

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

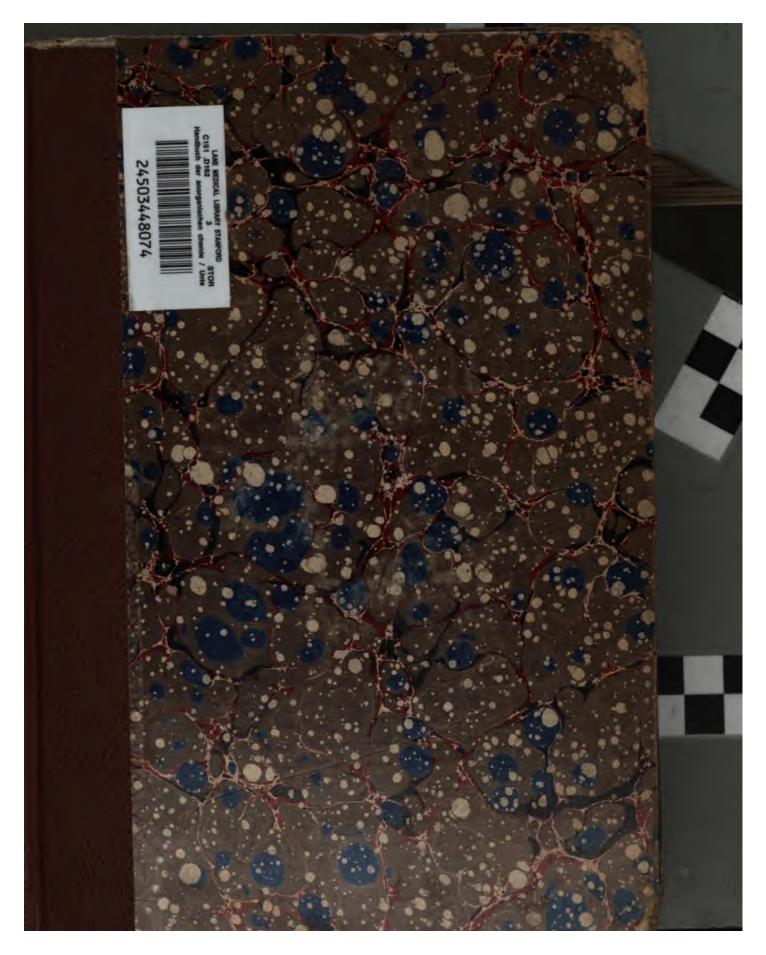







LIBRARY

JAME: LATHROP STANFORD

JEWEL FUND

|  |  | • |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

# HANDBUCH

DER

# ANORGANISCHEN CHEMIE

#### UNTER MITWIRKUNG

VON

Dr. Benedict, Dr. Gadebusch, Dr. Haitinger, Dr. Lorenz, Prof. Dr. Nebnst, Dr. Philipp, Prof. Dr. Schellbach, Prof. Dr. von Sommabuga, Dr. Stavenhagen, Prof. Dr. Zeisel

HERAUSGEGEBEN VON

DR. O. DAMMER.

DREI BÄNDE.

II. Band. 2. Theil.

STUTTGART.
VERLAG VON FERDINAND ENKE.
1894.

YMASSI THE A !

Druck der Union Deutsche Verlagsgesellschaft in Stuttgart.

A STATE OF THE STA

## Inhalts-Verzeichniss.

Kaliummetall 1. Kaliumhydrogenid 7. Kaliumsuboxyd 8. Kaliumoxyd 8. Kaliumhydroxyd 9. Kaliumsuperoxyd 14. chlorid 16. Kaliumchlorid 16. Kaliumhypochlorit 2 chlorit 22. Kaliumchlorat 22. Kaliumperchlorat 2 Kaliumsub-Kaliumhypochlorit 22. Kalium-Kaliumperchlorat 27. Kaliumbromid 28. Kaliumtribromid 31. Kaliumhypobromit 32. Kaliumbromat 32. Kaliumperbromat 33. Kaliumjodid 33. Kaliumjodchlorid 40. Kaliumtrijodid 40. Kaliumjodit 41. Kaliumjodat 41. Kalium-jodatkaliumchlorid 44. Monokaliumperjodat 45. Trikaliumperjodat 45. Tetrakaliumperjodat 45. Kaliumfluorid 46. Fluorwasserstoffluorkalium 47. Kaliummonosulfid 48. Kaliumsulfhydrat 50. Kaliumbisulfid 51. Kaliumtrisulfid 51. Kaliumtetrasulfid 52. Kaliumpentasulfid 53. Kaliumsulfit 54. Kaliumpyrosulfit 56. Kaliumsulfat 56. Kaliumquadrisulfat 63. Kaliumchlorosulfat 63. Kaliumjodatsulfat 63. Kaliumchlorosulfat 64. Kaliumpyrosulfat 64. Kaliumpyrosulfat 64. Kaliumpyrosulfat 64. Kaliumpyrosulfat 65. Kaliumpyrosulfat 65. Kaliumthiosulfat 65. Kaliumdithionat 66. Kaliumtrithionat 66. Kaliumtetrathionat 67. Kaliumpentathionat 67. Kaliumamid 68. Kaliumnitrid 69. Kaliumpentathionat 69. Kaliumnitrid 69. Kaliumnitrososulfat 71. Kaliumitrat 71. Kaliumimidosulfonat 78. Phosphor-kalium 78. Phosphoroxydkali 78. Kaliumhypophosphit 78. Kaliumphosphite 79. Kaliumpyrophosphit 79. Kaliumsubphosphate 79. Tetra-kaliumsubphosphat 79. Trikaliumsubphosphat 79. Dikaliumsubphosphat 79. Monokaliumsubphosphat 80. Trikaliumdisubphosphat 80. Kaliumorthophosphate 80. Trikaliumphosphat 80. Dikaliumphosphat 80. Monokaliumphosphat 80. Kaliumpyrophosphate 81. Kaliummetaphosphate 82. Kaliummonometaphosphat 82. Kaliumdimetaphosphat 82. Kaliumtrimetaphosphat 82. Kaliumsalze der Thiophosphorsäuren 82. Kaliumsalze der Amidophosphorsäure 83. Kaliumpyrophosphaminat 83. Kaliumpyrophosphornitrilat 83. Kaliumpyrophosphortriaminat 83. Kaliumarsenite 83. Kaliumpyroarsenit 84. Kaliumarseniate 84. Trikaliumarseniat 84. Dikaliumarseniat 84. Monokaliumarseniat 84. Kaliumsulfarsenite 84. Kaliumsulfarseniate 85. Kaliumarsenfluoride 85. Kaliumantimonit 85. Kaliumantimoniate 85. Kaliumsulfantimonite 87. Kuliumsulfantimoniate 87. Kaliumsalze der Wismuthsäure 88. Kohlenstoffkalium 89. Kohlenoxydkalium 89. Kaliumkarbonyl 89. Kalium-karbonat 90. Kaliumbikarbonat 97. Kaliumsesquikarbonat 98. Kaliumcyanid 99. Jodcyankalium 102. Kaliumcyanat 103. Kaliumsulfocyanat 103. Kaliumsulfocyanat 103. Kaliumsulfocyanat 103. Kaliumsulfocyanat 103. Kaliumsulfocyanat 103. isosulfocyanat 104. Siliciumkalium 104. Kaliumsilikate 104. Kalium-Kaliumsiliciumfluorsilikat 106. Zinnkalium 106. siliciumfluorid 105. Kaliumstannat 107. Kaliummetastannate 107. Zinnoxydkali 106. Kaliumstannokarbonat 108. Kaliumsulfostannat 108. Chlorkaliumzinnoxydulkali 108. Kaliumzinnchloride 108. Kaliumzinnbromid 108. Kaliumzinnjodid 108. Kaliumzinnfluorid 109. Kaliumstannosulfat 109.

#### 

Natriummetall 110. Natriumbydrogenid 115. Natriumsuboxyd 115.
Natriumoxyd 116. Natriumbydroxyd 116. Natriumsuperoxyd 121.
Natriumsubchlorid 122. Natriumchlorid 122. Natriumhypochlorit 133.
Natriumchlorit 133. Natriumchlorid 133. Natriumperchlorit 135.
Natriumbromid 135. Natriumtribromid 137. Natriumperchlorid 137.
Natriumbromat 138. Natriumjodid 138. Natriumjodat 141. Natriumjodatnatriumchlorid 142. Natriumjodatnatriumbromid 142. Natriumjodatnatriumperjodat 143. Terinatriumperjodat 143. Terinatriumperjodat 144. Natriumfluorid 145. Fluorwasserstoffluormatrium 146. Natriumonosulfid 146. fluorid 145. Fluorwasserstofffluornatrium 146. Natriummonosulfid 146. Natriumsulfhydrat 148. Natriumdisulfid 149. Natriumtrisulfid 149. Natriumtetrasulfid 150. Natriumpentasulfid 150. Natriumpentasulfid 151. Natriumpyrosulfit 161. Natriumsulfit 151. Natriumpyrosulfit 163. Natriumsulfat 154. Natriumsulfatnatriumfluorid 160. Natrium pyrosulfat 161. Natriumchlorosulfat 162. Natriumjodosulfat 162. Natriumthiosulfat 162. Natriumdithionat 165. Natriumtrithionat 165. Natriumtetrathionat 166. Natriumdisulfopersulfat 166. Natriumamid 166. Natriumhyponitrit 167. Natriumnitrit 167. Natriumnitrat 168. Natriumnitratnatriumsulfat 171. Natriumsalze der Schwefelstickstoffsäuren 172. Dinatriumimidosulfonat 172. Trinatriumimidosulfonat 172. Phosphornatrium 172. Natriumhypophosphit 172. Natriumphosphite 173. Natriumpyrophosphit 174. Natriumthiophosphite 174. Natriumphypophosphate 174. Dinatriumsubphosphat 174. Tetranatriumsubphosphat 175. Mononatriumsubphosphat 175. Pentanatriumdisubphosphat 175. Natriumorthophosphate 175. Trinatriumorthophosphat 175. Natriumfluoridtrinatriumphosphat 176. Dinatriumorthophosphat 176. Mononatriumorthophosphat 179. Kaliumnatriumorthophosphat 180. Natriumthiophosphat 180. Natriummonothiophosphat 180. Kaliumnatriumpyrophosphat 182. Natriumthiophosphat 180. metaphosphate 182. Natriummonometaphosphat 182. Natriumdimetaphosphat 182. Natriumtrimetaphosphat 182. Natriumhexametaphosphat 183. Dinatriumtetranatriumhexametaphosphat 183. Natriumtetraphosphat 184. Natriumdekaphosphat 184. Natriumarsenite 184. Natriumarseniate 184. Trinatriumarseniat 184. Dinatriumarseniat 184. Sesquinatriumarseniat 185. Mononatriumarseniat 185. Kaliumnatriumarseniat 185. Natriumsulfarsenite 186. Natriumsulfarseniate 186. Natriumsulfoxyarseniat 186. Natriummonoantimonit 186. Natriumsesquiantimonit 187. Natriumdiantimonit 187. Natriumantimoniate 187. Natriumsulfantimonite 187. Natriumsulfantimoniate 187. Natrium und Wismuth 188. Kohlenstoffnatrium 188. Natriumkarbonat 188. Natriumsulfatkarbonat 199. Kaliumnatriumkarbonat 199. Natriumsesquikarbonat 199. Natriumbikarbonat 200. Natriumsulfokarbonat 202. Natriumkohlensesquisulfit 202. Natriumcyanid 202. Natriumthiocyanat 202. Natriumsilikate 203. Natriumsiliciumfluorid 205. Zinnnatrium 206. Natriumstannat 206. Natriummetastannat 207. Natriumstannat 207. Natriumsulfostannate 207. Natriumsulfostannate 207. Natriumsulfostannate 207. Natriumsulfostannate 207. zinnehlorid 207. Natriumehloridzinnoxydulnatron 208. Natriumzinnbromid 208. Natriumzinnfluorid 208. Natriumkalium 208.

#### 

209

Lithiummetall 209. Lithium und Wasserstoff 214. Lithiumoxyd 214. Lithiumhydroxyd 214. Lithiumsuperoxyd 215. Lithiumchlorid 215. Lithiumhypochlorit 216. Lithiumchlorat 216. Lithiumperohlorat 216. Lithiumperohlorat 216. Lithiumperohlorat 217. Lithiumperjodat 218. Lithiumperjodat 218. Monolithiumperjodat 218. Tetralithiumperjodat 218. Pentalithiumperjodat 218. Lithiumfluorid 219. Fluorwasserstofffluorlithium 219. Lithiumsulfid 219. Lithiumhydro-

Ammoniummetali 249. Dinatriumammoniumnyaroxyd 251. Ammonium und Sauerstoff 252. Ammoniumchlorid 252. Chlorwasserstofftetrammoniak 256. Chlorwasserstoffheptammoniak 256. Chlorjodammoniumchlorid 256. Ammoniumhypochlorit 257. Ammoniumchlorit 257. Ammoniumbromid 258. Ammoniumbromidammoniakverbindungen 259. Ammoniumbromid 258. Ammoniumhypobromit 259. Ammoniumbromat 259. Ammoniumpiodid 259. Ammoniumhypobromit 259. Ammoniumbromat 259. Ammoniumtrijodid 260. Ammoniumjodidammoniakverbindungen 260. Ammoniumtrijodid 261. Ammoniumperjodat 261. Ammoniumperjodat 261. Ammoniumperjodat 261. Ammoniumperjodat 261. Ammoniumperjodat 261. Ammoniumperjodat 263. Ammoniumperjodat 264. Ammoniumpernasulfid 264. Ammoniumpertasulfid 264. Ammoniumpernasulfid 264. Ammoniumpersulfid 268. Natriumammoniumsulfat 268. Lithiumammoniumsulfat 268. Natriumammoniumsulfat 269. Ammoniumpersulfat 269. Ammoniumitrit 270. Ammoniumritrat 271. Verbindungen von Ammoniumnitrat 270. Ammoniumsulfat 273. Natriumammoniuminidosulfonat 273. Triammoniuminidosulfonat 273. Natriumammoniumsulphosphat 274. Ammoniumsubphosphat 274. Ammoniumsubphosphat 275. Ammoniumperpophosphat 275. Ammoniumperpophosphat 276. Kaliumammoniumpyrophosphat 277. Ammoniumpyrophosphat 277. Ammoniumpyrophosphat 277. Ammoniumpyrophosphat 277. Ammoniumdimetaphosphat 277. Ammoniumdekametaphosphat 277. Ammoniumdekametaphosphat 277. Ammoniumpyrophosphat 277. Ammoniumpyrophosphat 277. Ammoniumdekametaphosphat 277. Ammoniumpyrophosphat 277. Ammoniumdekametaphosphat 277. Ammoniumpyrophosphat 277. Ammoniumdekametaphosphat 277. Ammoniumpyrophosphat 277. Ammoniumpyrophosphat 277. Ammoniumpyrophosphat 277. Ammoniumdekametaphosphat 277. Ammoniumpyrophosphat 277. Ammoni

Kaliumammoniummetaphosphate 277. Natriumammoniumdimetaphosphat 277. Natriumamidophosphate 277. Ammoniumarsenite 278. Ammoniumarseniate 278. Ammoniumsulfarsenite 278. Ammoniumpyrosulfarsenit 278. Ammoniumsulfarsenit 278. Ammoniumhyposulfarsenit 278. Ammoniumsulfarseniate 278. Ammoniumantimoniate 279. Ammoniumantimoniat 279. Ammoniummetantimoniat 279. Ammonium-sulfantimoniate 279. Ammonium und Wismuth 280. Ammoniumkarbonat 280. Ammoniumsesquikarbonat 282. Ammoniumbikarbonat 282. Ammoniumbikarbonat mit Ammoniumkarbamat 284. Ammonium sulfokarbonat 285. Ammoniumcyanid 285. Ammoniumcyanat 285. Rhodanammonium 285. Ammoniumsilikat 286. Ammoniumsiliciumfluorid 286. Ammoniumstannat 287. Ammoniumsulfostannate 287. Ammoniumstannokarbonat 288. Hydroxylamin- oder Oxyammoniumsalze 288.

#### 

#### 

Calciummetall 292. Calciummonoxyd 294. Calciumhydroxyd 295. Calciumsuperoxyd 297. Calciumchlorid 297. Calciumoxychlorid 302. Calciumhypochlorid 303. Chlorkalk 303. Calciumchlorat 306. Calciumperchlorat 306. Calciumbromid 306. Calciumbromat 307. Calciumperchlorat 306. Calciumbromat 307. Calciumperchlorat 306. jodid 307. Calciumoxyjodid 308. Jodkalk 308. Calciumjodat 308. Calciumfluorid 308. Calciummonosulfid 309. Calciumsulfhydrat 310. Kalkschwefelleber 311. Calciumtetrasulfid 311. Calciumpentasulfid 311. Calciumoxysulfide 311. Calciumhydroxyhydrosulfid 311. Calciumoxytetrasulfid 312. Calciumsulfit 312. Calciumbisulfit 313. Calciumsulfat 313. Calciumsulfat 316. Calciumnatriumsulfat 316. Calcium ammoniumsulfat 316. Calciumdihydrosulfat 316. Calciumhexahydrosulfat 316. Calciumthiosulfat 317. Calciumdithionat 317. Calciumnitrit 317. Calciumnitrat 317. Calciumphosphoret 318. Calciumhypophosphit 319. Calciumhypophosphat 320. Monocalciumhypophosphat 320. Calciumorthophosphate 320. Monocalciumphosphat 320. Dicalciumphosphat 320. Tricalciumphosphat 321. Monocalciumpyrophosphat 323. Dicalciummetaphosphat 423. Calciumhexametaphosphat 324. Calciumarsenit 324. Calciumpyroarseniat 324. Calciumsulfarsenite 324. Calciumantimoniat 325. Kohlenstoffcalcium 325. Calciumsulfarsenite 325. Calciumsulfarsenite 326. Calciumsulfarsenite 327. Calciumsulfarsenite 328. Calciumsulfarsenite 327. Calciumsulfarsenite 328. Calciumsulfarsenite 327. Calciumsulfarsenite 328. phate 328. Calciumstannat 328. Calciumsilicostannat 328.

#### 

Strontiummetall 329. Strontiumwasserstoff 330. Strontiummonoxyd 330. Strontiumhydroxyd 331. Strontiumsuperoxydhydrat 333. Strontium-chlorid 333. Strontiumchloridammoniak 336. Strontiumchlorit 336. Strontiumchlorat 336. Strontiumperchlorat 337. Strontiumbromid 337. Strontiumhypobromit 338. Strontiumbromat 338. Strontiumjodid 338. Strontiumjodat 338. Monostrontiumperjodat 339. Distrontiumperjodat 339. Pentastrontiumperjodat 339. Strontiumperjodat 339. Strontiumperjodat 339. Strontiumperjodat 339. tiumfluorid 339. Strontiummonosulfid 339. Strontiumsulfhydrat 340. Strontiumtetrasulfid 340. Strontiumpentasulfid 340. Strontiumoxysulfid 340. Strontiumthiosulfat 340. Strontiumsulfit 341. Strontiumsulfat 342. Strontiumkaliumsulfat 342. Strontiumhydrosulfat 342. Strontiumpyrosulfat 342. Strontiumdithionat 342. Strontiumtetrathionat 343. Strontiumhyponitrit 343. Strontiumnitrit 343. Strontiumnitrat 343. Strontiumphosphoret 344. Strontiumphosphoret 344. tiumhypophosphit 344. Strontiumphosphit 344. Strontiumphosphat 344. Strontiumphosphat 344. Strontiumphosphat 344. Strontiumphosphat 344. Strontiumphosphat 345. Strontiumphosphat 345.

| Q. | .: | ٠. |
|----|----|----|

tiumnatriummetaphosphat 345. Strontiumarsenit 345. Strontiumarseniat 345. Strontiumpyroarseniat 345. Strontiumpyroarseniat 345. Strontiumpyroarseniat 345. Strontiumsulfoarsenite 345. Kohlenstoffstrontium 346. Strontiumkarbonat 346. Strontiumratriumkarbonat 347. Strontiumratriumkarbonat 347. Kieselfluorstrontium 347. Strontiankali 347. Strontiankali 347. Strontiankali 347.

#### 

Baryummetall 348. Baryummonoxyd 349. Baryumhydroxyd 350. Baryumsuperoxyd 354. Baryumsuperoxydhydrat 355. Baryumchlorid 355. Baryumchlorid 362. Baryumhypochlorit 362. Baryumchlorit 363. Baryumchlorit 364. Baryumchlorit 364. Baryumchlorit 364. Baryumchlorit 365. ryumperbromide 365. Baryumchlorobromid 365. Baryumhypobromit 365. Baryumbromat 366. Baryumperbromat 366. Baryumjodid 366. Baryumjodat 367. Baryumperjodate 368. Baryumhalbperjodat 368. Baryumzweifünftelperjodat 368. Baryumfünftelperjodat 368. Baryumfünftelperjodat 368. Baryumfünftelperjodat 369. Baryumsulfidat 371. Baryumtisulfid 372. Baryumtetrasulfid 372. Baryumtetrasulfid 372. Baryumtetrasulfid 372. Baryumtetrasulfid 372. ryummono- und -tetrasulfid 372. Baryumpentasulfid 373. Baryumsulfit 373. Baryumsulfat 373. Baryumhydrosulfat 377. Baryumthiosulfat 377. Baryumdithionat 378. Baryumtrithionat 378. Baryumtrithionat 378. Baryumtrithionat 379. Baryumhyponitrit 379. Baryumhyponitrososulfat 379. Baryumnitrit 380. Baryumhyponitrit 380. Phosphorbaryum 382. Baryumhypophosphit 382. Baryumhypophosphit 383. Monobaryumphosphit 383. Baryumhypophosphat 384. Monobaryumhypophosphat 384. Monobaryumphosphat 385. Dibaryumphosphat 385. Baryumorthophosphate 386. Tribaryumphosphat 386. Baryumkaliumphosphat 386. Baryumphosphat und Chlorbaryum 386. Baryumnatriumphosphat 386. Baryumpyrophosphat 387. Baryumtetraphosphat 387. Monobaryummetaphosphat 387. Dibaryummetaphosphat 387. Tribaryum metaphosphat 388. Baryumhexametaphosphat 388. Baryumarsenit 388. Baryumarseniat 388. Baryumsulfarsenite 389. Baryumsulfarsenatarsenit 389. Baryumsulfarsenit 389. Baryumpyrosulfarseniat 390. Baryumantimoniat 390. Baryumsulfantimoniat 390. karbonat 390. Baryumbikarbonat 392. Baryumcyanid 393. Baryumrhodanid 393. Baryumsilikat 393. Kieselfluorbaryum 393.

#### 

#### 

#### Magnesium

Magnesiummetall 409. Magnesiumwasserstoff 413. Magnesiumsuboxyd 413. Magnesiumoxyd 414. Magnesiumhydroxyd 415. Magnesiumchlorid 416. Magnesiumzinnchlorid 418. Magnesiumchloridzinnchlorür 418. Magnesiumkaliumchlorid 418. Magnesiumoxydnatriumchlorid 418. Magnesiumoxydnatriumchlorid 418. Magnesiumammoniumchlorid 419. Magnesiumchlorid 419. Magnesiumchlorid 419. Magnesiumchlorid 419. Magnesiumchlorid 419. nesiumoxychloride 419. Magnesiumchloridphosphoroxychlorid 420. Magnesiumchloridjodchlorid 420. Magnesiumbypochlorit 420. Magnesiumchlorat 420. Magnesiumperchlorat 420. Magnesiumbromid 420. Magnesiumkaliumbromid 421. Magnesiumhypobromit 421. Magnesiumbromat 421. Magnesiumjodid 421. Magnesiumhypojodit 422. Magnesiumjodat 422. Monomagnesiumperjodat 422. Dimagnesiumperjodat 422. Tetramagnesiumperjodat 422. Magnesiumkaliumperjodat 423. Magnesiumammoniumperjodat 423. Magnesiumfluorid 423. Magnesium zinnfluorid 423. Magnesiumnatriumfluorid 424. Magnesiumborfluorid 424. Magnesiummonosulfid 424. Magnesiumpolysulfide 424. Magnesiumsulfhydrat 424. Magnesiumoxysulfid 425. Magnesiumthiosulfat 425. Magnesiumkaliumthiosulfat 425. Magnesiumammoniumthiosulfat 425. Magnesiumsulfit 426. Magnesiumammoniumsulfit 426. Magnesiumsulfat 426. Magnesiumkaliumsulfat 430. Magnesiumsulfatkaliumchlorid 431. Magnesiumsulfatkaliumnitrat 432. Magnesiumnatriumsulfate 432. Magnesiumsulfatnatriumchlorid 432. Magnesiumammoniumsulfat 432. Magnesiumcalciumsulfat 433. Magnesiumcalciumkaliumsulfat 433. Magnesiumbisulfat 433. Magnesiumpersulfat 433. Magnesiumsulfat und -karbonat 433. Magnesiumsulfokarbonat 433. Magnesiumsulfokarbonat 434. Magnesiumsulfokarbonat 435. Magnesiumsulfokarbonat 436. Magnesiumnitrit 434. Magnesiumnitrit 434. Magnesiumnitrit 436. Magnesiumphosphit 436. Magnesiumphosphit 436. Magnesiumphosphit 437. Magnesiumphosphit 438. siumorthophosphat 437. Magnesiumphosphatfluorcalcium 437. Magnesiumcalciumphosphatealciumchlorofluorid 438. Monomagnesiumphosphate 438. Magnesiumkaliumorthophosphat 439. Magnesiumnatriumorthophosphat 439. Magnesiumammoniumorthophosphat 439. Magnesiummetaphosphate 440. Magnesiumnatriummetaphosphat 440. Magnesiumammoniumdimetaphosphat 440. Magnesiumdimetaphosphat 440. Magnesiummetaphosphatammoniak 440. Magnesiumtrimetaphosphate 440. Magnesiumnatriumtrimetaphosphat 441. Magnesiumhexametaphosphat 441. Magnesiumpyrophosphat 441. Magnesiumnatriumpyrophosphat 441. Magnesiumatriumpyrophosphat 441. Magnesiumarsenid 442. Magnesiumarsenit 442. Magnesiumorthoarseniat 442. Monomagnesiumarseniat 442. Magnesiumkaliumarseniat 442. Magnesiumnatriumarseniat 442. Magnesiumcalciumarseniat 443. Magnesiummetaarseniat 443. Magnesiummetaarseniat 443. Magnesiummetaarseniat 443. 443. Magnesiumkarbid 443. Magnesiumkarbonat 443. Magnesiumkaliumkarbonat 445. Magnesiumnatriumkarbonat 446. Magnesiumammoniumkarbonat 446. Magnesiumhydroxydcalciumkarbonat 446. Magnesiumcalciumkarbonat 446. Magnesiumbikarbonat 447. Magnesiumcyanid 450. Magnesiumferrocyanir 450. Magnesiumkaliumferrocyanid 450. Magnesiumkaliumferricyanid 450. Magnesiumsilicid 450. Magnesiumsilikate 451. Olivin 451. Enstatit 451. Talk 451. Speckstein 451. Serpentin 451. Meerschaum 451. Antigorit 452. Pikrophyllit 452. Pikrosmin 452. Magnesiumzirkoniumsyd 452. Magnesiumzirkoniumfluorid 452. Magnesiumzirkoniumfluorid 452. stannat 452. Magnesium kaliumoxyd 452. Legirungen 452. Magnesium und Antimon 453. Magnesium und Wismuth 453. Magnesium und Zinn 453. Magnesium und Kalium 453. Magnesium und Natrium 453.

Zink

Zinkmetall 454. Zinkwasserstoff 459. Zinksuboxyd 459. Zinkoxyd 469. Zinkhydroxyd 460. Zinkperoxyd 461. Zinkchlorid 461. Zink-

Seite

kaliumehlorid 462. Zinknatriumehlorid 462. Zinkammoniumehlorid 462. Zinkchloridammoniak 462. Zinkoxychloride 463. Zinkhypochlorit 463. Zinkchlorat 464. Zinkperchlorat 464. Zinknitrosylchlorid 464. Zinkbromid 464. Zinkammoniumbromid 464. Zinkoxybromide 464. Zinkbromat 465. Zinkbromatammoniak 465. Zinkjedid 465. Zinkammoniumjedid 465. Zinkoxyjodid 465. Zinkoxyjodid 465. Zinkoxyjodid 466. Zinkoxyjodid 466. Zinkoxyjodid 466. Zinkoxyjodid 466. Zinkoxyjodid 466. Zinkoxyjodid 466. kaliumfluorid 467. Zinksulfid 467. Zinksulfhydrat 469. Zinkpentasulfid 469. Zinksulfokarbonat 469. Zinksulfidphosphorsulfid 469. Zinkoxysulfide 469. Zinkthiosulfat 469. Zinkthiosulfatammonik 469. Zinkthionat 469. Zinktrithionat 470. Zinktetrathionat 470. Zinkpentathionat 470. Zinksulfit 470. Zinksulfitammoniak 470. Zinksulfat 470. Zinkkaliumsulfat 473. Zinknatriumsulfat 473. Zinkammoniumsulfat 473. Zinksulfatammoniak 473. Zinkmagnesiumsulfat 474. Zinkmagnesiumkaliumsulfat 474. Zinkmagnesiumammoniumsulfat 474. Zinkmagnesiumkaliumammoniumsulfat 474. Zinkmitrit 475. Zinkkaliumnitrit 475. Zinknitria 474. Zinknitria 474. Zinknitria 475. Zinkhitria 475. Zinkphosphid 476. Zinkhydrophosphid 476. Zinkhydrophosphid 476. Zinkhypophosphid 477. Zinkhypophosphid 477. Zinkhypophosphat 477. Zinkhyprophosphat 478. Zinkpyrophosphat 478. Zinkpyrophosphat 478. Zinkpyrophosphat 478. Zinkpyrophosphat 478. Zinkpyrophosphat 478. Zinkdimetaphosphat 478. Zinkmatriumphosphat 478. Zinkmatriumtrimetaphosphat 479. Zinkmetaphosphatammoniak 479. Zinkthiophosphat 479. Zinkarsenid 479. Zinkarsenit 479. Zinkarseniat 479. Zinkdiarseniat 480. Zinkkaliumarseniat 480. Zinknatriumarseniat 480. Zinkarsensulfid 480. Zinksulfarseniat 480. Zinksulfarsenia Zinkartimoniat 481. Zinksulfantimoniat 481. Zinkwismuthjodid 481. Zinkwismuthjodid 481. Zinkwismuthjodid 481. Zinkkohlenstoff 481. Zinkkarbonat 481. Zinkkarbonat 482. Zinkarbonat 482. Zinkarbonat 482. Zinkarbonat 483. Zinkarbonat 483. Zinkarbonat 483. Zinkarbonat 483. Zinkbaryumcyanid 483. Zinkferrocyanid 483. 483. Žinkferricyanid 483. Zinksulfocyanid 483. Žinksulfocyanid-ammoniak 483. Zinknitroprussid 483. Zinksilikat 484. Zinkstannat 484. Zinkoxydkali 484. Zinkoxydnatron 484. Zinkammonium 485. Zinkoxydammoniak 485. Zinkcalciumhydroxyd 485. Zinkstrontiumhydroxyd 485. Zinkbaryumhydroxyd 485. Legirungen 486. Zink und Kalium 486. Zink und Natrium 486. Zink und Caleium 486. Zink und Magnesium 486. Zink und Zinn 486.

Cadmiummetall 488. Cadmiumsuboxyd 490. Cadmiumsubhydroxyd 490. Cadmiumoxyd 490. Cadmiumbydroxyd 491. Cadmiumperoxyd 491. Cadmiumchlorid 491. Cadmiumhydroxyd 492. Cadmiumnatriumchlorid 492. Cadmiumammoniumchlorid 492. Cadmiumstrontiumchlorid 493. Cadmiumbaryumchlorid 493. Cadmiummagnesiumchlorid 493. Cadmiummstrontiumchlorid 493. Cadmiumoxychlorid 494. Chloreadmiumschwefelcadmium 494. Cadmiumchlorat 494. Cadmiumperchlorat 494. Cadmiumbromid 495. Cadmiumbromid 496. Cadmiumstromiumjodid 496. Cadmiumbromiak 496. Cadmiumstrontiumjodid 496. Cadmiumbromiak 496. Cadmiumperjodat 497. Monocadmiumperjodat 497. Tetracadmiumperjodat 497. Dicadmiumperjodat 497. Cadmiumfluorid 497. Cadmiumperjodat 497. Cadmiumfluorid 497. Cadmiumperjodat 497. Cadmiumperjodat 497. Cadmiumperjodat 497. Cadmiumfluorid 497. Cadmiumperjodat 497. Cadmiumfluorid 497. Cadmiumperjodat 497. Cadmiumfluorid 497. Cadmium

miumammoniumfluorid 497. Cadmiumsulfid 497. Cadmiumpentasulfid 498. Cadmiumsulfit 498. Cadmiumsulfit 498. Cadmiumsulfitammoniak 498. Cadmiumdithionat 498. Cadmiumdithionatammoniak 498. Cadmiumtetrathionat 499. Cadmiumsulfat 499. Cadmiumkaliumsulfat 499. Cadmiumnatriumsulfat 499. Cadmiumammoniumsulfat 499. Cadmiumsulfatammoniak 500. Cadmiummagnesiumsulfat 500. Cadmiumsulfokarbonat 500. Cadmiumnitrid 500. nitrit 500. Cadmiumkaliumnitrit 500. Cadmiumnitrat 501. Cadmiumnitratammoniak 501. Cadmiumphosphid 501. Cadmiumhypophosphit 502. Cadmiumcalciumhypophosphit 502. Cadmiumphosphit 502. Cadmiumorthophosphat 502. Cadmiumammoniumphosphat 502. Cadmiumpyrophosphat 502. Cadmiummetaphosphat 502. Cadmiumthiophosphat 502. Cadmiumarseniat 503. Cadmiumarseniat 503. Cadmiumkaliumarseniat 503. Cadmiumsulfarsenit 503. Cadmiumsulfarseniat 503. Cadmiumsulfantimoniat 503. Cadmiumkarbonat 503. Cadmiumcyanid 504. Cadmiumkaliumcyanid 504. Cadmiumbaryumcyanid 504. Cadmiumrhodanid 504. Cadmiumferrocyanid 504. Cadmiumferricyanid 504. Cadmiumsilicofluorid 504. Cadmiumhydrosilikat 504. Cadmiumzirkoniumfluorid 504. Cadmiumzinnfluorid 505. Cadmiumkaliumoxyd 505. Cadmiumnatriumoxyd 505. Cadmiumoxydammoniak 505. Legirungen 505. Cadmium-Wismuth 505. Cadmium-Zinn 505. Cadmium-Wismuth-Zinn 505.

Bleimetall 506. Blei und Sauerstoff 519. Bleisuboxyd 519. Bleioxyd 520. Bleihydroxyde 524. Bleihyperoxyd 525. Bleihyperoxydhydrat 528. Bleichlorid 528. Bleioxychloride 531. Bleichloriddoppelsalze 533. Bleihyperchlorid 534. Bleihyperchloriddoppelsalze 535. Bleichlorit 536. Bleichlorat 536. Bleiperchlorat 536. Bleibromid 537. Bleioperchlorat 538. Bleibromid 538. Bleibromid 538. Bleibromiddoppelsalze 538. Bleihyperbromid 539. Bleibromat 539. Bleijodid 540. Bleioxyjodide 541. Bleijodiddoppelsalze 542. Bleihyperjodid 544. Bleijodat 544. Bleiperjodat 545. Bleifuorid 545. Bleihyperfluoridkaliumfluorid 545. Blei und Schwefel 546. Bleisulfid 546. Bleithiosulfat 549. Bleisulfit 550. Bleisulfat 550. Bleihydrosulfat 553. Bleipyrosulfat 554. Bleipersulfat 554. Bleidithionat 554. Bleitrithionat 554. Bleitetrathionat 554. Bleiimidosulfonat 555. Bleinitrite 555. Bleinitrat 556. Bleinitrosonitrate 559. Bleiphosphid 561. Bleiphosphid 561. Bleiphosphid 561. Bleiphosphate 562. Bleiorthophosphat 562. Bleiphosphate 563. Bleidimetaphosphate 563. Bleidimetaphosphate 563. Bleidimetaphosphate 563. 564. Bleitrimetaphosphat 564. Bleitetrametaphosphat 564. Bleisulfophosphat 564. Salze der Amidophosphorsäuren 564. Bleiarsenide 565. Bleiorthoarsenit 565. Bleipyroarsenit 565. Bleipyroarseniat 566. Bleipyroaufarseniat 566. Bleipyroaufarseniat 566. Bleimetasulfarsenit 566. Bleiorthoantimoniat 566. Bleimetaantimoniat 566. Bleisulfantimonite 567. Bleiorthosulfantimoniat 567. Blei und Wismuth 567. Bleikarbonat 567. Verbindungen mit Salzen 568. Bleikarbonat, basisches 569. Bleicyanid 572. Bleicyanat 573. Bleichlorocyanid 573. Bleicyanurat 573. Bleisulfocyanid 573. Siliciumblei 574. Bleisilikat 574. Bleialkalisilikat 574. Kieselfluorblei 574. Fluortitanblei 575. Blei und Zirkonium 575. Blei und Zinn 575. Bleioxydkali 575. Kaliumplumbat 575. Bleioxydnatron 576. Natriumplumbat 576. Bleioxydkalk 576. Calciumplumbat 576. Strontiumplumbat 577. Bleioxydbaryt 577. Baryumplumbat 577. Metableiplumbat 577. Orthobleiplumbat 578. Bleilegirungen 580. Blei-Angelia timon 580. Blei-Wismuth 581. Blei-Zinn 581. Blei-Antimon-Zinn 583. Blei-Wismuth-Zinn 584. Blei-Antimon-Wismuth-Zinn 584. Blei-Kalium 585. Blei-Natrium 585. Blei-Calcium 585. Blei-Magnesium 585. Blei-Zink 585. Blei-Zinn-Zink 585. Blei-Cadmium 586. Blei-Wismuth-Cadmium 586. Blei-Zinn-Cadmium 586. Blei-Wismuth-Zinn-Cadmium 586.

Thalliummetall 587. Thallium und Wasserstoff 592. Thallium und Sauerstoff 592. Thalliumoxydul 593. Thalliumhydroxydul 594. Thalliumsesquioxyd 594. Thalliumoxyduloxyd 595. Thalliumhydroxyd 596. Thalliumorthobydrat 597. Thalliumoxyduloxyd 597. Thalliumchlorid 599. Verbindungen mit Metallchloriden 598. Thalliumchlorid 599. Verbindungen mit Metallchloriden und mit NH3 599. Thalliumchloridammoniak 599. Thalliumbromid 600. Thalloperchlorat 601. Thalliumbromür 601. Thalliumbromid 601. Thalloperchlorat 602. Thalliumjodid 603. Thallojodat 604. Thalliumjodid 604. Thalliumjodid 604. Thalliumjodid 605. Thalliumsulfür 605. Thalliumsulfür 605. Thalliumsulfür 605. Thalliumsulfür 607. Thallosulfür 608. Thallohydrosulfat 608. Verbindungen mit Sulfaten 609. Thalliumalaun 610. Chromthalliumalaun 610. Thalliumlaun 610. Thalliumlaun 610. Thalliumlaun 610. Thalliumlaun 610. Thalliumlaun 612. Thallonitrat 611. Thallonitrat 612. Dithallomon-hydroorthophosphate 613. Thallodihydroorthophosphate 613. Thalliumchalium 613. Thalliumchalium 614. Thalliumchalium 615. Thallodihydroorthophosphate 613. Thalliumchalium 614. Thalliumcyanür 616. Thalliumcyanür 617. Thallocyanat 617. Schwefelcyanthallium 616. Thalliumcyanürcyanid 617. Thallocyanat 617. Schwefelcyanthallium 618. Thallocyanat 619. Thallodichromat 620. Thalliumcyanürcyanid 620. Thalliumcyanürchandinat 621. Thallometavanadinat 621. Thallochromat 622. Thallium-Zinn 623. Thallium-Vismuth-Blei 623. Thallium-Zinh 624. Thallium-Silber 623. Thallium-Vismuth-Blei 623. Thallium-Zinh 624. Thallium-Silber 623. Thallium-Vismuth-Blei 623. Thallium-Rilium 623.

Kupfermetall 624. Kupferwasserstoff 646. Kupfer und Sauerstoff 647. Kupfersuboxyd 647. Kupferoxydul 648. Kupferhydroxydul 650. Kupferoxyduloxyde 651. Kupferoxyd 651. Kupferbydroxyde 656. Kupfersäure 659. Kupferhyperoxydhydrat 659. Kupfersubchlorid 660. Kupferchlorür 660. Kupferchlorürchlorwasserstoff 663. Kupferchlorürchlorwasserstoff 663. Kupferchlorürchlorammonium 663. Kupferchlorürchlorbaryum 663. Kupferchlorürchlorbaryum 663. Kupferchlorürchlorbaryum 663. Kupferchlorürchlorbaryum 663. Kupferchlorid-doppelsalze 669. Kupferhypochlorit 671. Kupferchlorüt 672. Kupferperchlorat 672. Kupferperchlorat 673. Kupferbromüt 673. Kupferbromid 674. Kupferbromid 673. Kupferoxybromid 674. Kupferbromid 674. Kupferjodürjodkalium 674. Kupferjodürjodammonium 676. Kupferjodid 676. Kupferjodür 677. Kupferperjodat 677. Kupferfluorür 677. Kupferfluorid 678. Kupferoxybluorid 678. Kupfersulfür 679. Kupfersulfür 680. Verbindungen des Kupfersulfür mit Sulfiden 681. Kupfersulfid 682. Kupferoxysulfide 684. Verbindungen des Kupfersulfid 687. Cuprothiosulfat 687. Cuprosulfit 689. Cuprisulfat 694. Cuprisulfat 694. Cuprisulfat 694. Cuprisulfat 694. Cuprisulfat 694. Cuprisulfat 694. Cuprisulfat 695. Stickstoffkupfer 705. Cuprammonium 706. Kupferoxydulammoniak 706. Kupferoxydammoniak 706. Kupferoxydulammoniak 706. Kupferoxydammoniak 706. Cuprammoniumsalze 708. Cuprinitrat 713. Cupriammoniumnitrit 714. Nitrokupfer 714. Cuprinitrat

715. Cupriammoniumnitrat 716. Cuprihypophosphit 719. Cupriphosphit 719. Cupriphosphate 720. Cupriammoniumorthophosphate 722. Cupriammoniumpyrophosphate 722. Cupridimetaphosphat 723. Kupfersalze substituirter Phosphorsäuren 723. Cupridimetaphosphat 723. Cupritriamidopyrophosphat 723. Cupridiamidopyrophosphat 724. Cupriarsenit 725. Cupriarseniate 725. Cupriammoniumarseniat 727. Cupriarseniate 727. Kupferoxydulantimonoxyd 728. Kupferoxydantimonoxyd 728. Cuprimetantimoniat 729. Kupfer vydantimoniumpyrantimoniat 729. Kupfer und Wismuth 729. Kohlenstoff kupfer 729. Cuprikarbonate 729. Cupriammoniumkarbonat 732. Cuprizinkkarbonat 732. Cupribleikarbonatbleisulfat 732. Kupfer und Schwefelkohlenstoff 732. Kupfercyanür 733. Kupfercyanür 735. Cupricyanurat 735. Kupfersulfocyanür 735. Cupricyanurat 735. Kupfersulfocyanür 735. Kupfersulfocyanür 736. Siliciumkupfer 736. Cuprisilikate 737. Cupristannat 738. Kupfersulfocyanür 738. Kupfersulfocyanür 735. Kupfersulfocyanür 736. Siliciumfluoride 737. Cuprostannat 738. Cupristannat 738. Kupferoxydulkali 739. Kupferoxydulkali 739.

Silbermetall 744. Silber mit Sauerstoff 764. Silbersuboxyd 764. Silberhydroxydul 766. Silberoxyd 766. Silberhydroxyd 770. Silberhyperoxyd 771. Silber und Chlor 772. Silbersubchlorid 772. Silberchlorid 775. Silberhypochlorit 780. Silbersubchlorid 772. Silbersubchlorid 775. Silberhypochlorit 780. Silbersubchlorid 781. Silberperbormit 781. Silberperbormit 781. Silberpodid 785. Silberjodid 785. Silberjodid 785. Silberjodid 785. Silberjodid 785. Silberjodid 789. Silberperjodat 789. Silbersubfluorid 791. Silberfluorid 791. Silbersubsulfid 793. Silbersulfid 794. Silberthiosulfat 797. Silbersulfit 798. Silberhemisulfat 799. Silbersulfid 799. Silberdithionat 801. Silberammonium 801. Silberoxydammoniak 801. Silberimidosulfonat 804. Silberhyponitrit 804. Silbernitrit 804. Silberimidosulfonat 805. Silbernitrat 806. Silberphosphid 813. Silberhypophosphat 813. Silberoxydsalze substituirter Phosphorsauren 816. Silbersulfophosphat 815. Silberoxydsalze substituirter Phosphorsauren 816. Silberarsenid 816. Silberarsenit 817. Silberarseniat 818. Silberantimonid 819. Silberarsenit 820. Silberarsenid 820. Silberdid 822. Silberdid 824. Silberdynnut 824. Silberrhodanid 825. Silberinginat 824. Silbersulfikat 825. Fluorsiliciumsilber 826. Silberpurpur 826. Fluorzinnsilber 827. Silberlegirungen 827.

Quecksilbermetall 830. Hydrogeniumamalgam 838. Quecksilber und Sauerstoff 838. Quecksilberoxydul 839. Quecksilberhydroxydul 840. Quecksilberoxyd 841. Quecksilberchlorür 844. Quecksilberchlorid 850. Quecksilberoxychloride 856. Verbindungen des HgCl<sub>2</sub> mit Chloriden und anderen Salzen 858. Mercurochlorat 862. Mercurichlorit 862. Mercuriperchlorat 862. Quecksilberbromür 863. Quecksilberbromür 863. Quecksilberbromür 864. Mercuriperpolorat 866. Quecksilberbromür 866. Mercuropromat 866. Mercuriperpolorat 866. Quecksilberjodür 866. Quecksilberjodür 875. Mercuriperjodat 875. Mercuriperjodat 875. Mercuriperjodat 876. Mercuroperjodat 877. Mercuriperjodat 877. Quecksilberfluorür 877. Quecksilberfluorür 878. Quecksilbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersulfollbersu

curiammoniumjodid 904. Dimercuriammoniumjodat 905. Dimercuriammoniumsulfid 906. Dimercuriammoniumsulfid 906. Dimercuriammoniumsulfat 906. Mercuriimidosulfonat 908. Mercuronitrit 909. Mercurinitrit 909. Mercuronitrat 909. Mercurinitrat 912. Mercuro-mercurinitrat 913. Dimercuriammoniumnitrat 915. Quecksilberphosphid 916. Verbindungen des Quecksilberphosphids 916. Mercuriphosphit 917. Mercurophosphat 917. Mercuropyrophosphat 918. Mercurohexametaphosphat 918. Mercuriphosphate 918. Mercuriorthophosphat 918. Mercuripyrophosphat 919. Mercuritrimetaphosphat 919. Mercurihexametaphosphat 919. Mercurihexametaphosphat 919. Mercurihexametaphosphat 919. Mercurihexametaphosphat 919. Mercurihexametaphosphat 919. Dimercuriammoniumphosphat 919. Quecksilberphosphorjodid 919. Quecksilberarsenid 920. Mercuroarsenit 920. Mercuroarseniat 920. Mercurometaarseniat 921. Mercuriarseniate 921. Mercuriorthoarseniat 921. Quecksilberarsenchlorid 922. Quecksilberantimonid 922. Mercuroantimoniat 923. Mercuriantimoniat 923. Quecksilber und Wismuth 923. Mercurokarbonat 923. Dimercuriammoniumkarbonat 924. Quecksilbercyanid 925. Verbindungen des Quecksilbercyanids mit Quecksilberoxyd und Salzen 926. Mercurocyanat 930. Quecksilberrhodanür 930. Quecksilberrhodanid 931. Quecksilbersiliciumfluorür 932. Quecksilbersilicium-fluorid 932. Quecksilbersiliciumoxyfluorid 932. Zinnamalgam 932. Mercurostannat 933. Mercuristannat 933. Kaliumamalgam 933. Natriumamalgam 934. Kaliumnatriumamalgam 935. Ammoniumamalgam 936. Calciumamalgam 936. Strontiumamalgam 937. Baryumamalgam 937. Verbindungen mit den anderen Metallen, Amalgame 938.

#### 

#### Druckfehler.

Seite 397 Zeile 13 von unten lies statt 1800: 1888
Seite 401 Zeile 18 von unten lies: im HCl-Strom (Debray)
Seite 405 Zeile 4 von oben lies statt entsteht: scheidet sich
Seite 410 Zeile 13 von oben lies statt H<sub>2</sub>O: Wasser.

| ·  |   |  |  |
|----|---|--|--|
|    |   |  |  |
|    |   |  |  |
|    | • |  |  |
|    |   |  |  |
|    |   |  |  |
|    |   |  |  |
|    |   |  |  |
|    |   |  |  |
|    |   |  |  |
|    |   |  |  |
| ·. |   |  |  |
|    |   |  |  |
|    |   |  |  |

K; AG. 39,03; W. 1.

Geschichtliches. Schon bei den alten arabischen Alchemisten (Geber) findet sich das Wort Alkali (von al kaljun); es bezeichnete das aus der Asche von See- und Strandpflanzen erhaltene Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>. Der gleiche Name wurde aber auch für das überall in der Asche von Landpflanzen vorkommende Salz, das K2CO3 gebraucht. Beide Salze hielt man für identisch und unterschied sie von dem kohlensauren Ammoniak oder flüchtigen Alkali als fixes Alkali oder Laugensalz. Schon frühzeitig entdeckte man, dass die kohlensauren Alkalien durch Einwirkung von Kalk ätzend werden, man unterschied demnach zwischen milden (den kohlensauren) und ätzenden Alkalien; durch Black wurde 1756 nachgewiesen, dass das milde Alkali eine Verbindung des ätzenden Alkalis mit CO2 (fixer Luft) ist. 1736 entdeckte Duhamel de Monceau (Mém. de l'Acad. des scienc. 1736. 215) die Verschiedenheit des in den Landpflanzen vorkommenden Alkalis von dem im Steinsalz enthaltenen; von jetzt ab nannte man jenes Alkali vegetabile, dieses Alkali minerale; Marggraf lehrte 1758 die genaue Unterscheidung beider (namentlich durch die Flammenfärbung). Als indessen Klaproth (Beitr. 2. 39) die Anwesenheit des Alkali vegetabile in den Gesteinen (im Leucit 1796) nachgewiesen hatte, wurde der Name Kali ausschliesslich für dieses Alkali gebräuchlich (in Frankreich potasse [aus Pottasche] genannt). Für das Alkali minerale wählte Klaproth die Bezeichnung Natron, welche nur ein anderer Name für Soda war, aus dem das französische soude (Bezeichnung für Natron) abgeleitet ist. — Die Alkalien wurden lange für einfache Stoffe angesehen; Lavoisier erst vermuthete in ihnen Metalloxyde; die Vermuthung wurde 1807 von Davy durch die Darstellung des K, Na etc. bestätigt und, nachdem jetzt Aetzkali in reinem Zustande dargestellt war, die Kenntniss der Alkaliverbindungen durch Gay-Lussac und Thénard, besonders aber durch Berzelius erweitert.

Vorkommen. Als Bestandtheil vieler, in den Gesteinen vorkommender Silikate, namentlich Kalifeldspath, Kaliglimmer (Muscovit), Leucit, Nephelinen, Zeolithen (Apophyllit etc.); accessorisch gleichfalls in vielen Mineralien (Augiten, Serpentin etc.). Im Meerwasser in geHandbuch der Anerganischen Chemie. Il. 2.

2 · Kalium.

ringer Menge als KCl, in Salzsoolen, Mineralwassern, Quellwassern. In Salzlagern (Stassfurt) in zahlreichen Verbindungen: Sylvin (KCl), Carnallit (KCl, MgCl<sub>2</sub> + 6H<sub>2</sub>O), Douglasit (K<sub>2</sub>FeCl<sub>4</sub> + 2H<sub>2</sub>O), Kainit  $(K_2SO_4, MgSO_4, MgCl_2 + 6H_2O)$ , Pikromerit  $(K_2SO_4, MgSO_4)$ , Polyhalit (K2SO4, MgSO4, 2CaSO4+2H2O), Krugit (K2SO4, MgSO4, 4CaSO4 +2H<sub>2</sub>O). In vulkanischen Produkten: Alunit [K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>,3Al<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>(OH)<sub>4</sub>], K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, KHSO<sub>4</sub> etc. Nothwendiger Bestandtheil des pflanzlichen Organismus. Besonders reich an K-Salzen sind Weinstock, Kartoffel, Zuckerrübe, Tabak etc.; K findet sich dort besonders in Verbindung mit Oxalsäure (besonders reichlich in Rumex- und Oxalisarten), dann mit Aepfelsäure, Weinsäure (Kaliumbitartrat C4H5O6K lagert sich als Weinstein in den Weinfässern ab), Citronensäure etc., auch anorganischen Säuren verbunden. K-Verbindungen finden sich auch im Thierkörper als phosphorsaures Kali, Kaliumalbuminat, KCl, und zwar mit Natron in allen festen Geweben, Milch, Blut, Galle, Lymphe, im Eiweiss und Eidotter, ohne Natron im Fleisch, in geringer Menge im Harn. Der Schweiss der Schafwolle ist reich an K-Salzen. Bei Verwesung stickstoffhaltiger, organischer Stoffe in Gegenwart von K-Verbindungen und Karbonaten der alkalischen Erden wird Kalisalpeter (KNO3) neben Calcium- (und eventuell Magnesium)-nitrat Ca(NO<sub>3</sub>), und Mg(NO<sub>3</sub>), gebildet; auch durch Wirkung von atmosphärischem H<sub>2</sub>O, welches oft salpetrig- und salpetersaures Ammoniak (NH, NO, und NH, NO,) enthält, kann Kalisalpeter entstehen. In industriellen Anlagen werden K-Verbindungen als Nebenprodukte (namentlich KCl, Kaliumsulfat K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) häufig erhalten, gelegentlich kryst, auch künstliche K-haltige Mineralien aus Schlacken und in Schornsteinen aus (z. B. Feldspath).

Bildung des Metalls. Durch Elektrolyse von K-Verbindungen. Davy stellte K 1807 aus Aetzkali durch eine kräftige Volta'sche Batterie (mit 200 Plattenpaaren) zuerst dar. Auch aus Kaliumcyanid (KCN) und KCl (im Gemisch mit CaCl2). Durch Zerlegung von KOH mit Fe (Gay-Lussac und Thénard) oder Mg (Cl. Winkler); ferner von  $K_{g}CO_{g}$  mit Mg nach Winkler:  $K_{g}CO_{g} + 3Mg(Fe) = 3MgO(FeO) +$ 2K + C oder  $2KOH + Mg(Fe) = MgO(FeO) + H_0O + 2K$ . Durch Reduktion von K, CO, mit Kohle (zuerst von Curaudau angegeben) nach: K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> + 2C = 3CO + 2K. Durch Reduktion von Schwefelkalium mit Eisenfeile (Dolbear, Ch. N. 26. 33; Arch. Pharm. [3] 1. 535). Das so dargestellte K übertrifft das nach den anderen Methoden erhaltene an Reinheit (Kern, B. 6, 1208). — Na macht unter bestimmten Umständen K aus seinen Verbindungen frei; aus KOH und Kaliumacetat C2H3O2K entstehen beim Erhitzen mit Na Legirungen beider Metalle (Williams, Ch. N. 3. 21; J. 1861. 168; Wauklyn, Ch. N. 3. 66; J. 1861. 168).

Darstellung des Metalls. K wird fast ausschliesslich durch Reduktion von K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> mit Kohle gewonnen. Die Methode wurde zuerst von Curaudau angewendet (Glühen von verkohltem Weinstein oder einem mit Oel befeuchteten Gemenge von K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, KOH und Kohle in einem Flintenlaufe) und von Brunner in die Technik eingeführt. Verbesserungen von Wöhler, Donny und Mareska (A. ch. [3] 35. 147) u. A. (Graham-Otto, S. 56f.). K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und Kohle müssen

innigst gemischt werden, verkohlter Weinstein entspricht diesen Anforderungen am besten, und um C und K2CO3 möglichst in dem durch die Reaktionsgleichung K2CO3 + 2C = 2K + 3CO angezeigten Verhältniss anzuwenden, glüht man ein Gemenge von gereinigtem und rohem Weinstein (Donny und Mareska l. c.). Der Kalkgehalt des Weinsteins ist förderlich, denn der beim Glühen entstehende Kalk nimmt das geschmolzene K2CO3 auf und verhindert dadurch das Zusammenfliessen desselben. Ein Ueberschuss an C ist nicht schädlich; KCN wirkt dagegen nachtheilig. Der verkohlte Weinstein wird in haselnussgrossen Stücken verwendet. Statt des geglühten Weinsteins dient auch ein Gemenge von 12 Thln. K. CO. mit 5 Thln. feinem und 5 Thln. grobem, völlig trockenem Kohlenpulver. Die Reduktion wird in schmiedeeisernen Quecksilberflaschen (sorgfältig von Hg gereinigt) vorgenommen. Die Flaschen liegen horizontal im Ofen, so dass sie den Flammen möglichst grosse Berührungsfläche bieten, und werden durch einen Beschlag von Pfeifenthon (gemischt mit Schmelztiegelscherben) oder einen Ueberzug von geschmolzenem Borax vor Oxydation geschützt. Die Flasche steht durch ein kurzes, aber weites eisernes Rohr mit der Vorlage in Verbindung. Die Vorlage von Brunner ist ein kupferner, zur Hälfte mit H.O-freiem Steinöl gefüllter Kasten, Donny und Mareska wandten mit grossem Vortheil flache, nur 6 mm hohe eiserne Kästen an, an deren inneren Wandungen sich K absetzt, während aus einer Oeffnung CO entweicht. Bei Weissglut entwickeln sich grüne K-Dämpfe, welche sich in der gut gekühlten Vorlage verdichten. Bei Rothglut zersetzt K das CO unter Abscheidung von Kohle, bei niederer T. verbindet es sich damit zu schwarzem Kohlenoxydkalium (Rhodizon- oder Krokonsubstanz, aus welcher Rhodizon- und Krokonsäure erhalten werden). In der Weissglut und bei gewöhnlicher T. wirkt K nicht auf CO ein. Um also diese Zersetzungen und namentlich die Entstehung des leicht und sehr heftig explodirenden Kohlenoxydkaliums zu verhindern, darf die T. in der Flasche nicht sinken und muss das Verbindungsrohr mindestens in Rothglut erhalten werden; ferner muss man die Abkühlung und Kondensation der K-Dämpfe in der Vorlage so schnell als möglich herbeiführen. Für letzteren Zweck eignet sich die Vorlage von Donny und Mareska besonders gut. Werden diese Vorsichtsmassregeln nicht befolgt, so treten in dem Verbindungsrohr oder in der Vorlage leicht Verstopfungen durch die schwarze Substanz ein, welche aus K, K,O, C und Kohlenoxydkalium besteht. Zur Beseitigung dieses Uebelstandes führt man von der äusseren Oeffnung der Vorlage aus einen Hohlbohrer in die Vorlage und das Verbindungsrohr. Das in der Vorlage verdichtete K wird sogleich unter Steinöl herausgemeisselt und gereinigt. Das nach dem Brunner'schen Verfahren dargestellte K enthält stets Kohle und Krokonsubstanz, weshalb es an der Luft und selbst unter Steinöl leicht explodirt. Man kann unter Steinöl die schwarze Substanz vom K abspülen und das Metall unter Steinöl ausschmelzen. Hierbei soll nach Pleischl (Zeitschr. Phys. v. W. 3, 326; Gmelin-Kraut, IL 7) C-freies K erhalten werden. Vorzuziehen ist die Reinigung durch Dest. aus einer Quecksilberflasche, von der ein Verbindungsrohr (Flintenlauf) von 27 cm Länge nach einer kupfernen, mit Steinöl gefüllten Vorlage führt (Donny und Mareska l. c., siehe auch Graham-Otto, [3] 1884, 61). Die Ausbeute an K beträgt nach Donny und

Mareska von 800 bis 900 g verkohlten Weinstein 200 bis 250 g, im Minimum 150 g; Pleischl (l. c.) erhielt fast die Hälfte des im Weinstein enthaltenen K, Kühnemann (Dissert. Leipzig 1863; Ch. C. 1864. 91) nur 8 bis 12% vom angewandten KOH. - Thompson und White (B. 21. 459c) schmelzen K, CO, oder KOH mit den reduzirenden Materialien (Theer, Glykose, Kohlenwasserstoffen) in eisernen Tiegeln zusammen und erh. die erkaltete Schmelze in flachen Eisenblechkästen mit Ausflussstelle zur Reduktion. Das K fliesst in einen Sammelkasten ab, in dem eine Atmosphäre von Paraffindampf beständig unterhalten wird. Castner (Ch. N. 54, 218; Ch. C. 1886, 941; B. 20. 751c) reduzirt KOH und K2CO3 mit Eisenkarbür FeC2 (durch Verkokung eines Gemenges von Eisenpulver und Theer erzeugt) in gusseisernen Tiegeln bei ziemlich niedriger T. nach: 3KOH + FeC, = 3K + Fe + CO + CO<sub>2</sub> + 3H. Weniger Abweichungen von der Brunner und Wöhler'schen Methode bieten die Verfahren von Thowsless (B. 21. 864c) und Netto (B. 21. 864c; 24. 130c). Hornung und Kasemeyer (B. 22, 277c) stellen K elektrolytisch nach dem Davyschen Verfahren her, benutzen aber statt der Platinapparate einen die Anode bildenden Kohlentiegel. Castner (Ber. 25, 179c) zerlegt KOH elektrolytisch; er schmilzt es in einem eisernen, mit Elektroden versehenen Behälter, erhält die T. konstant auf etwa 20° über dem Schmelzpunkt des KOH und nimmt das ausgeschiedene K in einem offenen cylindrischen Behälter in der Schmelze auf.

Darstellung im Kleinen: Elektrolyse von KCN mit einer Batterie von zwei bis vier Bunsen'schen Zellen, die aus Gaskohle bestehen müssen, da Pt in Kaliumplatincyanid verwandelt wird (Linnemann, J. pr. 73. 415). Man zersetzt auch ein Gemisch von 2 Mol. KCl und 1 Mol. CaCl, welches leichter schmilzt als KCl allein, durch eine Batterie mit Kohlenzellen und erhält auf diese Weise fast chemischreines K (Matthiessen, Graham-Otto, 64). Cl. Winkler, (B. 23. 44) erh. 1 Mol. K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und 3 At. Mg in einem einseitig geschlossenen Glasrohr; bei dunkler Rothglut belegt sich die Rohrwandung, soweit das Gemenge reicht, mit glänzendem K-Spiegel. Leichter erfolgt die Reduktion in einem horizontal liegenden Verbrennungsrohr im H-Strom. Der Rückstand besteht aus MgO und C. H lässt sich nicht durch Leuchtgas ersetzen, weil der CO-Gehalt desselben Bildung von Kohlenoxydkalium veranlasst. Auch bei Anwendung von H, namentlich beim langsamen Erhitzen des Gemenges und bei Mangel an Mg kann CO auftreten. Bei mässigem Erhitzen von 1 Mol.  $K_2CO_3$  mit 2 At. Mg verläuft die Reaktion nach:  $K_2CO_3 + 2Mg = CO + 2K + 2MgO$  und es setzt sich im kühlen Theil des Rohres grauer Staub von Kohlenoxydkalium ab, während im Rückstand nur MgO bleibt (daraus folgt, dass dem Kohlenoxydkalium die Formel K, CO zukommt). Plötzliches und starkes Erhitzen verhindert die Bildung von Kohlenoxydkalium. Sehr leicht erfolgt die Reduktion von KOH durch Mg nach: KOH + Mg = MgO + K+H. Die Reaktion geht bei niederer T. sehr heftig vor sich. Ein Gemenge von 58 Thln. KOH, 24 Thln. Mg und 56 Thln. MgO zersetzt sich in einer gläsernen (besser eisernen) Röhre erh., ruhig. der entstehende H treibt die K-Dämpfe schnell vorwärts, als Rückstand verbleibt MgO mit sehr wenig Alkali. Beketow (Journ. d. russ. phys.-chem. Gesellsch. Protok. 1888. 363 bis 365; B. 21. 427c) stellt K durch Erhitzen von KOH mit Al dar; hierbei bleibt die Hälfte des K als Aluminat im Rückstande.

Eigenschaften. Stark glänzend, silberweiss mit einem Stich ins Bläuliche, läuft an der Luft sofort an, indem sich eine Oxydhaut bildet. Lässt in dünner Schicht das Licht mit blauvioletter Farbe durch (Dudley, Am. Chem. 14. 185; Ch. C. 1892. [2] 23). Bei gewöhnlicher T. weich und knetbar wie Wachs, wird bei 0° brüchig, bei 250 halbflüssig, bei 580 flüssig und vom Aussehen des Hg (Davy). 8. nach Bunsen 62,5° (A. 125. 368), nach Quincke 58° (P. A. 135. 642), nach Hagen 62,1° (Verh. d. phys. Gesellsch. z. Berlin 1882, 13; Ch. C. 1883, 129); latente Schmelzwärme 0,61 (Joannis, A. ch. [6] 12. 382). Ausdehnung ist zwischen 0° und 50° nahezu der T. proportional, mittlerer linearer Ausdehnungskoëffizient 0,000084, oberhalb 50° steigt die Ausdehnungskurve rapid, im Moment des Schmelzens tritt eine Volumvermehrung von etwa 2,6% ein. Das geschmolzene K dehnt sich genau proportional der T., aber stärker als unterhalb des S. aus, Ausdehnungskoëffizient 0,00029. Kapillarkonstante 14,17 mg (Hagen l. c.). Beim Erstarren kryst. K leicht, Long (Chem. Soc. Q. J. 13. 122) erhielt beim Schmelzen unter Leuchtgas, theilweisem Erstarrenlassen und Abgiessen stumpfe Octaeder des tetragonalen Systems von grünlichem oder grünlichblauem Schiller. Durch Sublimation wird es in Würfeln erhalten (Pleischl, Zeitschr. Phys. v. W. 3. 1). Härter als Na, wird durch Li, Pb, Ca, Sr geritzt. Der Strich auf Papier ist weisslichgrau und verschwindet rascher als der von Na (Bunsen und Matthiessen, Ann. Pharm. 94. 107). Verdampft bei schwacher Rothglühhitze: 667° nach Perman (Soc. 55. 327), 719 bis 731° nach Carnelley und Williams (B. 12, 1360a), in grünen Dämpfen (Davy); der glühende Dampf ist violett (Dudley l. c.). Sehr schön ist die Farbe des Dampfes, wenn man K im H-Strom verdampft; der Dampf ertheilt der H-Flamme intensiv violette Färbung (Kämmerer, B. 7. 170). Er greift Glasröhren schnell an und macht sie undurchsichtig (Rieth, B. 4. 807). D. ist nicht sicher bestimmt, da das K Gefässe aus jedem Stoff (Glas, Schmiedeeisen, Ag, Pt, Cu) in der Glühhitze zerstört (V. Meyer, B. 13. 391; Mitscherlich (A. 12. 173; Rieth, B. 4. 807; Dewar, Ch. N. 27, 121; 40, 293). Nach Versuchen von Dewar und Dittmar (Ch. N. 27, 121) und Dittmar und Scott (Proc. R. Soc. 1879, 179) ist D., bezogen auf H = 1, bei 1040° etwa 45, spätere Versuche von Dewar und Scott (Ch. N. 40. 293) ergaben nur einen halb so grossen Werth. Aus der Erniedrigung des Dampfdrucks von K, in Hg gelöst, ist (nach Raoult's Gesetz) das MG. 28,57 berechnet worden (Ramsay, Ch. N. 59, 174; Ch. C. 1889. l. 665). Ueber die Gefrierpunktserniedrigung von geschmolzenem Nadurch K (1 At. K auf 100 At. Na) siehe Heycock und Neville, Ch. C. 1889. II. 1072; Soc. 55. 666). SG. nach Gay-Lussac und Thénard 0,86507, nach Baumhauer (B. 6, 655) bei 13° 0,8750, bei 18° 0,8766. Spez. Wärme des flüss. K 0,25. Latente Schmelz-wärme 614 cal. Sehr guter Leiter der Wärme (Davy), elektrisches Leitungsvermögen geringer als das von Na, Mg, Ca, Cd, nach Matthiessen (P. A. 103, 428) bei 20° 19,00, nach Lamy (A. ch. [3] 51, 6 Kalium,

305) 17 bis 18. Das Flammenspectrum ist kontinuirlich und sehr ausgedehnt, mit der grössten Helligkeit im Blau. Charakteristisch sind zwei Linien:  $K_a$  im äussersten Roth und  $K_\beta$  im Violett. Ausser diesen sind noch eine schwache, mit B zusammenfallende Linie im Roth und einzelne Linien im Grün vorhanden. Im Spectrum des elektrischen Funkens zwischen KOH-Elektroden sieht man nach Huggins 15 Linien; in diesem Spectrum ist nicht  $K_a$  die hellste Linie, sondern eine vierfache, in der Nähe der Sonnenlinie D liegende, dieser folgt in der Intensität eine dreifache in der Nähe von E, eine doppelte bei B (Graham-Otto, S. 67). Der K-Dampf gibt nach Roscoë und Schuster (Proc. R. Soc. 22. 362) ein Absorptionsspectrum mit einer Bandengruppe im Roth und zwei Gruppen zu beiden Seiten der D-Linie (Graham-Otto, S. 67).

K ist nach Cs und Rb das elektropositivste Metall. Bleibt in trockener und reiner Luft unverändert, in gewöhnlicher überzieht es sich schnell mit einer Schicht von KOH und K2CO3. In dünnen Scheiben oxydirt es sich rasch, entzündet sich dabei oft und verbrennt mit violetter Flamme. Die Affinität zu O ist für nicht zu hohe T. beim K grösser als bei jedem anderen Element (ausser Cs und Rb). K zersetzt H<sub>o</sub>O unter Entbindung von H, der sich mit K zugleich entzündet und mit violetter Flamme verbrennt, es hinterbleibt eine Kugel von geschmolzenem K, an der die Leidenfrost'sche Erscheinung zu beobachten. Ebenso werden N.O., NO, CO., CO bei Rothglühhitze zersetzt (bei Weissglut umgekehrt K,O durch C). Reines, blankes K, in Cl erh., bedeckt sich mit einer dunkelrothen Schicht, entzündet sich aber erst bei höherer T. (über dem S.). Unreines K entzündet sich in Cl sofort (Cowper, Ch. N. 47. 70). Von flüss. Cl wird K nicht angegriffen (Gautier und Charpy, C. r. 113, 597; Ch. C. 1892. [1] 145). Säuren wirken sehr heftig auf K ein, auf konz. HNO, geworfen, erzeugt es Explosion.

Atomgewicht. Ueber frühere Bestimmungen von Berzelius, Marignac etc. s. L. Meyer und Seubert, Atomgewichte der Elemente. Leipzig 1883. Am zuverlässigsten sind die Bestimmungen von Stas (Recherch. 1860; Nouv. Rech. 1865; Stas-Aronheim, Untersuchg. 1867): 1. Ermittelung der Gewichtsmenge von KCl, welche beim Erhitzen von KClO<sub>3</sub> hinterbleibt; 2. Bestimmung der Gewichtsmenge von AgCl, welche aus einer bestimmten Gewichtsmenge von KCl durch AgNO<sub>3</sub> gefällt wird; 3. ebenso für KBr. AG. nach Meyer und Seubert (l. c.) 39,03. K ist in allen seinen Verbindungen einwerthig.

Charakteristik und Erkennung der K-Verbindungen. Farblos, ausgenommen die Salze gefärbter Säuren. Fast alle in H<sub>2</sub>O lösl., die meisten llösl. In absolutem Alk. nur wenige (z. B. KBr, KJ) etwas lösl. Beim Uebergang der Salze in den Ionenzustand (in Lsg.) werden für 1 At. K 61000 cal. entwickelt (Ostwald, Z. phys. Ch. 11. 501; Ch. C. 1893. [2] 7). Die geringe Löslichkeit mancher K-Verbindungen in H<sub>2</sub>O (oder Alk.) dient zur Erkennung oder Abscheidung der K-Verbindungen in der Analyse. Von diesen sind bemerkenswerth: Kaliumplatinichlorid K<sub>2</sub>PtCl<sub>5</sub>, in H<sub>2</sub>O sehr wlösl., nicht lösl. in Alk.; Kaliumperchlorat KClO<sub>4</sub>, lösl. in 65 Thln. H<sub>2</sub>O (Serullas), fast unlösl. in absolutem Alk.; Kaliumsiliciumfluorid K<sub>2</sub>SiFl<sub>6</sub>; Kaliumborfluorid KBFl<sub>4</sub>,

in 223 Thln. H<sub>2</sub>O lösl. bei gewöhnlicher T. (Stolba, Ch. C. 1875. 395); Kaliumwismuththiosulfat K<sub>3</sub>Bi(S<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)<sub>3</sub> (Carnot, C. r. 83. 338, 390; Ch. C. 1876. 658); Kaliumkobaltnitrit K<sub>6</sub>Co<sub>2</sub>(NO<sub>2</sub>)<sub>12</sub> + 3H<sub>2</sub>O (Fischer, P. A. 74. 124; Curtmann, B. 14. 1951); Kaliumphosphormolybdat 2K<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> + 22MoO<sub>3</sub> + 12H<sub>2</sub>O (Debray, Bl. [2] 5. 404; J. 1866. 794); Kaliumbitartrat KHC<sub>4</sub>H<sub>4</sub>O<sub>6</sub>; Kaliumpikrat KC<sub>6</sub>H<sub>2</sub>O(NO<sub>2</sub>)<sub>3</sub>. Meist noch bei hohen Tn. beständig; die sauren Salze geben dann H<sub>2</sub>O ab. Ertheilen der nichtleuchtenden Flamme violette Färbung, die bei Anwesenheit von Na durch dessen gelbe Farbe verdeckt ist. Beim Betrachten der Flamme durch eine Indigolsg., Kobaltglas, Lsgn. von Kaliumpermanganat oder Anilinblau erscheint nur die K-Färbung (Violett oder Violettroth), die gelben Na-Strahlen werden absorbirt (Cartmell, Phil. Mag. [4] 16. 328; J. 1858. 601; Cornwall, B. H. Z. 31. 429; Ch. C. 1873. 7). Spectralanalytisch leicht nachweisbar (s. S. 6).

Verwendung. Wurde früher zur Abscheidung mancher Metalle und Metalloide (Al, Mg, Si, B etc.) aus ihren Halogen- und O-Verbindungen benutzt, auch zur Analyse N-haltiger Gase, wie N<sub>2</sub>O; wird gegenwärtig durch das bedeutend billigere und gleich wirkende Na ersetzt.

#### Kalium und Wasserstoff.

Kaliumhydrogenid K, H. Gay-Lussac und Thénard beobachteten, dass K, in H erh., von diesem Gase 0,25 der Menge absorbirt, welche es mit H,O entwickeln würde. Es entsteht ein graues Pulver, das unterhalb Glühhitze unschmelzbar, beim Glühen in K und H zerfällt und durch Hg in H und Kaliumamalgam zerlegt wird. Entzündet sich an der Luft und auf H<sub>2</sub>O, entwickelt mit ihm 0,25mal mehr H als das in ihm enthaltene K. Jacquelain bestätigte die Existenz dieser Verbindung (A. ch. 74. 203) und benutzte sie, um H von Methan und Aethylen zu scheiden. Nach Troost und Hautefeuille (C. r. 78. 807; A. ch. [5] 2. 273) wird H bei 200° sehr langsam, rascher zwischen 300 und 400° von K absorbirt; es werden 126 Vol. H aufgenommen, ein Verhältniss, das der Formel K4H2 entspricht. Die Verbindung ist sehr spröde, auf dem Bruch krystallinisch, glänzend, dem Silberamalgam ähnlich, verändert sich beim Schmelzen im Vakuum nicht, aber wird oberhalb 200° im Vakuum dissociirt. Die Dissociationstension des entwickelten H ist bei den Tn.:

330 340 350 360 370 380 390 400 410 430° 98 45 72 122 200 363 916 1100 mm **54**8 736

Absorbirt nach T. und Druck wechselnde Mengen H. An der Luft selbstentzündlich (Troost und Hautefeuille l. c.). Bildungswärme (bei Aufnahme von 1 kg H) 9300 cal. (nach Berechnung) bei 330°. Die bei der Vereinigung von K und H frei werdende Wärme nimmt zuerst mit der T. zu, erreicht ein Maximum und nimmt dann ab (Moutier, C. r. 79. 1242; Ch. C. 1875. 140).

Leitet man H über erhitztes K, so wird er in der Luft selbstentzündlich, setzt aber in der Kälte das K ab und verliert die Selbstent-

zündlichkeit (Gmelin-Kraut II. 1. 18). Ein Gas von denselben Eigenschaften entsteht bei der Bereitung des K aus Fe und KOH (Sementini, Gmelin-Kraut II, 1. 18).

#### Kalium und Sauerstoff.

K bildet mit O das Kaliumoxyd K<sub>2</sub>O und Kaliumsuperoxyd K<sub>2</sub>O<sub>4</sub>, auch wird ein Suboxyd K<sub>4</sub>O angegeben, dessen Existenz nicht ganz zweifellos ist, sowie K<sub>8</sub>O<sub>5</sub>, K<sub>6</sub>O<sub>4</sub>, K<sub>4</sub>O<sub>8</sub>, K<sub>2</sub>O<sub>2</sub>.

#### Kaliumsuboxyd.

Kaliumquadrantoxyd.

K<sub>4</sub>O (?), vielleicht ein Gemenge von K<sub>2</sub>O und K (Lupton, Ch. N. 34. 203; Soc. 1876. [2] 565).

Dünne Scheiben von K, einer geringen Menge Luft ausgesetzt, verwandeln sich oberflächlich in eine bläulichgraue Masse. Erh. man K im H-Strom und verdrängt dann H durch Luft, so verwandelt sich der die Rohrwandungen bekleidende K-Spiegel in das intensiv blau gefärbte Quadrantoxyd; beim Zulassen einer grösseren Luftmenge entfärbt sich dies unter Oxydation zu K<sub>2</sub>O (Kämmerer, B. 7. 170). Wird auch beim Erhitzen eines Gemenges von K<sub>2</sub>O oder K<sub>2</sub>O<sub>4</sub> mit K erhalten. Bläulichgraue oder blaue, nicht metallglänzende, spröde Masse, spez. schwerer als K. Leicht schmelzbar, wird beim Glühen unter Luftabschluss in K und K<sub>2</sub>O zerlegt, verbrennt an der Luft schon bei 20 bis 25° zu K<sub>2</sub>O<sub>4</sub> und wird durch H<sub>2</sub>O ohne Feuererscheinung in KOH verwandelt (Davy, Gay-Lussac und Thénard).

## Kaliumoxyd.

#### Kali.

K.O; MG. 94,02; 100 Thle, enthalten 83,025 K, 16,975 O.

Bildung und Darstellung. Entsteht beim Verbrennen von K an der Luft neben K<sub>2</sub>O<sub>4</sub> (über die Erscheinungen bei der Oxydation des K s. Gmelin-Kraut II. 1. 8; Müller, J. pr. 67. 1272; Vogel, N. Rep. Pharm. 22. 349; Ch. C. 1873. 418; Serullas, J. phys. 91. 170; 93. 120; A. ch. 34. 192); beim starken Erhitzen von K<sub>2</sub>O<sub>4</sub>. 2 At. K mit 1 Mol. H<sub>2</sub>O oder 1 At. K mit 1 Mol. KOH zusammen erh., geben K<sub>2</sub>O (Davy). Nach Kühnemann (Dissert. Leipzig 1863; Ch. C. 1863. 491) und Deville wird nach der ersten Methode nur dann reines K<sub>2</sub>O erhalten, wenn man die nothwendige Menge CO<sub>2</sub>-freier Luft über bis zum Schmelzen erhitztes K leitet. Das K breitet sich dann zu einer dünnen Schicht aus und verbrennt mit weissem Rauch

zu grauweissem K<sub>2</sub>O (Kühnemann l. c.). Beketoff (Ch. C. 1881, 643) erhielt reines K<sub>2</sub>O durch Erhitzen eines Gemenges von K<sub>2</sub>O<sub>4</sub> mit metallischem K und Ag in einem Ag-Tiegel. Dabei entsteht neben K<sub>2</sub>O ein Ag-haltiges Oxyd, wahrscheinlich KAgO (das Produkt löste sich in H<sub>2</sub>O unter starker Erhitzung ohne jede Gasausscheidung und wurde durch H leicht zu K reduzirt).

Eigenschaften. Grau, nicht metallglänzend, fest und spröde, von muscheligem Bruch. Härter und wohl auch spezifisch schwerer als KOH. Geruchlos, schmeckt sehr ätzend. Schmilzt etwas über Rothglut, verdampft nur in sehr hohen Tn. SG. etwa 2,656 (Karsten). Bildungswärme von K<sub>2</sub>O 97100 cal., Lösungswärme 67400 cal. (Beketoff, Ch. C. 1881, 643). Nach J. Thomsen (Thermochem. Unters. 3, 234) ist die Bildungswärme von K<sub>2</sub>O in verd. H<sub>2</sub>O-Lsg. 164560 cal. Reaktionswärme bei Reduktion von K<sub>2</sub>O durch H +720 cal. (Beketoff l. c.). Wird mit H<sub>2</sub>O unter starker Erhitzung, oft unter Feuererscheinung in KOH übergeführt: K<sub>2</sub>O + H<sub>2</sub>O = 2 KOH. K<sub>2</sub>O wird zersetzt durch Elektrolyse, durch C in der Weissglut; in der Rothglühhitze durch Cl in KCl und O übergeführt, durch S in K<sub>2</sub>S und K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, durch P in Phosphorkalium und Phosphat.

Oxyde ähnlicher Zusammensetzung: K<sub>8</sub>O<sub>5</sub>, K<sub>6</sub>O<sub>4</sub>, K<sub>4</sub>O<sub>3</sub> hat Lupton (Ch. N. 34, 203; Ch. C. 1877, 18) durch Leiten von Luft, in einigen Fällen auch von N<sub>2</sub>O über mässig erhitztes K nacheinander erhalten. Sie werden auch als Doppelverbindungen (oder Gemenge) des Superoxyds K<sub>2</sub>O<sub>2</sub> (s. dieses) mit verschiedenen Moln. K<sub>2</sub>O an-

gesehen.

## Kaliumhydroxyd.

Kalihydrat, Kaliumhydrat, Aetzkali, Aetzstein, Lapis causticus.

KOH; MG. 55,99; 100 Thle. enthalten 69,71 K, 28,505 O, 1,785 H.

Geschichtliches. Aetzkali wurde nach der Entdeckung des K als Oxyd betrachtet, bis Darcet (Kühnemann, Ch. C. 1863. 491; A. ch. 68. 175) zeigte, dass es noch einen anderen Bestandtheil enthalte: Berthollet erkannte diesen als H<sub>2</sub>O, und Gay-Lussac und Thénard, sowie Davy bestimmten genau den H<sub>2</sub>O-Gehalt des Aetzkalis (und Aetznatrons). Beide Verbindungen wurden nunmehr als Hydrate angesehen, wofür später die Auffassung als Hydroxyd eintrat.

Bildung. Durch Zersetzung von H<sub>2</sub>O durch K (über die hiermit verbundenen Exscheinungen s. Gmelin-Kraut II. 1. 8 und 9; ferner oben S. 6). Durch Vereinigung von K<sub>2</sub>O mit H<sub>2</sub>O. Der Vorgang findet unter sehr bedeutender Erhitzung (bis zum Schmelzen des erzeugten festen Kalihydrats) statt (Berzelius). Beim Einwirken starker Basen (Erdalkalien, Bleioxyd) auf solche K-Salze, deren Säurereste mit den Metallen jener Basen schwer lösliche Salze geben (Karbonat, Sulfat, Chlorid). Beim starken Erhitzen des Kaliumnitrats und

-nitrits, besonders beim Zusammenschmelzen mit gewissen Metallen (Cu, Fe).

Darstellung. Kochen einer Lsg. von 1 Thl. K.CO. in 12 Thln. H<sub>2</sub>O mit Aetzkalk in einer Eisen- oder Silberschale, bis alles K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> in KOH verwandelt ist: K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> + Ca(OH)<sub>2</sub> = 2KOH + CaCO<sub>3</sub>. Die Lauge wird von dem Bodensatz (aus dem zuweilen noch eine schwächere Lauge gewonnen wird) klar abgezogen und im Eisentiegel bis zum SG. 1,16, sodann in einem Silbertiegel eingedampft, bis das zurückbleibende ölige KOH in Nebeln zu verdampfen beginnt, endlich der Rückstand auf ein Blech (Kali causticum fusum) oder in Formen gegossen oder auch im Tiegel unter Umrühren erstarren gelassen; in letzterem Falle erhält man es als grobkörniges Pulver. Ist die Lsg. von K2CO3 zu konz., so erfolgt die Umsetzung zwischen K2CO3 und Ca(OH), nicht (konz. KOH-Lsg. zerlegt CaCO, Liebig, P. A. 24, 365; Watson, Phil. Mag. 73. 314; Mitscherlich, Lehrb.; Graham-Otto III. 1884. 72; Gmelin-Kraut II. 1. 10 bis 11). Im Grossbetriebe führt man oft den Schmelzprozess bei Leblanc's Verfahren zur Pottasche-Darstellung (s. d.) so weit fort, bis alles CO2 entwichen, und laugt mit HoO aus; nach E. Meyer (B. 12, 859) wird durch Eindampfen, Abkühlen und Wiedererhitzen KoCO, aus der gelösten Schmelze abgeschieden; beim Erkalten der karbonatfreien Lauge kryst. das Hydrat KOH + H,O in grossen Blättern. Die Cl- und S-Verbindungen bleiben in der Mutterlauge zurück. Die Entfernung der letzteren gelingt durch metallisches Zn oder eine Lsg. von Zinkoxyd in kaustischem Alkali (Parnell, Ch. C. 1880, 96). — Löwig (Ch. C. 1877, 31) erh. eine Lsg. von Thonerdekali mit Kalkbrei, dabei entsteht eine Lsg. von KOH, und eine Verbindung von 3 Aeq. Kalk mit 1 Aeq. Thonerde, die sich ausscheidet. - Nach Juroi (B. 9. 201; Ch. C. 1876. 272) wird K<sub>o</sub>CO<sub>o</sub> durch überhitzten Wasserdampf zersetzt. — Nach Löwig (B. 16. 843), Mond und Hewitt (Ch. C. 1888, 701), Ellershausen (Ch. C. 1891. [1] 1047 und [2] 399), erh. man Eisenoxyd (Rotheisenstein oder Eisenglanz) mit K, CO, auf heftige Rothglut. Das gebildete Kaliumferrat zerfallt beim Lösen in H,O in KOH und Fe, (OH)6. Ellershausen (l. c.) zersetzt das Ferrat durch eine Lsg. von K.S. wobei KOH und ein unlösliche Verbindung von K.S mit Schwefeleisen (Doppelsulfuret) entsteht. — Schulze glüht KNO<sub>3</sub> mit reinem Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (aus oxalsaurem Eisenoxydul) im H-Strom (Ch. C. 1861, 5; Gmelin-Kraut II. 1. 11). — Durch Eintragen von gepulvertem K. SO, in heisses konz. Barytwasser und Abdampfen erhält man eine barythaltige Kalilauge, aus der beim Stehen an der Luft durch CO, der Baryt gefällt wird (Schuster, J. pr. 26. 117). Aehnliche Verfahren werden im Grossen benutzt (Hunter, London. Journ. of arts 1866. 222; Techn. J. B. 1866, 219; Espenscheid, Ch. C. 1891, [1] 816; Patenthl. 12, 187); Eine ges. Lsg. von K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> wird mit Kalk (Hälfte der äquivalenten Menge) ohne Erwärmen (oder unter hohem Druck) verrührt, der ausgeschiedene Gips abfiltrirt und eingedampft, wobei das noch gelöste K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> auskryst. — Würtz (Chem. Gaz. 1852, 203; J. 1852, 357) reduzirt K.SO, mit Leuchtgas zu K.S und verwandelt dieses durch ein schweres Metalloxyd in K<sub>2</sub>O; Lalande (Ch. C. 1888, 200) benutzt hierzu ZnO. - KCl gibt mit PbO KOH und Pb(OH)Cl (Scheele); auf diese Reaktion

gründen sich ebenfalls technische Darstellungsweisen: Lake (B. 3. 41), Soc. industr. Lorraine (B. 16. 2535), bei letzterer wird das Alkali durch

Alk. ausgezogen und dieser abdest.

Nach diesen Methoden dargestellte Kalilauge ist durch K. CO. KCl, K2SO4, K2HPO4, durch SiO2, Al2O3, NaOH und schwere Metalloxyde verunreinigt. Die Abscheidung der Kalisalze gründet sich auf die Löslichkeit von KOH in Alk. (Berthollet, Cr. A. 1786. [2] 211); die schweren Metalloxyde entfernt man durch Behandeln der heissen Lsg. mit KSH (Stas, Atomg. und Prop. 33). Gewöhnlich enthält die so gereinigte Kalilauge noch etwas KCl und Spuren von K2CO3 und Acetat (Gmelin-Kraut II. 1. 11, 12; Graham-Otto III. 1884, 97). -Die Zerlegung von KNO3 durch Metalle eignet sich besonders zur Darstellung von KOH im Kleinen. Nach Wöhler (Ann. Pharm. 87. 373; J. 1853, 336) glüht man 1 Thl. KNO3 mit 2 bis 3 Thln. zerschnittenem Cu-Blech im eisernen oder kupfernen Tiegel, laugt nach dem Erkalten mit H2O aus und zieht die Kalilauge vom CuO ab (s. a. Geuther, Ann. Pharm. 97. 223). Zuweilen enthält nach dieser Methode dargestelltes KOH noch etwas KNO, oder KNO, (Graf, Pharm. Viertelj. 4. 65; Riegel, N. J. Ph. 3. 261), nach Pollacci (B. 5. 1054) mitunter Cu. Letzterer ersetzt Cu auch durch Fe.

Eigenschaften. H.O-freies KOH ist weiss, hart und spröde, oft von faserigem oder strahligem Gefüge, schmilzt noch unter Rothglut zu farblosem Oel, verflüchtigt sich bei Rothglut als weisser Dampf und zerfällt in Weissglut in K, H und O (Deville, C. r. 45. 857). Anwendung dieser Eigenschaft zur Darstellung von K s. Gmelin-Kraut (II. 1. 12). SG. 2,1 (Dalton), 2,044 (Filhol). An der Luft zerfliesslich, in H2O unter starker Erhitzung lösl. 100 Thle. KOH nehmen bei 16 bis 20° über H<sub>9</sub>O 56 Thle. H<sub>9</sub>O auf (Mulder, Scheik. Verh. 3. D., 3. St. 1864, 273). 1 Thl. KOH wird von 0,5 Thln. H.O (Lowitz), von 0,45 Thln. (Bineau, C. r. 41, 509) gelöst. Die Lsg., Kalilauge, ist bei grösserer Konzentration ölartig, schmeckt sehr ätzend, verseift Fette und zerstört leicht organische Körper. Färbt durch Säuren geröthete Lackmustinktur blau, Fernambuktinktur roth, blaue und rothe Pflanzenfarbstoffe (Veilchenaufguss etc.) grün, Curcuma braunroth (Hartwig, J. pr. 22, 49). Die Lsg. erw. sich beim Verdünnen mit HO unter Kontraktion: 1 Vol. Kalilauge von 22° Bé. verdichtet sich mit 1 Vol. H.O um 4,5% vom Vol. des H.O (Payen, A. ch. 50, 305). Die Abhängigkeit des Volums von der T. lässt sich für eine Kalilauge vom SG. 1,2738 bei 0° durch die Gleichung: V=1+0,0004150t+ 0,000000577t2 ausdrücken (zwischen 13° und 100°) Frankenheim (J. 1847 und 48, 69). SG. der Kalilauge bei verschiedener Kontraktion und bei 15° zeigt die Tabelle auf S. 12 (Dalton, Graham-Otto III. 1884. 77; Tünnermann, H. Schiff, Ann. Pharm. 107, 300; Gerlach, Anal. Zeitschr. 8, 279).

| Prozent-<br>gehalt<br>der Lsg. | K <sub>2</sub> O | кон      | Prozent-<br>gehalt<br>der Lsg. | К20            | кон            | Prozent-<br>gehalt<br>der Lsg. | K <sub>2</sub> O | кон            |
|--------------------------------|------------------|----------|--------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------|------------------|----------------|
| 1                              | 1,010            | 1,009    | 22                             | 1,242          | 1,198          | 43                             | 1,564(?)         | 1,450          |
| 2                              | 1,020            | 1,017    | 23                             | 1,256          | 1,209          | 44                             | 1,570            | 1,462          |
| 8                              | 1.030            | 1,025    | 24                             | 1,270          | 1,220          | 45                             | 1,584            | 1,472          |
| 4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9     | 1,039            | 1,033    | 25                             | 1,285          | 1,230          | 46                             | 1,600            | 1,488          |
| 9                              | 1,048            | 1,041    | 26<br>27                       | 1,300<br>1,312 | 1,241<br>1,252 | 47                             | 1,615<br>1,630   | 1,499<br>1,511 |
| 7                              | 1,068            | 1,058    | 28                             | 1,326          | 1,264          | 48<br>49                       | 1,645            | 1,527          |
| 0                              | 1,078            | 1,065    | 29                             | 1,340          | 1,278          | 50                             | 1,660            | 1,539          |
| 9                              | 1,089            | 1,074    | 30                             | 1,355          | 1,288          | 51                             | 1,676            | 1,552          |
| 10                             | 1,099            | 1,083    | 31                             | 1,370          | 1,300          | 52                             | 1,690            | 1,565          |
| 11                             | 1,110            | 1,092    | 32                             | 1.385          | 1,311          | 53                             | 1,705            | 1,578          |
| 12                             | 1,121            | 1,110(?) | 33                             | 1,403          | 1,324          | 54                             | 1,720            | 1,590          |
| 13                             | 1,132            | 1,111    | 34                             | 1,418          | 1,336          | 55                             | 1,733            | 1,604          |
| 14                             | 1,143            | 1.119    | 35                             | 1,431          | 1,349          | 56                             | 1,746            | 1,618          |
| 15                             | 1,154            | 1,128    | 36                             | 1,455          | 1,361          | 57                             | 1,762            | 1,630          |
| 16                             | 1,166            | 1,137    | 37                             | 1,460          | 1.374          | 58                             | 1,780            | 1,641          |
| 17                             | 1,178            | 1,146    | 38                             | 1,475          | 1,387          | 59                             | 1,795            | 1,655          |
| 18                             | 1,190            | 1,155    | 39                             | 1,490          | 1,400          | 60                             | 1,810            | 1,667          |
| 19                             | 1,202            | 1,166    | - 40                           | 1,504          | 1,411          | 65                             | _                | 1,729          |
| 20                             | 1,215            | 1,177    | 41                             | 1,522          | 1,425          | 70                             | 120              | 1,790          |
| 21                             | 1,230            | 1,188    | 42                             | 1,539          | 1,438          |                                |                  |                |

Nach Bestimmungen von Pickering (Phil. Mag. [5] 37; Ch. C. 1894. [1] 853) ist das SG. der Lsgn. bei 15° und den Prozentgehalten:

| Prozent-<br>gehalt | SG.     | Prozent-<br>gehalt | SG.     | Prozent-<br>gehalt | SG.     |
|--------------------|---------|--------------------|---------|--------------------|---------|
| 0                  | 0,99918 | 18                 | 1,16875 | 36                 | 1,35485 |
| 1                  | 1,00834 | 19                 | 1,17855 | 37                 | 1,36586 |
| 2                  | 1,01752 | 20                 | 1,18839 | 38                 | 1,37686 |
| 3                  | 1,02671 | 21                 | 1,19837 | 39                 | 1,38798 |
| 4 5                | 1,03593 | 22                 | 1,20834 | 40                 | 1,39906 |
| 5                  | 1,04517 | 23                 | 1.21838 | 41                 | 1,41025 |
| 6                  | 1,05443 | 24                 | 1,22849 | 42                 | 1,42150 |
| 6 7                | 1,06371 | 25                 | 1,23866 | 43                 | 1,43289 |
| 8 9                | 1,07302 | 26                 | 1,24888 | 44                 | 1,44429 |
| 9                  | 1,08240 | 27                 | 1,25918 | 45                 | 1,45577 |
| 10                 | 1,09183 | 28                 | 1,26954 | 46                 | 1,46733 |
| 11                 | 1,10127 | 29                 | 1,27997 | 47                 | 1,47896 |
| 12                 | 1,11076 | 30                 | 1,29046 | 48                 | 1,49067 |
| 13                 | 1,12031 | 31                 | 1,30102 | 49                 | 1,50245 |
| 14                 | 1,12991 | 32                 | 1,31166 | 50                 | 1,51430 |
| 15                 | 1,13995 | 33                 | 1,32236 | 51                 | 1,52622 |
| 16                 | 1,14925 | 34                 | 1,33313 | 52                 | 1,53822 |
| 17                 | 1,15898 | 35                 | 1,34396 |                    |         |

Für Lsgn. geringerer Konzentration, bis zum Prozentgehalt 5 gilt folgende Beziehung zwischen dem SG. der Lsg. und dem des reinen  $H_2O$  bei gleicher T.:  $D_t = d_t + 0.0093717\,p$ , wo  $D_t = SG$ . der Lsg.,  $d_t = SG$ . des reinen  $H_2O$  bei der T. t, p = Prozentgehalt an  $H_2O$ -

freiem KOH (Mac Gregor, Trans. Roy. Soc. Canada, Ch. N. 62. 223, 232; Ch. C. 1890. II. 939).

In Alk. ist KOH ebenfalls llösl.; die Lsg. färbt sich allmählich braun. H<sub>2</sub>O-freier Ae. nimmt, mit trockenem Alkali geschüttelt, alkalische Reaktion an (Skey Ch. N. 36. 48; Ch. C. 1877. 594).

KOH + 2H,0 bildet sich beim Erkaltenlassen einer konz. Kalilauge (Lowitz, Cr. A. 1796. 1, 306) oder beim raschen Abkühlen der heiss ges. Lsg. (Schöne, P. A. 131. 147; J. 1867. 186). Wasserhelle, sehr spitze Rhomboëder oder anscheinend rhombische Octaëder (selten ausgebildet) (Walter, P. A. 39. 192). S. 35,5° (Pickering). SG. 1,987 (Gerlach, Chem. Ind. 9. 241; Ch. C. 1886. 786). Verwittert im Vakuum über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> zu einer undurchsichtigen Masse, wobei annähernd 1 Mol. H<sub>2</sub>O fortgeht. — Aus alkalischen Lsgn. von KOH verschiedener Konzentration stellte Göttig (J. pr. 143. 560; B. 20. 1049) mehrere Hydrate dar, annähernd von der Zusammensetzung:

2KOH + 9H,0, bei gewöhnlicher T. in grossen, säulenförmigen Krystallen abgeschieden,

2KOH + 5H,0, beim Eindampfen einer mässig konz. Lsg. in

feinen, filzigen Krystallnadeln erhalten,

KOH + 1 ½ H<sub>2</sub>0, bei fortgesetztem Eindampfen der mässig konz. Lsg. entstehend. Schmelzen unterhalb 40° resp. 50° und bei 100°. Die beiden ersten Hydrate verlieren über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 3 resp. 1½ Mol. H<sub>2</sub>O und zeigen beim Auflösen in H<sub>2</sub>O rotirende Bewegungen. KOH + H<sub>2</sub>O, S. 143°, und KOH + 4H<sub>2</sub>O, S. -32,7°, werden von Pickering (Ch. N. 67. 249; Soc. 63. 890) angegeben. Hydrate von zweifelhafter Zusammensetzung wurden von Maumené (C. r. 99. 631; Ch. C. 1884. 916) und Belohoubek (Ch. C. 1882. 750) durch Verdunstenlassen von wässerigen oder alkoholischen Lsgn., oder auch durch Schmelzen und Erstarrenlassen von KOH dargestellt (so von Letzterem 20 kryst. Verbindungen, angeblich von der allgemeinen Formel: KOH + mH<sub>2</sub>O).

Kalilauge nimmt, wenn nicht zu konz., beträchtliche Mengen NH<sub>3</sub> auf. Lsgn. mit mehr als 15 Mol. H<sub>2</sub>O auf 1 Mol. KOH absorbiren geringere Mengen NH<sub>3</sub>, als das gleiche Vol. H<sub>2</sub>O aufnehmen würde; die Minderaufnahme ist dem Gehalt an KOH proportional (Raoult, C. r. 77. 1078; A. ch. [5] 1. 262). Ueber die Lösungswärme bei der Aufnahme von NH<sub>3</sub> s. Raoult (l. c.).

Die Sied. von Kalilauge bei verschiedenem Prozentgehalt an K<sub>2</sub>O zeigt folgende Tabelle (Dalton, Syst. 2. 293):

Nach Guyton-Morveau soll eine aus gleichen Theilen KOH und H<sub>2</sub>O bestehende Flüss. erst unterhalb —54° gefrieren (vielleicht eine übersättigte Lsg.). Die Erniedrigung des Gefrierpunktes beträgt für 1 g KOH auf 100 g H<sub>2</sub>O nach Rüdorff 0,394° (0,399°) (P. A. 114. 77; 116. 55; 145. 620), nach Raoult 0,630°, darnach die molekulare Gefrierpunktserniedrigung 35,3 (C. r. 97. 941). de Coppet schliesst aus Rüdorff's Versuchen auf die Existenz verschiedener Hydrate von KOH

in der Lsg. (A. ch. [4] 24. 549), vergl. auch unten Thermochem. Untersuchungen von Berthelot. Ueber die Dampfspannung der wässerigen

Lsgn. s. Errera (G. XVIII 1888, 225).

Wärmetönung bei der Bildung aus den Elementen 103170 cal., bei der Zersetzung von H<sub>2</sub>O durch K 48100 cal., beim Lösen von K<sub>2</sub>O in H<sub>o</sub>O +68990 cal. (J. Thomsen). Die Lösungswärme von KOH ist nach J. Thomsen + 13290, nach Berthelot (Ber. 6, 622 und 625; A. ch. [5] 4. 126) +12460 cal., bei einem Kalihydrat der Zusammensetzung: KOH+0,88 H<sub>2</sub>O betrug die Lösungswärme nur +4600 cal.; das kryst. Hydrat KOH + 2H,0 wird aus H,0-freiem KOH unter Entwickelung von 9630 cal. gebildet und löst sich unter Wärmeabsorption: -30 cal. Die beim Lösen von KOH in verschiedenen Molekülzahlen (allgemein n) entwickelten Wärmemengen können auf die allgemeine Formel:  $A = \frac{23}{n^2}$  gebracht werden, welche bis zu n = 11 richtige Werthe gibt, für Molekülzahlen, die grösser als n, muss zunächst zu  $A = \frac{23}{n^2}$  ein Glied:  $-\frac{23}{10n}$  hinzugefügt werden, späterhin reduzirt sich die Formel auf das letzte Glied. Aus diesen Zahlenwerthen leitet Berthelot die Existenz mehrerer Hydrate ab, die zum Theil wahrscheinlich in dissociirtem Zustande in der Lsg. bestehen

(vergl. oben Belohoubek, Darstellung von Hydraten).

KOH ist die stärkste aller Basen (neben RbOH und CsOH), scheidet die Erdalkalien, die Erden und schweren Metalloxyde aus ihren Lsgn. ab. Mit starken Säuren, wie H2SO4, HNO3, HClO3 gibt es völlig neutral reagirende Salze; die neutralen Salze der schwächeren Säuren (CO<sub>2</sub>, B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>, SiO<sub>2</sub>) reagiren alkalisch. Verbindet sich mit Säuren gewöhnlich schon in der Kälte, absorbirt begierig CO, aus der Luft, dagegen greift es SiO2 und B2O3 erst in Rothglühhitze an. Beim Glühen mit Kohle entsteht unter Entwickelung von Kohlenwasserstoffen K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>. Bei der Elektrolyse von schwach angefeuchtetem KOH werden an der Anode O, an der Kathode H und K frei (Davy, Brester. Arch. néerl. 1. 296; J. 1866. 84; Bourgoin, Bl. [2] 12. 435). Nach Janeczek (B. 8. 1018) tritt bei Elektrolyse von trockenem geschmolzenem KOH an der Anode O und H.O (aus der Hydroxylgruppe OH entstanden), an der Kathode K und etwas H auf (letzterer entsteht offenbar durch Einwirkung von K auf das geschmolzene KOH, denn mit dem Aufhören der H-Entwickelung ist auch K aus der Schmelze verschwunden).

Verwendung. Zur Bereitung der Schmierseife und Oxalsäure; in der chemischen Analyse.

## Kaliumsuperoxyd.

Kalium tetroxyd.

K<sub>2</sub>O<sub>4</sub>; MG. 141,90; 100 Thle. enthalten 55,01 K, 44,99 O.

Bildung und Darstellung. K entzündet sich in der Luft, N<sub>2</sub>O oder NO bei 60 bis 80° und verbrennt mit weissem oder rothem Feuer

zu K<sub>2</sub>O<sub>4</sub>. Das Oxyd entsteht ferner beim starken Glühen der anderen Kaliumoxyde, sowie von KOH in trockenem O; ferner beim Erhitzen des K mit KNO<sub>3</sub> oder einigen Metalloxyden, auch beim Glühen von KNO<sub>3</sub> für sich in unreinem Zustande (Gay-Lussac und Thénard). Während der Oxydation färbt sich die Oberfläche des geschmolzenen Metalls dunkelblau und verglimmt unter Rauchentwickelung zu einem erst weissen, später gelben amorphen Pulver. Harcourt bringt K in einen mit N gefüllten Ballon, erh. es zum Schmelzen und verdrängt N langsam durch trockene Luft (Soc. 15. 276; J. 1861. 169). Carrington Bolton schmilzt KNO3 in einem Glasrohr und wirft beim Beginn der O-Entwickelung Stückchen blankes K darauf. Das Metall verbrennt dann mit glänzendem Licht zu gelbem K2O4, das sich in dem geschmolzenen Metall mit dunkelrother Farbe löst (Ch. N. 53, 289; Ch. C. 1886, 661). Gay-Lussac und Thénard gaben diesem Oxyde die Formel K2O3, die richtige Zusammensetzung lehrte Harcourt durch Bestimmung der Zersetzungsprodukte (durch H<sub>2</sub>O etc.) kennen.

Eigenschaften. Amorphes Pulver von der Farbe des Bleichromats, erweicht bei 280° und schmilzt bei Rothglut zu einer schwarzen, durchsichtigen Flüss., die beim Erkalten in Blättchen kryst. (Gay-Lussac und Ténard, Harcourt). K2O4 zerfällt in Weissglühhitze in K<sub>2</sub>O und O (Davy), beim Glühen von 1 Mol. im Silberschälchen werden 2 At. O frei, der Rückstand besteht aus K<sub>o</sub>O und Ag<sub>o</sub>O (Harcourt). Zerfliesst in feuchter Luft unter Entwickelung von O, H<sub>2</sub>O zerlegt es unter Aufbrausen in O und KOH (Brodie, P. A. 121, 397), die Lsg. enthält nach Schönbein auch H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>. Im H-Strom zerlegt es sich ohne Feuererscheinung in KOH und  $H_2O$  nach:  $K_2O_4 + 3H_2O = 2KOH + 2H_2O$ (Gay-Lussac und Thénard). C, CO, CO, und C-haltige Stoffe (Holz, Eiweiss etc.) erzeugen unter lebhafter Erhitzung K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, wobei sich O entwickelt. Es führt S und P in die höchsten Oxydationsstufen über (wobei Spuren H<sub>2</sub>S und K<sub>2</sub>S, resp. PH<sub>3</sub> und Phosphorkalium entstehen) (Gay-Lussac und Thénard). N<sub>2</sub>O wirkt auf K<sub>2</sub>O<sub>4</sub> nicht ein, NO bildet in der Hitze KNO2 (und KNO3, Harcourt) und NO2; beim Erhitzen in NH3 entsteht ohne Feuererscheinung KOH und N. K2O4 oxydirt viele Metalle und Metalloide mit oder ohne Feuererscheinung (K, As, Sb, Sn, Zn, Cu, Fe, Ag, selbst Pt), sowie niedrige Oxydationsstufen derselben (MnO etc.), mit CuSO, gibt es einen grünen Niederschlag (Gemenge von blauem Cu[OH], und gelbem Superoxydhydrat; letzteres wird durch Ueberschuss von K<sub>2</sub>O<sub>4</sub> wieder zu Cu[OH], reduzirt) (Gay-Lussac und Thénard, Brodie, J. pr. 88. 342; J. 1862. 115; Carrington Bolton l. c.).

Von Harcourt wird ein Superoxyd  $K_2O_2$  angegeben, das sich bei Oxydation von K als weisse Masse vorübergehend bildet und auch beim Erhitzen des K in  $N_2O$  entstehen soll. Nach Schöne (A. 193. 241) wird eine Lsg. desselben beim Vermischen äquivalenter Mengen KOH und  $H_2O_2$  erhalten. Beim Verdampfen der Lsg. im Vakuum entsteht daraus  $K_2O_4$  und das Hydrat  $KOH + H_2O$  nach:  $3K_2O_2 + 6H_2O = K_2O_4 + 4(KOH + H_2O)$ . Durch Verdampfen einer Lsg., enthaltend 1 Aeq. KOH und 3 Aeq.  $H_2O_2$ , wird eine Verbindung  $K_2H_4O_6$  (Konstitution:  $K_2O_2$ ,  $2H_2O_2$  oder  $K_2O_2[OH]_4$ ) gebildet, die sich schon von  $-10^\circ$  an allmählich unter Entwickelung von O und Gelbfärbung zersetzt im Sinne

der Gleichung:  $3K_2H_4O_6 = 3O_2 + K_2O_4 + 4(KOH + H_2O)$ . Dieses Zersetzungsprodukt wird an feuchter Luft vollständig zu KOH reduzirt:  $K_2O_4 = K_2O_2 + O_2$  und  $3K_2O_2 + 6H_2O = K_2O_4 + 4(KOH + H_2O)$  (s. o.) etc., bis alles Superoxyd in KOH umgewandelt (Schöne l. c., Graham-Otto III. 1884. 86).

## Kalium und Chlor.

K bildet mit Cl Kaliumchlorid KCl; ein Subchlorid K2Cl ist wenig bekannt.

#### Kaliumsubchlorid.

#### K,Cl.

Entsteht beim Zusammenschmelzen von K mit KCl im H-Strom als dunkelblaue Masse (H. Rose, P. A. 120. 1; J. 1863. 181) oder bei Elektrolyse von geschmolzenem KCl (Bunsen und Kirchhoff, P. A. 113. 345). Es zerlegt sich in Berührung mit H<sub>2</sub>O in KCl und KOH unter Entwickelung von H.

#### Kaliumchlorid.

Chlorkalium, Digestivsalz, Sal digestivum s. febrifugum Sylvii.

KCl; MG. 74,40; 100 Thle. enthalten 52,46 K, 47,54 Cl.

Vorkommen. Gelöst im Meerwasser und in den meisten Salzsoolen, in Salzlagern (Stassfurt, Kalusz etc.) als KCl kryst. (Sylvin) oder in Doppelverbindungen: Carnallit KCl, MgCl<sub>2</sub>+6H<sub>2</sub>O, Douglasit K<sub>2</sub>FeCl<sub>4</sub>+2H<sub>2</sub>O. Findet sich auch in der Asche von Binnenland, Strand- und Seepflanzen und demnach als Verunreinigung in der daraus dargestellten Pottasche, ferner auch in der Kelp- und Varec-Soda. Auch in der Melassenschlämpe kommt KCl in reichlicher Menge vor.

Bildung. K verbindet sich mit Cl gewöhnlich unter Entzündung (Merz und Weith, B. 6, 1518) und verbrennt in Cl mit rother Flamme zu KCl (Davy); reines K bedeckt sich in einer Cl-Atmosphäre zunächst mit einer dunkelrothen Schicht und entzündet sich erst bei höherer T. (Cowper, Ch. N. 47, 70; Ch. C. 1883, 213); bei —80° behält es in Cl seinen Glanz (Donny und Mareska, C. r. 20, 817; A. 56, 160). K treibt viele Metalle aus ihren Cl-Verbindungen aus (z. B. Mg aus MgCl<sub>2</sub>) und verbindet sich mit Cl. Durch Einwirkung von K auf HCl (s. Gmelin-Kraut I. 2, 380), sowie durch Neutralisation von KOH und K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> mit HCl (s. a. Gmelin-Kraut I. 2, 421). Aus einer Lsg. von K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> fallen beim Einleiten von HCl 70% des Salzes als KCl aus (Margueritte, C. r. 43, 50; J. 1856, 113).

Darstellung. Die eben vorgeführten Bildungsweisen finden zur Darstellung von KCl keine Anwendung. Nur wenn völlig reines KCl erhalten werden soll, empfiehlt sich die Methode, reines K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> mit reinem HCl zu neutralisiren und die Lsg. zu verdampfen. Das technisch verwendete KCl wird in ausreichender Reinheit aus dem natürlichen Vorkommen abgeschieden:

1. Aus den Stassfurter Abraumsalzen (Gemenge von Carmallit 55 bis 65 %, NaCl 20 bis 25 %, Kieserit MgSO<sub>4</sub>, H<sub>2</sub>O 10 bis 20 %, Tachhydrit CaCl<sub>2</sub>, 2MgCl<sub>2</sub> + 12H<sub>2</sub>O 2 bis 4 %). Die Darstellung geschieht nach zwei Hauptmethoden, die beide auf der leichten Löslichkeit von Carnallit im Vergleich zu NaCl und Kieserit, ferner auf der leichten Zersetzbarkeit von Carnallit in KCl und MgCl<sub>2</sub> und der leichten

Löslichkeit desselben in MgCl,-Lsg. beruhen:

a) Das Rohsalz wird in H<sub>2</sub>O gelöst und durch Dampf erh.; es entsteht ein Niederschlag von NaCl und Kieserit; aus der heissen Lauge (vom SG. 1,32) scheidet sich beim Abkühlen neben kleinen Mengen KCl, MgCl<sub>2</sub> und MgSO<sub>4</sub> viel NaCl ab, nach deren Entfernung und bei weiterem Abkühlen ein KCl-reiches Salzgemenge (mit ca. 75 bis über 85% KCl); bei vorheriger Verdünnung kryst. fast reines KCl. Die Mutterlauge wird eingedampft, bis KCl als künstlicher Carnallit nahezu vollständig auskryst. ist, und dieser in heissem H<sub>2</sub>O gelöst; beim Erkalten wird eine zweite Krystallisation von KCl erhalten. Man wäscht mit kaltem H<sub>2</sub>O, um MgCl<sub>2</sub> und (zum Theil) NaCl zu entfernen, und trocknet im Calcinirofen oder auf Darren. Die Mutterlauge von der zweiten KCl-Krystallisation, sowie die Waschlaugen (KCl, NaCl, MgCl<sub>2</sub> enthaltend) werden in den Prozess zurückgeführt (zum Lösen des Rohsalzes etc.).

b) Man bewirkt die Trennung des Carnallits von NaCl und Kieserit im Rohsalz durch Behandeln mit kaltges. MgCl<sub>2</sub>-Lsg. in der Bitze; die von dem Niederschlag (aus den beiden letztgenannten Salzen bestehend) abgezogene Lsg. lässt dann beim Erkalten ziemlich reines Carnallit niederfallen. Durch Auflösen desselben in reinem H<sub>2</sub>O, Erhitzen und Wiedererkaltenlassen gewinnt man KCl von 98 bis 99%. Die Löserückstände bestehen wie beim Verfahren a) aus NaCl und Kieserit. Ueber beide Methoden s. Schrader (Zeitschr. Ver. deutsch. Ing. 1862. 347; W. J. 1862. 219); Fr. Mohr (D. 174. 164; W. J. 1864. 196); Frank (W. J. 1864. 196); Michels (ebend. 1865. 281; 1868. 276); Fuchs (Bull. soc. d'encour. 1865. 146, 209; W. J. 1865. 290); Joulin (Bl. [2] 3. 323, 401; 4. 329; 6. 98, 177, 355); Stromeyer (W. J. 1866. 210); Hermann (J. pr. 60. 284); Jauet (Ch. C. 1889. [2] 528; W. J. 1871. 279; 1875. 474; 1881. 223; 1882. 305; 1883. 310; 1884. 326).

Bei der Methode von Fischer (J. pr. 144. 222) wird Stassfurter Kalisalzlauge nach Zugabe von vorwiegend MgCl<sub>2</sub> enthaltenden Laugen (restirende Lauge dieses Prozesses und Waschlauge) im Vakuum eingedampft; es fällt reines NaCl aus. Bei weiterem Eindampfen setzt sich Kieserit mit KCl unter Bildung von K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und des Doppelsalzes MgSO<sub>4</sub>, K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> um; letztere Salze (die in MgCl<sub>2</sub>-haltiger Lauge wlösl.) fallen beim Erkalten aus, daneben auch etwas NaCl und MgSO<sub>4</sub>. Durch fortgesetztes Eindampfen und Wiederholung jenes Prozesses erhält man eine sulfatfreie Lauge, aus der entweder KCl oder Carnallit gewonnen wird. — Auf gleichen Prinzipien beruht die Methode zur Darstellung von

KCl aus Kainit (K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, MgSO<sub>4</sub>, MgCl<sub>2</sub>) von Dupré (B. 24, 171c). — In Kalusz, wo nur KCl und NaCl gemischt vorkommt, erh. man das Salz mit kaltges. KCl- und NaCl-Lsgn.; die Lauge nimmt nur KCl auf, welches beim Erkalten kryst. (Graham-Otto III. 1884. 90).

2. Aus Meerwasser. Ausgangsmaterial für die Darstellung sind die Mutterlaugen von NaCl (s. dieses). Durch freiwillige Verdunstung der Mutterlauge von 32° Bé. und periodische Abkühlung wird NaCl und Bittersalz (MgSO, + 7H,0) abgeschieden, wenn die D. auf 34° Bé. gestiegen ist, auch das Doppelsalz K, SO, MgSO, + 6H, O, bei stärkerer Konzentration mit Carnallit untermischt. Aus dem Gemenge dieser beiden Doppelsalze (dem Sommersalz) kann ein Theil des darin enthaltenen Kali als KCl gewonnen werden: Man löst in reinem heissem H<sub>2</sub>O, beim Erkalten scheidet sich K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, MgSO<sub>4</sub> + 6H<sub>2</sub>O ab; die Lsg. wird nun stark (auf - 150) abgekühlt, wobei Na SO, und NaCl auskryst., dann mit kochender MgCl2-Lauge vermischt; beim Erkalten erhält man eine Ausscheidung von Carnallit. Letzterer wird, wie oben beschrieben, auf KCl verarbeitet. [Frühere Methode von Balard (Bull. soc. d'encour. 1865. 567; W. J. 1865. 296), s. a. Merle (Bl. [2] 10. 63; W. J. 1868. 285), Usiglio (A. ch. [3] 27. 172; J. B. 1849. 643).] Nach dem gegenwärtig gebräuchlichen Verfahren von Giraud wird Lauge von 27° Bé. durch Sonnenhitze verdampft, wobei NaCl und MgSO<sub>4</sub> (gemischtes Salz) abgesetzt werden; in der Winter-kälte kryst. MgSO<sub>4</sub> aus. Die restirende Lauge gibt beim Eindampfen (event. unter Zusatz von MgCl,-Lauge) reichlich Carnallit (Graham-Otto III. 1884. 90). S. a. A. W. Hofmann (Entwickelung d. chem. Ind. 1875. 412); Wagner (Chem. Techn. 1886, 200).

3. Aus der Asche der Seealgen oder Tange (Kelp oder Varech). Die beim Einäschern der Tange erhaltene halbverglaste Masse enthält in 100 Thln. 13,5 Thle. KCl, 16 Thle. NaCl, 10 Thle. K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Der Kelp wird mit H<sub>2</sub>O ausgelaugt und eingedampft, es fällt K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, dann etwas KCl, endlich NaCl, das in heissem H<sub>2</sub>O nur unbedeutend löslicher als in kaltem, dann wieder eine Partie KCl. Dieses Verfahren wird viermal wiederholt, im Rückstande finden sich dann nur noch Sulfate, Thiosulfate, Alkalikarbonate, Schwefelalkalien, Jodkalium.

Die Verunreinigungen in KCl (auch wenn mehrfach umkryst.) sind Spuren von NaCl, SiO<sub>2</sub> und Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, welche sich beim Schmelzen abscheiden; beim Glühen mit NH<sub>4</sub>Cl und Platinsalmiak schlägt sich SiO<sub>2</sub> mit Pt als Bodensatz nieder (Stas, Atomg. und Prop. 250).

Eigenschaften. Farblos, als Sylvin auch weiss (oder röthlich), mit Glasglanz. Kryst. in regulären Würfeln, die zuweilen plagiëdrische Hemiëdrie erkennen lassen, oft säulenförmig verlängert sind und wie NaCl trichterförmige Gruppen bilden. Gelegentlich, bei Gegenwart von KJO3 oder K2CO3, werden Octaëder, bei Gegenwart von PbO und HgCl2 Rhombendodekaëder, von Kohlenwasserstoffen Ikositetraëder erhalten. Besitzt den Geschmack von NaCl. SG. 1,836 (Kirwan), 1,915 (Karsten), 1,945 (Kopp, Stolba) bezogen auf H2O von 15°, 1,978 (Joule und Playfair) bezogen auf H2O von 3,9°, 1,986 (Buignet), 1,994 (Filhol), 1,995 (Schiff), 1,998 (Schröder) bezogen auf H2O von 3,9°, 1,945 bis 1,995 (Clarke, Const. of nat.), bei 0° 1,995, beim S. 1,612 (Quincke), bei 16° 1,989 (Retgers, O. 3. 289; Ch. C. 1889.

[1] 737); von Sylvin: 1,9824 (Reichhardt, A. P. [2] 127. 34), 2,025 (Bischof). In der Hitze verknistert KCl zunächst, schmilzt nach Carnelley (Soc. 1876. [1] 489) bei 734 oder 738°, nach Braun bei 730° (Tilden und Shenstone, B. 16. 2486; Soc. 35. 345), nach V. Meyer und Riddle (Ber. 26. 2443) bei 766°; es gesteht beim Erkalten zu einer farblosen, glasartigen oder krystallischen Masse mit würfeliger Textur. Verflüchtigt sich in Glühhitze unzersetzt (Stas), verliert bei Kirschrothglut in einem trockenen Luftstrome höchstens 1,000, in feuchter Luft etwa 3/1000 bis 6/1000 des Gewichts (Gorgeu, C. r. 102. 1164; Ch. C. 1886. 531).

Durchaus luftbeständig, nicht hygroskopisch. Löst sich in H<sub>2</sub>O unter Kälteerzeugung; 30 Thle. KCl in 100 Thln. H<sub>2</sub>O von 13,2° gelöst, erniedrigen die T. auf + 0,6° (Rüdorff, B. 2. 68; J. 1869. 55); 20 Thle. Sylvin mit 80 Thln. H<sub>2</sub>O von 18,75° ergeben die T. 7,25° (Bischof, Hanamann, Pharm. Viertelj. 13. 7).

## Löslichkeit in H<sub>2</sub>O:

| Mulder<br>(Scheik. Verh.<br>1864. 39)                    |                                                                                      | de Coppet<br>(A. ch. [5] 30. 414; Ch. C.<br>1884. 392)      |                                                                      |                                                                     | Andreä<br>(J. pr. 137. 468)<br>Nach zwei Methoden<br>gefunden. |               |                                      |                                 | Tilden und<br>Shenstone<br>(Soc. 35. 345;<br>B. 16. 2486) |                        |                          |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| т.                                                       | Lös-<br>lich-<br>keit                                                                | T.                                                          | Lös-<br>lich-<br>keit                                                | T.                                                                  | Lös-<br>lich-<br>keit                                          | Т.            | Lös-<br>lich-<br>keit                | T.                              | Lös-<br>lich-<br>keit                                     | т.                     | Lös-<br>lich-<br>keit    |
| 10<br>15<br>20<br>30<br>40<br>50<br>60<br>70<br>80<br>90 | 32,0<br>33,4<br>34,7<br>37,4<br>40,1<br>42,8<br>45,5<br>48,3<br>51,0<br>53,8<br>56,6 | -11,0<br>-6,4<br>0,0<br>3,9<br>9,4<br>14,95<br>19,0<br>25,7 | 24,46<br>25,78<br>27,90<br>29,37<br>30,84<br>32,66<br>34,32<br>36,10 | 38,8<br>46,15<br>55,1<br>64,95<br>74,25<br>86,6<br>107,65<br>109,60 | 44,51<br>47,17<br>49,27<br>52,53<br>58,5                       | 7,00<br>10,50 | 27,988<br>30,314<br>31,406<br>45,264 | 5,52<br>10,62<br>14,52<br>34,42 | 27,986<br>29,851<br>31,454<br>32,547<br>38,525<br>45,473  | 0<br>100<br>130<br>180 | 29,2<br>56,5<br>66<br>78 |

Aus den beobachteten Zahlen sind die Gleichungen berechnet: s = 28,51 + 0,2837 t s = 29,33 + 0,3206 (t-4)-0,000577 (t-4)<sup>2</sup>.

Étard (C. r. 98. 1432 bis 34; Ch. C. 1884. 581) findet den Ausdruck: s=20,5+0,1445t. Ueber das SG. der Lsgn. siehe besonders Gerlach (Anal. Zeitschr. 8. 281; J. 1859. 43); die fernere Literatur in Gmelin-Kraut II, 1. 76. Gefrierpunktserniedrigung für 1 g KCl in 100 g H<sub>2</sub>O nach Rüdorff (P. A. 114. 63; J. 1861. 56) 0,446°, de Coppet (A. ch. [4] 24. 505) 0,445°, Raoult (C. r. 98. 509) 0,451°, demnach die molekulare Gefrierpunktserniedrigung (M. A) 33,6. Die ges. Lsg. gefriert bei -10,9° (Rüdorff), -9° (Etard, C. r. 98. 1432). 30 Thle. KCl, mit 100 Thln. H<sub>2</sub>O gemischt, erniedrigen die T. um 12,6°, 30 Thle. KCl beim Vermischen mit 100 Thln. Schnee die T. von -1° auf -11° (Rüdorff, B. 2. 68; P. A. 122. 337; J. 1864. 94).

Wasserfreie flüssige HCl löst KCl nicht, beim Einleiten von HCl in die Lsg. wird KCl gefällt (Margueritte, C. r. 43.50; J. 1856. 113). Die Löslichkeit in einem Gemisch von H<sub>2</sub>O und HCl nimmt mit steigendem HCl-Gehalt ab; 100 g eines Gemisches mit 60% HCl lösen nur 1,9 g KCl. Ueber die Beeinflussung der Löslichkeit von KCl in H<sub>2</sub>O durch HCl siehe Engel (C. r. 102.619) und Jeannel (C. r. 103.381).

Gasförmiges NH<sub>3</sub> fällt KCl aus seinen H<sub>2</sub>O-Lsgn. beim Einleiten (Giraud, Bl. 43. 552; B. 18. 427c); festes KCl absorbirt unter hohem Druck viel NH<sub>3</sub>, wobei es aufschwillt, verliert aber das Gas rasch an der Luft (Weyl, P. A. 123. 362). Kalilauge entzieht der ges. H<sub>2</sub>O-Lsg. bei 12° H<sub>2</sub>O und fällt es aus, bis die Konzentration KOH,6H<sub>2</sub>O erreicht ist (Berthelot, C. r. 76. 1111). KCl löst sich in wässerigem 20% igem Kaliumacetat (Stromeyer). In H<sub>2</sub>O-freiem Alk. unlösl.; ein Gemisch von Alk. mit H<sub>2</sub>O löst KCl, aber weniger reichlich als das in ihm enthaltene H<sub>2</sub>O allein. Löslichkeit von HCl (δ) in Alk. von verschiedenem SG. (D) bei verschiedener T. (t):

0.9904 0,9848 0.9793 0.9726 0,9573 0,9390 0,8967 23,2 19,9 15,7 11,9 7,1 4,2 1,89 0,125 0,255 0,233 0,205 0,162 0,061

(Gerardin, A. ch. [4] 5. 139; J. 1865. 40.) Die Löslichkeit in Alk. einer Stärke steigt proportional der T. Bei 15° lösen 100 Thle. Alk. von p Gewichtsprozenten und dem SG. s die nachstehenden Mengen KCI:

 p
 .
 .
 .
 10
 20
 30
 40
 50
 60
 70

 s
 .
 .
 .
 0,984
 0,972
 0,958
 0,940
 0,918
 0,896
 0,848

 KCl
 .
 .
 19,8
 14,7
 10,7
 7,7
 5,0
 2,8%
 0,45

(Gerardin l. c.). Auch in einem Gemisch von H<sub>2</sub>O und Holzgeist lösl. (Schiff, A. 118, 365; J. 1861, 87; Gmelin-Kraut II. 1, 77).

Die optische Refraktion einer verd. KCl-Lsg. ist:  $\mu=0.278$ ; die Mol.-Refraktion ( $\mu$ . M.)=20,7 (Doumer, C. r. 110, 40). Die Brechungsindices der wässerigen Lsgn. wachsender Konzentration lassen sich angeblich durch eine einmal gebrochene Gerade darstellen, deren Knick bei der Konzentration KCl+80H<sub>2</sub>O und dem zugehörigen Brechungsindex 1,3423 liegt (Bary, C. r. 114, 827; Ch. C. 1892. [1] 769).

Spez. Wärme von festem KCl 0,171 zwischen 13 und 46° (Kopp, A. Suppl. III. 1. 289). Die spez. Wärme ist für Lsgn., in denen auf

2 Aeq. (= 149,2) KCl:

50 Aeq. 100 Aeq. 200 Aeq. H<sub>2</sub>O kommen zwischen 0,8312 0,9032 0,9483, 3555 17 u. 20"

für Lsgn. gleicher Zusammensetzung:

Spez.Wärme 0,8344 0,9055 0,9490 zwischen 20 u, 51° (Marignac, A. ph. nat. [N. P.] 55, 113; Ch. C. 1876, 289).

Die Ueberführungszahl (Maass der Ionenbeweglichkeit) ist für das Anion in 1% iger Lsg. bei der T. von 20° 0,496, bei 74° 0,509 (Bein, P. A. [2] 46. 29).

Spez. Wärme der Lsgn.: KCl + 15H<sub>2</sub>O 0,761, KCl + 50H<sub>2</sub>O 0,904, KCl + 200H<sub>2</sub>O 0,970 bei 18° (J. Thomsen, P. A. 142, 337).

Wärmetönung bei der Bildung einer Lsg. von KCl und H<sub>2</sub>O aus den Elementen (K, Cl, aq) 101170 cal., Lösungswärme 4440 cal. (bei 18°), demnach Bildungswärme des festen KCl 105610. Neutralisationswärme von HCl und K<sub>2</sub>O 13750 cal. (J. Thomsen), 13590 cal. (Berthelot, A. ch. [5] 4. 34; B. 7. 1036 b). Lösungswärme nach früheren Beobachtern: Rüdorff (B. 2. 68) —3291 (bei 13°), Winkelmann (P. A. 149. 1) —5142 (bei 0°), —3364 (bei 50°), Favre und Walson (C. r. 77. 802), v. Rechenberg (J. pr. 127. 143) —4425 (bei 17 bis 20°), Berthelot (C. r. 77. 26; A. ch. [5] 4. 104) —4190 cal. Die Wärmeabsorption beim Auflösen in H<sub>2</sub>O nimmt mit steigender T. ab und ist bei 130° = 0 (Berthelot A. ch. [5] 4. 34; B. 7. 1036 b). Die Abhängigkeit der Lösungswärme (1 KCl in 200 H<sub>2</sub>O) von der T. wird durch die Gleichung: —449 + 00354 (t—15) wiedergegeben (Berthelot und Ilosvay, A. ch. [5] 29. 301).

Sehr beständiges Salz, das nur von starken Agentien und bei hoher T. angegriffen wird. Auf das bei Rothglut geschmolzene Salz wirkt SiO, kaum ein; bei Gegenwart von H,O wird es merkbar angegriffen, ebenso von Kieselsäurehydrat (unter Bildung von H<sub>2</sub>O-lösl. Silikaten). Kaolin (H,O-frei und als Hydrat) zersetzt geschmolzenes KCl bei Rothglut in beträchtlicher Menge; ein Gemenge von gewöhnlichem Thon mit KCl entwickelt dabei reichlich HCl (namentlich bei Gegenwart von Wasserdampf); beim Glühen mit H. O-freiem Thon wird viel Cl frei (Gorgeu, C.r. 102. 1164; Ch. C. 1886. 531). Gewöhnlicher O ist bei Rothglut ohne Wirkung (Schulze, J. pr. 129. 407; Potilitzin, B. 12. 695; Ch. C. 1879. 401), dagegen wird es durch Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Sb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, As<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, SO<sub>3</sub> schon beim gelinden Glühen unter Cl-Entwicklung zerlegt (von den drei letzteren Oxyden auch bei Luftabschluss), langsam von SO, (mit O gemischt) (Hargreaves und Robinson, B. 5. 1068; Schulze l. c.). KCl in einem Platinschiffchen zur Rothglut erhitzt und H darüber geleitet, so entweicht HCl und das Schiffchen wird durch ausgeschiedenes K zerstört. (Ein Zusatz von KOH beeinträchtigt das quantitative Resultat der Reaktion stark, 3 Thle. KCl und 1 Thl. KOH entwickeln bei Rothglut im H-Strom kein HCl mehr (Spring, B. 18. 345). Anhaltend in Br-Dampf auf Rothglut erhitzt, tauscht es Cl gegen Br aus; 0,5890 g KCl erhöht sein Gewicht nach 1½ stündigem Glühen auf 0,6084 g (Berthelot, A. ch. [5] 29. 345); nach Potilitzin werden schon bei etwa 400° 12,54% CI durch Br verdrängt (B. 9. 1025; Ch. C. 1876. 577; siehe auch Thorpe und Rodgers, Ch. N. 57. 88). KCl absorbirt in der Wärme etwa das vierfache Volumen HCl, wahrscheinlich unter Bildung eines Chlorhydrates (saures Chlorid, Hydrochlorid) (Berthelot, A. ch. [5] 23. 99). In Lsg. wird KCl durch HBr und HJ zersetzt; werden angewendet auf: 1 Mol. KCl 1,05 HBr und 2 HBr, so ist das Verhältniss der Umsetzungsprodukte bezüglich: 0,67 KBr und  $0.33 \,\mathrm{KCl}$ ,  $0.96 \,\mathrm{KBr}$  und  $0.04 \,\mathrm{KCl}$ . Ebenso für HJ:  $\mathrm{KCl} + 1.05 \,\mathrm{HJ}$ geben  $0.75\,\mathrm{KJ} + 0.25\,\mathrm{KCl}$ ;  $\mathrm{KCl} + 2\,\mathrm{HJ}$  geben  $0.98\,\mathrm{KJ}$  (Berthelot, A. ch. [5] 4. 509). S erzeugt in schmelzendem KCl etwas Schwefelkalium. Ueber die Einwirkung von konz. H.SO, auf KCl bei Gegenwart von Metallsalzen siehe Vitali (Ch. C. 1889. [2] 398).

Verwendung. Zur Fabrikation von Alaun, KNO<sub>3</sub>, KClO<sub>3</sub>, K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> (nach dem Leblanc-Prozess), K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>; als Arzneimittel; unrein als Dünger.

Kaliumhypochlorit KClO; MG. 90,36; 100 Thle. enthalten 43,19 K, 39,14 Cl, 17,67 O. Das reine Salz ist in fester Form unbekannt. Eine Lsg. dieses Salzes entsteht beim Neutralisiren einer HClO-Lsg. mit Kalilauge; beim Einleiten von Cl in eine kalte Lsg. von K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> (1 Thl. Salz auf 6 bis 10 Thle. H<sub>2</sub>O) nach der Gleichung: K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> + Cl<sub>2</sub> = KClO + KCl + CO<sub>2</sub>. [Hierbei entsteht zuerst Kaliumbikarbonat (KHCO<sub>3</sub>); erst wenn die Hälfte von K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> zersetzt ist, beginnt CO<sub>2</sub> zu entweichen.] Wendet man nur angefeuchtetes K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> an, so erhält man das Hypochlorit in festem Zustande, gemengt mit KHCO<sub>3</sub> (Mayer und Schindler, Repert. 31. 1). Ein wässeriger Auszug aus Chlorkalk gibt beim Fällen mit K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> eine Lsg. von KClO und KCl.

Eigenschaften. Die Lsg. riecht nach der Säure (in Folge Einwirkung von CO<sub>2</sub> der Luft). Beim Eindampfen der Lsg. zerfällt das unterchlorigsaure Kali in KClO<sub>3</sub> und KCl: 3 KClO = KClO<sub>3</sub> + 2 KCl. Nach Zusatz von verd. Säuren (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, HNO<sub>3</sub>) wirkt sie stark bleichend, indem unterchlorige Säure frei wird. HCl macht aus der Lsg. Cl frei:

 $KClO + 2HCl = KCl + H_2O + Cl_2$ 

Bei der Reaktion zwischen Cl und KOH nach der Gleichung:  $6\,\mathrm{Cl} + 3\,\mathrm{K}_2\mathrm{O}$  (gelöst) =  $3\,\mathrm{KClO}$  (gelöst) +  $3\,\mathrm{KCl}$  (gelöst) werden 76200 cal. frei. Reaktionswärme für 1 Mol.:  $\mathrm{Cl}_2 + \mathrm{K}_2\mathrm{O}$  (gelöst) 25400 cal. Neutralisationswärme von  $\mathrm{Cl}_2\mathrm{O}$  (gelöst) und  $\mathrm{K}_2\mathrm{O}$  (gelöst) 9600 cal. Bei der Umwandlung von KClO in KClO<sub>3</sub> nach der Gleichung:  $3\,\mathrm{KClO}$  =  $\mathrm{KClO}_3 + 2\,\mathrm{KCl}$  werden 18000 cal. frei (Berthelot, A. ch. [5] 10. 384).

Kaliumchlorit KClO2; MG. 106,32; 100 Thle. enthalten 36,72 K, 33,26 Cl, 30,02 O. Nach Millon (A. ch. [3] 7. 325) entsteht diese Verbindung beim Vermischen von Kalilauge mit chloriger Säure; beim Verdampfen der Lsg. hinterbleibt ein zerfliessliches Salz, das bei 160° oder beim Verdunsten im Vakuum in KClO, und KCl sich umwandelt. Bei Anwendung eines Ueberschusses von chloriger Säure ist die Lsg. roth gefärbt (in Folge Gehaltes an saurem Salz? Millon), beim Abdampfen entweicht die überschüssige Säure und es bleibt KClO<sub>2</sub>. Vergl. hierzu "chlorige Säure". Garzarolli-Thurnlackh (A. 209. 184, 203) erhielt das Salz durch Neutralisation von Unterchlorsäurelsg. (bereitet durch Einwirkung von Oxalsäure auf KClO, mit Kalilauge und Eindampfen im Vakuum nach erfolgter Entfärbung bei einer T. von 45 bis 50°, bis Ausscheidung von KClO<sub>3</sub> erfolgt (dieses Verfahren mehrmals zu wiederholen). Zur vollständigen Entfernung von KClO3 versetzt man mit Alk., verdunstet die Flüss. im Vakuum und lässt in Fraktionen kryst. Dünne Nadeln, bei längerem Stehen an der Luft zerfliessend. Mit Lsgn. von Pb- und Ag-Salzen gibt es sofort gelbe Niederschläge.

#### Kaliumchlorat.

KClO<sub>3</sub>; MG. 122,28; 100 Thle. enthalten 31,92 K, 28,93 Cl, 39,15 O.

Geschichtliches. Scheint bereits Glauber bekannt gewesen zu sein, denn er berichtet von einem mittelst NaCl bereiteten Salpeter. Winterl erhielt es dadurch, dass er salzsauren Kalk und Braunstein stark glühte und das Destillat in Kalilauge leitete; er sprach es als Salz der Salpetersäure an, wie auch Higgins 1786 das bei Einwirkung dephlogistisirter HCl auf Alkali erhaltene Produkt bezeichnete. Berthollet erkannte es (1786) als das Salz einer eigenthümlichen, Clhaltigen Säure, der überoxydirten Salzsäure (Cl = oxydirte Salzsäure). Gay-Lussac (der die Chlorsäure darstellte) gab ihm der neuen Cl-Theorie entsprechend den Namen chlor(in)saures Kali (siehe Roscoe-Schorlemmer [2] 1879. 57; Graham-Otto III, 1884, 104).

Bildung und Darstellung. Beim Einleiten von Cl in eine konz. Lsg. von KOH oder K2CO3 entsteht, namentlich in der Wärme, KClO<sub>3</sub> neben KCl nach: 6KOH+3Cl<sub>2</sub>=5KCl+KClO<sub>3</sub>+3H<sub>2</sub>O. K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> wird dabei zuerst in KHCO, umgewandelt (Guthrie, Sill. Am. 21. 94). Der Mechanismus der Reaktion ist komplizirt und wird durch den Konzentrationsgrad, wie auch die T. wesentlich beeinflusst. Stets bildet sich eine erhebliche Menge Kaliumhypochlorit, das durch die gesteigerte T. (und wohl auch die oxydirende Wirkung des Cl) in KClO3 und KCl zerfällt, so dass, wenn die Flüss. bis zum Sieden erh. wurde, sie nur noch KClO, und KCl enthält. Besonders verwickelt ist die Einwirkung von Cl auf K2CO3; auch bei höherer T. bildet sich hierbei stets freie unterchlorige Säure (siehe Graham-Otto III. 1884. 105). Noch unerklärt ist die schon von Gay-Lussac, Otto (Ph. C. 1839, 727) u. A. beobachtete Entwickelung von O (vielleicht Zersetzung von KClO3 in KCl und O?). - KCl setzt sich mit Calciumchlorat, CaClO<sub>3</sub>, MgClO<sub>3</sub> und anderen Chloraten zu KClO, und CaCl, etc. um. Auf dieser Grundlage beruhen mehrere nicht mehr gebräuchliche, dann auch die in der Technik angewandten Darstellungsweisen. 1. Einwirkung von Cl auf ein Gemenge von K, CO, und Ca(OH), (Gew.-Verhältniss: 1 Mol. zu 1 Mol.):  $3K_{2}CO_{3} + 3Ca(OH)_{2} + 3Cl_{2} = 3CaCO_{3} + 5KCl + KClO_{3} + 3H_{2}O$ . Unterchlorigsaures Salz wird hierbei wegen der beträchtlichen Wärmeentwickelung wenig gebildet. Der Auszug mit siedendem H,O scheidet kryst. KClO3 ab (Graham, Phil. Mag. J. 18. 518; A. 41. 306). -2. Wie bei 1., das Verhältniss zwischen K2CO3 und Ca(OH)2 wird aber zu 1:6 genommen. Die Reaktion verläuft dann: K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> + 6CaO +  $6Cl_2 = CaCO_3 + Ca(ClO_3)_2 + 4CaCl_2 + 2KCl$ . Statt  $K_2CO_3$  wird gegenwärtig KCl angewandt und entweder vor dem Einleiten des Cl mit Ca(OH), gemischt (2 Mol. KCl zu 6 Mol. Ca[OH], oder der mit Cl ges. Ca-Lsg. zugefügt:  $3\text{Ca}(O\text{H})_9 + \text{KCl} + 3\text{Cl}_9 = \text{KClO}_3 + 3\text{CaCl}_9 + 3\text{H}_9\text{O}$ (Liebig, A. 41. 307). Die Kalkmilch wird in Bleicylindern mit Rührwerk durch einen Wasserdampfstrom auf 50 bis 60° erwärmt und Cl eingeleitet; bei der Absorption des Cl steigt die T. bis zum Sied. und die Reaktion geht genau der Gleichung entsprechend vor sich (die mit Cl ges. Flüss, ist in Folge Gehaltes an Kaliumpermanganat oft rosenroth gefärbt). Der krystallinische Absatz (bestehend aus KClOs, KCl und CaCl,) wird in heissem H,O gelöst, KClO, kryst. aus und kann durch Waschen mit kaltem H<sub>2</sub>O leicht gereinigt werden. Die gewöhnlichste Verunreinigung ist Fe (auch etwas CaCl<sub>2</sub>). Zur Entfernung derselben löst man in wenig heissem H<sub>2</sub>O, gibt Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> zu und lässt nach Abfiltriren von CaCO<sub>3</sub> und Fe<sub>2</sub>(OH)<sub>8</sub> kryst. (Lunge, D. 189, 488; Bl. [2] 11, 347; Calvert, Soc. 3, 106; J. 1850, 273; Graham-Otto III. 1884, 106). Alter Bleichkalk, der seine Bleichkraft zum grössten Theil

verloren hat, enthält Ca(ClO3), und kann durch Verreiben mit H.O. Erhitzen, Ausziehen mit siedendem H.O und Zufügen von KCl auf KClO<sub>3</sub> verarbeitet werden (Liebig, Mag. Pharm. 35, 225; Vee, J. Pharm. 19. 270; Hammill, Journ. of the soc. of chem. ind. 8, 108; Ch. C. 1889. [1] 678). Nach dem Verfahren von Muspratt (D. 252. 224; B. 17. 186c; Ch. C. 1884. 512; siehe auch Wagner, Handb. d. chem. Techn. 1886. 318) wird Cl in Magnesiamilch geleitet, die Lsg. stark eingedampft (auf 35 bis 50° Bé.), so dass beim Erkalten ein Theil MgCl, auskryst. Nach Zusatz von KCl scheiden sich Kryst. von KClO, ab. Die noch etwas KClO<sub>3</sub> (8 bis 10% vom Gesammtgehalt) enthaltende Mutterlauge liefert bei Behandlung mit HCl und Wasserdampf wieder verwendbares Cl (wobei KClO<sub>3</sub> in KCl übergeht). Die restirende Lsg., welche wesentlich nur MgCl, enthält, wird (nach Neutralisation mit MgCO<sub>3</sub>) zur Trockne verdampft und durch starkes Erhitzen an der Luft daraus MgO und Cl regenerirt. Hieran schliessen sich die Darstellungsweisen von Longuet und Higgins (Ch. Soc. Ind. 6. 248; Ch. C. 1887. 874) und Wilson (B. 18. 306c).

KClO<sub>3</sub> entsteht auch bei Elektrolyse von KCl-Lsg. bei erhöhter T. (bei niederer T. bildet sich KClO) (Lidoff und Tichomiroff, Ch. C. 1883. 21). Die Gesammtausbeute an KClO<sub>3</sub> beträgt aber nur 37% des angewandten KCl. Ueberdies schwinden die Kohlenelektroden durch Oxydation schnell. Wendet man dagegen Pt-Elektroden an, so bildet sich (durch Zerlegung von KClO<sub>3</sub>) KClO<sub>4</sub>, KCl und O<sub>5</sub>. Als technische Darstellungsmethode ist auch vorgeschlagen worden, KCl in Diaphragmen bei 50% der Elektrolyse zu unterwerfen (Gall und

Montland).

Das gereinigte KClO<sub>3</sub> enthält noch Fe, Mn, SiO<sub>2</sub>, häufig auch Cu und Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>; die Metalle können mit wenig K<sub>2</sub>S abgeschieden werden, SiO<sub>2</sub> vollständig zu entfernen, gelingt kaum (Stas, Gmelin-Kraut II. 1. 78).

Eigenschaften. Farblose, glasglänzende Kryst. des monoklinen Systems, Habitus kurz prismatisch (Rammelsberg, Handb. d. kryst. Ch. 1858, 137; Stolba, D. 198, 179; J. 1870, 301; Gmelin-Kraut II. 1, 78). Geschmack kühlend, herb und salpeterähnlich. SG. 2,326 bei 3,9° (Joule und Playfair); 2,35, bezogen auf H<sub>2</sub>O von 17,5° (Kremers, P. A. 99, 443; J. 1857, 67). S. 334° (Pohl, A. W. 6, 587; J. 1851, 59), 359° (Carnelley, Soc. 1878. [2] 277; Tilden und Shenstone, Soc. 35, 345; B. 16, 2486). Erstarrungspunkt 351° (Carnelley, Soc. 29, 489). 100 Thle. H<sub>2</sub>O lösen nach Gay-Lussac (A. ch. 11, 314);

bei 0 13,32 15,37 24,43 35,02 49,08 74,89 104,78° 3,38 5,60 6,03 8,44 12,05 18,96 35,40 60,24

nach Gerardin:

bei 28 35 40 47 65° 9,5 12,3 14,4 18,3 29,1

nach Tilden und Shenstone (Soc. 35. 345; B. 16. 2486):

bei 0 100 130 180° 3,8 56,5 88,5 190 Thle. KClO<sub>3</sub>

Siehe auch Mulder (Scheik, Verh. 1864, 143); Nordenskjöld (P. A. 136, 313).

Die (bei höheren Tn. stark ansteigende) Löslichkeitskurve ist nach Blarez (C. r. 112. 1213; Ch. C. 1891. [2] 137) für die Tn. 0 bis 30° durch die Gleichung:  $Q_{\sigma}=3,2+0,109\vartheta+0,0043\vartheta^2$  bestimmt ( $Q_{\sigma}=$  Menge Salz in 100 ccm Flüss. [Konzentration] bei der T.  $\vartheta$ ). Sied. der ges. Lsg. 105° (Kremers), 104,2° (beim Gehalt von 61,5% Salz) (Legrand), 103,3° (beim Gehalt von 66,6% Salz) (Griffith). SG. der Lsg. nach Kremers (P. A. 96. 62; J. 1855. 294) und Gerlach (Fr. 8. 290):

Proz. KClO<sub>3</sub> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8G. 1,007 1,014 1,020 1,026 1,033 1,039 1,045 1,052 1,059 1,066

In verd. Säuren (HNO<sub>3</sub>, HCl) und Ammoniumacetat schwieriger lösl. als in H<sub>2</sub>O; gasförmiges NH<sub>3</sub> fällt beim Einleiten in die Lsg. das Salz aus (Giraud, Bl. 43. 552; B. 18. 427c); Ammoniumnitratlsg., sowie verd. Essigsäure lösen es leichter als H<sub>2</sub>O (Pearson, Z. [2] 5. 662; J. 1869. 53). In 120 Thln. Alk. von 83% bei 16° (Wittstein), nach Pohl (A. W. 6. 596; J. 1851. 330) in 120 Thln. von 77,1 Gew.-% lösl. In absolutem Alk. unlösl., in H<sub>2</sub>O-haltigem proportional seinem H<sub>2</sub>O-Gehalt lösl. (über den Einfluss der T. siehe Gerardin [A. ch. [4] 5. 148; J. 1865. 64; Gmelin-Kraut II. 1. 80]).

Optische Refraktion einer verd. Lsg.:  $\mu = 0.155$ , molekulare Refraktion ( $\mu$ .M) = 19.0 (Doumer, C. r. 110. 41).

Spez. Wärme nach Kopp 0,15631 (A. Suppl. III. 1, 289) zwischen den Tn. 19 und 49°; nach Regnault (A. ch. [3] 1, 129; P. A. 53. 60, 243) 0,20956 zwischen 16 und 98°. Spez. Wärme pro Mol. 23,8 (Berthelot). — Bildungswärme des kryst. KClO<sub>3</sub> aus den Elementen 95860 cal. (J. Thomsen), 94600 cal. (Berthelot). Neutralisationswärme: 2KOH (gelöst) + Cl<sub>2</sub>O<sub>5</sub> (gelöst) 27520 cal. Die Wärmetönung bei der Einwirkung von 3 Mol. Cl auf 6 Mol. KOH ist +97945 cal., Lösungswärme —10040 cal., Reaktionswärme bei der Zersetzung von KClO<sub>3</sub> in KCl und 3O +9770 cal., also Bildungswärme von KClO<sub>3</sub> aus KCl + 3O = -9770 cal.; wird eine Lsg. von KCl oxydirt, so ist die Bildungswärme von KClO<sub>3</sub> —15370 cal. (J. Thomsen, zum Theil J. pr. 119. 137, 242). Zersetzungswärme bei: KClO<sub>3</sub> = KCl + 3O + 11000 cal. (Berthelot, A. ch. [5] 13. 27).

KClO<sub>2</sub> zersetzt sich beim Erhitzen (von 352° an, Pohl) unter Aufschäumen und Entwickelung von O; wenn die Schmelze zähflüssig geworden ist, enthält sie KCl und Kaliumperchlorat (KClO<sub>1</sub>); bei fortgesetztem starken Erhitzen zerfällt auch letzteres in KCl und O. In welcher Weise die Zersetzung verläuft, ist noch nicht ausgemacht, nach Teed (Ch. N. 53, 56; 55, 91; Ch. C. 1886, 181) ist die Zersetzungsgleichung bei starkem Erhitzen: 10 KClO<sub>3</sub> = 6 KClO<sub>4</sub> + 4 KCl + 30,; bei sehr vorsichtigem Erhitzen:  $22 \text{ KClO}_3 = 14 \text{ KClO}_3 + 8 \text{ KCl} +$ 50, gewöhnlich soll der Zerfall nach beiden Gleichungen vor sich gehen. Frankland und Dingwall (Ch. N. 55. 67, 11; Ch. C. 1887. 327; Soc. 1887. 274; B. 20. 280c) geben die entsprechenden Gleichungen an:  $2 \text{KClO}_3 = \text{KClO}_4 + 2 \text{KCl} + 0$ , und  $8 \text{KClO}_3 = \text{KClO}_4 + 2 \text{KCl} + 0$  $5 \text{ KClO}_4 + 3 \text{ KCl} + 2 \text{ O}_2$ . Vergl. ferner Bottomley (in Ch. N. 56. 277; Ch. C. 1888. 138), der eine allgemeine Formel für die Umsetzung aufstellte, sowie Maumené (Ch. N. 53. 145). - Zusatz von Oxyden, namentlich von Metallsuperoxyden (MnO<sub>2</sub>, Co<sub>2</sub>O<sub>3</sub> etc.) und sauren Oxyden, befördert die O-Entwickelung bedeutend. Die sauren Oxyde, z. B.

V<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, WO<sub>3</sub>, U<sub>3</sub>O<sub>8</sub>, wirken schon bei niederer T. sehr energisch, schwächer Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>; Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> bewirkt ausserdem Entwickelung von Cl:8KClO<sub>3</sub>+  $2Cr_2O_3 = 4K_2CrO_4 + 4Cl_2 + 7O_2$ . Die Sesquioxyde von Fe, Co, Ni, ferner CuO und MnO, verhalten sich wie die vorgenannten; es entwickelt sich auch etwas Cl. CaO, BaO, PbO beschleunigen die O-Entwickelung nicht; beim Zerfall des KClO<sub>3</sub> gehen sie in die Superoxyde über (umgekehrt werden auch die Superoxyde durch KClO, reduzirt, wobei KClO, entsteht). Auch manche chemisch inaktive Beimengungen (Glaspulver, Kaolin, Sand) sind förderlich (Fowler und Grant, Ch. N. 61. 117; Ch. C. 1890. [1] 665; siehe auch Veley, Hodkinson und Lowndes, Ch. N. 58, 260, 309; 59, 63; Ch. C. 1889. [1] 125; Mac Leod. Ch. C. 1889. [1] 689). — Die "katalytische" Wirkung ist für die Metallsuperoxyde (z. B. MnO.) von Bellamy (Moniteur scientifique [4] 1. 1145; B. 21. 3c) so erklärt worden, dass KMnO4 (resp. ein anderes metallsaures K-Salz) gebildet wird, nach der Gleichung: MnO.  $+ \text{KClO}_3 = \text{KMnO}_4 + \text{Cl} + \text{O}$ . KMnO<sub>4</sub> soll sich dann in O und K.MnO, zerlegen, das seinerseits wieder mit KClO, unter Bildung von KMnO4, KCl und O reagirt. Demnach muss sich beim Glühen von KClO, mit einem Superoxyd Cl entwickeln und ein alkalischer Rückstand hinterbleiben; nach Bellamy ist beides zu beobachten (siehe auch Buchner, Ch. Z. 9. 1590; B. 19. 39c). Beimengungen organischer Säuren veranlassen schon in der Kälte, schneller in der Hitze Entwickelung von Cl; eine geringe Menge Feuchtigkeit ist hierzu erforderlich (Harkins, Pharm. J. a. Transact. [3] 97. 775; Ch. C. 1889. [1] 740); dasselbe findet beim Glühen in Berührung mit CO. SiO2, P2O5, H3PO4 statt; es scheint, dass durch diese Säuren Cl2O5 ausgetrieben wird und in die Elemente zerfällt (Spring und Prost, Bl. [3] 1. 340; Ch. C. 1889, 1. 567).

KClO<sub>3</sub> verbrennt die leicht oxydirbaren Körper (S, P, Kohle, gepulverte Metalle, Zucker etc.), namentlich bei höherer T. sehr energisch, gewöhnlich unter lebhafter Entzündung und oft mit Explosion (Graham-Otto, III. 1884. 113). Auch gelöst behält es die oxydirende Wirkung; schüttelt man die Lsg. in der Wärme mit Eisenfeile, so wird es schnell zu KCl reduzirt (Pellagri, B. 8. 1358); mit HCl entwickelt es Cl und ClO<sub>2</sub> (Schacherl, Ch. C. 1875. 674); die oxydirende Wirkung der bei Einwirkung von HCl entstehenden Gase bestimmten Pen dleburg und M. Killop (Ch. N. 68. 267; Ch. C. 1894. [1] 137); dagegen wird weder die saure, noch die alkalische Lsg. durch Zn, Natriumamalgam oder Fe(OH)<sub>2</sub> reduzirt (dies gelingt nur bei Zusatz von saurem Natriumsulfit NaHSO<sub>3</sub>) (Tommasi, B. 12. 1701; Ch. C. 1879. 643). Br treibt Cl aus, namentlich im zugeschmolzenen Rohr (nach Baumhauer [B. 6. [1] 598] wird unter gewöhnlichen Verhältnissen KClO<sub>2</sub>

von Br nicht zersetzt, auch nicht nach Zusatz von HNO3).

Bei Einwirkung von J auf KClO<sub>3</sub> in Lsg. verläuft nach Potilitzin (J. d. russ. phys.-chem. Ges. 1887. [1] 358; Ber. 1887. 772c) die Hauptreaktion nach:  $5 \text{KClO}_3 + 6 \text{J} + 3 \text{H}_2 \text{O} = 5 \text{KJ} + 5 \text{HClO}_3 + \text{HJO}_3$ . Ausserdem gehen Nebenreaktionen, namentlich: KJ + HJO<sub>3</sub> = HJ + KJO<sub>3</sub> und HJ + HClO<sub>3</sub> = HCl + HJO<sub>3</sub> vor sich. Direkte Substitution von Cl im KClO<sub>3</sub> durch J gelingt nach Thorpe und Perry (Soc. 61. 925; Ch. N. 66. 277), wenn man das trockene Salz vorsichtig mit J erwärmt; man kann fast die gesammte Menge des Chlorats

in Jodat überführen. Bei stärkerem Erhitzen verläuft die Einwirkung

nach:  $3 \text{ KClO}_3 + \text{J}_2 = \text{ KClO}_4 + \text{ KCl} + \text{ KJO}_3 + \text{ JCl} + \text{O}_2$ .

Die Elektrolyse einer sehr verd. Lsg. von KClO<sub>3</sub> (mit einem Tropfen  $H_2SO_4$ ) durch 8 Bunsenelemente ergibt an der Anode (Zn) eine KCl-Lsg.; an der Kathode (Pt) wird 0 entwickelt. Die Reduktion wird durch Zn bewirkt: KClO<sub>3</sub> + 3Zn = KCl + 3ZnO (vergl. oben Tommasi) und ZnO +  $H_2SO_4$  = ZnSO<sub>4</sub> +  $H_2O$ . Ueber die Zersetzung durch ein Cu-Zn-Paar siehe Eccles (Ch. N. 33. 156; Ch. C. 1876, 466; Thorpe, B. 6. 270); nach Gladstone und Tribe (B. 11. 719a) finden folgende Reaktionen statt:  $3Zn + 6KClO_3 + Cu = 3Zn(ClO_3)_2 + K_6 + Cu$  und  $6K + 3H_2O + KClO_3 = 6KOH + HCl$ .

Verwendung. Zur Herstellung von Buntfeuern (Graham-Otto, III. 1884. 114), Zündungen, in der Farbenindustrie und Medizin; zur Darstellung von O und als kräftiges Oxydationsmittel.

### Kaliumperchlorat.

KClO<sub>4</sub>; MG. 138,24; 100 Thle. enthalten 28,23 K, 25,585 Cl, 46,185 O.

Bildung und Darstellung. Durch Neutralisation von HClO<sub>4</sub> mit KOH, K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, KNO<sub>3</sub>, Kaliumacetat oder KCl. Man verdampft zur Trockne, extrahirt das überschüssige KOH (oder K-Salz) mit Alk. und kryst. KClO<sub>4</sub> aus kochendem H<sub>2</sub>O um. Man erh. KClO<sub>3</sub> gelinde, bis die anfangs dünnflüss. Masse aufhört, O zu entwickeln, breiartig wird und, mit konz. HCl versetzt, sich nur noch schwach gelb färbt (über den Gang der Zersetzung siehe KClO<sub>3</sub>) (Liebig, Mag. Pharm. 34. 128; Marignac, Bibl. univ. Juni 1843; Berzelius, J. B. 24. 192; Gmelin-Kraut II. 1. 180). Das abgeschiedene KClO<sub>4</sub> wird entweder durch Waschen mit kaltem H<sub>2</sub>O von KCl befreit, oder, indem man es mit H<sub>2</sub>O zum Sieden erh.; beim Abkühlen kryst. dann nur KClO<sub>4</sub> aus. Beim Zersetzen von KClO<sub>4</sub> mit starker H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> oder HNO<sub>3</sub> in mässiger Wärme entsteht ebenfalls KClO<sub>4</sub> (Stadion; Penny; Mitscherlich, P. A. 25. 298; Gmelin-Kraut II. 1. 80).

Eigenschaften. Wasserhelle, säulenförmige Kryst. des rhombischen Systems, isomorph mit dem entsprechenden NH<sub>4</sub>-Salz (Mitscherlich, P. A. 25, 300; Groth, P. A. 133, 193; von Lang, A. W. 61. [2] 191). Geschmack schwach salzig-kühlend (Stadion), neutral. SG. 2,54, bezogen auf H<sub>2</sub>O von 12° (Kopp, A. 125, 371; J. 1863, 5). S. 610° (Carnelley und Williams, Soc. 37, 125). Löst sich in 57,9 Thln. H<sub>2</sub>O bei 21,3° (Louguinine), in 65 Thln. bei 15° (Serullas), in 88 Thln. bei 10° und in 5½ Thln. bei 100° (Hutstein, J. 1851, 331); nach Muir lösen es 142,9 Thle. H<sub>2</sub>O bei 0°, 15,5 bei 50°, 5,04 bei 100°. In Kalilauge ist es sehr wlösl. (Groth, P. A. 133, 227), sehr schwer in Ammoniumacetat-, Ammoniumchloridlsg., auch in Essigsäure, leichter als in H<sub>2</sub>O in NH<sub>3</sub>-Lsg. und HCl, sowie in Ammoniumnitratlsg.; das Lösungsvermögen verd. HNO<sub>3</sub> ist etwa gleich dem des H<sub>2</sub>O (Pearson, Z. [2] 5, 662; J. 1869, 53). In absolutem Alk. kaum lösl., auch noch nicht in solchem vom SG. 0,835

(Roscoe; Schlösing, C. r. 73. 1269). Spez. Wärme 0,190 zwischen den Tn. 14 und 45° (Kopp, A. Suppl. III. 1. 289). Bildungswärme aus den Elementen 112500 cal., Neutralisationswärme von HClO<sub>4</sub> und KOH 14250 cal. Wärmetönung beim Zerfall von KClO<sub>3</sub> in KCl und KClO<sub>4</sub> 63000 cal. Lösungswärme —12130 cal. (Berthelot, A. ch.

[5] 10. 389; 27. 219, 225).

Bei ungefähr 400° wird KClO<sub>4</sub> in KCl und O zerlegt; nach Teed (Ch. N. 53. 52; Ch. C. 1886. 181) wird zuerst KClO<sub>3</sub> gebildet (das aber sehr bald wieder verschwindet); Zusatz von MnO<sub>2</sub> verhindert die Entstehung von KClO<sub>3</sub>. HCl greift das Salz nicht an, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> macht bei 140° Ueberchlorsäurehydrat frei. Kräftiges Oxydationsmittel, aber allgemein von weniger intensiver Wirkung als KClO<sub>3</sub>. Zn reduzirt die Lsg. von KClO<sub>4</sub> bei Gegenwart von NaHSO<sub>4</sub> (vergl. KClO<sub>3</sub>) schon bei mittlerer T. (dabei entsteht zunächst Natriumhydrosulfit NaHSO<sub>2</sub>, welches durch O in NaHSO<sub>3</sub> und Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> übergeführt wird) (Tommasi, B. 12. 1701). Die angesäuerte Lsg. wird durch den elektrischen Strom (Bunsenelement und Cu-Zn-Paar) nicht zerlegt, dagegen die neutrale, wobei sich an beiden Elektroden Gas entwickelt, an der Anode tritt ausserdem freie Ueberchlorsäure, an der Kathode KOH auf (Eccles, Ch. N. 33. 156; Ch. C. 1876. 466; Tommasi, Bl. 45. 144; Ch. C. 1886. 209).

Benutzung. Ersatzmittel für KClO<sub>s</sub>, da es stärker oxydirend wirkt, ohne so gefährlich zu sein.

# Kalium und Brom.

K bildet mit Br Kaliumbromid KBr; sehr unvollständig bekannt ist das Tribromid KBr<sub>3</sub>.

#### Kaliumbromid.

Bromkalium.

KBr; MG. 118,79; 100 Thle. enthalten 32,86 K, 67,14 Br.

Bildung und Darstellung. Durch direkte Vereinigung von Br mit K; die Reaktion geht explosionsartig und unter Feuererscheinung vor sich (Balard; Merz und Weith, B. 5. 646; 6. 1518); HBr wird durch K unter Bildung von KBr zersetzt (Balard). Durch Neutralisation von HBr mit KOH. Man sättigt wässerige HBr-Lsg. mit reinem KOH oder K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und dampft ein (Balard). KBr entsteht leicht durch doppelte Umsetzung von Metallbromiden mit K-Salzen. In der Technik wird es namentlich durch Zerlegung von Eisenbromürbromid (erhalten durch Behandeln von Eisenfeile mit Br unter H<sub>2</sub>O) mit K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> gewonnen (Einzelheiten der Ausführung siehe bei der entsprechenden Darstellungsweise von KJ; ferner Henry [J. Pharm. 15. 54]; Graham-Otto III. 1884. 95). In ähnlicher Weise stellt man es aus BaBr<sub>2</sub> dar (zweckmässigste Bereitung desselben siehe bei BaBr<sub>2</sub> und der entsprechenden Darstellungsweise von KJ) durch Zerlegen mit K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>

oder K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, Filtriren von BaSO<sub>4</sub> oder BaCO<sub>3</sub> und Eindampfen; auch CaBr<sub>2</sub> kann man verwenden (nach Klein [A. 128, 239; J. 1863, 155] aus Br, P und Kalkmilch zu bereiten) (siehe auch Faust, A. P. [2] 131, 216; J. 1866, 175). Beim Auflösen von Br in KOH entsteht ein Gemenge von KBr und KBrO<sub>3</sub>: 6KBr + 6KOH = 5KBr + KBrO<sub>3</sub> + 3H<sub>2</sub>O. Man gibt so lange Br zu Kalilauge, bis bleibende Färbung eintritt, dampft zur Trockne und reduzirt KBrO<sub>3</sub> durch schwaches Glühen mit Kohlenpulver (2KBrO<sub>3</sub> + 3C = 3CO<sub>2</sub> + 2KBr) oder durch stärkeres Erhitzen und nachfolgendes Neutralisiren mit HBr (Falières, Pharm. J. Transact. [3] 19. 541; A. P. [3] 1, 68), oder mässiges Erhitzen, Lösen und Wiedererhitzen mit Bromammonium (am besten im Pt-Tiegel) (Stas, Atomg. u. Prop. 334). Auch in der Lsg. lässt sich KBrO<sub>3</sub> durch Einleiten von H<sub>2</sub>S reduziren; man filtr. dann vom ausgeschiedenen S ab, neutralisirt je nach der Reaktion mit KOH oder HBr und dampft ein (Löwig; genauere Angaben siehe ebenfalls bei KJ, ferner Gmelin-Kraut, II. 1, 69).

Von Verunreinigungen kommen im gewöhnlichen KBr namentlich vor: 1. KJ, kann durch die Chloroformreaktion nachgewiesen werden (Schütteln mit rauchender HNO, und Chloroform, violettrothe Färbung weist auf J-Gehalt hin). Ueber Anwendbarkeit dieser Probe siehe Hesse (N. Jahrb. Pharm. 40, 75; Ch. C. 1873, 696). Hager (Ch. C. 1872, 617; 1874. 25) behandelt mit 10% Ammoniakwasser und fügt einen Tropfen AgNO<sub>3</sub>-Lsg. zu, bleibende Trübung zeigt J an. Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub>, CuSO<sub>4</sub> machen J frei, das mit Chloroform extrahirt wird (Lehmann, A. P. [3] 2. 26). Siehe ferner Lambert (Fr. 8. 455; J. 1869. 856), Lindner (Z. 1869. 442; J. 1869. 217), Reinige (Fr. 9. 39; J. 1870. 941). 2. KCl kann nachgewiesen werden, indem man das Salz mit Kaliumchromat und H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> dest., man erhält dann ein chromhaltiges Destillat. Der Niederschlag von Cl-haltiger KBr-Lsg. mit AgNO<sub>3</sub> gibt bei Behandlung mit Ammoniumkarbonatlsg. AgCl an dasselbe ab, so dass beim Filtriren des Niederschlages eine bald milchig-trüb werdende oder opalisirende Flüss. durchläuft und HNO3 das Filtr. trübt (Hager, Ph. C. 21. 85; Ch. C. 1880. 251). KBrO<sub>3</sub> scheidet beim Vermischen mit HCl Br ab. Ueber Nachweis von K2CO3 und KOH siehe Falières (J. Ph. 37. 210; Ch. C. 1872. 419, 425).

Cl und J lassen sich durch Auflösen in Bromwasser und Abdampfen entfernen (Stas l. c.).

Eigenschaften. Stark glänzende, häufig zu Säulen verlängerte oder zu Tafeln verkürzte, tesserale Würfel (Balard), selten Octaëder (Marx, Schw. 49. 103, 249). Die Kryst. zeigen Zirkularpolarisation (Marbach, J. 1855. 145; Topsoë und Christiansen, A. ch. [5] 1. 5). SG. 2,681 (Topsoë und Christiansen), 2,415 (Karsten), 2,672 (Joule und Playfair), 2,69, bezogen auf H<sub>2</sub>O von 3,9° (Schröder, P. A. 106. 226; J. 1859. 12); bei 0° 2,415, beim S. 2,199 (Quincke, P. A. 138. 141). Geschmack stechend-salzig (Balard). Verknistert in der Hitze, schmilzt ohne Zersetzung bei 703° (Carnelley, Soc. 29. 489) (699°, Soc. 33. 281), 715° (V. Meyer und Riddle, B. 26. 2443), ohne Aussehen und chemische Eigenschaften zu ändern (Stas). Erstarrungspunkt ca. 685° (Carnelley, Soc. 29. 489). Verdampft in höherer T. (Berthelot, A. ch. [5] 23. 98).

Löslichkeit in H.O:

Nach Kremers (P. A. 97. 15) löst sich 1 Thl. KBr bei:

Die Löslichkeitskurve besteht aus zwei Geraden mit den Gleichungen:  $S=34.5+0.2420\,\mathrm{t}$  zwischen 0 und  $40^{\circ}$  und  $S=41.5+0.1378\,\mathrm{t}$  zwischen 30 und  $120^{\circ}$ .

Gleiche Resultate erhielt Étard (Ch. N. 1884. 581).

Nach de Coppet (A. ch. [5] 30. 416; Ch. C. 1884. 392):

| T.     | Löslichkeit | T.     | Löslichkeit |
|--------|-------------|--------|-------------|
| -13,4° | 46,17       | 37.9 0 | 74.46       |
| -6.2   | 49,57       | 43,15  | 77,00       |
| 0,0    | 53,42       | 50,5   | 80,50       |
| 5,2    | 56,63       | 60,15  | 85,35       |
| 12,65  | 61,03       | 71,45  | 90,69       |
| 18,3   | 64,11       | 80,0   | 93,46       |
| 20,65  | 68,31       | 97,9   | 102,9       |
| 30,0   | 70,35       | 110,0  | 110,3       |

Daraus berechnet sich die Löslichkeitsgleichung: S = 54,43 + 0,5128 t.

Sied. der ges. Lsg. 112° (Kremers l. c.; J. 1856, 274). SG. der Lsg. bei 19,5°:

für den Prozentgeh. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 1,037 1,075 1,116 1,159 1,207 1,256 1,309 1,366 1,430

(Kremers, P. A. 25, 119; 96, 63; J. 1855, 295; Gerlach, Fr. 8, 285). Ueber Aenderungen des Volums der Lsgn. siehe Kremers (P. A. 105, 360; J. 1858, 41). In Alk. ist KBr wlösl. (Balard).

Gefrierpunktserniedrigung der Lsg. für 1 g KBr in 100 g H<sub>2</sub>O 0,292° (Rüdorff, P. A. 116, 55; J. 1862, 20), 0,295° (Raoult, C. r. 98, 510), also die molekulare Gefrierpunktserniedrigung (M.t) 35,1.

Spez. Wärme zwischen 16 und 98° 0,11322 (Regnault, A. ch. [3] 1. 29; P. A. 51. 44, 213). Spez. Wärme der Lsgn. in H<sub>o</sub>O, enthaltend:

a) 1 Aeq. KBr auf 400 Aeq. H<sub>2</sub>O 0,962 bei 18° (J. Thomsen, P. A. 142, 387),

b) 2 Aeq. KBr auf:

50 Aeq. 100 Aeq. 200 Aeq. H<sub>2</sub>O 0,7691 0,8643 0,9250 und die zugehörigen Molekularwärmen: 875 1762 3550

(Marignac, A. ph. nat. [N. P.] 55. 113; Ch. C. 1876. 289).

Wärmetönung bei der Bildung aus den Elementen 95310 cal. (J. Thomsen), Neutralisationswärme von HBr (gelöst) und ½ K<sub>2</sub>O (gelöst) 13500 cal. (Berthelot, A. ch. [5] 4. 501); bei der Reaktion:

HBr (fest) + KOH (fest) = KBr (fest) +  $H_2O$  (fest) 41700 cal. (Berthelot, ebenda, S. 104). Lösungswärme bei  $18^{\circ}$  - 5080 (J. Thomsen), -5450 bei 10,6° (Berthelot l. c.). Die Lösungswärme (1 KBr in 200  $H_2O$ ) variirt mit der T. nach der Gleichung: -5240 + 38x cal. (Berthelot und Ilosvay, A. ch. [5] 29. 301).

Zersetzungen. Wird durch Säuren leichter angegriffen als KCl. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> entwickelt aus reinem KBr Dämpfe von HBr mit wenig Br (Falières), aus unreinem bilden sich SO,, Br und Spuren von HBr (Diesel, A. P. [2] 49. 272). Ueber Einwirkung von H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> bei Gegenwart von Metallsalzen siehe Viteli (l'Orosi 12. 225; Ch. C. 1889. [2] 398). HCl und HJ zersetzen in Lsg. befindliches KBr zum Theil; wirken auf 1 Mol. KBr 1,03 oder 7 Mol. HCl ein, so ist das Mengenverhältniss der Produkte bezüglich: 0,86 KBr und 1,14 KCl, 0,84 KBr und 0,16 KCl. Bei Einwirkung von HJ: KBr + 1,03 HJ geben 0,60 KJ und 0.40 KBr, KBr + 2 HJ geben 0.98 KJ (Berthelot, A. ch. [5] 4. 34). Wässerige, unterchlorige Säure erzeugt unter Entwickelung von Cl und Br KBrO, und KCl (Balard). Beim Schmelzen in trockener und feuchter Luft verhält es sich wie KCl; SiO, und Thon zersetzen es in der Glühhitze etwas leichter als KCl. Mit gewöhnlichem (H<sub>2</sub>Ohaltigem) Thon entsteht HBr, mit H,O-freiem erhält man Br (Gorgeu, C. r. 102. 1164; Ch. C. 1886. 351). O wirkt auch in der Glühhitze nicht oder kaum merklich (Potilitzin) darauf ein, bei Gegenwart von Säureanhydriden (P2O5, SO3 etc.) aber wird Br abgeschieden (H. Schulze, J. pr. 129. 407). Cl wirkt auf KBr schon bei gewöhnlicher T., aber sehr langsam ein, wesentlich leichter, wenn Feuchtigkeit zugegen; überschüssiges Cl hatte nach 40 Stunden 8,60%, nach 48 Stunden 9,58%, nach 34 Tagen 10,42%, eine äquivalente Menge Cl nach 144 Stunden 8,07% Br ausgetrieben (Potilitzin, B. 12. 695, 697; siehe auch Thorpe und Rodger, Ch. N. 57. 88). Trockene HCl macht in der Kälte 1,3%, in der Rothglut 6 bis 9% Br frei. Trockenes KBr absorbirt etwa das zweifache Volum HBr, vielleicht unter Bildung eines Bromhydrats (sauren Bromids, Hydrobromids); beim Erhitzen mit Hg wird aus letzterem eine entsprechende Menge H frei (Berthelot, A. ch. [5] 23. 98). Beim Schmelzen mit KClO<sub>3</sub> geht es in KBrO<sub>3</sub> über (Henry).

Kaliumtribromid, Mehrfach-Bromkalium (KBr<sub>3</sub>). Eine konz. KBr-Lsg. (1 Thl. KBr in 1 Thl. H<sub>2</sub>O) nimmt (unter bedeutender Wärmeentwickelung) zweimal so viel Br auf, als sie enthält, und wird zu einer schwarzbraunen, dicken Flüss., die sich mit H<sub>2</sub>O ohne Br-Abscheidung mischt, aber es an der Luft oder beim Erhitzen verliert (Löwig, Gmelin-Kraut II. 1. 70). Verd. KBr-Lsgn. nehmen entsprechend dem Verdünnungsgrade weniger Br auf (Balard; Löwig). Berthelot (A. ch. [5] 29. 248) erhielt die Verbindung durch Leiten von Br über KBr, ferner bei Einwirkung von Br auf KCl, besonders in der Kälte. Die Reaktion wird durch die leichte Dissociirbarkeit von KBr<sub>3</sub> und des als Nebenprodukt entstehenden BrCl bald begrenzt. Wärmetönung bei der Bildung aus KBr + Br<sub>2</sub> (Gas) = KBr<sub>3</sub> (gelöst) +10900 cal., aus KCl + 2Br<sub>2</sub> = KBr<sub>3</sub> + BrCl ebenfalls +10900 cal., für KBr (fest) +11500 cal. (Berthelot l. c.).

Kaliumhypobromit KBrO; MG. 134,75; 100 Thle. enthalten 28,97 K, 59,18 Br, 11,85 O. Die bei Einwirkung von Br auf einen Ueberschuss von KOH oder  $K_2CO_3$  erhaltene Flüss. enthält (im zweiten Falle neben KHCO<sub>3</sub>) KBrO; sie ist gelb, riecht dem Chlorkalk ähnlich, wirkt stark bleichend (entfärbt Lackmus und Indigo), wird durch Säuren (auch  $CO_2$ ) unter Br-Ausscheidung, durch  $NH_3$  unter N-Entwickelung zerlegt; mit überschüssigem Br gibt sie KBrO<sub>3</sub> (Balard, J. pr. 4. 165; Löwig, Gmelin-Kraut I. 2. 326). Die bei der Reaktion:  $3Br_2 + 3K_2O$  (gelöst) = 3 KBrO (gelöst) + 3 KBr (gelöst) entwickelte Wärme beträgt 57600 cal. (Berthelot, A. ch. [5] 13. 28); bei der Wirkung von KOH-Lsg. auf Br-Wasser werden (auf 1 Mol. Br berechnet) 8940 cal. frei (Thomsen).

#### Kaliumbromat.

KBrO<sub>3</sub>; MG. 166,67; 100 Thle. enthalten 23,42 K, 47,855 Br, 28,725 O,

Bildung und Darstellung. KBrO<sub>3</sub> bildet sich als Nebenprodukt bei der Bereitung von KBr (s. dieses). Zur Darstellung sättigt man eine konz. Lsg. von KOH mit Br, der grösste Theil des schwerlösl. KBrO<sub>3</sub> scheidet sich dann alsbald aus. Durch Abdampfen oder Behandeln mit Alk. gewinnt man das übrige (Balard). Man leitet Cl in eine warme Lsg. von 1 Mol. KBr und ca. 6 Mol. KOH: KBr + 6KOH + 3Cl<sub>2</sub> = KBrO<sub>3</sub> + 6KCl + 3H<sub>2</sub>O. Das hierbei entstehende Br oder BrCl wird durch Kochen entfernt. Aus der Lsg. wird KBrO<sub>3</sub> wie bei voriger Methode abgeschieden. Man reinigt das Salz durch Umkrystallisiren, bis die kochende Lsg. neutrales Ag<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> weder trübt noch färbt (Stas, Prop. u. Atomg. 158). KBrO<sub>3</sub> kann auch erhalten werden, wenn man KClO<sub>3</sub> bei möglichst niedriger T. schmilzt, KBr in kleinen Portionen einträgt und vorsichtig erh., bis die Masse teigig geworden ist. Das gebildete KBrO<sub>3</sub> kryst. aus heissem H<sub>2</sub>O (Kämmerer) (misslingt leicht durch plötzliche Zersetzung von KBrO<sub>3</sub>).

Eigenschaften. Kryst. hexagonal (rhomboëdrisch), hemimorph ausgebildet (Marignac, A. Min. [5] 12. 60; J. 1857. 126; siehe ferner Rammelsberg, Handb. d. kryst. Chem. 1855. 143; Marbach, P. A. 94. 412; J. 1855. 144). Kryst. aus der heissen Lsg. in Nadeln, bei freiwilligem Verdunsten in Blättern (Balard), bei sehr langsamem Abkühlen der warmen Lsg. in vier- oder sechsseitigen Tafeln oder Rhomboëdern (Löwig). SG. 3,271 bezogen auf H<sub>2</sub>O von 17,5° (Kremers, P. A. 99. 443; J. 1857. 67), 3,218 (Topsoë), 3,323 bei 19° (Clarke und Storer, Am. Journ. of sc. a. arts [3] 14. 281; Ch. C. 1877. 785). Löslichkeit in 100 Thln. H<sub>2</sub>O: bei 15° 6,58 (Rammelsberg, P. A. 52. 79; Berzelius, J. B. 22. 69), bei 17,1° 5,83 Thle. (Pohl, A. W. 6. 595; J. 1851. 330), bei

0 20 40 60 80 100° 3,11 6,92 13,24 22,76 33,90 49,75 Thle. KBrO<sub>3</sub>.

Sied. der ges. Lsg. 140° (Kremers, P. A. 97. 5; J. 1856, 274). SG. der Lsgn. vom:

Prozentgeh. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SG. 1,009 1,016 1,024 1,031 1,039 1,046 1,054 1,062 1,070 1,079

(Kremers, P. A. 96. 2; J. 1855. 295; Gerlach, Fr. 8. 290). In Alk. sehr wlösl. (Rammelsberg l. c.). Optische Refraktion von KBrO<sub>3</sub> (in verd. Lsg.):  $\mu = 0,150$ . Mol.-Refraktion ( $\mu$ . M) 25,1 (Doumer, C. r. 110. 41).

Wärmetönung bei der Bildung des kryst. KBrO<sub>3</sub> aus den Elementen +84060 cal. (J. Thomsen), +87600 cal. (Berthelot, A. ch. [5] 13. 27); Neutralisationswärme von KOH (gelöst) + HBrO<sub>3</sub> (gelöst) 13780 cal. Wärmetönung bei Oxydation von KBr zu KBrO<sub>3</sub> -11250 cal. (J. Thomsen), 11100 cal. (Berthelot), mit umgekehrtem Vorzeichen Zersetzungswärme von KBrO<sub>3</sub>. Lösungswärme -9760 (J. Thomsen).

Beim Glühen zerfällt KBrO<sub>3</sub> in KBr und O, bei langsamem Erhitzen wird zuletzt auch Br frei (Balard; Stas; Rammelsberg, Gmelin-Kraut II. 1. 71). Die Zersetzung wird oft durch heftiges Verknistern eingeleitet (vielleicht Zerfall in überbromsaures und bromigsaures Kali) Fritzsche, J. pr. 24. 285; Berzelius, J. B. 22. 134). Chlorwasser macht Br frei (Rammelsberg), namentlich beim Erhitzen im zugeschmolzenen Rohr (Potilitzin, Ch. C. 1887. 1219; siehe auch die entsprechende Zersetzung bei NaBrO<sub>3</sub>, daselbst auch die Wirkung von J). Die Lsg. zeigt das Verhalten der bromsauren Salze. Mit H<sub>2</sub>S entsteht ausser S und HBr auch H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>; Vitriolöl bewirkt unter heftigem Knistern (vielleicht von der anfänglichen Bildung eines der Unterchlorsäure entsprechenden Gases herrührend) Zerfall in Br, O und K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Löwig). Beim Erhitzen mit HNO<sub>3</sub> zerfällt es in Br, O und KNO<sub>3</sub> (Penny, J. pr. 23. 298). Siehe weitere Zersetzungen in Gmelin-Kraut (II. 1. 71). Durch Elektrolyse wird KBrO<sub>3</sub> vollständig zu KBr reduzirt (Pellagri, B. 8. 1358).

Kaliumperbromat KBrO<sub>4</sub>. Wird nach Kämmerer (J. pr. 90. 190; J. 1863. 154) und Muir (Soc. [2] 12. 324; B. 7. 259) aus der wässerigen Säure durch KOH oder ein K-Salz kryst. gefällt; leichter als KClO<sub>4</sub> in H<sub>2</sub>O lösl.; nach Muir isomorph mit KClO<sub>4</sub> oder KJO<sub>4</sub>. Wurde später nicht wieder erhalten.

### Kalium und Jod.

K bildet mit J Kaliumjodid KJ, Trijodid KJ<sub>s</sub> und Kaliumjod-chlorid KJCl<sub>s</sub>.

## Kaliumjodid.

Jodkalium.

KJ; MG. 165,57; 100 Thle. enthalten 23,57 K, 76,43 J.

Bildung und Darstellung. K verbindet sich mit festem J schon in der Kälte bei geringem Druck, ebenso mit J-Dampf unter violetter Lichtentwickelung; beim Erhitzen von J mit K tritt Explosion ein (Sementini, Schw. 41. 164; Gmelin, Merz und Weith, B. 6. 1518). J-Dampf treibt aus glühendem Kali O aus. — Die zahlreichen Darstellungsmethoden von KJ gründen sich auf drei allgemeine Bildungsweisen: 1. Neutralisation von HJ mit K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> oder KHCO<sub>3</sub>; 2. die

leichte Zersetzbarkeit von Sulfiden der Alkalien und alkalischen Erden durch J und die doppelte Umsetzung zwischen vielen Metalljodiden und KOH-Salzen (Karbonat, Sulfat) oder Kalihydrat; 3. die Bildung von KJ beim Lösen von J in Kalilauge:  $6\,\mathrm{KOH} + 3\,\mathrm{J}_2 = 5\,\mathrm{KJ} + \mathrm{KJO}_3 + 3\,\mathrm{H}_2\mathrm{O}$ . Das gleichzeitig entstandene KJO3 kann verhältnissmässig leicht zu KJ reduzirt werden.

1. Die Neutralisation von HJ mit K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und KHCO<sub>3</sub> empfiehlt sich zur Darstellung von KJ im Laboratorium. Das anzuwendende K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> muss durchaus frei von KCl sein, welcher Anforderung das aus Weinstein dargestellte allein entspricht; KHCO<sub>3</sub> dagegen kann aus gewöhnlichem gereinigtem K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> genügend rein erhalten werden. (HJ wird am besten in der Weise bereitet, dass man H<sub>2</sub>S in H<sub>2</sub>O leitet, welches fein gepulvertes J suspendirt oder Jodjodkalium [KJ<sub>3</sub>] gelöst enthält, oder nach dem Verfahren von Pettenkofer [A. 138, 57; J. 1866, 138] durch Kochen von J, P und H<sub>2</sub>O.) Man wendet bei der Neutralisation vortheilhaft einen Ueberschuss an HJ an. Die Salzlsg. wird bei mässig hoher T. verdampft, bis KJ in Kryst. sich ausscheidet. Barbet Lartigne empfiehlt, J in die Lsg. von K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> (oder KHCO<sub>3</sub>) zu schütten, gelinde zu erwärmen und H<sub>2</sub>S einzuleiten. Während der Reaktion entweicht CO<sub>2</sub>. Man filtr. am Ende von S ab, verdampft und lässt kryst. (s. Graham-Otto III. 1884, 94; ferner Strating, Répert. 15, 288; Béchamp, A. P. [2] 97, 49; Heusler [2] 93, 149).

Répert. 15. 288; Béchamp, A. P. [2] 97. 49; Heusler [2] 93. 149).

2. Von den zahlreichen, auf doppelter Umsetzung beruhenden Darstellungsweisen finden die folgenden in der Technik Verwendung: a) Man stellt durch heftiges Glühen von Schwerspath mit C, Kolophonium u. dergl. ein C-haltiges Baryumsulfid dar und trägt davon so viel in H<sub>2</sub>O, welches J suspendirt enthält, ein, bis die durch Auflösen von J in BaJ, braun gefärbte Lsg. farblos geworden ist: BaS + J, = BaJ<sub>2</sub> + S. Darauf versetzt man die Flüss. mit gepulvertem K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, kocht kurze Zeit, filtr. und wäscht den Niederschlag von BaSO, sorgfältig aus: BaJ<sub>2</sub>+K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> = BaSO<sub>4</sub>+2KJ. Die KJ-Lauge gibt beim Eindampfen Kryst, (Graham-Otto III. [1884] 98; Gmelin-Kraut II. 1. 57; Liebig, N. Tr. 18. [2] 259; Wittstock, P. A. 55. 428). Vortheile der Methode: Die Anwendung des leicht rein zu beschaffenden K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, die vollständige Wiedergewinnung des Ba (aus BaSO<sub>4</sub> wird durch Reduktion BaS regenerirt); die Laugen sind sehr rein und liefern porzellanartige Kryst. Nachtheile: Die nicht zu vermeidende H.S-Entwickelung bei der Verarbeitung des BaS und die bedeutende Schwierigkeit, den BaSO<sub>4</sub>-Niederschlag genügend auszuwaschen. Die metallischen Beimengungen des BaS gehen leicht in die Kryst. von KJ über und färben sie bläulich (Schering, Ph. C. 20. 88; Ch. C. 79. 250). Die Darstellung von KJ aus Schwefelkalium (Vermischen einer Lsg. von J in Alk. mit wässeriger K.S-Lsg.) ergibt ein S-haltiges und auch anderweit verunreinigtes Präparat (Taddei, J. Ph. 10. 279; Berzelius, J. B. 5. 95; Fau, J. Ph. 11, 403; Duflos, Berl. Jahrb. [2] 28. 211; Brandes und Schrader, Br. Arch. 16. 103; Gmelin-Kraut II. 1, 57). - b) Nach dem von Baup (J. Ph. 9, 37, 122; Répert. 13, 237; 14, 409) vorgeschlagenen Verfahren stellt man durch Vereinigung von J mit Fe unter H,O Eisenjodür und gegenwärtig daraus durch Eintragen von weiteren 11/2 Thln. J (nach Fredecking) Eisenjodidjodür Fe, J, dar. Die filtr. grünliche Lsg. von Jodür, resp. die braune von Jodürjodid wird mit einer Lsg. von K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> gefällt; im ersten Falle besteht der Niederschlag aus dem schwierig auszuwaschenden kohlensauren Eisenoxydul, im zweiten aus körnigem Eisenoxyduloxydhydrat (Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> + 4H<sub>2</sub>O), das sich schnell absetzt und wenig Lauge zurückhält. Verunreinigungen des so bereiteten KJ werden durch S-Gehalt der Lauge herbeigeführt (Schering l. c.). Abünderungen des Verfahrens: Liebig vermischt das Eisenjodür mit einer Lsg. von J in Kalilauge; die hierbei entstehende Jodsäure verwandelt das Eisenjodür in Jodürjodid. Darauf wird wieder mit K, CO, gefällt; der Niederschlag wandelt sich bei längerem Stehen in Oxyduloxydhydrat um (A. 100. 339; J. 1856. 318; A. 121. 225; Dietz, N. J. Ph. 18. 205; J. 1862. 71; Graham-Otto III. 1884. 96). Hesse zerlegt das Eisenjodür mit Kalkmilch und das hierbei entstandene CaJ, mit K2CO3 oder K2SO4 (Ch. C. 1862. 174; J. 1862. 171). Analoge Verfahren unter Anwendung anderer Metalle als J-Ueberträger sind von Serullas (J. Ph. 14, 19, 55) (Jodantimon durch Kochen mit H<sub>2</sub>O in Antimonoxyjodid übergeführt und dieses mit K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> zerlegt), Le Royer und Dumas (dieselbe Umsetzung mit ZnJ, angegeben worden (s. auch Hermann und Wendt, Répert. 44. 117, 122). Serullas stellte auch durch Behandeln von Antimonkalium (durch Schmelzen von geröstetem Brechweinstein erhalten) mit alkoholischer J-Lsg. KJ dar (A. ch. 20. 163; s. auch Gmelin-Kraut II. 1. 57). Nach einer auch technisch verwerthbaren Methode von Langbein (B. 7. 765) wird Kupferjodur Cu<sub>2</sub>J<sub>2</sub> (aus der Mutterlauge des Chilisalpeters zu gewinnen) unter H<sub>2</sub>O (das mit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> angesäuert) durch H<sub>2</sub>S in Cu<sub>2</sub>S und HJ zerlegt, die Lsg. durch Kaliumtrijodid von H<sub>2</sub>S befreit und die geklärte Flüss. mit K2CO3 oder KHCO3 neutralisirt. Aehnliche, nur zur Darstellung im Kleinen geeignete Verfahren sind die von Liebig (A. 121. 222; J. 1862. 69), Wagner (W. J. 1862. 260) und Pettenkofer (A. 121. 225; J. 1862. 70); sie beruhen auf der gegenseitigen Umsetzung von BaJ, und CaJ, mit K, CO, oder K, SO, Die Jodide von Ba und Ca werden durch Neutralisation von HJ (nach Pettenkofer dargestellt, s. o.) mit den entsprechenden Karbonaten oder Hydroxyden oder aus schwefligsaurem Baryt, Jod und Aetzbaryt (Wagner) erhalten. Wird K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> zur Fällung benutzt, so ist es nur unter Anwendung von Alk. möglich, ein sulfatfreies Präparat zu erhalten.

3. Die Lsg. von J in Kalilauge gibt beim Abdampfen ein Gemenge von KJ mit KJO<sub>3</sub>. Die Reduktion des letzteren Salzes wird nach folgenden drei Methoden ausgeführt, von denen die zweite Verwendung in der Technik findet: a) Durch blosses Erhitzen, bis kein O mehr entweicht (Le Royer und Dumas; Schindler, Mag. Pharm. 100; 25. 55; Berzelius, J. 10. 134; Reimann, Mag. Pharm. 23. 89). Die Zersetzung ist erst nach langdauerndem Glühen vollständig; allzu starkes Erhitzen wirkt schädlich, indem J entweicht und dann der Rückstand alkalisch reagirt; bei höherer T. kann auch Verlust durch Verdampfen von KJ eintreten. — b) Man glüht das Gemenge der beiden Salze mit Kohlenpulver (ein Zehntel bis ein Achtel vom Gewicht des Salzes):  $2 \text{KJO}_3 + 3 \text{C} = 2 \text{KJ} + 3 \text{CO}_2$ . Die übrig bleibende Salzmasse wird in H<sub>2</sub>O gelöst, die Lsg. filtr., wenn nöthig mit HJ neutralisirt und zur Krystallisation eingedampft. Die Anwendung der Kalilauge ist unbequem (namentlich, insofern sie erst bereitet werden muss), der Ver-

brauch an Brennmaterial für den Schmelzprozess bedeutend, so dass diese Methode wenig lohnt (Schering l. c.). — c) Man leitet H<sub>2</sub>S in die Lsg., bis bleibender Geruch auftritt, filtr. von S ab und neutralisirt mit HJ oder KOH (Turner, Edinb. med. J. 84. 20; Berzelius, J. B. 7. 148). Verunreinigung des KJ mit S (der es gelb färbt) ist dabei nicht zu verhindern (Schindler l. c.). Fuchs (D. 170. 251; J. 1865. 162) stellt KJ dar, indem er eine Lsg. von 75 Thln. K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> mit 100 Thln. J und 50 Thln. Fe erw., bis alle CO<sub>2</sub> entwichen, verdampft und weiter zur schwachen Rothglut erh.; der wässerige Auszug reagirt alkalisch und wird mit HJ neutralisirt (s. Pellagri, B. 8. 1357, der auch Reduktion von KJO<sub>3</sub> durch den elektrischen Strom [Eisen-Kupferpaar] angibt). Morse und Burton (Ch. C. 1888. 1165) empfehlen die Reduktion mit einem Zn-reichen Amalgam, es entsteht dabei Zn(OH)<sub>2</sub>. Vitali (B. 9. 584) leitet HJ in die Lsg. und dampft zur Krystallisation ein, wobei J-Dämpfe etweichen; etwa zurückgebliebenes freies J wird

mit CS, ausgezogen.

J findet sich (in Verbindung mit Na etc.) im Kelp und Varec und kann daraus als KJ gewonnen werden. Nach dem älteren Verfahren (von Sonstadt, Ch. N. 26. 183; Ch. C. 1872. 54) wird in die Kelpmutterlauge Cl geleitet und KClO3 und KMnO4 zugemischt, so viel bis alles J in Jodat übergeführt ist oder sich als solches ausgeschieden hat. Im ersten Falle wird die Lsg. mit Ba-Salzen gefällt, der Niederschlag mit K2SO4 erh. und das aus dem Filtr. erhaltene KJO3 durch Schmelzen zersetzt, im zweiten das J in KOH gelöst und weiter, wie unter 3. angegeben, verfahren. Nach einer neueren Methode von Allary und Pellieux (Bl. [N. S.] 34, 627; Ch. C. 1881, 34) wird die (nach Abscheidung von KCl und K.SO, zurückgebliebene) Mutterlauge eingedampft, durch Rösten entschwefelt; der Rückstand enthält, nachdem er gelöst und wieder verdampft ist, 50% Jodid, das mit Alk. ausgezogen wird; es besteht aus etwa 35% KJ und 65% NaJ. Zur Umsetzung des letzteren in KJ behandelt man mit Lsgn. von K2CO3, Na2CO3, NaHCO, in bestimmten Konzentrationsverhältnissen und leitet gleichzeitig  $CO_2$  ein:  $K_2CO_3 + 2NaJ = 2KJ + Na_2CO_3$  und  $2Na_2CO_3 + CO_2 +$ H<sub>2</sub>O = 2NaHCO<sub>3</sub>. Die Produkte der Umsetzung sind ein Niederschlag von NaHCO3 und eine Lsg. von KJ, die wenig NaHCO3 enthält; letzteres wird durch HCl in NaCl übergeführt. Durch mehrfaches Umkrystallisiren gewinnt man ziemlich reines KJ; beim Extrahiren mit Alk. und Verdunsten erhält man es völlig rein.

Prüfung auf Verunreinigungen. Je nach der Darstellungsweise kommen als Verunreinigung besonders K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, KHCO<sub>3</sub>, K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, KJO<sub>3</sub> oder KCl vor. Die Chloride und Sulfate sind mittelst der gewöhnlichen analytischen Methoden leicht zu entdecken (durch Silbernitrat und Ammoniak, resp. Barytsalze und Alk.), ebenso die Karbonate. Jodsäure gibt sich bei Zusatz einer Säure (HCl, verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, Weinsäure) durch die Braunfärbung der Lsg. oder Blaufärbung von Stärkelsg. zu erkennen (HJ und HJO<sub>3</sub> werden frei und reagiren mit einander nach der Gleichung: 5HJ+HJO<sub>3</sub>=3H<sub>2</sub>O+3J<sub>2</sub>) (Scaulan, Phil. Mag. J. 17. 316; Berzelius, J. 21. 122; Schering, Ch. C. 1871. 679; Beckurts und Freitag, B. 19. 4150; Ph. C. 27. 231). Ueber Prüfung auf KBr s. Simon (Répert. 65. 200); Moullard

(J. Chim. med. [3] 3. 591); van Malckebeke (J. Pharm. d'Anvers 1872; Ch. C. 1872. 586). Das aus Pb-haltigem J dargestellte KJ ist oft ebenfalls von Pb verunreinigt; die Abscheidung desselben kann nur aus der verd. Lsg. durch HoS bewirkt werden (Schering, B. 12. 156a). Die Prüfung auf Nitrate wird nach Schierholz (Ph. Z. 35, 427; Ch. C. 1890. 2. 473) in der Weise ausgeführt, dass man SO, in die Lsg. des Jodkaliums mit CuSO, einleitet; alles J wird als CuoJ, abgeschieden, so dass das Filtr. in gewöhnlicher Weise mit Eisenvitriol und H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> auf HNO<sub>3</sub> geprüft werden kann. Zur Werthbestimmung von Jodkalium ist empfehlenswerth die Methode von Maroseau (J. Ph. 18. 302; s. auch Kaspar, A. P. [3] 16. 298; Ch. C. 1881, 744), auf den Reaktionen beruhend: 1 Mol. HgCl, und 4 Mol. KJ geben eine Lsg. von HgJ, 2 KJ, welche durch den geringsten Ueberschuss von  $\mathrm{HgCl_2}$  unter Abscheidung von rothem  $\mathrm{HgJ_2}$  zersetzt wird:  $\mathrm{HgCl_2} + 4\mathrm{KJ} = \mathrm{HgJ_2}, 2\mathrm{KJ} + 2\mathrm{KCl}$ und HgCl<sub>2</sub> + HgJ<sub>2</sub>, 2KJ = 2HgJ<sub>2</sub> + 2KCl. Die Bestimmung geschieht titrimetrisch mit einer Normal- oder Zehntel-Normallsg. von HgCla. Von anderen maassanalytischen Methoden sind erwähnenswerth die von Falières, die auf der folgenden Reaktion beruht: 2KJ + Fe, Cl6 = 2FeCl<sub>2</sub> + 2KCl + J<sub>2</sub> (J mit Natriumhyposulfitlsg. titrirt) und die Titration mit KMnO4 (Meyer, B. 19. 118). Gewichtsanalytisch kann J durch Fällen mit PdCl, bestimmt werden (s. Graham-Otto III. 1884. 101; Flückiger, N. Repert. Pharm. 22, 68; Ch. C. 1873, 232; Biltz, A. Ph. [3] 5. 145; Meyer l. c.).

Eigenschaften. Durchsichtige oder porzellanartige harte Würfel (die leicht nach der Fläche spaltbar); aus J-haltigen Laugen kryst. es in Octaëdern. Das porzellanartige KJ zeigt häufig Verzerrungen (Erlenmeyer). Nach Mohr (N. Repert. Pharm, 10, 145; J. 1861, 139) enthalten die undurchsichtigen Kryst. K. CO,; nach Wittstein (Pharm. Viertelj. 10. 596; J. 1861, 139) sind aber auch Kryst. von reinem KJ undurchsichtig, wenn sie in der Wärme oder aus konz. Lsg. anschossen; dagegen können auch durchsichtige und glänzende Kryst. viel K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> enthalten (Erlenmeyer, Z. 1861, 544; J. 1861, 140). Aus etwas alkalischen Lsgn. ist KJ in langen Nadeln erhalten worden (Warington, Soc. 5. 136; J. 1852. 358). Ueber optische Eigenschaften s. Topsoë und Christiansen (A. ch. [5] 1. 5). Geschmack scharf salzig. Schmilzt nach Braun (P. A. 154, 390) bei 666°, nach Carnelley (Soc. 33, 275) bei 639° oder (Soc. 29, 489) bei 634°, nach V. Meyer und Riddle (B. 26, 2443) bei 623°; es erstarrt nach Carnelley (l. c.) bei 622° zu einer perlglänzenden Krystallmasse (Gay-Lussac, Gilb. 19, 26), verdampft bei mässigem Glühen an freier Luft, schwieriger in einer Glasrohre (Schindler; Bunsen, A. 138, 264; J. 1866, 766). MG. aus der D. nach Dewar und Scott (Ch. N. 40. 293; Ch. C. 1880, 83) 169.8. SG. sehr verschieden gefunden:

Boullay Schröder Joule u. Playfair Filhol Buignet Karsten Schiff 3.091 3,079 3,059 3,056 2,97 2,9084 2,85

im Mittel 3,051; nach Clarke (Constants of nature) 3,070; bei 0° 3,076, beim S. 2,497 (Quincke, P. A. 138, 141; J. 1869, 35).

KJ zerfliesst nur an sehr feuchter Luft oder bei Gehalt an zerfliesslichen Salzen (K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, NaJ).

# Löslichkeit in 100 Thln. H,O:

|                                      | Mul<br>(Scheik, Verl                                      |                                          | 61)                                           | de Coppet<br>(A. ch. [5] 30. 417; Ch. C. 1884. 392)              |                                                                      |                                                            |                                                             |  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|
| T.                                   | Löslich-<br>keit                                          | T.                                       | Löslich-<br>keit                              | T.                                                               | Löslich-<br>keit                                                     | T.                                                         | Löslich-<br>keit                                            |  |
| 0<br>5<br>10<br>15<br>20<br>30<br>40 | 127,9<br>132,1<br>136,1<br>140,2<br>144,2<br>152,3<br>160 | 50<br>60<br>70<br>80<br>90<br>100<br>110 | 168<br>176<br>184<br>192<br>201<br>209<br>218 | -22,65<br>-11,53<br>0,0<br>9,55<br>12,9<br>21,05<br>29,1<br>37,3 | 107,2<br>116,3<br>126,1<br>133,7<br>137,9<br>143,3<br>149,6<br>156,7 | 45,75<br>55,05<br>65,0<br>74,75<br>86,35<br>110,2<br>120,0 | 163,6<br>169,1<br>178,3<br>185,6<br>194,6<br>216,1<br>221,0 |  |

Kalium.

Vereinzelte Angaben: Löslichkeit bei 0°: 126,6 (Kremers, P. A. 97. 15; J. 1856, 274), 127,9 (Gerardin).

|                       | Baup | Gay-Lussac | Mulder | Legrand | Gerardin |  |
|-----------------------|------|------------|--------|---------|----------|--|
| Löslichkeit bei Sied. | 120  | 120        | 118,4  | 117     | 1170     |  |
|                       | 221  | 222,2      | 222,6  | 223,58  | 223,6    |  |

Die Löslichkeit steigt proportional der T. (Gerardin, A. ch. [4] 5. 145; J. B. 1865. 64); de Coppet (l. c.) berechnete aus seinen Versuchen die Gleichung: S = 126,23 + 0,8088 t (zwischen — 22 und 120°). Nach Étard (Ch. C. 1884. 581) erfährt die Löslichkeitskurve unterhalb 0° eine Krümmung (wie auch bei KBr) (entgegen den Angaben de Coppet's). Ueber das Verhalten von KCl und KJ in gemeinschaftlicher Lsg. s. v. Hauer (A. W. 53. [2] 221; J. pr. 98. 137; J. 1866. 58); Rüdorff (P. A. 148. 462; B. 6. 484); Gmelin-Kraut (II. 1. 82).

SG. der wässerigen KJ-Lsgn.:

| S c h<br>(A. 108. 34 |       | (P. A. 96. | Kremers<br>(P. A. 96, 62; 108, 15; J. 1855, 295; 1859, 49) |              |       |  |  |  |
|----------------------|-------|------------|------------------------------------------------------------|--------------|-------|--|--|--|
| Prozent-             |       | Prozent-   | SG.                                                        | SG. Prozent- |       |  |  |  |
| gehalt SG.           |       | gehalt     |                                                            | gehalt       |       |  |  |  |
| 5                    | 1,038 | 5          | 1,038                                                      | 35           | 1,331 |  |  |  |
| 10                   | 1,079 | 10         | 1,078                                                      | 40           | 1,396 |  |  |  |
| 15                   | 1,123 | 15         | 1,120                                                      | 45           | 1,469 |  |  |  |
| 20                   | 1,171 | 20         | 1,166                                                      | 50           | 1,546 |  |  |  |
| 30                   | 1,279 | 25         | 1,218                                                      | 55           | 1,636 |  |  |  |
| 45                   | 1,483 | 30         | 1,271                                                      | 60           | 1,734 |  |  |  |

Ueber Volumveränderungen der KJ-Lsgn. zwischen 0 und 100° s. Kremers (P. A. 108. 115). Gefrierpunktserniedrigung für 1 g KJ in 100 g H<sub>2</sub>O 0,212° (Rüdorff, P. A. 116. 55; J. 1862. 20); den gleichen Werth fand Raoult (C. r. 98. 510); also die molekulare Gefrierpunktserniedrigung (M.A.) 35,2. 140 Thle. KJ in 100 Thln. H<sub>2</sub>O gelöst erniedrigen die T. von 10,8° bis —11,7° (Rüdorff, B. 2. 69).

Auch Alk. löst KJ. 100 Thle. absoluter Alk. lösen bei 13,5° 2,5 Thle. KJ, in höherer T. ist die Löslichkeit bedeutend grösser; 100 Thle. Alk. vom SG. 0,85 lösen bei 12,5° 18 Thle. (Baup). Löslichkeit in Alk. vom SG. bei 0 bis 18° (Gerardin; Gmelin-Kraut II. 1. 60):

Spez. Wärme des festen KJ 0,0819 (Regnault, A. ch. [3] 1. 129; P. A. 53. 60, 243), für eine Lsg. mit 1 Mol. KJ in 200  $\rm H_2O$  bei 180 0,950 (J. Thomsen); für Lsgn. mit 2 Aequivalenten KJ und:

50 Aeq. 100 Aeq. 200 Aeq. H.O. zwischen Spez.Wärme 0,7153 0,8301 0,9063 20 und 51°, Mol.-Wärme 881 1770 3563 0,8760 0.9280 0.9596 Spez. Wärme zwischen 16 und 1200 Mol.-Wärme 891 1779 3566 Marignac, A. ph. nat. [N. P.] 55. 113; Ch. C. 1876, 289).

Wärmetönung bei der Bildung aus den Elementen 80130 cal. (J. Thomsen). Neutralisationswärme von HJ (gelöst) und KOH (gelöst) m KJ (gelöst) 13580 cal., von HJ (fest) und KOH (fest) zu KJ (fest) 41300 cal. (Berthelot, A. ch. [5] 4. 104, 501). Lösungswärme -5110 cal. (J. Thomsen), -5320 cal. (Berthelot); sie variirt (bei einer Lsg. von 1 Mol. KJ in 200 H<sub>2</sub>O) für verschiedene T. nach der Gleichung: -5180 + 36 (t - 15) cal. (Berthelot und Ilosvay, Arch. [5] 29, 302).

KJ wird durch Hitze und chemische Agentien leichter angegriffen als KCl und KBr. Erh. man es bei Luftzutritt bis auf 230°, 30 bilden sich Spuren KJO<sub>3</sub>, beim Schmelzen an der Luft verliert es und reagirt dann alkalisch (Petterson, Fr. 9. 362; J. 1870. 301). Beim Glühen in trockener Luft beträgt der Gewichtsverlust etwa 0,006, in feuchter 0,015 bis 0,020. Trockenes Og wirkt auf trockenes KJ nicht ein (Engler und Nasse, A. 154, 215; J. 1870. 210). Beim Glühen mit SiO<sub>2</sub>, B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, As<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, SO<sub>2</sub>, anderen Säuren, Thon, auch Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (Guyot, Journ. Pharm. Chim. [5] 12. 252; Ch. C. 1885. 806) bei Luftzutritt bilden sich die entsprechenden K-Salze und Jentweicht (Vogel, J. pr. 22. 144; Schönbein, P. A. 78. 517; Gorgeu, C. r. 102, 1164; Ch. C. 1886, 531; H. Schulze, J. pr. 129. 407). Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, SO<sub>3</sub>, As<sub>2</sub>O<sub>5</sub> und andere Säureanhydride zersetzen KJ auch bei Luftabschluss (H. Schulze l. c.). Im CO<sub>2</sub>-Strome verliert (feuchtes) KJ bei 100° HJ (ist KJO<sub>3</sub> anwesend, so wird auch J frei) (Papasogli, Gaz. chim. 1881. 277; B. 14. 2303); beim Schmelzen in CO<sub>2</sub> entstehen auch Spuren von KJO<sub>3</sub>. H, über schmelzendes KJ geleitet, macht nur J frei (Petterson l. c.), Wasserdampf treibt in der Glühhitze HJ aus und es bleibt ein alkalischer Rückstand (Schindler, Mag. Pharm. 31. 33). Geht beim Schmelzen mit KClO<sub>3</sub> fast vollständig, beim Erhitzen mit KNO3, BaO oder BaO2 zum kleinen Theil in KJO, über (Henry, J. Ph. 18, 345). Die Lsg. von KJ bleibt bei Abwesenheit von O3 (das alkalische Reaktion hervorruft) an der Luft neutral (Houzeau, C. r. 46. 89; J. 1858. 60; Payen, A. ch. [4] 6. 221; J. 1865, 162). Wasserstoffsuperoxyd macht die Lsg. ebenfalls

alkalisch, wobei J sich ausscheidet (Weltzien, A. 138. 134; J. 1866. 106; Schöne, B. 7. 1696). Aus der Lsg. fällt Cl zuerst J (wobei 26,21 Cal. sich entwickeln, J. Thomsen); ein Ueberschuss von Cl bringt J wieder zum Verschwinden, indem sich Chlorjod-Chlorkalium bildet (Filhol). CIJ erzeugt KCl und J (Hannay, Bl. [2] 20. 495). Ebenso wie Cl machen auch rauchende HNO, und salpetrige H.SO, J frei. Die Dämpfe H2O-freier H2SO4 zersetzen KJ in K2SO4, SO4 und J (H. Rose, P. A. 38, 121). Rauchende H.SO, entwickelt J, SO, und H,S, im Rückstand findet sich (neben primärem Kaliumsulfat) ein Gemenge von S und Jodschwefel. Verd. H.SO, scheidet in der Kälte kein H<sub>2</sub>S, wohl aber noch J aus (Diesel, A. Ph. [2] 49. 272; Wackenroder l. c. 49, 275; J. 1847, 48, 380). Die Zersetzung durch siedende H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> kann nach Jackson (Ch. N. 47, 277; Ch. C. 1883. 470) in zwei Reaktionen verlaufen: Ist H.SO, im Ueberschuss, so erfolgt die Reaktion:  $2KJ + 3H_2SO_4 = J_2 + SO_2 + 2KHSO_4 + 2H_2O_4$ Ist gerade so viel  $H_2SO_4$  vorhanden, als dem KJ entspricht, so erfolgt die Reaktion:  $8KJ + 9H_2SO_4 = 4J_2 + H_2S + 8KHSO_4 + 4H_2O$ . Ueber die Einwirkung von  $H_2SO_4$  bei Gegenwart von Metallsalzen s. Vitali (l'Orosi 12, 225; Ch. C. 1889, 2, 398). Andere Säuren, HCl, H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> etc., machen wie die vorigen J frei (Wackenroder). Berthelot gibt an (A. ch. [5] 4. 34), dass bei der Einwirkung von HCl und HBr in dem Verhältniss: KJ + 1,04 HCl und KJ + 1,03 HBr KJ zum Theil in KCl resp. KBr übergeführt wird, so dass 0,87 KJ + 0,13 KCl bezüglich 0,62KJ + 0,38KBr nach Beendigung der Reaktion vorhanden sind. Kaliumpermanganat oxydirt KJ zu KJO3. Ueber das Verhalten gegen SO, etc. s. Gmelin-Kraut II. 1. 58, 59.

Anwendung. KJ findet in der Medizin und besonders in der Photographie Anwendung.

Kaliumjodchlorid KJCl<sub>4</sub>, Chlorjod-Chlorkalium (KCl.JCl<sub>3</sub>) wird beim Vermischen der warmen Lsg. von HCl mit JCl<sub>3</sub> oder beim Einleiten von Cl in die mit J gemischte Lsg. von KCl erhalten; ferner aus KJ beim Versetzen der warmen Lsg. (in ·2 Thln. H<sub>2</sub>O) mit etwas HCl und Sättigen mit Cl (s. bei KJ). Beim Erkalten scheiden sich die Kryst. aus. Einfach jodsaures Kali (KJO<sub>3</sub>), bei 40 bis 50° in 8 Thln. HCl von 1,176 SG. gelöst, gibt beim langsamen Erkalten Kryst. dieser Verbindung: KJO<sub>3</sub> + 6 HCl = 3 H<sub>2</sub>O + KCl,JCl<sub>3</sub> + Cl<sub>2</sub>. Glänzende, goldgelbe Kryst., anscheinend schief-rhombische Säulen, welche nach Chlorjod riechen, ätzend schmecken und die Haut angreifen. An der Luft verliert das Salz schnell seine Farbe und wird undurchsichtig. Beim Erhitzen entwickeln sich JCl<sub>3</sub>, JCl, J und Cl, es hinterbleibt KCl. H<sub>2</sub>O löst es unter Bildung von KCl und KJO<sub>3</sub>. Durch Ae. wird JCl<sub>3</sub> extrahirt (Filhol, J. Ph. 25, 433, 506; Gmelin-Kraut II, 1, 82).

Kaliumtrijodid, Dreifach-Jodkalium KJ<sub>3</sub>; MG. 418,65. Bildung und Darstellung. Eine Lsg. von KJ in H<sub>2</sub>O oder Alk. löst J um so reichlicher, je konzentrirter die Lsg. von KJ, zu einer schwarzbraunen, metallglänzenden, im durchfallenden Lichte tief dunkelroth erscheinenden Flüss. Beim Verdampfen über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> scheiden sich

glänzende, J-ähnliche Prismen der Verbindung ab (Johnson, Ch. N. 34. 222; B. 9. 1804). Sie haben ein SG. von 3,498, schmelzen bei 45° (Johnson, Soc. 1877. 1. 249; B. 10. 297) und können aus Alk. umkryst. werden. Löslichkeit von J in KJ-Lsg. mit dem Prozentgehalt p bei 7° (nach Dossios und Weith, Z. [2] 5. 379; J. 1869. 220):

| P     | L     | SG.<br>der KJ <sub>3</sub> -Lsg. | P      | L      | SG.<br>der KJ <sub>3</sub> -Lsg |
|-------|-------|----------------------------------|--------|--------|---------------------------------|
| 1,802 | 1,178 | 1,0234                           | 8,663  | 7,368  | 1,1382                          |
| 3,159 | 2,303 | 1,0433                           | 10,036 | 8,877  | 1,1637                          |
| 4,628 | 3,643 | 1,0668                           | 11,034 | 9,949  | 1,1893                          |
| 5,935 | 4,778 | 1,0881                           | 11,893 | 11,182 | 1,211                           |
| 7,201 | 6,037 | 1,1112                           | 12,643 | 12,060 | 1,2298                          |

Die Lsg. von 100 Thln. KJ in 200 Thln. H<sub>2</sub>O löst 153 Thle. J (2 At.). Die KJ3-Lsg. verliert beim Kochen oder an der Luft das aufgenommene J (Gay-Lussac); vollständig geht das J erst aus der trockenen Substanz bei Schmelzhitze fort (Girault, J. Ph. 27, 390). Durch H,O wird die wässerige Lsg. wie das feste Salz leicht unter Abscheidung der Hälfte des aufgenommenen J zersetzt; beim Durchleiten von Luft, Schütteln mit Schwefelkohlenstoff, Ae., Chloroform dieser Lsg. alles J entzogen (Dossios und Weith l. c.; Baudrimont, C. r. 51. 827; J. 1860. 94). Mit Bleiessig oder Hg fallen J-Verbindungen (Dossios und Weith; Piffard, Ch. N. 3. 51; J. 1861. 40; Jörgensen, J. pr. [2] 2. 347; J. 1870. 255; Guyard, Bl. [N. S.] 31. 297; Ch. C. 1879. 386). Die alkoholische Lsg. wird durch Schwefelkohlenstoff nicht zersetzt. Aus einer alkoholischen CuJ.-Lsg. fällt durch alkoholische KJ-Lsg. unter KJ3-Bildung Cu2J2 (Jörgensen l. c.). Demnach ist die alkoholische Lsg. beständiger als die wässerige (s. auch Gmelin-Kraut H. 1, 61).

Ueber Kaliumhypojodit s. bei Kaliumjodat (KJO<sub>3</sub>) (Berthelot).

Kaliumjodit (?) KJO<sub>2</sub> (?). Werden gleiche molekulare Mengen J und KOH in H<sub>2</sub>O gelöst und zur Trockne verdampft (ohne bis zur Entwickelung von O zu erh.), so werden aus der Lsg. des Rückstandes grosse Kryst. von eigenthümlicher Ausbildung erhalten. Mit H<sub>2</sub>O zerstzen sie sich in HJO<sub>3</sub> und KJ, Alk. entzieht ihnen KJ, Kaliumjodat (KJO<sub>3</sub>) zurücklassend (Reimann, Mag. Pharm. 23. 89; Gmelin-Kraut II, 1, 61).

# Kaliumjodat.

KJO<sub>3</sub>; MG. 213,45; 100 Thle. enthalten 18,285 K, 59,28 J, 22,435 O.

Bildung und Darstellung. Die mit K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> oder KOH neutralisirte heisse Lsg. von HJO<sub>3</sub> scheidet beim Erkalten das Salz aus (Millon). Das bei der Bereitung von KJ aus J und KOH als Nebenprodukt entstehende KJO3 kann nach dem Abdampfen der Lsg. zur Trockne durch Alk. (vom SG. 0,81) vom KJ getrennt werden (Gay-Lussac). Nach Berthelot (A. ch. [5] 13. 20) bildet sich zuerst Kaliumhypojodit (unter geringer Wärmeabsorption), das (unter Wärmeentwickelung) sogleich in KJ und KJO3 zerfällt. KJ wird leicht zu KJO3 oxydirt: 1. durch Schmelzen mit KClO3. Man trägt in geschmolzenes KJ allmählich 11/2 Thle. KClO3 ein oder erh. ein Gemenge aus gleichen Mol. beider; es hinterbleibt ein schwammiges Gemenge von KJO<sub>3</sub> und KCl. Aus der heissen wässerigen Lsg. kryst. beim Erkalten KJO3, das durch Alk. gereinigt wird (Henry, J. Ph. 18, 345; Schw. 65, 442; Stas, Atomg. u. Prop. 1867, 113). 2. Durch Cl bei fortgesetztem Einleiten, wenn die Flüss. durch zeitweiliges Zugeben von K.CO. neutral gehalten wird (Graham-Otto III. 1884, 118). 3. J verdrängt Cl aus KClO3. Man erwärmt J (80 Thle.), KClO3 (60 Thle.), 0,5 Thle. HNO3 (die auch durch HCl, H2SO4, HJO3 ersetzt werden kann), gelöst in 400 Thln. H2O. Das zunächst entstehende Cl wirkt auf H<sub>2</sub>O und J, so dass HCl und HJO3 entstehen (Alberti und Vanuccini, Nuovo Cimento, Ser. II, T. 2. 59; B. 3. 205). Nach Stas (l. c. 114) wird so dargestelltes KJO<sub>3</sub> an der Luft gelb. Besser sättigt man H<sub>2</sub>O, das J suspendirt enthält, mit Cl, fügt auf 1 At. J 1 Mol. KClO<sub>3</sub> zu und erw.; es entsteht hierbei zuerst JCl, das mit KClO<sub>3</sub> reagirt: JCl+KClO<sub>3</sub>=KJO<sub>3</sub>+Cl<sub>2</sub>. Beim Erkalten der Lsg. kryst. KJO3 (Henry, B. 3. 893; J. 1870. 251). KJO, kann ferner dargestellt werden, indem man J in überschüssige KMnO<sub>4</sub>-Lsg. einträgt und im Wasserbade erh. Die Reaktion geht wahrscheinlich nach folgender Gleichung vor sich: 5KMnO<sub>4</sub> + 3J + H<sub>2</sub>O =3KJO<sub>3</sub>+2KOH+5MnO<sub>2</sub> (Soltsien, Ch. C. 1888. 29). Auch durch Wechselzersetzung zwischen Ba(JO3)2 und einer äquivalenten Menge K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> kann es leicht erhalten werden (Stevenson, Ch. N. 86. 201; Ch. C. 1878. 2).

Eigenschaften. Kleine, harte Kryst. des regulären Systems, kryst. bei 100° in milchweisen Würfeln (Ditte, A. ch. [4] 21. 47; J. 1870. 254; Marignac, A. Min. [5] 9. 34; J. 1856. 297; Gmelin-Kraut II. 1. 62). Giftig (Melsens, A. ch. [4] 25. 157; Ch. C. 1872. 558). SG. 3,979 bez. auf H<sub>2</sub>O von 17,5° (Kremers, P. A. 99. 443; J. 1857. 67), nach Ditte 2,601 (?), Clarke 3,89 (Const. of nat. I; Sill. Am. J. [3] 14. 281; J. 177. 43). Schmilzt bei 560° unter partieller Zersetzung, wobei auch J ausgeschieden wird (Carnelley und Williams, Soc. 33. 281). Löslichkeit in H<sub>2</sub>O bei:

0 20 40 60 80 100° 3,11 6,92 13,24 22,76 33,90 49,75

(Kremers, P. A. 97. 5; J. 1856. 274).

Nach Gay-Lussac löst sich 1 Thl. KJO<sub>3</sub> in 13 Thln. H<sub>2</sub>O von 14°, nach Pohl (A. W. 6. 595) lösen 100 Thle. H<sub>2</sub>O bei 17,5° 5,83, nach Rammelsberg bei 15° 6,58 Thle. Sied. der ges. Lsg. 102° (Kremers l. c.). SG. der Lsgn. bei Prozentgehalt:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1,010 1,019 1,027 1,035 1,044 1,052 1,061 1,071 1,080 1,090 (Kremers, P. A. 96. 52; J. 1855. 295; Gerlach, Fr. 8. 290).

KJ-haltiges H<sub>2</sub>O löst KJO<sub>3</sub> leichter als reines (Girault), ein Doppelsalz kann aus der Lsg. nicht erhalten werden (Ditte). In Alk. unlösl. Optische Refraktion der verd. Lsg.: μ = 0,106; Molekular-

refraktion (µ. M.) = 22,8 (Doumer, C. r. 110. 41).

Wärmetönung bei der Bildung aus den Elementen in festem Zustande 124490 cal. (J. Thomsen), 123900 cal. (Berthelot); ebenso, aber aus gasförmigem J 129300 cal. (Berthelot, A. ch. [5] 13, 20). Neutralisationswärme von KOH (gelöst) und HJO, (gelöst) 13810 cal. (J. Thomsen); für Lsgn. von 1 Aequivalent in 11 bei 13° 14300 cal., für Lsgn. von 1 Aequivalent in 4 1 ebenfalls bei 13° 14250 cal. (Berthelot I. c.). Bei der Oxydation von KJ zu KJO, auf trockenem Wege werden nach J. Thomsen 44360 cal. frei (die Zersetzung von KJO, [fest] zu KJ [fest] und O erfordert nach Berthelot 44100 cal.), in der Lsg. 42600 cal. (J. Thomsen). Zersetzungswärme unter gleichen Verhältnissen nach Berthelot -43400 cal. Lösungswärme -6780 cal. (J. Thomsen), für das Gewichtsverhältniss: 1 Thl. KJO. und 40 Thle. H<sub>2</sub>O ist sie bei 12° -6050 cal.; eine Lsg. von 1 Aequivalent in 2 1 absorbirt beim Verdünnen mit dem gleichen Vol. H.O. bei 13°: 360 cal. (Berthelot). Ueber die Wärmetönung bei der Einwirkung von J auf KOH und ihre Abhängigkeit von dem Mengenverhältniss beider siehe Berthelot (l. c.).

Wird bereits beim Schmelzen zersetzt, die Zersetzung ist aber erst bei höherer T. vollständig; es bleibt KJ zurück (Gay-Lussac), nach Herzog (A. P. 14. 90) und Carnelley wird J frei, dagegen entsteht kein überjodsaures Salz (Rammelsberg, P. A. 137. 305; B. 2. 147). Mit Braunstein oder Graphit gemengtes KJO<sub>3</sub> wird schon unterhalb des S. in J. O und K<sub>2</sub>O zerlegt (Schönbein, Pharm. Viertelj. 6. 451; J. 1857. 63). Cl und Br wirken auf die Lsg. ganz analog wie Br und J auf KClO<sub>3</sub> (Potilitzin, Ch. C. 1887. 1219). Die übrigen Zersetzungen siehe bei Jodsäure; über Einwirkung von P Polacci (J. pr.

2 9, 47).

Aus heisser, verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> kryst. 2KJO<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>O in rhombischen, durchsichtigen Prismen. Sie schmelzen beim Erhitzen und werden bei 190° wasserfrei (Ditte, A. ch. [4] 21).

Einfachsaures Kaliumjodat KHJ, O6; MG. 388,87; 100 Thle. enthalten 10,04 K, 65,08 J, 34,88 O. HJO3, zur Hälfte mit KOH neutralisirt, gibt Kryst. dieses Salzes (Millon, Ditte, A. ch. [3] 9. 407); ebenso entsteht es beim Vermischen einer heiss ges. Lsg. von KJO3 mit der entsprechenden Menge HJOs. Aus der mit HCl versetzten wässerigen Lsg. von KJO, fällt beim Zusatz von Alk, ein Niederschlag des sauren Salzes (Serullas, A. ch. 22. 181; 43. 144; 45. 59); es kryst. aus der Lsg. von KJO, in kochender verd. HNO, (Ditte). Die lsg. des Doppelsalzes mit KCl (s. unten) in viel H<sub>2</sub>O scheidet es bei reiwilliger Verdunstung (bei 25°) ab (Serullas). Ferner entsteht es beim Eintragen von J in eine Lsg. von KClO3, wobei nicht, wie Millon angibt, einfache Ersetzung des Cl durch J stattfindet, sondern Reaktion much der Gleichung:  $10\text{KClO}_3 + 6\text{J}_2 + 6\text{H}_2\text{O} = 6\text{KHJ}_2\text{O}_6 + 4\text{KCl} + 6\text{HCl}$ ; beim weiteren Eindampfen entwickelt sich Cl neben Chlorjod nach der Wheichung: KHJ, O, +8KCl+12HCl=9KCl+6H, O+JCl+JCl, HCl +4Cl<sub>2</sub>. Zur Einleitung der Reaktion ist eine kleine Menge freier

Säure nöthig. Eine neutrale Lsg. wird durch J braun gefärbt und erfährt erst nach längerem Erhitzen Umwandlung im Sinne der ersten Gleichung (Basset, Soc. 57. 766; Ch. N. 62. 97; Ch. C. 1890. [2] 540).

Eigenschaften. Kryst. in drei verschiedenen Formen. Die erste gehört dem rhombischen System an (dicke Tafeln), sie tritt besonders bei Anwesenheit von freier Säure in der Mutterlauge auf; die zweite monokline kommt nur in Zwillingen mit vorwaltenden Prismenflächen vor, sie entsteht bei Gehalt der Lsg. an KJO3. Die dritte Form erscheint in dünnen, glänzenden, zu Rosetten vereinigten Blättern desselben Systems, sie begleitet stets die beiden vorigen (Marignac, A. Min. [5] 9. 35; Schabus, Bestimmung d. Krystallgest., Wien 1855. 36; Rammelsberg, Handb. d. kryst. Chemie 1855. 145). — Geschmack sauer, zusammenziehend, röthet Lackmus (Serullas). Wird von 75 Thln. H<sub>3</sub>O von 15°, nicht von Alk. gelöst (Serullas). Bildungswärme (bei Einwirkung von HJO3 [fest] auf KJO3 [kryst.]) 3100 cal.; Lösungswärme — 11800 cal. (Berthelot, A. ch. [5] 13. 25).

Nach Millon (l. c.) verliert es bei 130 bis 150° 2,3% H<sub>2</sub>O. In der Hitze entsteht unter J- und O-Entwickelung zuerst KJO<sub>3</sub>, dann KJ; auf glühenden Kohlen verpufft es.

Rammelsberg (Neueste Forschungen 67) gibt für das Salz die Formel 2(K<sub>2</sub>O,2J<sub>2</sub>O<sub>5</sub>),3H<sub>2</sub>O an.

Einfachsaures Kaliumjodatkaliumchlorid KH(JO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>, KCl (Zusammensetzung nach Serullas, Millon, Marignac; Rammelsberg nimmt die Verbindung als H<sub>2</sub>O-frei an). Bildet sich bei (nicht ganz vollständiger) Sättigung von wässerigem JCl<sub>3</sub> mit KOH oder K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und Verdunsten der Lsg. (Serullas, A. ch. 43. 121). Wässeriges JCl, kann leicht bereitet werden, indem man Cl in J enthaltendes H2O leitet; man versetzt die erhaltene Lsg. dann mit K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, bis das anfangs abgeschiedene J wieder gelöst ist (Rammelsberg, P. A. 97. 92; J. 1856. 298; Filhol, J. Ph. 25. 506). — Man erw. KJO<sub>3</sub> mit (zwölffach) verd. HCl (mit konz. erhält man KCl, JCl3, siehe dieses) und lässt die gelbe, nach Cl riechende Lsg. verdunsten (Serullas, Rammelsberg). Durch Zusammenkryst. von KCl und KH(JO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> wird es nicht erhalten (Serullas). - Kleine, farblose, rhombische Kryst., sauer reagirend (Rammelsberg l. c.; Marignac, A. Min. [5] 9. 45). Verwittern an der Luft, zersetzen sich erst gegen 260° beim Schmelzen, wobei das gebundene H.O fortgeht und sich ClJ, J und O entwickeln; es hinterbleibt ein Gemenge von KCl und KJ (Millon, A. ch. [3] 9. 410; Berzelius, J. B. 24. 174). In 19 Thln. H<sub>2</sub>O bei 15° lösl.; die Lsg. zersetzt sich und es kryst. KH(J<sub>2</sub>O<sub>6</sub>) aus. Kalter Alk. zieht das KČl aus (Serullas, Rammelsberg, Filhol).

Zweifachsaures Kaliumjodat KH<sub>2</sub>(JO<sub>3</sub>)<sub>3</sub>. KOH und 3 Mol. HJO<sub>3</sub> geben dieses Salz (Millon, Ditte); ebenso das neutrale und einfachsaure Salz bei Behandlung mit Mineralsäuren (Serullas, A. ch. 43. 117). Grosse, trikline Kryst. (Rammelsberg, Handb. d. kryst. Ch. 1855. 146; Marignac, A. Min. [5] 9. 43; J. 1856. 297). Verliert bei 150 bis 120° (Ditte), bei 170 bis 240° 3,25% H<sub>2</sub>O (die im Mol. enthaltene H<sub>2</sub>O-Menge) (Millon). Beim Schmelzen entweichen O (22,5%) und zwei Drittel des J, KJ bleibt zurück. Lösl. in 25 Thln.

H<sub>2</sub>O bei 15°; die Lsg. setzt zuerst Kryst. von einfachsaurem Salz, dann von zweifachsaurem ab (Serullas). Siehe auch Gmelin-Kraut (II. 1. 65).

Monokaliumperjodat, Metahyperjodsaures Kali, Normales überjodsaures Kali (Rammmelsberg) KJO, mit 12,65 K, 55,11 J, 32,24 O bildet sich beim Einleiten von Cl in ein Gemenge von KJO, und KOH (bei geringem Ueberschuss von Cl entsteht  $K_4J_2O_9$ ):  $KJO_9+2KOH$ +Cl<sub>2</sub> = KJO<sub>4</sub> + 2 KCl + H<sub>2</sub>O. Kleine, glänzende, rhombische Kryst., isomorph mit KClO<sub>4</sub> (Rammelsberg, P. A. 134. 370). Reagirt sauer. Dekrepitirt bei 389° und schmilzt bei 582° (Carnelley und Williams). Lösl. in 290 Thln. kaltem H<sub>2</sub>O (Rammelsberg, P. A. 134, 320; J. 1868. 163). Erst bei 300° verliert es O (7,16°/0) und geht in KJO, über (Rammelsberg, P. A. 137. 308; J. 1869. 222), beim Glühen bleibt KJ zurück. Cl wirkt weder in der Kälte noch in der Wärme ein, J wird bei 160° zu Jodsäure oxydirt. KJ zersetzt es bei schwachem Erwärmen unter Feuererscheinung; beim Vermischen der kalten wässerigen Lsgn. beider Salze wird KJ abgeschieden und KJO<sub>4</sub> zu KJO<sub>3</sub> reduzirt. Beim Erwärmen dagegen findet folgende Reaktion statt: 3KJO<sub>4</sub>+KJ  $= 4 \text{ KJO}_{s}$  (Philipp, P. A. 137, 319; J. 1869, 224). Die Lsgn. dieses (und der anderen Perjodate) sind bei höherer T. starke Oxydationsmittel (Philipp, B. 2. 149). Siehe auch Magnus und Ammermüller (P. A. 28. 521); Langlois, A. ch. [3] 34. 257; J. 1852. 345; J. pr. 56. 36); Lautsch (J. pr. 100. 72; J. 1867. 162); Gmelin-Kraut (II. 1. 65).

Trikaliumperjodat, Mesohyperjodsaures Kali K<sub>3</sub>JO<sub>5</sub> + 4H<sub>2</sub>O. Konz. alkoholisches Kali wird mit der warmen konz. Lsg. des vorigen gemischt; es kryst. Rhomboëder des Perjodats. Sie sind sehr zerfliesslich, ziehen CO<sub>2</sub> an und geben eine alkalisch reagirende Lsg. (Ihre, Om öfverjodsyrans Mattningskapacitet, Örebro 1869. 13).

Tetrakaliumperjodat, Dimesohyperjodsaures Kali, Halbüberjodsaures Kali (Rammelsberg)  $K_4J_2O_9 + 9H_2O$  bildet sich aus der Lsg. von KJO<sub>4</sub> beim Versetzen mit KOH und Eindampfen (Magnus und Ammermüller, P. A. 28. 521), auch beim Eintragen von pulverisirtem KJO<sub>4</sub> in alkoholische Kalilauge; aus der Lsg. scheidet sich das Salz in Nadeln ab (Ihre l. c.). Prismatische Kryst. des triklinen Systems, nach Rammelsberg und Ihre  $H_2O$  enthaltend, das sie über  $H_2SO_4$  verlieren. Löst sich mit schwach alkalischer Reaktion in 9,7 Thln. kaltem  $H_2O$  (Rammelsberg, P. A. 134. 320; J. 1868. 163). Beim Schmelzen verliert das Salz etwa acht Neuntel seines O; es bleibt ein Gemenge (oder Verbindung) von der Zusammensetzung  $2KJ_1K_2O_2$  zurück (Rammelsberg). Die Lsg. in  $H_2O$  nimmt beim Kochen J auf und bildet  $KJO_3$  und  $KJ: K_4J_2O_9 + 2J = 3KJO_3 + KJ$ . Cl erzeugt beim Einleiten in die kochende Lsg.  $KJO_4$ ,  $KClO_3$  und  $KCl: 3K_4J_2O_9 + 3Cl_2 = 6KJO_4 + KClO_3 + 5KCl (Philipp, B. 2. 149; P. A. 137. 319; J. 1869. 224).$ 

Ein saures Salz der Säure  $H_4J_2O_9$ :  $K_3HJ_2O_9$  ist von Kimmins erhalten worden (Soc. 1887, 356; Ch. N. 55, 91). Findet sich in der bei der Darstellung von KClO<sub>4</sub> zurückgebliebenen Mutterlauge und wird daraus durch eine geringe Menge HNO<sub>3</sub> als weisser Niederschlag erhalten. Ist in  $H_2O$  weniger lösl, als KJO<sub>4</sub> und kryst, ohne  $H_2O$ .

Thermische Phänomene bei der Neutralisation von Ueberjodsäure und Kali. Die Wärmeentwickelung bei der Reaktion von KOH auf 1 Mol. Säure ist für das erste Mol. KOH 5150 cal., für das zweite Mol. 21440 cal., das Maximum, für das dritte 3150 cal., das vierte und fünfte 2300 cal. Das Maximum deutet an, dass die Neutralisation bei der Vereinigung von 1 Mol. Säure mit 2 Mol. KOH normal ist, und damit steht im Einklang, dass an dieser Stelle die Reaktion der Lsg. von der sauren in die basische übergeht. Das Verhältniss 1 Mol. Säure zu 2 Mol. KOH findet sich in dem Tetrakaliumperjodat K, J, O, + 9H, O, wenn man die Molekülzahl verdoppelt, demnach ist dieses Salz als das normale anzusehen. Aus den thermischen Untersuchungen ergibt sich weiter, dass das Mol. der freien Ueberjodsäure als das doppelte von H<sub>2</sub>JO<sub>6</sub> und zwar H<sub>4</sub>J<sub>2</sub>O<sub>9</sub> + 3H<sub>2</sub>O angenommen werden muss (s. Ueberjodsäure). Die geringe Wärmeentwickelung bei der Vereinigung von 1 Mol. KOH mit 1 Mol. Ueberjodsäure findet dann ihre Erklärung darin, dass das Mol. H4J2O9+3H2O unter beträchtlicher Wärmeabsorption gespalten wird und das saure Salz KJO, zunächst entsteht. Die Wärmeentwickelung durch den Ueberschuss über 2 Mol. KOH auf 1 Mol. Säure zeigt die Bildung basischer Salze an, die aber aus der Lsg. noch nicht kryst. erhalten werden konnten (J. Thomsen, Thermochem. Unters. 1, 244; B. 6, 2).

# Kalium und Fluor.

### Kaliumfluorid.

Fluorkalium.

KF1; MG. 58,09; 100 Thle. enthalten 67,19 K, 32,81 Fl.

K zersetzt HFl und andere Fl-Verbindungen (BFl<sub>s</sub>, SiFl<sub>s</sub>, Metallfluoride) unter Bildung von KFl. Wird durch nicht ganz vollständige Neutralisation von HFI (in H<sub>2</sub>O-Lsg.) mit KOH oder K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> in Platingefässen, Abdampfen und Glühen dargestellt (Gay-Lussac und Thénard, Recherch. 2. 18; Berzelius). Der Rückstand ist schmelzbar (bei 789°; Carnelley, Soc. 33. 273), zerfliesslich, schmeckt scharf salzig und reagirt alkalisch. Aus der wässerigen Lsg. kryst. beim Abdampfen zwischen 35 und 40° farblose, oft säulenförmig verlängerte Würfel (auch häufig mit trichterförmig quadratisch vertieften Flächen) (Berzelius) mit den obengenannten Eigenschaften. SG. 2,454 (Bödeker, J. 1860. 17; 2. 481; Schröder, Dichtigkeitsmessung, Heidelb. 1873). H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und Cl zersetzen es. KFl schmilzt mit B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und SiO<sub>2</sub> zu einer glasartigen, nach dem Erstarren milchweissen Masse zusammen (Berzelius, Schiff). Die Lsg. ätzt Glas. Aus der konz. wässerigen Lsg. kryst. unter bestimmten Bedingungen das Salz KF1 + 2H,0 in langen Prismen; auch wird es aus solcher Lsg. durch Alk. gefällt (H. Rose, P. A. 55. 554), ferner durch Abdampfen im Vakuum erhalten (Frémy, A. ch. [3] 47. 27). Beim Erhitzen schmilzt es, gibt das HoO ab und gesteht alsdann in Würfeln. In wässerigem essigsaurem Kali und verd. Alk. lösl. (Stromeyer).

Wärmetönung bei der Bildung aus den Elementen: 38000 cal. Neutralisationswärme von: KOH (fest) + HFl (flüssig) = KFl (fest) + H<sub>2</sub>O (fest) 30980 cal.; KOH (gelöst) + HFl (gelöst) = KFl (gelöst) + H<sub>2</sub>O (flüssig) 16120 cal. (J. Thomsen, Guntz). Lösungswärme von KFl 3400 cal. (Favre), 3600 cal. (Guntz). Wärmetönung bei der Bildung von KFl + 2H<sub>2</sub>O aus KOH (fest) + HFl (flüssig) + H<sub>2</sub>O (fest) = KFl,2H<sub>2</sub>O (fest) 34170 cal.; bei Anwendung von HFl-Gas 41410 cal. (Guntz, C. r. 97. 256, 1588; Ch. C. 1883. 583; 1884. 163; C. r. 98. 428; A. ch. [6] 3. 17).

Fluorwasserstoffiluorkalium KFl, HFl entsteht durch Vermischen einer Lsg. von KFl mit der nöthigen Menge wässeriger HFl, oder aus KOH bei Neutralisation mit dem doppelten Aequivalent HFl (Berzelius, Frémy), auch beim Verdampfen einer Lsg. von KFl mit Essigsäure oder alkoholischer Benzoësäure (Borodine, C. r. 45. 553; J. 1862. 264). Beim freiwilligen Verdampfen der Lsg. in flachen Gefässen bilden sich quadratische Tafeln, in tiefen Gefässen Würfel (Sénarmont, Rammelsberg, Neueste Forschung. 1857. 13; J. 1857. 128). Bei raschem Verdampfen entsteht ein fester, durchscheinender Körper, der aus breiten, sich durchkreuzenden Blättern besteht. In der Hitze fast unzersetzt schmelzend; gibt beim Glühen H.O-freie HFl ab und hinterlässt KFl (Berzelius). In reinem H<sub>2</sub>O llösl., schwierig in HFl-haltigem; konz. essigsaure Kalilsg. löst es reichlich, auch verd. Alk.; es wird dagegen durch starken Alk. aus der konz. H.O-Lsg. gefällt (Stromeyer). Das trockene Salz greift Glas sehr langsam an (Frémy); beim Schmelzen zersetzt es viele Mineralien; beim Erhitzen mit dem sechsfachen Gewicht PbO entweichen 11,6% H<sub>2</sub>O (Berzelius, Gibbs, Sill. Am. J. [2] 37. 355; J. **1864**. 684).

Wärmetönung bei der Bildung aus KFl (gelöst) und HFl (gelöst) —450 cal. (—330 cal.). Lösungswärme —6010 cal. Daraus wurden die folgenden thermischen Werthe bestimmt:

Beim Vermischen von KFl-Lsg. mit wässeriger HFl findet demnach Wärmeabsorption statt, die mit Zunahme des Gehalts der Lsgn. vermehrt wird, mit zunehmender Verdünnung aber abnimmt. Danach scheint in den Lsgn. das saure Fluorid sich partiell zu zersetzen (Guntz, A. ch. [6] 3. 21; C. r. 97. 256; Ch. C. 1883. 583; C. r. 98. 429; B. 17. 128c; Ch. C. 1884. 276).

Von Moissan (C. r. 106, 547; B. 21, 223c; Ch. C. 1888, 461) sind noch die folgenden Doppelverbindungen dargestellt worden:

KF1,3HF1. 5 bis 6 Thle. KF1,HF1 werden in 10 Thln. H<sub>2</sub>O-freier HF1 gelöst, auf —23° abgekühlt und die ausgeschiedenen Kryst. abgesaugt. Oder man mischt KF1,HF1 und HF1 in den der Formel entsprechenden Mengen und erh. im geschlossenen Platintiegel auf 85°; bei 68° scheiden sich die Kryst. ab. — Hygroskopisch, gibt an feuchter Luft HF1 in Dämpfen ab, zersetzt sich in H<sub>2</sub>O unter Kälteerzeugung, zerfällt beim Erhitzen in KF1 und HF1; bei 100° wirkt es auf kryst.

Si nicht ein, beim schnellen Erhitzen aber entsteht unter Feuererscheinung SiFl<sub>4</sub>. Durch konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, KOH, NH<sub>3</sub> wird es lebhaft zersetzt. KFl,2HFl wird auf analoge Weise dargestellt, ist bei 105° flüssig und erstarrt beim Erkalten zu einer Krystallmasse mit ähnlichen Eigenschaften wie die vorige Verbindung.

# Kalium und Schwefel.

K und S vereinigen sich bei gelindem Erhitzen unter Erglühen (Davy, Gay-Lussac und Thénard). Es können dabei alle Verbindungen des K mit S mit 1 bis 5 At. S auf 2 At. K entstehen (Berzelius). K zersetzt alle S-haltigen anorganischen und organischen Verbindungen, selbst die beständigsten Sulfate (wie Schwerspath) unter Bildung von K<sub>2</sub>S (durch Nitroprussidnatrium nachweisbar) (Schönn, Fr. 8. 51; J. 1869. 844).

#### Kaliummonosulfid.

Einfach-Schwefelkalium.

K,S; MG. 110,04; 100 Thle. enthalten 70,94 K, 29,06 S.

Bildung. Beim Sättigen von Kalilauge mit H.S und Zusatz einer der vorher angewandten gleichen Menge Kalilauge entsteht eine Lsg. des Sulfids, die beim Verdampfen im Vakuum und Glühen des Rückstandes im H-Strom H.O-freies K.S zurücklässt (Berzelius, P. A. 6. 438; Schöne, P. A. 131. 180). KoS entsteht ferner durch Reduktion von K2SO4 mit H, C oder CO in der Glühhitze: K2SO4 + 4H2 =  $K_2S + 4H_2O$ ,  $K_2SO_4 + 4C = K_2S + 4CO$ . Bei Anwendung von CO entweichen CO, und SO, (Stammer, P. A. 82, 135; J. 1851, 307). Wird mit Kohle reduzirt, so bilden sich bei zu niedriger T., bei Ueberschuss oder Mangel an C stets Polysulfide des K (im letzten Falle mit K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> gemengt), die auf keine Weise (auch nicht durch starkes Glühen mit KoCO, in KoS übergeführt werden können (Berzelius, Gav-Lussac, A. ch. 30. 24; Wittstock, P. A. 55. 536; Bauer, A. W. 30. 285; J. pr. 75. 246; J. 1858. 116). Bildet sich bei gelindem Erhitzen von S mit überschüssigem KOH neben K2S2O3 (Berzelius). Wird ferner in Lsg. durch doppelte Umsetzung von BaS (und anderen Sulfiden) mit K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> etc. erhalten (Vincent, B. 10. 898; A. ch. [5] 22. 545; Ch. C. 1877, 398).

Darstellung. Geschieht in der Technik nur durch Reduktion von K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> mit C. Die Reduktion wird am besten in einem Kohlentiegel ausgeführt (Berthier), kieselsäurehaltige Gefässe werden schnell angegriffen, nach Gossage und Mathieson (B. 22. 520c) kann mandiese Wirkung durch Zusatz von 30% (vom angewandten K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) NaCl verhindern, NaCl dient als Umhüllungs- und Verdünnungsmittel (es verhindert dadurch auch Oxydation der Schmelze beim Herausnehmen). Ueber anderweite Verbesserungen siehe G. und M. (Patentbl. 10. 402;

Ch. C. 1889. 830; Welton, Ch. C. 1878. 288). Zur Herstellung einer Lsg. von K<sub>2</sub>S wird die Umsetzung von K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> mit BaS (siehe oben) empfohlen; das gepulverte BaS ist bei Luftabschluss mit der kochenden Lsg. von K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> zu behandeln.

Eigenschaften. Durch Reduktion von K, SO, im H-Strom erhaltenes K.S ist hellzinnoberroth und krystallinisch, in geschmolzenem Zustande schwarz (Berzelius). Unter Anwendung von Kohle dargestelltes ist fleischroth, warzenförmig krystallinisch, aber stets durch Polysulfide verunreinigt (Wittstock, P. A. 60. 536); durch Eintrocknen der Lsg. im H-Strom erhaltenes ist farblos. Verdampft in Glühhitze (Berthier, A. ch. 22. 233). Beim Glühen an der Luft verbrennt es nur langsam, weil es sich mit einer Rinde von K4SO4 bedeckt (Berzelius, Berthier). Ueber das Verhalten gegen PCl, Dampf s. Baudrimont (A. ch. [4] 2. 19; Gmelin-Kraut II. 1. 34). K,S verbindet sich leicht mit den S-Verbindungen der elektronegativen und schwächer elektropositiven Metalle (Zn) zu Doppelsulfureten (Sulfo-Salzen). An der Luft zerfliesslich, löst sich in H.O unter bedeutender Erhitzung; die Lsg. zeigt die gleichen Eigenschaften wie die nach den oben angegebenen Methoden dargestellte; sie reagirt stark alkalisch. Die Lsg. zersetzt sich beim Kochen (auch im Vakuum oder beim Einleiten von H) unter langsamer Entwickelung von H<sub>2</sub>S, es muss demnach K<sub>2</sub>S darin in KSH und KOH zersetzt sein. Das Verhalten der Lsg. gegen Nitroprussidnatrium, die thermischen Erscheinungen bei der Absorption von H<sub>2</sub>S durch Kalilauge (J. Thomsen, P. A. 140. 522) und manche Reaktionen der Lsg. von K.S bestätigen diese Annahme (Vergl. Kolbe, J. pr. [2] 4. 414; J. Thomsen, J. pr. [2] 5. 247; H. Rose, P. A. 55. 536; Bauer, A. W. 30. 285; J. 1858. 116; Claesson, J. pr. [2] 15. 218). An der Luft färbt die Lsg. sich gelb, indem sie O und CO2 aufnimmt; dabei entstehen K2S2O3 und K,CO<sub>3</sub>: 2K,S+O+H,O=2KOH+K,S,K,S,+O<sub>3</sub>=K,S,O<sub>3</sub>. Durch Behandeln mit gefälltem Cu wird sie wieder farblos (Priwoznik, A. 164. 29). Säuren zerlegen die farblose Lsg. ohne Abscheidung von S:  $K_2S + H_2SO_4 = H_2S + K_2SO_4$ . Sie löst leicht S unter Gelbfärbung und Bildung höherer Sulfide. Kaliumpermanganat oxydirt die Lsg. schon bei gewöhnlicher T. langsam; dabei entstehen H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, S und Trithionsäure (wahrscheinlich); in der Hitze wird fast aller S in H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> übergeführt (Hönig und Zatzek, A. W. 88. [2] 532).

Aus der Lsg. sind zwei Hydrate erhalten worden:

K<sub>2</sub>S+5H<sub>2</sub>O scheidet sich aus der konz. Lsg. durch absoluten Alk. als Oel ab (Berzelius, P. A. 6. 438), das im Ueberschuss von Alk. sich wieder löst. Beim Verdunsten der konz. Lsg. in Vakuum bleiben zerfliessliche Prismen des Hydrats, Sabatier erhielt es in hellrosafarbenen Krystallen des rhombischen Systems (A. ch. [5] 22. 28). Verwittert im Vakuum, wobei 3 Mol. H<sub>2</sub>O fortgehen, und gibt im H-Strom alles H<sub>2</sub>O ab (Schöne, Dissert., Berlin 1867. 18; P. A. 131. 380).

K<sub>2</sub>S+2H<sub>2</sub>O wurde von Sabatier (l. c.) durch Erhitzen des vorigen im Vakuum dargestellt und ist weiss.

Wärmetönung bei der Bildung von K<sub>2</sub>S aus den Elementen: Handbuch der Anorganischen Chemie. II. 2.  $\rm H_2O$ -frei  $+52000\,\rm cal.$  (Sabatier l. c.), gelöst (=KSH+KOH) 113300 cal., nach Berthelot  $+102200\,\rm cal.$  Lösungswärme eines unreinen, aus  $\rm K_2SO_4$  durch Reduktion mit C dargestellten Produktes  $+5300\,\rm cal.$  (Favre und Silbermann),  $+5000\,\rm cal.$  (berechnet auf den Gehalt an  $\rm K_2S$ ). Mit zunehmender Verdünnung wird die Wärmetönung schwächer, ist für Lsgn. mit einem Gehalt von 5 bis 10 Mol.  $\rm H_2O$  auf 1 Mol.  $\rm K_2S$  negativ, nimmt bei weiterer Verdünnung wieder ab und ist beim Zusammensetzungsverhältniss: 1 Mol.  $\rm K_2S$  und 127 Mol.  $\rm H_2O=0.$  Die Lösungswärme von  $\rm K_2S+5H_2O$  (bei  $16^{\circ}$ )  $-2600\,\rm cal.$ , von  $\rm K_2S+2H_2O$   $+1900\,\rm cal.$  (bei  $17,6^{\circ}$ ); Bildungswärme von  $\rm K_2S+2H_2O$  aus  $\rm K_2S+5H_2O$   $-4500\,\rm cal.$  Bei der Reaktion:  $\rm K_2S+CO_2+H_2O=K_2CO_3+H_2S$  (bei hoher T.) werden  $13600\,\rm cal.$  entwickelt (Berthelot, A. ch. [5] 9. 154).

### Kaliumsulfhydrat.

Schwefelwasserstoff-Schwefelkalium.

KSH; MG. 72,01; 100 Thle. enthalten 54,20 K, 44,41 S, 1,39 H.

Bildung und Darstellung. Entsteht beim Erhitzen von K im  $H_2S$ -Strom:  $K + H_2S = KSH + H$  (die Menge des frei werdenden H stimmt mit der aus der Gleichung berechneten überein), das Produkt ist eine graugelbe oder braune Masse, die mit Säuren  $H_2S$  entwickelt (Gay-Lussac und Thénard (Recherch. 1. 185; A. ch. 14. 363). Man leitet  $H_2S$  über  $K_2CO_3$ , das in einer Retorte zum Glühen erhitzt wird:  $K_2CO_3 + 2H_2S = 2KHS + CO_2 + H_2O$ . Weiss, geschmolzen schwarz (Berzelius). Durch Sättigen von KOH mit  $H_2S$ , Verdunsten im Vakuum oder im  $H_2S$ -Strom und Erhitzen der ausgeschiedenen Krystalle (von 2KSH,  $H_2O$  [s. u.]) auf  $200^\circ$  wird es als fleischroth krystallinische Masse erhalten, die bei dunkler Rothglut zu einer gelben Flüss. schmilzt (Schöne, Dissert. Berlin 1867).

Eigenschaften. Sehr zerfliesslich, auch in Alk. lösl.; die Lsg. (welche in Allem mit der aus KOH und H<sub>2</sub>S dargestellten übereinstimmt) riecht schwach nach H<sub>2</sub>S, reagirt und schmeckt stark alkalisch und ist bitter. Beim Durchleiten von Luft, H oder N verliert sie H<sub>2</sub>S (Gernez, C. r. 64. 606; J. 1867. 86); sie zersetzt sich beim Kochen, zuletzt ist nur KOH in der Lsg. vorhanden (Schöne). An der Luft oxydirt sich die KSH-Lsg. unter Gelbfärbung, wobei zunächst K<sub>2</sub>S<sub>5</sub> und KOH entstehen, welche unter Entfärbung Kaliumthiosulfat K<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> bilden. S wird unter Entwickelung von H<sub>2</sub>S (Unterschied von K<sub>2</sub>S) gelöst, wobei K<sub>2</sub>S<sub>5</sub> entsteht, das durch überschüssiges H<sub>2</sub>S leicht wieder zu K<sub>2</sub>S reduzirt wird. Säuren entwickeln aus der nichtoxydirten Lsg. H<sub>2</sub>S ohne S-Abscheidung. Bei der Elektrolyse werden am positiven Pol S und H<sub>2</sub>S, am negativen H abgeschieden (Bunge, B. 3. 911).

Das durch Verdunsten der Lsg. erhaltene Hydrat: 2KSH+H<sub>2</sub>O (s. o.) erscheint als farblose, durchsichtige, rhomboëdrische Kryst., die sehr zerfliesslich sind und alkalisch reagiren. Verlieren erst oberhalb

170° Krystallwasser (mit wenig H<sub>2</sub>S). Nach Sabatier wird die Zusammensetzung durch die Formel: 4KSH + H<sub>2</sub>O ausgedrückt.

Wärmetönung bei der Bildung von KSH aus den Elementen +64000 cal. (Sabatier, A. ch. [5] 22. 30), der Lsg. in  $H_2O+65140$  cal. (J. Thomsen). Die bei der Reaktion: KOH (gelöst)  $+H_2S$  (Gas) = KSH (anhyd.)  $+H_2O$  (Gas) entwickelte Wärme beträgt 14480 cal. Lösungswärme für 1 Aeq. KSH in 40 bis 400 Thln.  $H_2O$  +770 cal. (bei 17°), die Wärmetönung wird bei steigender Verdünnung negativ, nimmt dann wieder ab und ist für eine Lsg. mit 1 KSH auf 115  $H_2O$  = 0. Lösungswärme des Hydrats (1 Aeq. in 45 bis 240 Thln.  $H_2O$ ) bei  $16^\circ$  +620 cal., die Hydratationswärme (4 KSH,  $H_2O$ ) +150 cal. (für  $H_2O$  flüssig), -210 cal. (für  $H_2O$  fest) (Sabatier l. c.).

#### Kaliumbisulfid.

Zweifach-Schwefelkalium.

K<sub>2</sub>S<sub>2</sub>; MG. 142,02; 100 Thle. enthalten 54,96 K, 45,04 S.

Bildet sich, wenn man eine alkoholische Lsg. von KSH der Luft aussetzt, bis die Oberfläche von abgesetztem Kaliumhyposulfit ( $K_2S_2O_3$ ) trübe wird, dann im Vakuum zur Trockne verdampft:  $2 \text{KHS} + 0 = K_2S_2 + H_2O$  (Berzelius). Nach Geiger entsteht es beim Glühen von 2 Mol. KHSO<sub>4</sub> und mindestens 7 At. C (N. Tr. 3. 1, 453) oder von 4 Mol.  $K_2CO_3$  mit höchstens 7 At. S (Berzelius, A. ch. 20. 49). Pomeranzengelbe oder gelbrothe, krystallische, leicht schmelzbare Masse. Die Lsg. in  $H_2O$  ist gelb; sie oxydirt sich an der Luft ohne Absatz von S zu Kaliumthiosulfat:  $K_2S_2 + O_3 = K_2S_2O_3$ . Säuren zersetzen sie unter Entwickelung von  $H_2S$  und Abscheidung von S (Berzelius). Wärmetönung bei der Bildung aus den Elementen +53000 cal. (Berthelot, Ch. C. 1883. 164).

#### Kaliumtrisulfid.

Dreifach-Schwefelkalium.

K<sub>2</sub>S<sub>3</sub>; MG. 174,00; 100 Thle. enthalten 44,88 K, 55,12 S.

Mit Kohle gemengt, aber sonst im reinen Zustande erhält man es, wenn man  $CS_2$ -Dampf über glühendes  $K_2CO_3$  leitet. Anfangs bildet sich Kaliumsulfokarbonat als leichtflüssige rothe Masse:  $2K_2CO_3 + 3CS_2 = 2K_2CS_3 + 3CO_2$ , welche sich dann zu einem schwarzen, schwer schmelzbaren Gemisch von C und dem Sulfid zersetzt:  $2K_2CS_3 = 2K_2S_3 + 2C$  (Berzelius, Schöne). Unreine Produkte erhält man: durch Erhitzen eines Gemenges von 4 Mol.  $K_2CO_3$  mit 10 At. S bis zum vollständigen Entweichen von  $CO_2$ ; dabei entsteht eine Schwefelleber aus 3 At.  $K_2S_3$  und 1 At.  $K_2SO_4$ :  $4K_2CO_3 + 10S = K_2SO_4 + 3K_2S_3 + 4CO_2$  (Berzelius). Ferner beim Ueberleiten von  $H_2S$  über glühendes  $K_2SO_4$  als schmelzbare, rothe Verbindung, gewöhnlich mit S verunreinigt (bei starkem

Glühen und im raschen Gasstrom kann man es rein erhalten, Schöne). Sabatier (A. ch. [5] 22. 56) erhielt durch Einwirkung von CS,-Dämpfen auf K.SO, bei Rothglut eine schön rothe, sehr hygroskopische Schmelze, welche sich an der Luft schnell oxydirte und mit einer grünlichen Schicht von S und K<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> überzog. Die Zusammensetzung entsprach etwa der Formel: K<sub>2</sub>S<sub>3,2</sub> (wahrscheinlich ein durch S verunreinigtes Präparat). Im festen Zustande gelbbraun, geschmolzen schwarz, deutlich krystallisch. In Rothglut beständig, gibt beim Weissglühen S ab. Die Lsg. in H<sub>2</sub>O ist braungelb, entfärbt sich an der Luft unter Bildung von K2S2O3 und Fällung von 1 At. S. HCl macht aus diesem und den folgenden Sulfiden H.S frei, ausserdem entsteht eine Emulsion, aus welcher sich allmählich Oeltröpfehen von H2S5 absetzen (Rebs, A. 246, 356; B. 21. 596c). Wärmetönung bei der Bildung aus den Elementen +57300 cal., für die Lsg. +58800 cal. Umsetzungswärme bei Einwirkung von HCl+J für 1 Aeq. bei 10° +16000 cal. (Sabatier, A. ch. [5] 22. 56). (Das für die kalorimetrischen Bestimmungen verwendete Sulfid war wahrscheinlich durch S verunreinigt).

#### Kaliumtetrasulfid.

Vierfach-Schwefelkalium.

K<sub>2</sub>S<sub>4</sub>; MG. 205,98; 100 Thle. enthalten 37,91 K, 62,09 S.

Man leitet Schwefelkohlenstoff-Dampf über glühendes K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, so lange noch CO, entweicht (Berzelius). Beim Glühen von K, SO, im H.S-Strom erhielt Berzelius eine schmelzbare rothe Masse mit etwa 4 At. K auf 7 At. S, die bei weiterem Ueberleiten von HoS in der Hitze S verlor (wahrscheinlich lag ein Gemenge von K2S und S vor, Schöne). Beim Schmelzen von K, CO, mit überschüssigem S im CO.-Strom bei 800° entsteht eine Schwefelleber, enthaltend K.S. und K2SO4 (Schöne). Ein durch Erhitzen von 1 Thl. K2CO3 und 2 Thln. S bereitetes Gemenge von  $K_2SO_4$  und  $K_2S_5$  wird im geschmolzenen Zustande durch  $H_2S$  unter Bildung von  $K_2S_4$ ,  $H_2O$  und S zersetzt:  $3K_2S_5 + K_2SO_4 + 4H_2S = 4K_2S_4 + 4H_2O + 4S$  (Berzelius). Kocht man  $K_2S$  mit der erforderlichen Menge S und mit  $H_2O$  (am besten in H<sub>2</sub>S-Atmosphäre), so entsteht eine Lsg. von K<sub>2</sub>S<sub>4</sub>, aus der sich ein Hydrat dieser Verbindung abscheidet (s. u.), welches im H-Strom bei Rothglut das H<sub>2</sub>O abgibt und H<sub>2</sub>O-freies K<sub>2</sub>S<sub>4</sub> als hyacinthrothe, durchscheinende, sehr veränderliche Masse zurücklässt (Sabatier, A. ch. [5] 22. 57). Berzelius erhielt eine gelbbraune, Schöne eine rothbraune krystallische Masse, die erst oberhalb 800° S abgibt und in K<sub>2</sub>S<sub>3</sub> übergeht. Mischt man K<sub>2</sub>S<sub>4</sub> mit S und leitet in der Glühhitze H.S darüber, so bleibt zuletzt eine Verbindung von etwa 4 At. K auf 9 At. S (Fünftehalb-Schwefelkalium, Berzelius), die Zusammensetzung ist jedenfalls sehr variabel. Die Lsg. (einfachste Bereitung s. o.) wird durch Säuren unter Entwickelung von H2S und Abscheidung von 3 At. S zersetzt; beim Stehen an der Luft bildet sich darin K.S.O. 2 At. S werden gefällt. Aus der Lsg. können mehrere Hydrate von K.S. erhalten werden:

1. K<sub>2</sub>S<sub>4</sub> + 2H<sub>2</sub>O kryst. aus der im Vakuum neben CaCl<sub>2</sub> konz. Lsg. in dünnen orangerothen Blättchen (Schöne) oder rothen, zirkonartigen Krystallen, auch in glänzenden, anscheinend monoklinen Prismen (Sabatier). Es scheidet sich auch aus der Lsg. mit Alk. aus. Sehr hygroskopisch, leicht in H<sub>2</sub>O, wenig in Alk. lösl. Schmilzt beim Erhitzen und gibt bei Luftabschluss H<sub>2</sub>O, H<sub>2</sub>S und S ab; der Rückstand ist dunkelbraun, erkaltet heller (Schöne).

2. K<sub>2</sub>S<sub>4</sub> + 8H<sub>2</sub>O fällt bei Zusatz von Alk. von 80° T. zur konz. Lsg. von K<sub>2</sub>S<sub>4</sub> (auch K<sub>2</sub>S<sub>5</sub>) als bräunlichrothes Oel. Durch absoluten Alk. wird diesem Hydrat H<sub>2</sub>O entzogen und es bilden sich Krystalle

(vielleicht vom ersten Hydrat) (Schöne).

3. Sabatier erhielt das Hydrat K,S, + 1/2 H,0 als lebhaft gelbe

Efflorescenz der Krystalle von K,S, + 2H,O im Vakuum.

Wärmetönung bei der Bildung von  $K_2S_4$  aus den Elementen +58300 cal. (ber.). Lösungswärme (für 1 Aeq. in 100 Thln.  $H_2O$ ) bei  $16^{\circ}+600$  cal., Umsetzungswärme bei Einwirkung von HCl+J-Lsg.+16000 cal. Lösungswärme von  $K_2S+2H_2O$  (für 1 Aeq. in  $500\,H_2O$ ) bei  $12^{\circ}-3750$  cal., Umsetzungswärme desselben (kryst.) bei Einwirkung von HCl=J-Lsg.+12100 cal. Lösungswärme von  $K_2S+\frac{1}{2}H_2O$ 0-1120 cal. bei  $11,3^{\circ}$ .  $H_2S$  zersetzt verd. Lsgn. unter S-Abscheidung; die Menge des abgeschiedenen S steigt mit der Verdünnung. Entsprechend ist die Wärmetönung bei Einwirkung von  $H_2S$  auf verd. Lsgn. positiv, während  $H_2S$  mit dem Hydrat  $K_2S_4+2H_2O$  nur beim Erwärmen reagirt.

# Kaliumpentasulfid.

Fünffach-Schwefelkalium.

K,S,; MG. 237,96; 100 Thle. enthalten 32,81 K, 67,19 S.

Bildung und Darstellung. Aus anderen S-Verbindungen des h beim Erhitzen mit S bis höchstens 600° (Berzelius, Schöne) entstehend. 1 Mol. K, CO, wird in trockenem H, S mit 4 At. S erhitzt; k,S, sondert sich als Bodensatz ab, kann auch durch Alk. aus der Schmelze (welche noch K<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> enthält) ausgezogen werden (Drechsel, J. pr. [2] 4. 20; Ch. C. 1871. 682). Dieselben Produkte erhält man aus KOH und überschüssigem S. Nach der ersten Methode dargestellt, dunkelgelbbraun, nach der zweiten roth. Schmelzbar, aber nur his 600° beständig. Reagirt alkalisch, riecht nach H2S, schmeckt bitter und alkalisch. An Metalle (z. B. Ag) gibt es 4 At. S ab (Berzelius, Vauquelin, A. ch. 6. 25). An der Luft erh., verbrennt es zu K2SO4 and SO, bei langsamer Oxydation zu K2S2O3 unter S-Abscheidung. In einem Strome trockenen Wasserdampfes entwickelt sich viel H.S und 88 bleibt ein weisser Rückstand von K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Drechsel). K<sub>2</sub>S<sub>5</sub> ist sehr hygroskopisch und löst sich in H<sub>2</sub>O mit gelbbrauner Farbe (nach H. Rose, P. A. 55, 533) unter Kälteerzeugung. Die Lsg. wird auch durch Digestion der Lsgn. von K2S bis K2S4 oder von KSH mit S bereitet (Berzelius, Drechsel); ferner durch Kochen von Kalilauge (auch K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>) mit S:  $6KOH + 12S = 2K_2S_5 + K_2S_2O_3 + 3H_2O$ , sowie durch Kochen von alkoholischem KSH mit H.S. (Drechsel). Lsg.

gelbbraun, nach der ersten Methode bereitet dunkelroth, schwach alkalisch, nicht ätzend. Auch in Alk. mit gelbbrauner Farbe lösl., wird aber durch Alk. von 90 % T. aus der konz. Lsg. als rothes Oel gefällt (Schöne). Die Lsg. in H<sub>2</sub>O zersetzt sich beim Kochen in Wasserstoffschwefel und K<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (Schöne, Drechsel). H<sub>2</sub>S und HCl+J (in KJ gelöst) fällen S, ebenso CO<sub>2</sub>; Schwefelkohlenstoff nimmt S auf (Drechsel). Mit Säuren scheidet die Lsg. in der Kälte nach einiger Zeit, beim Kochen sogleich S aus unter H<sub>2</sub>S-Entwickelung. Sie löst in der Wärme unter Luftabschluss noch mehr S. (Ueber weitere Reaktionen siehe besonders Drechsel 1. c., sowie Gmelin-Kraut II. 1. 38).

Durch Zusammenschmelzen von  $K_2CO_3$  mit S unter möglichstem Luftabschluss werden leberbraune Massen erhalten, die Schwefellebern (Hepar sulfuris salinum s. alkalinum, schon den Alchemisten des Mittelalters bekannt, von Stahl als eine Verbindung von Alkali mit S, Kali sulfuratum betrachtet). Je nach der angewandten Menge S werden verschiedene Sulfide gebildet, Nebenprodukt ist stets  $K_2S_2O_3$ , z. B.:  $3K_2CO_5 + 8S = 2K_2S_3 + K_2S_2O_3 + 3CO_2$ . Ueber die Bedingungen, unter denen nur eines der Sulfide gebildet wird, siehe bei den betreffenden. Die höheren Sulfide zerfallen bei zu starkem Erhitzen der Schmelze in niedere Sulfide und S  $(K_2S_5$  bereits bei  $600^\circ$ ),  $K_2S_2O_3$  in  $K_2S_5$  und  $K_2SO_4:4K_2S_2O_3=3K_2SO_4+K_2S_5$ . Durch Behandeln mit Alk. lassen sich den Schwefellebern die Sulfide entziehen. Sie werden als Arzneimittel verwendet und dienten früher zur Bereitung des Sulfur praecipitatum (durch Fällen des S mit Säuren). Vergl. Gmelin-Kraut (H. 1. 39); Graham-Otto (III. 1884. 245); Berzelius (auch A. ch. 20. 49); Mitscherlich, Schöne, Kemper (A. Ph. [3] 1. 479).

Die Konstitution der Polysulfide behandeln: Geuther (Lehrb. 1870); H. Böttger (A. 223. 343; Ch. C. 1884. 601); Drechsel (J. pr. [2] 4. 20); Spring und Dimarteau (Bl. [3] 1. 311; Ch. C. 1889. 1, 502); letztere fassen die höheren Sulfide ( $K_2S_2$  etc.) auf Grund mehrerer Reaktionen (mit Kaliumsulfit, Aethyljodid, Hg) und physikalischer Eigenschaften (Verhalten bei der Dialyse) als Lsgn. von S in  $K_2S$  auf, deren Gehalt mit der T. varürt nach:  $S_t = S_0 (1 + 0.000956t + 0.00000193t^2)$  [ $S_t$  die bei  $t^0$  gelöste Menge  $S_t$ ,  $S_0$  bei  $t^0$  gelöste Menge]. Indessen ist  $t^0$  gelöste Menge  $t^0$  gelöste Menge]. Indessen ist  $t^0$  gelöste Menge]. Siehe auch Berthelot (C. r. 146; Ch. C. 1883. 147).

#### Kaliumsulfit.

K<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>; MG. 157,92; 100 Thle. enthalten 49,43 K, 20,25 S, 30,32 O.

Bildung und Darstellung. Des H<sub>2</sub>O-freien Salzes: Man löst 100 g KOH in 200 ccm luftfreiem H<sub>2</sub>O, sättigt mit SO<sub>2</sub>, fügt noch 100 g KOH, in möglichst wenig H<sub>2</sub>O gelöst, zu und lässt im Vakuum oder in N-Atmosphäre verdunsten. Ferner entsteht es aus dem folgenden Hydrat (K<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>O) beim Erhitzen bis auf 120° (Ber-

thelot). Kryst. in kleinen, hexagonalen Prismen. An der Luft zerfliesslich, in heissem H<sub>2</sub>O weniger lösl. als in kaltem; die verd. Lsg. oxydirt sich leicht. Wärmetönung bei der Bildung aus den Elementen +136300 cal. (Berthelot, A. ch. [6] 1. 75; Ch. C. 1883. 145). Lösungswärme bei 18° —1750 cal. (Bernhardi, N. Tr. 9. 2, 14; Hartog, C. r. 109. 179; Ch. C. 1889. 2, 397; Amer. Journ. of Pharm. 20. 3; Rep. Pharm. 1. 174; Ch. C. 1890. 2, 200).

 $K_2SO_3 + H_2O$ . Man versetzt die Lsg. des vorigen oder des Hydrates  $K_2SO_3 + 2H_2O$  mit Ae. (Danson, Soc. 2. 205; A. 72. 228; J. 1849. 248); das Hydrat fällt als krystallinischer Niederschlag (?).  $K_2S_2O_5$  Kaliumpyrosulfit, -metasulfit) wird in  $H_2O$  gelöst und durch eine äquivalente Menge von KOH ges.; nach dem Eindampfen und Erkaltenlassen kryst. es. Verliert sein  $H_2O$  unterhalb  $120^\circ$ . Lösungswärme von  $K_2SO_3 + H_2O$  bei  $12^\circ$  550 cal. (Berthelot, l. c.).

**K<sub>2</sub>80**, +2**H<sub>2</sub>0**. SO<sub>2</sub> wird in eine verd. wässerige Lsg. von K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> geleitet, bis alle CO<sub>2</sub> ausgetrieben ist, und die Lsg. neben H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> verdunstet. Beim Verdampfen auf dem Wasserbade entsteht ein wässeriger Krytallbrei (Muspratt, A. 50. 261). Schiefe, rhombische Octaëder von stark alkalischer Reaktion, bitter. Wird an der Luft undurchsichtig unter Oxydation zu K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Wird von 1 Thl. kaltem H<sub>2</sub>O gelöst, noch leichter lösl. ist es in heissem H<sub>2</sub>O (Fourcroy und Vauquelin, A. ch. 24. 254). Gefrierpunktserniedrigung für 1 g 0,285; Mol.-Gefrierpunktserniedrigung (M. A) 45,1 (Raoult, C. r. 98. 510). Neutralisationswärme von SO<sub>2</sub> (gelöst) und 2KOH (gelöst) bei 13° +15920 cal. Lösungswärme +720 cal. (Berthelot).

Alle Hydrate verlieren beim Erhitzen (bis 120°) das  $H_2O$  unter Aufblähen; das hierbei entstandene  $H_2O$ -freie Salz zersetzt sich bei Ausschluss der Luft (in einer N-Atmosphäre) erst oberhalb 450° nach der Gleichung:  $4K_2SO_3 = K_2S + 3K_2SO_4$  (Röhrig, J. pr. 145. 219; Berthelot l. c.). Nur bei Luftzutritt wird  $SO_3$  entwickelt.  $K_2SO_3$  wird durch HCl theilweise in KHSO<sub>3</sub> und KCl zerlegt; die Wärmetönung ist beim Zusammenwirken von 2 Mol.  $K_2SO_3$  und 2 Mol. HCl —1800 cal., von 2 Mol.  $K_2SO_3$  und 9 Mol. HCl —2400 cal. (in Folge theilweiser Zersetzung von KHSO<sub>3</sub>, Berthelot).

Saures Kaliumsulft KHSO<sub>3</sub> wird als weisse Krystallmasse erhalten, wenn man eine konz. Lsg. von K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> mit SO<sub>2</sub> übersättigt und mit absolutem Alk. vermischt. Kryst. monoklin, Habitus prismatisch (Marignac, A. Min. [5] 12. 32; J. 1857. 118). Reagirt neutral, schmeckt nach SO<sub>2</sub> und entwickelt an der Luft langsam dieses Gas, ebenso verhält sich die wässerige Lsg. beim Durchleiten indifferenter Gase (Muspratt, Rammelsberg, P. A. 67. 245; Gernez, C. r. 64. 606; J. 1867. 86). Bei 190° zersetzt sich das Salz unter Abgabe von H<sub>2</sub>O und SO<sub>2</sub> nach der Gleichung: 6KHSO<sub>3</sub> = K<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + 2K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> + 2SO<sub>2</sub> + 3H<sub>2</sub>O. Bei höherer T. zerlegt sich das Thiosulfat in Sulfat und Polysulfid, und die Reaktion wird alkalisch (Geuther, A. 224. 218; B. 17. 403c). Gefrierpunktserniedrigung für 1 g (in 100 g H<sub>2</sub>O) 0,270°. Mol.-Gefrierpunktserniedrigung (M. A.) 32,5 (Raoult, C. r. 98. 510). Neutralisationswärme von 1 Mol. SO<sub>2</sub> (in H<sub>2</sub>O gelöst) und 1 Mol. KOH (gelöst) bei 13° +16600 cal. (Berthelot, A. ch. [6] 1, 75).

Kaliumpyrosulfit, Kalium disulfit K2S2O5 entsteht, wenn man eine konz. Lsg. von K2CO3 in der Siedehitze (auch bei niederer T., Berthelot) mit SO2 sättigt, bis alle CO2 ausgetrieben ist und die Lsg. sich grünlich färbt; beim Erkalten und Verdunsten über H.SO. setzen sich harte, körnige Krystalle ab (Muspratt, A. 50. 261). Statt K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> kann man auch KHCO<sub>3</sub>, KOH oder eine mit Ca(OH)<sub>2</sub> versetzte K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-Lsg. (technische Methode, Bocke und Roberts, B. 20. 29e; Ch. C. 1887. 320) verwenden. Kryst. im monoklinen System, Habitus tafelförmig (Marignac, A. Min. [5] 12. 32). Geschmack salzig. In H<sub>2</sub>O langsam lösl., in Alk. wlösl., unlösl. in Ae. Luftbeständig, verliert aber gepulvert im Vakuum SO<sub>2</sub> und geht in K<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> über (Röhrig, J. pr. 145. 219). Es zersetzt sich erst in Dunkelrothglut nach der Gleichung:  $2K_2S_2O_5 = 2K_2SO_4 + SO_2 + S$ . Nach Berthelot existiren zwei Modifikationen dieses Salzes, welche sich in ihren physikalischen Eigenschaften unterscheiden: 1. das gewöhnliche, Kaliumdisulfit, und 2. Kaliummetasulfit (vielleicht ein Polymeres des ersten), aus der mit KOH versetzten Lsg. des ersten bei Erhitzen auf 100° gebildet. Wärmetönung bei der Bildung von Disulfit: 2SO, (gelöst) + K,O (gelöst) = K<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>5</sub> (gelöst) bei 13° +16600 cal., von Metasulfit (aus den gleichen Lsgn.) +19200 cal. Beim Lösen von Disulfit in verd. Kalilauge bei 13° werden 15200 cal. frei, von Metasulfit 12700 cal.; bei der Bildung des letzteren aus den Elementen 184700 cal. (C. r. 96. 208; Ch. C. 1883. 162).

Findet in der Farbentechnik Verwendung, auch in der Brauerei

als Zusatz zur Würze und Maische.

#### Kaliumsulfat.

Normales oder neutrales Kaliumsulfat. Tartarus vitriolatus, Arcanum duplicatum.

 $K_{2}SO_{4}$ ; MG. 173,88; 100 Thle. enthalten 44,89 K, 18,39 S, 36,72 O.

Geschichtliches. Schon im 14. Jahrh. kannte man dieses Salz, das zuerst aus den Rückständen bei der Scheidewasserbereitung (aus KNO<sub>3</sub> und H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>), später durch Zersetzen von Weinsteinsalz (K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>) mit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> gewonnen wurde. Die Entstehung aus KOH und H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> war bereits Glauber und Boyle bekannt.

Vorkommen. Als  $K_2SO_4$  nur in Laven (Vesuv) als Glaserit (Dana, Syst. of Min. 5. Aufl. 615), im Meerwasser (nur ca. 0,15%), in Salzsoolen; hauptsächlich aber als Doppelsalz mit MgSO<sub>4</sub> und MgCl<sub>2</sub>: Kainit ( $K_2SO_4$ , MgSO<sub>4</sub>, MgCl<sub>2</sub>+6H<sub>2</sub>O), Schönit ( $K_2SO_4$ , MgSO<sub>4</sub>+6H<sub>2</sub>O), ferner im Polyhalit ( $K_2SO_4$ , MgSO<sub>4</sub>, 2CaSO<sub>4</sub>, 2H<sub>2</sub>O), Krugit ( $K_2SO_4$ , MgSO<sub>4</sub>, 4CaSO<sub>4</sub>, 2H<sub>2</sub>O) etc. (vergl. S. 2).

Bildung. 1. Kalilauge vereinigt sich sehr heftig mit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, zuweilen unter Lichtentwickelung. — 2. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> zersetzt K-Salze bei gewöhnlicher oder höherer T. unter Bildung von K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Gewöhnlich (bei niederer oder mittlerer T.) bildet sich KHSO<sub>4</sub>, das saure Salz, leichter;

bei höherer T. K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> allein; dagegen wird kryst, KCl nur durch verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (40° Bé.) in K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> übergeführt (Balard, Bl. soc. d'encourag. 1865. 571). — 3. Aus den natürlich vorkommenden Doppelsalzen kann nach verschiedenen Methoden K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> abgeschieden oder durch Doppelzersetzung mit Sulfaten (z. B. MgSO<sub>4</sub>) erhalten werden.

Darstellung. Unter Anwendung von H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> wurde es früher fast ausschliesslich gewonnen, so als Nebenprodukt bei der Darstellung von HNO<sub>3</sub>, der Pottaschereinigung und auch gegenwärtig noch bei der Verarbeitung der Stassfurter Salze (Chloride). (Die Methoden, um KCl in K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> überzuführen, entsprechen genau den für die Sulfatbereitung aus NaCl angewendeten Verfahren (siehe Leblanc-Prozess bei der Sodafabrikation). Aus Vareclaugen und den Mutterlaugen von der NaCl-Gewinnung aus Meerwasser wird es durch Verdampfen und Krystallisirenlassen gewonnen. Zur Darstellung aus Feldspath werden 2 Thle. desselben mit 1 Thl. Kalk und 1 Thl. Gips heftig geglüht und die Schmelze mit heissem H<sub>2</sub>O ausgelaugt; es scheidet sich zuerst Gips, dann K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>

ab (Tilgham, Graham-Otto III. 1884. 122).

Die Gewinnung von K.SO, aus den Stassfurter Salzen durch Abscheidung oder doppelte Umsetzung ist erst in neuerer Zeit lohnend geworden. Das in Stassfurt produzirte sulfathaltige Rohsalz besteht torwiegend aus Kainit, Kieserit (MgSO<sub>4</sub>+H<sub>2</sub>O), Schönit, die durch Camallit, Sylvin etc. stark verunreinigt sind; verhältnissmässig rein undet sich Kieserit, nur mit wenig NaCl und Carnallit vermischt. Roher Mieserit kann einem Aufbereitungsverfahren unterworfen werden: Man list das Salz in H<sub>2</sub>O; es setzt sich das spezifisch schwere MgSO<sub>4</sub>, gemischt mit NaCl ab, dem durch HoO oder dünne Laugen (Waschlaugen) das NaCl entzogen wird; Kieserit bleibt als stärkemehlartiges Pulver zurück (Grüneberg). Die Mehrzahl der Darstellungsweisen von K.SO. aus diesen Salzen beruht auf folgenden Reaktionen: MgSO4 wird durch KCl m heisser Lsg. leicht in künstlichen Schönit (K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, MgSO<sub>4</sub> + 6H<sub>2</sub>O) übergeführt. Schönit wird durch KCl-Lsg. unter bestimmten Beingungen in K.SO, und MgCl, zersetzt. - Aus Kieserit K.SO, darustellen, wurde zuerst von Grüneberg (B. 14, 1179) versucht. Durch Lisen eines Gemisches von 1 Aeq. KCl und 2 Aeqn. MgSO, wird, wie eben angegeben, kryst. Schönit bereitet und dieser, mit 1 Aeg. KCl gemengt, bei hoher T. oder unter Druck zersetzt: K2SO4+MgSO4+3KCI =2K2SO4 + MgCl2, KCl (Carnallit). Schmidtborn lässt die heisse Lauge von Schönit oder MgSO, auf trockenes KCl einwirken, dagegen zersetzt Michels kryst. Schönit durch kaltges. KCl-Lsg. Statt des KCl kann man auch Carnallit in dem entsprechenden Aequivalentverhaltniss anwenden, erhöht allerdings dadurch den Gehalt der Lsgn. und Krystallen an Cl-Verbindungen, welche durch systematisches Auslangen entfernt werden müssen (Grüneberg). Zur Gewinnung von KSO, aus Kainit und den anderen Sulfat enthaltenden Doppelsalzen sind zahlreiche Verfahren angegeben worden. Aus reinem Kainit lassen sich die Cl-Verbindungen durch längeres Liegen an feuchter Luft oder besser durch einen Strom heissen Wasserdampfes in Lsg. bringen, und es bleibt Schönit im kryst. Zustande zurück (Borsche und Brünjes). bewöhnlich aber ist der Kainit ausserordentlich unrein, namentlich stark mit Carnallit und Sylvin vermengt. Borsche (B. 11, 1851) gewinnt

aus solchem Material durch successive Behandlung mit kaltem oder mässig erwärmtem H<sub>2</sub>O oder Waschlaugen und darauffolgendes Eindampfen ziemlich reines K2SO4. Die Wechselzersetzung des KCl mit MgSO4 wird durch die Anwesenheit von MgSO4 gehindert; deswegen setzt Brünjes (B. 11. 259) der Lsg. Alk. zu, welcher K, SO, (gemischt mit wenig KCl) sogleich nach der Entstehung niederschlägt und darauf durch Abdestilliren wieder gewonnen wird. Dupré und Hake (B. 13. 210) behandeln feingemahlenen Kainit mit MgSO<sub>4</sub>-Lsg. und erhalten aus den Laugen eine allerdings ziemlich unreine Krystallisation von Schönit. Diese wird mit Kalk gemischt, calcinirt und ausgelaugt:  $K_2SO_4$ ,  $MgSO_4 + CaO = K_2SO_4 + MgO + CaSO_4$ . Auch Kainit selbst kann mit günstigem Erfolge dieser Calcination unterworfen werden. (Hieran schliessen sich die Verfahren von Böckel [B. 14. 2076] und E. Meyer [B. 15, 1594]). Aus hauptsächlich chloridhaltigen Rohsalzen (Carnallit etc.) erhält man nach Hake (B. 13. 940) durch Mischen der Lsg. mit Gips und Kieserit in HoO unlösliches 2(KCl+MgCl)+ MgSO<sub>4</sub> + CaSO<sub>4</sub> = (K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> + CaSO<sub>4</sub>) + 3MgCl<sub>2</sub>. Wird dies calcinirt und durch siedendes H<sub>2</sub>O zerlegt, so geht K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> in Lsg. — Dupré (Ch. C. 1893. [2] 509) benutzt zur Trennung der K- von den Mg-Verbindungen NH<sub>2</sub>, das bei mehrmaligem Einleiten in die Lsg. zuerst Mg(OH)<sub>2</sub> fällt, dann aber das noch gelöste Mg in Lsg. hält, so dass sich beim Krystallisiren nur die K-Verbindungen ausscheiden. Der NH3-Gehalt der Lsg. wird durch Erhitzen mit dem ausgefällten Mg(OH), wieder gewonnen.

Bemerkenswerth sind noch folgende Methoden, aus Schönit (nach einem der oben genannten Verfahren bereitet) K, SO, darzustellen. Nach Precht (B. 14, 2429) wird Schönit durch Glühen mit Kohle theilweise in K2S, K2S2 und MgO zerlegt, während SO2 entweicht. K2S wirkt bei Glühhitze auf das Doppelsalz ein und zerlegt es in K2SO4, MgO und SO, oder H.S. Man laugt dann mit heissem H.O aus und lässt erkalten, K2SO4 kryst., während K2S in Lsg. bleibt. Wendet man eine geringe Menge Kohle an, 1 At. auf 2 Mol. Schönit, so erhält man K2SO4 direkt, indem die Bildung von K2S vermieden wird:  $2 K_2 Mg(SO_4)_2 + C = 2 K_2 SO_4 + 2 MgO + 2 SO_2 + CO_2$ .  $H_2O$  zieht  $K_2 SO_4$  aus (Schwarz, D. 219. 353; B. 18. 201c). Müller (B. 18. 464c und 675c) schmiltz ein Gemenge von KCl,  $MgSO_4$  (oder Schönit) und Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (Pyrit-Abbrände) zusammen; es entsteht K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und eine in K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-Lsg. unlösliche Mg-Fe-Verbindung. Zur Darstellung aus KO (Sylvin) geben Schmidtborn und Darves an (B. 20. 268c), ges. Lsgn. von (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (das sehr wohlfeil) und KCl in äquivalenten Mengen zu mischen, oder festes KCl zur heissen Lsg. von (NH<sub>1</sub>) SO<sub>4</sub> oder umgekehrt dieses in fester Form zur heissen KCl-Lsg. zu geben-In allen Fällen scheidet sich sofort der grösste Theil von K, SO, als Schlamm ab, beim Eindampfen der Rest, endlich beim Abkühlen NH,Cl-

Eigenschaften. Kleine, harte, farblose Krystalle des rhombischen Systems, sechsseitige Pyramiden oder Prismen. Zuweilen kommen auch rhomboëdrische Formen vor (Mitscherlich, P. A. 18, 169; 58, 468; Rammelsberg, Neueste Forschungen 1857, 34; Gmelin-Kraut II-1, 45). SG. nach:

Karsten Filhol Watson Penny Stolba 2,6232 2,625 2,636 2,644 2,645 bei 16° 
 Favre u. Valson
 Schröder
 Joule u. Playfair
 Kopp
 Retgers

 2,653 bei 21,8°
 2,658 bei 3,9°
 2,656 bei 3,9°
 2,662
 2,666 bei 20°

Geschmack schwach salzig-bitter. S. 1073° (V. Meyer und Riddle, B. 26. 2443). Verflüchtigt sich bei längerem Erhitzen über der Gasflamme in weissen, nicht alkalischen Dämpfen (Boussingault, A. ch. [4] 12. 427; J. 1867. 151). Flüchtigkeit in der Bunsen'schen Flamme (bei etwa 2300°) 0,127 (die von NaCl = 1 gesetzt) (Bunsen, A. 138. 363). An der Luft zieht es sehr allmählich H<sub>2</sub>O an und zerfliesst zuletzt (Mulder, Scheik. Verh. 1864. 271).

### Löslichkeit bei verschiedenen Tn.:

| Mulder<br>(Scheik. Verh. 1864. 49)                           |                                                                                    |                                                           | Andreä (J. pr. 137, 471)<br>nach zwei Methoden bestimmt                      |                     |                              |                                              |                                    |                              |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| T.                                                           | Lōs-<br>lich-<br>keit                                                              | T.                                                        | Lös-<br>lich-<br>keit                                                        | T.                  | Lös-<br>lich-<br>keit        | T.                                           | Lös-<br>lich-<br>keit              | T.                           | Lös-<br>lich-<br>keit                                                                |
| 0<br>5<br>10<br>15<br>20<br>25<br>30<br>35<br>40<br>45<br>50 | 8.46<br>9.1<br>9.7<br>10.3<br>10.9<br>11.6<br>12.3<br>13.1<br>14.0<br>14.9<br>15.8 | 55<br>60<br>65<br>70<br>75<br>80<br>85<br>90<br>95<br>100 | 16,8<br>17,8<br>18,8<br>19,8<br>20,8<br>21,8<br>22,8<br>23,9<br>25,0<br>26,2 | +0.194 zwei T t=0 u | 104 (t-10) heilen, and 10) d | 0) -0,000<br>von de<br>ie konve<br>d 70) die | 03083 (t-<br>enen der<br>exe Seite | -10)2, be<br>erste<br>der zw | 7,366 9,430 10,882 14,739 16,542  s = 9,219 esteht aus (zwischen eite (zwier t-Achse |

Löslichkeit bei 0° 8,36 (Gay-Lussac, A. ch. 11. 300), 8,5 (Gerardin), 7,31 (Möller, P. A. 117. 386). Nordenskjöld (P. A. 131. 314) berechnete die folgende (logarithmische) Löslichkeitskurve:  $\log S = -1,1061 + 0,8117 \left(\frac{t}{100}\right) - 0,3245 \left(\frac{t}{100}\right)^2$ .

Sied. der ges. Lsg. nach:

Gay-Lussac Griffith Mulder Kremers (P. A. 99, 43; J. 1856, 275)

101,5
26,33
101,7
26,75
103° Prozentgehalt derselben:
-

SG. der Lsgn. mit:

1 2 3 4 5 6 7 8 9% K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 1,0082 1,0163 1,0245 1,0328 1,0410 1,0495 1,0579 1,0664 1,0750 bei 15° (Gerlach, Fr. 8, 287).

Andere Bestimmungen siehe bei Kremers (P. A. 96, 92; J. 1855. 295; Struve, Z. [2] 5, 323; Gmelin-Kraut, H. 1, 46). Für Lsgn.

schwacher Konzentration, mit bis zu 2.5%  $K_2SO_4$ , gilt zwischen dem SG. der Lsg. und dem des reinen  $H_2O$  bei gleicher T. die Beziehungsgleichung:  $D_t = d_t + 0.00816$  p ( $D_t = SG$ . der Lsg.,  $d_t = SG$ . des reinen  $H_2O$ , p = Prozentgehalt an Salz) (Mac-Gregor, Ch. N. 62. 223, 232; Ch. C. 1890. [2] 939). Ueber Volumveränderungen der Lsgn. beim Erwärmen siehe Kremers (P. A. 114. 41; J. 1861. 60). In absolutem Alk. unlösl., in wässerigem Alk. steigt die Löslichkeit proportional der T. (Gerardin, A. ch. [4] 5. 147; J. 1865. 64). Löslichkeit in Alk. von:

10 20 30 40 Gewichtsprozent 3,9 1,46 0,55 0,21 bei 15°

(Schiff, A. 118. 362; J. 1861. 87).

Auch in Glycerin etwas lösl. (Vogel, N. Repert, Pharm. 16, 557; J. 1867, 191). In Kalilauge vom SG. 1,35 unlösl. (Liebig, A. 11, 262), schwierig lösl. in Kaliumacetatlsg. (Stromeyer). Von allen K-Salzen am wenigsten in NH<sub>3</sub>-Flüss. lösl. (Giraud, Bl. 43, 552; B. 18, 427c; Ch. C. 1885, 529). Gefrierpunktserniedrigung für 1g in 100 g H<sub>2</sub>O 0,201° (Rüdorff, P. A. 116, 55; J. 1862, 20), 0,224° (de Coppet, A. ch. [4] 24, 535; auch Raoult, C. r. 98, 510); nach letzerem die Mol.-Gefrierpunktserniedrigung (M. A.) = 39,0. 12 Thle. mit 100 Thln. H<sub>2</sub>O erniedrigen die T. um 3,0° (Rüdorff, P. A. 136, 276; B. 2, 68). Gefrierpunkt der ges. Lsg. 1,9°; eine Mischung von 10 Thln. Salz mit 100 Thln. Schnee nimmt dieselbe T. an (Rüdorff, P. A. 122, 337; J. 1864, 97).

Optische Refraktion einer verd. Lsg.: µ = 0,248; Molekular-

refraktion: µ.M = 43,1 (Doumer, C. r. 110, 41).

Spez. Wärme von  $K_2SO_4 = 0.196$  zwischen 13 und 45° (Kopp, A. Suppl. III. 1. 289); 0,19011 zwischen 15 und 98° (Regnault, A. ch. [3] 1. 129; P. A. 53. 60, 243). Spez. Wärme der Lsg.  $(K_2SO_4 + 200H_2O) = 0.940$  bei 18° (J. Thomsen, P. A. 142. 337), für Lsgn. von 1 Aequivalent Salz in

50 Aeq. 100 Aeq. 200 Aeq. H.O zwischen 18 u. 23° 0.9155 0,8965 0,9434 Mol.-Wärme 914 1770 3560 Spez.Wärme 0,9155 0.9020 0,9463 zwischen 19 u. 52° Mol.-Wärme 1781 3571 914 (Marignac, A. ph. nat. [N. P.] 55. 113; Ch. C. 1876. 290).

Wärmetönung bei der Bildung aus den Elementen +344640 cal. (J. Thomsen), +342200 cal. (Berthelot), aus  $K_2$ ,  $O_2$ ,  $SO_3$  +273510 cal. (J. Thomsen), der Lsg. aus  $K_2$ , O,  $SO_3$  +195850 cal. (J. Thomsen). Neutralisationswärme von  $K_2O$  (gelöst) und  $H_2SO_4$  (gelöst) +31290 cal. (J. Thomsen), +31420 cal. (Berthelot, A. ch. [5] 4. 106), von 2KOH (fest)  $+H_2SO_4$  (fest) zu  $K_2SO_4$  (fest)  $+H_2O$  (fest) +81400 cal. (Berthelot). Lösungswärme: -6380 cal. (J. Thomsen) bei  $18^{\circ}$ : -6040 cal. (Berthelot), -6040 bis -6290 cal. (Pickering, Ch. N. 1885. 98; B. 18. 45c). Wärmetönung beim Mischen von  $K_2SO_4$ -Lsg. (1 Mol. in 200 Mol.  $H_2O$ ) mit 1 Mol.  $SO_3$  (1 Mol. in 200 Mol.  $H_2O$ ) -1650 cal., desgl. mit 2 Mol.  $SO_3$  (1 Mol. in  $SO_3$  Cal. (J. Thomsen).

Beim Erhitzen und selbst Glühen sehr beständig (s. oben). Beim Glühen im H-Strom wird es reduzirt, bei 500° entsteht ein Gemenge von KOH und KSH (letzteres zerlegt sich sofort in K2S und H,S), ausserdem wenig rothes Kaliumpolysulfid: Schwieriger ist die Reduktion durch CO, wobei einfach K<sub>2</sub>S und CO<sub>2</sub> entsteht: K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> + 4CO = K<sub>2</sub>S + 4CO<sub>2</sub> (Reaktionswärme 16,6 Cal.). Reine Kohle wirkt ebenso, aber in O-freier Atmosphäre nur bei der höchsten T. (Berthelot, A. ch. [6] 21. 397). Durch feinvertheiltes Fe wird es beim Rothglühen in K.O., Fe.O., und FeS (d'Heureuse, P. A. 75. 255; J. 1847/48. 372), beim Glühen mit NH<sub>2</sub>Cl (5 bis 8 Thle.) in KCl verwandelt (H. Rose, P. A. 74. 568; Nicholson, Ch. N. 26. 147; Ch. C. 1872. 726). Starke Säuren (HCl etc.) entziehen die Hälfte des KOH und KHSO<sub>4</sub> entsteht (Kane, A. 19. 1). Trockene HCl treibt bei einer T. über 100° H, SO, aus; die Umwandlung ist bereits vor Beginn der Rothglut vollständig (Heusgen, B. 9. 1671; siehe auch Prescott, Ch. N. 36. 178; Ch. C. 1878. 2). Das gepulverte Salz absorbirt den Dampf von  $SO_3$  sehr langsam und entlässt ihn wieder beim Erhitzen (H. Rose, P. A. 38. 122). Die Lsg. zersetzt sich durch Elektrolyse nach der Gleichung:  $K_2SO_4 = 2K + O + SO_3$ , bei längerer Stromdauer wird auch das entstehende KOH und  $H_2SO_4$  elektrolytisch zerlegt (unter Entwickelung von H und O) (Bourgoin, Bl. [2] 12. 435; J. 1869. 151).

 $\mathbf{K}_{2}\mathbf{SO}_{4} + \mathbf{H}_{2}\mathbf{O}$  scheidet sich aus der Lsg. ab, welche neben  $\mathbf{K}_{2}\mathbf{SO}_{4}$  auch Kaliumphenylsulfit (benzolsulfosaures Kali  $\mathbf{C}_{6}\mathbf{H}_{5}\mathbf{SO}_{3}\mathbf{K}$ ) enthält. Gelbe, sehr harte Kryst., von denen des  $\mathbf{K}_{2}\mathbf{SO}_{4}$  ganz verschieden; können aus siedendem  $\mathbf{H}_{2}\mathbf{O}$  umkryst. werden und scheiden sich in grossen Blättern ab, die beim Erhitzen dekrepitiren (Ogier, C. r. 82. 1058; B. 9. 732).

Anwendung. Namentlich bei der Pottaschebereitung nach dem Leblanc-Verfahren, bei der Alaun- und Glasfabrikation, dient auch als Medikament.

Saures Kaliumsulfat KHSO<sub>4</sub>; 100 Thle. enthalten 28,73 K, 0,74 H, 23,54 S, 46,99 O. Zuerst von Rouelle 1754 aus K,SO, dargestellt. Kommt in der Natur als Minesit (vulkanisches Produkt) vor (bei Neapel in seidenartigen Fasern) (Scacchi, J. pr. 55. 54; Dana's Syst. 5. Aufl. 615). Bildung und Darstellung: Beim Abdampfen der Lsg. von 1 Mol. K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> in 1,5 oder mehr Mol. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> hinterbleibt eine Salzmasse, die sich um so schneller in eine Flüss. und Krystalle von KHSO, verwandelt, je grösser die H2SO,-Menge ist. Aus der Lsg. von 1 Mol. K.SO, in weniger als 1 Mol. H.SO, kryst. K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, die Mutterlauge enthält Kaliumpyrosulfat (K<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>7</sub>), das auch in der Mutterlauge von KHSO4 sich findet, und zwar in um so grösserer Menge, je kleiner das Verhältniss der angewendeten H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> zu K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Jacquelain, A. ch. 70. 311; Gmelin-Kraut II. 1. 48). Bei Dest. von gleichen Mol. KNO3 und H2SO4 verbleibt ein Rückstand von KHSO4 (Geiger, Mag. Pharm. 9. 251). Tschermak erhielt es durch Mischen von alkoholischem KOH mit H<sub>2</sub>SO<sub>1</sub> und Eindampfen. — Eigenschaften: Kryst. nach Jacquelain in Rhomboëdern vom SG. 2,163, bei 197° schmelzend, nach Marignac (A. Min. [5] 9. 6) rhombisch,

Habitus tafelförmig, mit dem SG. 2,478 (Joule und Playfair), 2,305 (Schröder, Dichtigkeitsmessung, Heidelbg. 1873). S. 315,5° (Joule und Playfair), 200° (Mitscherlich), 210° (C. Schultz), geschmolzen ein wasserhelles Oel, das zu einer durchscheinenden, harten, weissen Masse erstarrt. Geschmack sehr sauer, ebenso die Reaktion. 1,07 Thle. lösen sich bei:

(Kremers, P. A. 92, 497; J. 1855. 294).

Sied. der ges. Lsg. bei 105° (Griffith), 108° (Kremers).

Gefrierpunktserniedrigung für 1 g KHSO<sub>4</sub> in 100 g H<sub>2</sub>O = 0,334°, demnach die Mol.-Gefrierpunktserniedrigung 34,8 (Raoult, C. r. 98. 510). Spez. Wärme zwischen 19 und 51° 0,244 (Kopp, A. Suppl. III. 1. 289). Wärmetönung bei der Bildung aus K, H, O<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub> +206020 cal. (J. Thomsen, Thermochem. Unters. III. 236), Neutralisationswärme von H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (fest) + KOH (fest) zu KHSO<sub>4</sub> (fest) + H<sub>2</sub>O (fest) +48200 cal., von H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (gelöst) + KOH (gelöst) zu KHSO<sub>4</sub> (gelöst) + H<sub>2</sub>O (flüss.) +14600 cal. (Berthelot, A. ch. [5] 4. 106, 130). Bei der Bildung aus K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, H<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> werden +16640 cal. (J. Thomsen), +15200 cal. (?) (Berthelot) frei. Lösungswärme —3910 cal. für das Verhältniss KHSO<sub>4</sub> +20H<sub>2</sub>O, —3970 cal. (KHSO<sub>4</sub> +50H<sub>2</sub>O), —3530 cal. (KHSO<sub>4</sub> +400H<sub>2</sub>O), —3140 cal. (KHSO<sub>4</sub> +800H<sub>2</sub>O). Die Verdünnungswärme ist also von dem Verhältniss KHSO<sub>4</sub> +50H<sub>2</sub>O an positiv (J. Thomsen, Thermochem. Unters. III. 92; Berthelot).

Das Salz zersetzt sich erst bei Glühhitze unter Entwickelung von  $H_2SO_4$ ,  $SO_2$  und O; der Rückstand besteht aus  $K_2SO_4$ . Es verbindet sich im geschmolzenen Zustande mit vielen Salzen zu Doppelsalzen, wobei deren Säure ausgetrieben wird (mit NaCl entwickelt es HCl, mit MgSO<sub>4</sub>, ZnSO<sub>4</sub> etc.  $H_2SO_4$  (Gay-Lussac, Mitscherlich, P. A. 18. 152, 173). Durch Kohlenoxyd (CO) wird es in der Glühhitze zu  $K_2S$  reduzirt,  $CO_2$  und  $SO_2$  entweichen (Stammer, P. A. 82. 135; J. 1851. 307). Die Lsg. in  $H_2O$  (kaltem und warmem) zersetzt sich um so stärker, je grösser die Verdünnung (bis zu einer gewissen Grenze),  $K_2SO_4$  scheidet sich ab und es bleibt freie  $H_2SO_4$  in der Flüss. Die Kryst. werden daher durch kaltes  $H_2O$  getrübt; ebenso wirkt kochender Alk. (Geiger, Mag. Pharm. 9. 251; Graham, Phil. Mag. J. 6. 331).

H. Rose stellte ein Hydrat KHSO<sub>4</sub> +  $H_2O$  dar durch Lösen von KHSO<sub>4</sub> in so viel  $H_2O$ , dass ein Theil des Salzes ungelöst bleibt, und Filtriren in der Hitze; beim Erkaltenlassen der Lsg. hinterbleibt eine talgartige, grobkrystallinische Masse von der oben genannten Zusammensetzung. Die Lsg. in  $H_2O$  zersetzt sich in dreiviertelgesättigtes Salz  $[K_3H(SO_4)_2,$  s. dieses] und  $H_2SO_4$  (P. A. 82. 549; J. 1851. 300). Ver wendung: Wegen der Eigenschaft, in höherer T.  $H_2SO_4$  abzugeben, dient KHSO<sub>4</sub> in der Analyse zum Aufschliessen solcher Mineralien, welche von gewöhnlicher  $H_2SO_4$  bei deren Sied. noch nicht angegriffen werden.

Dreiviertelgesättigtes Kaliumsulfat K<sub>3</sub>H(SO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>. Wird KHSO<sub>4</sub> in H<sub>2</sub>O gelöst und eingedampft, so kryst. nacheinander K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, dieses Salz und KHSO<sub>4</sub>. Monokline, scheinbar rhomboëdrische Kryst. (Marignac,

A. Min. [5] 9. 7; J. 1856. 320). Das gleiche Salz erhielt in kryst. Krusten H. Rose aus der Lsg. von KHSO<sub>4</sub> + H<sub>2</sub>O (P. A. 82. 549; J. 1851. 300).

Zweidrittelgesättigtes Kaliumsulfat K<sub>4</sub>H<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>. Aus der Lsg. von K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> in H<sub>4</sub>O-haltiger H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> kryst. oft asbestartige Fäden dieses Salzes aus (Philipps, Phil. Mag. Ann. 1. 429). Berthelot erhielt ein ähnliches Salz: 4 K<sub>2</sub>O<sub>4</sub>, 7 SO<sub>3</sub>, 3 H<sub>2</sub>O durch Auflösen von K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> in 1 bis 1 ½ Mol. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> als feine Nadeln, welche durch überschüssige Säure in das viertelges. Salz übergeführt werden (A. ch. [4] 30. 442; siehe auch Gmelin-Kraut II. 1. 47).

Viertelgesättigtes Kaliumsulfat KH<sub>3</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>. Beim Zusammenschmelzen von 1 Mol. K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> mit nicht ganz 3 Mol. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> entsteht ein fester Krystallkuchen. Eine Probe davon, in eine Lsg. gebracht, die aus 1 Thl. K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und etwa 5 Thln. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> besteht, bewirkt darin Kryst. von langen, farblosen, glänzenden Säulen des Salzes (unter T.-Steigerung von 24 auf 50°). S. 95° (C. Schultz-Sellack, P. A. 133. 137; J. 1868. 153). Lescouer beschreibt ein Salz:

Kaliumquadrisulfat  $K_2S_4O_{13}$ ,  $6H_2O(K_2O, 4SO_3, 6H_2O)$  (Lescouer) durch Auflösen von  $K_2SO_4$  in heissem Vitriolöl erhalten. Grosse perleglänzende Blätter, bei  $61^\circ$  schmelzend; verlieren bei  $235^\circ$   $H_2O$  und werden beim Auflösen in  $H_2O$  zersetzt (C. r. 78. 1044; B. 7. 653).

Kaliumchlorosulfat (?). Wasserfreier Dampf von SO, wird von gepulvertem KCl beim starken Abkühlen reichlich absorbirt; das Produkt ist eine durchscheinende, harte Masse, die bei H<sub>2</sub>O-Zusatz heftig HCl, beim Erhitzen Cl und SO<sub>2</sub> (gleiche Volumina) entwickelt und einen Rückstand von Kalium(pyro?)sulfat hinterlässt (H. Rose, P. A. 28. 120). C. Schultz-Sellack fand für eine, nach dem angegebenen Verfahren bereitete körnig-krystallinische Masse die Zusammensetzung annähernd zu KCl,8SO<sub>3</sub> (B. 4. 113). Williamson (Soc. 10. 97; J. 1857. 440) und Schiff (A. 126. 167; J. 1863. 119) bezeichnen diese Verbindung als Kaliumchlorosulfat. Beim Zusammenschmelzen mit KHSO<sub>4</sub> wird sie in HCl und Kaliumpyrosulfat zerlegt: KSO<sub>3</sub>Cl+KHSO<sub>4</sub> = HCl+K<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>7</sub>. Wie KCl reagiren auch die Fl-, Br- und J-Metalle, aber letztere unter theilweiser Zersetzung und Abscheidung von Br und J (C. Schultz-Sellack l. c.).

Kaliumjodatsulfat. Beim Erhitzen von KJO3 mit überschüssiger verd. H2SO4 und Verdunsten bei 25° erhält man Kryst. von dreifachjodsaurem Kali [KH2(JO3)3], aus der Mutterlauge Kaliumjodatsulfat. Zusammensetzung und Krystallform wurden verschieden gefunden. Die Kryst. von Serullas (A. ch. 43. 117; P. A. 18. 97) hatten die Zusammensetzung K2O,2J2O3, K2O,2SO3, aus deren wässeriger Lsg. KHJ2O6 und KHSO4 krystallisirten (siehe auch Millon, A. ch. [3] 9. 410; Berzelius, J. B. 24. 174). Rammelsberg fand: K2O,2J2O3, 4(K2O,2SO3), neuerdings auch: 7K2O,2H2O,3J2O5,12SO3 (P. A. 97. 96; J. 1856. 299; Chem. Abh. 1888. 32). Marignac erhielt prismatische Kryst. (des monoklinen Systems) von der Zusammensetzung: KJO3,KHSO4 (A. Min. [5] 9. 47; J. 1856. 299). Siehe auch Gmelin-Kraut (II. 1. 67). Blomstrand (J. pr. 148. 317) erhielt kürzlich aus einer Lsg., enthaltend 1 Mol. Kaliumpyrosulfat und 1½ Mol. Kaliumjodat, glänzende prismatische Kryst., die nach der chemischen Zu-

sammensetzung und den krystallographischen Eigenschaften mit den von Marignac erhaltenen identisch waren.

Kaliumdijodosulfat  $K_2SO_3J_2$  entsteht bei Einwirkung von J oder J-Stärke auf Kaliumsulfit. Ferner siehe Gmelin-Kraut I. 2. 558 bei  $NH_4$ -Salz. Sechsseitige Säulen, isomorph mit  $K_2SO_4$ , an der Luft und im Lichte leicht zersetzlich. In J, 14 Thln.  $H_2O$  von  $15^{\circ}$  lösl. (Zinno, N. Repert. 20. 449; Ch. C. 1871. 579).

Kaliumpyrosulfat K<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>7</sub>; 100 Thle. enthalten 30,72 K, 25,27 S, 64,01 O. Bildung und Darstellung. Bildet sich: 1. Durch Vereinigung von 1 Mol. K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> mit 1 Mol. SO<sub>3</sub> oder H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (im zweiten Falle unter Austritt von H<sub>2</sub>O). 2. Durch Austritt von H<sub>2</sub>O aus 2 Mol. KHSO<sub>4</sub>. 3. Durch Umsetzung zwischen Kaliumchlorosulfat (s. dieses) und KHSO<sub>4</sub> (KSO<sub>3</sub>Cl + KHSO<sub>4</sub> = HCl + K<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>7</sub>) oder K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und Sulfurylhydroxylchlorid SO<sub>2</sub>Cl(OH). Darstellung in der Technik: KHSO, wird, am besten im luftverd. Raum, auf 300 bis 320° erh.; das erhaltene K<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>7</sub> ist frei von Verunreinigungen (Baum, B. 20. 752c; Ch. C. 1887. 1420). Man kann auch, die Darstellung von KHSO, übergehend, K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> mit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (je 1 Mol.) zusammenschmelzen (bei schwacher Glühhitze), bis die Masse in ruhigen Fluss kommt (C. Schultz-Sellack, Dissert., Berlin 1868. 36; B. 4. 111). Es ist nach Jacquelain und Geiger Nebenprodukt bei der Darstellung von KHSO, aus der Lsg. von K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, während es Schultz-Sellack auf diesem Wege nicht erhielt. Zur Darstellung im Laboratorium eignen sich ausser den angeführten noch die folgenden Methoden: 1. Man lässt SO, auf K, SO, einwirken. Nach Schultz-Sellack geht die Bildung von K2S2O7 nur unter hohem Druck vor sich; H. Schulze (B. 17. 2706) gelang es, auch ohne Druckvermehrung die Vereinigung zu bewirken, welche unter lebhafter Wärmeentwickelung stattfand; nach dem Abdestilliren des Ueberschusses von SO<sub>3</sub> hinterblieb eine ohne Zersetzung schmelzbare Masse von fast reinem Pyrosulfat. Berthelot erhielt es auch beim Zusammenschmelzen von SO<sub>3</sub> und K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> bei 180° im CO<sub>2</sub>-Strom (A. ch. [4] 30. 433). 2. KCl wird mit H,O-freier H,SO, erh.; Nebenprodukt ist dabei Pyrosulfurylchlorid. — Eigenschaften: Kryst. in prismatischen Nadeln vom SG. 2,277; S. 210° (Jacquelain), über 300° (Schultz-Sellack). Löst man in der gerade nothwendigen Menge heissen H<sub>2</sub>O, so kryst. es nach Jacquelain unverändert aus; nach längerer Zeit aber werden die Kryst. von Pyrosulfat durch Nadeln von KHSO4 ersetzt (A. ch. 70. 311). Ist H<sub>2</sub>O im Ueberschuss, so wird es schneller zersetzt. Mit alkoholischem Kaliumsulfhydrat setzt es sich in Kaliumthiosulfat und KHSO<sub>4</sub> um:  $K_2S_2O_7 + KSH = K_2S_2O_3 + KHSO_4$ . Wärmetönung bei der Vereinigung von  $K_2SO_4$  und  $SO_3 + 13000$  cal., bei der Bildung von K<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>7</sub> aus den Elementen +236600 cal. Beim Lösen in H<sub>2</sub>O werden zuerst 1910 cal. absorbirt, dann 580 cal. frei. (Die Wärmeentwickelung deutet auf die Vereinigung des Salzes mit H.O zu KHSO. Berthelot, A. ch. [4] 30, 433; B. 5, 826; Ch. C. 1883, 164). Die bei der Hydratation von K<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>7</sub> zu 2KHSO<sub>4</sub> entwickelte Wärme beträgt 4300 cal. (Berthelot).

Saures (halbgesättigtes) Kaliumpyrosulfat KHS<sub>2</sub>O<sub>7</sub>. Kryst in Prismen aus der Lsg. des vorigen in starker rauchender H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. S. 168°. An der Luft beständig (Schultz-Sellack, B. 4. 111).

Kaliumoctosulfat K<sub>2</sub>S<sub>8</sub>O<sub>25</sub>(K<sub>2</sub>O, 8SO<sub>3</sub>). Wenn man reines SO<sub>3</sub> im zugeschmolzenen Rohr mit reinem wasserfreiem K2SO4 langsam erh., so kryst aus dem geschmolzenen SO3 Prismen (anscheinend mit rechtwinkliger Basis). Durch Abgiessen des flüss. SO3, Schmelzen, Wiederabgiessen etc. erhält man das Salz rein. Schmilzt im Anhydrid bei ca. 80° und gibt beim Erhitzen K.S.O., dann K.SO. und SO. (R. Weber, B. 17. 2497).

Kaliumpersulfat KSO<sub>4</sub>. Siehe Bd. I. S. 651. Kryst. triklin, in Tafeln oder Prismen (Fock, Z. Kryst. 22, 29; Ch. C. 1893. [2] 745). Die neutrale Lsg. bildet mit Hg ein unlösl. basisches Sulfat. Wärmetonung bei der Bildung aus den Elementen 118000 cal. Neutralisationswärme: KOH+HSO<sub>4</sub> = 13700 cal. (ber.). Zersetzungswärme: 2KSO<sub>4</sub>  $(gel.) + H_{o}O = H_{o}SO_{4} (verd.) + K_{o}SO_{4} (gel.) + O = 38400 cal. 2KSO_{4}$ (gel.)  $+H_{\bullet}0 = 2KHSO_{\bullet} + 0 = 36300$  cal. (Berthelot, A. ch. [5]

21. 182; C. r. 114. 875; Ch. C. 1892. [1] 773).

Kaliumthiosulfat K, S, O, ; 100 Thle. enthalten 41,11 K, 33,68 S, 25,21 O. Ueber die Bildung siehe Bd. I. S. 614. Darstellung: 1. Man fügt eine heisse Lsg. von Kaliumbichromat in kleinen Portionen u heisser, wässeriger Kaliumschwefelleber. (Beim umgekehrten Verfahren entsteht nur K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>.) Nach jedem Zusatz warte man, bis die Lsg. grün geworden, d. h. Kaliumbichromat vollständig reduzirt ist. Die von Cr2O3 abfiltr. Flüss. wird bei niederer T. (300) eingedampft (Döpping, A. 46, 172; Kessler, P. A. 74, 274; J. 1847/48, 367). — 2. Alkoholische KaSa-Lsg. wird (in einer lose verschlossenen Flasche) zur Oxydation der Luft ausgesetzt. Es scheiden sich Kryst, von zwei Hydraten des Thiosulfats aus (s. unten), die durch Waschen mit Alk. von K.S. befreit werden (Berzelius). - 3. Konz. K.SO.-Lsg. wird mit S gekocht (es entstehen gleichfalls zwei Hydrate, Kessler). -4. Man vermischt alkoholische KSH-Lsg. mit K2S2O7 (Drechsel, J. pr. [2] 5. 367).

3K.S.O. + H.O kryst, aus der nach den Methoden 1 bis 3 erhaltenen Lsg. (Rammelsberg, P. A. 56. 296; Kessler l. c.); am besten stellt man es dar, indem man S mit KOH kocht, SO,-Lsg. wfügt und eindampft (bei 40°). Beim Verdunsten über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> entstehen grosse, durchsichtige Kryst.. Krystallsystem monoklin, Habitus prismatisch (Fock und Klüss, B. 22. 3096; Wyrouboff, Bl. soc. franç. de Miner, 13, 152; Ch. C. 1890. [2] 686). Geschmack kühlend, hinterher hitter (Kirchhoff). In H.O sehr llösl., in Alk. unlösl. Bei etwa 2000

entweicht alles H.O.

K.S.O. + H.O kryst. aus der Mutterlauge des vorigen (nach Methode 1 dargestellt). Sechsseitige Säulen oder feine Nadeln. Verlieren bei 100° das H<sub>2</sub>O. [Wurde bisher nur von Döpping (l. c.) erhalten].

3K,S,O, +5H,O. Die Mutterlauge des ersten Hydrats setzt beim Schütteln Krystallkörner ab, deren Lsg. in warmem H,O beim Erkalten K.S.O. + 5 H.O liefert. Grosse, glänzende, rhombische Kryst., vielleicht bemimorph, Habitus pyramidenförmig; bei niederer T. (00) erhaltene Kryst. and meist tafelförmig. Luftbeständig, verwittern bei 40° oder neben H.SO, bei 100° verlieren sie ihr Krystallwasser (Kessler, Döpping). Das entwässerte Salz löst sich leicht in H.O; die Lsg. ist beständig Kessler). In Alk. unlösl. Beim Erhitzen verhält es sich wie das Na-Salz (siehe auch Bd. I. S. 615), zersetzt sich bei 220 bis 225° (Pape,

P. A. 122, 408; J. 1864, 57), in einer N-Atmosphäre erst oberhalb 430° unter Schwarzfärbung; die Zersetzung ist dann bei 470° vollständig (Berthelot, C. r. 96, 146; Ch. C. 1883, 147); bei Gegenwart von H<sub>2</sub>0 oder von O der Luft sublimirt etwas S (Rammelsberg). Essigsäure, selbst starke, wirkt nur sehr schwach ein (Mathieu-Plessy, C. r. 101. 59; Ch. C. 1855. 673). Na (oder Natriumamalgam) reduzirt es theilweise zu Sulfid: K<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + 2Na = KNaS + KNaSO<sub>3</sub> (Spring, B. 7. 1161). Ueber andere Zersetzungen siehe Bd. I. S. 615.

Spez. Wärme des wasserfreien Salzes zwischen 20 und 100° 0,197 (Pape, P. A. 112. 408). Wärmetönung bei der Bildung aus den Elementen (letzte Resultate) +139000 cal. (für K.S.O. fest). Der Vereinigung von SO<sub>2</sub> und K<sub>2</sub>S zu K<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> nach:  $2 K_2 S + 3 SO_2 = 2 K_2 S_2 O_3 + S$  (siehe Bd. I. S. 615) entspricht die Wärmetönung +56200 cal. (bei 0°) (Berthelot, A. ch. [5] 9. 155). Lösungswärme bei 10° -2490 cal. (Berthelot, A. ch. [6] 17. 468), frühere Bestimmungen -2280 cal.

(A. ch. [5] 9, 157); von K<sub>9</sub>S<sub>9</sub>O<sub>3</sub> + H<sub>9</sub>O (?) —3066 cal.

Kaliumdithionat K2S2O6. Bildung. Siehe Bd. I. S. 652. Darstellung. Wird eine konz. Lsg. von KHSO, mit Bleisuperoxyd (PbO<sub>2</sub>) digerirt, so werden Kaliumdithionat und Kaliumsulfat gebildet (Rathke, A. 161, 171). Das erstere Salz erhält man auch durch doppelte Umsetzung zwischen Baryumdithionat und K2CO3 oder K.SO, in der Siedehitze, oder von Mangandithionat mit KOH; man filtr. und dampft ein. Bequemer ist die Herstellung durch Kochen einer Lsg. von K2SO3 mit feingepulvertem Braunstein und Eindampfen (v. Hauer). - Eigenschaften: Farblose Kryst. des hexagonalen Systems, Habitus prismatisch, sie drehen die optische Polarisationsebene gleich stark nach rechts oder links (etwa ein Drittel so stark wie Quarz): die Lsg. ist optisch inaktiv (Pape, P. A. 139, 224; Bichat, Bl. [2] 20. 436; Topsoë und Christiansen, Vidensk. Selsk. Skr. [5] 9. 661). SG. 2,277 (Topsoë). Geschmack rein bitter. Luftbeständig, verknistert in der Hitze und hinterlässt K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Lösl. in 16,5 Thln. H<sub>2</sub>O von 16°, in 1,58 Thln. siedendem H<sub>2</sub>O; in Alk. unlösl.

Wärmetönung bei der Bildung aus den Elementen 415720 cal. (J. Thomson, Thermochem. Unters. II. 259), 411400 cal. (Berthelot, Ch. C. 1883, 164); aus K., O., 280, 273570 cal. Neutralisationswarme von  $K_2O$  (gelöst) und  $S_2O_5$  (gelöst) 27070 cal. Lösungswärme – 13010 cal. Bei der Zersetzung: K<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>6</sub> = K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> + SO<sub>2</sub> ist die Wärmetönung 0 (J. Thomsen, Thermochem. Unters. II. 259; III. 191, 236).

Kaliumtrithionat K2S3O6. Bildung siehe Bd. I. S. 657. Darstellung. Um das Salz aus Kaliumsulfit (K2SO3) und Chlorschwefel (SoClo oder SClo) zu bereiten, fügt man letzteres tropfenweise zur wässerigen Lsg. des ersten; nachdem die Reaktionswärme verschwunden, scheiden sich Kryst. von Kaliumtrithionat aus. Die Mutterlauge enthält noch K2S2O3 (Spring, B. 6, 1108). Auch durch Einleiten von SO<sub>2</sub> in Lsgn. von K<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> oder K<sub>2</sub>S (in welchem Falle zuerst K<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> entsteht) wird es leicht erhalten (Plessy, Langlois, P. A. 74. 150; J. pr. 47. 30, 40). - Eigenschaften. Kryst. in drei Formen: 1. dünnen, vierseitigen Prismen (Plessy und Watts, J. pr. 33, 348), 2. geraden, rhombischen Säulen (de la Provostaye, A. ch. [3] 3. 354; Rammelsberg, Neueste Forschung 1857. 27), 3. in rhombischen Nadeln (Baker, Ch. N. 36, 203; Ch. C. 1878, 17)- Vergl. auch Rathke, J. pr. [2] 1.35. Geschmack bittersalzig. Luftbeständig, neutral. In  $H_2O$  llösl.; die Lsg. um so schneller zersetzbar, je höher die T. In Alk. unlösl. (Langlois, A. 40. 102; Kessler, P. A. 74. 270). Br wirkt auf die Lsg. stark oxydirend:  $K_2S_3O_6+4Br_2+6H_2O=2KBr+3H_2SO_4+6HBr$ , Kalilauge zerlegt es nach der Gleichung:  $2K_2S_3O_6+6KOH=K_2S_2O_3+4K_2SO_3+3H_2O$  (Berthelot, A. ch. [6] 17. 443, 474; C. r. 108. 925). Ueber andere Zersetzungen siehe Bd. I. S. 654. Konstitution nach Debus (Ch. N.

57. 88): KO—SO<sub>2</sub>—S

Wärmetönung bei der Bildung aus den Elementen: +405850 cal. (J. Thomsen, Thermochem. Unters. III. 236), +416000 cal. bei Anwendung von octaëdrischem S (Berthelot l. c.). Lösungswärme —1315 cal., (J. Thomsen), —13020 cal. (Berthelot). Reaktionswärme bei der Enwirkung von Br:  $K_2S_3O_6$  (gelöst) +8Br (gelöst in KBr) +6H $_2O=2$ KBr +3H $_2SO_4+6$ HBr (alles gelöst) bei  $10^6+74700$  cal.; bei der Einwirkung von KOH:  $2K_2S_3O_6$  (gelöst) +6KOH (gelöst)  $=K_2S_2O_3$ 

(gelöst) + 4K<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> (gelöst) + 3H<sub>2</sub>O +18500 cal. (Berthelot).

Kaliumtetrathionat K2S4O6. Bildung. Siehe Bd. I. S. 655. Darstellung. 1. J wird allmählich einer Lsg. ven K.S.O. zugefügt, bis die rothe Farbe nicht mehr verschwindet (zu starkes Erwärmen ist zu vermeiden, weil das Tetrathionat in Trithionat and S zerfällt). Das Salz scheidet sich leicht ab und wird durch Waschen mit absolutem Alk. von KJ befreit. Löst man es in warmem H.O, filtr. vom ausgeschiedenen S ab, fügt Alk. zu, bis die dadurch entstandene Fällung sich kaum noch löst, lässt dann erkalten, so erhält man es in grossen Kryst. - 2. Man versetzt die Wackenroder'sche Plüss. (siehe Bd. I. S. 655, 656) mit einer alkoholischen Lsg. von Kaliumacetat; das Salz scheidet sich dann als feinkörniger Niederschlag ab. - Eigenschaften. Kryst. im monoklinen System, Habitus tafelartig (Fock und Klüss, B. 23. 2428; Ch. C. 1891. 2. 522; Zeitschr. f. Krystallogr. 19. 236). Beständig, wenn die Kryst. keine Mutterlauge einschliessen; im anderen Falle zersetzen sie sich in Kaliumtrithionat und S (Kessler, P. A. 74, 254; J. 1847/48, 375). Das trockene Salz zersetzt sich erst weit oberhalb 125° und gibt dabei S und SO2 ab, während K2SO4 zurückbleibt. Die anderen Zersetzungen siehe Bd. I.

8. 655. Konstitution nach Debus (Ch. N. 57. 88): KS-SO<sub>2</sub>-O

Wärmetönung bei der Bildung aus den Elementen 397210 cal.; bei der Bildung aus K<sub>2</sub>O<sub>2</sub>,S<sub>2</sub>,2SO<sub>2</sub> 255050 cal. Lösungswärme —12460 cal.

(J. Thomsen, Thermochem. Unters. II. 264; III. 236).

Kaliumpentathionat K<sub>2</sub>S<sub>5</sub>O<sub>6</sub>. Bildung. S. Bd. I. S. 656. Darstellung. Beim vollständigen Neutralisiren von Wackenroder'scher Flüss. mit KOH erhielten Curtius und Henkel (J. pr. 145. 137) nacheinander Kryst. von gewässertem Pentathionat, K<sub>2</sub>S<sub>5</sub>O<sub>6</sub> + 2H<sub>2</sub>O, KS<sub>5</sub>O<sub>6</sub> + H<sub>2</sub>O, endlich von H<sub>2</sub>O-freiem K<sub>2</sub>S<sub>5</sub>O<sub>6</sub>. Diese Verbindungen erleiden noch unterhalb 100° Zersetzung in K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, SO<sub>2</sub>, S (und H<sub>2</sub>O), können auch nicht aus der Lsg. in H<sub>2</sub>O umkryst. werden, weil sie üch bei einer gewissen Konzentration in Kaliumtetrathionat und S

zersetzen, nach Zusatz von konz. Alkali fällt ebenfalls S. Dieselben Resultate erzielte Lewes (Ch. N. 43, 41) beim Abdampfen der vollständig neutralisirten Wackenroder'schen Flüss, im Vakuum über H.SO. Das Hydrat K<sub>2</sub>S<sub>5</sub>O<sub>6</sub> + H<sub>2</sub>O hatte bereits Shaw (Soc. 1883, 351) dargestellt. Debus analysirte ein Salz K2S5O6+3H2O, ebenfalls aus Wackenroder's Flüss. erhalten (s. a. Baker, Am. Chem. Pharm. 244. 76).  $2K_2S_5O_6+3H_2O$  stellten Fock und Klüss (B. 23. 2428; Ch. C. 1891. 2. 523) neben Kaliumtetrathionat dar: Wackenroder'sche Flüss. wird bei 35° konz., vom ausgeschiedenen S abfiltr., Kaliumacetat zugefügt und die Flüss., ohne zu erwärmen, verdunstet. Die zurückgebliebene Salzmasse wird in 1% iger HoSO4 gelöst, worauf sich beim Stehen über H2SO4 zuerst Kaliumtetrathionat, dann ein Gemisch von diesem mit viel Pentathionat, zuletzt dieses allein ausscheidet. Durch Umkryst. und Auslesen wird das letztere rein erhalten. Rhombische Kryst. mit prismatischem Habitus. Das von Rammelsberg (N. Forsch. 1857. 28) beschriebene, als Kaliumpentathionat angesehene Salz war Kaliumtetrathionat (Fock und Klüss l. c.). Ueber Zersetzungen s. Bd. I. S. 657. Die Reaktion mit KOH ist durch die Gleichungen:  $2K_2S_5O_6 + 6KOH = 3K_2S_2O_3 + 2K_2SO_3 + 3H_2O + 2S$  (Lewes, Soc. 1882. 300; B. 15. 2222) oder  $2K_{9}S_{5}O_{6} + 6KOH = 3K_{9}SO_{3} + 2K_{9}S_{9}O_{8}$ +3H<sub>o</sub>0+3S (Takamatsu und Smith, Soc. 1882, 162; B. 15, 1440),  $2 \text{ K}_{9} \text{ S}_{5} \text{ O}_{6} + 6 \text{ KOH} = 5 \text{ K}_{9} \text{ S}_{9} \text{ O}_{3} + 3 \text{ H}_{2} \text{ O}$  (Berthelot, A. ch. [6] 17. 455, 472) wiedergegeben worden. Br wirkt (wie auf die anderen Salze von Thionsäuren) oxydirend: K<sub>2</sub>S<sub>5</sub>O<sub>6</sub> + 10 Br<sub>5</sub> + 14 H<sub>5</sub>O = 5H<sub>5</sub>SO<sub>6</sub> +2KBr+18HBr (Berthelot). Konstitution nach Debus (Ch. N. KS,-SO,-O

57. 88): | Wärmetönung bei der Bildung (der Lsg. in KO-SO<sub>2</sub>-S

 $\rm H_2O)$ aus den Elementen +203500 cal. Bei der Reaktion der Lsg. mit Brwerden 19500 cal. entwickelt, mit KOH 24100 cal. (Berthelot l. c.). Debus entdeckte in der neutralisirten Wackenroder'schen Lsg. das Salz einer Hexathionsäure  $\rm K_2S_6O_6$ , das nach ihm vielleicht konstituirt ist:  $\rm KS_3-SO_2-O$ 

KO-SO<sub>2</sub>—S (Ch. N. 57, 88).

## Kalium und Stickstoff.

Kaliumamid KH<sub>2</sub>N. 1811 von Gay-Lussac und Thénard ent-deckt. K, in trockenem NH<sub>3</sub> erwärmt, wird in eine anfangs tiefblaue, dann olivengrüne, geschmolzene Masse verwandelt. Dabei absorbirt K 2 Volumina NH<sub>3</sub>, das Doppelte des Volumens von H, welchen es aus H<sub>2</sub>O entwickeln würde; ausserdem wird ein Volumen H frei, so dass die Zusammensetzung der neuen Verbindung KH<sub>2</sub>N ist und die Bildungsgleichung K+NH<sub>3</sub>=KNH<sub>2</sub>+H. Man erh. vortheilhaft K in einer Röhre, die mit NH<sub>3</sub> gefüllt, bis zum Schmelzen, alsbald werden blaue Streifen auf der metallglänzenden Oberfläche sichtbar, und zuletzt ist alles Metall in eine tiefblaue, bei durchfallendem Licht grüne Flüss. umgewandelt. Beim Erkalten in NH<sub>3</sub> erstarrt dieselbe zu einer gelblichbraunen oder fleischfarbenen Masse, zuweilen von kryst. Gefüge (Baumert und

Landolt, A. 111. 1; J. 1859. 125). Titherley (Ch. N. 69. 143; Ch. C. 1894. [1] 819) erh. K in einer eisernen Retorte und in einer Atmosphäre von NH, auf 300 bis 400°. Das Produkt ist kryst, und sublimirt beim Erhitzen auf 400°. S. etwas über 100°, nach Titherley schwerer schmelzbar als Natriumamid. Leitet die Elektrizität nicht (Davy). In der Glühhitze entwickelt die Verbindung NHa, dann auch H und N (im Volumverhältniss 3:1); es hinterbleibt grünschwarzes, unschmelzbares Stickstoffkalium (s. dieses). Das Volumen des ganzen entwickelten Gases, als NH, betrachtet, beträgt etwa zwei Drittel von dem Gasvolumen, was bei der Bildung von Kaliumamid verschwunden war:  $3KNH_2 = K_3N + 2NH_3$ . Beim Erhitzen mit Metallen entsteht N,  $NH_3$  und wenig H; eine K-Legirung (mit wenig Stickstoffkalium) bleibt zurück. Verbrennt in O und in Luft mit glänzendem Licht zu KOH, N wird frei. H,O wirkt unter Erwärmen ein und treibt NH, aus. An der Luft zerfällt es in NH, und KOH. Säuren und Alkalien wirken wie H.O (Gay-Lussac und Thénard, Recherch. 1. 337; Davy, Phil. Trans. 1809. 40, 450). Mit HCl entsteht KCl und NH, Cl (Landolt und Baumert, daselbst auch die anderen Zersetzungen).

Wirken NH<sub>3</sub> und O zusammen auf K ein, so entsteht eine Verbindung von Kaliumamid mit Kali als tiefblaue, geschmolzene Masse, die sich beim Ueberleiten von O oder Luft unter Entfärbung zersetzt md KOH zurücklässt (Weyl, P. A. 123. 358; J. 1864. 164).

Kaliumnitrid Stickstoffkalium K<sub>3</sub>N. Ueber die Bildung siehe vonge Verbindung. Grünschwarze, unschmelzbare Masse, nach dem Glühen schwarz. Leitet die Elektrizität. Zerfällt beim heftigen Glühen ohne zu schmelzen in seine Bestandtheile. An der Luft entzündet es sich und brennt mit dunkelrother Flamme; beim Erhitzen mit HgO wird N entwickelt. Von H<sub>2</sub>O wird es unter Aufbrausen in KOH, NH<sub>3</sub> und eine Spur H zersetzt. P und S geben mit ihm entzündliche Gemische, welche mit H<sub>2</sub>O NH<sub>3</sub>, PH<sub>3</sub> und H<sub>2</sub>S entwickeln (Davy). — Titherley (l. c.) konnte ein Kaliumnitrid nicht erhalten, usch ihm zerfällt Kaliumamid beim Erhitzen in die Elemente.

Kaliumhyponitrit KNO oder K<sub>2</sub>N<sub>2</sub>O<sub>2</sub> (?). Bisher nur in Lsg. bekannt, die auf verschiedene Weise dargestellt wird: durch Elektrolyse von KNO<sub>2</sub>, durch Einwirkung von Natriumamalgam auf KNO<sub>3</sub> and KNO<sub>2</sub>, von frischgefälltem Fe(OH)<sub>3</sub> auf KNO<sub>2</sub>, durch doppelte Umsetzung zwischen Silberhyponitrit und KCl (s. untersalpetrige Säure). Beim Neutralisiren von N<sub>2</sub>O mit K<sub>2</sub>O (Lsgn.) (N<sub>2</sub>O+K<sub>2</sub>O=K<sub>2</sub>N<sub>2</sub>O<sub>2</sub>) (?) werden +5350 cal. frei; K<sub>2</sub>O (gelöst) und das Anhydrid ½ N<sub>4</sub>O<sub>3</sub> (?) (gelöst) ergeben +5400 cal. Neutralisationswärme der hyposalpetrigen Säure und KOH, berechnet aus der Umsetzungswärme von SrN<sub>2</sub>O<sub>2</sub> and K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>: +7800 cal. Bei der Umsetzung von Silberhyponitrit (Ag<sub>1</sub>N<sub>4</sub>O<sub>5</sub>?) mit KCl werden +5500 cal. entwickelt (Berthelot und Ogier, A. ch. [6] 4. 247; 18. 574; Ch. C. 1883. 118).

#### Kaliumnitrit.

KNO<sub>2</sub>; 100 Thle. enthalten 45,94 K, 16,49 N, 37,57 O.

Bildung. 1. Durch Sättigen von KOH mit salpetrigsauren Dampfen (aus As<sub>2</sub>O<sub>3</sub> oder Stärke mit HNO<sub>3</sub>) oder Untersalpetersäure

im Gemisch mit KNO<sub>3</sub> (Fritzsche, P. A. 49. 134). — 2. Durch doppelte Umsetzung. — 3. Durch Reduktion von KNO<sub>3</sub> in Lsg., namentlich mit Zn. — 4. Beim Erhitzen von KNO<sub>3</sub> für sich oder mit metallischen Beimengungen; im ersteren Falle gelingt es aber nicht, alles KNO<sub>3</sub> zu zersetzen.

Darstellung im Laboratorium. a) Nach Bildungsweise 2 wird es leicht erhalten; z. B. durch Umsetzung zwischen AgNO, Ba(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>, Pb(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub> und KCl resp. K,CO<sub>3</sub> (Berzelius; J. Lang, P. A. 118. 281; J. 1862. 99). Die abfiltr. Lsg. wird im Vakuum verdampft; die Kryst. im H-Strom, zuletzt bei 100° getrocknet. Die Methode ergibt reines KNO<sub>2</sub>. Von gleicher Beschaffenheit ist das aus Amylnitrit und alkoholischem KOH dargestellte (Chapman, J. 1867. 187). — b) Man versetzt eine ges. KNO<sub>s</sub>-Lsg. mit ein Zehntel des Volumens Ammoniakwasser, trägt nach und nach Zinkpulver ein und erhält die T. unterhalb 50°. Die Lsg. wird von Zeit zu Zeit mittelst Alk. (der KNO<sub>3</sub> fällt) auf Gehalt an KNO<sub>3</sub> geprüft. Man lässt zuletzt erkalten, giesst vom Zn ab, verjagt NH, und fällt das gelöste Zn mittelst CO,. Das Filtr., mittelst HNO<sub>3</sub> von K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> befreit, scheidet beim Eindampfen KNO, ab; die Mutterlauge enthält KNO, (Stahlschmidt, P. A. 128. 466; J. 1866. 153). Le Roy empfiehlt (C. r. 108. 1251), ein inniges Gemisch von BaS und KNO3 in eiserner Schale auf Dunkelrothglut zu erhitzen; unter Erglühen der Masse erfolgt die Reaktion nach der Gleichung:  $4 \text{ KNO}_3 + \text{BaS} = 4 \text{ KNO}_2 + \text{BaSO}_4$ . c) Zu geschmolzenem Salpeter wird portionsweise Fe, Cu oder Pb gegeben. Wenn man mehr als 1 Thl. Pb auf 1 Thl. Salpeter nimmt, wird das erzeugte KNO, nicht weiter in K<sub>2</sub>O zersetzt; dagegen bleibt die Hälfte des KNO<sub>3</sub> unverändert (Feldhaus). In der Lsg. der Schmelze wird durch verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> KNO3 und K2SO4 zum Auskrystallisiren gebracht, der Rest derselben mit 90% igem Alk. abgeschieden. Der mit KNO, ges. Alk. setzt sich als Oelschicht zu Boden (in der Lsg. enthaltenes Pb wird durch CO, zuletzt durch  $[NH_1]_S$  ausgefällt) (Feldhaus, A. 126. 71; J. 1863. 178; W. Hampe, A. 125. 334; J. 1863. 166). Wendet man statt Pb Fe an, so entsteht viel Kaliumferrat (namentlich beim Glühen im gusseisernen Tiegel), das durch salpetrigsaure Dämpfe (aus Stärke und HNO, entwickelt) in Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und KNO<sub>2</sub> zerlegt wird. Trennung von KNO, wie vorher (L. Erdmann, J. pr. 97. 387; J. 1866. 154). Fein vertheiltes metallisches (oxydulhaltiges) Cu (aus Kupferacetat durch trockene Dest. erhalten), im Ueberschuss angewendet, gibt eine nitratfreie Schmelze. 100 Thle. werden mit 160 Thln. KNO3 unter Zusatz von H<sub>2</sub>O innig gemengt, getrocknet und bis zur Entzündung in einer eisernen Schale erh., wobei eine rasch verlaufende Verbrennung beobachtet wird. Das aus Kupferacetat bereitete Cu wirkt schon bei 200 bis 250°, nach anderen Reduktionsmethoden erhaltenes erst bei höherer T. ein und veranlasst dann die Bildung von viel K2O (Persoz, J. 1864. 181). Müller und Pauly (A. P. [3] 14. 245; Ch. C. 1879. 353) reduziren CuSO<sub>4</sub> in Lsg. mit Zinkstaub, mengen den erhaltenen Brei von Cu mit KNO<sub>3</sub> und schmelzen bei schwacher Rothglut.

Technische Darstellung. KNO<sub>3</sub> wird mit Oxyden von Mn oder Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, As<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und mit freien Alkalien oder alkalischen Erden (welche mit den ersteren Salze bilden) erh. (Huggenberg, Ch. C. 1888. 1112).

Etard (C. r. 84. 234; Ch. C. 1877. 209) schmilzt KNO<sub>3</sub> mit K<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> ober Na,  $SO_3$  bei Rothglut:  $KNO_3 + K_2SO_3 = K_2SO_4 + KNO_2$ , und extrahirt KNO, mit Alk. Von anderen Reduktionsmitteln werden noch angewendet: Graphit, Stärke und andere C-haltige Substanzen, auch H; alle aber reduziren nur theilweise (Schwarz, D. 191. 397; J. 1869. 194; Le Roy, Bl. soc. med. 89. 363; Ch. C. 1890. 2. 329). Baryumsuperoxyd (BaO<sub>2</sub>) verbindet sich mit NO direkt zu Ba(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>, aus dem durch doppelte Umsetzung (s. oben) KNO<sub>2</sub> erhalten wird (Le Roy l. c.). N der Luft zu verwenden, versuchte Warren (Ch. N. 64. 290; B. 24. 703 c): Leitet man ein Gemenge von NH<sub>3</sub> und Luft über glühenden platinirten Asbest, so entstehen Wolken von Ammoniumnitrit, welche von Kalilauge aufgenommen werden. - Farblose, mikroskopische, prismatische Kryst., nach Lang (J. pr. 86. 295) der Formel: 2KNO<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O entsprechend. In H<sub>2</sub>O sehr llösl. unter Wärmeabsorption; in absolutem Alk. unlösl., dagegen in 90% igem Alk. zerfliesslich (Hampe l. c.). KNO, absorbirt wasserfreie SO<sub>3</sub> unter Bildung von salpetrig-schwefelsaurem Kali (siehe dieses) (Schultz-Sellack, B. 4. 113). Wärmetönung bei der Bildung aus N<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (gelöst) und K<sub>2</sub>O (gelöst) +10600 cal. (Berthelot-Ogier, C. r. 96. 84; Ch. C. 1883. 121).

Kaliumnitrososulfat  $K(NO)SO_4 = SO_2 <_{OK}^{ONO}$ , entsteht durch Absorption von wasserfreiem  $SO_3$  durch  $KNO_2$  (s.  $KNO_2$ ), aus Salpeter und flüss.  $SO_2$  bei Abwesenheit von  $H_2O$ . Es nimmt noch mehr  $SO_3$  auf und wird durch  $H_2O$  zerlegt (Schultz-Sellack, B. 4. 113).

#### Kaliumnitrat.

Salpeter, Kaliumsalpeter, Nitrum.

KNO<sub>3</sub>; MG. 100,92; 100 Thle. enthalten 38,67 K, 13,88 N, 47,45 O.

Geschichtliches. Salpeter war zuerst dem Araber Geber (im 8. Jahrh.) bekannt (Sal petrae); seine wichtigste Eigenschaft, mit C und S entzündet zu detoniren, lernte erst Roger Baco (im 12. Jahrh.) kennen. Seine Erforschung und die Herstellung wurde durch den immer häufiger werdenden Gebrauch zur Schiesspulverfabrikation bedeutend befördert. Raymundus Lullus nennt den Salpeter sal nitri (zum Unterschied vom Nitrum der Alten, nämlich Soda), wofür man später kurzweg die Bezeichnung Nitrum gebrauchte. Agricola (De re metallica 1546) gibt die erste ausführliche Beschreibung der Salpeterfabrikation (s. Kopp, Geschichte der Chemie).

Vorkommen. Der in der Natur sich findende Salpeter ist stets Zersetzungsprodukt N-haltiger organischer Stoffe (in Folge Oxydation durch feuchte Luft) bei Gegenwart von KOH-Verbindungen; zum geringen Theil trägt wohl auch das aus der Luft mit dem Regenwasser in den Erdboden gelangende Ammoniumnitrat und -nitrit zur Salpeterbildung bei. Es wird überall an der Erdoberfläche gefunden und häuft sich

namentlich in den obersten Erdschichten an. In manchen Pflanzen (Amaranthus spec.) kommen beträchtliche Mengen an Salpeter vor (bis 23% der Trockensubstanz) (Boutin, C. r. 76. 413; 78. 261; Ch. C. 1873. 230; 1874. 280).

Bildung und Darstellung. 1. KOH und HNO3 vereinigen sich sehr energisch; in Kalilauge eintropfende HNO, verursacht Lichtentwickelung (Heinrich). Bei den technischen Methoden der Salpeterbereitung werden die in der Natur vorkommenden Nitrate anderer Metalle (Ca, Mg in den Salpeterplantagen, Na im Chilisalpeter) mit geeigneten K-Salzen, K2CO3, K2SO4, KCl umgesetzt. Vielfach noch (z. B. in Ostindien) werden die Salpeter führenden Bodenstellen keiner besonderen Pflege unterworfen; die Umgebungen menschlicher Wohnungen oder die Aufenthaltsorte grösserer Thierherden sind naturgemäss Bildungsstätten beträchtlicher Mengen von Nitraten. Man laugt an solchen Stellen den Erdboden aus und gewinnt das Salz nach den unten beschriebenen Verfahren (Palmer, Soc. [2] 6. 318; W. J. 1868. 294; Grüneberg, Polyt. Centralbl. 1868. 971; W. J. 1868. 293; Behrens, D. 141. 396; W. J. 1856. 89). Die in Kultur genommenen Bildungsstätten von Nitraten, die Salpeterplantagen, werden hergestellt, indem man die N-haltigen Stoffe (nachdem ihre Zersetzung an einem dunklen Ort eingeleitet), mit starke Basen enthaltendem Material, z. B. Bauschutt, Mergel, Holzasche mischt und in Haufen oder Mauern (Salpeterberge, Salpeterwände) oder in anderer zweckentsprechender Weise formt, mit Mistjauche begiesst und der Luft aussetzt. Nach längerem Liegen (von 1 Woche bis 2-3 Jahren) wird die salzreichste Schicht des Haufens abgekratzt und einem systematischen Auslaugeprozess mit H.O unterworfen. Die Lauge enthält Kalium-, Natrium-, Calcium- und Magnesiumnitrat, ferner Chloralkalien und CaCl2, MgCl2, NH4-Salze, Gips und ist von organischen Substanzen mehr oder weniger bräunlich gefärbt. Die Umsetzung der Nitrate von Na, Ca, Mg in KNO3, das Brechen der Lauge geschah früher mittelst Pottasche oder Holzasche, welche, in konz. Lsg. der Rohlauge zugegeben, die Ca- und Mg-Salze als Karbonate (ersteres zum geringen Theil als Sulfat) ausfällt; ein Ueberschuss von Pottasche-Lsg. ist zu vermeiden. Auch durch K. SO. kann die Rohlauge, wenn sie genügend konz. ist, gebrochen werden: dann ist aber ein Zusatz von Kalkmilch nöthig, um auch das hierbei entstandene MgSO, auszufällen (als MgO). Die vom Niederschlag abgehobene Lauge, welche ausser KNO<sub>3</sub> noch NaNO<sub>3</sub>, KCl und NaCl, etwas CaSO<sub>4</sub> und geringe Mengen anderer Ca- und Mg-Salze enthält, wird auf Salpeter versiedet. Der während des Siedens stattfindende Prozess ist in der Hauptsache eine Umsetzung zwischen KCl und NaNO, welche durch die geringe Löslichkeit von NaCl in der heissen Lauge bedeutend gefördert wird. Dagegen ist die Löslichkeit von KNO, in NaCl-haltigem H<sub>2</sub>O wesentlich vermehrt, 100 Thle. von NaCl-haltigem H<sub>2</sub>O lösen bei 100° 400 Thle. KNO<sub>3</sub>. Beim Sieden der Lauge scheiden sich zuerst die Ca- und Mg-Salze aus, NH3 (welches die Mg-Salze zum Theil in Lsg. hielt) entweicht, darauf kryst. NaCl. Nach dem Entfernen der Niederschläge lässt man KNO<sub>3</sub> krystallisch sich abscheiden. Die Mutterlauge, welche noch bedeutende Mengen KNO. ausserdem NaCl (eventuell auch KCl) enthält, wird zur Rohlauge oder

gebrochenen Lauge gegeben. Das ausgeschiedene NaCl hält ebenfalls beträchtliche Mengen Salpeterlauge zurück; es gibt an siedendes H<sub>2</sub>O vorwiegend KNO3 ab, lässt dagegen den Haupttheil von NaCl ungelöst. Die Lsg. wird ebenfalls der Rohlauge zugefügt. Statt mit K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> kann man die Rohlauge auch mit Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, welchem zum Niederschlagen des Mg noch Kalkmilch zugegeben werden muss, und KCl, beide nacheinander angewendet, brechen (Longchamp, D. 117. 436; Berthelot, Bl. [2] 14. 355). Der gewonnene Rohsalpeter ist von organischen Stoffen bräunlich gefärbt und enthält noch besonders NaCl und KCl. Zur Reinigung (dem Raffiniren) löst man in so viel heissem H,O, dass NaCl ungelöst zurückbleibt, und klärt die Lauge mit Leim, welcher sich mit den organischen Stoffen verbindet; aus der erkalteten Lauge kryst. wieder KNO<sub>3</sub>. Die Bildung grosser Kryst., welche sehr häufig Mutterlauge einschliessen, wird gewöhnlich durch Umrühren verhindert, und das Salz alsdann als ein aus kleinen Nadeln bestehendes Pulver, Salpetermehl, gewonnen, das man durch systematisches Waschen reinigt (Knapp, Chem. Techn.; Graham-Otto III. (1884) 138; Gmelin-Kraut II. 1. 89; Waltl, W. J. 1859. 182; 1862. 217).

In neuerer Zeit hat die Darstellung von KNO3 aus dem Chilisalpeter (Natronsalpeter, s. diesen) an Ausdehnung gewonnen. Die Umsetzung (Konversion) gründet sich, wie beim vorigen Prozess, auf das Verhalten von NaNO<sub>3</sub> zu K-Salzen (KCl, K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) in Lsg. Die Lsg. von NaNO3, mit KCl versetzt, gibt beim Sieden eine Ausscheidung von NaCl, während aus der Lauge beim Erkalten KNO3 auskryst. oder als Salpetermehl erhalten wird. Die Reinigung geschieht in gleicher Weise wie beim vorigen Prozess. Man kann den Natronsalpeter statt in H<sub>o</sub>O auch in der Mutterlauge von der Kalisalpeterkrystallisation und in Waschlaugen lösen, ferner zur Zersetzung des Natronsalpeters statt KCl auch Pottasche verwenden, muss dabei allerdings den Gehalt der Pottasche an K.SO, in Betracht ziehen. Wird im Uebrigen das eben beschriebene Verfahren innegehalten, so erhält man zuerst eine Krystallisation von wasserfreiem Na CO (Graham-Otto III. (1884) 140; Wagner, Chem. Techn.; Longchamp, D. 117. 454; A. ch. 9. 9; Anthon, D. 149. 39; J. 1858. 154; Lunge, D. 182, 385; J. 1866, 223; Coudurié, Ch. N. 1866, 192, 276; W. J. 1866. 222; Wöllner, Polyt. Centralbl. 1860. 616; Ch. C. 1860. 396; W. J. 1860. 240; Gentele, D. 118. 200). Die Zersetzung des NaNO<sub>3</sub> lässt sich auch durch Kalilauge bewirken, was den Vorzug hat, dass die Lsg. dann ausser KNOs keine krystallisirbare Verbindung mehr enthält. Zu dem Zwecke löst man äquivalente Mengen NaNO, und K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> in siedendem H<sub>2</sub>O, trägt Kalkmilch ein und verführt dann wie vorher. Die Mutterlauge gibt eine zweite Krystallisation von KNO<sub>3</sub> und hält dann noch die Verunreinigungen der Pottasche; nach Schnitzer ist sie zur Darstellung mehrerer K- und Na-Verbindungen (wie Soda, weinsaures Kali, K, SO, etc.) brauchbar (Graham-Otto l. c.; Wöllner, Polyt. Centralbl. 1860. 49; W. J. 1860. 204; Gentelel. c.; Schnitzer, D. 162, 132; W. J. 1861, 220; Lunge l. c.; Gräger, Polyt. Centralbl. 1865. 745; J. 1865. 777; Nöllner, Polyt. Centralbl. 1868. 224; J. 1868. 288; Grüneberg, 1868. 968; W. J. 1868. 288). Die Zersetzung des Natronsalpeters kann auch indirekt geschehen, wofür folgende Methoden empfohlen wurden: Beim Vermischen der heissen Lsgn.

von BaCl<sub>2</sub> und NaNO<sub>3</sub> entsteht Ba(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>, das durch K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> oder K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> in KNO<sub>3</sub> übergeführt wird (das Verfahren ergibt werthvolle Nebenprodukte) (Duflos, Chem. Apothekerb., Breslau 1857, 461; Bolley, D. 155, 418; W. J. 1860, 201; Scherpf, W. J. 166, 227; Condurié l. c.). Delafield (Ch. N. 1866, 173; W. J. 1866, 270) wendet Bleinitrat an, Thorwald Schmidt (Ch. N. 37, 56) dasselbe Salz zugleich mit AgNO<sub>3</sub> (!) bei der Verarbeitung von Kelpasche; auch bei dieser Methode werden zahlreiche und werthvolle Nebenprodukte gewonnen. Ueber die Darstellung aus KCl und HNO<sub>3</sub> s. Fraser (D. 151, 398; W. J. 1859, 182). Siehe ferner Stinde (Polyt, Centralbl. 1866, 475; W. J. 1866, 228); Nöllner (Z. 1866, 89; J. 1866, 151);

Pick (D. 215, 222, 353).

Prüfung auf Verunreinigungen. Die häufigste und bedeutend vorwiegende Verunreinigung des Kaliumsalpeters ist NaCl. Dieses Salz beeinflusst die Eigenschaften des Kaliumsalpeters bedeutend und auf dieser Wirkung des NaCl beruhen die gewöhnlichen Methoden zur Prüfung des Salpeters. Reines Salz ist im geschmolzenen Zustande stark durchscheinend und grobstrahlig, NaCl-haltiges porzellanartig und körnig, wenig durchscheinend (Wild, A. P. [2] 81, 276; W. J. 1856, 88). Eine bei bestimmter T. ges. KNOg-Lsg. entzieht getrocknetem unreinem Salpeter die fremden Salze, ohne KNO3 aufzunehmen (Franz. Meth. v. Riffault). Die Löslichkeit: 40 Thl. Salpeter in 100 Thln. H.O von 56° entspricht für reinen Salpeter der T. 25,3°, für unreinen einer niedrigeren T. (Oesterr. Probe von Huss, Jahrb. des polyt. Inst. in Wien; Werther, J. pr. 52, 298; Toel, A. 100, 78; J. 1856, 737). Das SG. einer bei 16° ges. reinen KNO3-Lsg. beträgt 1,140, es ist bei Gegenwart fremder Salze, namentlich von Na-Salzen, höher (Anthon, D. 149, 190; W. J. 1858, 600; Bolley, D. 162, 214; W. J. 1861, 223. Siehe ferner Abel und Bloxam, Soc. 10, 107;
 W. J. 1857, 586; Joulin, C. r. 76, 230; Böttger, W. J. 1868, 297; Stas, AG. und Proz. 253).

Eigenschaften. Kryst. gewöhnlich prismatisch, rhombisch nach der Hauptachse gestreckt, isomorph mit Arragonit (Rammelsberg, Kryst. Chemie 1855. 114; Miller, Phil. Mag. [3] 17. 38; P. A. 50. 376). Beim Krystallisiren von KNO<sub>3</sub> aus Tropfen seiner Lsg., auch beim Fällen der Lsg. mit Alk., beim Erhitzen der rhombischen Krystbis nahe zum S. entsteht die hexagonale Form (Rhomboëder) (Frankenheim, P. A. 40. 455; 92. 354). Sie ist sehr unbeständig und zerfällt in Berührung mit prismatischem Salz in ein Aggregat von Krystder gewöhnlichen Form.

| Schröder                                       | Joule u. Playfair                     | Quincke                            | Корр                                       |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| SG.: 2,086 bei 0°<br>bez. auf H <sub>2</sub> O | 2,96 bis 2,108<br>ebenso              | 2,087 bei 0° 1,702 beim S.         | 2,105 bei 16°<br>bez. auf H <sub>2</sub> O |
| von 3,90                                       |                                       | Grassi                             | von 15°                                    |
| Stolba                                         | (J. Ph. [3] 1                         | 1. 184; J. 1847/48. 39)            | Karsten                                    |
| 2,0875                                         | 2,109                                 | 2,143 2,132                        | 2,101                                      |
| bez. auf l<br>von 16                           | H <sub>2</sub> O in grossen<br>Krysta | in kleinen geschmolzen             |                                            |
| Schiff                                         | Buignet                               | Retgers<br>(O. 3. 389; Ch. C. 1889 | 0. [1] 137)                                |
| 2,1                                            | 2,126                                 | 2,109 bei 16°                      |                                            |

S. 339° (Person, J. 1847/48. 73; Quincke, P. A. 135. 642; J. 1868. 20), 342° (Braun, P. A. 154. 190), 353° (Carnelley, Soc. 29. 480), 339° (Carnelley, Soc. 33. 28). Erstarrungspunkt 338° (Schaffgotsch, P. A. 102. 293; J. 1857. 19); 332° (Carnelley, Soc. 29. 489); 336° (Wiedemann's A. 40. 18). Geschmack bitter und kühlend, in grösseren Dosen giftig wirkend. Geschmolzen bläut es Lackmus schwach (Stas, AG. u. Proz. 253). Zieht aus der Luft langsam H<sub>2</sub>O an: 100 Thle. neben H<sub>2</sub>O bei 14 bis 20° in 22 Tagen 339 Thle. H<sub>2</sub>O; kleine Mengen zerfliessen dabei. Löslichkeit (in 100 Thln, H<sub>2</sub>O):

|                                           | 11. 314)                                                                                                                   | Mulder (Scheik. Verh. 1864. 87, zum Theil nach<br>Versuchen von Karsten, Longchamp, Gerlach) |                                                                                           |                                                                             |                                                                                    |  |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| T.                                        | Löslichkeit                                                                                                                | T.                                                                                           | Löslichkeit                                                                               | T.                                                                          | Löslichkeit                                                                        |  |
| berechnete<br>Gleichung :<br>0,5738 t + 0 | 13,3<br>29<br>74,6<br>236<br>eobachtungen<br>Kopp die<br>s = 13,32 +<br>,017168 t <sup>2</sup> +<br>35977 t <sup>3</sup> . | 0<br>5<br>10<br>15<br>20<br>25<br>30<br>35<br>40<br>45<br>50<br>55<br>60                     | 13,3<br>17,1<br>21,1<br>26,0<br>31,2<br>37,3<br>44,5<br>54<br>64<br>74<br>86<br>98<br>111 | 65<br>70<br>75<br>80<br>85<br>90<br>95<br>100<br>105<br>110<br>114<br>114,1 | 124<br>139<br>155<br>172<br>189<br>206<br>226<br>247<br>272<br>301<br>326<br>327,4 |  |

| Andreä (J. pr. 137. 474) (nach zwei Methoden) |             |                     |             |  |  |
|-----------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|--|--|
| nach der                                      | 1. Methode  | nach der 2. Methode |             |  |  |
| T.                                            | Löslichkeit | T.                  | Löslichkeit |  |  |
| 0,05                                          | 13,35       | 4,00                | 15,99       |  |  |
| 0,25                                          | 13,46       | 9,12                | 20,10       |  |  |
| 4,00                                          | 16,00       | 12,73               | 23,48       |  |  |
| 9,92                                          | 20,80       | 16,33               | 27,28       |  |  |
| 12,63                                         | 23,36       | 21,40               | 33,37       |  |  |
| 16,30                                         | 27,23       | 23,80               | 36,60       |  |  |
| 21,50                                         | 33,52       | 30,20               | 46,22       |  |  |
| 23,82                                         | 36,64       | 35,21               | 54,72       |  |  |
| 26,39                                         | 40,28       | 40,10               | 64,14       |  |  |
| 30,20                                         | 46,20       | 44,10               | 72,33       |  |  |
| 40,10                                         | 64,12       | 50,38               | 86,22       |  |  |
| 44,50                                         | 73,25       | 55,13               | 97,52       |  |  |
| 50,00                                         | 85,36       | 59,26               | 107,75      |  |  |
| 50,10                                         | 85,52       | 68,34               | 132,28      |  |  |
| 55,13                                         | 97,42       |                     |             |  |  |
| 59,16                                         | 107,63      |                     |             |  |  |
| 68,29                                         | 132,11      |                     |             |  |  |

Andere Interpolationsgleichungen berechneten: Nordenskjöld (P. A. 136, 312) die logarithmische: log s=0,8755+0,2003  $\left(\frac{t}{100}\right)$  –0,7717  $\left(\frac{t}{100}\right)^2$ , Gerardin (A. ch. [4] 5. 150; J. 1865, 64), v. Hauer, (J. pr. 98, 149; J. 1866, 67). Das rhomboëdrische KNO<sub>3</sub> ist leichter lösl, als das prismatische, bildet auch leicht übers. Lsgn. (Frankenheim). Sied, der ges. Lsg.:

Mulder Griffith Legrand Gerardin Magnus Kremers Lepage 114.10 114,50 115.9 115,9 1170 118° 1260 während des Siedens erleidet die ges. Lsg. nach Maumené (Bl. [2] 19. 243) partielle Zersetzung, so dass der Rückstand alkalisch reagirt.

SG. der Lsgn. bei 15° nach Gerlach (Fr. 8. 286):

| Proz. KNO <sub>3</sub> | SG.     | Proz. KNO <sub>3</sub> | SG.     | Proz. KNO <sub>3</sub> | SG.     |
|------------------------|---------|------------------------|---------|------------------------|---------|
| 1                      | 1,00641 | 8                      | 1,05197 | 15                     | 1,09977 |
| 2                      | 1,01283 | 9                      | 1,05861 | 16                     | 1,10701 |
| 3                      | 1.01924 | 10                     | 1,06524 | 17                     | 1,11426 |
| 4                      | 1.02566 | 11                     | 1,07215 | 18                     | 1,12150 |
| 5                      | 1.03207 | 12                     | 1,07905 | 19                     | 1,12875 |
| 6                      | 1.03870 | 13                     | 1.08596 | 20                     | 1,13599 |
| 7                      | 1.04534 | 14                     | 1,09286 | 21                     | 1,14361 |

SG. ges. Lsgn.:

Michel u. Krafft Stolba (J. pr. 97. 503; J. 1866. 16) Karsten (Phil. d. Chem. 1843) 1,134 bei 15° 1,138 bei 16° 1,1601 bei 18° (Lsg. enthaltend 29,45 KNO<sub>3</sub> auf 100 H<sub>2</sub>0).

Siehe ferner Andrews (J. 1850. 30); Kremers (P. A. 95. 110; 96. 62; J. 1855. 294); Schiff (A. 108. 326; J. 1858. 37); W. Schmidt (P. A. 107. 244, 539; J. 1859. 128). Ueber die Volumveränderungen der Lsgn. s. Kremers (P. A. 114. 41; J. 1861. 60). In absolutem Alk. unlösl., in  $\rm H_2O$ -haltigem bei derselben T. proportional dem  $\rm H_2O$ -Gehalt lösl. (Gerardin, A. ch. [4] 5. 150; J. 1865. 64). 100 Thle. Alk. von:

10 20 30 40 50 60 80 Gew.-Proz. H<sub>2</sub>O-freiem Alk. lösen bei 15°: 13,2 8,5 5,6 4,3 2,8 1,7 0,4 Thle. KNO<sub>3</sub> (Schiff, A. 118. 365; J. 1861. 87).

Auch in Glycerin (1 Thl. KNO<sub>3</sub> in 10 Thln. Glycerin von 1,225 SG.) lösl. (Vogel, N. Repert. 16. 557; J. 1867. 191), ferner in Kaliumacetat (Stromeyer), Salpetersäurehydrat (1 Thl. in 1,4 Thln., vergl. unten) (C. Schultz, Z. [2] 5. 531; J. 1869. 229). Ueber die Löslichkeit eines Gemisches von KNO<sub>3</sub> und KCl s. Rüdorff (B. 6. 484). NH<sub>3</sub> wird von der Lsg. reichlicher absorbirt als von H<sub>2</sub>O (Raoult, C. r. 77. 1078), nach Giraud (Bl. 43. 552; B. 18. 427c) wird beim Einleiten von NH<sub>3</sub> in die Lsg. Salpeter ausgefällt. Gefrierpunktserniedrigung für 1 g auf 100 g H<sub>2</sub>O (für Lsgn. mit bis zu 4 g KNO<sub>3</sub> auf 100 g H<sub>2</sub>O) = 0,275° (Rüdorff, P. A. 145. 607); nach Raoult = 0,305° (A.), Mol. Gefrierpunktserniedrigung (M. A) = 30,8 (C. r. 98. 509). Mit steigender Konzentration wird die Gefrierpunktserniedrigung kleiner (siehe auch de Coppet, A. ch. [4] 23. 366; 25. 502; J. 1871. 26). Die

T.-Erniedrigung beim Lösen in  $H_2O$  beträgt  $10,2^{\circ}$  für  $H_2O$  von  $13,2^{\circ}$ ;  $12,8^{\circ}$  für  $H_2O$  von  $23^{\circ}$ ; 100 Thle. Schnee oder  $H_2O$  von  $0^{\circ}$  erniedrigen die T. nicht unter  $-2,85^{\circ}$  (Rüdorff, P. A. 122. 337; J. 1864. 94; P. A. 136. 276; B. 2. 70; J. 1869. 1855; Hanamann, Pharm. Viertelj. 13. 7). Beim Lösen in  $H_2O$  von  $200^{\circ}$  findet keine Wärmeabsorption mehr statt (Berthelot, B. 7. 1036).

Optische Refraktion einer verd. Lsg.: µ = 0,231, Mol.-Refraktion

 $(\mu.M) = 23.3$  (Doumer, C. r. 110. 41).

Spez. Wärme 0,232 zwischen 14 und 45° (Kopp, A. Suppl. III. 1. 289), 0,23875 zwischen 13 und 89° (Regnault, A. ch. [3] 1. 129); geschmolzen (zwischen 350 und 435°) 0,33186 (Person, A. ch. [3] 21. 295; P. A. 74. 409, 509). Spez. Wärme der Lsgn. in  $H_2O$ : Für  $KNO_3 + 25H_2O = 0,832$ ,  $KNO_3 + 50H_2O = 0,901$ ,  $KNO_3 + 200H_2O = 0,966$  (J. Thomsen, P. A. 142. 337); von Lsgn. mit 2 Aeq.  $KNO_3$  in:

50 Aeq. 100 Aeq. 200 Aeq. H<sub>2</sub>O zwischen 18 und 23°. 0.8320 0,9005 0,9430 Mol.-Wärme 917 1803 3586 Spez. Wärme 0,8335 0,9028 0,9475 zwischen 22 und 52°. 3603 Mol.-Wärme 919 1808 (Marignac, Ch. C. 1876, 296.)

Schmelzwärme 48,9 (Person, C. r. 29, 300; A. ch. [3] 27, 250). Elektrische Leitungsfähigkeit bei 342° = 6500, 10-8 (Braun, P. A. 154.

161; B. J. 7. 958).

Wärmetönung bei der Bildung aus den Elementen +119480 cal., aus  $K_2$ ,  $O_2$ ,  $2NO_2$  +242970 cal., der Lsg. aus  $K_2$ ,  $O_2$ ,  $N_2O_5$  (in  $H_2O_2$ ) 192100 cal. (J. Thomsen, Thermochem. Unters. III. 236). Neutralisationswärme von  $HNO_3$  und KOH (gelöst) 129600 cal. (Andrews), +27540 cal. (J. Thomsen, Th. U. I. 321); +31020 cal. (Favre und Silbermann); +27600 cal. (Berthelot, A. ch. [5] 4. 34, 100). Wärmetönung bei der Umsetzung von  $HNO_3$  (fest) und KOH (fest) zu  $KNO_3 + H_2O$  (fest) = +42200 cal. (Berthelot). Lösungswärme = -8520 cal. (J. Thomsen l. c. III. 236), -8290 cal. bei  $200^0 = 0$ 

bei Anwendung von 200 H.O auf KNO, (Berthelot).

In der Glühhitze zersetzt sich KNO, zuerst unter Abgabe von O, dann von O und N, wobei es in KNO, K,O oder K,O, übergeht (J. Lang, P. A. 118, 282). Durch Druck scheint die Zersetzung beeinträchtigt oder verhindert zu werden (Karsten, Phil. d. Chem. 1843, 277). KNO sist deswegen im geschmolzenen Zustande ein kräftiges Oxydationsmittel; auf stark reduzirende Körper wirkt es auch in Lsg. ein, so auf Zinkstaub (und NH<sub>3</sub>, Stahlschmidt), wobei KNO<sub>2</sub> gebildet wird (s. dieses), auf Natriumamalgam (de Wilde, Bl. [2] 1, 403) und Zinnchlorür SnCl<sub>2</sub> unter Bildung von Hydroxylamin NH (OH) und NH (Dumreicher, A. W. 82. [2] 579). Die Salpetersäure wird von starken Säuren in der Kälte, beim Erhitzen von allen feuerbeständigen Säuren, wie SiO<sub>2</sub> (Quarz, Kieselguhr) ausgetrieben (Reich, J. pr. 83. 262; H. Rose, P. A. 116. 635; Gräger, Polyt. Notizbl. 18. 1). Gepulvertes KNO3 absorbirt Dämpfe von SO<sub>3</sub> und bildet damit eine schmierige, dann erhärtende Masse, welche langsam salpetrige Dämpfe entwickelt (H. Rose, P. 38. 122); mit SO, entsteht Kaliumnitrososulfat (s. dieses) (Schultz-Sellack, B. 4. 113). Das Kupferzinkelement wirkt anfangs sehr energisch ein,

dann schwächer, zuletzt wieder stärker. Im ersten Stadium der Reaktion entsteht viel Kaliumnitrit, das im dritten wieder zerfällt; ferner treten NH<sub>3</sub> und KOH auf, anfangs in geringen, dann in beträchtlich ansteigenden Mengen (Gladstone und Tribe, B. 7. 1036; 11. 400).

Die Lsg. von KNO<sub>3</sub> in Salpetersäuremonohydrat entspricht im ges. Zustande der Formel KNO<sub>3</sub>, 2 HNO<sub>3</sub>; sie erstarrt bei niederer T. kryst. und schmilzt bei —3°. Ditte (C. r. 89, 641; Ch. C. 1879, 722) betrachtet sie als saures Salz.

Benutzung. Dient zur Fabrikation des Schiess- und Sprengpulvers, zur Darstellung von H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und HNO<sub>3</sub>, als Düngemittel, als Oxydations- und Flussmittel bei Metallarbeiten, zum Frischen des Eisens (Heaton's Verfahren), zur Bereitung von Knallpulvern, Konserviren von Fleisch etc.

Die K-Salze der Schwefelstickstoffsäuren siehe bei den betreffenden Säuren.

Für Kaliumimidosulfonat HN(SO<sub>3</sub>K), haben Divers und Haga (Soc. 61. 943; Ch. N. 66. 290; Ch. C. 1893. [1] 195) ein Darstellungsverfahren angegeben, das bei dem entsprechenden Na-Salz näher beschrieben ist. Das K-Salz wird aus der Lsg. des Na-Salzes durch KCl gefällt. In Eigenschaften und Reaktionen stimmt es mit dem Na-Salz überein.

# Kalium und Phosphor.

Phosphorkalium. Beide Elemente vereinigen sich bei gelindem Erhitzen in O-freiem Gase unter Erglühen zu einer chokoladebraumen Verbindung (Davy; Gay-Lussac und Thénard, P. A. 12. 547). K treibt in der Hitze aus PH<sub>3</sub> P aus (Gay-Lussac und Thénard). Beim Zusammenbringen der Elemente unter Steinöl resultirt eine dunkelgelbe Masse (Magnus, P. A. 17. 527). Ein reineres Produkt stellte H. Rose dar durch Erhitzen von K und P im H-Strom, wobei überschüssiger P verdampft; es ist krystallinisch kupferroth und metallglänzend (H. Rose, P. A. 12. 547). Vigier erhielt Phosphorkalium von schwarzer Farbe. Verbrennt beim Erhitzen an der Luft zu Kaliumphosphat; H<sub>2</sub>O zersetzt es unter Entwickelung von PH<sub>3</sub> (gasförmigem und festem), Kaliumhypophosphit bleibt zurück.

Phosphoroxydkali. Le Verrier's Phosphoroxyd P<sub>4</sub>O färbt sich mit Kalilauge schwarz, wird aber bald in PH<sub>3</sub> und Kalilaughosphat zersetzt; verd. alkoholische KOH-Lsg. löst das Oxyd mit rother Farbe, verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> fällt wieder Phosphoroxydhydrat. Wird ein Ueberschuss von P<sub>4</sub>O zu der rothen Lsg. gegeben, so färbt sie sich braun und schliesslich fällt ein ebensolcher Niederschlag. Derselbe zersetzt sich beim Waschen mit H<sub>2</sub>O und Alk. in P<sub>4</sub>O und Kalilaumphosphat (Le Verrier.

A. ch. 65. 266; Gautier, C. r. 76. 49).

Kaliumhypophosphit KH<sub>2</sub>PO<sub>2</sub>. Bildung und Darstellung. 1. Eine wässerige oder alkoholische Lsg. von KOH wird mit P gekocht (siehe unterphosphorige Säure). Bei Anwendung wässeriger Lsg. lässt man in CO<sub>2</sub>-

haltiger Luft verdunsten und extrahirt das Salz mit Alk. Im anderen Falle löst man das ausgeschiedene Salz in mehr Alk., fügt KHCO<sub>3</sub> zu, um überschüssiges KOH in K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> zu verwandeln, dekantirt die alkoholische von der H<sub>2</sub>O-Lsg. und dest. den Alk. ab (H. Rose, P. A. 12. 84; 32. 467; Grotthuss, A. ch. 64. 20; Sementieri, Schw. 17. 384). — 2. Die leicht darzustellenden Ba- und Ca-Salze der Säure werden mit K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, resp. K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> zersetzt; das Filtr. wird eingedunstet und KH<sub>2</sub>PO<sub>2</sub> mit Alk. extrahirt. — Eigenschaften. Kryst. hexagonal in Tafeln; äusserst zerfliesslich (Dulong). In schwachem Alk. leicht, in absolutem schwer lösl., in Ae. unlösl. (Wurtz, A. ch. [3] 7. 192). Glüht man es bei Luftabschluss, so gehen zwei Fünftel des H als solches, drei Fünftel an P gebunden fort; der Rückstand besteht aus Kaliummetaund -pyrophosphat (H. Rose; Rammelsberg, B. 5. 492). Beim Erhitzen verbrennt es mit gelber Flamme. Mit KOH gekocht, entwickelt es H und es entsteht zuerst K<sub>2</sub>HPO<sub>3</sub>, dann K<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub>.

Kaliumphosphite. Neutrales Kaliumphosphit K<sub>2</sub>HPO<sub>3</sub>. Durch Neutralisation von H<sub>3</sub>PO<sub>3</sub> mit KOH im Vakuum bildet sich eine dicke, syrupartige Masse mit kleinen Kryst. (H. Rose, P. A. 9. 28). Bei 280° getrocknet, zeigt sie die angegebene Zusammensetzung. An der Luft zerfliesslich, in Alk. unlösl. (Wurtz, A. 58. 69; Dulong).

Einfachsaures Kaliumphosphit KH<sub>2</sub>PO<sub>3</sub>. H<sub>3</sub>PO<sub>3</sub> wird durch KOH oder K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> unter Anwendung von Methylorange als Indikator ges. (weniger geeignet die Umsetzung von PCl<sub>3</sub> mit K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>). Kryst. in monoklinen Prismen (Dufet, Bull. soc. franç. de Minér. 14. 206; Ch. C. 1892. [1] 269). 1,72 Thle. des Salzes in 1 Thl. H<sub>2</sub>O von 20° lösl. (Amat, C. r. 106. 1351; B. 21. 469 c).

Mehrfachsaures Kaliumphosphit K<sub>2</sub>HPO<sub>3</sub>, 2H<sub>3</sub>PO<sub>3</sub>. Aus der beim Neutralisiren von H<sub>3</sub>PO<sub>3</sub> mit der Hälfte oder einem Drittel K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> erhaltenen Lsg. scheiden sich beim Verdunsten im Vakuum Krystallkrusten und sehr saure, unregelmässige Blätter ab, die bei 200° schmelzen und bei 250° unter Entwickelung von PH<sub>3</sub> sich zersetzen (Wurtz, A. 58, 63).

Kaliumpyrophosphit K<sub>2</sub>H<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> entsteht beim Erhitzen von KH<sub>2</sub>PO<sub>3</sub> im Vakuum auf 150°, wurde aber bisher nicht völlig rein erhalten. In H<sub>2</sub>O sehr lösl. unter allmählicher Rückbildung von KH<sub>2</sub>PO<sub>3</sub> (Amat, A. ch. [6] 24, 351).

Kaliumsubphosphate. Tetrakaliumsubphosphat  $K_4P_2O_6 + 8H_2O_.$  1 Mol. von  $K_2H_2P_2O_6$  (s. unten) wird mit 2 Mol. KOH gelöst, dann eingedampft; in Exsiccator kryst. rhombische Tafeln dieses Salzes. In etwa 0,25  $H_2O$  lösl.; die Lsg. reagirt stark alkalisch; in Alk. unlösl. Schmilzt bei  $40^\circ$  im Krystallwasser und ist bei  $150^\circ$   $H_2O$ -frei. Bei höherer T. geht es (unter Entwickelung von  $PH_3$  und Abscheidung von  $P_3O_3$ ) in  $K_4P_2O_7$  über.

Trikaliumsubphosphat, Viertelsaures Salz K<sub>3</sub>HP<sub>2</sub>O<sub>6</sub> + 3H<sub>2</sub>O. Aus 1 Mol. K<sub>2</sub>H<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>6</sub> und 1 Mol. KOH ähnlich wie das vorige erhalten. Kryst. monoklin. In 0,5 Thln. H<sub>2</sub>O lösl., verliert bei 100° Krystallwasser und verbrennt bei höherer T. zu einem Gemenge von K<sub>4</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub>, KPO<sub>3</sub> und P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>. Eigenschaften sonst wie bei vorigem.

Dikaliumsubphosphat, Halbsaures Salz K<sub>2</sub>H<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>6</sub>. Durch Neutralisation der Säure mit überschüssigem Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> wird ein Hydrat

 $K_2H_2P_2O_6+H_2O$  erhalten. Kryst. rhombisch, in dem doppelten Gewicht  $H_2O$  lösl., gibt beim Erhitzen unlösl. Kaliummetaphosphat. Die Hydrate  $K_2H_2P_2O_6+3H_2O$  und  $K_2H_2P_2O_6+2H_2O$  kryst. in rhombischen Prismen resp. schief rhombischen Tafeln aus der bei der doppelten Umsetzung von  $BaH_2P_2O_6$  und  $K_2SO_4$  bleibenden Lsg. (Haushofer, Z. Kryst. 6. 116; Dufet, Bull. soc. franç. de Minér. 14. 206; Ch. C. 1892. [1] 269). Beide in 3 Thln. kaltem, 1 Thl. kochendem  $H_2O$ , nicht in Alk. lösl. Die Lsg. reagirt sauer.

Monokaliumsubphosphat, Dreiviertelsaures Salz KH<sub>3</sub>P<sub>2</sub>O<sub>6</sub>. Kryst. neben dem folgenden aus der mit der Säure vermischten Lsg. von K<sub>2</sub>H<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>6</sub>. Monokline Prismen, in 1,5 Thln. kaltem, in 0,5 Thln. kochendem H<sub>2</sub>O lösl. Die Lsg. reagirt stark sauer und wird durch Alk. gefällt. Schmilzt bei 120° zu einem hygroskopischen Gemenge von K<sub>2</sub>H<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>2</sub> und H<sub>3</sub>PO<sub>3</sub>. Bei Luftzutritt erhitzt, verbrennt es (H entweicht), zurück-

bleibt eine Schmelze aus KPO3 und HPO3 (oder KHP2O6).

Trikaliumdisubphosphat, Fünfachtelsaures Salz K<sub>3</sub>H<sub>5</sub>(P<sub>2</sub>O<sub>6</sub>)<sub>2</sub> + 2H<sub>2</sub>O. Am besten aus 3 Mol. K<sub>2</sub>H<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>6</sub> und 1 Mol. der Säure darzustellen. Tafeln oder Octaëder. In 2½ Thln. kaltem und ½ Thln. kochendem H<sub>2</sub>O lösl., wird durch Alk. wieder in K<sub>2</sub>H<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>6</sub> und die Säure zersetzt. Eigenschaften wie bei vorigem (Salzer, A. 187, 322; 194, 31; Bansa, Z. f. anorg. Chem. 6, 128; Ch. C. 1894. [1] 816).

Kaliumorthophosphate. Trikaliumphosphat, Gesättigtes oder neutrales Salz KaPO4. 1 Mol. HaPO4 treibt beim Glühen mit überschüssigem K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> 3 Mol. CO<sub>2</sub> aus und es bleibt eine Schmelze dieses Salzes, aus deren Lsg. in H2O kleine, sehr leicht in H2O lösl. Nadeln kryst. (Mitscherlich; Graham, P. A. 32, 47). Dasselbe Salz bildet sich auch beim heftigen Glühen von KH2PO4 mit KOH oder mit 2 Mol.  $K_2CO_3$  als emailartige, feste, nur in heissem  $H_2O$  lösl. Masse, aus deren Lsg. in der Kälte Krystallkörner ausgeschieden werden (Darracq, A. ch. 40. 176). Aus den Lsgn. in HCl und HNO, wird es durch Alkalien wieder ausgefällt. Zur Darstellung im Grossen kann man Thomasschlacken oder Calciumphosphate mit K, SO, und Kohle schmelzen (Imperatori, Ch. C. 1887. 48). Ueber die Einwirkung von S auf die Lsg. s. Filhol und Senderens (C. r. 96. 1051; Ch. C. 1883. 376). Alle Orthophosphate werden durch ges. NH3-Flüss. theilweise gefällt, indem schwer lösl. (NH4)3PO4 entsteht (Giraud, Bl. 43, 552; B. 18, 427c). Neutralisationswarme von 2H, PO, (gel.) und 3K20 (gel.) +36900 cal. (Graham 1845; Berthelot und Longuinine, C. r. 81. 1011; Ch. C. 1876. 25).

Dikaliumphosphat, Zweidrittelgesättigtes oder einfachsaures Salz K<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub>. Eine mit K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> eben ges. Lsg. von H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> gibt nach Berzelius beim Verdampfen unregelmässige Kryst. von K<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub>. Graham erhielt dieses Salz nicht kryst. (Ueber die Darstellung im Grossen aus K<sub>2</sub>S und H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> s. Clemm, Ch. C. 1879. 608.) Verliert beim Erhitzen ½ Mol. H<sub>2</sub>O und geht in K<sub>4</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> über. Neutralisationswärme: H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> (gel.) + H<sub>2</sub>O (gel.) = +26000 cal. (Graham 1845; Berthelot und Louguinine, C. r. 81. 1011; Ch. C. 1876. 25).

Monokaliumphosphat, Drittelgesättigtes oder zweifachsaures Salz KH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>. Entsteht beim Neutralisiren von K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> mit H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>, bis die Flüss. blaues Lackmuspapier vorübergehend röthet, oder bei genauem Neutralisiren von H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> mit KOH; das Salz kryst. dann aus alkalischer Mutterlauge (Mitscherlich). Ueber die Darstellung im Grossen s. Petraeus (Ch. C. 1888, 134). Quadratische Kryst. (Mitscherlich, P. A. 49, 364; Gmelin-Kraut II, 1, 31) vom SG. 2,298 bis 2,35 (Schiff, A. 112, 88; J. 1859, 16), 2,403 (Buignet, J. 1861, 15), 2,321, bezogen auf H<sub>2</sub>O von 4° (Schröder, Dichtigkeitsmessungen 1873). Geschmack und Reaktion sauer. In H<sub>2</sub>O leicht, in Alk. unlösl. (Vauquelin, Mitscherlich, A. ch. 19, 364). In 20% iger Kaliumacetat-Lsg. lösl. (Stromeyer). Die Kryst. verändern sich erst oberhalb 204° und schmelzen zu einem klaren, beim Erkalten undurchsichtig werdenden Glase von KPO<sub>3</sub>. Spez. Wärme zwischen 17 und 18° 0,208 (Kopp, Spl. III. 1, 289). Neutralisationswärme von 2 Mol. H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> (gel.) und 1 Mol. K<sub>2</sub>O (gel.) +14400 cal. (Graham, Berthelot und Louguinine l. c.).

Von Staudenmayer (Z. f. anorg. Chem. 5. 383; Ch. C. 1894. [1] 193) sind zwei Sättigungsstufen zwischen K<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> und KH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub> bezeichnende Salze, sowie ein übersaures Salz dargestellt worden:

2K<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub>, KH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub> + H<sub>2</sub>O, aus der Lsg. von 1 Mol. KH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub> und ½ Mol. K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>. Rhombische Kryst., sehr llösl. und zerfliesslich. Bildet beim Umkrystallisiren Monokaliumphosphat. — Soll mit dem von Berzelius (Lehrb. 1845. 3. 136) beschriebenen Dikaliumphosphat identisch sein.

3K2HPO4, KH2PO4 + 2H2O wird wie das vorige erhalten, wenn

man statt K.CO. KOH anwendet. Sehr zerfliesslich.

KH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>, H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>, aus den Lsgn. der Komponenten gebildet. Lange Nadeln, S. 127°; schmeckt und reagirt stark sauer. Beim Glühen bleibt ein Rückstand von Kaliummetaphosphat.

Kaliumpyrophosphate. Neutrales Kaliumpyrophosphat K, P, O, Aus einer (noch schwach sauer reagirenden) Lsg. von H3PO4 in alkoholischem KOH scheidet sich beim Zusatz von Alk. allmählich ein sauer reagirender Syrup ab, ein Gemenge von KH, PO, und K, HPO,. Dieser, zur Trockne verdampft und geglüht, hinterlässt lösl. K,P,O, und die in H2O unlösl. Modifikation von Kaliummetaphosphat. Die Lsg. des ersteren erstarrt über H.SO, zu einer weissen strahligen Masse von K, P,O, +3H,O. Bei 100° verliert das Salz 1 Mol., bei 180° 2 Mol. H.O und ist bei 300° wasserfrei (Schwarzenberg, A. 65, 134). Das wasserfreie Salz kann auch durch Glühen von K.HPO, (Graham), beim Eintropfen von POCl3 in Kalilauge neben Ortho- und Metaphosphat, sowie durch Behandeln von H.O-freier P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> mit alkoholischem KOH erhalten werden (Gladstone, Soc. [2] 5. 435; J. 1867. 148). Die Lsg. reagirt alkalisch, sie geht beim Kochen mit Kalilauge oder beim Erhitzen mit H<sub>2</sub>O auf 280° in Kaliumorthophosphat über (Schwarzenberg l. c.; Reynoso, C. r. 34, 795; J. 1852, 318). Spez. Wärme zwischen 17 und 98° 0,19102 (Regnault, A. ch. [3] 1. 129; P. A. 53, 60, 243).

Saures Pyrophosphat K<sub>2</sub>H<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> scheidet sich aus der essigsauren Lsg. des vorigen als Syrup ab, der neben H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> zu weisser Masse erstarrt. Zerfliesslich, reagirt sauer, gibt beim Kochen kein

Orthophosphat.

Die Reihe der zu den Metaphosphaten gehörenden Salze ist, seitdem physikalische Methoden zur Erforschung der Konstitution, zur
Unterscheidung von polymeren und isomeren Verbindungen angewendet
werden, bedeutend ausgedehnt und eine systematische Gruppirung der
hierher gehörenden Salze noch nicht durchführbar. In der Beschreibung
sind die bisher gebräuchlichen Namen, sowie die frühere Anordnung
noch beibehalten worden.

Kaliummetaphosphate. Monometaphosphat, unlösliches Metaphosphat KPO, bildet sich beim Zusammenschmelzen von 2 Mol. KOH mit etwas mehr als 2 Mol. H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> (Fleitmann, P. A. 78, 250; J. 1849, 236). Wird auch durch Erhitzen von Monokaliumphosphat bis zum Glühen der Schmelze gewonnen (Graham, P. A. 32. 64); ferner durch Schmelzen von 2 Thln. KClO<sub>3</sub> mit 1 Thl. H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> und Extrahiren der Masse mit H<sub>2</sub>O (Maddrell, A. 61, 62; J. 1847/48. 355); es bleibt dann als weisses, in H<sub>o</sub>O fast unlösliches, aber in Säuren, selbst verd., lösl. Pulver zurück. SG. 2,258 bei 14,5° (Clarke, Am. [4] 14. 281; J. 1877, 43; Ch. C. 1877, 785). Reaktionen siehe bei der Säure, vergl. auch Gmelin-Kraut II. 1. 32. Ebenfalls aus Orthophosphorsäure entstehen zwei von Tammann (J. pr. [2] 45, 417) als K-α- und β-Metaphosphate bezeichnete Modifikationen. Durch Entwässern glasig gewordene Phosphorsäure, in H<sub>2</sub>O gelöst und mit KOH übersättigt, gibt einen krystallinischen Niederschlag, K-β-Metaphosphat. Aus entwässerter, aber nicht glasiger Phosphorsäure entsteht auf dieselbe Weise K-α-Metaphosphat (vielleicht ein Hexametaphosphat). Das erstere Salz wird auch aus zerflossenem P.O. erhalten, wenn man mit K2CO3 neutralisirt; zuerst fällt KH2PO4, nach dem Eindampfen der übrigen Lsg. ein krystallinischer Niederschlag eines Kaliummetaphosphats. Es enthält 15,8 % H.O und erweist sich nach allen seinen Eigenschaften als identisch mit dem aus glasiger Phosphorsäure dargestellten β-Metaphosphat. In feuchtem Zustande gehen beide Modifikationen in KH, PO, über.

Kaliumdimetaphosphat. Durch Umsetzung des Cu-Salzes mit wässerigem H<sub>2</sub>S erhält man eine Lsg., aus der Alk. einen Syrup fällt, der allmählich kryst. Nach Tammann (l. c.) besitzt dieses früher als Dimetaphosphat K<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>6</sub> + H<sub>2</sub>O betrachtete Salz die Zusammensetzung des Kaliumtrimetaphosphats K<sub>3</sub>P<sub>3</sub>O<sub>9</sub>, während das bisherige Kaliumtrimetaphosphat eigentlich Kaliumdimetaphosphat ist. Geschmack salzig bitter; in 1,2 Thln. kaltem H<sub>2</sub>O lösl. Durch schwaches Glühen wird es in H<sub>2</sub>O unlösl. Bei Weissglut flüssig, erstarrt bei raschem Abkühlen kryst. und ist dann

in H<sub>o</sub>O und schwachen Säuren unlösl.

Kaliumtrimetaphosphat. Ueber die Zusammensetzung siehe das vorige Salz. Wird aus KNH<sub>4</sub>HPO<sub>4</sub> durch mehrmaliges starkes Erhitzen unter Vermeidung des Schmelzens dargestellt (Lindbom, B. 8. 123); auch aus Baryumtrimetaphosphat durch Umsetzung mit K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> kryst. (ohne H<sub>2</sub>O) erhalten (Tammann, O. 6, 124).

Kaliumsalze der Thiophosphorsäuren. H. Rose (P. A. 24. 313) beschreibt ein Schwefelphosphorkalium  $4K_2S_2$ ,  $P_2S_3$ , das als weisse Masse entsteht, wenn man  $PH_3$  über  $K_2S_7$  (s. dieses) leitet; es löst sich in  $H_2O$  unter Bildung von  $H_3PO_4$  und  $H_2S$  und entwickelt mit

Säuren H<sub>2</sub>S, wobei S niederfällt. Aehnliche Salze von nicht genau bestimmter Zusammensetzung sind ferner bei Behandlung von KSH mit PH<sub>3</sub> (H. Rose), sowie beim Vermischen der Lsgn. von P<sub>2</sub>S<sub>5</sub> mit K<sub>2</sub>S oder KOH (Berzelius, P. A. 7. 158; A. 46. 129, 277) erhalten worden. Nach Glatzel (Z. f. anorg. Chem. 4. 186; Ch. C. 1893. [2] 349) entsteht K<sub>3</sub>PS<sub>4</sub> durch Einwirkung von P<sub>2</sub>S<sub>5</sub> auf trockenes KCl; H<sub>2</sub>O und Säuren zersetzen es unter Entwickelung von H<sub>2</sub>S. Kubierschky (J. pr. 139. 94) stellte die folgenden Salze dar:

K<sub>3</sub>PSO<sub>3</sub> + 12 H<sub>2</sub>O. In mässig konz. Kalilauge wird allmählich gepulvertes P<sub>3</sub>S<sub>5</sub> eingetragen (im Verhältniss 6KOH zu P<sub>2</sub>S<sub>5</sub>) und abgekühlt. Zuerst entsteht Dithiophosphat K<sub>3</sub>PS<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, das durch Alk. aus der auch Kaliumsulfide enthaltenden Lsg. ausgefällt wird. K<sub>3</sub>PS<sub>2</sub>O<sub>2</sub> zerfällt beim Erwärmen seiner Lsg. auf 90° in H<sub>2</sub>S und K<sub>3</sub>PSO<sub>3</sub>, das

durch Alk. als ölige Flüss. abgeschieden wird.

K<sub>3</sub>PS<sub>2</sub>O<sub>2</sub>. Bei der Darstellung des vorigen Salzes entsteht als Nebenprodukt auch Trithiophosphat (K<sub>3</sub>PS<sub>3</sub>O). Dieses zerfällt mit H<sub>2</sub>O in H<sub>2</sub>S und K<sub>3</sub>PS<sub>2</sub>O<sub>2</sub>; letzteres zersetzt sich leicht weiter in K<sub>3</sub>PSO<sub>3</sub>, das durch CaCl<sub>2</sub> leicht nachzuweisen, mit dem es eine charakteristische Trübung gibt. Krystalle nicht erhalten.

Amidophosphorsaure PO(OH), NH2, von Stokes (Am. 15. 198;

Ch. C. 1891. [1] 815) dargestellt, bildet zwei K-Salze:

PO(0H)(0K)NH<sub>2</sub>, saures Salz, sechseckige Sterne und Rhomboëder, llösl. in kaltem H<sub>2</sub>O, unlösl. in Alk. In Lsg. geht es beim Erhitzen schnell, in der Kälte allmählich in KH(NH<sub>4</sub>)PO<sub>4</sub> über.

PO(OK), NH, neutrales Salz, in H, O sehr llösl., wird beim Kochen

nicht merklich zersetzt.

Die K-Salze der Phosphamin- und Phosphorstickstoffsäuren werden gewöhnlich durch Neutralisation der Säuren mit K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> gebildet:

Kaliumpyrophosphaminat aus dem Fe-Salz durch KOH; gummiartige, zerfliessliche Masse, in Alk. unlösl. (Gladstone, A. 76. 85; J. 1850. 282; Gladstone und Holmes, Soc. 2. 237).

Kaliumpyrophosphortriaminat KP, O<sub>4</sub>(NH<sub>2</sub>)<sub>3</sub>, weiss, in H<sub>2</sub>O unlösl.

(Gladstone, Soc. 4. 10; Ch. C. 1866, 345; J. 1866, 146).

Kaliumpyrophosphornitrilat, Tetraphosphorpentazotsaures Kali KP<sub>2</sub>O<sub>4</sub>N, weiss, unlösl. (Gladstone, Soc. 6. 268; J. 1868. 191).

#### Kalium und Arsen.

Kaliumarsenite. Saures Kaliumarsenit  $2 \, \mathrm{KH} (\mathrm{AsO_2})_2 + \mathrm{H_2O}$ . As<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, mit Kalilauge behandelt, so dass erstere im Ueberschuss bleibt, gibt eine ölige, alkalisch reagirende Flüss., aus der Alk. rechtwinkelige Prismen des genannten Salzes abscheidet (Pasteur, A. 68. 309). In der Medizin als Fowler'sche Tropfen verwendet.

Meutrales Kaliumarsenit KAsO<sub>2</sub>. Die Lsg. des vorigen, mit K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> gekocht, geht unter Entweichen von CO<sub>2</sub> in die Lsg. von KAsO<sub>2</sub> über,

welches durch Alk. als syrupdicke Masse ausgeschieden wird.

K.A.O., 10K.SO., in Prismen von hexagonalem Habitus aus der

Lsg. der Komponenten erhalten (Stavenhagen, Z. f. angewandte Ch. 1894, 165; Ch. C. 1894, [1] 816).

Kaliumpyroarsenit K<sub>4</sub>As<sub>9</sub>O<sub>5</sub> wird aus der Lsg. des sauren Kaliumarsenits, nachdem man KOH im Ueberschuss zugemischt hat, durch

Alk. gefällt. (Pasteur).

Kaliumarsenit und As<sub>2</sub>O<sub>3</sub> vereinigen sich mit Kaliumhalogeniden zu Doppelverbindungen. Die Lsg. von Kaliumarsenit in Essigsäure gibt mit einer Lsg. von KJ einen pulverigen Niederschlag von 2KJ, 3As<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>O (Harms), nach der Auffassung von Geuther: K<sub>2</sub>O, 2As<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + As<sub>2</sub>O<sub>2</sub>J<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O = KH(AsO<sub>2</sub>)<sub>2</sub> + AsOJ. Auf ähnliche Weise erhielten Emmet und Harms (A. 91. 37) die Verbindungen: 2KJ, 6KAsO<sub>2</sub> + 3H<sub>2</sub>O und 2KJ, 3As<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>O. Schiff und Sestini (A. 228. 72) betrachten diese Verbindungen als Gemenge von 2KJ+4As<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und 2KJ + 4As<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>O. Die vermischten Lsgn. von Kaliumarsenit und KJ scheiden nach dem Durchleiten von CO<sub>2</sub> eine Verbindung KJ, 2As<sub>2</sub>O<sub>3</sub> in hexagonalen Krystallen ab, die in kaltem und heissem H<sub>2</sub>O schwerlösl. ist und dadurch zersetzt wird; bei 350° zerfällt sie in J, As<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und Kaliumarsenit (Rüdorff, B. 19. 2668). As<sub>2</sub>O<sub>3</sub> vereinigt sich unter den gleichen Umständen wie mit KJ auch mit KCl und KBr zu Doppelverbindungen: KCl, 2As<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und KCl, As<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Krystallkrusten resp. sechsseitige Blättchen, die durch H<sub>2</sub>O oder beim Erhitzen auf 240° zersetzt werden. KBr+2As<sub>2</sub>O<sub>3</sub> kryst. in sechs- oder zwölfseitigen Säulen aus einer Lsg. von KBr in einem heissen Gemisch der Lsgn. von Kaliumarsenit und K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>; zerfällt bei 300° (Rüdorff, B. 22, 2674).

Kaliumarseniate. Trikaliumarseniat K<sub>3</sub>AsO<sub>4</sub>. Kryst. aus einer sehr konz. Lsg. des zweifachsauren Salzes in zerfliesslichen Nadeln (Graham, P. A. 32. 47).

Dikaliumarseniat K<sub>2</sub>HAsO<sub>4</sub>. Aus dem zweifachsauren Salz und

1 Mol. KOH gebildet; ist nicht kryst. erhalten worden.

Monokaliumarseniat KH<sub>2</sub>AsO<sub>4</sub>. Wird dargestellt, indem man gleiche Theile As<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und KNO<sub>3</sub> zusammenschmilzt, dann in H<sub>2</sub>O löst und die Lsg. verdampft. Kryst. in luftbeständigen Quadratoctaëdern, die in Rothglühhitze unter H<sub>2</sub>O-Verlust schmelzen (es entstehen dabei pyro- und metaarsensaures Kali, die aber beim Auflösen unter H<sub>2</sub>O-Aufnahme wieder in saures Orthoarseniat übergehen). Die Lsg. reagirt sauer. SG. 2,851 (Schröder). Gefrierpunktserniedrigung für 1 g in 100 g H<sub>2</sub>O 0,168°, Mol.-Gefrierpunktserniedrigung 30,2 (Raoult, C. r. 98. 510).

Kaliumsulfarsenite. KAsS<sub>2</sub> und K<sub>3</sub>AsS<sub>3</sub> entstehen durch Vereinigung von As<sub>2</sub>S<sub>3</sub> mit K<sub>2</sub>S, auch durch Erhitzen von Kaliumsulfarseniat. K<sub>3</sub>AsS<sub>3</sub> wird als weisses Pulver aus der Lsg. von As<sub>2</sub>S<sub>3</sub> in K<sub>2</sub>S gefällt. Die Lsgn. sind sehr unbeständig. (Andere Salze beschrieb Berzelius.) Durch Nilson sind folgende Salze aus dieser Gruppe

bekannt geworden:

K<sub>2</sub>S, 3As<sub>2</sub>S<sub>3</sub> + 2H<sub>2</sub>O. Die kochende konz. Lsg. von K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> wird mit As<sub>2</sub>S<sub>3</sub> ges.; es entwickeln sich CO<sub>2</sub> und H<sub>2</sub>S; As<sub>2</sub>S<sub>3</sub> fällt aus. Sättigt man mit sulfarseniger Säure und filtr. von As<sub>2</sub>S<sub>3</sub> ab, so erstarrt die Lsg. zu einer hellgelben amorphen Masse, die allmählich zerfliesst und rothe Körper oder prismatische Kryst. von der angegebenen Zusammensetzung zurücklässt. Sie schmelzen zu einer dunklen Masse und werden von KOH und NaCO<sub>3</sub> gelöst (J. pr. [2] 12. 21).

 $K_2S$ ,  $Aa_2S_3 + 5H_2O$ . Die mit  $As_2S_3$  ges. Lsg. von KSH oder  $K_2S$  setzt unter dem Exsiccator im Vakuum diese Verbindung in rothen Kryst. ab, die sich in  $H_2O$  nicht vollständig wieder lösen. Daneben entsteht auch ein brauner Körper, der mit  $H_2O$  eine blutrothe gelatinöse Masse gibt, in welcher KOH das Salz  $3K_2S$ ,  $2As_2S_3 + 8H_2O$  erzeugt (es entsteht auch durch Behandlung von  $K_2S$ ,  $As_2S_3 + 5H_2O$  mit  $H_2O$ ).

Kaliumsulfarseniate. K<sub>4</sub>As<sub>2</sub>S<sub>7</sub> (aus K<sub>2</sub>HAsO<sub>4</sub> und H<sub>2</sub>S erhalten), eine gelbe Masse;

K<sub>3</sub>AsS<sub>4</sub> (aus der Lsg. des vorigen als ölige, krystallisch erstarrende Flüss. gefällt (auch aus KAsS<sub>2</sub> und einem Ueberschuss von KSH);

KASS, (aus der Mutterlauge des vorigen);

KH,AsO, 8, das beim Durchleiten von H<sub>2</sub>S durch eine Lsg. von K<sub>2</sub>HAsO, sich in weissen Kryst. abschied (Péan de St. Gilles, A. ch. [3] 57. 224; siehe auch Fehling's Handwörterbuch I. 760). Nilson stellte noch die folgenden Salze dar:

3K<sub>2</sub>S<sub>3</sub>As<sub>2</sub>S<sub>5</sub> + 2H<sub>2</sub>O. Die mit As<sub>2</sub>S<sub>3</sub> ges. Lsg. von KSH oder K<sub>2</sub>S wird mit dem doppelten Volumen KSH versetzt und im Vakuum verdunstet; es entwickelt sich H<sub>2</sub>S und As fällt nieder; aus der gelben Flüss. schiessen schwachgelb gefärbte rhombische Kryst. an, die in

H<sub>2</sub>O llösl. HCl fällt aus der Lsg. As<sub>2</sub>S<sub>5</sub>.

 $K_2O$ ,  $As_2S_3O_3 + 2H_2O$  war schon Cloez bekannt, ist aus der durch Kochen von  $As_2S_3$  mit  $K_2CO_3$  hergestellten hellgelben Masse (siehe  $K_2S$ ,  $3As_2S_3 + 2H_2O$ ) bei Behandlung mit Alk. in farblosen, spitzen Kryst. erhalten worden, die in kaltem  $H_2O$  schwerlösl. sind, beim Erhitzen unter  $H_2O$ -Verlust gelb werden (Nilson l. c.).

Kaliumarsenfluoride. Marignac (A. 145. 249) erhielt durch Auflösen von Kaliumarseniat in HFl:

AsFl<sub>3</sub>, KFl + ½ H<sub>2</sub>0, durch Auflösen in wenig HFl:

 $AsOFl_3$ ,  $KFl+H_2O$ .

Das erstere Salz, mit HFl und KFl-Lsg. versetzt, gibt:

 $AsOFl_3$ ,  $2KFl + (AsFl_3, 2KFl) + 3H_0$ .

Beim Erhitzen zersetzen sich alle unter Abgabe von H<sub>2</sub>O und HFl.

### Kalium und Antimon.

Kaliumantimonit  $K_2O_3Sb_2O_3=K_2Sb_6O_{10}$  scheidet sich aus der siedenden Lsg. von 2 Thln. KOH in 2 Thln.  $H_2O_3$ , die 1 Thl.  $Sb_2O_3$  suspendirt enthält, ab. Rhombische Prismen. Wird durch kaltes  $H_2O_3$  zerlegt und wandelt sich an der Luft schnell in  $Sb_2O_3$  und  $K_2CO_3$  um.  $K_2O_3Sb_2O_3+3H_2O$  kryst. aus der siedenden ges. Lsg. von  $Sb_2O_3$  in KOH in rektangulären Blättchen (Cormimboeuf, C. r. 115. 1305; Ch. C. 1893. [1] 250).

Kaliumantimoniate. Sb<sub>2</sub>O<sub>3</sub> wird von KNO<sub>3</sub> beim Glühen sehr heftig angegriffen, Sb wird unter Verpuffen oxydirt. Bei Anwendung eines genügenden Ueberschusses von KNO<sub>3</sub> findet sich in der Schmelze nur Kaliumantimoniat (neben KNO<sub>3</sub> und KNO<sub>2</sub>). Dasselbe Produkt erhält man bei Anwendung von Sb<sub>2</sub>S<sub>3</sub>. Die Schmelze enthült ver-

schiedene Antimoniate, die sich in der Löslichkeit in H2O unterscheiden.

Der in H<sub>2</sub>O unlösl. Theil,

Neutrales, wasserfreies Kaliumantimoniat KSbO<sub>3</sub>, entsteht nach Frémy ausschliesslich (oder vorzugsweise) bei Anwendung von 1 Thl. Sb auf 4 Thle. KNO<sub>3</sub>. Das Salz ist in warmer Kalilauge lösl., fällt aber beim Erkalten wieder aus. Durch Kochen mit H<sub>2</sub>O oder längere Einwirkung von kaltem H<sub>2</sub>O löst es sich allmählich, und die eingedickte Lsg. scheidet endlich eine gummiartige, durchsichtige Masse ab. Die

Zusammensetzung dieses von Frémy

Neutrales, gummiartiges Kaliumantimoniat genannten Salzes ist nach Frémy im getrockneten Zustande 2KSbO, + 5H,O, nach v. Knorre und Olschewsky (B. 18. 2353) bei 100° 2KSbO, +3H,0 (vielleicht K<sub>2</sub>H<sub>2</sub>Sb<sub>2</sub>O<sub>7</sub> + 2H<sub>2</sub>O) (vergl. Rammelsberg, P. A. 52. 197). Das gummiartige Salz entsteht auch auf mannigfache andere Weise; beim Schmelzen des H<sub>2</sub>O-freien (unlösl.) Salzes oder von Brechweinstein (Dexter, P. A. 100. 563) mit KOH; Oxydation einer Lsg. von Sb<sub>2</sub>O<sub>3</sub> in KOH mit KMnO, (Reynoso). Rieckher (D. 145, 313) stellte es dar, indem er Sb<sub>2</sub>S<sub>5</sub> mit KOH kochte und die heisse Lsg. von KSbO<sub>3</sub> und K<sub>3</sub>SbS<sub>4</sub> mit Cu(OH), digerirte; es schieden sich zunächst weisse, warzige Massen ab, die zum Theil in H<sub>2</sub>O lösl., der Rückstand zerfloss an der Luft und gab am Ende die gummiartige Masse. Aehnlich ist das Verfahren von Duyk (Chem. Ztg. 17. Rep. 169; Ch. C. 1893. [1] 254). Das gummiartige Kaliumantimoniat ist in H.O. namentlich in warmem, llösl. (durch NH<sub>4</sub>Cl fällbar), NaCl-Salze geben einen vuerst gelatinösen, bald körnig werdenden Niederschlag (von metantimonsaurem Natron). Beim Erhitzen verliert das Salz H<sub>2</sub>O und wird in kaltem H<sub>2</sub>O schwerer lösl., H<sub>2</sub>O-frei ist es unlösl.; durch siedendes H<sub>2</sub>O wird es aber in den früheren Zustand zurückgeführt. Stärkere Säuren fällen aus der Lsg. des gummiartigen Salzes Antimonsäurehydrat, CO2 fällt 2K2O,3Sb2O5 (Heffter, P. A. 86. 427; v. Knorre u. O., l. c.), Berzelius gab die Formel: 2KH(SbO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> + 2H<sub>2</sub>O. Dieses saure Kaliumantimoniat ist, bei 100° getrocknet, 2K2O, 3Sb2O5 + 7H2O, in kaltem und heissem H2O schwerlösl., wird beim längeren Erhitzen mit H.O im zugeschmolzenen Rohr auf 180° gelöst (die Lsg. gibt dann mit Na-Salzen sofort kryst. Niederschläge). Nach Frémy entsteht beim Erhitzen von Antimonsäure oder der vorgenannten Salze mit KOH im Silbertiegel eine Masse, deren Lsg. Kryst. eines zerfliesslichen Salzes: K<sub>4</sub>Sb<sub>2</sub>O<sub>7</sub> (zerfliessliches Kaliumantimoniat, neutrales Kaliummetantimoniat) absetzt, das durch viel kaltes H<sub>2</sub>O unter Abgabe von KOH in ein körniges, in kaltem H<sub>2</sub>O ziemlich schwer lösl. Salz (körniges Kaliumantimoniat, saures Kaliummetantimoniat) umgewandelt wird. Als Formel für letzteres gibt Frémy an: 2 KSbO + 7 H, O. v. Knorre und Olschewsky konnten keines der beiden Salze erhalten. Die Lsg. der Schmelze von Antimonsäure mit KOH gab vielmehr mit Alk. harzartige Massen, die Na-Salze kaum fällten und in denen K und Sb in dem Verhältniss, wie in KSbO<sub>3</sub> enthalten waren (B. 20. 3044). v. Knorre und Olschewsky beschreiben ein in H<sub>o</sub>O schwerlösl. Salz, das auf verschiedene Weise (nach der Methode von Reynoso etc.) dargestellt wurde, von der Zusammensetzung: 2KSb0 + 5H,0 (vielleicht K,H,Sb,O, +7H,0). Bei 100° waren noch 4 Mol. H.O in dem Salze enthalten (siehe auch Frémy, J. pr. 29. 86; 34. 288; Heffter, P. A. 86. 427).

Ueber Elektrolyse von Kaliumantimoniatlsgn. siehe Bartoli und Papasogli (Ch. C. 1889. 1, 177).

Kaliumsulfantimonite.  $K_4Sb_2S_5$ .  $Sb_2S_3$  wird von einer konz. Lsg. von  $K_2S$  grossentheils gelöst; beim Erkalten setzen sich gelbliche octaedrische Kryst. von obiger Zusammensetzung ab, die von kaltem  $H_2O$  zersetzt werden unter Abscheidung eines gelben Niederschlages. Wendet man zum Lösen des  $Sb_2S_3$  eine weniger konz. Lsg. von  $K_2S$  an, so entstehen beim Eindampfen hellrothe, prismatische Kryst. von  $2\mathbf{Sb}_2\mathbf{S}_3$ .  $K_2\mathbf{S}_3$ .  $3\mathbf{H}_2\mathbf{O}$  (=  $K_2Sb_4S_7+3H_2O$ ). Wird  $Sb_2S_3$ ,  $K_2CO_3$  und S zusammengeschmolzen und das Produkt in  $H_2O$  gelöst, so erhält man aus der Lsg. rothe Kryst. von  $KSbS_2$ , die mit  $H_2O$  einen orangegelben Niederschlag von  $Sb_2S_3$  geben (Ditte, C. r. 102. 168; Ch. C. 1886, 178).

Kaliumsulfantimoniate.  $2K_3SbS_4 + 9H_2O$  wurde nach den allgemeinen Methoden (aus  $Sb_2Sb_3$ , S und  $K_2S$  [gelöst], Schmelzen von  $Sb_2S_3$  mit  $K_2CO_3$ ) dargestellt. Am besten durch Kochen von  $K_2CO_3$ ,  $Ca(OH)_2$ ,  $Sb_2S_3$  und S mit  $H_2O$  zu bereiten. Das Filtr. scheidet beim Eindampfen farblose oder gelbliche Kryst. des Salzes ab. Mit Kalilauge gibt es zum Theil das Doppelsalz  $K_3SbS_4$ ,  $KSbO_3 + 5H_2O$  (farblos) (Schiff, A. 164, 202; v. Fehling, Handwörterbuch I. 703).

Doppelsalze mit SbCl<sub>3</sub>, SbJ<sub>3</sub>, SbFl<sub>3</sub> und SbFl<sub>5</sub>. Durch Vermischen der Lsgn. von KCl und KBr mit der von SbCl<sub>3</sub> wurden dargestellt:

3 KCl, SbCl, zerfliessliche Krystallblätter;

2 KCl, SbCl3, trikline Säulen;

SbCl<sub>3</sub>, 3KBr + 1 1/2 H<sub>2</sub>0, gelbe Pyramiden;

SbCl3, KBr, H20 und

28bCl<sub>3</sub>, 3KCl+2H<sub>2</sub>O (Atkinson, Soc. 43.289; v. Fehling I. 670). KJ vereinigt sich mit SbJ<sub>3</sub> zu den Verbindungen: 3KJ, 2SbJ<sub>3</sub> +3H<sub>2</sub>O; KJ, SbJ<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>O, welche durch CS<sub>2</sub> zersetzt werden (Nicklès; Schäffer, Graham-Otto II. 1881, 560).

Die Doppelsalze von KFl mit SbFl<sub>3</sub> werden auf verschiedene Weise, z. B. durch Auflösen eines Gemenges von Sb<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> in

wässeriger HFl und Verdampfen erhalten.

SbFl<sub>3</sub>, KFl + KFl, rhombische Blättchen oder spitze Octaëder, von saurer Reaktion, in 9 Thln. H<sub>2</sub>O von 13° lösl., in Alk. und Ae. unlösl. S. 120°; wirkt in feuchtem Zustande auf Glas.

SbFl<sub>3</sub>, KFl, grosse, rhombische Octaëder oder glänzende Prismen, in 2,8 Thln. H<sub>2</sub>O löl. (de Haën, Ch. C. 1889. [1] 176; Frölich, Ch.

C. 1891. [1] 176).

SbFl<sub>3</sub> kryst. mit KHSO<sub>4</sub> zusammen und bildet damit die Verbindung: SbFl<sub>3</sub>,KHSO<sub>4</sub> (Frölich l. c.). SbFl<sub>3</sub>,K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> wird in ähnlicher Weise wie SbFl<sub>3</sub>,KFl dargestellt (de Haën l. c.).

Die Verbindungen mit SbFl5 kryst. aus den Lsgn. der Kompo-

nenten:

SbFl<sub>5</sub>, KFl, auch aus der Lsg. des gummiartigen Kaliumantimoniats

in HFI erhalten; luftbeständige, sehr lösl. Tafeln.

Mit überschüssigem KFl entsteht SbFl<sub>5</sub>, KFl+KFl+2H<sub>2</sub>O, monokline Kryst., S. 290°. Doppelsalze von KJ mit SbJ<sub>3</sub> entstehen durch Zusammenwirken von J, Sb und einer ges. Lsg. von KJ:

3KJ,SbJ<sub>3</sub> + 3H<sub>2</sub>O, rechtwinkelige Tafeln;

KJ, SbJ<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>0 (Nicklès, C. r. 51, 1097; Ch. C. 1861, 239; J. 1860, 176).

# Kalium und Wismuth.

Kaliumsalze der Wismuthsäure. Die Zusammensetzung der bisher dargestellten Salze ist noch unsicher. Das Salz KHBi<sub>2</sub>O<sub>6</sub> von Arppe (P. A. 64. 237; A. 56. 237) (durch Kochen von HBiO<sub>3</sub> mit KOH als rothes Pulver erhalten) ist nach Muir (Soc. 1876. [1] 144) die Säure selbst. Eine Verbindung mit der von Arppe angegebenen Zusammensetzung erhielt Jacquelain [A. ch. 66. 13] durch Calciniren von Bi mit K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>. Nach Geuther (Jenaische Zeitschr. f. Naturw. 13; Suppl. 1. 148) existiren saure Salze, nach der allgemeinen Formel 2KBiO<sub>3</sub> + nBi<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zusammengesetzt (von rothbrauner bis violettbrauner Farbe); Muir und Carnegie erhielten solche sauren Salze von der Zusammensetzung (KO)<sub>2</sub>Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und KOBi<sub>3</sub>O<sub>5</sub> als braune oder rothe Krystallisationen aus HBiO<sub>3</sub> und K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>. Geuther beschreibt auch basische Salze.

Doppelverbindungen mit BiCl<sub>3</sub>, BiJ<sub>3</sub>, Bi<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>, Bi<sub>2</sub>(S<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)<sub>3</sub>. Gewöhnlich aus den Lsgn. der Komponenten krystallisirend.

BiCl, 2KCl + nH,0 (Wurtz, Dictionnaire d. ch. I. 607).

BiCl, 3KCl (Arppe; Berzelius, J. 25, 279).

BiCl, 2KBr + 11/2 H, 0 (Atkinson, Soc. 1883. 292).

J. Remsen (Am. 1892. 104) beschreibt die folgenden Doppelsalze: BiCl<sub>3</sub>, 2KCl + 2H<sub>2</sub>0 (schon Jacquelain bekannt [A. ch. 66. 113]); aus der Lsg. von Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub> in HCl und 2 Mol. KCl; luftbeständige Kryst.

BiCl<sub>3</sub>, KCl + H<sub>2</sub>O (2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Mol. Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und 2 Mol. KCl in HCl gelöst), luftbeständige Nadeln. Ein Salz mit 3KCl beobachtete J. Remsen nicht.

BiJ, 2 KJ, braune Tafeln.

(BiJ<sub>3</sub>)<sub>2</sub>, 3KJ, BiJ<sub>3</sub>, 3KJ (Nicklès).

Das letztere Doppelsalz erhielt auch Astre (C. r. 110, 525, 1137; Ch. C. 1890, 2, 56) aus J, Bi und KCl als rubinrothe Blättchen.

Aus der Lsg. von BiJ<sub>3</sub> in Essigäther und KJ kryst. (BiJ<sub>3</sub>)<sub>2</sub>,3KJ +2H<sub>2</sub>0 in braunen, quadratischen Kryst. (Astre l. c.).

BiJ, 4KJ + KJ (Arppe 1. c. 284).

K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, Bi<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> = KBi(SO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> wurde aus BiCl<sub>3</sub>, 2KCl durch H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> in Nadeln oder Tafeln erhalten; durch kochendes H<sub>2</sub>O wird die Verbindung in (BiO)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> zersetzt (Berzelius, J. 25. 286).

K, Bi(SO,), fällt beim Vermischen der salpetersauren Lsg. von Bi

mit K2SO4 als krystallinischer Niederschlag.

K, H(BiO)(SO4)2.

K<sub>3</sub>Bi(S<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>O wird aus einem Gemisch alkoholischer Lsgn. eines Bi-Salzes und Natriumthiosulfat durch K-Salze als gelber Niederschlag gefällt. In langen, gelbgrünen Nadeln kryst. erhält man die Verbindung, wenn man 1 Thl. KCl, 3 Thle. kryst. Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und BiCl<sub>3</sub>, enthaltend 1 Thl. Bi, in H<sub>2</sub>O löst, durch Alk. fällt, in H<sub>2</sub>O wieder löst

und mit Alk. erh., bis eben eine Trübung entsteht; im Dialysator mit konz. Alk. in Berührung gebracht, scheidet die Lsg. Kryst. ab, die im trockenen Zustande an der Luft unveränderlich sind, feucht dagegen sich leicht, unter Bildung von Bi<sub>2</sub>S<sub>3</sub>, zersetzen.

# Kalium und Kohlenstoff.

Kohlenstoffkalium. Durch direkte Vereinigung von C mit K in der Glühhitze entsteht eine schwarze, H<sub>2</sub>O zersetzende Masse. Sie tritt auch bei der Darstellung des K auf und findet sich in den Vorlagen, in denen die K-Dämpfe kondensirt werden (Davy; Berzelius). Sehr ähnlich ist das aus Acetylengas und K zu erhaltende Acetylenkalium

C.K. (Berthelot, Bl. [2] 5. 188; J. 1866. 514).

Kohlenoxydkalium COK, (?). In der schwarzen Masse, welche bei der Darstellung von K auftritt, findet sich hauptsächlich diese Verbindung, welche auch aus reinem CO (das durch Pyrogallussäure von O befreit ist) und dem Metall durch schwaches Erhitzen (auf 80°) dargestellt werden kann. Bei der Bereitung nach letzterem Verfahren erhält man einen grauen, krystallinischen Ueberzug des K, der nach einiger Zeit unter rapider Absorption von CO und Wärmeabgabe sich in eine rothe Masse verwandelt. Nach Brodie (A. 113. 357) geben 100 Thle. K 171,6 Thle. der Verbindung, welches Verhältniss der Formel KCO (oder eines Polymeren derselben) entspricht. Unter Steinöl ist die Verbindung beständig, mit H<sub>2</sub>O aber zersetzt sie sich unter heftiger Explosion; sogar im trockenen Zustande detonirt sie zuweilen. Wasserfreier Alk. zerlegt sie, KOH geht in Lsg. und es bleibt ein rothes Pulver, das rhodizonsaure Kali (Will, A. 118. 177, 187), woraus sich durch Oxydation leicht krokonsaures Kali bildet. HCl verwandelt es bei Luftabschluss in eine in weissen Nadeln krystallisirende Säure, Trihydrokarboxylsäure C10H10O10, die in H2O llösl. ist und mit Basen Salze bildet, die sich an der Luft schwarz oder roth färben. Durch Oxydation, erst an der Luft, dann mit HNO, geht sie in Dihydrokarboxylsäure  $H_8C_{10}O_{10}$  und Oxykarboxylsäure  $H_{26}C_{10}O_{23}$ über, ebenfalls krystallisirende Verbindungen. Durch Einwirkung von Luft auf Kohlenoxydkalium entsteht die Hydrokarboxylsäure H<sub>6</sub>C<sub>10</sub>O<sub>10</sub>, die mit H<sub>2</sub>O in Dihydrokarboxylsäure und Rhodizonsäure C.H.O. übergeht.

Das aus Kohlenoxydkalium durch weitere Aufnahme von CO entstandene rothe Produkt enthält K-Salze der Karboxylsäure C<sub>4</sub>H<sub>10</sub>O<sub>10</sub>, aus denen durch Säuren unter H<sub>2</sub>O-Aufnahme Rhodizonsäure hervorgeht. Endprodukt bei der Oxydation von Kohlenoxydkalium ist Kaliumoxalat (siehe Graham-Otto. III. 1884, 219; Brodie, Soc. 12, 269;

A. ch. [3] 59. 199; Lerch, A. W. 45. 721; A. 124. 20).

Kaliumkarbonyl KCO erhielt Joannis (C. r. 116. 1518; Ch. C. 1893. [2] 355), als er in die Lsg. von Kaliumammonium in flüssigem NH<sub>3</sub> bei -50° trockenes CO einleitete; die zuerst braunrothe Lsg. färbte sich blau, dann röthlichweiss und hinterliess nach Verdampfen des NH<sub>3</sub> einen röthlichweissen Rückstand. Im zugeschmolzenen Rohr färbt sich die Substanz dunkler und explodirt bei 100°. Zerfliesst in

Berührung mit Wasserdampf, färbt sich braun und ist dann mit gelber Farbe in H<sub>2</sub>O lösl.

#### Kaliumkarbonat.

Alkali vegetabile fixum.

K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>; MG. 137,91; 100 Thle. enthalten 56,60 K, 8,68 C, 34,72 O.

Bildung. Ueber die direkten Bildungsweisen: Einwirkung von K auf CO<sub>2</sub> und H<sub>2</sub>O, Neutralisation von KOH mit CO<sub>2</sub> siehe Gmelin-Kraut (I. 2. 78; II. 1. 18); Channing (A. 56. 161); sie sind für die Darstellung von keiner Bedeutung. Die chemischen Vorgänge, welche allen Darstellungsweisen zu Grunde liegen, sind zweierlei Art:

1. Zersetzung der organischen K-Verbindungen durch Erhitzen. Die K-Salze mit flüchtigen, anorganischen Säuren, z. B. KNO, geben

beim Glühen mit Kohle ebenfalls das Karbonat.

2. Doppelte Umsetzung von Karbonaten verschiedener Metalle (CaCO<sub>3</sub>, MgCO<sub>3</sub> etc.) mit K-Salzen (KCl, K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>). Zuweilen wird durch besondere Leitung des Prozesses zunächst KOH dargestellt und dieses direkt mit CO<sub>2</sub> in K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> übergeführt. Saures Kaliumkarbonat KHCO<sub>3</sub> zerfällt beim Erhitzen in K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, CO<sub>2</sub> und H<sub>2</sub>O; eine Reaktion, von der bei Darstellung des reinen K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> Gebrauch gemacht wird.

Darstellung. Zur Darstellung im Laboratorium eignen sich am besten die Methoden der Zersetzung organischer K-Verbindungen. Ausgangsmaterial ist ausschliesslich der Weinstein (saures Kaliumtartrat). Dieser wird nach der Reinigung in eisernen Tiegeln verkohlt, die Weinsteinkohle mit heissem H<sub>o</sub>O ausgelaugt und das Filtr. zur Ausscheidung von CaCO3 einige Zeit sich selbst überlassen, wieder filtr., in einem Fe-, Ag- oder Pt-Gefäss zur Trockne verdampft und der Rückstand mit 3 Thln. kaltem H<sub>2</sub>O ausgelaugt, vom Ungelösten dekantirt und wieder zur Trockne verdampft. Das Produkt, Weinsteinsalz, Sal tartari, Kali carbonicum e tartaro enthält noch Verunreinigungen, namentlich Ca-Salze, von denen es durch Waschen mit kaltem H20 (Wackenroder), Umkryst, aus siedendem HoO oder durch Kochen mit sehr verd. HCl (Stürenberg und Dulk, N. Br. Arch. 20. 60) befreit werden kann. Das so gewonnene Salz ist selbst für medizinische und analytische Zwecke brauchbar. Stas (AG. und Prozent. 340) behandelt gepulverten Weinstein mit HCl-saurem H2O, trocknet, um SiO2 unlösl. zu machen, und entfernt die Na-Salze durch Umkryst. Jetzt erst wird der Weinstein im Ag-Tiegel verkohlt. Will man aus Weinstein nicht nur K2CO3, sondern auch einen Theil der Weinsäure gewinnen, so lässt man Kalkmilch einwirken und erhält dadurch eine Lsg. von neutralem Kaliumtartrat neben einem Niederschlage desselben Ca-Salzes. Aus ersterem wird K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> bereitet (Gatty, D. 120, 65; J. 1851, 689; Wagner, W. J. 1861. 206; siehe auch Gmelin-Kraut II. 1. 20). KCN, eine häufige (durch den N-Gehalt der organischen Stoffe bedingte) Verunreinigung, kann sicher nur durch wiederholtes Lösen des Präparates und Verdampfen beseitigt werden.

Ein anderes Ausgangsmaterial ist saures Kaliumoxalat (Sauerkleesalz), das gegenwärtig billig aus künstlicher Oxalsäure zu erhalten ist.

Weinstein mit KNO<sub>3</sub> gemengt verpufft beim Glühen; es hinterbleibt bei Anwendung von 2 Thln. Weinstein auf 2 Thle. KNO<sub>3</sub> eine schwarze Masse (schwarzer Fluss, K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und C), bei Anwendung von 1 Thl. Weinstein und 1 Thl. KNO<sub>3</sub> eine weisse Masse (weisser Fluss), C-freies K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> mit unzersetztem KNO<sub>3</sub> und KNO<sub>2</sub>. Auch bei dieser Darstellungsmethode bildet sich KCN (Wackenroder), nach Engelhardt und Wicke (A. 94. 43; J. 1855. 332) Kaliumcyanat. KNO<sub>3</sub>, mit Kohle verpufft, gibt das sogen. Nitrum fixum, K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> mit etwas KNO<sub>2</sub> und KCN verunreinigt (Wackenroder; Riegel, N. J. Ph. 3. 263; J. 1855. 332; Zinkeisen, J. Ph. 1856. 65; Brown, B. 18. 2010). Zur Darstellung im Kleinen kann man auch eine Lsg. von KCl mit Ammoniumbikarbonat unter Zusatz von Alk. fällen.

Darstellung in der Technik. Fast alle von der Natur dargebotenen Formen, in denen K-Verbindungen in reichlicherer Menge enthalten sind, liefern das Material zu der Darstellung von K2CO3, werden aber in sehr verschiedenem Maasse benutzt. Der zum Theil recht bedeutende Kaligehalt der in den Gesteinen vorkommenden Mineralien wird kaum ausgebeutet. Da das Kali durch Zersetzung der Gesteine in den Erdboden gelangt, von hier als für den Lebensprozess nothwendiger Bestandtheil von den Pflanzen aufgenommen und in ihnen konz. wird, so ist die Pflanzensubstanz eine sehr geeignetes Material für die Darstellung von K2CO3. Dazu kommt, dass der grösste Theil der in den Pflanzen vorkommenden K-Verbindungen organischer Natur ist (namentlich Salze der Oxalsäure, Weinsäure, Aepfelsäure), so dass man aus ihnen durch einfaches Glühen K2CO3 erhält. Früher stellte man K2CO3 auch in der Technik fast ausschliesslich aus Pflanzenaschen dar. Die grösste Ausbeute würde die Asche von saftreichen Pflanzentheilen geben, gewöhnlich aber verwendet man Holzasche (in Russland, Nordamerika, Ungarn). Von den Bestandtheilen der Holzasche sind etwa 15 bis 30% in H<sub>2</sub>O lösl. Verbindungen, davon in der Buchenholzasche ca. 12 bis 15 % K2CO3, im Eichenholz ca. 7%, die anderen sind K2SO4, Na2CO3 (bis 12%), sehr wenig NaCl; die in H<sub>2</sub>O unlösl. CaCO<sub>3</sub>, MgO, Ca<sub>3</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>, Mg<sub>3</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>, SiO<sub>2</sub>, FeO, Al,O, häufig auch MnO (Böttinger, A. 50. 407; Hertwig, A. 46. 97; Deninger, A. 44. 443; Graham-Otto III. 1884. 206); Rebenasche enthält ca. 29% K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>; noch reicher ist die Asche krautartiger Pflanzen, wie Sonnenblumen, Tabak, Kartoffel, Equisetum (Hazard, A. P. [2] 1. 65; W. J. 1859. 175; Fresenius, J. pr. 70. 85; W. J. 1857. 123). Die Pflanzenaschen werden in Holzbottichen (Aeschern) ausgelaugt (konz. Lauge scheidet oft beim Erkalten das meiste K.SO, aus), die Lsgn. in eisernen Pfannen (Pott), gegenwärtig in Calcinirofen zur Trockne oder soweit verdampft, dass sie beim Erkalten eine braune Krystallmasse geben. (Der Rückstand von der Lsg., Seifensiederasche, enthält Calciumphosphat und dient deswegen als Düngemittel, auch als Material für Salpeterhaufen in Salpetersiedereien.) Die beim Verdampfen der Lsg. zurückgebliebene Krystallmasse wird in Flammenöfen geglüht, bis die organische Substanz verbrannt und

alles Ho verjagt ist. Das Produkt, die gebrannte oder calcinirte Pottasche, Cineres clavellati, enthält von lösl. Bestandtheilen ausser K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> noch KCl, K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und Kaliumsilikat, häufig auch K<sub>2</sub>S und daraus entstandenes K,S,O,, ferner Na-Salze, Spuren von Kaliumpermanganat, das der Asche bläuliche Farbe gibt, Kaliumphosphat (v. Kobell, Kastn. 8. 222; Hermann, J. pr. 22. 24). Die amerikanische Pottasche (Steinasche) wird unter Anwendung von Aetzkalk bereitet und hält deswegen viel KOH. Zur Reinigung der gebrannten Pottasche schmilzt man sie zunächst mit Sägespähnen, wodurch KOH und K.S in Karbonat übergeführt werden (Lunge, D. 182, 193; W. J. 1866. 215). Nach dem Lösen in kochendem H.O, Filtr. und Erkaltenlassen kryst. alles K2SO4 aus (das in K2CO3-Lsg. sehr wlösl.), bei weiterem Eindampfen reines K, CO,; in der Mutterlauge bleiben namentlich KCl und Kaliumsilikat (Mayer, P. A. 46, 651). Durch Erhitzen in eisernen (oder silbernen) Kesseln werden die Krystalle entwässert und es bleibt gereinigte Pottasche, Kali carbonium depuratum. Um SiO, vollständig zu entfernen, ist ein Zusatz von festem Ammoniumkarbonat zur Lsg. empfehlenswerth (Wurte, Ch. G. 1852, 203; J. 1852. 357). Ueber andere Reinigungsmethoden siehe Rieckher (N. J. Ph. 18, 67; J. 1863, 282), Artus (J. pr. 15, 124). Am besten wandelt man K2CO3 durch Einleiten von CO2 in die Lsg. in KHCO3 um. Dabei wird zuerst SiO, gefällt, KCl und die Na-Salze bleiben in der Mutterlauge von KHCO, oder werden durch Auswaschen entfernt. Beim Erhitzen von KHCO3 bleibt K2CO3 im reinsten Zustande zurück.

Als Nebenprodukt wird K2CO3 bei der Darstellung von Weinsäure

Als Nebenprodukt wird  $K_2CO_3$  bei der Darstellung von Weinsäure gewonnen, wenn man Weinstein mit Kreide und  $H_2O$  unter Druck zersetzt. Es entstehen neutrales Calcium- und Kaliumtartrat, sowie  $CO_2$ , die überschüssiges  $CaCO_3$  in Lsg. hält. Letzteres wirkt dann mit  $CO_2$  zugleich auf das Kaliumtartrat ein:  $C_4H_4K_2O_6 + CaCO_3 + CO_2 + H_2O_3 + CA_4CO_3 + CA_4CO_$ 

und Erhitzen K.CO. (Dietrich, B. 11. 2036).

Die K-Salze der Zuckerrübe reichern sich bei der Zuckerfabrikation in der Melassenschlempe an. Aus diesem Material werden gegenwärtig (namentlich in Nord-Frankreich) bedeutende Mengen Pottasche dargestellt. Die mit HCl oder H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> angesäuerte Melasse wird zur Trockne verdampft; es bleibt die sehr lockere und poröse Schlempekohle zurück, welche alle Mineralsalze der Melasse enthält. Durch einfaches Auslaugen soll aus ihr bereits eine sehr reine Pottasche erhalten werden können. Gewöhnlich wird die Schlempekohle calcinirt; das Produkt, die weissgebrannte Schlempekohle, enthält ausser K2CO3 viel CaCO3 (10 bis 25%), Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, KCl, zuweilen bedeutende Mengen KCN: Durch mehrfaches Auslaugen werden nach einander K2SO4, ein Gemenge von K2CO3 und Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, KCl, Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, ein Doppelsalz K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> + Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> + 12H<sub>2</sub>O abgeschieden. Die Mutterlauge hinterlässt nach mehrfachem Eindampfen und Calciniren raffinirte Pottasche mit 91% K2CO3. Das eben genannte Doppelsalz von K.CO. und Na.CO. wird durch geringe Menge siedendes H<sub>o</sub>O zerlegt und die Lsg. liefert eine sehr reiche Pottasche (Wagner, Chem. Techn. 1886; Graham-Otto III. 1884, 210; Ducastel, D. 141, 240; W. J. 1856, 84; Sauerwein, D. 170, 315; W. J. 1863. 280; Pfeiffer, A. Ph. [2] 150. 97; Ch. C. 1872, 491; Crespel und Bocquet, Monit. scient. 1870. 24; J. 1870. 211; B. 6. 156). Nach Péligot (C. r. 80. 219) enthält aus Rübenmelasse dargestelltes K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> oft beträchtliche Mengen Kaliumphosphat (2 bis 4%), wodurch es für gewisse technische Zwecke, z. B. Herstellung von Krystallglas, ungeeignet wird. Ueber Pottaschebereitung aus Wein-

schlempe siehe Billet (Gén. indust. 2, 222; J. 1859, 176).

Seit einigen Jahrzehnten stellt man auch aus dem an K-Salzen reichen Wollschweiss K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> dar (Maumené und Rogelet, Bl. [2] 4. 472; W. J. 1865. 295). Die durch Auslaugen der Wollfliesse erhaltene braune Flüss. wird zur Trockne verdampft, der Rückstand geschmolzen und in eisernen Retorten verkohlt (hierbei entwickeln sich flüchtige ammoniakalische Produkte und gasförmige Kohlenwasserstoffe, welch' letztere als Leuchtmaterial Verwendung finden können). Die Kohle wird verascht und wie bei dem vorherigen Verfahren verarbeitet. Die so gewonnene Pottasche enthält ca. 72% K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> (Maumené und Rogelet, Rép. chim. appl. 2. 133; W. J. 1860. 199; A. W. Hofmann, Reports by the Juries, Lond. 1863. 41; W. J. 1863. 275; Chandelon, Monit. scient. 1864. 267; W. J. 1864. 200; Anderson, W. J. 1865. 292).

In neuerer Zeit werden die Stassfurter Kalisalze (KCl und K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) auf Pottasche verarbeitet. Hierbei kommen meistentheils das bei Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> zu beschreibende Leblanc'sche und die anderen daselbst angegebenen Verfahren zur Anwendung. KCN und KCNS bilden sich in der nach Leblanc bereiteten Pottascheschmelze in bedeutenderer Menge als in der Sodaschmelze; die Mittel zur Zerstörung dieser Verbindungen siehe bei Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>. Eine Beimischung von MgSO<sub>4</sub> in K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (oder Zusatz von MgO zur Schmelze) wirkt vortheilhaft; das rohe Kaliumkarbonat ist dann porös und leicht auszulaugen, was sonst nur schwierig gelingt (Balard, Bl. soc. d'encour. 1865, 570; Lunge, D. 182, 388;

W. J. 1866, 216; Precht, B. 20, 79c).

Von den für die Darstellung von K.CO. allein anwendbaren Methoden ist die wichtigste die von Engel (C. r. 93. 725; Ch. C. 1881, 392; Ch. C. 1883, 13; Org. Chem. Ind. 12, 100; Ch. C. 1889. 1, 486): KCl, K,SO, oder Carnallit wird in H,O gelöst, mit MgO oder MgCO<sub>3</sub> versetzt und unter beständigem Schütteln CO<sub>2</sub> eingeleitet. Es entsteht durch Wechselzersetzung ein unlösl. Doppelsalz nach:  $3Mg(CO_3)_2 + 2KCl + CO_2 + H_2O = 2(MgCO_3, KHCO_3) + MgCl_2$ . Beim Erhitzen für sich oder mit  $H_2O$  zerfällt dieses Doppelsalz in  $K_2CO_3$  und in  $MgCO_s$  nach:  $2(MgCO_s, KHCO_s) = 2MgCO_s + K_2CO_s + CO_2 + H_2O_3$ Aus dem als Nebenprodukt entstandenen MgCl, wird durch Glühen mit Wasserdampf MgO regenerirt. Wittgen und Cuno (B. 15, 2277) ersetzen MgO oder MgCO<sub>3</sub> durch ZnO resp. ZnCO<sub>3</sub>; es entsteht ebenfalls ein unlösl. Doppelsalz von ZnCO3 und KHCO3, das in gleicher Weise wie jenes zerlegt wird. Die Mutterlauge von K2CO3 scheidet das Doppelchlorid ZnCl, 2KCl ab, das durch viel H,O in ZnCl, und KCl zerfällt; ersteres wird leicht wieder in ZnO übergeführt. Frerichs (Ch. C. 1891. 1, 391) setzt K.SO, mit Calciumacetat um, filtr., dampft die Lsg. von Kaliumacetat ein und unterwirft den Rückstand der trockenen Dest. Ausser K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> entsteht als Nebenprodukt Aceton.

Da Kalilauge leicht CO<sub>2</sub> unter Bildung von K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> aufnimmt, so sind die bei KOH angegebenen technischen Darstellungsmethoden zu-

gleich im wesentlichen Darstellungsmethoden für K,CO,

Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> setzt sich mit K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> bei niederer T. (unterhalb -2°)

um (bei höherer T. findet die umgekehrte Reaktion statt). Die stark abgekühlte Lsg. beider Salze scheidet  $\mathrm{Na_2SO_4}$  ab , während  $\mathrm{K_2CO_3}$  in Lsg. bleibt. Um das Niederfallen von  $\mathrm{Na_2CO_3}$  (das bei niederer T. schwer lösl. ist) zu verhindern, leitet man  $\mathrm{CO_2}$  in die Lsg. zur Bildung von  $\mathrm{NaHCO_3}$  (das bei niederer T. löslicher als  $\mathrm{Na_2CO_3}$ ), oder verwendet von Anfang an  $\mathrm{NaHCO_3}$ . Ueber  $\mathrm{70^{\circ}/6}$  des  $\mathrm{NaHCO_3}$  setzen sich mit  $\mathrm{K_2SO_4}$  um. Aus  $\mathrm{KHCO_3}$  wird nach bekannter Weise  $\mathrm{K_2CO_3}$  erhalten (Dupré, Patentbl. 10, 263; B. 22, 305c; Ch. C. 1889, 1, 832).

Das Solvay-Verfahren hat sich wegen der ungünstigen Löslichkeitsverhältnisse von KHCO<sub>3</sub> und NH<sub>4</sub>Cl zur Darstellung von K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>
nicht als geeignet erwiesen. Dagegen gibt KCl bei Digestion mit einer
Lsg. von Trimethylaminhydrokarbonat N(CH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>H, HCO<sub>3</sub>, oder die
Mischung von KCl und Trimethylamin beim Einleiten von CO<sub>2</sub> eine
Fällung von KHCO<sub>3</sub>, während HCl-Trimethylamin gelöst bleibt, aus
dem leicht Trimethylamin regenerirt werden kann (mit Kalkmilch). Es
soll ein sehr reiches Produkt erhalten werden (mit 97 bis 99% K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>)
(D. 234, 304; B. 12, 1220). Vergl. Grüneberg, Fortschritte der

Pottascheindustrie (D. Ind.-Ztg. 1875, 465).

Die Darstellung von K, CO, aus den Kaliumsilikaten in den häufigeren Mineralien (Feldspath) ist vorläufig noch ohne Bedeutung. Vorschläge machten E. Meyer (D. 143, 274; J. 1857, 623); Ward (D. 150. 317; W. J. 1858. 150) u. A. Das Wesentliche bei diesem Verfahren ist: Glühen des fein geschlämmten Feldspaths mit Kalk, Extraktion des Alkalis durch mehrstündiges Auskochen mit H2O (unter 7 bis 8 Atmosphären Druck) und Einleiten von CO, in die geklärte Flüss.; es scheidet sich beim Eindampfen bis zu einer bestimmten Konzentration in der Kälte zuerst Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, aus der Mutterlauge K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> aus (siehe auch Hack, W. J. 1859. 176). Ward (l. c.) schliesst den gepulverten Feldspath durch Glühen mit Kalk und Flussspath auf (bis das Gemenge zusammenfrittet), laugt mit heissem H<sub>o</sub>O aus, leitet CO, ein (wodurch SiO, ausfällt) und verdampft zur Kryst. (siehe auch A. W. Hofmann, Monit. scient. 1864. 102; W. J. 1864. 198; Dullo, Deutsche Industrieztg. 1865, 65; W. J. 1865, 291). Ueber Darstellung mittelst Elektrolyse siehe Na CO.

Um ein möglichst reines Präparat zu erhalten, kann man nach Mayer, auch Gmelin und Mohr das Salz aus einer sehr konz., von K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> befreiten Lauge in H<sub>2</sub>O-haltigen Kryst. anschiessen lassen; KCl und Kaliumsilikat bleiben in der Mutterlauge gelöst. Empfehlenswerther ist jedenfalls die oben angegebene Methode der Reinigung durch

Ueberführung in das Bikarbonat.

Eigenschaften: Das nach den genannten Darstellungsweisen gewonnene K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> ist nach sorgfältigem Trocknen wasserfrei; eine weisse, feste Masse vom SG, 2,264 (Karsten), 2,267 (Filhol), 2,29 (Mittel) (Clarke, Const. of nat.; Schröder, B. 1878, 2017); 2,3 bei 0°, 2,2 beim S. (Quincke, P. A. 135, 642; J. 1868, 20), 2,0 (Braun). Geschmack alkalisch, aber wenig ätzend; Reaktion stark alkalisch. S. 1200° (Quincke), 1150° (Braun, P. A. 154, 190), ca. 838° oder 834° (Carnelley, Soc. 29, 489; 33, 273), 1045° (V. Meyer und Riddle, B. 26, 2443), Erstarrungspunkt 832°. Bei Gelbglut entweicht etwas CO<sub>2</sub> (Scheerer, A. 116, 149; J. 1860, 116). Verdampft

in der Weissglühhitze; die Flüchtigkeit in der Bunsen'schen Gasslamme ist, die von NaCl = 1 gesetzt, = 0,31 (Bunsen, A. 138. 263; J. 1866. 770). Zersliesst sehr leicht zu einer öligen Flüss., Weinsteinöl, Oleum tartari per deliquium (Brandes, Schw. 51. 423). Beim Lösen in H<sub>2</sub>O wird Wärme entwickelt, auch beim Verdünnen einer bei 24° ges. Lsg. (de Coppet, Favre). Löslichkeit in H<sub>2</sub>O nach Mulder (Scheik Verh. 1864. 96) bei

| 0<br>89 <b>,4</b> |            | 20<br>112  |            | 40<br>117     | 50<br><b>121</b> | 60<br>127 | 70<br>133 | 80<br>140         | 90°<br>147 |     |
|-------------------|------------|------------|------------|---------------|------------------|-----------|-----------|-------------------|------------|-----|
| 100<br>156        | 110<br>167 | 120<br>181 | 130<br>196 | 135°<br>205,1 | Siehe            | auch Pe   | oggial    | e, <b>A</b> . ch. | [3] 8. 4   | 68. |

Die Löslichkeitskurve ist bei etwa 14° gegen die Richtung der Abscissenachse (t-Achse) konkav, von da ab konvex gekrümmt. SG. der Lsgn. bei 15° nach Gerlach (Fr. 8. 279):

| Prozent-<br>gehalt                                          | SG.                                                                                                                                         | Prozent-<br>gehalt                                                         | SG.                                                                                                                                         | Prozent-<br>gebalt                                                   | SG.                                                                                                                                         | Prozent-<br>gehalt                                                   | SG.                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12 | 1,00914<br>1,01829<br>1,02743<br>1,03658<br>1,04572<br>1,05513<br>1,06454<br>1,07396<br>1,08337<br>1,09278<br>1,10258<br>1,11238<br>1,12219 | 14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22<br>23<br>24<br>25<br>26 | 1,13199<br>1,14179<br>1,15200<br>1,16222<br>1,17243<br>1,18265<br>1,19286<br>1,20344<br>1,21402<br>1,22459<br>1,23517<br>1,24575<br>1,25681 | 27<br>28<br>29<br>30<br>31<br>32<br>33<br>34<br>35<br>36<br>37<br>38 | 1,26787<br>1,27898<br>1,28999<br>1,30105<br>1,31261<br>1,32417<br>1,33573<br>1,34729<br>1,35885<br>1,37082<br>1,38279<br>1,39476<br>1,40673 | 40<br>41<br>42<br>43<br>44<br>45<br>46<br>47<br>48<br>49<br>50<br>51 | 1,41870<br>1,43104<br>1,4438<br>1,44573<br>1,46807<br>1,48041<br>1,49314<br>1,50588<br>1,51861<br>1,53135<br>1,54408<br>1,55728<br>1,57048 |

Vergl. auch Tunnermann, N. Tr. 18. 2, 20; Gmelin-Kraut, 5. Aufl. 2. 20). Ueber Ausdehnungskoëffizienten der Lsg. zwischen 10 und 50° siehe Gerlach (J. 1859. 47). Sied. der ges. Lsg. 135° (Legrand, Kremers). In absolutem Alk. unlösl. Ueber Löslichkeit in verd. Alk. und NH<sub>3</sub>-Flüss. siehe Gmelin-Kraut (6. Aufl. I. 2. 507; IV. 603). Gasförmiges NH<sub>3</sub> bringt in K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>-Lsg. eine ähnliche Erscheinung hervor, wie sie André (B. 18. 98c) für ZnSO<sub>4</sub> beobachtete (Giraud, Bl. 43. 552; B. 18. 427c). In Glycerin lösl. (A. Vogel, N. Rep. Pharm. 16. 557; J. 1867. 191).

Gefrierpunktserniedrigung für 1 g K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> in 100 g H<sub>2</sub>O 0,317° (Rüdorff, P. A. 114.63; J. 1861.56), nach Raoult 0,303, also Mol-Gefrierpunktserniedrigung 41,8 (C. r. 98.510). Siehe auch Desprez (P. A. 41.492); Berzelius (J. 18.43). Die Konzentration ist auf die Grösse der Gefrierpunktserniedrigung von bedeutendem Einfluss, eine nach den Werthen der Gefrierpunktserniedrigung für steigende Konzentration gezeichnete Kurve lässt einen unstetigen Verlauf mit Maxima und Minima erkennen, welche nach de Coppet (A. ch. [4] 24.527) auf die Existenz eines Hydrats in der Lsg. deuten. So ist die Gefrierpunktserniedrigung für eine Lsg. mit 20 g K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> auf 100 g H<sub>2</sub>O,

welchem das Molekularverhältniss K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> + 6H<sub>2</sub>O entpricht, 0,161°; für eine Lsg. mit 60 g K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> auf 100 g H<sub>2</sub>O dagegen 0,527°.

Aus der Lsg. in H<sub>2</sub>O kryst. mehrere Hydrate:

2K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> + 3H<sub>2</sub>O, aus der konz. Lsg. bei längerem Stehen (namentlich bei Gegenwart von KOH) in glänzenden, grossen Krystallen des monoklinen Systems (Städeler, A. 133. 371; J. 1865. 164; Rammelsberg, Neueste Forschg. 1857. 74; Marignac, A. Min. [5] 12. 54; Kenngott, A. 133. 372). An der Luft zerfliesslich (Pohl), nach Städeler nur in sehr feuchter. In H<sub>2</sub>O unter Erwärmung gelöst (Pohl, A. W. 41. 630; J. 1860. 115). Bei 100° verliert es H<sub>2</sub>O und hinterlässt das zweite Hydrat:

K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>O als verwitterte Masse, die bei 130 bis 135° allmäh-

lich alles H2O verliert (Pohl, l. c). In Alk. unlösl.

K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> + 2H<sub>2</sub>O wird aus einer bei 120° siedenden Lsg. in tafelförmigen Kryst. erhalten, deren SG. 2,043 (Gerlach, Chem. Ind. 9. 241; Ch. C. 1886. 786). Vergl. auch Mulder (l. c.).

K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> + 3H<sub>2</sub>O kryst. aus der konz. Lsg. bei einer T. unter 10°. Rhombisch (Mord, Bull. soc. franç. de Minér. 15. 7; Ch. C. 1892.

[1] 374).

K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> + 4H<sub>2</sub>O stellte Gerlach in Kryst, dar, deren SG. 1,997. Ueber die Existenz von Hydraten in der Lsg. siehe oben

(de Coppet, A. ch. [4] 24. 527).

Optische Refraktion einer verd. Lsg.:  $\mu = 0.297$ , Mol.-Refraktion  $(\mu, \mathbf{M}) = 40.8$  (Doumer, C. r. 110. 41). Elektrische Leitungsfähigkeit bei  $1150^{\circ} = 2150.10^{-8}$  (Braun, P. A. 154. 161; B. 7. 958).

Spez. Wärme zwischen 17 und 47° 0,206 (Kopp, Suppl. III. 1. 289), zwischen 23 und 99° 0,21623 (Regnault, A. ch. [3] 1. 129; P. A. 53. 60, 243). Spez. Wärme von Lsgn. mit 2 Aeq. K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> auf:

Wärmetönung bei der Bildung aus den Elementen +281090 cal.; aus  $K_2$ ,  $O_2$ ,  $CO_3$  +252090 cal., aus  $K_2$ ,  $O_3$ ,  $CO_2$  +184130 cal.; Neutralisationswärme von  $CO_2$  (gelöst) und KOH (gelöst) +20200 cal. (Berthelot, A. ch. [5] 4. 30, 111, 127), Lösungswärme des  $H_2O$ -freien  $K_2CO_3$  +6490 cal. (J. Thomsen, Therm. Unters. III. 129), +6540 (Berthelot l. c.). Lösungswärme eines Entwässerungsprodukts von  $K_2CO_3$   $+H_2O$ , von der Zusammensetzung:  $K_2CO_3+0.5H_2O=+4280$  cal., des Hydrats  $K_2CO_3+1.5H_2O=-380$  cal. (J. Thomsen, Therm. Unters. III. 129), nach Berthelot (A. ch. [5] 4. 30) bei 17,6° -122 cal., bei 25°=0, bei höherer T. wird Wärme frei (z. B. bei 32° 120 cal.). Bei der Aufnahme von 1,5 Mol.  $H_2O$  unter Bildung des betreffenden Hydrats werden 6870 cal. entwickelt. Die Wärmetönung bei der Verdünnung der konz. Lsg. ist negativ und sehr schwach (variirt zwischen

100 cal. und —700 cal.). Die Verschiedenheit der Wärmetönung beim Lösen von K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und beim Verdünnen der Lsg. weist auf die Existenz eines Hydrates in der konz. Lsg. hin, dessen Bildungswärme bei Entstehung aus dem H<sub>2</sub>O-freien Salz positiv, dessen Lösungswärme dagegen negativ ist. Die oben angegebenen Werthe für die Lösungswärme der Hydrate und die Bildungswärme derselben aus dem H<sub>2</sub>O-freien Salz entsprechen dieser Annahme.

K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> wird bei Glühhitze ziemlich leicht zerlegt. Wasserdampf führt es in KOH und CO<sub>2</sub> über (Gay-Lussac und Thénard); beim Ueberleiten von H findet in der Glühhitze die gleiche Zersetzung statt (Dittmar, Soc. Chem. Ind. VII. 730; B. 22. 361c; Ch. C. 1889. 1, 119). Dagegen wird es durch CO nicht verändert (Stammer). C reduzirt es, wie bekannt, in der Weissglühhitze zu K-Metall, mit Si entstehen C, CO und Kaliumsilikat. Ueber andere Zersetzungen siehe Dragendorff (Ch. C. 1861. 865; J. 1861. 110; Gmelin-Kraut, 6. Aufl. I. 2. 521, 380; II. 1. 22).

Anwendung. Pottasche wird in der Technik hauptsächlich zur Fabrikation von Glas (Kaliglas), von Schmierseife, Blutlaugensalz, chromsaurem Kali etc. benutzt.

#### Kaliumbikarbonat.

KHCO<sub>3</sub>; MG. 98,88; 100 Thle. enthalten 39,08 K, 1,00 H, 11,88 C, 47,94 O.

Ueber ein natürliches Vorkommen siehe Pisani (C. r. 60. 918; J. 1865, 904). Bildet sich durch Einwirkung von CO2 auf K2CO3. Die Absorption von CO, findet in Lsg. unter Wärmeentwickelung, bei Anwesenheit stark absorbirender Mittel (Kohle) auch durch festes <sup>k</sup>. <sup>cO</sup>. statt, nach Wöhler (A. 24. 49) eignet sich Weinsteinkohle zur Darstellung sehr gut; siehe Graham-Otto (III. 1884. 202). Auf emfachere Weise erhält man das Salz, wenn man 2 Gewichtstheile K. CO. m wenig H<sub>2</sub>O löst, 1 Gewichtstheil Ammoniumkarbonat (käufliches) <sup>70</sup>gibt und gelinde erw.; es entweicht dann NH<sub>3</sub> und nach dem Filtriren und Erkalten kryst. KHCO, aus (Cartheuser, Duflos, Br. Arch. 29. <sup>50</sup>; Liebig). Nach dieser Methode kann man das Salz auch aus KCl erhalten (Einwirkung von Ammoniumkarbonat auf KCl unter geringem Druck, 0,5 Atmosphäre); man gewinnt aber nur 22 % des angewandten KCl als KHCO<sub>3</sub> (Bauer, B. 7. 273). Da KHCO<sub>3</sub>, wenn es nicht absolut trocken ist, an der Luft CO, verliert (einfache Dissociation) and sich in K,CO, zurückverwandelt, so müssen die Kryst. in einer O,-Atmosphäre getrocknet (resp. auch aufbewahrt) werden (Dibbits, J. pr. 118. 417). Gewöhnlich (auch in der Technik) wird es durch Einleiten von CO, in die konz. Lsg. von K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> dargestellt; es kryst. dann das schwerlösliche KHCO<sub>3</sub> aus; unter den oben genannten Bedingungen kann auch festes K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> verwendet werden. Ueber die Apparate für die Darstellung im Kleinen siehe Weitzel (A. 4. 80), Mohr (A. 29. 268), Duflos (N. Br. Arch. 23, 305). Ein sehr reines KHCO, wird nach Pesci (G. 5. 422; B. 9. 83) erhalten, indem man

aus Alk. kryst. KOH in 80-gradigem Alk. löst und CO<sub>2</sub> einleitet; KHCO<sub>3</sub> fällt aus und ist nach dem Waschen mit Alk. vollkommen rein. Wenn man die Lsg. von K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> (konz. anzuwenden) zur Hälfte mit Essigsäure neutralisirt, entsteht das Salz ebenfalls (Sehlmeyer, Kastn. 2. 495; Fölix, Br. Arch. 38. 154).

Eigenschaften: Grosse wasserhelle Kryst. des monoklinen Systems. SG. 2,158 (Schiff). Geschmack salzig, nur schwach alkalisch, ebenso die Reaktion. Nur in völlig trockenem Zustande luftbeständig, unter einer lufthaltigen Glocke neben KOH verliert es 0,47% CO. (H. Rose). An der Atmosphäre ist die CO<sub>2</sub>-Abgabe gering, im Strome von H, N oder Luft aber entweichen mit der T.-Zunahme wachsende Mengen CO2 und K2CO3 bleibt zurück (Gernez, C. r. 64. 606; J. 1867, 86), bei 1906 verlieren die Kryst. die Hälfte der Säure (siehe auch Gautier, C. r. 83. 277). Gibt man zu dem Salz Zucker, Gummi, Albuminlsg., so zersetzt es sich, bei gewöhnlicher T. getrocknet, auch bei 100° noch nicht (Urbain, B. 9. 1450). Viel leichter findet die Dissociation in wässeriger Lsg. statt, namentlich im Vakuum (neben H.SO, und KOH), auch beim Kochen (nach Berthollet und Berzelius, 3. Aufl. 4. 104) bleibt das zweidrittelgesättigte, anderthalbfachkohlensaure Kali in zerfliesslichen Kryst. als Rückstand; von Gmelin und Kraut konnte es auf diese Weise niemals erhalten werden (vgl. Lescoeur, A. ch. [6] 25. 423; Ch. C. 1893. [1] 455). Unter Druck ist wie beim festen Salz die Dissociation herabgesetzt (H. Rose, P. A. 34. 149).

Löslichkeit nach Poggiale (A. ch. [3] 8. 468) bei:

nach Dibbits (J. pr. 118. 417) unter Berücksichtigung des CO<sub>2</sub>-Verlustes durch Dissociation bei:

Einzelne Bestimmungen: bei 10 bis 11,2° 26,1; SG. der Lsg. 1,1536 (Anton, D. 161, 216; Ch. C. 1861, 630), bei 15° 28,6 (Redwood, Graham-Otto III. 1884, 203). In Alk. sehr wlösl. (1 Thl. KHCO<sub>3</sub> in 1200 Thln.).

Kaliumsesquikarbonat  $2 \, \mathrm{K_3CO_3} + \mathrm{H_2CO_3}$ . H. Rose gibt an, dieses Salz aus einer Lsg. von KHCO<sub>3</sub> im Vakuum neben  $\mathrm{H_2SO_4}$  in zerfliesslichen Kryst. erhalten zu haben (vergl. die Bemerkung bei KHCO<sub>3</sub>). Rammelsberg (B. 16, 273) beobachtete einmal ein Salz  $\mathrm{K_4C_3O_8} + 4 \, \mathrm{H_2O}$  =  $2 \, \mathrm{K_2CO_3} + \mathrm{H_2CO_3} + 3 \, \mathrm{H_2O}$ , in monoklinen Prismen krystallisirend, die an der Luft weder feucht werden noch verwittern. Flückiger (B. 16, 1143) beschreibt ein Salz  $\mathrm{K_4C_3O_8} + 6 \, \mathrm{H_2O} = \mathrm{K_2CO_3} + (\mathrm{KHCO_3)_2} + 5 \, \mathrm{H_2O}$ , das in 3 Thln.  $\mathrm{H_2O}$  von  $15^{\circ}$  lösl. ist und in der Kälte keinen Niederschlag mit MgSO<sub>4</sub> gibt.

Kaliumsulfokarbonat K<sub>2</sub>CS<sub>3</sub>. Bildet sich durch direkte Vereinigung von K<sub>2</sub>S mit CS<sub>2</sub> oder (zugleich mit K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>) durch Einwirkung von CS<sub>2</sub> auf Kalilauge. Zur Darstellung (im Laboratorium) fügt man zu einer Lsg. von K<sub>2</sub>S in wenig Alk. so lange CS<sub>2</sub>, als es sich löst, trennt die untere syrupartige Schicht von den beiden oberen, welche CS<sub>2</sub> und Kaliumpolysufide, sowie CS<sub>2</sub> allein enthalten, und dampft sie bei 30° ein. Man kann auch K<sub>2</sub>S bei 30° mit überschüssigem CS<sub>2</sub> bis zur Sättigung digeriren und die Lsg. bei 30° eindampfen. In der Technik ist das Verfahren von Dumas üblich: Eine wässerige Lsg. von K<sub>2</sub>S wird mit CS<sub>2</sub> auf 50° erw.; die Vereinigung geht dann allmählich, aber vollständig vor sich (siehe auch Vincent, A. ch. [5] 12. 141). Enthielt das Kaliumsulfid Polysulfide (was bei dem technisch dargestellten immer der Fall), so ist die Lsg. von K<sub>2</sub>CS<sub>3</sub> braun gefärbt. Der Werth einer solchen Lsg. wird bestimmt, indem man K<sub>2</sub>CS<sub>2</sub> durch alkoholisches KOH in xanthogensaures Kali überführt und dieses mit J-Lsg. titrirt (Vincent 1. c.); eine andere Auswerthungsmethode beruht auf der leichten Zersetzlichkeit von ZnCS<sub>3</sub> in CS<sub>2</sub> und ZnS, welch letzteres gewogen wird (Finot und Bertrand, A. ch. [5] 9. 142).

Eigenschaften: Gelbe, sehr zerfliessliche Masse, von pfefferartigem und hepatischem Geschmack, verliert zwischen 60 und 80° Krystallwasser und geht in rothbraunes, trockenes K<sub>2</sub>CS<sub>3</sub> über, das durch Erhitzen bei Luftabschluss zu einem schwarzbraunen Gemenge von CS<sub>2</sub> und C wird. In H<sub>2</sub>O sehr llösl. SG. der Lsg. beim Prozentgehalt

1,1 5,2 10,7 16,1 22,0 28,5 35 42 48,9 56,4 63,7° 1,007 1,036 1,075 1,116 1,161 1,209 1,262 1,320 1,383 1,453 1,530

(Delachanal, A. ch. [5] 12. 141). In Alk. sehr wenig mit braungelber Farbe lösl. (Berzelius, P. A. 6. 450). Säuren, auch CO<sub>2</sub> machen die Säure H<sub>2</sub>CS<sub>3</sub> (Zeise's Oel) frei, die sich sehr schnell in CS<sub>2</sub> und H<sub>2</sub>S zerlegt. Letzteres bildet mit dem Kaliumsulfokarbonat KSH und CS<sub>2</sub>, welche sich unter Entwickelung von H<sub>2</sub>S wieder vereinigen. Ebenso verhält sich H<sub>2</sub>O, die Einwirkung geht indessen langsamer vor sich und wird durch Alkalien aufgehoben. NH<sub>4</sub>Cl scheidet 20% des CS<sub>2</sub> ab (Rommier, C. r. 80. 1386; Ch. C. 1875. 514). An der Luft oxydirt es sich; K<sub>2</sub>O, K<sub>2</sub>S<sub>2</sub> und CS<sub>2</sub> werden gebildet (Dumas, A. ch. [5] 7. 61).

Bei der Einwirkung von CS<sub>2</sub> auf Kaliumpolysulfide entstehen unter bedeutender Wärmeentwickelung klare Flüss, und zwar bei Anwendung von K<sub>2</sub>S<sub>3</sub> und K<sub>2</sub>S<sub>4</sub> unter Abscheidung von 1 resp. 2 Aequivalenten S. Die Produkte besitzen demnach wahrscheinlich alle die gleiche Zusammensetzung CS<sub>2</sub>, K<sub>2</sub>S<sub>2</sub>. Die Flüssigkeiten sind in H<sub>2</sub>O und Alk. lösl., durch letztere Eigenschaft von gewöhnlichem Sulfokarbonat unterschieden. CS<sub>2</sub> nimmt aus der Lsg. keinen S auf (Gélis, C. r. 81, 282; Ch. C. 1875, 595).

# Kaliumcyanid.

# Cyankalium.

KCN; MG. 65,01; 100 Thle. enthalten 60,04 K, 39,96 CN.

Bildung. Es entsteht beim heftigen Glühen eines Gemenges von K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> (oder KOH) und Kohle, während N darüber geleitet wird,

allgemeiner beim Schmelzen N- und C-haltiger Substanz (Kohle aus Horn, Blut, Leder etc., reiner Kohle und NH<sub>3</sub>) mit K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>. Ferner ist es häufiges Produkt der Reaktion zwischen organischen Verbindungen; bemerkenswerth (weil als technische Darstellungsweise vorgeschlagen) ist hier nur die Reduktion von Rhodanammonium (CNSNH<sub>4</sub>) durch gewisse Metalle (Pb, Zn) in Gegenwart von KOH (Playfair, Ch. C. 1891, [1] 399). Nach Berthelot (A. ch. [5] 9. 154) entsteht Kaliumcyanid auch bei der Oxydation von Kohle durch Salpeter: 4C+KNO<sub>3</sub>=3CO+KCN.

Darstellung. Aus rohem Material (Kohle von organischen Stoffen) erzeugtes KCN lässt sich durch einfaches Auslaugen mit H.O nur schwierig abscheiden, besonders wegen seiner grossen Löslichkeit und Zersetzlichkeit in H.O. Dahef stellt man aus jenem Material das leicht rein zu erhaltende gelbe Blutlaugensalz, Ferrocyankalium K, Fe(CN), dar (siehe dieses), aus welchem nach verschiedenen Methoden KCN in für die gewöhnlichen Anwendungen ausreichender Reinheit erhalten werden kann. Entwässertes Ferrocyankalium wird (am besten in einer eisernen Flasche) bei Rothglühhitze geschmolzen; es zersetzt sich in KCN, FeC<sub>9</sub> und N:  $K_4$ Fe(CN)<sub>6</sub> = 4 KCN + FeC<sub>9</sub> + N<sub>9</sub>. Die Zersetzung ist beendet, sobald eine Probe beim Erkalten nicht zu einer braunen, sondern weissen Masse erstarrt. Einen Theil des gebildeten KCN kann man von dem im Bodensatz befindlichen Kohleneisen abgiessen, den übrigen mit kochendem Alk. von 60% ausziehen. H.O statt des Alk. anzuwenden, ist nur dann ohne grossen Nachtheil, wenn schnell und bei niederer T. operirt wird, denn die Lsg. von KCN in H.O löst Fe auf und regenerirt Ferrocyankalium. Der Auszug mit H.O ist entweder über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> im Vakuum einzudampfen oder das Salz mit Alk. zu fällen (Clark, Lond. med. Gaz., May 1831; Braconnet, J. Ph. Dez. 1831; Chevallier, Journ. d. Chim. médic. Déc. 1830; Geiger, A. 1; Graham-Otto III. 1884. 220). Bei diesem Verfahren geht CN durch den Zerfall in C und N verloren, was vermieden wird, wenn man nach Liebig und Rodgers dem Ferrocyankalium K, CO, zufügt. Dieses setzt sich mit Fe(CN), in 2KCN und FeCO, um, durch Zerfall des letzteren entsteht FeO, das bei hoher T. O an KCN unter Bildung von Kaliumcyanat CONK abgibt. Endreaktion: K<sub>4</sub>Fe(CN)<sub>5</sub> + K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> = 5KCN + KCNO + Fe + CO<sub>2</sub>. Die Beimengung von Kaliumcyanat wirkt für die meisten Anwendungen nicht nachtheilig. Man erh. nur bis zur schwachen Rothglut und verfährt sonst ebenso wie bei der vorigen Methode (A. 41, 286; Clemm, ebend., 61, 250). Wöhler schlägt vor, ein Gemenge von 8 Thln. entwässertem K<sub>4</sub>Fe(CN)<sub>6</sub>, 3 Thln. K2CO3 und 1 Thl. C zusammenzuschmelzen, das erhaltene KCN ist dann Cyanat-frei, aber durch C verunreinigt; durch Ausziehen mit 60% Alk lässt es sich rein gewinnen (Graham-Otto, S. 221).

In letzter Zeit ist man bestrebt gewesen, KCN aus reinerem Material auf direktem Wege darzustellen. Vorschläge in dieser Richtung sind gemacht von Ortlieb und Müller (Wagner, Handb. d. chem. Technol. 1886, 128) und Willm (Ch. C. 1884, 748): Trimethylamin C<sub>3</sub>H<sub>9</sub>N (aus Melassenschlempe) wird durch Glühen in NH<sub>4</sub>CN, HCN und Kohlenwasserstoffe zerlegt, aus den beiden ersteren HCN durch H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> frei gemacht und in Kalilauge geleitet. Siepermann (Ch. C. 1887, 291) empfiehlt, NH<sub>3</sub> über eine glühende Mischung von K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und Kohle-

pulver zu leiten; nach Bulby (Soc. chem. Ind. 11. 744) lassen sich an Stelle von NH<sub>3</sub> auch die N-haltigen Destillationsprodukte von Kerosinschieferöl, Torftheer oder Knochenöl verwenden. Barr und Macfarlane (Soc. chem. Ind. 12. 602) leiten CO und NH<sub>3</sub> über ein Gemenge aus KOH und Kohle. Nach Alder (B. 14. 1126; Ch. C. 1881. 479) wird K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> oder KOH mit Kohle und feinvertheiltem Fe in einer N-Atmosphäre geglüht. Auch ein Gemenge von K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und CaCO<sub>3</sub> oder Fe, Cu, Zn zur Entziehung von S kann man verwenden. Lambilly (Ch. C. 1892. [2] 1015) lässt N und möglichst H-armes Leuchtgas auf weissglühendes wasserfreies KOH einwirken. Zur Darstellung von N aus der Luft wird diese durch alkalische Sulfide (besonders BaS) oder über glühendes Cu geleitet und dadurch von O befreit. Die mittelst Ca(OH)<sub>2</sub> von CO<sub>2</sub> und SO<sub>2</sub> gereinigte Feuerluft aus der Esse verrichtet denselben Dienst. — Das gewonnene unreine KCN lässt sich durch Sublimation reinigen.

Zur Darstellung von reinem KCN lässt Wiggers (A. 29. 65) reine HCN (aus Ferrocyankalium und verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) von alkoholischer Kalilsg. (1 Thl. KOH in 3 bis 4 Thln. mindestens 90% igem Alk.) aufnehmen. KCN scheidet sich als Brei ab, der mit Alk. gewaschen, zwischen Fliesspapier gepresst und schnell getrocknet werden muss. — Ein Cyanat-freies, aber NaCN-haltiges Präparat stellt Erlenmeyer (B. 7. 1840) dar durch Zusammenschmelzen von entwässertem K<sub>4</sub>Fe(CN)<sub>6</sub>

mit 2 At. Na:  $K_4$ Fe(CN)<sub>6</sub> + 2Na = 4KCN + 2NaCN + Fe.

Als Verunreinigungen des KCN kommen gewöhnlich vor: K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, KNCO, K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, K<sub>4</sub>Fe(CN)<sub>6</sub>, KSCN. K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> ist in heissem Alk. unlösl. und braust mit Säuren auf. Gleiches Verhalten zeigt KNCO<sub>3</sub>. KSCN ist durch die Rothfärbung der Lsg. durch Eisenoxydsalze charakterisirt, letztere zeigen auch die Gegenwart von K<sub>4</sub>Fe(CN)<sub>6</sub> durch Bildung eines blauen Niederschlages an. Zum Nachweis von K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> dienen Barytsalze. K<sub>4</sub>Fe(CN)<sub>6</sub> und K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> bleiben bei der Behandlung des Salzes mit Alk. zurück (siehe auch Graham-Otto III. 1884. 223).

Eigenschaften. Durch Schmelzen von K, Fe(CN), erhaltenes KCN ist eine weisse, undurchsichtige, krystallinische Masse. Bei langsamem Erstarren erhält man würfelförmige Kryst., beim Verdunsten der konz. Lsg. über H.SO, Octaëder. SG. 1,52 (Boedeker, Bezieh. zw. Dichte u. Zusammens., 1860; J. 1860. 17). Schmeckt scharf alkalisch, zugleich bittermandelartig, und reagirt alkalisch. Höchst giftig. Starker Alk. löst es nur in sehr geringer Menge; 80 Thle. kochender Alk. von 95% lösen 1 Thl., in 60% igem Alk. ist KCN viel leichter lösl. Starker Alk. fällt es aus der konz. wässerigen Lsg. Gefrierpunktserniedrigung für 1 g KCN in 100 g H<sub>e</sub>O 0,495°, Mol.-Gefrierpunktserniedrigung 32,2 (Raoult, C. r. 98. 510). Wärmetönung bei der Bildung von KCN aus den Elementen (K, C, N) +32500 cal., aus K und CN +65350 cal. (J. Thomsen), +67600 cal. (Berthelot, C.r. 91. 79; Ch. C. 1880. 582). Neutralisationswärme von 2HCN (gelöst) + K<sub>2</sub>O (gelöst) = +3000 cal. (Berthelot). Bei der Reaktion: 4C+KNO = 3CO + KCN werden 35700 cal. frei (bei 0°) (Berthelot, A. ch. [5] 9. 154). Lösungswärme —3010 cal. (J. Thomsen), —2860 cal. bei 20° (Berthelot, A. ch. [5] 4. 104).

KCN ist in trockenem Zustande sehr beständig, selbst in Glühhitze wird es bei Abwesenheit von Luft nicht zersetzt (Grundlage

der Darstellungsmethoden), an der Luft geht es bei höherer T. in Kaliumcyanat über. Bei gewöhnlicher T. wirkt trockene CO<sub>2</sub> nicht ein, darin erh. wird es erst schwarz, dann weiss, während CO entweicht; der Rückstand ist Kaliumcyanat (Eiloart, Ch. C. 1886. 770). An feuchter Luft zerfliesst es, riecht nach HCN und wird durch CO<sub>2</sub> der Luft völlig in K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> übergeführt: 2KCN + CO<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O = K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> +2HCN. Die wässerige Lsg. riecht ebenfalls nach HCN, verändert sich bei Abschluss der Luft und bei gewöhnlicher T. nur sehr allmählich unter Braunfärbung, beim Erhitzen aber zersetzt sie sich in NH3 und ameisensaures Kali: KCN + 2H<sub>2</sub>O = KHCO<sub>2</sub> + NH<sub>3</sub>. Bei Luftzutritt entsteht gleichzeitig HCN (durch Einwirkung von CO.) und die Lsg. enthält dann noch K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> (Kaliumcyanat enthaltendes KCN enthält nach dem Erhitzen K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, Säuren entwickeln aus ihm CO<sub>2</sub>). Beim Einleiten von CO2-freier Luft oder H in die Lsg. wird HCN mit fortgeführt, die Zersetzung erreicht aber (in Folge der Bildung von KOH) bald eine Grenze (Nandin und Montholon, B. 9. 1433). H.S färbt die konz. Lsg. dunkel, bald aber scheiden sich gelbe Nadeln von Chrysean C4H5N3S2 ab (Wallach, B. 7. 902). Bei Oxydation der Lsg. mit Kaliumpermanganat in der Wärme entstehen Harnstoff, CO., salpetrige und Salpetersäure, Oxalsäure, Ameisensäure und NH<sub>3</sub>; in alkalischer Lsg. entsteht viel Nitrit neben wenig Harnstoff, in saurer viel Harnstoff; bei Oxydation in der Kälte vorwiegend Kaliumcyanat (Baudrimont, C. r. 89. 1115; B. 13. 927; Volhard, A. 259. 377; B. 24. 3c). Wird KCN der Elektrolyse unterworfen, so entstehen CO2, NH<sub>3</sub> und KOH (Schlagdenhaufen, J. 1863, 305). — Findet in der Technik vielfach (z. B. in der Galvanoplastik), zur Gewinnung von Gold, sowie im Laboratorium (in der Analyse) Verwendung.

Jodcyankalium KCN, JCN und KCN, 4JCN + 4H<sub>2</sub>O. Aus einer Lsg. von J in KCN-Lsg. kryst. farblose Nadeln von KCN, JCN; der Luft ausgesetzt, gibt die Verbindung JCN ab. Lösl. in H<sub>2</sub>O, Alk. und Ae; die Lsg. in Ae. setzt Kryst. von KCN, 4JCN + 4H<sub>2</sub>O ab (Langlois, A. ch. [3] 60. 220; J. pr. 80. 501).

Kaliumisocyanat, Gewöhnliches cyansaures Kali KNCO. Bildung und Darstellung: KCN reduzirt beim Erhitzen leicht Metalloxyde zu Metallen und geht dabei in KNCO über. 8 Thle. entwässertes Blutlaugensalz werden mit 3 Thln. getrockneter Pottasche zusammengeschmolzen (wodurch KCN entsteht); nachdem etwas abgekühlt, gibt man 15 Thle. Mennige zu und schmilzt abermals. Das flüssige Cvanat wird von dem Bodensatz vom Pb abgegossen (Clemm, A. 66, 382; mit unwesentlichen Abänderungen auch Lea, J. 1861. 789). Chichester (J. 1875, 238) empfiehlt, statt der Mennige Kaliumbichromat (3 Thle. auf 4 Thle. trockenes Blutlaugensalz) anzuwenden. Das geschmolzene Kaliumcyanat wird zur Reinigung mit Alk. (von 86°) ausgekocht. KNCO entsteht auch beim Erhitzen von K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> (gemischt mit BaCO<sub>3</sub> zur Vergrösserung der Oberfläche) bis zur dunklen Rothglut und Ueberleiten von NH3, nach Siepermann (Ch. C. 1887. 291) eine zur Darstellung im Grossen geeignete Methode. Berthelot erhielt es beim Schmelzen von KNO, mit Kohle (A. ch. [5] 9. 154). Eigenschaften: Kryst. in kleinen Blättchen oder Nadeln,

SG. 2,048 (Mendius, J. 1860. 17), 2,056 (Schröder, B. 12. 503.) In H<sub>2</sub>O llösl., in kaltem, wässerigem Alk. wlösl., unlösl. in absolutem Alk. Die wässerige Lsg. zersetzt sich beim Stehen in KHCO<sub>3</sub> und NH<sub>3</sub>: KNCO + 2H<sub>2</sub>O = KHCO<sub>3</sub> + NH<sub>3</sub>. Wasserdampf zersetzt es bei hoher T. nach: 2KNCO + 3H<sub>2</sub>O = K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> + CO<sub>2</sub> + 2NH<sub>3</sub> (Berthelot, A. ch. [5] 9. 154). Wird H<sub>2</sub>S über das erh. Salz geleitet, so entstehen K<sub>2</sub>S, KSCN, (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>S (Wöhler, Jacquemain, J. 1860. 239). Wärmetönung bei der Bildung aus KCN und O +72000 cal. (J. 1871. 79; 1874. 114; C. r. 91; Ch. C. 1880. 582). Lösungswärme —5170 cal. bei 20° (Berthelot, A. ch. [5] 4. 103). Reaktionswärme bei der Oxydation von C durch KNO<sub>3</sub>: 3C+KNO<sub>3</sub> = 2CO+KNCO+78500 cal. Bei der Zersetzung durch Wasserdampf nach der oben gegebenen Gleichung werden 9000 cal. entwickelt.

Kaliumcyanat, Wahres Kaliumcyanat KOCN entsteht aus Paracyan durch Einwirkung von KOH oder (im Gemenge mit dem vorigen) beim Schmelzen mit KCN unter Luftzutritt, ferner beim Einleiten von Cyanchlorid CNCl in Kalilauge. Kryst. aus Alk. in langen, dünnen Nadeln (unterscheidet sich dadurch von Kaliumisocyanat). Es stimmt in fast allen Reaktionen mit dem vorigen Salz überein; charakteristisch ist nur der weisse, lichtbeständige Niederschlag, den es mit Ag-Lsgn. gibt (Zusammensetzung C<sub>2</sub>N<sub>3</sub>Ag) (Bannow, B. 4. 253).

Kaliumsulfocyanat, Rhodankalium KSCN. Bildung und Darstellung: KCN und K4Fe(CN)6 nehmen S auf unter Bildung von KSCN. Bei anhaltendem Kochen der Lsg. von K4Fe(CN)6 mit K2S (oder Pottasche und S) entsteht ein Niederschlag von FeS, KSCN befindet sich in der Lsg. (Löwe, J. 1853. 407). 17 Thle. K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> werden mit 3 Thln. S geschmolzen und dazu 46 Thle. entwässertes K, Fe(CN), gegeben; beim Erhitzen zur Rothglut entsteht neben KSCN etwas K<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, das bei stärkerem Erhitzen zerstört wird. Der wässerige Auszug der Schmelze wird mit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> neutralisirt, eingedampft und durch Alk. von K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> getrennt (Henneberg, A. 73. 229; Liebig, A. 50. 345; 51. 288). Nach Babcock (Z. 1866, 666) kann man es durch Zusammenschmelzen von 2 Thln. KCN mit 1 Thl. S erhalten. Joannis (A. ch. [5] 26, 534) stellt es aus K2S3 und KCN dar: K2S3 + 2KCN = 2KCNS + K2S; die Reaktion geht bei gewöhnlicher T., aber langsam vor sich. - Eigenschaften: Kryst. in Säulen oder Nadeln vom SG. 1,886 bis 1,906 (Bödeker, J. 1860, 17). S. 161,2° (Pohl, J. 1851, 59). Löslichkeit bei 0° 177,2, bei 20° 217,0 (Rüdorff, B. 2, 68; P. A. 136, 276). 100 Thle, H<sub>2</sub>O von 10,8°, mit 150 Thln. KSCN gemischt, erniedrigen die T. um 34,5° (Rüdorff I. c.). Gefrierpunktserniedrigung für 1 g KSCN in 100g H.O 0,342, Mol.-Gefrierpunktserniedrigung 33,2 (Raoult, C. r. 98. 510). Färbt sich beim Schmelzen braungrün, zuletzt indigblau, wird aber nach dem Erkalten wieder weiss (Nöllner, J. 1856. 443; A. 108. 20). Kaliumpermanganat oxydirt es in alkalischer Lsg. zu Kaliumisocyanat und K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, in saurer entsteht nur KCN (Péan, J. 1858. 585). HNO, besser noch salpetrige Säure ertheilen der konz. Lsg. blutrothe Färbung, die aber beim Erwärmen oder Verdünnen mit H.O wieder verschwindet (Besnon, J. 1852. 439; Davy, J. 1865. 294). Ueber die Zersetzungsprodukte bei der Elektrolyse siehe Bunge

(B. 3. 297). Wärmetönung bei der Bildung aus K<sub>2</sub>S<sub>3</sub> + 2KCN 15400 cal., aus den Elementen +137900 cal. (Joannis l. c.).

Kaliumisosulfocyanat, Isosch wefelcyankalium KCSN + ½H<sub>2</sub>O. Wurde von Fleischer (B. 4. 190) durch Behandlung von Persulfocyansäure (Nebenprodukt bei der Gewinnung von CO<sub>2</sub>S) mit alkoholischer Kalilsg. dargestellt. Weisse, körnige Masse, beim Stehen der Lsg. über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> als harte Kryst. abgeschieden. Säuren zersetzen das Salz unter Abscheidung eines gelben Körpers. Die wässerige oder alkoholische Lsg. geht beim Eindampfen theilweise, das trockene Salz beim Schmelzen vollständig in Rhodankalium über. Jodäthyl erzeugt nach längerer Einwirkung Senföl.

# Kalium und Silicium.

Siliciumkalium. K und Si vereinigen sich in der Hitze zu einer dunkelgraubraunen Masse, die in H<sub>2</sub>O unter Entwickelung von H vollständig lösl. Beim Glühen dieser Substanz, sowie bei Zersetzung von K<sub>2</sub>SiFl<sub>6</sub> durch K wird ein K-ärmeres Siciliumkalium erhalten, das mit H<sub>2</sub>O Si abscheidet. Kaliumdampf über glühendes SiO<sub>2</sub> geleitet, ergibt Kaliumsilikat und Siliciumkalium, das in H<sub>2</sub>O völlig lösl. (Berzelius). Kryst. Si nimmt K-Dampf beim Glühen nicht auf (Winkler, J. pr. 91. 197). De ville bezweifelt die Existenz von Verbindungen zwischen K und Si.

Kaliumsilikate. Kieselsäure verbindet sich mit KOH beim Schmelzen (Yorke, Phil. Mag. [4] 14. 476), frisch gefällte Kieselsäure oder Kieselguhr gelöst schon in der Kälte (dann unter Wärmeentwickelung) oder beim Erwärmen (Fuchs, Schw. 24. 378; 67. 418). Kieselsäure treibt in der Glühhitze CO<sub>2</sub> aus K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> aus. Die Menge des entweichenden CO<sub>2</sub> hängt von der Schmelz-T., der Versuchsdauer und dem Mengenverhältniss von SiO<sub>2</sub> und K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> ab.

Es werden ausgetrieben:

Bei Rothglut und Anwendung von 2/3 1 2 4 6 33 1/3 Mol. K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> auf 1 Mol. SiO<sub>2</sub>
0,61 0,76 0,81 0,89 0,94 1,14 Mol. CO<sub>2</sub>
bei Gelbglut 0,83 0,99 1,04 1,07 1,29 \* \*

wenn bis zu konstantem Gewicht erh. wird. Nach dieser Methode können mit steigender Schmelz-T. der Reihe nach die Silikate K<sub>2</sub>SiO<sub>3</sub>, K<sub>4</sub>Si<sub>3</sub>O<sub>8</sub> (=2 K<sub>2</sub>O,3 SiO<sub>2</sub>) und K<sub>8</sub>Si<sub>3</sub>O<sub>10</sub>(4 K<sub>2</sub>O,3 SiO<sub>2</sub>) erhalten werden (Scheerer, A. 116. 149; J. 1860. 142). Das beim Zusammenschmelzen gleicher Moleküle SiO<sub>2</sub> und K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> gewonnene Produkt ist ein wasserhelles Glas, das an der Luft zerfliesst und dessen Lsg. in H<sub>2</sub>O Kieselfeuchtigkeit genannt wird. Bei Vermehrung des SiO<sub>2</sub>-Gehaltes erhält man Gläser, die sich nicht entglasen lassen und deren S. mit dem Kieselsäuregehalt steigt. Durch Zusammenschmelzen von 100 Thln. K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, 150 Thln. Sand und 10 Thln. Kohle (welche die Zerlegung von K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> befördert) wird eine harte, blasige, grauschwarze Glasmasse

erhalten, deren Pulver sich nach längerem Kochen in der fünffachen Menge H<sub>2</sub>O fast ganz löst. Der beim Abdampfen bleibende Rückstand ist das Kaliwasserglas, eine wasserhelle, schwer schmelzbare Masse, die aus der Luft reichlich H<sub>2</sub>O anzieht (Fuchs, Kastn. 5. 385). 1 Thl. K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und 4 Thle. Sand (1:9,2 Mol.) geben eine nur sehr allmählich klar und knotenfrei schmelzende Glasmasse. Das Glas bleibt beim raschen Abkühlen durchsichtig und luftbeständig; beim langsamen Abkühlen wird es entglast, zugleich hygroskopisch und zieht CO<sub>3</sub> an.

Kieselsäure als Hydrat (durch Fällung bereitet) löst sich langsam in kalter, schnell in kochender Kalilauge; beim Schütteln von Kieselsäure mit Kalilauge aber entstehen lösliche und unlösliche Silikate (letztere zum geringeren Theil) (van Bemmelen, B. 11. 2231; J. pr. [2]

23. 383).

Aus der Lsg. von Kieselsäure in Kalilauge oder den Lsgn. der Gläser sind Niederschläge von konstanter Zusammensetzung (Verbindungen?) erhalten worden. Aus reinem Material stellte Ordway (Am. [2] 33. 34) das lösl. Silikat 2K,0,9SiO, dar. Die Lsg. von gefällter Kieselsäure in kochender Kalilauge lässt nach dem Zumischen von Alk. zwei Schichten erkennen, deren untere K. Si. O. enthält. In einer ebenso bereiteten und eingedampften Lsg. fand v. Ammon das Salz KoSi4O9; dieselbe Zusammensetzung zeigt auch der aus Wasserglaslsg. mit Alk. gefällte Niederschlag; er geht beim Auswaschen in K2Si8O17(K2O,8SiO2) über. Die Lsg. zieht energisch CO, an und gibt beim Eintrocknen einen durchsichtigen, spröden, luftbeständigen Rückstand (gut getrocknet von der Zusammensetzung: 26 K2O, 62 SiO2, 12 H2O). K2Si8O17, andauernd mit H<sub>2</sub>O gekocht, wurde in ein gelöst bleibendes Silikat, K<sub>2</sub>Si<sub>4</sub>O<sub>9</sub> und ein Produkt mit 18 Mol. SiO, auf 1 Mol. H,O, das sich als Niederschlag abscheidet, umgesetzt (Forchhammer). Wird eine mässig verd. Lsg. von Kaliwasserglas (mit 1 Mol. K.O auf 2,73 Mol. SiO.) der Dialyse unterworfen, so diffundirt vorzugsweise K2O, so dass die Lsg. auf dem Dialysator immer reicher an SiO, wird (Ebell, D. 228. 163; W. J. 1878. 589). K.O., 24SiO., setzt sich als gallertiger Niederschlag aus der Lsg. von SiO<sub>2</sub> in kochender K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>-Lsg. ab (Forchhammer, siehe Gmelin-Kraut II. 1. 778).

Wasserglas wird vielfach verwendet: Als Bindemittel, zu feuersicheren Imprägnirungen, als Zusatz zu hydraulischem Mörtel (es verbindet sich direkt mit CaCO<sub>3</sub>), zur Herstellung künstlicher Steine etc.,

wird jetzt gewöhnlich durch Natronwasserglas ersetzt.

Kaliumsiliciumfluorid, Kieselfluorkalium K<sub>2</sub>SiFl<sub>3</sub>. Bildung und Darstellung: Durch Vereinigung von SiFl<sub>4</sub> mit KFl (Truchot, Ch. C. 1884. 549), beim Einleiten von SiFl<sub>4</sub> in KOH nach der Reaktion: 3SiFl<sub>4</sub> + 4KOH = 2K<sub>2</sub>SiFl<sub>6</sub> + H<sub>4</sub>SiO<sub>4</sub> (Truchot l. c.). Durch Neutralisation von H<sub>2</sub>SiFl<sub>6</sub> mit KOH (Scheele). Die lösl. Salze der H<sub>2</sub>SiFl<sub>6</sub> (z. B. Na<sub>2</sub>SiFl<sub>6</sub>) setzen sich mit K-Salzen um, K<sub>2</sub>SiFl<sub>6</sub> scheidet sich langsam ab als durchscheinende, farbenspielende Gallerte, die zu einem zarten, weissen Pulver eintrocknet. Beim Abdampfen der H<sub>2</sub>O-Lsg. kryst. es (Berzelius, Stolba, J. pr. 102. 2; 103. 396; J. 1868. 194). Vermischt man Wasserglaslsg. mit HCl und mit Fluorborkalium, so scheidet sich beim Erwärmen ebenfalls K<sub>2</sub>SiFl<sub>6</sub> aus (Stolba, Ch. C. 1872. 397; J. 1872. 211). — Eigenschaften: Sehr kleine, rhomboëdrische oder sechsseitig prismatische,

H.O-freie Krystalle (Berzelius), nach Marignac (A. Min. [5] 12. 19; J. 1857, 129) reguläre Oktaëder; meist in drei- oder sechsseitigen Blättchen auftretend. SG. 2,665 bei 17,5° (Stolba). Schmilzt bei beginnender Glühhitze; bei stärkerer entwickelt sich SiFl,; der Rückstand besteht aus KFl (wenn H<sub>o</sub>O und zersetzende Flammengase ferngehalten wurden) (Berzelius, Ullik, A. W. [2] 52, 115; J. 1865, 286). Ueber das Verhalten vor dem Löthrohr, auch gegen Metalloxyde siehe Stolba (Ch. C. 1870, 739; J. 1870, 301); Rothe (Hofmann's Ber. üb. d. Entw. d. ch. Ind. 1, 318); Gmelin-Kraut (II. 1, 782). In 833,1 Thln, H.O. von 17,5° lösl., in 104,8 Thln. bei Siedehitze; in K-Salzlsg. weit schwieriger, dagegen leichter in NH, Cl- und HCl-Lsg. (Stolba). Aus der Lsg. in H<sub>2</sub>O durch ein gleiches Volumen Alk. vollständig fällbar (H. Rose, P. A. 80, 403; J. 1850, 596). Mit K. erh., zerfällt es in KFl und Si; Fe bildet in der Weissglut Siliciumeisen (Berzelius). Bei der Elektrolyse scheidet das schmelzende Salz amorphes Silicium ab (Ullik l. c.). Mit CaCO entwickelt es (in Lsg.) beim Kochen  $CO_9$ : 2KFl, SiFl<sub>4</sub> + 2CaCO<sub>9</sub> = 2KFl + 2CaFl<sub>9</sub> + SiO<sub>9</sub> + 2CO<sub>9</sub>; im Ueberschuss angewendet, erzeugt CaCO3 auch K2CO3 (Stolba, J. pr. 102. 2; 103. 396; J. 1868. 194). Andere Reaktionen und Zersetzungen siehe bei Kieselfluorwasserstoffsäure.

Wärmetönung bei der Bildung aus SiFl<sub>4</sub> (Gas) + 2KFl (gelöst) =  $K_2$ SiFl<sub>6</sub> (unlösl.) +22800 cal. Neutralisationswärme von  $H_2$ SiFl<sub>6</sub> (gelöst) und 2KOH (gelöst) +22000 cal. Umsetzungswärme bei der Reaktion: 3SiFl<sub>4</sub> + 4KOH (gelöst) =  $2K_2$ SiFl<sub>6</sub> +  $H_4$ SiO<sub>4</sub> (unlösl.) +82940 cal. (Truchot, Ch. C. 1884, 549).

Kieselfluorkalium wird zur Darstellung von Si benutzt.

Siliciumfluorsilikat, Siliciumoxyfluorkalium (?). Schmelzendes Kieselfluorkalium löst leicht die Hälfte oder das Ganze seines Gewichts SiO<sub>2</sub>, ohne Gas zu entwickeln. Das Produkt ist eine emailartige, bald zerfliessende Masse, die sich in  $H_2O$  unter Abscheidung von  $SiO_2$  löst (Berzelius). Vielleicht zwei Verbindungen:  $K_2O_2SiFl_2 = SiFl_2(OK)_2$  und  $KO_2SiFl = SiO(OK)Fl$ .  $K_2Si_2O_5$  schmilzt leicht mit KFl zusammen (Schiff und Bechi, Suppl. 4. 33).

Balmain (Phil. Mag. 7. 21, 276; J. pr. 27. 422) erhielt beim Glühen von SiO<sub>2</sub> mit KCN ein poröses Glas, das mit Kalikalk viel NH<sub>3</sub> entwickelte; vielleicht enthielt es eine Verbindung von N mit Si

und K.

# Kalium und Zinn.

Zinnkalium. Die beiden Metalle vereinigen sich zu einer spröden, leicht schmelzbaren Legirung, die sich an der Luft schnell oxydirt, mit H<sub>2</sub>O und mit Säuren aufbraust. Bei Anwendung eines Ueberschusses von K ist das Produkt oft selbstentzündlich (Gay-Lussac und Thénard). Sn-haltiges K erhielt Serullas bei Darstellung von K unter Zusatz von granulirtem Zinn (A. ch. 21. 200; Gmelin-Kraut III. 1. 1875. 141).

Zinnoxydkali. Die Lsg. von Sn(OH)2 in Kalilauge enthält viel-

leicht eine Verbindung von SnO mit K,O; beim Erwärmen zersetzt sie sich in kryst. Sn und Kaliumstannat (Proust, Klaproth, Frémy).

Kaliumstannat K. SnO. Bildung und Darstellung: SnO. und seine Hydrate vereinigen sich mit KOH oder K2CO3 beim Schmelzen. Marignac (A. Min. [5] 15, 278; J. 1859. 199) schmilzt 8 Thle. KOH im Silbertiegel, trägt 3 Thle. SnO<sub>2</sub> (aus Sn und HNO<sub>3</sub> dargestellt) ein und erh. bis zum Kochen, löst dann die erkaltete Masse in H<sub>2</sub>O und dampft ein, bis beim Abkühlen Krystallisation eintritt. Ordway (Am. [2] 40, 173; J. 1865, 240) glüht Sn mit KOH und KNO<sub>3</sub> und fällt die Lsg. in H<sub>2</sub>O mit Alk. SnO<sub>2</sub> und Metazinnsäure lösen sich in heisser Kalilauge (Frémy, A. ch. [3] 12, 484) unter Bildung dieses Salzes. - Eigenschaften: Farblose (nach Marignac milchweisse) glänzende, monokline Säulen, oder Rhomboëder (Marignac, A. Min. [5] 15. 277) mit 3 Mol. Krystallwasser von ätzend alkalischem Geschmack, nicht hygroskopisch, zieht CO2 aus der Luft an. In kaltem und heissem H.O llösl. (Moberg, Dissert. Helsingfors 1838; Berzelius J. 22. 142). SG. 3,197 (Ordway). In Alk. unlösl., sehr wlösl. in Kalilauge. Fast alle lösl. Salze fällen die Lsg. (Frémy), ebenso CO2. wobei Zinnsäurehydrat abgeschieden wird. K2CO3 fällt K2SnO3 nicht (Ditte, A. ch. [6] 30. 282; Ch. C. 1893. [2] 965). Verd. Säuren sättigen drei Viertel des Kali ohne Fällung, aber ein Zusatz von Alk. scheidet dann metazinnsaures Kali ab (Ordway). Pb, Cu fällen Sn (Fischer, P. A. 9. 263; Böttger, A. 39. 171).

Saure Kaliumstannate stellten Berzelius, Weber (P. A. 122. 364; J. 1864. 342) und Ordway dar, ersterer durch Lösen von frischgefälltem, KOH-haltigem Zinnoxydhydrat als milchige Flüss.; Weber beim Sättigen von Kaliumstannat mit H<sub>2</sub>SnO<sub>3</sub> und Verdunsten über H2SO4, Ordway durch Fällen einer Lsg. von K2SnO8 in verd. Säure mit Alk. Amorphe, durchsichtige Massen, die auf 1 Mol. K.O.

5 bis 17 Mol. SnO, enthalten.

Kaliummetastannate. Frémy erhielt durch Sättigen von Meta-

zinnsäure mit KOH die folgenden Salze:

K, Sn, O, +3 H, O, durch Fällen der konz. Lsg. von Metazinnsäurehydrat in Kalilauge mit Alk. Gummiartig und zerfliesslich (A. ch. [3] 12. 474).

K₂Sn₂O₁₁ + 4H₂O, aus der Lsg. von Zinnsäurehydrat in Kalilauge durch Zusatz von festem KOH als weisser, körniger Niederschlag entstehend. Wird durch H<sub>2</sub>O zersetzt; mit konz. Kalilauge geht es in

Kaliumstannat über (A. ch. [3] 23. 396; J. 1847/48, 438).

K<sub>2</sub>Sn<sub>2</sub>O<sub>13</sub> + 5H<sub>2</sub>O fällt aus der verd. Lsg. von K<sub>2</sub>Sn<sub>3</sub>O<sub>7</sub> + 3H<sub>2</sub>O durch Alk. als gallertartige, in H2O lösl. Masse. Die Lsg. reagirt stark alkalisch (A. ch. [3] 12. 475). Ein Salz von annähernd derselben Zusammensetzung erhielt Weber (P. A. 122, 364; J. 1864, 243)

durch Auflösen von Metazinnsäure in Kalilauge.

K<sub>2</sub>Sn<sub>2</sub>O<sub>15</sub> + 3H<sub>2</sub>O. Die Lsg. von Metazinnsäure in HCl, mit KOH neutralisirt, oder der durch NH3 gefällten Säure in KOH gibt mit Alk. einen Niederschlag dieser Zusammensetzung. In H2O lösl.; die Lsg. gerinnt nach einiger Zeit zu einer durchsichtigen Gallerte (H. Rose, P. A. 75. 14; J. 1847/48, 441).

 $\mathbf{K}_2\mathbf{Sn}_{10}\mathbf{O}_{21}$  (?). Metazinnsäurehydrat löst sich beim Kochen mit sehr verd. Kalilauge zu einer opalisirenden Flüss., die gallertartig wird und zu einer dunkelgelben, in  $\mathbf{H}_2\mathbf{O}$  lösl. Masse eintrocknet. Beim Glühen zerfällt sie in unlösl.  $\mathbf{SnO}_2$  und eine in  $\mathbf{H}_2\mathbf{O}$  lösl. Verbindung des  $\mathbf{K}_2\mathbf{O}$  mit  $\mathbf{SnO}_2$  (Berzelius, H. Rose).

Kaliumstannokarbonat K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, 2SnCO<sub>3</sub> + 2H<sub>2</sub>O. Sn(OH)<sub>2</sub> löst sich in Siedehitze in KHCO<sub>3</sub>-Lsg. und es krystallisiren weisse, asbestartige Nadeln von obiger Zusammensetzung aus (Deville, A. ch. [3] 35, 456;

J. 1852. 334).

Kaliumsulfostannat K. SnS. Zinnsulfid (SnS.) und Zinnsulfür (SnS) lösen sich in K<sub>2</sub>S (auch in KSH unter Entwickelung von H<sub>2</sub>S); bei Anwendung von SnS fällt Sn als graue, schwammige Masse nieder (Ditte, C. r. 94, 1419; Ch. C. 1882, 454). Bei Einwirkung von Kalilauge auf beide Sulfide entsteht eine Lsg. dieses Salzes und von Kaliumstannat. Die Lsg. von K2SnS3 ist von blassgelber Farbe, nimmt aus überschüssigem gewässertem SnS, noch S auf, wobei Sn und Zinnsesquisulfid Sn<sub>2</sub>S<sub>3</sub> ausfallen und ein Kaliumpolysulfid in Lsg. bleibt. Säuren fällen unter H2S-Entwickelung ein Hydrat von SnS2; Alk. scheidet ein gelbes oder dunkelbraunes, schweres Oel ab, ein Hydrat mit 9 bis 10 Mol. H<sub>2</sub>O, das unterhalb 100° das H<sub>2</sub>O verliert und einen völlig lösl. Rückstand gibt (Kühn, A. 84, 110; J. 1852, 390). Ein kryst. Hydrat, K<sub>2</sub>SnS<sub>3</sub> + 3H<sub>2</sub>O erhielt Ditte (C. r. 95, 641), indem er eine konz. Lsg. von K2S mit der entsprechenden Menge S und Sn kochte. Die gelbe Lsg. setzte beim Erkalten durchsichtige, zum Theil schwach gelb gefärbte Prismen ab. In H<sub>o</sub>O sehr llösl., wird durch einen Ueberschuss von H<sub>2</sub>O unter Abscheidung von SnS, zersetzt.

Chlorkaliumzinnoxydulkali (?). Die mit KOH übersättigte Lsg. von SnCl, scheidet beim Eindampfen im Vakuum Krystalle ab (Berzelius).

Kaliumzinnchloride. 2KCl, SnCl<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>0 kryst. aus der Mischung der Lsgn. beider Salze in rhombischen Säulen (Rammelsberg, Handb. d. kryst. Chem. 1855. 211; Marignac, A. Min. [5] 12. 17). Löst sich in H<sub>2</sub>O unter theilweiser Zersetzung, schmilzt beim Erhitzen und

verliert H<sub>2</sub>O und HCl (Rammelsberg, P. A. 94. 507).

2KCl, SnCl<sub>4</sub> kryst. aus der Lsg. von KCl in wässerigem SnCl<sub>4</sub> (bereitet durch Lösen von Sn in Salpetersalzsäure oder durch Schmelzen von Metazinnsäure mit KOH und Lösen in HCl) (Jacquelain, A. ch. 66. 130; Wittstein, Repert. 64. 7; Bolley, A. 39. 100). Reguläre Oktaëder, Rhomboëder nach Jacquelain. SG. 2,70 (Jörgensen). Luftbeständig, verknistert beim Erhitzen und entwickelt SnCl<sub>4</sub>-Dämpfe. Aus der Lsg. kryst. unterhalb 25° das Hydrat 2KCl, SnCl<sub>4</sub> + H<sub>2</sub>O (Mord, Bl. soc. franç. de Minér. 13. 339; Ch. C. 1891. 1, 492). Wärmetönung bei der Bildung aus SnCl<sub>4</sub> (kryst.) +2KCl (kryst.) = 2KCl, SnCl<sub>4</sub> (kryst.) +24160 cal., aus SnCl<sub>4</sub> (gelöst) +2KCl (gelöst) = 2KCl, SnCl<sub>4</sub> (gelöst) -250 cal. Lösungswärme -3380 cal.

Kaliumzinnbromid 2KBr, SnBr<sub>4</sub>. Aus der Lsg. der Komponenten in regulären Oktaëdern und Würfeln vom SG. 3,783 (Topsoë, Tidesk.

f. Chem. og Phys. 1869. 8, 326).

Kaliumzinnjodid 2KJ,2SnJ<sub>2</sub> + 3H<sub>2</sub>O. Darstellung wie beim vorigen (Boullay), eine Modifikation siehe Personne (C. r. 54, 219; J. 1862, 172). H<sub>2</sub>O zersetzt das Doppelsalz; SnJ<sub>2</sub> bleibt zurück, löst

sich aber in einem Ueberschuss von H<sub>2</sub>O ebenfalls. Aus heissem Alk. kryst. es; es bleibt nur ein unbedeutender Rückstand von SnJ<sub>2</sub>. Personne erhielt auch das Hydrat: 2KJ, 2SnJ<sub>2</sub> + 9H<sub>2</sub>O, das bei 140 bis

150° KJ abgibt.

Kaliumzinnfluorid 2 KFl, SnFl<sub>4</sub> + H<sub>2</sub>O. Wird die Lsg. von Kaliumstannat mit HFl neutralisirt, so schiessen nach dem Eindampfen und Abkühlen entweder dünne weisse Blättchen, oder harte, glänzende, rhombische Oktaëder an. Die erste Form geht beim Erwärmen in H<sub>2</sub>O leicht in die zweite, viel beständigere über; aus der alkoholischen Lsg. der zweiten kryst. indessen die erste. Diese löst sich in 25 bis 16 Thln. H<sub>2</sub>O von 18°, in 2,3 Thln. siedendem H<sub>2</sub>O; die zweite in 27 Thln. H<sub>2</sub>O von 18° und in 3 Thln. beim Sieden. Bei wenig über 100° entweicht alles H<sub>2</sub>O. Schmilzt erst bei lebhafter Rothglühhitze unter Verlust von HFl (Marignac, A. Min. [5] 15. 224; J. 1859. 110).

Kaliumhydrozinnfluorid 3KFl, HFl, SnFl<sub>4</sub>. Dünne monokline Prismen. Verliert zwischen 250 und 300° 1 Mol. HFl (Marignac).

Kaliumstannosulfat. Aus den Lsgn. der Komponenten kryst. Doppelsalze von der Zusammensetzung K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>,SnSO<sub>4</sub> und K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>,2SnSO<sub>4</sub> in feinen Nadeln (Marignac, A. Min. [5] 12. 54; J. 1857. 222). Kaliumstannosulfat mit Zinnchlorür:  $4 \, \text{K}_2 \, \text{SO}_4$ ,  $4 \, \text{SnSO}_4$ ,  $5 \, \text{NCl}_2$  kryst. aus der warmen konz. Lsg. von SnCl<sub>2</sub> und K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> in glänzenden, hexagonalen Prismen, die umkryst. werden können (Marignac, A. Min. [5] 12. 52; J. 1857. 222).

Schellbach.

Na; AG. 22,995; W. 1.

Geschichtliches. Vergl. den betreffenden Abschnitt bei Kalium. Das Metall wurde von Davy zu derselben Zeit wie das K entdeckt.

Vorkommen. Eines der am häufigsten vorkommenden Elemente. In den Gesteinen ist es wesentlicher, nie fehlender Bestandtheil; bei der Verwitterung des Gesteins wird das Na gelöst und gelangt in dieser Form in den Erdboden. Die Na-reichsten Mineralien sind: Natronfeldspath (Albit, Oligoklas etc.), Nephelin, Sodalith, Hauyn, Natrolith, Analcim, sehr häufig vertritt es K (auch Ca) zu ein oder mehreren Prozenten; in den meisten Mineralien, in allen Arten Kalkstein kann Na nachgewiesen werden (Kuhlmann, A. 41. 220; Schramm und Faist, J. pr. 47. 440; J. 1849. 816). In den meisten Wässern (Meerwasser, darin meist zu 2,6 bis 2,9%, Salzsoolen, Mineralwässern, Quellwasser) kommt es gelöst vor, besonders als NaCl, seltener als Natriumkarbonat, -bikarbonat, -sulfat oder -borat. NaCl gelangt beim Verdunsten solcher Wässer als feinster Staub in die Luft, in der es auch gewöhnlich nachgewiesen werden kann (Kirchhoff und Bunsen). Auch im festen Zustande finden sich die einfachen Verbindungen des Na in der Natur, zum Theil in grossen Mengen: Natriumkarbonat oder -sesquikarbonat (Trona in Aegypten, Urao in Südamerika), Natriumtetraborat (Borax, Tinkal) in Tibet, Indien, Kalifornien, Natriumcalciumkarbonat (Gaylussit), Natriumcalciumborat (Boronatrocalcit und Cryptomorphit); bei weitem die wichtigsten sind NaCl (Steinsalz), NaNO3 Natronsalpeter, beschränkter, aber massig vorkommend. Natriumsulfat findet sich besonders in Doppelsalzen: Glauberit (Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, CaSO<sub>4</sub>), Blödit (Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, MgSO<sub>4</sub>, 4H<sub>2</sub>O), NaFl in Kryolith (Na, Al, Fl, etc. In den Pflanzen findet sich Na ebenso regelmässig als K, scheint aber nicht in gleicher Weise wesentlicher Bestandtheil zu sein, wie jenes. Die Asche der in oder an Salzwässern wachsenden Pflanzen ist gewöhnlich sehr Na-reich. Ausser in Verbindung mit organischen Säuren enthalten die Pflanzen Natron hauptsächlich als Sulfat, Chlorid und Jodid; beim Veraschen tritt es mit den Phosphaten der Erdalkalimetalle zu einer unlösl. Verbindung zusammen (vergl. hierzu Birner und Lucanus, Landwirthsch. Versuchsst. 8. 128; Bunge, A. 172, 16; Bischof, J. pr. 47, 193; J. 1849, 662; Duhamel und

Cadet, Mém. de l'Acad. 1736. 215; E. Wolff, Aschenanalysen, 1871. 32). Im Thierkörper, besonders den thierischen Flüss. kommt Na als NaCl reichlich vor (vergl. K).

Bildung und Darstellung. 1. Aus Natronhydrat (Aetznatron) wird bei der Elektrolyse das Metall abgeschieden, doch ist die Zerlegung schwieriger als bei Aetzkali (Davy), vergl. die bei K angegebene Darstellungsweise. Neuere Vorschläge zur Darstellung von Na durch Elektrolyse s. unten. 2. Natriumkarbonat und Natriumhydroxyd (Aetznatron) werden beim Glühen mit Kohle reduzirt; die Zersetzung erfolgt leichter als die von K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>; auch geht die Reaktion ohne Bildung von Nebenprodukten (wie die schwarze Krokonsubstanz bei der K-Darstellung) vor sich (siehe dagegen Beketoff, Journ. d. russ. phys.-ch. Ges. 1883. [1] 277; B. 16. 1854). 3. Ebenso wie durch Kohle wird NaOH auch durch Fe (in Weissglut) reduzirt (Deville, A. ch. [3] 43. 5). 4. Mg zerlegt Natriumkarbonat schon beim gelinden Erhitzen im Glasrohr mit Heftigkeit unter Abscheidung eines Na-Spiegels; Zusatz von MgO schwächt zwar die Reaktion ab, man erhält dann aber keinen Na-Spiegel, sondern ein dunkelfarbiges Gemenge von MgO, C und feinvertheiltem Na (Cl. Winkler, B. 23. 47).

Früher wurde zur Darstellung von Na zuweilen die 3. Bildungsweise benutzt. Deville (l. c.) wandte ein Gemenge von 1000 Thln. NaOH, 100 Thln. KOH, 200 Thln. Kalk mit viel Eisendrehspänen an, erh. zur Rothglut und dest. nach weiterem Zusatz von Eisendrehspänen in einer Quecksilberflasche bei der Schmelz-T. des Eisens; das Destillationsprodukt bestand aus einer Legirung von K und Na. Weil diese Legirung flüchtiger ist als Na, empfahlen schon Gay-Lussac und Thénard (Recherch. 1. 97) den Zusatz von KOH; sie trennten die beiden Metalle, indem sie die Legirung in dünnen Platten unter Petroleum, das der Luft ausgesetzt wurde, bewahrten, wo sich dann K zuerst oxydirte. Gegenwärtig ist die 2. Bildungsweise Grundlage für die Darstellung. Um ein leicht zersetzbares Gemenge von Na, CO, und Kohle zu erhalten, muss man vollkommen reines, entwässertes Natriumkarbonat verwenden; ein Zusatz von Calciumkarbonat (Kreide) ist förderlich, da er das Schmelzen der Masse verhindert und die Verdampfung des Na in dem gleichfalls entstehenden CO-Gase befördert. Empfohlen wird das folgende Mischungsverhältniss: 4 Thle. Na, CO, mit 1 Thl. feinem Kohlenpulver innigst gemischt, dazu 2 Thle. gröber gepulverte Kohle (Schädler, A. 20. 2). Oder 717 Thle. Na<sub>3</sub>CO<sub>3</sub>, 175 Thle. Holzkohle, 108 Thle. CaCO<sub>3</sub> innig gemischt, mit Oel zu einem Teige angerührt und in einem eisernen Tiegel geglüht. Zur fabrikmässigen Darstellung wendet man nach Deville (A. ch. [3] 46. 415; J. 1856. 337) eine innige Mischung von 30 Thln. trockener Soda, 13 Thln. magerer Steinkohle, 5 Thln. Kreide an, aus der sich bei der Reduktion viel CO2 entwickelt, welche die Na-Dämpfe fortführt. Die Reduktion wird in Quecksilberflaschen oder ca. 1,2 m langen schmiedeeisernen Röhren ausgeführt; die Einrichtung der Apparate ist im übrigen so, wie bei der K-Darstellung beschrieben. Die Vorlage von Donny und Mareska wird gewöhnlich mit einer Oeffnung versehen, aus der die kondensirten Metalldämpfe in Tropfen aussliessen und in einem Gefäss mit Steinöl aufgefangen werden. Weil die schwarze Krokonsubstanz hier nicht auftritt, ist das Rektifiziren des Na un-

nöthig. Die Ausbeute entspricht bei möglichster Beschleunigung des Prozesses nahezu der theoretischen. Häufig bleibt in den Retorten Na zurück, da sich Na nicht so schnell verflüchtigt, als es bei dem Reduktionsprozess gebildet wird. Warren empfiehlt, statt des reinen Na eine Legirung mit 6% K, welche leichter flüchtig als Na ist, darzustellen und zu diesem Zwecke die entsprechende Menge von K-Salz dem Na-Salz zuzusetzen (Ch. N. 64. 239; Ch. C. 1892. [1] 246). Die für die K-Darstellung vorgeschlagenen Verfahren, welche sich an das eben beschriebene anschliessen, sind in noch höherem Grade auch für Na geeignet und ergeben zum Theil lohnende Ausbeute; besonders hat sich der Castner'sche Prozess bewährt (B. 20. 751c; Ch. C. 1886. 941). Bemerkenswerth sind die Verfahren von Thompson (B. 13. 1372) und Thomas (B. 18. 351c). Ersterer gewinnt Na gleichsam als Nebenprodukt bei der Bessemerstahlbereitung, indem er dem Roheisen, welches viel Kohle enthalten muss, NaOH zugibt, im Konverter erh. und das Na abdest.; der Rückstand wird auf Bessemerstahl verarbeitet. (Zur K-Darstellung taugt das Verfahren nicht, weil K und Fe miteinander eine Legirung bilden). Thomas reduzirt Na2CO3 mit Kohle in eisernen Retorten oder Röhren mit Ausfütterung von feuerfestem Material (Kalk, Magnesia, Dolomit, Graphit) und leitet reduzirende Gase (Wassergas) ein, welche die Na-Dämpfe in den Kondensationsapparat überführen.

NaCl durch Elektrolyse zu zerlegen, gelang bis vor kurzem nicht oder nur unvollkommen, weil das Na in statu nascendi sich mit überschüssigem NaCl zu dem durch H. Rose und Bunsen bekannt gewordenen Natriumsubchlorid verbinden, welches sich durch das am positiven Pol frei werdende Cl wieder in NaCl zurückverwandelt. Durch Hinzufügen von KCl und BaCl, CaCl, oder SrCl, wird die Schmelz-T. bedeutend herabgesetzt, das Gemisch schmilzt schon unter Rothglut und soll dann bei der Elektrolyse 95% der aus dem Faraday'schen Gesetz berechneten Metallmenge liefern (Grabau, Patentbl. 12. 284; Ch. C. 1891. [2] 96). Höpfner empfahl schon früher (B. 18. 167c) NaCl in einem Tiegel mit einem Boden von Cu oder Ag (als Anode) zu schmelzen (die Kathode besteht aus Kohle oder einem Metall); beim Durchleiten des Stromes scheidet sich Na ab, während Cl das Metall der Anode angreift und mit ihm ein (leicht schmelzbares) Chlorid bildet, das als elektrolytische Flüss. fungirt (siehe auch Rogers, Ch. C. 1889. [2] 1041). NaOH wird durch Elektrolyse bei einer T., die wenig höher als 20° über dem S. liegt, zerlegt (Castner, Ch. Soc. Ind. 10. 777; Ch. C. 1892. [1] 111, 191).

Na hält sehr häufig H eingeschlossen, von dem man es durch langes Erhitzen im Vakuum befreien kann (Salet, B. 9, 354).

Um Na in metallischglänzendem Zustande zu erhalten, wäscht Böttger (Ch. C. 1878. 559) es zuerst mit Ae., dann mit einigen Tropfen absoluten Alk., bis es spiegelglänzend erscheint, und bewahrt es in Petroleumäther, der mit reinem Naphtalin ges., auf. Nach Vaubel (Fr. 1892. 200; Ch. C. 1892. [2] 777) hält sich Na auch in Vaselinöl lange Zeit unverändert.

Eigenschaften. Silberweiss, stark glänzend; in dünnen Schichten im durchfallenden Licht braungelb (W. Dudley, Am.

14. 185; Ch. C. 1892. [2] 23). Kryst. nach Schädler in Würfeln, kann aber durch Schmelzen in Leuchtgas oder H, theilweises Erstarrenlassen und Ausgiessen des flüss. gebliebenen in grossen quadratischen Octaëdern mit rosenfarbenem Schimmer erhalten werden (Lang, Soc. 13, 122; J. 1860, 115). Frisch durchschnittenes Na, in Terpentinöl gebracht, zeigt auf der Schnittfläche krystallische Zeichnung (Böttger). Der Strich ist bläulichgrau und hält sich etwas länger als bei K (Bunsen und Matthiessen, A. 94, 107; J. 1855. 324). Bei -20° ist es ziemlich hart, bei 0° sehr dehnbar, bei gewöhnlicher T. weicher als K, Li und Pb, mit den Fingern zusammendrückbar. bei 50° weich, bei 90° völlig flüss. (Davy). S. 90° (Quincke, P. A. 135. 642; J. 1868. 20); 95,6° (Bunsen, A. 125. 367; J. 1863. 178); 97.6° (Hagen, P. A. [2] 19. 436; B. 16. 1668; Ch. C. 1883, 129); bei derselben T. erstarrt es krystallisch (Regnault, J. 1856. 43). Die Ausdehnung ist zwischen 0 und 95° nahezu der T. proportional (mittlerer Ausdehnungskoeffizient 0,000073), zwischen 95 und 97° steigt die Ausdehnungskurve rapid, im Moment des Schmelzens tritt eine Volumvergrösserung von fast 2,5% ein. Das geschmolzene Metall dehnt sich genau proportional der T. aus (Ausdehnungskoeffizienten zwischen 97,60 und 1690 0,0002781). Kapillarkonstante des geschmolzenen Metalls (berechnet aus der Tropfenhöhe) 27,23 mg (Hagen I. c.). de Lucchi (6. 9. 256; B. 11. 2233) fand den Ausdehnungskoeffizient bei 0° zu 0,00014178, bei 50° zu 0,0003636. Nach Davy, Gay-Lussac und Thénard, sowie nach Deville schwieriger, nach Mitscherlich (P. A. 29. 230) leichter verdampfbar als K; als Sied. wurde von Perman (Ch. N. 59, 237; Soc. 55, 326; Ch. C. 1889, II. 20) im Mittel 742° beobachtet. Der Dampf ist in dünnen Schichten farblos, in dicken eigenthümlich purpurfarben (Roscoe und Schuster, Graham-Otto III. 1884, 284), im glühenden Zustande nach Dudley (Am. 14, 185; Ch. C. 1892. [2] 23) gelb. D. 24 bis 26,4 (?) (Dewar und Scott, Ch. N. 40. 293; Ch. C. 1880, 82; V. Meyer, B. 13, 391; vergl. K). SG. nach:

Davy Gay-Lussac u. Thénard Quincke Schröder (P. A. 106, 226; J. 1859, 11) 0,9348 0,972 0,972 0,985 bei 15° bei 0° bez. auf H<sub>2</sub>O von 3,9°

> Baumhauer (B. 6. 665) Ramsay (B. 13. 2145) 0,9735 bei 13,5° 0,7444 0,9743 bei 10° bei Sied.

Spez. Wärme zwischen —34 und 70° 0,2934 nach Regnault, des flüss. Metalls 0,21 (Joannis, A. ch. [6] 12. 358; Ch. C. 1887. 1535; B. 21c. 174). Latente Schmelzwärme 0,73 Cal. Sehr guter Leiter der Wärme (Davy); elektrisches Leitungsvermögen grösser als das der anderen Metalle (ausser Ag. Cu, Au), 25 bei 20° (Lamy, A. ch. [3] 51. 320), 37,43 bei 21,7° (Matthiessen, P. A. 103. 428; A. ch. [3] 54. 255; J. 1858. 108), das Leitungsvermögen von Ag = 100 gesetzt. Ueber die thermoelektrischen Eigenschaften siehe Naccari und Bellati (B. d. Instit. veneto, Ser. V, vol. 2).

Das Flammenspectrum des Na zeigt nur eine sehr glänzende gelbe Linie (koincidirend mit Linie D des Sonnenspectrums), durch stark brechende Prismen in zwei nahe neben einander liegende Linien

zerlegbar (Bunsen und Kirchhoff, Cooke (Ch. N. 8. 8; J. 1863. 110; Rutherford, Am. [2] 35. 407; J. 1863. 112). Nur bei sehr lebhafter Verbrennung des Na sind Spuren eines kontinuirlichen Spectrums wahrzunehmen, häufig mit dunkler D-Linie. (Ueber diese Umkehrung des Spectrums siehe Kirchhoff, P. A. 109. 275; 110. 187; J. 1860. 606; Fizeau, C. r. 54. 493; J. 1862. 29 etc.; Gmelin-Kraut, II. 1. 135). Das Absorptionsspectrum des Dampfes besteht bei niederer T. aus einer Bänderreihe im Blau und Bändern in Roth und Gelb bis zur D-Linie, welche eine Anzahl feiner Streifen im Orange verdeckt (Roscoe und Schuster, Soc. 22. 362).

Nach Lockyer (B. 12. 1220) zeigt das Spectrum des Na-Dampfes im Vakuum zuerst nur rothe und grüne Linien, aber die gelben nicht mehr. Dabei wurden bedeutende Mengen H entwickelt und das Metall

war jetzt nur schwierig zu verflüchtigen.

Nach Cs, Rb und K ist Na das am stärksten elektropositive Metall (Bunsen). An trockener und feuchter Luft verhält es sich wie K, oxydirt sich zwar nicht so schnell wie dieses, muss aber in O-freiem Petroleum auf bewahrt werden (Engler, B. 12. 2186). Frische Schnittflächen oxydiren sich bei gewöhnlicher T. unter Lichtentwickelung (Linnemann, J. pr. 75, 128; J. 1858, 116; Baumhauer, J. pr. 102. 123. 361; J. 1867. 126); erst beim anfangenden Glühen entzündet es sich und verbrennt mit gelber Flamme. Die Affinität des Na zum O, Cl, Br etc. ist wenig geringer als die des K; mit Säuren etc. reagirt es unter gleichen Erscheinungen wie jenes; es kann deswegen fast bei allen Reaktionen als Ersatz des K dienen. Mit H<sub>2</sub>O entwickelt es H wie K, der sich aber nur entzündet, wenn die T. über 60° steigt (z. B. wenn man das Metallstück zwingt, an einer Stelle zu bleiben). Reines, blankes Na behält in völlig trockenem HCl zunächst seinen Glanz und wird erst nach Wochen dunkel-, dann violettgrau, zuweilen auch tiefschwarz (unter Bildung des Subchlorids, Cohen, Ch. N. 54. 17; Ch. C. 1887, 55). In Br lässt sich blankes Na unverändert aufbewahren (Meister, B. 5. 646). Von flüss. CO wird es nicht angegriffen (Gautier und Charpy, C. r. 113. 597; Ch. C. 1892. [1] 145).

Atomgewicht. Siehe Lothar Meyer und Seubert, Atomgewichte 1883. Frühere Bestimmungen sind von Berzelius, Penny, Pelouze, Dumas ausgeführt worden. Stas (Atomgew. und Proz. 1860. 323; Nouv. Rech. 1865) fand nach den folgenden beiden Methoden: 1. Bestimmung des Cl in NaCl als AgCl, 2. Ueberführen von NaCl in NaNO<sub>3</sub> die Zahl 22,995 (nach Korrektion von L. Meyer), bezogen auf H=1.

Na ist einwerthig. Wanklyn (Soc. [2] 7. 199; J. pr. 107. 160; J. 1869. 13; B. 2. 64, 192; Ch. N. 24. 88; Ch. C. 1871. 593; B. 3. 102) hält es für dreiwerthig auf Grund der Eigenschaften organischer Verbindungen des Na, mit verschiedenen Verbindungen, wie HCl, H<sub>2</sub>S, CH<sub>3</sub>. COCl, C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>(OH) sich leicht zu Doppelverbindungen zu vereinigen. Köhler (B. 3. 235) weist diese Anschauung zurück, weil die genannten Doppelverbindungen den Molekularverbindungen zuzuzählen seien.

Charakteristik und Erkennung der Na-Verbindungen. Die Verbindungen sind farblos, wenn nicht die Säure farbig ist. Die meisten sind in H<sub>2</sub>O llösl., viele in Alk. unlösl. Beim Uebergang der Salze in den Ionenzustand (in Lsg.) werden für I At. Na 56300 cal. entwickelt (Ostwald, Z. phys. Chem. 11. 501; Ch. C. 1893. [2] 7). Zu den in H<sub>2</sub>O am schwersten lösl. gehören: Natriummetantimoniat Na<sub>2</sub>H<sub>2</sub>Sb<sub>2</sub>O<sub>7</sub> (als weisser, krystallinischer Niederschlag aus neutraler oder alkalischer Lsg. durch Kaliummetantimoniat gefällt; Frémy, A. ch. [3] 23. 410; J. 1847/48. 960; Fresenius, Qualit. Anal. 1885. 109), in 350 Thln. siedendem H<sub>2</sub>O lösl.; Na<sub>2</sub>SiFl<sub>6</sub>, in 153 Thln. H<sub>2</sub>O von 17,5° lösl., im Gemisch gleicher Volumina H<sub>2</sub>O und Alk. völlig unlösl.; Na<sub>2</sub>SnCl<sub>4</sub> (das entsprechende K-Salz ist viel löslicher, Hager, Ph. C. 25. 291; Ch. C. 1884. 651), Na<sub>6</sub>Pt(SO<sub>3</sub>)<sub>4</sub> + 7 H<sub>2</sub>O (das entsprechende K-Salz ebenfalls leichter lösl., Gmelin-Kraut II. 1. 135). Beim Erhitzen verhalten sich die Na-Salze wie die K-Salze; sie verflüchtigen sich indess etwas langsamer und färben dabei die nichtleuchtende Flamme intensiv gelb. Spectralanalytisch ist Na noch leichter nachzuweisen als K.

# Natrium und Wasserstoff.

Natriumhydrogenid, Wasserstoffnatrium Na<sub>4</sub>H<sub>2</sub>. Na nimmt H bei 300 bis 421° und unter 0,76 m Druck langsam auf, bei höherer T. nur unter höherem Druck. 1 Vol. Na verschluckt dabei 237 Vol. H; darnach ist die Zusammensetzung: Na<sub>2</sub>H = Na<sub>4</sub>H<sub>2</sub>. Silberweisse, glänzende Masse vom SG. 0,959, bei gewöhnlicher T. weich, leichter schmelzend als Na, wird vorher spröde und krystallisch. Die Dissociation beginnt bei 330°, die Tension ist für:

430° 910 mm

Die Verbindung ist an der Luft beständiger als Kaliumwasserstoff; bei 400° und 0,76 m Druck verschluckt sie noch 3 bis 4 Vol. H (Troost und Hautefeuille, C. r. 78. 809; A. ch. [5] 2. 273; B. 7. 593a). Bildungswärme bei 330° 13000 cal. (berechnet). Die bei der Vereinigung von H mit Na entwickelte Wärmemenge vergrössert sich zuerst mit der T.-Zunahme, nimmt dann aber ab (Moutier, C. r. 79. 1242; Ch. C. 1875. 140).

## Natrium und Sauerstoff.

Von Oxyden des Na ist sicher das Natriumoxyd Na<sub>2</sub>O (mit dem zugehörigen Hydroxyd) und das Natriumsuperoxyd Na<sub>2</sub>O<sub>2</sub> bekannt. Natriumsuboxyd Na<sub>4</sub>O ist unsicher; auch existirt angeblich ein Ueberoxyd Na<sub>2</sub>O<sub>4</sub>.

Natriumsuboxyd, Natriumquadrantoxyd Na<sub>4</sub>O (?) entsteht auf gleiche Weise wie Kaliumsuboxyd und ist eine dunkelgraue (Davy), weissgraue (Gay-Lussac und Thénard), nicht metallglänzende brüchige Masse, die noch leichter brennbar als Na ist und H<sub>2</sub>O zersetzt.

### Natriumoxyd.

Natron.

Na,O; MG. 61,95; 100 Thle. enthalten 74,24 Na, 25,76 O.

Na,O bildet sich, wenn man Na in einem Gemische von O und Luft verbrennt und das Produkt mit überschüssigem Na anhaltend glüht (um etwa gebildetes Natriumsuperoxyd Na<sub>2</sub>O<sub>2</sub> zu zerstören). (Ueber die Volumveränderung bei der Oxydation von Na zu Na,0 s. Beketoff, Journ. d. russ. phys.-chem. Gesellsch. 1887. 57; B. 20. 189c). Na wirkt auf NaOH bei Rothglut nicht ein; diese Reaktion geht unter Wärmeabsorption (von -2150 cal.) vor sich, so dass vielmehr Na, O leicht durch H in NaOH übergeführt wird. Mit rothem HgO reagirt metallisches Na nach: 2Na<sub>2</sub> + 2HgO = Na<sub>2</sub>Hg + Na<sub>2</sub>HgO<sub>2</sub> (wohl ein Gemenge der beiden Oxyde, Beketoff, B. 12. 856; Ch. C. 1880. 611). Wird NaNO, mit Braunstein geglüht, so bleibt ein Gemenge von Na O und Braunstein zurück (Wöhler, A. 119, 375). Graue Masse, schmilzt in starker Rothglut, schwer flüchtig. Vereinigt sich begierig mit H<sub>o</sub>O, bei 400° sehr heftig mit CO<sub>2</sub>. Bildungswärme +99760 cal. (J. Thomsen, Thermochem. Unters, III. 230), Lösungswärme +55500 cal. (Beketoff, B. 12. 856).

## Natriumhydroxyd.

Natronhydrat, Natriumhydrat, Aetznatron.

NaOH; MG. 39,995; 100 Thle. enthalten 57,55 Na, 2,50 H, 38,95 O.

Bildung. Wie bei Kaliumhydroxyd.

Darstellung. 1. Im Laboratorium: Man löse 11 Thle. wasserfreies Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> in 11 Thln. H<sub>2</sub>O oder die gleiche Menge kryst. Soda (mit 10H<sub>2</sub>O) in 4 Thln. H<sub>2</sub>O und trage einen Brei aus 5,5, resp. 2 Thln. Kalk in die siedende Lsg. ein, koche einige Zeit und verfahre weiter wie bei der Bereitung der Kalilauge. Unreine Soda liefert eine Lauge, die NaCl und Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> enthält; zur Reinigung dampft man sie ein, wobei mit wachsender Konzentration die Verunreinigungen sich nach und nach ausscheiden, und erhält schliesslich Kryst. eines NaOH-Hydrates, die gesammelt und entwässert werden (Deacon, D. 1863, 832; J. 1863, 230). Der Niederschlag von CaCO, hält eine 8,2 bis 8,7% seines Gewichts betragende Menge NaOH zurück, die sich ihm durch H<sub>2</sub>O nicht entziehen lässt (Scheurer-Kestner, Bl. [2] 18. 483). Durch Eindampfen der Lauge bereitet man in gleicher Weise wie bei KOH das trockene und geschmolzene Aetznatron, Natrium causticum siccum und fusum. Zur Darstellung von chemisch reinem NaOH löst man Na in wenig H,O. In eine Silberschale bringt man zuerst einen Tropfen H2O, dann vorsichtig grössere Na-Stücke abwechselnd mit einigen Tropfen H.O. Der dickflüssige Rückstand wird zum Rothglühen

erh. und geschmolzen in Formen gegossen (Lunge, D. 186. 308; Handb. d. Sodaindustrie 2. 520; W. J. 1867. 6; 1868. 3). Rosenfeld (J. pr. [2] 48. 599; Ch. C. 1894. [1] 193) zersetzt das H<sub>2</sub>O in einem eisernen, mit zwei Röhren versehenen Tiegel; durch die eine Röhre tritt Wasserdampf ein, durch die andere wird der entstandene H fortgeführt. Die Zersetzung soll in diesem Apparat glatt und ohne Explosion verlaufen. Das Verfahren wird zur technischen Darstellung von NaOH verwendet.

NaOH wird als Nebenprodukt bei der Sodadarstellung nach Leblanc gewonnen. Die rothe Mutterlauge (Rothlauge), welche nach dem Entfernen der auskryst. Soda zurückbleibt, enthält neben NaOH noch Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, NaCl, Cyan- und S-Verbindungen, namentlich Natriumferrosulfuret. Die Beseitigung des besonders hinderlichen Na S wird entweder durch Oxydation mit Luft bewirkt, wobei FeS ausfällt und Na S, O, in Lösung bleibt, das man durch Chlorkalk oxydirt (Gossage), oder es wird die erh. Lauge durch NaNO, oxydirt, wobei Fe, O, fällt und N oder NH, entweichen. Beim Eindampfen der Lauge scheiden sich Verunreinigungen ab; zuletzt wird festes Aetznatron gewonnen, das, in eisernen Kesseln bei Rothglut geschmolzen, noch NaCl, Na2SO4, CaCO3 und Aluminiumsilikat in festen Massen absetzt, von denen das Aetznatron als klare Flüss, abgegossen werden kann (Wagner, Regest. der Sodafabrik 1866. 61). Zweckmässiger noch verdampft man die Rothlauge ohne Zusatz, bis die Masse dickflüssig wird, und erhält sie bei Rothglut im Fluss, indem fortwährend Luft eingeblasen wird; die Cyanverbindungen werden dabei zersetzt und die S-Verbindungen vollständig oxydirt (Helbig, D. 206. 375; Ch. C. 1873. 40). Bei geeigneter Leitung des Leblanc-Prozesses gelingt es, vorzugsweise NaOH zu erzeugen, nur muss man einen Ueberschuss von Kohle anwenden. Die Schmelze ergibt dann beim Auslaugen mit H<sub>2</sub>O von 50° ebenfalls eine rothe Lauge, aus der sich beim Eindampfen Na CO abscheidet. Vergl. Wagner (Technol. 1886. 248); Ordway (D. 151. 426); E. Kopp (J. 1860, 184); Kuhlmann (D. 166, 199; J. 1862. 233), Tate (Ch. N. 1862, 171, 184; J. 1862, 229), Pauli (Ch. N. 1862, 28; J. 1862, 233).

Zur technischen Darstellung aus roher Soda sind mehrere Methoden angegeben worden. Wise (Ch. C. 1887, 1095) glüht Soda mit reinem, fein gepulvertem und CO<sub>2</sub>-freiem Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, wodurch Natriumferrat als harte, dunkelgrüne Schmelze gebildet wird. Kaltes H<sub>2</sub>O entzieht ihr die Chloride und Sulfate, wonach man sie durch heisses H<sub>2</sub>O in Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und reine Natronlauge zerlegt. Das gleiche Verfahren wendet Solvay auf das nach dem Ammoniaksodaprozess gewonnene NaHCO<sub>3</sub> an (Ch. C. 1887, 829); ähnlich sind die Vorschläge von Mond und Hewitt (s. KOH). Verfahren, um Na<sub>2</sub>S in NaOH überzuführen, haben angegeben: Weldon (B. 10. 1976; Ch. C. 1878, 109), Lalande (B. 21. 200c; Ch. C. 1888, 206; s. auch KOH). Lieber (B. 8, 50) erh. 1 Aeq. NaNO<sub>3</sub> mit 1 Aeq. CaCO<sub>3</sub> (Schlemmkreide), bis sich keine Gase mehr entwickeln und die Masse breiig wird; sie besteht dann aus Ca<sub>2</sub>O und Na<sub>3</sub>CO<sub>3</sub> und gibt beim Auskochen mit H<sub>2</sub>O Natronlauge. Die bei KOH beschriebenen Darstellungsweisen gelten übrigens fast sämmtlich auch für NaOH. Ueber die Darstellung durch Elektrolyse von NaCl s. Spence und Watt (B. 16. 979).

Eigenschaften. Weisse, undurchsichtige, spröde Masse von krystallinischem Gefüge, die unter Rothglühhitze schmilzt und sich schwieriger als KOH verflüchtigt, bei der Schmelz-T. des Gusseisens zerfällt es nach Deville in seine Bestandtheile. SG. 2,00 (Dalton); 2,13 (Filhol, A. ch. [3] 21. 415; J. 1847/48. 41). An feuchter Luft zerfliesst NaOH und absorbirt dabei CO<sub>2</sub>. 100 Thle. CO<sub>2</sub> nehmen bei 16 bis 20° bis 552 Thle. H<sub>2</sub>O auf (Mulder, Scheik. Verh. 1864. 271). Die Anziehungskraft für H<sub>2</sub>O ist bei NaOH grösser als bei CaCl<sub>2</sub>, so dass NaOH dem CaCl<sub>2</sub> allmählich H<sub>2</sub>O entzieht (Müller-Erzbach. B. 11. 409). Nach Bineau (C. r. 41. 509) löst sich 1 Thl. NaOH in 0,47 Thln. H<sub>2</sub>O. Die Lsg., Natronlauge, ist farblos, ätzend und zeigt das chemische Verhalten der Kalilauge. Das SG. ist nach Schiff (A. 107. 300) und Gerlach (Fr. 8. 279) für verschiedene Prozentgehalte bei 15°:

| Proz.                 | Na <sub>2</sub> O | NaOH  | Proz. | Na <sub>2</sub> O | NaOH  |
|-----------------------|-------------------|-------|-------|-------------------|-------|
| 1                     | 1.015             | 1.012 | 31    | 1,438             | 1.343 |
| 1<br>2<br>3<br>4      | 1,020             | 1.023 | 32    | 1,450             | 1,351 |
| 3                     | 1.043             | 1,035 | 33    | 1,462             | 1,363 |
| 4                     | 1,058             | 1.046 | 34    | 1,475             | 1,374 |
| 5                     | 1,074             | 1,059 | 35    | 1,488             | 1,384 |
| 5<br>6<br>7<br>8<br>9 | 1,089             | 1,070 | 36    | 1,500             | 1,395 |
| 7                     | 1,104             | 1,081 | 37    | 1,515             | 1,405 |
| 8                     | 1,119             | 1,092 | 38    | 1,530             | 1,415 |
| 9                     | 1,132             | 1,103 | 39    | 1.543             | 1,426 |
| 10                    | 1,145             | 1,115 | 40    | 1,558             | 1,437 |
| 11                    | 1,160             | 1,126 | 41    | 1,570             | 1,447 |
| 12                    | 1.175             | 1,137 | 42    | 1.583             | 1,456 |
| 13                    | 1,190             | 1,148 | 43    | 1,597             | 1,468 |
| 14                    | 1,203             | 1,159 | 44    | 1,610             | 1.478 |
| 15                    | 1,219             | 1,170 | 45    | 1,623             | 1,488 |
| 16                    | 1,233             | 1,181 | 46    | 1,637             | 1,499 |
| 17                    | 1,245             | 1,192 | 47    | 1,650             | 1,508 |
| 18                    | 1,258             | 1,202 | 48    | 1,663             | 1,519 |
| 19                    | 1,270             | 1,213 | 49    | 1,678             | 1,529 |
| 20                    | 1,285             | 1,225 | 50    | 1,690             | 1,540 |
| 21                    | 1,300             | 1,236 | 51    | 1,705             | 1,550 |
| 22                    | 1,315             | 1,247 | 52    | 1,719             | 1,560 |
| 23                    | 1,329             | 1,258 | 53    | 1.730             | 1.570 |
| 24                    | 1.341             | 1,269 | 54    | 1.745             | 1,580 |
| 25                    | 1,355             | 1,279 | 55    | 1,760             | 1.591 |
| 26                    | 1,369             | 1,290 | 56    | 1,770             | 1,601 |
| 27                    | 1,381             | 1,300 | 57    | 1.785             | 1,611 |
| 28                    | 1,395             | 1,310 | 58    | 1,800             | 1,622 |
| 29                    | 1,410             | 1,321 | 59    | 1,815             | 1,633 |
| 30                    | 1,422             | 1,332 | 60    | 1.830             | 1,643 |

Bestimmungen von Pickering (Phil. Mag. [2] 37, 359; Ch. C. 1894. [1] 853) bei 15°:

| Prozent-<br>gehalt an<br>NaOH | SG.     | Prozent-<br>gehalt an<br>NaOH | SG.     | Prozent-<br>gehalt an<br>NaOH | SG.     |
|-------------------------------|---------|-------------------------------|---------|-------------------------------|---------|
| 0                             | 0,99918 | 17                            | 1,18871 | 34                            | 1,37345 |
| 1                             | 1.01061 | 18                            | 1,19978 | 35                            | 1,38381 |
| 2                             | 1,02192 | 19                            | 1,21086 | 36                            | 1,39409 |
| 3                             | 1,03311 | 20                            | 1,22193 | 37                            | 1,40428 |
| 4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9    | 1,04432 | 21                            | 1,23306 | 38                            | 1,41436 |
| 5                             | 1,05546 | 22                            | 1,24412 | 39                            | 1,42435 |
| 6                             | 1,06660 | 23                            | 1,25513 | 40                            | 1,43430 |
| 7                             | 1,07773 | 24                            | 1,26609 | 41                            | 1,44416 |
| -8                            | 1,08886 | 25                            | 1,27706 | 42                            | 1,45393 |
|                               | 1,09997 | 26                            | 1,28799 | 43                            | 1,46362 |
| 10                            | 1,11107 | 27                            | 1,29888 | 44                            | 1,47325 |
| 11                            | 1,12216 | 28                            | 1,30971 | 45                            | 1,48285 |
| 12                            | 1.13325 | 29                            | 1,32050 | 46                            | 1,49241 |
| 13                            | 1,14435 | 30                            | 1,33121 | 47                            | 1,50193 |
| 14                            | 1,15545 | 31                            | 1,34188 | 48                            | 1,51141 |
| 15                            | 1,16654 | 32                            | 1,35247 | 49                            | 1,52087 |
| 16                            | 1,17762 | 33                            | 1,36299 | 50                            | 1,53028 |

Die Aenderungen der Dichte mit T. und Konzentration lassen sich nach Mac Gregor (Ch. N. 62, 223; Ch. C. 1890, 2, 939) durch die Gleichung:  $D_t = d_t + 0.0145630 \, \mathrm{p}$  wiedergeben, wo  $D_t$  die Dichte mit dem Prozentgehalt p bei der T. t,  $d_t = \mathrm{Dichte}$  des reinen  $H_2O$  bei  $t^0$ . Sied. einer Natronlauge vom SG. 1,5 (mit 36,8 Na $_2O$ ) 130° nach Dalton. Gefrierpunktserniedrigung für 1 g NaOH in 100 g  $H_2O$  0,905°, Mol. Gefrierpunktserniedrigung demnach 36,2 (Raoult, C. r. 97, 941; Ch. C. 1883, 785). Auch in Alk. lösl. Natronlauge absorbirt unter gleichen Umständen ebensoviel  $NH_3$  wie Kalilauge (Raoult, A. ch. [5] 1, 268).

Natronlauge setzt unterhalb 0° das Hydrat 2NaOH + 7H<sub>2</sub>O ab. Die Krystallisation beginnt bei um so niederer T., je stärker die Konzentration der Lauge (Lindroth, Bl. [2] 17. 448), am besten eignet sich eine Lauge vom SG. 1,365, aus der sich bei -8° Kryst. abscheiden, die auch aus unreinen Lsgn. rein erhalten werden. Säulen oder Tafeln des monoklinen Systems (G. Rose, P. A. 119. 171), die bei 6° schmelzen und dabei eine Natronlauge vom SG. 1,405 geben. Neben Vitriolöl verlieren die Kryst. langsam 4H<sub>2</sub>O, an feuchter Luft ziehen sie H<sub>2</sub>O und CO<sub>2</sub> an; in H<sub>2</sub>O lösen sie sich unter Wärmeabsorption (Hermes, P. A. 119. 170; J. 1863. 178; B. 3. 122; J. 1870. 302).

2NaOH + 3H<sub>2</sub>O, aus dem vorigen erhalten, hat ein SG. von 1,829 bei 19,5° (bezogen auf H<sub>2</sub>O von 4°) (Gerlach, Ch. C. 1886. 786). Vergl. Maumené (C. r. 99. 631; Ch. C. 1884. 916). Für 1 g des Hydrats 2NaOH + 3H<sub>2</sub>O in 100 g H<sub>2</sub>O ist die Gefrierpunktserniedrigung 0,509°, letztere ist nicht proportional der Menge des gelösten H<sub>2</sub>O-freien Hydrats (Rüdorff, P. A. 116. 55; J. 1862. 20). Nach de Coppet (A. ch. [4] 24. 551) ist deswegen die Existenz noch anderer Hydrate mit grösserem H<sub>2</sub>O-Gehalte in der Lsg. anzunehmen (vergl. unten). Ferner wurden

NaOH +

aus der wässerigen Lsg. von NaOH die Hydrate NaOH + 4H,O und NaOH + 6H<sub>2</sub>O dargestellt (Göttig, J. pr. 143. 560). Aus alkoholischer Lsg. erhielt Göttig (l. c.)

**NaOH**  $+ 2H_2O$ . Beim vorsichtigen Erhitzen einer konz. Lsg. .von NaOH in hochprozentigem Alk. scheiden sich langsam Krystallnadeln von inkonstanter Zusammensetzung ab, die bei weiterem Erhitzen verschwinden, bei 100° aber wieder anschiessen und dann die angegebene Zusammensetzung besitzen. In Berührung mit H<sub>2</sub>O verhalten sie sich wie dasselbe Hydrat von KOH. Das Hydrat entsteht auch beim freiwilligen Verdunsten einer alkoholischen NaOH-Lsg. über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. S. 12,5° (Pickering). Nicht sehr hygroskopisch, zieht aber schnell CO, an und gibt über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und CaCl<sub>2</sub> allmählich etwas H<sub>2</sub>O ab. Bis 120° geht die Hälfte des Krystallwassers fort, bei 220° ist fast alles H<sub>e</sub>O entwichen.

3NaOH + 4H<sub>2</sub>O bildet sich nach Cripps (Pharm. Journ. 1884. 833), wenn man NaOH mit wenig H<sub>2</sub>O digerirt und auf 40° erkalten lässt; es schiessen dann lange Krystallnadeln der genannten Zusammensetzung S. 60°.

Nach Pickering (Soc. 63. 890; Ch. N. 67. 249; Ch. C. 1893. [2] 12) existiren noch die Hydrate:

**H<sub>2</sub>0**, S. 64,3°. NaOH +**NaOH** + 3,11 $\mathbf{H}_{2}$ **0**, S. 2,7°. **NaOH** + 3,5 $\mathbf{H}_{2}$ **0**, S. 15,5°.  $4\mathbf{H}_{2}\mathbf{0}$ , S. 7,6 und  $-1,7^{\circ}$  (zwei Modifikationen). NaOH +  $5H_2^{\circ}$ 0, S.  $-12,2^{\circ}$ . NaOH + **7H.0.** S.  $-23.5^{\circ}$ .

Wärmetönung bei der Bildung von NaOH aus den Elementen +101870 cal., aus Na<sub>2</sub>, O, H<sub>2</sub>O +135380 cal., Lösungswärme +9940cal. (Thomsen, Thermochem. Unters. III. 229). Nach Berthelot (A. ch. [5] 4. 43, 521; B. 6. 623, 625) ist die Lösungswärme (beim Lösen in viel  $H_2O$ ) +9780 cal., für NaOH + 0,76  $H_2O$  = +7310 cal. Die Wärmetönung beim Verdünnen der NaOH-Lsg. (NaOH + nH<sub>2</sub>O) wird bis zu n = 5,6 durch die Formel  $A = \frac{23}{n^2}$  ausgedrückt. Für Werthe von n zwischen 5,6 und 18,4 muss man eine Korrektion von -0,60 anbringen, für Lsgn. mit mehr als 18,4 H<sub>2</sub>O ist der genannten Formel das Glied  $-\frac{23}{2n}$  zu addiren (die Mol.-Volumina der NaOH-Lsgn. nehmen mit steigender Verdünnung ab; die Grenze der Kontraktion liegt jenseits 200 H<sub>2</sub>O). Berthelot leitet aus diesem Verhalten die Existenz mehrerer Hydrate von NaOH in der Lsg. ab, die wahrscheinlich theilweise im dissociirten Zustande sich befinden (vergl. KOH). Sabatier (A. ch. [5] 22. 43) zeigte, dass die Lösungswärme mit steigender Verdünnung abnimmt und für das Zusammensetzungsverhältniss 1 Mol. NaOH auf 7,1 Mol. H,O = 0 wird. Für die folgenden Konzentrationsgrade ist sie negativ und zwar zuerst (bis NaOH + 14,1 H,O) mit wachsenden absoluten Werthen (Maximum -0,2 Cal.), weiterhin mit stetig abnehmenden; für NaOH + 200  $\mathrm{H_2O}$  ist die Wärmetönung wieder = 0 (vergl. Berthelot, A. ch. [5] 4. 43).

In den gewöhnlichen Zersetzungen und Reaktionen stimmt NaOH mit KOH überein.

Verwendung. NaOH leistet im Allgemeinen die gleichen Dienste wie KOH und wird diesem wegen seines billigen Preises meistens vorgezogen. Insbesondere findet es zur Fabrikation von Seife Anwendung.

## Natriumsuperoxyd.

Na<sub>2</sub>O<sub>2</sub>; MG. 77,91; 100 Thle. enthalten 59,04 Na, 40,96 O.

Na<sub>2</sub>O<sub>2</sub> entsteht beim Verbrennen des Metalls in trockener Luft oder O (auf einem mit NaCl überzogenen Platin- oder Silberblech oder auf einer Unterlage von Al) (Castner, Ch. Soc. Ind. 11. 1015; Ch. C. 1893. [1] 630); es verbrennt dann unter ähnlichen Erscheinungen wie K); ferner beim Glühen von Na<sub>2</sub>O oder NaOH in Berührung mit Luft oder O, auch beim Glühen von NaNO<sub>3</sub> (Gay-Lussac und Thénard). Bei der technischen Darstellung beschickt man ein weites, eisernes, in einem Flammenofen liegendes Rohr mit Na und leitet trockene, CO<sub>2</sub>-freie Luft hindurch. Man lässt die Oxydation nur allmählich vor sich gehen und die T. nicht über 300° steigen (Prud'homme, Mon. scientif. [4] 6. II. 869; Ch. C. 1893. [1] 199).

Rein weiss, beim Erhitzen vorübergehend gelb werdend (Harcourt, Soc. 15, 276; J. 1861. 169), nach Gay-Lussac schmutzig gelb, schwieriger schmelzbar als NaOH und Nichtleiter der Elektrizität. Zersetzt sich in der Hitze nicht, greift aber auch schwieriger oxydirbare Stoffe leicht an, z. B. Ag, S, J (mit dem es eine nicht schmelzbare Masse, wahrscheinlich NaJ und NaJO3 bildet), ferner Kohle, Sn, P, 80, (womit Na<sub>2</sub>S und Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> entstehen). Absorbirt CO und CO<sub>2</sub> unter Bildung von Na2CO3, auch N2O und NO, wobei NaNO3 resp. NaNO<sub>2</sub> entsteht (Harcourt). Na<sub>2</sub>O<sub>3</sub> wirkt wie H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> theils reduzirend, theils oxydirend. Es reduzirt Ag-, Hg- und Au-Salze unter Entwickelung von O, PtCl, erst nach Zusatz eines Ag-Salzes; dagegen oxydirt es die Oxydulsalze von Mn, Fe und Co zu Oxydsalzen, die Oxyde von G. U und Bi zu Säuren (Poleck, B. 27, 1051). Die Einwirkung von NH, verläuft im wesentlichen nach: 2NH<sub>3</sub>+3Na<sub>2</sub>O<sub>2</sub>=2N+6NaOH; daneben wird etwas Nitrat und Nitrit gebildet (Michel und Grandmougin, B. 26. 2565; Ch. C. 1893. [2] 1080). In der Kälte mit Alk. und konz. HCl behandelt, bildet Na,O, ein Krystallpulver, das beim gelinden Erwärmen O abgibt, in kaltem H<sub>o</sub>O sich zu einer stark alkalischen Flüss. löst, die KMnO, unter Entwickelung von O reduzirt. Die Lsg. von Na O, in Essigsäure scheidet einen krystallinischen Körper ab, dessen Lsg. in kaltem H,O neutral reagirt. Dieser Körper wird als eine Verbindung der Essigsäure mit einem Hydrat des Superoxyds, NaO(OH) aufgefasst (Tafel, B. 27. 816; Ch. C. 1894. [1] 855). An der Luft zerfliesst Na.O. langsam und bildet ein Hydrat des Aetznatrons: 2NaOH + H.O unter Entwickelung von O. Mit H.O zersetzt es sich theilweise unter starker Erhitzung in NaOH und H2O2; beim Erwärmen zerfällt letzteres grösstentheils in HoO und O (Schönbein, J. pr. 77. 265). Wird die Lsg. über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> verdunstet, so vereinigt sich H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> wieder mit NaOH und es kryst. Na<sub>2</sub>O<sub>2</sub> + 8H<sub>2</sub>O in Tafeln, die über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 6H<sub>2</sub>O abgeben (Harcourt, Soc. 14. 279 l. c.). Dasselbe Hydrat entsteht beim Verdampfen einer Lsg. von H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> (von 3 bis 4%) und von NaOH (10%)

oder Hinzufügen des anderthalb- bis zweifachen Volumens absoluten Alk. zu dem Gemische beider (Schöne, A. 193. 241). Fairlie (Soc. 1877. 1. 125) erhielt es auf letztere Weise in Kryst. Das Hydrat zersetzt sich schon bei gewöhnlicher T. allmählich, schneller beim Erhitzen. Bei Anwendung eines bedeutenden Ueberschusses von  $H_2O_2$  (3½  $H_2O_2$  auf NaOH) kryst.  $Na_2H_4O_6+4H_2O$  [=  $Na_2O_2(OH)_4+4H_2O$ ], das sich  $H_2O$  oder verd. Säuren ohne Gasentwickelung löst und bei T. unter  $50^{\circ}$  4 $H_2O$  verliert, ohne eine andere Zersetzung zu erleiden (Schöne). Carrington Bolton (Ch. N. 53. 289; Ch. C. 1886. 661) will das dem Kaliumsuperoxyd  $K_2O_4$  entsprechende  $Na_2O_4$  auf die bei ersterem angegebene Weise dargestellt haben. Das Hydrat von Schöne wäre dann als eine diesem Oxyd entsprechende Hydroxylverbindung aufzufassen.  $Na_2O_2$  ist neuerdings als Bleichmittel empfohlen worden (Prud'homme, Mon. scient. [4] 6. 495; Ch. C. 1892. [2] 349; Castner, Ch. Soc. Ind. 12. 603; Ch. C. 1893. [2] 959).

### Natrium und Chlor.

Natriumsubchlorid Na<sub>2</sub>Cl. Entsteht auf gleiche Weise wie  $K_2$ Cl als graublaue Masse (H. Rose, Bunsen). Löst sich in  $H_2$ O unter Entwickelung von H: Na<sub>2</sub>Cl +  $H_2$ O = NaCl + NaOH + H.

#### Natriumchlorid.

Chlornatrium, Kochsalz, Halit.

NaCl; MG. 58,365; 100 Thle. enthalten 39,40 Na, 60,60 Cl.

Vorkommen. In festem Zustande in ausgedehnten Lagern als Steinsalz, namentlich im Muschelkalk und Flötzgebirge, häufig begleitet von Anhydrit, Gips, Thon und Sandstein; in solchen Lagern nehmen auch die Salzwasser und Salzquellen, die Salzsoolen, ihren Ursprung. NaCl ist in jedem Meerwasser enthalten, wenn auch der Gehalt desselben an diesem Salz stark variirt. In einigen Landseen (Eltonsee, Todtes Meer etc.) steigt der NaCl-Gehalt des Wassers bis über 30%.

Die Gesammtmenge der im Wasser einiger Meere und Seen gelösten festen, bei 100° getrockneten Bestandtheile ist folgende:

| Ostsee                |   | 0,5     |     |      | 0/0 | (Forchammer) |
|-----------------------|---|---------|-----|------|-----|--------------|
| Kaspisches Meer       |   | 0,6     | bis | 1,62 | 77  | 7            |
| Schwarzes Meer        |   | 1,58    | 19  | 1,77 | 77  | 7            |
| Nordsee               |   | 3,0     | 77  | 3,5  | 77  | 71           |
| Atlantischer Ozean .  | • | 3,5     | 77  | 3,6  | 77  | 77           |
| Stiller Ozean         |   | $3,\!2$ | 77  | 3,5  | 77  | 7            |
| Mittelländisches Meer |   | 3,3     | 77  | 3,8  | ,   | 71           |
| Rothes Meer           |   | 4,3     | 77  | 4,5  | 77  | 71           |
| Todtes Meer           | • | 22,3    | 77  | 23,0 | ,   | 71           |
| Salzsee von Utah .    |   | 13,67   | 77  |      | 77  | (Basset)     |
| Salzsee von Katwel .  |   | 31,33   | 77  |      | ,   | (Рарре)      |

# Zusammensetzung von Meerwasser.

|                                                                                                              | Kaspisches<br>Meer                    | Schwarzes<br>Meer            | Ostsee<br>nach Pfaff                    | Nordsee,<br>Durchschnitt<br>von sieben S'ellen | Atlantischer Ozean,<br>Durchschnitt<br>von drei Stellen | Stiller Ozean,<br>Mittel<br>nach Bibra   | Mittelländisches<br>Meer, Durchschnitt<br>von drei Stellen | Todtes Meer,<br>Durchschnitt<br>von fünf Stellen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Dichte                                                                                                       | 0,63<br>99,37                         |                              | 1,016<br>1,77<br>98,23                  | 1,026<br>3,31<br>96,69                         | 1,028<br>3,63<br>96,37                                  | 1,026<br>3,50<br>96,50                   | 1,026<br>3,37<br>96,63                                     | 22,30<br>77,70                                   |
| Chlornatrium Chlorkalium Chlorcalcium Chlormagnesium Bromnatrium Brommagnesium Calciumsulfat Magnesiumsulfat | 58,25<br>1,27<br>10,00<br>} -<br>7,78 | 1,07<br>7,38<br>0,03<br>0,60 | 84,70<br>=<br>9,73<br>-<br>0,13<br>4.06 | 78,04<br>2,09<br>0,20<br>8,81<br>0,28<br>3,82  | 77,03<br>3,89<br>-<br>7,86<br>1,30<br>4,63              | 73,96<br>—<br>13,19<br>1,01<br>—<br>4,63 | 77,07<br>2,48<br>8,76<br>8,76<br>} 0,49<br>2,76            | 36,55<br>4,57<br>11,38<br>45,20<br>0,85<br>0,45  |
| Kaliumsulfat                                                                                                 | 19,68                                 | 8,32<br>—<br>3,21<br>—       | 4,96<br>-<br>0,40<br>0,08<br>-          | 6,58<br>-<br>0.18                              | 5,29                                                    | 3,18<br>3,85<br>—                        | 8,34<br>0,10                                               | 1,00                                             |

Auch Au und Ag ist im Meerwasser nachgewiesen worden.

# Zusammensetzung von Steinsalz.

|                 |       |         | D e           | uts              | c h l a | n d                   |          |       | Spa-<br>nien |
|-----------------|-------|---------|---------------|------------------|---------|-----------------------|----------|-------|--------------|
| 3               | Stag  | sfurt1) | Ino-<br>wraz- | Schwä-<br>bisch- | Berchte | sgaden <sup>5</sup> ) | Vie      | e 5)  | Car-         |
|                 | Duas  | state j | law 3)        | Hall 4)          | weiss   | gelb                  | hellgrau | grau  | dona 5)      |
| Chlornatrium .  | 94.57 | 97,55°) | 96,439        | 99,63            | 99.85   | 99,92                 | 97.80    | 90.30 | 97,871       |
| Chlorkalium .   | -     | _       | 1             | 0.09             | Spur    | -                     |          | -     | -            |
| Chlorcalcium .  | -     | -       | -             | 0,28             | Spur    | =                     | -        | 5,00  | 0,138        |
| Chlormagne-     | 0.97  | 100     |               |                  | 0.15    | 0.07                  | 1        | _     | 0.138        |
| Natriumsulfat.  | 0,01  | 0,43    |               |                  | 0,10    | 0,01                  |          |       | 0,100        |
| Kaliumsulfat .  | _     | 0,40    | <u>a</u>      |                  | E 1     |                       | -        | 2,00  | _            |
| Calciumsulfat . | 0.89  | 1.01    | 0.821         | -                | -       | -                     | 0,30     | _     | 0,880        |
| Magnesium-      | 1000  |         |               |                  |         |                       | 2,000    |       | 1100         |
| sulfat          | -     | 0,23    | 0,069         | -                | -       | -                     | -        | =     | -            |
| Unlösliches     | 3,25  | -       | 2,533         | -                | -       | -                     | 1,90     | -     | 0,850        |
| Wasser          | 0,22  | 0,30    | 0,138         | -                | -       | -                     | _        | 0,70  | 0,123        |
|                 | 99,90 | 99,52   | 100,000       | 100,00           | 100,00  | 99,99                 | 100,00   | 98,00 | 100,000      |

<sup>1)</sup> Würtz H. 2. 1511. — 2) Ochsenius. — 3) Jurisch. — 4) Bischof.
2) Wagner und Gauthier.

|                                        |              | Oes                | terre          | ich                                |                                         | Frank           | reich         | Engl              | and              |
|----------------------------------------|--------------|--------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------|------------------|
|                                        |              | Vieliczka<br>nsalz | Szybi-<br>ker  | Hall<br>in<br>Tirol <sup>2</sup> ) | Hall-<br>statt 3)<br>(Knister-<br>salz) | Domb<br>Varange |               | North-<br>wich 5) | Che-<br>shire 6) |
| -                                      |              |                    | Salz           |                                    |                                         |                 |               |                   |                  |
| Chloreatrium .                         | 90,23        | 92,017             | 97,901<br>—    | 91,78                              | 98,14                                   | 93,836<br>0,048 | 91,48<br>1,82 | 98,047<br>0,130   |                  |
| Chlormagne-<br>sium<br>Natriumsulfat . | 0,45         | 0.059              | 0.039          | 0,09                               | -                                       | 0,093           | -             | 0,166             | 0,05             |
| Kaliumsulfat .<br>Calciumsulfat .      | 1,35<br>0,72 | 1,506              | 1,010          | 1,35                               | 1,86                                    | 3,070           | 3,25          | 0,408             | 1,65             |
| Magnesium-<br>sulfat<br>Unlösliches    | 0,61<br>5,88 | 0,030<br>4,974     | 0,052<br>0,719 |                                    | =                                       | 2,740           |               | 1,050             | -                |
| Organische<br>Substanz                 | -            | 0,346              | 0,048          |                                    | -                                       | _               | -             | -                 | _                |
| Wasser                                 | 0,86         | 1,068              | 0,231          | 1,89                               | -                                       | 0,200           | 1,14          | 0,199             |                  |

|100,10 |100,000 |100,000 |100,00 | 100,00 |100,017 |100,21 |100,000 |100,00

1) Stolba; Jurisch. — 2) Stolba. — 3) Bischof. — 4) Wagner und Gauthier; Huet. — 5) Wagner und Gauthier. — 6) Würtz.

Vollständige Analysen von Meer- und Seewassern sind ausgeführt worden von Frankland und Armstrong (Rivers Pollution Commission, 6. Bericht, London 1874), von Forchammer, Struve und Göbel, Calamai, Usiglio, Bibra, Basset, Pappe und Richmond, Kühl u. A. Siehe Sorel in Frémy's Encycl. 5. 357; Lunge und Naville, 2. 28; E. Pfeiffer, Kaliindustrie 1887. 51; F. Fischer, Technol. S. 387.

Bildung. Na wird von trockenem Cl auch bei Schmelz-T. nicht angegriffen (Wanklyn, Ch. N. 20. 271; J. 1869. 252) und behält bei bedeutender Kälte (-80°) selbst in flüssigem Cl seinen Glanz (Donny und Mareska, C. r. 20. 817; A. 56. 160). Trockenes HCl wirkt erst nach Wochen ein unter Bildung eines violettgrauen Ueberzuges (Cohen, C. N. 54. 17; Ch. C. 1887. 55). Vergl. die Eigenschaften des Metalls.

Darstellung. Sehr reines NaCl erhält man durch Neutralisation von HCl mit reinem Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und Verdampfen der Lsg. Das aus den natürlichen Vorkommen gewonnene NaCl ist indessen für alle technischen Verwendungen und als Speisesalz vollkommen brauchbar. Das Steinsalz kann für viele technische Zwecke ohne weitere Reinigung verwendet werden; sind Beimengungen, wie Thon, Anhydrit etc. abzuscheiden, so wird es zu einer Soole gelöst, die man in gleicher Weise wie die natürlichen Soolen verarbeitet. Die letzteren enthalten ausser NaCl auch beträchtliche Mengen von K-, Ca-, Mg-Salzen, an Cl und SO<sub>4</sub> gebunden, ferner Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, SiO<sub>2</sub>, CO<sub>2</sub>, organische Substanz, in sehr geringer Menge Phosphorsäure, Br, J, sicher auch Cs, Rb, Tl. Man trennt die Verunreinigungen von dem NaCl durch Kryst. während eines Siedeprozesses, der so geleitet wird, dass vor dem Krystallisiren des NaCl ein Theil der anderen Salze (die schwerer lösl.) als Schaum und Pfannenstein (besonders ein Doppelsalz von Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und CaSO<sub>4</sub>)

Zusammensetzung von Soolquellen.

|                     | Hin-<br>über |                     |         | Неі     | пе                |                 |        | Zwin-<br>ger | Heine  |        | Liebig | **     | Pfann-<br>kuch |
|---------------------|--------------|---------------------|---------|---------|-------------------|-----------------|--------|--------------|--------|--------|--------|--------|----------------|
|                     |              | Halle,              | Schöne- | Dürren- | Halle,            | Kösen           | sen    | Nau-         |        | 0.1    | Kreuz- | Salz-  | Roden-         |
|                     | burg         | Gutjanr-<br>brunnen | beck    |         | hacke-<br>brunnen | Obere<br>Quelle | Untere | heim         | Artern | Soden  | nach   | hausen | berg           |
|                     | 24,665       | 17,718              | 10,404  | 7,539   | 7,356             | 4,343           | 2,741  | 2,506        | 2,449  | 1,475  | 1,415  | 0,943  | 0,633          |
|                     | 1            | 0,166               | 1       | 1       | 0,162             | 1               | 1      | Spur         | 1      | 0,037  | 900'0  | 60000  | F              |
|                     | 1            | 0,134               | 1       | 1       | 0,172             | 1               | 1      | 0,203        | 1      | 1      | 0,261  | 1      | Ī              |
|                     | 0,127        | 0,403               | 0,073   | 0,125   | 0,467             | 1               | 1      | 0,085        | 0,061  | ì      | 0,023  | 080'0  | 1              |
|                     | 0,038        | 1                   | 0,148   | 0,083   | 1                 | 0,031           | 0,030  | 1            | 0,053  | 1      | 1      | 1      | 1              |
| -                   | 1            | 1.                  | 1       | 1       | 1                 | 0,028           | 0,141  | 1            | 1      | T.     | 1      | 1      | 0,036          |
|                     | 0,841        | 0,466               | 0,284   | 0,568   | 0,266             | 0,438           | 0,334  | 0,005        | 0,429  | 0,011  | Ţ      | 080'0  | 0,222          |
|                     | 0,245        | 1                   | 0,130   | 0,054   | 1                 | 0,103           | 0,076  | 1            | 600'0  | 1      | 1      | t      | 1              |
|                     | 0,007        | 1                   | 0,049   | 0,018   | 1                 | 0,014           | 0,021  | 0,150        | 0,005  | 0,126  | 0,003  | 0,057  | 0,018          |
|                     | 1            | 1                   | 90000   | 0,002   | 1                 | 1               | 1      | 0,048        | 1      | 0,024  | 0,001  | 1      | 1              |
| Eisenoxydulkarbonat | 0,004        | 11                  | 0,003   | 1       | 1                 | 1               | 1      | 0,004        | 1      | 0,004  | 0,005  | 0,001  | 1              |
|                     | 1            | 1                   | 1       | 0,001   | 1                 | 0,001           | 0,001  | 1            | Ī      | 1      | 1      | 1      | I              |
|                     | 1            | 1                   | 1       | 1       | 1                 | 1               | 1      | Ī            | 1      | Spur   | 0,001  | 1      | 1              |
|                     | 0,003        | 1                   | 0,002   | 0,002   | 1                 | F               | 1      | 0,007        | 1      | 0,004  | 0,013  | 0,001  | 1              |
| Organische Substanz | 1            | 1                   | 0,001   | 1       | 1                 | 1               | -      | 1            | 1      | Spur   | Spur   | Spur   | Spur           |
|                     | 100          | 00000               |         | -       | 0                 | 0.00            |        | 0000         | 0000   | .00    |        | 7      | 0000           |
|                     | 25,421       | 18,890              | 11,100  | 8,387   | 8,423             | 4,958           | 3,344  | 3,008        | 3,000  | 1,681  | 1,728  | 1,1,1  | 808'0          |
|                     | 1            | 1                   | 1       | 1       | 1                 | 1               | 1      | 0,162        | 1 3    | 0,211  | 1      | 0,027  | 1 8            |
|                     | 74,578       | 81,110              | 88,900  | 91,613  | 91,577            | 95,042          | 96,656 | 96,830       | 96,994 | 98,108 | 98,272 | 508,86 | 160'66         |

ausgeschieden wird (Stören) und die übrigen Verunreinigungen während der Krystallisation von NaCl in der Mutterlauge bleiben (Soggen). Das so gewonnene NaCl ist noch gelblich gefärbt und wird zur Reinigung mit Siedesoole ausgewaschen. Zur Mutterlauge gibt man neue Soole und wiederholt den Prozess. Schwache Soolen werden in Gradirwerken konz., in denen die Soole durch hohe Schichten von Schwarzdornzweigen in Tropfen herabrieselt, wegen der bedeutenden Oberflächenvergrösserung verdunstet dann das Wasser schnell. Gleichzeitig findet eine chemische Veränderung der Lsg. statt, und an den Zweigen setzen sich weisse Krusten ab, der Dornstein, wesentlich aus CaCO<sub>s</sub>, Eisenoxydhydrat und namentlich Gips bestehend. Wird der Soole ein Salz zugesetzt, das löslicher als NaCl und zugleich unschädlich ist (am besten CaCl2), so fällt in der Hitze und bei geeigneter Konzentration NaCl aus. Nach dem Eindampfen der Mutterlauge wird das Verfahren wiederholt (Hazlehurst, B. 18. 418c). Aus dem Meerwasser gewinnt man NaCl durch zweckmässig geleitete natürliche Verdunstung. Wenn die Konzentration = 25° Bé., sind CaCO, und CaSO, vollkommen abgeschieden (die Löslichkeit von CaSO, ist in einer Lsg. von Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und MgSO<sub>4</sub> bedeutend vermindert), darauf beginnt die Krystallisation von NaCl, dessen letzte Antheile oft Mg-Salze enthalten; man treibt deswegen die Konzentration nicht weiter als bis 30° Bé.

Zusammensetzung von Sudsalzen.

| -                                                          | Schön                        | ebeck ')   | Halle 1)             | Dür-<br>ren-<br>berg 1) | in Me                 | lz<br>cklen-<br>g²)   | Fried-<br>richs-<br>hall 2) | Rotten-<br>mün-<br>ster 2) | Schwä-<br>bisch-<br>Hall <sup>2</sup> ) | Dieuze")        |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
|                                                            | weiss                        | gelb       | Mit-<br>tel-<br>salz | Mittel-<br>salz         | Butter-<br>salz       | Mittel-<br>salz       | Mittel-<br>salz             | Mittel-<br>salz            | Fein-<br>salz                           | Mittel-<br>salz |
| Chlornatrium<br>Chlorkalium<br>Chlorealcium<br>Chlormagne- | 95,042<br>—                  | 90,605     | 96,28<br>—           | 96,061<br>—             | 93,79<br>0,89<br>0,26 | 90,75<br>1,00<br>0,99 | -                           | 96,31                      | 98,900                                  | 90,50           |
| sium<br>Kaliumsulfat<br>Natriumsulfat<br>Calciumsulfat     | 0,080<br>0,414<br>-<br>0,732 | 1,731      | =                    | _                       | =                     | =                     | 0,01                        | -<br>0,07<br>1,73          | -<br>0,005<br>0,490                     |                 |
| Magnesium-<br>sulfat<br>Calciumkarbo-<br>nat               | 0,471                        | 1,352      | 0,09                 | 0,279                   | -                     | - 1                   | 1 1                         | 0,08                       | 1 1                                     | 0,40            |
| Magnesium-<br>karbonat .<br>Unlösliches .<br>Wasser        |                              | -<br>4,060 |                      | 0,015<br>2,115          | 3,48                  |                       | 1                           |                            | 0,005<br>0,600                          | 0,60<br>7,00    |

<sup>1)</sup> Heine. — 2) Aus Lunge und Naville 2. 59 und aus Frémy, Encycl. 5. 408 entlehnt.

Zur Reinigung des gewöhnlichen NaCl versetzt man die heisse Lsg. desselben mit Na<sub>2</sub>CO<sub>2</sub>, neutralisirt überschüssiges Natron mit HCl und

lässt erkalten. Die Mg- und Ca-Salze fallen sofort als Karbonate nieder; aus der Lsg. kryst. allein NaCl (Fuchs, Kastn. 7. 409; Wittstein, Rep. Pharm. 65. 361). NaCl ist in konz. HCl fast unlösl. und fällt beim Sättigen seiner Lsg. mit HCl sehr rein in kleinen Kryst. (Stas, Atomg. u. Proport. 270; Roscoe-Schorlemmer II. 1879. 93).

Eigenschaften. Glasartig durchsichtige oder durchscheinende trübe Würfel; an der Oberfläche der verdunstenden Flüss. kryst. dieselben zu vierseitigen, innen hohlen und treppenförmigen Pyramiden zusammen. Würfel von trüber Farbe entstehen an der Oberfläche von Lsgn., die durchsichtigen am Boden des Gefässes (Fr. Mohr, P. A. 135. 667; Ch. C. 1871. 270). In anderen Formen des regulären Systems tritt NaCl nur gelegentlich auf; bei Gegenwart von Harnstoff, Borsäure, Aetznatron etc. kryst. es in Octaëdern; einmal sind Hexakisoctaëder beobachtet (Knop, A. 127, 68; J. 1863, 179; Gmelin-Kraut II. 1. 215), die übrigen Formen des regulären Systems bei Krystallisationen neben weinsauren Antimonoxydsalzen (Traube, Jahrb. f. Min. 1892. II. 163). Härte 2,5. Steinsalz ist zuweilen intensiv blau gefärbt; nach Wittgen und Precht (B. 16, 1454) liegt bier eine optische Erscheinung vor; die Anwesenheit von Na, Cl ist jedenfalls ausgeschlossen. NaCl schmilzt in Rothglühhitze (772 oder 776°) (Carnelley, Soc. 29. 489: 33, 273), 851° (V. Meyer und Riddle, B. 26, 2443; Ch. C. 1893. [2] 1079) und beginnt schon bei dieser T. zu verdampfen (H. Rose, P. A. 31. 133; Mitscherlich, J. pr. 83. 485; Mulder, Fr. 6. 217). Das schnell kryst. NaCl schliesst H2O ein und verknistert daher beim Erhitzen. Nach dem Schmelzen erstarrt unreines NaCl krystallisch, reines mit ebener Oberfläche und glänzendem Bruch (Karsten). Reagirt neutral und schmeckt rein salzig. SG. nach:

 Quincke
 Schröder
 Deville
 Stolba

 2,16 bei 0°
 2,157
 2,204
 2,162

 bez. auf H<sub>2</sub>O von 3,9°
 bei 16°
 bei 16°

Clarke (Const. of nat. P. I. 1873/76) Retgers (Ch. C. 1889. I. 737) 2,05 bis 2,15 2,167 bei 17°

nach dem Schmelzen, wenn rasch abgekühlt, 2,125, wenn langsam, 2,150 (Stas), beim S. 1,612 (Quincke, P. A. 138, 141; J. 1869, 35). S6, von kryst. Steinsalz: nach Hunt 2,135; Deville (C. r. 40, 769; J. 1855, 14) 2,195, bez. auf  $\rm H_2O$  von  $\rm 4^{\circ}$ , Rüdorff (B. 12, 151) 2,137, bei vielen anderen Bestimmungen differiren die Werthe zwischen 2,145 und 2,24.

In reinem Zustande ist NaCl schwach hygroskopisch (Stas); es nimmt an feuchter Luft 0,5 bis 0,6% H<sub>2</sub>O auf; ebenso verhält sich die ges. Lsg. (Fehling). Dagegen ändert geglühtes NaCl an feuchter Luft sein Gewicht nicht (Karsten, Salinenkunde 1874. [2] 38).

Löslichkeit in 100 Thln. H<sub>9</sub>O.

|      | upenstrauch |      | [2] 470)<br>Methode |
|------|-------------|------|---------------------|
| 1. 2 | lethode     | ۵,   | Methode             |
| T.   | Löslichkeit | T.   | Löslichkeit         |
| 0,5  | 35,575      | 0,5  | 35,610              |
| 4,1  | 35,646      | 0,7  | 35,637              |
| 9,0  | 35,651      | 4,2  | 35,607              |
| 17,6 | 35,750      | 10,5 | 35,699              |
| 44,5 | 36,506      | 35,6 | 36,251              |
| 55,7 | 36,887      | 65,2 | 37,292              |
| 69,2 | 37,503      |      | 2000                |
| - 1  | 1           |      |                     |

(aus den nach der ersten Methode gefundenen Zahlen berechnet):  $S = 35,575 + 0,0088588 (t-0,5) + 0,00027955 (t-0,5)^2$ .

|                                                                        | de Coppet                                                                   |                                                                           |                                                                               | A:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ndreä (J.                                                          | pr. 137.                                                                               | 465)                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (A. ch. [5] 30. 426)                                                   |                                                                             |                                                                           | 1. M                                                                          | ethode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2. Methode                                                         |                                                                                        |                                                                                                            |
| T.                                                                     | Löslich-<br>keit                                                            | T.                                                                        | Löslich-<br>keit                                                              | T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Löslich-<br>keit                                                   | T.                                                                                     | Löslich-<br>keit                                                                                           |
| -14,0<br>-13,8<br>-6,25<br>-5,95<br>0,0<br>3,6<br>5,3<br>14,45<br>15,6 | 32,5<br>32,15<br>34,22<br>34,17<br>35,6<br>35,79<br>35,94<br>35,94<br>35,76 | 38,55<br>44,75<br>52,5<br>55,0<br>59,75<br>71,3<br>74,45<br>82,05<br>86,7 | 36,52<br>36,64<br>37,04<br>36,99<br>37,31<br>37,96<br>37,96<br>38,41<br>38,47 | 3,78   35,625   4,8   35,625   10,2   35,677   10,8   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35,685   35, |                                                                    |                                                                                        | 35,633<br>35,622<br>35,682                                                                                 |
|                                                                        | 35,63<br>35,90<br>Löslichkeitz<br>59 + 0,052                                |                                                                           |                                                                               | 10,2<br>21,7<br>28,85<br>40,3<br>49,6<br>60,2<br>72,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 35,680<br>35,840<br>36,008<br>36,303<br>36,633<br>37,072<br>37,593 | 4,6<br>10,1<br>22,0<br>28,9<br>30,8<br>40,0<br>39,6<br>49,64<br>60,07<br>72,05<br>80,9 | 35,645<br>35,712<br>35,865<br>35,986<br>36,060<br>36,325<br>36,320<br>36,670<br>37,046<br>37,598<br>38,050 |
|                                                                        |                                                                             |                                                                           |                                                                               | S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Löslichkeit<br>= 35,63 + 0<br>+ 0,00031                            | ,007889 (t                                                                             | -4)                                                                                                        |

Frühere Untersuchungen: Gay-Lussac (A. ch. 11. 310), Unger (J. pr. 8. 285), Kopp (A. 34. 260), Fehling (A. 77. 382; J. 1851. 334), Mulder (Scheik. Verh. 1864. 37), Nordenskjöld (P. A. 136. 315), Poggiale (A. ch. [3] 8. 469), Möller (P. A. 117. 386; J. 1862. 11). Löslichkeitsgleichungen berechneten noch Nordenskjöld: Log S =  $-0.4484 + 0.0105 \left(\frac{t}{100}\right) + 0.0319 \left(\frac{t}{100}\right)^2$ , Kopp: S = 35.48  $+0.024748t - 0.0001000t^2 + 0.0000026555t^3$  (Gay-Lussac, Karsten).

Durch bedeutenden Druck (20 und 40 Atmosphären) wird die Löslichkeit erhöht (Möller).

SG. von NaCl-Lsgn. bei 15° und dem Prozentgehalt:

9 1,0073 1,0362 1,0511 1.0217 1,0290 1,0659 1,0145 1.0437 1,0585 12 15 16 18 1,0734 1,0810 1.0886 1,0962 1,1038 1,1115 1,1194 1,1273 1,1352 1,1923 1,1593 1,1676 1,1840 1,1432 1.1511 1,1758 1.2010 (Gerlach, Fr. 8. 279),

andere Bestimmungen von Andreae (J. pr. 138. 312), Francoeur, Berthelot (B. 6. 1313) etc. (siehe Gmelin-Kraut II. 1. 208), Karsten (Karsten's und v. Dechen's Arch. f. Miner. u. Hüttenkunde 20. 3; daselbst auch Untersuchungen über die anderen physik. Eigenschaften der Lsgn.), Kremers (P. A. 95. 110; J. 1855. 294), Schiff (A. 108. 326; J. 1858. 37). Die Abhängigkeit des Vol. einer bei t<sup>o</sup> ges. Lsg. von der T. wird nach Andreae (J. pr. 138. 305) durch die Gleichung: V<sub>v</sub> =V<sub>v</sub>(1+0,0004444[t'-t]+0,000000978[t'-t]<sup>2</sup>) wiedergegeben; die Aenderung der D. durch die Gleichung: D'=D-0,000434(t'-t)+O,00000017(t'-t)<sup>2</sup>. Die Ausdehnung durch Erwärmen erfolgt in einem mit dem Salzgehalt steigenden Grade (Karsten 1. c.), siehe auch Marignac (A. ph. nat. [N. P.] 39. 217; A. Suppl. 8. 335). Ueber die Kompressibilität von NaCl-Lsgn. siehe Schumann (P. A. [2] 31. 14; B. 20. 275c), vergl. auch Röntgen und Schneider (P. A. [2] 31. 1000; B. 20. 496c). Sied. der Lsgn. (Karsten):

% 5 10 15 20 25 26 27 28 29 T. 101,1 102,38 103,83 105,46 107,27 107,65 103,4 108,43 108,83

Sied. der ges. Lsg. 109° (Kremers), 109,6° (Droop Richmond):

<u>%</u> 7,6 22,3 24,0 26,0 11,0 14,9 16,1 18,8 28,7 T. 102,2 103,0 104,2 104,8 106,1 107.1 107,7 108,7 109.5

(Droop Richmond, Analyst. 18. 142; Ch. C. 1893. [2] 138. Ueber Sied, about thirteen Loren siehe Gradin Krout (H. 1, 208)

Sied. übersättigter Lsgn. siehe Gmelin-Kraut (II. 1. 208).

Aus den Lsgn. von NaCl entstehen nur gelegentlich kryst. Hydrate. Bevan (Ch. N. 35. 17; Ch. C. 1877. 243) erhielt aus der Lsg. von NaCl in heissem HCl (in welchem NaCl etwas lösl.) beim Abkühlen lange Krystallnadeln mit 5,48% H<sub>2</sub>O, die bald in Würfel von gewöhnlichem wasserfreien NaCl zerfielen. Eine wässerige Leg. der Zu-\*\* Inensetzung NaCl + 10H,O erstarrt bei -23° zu einer festen Masse von genau der gleichen Zusammensetzung (Guthrie, Phil. Mas. 1875. 1; Mendelejeff, B. 8. 540). Am leichtesten entsteht das Hy Grat NaCl + 2H,O aus der ges. Lsg. bei -10° (Lowitz, Cr. A. 179 3 [1] 314; Fuchs, K. Arch. 7. 407) oder bei -5° (Nölle, A. 2. Auch bei gewöhnlicher T. kryst. aus der durch Verdunsten konz. kleine Tafeln dieses Hydrats, die sich aber schnell in Würfel des He O-freien Salzes umwandeln (Ehrenberg, P. A. 36. 240; Frankenhe i m, P. A. 37. 638). Nach Mitscherlich (P. A. 17. 385) kommt die ses Hydrat in grossen, wasserhellen, monoklinen Säulen vor, die mit den entsprechenden Hydraten von NaBr und NaJ isomorph sind. Die yst. verwittern an der Luft oberhalb -10° und zerfliessen bei 0°;

durch die geringste Erschütterung werden sie undurchsichtig und lassen dann die Zusammensetzung aus kleinen Würfeln erkennen (Marx, Schw. J.

49. 161; vergl. de Coppet, C. r. 74. 328; Bl. [2] 17. 201).

Der Gefrierpunkt verd. Lsgn. (höchstens 10 g auf 100 g H<sub>2</sub>O) ist von der Konzentration abhängig und erniedrigt sich proportional der gelösten Menge Salz, und zwar für 1 g Salz etwa um 0,6° (Raoult, C. r. 98. 510), 0,649° (Rosetti); bei konz. Lsgn. dagegen ist die Gefrierpunktserniedrigung proportinal der Menge NaCl + 2H<sub>2</sub>O und zwar für 1 g dieses Hydrats 0,342° (Rüdorff, P. A. 114. 63; J. 1861. 56). Nach de Coppet (A. ch. [4] 25. 509) nimmt die Gefrierpunktserniedrigung für 1 g NaCl oder NaCl + 2H<sub>2</sub>O mit wachsender Konzentration zu in der Weise, dass die Gefrierpunktserniedrigung nicht proportional der Salzmenge ist, sondern bei einem Gehalt der Lsg. von:

| 5      | 10    | 15      | 17,5 g NaCl auf 100 g H <sub>2</sub> O   |
|--------|-------|---------|------------------------------------------|
| =0,580 | 0,610 | 0,647   | 0,654° für 1 g NaCl                      |
| 0,348  | 0,354 | - 0,363 | 0,361° für 1 g NaCl + 2H <sub>2</sub> O  |
| 20     | 21,87 | 29,16   | 31,24 g NaCl auf 100 g H <sub>2</sub> O  |
| =0,680 | 0,688 | 0,731   | 0,775° für 1 g NaCl                      |
| 0,369  | 0,369 | 0,373   | 0,378° für 1 g NaCl + 2H <sub>2</sub> O. |

Hieraus schliesst de Coppet, dass in diesen Lsgn. neben NaCl auch NaCl + 2H<sub>2</sub>O oder andere Hydrate zugegen sind. Gefrierpunkt der ges. Lsg. -21°. Dieselbe T. wird auch durch Vermischen von 100 Thln. Schnee von -1° mit 32 Thln. NaCl erreicht (Rüdorff, P. A. 114. 79, 122, 337; J. 1864. 94). Vergl. auch Gmelin-Kraut II. 1. 208). Beim Vermischen von 36 Thln. Salz mit 100 Thln. H<sub>2</sub>O sinkt die T. nach Rüdorff (B. 2. 68; J. 1869. 57) von 12,6° auf 10,1°, von 20 Thln. NaCl mit 80 Thln. H<sub>2</sub>O von 18 auf 16° (Bischof, W. J. 1864. 210), von NaCl mit gleich viel H<sub>2</sub>O um 3,8° (Hanamann, Pharm. Viertelj. 13. 7).

In Säuren ist NaCl um so weniger lösl., je konzentrirter jene sind; mässig verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> oder konz. HNO<sub>3</sub> fällen es aus der ges. Lsg. (Karsten, Phil. d. Chem. 1843. 169). Gasförmiges HCl schlägt es ebenfalls fast vollständig nieder (Margueritte, C. r. 43. 50; J. 1856. 113; Reinsch, W. J. 1862. 223). Die Löslichkeit in wässerigem HCl nimmt mit wachsender Stärke der Säure ab und zwar in der Weise. dass die Summe der Aequivalente von NaCl und HCl, die in einer Lsg. enthalten sind, annähernd konstant ist; von dieser Regel sind die konz. Lsgn. ausgenommen (Engel, C. r. 102, 620; Ch. C. 1886, 340; vergl. auch Jeannel, C. r. 103, 383). Nach Ditte (A. ch. [5] 22, 564) ist NaCl in 60% HCl nicht lösl. Ueber die Eigenschaften und das Verhalten gemeinschaftlicher Lsgn. von NaCl: 1. mit NaOH siehe Berthelot (C. r. 76, 1111); Kolb (Gmelin-Kraut II, 1, 211); 2. mit KCl siehe Karsten (Phil. d. Chem. 1843. 87); v. Hauer (J. pr. 103. 119); Rüdorff (P. A. 148, 464); Gmelin-Kraut (II. 1, 228); Etard (C. r. 109. 740; Ch. C. 1890. [1] 155); Schönach (Wien. Arch. 1879, 236; Ch. C. 1880. 20); Berthelot (A. ch. [5] 29. 316), Eigenschaften einer Schmelzmischung von KCl und NaCl; 3. mit KNO, siehe Hanamann (Pharm. Viertelj. 13. 10); Winkelmann (P. A. 149, 492); Longchamps (D. 117, 452); Page und Knightley (Soc. [2] 10, 566 etc.; Gmelin-Kraut II. 1. 231); 4. mit KClO3 siehe Margueritte (C. r. 38. 304; J. 1854. 281); Gladstone (Soc. 15. 302; J. 1862. 14; Gmelin-Kraut l. c.); 5. mit KoSO4 Precht und Wittgen (B. 15. 1666).

In starkem Alk. ist NaCl sehr wlösl.; die Löslichkeit steigt im übrigen proportional der T.; bei 15° lösen 100 Thle. Alk. von:

10 20 30 40 50 60 80 Gewichtsprozent 28,53 22,55 17,51 13,25 9,77 5,93 1,22 Thle. NaCl (Schiff, A. 118. 365; J. 1861).

100 Thle. Alk. von 95,5 Gewichtsprozent lösen bei 15° 0,174, bei 77,2° 0,171 Thle. NaCl (R. Wagner, A. 64, 293; J. 1847,48, 394). Ueber den Einfluss der T. auf die Löslichkeit von NaCl in Alk. siehe Gerardin (A. ch. [4] 5, 146; J. 1865, 64); Wagner (l. c.).

NaCl verschluckt unter Druck viel NH3 und schwillt dabei auf; Joannis (C. r. 112, 337; Ch. C. 1891, [1] 694) fand ein Produkt zusammengesetzt: NaCl, 5 NH, ; die Dissociationstension ist bei -240 777 mm, bei -7° 2130 mm (?). Optische Refraktion einer verd. Lsg.:  $\mu = 0.394$ , Molekularrefraktion ( $\mu$ . M) = 23.0 (Doumer, C. r. 110. 40). Die Brechungsindices der wässerigen Lsgn. wachsender Konzentration werden angeblich durch eine 2mal gebrochene Gerade dargestellt, deren Knicke bei der Konzentration NaCl + 30 H<sub>2</sub>O und NaCl + 15 H<sub>2</sub>O und den zugehörigen Brechungsindices 1,3528 und 1,3686 liegen (Bary, C. r. 114. 827; Ch. C. 1892. [1] 769). Ueber den Brechungsexponenten der Lsg. für verschiedene Lichtstrahlen siehe van der Willigen (Landolt und Börnstein, Physik.-chem. Tab. 212). Elektrische Leitungsfähigkeit, bezogen auf die von Hg = 1, ist 8660.10-8 (Braun, B. 7. 960; P. A. 154. 161). Die elektrische Leitungsfähigkeit des kryst. NaCl ist in den verschiedenen Richtungen im Kryst. verschieden und zwar in demselben Sinne, wie die Elastizität. Die Leitungsfähigkeit und der Elastizitätskoëffizient sind am grössten in der Richtung senkrecht zu ∞0∞, am kleinsten senkrecht zu O (Braun, P. A. [2] 31. 855; B. 20. 495c). Die Ueberführungszahl (Mass der Ionenbeweglichkeit) ist für das Anion in 1 liger Lsg. bei  $20^{\circ} = 0,608$ , bei  $95^{\circ} = 0,551$  (Bein, P. A. [2] 46. 29). Spez. Wärme des festen NaCl zwischen 13 und 46° 0,213 (Kopp, A. Suppl. III. 1. 289), zwischen 15 und 98° 0,21401 (Regnault, A. ch. [3] 1. 129; P. A. 53. 60, 243), von Steinsalz zwischen 13 und 45° 0,219 (Kopp l. c.). Spez. Wärme von Lsgn. der Zusammensetzung:  $NaCl + 10H_{\bullet}O = 0.791$ ,  $NaCl + 50H_{\bullet}O = 0.931$ ,  $NaCl + 200H_{\bullet}O$ =0.978 bei 18° (J. Thomsen, P. A. 142. 337); von Lsgn., in denen auf 2 Aeq. NaCl:

| Spez.Wärme<br>MolWärme | 50<br>0,8760<br>891 | 100<br>0,9280<br>1779  | 200 Aeq.<br>0,9596<br>3566 | . $H_2O$ bei 16 bis $20^{\circ}$ . |
|------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Spez.Wärme<br>MolWärme | 0.8779              | 0,9304<br>1783         | 0,9623<br>3577             | bei 22 bis 25°.                    |
|                        | A. ph.              | nat. [N. P.] [2] 731). | 55. 113;                   | Ch. C. 1876, 289; Stron            |

Wärmeleitungsfähigkeit einer 33,3% igen Lsg. 1,737 (Winkelmann, P. A. 153. 481). Wärmetönung bei der Bildung aus den Elementen +97690 cal. Neutralisationswärme von NaOH (gelöst) und HCl (gelöst) + 13740 cal. (J. Thomsen, Thermochem. Unters. I. 150); nach Berthelot (A. ch. [5] 4. 31) +12600 cal., auch +13600 cal.

angegeben; sie ist von der T. in bedeutendem Grade abhängig (die Aenderung beträgt für  $1^{\circ}$  etwa 40 cal. (J. Thomsen, Thermochem. Unters. I. 150, 316). Reaktionswärme: HCl (fest) + NaOH (fest) = NaCl (fest) +  $H_2O$  (fest) = +32300 cal. (Berthelot). Lösungswärme -1180 cal. (J. Thomsen, Thermochem. Unters. III. 184), -1080 cal. (bei  $21^{\circ}$ ) (Berthelot, A. ch. [5] 4. 75). Die Abhängigkeit der Lösungswärme von der T. wird durch die Gleichung: -1260 + 29,5 (t - 15) cal. wiedergegeben (Berthelot, A. ch. [5] 29. 302). Die beim Verdünnen der Lsgn. entwickelte Wärme beträgt -50 bis

-700 cal. (J. Thomsen, Thermochem. Unters. III. 108).

In seinem chemischen Verhalten gleicht NaCl dem KCl, ist aber im Allgemeinen leichter zersetzlich. Beim Schmelzen für sich, mit SiO, Kaolin, Kaolinhydrat verhält es sich wie KCl. Wasserfreier Thon, welcher 35% Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> enthält, zersetzt 22% NaCl fast vollständig unter Cl-Entwickelung (Gorgeu, C. r. 102, 1164; Ch. C. 1886, 531); ebenso wirkt Borsäure bei Luftzutritt und heftigem Glühen (Delalande und Prudhomme, Bl. [2] 20, 74; H. Schulze, J. pr. 129, 407). Wasserdampf befördert alle diese Zersetzungen. In der Glühhitze machen aus NaCl Cl frei: in geringer Menge KClO<sub>3</sub>, SO<sub>3</sub> bei Gegenwart von O (wobei auch Na, SO, entsteht). SO,, O und Wasserdampf erzeugen HCl nach: 2NaCl + SO<sub>2</sub> + O + H<sub>2</sub>O = Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> + 2HCl (Hargreaves, Anwendung in der Sodafabrikation; siehe auch Schulze, J. pr. 129. 407). Aus einem Gemisch von 10 NaCl und 1 H2O wird von 2350 an HCl ausgetrieben, aber erst bei 500° geht die Entwickelung regelmässig vor sich (Spring, B. 18. 345). Mit FeSO, geröstet, entwickelt es reichlich Cl (Barreswil, J. Pharm. [3] 17. 443; J. 1850. 273). Br verdrängt bei gewöhnlicher T. aus NaCl allmählich 5,56% Cl, bei 400° 7,16% (Potilitzin, B. 9. 1025; 12. 2370; Ch. C. 1876, 577). Schmelzendes NaCl wird durch H.S bis zu 15% in Na,S übergeführt, bei Gegenwart von Wasserdampf geht die Zersetzung noch weiter (Kingzett, Soc. [2] 11. 456; Ch. C. 1873. 225; B. 6. 75). Die Lsg. erleidet durch viele Säuren Veränderungen, selbst CO, zerlegt sie bei niederer T. unter Atmosphärendruck (von allen Chloriden der Alkalien und alkalischen Erden am leichtesten), es entweicht HCl und NaHCO, fällt nieder (H. Müller, B. 3. 40; H. Schulz, B. 15. 2385). Auch die Karbonate von NH3, K, Ca, Mg scheiden, namentlich beim Einleiten von CO, und unter Druck, NaHCO, aus. PbO setzt sich mit NaCl (in Lsg.) in NaOH und Pb(OH)Cl um, Ca(OH), befördert die Zersetzung (Bachet, W. J. 1870. 176). Die letzteren Reaktionen sind Grundlage wichtiger technischer Prozesse (in der Ammoniaksodafabrikation). Ueber andere Zersetzungen siehe Gmelin-Kraut (I. 2. 423); über Elektrolyse von NaCl siehe Naudin und Bidet (Bl. 40. 2; B. 16. 2278).

Nach Berthelot (A. ch. [5] 23. 99) ist die Existenz eines Hydrochlorids NaCl, HCl wahrscheinlich, denn NaCl absorbirt HCl (1 g in

einer halben Stunde 1 ccm) (vergl. KCl).

Verwendung. NaCl dient zur Sodafabrikation, bei der Bereitung von Cl und NH<sub>4</sub>Cl, der Ag-Gewinnung (Amalgamation und Extraktionsverfahren nach Augustin), bei mehreren Prozessen der Cu-Gewinnung, zur Herstellung von Glasuren, zu Zwecken der Agrikultur und Viehzucht, in der Loh- und Weissgerberei, als Konservirungsmittel für Holz, Fleisch, als Nahrungsmittel etc.

Natriumhypochlorit, NaOCl findet sich in der Labarraque'schen Flüss., die durch Einleiten von Cl in wässeriges NaOH oder Na, CO, bereitet wird (Labarraque, J. chim. méd. 2. 165). In festem Zustande erhält man es, wenn man Cl zu gepulvertem trockenem Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, mit sehr wenig H,O befeuchtet, leitet (Mayer und Schnidler, Repert. 31. 1). Eine Lsg. dieses Salzes bildet sich auch bei der Elektrolyse einer alkalischen Lsg. von NaCl (Andreoli, Patentbl. 11. 486; Ch. C. 1890. [2] 776). Die Lsg. entwickelt beim Kochen keinen O, dagegen führt durch die heisse Lsg. geleitete CO2 viel O fort (während in der Kälte HC10 frei wird). Beim Fällen der Lsg. von Chlorkalk mit NaHCO3 entsteht in der Lsg. nicht NaOCl, sondern HOCl und Na, CO,, durch Umsetzung zwischen NaOCl und NaHCO3. Beim Erwärmen dieser Lsg. ent weicht CO2, weil dann HOCl in O und HCl zerfällt und letzteres CO austreibt (Austen, Am. 11. 80; Ch. C. 1889. [2] 239). Gefrierpunktserniedrigung für 1 g NaOCl in 100 g H<sub>2</sub>O 0,454, molekulare Gefrierpunktserniedrigung 33,9 (Raoult, C. r. 98. 509). Neutralisationswärme von NaOH (gelöst) und HClO (gelöst) + 9980 cal. Thomsen, Thermochem. Unters. I. 238). Reaktionswärme bei der Einwirkung von 2Cl auf 2NaOH (gelöst) 24650 cal. (J. Thomsen, Thermochem. Unters. II. 125), +25310 cal. (Berthelot, A. ch. [5] 5. 337). Vergl. auch Kaliumhypochlorit.

Matriumchlorit, NaClO, gleicht dem K-Salz völlig, zersetzt sich

bei 250° in NaCl und NaClO<sub>3</sub> (Millon).

# Natriumchlorat.

NaClO<sub>3</sub>; MG. 106,245: 100 Thle. enthalten 21,64 Na, 33,29 Cl, 45,07 O.

Bildung und Darstellung. Bildungsweisen wie bei KClO<sub>3</sub>. Die für KClO<sub>3</sub> gebräuchlichen Darstellungsweisen [KOH + Cl, Ca(ClO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> + KCl] eignen sich für das Na-Salz wegen seiner bedeutenden Löslichkeit wenig, doch wird von Schön (J. Pharm. Chim. [5] 27. 522, Ch. C. 1893. [2] 173 die Umsetzung von Ca(ClO<sub>3</sub>), mit einem Na-Salz empfohlen. Chenevix und Vauquelin übersättigten Lsgn. von NaOH oder Na, CO, mit Cl, erhitzten zum Sieden und trennten NaClO, von NaCl durch Krystallisation, die durch Hinzufügen von Alk. erleichtert wird. Schlösing (C. r. 73. 1272) zersetzt siedende Chlorkalklsg. mit Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und lässt NaClO<sub>3</sub> auskryst., ohne Alk. zuzufügen. Vortheilhafter sind die folgenden Verfahren, welche auf doppelter Umsetzung zwischen KClO<sub>3</sub> und einem Na-Salz beruhen: 1. Saures Natriumtartrat (aus Weinsäure und Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> bereitet) wird in heisser Lsg. durch KClO<sub>3</sub> zersetzt und das beim Erkalten abgeschiedene saure Kaliumtartrat durch Filtriren beseitigt. Die Lsg. gibt beim Verdunsten NaClO<sub>3</sub>; zur Reinigung kryst. man das Salz aus Alk. um (Hopfer de l'Orme, Mag. Pharm. 33. 37; Wittstein, Repert. 63. 216; Böttger, A. 57. 138; Winckler, J. Ph. 18. 35; Bottomley, B. 15. 744). — 2. Man löst 3 Thle. (NH<sub>4</sub>), SO<sub>4</sub> und 3 Thle. KClO<sub>3</sub> in 15 Thln. heissem H<sub>2</sub>O und dampft zu einem dünnen Brei ein, den man mit 80% igem Alk. einen Tag in gelinder Wärme digerirt (das durch Umsetzung sich

bildende NH<sub>4</sub>ClO<sub>3</sub> ist in Alk. llösl.). Die abfiltr. Flüss. wird durch Dest. von Alk. befreit, mit dem gleichen Gewicht H.O verd., mit 5 Thln. Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> versetzt und im Wasserbade bis zur Trockne verdampft, um Ammoniumkarbonat zu verflüchtigen. Der Rückstand wird wieder in dem doppelten Gewicht H.O gelöst und zur Krystallisation eingedampft (Wittstein, Graham-Otto III. 1884, 321). Auch durch Kochen von KClO<sub>3</sub> mit Na<sub>2</sub>SiFl<sub>6</sub> kann NaClO<sub>3</sub> erhalten werden. Zur Darstellung im Grossen empfiehlt Muspratt sein bei KClO<sub>3</sub> beschriebenes Verfahren. Mg(ClO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> wird aber hier durch NaOH, Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> oder ein Gemisch beider zersetzt, wobei Magnesia ausfällt. Neben NaClO, bleibt auch etwas NaCl in der Lsg., das beim Eindampfen der Lsg. sich zuerst abscheidet, worauf beim Erkalten NaClO, auskryst. Die als Nebenprodukt gebildete Magnesia (MgO oder MgCO<sub>3</sub>) wird in den Prozess zurückgeführt (Muspratt, D. 254. 47; Ch. C. 1884. 879). Eine von Lidoff und Tichomiroff (Ch. C. 1883. 21) vorgeschlagene Darstellungsweise, Elektrolyse von NaCl-Lsg. unter Anwendung einer Gramme'schen Maschine ist vorläufig noch ungeeignet; die Ausbeute an NaClO, betrug bei der Elektrolyse einer ca. 33% igen Lsg. 3 bis 5%; bei Anwendung eines stärkeren Stroms und einer verdünnteren Lsg. (9 g NaCl auf 2500 g H<sub>s</sub>O) auch nur ca. 25% (nach 32stündiger Elektrolyse) (vergl. auch KClOs).

Eigenschaften. Farblos, kryst. in tetartoëdrisch ausgebildeten Formen des regulären Systems, zirkularpolarisirend, Drehungsvermögen für an bei der T. 18,3° 3,104° pro 1 mm Dicke (ca. 6,5mal schwächer als bei Quarz) (Guye, C. r. 108. 348; Ch. C. 1889. [1] 363; daselbst auch das Drehungsvermögen für andere Strahlen),  $\alpha_D = 3,16$  (Sohncke, P. A. [2] 3. 516). Die Würfel drehen links, alle Kryst. mit ∞0- und <sup>0</sup>/<sub>2</sub>-Flächen rechts (Rammelsberg, P. A. 90. 15; Marbach, P. A. 91. 482; J. 1854. 167; P. A. 94. 412; J. 1855. 143); über die Entstehung rechts drehender und links drehender Kryst. siehe P. A. 99, 451; J. 1856, 157; Jacobsen (P. A. 113, 498); Gernez (C. r. 66. 853). SG. 2,289 (Bödeker). Geschmack ein wenig stechend (Vauquelin). S. 3020 (Carnelley, Soc. 33, 281); entwickelt beim Schmelzen O und Cl und hinterlässt einen alkalischen Rückstand (Wächter, J. pr. 39. 321); nach Schlösing wird es ohne bedeutenden O-Verlust in NaClO, umgewandelt. Luftbeständig; Löslichkeit bei:

0 20 40 60 80 100 120° 81,9 99 123,5 147,1 175,6 232,6 333 (Kremers, P. A. 97. 4; J. 1856. 274).

100 Thle. H<sub>2</sub>O lösen bei 12° 89,3 Thle. NaClO<sub>3</sub> (Schlösing). Ueber die Löslichkeit eines Gemenges von NaCl und NaClO<sub>3</sub> siehe C. r. 73. 1272. SG. der Lsgn. bei 15° und dem Prozentgehalt:

10 15 20 25 30 35 1,070 1,108 1,147 1,190 1,235 1,282

(Kremers, P. A. 96. 68; J. 1855. 294; Gerlach, Fr. 8. 290). Siedder ges. Lsg. 132° (in Folge Uebersättigung zuweilen 135°) (Kremers). Bei 16° in 34 Thln. Alk. von 83% lösl. (Wittstein).

Optische Refraktion einer verd. Lsg.: µ=0,216; Molekularrefraktion

(p. M) 23,1. Wärmetönung bei der Bildung aus den Elementen +85400 cal. Berthelot, A. ch. [5] 10. 382). Neutralisationswärme von HClO<sub>3</sub> (pelöst) und NaOH (gelöst) +13760 cal. (berechnet) (J. Thomsen, Thermochem. Unters. 1. 241), +13700 cal. (Berthelot l. c.); Lösungswärme bei 10° -5570 cal. (Berthelot, A. ch. [5] 4. 103). Bei dem Zerfall von NaClO<sub>3</sub> in NaCl und 30 werden 12300 cal. entwickelt. Zersetzungen siehe Gmelin-Kraut (I. 2. 372); Spring und Prost (Bl. [3] 1. 340; Ch. C. 1889. [1] 567). Mit NaHSO<sub>3</sub> reagirt es nach: NaClO<sub>3</sub> + NaHSO<sub>3</sub> = HClO<sub>2</sub> + Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und NaClO<sub>3</sub> + 2 NaHSO<sub>3</sub> = HClO + Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> + NaHSO<sub>4</sub>. Die Lsg. beider Salze wirkt stark oxydirend, entfärbt Indigo und gibt mit Anilinsalzen Anilinschwarz (Prud'homme, D. 254. 226; Ch. C. 1884. 962).

Verwendung. Zur Erzeugung von Anilinschwarz.

Natriumperchlorat NaClO<sub>4</sub>; MG. 122,20; 100 Thle. enthalten 18,82 Na, 28,94 Cl, 62,24 O. Wird durch Sättigen von wässeriger Ueberchlorsäure mit Natron erhalten (Serullas, A. ch. 46. 297); ferner aus NaClO<sub>3</sub> durch Einwirkung von HNO<sub>3</sub> (Penny, A. 37. 203) oder Erhitzen (Schlösing). Aus dem beim Erhitzen von NaClO. bleibenden Rückstande nimmt eine geringe Menge H,O Natriumperchlorat auf, NaCl und NaClO, bleiben ungelöst. Zerfliessliche Blättchen (Serullas) oder Rhomboëder (Penny), nach Potilitzin (Journ. d. russ. chem.-phys. Gesellsch. 21. [1] 258; Ch. C. 1890. [1] 570) bei gewöhnlicher T. lange, spitze Täfelchen (vielleicht rhombische Prismen) mit 1 Mol. Krystallwasser, oberhalb 50° in langen, rechtwinkeligen Prismen ohne H.O krystallisirend. Beiderlei Krystalle sind luftbeständig; das erstere Salz gibt über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> oder beim Erhitzen auf 45 bis 50° sein Krystallwasser ab; bei weiterem Erhitzen zersetzt es sich. NaClO4 gibt leicht übersättigte Lsgn., aus denen nach Hineinwerfen von Krystallfragmenten des wasserhaltigen oder des wasserfreien Salzes das erstere resp. das letztere abgeschieden wird. Löst sich auch in starkem Alk. leicht und wird durch Erhitzen, nicht aber durch HCl zersetzt.

Neutralisationswärme von  $HClO_4$  (gelöst) + NaOH (gelöst) = +14250 cal. (Berthelot), +14080 cal. (J. Thomsen, Thermochem. Unters. I. 243), von  $HClO_4$  (gelöst) + 2 NaOH (gelöst) = +70 cal. Wärmetönung bei der Bildung aus den Elementen + 100200 cal. Reaktionswärme beim Zerfall in NaCl (fest) und  $2O_2$  - 3000 cal. (Berthelot, A. ch. [5] 4. 103; 27. 218).

# Natrium und Brom.

#### Natriumbromid.

Bromnatrium.

NaBr; MG. 102,755; 100 Thle. enthalten 22,38 Na, 77,62 Br.

Bildung und Darstellung. Metallisches Na wird von Br selbst bei 200° noch nicht angegriffen (Merz und Weith, B. 6. 1518). Dargestellt wird NaBr nach den bei KBr angegebenen Methoden (vergl. Mitscherlich, P. A. 17. 385; Henry, J. Pharm. 15. 54). Castelhaz (C. r. 70. 1050; J. 1870. 303) empfiehlt, verd. NH<sub>3</sub>-Wasser mit Br zu sättigen, das entstandene NH<sub>4</sub>Br umzukryst. (wobei anwesendes J in der Mutterlauge bleibt) und durch NaOH oder Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> zu zersetzen.

Eigenschaften. Aus einer über 30° warmen Lsg. kryst. das wasserfreie Salz in Würfeln (Mitscherlich) von mehr alkalischem als salzigem Geschmack (Henry) und neutraler Reaktion. S. 712 oder 708° (Carnelley, Soc. 29. 489; 33. 273), 727° (V. Meyer und Riddle, B. 26. 2443; Ch. C. 1893. [2] 1079). Flüchtigkeit in der Bunsen'schen Gasflamme, bezogen auf die von NaCl = 1, 1,727 (Bunsen, A. 138. 263; J. 1866. 770). SG. 3,079 (Kremers, P. A. 99. 443; J. 1857. 67), 3,198 (Favre und Valson, C. r. 77. 579), 2,952 (Schiff, A. 108. 21; J. 1858. 11), bei 0° 3,079, beim S. 2,448 (Quincke, P. A. 138. 141; J. 1869. 35). Löslichkeit:

| (P. A. 97. 14; J. 1855. 274)     |                                                  | de Coppet<br>(A. ch. [5] 30. 419)                    |                                                             |                                                 |                                                    |  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| T.                               | Löslichkeit                                      | T.                                                   | Löslichkeit                                                 | T.                                              | Löslichkeit                                        |  |
| 0<br>20<br>40<br>60<br>80<br>100 | 77,5<br>88,4<br>104,2<br>111,1<br>112,4<br>114,9 | 44,1<br>51,5<br>55,1<br>60,3<br>64,5<br>74,5<br>80,5 | 115,6<br>116,2<br>116,8<br>117,0<br>117,3<br>118,4<br>118,6 | 86,0<br>90,5<br>97,2<br>100,3<br>110,6<br>114,3 | 118,8<br>119,7<br>119,9<br>120,6<br>122,7<br>124,0 |  |

de Coppet berechnete aus seinen Zahlen die Interpolationsgleichung: S. = 110,34+0,1075t. Étard (C. r. 98. 1432; Ch. C. 1884, 584) fand die Löslichkeitsgleichungen: S. = 40+0,1746t, giltig für t = -20 bis +40, und: S. = 52,3+0,0125t (?), für t = +40 bis  $150^{\circ}$  geltend. Sied. der ges. Lsg.  $121^{\circ}$  (Kremers, P. A. 97. 14; J. 1856, 274). SG. der Lsgn. mit:

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50% 1,040 1,080 1,125 1,174 1,226 1,281 1,344 1,410 1,483 1,565

(Kremers, P. A. 96. 63; 105, 369; Gerlach, Fr. 8, 285). Ueber Aenderungen des Vol. der Lsgn. siehe Kremers (P. A. 105, 360; J. 1858, 41). Ueber das Verhalten der Gemische von NaCl- und NaBr-Lsgn. siehe v. Hauer (A. W. 53, [2] 221; J. 98, 137; J. 1866, 58).

NaBr + 2H<sub>2</sub>0 kryst. aus der ges. Lsg. bei gewöhnlicher T. in monoklinen Säulen (Mitscherlich). Luftbeständig, schmilzt bei 50°, 64,3° (Panfiloff) unter Verlust des ganzen H<sub>2</sub>O. SG. 2,165 (Favre und Valson). Aus der Mutterlauge dieses Hydrates erhielt Panfiloff (J. Russ. phys.-chem. Gesellsch. [1] 25. 262; Ch. C. 1893. [2] 910) NaBr + 5H<sub>2</sub>O in Nadeln, S. -23,5°.

Löslichkeit nach de Coppet (A. ch. [5] 30. 419):

| T.    | Löslichkeit | T.    | Löslichkeit | T.    | Löslichkeit |
|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|
| -21,3 | 71,00       | 25,1  | 94,48       | 40,5  | 106,4       |
| -6,5  | 76,60       | 25,3  | 94,82       | 41,7  | 107,4       |
| 0.0   | 78,85       | 25,85 | 94,48       | 44,9  | 110,8       |
| 0,0   | 79,75       | 26,4  | 94,82       | 45,25 | 110,6       |
| 3,7   | 81,53       | 29,6  | 97,58       | 46,2  | 111,8       |
| 4,0   | 82,29       | 29,8  | 97,04       | 46,7  | 111,8       |
| 12,7  | 86,10       | 32,6  | 99,38       | 47,75 | 113,6       |
| 13,15 | 92,60       | 34,5  | 101,1       | 48,3  | 114,5       |
| 22,8  | 92,15       | 34,6  | 101,1       | 48,5  | 114,3       |
| 23,1  | 93,86       | 35,2  | 101,9       | 49,2  | 115,2       |
| 23,3  | 94,10       | 39,7  | 105,1       | 49,8  | 115.8       |
| 24,7  | 94,60       | 40,0  | 106,0       | 200   | -           |

Spez. Wärme von Lsgn., enthaltend 2 Aeq. NaBr auf:

(Marignac, A. ph. nat. [N. P.] 55. 113; Ch. C. 1876. 289).

Wärmetönung bei der Bildung aus den Elementen +85770 cal., Neutralisationswärme von HBr und NaOH +13750 cal., +13600 cal. (Berthelot). Reaktionswärme: HBr (fest) + NaOH (fest) = NaBr (fest) + H<sub>2</sub>O (fest) +34000 cal. (Berthelot). Lösungswärme von NaBr -190 cal. (J. Thomsen, Thermochem. Unters. I. 151. III. 232), -290 cal. (Berthelot, A. ch. [5] 4. 104). Wärmetönung bei der Aufnahme der beiden Mol. Krystallwasser +4520 cal. (J. Thomsen), +4150 cal. (Berthelot, A. ch. [5] 23. 96). Lösungswärme von NaBr + 2H<sub>2</sub>O -4710 cal., -4450 cal. (Berthelot).

NaBr schliesst sich in seinem chemischen Verhalten durchaus dem KBr an. Beim Glühen, selbst im O-Strom, bleibt es unverändert (H. Schulze, J. pr. 129. 419), bei sehr hoher T. wird es von Kieselsäure, Kaolin etc. zersetzt (wie KBr) (Gorgeu, C. r. 102. 1164; Ch. C. 1886. 531). Cl greift NaBr bei gewöhnlicher T. sehr langsam an; nach 36 Stunden sind 5,48% Br substituirt (Potilitzin, B. 12. 695, 697). Auch NaBr absorbirt HBr (1 g ca. 2,4 ccm HBr; wahrscheinlich bildet sich ein Bromhydrat, saures Bromid, Hydrobromid); aus dem Produkt entwickelt Hg H. Wärmetönung bei der Vereinigung von HBr und NaBr = HBr + m NaBr (fest) = +10800 cal. (Berthelot).

Natriumtribromid, Mehrfachbromnatrium verhält sich wie die entsprechende K-Verbindung.

Natriumhypobromit NaBrO. Durch Vermischen von wenig Natronlauge mit Br entsteht eine Lsg. mit bleichender Kraft, die durch weiteren Zusatz von Br noch vermehrt wird, endlich aber verschwindet finfolge Bildung von Natriumbromat, Balard, J. pr. 4. 165). Gegenwart von freiem NaOH soll die Haltbarkeit der Hypobromitlsg. bedeutend erhöhen, so dass sich diese dann selbst beim Kochen

wenig verändert. HCl wirkt nach der Gleichung ein: 3NaBrO + 3NaBr + 6HCl = 6NaCl + 3Br<sub>2</sub> + 3H<sub>2</sub>O (Allen, D. 253, 48; Ch. C. 1884, 679). Zeigt im übrigen die Eigenschaften des Kaliumhypobromits.

Natriumbromat NaBrO<sub>3</sub>. Bildung und Darstellung wie bei KBrO<sub>3</sub>. Aus der Lsg. kryst. es oberhalb +4° in kleinen, glänzenden, H<sub>2</sub>O-freien Kryst. des regulären Systems (in der tetraëdrischen Hemiëdrie) (wie KBrO<sub>3</sub> und NaClO<sub>3</sub>; Löwig, Mitscherlich, Marbach, P. A. 94, 412; 99, 451). SG. 3,339, bezogen auf H<sub>2</sub>O von 17,5° (Kremers, P. A. 99, 443; J. 1857, 67). Die Kryst. schmelzen beim Erhitzen, nach Carnelley und Williams (Soc. 37, 125) bei 384° und geben Oab, der Rückstand besteht aus NaBr (Löwig).

### Löslichkeit bei:

| 5     | 10    | 15    | 20    | 25    | 300   |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1,041 | 1,083 | 1,129 | 1,178 | 1,231 | 1,289 |

(Kremers, P. A. 96, 64; J. 1855. 295; Gerlach, Fr. 8. 290). Nach Löwig (Mag. Pharm. 33. 6) kryst. NaBrO<sub>3</sub> unterhalb  $-4^{\circ}$  in Verbindung mit H<sub>2</sub>O in langen, vierseitigen, an der Luft verwitternden Nadeln. Optische Refraktion einer verd. Lsg.:  $\mu = 0,131$ . Molekularrefraktion ( $\mu$ . M) = 20,7 (Doumer, C. r. 110. 41). Neutralisationswärme von HBrO<sub>3</sub> (gelöst) und NaOH (gelöst) +13780 cal. (J. Thomsen, Thermochem. Unters. I. 294). Cl wirkt auf die Lsg. von NaBrO<sub>3</sub> bei Ausschluss des Lichtes unter Bildung von NaCl, NaBr, HClO<sub>3</sub>, HBrO<sub>3</sub> und Br ein:  $5 \text{NaBrO}_3 + 3 \text{Cl}_2 + 3 \text{H}_3 \text{O} = 5 \text{NaCl} + 5 \text{HBrO}_3 + \text{HClO}_3$ . Sekundär treten HBrO<sub>3</sub>, NaCl und NaBrO<sub>3</sub> in Wechselwirkung. Bei Abwesenheit von H<sub>2</sub>O verläuft die Reaktion langsamer, ergibt aber wahrscheinlich dieselben Produkte (Potilitzin, Ch. C. 1887, 1218).

Eine Verbindung, die in der Zusammensetzung dem NaBrO<sub>2</sub> nahekommt, gewöhnlich aber als Doppelverbindung, NaBr und NaBrO<sub>3</sub> aufgefasst wird, ist von Marignac (A. Min. [5] 12. 61; J. 1857. 126) und Fritzsche (Petersb. Akad. Bull. 15. 273; J. 1857. 126) dargestellt worden. Sie entsteht, wenn man Natronlauge mit Br übersättigt, das überschüssige Br durch Aufkochen verjagt und erkalten lässt; es kryst. zuerst NaBrO<sub>3</sub>, dann das Doppelsalz in langen monoklinen Nadeln. Mit H<sub>2</sub>O zersetzt es sich unter Ausscheidung von NaBrO<sub>3</sub>, Alk. von 95% lässt einen Rückstand von 61,66% NaBrO<sub>3</sub>; bei 100% verliert es 8 bis 9,5% H<sub>2</sub>O. Zusammensetzung nach Marignac NaBrO<sub>2</sub> + 2 H<sub>2</sub>O, nach Fritzsche 2 NaBr, 3 NaBrO<sub>3</sub> + 3 H<sub>2</sub>O.

# Natrium und Jod.

# Natriumjodid.

Jodnatrium.

NaJ; MG. 149,535; 100 Thle. enthalten 15,38 Na, 84,62 J.

Bildung und Darstellung: J wirkt auch im geschmolzenen Zustande auf Na nur wenig ein (Merz und Weith, B. 6. 1518). Darstellung wie KBr, doch wird es durch Glühen von NaJO<sub>3</sub> nicht rein erhalten, überdies verflüchtigt sich dabei eine beträchtliche Menge J. Siehe auch Stephany (J. Ph. [3] 26. 450; J. 1854. 323). Nach Chiappe und Melesci (B. 9. 1127) bleibt bei Reduktion von NaJO<sub>3</sub> mit Fe reines NaJ zurück.

Eigenschaften. Beim Eindampfen der Lsg. bei 40 bis 50° kryst. es in wasserfreien Würfeln (Mitscherlich), die bei höherer T. als KJ schmelzen (nach Carnelley, Soc. 29. 489; 33. 273, bei 628 bis 633°), nach V. Meyer und Riddle (B. 26. 2443; Ch. C. 1893. [2] 1079) bei 650° auch weniger leicht verdampfen (Gay-Lussac, Mohr, A. 21. 66). Die Flüchtigkeit in der Bunsen'schen Gasflamme ist, die von NaCl=1 gesetzt, = 2,36 (Bunsen, A. 138. 263; J. 1866. 770). Das geschmolzene Salz erstarrt beim Erkalten zu einer strahligen, perlglänzenden Masse. SG. 3,45 (Filhol, J. 1847/48. 41); 3,654 (Favre und Valson, C.r. 77. 579). An feuchter Luft zerfliesslich.

| Kremers<br>P. A. 97, 14; J. 1856, 274)         |                                                                    | de Coppet (A. ch. [5] 30. 419)               |                                                    |                                                   |                                                    |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| T,                                             | Löslichkeit                                                        | T.                                           | Löslichkeit                                        | T.                                                | Löslichkeit                                        |  |
| 0<br>20<br>40<br>60<br>80<br>100<br>120<br>140 | 158,7<br>178,6<br>208,4<br>256,4<br>308<br>312,5<br>322,5<br>333,3 | 64,7<br>71,3<br>74,1<br>81,6<br>86,4<br>92,4 | 294,5<br>294,4<br>295,3<br>296,8<br>298,3<br>300,2 | 97,1<br>101,7<br>110,7<br>124,7<br>132,5<br>138,1 | 300,3<br>302,5<br>306,2<br>317,5<br>317,3<br>319,2 |  |

de Coppet berechnete aus den vorstehenden Zahlen die Interpolationsgleichung: S=264,19+0,3978t. Die Löslichkeit kann nach Étard (C. r. 98. 1432) durch eine (bei  $t=80^{\circ}$ ) gebrochene Linie dargestellt werden, deren Gleichungen lauten: S=61,3+0,1712t (von 0 bis  $80^{\circ}$ ) und 8=75+0,0258t (von 80 bis  $160^{\circ}$ ). SG. der Lsgn. bei  $15^{\circ}$ :

<sup>5</sup> 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 600% 1,040 1,082 1,128 1,179 1,234 1,294 1,360 1,432 1,510 1,60 1,70 1,81 (Kremers, P. A. 103. 67; 108. 20; J. 1858. 40; 1859. 48; Gerlach, Fr. 8. 285). Ueber die Volumveränderungen der Lsgn. zwischen 0 und 100° siehe Kremers (P. A. 108. 120; J. 1859. 49). Sied. der ges. Lsg. 141°.

Aus der wässerigen Lsg. kryst. bei gewöhnlicher T.: NaJ + 2H<sub>2</sub>O in grossen, wasserhellen, monoklinen Säulen oder Tafeln (Mitscherlich, P. A. 17. 385), SG. 2,448 (Favre und Valson). Die Kryst. schmelzen bei gelinder Wärme (47,5°, Panfiloff) und hinterlassen NaJ. An der Luft verändern sie sich weniger schnell als das wasserfreie Salz, verwittern nur an trockener Luft und zerfliessen in mässig feuchter (Girault, J. Pharm. 27. 390). Löslichkeit: nach de Coppet (A. ch. [5] 30. 422); einige Zahlen nach Kremers und Dumas (Traité de Chim. VI. 228).

| Т.    | Löslichkeit | Т.    | Löslichkeit | Т.    | Löslichkeit |
|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|
| 17,25 | 149,3       | 14,0  | 173,0       | 41,6  | 208,7       |
| 5,4   | 155,2       | 20,55 | 179,3       | 45,15 | 216,1       |
| 0,0   | 158,7       | 25,9  | 185,7       | 50,3  | 228,4       |
| 3,15  | 162,6       | 29,6  | 190,2       | 55,5  | 242,6       |
| 4,95  | 163,7       | 36,6  | 200,6       | 60,0  | 256,4       |
| 12,5  | 173,7       | 40,0  | 208,3       | 64,55 | 275,4       |

Auch in Alk. lösl. Aus einer bei  $-17,25^{\circ}$  ges. Lsg. kryst. bei  $-14^{\circ}$  MaJ + 5H<sub>2</sub>O, von dem sich bei  $-15,2^{\circ}$  132,2 Thle. in 100 Thln. H<sub>2</sub>O lösen (de Coppet l. c.). Geht beim Schmelzen (bei etwa  $-10^{\circ}$ ) in NaJ + 2H<sub>2</sub>O über (Panfiloff, J. Russ. phys.-chem. Gesellsch. [1] 25. 262; Ch. C. 1893. [2] 910).

Gefrierpunktserniedrigung für 1 g NaJ,  $^4$ H<sub>2</sub>O in 100 g H<sub>2</sub>O 0,152° (Rüdorff, P. A. 116. 55; J. 1862. 20); für 1 g NaJ,  $^3$ H<sub>2</sub>O = 0,170 (de Coppet, A. ch. [4] 25. 506).

Spez. Wärme von Lsgn., enthaltend 2 Aeq. NaJ auf:

Wärmetönung bei der Bildung aus den Elementen +69080 cal., Neutralisationswärme von NaOH (gelöst) und HJ (gelöst) +13680 cal. (J. Thomsen, Thermochem. Unters. I. 154); +13600 cal. (Berthelot, A. ch. [5] 4. 104). Reaktionswärme: HJ (fest) + NaOH (fest) = NaJ (fest) + H<sub>2</sub>O (fest) = +32000 cal. (Berthelot l. c.). Lösungswärme für NaJ +1220 cal. (J. Thomsen l. c. III. 232); +1300 cal. (Berthelot); für NaJ +2 H<sub>2</sub>O -3980 cal. (Berthelot). Wärmetönung bei der Vereinigung von NaJ mit 2 H<sub>2</sub>O +5230 cal. (J. Thomsen); 5300 cal. (Berthelot).

NaJ ist in seinen chemischen Eigenschaften dem KJ ähnlich, doch in der Hitze etwas leichter zersetzbar. Beim Schmelzen zersetzt es sich noch unterhalb Rothglut und in höherem Grade als KJ; beim Glühen in feuchter Luft ist der Gewichtsverlust 0,05 bis 0,07. Der Einwirkung von Beimengungen, die in der Hitze zersetzend wirken, wie SiO<sub>2</sub>, Kaolin unterliegt NaJ leichter als NaCl, NaBr und KJ (Gorgeu, C. r. 102. 1164; Ch. C. 1886. 531). Im O-Strom erh., gibt es J ab (wie KJ) (H. Schulze, J. pr. 129. 419). Schon bei gewöhnlicher T. zersetzt es sich allmählich an der Luft; die Kryst. färben sich dabei rosa und enthalten dann Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und Jodjodnatrium (Girault l. c.). Wird NaJ an der Luft mit Kohle geglüht, so geht es grösstentheils in Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> über.

Durch Auflösen von J in wässerigem NaJ entsteht eine braune Flüss., jedenfalls Jodjodnatrium, die aber beim Abdampfen sehr leicht das aufgenommene J verliert.

# Natriumjodat.

NaJO<sub>3</sub>; MG. 197,415; 100 Thle. enthalten 11,65 Na, 64,10 J, 24,25 O.

Kommt im Chilisalpeter vor (Guyard, B. 7. 1040).

Bildung und Darstellung. Allgemein wie bei KJO<sub>3</sub>. Zu empfehlen ist: Aus J und Cl eine Lsg. des Chlorjods zu bereiten oder JCl<sub>3</sub> selbst in wässeriger Lsg. durch NaOH oder Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> zu zersetzen, einzudampfen und mit 0,5 Vol. Alk. NaJO<sub>3</sub> zu fällen. NaCl bleibt fast immer gelöst und kann eventuell mit etwas Alk. beseitigt .werden (Liebig, P. A. 24. 382; Serullas, A. ch. 43. 125; Duflos, Schw. 62. 390). Durch einen Ueberschuss von Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> entsteht leicht Natriumperjodat.

Eigenschaften. Die Kryst. zeigen verschiedenen H<sub>2</sub>O-Gehalt, der von der T. abhängig ist, bei der sie sich bilden; beim Erhitzen auf 150° verlieren sie alles H<sub>2</sub>O und werden dabei undurchsichtig (Rammelsberg, P. A. 90. 13). SG. 4,277 (Kremers). Schmilzt beim Erhitzen, entwickelt beim Glühen 24,45% O, etwas J; der Rückstand besteht aus NaJ mit Na<sub>2</sub>O (Gay-Lussac). Schmelzendes NaJO<sub>3</sub> gibt auch J ab (Liebig, A. 27. 43); es hinterbleibt eine Substanz, die nach Rammelsberg mit derjenigen identisch ist, welche beim Glühen von dimesohyperjodsaurem Natrium entsteht. Sie gibt mit H<sub>2</sub>O eine alkalisch reagirende Lsg., aus der Säuren unter Gelbfärbung J ausscheiden (nach Rammelsberg, P. A. 137. 308; J. 1869. 222 ist diese Substanz ein Gemenge von NaJ und Natriumsuperoxyd). Löslichkeit bei 14,5° 7,25 (Gay-Lussac); nach Kremers (P. A. 97. 5; J. 1856. 275) bei

0 20 40 60 80 100° 2,52 9,07 14,39 **20**,88 27,7 83,9

Sied. der ges. Lsg. 102° (Kremers, P. A. 97. 19; J. 1856. 274), 105° (Ditte). Gefrierpunktserniedrigung für 1 g NaJO<sub>3</sub> in 100 g H<sub>2</sub>O 0,153, molekulare Gefrierpunktserniedrigung 30,3 (Raoult, C. r. 98. 509).

Konz. HCl zersetzt NaJO<sub>3</sub> in H<sub>2</sub>O, Cl und eine gelbe Flüss., die vielleicht dreifach Chlorjodchlornatrium enthält, aus der aber diese Verbindung nicht krystallisch erhalten worden ist (Filhol, J. Pharm. 25. 440); dagegen kryst. die Verbindung NaCl, NaJO<sub>3</sub> aus.

Von Hydraten sind bekannt:

Majo<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>O scheidet sich aus der wässerigen Lsg. von Najo<sub>3</sub> zwischen 50 und 105°, auch beim Abdampfen und Vermischen mit Alk. ab, die anderen Hydrate gehen neben H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> in dieses über. Seidenglänzende Nadeln oder Schuppen (Ditte, Thèses sur l'acide jodique, Paris 1870; Rammelsberg, Millon, A. ch. [3] 9. 418).

Majo<sub>3</sub> + 1½H<sub>2</sub>O kryst. aus der Lsg. zwischen 28 und 40° in feinen Nadeln, bleibt auch nach dem Trocknen von Najo<sub>3</sub> + 5H<sub>2</sub>O bei 30° zurück.

NaJO<sub>3</sub> + 2H<sub>2</sub>O, aus der alkalischen Lsg. zwischen 24 und 28 Kryst. sich ausscheidend; die anderen Hydrate wandeln sich bei länge Liegen in der Lsg. von der T. 24 bis 28° in perlglänzende, la Prismen dieses Hydrats um (Ditte).

NaJO<sub>3</sub> + 3H<sub>2</sub>O schiesst aus einer verd. Lsg. bei 20° in lan vierseitigen Säulen (Penny, A. 37) oder Oktaëdern (Millon) an.

NaJO<sub>3</sub> + 5H<sub>2</sub>O. Die Lsg. scheidet dieses Hydrat zwischen und +22° in feinen Nadeln oder (bei langsamem Verdunsten) in gros rhombischen Säulen ab (Rammelsberg, P. A. 90. 13). An der I rasch verwitternd; verliert beim Erhitzen auf 150 bis 160° allmäh alles H<sub>2</sub>O; beim langsamen Verwittern entsteht NaJO<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>O (Ramelsberg, Ditte). Millon gibt noch Hydrate mit 6 und 8 MH<sub>2</sub>O an.

Neutralisationswärme von HJO<sub>3</sub> (gelöst) und NaOH (gel +13810 cal., von 2HJO<sub>3</sub> (gelöst) und NaOH (gelöst) +14000 cal., HJO<sub>3</sub> + 2NaOH +14420 cal. (J. Thomsen, Thermochem. Unters

294, 297).

Ein saures Na-Salz der Jodsäure gibt Serullas (A. ch. 45. 59) es wurde durch Fällen eines Gemisches der wässerigen Lsgn. von ... und NaJO<sub>3</sub> mit Alk. erhalten. Rammelsberg (P. A. 44. 545) Ditte konnten aus stark jodsauren Lsgn. von NaJO<sub>3</sub> nur das einfa saure Salz erhalten. Penny (A. 37. 213) beschreibt aus der salpe sauren Lsg. gewonnene, anscheinend saure Salze, nach Millon (A. ch. 9. 418) erscheinen diese als llösl. gummiartige Massen. Erst Blomstra (J. pr. 148. 337) gelang es, die Existenz eines sauren Jodats, Natrittrijodat, Na<sub>2</sub>J<sub>6</sub>O<sub>16</sub> + 3H<sub>2</sub>O sicher zn erweisen. Die gemischte I von 1 Mol. NaJO<sub>3</sub> und 4 Mol. HJO<sub>3</sub> trocknet zu einer Masse strahliger, deutlich krystallinischer Struktur und von der genann Zusammensetzung ein. Sie ist nicht hygroskopisch und stimmt in sonstigen Eigenschaften mit der Millon'schen Substanz überein.

Natriumjodatnatriumchlorid. Die beiden Salze kryst. zu ein Doppelsalz von der Zusammensetzung 3NaCl,2NaJO<sub>3</sub> + 18H<sub>2</sub>O zusamen, das auch bei der Bereitung von NaJO<sub>3</sub> aus JCl<sub>3</sub> und Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, und zu beim Abdampfen der Lsg. als letztes Krystallisationsprodukt entst Ferner scheidet es sich aus der Mutterlauge von der Bereitung des Na<sub>2</sub>(NaJO<sub>3</sub> + NaOH + Cl) in grossen, glänzenden, luftbeständigen Kryst. triklinen Systems, von tafelartigem Habitus ab. Erh. verlieren sie Hund schmelzen zu einer klaren Flüss., welche O und J entwickelt einen alkalischen Rückstand lässt. Kaltes H<sub>2</sub>O entzieht den Kr NaCl; es bleibt NaJO<sub>3</sub> + 2H<sub>2</sub>O in Nadeln zurück (Rammelsbe P. A. 44. 548; Berzelius, J. 19. 237; P. A. 115. 584; J. 1861. 1 Ein anderes Doppelsalz von NaCl und NaJO<sub>3</sub>: NaCl,NaJO<sub>3</sub> + 4 Ferhielt Ditte (Thès. s. l'ac. j.) beim Kochen der NaJO<sub>3</sub>-Lsg. mit I und Verdunsten neben H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> in gelben Kryst., die unterhalb 170° I verlieren und sich in H<sub>2</sub>O zu einer orangerothen Flüss. lösen.

Natriumjodatnatriumbromid. Wird NaJO<sub>3</sub> in einer konz. I von NaBr gelöst, so fallen beim Abkühlen dünne, farblose Blätte nieder von der Zusammensetzung: 2NaBr, NaJO<sub>3</sub> + 9H<sub>2</sub>O (Ramme berg, Graham-Otto III. 1884. 323).

Natriumjodatnatriumjodid. Die beiden genannten Salze kryst. aus der konz. (besonders der alkalischen) gemeinschaftlichen Lsg. als Doppelsalz aus (Penny, A. 37. 202). Mitscherlich (P. A. 11. 162; 17. 481) erhielt ein solches, indem er die Lsg. von J in kalter, mässig starker Natronlauge an der Luft (unterhalb) 15° zur Krystallisation verdunstete. Es erscheinen zuerst Säulen von NaJO<sub>3</sub>, die sich wieder lösen und durch Krystalle des Doppelsalzes ersetzt werden. Die Zusammensetzung wird verschieden angegeben, von Mitscherlich zu NaJ, NaJO<sub>3</sub> + 10H<sub>2</sub>O, von Ditte: NaJ, NaJO<sub>3</sub> + 8H<sub>2</sub>O, Marignac und Rammelsberg: 3NaJ, 2NaJO<sub>3</sub> + 20H<sub>2</sub>O, Penny: 3NaJ, 2NaJO<sub>3</sub> + 19H<sub>2</sub>O. Hexagonale Säulen oder Tafeln (Mitscherlich, Marignac, A. Min. [5] 12. 68; J. 1857. 124), an der Luft verwitternd (Penny, Ditte), verlieren bei 100° alles H<sub>2</sub>O, zuletzt entweicht O und eine Spur J. Heisses H<sub>2</sub>O oder kalter Alk. zerlegt das Doppelsalz in die Komponenten.

Mononatriumperjodat, Natriummetahyperjodat NaJO<sub>4</sub> findet sich im Chilisalpeter (Guyard, B. 7. 1040). Es entsteht aus dem Tetranatriumperjodat (Na<sub>4</sub>J<sub>2</sub>O<sub>9</sub>) durch Auflösen in wässeriger HJO<sub>4</sub> und Krystallisiren (Magnus und Ammermüller, P. A. 28. 523) und kommt in mehreren Hydratationsstufen vor:

NaJO<sub>4</sub> kryst. in durchsichtigen, luftbeständigen, quadratischen Kryst., die sich bei 300° in NaJO<sub>3</sub>, beim Glühen in NaJ umwandeln und von H<sub>2</sub>O leicht zu einer sauer reagirenden Flüss. gelöst werden (Magnus und Ammermüller, Rammelsberg, P. A. 134. 373; J. 1868, 163).

NaJO<sub>4</sub> + 2H<sub>2</sub>O kryst. bei 50 bis 60° aus saurer Lsg., verliert bei 140 bis 150° das H<sub>2</sub>O und hinterlässt beim Glühen ca. 60°/° NaJ. Leicht in H<sub>2</sub>O lösl., ebenfalls von saurer Reaktion (Langlois, A. ch. [3] 34. 259; J. 1852. 345; Lantsch, J. pr. 100. 65; J. 1867. 162).

NaJO<sub>4</sub> + 3H<sub>2</sub>O scheidet sich aus der Lsg. von Na<sub>4</sub>J<sub>2</sub>O<sub>3</sub> in HNO<sub>3</sub> beim Verdunsten in glänzenden, harten Kryst. ab, die in der rhomboedrischen Tetartoëdrie des hexagonalen Systems und zwar hemimorph kryst. (Rammelsberg, Handb. d. kryst. Chem. 1855, 148; Groth, P. A. 137, 436). Von saurer Reaktion, verwittert an der Luft und verliert schnell das Krystallwasser, besonders neben H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>; bei 300° ist es in NaJO<sub>3</sub> umgewandelt (Rammelsberg, P. A. 134, 373; 137, 308; J. 1868, 163; 1869, 222). Die wässerige Lsg. zersetzt sich an der Luft unter Rothfärbung und enthält dann NaJO<sub>3</sub>.

Trinatriumperjodat, Natriummesohyperjodat Na<sub>3</sub>JO<sub>5</sub>. Ein Zusatz von NaJO<sub>4</sub> zu heisser Natronlauge bewirkt das Erscheinen kleiner sechsseitiger Tafeln des Hydrats:  $2(Na_6J_2O_{10}) + 5H_2O = 4Na_3JO_5 + 5H_2O$  (vielleicht auch Na<sub>3</sub>JO<sub>5</sub> +  $H_2O$ ). Nimmt äusserst leicht CO<sub>2</sub> auf und verliert bei 180° alles H<sub>2</sub>O (Ihre, Om Oefverjodsyr. Mättningskap., Oerebro 1869).

Tetranatriumperjodat, Natriumdimesohyperjodat Na<sub>4</sub>J<sub>2</sub>O<sub>9</sub> bildet sich beim Einleiten von Cl in eine Lsg. von gleichen Theilen NaOH und NaJO<sub>3</sub>. H<sub>2</sub>O, das J suspendirt enthält, wird mit konz. Natronlauge versetzt, in die dunkelrothe Flüss. Cl eingeleitet, das abgeschiedene J durch NaOH gelöst und wieder Cl eingeleitet, bis die

Farbe verschwunden (Magnus und Ammermüller, P. A. 28. 523;

Langlois l. c., Lantsch l. c.).

Aus der Lsg. kryst. ein Hydrat Na, J, O, + 3H, O. Dasselbe entsteht auch beim Fällen der Lsg. von NaJO, mit Natronlauge (Rammelsberg). In kaltem H<sub>2</sub>O fast unlösl.; in heissem sehr wlösl. (Magnus und Ammermüller, P. A. 28, 514), sehr leicht aber in verd. HNO3 (Langlois). Verliert das Krystallwasser erst bei 220°, bei 270° entsteht unter O-Entwickelung NaJOa. Bei stärkerem Erhitzen schmilzt es und lässt einen Rückstand von der Zusammensetzung Na4J2O3. Dieses Produkt wird von Magnus und Ammermüller als Natriumhypojodit 2Na,O,J,O, von Langlois und Lantsch als Natriumjodat und Natriumjodid 2Na, J, O,, 2NaJ, von Rammelsberg als eine Verbindung von 1 Mol. Na<sub>5</sub>JO<sub>6</sub> (Trinatriumperjodat) mit 3 Mol. NaJ = 3NaJ, Na<sub>5</sub>JO<sub>6</sub>, oder (mit grösserem Recht) als eine (durch H<sub>2</sub>O zersetzbare) Verbindung von 2 Mol. NaJ mit dem Natriumsuperoxyd Na<sub>2</sub>O<sub>3</sub> aufgefasst. Durch stärkeres Glühen geht das genannte Produkt unter Verlust von 2 At. O in ein Gemisch von 2 NaJ und Na, O über (Magnus und Ammermüller). Es zieht aus der Luft H.O und CO, an und färbt sich gelb. In kaltem H,O löst es sich zu einer alkalischen, später bleichend wirkenden Flüss., die beim Kochen diese Eigenschaft verliert, weil folgende Zersetzung eintritt: 3Na, J, O, = 4NaJ + 3Na<sub>2</sub>O + 2NaJO<sub>3</sub>. Alk. extrahirt NaJ; der Rückstand gibt mit H<sub>2</sub>O eine Lsg., aus der Na<sub>4</sub>J<sub>2</sub>O<sub>9</sub> kryst., die aber ausserdem Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und NaJO3 enthält. Barytsalze fällen aus der Lsg. in H2O basischüberjodsauren Baryt (Ba, J, O, 2), Ag-Salze ein Gemenge von 3 Mol. AgJ mit 1 Mol. Ag<sub>5</sub>JO<sub>6</sub> (Rammelsberg, P. A. 137, 308; J. 1869. 222). Vergl. auch das Glühprodukt von NaJO<sub>3</sub>.

Reaktionen von Na<sub>4</sub>J<sub>2</sub>O<sub>9</sub> + 3H<sub>2</sub>O gegen Cl, J und KJ wie bei

dem entsprechenden K-Salz.

Na<sub>4</sub>J<sub>2</sub>O<sub>9</sub> + 4H<sub>2</sub>O wird aus der Lsg. von NaJO<sub>4</sub> durch NH<sub>3</sub> abgeschieden und geht bei 220° in NaJO<sub>3</sub> über.

Ein **Pentanatriumperjodat**, Natriumorthohyperjodat Na<sub>5</sub>JO<sub>6</sub> ist vielleicht in dem Zersetzungsprodukt von Na<sub>4</sub>J<sub>2</sub>O<sub>9</sub>: Na<sub>4</sub>J<sub>2</sub>O<sub>3</sub> enthalten (s. oben).

Na<sub>2</sub>H<sub>3</sub>JO<sub>6</sub>, ein saures Salz der Orthohyperjodsäure H<sub>5</sub>JO<sub>6</sub>, erhielt Langlois, als er durch eine kochende Lsg. von gleichen Theilen NaOH und NaJO<sub>3</sub> einen Cl-Strom leitete. Nach Kimmins (Soc. 1887. 356; B. 20. 280c) entsteht dieses Salz auch, wenn die Lsg. in der Kälte mit Cl ges. wird; aus der heissen Lsg. wurde ausser Na<sub>2</sub>H<sub>3</sub>JO<sub>6</sub> ein anderes saures Salz: Na<sub>3</sub>H<sub>2</sub>JO<sub>6</sub> abgeschieden.

Neutralisationswärme von H<sub>5</sub>JO<sub>6</sub> mit NaOH-Lsgn. für verschiedene molekulare Verhältnisse (J. Thomsen, Thermochem. Unters. I. 297):

# Natrium und Fluor.

## Natriumfluorid.

### Fluornatrium.

NaF1; MG. 42,055; 100 Thle. enthalten 54,68 Na, 45,32 Fl.

Bildung und Darstellung. 1. Durch Neutralisation von HFI mit NaOH oder Na, CO,. Wegen der Schwerlöslichkeit von NaFl fällt dieses aus konz. Na-Salzlsgn. auf Zusatz von wässeriger HFl, leichter noch beim Einleiten von HFl. - 2. Durch Einwirkung von Na, SiFl, auf  $Na_2CO_3$  nach:  $Na_2SiFl_6 + 2Na_2CO_3 = 6NaFl + 2CO_2 + SiO_2$ . Die Materialien (100 Thle. Na, SiFl, 112 Thle. trockenes Na, CO, werden unter Zusatz von H2O verrieben, dann gekocht, bis alle CO2 entwichen, und dem Brei durch viel kochendes H,O das NaFl entzogen. Aus der Lsg. kryst. nach dem Eindampfen NaFl, die Mutterlauge ergibt nach dem Verdampfen und Glühen ein Gemenge von unlösl. SiO2 und NaFl (Na SiFl, wird durch Glühen, namentlich nach Zusatz von Ammoniumkarbonat, unter Entwickelung von SiFl, zersetzt) (Berzelius). -3. Kryolith (Na6Al2Fl12) wird beim Kochen mit Natronlauge (von mindestens 300 Bé.) in NaFl und Natriumaluminat übergeführt; aus der Lsg. kryst. wieder NaFl, das man durch Umkrystallisiren aus heissem H<sub>2</sub>O reinigt (Schuch, Dissert. Götting. 1862; A. 126. 108; J. 1863. 193). Auch durch Natriumsilikat wird Kryolith zerlegt, H.O bringt NaFl in Lsg., und es bleibt ein Niederschlag von Aluminiumsilikat; die noch gelöste Kieselsäure fällt beim Einleiten von CO, (Schuch l. c.; Gmelin-Kraut, II. 1. 214). Jean (C. r. 66, 801, 918; W. J. 1868, 199) stellte es durch Zusammenschmelzen von Flusspath, CaCO3, Na2SO4 und Kohle dar; H,O nimmt aus der Schmelze NaFl auf. (Bei der Darstellung sind durchweg Silber-, Platin- oder Bleigefässe zu verwenden.)

Eigenschaften. Kryst. in farblosen, zuweilen opalisirenden Würfeln, bei Gegenwart von Na, CO, in Octaëdern. Geschmack weniger scharf als bei KFl, Reaktion alkalisch, SG. 2,766 (Schröder, Dichtigkeitsmessung 1873). Verknistert in der Hitze und schmilzt bei ungefähr 902° (Carnelley, Soc. 33. 281). In H<sub>2</sub>O langsam und wlösl., 4,78 Thle. in 100 Thin. H<sub>2</sub>O bei 160 (Berzelius), 4 Thle. bei 150 Frémy, A. ch. [3] 47. 32). In Alk. fast unlösl. (Berzelius, P. A. 1. 13; Gay-Lussac und Thénard, Recherch. 2. 21). Schmilzt mit 810, ohne Zersetzung zusammen. Wasserdampf zersetzt es nur theilweise (Schuch, Weldon, W. J. 1866, 127), dagegen überschüssiges Ca(OH). vollständig zu NaOH und CaFl, (Schuch). Lösungswärme - 600 cal. (Guntz, C. r. 97, 1888; A. ch. [6] 3, 30; Ch. C. 1884, 163) (nach Favre -200 cal.), Neutralisationswärme von NaOH (gelöst) und HFl (gelöst) +16270 cal. (J. Thomsen, Thermochem. Unters. 1. 157), daraus berechnet die Reaktionswärme NaOH (fest) + HFl (Gas) = NaFl  $(fest) + H_0O (fest) = +39900 \text{ cal. } (Guntz).$ 

Fluorwasserstofffluornatrium, saures Fluornatrium NaFl, HFl. NaFl vereinigt sich mit HFl zu dem sauren Salz, das aus der mit HFl übersättigten Lsg. von NaFl in farblosen Rhomboëdern sich abscheidet (vergl. Marignac, A. Min. [5] 12. 18; J. 1857. 128). Kryst. wasserfrei. Geschmack rein sauer (Berzelius). In der Hitze entlassen die Kryst. HFl und färben sich milchweiss, beim Glühen mit PbO entweicht H<sub>2</sub>O. In kaltem H<sub>2</sub>O schwer, leichter in heissem lösl. (Berzelius, P. A. 1. 13). Lösungswärme — 200 cal. bei 12° (Guntz l. c.). Wärmetönung bei der Bildung der Lsg. aus NaFl (fest) + HFl (Gas) = —290 cal. (J. Thomsen, Thermochem. Unters. I. 158), daraus berechnet die Reaktionswärme: NaFl (fest) + HFl (Gas) = NaFl, HFl (fest) + 17100 cal. (Guntz l. c.).

# Natrium und Schwefel.

#### Natriummonosulfid.

Einfach-Schwefelnatrium.

Na,S; MG. 77,97; 100 Thle. enthalten 58,98 Na, 41,02 S.

Bildung. 1. Na und S verbinden sich beim Erwärmen (auch bei gewöhnlicher T., Winkelblech) unter Feuererscheinung zu Na<sub>2</sub>S (Davy; Gay-Lussac und Thénard); dieselbe Verbindung entsteht durch Einwirkung von Na auf S-haltige, anorganische oder organische Stoffe (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, CS<sub>2</sub> etc.) (Bunsen, A. 138. 257; J. 1866. 766; Schönne, Fr. 8. 398; Rosenfeld, B. 24. 1658; Ch. C. 1891. [2] 149). — 2. Bildet sich ferner, wenn man NaOH (fest oder gelöst) mit H<sub>2</sub>O zur Hälfte sättigt (Vauquelin; Berzelius; Kircher, A. 31. 399). — 3. S, sowie manche S-haltige Verbindungen zersetzen Na-Salze und es entsteht Na<sub>2</sub>S, so beim Erhitzen von S mit Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> (Fordos und Gélis), Schmelzen von NaOH und CaS (Kynaston), Einwirken von H<sub>2</sub>S auf schmelzendes NaCl (Kingzett, B. 6. 75). — 4. Besonders für die Technik von Wichtigkeit ist die Entstehung aus Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> durch Reduktion mit Kohle. Die Zersetzung gelingt leichter als bei K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>; es entwickelt sich nur CO<sub>2</sub>.

Darstellung. Im Laboratorium: Nach Kircher (l. c.) wird H<sub>2</sub>S über gestossenes NaOH geleitet; unter Wärmeentwickelung entsteht fleischrothes Na<sub>2</sub>S. Die mit H<sub>2</sub>S zur Hälfte ges. Lsg. von NaOH gibt beim Abkühlen und Verdunsten ein Hydrat (s. unten). Nach Berthier ist Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (100 Thle.) mit Kohle (20 Thle.) zu glühen, die fleischrothe oder durch Kohle schwarz gefärbte Masse in heissem H<sub>2</sub>O zu lösen; man erhält so ebenfalls ein Hydrat, dessen Lsg., mit Cu digerirt und im H-Strom verdampft, wasserfreies Na<sub>2</sub>S als farblose, sehr hygroskopische Masse hinterlässt (Priwoznik, A. 164. 69). Das Verfahren ist indessen zur Darstellung von reinem Na<sub>2</sub>S im Laboratorium nicht geeignet, weil diese Verbindung auch die feuerfestesten Tiegel schnell zerstört und daher durch Silikate etc. verunreinigt erhalten wird. In der Technik hingegen findet das Verfahren

vielfach Anwendung, obgleich sich auch hier der genannte Uebelstand geltend macht. Um das Schmelzen des Na,S und damit die innige Berührung mit der Gefässwandung zu verhindern, mischt Jean (Bl. [2] 12. 493; J. 1869. 1037) zu 25 Thln. Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, 10 Thln. Holzkohle, 13 Thln. Steinkohle 75 Thle. BaSO<sub>4</sub>, welches gleichzeitig die Masse porös erhält. Beim Auslaugen geht etwas Ba als BaS in die Lsg. über und gibt mit unzersetztem Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> Na<sub>2</sub>S und BaSO<sub>4</sub>. Weldon ist es gelungen (B. 10. 1976; 11. 265; Ch. C. 1878. 109), in einem stark komprimirten Gemenge von Koks- und Graphitpulver ein vollkommen widerstandsfähiges Material für die Gefässe zu finden; auch Magnesia soll den Anforderungen entsprechen. Weldon bringt Na SO. und C erst im glühenden Zustande zusammen; die Reaktion geht dann schnell und glatt vor sich und es entsteht fast nur Na.S. Bemerkenswerth ist das von Helbig (B. 16. 95) angegebene Verfahren zur Na<sub>2</sub>S-Darstellung aus Sodarückständen. Eine Mischung von Sodarückständen und Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> wird mit Rohsodaschmelze (im Wesentlichen Gemenge von CaS + Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>) und H<sub>2</sub>O digerirt. Es entsteht zuerst  $Ca(OH)_2$  nach:  $2CaS + 2H_2O = Ca(OH)_2 + Ca(SH)_2$ ;  $Ca(OH)_2$  wirkt mit Na, CO3 zusammen, wodurch NaOH entsteht, das mit NaSH wieder Na<sub>2</sub>S erzeugt. Aus der Lsg. kryst. zuletzt das Hydrat Na<sub>2</sub>S + 9H<sub>2</sub>O. Statt des Na SO, kann auch eine äquivalente Menge Na CO<sub>3</sub> (als Rohsodaschmelze) angewendet werden (Weldon, Ch. Soc. Ind. 1. 429; Ch. C. 1883. 201; Pharm. J. 1882. 483; B. 16. 223).

Eigenschaften. Die Farbe des H<sub>2</sub>O-freien Sulfids ist je nach der Bereitungsart verschieden (s. oben). In weniger als drei Viertel seines Gewichts H<sub>2</sub>O lösl. (bei 15°) (Baudrimont, Arch. Pharm. [3] 9. 167). Färbt sich an der Luft gelb durch partielle Umwandlung in Natriumpolysulfid, wird aber in der Hitze wieder weiss (Kolb, A. ch. [4] 10. 106). Absorbirt im zugeschmolzenen Glasrohr flüss. NH<sub>3</sub> und verbindet sich damit zu einer orangegelben Masse, ein Theil löst sich; beim Erwärmen mit H<sub>2</sub>O entsteht Schwefelammonium (Weyl, P. A. 123. 632). Die Lsg. wird ausserordentlich leicht zu Natriumthiosulfat Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und NaOH oxydirt (Mitscherlich, P. A. 8. 441). Nach Lunge (Chem. Ind. 6. 298; Ch. C. 1883. 824) entsteht bei der Oxydation mit KNO3 nur Na2SO3, das bei höherer T. in Na2SO4 übergeht. KMnO4 oxydirt Na<sub>2</sub>S und die Natriumpolysulfide in der Kälte unter Bildung von H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, Trithionsäure und S; in der Siedehitze wird fast alles S in H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> übergeführt (vergl. K<sub>2</sub>S) (Hönig und Zatzek, A. W. 88. II. 535). Auch die schwächsten Säuren treiben aus dem gelösten Sulfid H<sub>2</sub>S aus (z. B. CO<sub>2</sub> in NaHCO<sub>3</sub>), auch Al<sub>2</sub>(OH)<sub>6</sub>, Metalloxyde substituiren S durch O. S löst sich in der verd. Lsg. unter Bildung von Polysulfiden (die Bildungswärme von NaSH+NaOH, den Bestandtheilen der Lsg. in  $H_2O$ , ist geringer als die von  $H_2O$  + einem Polysulfid). Beim Erhitzen einer Lsg. von Na, S mit S im geschlossenen Rohr entsteht hingegen kein Polysulfid (Filhol, C. r. 93, 590; Ch. C. 1881. 744). Andere Reaktionen wie bei K.S., ebenso die Konstitution der wässerigen Lsg. (s. auch Gmelin-Kraut II. 1. 175).

Aus der Lsg. kryst. mehrere Hydrate:

Ma,S+6H,O scheidet sich zuerst aus der Lsg. in farblosen, rhombisch prismatischen Nadeln aus, die sich schnell in das Hydrat Na,S

+9H<sub>2</sub>O umwandeln (Baudrimont, A. P. [3] 9. 167). Auch aus der Mutterlauge des letztgenannten kryst. dieses Hydrat.

Die mit H2S ges. Lsg. von NaOH in Alk. gibt je nach der T.

und dem Prozentgehalte des Alk. verschiedene Hydrate. Na<sub>2</sub>S + 6H<sub>2</sub>O entsteht bei niedriger T. (18 bis 22°).

Na<sub>2</sub>S + 5 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> H<sub>2</sub>0 entsteht bei höherer T. (41 bis 45°) und stärkerem Prozentgehalt (Göttig, J. pr. [N. F.] 34. 229; Ch. C. 1886. 771;

J. pr. 35, 89; Ch. C. 1887, 138).

Na<sub>2</sub>S + 9H<sub>2</sub>O entsteht beim Umkrystallisiren von Na<sub>2</sub>S + 6H<sub>2</sub>O aus Alk.; es kryst. auch aus der Lsg. von Na<sub>2</sub>S in 75% igem Alk. Durchsichtige, farblose oder röthliche, tetragonale Kryst. (Rammelsberg; l'Hermina, J. polyt. 11. 337). SG. 2,471 (?) (Filhol, A. ch. [3] 21. 415; J. 1847/48. 41). Geschmack zuerst hepatisch, dann alkalisch und sehr bitter. Beim Erhitzen im H-Strom entweicht alles H<sub>2</sub>O; an der Luft oxydiren sich die Kryst. zu Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>; CO<sub>2</sub> zersetzt sie rasch (vergl. Gmelin-Kraut II. 1. 174).

Na<sub>2</sub>S + 5 H<sub>2</sub>O durch Umkryst. des vorigen Hydrates aus hochprozentigem Alk. gebildet (Göttig l. c.), nach Böttger (A. 223, 335; B. 12, 1469; 17, 3040) aus heissem Alk. in langen, an der Luft verwitternden Prismen krystallisirend; es wird ferner erhalten, wenn man überschüssige Natronlauge auf P<sub>2</sub>S<sub>3</sub> einwirken lässt (Lemoine, C. r. 98, 45; Ch. C. 1884, 165). Verliert bei 100° 3 Mol. H<sub>2</sub>O, bei 180°

den Rest des Krystallwassers.

Na<sub>2</sub>S + 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub> H<sub>2</sub>O erhielt Sabatier (A. ch. [5] 22. 14; B. 12. 2088) durch Verdunsten der Lsg. von Na<sub>2</sub>S + 9 H<sub>2</sub>O im Vakuum oder in einer

H.S-Atmosphäre als weisse Substanz.

Neutralisationswärme von H.S (gelöst) und 2NaOH (gelöst) +7802 cal., von 2H2S (gelöst) und 2NaOH (gelöst) +15850 cal. (J. Thomsen, Thermochem. Unters. I. 263), +15500 cal. (Berthelot, A. ch. [4] 30. 508; [5] 4. 186) (Folgerung daraus bezüglich des molekularen Zustands von Na,S in Lsg.). Wärmetönung bei der Bildung aus der Elementen + Lösungswärme = +104000 cal. (J. Thomsen l. c., III. 232), +103200 cal. (Filhol und Senderens, C. r. 96. 839; Ch. C. 1883. 375), ebenso nach Sabatier (l. c.); Wärmetönung bei der Bildung der festen Verbindung +88400 cal. (Filhol und Senderens 1. c.), +88200 cal. (Sabatier 1. c.). Lösungswärme des H.O-freien Na<sub>2</sub>S+7500 cal.; Lösungswärme von Na<sub>2</sub>S+5H<sub>2</sub>O (erhalten durch Lösen von gewöhnlichem Na,S in warmer Natronlauge und rasches Erkaltenlassen) -3300 cal., von Na<sub>9</sub>S + 9H<sub>9</sub>O -8360 cal., von Na<sub>9</sub>S + 4½H<sub>9</sub>O -2500 cal., von Na<sub>2</sub>S + 20 H<sub>2</sub>O - 720 cal. Für weiter abnehmende Konzentration wird die Wärmetönung (dem absoluten Werthe nach) stetig kleiner und ist für Na<sub>o</sub>S + 400 H<sub>o</sub>O = 0. Wärmetönung bei der Aufnahme des Krystallwassers: Na S (H. O-frei) + 5 H. O = (Na S+  $5H_{9}O$ ) fest +14460 cal., Na<sub>9</sub>S (H<sub>9</sub>O-frei)  $+9H_{9}O = (Na_{9}S + 9H_{9}O)$ fest +18860 cal., Na<sub>2</sub>S (H<sub>2</sub>O-frei) + 4,5H<sub>2</sub>O = (Na<sub>2</sub>S + 4,5H<sub>2</sub>O) fest +13600 cal. Reaktionswärme Na<sub>2</sub>S (gelöst) + 2HCl (gelöst) = 2NaCl  $(gel\"{o}st) + H_oS (gel\"{o}st) = +19200 \text{ cal.}$ 

Natriumsulfhydrat, Schwefelwasserstoff-Schwefelnatrium NaSH; MG. 55,97; 100 Thle. enthalten 41,08 Na, 57,14 S, 1,78 H. Natronlauge, mit H<sub>2</sub>S völlig ges., gibt eine farblose Lsg., aus der sich zerfliessliche, in Alk. lösl. Kryst. von NaSH abscheiden (Berzelius).

Die Lsg. ist ebenso zersetzlich wie die von KSH (Guéranger, J. chim. méd. 15. 49).

Die wasserfreie Verbindung stellte Sabatier (A. ch. [5] 22. 22; B. 12. 2088) durch Sättigen von Na<sub>2</sub>S + 9 H<sub>2</sub>O mit H<sub>2</sub>O und Verdampfen

der Lsg. im H.S-Strom dar.

NaSH + 2H<sub>2</sub>O wurde auf gleiche Weise in farblosen, zerfliesslichen Nadeln erhalten, die hepatischen Geruch besitzen und sich an der Luft gelb färben. Gefrierpunktserniedrigung für 1 g (der H<sub>2</sub>O-freien Verbindung) in 100 g H<sub>2</sub>O 0,648°, molekulare Gefrierpunktserniedrigung 36,3 (Raoult, C. r. 98. 510).

Wärmetönung bei der Bildung aus den Elementen (Na, S, H, aq) +60490 cal. (J. Thomsen, Thermochem. Unters. III. 232), Lösungswärme +4400 cal. (Sabatier l. c.). Reaktionswärme: 2NaOH (fest) +H<sub>2</sub>S (gasförmig) = 2NaHS + 2H<sub>2</sub>O (gasförmig) = +16300 cal. Lösungswärme von NaSH + 2H<sub>2</sub>O -1530 cal. Bei der Aufnahme der 2 Mol. Krystallwasser werden 5930 cal. frei. Die Verdünnungswärme einer Lsg. von der Zusammensetzung NaSH + 4,47H<sub>2</sub>O ist -720 cal., wird für das Zusammensetzungsverhältniss NaSH + 5,68H<sub>2</sub>O = -1000 cal. und nimmt dann stetig ab, bis sie für die Lsg. NaSH + 200H<sub>2</sub>O = 0 ist (Sabatier l. c.). Reaktionswärme: NaSH (gelöst) + HCl (gelöst) = NaCl (gelöst) + H<sub>2</sub>S (gelöst) = +6000 cal.

(Gay-Lussac und Thénard schliessen aus der Zahl der Masstheile H<sub>2</sub>S, welche Na zersetzt, und der Masstheile H<sub>2</sub>S, welche Säuren aus NaSH entwickeln, dass in der Verbindung 3 At. Na auf 2S und

1H kommen.)

Natriumdisulfid, Zweifach-Schwefelnatrium Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>; MG. 109,94; 100 Thle. enthalten 41,82 Na, 58,18 S. Böttger (A. 223, 335; B. 12. 1469; 17. 308c) stellte durch Auflösen von S (berechnete Menge) in der alkalischen Lsg. von Na<sub>2</sub>S ein Hydrat dieses Sulfides: Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub> + 5H<sub>2</sub>O dar. Dasselbe bildet schwefelgelbe Krystalldrusen, die über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> nicht verwittern, bei 100° zu einer rothbraunen Masse schmelzen und 3H<sub>2</sub>O verlieren. Sabatier scheint auf gleiche Weise die H<sub>2</sub>O-freie Verbindung erhalten zu haben.

Wärmetönung bei der Bildung aus den Elementen: Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub> (gelöst) +10460 cal., aus Na<sub>2</sub>S (gelöst) + S (fest) = Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub> (gelöst) +1400 cal.,

Lösungswärme +25900 cal. (Sabatier, A. ch. [5] 22. 66).

Natriumtrisulfid, Dreifach-Schwefelnatrium Na<sub>2</sub>S<sub>3</sub>; MG. 141,92; 100 Thle. enthalten 32,40 Na, 67,60 S. Mit Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> gemengt erhielt es Schöne (Dissert. Berl. 1867, 15; J. 1867, 190) durch Schmelzen von 100 Thln. Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> mit überschüssigem S bei dunkler Rothglut.

 $Na_2S_3 + 3H_2O$  stellte Böttger (l. c.) (auch Sabatier) auf analoge Weise wie das Hydrat von  $Na_2S_2$  dar. Goldgelbe Kryst., die bei  $100^{\circ}$  schmelzen und dabei  $2H_2O$  verlieren. HCl macht aus diesem und den folgenden Sulfiden  $H_2S$  frei, ausserdem entsteht eine Emulsion, aus welcher sich allmählich Oeltröpfchen von  $H_2S_5$  absetzen (Rebs., A. 246. 356; B. 21. 596c). Bei der Vereinigung von  $Na_2$  und  $S_3$  zu  $Na_2S_3$  (in Lsg.) werden 106400 cal. frei; bei der Bildung (ebenfalls der Lsg.) aus  $Na_2S$  (gelöst)  $+S_2$  3200 cal. Lösungswärme +34000 cal. (oder +32200 cal.) (Sabatier l. c.).

Natriumtetrasulfid, Vierfach-Schwefelnatrium Na<sub>2</sub>S<sub>4</sub>; MG. 173,90; 100 Thle. enthalten 26,48 Na, 73,52 S. Ein Produkt annähernd der Zusammensetzung Na<sub>2</sub>S<sub>4</sub> gewann schon Vauquelin (A. ch. 6. 32) durch Schmelzen von Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> mit S. Die Schmelze, in wasserfreiem Alk. gelöst, liefert gelbe Nadeln und Würfel. Sabatier (A. ch. [5] 22. 66) erh. in einer trockenen H<sub>2</sub>S-Atmosphäre Na<sub>2</sub>S mit S. Es hinterbleibt eine rothe, durchsichtige Substanz, die aus der Atmosphäre schnell Feuchtigkeit und O anzieht und sich mit einem gelblichen Ueberzug von S und Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> bedeckt. Die Zusammensetzung entspricht der Formel Na<sub>2</sub>S<sub>4</sub>.

Na<sub>2</sub>S<sub>4</sub> + 6H<sub>2</sub>O wird dargestellt, indem man Na<sub>2</sub>S-Lsg. mit S kocht, im Vakuum verdunstet und mit Alk. mischt; es scheiden sich dann beim Stehen in der Kälte hellgelbe Krystallblätter aus, die bei 25° zu einer dunkelrothen Flüss. schmelzen. Sehr hygroskopisch, in absolutem Alk. schwierig, in Ae. unlösl. (Schöne l. c.). Bei 100° bis 120° gehen 4 Mol. H<sub>2</sub>O fort; der Rückstand ist nicht ohne Zersetzung schmelzbar; beim Glühen an der Luft entweichen S und H<sub>2</sub>S; es bleibt eine schwarze, beim Abkühlen gelblich werdende Masse, die

Na SO, und Natriumpolysulfide enthält.

Na<sub>2</sub>S<sub>4</sub> + 8H<sub>2</sub>O erhielt Böttger (A. 223. 335; B. 12. 1469; 17.

308c). Orangerothe, leicht verwitternde Kryst.

Wärmetönung bei der Bildung (der festen Verbindung) aus den Elementen +98400 cal., für die Lsg. von  $\mathrm{Na_2S_4} + 108200$  cal.; bei der Bildung aus  $\mathrm{Na_2S}$  (gelöst)  $+\mathrm{S_3} = \mathrm{Na_2S_4}$  (fest) +10200 cal. (den gleichen Werth fanden Filhol und Senderens, C. r. 96. 839; Ch. C. 1883. 375). Reaktionswärme  $\mathrm{Na_2S_4}$  (gelöst)  $+\mathrm{H_2S}$  (gelöst)  $=2\mathrm{NaSH}$  (gelöst)  $+\mathrm{S_3}$  (fest) =+2800 cal. Die S-Atome, welche sich mit den niederen Sulfiden zur Bildung der Polysulfide vereinigen, werden mit gleicher Energie gebunden (d. h. bei ihrer Aufnahme werden gleiche Wärmemengen entwickelt). Dieser Umstand, sowie die Erscheinung, dass beim Vermischen von  $\mathrm{Na_2S_5}$  mit  $\mathrm{Na_2S_4}$ -Lsgn. keine Wärme frei wird, legen es nahe, die Natriumpolysulfide als Mischungen niederer und höherer Sulfide ( $\mathrm{Na_2S_5}$  etc.) aufzufassen (Sabatier 1. c.).

Natriumpentasulfid, Fünffach-Schwefelnatrium Na<sub>2</sub>S<sub>5</sub>; MG. 205,88; 100 Thle. enthalten 22,33 Na, 77,67 S. Die durch Kochen von Na<sub>2</sub>S mit S bereitete, stark eingedampfte Lsg. scheidet in der Kälte nierenförmige Massen von der Zusammensetzung Na<sub>2</sub>S<sub>5</sub> ab (vielleicht ein Gemenge von Na<sub>2</sub>S<sub>4</sub> und S) (Schöne l. c.). Chapman (Ch. N. 41. 170; B. 13. 1590) erhielt es durch Zusammenschmelzen der Elemente nach den erforderlichen Verhältnissen. Durch Alk. wird Na<sub>2</sub>S<sub>5</sub> extrahirt, das beim Verdunsten der Lsg. als amorphe Masse hinterbleibt.

Na<sub>2</sub>S<sub>5</sub> + 8H<sub>2</sub>O kryst. aus der sehr konz. Lsg. von S in Na<sub>2</sub>S-Lsg. bei niederer T. (orangeroth); es zersetzt sich bei 100° im H-Strom (Böttger l. c.). Das nach Chapman bereitete Na<sub>2</sub>S<sub>5</sub> ist sehr leicht zersetzlich. Zerfällt in der Hitze in Na<sub>2</sub>S<sub>4</sub> und S (bei Gegenwart von S findet die Zersetzung nicht statt). Die Lsg. in H<sub>2</sub>O absorbirt nur beim Erwärmen beträchtliche Mengen S, die sich beim Erkalten wieder ausscheiden. O wird begierig aufgenommen und bewirkt die Bildung von Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (Chapman l. c. vermuthet, dass vor-

thergehend die Verbindungen Na<sub>2</sub>S<sub>4</sub>O und Na<sub>2</sub>S<sub>3</sub>O<sub>2</sub> entstehen). Die wässerige Lsg. entwickelt beim schwachen Erwärmen H<sub>2</sub>S, gleichzeitig bildet sich wieder Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, niemals aber (auch nicht beim Kochen) fällt S aus (ein Beweis, dass alles S in Na<sub>2</sub>S<sub>5</sub> wirklich atomistisch gebunden ist). Wird die Lsg. mit Bleihydroxyd gekocht, so entstehen NaOH, S und PbS, weiterhin durch Zusammenwirken von NaOH und S Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und Na<sub>2</sub>S<sub>5</sub> (Geuther, A. 226, 232; B. 17, 602c; Böttger l. c.). Letzterer nimmt an, dass Na<sub>2</sub>S<sub>5</sub> in Na<sub>2</sub>S und 4S gespalten wird und ersteres sich mit Pb(OH)<sub>2</sub> umsetzt. Wegen dieser Reaktion kann die Konstitution Na<sub>2</sub>S<sub>5</sub> nicht, wie Drechsel (J. pr. [2] 4.

$$^{20}$$
) annimmt, als analog der von Natriumsulfat  $\begin{pmatrix} v_1 & S \\ S & SN_a \\ -SN_a \end{pmatrix}$  aufgefasst

Werden.

Natronschwefelleber. Wird durch Schmelzen von Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> mit der gleichen Menge S bereitet. Wie die Kalischwefelleber eine leberbraune, zerfliessliche, in H<sub>2</sub>O llösl. Masse, die Natriumpolysulfid, wahrscheinlich Na<sub>2</sub>S<sub>4</sub>, und Natriumthiosulfat Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> enthält. Auch Natron gibt mit überschüssigem S ein Gemenge von Natriumpolysulfid und -thiosulfat. Die Wärmeentwickelung bei der Reaktion mit Natronlauge wird mit abnehmendem Gehalt derselben geringer; auf sehr verd. Natronlauge wirkt S weder in der Kälte noch in der Wärme ein (Filhol und Senderens, C. r. 96. 839; Ch. C. 1883. 376).

Natriumhyposulfit NaHSO<sub>2</sub> (Schützenberger) oder Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>4</sub> (Bernthsen). Siehe Bd. I. S. 617. Scurati-Manzoni (G. 14. 361; Ch. C. 1885. 919) empfiehlt, zur Darstellung statt Zn das Gladstone-Tribe'sche Kupferpaar anzuwenden; es sollen auch sehr verd. Lsgn. von Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> dadurch reduzirt werden. Beim längeren Aufbewahren der Lsg. wandelt es sich theilweise in Natriumthiosulfat Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> um (Wagner, D. 225. 382; Ch. C. 1877. 673).

#### Natriumsulfit.

Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>; MG. 125,84; 100 Thle. enthalten 36,54 Na, 25,41 S, 38,05 O.

Wurde schon von Mitscherlich (P. A. 12. 140) beobachtet.

Als sicher existirend sind das wasserfreie Salz und ein Hydrat Na<sub>2</sub>80<sub>3</sub> + 7H<sub>2</sub>0 anzunehmen. Das letztere wird dargestellt, indem man zu einer mit SO<sub>2</sub> ges. Lsg. von Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> die gleiche Menge des vorher angewandten Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> zufügt. Die Lsg. setzt beim Stehen an der Luft oder neben H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> wasserhelle, monokline Prismen von Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> + 7H<sub>2</sub>O ab (Rammelsberg, P. A. 67. 246; 94. 507; Röhrig, J. pr. 145. 222; Marignac, A. Min. [5] 12. 30; J. 1857. 118). Geschmack schweflig, Reaktion alkalisch. SG. 1,561 (Buignet). Die Krystwerden an der Luft trübe, verlieren unterhalb 150° alles H<sub>2</sub>O, ohne zu schmelzen, erst bei stärkerer Hitze schmelzen sie zu einem gelb-

rothen Gemenge von 1 Mol. Na<sub>2</sub>S und 3 Mol. Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Rammelsberg l. c.; Fourcroy und Vauquelin, Cr. A. 1800. [2] 405).

Aus der alkalischen Lsg. kryst. bei gewöhnlicher T., aus neutraler Lsg. beim Erwärmen das wasserfreie Salz, das vollkommen luftbeständig ist (Schultz-Sellack, J. pr. [2] 2. 459; J. 1870. 304). Zur Darstellung desselben im Grossen hat Tauber (B. 21. 763c) folgende Methode vorgeschlagen: In die Lsg. von NaCl werden unter Abkühlen NH<sub>3</sub> und SO<sub>2</sub> eingeleitet bis eben die Reaktion beginnt; es fällt ein Doppelsulfit von der Zusammensetzung 2Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>, (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>5</sub> + 10H<sub>2</sub>O aus, das beim Erhitzen NH<sub>3</sub> und SO<sub>2</sub> abgibt; der Rückstand ist Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>.

Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> + 10H<sub>2</sub>O beschreibt noch Muspratt (A. 50. 268; 64. 240), Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> + 6H<sub>2</sub>O Rammelsberg (P. A. 94. 507), Schultz-Sellack und Röhrig gelang es nicht, eines von diesen Hydraten

wieder darzustellen.

In Lsg. wird Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> durch J zu Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> oxydirt (Spring, B. 7. 1160). KMnO<sub>4</sub> oxydirt es in saurer Lsg. unvollkommen, in alkalischer und neutraler vollständig unter Abscheidung eines braunen Kaliummanganits (Hönig und Zatzek, A. W. 88. [2] 529). Wärmetönung bei der Bildung aus den Elementen +261000 cal., aus SO<sub>2</sub> (Gas) + Na<sub>2</sub>O (fest) +91500 cal. (de Forcrand, C. r. 98. 738). Neutralisationswärme von ½ SO<sub>2</sub> (gelöst) + Na<sub>2</sub>O (gelöst) = +14660 cal. (J. Thomsen, Thermochem. Unters. 1. 169), von SO<sub>2</sub> (gelöst) + Na<sub>2</sub>O (gelöst) = +28970 cal. (J. Thomsen), +30400 cal. (de Forcrand l. c.). Lösungswärme von Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> + 7H<sub>2</sub>O = -11100 cal., von Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> (anhydrisch, aus dem Hydrat durch Erhitzen auf 50° dargestellt) +1250 cal. Bei der Aufnahme von 7H<sub>2</sub>O Krystallwasser werden 1360 cal. frei (de Forcrand, A. ch. [6] 3. 242).

Anwendung, Wird wie Natriumthiosulfat als Antichlor benutzt; wirkt konservirend und wird deswegen den Zuckersäften, auch dem Wein zugesetzt, sowie dem in der Weissgerberei verwendeten Eigelb.

K<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>, Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> = KNaSO<sub>3</sub> entsteht, wenn Natriumamalgam auf Kaliumthiosulfat (K<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) oder Kaliumtrithionat einwirkt (Spring, B. 7. 1161). Krystallisirbar. Dieselbe Verbindung stellte Hartog (Am. Journ. of Pharm. 20. Nr. 3; Repert. 1. 174; C. r. 109. 179; Ch. C. 1889. [2] 397) dar, indem er Natronlauge zu K<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> (anhydrisch) fügte; aus der konz. Lsg. schied sich zuerst Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> + 7H<sub>2</sub>O, dann das Doppelsulfit, endlich K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (in Folge Oxydation) ab. Lösungswärme —2710 cal. Wärmetönung bei der Bildung des Doppelsalzes aus den Komponenten (beide in festem Zustande) +3760 cal., (beide in Lsg.) —11010 cal.

NaKSO<sub>3</sub> + 2H<sub>2</sub>O erhielten Röhrig (J. pr. 145. 250), Schwicker (B. 22. 1728) und Barth (Z. phys. Chem. 9. 170) aus einer konz. Lsg. von Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> in KHSO<sub>3</sub>-Lsg. in Nädelchen, resp. harten, gelblichen Kryst.; der letztere auch durch Neutralisation von NaHSO<sub>3</sub> mit KHCO<sub>3</sub> und Verdunsten der Lsg. über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> in gelblichen, undeutlichen Kryst. Die (Strecker'sche) Reaktion gegen C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>J im zugeschmolzenen Rohre bei 400° erwies, dass die auf verschiedene Weise dargestellten Salze isomer sind; aus dem einen resultirt die Doppelverbindung 4C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>SO<sub>5</sub>K, NaJ, aus dem andern 4C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>SO<sub>5</sub>Na, KJ. (Hierin

liegt eine Bestätigung der Ansicht, dass in der schwefligen Säure H<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> und deren neutralen Salzen die H-, resp. Metallatome verschiedenartig gebunden sind, Schwicker l. c.). KNaSO<sub>3</sub> vereinigt sich mit 1 Mol. NaHSO<sub>3</sub> zu komplizirteren Verbindungen. Von solchen sind dargestellt:

KNa<sub>2</sub>H(SO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> + 4H<sub>2</sub>O, auch durch Sättigen einer Lsg. von NaHSO<sub>4</sub> mit K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> in weissen Krystalltafeln erhalten, die an der Luft SO<sub>2</sub> verlieren, in H<sub>2</sub>O llösl. sind und sauer reagiren. Die konz. Lsg. von Kaliumnatriumsulfit gab, mit der äquivalenten Menge KHSO<sub>3</sub> vermischt, glänzende, wasserhelle Prismen von der Zusammensetzung: NaK<sub>2</sub>H(SO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> + 3H<sub>2</sub>O (Schwicker l. c.).

Saures Natriumsulfit NaHSO, wird aus einer mit SO, ges. konz. Lsg. von Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> durch Krystallisation oder Ausfällen mit Alk. erhalten (Gay-Lussac; Welter; Muspratt; Röhrig, J. pr. 145. 223). Trübe, Lackmus röthende Kryst. von schwefligem Geschmack. In H.O ziemlich schwierig lösl. (schwerer als NaHCO3) und durch Alk. aus der Lsg. fällbar. Zersetzt sich an der Luft unter SO.-Entwickelung, beim Erhitzen entweichen S und SO2, Na2SO4 bleibt zurück; im zugeschmolzenen Rohr zerfällt es nach: 6NaHSO3 = 3Na2SO4 + H2SO4 + S<sub>2</sub> + 2H<sub>2</sub>O (Barbaglia und Gucci, B. 13. 2325; Ch. C. 1881. 114). Eine verd. Lsg. von J in KJ wirkt ein nach: 2NaHSO<sub>3</sub> + J<sub>2</sub> = 2NaJ + H<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>6</sub> (Sokolow und Malcewsky, Journ. d. russ. chem.phys. Gesellsch. 1881. [1] 169; B. 14. 2058; Ch. C. 1881. 434; siehe auch Otto, A. 229. 171; Ch. C. 1891. [2] 49); nach Spring und Bourgeois (A. 229, 707; Ch. C. 1892 [1] 145, 372) entsteht keine Dithionsäure, die Reaktion verläuft vielmehr folgendermassen: 2 NaHSO,  $+2J_2+2H_2O=2NaHSO_4+4HJ$ . Neutralisationswärme von  $2SO_2$  (gelöst) +2NaOH (gelöst) =+31740 cal. (J. Thomsen, Thermochem. Unters. I. 169), +33300 cal. (de Forcrand, C. r. 98, 739).

NaHSO +4H,0 gibt Clarke an.

er

38

Vb-

BIST

-tae

TH.

eise

pel-

iemi

2(Na<sub>2</sub>0,2S0<sub>2</sub>) + H<sub>2</sub>0 (wahrscheinlich 2NaHSO<sub>3</sub> + Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) erhielt Rammelsberg aus der warmen sauren Lsg. der vorigen in kleinen, glänzenden Prismen; Röhrig bestätigt die Existenz desselben.

Natriumpyrosulfit Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>5</sub> entsteht durch Uebersättigen einer konz. Sodalsg. (oder Lsg. von Natriumalkoholat, Endemann, A. 140. 337) mit SO<sub>2</sub>, es kryst. aus der erkalteten Lsg. wasserfrei (Schultz-Sellack, J. pr. 110. 459; Röhrig, J. pr. 145. 224). Zur Darstellung im Grossen ist empfohlen worden, gasförmiges SO<sub>2</sub> in trockenes Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>O einzuleiten (Carey und Hurter, B. 17. 33c). Verliert an der Luft allmählich SO<sub>2</sub> und geht in Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> über; bei vorsichtigem Erhitzen auf SO<sub>2</sub> entwickelt es 1 Mol. SO<sub>2</sub>, bei raschem Erhitzen S und SO<sub>2</sub>, Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> bleibt zurück (Schultz-Sellack I. c.).

hitzen S und SO<sub>2</sub>, Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> bleibt zurück (Schultz-Sellack I. c.).

Wärmetönung bei der Bildung aus  $2 \text{SO}_2$  (Gas) + Na<sub>2</sub>O (fest)
=+109800 cal., aus den Elementen + 348400 cal., aus SO<sub>2</sub> (Gas) + Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>
(anhydrisch) = +18800 cal. Lösungswärme — 5240 cal. bei 10°. Bei der Einwirkung von 1 Mol. Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> auf die Lsg. werden 28200 cal. entwickelt. Eine Zersetzung des Salzes in der Lsg. konnte aus den thermischen Messungen bei der Reaktion mit Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> nicht sicher festgestellt werden (vergl. K<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) (de Forcrand, C. r. 98. 739).

4NaKS 05 + 9H 0 erhielt Hartog (Am. Journ. of Pharm. 20. Nr. 3; Ch. C. 1889. [2] 397; 1892. [2] 200) durch Sättigen einer

Lsg. von 2 Mol.  $Na_2CO_3$  mit  $SO_2$  und Zufügen von 1 Mol.  $K_2CO_3$ . Grosse Kryst., die oberhalb  $90^{\circ}$  zersetzt werden. Lösungswärme -30390 cal. Wärmetönung bei der Bildung aus  $2Na_2S_2O_5$  (fest)  $+K_2O$  (gelöst)  $=4SO_2$ ,  $2Na_2O$ ,  $K_2O$  (gelöst) +16810 cal.; aus  $2Na_2SO_3$  (fest)  $+K_2S_2O_5$  (fest)  $+9H_2O=+25,88$  cal.

#### Natriumsulfat.

Normales oder neutrales Natriumsulfat.

Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>; MG. 141,81; 100 Thle. enthalten 32,43 Na, 22,55 S, 45,02 O.

Geschichtliches. Zum ersten Male beschrieben wurde dieses Salz (mit 10 Mol. H<sub>2</sub>O) von Glauber (in der Schrift "De natura salium, 1658"), welcher es aus dem Rückstand von der Darstellung der HCl mittelst NaCl und H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> gewann. Wegen seiner angeblich sehr heilkräftigen Wirkungen nannte man es früher Sal mirabile Glauberi (siehe Roscoë-Schorlemmer, II. 1879. 98).

Vorkommen. Wasserfrei als Thénardit (z. B. in Spanien), in Doppelsalzen: Glauberit (CaSO<sub>4</sub>,Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>), Astrakanit oder Blödit (Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, MgSO<sub>4</sub>, 4H<sub>2</sub>O) (Stassfurth). Mit anderen natürlichen Na-Verbindungen (Trona, Boronatrocalcit) kommt es gelegentlich zusammen vor. Wasserhaltiges Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> findet sich z. B. in Spanien in bedeutenden Lagern (siehe Graham-Otto, III. 1884. 327; Gmelin-Kraut, II. 1. 182). Gelöst ist es in den meisten natürlichen Wässern enthalten, in Salzseen (Russland), Mineralwässern, besonders auch Salzsoolen.

Bildung und Darstellung. Die in der Technik gebräuchlichen Methoden haben zum Theil in den einfachsten Bildungsreaktionen ihre Grundlage, wie die Zersetzung von NaCl oder NaNO3 durch H2SO4. Näheres hierüber siehe bei Sodafabrikation nach Leblanc. Sehr mannigfaltig sind die (ebenfalls technischen) Darstellungsweisen, bei welchen man nicht eben die Gewinnung von Na2SO4, sondern die vollständige Ausnutzung der von der Natur gebotenen S- und Nahaltigen Materialien (Salzwasser, Abraumsalze) im Auge hat. Na SO, lässt man hierbei stets durch doppelte Umsetzung sich bilden. Als Nebenprodukt bei der Gewinnung des Kochsalzes wird es aus der Mutterlauge des Meerwassers, besonders auch aus dem Pfannenstein, der beim Versieden der Salzsoole bleibt (siehe NaCl) dargestellt. Letzterer besteht wesentlich aus dem Doppelsalz CaSO4, Na2SO4, mit NaCl gemengt; durch kaltes HoO wird ihm zuerst NaCl entzogen, dann das Doppelsalz zerlegt und Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> in Lsg. gebracht. Aus dem Lösungsgemisch von MgSO4 (Kieserit) und NaCl kryst. in der Winterkälte (bei -3°) Glaubersalz, während MgCl, gelöst bleibt. Das Verfahren ist auch auf die bei der Darstellung von NaCl aus dem Meerwasser bleibende Mutterlauge anwendbar (W. J. 185, 289; 1868, 280; 1875. 392). Dieselbe Umsetzung findet, auch unter gleichen Bedingungen, zwischen FeSO<sub>4</sub> oder (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und NaCl statt. MgSO<sub>4</sub> und FeSO<sub>4</sub>

ergeben auch beim Glühen mit NaCl Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>; im ersten Falle entweicht HCl und es bleibt neben Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> etwas MgSO<sub>4</sub> (Ramon de Luna, A. 96. 104; J. 1855. 853), im zweiten Falle verflüchtigt sich FeCl<sub>3</sub>, ein Theil des Fe bleibt als Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> zurück, Cl entweicht. Aus MgSO<sub>4</sub> wird es beim Fällen der Magnesia alba als Nebenprodukt gewonnen.

Als geeignete Verfahren werden noch angegeben: Man calcinirt NaCl mit Schwefelkies (oder Schwefelkies haltender Braunkohle) und extrahirt aus dem Produkt Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> durch H<sub>2</sub>O. Vogl und Figge (B. 19. 1890) mischen NaCl und Gips mit MgO und glühen mit überhitztem Wasserdampf; HCl entweicht und ein Gemenge von Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, CaO und MgO bleibt zurück. Statt MgO kann auch SiO<sub>2</sub> und CaO, statt CaSO<sub>4</sub> auch MgSO<sub>4</sub> verwandt werden. Baur (Patentbl. 11. 621; Ch. C. 1890. [2] 776) empfiehlt, Kryolith (Na<sub>6</sub>Al<sub>12</sub>Fl<sub>12</sub>) mit Gips zusammenzuschmelzen oder beides mit H<sub>2</sub>O zu erh. Das Produkt ist ein Gemenge von Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, CaFl<sub>2</sub> und Al<sub>2</sub>Fl<sub>6</sub>, aus dem Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> ausgelaugt wird. Bei allen diesen Verfahren gewinnt man Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> als Glaubersalz. Ueber andere Methoden siehe Gmelin-Kraut (II, 1. 182); Wagner (Regesten der Sodafabrikation 1866).

Zur Darstellung von wasserfreiem Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> aus dem häufiger vorkommenden Glaubersalz erh. man die ges. Lsg. auf eine T. von 33 bis 40°; es kryst. dann das wasserfreie Salz aus. Eine stark alkalische Lsg. gibt schon bei gewöhnlicher T. das wasserfreie Salz (Schultz-Sellack, J. pr. [2] 2. 459; Ch. C. 1871. 67). Glaubersalz, das bei 40 bis 50° im Wasserdampf geschmolzen wurde, scheidet bei Zusatz von MgSO<sub>4</sub> oder NaCl oder beidem das wasserfreie Salz ab (Pechiney, B. 11. 1701; Ch. C. 1878. 816).

Eigenschaft en. Das wasserfreie Salz kryst. in Octaëdern des rhombischen Systems (Mitscherlich, P. A. 12. 138). Geschmack bitter und salzig. SG. 2,655 als Mittel aus vielen Bestimmungen von Filhol, Karsten, Quincke, Kremers etc., beim S. 2,104 (Quincke, P. A. 138. 141; J. 1869. 35). S. 861 oder 865° (Carnelley, Soc. 29. 489; 33. 273), 843° (V. Meyer und Riddle, B. 26. 2443; Ch. <sup>C.</sup> 1893. [2] 1079). In Weissglühhitze verflüchtigt es sich, bei unvollständiger Verdampfung reagirt der Rückstand alkalisch (Boussingault, A. ch. [4] 12. 427; J. 1867. 151). Flüchtigkeit in der Bunsen'schen transflamme, die von NaCl = 1 gesetzt, =0.066 (Bunsen, A. 138. 263; 1. 1866. 770). Etwas hygroskopisch. Löst sich bei niederer T. unter Wärmeabsorption, bei 210 und höherer T. unter Wärmeentwickelung (Berthelot, C. r. 78. 1712; Ch. C. 1874. 472). Die Lösungswärme ist um so grösser, je höher die T.; bei 40° steigt die T. um 2,1°, bei 100° um 10,4° (de Coppet, C. r. 79. 167; Ch. C. 1874. 530). Löslichkeit und Verhalten der Lsgn. siehe unten. In ges. NH3-Flüss. ist Na,SO<sub>4</sub> viel leichter lösl. als  $K_2SO_4$  (1 Liter  $H_2O$ , bei  $20^{\circ}$  mit NH, ges., löst 6.32 g Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) Giraud (Bl. 43. 552; Ch. C. 1885. <sup>530</sup>; B. 18. 427 c).

Gefrierpunktserniedrigung für 1 g Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> in 100 g H<sub>2</sub>O 0,297° (Rüdorff, P. A. 116. 55; J. 1862. 20); nach Raoult (A. ch. [5] 21. 404) 0,249°, molekulare Gefrierpunktserniedrigung 35,4. Spez. Wärme zwischen 28 und 57° 0,2293 (Schüller, P. A. 136. 70. 235) zwischen 17

und 98° 0,23115 (Regnault, A. ch. [3] 1. 129; P. A. 53. 60, 243). Spez. Wärme (bei 18°) für Lsgn. der Zusammensetzung:  $Na_2SO_4 + 65H_2O = 0,892$ ,  $Na_2SO_4 + 100H_2O = 0,920$ ,  $Na_2SO_4 + 200H_2O = 0,955$  (J. Thomsen, P. A. 142. 337); für Lsgn., enthaltend auf 2 Aeq.  $Na_2SO_4$ :

25 50 100 200 Aeq. H.O zwischen 0.8753 0.9250 0,9376 19 u. 240 Mol.-Wärme 912 1796 3583 1.8784 Spez. Wärme 0,8191 0.9270 0,9596 | zwischen 915 1800 3591 | 21 u. 52° Mol.-Wärme (Marignac, A. ph. nat. [N. P.] 55. 113; Ch. N. 1876, 289).

Elektrisches Leitungsvermögen, bezogen auf das von Hg = 1, =  $3680.10^{-8}$  (Braun, B. 7. 960). Optische Refraktion einer verd. Lsg.  $\mu = 0.271$ , Mol.-Refraktion ( $\mu$ .M) 38,5 (Doumer, C. r. 110. 41).

Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> + H<sub>2</sub>O. J. Thomsen gibt an (B. 11. 2042), dieses Hydrat beim Erhitzen einer bei 30° ges. Lsg. von Glaubersalz erhalten zu haben; es verliert das Mol. H<sub>2</sub>O schon beim schwachen Erwärmen. Dieses H<sub>2</sub>O-Mol. wird nach ihm unter viel bedeutenderer Wärmeentwickelung (2300 cal.) aufgenommen, als die übrigen 9 im Glaubersalz (1870 cal.). De Coppet bestreitet die Existenz dieses Hydrats (B. 12. 248).

Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> + 7H<sub>2</sub>O. Glaubersalz (22 Thle.) wird in heissem H<sub>2</sub>O (10 Thln.) gelöst und in einem Kolben erh., der mit einem doppelt durchbohrten Stopfen verschlossen ist, durch welchen zwei nach abwärts gebogene Glasröhren gehen (d. h. unter Abschluss der äusseren Luft). Nach dem Erkalten saugt man 40° warmen Alk. (vom SG. 0,835) ein; es kryst. dann nur dieses Hydrat in durchsichtigen rhombischen oder tetragonalen Säulen (Faraday, P. A. 6. 82; Marignac, A. Min. [5] 12. 43; J. 1857. 138; de Coppet, Bl. [2] 17. 146), An der Luft werden die Kryst. trübe und matt; die bei Luftzutritt ausgeschiedenen werden schnell weiss und es bildet sich Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> + 10H<sub>2</sub>O (Ziz, Schw. 15. 166). Beim Erwärmen verlieren sie allmählich alles H<sub>2</sub>O und werden zugleich trübe (Löwel, A. ch. [3] 33. 334; J. 1851. 333).

Na, SO, + 10 H, O. Glaubersalz, Sal mirabile Glauberi, kryst. aus der Lsg. unter den gewöhnlichen Verhältnissen, an freier Luft, beim Verdunsten oder Erkalten der Lsg. unterhalb 33°. Bei der Krystallisation dehnt sich die Lsg. aus, um so stärker, je verdünnter sie ist (Lefebvre, C. r. 70. 684; Ch. C. 1870, 258; Selmi, J. ph. 8, 123; Berzelius, J. 26, 52), gleichzeitig steigt die T. (von 0° bis 17,5 und 18°), bei Kryst. übersättigter Lsgn. bis über 32° (Löwel). Sehr grosse monokline Kryst., von lang-prismatischem Habitus (Rammelsberg, Kryst. Chem. 83; Neueste Forschungen 35). SG. 1,481 (Mittel der Bestimmungen von Stolba, Schiff, Filhol etc.), 1,462 (ebenfalls Mittelwerth) (Clarke, Const. of nat. I. 1873). An der Luft verwittern sie und verlieren alles H.O (Gay-Lussac, Mulder). Schmelzen theilweise bei 33°, indem sich wasserfreies Salz ausscheidet. ein anderer Theil im Krystallwasser gelöst bleibt (Faraday, Löwel). Während des Schmelzens ändert sich nach Debray (C. r. 66, 194) die Tension des entweichenden Wasserdampfes nicht. Kalter Alk.

entzieht dem gepulverten Glaubersalz kein  $H_2O$ ; bei  $37.5^{\circ}$  entsteht ein Salz mit  $32.5^{\circ}$ //<sub>0</sub>  $H_2O$  ( $4H_2O=33.6^{\circ}$ //<sub>0</sub>); auch aus der kaltges. Lsg. wird Glaubersalz durch Alk. gefällt (Brandes und Firnhaber, Br. Arch. 7. 151). Aus der übers. Lsg. scheidet Alk.  $Na_2SO_4+7H_2O$  aus (Schiff, A. 106. 111; J. 1858. 50), aus einer gewöhnlichen Lsg. Alk. von 36 bis  $40^{\circ}$  dasselbe Hydrat (Löwel). Löslichkeit in Alk. von 10 Gewichtsprozent bei  $15^{\circ}=14.35$ , von 20 Gewichtsprozent 5.6, von 40 Gewichtsprozent 1.3 (Schiff, A. 118. 365; J. 1861. 87).  $Na_2SO_4+10H_2O$  löst sich unter Wärmeabsorption in  $H_2O$ . Beim Vermischen von 30 Thln. der Kryst. mit 100 Thln.  $H_2O$  von 12.5° sinkt die T. um 6.8° (Rüdorff, B. 2. 68; J. 1869. 223; siehe auch Hanamann, Pharm. Viertelj. 13. 7).

Die Löslichkeit in H<sub>2</sub>O steigt von 0 bis 34° mit der T., wie die folgende Tabelle ausweist:

| T.          | $\begin{smallmatrix} 0\\5,02\end{smallmatrix}$ | 10   | 15           | 18    | 20°                                      |
|-------------|------------------------------------------------|------|--------------|-------|------------------------------------------|
| Löslichkeit |                                                | 9,00 | 13,20        | 16,80 | 19,40 (Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ) |
| T.          | 25                                             | 26   | 30           | 33    | 34°                                      |
| Löslichkeit | 28,00                                          | 30,0 | <b>40,</b> 0 | 50,76 | 55,0 (Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> )  |

Bei 34° (wo das Salz im Krystallwasser zu schmelzen beginnt) und höherer T. geht  $Na_2SO_4+10\,H_2O$  in das wasserfreie Salz über. Zugleich vermindert sich allmählich die Löslichkeit von circa 55 auf 49,53 (gelegentlich kann man auch bei 36 bis 40° 55 bis 56  $Na_2SO_4$  auf 100  $H_2O$  vorübergehend in Lsg. erhalten). Die Löslichkeit des wasserfreien Salzes nimmt von 17 bis 18° an stetig ab; vergl. dazu die folgenden Tabellen:

Durch Schmelzen von Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> + 10 H<sub>2</sub>O erhaltene Lsg.:

Lsg. des Glaubersalzes von über 34°:

Unterhalb 17° bilden sich aus der Lsg. des wasserfreien Salzes Kryst. von Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> + 7H<sub>2</sub>O (wenn nicht in Folge von Luftzutritt oder Einführung von Glaubersalzkryst. Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> +  $10\,\mathrm{H}_2\mathrm{O}$  ausgeschieden wird). Die Löslichkeit von Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> +  $7\,\mathrm{H}_2\mathrm{O}$  steigt von 0 bis 26° mit der Temperaturzunahme:

Bei  $27^{\circ}$ , dem S., geht dieses Hydrat wieder in das wasserfreie Salz fiber.

Die Löslichkeit von Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> ist somit für gewisse T. eine mehrfache, und zwar zwischen 0 und  $18^{\circ}$  zweifach (von Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> +  $7H_2O$  und Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> +  $10H_2O$ ), zwischen 18 und  $26^{\circ}$  dreifach (von Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>,

 $Na_2SO_4 + 7H_2O$  und  $Na_2SO_4 + 10H_2O$ ), von 26 bis  $34^0$  wiederum zweifach (von  $Na_2SO_4$  und  $Na_2SO_4 + 10H_2O$ ), oberhalb  $34^0$  besteht für jede T. nur ein Werth (von  $Na_2SO_4$ ) (Löwel, A. ch. [3] 49. 32).

Im Zusammenhang mit der Aenderung der Löslichkeit bei 34° steht die von Nicol (B. 15. 1931) beobachtete plötzliche Aenderung des Ausdehnungskoëffizienten des Glaubersalzes; während derselbe bis zu jener T. 0,000470 ist, sinkt er gleich oberhalb bis auf 0,000385.

Nach Tilden und Shenstone (Soc. 35, 345; B. 16, 2486)

nimmt die Löslichkeit zwischen 160 und 250° wieder zu.

Tabellen über die Löslichkeit von Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> sind noch aufgestellt worden von: Brandes und Firnhaber (Br. Arch. 7. 151), Pfaff (A. 99. 224; J. 1856. 275), C. Möller (P. A. 117. 386; J. 1862. 11), Diacon (J. 1866. 61). SG. der Lsgn. bei 15° (Gerlach, Fr. 8. 287):

| Prozentgehalt SG. | 1,0091      | 2<br>1,0182 | 3<br>1,0274 1, | 4,0365      | 5<br>1,0457 | 6<br>1,0550 (Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> )        |
|-------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| Prozentgehalt     | 7           | 8           | 9              | 1,          | 10          | 11                                                    |
| SG.               | 1,0644      | 1,0737      | 1,0832         |             | 0927        | 1,1025 (Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> )             |
| Prozentgehalt     | 1           | 2           | 3              | 4           | 5           | Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> + 10H <sub>2</sub> O  |
| SG.               | 1,004       | 1,008       | 1,013          | 1,016       | 1,020       |                                                       |
| Prozentgehalt SG. | 6<br>1,024  | 7<br>1,028  | 8<br>1,032     | 9<br>1,036  | 10<br>1,040 | Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> + 10H <sub>2</sub> O  |
| Prozentgehalt SG. | 11<br>1,044 | 12<br>1,047 | 13<br>1,052    | 14<br>1,056 | 15<br>1,060 | Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> + 10H <sub>2</sub> O  |
| Prozentgehalt SG. | 16<br>1,064 | 17<br>1,069 | 18<br>1,073    | 19<br>1,077 | 20<br>1,082 | Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> + 10 H <sub>2</sub> O |
| Prozentgehalt     | 21          | 22          | 23             | 24          | 25          | Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> + 10 H <sub>2</sub> O |
| SG.               | 1,086       | 1,090       | 1,094          | 1,098       | 1,103       |                                                       |
| Prozentgehalt     | 26          | 27          | 28             | 29          | 30          | Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> + 10H <sub>2</sub> O  |
| SG.               | 1,107       | 1,111       | 1,116          | 1,120       | 1,125       |                                                       |

Andere Bestimmungen: Schiff (A. 108. 326; J. 1858. 37; A. 110. 70; J. 1859. 42) etc., siehe Gmelin-Kraut (II. 1. 190). Mac Gregor (Ch. N. 62. 223 und 232; Ch. C. 1890. 2. 939) stellte eine Beziehungsgleichung auf zwischen Dichte und Prozentgehalt bei verschiedenen Tn.:  $D_t = d_t + 0.0091267$  p, wo  $D_t = SG$ . der Lsg. vom Prozentgehalt p an  $H_2O$ -freiem Salz bei der T. t, bezogen auf die Dichte ( $d_t$ ) von reinem  $H_2O$  bei derselben T. Ueber die Vol.-Veränderungen der Lsgn. beim Erwärmen siehe Kremers (P. A. 114. 41; J. 1861. 60; Marignac, J. 1870. 108). Sied. der ges. Lsg.  $103.17^{\circ}$  (Löwel l. c.),  $103.5^{\circ}$  (Mulder, Scheik. Verh. 1864. 120),  $105^{\circ}$  (Kremers),  $100.8^{\circ}$  (Gerlach).

Aus der kochenden ges. Lsg. scheidet sich zuerst an der Oberfläche wasserfreies Salz, bei 30° Glaubersalz in Kryst. aus. Die bei 50° ges. Lsg. gibt in der Regel erst nach längerem Aufbewahren und bei beschränktem Luftzutritt das letztere Hydrat, unter anderen Umständen auch Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> + 7H<sub>2</sub>O (Löwel). Solche übersättigte Lsgn. erkalten langsamer als H<sub>2</sub>O und zeigen die Eigenschaften von Lsgn. dieser Art besonders gut. Eine Zusammenstellung der Litteratur, betreffend Untersuchungen über übersättigte Lsgn., siehe Gmelin-Kraut (5. Aufl. I, 9 und II, 1. 189); bemerkenswerth sind die Arbeiten von Löwel (A. ch. [3] 29. 62; J. 1850. 294; A. ch. [3] 33. 334; J. 1851. 331),

Schiff (A. 106. 111; J. 58. 50; A. 111. 68; J. 1859. 53); Gernez (C. r. 60. 833; 61. 71, 299 und 847; J. 1865. 74, 78; C. r. 78. 283); Tomlinson (Ch. N. 18. 2; 20. 277; J. 1868. 43; 1869. 51); de Coppet (C. r. 73. 1324; Ch. C. 1871. 401 und 817; J. 1871. 35; Bl. [2] 17. 146; C. r. 78. 194 und 498; Bl. [2] 21. 561), Liversidge (B. 5. 941); Scherbatscheff (Bl. [2] 21. 413; Ch. C. 1889. 1. 275).

Wärmetönung bei der Bildung von Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> aus den Elementen +328590 cal., aus Na<sub>2</sub>O + SO<sub>3</sub> = +125590 cal., aus Na<sub>2</sub> + O<sub>2</sub> + SO<sub>2</sub> = +257510 cal., der Lsg. von Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> aus Na<sub>2</sub> + O<sub>2</sub> + SO<sub>2</sub> (gelöst) = +186640 cal. Neutralisationswärme von: Na<sub>2</sub>O (gelöst) + SO<sub>3</sub> (gelöst) = +31380 cal. (J. Thomsen, Thermochem. Unters. I. 100), +31740 cal. (Berthelot, A. ch. [5] 4. 106, 127); von: H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (fest) + 2 NaOH (fest) = Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (fest) + H<sub>2</sub>O (fest) = +69400 cal. (Berthelot l. c.). Bei Einwirkung von  $^{1}$ /4 und  $^{1}$ /2 Mol. SO<sub>3</sub> (gelöst) auf Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (gelöst) werden 790 resp. 1260 cal. gebunden (J. Thomsen l. c. I. 101, 165). Lösungswärme von Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> = +460 cal. (J. Thomsen l. c. III. 122), +760 cal. (Berthelot l. c.); beim Lösen in H<sub>2</sub>O von  $7^{0}$  ist die Wärmetönung = 0 (Berthelot, A. ch. [5] 29. 305). Ueber die Abhängigkeit der Lösungswärme von der T. siehe J. Thomsen I. 84); Berthelot fand die Formel (für Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> + 100 H<sub>2</sub>O): 0,22 + 0,0263 (t—15) (A. ch. [5] 29. 305).

Wärmetönung bei der Bildung von Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> + H<sub>2</sub>O aus 2 NaOH +SO<sub>3</sub>=+92330 cal. Lösungswärme dieses Hydrats —1900 cal. (J. Thomsen, Thermochem. Unters. III. 232). Bei der Aufnahme von 10 Mol. Krystallwasser werden 19220 cal. entwickelt; Lösungswärme dieses Hydrats —18760 cal., —18100 cal. (Berthelot l. c.). Das erste Mol. wird unter Freiwerden von 2360 cal. gebunden; jedes der folgenden gibt nur 1870 cal. (siehe oben). Die Verdünnungswärme ist negativ und kann beträchtliche Werthe erreichen, z. B. für eine Lsg. Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> + 50H<sub>2</sub>O, verd. mit 800H<sub>2</sub>O —1480 cal., für die Lsg. Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> + 400H<sub>2</sub>O, verd. mit 800H<sub>2</sub>O nur —100 cal. (J. Thomsen l. c. III. 86).

Pickering (Soc. 1884. 686; B. 18. 2c; Ch. C. 1884. 963) fand die Lösungswärme des wasserfreien Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> je nach der Bereitungsart desselben verschieden. Für das bei 150° oder niedrigerer T. entwässerte oder durch Kochen der ges. Lsg. wasserfrei ausgeschiedene Salz ist sie +57 cal.; für das bis zur Rothglut erh. Salz +760 cal., für das vorher geschmolzene +857 cal. Das durch Glühen erhaltene Salz (die β-Modifikation) behält beim Aufbewahren seine Lösungswärme; das geschmolzene Salz (α-Modifikation) dagegen ergab nach 3 Monaten eine Lösungswärme von nur +438 cal. Pickering behauptet auf Grund dieser Ergebnisse, dass die Wärmemengen, welche bei der Aufnahme der 10 Mol. Krystallwasser entwickelt werden, für alle Mol. gleich sind (im Gegensatz zu J. Thomsen, siehe oben). Denn setzt man die Lösungswärme des H<sub>2</sub>O-freien Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> gleich der für die z-Modifikation gefundenen (der grössere Werth), so ergibt sich für das zuerst aufgenommene Mol. +1960 cal.

Durch Glühen mit Kohle wird Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> zu Na<sub>2</sub>S (vollständig?) reduzirt; dabei entwickelt sich nach Unger (A. 63. 240) und Scheurer-Kestner (A. ch. [4] 1. 412) nur CO<sub>2</sub>, kein CO (vergl. auch Stromeyer, A. 107. 372). Wie Mactear (B. 11. 1696) angibt, variirt die Wirkung der Kohle mit der T. Bedeutend über Roth-

glut verläuft die Reaktion nach: Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> + 4C = Na<sub>2</sub>S + 4CO; bei Dunkelrothglut nach: 3Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> + 6C = Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> + Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub> + Na<sub>2</sub>S + 4CO<sub>2</sub> + CO. Durch CO wird Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> leichter zersetzt als K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Berthelot, A. ch. [6] 21. 404; siehe auch Stammer, P. A. 82. 135; J. 1851. 307). HCl-Gas treibt bei Kirschrothglut (auch aus trockenem Salz?) SO<sub>3</sub> aus und führt Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> in NaCl über (Boussingault, C. r. 78. 593); ebenso wirkt NH<sub>4</sub>Cl (H. Rose, P. A. 85. 443; siehe dagegen Nicholson, Ch. N. 26. 147). Beim Calciniren mit CaCO<sub>3</sub> wird es nicht zersetzt (Scheurer-Kestner l. c.). Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> wirkt in Weissglut, aber nur bei Gegenwart von H<sub>2</sub>O ein, leichter ein Gemenge von SiO<sub>2</sub> und C. Wässerige HCl zerlegt es in NaCl und NaHSO<sub>4</sub> (Kane; Bolley, A. 75. 241; J. 1850. 274). Die Lsg. verhält sich bei der Elektrolyse wie die von K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Ueber andere Zersetzungen siehe Gmelin-Kraut (II. 1. 184).

Anwendung. Das wasserfreie Salz findet in der Glasfabrikation, in bedeutenderer Menge aber in der Sodafabrikation Verwendung. Das Glaubersalz dient als Arzneimittel, ist auch Bestandtheil einer häufig angewandten Kältemischung (16 Thle. des Salzes mit 11 Thln. konz. HCl übergossen).

Natriumsulfatnatriumfluorid Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, NaFl. Nebenprodukt bei der Darstellung von NaFl unter Anwendung H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-haltiger HFl. Es kryst. aus der Mutterlauge von NaFl in glänzenden, sechsseitigen Blättchen, decrepitirt beim Erhitzen und schmilzt bei Rothglut. Ohne Zersetzung aus H<sub>2</sub>O umzukrystallisiren (Marignac, A. Min. [5] 15. 236; J. 1859. 106).

Kryst. Doppelverbindungen von K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> unbestimmter Zusammensetzung, in denen aber beide Salze stets in einfachen Molekularverhältnissen zu einander stehen sollen (Rammelsberg, Zeitschr. der deutschen geolog. Gesellsch. 17. 56; J. 1865. 3), sind aus den Lsgn. der zusammengeschmolzenen Gemische beider Salze oder von K,SO, und NaCl erhalten worden; ferner aus Lsgn. von 100 Thln. K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> auf 50 bis 200 Thle. Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> oder Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> etc. bei 15 bis 28° (Scacchi, Zeitschr. der deutsch. geol. Gesellsch. 17. 35; J. 1865. 3). Sechsseitige Tafeln des hexagonalen Systems. SG. des Doppelsalzes 3K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> bei 15° 2,668, geschmolzen 2,671. Leichter schmelzbar als K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. 40,8 Thle. in 100 Thln. H<sub>2</sub>O von 103,5° lösl. Dasselbe Doppelsalz wird nach Penny (Phil. Mag. [4] 10. 401; J. pr. 67. 266; J. 1855. 332) bei der Verarbeitung von Kelp gewonnen (plate sulfate). Während der Krystallisation dieses Salzes aus der Kelp-Lauge beobachteten Penny und Scacchi eine intensive Lichterscheinung (siehe Gmelin-Kraut II. 1. 228, siehe daselbst auch Angaben über die Löslichkeit von K, SO, in Na, SO, -Lsgn., vergl. ferner Karsten, Phil. der Chem. 1843. 99).

Ueber die Eigenschaften der Schmelzgemische von NaCl und Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, von Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und KCl (K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und NaCl) siehe Gmelin-Kraut (II. 1. 212, 230).

Dreiviertelgesättigtes Natriumsulfat Na<sub>3</sub>H(SO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O, nach Mitscherlich zum Theil auch ohne H<sub>2</sub>O. Von Thomson (Ann. Phil. 26. 436; P. A. 6. 80) und Mitscherlich (P. A. 39. 198) entdeckt.

Entsteht beim Vermischen der Lsgn. von 1 Mol. Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> mit ½ Mol. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und kryst. beim Verdampfen der Lsg. in monoklinen Prismen (Marignac, A. Min. [5] 12. 45; J. 1857. 139). H. Rose erhielt das Salz einmal beim Umkryst. von NaHSO<sub>4</sub> in rhombischen Prismen. Aus der Lsg. in H<sub>2</sub>O kryst. neutrales Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, zum Theil mit eigenthümlichem H<sub>2</sub>O-Gehalt (2½ und 3 Mol. H<sub>2</sub>O) (H. Rose, P. A. 82. 545; A. 80. 233).

Saures Natriumsulfat NaHSO<sub>4</sub>; MG. 119,815; 100 Thle. enthalten 19,19 Na, 0,84 H, 26,69 S, 46,72 O. Bildung und Darstellung. Man erh. 1 Mol. trockenes Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> mit 1 Mol. Schwefelsäurehydrat (Vitriolöl), bis das Gemenge bei dunkler Rothglut ruhig fliesst (Berzelius), bei stärkerer Hitze entsteht auch Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>7</sub>. Die Lsg. der Masse in 2 Thln. heissem H<sub>2</sub>O gibt, bei 150° verdunstet, wasserfreie Kryst. von NaHSO<sub>4</sub> (Marignac, A. Min. [5] 12. 47; J. 1857. 139). Aus der Lsg. des Glaubersalzes in verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> kryst. ebenfalls die Verbindung. Lange vierseitige Säulen des triklinen Systems, die an der Luft rasch eine matte Oberfläche erhalten. SG. 1,8. Verliert auch bei 150° nicht an Gewicht, schmilzt oberhalb 315° und gibt bei stärkerer Hitze H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> ab (Graham, Phil. Mag. J. 6. 331); ein Theil zerfällt in Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>7</sub> und H<sub>2</sub>O (Kraut). H<sub>2</sub>O zersetzt es leicht in Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, ebenso wirkt Alk. (Brandes und Firnhaber, Br. Arch. 7. 173; Henry und Soubeiran, J. Pharm. 11. 437).

NaHSO4 + H2O wird auf gleiche Weise, aber in der Kälte in grossen, monoklinen Kryst. erhalten, die an feuchter Luft H2O aufnehmen (Mitscherlich und H. Rose, P. A. 82, 545; A. 80, 233; J. 1851. 300; Marignac, A. Min. [5] 12. 48; J. 1857. 140). Neutralisationswarme von H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (gelöst) + NaOH (gelöst) = +14700 cal. (Berthelot, A. ch. [5] 4. 106, 130), von H.SO<sub>4</sub> (fest) + NaOH (fest) = NaHSO<sub>4</sub> (fest) + H<sub>2</sub>O (fest) = +42700 cal. (Berthelot). Wärmetönung bei der Bildung aus Na<sub>2</sub> + O<sub>2</sub> + SO<sub>2</sub> = +196310 cal., aus H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (fest)  $+ \text{Na}_{2}\text{SO}_{4}(\text{fest}) = +16000 \text{ cal.}$  (Berthelot), aus  $\text{Na}_{2}\text{SO}_{4}(\text{gelöst}) + \text{H}_{2}\text{SO}_{4}$ (gelöst) = -1870 cal. Bei der Einwirkung von 2 und 4 Mol. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (gelöst) auf 1 Mol. Na, SO, werden 2350 resp. 2680 cal. gebunden Thomsen, Thermochem. Unters. I. 100). Lösungswärme — 760 cal. (?) (Berthelot), +1190 cal. (J. Thomsen l. c. III. 232). Die Verdünnungswärme ist positiv und erreicht Werthe von mehr als 1000 cal. (1190 cal, für die Lsg. NaHSO, + 10H,O, mit 800H,O verd. (J. Thomsen l. c. III. 93).

Saures Natriumsulfat dient nach Wolters zur Fabrikation von

SO, und rauchender Schwefelsäure.

NaH<sub>3</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> und Na<sub>2</sub>H<sub>8</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>5</sub> + H<sub>2</sub>O werden von Brindley (Soc. Chem. Ind. 11. 1004; Ch. C. 1893 [1] 630) angegeben; sie sind durch Erhitzen von H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> mit NaHSO<sub>4</sub> bei 200 bis 300° erhalten worden.

Natriumpyrosulfat  $Na_2S_2O_7$ ; 100 Thle. enthalten 20,75 Na, 28,86 S, 50,39 O entsteht durch Glühen von NaHSO<sub>4</sub> (im luftverdünnten Raum vollzieht sich die Zersetzung schon bei 260 bis 320°; Baum, B. 20. 752c; Ch. C. 1887. 1420) oder Erhitzen von NaCl mit SO<sub>3</sub> (gleichzeitig entsteht Pyrosulfurylchlorid  $S_2O_5Cl_2$ ); es scheidet sich auch aus einer Lsg. von  $Na_2SO_4$  in warmer konz.  $H_2SO_4$  aus.

Ist nach Dietzenbacher (C. r. 61. 126; J. 1865, 143) im rauchenden Vitriolöl des Handels enthalten und daraus durch HNO<sub>3</sub>, Königswasser, Cl, Alk. und Ae. fällbar. Bei lebhaftem Rothglühen zerfällt

es in Na,SO, und SOs.

Ein dem Kaliumquadrisulfat K<sub>2</sub>S<sub>4</sub>O<sub>13</sub> + 6H<sub>2</sub>O entsprechendes Na-Salz erhielt Lescoeur (C. r. 78, 1044; B. 7, 653) auf analoge Weise wie jenes in säulenförmigen Kryst., die bei 90° schmelzen und bei 220° ihr H<sub>2</sub>O verlieren. Es kann auch als übersaures Salz NaHSO<sub>4</sub>, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> + 3H<sub>2</sub>O aufgefasst werden.

Natriumoctosulfat darzustellen gelang Weber (B. 17. 2501) nicht; Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> vereinigen sich bei 250° und höherer T. nicht,

es entsteht wahrscheinlich NaHSO, (Schulze, B. 17. 2705).

Natriumchlorosulfat (?) NaCl, 4SO<sub>3</sub>. SO<sub>3</sub>-Dampf vereinigt sich mit NaCl zu einer breiartigen, später körnig-krystallischen Masse, welche annähernd obige Zusammensetzung zeigt (Schultz-Sellack, B. 4. 112). Eine ähnliche Verbindung erhielt Stahl (Berg- und Hüttenm. Ztg. 49, 341; Ch. C. 1890, [2] 799) aus der beim Kupferextraktionsprozess gewonnenen Lauge neben wasserhaltigem Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> in regulären Krystvom SG. 2,4 bis 2,5.

Natriumjodosulfat Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>J<sub>2</sub> entsteht neben Tetrathionsäure beim Auflösen von J in Natriumthiosulfat- (Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-)Lsg.: Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + 2J = Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>J<sub>2</sub> + S, und kryst. in länglichen Prismen, die bitter schmecken, neutral reagiren und 10 Mol. H<sub>2</sub>O enthalten. In 3,64 Thln. H<sub>2</sub>O von 15° lösl. Unter Einfluss der Luft und des Lichtes sowie beim Erhitzen verliert es J; HCl macht Jodschwefelsäure frei, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und HNO<sub>3</sub> entbinden J, ersteres auch SO<sub>2</sub>. Gibt mit Barytwasser und vielen Metallsalren Niederschläge (Zinno, N. Repert. 20, 449; Ch. C. 1871, 759; Gmelin-Kraut II. 1, 202).

#### Natriumthiosulfat.

# Natrium hyposulfit.

Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub>; MG. 157,83. Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + 5H<sub>2</sub>O; MG. 247,63; 100 Thle. enthalten 18,57 Na, 25,84 8, 19,34 O, 36,25 H<sub>2</sub>O.

Bildungsweisen siehe Bd. I, 614. Darstellung. Im Laboratorium: 1. Trockenes Na<sub>o</sub>CO<sub>j</sub> (3 Thle.) wird mit gepulvertem S (1 ThL, in einer Pornellanschale bis zum S. des S unter Umrühren erh.; anfangs entsteht Schwefelleber (enthaltend Na<sub>o</sub>S), die durch die Luft allmählich (unter Verglimmen) zu Na<sub>o</sub>SO<sub>j</sub> oxydirt wird. Man löst dann in H<sub>2</sub>O. hiltr. und kocht das Filtr. mit S; die Lauge gibt nach dem Eindampfen reine Kryst. von Na<sub>o</sub>SO<sub>j</sub> (Walchner, A. 46, 235). 2. Man stellt durch Neutralisation von Na<sub>o</sub>CO<sub>j</sub> mit SO<sub>j</sub> eine Lsg. von Na<sub>o</sub>SO<sub>j</sub> dar, fügt eine mit S ges. Natronlauge zu, bis die Lsg. sich schwach gelblich fürbt, filtr. und bringt die Flüss. zur Kryst. (Liebig: Graham-Otto III. 1884, 388). Lenz (A. 40, 94) vermischt umgekehrt die Lsg. von S in NaOH mit Na<sub>o</sub>SO<sub>j</sub>; Capaun (J. pr. 21, 310) leitet SO<sub>o</sub> durch die mit S ges. Natronlauge. Fleck (D. 196, 365; W. J. 1862, 205)

vereinigt die Verfahren von Walchner und Liebig, indem er trockene Soda mit S röstet und das Produkt in die Schwefelalkalilauge einträgt. Beim Verdampfen der Lsg. kryst. zuerst wasserfreies Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, dann Natriumthiosulfat. Von den früher gebräuchlichen technischen Verfahren (denen auch die eben beschriebenen beizuzählen sind), sind noch die folgenden anzuführen: Durch Glühen von Glaubersalz (4 Thle.) mit 1 bis 1,5 Thln. Kohle wird Na,8 bereitet, das in dünnen Lagen mit SO, behandelt wird (Anthon, Ph. C. 1846, 418), oder in dessen Lsg. man  $SO_2$  einleitet:  $2Na_2S + 3SO_2 = 2Na_2S_2O_3 + S$ (Stromeyer). Unwesentliche Abänderungen machten Powell und Atkins (B. 10. 2246; Ch. C. 1878. 272) und Raynaud (Ch. C. 1887, 375). Am vortheilhaftesten ist gegenwärtig die Darstellung aus den Sodarückständen, wobei man im Allgemeinen nach zwei Methoden verfährt: Man oxydirt die Schwefelcalciumlauge durch O der Luft zu Calciumthiosulfat CaS2O3 (Townsend und Walker, D. 1861. 154; J. 1861. 172) oder leitet SO<sub>2</sub> in die Calciumsulfidlsg. CaS<sub>2</sub>O<sub>3</sub> wird durch Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> in Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> übergeführt (siehe Kopp, D. 140. 383; J. 1858. 92). Näheres darüber siehe bei Sodafabrikation.

Eigenschaften. Grosse, wasserhelle Säulen des monoklinen Systems (de la Provostaye, A. [3] 3. 358; Rammelsberg, Neueste Forschg. 23; Sénarmont, A. ch. [3] 41. 337; J. 1854. 156). Nach Parmentier und Amat (C. r. 98, 735; B. 17, 198c) kommt das Salz noch in einer anderen Krystallform vor. Aus der erkalteten konz. Lsg. kryst. freiwillig feine lange Nadeln unter geringerer Temperaturerhöhung als bei Entstehung der gewöhnlichen Kryst. Beim Trocknen gehen sie regelmässig unter Wärmeentwickelung in die gewöhnlichen Kryst. über; sie schmelzen bei 32°; die Lösungswärme des schmelzenden Salzes beträgt -4400 cal. Die gewöhnlichen Kryst. sind geruchlos, schmecken kühlend und bitter, zugleich alkalisch und schweflig (Vauquelin); dagegen ist die Reaktion nicht alkalisch. SG. 1,672 (Buignet), 1,734 (Schiff), 1,736 bei 10° (H. Kopp, A. 93, 129; J. 1855, 44), 1,667 bei 19,5° (Gerlach, Chem. Ind. 9. 241; Ch. C. 1886, 786). Verwittert bei 33°, schmilzt gegen 45° (Kopp), 48° (Kremers), 50° (Mulder), 48.10 (Trentinaglia). Die Tension des Wasserdampfes ändert sich während des Schmelzens nicht (Debray, C. r. 66. 194; J. 1868, 76). Die geschmolzene Masse bleibt nach dem Erkalten noch lange flüssig. Ueber H, SO, verlieren die Kryst. allmählich fast alles Krystallwasser, auch bei 2150 werden sie wasserfrei; sie zersetzen sich bei 220 bis 225° unter Abscheidung von S; das wasserhaltige Salz bei langsamem Erhitzen schon bei 100° (Letts, Dissert. 1873; J. 1870, 235).

Löslichkeit nach Mulder (Scheik. Verh. 1864. 84) bei:

16 20 25 30 35 40 45 47° 65 69 75 82 89 98 109 114 (H<sub>2</sub>O-freies Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub>);

nach Kremers (P. A. 99. 50; J. 1856, 275) bei

0 20 40 60° 47,6 69,5 104,2 102,3 (ebenfalls wasserfreies Salz).

Uebersättigte Lsgn. können in 100 Thln. H<sub>2</sub>O von 0° bis 217,4 Thle. Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> enthalten (Kremers, P. A. 94. 271; J. 1855. 293); sie bleiben zuweilen bis —10° flüssig (Baumhauer, J. pr. 104. 448;

J. 1868. 42). SG. der Lsgn. bei 13° und nachstehendem Prozentgehalt an Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + 5H<sub>2</sub>O (Schiff, A. 113. 187; J. 1859. 40):

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50° 1,026 1,053 1,081 1,109 1,138 1,168 1,199 1,230 1,262 1,295

Gefrierpunktserniedrigung für 1 g in 100 g H,O 0,252, molekulare Gefrierpunktserniedrigung 39,9 (Raoult, C. r. 98, 510). 110 Thle. des kryst. Salzes mit 100 Thln. H<sub>2</sub>O von 10,7° vermischt, erniedrigen die T. um 18,7° (Rüdorff, B. 2. 68; J. 1869, 57). Die Brechungsindices wässeriger Lsgn. von unendlicher Verdünnung bis zur Konzentration Na<sub>9</sub>S<sub>9</sub>O<sub>3</sub> + 5H<sub>9</sub>O wachsen von 1,3658 bis 1,3907 und lassen sich angeblich durch eine mehrfach gebrochene Gerade darstellen (Bary, C. r. 114. 827; Ch. C. 1892. [1] 769). Spez. Wärme von festem  $Na_{2}S_{2}O_{3} + 5H_{2}O$  zwischen 11 und 44° 0,4447, des flüss. Salzes zwischen 13 und 98° 0,569 (v. Trentinaglia, A. W. 72. [2] 669). Latente Schmelzwärme bei 9,86° 37600 cal. (v. Trentinaglia I. c.). Wärmetönung bei der Bildung von Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> aus den Elementen +262600 cal., der Lsg. aus  $S_2 + O_3 + Na_2 + nH_2O = +264000$  cal. (Berthelot, A. ch. [6] 17. 462), aus  $S_2O_3 + 2Na = +25100$  cal., aus  $S_2O_2 + Na_2O$  (gelös) = +27000 cal. (Filhol und Senderens, C. r. 96. 839; Ch. C. 1883. 375), des Hydrates aus  $Na_2, S_2, O_3, 5H_2O = +265070$  cal., aus Na2, O,S,SO2,5H2O=+193990 cal. (J. Thomsen III. 233). Lösungswärme -11730 cal. (J. Thomsen l. c.), -10820 cal. (Berthelot, A. ch. [6] 17, 462). Ueber die thermischen Effekte bei den Reaktionen mit Säuren, Alkalien, Oxydationsmitteln (Br, J) etc. siehe Berthelot (l. c.), ausserdem A. ch. [6] 1, 79; C. r. 96, 146; 108, 971.

Bei 400° beginnt Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> sich zu zersetzen und bei 470° ist die Zersetzung vollständig. Dabei sublimirt etwas S und hinterbleibt ein schwarzes Gemenge von Na2S5 und Na2SO4 (Vauquelin, Rammelsberg, P. A. 56. 298; Berthelot, A. ch. [6] 1. 79). Bei Luftzutritt erh., verbrennt es mit Schwefelflamme (Chaussier). Durch Natriumamalgam wird es in Na<sub>2</sub>S und Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> gespalten (Spring, B. 7. 1160). In wässeriger Lsg. (im geschlossenen Gefäss) zersetzt es sich in Na, SO, und S, bei Luftzutritt entsteht Na, SO, (Capaun). Die meisten Säuren machen SO, frei, während S sich abscheidet; auch H,SO4, selbst Tetra- und Pentathionsäure entstehen; andere Säuren (CO<sub>2</sub>, organische Säure, konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) entwickeln Spuren von H<sub>2</sub>S. Nach Vaubel (B. 22. 1686, 2703) zersetzt sich die frei gewordene Säure H.S.O. in H.S + SO.; beide reagiren dann unter Bildung von S und SO, auf einander; nach Vortmann (B. 22, 2307) entsteht dagegen kein SO3, sondern die Säure zerfällt in H2S, SO2 und O, von denen die beiden ersten S bilden, während O einen Theil des SO, zu SO, oxydirt, ferner zusammen mit S die Bildung von Natriumtetra- und -pentathionat bewirkt (siehe auch Colefax, Soc. 61, 176; Ch. N. 65, 47; Ch. C. 1892. [1] 372). Essigsäure wirkt auf Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> kaum ein (Mathieu-Plessy, C. r. 101. 59; Ch. C. 1885, 673). Kaliumpermanganat oxydirt es nach Hönig und Zatzek (M. 7, 48; Ch. C. 1886, 342) nur in alkalischer Lsg. vollständig; Gläser fand (A. W. 91. [2] 969; B. 18, 372c; M. 7. 651; Ch. C. 1887, 269), dass sich die neutrale Lsg. ebenso verhält (es entstehen dabei Na2SO4 und ein brauner Niederschlag von Natriummanganit). J führt Na S.O. in Natriumtetrathionat (Na S.O.) über; nebenbei wird NaHSO<sub>4</sub> gebildet (nach:  $4J_2 + Na_2S_2O_3 + 5H_2O = 2NaHSO_4 + 8HJ$ ) (H. Rose, Pickering, Soc. 37, 128; daselbst auch Unters. üb. d. Einfl. der T., der Zeit, Konzentration etc. auf den Reaktionsverlauf; Colefax, Soc. 61, 176; Ch. N. 65, 47; Ch. C. 1892. [1] 372). Ueber die Reaktion mit Chlorkalk siehe Lunge (B. 12, 404).

Doppelsalze mit Kaliumthiosulfat stellte Schwicker (B. 22. 1733) dar. Die Lsg. von Kaliumnatriumsulfit (KNaSO<sub>3</sub> + 2H<sub>2</sub>O), mit einer konz. Lsg. von (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>S<sub>5</sub> gemischt und gekocht, gibt beim Erkalten tafelförmige, wasserhelle Kryst. von: KNaS<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + 2H<sub>2</sub>O, die in H<sub>2</sub>O sehr llösl. (213,7 Thle. in 100 Thln. H<sub>2</sub>O bei 15°). SG. 1,970, S. 57°. Mit Aethylbromid erh., liefert es Kaliumäthylthiosulfat KC<sub>2</sub>H<sub>5</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, demnach ist die Konstitution: SO<sub>2</sub><-SNa + 2H<sub>2</sub>O. KNaSO<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>O gibt, in gleicher Weise behandet, tafelförmige Kryst. derselben Zusammensetzung, deren Löslichkeit 205,3, SG. 1,930 und S. 62°. Mit Aethylbromid gibt dieses Doppelsalz Natriumäthylthiosulfat, besitzt also die Konstitution SO<sub>2</sub><-SNa + 2H<sub>2</sub>O und ist mit dem vorigen isomer. Aus der alkalischen Lsg. kryst. es in langen, dünnen Nadeln, wahrscheinlich mit 1 Mol. H<sub>2</sub>O. Mit J geben beide Isomeren Kaliumtetrathionat.

Natriumdithionat  $Na_2S_2O_6$ . Bildungsweisen siehe Bd. I. 652. Darstellung wie bei Kaliumdithionat. Bunte (B. 7. 646) erhielt es beim Erhitzen von Natriumäthylthiosulfat:  $2NaC_2H_5S_2O_3 = Na_2S_2O_6 + (C_2H_5)_2S_2$ . J (Jodjodnatrium) gibt mit NaHSO<sub>3</sub> Natriumdithionat. Aus der eingedampften Lsg. wird durch Alk. NaJ extrahirt,  $Na_2SO_4$  in Nitrat übergeführt. Auf Zusatz von Alk. fällt dann zuerst  $Na_2S_2O_6$  (Otto, A. 229. 171; Ch. C. 1891. [2] 49).

Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>6</sub> + 2H<sub>2</sub>O fällt aus der Lsg. von Baryumdithionat bei Siedehitze durch Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>. Wasserhelle, rhombische (prismatische oder octaedrische) Kryst. (Rammelsberg, Kryst. Chem. 71). SG. 2,189 (Topsoë), 2,175 bei 11° (Baker, Ch. N. 36. 203; Ch. C. 1878. 17). In 2,1 Thln. H<sub>2</sub>O von 16° lösl., in 1,1 Thl. siedendem H<sub>2</sub>O; in Alk. unlösl. (Heeren, P. A. 7. 76). Rauchende HCl fällt das Salz aus der Lsg. unverändert aus.

Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>6</sub> + 6H<sub>2</sub>O kryst. aus der mit SO<sub>2</sub> versetzten Lsg. des ersteren in grossen Prismen, die bei gelindem Erwärmen 4H<sub>2</sub>O verlieren (Kraut, A. 117, 97; J. 1861, 119).

Neutralisationswärme von NaOH (gelöst) und S $_2$ O $_5$  (gelöst) +27070 cal. Wärmetönung bei der Bildung aus Na $_2$ , O $_2$ , 2SO $_2$  = +256650 cal., aus Na $_2$ , O $_2$ , 2SO $_2$ , 2H $_2$ O = +262930 cal., aus Na $_2$ SO $_4$  +SO $_2$  = -860 cal. Lösungswärme des H $_2$ O-freien Salzes -5370 cal., von Na $_2$ S $_2$ O $_6$  +2H $_2$ O = -11650 cal. (J. Thomsen, Thermochem. Unters. I. 174; III. 232).

Natriumtrithionat  $Na_2S_3O_6$ . Ueber Bildungsweisen siehe Bd. I. 654. Rathke (J. pr. 95. 13) erhielt es auch durch doppelte Umsetzung zwischen Kaliumtrithionat und saurem Natriumtartrat bei 0° als weisses Pulver (daneben S und  $Na_2SO_4$ ). Beim Kochen von Natriumquecksilberthiosulfat  $HgNa_2(S_2O_3)_2$  mit  $H_2O$  scheidet sich HgS aus und es bleibt  $Na_2S_3O_6$  gelöst:  $HgNa_2(S_2O_3)_2 = HgS + Na_2S_3O_6$ . Zur

vollständigen Zersetzung muss man nach dem Abfiltriren des HgS von

Neuem kochen (Spring, B. 7. 1159).

 ${f Na_2S_3O_6}+3{f H_2O}$  kryst. aus der Mutterlauge des Natriumdisulfopersulfats  ${f Na_2S_4O_8}$  in rhombischen Kryst. Bildungswärme:  ${f S_3+O_6}+{f Na_2}={f Na_2S_3O_6}$  (gelöst) = +393600 cal. Lösungswärme -10140 cal. bei  $10,2^0$  (Berthelot, A. ch. [6] 17. 447; daselbst auch Untersuchungen

über den thermischen Effekt bei der Oxydation durch Br).

Natriumtetrathionat Na<sub>2</sub>S<sub>4</sub>O<sub>6</sub>. Bildungsweisen und Darstellung siehe Bd. I. 655, ferner bei Kaliumtetrathionat. Sonstadt (Ch. N. 26. 98; J. 1872. 181) vermischt KJO<sub>3</sub> mit Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und fügt HCl zu: 6Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + KJO<sub>3</sub> + 6HCl = 3Na<sub>2</sub>S<sub>4</sub>O<sub>6</sub> + KJ + 6NaCl + 3H<sub>2</sub>O. Die bei K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> beschriebene Methode (K<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + J) hat den Nachtheil, dass als Nebenprodukt leicht Na<sub>2</sub>S<sub>3</sub>O<sub>6</sub> entsteht. Klobukow (B. 18. 1869) vermeidet die Entstehung dieses Salzes, indem er J und Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> trocken mischt, das Gemisch mit wenig H<sub>2</sub>O anfeuchtet und dann in Alk. bringt; es fällt Na<sub>2</sub>S<sub>4</sub>O<sub>6</sub> als feiner krystallinischer Niederschlag aus, während NaJ in Alk. gelöst bleibt. Die Reaktion geht unter Wärmeabsorption vor sich. Wird CuCl<sub>2</sub>-Lsg. tropfenweise zu der konz. Lsg. von Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> gegeben, so fällt CuCl<sub>2</sub> und die Lsg. enthält Natriumtetrathionat (Kessler, P. A. 74. 255; J. 1847/48. 375). Durch Neutralisation von Tetrathionsäure mit Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> oder durch Zersetzen von Bleitetrathionat mit Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> kann das Na-Salz nicht erhalten werden, da es sogleich nach der Entstehung in S, Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> zerfällt. Schmilzt in gelinder Wärme, wobei S abgeschieden wird und SO<sub>2</sub> entweicht (Kessler).

 $\mathbf{Na_2S_4O_6} + 2\mathbf{H_2O}$  entsteht durch Einwirkung von SO<sub>2</sub> auf alkalisches  $\mathbf{Na_2S_2O_3}$  (Villiers, C. r. 108, 402; Ch. C. 1889. [1] 366); es verliert sein  $\mathbf{H_2O}$  bei 100°. Bildungswärme:  $\mathbf{Na_2} + \mathbf{S_4} + \mathbf{O_6} = \mathbf{Na_2S_4O_6}$  (gelöst) +193600 cal. Lösungswärme von  $\mathbf{Na_2S_4O_6} + 2\mathbf{H_2O}$  bei 10,5°

9520 cal. (Berthelot, A. ch. [6] 17. 452).

Natriumdisulfopersulfat Na<sub>2</sub>S<sub>4</sub>O<sub>8</sub> fand Villiers (C. r. 106. 851; Ch. C. 1888. 656; C. r. 106. 1354; Ch. C. 1888. 849), als er eine kaltges. Lsg. von Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> mit SO<sub>2</sub> bis zur Sättigung behandelte, in die gelbe Lsg. nach längerem Stehen von Neuem SO<sub>2</sub> einleitete und dann im Vakuum über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> verdampfte. Weisse, glänzende, prismatische Kryst. des rhombischen Systems. Beim Umkryst. wurde es mit 2 Mol. H<sub>2</sub>O erhalten. S. des wasserfreien Salzes 125°; es verliert bei 140° SO<sub>2</sub>; der Rückstand enthält Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und S. Die Lsg. wie das wasserfreie Salz zersetzen sich in der Kälte langsam, schneller in der Wärme in SO<sub>2</sub> und Na<sub>2</sub>S<sub>3</sub>O<sub>6</sub>. Br oxydirt das Salz zu Sulfat; J dagegen wirkt nicht ein. Verd. Säuren entwickeln weder SO<sub>2</sub> noch scheiden sie S ab. Mit Metallsalzen (von Cu, Hg etc.) gibt es nicht sofort Fällungen von Sulfiden, wodurch sich das Salz von Na<sub>2</sub>S<sub>3</sub>O<sub>6</sub> unterscheidet.

# Natrium und Stickstoff.

Natriumamid NaH<sub>2</sub>N. Na verhält sich beim Erhitzen in NH<sub>3</sub> genau so wie K (Gay-Lussac und Thénard, Recherch. 1. 354). Beilstein und Geuther (A. 108, 88; J. 1858, 118) erh. Na (2 g) im

NH<sub>a</sub>-Strom bis zum Schmelzen, wo dann auf der metallischen Oberfläche grünblaue Tropfen sich zeigen, und endlich alles Metall in das Amid umgewandelt wird. Nach dem Erkalten stellt es eine krystallische, schmelzbare Masse dar; während des Erkaltens braun, nach dem Erkalten olivengrün, zuweilen fleischroth. Titherley (Ch. N. 69. 143; Ch. C. 1894. [1] 819) erhielt es nach der bei Kaliumamid beschriebenen Methode als weisse Masse von krystallinischer Struktur. Entsteht neben NaOH, wenn man Na,O in der Hitze mit NH, behandelt (Titherley I. c.). Nach Joannis (C. r. 112. 392; B. 24. 292c) zerfällt Natriumammonium (NaNH<sub>3</sub>)<sub>2</sub> oder (Na<sub>2</sub>H<sub>2</sub>N)<sub>2</sub> bei gewöhnlicher T. langsam in H und Natriumamid, das hierbei als kleine, farblose, durchsichtige Kryst. erscheint. Beim Aufbewahren an der Luft oxydirt es sich oberflächlich zu NaNO, und färbt sich weiss (Drechsel, B. 20. 1456). Zersetzt sich bei 500 bis 600° in Na, N und H. Verd. HCl zersetzt es in NaCl und NH4Cl, mit CO entsteht NaCN und H2O (letzteres wirkt weiter und erzeugt NaOH und NH,). Bei Einwirkung von CO, bildet sich unter Erglühen der Masse NaOH und eine Verbindung CN.H. (Cyanamid); im CS2-Dampf entstehen NaCN, Rhodanammonium und NaSH, daneben NH3. Beim Erhitzen mit Kohlenstoff (Russ) entweicht H und es bleibt NaCN. Bei Einwirkung von Alkylhaloiden wird NH, nicht aber ein Alkylamin frei. Na löst sich in geschmolzenem NaH, N zu einer blauen Flüss. Ueber Veränderungen von Na beim Erhitzen in einem Gemenge von NH, und O siehe Weyl (P. A. 123, 350; J. 1864, 163).

Na absorbirt reichlich N unter dem Einfluss der elektrischen Entladung und wird zu einem schwarzbraunen Körper, der mit H<sub>2</sub>O NH<sub>3</sub> gibt (Salet, B. 9. 354). Aus NaH<sub>2</sub>N konnte Titherley ein Nitrid

nicht erhalten.

Natriumhyponitrit NaNO (?) entsteht in festem Zustande durch Wechselzersetzung von Silberhyponitrit mit NaCl und Fällen der Lsg. mit Alk. Beim Erhitzen von NaNO<sub>3</sub> mit Fe-, Al- oder Ba-Amalgam bildet es sich nicht, wohl aber bei Reduktion mit Na-Amalgam, namentlich Na-armem, und bei niederer T. Bei Anwendung von reinem Na geht die Reaktion so heftig vor sich, dass das entstandene NaNO wieder zerstört wird. Die Zersetzung der wässerigen Lsg. von NaNO wird durch viel NaOH bedeutend verringert; aus einer konz., stark alkalischen Lsg. werden im Vakuum über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> Kryst. von NaNO erhalten (Jackson, Ch. N. 68. 206; Ch. C. 1894. [1] 137).

Natriumnitrit NaNO<sub>2</sub>. Bildungs- und Darstellungsweisen wie bei KNO<sub>2</sub>. Man stellt es am zweckmässigsten durch Umsetzung von Na-Salzen mit Silber- oder Baryumnitrit dar. NaNO<sub>3</sub> zersetzt sich beim Erhitzen leichter als KNO<sub>3</sub>, aber es entsteht gleichzeitig viel NaOH. Man behandelt mit Alk., verdampft den Auszug zur Trockne und setzt die Salzmasse der Luft aus; NaNO<sub>2</sub> zerfliesst und kann abgegossen werden (Graham-Otto III. 1884. 339). Hampe (A. 125. 336; J. 1863. 160) schmelzt NaNO<sub>3</sub> (5 Thle.) mit Pb (6 Thle.), entfernt aus dem H<sub>2</sub>O-Auszug das gelöste Pb durch CO<sub>2</sub>, lässt NaNO<sub>3</sub> und Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> auskryst., verdampft die Mutterlauge zur Trockne und kocht mit absolutem Alk. aus, der NaNO<sub>2</sub> aufnimmt. Schiefe, vierseitige Prismen (Lang), durchsichtige Rhomboëder (Hampe). Reaktion

alkalisch. Weniger zerfliesslich als das K-Salz; die Lsg. absorbirt and der Luft langsam O. In Alk. von 94% fast nicht lösl. (Lang, P. A. 118. 284; J. 1862. 99), aber in warmem Alk. von 90° lösl.

#### Natriumnitrat.

Natronsalpeter, Würfelsalpeter, Perusalpeter, Chilisalpeter.

 $NaNO_3$ ; MG. 84,885; 100 Thle. enthalten 27,09 Na, 16,50 N, 56,41 O.

Vorkommen. Findet sich in mächtigen Lagern an der regenlosen Westküste Südamerikas, zwischen 19 und 25° südlicher Breite, wahrscheinlich durch Verwesung von Seetangen entstanden. Es bildet 0,2 bis 5 m mächtige Lager (Caliche) eines Salzgemisches, welche gewöhnlich von einer sandigen oder thonigen Schicht und unmittelbar von einer stark NaCl-haltigen Schicht (Costra) bedeckt werden und meist auf Kochsalz aufliegen (Rivero, A. Min. 6. 596; Schw. 34. 450). Der natürliche Chilisalpeter enhält ca. 50 bis 75% NaNO<sub>3</sub>, 20 bis 40% NaCl, Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, CaSO<sub>4</sub>, KJO<sub>3</sub>, NaJO<sub>3</sub>, zuweilen (bei Abwesenheit von K) auch NaJO<sub>4</sub> (Guyard, B. 7. 1040); er ist häufig durch Kaliumchromat gelb, durch Mangannitrat violett gefärbt. Ueber andere Verunreinigungen siehe Wagner (W. J. 1869. 288), Schönbein (J. pr. 84. 227), Grüneberg (J. pr. 60. 172; J. 1853. 337), Gmelin-Kraut (II. 1. 219).

Zusammensetzung von Caliche und Costra (Machattie, Ch. N. 1875. 31. 263: Blake und V. L'Olivier, C. r. 26. Oktober 1875; A. ch. [5] 7. 280).

|                                                                                                                                                                                                     |                                                                               | Costra                                                     |                                                                               |                                                    |                                                                                  |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Bestandtheile                                                                                                                                                                                       | weisse                                                                        |                                                            | braune                                                                        | von<br>Toco                                        | von<br>Toco                                                                      | von<br>Toco |
| Natriumnitrat Natriumjodat Jodnatrium Chlornatrium Natriumsulfat Chlorkalium Chlormagnesium Magnesiumsulfat Calciumsulfat Calciumsulfat Calciumkarbonat Kieselsäure u. Eisenoxyd Unlösliches Wasser | 70,62<br>1,90<br>—<br>22,39<br>1,80<br>—<br>0,51<br>0,87<br>—<br>0,92<br>0,99 | 64,98<br>0,63<br>28,69<br>3,00<br>—<br>—<br>—<br>2,60<br>— | 60,97<br>0,73<br>—<br>16,85<br>4,56<br>—<br>5,88<br>1,31<br>—<br>4,06<br>5,64 | 51,50°— Spur 22,08 8,99 8,55 0,43 — 0,12 0,90 6,00 | 49,05<br>—<br>Spur<br>29,95<br>9,02<br>4,57<br>1,27<br>—<br>0,15<br>2,80<br>3,18 | 18,60<br>   |
| Analytiker                                                                                                                                                                                          | 100,00<br>Machattie                                                           | 99,90<br>Blake                                             | 100,00<br>Machattie                                                           | 98,57                                              | 99,99<br>L'Olivi                                                                 | 96,29       |

G. Lunge hält die Analysen von Machattie für verdächtig, da sie einen sehr hohen Gehalt an Jodat, aber keinen K-Gehalt zeigen.

Die braune Caliche kommt in kompakten Massen vor (40 bis 50%), geht aber in vielen Abänderungen in Salpetererde über (20 bis 30%).

#### Analysen von Villanueva.

| Bestandtheile                                      | Zwis<br>Tat<br>ur<br>Pap | nd    | Vom Lager etwa 100 km<br>von Tatal |                   |                      |                   | Lager von<br>Aguas Blancas |       |                      |      | Reinste<br>Ader |
|----------------------------------------------------|--------------------------|-------|------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------------|-------|----------------------|------|-----------------|
| Natriumnitrat<br>Chlornatrium<br>Natriumsulfat und | a<br>47,2<br>7,4         |       | c<br>32,3<br>Spur                  |                   | e<br>26,8<br>2,6     | f<br>21,1<br>25,3 |                            |       | i<br>10,0<br>35,5    | 200  | 95,04<br>0,17   |
| geb. Wasser Natriumjodat Unlösliches               | 26,7<br>—<br>18,7        | -     | -                                  | 47.6<br>—<br>23,0 | 55,6<br>0,22<br>14,8 |                   | 21,7                       | 0,43  | 22,5<br>0,58<br>31,4 | 74,0 | 0,014           |
|                                                    | 100,0                    | 100,0 | 95.0                               | 100,0             | 100,02               | 100,0             | 100,0                      | 99,93 | 99,98                | 96,0 | 99,374          |

Das Lager a b ist etwa 0,5 m stark und besteht aus dunkelbrauner Caliche mit durchschnittlich 32% Natriumnitrat. Das Lager c d e f enthält Nitroglauberit: Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> + 3NaNO<sub>3</sub> + 3H<sub>2</sub>O. g h i k über 1 m mächtig, enthält Thenardit, Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>.

Ein sehr reiches Salpeterlager findet sich im Transkaspischen Gebiet, namentlich bei Schor Kala, wo die Salpetererde bis 77% NaNO<sub>3</sub> enthält (Davidsohn, B. H. Z. 1892, 127).

Bildung und Darstellung. Durch Neutralisation von NaOH mit HNO<sub>3</sub> etc. HNO<sub>3</sub> vom SG. 1,36 entwickelt mit Na selbstentzündlichen H (Bloxam, Ch. N. 20. 11; J. 1869. 253). Chilisalpeter wird durch Umkryst. gereinigt, nach Lyte (Ch. N. 13. 64; J. 1866. 157) unter Zusatz von HNO<sub>3</sub> zu der siedenden ges. Lsg. Der raffinirte Natronsalpeter enthält 96% NaNO<sub>3</sub> und 2,7% Feuchtigkeit (Lunge, Sodafabrik. 1. 11; Wagner, 1886. 176). Der meiste Natronsalpeter enthält NaClO<sub>3</sub> (Beckurts, P. A. 13. 333; B. 19. 466c).

Eigenschaften. Rhomboëder (Brooke, A. Phil. 21. 452; Rammelsberg, Handb. d. kryst. Chem. 115), isomorph mit CaCO<sub>3</sub> (Sénarmont, C. r. 38. 105; L. Meyer, B. 4. 53; Friedel, B. 5. 482). S. 310,5° (Person), 313° (Schaffgotsch), 314° (Braun, P. A. 154. 190), 316 und 318° (Carnelley, Soc. 33. 281). SG. bei 0°: 2,26, 2,236 (Kopp) bezogen auf H<sub>2</sub>O von 3,9°, 2,256 (Schröder), 2,26 (Filhol), 2,261 (Joule und Playfair), 2,265 bei 16° (Retgers, Z. P. 3. 889; Ch. C. 1889. [1] 737), 2,200 bis 2,265, im Mittel 2,244 (Clarke, Const. of nat. I und II). Hygroskopisch, zerfliesst nach Brandes in ges. feuchter Luft vollständig. Löslichkeit bei:

-6 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110° 68,80 72,9 80,8 87,5 94,9 102 112 122 134 148 162 180 200 (Mulder, Scheik, Verb. 1864, 83).

Andere Bestimmungen von Poggiale (A. ch. [3] 8, 469), Maumené (C. r. 58, 81; J. 1864, 184), Nordenskjöld (P. A. 136, 312), Kopp (A. 34, 260), Marx (Berzelius' J. 10, 137).

Nach Ditte (C. r. 80. 1164; Ch. C. 1875, 402) scheint die Löslichkeit zwischen 0 und -15° konstant zu sein; erst bei -15,7° werden

aus der ges. Lsg. Kryst., und zwar feine Nädelchen, ausgeschieden; bei noch niedrigerer T. erstarrt die Lsg. zu einer festen Krystallmasse. Wahrscheinlich ist die zwischen 0 und —15,7° bestehende Lsg. als eine Hydratverbindung aufzufassen, die bei —15,7° schmilzt; das Hydrat selbst entspricht der Formel NaNO<sub>3</sub> + 7H<sub>2</sub>O; sein SG. im flüss. Zustande ist 1,357 bei 0°. Oberhalb 0° setzt die Lsg. rhomboëdrische Kryst. ab; die Mutterlauge verhält sich wie das geschmolzene Hydrat NaNO<sub>3</sub> + 7H<sub>2</sub>O. Die Löslichkeit der rhomboëdrischen Kryst. nimmt nun oberhalb 0° mit steigender T. regelmässig zu. Sie ist bei:

| 0     | 2     | 4     | 8     | 10    | 13     | 15     |
|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 66,09 | 70,97 | 71,04 | 75,68 | 76,31 | 79,00  | 80,60  |
| 18    | 21    | 26    | 29    | 36    | 51     | 68°    |
| 83,62 | 85,73 | 90.33 | 92,93 | 99,39 | 113,63 | 125,07 |

SG. der Lsgn. bei 20,2° und einem Gehalt von

10 50% 15 20 25 35 40 45 1,033 1,068 1,103 1,142 1,182 1,224 1,268 1,315 1,366 1,418

(Schiff, A. 110. 75), siehe auch Kremers (P. A. 95. 110; 96. 2; J. 1855. 294; Richter, Stöchiometrie 3. 164), über Volumveränderungen der Lsgn. Kremers (P. A. 114. 41; J. 1861. 60). Sied. der ges. Lsg.:

Mulder Griffith Marx Maumené Nordenskjöld Legrand Kremers bei . . . 117,5 118 119 119,4 119,7 121 122 bis 123° %-Gehalt ders. bez. auf H<sub>2</sub>O 216,4 — 218,5 213,4 211,4 224,8 —

Gefrierpunktserniedrigung für 1 g NaNO<sub>3</sub> in 100 g H<sub>2</sub>O 0,396, molekulare Gefrierpunktserniedrigung 33,7 (Raoult, C. r. 98. 509); nach Rüdorff (P. A. 145. 607) und de Coppet (A. ch. [4] 23. 366; 25. 543) sinkt der Werth mit wachsender Konzentration von 0,366° (6 g NaNO<sub>3</sub> auf 100 g H<sub>2</sub>O) bis zu 0,307° (40 g NaNO<sub>3</sub> auf 100 g H<sub>2</sub>O). Gefrierpunkt der ges. Lsg. —17,5°; dieselbe T. entsteht beim Vermischen von 50 Thln. NaNO<sub>3</sub> mit 100 Thln. Schnee von —1° (Rüdorff, P. A. 122. 337; J. 1864. 94). 75 Thle. NaNO<sub>3</sub> erniedrigen beim Vermischen mit 100 Thln. H<sub>2</sub>O von 13,2° die T. um 18,5° (Rüdorff, B. 2. 68; J. 1869. 57).

NaNO<sub>3</sub> ist in Salpetersäurehydrat wlösl. (1 Thl. in 66 Thln. HNO<sub>3</sub>), in 32 Thln. 2HNO<sub>3</sub>,3H<sub>3</sub>O bei 32°, in 4 Thln. dieser Säure bei 123° (Schultz, Z. [2] 5. 531; J. 1869. 229). HNO<sub>3</sub> fällt aus der konz. Lsg. für jedes Aequivalent HNO<sub>3</sub> je 1 Aequivalent Salz aus und zwar so lange, bis etwa 30 Aequivalent Säure zugefügt sind. Durch einen Ueberschuss von HNO<sub>3</sub> wird dann die Löslichkeit des Salzes wieder erhöht, wahrscheinlich in Folge der Bildung eines sauren Nitrats (vergl. KNO<sub>3</sub>) (Engel, C. r. 104. 911; B. 20. 279c). Ueber die Eigenschaften der Lösungsgemische von NaNO<sub>3</sub> und NaCl siehe Mulder (Scheik. Verh. 1864. 167); Rüdorff (P. A. 148. 466); Gmelin-Kraut (II. 1. 225); dto. über Lsgn. von NaNO<sub>3</sub> und Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> Karsten (Phil. d. Ch. 1843. 93); Gmelin-Kraut (II. 1. 224).

Löslichkeit in 100 Thln. Alk. von:

10 20 30 40 60 80 Gewichtsprozent 65,3 48,8 35,3 25,8 11,4 2,8 bei 15°

100 Thle. Alk. von 61,4 Gewichtsprozent lösen bei 26° 21,2 Thle. NaNO<sub>3</sub> (Pohl, A. W. 6. 600; J. 1851. 334), 100 Thle. Alk. von 62 Gewichtsprozent bei 19,5° 7,4, von 93 Gewichtsprozent 0,93 NaNO<sub>3</sub> (Wittstein, Pharm. Viertelj. 12. 109; J. 1862. 114). Auch in Holzgeist lösl. (Schiff, A. 118. 365; J. 1861. 87). Die wässerige Lsg. absorbirt, auch in sehr konz. Zustande, ebensoviel NH<sub>3</sub> wie ein gleiches Vol. H<sub>2</sub>O (100 ccm einer Lsg. mit 52,4 g auf 79,6 g H<sub>2</sub>O absorbiren 64,25 g NH<sub>3</sub> (dagegen nimmt trockenes NaNO<sub>3</sub> kein NH<sub>3</sub> auf) (Raoult, A. ch. [5] 1. 269; Ch. C. 1873. 771).

Optische Refraktion einer verd. Lsg.:  $\mu = 0.258$ , Molekularrefraktion ( $\mu$ . M.) 21,9 (siehe auch van der Willigen in Landolt und Börnstein, Phys.-chem. Tab. 213). Elektrisches Leitungsvermögen, bezogen auf das von Hg = 1, bei 314° 11475.10<sup>-8</sup> (Braun, P. A. 154. 161; B. 7. 958). Spez. Wärme des festen NaNO<sub>3</sub> zwischen 27 und 59° 0,2650 (Schüller, P. A. 136. 70, 235), zwischen 14 und 98° 0,27821 (Regnault, A. Ch. [3] 1. 129; P. A. 53. 60, 243), von flüss. NaNO<sub>3</sub> zwischen 320 und 430° 0,413 (Person, A. ch. [3] 21. 295; P. A. 74. 409, 509); von Lsgn.: NaNO<sub>3</sub> + 10H<sub>2</sub>O 0,796, NaNO<sub>3</sub> + 50H<sub>2</sub>O 0,918, NaNO<sub>3</sub> + 200H<sub>2</sub>O 0,975 bei 18° (J. Thomsen, P. A. 142. 337), von Lsgn., enthaltend 2 Aequivalente NaNO<sub>3</sub> auf:

|            | 50          | 100        | 200 Aeq.  | H,0 )                |
|------------|-------------|------------|-----------|----------------------|
|            | 0,8692      | 0,9220     | 0,9545    | zwischen 18 u. 23°   |
| MolWärme   | 930         | 1816       | 3599      |                      |
| Spez.Wärme | 0,8712      | 0,9220     | 0,9576    |                      |
| MolWärme   | 932         | 1816       | 3610      | zwischen 22 und 52°. |
| (Marignac, | A. ph. nat. | [N. P.] 55 | . 113; Ch | . C. 1876, 290).     |

Latente Schmelzwärme bei 305,8° 64,87 Cal. (Person, C. r. 29.

300; A. ch. [3] 27. 250).

Wärmetönung bei der Bildung aus den Elementen +111250 cal. (J. Thomsen, Therm. Unters. III. 233), aus Na, O, NO<sub>2</sub> = +113260 cal.; der Lsg. aus Na<sub>2</sub>, O, N<sub>2</sub>O<sub>5</sub> + nH<sub>2</sub>O = +182620 cal. (J. Thomsen l. c.). Neutralisationswärme von NaOH (gelöst) und HNO<sub>2</sub> (gelöst) +13680 cal. (J. Thomsen l. c. I. 102. 321), +13700 cal. (Berthelot, A. ch. [5] 4. 34, 101). Lösungswärme -5030 cal. (J. Thomsen l. c. III. 188), -4660 cal. (Berthelot); sie ist beim Auflösen von 1 Mol. NaNO<sub>3</sub> in 100 H<sub>2</sub>O bei  $160^{\circ} = 0$  (Berthelot l. c.). Die Verdünnungswärme ist negativ und erreicht ziemlich hohe Werthe, z. B. 2,1 Cal. für die Verdünnung einer Lsg.: NaNO<sub>3</sub> + 6H<sub>2</sub>O durch 200H<sub>2</sub>O (J. Thomsen III. 97). Bei der Zersetzung durch H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>: 1. 2NaNO<sub>3</sub> (gelöst) + SO<sub>3</sub> (gelöst) werden 580 cal., 2. 2NaNO<sub>3</sub> (gelöst) + 2SO<sub>3</sub> (gelöst) 760 cal. frei (J. Thomsen l. c. I. 110). Beim Glühen entsteht NaNO<sub>2</sub> und es entweicht O, dann ein Gemenge von O, N und etwas NO<sub>2</sub>. Die Lsg. in H<sub>2</sub>O setzt sich mit NH<sub>4</sub>Cl, KCl, K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> um.

Verwendung. Als Düngemittel, zur Bereitung von HNO<sub>3</sub>, KNO<sub>3</sub>, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, Cl (nach Dunlop aus Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, NaCl und NaNO<sub>3</sub>), von Mennige etc., auch als Arzneimittel.

Natriumnitratnatriumsulfat 2Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>,2NaNO<sub>3</sub>+3H<sub>2</sub>O kryst. beim freiwilligen Verdunsten der gemischten ges. Lsgn. beider Salze in dünnen,

perlglänzenden, rhombischen Blättchen. Sie verlieren bei 100° das Krystallwasser und zersetzen sich beim Schmelzen (Marignac, A. Min. [5] 12. 44; J. 1857. 139).

Natriumsalze der Schwefelstickstoffsäuren. Siehe die betreffenden Säuren.

Dinatriumimidosulfonat  $HN(SO_3Na)_2 + 2H_2O$ .  $NaNO_2$  und kryst.  $Na_2CO_3$  werden in den der nachfolgenden Gleichung entsprechenden Mengen mit wenig  $H_2O$  in einem Kolben gemischt und mit einem raschen Strom von  $SO_2$  behandelt:  $2NaNO_2 + 3Na_2CO_3 + 8SO_2 = 2N(SO_3Na)_3 + Na_2S_2O_5 + CO_2$ . Das entstandene Nitrilosulfonat  $N(SO_3Na)_3$  geht unter Aufnahme von  $H_2O$  in Dinatriumimidosulfonat über, wobei  $NaHSO_4$  entsteht, das wieder  $Na_2S_2O_5$  in  $Na_2SO_4$  und  $SO_2$  zerlegt.  $SO_2$  wird verjagt, die Lsg. mit  $Na_2CO_3$  schwach alkalisch gemacht und eingedampft. Beim Abkühlen auf  $O^0$  scheidet sich zuerst  $Na_2SO_4$  ab, dann das Imidosulfonat in harten glänzenden Kryst. (Divers und Haga, Soc. 61. 943; Ch. N. 66. 290; Ch. C. 1893. [1] 195). Grosse rhombische Prismen, die das Krystallwasser nur sehr langsam im Vakuum verlieren. Das getrocknete Salz zersetzt sich erst bei der Schmelz-T. des Glases in  $Na_2SO_4$ ,  $NH_3$ ,  $SO_2$  und N.

Trinatriumimidosulfonat NaN(SO<sub>3</sub>Na)<sub>2</sub> + 12H<sub>2</sub>O wird aus der Lsg. des vorigen Salzes durch Natronlauge gefällt, entsteht auch beim Eindampfen der Lsg. desselben mit Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> oder Natriumacetat. Kryst. in dünnen Tafeln; wlösl. in kaltem, llösl. in heissem H<sub>2</sub>O. Die Lsg. reagirt alkalisch; nach der Neutralisation mit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> kryst. das Dinatriumsalz. Im Vakuum verlieren die Kryst. 11 Mol. H<sub>2</sub>O, das letzte erst beim Erwärmen. Zersetzt sich erst bei hoher T. in Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, S und N.

### Natrium und Phosphor.

Phosphornatrium. Na verbindet sich in Glühhitze mit dem P der phosphorsauren Salze und anderer P-Verbindungen (Bunsen, A. 138. 292; J. 1866. 783). Die direkte Vereinigung der Elemente geht nur unter Steinöl vor sich (Vigier, Bl. 1861. 7; J. 1861. 117; Berlé, J. pr. 66. 73; J. 1855. 590); siehe auch Phosphorkalium. Nach Davy von bleigrauer, nach Vigier und Berlé von schwarzer Farbe. Gleicht im Verhalten dem Phosphorkalium (siehe auch Gmelin-Kraut II. 1. 161).

Natriumhypophosphit NaH<sub>2</sub>PO<sub>2</sub>. Calcium- oder Baryumhypophosphit wird durch Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> zersetzt; die alkalische Lsg. gibt beim Verdunsten im Vakuum perlglänzende, rechtwinkelige Tafeln; wird auch durch Neutralisation der Säure mit NaOH oder durch Einwirkung von P auf Natronlauge erhalten (H. Rose, Rammelsberg, Engelhardt, Z. 1860. 437; Berlandt, A. P. [2] 122. 239; Ch. C. 1865. 1056). Zerfliesslich, auch in absolutem Alk. sehr llösl. Beim Erhitzen verliert es einen Theil des H<sub>2</sub>O; bei stärkerem Erhitzen zerfällt es unter Aufblähen, es entwickelt sich leichtentzündlicher PH<sub>3</sub> nach: 5NaH<sub>2</sub>PO<sub>2</sub> = 2PH<sub>3</sub> + 4H + Na<sub>4</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> + NaPO<sub>3</sub> (Rammelsberg, A. B. 1872. 412; B. 5. 494). Beim Abdampfen mit HNO<sub>3</sub> hinterbleibt

NaPO<sub>3</sub> (Rammelsberg). Ein Gemisch mit NaNO<sub>3</sub> (3 Thle. auf 1 Thl. NaH<sub>2</sub>PO<sub>2</sub>) erzeugt beim Erhitzen heftige Explosion (Carazzi, G. 16. 172; B. 19. 816c). Auch beim Eindampfen der Lsg. ereignen sich zuweilen Explosionen (Marquart, A. P. [2] 95. 284; Trommsdorff I. c. 99. 388).

Natriumphosphite. Gesättigtes Natriumphosphit Na<sub>2</sub>HPO<sub>3</sub> + 5H<sub>2</sub>O, durch vollständige Neutralisation von H<sub>3</sub>PO<sub>3</sub> mit Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>-Lsg. (bis Phenolphtalein gefärbt wird) erhalten, kryst. nach Dulong in sehr llösl., würfelähnlichen Rhomboëdern, nach Dufet in rhombischen Prismen (Ch. C. 1890. [1] 462); Wurtz (A. 58. 65) gewann nur einen dicken, an der Luft zerfliesslichen Syrup. Prinzhorn und Kraut beschreiben sehr grosse, glasglänzende Kryst., die neben H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> verwittern, bei 200 bis 250° wenig PH<sub>3</sub> abgeben. Die Lsg. des Rückstandes enthält grossentheils Natriumphosphat, auch etwas P. Nach Amat bleibt nach dem Erhitzen im Vakuum wasserfreies Salz. S. 53° (Amat).

Gefrierpunktserniedrigung für  $1 \, \mathrm{g} \, \mathrm{Na_2HPO_3}$  in  $100 \, \mathrm{g} \, \mathrm{H_2O} = 0.327^\circ$ , molekulare Gefrierpunktserniedrigung  $41.2 \, (\mathrm{Raoult}, \, \mathrm{C. r. 98. 510})$ ; Gefrierpunktserniedrigung für  $1 \, \mathrm{g} \, \mathrm{NaH_2PO_3}$  in  $100 \, \mathrm{g} \, \mathrm{H_2O} = 0.307^\circ$ , molekulare Gefrierpunktserniedrigung  $32.0 \, (\mathrm{Raoult} \, \mathrm{l. c.})$ ; Amat  $\mathrm{l. c.}$ ).

Neutralisationswärme von H<sub>3</sub>PO<sub>3</sub> (gelöst) und NaOH (gelöst) in verschiedenen molekularen Verhältnissen:

(J. Thomsen, Thermochem. Unters. I. 192, 298).

Lösungswärme von Na<sub>2</sub>HPO<sub>3</sub> + 5H<sub>2</sub>O = -4600 cal., des H<sub>2</sub>O-freien Salzes +9150 cal. Bei der Aufnahme des Krystallwassers werden 13750 cal. entwickelt. Lösungswärme: 2NaH<sub>2</sub>PO<sub>3</sub> + 5H<sub>2</sub>O = -10600 cal., des H<sub>2</sub>O-freien Salzes +750 cal. Wärmetönung bei der Aufnahme des Krystallwassers +12100 cal. (Amat l. c.).

Saure Phosphite entstehen durch unvollständige Neutralisation von  $H_3PO_3$ . Wurtz sättigte die Säure zu ein Drittel mit  $Na_2CO_3$  und erhielt  $Na_2HPO_3$ ,  $2H_3PO_3$ . Sie kryst, aus der Lsg. im Vakuum in glänzenden, zerfliesslichen Prismen, die bei  $200^\circ$  etwas  $H_2O$  abgeben und bei  $245^\circ$  unter Entwickelung von  $PH_3$  zersetzt werden (Wurtz).  $NaH_3PO_3$  stellte Amat dar (C. r. 106. 1351; 110. 191; A. ch. [6] 24. 299; Ch. C. 1890. [1] 462): Die Lsg. von  $H_3PO_3$  wird mit einer Lsg. von NaOH oder  $Na_2CO_3$  ges., bis Methylorange gefärbt wird. Aus der sehr konz. Lsg. kryst.  $2NaH_2PO_3 + 5H_2O$  beim Erwärmen in monoklinen Prismen. S.  $42^\circ$ . Löslichkeit bei  $0^\circ$  56, bei  $10^\circ$  66, bei  $42^\circ$  193. Bei  $100^\circ$  gibt es eine

syrupartige Flüss., aus der sich Kryst. mit weniger H<sub>2</sub>O ausscheiden. Beim Erhitzen im Vakuum entweicht alles H<sub>2</sub>O.

NaH<sub>2</sub>PO<sub>3</sub>, H<sub>3</sub>PO<sub>3</sub> wird wie das entsprechende K-Salz dargestellt. Lange Nadeln. S. 131° (Staudenmayer, Z. f. anorg. Ch. 5. 383;

Ch. C. 1894. [1] 193).

Ein basisches Phosphit Na, PO, gibt Zimmermann (siehe Wislicenus, B. 7. 290) an. Aus dem Gemisch der Säure (1 Mol.) und NaOH (6 Mol.) soll Alk. eine stark alkalische, syrupartige Flüss. fällen, welche annähernd die Zusammensetzung des basischen Phosphats besitzt. Amat konnte dieses Salz nicht erhalten.

Natriumpyrophosphit Na<sub>2</sub>H<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> entsteht aus saurem Natriumphosphit NaH<sub>2</sub>PO<sub>3</sub> bei 160°. In H<sub>2</sub>O llösl., in Lsg. nimmt es namentlich in höherer T. und bei Gegenwart von Säuren H<sub>2</sub>O auf und geht wieder in NaH<sub>2</sub>PO<sub>3</sub> über. Nach Zusatz von NaOH enthält die Lsg. Na<sub>2</sub>HPO<sub>3</sub>. Bei 110° geht 1 Mol. H<sub>2</sub>O fort, in der Rothglut schmilzt es, verliert H und PH<sub>3</sub> und lässt ein Gemenge von mehreren Natriumphosphaten (Na<sub>4</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> und NaPO<sub>3</sub>) zurück.

Molekulare Gefrierpunktserniedrigung von Na<sub>2</sub>H<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> 48,7.

Neutralisationswärme:  $H_4P_2O_5(gel\"{o}st)+2NaOH(gel\"{o}st)=Na_2H_2P_2O_5(gel\"{o}st)+2H_2O fl\ddot{u}ss.=+28600 cal.$  Lösungswärme (bei  $13^\circ)=+300$  cal., bei der Aufnahme von  $H_2O$  und Umwandlung in das saure Phosphit  $NaH_2PO_3$  werden 6240 cal. entwickelt (Amat, C. r. 106. 1400; 108. 1056; 110. 191; A. ch. [6] 24. 321; Ch. C. 1888. 884; 1889. [1] 19; 1890. [1] 462).

Natriumthiophosphite. Natriumphosphite, in denen O zum Theil durch S ersetzt ist, stellte Lemoine dar (C. r. 93. 489; Ch. C. 1881. 675), indem er NaOH auf P<sub>2</sub>S<sub>3</sub> einwirken liess: P<sub>2</sub>OS<sub>2</sub>, 2Na<sub>2</sub>O, 6H<sub>2</sub>O und P<sub>2</sub>OS<sub>2</sub>, 2Na<sub>2</sub>O, 2H<sub>2</sub>S, 4H<sub>2</sub>O. In letzterem Salz scheint H<sub>2</sub>S wie Krystallwasser gebunden zu sein, denn er geht schon bei Verwitterung verloren. Die Lsgn. verlieren beim Erwärmen leicht H<sub>2</sub>S und hinterlassen Phosphite. Die trockenen Salze entwickeln H<sub>2</sub>S bei 200 bis 240° und mit HCl, ihre Lsgn. fällen die meisten Metallsalze.

Natriumhypophosphate. Die syrupartige Flüss., welche aus P durch Zerfliessen an der Luft entsteht, gibt, mit einer konz. Lsg. von Natrium-

acetat im Ueberschuss versetzt, einen Niederschlag von

Dinatriumsubphosphat, Halbsaures Salz Na<sub>2</sub>H<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>6</sub>+6H<sub>2</sub>O. Monokline Tafeln, in 45 Thln. kaltem, 5 Thln. kochendem H<sub>2</sub>O lösl.; die Lsg. reagirt sauer. In Alk. unlösl. Verliert beim Erhitzen das Krystallwasser, dann entweicht selbstentzündlicher H: Na<sub>2</sub>H<sub>2</sub>PO<sub>3</sub> = 2NaPO<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>. Das getrocknete Salz gibt erst beim starken Glühen H ab, im Rückstand ist Phosphornatrium enthalten.

Tetranatriumsubphosphat, Neutrales Salz Na<sub>4</sub>P<sub>2</sub>O<sub>6</sub> + 10H<sub>2</sub>O, aus dem vorigen durch Neutralisation mit Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>. Kryst. in Nadeln des monoklinen Systems, die in H<sub>2</sub>O ziemlich llösl. sind (1 Thl. in 30 Thln. kaltem H<sub>2</sub>O). Die Lsg. reagirt schwach alkalisch; beim Eindampfen entsteht ein Gemisch von diesem und dem vorigen Salz.

K<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>6</sub> + 9H<sub>2</sub>O wird durch Neutralisation von Na<sub>2</sub>H<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>6</sub> mit Pottasche oder von K<sub>2</sub>H<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>6</sub> mit Soda in rhombischen Kryst. erhalten.

Verliert bei 100° 8 Mol. H<sub>2</sub>O (Bansa, Z. f. anorg. Ch. 6. 128; Ch. C. 1894. [1] 816).

Trinatriumsubphosphat, Viertelsaures Salz  $Na_3HP_2O_6+9H_2O$ .  $Na_2CO_3$  mit einem Ueberschuss von  $Na_2H_2P_2O_6$  gibt monokline Kryst. deren Lsg. alkalisch reagirt. In 22 Thln.  $H_2O$  lösl.; verliert bei  $100^\circ$  sein Krystallwasser und entlässt bei höherer T. selbstentzündlichen H.

Mononatriumsubphosphat, Dreiviertelsaures Salz NaH<sub>3</sub>P<sub>2</sub>O<sub>6</sub> + 2H<sub>2</sub>O. Darstellung wie die des K-Salzes. Rhombische Kryst, Aus der Lsg. (namentlich der erw.) scheidet sich fast nur Na<sub>2</sub>H<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>6</sub> ab. Verhält sich beim Erhitzen wie das vorige.

Pentanatriumdisubphosphat, Dreiachtelsaures Salz Na<sub>5</sub>H<sub>s</sub>(P<sub>2</sub>O<sub>6</sub>)<sub>2</sub> + 20H<sub>2</sub>O entsteht beim Kochen der Lsg. von etwa 1 Mol. Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> mit 4 Mol. Na<sub>2</sub>H<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>6</sub>. Schief rhombische Tafeln, in 15 Thln. kaltem H<sub>2</sub>O lösl.; die Lsg. gibt beim Verdunsten erst Na<sub>2</sub>H<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>6</sub>, dann NaH<sub>3</sub>P<sub>2</sub>O<sub>6</sub> (Salzer, A. 187, 322; 194, 28; 211, 26; Dufet, Z. Kryst. 14, 610; Ch. C. 1889. [1] 7).

Natriumorthophosphate. Trinatriumorthophosphat, Neutrales oder gesättigtes Salz Na<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>, von Thomson (A. Phil. 26. 381; P. A. 6. 80) als phosphorkohlensaures Natron beschrieben. Wenn man H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>, auch das einfach- und zweifachsaure Natriumorthophosphat, mit Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> (starker Ueberschuss, resp. 1 oder 2 Mol.) glüht, so bildet sich das wasserfreie Salz; auch entsteht es aus Natriumpyrophosphat beim Glühen mit NaOH oder Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> (Mitscherlich; Graham). Wird eine konz. Lsg. des einfachsauren Salzes mit überschüssiger Natronlauge gekocht, eingedampft und erkalten gelassen, so kryst. das Salz mit 12 H<sub>2</sub>O aus der Lsg., und kann durch Umkryst. aus heissem H<sub>2</sub>O gereinigt werden. Amorpher P (mindestens 6 At.) wirkt in Rothglut auf Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> (1 Mol.) ein, wobei das ges. Phosphat, Kohle und CO erzeugt werden (Dragendorff, Ch. C. 861, 865; J. 1861, 110).

Na<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> + 10 H<sub>2</sub>O kommt gelegentlich in den Aetznatronlaugen der Fabriken in gelben oder rothen (durch vanadinsaures Natrium gefärbten) Kryst, neben Natriumnitrat, -thiosulfat etc. vor. Farblose, durchsichtige reguläre Octaëder; luftbeständig, von alkalischer Reaktion. Schmilzt bei 100° im Krystallwasser, verliert bei 110° etwa 49% H<sub>2</sub>O, den Rest oberhalb 150°.

Na<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> + 12H<sub>2</sub>O. Darstellung siehe oben. Sechsseitige Säulen des hexagonalen Systems (Dufet, Zeitschr. f. Kryst. 14, 610; Ch. C. 1889. [1] 7). Von kühlendem, alkalischem Geschmack (Thomson). S. 76.7°. SG. 1,618 (Schiff, A. 112, 88; J. 1859. 15), 1,620

(Clarke, Const. of nat. P. I. 1873). Löslichkeit bei 15,5° 19,6 (Graham). SG. der Lsgn. bei 15° und dem Prozentgehalt:

5 10 15 20° 1,0218 1,0445 1,0681 1,0925 (Schiff, A. 113, 197; J. 1859, 41).

Verliert, bei Luftabschluss geglüht, ca. 55% H<sub>2</sub>O; der Rest des H<sub>2</sub>O entweicht beim Glühen des gepulverten Salzes, sehr leicht, wenn es mit PbO oder metaphosphorsaurem Natron gemengt ist (Graham) (1 Mol. H<sub>2</sub>O ist besonders fest gebunden und wird von dem wasserfreien Salz unter beträchtlicher Wärmeentwickelung aufgenommen [Gerhardt, J. Ph. [3] 12. 57; J. 1847/48. 338]).

Na<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> + 7H<sub>2</sub>O (Hall, Ch. N. 54. 294).

Das durch Entwässern von Na<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> + 10H<sub>2</sub>O erhaltene wasserfreie Salz ist schmelzbar, vom SG. 2,52 (Mittel) (Clarke, Am. Journ. of sc. a. arts [3] 14. 281; J. 1877. 43); leitet auch glühend den galvanischen Strom nicht (Burckhardt, Z. [2] 6. 212). Gefrierpunktserniedrigung für 1 g in 100 g H<sub>2</sub>O 0,298, molekulare Gefrierpunktserniedrigung 48,9 (Raoult, C. r. 98. 511). Optische Refraktion einer verd. Lsg.: µ = 0,392, Molekularrefraktion (µ. M) 64,3 (Doumer, C. r. 110. 41). In Lsg. wird Na<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> durch CO<sub>2</sub> (auch in der Luft enthaltene) in einfachsaures Phosphat Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> und Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> zerlegt (Graham; Rammelsberg, J. pr. 94. 237; J. 1864, 185). Auch andere Säuren, z. B. Essigsäure, entziehen ihm ein Drittel des Na (Berthelot, B. 9. 64).

Die Kryst. von Na<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> + 12H<sub>2</sub>O absorbiren SO<sub>2</sub> unter Erhitzen und schmelzen zu einer Flüss., die saures Natriumsulfit NaHSO<sub>3</sub> und zweifachsaures Natriumphosphat NaH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub> enthält; letzteres scheidet sich nach Zutatz von Alk. als Oel ab (Gerland, J. pr. [2] 4. 132; Gmelin-Kraut II. 1. 164). Ueber Zersetzungen durch S siehe Filhol und Senderens (C. r. 96. 1051; Ch. C. 1883. 376), durch AgNO<sub>3</sub> etc. siehe Gmelin-Kraut (l. c.).

Natriumfluoridtrinatriumphosphat NaFl, Na<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> + 12H<sub>2</sub>O kryst. aus der mit Natronlauge versetzten Lsg. von Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> mit NaFl; entsteht beim Zusammenschmelzen von Flussspath (5 Thle.), Natriumpyrophosphat (5 Thle.), Soda (2 Thle.) und Extrahiren mit H<sub>2</sub>O, auch durch Digestion von Kryolith (Na<sub>6</sub>Al<sub>2</sub>Fl<sub>12</sub>) mit Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> und NaOH, Lösen in H<sub>2</sub>O und Filtriren. Glänzende, durchsichtige, reguläre Octaëder von alkalischem Geschmack. SG. 2,2165. Schmilzt beim Erhitzen, gibt dabei H<sub>2</sub>O ab und dekrepitirt zuletzt. Löslichkeit bei 25° 12, bei 70° 57,5 (Briegleb, A. 97. 95; J. 1855. 337).

2Na, PO, + NaFl + 19H, O, farblose Octaëder.

NaFl + 2Na<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> + 18H<sub>2</sub>O wurde aus Sodalauge erhalten (durch Na<sub>2</sub>S und vanadinsaures Natrium gelb oder roth gefärbt) (Thorpe, B. 5. 486; Rammelsberg, Ch. C. 1881, 131).

Dinatriumorthophosphat, Einfachsaures, zweidrittelgesättigtes Salz, gewöhnliches phosphorsaures Natron, Salmirabile perlatum Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub>; MG. 141,78; 100 Theile enthalten 32,44 Na, 0,70 H, 21,83 P, 45,03 O; findet sich im Harn der Fleischfresser und in anderen thierischen Flüss. Entsteht durch genaue Neutralisation von H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> (in Lsg.) mit Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> beim Erwärmen. Einfach-

saures Calciumphosphat [Ca2H2(PO4)2], wie auch das zweifachsaure [CaH, (PO,)] geben bei der Umsetzung mit Na, CO, Dinatriumphosphat. Die Reaktion verläuft in der Weise, dass CaH<sub>4</sub>(PO<sub>4</sub>), sich in H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> und Ca<sub>2</sub>H<sub>2</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> spaltet und ersteres mit Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> das Natriumphosphat gibt: 2CaH<sub>4</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>+2Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>=2Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub>+Ca<sub>2</sub>H<sub>2</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>+2CO<sub>2</sub>+2H<sub>2</sub>O (Frebault und Destram, Bl. 27. 499; Ch. C. 1877. 497). (Thénard, Soubeyran und Andere nahmen früher die einfache Zersetzung an: CaH<sub>4</sub>P<sub>2</sub>O<sub>8</sub> + 2Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> = 2Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> + CaCO<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>O + CO<sub>2</sub>.) Auch aus den Phosphaten anderer Metalle (Al, Fe) wird beim Kochen mit Natronlauge oder durch Glühen mit Natriumsalzen (Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, NaCl) und Auslaugen der Schmelze Natriumphosphat erhalten (für technische Verfahren anwendbare Reaktion, Williams, Ch. C. 1881. 544; Lauenstein, B. 12. 1362; Thomas; Gilchrist, B. 18. 349c). H, PO, soll NaCl (in konz. Lsg.) bei Siedehitze unter Bildung von Na, HPO, zersetzen (Blum, Ch. Z. 2. 87; Ch. C. 1887. 402). Zur Darstellung wird eine Lsg. von H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> (aus Knochenasche dargestellt) mit Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> zum Sieden erh., so lange noch CO2 entweicht, von Calcium- und Manganphosphat abfiltr. und zur Krystallisation eingedampft (Berzelius). Dabei wird auch etwa vorhandene arsenige oder Arsensäure mit ausgefällt (Anthon, Repert. 59, 338), H.SO, dagegen wird in Na, SO, übergeführt, das mit Natriumphosphat nicht zusammen kryst. (siehe Graham-Otto III. 1884. 339). Von den (nur technischen) Methoden zur Gewinnung des Phosphats aus den (in der Natur vorkommenden) Aluminium- und Eisenphosphaten oder P-haltigem Fe seien die Verfahren von Lauenstein und Thomas und Gilchrist erwähnt. Ersterer schliesst die Phosphate mit HCl auf, fällt mit Kalk die Phosphate wieder aus und kocht diese mit Natronlauge; Thomas und Gilchrist zersetzen NaCl oder Na CO . mit einer Mischung von P-haltigem Fe und Oxyden, wie MgO, Fe,O,, Mn.O. auf basischem oder neutralem Herde.

Im H<sub>2</sub>O-freien Zustande (so aus den gewässerten Kryst. durch Erhitzen auf 100° oder längeres Liegen im Vakuum neben H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> erhalten) eine weisse Masse von schwachem Salzgeschmack, die in der Glühhitze unter H<sub>2</sub>O-Verlust in Natriumpyrophosphat übergeht (Clark, Schw. 57, 428; Rose, P. A. 76, 13). Mit H<sub>2</sub>O vereinigt sie sich zuerst zu einem harten Klumpen, der 36,5% H<sub>2</sub>O enthält (vielleicht das Hydrat 2Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> + 7H<sub>2</sub>O), und löst sich dann unter Wärmeentwickelung (Pfaundler, B. 4, 773; J. 1871, 118). Löslichkeit bei:

| 0<br>2,5   | 5<br>2,8   | 10 1<br>3,9 5, | 5 20<br>8 9,3 | 25<br>15,4 | 30<br>24,1 | 35<br>39,3 | 40<br>63,9 | 45<br>74,8 | 50°<br>82,5 |
|------------|------------|----------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 55<br>87,7 | 60<br>91,6 |                | 70<br>95,0    |            | 80<br>96,6 | 85<br>97,2 | 90<br>97,8 | 95<br>98,4 | 990<br>98,8 |
| (Mulder,   | Scheik     | . Verh.        | 1864. 1       | 00).       |            |            |            |            |             |

Einzelne Bestimmungen von Ferein (Pharm. Viertelj. 7. 244; J. 1858. 117), Neese (Russ. Zeitschr. Pharm. 1. 101; J. 1863. 180), Müller (J. pr. 95. 92; J. 1865. 167), Poggiale (J. Ph. [3] 44. 273; J. 1863. 181). Sied. der ges. Lsg. 105° (Griffith), 105 bis 106,4° (Mulder), 106,5° (Legrand). Ueber die Löslichkeit von Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> im Gemenge mit Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> siehe Mulder (Scheik. Verh. 1864. 165), Gmelin-Kraut (II. 1. 193). Aus der wässerigen Lsg. kryst. je nach der T. verschiedene Hydrate:

Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> + 7H<sub>2</sub>O kryst. bei 33° in luftbeständigen Kryst. des monoklinen Systems (Dufet, Z. Kryst. 14. 610; Ch. C. 1889. [1] 7). Verliert bei 300° ca. 48% seines Gewichts, in der Glühhitze noch

ca. 3,5% (Clark, Edinb. J. of Sc. 14. 311; Schw. 57. 444).

Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> + 12H<sub>2</sub>O kryst. in der Kälte (Marchand, J. pr. 59. 129). Wasserhelle Säulen des monoklinen Systems (Mitscherlich, A. ch. 19. 387; Brooke, A. Phil. 22. 286; Rammelsberg, Kryst. Chem. 125; Sénarmont, A. ch. [3] 33. 391; J. 1851. 166; Dufet l. c.). S. 34,6° (Person), 35° (Kopp), vergrössert beim Schmelzen sein Volumen um 5,1%. Der Ausdehnungskoëffizient des festen Salzes zwischen 5 und 33° wird durch die Formel v<sub>t</sub> = v<sub>o</sub> (1 + 0,000083089 t -0,00000047099 t2 + 0,00000000017974 t3), des flüss. zwischen 37 und 68° durch  $v_t = v_o (t + 0.000435 t)$  ausgedrückt. Das geschmolzene Salz erstarrt zu einer seideglänzenden, strahligen Masse. Bereits unterhalb des S. tritt Zersetzung in ein lösl. und ein unlösl. Salz ein (auch durch die Verschiedenheit der spez. Wärme vor und nach dem Schmelzen bezeichnet, siehe unten); der wahre S. liegt wahrscheinlich zwischen 40 und 41°. SG. bei 16° 1,5235 (Stolba), 1,525 (Schiff), 1,537 (Mittel) (Clarke, Const. of. nat. I. 1873), 1,55 (Buignet); nach dem Schmelzen und Wiedererstarren bei 0° 1,586 (Kopp, A. 93. 129; J. 1855. 45).

Das Hydrat verwittert an der Luft und geht in das vorige über (J. Thomsen [Thermochem. Unters. III. 120] beobachtete als Zwischenprodukte die Hydrate Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> + 10H<sub>2</sub>O und Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> + H<sub>2</sub>O); an feuchter Luft aber wird die abgegebene H<sub>2</sub>O-Menge wieder aufgenommen. Die beim Erwärmen der Kryst. auftretende Dampftension ist für die 7 bis 12 Mol. H<sub>2</sub>O haltenden Kryst. grösser als für Kryst. mit 7 oder weniger H<sub>2</sub>O; das Hydrat verhält sich demnach beim Erwärmen wie eine Verbindung von Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> + 7H<sub>2</sub>O mit H<sub>2</sub>O (Debray, C. r. 66. 195; J. 1868. 77; Horstmann, Spl. 8. 125; Pfaundler, B. 4. 773; J. 1871. 118; Precht und Kraut, A. 178. 29; Ch. C. 1875. 770). Müller-Erzbach (B. 20, 137) fand dagegen die Dampfspannung für Kryst. mit 2 bis 7H<sub>2</sub>O und mit 7 bis 12H<sub>2</sub>O ziemlich konstant innerhalb der T.-Grenzen 13 und 62°.

Gefrierpunktserniedrigung für 1 g Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> in 100 g H<sub>2</sub>O 0,260°, molekulare Gefrierpunktserniedrigung 37,0 (R a o u l t, C. r. 98. 510). Gefrierpunkt der ges. Lsg. bei  $-0.45^{\circ}$ . 14 Thle., mit 100 Thln. H<sub>2</sub>O von  $10.8^{\circ}$  gemischt, erniedrigen die T. auf 7° (Rüdorff, B. 2. 68; J. 1869. 57). Optische Refraktion einer verd. Lsg. von Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub>:  $\mu = 0.292$ , Molekularrefraktion ( $\mu$ .M) 41,5 (Doumer, C. r. 110. 41). Spez. Wärme von Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> + 12H<sub>2</sub>O zwischen -20 und  $2^{\circ}$  0,454, von schmelzendem zwischen 44 und  $97^{\circ}$  0,758 (Person, C. r. 23. 162; P. A. 70. 300). Latente Schmelzwärme von Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> + 12H<sub>2</sub>O bei  $36.1^{\circ}$  66800 cal. (Person, C. r. 29. 300; A. ch. [3] 27. 250).

Die Lsg. absorbirt schnell und reichlich CO<sub>2</sub>, die nach Zusatz von Säuren unter Aufbrausen zum Theil wieder entweicht; ein Theil der aufgenommenen CO<sub>2</sub> ist mit Na in Verbindung (NaHCO<sub>2</sub>) getreten, ein anderer von H<sub>2</sub>O absorbirt (Pagenstecher, Repert. 72. 318; Berzelius, J. 21. 124; Liebig, A. 62. 349; 79. 112; Setschenow, Med. C. Bl. 1875. 35; Ch. C. 1875. 97). Ueber die Abhängigkeit des Absorptionsvermögens von der Konzentration siehe Heidenhain und

L. Meyer (Spl. 2. 157; J. 1863. 92), Marchand (J. pr. 37. 321), Gmelin-Kraut (H. 1. 167). Säuren, auch die schwächsten (Essigsäure), entziehen dem Natriumphosphat vollständig 1 At. Na (Berthelot, B. 9. 64). Die Lsg. wirkt in der Hitze auf viele Salze zersetzend (z. B. NH<sub>4</sub>Cl, H. Rose), selbst Glasgefässe greift sie bei längerem Kochen an (Graham, P. A. 32. 54; siehe auch Gmelin-Kraut l. c.).

Wärmetönung bei der Bildung des Hydrats  $Na_2HPO_4 + 2H_2O$  aus  $2NaOH + H_3PO_4$  (kryst.) = +50050 cal. Lösungswärme des wasserfreien Salzes +5640 cal., des Hydrates  $Na_2HPO_3 + 12H_2O = -22830$  cal. Die beiden ersten Moleküle  $H_2O$  werden unter grösserer Wärmeentwickelung aufgenommen als die folgenden, für welche im übrigen die Wärmewerthe gleich sind (J. Thomsen). Bei der Einwirkung von  $H_2O$ :

Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> (gel.) + 1 H<sub>2</sub>O bei 22° werden 260 cal. gebunden 3 , 450 , (Berthelot und Louguinine, C. r. 81, 1011; Ch. C. 1876, 25).

Anderthalbfachsaures Natriumphosphat Na<sub>3</sub>H<sub>3</sub>P<sub>2</sub>O<sub>8</sub>. Die mit NaOH genau neutralisirte Lsg. von H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> gibt nach dem Eindampfen im Vakuum über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> schiefe, rhombische Prismen dieses Salzes mit 3H<sub>2</sub>O. Sie sind in H<sub>2</sub>O sehr llösl., verlieren bei 100° Krystallwasser und schmelzen bei höherer T. zu einer glasigen Masse. Die Lsg. gibt, im trockenen Luftstrom konz., Kryst. desselben Salzes mit 15H<sub>2</sub>O, die bei 55° schmelzen und bei 100° Spuren von H<sub>2</sub>O verlieren (Filhol und Senderens, C. r. 93. 388; Ch. C. 1881. 675; C. r. 94. 649; Ch. C. 1882. 283).

Mononatriumorthophosphat, Zweifachsaures, drittelgesättigtes Salz NaH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub> wird aus dem vorigen erhalten, indem man es mit H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> oder HNO<sub>3</sub> versetzt, bis BaCl<sub>2</sub> nicht mehr gefällt wird, zur Krystallisation eindampft (Mitscherlich), resp. (bei Anwendung von HNO<sub>3</sub>) das Salz mit Alk. ausscheidet (Schwarzenberg, A. 65. 140). Entsteht auch durch unvollständige Neutralisation von H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> mit Natronlauge, wobei das Salz der Flüss. durch Alk. entzogen werden kann (Berzelius). Ueber die Darstellung im Grossen aus Na<sub>2</sub>S und Aluminiumphosphat siehe Weldon (B. 10. 1976; Ch. C. 1878, 110).

NaH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub> + H<sub>2</sub>O ist dimorph, beide Gestalten gehören nach Mitscherlich (A. ch. 19. 387) dem rhombischen System an; nach Joly und Dufet (C. r. 102. 1391; Z. Kryst. 14. 610; Ch. C. 1889. [1] 7) ist eine Form monoklin. Reaktion sauer, SG. 2,040 (Schiff). Bei 100° verliert es Krystallwasser, bei 204° die Hälfte des Konstitutionswassers unter Bildung von halbges. Natriumpyrophosphat Na<sub>2</sub>H<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub>, bei 244° den Rest, und es bleibt Natriummonometaphosphat zurück. In H<sub>2</sub>O sehr llösl.; in Alk. unlösl.

NaH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub> + 2H<sub>2</sub>O scheidet sich aus der bis zum SG. 1,5 konz. Lsg. beim Abkühlen in octaëdrischen Kryst. aus, die der sphenoidischen Hemiëdrie des rhombischen Systems angehören (Joly und Dufet l. c.). Optische Refraktion einer verd. Lsg.: μ = 0,200, Molekularrefraktion μ. M = 24,0 (Doumer, C. r. 110. 41). Gefrierpunktserniedrigung für 1 g in 100 g H<sub>2</sub>O 0,225°, molekulare Gefrierpunktserniedrigung 27,0 (Raoult, C. r. 98, 110).

Kaliumnatriumorthophosphat KNaHPO<sub>4</sub> + 7H<sub>2</sub>O. Mitscherlich (A. ch. 19. 396) stellte dieses Salz dar, indem er KH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub> durch Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> neutralisirte und die Lsg. kryst. liess. H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>, NaCl und KOH geben beim Vermischen ihrer Lsgn. Krystalle dieses Salzes, während KCl in der Mutterlauge bleibt (Liebig, A. 62. 344). Monoklin, isomorph mit Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> + 7H<sub>2</sub>O; Habitus kurzsäulen- oder dicktafelförmig; SG. 1,671, luftbeständig (Schiff, A. 112. 92; J. 1859. 15).

Neutralisationswärme von  $H_3PO_4$  und NaOH in verschiedenen molekularen Verhältnissen:

```
NaOH (gel.) + \frac{1}{6} H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> (gel.) = + 5880 cal. (J. Thomsen)

" + \frac{1}{3} " = +11340 ",

" + \frac{1}{4} " = +13540 ",

" + 1 " = +14830 ",

" + 2 " = +14660 ",

1/2 NaOH (gel.) + H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> (gel.) = + 7330 cal. (J. Thomsen),

= + 7180 ", (Bertholet-Louguinine)

1 " = +14680 ",

2 " = +20880 ",

2 " = +26330 ",

3 " = +35590 ",

4 " = +35500 ",

5 " = +35500 ",

6 " = +35500 ",
```

(J. Thomsen, Thermochem. Unters. I. 179; Berthelot und Louguinine, C. r. 81, 1011; Ch. C. 1876, 25; vergl. Joly und Dufet, C. r. 102, 259; Ch. C. 1886, 177). Ueber die thermischen Verhältnisse bei Einwirkung von Säuren auf Natriumphosphate siehe Berthelot und Louguinine (C. r. 81, 1072; A. ch. [5] 9, 36; Ch. C. 1876, 43).

Natriumthiophosphate. Natriummonothiophosphat Na<sub>3</sub>PO<sub>3</sub>S wurde von Wurtz (A. ch. [3] 20. 472; J. 1847/48. 362) durch Zersetzung von PSCl<sub>3</sub> mit Natronlauge in glänzenden, hexagonalen Kryst. erhalten. Kubierschky (J. pr. 139. 97) erhielt dieses Salz, sowie das zweifach und dreifach substituirte aus P<sub>2</sub>S<sub>5</sub>, das durch Natronlauge in Natriumdithiophosphat Na<sub>3</sub>PS<sub>2</sub>O<sub>2</sub> übergeführt wird; beim schwachen Erwärmen der Lsg. desselben (auf 90°) geht es in Monothiophosphat über.

Na<sub>3</sub>PSO<sub>3</sub> kryst. nach Kubierschky wie das Salz von Wurtz mit 12H<sub>2</sub>O in dünnen, sechsseitigen Blättchen, deren S. 60°.

Das Trithiophosphat Na, PS, 0 entsteht auf gleiche Weise wie Natriumdithiophosphat, aber bei niedrigerer T. Harte Kryst.

Na PS 02. Farblose, sechsseitige Pyramiden, vom S. 45 bis 46°.

Neutrales Natriumpyrophosphat, Gesättigtes Salz Na<sub>4</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> entsteht beim Glühen von Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> (Clarke) oder (nach Blum,

Ch. Z. 2. 87; Ch. C. 1887. 402) von 2 Mol. NaCl mit 1 Mol.  $H_3PO_4$ :  $4NaCl + 2H_3PO_4 = Na_4P_2O_7 + H_2O + 4HCl$ . S. ca. 880° (Carnelley, Soc. 33. 273); geschmolzen ein durchsichtiges Glas, nach dem Erkalten eine undurchsichtige, krystallinische Masse. SG. 2,534 (Schröder, Dichtigkeitsmessungen), 2,373 (Clarke, Am. [3] 14. 281; J. 1877. 143). Hygroskopisch, zieht über 10 Mol.  $H_2O$  an, die im Vakuum neben  $H_2SO_4$  wieder entweichen (v. Blücher, P. A. 50. 542). Löslichkeit bei:

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100° 3,16 3,95 6,23 9,95 13,50 17,45 21,83 25,62 30,04 35,11 40,26 (Poggiale, J. Ph. [3] 44. 273; J. 1863. 181).

Na<sub>4</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> + 10 H<sub>2</sub>O kryst. aus der alkalisch reagirenden Lsg. Monoklin (Rammelsberg, Kryst. Chem. 136; Haidinger, P. A. 16. 510; Handl, A. W. 32. 250; J. 1859. 129; Scacchi, P. A. 109. 365; Dufet, Z. Kryst. 14. 610; Ch. C. 1889. [1] 7). SG. 1,80 (Mittel) (Clarke, Am. J. of sc. a. arts [3] 14. 289; Joule und Playfair, Chem. Soc. Mem. 2. 401; 3. 57). Löslichkeit bei:

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100° 5,41 6,81 10,92 18,11 24,97 33,25 44,07 52,11 63,40 77,47 93,11

Optische Refraktion einer verd. Lsg.: µ=0,295, Molekularrefraktion μ. M = 78,4 (Doumer, C. r. 110. 41). Gefrierpunktserniedrigung für 1 g Na<sub>4</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> in 100 g H<sub>2</sub>O 0,172, molekulare Gefrierpunktserniedrigung 45,8 (Raoult, C. r. 98. 110). Spez. Wärme von Na<sub>4</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> zwischen 17 und 98° 0,22833 (Regnault, A. ch. [3] 1. 129; P. A. 53. 60, 243). Das H<sub>2</sub>O-freie Salz geht bei Einwirkung von Säuren, durch Glühen im H-Strom leicht in Orthophosphat über (Struve, J. pr. 79. 350; J. 1860. 73). Beim Glühen mit NH<sub>4</sub>Cl (1 Thl.) entstehen Natriummonometaphosphat und NaCl, mit einem Üeberschuss von NH4Cl auch flüchtiges PCl<sub>5</sub> (H. Rose, P. A. 74, 575). Ueber das Verhalten gegen S und die Halogene siehe Salzer (Arch. Pharm. 231. 663; Ch. C. 1894. [1] 316). Auch in Lsg. geht es leicht (beim Kochen mit Säuren) in Orthophosphat (oder -Säure) über (Stromeyer, Schw. 58. 132). Die Lsg. greift bei langdauerndem Kochen Glasgefässe an und enthält dann ein Orthophosphat (Graham). Ueber die Zersetzung durch Elektrolyse siehe Burckhard (Z. [2] 6. 212; J. 1870. 157); andere Zersetzungen siehe Gmelin-Kraut (II. 1. 168; I. 2. 132). Lösungswärme von Na<sub>4</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> (anhydrisch) +11850 cal., von Na<sub>4</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub>  $+10 \,\mathrm{H}_2\mathrm{O} = -11670$  cal. (J. Thomsen, Thermochem. Unters. III. 118).

Saures Natriumpyrophosphat, Halbgesättigtes Salz Na<sub>2</sub>H<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> entsteht durch Erhitzen von NaH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub> auf 190 bis 204° (Graham, siehe oben) oder durch Zersetzen des neutralen Pyrophosphats mit Essigsäure und Fällen mit Alk. (Schwarzenberg, A. 65. 139; J. 1847/48. 346). Kryst. wasserfrei, gibt eine sauer reagirende Lsg. und verliert beim Glühen die Hälfte des Konstitutionswassers, als Rückstand bleibt saures Natriumtetraphosphat Na<sub>4</sub>H<sub>2</sub>P<sub>4</sub>O<sub>13</sub> (Fleitmann und Henneberg, A. 65. 328). Die Lsg. zersetzt sich beim Kochen nicht und liefert, mit NaOH neutralisirt, das ges. Pyrophosphat (Graham). Aus der Lsg. in H<sub>2</sub>O kryst. es mit H<sub>2</sub>O in grossen, durchsichtigen, monoklinen Säulen (Bayer, J. pr. 106. 501; J. 1869. 253; Dufet, Z. Kryst. 14. 610; Ch. C. 1889. [1] 7).

Kaliumnatriumpyrophosphat, durch Neutralisation des vorigen Salzes mit KOH erhalten. Feine, durchsichtige, anscheinend monokline Nadeln von alkalischer Reaktion (Schwarzenberg, A. 65. 140; J. 1847/48. 346). Neutralisationswärme:

Natriummetaphosphate. Natriummonometaphosphat NaPO. Neutralisationsprodukt von NaOH mit wenig überschüssiger Phosphorsäure beim Erwärmen (Fleitmann, P. A. 78. 361). Entsteht auch durch Erhitzen von Na<sub>2</sub>H<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> und NaH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub> auf 205 bis 244°. Die Lsg. gibt einen Rückstand von Natriummonometaphosphat; beim stärkeren Erhitzen (nicht bis zum Glühen) wird die Masse dichter; geschmolzen ist sie hart und schlackig, in HoO fast unlösl. (Graham). Ein Gemenge von gleichen Theilen Na, P,O, und NH, Cl hinterlässt beim Glühen Monometaphosphat, gemischt mit NaCl (Jannison, A. 59. 350). Das Salz entsteht ferner beim vorsichtigen Erhitzen von NaNH, HPO, (siehe Natriumtrimetaphosphat). Man erhält das Salz auch beim Zusammenschmelzen von 2 Thln. NaNO, mit 1 Thl. eingedickter HaPO, (Maddrell, A. 61. 63; J. 1847/48. 355). Weisses, in H<sub>2</sub>O unlösl. Pulver von den Eigenschaften des K-Salzes. S. 617° (Carnelley, Soc. 33. 273). SG. eines aus NaNH<sub>4</sub>HPO<sub>4</sub> erhaltenen Produktes 2,476 (Mittel) (Clarke, Am. J. of sc. a. arts [3] 14. 281). Spez. Wärme zwischen 17 und 445° 0,217 (Kopp, Spl. III. 1. 289). Ueber besondere Zersetzungen siehe Fleitmann und Henneberg (A. 65. 334), W. Müller (P. A. 127, 428), Gmelin-Kraut (II, 1, 170).

Natriumdimetaphosphat. Die Molekulargewichtsbestimmungen von Tammann (J. pr. [2] 45. 417) (nach der Gefriermethode) haben ergeben, dass dem als dimetaphosphorsaures Natron bezeichneten Salz die Zusammensetzung des Trimetaphosphats (Na<sub>3</sub>P<sub>3</sub>O<sub>9</sub>) zukommt. Dasselbe entsteht durch Umsetzung von Kupfer-(Mangan-, Zink-)dimetaphosphat (eigentlich Trimetaphosphat; aus H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> und einem Cu- etc. Salz durch Erhitzen zu erhalten) mit Na<sub>9</sub>S, Filtriren etc. Hygroskopische Nadeln, die bei 100° Krystallwasser verlieren. In 7,2 Thln. kaltem H<sub>2</sub>O lösl.; die Lsg. geht beim Kochen für sich, wie nach Zusatz von Säuren in H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> über. In starkem Alk. unlösl. Die Identität der Trimetaphosphate verschiedener Abkunft ist durch die Uebereinstimmung der elektrischen Leitfähigkeit erwiesen (Tammann).

Die Lsgn. dieses und des entsprechenden K-Salzes vereinigen sich zu einem krystallisirenden Doppelsalz, das beim Schmelzen in H<sub>2</sub>O lösl. Glas gibt (Fleitmann, P. A. 78, 339; J. 1849, 239).

Natriumtrimetaphosphat. Die Untersuchungen von Tammann (siehe oben) haben gezeigt, dass dieses Salz nach der Formel Na<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>6</sub> zusammengesetzt, also das eigentliche Natriumdimetaphos-

phat ist. Entsteht durch Entwässern von Natriumammoniumphosphat NaNH<sub>4</sub>HPO<sub>4</sub>, wobei nicht bis zum Schmelzen erh. werden darf. Aus der Lsg. kryst. zuerst Natriummonometaphosphat, dann dieses Salz (Fleitmann und Henneberg; siehe auch Lindbom, B. 8. 123). Wird die glasige Masse von NaH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub> (Fleitmann's Hexametaphosphat) in H<sub>2</sub>O gelöst, so krystallisiren Rhomboëder (nach Fleitmann und Henneberg trikline Formen) von neutraler Reaktion und rein salzigem Geschmack. Sie verlieren beim Erhitzen und späteren Schmelzen alles H<sub>2</sub>O. In 4,5 Thln. kaltem H<sub>2</sub>O lösl. (Fleitmann und Henneberg, 65. 307; J. 1847/48. 357).

Das von Fleitmann und Henneberg (P. A. 78, 354; J. 1849. 241) als tetrametaphosphorsaures Natron bezeichnete Salz, durch Zersetzung von Silber-, Blei-, Wismuth- etc. -metaphosphat mit Na<sub>2</sub>S erhalten, gehört nach Tammann zu den Hexametaphosphaten.

Natriumhexametaphosphat Na<sub>6</sub>P<sub>6</sub>O<sub>18</sub>. Salze dieser Zusammensetzung sind auf den verschiedensten Wegen erhalten worden. Beim Erhitzen von Natriummonometaphosphat (und wohl auch der übrigen Polymeren) bis zum Schmelzen entsteht ein wasserhelles Glas von süsslichem Geschmack, das an der Luft zerfliesslich und selbst in Alk. sehr llösl. ist (Graham).

Nach von Knorre (Z. angew. Ch. 1892, 639; Ch. C. 1892, [2] 1406) und Lüdert (Z. anorg. Ch. 5, 15; Ch. C. 1893, [2] 776) entsteht ein Hexametaphosphat auch, wenn man Na<sub>2</sub>H<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> auf starke Rothglut erhitzt und schnell abkühlt. Die Lösung zersetzt sich ober-

halb 300 in das saure Pyrophosphat und Tetraphosphat.

Nach Tammann besteht dieses Metaphosphat aus mehreren metameren Hexametaphosphaten (wie das elektrische Leitungsvermögen der Salze verschiedener Abkunft zeigt). Von Tammann sind einige der Metameren des Natriumhexametaphosphats (in welchen mehrfach Na z. Th. durch K ersetzt ist) isolirt worden. Aus dem Kaliumsilberhexametaphosphat  $K_2Ag_4(PO_3)_6 + H_2O$  (durch Zersetzung von schwerlösl. Kaliummetaphosphat [Monometaphosphat] mit  $AgNO_3$  gebildet) und NaCl wurde durch Alk. eine gummiartige Masse gefällt, die geschmolzen glashell wird und die Zusammensetzung besitzt:  $K_2Na_4(PO_3)_6 = K_2[Na_4(PO_3)_6]$ , durch letztere Formel soll das verschiedene Verhalten der K- und Na-Atome bezeichnet werden. Ein anderes Salz aus dieser Klasse wurde aus 3 Aeq. HPO3 und 2 Aeq. NaCl bereitet; seine Zusammensetzung ist  $K_4Na_2(PO_3)_6$ .

Dinatriumtetranatriumhexametaphosphat Na<sub>2</sub>Na<sub>4</sub>(PO<sub>3</sub>)<sub>6</sub>, aus Silber-(Cadmium-, Blei- etc.) -metaphosphat und Na<sub>2</sub>S, ist eine elastische Masse, in H<sub>2</sub>O lösl., stimmt in den Reaktionen mit Na<sub>2</sub>K<sub>4</sub>(PO<sub>3</sub>)<sub>6</sub> über- ein. Aus der elektrischen Leitfähigkeit ist 'zu erschliessen, dass in den drei letzten Salzen vier Metallatome (K resp. Na) fester an den Säurerest gebunden sind, während die beiden anderen in der Lsg. der Salze als Ionen abgespaltet werden. Von allen wurden die Molekulargewichte (nach der Gefriermethode) bestimmt.

Zwei unlösl. Natriummetaphosphate, deren Konstitution nicht ermittelt wurde, erhielt Tammann 1. als Rückstand bei der Darstellung von Natriumtrimetaphosphat, 2. beim langsamen Abkühlen des geschmolzenen Natriummetaphosphats. Durch Entwässern von Ortho-

phosphorsäure gewonnene glasige Metaphosphorsäure gibt beim Neutralisiren mit Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> neben Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> ein von Tammann als Natrium-β-metaphosphat bezeichnetes Salz in mikroskopischen Kryst.

Ueber eine Verbindung von Na<sub>2</sub>S mit Natriummetaphosphat siehe Müller (P. A. 127, 428; J. 1866, 120), Gmelin-Kraut (II. 1, 193).

Neutralisationswärme:

(J. Thomsen, Thermochem. Unters. I. 191).

Natriumtetraphosphat Na<sub>6</sub>P<sub>4</sub>O<sub>13</sub>. Beim Erhitzen einer Mischung von Natriumhexametaphosphat mit Natriumpyrophosphat entsteht eine krystallinische Schmelze, aus deren Lsg. in heissem H<sub>2</sub>O Kryst. dieses Salzes abgeschieden werden; sie enthalten 40,85% H<sub>2</sub>O, das neben H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und beim Glühen abgegeben wird. In 2 Thln. kaltem H<sub>2</sub>O lösl.; Reaktion schwach alkalisch, nach dem Kochen sauer (Fleitmann und Henneberg, Uelsmann; siehe Gmelin-Kraut II. 1. 172).

Natriumdekaphosphat Na<sub>12</sub>P<sub>10</sub>O<sub>31</sub>, durch Zusammenschmelzen von Natriumpyrophosphat mit Natriumhexametaphosphat (von Graham) als glasartige Masse gebildet, aus deren Lsg. nur schwierig Kryst. zu

erhalten sind (Fleitmann und Henneberg).

#### Natrium und Arsen.

Natriumarsenite. Die Salze entsprechen den K-Salzen und sind wie diese zu erhalten (Pasteur, A. ch. 68. 308). In H<sub>2</sub>O sehr lösl., schwer kryst. zu erhalten (Filhol, Bloxam). Neutralisationswärme:

(J. Thomsen, Thermochem. Unters. I. 200).

Natriumarseniate. Trinatriumarseniat, Neutrales Salz Na<sub>3</sub>AsO<sub>4</sub> + 12H<sub>2</sub>O wird durch Glühen von Arsensäure mit überschüssigem Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> oder aus einer Lsg. der Säure mit überschüssigem NaOH erhalten (Gmelin, Hdb. 2. 720; Fresenius, J. pr. 49. 185; 56. 30; Setterberg, Berz. J. 26. 106). Isomorph mit dem entsprechenden Phosphat (Dufet, Z. Kryst. 14. 610; Ch. C. 1889. [1] 7). Luftbeständig, Reaktion alkalisch. S. 86°. SG. 1,762, des wasserfreien Salzes 2,813 bis 2,858 bei 21° (Clarke, Am. [3] 14. 281). In 3,5 Thln. H<sub>2</sub>O lösl.; die Lsg. zieht CO<sub>2</sub> aus der Luft an. Optische Refraktion der verd. Lsg.:  $\mu = 0,298$ , Mol.-Refraktion  $\mu$ . M = 61,4. Hall (Ch. N. 54. 294) beschreibt die Hydrate Na<sub>3</sub>AsO<sub>4</sub> + 10H<sub>2</sub>O und Na<sub>3</sub>AsO<sub>4</sub> + 4½ H<sub>2</sub>O.

Dinatriumarseniat, Einfachsaures Salz Na<sub>2</sub>HAsO<sub>4</sub> + 12H<sub>2</sub>O. Eine heisse Lsg. von Arsensäure, mit Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> ges., gibt beim Eindunsten (unterhalb 18°) Kryst. dieses Salzes (Fresenius, J. pr. 54, 30). Isomorph mit Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub>, an der Luft verwitternd; SG. 1,87 (Schiff). Bei höherer T. kryst. es mit 7 H<sub>2</sub>O, die bei 200° abgegeben werden.

Sesquinatriumarseniat,  $Na_3H_3As_2O_8+3H_2O$  kryst. aus der genau mit NaOH neutralisirten Lsg. der Säure in monoklinen Kryst. In Lsg. spaltet sich das Salz in ein saures, das in Kryst. abgeschieden wird, und eine alkalische Lsg. (Filhol und Senderens, C. r. 93. 388; Ch. C. 1881. 675; C. r. 95. 343; Ch. C. 1882. 613). Mit dem entsprechenden K-Salz bildet es  $K_3H_3As_2O_8+NaH_3As_2O_8+9H_2O$  (Filhol und Senderens).

Mononatriumarseniat, Zweifachsaures Salz NaH<sub>2</sub>AsO<sub>4</sub> + H<sub>2</sub>O. Aus dem vorigen erhalten, wenn man so lange Arsensäure zufügt, bis Ba-Salze nicht mehr gefällt werden. Konz. Arsensäurelsg. führt NaCl oder NaNO<sub>3</sub> in NaH<sub>2</sub>AsO<sub>4</sub> über; daneben bilden sich HCl und HNO<sub>3</sub>. Isomorph mit NaH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub> (Joly und Dufet, C. r. 102. 1391; Ch. C. 1886. 664). Noch leichter lösl. als Na<sub>3</sub>AsO<sub>4</sub>; SG. 2,535 (Schiff). Aus der Lsg. ist auch NaH<sub>2</sub>AsO<sub>4</sub> + 7H<sub>2</sub>O erhalten worden, das ebenfalls isomorph mit dem entsprechenden Hydrat von NaH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub> (Joly und Dufet l. c.). Neutralisationswärme:

(J. Thomsen, Thermochem. Unters. I. 197; Joly und Dufet, C. r. 102. 259; Ch. C. 1886. 177). Die Natriumarseniate finden in der Färberei und Zeugdruckerei Verwendung.

Kaliumnatriumarseniat KNaHAsO<sub>4</sub> + 8H<sub>2</sub>O, aus vorigem durch Neutralisation mit K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> erhalten; SG. 1,864. Nach Kotschoubey mit 9, nach Schiff mit 7H<sub>2</sub>O kryst.

Die Na-Salze anderer Arsensäuren von complizirterer Zusammensetzung sind nur in Doppelverbindungen bekannt:  $2\mathrm{Na_2SO_4} + \mathrm{Na_8As_6O_{19}}$  (nach Mitscherlich aus 3 Mol.  $\mathrm{Na_2HAsO_4}$  [in Lsg.] und 1 Mol.  $\mathrm{H_2SO_4}$  erhalten) und  $\mathrm{K_2SO_4} + \mathrm{Na_4As_2O_7}$  (aus äquivalenten Mengen  $\mathrm{Na_2SO_4}$  und  $\mathrm{Na_2HAsO_4}$ , Setterberg).

NaFl, Na<sub>3</sub>AsO<sub>4</sub> + 12H<sub>2</sub>O entsteht nach Briegleb [(A. ch. [3] 16. 493; A. 97. 95) beim Glühen eines Gemenges von 1 Thl. CaFl<sub>2</sub>, 1 Thl. As<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 4 Thln. Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und 3 Thln. NaNO<sub>3</sub> und Auskochen in regulären Octaëdern vom SG. 2,849, die sich bei 25° im 9,5-fachen, bei 75° im zweifachen Gewicht H<sub>2</sub>O lösen. Aus der mit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> versetzten Lsg. von Na<sub>2</sub>HAsO<sub>4</sub> kryst. Na<sub>8</sub>As<sub>6</sub>O<sub>19</sub> + 2Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Mitscherlich). Aequivalente Mengen Na<sub>2</sub>HAsO<sub>4</sub> und Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> vereinigen sich zu Na<sub>4</sub>As<sub>2</sub>O + Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Setterberg).

Natriumsulfarsenite. NaAsS<sub>2</sub> und Na<sub>3</sub>AsS<sub>3</sub> werden wie die entsprechenden K-Verbindungen erhalten und sind diesen sehr ähnlich. Nilson (J. pr. [2] 14. 2) stellte die folgenden dar:

Na,S, As, S, + H, O durch Sättigen von As, S, mit NaSH oder

Na2S als braune, amorphe Masse, die mit H2O blutroth wird.

Na<sub>2</sub>S, 2As<sub>2</sub>S<sub>3</sub> + 6H<sub>2</sub>O, auf gleiche Weise als rothbraune, amorphe Fällung erhalten, die mit H<sub>2</sub>O ein blutrothes Koagulum gibt. Die Lsg. in viel H<sub>2</sub>O wird beim Kochen unter Gelbfärbung zersetzt.

Na<sub>2</sub>S, As<sub>2</sub>S<sub>3</sub> + 3H<sub>2</sub>O entsteht beim Kochen der Lsgn. von NaSH

mit As<sub>2</sub>S<sub>3</sub> als braune, amorphe Fällung.

Natriumsulfarseniate. Na<sub>4</sub>As<sub>2</sub>S<sub>7</sub>. Durch Digestion einer Lsg. von Na<sub>2</sub>S mit As<sub>2</sub>S<sub>5</sub> in farblosen oder gelblichen, luftbeständigen Prismen erhalten (Fresenius, Fr. 1. 192; Rammelsberg, P. A. 52. 249; 90. 40). Die Lsg. von Na<sub>2</sub>HAsO<sub>4</sub>, mit H<sub>2</sub>S behandelt, gibt eine citronen-

gelbe, hygroskopische Masse derselben Zusammensetzung.

Na<sub>3</sub>AsS<sub>4</sub> + 7<sup>1</sup>/<sub>2</sub> H<sub>2</sub>O. Aus der Lsg. des vorigen durch Alk. als Krystallschuppen gefällt; kryst. aus der siedenden Lsg. in sechsseitigen, aus der kalten in vierseitigen Prismen. Beim gelinden Erwärmen verlieren sie H<sub>2</sub>O und schmelzen bei höherer T. zu einer rothen Flüss. In der Mutterlauge dieses Salzes befindet sich NaAsS<sub>3</sub>, das aber noch nicht in fester Form erhalten werden konnte. Na<sub>2</sub>S, As<sub>2</sub>S<sub>3</sub> + 3H<sub>2</sub>O (s. oben) gibt mit der doppelten Menge NaSH behandelt eine Ausscheidung von As; dann kryst. aus der Lsg. 3Na<sub>2</sub>S, As<sub>2</sub>S<sub>5</sub> + 18H<sub>2</sub>O (Nilson l. c. 159).

As; dann kryst. aus der Lsg.  $3\text{Na}_2\text{S}, \text{As}_2\text{S}_5 + 18\text{H}_2\text{O}$  (Nilson l. c. 159). Wird die gelbe Lsg. von  $\text{As}_2\text{S}_3$  in  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  eingedampft, so entsteht eine lederbraune Masse, aus der Nilson (l. c.) ausser den ge-

nannten Sulfarseniaten noch das

Sulfoxyarseniat Na<sub>2</sub>O,2(As<sub>2</sub>S<sub>3</sub>O<sub>2</sub>) + 7H<sub>2</sub>O absonderte. Granatrothe, sechsseitige Tafeln oder kurze Prismen, die durch H<sub>2</sub>O unter

Gelbfärbung zersetzt werden.

Andere Sulfoxyarseniate stellte Preis dar (Ch. C. 1882, 747; Ch. Z. 14; Ch. C. 1890, [1] 930; A. 257, 178; Ch. C. 1890, [1] 1049). Nach ibm entsteht das von Nilson gefundene Sulfoxyarseniat auch beim Zusammenwirken von NaSH, As<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und S; es besitzt aber die Zusammensetzung 2Na<sub>2</sub>O<sub>3</sub>As<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 5As<sub>2</sub>S<sub>3</sub> + 15H<sub>2</sub>O.

Zusammensetzung 2Na<sub>2</sub>O, As<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 5As<sub>2</sub>S<sub>3</sub> + 15H<sub>2</sub>O.

Na<sub>3</sub>AsS<sub>2</sub>O<sub>2</sub> + 10H<sub>3</sub>O entsteht bei Einwirkung von NaOH auf Na<sub>3</sub>AsS<sub>4</sub>; fast farblose, rhombische Kryst. Beim Erhitzen von As<sub>2</sub>O<sub>3</sub>

mit Na S-Lsg. entsteht neben As und Na AsO4:

Na<sub>3</sub>AsSO<sub>3</sub> + 12H<sub>2</sub>O in farblosen, säulenförmigen Kryst.

Na<sub>2</sub>HAsSO<sub>3</sub> + 8H<sub>2</sub>O, tafelförmige, llösl. Kryst.

Na<sub>3</sub>AsS<sub>2</sub>O<sub>2</sub> + 10H<sub>2</sub>O, farblose, rhombische, prismatische Kryst., ebenfalls llösl. Geuther (A. 240. 221) erhielt Na<sub>6</sub>As<sub>2</sub>S<sub>3</sub>O<sub>5</sub> + 24H<sub>2</sub>O als ungefärbte Kryst. aus der heissen Lsg. von AsS in Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>.

Ein Kaliumnatriumsulfarseniat kryst. aus dem Gemisch der Lsgn.

beider in gelblichen, vierseitigen Tafeln.

### Natrium und Antimon.

Natriummonoantimonit NaSbO<sub>2</sub> + 3H<sub>2</sub>O. Man sättigt eine Lsg. von 1 Thl. NaOH in 2 Thln. H<sub>2</sub>O in der Siedehitze mit Sb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, giesst in eine grosse Menge siedendes H<sub>2</sub>O und filtr. Beim Abkühlen scheiden sich quadratische Tafeln ab, beim Umkrystallisiren erscheinen Octaëder. Zersetzt sich an feuchter Luft rasch in amorphes Sb<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>; H<sub>2</sub>O scheidet prismatisches Sb<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ab.

Natriumsesquiantimonit 2 Na<sub>2</sub>0, 3 Sb<sub>2</sub>0<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>0 (= Na<sub>4</sub>Sb<sub>6</sub>O<sub>11</sub>+H<sub>2</sub>0). Sb<sub>2</sub>O<sub>3</sub> wird in einer siedenden Lsg. von 1 Thl. NaOH in 2 Thln. H<sub>2</sub>O in kleinen Portionen bis zur Sättigung gelöst; beim Erkalten kryst.

die Verbindung.

Natriumdiantimonit Na<sub>2</sub>Sb<sub>4</sub>O<sub>7</sub>, wie das vorige, aber bei Ueberschuss

von Sb<sub>2</sub>O<sub>3</sub> erhalten. Rhombische Tafeln.

Natriumtriantimonit Na<sub>2</sub>Sb<sub>6</sub>O<sub>10</sub>, ebenso, wenn man die Lsg. nur bis 100° erwärmt (Terreil, Cormimboeuf, C. r. 115. 1305; Ch. C. 1893. [1] 250).

Natriumantimoniate. NaSbO, wird durch gummiartiges Kaliumantimoniat aus Na-Salzen als voluminöser, amorpher Niederschlag gefällt. In H<sub>2</sub>O verwandelt sich der Niederschlag in körniges Natriummetantimoniat, das auch durch Fällung eines Na-Salzes mit Kaliummetantimoniat entsteht (Berzelius, Frémy, J. pr. 29. 86). NaSbO3 wird ferner durch Kochen von Sb<sub>2</sub>S<sub>5</sub> mit Natronlauge, durch Behandeln der Lsgn. von Sb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Verbindungen (SbCl<sub>3</sub> Brechweinstein) oder von Sb<sub>2</sub>O<sub>3</sub> selbst mit heisser Natronlauge und Oxydationsmitteln (Kaliumbichromat, rothes Blutlaugensalz, H2O2, KMnO4) gebildet (Knorre und Olschewsky, B. 18. 2359). Das Metantimoniat ist 2NaSbO<sub>3</sub> + 7H<sub>2</sub>O; 1 Mol. H<sub>2</sub>O wird erst oberhalb 200° ausgetrieben, man kann es deswegen als ein saures Pyroantimoniat auffassen: Na<sub>2</sub>H<sub>2</sub>Sb<sub>2</sub>O<sub>7</sub> + 6H<sub>2</sub>O. In 350 Thln. H.O lösl. Nach Heffter (P. A. 86. 417) wird beim Glühen etwas Na,O frei, das aus der Luft schnell CO, anzieht (Knorre und Olschewsky bestätigen dies nicht).

Natriumsulfantimonite. NaSbS, wird aus der Lsg. von Sb, S, in Natronlauge mit Alk. gefällt. Amorphes, dunkles Pulver. Bildet ein Hydrat NaSbS, + 1/2 H, O (Unger, v. Fehling, Handwörterb. d. Chem. I. 699).

Natriumsulfantimoniate. Na<sub>3</sub>SbS<sub>4</sub> + 9H<sub>2</sub>O, (Schlippe'sches Salz) (Schw. 33, 320). Wird gewöhnlich durch Kochen eines Gemenges von S und Sb.S. mit Natronlauge dargestellt. Kryst. aus der Lsg. in Tetraedern oder anderen Formen der tetraëdrischen Hemiëdrie des regulären Systems. Die Kryst. zeigen Zirkularpolarisation. Geschmack kühlend, salzig und hepatisch. SG. 1,806 (Schröder). Bei 15° in 2,9 Thln. H.O lösl., aus der Lsg. durch Alk. gefällt. Das wasserfreie Salz schmilzt beim Erhitzen zu einer braunen Masse. An feuchter Luft überziehen sich die Kryst. mit einer braunen Kruste von Sb2S3, Sb2S5 und Na2S, auch entstehen NaHCO3 und Na2S2O3 (Rammelsberg, P. A. 52. 193; B. 2. 34; v. Fehling l. c. 703). Säuren fällen aus der Lsg. Sb<sub>2</sub>S<sub>5</sub>. Das Schlippe'sche Salz dient zur Bereitung des medizinisch und technisch verwendeten Sulfur auratum (Sb<sub>2</sub>S<sub>5</sub>).

Aus der Mutterlauge des Schlippe'schen Salzes kryst.

 ${f Na_3SbS_4 + Na_2S_2O_3 + 10\,H_2O}$  in sechsseitigen Pyramiden. Bildungswärme von  ${f Na_3SbS_3}$  (gelöst) nach der Reaktion  ${f Sb_2S_3}$  (gefällt)  $+ 3{f Na_2S}$  (gelöst)  $= 2{f Na_3SbS_3}$  (gelöst) = +22200 cal., berechnet aus der Wärmetönung bei den Reaktionen SbCl3 + 3 Na2S

 $(gel\"{o}st) = Na_3SbS_3 + 3NaCl = +62000 bis +69000 cal., und 2Na_3SbS_3 +6HCl = 6NaCl (gel\"{o}st) + 3H_2S (gel\"{o}st) + Sb_2S_3 (gef\"{a}llt) = +36200 bis +37200 cal. (Berthelot, A. ch. [6] 10. 133).$ 

3 NaCl, SbCl3, Blätter;

3NaJ, 2SbJ<sub>3</sub> + 10H<sub>2</sub>O, orangerothe, rechtwinkelige Tafeln;

NaFl, SbFl<sub>3</sub> + (2) NaFl, glänzende Prismen, in 14 Thln. kaltem H<sub>2</sub>O, in 4 Thln. siedendem lösl.; Lsg. sauer reagirend;

Na, SO4, SbFl3, wie das entsprechende K-Salz zu erhalten (de Haën,

Ch. C. 1889. [1] 176);

NaFl, SbFl<sub>5</sub>, anscheinend Würfel; gehen beim Erwärmen im feuchten Zustande in NaFl, SbOFl<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>O über. Hexagonale, zerfliessliche Prismen. Darstellung aller wie bei den entsprechenden K-Verbindungen (v. Fehling, Handwörterb. I. 670 ff.).

### Natrium und Wismuth.

2 NaCl, BiCl, + 3 H.O.

NaJ, BiJ3 + H20, braune Kryst.

NaJ(Sb, Bi)J<sub>3</sub> + 2H<sub>2</sub>O aus einem Gemisch von Sb und Bi, Br und NaJ.

3 NaJ, 2 SbJ<sub>3</sub> + 12 H<sub>2</sub>0, granatrothe, rechtwinkelige Prismen (Wurtz, Dict. d. chem. I. 608).

## Natrium und Kohlenstoff.

Kohlenstoffnatrium, Acetylennatrium. Na absorbirt beim Erwärmen Acetylengas und schmilzt; es entsteht C<sub>2</sub>HNa; bei dunkler Rothglut bleibt eine schwarze, kohlige Masse Ca<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>, aus welcher durch H<sub>2</sub>O wieder Acetylen entwickelt wird. Das gleiche Produkt geben Na und Allylen (Berthelot, Bl. [2] 5. 188; J. 1866, 514).

#### Natriumkarbonat.

Soda, Alkali minerale fixum.

Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>; MG. 105,84, 100 Thle. enthalten 43,45 Na, 11,31 C, 45,42 O.

Geschichtliches siehe bei Na und K.

Vorkommen: Natriumkarbonat ist in vielen Mineralwässern gelöst (als NaHCO<sub>3</sub>) enthalten (Karlsbad, Ems, Marienbad, Bilin etc.); besonders aber in den Natronseen Aegyptens, Kaliforniens, Mexikos; es kryst. dort als Natriumsesquikarbonat [siehe dieses] (Trona in Aegypten, Urao in Südamerika) aus; in ostindischen Seen gemengt mit Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> (Wallace, Ch. N. 27. 205; Bl. [2] 20. 263; Ch. C. 1877. 272).

In den Steppen Ungarns wittert Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> (mit oder ohne H<sub>2</sub>O) aus der Erde aus; es erscheint auch als Verwitterungskruste an Thonschiefer, vulkanischen Gesteinen (Trass) und Mauern (Mauersalpeter) (Kuhlmann, A. 38. 42; A. Vogel, J. pr. 25. 230; Ritthausen, J. pr. 102. 375 etc.; siehe Gmelin-Kraut II. 1. 136).

Bildung. Ueber die Entstehung aus CO<sub>2</sub> und Na siehe Gmelin-Kraut (I. 2. 78). Flüss. CO<sub>2</sub> greift Na nur langsam an (Cailletet, C. r. 75. 1271; Bl. [2] 19. 20). Nach Beketoff (B. 13. 2391) wirkt CO<sub>2</sub> bei gewöhnlicher T. nicht auf Na<sub>2</sub>O ein; bei 400° geht die Vereinigung sehr schnell (unter Erglühen) vor sich. CO verbindet sich mit Na<sub>2</sub>O zwischen 290 und 300° zu Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, wobei Tropfen von Na ausgeschieden werden (Beketoff, Journ. d. russ. chem.-phys. Gesellsch. 1883. 277; B. 16. 1854). NaOH zerfliesst an feuchter Luft und wird durch Aufnahme von CO<sub>2</sub> wieder fest. Diese Reaktion bildet den Abschluss bei manchen neuerdings angegebenen Verfahren zur Sodadarstellung. Die Hauptprozesse bei der Sodafabrikation beruhen auf Umsetzungsreaktionen: zwischen Na<sub>2</sub>S und CaCO<sub>3</sub>, NH<sub>4</sub>HCO<sub>3</sub> und NaCl, NaNO<sub>3</sub> und K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, Na<sub>6</sub>Al<sub>12</sub>Fl<sub>12</sub> und CaO etc. Die besonders in Salzpflanzen vorkommenden organischsauren Na-Salze gehen beim Glühen in Natriumkarbonat über (vergl. auch K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>).

Darstellung. Bis zum Aufkommen des Leblanc-Sodaverfahrens gewann man Soda hauptsächlich durch Veraschen natronreicher Pflanzen (Meerstrandspflanzen, z. B. Atriplex, Salicornia, Salsola; oder Meerpflanzen, wie Fucusarten, Laminarien, Zostera), ein an den Küsten Frankreichs, in Spanien, Schottland noch jetzt gebräuchliches Verfahren. Das gewöhnlich nur geringe Mengen Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> (3 bis 30%) enthaltende Produkt wird in Spanien Barilla, in Frankreich Varec und Salicor, in Grossbritannien Kelp, in Süd-Russland Araxessoda genannt. Bei der Verarbeitung von Schlempekohle auf Pottasche tritt als Nebenprodukt Soda in grossen Mengen auf (siehe Wagner, Chem. Technol. 1886).

In Folge der Bestrebungen, die mineralischen Vorkommen von Na, vor allem Steinsalz, für die Sodafabrikation zu verwerthen, sind zahlreiche Verfahren ausgearbeitet worden, von denen bisher zwei weiteste Verbreitung fanden, der Leblanc- und der Ammoniaksodaprozess.

I. Der Leblanc-Sodaprozess wurde 1793 von dem Erfinder Leblanc dem Wohlfahrtsausschuss mitgetheilt; er hat nach der chemischen Seite bis zur Gegenwart wenig Aenderungen erfahren.

Dieser Prozess zerfällt in folgende Abschnitte.

1. Erzeugung von Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> aus NaCl. Die Ueberführung wird durch H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, SO<sub>2</sub> + O, durch Umsetzung mit manchen Sulfaten (z. B. Kieserit MgSO<sub>4</sub> + H<sub>2</sub>O), Rösten mit Pyriten bewirkt. Die Zersetzung von NaCl durch H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Kammerschwefelsäure) geschieht in Flammöfen (nach Gossage, Gamble, Mactear; siehe Wagner, Technol. 1886. 212); es wird zunächst NaHSO<sub>4</sub> gebildet; bei höherer T. setzt sich dieses mit NaCl in Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und HCl um. Nach Hargreaves und Robinson (W. J. 1875. 384; 1876. 365; 1878. 370; 1882. 330) lässt man SO<sub>2</sub> (2 Vol.) mit Luft (entsprechend 1 Vol. O) und Wasserdampf (2 Vol.) in Rothglühhitze auf NaCl einwirken: SO<sub>2</sub> + O + H<sub>2</sub>O

+2NaCl = Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> +2HCl. Ueber Gewinnung von Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (auch K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) aus MgSO<sub>4</sub> (oder Kainit) und NaCl(KCl) siehe Townsend (B. 13, 1891).

2. Umwandlung des Sulfats in Rohsoda. Das Sulfat wird mit Kreide (zuweilen auch Kalkhydrat) und Kohle gemischt und das Gemenge im Flammenofen unter Umrühren geschmolzen. Die hierbei stattfindenden chemischen Prozesse sind erst durch die neueren Untersuchungen von Gossage und Scheurer-Kestner aufgeklärt worden. Dumas nahm die folgenden Zersetzungen an: Na, SO, +4C  $= Na_2S + 4CO \text{ und } 2Na_2S + 3CaCO_3 = 2Na_2CO_3 + CaO + 2CaS + CO_3.$ Wahrscheinlich verliert aber nach der Bildung von Na<sub>2</sub>S das CaCO<sub>3</sub> die CO<sub>2</sub>, so dass ein Gemenge von CaO, Na<sub>2</sub>S und C bleibt, das sich in Na<sub>2</sub>O und CaS umsetzt; ersteres nimmt die beim Verbrennen des C entstehende CO, auf. Die Prozesse der Sodabildung lassen sich jetzt in die folgenden beiden Reaktionsgleichungen zusammenfassen:  $5\text{Na}_2\text{SO}_4 + 10\text{C} = 5\text{Na}_3\text{S} + 10\text{CO}_2$  und  $5\text{Na}_2\text{S} + 7\text{CaCO}_3 = 5\text{Na}_2\text{CO}_3 + 5\text{CaS} + 2\text{CaO} + 2\text{CO}_2$ . Während des Schmelzens entwickelt sich auch CO (das mit blauer Flamme verbrennt); es tritt erst nach Beendigung der Hauptreaktion auf und entsteht nach Unger durch Reduktion des überschüssig angewandten CaCO<sub>3</sub> mit Kohle (vergl. W. J. 1880. 276) (Kolb, Arch. [4] 7. 118; J. 1866. 849; Scheurer-Kestner, A. ch. [4] 11. 220; J. 1867. 904). Das von Leblanc angegebene Mischungsverhältniss ist: 100 Thle. Sulfat, 100 Thle. CaCO<sub>s</sub>, 50 Thle. Kohle; gegenwärtig werden auf 100 Thle. Sulfat 90 bis 121 Thle. CaCO<sub>s</sub>, 40 bis 75 Thle. Kohle angewandt. Ein Ueberschuss von CaCO<sub>s</sub> ist zu empfehlen, weil der Kalk als unschmelzbare Substanz in der nur breiartig erweichten Schmelze unvollständig zur Wirkung kommt und theilweise in CaO und CO2 zerfällt (CaO wirkt auf Na2S nicht ein). Auch von der Kohle wird wesentlich mehr als die theoretisch erforderliche Menge verwandt; ein Theil wird bei der Nebenreaktion, welche zur Bildung von CO führt, verbraucht, dient aber deswegen dazu, den Zeitpunkt zu erkennen, wo die Hauptreaktion beendet ist (Erscheinen der blauen CO-Flamme). Bei niedriger T. dargestellte Rohsoda ist nur zusammengefrittet und enthält viel unzersetztes Na,S, zu stark erh. enthält  $Na_2S_2$ , das durch Einwirkung von CaS auf  $Na_2CO_3$  gebildet wurde:  $2CaS + Na_2CO_3 = Na_2S_2 + 2CaO + CO$  (Scheurer-Kestner). Wird die Schmelze längere Zeit an der Luft erh., so geht CaS in CaSO, über, das sich mit Na2CO3 beim Auslaugen in Na2SO4 und CaCO3 umsetzt (Pelouze, C. r. 48, 768; J. 1859, 716). Der Schmelzprozess wird in Flammenöfen (mit Kohle- oder Gasfeuerung), auf Drehherden (Drehcylindern, Revolvern) vorgenommen.

Die Zusammensetzung der Rohsodaschmelze ist annähernd: 45 Na<sub>2</sub>CO<sub>5</sub>, 30 CaS, 10 CaO, 5 CaCO<sub>3</sub>, 10 andere Bestandtheile. Eine nicht unbeträchtliche Menge des Na (bis 30, selten unter 5%) geht verloren, bleibt als unzersetztes Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> oder unlösliche Na-Verbin-

dungen zurück; ein geringer Theil des Na verflüchtigt sich.

Die Ueberführung der Rohsoda in gereinigte geschieht durch Auslaugen der Schmelze und Abdampfen (eventuell nach dem Reinigen der Lauge). Wird die Schmelze vor dem Auslaugen feuchter Luft ausgesetzt, so ist ein Zurückgehen des Gehaltes an Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> nicht zu verhüten; Ca(OH)<sub>2</sub> setzt sich mit Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> um, CaS wird zu CaSO<sub>4</sub> oxydirt, das ebenfalls Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> in Sulfat zurückverwandelt. Günstig ist allein die Oxydation von Na<sub>2</sub>S zu Natriumthiosulfat Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Durch systematisches Auslaugen wird die Schmelze in eine Lsg. von Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> (ca. 45%) und einen unlöslichen Rückstand (Sodarückstand) zerlegt. Die Beschaffenheit der Lauge hängt von der Zusammensetzung der Rohsoda ab. Ausser Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> findet sich darin NaOH, das durch Einwirkung von Ca(OH)<sub>2</sub> auf Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> gebildet wird; der Gehalt an Na<sub>2</sub>S ist in der Lauge grösser als in der Schmelze, da CaS mit H<sub>2</sub>O in Ca(OH)<sub>2</sub> und Ca(SH)<sub>2</sub> zerfällt und letzteres mit NaOH Na<sub>2</sub>S gibt; auch Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> setzt sich mit CaS um. Diese Reaktionen finden um so leichter statt, je stärker die Verdünnung der Lauge, je höher die T. ist, und je länger die Einwirkung von H<sub>2</sub>O dauert. Neben den genannten Verunreinigungen kommen noch Natriumsulfit, Natriumthiosulfat (ca. 0,35%), Cyannatrium, Thonerde, Kieselerde, Spuren von Fe (als Sulfid und Ferrocyannatrium) vor; das Sulfid scheidet sich allmählich als Nieder-

schlag ab.

Zur Zerstörung der lästigen Fe- und S-Verbindungen sind viele Vorschläge gemacht worden. Ferrocyannatrium wird durch Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und das gleichzeitig anwesende Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> beim Erhitzen auf 180° als FeO niedergeschlagen: Na<sub>4</sub>Fe(CN)<sub>6</sub> + 6Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + 2Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>O = 6NaSCN + 6Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> + 2NaHCO<sub>3</sub> + FeO; gleichzeitig spaltet sich ein Theil des Cyans in NH<sub>3</sub> und Ameisensäure (Hurter und Carey, J. 1880. 285). Der S der Sulfite wird häufig durch Oxydation mittelst eines Luftstroms beseitigt; ein Zusatz von MnCl<sub>2</sub> (Ch. C. 1880. 336) oder Mn<sub>3</sub>O<sub>4</sub>-Hydrat (Weldon-Schlamm, der zugleich die Cyanide oxydirt, B. 12. 2192), eine Mischung von Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> oder FeCO<sub>3</sub> mit Ca(OH)<sub>2</sub> oder CaCO<sub>3</sub> (Chance, B. 20. 28c; Ch. C. 1887. 374), Zn oder ZnO (Parnell, W. J. 1880. 277) beschleunigt die Oxydation. Mathieson und Hawliczek (B. 21. 78c) wenden überhitzten Wasserdampf an (von 300 bis 500°), der S- und Cyan-Verbindungen unter Entwickelung von H<sub>2</sub>S und NH<sub>3</sub> zerstört. Scheurer-Kestner (C. r. 92. 878; Ch. C. 1881. 393), sowie Deacon und Hurter (B. 19. 470c) empfehlen, einen elektrischen Strom durch die Lsg. zu leiten, wodurch ein Theil des S als solcher ausgeschieden wird, ein anderer als Sulfat zurückbleibt (vergl. auch Pechiney, Ch. C. 1878. 2158; Weldon, B. 12. 139, 1492).

Beim Abdampfen der Lsg. scheidet sich zuerst Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>O ab; die Mutterlauge (Rothlauge) enthält vorzugsweise NaOHund Na<sub>2</sub>S. Das ausgesoggte Sodasalz wird in einem Flammenofen calcinirt, um Na<sub>2</sub>S zu oxydiren; das Produkt ist die calcinirte Soda. Man dampft

auch die Lsg. ohne weiteres zur Trockne.

Zur Darstellung der krystallisirten Soda Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> + 10H<sub>2</sub>O wird die calcinirte Soda in heissem H<sub>2</sub>O gelöst, geklärt und erkalten gelassen; alsdann setzen sich grosse Kryst. ab, die durch Umkryst.

aus heisser Lsg. gereinigt werden.

Verarbeitung der Sodarückstände. Der beim Auslaugen der Rohsodaschmelze bleibende Rückstand enthält als werthvollen Bestandtheil S, den abzuscheiden in mehrfacher Hinsicht wünschenswerth ist. Erst in neuerer Zeit ist die Rückgewinnung gelungen, welche nach den folgenden Methoden betrieben wird:

1. Nach Schaffner (W. J. 1868, 185; J. pr. 106, 62). Die Sodarückstände werden der Luft ausgesetzt und dadurch die Ca- und

S-Verbindungen oxydirt; es entsteht anfangs Polysulfuret, das in Calciumthiosulfat CaS, O, übergeht. Nach mehrfacher Wiederholung dieses Prozesses laugt man mit HCl aus, dabei wird S gefällt, SO. entwickelt sich, wirkt aber sogleich auf die Calciumsulfide unter Regeneration von CaS2O3. Schaffner stellte aus Laugen von verschieden stark oxydirten Rückständen Mischungen dar, welche nach Zusatz von HCl immer noch überschüssiges SO, entliessen. Mond (Ch. N. 1867, 176; 1868, 461; W. J. 1868, 177), der die Oxydation der Rückstände in den Auslaugekästen vor sich gehen lässt, bringt abwechselnd HCl und Schwefellauge zusammen, in der das Mengen-Verhältniss von Calciumpolysulfid und Calciumthiosulfat derart ist, dass weder H2S noch SO2 frei werden kann. Die Zusammensetzung der anzuwendenden Schwefellauge wird nach Mond aus der Zersetzungsgleichung berechnet:  $CaSO_3 + 2CaS + 6HCl = 3CaCl_2 + 3H_2O + 3S$ . Der ausgefällte S wird durch überhitzten Wasserdampf unter Druck mit einem Zusatz von Kalkmilch (zur Entfernung der noch vorhandenen freien Säure) geschmolzen. Der eigentliche Verlauf des Oxydationsprozesses ist wahrscheinlich im wesentlichen folgender: Feuchte Luft bewirkt zunächst blosse Hydratation von CaS zu Ca(SH)(OH), diese Verbindung gibt bei weiterer Einwirkung von H2O Ca(OH)2 und H2S; H2S mit Ca(OH)(SH) wieder Ca(SH)<sub>2</sub>. Der O wirkt nun auf H<sub>2</sub>S und macht daraus S frei. Ca(OH)<sub>2</sub> aber reagirt mit S in der Hitze unter Bildung von Calciumpolysulfid und Calciumthiosulfat: 12S + 3Ca(OH)<sub>2</sub> = CaS<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + 2 CaS<sub>5</sub> + 3 H<sub>9</sub>O. In der Lsg. sind also schliesslich Calciumthiosulfat und Calciumpentasulfid vorhanden, welche mit HCl SO, und HoS geben (Divers). Niedere Sulfide von Ca sind jedenfalls in der Schwefellauge nicht sicher nachgewiesen, dagegen enthält sie auch Calcium- und Natriumsulfit, sowie das von Schöne beobachtete Calciumoxytetrasulfid Ca(OS)<sub>4</sub> + 9H<sub>2</sub>O. Die Sulfide werden durch SO<sub>2</sub> in Thiosulfat übergeführt; aus letzterem entsteht durch Einwirkung von überschüssigem  $SO_2$  Trithionat  $CaS_3O_6$  nach:  $2CaS_2O_3 + 3SO_2 = 2CaS_3O_6 + S$ , das beim Erwärmen in CaSO<sub>4</sub> und SO<sub>2</sub> zerfällt (siehe dagegen Lunge, B. 11. 521; Ch. C. 1878, 360; D. 228, 252). Auch Pentathionsäure kann gelegentlich beim Zusammentreffen von SO, und H,S entstehen, zerfällt aber schnell in SO2 und CaSO4 (Lunge, J. 1878. 294). Es gelingt bei diesem Verfahren nicht, allen S durch Auslaugen der Rückstände in Lsg. zu bringen, da Ca(OH)(SH) in Ca(SH),-Lsg. unlösl. ist und die Zersetzung von Ca(OH), und H,S alsdann nicht erfolgen kann. (Vergl. Rosenstiehl, Bl. [2] 9. 339; W. J. 1868, 195; Oppenheim, B. 1, 242; Scheurer-Kestner, Bl. [2] 9, 419; W. J. 1868, 184; Mond, W. J. 1871, 276).

Ein ähnliches Verfahren, bei dem gleichzeitig die Wiederbelebung der Mn-Rückstände von der Chlorkalkfabrikation bezweckt wird, ist von P. W. Hofmann angegeben worden. Die Oxydation der Rückstände wird durch einen Zusatz von FeS wesentlich beschleunigt, geschieht aber im übrigen in ähnlicher Weise wie beim vorigen Verfahren. Die Laugen werden mit den noch viel HCl-haltenden Manganbrühen vereinigt, worauf, gewöhnlich unter H<sub>2</sub>S-Entwickelung, S ausfällt. H<sub>2</sub>S wird zu SO<sub>2</sub> verbrannt und dieses Gas in die Schwefellauge geleitet, in welcher sich dann unter S-Abscheidung Calciumthiosulfat bildet, das man durch Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> oder Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> in Natriumthiosulfat Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> übertührt. Man ver-

mischt die neutralen Manganbrühen wieder mit oxydirten und frischen Rückständen, fällt durch Kalk Fe aus und behandelt von neuem mit Schwefellauge. Diesmal entsteht ein Mn-haltiger Niederschlag, der zur Darstellung von H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und der für die Chlorkalkfabrikation tauglichen

Manganoxyde dient.

Die beschriebenen Verfahren sind nicht geeignet, um den ganzen S-Gehalt der Rückstände wieder zu gewinnen; auch bleibt alles Ca unverwendbar zurück. Schaffner und Helbig (W. J. 1878, 419; 1879, 273; 1882. 359; 1883. 258) erreichten die vollständige Ausnutzung auf folgendem Wege: CaS (des Rückstandes) und MgCl, setzen sich in CaCl, und MgS um (beim Erhitzen). MgS + 2 H,O gibt Mg(OH), + H,S. Nach dem Austreiben von H.S wird in dem Rückstande (wesentlich MgO und CaCl, durch Einleiten von CO, folgende Zersetzung bewirkt: MgO + CaCl<sub>2</sub> + CO<sub>2</sub> = MgCl<sub>2</sub> + CaCO<sub>3</sub>. H<sub>2</sub>S lässt man auf SO<sub>2</sub> einwirken, wobei der gesammte S abgeschieden wird. Als Nebenprodukte entstehen bei letzterem Prozess häufig Tetra- und Pentathionsäure; Gegenwart einer Lsg. von MgCl, und CaCl, verhindert ihre Entstehung. Abänderungen von Kynaston (D. 260, 232; Ch. C. 1886, 493). Nach dem Vorschlag von Opl wird durch Einleiten von H.S das S als Ca(SH)2 in Lsg. gebracht und letzteres durch Erhitzen in H2S und Ca(OH), zerlegt (D. 246, 37; Ch. C. 1883. 9). Chance (Ch. C. 1888, 695) lässt CO, (aus Kalköfen) auf die Schwefellauge einwirken; es entsteht H.S, der zu SO. oxydirt wird; ähnlich verfährt Mactear (B. 17. 32c). Ueber Gewinnung von Na,S aus Sodarückständen siehe Weldon (Pharm. J. 1882, 483; B. 16, 223).

Ammoniak-Sodaprozess. Von Dyar und Hemming bereits 1838 angewendet; Schlösing und Rollant führten einige Verbesserungen aus (A. ch. [4] 14. 5; W. J. 1868. 199); Solvay vervollkommnete das Verfahren so weit, dass es die Leblanc-Sodafabrikation erheblich zurückdrängte (Solvay, Bl. [2] 19. 479; B. 6. 842, 846; R. Wagner, Deutsche Ind.-Ztg. 1873. 341; Ch. C. 1873. 636; Bouvonlard, Bl. [2] 19. 286; Mond, D. 258. 335; Ch. C. 1886. 189). In die Lsg. von 30 bis 33 Thln. NaCl in 200 Thln. H,O wird NH, eingeleitet, sodann unter Druck CO2. Es vereinigen sich zuerst NH3 und CO2 zu Ammoniumbikarbonat NH4HCO3. Darauf tritt folgende Reaktion ein: NaCl + NH3HCO3 = NaHCO3 + NH4Cl. Die letztere Reaktion lässt man in dem sog. Absorbirer vor sich gehen, einem langen Cylinder mit vielen Querplatten, die von zahlreichen Oeffnungen durchbohrt sind. NaHCO, scheidet sich in dem Cylinder als krystallinischer Niederschlag ab, wird durch Filtration von der Lauge geschieden und durch Calcination (in verschiedenartigen Gefässen) in Soda übergeführt. Um die Ausfällung von NH4HCO4 zu verhindern, setzt Schreib (D. 261, 349; Ch. C. 1886, 825; B. 19, 720c) der ammoniakalischen NaCl-Lsg. während der Sättigung mit CO., festes NaCl zu; in dem Maasse, wie NaHCO, ausfällt, löst sich dann NaCl, so dass etwa ausgeschiedenes NH4HCO3 sogleich zersetzt werden kann. Die Zersetzung von NaCl durch NH, HCO, erfolgt niemals vollständig, zuweilen findet sogar Rückzersetzung von NaHCO3 zu NaCl statt (siehe Bauer, B. 7. 272; Günsberg, B. 7. 644; Schlösing, B. 16. 1244). Die günstigste Ausbeute wird mit einer Lsg. von

24,3 bis 25,8% NaCl und 11,5 bis 8,9% NH<sub>3</sub> erzielt, nämlich 73% der theoretischen (Schreib, Z. angew. Chem.). Schlösing stellt neuerdings erst krystallinisches NH<sub>4</sub>HCO<sub>3</sub> dar und behandelt dies mit NaCl-Lsg. (B. 19. 805c; Lunge, Z. angew. Chem. 1889. 695; Ch. C. 1890. 1. 365). Die Mutterlauge von NaHCO<sub>3</sub> kann durch weiteres Einleiten von NH<sub>3</sub> und CO<sub>2</sub> wieder zur Zersetzung von NaCl fähig gemacht werden (Schreib, Z. angew. Chem. 1889. 445, 486; Ch. C. 1889. 2. 822; Schüchtermann, B. 16, 813). Aus dem Nebenprodukt NH<sub>4</sub>Cl gewinnt man durch Erhitzen mit CaO alles NH<sub>3</sub> wieder (siehe auch Wigg und Pratt, B. 18. 305c; Wagner, Chem. Technol. 1886. 242; Solvay, B. 11. 998, 1268, 1701; 12. 2388; Schreib, Ch. Z. 14, 489; Ch. C. 1890. 1. 883). Ueber Benutzung von Gaswasser (enthaltend NH<sub>4</sub>HCO<sub>3</sub>) beim Ammoniaksodaprozess siehe D. 223. 82; Ch. C. 1877. 169.

Krystallsoda scheidet sich aus der zum Sieden erh. Lsg. von NaHCO<sub>3</sub> ab, nachdem die CO<sub>2</sub>-Entwickelung beendet ist (B. 17. 242). Carey und Hurter (B. 17. 5940) ersetzen in dem Ammoniaksodaprozess NaCl durch Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>; die Umsetzung geht aber nur bei bestimmter T. und unter hohem Druck vor sich (Wagner, 1886. 245;

siehe auch Wigg, B. 18. 463c; Weldon, B. 17, 594c).

Von anderen Methoden zur Darstellung von Soda sind noch in Anwendung: 1. Kryolith  $Na_6Al_{12}Fl_{12}$  wird mit CaO oder Kreide erh.:  $Na_6Al_2Fl_{12} + 6CaO = 6CaFl_2 + 2Na_3AlO_3$ . Letztere Verbindung wird in Lsg. durch CO2 zersetzt, Thonerde (die auf Al-Salze verarbeitet wird) schlägt sich nieder, während Soda gelöst bleibt (Schwarz, D. 166. 283; J. 1862. 666; J. Thomsen, D. 166. 441; Bing, Ch. C. 1863, 960; Smith, Ch. N. 23, 270; Ch. C. 1871, 406; J. Thomsen, D. 167. 362; W. J. 1863, 339; Sauerwein, Ch. C. 1862, 577; J. 1862. 666; Wagner, W. J. 1863. 343; Berg- und Hüttenmänn. Ztg. 52. 69). - 2. Bei der Ueberführung von NaNO, in KNO, durch K,CO, bleibt Soda als Nebenprodukt. - 3. (Früher angewandte Methode.) Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und Kohle schmelzen beim Erhitzen unter Entwickelung von CO und CO, zu einem Doppelsulfuret (Na, Fe, S,) zusammen, das mit CO2 in Na2CO3 und einen unlösl. Rückstand von Na<sub>2</sub>Fe<sub>4</sub>S<sub>3</sub> zerfällt. Letzterer geht beim Rösten wieder in Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> über (E. Kopp, A. ch. [3] 48. 81; J. 1856. 793). Nach Stromeyer (A. 107, 333; J. 1858, 647) entsteht Na, CO, bereits in der Schmelze. - 4. Na S gibt mit feuchter CO, Soda nach der Geichung:  $Na_2S + CO_2 + H_2O = Na_2CO_3 + H_2S$  (Weldon, B. 10. 1976; Ch. C. 1878. 110; Condy, B. 11. 523; Ch. C. 1878. 368; Gossage und Williamson, Soc. Chem. Ind. 12, 1030; Ch. C. 1894. [1] 615). Zur Fabrikation von Soda im Grossen ist dieses Verfahren auch wohl jetzt noch nicht geeignet. Siehe auch die Vorschläge von Siermann (B. 12. 140a; Ch. C. 1879. 480): Na, S mit Thonerde, und Behncke (Ch. C. 1880. 47): Bauxit mit Na SO1, Kohle und Fe O3 zu glühen und die entstandenen Aluminate auszulaugen; Buckau (B. 25. 181c): Umsetzung von Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> mit BaS und Einleiten von CO<sub>2</sub> in die Lsg. von Na<sub>2</sub>S. Wallace und Claus (B. 11. 1386; Ch. C. 1878. 832) lassen Na<sub>2</sub>S-Lsg. mit Gaswasser (enthaltend Ammoniumkarbonat) zusammenwirken. Nach ganz analogen Verfahren kann Pottasche dargestellt werden. Ueber ältere, zur Fabrikation empfohlene Methoden siehe Gmelin-Kraut (II. 1. 143).

Neuere Vorschläge: Von Bohlig (Ch. C. 1877, 494): Magnesiumoxalat wird mit NaCl umgesetzt, das entstandene Natriumoxalat durch MgCO3 in NaHCO3 übergeführt. Magnesiumoxalat wird wieder gewonnen. (Auch zur Fabrikation von Pottasche geeignet). Lieber (B. 12, 1137; Ch. C. 1879, 768), Vorster und Grüneberg (Ch. C. 1883. 556): Aus NaCl und Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> wird bei Einwirkung von überhitztem Wasserdampf Natriumaluminat gebildet, dieses durch Ca(OH), zerlegt. Ferner: Condy (B. 11, 523), Knab (B. 11, 1468, Umsetzung von NaCl und PbO), Solvay (B. 11. 212; 14. 2713), Vogt und Figge (B. 18. 393c), Weldon (B. 15. 400, Umsetzung von NaCl mit K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> unter Einleiten von CO<sub>2</sub>); Leith (Ch. C. 1891, 2, 367); Laur (Patentbl. 11. 719; Ch. C. 1891. 1. 176); Claus (Ch. C. 1887. 1059). Modifikationen des Ammoniaksodaprozesses: Staub (Patentbl. 9, 855; Ch. C. 1889. 1. 360; B. 21. 908 c); Parnell (Journ. of the soc. of chem. Ind. 8. 11; Ch. C. 1889. 1. 402), Parnell und Simpson (Ch. C. 1887, 499; B. 21, 762c), Oettel (Ch. Z. 18, 69; Ch. C. **1894**. [1] 404).

Auch die Darstellung mittelst Elektrolyse von NaCl (Bildung von NaOH, in das CO<sub>2</sub> geleitet wird) ist mehrfach vorgeschlagen worden, so von Spilker und Löwe (Patentbl. 12. 186; Ch. C. 1891.

1. 815; D. 288. 186); Marx (B. 25. 182c).

Ueber die thermochemischen Verhältnisse bei der Bildung der Soda

siehe Lunge (Z. angew. Chem. 4. 95; Ch. C. 1888, 617).

Die gewöhnlichen Verunreinigungen der Soda sind: NaCl, Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, CaCO<sub>3</sub> (Natrium-, Eisensulfuret, Natriumsilikat und -Phosphat etc.) (siehe Gmelin-Kraut II. 1. 145), namentlich in der Leblanc-Soda vorkommend. Durch wiederholtes Umkryst. wird sie von diesen Beimengungen fast völlig befreit. Zur Entfernung des Fe muss man in einer Silberschale glühen, den Rückstand mit wenig H<sub>2</sub>O übergiessen, eindampfen und das Verfahren wiederholen; SiO<sub>2</sub> aber kann auf diese Weise nicht vollständig unlösl. abgeschieden werden (Stas). Zur Entfernung des Nitrats und Nitrits behandelt Ilosvay (Bl. [3] 2. 357; Ch. C. 1889. 2. 843) die Lsg. mit Zn.

Eigenschaften. Entwässertes Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> ist weiss, undurchsichtig, schmilzt nach V. Meyer und Riddle (B. 26. 2443; Ch. C. 1893. [2] 1079) bei 1098° (unter Verlust von CO<sub>2</sub>, siehe unten) (Jacquelain, A. ch. [3] 32, 205). Geschmack und Reaktion alkalisch, weniger ätzend als K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>.

Favre u. Valson (C. r. 77. 559) Karsten (J. 1847/48. 41) Quincke (P. A. 138. 141; J. 1869. 35) SG, 2,407 bei 20° 2,6459 2,509 2,509 bei 0° 2,041 beim S.

In H.O unter Erwärmen lösl. Löslichkeit bei:

25 30 15 51,67 45,47 (Löwel) 6,97 12,06 16,20 21,71 28.50 37,24 9.5 12.6 16,5 21,4 28,0 38,1 46,4 59 (Mulder, Scheik. Verh. 7,1 1864. 129).

Siehe auch Payen (A.ch. [3] 43. 233, 488). Oberhalb 32,5° sinkt die Löslichkeit, zwischen 34 und 79° lösen 100 Thle. H<sub>2</sub>O stets 46,2 Thle. und bei

80 85 90 95 100 105° 46,1 45,9 45,7 45,6 45,4 45,1 Thle. Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> (Mulder l. c.; Poggiale, A. ch. [3] 8. 468). Aus der Lsg. kryst. Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> mit verschiedenem H<sub>2</sub>O-Gehalt je nach der T., bei der die Lsg. eingedampft wurde, und je nachdem die

Lsg. bei freiem oder beschränktem Luftzutritt erkaltete.

Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>+4H<sub>2</sub>O kommt in der Natur als Thermonatrit vor (Dana, Syst of. Min. 5. Aufl. 705). Entsteht als Niederschlag beim Eindampfen der Lsg. und kryst. bei 25 bis 37° (75 bis 85° Schindler, Marignac) aus der ges. Lsg. in vierseitigen Tafeln (Haidinger; Löwel, A. ch. [3] 33. 388). Verwitterungsprodukt der anderen Hydrate bei 37,5° (Schindler); kryst. auch, wenn man Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>+10 H<sub>2</sub>O im Krystallwasser geschmolzen erhält. Rhombisch, Habitus tafelförmig oder prismatisch (Marignac, A. Min. [5] 12. 53; J. 1857. 137; Haidinger, P. A. 5. 369). Verliert sein H<sub>2</sub>O zwischen 87 und 100° und zerfällt zu Pulver. Hygroskopisch, bei 104° in H<sub>2</sub>O weniger lösl. als bei 38° (Löwel, A. ch. [3] 44. 327; J. 1855. 336).

Geschmolzenes Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> + 10H<sub>2</sub>O scheidet beim Erhitzen Na<sub>3</sub>CO<sub>3</sub> + 2H<sub>2</sub>O ab, das in trockener Luft sehr leicht 1 Mol. H<sub>2</sub>O verliert

(J. Thomsen, B. 11, 2042).

2Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> + 5H<sub>2</sub>O bildet sich nach Morel (Ch. C. 1890, 1. 575) bei langsamem Verdunsten einer konz. Lsg. des wasserfreien Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> bei 18 bis 25° als rhombische Kryst.

Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> + 3H<sub>2</sub>O kommt in Südamerika vor (als Effloreszenz an

Flussufern) Schickendantz (A. 155, 359).

Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> + 5 H<sub>2</sub>O. Verwitterungsprodukt von Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> + 10 H<sub>2</sub>O (bei 12,5°) (Schindler), kryst. ferner aus der beim Schmelzen des genannten Hydrats erhaltenen Flüss. oberhalb 33° (Berzelius); einmal auch aus Sodalauge erhalten (Persoz, P. A. 32, 303; J. pr. 3, 49).

Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> + 6H<sub>2</sub>O. Nach Mitscherlich scheidet sich dieses Hydrat in der Luft ausgesetzten Lsgn. von Na<sub>2</sub>S ab, auch aus dem Gemisch

der Lsgn. von K.CO. und NaCl.

Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> + 7H<sub>2</sub>O kryst. aus der Lsg. von Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> + 10 H<sub>2</sub>O anscheinend nur bei beschränktem Luftzutritt, namentlich auch bei Gegenwart von NaNO<sub>3</sub> oder NaCl (Marignac, A. Min. [5] 12. 55; J. 1857. 137). Auch aus der Schmelze von Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> + 10H<sub>2</sub>O erhält man es bei langsamem Abkühlen (Rammelsberg, Neueste Forschungen 1857. 75; Thomsen, Am. Phil. 26. 448). Es kryst. nach Löwel (A. ch. [3] 33. 353; J. 1851. 331) in zwei Modifikationen:

a) Aus der kochend ges. Lsg. von Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> + 10H<sub>2</sub>O scheiden sich nach dem Zufügen von Alk. vom SG. 0,835 bei beschränktem Luftzutritt allmählich klare, durchsichtige Rhomboëder des Hydrats ab (nach Löwel ohne bemerkbare Wärmeentwickelung), die bald trübe werden und dann die Löslichkeit der Modifikation b besitzen, auch gesteht zuweilen die Mutterlauge mit den Kryst. zu Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> + 10H<sub>2</sub>O.

b) Kryst. aus der gleichen Lsg. wie die vorige Modifikation, zugleich mit diesem zwischen 0 und 23°; man erhält es auch aus der ges. Lsg. von Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> + 10H<sub>2</sub>O an freier Luft oder unter Bedeckung bei ca. 24° (Löwel). Rektanguläre Tafeln, nach Rammelsberg (Neueste Forschungen 75) und Marignac (A. Min. [5] 12. 55) rhombisch. Isomorph mit Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> + 7H<sub>2</sub>O, gibt mit diesem Salz Mischlingskrystalle, welche theils rhombisch, theils monoklin kryst. (Traube, Z. Kryst. 22. 143; Ch. C. 1893. [2] 994). Wird an der Luft bald trübe. Auch Marignac's Kryst. aus einer NaNO<sub>3</sub>- oder NaCl-haltigen Lsg. gehören

hierher. SG. 1,51; an trockener Luft verwitternd. Bei 30° oder neben Vitriolöl bleibt Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>O. Diese Modifikation kryst. unter Wärmentwickelung (die T. einer 20,5° warmen Lsg. steigt auf 22,5° (Löwel,

A. ch. [3] 33. 353; J. 1851. 333).

Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> + 10 H<sub>2</sub>O. Das gewöhnliche Hydrat, das an freier Luft kryst. (unter bedeutender Wärmeentwickelung); die fabrikmässig dargestellte Krystallsoda. Wasserhelle, durchsichtige Kryst. des monoklinen Systems von flach-säulenförmigem Habitus (Brooke, Am. Phil. 22. 287; Haidinger, P. A. 5. 369; Sénarmont, A. ch. [3] 41. 336; J. 1854. 156; Rammelsberg, Neueste Forschungen 75; J. 1857. 136). Isomorph mit Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>+10H<sub>2</sub>O (Traubel.c.). SG. 1,423 (Haidinger); 1,4402 bei 16° (Stolba); 1,45 (Joule und Playfair); 1,456 bei 19° (Favre und Valson); 1,463 (Buignet); 1,475 (Schiff). S. 32,5° (Mulder); 34° (Löwel); 34,5° (Debray); scheidet beim Schmelzen Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>+H<sub>2</sub>O aus; die Flüss. enthält mehr als 10H<sub>2</sub>O (Schindler). Die Tension des Wasserdampfes bleibt während des Schmelzens unverändert (Debray, C. r. 66. 194). Verwittert bei 12,5° zu Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>+5H<sub>2</sub>O, bei 38° zu Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>+H<sub>2</sub>O (Schindler). Siehe auch Watson, Phil. Mag. J. 12. 130. Im Vakuum, neben Vitriolöl, Kalk und CaCl<sub>2</sub> verliert das Hydrat 9H<sub>2</sub>O. Löslichkeit bei:

0 10 15 20 25 30 38 104° 21,33 40,94 63,20 92,82 149,13 273,64 1142,17 539,63

Maximum der Löslichkeit wahrscheinlich beim S. dieses Hydrats (34° Löwel). Sied. der ges. Lsg. 104,5° (Griffith), 105° (Mulder), 106° (Kremers), 104,6° (enthaltend 48,5 Thle. Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> auf 100 Thle. H<sub>2</sub>O, Legrand, A. ch. 53. 423; P. A. 37. 379). SG. der Lsgn. bei 15°:

| Prozentgehalt<br>SG.                 | 1,004      | 1,008      | 3<br>1,012  | 1,0   |       | 5,020 | 6<br>1,023  | 7<br>1,027  |
|--------------------------------------|------------|------------|-------------|-------|-------|-------|-------------|-------------|
| Prozentgehalt<br>SG.                 | 8<br>1,031 | 9<br>1,035 | 10<br>1,039 | 1,0   |       | 12    | 13<br>1,050 | 14<br>1,054 |
| Prozentgehalt                        | 15         | 16         | 17          | 18    | 19    | 20    | 21          | 22          |
| SG.                                  | 1,058      | 1,062      | 1,066       | 1,070 | 1,074 | 1,078 | 1,082       | 1,086       |
| Prozentgehalt                        | 23         | 24         | 25          | 26    | 27    | 28    | 29          | 30          |
| SG.                                  | 1,090      | 1,094      | 1,099       | 1,103 |       | 1,110 | 1,114       | 1,119       |
| Prozentgehalt                        | 31         | 32         | 33          | 34    | 35    | 36    | 37          | 38          |
| SG.                                  | 1,123      | 1,126      | 1,130       | 1,135 | 1,139 | 1,143 | 1,147       | 1,150       |
| (Gerlach, Fr. 8<br>Kraut (5. Aufl. I |            |            |             |       |       |       | 2, 23),     | Gmelin-     |

Ueber Ausdehnung der Lsgn. siehe Gerlach (J. 1859. 48); Beziehungen zwischen Dichte, Konzentration und Ausdehnung siehe Bremer (Recueil. d. trav. chim. d. Pays-Bas 7. 268; Ch. C. 1889. 1. 246). NH<sub>3</sub> fällt die Lsg. (Margueritte, C. r. 43. 50; J. 1856. 113). Ueber das Verhalten gemischter Lsgn., enthaltend Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und NaOH, siehe Kolb (A. ch. [4] 10. 120), Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und NaCl (ebenda 123).

Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> + 15H<sub>2</sub>O kryst. aus der ges. Lsg. bei -20° und ver-

wandelt sich im Vakuum in Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> + 10H<sub>2</sub>O (Jacquelain).

Hammer (A. W. 85. [2] 1004) konnte aus der im luftverd. Raum verdunsteten Lsg. zwischen 15 und 95 Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>O und Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> + 10H<sub>2</sub>O sicher erhalten, oberhalb 34 entsteht nur Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>O, unterhalb derselben das andere Hydrat.

Gefrierpunktserniedrigung für 1 g Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> in 100 g H<sub>2</sub>O 0,38°, Mol.-Gefrierpunktserniedrigung 40,3 (Raoult, C. r. 98. 510). Der Gefrierpunkt sinkt nicht proportional der gelösten Menge Salz (ist C die T. unter 0°, M die Konzentration, so beträgt  $\frac{C}{M}$  für M = 1 bis 3 0,4°, für M = 8 0,35°, also wird  $\frac{C}{M}$  mit zunehmender Konzentration der Lsg. kleiner) (de Coppet, A. ch. [4] 23. 366; 24. 545; Despretz, P. A. 41. 492; Berzelius, J. 18. 43; Rüdorff, P. A. 122. 342; 145. 601).

Optische Refraktion einer verd. Lsg.:  $\mu = 0.377$ , Mol.-Refraktion  $(\mu.M) = 40.0$  (Doumer, C. r. 110. 41). Spez. Wärme von Lsgn. enthaltend 2 Aeq. Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> auf

|            | 50          | 100         | 200 Aeq. | $H_2O$              |
|------------|-------------|-------------|----------|---------------------|
|            | 0,9037      | 0,9409      | 0,9675   | zwischen 21 und 26° |
| MolWärme   | 909         | 1793        | 3585     | zwischen 21 und 26  |
| Spez.Wärme | 0,9072      | 0,9435      | 0,9695   | zwischen 21 und 52° |
| MolWärme   | 913         | 1798        | 3593     | zwischen 21 und 52  |
| (Marignac, | A. ph. nat. | [N. P.] 55. | 113; Ch  | . C. 1876, 291).    |

Wärmetönung bei der Bildung des  $H_2O$ -freien Salzes aus den Elementen = +272640 cal., aus  $Na_2, O_2, CO = +243640$  cal., aus  $Na_2O, CO_2 = +75920$  cal., des Hydrates  $Na_2CO + H_2O$  aus  $2NaOH, CO_2 = +43690$  cal., des Hydrates  $Na_2CO + 10H_2O$  aus  $Na_2, O, CO, 10H_2O = +265440$  eal. (Thomsen, Thermochem, Unters. III. 233).

Neutralisationswärme von NaOH (gel.) und CO<sub>2</sub> (gel.) in verschiedenen Verhältnissen:

Lösungswärme von  $Na_2CO = +5640$  cal., von  $Na_2CO_3 + H_2O = +2250$  cal.,  $Na_2CO_3 + 2H_2O = +20$  cal.,  $Na_2CO_3 + 10H_2O = -16160$  cal. Die Abhängigkeit der Lösungswärme von der T. wird durch die Gleichung ausgedrückt: S = +2810 + 22 (t-15) cal. (Berthelot und Ilosvay, A. ch. [5] 29. 306). Die Verdünnungswärme ist negativ und erreicht Werthe bis -1600 cal. (J. Thomsen l. c. III. 106). Das erste Mol.  $H_2O$  wird von  $Na_2CO_3$  unter Entwickelung von 3380 cal. aufgenommen; das zweite macht 2230 cal., das dritte und vierte machen je 2110 cal. frei (J. Thomsen, B. 11. 2042). Bei der Elektrolyse von  $Na_2CO_3$  werden 50630 cal. gebunden (Favre und Roche, B. 7. 950).

Verliert schon in mässiger Glühhitze etwas CO<sub>2</sub> (Jacquelain, A. ch. [3] 32. 205), bei 400° sind 0,03 bis 0,05% CO<sub>2</sub> entwichen, beim Schmelzen beträgt der Gewichtsverlust 0,71 bis 0,86% (Kissling, Z. angew. Chem. 1890. 262; Ch. C. 1890. 1. 989); bei Gelbglut 1,34 bis 1,35% (Scheerer, A. 116. 134; J. 1860. 116; Hefelmann, Z. angew. Chem. 1889. 374; Ch. C. 1889, 2. 284). Beim Erhitzen in einer CO<sub>2</sub>-Atmosphäre steigt der Verlust an CO<sub>2</sub> nicht über 1,75%, in

CO<sub>2</sub>-freier Luft steigt der Verlust proportional der Zeit des Glühens (Mallard, A. ch. [4] 28. 86). Wasserdampf treibt aus schmelzendem Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> CO<sub>2</sub> aus unter Bildung von NaOH (Jacquelain; Gay-Lussac und Thénard). Die Zerlegung durch Kohle siehe bei Darstellung des Metalls, auch Stromeyer (A. 107. 366). S wirkt bei 275° ein, wobei Na<sub>2</sub>S und Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> entstehen (Fordos und Gélis, A. ch. [3] 18. 86); beim Schmelzen bilden sich Natriumtrithionat und Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Ueber andere Reaktionen (mit P, Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, FeS etc.) siehe Gmelin-Kraut II. 1. 146. Geschmolzenes Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> wird durch den galvanischen Strom zersetzt, an der Anode entwickelt sich CO<sub>2</sub>, in der Lsg. befindet sich NaOH und etwas Kohle wird abgeschieden (Burkhard, Jen. Zeitschr. 5. 393; J. 1870. 157), nach Favre und Roche (B. 7. 950) wird Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> zuerst in CNaO<sub>3</sub> (am positiven Pol) und Na (am negativen Pol) zerlegt. 2CNaO<sub>3</sub> zerfallen wahrscheinlich in 2CO<sub>2</sub> + Na<sub>2</sub>O + O; 2CO<sub>2</sub> und Na<sub>2</sub>O vereinigen sich mit H<sub>2</sub>O zu NaHCO<sub>3</sub>, das seinerseits durch den Strom in Na, CO<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>O und O zerfällt.

Natriumsulfatkarbonat  $4 \text{Na}_2 \text{SO}_4 + \text{Na}_2 \text{CO}_3 + \frac{1}{2} \text{NaCl}$  findet sich in Nordamerika als Hanksit (Hidden, Am. Journ. of sc. [3] 30. 133; Ch. C. 1885. 907).

Kaliumnatriumkarbonat KNaCO<sub>3</sub> + 6H<sub>2</sub>O. Aus der beide Salze enthaltenden Lsg. scheiden sich beim Eindampfen grosse, luftbeständige Kryst. dieses Doppelsalzes ab (im Vakuum entsteht nur Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>O, Marignac). Auch aus natronhaltigen Pottasche-Lsgn. (namentlich aus Rübenmelassen) kryst. es zuweilen (Margueritte, J. Ph. [3] 7. 344; A. 56. 220; v. Fehling, A. 130. 247; J. 1864. 582; Stolba, J. pr. 94. 406; 99. 46; J. 1865. 166; 1866. 156). Monoklin (Marignac, A. Min. [5] 12. 57; Zepharovich, A. W. 52 [1] 237); der Habitus ist je nach dem Mengenverhältniss von K und Na verschieden. SG. bei 14° 1,61 bis 1,63 (Stolba). An trockener Luft verwitternd; bei 100° verliert es fast alles H<sub>2</sub>O. Aus der Lsg. kryst. ein Na-reicheres Salz. Bei 12,5° in 0,75, bei 15° in 0,54 Thln. H<sub>2</sub>O lösl., SG. der ges. Lsg. bei 15° 1,366 (Stolba l. c.). Optische Refraktion der verd. Lsg:  $\mu = 0,324$ , Mol.-Refraktion  $\mu$ . M = 39,6 (Doumer, C. r. 110. 140).

Eine Krystallisation, in der die Mischungsverhältnisse von K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> der Formel entsprechen: K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, 2Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> + 18H<sub>2</sub>O, erhielt Margueritte; aus einer Lsg., die ausser Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> noch KJ, Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub>, sowie NaCl enthält, kryst. bei 12 bis 15° durchscheinende monokline Prismen von Na<sub>3</sub>K(CO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> + 12H<sub>2</sub>O (sehr annähernd), die bei 40° schmelzen; beim Umkryst. bildet sich das vorher genannte Doppelsalz von Margueritte: K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, 2Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> + 18H<sub>2</sub>O. Na<sub>3</sub>K(CO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> + 12H<sub>2</sub>O wird auch als isomorphe Mischung angesehen (Hugounenq und Morel, C. r. 106. 1158; B. 21. 344c). Wärmeentwickelung bei der Vereinigung von K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> mit Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> 1770 cal. und 1980 cal., von 2K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> zuerst 2410 cal., später noch 1200 cal. (Berthelot und Hosvay, C. r. 94. 1551; Ch. C. 1882. 511).

Natriumsesquikarbonat, Zweidrittelgesättigtes oder anderthalbfachsaures Salz Na<sub>4</sub>H<sub>2</sub>(CO<sub>3</sub>)<sub>3</sub> + 3H<sub>2</sub>O. In der Natur als Trona und Urao vorkommend (siehe bei Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>). Bildung und Dar-

200 Natrium.

stellung. Die wässerige Lsg. von NaHCO, wird eingedampft und abgekühlt oder im Vakuum neben Vitriolöl verdunstet (H. Rose, Döbereiner, Gilb. 72. 215). Aus NaHCO, beim schnellen Eindampfen der Lsg., beim Erhitzen des kryst. Salzes nicht über 200°, beim Zusammenschmelzen von 1 Mol. Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> mit 2 Mol. NaHCO<sub>3</sub> (die erhaltene Masse wird an feuchter Luft allmählich völlig krystallisch, Hermann, J. pr. 26. 312, siehe auch Winkler, Repert. 48. 215). Nach Watts und Richards (B. 21, 553c; Ch. C. 1888, 57) lässt man eine Lsg., die auf 1 Thl. Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> 4 Thle. CO<sub>2</sub> enthält, bei 35° kryst. Wird einer Lsg. von NaHCO<sub>3</sub> durch Erwärmen oder Zusatz von NaOH CO, entzogen, so kryst. ebenfalls bei 35° dieses Salz. Schöne Kryst. bilden sich in der Lsg. calcinirter Ammoniaksoda, welche immer noch etwas saures Salz enthält (Cl. Winkler, Z. angew. Chem. 1893, 445; Reinitzer, Z. angew. Chem. 1893. [2] 573; Ch. C. 1893. [2] 953). Mondésir erhielt Kryst. von 3 Na, O, 4 CO, + 5 H, O aus einer siedend ges. Lsg. von NaCl, NaHCO, und Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> (C. r. 104. 1505; B. 20. 455c).

Monokline Säulen vom SG. 2,112 (Haidinger, P. A. 5. 367). Das künstliche wie das natürliche Salz sind luftbeständig (Rivero, A. ch. 29. 110). Löslichkeit nach Poggiale (A. ch. [3] 8. 468) bei:

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100° 12,63 15,50 18,30 21,15 23,95 26,78 29,68 32,55 35,8 38,63 41,59

Bei höherer T. verliert die Lsg. wahrscheinlich  $\mathrm{CO}_2$ . Die Lsg., im Vakuum neben  $\mathrm{H}_2\mathrm{SO}_4$  verdunstet, hinterlässt ein Gemenge von  $\mathrm{Na}_2\mathrm{CO}_3$  und  $\mathrm{Na}\mathrm{HCO}_3$  (H. Rose, P. A. 34, 160). Die Zusammensetzung weicht bei vielen natürlichen und künstlich dargestellten Kryst. von der eben angegebenen ziemlich bedeutend ab, so dass auch andere Zusammensetzungsformeln: z. B.  $\mathrm{Na}_3\mathrm{H}(\mathrm{CO}_3)_2 + 2\mathrm{H}_2\mathrm{O}$  (Laurent, A. ch. [3] 36. 348; J. 1852. 360),  $\mathrm{Na}_4\mathrm{H}_2(\mathrm{CO}_3)_3 + 4\mathrm{H}_2\mathrm{O}$  (Popp, A. 155. 348; J. 1870. 302) aufgestellt werden konnten; siehe Gmelin-Kraut II. 1. 153.

#### Natriumbikarbonat.

Halbgesättigtes oder zweifachsaures Salz.

NaHCO<sub>3</sub>; MG. 83,84; 100 Thle. enthalten 27,42 Na, 1,19 H, 14,28 C, 57,11 O.

Vorkommen. In vielen Mineralwässern gelöst.

Bildung und Darstellung. Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>-Lsg. absorbirt CO<sub>2</sub> unter Bildung von NaHCO<sub>3</sub>. Ueber die Absorptionsfähigkeit von Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> für CO<sub>2</sub> und Regelmässigkeiten bei der Absorption siehe L. Meyer, Suppl. 2. 170; Gmelin-Kraut II. 1. 156. Aus der Lsg. von Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> fällt beim Einleiten von CO<sub>2</sub> das Bikarbonat krystallinisch aus. Da CO<sub>2</sub> unter gewöhnlichen Verhältnissen nur langsam von der Lsg. aufgenommen wird, so lässt man entweder CO<sub>2</sub> unter Druck eintreten oder setzt verwittertes Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> + 10H<sub>2</sub>O (Kreuzburg, Kastn. 16. 223; 17. 253), ein Gemenge von 1 Thl. Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> + 10H<sub>2</sub>O und 3 Thln. entwässerter Soda (Berzelius, P. A. 16. 434), von gleichen

Theilen beider (Mohr, A. 19. 15; 29. 268) einem CO<sub>2</sub>-Strom aus. Entwässerte Soda, mit 1 Aeq. H<sub>2</sub>O vermischt, absorbirt sehr schnell CO<sub>2</sub>, wenn sie bereits eine geringe Menge Bikarbonat enthält (Mondésir, C. r. 104. 1102; Ch. C. 1887. 562; B. 20. 312c). Wirken Säuren (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, Essigsäure etc.) auf Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>-Lsg. ein, so entsteht als Zwischenprodukt NaHCO<sub>3</sub>, das nach rechtzeitiger Unterbrechung der Zersetzung auskryst. Ueber Darstellungsweisen auf Grund dieser Reaktion siehe Planiava, Kastn. Arch. 9. 332; Schindler, Mag. Pharm. 33. 26; Gmelin-Kraut II. 1. 154. Ammoniumkarbonat (das käufliche) gibt an festes Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> + 10 H<sub>2</sub>O CO<sub>2</sub> ab, wenn beide Verbindungen zusammengerieben und dann mässig (auf dem Wasserbade) erh. werden; zugleich entweicht NH<sub>3</sub> (Schäffer, N. Br. Arch. 2. 137; Gmelin-Kraut II. 1. c.). Auch aus der Lsg. von Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> kryst. nach Zusatz von Ammoniumkarbonat Natriumbikarbonat aus (Hoff, Repert. 25. 396; Winkler, Mag. Pharm. 19. 15).

Für die technische Darstellung sind in neuerer Zeit folgende Vorschläge gemacht worden: 1. Statt in fertig gebildete Rohsoda CO<sub>2</sub> einzuleiten, kann man Rohsodalauge als Ausgangsmaterial verwenden. H<sub>2</sub>S treibt aus Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> CO<sub>2</sub> aus und NaHCO<sub>3</sub> wird als Zwischenprodukt gebildet. H<sub>2</sub>S bewirkt zugleich die theilweise Reinigung der Lauge, denn es werden dadurch noch vor NaHCO<sub>3</sub> Natriumaluminat und -silikat ausgeschieden (Fe bleibt dagegen in Lsg.). Nebenprodukt bei dieser Darstellungsweise ist NaSH (Sauerschnig, Ch. Z. 14. 1569; Ch. C. 1890. [2] 988). — 2. In eine alkalische Lsg. von NaNO<sub>3</sub> wird nach Zusatz einer äquivalenten Menge NH<sub>3</sub> unter Druck CO<sub>2</sub> eingeleitet; es fällt NaHCO<sub>3</sub> aus, während NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub> in Lsg. bleibt (Chance, Ch. C. 1887, 374). Das beim Ammoniaksodaprozess gewonnene NaHCO<sub>3</sub> ist nach einmaligem Umkrystallisiren (unter Anwendung von Druck und bei niederer T., um Zersetzung zu verhüten) genügend rein (Mond

und Jarmay, B. 18. 394c).

Ueber die Methoden der Prüfung von NaHCO<sub>3</sub> siehe Biltz (A. Ph. [2] 140, 183); Hagen (Ph. C. 11, 42; Fr. 9, 531); Gmelin-Kraut (II, 1, 154).

Eigenschaften. Kryst. in monoklinen Tafeln (Schabus, J. 1854. 322). Geschmack alkalisch; Curcuma wird durch NaHCO<sub>3</sub> nicht verändert; geröthetes Lackmus und Fernambuk gebläut, Veilchensaft grün gefärbt (H. Rose). SG. 2,163 (Buignet), 2,2288 bei 16° (Stolba). Löslichkeit bei:

0 10 20 30 40 50 60 70° 7,92 8,88 9,84 10,80 11,76 12,72 13,68 14,64 (Poggiale, A. ch. [3] 8. 468).

bei 0 5,6 8,2 14,8 20,5 24,8 30,2 34,7 40,6 44,8 51,4 57,2 60,0° 6,88 7,54 7,89 8,83 9,68 10,33 11,15 11,85 12,84 13,57 14,79 15,90 16,44 (Dibbits, J. pr. 118. 417).

SG. der bei 16° ges. Lsg. 1,0690 (Stolba, J. pr. 97, 503), bei 11,25° (enthaltend 8,27 Thle. NaHCO<sub>3</sub> auf 100 Thle. H<sub>2</sub>O) 1,0613 (Anthon, D. 161, 216; Ch. C. 1861, 629). In der ges. Lsg. von NaCl und Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (oder dem Gemisch beider) kaum lösl. (Balmain, B. 5, 121). Ueber Löslichkeit von NaHCO<sub>3</sub> im Gemenge mit KHCO<sub>3</sub> siehe Anthon l.c.

202 Natrium.

Die Krystalle verlieren an feuchter Luft CO<sub>2</sub>, in trockenem Zustande erst bei 30°, bei 100 bis 110° ist die Zersetzung vollständig. Die Lsg. zersetzt sich um so schneller, je höher die T.; im luftverdünnten Raum entweichen bei 26° vier Fünftel der CO<sub>2</sub>. Bei anhaltendem Kochen der Lsg. bleibt nur Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> (H. Rose, P. Å. 34. 158; Gautier, C. r. 83. 275; B. 9. 1434). Ein Zusatz von Zucker, Gummi und ähnlichem verhindert die Zersetzung selbst bei höherer T. (Urbain, B. 9. 1450; vergl. KHCO<sub>3</sub>). Spannung der CO<sub>2</sub> in der Lsg. bei der Sättigungs-T. 15° 120 mm, bei 30° 212 mm, bei 40° 356 mm (Dibbits l. c.).

Bei der Zerlegung von NaHCO3 durch Elektrolyse (in Na, CO2, H2O und O) werden 53835 cal. gebunden (Favre und Roche,

B. 7. 950).

Natriumsulfokarbonat Na<sub>2</sub>CS<sub>3</sub>. Bildungsweisen und Darstellung wie bei K<sub>2</sub>CS<sub>3</sub> (siehe auch Husemann, A. 123, 67; Vincent, A. ch. [5] 22, 550). Nach Taylor (Ch. N. 45, 125; Ch. C. 1882, 614; B. 15, 1186) verbindet sich Na-Amalgam unter H<sub>2</sub>O mit CS<sub>2</sub>, wobei sich letzteres gelb färbt und CO<sub>2</sub> und H entweichen (Gegenwart von Pt beschleunigt die Reaktion). In den Eigenschaften und chemischen

Reaktionen stimmt es mit K2CS, überein (Berzelius).

Natriumkohlensesquisulfid Na<sub>2</sub>C<sub>2</sub>S<sub>3</sub>. Ueber die Bildung siehe Gmelin-Kraut I. 2. 218. Auch aus der Barytverbindung durch Umsetzung mit Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> erhalten. Braunrothe, hygroskopische Masse, die sich an der Luft allmählich zersetzt (Löw, Z. [2] 2. 174; J. 1866. 119). Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub> verbindet sich unter starker Wärmeentwickelung mit CS<sub>2</sub> zu einer in H<sub>2</sub>O und Alk. sehr lösl. Verbindung, die an CS<sub>2</sub> keinen S abgibt. Auch Na<sub>2</sub>CS<sub>3</sub> nimmt 1 At. S auf. Das Vereinigungsprodukt wird in beiden Fällen die Zusammensetzung Na<sub>2</sub>CS<sub>4</sub> besitzen. Aus Na<sub>2</sub>S<sub>4</sub> und den höheren Sulfiden entsteht die gleiche Verbindung unter

S-Abscheidung (Gélis, B. 8, 1351).

Natriumcyanid, Cyannatrium NaCN. Bildungs- und Darstellungsweisen stimmen im allgemeinen überein mit den für KCN angegebenen; empfehlenswert ist, HCN in eine wässerige oder alkoholische Lsg. von NaOH einzuleiten. Auf diesem Wege wird das Salz wasserfrei erhalten; es stellt dann ein weisses, krystallisches Pulver dar. Beim Kochen mit 75% igem Alk. scheidet sich ein Hydrat NaCN + 2H<sub>2</sub>O in Tafeln ab, das im Vakuum über H,SO, alles H,O verliert. Beim Verdunsten dieser oder einer noch Alk.-reicheren Lsg. über Kalk kryst. ein Hydrat NaCN + H<sub>2</sub>O in gelblichen Kryst. (Joannis, A. ch. [5] 26. 484). Bildungswärme (aus Na und CN) + Lösungswärme = +60100 cal. (Berthelot, C. r. 91. 79; Ch. C. 1880, 582), Bildungswärme aus Na + CN (Gas) +60400 cal., aus Na + C + N = +23100 cal. (Joannis l. c.) Neutralisationswärme von HCN (gelöst) und NaOH (gelöst) +2900 cal. (Berthelot l. c.). Lösungswärme von NaCN bei 90 - 500 cal., von  $NaCN + 2H_2O - 4410$  cal., von  $NaCN + H_2O - 1010$  cal. Wärmetönung bei der Vereinigung von NaCN (fest) mit 2H,O (flüss.) +3910 cal., mit H.O (flüss.) +510 cal. (Joannis l. c.).

Natriumthiocyanat, Rhodannatrium NaSCN ist in der Rohsodalauge enthalten (Nietzky, A. Ph. [3] 9. 41). Wird dargestellt durch Erhitzen von 1 Thl. gelbem Blutlaugensalz mit 3,5 Thln. entwässertem Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Neutralisationswärme von HSCN (gelöst) + NaOH (gelöst) = +14120 cal.; Bildungswärme Na + CN (Gas) + S = NaCNS (gelöst) = +77100 cal. (Joannis, A. ch. [5] 26, 540).

### Natrium und Silicium.

Eine Verbindung von Si mit Na ist noch nicht bekannt.

Natriumsilikate. SiO<sub>2</sub> treibt in Glühhitze aus Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> (wie aus K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>) CO<sub>2</sub> aus, auch zersetzt es Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> beim Schmelzen (Ordway, Am. [2] 32. 157). NaOH vereinigt sich mit Kieselsäurehydrat beim Schmelzen und als Natronlauge in der Siedehitze. Die Menge der aus Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> entwickelten CO<sub>2</sub> ist wie bei K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> abhängig von der Schmelz-T., der Zeitdauer und der Menge des angewandten Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>. Nach Scheerer (A. 116. 129; J. 1860. 142) werden frei beim Erhitzen von

 $^2/s$  1 2 4 6 10 33,3 Mol. Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> mit 1 Mol. SiO<sub>2</sub> bei Gelbglut alle alle 1,38 1,68 1,78 1,86 1,97 Mol. CO<sub>2</sub>

(unter Berücksichtigung der CO<sub>2</sub>, welche Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> beim Erhitzen für sich verliert).

Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> zeigt beim Schmelzen ein anderes chemisches Verhalten als K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>. Das natronreichste Silikat, welches auf diesem Wege erhalten werden kann, ist 2Na<sub>2</sub>O,SiO<sub>2</sub>, während unter den genau gleichen Bedingungen (Anwendung derselben Mengenverhältnisse bei gleicher T.) aus K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> das K-ärmere Silikat 4K<sub>2</sub>O,3SiO<sub>2</sub> gebildet wird. Das genannte Natriumsilikat entsteht durch Zusammenschmelzen von 1 Mol. SiO<sub>2</sub> mit 1 Mol. Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> bei höherer T., mit überschüssigem Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> bei niedrigerer T. (sobald das Gemenge zusammensintert). SiO<sub>2</sub>-reichere Natriumsilikate, die mit wachsendem SiO<sub>2</sub>-Gehalt immer strengflüssiger werden, erhält man, wenn SiO<sub>2</sub> im Ueberschuss vorhanden ist.

Mallard zeigte (A. ch. [4] 28. 86; J. 1872. 230), dass die Menge der beim Schmelzen von Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> mit SiO<sub>2</sub> entweichenden CO<sub>2</sub> auch von der absoluten Menge der angewandten Substanz abhängig ist.

Die nach dem beschriebenen Verfahren erhaltenen Produkte sind glasig, meist in H<sub>2</sub>O lösl. Es gehört hierher das sogen. Natron-wasserglas, mit etwa 24 Thln. H<sub>2</sub>O auf 76 Thle. SiO<sub>2</sub>, das z. B. aus 100 Thln. Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, 157,5 Sand (zuweilen auch mit 2 Thln. Natriumarseniat zur Beseitigung des S aus der Schmelze) oder Gemengen, die nach anderen Verhältnissen zusammengesetzt sind, dargestellt wird. Fuchs, Buchner (D. 143, 45) u. A. mengen auch Kohle bei (siehe Gmelin-Kraut II. 1, 786). Die wässerige Lsg. der Schmelze wird zuerst durch eine geringe Menge Alk. von Verunreinigungen befreit und dann das Natriumsilikat durch 2 Vol. Alk. gefällt. Konz. NH<sub>3</sub>-Flüssscheidet aus der Lsg. des käuflichen Natronwasserglases ein Silikat, annähernd Na<sub>2</sub>O,4SiO<sub>2</sub> ab (Heintz, A. P. [2] 146, 1; J. 1871, 276). Ein Hydrat dieses Silikats, Na<sub>2</sub>O,4SiO<sub>2</sub> + 12H<sub>2</sub>O bleibt als glasiger

Rückstand, wenn man Natronlauge mit gefällter Kieselsäure kocht und das Filtr. zur Trockne verdampft (Walcker, N. Quart. Journ. of Sc. 3. 371). Die Lsgn. von Natrongläsern enthalten bisweilen einfachere Silikate. Der Niederschlag aus der Lsg. eines Glases von 3 Thln. SiO<sub>2</sub> (Quarz) und 2 Thln. Na CO3, welcher durch Zusatz von Alk. entsteht, ist annähernd von der Zusammensetzung Na, O, 3SiO, (Forchhammer, P. A. 35. 343). Eine Verbindung gleicher Zusammensetzung, aber mit 3 Mol. H<sub>2</sub>O, wird auf gleiche Weise aus der Lsg. geglühter amorpher Kieselsäure in kochender Natronlauge gefällt (Scheeren, J. pr. 91, 426; J. 1864, 210). Wird die wässerige Lsg. eines Glases, in dem auf 100 Thle. Na<sub>e</sub>O 274,1 Thle. SiO. kommen, zur Trockne verdampft, so löst sich der Rückstand nicht mehr vollständig in HoO, sondern lässt SiO, zurück, während in der Lsg. Na,O und SiO, annähernd im Verhältniss Na,O,2SiO, enthalten sind (Lielegg, D. 153, 49; J. 1859, 723). Aehnlich verhalten sich Natronwassergläser, in denen auf 1 Na, O etwa 3 SiO, kommen (Scheurer-Kestner, J. 1863. 748). Kieselsäurereicheres Glas (z. B. mit 4 Na O auf 9SiO<sub>9</sub>) ist in H<sub>9</sub>O noch lösl., bei bedeutenderem SiO<sub>9</sub>-Gehalt aber fällt Kieselsäure aus der Lsg. beim Kochen aus (Ordway, Am. [2] 35. 193; J. 1863. 748). Die Lsg. eines solchen SiO, reichen Glases vereinigt sich nur mit so viel Natronlauge, dass in der Lsg. das Silikat 2 Na<sub>2</sub>O, 5SiO<sub>2</sub> besteht (Ebell, D. 228, 165; Selzcew, B. 15, 1191). Eine Lsg. von gefällter Kieselsäure in kochender Natronlauge gab beim Erkalten einen Niederschlag von Na, O, 36 SiO, (Forchhammer, P. A.

Kryst. ist bisher nur das Natrium metasilikat Na<sub>2</sub>SiO<sub>3</sub> in mehreren Hydraten erhalten worden: 1. Man erhitzt die Lsg. SiO<sub>2</sub>-reicher Natronsilikate mit so viel Natronlauge, dass 1 Mol. Na<sub>2</sub>O auf 1 Mol. SiO<sub>2</sub> vorhanden ist (Ordway, Am. [2] 40. 187; J. 1865. 192). — 2. Man löst Kieselsäure in so viel Natronlauge, dass das Verhältniss von SiO<sub>2</sub> zu Na<sub>2</sub>O ebenfalls = 1:1 ist und konz. bei Luftabschluss (Fritzsche, P. A. 43. 135; v. Ammon, Silikate der Alkalien und Erden 1862. 12). — 3. Der Niederschlag eines Silikats mit 1 Na<sub>2</sub>O und 2,25 SiO<sub>2</sub> (aus der Lsg. mit Alk. gefällt) wird von Natronlauge (vom SG. 1,32) gelöst (Ordway, Am. [2] 40. 186; J. 1866. 193; Yorke, Phil. Trans. 1857. 533). Petersen erhielt aus dem SiO<sub>2</sub>-haltigen Bodensatz von roher Natronlauge durch Auflösen in heissem H<sub>2</sub>O die Lsg. des Metasilikats. Siehe auch Hermann, J. pr. 12. 294.

Die nach den beschriebenen Methoden erhaltenen Lsgn. scheiden folgende Hydrate ab:

Na<sub>2</sub>SiO<sub>3</sub> + 5H<sub>2</sub>O kryst. monoklin; schmilzt beim Erwärmen im Krystallwasser; der Glührückstand ist in H<sub>2</sub>O lösl.

Na<sub>2</sub>SiO<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>O. Säulen des triklinen Systems (Fritzsche).

Na<sub>2</sub>SiO<sub>3</sub> + 8H<sub>2</sub>O. Monokline Krystalle, die neben H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> oder bei 100° 4 Mol. H<sub>2</sub>O verlieren. S. 45° (v. Ammon). Die geschmolzene Masse zieht H<sub>2</sub>O und CO<sub>2</sub> aus der Luft an (v. Ammon, Ordway, Hermann).

Na<sub>2</sub>SiO<sub>3</sub> + 9 H<sub>2</sub>O. Rhombisch, neben Vitriol verwitternd. Schmilzt

bei 40° und zieht CO, an (Fritzsche). Das Hydrat

Na<sub>2</sub>SiO<sub>3</sub> + 7H<sub>2</sub>O beobachtete Yorke (siehe Gmelin-Kraut II. 1. 784).

Das auch technisch verwandte Kalinatronwasserglas wird durch Zusammenschmelzen von Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> mit K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und SiO<sub>2</sub> dargestellt (Bloxam, Soc. 12. 177; J. 1859. 151; Regnault (J. Chim. Pharm. [4] 39. 273; Ch. C. 1875. 12; siehe auch Gmelin-Kraut II. 1. 790).

Bei Vermischen mit K-Salzen, wie KoCOs, KCl, KNOs mit oder ohne Alkalizusatz geben Lsgn. von Na, 0,2SiO, Niederschläge, deren Zusammensetzung von dem Mengenverhältniss des K-Salzes zu dem Silikat abhängt. Ebenso verhält sich das entsprechende Kaliumsilikat gegen Na-Salze (Lemberg, Geol. Zeitschr. 22. 356; 28. 519; Gmelin-Kraut II. 1. 790). Die Aenderung des molekularen elektrischen Leitungsvermögens von Lsgn, der Na-Silikate mit der Konzentration macht es wahrscheinlich, dass beim Verdünnen derselben eine hydrolytische Dissociation in NaOH und Polysilikate stattfindet. Sehr rasch wächst das Leitungsvermögen beim Verdünnen der Lsg. von Na<sub>2</sub>SiO<sub>3</sub>, ebenso der Lsgn. der Polysilikate Na<sub>2</sub>O,3SiO<sub>2</sub> und Na<sub>2</sub>O,4SiO<sub>2</sub>. Beim Zufügen einer Lsg. von Kieselsäure zu Natronlauge wird das Leitungsvermögen stark vermindert, bis es von dem Verhältniss 2SiO, auf Na,O an konstant bleibt. Das Leitungsvermögen einer Flüss., die man durch Zufügen der Lsg. eines Polysilikates zu einer Lsg. von NaOH oder Na, SiO, erhält, vermindert sich allmählich und wird endlich konstant (Kohlrausch, P. A. [2] 47, 756; Ch. C. 1893. [1] 74). Neutralisationswärme:

```
NaOH (gel.) + \frac{1}{4} SiO<sub>2</sub> (gel.) = +1350 cal.

+ \frac{1}{2} SiO<sub>2</sub> = +2610 = +2610 = +34 SiO<sub>2</sub> = +3550 = +350 = +380 = +4320 = +380 = +5330 = +280 = +6480 = +380 = +7960 = +7960
```

Bei der Neutralisation von Lsgn. mit geringem SiO<sub>2</sub>-Gehalt (bis 1,5 SiO<sub>2</sub> auf 1 NaOH) erfolgt nachträglich noch eine geringe Wärmeentwickelung, dagegen bei Neutralisation der SiO<sub>2</sub>-reicheren nach der
Wärmeentwickelung eine Wärmeabsorption. J. Thomsen zufolge beruht diese Erscheinung auf der Bildung von Isomeren der Kieselsäure.
Ein bestimmter Neutralisationspunkt wird nicht erreicht, die Wärmeentwickelung ist vielmehr eine (hypothetische) Funktion der SiO<sub>2</sub>Menge.

Anwendung. Natronwasserglas dient als Ersatzmittel des Kaliwasserglases; insbesondere als Zusatz zu Seifen, in der Glasfabrikation, der Papierfabrikation, Zeugdruckerei etc. Ist auch zur Reinigung von Wasser benutzt worden, da es die Ca- und Mg-Salze als flockige Niederschläge zur Abscheidung bringt (Geisenheimer, C. r. 118. 192; Ch. C. 1894. [1] 456).

Natriumsiliciumfluorid, Kieselfluornatrium Na<sub>2</sub>SiFl<sub>6</sub>. Beim Vermischen der Säure mit Natronsalzen fällt Na<sub>2</sub>SiFl<sub>6</sub> als voluminöser Niederschlag aus, der zu einem weissen Mehl eintrocknet (Schulz, Berzelius, Stolba, Fr. 11. 199; J. 1872. 905). Krystalle bilden sich beim Abdampfen der wässerigen Lsg. (Berzelius); sie gehören dem hexagonalen System an (Marignac, A. Min. [5] 12. 20). SG. 2,7547

206 Natrium.

bei 17,5° (Stolba). Löst sich in H<sub>2</sub>O viel leichter als das K-Salz, in 153,3 Thln. H<sub>2</sub>O von 17,5°, in 40,6 Thln. bei Siedehitze und wird aus der Lsg. durch Alk. vollständig gefällt (H. Rose). Beim Erhitzen und Glühen verhält es sich ähnlich wie das K-Salz, nur verflüchtigt sich der zuerst entweichende Theil SiFl<sub>4</sub> leichter als bei K<sub>2</sub>SiFl<sub>6</sub>, der übrige aber erst in starker Hitze (Berzelius). Ammoniumkarbonat befördert die Verflüchtigung. Mit SiO<sub>2</sub> schmilzt es zusammen und entwickelt dann auch in starker Glühhitze kein SiFl<sub>4</sub> (Berzelius). Ueber Zersetzungen anderer Art siehe Gmelin-Kraut (II. 1. 773, 780).

Bildungswärme: SiFl<sub>4</sub> (Gas) + 2NaFl (gelöst.) = Na<sub>2</sub>SiFl<sub>6</sub> (ungelöst) = +36600 cal.; SiFl<sub>4</sub> (Gas) + 2NaFl (fest) = Na<sub>2</sub>SiFl<sub>6</sub> (ungelöst) = +35400 cal.

Neutralisationswärme von 2 NaOH (gel.) +  $H_2$ SiFl<sub>6</sub> (gel.) =  $Na_2$ SiFl<sub>6</sub> (fest) = +31600 cal. (Truchot), = +26600 cal. (Guntz); von 2 NaOH (fest) +  $H_2$ SiFl<sub>6</sub> +  $4H_2$ O (fest) =  $Na_2$ SiFl<sub>6</sub> +  $4H_2$ O (fest) = +62000 cal. (Truchot, C. r. 98. 1330; Ch. C. 1884. 549).

Wärmeentwickelung bei der Vereinigung von 2NaFl (fest) und SiFl<sub>4</sub> (Gas) zu Na<sub>2</sub>SiFl<sub>6</sub> (fest) = +25800 cal. (Guntz, A. ch. [6] 3. 62; C. r. 97. 1588; Ch. C. 1884. 163).

#### Natrium und Zinn.

Zinnnatrium. Die Metalle vereinigen sich beim Schmelzpunkt des Sn unter Lichtentwickelung zu einer weissen, spröden Legirung, die sich an der Luft oxydirt, mit H<sub>2</sub>O und Säuren H entwickelt (Gay-Lussac und Thénard, Serullas, Gmelin-Kraut III. 1, 146).

Zinnoxydulhydrat Sn(OH)<sub>2</sub> wird von Natronlauge unter Entwickelung von 215 cal. gelöst (J. Thomsen, Thermochem. Unters. III. 325).

Natriumstannat Na<sub>2</sub>SnO<sub>3</sub>. Zinnoxydhydrat, mit Natronlauge neu-

tralisirt, liefert zwei Hydrate:

Na<sub>2</sub>SnO<sub>3</sub> + 3H<sub>2</sub>O, nach der angegebenen Methode als sechsseitige Tafeln zu erhalten. Besser schmelzt man Metazinnsäurehydrat mit NaOH im Silbertiegel und kocht den wässerigen Auszug. Das bei höherer T. schwer lösl. Salz scheidet sich aus und ist durch Umkrystallisiren zu reinigen (Frémy). In der Technik stellt man es durch Schmelzen von Sn mit Soda und NaNO3 oder durch Kochen von Sn mit Natronlauge und Bleiglätte dar, wobei metallisches Pb ausgeschieden wird (Brown, Chem. Gaz. 1847, 60; J. 1847/48, 437, 1056); Häffely (Chem. Gaz. 1855, 59; J. 1855, 902), oder auch mit Natron und NaNO<sub>3</sub> (Schunck, Chem. Gaz. 1849, 327; J. 1849, 637); Bolley (D. 145, 313; J. 1857. 650); Ordway (Am. [2] 40. 173; J. 1865. 239). Leichter in kaltem als in heissem H2O lösl.; nach Marignac in 2 Thln. H2O von 20°, in der gleichen Menge heissen H<sub>2</sub>O. 100 Thle. H<sub>2</sub>O von 0° lösen 67,4, von 20° 61,3 Thle. Natriumstannat; SG. beider Lsgn.: 1,472 und 1,438 bei 15,50 (Ordway). CO, und Alkalikarbonate wirken in gleicher Weise wie auf Kaliumstannat (Ditte, A. [6] 30. 282; Ch. C. 1893, [2] 965).

Na<sub>2</sub>SnO<sub>3</sub> + 10H<sub>2</sub>O kryst. aus der mässig konz. Lsg. von NaOH-

freiem Natriumstannat. Lange Prismen, deren Lsg. bei 80° ein metazinnsaures Salz abscheidet (Scheurer-Kestner, Bl. [2] 8. 389; J. 1867. 271). Na<sub>2</sub>SnO<sub>3</sub> + 3H<sub>2</sub>O findet unter dem Namen Präparir-oder Grundirsalz in der Färberei und Zeugdruckerei Verwendung.

Neutralisationswärme von Sn(OH), und 4NaOH (gelöst) +9560 cal.

(J. Thomsen, Thermochem. Unters. I. 220).

Natriummetastannat Na<sub>2</sub>O, 9SnO<sub>2</sub> + 8H<sub>2</sub>O wird aus der klaren Lsg. von Metazinnsäure in HCl durch überschüssiges Natron gefällt. Nach dem Auswaschen mit schwachem Alk. farblos, durchscheinend, gummiartig, in Natronlauge und Alk. unlösl. (Barfoed, J. 1867. 27).

Na<sub>2</sub>O, 5 SnO<sub>2</sub>. Mit etwa 4 H<sub>2</sub>O verbunden von Frémy (A. ch. [3] 23. 399; J. 1847/48. 439) aus Metazinnsäurehydrat und kalter Natronlauge als sehr schwer lösl., krystallisch-körniges Salz erhalten, das bei 60° oder beim Kochen der Lsg. in Metazinnsäure und Natron zerfällt. Aus der Lsg. scheidet sich nach Häffely Na<sub>2</sub>O, 5 SnO<sub>2</sub> + 8 H<sub>2</sub>O als Krystallpulver ab.

Natriumstannokarbonat ist vielleicht in dem Niederschlage enthalten, welcher durch Fällen von SnCl<sub>2</sub>-Lsg. mit Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> entsteht (Leykauf, J. pr. 21. 317).

Natriumsulfostannate. Na<sub>2</sub>SnS<sub>3</sub>. Sn wirkt auf Na<sub>2</sub>S<sub>5</sub> sehr heftig ein; das Produkt gibt mit H<sub>2</sub>O eine Ausscheidung von S und SnS, während aus der dunklen Lsg. gelbe reguläre Octaëder von Na<sub>2</sub>SnS<sub>3</sub> + 2H<sub>2</sub>O krystallisiren (Kühn, A. 84, 110; J. 1852, 390). Höring (Z. Pharm. 1851, 120; J. 1851, 355) erhielt Krystalle von gleicher Form, aber mit 7H<sub>2</sub>O aus der Schmelze von SnS mit Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, S und C, Extrahiren mit H<sub>2</sub>O und Abdampfen der blaugrünen Lsg. Na<sub>2</sub>SnS<sub>3</sub> + 3H<sub>2</sub>O wird wie die entsprechende K-Verbindung erhalten und stimmt mit dieser in den Eigenschaften überein (Ditte, C. r. 95, 641).

Na<sub>4</sub>SnS<sub>4</sub> + 12H<sub>2</sub>O entsteht beim Zusammenschmelzen von Na<sub>2</sub>S mit SnS und S als schwarze, krystallische Masse. Die Lsg. in H<sub>2</sub>O ist dunkel gefärbt und scheidet fast farblose, monokline Krystalle von der oben genannten Zusammensetzung ab, welche im Krystallwasser schmelzen.

Die Lsg. in H<sub>2</sub>O wird durch Alk. gefällt (Kühn, l. c.).

Doppelverbindungen mit SnCl<sub>2</sub>. Ein Doppelsalz von NaJ und SnCl<sub>2</sub> erhielt Boullay in gelben, durch H<sub>2</sub>O zersetzlichen Krystallen.

NaCl, 3SnCl<sub>2</sub> + 3H<sub>2</sub>O (annähernd), mikroskopische Würfel, in

H,O llösl.

Doppelverbindungen von SnCl<sub>4</sub>, SnBr<sub>4</sub>, SnFl<sub>4</sub>. Aus den Lsgn. der Komponenten zu erhalten:

Natriumzinnchlorid 2NaCl, SnCl<sub>4</sub> + 6H<sub>2</sub>O. Auch aus der Lsg. von Sn (1 Thl.) in Salpetersäure und 1 Thl. NaCl, beim Schmelzen von Metazinnoxydhydrat (1 Mol). mit 2 Mol. NaOH und Lösen in HCl entstehend. Zerfliessliche Würfel, die beim Glühen NaCl hinterlassen (Wittstein, Repert. 64. 7). Nach Bolley (A. 39. 100) rhombische Blättchen, die bei 100° 12 bis 13°/9 H<sub>2</sub>O enthalten. Lévy beschreibt Prismen, ebenfalls H<sub>2</sub>O enthaltend, von der gleichen Zusammensetzung. Tepsoë erhielt nur aus der Lsg. von Sn in Salpetersalzsäure und

208 Natrium.

NaCl Würfeloctaëder, in denen sich kein H<sub>2</sub>O, aber viel NH<sub>3</sub> vorfand (ein Theil des Na durch das isomorphe NH<sub>4</sub> vertreten) (Gmelin-Kraut III. 1. 149).

Natriumchloridzinnoxydulnatron. Darstellung wie bei der ent-

sprechenden K-Verbindung. Feine Nadeln (Berzelius).

Natriumzinnbromid 2NaBr, SnBr<sub>4</sub> + 6H<sub>2</sub>O, gelbe Krystalle, welche durch viel H<sub>2</sub>O unter Abscheidung von Zinnsäure zerlegt werden (Letteur,

C. r. 113. 540).

Natriumzinnfluorid 2NaFl, SnFl<sub>4</sub>. Krystallische Krusten, in 18 bis 19 Thln. H<sub>2</sub>O von 20° lösl. (Marignac, A. Min. [5] 12. 52; J. 1857. 222).

## Natriumlegirungen.

Natriumkalium. Die Metalle vereinigen sich leicht zu Legirungen. Diejenigen mit einem Ueberschuss von K sind im Allgemeinen flüssig, die mit viel Na spröde und fest (die Legirung von 10 Thln. K und 1 Thl. Na ist noch bei 0° flüssig) (Gay-Lussac und Thénard). Die beim Erhitzen von 4 Thln. K und 2,5 Thln. Na unter Steinöl erhaltene Legirung ist ebenfalls flüssig, quecksilberähnlich und erstarrt bei 8° (Wagner, J. pr. 55. 489; J. 1852. 357; siehe auch Rosenfeld, B. 24. 1658; Ch. C. 1891. [2] 149). Die Legirung, welche beim Zusammenschmelzen der Metalle im Verhältniss der Atomgewichte erhalten wird, ist eine bei gewöhnlicher T. flüssige Masse von Silberfarbe und dem SG. 0,89. S 4,5°. Ausdehnungskoöffizient zwischen—10° und 100° 0,0002861. Die Ausdehnungskurve steigt zwischen—10° und +5° sehr stark. Kapillaritätskonstante (berechnet aus der Tropfenhöhe) 17,86 mg (Hagen, Verh. d. phys. Gesellsch. z. Berl. 1882. 13; Ch. C. 1883. 129). Ueber das Verhalten der Legirung gegen trockenen O siehe Johnson (Ch. N. 69. 20; Ch. C. 1894. [1] 315).

Wärmetönung bei der Vereinigung von Na und K in verschie-

denen atomistischen Verhältnissen:

```
2Na (fest) + K (fest) = Na, K (flüss.) Wärmetönung = -2930 cal.
                                           =-140 ,
Na
        + K = NaK
         + 2K
                   = NaK
                                           =+1940
 Na
         +3K
                  = NaK.
                                           =+1160 .
2 Na (flüss.) + K (flüss.) = Na, K (flüss.) Wärmetönung = -0860 cal.
              " = NaK
        + K
+ 2K
 Na
                                           =+1200
 Na
                   = NaK.
                                           =+3890
                                           =+3720
        +3K
                   = NaK.
```

(Joannis, A. ch. [6] 12. 358; Ch. C. 1887. 1535; B. 21. 174c). Nach diesen Ergebnissen scheint nur eine Verbindung zwischen K und Na, NaK<sub>2</sub> zu existiren.

Schellbach.

#### Li; AG. 7,01; W. 1.

Geschichtliches. Arfvedson entdeckte 1817 das Lithion im Petalit, Davy und später Brande (1820) isolirten das Metall auf elektrolytischem Wege. Bunsen und Matthiessen stellten das Metall in grösseren Mengen dar und untersuchten seine Eigenschaften.

Vorkommen. Li kommt in der Natur weitverbreitet, aber immer nur spärlich vor. Spectralanalytisch lässt es sich in sehr vielen alkalihaltigen Mineralien nachweisen, aber nur in wenigen wird es in bedeutender Menge gefunden, stets ist es von K und Na, oft auch von Spuren Rb und Cs begleitet. Die Li-reichsten Mineralien sind: Triphyllin (Eisen-Manganoxydul-Lithionphosphat) mit 3,4 bis 7,7% Li,O; noch bedeutender ist der Li-Gehalt des seltenen Monte brasit (Aluminium-Lithiumphosphat) 9,8%, Amblygonit (Aluminium-Natrium-Lithiumphosphat) 6,7 bis 9,1%; Lithionglimmer (Lepidolith etc.) enthalten 1,3 bis 5,7%, Petalit 2,7 bis 3,7%, Spodumen 3,8 bis 5,6%, Kryophyllit 4,1%. Auch im Psilomelan (Laspeyres, J. pr. [2] 13. 1), in Varietäten des Turmalins (von Utö), in Epidot, Muskovit, Orthoklas, in Skapolithen etc. kommt Li vor (Frenzel, J. pr. [2] 2, 203; Gmelin-Kraut II. 1, 232). In vielen Gesteinen ist es spectroskopisch nachgewiesen, so in Kalksteinen (Bunsen und Kirchhoff), Marmor (Stas), Basalt (Engelbach, A. 105. 126; J. 1865. 109). Auch in Mineralwässern ist Li sehr verbreitet und kommt vor als LiCl (Baden-Baden, Dürkheim, Kissingen), Li, CO, (Aachen, Selters), Li, SO, (Ems, Homburg, Wildbad), fehlt überhaupt in NaCl-haltigen Quellen selten und ist nach Marchand (C. r. 31, 495; J. 1850, 269) sogar in allen natürlichen Wässern (auch im Meerwasser) zu finden (siehe auch Gmelin-Kraut l. c.).

Li gelangt in gleicher Weise wie K und Na in die Ackerkrume, wird von vielen Pflanzen aufgenommen und scheint in manchen wesentlicher Bestandtheil zu sein (z. B. Carduus, Cirsium, Salvia, Sambucus, Tabak) (Focke, Abhandlg, des naturw. Ver. z. Bremen 3. 270; Naturforscher 1872, 307; Schulze, Lehrb. 1866, 1, 574; Grandeau, A. ch. [3] 67, 216). Li kann in den Pflanzen K nicht ersetzen (Lucanus,

Landwirthsch. Versuchsstat. 7. 363; 8. 148), zuweilen wirkt es selbst schädlich (Nobbe, Schröder und Erdmann, ebend. 13. 321).

Darstellung der Li-Verbindungen aus den Mineralien-Die Li-haltigen Mineralien werden nach einer der unten angegebenen Methoden aufgeschlossen und zunächst alle neben den Alkalimetallen vorkommenden anderen Metalle ausgefällt. Die Scheidung des Li von den übrigen Alkalimetallen gründet sich auf die geringe Löslichkeit von Li<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> in H<sub>2</sub>O (gegenüber der bedeutenden Löslichkeit der anderen Alkalikarbonate). Soll auch etwa vorhandenes Rb oder Cs aus den Li-Mineralien gewonnen werden, so müssen die (schwer lösl.) Platinchloriddoppelsalze dieser Metalle und des K ausgefällt werden, Li und Na bleiben (ebenfalls als Doppelverbindungen) in Lsg. Die Löslichkeit von LiCl in starkem Alk. ermöglicht dann die Trennung von NaCl.

Aufschliessung der Li-haltigen Mineralien: 1. Das gepulverte und geschlämmte Mineral wird mit dem doppelten Gewicht gelöschten Kalk innig gemengt und stark geglüht. Die Masse, welche jetzt alle SiO<sub>2</sub> an CaO gebunden enthält, wird gepulvert, mit der Hälfte des Gewichts H2SO4 vermischt und mit H2O längere Zeit ausgekocht. In der über dem Niederschlage befindlichen klaren Lsg. sind die Alkalien, Kalk und Thonerde enthalten. Man dampft zur Trockne, zieht den Rückstand mit H.O aus (wobei ein Theil des CaSO, ungelöst zurückbleibt) und entfernt aus der Lsg. Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> durch Digestion mit CaCO<sub>3</sub>, aus dem Filtr. wieder Ca durch Ammoniumoxalat. Die Lsg. wird verdampft, der Rückstand geglüht, um die NH4-Salze zu verflüchtigen oder zu zerstören; im Rückstande bleiben nur die Sulfate der Alkalimetalle. Diese führt man mittelst Baryumacetat in die essigsauren Salze über, welche beim Glühen im kupfernen oder silbernen Tiegel in die Karbonate umgewandelt werden. BaCO, bleibt beim Auskochen der Masse ungelöst zurück, die Alkalikarbonate gehen in Lsg. Aus der konz. Lsg. scheidet sich zuerst Li<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> ab, das durch Waschen mit kaltem H.O. gereinigt werden kann (Arfvedson, Lunglmayr, N. J. Ph. 20. 272; Graham-Otto III. 1884. 451). — 2. Das gepulverte Mineral wird mit Gyps (dem halben Gewicht) geglüht, mit heissem H<sub>2</sub>O ausgelaugt und die Lsg., welche die Sulfate der Alkalien, MnSO<sub>4</sub>, Al<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> und CaSO<sub>4</sub> enthält, durch Dekantiren von dem Niederschlage abgetrennt; beim Konzentriren kryst. K2SO4 und Gyps aus. Die Lsg. wird durch NH<sub>s</sub>, (NH<sub>4</sub>)<sub>o</sub>S und Ammoniumoxalat von Mn, Al und Ca befreit und aus dem Filtr. Li, CO, durch Ammoniumkarbonat gefällt (v. Hauer, J. pr. 68, 310; J. 1856, 326). — 3. Nach Smith (A. 159. 82) glüht man das Mineral (1 Thl.) mit CaCO<sub>3</sub> (4 Thle.) und 0,5 Thl. NH,Cl, wobei sich die Chloride der Alkalimetalle bilden. Siehe auch Allen (Am. [2] 34. 367; J. pr. 87. 480; J. 1862. 118). Andere Aufschliessungsmethoden: Quesneville (J. Pharm. 16. 194; N. Tr. 22. [1] 257); Setterberg (Berzelius, J. 16. 98); Fuchs (J. pr. 5. 320); Troost. Die aufgeschlossene Masse wird mit HCl, H.SO, oder HNO zersetzt (siehe auch Werner, J. pr. 12. 55; Mitscherlich, Lehrb. 2. 85; Gmelin-Kraut II. 1. 234; Laspeyres, J. pr. [2] 13, 1; Peterson, D. 224. 176; Ch. C. 1877, 336). - 4. Nach dem Schmelzen werden die Li-haltigen Silikate durch Säuren leicht zersetzt. Müller (D. 138, 303; J. 1855, 340) zerlegt das geglühte Mineral mit konz.

H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, scheidet mit Kalkmilch Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Mn<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und MgO ab, durch Kochen der Lsg. noch Gips und K2SO4 und bringt durch Zusatz von Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> Li<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> zur Ausfällung. Schrötter (J. pr. 93, 275; A. W. 50. [2] 268; J. 1864. 186) setzt zu dem geschmolzenen und gepulverten Mineral HCl vom SG. 1,2, kocht zur Abscheidung von SiO<sub>2</sub>, oxydirt FeCl<sub>2</sub> durch HNO<sub>3</sub> zu Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> und fällt mittelst Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, CaO, MgO, MnO. Das Filtr. enthält die Alkalichloride; nach Zusatz von Na CO und Eindampfen fällt Li CO aus. (Für das Laboratorium geeignete Darstellungsmethode.) — 5. Auch Säuren allein zersetzen diese Silikate, so konz. H.SO. (Joss, J. pr. 1. 139). Eine in der Technik angewendete Methode beruht auf dieser Zersetzung (Filsinger, A. P. [3] 8, 198; D. 219, 183; 222, 271, 385). Das gepulverte Mineral wird mit konz. H. SO, digerirt, darauf stark erh. und der Rückstand mit H<sub>o</sub>O ausgelaugt. Man setzt dann so viel K<sub>o</sub>SO<sub>4</sub> zu, als nothwendig ist, um aus dem Aluminiumsulfat Alaun zu bilden, kocht auf, wobei Alaunmehl sich abscheidet, und entfernt den Rest der Thonerde durch Kalkmilch. Die in Lsg. bleibenden Alkalisulfate werden durch BaCl, in die Chloride übergeführt und aus den beim Verdampfen bleibenden Rückständen LiCl und CaCl, durch absoluten Alk. ausgezogen. CaCl, und andere etwa anwesende Metallchloride lassen sich durch Ammoniumoxalat und Schwefelammonium entfernen, so dass in der Lsg. völlig reines LiCl bleibt.

Der Li-reiche Triphyllin wird durch Säuren leicht zerlegt. Man löst das gepulverte Mineral in HCl unter allmählichem Zusatz von HNO<sub>3</sub> und verdampft die Lsg. mit etwas Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> (um alle Phosphorsäure an Fe zu binden) zur Trockne. Der Rückstand gibt an siedendes H<sub>2</sub>O Alkalichloride, MnCl<sub>2</sub> und Spuren von Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> ab. Die Schwermetalle werden durch BaS entfernt, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> fällt überschüssiges Ba. Die abfiltr. Flüss. wird mit Oxalsäure zur Trockne verdampft und geglüht; es bleiben die Karbonate zurück, deren Trennung nach der oben angegebenen Methode bewirkt wird. Auch kann man die Chloride in Nitrate überführen, durch Glühen mit Kupferspänen die Oxyde darstellen und mittelst CO<sub>2</sub> trennen (H. Müller, A. 85. 251; J. 1853. 337; A. ch. 45. 350; siehe auch J. pr. 58. 148; J. 1855, 340; Fuchs, J. pr.

5. 319).

Um vollständig reines LiCl darzustellen, entfernt man aus der Lsg. des nach einer der angegebenen Methoden erhaltenen Salzes CaO durch Ammoniumoxalat, MgO durch Barytwasser, BaO durch H.SO., verdampft, glüht in einer Platinschale und zieht den Rückstand mit Alk. aus. Man erhält so ein nur noch durch Na verunreinigtes LiCl, das durch wiederholtes Fällen mit Ammoniumkarbonat und Wiederauflösen in HCl etc. von Na befreit wird (Diehl, A. 121, 93; J. 1862. 116). Ist Li<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> gegeben, so löst man in einer zur Neutralisation nicht ausreichenden Menge HCl, leitet H,S ein, fällt aus der Lsg. durch Kochen Li<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, MgCO<sub>3</sub> durch Ammoniumkarbonat, das noch gelöste Mg durch Baryt, diesen wieder mit (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, dampft die Lsg. zur Trockne und schmilzt. Es bleibt unreines LiCl, aus dessen Lsg. in absolutem Alk. bei starker Abkühlung NaCl und KCl ausfallen. Das beim Abdampfen der Lsg. bleibende LiCl wird wieder gelöst, mit einer Lsg. von Ammoniumkarbonat in konz. NH3-Flüss. vermischt und erh., so lange Li2CO3 niederfällt, das mit ammoniaka-

lischem H2O gewaschen, in HNO3 gelöst und von neuem mit Ammonium-

karbonat behandelt wird (Stas, Atomg. u. Proport. 279).

Darstellung des Metalls. Die Darstellung gelingt nur auf elektrolytischem Wege. Reines LiCl wird in einem kleinen Porzellantiegel geschmolzen und in die Masse ein Strom von 4 bis 6 Kohlezinkelementen geleitet. Der positive Pol endet in einem Cylinder aus Gaskohle, der negative in einem stricknadeldicken Eisendraht. Man erhält an letzterem einen Regulus, den man nach einiger Zeit abnimmt, worauf der Versuch fortgesetzt werden kann (Bunsen und Matthiessen, A. 94, 107; J. pr. 65, 123; Ch. C. 1855, 362). Hiller (Lehrb. 423), der eine zweckmässige Modifikation des Verfahrens angegeben hat, mischt dem LiCl etwas NH,Cl zu und benutzt zur Aufnahme des reduzirten Metalls eine mit H gefüllte Thonpfeife. Troost zersetzt das LiCl in einem luftdicht verschlossenen Gefässe, in dem eine grössere Menge des reduzirten Metalls angesammelt werden kann (siehe auch Schnitzler, D. 211. 485; Ch. C. 1874, 592). Nach Güntz (C. r. 117. 732; Ch. C. 1894. [1] 138) ist bei den beschriebenen Verfahren die Ausbeute gering, was dadurch veranlasst wird, dass sich bei der Elektrolyse das freiwerdende Li mit LiCl zu einem Subchlorid vereinigt, welches als schlechter Leiter die Stromintensität verringert. Da unterhalb 5000 die Vereinigung von Li-Metall mit LiCl nicht mehr stattfindet, so kann dem Uebelstande dadurch abgeholfen werden, dass man den S. von LiCl durch Zusatz eines anderen Salzes unter 500° erniedrigt. Güntz empfiehlt hierfür KCl, welches, in der gleichen molekularen Gewichtsmenge dem LiCl beigemengt, dessen S. bis auf 381° herabdrückt. Die günstigste Ausbeute wurde bei Anwendung gleicher Gewichtstheile KCl und LiCl erzielt. (Das gewonnene Li-Metall enthielt 1 bis 2% K.)

Weder durch Erhitzen von Li<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> mit Kohle, noch durch Zersetzung von LiOH mit Fe gelingt es, das Metall darzustellen. Mg wirkt schon unterhalb Glühhitze auf Li<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> mit Heftigkeit, unter Feuererscheinung ein; das freiwerdende Metall wird aber sofort vergast und verbrennt. Unterwirft man nur geringe Mengen von Li<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> der Zersetzung, so resultirt eine graue Masse, die mit H<sub>2</sub>O H entwickelt (Cl. Winkler, B. 23. 46).

Eigenschaften. Silberweiss, mit grauem Strich, auf der frischen Schnittfläche etwas gelblich anlaufend. Härter als Na und K, wird aber von Pb, Ca und Sr geritzt. Sehr zähe, so dass es wie Pb zu Draht ausgezogen werden kann; es lässt sich bei gewöhnlicher T. durch Zusammenpressen schweissen und auswalzen (Bunsen und Matthiessen, Troost). In dünnen Schichten im durchfallenden Lichte dunkelbraunroth (Dudley, Am. 14. 185; Ch. C. 1892. [2] 23). S. 180°, verdampft noch nicht in Rothglühhitze (ausser in einem Strome von H, dessen Flamme Li weiss färbt). SG. 0,5936, der spezifisch leichteste von allen bekannten festen Körpern; schwimmt auf Steinöl. Spez. Wärme 0,9408 (Regnault). Stärker positiv elektrisch als Ca, Sr, Mg, aber elektronegativ K und Na gegenüber (Bunsen und Matthiessen).

Im Spectrum des Li sind zwei scharf begrenzte Linien enthalten, eine rothe, sehr glänzende Lia, und eine gelbe, sehr schwache Lia. Im elektrischen Flammenbogen wie in der heissen H-Flamme (Tyndall)

tritt zu den beschriebenen Linien noch eine glänzende blaue, die fast genau mit der Sr-Linie Sro zusammenfällt (Roscoë und Clifton, Hartley, Ch. N. 67. 279). Ueber Veränderungen des Spectrums mit

der T. siehe Lecocq de Boisbaudran (B. 6. 1418).

Li ist, wenn auch in seinem chemischen Verhalten dem K und Na ähnlich, viel weniger reaktionsfähig als diese Metalle. Es entzündet sich erst bei 200° an der Luft und verbrennt ruhig mit weissem, ausserordentlich intensivem Licht zu Oxyd. Auch in O, Cl, Br-, J- und S-Dampf verbrennt es mit starkem Glanz, ebenso in trockener CO<sub>2</sub>. Durch H<sub>2</sub>O wird das Metall schon bei gewöhnlicher T. oxydirt, ohne zu schmelzen. Säuren wirken sehr heftig ein, konz. HNO<sub>3</sub> bewirkt Schmelzen und Entzündung, HCl und verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> rufen stürmische Gasentwickelung hervor, dagegen wird es von konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> bei gewöhnlicher T. nur wenig angegriffen. SiO<sub>2</sub>, Glas und Porzellan reduzirt Li bereits unterhalb 200° (Bunsen und Matthiessen).

Li ist einwerthig. AG. 7,01 (bezogen auf H = 1) nach den Bestimmungen von Stas, neu berechnet von L. Meyer und Seubert (Atomgewichte 1883); siehe daselbst auch die früheren Bestimmungen von Berzelius, Hermann, Mallet, Troost, Diehl etc. Die Atomgewichtsbestimmungen von Stas sind nach folgendeu Methoden ausgeführt: 1. Ermittelung des Cl-Gehalts in LiCl durch Ueberführung in AgCl; 2. Ueberführung von LiCl in LiNO<sub>3</sub>. Mit den Atomgewichtszahlen von Stas stimmen sehr nahe überein die von Diehl (A. 121. 93; J. 1862, 166) und Troost zuletzt (C. r. 54, 366) erhaltenen Werthe. Ramsay (Ch. N. 59, 174; Ch. C. 1889. [1] 665) bestimmte das Molekulargewicht, indem er die Erniedrigung der Dampfspannung ermittelte, welche eintritt, wenn Quecksilber (als Lösungsmittel) Li-Metall gelöst enthält; gefunden wurde der Werth 7,00. Ueber die Erniedrigung des Erstarrungspunktes von geschmolzenem Na durch Li siehe Heycock

und Neville (Ch. C. 1889. II. 1042).

Charakteristik und Erkennung der Verbindungen. Viele Li-Verbindungen besitzen ganz ähnliche Eigenschaften, wie die entsprechenden von K und Na. Die Salze sind meist in H,O llösl. In gewissen Verbindungen treten die nahen Beziehungen des Li zu den Metallen der alkalischen Erden, wie zum Mg deutlich hervor, so in der Schwerlöslichkeit von Li<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und Li<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> (die für die Analyse von Bedeutung ist). Die übrigen in H<sub>2</sub>O schwerlösl. Salze des Li sind: Lithiumsiliciumfluorid Li, SiFl, (Berzelius), Lithiumstannochlorid (Li, SnCl, wird durch K. SnCl, gefällt, auch bei Gegenwart von Borsäure) (Hager, Ph. C. 25. 291; Ch. C. 1884. 651; B. 17. 386c), Lithiumpikrat (H. Rose). LiCl und LiNO, lösen sich in absolutem Alk. Beim Uebergang der Salze in den Jonenzustand (in Lsg.) werden für 1 At, Li 62000 cal. entwickelt (Ostwald, Z. f. physik. Chem. 11, 501; Ch. C. 1893. [2] 7). Die Salze sind nach Rammelsberg mit den entsprechenden Na-Salzen isomorph, sie sind leichter schmelzbar und durch Hitze leichter zersetzbar als die K- und Na-Salze. In dem Schmelzraum der Gasflamme völlig flüchtig, LiCl verdampft schon beim Schmelzen in Spuren, vollständig im HCl-Strom bei Weissglut (Stas). Der Gasoder Löthrohrflamme ertheilen die Li-Salze carmoisinrothe Färbung, namentlich wenn sie mit 1 Thl. KFl, HFl und 4,5 Thln. KHSO, oder mit 1 Thl. CaFl, und 1,5 Thln. NH,Cl oder am besten mit Gyps zu-

sammengeschmolzen werden. Manche Salze färben auch die Alkohol-flamme (Turner, Schw. 47. 41). Bei Gegenwart von Na ist die Flamme röthlichgelb (Stein, J. pr. 31. 360; A. 52. 243; Chapman, Ch. G. 1848. 188; 1850. 441; J. 1847/48. 962; J. 1850. 597), grössere Mengen K ändern die Farbe ins Röthlichviolett (Gmelin-Kraut II. 1. 239).

### Lithium und Wasserstoff.

Li nimmt unter den Bedingungen, unter denen sich Kalium- und Natriumwasserstoff bilden, 'H nicht auf. Es absorbirt bei 500° und gewöhnlichem Druck 17 Vol. H (Troost und Hautefeuille, C. r. 78. 811; B. 7. 594).

### Lithium und Sauerstoff.

Lithiumoxyd, Lithion Li<sub>2</sub>O; MG. 29,98; 100 Thle. enthalten 46,76 Li, 53,24 O; entsteht durch Oxydation von Li, sowie beim starken Glühen von Li<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> mit Kohle oder von LiNO<sub>3</sub> mit Cu. Zur Darstellung erh. man kleine Mengen Li in eiserner Schale (anderes Metall wird zerstört) im O-Strom auf etwa 200° oder bis zur Entzündung des Metalls. Bei der Bereitung aus Li<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> oder LiNO<sub>3</sub> benutzt man Platin- oder Silbertiegel.

Weisse krystallische Masse, nach der ersten Methode bereitetes Oxyd ist in Folge Gehaltes an Lithiumsuperoxyd gelblich gefärbt. Weder C, noch CO, noch H reduziren es in Glühhitze (Beketoff, Bull. de l'Acad. de St. Petersbg. 12. 743; Ch. C. 1888. 994), Pt greift es selbst in Weissglut nicht an (Troost). Im übrigen stimmt es nach

seinem chemischen Verhalten mit K,O und Na,O überein.

Lithiumhydroxyd, Lithiumoxydhydrat LiOH; MG. 23,97; 100 Thle, enthalten 29,25 Li, 66,62 O, 4,13 H. Li,O löst sich in H,O langsam zu einer stark alkalischen Flüss., aus welcher durch Abdampfen das Hydrat erhalten wird (Troost). Aus Li<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und Li<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> wird es in entsprechender Weise wie KOH aus K2CO3 und K2SO4 gewonnen (Gmelin). Weisse, durchsichtige Masse von metallischem Bruch, in Geschmack und Reaktion mit KOH und NaOH übereinstimmend (Arfvedson). Beim Schmelzen verliert es kein H2O. Hygroskopisch, zieht jedoch weniger rasch Feuchtigkeit an als NaOH. In H<sub>o</sub>O unter Wärmeentwickelung lösl.; die Aenderung der Löslichkeit mit der T. ist sehr unbedeutend und wird durch die Formel y (Prozentgehalt) = 6,6750 -0,00346t + 0,0003t2 wiedergegeben (Dittmar, Journ. of the Soc. of chem. Ind. 7. 730; Ch. C. 1889. 1, 119). Ein Theil des LiOH wird aus der Lsg. durch Alk. gefällt (Gmelin). Es sind zwei Hydrate bekannt: 1. LiOH+H,O, durch Verdunsten der wässerigen Lsg. im Vakuum erhalten (Muretow, B. 5. 331); nach Göttig (B. 20. 2912) scheidet es sich aus der Lsg. in wasserreichem Alk. in spiessförmigen Kryst. ab. Wenig hygroskopisch. — 2. LiOH + 1/2 H<sub>2</sub>O bleibt als körniges Pulver beim Verdampfen der heissges. Lsg. in hochprozentigem Alk. (Göttig l. c.). Gefrierpunktserniedrigung für 1 g in 100 g H<sub>2</sub>O 1,558°. Molekulare Gefrierpunktserniedrigung 37,4° (Raoult, C. r. 98, 510).

Wärmetönung bei der Bildung aus 2Li und H<sub>2</sub>O = LiOH (gelöst) +49080 cal. Bildungswärme der Lsg. aus Li, O, H, aq +117440 cal. (J. Thomsen, Thermochem. Unters. III. 224). Die beim Lösen von Li<sub>2</sub>O zu 2LiOH entwickelte Wärme beträgt +260 cal. (Beketoff, Ch. C. 1888. 994). Lösungswärme von LiOH +5820 cal. (Truchot, C. r. 98, 1330; Ch. C. 1884. 550).

Lithiumsuperoxyd. Li<sub>2</sub>O oxydirt sich beim schwachen Erhitzen im O-Strom weiter und verwandelt sich in ein gelblich gefärbtes Lithiumsuperoxyd. Auch LiOH und Li<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> scheinen beim Glühen an der Luft in das Superoxyd überzugehen, denn sie greifen den Plätintiegel stärker an als andere Alkalien und färben ihn dabei oberflächlich dunkelgelb oder grünlich (Berzelius, Troost).

# Lithium und Chlor.

Lithiumchlorid, Chlorlithium LiCl; MG. 42,38; 100 Thle. enthalten 16,54 Li, 83,46 Cl. Darstellung siehe S. 211. Kryst. wasserfrei beim freiwilligen Verdunsten der wässerigen Lsg. Würfel vom Geschmack des Kochsalzes (Gmelin, Schw. 21. 397), bei 15° und höherer T. in Octaëdern krystallisirend (Troost, A. ch. [3] 51. 103; J. 1856. 328; 1857. 140; C. r. 54. 366; A. 123. 384; J. 1862. 116). Schmilzt in dunkler Glühhitze zu einer durchsichtigen, beweglichen Flüss., verdampft in Weissglut, im HCl-Gase bei dieser T. ohne Rückstand (Stas). Geschmolzenes LiCl reagirt alkalisch (in Folge Verlustes von Cl) (Mayer, A. 98. 205). SG. 2,074, bezogen auf H<sub>2</sub>O von 3,9° (Schröder, P. A. 106. 226; J. 1859. 12), 1,998, bezogen auf H<sub>2</sub>O von 17,5° (Kremers, P. A. 99. 443; J. 1857. 67), bei 0° 1,998, beim S. 1,515 (Quincke, P. A. 138. 141; J. 1869. 35). Aeusserst hygroskopisch.

LiCl + H<sub>2</sub>0 wurde beim Abdampfen der wässerigen Lsg. erhalten (Bogorodsky, J. russ. phys.-chem. Ges. [1] 25. 316; Ch. C. 1893.

[2] 910). Zersetzt sich bei 98°.

LiCl + 2H<sub>2</sub>0 kryst., wenn LiCl die erforderliche Menge H<sub>2</sub>O angezogen hat. Grosse rektanguläre Säulen oder federartig vereinigte Nadeln. Die Säulen entstehen auch beim Verdunsten von wässerigem LiCl neben H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> unterhalb 10° (Troost). Durch Berührung werden sie undurchsichtig und zerfallen dann zu einem Krystallpulver (Hermann, P. A. 15. 480; Troost). Beide Hydratationsstufen sind sehr zerfliesslich.

2LiCl + 3H<sub>2</sub>O kryst, aus der alkoholischen Lsg. des vorigen (Bogorodski). Löslichkeit von LiCl bei:

0 20 65 80 96 140 160° 63,7 80,7 104,2 115 129 139 145

Lsg. von 1 5 10 15 20 25 30 35 40 LiCl in 100 H<sub>2</sub>O SG. 1,006 1,030 1,058 1,086 1,117 1,148 1,182 1,219 1,256

(Gerlach, Fr. 8. 281; Kremers, P. A. 99. 47, 444; 103. 65; J. 1856. 275; 1857. 67; 1858. 40). Gefrierpunktserniedrigung für 1 g LiCl in 100 g H<sub>2</sub>O 0,866°, molekulare Gefrierpunktserniedrigung 36,8 (Raoult, C. r. 98. 510). Optische Refraktion einer verd. Li-Cl-Lsg.: μ = 0,560, Molekularrefraktion (μ. M) 22,8 (Doumer, C. r. 110. 40). Ueber Volumveränderungen der Lsgn. siehe Kremers (P. A. 100. 394; J. 1857. 68), Gerlach (Spez. Gew. v. Salzlsgn. 1859; J. 1859. 43). Sied. der ges. Lsg. 171° (Kremers). LiCl und LiCl + 2H<sub>2</sub>O sind in absolutem Alk. und in Ae.-Alk. lösl.

LiCl verliert schon bei dunkler Rothglut Cl, im Rückstande ist Li<sub>2</sub>O enthalten (H. Schulze, J. pr. 129. 409; siehe auch Potilitzin, B. 12. 2172). Br verdrängt bei  $400^{\circ}$  im zugeschmolzenen Rohr 1,84% Cl (Potilitzin, B. 12. 2370). Durch Glühen im Wasserdampf wird es langsam, bei Zusatz von SiO<sub>2</sub> rascher unter HCl-Bildung zersetzt (Kunheim, Dissert. 1861; J. 1861. 149). Wärmetönung bei der Bildung aus den Elementen +93810 cal. Neutralisationswärme von LiOH (gelöst) und HCl (gelöst) 13850 cal. Bildungswärme: Li + Cl + nH<sub>2</sub>O = +102250 cal. Lösungswärme von LiCl +8440 cal. (J. Thomsen, Thermochem, Unters. I. 316; III. 199, 227).

Lithiumhypochlorit, Chlorlithion LiClO; MG. 58,34; 100 Thle. enthalten 12,02 Li, 60,73 Cl, 27,25 O. LiOH (2 Mol.) absorbirt nach Kraut bei Gegenwart von H<sub>2</sub>O 1 Mol. Cl, entsprechend der Gleichung: 2LiOH + Cl<sub>2</sub> = LiCl + LiClO + H<sub>2</sub>O; nach Lunge und Naef (B. 16. 840; Ch. C. 1883. 636) können indessen 88% des LiOH in LiClO übergeführt werden. Das Produkt besitzt bleichende Eigenschaften und wird von CO<sub>2</sub> langsam zersetzt, es entstehen LiClO<sub>3</sub> und LiCl, während O, Cl und Cl<sub>2</sub>O (letzteres in bedeutender Menge) entweichen (Kraut, A. 214, 354; Ch. C. 1883. 2).

Lithiumchlorat LiClO<sub>3</sub> + ½H<sub>2</sub>O; MG. 99,24; 100 Thle. enthalten 7,06 Li, 35,64 Cl, 48,25 O, 9,05 H<sub>2</sub>O. Darstellung durch Neutralisation der Säure (siehe auch LiClO). Sehr zerfliessliche Tetraëder und Octaëder des quadratischen Systems (Troost, C. r. 54. 366; A. 123, 384) oder Nadeln (Potilitzin, Journ. d. russ. phys.chem. Gesellsch. 20. I. 541; Ch. C. 1890. [1] 72). S. 50°, bei 90° im trockenen Luftstrom erh., verliert es alles H<sub>2</sub>O und schmilzt dann bei 124°. Das Salz verwandelt sich allmählich unter Wärmeentwickelung in eine undurchsichtige, porzellanartige Masse (eine zweite Modifikation, die bei anderer T. besteht, als die krystallische). In Alk. sehr llösl. (Wächter, J. pr. 30. 321; Berzelius, J. 24. 165). Zersetzt sich nach Troost schon bei 140° unter Entwickelung von H<sub>2</sub>O, O und wenig Cl, wobei LiCl zurückbleiben soll; nach Potilitzin dagegen zerfällt es erst bei 270° in LiCl und LiClO<sub>4</sub>.

Lithiumperchlorat LiClO<sub>4</sub> + 3H<sub>2</sub>O; MG. 160,10; 100 Thle. enthalten 4,38 Li, 22,26 Cl, 39,88 O, 33,48 H<sub>2</sub>O. Durch Sättigen der Säure mit Li<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, Abdampfen, Auslaugen mit Alk. und Krystallisirenlassen der alkoholischen Lsg. dargestellt (Serullas, Potilitzin l. c.; Lagorio, Zeitschr. f. Krystallogr. 15. 80; Ch. C. 1889. [1] 806). Luftbeständige Nadeln oder Prismen des hexagonalen Systems (rhombo-

edrische Hemiëdrie), die bei 100° 2 Mol. H<sub>2</sub>O und das dritte bei 130 bis 150° verlieren. In Alk. sehr llösl. Von 380° an zersetzt es sich, anfänglich in LiCl und LiClO<sub>5</sub>. S. von LiClO<sub>4</sub> + 3H<sub>2</sub>O 95°, von LiClO<sub>4</sub> 236° (Potilitzin, Lagorio).

### Lithium und Brom.

Lithiumbromid, Bromlithium LiBr; MG. 86,76; 100 Thle. enthalten 8,08 Li, 91,92 Br. Darstellung durch Neutralisation von HBr mit Li<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>. F. Klein (A. 128. 239; J. 1863. 155) empfiehlt, CaBr<sub>2</sub> auf Li<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> einwirken zu lassen. Sehr hygroskopische Krystallkrusten (Troost, A. ch. [3] 51. 103; J. 1856. 328; 1857. 140).

LiBr + H<sub>2</sub>0 kryst. beim Abdampfen der wässerigen Lsg.,

LiBr + 2H<sub>2</sub>0 bei -17 bis -18° (Bogorodsky, J. russ. phys.-chem. Ges. [1] 25, 316; Ch. C. 1893. [2] 910. Löslichkeit von LiBr bei:

0 34 59 82 103° 143 196 222 244 270

% LiBr 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 SG.derLsg.1,035 1,072 1,113 1,156 1,204 1,254 1,309 1,368 1,432 1,500 1,580 (Kremers, P. A. 103. 65; 104. 133; J. 1858. 40; Gerlach, Fr. 8. 285). Ueber Aenderungen des Volums der Lsgn. mit der T. siehe Kremers (P. A. 105. 360; J. 1858. 41). Bildungswärme: Li + Br + nH<sub>2</sub>O = +91310 cal. (J. Thomsen, Thermochem. Unters. III. 227). Lösungswärme +11350 cal. (Bodisko, Journ. d. russ. chem.-phys. Gesellsch. 20. I. 500; Ch. C. 1890. I. 517).

Lithiumbromat LiBrO<sub>3</sub>; MG. 134,64; 100 Thle. enthalten 5,21 Li, 59,23 Br, 35,56 O. Die durch Neutralisation von Li<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> mit HBrO<sub>3</sub> erhaltene Lsg. gibt bei Konzentration im Vakuum neben H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> einen Syrup, aus dem zerfliessliche Nadeln kryst. (Rammelsberg, P. A. 55. 63). Aus der durch doppelte Umsetzung zwischen Li<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und BaBrO<sub>3</sub> erhaltenen Lsg. kryst. es in anscheinend rhombischen Pyramiden. Die Krystallisation erfolgt nur aus übersättigter Lsg., zwischen die Kryst. des wasserfreien Bromats lagern sich dabei kleine Kryställchen von LiBrO<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>O. Aus der Mutterlauge des wasserfreien Salzes kryst. das Hydrat, wenn ein Körnchen desselben hineingeworfen wird, in schiefwinkeligen Blättchen (Potilitzin, Journ. d. russ. phys.-chem. Gesellsch. 22. I. 391; Ch. C. 1891. 9, 14).

### Lithium und Jod.

Lithiumjodid, Jodlithium LiJ+3H<sub>2</sub>O; MG. 133,54; 100 Thle. enthalten 3,74 Li, 67,51 J, 28,75 H<sub>2</sub>O. Darstellung: 1. HJ wird mit Li<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> neutralisirt (Troost, A. ch. [3] 51. 103; J. 1856. 328; 1857. 140). Wendet man Phosphorsäure haltende HJ an, so entsteht neben LiJ unlösl. Lithiumphosphat. Das letztere wird durch Erwärmen mit BaJ<sub>2</sub> in LiJ verwandelt und das im Ueberschuss bleibende BaJ<sub>2</sub>

wieder durch Li<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> zersetzt (Liebig, A. 121, 122; J. 1862, 69). — 2. CaJ<sub>2</sub>- oder BaJ<sub>2</sub>-Lsg. (Darstellung siehe bei KJ) wird mit Li<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> versetzt, BaCO<sub>3</sub> oder CaCO<sub>3</sub> fallen aus, LiJ bleibt in Lsg. (Liebig). Nadeln oder (anscheinend monokline) Säulen, gewöhnlich durch freies J gelb gefärbt. S. 72°. Verliert bei 120° allmählich 1 Mol. H<sub>2</sub>O, das geschmolzene Salz siedet bei 200°, wobei bis zu 13% H<sub>2</sub>O entweichen (Firstoff, Journ. d. russ. chem.-phys. Ges. [1] 25. 467; Ch. C. 1893. [2] 1080). Zerfliesslich (Rammelsberg, P. A. 66, 79). Löslichkeit bei:

151 164 179 200 263 435 476 588 10 15 20 25 30 35 in 100 H<sub>2</sub>O 1,038 1,224 1,280 1,344 SG. der Lsg. 1,079 1,124 1,172 45 40 50 55 60 in 100 H<sub>2</sub>O SG. der Lsg. 1,414 1,489 1,575 1,670 1,777

(Kremers, P. A. 104, 133; 111, 60; J. 1858, 40; 1860, 45; Gerlach, Fr. 8, 285; daselbst auch Aenderungen des Vol. der Lsgn. mit der T.). Bildungswärme: Li + J + nH $_2$ 0 = +76100 cal. (J. Thomsen, Thermochem. Unters. III. 227); Lösungswärme des H $_2$ 0-freien Salzes (aus dem Hydrat durch Glühen im H-Strom erhalten) +15000 cal. (Bodisko, Journ. d. russ. chem.-phys. Ges. 20. I. 500; Ch. C. 1890. [1] 517).

LiCl<sub>4</sub>J + 4H<sub>2</sub>O bildet sich bei Einwirkung von Cl und J auf eine Lsg. von LiCl in verd. HCl. Krystallnadeln (Wells und Wheeler, Sill. [3] 44. 42; Ch. C. 1892. [2] 349; Z. f. anorg. Chem. 2. 255).

Lithiumjodat LiJO<sub>3</sub> + ½H<sub>2</sub>O; MG. 190,40; 100 Thle. enthalten 3,68 Li, 66,45 J, 25,15 O, 4,72 H<sub>2</sub>O. Rammelsberg erhielt dieses Salz durch Lösen von Li<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> in HJO<sub>3</sub> in lösl., krystallinischen Krusten, die sich beim Erhitzen in Li<sub>2</sub>O und LiJ zersetzen (P. A. 44, 555; 66, 83). Aus der durch Neutralisation von LiOH mit HJO<sub>3</sub> entstandenen Lsg. kryst. bei langsamem Verdunsten bei 60° perlglänzende Nadeln, die sehr zerfliesslich sind und bei 180° ohne weitere Zersetzung das Krystallwasser verlieren. Aus der Lsg. in verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> kryst. HJO<sub>3</sub> aus (Ditte, Recherch. sur l'acide jodique 1870, 60; A. ch. [6] 21, 145).

Lithiumperjodate. Monolithiumperjodat, Lithiumetahyperjodat LiJO<sub>4</sub> bildet sich beim Vermischen der wässerigen Lsg. von Li<sub>4</sub>J<sub>2</sub>O<sub>9</sub> mit wässeriger Ueberjodsäure. Durchsichtige oder weisse Kryst. des quadratischen Systems, isomorph mit den entsprechenden NH<sub>4</sub>-, Na- und Ag-Salzen. In H<sub>2</sub>O schwerlösl., von saurer Reaktion (Rammelsberg, P. A. 137, 313).

Tetralithiumperjodat, Lithium dimesohyperjodat Li<sub>4</sub>J<sub>2</sub>O<sub>9</sub> + 3H<sub>2</sub>O. Wässerige Ueberjodsäure, mit Li<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> unvollständig neutralisirt, scheidet beim Abdampfen ein weisses Pulver, im Exsiccator Krystallrinden von der obigen Zusammensetzung ab. Verliert erst bei 200° H<sub>2</sub>O, bei 275° auch O. Beim schwachen Glühen entweichen H<sub>2</sub>O, O und J, der Rückstand besteht aus dem folgenden Salz (Rammelsberg, P. A. 134, 387; J. 1868, 163).

Pentalithiumperjodat, Lithium orthohyperjodat Li<sub>5</sub>JO<sub>6</sub>, gelblichweiss. Gibt an H<sub>2</sub>O etwas LiJ ab und löst sich leicht in HNO<sub>5</sub>, aus welcher Lsg. Ag-Salze Ag<sub>5</sub>JO<sub>6</sub> fällen. Das Produkt, welches man erhält, wenn man wässerige Ueberjodsäure mit Li<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> neutralisirt, die ausgeschiedene Krystallmasse im Vakuum trocknet und erh. (wobei H<sub>2</sub>O, O und J entweichen), ist vielleicht dieses Salz (Langlois, A. ch. [3] 34. 264; A. 83. 161; J. 1852. 345; Rammelsberg, P. A. 137. 313).

## Lithium und Fluor.

Lithiumfluorid, Fluorlithium LiFl; MG. 26,11; 100 Thle. enthalten 26,85 Li, 73,15 Fl. Kryst. aus der durch Neutralisation von HFl und Li<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> erhaltenen Lsg. beim Eindampfen in kleinen, undurchsichtigen Körnern, die beim anfangenden Glühen schmelzen und in H<sub>2</sub>O sehr schwerlösl. sind (Berzelius, P. A. 1. 17). SG. 2,5364 bei 19° (Stolba, Ch. C. 1887. 1219).

Fluorwasserstofffluorlithium LiFl, HFl. Darstellung wie bei KFl, HFl. Kleine, sehr sauer schmeckende Kryst., in H<sub>2</sub>O leichter lösl. als

LiFl (Berzelius).

## Lithium und Schwefel.

Lithiumsulfid, Schwefellithium Li<sub>2</sub>S; MG. 46,00; 100 Thle. enthalten 30,52 Li, 69,48 S. S vereinigt sich mit Li zu einer gelben, in H<sub>2</sub>O lösl. Masse (Troost, A. ch. [3] 51, 103; J. 1856, 328; 1857, 140). Entsteht auch beim Glühen von Li<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> mit nicht überschüssiger Kohle. Leichter als LiOH in H<sub>2</sub>O und Alk. lösl. Bildungswärme: Li<sub>2</sub> + S + nH<sub>2</sub>O = +115260 cal. (J. Thomsen, Thermochem.

Unters. III. 227).

Lithiumhydrosulfid, Schwefelwasserstofflithium LiSH; MG. 39,99; 100 Thle. enthalten 17,53 Li, 79,97 S, 2,50 H. Im festen amorphen Zustande wird es beim Ueberleiten von  $H_2S$  über glühendes Li<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> als blassgelbe, in der Hitze dunkelbraune, schmelzbare Masse (Berzelius) gebildet. Kryst. LiSH erhält man, wenn man die Lsg. von Li<sub>2</sub>S mit  $H_2S$  sättigt, die farblose Lsg. eindampft und neben  $K_2CO_3$  verdunstet; hygroskopische, verworrene, in Alk. lösl. Salzmasse. Bildungswärme: Li + S + H + nH<sub>2</sub>O = +66120 cal. (J. Thomsen l. c.).

Li<sub>2</sub>S<sub>2</sub> + nH<sub>2</sub>O kryst. aus der Lsg. in H<sub>2</sub>O an der Luft in Säulen

(Berzelius, P. A. 6. 439).

Lithiumpolysulfide. Wird LiOH mit S zusammengeschmolzen, so entsteht eine gelbe, in H<sub>2</sub>O lösl. Masse von den Eigenschaften der Schwefellebern (Vauquelin, A. ch. 7, 284; Schw. 21, 397).

Lithiumsulfit Li<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>; MG. 93,88; 100 Thle. enthalten 14,93 Li, 34,07 S. 51,00 O. Wird SO<sub>2</sub> durch H<sub>2</sub>O geleitet, in dem Li<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> suspendirt ist, und die entstandene gelbgrüne Lsg. mit absolutem Alk. versetzt, so fällt Li<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> als weisses Pulver nieder. Aus der konz., wässerigen Lsg. dagegen scheiden sich glänzende Nadeln aus, welche wie das mit Alk. ausgefällte Pulver die Zusammensetzung Li<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>O

besitzen (Röhrig, J. pr. [2] 37. 225). In H<sub>2</sub>O llösl., in wässerigem Alk. zum Theil, in Ae. sehr wlösl.; oxydirt sich im feuchten Zustande an der Luft. Verliert beim Erhitzen H<sub>2</sub>O und schmilzt in dunkler Rothglut zu einer durchsichtigen Flüss. Mit HCl entwickelt die Schmelze H<sub>2</sub>S; es findet demnach die Zersetzung 4Li<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> = 3Li<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> + Li<sub>2</sub>S statt.

Aus saurer Lsg. kryst. Li<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> + 2 H<sub>2</sub>O (Röhrig l. c.). Danson (Soc. 2. 205; J. 1849, 248) fand ein Hydrat der Zusammensetzung

Li.SO. + 6H.O.

Gibt man zu der sauren Lsg. von Li<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> die äquivalenten Mengen K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und dunstet die Lsg. ein, so scheiden sich beim starken Abkühlen (im Kältegemisch) glänzende, llösl. Kryst. der Doppelsalze: 2KLiSO<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>O und Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> + 6Li<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> + 8H<sub>2</sub>O aus, das letztere kryst. anscheinend monoklin (Röhrig, J. pr. [2] 37, 251).

Lithiumsulfat Li<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>; MG. 109,83; 100 Thle. enthalten 12,75 Li, 29,12 S, 58,13 O. Wird aus Li<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und LiCl dargestellt. Weisse, wenig hygroskopische Masse, schmeckt rein salzig (Kremers), nach Arfvedson und H. Rose schwierig, nach Wittstein (Repert. 65. 366; Berz. J. 20. 132) und Troost leicht schmelzend. SG. 2,21, bezogen auf H<sub>2</sub>O von 3,9° (Kremers, P. A. 99. 443; J. 1857. 67). Schabus erhielt von dem wasserfreien Salz hexagonale Kryst. (J. 1854. 323). In absolutem Alk. unlösl. (Kobbe, Ph. Z. 34, 312).

Li<sub>2</sub>80<sub>4</sub> + H<sub>2</sub>0 kryst. aus der wässerigen Lsg. in luftbeständigen, dünnen, monoklinen Tafeln (Rammelsberg; Troost, A. ch. [3] 51. 131; Traube; Jahrb. f. Mineral. 1892. [2] 58; Ch. C. 1893. [1] 1006). SG. 2,02 (Troost). Beim Erhitzen verknistert es und verliert

H<sub>9</sub>O (bei 130° vollständig wasserfrei). Löslichkeit bei:

0 20 45 65 100° 35,34 34,36 32,8 30,3 29,4 Li<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>

(Kremers, P. A. 95, 468; J. 1855, 341), bei 18° 34,6 (Wittstein).

Die Löslichkeit wächst von -20 bis  $-10,5^{\circ}$ , nimmt darauf bis zu  $100^{\circ}$  ab und bleibt dann konstant (Étard, C. r. 106. 740; Ch. C. 1888. 572).

7,4 12,5 15,3 22,6 24,4 29,4 in 100 H<sub>2</sub>O SG. der Lsg. 1,05 1,06 1,098 1,118 1,167 1,178 (Kremers, P. A. 114, 47; J. 1861, 61; siehe daselbst auch Aenderungen des Volums der Lsgn. mit der T. Sied. der ges. Lsg. 1050 (Kremers, P. A. 99. 43). In Alk. llösl. (Kastner, Kastn. 16. 322). Optische Refraktion der Lsg.: μ=0,366, Molekularrefraktion μ.M=40,3 (Doumer, C. r. 110. 41). Die Brechungsindices der wässerigen Lsgn. wachsender Konzentration lassen sich angeblich durch eine zweimal gebrochene Gerade darstellen, deren Knicke bei den Konzentrationen Li<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> + 150H<sub>2</sub>O und Li<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> + 30H<sub>2</sub>O, den zugehörigen Brechungsindices 1,3415 und 1,3610 liegen (Bary, C. r. 114, 827; Ch. C. 1892, [1] 769). Das Hydrat wird schon bei gewöhnlicher T. durch HCl zersetzt (Hensgen, B. 9. 1673). Durch NH, Cl wird das wasserfreie Sulfat auch bei oft wiederholtem Glühen nur theilweise zersetzt, bei Gegenwart von anderen Alkalisulfaten findet keine Einwirkung statt (H. Rose, P. A. 85, 443).

Wärmetönung bei der Bildung aus den Elementen +334170 cal., aus Li<sub>2</sub> + O<sub>2</sub> + SO<sub>2</sub> = +263090 cal. (J. Thomsen, Thermochem. Unters.

III. 227), Neutralisationswarme von 2LiOH (gelöst) + H.SO. (gelöst) =+31290 cal. (J. Thomsen I. 313), Lösungswärme +6050 cal. (J. Thomsen III. 189), +6470 bis +6560 cal. (Pickering, Soc. 1885, 98; B. 18, 45c). Bei der Aufnahme des Krystallwassers werden 2640 cal. entwickelt; Lösungswärme des Hydrats +3410 cal. (J. Thomsen, III. 227).

Aus der wässerigen Lsg. eines Gemisches von Kalium- oder Natriumsulfat und Lithiumsulfat zu gleichen Molekülen krystallisiren

nach einander:

KLiso, hexagonal, je nach der Darstellungsweise in Prismen oder Pyramiden krystallisirend (Traube, Jahrb. f. Mineral. 1892. [2]

58; Ch. C. 1893, [1] 1006).

K, Li, (804), + 5 H, 0 (annähernd), kleine, monokline Kryst. Nach Knobloch kryst. noch vor diesem ein Doppelsalz K, Li, (SO,), (Rammelsberg, P. A. 66. 79; Schabus, J. 1854. 323). Optische Refraktion der verd. Lsg. eines Doppelsalzes der letztgenannten Zusammensetzung: μ = 0,275, Molekularrefraktion (μ.M) 126,3 (Doumer, C. r. 110. 139).

NaLiso, hexagonal (Traube l. c.).

Na, Li(SO,), + 6H,0 | theils farblose, theils trübe, rhomboëdrische

 $Na_4Li_2(SO_4)_3 + 9H_2O$ Kryst.

Na, Li, (SO,) + 5H,O, sehr kleine Kryst. von der Form des Lithiumsulfats (Rammelsberg l. c.; siehe auch Mitscherlich, P. A. 58. 470).

Saures, halbgesättigtes Lithiumsulfat LiHSO4. C. Schultz erhielt diese Verbindung in säulenförmigen Kryst. aus der Lsg. von Li, SO, in H2SO4, SG. 1,6 bis 1,7; S. 160°. Nach Lescoeur (Bl. [N. S.] 24. 516; Ch. C. 1876. 35) entsteht das saure Salz nur bei Anwendung des Monohydrats von H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> in zerfliesslichen Kryst. vom S. 120°. Das mit H.SO, abgedampfte neutrale Salz enthält auch nach dem Glühen noch H.SO4; aus der wässerigen Lsg. dieses H.SO4-haltigen Salzes kryst. indessen das neutrale Salz (Arfvedson, Schw. 22. 93; A. ch. 10. 82; Schw. 34. 214).

Uebersaures Lithiumsulfat LiH, (SO4)2 stellte Schultz durch Auflösen von Li<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> in etwa 4 Thln. Vitriolöl dar (Dissert. 1868, 18; P. A. 133, 137; J. 1868, 154).

Kobbe (Ph. Z. 34, 312) konnte ein saures Sulfat nicht erhalten.

Lithiumthiosulfat Li, S, O, +3H, O entsteht durch Wechselzersetzung zwischen Baryumthiosulfat und Lithiumsulfat. Scheidet sich aus der Lsg. beim Verdunsten im Vakuum neben H, SO, in farblosen, sehr zerfliesslichen Kryst. aus, die auch in Alk. lösl. Beim Erhitzen des Salzes entweicht zuerst H<sub>2</sub>O, dann S, der Rückstand enthält Li<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und Li<sub>2</sub>S (Fock und Klüss, B. 22. 3099).

Lithiumdithionat Li, S, O, +2H, O. Aus Baryumdithionat und Li, SO, dargestellt. Rhombisch krystallisirend, isomorph mit dem entsprechenden Na-Salz (Rammelsberg, P. A. 128, 322; über die optischen Eigenschaften siehe Topsoë und Christiansen, Vidensk. Selsk. Skr. [5] 9. 675). SG. 2,158. Hygroskopisch, in H<sub>2</sub>O llösl., im Wasserbade Krystallwasser verlierend; beim Glühen bleibt Li, SO, (Rammelsberg, P. A. 128, 311; J. 1865, 167; 1866, 157).

### Lithium und Stickstoff.

Lithiumamid LiNH, wird nach Titherley (Ch. N. 69, 143; Ch. C. 1894. [1] 819) auf dieselbe Weise wie Kaliumamid erhalten. Weisse,

krystallinische Masse.

Lithiumnitrid. Beim Erhitzen von Li im N-Strom auf Rothglut beobachtete Ouvrard (C. r. 114, 120; Ch. C. 1892. [1] 374) die Bildung einer schwarzen schwammigen Masse, die mit H<sub>2</sub>O wenig H, aber viel NH<sub>3</sub> entwickelt. Beim Erhitzen im H-Strom entsteht ebenfalls NH<sub>3</sub>. Die Gewichtszunahme des angewandten Li betrug 50 bis 51% (die Formel NLi<sub>3</sub> verlangt eine Gewichtszunahme von 67%).

Lithiumnitrit LiNO<sub>2</sub> + ½ H<sub>2</sub>O; MG. 61,92; 100 Thle. enthalten 11,33 Li, 22,63 N, 51,55 O, 14,49 H<sub>2</sub>O. Aus AgNO<sub>2</sub> und LiCl durch doppelte Umsetzung gebildet. Schwach alkalisch reagirende Krystallmasse, in H<sub>2</sub>O und Alk. llösl., an der Luft zerfliesslich (J. Lang,

P. A. 118. 285; J. 1862. 99).

Lithiumnitrat LiNO<sub>3</sub>; MG. 68,90; 100 Thle, enthalten 10,18 Li, 20,33 N, 69,49 O. Aus der Säure und Li<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> oder LiOH. Kryst. H<sub>2</sub>O-frei, dem NaNO<sub>3</sub> isomorph, SG. 2,442 (Troost) bei 15°, 2,334 bei 17,5° (Kremers, P. A. 99. 443; J. 1857. 67). Unterhalb 10° scheiden sich aus der Lsg. zerfliessliche Nadeln mit 2½ Mol. H<sub>2</sub>O ab (Troost, A. ch. [3] 51. 103; J. 1856, 328; 1857. 140). Geschmack salpeterähnlich, aber stechend. In der Hitze schmilzt es zu einer klaren Flüss. Löslichkeit bei:

(Kremers, P. A. 99, 47; J. 1856, 275).

LiNO<sub>3</sub> bildet leicht übersättigte Lsgn. In denselben wird selbst durch Kryst. keine Krystallisation hervorgerufen, dagegen erstarrt zuweilen beim Erkalten auf +1° die ganze Lsg. unter Erwärmung bis zu 27° (Kremers, P. A. 92. 520; J. 1854. 324). Unterhalb 10° besteht vielleicht eine Hydratverbindung in der übersättigten Lsg., LiNO<sub>3</sub> würde sich dann ähnlich verhalten wie NaNO<sub>3</sub>.

LiNO<sub>3</sub> + 3H<sub>2</sub>O konnte Dott (Pharm. J. Trans. 53. 215; Ch. C. 1893. [2] 794) aus der Lsg. bei 18° in langen Prismen erhalten. Hydrate mit 2½ Mol. Krystallwasser, die angegeben werden, hat Dott nicht aufgefunden. SG. der Lsgn., welche auf 100 Thle. H<sub>2</sub>O:

12,7 14,2 26,4 41,8 54,8 57,5 77,4 79,4 Thle. LiNO<sub>3</sub> enthalten 1,069 1,077 1,134 1,197 1,245 1,255 1,315 1,319

(Kremers, P. A. 114, 45; J. 1861, 61; siehe daselbst auch Aenderungen des Volumens der Lsgn. mit der T.)

Sied. der ges. Lsg. über  $200^{\circ}$  (Kremers, P. A. 99. 43). Optische Refraktion der verd. Lsg.  $\mu=0.290$ , Molekularrefraktion ( $\mu$ . M) = 20.1 (Doumer, C. r. 110. 41). In 200 Thln. Salpetersäurehydrat lösl. (Schultz, Z. [2] 5. 531; J. 1869. 229). Auch in starkem Alk. lösl. (Gmelin, Gilb. 62. 399; 64. 371; Schw. 30. 173; Rammelsberg).

Wärmetönung bei der Bildung aus den Elementen +111610 cal., aus Li  $+ 0 + Na_2 = +113620$  cal., der Lsg. aus Li  $_2 + 0 + N_2O_5$  (gelöst) = +194010 cal. Lösungswärme +300 cal. (J. Thomsen, Thermochem. Unters. III. 199, 227).

## Lithium und Phosphor.

Phosphorlithium. Die beiden Elemente vereinigen sich zu einer braunen Verbindung, die mit H.O entzündlichen H entwickelt (Troost).

Lithiumhypophosphit LiH<sub>2</sub>PO<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O, durch doppelte Umsetzung (z. B. aus dem Ba-Salz) gebildet. Aus der stark konz. Lsg. kryst. farblose, durchsichtige Kryst. des monoklinen Systems. Verwittert neben H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> unter Verlust von einem Drittel des Krystallwassers; bei 200° wasserfrei. Bei stärkerem Erhitzen entweichen H und selbstentzündlicher PH<sub>3</sub>, im Rückstand bleiben 2 Mol. Lithiumpyrophosphat Li<sub>4</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> und 1 Mol. Lithiummetaphosphat LiPO<sub>3</sub>. Durch Abdampfen mit HNO<sub>3</sub> und Glühen wird fast nur LiPO<sub>3</sub> gebildet (Rammelsberg, A. B. 1872, 416).

Lithiumphosphite. Aus der mit Li<sub>2</sub>O bis zur Färbung von Methylorange ges. Lsg. kryst. sehr llösl., kleine Kryst. von LiH<sub>2</sub>PO<sub>3</sub>, die bei 100° beständig sind; bei stärkerem Erhitzen geht die Verbindung in Lithiumpyrophosphit Li<sub>2</sub>H<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, das ebenfalls in H<sub>2</sub>O llösl., über (Amat, A. ch. [6] 24. 309, 352).

Lithiumhypophosphat. In einer Lsg. von Li<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> erzeugt Unterphosphorsäure einen krystallinischen Niederschlag, der in H<sub>2</sub>O sehr schwer, leicht aber in überschüssiger Säure lösl. ist (Salzer, A. 194. 32).

Lithiumorthophosphate. Neutrales Phosphat Li<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> + ½ H<sub>2</sub>O; MG. 124,81; 100 Thle. enthalten 16,85 Li, 24,81 P, 51,15 O, 7,19 H<sub>2</sub>O. Bildungsweisen: 1. Durch Einwirkung von H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> auf Li<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und andere Li-Salze (z. B. Lithiumacetat, -sulfat). — 2. Durch doppelte Umsetzung zwischen Li-Salzen (am besten LiCl oder Lithiumacetat) und Natrium-

oder Ammoniumphosphat (Rammelsberg). Na, HPO, reagirt mit Li, SO, nach: 2Na, HPO, + 3Li, SO, = 2Li<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> + H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> + 2Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Mayer, A. 98. 193; J. pr. 69. 14; J. 1856. 330). Aus der Lsg. scheidet sich LiaPO, in der Kälte sehr langsam, beim Erhitzen schneller als schwerer, weisser, krystallinischer Niederschlag ab. Beim Zufügen von NH3 oder Natron entsteht ein weiterer Niederschlag. Da Li PO, in NH,-Salzlsgn. etwas lösl. ist, empfiehlt es sich, bei der Darstellung dieses Salzes die Lsg. von Na, HPO, mit LiSO, zur Trockne zu verdampfen, den Rückstand, falls er noch etwas Säure enthält, mit wenig Natronlauge zu neutralisiren und NH3-Flüss. (in der Li<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> noch schwerer lösl. als in H<sub>2</sub>O) zuzufügen. Wird statt Natronlauge Na2CO3 verwendet, so ist dem erhaltenen Li3PO4 Lithiumkarbonat beigemischt (siehe auch Gmelin-Kraut II. 1. 242; Graham-Otto III. 1884, 462). — Das gefällte Salz ist ein weisses, schweres Krystallpulver, das durch Abdampfen erhaltene amorph. Ouvrard (C. r. 110, 1333) erhielt durch Fällung mit Kaliumphosphat deutliche rhombische Kryst. Nach de Schulten (Bl. [3] 1. 479)

lässt sich Li<sub>2</sub>PO<sub>4</sub> mit LiCl leicht zusammenschmelzen; aus der Lsg. der erstarrten Masse scheiden sich Tafeln des rhombischen Systems ab, deren SG. bei 15° 2,41. Sie sind selbst in Weissglut unschmelzbar und lösen sich leicht in Säuren, selbst Essigsäure. Das durch Fällung erhaltene Pulver verliert bei 100° das Krystallwasser und löst sich in 2539 Thln. reinem, in 3920 Thln. NH3-haltigem H,O, leicht in Säuren (W. Mayer l. c.).

4Li PO, + H, 0 erwähnt Rammelsberg, aus H, PO, und Lithium-

acetat erhalten (P. A. [2] 16, 694; B. 15, 2228).

Nach Angaben von Berzelius (P. A. 4. 245; Lehrb. 3. Aufl. 4. 192) bleibt beim Verdampfen der mit Na, HPO, versetzten Lsg. eines Li-Salzes und Extrahiren des Rückstandes mit H,O ein Doppelsalz Na Li Po O, als weisses Pulver. Rammelsberg fand (P. A. 66. 86; Berz. J. 26. 219; P. A. 102. 441), dass die durch Vermischen der Lsgn. von LiCl mit glasiger H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> und Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> oder von Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> und Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und darauffolgendes Abdampfen erhaltenen Rückstände wechselnden Gehalt an Na und Li besitzen; demnach wären diese Produkte als isomorphe Mischungen von Li, PO, und Na, PO, aufzufassen. Mayer (l. c.) und Fresenius (Fr. 1. 42; J. 1861, 842) konnten Na-haltiges Lithiumorthophosphat nicht erhalten. Dagegen ist von Nahnsen und Cuno (A. 182, 165) nachgewiesen worden, dass Natrium- und auch Kaliumpyrophosphatlsg. mit LiCl Na- resp. K-haltige Niederschläge geben, die als Doppelsalze angesehen werden können; einige enthalten vielleicht Lithiumpyrophosphat beigemengt. Es wurden die folgenden Produkte erhalten:

5 Mol. LiCl und 1 Mol. K4P2O7 ergaben krystallinische Krusten, deren Zusammensetzung wegen einer Beimengung von Metaphosphat nicht bestimmt werden konnte. Ouvrard (l. c.) gibt ein Doppelsalz Li, NaPO, in Prismen krystallisirend an, das aus Natriumpyro- und

-orthophosphat mit Li<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, Li<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> oder LiCl erhalten wurde. Saures Lithiumphosphat LiH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub> entsteht, wenn man Li<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> in einer starken Säure löst, den Ueberschuss der Säure verdampft, den Rückstand löst und krystallisiren lässt; ferner, wenn Li, CO, in überschüssiger H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> gelöst und die von dem ausgefällten Li<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> getrennte Flüss, eingedampft wird, auch aus einer Lsg. von Lithiumacetat beim Vermischen mit H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> und Eindampfen. Zerfliessliche Kryst. von saurer Reaktion, die erst bei 200° 1 Mol. H.O verlieren (wobei Li. H.O. zurückbleibt); bei Glühhitze schmilzt es zu einem klaren, in H,0 lösl. Glase von Metaphosphat (Rammelsberg, P. A. [2] 16. 694; B. 15, 2228).

 $\mathbf{H}_{5}\mathbf{LiP}_{2}\mathbf{0}_{8} + \mathbf{H}_{2}\mathbf{0}$  und  $\mathbf{Li}_{3}\mathbf{P0}_{4} + 2\mathbf{Li}_{2}\mathbf{HP0}_{4}$  (mit 1 oder 2 Mol.  $\mathbf{H}_{2}\mathbf{0}$ ) erhielt Rammelsberg aus der Mutterlauge des vorigen; das erstere bei Anwendung eines Ueberschusses von HaPO4.

Li3PO4 + Li2HPO4 erhielt Rammelsberg aus LiH2PO4 und

Na CO ..

Lithiumpyrophosphate. Li<sub>4</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> + 2H<sub>2</sub>O. Die Lsg. von Na<sub>4</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> wird mit LiCl gefällt und der Niederschlag in Essigsäure gelöst; ein Zusatz von Alk. bewirkt dann Abscheidung des genannten Salzes (Rammelsberg, A. B. 1883. 18).

Ligh, Poo, s. oben bei LiH, PO,

Li3NaP207 scheidet sich beim Vermischen von Natriummetaphosphatlsg. mit Li, CO, oder LiCl in kleinen, wahrscheinlich monoklinen Prismen ab (Ouvrard l. c.).

Lithiummetaphosphate. Die beim Schmelzen von LiH, PO, entstehende, glasige Masse ist von Tammann (J. pr. [2] 45. 417) untersucht worden. Wahrscheinlich enthält sie, wie die Schmelze von NaH, PO, mehrere Metaphosphate. Beim langsamen Entwässern von LiH, PO, erhielt Tammann ein krystallinisches, in H, O unlösl. Produkt; dasselbe sonderte sich beim allmählichen Abkühlen von der Schmelze, zum Theil in deutlichen, säulenförmigen Kryst.

Aus diesem unlösl. Metaphosphat bilden sich bei der Einwirkung von Alkalichloridlsgn. folgende Doppelsalze: Li(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>(PO<sub>3</sub>)<sub>3</sub> + 4H<sub>2</sub>O,  $LiK_2(PO_3)_3 + 2H_2O$ ,  $LiNa_2(PO_3)_3 + 3H_2O$ ; das Na-Salz entsteht nur

mittelst NaBr.

 $\text{Li}(\mathbf{NH}_4)_9(\mathbf{PO}_9)_3 + 4\mathbf{H}_2\mathbf{O}$  ist in  $\mathbf{H}_9\mathbf{O}$  kaum lösl.

LiNa<sub>s</sub>(PO<sub>3</sub>)<sub>s</sub> + 3H<sub>2</sub>O gleicht im chemischen Verhalten dem Ditetranatriumhexametaphosphat, ist also nebst den anderen vielleicht ein Salz dieser Säure.

Die von Stokes (Am. 15. 198; Ch. C. 1893. [1] 815) dargestellte Amidophosphorsäure PO(OH), NH, bildet das saure Li-Salz PO(OH) (OLi)NH.

#### Lithium und Arsen.

Neutrales Lithiumarseniat Li, AsO, + 1/2 H, O fällt aus der mit Li, CO, neutralisirten Lsg. von H3AsO4 bei Zusatz von NH3 als weisser, pulveriger Niederschlag. Schmilzt mit LiCl zusammen und kryst. daraus in kleinen, dem Phosphat ähnlichen Kryst. vom SG. 3,07 bei 150 (de Schulten, Bl. [3] 1. 479; Ch. C. 1889. [1] 806).

Saures Lithiumarseniat LiH2AsO4+11/2H2O kryst. aus der Lsg. des vorigen in H3AsO4 in rhombischen Prismen, die durch H2O in die Säure und das vorige Salz zerlegt werden (Rammelsberg, Fr. 1, 413).

Von Lithiumsulfarseniten ist LiAsS, + As, S, bemerkenswerth (Wurtz, Dictionnaire de chim. 1. 407), die übrigen sind den K-Salzen analog. Das Gleiche gilt von den Lithiumsulfarseniaten.

# Lithium und Antimon.

Lithiumantimoniat LiSbO, wird aus der Lsg. von LiFl durch KSbO, als flockiger, bald krystallinisch werdender Niederschlag gefällt, der in heissem H.O llösl ist.

LiSbO<sub>3</sub> + 3H<sub>2</sub>O wird von Beilstein und Bläse (B. 22. 530c) beschrieben (v. Fehling, Handwörterb. d. Chem. I. 683).

Lithiummetantimoniat wird aus einer Li-Salzlsg. durch Kalium-

metantimoniat gefällt.

SbFl<sub>3</sub>, LiF1 + LiF1 entsteht beim Vermischen der heissges. Lsgn. von Sb<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und Li<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> in HF1, kryst. schwierig und ist in 20 Thln.

H.O lösl.

SbFl<sub>3</sub>,LiFl kryst. aus dem Gemisch der Lsgn. beider Komponenten in sechsseitigen Tafeln, ebenso mit LiCl das Doppelsalz SbFl<sub>3</sub>,LiCl. Beide ohne Zersetzung in H<sub>2</sub>O lösl. (Stein, Ch. Z. 13, 357; Ch. C. 1889, [1] 533).

# Lithium und Kohlenstoff.

Lithiumkarbonat Li<sub>9</sub>CO<sub>3</sub>; 100 Thle, enthalten 10,49 Li, 17,90 C, 71,61 O. Bildung und Darstellung. LiOH nimmt an der Luft CO, auf und wird undurchsichtig (Gmelin). Aus Li-Salzlsgnfällen die lösl. Karbonate Li, CO,. Berzelius stellte es dar durch Fällen der Lsg. von Li<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> mit Baryumacetat, Filtriren, Abdampfen und Glühen des Lithiumacetats. Am reinsten erhält man es, wenn man die Lsg. von LiCl in überschüssiges, in konz. NH3-Flüss. gelöstes Ammoniumkarbonat giesst und im Wasserbade erh., bis sich NH<sub>3</sub> entwickelt; es fällt dann die Hälfte des Lithions als Li<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> in Form eines körnigen Pulvers nieder (in der Kälte wird nur ein Drittel als Gallerte gefällt). Der Niederschlag wird mit NH, Flüss. gewaschen (Stas). Zur eventuellen Reinigung löst man das Salz in H.O unter Einleiten von CO, und erh.; es fällt dann krystallinisch nieder und ist bei 200° zu trocknen (Troost, Stas). Die Fällung mit fixen Alkalikarbonaten ist zu widerrathen, weil der Niederschlag hartnäckig Alkali zurückhält (Troost). Ueber eine Methode zur Reindarstellung siehe auch Stolba (Ch. C. 1882, 150).

Eigenschaften. Weisses Pulver oder (beim Kochen der CO<sub>2</sub>-haltigen Lsg. ausgeschiedene) Krystallkrusten. Arfvedson beobachtete kleine, schwach verwitternde Säulen, Kralowansky (Schw. 54, 230, 346) perlglänzende Würfel. SG. 2,111 bezogen auf H<sub>2</sub>O von 17,5° (Kremers, P. A. 99, 443; J. 1857, 67), bei 0° 2,111, beim S. 1,787 (Quincke, P. A. 138, 141; J. 1869, 35). In dunkler Glühhitze zu einer durchsichtigen Flüss. schmelzend, erstarrt beim Erkalten schmelzartig oder krystallinisch (Hermann, P. A. 15, 480). Löslichkeit in H<sub>2</sub>O bei:

0 10 20 50 75 100 102° 1,539 1,406 1,329 1,181 0,866 0,728 0,796

(Bebat, Journ. d. russ. chem.-phys. Gesellsch. 1884. [1] 591; B. 17. 406c). Einzelne Bestimmungen: bei 15° 1,4787, bei 100° 0,7162 (Draper, Ch. N. 55. 169; Ch. C. 1887. 562; B. 20. 361c). Löslichkeit einer durch Sättigung in der Kälte bereiteten Lsg. bei 15° 1,89 (?), SG. der Lsg. 1,0188; Löslichkeit der siedend ges. Lsg. bei 15° 0,719, SG. der Lsg. 1,0074 (Flückiger, A. Ph. [3] 25. 509; Ch. C. 1887. 977; A. Ph.

[3] 26. 543). Frühere Bestimmungen siehe in Gmelin-Kraut II. 1, 241. In Alk. unlösl. (Gmelin). Optische Refraktion der verd. Lsg. μ=0,577, Molekularrefraktion (μ.Μ)=42,7 (Doumer, C. r. 110. 41). Beim Erhitzen des Salzes, schon beim Kochen der Lsg. entweicht CO<sub>2</sub>, aber nicht mehr als ca. 83% (Troost; Flückiger). Flüchtigkeit, die von NaCl=1 gesetzt, 0,114 (Bunsen). Beim Glühen mit Kohle wird es in Li<sub>2</sub>O verwandelt. Gibt CO<sub>2</sub> an Baryt und Kalk ab, zersetzt beim Kochen die NH<sub>4</sub>-Salze und fällt die Metallsalze (Vauquelin, A. ch. 7, 284).

Nach Flückiger bildet LigCO3 mit LigO eine krystallisirbare

Verbindung (basisches Lithiumkarbonat).

In CO<sub>2</sub>-haltigem H<sub>2</sub>O löst sich Li<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> reichlicher als in reinem (Löslichkeit steigt bis 5,25, Troost). Aus der Lsg. setzt sich indessen beim freiwilligen Verdunsten oder Eindampfen das neutrale Salz ab (Gmelin; Rammelsberg; Flückiger). Findet in der Medizin Verwendung (Lösungsmittel für Harnsäure).

Lithiumsulfokarbonat Li<sub>2</sub>CS<sub>3</sub>. Bildung wie bei K<sub>2</sub>CS<sub>3</sub>. Pomeranzengelbe Lsg., die zu einer hygroskopischen, in H<sub>2</sub>O und Alk. lösl. Salz-

masse eintrocknet (Berzelius).

Lithiumrhodanid kryst. in sehr zerfliesslichen Blättern.

#### Lithium und Silicium.

Li bildet mit SiO<sub>2</sub> drei gut krystallisirende Silikate. Sie können beim Zusammenschmelzen von Li<sub>2</sub>O mit SiO<sub>2</sub> erhalten werden, messbare Kryst. entstehen aber nur, wenn man LiCl mit SiO<sub>2</sub> schmelzt, wobei ersteres zunächst theilweise in Li<sub>2</sub>O übergehen muss. Es entstehen dann nach einander: Li<sub>2</sub>O.5SiO<sub>2</sub>, Li<sub>2</sub>O.SiO<sub>2</sub> und 2Li<sub>2</sub>O.SiO<sub>3</sub>. Das letzte Silikat besitzt die Krystallform des Olivins, ist durchscheinend und farblos, gibt an kochendes H<sub>2</sub>O LiOH ab. Es entsteht auch beim Glühen von Li<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> mit SiO<sub>2</sub> (Yorke, Phil. Mag. [4] 14, 476; J. 1857. 161).

Li, 0, SiO, kryst. wie Hypersthen und wird, wie auch das vorige,

von Säuren angegriffen.

Li. 0,5 SiO2 wird von Säuren nicht verändert.

Alle Lithiumsilikate sind schwer schmelzbar; bei sehr hoher T. werden sie dünnflüssig (Hautefeuille und Margottet, C. r. 93. 686; J. 1881. 1381).

Li<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und SiO<sub>2</sub> lassen sich in bestimmten Verhältnissen zu klaren Gläsern zusammenschmelzen (siehe Gmelin-Kraut II.

1. 793).

Lithiumsiliciumfluorid Li<sub>2</sub>SiFl<sub>6</sub>+2H<sub>2</sub>O. Li<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> wird in einem geringen Ueberschuss von H<sub>2</sub>SiFl<sub>6</sub> gelöst, verdampft, der Rückstand in H<sub>2</sub>O gelöst und das Filtr. zur Krystallisation gebracht. Statt Li<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> kann man auch Lithiumacetat anwenden (Stolba). Kurz prismatische, glänzende Kryst. des monoklinen Systems (Marignac, A. Min. [5] 15. 241). SG. 2,33 bei 12° (Stolba), 2,244 (Topsoë). An der Luft verliert es H<sub>2</sub>O und wird undurchsichtig, bei 100° entweicht alles Krystallwasser. SG. des H<sub>2</sub>O-freien Salzes 2,88 bei 12°. Löslichkeit bei 17° 73

(Marignac), in kaltem H<sub>2</sub>O 52,6 (Stolba); die Lsg. reagirt stark sauer. Auch in wässerigem Alk. lösl. (Stolba, J. pr. 91, 456; J. 1864, 213; Fr. 3. 311). Beim Erhitzen entweicht noch unterhalb Glüh-

hitze SiFl4, bei Gegenwart von H2O H2SiFl6.

 $\text{Li}_2 \text{SiFl}_6 + 4 \text{H}_2 \text{O}$  zerfällt bei  $100^{\circ}$ . Bildungswärme: SiFl $_4$  (Gas) + 2 LiFl (unlösl.) =  $\text{Li}_2 \text{SiFl}_6$  (gelöst) = + 27000 cal. Lösungswärme vom wasserfreien  $\text{Li}_2 \text{SiFl}_6 + 1840$  cal. Neutralisatioswärme von  $\text{H}_2 \text{SiFl}_6$  (gelöst) + 2 LiOH (gelöst) = + 28600 cal. (Truchot, C. r. 98. 1330; Ch. C. 1884, 549).

### Lithium und Zinn.

Lithiumstannibromid SnBr<sub>4</sub>, 2LiBr + 6H<sub>2</sub>O. Darstellung und Eigenschaften wie bei der entsprechenden Na-Verbindung (Letteur, C. r.

113. 540; B. 24. 893c).

Lithiumstannifluorid SnFl<sub>4</sub>, 2LiFl + 2H<sub>2</sub>O, aus den Lsgn. der Komponenten erhalten. Krystallische Krusten, seltener Kryst., wahrscheinlich des monoklinen Systems (Marignac, A. Min. [5] 15. 242; J. 1859. 111).

## Lithiumlegirungen.

Li schmilzt mit K und Na zusammen; auch beim Einwirken von K- oder Na-Metall auf LiCl entstehen Legirungen. Die Legirung mit Na sinkt im Steinöl unter; in H<sub>2</sub>O löst sich zuerst Na (Troost).

Schellbach.

## Rubidium.

Rb; AG. 85,2; W. 1.

Geschichtliches. Von Bunsen und Kirchhoff 1861 bei Gelegenheit spectralanalytischer Untersuchungen entdeckt (A. B. 1861. 273; J. 1861. 173).

Vorkommen. Weit verbreitet, aber stets nur in ganz geringen Mengen und neben K und Na, gewöhnlich auch Li und Cs vorkommend. Rb-haltig sind die folgenden Mineralien und Gesteine: Lepidolith von Rozena (bis 0,54 Rb, O, 0,0014 Cs, O; Schrötter, A. W. 50. [2] 268), Leucit vom Vesuv, Andernach etc. mit 0,9 Rb und Cs (Smith, Am. [2] 49. 335; Ch. C. 1870. 376), Lithionglimmer von Zinnwald (0,83 Rb,0), Petalit von Utö, Triphyllin (mit viel Cs) (Bunsen, Ch. N. 1861, 163; J. 1861, 1032), Orthoklas von Karlsbad (ohne Cs) (Erdmann, J. pr. 86, 448; J. 1862, 734); Melaphyr von Kreuznach etc., Carnallit von Stassfurt (Erdmann, J. pr. 86. 377; J. 1862. 767). Der Rb-Gehalt in letzterem beträgt nach Feit und Kubierschky (Ch. Z. 16. 335) 0,025 bis 0,030%. (Siehe auch Gmelin-Kraut II. 1. 112). Sehr viele Soolquellen enthalten RbCl, fast immer mit CsCl zusammen: Dürkheim, Aussee (Schrötter, A. W. 44. 268; J. 1861. 181), Baden-Baden, Bourbonne les Bains (in 1 1 18,7 mg RbCl und 32,5 mg CsCl), Burtscheid (J. pr. 85, 113; J. 1862, 811) etc. (siehe Gmelin-Kraut l. c. 113). Auch Seewasser und Seetang enthalten Rb und Cs (Sonstadt, Ch. N. 22. 25, 44; J. 1870. 337), die Borsäurefumarolen Rb.SO4 (A. W. Hofmann, W. J. 1863, 354).

Findet sich auch in der Ackerkrume und wird von vielen Pflanzen aufgenommen, z. B. Tabak, Eiche, Kaffee, Thee, Zuckerrübe. Das Rb der letzteren reichert sich in dem aus Rübenmelasse dargestellten Aschensalz (Salins) und der daraus bereiteten Pottasche an. Die Salpetermutterlaugen enthalten beträchtliche Mengen Rb, wenn der Salpeter unter Anwendung von KCl aus Rübenasche dargestellt wurde (siehe auch Gmelin-Kraut l. c.).

Darstellung von Rb- und Cs-Verbindungen. Die an Rb (und Cs) reicheren und in grösseren Mengen zugänglichen Materialien sind: die Salzrückstände, welche bei der Verarbeitung von Lepidolith auf Li-Verbindungen zurückbleiben (enthaltend NaCl, KCl, RbCl, ver-

230 Rubidium.

hältnissmässig wenig CsCl, LiCl, Spuren SrCl<sub>2</sub>); die Soolmutterlauge von Dürkheim oder Nauheim, ferner Pottasche, die Salpetermutterlauge, wenn bei der Darstellung des Salpeters die Aschensalze von der Rübenmelasse oder KCl aus Stassfurter Carnallit verwandt wurden. Nach Feit und Kubierschky (Ch. Z. 16. 335; Ch. C. 1892. [1] 585), sowie Erdmann (A. Ph. 232. 3; Ch. C. 1894. [1] 668) ist auch Carnallit selbst als Ausgangsmaterial verwendbar.

Trennung des Cs und Rb von den anderen Alkalimetallen. Die Methode von Bunsen (A. 122. 347; J. 1862. 118; A. 125. 367; J. 1863. 195) beruht auf der verschiedenen Löslichkeit der Pt-Doppelsalze von Rb, Cs, K und Na. Natriumplatinchlorid ist in H<sub>2</sub>O llösl. Die Löslichkeit der Platinchloriddoppelsalze bei den anderen Alkalimetallen ist bei verschiedenen T.:

| T.                         | K-Salz                                       | Rb-Salz                                            | Cs-Salz                                            | T.                            | K-Salz                               | Rb-Salz                                   | Cs-Salz                                   |
|----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 10<br>20<br>30<br>40<br>50 | 0,74<br>0,90<br>1,12<br>1,41<br>1,76<br>2,17 | 0,134<br>0,154<br>0,141<br>0,145<br>0,166<br>0,203 | 0,024<br>0,050<br>0,079<br>0,110<br>0,142<br>0,177 | 60 °<br>70<br>80<br>90<br>100 | 2,64<br>3,19<br>3,79<br>4,45<br>5,13 | 0,258<br>0,329<br>0,417<br>0,521<br>0,634 | 0,213<br>0,251<br>0,291<br>0,382<br>0,377 |

Bei der Fällung von K-, Rb- und Cs-haltigen Salzlsgn, mit PtCl<sub>4</sub> werden nun, auch wenn man eine zur Fällung des Rb und Cs nicht ausreichende Menge PtCl<sub>4</sub> anwendet, stets K-haltige Niederschläge erhalten. Kocht man aber die Niederschläge längere Zeit mit der Salzlsg., so setzt sich K<sub>2</sub>PtCl<sub>6</sub> mit RbCl und CsCl in Rb<sub>2</sub>PtCl<sub>6</sub> und Cs<sub>2</sub>PtCl<sub>6</sub> und gelöst bleibendes KCl um. Die Doppelsalze werden nach dem Abfiltriren durch Erhitzen im H-Strom in RbCl und CsCl, sowie Pt-Metall zerlegt.

Auf dieser Grundlage beruhen mehrere Methoden, Rb und Cs zu trennen. Man verfährt nach Bunsen (bei der Darstellung aus Lepidolithrückständen) folgendermassen: 1 kg Rückstände werden in 2,5 kg H<sub>2</sub>O gelöst und mit einer kalten Lsg. von 30 g Pt in Königswasser gefällt, wodurch ein Theil des vorhandenen Rb, Cs und K abgeschieden wird. Der Niederschlag wird von der Salzlsg. abgegossen und oftmals mit H<sub>o</sub>O ausgekocht, bis die Farbe der Auszüge von Gelbroth in Hellgelb übergegangen ist. Die zum Auskochen benutzten Wässer werden in die vom Niederschlag dekantirte Salzlsg. gegossen; es entsteht dadurch eine zweite Fällung von Platindoppelsalzen, die wie die erste behandelt wird etc. Die ausgekochten Niederschläge werden nun vereinigt und durch Erhitzen im H-Strom in die Chloride übergeführt, Diese werden so oft der beschriebenen Behandlung unterworfen, bis das Spektroskop in dem Niederschlage kein K mehr anzeigt. (Modifikation von Lefebvre, C. r. 55. 430; J. 1862. 117). Schrötter (J. pr. 93, 2075; J. 1864, 186) fällt mit einer kaltges. Lsg. von H. PtCl. und dampft ein, bis KCl auskryst. (dabei setzt sich K. PtCl, mit dem noch in der Lsg. befindlichen RbCl und CsCl um). Ganz K-frei wird der Niederschlag auch hierbei nicht erhalten, da KaPtCla in KCl-Lsg. schwerer lösl. ist als in H.O. Heintz (J. pr. 87. 310) fällt die kochend-heisse, verd. Salzlsg. unvollständig mit PtCl, erh. die Flüss. 4 bis 6 Stunden im Dampfbade unter Ersetzung des verdampfenden H<sub>o</sub>O und dampft dann bis fast zur Trockne ein; aus dem Rückstand zieht man mit der gerade erforderlichen Menge H.O die Chloride aus. Ist der Auszug des Niederschlages mit kochendem H.O rothgelb gefärbt so enthält der Niederschlag K; in diesem Falle ist aber in der Mutterlauge kaum noch Rb und Cs enthalten. In ähnlicher Weise behandelt Heintz Nauheimer Mutterlauge (A. 134, 129; J. 1865, 169). In den Abfalllaugen von der Verarbeitung des Carnallits auf KCl reichern sich Rb (auch Cs) an und scheiden sich beim Konzentriren als Doppelverbindungen mit MgCl<sub>2</sub>, die Rb- und Cs-Carnallite, RbCl, MgCl<sub>2</sub>+ 6H,0 und CsCl, MgCl, +6H,0, die in MgCl,-Lsg. schwerlösl. sind, ab. Durch mehrfach wiederholte fraktionirte Krystallisation wird ein Rb-reicher (auch das Cs enthaltender) Carnallit gewonnen, aus dessen Lsg. mittelst SnCl, Rb und Cs gefällt und nach einer der unten angegebenen Methoden von einander getrennt werden (Feit und Kubierschky, Ch. Z. 16. 335; Ch. C. 1892. [1] 585; Erdmann, A. Ph. 232. 3; Ch. C. 1894. [1] 668). Eine vollständigere Trennung des Rb von K wird nach Erdmann (l. c.) erzielt, indem man RbJCl, (s. dieses) bereitet, das in H<sub>2</sub>O schwerlösl. ist und beim Erhitzen in RbCl übergeht. Auch wird empfohlen, Rb-Eisenalaun darzustellen. der durch ein- bis zweimaliges Umkrystallisiren K-frei erhalten wird. Ueber die Verarbeitung des Dürkheimer Wasser auf CsCl und RbCl siehe Böttger (A. 128. 243; J. pr. 91. 126; J. 1864. 188; Gmelin-Kraut II. 1. 115), der Mutterlauge von der Salpeterfabrikation siehe Lefebvre (C. r. 55, 430; J. pr. 88, 84; J. 1862, 117); Pfeiffer (A. Ph. 150, 97); Stolba (J. pr. 99, 49; J. 1866, 151).

Eine andere Methode der Abscheidung des Rb und Cs von K beruht auf der ungleichen Löslichkeit ihrer Alaune (nach der allgemeinen Formel R<sub>2</sub>Al<sub>2</sub>[SO<sub>4</sub>]<sub>4</sub> + 24 H<sub>2</sub>O zusammengesetzt). Die Löslichkeit des Cäsiumalauns it 0,619, des Rubidiumalauns 2,27, des Kaliumalauns 13,5 bei 17° (Redtenbacher, J. pr. 94. 442; J. 1865. 704; siehe auch Godeffroy, A. 181. 176). Nach Setterberg sind die Alaune von Rb und Cs in der Lsg. von Kaliumalaun unlösl., so dass aus einer Lsg. aller drei Alaune bei einer bestimmten Konzentration und T. (20° Bé. und 45°) aller Rubidium- und Cäsiumalaun auskryst., während fast aller Kaliumalaun in Lsg. bleibt.

Trennung des Rb von Cs. In entsprechender Weise, wie mittelst PtCl<sub>4</sub> Rb und Cs zusammen von K getrennt werden, kann man auch Cs von Rb scheiden, da Cs<sub>2</sub>PtCl<sub>6</sub> noch schwieriger in H<sub>2</sub>O lösl. ist als Rb<sub>2</sub>PtCl<sub>6</sub>. Der Unterschied in der Löslichkeit beider Doppelverbindungen ist aber immerhin so gering, dass mit dieser Trennung stets ein beträchtlicher Cs-Verlust verbunden ist. Brauchbarer sind die folgenden Methoden:

1. Bei oftmaligem (20- bis 30maligem) Auskochen der Karbonate von Rb und Cs mit absolutem Alk. wird nach Bunsen (A. 122, 353) nur Cäsiumkarbonat gelöst, doch scheint auch etwas Rb als Cäsiumrubidiumkarbonat in Lsg. zu gehen.

2. Die (aus den Sulfaten dargestellten) Hydroxyde werden durch Eindampfen mit Ammoniumkarbonat zum Theil in Karbonate übergeführt; absoluter Alk. nimmt aus dem Gemenge nur CsOH auf, während Cs-haltiges Rubidiumkarbonat zurückbleibt. Das Verfahren ist etwa

5mal zu wiederholen (Bunsen).

3. Rubidiumbitartrat (aus Rubidiumkarbonat und dem doppelten Aequivalent Weinsäure) ist schwerer lösl. als Cäsiumbitartrat und kryst. deswegen aus der Lsg. beider zuerst. Aus der Mutterlauge scheiden sich beim Konzentriren Kryst. ab, welche Rb und Cs enthalten; nach deren Entfernung und weiterem Eindampfen erhält man ebensolche, aber Cs-reichere Krystallisationen, zuletzt Cäsiumbitartrat allein (Allen, J. pr. 88. 81; siehe auch Lecocq de Boisbaudran, Bl. [2] 17. 551). Bunsen verfährt ähnlich, zersetzt aber die Karbonate mit nur so viel Weinsäure, dass neutrales Cäsiumtartrat und Rubidiumbitartrat entstehen. Den beim Eindampfen der Lsg. erhaltenen Rückstand setzt man auf einem Filter feuchter Luft aus, wo alsdann das zerfliessliche Cäsiumtartrat abtropft, das Rubidiumbitartrat auf dem Filter bleibt.

4. Man führt die Rb- und Cs-Verbindungen in die Alaune über und trennt diese wie oben angegeben (Redtenbacher l. c., Wartha, J. pr. 99. 90; J. 1866. 191; Stolba, Ch. C. 1879. 564; Setterberg.

A. 211. 100).

- 5. Die Lsgn. der Chloride, mit starker HCl angesäuert, geben mit SnCl<sub>4</sub> eine Fällung von 2CsCl, SnCl<sub>4</sub>. Da indessen auch die Doppelverbindungen von RbCl und NH<sub>4</sub>Cl mit SnCl<sub>4</sub> in stark saurer Lsg. schwer lösl. sind, ausserdem beim Glühen der Niederschläge sich leicht CsCl verflüchtigt, so ist die Methode wenig empfehlenswerth (Sharples, Am. [2] 47. 178; Z. [2] 5. 407; siehe auch Stolba, D. 197. 336; 198. 225; J. 1866. 151; J. 1870. 307, 985; siehe auch Godeffroy, A. 181. 176).
- 6. SbCl<sub>3</sub> fällt die salzsaure Lsg. der Cs-Salze unter Bildung des Doppelsalzes SbCl<sub>3</sub>, CsCl, die Rb-Salze dagegen nicht (Godeffroy, B. 7. 375; 8. 9; A. 181, 176). SbCl<sub>3</sub>, CsCl wird durch H<sub>3</sub>O in CsCl und SbOCl zerlegt. Muthmann, B. 26, 1019, 1425; Ch. C. 1893. [2] 13, 254) wendet bei der Reindarstellung von Rb-Salzen aus unreinem RbCl die Methoden 5 und 6 nach einander an.

Darstellung des Rb-Metalls. Durch Glühen von Rubidiumbitartrat mit Kohle und Dest. wie bei K (Bunsen, Setterberg, A. 211. 100). Geschmolzenes RbCl wird durch den galvanischen Strom zerlegt, das am negativen Pol (Eisendraht) abgeschiedene Rb steigt an die Oberfläche und verbrennt mit röthlichem Lichte. Wird die Verbrennung verhindert, so löst sich das Metall in RbCl unter Bildung eines blauen Subchlorürs. Mg-Metall reduzirt sowohl Rb<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> als auch Rb(OH), aber bei etwas höherer T. als K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>; Rb scheidet sich als blanker Spiegel ab (Cl. Winkler, B. 23. 51). Beketoff (Journ. d. russ. chem.-phys. Gesellsch. 1888. 363; B. 21. 424c) bewirkt die Reduktion von RbOH durch Al nach: 4RbOH + 2Al = Rb<sub>2</sub>O, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + 2Rb + 2H. RbOH wird in eisernen Cylindern mit Al zur hellen Rothglut erh. und der sich entwickelnde Dampf in einen Glasbehälter geleitet, wo er sich zu glänzendem Metall verdichtet. Ausbeute 66% der theoretischen Menge.

Eigenschaften. Glänzendes silberweisses Metall, mit einem Stich ins Gelbliche. Bei -10° weich wie Wachs. S. 38,5°, verwandelt

sich schon unterhalb Glühhitze in einen blauen Dampf, der einen Stich ins Grünliche zeigt (Bunsen). SG. etwa 1,52. Das Metall verändert sich unter Petroleum schnell, man bewahrt es deswegen am besten in einer H-Atmosphäre auf (Setterberg l. c.). Das Rubidiumamalgam verhält sich dem Kaliumamalgam gegenüber stark elektropositiv (Bunsen).

Rb ist einwerthig. AG. nach den Bestimmungen von Bunsen (P. A. 113, 339; 115, 584; Fr. 1, 136), Piceard (J. pr. 86, 454; Fr. 1, 519), Godeffroy (A. 181, 189; J. 1876, 226; Fr. 18, 130), neu berechnet von Lothar-Meyer und Seubert (Atomgew. 1883) = 85,2 (bezogen auf H = 1). RbCl wurde in AgCl übergeführt und

der Cl-Gehalt bestimmt.

Charakteristik der Verbindungen. Die Rb-Salze sind farblos (wenn nicht die Säure farbig), mit denen des K isomorph und leichter flüchtig als diese. Sie sind in H<sub>2</sub>O meist lösl.; zu den schwer lösl. gehören: Rubidiumperchlorat, Rb<sub>2</sub>SiFl<sub>6</sub>, Rb<sub>2</sub>PtCl<sub>6</sub>, Rubidiumbitartrat, RbCl, SnCl<sub>4</sub>. Silicowolframsäure (Silicoduodeciwolframsäure SiW<sub>12</sub>O<sub>42</sub>H<sub>8</sub>) gibt einen weissen Niederschlag, Phosphormolybdänsäure und Pikrinsäure einen gelben. Die Alaune Rb<sub>2</sub>Al<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>4</sub> und Rb<sub>2</sub>Fe<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>4</sub> sind in H<sub>2</sub>O schwieriger lösl. als die Kaliumalaune. Die Salze färben die Flamme violett, das Spectrum zeigt zwei charakteristische Linien im Violett, Rb<sub>a</sub> und Rb<sub>β</sub>, zwei weniger intensive im äussersten Dunkelroth, jenseits der Fraunhofer'schen Linie A(Rb<sub>5</sub> und Rb<sub>γ</sub>), eine fünfte (Rb<sub>6</sub>) im Orange, zahlreiche schwächere Linien in Orange, Gelb und Grün.

## Rubidium und Sauerstoff.

Rubidiumoxyd Rb<sub>2</sub>O; MG. 186,36; 100 Thle. enthalten 91,44 Rb, 8,56 O. Das Metall überzieht sich an der Luft mit einer blaugrauen Haut von Suboxyd, entzündet sich weit leichter als K und verbrennt wahrscheinlich zu einem Superoxyd. Beketoff (Bl. de l'Acad. de St. Petersb. [NS] 1. 117; Ch. C. 1889. [2] 245; Ch. C. 1890. [1] 308) erhielt aus dem Verbrennungsprodukt beim Zusammenschmelzen mit Rb im Silbertiegel in einer N-Atmosphäre eine Masse, die mit H<sub>2</sub>O kein Gas entwickelte, also wohl Rb<sub>2</sub>O war. Bildungswärme: Rb<sub>2</sub> + O =

 $Rb_{s}O = +94900$  cal.

Rubidiumhydroxyd RbOH; MG. 102,16; 100 Thle. enthalten 83,40 Rb, 15,62 O, 0,98 H. Rb, auf  $H_2O$  geworfen, zersetzt dasselbe, der H entzündet sich. Man stellt das Hydrat durch Fällung der Lsg. von  $Rb_2SO_4$  mit Barytwasser dar; die Lsg. wird in einer silbernen Schale verdampft. Graulichweisse, spröde Masse von splitterigem Bruch, ohne deutlich krystallisches Gefüge. Schmilzt noch unter Rothglühhitze und verflüchtigt sich in der Bunsen'schen Gasflamme vollständig. Löst sich in  $H_2O$  unter starker Wärmeentwickelung zu einem Syrup, der alkalisch schmeckt und reagirt. An der Luft zerfliesslich, zieht  $CO_2$  an. Auch in Alk. llösl. (Bunsen). Wärmetönung bei der Bildung aus  $Rb_2 + O + H_2O = +164800$  cal., aus  $Rb_2O + H_2O = +69900$  cal.

Gesellsch. 1888, 363, 1568; B. 21, 424c). Gefrierpunktserniedrigung für 1 g RbOH in 100 g H<sub>2</sub>O 0,360°, molekulare Gefrierpunktserniedrigung 36,9 (Raoult, C. r. 97, 941; Ch. C. 1883, 785).

#### Rubidium und Chlor.

Rubidiumchlorid RbCl; MG. 120,57; 100 Thle. enthalten 70,66 Rb, 29,34 Cl. Rb vereinigt sich mit Cl unter Feuererscheinung. Aus der mit HCl neutralisirten Lsg. von RbOH kryst. glasglänzende Würfel. Zur Darstellung empfiehlt Erdmann (A. Ph. 232. 3; Ch. C. 1894. [1] 668), Rubidiumeisenalaun mit gebranntem Marmor und NH<sub>4</sub>Cl im Volhar d'schen Gasofen zusammenzuschmelzen. Luftbeständig, beim Erhitzen dekrepitirend, schmilzt bei beginnender Glühhitze und verdampft in der Flamme vollständig. Flüchtigkeit in der Bunsen'schen Flamme, die von NaCl=1 gesetzt, 2,183. SG. 2,20 (Clarke). Löslichkeit bei 1° 76,38, bei 7° 82,89. Optische Refraktion einer verd. Lsg.:  $\mu = 0,176$ , Molekularrefraktion ( $\mu$ . M) = 21,3 (Doumer, C. r. 110. 41). RbCl kryst. mit den Chloriden vieler Schwermetalle zusammen. Dargestellt sind von Godeffroy (A. Ph. [3] 12. 47; 9. 343; B. 8. 9; 11. 344), Wheeler u. A. die folgenden:

6RbCl, Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub>, gelbrothe, rhombische Kryst., in H<sub>2</sub>O sehr llösl., durch HCl gefällt. In Alk. und Ae. unlösl.; beim Kochen unter Ausscheidung von Fe<sub>2</sub>(OH)<sub>6</sub> zersetzt. Viel beständiger als das entsprechende K-Salz.

2AsCl<sub>3</sub>,3RbCl, hellgelb, hexagonal (rhomboëdrisch?). Beim Umkrystallisiren aus H<sub>2</sub>O oder verd. Säuren entsteht die Oxychloridverbindung As<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, RbCl (Wheeler, Sill. [3] 46. 88; Ch. C. 1893. [2] 560),

SbCl<sub>3</sub>, 6RbCl, 7SbCl<sub>3</sub>, 16RbCl, 10SbCl<sub>3</sub>, 23RbCl,

3sbCl, 5RbCl (Remsen), nach Wheeler zusammengesetzt:

2 SbCl, 3 RbCl, hellgelbe Kryst.,

SbCl, RbCl, farblose, monokline Kryst.,

28bCl<sub>3</sub>,RbCl + H<sub>2</sub>0, monoklin (Remsen und Saunders, Am. 14. 152; Ch. C. 1892. [1] 693; Wheeler, Sill. [3] 46. 269), BiCl<sub>2</sub>,6RbCl.

BiCl<sub>3</sub>, 3RbCl, krystallinischer Niederschlag, wird durch H<sub>2</sub>O in BiOCl und RbCl zersetzt,

BiCl<sub>3</sub>, RbCl + 4H<sub>2</sub>O (Remsen l. c.),

MgCl<sub>2</sub>, RbCl + 6H<sub>2</sub>O (Feit und Kubierschky, Ch. Z. 16. 335),

ZnCl., 2RbCl,

 $CdCl_2$ , 2RbCl, nicht krystallisch; ist  $CdCl_2$  im Ueberschuss, so kryst.  $(CdCl_2, RbCl)_6 + 3H_20$  in seidenglänzenden, harten Nadeln. Aus der Mutterlauge kryst. Prismen von  $(CdCl_2, RbCl)_4 + H_20$ ,

2 PbCl, RbCl, kleine, prismatische Kryst.,

PbCl<sub>2</sub>, 2RbCl + 0,5H<sub>2</sub>0, farblose, dünne Prismen (Wells, Z. f. anorg. Ch. 4, 128; Ch. C. 1893. [2] 23),

HgCl<sub>2</sub>, 2RbCl, nadelförmige Kryst., aus der Lsg. durch HCl gefällt,

HgCl<sub>2</sub>, 2RbCl + 2H<sub>2</sub>O, Prismen, aus der Lsg. kryst.,

2HgCl<sub>2</sub>,RbCl, seidenglänzende Nadeln, beim Erhitzen auf 150° in 4HgCl<sub>2</sub>,RbCl übergehend,

MnCl<sub>2</sub>, 2RbCl + 3H<sub>2</sub>O, blassrosenroth, wird durch HCl gefällt (Godeffroy). Saunders (Am. 14. 127; Ch. C. 1892. [1] 692) konnte nur das Doppelsalz MnCl<sub>2</sub>, 2RbCl + H<sub>2</sub>O, triklin kryst., erhalten,

AuCl<sub>3</sub>, RbCl, goldgelber Niederschlag, durch Fällen der Lsg. mit HCl erhalten, aus der Lsg. in goldgelben, monoklinen Prismen kryst. Isomorph mit der entsprechenden Cs-Verbindung. Beim Erhitzen schmilzt es und gibt ein röthlichbraunes Rubidiumgoldchlorür (Godeffroy, Wells, Am. Sill. 46. 157; Ch. C. 1892. [2] 508).

Rb. PtCl6 siehe bei Darstellung der Rb-Verbindungen.

Rubidiumchlorat RbClO<sub>3</sub>. Durch Umsetzung von Rb<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> mit Ba(ClO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> erhalten. Weisse, luftbeständige Säulen von salzig-kühlendem Geschmack. Löslichkeit bei:

4,7 13 18.2 19° 2,8 3,9 4,9 5,1 (Reissig).

Rubidiumperchlorat RbClO<sub>4</sub>. Durch HClO<sub>4</sub> aus Rb-Salzlsgn. gefällt. Mikroskopische Kryst. des rhombischen Systems. Geschmack schwach salzig; schmilzt beim Erhitzen leicht und zerfällt in schwächster Glühhitze in RbCl und O. Bei 21,3° in 92,1 Thln. H<sub>2</sub>O lösl. (Louguinine, A. 121, 123; J. 1861, 181).

## Rubidium und Brom.

Rubidiumbromid RbBr; MG. 164,95; 100 Thle. enthalten 51,65 Rb, 48,35 Br. Rb vereinigt sich mit Br wie mit Cl unter Feuererscheinung (Bunsen). Rb<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>-Lsg., mit HBr neutralisirt, gibt glänzende, luftbeständige Würfel von salzigem Geschmack. SG. 2,78 (Clarke). In H<sub>2</sub>O unter Wärmeabsorption lösl. Löslichkeit bei 5° 98, bei 16° 104,8 (Reissig, A. 127, 33; J. 1863, 186).

Doppelsalze. 2AsBr<sub>3</sub>, 3RbBr, bernsteingelb, hexagonal (rhomboedrisch?), isomorph mit 2AsCl<sub>3</sub>, 3RbCl. Beim Umkrystallisiren aus H<sub>2</sub>O oder verd. Säuren bildet sich RbBr, As<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, hexagonal (?).

28bBr, 3RbBr,

108bBr<sub>3</sub>,23RbBr (?) (Wheeler, Sill. [3] 46, 88, 269; Ch. C. 1893, [2] 560),

2PbBr, RbBr, quadratische Tafeln,

PbBr, 2RbBr + 0,5H,0, farblose, dünne Prismen (Wells, Z. f.

anorg. Ch. 4. 128; Ch. C. 1893. [2] 23).

AuBr, RbBr, dunkelroth, monokline Primen, isomorph mit der entsprechenden Cs-Verbindung (Wells, Wheeler etc., Sill. 46. 157; Ch. C. 1892. [2] 508),

RbBr<sub>3</sub>, RbClBr<sub>2</sub>, RbCl<sub>2</sub>Br durch Auflösen von RbBr und RbCl in der erforderlichen Menge des Halogens in der Wärme und darauffolgendes Abkühlen erhalten. Kryst. alle monoklin. Werden durch Alk. zerlegt. In der Hitze leichter zersetzlich als die entsprechenden Cs-Verbindungen (Wells, Am. Sill. [3] 43. 475; Ch. C. 1892. [2] 151).

### Rubidium und Jod.

Rubidiumjodid RbJ; MG. 211,73; 100 Thle. enthalten 40,24 Rb, 59,76 J. Rb verhält sich gegen J ebenso wie gegen Cl. HJ und Rb<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> geben bei der Neutralisation glänzende Würfel. Nach Erdmann (A. Ph. 232, 3; Ch. C. 1894. [1] 670) lässt man auf die Lsg. von Rb-Alaun Ca(OH)<sub>2</sub> (auch Ba[OH]<sub>2</sub> oder Sr[OH]<sub>2</sub>) und CaJ<sub>2</sub> einwirken: 2RbAl(SO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> + 3Ca(OH)<sub>2</sub> + CaJ<sub>2</sub> = 2RbJ + 4CaSO<sub>4</sub> + 2Al(OH)<sub>3</sub>. Luftbeständig, Geschmack scharf salzig. SG. 3,02 (Clarke), 3,447 (Erdmann). Löslichkeit bei 6,9° 137,5, bei 17,4° 152. Brechungskoëffizient 1,6262, Molekularrefraktion 38,45 (Erdmann). — Ist als Ersatz für KJ in der Medizin empfohlen worden.

Doppelsalze. 3AsJ<sub>3</sub>, 3RbJ, dunkelroth; kryst. hexagonal (rhomboedrisch?), isomorph mit 2AsCl<sub>3</sub>, 3RbCl. Beim Umkrystallisiren aus H<sub>2</sub>O oder verd. Säuren entsteht das Oxyjodid RbJ, As<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (kryst. hexagonal?).

28bJ, 3RbJ (Wheeler, Sill. [3] 46. 88, 269; Ch. C. 1892.

[2] 560).

AgJ, 2RbJ, weiss, rombisch, isomorph mit AgCl, 2CsCl (Wells,

Wheeler etc., Sill. 46. 155; Ch. C. 1892. [2] 509).

PbJ<sub>2</sub>,RbJ + 2H<sub>2</sub>O, haarähnliche Prismen, von blassgelber Farbe. Verliert an der Luft sehr schnell Krystallwasser und nimmt Orangefarbe an (wahrscheinlich bildet sich ein Monohydrat), nach und nach wird unter Verlust des übrigen H<sub>2</sub>O die ursprüngliche Farbe wieder hergestellt (Wells, Z. f. anorg. Ch. 4. 128; Ch. C. 1893. [2] 23).

Ein Jodrubidiumquecksilberchlorid erhielt Erdmann (l. c.) in glänzenden, schwefelgelben Prismen. H<sub>2</sub>O spaltet dasselbe in die

Komponenten.

RbJ<sub>3</sub>, RbBr<sub>2</sub>J, RbCl<sub>2</sub>J,

RbClBrJ entstehen in entsprechender Weise wie RbBr<sub>3</sub>, RbClBr<sub>2</sub> etc. Monoklin; in Alk. ohne Zersetzung lösl., sonst weniger beständig als die entsprechenden Cs-Verbindungen (Wells, Wheeler und Penfield, Sill. [3] 43. 475; Ch. C. 1892. [2] 151; Z. f. anorg. Chem. 1. 442).

RbCl<sub>4</sub>J bildet sich beim Einleiten von Cl in eine Lsg. von RbJ oder eine Lsg. von J und RbCl. RbJ-Lsg. nimmt beim Sättigen mit Cl eine goldgelbe Farbe an und erstarrt beim Abkühlen zu einer aus gelben Blättchen bestehenden Krystallmasse; monoklin. In H<sub>2</sub>O bei 0° ziemlich llösl., schwerlösl. in HCl, gibt mit NH<sub>3</sub> Jodstickstoff, ist ein energisches Oxydationsmittel und wirkt desinfizirend; löst Au und Pt (Erdmann l. c.; Wells und Wheeler, Sill. [3] 44. 42; Ch. C. 1892. [2] 349; Z. f. anorg. Ch. 2. 255).

Rubidiumjodate. Normales Rubidiumjodat Rb $JO_3$  entsteht bei Einwirkung von 1 Mol. Rb $_2CO_3$  auf 1 Mol.  $J_2O_5$  als sandiger Niederschlag oder krystallinische Krusten. Löslichkeit bei  $23^{\circ}=2,1$ .

Saures Rubidiumjodat RbJO<sub>3</sub>, HJO<sub>3</sub> fällt beim Mischen heisser Lsgn. von RbCl und J<sub>2</sub>O<sub>5</sub> als krystallinisches Pulver aus. In H<sub>2</sub>O nur wenig und unter Zersetzung lösl.

RbJO<sub>3</sub>, 2HJO<sub>3</sub>, erhalten durch Vermischen der Lsgn. von RbJO<sub>3</sub> und J<sub>2</sub>O<sub>3</sub> oder durch Einwirkung von HCl auf eine Lsg. von

RbJO.

RbCl, HJO<sub>3</sub> ist Zersetzungsprodukt von RbCl<sub>4</sub>J beim Liegen an der Luft; grosse, farblose Säulen, monoklin. Dieselbe Verbindung entsteht, wenn eine konz. Lsg. von RbOH mit einer konz. wässerigen Lsg. von JCl<sub>3</sub> vermischt wird, dabei treten anfangs dünne Nadeln der Verbindung: 3RbCl, 2HJO<sub>3</sub> auf, die auch aus den konz. Lsgn. von Rubidiumkarbonat und RbCl<sub>4</sub>J erhalten wird (Wheeler und Penfield, Sill. [3] 46. 123; Ch. C. 1892. [2] 506).

### Rubidium und Schwefel.

Rubidiumsulfid. Rb verbrennt im S-Dampfe mit lebhaftem Feuer (Bunsen).

Rubidiumsulfat Rb<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>; MG. 266,22; 100 Thle. enthalten 64,01 Rb, 12,01 S, 23,98 O. Darstellung durch Neutralisation von RbOH oder Rb<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> mit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Man fällt eine heisse Lsg. von Rb-Eisenalaun mit Kalkmilch, entfernt den noch in Lsg. gebliebenen Kalk mit Rb<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und neutralisirt mit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Erdmann, A. Ph. 232. 3; Ch. C. 1894. [1] 668). Grosse, harte, glasglänzende Kryst. des rhombischen Systems, isomorph mit K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, auch von ähnlichem Geschmack. Luftbeständig. Dekrepitirt beim Erhitzen, schmilzt in Weissglühhitze und verflüchtigt sich bei noch höherer T. Löslichkeit bei 10° 42,4 (Bunsen), bei gewöhnlicher T. 34,4 (Erdmann), 1 Mol. lösl. in 40,9 H<sub>2</sub>O bei 0°, in 21,3 H<sub>2</sub>O bei 49° (Etard, C. r. 106. 740; Ch. C. 1888. 572). Optische Refraktion einer verd. Lsg.: μ=0,164, Molekularrefraktion (μ. M) = 43,7 (Doumer, C. r. 110. 41).

Rb<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>+2CaSO<sub>4</sub>+3H<sub>2</sub>O. Kryst. aus der Lsg. von Gips in konz. Rb<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-Lsg. in sternförmig gruppirten, durchsichtigen Nadeln (Ditte,

B. 10. 234).

Mit den Sulfaten von Mg, Mn, Zn, Fe, Co, Ni, Cu und Cd vereinigt sich Rb, SO<sub>4</sub> zu Doppelsalzen der Klasse R, SO<sub>4</sub>, RSO<sub>4</sub> + 6H, O (Bunsen und Kirchhoff, P. A. 113. 337; J. 1861. 180). Sie kryst. meist monoklin; der Habitus ist tafelförmig, selten prismatisch (Perrot, A. ph. nat. Genève. 25. 669; Ch. C. 1891. [2] 522). Ueber die Beziehungen zwischen Zusammensetzung und den optischen Konstanten s. Perrot (l. c. 29. 121; Ch. C. 1893. [1] 556).

Rb<sub>2</sub>Al<sub>2</sub>(80<sub>4</sub>)<sub>4</sub> + 24 H<sub>2</sub>0, Rubidiumalaun kryst. wie Kaliumalaun. SG. 1,890 bei 20°, des H<sub>2</sub>O-freien 2,797. S. 105°, Brechungsindex 1,4565 bei 20 bis 23°. Zersetzt sich beim Entwässern unter Ver-

grösserung des Molekularvolums (Pettersson, B. 9, 1563).

Löslichkeit bei:

0 10 17 25 35 50 65 80° 0,71 1,09 1,42 1,85 2,67 4,98 9,63 21,60 (Setterberg, A. 211. 100).

Rb<sub>2</sub>Fe<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>4</sub> + 24H<sub>2</sub>O, Rubidiumeisenalaun wird durch Vermischen von Ferrisulfat-Lsg. (SG. 1,5) mit heisser ges. Rb<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-Lsg. dargestellt. SG. 1,920. Brechungsexponent 1,4823 bei 21 bis 22°. Molekularrefraktion 135,63.

Rb<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>4</sub>+24H<sub>2</sub>O, Rubidium chromalaun, violette Octaëder, in H<sub>2</sub>O schwerlösl., die Lsg. färbt sich beim Kochen grün (Erdmann, A. Ph. 232. 3; Ch. C. 1894. [1] 668). SG. 1,968 bei 18° (Petterson).

Saures Rubidiumsulfat RbHSO<sub>4</sub>. Die Lsg. von Rb<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> in überschüssiger H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, zur Trockne verdampft und geglüht, gibt einen krystallisch erstarrenden Rückstand, welcher bei hoher T. die Hälfte der Säure verliert. Seine Zusammensetzung ist demnach Rb<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>7</sub> (siehe unten). Aus der Lsg. in H<sub>2</sub>O kryst. RbHSO<sub>4</sub> in kurzen, rhombischen Prismen (Bunsen).

Rubidiumoctosulfat Rb<sub>2</sub>O,8SO<sub>3</sub>. Aus SO<sub>3</sub> und Rb<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> wie Kaliumoctosulfat erhalten. Prismen von anscheinend rechtwinkeligem Querschnitt. Beim Erhitzen entweichen 6SO<sub>3</sub> und es bleibt Rb<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>7</sub> (Weber, B. 17. 2499).

Rubidiumdithionat  $\mathrm{Rb_2S_2O_6}$  wird durch doppelte Umsetzung aus dem Ba-Salz erhalten; harte, glasglänzende Prismen des hexagonalen Systems, isomorph mit  $\mathrm{K_2S_2O_6}$  (Piccard, J. pr. 86. 456; Topsoë und Christiansen, Vidensk. Selsk. Skr. [5] 9. 662).

Rb<sub>2</sub>Ba<sub>2</sub>(S<sub>2</sub>O<sub>6</sub>)<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>O, feine, weisse Krystallnädelchen, die erst bei höherer T. SO<sub>2</sub> und H<sub>2</sub>O abgeben und ein Gemenge von Rb<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und BaSO<sub>4</sub> hinterlassen (Bodländer, Ch. Z. 14. 1140; Ch. C. 1890. [2] 617).

### Rubidium und Stickstoff.

Rubidiumnitrat RbNO<sub>3</sub>; MG. 147,09; 100 Thle. enthalten 57,93 Rb, 9,52 N, 32,55 O. Kryst. aus der Lsg. (durch Neutralisation von Rb<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> mit HNO<sub>3</sub> etc. erhalten) beim raschen Abkühlen in langen Nadeln, bei langsamer Krystallisation in dihexagonalen Säulen. Verknistert beim starken Erhitzen und schmilzt bei anfangender Glühhitze zu einer wasserhellen Flüss., die beim Erkalten strahlig krystallisch erstarrt, beim stärkeren Erhitzen O verliert und zu Nitrit wird, das indessen mit Oxyd gemengt ist. Löslichkeit bei 0° 20,1, bei 10° 435 (Schultz, Z. [2] 5. 531; J. 1869. 229).

Rauchende Salpetersäure löst RbNO<sub>3</sub>; aus der Lsg. kryst. RbNO<sub>3</sub>, 5HNO<sub>3</sub> (Ditte, C. r. 89, 576; Ch. C. 1879, 722; B. 12, 2269).

# Rubidium und Kohlenstoff.

Rubidiumkarbonat Rb<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>; MG. 230,25; 100 Thle. enthalten 73,83 Rb, 5,38 C, 20,79 O. Man verdampft die durch Zersetzung von Rb<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> mit Ba(OH)<sub>2</sub> erhaltene Lsg. von RbOH mit Ammoniumkarbonat

zur Trockne, behandelt den Rückstand mit H<sub>2</sub>O und verdampft. Es scheiden sich undeutliche Kryst. oder Krystallkrusten von gewässertem Salz ab, die beim stärkeren Erhitzen im Krystallwasser schmelzen und eine weisse Masse hinterlassen. Dieselbe schmilzt bei 837° (Carnelle y und Williams, Soc. 37. 125), zerfliesst in feuchter Luft und löst sich in H<sub>2</sub>O unter bedeutender Erwärmung. Die Lsg. reagirt stark alkalisch. 0,74 Rb<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> lösen sich in 100 Alk. (Bunsen). Grande au führt RbCl durch Erhitzen mit HNO<sub>3</sub> in RbNO<sub>3</sub> über und glüht dieses mit Oxalsäure und einer kleinen Menge Weinsäure; die verkohlte Masse gibt an H<sub>2</sub>O Rb<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> ab.

Saures Rubidiumkarbonat RbHCO<sub>3</sub>. Bildet sich aus dem neutralen Salz bei längerem Verweilen in einer CO<sub>2</sub>-Atmosphäre. Die Lsg., über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> verdunstet, gibt luftbeständige, glasglänzende Prismen, die nur schwach alkalisch reagiren und kühlend, salpeterähnlich schmecken. Sowohl das trockene Salz, wie die Lsg. verlieren an der Luft die

Hälfte der CO.

Rubidiumcyanid RbCN. Aus dem Gemisch der alkoholischen Lsgn. von HCN und von RbOH kryst: es in Würfeln; die Lsg. zersetzt sich sehr.

### Rubidium und Bor.

Rubidiumborat Rb<sub>2</sub>B<sub>4</sub>O<sub>7</sub> wurde durch Einwirkung von alkoholischer H<sub>2</sub>BO<sub>3</sub>-Lsg. auf alkoholische RbOH-Lsg. als feiner, krystallinischer

Niederschlag erhalten.

Rb<sub>2</sub>Br<sub>4</sub>O<sub>7</sub> + 6H<sub>2</sub>O. Die Lsgn. von 2 Mol. H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub> und 1 Mol. Rb<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, siedend vermischt, geben beim Abkühlen rhombische, luftbeständige Kryst. In heissem H<sub>2</sub>O leichter lösl. als in kaltem (Reissig, A. 127. 33; J. 1863. 186; Reissig und Reischle, Z. f. anorg. Ch. 4. 166; Ch. C. 1893. [2] 355).

Rubidiumborfluorid RbBFl $_4$  wird durch Borfluorwasserstoffsäure aus Rb-Salzen gefällt, 0,55 Thle. lösen sich in 100 Thln.  $\rm H_2O$  bei  $20^\circ$ ,

1 Thl. bei 1000 (Godeffroy, B. 9. 1363).

Rb<sub>2</sub>SiFl<sub>6</sub> wird durch Siliciumfluorwasserstoffsäure als opalisirende, durchscheinende Masse aus Rb-Salzen gefällt.

# Rubidium und Kobalt.

Rubidiumkobaltnitrit Rb<sub>3</sub>Co(NO<sub>2</sub>)<sub>6</sub> wird aus Rb-Salzen durch Natriumkobaltnitrit gefällt. Eines der am schwersten lösl. Rb-Salze.

# Rubidium und Chrom.

Rubidiumchromat Rb<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub>. CrO<sub>3</sub>, mit Rb<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> neutralisirt, und Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, mit RbNO<sub>3</sub> an der Luft geschmolzen, geben gelbe, rhombische Kryst. dieses Salzes (Piccard, J. pr. 86. 445).

Rubidiumdichromat Rb2Cr2O7, sehr kleine Kryst. (Grandeau,

A. ch. [3] 67. 227).

## Rubidium und Molybdän.

Rubidiummolybdat. Die Schmelze von  $Rb_2CO_3$  mit überschüssiger Molybdänsäure, in heissem  $H_2O$  gelöst, gibt sechsseitige Prismen von der Zusammensetzung:  $Rb_6Mo_7O_{24} + 4H_2O (= 3Rb_2O, 7MoO_3, 4H_2O)$  (Delafontaine, N. A. ph. nat. 30. 233; Jörgensen, Gmelin-Kraut II. 2. 216).

## Rubidium und Wolfram.

Rubidiumsilicowolframat  $\mathrm{Rb_8SiW_{12}O_{42}}$ . Aus RbCl-Lsg. durch Silicowolframsäure (Silicodeciwolframsäure) als weisses, krystallinisches Pulver gefällt. In  $\mathrm{H_2O}$  sehr schwerlösl.; Löslichkeit bei  $20^{\circ}$  0,69, bei  $100^{\circ}$  5,06. In Alk. unlösl., in HCl-haltigem  $\mathrm{H_2O}$  schwer, in  $\mathrm{NH_3}$ -haltigem llösl. (Godeffroy, B. 9. 136).

Schellbach.

### Cäsium.

Cs; AG. 132,7; W. 1.

Geschichtliches und Vorkommen siehe bei Rubidium. In bedeutenderen Mengen, als wesentlicher Bestandtheil ist Cs in den Mineralien Castor und Pollux (Cäsiumaluminiumsilikat) enthalten (Pisani, C. r. 58, 714; J. 1864, 849). In einigen wenigen Mineralquellen wurde Cs, aber kein Rb nachgewiesen: Frankenhausen (Kromayer, A. Ph. [2] 94, 219; J. 1863, 890); Monte Catino (Silvestri, J. Ph. [3] 45, 107; J. 1863, 898); Wheal Clifford (Miller, Ch. N. 10, 181; J. 1864, 892; Yorke, Soc. [2] 10, 273; Bl. [2] 18, 220). In Pflanzenstoffen wurde Cs bisher erst einmal (in Rübenmelasse) aufgefunden (Grandeau).

Darstelluug von Cs-Verbindungen. Die geeignetsten Materialien sind Dürkheimer und Nauheimer Mutterlaugensalz. Die Abscheidung von Rb aus dem von K-Salzen befreiten Gemenge von Rbund Cs-Verbindungen (z. B. in unreinem Cäsiumalaun) wird am besten durch SbCl<sub>3</sub> bewirkt, welches CsCl als Doppelsalz SbCl<sub>3</sub> + 6 CsCl niederschlägt (siehe Godeffroy, Fr. 1874, 170; B. 1874, 241; Cossa, B. 1878, 812). Beim Glühen mit NH<sub>4</sub>Cl wird das Doppelsalz in flüchtiges SbCl<sub>3</sub> und einen Rückstand von CsCl zerlegt. Weniger zu empfehlen ist die Scheidung durch SnCl<sub>4</sub> (siehe bei Rubidium, Stolba, D. 198, 225; 197, 336; Sharples, Am. Chemist 3, 453).

Darstellung des Metalls. Durch Glühen des verkohlten Weinsäuresalzes konnte das Cs-Metall bisher nicht erhalten werden. Dagegen scheint CsOH in der Hitze durch H reduzirt zu werden; CsOH nimmt beim Erwärmen H auf und färbt sich schwarz; das Produkt entwickelt mit H<sub>2</sub>O H (Beketoff, Ph. Z. f. Russl. 32, 628). Auch die Zersetzung von CsCl durch den elektrischen Strom ergab kein Metall, weil sich Cs sogleich in dem geschmolzenen CsCl löste (wie bei Rb). Auf demselben Wege stellte Setterberg (A. 211, 100) das Metall aus CsCN in sehr geringen Mengen dar; dagegen lieferte eine sehr leicht schmelzbare Mischung von 4 Mol. CsCN und 1 Mol. Ba(CN)<sub>2</sub> erhebliche Mengen davon, die sich als frei von den möglichen Verunreinigungen, Fe, Al, SiO<sub>2</sub> erwiesen. Mg wirkt nach Winkler (B. 23, 53) auf Cs<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> nicht ein, nach Beketoff (Ch. C. 1889. II. 245; Ch. C. 1891.

[2] 450, 451) wird aber CsOH durch Mg sehr energisch reduzirt. Ferner erhielt Beketoff (l. c.) das Metall durch Erhitzen von CsOH mit Al in einer Nickelretorte auf Hellrothglut, wobei er das dampfförmige Cs in gläsernen Vorlagen sich kondensiren liess (Ausbeute gleich der Hälfte der theoretischen). Früher als Cs-Metall war das Amalgam bekannt (analog wie Kaliumamalgam nach Davy erhalten); es verhält sich dem Kalium- und Rubidiumamalgam gegenüber elektropositiv; das Cs wird in ihm sehr schnell oxydirt.

Eigenschaften. Den übrigen Alkalimetallen sehr ähnlich. Silberweiss und dehnbar, bei gewöhnlicher T. sehr weich. Entzündet sich an der Luft rasch. S. zwischen 26 und 27°, es geht bei dieser T. zuerst in einen breiartigen Zustand über. SG. 1,88 bei 15°. Das Metall lässt sich unter Petroleum aufbewahren (Setterberg 1. c.). Cs ist einwerthig. AG. ist nach der Bestimmung von Johnson und Allen (Am. [2] 35. 94; J. pr. 89. 354) und den Berechnungen von L. Meyer und Seubert (Atomgew. 1883) 132,7 (durch Bestimmung des Cl-Gehaltes in CsCl ermittelt). Andere Bestimmungen lieferten Bunsen (P. A. 119. 1), Mercer (Ch. N. 8. 18; J. 1863-189); Godeffroy (A. 181, 189).

Charakteristik der Cs-Verbindungen. Die Cs-Verbindungen gleichen, mit wenigen Ausnahmen, denen des Rb völlig und sind wie diese mit den K-Salzen isomorph. Ueber schwerlösl, Cs-Salze siehe Rb, besonders Darstellung der Verbindungen. Sie färben die nichtleuchtende Flamme violett. Das Spectrum zeigt zwei charakteristische und scharf begrenzte Linien im Blau (Csa und Csb), eine dritte, weniger leicht zu erkennende im Orangeroth (Csp), ausserdem zahlreiche schwache Linien im Gelb und Grün.

#### Cäsium und Sauerstoff.

Căsiumhydroxyd CsOH; MG. 149,66; 100 Thle. enthalten 88,67 Cs, 10,66 O, 0,67 H. CsOH wird wie RbOH erhalten und ist eine graulich-weisse, unter Glühhitze schmelzende Masse, die in feuchter Luft zerfliesst und schnell  $\rm CO_2$  anzieht. Löst sich in  $\rm H_2O$  unter starkem Erwärmen zu einer ätzenden Lauge und ist wie KOH in Alk. lösl. (Bunsen). SG. 4,0178, bezogen auf  $\rm H_2O$  von  $\rm 4^{\circ}$ . Gefrierpunktserniedrigung für 1 g in 100 g  $\rm H_2O$  0,237°. Molekulare Gefrierpunktserniedrigung 35,5 (Raoult, C. r. 97. 941; Ch. C. 1883. 785). Reaktionswärme:  $\rm Cs+H_2O=CsOH+H=+50000$  bis 52000 cal., Lösungswärme  $\rm +15870$  cal. (Beketoff, Ch. C. 1891. [2] 450, 451).

### Cäsium und Chlor.

Casiumchlorid CsCl; MG. 168,07; 100 Thle. enthalten 78,96 Cs. 21,04 Cl. Wie RbCl zu erhalten. Kleine, undeutlich ausgebildete

Würfel, bei schneller Krystallisation federförmig gruppirte Kryst., nach Streng kryst. es in Rhomboëdern. Schmilzt bei Rothglut und verdampft leichter als KCl. Die erkaltete Schmelze ist weiss und undurchsichtig, falls an feuchter Luft geschmolzen wurde, reagirt sie alkalisch und zerfliesst rasch. Auch das ungeglühte Salz ist zerfliesslich (Bunsen; Johnson und Allen l. c.; Johnson, Am. [2] 36. 414; J. 1863. 188). Optische Refraktion einer verd. Lsg. μ = 0,121; Mol.-Refraktion (μ. M) =21,5 (Doumer, C. r. 110. 41). Neutralisationswärme von CsOH (gel.) und HCl (gel.) = +13790 cal. (Beketoff l. c.).

Doppelsalze mit Chloriden anderer Elemente kryst, aus dem Gemisch der Lsgn. beider Komponenten oder werden daraus mittelst HCl

gefällt.

2AsCl<sub>3</sub>, 3CsCl; beim Umkrystallisiren bildet sich das Oxychlorid CsCl, As<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (Wheeler, Sill. [3] 46. 88; Ch. C. 1893. [2] 560).

2 SbCl<sub>3</sub>, 3 CsCl (Saunders, Am. 14. 152; Ch. C. 1892. [1] 693). SbCl<sub>3</sub>, 6 CsCl (Godeffroy), konnte von Saunders nicht erhalten werden.

SnCl<sub>2</sub>, CsCl. In HCl unlösl. Mikroskopische Oktaëder oder Würfel. SG. 3,3308 bei 20,5° (Stolba, D. 198. 225).

BiCl<sub>3</sub>, 6 CsCl, 2 BiCl<sub>3</sub>, 3 CsCl, BiCl<sub>3</sub>, 3 CsCl.

MgCl, CsCl + 6H,0, flache, rektanguläre Tafeln oder Prismen.

ZnCl<sub>2</sub>, 3 CsCl, farblose Prismen. ZnCl<sub>2</sub>, 2 CsCl, farblose Tafeln. CdCl<sub>2</sub>, 2 CsCl, rhombische Tafeln.

CdCl<sub>2</sub>, CsCl, weisses, krystallinisches Pulver. PbCl<sub>2</sub>, 4 CsCl, glänzende, weisse Rhomboëder. PbCl<sub>2</sub>, CsCl, blassgelb, kurze, prismatische Kryst.

2 PbCl<sub>2</sub>, CsCl, weisse, rhombische Blättchen. CuCl<sub>2</sub>, 2 CsCl, gelbe, rhombische Prismen.

CuCl<sub>2</sub>, 2CsCl + 2H<sub>2</sub>O, blaugrün, färbt sich bald unter Verlust von H<sub>2</sub>O gelb.

2 CuCl<sub>2</sub>, 3 CsCl + 2 H<sub>2</sub>O, tiefbraune, trikline Kryst. CuCl<sub>2</sub>, CsCl, tiefgranatrothe, hexagonale Prismen.

Cu<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>, CsCl, dünne, weisse Prismen, dargestellt durch Erhitzen von CsCl und CuCl<sub>2</sub> mit Kupferdraht und der erforderlichen Menge HCl.

Cu, Cl, , 3 CsCl, rektanguläre Tafeln,

Cu<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>, 6CsCl + 2H<sub>2</sub>O, blassgelbe Prismen, durch H<sub>2</sub>O zersetzt. AgCl, CsCl.

AgCl, 2CsCl, rhombisch, weiss, wird durch H<sub>2</sub>O zerlegt.

HgCl2, CsCl, Würfel oder rhombische Kryst.

HgCl, 2 CsCl, rhombische Tafeln.

HgCl, 3 CsCl, Prismen.

2 HgCl, CsCl, Nadeln, monoklin.

5 HgCl<sub>2</sub>, CsCl, monokline Prismen (Wells, Sill. [3] 44. 221, 311; Ch. C. 1892. [2] 609, 891).

MnCl, 2 CsCl, blassrosenroth, aus der Mutterlauge kryst.

2 MnCl<sub>2</sub>, 2 CsCl + 5 H<sub>2</sub>O, monokline Prismen. Die Lsg. von MnCl<sub>2</sub>, 2 CsCl in H<sub>2</sub>O gibt beim Eindampfen

MnCl, , 2 CsCl + 3H, 0, blassrosenrothe Kryst. (Godeffroy). Saun-

ders (Am. 14. 127; Ch. C. 1892. [1] 692) erhielt nur die Doppelverbindungen:

MnCl, CsCl + 2H,0 und

MnCl, 2CsCl + H,O. Beide kryst. monoklin.

Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub>, 6 CsCl, NiCl<sub>2</sub>, 2 CsCl, gelb.

AuCl<sub>3</sub>, CsCl, goldgelb, monokline Prismen; in H<sub>2</sub>O, Alk. und Ae. schwieriger lösl. als das Rb-Salz.

AuCl, CsCl + 0,5 H,0, goldgelbe, rhombische Tafeln.

(Godeffroy, A. P. [3] 12. 47; B. 8. 9; 11. 344; Remsen, Am. 14. 152; Wells u. A., Z. f. anorg. Ch. 5. 266; Ch. C. 1894. [1] 10; Sill. [3] 45. 121; 46. 155, 157; Z. f. anorg. Ch. 3. 195; Ch. C. 1892. [2] 508, 509; 1893. [1] 465).

Cäsiumplatinchlorid PtCl, 2 CsCl. Eigenschaften siehe bei Rb,

Darstellung der Verbindungen.

PtCl<sub>2</sub>, 2CsCl entsteht, wenn Cäsiumplatinchlorid mit reiner Oxalsäure oder im H-Strom erh. und dann mit heissem H<sub>2</sub>O extrahirt wird; es kryst. aus der Lsg. in dunkelrothen Nadeln, die in H<sub>2</sub>O ziemlich leicht, in Alk. unlösl. sind. Aus der Lsg. fällt beim Kochen mit Alk. Pt (Unterschied von Cs<sub>2</sub>PtCl<sub>6</sub>). Löslichkeit bei:

also bedeutend schwieriger lösl. als K<sub>2</sub>PtCl<sub>4</sub> (Godeffroy, A. P. [3] 9. 343). Dieselbe Doppelverbindung erhielt Nilson durch Zersetzung von PtCl<sub>2</sub>, BaCl<sub>2</sub> mit Cs<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> in langen Prismen (A. P. [3] 12. 537).

PdCl<sub>2</sub>,2CsCl aus den Lsgn. der Komponenten, büschelförmig gruppirte dunkelrothbraune Nadeln; in H<sub>2</sub>O ziemlich llösl., in Alk. unlösl. Beim Kochen mit Alk. fällt Pd aus (Godeffroy, A. P. [3] 12. 47; B. 11. 344).

# Cäsium und Brom.

**Doppelsalze**. 2 AsBr<sub>3</sub>, 3 CsBr. Beim Umkrystallisiren entsteht das Oxybromid As<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, CsBr (Wheeler, Sill. [3] 46. 88; Ch. Ch. 1893. [2] 560).

MgBr2, CsBr+6H2O, flache, rektanguläre Tafeln oder Prismen.

ZnBr., 3 CsBr,

ZnBr<sub>2</sub>, 2CsBr, Krystallform wie bei den entsprechenden Cl-Verbindungen.

CdBr, 3CsBr, rektanguläre Tafeln.

CdBr., 2 CsBr, dünne Nadeln.

CdBr, CsBr, dimorph, Nadeln oder Prismen.

PbBr, 4 CsBr, weisse Rhomboëder.

PbBr<sub>2</sub>, CsBr, dimorph, aus konzentrirteren Lsgn. kleine, hellorange Prismen, aus verdünnteren weisse, dünne Nadeln; die letztere Modifikation nimmt bei 140° ohne Aenderung der äusseren Form die orange Farbe an und behält sie auch beim Erkalten.

2PbBr, CsBr, dünne, weisse Plättchen.

PbCs4(Cl, Br)6, Rhomboëder.

PbCs(Cl, Br), kleine, gelbe, quadratische Prismen.

Pb<sub>2</sub>Cs(Cl, Br)<sub>5</sub>, weisse Plättchen. Das Verhältniss von Cl und Br in den letzten Doppelverbindungen ist wechselnd gefunden worden.

CuBr<sub>2</sub>, 2 CsBr, grünlichschwarze, prismatische Kryst.

CuBr2, CsBr, dunkle, hexagonale Kryst.

HgBr<sub>2</sub>, 3 CsBr, rhombische Prismen. HgBr<sub>2</sub>, 2 CsBr, rhombische Tafeln.

HgBr<sub>2</sub>, CsBr, Würfel oder monokline Kryst. 2 HgBr<sub>2</sub>, CsBr, gelbe, rhombische Tafeln.

HgCs Cl Br, rhombisch,

HgCs, Cl, Br,

HgCsClBr, hellgelbe Würfel oder rhombische Kryst.

Hg, Cs, Cl, Br, rhombisch.

Hg CsClBr10, monokline Nadeln.

AuBr, CsBr, schwere, monokline Prismen, isomorph mit der ent-

sprechenden CI-Verbindung.

(Wells u. A., Z. f. anorg. Ch. 5. 266; Ch. C. 1894. [1] 10; Sill. [3] 44. 221, 311; Ch. C. 1892. [2] 609, 891; Sill. [3] 45. 12; 46. 157; Z. f. anorg. Ch. 3. 195; Ch. C. 1892. [2] 508; 1893. [1] 465).

Cäsiumtrihaloide. CsBr.,

CsClBr.,

CsCl<sub>2</sub>Br entstehen bei Addition von Cl oder Br zu CsBr resp. CsCl. Rhombisch (Wells und Penfield, Sill. [3] 43. 253; Z. f.

anorg. Ch. 1. 85; Ch. C. 1892. [1] 272).

Cäsiumpentabromid CsBr<sub>5</sub> bildet sich beim Verdunsten einer Lsg. von CsBr in Br unterhalb 0°. Sehr unbeständig, Kryst. nicht beobachtet (Wells und Wheeler, Sill. [3] 44. 42; Ch. C. 1892. [2] 349; Z. f. anorg. Ch. 2. 255).

# Cäsium und Jod.

Doppelsalze. 2AsJ<sub>3</sub>, 3CsJ; beim Umkrystallisiren entsteht das Oxyjodid As<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, CsJ.

ZnJ, 3CsJ,

ZnJ2, 2 CsJ, Krystallform wie bei den entsprechenden Cl-Verbindungen.

CdJ., 3 CsJ, Prismen.

 $CdJ_2$ , 2CsJ, Tafeln oder Prismen.  $CdJ_2$ ,  $CsJ + H_2O$ , dünne Tafeln.

PbJ<sub>2</sub>, CsJ, gelbe, rechtwinklige Prismen (Wells u. A., Z. f. anorg. Ch. 5. 266; Ch. C. 1894. [1] 10; Sill. [3] 44. 221, 311; Ch. C. 1892. [2] 609, 891; Sill. [3] 45. 121; Z. f. anorg. Ch. 3. 195; Ch. C. 1893. [1] 465).

HgJ., 3CsJ, rhombische Pyramiden. SG. 4,605.

HgJ<sub>2</sub>, 2CsJ, monokline Prismen und Tafeln. SG. 4,799 bis 4,812. HgJ<sub>2</sub>, CsJ (+ H<sub>2</sub>O?), Tafeln.

246 Cäsium.

3 HgJ, 2 CsJ, monokline Tafeln; SG. 5,14.

2 HgJ, CsJ, Säulen. Farbe bei allen Hg-Doppelverbindungen dunkelgelb.

HgCs<sub>3</sub>Br<sub>3</sub>J<sub>2</sub>, rhombische Pyramiden, hellgelb.

HgCs, Br, J., Tafeln oder monokline Prismen und Tafeln, hellgelb.

HgCsBrJ, monoklin.

HgCs, Cl, J, weisse Nadeln.

Cäsiumtrihaloide. CsJ3, schwarz.

CsBrJ<sub>2</sub>, rothbraun. CsBr.J, tiefkirschroth. CsClBrJ, gelbroth.

CsCl. J, orange. Kryst. alle rhombisch und entstehen durch Vereinigung der Halogene mit Cs-Haloidverbindungen (Wells und Penfield, Sill. [3) 43. 253; Z. f. anorg. Ch. C. 1. 85; Ch. 1892. [1] 272).

Cäsiumpentajodid. Cs $J_5$  entsteht, wenn Cs $J_3$  mit J im Ueberschuss in Alk. gelöst wird. Triklin.

CsCl, J bildet sich beim Auflösen von CsCl und J in verd. HCl. Orangefarben, kryst. monoklin (Wells und Wheeler, Sill. [3] 44. 42; Ch. C. 1892. [2] 349; Z. f. anorg. Ch. 2. 255).

Cäsiumjodate. CsJO3, normales Cäsiumjodat, entsteht durch Sättigen von HJO3 mit Cs2CO3 in konz. Lsg. oder bei Einwirkung von CsOH oder

Cs<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> auf JCl<sub>3</sub>. Würfelförmige Kryst. Löslichkeit bei 24° = 2,6. 2 CsJO<sub>3</sub>, J<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, wird beim Vermischen einer Lsg. von 2 Mol. CsCl mit einer Lsg. von J<sub>2</sub>O<sub>5</sub> in der Kälte als sandiger Niederschlag gefällt. Ist auch Nebenprodukt bei der Darstellung von CsCl, J, bildet sich ferner beim Vermischen der Lsgn. des normalen Jodats mit HCl.

2CsJO<sub>3</sub>, J<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, 2HJO<sub>3</sub> wird gefällt, wenn man eine siedende, sehr konz. Lsg. von J.O. mit dem vorigen Salz versetzt und H.O hinzufügt.

CsCl, HJO, bei Einwirkung von Cs, CO, auf einen Ueberschuss von CsCl4J erhalten. Farblose, monokline Säulen (Wheeler und Penfield, Sill. 46. 123; Ch. C. 1892. [2] 506).

# Cäsium und Schwefel.

Casiumsulfat Cs.SO,; MG. 361,22; 100 Thle. enthalten 73,47 Cs, 8,85 S, 17,68 O. Darstellung wie bei Rb<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Kryst. in kurzen, harten Säulen. Löslichkeit bei —2° 158,7°. In Alk. unlösl. Optische Refraktion einer verd. Lsg.: μ = 0,125, molekulare Refraktion (μ. M) =44,3 (Doumer, C. r. 110. 41). Bildet wie Rb<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> mit den Sulfaten

von Ag, Zn, Fe, Co, Ni, Cu Doppelsalze der Klasse: R<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, RSO<sub>4</sub> + 6H<sub>2</sub>O (Bunsen und Kirchhoff, A. 119. 114; P. A. 113. 337; J. 1861. 180).

Cs<sub>2</sub>Al<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>4</sub> + 24H<sub>2</sub>O, Cäsiumalaun. Darstellung und Krystallform wie beim Kaliumalaun. SG. 1,998 bei 190 (Pettersson). S. 120,5° (Erdmann). Löslichkeit bei 17° 0,619 (Redtenbacher), nach Setterberg (A. 211. 100) bei:

> 800 10 25 1,235 5,29 0,19 0,29 0,38 0,49 0,69 2,38

Saures Cäsiumsulfat CsHSO<sub>4</sub>. Wird Cs<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> mit überschüssiger H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> erh. und bis zur vollständigen Verflüchtigung von H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> geglüht, so bleibt eine wasserhelle Schmelze, die krystallisch erstarrt und deren Zusammensetzung Cs<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>7</sub> ist. Aus der Lsg. kryst. CsHSO<sub>4</sub> in rhombischen, luftbeständigen Prismen (Bunsen).

Cäsiumoctosulfat Cs<sub>2</sub>O,8SO<sub>3</sub> wird wie Kaliumoctosulfat dargestellt und stimmt in den Eigenschaften mit diesem überein. Beim starken Erhitzen verliert es SO<sub>3</sub> und geht in Cs<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>7</sub> über (Weber,

B. 17. 2500).

### Cäsium und Stickstoff.

Cäsiumnitrat CsNO<sub>3</sub>; MG. 194,59; 100 Thle. enthalten 68,19 Cs, 7,20 N, 24,61 O. Darstellung wie bei Rb<sub>2</sub>NO<sub>3</sub>. Kryst. beim langsamen Erkalten in glasglänzenden Prismen des hexagonalen Systems; bei schneller Krystallisation in langen, spiessigen Prismen. Schmilzt unterhalb Glühhitze, verliert bei stärkerem Erhitzen O und geht in Nitrit über. Letzteres zerfällt unter Aufnahme von H<sub>2</sub>O und CsOH bleibt zurück. Löslichkeit bei 3,2° 10,58; in absolutem Alk. wlösl. (Bunsen).

## Cäsium und Kohlenstoff.

Cäsiumkarbonat Cs<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>; MG. 325,25; 100 Thle. enthalten 81,60 Cs, 3,68 C, 14,72 O. Darstellung wie bei Rb<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>. Scheidet sich aus der Lsg. in wasserhaltigen Kryst. ab, die an der Luft rasch zerfliessen und beim Erhitzen das wasserfreie Salz als sandige, weisse, hygroskopische Masse hinterlassen. Aus der alkoholischen Lsg. scheiden sich bisweilen lange Nadeln ab. Das wasserfreie Salz schmilzt mit Rothglut und verdampft bei Weissglut, ohne CO<sub>2</sub> zu verlieren. Die wässerige Lsg. reagirt und schmeckt alkalisch. Löslichkeit in absolutem Alk. bei 19° 11,1; beim S. 20,1 (Bunsen).

Saures Cäsiumkarbonat CsHCO<sub>3</sub> entsteht aus dem vorigen beim Verdunsten der Lsg. in einer mit CO<sub>2</sub> ges. Atmosphäre in luftbeständigen Prismen, die schwach alkalisch reagiren. Aus der Lsg. ent-

wickelt sich beim Kochen CO2 (Bunsen).

### Cäsium und Fluor.

Cäsiumsiliciumfluorid Cs<sub>2</sub>SiFl<sub>6</sub> fällt beim Vermischen der Lsgn. von CsCl und CuSiFl<sub>6</sub> mit Alk. als krystallinisches Pulver; kryst. aus der wässerigen Lsg. in Octaëdern oder Würfeln. SG. 3,375 bei 17°. In 106 Thln. H<sub>2</sub>O von 17° lösl., leichter in heissem H<sub>2</sub>O, unlösl. in Alk. (Preis, J. pr. 103. 410; J. 1868. 195).

### Cäsium und Bor.

Casiumborat Cs<sub>2</sub>O, 3B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, als krystallinischer Niederschlag bei Einwirkung von alkoholischer Lsg. von H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub> auf alkoholische Lsg. von CsOH erhalten (Reischle, Z. f. anorg. Ch. 4. 166; Ch. C. 1893. [2] 355).

Cäsiumborfluorid CsFl, BFl<sub>3</sub>, Löslichkeit bei 20° 0,92, bei 100° 0,04 (Godeffroy, B. 9. 1364).

#### Cäsium und Wolfram.

Cāsiumsilicowolframat  $Cs_8SiW_{12}O_{42}$  wird wie das entsprechende Rb-Salz dargestellt, bildet ein weisses, krystallinisches Pulver, in H<sub>2</sub>O schwer lösl. Löslichkeit bei 20° 0,005, bei 100° 0,52. In Alk. vollkommen unlösl., ebenso in HCl-haltigem H<sub>2</sub>O, in ammoniakalischem dagegen lösl. (Godeffroy, B. 9. 1364).

Schellbach.

# Ammonium.

#### NH4.

Den Verbindungen der Alkalimetalle schliessen sich nach den Eigenschaften (z. B. den krystallographischen, der Löslichkeit), sowie nach dem chemischen Verhalten die Salze des NH3, d. h. die Verbindungen des NH3 mit Säuren an. Diese Beziehungen legten es nahe, die NH3-Salze als Verbindungen eines den freien Alkalimetallen ähnlichen Radikals mit den Säureresten anzusehen. Die Zusammensetzung dieses hypothetischen Radikals, Ammonium, ist, wie aus der Zusammensetzung der Salze ersichtlich, NH,. Der allgemeinen Bildungsweise von NH3-Salzen (aus NH3 und der Säure) und dem Verhalten derselben, sich leicht in NH3 und die Säure zu dissociiren, scheint allerdings einer anderen Anschauung, wonach die NH3-Salze Doppelverbindungen von NH3 und der Säure sein sollten, viel mehr zu entsprechen. In dem (analog K und Na) einwerthigen Radikal NH, muss nothwendig N fünfwerthig sein, während in den Doppelverbindungen des NH, nach dem Wesen dieser Verbindungen N dreiwerthig bleibt. Deswegen sind alle die für die Fünfwerthigkeit des N in den NH4-Verbindungen vorgebrachten Beweisgründe ebensowohl Stützen für die Theorie von der Existenz eines NH4-Radikals (siehe darüber besonders V. Meyer und Lecco, sowie Ladenburg, B. 8. 233, 936; 10. 43, 309, 561, 964, 1152, 1634).

Aus den Eigenschaften seiner Verbindungen ist zu schliessen, dass das Radikal NH4, wenn es in freiem Zustande besteht, wie K und Na metallische Natur besitzen muss. Die Darstellung von NH, selbst ist bisher nicht gelungen (wahrscheinlich ist es im freien Zustande nicht existenzfähig), dagegen sind das Amalgam und einige andere Verbindungen bekannt, deren Eigenschaften sicher auf die metallische Natur von NH schliessen lassen. Bei der Elektrolyse von wässerigem oder festem NH<sub>4</sub>Cl treten am positiven Pol NH, und H auf; wenn aber der positive Poldraht in Quecksilber taucht, so verwandelt sich dieses unter bedeutendem Aufschwellen in ein Amalgam, das dem Kalium- und Natriumamalgam sehr ähnlich ist, aber leicht (schon beim Oeffnen des Stroms) in Hg, NH, und H zerfällt (Davy, Gilb. 33. 247; Seebeck, Gehlen's Journ. f. Physik und Chem. 5. 482; siehe auch Graham-Otto III. 1. (1884) 472). Natriumamalgam, in eine kalt ges. Lsg. von NH4Cl gebracht, schwillt stark an, indem es sich mit NH4Cl nach der Gleichung umsetzt:  $Hg_n + 2Na + 2NH_4Cl = 2NaCl + (NH_4)_2Hg_n$ .

amalgam ist metallglänzend, weich und schwammig, leichter als H<sub>2</sub>O, wird (nach Grove) bei starkem Abkühlen dunkelgrau, fast schwarz; das aus Natriumamalgam bereitete ist etwas beständiger. Dass in dem Amalgam in der That NH<sub>4</sub> oder vielmehr (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub> enthalten ist, ist deswegen anzunehmen, weil in ihm NH<sub>3</sub> und H in dem konstanten Volumverhältniss 2:1 (2NH<sub>3</sub> auf H<sub>2</sub>) enthalten sind; wahrscheinlich besteht aber das NH<sub>4</sub> in dem Amalgam nicht in metallischem, sondern in gasförmigem Zustande, denn die Volumveränderungen mit zunehmendem Drucke entsprechen dem Mariotte'schen Gesetz (Seely, Ch. N. 21. 265; Rontledge, Ch. N. 26. 210). Auffallen muss dagegen, dass Ammoniumamalgam nicht wie Natriumamalgam reduzirend wirkt (Landolt, Suppl. 6. 346); darnach wäre ein Radikal von der Eigenschaft des Na nicht vorhanden, also H an NH<sub>3</sub> nicht chemisch

gebunden.

Die Alkalimetalle lösen sich in flüss. NH, zu lebhaft gefärbten, metallglänzenden Flüss. Man kann diese vielleicht als substituirtes NH (oder richtiger wohl NH, -NH,) betrachten, in dem die H-Atome zum Theil durch Metallatome ersetzt sind (Weyl); nach Seely (Ch. N. 22. 217; 23. 169; Ch. C. 1871. 2. 353) sind die Alkalimetalle einfach gelöst). Unter starkem Druck absorbiren die Alkalimetalle, wie auch die Amalgame derselben NHa, färben sich zunächst gelblich, dann kupferroth, zuletzt schön blau (nach Weyl entsteht zuerst (KNH3), oder (K, NH,), zuletzt Wasserstoffammonium (NH,). Ein Gemenge von Na mit BaO, ZnO, CuO, HgO oder AgCl gibt, der Wirkung von flüss. NH, ausgesetzt, zunächst rothes Natriumammonium, das unter Farbenwechsel (über Rubin- und Purpurroth in Blau) zu einer Flüss. wird, welche die NH<sub>4</sub>-Verbindungen jener Metalle, z. B. Ba(NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>, Zn(NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub> etc. enthält. Wendet man statt der genannten Oxyde oder Chloride NH4Cl an, so wird Wasserstoffammonium (NH4)2 selbst frei, das sich in dem flüss. NH3 mit tiefblauer Farbe löst. Bei gelinder Erwärmung werden die NH<sub>4</sub>-Metalle in Metall und NH<sub>3</sub>, Weyl's Wasserstoffammonium in NH<sub>3</sub> und H zerlegt (Weyl, P. A. 121, 601; 123, 350; Ch. C. 1864, 603; 1865, 55; J. 1864, 163). Nach Kern (Ch. N. 32, 152) besteht das Wasserstoffammonium wesentlich aus Kaliumamid NH4K, das leicht in NH3 und NK3 zerfällt. Warren dagegen gibt an (B. 19. 98c), NH<sub>4</sub> (oder [NH<sub>4</sub>]<sub>2</sub>) aus einem Gemenge NH<sub>4</sub>Cl und einer Legirung von Zn und Fe beim Erhitzen im zugeschmolzenen Rohr erhalten zu haben. Joannis fand, dass aus der Lsg. von K oder Na in flüss. NH3 beim Abdunsten des NH3 ein fester Körper abgeschieden wird, dessen Zusammensetzung zwischen Na + 0,95NH3 und Na + 1,33NH3 schwankt. Neuerdings wurde nachgewiesen, dass die Dissociationstension von Natriumammonium gleich der Tension des flüss, NH, ist und diese Uebereinstimmung auch für sehr verschiedene Tn. besteht (Joannis, C. r. 109, 900; Ch. Ch. 1890, [1] 155; Moutier, C. r. 110. 518; Ch. C. 1890. [1] 851; Bakhuis-Roozeboom, C. r. 110. 134; Ch. C. 1890. [1] 667). Die Wärmetönung bei Vereinigung von NH3 (flüss.) mit Na (fest) zu dem festen Natriumammonium ist +800 cal., ebenso für K +1900 cal. (Joannis, C. r. 109. 965; Ch. C. 1890. [1] 210).

Bei der Elektrolyse einer Lsg. von Eisenoxydsalz mit NH<sub>4</sub>Cl lagert sich am negativen (Cu-) Pol eine poröse, schwammige Masse

ab, die getrocknet nach NH3 riecht und in kochendem H2O viel H entwickelt; vielleicht eine Legirung von Fe mit NH4 (Meidinger, Ch. C. 1862, 78).

Wirkt flüss. NH, auf ein Gemenge von K und KOH ein, so entsteht zunächst Kaliumammonium, das aber sehr bald unter Entwickelung von NH, und H in Kaliumammoniumoxyd (KNH, ), O übergeht, eine weisse, glimmerglänzende Masse, die an feuchter Luft und in H<sub>2</sub>O (in dem sie sich löst) NH, verliert; beim Erhitzen derselben entstehen ausser NH3 Kaliumamid und H.O. Auch beim Ueberleiten von lufthaltigem NH<sub>3</sub> über K bei 100° wurde diese Verbindung erhalten (Weyl, P. A. 123, 350; J. 1864, 163). Trockener O wird von Natriumammonium, in flüss. NH, gelöst, bei -50° rasch absorbirt; die anfangs braunrothe Lsg. entfärbt sich und setzt gelatinöses Dinatriumammoniumhydroxyd Na, O. NH, = (NNa, H, OH ab. Bei fortgesetzter Einwirkung von O bildet sich das Natriumoxyd Na, O, (Joannis, C. r. 116. 1370; Ch. C. 1893. [2] 254). Bei der Einwirkung von NoO auf Natrium- oder Kaliumammonium entstehen Natrium- resp. Kaliumamid, mit einem Ueberschuss von N.O bildet sich auch das K- resp. Na-Salz der Stickstoffwasserstoffsäure NaK bezw. NaNa. NO, in Natriumammonium geleitet, gibt das Hyponitrit NaNO (Joannis, C. r. 118, 713; Ch. C. 1894. [1] 853).

Vorkommen der Ammoniumverbindungen. Siehe bei NH<sub>3</sub>. In der Natur finden sich die folgenden NH<sub>3</sub>-Salze und Doppelsalze: Ammoniumbikarbonat, Ammoniumnitrit und -nitrat sind oft in der Luft und im Regenwasser (namentlich das Karbonat) enthalten. Viele Mineralwässer enthalten Salmiak, Ammoniumsulfat etc. Manche Sorten Steinsalz und Kochsalz sind salmiakhaltig, im Stassfurter Rohkarnallit kommen in 100 g ca. 0,01 g NH<sub>4</sub>Cl vor (Diehl, Ch. Z. 13. 64; Ch. C. 1889. [1] 271). Produkte vulkanischer Prozesse sind NH<sub>4</sub>Cl,(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, Ammoniummagnesiumsulfat, Ammoniumborat (Borsäurelagunen). Natriumammoniumphosphat NaNH<sub>4</sub>HPO<sub>4</sub>, Ammoniumbikarbonat, ein Doppelsalz K<sub>7</sub>(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>H<sub>3</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>6</sub> + 4H<sub>3</sub>O (Wibel, B. 7. 394) etc. kommen im Guano als Zersetzungsprodukte vor. Phosphorsaure Ammoniakmagnesia MgNH<sub>4</sub>PO<sub>4</sub> (Struvit) entsteht in ehemals mit Harn getränktem Boden (G melin-Kraut I. 2. 487).

Charakteristik und Erkennung der Ammoniumverbindungen. Die NH<sub>4</sub>-Salze sind krystallisirbar und isomorph mit den K-Salzen; Isomorphie findet nicht statt bei den Dithionaten, den Thiosulfaten und Pyrosulfiten von NH<sub>4</sub> und K (Fock und Klüss, Zeitschr. f. Krystallogr. 14. 340; B. 23. 3149). Farblos, wenn die Säure ungefärbt. Die Reaktion ist schwach sauer, neutral oder alkalisch, der Geschmack meist stechend salzig. Ammoniumkarbonat, das neutrale Orthophosphat und Sulfid riechen bei gewöhnlicher T. ammoniakalisch. Die Salze sind meist in H<sub>2</sub>O llösl., schwerlösl. sind nur manche Doppelsalze: Ammoniakalaun, Ammoniumplatinchlorid, Ammoniumbitartrat, -perchlorat, -pikrat.

Die Haloidsalze sowie die Salze mit flüchtigen Säuren werden beim Erhitzen vollständig vergast, gewöhnlich unter Dissociation; schon bei gewöhnlicher T. und namentlich auch beim Abdampfen der wässerigen Lsgn. verlieren viele einen Theil des NH<sub>3</sub> (siehe Gladstone, J. 1859. 118; Brücke, A. W. 57. [2] 20; Ch. C. 1868. 376; J. 1868. 869). Die NH<sub>4</sub>-Salze mit nicht- oder schwerflüchtigen Säuren hinterlassen beim Erhitzen entweder unzersetzte Säure (Phosphorsäure etc.), oder es wirkt NH<sub>3</sub> reduzirend auf die Säure (z. B. Chromsäure, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, HNO<sub>2</sub>, HNO<sub>3</sub>). Die starken Basen (Alkalien, Erdalkalien, Bleioxyd etc.) treiben HN<sub>3</sub> aus. Zn, Fe oder die Legirung beider entwickeln aus den Lsgn. der NH<sub>4</sub>-Salze H.

Der Alkoholflamme ertheilen die NH<sub>4</sub>-Salze eine blaue oder violette

Färbung (siehe Gmelin-Kraut I. 2. 505).

### Ammonium und Sauerstoff.

Ob in der  $\mathrm{NH_3}$ -Flüss. Ammoniumhydroxyd  $\mathrm{NH_4(OH)}$  enthalten, ist noch nicht sicher festgestellt. Der Umstand, dass die Löslichkeit von  $\mathrm{NH_3}$  in  $\mathrm{H_2O}$  dem Dalton-Henry'schen Gesetz nicht entspricht, begünstigt allerdings die Annahme eines Hydroxyds. In den thermischen Eigenschaften lässt  $\mathrm{NH_3}$ -Flüss. keine Beziehung zu den Alkalien erkennen, denn die Bildungswärme einer Flüss. von der Zusammensetzung  $\mathrm{NH_4(OH)}$  besitzt nicht den nach dem Gesetz der thermischen Konstanten (von Tommasi) berechneten Werth (+54200 cal.), sondern beträgt nur +21000 cal. (Tommasi, C. r. 98, 812; Ch. C. 1884, 418).

# Ammonium und Chlor.

#### Ammoniumchlorid.

Chlorammonium, Salmiak.

NH<sub>4</sub>Cl; MG. 53,38; 100 Thle. enthalten 33,74 NH<sub>4</sub>, 66,26 Cl.

Vorkommen. In der Nähe von Vulkanen (z. B. Vulcano), in Steinkohle, Eisenerzen, im Steinsalz und Carnallit, Mineralwässern (siehe bei NH<sub>4</sub>); auch in thierischen Secreten und Excreten findet es sich in geringer Menge.

Bildung und Darstellung. Gleiche Volumen HCl- und NH<sub>3</sub>-Gas vereinigen sich unter Verdichtung und Wärmeentwickelung, doch ist das Eintreten der Reaktion durch einen wenn auch nur sehr geringen Gehalt der Gase an H<sub>2</sub>O bedingt. In ganz trockenem Zustande vereinigen sich HCl und NH<sub>3</sub> nicht (Baker, Ch. N. 67. 263; Hughes, Phil. Mag. [5] 35. 531). Entsteht nach French (Ch. Soc. Ind. 7. 735; B. 19. 80c; Ch. C. 1891. [1] 119), wenn Luft mit Wasserdampf über ein Gemenge aus Kohle (oder organ. Substanz), NaCl und Pyriten geleitet wird:  $2 \text{NaCl} + \text{H}_2 \text{SO}_3 + 3 \text{H}_2 \text{O} + \text{C} + 2 \text{N} = 2 \text{NH}_4 \text{Cl} + \text{Na}_2 \text{SO}_4 + \text{CO}_2$ .

NH4Cl wurde früher hauptsächlich als Verbrennungsprodukt des

(immer NaCl enthaltenden) Kameelmistes und zwar durch Sublimation aus dem Russ gewonnen. Geringe Mengen lieferten (wie auch gegenwärtig noch) die natürlichen Vorkommen (namentlich auch Vulcano). Man stellt jetzt NH, Cl im grossen Maassstabe aus den wässerigen Flüss, dar, welche die bei der Verarbeitung N-haltiger, organischer Substanzen fortgehenden Destillationsprodukte, darunter besonders NH3, enthalten; daher ist er Nebenprodukt bei der Fabrikation von Blutlaugensalz und Knochenkohle. Hauptmaterial für die Gewinnung von NH4Cl, wie auch der meisten anderen NH,-Verbindungen ist aber das Theer- oder Gaswasser der Gasfabriken. Die Bestandtheile des Gaswassers sind hauptsächlich Ammoniumkarbonat, Schwefelammonium, Ammoniumcyanid etc. Ein unreiner Salmiak lässt sich durch einfache Neutralisation mit HCl darstellen, wobei alle vorhandenen NH,-Salze in NH,Cl umgewandelt werden; war die Steinkohle NaCl-haltig, so enthält das Gaswasser schon NH,Cl fertig gebildet. In der Regel wird aber durch Kalkmilch alles NH4-Gas ausgetrieben und sogleich in HCl geleitet. Durch doppelte Umsetzung gewinnt man NH, Cl aus Ammoniumbikarbonat und NaCl, MgCl<sub>2</sub>, MnCl<sub>2</sub> oder CaCl<sub>2</sub> (Gentele, Ch. C. 1879, 688), aus (NH<sub>4</sub>), SO<sub>4</sub> und NaCl (in Lsg. oder auch durch Sublimation). Hennebutte und Mesnard (B. 12, 2389) und Duboc und Heuzey (D. 279, 94; Ch. C. 1891. [1] 437) zersetzen Ammoniumbikarbonat bezw. (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> durch ein Doppelchlorur von Fe und Ca, erhalten aus Eisenerzen, HCl und CaCl<sub>2</sub>. Das nach den angegebenen Methoden gewonnene NH<sub>4</sub>Cl ist unrein und gelblich gefärbt; zur Reinigung wird es umkryst, oder der Sublimation (häufig unter Zusatz von Kohle) in eisernen Kesseln, Töpfen oder Glaskolben unterworfen. Bei der Fabrikation des NH,Cl ist Fe (in den Gefässen, der rohen HCl) sorgfältig auszuschliessen, weil es, einmal in den NH4Cl hineingelangt, auch durch Sublimation nicht abzuscheiden ist. Die Trennung des Fe vom NH, Cl gelingt nur, wenn man vor der Sublimation oder dem Umkryst, aus H.O saures Calciumphosphat oder Ammoniumphosphat beimischt.

Durch Sublimation wird NH<sub>4</sub>Cl in Broten von vollkommen weisser, glänzender Farbe erhalten; der aus H<sub>2</sub>O kryst. enthält oft nicht un-

bedeutende Mengen NaCl, Na, SO, etc.

Stas verfährt bei der Darstellung von völlig reinem NH<sub>4</sub>Cl (der namentlich frei von organischen Salzen sein soll) folgendermaassen: Die ges. Lsg. wird mit HNO<sub>3</sub> (vom SG. 1,4) gekocht bis zum Aufhören der Cl-Entwickelung, die verd. Flüss. mit Aetzkalk erh., das entweichende NH<sub>3</sub> mit HCl neutralisirt und das beim Erkalten sich ausscheidende NH<sub>4</sub>Cl in einem Kolben von hartem Natronkaliglas sublimirt (aus gewöhnlichem Glas nimmt NH<sub>4</sub>Cl Spuren von Na auf). Man kann auch (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> mit Vitriolöl erhitzen, die dunkle Masse vorsichtig mit HNO<sub>3</sub> behandeln und aus dem so gereinigten Sulfat wie oben NH<sub>3</sub> und NH<sub>4</sub>Cl darstellen (Stas, Atomg. u. Proport. 1867. 49).

Eigenschaften. Octaëder des regulären Systems, mit Würfelund anderen Flächen, zu federähnlichen Gebilden an einander gereiht, häufig verzerrt und dann vom Aussehen der Skalenoëder; zuweilen kommen auch tetragonale Krystallformen vor. Kryst. in der trapezoedrischen Hemiëdrie (Naumann, J. pr. 50. 11, 310; Buchner, A. Ph. [2] 147. 53). Geisenheimer und Leteur (C. r. 110. 576; Ch. C. 1890. [1] 794) beobachteten spitze Rhomboëder (aus Waschwässern von Platindoppelchloriden kryst.) (?) Geschmack scharf salzig, Reaktion neutral. SG. 1,45 (Wattson), 1,50 (Kopp), 1,522 (Schröder; Schiff, A. 108. 23), 1,528 (Mohs), 1,533 bei 3,9° (Joule und Playfair, J. 1847/48. 58), 1,55 (Buignet, J. 1861. 15). Bei gewöhnlicher T. nicht flüchtig (Faraday), verflüchtigt sich schon bei Wasserbad-T. nicht unbeträchtlich (49% in 269 Stunden) (Kraut, Z. f. anorg. Ch. 5. 278), verdampft nahe bei Rothglut und sublimirt als lockeres Krystallpulver. Stas erhielt durch Sublimation zwei Modifikationen: im NH<sub>3</sub>-Strom eine farblose, durchscheinende und dichte, im Vakuum bei möglichst niedriger T. eine durchsichtige, stark lichtbrechende. Beide Modifikationen besitzen verschiedenes SG.

In H<sub>2</sub>O unter starker Wärmeabsorption lösl., Löslichkeit unter

718 mm Druck und bei:

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110° 28,4 32,84 37,28 41,72 46,16 50,60 55,04 59,48 63,92 68,36 72,80 77,24 (Mulder, J. 1866, 66).

Nach Hauer (J. pr. 103. 114; J. 1868. 36) ist die Löslichkeit bei:

10 11 18,75° beim Sied.
33,3 33,7 36,7 87,3

SG. bei dem Prozentgehalt:

5 10 15 20 25 26,197 1,0158 1,0308 1,0452 1,0593 1,0730 1,0760 (Gerlach, J. 1859. 42) bei 15° 1,0145 1,0293 1,0438 1,0579 1,0714 — (Schiff, A. 110. 74) bei 19°.

SG. der bei 15° ges. Lsg. 1,0752 (Michel und Krafft, A. ch. [3] 41. 471; J. 1854. 295). Sied. der ges. Lsg. bei 115,8° und 718 mm Druck 115,8° (Alluard). In absolutem Alk. wlösl., in 100 Thln. Alk. vom SG. 0,939 bei 18° 12,6 Thle. (Gerardin, A. ch. [4] 5. 129; J. 1865. 66); in 14 Thln. kochendem, absolutem Alk. 1 Thl. (Wenzel). Die Löslichkeit in wässeriger HCl unterliegt den gleichen Regelmässigkeiten, wie sie für die Lsg. von NaCl in dieser Säure bemerkt wurden (siehe NaCl) (Engel, C. r. 102. 619; Ch. C. 1886. 341; Jeannel, C. r. 103. 381). Nach Ditte (A. ch. [5] 22. 514) löst reine Salzsäure, enthaltend 60 HCl auf 100 H<sub>2</sub>O, bei 12° 3,7 Thle. NH<sub>4</sub>Cl.

Die Lsgn. absorbiren reichlich NH3 und zwar solche, in denen

auf 100 ccm H<sub>2</sub>O:

(Raoult, A. ch. [5] 1. 268).

Ueber Eigenschaften der Lösungsgemische von NH<sub>4</sub>Cl mit NaNO<sub>3</sub>, KCl, NaCl, NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub>, (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> siehe Rüdorff (B. 6. 643, 482), mit KClO<sub>3</sub>, KCl, KNO<sub>3</sub> siehe Gmelin-Kraut (H. 1. 108, 109), mit NaCl, Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> ebenda (H. 1. 222, 223). Optische Refraktion einer verd. Lsg. von NH<sub>4</sub>Cl:  $\mu = 0.370$ , Molekularrefraktion ( $\mu$ .M) = 19.9 (Doumer, C. r. 110, 40).

Spez. Wärme von NH<sub>4</sub>Cl zwischen 15 und 45° 0,373 (Kopp, Spl. III. 1. 289), zwischen 23 und 100° 0,3908 (Neumann, P. A. 126. 123), der Lsgn.: NH<sub>4</sub>Cl + 7,5H<sub>2</sub>O = 0,760, NH<sub>4</sub>Cl + 50 H<sub>2</sub>O = 0,937, NH<sub>4</sub>Cl + 200 H<sub>2</sub>O = 0,982 bei 18° (J. Thomsen, P. A. 142. 337); von Lsgn., enthaltend auf 2 Aeq. NH<sub>4</sub>Cl:

50 100 200 Aeq. H<sub>2</sub>O 0,8850 0,9382 0,9670 zwischen 20 und 25° Mol.-Wärme 891 1789 3585 zwischen 20 und 25° (Marignac, Arch. sc. phys. et nat. [N. P.] 55. 113; Ch. C. 1876. 289).

Latente Verdampfungswärme 706000 cal. (Marignac, A. 149, 354). Wärmetönung bei der Bildung aus den Elementen + 75790 cal. (J. Thomsen, Thermochem. Unters. II. 76). Neutralisationswärme von  $(2NH_s + H_sO)$  gelöst + 2HCl (gelöst) = +24540 cal. (J. Thomsen, Thermochem. Unters. I. 316), +24900 cal. (Berthelot, A. ch. [5] 4. 189), von NH<sub>3</sub> (Gas) + HCl (Gas) = +41900 cal. (J. Thomsen 1. c. II. 75), +42500 (Berthelot l. c.). Lösungswärme - 3880 cal. (J. Thomsen l. c. III. 187), die Verdünnungswärme ist negativ und unbedeutend (J. Thomsen l. c. III. 109). Reaktionswärme: NaOH  $(gel\"{o}st) + NH_4Cl (gel\"{o}st) = +1070 \text{ cal. (Berthelot, B. 8. 980)}$ . Beim Verdampfen zerfällt NH4Cl in NH3 und HCl. Diese Dissociation ist gekennzeichnet durch die D.; während sie für gasförmiges NH<sub>4</sub>Cl nach der Berechnung 1,847 ist, fanden Bineau (A. ch. 68. 416) sie = 0,89 (die Hälfte), Deville und Troost (C. r. 49. 223; 56. 891; A. 113. 42; 127. 274) = 1,01 bei 350° (entsprechend 17,2% NH<sub>4</sub>Cl-Dampf und 82,8% NH, und HCl-Gas), bei 1040° = 1,00. Neuberg allein beobachtete die D. 1,68 bis 1,71, bei welcher die Dissociation des NH Cl-Dampfes nur gering sein konnte (B. 24, 2543; Ch. C. 1891, [2] 788).

D. bei verschiedenen Tn., in Luft und in einer NH<sub>3</sub>-Atmosphäre nach Pullinger und Gardner (Ch. N. 63. 80; Ch. C. 1891. [1] 487):

bei in Luft in NH<sub>3</sub>
Rothglut 0,926 —

448° 0,983 bis 0,932 0,939 bis 0,944 bis 1,009
360° 0,944 1,128 bis 1,141
300° 0,9982 bis 0,986 bis 0,85 nur unbeträchtliche Mengen verflüchtigt.

Gegenüber der Annahme von Deville, dass dem NH<sub>4</sub>Cl eine abnorme D. zukomme, ist nach den folgenden Beobachtungen die Dissociation von NH<sub>4</sub>Cl im Gaszustande als erwiesen zu erachten (H. Kopp, A. 105. 391; 127. 113); NH<sub>4</sub>Cl-Dampf zeigt zum Theil (das spez. leichtere Gas) alkalische, zum Theil (das spez. schwerere) saure Reaktion (Vorlesungsversuche von Böttinger, B. 11. 2004; Tommasi, B. 14. 353; Blochmann, B. 24. 2765; Ch. C. 1891. [2] 788). Bei der Diffusion durch ein Diaphragma (Asbestpfropfen) trennen sich HCl und NH<sub>3</sub> und können gesondert nachgewiesen werden (Apparate von Pebal, A. 123, 190; J. 1862. 5; Than, A. 131. 129; J. 1864. 77). Bei 350° vereinigen sich HCl und NH<sub>3</sub> nicht zu NH<sub>4</sub>Cl, weshalb auch keine bemerkenswerthe T.-Aenderung beim Vermischen der Gase zu beobachten ist (Than l. c., gegen Deville, C. r. 56. 729; A, 127. 108; J. 1863. 40; C. r. 59. 1157; J. 1864. 80), Marignac fand (B. 1. 252), dass die latente Verdampfungswärme von NH<sub>4</sub>Cl (706000 cal.) fast übereinstimmt mit der Vereinigungswärme von HCl und NH<sub>3</sub> im

gasförmigen Zustande (715500 cal. nach Favre und Silbermann), Horstmann bestätigte diese Beobachtung (B. 2. 137, daselbst auch Untersuchungen über die Abhängigkeit der Dampftension von T. und Druck). Siehe ferner Wanklyn (Phil. Mag. [4] 29. 112; J. 1864. 82), Kekulé (A. 106. 143), Cannizzaro (J. 1859. 12), Wurtz (Répert. chim. 2. 38; J. 1859. 30), Marignac (J. 1863. 41; J. 1864. 83), Wanklyn und Robinson (C. r. 56. 1237; J. 1863. 40), Poggiale (J. Pharm. [4] 1. 369); Nachweis der übrigen Litteratur siehe in Gmelin-Kraut (I. 2. 567).

Auch in wässeriger Lsg. zersetzt sich NH<sub>4</sub>Cl beim Erhitzen in NH<sub>3</sub> und HCl (Fittig, A. 128, 189; J. 1863, 174); die Lsg. verliert zuerst NH<sub>3</sub> und reagirt dann sauer; der Dampf einer Salmiaklsg. reagirt schon beim Erwärmen der Lsg. auf 37° alkalisch (Leeds, Am. 1874, [3] 7, 197). Zuletzt verflüchtigt sich mit NH<sub>3</sub> auch etwas HCl (Fittig,

A. 128. 189; J. 1863. 174; Dibbits, B. 5. 820).

K entwickelt beim Erhitzen mit NH, Cl 2 Vol. NH, und 1 Vol. H (Davy); auch andere Metalle, wie Fe, wirken in gleicher Weise. Bei Einwirkung von HNO<sub>3</sub> entsteht hauptsächlich NO, daneben in geringer Menge Cl und NOCl (Mathews, Ch. N. 58, 263; Ch. C. 1889. [1] 8). Aus der siedenden Lsg. macht KNO<sub>2</sub> N frei nach der Gleichung:  $NH_4Cl + KNO_2 = KCl + 2H_2O + N_2$  (Wright, Ch. N. 43. 244; Ch. C. 1881. 402). Schmelzendes KNO<sub>3</sub> wirkt sehr heftig (unter Lichterscheinung) ein; die Natur der Zersetzungsprodukte hängt von der T. ab; gewöhnlich entstehen KCl, NH3, N2O3, wahrscheinlich auch N. Wird KNO, in Lsg. verwendet, so entweicht nur N (Tommasi, Ch. N. 43. 241; B. 14. 1561; Ch. C. 1881. 401). NH4Cl wandelt in der Glühhitze viele Salze und Oxyde in Chloride um. Bei der Elektrolyse werden weder H noch N frei; am positiven Pol scheidet sich ein Tropfen Chlorstickstoff ab (Böttger; Kolbe, A. 64. 236). Ueber andere Zersetzungen siehe Gmelin-Kraut (I. 2. 568). NH, Cl kryst. mit KCl und NaCl in den mannigfaltigsten Verhältnissen zusammen; mit KCl stets in Würfeln; aus Lsgn., die auf 1 Aeq. NaCl 1 bis 53 Aeq. NH<sub>4</sub>Cl enthalten, in Nadeln (Chevreul, C. r. 85. 493).

Anwendung. In der Medizin, beim Verzinnen und Verzinken von Cu, Fe, Messing, beim Löthen, in der Zeugdruckerei, Farbenfabrikation und zur Herstellung anderer NH<sub>4</sub>-Verbindungen.

Troost zeigte (C. r. 88. 578; Ch. C. 1879. 323), dass HCl und NH<sub>3</sub> auch in anderen Verhältnissen als zu gleichen Aequivalenten sich vereinigen. Wird HCl-Gas mit einem grossen Ueberschuss von NH<sub>3</sub>-Gas neutralisirt, die Verbindung dest. und das Destillat stark abgekühlt, so scheiden sich die folgenden Verbindungen ab:

Chlorwasserstofftetrammoniak HCl, 4NH, S. +7°; nach der Dampf-

tension ist diese Substanz als Verbindung anzusehen.

Chlorwasserstoffheptammoniak HCl, 7NH<sub>3</sub>, S. —18°, erstarrt bei —40°. Bei beiden Verbindungen nimmt die Dissociationsspannung mit der T. rasch zu.

Chlorjodammoniumchlorid NH<sub>4</sub>Cl, JCl<sub>3</sub> kryst. aus der Lsg. von NH<sub>4</sub>JO<sub>3</sub> in konz. HCl. Beim Einleiten von Cl in konz. Lsg. von NH<sub>4</sub>J; beim Vermischen von NH<sub>4</sub>Cl-Lsg. mit wässerigem JCl<sub>3</sub>. Goldgelbe

Nadeln, die beim Erhitzen verdampfen und bei längerem Erhitzen alles JCl<sub>4</sub> abgeben. In 38,5 Thln. H<sub>2</sub>O von 15°, in 6,9 Thln. siedendem H<sub>2</sub>O lösl. (Rammelsberg, P. A. 44. 555; Berz. J. 19. 238). NH<sub>3</sub>, KOH, NaOH fällen aus der Lsg. J. Verhalten im übrigen wie bei KCl, JCl<sub>3</sub> (Filhol, J. P. 25. 441; Berz. J. 20. [2] 110).

Ammoniumhypochlorit. Eine Mischung von HClO (sehr verd.) und NH<sub>3</sub> entfärbt Indiglsg., entwickelt aber beständig N (Balard). Eine ähnliche Flüss. erhält man aus wässerigem Chlorkalk mit einem Gemisch aus Ammoniumkarbonat und NH<sub>3</sub> (Soubeiran, A. ch. 48. 141). Ein Gemisch von Chlorwasser mit einem Ueberschuss von NH<sub>3</sub> riecht wie HClO, wirkt stark oxydirend (zerstört Indigo, bläut KJ-Stärke etc.), verliert aber diese Eigenschaften bald und entwickelt N (Schönbein, J. pr. 84. 385; J. 1861. 143). Beim Vermischen äquivalenter Mengen eines Hypochlorits mit einem NH<sub>4</sub>-Salz wird kein Cl entwickelt; in der Flüss. ist eine leicht zu verflüchtigende Verbindung enthalten, die abdest. werden kann und aus gleichen Aeq. HClO und NH<sub>3</sub> zusammengesetzt ist; sie wirkt ebenfalls stark oxydirend. Die gleiche Eigenschaft erlangt die Lsg. von NH<sub>4</sub>Cl bei der Elektrolyse (Armstrong vermuthet darin eine Verbindung NH<sub>2</sub>Cl oder eine ähnliche) (Cross und Bevan, Ch. N. 61. 117; Soc. 1890. 22; Ch. C. 1890. [1] 667; B. 24. 689c).

Ammoniumchlorit. Die Lsg. von chloriger Säure gibt beim Sättigen mit überschüssigem NH<sub>3</sub> eine bleichende Flüss., welche sich beim Eindampfen zersetzt (Millon).

Ammoniumchlorat NH<sub>4</sub>ClO<sub>3</sub>; MG. 101,26; 100 Thle. enthalten 17,74 NH<sub>4</sub>, 34,93 Cl, 47,28 O; wird durch Neutralisation von HClO<sub>3</sub>-Lsg. mit NH, oder Ammoniumkarbonat, ferner durch doppelte Umsetzung von Baryum-, Strontium-, Calciumchlorat mit Ammoniumkarbonat, von (NH4) SiFl6 oder Ammoniumbitartrat (Woyfor, Phil. Mag. 23. 75; Berz. J. 24. 199), mit Kaliumchlorat erhalten (Gay-Lussac: Chenevix; Wächter; Berzelius; siehe auch Graham-Otto, III. 1884. 488). In kleinen Mengen entsteht NH4ClO3 beim Einwirken von Cl auf NH3 (Schönbein; Fresenius, Fr. 2. 59; J. 1863, 157). Feine Nadeln oder wasserfreie Säulen (Wächter), von stechendem Geschmack. Zersetzt sich bei 1020 (Wächter), explodirt bisweilen von selbst mit grösster Heftigkeit; mit brennbaren Körpern gemischt detonirt es durch Schlag (Mitscherlich, P. A. 52. 85); Zersetzungsprodukte (bei gelinder Erwärmung): Cl, N, wenig O, NH4Cl (Vauquelin). In H<sub>2</sub>O und verd. Alk. llösl., unlösl. in absolutem Alk. (Wächter, J. pr. 30, 321; Berzel, J. 24, 164).

Ammoniumperchlorat NH<sub>4</sub>ClO<sub>4</sub>; MG. 117,22; 100 Thle. enthalten 15,36 NH<sub>4</sub>, 30,17 Cl, 54,47 O; aus dem Ba-Salz und (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> erhalten. Schlösing (C. r. 73. 1269; D. 203. 119) löst das beim Erhitzen von NaClO<sub>3</sub> bleibende Gemenge von NaCl und NaClO<sub>4</sub> in möglichst wenig H<sub>2</sub>O, filtr. ausgeschiedenes NaCl (mit etwas NaClO<sub>3</sub>) ab und vermischt heiss mit konz. NH<sub>4</sub>Cl-Lsg.; nach dem Erkalten kryst. NH<sub>4</sub>ClO<sub>4</sub> rhombisch, isomorph mit KClO<sub>4</sub> (Mitscherlich, P. A. 25. 300; Roscoe, A. 125. 346; J. 1861. 147). SG. 1,89

(Mittel) (Clarke, B. 12. 1398). In 5 Thln. kaltem H<sub>2</sub>O lösl., in Alk. wlösl. (Serullas, A. ch. 46. 304). Gefrierpunktserniedrigung der Lsg. für 1 g NH<sub>4</sub>ClO<sub>4</sub> in 100 g H<sub>2</sub>O 0,252°, molekulare Gefrierpunktserniedrigung 29,7 (Raoult, C. r. 98. 810). Beim Erhitzen auf dem Pt-Blech zersetzt sich das Salz in NH<sub>4</sub>Cl und Cl (und O?) (Groth), nach Berthelot (s. unten) in Cl, O und H<sub>2</sub>O. Mit schwachem Königswasser verdampft, hinterlässt es keinen Rückstand (Schlösing).

Neutralisationswärme von  $HClO_4$  (gel.)  $+NH_3$  (gel.) =+12900 cal. Lösungswärme -6360 cal. Wärmetönung bei der Bildung aus den Elementen +79700 cal. Bei der Zersetzung:  $NH_4ClO_4 = Cl + O_2 + N + 2H_2O$  (Gas) werden 38300 cal. frei (Berthelot, A. ch. [5]

27. 218).

# Ammonium und Brom.

#### Ammoniumbromid.

Bromammonium.

NH4Br; MG. 97,76; 100 Thle. enthalten 18,42 NH4, 81,58 Br.

Gleiche Volumen NH<sub>3</sub> und HBr vereinigen sich zu NH<sub>4</sub>Br, ebenso die Lsgn. beider. NH<sub>3</sub>-Flüss. gibt mit Br unter Entwickelung von N NH<sub>4</sub>Br nach:  $4\,\mathrm{NH_3} + 3\,\mathrm{Br} = 3\,\mathrm{NH_4Br} + \mathrm{N}$ . Farblose Säulen von scharf salzigem Geschmack, die beim Erhitzen unzersetzt sublimiren; nur zu Anfang entwickelt sich NH<sub>3</sub>. SG. 2,379 bei 3,9° (Schröder), 2,266 (Bödecker), 2,327 (kryst.), 2,3394 (sublimirt) (Eder, M. 1880. 948; B. 14. 511). D. bei 440° 1,67, bei 880° 1,71 (die berechnete 1,69) (Deville und Troost, C. r. 56. 891; J. 1863. 37). Löst sich bei 10° in 1,51, bei 16° in 1,39, bei 30° in 1,23, bei 50° in 1,06, bei 100° in 0,78 Thln. H<sub>2</sub>O, in 32,3 Thln. Alk. bei 15°, bei Siede-T. in 9,5 Thln. in 809 Thln. Ae. lösl. SG. der Lsgn. beim Prozentgehalt:

5 10 15 20 30 41,09 1,0326 1,0652 1,0960 1,1285 1,1921 1,2920

Beim Mischen von 25 g des Salzes mit 50 g H<sub>2</sub>O von 15,1° wird die T. um 16,2° erniedrigt (Eder l. c.).

An der Luft färbt sich NH<sub>4</sub>Br gelb und reagirt dann sauer. Die Lsg. gibt schon bei niedriger T. NH<sub>5</sub> ab, namentlich, wenn Luft durchgeleitet wird (bei 30°) (Eder l. c.). H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> färbt die Lsg. gelb in Folge Bildung von Brombromammonium (Thümmel, A. P. [3] 26. 1124; Ch. C. 1889. [1] 180, 569), die Färbung verschwindet allmählich, während Entwickelung von N eintritt. Nach Bosetti (A. P. [3] 27. 120; Ch. C. 1889. [1] 411) rührt die Gelbfärbung von O-haltigen Verbindungen her, die auch beim Eintragen von Br in NH<sub>3</sub> auftreten sollen (Ammoniumhypobromit?).

Wärmetönung bei der Bildung aus den Elementen +65350 cal., bei der Vereinigung von NH<sub>3</sub> und HBr im gasförmigen Zustand +45020 cal. Lösungswärme —4380 cal. (J. Thomsen, Thermochem.

Unters. II. 75, 76; III. 187).

NH4Br wird in der Photographie zur Herstellung von lichtempfind-

lichem AgBr verwendet.

Wie mit KBr und NaBr verbindet sich HBr auch mit NH<sub>4</sub>Br; aus dem Produkt wird durch Hg H frei gemacht (Berthelot, A. ch. [5] 23. 98).

Ammoniumbromidammoniakverbindungen. Auf gleiche Weise wie die Ammoniumchloridammoniakverbindungen erhielt Troost (C. r. 92. 715; Ch. C. 1881. 296) entsprechende Verbindungen von NH<sub>4</sub>Br.

NH, Br, NH, = HBr, 2NH,

NH<sub>4</sub>Br, 3NH<sub>3</sub> = HBr, 4NH<sub>3</sub>. S. 6°. Kryst. in rhombischen Tafeln. NH<sub>4</sub>Br, 6NH<sub>3</sub> = HBr, 7NH<sub>3</sub>. S. 20°. Die beiden letzteren zeigen

die Eigenschaft der Ueberschmelzung.

Die beiden erstgenannten Doppelverbindungen erhielt Bakhuis-Roozeboom (Rec. Trav. chim. d. Pays-Bas 4. 361; Ch. C. 1886. 498), indem er NH<sub>4</sub>Br in Pulverform einem Strome von gasförmigem NH<sub>3</sub> aussetzte; es verwandelte sich alsdann das Pulver unterhalb 5° in eine kohärente Masse von der Zusammensetzung NH, Br, NH, Der Dissociationsdruck einer Lsg. von NH<sub>3</sub> in NH<sub>4</sub>Br ist bei Lsgn. mit 1,02 bis 0,09 Mol. NH<sub>3</sub> auf 1 Mol. NH<sub>4</sub>Br und bei einer T. von —12° konstant (Kuriloff, J. russ. chem. phys. Ges. [1] 25. 170; Ch. C. 1893. [2] 467). Bei weiterem Zuleiten von NH, ging die Lsg. in eine farblose, ölige Flüss. über, deren Zusammensetzung nicht konstant war. aus der aber beim Abkühlen die Verbindung NH4Br,3NH3 kryst. (S. derselben nach Bakhuis-Roozeboom 8,50). Die beschriebene Flüss. ist eine Mischung beider Verbindungen, ihre Dampftension steigt mit der T., ist aber, nachdem NH4Br, 3NH3 abgeschieden und nur NH4Br, NH3 zurückgeblieben ist, bis zu einer bestimmten T. konstant. Der S. der Mischung ist niedriger als der von NH, Br, 3NH, allein. Da die Dampftension sich mit der T. kontinuirlich ändert, so scheint es, dass in dem flüss. Gemische beider Verbindungen NH, ganz gleichartig gebunden ist und sich erst beim Festwerden Verbindungen nach bestimmten Verhältnissen bilden.

Ammoniumtribromid entsteht beim Auflösen von Br in ges. Lsg. von NH<sub>4</sub>Br. Säulenförmige (rhombische oder monokline) Kryst. von der Farbe des Kaliumbichromats, die an der Luft schnell alles Br verlieren und es an Schwefelkohlenstoff oder Chloroform abgeben (Bakhuis-Roozeboom, B. 14. 2398).

Ammoniumhypobromit. Die beim Vermischen von 10% iger, auf 0° abgekühlter NH<sub>3</sub>-Flüss. mit Br erhaltene Lsg. enthält nach Maumené (C. r. 70. 147; Ch. C. 1870. 199) NH<sub>2</sub>. HBr, nach Kraut vielleicht Hypobromit und NH<sub>4</sub>Br (Gmelin-Kraut, I. 2. 560).

Ammoniumbromat, aus NH<sub>3</sub> und HBrO<sub>3</sub>-Lsg. oder aus Ba(BrO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> und Ammoniumkarbonat in farblosen Nadeln von stechendem Geschmack erhalten, die regelmässig nach kurzer Zeit verpuffen, wobei H<sub>2</sub>O, Br, N und O entstehen (Löwig; Rammelsberg, P. A. 52, 85).

### Ammonium und Jod.

#### Ammonium jodid.

Jodammonium.

NH, J; MG. 144,54; 100 Thle. enthalten 12,46 NH, 87,54 J.

Bildungsweisen analog denen von NH, Br. Beim Vermischen von Jodwasser mit NH3-Flüss. entsteht neben NH3J eine geringe Menge Ammoniumjodat. - Darstellung. Man fällt Eisenjodür mit Ammoniumkarbonat. Nach Jacobsen (N. J. Ph. 20. 91; Ch. C. 1864, 192; J. 1863. 173) sind die Lsgn. gleicher Aeq. KJ und (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> miteinander zu mischen; K2SO4 wird durch Alk. (15% des angewandten H2O) abgeschieden und die Lsg. zur Krystallisation eingedampft (zweckmässig unter Zusatz von etwas Ammoniumtartrat) (Gmelin-Kraut, I. 2. 556). Nach Beyer (D. 171, 467) werden die Lsgn. von KJ und Weinsäure gemischt; aus der Flüss. scheidet sich in der Kälte Weinstein ab; das Filtr. wird mit Ammoniumkarbonat neutralisirt und dann zur Trockne eingedampft. Eigenschaften. Farblose Würfel vom SG. 2,498 (Bödeker). Verdampft bei Luftabschluss unzersetzt, bei Luftzutritt entsteht ein gelbes Sublimat. D. bei 440° 2,59, bei 860° 2,78 (berechnet 2,503) (Deville und Troost). Zerfliesslich, auch in Alk. llösl. Die Lsg. färbt sich an der Luft gelb und löst J zu einer dunkelbraunen Flüss. (s. unten). NH, J-Dampf wird erst bei 360 bis 440° von HCl-Gas zersetzt (Hautefeuille, Bl. [2] 7. 200; J. 1867. 174); der Dampf von SO, erzeugt eine rothgelbe Masse unter Entwickelung von SO, (H. Rose). HJ greift das Salz bei 280° noch nicht merklich an (Berthelot, Bl. [2] 9. 179). Wärmetönung bei der Bildung aus den Elementen +49310 cal., bei Vereinigung von NH<sub>3</sub> und HJ im gasförmigen Zustande +43460 cal. Lösungswärme — 3550 cal. (J. Thomsen, Thermochem. Unters. 1. II. 75, 76; III. 187).

Ammoniumjodidammoniakverbindungen. HJ vereinigt sich mit NH noch in folgenden Verhältnissen:

HJ, 2NH,;

HJ,4NH<sub>8</sub>. S. -12°;

HJ,7NH<sub>3</sub>. S. -27°. Bei der letzteren Verbindung ist die Dissociationsspannung bedeutend (für 0° 1250 mm) und steigt mit der T.

sehr rasch (Troost, C. r. 92, 715; Ch. C. 1881, 296).

Jodammoniumjodid NH<sub>3</sub>J.J scheidet sich aus der Lsg. von NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub> oder Ammoniumkarbonat mit KOH und J als braunschwarze Flüss. ab (Guthrie, Soc. [2] 1. 239; Ch. C. 1864. 36; J. 1863. 173). Dieselbe Verbindung erhielt Seamon durch Einwirkung von trockenem NH<sub>3</sub> auf J (Ch. N. 44. 188; Ch. C. 1881. 786). Zerfällt an trockener Luft in J und NH<sub>3</sub>. In Alk. und Ae. lösl. H<sub>2</sub>O zersetzt es in N, Jodstickstoff und eine rothbraune Lsg. von J, HJ und NH<sub>4</sub>J (siehe Gmelin-Kraut, I. 2. 557).

Ammoniumtrijodid. Die beim Lösen von J in NH,J erhaltene

dunkelbraune Flüss. gibt beim Verdunsten über H2SO4 dunkelblaue Prismen, die in wenig H<sub>o</sub>O lösl. sind, durch eine grössere Menge zersetzt werden (Johnson, B. 11. 1268).

Ammoniumhypojodit. Die Mischung von J-Wasser mit NHa-Flüss. wirkt anfangs bleichend, verliert aber diese Eigenschaft bald; die Flüss. enthält endlich NH, J und NH, JO, (siehe Gmelin-Kraut, I. 2.

Ammoniumjodate. Neutrales, NH, JO, scheidet sich als Krystallpulver beim Neutralisiren von HJO<sub>3</sub>-Lsg. oder JCl mit NH<sub>3</sub> oder Ammoniumkarbonat aus; kryst. beim langsamen Verdunsten der Lsg. in farblosen Prismen des quadratischen Systems (Marignac, A. Min. [5] 9. 1). Ueber die Bildung aus J-Wasser und NH3 siehe Gmelin-Kraut (I. 2. 289, 495). SG. 3,315 (Mittel) bei 12,5° (Clarke, Am. [3] 14. 281). Die Kryst. wirken auf das polarisirte Licht; sie zersetzen sich bei 150° unter Zischen in J, H.O, N und O (Rammelsberg). Mit HCl entsteht NH<sub>4</sub>Cl, JCl<sub>3</sub> (s. oben). NH<sub>4</sub>JO<sub>3</sub> + ½ H<sub>2</sub>O erhielt Ditte (A. ch. [6] 21. 147).

Ammoniumbijodat NH<sub>4</sub>JO<sub>8</sub>, HJO<sub>8</sub> aus vorigem und der äquivalenten

Menge HJO, Glänzende Kryst.

Ammoniumtrijodat NH4JO3, 2HJO3, aus 1 Aeq. NH3 und 3 Aeq. HJO<sub>3</sub>, aus den beiden vorigen durch einen Ueberschuss von HJO<sub>3</sub>, ferner aus dem neutralen Salz und HoSO, erhalten (Ditte l. c.; Blomstrand,

J. pr. [2] 40. 335). Klare, trikline Prismen.

Ammoniumperjodate. Monoammoniumperjodat, Ammoniummetahyperjodat NH4JO4 entsteht beim Sättigen von Ueberjodsäurelsg. mit dem halben Aeq. NH, als krystallinischer Niederschlag oder (aus heisser Lsg.) in weissen, tetragonalen Kryst. Wird beim Erhitzen unter Detonation in J, N, O, NH3 und H2O zersetzt. In H2O schwerlösl., die Lsg. reagirt sauer (Rammelsberg und Groth, P. A. 134, 379).

NH, JO, + 3H, 0 erwähnt Ihre (B. 3. 316),

NH<sub>4</sub>JO<sub>4</sub> + 2H<sub>2</sub>O Langlois (A. ch. [3] 34. 257; A. 83. 153).

Tetraammoniumperjodat, Ammoniumdimesohyperjodat (NH<sub>4</sub>)<sub>4</sub>J<sub>2</sub>O<sub>9</sub> + 3H<sub>2</sub>O durch Neutralisation der Säure mit überschüssigem NH<sub>3</sub> in farblosen, rhomboëdrischen Kryst. erhalten, die bei 100° alles H<sub>2</sub>O (zugleich mit etwas NH<sub>3</sub>) verlieren und bei 170° verpuffen (Rammelsberg l. c.).

(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>Li<sub>2</sub>J<sub>4</sub>O<sub>9</sub> + 7H<sub>2</sub>O ist von Ihre aus der Lsg. von LiNO<sub>3</sub> mit NH, JO, durch NH, in körnigen (anscheinend monoklinen) Kryst. abgeschieden worden, die bei 100° H.O und einen Theil des NH, verlieren (Ihre, Om Oefverjodsyrans Mättningskapacitet 1869. 15).

# Ammonium und Fluor.

Ammoniumfluorid, neutrales Fluorammonium NH,Fl; MG. 37,11; 100 Thle. enthalten 48,53 NH4, 51,47 Fl. Bildung und Darstellung. Durch Neutralisation von NH3 mit HFl (im gasförmigen Zustand oder in Lsg.). Zur Darstellung erh. man nach Berzelius ein trockenes Gemenge von 1 Thl. NH Cl und 2,5 Thln.

NaFl im Pt-Tiegel mit (durch H<sub>2</sub>O) kalt gehaltenem Deckel; es sublimirt dann reines NH<sub>4</sub>Fl in kleinen Säulen (vergl. Graham-Otto, III. 1884. 487). — Eigenschaften. Luftbeständig (nach Marignac aber zerfliesslich), Geschmack stechend salzig; schmelzbar, sublimirt leichter als NH<sub>4</sub>Cl. Leicht in H<sub>2</sub>O, wenig in Alk. lösl. Bei Gegenwart von H<sub>2</sub>O verliert es NH<sub>3</sub> und wird zu saurem Salz. Greift im trockenen und feuchten Zustande Glas an (wobei NH<sub>3</sub> und [NH<sub>4</sub>]<sub>2</sub>SiFl<sub>6</sub> entstehen) (siehe auch Gmelin-Kraut, I. 2. 575).

Neutralisationswärme:  $NH_3$  (gelöst) + HFl (gelöst) =  $NH_4$ Fl (gelöst) = +15200 cal.;  $NH_3$  (Gas) + HFl (Gas) =  $NH_4$ Fl (fest) = +37300 cal. Lösungswärme – 1500 cal. (Favre; Guntz, C. r. 97. 1483; A. ch. [6]

3. 34; Ch. C. 1884, 99).

NH<sub>4</sub>Fl verschluckt viel NH<sub>3</sub>, das beim Sublimiren wieder abgegeben wird; Berzelius nahm daher an, dass auch ein basisches Salz existire.

Fluorwasserstofffluorammonium, saures Fluoram monium NH<sub>4</sub>Fl,HFl; MG. 57,21; 100 Thle. enthalten 31,48 NH<sub>4</sub>, 1,75 H, 66,77 Fl; aus vorigem durch Zersetzung mit H<sub>2</sub>O erhalten (Abdampfen der Lsg. bei 34 bis 40°, Berzelius). Nach H. Rose (P. A. 108. 19) wird HFl mit NH<sub>3</sub> unter Zusatz von Ammoniumkarbonat und (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>S übersättigt, das Filtr. im Pt-Tiegel unter Zusatz von festem Ammoniumkarbonat zur Trockne verdampft. (In Guttapercha aufzubewahren.) Körnige, nach Gmelin säulenförmige, rhombische (Marignac, A. Min. [5] 15. 221) Kryst. vom SG. 1,211 (Bödecker), zerfliesslich (nach Marignac sehr wenig). Wird in der Hitze als weisser, eingeathmet giftig wirkender Rauch verflüchtigt. Zersetzt die Silikate vollständiger als HFl, wenn es mit diesen gemengt zur Rothglut erh. wird (H. Rose).

# Ammonium und Schwefel.

#### Ammonium sulfid.

Schwefelammonium.

(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>S; MG. 68,00; 100 Thle. enthalten 52,97 NN<sub>4</sub>, 47,03 S.

Entsteht aus 2 Vol. NH<sub>3</sub> und 1 Vol. H<sub>2</sub>S bei —18° in farblosen Kryst. von stark alkalischer Reaktion, die bei gewöhnlicher T. die Hälfte des NH<sub>3</sub> verlieren (Bineau, A. ch. 70. 261; Berz. J. 20. [2] 137). (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>S kann deswegen bei gewöhnlicher T. nicht in Gasform bestehen; werden H<sub>2</sub>S und NH<sub>3</sub> in beliebigen Verhältnissen gemengt, so tritt bei Tn. über 57° keine Verdichtung ein (Horstmann, Spl. 6. 74; gegen Deville und Troost, C. r. 56. 891; J. 1863. 17). Bei 80° ist nach Salet (C. r. 86. 1080; Ch. C. 1878. 433) die D. in der That gleich der von 2NH<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>S. Die Dampftension ist bei Anwesenheit eines Ueberschusses von einem der Komponenten kleiner als die Summe der Tensionen des freien Gases und von (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>S, besonders bei höherer T. (Isambert, C. r. 92. 919; Ch. C. 1881. 436). Die wässerige Lsg, erhält man, wenn man 1 Vol. NH<sub>4</sub>-Flüss. mit H<sub>2</sub>S sättigt und noch

1 Vol. NH<sub>3</sub> zufügt. Farblose, alkalische Flüss., die nach H<sub>2</sub>S und NH<sub>3</sub> riecht und sich an der Luft unter Gelbfärbung zersetzt. Dabei findet vorwiegend die Zersetzung statt:  $2(NH_4)_2S + 0 = (NH_4)_2S_2 + H_2O + 2NH_3$ .  $(NH_4)_2S$  gibt S ab, der sich oft krystallinisch ausscheidet. Zugleich wird ein Theil des S zu SO<sub>2</sub> oxydirt, das sich mit Ammoniumsulfid zu Ammoniumthiosulfat verbindet. Endprodukt der Oxydation ist eine Lsg. von Thiosulfat mit einem Niederschlag von S (s. auch Graham-Otto, III. 1884. 508; Gmelin-Kraut, I. 2. 249). Neutralisationswärme von  $2NH_3$  (gelöst)  $+H_2S$  (gelöst) =+6200 cal. (Berthelot, A. ch. [5] 4. 187). Wird festes  $(NH_4)_2S$  in  $NH_3$ -Flüss. von  $0^\circ$  gelöst, so kryst. die Verbindung  $(NH_4)_2S$ ,  $4NH_3$  (Maumené, C. r. 88. 506).

Bei Vereinigung von H.S mit einem grossen Ueberschuss von NH3-Gas erhielt Bloxam (Ch. N. 68. 97; Ch. C. 1893. [2] 643) ein

Oel von der Zusammensetzung (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>S, 2NH<sub>3</sub> (?).

### Ammonium sulfhydrat.

Schwefelwasserstoffammoniak.

(NH<sub>4</sub>)SH; MG. 50,99; 100 Thle. enthalten 35,32 NH<sub>4</sub>, 1,96 H, 62,72 S.

H.S und NH, vereinigen sich, in beliebigem Verhältniss gemischt, bei höherer T. stets zu gleichen Volumen, also zu dieser Verbindung (Bineau, A. 67. 230; 68. 435). Beim Abkühlen auf 0° erscheinen dann rhombische Blättchen, die bei gewöhnlicher T. verdampfen, alkalisch reagiren und nach H.S und NH, riechen (Troost, C. r. 88, 1267; Ch. C. 1879. 498; Bloxam, Ch. N. 68. 97; Ch. C. 1893. [2] 643). Bei starkem Abkühlen des Gasgemisches (auf -8 und -55°) erhielt Troost weitere Krystallabscheidungen, deren Eigenschaften und Dissociationstensionen nicht sicher bestimmt werden konnten. Die D. ist nach Bineau 0,884 bei 56,7°, 0,89 nach Deville und Troost, demnach bestehen bei dieser T. H<sub>2</sub>S und NH<sub>3</sub> unverbunden neben einander (H. Kopp, A. 105, 390). Engel und Moitessier (C. r. 88. 1201; Ch. C. 1879. 498) behaupten, dass bei gewöhnlicher T. sich 2 Vol. NH, und 1 Vol. H,S unter Kondensation um ein Drittel vereinigen, demnach in ein Gemenge von NH,SH und NH, übergehen. Dem widersprechen die Beobachtungen von Horstmann (Spl. 6. 74; C. r. 85. 229; Ch. C. 1877. 626) und Isambert (C. r. 95. 1355; Ch. C. 1883, 82; B. 16, 220). Die Verdampfungswärme von NH,SH ist zwischen 27 und 132° sehr annähernd 23000 cal., welchen Werth Berthelot auch als Bildungswärme von NH,SH aus H,S und NH, im

gasförmigen Zustande fand. Ueberdies ist das Verhältniss  $\frac{P_o V_o}{PV}$  (P=Druck,

V=Volumen) in der Nähe des Sättigungspunktes fast 1, nämlich 1,007 bis 1,008, d. h. das Gasgemenge ist beim Sättigungspunkt nicht kondensirt (für kondensirbare Gase wächst nach den Untersuchungen von Regnault, Bineau, Herwig jener Verhältnisswerth rasch). Die farblose Lsg. des Sulfhydrats wird auch durch Sättigen von NH<sub>3</sub>-Flüss. bei Luftabschluss mit H<sub>2</sub>S erhalten, im Grossen aus den Na<sub>2</sub>S-haltigen Sodarückständen beim Erhitzen mit NH<sub>4</sub>-Salzen im Dampfstrom oder

durch Erhitzen von Ammoniumkarbonat oder Gaswasser mit Na<sub>2</sub>S dargestellt (Laming, W. 1863, 713; 1864, 168; Spence, Ch. N. 14, 272; W. 1867, 230; Gmelin-Kraut I. 2, 540). Die Lsg. gibt bei Oxydation an der Luft dieselben Endprodukte wie (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>S. Auch in Alk. lösl.; durch Oxydation bilden sich in der alkoholischen Lsg. Aethylsulfid, Ammoniumthiosulfat und S (Wetherill, Am. [2] 40, 338; J. 1865, 138).

Gefrierpunktserniedrigung für 1 g in 100 gH<sub>2</sub>O 0,703°, molekulare Gefrierpunktserniedrigung 35,9 (Raoult, C. r. 98. 510). Wärmetönung bei der Bildung aus den Elementen +39700 cal., aus NH<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>S (gasförmig) +22440 cal. (J. Thomsen, Thermochem. Unters. II. 75),

+23000 cal. (Berthelot, A. ch. [5] 4. 187).

Eine konz. wässerige Ammoniakflüss. vom SG. 0,88 nimmt nur 75% des zur Bildung von NH<sub>4</sub>SH nöthigen H<sub>2</sub>S auf; aus der Lsg. kryst. nach dem Abkühlen eine Verbindung (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>S,2NH<sub>4</sub>SH, deren Zusammensetzung dem in der Lsg. stattfindenden Verhältniss von H<sub>2</sub>S und NH<sub>3</sub> entspricht. Relativ grössere Mengen H<sub>2</sub>S werden von einer weniger konz. Ammoniakflüss. aufgenommen; so entsteht in einer Mischung aus 1 Vol. NH<sub>3</sub> vom SG. 0,88 und 4 Vol. H<sub>2</sub>O das Sulfhydrat NH<sub>4</sub>SH.

Die Doppelsulfide (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>S, 12NH<sub>4</sub>SH und (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>S, 18NH<sub>4</sub>SH krystaus der bei 0° mit konz. Ammoniakflüss. ges. Lsg. von H<sub>2</sub>S. Verbindungen ähnlicher Zusammensetzung bilden sich beim Mischen von H<sub>2</sub>S mit überschüssigem NH<sub>3</sub>-Gas (Bloxam, Ch. N. 68. 97; Ch. C.

1893. [2] 643).

Ammoniumtetrasulfid, Vierfachschwefelammonium  $(NH_4)_2S_4$ . Leitet man in die Mutterlauge von kryst.  $(NH_4)_2S_5$  abwechselnd  $NH_3$  und  $H_2S$  unter Abkühlen, so scheidet sich ein schwefelgelber Krystallbrei ab, aus welchem durch Umkryst. citronengelbe Kryst. erhalten werden. Diese halten sich nur in Berührung mit der Mutterlauge unverändert, werden an der Luft opak und zersetzen sich schon beim gelinden Erwärmen in  $(NH_4)_2S$  und S. In  $H_2O$  und Alk. llösl.; die Lsg. in  $H_2O$  setzt S ab. HCl fällt unter Entwickelung von  $H_2S$  drei Viertel des S (Fritzsche, J. pr. 32. 313; Berz. J. 25. 141; Sabatier, A. ch. [5] 22. 73). Lösungswärme —8200 cal. bei  $11,5^\circ$ . Bei der Reaktion mit J und HCl werden 16600 cal., frei. Wärmetönung bei der Bildung aus den Elementen +79060 cal., aus  $2NH_3$  (Gas)  $+H_2S$  (Gas)  $+S_3$  (fest) =  $(NH_4)_9S_4$  (fest) = +40000 cal. (Sabatier l. c.).

Ammoniumpentasulfid, Fünffachschwefelammonium (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>S<sub>5</sub>. Man mengt eine Lsg. von NH<sub>4</sub>SH mit S unter gleichzeitigem Einleiten von NH<sub>3</sub>, sättigt den Ueberschuss von letzterem mit H<sub>2</sub>S, behandelt wieder mit S und NH<sub>3</sub> und neutralisirt nochmals mit H<sub>2</sub>S. Die Flüss. erstarrt beim Abkühlen krystallinisch oder setzt orangefarbene, schief rhombische Säulen ab. An der Luft überziehen sich die Kryst. mit S und geben H<sub>2</sub>S und NH<sub>3</sub> ab, zurück bleibt eine geringe Menge von Ammoniumthiosulfat. In H<sub>2</sub>O unter Abscheidung von S lösl.; auch die Lsg. in Alk. setzt S ab (Fritzsche l. c.; Sabatier l. c.), Lösungswärme —8400 cal., Reaktionswärme bei der Einwirkung von J und HCl + 12040 cal. Wärmetönung bei der Bildung aus den Elementen + 79460 cal., aus 2NH<sub>3</sub> (Gas) + H<sub>2</sub>S (Gas) + S<sub>4</sub> (fest) = +40200 cal.

(Sabatier I. c.).

Ammoniumheptasulfid, Siebenfachschwefelammonium  $(NH_4)_2S_7$ , nach Sabatier  $(NH_4)_2S_8$ , durch freiwillige Zersetzung des vorigen entstehend. Aus der (durch Erwärmen bereiteten) Lsg. von  $(NH_4)_2S_5$  in der Mutterlauge schiesst unter der Glocke dieses Sulfid in rubinrothen Kryst. an (zuletzt gemengt mit  $[NH_4]_2S_5$ ), während  $(NH_4)_2S_5$  entweicht. Die Kryst. halten sich an der Luft besser als die von  $(NH_4)_2S_5$  und geben beim Erhitzen eine niedere Schwefelungsstufe von  $NH_4$  ab (vielleicht  $NH_4SH$ ), während S zurückbleibt. Auch  $H_2O$  und HCl wirken weniger schnell ein (Fritzsche, J. pr. 24.460; Berz. J. 22.99; Sabatier l. c.). Lösungswärme <math>-8600 cal. Reaktionswärme bei der Einwirkung von J und HCl + 12000 cal. Bei der Bildung aus den Elementen werden 79660 cal. frei, aus  $(NH_3)_2$   $(Gas) + H_2S$   $(Gas) + S_7$  (fest) 40600 cal.

Die bei den letztbehandelten Sulfiden gefundenen Werthe für die Lösungswärme, Bildungswärme etc. zeigen auffallende Uebereinstimmung; man kann darnach annehmen, dass in  $(NH_3)_2S_5$  und  $(NH_4)_2S_7$  (oder  $[NH_4]_2S_8$ ) 1 resp. 3 (oder 4) S-Atome nicht chemisch, sondern

nur molekular gebunden sind (Sabatier 1. c.).

Ein Gemenge von NH<sub>4</sub>SH mit Ammoniumpolysulfiden ist die sogen. flüchtige Schwefelleber, Spiritus sulfuratus Beguini, Liquor fumans Boylii, die man durch Dest. von 1 Thl. S mit 2 Thln. Salmiak (oder Ammoniumphosphat und -sulfat) und 2 bis 3 Thln. Kalk erhält (Gay-Lussac, A. ch. 40. 302; P. A. 15. 538; Vauquelin, A. ch. 6. 42). Das Destillat ist von dunkelgelber Farbe, raucht an der Luft und löst noch mehr S. NH<sub>3</sub>-Flüss. löst S beim Erhitzen im zugeschmolzenen Rohr auf 90 bis 100° zu einer braunrothen Flüss., aus der Alk. Ammoniumthiosulfat abscheidet; Polysulfide bleiben in Lsg. (Flückiger, Ch. C. 1863. 515). Nach Senderens (C. r. 104. 58; Ch. C. 1887. 138) entsteht jene Flüss. schon bei gewöhnlicher T.

Ammoniumsulfit (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> wird aus der beim Neutralisiren von SO<sub>2</sub> mit NH<sub>3</sub> erhaltenen Lsg. durch Abkühlen in ausgebildeten Kryst. oder mit Alk. als krystallin. Niederschlag dargestellt (Marignac). Muspratt leitet SO<sub>2</sub> und NH<sub>3</sub> zugleich in absoluten Alk. Zur technischen Darstellung (das Salz ist als Düngemittel empfohlen worden) liefert das Gaswasser alles erforderliche Material (S, der zu SO<sub>2</sub> verbrannt wird, und NH<sub>3</sub>) (Lachomette, Ch. C. 1889. [1] 485). Monokline Kryst. von tafelförmigem Habitus. Nicht zerfliesslich, oxydirt sich an der Luft langsam zu (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Marignac, A. Min. [5] 12. 25; J. 1857. 117). Geschmack stechend und schweflig, zugleich kaustisch (Fourcroy und Vauquelin, Cr. A. 1800. [2] 415; Muspratt), Reaktion stark alkalisch. In 1 Thl. H<sub>2</sub>O von 12° lösl. Beim Erhitzen entweicht H<sub>2</sub>O, dann NH<sub>3</sub>, der Rest sublimirt als saures Salz (Fourcroy und Vauquelin, Muspratt). Mit HNO<sub>3</sub> entwickelt es NO und SO<sub>2</sub>.

Neutralisationswärme von SO<sub>2</sub> (gel.) + 2(NH<sub>4</sub>)OH (gel.) = +25400 cal. Lösungswärme von (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>O = -5360 cal. (bei +8°), des H<sub>2</sub>O-freien Salzes - 1540 cal. Daraus berechnet die Hydratationswärme: (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> (fest) + H<sub>2</sub>O (flüss.) = (NH<sub>4</sub>)<sub>3</sub>SO<sub>3</sub> , H<sub>2</sub>O (fest) +3820 cal. Bildungswärme: S + O<sub>3</sub> + 4 H<sub>3</sub> + N<sub>2</sub> = (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> (fest) +215440 cal., SO<sub>2</sub> (Gas) + 2NH<sub>3</sub> (Gas) + H<sub>2</sub>O (Gas) = (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> (fest) +64800 cal.

(de Forcrand l. c.). Hartog (C. r. 104, 1793; Ch. C. 1887, 838) fand die Lösungswärme - 4340 cal. bei 13°; Berthelot früher (A. ch. [5] 4. 189) die Neutralisationswärme von 2NH<sub>a</sub> (gelöst) und H<sub>a</sub>SO<sub>a</sub> (gelöst) + 29000 cal.

(NH<sub>4</sub>), SO<sub>3</sub> + 1/3 H, O erhielt de Forcrand (A. ch. [6] 11. 277; C. r. 100. 244; Ch. C. 1885. 162); es gibt im H-Strom bei 130 bis

140 ° H.O ab.

Doppelsalze mit K2SO3 und Na2SO3 sind von Hartog (Am. Journ. of Pharm. 20. 3; Repert. Pharm. 1, 174; Ch. C. 1890. [2] 200) dargestellt worden. Eines, von der Zusammensetzung 1,14(NH<sub>4</sub>),0, 0,086 K, SO, kryst. in hexagonalen Prismen.

10 K<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>, (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> + 11 H<sub>2</sub>O bildet nadelförmige Kryst., die sich schon bei gewöhnlicher T. zersetzen.

2Na, SO, 2(NH,), SO, +9H,0 wird beim Zusammenmischen von Na<sub>9</sub>SO<sub>3</sub>- und (NH<sub>4</sub>)<sub>9</sub>SO<sub>3</sub>-Lsgn. erhalten, wobei 19620 cal. frei werden; es entsteht auch leicht beim Einleiten von NH3 in die ges. Lsg. von

Na SO, unter Entwickelung von 15680 cal.

(NH4) Na H(SO ) + 4 Ho beschreibt Marignac; Blätter des monoklinen Systems (A. Min. [5] 2, 29; J. 1857, 118). Ein Salz derselben Zusammensetzung erhielt Schwicker (B. 22. 1728) durch Einleiten von NH3 in eine konz. Lsg. von NaHSO3. Löslichkeit bei 150 48,5; bei 120 42,3; die Lsg. reagirt sauer. Gibt erst nach längerer Zeit NH. und SO, ab.

Basisches Ammoniumsulfit  $2(NH_4)_2SO_3 + 2NH_3 + 3H_2O$ , von Muspratt (Phil. Mag. [3] 30. 414; J. 1847/48) angegeben, vermochten

Marignac und Röhrig (J. pr. [2] 37. 227) nicht zu erhalten.

Ammoniumpyrosulfit, saures Ammoniumsulfit (NH4)2S2O5. Die Lsg. des neutralen Salzes, mit SO<sub>2</sub> ges., scheidet nach dem Verdunsten im Vakuum neben Vitriolöl Kryst. des Pyrosulfits ab (Marignac). Muspratt leitet feuchtes NH3 und SO2 zugleich in Ae., aus dem dann das Salz in Körnern niederfällt. Fock und Klüss (B. 23. 3149) leiten in konz. NH<sub>3</sub>-Flüss. unter Abkühlen SO<sub>21</sub> bis die Lsg. sich gelb färbt, und lassen im Vakuum verdunsten. Prismen des rhombischen Systems (das entsprechende K-Salz kryst, monoklin). Sehr zerfliesslich; verliert an der Luft die Hälfte des SO, und oxydirt sich grossentheils zu  $(NH_4)_2SO_4$  (Muspratt). In konz., wässeriger Lsg. der Luft und zerstreutem Licht ausgesetzt, zersetzt es sich in S. (NH<sub>4</sub>),SO<sub>4</sub> und (NH<sub>4</sub>),So<sub>5</sub>O<sub>3</sub> (Rochleder, A. W. 22, 289; J. 1856. 291). Auch in Alk. sehr llösl. Beim Erhitzen zerfällt es in H.O. SO, und (?) sulfaminsaures NH,. Ueber andere Zersetzungen siehe Gmelin-Kraut (I. 2. 543). Lösungswärme - 6280 cal. Bildungswärme:  $S_2 + O_5 + 4H_2 + N_2 = (NH_4)_2 S_2 O_5$  (fest) +300000 cal.,  $2SO_2$  $(Gas) + 2NH_s (Gas) + H_s O (Gas) = +80000$  cal. Bei der Umwandlung in (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> durch Aufnahme von NH<sub>3</sub> werden 10370 cal. frei (de Forcrand l. c.).

Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>, (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>5</sub> + 10H<sub>2</sub>O kryst. aus der Mischung einer Natriumsulfitlsg. mit einem NH4-Salz, gibt bei 110° SO2 ab (Tauber, Ch. C. 1888. 1194; B. 21. 763c).

#### Ammonium sulfat.

(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>; MG. 131,84; 100 Thle. enthalten 27,32 NH<sub>4</sub>, 24,26 S, 48,42 O.

Kommt als Mascagnin in der Natur an Vulkanen und Borsäurefumarolen vor.

Bildung und Darstellung. Durch Neutralisiren von NH<sub>3</sub> oder Ammoniumkarbonat mit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> oder durch Zersetzung von NH<sub>4</sub>Cl mit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Ausgangsmaterial für die technische Darstellung ist das bei verschiedenen Prozessen (Gas-, Blutlaugensalzfabrikation) gewonnene Theerwasser, aus dem es auf analoge Weise wie NH<sub>4</sub>Cl erhalten wird. CaSO<sub>4</sub> oder FeSO<sub>4</sub>, auch Alaun oder Aluminiumsulfat setzen sich mit den im Gaswasser enthaltenen NH<sub>4</sub>-Salzen unter Bildung von (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> um (siehe Wagner, Chem. Techn. 1886. 337; Hennebutte und Mesnard, Ch. C. 1880. 336). Mond (B. 17. 390c) lässt auf NH<sub>4</sub>Cl so viel H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> einwirken, dass NH<sub>4</sub>HSO<sub>4</sub> entsteht, und führt dieses durch NH<sub>3</sub> in (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> über.

Eigenschaften. Wasserhelle Kryst. des rhombischen Systems, isomorph mit K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Mitscherlich, P. A. 18, 168). Geschmack scharf und bitter. SG. nach: Bergemann 1,750, Buignet 1,75, H. Kopp 1,76 bis 1,78, Playfair und Joule 1,761, Schröder 1,771, Schiff 1,7688, Clarke (B. 12, 1398) 1,765 bei 20,5°.

Löslichkeit nach Alluard (C. r. 59, 500; J. 1864, 94) bei:

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100°
71,00 73,65 76,30 78,95 81,60 84,25 86,90 89,55 92,20 94,85 97,50

Einzelne Angaben: In 1,37 Thln. H.O von 00 (Mulder, J. 1866. 67), in 1,34 Thln. von 16 bis 17° (v. Hauer, A. W. 53, [2] 221; J. 1866. 58) lösl. SG. der bei 15° ges. Lsg. 1,248 (Michel und Kraft, A. ch. [3] 41. 471; J. 1854. 296); über SG. der Lsgn. bei verschiedenem Prozentgehalt siehe Schiff (A. 108, 338; 110, 74). Ueber das Verhalten und die Eigenschaften der Lsgn. von (NH,) SO, mit KCl und KNO, siehe Gmelin-Kraut (II. 1, 108, 110), mit NaCl und NH, Cl siehe Rüdorff (B. 6. 482, 643), mit H, SO, Gmelin-Kraut (II. 1, 97). In absolutem Alk. unlösl., in 500 Thln. Alk. von SG. 0,872, in 217,4 Thln. von 66,8 Gew.-°/o (0,88 SG.) bei 24,3° lösl. (Anthon, J. pr. 14. 125; Pohl, J. pr. 56. 219). In ges. NH<sub>3</sub>-Flüss. sehr llösl. (Giraud, Bl. 43. 552; Ch. C. 1885. 530). Optische Refraktion einer verd. Lsg.: μ = 0,325, Molekularrefraktion (μ.M) 42,9 (Doumer, C. r. 110. 41). Gefrierpunktserniedrigung durch 1 g (NH<sub>4</sub>) SO<sub>4</sub> in 100 g H,O 0,28°, molekulare Gefrierpunktserniedrigung 37,0 (Raoult, C. r. 98. 510). 75 Thle. des Salzes, mit 100 Thln. H<sub>2</sub>O gemischt, erniedrigen die T. von 13,2 auf 6,8° (Rüdorff, B. 2. 68).

Spez. Wärme der Lsgn., in denen auf 1 Mol. (NH4) SO4 ent-

halten sind: 50 100 200 Aeq. H<sub>2</sub>O

Mol.-Wärme 907 1802 0,9633 3595 zwischen 19 und 56°

(Marignac, Arch. sc. phys. et nat. [N. P.] 55, 113; Ch. C. 1876, 290).

Neutralisationswärme von  $(NH_4)_2O$  (gelöst) +  $H_2SO_4$  (gelöst) = +28150 cal. (J. Thomsen, Thermochem. Unters. I. 313). Lösungswärme -2370 cal. (J. Thomsen l. c.; III. 189). Die Verdünnungs-

wärme erreicht Werthe bis - 750 cal. (l. c. III, 88).

(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> verknistert beim Erhitzen, schmilzt bei 140° und zersetzt sich von 280° an (wobei das Glas angegriffen wird) (Marchand, P. A. 42. 556). Dabei entwickelt sich zuerst NH<sub>8</sub>, dann H<sub>2</sub>O und N, zuletzt sublimirt (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> und wenig (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. In einer glühenden Röhre zerfällt es in H<sub>2</sub>O, N und S (Davy). Beim Eindampfen mit HCl zerfällt es in Salmiak und saures Sulfat. Ueber andere Zersetzungen siehe Gmelin-Kraut (I. 2. 545).

Kaliumammoniumsulfat findet sich im Peruguano als Taylorit, wahrscheinlich von wechselnder Zusammensetzung (siehe Zöller, Ch. C. 1874, 553).

K<sub>7</sub>(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>H<sub>3</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>6</sub> + 4H<sub>2</sub>O findet sich im Guano als Guanovulit

(Wibel, B. 7. 394).

Das aus den Lsgn. der Komponenten erhaltene Doppelsalz stellt glänzende, luftbeständige Schuppen vom SG. 2,28 dar, die beim Glühen (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> hinterlassen (Link, Cr. A. 1796. [1] 29; Schiff, A. 107.

83; J. 1858. 9).

Natriumammoniumsulfat NaNH<sub>4</sub>SO<sub>4</sub> + 2H<sub>2</sub>O. Aus der Mischung der Lsgn. von NH<sub>4</sub>Cl und Glaubersalz scheidet sich beim Verdunsten in der Kälte dieses Salz ab. Werden die genannten Salze gepulvert vermengt, so erfolgt unter Abscheidung von H<sub>2</sub>O und T.-Erniedrigung Umsetzung in NaCl und dieses Doppelsalz. Auch beim Verreiben von NaCl mit (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und etwas H<sub>2</sub>O bildet sich das Doppelsalz, wobei das Gemenge trocken wird (Schiff, A. 114. 68; J. 1866. 21). Rhombische Säulen von salzig-bitterem Geschmack (Mitscherlich, P. A. 58. 469). SG. 1,63. Luftbeständig, verliert aber neben Vitriolöl alles Krystallwasser (Schiff). Beim Erhitzen entwickelt es NH<sub>3</sub> und saures Ammoniumsulfat, der Rückstand besteht aus Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Link, Cr. A. 1798. [1] 30; Seguin, A. ch. 91. 219; Riffault, A. ch. 20. 432; Schw. 36, 423). Löslichkeit bei 15° 46,6 (Schiff).

Lithiumammoniumsulfat LiNH<sub>4</sub>SO<sub>4</sub>, aus den Lsgn. beider Sulfate in anscheinend monoklinen Tafeln kryst. (Arfvedson; Troost).

Dreiviertelgesättigtes Ammoniumsulfat (NH<sub>4</sub>)<sub>3</sub>HSO<sub>4</sub>, von Mitscherlich aus der Lsg. des neutralen Salzes durch Zusatz von 1 Mol. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, Eindampfen und Erkaltenlassen erhalten (Mitscherlich, P. A. 39. 195). Dünne, luftbeständige Blättchen des monoklinen Systems (Mari-

gnac, A. Min. [5] 12. 38; J. 1857. 134).

Halbgesättigtes Ammoniumsulfat, saures Ammoniumsulfat NH<sub>4</sub>HSO<sub>4</sub>, kryst. aus der heissges. Lsg. von (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> in konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> in zerfliesslichen, rhombischen Prismen (Marignac). Link (Cr. A. 1796. [1] 25) beschreibt es als dünne Schuppen von saurem und bitterem Geschmack, die in 1 Thl. H<sub>2</sub>O lösl. sind. Nach Schiff (A. 107. 83) körnige Krystallmasse vom SG. 1,787. Schweitzer (Am. Chemist. 7. 42; Ch. N. 36. 95; Ch. C. 1877. 641) erhielt es durch Erhitzen von (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> bis zum Aufhören der NH<sub>3</sub>-Entwickelung. Beim stärkeren Erhitzen bilden sich (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>H<sub>4</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> und (NH<sub>4</sub>)<sub>4</sub>H<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>.

Die Lösungswärme ist für das Mischungsverhältniss ( $NH_4$ ) $HSO_4 + 10\,H_2O = -810$  cal., nimmt dann dem absoluten Werthe nach ab und ist für das Verhältniss ( $NH_4$ ) $HSO_4 + 200\,H_2O = -2.4$  cal., bei weiterer Vermehrung der  $H_2O$ -Menge wird sie positiv, für ( $NH_4$ ) $HSO_4 + 800\,H_2O$  ist sie +550 cal. Daraus ergibt sich, dass die Verdünnungswärme positiv sein muss (J. Thomsen, Thermochem. Unters. III. 95).

Ammoniumpyrosulfat (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>7</sub> entsteht, wenn (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> mit flüss. SO<sub>3</sub> übergossen wird. Schmilzt ohne Zersetzung und zerfliesst an der Luft; aus der Flüss. scheidet sich NH<sub>4</sub>HSO<sub>4</sub> in Kryst. aus

(Schulze, B. 17. 2707).

Ammoniumoctosulfat (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>O.8SO<sub>3</sub> wurde von Weber wie die K-Verbindung, aber nicht ganz frei von SO<sub>3</sub>, erhalten (B. 17. 2501).

Ammoniumpersulfat  $(NH_4)_2S_2O_8$ . Bildet sich als Zersetzungsprodukt in einem Element, dessen Kathode aus Blei, dessen Anode aus einer Platinspirale besteht und in welchem konz.  $H_2SO_4$  die Kathodenflüss. und eine ges. Lsg. von  $(NH_4)_2SO_4$  in verd.  $H_2SO_4$  die Anodenflüss. ist. Ammoniumpersulfat scheidet sich in der Anodenflüss. ab, welche man nach Beendigung der Elektrolyse durch Glaswolle filtr. (Berthelot, Elbs, J. pr. [N. F.] 48. 185; Ch. C. 1893. [2] 560). Monoklin (Fock, Z. Kryst. 22. 29; Ch. C. 1893. [2] 745). Löslichkeit 58 bei  $0^{\circ}$  (Marshall, Soc. 1889. [1] 771; B. 24. 938c). Lösungswärme: 1 Thl. in 125 Thln.  $H_2O$  bei  $10,5^{\circ} = -9720$  cal., 1 Thl. in 75 Thln.  $H_2O$  bei  $12^{\circ} = -11800$  cal. Zersetzungswärme:  $(NH_4)_2S_2O_8 + H_2O = H_2SO_4$  (verd.)  $+ (NH_4)_2SO_4 + O = +38400$  cal.,  $(NH_4)_2S_2O_8 + H_2O = 2(NH_4)HSO_4 + O = +37100$  cal. (Berthelot, C. r. 114. 875; Ch. C. 1892. [1] 773).

Ammoniumthiosulfat (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub>; MG. 147,86; 100 Thle. enthalten 24,36 NH<sub>4</sub>, 43,26 S, 32,38 O. Ueber die Bildung durch Oxydation von Ammoniumsulfiden siehe bei diesen. Die Lsg. von Calciumthiosulfat wird mit Ammoniumkarbonat gefällt und das Filtr. abgedampft. Es kryst. dann sehr zerfliessliche Nadeln oder rhombische Tafeln von 3(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>O (Rammelsberg, P. A. 56, 298). Bei der Darstellung von Paranitranilin durch Einleiten von H.S in eine alkoholische, mit NH<sub>3</sub> ges. Lsg. von Dinitrobenzol erhält man es als Nebenprodukt in wasserfreien krystallinischen Schuppen (Arppe, A. 96. 113). Fock und Klüss (B. 22. 3099) stellten das Thiosulfat durch Behandlung von (NH,) S mit SO, und Eindunsten der Lsg. dar. Es kryst. dann in tafelförmigen oder prismatischen Kryst. des monoklinen Systems ebenfalls ohne H,O (siehe auch Wyrouboff, Bl. soc. franç. d. Minér. 13. 152; Ch. C. 1890. [2] 686). (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> entsteht auch durch Zusammenwirken von (NH<sub>4</sub>) SO<sub>4</sub> mit Ammoniumpolysulfiden, oder von SO<sub>3</sub> und NH; im ersteren Falle bildet sich daneben auch Ammoniumtrithionat (Spring, B. 7. 1157). Zerfliesslich; beim Erhitzen des Salzes entweichen H<sub>2</sub>O und NH<sub>3</sub>, es sublimiren (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> und (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Nach Spring kann man es ohne Zersetzung sublimiren.

K(NH<sub>4</sub>)S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> entsteht aus dem Gemisch der Lsgn. beider Komponenten und bildet monokline, tafelförmige Kryst. Durch Einwirkung von Aethylbromid entsteht Kaliumäthylthiosulfat, so dass die Konstitution ist: SO<sub>2</sub> SNH<sub>4</sub>. Dasselbe Salz entsteht aus KHSO<sub>3</sub> und Am-

moniumkarbonat, aus (NH4)HSO3 und K2CO3 beim Kochen mit (NH4)2S5

(Fock und Klüss, B. 23. 536).

Ammoniumdithionat (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>6</sub>. Baryumdithionat wird durch (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> gefällt und das Filtr. eingedampft. Haarförmige Kryst. von kühlendem Geschmack. Bei 16° in 0,79 Thln. H<sub>2</sub>O lösl. unter bedeutender Wärmeabsorption, in absolutem Alk. unlösl. Beim Erhitzen entweicht zuerst H<sub>2</sub>O, dann SO<sub>2</sub>, der Rückstand schmilzt bei stärkerem Erhitzen und zersetzt sich endlich in derselben Weise wie (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Die Lsg. bleibt beim Kochen unverändert.

(NH<sub>4</sub>) S<sub>2</sub>O<sub>6</sub>, NH<sub>4</sub>Cl scheidet sich beim Eindampfen des Lösungsgemisches beider Salze ab. Rhombische Prismen (Fock und Klüss,

B. 24, 3017; Ch. C. 1892. [1] 51).

Ammoniumtrithionat  $(NH_4)_2S_3O_6$  bildet sich neben Ammoniumthiosulfat beim Zusammenwirken von  $(NH_4)_2SO_4$  mit Ammoniumpolysulfid, vielleicht durch Zerfall von  $(NH_4)_2S_2O_3$  nach der Gleichung:  $2(NH_4)_2S_2O_3 = (NH_4)_2S_3O_6 + (NH_4)_2S$ . Nach Muck (B. 4. 446) ist es in der Lsg. enthalten, welche man bei Einwirkung von  $(NH_4)_2SO_4$  auf MnS erhält.

# Ammonium und Stickstoff.

Ammoniumhyponitrit NH<sub>4</sub>NO (?) wird durch Zersetzung von Silberhyponitrit mit einer alkoholischen Lsg. von Schwefelammonium und Verdampfen des Filtrats in langen Kryst. erhalten (Jackson, Ch. N. 68. 266; Ch. C. 1894. [1] 137).

#### Ammoniumnitrit.

(NH<sub>4</sub>)NO<sub>2</sub>; MG. 63,94; 100 Thle. enthalten 28,17 NH<sub>4</sub>, 21,91 N, 49,92 O.

Bildung. Durch Oxydation von NH<sub>3</sub> mit Ozon oder H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> (Weith, B. 7. 1481, 1745), bei Berührung von NH<sub>3</sub> mit ausgeglühtem Platinasbest (Warren, Pharm. J. Trans. 53. 798; Ch. C. 1894. [1] 853). In nachweisbaren Mengen entsteht es auch beim Verbrennen von völlig reinem H in vollkommen reiner Luft (Zöller und Grete, B. 10. 2144). Dagegen bildet es sich nicht, wie noch v. Lösicke (A. Ph. [3] 14. 54; B. 12. 667) zu bemerken glaubte, beim Eindampfen von H<sub>2</sub>O in reiner Luft, auch nicht bei Gegenwart von K-, Na-, Ca- oder Mg-Salzen (Neumann, Ch. C. 1890. [1] 665). Berthelot erhielt (NH<sub>4</sub>)NO<sub>2</sub> durch direkte Vereinigung von NO, O und NH<sub>3</sub> (B. 6. 1559). Die weissen Dämpfe, welche P an der Luft ausstösst, bestehen nach Leeds (A. 200. 286; B. 13. 568) nicht aus NH<sub>4</sub>NO<sub>2</sub>, sondern aus P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>; bei Ozonisation der Luft durch P bildet sich ebenfalls kein Nitrit, sondern etwas NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub>.

Darstellung. Blei- oder Baryumnitritlsgn. werden durch (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-Lsg., oder AgNO<sub>2</sub>-Lsg. durch NH<sub>4</sub>Cl gefällt, die Filtr. freiwilliger Verdunstung überlassen (Berzelius, Berthelot, B. 6. 1559). Leitet man den Dampf der Untersalpetersäure (durch Erhitzen von PbNO<sub>3</sub> entstehend) in NH<sub>3</sub>-Flüss. und lässt die Lsg. über Kalk verdunsten, so erhält man ein Gemenge aus NH<sub>4</sub>NO<sub>2</sub> und NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub> (Millon, A. ch. [3] 19. 255; Berzelius, J. 27. 163). Man leitet NH<sub>3</sub>, mit Luft gemengt, durch eine mit Platinasbest gefüllte Röhre und erh., um die Reaktion einzuleiten, die Röhre an einer Stelle; NH<sub>4</sub>NO<sub>2</sub> erscheint dann in dicken Wolken (Warren l. c.).

Eigenschaften. Krystallinische, zugleich elastische und zähe Masse, die an der Luft schnell zerfliesst. Das trockene Salz zersetzt sich beim Erhitzen in  $H_2O$ ,  $N_2O$  und  $NH_3$ , in Berührung mit Platinmohr schon bei gewöhnlicher T. (Löw, B. 23. 3018); es detonirt bei 60° oder durch Schlag heftig (Berthelot l. c.). In Lsg. zerfällt es um so rascher, je konzentrirter diese ist, nach:  $NH_4NO_2=N_2+2H_2O$  (Berzelius, Gilb. 40. 206; Corenwinder, A. ch. [3] 26. 296; J. 1849, 256); die sehr verd. Lsg. lässt sich aber im Wasserbade ohne Zersetzung konzentriren (Bohlig, A. 125. 25; siehe auch Gmelin-Kraut, I. 2. 576). Gegen Vitriolöl verhält es sich ähnlich wie  $NH_4NO_3$  (Pelouze, A. ch. [3] 2. 47; A. 39. 312). Ueber andere Zersetzungen siehe Johnson (Ch. N. 48, 245; Ch. C. 1884. 22). Bildungswärme:  $\frac{1}{2}N_2O_3+NH_3+\frac{1}{2}H_2O=+9100$  cal., Lösungswärme -4750 cal. (Berthelot, B. 7, 123).

#### Ammoniumnitrat.

#### Nitrum flammans.

NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub>; MG. 79,90; 100 Thle. enthalten 22,54 NH<sub>4</sub>, 17,53 N, 59,93 O.

Darstellung, Durch Neutralisation von NH<sub>3</sub>-Flüss, oder Ammoniumkarbonat mit HNO<sub>3</sub> oder durch doppelte Umsetzung (z. B. von KNO<sub>3</sub> und (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>). Technische Verfahren sind angegeben von Carez (Patentbl. 10. 593; Ch. C. 1890. [1] 64); Roth (Patentbl. 10. 649; Ch. C. 1890. [1] 96, 816); durch einen, dem gewöhnlichen Ammoniaksodaverfahren analogen Prozess kann man es aus Natriumnitrat und Ammoniumbikarbonat gewinnen; NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub> bleibt in der Mutterlauge von Natriumbikarbonat gelöst.

Eigenschaften. Kryst. bei langsamer Abkühlung der Lsg. in gut ausgebildeten rhombischen Säulen, beim raschen Abkühlen der stark konz. Lsg. in langen, elastisch-biegsamen Fäden. Geschmack scharf und bitter. S. 152 (C. r. 82. 932; Ch. C. 1878. 403; B. 9. 730c); 159° (Veley, Soc. 1883. 370; B. 16. 2489); sublimirt unter bestimmten Bedingungen (z. B. in einer mit Filtrirpapier überdeckten Schale) bei ca. 190° (B. A. ch. [5] 10. 362; A. Ph. [3] 12. 173). SG. 1,701 (Schiff), 1,707 (Kopp), 1,723 (Buignet), 1,684 bis 1,791 (Schröder). In 0,502 Thln. H<sub>2</sub>O von 18° (Karsten), in 0,54 Thln. von 10° (Harris, C. r. 24. 816; J. 1847/48. 393), leichter in heissem H<sub>2</sub>O lösl. SG. der Lsgn. vom Prozentgehalt:

bei 15° 1,0425 1,0860 1,1310 1,1790 1,2300 1,2835 1,305 (Gerlach, Ch. C. 1886, 788).

Bei 25° in 2,29 Thln. Alk. von 66,8 Gew.% (Pohl, A. W. 6. 599; J. 1851, 331), in 1,1 Thl. siedendem Alk, lösl. (Wenzel). Die Lsg. absorbirt fast in gleichem Maasse NH, wie H,O; eine Lsg., enthaltend 74,1 g NH4NO3 auf 53,4 g H2O nimmt 63,75 g NH3 auf, für jedes Gramm NH, werden dabei 483 Cal. entwickelt. Das SG. der NH, haltigen Lsg. ist 1,275. Auch das feste Salz absorbirt NH<sub>2</sub> (s. unten) (Raoult, A. ch. [5] 1. 269, 273). Ueber die Löslichkeit von NH, NO, im Gemisch mit NH4Cl, NaNO3 siehe Rüdorff (B. 6. 482); über das Verhalten der Lsgn. mit KNO3 siehe Gmelin-Kraut (II. 1. 110); mit Na, SO, und NaCl ebenda (II. 1. 224). Optische Refraktion einer verd. Lsg.:  $\mu = 0.235$ , Molekularrefraktion ( $\mu$ . M) = 18,8 (Doumer, C. r. 110. 41). Gefrierpunktserniedrigung von 1 g NH, NO, in 100 g H.O 0,400°, molekulare Gefrierpunktserniedrigung 32,0 (Raoult, C.r. 98. 310). 60 Thle. Salz mit 100 Thln. H,O vermischt erniedrigen die T. von 13,6 auf -13,6°; der Gefrierpunkt der wässerigen Lsg. ist -16,7° (Rüdorff, B. 2. 68). Ueber Kältemischungen von NH4NO3 mit Glaubersalz, Natriumphosphat oder Soda siehe Ditte, C. r. 90, 1282; B. 13. 1353. Die Abhängigkeit der Gefrierpunktserniedrigung von der Konzentration der Lsg. ist durch die Formel τ = -0,338 M +0,0019 M<sup>2</sup> -0,000005 M<sup>3</sup> bestimmt (M = Konzentration). Das Maximum der Gefrierpunktserniedrigung ist -17,5° und wird beim Mischen von 5,82 Mol. H.O mit 1 Mol. NH, NO, erreicht (Tollinger, A. W. 72. [2] 535).

Spez. Wärme 0,429 (Tollinger, A. W. 71. [2]); spez. Wärme einer Lsg. von der Zusammensetzung  $NH_4NO_3 + 100H_2O = 0,962$  (J. Thomsen, P. A. 142. 337), 0,956 (Winkelmann, P. A. 149. 1), 0,9595 (Tollinger, A. W. 72. [2] 535); einer Lsg.  $NH_4NO_3 + 4,39H_2O = 0,7710$  (Tollinger l. c.); von Lsgn., enthaltend 2 Aeq.  $NH_4NO_3$  auf

(Marignac, Arch. sc. phys. et nat. [N. P.] 55, 113; Ch. C. 1876, 390). Latente Schmelzwärme 2816 cal. bei 0° (berechnet) (Tollinger l. c.).

Neutralisationswärme von  $(NH_4)_2O$  (gelöst) +  $2HNO_3$  (gelöst) = +24640 cal. (J. Thomsen, Thermochem. Unters. I. 321), +25000 cal. (Berthelot, A. ch. [5] 4. 189); Lösungswärme — 6320 cal. (J. Thomsen l. c. III. 97). Die Abhängigkeit der Lösungswärme von der T. wird durch die Gleichung:  $W_t = -6740 - 32,6\,t^2$  wiedergegeben (Tollinger l. c.). Die Verdünnungswärme erreicht ziemlich hohe Werthe, bis 2600 cal. (J. Thomsen l. c.). Bei der Zersetzung  $(NH_4)NO_3 = N_2O + 2H_2O$  werden 46000 cal. frei (Berthelot, C. r. 82. 932; Ch. C. 1876. 403; B. 9. 730).

An der Luft verliert NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub> NH<sub>3</sub> und nimmt saure Reaktion an (Emmet). Bei 210° (Berthelot), 186° (Veley) beginnt es in N<sub>2</sub>O und 2H<sub>2</sub>O zu zerfallen, nebenbei entstehen NÖ, NH<sub>4</sub>NO<sub>2</sub> und NH<sub>3</sub> (Berzelius, Gmelin-Kraut, I. 2. 577); nach Veley in Folge Dissociation auch HNO<sub>3</sub> und NH<sub>3</sub> (Soc. 1883, 370; daselbst auch Untersuchungen über den Verlauf der Zersetzung etc.). Mit Platinschwamm gemischt, zerfällt es bei 160° nach der Gleichung: 5NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub> = 8N + 9H<sub>2</sub>O + 2HNO<sub>3</sub> (Reiset und Millon, C. r. 16.

1190; J. pr. 29. 365; Berzelius, J. 24. 30). Mit Kohle gemischt explodirt es bei 170°, besonders heftig mit Zündmassen (Knallquecksilber) (Lobry de Bruynes, R. 10. 127; Ch. C. 1892. [1] 272). Schmelzendes NH, NO. oxydirt P (Marchand, J. pr. 13, 442) und die meisten Metalle (Emmet, Am. 18. 255; Gmelin-Kraut, I. 2. 577). Die Lsg. in Vitriolöl, auf 150° erh., entwickelt N2O, wenig N, NO, und HNO3, zurück bleibt wasserhaltige H2SO4 (Pelouze, A. ch. [3] 2. 47: A. 39. 312). Ueber Zersetzung bei der Elektrolyse siehe Gmelin-Kraut, I. 2. 505; Gladstone und Tribe, B. 11. 720; über andere Zersetzungen Gmelin-Kraut (I. 2. 577); Gatchouse (Ch. N. 35. 118; Ch. C. 1877. 290).

Anwendung. NH, NO, ist das gewöhnliche Material zur Bereitung von Stickoxydul; es dient auch als Gefriersalz zur Herstellung von Eis.

Saure Ammoniumnitrate sind von Ditte (C. r. 89. 576; Ch. C. 1879. 722; B. 12. 2268) dargestellt worden. Rauchende HNO, und NH, NO, geben eine Lsg., aus welcher bei +50 NH, NO, 2 HNO, kryst.; S. 18°. Nimmt im geschmolzenen Zustande NH4NO3 auf und vereinigt sich damit zu NH, NO, HNO, farblose, ölartige Flüss., die bei +40 erstarrt. Die gleichen Verbindungen entstehen bei der Einwirkung von HNO Dämpfen auf das Nitrat. Beim Erwärmen zersetzen sie sich in HNO, und NH, NO,.

Verbindungen von Ammoniumnitrat mit Ammoniak. Divers (Phil. Transact. 163. 159) erhielt bei der Einwirkung von NH, auf trockenes NH, NO, eine Flüss., deren Zusammensetzung sich mit Druck und T. änderte. Auf gleiche Weise stellte Raoult (C. r. 76. 1261) flüss. NH4NO3,2NH3 dar. Troost (C. r. 94. 789) beschreibt 2NH, NO, 3NH, das bei -22 erstarrt; SG. 1,05. Nach Kuriloff (J. russ. chem.-phys. Ges. [1] 25. 170; Ch. C. 1893. [2] 467) ist der Dissociationsdruck bei 0° im Intervall NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub> + 1,33NH<sub>3</sub> und NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub> + 0,4NH<sub>3</sub> konstant. Bei 28,5° geht die von Troost erhaltene Verbindung in festes NH, NO, NH, über, das sich bei 80° in NH3 und NH4NO3 dissociirt. Ferner existirt NH4NO3+3NH3, bei -55° schmelzend (siehe auch Raoult, C. r. 94. 1117; Ch. C. 1882. 340).

Ammoniumsalze der Imidosulfosäure. Diammoniumimidosulfonat HN(SO3NH4)2 kann aus NH4-Salzen durch doppelte Umsetzung mit dem sauren Ba-Salz, dem basischen Pb-Salz oder dem Ag-Salz dargestellt werden. Sied. 357°, verflüchtigt sich grösstentheils unzersetzt. Bildet mit NaNO<sub>a</sub> ein Doppelsalz: HNO<sub>2</sub> N (SO<sub>3</sub>NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>.

Triammoniumimidosulfonat NH<sub>4</sub>N(SO<sub>3</sub>NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O scheidet sich nach Zusatz von NH3 aus sehr konz. Lsg. von Dinatriumimidosulfonat ab. An der Luft auf 130° erh., gibt es 1 Mol. NH, ab und geht in das vorige Salz über. Identisch mit Rose's Parasulfatammon.

Natriumammoniumimidosulfonat NH, N(SO, Na), fällt aus der Lsg. von Dinatriumimidosulfonat nach Zusatz von NH3 (Divers und Haga,

Soc. 61. 943; Ch. N. 66. 290; Ch. C. 1893. [1] 195).

# Ammonium und Phosphor.

Ammoniumhypophosphit  $(NH_4)H_2PO_2$ . Baryumhypophosphit wird durch  $(NH_4)_2SO_4$  zerlegt, das Filtr. zur Trockne verdunstet und der Rückstand mit heissem Alk. ausgezogen (Wurtz). Unregelmässig hexagonale Blätter, die bei  $200^\circ$  ohne  $H_2O$ -Verlust schmelzen und bei  $240^\circ$   $H_2O$  und selbstentzündliches  $PH_3$  abgeben; nach H. Rose (P. A. 12. 85) geht vorher  $NH_3$  fort. Weniger zerfliesslich als das K-Salz, in absolutem Alk. sehr llösl. (Dulong, Wurtz, A. ch. [3] 7. 193; A. 58. 52).

Ammoniumphosphit, neutrales  $(\mathbf{NH_4})_2\mathbf{HPO_3}$  wird aus der mit  $\mathbf{NH_3}$  übersättigten Lsg. von  $\mathbf{H_3PO_3}$  beim Verdunsten neben  $\mathbf{H_2SO_4}$  in vierseitigen Säulen erhalten (Foucroy und Vauquelin, H. Rose, P. A. 9. 28). Die Kryst. sind sehr zerfliesslich, geben im Vakuum  $\mathbf{NH_3}$  und beim Erhitzen auf  $100^{\circ}$   $\mathbf{H_2O}$ , dann  $\mathbf{NH_3}$  ab. Als Rückstand bleibt  $\mathbf{H_3PO_3}$ , die in stärkerer Hitze in  $\mathbf{PH_3}$  und  $\mathbf{H_3PO_4}$  zerfällt (H. Rose).

Ammoniumphosphit, saures (NH<sub>4</sub>)H<sub>2</sub>PO<sub>3</sub>. Die mit einem Aeq. NH<sub>3</sub> ges. Lsg. von H<sub>3</sub>PO<sub>3</sub> scheidet beim vorsichtigen Eindampfen Kryst. dieses Salzes ab. (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>HPO<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>O wandelt sich bei 100° unter Abgabe von H<sub>2</sub>O und NH<sub>3</sub> in NH<sub>4</sub>H<sub>2</sub>PO<sub>3</sub> um. Kryst. monoklin (Dufet, Bull. soc. franç. de Min. 14, 206; Ch. C. 1892. [1] 269). Leicht zerfliesslich, in H<sub>2</sub>O llösl. S. 123°, entwickelt von 145° an NH<sub>3</sub>; es bleibt ein Rückstand von H<sub>2</sub>PO<sub>3</sub>. Durch Einwirkung von NH<sub>3</sub> bei 80 bis 100° wird das neutrale Salz zurückgebildet (Amat, C. r. 105. 809; A. ch. [6] 24, 306; Ch. C. 1887, 1483).

Ammoniumthiophosphite. Aus der Lsg. von P<sub>2</sub>S<sub>3</sub> in NH<sub>3</sub>-Flüss. erhielt Lemoine (C. r. 93. 489; Ch. C. 1881, 675) die folgenden Salze:

 $P_2O_3$ ,  $2(NH_4)_2S$ ,  $3H_2S = P_2OS_2$ ,  $2(NH_4)_2O$ ,  $3H_2S$ , bei  $100^0$  im  $H_2S$ -Strom getrocknet, hat es die Zusammensetzung:  $P_2O_3$ ,  $2(NH_4)_2S$ ,  $H_2S$ ,  $H_2O = P_2OS_2$ ,  $2(NH_4)_2O$ ,  $H_2S$ ,  $H_2O$ . In der Mutterlauge des erstgenannten Salzes findet sich:

 $\mathbf{P}_2\mathbf{0}_3, 2(\mathbf{NH}_4)_2\mathbf{S}, \mathbf{H}_2\mathbf{0} = \mathbf{P}_2\mathbf{0S}_2, 2(\mathbf{NH}_4)_2\mathbf{0}, 2\mathbf{H}_2\mathbf{0}$ . Im chemischen Verhalten stimmen diese Salze mit den entsprechenden K- und Na-Salzen überein.

Aus der Lsg. von  $P_2S_3$  im Ueberschuss von  $NH_3$ -Flüss. krystbei  $0^0$  neutrales Ammoniumphosphit; aus der Mutterlauge scheiden sich nach einander ab:  $P_2O_3$ ,  $2(NH_4)_2S$ ,  $3H_2O = P_2OS_2$ ,  $2(NH_4)_2O$ ,  $3H_2O$  und  $P_2O_2$ ,  $2(NH_4)_2O$ ,  $H_2S$ ,  $5H_2O = P_2O_2S$ ,  $2(NH_4)_2O$ ,  $6H_2O$ . Beide Salze werden durch  $H_2O$  zersetzt (Lemoine, C. r. 98. 45).

Ammoniumsubphosphate. Tetrammoniumsubphosphat (NH<sub>4</sub>)<sub>4</sub>P<sub>2</sub>O<sub>6</sub> + H<sub>2</sub>O. Verd. Subphosphorsäure gibt mit NH<sub>3</sub> eine Lsg., aus der schnell verwitternde, anscheinend quadratische Kryst. anschiessen, die in der 30fachen Menge H<sub>2</sub>O lösl. sind und alkalisch reagiren. Die Lsg. verliert beim Verdunsten oder Eindampfen NH<sub>3</sub>. Schmilzt unter Entwickelung von NH<sub>3</sub>, wobei selbstentzündlicher H entweicht.

Diammoniumsubphosphat (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>H<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>6</sub> entsteht, wenn man die

Lsg. des vorigen so lange kocht, bis kein NH<sub>3</sub> mehr entweicht; auch durch Zersetzung des entsprechenden Ba-Salzes mit (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Nadeln, die in 214 Thln. kaltem und in 4 Thln. kochendem H<sub>2</sub>O lösl. sind.

Monoammoniumsubphosphat (NH<sub>4</sub>)H<sub>3</sub>P<sub>2</sub>O<sub>6</sub>. Kryst. aus der Lsg. des vorigen mit der erforderlichen Säuremenge beim Eindampfen auf dem Wasserbade in Körnchen. In H<sub>2</sub>O sehr llösl. (Salzer, A. 194. 32; 211. 30).

Ammoniumorthophosphate. Neutrales Salz (NH<sub>4</sub>)<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> + 3H<sub>2</sub>O. Die konz. Lsg. des einfachsauren Salzes erstarrt, wenn man sie mit NH<sub>3</sub> übergiesst, zu einem Krystallbrei des neutralen Salzes, der in warmer NH<sub>3</sub>-Flüss. lösl. und daraus in Säulen kryst. Beim Kochen verliert die Lsg. zwei Drittel des darin enthaltenen NH<sub>3</sub> (Kraut, Ch. C. 1855. 894). (NH<sub>4</sub>)<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> + 5H<sub>2</sub>O erhielt Sestini (G. 9. 298; Ch. C. 1879. 787) beim Verdunsten der Lsg. über Aetzkalk in einer NH<sub>3</sub>-Atmosphäre.

(NH<sub>4</sub>)<sub>5</sub>Na(PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> + 6H<sub>2</sub>O entsteht beim Umkrystallisiren des Phosphorsalzes (NH<sub>4</sub>)NaHPO<sub>4</sub> + 4H<sub>2</sub>O aus heisser konz. NH<sub>3</sub>-Flüss. Körnige Kryst., die beim Glühen ein Gemenge von NaPO<sub>3</sub> und HPO<sub>3</sub> zurücklassen (Uelsmann, A. Ph. [2] 99, 138; J. 1859, 75).

(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>NaPO<sub>4</sub> + 4H<sub>2</sub>O (einmal mit 5H<sub>2</sub>O beobachtet). Aus der kalt ges. Lsg. des Phosphorsalzes durch starke NH<sub>3</sub>-Flüss. in perlglänzenden Blättchen gefällt; aus der Mischung von 1 Vol. Phosphorsalzlsg. und 2 bis 2,5 Vol. NH<sub>3</sub>-Flüss. kryst. es neben Kalk in perlglänzenden Säulen. Sowohl die Kryst., wie die Lsg. geben in Berührung mit Luft NH<sub>3</sub> ab und es bildet sich Phosphorsalz (Uelsmann l. c.).

Einfachsaures Orthophosphat  $(NH_4)_2HPO_4$  kommt im Guano vor (Herapath, Soc. 2.70; J. 1849.775). Gewöhnliches Neutralisationsprodukt von  $H_3PO_4$  mit  $NH_3$  oder Ammoniumkarbonat, schiesst aus der Lsg. in wasserhellen Säulen des monoklinen Systems an  $(Mitscherlich, A. ch. 19.385; Brooke, Ann. Phil. 22.285; Rammelsberg, B. 3.278). SG. 1,619 (Schiff, A. 112.88; J. 1859. 16), 1,678 (Buignet, J. 1361.15). Geschmack kühlend und stechend. Die Kryst. verwittern an der Luft etwas, in Folge Verlustes von <math>NH_3$ . Schmilzt beim Erhitzen und wandelt sich in  $HPO_3$  um, wobei fast alles  $NH_3$  entweicht. In 4 Thln. kaltem und weniger heissem  $H_2O$  lösl., in Alk. unlösl. Optische Refraktion einer verd. Lsg.:  $\mu = 0.326$ , Molekularrefraktion  $(\mu.M) = 43.1$  (Doumer, C. r. 110.41). Die Lsg. reagirt alkalisch, sie verliert beim Kochen die Hälfte des  $NH_3$ .

Natriumammoniumorthophosphat, Phosphorsalz, Sal microcosmicum (NH<sub>4</sub>)NaHPO<sub>4</sub> + 4H<sub>2</sub>O. Findet sich als Stercorit im Guano (Herapath, Soc. 2. 70; Dana's Syst. 5. Aufl. 551), scheidet sich aus Harn, der in Gährung übergegangen, beim Abdampfen ab. Darstellung. Man löst 6 bis 7 Thle. Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> und 1 Thl. NH<sub>4</sub>Cl in heissem H<sub>2</sub>O und kühlt ab (Berzelius): Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> + NH<sub>4</sub>Cl = NaNH<sub>4</sub>HPO<sub>4</sub> + NaCl. Die ausgeschiedenen Kryst. sind NaCl-haltig, können aber durch Umkrystallisiren gereinigt werden. Aus Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> + 12H<sub>2</sub>O und (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> nach dem gleichen Verfahren. Wasserhelle Säulen des monoklinen Systems (Mitscherlich, A. ch. 19. 399). SG. 1,554 (Schiff), des Stercorits 1,616 (Herapath). Geschmack salzig, etwas ammoniakalisch. Verwittert an der Luft oberflächlich unter Verlust von etwas NH<sub>3</sub>, schmilzt beim Erwärmen sehr leicht und geht zunächst

in NaH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub> über. Bei stärkerem Erhitzen bleibt eine Schmelze von Natriumhexametaphosphat. In H<sub>2</sub>O llösl.; die Lsg. verliert beim Erhitzen NH<sub>3</sub>. Optische Refraktion einer verd. Lsg.:  $\mu = 0,303$ , Molekularrefraktion ( $\mu$ . M) = 45 (Doumer, C. r. 110. 41).

NaNH, HPO, +5H, O von Uelsmann aus der Mutterlauge des vorigen in langen Säulen erhalten, die an der Luft ohne NH, -Verlust

verwittern.

Lithiumammoniumphosphat wird nach Berzelius (Lehrb. 3. Aufl. 4. 213) beim Abdampfen einer Li-Salzlsg. mit (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> in Körnern

abgeschieden.

Zweifachsaures Orthophosphat (NH<sub>4</sub>)H<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>. Kryst. aus der mit NH<sub>3</sub> unvollständig neutralisirten Lsg. von H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> in quadratischen Kryst. Isomorph mit dem entsprechenden K-Salz. In H<sub>2</sub>O weniger lösl. als (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub>, SG. 1,758 (Schiff, Mitscherlich). Neutralisationswärme:

Für die Lsgn. mit 2 bis 6 Mol. NH<sub>3</sub> wurden zunächst höhere Werthe für die Neutralisationswärme gefunden (bis 33100 cal.). Allem Anschein nach bildet sich das neutrale Salz (NH<sub>4</sub>)<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>, das sich unter Wärmeentwickelung [=(33100-23700) cal.] wieder zersetzt. Reaktionswärme:

(Berthelot und Louguinine, C. r. 81, 1011; Ch. C. 1871, 29).

Ammoniumthioorthophosphate. (NH4), PO,S wird in analoger Weise

wie das Na-Salz erhalten und stellt eine ölige Flüss. dar.

(NH<sub>1</sub>)<sub>3</sub>PO<sub>2</sub>S<sub>2</sub> + 2H<sub>2</sub>O kryst. aus der Lsg. von P<sub>2</sub>S<sub>5</sub> in NH<sub>3</sub>-Flüss. nach Zusatz von Alk. in farblosen Nadeln, die an der Luft unter S-Abscheidung verwittern.

Ammoniumpyrophosphate. Neutrales Salz (NH<sub>4</sub>)<sub>4</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> scheidet sich aus der mit NH<sub>3</sub> übersättigten Lsg. von H<sub>4</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> nach dem Vermischen mit Alk. allmählich in Kryst. ab. Blättchen von alkalischer Reaktion, in H<sub>2</sub>O llösl. Geht beim Kochen der Lsg. für sich in das saure Salz, mit NH<sub>3</sub> in Orthophosphat über (Schwarzenberg).

Saures Salz (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>H<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> wird aus der Lsg. des vorigen in Essigsäure beim Vermischen mit Alk. als Syrup gefällt, welcher perlglänzende Blättchen abscheidet. Leicht in H<sub>2</sub>O lösl.; die Lsg. reagirt sauer und enthält auch nach dem Kochen kein Orthophosphat (Schwarzenberg,

A. 65. 141; J. 1847/48. 346).

Kaliumammoniumpyrophosphat K<sub>2</sub>NH<sub>4</sub>HP<sub>2</sub>O<sub>7</sub> + ½H<sub>2</sub>O. Kryst. beim Verdunsten der Lsg. von K<sub>2</sub>H<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> mit NH<sub>3</sub> in zerfliesslichen, alkalisch reagirenden Nadeln, deren Lsg. beim Kochen NH<sub>3</sub> verliert (Schwarzenberg, A. 65, 137; J. 1847/48, 345).

Natriumammoniumpyrophosphat (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> + 5H<sub>2</sub>O wird auf analoge Weise erhalten und kryst. in llösl. monoklinen Prismen (A. 65.

142; J. 1847/48. 347).

Ammoniummetaphosphate. Ammoniumdimetaphosphat  $(NH_4)_2P_2O_6$ . Kupferdimetaphosphat wird durch  $NH_3$ -haltiges  $(NH_4)_2S$  zersetzt, aus der filtrirten konz. Lsg. kryst. nach Zusatz von Alk. monokline Säulen, die in 1,15 Thln.  $H_2O$  (kaltem und heissem) lösl. Beim Erhitzen auf 200 bis 250° entsteht eine sauer reagirende Masse, nach Fleitmann (P. A. 78. 233, 338; A. 72. 236; J. 1849. 237) Monometaphosphat  $NH_4PO_3$ . Diese Masse ist in kaltem  $H_2O$  schwer, in heissem llösl. Die Lsg. in kaltem  $H_2O$  enthält nach Tammann (J. pr. [2] 45. 417) sehr wahrscheinlich

Ammoniumdekametaphosphat (NH<sub>4</sub>)<sub>10</sub>(PO<sub>3</sub>)<sub>10</sub>. Bei Einwirkung der verschiedensten Metallsalze (von Sr, Mn, Pb, Ag) werden durch partielle Substitution der NH<sub>4</sub>-Radikale zahlreiche NH<sub>4</sub>-haltige Metallmetaphosphate erhalten. Bei Einwirkung von KOH und KCl entsteht

in der Lsg. des Ammoniumdekametaphosphats

Kaliumammoniumdekametaphosphat K<sub>9</sub>NH<sub>4</sub>(PO<sub>3</sub>)<sub>10</sub> in schwer lösl. säulenförmigen Kryst. (Mit NaOH und NaCl, sowie LiCl wurden nur

gummiartige Massen erhalten.)

Das oben genannte, in kaltem H<sub>2</sub>O schwer lösl. Metaphosphat erleidet beim Lösen in heissem H<sub>2</sub>O eine Veränderung; beim Abkühlen der Lsg. entsteht kein Niederschlag; nach Zusatz von Alk. dagegen setzt sich eine gummiartige Masse ab, Ammoniumpentametaphosphat (NH<sub>4</sub>)<sub>5</sub>(PO<sub>3</sub>)<sub>5</sub>, welches mit KBr NH<sub>4</sub>K<sub>4</sub>(PO<sub>3</sub>)<sub>5</sub> in hexagonalen Tafeln liefert.

NH4Na4(PO3)5 und NH4Li4(PO3)5 auf analoge Weise.

Das elektrische Leitungsvermögen der Lsgn. dieser Salze zeigt an, dass in ihnen nur die NH<sub>4</sub>-Gruppe Ion ist, die Alkalimetallatome

dagegen fester an den Säurerest gebunden sind.

Das sogen. Ammonium-β-metaphosphat, dessen Konstitution noch nicht aufgeklärt ist, erhielt Tammann durch Neutralisation von zerflossenem P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> mit (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>; es geht allmählich in das Orthophosphat über.

Kaliumammoniummetaphosphate. Aus den Lsgn. der Komponenten erhalten:  $(\mathbf{NH}_4)_5\mathbf{K}_2(\mathbf{PO}_3)_7$  und  $\mathbf{NH}_4\mathbf{K}_3(\mathbf{PO}_3)_4+\mathbf{H}_2\mathbf{O}$ , das sein Krystallwasser bei 150° verliert (Fleitmann, P. A. 78. 344; J. 1849. 239).

Natriumammoniumdimetaphosphat NH<sub>4</sub>Na(PO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O. Wie die vorigen Salze dargestellt. Das Krystallwasser verflüchtigt sich bei 110° (Fleitmann, P. A. 78, 340; J. 1849, 239). Ueber ein angebliches Natriumammoniumhexametaphosphat siehe Fleitmann (P. A. 78, 361). Ueber Ammoniumtrimetaphosphat siehe Lindbom (B. 8, 122).

Die von Stokes (Am. 15, 198; Ch. C. 1893. [1] 815) dargestellte Amidophosphorsäure PO(OH)<sub>2</sub>NH<sub>2</sub> bildet ein saures NH4-Salz PO(OH)(ONH4)NH2 und ein Kaliumammoniumamidophosphat

PO(OK)(ONH,)NH,.

Die Ammoniumsalze der Phosphorstickstoffsäuren (Pyrophosphortriaminsäure P<sub>2</sub>O<sub>3</sub>(NH<sub>2</sub>)<sub>3</sub>(OH), Pyrophosphornitrilsäure P<sub>2</sub>O<sub>3</sub>N(OH) etc.) entstehen durch Neutralisation der betreffenden Säure mit NH<sub>3</sub>.

# Ammonium und Arsen.

Ammoniumarsenite. Uebergiesst man arsenige Säure mit konz. Ammoniakflüssigkeit, so bilden sich kleine Kryst. eines Pyrosulfarsenits (NH<sub>4</sub>)<sub>4</sub>As<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, die an der Luft schnell alles NH<sub>3</sub> verlieren (Stein, A. 74. 218; Pasteur, A. 68. 308). Wird As<sub>2</sub>O<sub>3</sub> bei 70 bis 80° in NH<sub>3</sub>-Flüss. gelöst, so scheiden sich beim Erkalten Nadeln von normalem Arsenit NH<sub>4</sub>AsO<sub>2</sub> ab (Luynes, J. pr. 72. 180).

Ammoniumarseniate. Fügt man zu einer Lsg. von Arsensäure so lange konz. NH<sub>3</sub>-Flüss., bis ein Niederschlag sich abzuscheiden beginnt, so kryst. allmählich

Einfachsaures Ammoniumarseniat (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>HAsO<sub>4</sub> in quadratischen Prismen (Mitscherlich, Salkowsky). Durch Einwirkung eines

Aequivalentes Arsensäure entsteht aus diesem

Zweifachsaures Salz NH<sub>4</sub>H<sub>2</sub>AsO<sub>4</sub>; in Berührung mit der Luft verwandelt sich das einfachsaure Salz unter NH<sub>3</sub>-Abgabe in das zweifachsaure. Aus den Lsgn. beider wird durch einen Ueberschuss von NH<sub>4</sub>

Neutrales Salz (NH<sub>4</sub>)<sub>3</sub>AsO<sub>4</sub> in Kryst. ausgeschieden (Mitscherlich).

NaNH<sub>4</sub>HAsO<sub>4</sub> + 4H<sub>2</sub>O kryst. aus der mit NH<sub>3</sub> versetzten Lsg. von
NaH<sub>2</sub>AsO<sub>4</sub>, auch aus einem Gemisch der Lsgn. von Na<sub>2</sub>HAsO<sub>4</sub> und
(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>HAs<sub>4</sub>. Durch NH<sub>3</sub> wird es in

Na(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>AsO<sub>4</sub> + 4H<sub>2</sub>O übergeführt (Mitscherlich, Uelsmann,

A. Ph. [4] 99. 138).

Ammoniumsulfarsenite. Pyrosulfarsenit (NH<sub>4</sub>)<sub>4</sub>As<sub>2</sub>S<sub>5</sub> wird aus der Lsg. von As<sub>2</sub>S<sub>4</sub> in (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>S durch Alk. krystallinisch abgeschieden. Nilson (J. pr. [2] 14. 41) erhielt auf gleiche Weise

Sulfarsenit (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>S, 3As<sub>2</sub>S<sub>3</sub>+4H<sub>2</sub>O als rothen Niederschlag. (NH<sub>4</sub>)HS gibt mit As<sub>3</sub>S<sub>3</sub> weisse, federartige Kryst. von (NH<sub>4</sub>)<sub>3</sub>AsS<sub>3</sub> (siehe Wurtz,

Dictionnaire d. chim. I. 406).

Hyposulfarsenit (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>As<sub>2</sub>S<sub>3</sub> kryst. aus der Lsg. von As<sub>2</sub>S<sub>2</sub> in (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>S (Wurtz l. c.).

Ammoniumsulfarseniate. Beim Auflösen von As<sub>2</sub>S<sub>5</sub> in (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>S entsteht (NH<sub>4</sub>)<sub>4</sub>As<sub>2</sub>S<sub>7</sub>, das aber nicht rein abgeschieden werden kann. Aus der Lsg. fällt Alk. (NH<sub>4</sub>)<sub>3</sub>AsS<sub>4</sub> in farblosen, prismatischen Kryst., während Ammoniummetasulfarsenit NH<sub>4</sub>AsS<sub>3</sub> in Lsg. bleibt. Nilson fand die gelbe Masse, welche beim Verdampfen der Lsg. von As<sub>2</sub>S<sub>5</sub> in (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>S im Vakuum zurückbleibt, zusammengesetzt: 5(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>S, 3As<sub>2</sub>S<sub>5</sub> (J. pr. [2] 14. 160). As<sub>2</sub>S<sub>5</sub> löst sich in Ammoniakflüssigkeit unter Abscheidung von S und zu einer gelben Flüss., welche Sulfarseniat und Sulfoxyarseniat (NH<sub>4</sub>)<sub>3</sub>AsO<sub>3</sub>S + 3H<sub>2</sub>O enthält (Le Roy Mac Cay, Ch. Z. 15. 476; Ch. C. 1891. [1] 860).

NH, J + 2As, 0, sechsseitige Säulen, auch in siedendem H, O nur schwierig lösl., bei 180° noch unzersetzt.

 $NH_4Br + 2AsO_s$ , bei 200° beständig.

NH, Cl + As, O3, harte, spröde Krystallkrusten. Darstellung wie bei den entsprechenden K-Verbindungen (Rüdorff, B. 19. 2677).

AsoCl, 2NH, Cl entsteht aus AsoCl und NH, Cl; weisse Nadeln (Wurtz, Dictionnaire d. chim. I. 397).

## Ammonium und Antimon.

Ammoniumantimoniate. Ammoniumantimoniat NH<sub>4</sub>SbO<sub>3</sub> + 2H<sub>2</sub>O scheidet sich als weisses Pulver aus der Lsg. von HSbO3 in NH3-Flüss. ab, unlösl. in H2O, gibt leicht NH3 ab. NH4Cl fällt aus der Lsg. von Kaliumantimoniat ein saures Salz in weissen Flocken, das ebenfalls in H<sub>2</sub>O unlösl. ist (v. Fehling, Handwörterb. d. Chem. I. 682).

Ammoniummetantimoniat (NH4)4Sb3O2. Wird in Lsg. durch Neutralisation von H4SbO7 und NH3 gebildet, Alk. fällt daraus das saure Salz (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>H<sub>2</sub>Sb<sub>2</sub>O<sub>7</sub> + 5H<sub>2</sub>O, das leicht in NH<sub>4</sub>SbO<sub>3</sub> übergeht (v. Fehling l. c. I. 685).

Ammoniumsulfantimoniate konnten in krystallisirtem Zustande nicht

erhalten werden.

Ammoniumdoppelsalze von SbCl<sub>a</sub>. Aus den gemeinschaftlichen Lsgn. der Komponenten kryst:

SbCl, 2NH, Cl (Jacquelain).

SbCl<sub>3</sub>, 3NH<sub>4</sub>Cl + 1 ½H<sub>2</sub>O, rechtwinkelige Prismen (Poggiale). SbCl<sub>3</sub>, 2NH<sub>4</sub>Cl + H<sub>2</sub>O, Würfel.

SbCl, NH, Cl, SbCl, 2NH, Cl, gelbe, zerfliessliche Nadeln oder hexagonale Lamellen (Dehérain, C. r. 52. 734). Alle bis auf das letzte farblos, an feuchter Luft gelb, werden durch viel H<sub>2</sub>O zersetzt.

Ammoniumdoppelsalze mit SbCl<sub>5</sub>: SbCl<sub>5</sub>, 3NH<sub>3</sub> vereinigt sich mit HCl zu SbCl5, 3NH4Cl und SbCl5, 4NH4Cl, letzteres kryst. in gelben Octaëdern (Déherain, C. r. 52. 734).

Ammoniumdoppelsalze mit SbJ<sub>3</sub>: SbJ<sub>3</sub>, NH<sub>4</sub>J + SbJ<sub>3</sub> + 9H<sub>2</sub>O, schar-

lachrothe Prismen, aus der Mutterlauge derselben:

2(SbJ<sub>3</sub>,NH<sub>4</sub>J),NH<sub>4</sub>J + 3H<sub>2</sub>O, dunkelschwarzbraune Blättchen, und SbJ, NH, J + 3NH, J + 3H, O, fast schwarze, H, O-freie, karminrothe Prismen.

3NH<sub>4</sub>J, 4SbJ<sub>3</sub> + 9H<sub>2</sub>O, rothe Prismen (Nicklès, C. r. 51. 1097;

Ch. C. 1861, 239; J. 1860, 176; v. Fehling, l. c. I. 675).

Ammoniumdoppelsalze mit SbFl3. Durch Auflösen von Sb2O3 in HFl und Zufügen von NH, Fl (Flückiger, P. A. 137. 245) oder durch Erhitzen von Sb<sub>2</sub>O<sub>3</sub> mit NH<sub>4</sub>Fl-Lsg. (v. Helmolt, Z. anorg. Chem. 3. 115; Ch C. 1893. [1] 463) erhalten.

SbFl, 2NH, Fl, rhombische Tafeln oder Prismen; die Lsg. ätzt Glas, wird von Alk. und Ae. gefällt. Im Platintiegel beim raschen

Erhitzen vollständig verflüchtigt.

8 SbFl, 2NH, Fl. Darstellung und Eigenschaften wie bei den entsprechenden K- und Na-Verbindungen (v. Rad, Ch. C. 1890. [1] 560).

SbFl<sub>3</sub>, (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, rhombisch. In entsprechender Weise wie die

vorigen Doppelverbindungen von SbFl, dargestellt (de Haën, Patentbl.

9. 822; Ch. C. 1889. [1] 176).

2SbFl<sub>3</sub>,1,5(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, hexagonal rhomboëdrisch (Fock, Z. f. Kryst. 19. 254; Ch. C. 1892. [1] 473). Erhalten durch Eindampfen einer Lsg. von basischem Antimonsulfat mit der erforderlichen Menge saurem Ammonfluorid oder einer Lsg. von überschüssigem SbFl<sub>3</sub> mit (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Hasslacher, Patentbl. 12. 783; Ch. C. 1892. [1] 143).

Ammoniumdoppelsalze mit SbFl<sub>5</sub>. Darstellung und Eigenschaften

wie bei den K-Verbindungen.

SbFl., NH, Fl. zerfliessliche Nadeln.

2(2NH<sub>4</sub>Fl,SbFl<sub>5</sub>) + H<sub>2</sub>O, rhombische Prismen, aus dem vorigen und HFl (v. Fehling l. c. I. 673).

# Ammonium und Wismuth.

Ammoniumdoppelsalze mit BiCl<sub>3</sub>. Die BiCl<sub>3</sub>-NH<sub>3</sub>-Verbindungen vereinigen sich mit HCl und gehen in Doppelchloride über:

2 BiCl, NH, gibt NH, Cl, 2 BiCl, zerfliessliche Nadeln.

BiCl<sub>3</sub>, 2 NH<sub>3</sub> gibt 2 NH<sub>4</sub>Cl, BiCl<sub>3</sub> + 2 ½ H<sub>2</sub>O, hexagonale Blätter, isomorph mit der entsprechenden Sb-Verbindung.

BiCl, 3NH, gibt 3NH, Cl, BiCl, rhombische Blätter (Arppe:

Dehérain).

Alle drei werden auch erhalten, wenn man die saure Lsg. von BiCl<sub>3</sub> mit den erforderlichen Mengen NH<sub>4</sub>Cl abdampft.

Aus der Mutterlauge der dritten Doppelverbindung kryst. dann noch:

5NH, Cl. 2BiCl. in Rhomboëdern (Rammelsberg).

2NH<sub>4</sub>Cl, KCl, BiCl<sub>3</sub>, rhombische Blätter (Dehérain; Wurtz, Dictionnaire d. chim. I. 607).

Ammoniumdoppelsalze mit BiBr ...

NH<sub>4</sub>Br, BiBr<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>O aus der Lsg. der Komponenten oder beim Einwirken von Br auf Bi in einer konz. NH<sub>4</sub>Br-Lsg. in gelben Prismen, Tafeln oder Nadeln erhalten (Nicklès, C. r. 48. 837; Weber, P. A. 107. 596).

Ammoniumdoppelsalze mit BiJ3. Darstellung wie bei den K-Ver-

bindungen.

 $\mathbf{NH_4J}$ ,  $\mathbf{BiJ_3} + \mathbf{H_2O}$ , schwarze Nadeln.  $\mathbf{NH_4J}$ ,  $(\mathbf{BiSb})\mathbf{J_3} + 2\mathbf{H_2O}$ , schwarze Kryst.  $2\mathbf{NH_4J}$ ,  $\mathbf{BiJ_3} + 2\frac{1}{2}\mathbf{H_2O}$ , rothe Kryst.

2 NH, J, BiBr, + 2 1/2 H, O, dichroïtische, zerfliessliche Kryst.

4NH<sub>4</sub>J, BiJ<sub>3</sub> + 3H<sub>2</sub>O, rothbraune Prismen (Linau, P. A. 111, 240; Wurtz, Dict. I. 608).

# Ammonium und Kohlenstoff.

#### Ammoniumkarbonat.

 $(NH_4)_2CO_3 + H_2O$ ; MG. 113,83; 100 Thle. enthalten 31,64 NH, 10,52 C, 42,06 O, 15,78 H<sub>2</sub>O.

Schon von Dalton (Mem. of the Lit. and Phil. Soc. of Manchester [2] 30. 18) dargestellt (Divers).

Bildung. Aus karbaminsaurem Ammonium (NH<sub>4</sub>)CO<sub>2</sub>(NH<sub>2</sub>) durch Aufnahme von H<sub>2</sub>O. Es kryst. aus einer bei 30 bis 35° bereiteten, wässerigen oder ammoniakalischen Lsg. von Ammoniumkarbonat, auch aus der mit CO<sub>2</sub> ges. NH<sub>3</sub>-Flüss. beim Stehen in verschlossenen Gefässen (Divers). Käufliches kohlensaures Ammoniak (die Verbindung von Ammoniumbikarbonat mit Ammoniumkarbamat) gibt an H<sub>2</sub>O zuerst neutrales Salz ab (Dalton). Aus dem käuflichen kohlensauren Ammoniak entsteht es auch durch vorsichtige Sublimation (Davy; Dalton) oder beim Destilliren mit wässerigem Alk. (Hünefeld, J. pr. 7. 25). NH<sub>4</sub>Cl und K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> setzen sich bei der Dest. mit Alk. um; im Destillat findet sich neutrales Karbonat gelöst (Philipps).

Darstellung. Käufliches kohlensaures Ammoniak wird im verschlossenen Gefässe 2 Stunden bei 12° mit starker NH<sub>3</sub>-Flüss. digerirt. (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> fällt als krystallinisches Pulver aus und wird bei Luftabschluss durch Pressen zwischen Papier getrocknet (Divers). In deutlichen Kryst. erhält man es, wenn man 1 Thl. des käuflichen Salzes, in 4 Thln. starker NH<sub>3</sub>-Flüss. gelöst, im verschlossenen Gefässe längere Zeit (2 Tage) bei 20 bis 25° stehen lässt, durch Lüften des Stopfens etwas NH<sub>3</sub> entweichen lässt und abkühlt; es scheidet sich zuerst ein Krystallbrei ab, der sich bald in glänzende Säulen umwandelt (bei Ueberschuss des käuflichen Salzes kryst. zuweilen auch ein anderes Salz [Ammoniumkarbamat]). Auch aus der Lsg., die man erhält, wenn man das käufliche Salz so lange mit wässerigem Alk. versetzt, bis sich der entstehende Niederschlag eben noch löst, scheidet sich das Karbonat in grösseren Kryst. ab.

Eigenschaften. Lange Tafeln oder flache Prismen von ammoniakalischem Geruch und Geschmack; wird an der Luft undurchsichtig und feucht, das neutrale Karbonat zersetzt sich in (NH,)HCO, NH3 und H2O. Bei 150 in dem gleichen Gewichte H2O zu einer öligen, ammoniakalisch riechenden Flüss. lösl.; in der Kälte kryst. es meist unverändert wieder aus. Nach den thermischen Untersuchungen enthält die verd. Lsg. NH<sub>3</sub>, (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und NH<sub>4</sub>HCO<sub>3</sub> (Berthelot, C. r. 73. 951). Dagegen soll bei Gegenwart von überschüssigem CO, keine Dissociation stattfinden, sobald die Tension des CO, grösser als die Dissociationstension ist (Moitessier, C. r. 93, 595; B. 14, 2849; Isambert, B. 14. 2078, bestreitet dies; Entgegnung von Engel und Moitessier, C. r. 93, 899; B. 15, 77c). In kalter, verd. NHa-Flüss. wlösl., bei gewöhnlicher T. etwas reichlicher; starke NHa-Flüss, wie gasförmiges NH, fällen aus der ges. Lsg. das Salz unverändert. Bei 58° zerfällt das feste Salz in H2O, CO2 und NH4; die Gase verdichten sich beim allmählichen Erhitzen zu Ammoniumkarbamat, bei schnellem Erhitzen zu dem käuflichen Salz [NH, HCO, + (NH, )CO, (NH, )]. Digerirt man das feste Salz mit konz. NH3-Flüss., so entsteht Ammoniumkarbamat (Divers). Die Lsg. gibt bei 70 bis 75° Gase ab, siedet bei 75 bis 80°; es entweichen NH, und CO, in dem Verhältniss, wie sie im Salz enthalten sind. In der Lsg. geht allmählich Dehydration und Rückbildung in Ammoniumkarbamat vor sich, bis ein Gleichgewichtszustand erreicht ist (Fenton, Ch. N. 53, 13; B. 19, 204c).

#### Ammoniumsesquikarbonat.

 $(NH_4)_4H_9(CO_3)_3 + H_2O$ ; MG. 271,55; 100 Thle. enthalten 26,53  $NH_4$ , 0,74 H, 13,22 C, 52,90 O, 6,61  $H_2O$ .

Bildung und Darstellung. Das käufliche kohlensaure Ammoniak wird bei 30° in konz. NH<sub>3</sub>-Flüss. gelöst; es kryst. dann (auch nach Zusatz von Alk.) das Sesquikarbonat (Deville). Käufliches Salz, unter geringem Druck geschmolzen (in einer Retorte, deren Mündung unter Quecksilber taucht), geht in dieses Salz über (H. Rose). Kryst. aus dem zuerst übergegangenen Destillat von NH<sub>4</sub>Cl und K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> (äquivalente Mengen) mit Alk. (Divers). Entsteht auch bei der Dest. von Ammoniummagnesiumkarbonat (Divers). Siehe auch Gmelin-Kraut (I. 2. 514).

Eigenschaften. Rhombische Tafeln oder Prismen (Deville). Geschmack ammoniakalisch; die Kryst. (nicht die Lsgn.) greifen Glas an. In 5 Thln. H<sub>2</sub>O von 15° lösl.

SG. der Lsgn. bei 120 (Lunge, Chem. Ind. 1883, 2; B. 16, 777):

| Prozent-<br>gehalt | SG.   | Prozent-<br>gehalt | SG.   | Prozent-<br>gehalt | SG.   |
|--------------------|-------|--------------------|-------|--------------------|-------|
| 1.66               | 1,005 | 16,16              | 1,055 | 31,77              | 1,105 |
| 3.18               | 1,010 | 17,70              | 1,060 | 33,45              | 1,110 |
| 4,66               | 1,015 | 19,18              | 1,065 | 35,08              | 1,115 |
| 6,04               | 1,020 | 20,70              | 1,070 | 36,88              | 1,120 |
| 7,49               | 1,025 | 22,25              | 1,075 | 38,71              | 1,125 |
| 8,93               | 1,030 | 23,78              | 1,080 | 40,34              | 1,130 |
| 10,35              | 1,035 | 25,31              | 1,085 | 42,20              | 1,135 |
| 11,86              | 1,040 | 26,82              | 1,090 | 44,29              | 1.140 |
| 13.36              | 1,045 | 28,33              | 1,095 | 44,90              | 1,144 |
| 14,83              | 1,050 | 29,93              | 1,100 |                    |       |

An der Luft geht es leicht in NH<sub>4</sub>HCO<sub>3</sub> über. Beim Erhitzen entweicht anfangs ein Gemenge von 3 Vol. CO<sub>2</sub> und 4 Vol. NH<sub>3</sub> mit wenig H<sub>2</sub>O, später mehr CO<sub>2</sub> und H<sub>2</sub>O; als Rückstand bleibt eine Lsg. von neutralem Karbonat. Wenig H<sub>2</sub>O zersetzt das Salz. Die Lsg. entwickelt beim Erhitzen viel Gas. Die Lsgn. scheiden auf Zusatz von Alk. Ammoniumbikarbonat ab; die warm ges. schon beim Abkühlen (Divers).

#### Ammoniumbikarbonat.

(NH<sub>4</sub>)HCO<sub>3</sub>; MG. 78,86; 100 Thle. enthalten 22,84 NH<sub>4</sub>, 1,27 H, 15,18 C, 60,71 O.

Vorkommen. Im Guano (Teschenmacher, Phil. Mag. [3] 28. 548; Ulex, A. 61. 44; J. 1847/48. 392; Phipson, Soc. [2] 1. 74; J. 1863. 835; Wicke, Landwirthsch. Versuchstat. 8. 306; J. 1867. 927). In den Gasleitungsröhren zuweilen in grösseren Kryst., im Gaswasser gelöst (Schrötter, A. W. 44. 33; J. 85. 161; Rüdorff, B. 3. 228; Vogel, B. 3. 307).

Bildung und Darstellung. Durch Vereinigung gleicher Volumen Wasserdampf, CO<sub>2</sub> und NH<sub>3</sub> (Thomsen; Divers), am besten bei überschüssiger CO<sub>2</sub> und in der Kälte (trockenes NH<sub>3</sub> und CO<sub>2</sub> vereinigen sich zu Ammoniumkarbamat) (Berthelot und André, C. r. 103. 665; Ch. C. 1886. 867). Neutrales und Sesquikarbonat, Ammoniumkarbamat, käufliches Ammoniumkarbonat gehen durch Einwirkung von CO<sub>2</sub> (schon in Berührung mit der Luft) in Ammoniumbikarbonat über, das aus den konz. Lsgn. durch Alk. gefällt wird (Davy; Deville; Divers). Käufliches oder Ammoniumsesquikarbonat hinterlassen beim Behandeln mit einer zur Lsg. ungenügenden Menge H<sub>2</sub>O NH<sub>4</sub>HCO<sub>3</sub> als mehliges Pulver; aus den ges. Lsgn. dieser Salze kryst. es beim Erkalten (Rose; Deville).

Eigenschaften. Weisses, mehliges Pulver oder rhombische Kryst.; nicht isomorph mit KHCO<sub>3</sub> (G. Rose, P. A. 46, 400; Miller, P. A. 23, 558; Deville, A. ch. [3] 40, 87). SG. 1,573 (Schiff, A. 107, 64; J. 1858, 9), 1,544 (Dibbits, J. pr. [2] 10, 422), 1,45 (Naturprodukt) (Ulex); Härte 1,5. Geschmack kühlend und salzig; in trockenem Zustande riecht es nach NH<sub>3</sub>. An trockener Luft beständig, an feuchter verlieren die Kryst. den Glanz. Bei 15° in ca. 8 Thln. H<sub>2</sub>O lösl. (Berthollet, J. Phys. 66, 168; Divers), bei 12,8° in 6 Thln. H<sub>2</sub>O (Davy). Löslichkeit (bestimmt unter Berücksichtigung der theilweisen Zersetzung der Lsg.) nach Dibbits (J. pr. [2] 10, 422) bei:

3.0 8.4 12.5 17.1 20.9 22.8 26.2 29.90 11,91 12,99 15.17 17,10 19,35 21,56 22,59 24.65 27.0

Aus der ges. Lsg. kryst. das Salz beim Erkalten unverändert. In Alk. unlösl., löst sich aber darin in Berührung mit der Luft unter Entwickelung von CO<sub>2</sub> (Davy; Schrader, Gehlen's Journ. d. Chem. 2. 582; Berthollet, Gehlen's Journ. f. Phys. u. Chem. 3. 355).

Die Tension des trockenen Salzes ist sehr gering (kaum 1 mm). Trockene Luft entzieht ihm bei 18° in 3 Stunden nur etwa 0,5% des Gewichts; noch unbedeutender ist die Gewichtsabnahme im CO<sub>2</sub>- und NH<sub>3</sub>-, auch im Wasserdampfstrom. Dagegen verflüchtigt es sich neben H2O schnell, nach 24 Stunden beträgt der Verlust dann 15,7%, nach 5 Tagen 39,2%. Die Zusammensetzung des Salzes ändert sich während der Verflüchtigung nicht (Berthelot und André, C. r. 103, 665; Ch. C. 1886, 867). Bei 60° zerfällt es langsam in CO<sub>2</sub>, NH<sub>3</sub> und H<sub>2</sub>O; beim Erkalten verdichten sich diese Bestandtheile wieder unter Rückbildung des Salzes. Erst oberhalb 60° ändert auch das zurückbleibende Salz seine Zusammensetzung. Wird vor der Vereinigung der entweichenden Gase H.O kondensirt, so entsteht käufliches Ammoniumkarbonat. Die Lsg. verliert an der Luft rasch CO, (die Tension ist bei der Sättigungs-T. 14,5° 720 mm, Dibbits l. c.). Die Zersetzungsgeschwindigkeit von NH, HCO, in Lsg. wird durch die Menge des Lösungsmittels und andere Umstände nur in geringem Grade beeinflusst. Vermöge der bedeutenden Tension der CO2 in der Lsg. und ihrer starken Diffusion in die Atmosphäre wird die Diffusion von NH3 aus der Lsg. in die Luft stark behindert (so dass z. B. von dem NH3 nur sehr wenig aus der Lsg. in ein daneben befindliches Gefäss mit H.O übertritt) (Berthelot und André l. c. und C. r. 103. 716; Ch. C. 1886. 868). Beim Destilliren der Lsg. entweicht CO2, im Destillat findet sich (NH4), CO3; als letztes Destillationsprodukt geht reines H2O über (Berthollet). NH2-Gas wirkt auf das trockene Salz nicht ein; durch starke NH2-Flüss. wird

es unter Wärmeentwickelung in  $(NH_4)_2CO_3$  und Ammoniumkarbamat umgewandelt; wird das Salz mit sehr starker  $NH_3$ -Flüss, im geschlossenen Gefäss bei 20 bis  $25^{\circ}$  digerirt, so entsteht Ammoniumkarbamat und  $H_2O$  nach:  $NH_4HCO_3 + NH_3 = (NH_4)CO_2(NH_2) + H_2O$  (Divers).

Lösungswärme von NH<sub>4</sub>HCO<sub>3</sub> in 25H<sub>2</sub>O bei 15<sup>6</sup> — 6850 cal. Mit zunehmender Konzentration wird die Wärmeabsorption geringer (Berthelot und André l. c.; siehe auch Berthelot, Essai de Méc. chim. 2. 229, 246, besonders 232).

8NH<sub>3</sub>,9CO<sub>2</sub>,10H<sub>2</sub>O erhielt H. Rose beim Verdunsten der Lsg. von käuflichem Karbonat im Vakuum neben H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> in kleinen Kryst., die selbst in geschlossenen Gefässen CO<sub>2</sub> verlieren.

#### Ammoniumbikarbonat mit Ammoniumkarbamat.

Käufliches kohlensaures Ammoniak, Sal alkali volatile, Hirschhornsalz.

## NH, HCO, NH, CO, (NH, ).

Das früher im Handel vorkommende war 2NH<sub>4</sub>HCO<sub>3</sub>, (NH<sub>4</sub>)CO<sub>2</sub>(NH<sub>2</sub>).

Bildung. Aus einem Gemisch von 2 Vol. (oder mehr) CO<sub>2</sub> und 3 Vol. NH<sub>3</sub> und der berechneten Menge Wasserdampf bei niedriger T. (Divers). Durch rasche Dest. der Ammoniumkarbonate oder von Ammoniumkarbamat mit etwas H<sub>2</sub>O (Divers).

Darstellung. Ein Gemisch von NH<sub>4</sub>Cl oder (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> wird der Dest. unterworfen und das Produkt mit etwas H<sub>2</sub>O umsublimirt (Gmelin-Kraut, I. 2. 518; Wagner, Chem. Techn. 1886. 337). Auch aus thierischen Stoffen (Horn, Klauen etc.) wird es bei der Darstellung von Stickstoffkohle für die Blutlaugensalzfabrikation, von Knochenkohle etc. als Nebenprodukt (Hirschhornsalz) gewonnen. Siehe auch Seidler (B. 17, 265c; Wächter, B. 19, 224c).

Eigenschaften. Weisse, krystallinische, durchscheinende Masse. Verwittert an der Luft zu NH4HCO3 (Divers). Bei 150 in 4, bei 65° in 1,5 Thln. H,O lösl. 30 Thle. Salz mit 100 Thln. H,O gemischt erniedrigen die T. von 15,3° auf 3,2° (Rüdorff, B. 2. 68). Verdampft bei 59 bis 60°; bei langsamer Dest. geht fast unverändertes Salz über, zu Anfang mit kleinen Mengen Ammoniumkarbamat, gegen Ende mit etwas NH, HCO, (Divers). Im zugeschmolzenen Rohr auf 130° erh., wandelt es sich theilweise in Harnstoff um (Basar off). Behandelt man das Salz mit ungenügender Menge H.O., so bleibt NH4HCO3 ungelöst. Die Lsg. beginnt bei 47° Gas zu entwickeln, zuerst CO2, dann NH3. Beim Abkühlen scheiden sich Kryst. von NH, HCO, aus; gibt man aber eine neue Menge des käuflichen Salzes zu, so treten an Stelle der Kryst. von NH4HCO3 solche des Sesquikarbonats. Starker Alk. entzieht den Lsgn. Ammoniumkarbamat und lässt NH, HCO, zurück; beim Erhitzen mit Alk. entweicht CO, dann sublimirt Ammoniumkarbamat (Divers). Alk. fällt aus der wässerigen Lsg. NH4HCO3 (Fischer, Schw. 53, 123). Ueber andere Zersetzungen siehe Gmelin-Kraut (I. 2. 518, 519).

Anwendung. Zur Darstellung anderer NH,-Salze, zum Lösen von Fett, als Fleckwasser, in der Bäckerei zum Auftreiben des Teiges, zum Extrahiren der Orseillefarbstoffe.

Ammoniumsulfokarbonat (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>CS<sub>3</sub>. 10 Vol. mit trockenem NH<sub>3</sub> ges., absoluter Alk. werden mit 1 Vol. CS, gemischt; die braungelbe Flüss. scheidet beim starken Abkühlen blassgelbe Kryst. ab, die an der Luft allmählich vollständig verdampfen. Nach Gélis (J. Pharm. [3] 39. 95; J. 1861. 340) lässt es sich in trockener Atmosphäre grösstentheils unverändert sublimiren. In H2O sehr llösl.; die konz. Lsgn. sind roth, die verdünnteren braun oder gelb; an der Luft entfärben sie sich und setzen einen grauen, kohlehaltigen Niederschlag ab. Bei Dest. mit KOH bleibt ein Rückstand von NH, SCN. Säuren scheiden H, CS, (Zeise's Oel) ab. In Alk. wlösl. (Zeise, Schw. 41, 105; Berz. J. 4, 96).

Ammonium cyanid, Cyanam monium NH4CN; MG. 43,99; 100 Thle. enthalten 41,16 NH4, 58,84 CN. Bildung und Darstellung. NH3, über glühende Kohlen geleitet, setzt Kryst. von  $NH_4CN$  ab:  $2NH_3 + C = NH_4CN + H_2$  (Langlois, Berz. J. 22. 84). Entsteht ferner beim Glühen von NH3 mit CO nach: CO + 2NH3 = NH4CN + H.O. Ein Gemenge von 1 Vol. CH, und 2 Vol. N gibt unter dem Einfluss der dunklen elektrischen Entladung NH, CN (Figuier, C. r. 102. 694; C. 19. 281c). Wird durch Sublimation von NH Cl mit KCN, Hg(CN), oder trockenem K, Fe(CN), dargestellt (Bineau, A. 32. 230; Berzelius). Die Lsg. erhält man durch Neutralisation von NH<sub>8</sub>-Flüss, mit HCN, auch durch Destillation von 2 Thln. K4Fe(CN)6 mit 3 Thln. NH4Cl und 10 Thln. H2O (Ittner). — Eigenschaften. Farblose Würfel. Verdampft schon bei 360 unter Dissociation (D. 0,79 entspricht der Dichtigkeit eines Gemenges von NH3 und HCN) (Bineau, A. 32. 230; Deville und Troost, J. 1863. 17); nach Isambert enthält der Dampf auch unzersetztes CH, CN (C. r. 94, 958; Ch. C. 1882, 324; A. ch. [5] 28, 332). In H<sub>2</sub>O und Alk. leicht zu einer alkalisch reagirenden Flüss. lösl., die nach NH, riecht und eine braune Substanz absetzt. Sehr giftig. Bei der Bildung des festen (NH<sub>4</sub>)CN aus CN + N + H<sub>4</sub> werden 40500 cal. frei, bei der Auflösung in H<sub>2</sub>O 36100 cal. gebunden. Neutralisationswärme: HCN (Gas) + NH<sub>3</sub> (Gas) = +20500 cal.; HCN (gelöst) + NH<sub>3</sub> (gelöst) = +1300 cal. Bildungswärme: C (Diamant) + N<sub>2</sub> + NH<sub>4</sub> = +3200 cal. für festes Salz, +1200 cal. für die Lsg. (Berthelot, C. r. 91. 79; Ch. C. 1880. 582). Ueber andere Zersetzungen siehe Gmelin-Kraut (I. 2. 549).

Ammonium cyanat NH4. CON aus dem K-Salz und (NH4) SO4. In H.O llösl. Die Lsg. geht bei gewöhnlicher T. langsam, beim Erwärmen rasch in Harnstoff über.

Rhodanammonium, Sulfocyanammonium NH, SCN. Kommt im Ammoniakwasser der Gasfabriken vor. Entsteht beim Erhitzen von  $CS_2$  mit alkoholischem  $NH_3$ :  $CS_2 + 4NH_3 = CNS.NH_4 + (NH_4)_2S$ (Zeise, A. 47. 36). HCN vereinigt sich mit Ammoniumpolysulfiden zu Rhodanammonium: CHN + (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>S<sub>2</sub> = CNSNH<sub>4</sub> + NH<sub>4</sub>HS (Liebig, A. 61. 126). Zur Darstellung lässt man ein Gemisch von 3000 Thln. konz. NH<sub>3</sub>, 3000 Thln. Alk. und 700 bis 800 Thln. CS<sub>2</sub> mehrere Tage stehen, dest. bis auf ein Drittel ab und filtr. die farblose, noch heisse Flüss. (Claus, A. 179. 112; Millon, J. 1860. 237; Gries, J. 1861. 340). Noch besser wendet man 600 g 95% igen Alk., 800 g NH<sub>3</sub> (SG. 0,912) und 350 bis 402 g CS<sub>2</sub> an (Schulze, J. pr. [2] 27. 518). Siehe auch Tscherniak und Günzburg, B. 1879. 140, 2024; B. 1882. 98).

Tafeln oder Blätter. S. 159° (Reynolds, Z. 1869. 99), SG. 1,3075 bei 13° (Clarke, J. 1877. 43). Löslichkeit bei 0° 122,1, bei 20° 162,2. 133 Thle. mit 100 Thln.  $H_2O$  gemischt erniedrigen die T. von 13,2° auf -18° (Rüdorff, B. 2. 69); beim Lösen von 90 g NH<sub>4</sub>SCN in 90 g  $H_2O$  von 17° sinkt die T. auf -12° (Clowes, Z. 1866. 190). In Alk. llösl. Beim längeren Erhitzen geht es zum Theil in Thioharnstoff über. Ueber andere Reaktionen siehe Beilstein (Hdbch. 1886. 1009). Bildungswärme:  $N + H_4 + S + CN$  (Gas)  $= NH_4SCN$  (fest) = +59100 cal. Neutralisationswärme: HSCN (gelöst)  $+ NH_3$  (gelöst)  $= NH_4SCN$  (gelöst) + 12550 cal. Lösungswärme -5670 cal. (Ioannis, A. ch. [5] 26. 541).

# Ammonium und Silicium.

Ammoniumsilikat. Ammoniumsilikate bestimmter Zusammensetzung sind nicht bekannt. NH<sub>3</sub>-Flüss. löst Kieselsäure, besonders die gefällte, Ammoniumkarbonat sehr wenig (Karsten, P. A. 6. 357). 100 Thle. 10% iger NH<sub>3</sub>-Flüss. lösen von gallertartiger Kieselsäure 0,714, von künstlichem, trockenem Kieselsäurehydrat 0,303 Thle. SiO<sub>2</sub>; sie lösen ferner 0,377 Thle. amorphes SiO<sub>2</sub> und 0,017 Thle. Quarz (Přibram, Pharm. Viertelj. 16. 30; J. 1866. 193). NH<sub>3</sub>-Flüss. löst aus Wasserglas abgeschiedenes, gallertartiges Kieselsäurehydrat anfangs klar, später wird die Lsg. opalisirend; sie enthält nach dem Filtriren 0,641 bis 1,156 Thle. SiO<sub>2</sub> auf 100 Thle. NH<sub>3</sub>-Flüss. (Souchay, Fr. 11. 182; J. 1872. 229). Durch Ammoniumkarbonat aus Alkalisilikaten gefälltes Kieselsäurehydrat hält nach vollständigem Auswaschen und Trocknen noch auf 100 SiO<sub>2</sub> ca. 0,78 NH<sub>3</sub> (Struckmann, A. 94. 345; J. 1855. 362). Viel H<sub>2</sub>O entzieht dieser Substanz NH<sub>3</sub> (Liebig, A. 94. 375; J. 1855. 364). Siehe auch Gmelin-Kraut (II. 1. 775).

Ammoniumsiliciumfluorid, Fluorsiliciumammonium, Kiesel-fluorammonium. Bildung und Darstellung. 1. Wird ein Gemenge von K<sub>2</sub>SiFl<sub>6</sub> oder Na<sub>2</sub>SiFl<sub>6</sub> und NH<sub>4</sub>Cl erh., so sublimirt (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SiFl<sub>6</sub> (Berzelius). — 2. Man neutralisirt H<sub>2</sub>SiFl<sub>6</sub> mit NH<sub>3</sub>-Flüss. (nicht im Ueberschuss, da sonst alle SiO<sub>2</sub> gefällt werden würde) (Berzelius). Stolba (Ch. C. 1877, 418) vermischt ein Drittel der H<sub>2</sub>SiFl<sub>6</sub> mit NH<sub>3</sub> bis zur alkalischen Reaktion, fügt die übrigen zwei Drittel der Säure hinzu, konz., filtr. und lässt kryst. Oder man löst Eisenschnitzel in H<sub>2</sub>SiFl<sub>6</sub> und vermischt die konz. Lsg. mit NH<sub>4</sub>Cl; Kieselfluorammonium kryst. beim Abkühlen aus.

3NH,F1,SiF1, erhält man aus der Lsg. mit überschüssigem Fluorammonium in quadratischen Kryst. Sublimirt beim Erhitzen ohne zu schmelzen. Ammoniumkarbonat zersetzt die Lsg. erst nach einiger Zeit unter Fällung von Kieselsäure und Entwickelung von CO2 (Marignac,

A. Min. 15. 221; J. 1859, 106).

2NH<sub>4</sub>Fl,SiFl<sub>4</sub> kryst. aus Lsgn., die viel freie HFl und NH<sub>4</sub>Fl halten. Dimorph: 1. reguläre, glänzende Octaëder und Würfeloctaëder, 2. hexagonale Tafeln, die beim Umkryst. in Octaëder übergehen (Marignac, A. Min. [5] 12. 18; J. 1857. 28; A. ch. [3] 60. 301; J. 1860. 98). SG. 1,970 (Topsoë und Christiansen, Vidensk. Selsk. Skr. [5] 9. 643; J. 1873. 138), 1,9469 bei 14°, des sublimirten Salzes 1,9966 bei 17,5° (Stolba). Verknistert beim Erhitzen und sublimirt (Berzelius; Marignac). Bei 17,5° in 5,38 Thln. H<sub>2</sub>O lösl., in 1,8 Thln. heissem H<sub>2</sub>O (Stolba). Die Lsg. greift in der Siedehitze Glasgefässe an und löst aus ihnen SiO<sub>2</sub>, die beim Verdünnen wieder ausfällt (Davy). In 45½ Thln. Alk. von 31 Gew.-% lösl. (Stolba). Reaktionen siehe Gmelin-Kraut (I. 2. 777).

Bildungswärme: SiFl<sub>4</sub> (Gas) + 2NH<sub>4</sub>Fl (gelöst) = (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SiFl<sub>6</sub> (gelöst) + 31200 cal., SiFl<sub>4</sub> (Gas) + 2NH<sub>4</sub>Fl (fest) = (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SiFl<sub>6</sub> (fest) + 36600 cal. Neutralisationswärme: H<sub>2</sub>SiFl<sub>6</sub> (gelöst) + 2(NH<sub>4</sub>O) (gelöst) = (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SiFl<sub>6</sub> (gelöst) + 27200 cal., H<sub>2</sub>SiFl<sub>6</sub> + 2NH<sub>3</sub> (Gas) = (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SiFl<sub>6</sub> (fest) + 66800 cal. (Truchot, C. r. 100, 794; Ch. C. 1885, 260).

Lösungswärme -8400 cal.

5NH<sub>4</sub>Fl,3SiFl<sub>4</sub> erhielt Knop (Ch. C. 1858, 404; J. 1858, 146) aus Fluorkieselalkohol und alkoholischem NH<sub>3</sub> als gallertartigen Niederschlag.

# Ammonium und Zinn.

Ammoniumstannat (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>Sn<sub>2</sub>O<sub>5</sub>. Die Lsg. von Zinnsäurehydrat in NH<sub>4</sub>-Flüss. hinterlässt, über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> verdunstet, eine gelbliche Gallerte (Moberg, Dissert. 1838). Die Lsg. von Kaliumstannat gibt mit NH<sub>4</sub>Cl einen gallertartigen Niederschlag, der in reinem H<sub>4</sub>O lösl. (Berzelius).

Ammoniumsulfostannate. Die Lsgn. von Ammoniumpolysulfiden lösen, namentlich beim Erwärmen, Sn; die gelbe Lsg. setzt beim Abdunsten im Vakuum gelbe Blättchen von  $3 \operatorname{SnS}_{\circ}$ ,  $\frac{1}{2} (\operatorname{NH}_{4})_{\circ} \operatorname{S} + 3 \operatorname{H}_{\circ} 0$  ab.  $\operatorname{H}_{\circ} \operatorname{O}$  zersetzt sie unter Abscheidung von SnS. Beim Erhitzen verlieren sie erst  $(\operatorname{NH}_{4})_{\circ} \operatorname{S}$ , zuletzt S (Ditte, C. r. 95. 641).

Ein Sulfostannat unbestimmter Zusammensetzung erhielt Kühn durch Auflösen von H. SnO3 in (NH4). S als gelben, später weiss wer-

denden Niederschlag. Siehe Gmelin-Kraut (III. 1. 138).

Ammoniumdoppelsalze mit SnCl<sub>2</sub>. 2NH<sub>4</sub>Cl, SnCl<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O entsteht beim Erhitzen von Zinnfeile mit NH<sub>4</sub>Cl unter Entwickelung von H und NH<sub>3</sub> (Proust, Journ. f. Chem. u. Phys. v. Gehlen 1. 249; Berzelius). Rhombisch, isomorph mit dem entsprechenden K-Salz (Rammelsberg, Hdbch. der kryst. Chem. 1855. 212; P. A. 94. 510). Die Lsg. reagirt sauer und trübt sich beim Kochen.

2NH<sub>4</sub>Cl, SnCl<sub>2</sub> + 2H<sub>2</sub>O, aus SnCl<sub>2</sub> und NH<sub>4</sub>Cl, isomorph mit dem

entsprechenden K-Salz (Remsen, Am. 1892, 89).

4NH<sub>4</sub>Cl, SnCl<sub>2</sub>, 3H<sub>2</sub>O aus den Lsgn. der Komponenten in luftbeständigen Nadeln erhalten, die durch H<sub>2</sub>O zersetzt werden (Poggiale, C. r. 20. 1182).

NH, Cl, SnCl, + H, O, haarähnliche Kryst., dem entsprechenden K-

Salz ähnlich (Remsen l. c.).

Ammoniumdoppelsalze mit SnCl<sub>4</sub>. 2NH<sub>4</sub>Cl,SnCl<sub>4</sub> wird beim Vermischen konz. Lsgn. von SnCl<sub>4</sub> und NH<sub>4</sub>Cl als weisses Pulver ausgefällt; beim langsamen Verdunsten des Gemisches der Lsgn. in Octaëdern und Würfeloctaëdern erhalten (Bolley, A. 39. 100). Nach Wittstein (Repert. 64. 7) dampft man die Lsg. von Sn in Salpetersalzsäure zur Trockne, löst den trockenen Rückstand in H<sub>2</sub>O und lässt kryst. Bildet sich bei der Darstellung des Musivgoldes (aus Sn, NH<sub>4</sub>Cl und S) und lässt sich daraus durch Sublimation gewinnen (Gmelin). Die Kryst. entwickeln beim Erhitzen SnCl<sub>4</sub> und sublimiren in Blättchen (Wittstein). SG. 2,390 (Jörgensen). In 3 Thln. H<sub>2</sub>O von 14,5° lösl.; aus der verd. Lsg. fällt beim Kochen alles Sn als Zinnhydroxyd in weissen Flocken aus (Bolley).

Ammoniumdoppelsalze mit SnBr.

2NH, Br, SnBr, reguläre Octaëder vom SG. 3,505 (Topsoë, Tidsskr. of Chem. og Phys. 1869. [8] 326).

NH, Br, SnBr, + H, O. Darstellung und Eigenschaften wie bei

NH, Cl, SnCl, + H,O.

2NH<sub>4</sub>Br, SnBr<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O, Darstellung wie bei 2NH<sub>4</sub>Cl, SnCl<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O

(Remsen l. c.).

Ammoniumdoppelsalze mit SnBr<sub>4</sub>. 2NH<sub>4</sub>Br, SnBr<sub>4</sub> + 6H<sub>2</sub>0, gelbe Kryst.; Darstellung und Eigenschaften wie bei der entsprechenden Na-Verbindung.

Ammoniumdoppelsalze mit SnJ2. NH4J, SnJ2 (Boullay).

2NH<sub>4</sub>J,2SnJ<sub>2</sub> + 3H<sub>2</sub>O (Personne), erhalten durch Fällen einer konz. SnCl<sub>2</sub>-Lsg. mit NH<sub>4</sub>J (Boullay); ferner durch Einwirkung von J auf Sn-Pulver in einer konz. NH<sub>4</sub>Cl-Lsg. (Personne). Grünlichgelbe Nadeln, durch H<sub>2</sub>O zersetzbar.

Ammoniumdoppelsalze mit SnFl<sub>4</sub>. 2NH<sub>4</sub>Fl, SnFl<sub>4</sub>, aus Ammoniumstannat und HFl oder 2AgFl, SnFl<sub>4</sub> (auch PbFl<sub>2</sub>, SnFl<sub>4</sub>) mit NH<sub>4</sub>Cl oder (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Rhomboëder (Marignac, A. Min. [5] 15. 224; J.

**1859**. 110).

4NH<sub>4</sub>Fl, SnFl<sub>4</sub>, aus der Lsg. des vorigen durch Zusatz von NH<sub>3</sub> und HFl erhalten. Rhombische Prismen, die schon unterhalb 100°

NH,Fl verlieren (Marignac).

Ammoniumstannokarbonat (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, 2SnCO<sub>3</sub> + 3H<sub>2</sub>O. SnCl<sub>2</sub> wandelt sich in Berührung mit der Lsg. von NH<sub>4</sub>HCO<sub>3</sub> in weisse, seidenglänzende, hexagonale Prismen dieser Zusammensetzung um. Sn(OH)<sub>2</sub> löst sich in viel kochendem Ammoniumkarbonat, wobei wahrscheinlich ebenfalls das Doppelsalz entsteht. Wird durch kaltes H<sub>2</sub>O in NH<sub>3</sub>, CO<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>O und schwarzes SnO zersetzt (Deville, A. ch. [3] 45. 456; J. 1852. 334).

### Hydroxylamin- oder Oxyammoniumsalze.

Salzsaures Hydroxylamin, Oxyammoniumchlorid. Neutrales, einfachsaures Salz NH<sub>3</sub>(OH)Cl. Darstellung (aus Salpetersäureäthyläther und SnCl<sub>2</sub>) siehe bei Hydroxylamin. Kryst. aus heissges., alkoholischer Lsg. in langen, säulen- oder spiessförmigen Kryst., zuweilen in dünnen

Blättern oder Tafeln. Monoklin (v. Lang, Spl. 5. 226). S. 151°, zersetzt sich in höherer T. leicht in H<sub>2</sub>O, HCl, NH<sub>4</sub>Cl, N und N<sub>2</sub>O. In H<sub>2</sub>O llösl., auch in heissem Alk., in absolutem Alk. schwer, in Ae. nicht lösl. (Lossen). Zersetzt sich im unreinen Zustande leicht und geht in NH<sub>4</sub>Cl über. Mit Platinchlorid bildet es eine llösl. Doppelverbindung

(Meyeringh, B. 1877, 1947).

Halbsaures Salz 2NH<sub>2</sub>(OH),HCl, durch Vermischen einer Lsg. von 42 g des vorigen in 48 ccm H<sub>2</sub>O mit einer Lsg. von 20 g Hydroxylamin in 260 g absolutem Alk. erhalten. Die ausgeschiedenen Kryst. werden mit Alk. und Ae. gewaschen. Kryst. aus der wässerigen Lsg. neben H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> in langen, anscheinend rhombischen Prismen; durch Alk. wird es in Blättchen, Nadeln oder Tröpfchen gefällt. Schmilzt bei 85° unter Zersetzung. An feuchter Luft zerfliesslich. In absolutem Alk. wlösl., in Ae. unlösl. (Lossen).

Zweidrittelsaures Salz 3NH<sub>2</sub>(OH), 2HCl, aus der Mutterlauge des vorigen beim Eindampfen und Zusatz von Alk., auch durch gleichzeitiges Auflösen des neutralen und halbsauren Salzes in wenig H<sub>2</sub>O gebildet. Sehr grosse, wahrscheinlich rhombische Kryst. Schmilzt bei 95° unter Gasentwickelung. Zerfliesslich, in Alk. wlösl., in Ae. unlösl. Aus der Lsg. fällt nach Zusatz von Alk. das halbsaure Salz (Lossen).

Wärmetönung bei der Bildung von  $NH_3(OH)Cl$  aus den Elementen: +75500 cal. (Berthelot), 76510 cal. (J. Thomsen). Neutralisationswärme von  $NH_2(OH)$  (gelöst) und HCl (gelöst) +9260 cal., Wärmetönung bei der Bildung aus  $N+H_3+O+HCl$  (gelöst)  $=NH_3(OH)Cl$  (gelöst) +39500 cal. Lösungswärme -3600 cal. (Berthelot und André, C. r. 83. 473; Ch. C. 1876. 620; C. r. 110. 830; Ch. C. 1890. [1] 955; J. Thomsen, Thermochem. Unters. 2. 79f.)

Schwefelsaures Hydroxylamin, Oxyammonium sulfat (NH<sub>3</sub>OH)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> durch Abdampfen von NH<sub>3</sub>(OH)Cl mit der berechneten Menge H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> erhalten (vergl. auch Preibisch, J. pr. [2] 7. 480; 8.316; Graham-Otto, II. 1881. 125). Kryst. beim Verdunsten der wässerigen Lsg. in grossen, monoklinen (v. Lang, Spl. 6. 226), nach Dathe (Preibisch l. c.) triklinen Kryst. Schmilzt nach Lossen bei 170° unter Zersetzung, nach Preibisch bei 140°. Alk. fällt es aus der wässerigen Lsg.

Verbindet sich mit Aluminium-, Eisenoxyd-, Chromsulfat zu Alaunen, mit MgSO<sub>4</sub> zu einem Doppelsalz MgSO<sub>4</sub>,  $[NH_3(OH)]_2SO_4 + 6H_2O$ . Bildungswärme:  $N_2 + H_5 + S + O_6 = +280200$  cal., aus  $N_2 + H_6 + O_2 + H_2SO_4 = +69200$  cal. Neutralisationswärme:  $NH_2(OH) + \frac{1}{2}H_2SO_4 = +10790$  cal. (J. Thomsen). Lösungswärme -500 cal. (Berthelot),

-960 cal. (J. Thomsen).

Salpetersaures Hydroxylamin, Oxyammoniumnitrat  $\mathrm{NH_3(OH)NO_3}$  entsteht durch Wechselzersetzung zwischen  $\mathrm{NH_3(OH)Cl}$  und  $\mathrm{AgNO_3}$  oder  $[\mathrm{NH_3(OH)]_2SO_4}$  und  $\mathrm{BaNO_3}$ . Beim Abdampfen des Filtr. bleibt es als ölige Masse zurück, die bei  $-10^\circ$  zu einer weissen, leicht schmelzbaren Krystallmasse erstarrt und sich schon unterhalb  $100^\circ$  unter Entwickelung rother Dämpfe zersetzt. Nach Berthelot und André dagegen schmilzt es bei  $48^\circ$ . Das feste Salz ist sehr hygroskopisch, beim Erhitzen zerfällt es in N,  $\mathrm{H_2O}$  und O (C. r. 110. 830; Ch. C. 1890. [1] 955). Wärmetönung bei der Bildung aus den Elementen: +87700 cal., aus  $\mathrm{N+H_3+O+HNO_3}=+33800$  cal. Neutralisationswärme von  $\mathrm{NH_3(OH)}$  und  $\mathrm{HNO_3}+9200$  cal. (Berthelot), +9420 cal. (J. Thomsen).

Lösungswärme —5930 cal. Zersetzungswärme:  $NH_3(OH)NO_3=N_2+2H_2O+O_2=+51410$  cal. (oder +50300 cal.) (Berthelot und André 1, c.).

Orthophosphorsaures Hydroxylamin, Oxyammoniumphosphat [NH<sub>3</sub>(OH)]<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> wird als Krystallpulver beim Vermischen der Lsgn. von NH<sub>3</sub>(OH)Cl oder [NH<sub>3</sub>(OH)]<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> mit Natriumphosphat ausgeschieden. Mikroskopische, würfelähnliche Kryst., in H<sub>2</sub>O schwerlösl.

### Die Alkalimetalle im Allgemeinen.

Die nahen Beziehungen der behandelten Metalle in den physikalischen Eigenschaften und dem chemischen Verhalten haben veranlasst, diese Metalle zu einer Gruppe zusammenzustellen, welche man als Gruppe der Alkalimetalle bezeichnete. Die Zusammengehörigkeit der Alkalimetalle ist auch durch ihre Stellung im periodischen System der Elemente gekennzeichnet, in welchem sie eine Kolumne der ersten Gruppe bilden. Der Charakter und die Abgrenzung der Gruppe ist bestimmter als in den meisten anderen Gruppen des Systems. Nur das in der ersten Periode befindliche Alkalimetall Li zeigt (analog wie die in der gleichen Periode stehenden heterologen Elemente) ein von dem der übrigen Alkalimetalle etwas verschiedenes Verhalten, insofern es sich in manchen Eigenschaften den in der zweiten Gruppe befindlichen Metallen der alkalischen Erden, insbesondere dem Mg nähert. Die Löslichkeitsverhältnisse der Salze sind bei beiden Metallen fast die gleichen, LiCl ist wie MgCl<sub>2</sub> sehr llösl., Li<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und Li<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> sind wlösl.; auch manche physikalische Eigenschaften des Li-Metalles geben dessen Beziehung zum Mg zu erkennen (Schmelzpunkt etc.).

Von den Eigenschaften, welche die Zusammengehörigkeit der Alkalimetalle zeigen, sind die äusserlichen, physikalischen weniger charakteristisch als diejenigen, welche ihre chemische Natur betreffen. Ausgesprochene Eigenfarben fehlen diesen Metallen, SG. und S. sind durchweg niedriger als die der heterologen Metalle in den anderen Gruppen. Von allen anderen Metallen unterscheiden sich die Alkalimetalle durch die ausserordentlich geringe Zahl von schwerlösl. Verbindungen. Noch bezeichnender ist das elektrische Verhalten der Metalle; sie sind am stärksten elektropositiv. Dem entspricht das chemische Verhalten: Die Hydroxylverbindungen der Alkalimetalle sind die stärksten Basen. Die Verbindungsfähigkeit ist im Allgemeinen grösser als bei den anderen Metallen (vergl. die Wirkung auf H<sub>2</sub>O). Dem entsprechen wieder relativ hohe Werthe für die Atomvolumina und Bildungswärmen der Verbindungen.

Die physikalischen und chemischen Eigenschaften der Alkalimetalle sind in Abhängigkeit von ihren AG. in regelmässiger, der periodischen Anordnung entsprechender Weise abgestuft. Die SG. steigen mit wachsendem AG. (wie in allen Gruppen des Systems); da die Zunahme des AG. grösser ist als die des SG., so werden auch die Atomvolumina immer grösser (für Li 11,9, Na 23,7, K 45,4, Rb 56,1, Cs 70,6). Analog verhalten sich die Hydroxyde der Metalle: Das Molekularvolumen von NaOH ist 18, von KOH 27, RbOH 32(?), CsOH 37,3 (Beketoff, Ch. C. 1891. [2] 450, 451). Mit wachsendem AG. nehmen

die Schmelzbarkeit und Flüchtigkeit der Alkalimetalle zu. Der S. von Li ist 180°, von Na 95,6°, von K 62,5°, von Rb 38,5° von Cs 26 bis 27°; Li verflüchtigt sich nur schwierig, Rb (und Cs?) schon unterhalb der Rothglühhitze. Jedes der Alkalimetalle verhält sich dem mit kleinerem AG. gegenüber elektropositiv; dadurch ist wieder die chemische Energie, oder, wie man hier sagen kann, der basische Charakter der Alkalimetalle bestimmt; Cs und Rb, die elektropositivsten, sind mit der stärksten chemischen Energie begabt, Li mit der schwächsten. Im chemischen Verhalten einander nahestehend, zeigen, wie schon oben bemerkt, Li, nachweisbar auch Na, Beziehungen zu dem in der zweiten Gruppe stehenden Mg (in der Löslichkeit der Karbonate, Phosphate), wie es der Eigenart der beiden ersten Perioden entspricht. Die Fähigkeit, schwerlösl. Pt-Doppelsalze, saure weinsaure und andere Salze zu bilden, ist wieder für K, Rb und Cs, die elektropositiveren Alkali-

metalle, charakteristisch im Gegensatz zu Na und Li.

Die Periodizität umfasst auch einen Theil der thermochemischen Erscheinungen. Nachgewiesen ist sie für die Bildungswärme der Oxyde R.O und der Halogenide; merkwürdig ist dabei, dass die Werthe für die Bildungswärme der Oxyde von den Metallen mit kleinem AG. (Li) zu denen mit grossem AG. fortschreitend abnehmen. Die Werthe sind: Für Li<sub>2</sub>O 140000 cal., für Na<sub>2</sub>O 100000 cal., für K<sub>2</sub>O 96000 cal., Rb<sub>2</sub>O 94940 cal. Der Werth der Bildungswärme ist das Maass für die Verbindungsenergie der Alkalimetalle mit O, man muss deswegen aus den angegebenen Zahlen schliessen, dass diese Energie mit wachsendem AG. abnimmt (Beketoff l. c.). Aus diesem Befunde würde sich als Folgerung ergeben, dass Cäsiumoxyd durch Mg ebenso wie die Oxyde der anderen Alkalimetalle reduzirt wird, nach Beketoff (im Gegensatz zu Winkler) geht die Reaktion in der That, und zwar sehr heftig vor sich; schon durch H scheint die Reduktion von CsOH zu gelingen (Beketoff, Pharm. Z. f. Russl. 32, 628). Diese auffallenden thermochemischen Erscheinungen sind die Grundlage einer von Beketoff aufgestellten Hypothese, betreffend die Beziehung zwischen Verbindungsenergie und den AG. von O und einem Metall: dass die Energie um so grösser ist, je näher das Gewichtsverhältniss der sich verbindenden Massen (O und Metall) der Eins liegt. Bei den Chloriden dagegen wächst die Verbindungsenergie mit dem AG. Die Verbindungswärme von LiCl ist 93800 cal., von NaCl 97700 cal., von KCl 105600 cal.

Schellbach.

# Calcium.

Ca; AG. 39,91. W. 2.

Geschichtliches. Kalk ist schon in den ältesten Zeiten bekannt und zu Mörtel benutzt worden. Plinius erwähnt die medizinische Anwendung des Kalkes. Fr. Hoffmann unterschied 1722 die Kalkerde von andern alkalischen Erden, besonders von der Magnesia, und Davy schied 1808 das Ca ab.

Vorkommen. Verbindungen des Ca sind sehr verbreitet. Freies Ca als Metall kommt in der Natur nicht vor. CaCl, ist Chlorocalcit, CaFl, Fluorit, Flussspath, CaFl, ist ferner im Pachnolith und Thomsenolith AlFl3. NaCaFl3. H2O, im Gearksutit (Evigtokit) Al(FlOH)3. CaFl2. H2O, im Parisit (CO3)3Ce2. CaFl2 und Prosopit Al<sub>2</sub>(Fl.OH)<sub>6</sub> + Ca(Fl.OH)<sub>2</sub> enthalten. Nocerin enthält ein Oxyfluorid Ca3OFl4. CaCO3 kommt als Kalkspath (Calcit) und Aragonit wasserfrei vor, findet sich im Dolomit in Mischung mit MgCO, im Alstonit in Mischung mit BaCO3, im Barytocalcit mit dem gleichen Molekül BaCO3 verbunden, im Calciostrontianit (Emmonit) in Mischung mit SrCO3, im Tarnowitzit in Mischung mit PbCO3. Wasserhaltig kommt CaCO, im Gaylussit (Natrocalcit) Na, CO, CaCO<sub>3</sub>. 5H<sub>2</sub>O, sowie im Uranothallit UrCa<sub>2</sub>(CO<sub>3</sub>)<sub>4</sub>.10H<sub>2</sub>O vor. CaSO<sub>4</sub> ist mit dem gleichen Molekul Na2SO4 im Glauberit verbunden, kommt für sich wasserfrei als Anhydrit, wasserhaltig als Gyps CaSO<sub>4</sub>.2 H<sub>2</sub>O<sub>5</sub> sowie mit K,SO, als Syngenit CaSO, K,SO, H,O vor. Doppelsalze von CaSO, mit den Sulfaten von Mg und K sind Polyhalit 2CaSO,. MgSO<sub>4</sub>. K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. 2H<sub>2</sub>O, und Krugit CaSO<sub>4</sub>. MgSO<sub>4</sub>. K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. 2H<sub>2</sub>O. Scheelit ist CaWO4. Als Borat findet sich Ca im Borocalcit (Bechilith) CaB4O7.4H2O, im Pandermit (Priceït) Ca2B6O11.3H2O, Colemanit Ca<sub>2</sub>B<sub>6</sub>O<sub>11</sub>.5H<sub>2</sub>O, im Boronatrocalcit (Ulexit) CaNaB<sub>5</sub>O<sub>9</sub>. 6H2O, Franklandit CaNa2B6O11.7H2O, Hydroboracit CaMgB6O11. 6H2O. Phosphate des Ca sind Monetit CaPO4H im Guano, Apatit Ca<sub>5</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>Fl, Kollophan Ca<sub>3</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>9</sub>.H<sub>9</sub>O, Brushit CaHPO<sub>4</sub>.2H<sub>9</sub>O, Martinit Ca<sub>5</sub>H<sub>2</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>4</sub>.0,5H<sub>2</sub>O, Isoklas Ca(CaOH)PO<sub>4</sub>.2H<sub>2</sub>O, Dahllit Ca<sub>7</sub>Cl<sub>3</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>5</sub>.0,5H<sub>2</sub>O. Arseniate sind: Berzeliit (Ca<sub>3</sub>)(AsO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>, Roselith Ca3(AsO4)2.2H2O, Haidingerit CaHAsO4.H2O, Pharmakolith CaHAsO<sub>4</sub>.2H<sub>2</sub>O. Ausserdem sind Calciumsilikate weit verbreitet. Ca findet sich auch in den Knochen und Zähnen der Thiere als Phosphat, in Eierschalen, Muschel- und Schneckenschalen, im Krebspanzer, in Korallen als Karbonat, in den Pflanzen, besonders in Blättern, in den natürlichen Wässern. Auch in Meteorsteinen findet sich Ca und durch Spektralanalyse ist es in der Sonne und in den Fixsternen nachgewiesen worden.

Darstellung. Obgleich das Ca von H. Davy (G. 32, 369) durch Elektrolyse des CaFl<sub>2</sub> zuerst dargestellt wurde, ist die Gewinnung ziemlich schwierig. Es gelingt aus dem mit Hg erhaltenen Amalgam sehr schwer, das Hg zu entfernen. Bunsen und Matthiessen (P. 91, 623; A. ch. 93, 277; 94, 107) gewannen Ca zuerst rein durch Elektrolyse eines Gemisches von CaCl<sub>2</sub> und SrCl<sub>2</sub> im Verhältniss von 2:1 Mol. unter Zusatz von NH<sub>4</sub>Cl. Die Hauptschwierigkeit liegt darin, dass CaCl<sub>2</sub> selbst bei Weissglut noch H<sub>2</sub>O zurückhält, was nach kurzer Zeit eine Unterbrechung des Stromes zur Folge hat, indem sich CaO bezw. Ca(OH)<sub>2</sub> bildet. Man kann durch Elektrolyse von CaCl<sub>2</sub> das Metall in Stücken von 2,5 bis 4 g Schwere erhalten (Frey, A. ch. 183, 307).

Hare erhielt Ca unrein durch Glühen von CaJ, im H- oder NHa-Strom. Man kann nach Liès-Bodart und Jobin (A. ch. [3] 54. 364) und Dumas (C. r. 47. 575) Ca durch Erhitzen von Na mit der siebenfachen Menge CaJ, bis zur hellen Rothglut in geschlossenen eisernen Gefässen unter Druck erhalten. Bei Atmosphärendruck gelingt die Reaktion nicht. Es ist darauf zu sehen, dass die T. nicht zu hoch ist, weil die Reaktion umkehrbar ist. Die Abscheidung des Ca aus der Schlacke ist unbequem, weshalb man durch Drehen des Gefässes möglichst die Bildung eines zusammenhängenden Regulus bewirken muss. Sonstadt (Ch. N. 9. 940) ersetzt CaJ<sub>2</sub> durch ein Gemisch von KJ und CaCl<sub>2</sub>. — Aus CaO, Ca(OH)<sub>2</sub> oder CaCO<sub>3</sub> durch Reduktion mit Mg (Cl. Winkler, B. 1890, 122). — Die Gewinnung von Ca aus CaCl, und Na gelingt nur bei grossem Na-Ueberschuss. Dagegen kann nach Caron (C. r. 50. 547) Ca aus CaZn, das durch Schmelzen von CaCl2, Zn und Na gewonnen wird, durch Entfernung des Zn durch Dest. gewonnen werden. Man erh. 300 Thle. geschmolzenes und gepulvertes CaCl2, 400 Thle. granulirtes reines Zn und 100 Thle. Na zur Rothglut, bis Zn-Dämpfe auftreten. Man erh. weiter eine Viertelstunde bis nahe zur Siede-T. des Zn, lässt erkalten und erh. dann das entstandene Zinkcalcium, das 10 bis 16% Ca enthält, im Kohletiegel zur Entfernung des Zn.

Eigenschaften. Das Metall ist gelb, von der Farbe des Glockenmetalls (Matthiessen), auf frischen Schnittflächen blassgelb mit röthlichem Widerschein (Liès-Bodart und Jobin), von der Farbe des Al (Frey), an frischen Stellen messinggelb (Caron), von körnigem Bruch (Matthiessen). Es besitzt die Härte des Kalkspaths (Matthiessen), ist weicher als Sr und Zn, härter als Sn, Li und Pb (Liès-Bodart und Jobin). SG. 1,5778 (Bunsen und Matthiessen), 1,55 (Liès-Bodart und Jobin), 1,6 bis 1,8 (Caron). Ausziehbar, hämmerbar, dann aber spröde. Elektrische Leitungsfähigkeit 12,46 bei 16,8°, wenn die des Hg bei 0° = 1 ist (Matthiessen, P. A. 100. 177). Refraktionsäquivalent 9,11 (Kanonnikow, B. 1884. 157).

294 Calcium.

Im Spectrum eine grüne Linie bei 60 und eine orange bei 46. Ausserdem gelbgrüne und gelbrothe Linien, eine Linie im Violett bei 134. Zwei schwache Linien zwischen 8500 und 8600 (Abney, Proc. R. Soc. 32. 443). Wellenlänge des ultrarothen Spectrums des glühenden Dampfes in Milliontel eines Millimeters  $\lambda = 858$  bis 876, 883 bis 888 (Becquerel, C. r. 99. 374); besitzt orangegelbe Phosphorescenz, mitunter mit einer hellen Bande im Gelbgrün des Spectrums (Crookes, Proc. R. Soc. 32, 206). An feuchter Luftleicht oxydirbar, zersetzt H.O. schon bei gewöhnlicher T., vereinigt sich mit den Halogenen, S und P, verbrennt beim Erhitzen an der Luft, lösl. in verd. Mineralsäuren, in konz. HNO, erst beim Sieden der Säure. Das AG. ist nach Thénard (Rech. phys. chim. 1. 50) 40,3, nach Stromeyer (Schw. 18. [2] 299) 40,15, nach Dumas 40,07, wobei 0 = 16. Erdmann und Marchand fanden (J. pr. 26, 427; 31, 257; 37, 75; 50, 237) im Mittel 40,008. L. Meyer und Seubert berechnen (H=1) den Werth 39,91. Ca ist zweiwerthig.

# Calcium und Sauerstoff.

## Calciummonoxyd.

Calciumoxyd, Kalk, Kalkerde, Aetzkalk, gebrannter Kalk.

CaO; MG. 55,87; 100 Thle. enthalten 71,43 Ca, 28,57 O.

Darstellung. CaCO<sub>3</sub> verliert bei Rothglühhitze alle CO<sub>2</sub> und liefert CaO. Die Methode wird im Grossen zu technischen Zwecken ausgeführt. Um CaO völlig CO<sub>2</sub>-frei zu erhalten, feuchtet man das erste Glühprodukt mit H<sub>2</sub>O an und wiederholt die Operation. Die Vermeidung zu hoher T. ist namentlich bei Verwendung von unreinem CaCO<sub>3</sub> (Fe, Al) wichtig, weil der Kalk bei zu starkem Feuer "todtgebrannt" wird, d. h. unfähig wird, sich mit H<sub>2</sub>O zu verbinden. Die Gründe für dieses eigenthümliche Verhalten sind noch nicht sicher festgestellt. Die Zersetzung des CaCO<sub>3</sub> erfolgt nur dann vollständig, wenn ein anderes Gas vorhanden ist, in welches die frei gewordene CO<sub>2</sub> diffundiren kann. Im gut bedeckten Tiegel oder in einer Atmosphäre von CO<sub>2</sub> wird CaCO<sub>3</sub> auch durch starkes Glühen nur unvollständig oder gar nicht zersetzt.

Metallisches Ca oxydirt sich an trockener Luft schon bei ge-

wöhnlicher T., schneller in der Wärme zu CaO (Davy).

Ca(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> hinterlässt bei Glühen CaO, ebenso Ca(OH)<sub>2</sub> (Jacquelain, A. ch. [3] 32. 204).

Eigenschaften. Amorph, weiss und weich, unschmelzbar, nicht flüchtig. Kryst. in Würfeln mit glänzenden Flächen (Brügelmann, P. A. [2] 2. 466; 4. 277). SG. 3,08 bei 4° im Vakuum (Royer und Dumas), 3,1605 (Karsten), 3,18 (Boullay), 3,2 (Richter), kryst. 3,251 (Brügelmann). Starke Base, bläut Lackmus, wirkt ätzend, zieht an der Luft H<sub>2</sub>O und CO<sub>2</sub> an, verbindet sich mit P, S, CS<sub>2</sub>, Cl

in hoher T., wird durch C im Knallgasgebläse reduzirt (Deville und Debray, A. ch. [2] 56. 385), strahlt im Knallgasgebläse blendendes Licht aus, phosphorescirt im Vakuum lebhaft orangegelb (Crookes, Proc. R. Soc. 32. 208), Verhalten gegen trockenes Cl Veley (Soc. Ch. Ind. 1. 1), nimmt beim Glühen 0,5 Mol. CO<sub>2</sub> auf; neutrales CaCO<sub>3</sub> bildet sich nicht, auch wenn Einleitung von CO<sub>2</sub> lange fortgesetzt wird (Raoult, C, r. 92. 189).

### Calciumhydroxyd.

Calciumoxydhydrat, Kalkhydrat, gelöschter Kalk.

Ca(OH)<sub>2</sub>; MG. 73,83; 100 Thle. enthalten 54,05 Ca, 42,25 O, 3,70 H.

Darstellung. Der gebrannte Kalk CaO verbindet sich mit H<sub>2</sub>O (etwa 1 Thl. H<sub>2</sub>O auf 2 Thle. CaO), "löscht sich", unter lebhafter Wärmentwickelung, die genügend hoch ist, um Schiesspulver etc. zur Entzündung zu bringen. Sogar bei Kühlung (Verwendung von Eis zum Löschen) kann die T. bis 100° steigen. Es entsteht ein weisses Pulver, Ca(OH)<sub>2</sub> "gelöschter Kalk". Im Volta'schen Lichtbogen gewinnt man Ca(OH)<sub>2</sub> in Kryst., wenn am +Pol Ca(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>, am -Pol H<sub>2</sub>O in Asbestgefässen geglüht werden. Die Kryst. entstehen am -Pol (Chompré und Riffault, Gilb. 28. 117). Aus Lsgn. von Ca-Salzen erhält man Ca(OH)<sub>2</sub> durch Fällen mit Alkali (Wittstein, Rep. Pharm. 1. 182; Pelouze, C. r. 33. 53).

Eigenschaften. Weisses, amorphes Pulver, SG. 2,078 (Filhol). Die, wie angegeben, aus Ca(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> oder durch Verdunsten von Kalkwasser über konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Gay-Lussac, A. ch. 1. 334), sowie durch Erhitzen der bei 0° ges. Lsg. auf 100° (G. Rose, A. B. 1860. 582; Phillips) erhaltenen Kryst. stellen regelmässige sechsseitige Säulen oder Tafeln (Gay-Lussac) dar, die nach G. Rose mit Brucit isomorph zu sein scheinen.

Hygroskopisch, in H<sub>2</sub>O lösl. In mit Wasserdampf ges. Luft werden zwischen 15 und 16° 6,17°/0 (H. Knapp, D. 211. 461), nach Richters und Juncker (D. 212. 339) 1,15°/0 H<sub>2</sub>O absorbirt. Ferner wird CO<sub>2</sub> aus der Luft aufgenommen, weshalb Lsgn. von Ca(OH)<sub>2</sub> an der Luft trübe werden. Die Lsg. von Ca(OH)<sub>2</sub> in H<sub>2</sub>O heisst Kalkwasser.

#### 1 Thl. Kalk löst sich

```
bei 0º
         in 656 Thln. H,O (Phillips)
, 13
                           (Pavesi und Rotondi)
            780
  18
                           (Bineau)
  19,5
           806
                          (Pavesi und Rotondi, B. 7. 817)
  23
            814
  54,4
            972
                          (Dalton)
  15,6
            778
                          (Dalton, Syst. 2. 331)
, 100
            1270
, 15,6
            752
                          (Phillips, Ann. Phil. 17, 107)
, 100
           1280
```

| bei 15,6° | in | 731  | Thln. | H,0 | (Wittstein, Rep. Pharm. 1. 182) |
|-----------|----|------|-------|-----|---------------------------------|
|           | 77 |      |       | *   | (Wittstein, Rep. Pharm. I. 102) |
| , 15,6    | 27 | 741  |       | 2   | (Tichborne, Bl. [2] 17. 24)     |
| , 100     | 75 | 1340 | **    | 77  |                                 |
| , 15,6    |    | 1500 | ,     |     | Bineau, A. ch. [3] 51. 290)     |
| , 100     | 22 | 1500 | -99   | **  |                                 |

Die Versuche von Wittstein bei 100° ergaben keine sicheren Werthe, es waren 1495, 1570, 1311 Thle. H<sub>2</sub>O von 100° in drei Versuchen zur Lsg. erforderlich (Ph. C. 1849, 189). Nach Lamy (C. r. 86, 333) ist die Löslichkeit des Kalkes in H<sub>2</sub>O

|     | Thle. Kalk (CaO) aus |        |        |  |
|-----|----------------------|--------|--------|--|
|     | Nitrat               | Marmor | Hydrat |  |
| 00  | 1,362                | 1,381  | 1,430  |  |
| 10  | 1,311                | 1,342  | 1,384  |  |
| 15  | 1,277                | 1,299  | 1,344  |  |
| 30  | 1,142                | 1,162  | 1,195  |  |
| 45  | 0,996                | 1,005  | 1.033  |  |
| 60  | 0,844                | 0,868  | 0.885  |  |
| 100 | 0,562                | 0.576  | 0.584  |  |

Nach Maben (Pharm. J. Transact. [3] 14, 505) bei

|          | Thle. H <sub>2</sub> O auf 1 CaO | Thle. H <sub>2</sub> O<br>auf 100 CaO |      | Thle. H <sub>2</sub> O<br>auf 1 CaO | Thle. H <sub>2</sub> O<br>auf 100 CaO |
|----------|----------------------------------|---------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 0°       | 759                              | 0,131                                 | 60 ° | 1136                                | 0,088                                 |
| 10       | 770                              | 0,129                                 | -70  | 1235                                | 0.080                                 |
| 20       | 791                              | 0,126                                 | 80   | 1362                                | 0,073                                 |
| 30       | 862                              | 0,116                                 | 90   | 1579                                | 0,063                                 |
| 40<br>50 | 932<br>1019                      | 0,107<br>0,098                        | 99   | 1650                                | 0,060                                 |

Mischungen von Kalkwasser mit Ca(OH)<sub>2</sub> heissen je nach der

Menge des letzteren Kalkbrei, Kalkmilch.

Unlösl. in Natron- und Kalilauge (Wittstein, Pelouze), 1%ige Kalilauge löst nur 0,00002 CaO. Wlösl. in NH<sub>3</sub>-Flüss. Lösl. in NH<sub>4</sub>Cl-Lsg., auf 1 Mol. Ca(OH)<sub>2</sub> 2 Mol. NH<sub>4</sub>Cl. Leichter lösl. wie in H<sub>2</sub>O in Lsgn. von NaCl, KNO<sub>3</sub>, NaNO<sub>3</sub> (Karsten, Philos. Chem. Berlin 1843. 175). Llösl. in Zuckerlsgn., sowie in Glycerin.

Bildungswärme 13600 cal. pro Molekül (H<sub>2</sub>O fest) (Berthelot, C. r. 77. 24). Verbindungswärme 150,1, berechnet 150,6 (Tommasi, C. r. 98. 812). Starke Base, bläut Lackmus, verliert bei Rothglut

H<sub>s</sub>O und hinterlässt CaO. Fast unschmelzbar.

Mit Säuren bildet es die Calciumsalze. Diese sind farblos, wenn die Säure ungefärbt ist. Aus konz. Lsgn. fällt konz. Natronlauge Ca(OH)<sub>2</sub>, NH<sub>3</sub> fällt die Lsgn. nicht. Kohlensaure Alkalien fällen CaCO<sub>3</sub>, phosphorsaures Natron fällt aus neutralen oder alkalischen Lsgn. phosphorsauren Kalk. Dichromsaures Kali und Kieselflusssäure

fällen die Lsgn. nicht. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> fällt verd. Lsgn. nicht. Aus konz. wird körniger Gyps gefällt, der in NaCl und HNO<sub>3</sub> lösl. ist. Aus verd., mit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> versetzten Lsgn. wird Gyps durch Alk. gefällt. Ammoniumoxalat fällt aus den verdünntesten Lsgn. Calciumoxalat, besonders aus ammoniakalischen Lsgn. In stärkeren Säuren, nicht in Essigsäure und Oxalsäure ist der Niederschlag lösl. Ca-Salze mit nicht feuerbeständigen Säuren färben die Weingeistflamme gelbroth. Salze mit feuerbeständigen Säuren ebenso nach Befeuchten mit etwas konz. HCl.

Verwendung. Zur Darstellung von Alkalien, NH<sub>3</sub>-Flüss., Chlorkalk, in der Gerberei, in der Fettindustrie. Diese Verwendungsarten beruhen auf den basischen Eigenschaften des Kalkes, der die billigste Base ist. Ferner wird der Kalk in der Bautechnik zur Mörtelbereitung benutzt und findet auch in der Zuckerindustrie bei der Scheidung und Verarbeitung der Melassen Verwendung. Kalkwasser dient zum Nachweis von CO<sub>2</sub> und als Arzneimittel.

Calciumsuperoxyd CaO<sub>2</sub>. Eine weitere Oxydation des CaO ist weder durch Glühen im O-Strom, noch durch Schmelzen mit KClO<sub>3</sub> zu ermöglichen (Brodie, Conroy, Soc. Ch. Ind. [2] 11. 808). Es gelingt aber, durch Erhitzen von völlig Fe-freiem CaCO<sub>3</sub> auf schwache Rothglut im O-Strom CaO<sub>2</sub> zu erhalten. Die Umwandlung des CaO in CaO<sub>2</sub> erfolgt jedoch nicht quantitativ. Durch Versetzen von Kalkwasser mit  $H_2O_2$  entsteht ein Hydrat des CaO<sub>2</sub> von der Zusammensetzung CaO<sub>2</sub>.8 $H_2O = \text{Ca}(OH)_4 + 4H_2O$  (Thénard, A. ch. 8. 313). Die gleiche Verbindung entsteht auch durch Einwirkung von NaO<sub>2</sub> auf Kalkwasser (Conroy, Soc. Ch. Ind. [2] 11. 808). Isomorph mit Ba(OH)<sub>2</sub>,8 $H_2O$ . Bei 130° entweicht das  $H_2O$  und es bleibt reines CaO<sub>2</sub> zurück (Schöne, B. 6. 1172). Dasselbe ist ein weisses Pulver, das bei Rothglut die Hälfte seines O verliert. Verbindet sich mit  $H_2O_2$  zu einer unbeständigen Verbindung (Schöne, A. ch. 192. 257).

# Calcium und Chlor.

#### Calciumchlorid.

Chlorcalcium.

CaCl2; MG. 110,65; 100 Thle. enthalten 36,06 Ca, 63,94 Cl.

Vorkommen. Im Tachhydrit  $2\text{MgCl}_2 + \text{CaCl}_2 + 12\text{H}_2\text{O}$ , in Mineralwässern von Soden, Wiesbaden, Kreuznach, Homburg v. d. Höhe, Dürkheim etc., im Meerwasser, ferner in der Ackererde (Schlösing, C. r. 73. 1326).

Bildung und Darstellung. Aus Ca und Cl. Beim Erhitzen von CaO im Cl-Strom wird Cl unter Freiwerden von 0,5 Vol. O und unter Feuererscheinung absorbirt (Gay-Lussac und Thénard, Rech. 298 Calcium.

2. 143; Weber, P. 112. 612). Erh. CaO absorbirt trockenen HCl unter Wärmeentwickelung, aber ohne Feuererscheinung (Petzold). Bei genügender Abkühlung und so hohem Druck, dass wasserfreier HCl zu einer Flüss. kondensirt wird, tritt jedoch zwischen CaO und HCl keine Reaktion ein (Gore, Phil. Mag. [4] 29. 541). CaO, CaCO, lösen sich in wässeriger HCl, es entsteht eine Lsg. von CaCl. Diese Methode dient zur technischen Gewinnung. Man trägt CaCO<sub>3</sub> in HCl, die keine H2SO4 enthalten darf, ein, bis fast die gesammte Säure neutralisirt ist, fügt einen schwachen Ueberschuss von Chlorwasser hinzu, versetzt mit einem geringen Ueberschuss von Kalkmilch, lässt stehen, trennt die Flüss, von dem Bodensatz und neutralisirt mit reiner, Fe-freier HCl. In der Technik wird als Ausgangsmaterial meist der bei der NH3-Gewinnung verbleibende Rückstand benutzt. Derselbe rührt aus der Zersetzung des NH, Cl mit Ca(OH), her und besteht aus CaCl<sub>2</sub> neben Ca(OH)<sub>2</sub>. Die mit H<sub>2</sub>O erhaltene alkalische Lsg. von CaCl, wird mit HCl neutralisirt und zur Trockne gebracht. Rein gewinnt man CaCl, aus Marmor und HCl. Die erhaltene Lsg. wird in zwei Portionen mit Ammoniumkarbonat gefällt. Die zweite Hälfte des CaCO, wird in das Nitrat übergeführt und dasselbe in Alk. gelöst. Das Filtr. wird von Alk. befreit und der Rückstand nach Lösen in H<sub>2</sub>O mit Ammoniumkarbonat gefällt. Das gewonnene CaCO<sub>3</sub> wird wieder in HCl gelöst (Kirchhoff und Bunsen, P. 110. 162).

Eigenschaften. Hexagonale, sechsseitige Säulen mit 6 Mol. H<sub>2</sub>O (Marignac, A. Min. [5] 9. 3). SG. 1,635 (Filhol), 1,701 bei 17,1° (Favre und Valson), 1,654 bei 4° (Schröder). S. 29° (H. Kopp), 28,5 (Person), 34° (Mulieretz), 29,53 (Hammerl, A. W. [2] 78. 59), 28° (Tilden, Soc. Ch. Ind. 1884, 45, 409). Vol. der geschmolzenen Verbindung 1,118 bei 29° (Kopp, A. P. 93. 129). Das H<sub>2</sub>O entweicht beim Trocknen über konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Bonsdorff). Im Vakuum entweichen 4 Mol. H.O., während 2 Mol. fester gebunden sind (Graham, A. P. 29. 31). Das Gleiche ist bei 2000 der Fall (Al. Mitscherlich). In trockener Luft soll es bei gewöhnlicher T. 5 Mol. H.O verlieren, das letzte Molekül entweicht bei 80° (Dibbits, A. neerland. 13. 478). Nach A. Weber (B. 1882. 2316) wird CaCl<sub>2</sub> bei 200° vollständig entwässert und verliert nicht nur 4 Mol. H.O. Löst sich in H<sub>2</sub>O unter Kälteerzeugung. Beim Lösen von 25 Thln. in 10 Thln. H<sub>2</sub>O von 10,8° fällt die T. auf 12,4°. Lösungswärme (CaCl<sub>2</sub>.6H<sub>2</sub>O) = -3258 cal. (Rüdorff, B. 2. 68). Beim Mischen von 1 Mol. CaCl. 6H.O und 8,45 Mol. Schnee wurde eine T. von -54,9° beobachtet.

CaCl<sub>2</sub> + 4 H<sub>2</sub>O entsteht bei 15° aus der 55% igen CaCl<sub>2</sub>-Lsg. (Lefebvre), sowie durch wiederholtes Schmelzen der 6 H<sub>2</sub>O enthalten-

den Verbindung (Hammerl, A. W. [2] 72. 667).

Lescoeur (C. r. 92. 1158) hat durch Bestimmung der Dissociationsspannung die Existenz folgender Hydrate des CaCl<sub>2</sub> wahrscheinlich gemacht: CaCl<sub>2</sub> + 6H<sub>2</sub>O, CaCl<sub>2</sub> + 4H<sub>2</sub>O, CaCl<sub>2</sub> + 2H<sub>2</sub>O. Die Annahme von de Coppel (A. ch. [4] 24. 519), dass in der wässerigen Lsg. von CaCl<sub>2</sub> ein höheres Hydrat CaCl<sub>2</sub>.15H<sub>2</sub>O enthalten sei, wird hierdurch widerlegt. Durch Eindampfen einer Chlorcalciumlsg. bis 200° entsteht das Hydrat CaCl<sub>2</sub> + 2H<sub>2</sub>O (Mitscherlich). Erh. man

kryst. CaCl, über 200°, so wird es wasserfrei und liefert nach dem Schmelzen eine poröse, in reinem Zustande weisse Masse. Nach Bakhuis-Roozeboom (R. 1889. 8. 1) existirt ausser den Hydraten mit 6, 4 und 2 H2O auch das Hydrat CaCl2. H2O. Das Hydrat mit 6H,0 wird durch Abkühlen einer Lsg. von 102,7 Thln. CaCl, in 100 H.O erhalten; es schmilzt bei 30°. Existirt auch in Lsgn. mit höherem CaCl,-Gehalt, kann aber aus denselben nur nach Zusatz eines Krystalls abgeschieden werden. Das Hydrat CaCl, .4 H,O wird durch Abkühlung der Lsg. von 103 bis 127 CaCl, in 100 H,O auf 18 bis 380 erhalten. Existirt in einer stabilen a-Modifikation und einer labilen β-Modifikation, welche grössere Löslichkeit besitzt, als die α-Verbindung. Die β-Modifikation geht bei 30°, die α-Modifikation bei 45° in CaCl. H.O über. Dieses Hydrat scheidet sich bei 175° bei einem Gehalt von 275 Thln. CaCl, in 100 H.O ab. Bei noch höherer T. scheidet sich CaCl2. H2O ab. Die CaCl2-Lsgn. zeigen verschiedene Uebersättigungserscheinungen besonders zwischen 30 und 45°.

SG. des wasserfreien CaCl<sub>2</sub> 2,24 (Filhol), 2,205 bei 0°, 2,12 beim S. (Quincke, P. 138, 141), 2,16 bei 27° (Favre und Valson).

S. 723° (Carnelley).

Die Lsg. des kryst. CaCl<sub>2</sub> enthält nach Hammerl (A. W. [2] 72, 287):

|        | CaCl <sub>2</sub> | CaCl <sub>2</sub> .6H <sub>2</sub> C |
|--------|-------------------|--------------------------------------|
| -22°   | 32,24%            | 63,61%                               |
| 0      | 36,91             | 72,82                                |
| +7,39  | 38,77             | 76,49                                |
| +13,86 | 41,03             | 80,95                                |
| +19,35 | 42,50             | 83,85                                |
| +23,46 | 44,15             | 87,11                                |
| +24,47 | 45,33             | 89,44                                |
| +27,71 | 46,30             | 91,35                                |
| +29.53 | 50.67             | 99.97                                |

Nach Tilden (Soc. Ch. Ind. 1884. 45) beträgt das Gewicht des kryst. Salzes in 100 Thln.  $H_2O$  bei 0° 165,7, bei 40° 7141,0. Étard stellte (C. r. 98. 993, 1276, 1432) für die Löslichkeit des kryst. Salzes die Formeln auf: Zwischen -18 bis  $+6^{\circ}$  s = 32 + 0.2148 t, zwischen 50 und  $70^{\circ}$  s = 54.5 + 0.0755 t. Nach Kremers (P. A. 99. 444; 103. 65) ist 1 Thl. wasserfreies  $CaCl_2$  bei  $10^{\circ}$  in 1.58 Thln., bei  $40^{\circ}$  in 0.83 Thln., bei  $60^{\circ}$  in 0.72 Thln.  $H_2O$  lösl.

100 Thle. H<sub>o</sub>O lösen bei 10 350 5 15 30 104 Thle. CaCl 74 82 49,6 54 60 66 93 100 40 50 60 70 80 90 95 990 129 154 Thle. CaClo 120 136 142 147 151 (Mulder, Scheikund, Verhandel, Rotterdam 1864, 105).

300 Calcium.

SG. und Gehalt von CaCl2-Lsgn. bei 18,3° (Schiff).

| SG.    | CaCl <sub>2</sub> +6H <sub>2</sub> O | CaCl <sub>2</sub> | SG.    | CaCl <sub>2</sub> +6H <sub>2</sub> O | CaCl <sub>2</sub> |
|--------|--------------------------------------|-------------------|--------|--------------------------------------|-------------------|
| 1,0039 | 1                                    | 0.507             | 1.1575 | 36                                   | 18.245            |
| 1.0079 | 2                                    | 1,014             | 1.1622 | 37                                   | 18,752            |
| 1,0119 | 1<br>2<br>3                          | 1,521             | 1,1671 | 38                                   | 19,259            |
| 1,0159 | 4                                    | 2,028             | 1,1719 | 39                                   | 19,766            |
| 1,0200 | 5                                    | 2,584             | 1,1768 | 40                                   | 20,272            |
| 1,0241 | 5<br>6<br>7<br>8<br>9                | 3,041             | 1,1816 | 41                                   | 20,779            |
| 1.0282 | 7                                    | 8,548             | 1,1865 | 42                                   | 21,286            |
| 1.0323 | 8                                    | 4,055             | 1,1914 | 43                                   | 21,793            |
| 1.0365 | 9                                    | 4,562             | 1,1963 | 44                                   | 22,300            |
| 1.0407 | 10                                   | 5,068             | 1,2012 | 45                                   | 22,806            |
| 1.0449 | 11                                   | 5,575             | 1,2062 | 46                                   | 23,313            |
| 1,0491 | 12                                   | 6,082             | 1,2112 | 47                                   | 23,820            |
| 1,0534 | 18                                   | 6,587             | 1,2162 | 48                                   | 24,327            |
| 1,0577 | 14                                   | 7,096             | 1,2212 | 49                                   | 24,834            |
| 1.0619 | 15                                   | 7,601             | 1,2262 | 50                                   | 25,340            |
| 1,0663 | 16                                   | 8,107             | 1,2312 | 51                                   | 25,847            |
| 1,0706 | 17                                   | 8,611             | 1,2363 | 52                                   | 26,354            |
| 1,0750 | 18                                   | 9,121             | 1,2414 | 53                                   | 26,861            |
| 1.0794 | 19                                   | 9,625             | 1,2465 | 54                                   | 27,368            |
| 1.0838 | 20                                   | 10,136            | 1,2516 | 55                                   | 27,874            |
| 1.0882 | 21                                   | 10,648            | 1,2567 | 56                                   | 28,381            |
| 1,0997 | 99                                   | 11,150            | 1,2618 | 57                                   | 28.888            |
| 1,0972 | 23<br>24                             | 11,657            | 1,2669 | 58                                   | 29,395            |
| 1,1017 |                                      | 12,164            | 1,2721 | 59                                   | 29,902            |
| 1,1062 | 25                                   | 12,670            | 1,2778 | 60                                   | 30,408            |
| 1.1107 | 26                                   | 13,177            | 1,2825 | 61                                   | 30,915            |
| 1,1153 | 27                                   | 13,684            | 1,2877 | 62                                   | 31,422            |
| 1,1199 | 28                                   | 14,191            | 1,2929 | 63                                   | 31,929            |
| 1,1246 | 29                                   | 14,698            | 1,2981 | 64                                   | 32,436            |
| 1,1292 | 30                                   | 15,204            | 1,8084 | 65                                   | 32,942            |
| 1,1339 | 31                                   | 15,711            | 1,3087 | 66                                   | 33,449            |
| 1.1386 | 32                                   | 16,218            | 1,3140 | 67                                   | 33,956            |
| 1.1433 | 83                                   | 16,725            | 1.3193 | 68                                   | 34,463            |
| 1,1480 | 34                                   | 17,232            | 1,3246 | 69                                   | 34,970            |
| 1,1327 | 35                                   | 17,738            | 1,3300 | 20                                   | 35,476            |

SG, der Lsgu, nach Gerlach (Fr. 8, 251) bei 15° und einem Gehalte an wasserfreiem CaCl, von

| **** | me correspond | T-0.044 |        |
|------|---------------|---------|--------|
| 1%   | 1,0085        | 25%     | 1,2337 |
| 3    | 1,0426        | 30      | 1,2879 |
| 10   | 1,0870        | 35      | 1,3434 |
| 15   | 1,1336        | 40,66   | 1,4110 |
| 90   | 1 1200        |         |        |

Die Tensionsmaxima der Lagu. sind nach Lescoeur (C. r. 92. 1158) (h = Tensionsmaxima bei 100° in mm Hg, p = Gewicht des CaCL, 6H<sub>2</sub>O in 100 Thla. H<sub>2</sub>O):

| CaCl+nH <sub>2</sub> O                                                                                                                                                                                                                                                | h                                      |                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\begin{array}{c} {\rm CaCl_2} + & 5,25 \; {\rm H_2O} \\ {\rm CaCl_2} + & 4,38 \; {\rm H_2O} \\ {\rm CaCl_2} + & 4,04 \; {\rm H_2O} \\ {\rm CaCl_2} + & 3,95 \; {\rm H_2O} \\ {\rm CaCl_2} + & 3,12 \; {\rm H_2O} \\ {\rm CaCl_2} + & 2,09 \; {\rm H_2O} \end{array}$ | 204<br>133<br>132<br>134<br>133<br>132 | fest                                                                                      |
| $\begin{array}{c} {\rm CaCl_2} + & 1{,}99 \; {\rm H_2^{2}O} \\ {\rm CaCl_2} + & 1{,}03 \; {\rm H_2O} \\ {\rm CaCl_2} + & 0{,}87 \; {\rm H_2O} \\ {\rm CaCl_2} + & 0{,}46 \; {\rm H_2O} \end{array}$                                                                   | 60<br>59<br>26<br>14                   | Die Tension stellt sich nur sehr<br>langsam her, die Bestimmungen<br>sind daher unsicher. |

Die Tensionen vermindern sich mit abnehmendem n bis auf  $4\,\mathrm{H}_2\mathrm{O}$ , von 4 bis  $2\,\mathrm{H}_2\mathrm{O}$  bleibt die Tension fast konstant auf 132. In dem Zeitpunkt, wo n = 2 wird, vermindert sich die Tension plötzlich um mehr als die Hälfte, um dann für alle Werthe zwischen 2 und 1 wieder konstant zu werden. Bei weniger als  $1\,\mathrm{H}_2\mathrm{O}$  tritt dann wieder eine rasche Abnahme der Tension ein. Tension von

|           | CaCl <sub>2</sub> .2H <sub>2</sub> O | CaCl <sub>2</sub> .4H <sub>2</sub> O |
|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| bei 35,5° | 4                                    | 8,5 mm                               |
| , 65      | 13                                   | 32 "                                 |
| , 78      | 24                                   | 57 "                                 |
| , 100     | 60                                   | 132 "                                |
| . 129     | 175                                  |                                      |

Bei 129° ist CaCl<sub>2</sub>.4H<sub>2</sub>O keine chemische Verbindung mehr. Ges. Lsg. siedet bei 180° (Rüdorff, B. 2. 68). Sied. der Lsgn. bei verschiedener Konzentration nach Legrand:

44,0 58,6 73,6 104,6 136,3 178,2 212,1 276,1 325,0 % CaCl<sub>2</sub> 100 115 120 130 140 152 160 172 179,5 Sied.

Wasserfreis CaCl<sub>2</sub> löst sich unter bedeutender Wärmeentwickelung, pro Molekül CaCl<sub>2</sub> werden 18,106 Cal. frei.

CaCl<sub>2</sub> löst sich in absolutem Alk. 10 Thle. C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH lösen bei 86° 7 Thle. CaCl<sub>2</sub>. Ebenso löst sich CaCl<sub>2</sub> in Isobutyl- und Gährungsamylalkohol. Es entschen hierbei Molekularverbindungen CaCl<sub>2</sub>+3C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>O,

CaČl<sub>2</sub>+3C<sub>4</sub>H<sub>10</sub>O, CaCl<sub>2</sub>+3C<sub>5</sub>H<sub>12</sub>O (Heindl, A. W. [2] 83. 533).

In HCl ist CaCl<sub>2</sub> weniger lösl. als in H<sub>2</sub>O. Die Löslichkeit nimmt regelmässig mit zunehmendem HCl-Gehalt ab, ist grösser in der Hitze als in der Kälte, aber immerhin noch selbst in mit HCl ges. Lsgn. bedeutend. Aus den konz. Lsgn. scheiden sich kryst. Hydrate ab, mit weniger Krystallwasser als die aus reinem H<sub>2</sub>O entstehenden Kryst. Bei 12° ges. HCl löst 27% CaCl<sub>2</sub>.2H<sub>2</sub>O (Ditte, C. r. 92. 242).

Unlösl. in flüss. CO<sub>2</sub> (Cailletet, C. r. 75. 1271). 1% kryst. CaCl<sub>2</sub> erniedrigt den Gefrierpunkt der Lsg. um 0,227° (Rüdorff, P. 114. 63). Wässerige Lsgn. von CaCl<sub>2</sub> zeigen keine Doppelbrechung (Kundt, A. ch. [2] 13. 110). Isotonischer Koeffizient 4,3 (de Vries, R. 3. 20).

Spez. Wärme der Lsgn.:  $CaCl_2 + nH_2O$ . Wn = 75 + 18 (n - 6) (Pagliani, A. Ph. Beibl. 6. 16).

Lösungswärme von CaCl2-Lösungen bei 17,91°.

| CaCl <sub>2</sub><br>mit | CaCl <sub>2</sub> | Lösungswärme von 100 g<br>in einer unendlichen<br>Quantität H <sub>2</sub> O | Lösungswärme eines<br>Grammmolekularverhält-<br>nisses der Lsg. in einer un<br>endlichen Quantität H <sub>2</sub> O |
|--------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6H <sub>2</sub> O        | 50.661            | 3050                                                                         | 6662                                                                                                                |
| 7 .                      | 46,812            | 2315                                                                         | 5472                                                                                                                |
| 8 ,                      | 43,507            | 1748                                                                         | 4446                                                                                                                |
| 9 .                      | 40,637            | 1363                                                                         | 3711                                                                                                                |
| 10 .                     | 38,153            | 1068                                                                         | 3097                                                                                                                |
| 15 .                     | 28,662            | 458                                                                          | 1768                                                                                                                |
| 20 .                     | 23,550            | 301                                                                          | 1414                                                                                                                |
| 20 *<br>50 *             | 10,970            | 90,6                                                                         | 917                                                                                                                 |
| 100 ,                    | 5.803             | 40,5                                                                         | 772                                                                                                                 |
| 200 .                    | 2,998             | 18.1                                                                         | 690                                                                                                                 |
| 1500 .                   | 0.409             | 1,27                                                                         | 344                                                                                                                 |
| 3500 -                   | 0,176             | 0,30                                                                         | 189                                                                                                                 |

(Pickering, Ber. 1894. 67).

Geschmolzenes CaCl<sub>2</sub> reagirt alkalisch, wenn nicht beim Schmelzen etwas NH<sub>4</sub>Cl zugesetzt wurde. 100 Thle. absorbiren 119 Thle. NH<sub>3</sub>, der entstandene Körper ist vielleicht CaCl<sub>2</sub>.8NH<sub>3</sub>. Auch die Lsg. von CaCl<sub>2</sub> absorbirt sehr reichlich NH<sub>4</sub>. CaCl<sub>2</sub> wird durch Wasserdampf zerlegt. Ebenso durch H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> (Piccard, Schweiz. polyt. Z. 11. 83), durch Essigsäure (Buchn. Repert. 14. 489). Es setzt sich mit Ba(OH)<sub>2</sub>, Ba(SH)<sub>2</sub> um (Rosenstiehl, Mulhous. Soc. Bull. 40. 134), sowie mit BaCO<sub>3</sub> (Karsten, Salinenkunde 2. 274), SrSO<sub>4</sub> (Ullik, A. W. 1868), mit CaS (Lunge, D. 243. 157), mit KNO<sub>3</sub> (Enklaar, A. neerland. 17. 232). Wird durch Br zersetzt. Setzt sich mit Magnesiumhydrokarbonat MgCO<sub>3</sub>+3H<sub>2</sub>O glatt in MgCl<sub>2</sub> und CaCO<sub>3</sub> um (Borsche Brunjes, D.R.P. Nr. 46727). Bei 400 bis 450° wird die Cl-Menge durch Br verdrängt:

 $CaCl_2 + 1Br + 9Br$ 2,5 8,28.

Bei der Elektrolyse entwickelt sich Cl und es entstehen Hypochlorite und Chlorite (Lidow und Tichornikow, Bl. [2] 38. 552).

Anwendung. Zum Trocknen von Flüssigkeiten und Gasen, zu feuerfesten Anstrichen, zum Konserviren von Steinmassen, zum Besprengen von Strassen, um den Staub zu tilgen, zur Darstellung von Steinbühler Gelb, in der Appretur, in Alizarin- und Zuckerfabriken, zur Darstellung von Chlorbaryum, Annaline, zu Kältemischungen etc. Soll zur Reinigung des Leuchtgases dienen (Roustan, D.R.P. Nr. 46135).

Calciumoxychlorid, Basisches Chlorcalcium Ca<sub>2</sub>CO<sub>2</sub>H + 7H<sub>2</sub>O entsteht durch Glühen von CaCl<sub>2</sub> mit CaO (Smith, A. Ph. 159. 84). Aus Ca(OH)<sub>2</sub> und HCl-Gas entsteht eine harte Masse, die wahrscheinlich Calciumoxychlorid enthält (Göpner, D. 209. 204). Entsteht durch Kochen von CaCl<sub>2</sub> mit Kalkwasser (Rose, Schw. 29. 155; P. 93. 612). Feine Nadeln, durch H<sub>2</sub>O, Alk. zersetzlich. Rose nimmt die Formel 2CaOCaCl<sub>2</sub>.15H<sub>2</sub>O, Grimshaw (Ch. N. 30. 280) die Formel

Chlorkalk. 303

 $3 \text{ CaO} \cdot \text{CaCl}_2 \cdot 15 \text{ H}_2\text{O}$  an. Letzterer schreibt der Verbindung die Konstitution  $\frac{\text{Ca(OH)}}{\text{CaCl}} > 0 + 7 \text{ H}_2\text{O}$  zu. Bildungswärme:  $\text{CaCl}_2$  (fest) + 3 CaO (fest)  $+ 16 \text{ H}_2\text{O}$  (flüss.) = + 92000 cal. (André, A. ch. [6] 3. 126).

Calciumhypochlorit Ca(OCl)<sub>2</sub>. Man bringt einen wässerigen Auszug von Chlorkalk in einer Kältemischung zum Gefrieren und thaut das erhaltene Eis auf dem Filter auf (Kingzett, Soc. Ch. Ind. [2] 13. 404). Die Existenz der Verbindung ist von Troost und Lunge (Ch. N. 46. 148) bestätigt. Kryst. mit 4 Mol. H<sub>2</sub>O in federförmigen Kryst. (Kingzett l. c.; Ch. N. 46. 120).

#### Chlorkalk.

Als Chlorkalk bezeichnet man das Einwirkungsprodukt von Cl auf festes Ca(OH), Es gelingt nicht, durch Einwirkung von Cl auf Ca(OH), alles Ca(OH), in eine bleichende Verbindung überzuführen, vielmehr bleibt stets ein Theil unangegriffen (Lunge und Schoeppi, D. 237. 63). Die grösste Menge von "wirksamem" Cl, die in einem Chlorkalk enthalten sein kann, beträgt 44%. Der Gehalt an wirksamem Cl ist je nach den Versuchsbedingungen verschieden. Selbst unter scheinbar gleichen Versuchsbedingungen kann ein verschiedener Cl-Gehalt vorkommen, was vielleicht durch Strukturverschiedenheiten des Kalkes durch Brennen, Löschen etc. erklärt werden kann. CaO vermag nicht Cl zu absorbiren, wohl aber eine Mischung von CaO und Ca(OH), (Kopfer, A. 177. 314; Stahlschmidt, D. 221. 243; Lunge und Schaeppi). Wenn hiernach die Behauptung von Graham, Merz (D. 153. 358), Fricke und Reimer (D. 192. 297), dass völlig wasserfreies Ca(OH), keinen Chlorkalk liefert, auch unrichtig ist, so hat sich jedenfalls ein bemerkenswerther Einfluss des H.O-Gehaltes auf den Chlorirungsprocess gezeigt. Der stärkste Chlorkalk wird bei einem H<sub>2</sub>O-Gehalte des Ca<sub>2</sub>(OH)<sub>2</sub> von 2 bis 4% erhalten bei Verwendung von trockenem Cl. Ist das Cl-Gas selbst feucht, so darf der Kalk nur 1% H.O enthalten. Lunge und Schaeppi fanden folgende Beziehungen zwischen dem H.O-Gehalte und der Aufnahme von Cl:

| $\begin{array}{c} \text{H}_2\text{O-Gehalt}\\ \text{des benutzten Kalkes};\\ \text{Ca}(\text{OH})_2 = 24,\!33\text{Proz.}\text{H}_2\text{O} \end{array}$ | Gehalt des<br>Chlorkalkes<br>an wirk-<br>samem Cl | $ m H_2O	ext{-}Gehalt$ des benutzten Kalkes; $ m Ca(OH)_2 = 24,33~Proz.~H_2O$ | Gehalt des<br>Chlorkalkes<br>an wirk-<br>samem Cl |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 6,5                                                                                                                                                      | 9,06                                              | 26,0                                                                          | 40,89                                             |
| 13,6                                                                                                                                                     | 32,34                                             | 27,8                                                                          | 43,13                                             |
| 13,6                                                                                                                                                     | 33,34                                             | 28,2                                                                          | 40,36                                             |
| 17,6                                                                                                                                                     | 37,38                                             | 30,1                                                                          | 38,78                                             |
| 21,6                                                                                                                                                     | 38,82                                             | 31,8                                                                          | 36,85                                             |
| 24.0                                                                                                                                                     | 40.71                                             |                                                                               | -                                                 |

Auch die T. ist von Einfluss. Am besten ist nach Gmelin 18° (entschieden unrichtig), Hurter 40°, Bobierre 50°, Scheurer-Kestner 55°. Lunge und Schaeppi fanden bei Benutzung von feuchtem Cl folgende Werthe:

| T.   | Wirksames<br>Cl | T.   | Wirksames<br>Cl |
|------|-----------------|------|-----------------|
| -170 | 2,3             | +400 | 41,18           |
| 0    | 19.88           | +45  | 40,50           |
| + 7  | 33,24           | +50  | 41,52           |
| +21  | 35,50           | +60  | 39,40           |
| +25  | 39,50           | +90  | 4,26            |
| +30  | 40.10           |      | 1000            |

Eigenschaften. Weisses Pulver, weniger hygroskopisch als  $CaCl_2$ . In 20 Thln.  $H_2O$  unter Hinterlassung eines geringen Rückstandes lösl. Mit Säuren, auch  $CO_2$  in Gegenwart von  $H_2O$  wird Cl frei. Wird von  $NH_3$  vollig zersetzt (s. u.). Gewisse Metalloxyde (Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, CuO, HgO, MnO<sub>2</sub>) machen O frei (Mitscherlich, Böttger, J. pr. 95. 309; Fleitmann, A. 134. 64). Bei  $100^{\circ}$  unzersetzt haltbar, beim Glühen entsteht O (Deville und Debray). Wird durch  $H_2O$  in  $CaCl_2$  und  $Ca(OCl)_2$  zerlegt, nicht aber durch Alk. Beim Kochen der Lsg. entweicht O,  $Ca(ClO_3)_2$  entsteht nur in geringer Menge (Lunge, Soc. Ch. Ind. 4. 722). Mit  $NaHCO_3$  gekocht gibt die Lsg.  $CO_2$  und O. Die zunächst entstandene freie HClO (nach:  $Ca(OCl)_2 + NaHCO_3 = CaCO_3 + NaOCl + HClO$ ) zerfällt in O und HCl. Letzteres zersetzt  $NaHCO_3$  (Austen, Am. 11. 80).

Konstitution. Millon und Muspratt fassten den Chlorkalk als ein Calciumoxychlorid auf. Berzelius hielt den Chlorkalk für das Calciumsalz der Chlorigen Säure, eine Anschauung, die von Gay-Lussac nach der von Balard gemachten Entdeckung der Unterchlorigen Säure entsprechend modifizirt wurde, indem er die Anwesenheit des unterchlorigsauren statt chlorigsauren Calciums annahm. Gay-Lussac stellte folgende Formel für die Bildung des Chlorkalks auf (A. ch. [3] 5. 273):  $2 \text{Ca}(OH)_2 + 2 \text{Cl}_2 = \text{Ca}(OCI)_2 + \text{CaCl}_2 + 2 \text{H}_2 O$ . Gegen diese Annahme kann angeführt werden, dass bedeutend weniger CaCl, im Chlorkalk vorhanden ist, als dieser Bildungsgleichung entspricht. Ein Chlorkalk mit so bedeutendem CaCl.-Gehalt müsste ausserordentlich hygroskopisch sein, was thatsächlich nicht der Fall ist. Fresenius war (A. 118. 317) der Erste, welcher auf diesen Umstand aufmerksam machte und ebenso die Unmöglichkeit, alles Ca(OH), in Chlorkalk überzuführen, berücksichtigte. Um diese Beobachtungen zu erklären, nahm Fresenius die Anwesenheit eines Calciumoxychlorides im Chlorkalk neben Calciumhypochlorit an: 4Ca(OH)<sub>2</sub> + 2Cl<sub>2</sub> = Ca(OCl)<sub>2</sub> + CaCl<sub>2</sub>.2CaO = 4H<sub>2</sub>O. Diese Annahme, von der Fresenius selbst zurückgekommen zu sein scheint, wurde von dem Augenblick an hinfällig, als es gelang, Chlorkalk mit mehr als 32% wirksamem Cl, der höchsten nach der Formel von Fresenius zulässigen Menge, herzustellen. Später gelang es auch, ein Calciumoxychlorid (Bolley) zu gewinnen. Dasselbe wird aber bei Cl-Ueberschuss in Calciumhypochlorit übergeführt. Odling nahm die Formel Ca< an. Stahlschmidt wies (B. 8) namentlich auf das stete Vorkommen von Ca(OH), hin und nahm zur Erklärung desselben ein basisches unterchlorigsaures Calcium Ca<OH an. Die Bildung des Chlorkalks Chlorkalk. 305

entspricht dann der Gleichung  $3 \text{Ca}(\text{OH})_2 + 2 \text{Cl}_2 = 2 \text{Ca} < \frac{\text{OH}}{\text{OCl}} + \text{CaCl}_2$ +2H.O. Lunge, der eine Zeit lang diese Formel für die beste Erklärung der Bildung des Chlorkalks annahm, gab diese Ansicht (l. c.) auf, weil nach derselben nur ein Gehalt von 39% wirksamem Cl möglich ist, während Chlorkalk mit 44% existirt. Lunge und Schaeppi traten deshalb für die Odling'sche Formel ein und nahmen im Chlorkalk die Verbindung 2 CaOCl<sub>2</sub>. H<sub>2</sub>O an. Das unzersetzte Ca(OH)<sub>2</sub>, dessen Menge wechselt, ist mechanisch beigemengt. Die Bildung des Chlorkalks wäre hiernach als eine der begrenzten Reaktionen aufzufassen. Die Anwesenheit von CaCl, ist deshalb nicht anzunehmen, weil alles Cl, auch das nicht wirksame, durch CO, ausgetrieben werden kann. Auch Trant O'Shea trat (Soc. Ch. Ind. 43, 410) für die Odling'sche Formel ein. Behandelt man Chlorkalk mit Alk., so zeigt sich, dass auf 1 CaO im Ganzen 2 Cl vorhanden sind. Auf 1 CaO findet sich 1 wirksames Cl. Das wirksame Cl macht die Hälfte des überhaupt vorhandenen Cl aus. Dem Chlorkalk kann durch Alk. kein CaCl, entzogen werden. Diese Thatsachen sprechen für Odling's Formel, sind dagegen mit Stahlschmidt's Formel schwer vereinbar.

Dreyfuss dagegen glaubte einen Beweis für Stahlschmidt's Formel in dem Verhalten des Chlorkalks gegen alkoholisches NH<sub>3</sub> zu sehen (Bl. [2] 41. 600). Nach Dreyfuss ist der Chlorkalk 2Ca COH CaCl<sub>2</sub> + 2HO. Dreyfuss behandelt festen Chlorkalk mit

NH<sub>3</sub>-Flüss. und Alk., erh. zum Kochen und bestimmt die im Alk. gelöste CaO-Menge. Dann wird Chlorkalk geschmolzen. Die Hälfte des nutzbaren Kalkes soll bei diesen Operationen als CaCl<sub>2</sub> in Lsg. gehen, die andere Hälfte als Ca(OH)<sub>2</sub> im Rückstand bleiben. Die Einwirkung von NH<sub>3</sub> auf Chlorkalk wird durch folgende Gleichung ausgedrückt: 1.  $4\text{CaHCO}_2 + 2\text{CaCl}_2 + 2\text{NH}_3$ .  $\text{H}_2\text{O} = 2\text{NH}_4\text{Cl} + \text{CaCl}_2 + 3\text{Ca}(O\text{H})_2 + O_4$ . Die Zerzetzung beim Schmelzen entspricht der Gleichung 2:  $4\text{CaHCIO}_2 + 2\text{CaCl}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} = 3\text{CaCl}_2 + 3\text{Ca}(O\text{H})_2 + \text{Cl}_2 + O_3$ . Die analytischen Resultate sollen diesen Ansichten entsprechen. Dreyfuss bestreitet ausserdem, dass Alk. nicht dem Chlorkalk CaCl<sub>2</sub>

entzieht und dass CO, alles Cl austreibt.

Lunge und Schoch halten (B. 20. 1474) diesen Ausführungen gegenüber die früheren Beweise zu Gunsten der Formel Odling's aufrecht. Vor allen Dingen machen sie auf Irrthümer in der Formulirung von Dreyfuss (die oben angegebenen Formeln sind von Lunge aus den von Drevfuss nach der französischen Schreibweise aufgestellten Formeln umgeschrieben) aufmerksam. Beim Kochen von Chlorkalk mit NH3 muss das auf der rechten Seite der Gleichung 1. auftretende NH4Cl durch Ca(OH), zersetzt werden. Es müsste die Reaktion eintreten 3:  $2NH_4Cl + 3CaCl_2 + 3Ca(OH)_2 = 2NH_3 + 4CaCl_2 + 2Ca(OH)_2$ . Man müsste also nicht die Hälfte, sondern zwei Drittel des CaO als CaCl, wiederfinden und es ist nicht möglich, dass bei der Behandlung von Chlorkalk mit NH, die gleiche Kalkmenge entsteht wie beim Schmelzen, vorausgesetzt, dass die Reaktionen in dem von Dreyfuss angegebenen Sinne stattfinden. Die Behauptung, dass bei der Einwirkung von NH, auf Chlorkalk O entwickelt und NH, nicht angegriffen wird, wie aus Gleichung 3. gefolgert werden muss, ist 306 Calcium.

irrig. Es zeigt sich, dass bei der Einwirkung von  $NH_3$  bedeutend mehr CaO in Lsg. geht, als nach Dreyfuss anzunehmen ist. Bei Anwendung absolut alkoholischer  $NH_3$ -Lsg. geht weniger als die Hälfte des nutzbaren Kalkes in Lsg. Die von Dreyfuss angegebene Methode ist unbrauchbar, namentlich wenn man, wie Dreyfuss, Alk. und  $H_2O$  verwendet. Auch wässeriges  $NH_3$  reagirt nicht im Sinne von Gleichung 1. und 3. Vielmehr findet, wie auch Kolb (A. ch. [4] 12. 269) angibt, die Reaktion:  $2NH_3 + 3CaOCl_2 = 3CaCl_2 + 3H_2O + 2N$  statt. Es entwickelt sich N und zwar in so reinem Zustande, dass die Reaktion zur Gewinnung von reinem N geeignet ist.

Nach Kraut (A. 214. 354; 219. 129) enthält Chlorkalk 4 At. Cl und 3 Mol. CaO. Er enthält gleiche Mol. CaCl<sub>2</sub> und Ca(ClO)<sub>2</sub>, von denen ein Salz mit CaO zu einem basischen Salz verbunden ist. Diese Anschauung ist also der Stahlschmidt'schen Formel ziemlich ähnlich. Um die völlige Zersetzung des Chlorkalks durch CO<sub>2</sub> zu erklären, wird angenommen, dass zunächst Unterchlorige Säure freigemacht wird und diese mit CaCl<sub>2</sub> in Reaktion tritt: Ca(OCl)<sub>2</sub> + CO<sub>2</sub>

 $= \operatorname{CaCO}_3 + \operatorname{Cl}_2 O; \operatorname{CaCl}_2 + \operatorname{Cl}_2 O + \operatorname{CO}_2 = \operatorname{CaCO}_3 + 2 \operatorname{Cl}_2.$ 

An wendung. Chlorkalk dient zum Bleichen, als fäulnisswidriges Oxydations- und Desinfektionsmittel, zur Darstellung von O, Cl, Chloroform, Farbstoffen, in der Zeugdruckerei, als Arzneimittel etc.

Calciumchlorat Ca(ClO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>. Bildung und Darstellung. Man leitet Cl in kochende Kalkmilch. Es entsteht (Calvert, Soc. 3. 106) hierbei Ca(ClO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>, gemischt mit CaCl<sub>2</sub>. Das Gemenge ist jedoch nicht zu trennen. Auf diese Weise kann also Ca(ClO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> nicht rein dargestellt werden, obgleich es, wie sicher nachgewiesen, in Lsg. vorhanden ist. — Man neutralisirt wässerige HClO<sub>3</sub> mit CaCO<sub>3</sub> (Wächter, J. pr. 30. 324). Aus Chlorkalk beim Kochen mit H<sub>2</sub>O unter Einleiten von Cl (Lunge, Soc. Ch. Ind. 4. 722). Die Methode eignet sich nach obigen Angaben nicht zur Darstellung. Ohne Einleiten von Cl entsteht nur wenig Ca(ClO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>. Kryst. mit 2H<sub>2</sub>O in rhombischen Säulen. Llösl. in H<sub>2</sub>O, an der Luft zerfliesslich, llösl. in Alk. Schmilzt bei 100° beim raschen Erhitzen, beim allmählichen Erhitzen findet kein Schmelzen, sondern in höherer T. nur Zersetzung unter Entwickelung von O statt. Die Zersetzung erfolgt jedoch nicht glatt, es bildet sich auch Cl und es bleibt neben CaCl<sub>2</sub> auch CaO zurück (Wächter).

Calciumperchlorat Ca(ClO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> aus Üeberchlorsäure und Kalkhydrat. Die Lsg. gibt beim Verdampfen im Vakuum zerfliessliche, auch in Alk.

lösl. Prismen.

## Calcium und Brom.

Calciumbromid, Bromcalcium CaBr<sub>2</sub>; MG. 199,43; 100 Thle. enthalten 20,01 Ca, 79,99 Br. Bildung und Darstellung. Aus CaCl<sub>2</sub> und Br bei 400 bis 450° im Einschlussrohr. Die Reaktion ist unvollständig (Politzin, B. 1882, 918). — Aus CaO und Br beim Glühen. Die Reaktion erfolgt nicht bei niederer T. — Aus Ca(OH)<sub>2</sub> und SBr<sub>2</sub>. Man löst 20 Thle. S in 240° Br. und giesst die Lsg. in

dünne Kalkmilch, die 140 Thle. CaO enthält. In die entfärbte Flüsswird CO<sub>2</sub> unter Kochen eingeleitet und das Filtr. von CaCO<sub>3</sub> mit dem doppelten Vol. Alk. erh. Nachdem sich im Verlaufe von einigen Tagen CaSO<sub>4</sub> abgeschieden hat, wird das Filtr. eingedampft (Faust, A. P. [2] 131. 216). — Aus Ca(SO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> und Br (Wendler, W. J. 1863. 291). — Aus 200 Br, 16 P und 75 CaO; Ausbeute 230 CaBr<sub>2</sub> (Klein, A. 128. 237). — Aus Ca(OH)<sub>2</sub>, P und Br. Die durch Einwirkung von 12,5 Thln. Br und 1 Thl. P in Gegenwart von H<sub>2</sub>O erhaltene Lsg. von HBr und H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> wird mit Ca(OH)<sub>2</sub> neutralisirt. Das Filtr. wird eingedampft (Pettenkofer). — Aus Ca(OH)<sub>2</sub>, Br, NH<sub>3</sub>. Beim Zusatz von Br zu einer Mischung von Kalkmilch und NH<sub>3</sub>-Lsg. entweicht N (Stas, Atomgewichte 160). — Aus Ca(OH)<sub>2</sub> und Eisenbromidbromür.

Eigenschaften. Seideglänzende Nadeln. Amorphe, weisse, bitterschmeckende Masse (Löwig). SG. 3,32 (Bödeker). Nicht unzersetzt in Glühhitze schmelzbar. Hygroskopisch. 100 Thle. H,O lösen bei:

0 20 40 60 105 ° 125 143 213 278 312 Thle. CaBr<sub>2</sub>

(Kremers, P. 103, 65).

SG. der Lsg. bei 19,5° und einem Gehalte von

Calciumbromat Ca(BrO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> entsteht aus Ca(OH)<sub>2</sub> und HBrO<sub>3</sub> oder aus CaCO<sub>3</sub> und HBrO<sub>3</sub> (Löwig). Kryst. mit 1 Mol. H<sub>2</sub>O (Rammelsberg, P. 52. 98) monoklin, isomorph mit Ba(BrO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> und Sr(BrO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> (Marignac, A. Min. [5] 12. 65). SG. 3,329 (Topsoë). Löst sich in 1,1 Thln. kaltem H<sub>2</sub>O (Rammelsberg). Bei 180° entweicht H<sub>2</sub>O, bei höherer T. entsteht O und CaBr<sub>2</sub> (Rammelsberg).

# Calcium und Jod.

Calciumjodid, Jodcalcium CaJ<sub>2</sub>; MG. 292,99; 100 Thle. enthalten 13,62 Ca, 86,38 J. Bildung und Darstellung. Aus Ca(OH)<sub>2</sub> und HJ. Die Lsg. wird bei Luftabschluss zur Trockne gebracht (Gay-Lussac, Gilb. 49. 237). — Das aus 8CaSO<sub>4</sub> und 3C erhaltene CaS wird in H<sub>2</sub>O suspendirt und J, so lange noch Entfärbung stattfindet, eingetragen. Nach Zusatz von Kalkmilch lässt man mehrere Stunden stehen, filtr. und dampft ein (Liès-Bodart und Jobin, A. ch. [3] 54. 363). — Aus Ca(SO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> und J. — Aus J, P und Ca(OH)<sub>2</sub>. 1 Thl. amorpher P, 40H<sub>2</sub>O und 20J. Die Lsg. wird mit Kalkwasser neutralisirt. — Aus J, Fe und Ca(OH)<sub>2</sub>.

Eigenschaften. Kryst. in Blättern, wasserhaltig in Nadeln. Stark hygroskopisch. 100 Thle. H.O lösen bei

SG. der Lsgn. bei 19,5° und einem Gehalte von

5 10 15 20 25 30 35 40 45 55 60 %
1,044 1,09 1,14 1,198 1,26 1,321 1,398 1,477 1,665 1,78 1,91

(Gerlach, Fr. 8. 585). Durch CO<sub>2</sub> zersetzlich, löst J auf und scheint ein Perjodid mit demselben zu bilden.

Calciumoxyjodid  ${\rm CaJ_2}$ ,  $3{\rm CaO} + 16{\rm H_2O}$  wird in langen Nadeln durch sechsstündiges Erhitzen von CaO mit einer ges. Lsg. von CaJ<sub>2</sub> im verschlossenen Gefäss auf  $150^{\circ}$  erhalten, auch durch Zusatz von CaO in kleinen Portionen zu einer siedenden konz. Lsg. von CaJ<sub>2</sub> (Tassilly, Bl. [3] 9. 629).

Jodkalk. Bringt man J mit Ca(OH)<sub>2</sub> und H<sub>2</sub>O bei gewöhnlicher T. zusammen, so bildet sich neben CaJ<sub>2</sub> und Ca(JO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> eine farblose, schwach riechende, bleichende Verbindung "Jodkalk" CaOJ<sub>2</sub> oder Ca(OJ)<sub>2</sub> + CaJ<sub>2</sub>. Nicht sehr beständig. Bei Lichtabschluss wird die Verbindung nur langsam verändert, schneller im Sonnenlicht und beim Erhitzen, wird aber selbst durch mehrstündiges Kochen nur zur Hälfte zerstört (Lunge und Schoch, B. 1882, 1882).

Calciumjodat Ca(JO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> kommt im Meerwasser vor (Sonstadt, Ch. N. 25.196), wird dargestellt: 1. aus CaCl<sub>2</sub> und HJO<sub>3</sub> (Millon, A. ch. [3] 9.413); 2. aus CaCl<sub>2</sub> und KJO<sub>3</sub> (Rammelsberg); 3. aus Ca(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> und KJO<sub>3</sub> (Ditte, Rech. sur l'acide jodique Paris 1870.66). Kryst. mit 4H<sub>2</sub>O nach 3., mit 6H<sub>2</sub>O nach 2. Von den 6H<sub>2</sub>O entweichen 5 Mol. bei 100° (Millon), das letzte Mol. bei 190°. Lösl. in H<sub>2</sub>O, mehr in HNO<sub>3</sub> (Rammelsberg). 1 Thl. in 450H<sub>2</sub>O von 18°, in 75 Thln. von 100° lösl. (Gay-Lussac, Rammelsberg), unlösl. in H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Ditte), wird zersetzt durch HCl.

Normales Calciumhyperjodat, Metamonocalciumhyperjodat Ca(JO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> entsteht aus starksauren Lsgn. von CaCO<sub>3</sub> in HJO<sub>4</sub> (Rammels-

berg, P. 134. 405).

Basisches Calciumhyperjodat, Calcium dimesohyperjodat 2CaO.J<sub>2</sub>O<sub>7</sub> entsteht: 1. Aus Ca(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> und dem Natriumsalz (Benckiser, A. 17. 259), 2. aus CaO<sub>3</sub> und HJO<sub>4</sub> (Rammelsberg). Nach 1. erhalten mit 7H<sub>2</sub>O (Langlois, A. ch. [3] 34. 267), nach 2. mit 9H<sub>2</sub>O (Ihre, Om öfverjodsyrans Maettningskap Örebro 1869. 19), nach Rammelsberg schwankt der H<sub>2</sub>O-Gehalt. Das Salz mit 7 Mol. H<sub>2</sub>O verliert alles H<sub>2</sub>O bei 170° (Ihre), das zweite Salz erst über 200° (Rammelsberg).

## Calcium und Fluor.

Calciumfluorid, Fluorcalcium CaFl<sub>2</sub>; MG. 78,03; 100 Thle. enthalten 51,14 Ca, 48,86 Fl. Kommt in der Natur als Flussspath vor, auch in den Korallen. In den Knochen und im Zahnschmelz ist die Anwesenheit von CaFl<sub>2</sub> noch nicht sicher festgestellt. In Mineralwässern (Karlsbad).

Bildung und Darstellung. 1. Gefälltes CaCO<sub>3</sub> wird mit HFl-Lsg. digerirt. Es entsteht ein körniges Pulver. — 2. Die wässerigen Lsgn. von Ca-Salzen geben mit Alkalimetallfluoriden eine schleimige Fällung, deren Reinigung sehr schwierig ist (Berzelius). Die Bildung von Kryst. wird durch Diffusion von Lsgn. von NH<sub>4</sub>HFl und CaCl<sub>2</sub> erreicht (Becquerel, C. r. 79. 82), sowie durch zehnstündiges Erhitzen der gelatinösen Fällungen mit verd. HCl auf 240° (Scheerer und Drechsel, J. pr. [2] 7. 63) oder mit NaHCO<sub>3</sub> und HCl 60 Stunden auf 250° (Sénarmont, A. ch. [3] 32. 129). Schmelzen von NaFl mit CaCl<sub>2</sub> und NaCl gibt gleichfalls CaFl<sub>2</sub> (Röder, Kryst. Fluorverbindungen 1863. 15). — Man erh. 10 Stunden lang CaFl<sub>2</sub>SiFl<sub>4</sub> mit CaCl<sub>2</sub>-Lsg.: CaFl<sub>2</sub>SiFl<sub>4</sub> + 2CaCl<sub>2</sub> + 2H<sub>2</sub>O = 3CaFl<sub>2</sub> + SiO<sub>2</sub> + 4H<sub>2</sub>O (Scheerer und Drechsel).

Eigenschaften. Kryst. in tesseralen Würfeln und Octaedern. SG. 3,183 (Kenngott). Spez. Wärme 0,215 (Regnault), 0,209 (Kopp). Brechungsexponent für Roth 1,433, für Gelb 1,435 (de Cloizeaux). Nicht unlösl. in H.O. Bei 15,6° lösen 1000 Thle. H.O 0,37 Thle. CaFl. (Wilson, Ch. G. 1850. 366). Löslicher bei Gegenwart von CO. (Nickles, A. ch. [3] 53. 433), sowie bei Gegenwart von NH<sub>3</sub> und NH<sub>4</sub>-Salzen (Rose). In kalter konz. HCl, HFl, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, HNO<sub>3</sub> lösl. und durch Verdünnung mit H<sub>2</sub>O wieder ausfällbar. In heisser verd. HCl lösl., lösl. bei Gegenwart von SiFl, (Berzelius). Unzersetzt schmelzbar (Saussure, Magnus, P. 20. 482). Bei 51° Wedgw. (Saussure), im Porzellanofen (Magnus) schmelzbar. Wird beim Glühen in O zersetzt (Smithson, A. phil. 23, 101; Frémy, A. ch. [3] 47. 17). Ueberhitzter Wasserdampf zersetzt CaFl, in CaO und HFl. Beim Schmelzen mit Alkalien tritt keine Veränderung ein (Berzelius), dagegen mit K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> (Berthier, A. ch. 38, 253; Plattner). O und Cl entwickeln bei hoher T. wahrscheinlich Fl. H. SO, entwickelt HFl von 40° an (Berzelius). Bildungswärme: 0,5 CaFl2 aus gasförmigem HFl und der Cl-Verbindung +33300, aus 0,5 CaSO<sub>4</sub> +26100 cal. (Guntz, A. ch. [6] 3. 5).

Verwendung. Als Flussmittel, zur Herstellung von Tiegeln, Gewinnung von Fl-Verbindungen.

## Calcium und Schwefel.

Calciummonosulfid, Einfach Schwefelcalcium CaS wird dargestellt: Aus CaO und S. Man glüht unter Luftabschluss. Neben CaS entsteht CaSO<sub>4</sub> (Becquerel, A. ch. [3] 22. 244; A. Forster, P. 133. 228). — Aus CaO und H<sub>2</sub>S. Die Reaktion erfolgt bei Rothglut (Berzelius, Schw. 34. 12). — Durch mässiges Erhitzen von Ca(SH)<sub>2</sub> im H<sub>2</sub>S-Strom (Divers und Tetsukichi Shmidzu, Soc. Ch. Ind. 45. 270). — Bei Glühhitze wird CaSO<sub>4</sub> durch H quantitativ reduzirt (Unger, A. 67. 95). — Aus CaSO<sub>4</sub> und H<sub>2</sub>O (Unger 1. c.). — Man erh. CaSO<sub>2</sub> mit S bis zum Sieden des S. Die Reaktion verläuft jedoch nicht quantitativ im Sinne der Gleichung CaSO<sub>4</sub> + 2S = CaS + 2SO<sub>2</sub> (Sestini, B. 7. 1295). — Man glüht entweder CaSO<sub>4</sub> im Kohlentiegel oder eine Mischung von CaSO<sub>4</sub> und 0,33 Kohle. Die Reduktion ist quantitativ (Berthier, A. ch. 22. 233). — Aus CaSO<sub>4</sub> und

CO (Stammer, P. 82, 135). — Eine Mischung von CaCO<sub>3</sub> und der halben Gewichtsmenge S wird unter Luftabschluss geglüht (Becquerel, Forster). — Aus CaCO<sub>3</sub> und CS<sub>2</sub>. Die Reaktion erfolgt quantitativ bei hoher T. (Schöne). — Aus CaCO<sub>3</sub> und Na<sub>2</sub>S bei Rothglut (Dubrunfaut, Bl. [2] 1. 346; Scheurer-Kestner, A. ch. [4] 1. 412).

Eigenschaften. Amorph, gelblichweiss bis röthlichweiss (Berthier). Leuchtet nach dem Bestrahlen mit Sonnenlicht im Dunkeln (Cantons Phosphor). Lösl. in 500 Thln. H<sub>2</sub>O, wird durch mehr H<sub>2</sub>O zersetzt, ebenso durch weniger (H. Rose, P. A. 55, 433; Pelouze, Béchamp, A. ch. [4] 16, 222). Nach 48 Stunden löst 11 H<sub>2</sub>O von

10 18 40 60 90° 0,15 0,23 0,30 0,48 0,33 g CaS

(Kolb, A. ch. [4] 7. 126). Die Löslichkeit in H<sub>2</sub>O wird durch Gegenwart von Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und Ca(OH)<sub>2</sub> oberhalb 14° vermehrt, durch NaCl vermindert. Kalkwasser von 60° löst 0,18 g CaS, Kalkmilch bei gleicher T. 0,55 g. In Natronlauge bei gewöhnlicher T. unlösl. Beim Kochen findet Umsetzung statt (Kolb). Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> zersetzt es nicht (Gossage, Ch. N. 1862, 269). Unschmelzbar, ziemlich beständig an der Luft, doch ist dies von der Darstellung abhängig. Das durch Reduktion mit H aus CaSO<sub>4</sub> erhaltene CaS oxydirt sich sehr schnell an der Luft (Unger), das auf anderem Wege gewonnene ist gegen den O der Luft selbst bei höherer T. beständig (Berthier). Durch H<sub>2</sub>O bei hoher T. in CaO unter H<sub>2</sub>S-Entwickelung überführbar (Lauth, Bl. 5, 249). Na entzieht dem CaS beim Schmelzen S (Kynaston, Ch. Soc. Ind. 2, 155). Durch die Phosphorchloride wird es in CaCl<sub>2</sub> verwandelt (Baudrimont, A. ch. 42, 19). Beim Kochen mit S und H<sub>2</sub>O in CaS<sub>4</sub> überführbar (Schöne).

Calciumsulfhydrat, Schwefelwasserstoffcalcium Ca(SH)2. Darstellung. Man leitet H.S in Kalkwasser bis zur Sättigung (Berzelius, P. A. 6, 442), indem man vortheilhaft eine 7% ige Lsg. verwendet (Pelouze, C. r. 62). Die Reaktion erfolgt nach: Ca(OH), +2H<sub>2</sub>S= Ca(SH), +2H,O. Man erhält auch Ca(SH), durch Einwirkung von H<sub>2</sub>S-Gas auf trockenes Ca(OH)<sub>2</sub> in der Wärme, doch ist die Reaktion sehr unvollkommen (Berzelius). Divers und Tetsukichi-Shmidzu (Soc. Ch. Ind. 45, 270) erhalten die Verbindung durch Einleiten von H<sub>2</sub>S in einen steifen Brei aus 1 Thl. gefälltem Ca(OH)<sub>2</sub> und etwas weniger als 4 Thln. H<sub>2</sub>O. Die Masse verflüssigt sich und man setzt von Neuem Ca(OH), hinzu. Diese Behandlung wird so lange wiederholt, bis die Lsg. beim Erkalten kryst. Bei dieser Darstellung ist die Gegenwart von Luft zu vermeiden, man kühlt am besten mit Eis. Die durch Absetzen geklärte Lauge wird im H.S-Strom dekantirt, die beim Abkühlen ausgeschiedenen Kryst. werden durch Hindurchsaugen von H<sub>o</sub>S von der Mutterlauge befreit. — Aus CaS durch Zersetzen mit H<sub>2</sub>O. — Durch Einleiten von H<sub>2</sub>S in eine kalte, genügend verd. Lsg. von CaS5. Es scheidet sich S ab. — Aus Ca(OH)(SH) durch Zersetzung mit H.O oder Alk. (Divers und Shmidzu). - Beim Einleiten von H<sub>2</sub>S in CaCO<sub>3</sub> und H<sub>2</sub>O entsteht Ca(SH)<sub>2</sub> neben Ca(HCO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> und H<sub>2</sub>S (Béchamp, A. ch. [4] 16. 222).

Eigenschaften. Farblose Prismen mit 6H<sub>2</sub>O, die schon bei gelinder Wärme unter Zersetzung im Krystallwasser schmelzen. In einem Viertel seines Gewichtes H<sub>2</sub>O lösl., ebenso in Alk. SG. einer 32% wasserfreies oder 64% wasserhaltiges Salz enthaltenden Lsg. ist 1,255 bei 23%, einer von 37,5 bezw. 75,5% Salzgehalt 1,310 bei 23,5%. Eine nahezu ges. Lsg. verliert selbst in der Wärme beim Durchleiten von H<sub>2</sub>S kein H<sub>2</sub>O. Geht beim Behandeln mit H<sub>2</sub>O oder Ca(OH)<sub>2</sub> in Ca(OH)(SH) über, beim gelinden Erwärmen im H<sub>2</sub>S-Strom in CaS. Beim Durchleiten von Luft bildet sich Ca(OH)(SH), wenn der entwickelte H<sub>2</sub>S fortgeleitet wird. Im anderen Fall entsteht unterschwefligsaures Calcium. Wird durch CO<sub>2</sub> zersetzt (Divers und Shmidzu). Beim Kochen der Lsg. mit S entweicht H<sub>2</sub>S, es bildet sich CaS<sub>5</sub> (Odling). Nach v. Miller und Opel (D.R.P. 28067) zerfällt Ca(SH)<sub>2</sub> beim Kochen mit H<sub>2</sub>O glatt in Ca(OH)<sub>2</sub> und H<sub>3</sub>S. Ca(SH)<sub>2</sub> + 2H<sub>2</sub>O = Ca(OH)<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>S. Das Ca(SH)<sub>2</sub> ist der wesentliche und wirksame Bestandtheil des "Grünkalks", der als Enthaarungsmittel in der Gerberei Verwendung findet.

Kalkschwefelleber wird durch Glühen von Kalk mit etwa dem gleichen Gewicht S im Tiegel erhalten und besteht aus Schwefelcalcium und Calciumsulfat. Thiosulfat und Polysulfid werden bei der hohen T. zersetzt. Bei Zusatz von Kohle wird CaSO<sub>4</sub> zu CaS reduzirt. Die gelbröthliche Masse dient zur Bereitung von Bädern.

Calciumtetrasulfid, Vierfach Schwefelcalcium CaS<sub>4</sub> wird dargestellt durch Kochen von CaS mit 3S und H<sub>2</sub>O. Amorph, nicht kryst. zu erhalten. Zersetzt sich beim Eindampfen mit H<sub>2</sub>O unter Verlust von H<sub>2</sub>S zu Ca(OH)<sub>2</sub>, CaS und S. Vermag sich mit CaO zu verbinden.

Calciumpentasulfid, Fünffach Schwefelcalcium CaS<sub>5</sub> entsteht aus CaS<sub>4</sub> und S. Man kocht CaS<sub>4</sub> in wässeriger Lsg. mit S und verdampft im Vakuum. Rothgelbe, amorphe Masse.

Calciumoxysulfide. Calciumhydroxyhydrosulfid Ca(OH)(SH) entsteht: Aus Ca(SH)<sub>2</sub> und H<sub>2</sub>S unter Luftabschluss; aus Ca(SH)<sub>2</sub> und H<sub>2</sub>O; aus Ca(SH)<sub>2</sub> und Ca(OH)<sub>2</sub>; aus CaS und H<sub>2</sub>O; bildet farblose vierseitige Prismen in Form kleiner Nadeln, meist zu Krusten verwachsen oder sternförmig gruppirt. In H<sub>2</sub>O llösl. Die Lsg. wird fast sofort in Ca(OH)<sub>2</sub> und Ca(SH)<sub>2</sub> zerlegt. Das Erstere scheidet sich aus, die letztere Verbindung bleibt in Lsg. An der Luft wird H<sub>2</sub>S abgeschieden, während O aufgenommen wird. Aehnlich wie H<sub>2</sub>O wirkt Alk. (Divers und Tetsukichi Shmidzu, Soc. Ch. Ind. 45. 270). Verbindet sich mit CS<sub>2</sub> zu den basischen Sulfokarbonaten: Ca(OH)<sub>2</sub>.2CaCS<sub>3</sub> + 7H<sub>2</sub>O (rothe zerfliessliche Nadeln) und dem gelben Salz 2Ca(OH)<sub>2</sub>.CaCS<sub>3</sub> + 10H<sub>2</sub>O.

Ca(OH)<sub>2</sub>.Ca(OH)(SH).3H<sub>2</sub>O entsteht nach Folkard (Ch. N. 49. 258) durch Ueberleiten von trockenem H und H<sub>2</sub>S über Ca(OH)<sub>2</sub>, bis keine Gewichtsvermehrung mehr erfolgt. Graues Pulver von der Zusammensetzung 4Ca(OH)<sub>2</sub>.3H<sub>2</sub>S. Jedenfalls ist die Verbindung als eine Verbindung von Ca(OH)<sub>2</sub> mit Ca(OH)(SH) aufzufassen. Dass Krystallwasser vorhanden ist, wie in der oben angegebenen Formel angenommen wird, ist nicht unwahrscheinlich. H<sub>2</sub>O ist jedenfalls locker gebunden, wie der Verleit von H O bei 1000 in Junit verstagen bereit.

Verlust von H2O bei 1000 im Leuchtgasstrom beweist.

2Ca(OH)<sub>2</sub>.2Ca(OH)(SH) entsteht aus der Verbindung 4Ca(OH)<sub>2</sub>. 3H<sub>2</sub>S beim Erhitzen auf 100° im indifferenten Gasstrom.

2Ca(OH), Ca(SH)(OH). CaS entsteht aus dem vorigen Körper beim Erhitzen und geht bei noch höherer T. in

2 CaO. [Ca(OH)(SH)]. CaS über (Folkard). Wird beim weiteren

Erhitzen unter Verglimmen zu CaSO, oxydirt.

Calciumoxytetrasulfid, Herschell's Krystalle 3CaO. CaS, . 12H, O. Man kocht 3 Thle. Ca(OH), 1 Thl. S und 20 Thle. H,O eine Stunde lang, filtr. und lässt unter Luftabschluss in Gegenwart von überschüssigem Ca(OH)<sub>2</sub> erkalten. Die mit kaltem H<sub>2</sub>O gewaschenen Kryst. werden über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> getrocknet (Herschell, Edinb. phil. J. 1. 8). Durch Wiederholung der Operation mit dem Filtr. werden weitere, allerdings nicht reine Kryst. erhalten (Schöne, P. 117. 77). Man kocht 50 g Schwefelblumen mit 100 g Ca(OH), und 2 kg H,O in einem mit einer Porzellanschale gut bedeckten Topf 6 Stunden lang, dampft dann schnell bis zu einem Viertel des Vol. ein und filtr. in eine Kochflasche, die 8 bis 14 Tage gut verschlossen kühl gestellt wird. Die abgeschiedenen Kryst. werden mit der Mutterlauge herausgespült und durch Pressen zwischen Fliesspapier von der Flüss. befreit (Geuther, A. 224. 178). — Orangefarbene vierseitige Prismen (Herschell), strohgelbe Prismen mit violettrothem Flächenschein (Geuther). Wird durch Luft zersetzt, verliert über H2SO4 H2O (Geuther). Beim Erhitzen entweicht noch unter 100° H<sub>2</sub>O und H<sub>2</sub>S. Beim Glühen entstehen CaS, CaO, CaSO<sub>4</sub>, CaSO<sub>3</sub>. H<sub>2</sub>O wirkt schon in der Kälte entstehen CaS, CaO, CaSO<sub>4</sub>, CaSO<sub>5</sub>. färbend. Alk. reagirt nicht. Beim Kochen bleibt Ca(OH), zurück. HCl scheidet in verd. Lsg. S ab, konz. HCl gibt H<sub>2</sub>S. Zusammensetzung der Verbindung nach Geuther 2CaO, CaS, 10H,O oder 2CaS, 3CaO. 20 H,O.

4 CaO. CaS. 18 H.O., Buchner's Krystalle. 1. Man behandelt das durch Schmelzen von Ca(OH), mit S erhaltene Gemisch mit einer zur völligen Zersetzung nicht genügenden Menge HCl oder Essigsäure und lässt bei Luftabschluss stehen (Buchner, Schw. 16. 397; Buchholz und Brandes, Schw. 22. 43). Wahrscheinlich beruht diese Methode auf dem Prinzip der Darstellungsweise 3. — 2. Aus CaS<sub>4</sub>, S und HoO. Nach halbstündigem Kochen von 2 Thln. CaS, mit 1 Thl. S und 20H,O erhält man beim Stehenlassen der unfiltr. Lsg. unter Luftabschluss Kryst. (Schöne, P. 117. 82). — 3. Aus CaS<sub>4</sub>, Ca(OH)<sub>2</sub> und Ca(SH)<sub>2</sub> (Schöne, P. 117. 82). Hierauf beruht wohl auch das Verfahren von Rose (P. A. 55, 433), nach welchem man Ca(SH), durch Einleiten von H.S in Kalkmilch darstellt und nach Oxydation durch Zutritt der Luft eindampft. - Orangegelbe Prismen des monoklinen Systems (Groth, P. A. 135. 658), die auch bei Luftabschluss zersetzlich sind; bei 100° entweichen drei Viertel des H<sub>o</sub>O, die Hälfte des durch Säuren zu entwickelnden S (Schöne). H,O gibt CaS, und Ca(OH)2. Mit Säuren sind 5,63% S als HoS zu entwickeln. Nach Geuther ist die Zusammen-

setzung des Körpers CaS<sub>3</sub>.3CaO+14 oder 15H<sub>2</sub>O.

Calciumsulfit CaSO<sub>3</sub>. Man leitet SO<sub>2</sub> in Kalkmilch (Anthon, D. 159. 137) oder in eine Mischung von CaCO<sub>3</sub> und H<sub>2</sub>O unter Vermeidung eines Ueberschusses von SO<sub>2</sub>. Vermischt man eine Lsg. von CaCl<sub>2</sub> mit Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>-Lsg., so fällt CaSO<sub>3</sub> nieder. Kryst. mit 2 Mol. H<sub>2</sub>O (Muspratt, A. 50. 274). Nach Carius (A. 106. 328) entweicht das Krystallwasser im H-Strom bei 150°. Oxydirt sich an der Luft. Zerfällt beim Glühen unter Luftabschluss in CaSO<sub>4</sub> und CaS. 1 Thl. CaSO<sub>3</sub> ist in 800 H<sub>2</sub>O von 15° lösl. Löst sich in SO<sub>2</sub>. 100 ccm 9°/oige SO<sub>2</sub>-Lsg. lösen 0,553 CaSO<sub>3</sub> (Gerland, J. pr. [2] 4. 119). Wird von J oxydirt (Wagner, J. 1862. 260).

Calciumbisulfit, Saures Calciumsulfit CaHSO<sub>3</sub> entsteht durch Lösen von CaSO<sub>3</sub> in SO<sub>2</sub>, aus Ca(OH)<sub>2</sub> und SO<sub>2</sub>. Unsicher wirkendes

Desinfektionsmittel (Koch, Mon. scient. [3] 12. 423).

Basisches Calciumsulfit Ca<sub>6</sub>S<sub>5</sub>O<sub>16</sub> entsteht aus Ca und SO<sub>2</sub>. Die trockenen Substanzen reagiren erst bei höherer T., oberhalb 400° (Schott, D. 202. 52; Birnbaum und Wittich, B. 1880. 651).

Calciumsulfat CaSO<sub>4</sub>; MG. 135,73; 100 Thle. enthalten 29,40 Ca, 23,56 S, 47,04 O. Vorkommen. Wasserfrei als Anhydrit, mit 2 Mol. H<sub>2</sub>O kryst. als Gyps, oft sehr grossblätterig und leicht spaltbar (Gypsspath, Selenit, Marienglas, Fraueneis, Lapis specularis). Faseriger, krystallinischer Gyps heisst Fasergyps. Körnig krystallinisch kommt der Gyps weiss als Alabaster, in gefärbtem Zustande als Gypsstein vor. Ausserdem findet sich Gyps in H<sub>2</sub>O, sowie in Pflanzen, z. B. in der Rinde von Quillaja Saponaria (Quillaja-

rinde).

Bildung und Darstellung. 1. Aus CaO und SO3. Eine Reaktion tritt erst bei höherer T., in der Nähe des Glühens, ein (Rose, P. A. 38, 117). — 2. Aus CaO und H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Die Reaktion kann in äusserst heftiger Weise erfolgen. Es kann bei Verwendung konz. H.SO, Glühen eintreten (Kastner, Kastn. 16, 229), sowie Lichterscheinung (Heinrich). Trotz der Lebhaftigkeit der Reaktion wird bei der Einwirkung von H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> auf CaO nicht alles CaO in CaSO<sub>4</sub> umgesetzt, weil das schwerlösl. CaSO<sub>4</sub> durch Umhüllung einen Theil des CaO der Wirkung der HoSO4 entzieht (Berzelius, A. 46. 246). — 3. Aus Ca(OH)<sub>2</sub> und H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Auch hier muss die Reaktion in stark verd. Lsg. vorgenommen werden, um eine vollständige Umsetzung zu erzielen (Berzelius). - 4. Aus Kalksalzen und H2SO4 oder Sulfaten. Die Unvollständigkeit der Umsetzung bei Anwendung schwer oder nicht lösl. Kalksalze und H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> ist nach dem unter 2. und 3. Gesagten selbstverständlich. Eine direkte Beobachtung hierüber liegt für CaCO<sub>3</sub> und konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> von Marx vor (N. Br. Arch. 15. 103). -5. Nur in seltenen Fällen wird CaSO, nach 4. dargestellt. Doch wird die Methode immerhin auch zu technischen Zwecken bisweilen angewandt. Meist benutzt man allerdings das natürlich vorkommende CaSO.

Eigenschaften. Wasserfrei kryst. CaSO<sub>4</sub> im rhombischen System. SG. des Anhydrits 2,97 (Schrauf), 2,96 bei 4° im luftleeren Raum (Royer und Dumas). Aus Gyps erhaltenes wasserfreies CaSO<sub>4</sub> hat nach Filhol SG. 3,102, nach Karsten 2,927. Künstlicher Anhydrit, durch Schmelzen von 1 Thl. K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> mit 4 bis 5 CaCl<sub>2</sub> SG. 2,969 (Manross, A. 82. 353). Selenit SG. 2,30, auf 200° erh. 2,577, auf dunkle Rothglut 3,911, auf lichte Rothglut 2,800, nach dem Schmelzen 2,654 (Mc. Caleb, Amer. Chem. Soc. 11. 35). CaSO<sub>4</sub> kryst. aus einer Lsg. von CaSO<sub>4</sub> in konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. SG. 3,028 bei 12° (Struve, Z. [2] 5. 324). Durch Erhitzen von CaSO<sub>4</sub>. 2H<sub>2</sub>O mit H<sub>2</sub>O im Einschlussrohr auf 140—160° entstehen seidenglänzende feine Nadeln: 2CaSO<sub>4</sub>. H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> halbgewässertes Calciumsulfat" (Hoppe-Seyler, P. A. 127.

161). Diese Kryst., die Johnston (Phil. Mag. J. 13. 325) und Johnston (Sill. Am. [2] 5. 112) auch in gewissen Kesselsteinen beobachtete, besitzen SG. 2,757 (Johnston), 2,69 (Johnson). Die Form ist nach Johnston prismatisch. Die Verbindung ist nach Le Chatelier auch im gewöhnlichen gebrannten Gyps vorhanden (C. r. 96. 1668).

CaSO, +2H,O kommt in sechsseitigen Prismen des monoklinen Systems vor, bisweilen als Zwillinge (gypse en fer de lance). Künstlich wird CaSO<sub>4</sub> + 2 H<sub>2</sub>O durch Fällen von CaCl<sub>2</sub>-Lsgn. mit nicht zu stark verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> erhalten. Der Niederschlag ist voluminös und krystallinisch. Wasserfreies CaSO, bildet mit H,O eine schnell erstarrende Masse, deren Entstehung auf dem Wechsel von Lsg. und Krystallisation beruht (Knapp, D. 202. 513). SG. 3,222 bei 0° im Vakuum (Le Royer und Dumas), 3,305 bei 15° (Stolba), 3,331 (Filhol). Das H2O des Gypses entweicht langsam bereits bei 100° (Kraut und Precht, A. 178, 129, Knapp-Gumino, Ch. C. 1871. 148), nach Pape (P. A. 135. 1) bereits unterbalb 100°. Die Schnelligkeit des Verlustes ist auch von der Form des Gypses abhängig (How, Phil. Mag. [4] 39, 279). Nach Millon (A. ch. [3] 19, 222) verliert Gyps 1,5 Mol. H.O bei 110°, alles H<sub>o</sub>O bei 300°. Diese Angaben sind unrichtig. Das Krystallwasser soll bereits bei 40° entweichen, vollständig bei 70° (Shenstone und Cuncall, Ch. Soc. 53. 544). Gyps verliert nach Hoppe-Seyler sein H2O auch beim Erhitzen mit ges. Lsg. von NaCl oder CaCl2 auf 125 bis 130°, während H. Rose (P. A. 93, 606) das Eintreten dieser Erscheinung bei Benutzung von NaCl bestreitet, sie aber bei Verwendung von Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> beobachtet hat. Der entwässerte (gebrannte) Gyps erstarrt um so leichter, bei je niederer T. er entwässert wurde. Ueber 2040 (Zeidler, D. 180, 471), 3000 (Schott, D. 202, 52, 355) erh. Gyps vereinigt sich sehr langsam mit H,O (todt gebrannter Gyps). Auf 400 bis 500° erh. Gyps erhärtet mit H.O erst nach Wochen, die Masse wird dann aber dichter, schwerer als gewöhnlicher Gypsguss, alabasterartig durchscheinend und mattglänzend. Gypsabgüsse werden in verschiedener Weise gehärtet, z. B. durch Bepinseln mit Barytwasser (Reissig), durch aufeinanderfolgendes Tränken mit Barytwasser und Borsäurelsg. (Fitzinger). Man tränkt auch den gebrannten Gyps mit Alaunlsg., trocknet, brennt wieder und macht ihn dann mit Alaunlsg. statt mit H.O an (Keenes Cement). Mischung aus 1 Thl. calcinirtem Borax und 44 bis 45 Thln. Gyps bildet den Pariancement.

Ueber die Löslichkeit von CaSO<sub>4</sub>. 2H<sub>2</sub>O in H<sub>2</sub>O liegen verschiedene Angaben vor, deren geringe Uebereinstimmung wohl auf der Bildung übersättigter Lsgn. beruht. 1 Thl. Gyps löst sich in 461,5 Thln. H<sub>2</sub>O (Buchholz), in 380 Thln. kaltem, 388 Thln. kochendem (Giese), zwischen 15 und 20° in 388 Thln. (Tipp, Ph. Viertelj. 3. 506), bei 14,5° in 397 Thln. (Lecoq de Boisbaudran, A. ch. [4] 9. 173), bei 14° in 445 Thln., bei 20,5° in 420 (Church, Laboratory 1. 418), bei 16° in 457, bei 22° in 425 Thln. H<sub>2</sub>O (Cossa, Bl. [2] 20. 440). Auf CaSO<sub>4</sub> berechnet, würde sich folgende Löslichkeit ergeben: 578,5 Thle. H<sub>2</sub>O (Buchholz), 481 kalt, 491 heiss (Giese), 491 (Tipp), 503 (Lecoq de Boisbaudran), 563 bei 14°, 531 bei 20,5° (Church), 578 bei 16°, 538 bei 22° (Cossa). Die für die Lsg. günstigste T. liegt nach Poggiale (A. ch. [3] 8, 469) bei 35°, nach Marignac zwischen 32

und 41°. Um nicht übersättigte Lsgn. zu erhalten, muss man einen grossen Ueberschuss von CaSO<sub>4</sub> anwenden (Marignac, l. c. [5] 1. 274)

1 Thl. CaSO<sub>4</sub>.2H<sub>2</sub>O löst sich bei 0 18 24 32 38 41 53 72 86 99° in 415 386 378 371 368 370 375 391 417 451 Thln. H<sub>2</sub>O

1 Thl. CaSO<sub>4</sub> löst sich bei

0 18 24 32 38 41 53 72 86 99° in 525 488 479 470 466 468 474 495 528 571 Thln. H<sub>2</sub>O

(Marignac). Die Schnelligkeit der Lsg. des wasserfreien CaSO, ist von der T., die bei der Entwässerung innegehalten wurde, abhängig. SG. der ges. Lsg. bei 15°=1,0022 (Stolba, J. pr. 97. 503). H<sub>2</sub>O löst innerhalb einer Woche von je 19 g Gyps 0,2219, Selenit 0,1177, Anhydrit 0,0601 g (Mc. Caleb, Amer. Chem. J. 11. 31). Die Löslichkeit von CaSO4. 2H2O in H2O wird durch die Anwesenheit verschiedener Salze bedeutend erhöht. Diese Vermehrung der Löslichkeit beruht meist auf der Bildung von Doppelsalzen, die in H.O leichter lösl. sind, als CaSO<sub>4</sub>. Infolgedessen ist CaSO<sub>4</sub> leichter lösl. in NaCl (Trommsdorff, N. Tr. [1] 18. 234, Wackenroder, A. 41. 316), (NH4)2SO4 (Popp, Suppl. 8. 11), Na2SO4 (Henry, J. Ph. 12. 31), Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (Diehl), KNO<sub>3</sub> (Vogel jun., Rep. [5] 5. 342), bernsteinsaurem Ammonium (Wittstein, Rep. 57. 18). CaSO<sub>4</sub> ist sowohl in kalter HCl wie in verd. heisser HCl und HNO3 lösl., wird aber durch Zusatz von H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> wieder abgeschieden (Rose, P. A. 95. 108). Auch in H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> ist CaSO<sub>4</sub> lösl., namentlich in konz. Säure. Die Lsg. kann zum Krystallisiren gebracht werden (s. o). 100 Thle. konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> lösen 2,5 CaSO, (Lies-Bodart und Jacquemine, C. r. 46. 1206), 100 H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 1,82 lösen 2 Thle. CaSO<sub>4</sub>, 100 rauchende H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 10,17 Thle. (Struwe, Fr. 9. 34). Nach 24stündiger Behandlung bei 20° und Abzug der Löslichkeit in reinem H.O fanden Ostwald und Banthisch (J. pr. [2] 29. 52) folgende Werthe für die Löslichheit von CaSO, in Säuren: (n Verdünnungsgrad, Zahl der Kubicentimeter verd. Säure, die ein Milligrammäquivalent enthalten):

| n                   | HCl                             | HNO <sub>3</sub>                | CH <sub>2</sub> Cl. COOH | нсоон     |
|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------|
| 0,5<br>1<br>2<br>10 | 7,61<br>11,51<br>15,75<br>22,96 | 9,27<br>13,09<br>20,37<br>23,36 | 0,41<br>0,17<br>—        | 0,31<br>= |

Auch in CO<sub>2</sub>-haltigem H<sub>2</sub>O ist CaSO<sub>4</sub> löslicher wie in reinem H<sub>2</sub>O. 1 Thl. CaSO<sub>4</sub> ist in 218 Thln. H<sub>2</sub>O, das mit CO<sub>2</sub> ges. ist, lösl. (Beyer, A. [2] 150. 193). In Alk. ist CaSO<sub>4</sub> fast unlösl. und wird aus der Lsg. in H<sub>2</sub>O durch Alk.-Zusatz gefällt. 100 Thle. Glycerin lösen 0,957 Thle. Gyps. CaSO<sub>4</sub> schmilzt bei Rothglut unzersetzt und erstarrt in den Formen des Anhydrits. Noch leichter schmilzt er mit CaFl<sub>2</sub> zusammen. In der Weissglühhitze entweicht die H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Mitscherlich, J. pr. 83. 485; Bunsen, A. 111. 456) und zwar vollständig (Boussingault, A. ch. [4] 12. 419). Cl führt bei Rothglut CaSO<sub>4</sub> in CaCl<sub>2</sub> über (Carimontrand, C. r. 38.

864). In gleicher Weise wirkt HCl. Wird durch H reduzirt (Unger. A. 67. 65). S liefert CaS neben SO, (Sestini, B. 7. 1285). Diese Reaktion ist der Einwirkung von S auf H2SO4 zu vergleichen. Man muss bis zur Dest. des S erhitzen. Kohle (Leplay und Laurent, Stammer), Fe (d'Heureuse, P. A. 75. 271) wirken reduzirend. Lsgn. von Gyps werden durch organische Substanzen leicht reduzirt, namentlich bei der Fäulniss. Das Schwefelcalcium gibt mit gleichzeitig gebildetem Ammoniumkarbonat Schwefelammonium und Calciumkarbonat. In dieser Weise wird Gyps in Dünger, Morast etc., aber auch in Mineralwässern zersetzt. Setzt sich mit Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> bei Rothglut um (Berthier), ebenso in wässeriger Lsg. (Reinsch, N. J. Ph. 33, 204; Vogel und Reischauer, N. Rep. 6; Rose, P. A. 95. 289) und mit Ammoniumborat (Popp, Suppl. 8. 11). Auch Ammoniumkarbonat zersetzt Gyps, wenn die Lsg. aber erh. wird oder verdunstet, so erfolgt Rückzersetzung. Auf der Bildung von (NH4)2SO4 aus Gyps und Ammoniumkarbonat beruht zum Theil die vortheilhafte Anwendung des Gypses als Düngmittel; er hindert die Verflüchtigung von NHs. Bildungswärme aus CaO und SO<sub>3</sub> pro Mol. 84000, aus H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und Ca(OH)<sub>2</sub> 50800 cal. (Berthelot, C. r. 77. 24). Die Erhärtung des gebrannten CaSO<sub>4</sub> wird durch K. SO. - Zusatz beschleunigt (Schott, D. 196. 357).

Anwendung. Zum Gypsguss, in den Baugewerben (Stucco lustro, Estrich, Gypsdielen etc.), in der Wein- und Papierfabrikation (Annalin, Pearl hardening), als Zusatz zur Masse für Thonwaaren, zu Glasuren, Emails, zum Nuanciren von Farbstoffen etc. Als Düngemittel.

Calciumkaliumsulfat CaSO<sub>4</sub>. K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> + H<sub>2</sub>O findet sich als Syngenit, wird beim Schütteln konz. Lsg. von K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> mit feinem Gypspulver und Filtriren erhalten (Schott, D. 196. 357), beim Lösen von Gyps in konz. Lsg. von KNO<sub>3</sub> (Struve, Z. [2] 5. 324). Monokline Kryst., SG. 2,603 bei 17,5°, wird durch H<sub>2</sub>O zersetzt, bis sich in 1 l H<sub>2</sub>O 25 g K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> gelöst finden.

Calciumnatriumsulfat CaSO<sub>4</sub>. NaSO<sub>4</sub> findet sich als Glauberit. 50 Glaubersalz, 25 H<sub>2</sub>O und 1 gefällter, bei gewöhnlicher T. getrockneter Gyps geben bei 80° feine Nadeln von CaSO<sub>4</sub>. NaSO<sub>4</sub> + 2 H<sub>2</sub>O, die beim Kochen verschwinden, worauf sich rhomboëdrische Kryst. des wasserfreien Salzes bilden (Fritzsche, J. pr. 72. 291).

Calciumammoniumsulfat  ${\rm CaSO_4.(NH_4)_2SO_4 + H_2O}$  entsteht beim Verdampfen des Wassers der Borsäurelagunen Toskanas und wenn man 285 g  ${\rm (NH_4)_2SO_4}$  zu 800 ccm löst, die Lsg. mit Gyps sättigt, auf 500 oder 600 ccm verdampft und bei 40 bis 50° filtr. Es wird durch  ${\rm H_2O}$  zersetzt.

Calciumdihydrosulfat CaH<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> entsteht aus CaSO<sub>4</sub> und H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Die Lsg. von CaSO<sub>4</sub>. 2H<sub>2</sub>O in konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> wird bei 100° mit H<sub>2</sub>O gefällt oder CaSO<sub>4</sub> mit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> in der Wärme (80 bis 100°) digerirt (Schultz, P. A. 133. 137). Farblose Prismen. An der Luft zersetzlich (Berzelius, A. 46. 241).

Calciumhexahydrosulfat  ${\rm CaH_6(SO_4)_3}$  entsteht aus der Lsg. von  $1\,{\rm CaSO_4}$  in  $10\,{\rm H_2SO_4}$ . Man erhält beim Erkalten flache Säulen von  ${\rm CaH_6(SO_4)_3}$ , die wenig über  $100^{\,0}$  unter theilweiser Verflüssigung zersetzbar sind (Schultz l. c.).

Calciumthiosulfat, Calciumhyposulfit CaS<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Man kocht Kalk-wasser mit S und leitet bis zur Entfärbung und Neutralität SO<sub>2</sub> ein (Herschell, A. ch. 14, 355). Man filtr. von dem ausgeschiedenen S ab und dampft unterhalb 60° ein. Bei Anwendung von 4 Thln. CaO, 10 Thln. S und 40 Thln. H.O erhielt Laneau (J. chem. méd. 9. 150) 7 Thle. kryst. Salz. Polli benutzt 5 Thle. CaO, 10S, 60H, O. -Sodarückstand, welcher Schwefelcalcium enthält, oxydirt sich an der Luft zu CaS, O, (Graham, J. pr. 36. 48). — Man behandelt 15 Thle. CaSO, 9 Thle. S und 58 Thle. H,O 24 Stunden lang bei 30 bis 40°. - Aus Sodarückstand beim einstündigen Kochen mit 10 bis 15% S (Kopp, Mulhous. Bull. 28. 436). — Man mischt heisse konz. Lsgn. von 7 Thln. kryst. CaCl<sub>2</sub> (= 3,5 geschmolzenem) und 8 Thln. Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (Kessler, P. A. 74. 282). Sechsseitige trikline Säulen mit 6 H.O (Zepharovich, A. W. [1] 45. 499). Das HoO entweicht bei 40° (Herschell), sowie im Vakuum über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. 1 Thl. CaS<sub>2</sub>O<sub>3</sub> löst sich bei 3° in gleicher Menge H,O (Herschell). Zersetzt sich freiwillig in S und CaSOs, z. B. beim Aufbewahren unter Luftabschluss. Es kann aber auch H.O. abgeschieden werden und es entstehen CaS und CaSO4 neben S (Rammelsberg, P. A. 56. 302).

Calciumdithionat, Calciumhyposulfat CaS<sub>2</sub>O<sub>6</sub> entsteht aus der Lsg. des unterschwefligsauren Mangan mit Kalkmilch. Kryst. mit 4 Mol. H<sub>2</sub>O in rhomboëdrischen, optisch-aktiven Tafeln (Pape, P. A. 139. 224; Béchat, Bl. [2] 20. 436), in hexagonalen, mit CaS<sub>2</sub>O<sub>3</sub> isomorph, nach Rammelsberg (Hdb. 74) und Topsoë (A. W. 66. [2] 17). Bei gewöhnlicher T. beständig, verlieren sie bei 78° das gesammte Krystallwasser (Pape, P. A. 125. 513). SG. 2,180 (Topsoë). In 2,46 Thln. H<sub>2</sub>O von 19° lösl., in 0,8 H<sub>2</sub>O von 100°, unlösl. in Alk.

(Heeren, P. A. 7. 178).

## Calcium und Stickstoff.

Calciumnitrit Ca(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub> entsteht aus Ca(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> beim Glühen (schlechte Ausbeute, Lang, P. A. 118, 288). Man fällt eine kochende Lsg. von AgNO<sub>3</sub> mit Kalkwasser, behandelt das Filtr. mit H<sub>2</sub>S und CO<sub>2</sub> und konz. (Fischer, P. A. 74, 115). Prismen mit 1 Mol. H<sub>2</sub>O (Lang,

Hampe, A. 125. 341). In H<sub>2</sub>O sehr llösl., wlösl. in Alk.

Calciumnitrat Ca(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> kommt im H<sub>2</sub>O, im Humus, an feuchten Wänden, als Produkt der Verwesung vor. Die Auswitterungen heissen "Mauersalpeter". Wird dargestellt aus CaO, Ca(OH)<sub>2</sub>, CaCO<sub>3</sub> und HNO<sub>3</sub>. Die Reaktion zwischen CaO und HNO<sub>3</sub> kann unter Lichterscheinung erfolgen (Heinrich). Kryst. monoklin mit 4 Mol. H<sub>2</sub>O (Millon, C. r. 14. 905; Marignac, A. Min. [5] 9. 28). S.G. 1,90 bei 15,5° (Ordway), 1,878 bei 18° (Favre und Valson, C. r. 77. 579), 1,78 (Filhol). Im geschmolzenen Zustande ist SG. 179. Sied. des Salzes 132°, wobei Zersetzung erfolgt (Ordway, Sill. Am. [2] 27. 14). Verliert das H<sub>2</sub>O im Vakuum oder beim Erhitzen. Wasserfrei besitzt es SG. 2,472 (Kremers), 2,504° (Favre und Valson l. c.), 2,24 (Filhol). In H<sub>2</sub>O llösl. An der Luft zerfliesslich. 100 Thle. H<sub>2</sub>O von 0° lösen nach Poggiale 84,2, nach Mulder (Scheikund, Verhandel.

Rotterd. 1864. 109), 93,1 Thle., bei 100° 351,2 Thle. Ca(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> (Legrand). Die Lsg. siedet nach Legrand bei 150°, nach Kremers bei 152°. Je 1 g Ca(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> erniedrigt den Gefrierpunkt des H<sub>2</sub>O um 0,277° (Rüdorff, P. 114. 63). Das SG. der Lsg. ist bei 17,5° (Franz, J. pr. [2] 5. 274).

| Proz. | SG.   | Proz. | SG.   |
|-------|-------|-------|-------|
| 1     | 1,009 | 35    | 1,328 |
| 5     | 1,045 | 40    | 1,385 |
| 10    | 1,086 | 45    | 1,447 |
| 20    | 1,174 | 50    | 1.515 |
| 25    | 1,222 | 55    | 1,587 |
| 30    | 1,272 | 60    | 1,666 |

Beim Erhitzen bildet es eine phosphoreszirende Masse (Balduin's Phosphor). Liefert O und Untersalpetersäure. Schmilzt bei 40° (Tilden, Soc. Ch. Ind. 45. 409). Dichte und Brechungsexponenten für die Wasserstofflinien:

| t    | D      | $H_a$   | Ηγ      |
|------|--------|---------|---------|
| 12,3 | 1,7621 | 1,46436 | 1,48341 |
| 53,2 | 1,7252 | 1,45201 | 1,46813 |

Brechende Kraft aus der Abhängigkeit von der T. m = 0,255232 (1=0,0000365 t) (Danien, P. A. [2] B. 5. 579). Bildet eutektische Verbindung mit KNO<sub>3</sub>. Dieselbe schmilzt bei einem Gehalte von 25,36 Ca(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> und 74,64 KNO<sub>3</sub> bei 251° (Guthrie, Phil. Mag. [5] 17. 462).

# Calcium und Phosphor.

Calciumphosphoret, Phosphorcalcium. Entsteht beim Erhitzen von Ca und P unter Steinöl oder Steinkohlentheeröl und Ausziehen des überschüssigen P mit CS<sub>2</sub>; schwärzliches Pulver, entwickelt mit  $H_2O$  und Säuren Phosphorwasserstoff (Vigier, Bl. 1861. 5). Leitet man über glühenden Kalk Phosphordampf oder wirft man P auf glühenden Kalk, so entsteht Calciumpyrophosphat und Calciumphosphoret nach:  $7 \text{CaO} + 7 \text{P} = \text{Ca}_2 \text{P}_2 \text{O}_7 + 5 \text{CaP}$  (Thénard, A. ch. [3] 14. 23), vielleicht verläuft auch die Reaktion nach:  $8 \text{CaO} + 12 \text{P} = 5 \text{CaP}_2 + \text{Ca}_3 \text{P}_2 \text{O}_8$  (Gmelin). Das Produkt ist schwarz, rothbraun, zuweilen fast zinnoberroth, sehr hart, das P-reichere Präparat verliert beim Erhitzen für sich oder im H-Strom P, luftbeständig, zerfliesst in feuchter Luft, verbrennt beim Erhitzen an der Luft, gibt mit luftfreiem  $H_2O$  Aetzkalk und Phosphorwasserstoff  $P_3$ . Letzterer zerfällt bald in festen Phosphorwasserstoff  $P_2H$  und entzündlichen Phosphorwasserstoff  $P_3$ . Der feste Phosphorwasserstoff zersetzt dann  $H_2O$ 

unter Entwickelung von H und Bildung von Calciumhypophosphit. Starke HCl gibt mit Calciumphosphoret CaCl, und PH, der sich sofort vollständig in P2H und PH3 (nicht entzündlich) zersetzt; bei Anwendung verd. HCl ist der entstandene PH3 entzündlich.

Calciumhypophosphit Ca(HoPOo)o. Darstellung. In heisse Kalkmilch wird in kleinen Portionen gelber P eingetragen und unter Ersatz des verdampften H2O bis zur Lsg. des P gekocht. In das Filtr. wird CO, eingeleitet und nach nochmaligem Einleiten filtr. (Rose, P. 9. 364). Man lässt 4 Thle. P, der in kleine Stücke gepresst ist, mit einer Mischung von 8 Thln. Ca(OH), und 16 bis 20 Thln. H,O in der Kälte 4 bis 6 Wochen, in der Wärme 8 bis 14 Tage stehen. Das durch Verdunstung verlorene H.O wird wieder ersetzt. Dann giesst man die Masse durch Filtrirleinen und verfährt, wie Rose angibt (Engelhardt, Z. 1860. 437). Nach Berlandt (A. P. [2] 122. 237) erw. man in einem mit H gefüllten Kolben 29 Thle. P, 47 Ca(OH), und 24 H, O auf 40°, bis kein PH3 mehr entweicht. Das entweichende Gas wird in H<sub>2</sub>O geleitet. Die Lsg. wird dann wie oben angegeben behandelt. Die konz. Lsg. des erhaltenen Salzes wird mit Na2SO4 versetzt, filtr. und das Filtr. bei 100° eingedampft, der Rückstand wird mit 90% igem Alk. zersetzt und das Filtr. mit alkoholischer Calciumacetatlsg. gefällt. Man erhält so ein Präparat, das von phosphorigsaurem Calcium frei ist. Die Entfernung desselben ist der Zweck der Behandlung. - Man kocht Phosphorcalcium mit HoO (Bachmann, Ztschr. Phys. Math. 3. 24). Nach Martenson (Russ. Ztschr. Pharm. 2, 574) werden 5 Thle. CaO in kleinen Körnern mit 1 Thl. P in grösseren Stücken in einen sauerstofffreien Kolben gebracht und ein Tag lang verschlossen unter Schütteln erh. Das Präparat wird in H<sub>o</sub>O eingetragen.

Kryst. ohne H.O in monoklinen sechsseitigen Säulen (Rammelsberg, A. B. 1872, 427). Ist gleich lösl. in kaltem wie warmem H<sub>2</sub>O (in der sechsfachen Menge), unlösl. in Alk. Bis 300° unzersetzt (Wurtz, Ann. Pharm. 43. 322). Beim Glühen tritt Zersetzung ein unter Abspaltung von H2O und PH3 (Rammelsberg). Es entstehen pyro- und metaphosphorsaures Calcium  $7 \text{Ca}(PH_2O_2)_2 = \text{Ca}(PO_3)_2 + 3 \text{Ca}_2P_2O_7 + 6PH_3 + 4H_2 + H_2O$ .

Verwendung. Als Arzneimittel.

Normales Calciumphosphit, Dicalciumphosphit CaHPO, entsteht aus (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>HPO<sub>3</sub> und CaCl<sub>2</sub>. Die Ausscheidung des Salzes aus der Lsg. erfolgt nicht sofort, sondern erst nach einiger Zeit (Rose, P. A. 9. 26).

Besitzt kryst. die Zusammensetzung 2CaHPO<sub>3</sub>+3H<sub>2</sub>O (Rammelsberg, B. 1868. 186). 1 Mol. des H<sub>2</sub>O entweicht schon bei 100°, der Rest dagegen erst bei 200 bis 300° (Rammelsberg l. c.). Mit H<sub>2</sub>O gekocht tritt Zersetzung ein. Beim Glühen wird H frei, es bleibt Ca, P,O, zurück. Diese Beobachtung ist nur dann in Einklang mit der Formel zu bringen, wenn auch HoO auftritt, was auch Rose, allerdings nur in geringer Menge, gefunden hat.

Saures Calciumphosphit, Monocalciumphosphit CaH2(HPO3)2 entsteht aus der Lsg. von CaCO3 in phosphoriger Säure beim Verdunsten

im Vakuum (Wurtz, A. ch. [3] 7. 212); aus 2CaHPO<sub>3</sub>.3H<sub>2</sub>O beim Kochen mit H<sub>2</sub>O (Dulong); kryst. in Nadeln mit 1 Mol. H<sub>2</sub>O, ist in H<sub>2</sub>O llösl. Krystallwasser entweicht bei 150°. Durch Alk. in das normale Salz überführbar.

Calciumhypophosphat CaPO<sub>3</sub> entsteht aus CaCl<sub>2</sub> und NaPO<sub>3</sub>. Amorph, enthält 1 Mol. H<sub>2</sub>O, das erst bei 200° entweicht. Unlösl. in H<sub>2</sub>O, selbst in 200000 Thln. H<sub>2</sub>O. Lösl. in Essigsäure (Salzer, A. 194. 36).

Monocalciumhypophosphat CaH<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>6</sub> entsteht: 1. Aus CaPO<sub>3</sub> und H<sub>2</sub>PO<sub>3</sub>. Die in äquimolekularen Mengen zusammengebrachten Substanzen werden im Vakuum verdunstet; 2. aus BaH<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>6</sub> und CaSO<sub>4</sub> (Salzer, A. 232. 114). Monokline Kryst. (Haushofer, Z. Kryst. 9. 524). Enthalten 6 Mol. H<sub>2</sub>O. Lösl. in 60 Thln. H<sub>2</sub>O. Zersetzt sich bei 150° und verliert erst bei dieser T. H<sub>2</sub>O.

Calciumphosphate. Monocalciumphosphat, Zweifachsaures Calciumphosphat, Eindrittelgesättigtes Calciumphosphat, Saurer phosphorsaurer Kalk CaH<sub>4</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> entsteht durch Eindampfen von Tri- oder Dicalciumphosphat mit Säuren (HCl, HNO<sub>3</sub>, H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>) (Birnbaum, Berzelius). Zur Entfernung von H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> muss mit absolutem Alk. und Ae. gewaschen werden (Stoklasa, Landw. Versuchsstat. 38, 197). Die Lsgn. werden über konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> zum Kry-

stallisiren gebracht.

Eigenschaften. Rhombisch mit 1 Mol. H.O krystallisirend (Haushofer, Kryst. 7. 265). In HoO llösl., sehr hygroskopisch (Birnbaum und Pacnard), bestritten von Erlenmeyer (Verh. der math.phys. Kl. der bayr. A. 1872. 209), bestätigt von Birnbaum (B. 1873. 898), widerlegt von Stoklasa. Nur in Gegenwart von freier H. PO. hygroskopisch. An ges. feuchter Luft werden in 16 Tagen 97,7, in 28 Tagen 226 Thle. H.O absorbirt (Birnbaum, Z. [2] 7. 131). In 100 Thln. H<sub>2</sub>O unzersetzt lösl., mit geringeren Mengen H<sub>2</sub>O (10 bis 40 Thln.) tritt Bildung von CaHPO, ein (Erlenmeyer, N. Jahrb. Pharm. 7. 225; B. 9. 1839). Die Zersetzung verläuft verschieden je nach der Menge des H.O. 1 Thl. in 200 H.O lösl. (Stoklasa). Unzersetzt lösl. in verd. Säuren und Gypswasser (Birnbaum). Mit H<sub>2</sub>O auf 280° erh. entsteht Ca<sub>3</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> (Reynoso, C. r. 34, 795). Das Krystallwasser wird bei 100° abgegeben. Bei 200° erfolgt die Reaktion: 2CaH4(PO4) =Ca<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub>+2HPO<sub>3</sub>+3H<sub>2</sub>O. Mit Kohle entsteht P neben Ca<sub>3</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>. Alk. und Salzlsgn. zersetzen es in CaHPO<sub>4</sub>. SG. 2,020 bei 4° (Schröder).

Dicalciumphosphat, Zweidrittelgesättigtes, einfachsaures, sekundäres Calciumphosphat CaHPO<sub>4</sub> kommt im Holze der Tectonia grandis und in einer Ausscheidung des Störs, dem sogen. Belugen-

steine (Wöhler, A. 51. 437), auch als Brushit vor.

Darstellung. 1. Aus CaCl<sub>2</sub> und Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub>. Je nach den angewandten Versuchsbedingungen bilden sich krystallinische oder schleimige Niederschläge, deren H<sub>2</sub>O-Gehalt gleichfalls wechselt. Nach Baer (P. 75. 152) wird beim Zusatz von CaCl<sub>2</sub>-Lsg. zu Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> in einer Menge, dass die saure Reaktion erhalten bleibt, CaHPO<sub>4</sub> gefällt. Bei Ueberschuss von Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> oder bei Zusatz von CaCl<sub>2</sub>-Lsg. zu mit Essigsäure angesäuertem Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> entsteht CaHPO<sub>4</sub> + 2H<sub>2</sub>O. Die

gelingt es, wie bereits Döbereiner und Berzelius fanden, allen Kalk an  $H_9SO_4$  zu binden:  $Ca_9(PO_4)_2 + 3H_9SO_4 = 3CaSO_4 + 2H_9PO_4$ . Mit  $H_9O_4$ findet dann wieder eine Umsetzung statt. Aus der mit SO. Lsg. gewonnenen Lsg. vom SG. 1,3 erhält man neben CaH<sub>4</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> Doppelverbindungen. Beim Kochen entsteht die luftbeständige Verbindung Ca<sub>s</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>o</sub>SO<sub>o</sub> + 2H<sub>o</sub>O oder CaH<sub>o</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>o</sub>CaSO<sub>o</sub> + H<sub>o</sub>O (Gerland, J. pr. [2] 4. 97). Rotondi (B. 1882, 1441) erhält dagegen ein Gemisch von CaHPO<sub>4</sub> und CaSO<sub>3</sub>. Mit CO<sub>2</sub> (0,08 Vol.-%) geht 0,61 g Ca<sub>3</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> in Lsg., wobei CaH<sub>4</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> und CaCO<sub>3</sub> entstehen (Liebig, A. 108. 196; Warrington). Beim Glühen mit CO entsteht P (Schlösing, C. r. 59. 384). Mit SO2 und C entsteht P, CO und CaSO3 (Berthier, A. ch. 33. 179). K, Na, Mg liefern Phosphür (Vauquelin und Thénard, J. chim. méd. 1. 17). Cl und Kohle reagiren unterhalb Rothglut nicht auf Ca (PO4)2, Cl, CO und C dagegen bereits bei niederer T. Es entstehen POCl<sub>3</sub>, CaCl<sub>2</sub>, CO<sub>2</sub>, wobei nur CO reduzirend wirkt, die Anwesenheit von C aber auch nothwendig ist. Die Reaktion erfolgt in zwei Phasen:  $Ca_{3}(PO_{4})_{2} + 2CO + 2Cl_{2} = Ca(PO_{3})_{2} + 2CO_{2} + 2CaCl_{2};$  $Ca(PO_a)_0 + 4CO + 4Cl_2 = 2POCl_3 + 4CO_2 + CaCl_2$ . Die Reaktion beginnt schon bei 180° und vollzieht sich gegen 330 bis 340° rasch und vollständig (Riban, C. r. 95. 1160).

Basisches Calciumphosphat, Calciumtetraphosphat 3CaO.2P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> entsteht aus CaCl<sub>2</sub> und dem Natronsalz entweder in Lsgn. oder durch Schmelzen. In H<sub>2</sub>O schwer lösl., in Säuren unlösl. Unschmelzbar (Fleitmann und Henneberg, A. 65. 331).

Normales Calciumpyrophosphat, Dicalciumpyrophosphat Ca<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> entsteht: 1. Aus Ca(OH)<sub>2</sub> und H<sub>4</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub>. Man setzt zu Kalkwasser eine Lsg. von Pyrophosphorsäure; 2. aus CaCl<sub>2</sub> und Na<sub>4</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> (Baer, P. A. 75. 155) oder aus CaCl<sub>2</sub> und (NH<sub>4</sub>)<sub>4</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub>. Man vermischt CaCl<sub>2</sub> mit Pyrophosphorsäure und setzt NH<sub>3</sub> hinzu. Erst wenn dies geschehen, erfolgt die Ausscheidung des Salzes (Rose, P. A. 76. 16). Unlösl. in H<sub>2</sub>O, unzersetzt lösl. in Säuren und daraus krystallinisch zu erhalten. Kryst. mit H<sub>2</sub>O (Baer), von denen 1,5 Mol. beim Glühen entweichen (Schwarzenberg, A. 65. 145), während bei 100° 3,5 Mol. abgegeben werden (Baer). Wird von H<sub>2</sub>O bei 280° in H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> und Ca<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> zersetzt (Reynoso, C. r. 34. 795). Von Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> selbst beim Kochen nur schwer zersetzt.

Monocalciumpyrophosphat, Saures Calciumpyrophosphat CaH<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> entsteht aus Ca<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> und der berechneten Menge Oxalsäure. In H<sub>2</sub>O lösl., kryst. mit 2 Mol. H<sub>2</sub>O in rhombischen Tafeln (B. 7. 478).

Normales Calciummetaphosphat, Calciummonometaphosphat  $Ca(PO_3)_2$  entsteht aus  $CaCO_3$  und  $H_3PO_4$ . Die Lsg. von  $CaCO_3$  in überschüssiger  $H_3PO_4$  wird zur Trockne gebracht und auf  $316^\circ$  erh. (Maddrell, A. 61. 61). Weisses,  $H_2O$ -freies Pulver. In  $H_2O$ , ebenso in Säuren unlösl. Wird durch  $H_2SO_4$  zersetzt.

Dicalciummetaphosphat Ca<sub>2</sub>(P<sub>2</sub>O<sub>6</sub>)<sub>2</sub>.2H<sub>2</sub>O entsteht aus CaCl<sub>2</sub> und KP<sub>2</sub>O<sub>6</sub>.H<sub>2</sub>O; enthält sehr fest gebunden 2 Mol. H<sub>2</sub>O. In H<sub>2</sub>O unlösl. Wird durch HCl und HNO<sub>3</sub> nicht zersetzt, aber durch H<sub>5</sub>SO<sub>4</sub> in der Hitze (Fleitmann, P. 78. 255).

Calciumhexametaphosphat entsteht (H. Lüdert, Z. anorg. Ch. 5. 15) durch Fällen von Ca-Salzen mit Natriumhexametaphosphat als harziger Niederschlag. Durch heisses Wasser leicht in Pyrophosphat überführbar.

### Calcium und Arsen.

Calciumarsenit Ca (AsO ), ist nicht mit Sicherheit bekannt. Die aus Chlorcalciumlsgn. und Arseniten entstehenden Niederschläge scheinen

keine konstante Zusammensetzung zu haben.

Calciumarseniat Ca<sub>3</sub>(AsO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> + 3H<sub>2</sub>O entsteht aus Arsensäure und Kalkwasser, aus CaCl<sub>2</sub> und ammoniakalischer Kaliumarseniatlsg. (Kotschoubey, J. pr. 49. 189). Zweifelhaft ist, ob auch aus CaCl<sub>2</sub> und einfachsaurem Kaliumarseniat das neutrale Salz entsteht (Mitscherlich). Je nach den Bedingungen der Fällung enthält das Salz 2 oder

3 Mol. H.O. In H.O schwerlösl.

Saures Calciumarseniat CaHAsO, findet sich als Pharmakolith und Haidingerit. In H.O llösl. Kryst. werden aus dem neutralen Salze durch Lösen in Arsensäure erhalten. Durch langsame Diffusion der Lsgn. von Ca(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> und Dinatriumarseniat entstehen Kryst., die mit Pharmakolith identisch sind (Dufet, C. r. 106. 218). Entsteht aus CaCl, und Dinatriumphosphat mit 3H,0 (Kotschoubey, J. pr. 40. 247; Debray), mit 2H<sub>2</sub>O (Salkowsky, J. pr. 104. 155).

Calciumpyroarseniat Ca, As, O, entsteht aus Kalk und Kaliummetaarseniat beim Zusammenschmelzen in orthorhombischen Prismen, die durch H<sub>2</sub>O wenig zersetzt werden (Lefevre, C. r. 108, 1058).

Cakaso, entsteht beim Schmelzen von Kaliumpyro- und -orthoarseniat mit Kalk. Die anologe Natriumverbindung entsteht aus den Natriumarseniaten unter Kochsalzzusatz.

Ca, (AsO, ), 2Na, AsO, entsteht aus Natriummetaarseniat in schiefrhombischen Blättern (Lefvre l. c.). Ausserdem sind bekannt:

CaNH<sub>4</sub>AsO<sub>4</sub> + 6H<sub>2</sub>O,

CaNH, AsO, + 0,5H, O, nur in Lsgn. erhalten.

Calciumsulfarsenite. Lässt man eine mit As<sub>2</sub>S<sub>3</sub> ges. Lsg. von Ca(SH), über H2SO, eintrocknen, so entsteht Cas. As S3 + 4H2O als braune Masse. Im Vakuum bilden sich seideglänzende, gelbliche Prismen. Bei der Behandlung mit H2O bleibt ein amorpher, flockiger Rückstand CaS. 4 As, 8, +10 H, 0, mit kochendem H, 0 entsteht Cas. 9 As, S, + 10 H, O. Eine Lsg., in welcher 3 Aeq. Sulfobasis auf jedes Aeq. Sulfid vorhanden war, lieferte beim Verdunsten im Vakuum vierseitige, weisse, perlmutterglänzende Prismen 7 Cas. As, S, + 25 H, 0, luftbeständig, in H<sub>2</sub>O sehr schwer lösl. (Nilson, J. pr. [2] 14. 54). Berzelius erhielt aus einer Lsg. durch Fällen mit Alk. 3 Cas. As, S, + 14H.0 (Kongl. Wenskaps Akademiens Handlinger 1825. 288).

gleiche Verbindung entsteht nach Bödeker's Methode (A. 69, 206). Der aus CaCl, mit überschüssigem Na, HPO, erhaltene Niederschlag wird mit der gleichen Menge in salpetersaurer oder salzsaurer Lsg. versetzt. Ueberschuss von HNO, oder HCl ist zu vermeiden. Besser ausgebildete Kryst. erhält man durch Diffusion von CaCl.-Lsg. in Na. HPO. (Drevermann, A. 87, 120; Vohl, A. 88, 114). — Aus Ca<sub>3</sub>(PO<sub>4</sub>), und Säuren. Percy (Phil. Mag. [3] 26, 194) und Reichardt (A. P. [3] 2. 236) wenden CO, an, Gerland SO, Vorbringer (Fr. 9. 457)

H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>. — Aus CaH<sub>4</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> und H<sub>2</sub>O oder Alk. — Aus CaCO<sub>3</sub> und H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> (Debray, A. ch. [3] 61. 424).

Eigenschaften. Wasserfrei nach der letzten Methode in kleinen Kryst. erhalten. Mit H.O in mikroskopischen Prismen (Bödeker). Das H<sub>o</sub>O entweicht bei 100° sehr langsam (Erlenmeyer), noch nicht vollständig bei 150° (Bödeker). Ausserdem wurde folgender H.O-Gehalt beobachtet: 0,5 H2O (Gerland), 0,67 H2O (Raewsky Skey, Ch. N. 22.61), 5,4 (Dusart und Pelouze, C. r. 66. 1327), 0,16 (Vorbringer, Fr. 9. 497). In H<sub>2</sub>O schwer lösl. Nach Birnbaum sind 0,135 bis 0,152 Thle. CaHPO<sub>4</sub>.2H<sub>2</sub>O in 11 H<sub>2</sub>O lösl., nach Dusart und Pelouze 0,28. Leichter lösl. in (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, NaCl, NaNO<sub>3</sub>, NH<sub>4</sub>Cl, essigsaurem Natrium (Birnbaum). In 11 H<sub>2</sub>O mit 2,2 g (HN<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> sind 79,2 mg, in 11 H<sub>2</sub>O mit 2 g NaCl 66,3 mg, in 1 l H<sub>2</sub>O mit 3 g NaNO<sub>3</sub> 78,9 mg CaPHO, lösl. (Liebig, A. 106. 185). Wird beim Kochen mit der zehnfachen Menge H<sub>2</sub>O in Monocalciumphosphat CaH<sub>4</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> und Ca<sub>3</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> zerlegt. Die Umsetzung ist nicht vollständig, da die Reaktion umkehrbar ist. In der Kälte kann jedoch die Zerlegung vollständig werden (Delattre, Bl. [2] 35. 358). Besonders lösl. ist CaHPO, in citronensaurem Ammonium. Der Grund hierfür ist noch nicht völlig aufgeklärt. Nach Herzfeld und Feuerlein (Fr. 1881, 191) Doppelsalzbildung, nach Grupe und Tollens (P. 1881, 1042) Zersetzung. Lösl. in HCl und HNO<sub>3</sub> (Berzelius). In verd. Essigsäure löslicher wie. in konz. (Birnbaum). In SO<sub>2</sub> lösl. (Gerland, J. pr. [2] 4. 123). Beim Glühen entsteht Pyrophosphat. Geht mit H<sub>2</sub>O bei 100° in sekundäres Salz über. Der Prozess ist umkehrbar (Joly und Sorel, C. r. 118, 738).

Anwendung. Die sauren Calciumphosphate (Superphosphate) werden als Dünger benutzt.

Tricalciumphosphat, Neutrales, normales Calciumphosphat Ca<sub>3</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> kommt als Ornithit Ca<sub>3</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>.2H<sub>2</sub>O im Sombreroguano (Julien), im Schmelz der Zähne vor, macht über die Hälfte der Knochen aus (Berzelius, Heintz, v. Bibra), bildet 83 bis 85% der Knochenasche, findet sich mit CaFl, verbunden als Apatit, auch als

Phosphorit, Osteolith.

Bildung und Darstellung. Aus CaCl, und Na, PO, (Warrington). - Aus CaCl2, Na2HPO4 und NH3. Man kann entweder die CaCl,-Lsg. durch die Mischung von Na, HPO, mit 1 Mol. NH, fällen (Warrington) oder die Lsg. von Na, HPO, in die mit NH, versetzte Lsg. von CaCl, bringen (Berzelius). - Aus CaCl, H,PO, und NH,. Die Reaktion beruht auf dem gleichen Prinzip wie die ersten Methoden, Fällen von CaCl<sub>2</sub> mit Alkaliphosphat R<sub>4</sub>PO<sub>4</sub>. Gewinnung aus den P-Schlacken bei der Entphosphorung des Roheisens in der Bessemer-

birne (Thomas, Ch. C. 1881, 671). Die Schlacken werden in H<sub>2</sub>O gebracht, granulirt und nach Entfernung des Fe durch Magnete in Pulverform mit gewöhnlicher HCl behandelt. Die Leg. wird mit CaO versetzt und der rohe Niederschlag nach dem Trocknen und Vermischen mit Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (auf 3Na<sub>2</sub> 0,1 P) und gepulverter Kohle unter Luftzutritt geglüht. Die aus dem Ofen kommende Masse wird durch Auslaugen und Versetzen mit Kalk auf Ca<sub>2</sub>(PO<sub>4</sub>), verarbeitet.

Eigenschaften. Der gelatinose Niederschlag hildet nach dem Trocknen eine weisse amorphe Masse. Der Niederschlag enthält H.O. und zwar in wechselnden Mengen. Warrington (Soc. Ch. Ind. [2] 11. 983) fand 2 Mol. H.O., Wittstein (Pharm. Viertelj. 15. 189) 5H,O, Ludwig (A. P. [2] 69, 286) 5 2 H,O. Das H,O entweicht im Laufe der Zeit. Ludwig fand nach 3 Jahren 3,5 H,O, beim Erhitzen auf 100° 1 Mol. Durch H,O wird Ca,(PO,), schon in der Kälte zersetzt. Die Löslichkeit des Ca, (PO,), kann daher nicht genau angegeben werden, wahrscheinlich auch wegen des schwankenden H.O-Gehaltes. 1 g des frisch gefällten Salzes ist in 12500 Thin. H.O. 1 g des geglühten in 30000 Thin. H,O lösl. (Völcker). Die Löslichkeit schwankt von 9900 bis zu 28000 Thin. H.O (Warrington). In Salzlsgn. ist Ca<sub>c</sub>(PO<sub>c</sub>), viel löslicher als in H<sub>c</sub>O. 11 0,2 oige NaCl-Lsg. vermag 45,7 mg Ca<sub>2</sub>(PO<sub>2</sub>), zu lösen, 0,3 hige NaNO<sub>3</sub> 33 mg Ca<sub>2</sub>(PO<sub>2</sub>), (Liebig, A. 106, 185), 11 mit 0,08 Na<sub>2</sub>Cl vermag 317,5 mg Ca<sub>2</sub>(PO<sub>2</sub>), m lösen (Lassaigne, J. Chem. méd. [3] 3. 11). 11 1% ige NH,Cl-Lag. löst zwischen 7 und 12,3° 50,5 bis 52,2 mg, 11 10° lige Lag. 231 mg bei 17,3" (Warrington). 11 0,23 oige Lsg. von (NH,),80, löst 76,7 mg (Liebig L c.). Ebenso ist H, O-freies Ca, PO, in den Lagn, der genannten Salze lösl. Die Löslichkeit in den NH Salzen der Sauren auf 100 Thle. der letzteren berechnet ist nach Terreil (BL [2] 35. 548):

HCl HNO<sub>3</sub> H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> Essignature Weimsture Citronensiture Aepfelslaue 0,655 0,306 0,150 0,255 4,56 7,105 1,125

100 Thie. HCl vom 1,153 SG. (31% ig) lösen (Bischof, Schw. 67, 30) bei 17° und einer Verdünnung mit

| 0 Thin. H,0 | 25,3 Thle. | 10 Thin. H | ,0 68,0 7 | Thie. Ca, P.O. |
|-------------|------------|------------|-----------|----------------|
| 1 .         | 45,0 .     | 13 ,       | 71,9      |                |
| 4 .         | 62,3 .     | 16 .       | 69,5      |                |
| 7           | 64.7 .     | 19 .       | 69.7      | -              |

Zersetzlich durch  $H_4O$  und Säuren. HCl reagirt nach der Gleichung  $Ca_1(PO_4)_1 + 4HCl = CaH_4(PO_4)_2 + 2CaCl_4$ . Verd.  $H_4SO_4$  liefert zwnächst  $CaH_4(PO_4)_3$ , auch wenn weniger Säure als der Gleichung  $Ca_1(PO_4)_3 + 2H_4SO_4 = 4CaH_4(PO_4)_3 + 2CaSO_4$  entspricht, angewandt wurde. Dagegen reagirt das gebildete Salz langsam beim Stehen im der Kälte, schneller beim Erwärmen nach der Gleichung  $CaH_4(PO_4)_3 + Ca_4(PO_4)_2 = CaHPO_4$  (Armsby, J. pr. [2] 13. 333). Kolb (C. r. 78. 825) findet dagegen, dass sich bei Anwendung der der Gleichung  $Ca_4(PO_4)_4 + 2H_4SO_4 = CaH_4(PO_4)_3 + 2CaSO_4$  entsprechenden Mengem zunächst  $H_4PO_4$  in freiem Zustande abspaltet. Diese reagist danm weiter auf  $Ca_4(PO_4)_3$ . Bei Anwendung genügend grosser  $H_4SO_4$ -Mengem

1 Thl. Ca(OH)<sub>2</sub>, 3 Thln. Zucker und 6 Thln. H<sub>2</sub>O. Kryst. vom SG. 1,783 (Pelouze), 1,75 (Salem Horstmar, A. 60. 179).

Bildungswärme aus Ca,O2,CO pro Molekül 240600, aus CaO und

CO, pro Molekül 42490 cal. (Thomsen, B. 1879, 2031).

Calciumcyanid, Cyancalcium Ca(CN)<sub>2</sub> entsteht beim Glühen von Calciumeisencyanür unter Abschluss der Luft und Auslaugen der Schmelze mit H<sub>2</sub>O; aus Kalkhydrat und HCN. Würfelförmige Kryst., deren Lsg. beim Abdampfen sich zersetzt. Wird auch durch CO<sub>2</sub> leicht zersetzt.

# Calcium und Silicium.

Siliciumcalcium. Darstellung. 20 g kryst. Si werden fein zerrieben mit 200 g geschmolzenem, noch warmem CaCl<sub>2</sub> vermengt in einen trockenen, warmen Cylinder eingetragen. Man fügt 23 g Na hinzu und trägt die Masse in einen glühenden hessischen Tiegel ein, dessen Boden mit NaCl bedeckt ist, worüber sich 23 g Na befinden. Ueber das Gemisch breitet man nochmals NaCl. Man erh. schliesslich bis zum S. des Roheisens. Das Siliciumcalcium ist als Regulus zusammengeschmolzen (Wöhler, A. 125, 255; 127, 257).

Zusammensetzung annähernd CaSi<sub>2</sub>. Bleigraue, krystallin. Masse, bisweilen hexagonale Kryst. Entwickelt mit H<sub>2</sub>O H. HNO<sub>3</sub> ist ohne Wirkung, HCl, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, Essigsäure entwickeln H. Bei der Einwirkung von konz. HCl entsteht orangegelbes Silicon Si<sub>8</sub>H<sub>4</sub>O<sub>6</sub>, verd. HCl liefert einen schwefelgelben Körper Si<sub>8</sub>H<sub>8</sub>O<sub>10</sub>. SO<sub>2</sub> ist allein ohne Wirkung, in Gegenwart von HCl entstehen kupferfarbene, leicht zersetzliche Blätter, SeO<sub>2</sub> liefert eine zinnoberrothe Substanz, TeO<sub>2</sub> einen grau-

schwarzen Körper (Wöhler, A. 127, 257).

Calciumsilikate (besonders Doppelsilikate) finden sich in zahlreichen Mineralien, auch ist Calciumsilikat ein Hauptbestandtheil des Glases. Wollastonit (Tafelspath) CaSiO<sub>3</sub> bildet monokline Kryst. vom SG. 2,78 bis 2,91. Er entsteht häufig in Hochöfen, auch beim Schmelzen von SiO<sub>2</sub> mit Kalk und Ueberschuss von CaCl<sub>2</sub> (Lechartier; C. r. 1868. 67. 41), von SiO<sub>2</sub> mit CaCO<sub>3</sub> (C. r. 1882. 94. 227). Gorgeu (C. r. 1884. 99. 256) erhielt bei Zusammenschmelzen von gefällter Kieselsäure mit CaCl<sub>2</sub> in Gegenwart von Wasserdampf und etwas NaCl Wollastonit, ohne NaCl Calciumorthosilikat CaSiO<sub>4</sub>. Der künstliche Wollastonit scheint mit dem natürlichen in den physikalischen Eigenschaften nicht völlig übereinzustimmen. Als Neubildung findet sich Plombierit CaSiO<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>O in traubigen Ueberzügen. Okenit ist H<sub>2</sub>CaSi<sub>2</sub>O<sub>6</sub> + H<sub>2</sub>O. Wasserglaslösung wird durch CaCO<sub>3</sub> nach Kuhlmann unter Bildung von wasserhaltigem Calciumsilikat zersetzt, nach Kobell nur beim Kochen und nach Bischof gar nicht. Becquerel erhielt Kryst. von Calciumsilikat bei Diffusion von Calciumacetat und Kaliumsilikat durch eine Membran (C. r. 79. 82).

Calciumorthosilikat CaSiO, ist nach Le Chatelier ein Bestand-

theil des Portlandcements.

Calciummetasilikat CaSiO, wird aus verd. Lsg. von CaCl, mit

überschüssigem Natriumsilikat gefällt (Ammon, Silikate der Alkalien und Erden. Köln 1862).

Heldt (J. pr. 94, 143) erhielt aus Lsg. von CaCl, durch Wasserglas allmählich krystallin. werdendes CaSi<sub>3</sub>O<sub>7</sub> und durch Verreiben von Aetzkalk mit konz. Wasserglaslsg. Ca5Si3O12. Nach Landrin (C. r. 96. 841) bildet Kieselsäure mit Kalkwasser Ca<sub>4</sub>Si<sub>3</sub>O<sub>10</sub>.

Calciumchlorosilikat, Calcium silicochlorid CaCl. SiO. 2 CaO erhielt Le Chatelier (C. r. 99. 276) aus Kalk und Kieselsäure bei Gegenwart von geschmolzenem CaCl, in mikroskopischen rektangulären Tafeln. Lösungswärme in verd. HCl (1 Aeq. in 1 l) 36 Cal.

Calciumfluosilikat, Calcium silicofluorid entsteht beim Glühen von Kalk in Siliciumfluorid als glasartige oder krystallinische Masse (Deville, C. r. 52, 782). Eine Lsg. von Kalk in Kieselfluorwasserstoffsäure gibt bei Verdampfen CaFl2. SiFl4 in tetragonalen Prismen. die sich ohne Zersetzung in HCl lösen, durch H<sub>o</sub>O unter Abscheidung von CaFl, zersetzt werden.

Calciumsilicophosphate fanden Carnot und Richard (C. r. 97. 316; D. 250. 330) als durchsichtige, blaue Kryst. in Schlacken von der Entphosphorung des Eisens. Die Zusammensetzung 8P.O. 8SiO. Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. FeO. 36 CaO entspricht der Formel P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>. SiO<sub>2</sub>. 5 CaO oder Ca<sub>3</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>. CasSiO4. Aehnliche Kryst. von CaO. Poo. CaO. SiO, fanden Stead und Ridsdale in Thomasschlacke.

# Calcium und Zinn.

Calciumstannat CaO. SnO<sub>2</sub> entsteht aus Kaliumstannat und überschüssiger CaCl2-Lsg. zunächst als gelatinöser Niederschlag, der aber bei 100° krystallinisch wird. Zusammensetzung CaO.SnO<sub>2</sub> + 5H<sub>2</sub>O. Wasserfrei aus CaCl2, SnO2 und wenig CaO beim Schmelzen in Würfeln oder Octaëdern, bei Gegenwart von NH, Cl anstatt CaO dargestellt in Nadeln (Ditte, C. r. 96, 701).

Calciumsilicostannat CaO. SiO. SnO. erhielt Bourgeois (C. r. 104, 231) beim Schmelzen von 3 Thln. Kieselsäure und 4 Thln. Zinnsäure mit CaCl, und Wasserdampf als weisses, glänzendes, krystallin. Pulver; beständig gegen Alkalien, Säuren und KHSO. Schmelzbar

beim S. des Al.

Schellbach.

### Calcium und Antimon.

Calciumantimoniat Ca(SbO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> entsteht aus antimonsaurem Kalium und Chlorcalciumlsg, wasserfrei; aus antimonsaurem Natrium und Chlorcalcium in der Siedehitze mit 5 H<sub>2</sub>O (Heffter, P. A. 86, 418; 98, 293).

## Calcium und Kohlenstoff.

Kohlenstoffcalcium, A c e t y l e n c a l c i u m CaC<sub>2</sub> entsteht durch 15 bis 20 Minuten langes Erhitzen eines Gemenges von 120 g CaO (aus Marmor) mit 70 g Zuckerkohle in dem von Moissan angegebenen elektrischen Ofen bei einem Strome von 350 Amp. und 70 Volt. (Moissan, C. r. 118. 50). Die Reaktion verläuft nach: CaO + 3C = CaC<sub>2</sub> + CO. Auch aus CaCO<sub>3</sub> in gleicher Weise: CaCO<sub>3</sub> + 4C = CaC<sub>2</sub> + 3CO. Goldglänzende, undurchsichtige Kryst. Unlösl., H ist wirkungslos, Cl reagirt bei 245°, Br bei 350°, J bei 305°, O bei Rothglut (Oxydation zu CaCO<sub>3</sub>), S dampfförmig bei 500° (Bildung von CaS und CS<sub>2</sub>): P-Dampf verwandelt es in Calciumphosphid, As in As-Verbindung. Fl liefert bei hoher T. eine Verbindung von C, Ca und Fl. Sb bildet eine krystallin. Legirung. H<sub>2</sub>O liefert reines Acetylen, Wasserdampf bei Dunkelrothglut C, CaCO<sub>3</sub>, H und Acetylen. Rauchende H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> reagirt wenig, verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> lebhafter. Verd. HCl, HNO<sub>3</sub> und HJ wirken wie H<sub>2</sub>O, trockener HCl bei Rothglut liefert viel H, Alkohol gibt bei 180° Acetylen und Calciumäthylat (Moissan l. c.).

Calciumkarbonat CaCO<sub>3</sub>; MG. 99,66; 100 Thle. enthalten 40,04 Ca, 12,01 C, 47,95 O. Vorkommen. Als Kreide und Kalkstein in kompakten, amorphen Massen, als Marmor krystallinisch, kryst. als Kalkspath und Aragonit. Findet sich in den Pflanzenzellen, sowie im Skelett der Thiere, in den Schalen der Mollusken, im Panzer der Krustenthiere, in Korallen (Leydolt und Rose, A. B. 1888). Gelöst im Quell- und im Meerwasser (Ph. C. 1849, 826).

Darstellung und Bildungsweisen. Sowohl im trockenen wie im feuchten Zustande wird CO<sub>2</sub> von Ca(OH)<sub>2</sub> absorbirt (vergl. über die Schnelligkeit Wolters, D. 196. 343), während CaO nur bei höherer T. trockenes CO<sub>2</sub> aufnimmt, ohne jedoch das normale Salz zu bilden (Raoult, C.r. 92. 189; Rose, P. 86. 279; Kolb, Bl. [2] 6. 11). Aus Ca-Salzen wird CaCO<sub>3</sub> durch kohlensaure Alkalien, am besten aus heissen Lsgn. durch Ammoniumkarbonat gefällt (Smith, A. 159. 84). Ueber Besonderheiten der Struktur der Fällung, die je nach den Bedingungen amorph oder krystallinisch sein kann, liegen Beobachtungen von Rose (P. A. 42. 354; 43. 43) und Pettenkofer (J. pr. 82. 32; Spl. 2. 23) vor.

Eigenschaften. Kryst, in hexagonalen Rhomboëdern, die meist hemiëdrisch sind, als Kalkspath, isomorph mit NaNO<sub>a</sub>. Der farblose und durchsichtige Kalkspath besitzt die Eigenthümlichkeit, das Licht doppelt zu brechen, und heisst Isländischer Doppelspath.

Eine andere Modifikation ist der Aragonit, der rhombische Säulen bildet und mit SrCO3 isomer ist. Die beiden Formen können in einander übergeführt oder künstlich aus amorphem CaCO, erhalten werden. Die Aragonitform entsteht durch Einleiten von CO2 in Ca(OH), in der Wärme. In der Kälte erhält man dagegen die Form des Kalkspaths (Rose). Ebenso entsteht aus verd. siedenden Lsgn. von Ca(HCO<sub>3</sub>), die Aragonitform, in kalten oder stark konz. siedenden Lsgn. die Form des Kalkspaths (Rose). Die gleichen Verhältnisse zeigen sich überhaupt bei allen Darstellungsweisen des CaCO. Die Abscheidung des CaCO3 in rhombischen Säulen kann auch durch Gegenwart verschiedener Salze in den Lsgn. PbCO<sub>3</sub>, CaSO<sub>4</sub>, SrCO<sub>3</sub> bewirkt werden (Credner, J. pr. [2] 12. 292). Durch Erhitzen von trockenem Aragonit entsteht Kalkspath. SG. des Kalkspaths 2,70 bis 2,72, des künstlichen 2,716, des Aragonits 2,93 bis 2,95, des künstlichen 2,949, des amorphen CaCO<sub>3</sub> 2,716 (Rose, P. A. 42, 353). In H<sub>2</sub>O ist CaCO<sub>3</sub> fast unlösl. 1 Thl. CaCO<sub>3</sub> ist in 16600 Thln. kaltem, 8860 Thln. Ho von 100° lösl. (Fresenius), in 50000 Thln. (Bineau). In 1 1 H<sub>2</sub>O von 16° sind 13 mg CaCO<sub>3</sub> lösl. (Schlösing, C. r. 74. 1552). 1 Thl. CaCO, löst sich bei 8,7° in 99500 Thln., bei 23,8° in 80040 Thln. Wasser (Hollemann, Z. phys. Ch. 12, 125). Leichter lösl. ist CaCO, in CO,-haltigem H,O. 1 Thl. CaCO, löst sich bei 0° in 1428 Thln. H.O., das CO. enthält, bei 10° in 1136 Thln. (Lassaigne, J. pr. 44. 248). Caro (A. P. [3] 4. 145) findet, dass 1 l HoO bei erhöhtem Druck 3 g CaCO, löst. Schlösing (C. r. 74, 1552) fand folgende Löslichkeit des CaCO, in CO,-haltigem H,O:

| Druck<br>der CO <sub>2</sub><br>in mm | Gelöste CO <sub>2</sub><br>u. CaO im Î<br>in mg bei 16° | CaCO <sub>3</sub><br>in mg | Druck<br>der CO <sub>2</sub><br>in mm | Gelöste CO <sub>2</sub><br>u. CaO im 1<br>in mg bei 16° | CaCO <sub>3</sub> in mg |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| 0.000504                              | 60,96                                                   | 74,6                       | 0,1422                                | Man Day                                                 | 533                     |
| 0,000808                              | 72,11                                                   | 85                         | 0.2538                                | 1072                                                    | 663,4                   |
| 0,00333                               | 123,00                                                  | 137,2                      | 0,4167                                | 1500                                                    | 787,5                   |
| 0,01387                               | 218,4                                                   | 223,1                      | 0,5533                                | 1846                                                    | 885,5                   |
| 0.0282                                | 310,4                                                   | 296,5                      | 0,7297                                | 2270                                                    | 972                     |
| 0.05008                               | 408,5                                                   | 360                        | 0,9841                                | 2864                                                    | 1086                    |

NH<sub>4</sub>-Salze, nicht aber K- oder Na-Salze befördern die Löslichkeit des CaCO<sub>3</sub> in H<sub>2</sub>O (Drechsel, J. pr. [2] 16. 169). 1 g CaCO<sub>3</sub> ist bei 10° in 3,98 g NH<sub>4</sub>Cl, 8,38 g (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, 14,438 g NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub> lösl. (Bertrand, Mon. [3] 10. 477). Beim Erhitzen von CaCO<sub>3</sub> entwickelt sich CO<sub>2</sub>, und zwar von 850° an (Debray, C. r. 64. 603). Wird die CO<sub>2</sub> zurückgehalten, so erreicht die Zersetzung eine Grenze, welche von der T. und dem Druck der CO<sub>2</sub> abhängig ist (bei 860° unter 85 mm Druck, bei 1040° unter 520 mm Druck). Bei langsamem Abkühlen nimmt das CaO alle CO<sub>2</sub> wieder auf, bei schneller Abkühlung nicht, weil die Verbindungs-T. bei Rothglut liegt. Im geschlossenen Gefäss schmilzt CaCO<sub>3</sub> bei hoher T. und erstarrt marmorartig, körnig krystallin. (J. Hall, Edinb. Transact. V.; Rose und Siemens, P. A. 118. 565).

 $CaCO_s + 5H_2O$  erhält man beim Stehenlassen einer Lsg. von

Durch Glühen grösserer Mengen von Sr(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> wird SrO kryst. in Würfeln erhalten, SG. 4,75 (Brügelmann, P. A. [2] 2. 466, 4. 277). Lösungswärme 24340 (Thomsen), 26800 cal. (Berthelot), Kontraktionsenergie 42 (Hagemann, Molekularvolumen, Berlin). Verbindet sich nicht mit wasserfreier CO<sub>2</sub> bei gewöhnlicher T. (Scheibler, B. 1886. 1973), dagegen bei der T. des erweichenden Glases unter Feuererscheinung, wobei eine T. von 1050° entsteht (Raoult, C. r. 92. 1110). Absorbirt beim Zusammenschmelzen mit NH<sub>4</sub>Cl 3 cal. (Isambert, C. r. 100. 857), wirkt bei gewöhnlicher T. nicht auf H<sub>2</sub>S ein (Isambert l. c.). Löst sich in Wasser unter Wärmeentwickelung als Sr(OH)<sub>2</sub>. Lösl. in Zuckerlsgn., Löslichkeit steigt mit der vorhandenen Zuckermenge bei gleicher T. im arithmetischen Verhältniss:

(Sidersky (Ch. C. 1886, 57). Phosphorescirt tiefblau (Crookes, Proc. R. Soc. 32, 206). Neutralisationswärme: ½ SrO mit HCl 14000; mit HFl 17900; mit ½ H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 15400 cal. (Guntz, A. ch. [6] 3, 5).

### Strontiumhydroxyd.

Strontiumoxydhydrat, Aetzstrontian.

Sr(OH), MG. 120,22; 100 Thle. enthalten 85,89 SrO, 14,11 H.O.

Bildung und Darstellung. 1. Aus SrO und H.O. SrO verbindet sich mit H<sub>2</sub>O unter starker Wärmeentwickelung. In der Technik brennt man Strontianit (erfordert höhere T. als Kalk), löscht mit H<sub>2</sub>O und bringt zur Krystallisation. Leplay (B. 19. Ref. 860) behandelt SrCO<sub>3</sub> mit Heizgasen und überhitztem Wasserdampf. - 2. Aus SrCl<sub>2</sub>. Eine Lösung von SrCl<sub>2</sub> wird mit einer heissen Ba(OH)<sub>2</sub>-Lsg. versetzt. Beim Erkalten kryst. Sr(OH)<sub>2</sub> aus (C. F. Claus, D.R.P. 7159; B. 1884. 242). — 3. Aus SrS. Man versetzt eine heisse Lsg. mit Schwefelbaryumlsg. Beim Erkalten kryst. neben Ba(SH), Sr(OH), aus. Statt Schwefelbaryum ist auch Na<sub>2</sub>S zu verwenden. Sr(SH)<sub>2</sub> kann durch wiederholtes Glühen mit C, Auslaugen und Auskrystallisiren des Sr(OH), vollkommen in Sr(OH), übergeführt werden (Claus). Die Lsg. des SrS wird mit fein gepulvertem MnO, versetzt und Luft bei 38° durch das Gemisch geleitet. Hierdurch werden 66% des Sulfids in Sr(OH), verwandelt, der Rest in unlösl. Hyposulfit übergeführt. Dem Mn-Niederschlage ist S beigemengt, der durch Extraktion mit Naphta gewonnen wird. Das so regenerirte MnO, enthält etwas Naphta, dessen Anwesenheit die Bildung von Hyposulfit verhindert und die Ausbeute an Sr(OH), auf 80% erhöht (Pattinson, Pat. B. 1886. 124). Einwirkung von ZnO auf SrS: SrS + ZnO + H<sub>2</sub>O = ZnS + Sr(OH)<sub>2</sub> (de Lalande, D.R.P. 1889). — 4. Aus SrSO<sub>4</sub>. Man glüht SrSO<sub>4</sub> (Cölestin) mit äquivalenten Mengen Kohle und Brauneisenstein und laugt hierauf aus (Niewerth). Man reduzirt Cölestin vermittelst Kohle zu SrS und behandelt letzteres mit NaOH: SrS+2NaOH =Sr(OH), +Na,S. SrS+NaOH+H,O=Sr(OH),+NaHS(Trachsel,

Soc. Ch. Ind. 5. 630). Man erh. SrSO<sub>4</sub> mit etwas mehr als der äquivalenten Menge Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und Kohle in einem Ofen bis zur erfolgten Reduktion. Durch Ausziehen des Glühproduktes mit heissem H<sub>2</sub>O und Auskrystallisiren gewinnt man das Hydrat direkt. Das entstandene Na<sub>2</sub>S verhindert die Bildung von Sr(SH)<sub>2</sub>, indem es sich mit demselben bei Gegenwart von Hydroxyd vollkommen zu Sr(OH)<sub>2</sub> und NaHS umsetzt (Mactear, D.R.P., D. 162. 287). Man erh. Cölestin mit Lsg. von Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> im Druckkessel und behandelt das erhaltene SrCO<sub>3</sub> weiter wie oben. Zur Reinigung von kryst. Sr(OH)<sub>2</sub>.8H<sub>2</sub>O wird dasselbe in einem Muffelofen erh., bis 7 Mol. H<sub>3</sub>O entwichen sind. Die Fe-Verbindungen werden hierdurch oxydirt und etwa vorhandenes SrS in Strontiumthiosulfat, -sulfit, -sulfat übergeführt. Beim folgenden Auflösen schlägt das durch die CO<sub>2</sub> der Luft gebildete SrCO<sub>3</sub> die Fe-Verbindungen nieder (Trachsel, D. 262. 287).

Eigenschaften. Kryst, mit 8 Mol. H<sub>2</sub>O (Smith, Noad (Phil. Mag. 11, 301), Filhol, Bloxam, Souchay und Lenssen, A. 99, 45, Thomsen) mit 9H<sub>2</sub>O nach Phillips (Phil. Mag. 6, 35) und Berthelot (C. r. 76, 1109). Tetragonale, durchsichtige Kryst. (Brooke, A. Phil. 23, 287; v. Foullon, Ztschr. f. Kryst. 12, 531). Verliert durch Verwitten 7H<sub>2</sub>O (Bloxam), so dass Sr(OH)<sub>2</sub>. H<sub>2</sub>O zurückbleibt. Dampfspannung: Verliert 1H<sub>2</sub>O mit der relativen Spannung 0,73 bei 17,6°, 6H<sub>2</sub>O mit 0,27 bei 18,5° (Müller-Erzbach, P. A. [2] 27, 623). Constitution: \$[Sr(OH)<sub>2</sub>. H<sub>2</sub>O].6H<sub>2</sub>O (H<sub>2</sub>O. SG. 1,911 bei 16°, 1,396 (Filhol, J. Ph. [3] 7, 271; A. ch. [3] 21, 415). SG. des wasserfreien Sr(OH)<sub>2</sub> 3,625 (Filhol). 100 H<sub>2</sub>O von 20° lösen 1,49 SrO (Bineau, C. r. 41, 509), 100 H<sub>2</sub>O von 0° lösen 2, 100 H<sub>2</sub>O von 100° 41,66 Thle. Sr(OH)<sub>2</sub> +8H<sub>2</sub>O (Buchholz). In 100 Thln. der Lsg. sind enthalten bei:

| t        | Thle. SrO | Sr(OH) <sub>2</sub> +8H <sub>2</sub> O | t        | Thle, SrO | Sr(OH)2+8H2O |
|----------|-----------|----------------------------------------|----------|-----------|--------------|
| 00       | 0,35      | 0,90                                   | 550      | 2,54      | 6,52         |
| 5        | 0,41      | 1.05                                   | 60       | 3.03      | 7,77         |
| 10<br>15 | 0,48      | 1,23                                   | 65       | 3,62      | 9,29         |
| 15       | 0,57      | 1,46                                   | 70       | 4,35      | 11,16        |
| 20       | 0,68      | 1.74                                   | 70<br>75 | 5,30      | 13,60        |
| 25       | 0,82      | 2,10                                   | 80       | 6,56      | 16,83        |
| 30       | 1,00      | 2,57                                   | 85       | 9,00      | 23,09        |
| 35       | 1,22      | 3,13                                   | 90       | 12,00     | 30,78        |
| 40       | 1,48      | 3,80                                   | 95       | 15,15     | 38,86        |
| 45       | 1.78      | 4,57                                   | 100      | 18.60     | 47.71        |
| 50       | 2,13      | 5,46                                   | 101,2    | 19.40     | 49,75        |

(Scheibler, N. Ztschr. f. Rübenzucker 1881. [7] 49, 257).

Lösungswärme: SrO<sub>2</sub>H<sub>2</sub>.8H<sub>2</sub>O,Aq —14640 cal. (Thomsen, B. 1883, 2613), Wärmeentwickelung der Hydratbildung 26280 cal. (Thomsen). Verbindungswärme 158,2 (Tommasi, C. r. 98. 812). Neutralisationswärme der Arsensäure:

Für das 1. Aeq. SrO 14,17 Für das 4. Aeq. SrO 1,03 7, 5, 7, 1,03 7, 3, 7, 7, 3, 88 (Blarez, C. r. 103, 369).

# Strontium.

Sr; AG. 87,3; W. 2.

Geschichtliches. 1787 wurde bei dem Dorfe Strontian in Argyleshire in England ein Mineral entdeckt, das anfänglich für Witherit gehalten wurde, bis es 1790 Crawford und unabhängig von ihm Cruikshank als ein eigenthümliches Mineral erkannten. 1792 führte Hope (Transact. of the Royal Soc. Edinburgh 4. 3), zugleich mit ihm Klaproth (Cr. A. 2, 189, 1794, 1, 99), sowie Kirwan und Higgins (Cr. A. 1795, 2, 119, 205) den Nachweis, das der Strontianit aus einer neuen Erde und CO<sub>2</sub> besteht. Davy stellte das Metall 1808 dar.

Vorkommen. Namentlich als Karbonat: Strontianit, in isomorpher Mischung mit CaCO<sub>3</sub> als Calciostrontianit (Emmonit). Als Sulfat: Cölestin, zusammen mit BaSO<sub>3</sub> als Barytocölestin. Als Beimengung des Gypses bei Bex (Schweiz) (Dieulafait, C. r. 96, 452). Ausserdem findet sich SrCO<sub>3</sub> häufig als Beimengung des Aragonits auch in Kalkspath, in Heulandit (Stilbit) und Brewsterit. Ferner in Fluss-, See-, Brunnenwasser, in verschiedenen Mineralquellen. Besonders ist die Soole von Dürckheim (Bunsen, Kirchhoff, P. A. 113, 358) sowie die von Contrexeville (Dep. Vosges; Dieulafait, C. r. 95, 999) durch Sr-Gehalt ausgezeichnet. In der Asche von Fucus vesiculosus (Forchhammer, Om Sövandets Bestand. Kopenhagen 1859, 14), im Steinsalz von St. Nicolas-Varaugéville (Grandeau, A.ch. [3] 67, 190).

Darstellung. 1. Durch Elektrolyse von Sr(OH)<sub>2</sub>. Davy (G. 32. 369) und Hare (J. pr. 18. 249; 22. 383) unterwarfen wasserhaltiges Sr(OH)<sub>2</sub> der Elektrolyse. — 2. Durch Elektrolyse von geschmolzenem SrCl<sub>2</sub> (Bunsen und Matthiessen, A. 94. 111). Das mit etwas NH<sub>4</sub>Cl gemengte SrCl<sub>2</sub> wird in einem dickwandigen Porzellan- oder Thontiegel geschmolzen. Der Tiegel enthält eine poröse Thonzelle, die von einem Cylinder aus Eisenblech als positivem Pol umgeben ist. Der negative Pol besteht aus einem Eisendraht, der von einer Thonröhre (Pfeifenstiel) umgeben ist, aus welcher nur ein ganz kurzes Ende Klaviersaitendraht herausragt. Die T. muss derartig geregelt sein, dass die Oberfläche des in der Thonzelle geschmolzenen SrCl<sub>2</sub> erstarrt bleibt.

330 Strontium.

Eine Abänderung dieses Verfahrens ist von Hiller (Lehrbuch 423) vorgeschlagen worden. — 3. Durch Erhitzen von Natriumamalgam (25%) mit ges. SrCl<sub>2</sub>-Lsg. auf 90% erhält man Strontiumamalgam. Dasselbe wird nach dem Trocknen unter Luftabschluss im H-Strom im eisernen Tiegel zur Rothglut erh., wobei Sr zurückbleibt (Franz, J. pr. 107. 253). — 4. Einwirkung von Natriumblei, -zinn auf geschmolzenes SrCl<sub>2</sub> liefert Legirungen von Pb, Sn mit Sr (Caron).

Eigenschaften. Weisses Metall (Davy), schwach gelblich nach Matthiessen. Die Farbe soll heller als die des Ca sein, was auch von Frey (A. 183. 367) bestätigt wird. Härter als Pb und Ca, zu dünnen Blättchen ausschlagbar (Franz), walzbar und ausziehbar (Frey). SG. 2,504 bis 2,58 (Bunsen und Matthiessen), 2,4 (Franz). Schmilzt bei Rothglut, nicht flüchtig (Franz). Von den Spectrallinien des Sr treten namentlich acht hervor, eine blaue Linie δ, orange α, zwei rothe γ und β. Ultrarothes Spectrum des glühenden Metalldampfes, Wellenlänge in Milliontel eines Millimeters ausgedrückt:  $\lambda = 870$ , 961, 1003, 1034, 1098 (schwächere Linien und Banden Becquerel, C. r. 99. 374). Modulation der Dichte in ½100000 Einheiten bei 150 500, bei 180 522 (Bender, P. A. [2] 20. 560). Durchmesser des Moleküls 141 (Jäger, M. 8. 498).

AG. bestimmten Marignac (Arch. phys. nat. 1. 218; A. 106. 168) und Dumas (A. ch. [3] 55. 191; A. 113. 34) aus SrCl<sub>2</sub> zu 87,585 resp. 87,3, Pelouze (C. r. 20. 1014; A. 56. 204) zu 87,68. Marignac erhielt beim Ueberführen von SrCl<sub>2</sub> in SrSO<sub>4</sub> 87,42 (0 = 16). Meyer und Seubert berechneten das AG. zu 87,3. Sr ist zweiwerthig.

# Strontium und Wasserstoff.

Strontiumwasserstoff Sr<sub>2</sub>H<sub>2</sub> entsteht, wenn SrO mit Mg im H-Strom im eisernen Rohr auf Rothglut erh. wird. Die graubraune Masse erh. sich an der Luft, entwickelt H und hinterlässt Sr(OH)<sub>2</sub>. Mit H<sub>2</sub>O und HCl entwickelt sie lebhaft H (C. Winkler, B. 24, 1975).

# Strontium und Sauerstoff.

# Strontiummonoxyd.

Strontiumoxyd, Strontian, Aetzstrontian.

SrO; MG. 103,26; 100 Thle. enthalten 84,55 Sr, 15,45 O.

Bildung und Darstellung. Aus Sr(OH)<sub>3</sub> oder SrCO<sub>3</sub> durch Glühen (Smith). — Ebenso aus Sr(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> und SrJ<sub>2</sub>. — Durch Reduktion von SrSO<sub>4</sub> mit Kohle und Zerlegung des SrS mit Wasserdampf (Zionaczynski, D. 248. 249; D.R.P. Nr. 20276).

Eigenschaften. Weisse oder grauweisse, poröse Masse. Amorph. SG. 4,0 (Davy), 3,93 (Karsten), 4,57 (Brügelmann), 4,611 (Filhol).

(Mulder, Scheikund. Verhandel. 1864. 116). Bei 0° lösen sich 106,2, bei 40° 205,8 Gewichtstheile des kryst. Salzes in H<sub>2</sub>O (Tilden, Ch. Soc. Ind. 45. 409).

Sied. der ges. Lsg. bei 114° (Kremers, P. 92. 499), 118,8 (Mulder), 11,745° (Legrand).

SG. der Lsg. bei 15° und einem Gehalt von

5 10 15 20 25 30 33% SrCl<sub>2</sub> 1,0453 1,0929 1,1439 1,1989 1,2580 1,3220 1,3633 (Gerlach, Fr. 8, 283).

Konz. HCl fällt einen Theil des SrCl<sub>2</sub> aus der wässerigen Lsg. (Hope). Für jedes Aequivalent Säure bleibt eine äquivalente Menge SrCl<sub>2</sub> ungelöst (Engel, C. r. 102. 619).

Löslichkeit von SrCl, bei Gegenwart von HCl:

| SrCl <sub>2</sub> | HCl   | Summe<br>der Mol. | Dichte |
|-------------------|-------|-------------------|--------|
| 55                | 0     | 55                | 1334   |
| 48,2              | 6.1   | 54,3              | 1304,5 |
| 41,25             | 12,75 | 54,00             | 1269,5 |
| 30,6              | 23,3  | 53,9              | 1220,0 |

Die Löslichkeit nimmt mit zunehmendem HCl-Gehalt ab, ist grösser in der Hitze als in der Kälte und auch in mit HCl ges. Lsgn. beträchtlich. Aus den konz. Flüss, scheiden sich kryst. Hydrate mit weniger H<sub>2</sub>O ab.

Wässerige Lsg.

Zus. d. Kryst.

in 1000 ccm
gel. Menge

SrCl<sub>2</sub>

500

SrCl<sub>2</sub>.2H<sub>2</sub>O

20

(Ditte, C. r. 91, 986; 92, 353).

Kapillarität.

| T.   | SG.    | K—k   | Durchmesser d | Spez. Kohä-<br>sion<br>(korr.) a <sup>2</sup> | Oberflächen<br>spannung<br>a |
|------|--------|-------|---------------|-----------------------------------------------|------------------------------|
| 6,2° | 1,3357 | 3,779 | 29,0          | 13,17                                         | 8,800                        |
| 21,5 | 1,3282 | 3,637 | 28,5          | 12,24                                         | 8,130                        |
| 44,1 | 1,3147 | 3,586 | 34,5          | 11,82                                         | 7,775                        |
| 70,0 | 1,2994 | 3,436 | 31,5          | 10,85                                         | 7,049                        |

(Timberg, P. [2] 30. 545).

#### Kompressibilität.

|                | Piëzometer    |              | Kompressibilität   |                |              |  |
|----------------|---------------|--------------|--------------------|----------------|--------------|--|
| ProzGehalt     | T.            | konst.       | scheinbare für     |                | wahre für    |  |
|                |               | K.10         | 1 mm               | 1 Atm.         | 1 Atm.       |  |
| 1,24           | 0,010         | 1,35         | 0,06885            | 52,32          | 53,7         |  |
| 1,24           | 16,30         | 1,35         | 0,05794            | 44,03          | 45,4         |  |
| 6,43           | 10.70         | 1,35         | 0,05834            | 44,34          | 45,7         |  |
| 6,43           | 18,73         | 1,35         | 0.05406            | 41,09          | 42,4         |  |
| 17,70<br>17,70 | 0,17<br>17.57 | 1,35<br>1,35 | 0,04507<br>0.04720 | 34,26<br>35,87 | 35,6<br>37,2 |  |
| 27,20          | 11,01         | 1,35         | 0.03847            | 29,23          | 30.6         |  |
| 27,20          | 19.69         | 1,35         | 0.04068            | 30,91          | 32.3         |  |

(Schumann, P. [2] 31. 14). Zerfliesslichkeit des Salzes bei 20° φ (in mm) 11,5 (Lescoeur, C. r. 103. 1260). Verwitterung bei 50° ½ SrCl<sub>2</sub>.6H<sub>2</sub>O Φ (in mm) 5,6.

In absolutem Alk. unlösl., in verd. proportional dem H. O-Gehalt.

### 100 Thle. Alk. von

| 1 | 0.900 | SG. | bei 0º | lösen | bei 180 | 49.8 | Thle. | SrCL. |
|---|-------|-----|--------|-------|---------|------|-------|-------|
|   | 0,985 | "   |        |       | "       | 47,0 |       | "     |
|   | 0,973 |     | **     |       | **      | 39,6 | "     | **    |
|   | 0,966 | **  | ,,     |       | 77      | 35,9 |       | **    |
|   | 0,953 | 77  | 77     |       |         | 30,4 |       | **    |
|   | 0,939 | 77  | 97     | 71.   |         | 26,8 |       | **    |
|   | 0,909 | 77  | 77     | 99    | -       | 19,2 | . 77  | -     |
|   | 0,846 | **  | 99     | 22    |         | 4,9  | 77    | **    |
|   | 0.832 |     |        |       |         | 3.2  |       |       |

(Gerardin, A. ch. [4] 5. 156). 1 Thl. kryst. SrCl<sub>2</sub>.6H<sub>2</sub>O löst sich in 116,4 Thln. kalten, 262 siedenden 99% igen Alk. (Fresenius, A. 59. 127).

S. 829° (Carnelley, Soc. 1876. [1] 489). Wird durch Schmelzen an der Luft alkalisch und verliert bei der Einwirkung von überhitztem H<sub>2</sub>O HCl (Kraus, P. 43, 138). Br wirkt erst oberhalb 200° auf SrCl<sub>2</sub> (Potilizin, B. 7, 733; 8, 766). Lsg. von 400 g SrCl<sub>2</sub>. 6H<sub>2</sub>O mit 1000 g H<sub>2</sub>O absorbirt 92 g Br unter Wärmeentbindung, von 6,5 cal. für 80 g Br (flüss.). Aus der Lsg. treibt Luft alles Br aus. Die SrCl<sub>2</sub>-Lsg. kann 1,3 g J aufnehmen (Berthelot, C. r. 100, 761).

Strontiumchloridammoniak  $SrCl_2.8NH_3$  entsteht aus  $SrCl_2$  und trockenem  $NH_3$  als lockeres, weisses Pulver, welches beim Erhitzen das  $NH_3$  verliert.

Strontiumchlorit  $Sr(ClO_2)_2$  entsteht durch Einleiten von Chlorigsäuregas in  $Sr(OH)_2$ . Zerfliesslich, zersetzt sich bei 208° in  $Sr(ClO_3)_2$  und  $SrCl_2$  (Millon, A. ch. [3] 7. 327).

Strontiumchlorat Sr(ClO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> entsteht aus SrCO<sub>3</sub> und HClO<sub>3</sub> (Wächter, J. pr. 30, 324; Souchay, A. 102, 381). Beim Einleiten von Cl in siedende Lsg. von Sr(OH)<sub>2</sub> oder in warmes H<sub>2</sub>O, welches SrCO<sub>3</sub>

Sr(OH)<sub>2</sub>. H<sub>2</sub>O absorbirt trockene CO<sub>2</sub> und verwandelt sich in SrCO<sub>3</sub>, nach Finkener in basisches Karbonat. Das ganz entwässerte Sr(OH)<sub>2</sub> absorbirt nur Spuren von CO<sub>2</sub>. Letzteres schmilzt beim Erhitzen und hinterlässt bei höherer T. SrÖ. Es reagirt stark alkalisch und bildet mit Säuren die Salze.

Die Strontiumsalze sind farblos, wenn die Säure ungefärbt ist, ihre Lsgn. verhalten sich gegen Aetzalkalien, NH<sub>3</sub>, kohlensaure, phosphorsaure, arsensaure, borsaure und oxalsaure Alkalien wie die Ba-Salze. Verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> fällt in der Kälte einen voluminösen Niederschlag, der bald körnig wird und in sehr verd. Lsgn. erst nach einiger Zeit erscheint. HCl und HNO<sub>3</sub> lösen den Niederschlag in bemerkenswerther Menge. Gypslsg. gibt einen Niederschlag, der sich auf Zusatz von NaCl langsam löst (Unterschied von Ba). Kieselfluorwasserstoffsäure fällt Sr-Salze nicht, auch nicht auf Zusatz von Alk. Kaliumdichromat fällt Sr-Salze nicht, neutrales nur konz. Lsgn. oder auch verd. neutrale oder ammoniakalische Lsgn. der Chloride bei 70° und bei Zusatz von 0,33 Vol. Alk. So neben Ca nachweisbar (Fresenius und Ruppert, Fr. 30. 672). Vergl. Ba-Salze. Die meisten Sr-Salze färben die Löthrohrflamme roth, SrCl<sub>2</sub> färbt auch die Weingeistflamme.

Strontiumsuperoxydhydrat SrO<sub>2</sub>.8H<sub>2</sub>O entsteht aus Sr(OH)<sub>2</sub> und H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, indem man Sr(OH)<sub>2</sub> mit H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> fällt (Thénard, A. ch. 8. 312), oder aus NaO<sub>2</sub> und Sr-Salz (Conrōy, Soc. Ch. Ind. [2] 11. 812). Perlmutterglänzende Schuppen (Thénard). Nach 1. dargestellt mit 8 Mol. H<sub>2</sub>O, isomorph mit dem Baryumsuperoxyhydrat krystallisirend (Schöne, B. 6. 1172). Nach 2. dargestellt mit wechselndem Wassergehalt 8, 10, 12 Mol. (Conroy). Schwerlösl. in H<sub>2</sub>O, llösl. in Säuren, unlösl. in NH<sub>3</sub>, lösl. in NH<sub>4</sub>Cl, wird bei 100° wasserfrei und hinterlässt SrO<sub>2</sub> als weisses Pulver, welches bei Rothglut schmilzt und sich wie BaO<sub>2</sub> verhält. Findet in der Bleicherei Anwendung.

## Strontium und Chlor.

#### Strontiumchlorid.

Chlorstrontium.

SrCl2; MG. 158,04; 100 Thle. enthalten 55,23 Sr, 44,77 Cl.

Bildung und Darstellung. 1. Metallisches Sr verbrennt in einer Cl-Atm. unter lebhafter Feuererscheinung zu SrCl<sub>2</sub>. — 2. Beim Erhitzen von SrO in einer Cl-Atm. findet lebhafte Feuererscheinung statt. Es scheidet sich O ab (Weber). — 3. Wasserfreier HCl wird von erh. SrO unter Bildung von H<sub>2</sub>O absorbirt (Chevreul). — 4. Aus SrCO<sub>3</sub> und HCl. Verflüssigter wasserfreier HCl löst SrCO<sub>3</sub> ohne Gasentwickelung (Gore). — 5. Man erh. SrSO<sub>4</sub> (Cölestin) mit CaCl<sub>2</sub> und Holzkohle unter Zusatz von CaCO<sub>3</sub>. Wird die Schmelze mit H<sub>2</sub>O ausgelaugt, so bleiben CaS und CaSO zurück (Mactear, D. 262, 288 P.). — 6. Durch Einleiten von CO<sub>2</sub> in SrS, dem die äquivalente Menge CaCl<sub>2</sub> hinzugefügt ist,

wird SrCl, und CaCO, gebildet (Wackenroder, D. 253. 440; D.R.P. 28062). — 7. Aus SrCO<sub>3</sub>. Die bis zur beginnenden Zersetzung konz. Lsgn. von CaCl, oder MgCl, werden mit der äquivalenten Menge SrCO<sub>3</sub> unter Umrühren versetzt. Der Brei wird auf 200° im Frittofen erh. und die gebildete Masse ausgelaugt (Wackenroder, D. 262, 143 P.). -Zur Reindarstellung von SrCl, lösen Barthe und Falières (Bl. 7. 106) natürliches SrCO, oder aus SrSO, durch Reduktion erhaltenes SrS in der zur Lsg. theoretisch nothwendigen Menge 5% iger HCl. Nach dem Absetzen wird dekantirt, mit NH3 zur Fällung des Fe versetzt und das Filtr. mit H2SO4 gefällt. Der Niederschlag wird mehrfach durch Dekantiren mit HoO, dem 1 bis 2% HoSO, zugesetzt ist, schliesslich mit dest. H<sub>2</sub>O gewaschen. Der nunmehr nur BaSO<sub>4</sub> und SrSO<sub>4</sub> enthaltende Niederschlag wird in der Kälte mit überschüssigem Ammonium- oder Kaliumkarbonat in 10% iger Lsg. zwei Tage unter häufigem Schütteln digerirt. Der mit dest. H.O dekantirte Niederschlag wird mit verd. HCl behandelt. Die dekantirte Lsg. wird 24 Stunden der Ruhe überlassen, auf einem mit HCl ausgewaschenen Filter filtr. und pro Liter mit 200 g HCl (SG. 1,17) versetzt. Man fügt 2 bis 3 g gefälltes SrSO4, das sogar BaSO4 enthalten darf, hinzu und schüttelt. Die stark salzsaure Lsg. löst 2,5 pro 1000 SrSO4, während BaSO4 ausfällt. Die Lsg. wird nach dem Filtriren eingedampft und der Trockenrückstand in der dreifachen Menge dest. H<sub>2</sub>O gelöst. Nach 24 Stunden wird von dem ungelösten SrSO; abfiltr. und die Lsg. zum Krystallisiren gebracht.

Eigenschaften. Kryst. mit 2 Mol. H<sub>2</sub>O zwischen 60 und 100° in rektangulären Tafeln (Kremers, P. 92. 499; 103. 66), mit 6 Mol. H<sub>2</sub>O in sechsseitigen hexagonalen Nadeln, die mit dem entsprechenden CaCl<sub>2</sub> isomorph sind (Marignac, A. Min. [5] 9. 3). Kryst. nach Lehmann (Ztschr. Kryst. 8. 437) in zwei Modifikationen. Die H<sub>2</sub>O-reichere Form ist hexagonal, die H<sub>2</sub>O-ärmere quadratisch. In 45 Tagen entweichen an trockener Luft 4,5 Mol. H<sub>2</sub>O, bei 67° 5 Mol. (Mulder), verliert H<sub>2</sub>O vollständig bei 100°, absorbiren in feuchter Luft H<sub>2</sub>O. Bindungswärme für 18 kg Krystallwasser 3190 (Frowein, O. 1. 5), nach älteren Angaben berechnet 5542, calorimetrisch bestimmt 2331 cal. (Thomsen).

SG. von SrCl<sub>2</sub>.6H<sub>2</sub>O bei 17° 1,933 (Favre und Valson), 1,921 (Buignet), 1,603 (Filhol), 1,964 bei 16,7° (Clarke und Mühlberg, Am. 5, 240). SG. des wasserfreien Salzes 2,80 (Karsten), 2,96 (Filhol), 3,035 bei 17° (Favre und Valson), 3,054 (Schröder), 2,96 bei 0°, 2,77 beim S. (Quincke, P. 138, 141). SrCl<sub>2</sub> schmeckt scharf, bitter.

### 100 Thle. H<sub>o</sub>O lösen bei

| 00 | 44,2 | Thle. | SrCl, | 66,5 0 | 88,8  | Thle. | SrCl, |
|----|------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 10 | 48,3 | **    |       | 70     | 89,6  | **    | ,,    |
| 20 | 53,9 |       | 4     | 80     | 92,4  | "     | 31    |
| 30 | 60,0 | 17    |       | 90     | 96,2  | **    | #     |
| 40 | 66,7 |       |       | 100    | 101,9 | -     | "     |
| 50 | 74,4 |       | #     | 110    | 109,1 | *     | *     |
| 60 | 83,1 |       |       | 118,8  | 116,5 |       |       |
| 65 | 87,5 | 7     | 77    |        | 757   |       |       |

suspendirt enthält. Kryst. wasserfrei in zerfliesslichen, rhombischen, pyramidalen Kryst. beim Verdunsten der Lsg. über H.SO. (Wächter). Bildet leicht übersättigte Lsgn. Beim langsamen Abkühlen einer heiss ges. Lsg. auf 10° kryst. kleine schiefwinkelige, scheinbar monosymmetrische Blättchen, aus einer stark übersättigten Lsg. lange rhombische Prismen oder Blättchen. Sr(ClO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> + 3H<sub>2</sub>O kryst. aus 59% iger Lsg. bei — 40%. Die Nadeln wachsen in 64% iger Lsg. bei -20 bis -25° zu vierseitigen rhombischen Prismen an, welche bei Zimmer-T. verwittern. 64% ige Lsg. erstarrt bei -95° gallertartig. Nach Souchay kryst. es in zerfliesslichen Nadeln oder Körnern mit 5 Mol. H.O. Llösl. in H<sub>2</sub>O. Wasserfrei in Alk. unlösl. Beginnt bei 290° O abzugeben und schmilzt, sobald es 10% O verloren hat. Ueber die Geschwindigkeit des Zerfalls vergl. Potilitzin (# 1889. 1. 451; B. 22. Ref. 833). Kryst. nach Potilitzin wasserfrei und in nicht zerfliesslichen rhombischen Octaëdern. Bei 10° liefert die heiss ges. Lsg. kleine monosymmetrische Blättchen, ausserdem vierseitige abgestumpfte Prismen mit 3H,0. Verpufft auf Kohle mit rother Flamme. SG. bei 4° 3,152 (Schröder).

Strontiumperchlorat Sr(ClO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> bildet sich aus Ueberchlorsäure und SrO. Sehr zerfliesslich (Serullas, A. ch. 46. 304).

## Strontium und Brom.

Strontiumbromid, Bromstrontium SrBr<sub>2</sub>; MG. 246,82; 100 Thle. enthalten 35,36 Sr und 64,64 Br; entsteht aus Sr(OH)<sub>2</sub> oder SrCO<sub>3</sub> und HBr, aus Sr(OH)<sub>2</sub> und Br, aus Sr und Br.

Eigenschaften. Kryst. mit 6 Mol. H<sub>2</sub>O (Rammelsberg, P. A. 55. 237; 122. 216; Chemische Abhandlungen S. 3). Verwittern weder an der Luft noch über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> entgegen Berthelot (A. ch. 74. 394). Schmelzen in ihrem Krystallwasser. Nadeln (Löwig, Mag. Pharm. 33. 7). SG. 2,358 (Favre und Valson, C. r. 77. 579), wasserfrei 3,96 (Bödeker), 3,985 (Favre und Valson). 100 Thle. H<sub>2</sub>O lösen bei

```
0 ° 87,7 Thle. SrBr<sub>2</sub> 59 ° 133 Thle. SrBr<sub>2</sub> 20 99 " " 83 182 " " 38 112 " " 110 250 ", " (Kremers, P. 103. 65).
```

SG. der Lsg. bei 19,5° nach Gerlach (Fr. 8. 285) bei einem Gehalte an

| 5% | SrBr. | 1,046 | 30% SrBr. | 1,332 |
|----|-------|-------|-----------|-------|
| 10 | "     | 1,094 | 45 "      | 1,41  |
| 15 | ,,    | 1,146 | 40 "      | 1,492 |
| 20 | **    | 1,204 | 45 "      | 1,59  |
| 25 |       | 1.266 | 50 .      | 1.694 |

Zerfliesslichkeit des Salzes bei 20° φ in Millimeter 9,1, Verwitterung 0,5 SrBr<sub>2</sub>.6 H<sub>2</sub>O Φ in Millimeter 1,8 (Lescoeur, C. r. 103. 1260), 241 Thle. (1 Mol.) des wasserfreien Salzes absorbiren 8,15 Thle.

NH3 entsprechend der Verbindung 2SrBr2.NH3 (Rammelsberg). AgCl setzt sich mit SrBr, um. Prozente des entstandenen AgBr nach

(Potilitzin, B. 1883, 3051).

Wasserfreies SrBr<sub>2</sub> ist farblos, SG. 3,985 (Favre und Valson), schmilzt in der Glühhitze ohne Zersetzung.

Strontiumhypobromit Sr(BrO), aus Strontianwasser und Br (Balard);

llösl. in H<sub>2</sub>O.

Strontiumbromat Sr(BrO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> entsteht aus Sr(OH)<sub>2</sub> und Br. Die beim Eindampfen der Lsg. von Br in Sr(OH), zunächst abgeschiedenen Kryst. von Sr(BrO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> sind durch Umkrystallisiren von dem gleichzeitig gebildeten SrBr<sub>2</sub> nicht zu trennen (Löwig, Mag. Pharm. 33. 7); aus SrCO<sub>3</sub> und HBrO<sub>3</sub> (Rammelsberg, P. A. 52. 84).

Mit 1 Mol. H.O krystallisirend. Kleine, glänzende, prismatische Kryst. des zwei- und eingliederigen Systems (Rammelsberg, Chemische Abhandlungen S. 10), isomorph mit Ba(ClO3), SG. 3,773 (Topsoë), an der Luft und über H. SO4 beständig. Es verliert das Krystallwasser über 100° und löst sich in 3 Thln. H,O von mittlerer T. Bei 240° beginnt es, O abzugeben und hinterlässt SrO und SrBr2 in wechselnden Verhältnissen je nach der angewandten T.

## Strontium und Jod.

Strontiumjodid, Jodstrontium SrJ.; MG. 340,38; 100 Thle. enthalten 25,64 Cr, 74,36 J. Beim Erhitzen von Sr in J-Dampf verbrennt es unter lebhafter Feuererscheinung (Bunsen und Matthiessen); entsteht aus SrO und J (Gay-Lussac), unreines, O-haltiges Produkt; aus J, Sr(SO3) und Sr(OH), (Wagner) analog wie BaJ2; aus SrS und J.

Kryst. in sechsseitigen Tafeln mit 6 Mol. H.O (Croft, Ch. G. 1856, 125). SG. des wasserfreien Salzes 4,415 (Bödeker). Schmilzt bei Luftabschluss unzersetzt, bei Zutritt der Luft unter J-Verlust.

100 Thle. H<sub>2</sub>O lösen nach Kremers (P. 103, 65) bei

SG. der Lsg. bei 19,5° und einem Gehalte von

| 0  |       |     |       |
|----|-------|-----|-------|
| 5% | 1,045 | 40% | 1,491 |
| 10 | 1,091 | 50  | 1,695 |
| 20 | 1,200 | 60  | 1,955 |
| 30 | 1.330 | 65  | 2.150 |

(Gerlach, Fr. 8, 285).

Strontiumjodat Sr(JO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> entsteht beim Eintragen von J in Sr(OH)<sub>2</sub>-Lsg. (Gay-Lussac); wird aus Lsgn. von SrCl, durch NaJO, gefällt. Entsteht auch aus SrCO<sub>3</sub> und HJO<sub>3</sub> in heisser Lsg. (Ditte, Recherches sur l'acide jodique. Paris 1870. 65).

Kryst. mit 1 Mol.  $H_2O$  pulverig, aus heissen Lsgn., mit 6 Mol.  $H_2O$ , aus verd. Lsgn. in der Kälte (Rammelsberg, Chemische Abhandlungen S. 36; Ditte). Das mit  $6H_2O$  krystallisirende Salz löst sich in 342 Thln.  $H_2O$  von  $15^\circ$ , in 100 Thln. von  $100^\circ$  (Rammelsberg). Das mit  $1H_2O$  krystallisirende Salz verliert bei  $200^\circ$  sein  $H_2O$  (Rammelsberg), bei  $180^\circ$  (Ditte). Das wasserfreie Salz kann kryst. durch langsames Verdampfen zwischen 70 und  $80^\circ$  erhalten werden (Ditte). Es liefert beim Glühen  $40,23^\circ$  Glührückstand und 12,45 O. Die Zusammensetzung des Glührückstandes ist also  $Sr_5J_2O_{12}$ , die Zersetzung erfolgt nach:  $5SrJ_2O_6 = Sr_5J_2O_{12} + 18O$  (Rammelsberg S. 72). Mit kalter HCl entwickelt es Cl.

Monostrontiumperjodat, Strontium meta hyperjodat  $Sr(JO_4)_2 = SrO_1 J_2O_7 = SrO_2(JO_3)_2$ . Aus der Lsg. von  $SrCO_3$  in  $HJO_4$  erhält man ziemlich grosse, eingliederige Kryst. des Hydrats  $SrJ_2O_8 + 6H_2O$ . Hiervon entweichen 4 Mol.  $H_2O$  über  $H_2SO_4$ , der Rest bei  $160^\circ$ . Das Salz ist in  $H_2O$  lösl., die Lsg. reagirt sauer (Rammelsberg, Chemische Abhandlungen S. 55; P. 134. 402; 137. 309). Explodirt beim Erhitzen.

Distrontiumperjodat, Strontium dimes ohyperjodat, Strontiumhalbperjodat SrJ<sub>2</sub>O<sub>9</sub> entsteht 1. beim Fällen der salpetersauren Lsg. des Na<sub>2</sub>J<sub>2</sub>O<sub>9</sub> mit Sr(OH)<sub>2</sub>-Lsg. (Langlois, A. ch. [3] 34. 267); 2. beim Neutralisiren von HJO<sub>4</sub> mit SrCO<sub>3</sub> scheidet sich ein Theil des Salzes sogleich ab, ein anderer durch Verdunsten der Flüss. Beimengungen des normalen Salzes werden durch Waschen mit H<sub>2</sub>O entfernt (Rammelsberg, P. 134. 368, 499; Chemische Abhandlungen S. 55).

Nach 1. mit 3 Mol. H<sub>2</sub>O, nach 2. mit 4H<sub>2</sub>O, einmal mit 1H<sub>2</sub>O erhalten (Rammelsberg). Unlösl. in H<sub>2</sub>O, verliert bei 200° 3,72%

H.O. ein Drittel des Ganzen.

Tristrontiumperjodat, Strontiummesohyperjodat Sr<sub>3</sub>J<sub>2</sub>O<sub>10</sub> entsteht aus Na<sub>2</sub>J<sub>2</sub>O<sub>9</sub> und Sr(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> als voluminöser, beim Kochen mit H<sub>2</sub>O krystallinisch werdender Niederschlag (Ihre, Om öfverjodsyrans maettningskap Urebro 1869. 18).

Pentastrontiumperjodat, Strontium orthohyperjodat Sr<sub>5</sub>J<sub>2</sub>O<sub>12</sub> entsteht als Rückstand beim Glühen von Halbperjodat (Rammelsberg).

### Strontium und Fluor.

Strontiumfluorid SrFl<sub>2</sub> entsteht 1. beim Kochen von SrCO<sub>3</sub> oder Sr(OH<sub>2</sub>) mit HFl (Berzelius, P. 1. 20); 2. beim Zusammenschmelzen von 2 Thln. SrCl<sub>2</sub>, 1 Thl. NaFl, 1 Thl. NaCl und Behandeln der Schmelze mit H<sub>2</sub>O (Röder, Krystall. Fluorverbind. 1863. 14). Nach 2. reguläre Octaëder, etwas in H<sub>2</sub>O lösl., nach 1. weisses Pulver, wlösl. in H<sub>2</sub>O und HFl. SG. bei 4° 4,20 bis 4,24 (Schröder).

# Strontium und Schwefel.

Strontiummonosulfid, Einfach-Schwefelstrontium SrS entsteht beim Erhitzen von SrSO<sub>4</sub> in einem Kohletiegel, wobei 100 Thle. SrSO<sub>4</sub> 64 Thle. SrS geben (Berthier), auch bei Reduktion von SrSO<sub>4</sub> mit einem Drittel seines Gewichtes an Kohle. 100 Thle. glühenden SrCO<sub>3</sub> geben, wenn CS<sub>2</sub> in einer H-, H<sub>2</sub>S- oder CO<sub>2</sub>-Atm. über dasselbe geleitet werden, 80 Thle. SrS (Schöne, P. 112, 197). Man stellt aus SrCl<sub>2</sub> und Natriumhyposulfit unter Alk.-Zusatz Strontium-

hyposulfit dar und glüht dasselbe (Kern, Ch. C. 32, 137).

Weisses, nicht pyrophorisches Pulver (Schöne, P. 117. 59), phosphorescirt (Forster, P. 133. 110). Das Emissionsspectrum besitzt nur ein Maximum der Lichtstärke bei Gelb oder Grün (Lommel, P. [2] 30. 47). Nach Becquerel phosphorescirt es, aus reinem SrCO<sub>3</sub> dargestellt, schwach grünlichblau, bei Anwesenheit von Na oder Li leuchtend grün. Zersetzt sich mit H<sub>2</sub>O. Aus seiner Lsg. kryst. Sr(OH)<sub>2</sub>, während Sr(SH)<sub>2</sub> gelöst bleibt. Beim Erhitzen mit S bildet es kein Polysulfid, wohl aber beim Kochen der Lsg. mit S. Bildungswärme Sr + S = 99200 cal. (Sabatier, A. ch. [5] 22. 5).

Strontiumsulfhydrat, Schwefelwasserstoffstrontium Sr(SH)<sub>2</sub> entsteht kryst. durch Sättigen einer Sr(OH)<sub>2</sub>-Lsg. mit H<sub>2</sub>S und Verdunsten im Vakuum über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Berzelius, P. 6. 442); aus SrS und H<sub>2</sub>S oder durch Zerlegung von SrS mit kochendem H<sub>2</sub>O (H. Rose). Grosse, vierseitige Säulen, an der Luft nicht verwitternd, schmilzt beim Erhitzen im Krystallwasser und hinterlässt SrS, wird, mit H<sub>4</sub>O gekocht,

unter Entwickelung von H<sub>2</sub>S zersetzt und hinterlässt Sr(OH)<sub>2</sub>.

Strontiumtetrasulfid, Vierfach-Schwefelstrontium SrS<sub>4</sub>. Durch Kochen von 5 Thln. SrS (1 Mol.) mit 4 Thln. S (3 At.) und H<sub>2</sub>O entsteht eine Lsg., die nach dem Filtriren bei 16° oder 20 bis 25° im Vakuum verdunstet wird. Syrup, der bei 8° krystallin. erstarrt (Schöne,

P. A. 117. 58).

Beim Erhitzen des bei 15° entstehenden Syrups auf 100° entstehen gelbe, zerfliessliche, warzenartige Kryst. mit 2H<sub>2</sub>O. Bei niederer T. entsteht die Verbindung mit 6H<sub>2</sub>O, die in besonders gut ausgebildeten Kryst. durch Ueberschichten der Kryst. SrS<sub>4</sub>.2H<sub>2</sub>O mit dem rothen Syrup bei 0° erhalten wird. Orangegelbe, durchsichtige, prismatische Kryst., zerfliesslich, schmelzen bei 25°, verlieren bei 100° 4 Mol. H<sub>2</sub>O. SrS<sub>4</sub> wird durch Alk. aus wässeriger Lsg. gefällt. Die Lsg. bildet an der Luft Strontiumoxysulfid, dann S, SrCO<sub>3</sub> und SrS<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.

Strontiumpentasulfid ist nur in Lsg. bekannt. Wenn man eine Lsg. von SrS<sub>4</sub> in H<sub>2</sub>O kalt mit S sättigt, so enthält die Lsg. auf 1 At. Sr 5 At. S, doch findet beim Abdampfen Zersetzung statt (Ber-

zelius, Schöne).

Strontiumoxysulfid. Durch langsame Oxydation von SrS<sub>4</sub> bei beschränktem Luftzutritt entsteht eine in rubinrothen, durchsichtigen Rhomboëdern krystallisirende Verbindung, die bereits von Gay-Lussac erhalten, aber als SrS<sub>2</sub> angesehen wurde. Nach Schöne ist diese Verbindung SrO.SrS<sub>4</sub>.12 H<sub>2</sub>O, Geuther (A. 224. 178) hält sie dagegen für eine Verbindung oder ein Gemenge von unterschwefligsaurem Strontium mit Strontiumdisulfid SrS<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + 5 H<sub>2</sub>O.5 SrS<sub>2</sub> + 6 H<sub>2</sub>O.

Strontiumthiosulfat, Strontium hyposulfit SrS<sub>2</sub>O<sub>3</sub> entsteht durch Oxydation von SrS an der Luft in wässeriger Lsg. (Herschel). Man leitet SO<sub>2</sub> in eine Lsg. von SrS, bis Entfärbung erfolgt, und fällt das Filtr. mit Alk. (Grotthuss, Sch. 9. 334) oder dampft es ein (Gay-Lussac). Man fällt die heisse konz. Lsg. mit der berechneten Menge

Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und lässt entweder kryst. oder fällt mit Alk. (Kessler,

P. 74. 281).

Kryst. mit 1 oder 5 Mol. H<sub>2</sub>O. Die 1 Mol. H<sub>2</sub>O enthaltenden prismatischen Kryst. erhielt Kessler bei Tn. bis 50°. Die 5 Mol. H<sub>2</sub>O enthaltenden Kryst. sind monoklin (Marignac, Recherch. 28) und sehr gross. Durch Fällen mit Alk. entstehen kleine, atlasglänzende Kryst. Verwittern an der Luft (Marignac im Gegensatz zu Gay-Lussac). Die Angabe von Gay-Lussac, dass bei 60° das Krystallwasser entweicht, wird von Rammelsberg (P. 56. 301; Chemische Abhandlungen S. 79) bestritten. Nach Letts entweichen 4 Mol. H<sub>2</sub>O bei 100°, nach Rammelsberg sind noch bei 180° 6% H<sub>2</sub>O enthalten. Der Glührückstand enthält neben SrS viel SrSO<sub>3</sub> und SrSO<sub>4</sub> (Rammelsberg). Löst sich in 6 Thln. kaltem H<sub>2</sub>O (Gay-Lussac), in 4 Thln. von 13°, 1,75 Thln. von 100° (Herschel).

Strontiumsulfit SrSO<sub>3</sub> entsteht durch Fällung von SrCl<sub>2</sub> mit Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>; durch Erhitzen von SrO in einer SO<sub>2</sub>-Atm. auf 230 bis 290<sup>6</sup> (Birnbaum und Wittich, B. 1880. 651). Durch Fällung als wasserfreies Pulver, durch Verdunsten der Lsg. dieses Niederschlages in wässeriger SO<sub>2</sub> als wasserfreie krystallin. Körner oder flache, rechtwinkelige, vierseitige Tafeln mit zweiflächiger Zuspitzung (Rammelsberg, P. 67. 240). Oxydirt sich an der Luft langsam zu SrSO<sub>4</sub> (Muspratt, A. 50. 472). Beim Glühen entsteht ein Gemisch von SrS und SrSO<sub>4</sub>, das gelb bis gelbgrün fluorescirt (Forster, P. 133. 106).

Strontiumsulfat, Normales Strontiumsulfat SrSO<sub>4</sub>; MG. 193,12; 100 Thle. enthalten 53,47 SrO, 46,53 SO<sub>3</sub>; kommt in der Natur als Cölestin, in isomorpher Mischung mit BaSO<sub>4</sub> als Barytocölestin vor, findet sich gelöst in Wasser und kommt aus diesem in den Kesselstein der Dampfmaschinen. Bloxam fand in einem Kesselstein 1,54% (Bloxam, Ch. 49. 3). Wird erhalten durch Fällung eines in H<sub>2</sub>O gelösten Sr-Salzes mit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> oder durch Zusammenschmelzen von K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>

mit überschüssigem SrCl, als Kryst. (Manross, A. 82, 350).

Cölestin bildet rhombische Kryst. SG. 3,89, 3,86 (Mohs), 3,953 und 3,97 (Breithaupt), 3,96 (Beudant), 3,962 bei 0° (Kopp), des künstlichen 3,927 (Manross). Das gefällte Salz ist weiss, je nach den Bedingungen seiner Entstehung amorph oder krystallin. SG. 3,59 (Karsten), 3,77 (Filhol), 3,707 (Schröder). Beim mehrfachen Erhitzen mit überschüssiger, mit dem doppelten Vol. H<sub>o</sub>O verd. HCl im zusammengeschmolzenen Rohr auf 150° erhält man einige Millimeter lange Kryst. von Cölestin (Bourgeois, C. r. 105. 1072). In H<sub>2</sub>O schwerlösl. Löst sich in 6895 Thln. kaltem H<sub>2</sub>O, 9638 Thln. von 100° (Fresenius). In schwefelsäurehaltigem H<sub>2</sub>O noch schwerer lösl. 1 Thl. in 11000 bis 12000 Thln. Lösl. in HCl, HNO<sub>3</sub>, Essigsäure. 1 Thl. frisch gefälltes SrSO<sub>4</sub> löst sich in 433 Thln. HNO, (von 8,4%), 474 Thln. HCl (von 8,5%), 7843 Thln. Essigsäure (von 15,6%) (Fresenius). Nach 24stündiger Behandlung bei 20°, unter Abzug der Löslichkeit in HoO, ergibt sich (n Verdünnungsgrad = Zahl der Kubikcentimeter verd. Säure, welche ein Milligrammaquivalent enthalten)

| n          | Salzsäure            | Salpeter-<br>säure   | Monochlor-<br>essigsäure | Ameisen<br>säure |
|------------|----------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| 0,2<br>0,5 | 0,29<br>0,96<br>1,72 | 0,73<br>1,46<br>2,01 | 0.104                    | _<br>0,080       |
| 2 10       | 2,20<br>3,25         | 2,44<br>3,22         | 0,133                    | -                |

(Ostwald und Banthisch, J. pr. [2] 29. 52).

1 g SrSO<sub>4</sub> braucht 1256 g H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> von 91% zur Lsg. (Varenne und Pauleau, C. r. 93. 1016). Lösl. in Metaphosphorsäure, welche die Fällung SrSO<sub>4</sub> zu verhindern vermag. 100 Thle. konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> lösen 2,2 Thle. SrSO<sub>4</sub> (Liès Bodart und Jacquemin, C. r. 46. 1206), 100 Thle. rauchender H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> lösen 9,77 Thle. SrSO<sub>4</sub> (Struve, Fr. 9. 34), kochende H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> löst 15% SrSO<sub>4</sub> (Schultz, P. A. 133. 147). Lösl. in Alkalichloriden (Virek, C. 1862. 402). Prozentgehalt des in geschmolzenem NaNO<sub>3</sub> lösl. SrSO<sub>4</sub>: 1,845 (Guthrie, Soc. 47. 94).

in geschmolzenem NaNO<sub>3</sub> lösl. SrSO<sub>4</sub>: 1,845 (Guthrie, Soc. 47. 94). SrSO<sub>4</sub> schmilzt bei heftigem Glühen zu einer glasartigen alkalischen Masse. Reduzirbar durch Kohle, beim Glühen in der Bunsenschen Flamme, durch CO (Jacquemin, C. r. 46. 1164). Tauscht beim Glühen mit As<sub>2</sub>O<sub>5</sub> die H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> aus (Moretti, Schw. 9. 169), durch HCl bei Rothglut in SrCl<sub>2</sub> zu verwandeln (Boussingault, C. r. 78. 593). Durch Alkalikarbonate in wässeriger Lsg. vollständig zersetzbar: SrSO<sub>4</sub> + K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> = SrCO<sub>3</sub> + K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Rose). Zersetzt sich mit BaCl<sub>2</sub> vollständig innerhalb einiger Stunden, innerhalb 137 Minuten erfolgt bereits die Umwandlung von ca. 50% des SrSO<sub>4</sub> (Chroustchoff und Martinoff, C. r. 104. 571).

Strontiumkaliumsulfat SrSO<sub>4</sub>, K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> aus den Lsgn. beider Salze als weisses Krystallpulver, schmilzt zu einer zähen Masse (Rose, P. A. 93, 604).

Strontiumammoniumsulfat, in (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> unlösl. Krystallpulver

(Rose, P. A. 110. 296).

Strontiumhydrosulfat, Saures Strontiumsulfat Sr(HSO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>. Man löst SrSO<sub>4</sub> in konz. heisser H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und digerirt die Lsg. in der Wärme mit überschüssigem SrSO<sub>4</sub> oder K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Schultz, P. 133. 147). Wasserfrei in Körnern krystallisirend, an feuchter Luft entstehen dagegen glänzende Blättchen mit 1 Mol. H<sub>2</sub>O. Schmilzt unter Zersetzung, wird durch H<sub>2</sub>O zersetzt.

Strontiumpyrosulfat SrS<sub>2</sub>O<sub>7</sub> entsteht durch Vereinigung von SrSO<sub>4</sub>

mit SO, (Schulze, B. 1884. 2. 707).

Strontiumdithionat SrS<sub>2</sub>O<sub>6</sub> entsteht aus MnS<sub>2</sub>O<sub>6</sub> und Sr(OH)<sub>2</sub> oder SrS. Kryst. mit 4 H<sub>2</sub>O in hexagonalen vierseitigen Tafeln. Die Kryst. drehen das polarisirte Licht nach links (Pape, P. 139, 224; Béchat, Bl. [2] 20, 436), bestehen aus rechts- und linksdrehenden Theilen (Bodländer, Z. Kryst. 9, 309). Nach Brauns (J. Min. 1885, 1, 96) soll diese Anomalie von Beimengungen herrühren, was aber Wyrouboff (Bl. soc. min. 1885) bestreitet. Die Lsg. ist inaktiv. SG. 2,373 (Topsoë). Verwittert an der Luft nicht, verliert das H<sub>2</sub>O bei 78° (Pape, P. A. 125, 513). In 4,5 Thln. H<sub>2</sub>O von 16°, in 1,5 Thln. von 100° lösl., unlösl. in Alk. (Heeren, P. A. 7, 177), liefert beim Glühen SrSO<sub>4</sub>.

Strontiumtetrathionat SrS<sub>4</sub>O<sub>6</sub> wird dargestellt aus Tetrathionsäure. Man neutralisirt die wässerige Lsg. mit Strontiumacetat und fällt die Lsg. mit Alk. (Kessler, P. A. 74. 255). Entsteht auch durch Eintragen von J in eine Lsg. von Strontiumthiosulfat und Fällen mit Alk. (Kessler l. c.). Dünne, leicht zersetzliche Prismen mit 6 Mol. H<sub>2</sub>O. In Alk. nicht unlösl., zerfällt in SrSO<sub>4</sub>, S und SO<sub>2</sub>.

#### Strontium und Stickstoff.

Strontiumhyponitrit Sr(NO)<sub>2</sub> aus untersalpetrigsaurem Silber und SrCl<sub>2</sub> bei Gegenwart von wenig HNO<sub>3</sub> und Zusatz von NH<sub>3</sub>. Kleine Kryst., mit 5 H<sub>2</sub>O, wird bei 100° wasserfrei, bildet mit 30°/o Essigsäure feine, weisse, lösl. Nadeln von Sr(NO)<sub>2</sub>.Sr(C<sub>2</sub>H<sub>3</sub>O<sub>2</sub>)<sub>2</sub>.2C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>O<sub>2</sub>.3H<sub>2</sub>O.

Strontiumnitrit Sr(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub> wird dargestellt durch Glühen von Sr(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>, Auslaugen und Verdampfen, wobei die Kryst. von unzersetztem Sr(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> entfernt werden (Fischer, P. A. 74. 115). Vortheilhafter reduzirt man mit Bleischwamm (Hampe, A. 125. 340); ferner aus AgNO<sub>3</sub> und SrCl<sub>2</sub>. Wasserfreie, hygroskopische Nadeln (Lang, P. A. 118. 287). Bei 90° verdunstet liefert die Lsg. nicht verwitternde Octaëder mit 1 Mol. H<sub>2</sub>O. Das wasserfreie Salz ist in H<sub>2</sub>O llösl., in Alk. wlösl. (Lang). Das wasserhaltige Salz ist in 90% igem Alk. llösl., in absolutem schwer lösl. (Hampe).

Strontiumnitrat Sr(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>; MG. 211,08; 100 Thle. enthalten 48,92 SrO, 51,08 N<sub>2</sub>O<sub>5</sub>; entsteht aus SrCO<sub>3</sub> und HN<sub>3</sub>O. In der Technik wird eine Lsg. von SrCl<sub>2</sub>, BaCl<sub>2</sub> etc. mit ges. heisser NaCl-Lsg. versetzt. Aus der angereicherten Lsg. kryst. beim Abkühlen BaCl<sub>2</sub> aus. Die kaltges. Lsg. derselben wird mit dem doppelten Volumen HCl, SG. 1,1, versetzt. Es kryst. BaCl<sub>2</sub> aus. Aus der Mutterlauge, welche SrCl<sub>2</sub> enthält, wird HCl abdest. und aus dem Rückstand mittelst NaNO<sub>3</sub> das Sr(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>

gewonnen (Muck, D.R.P. Nr. 23372; B. 1883, 2324).

Kryst. wasserfrei in Octaëdern und Würfeloctaëdern beim Konzentriren der Lsg. in der Wärme. SG. 2,89 (Karsten), 2,857 (Filhol), 2,962 (bezogen auf H<sub>2</sub>O von 3,9°, Schröder), 2,98 bei 16° (Favre und Valson). Kryst. mit 4H,0 in der Kälte in monoklinen Kryst. (Sénarmont, A. ch. [3] 41. 326; Laurent, A. ch. [3] 36. 352), nach Cooper und Kirwan mit 5 Mol. H.O. SG. 2,249 bei 15,5° (Favre und Valson), 2,113 (Filhol). Verliert an der Luft H.O. vollständig bei 100° (Brooke, Souchay und Lenssen). Schmilzt im Krystallwasser unter Zurücklassung des wasserfreien Salzes (Ordway, Sill. Am. J. [2] 27. 14), das aber nicht ohne Zersetzung schmelzbar ist. Schmilzt mit einem gleichen Gewicht eines Gemenges von KNO, und NaNO, nach gleichen Gewichten unter geringer Entwickelung von O (Mauméne, C. r. 97, 45, 1215). 100 Thle. H<sub>2</sub>O lösen bei 0° 39,5, bei 100° 101,1 (Mulder), bei 0° 40,16 (Poggiale), 43,1, bei 100° 106,5 Thle. (Kremers, P. 92, 499), 119,25 (Poggiale). Wasserfreies löst sich in 5 Thln. kaltem H.O., 0,5 Thln. H.O von 100°. Nach Mulder (Scheik. Verh. 1864. 114) lösen 100 Thle. H.O bei

| 50   | 47,3 | 400 | 91,3 | 90 0  | 99    |
|------|------|-----|------|-------|-------|
| 10   | 54,9 | 50  | 92,6 | 100   | 101,1 |
| 20   | 70.8 | 60  | 94,0 | 105   | 102,3 |
| 30   | 87,6 | 70  | 95,6 | 107,9 | 102,9 |
| 31,3 | 90,0 | 80  | 97,2 | -     |       |

SG. bei 19,5° und einem Gehalte an

| 5  | Proz. | Sr(NOs) | 1,041 | 25 | Proz. | Sr(NO3) | 1,235 |
|----|-------|---------|-------|----|-------|---------|-------|
| 10 | 7     | ,,      | 1,085 | 29 | 77    | ,,      | 1,292 |
| 15 | .,,   | 77      | 1,131 | 35 |       | ,,      | 1,354 |
| 20 |       |         | 1,181 | 40 |       |         | 1,422 |

(Gerlach, Fr. 8. 286).

Ges. Lsg. mit 113 Thln. Sr(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> auf 100 Thle. H<sub>2</sub>O siedet bei 107,5 bis 108° (Kremers), 106,8° (Griffith), 107,9° (Mulder). In Salpetersäuremonohydrat unlösl. (Schultz, W. J. [2] 5. 531). Lösl. in 8500 Thln. absoluten Alk., in 60000 Thln. gleicher Volumina Alk. und Ae. (H. Rose, P. 110. 296). Relative Dampfspannung 0,61 bei 12,4° (Müller-Erzbach, P. [2] 27. 263). Sr(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> wird in der Feuerwerkerei zu Rothfeuer benutzt.

## Strontium und Phosphor.

Strontiumphosphoret, Phosphorstrontium wird wie Calcium-

phosphoret erhalten und hat analoge Eigenschaften.

Strontiumhypophosphit  $Sr(H_2PO_2)_2$  aus  $SrCO_3$  und unterphosphoriger Säure, entsteht auch beim Kochen von  $Sr(OH)_2$  mit P. Luftbeständige Blättchen, llösl. in  $H_2O$ , zersetzt sich beim Erhitzen nach:  $7Sr(H_2PO_2)_2$  =  $Sr(PO_3)_2 + 3Sr_2P_2O_7 + 6PH_3 + 4H_2 + H_2O$  (Wurtz, A. 58. 52; Rammelsberg, J. 1872. 208).

Strontiumphosphit SrHPO<sub>3</sub> entsteht durch Versetzen der Lsg. von PCl<sub>3</sub> in H<sub>2</sub>O mit SrCl<sub>2</sub> und etwas NH<sub>3</sub> (Rammelsberg, Chemische Abhandlungen S. 136); krystallin., enthält 1 Mol. H<sub>2</sub>O, ist in H<sub>2</sub>O schwerlösl., zersetzt sich beim Kochen mit H<sub>2</sub>O unter Abscheidung eines basischen Salzes, während ein saures, sehr llösl. in Lsg. bleibt (Dulong). Beim Glühen des wasserfreien Salzes tritt ein wenig selbstentzündlicher PH<sub>3</sub> neben H auf. Liefert beim Glühen Sr<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> und SrP (Rammelsberg, H. Rose, P. 9. 27).

Strontiumorthophosphate. Tristrontiumphosphat  $Sr_3(PO_4)_2$  wird aus ammoniakalischem  $SrCl_2$  und  $Na_2HPO_4$  erhalten. Unlösl. in  $H_2O$ , lösl. in  $H_3PO_4$ -Lsg., zersetzlich beim Kochen mit  $H_2O$ . Liefert mit HCl gekocht  $SrCl_2$  (Erlenmeyer, N. J. Pharm. 7. 225). Neutralisationswärme 75400 cal. für amorphes Salz, 97400 cal. für kryst. Salz (Berthelot, C. r. 103. 911). Aus der Lsg. in  $H_3PO_4$  scheidet sich beim Erwärmen ein unlösl. Salz ab.

Distrontiumphosphat SrHPO<sub>4</sub> entsteht aus SrCl<sub>2</sub> oder Sr(NO<sub>8</sub>)<sub>2</sub> und Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> (Skey, Ch. N. 22. 61). Die Reaktion zeigt drei deutlich unterschiedene Phasen. Zuerst bildet sich eine Mischung von Diund Tristrontiumphosphat, dann wandelt sich das kolloidale in das

kryst. Trimetallphosphat, schliesslich wirkt letzteres auf das Monometallphosphat (Joly, C. r. 103. 1129). Auch aus SrCO3 und Na, HPO4 darstellbar. Weisses Pulver, unlösl. in Ho (Vauquelin), lösl. in HCl, HNO3, H3PO4, in NH4Cl, NH4NO3 und bernsteinsaurem Ammoniak, hieraus durch NH3 vollständig fällbar. Wird durch KOH nicht zersetzt (Berzelius), zersetzlich durch Na CO (Malaguti, A. ch. [3] 51, 346).

Strontiumkaliumorthophosphat SrKPO, entsteht beim Glühen von Strontiumpyrophosphat mit K2CO3; Krystallpulver (Ouvrard, C. r.

106, 1599; Rose, P. A. 77, 293).

Strontiumnatriumorthophosphat SrNaPO, weisses Krystallpulver (Ouvrard, Rose).

Strontiumpyrophosphat Sr. P.O. wird erhalten aus SrHPO, durch Glühen oder aus Sr(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> und Na<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> (Schwarzenberg, A. 65. 144). Amorphes oder krystallin. Pulver mit 1 Mol. H<sub>2</sub>O krystallisirend, theilweise in H<sub>2</sub>O lösl., lösl. in HCl, HNO<sub>3</sub>, unlösl. in Na<sub>4</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> und Essigsäure. Strontiumkaliumpyrophosphat SrK<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> entsteht beim Schmelzen

von Kaliummeta- oder -pyrophosphat mit SrO und KCl; hexagonale

Blättchen, unlösl. in H.O (Ouvrard).

Strontiumnatriumpyrophosphat aus einer kochenden Lsg. von Natriumpyrophosphat mit SrCl<sub>2</sub> erhalten; amorph, in H<sub>2</sub>O etwas lösl. (Bare, P. A. 75, 166).

Strontiummetaphosphat Sr(PO3)2 wird wie das Ba-Salz erhalten (Maddrell, A. 61. 61); weisses Pulver, unlösl. in H2O und Säuren.

Strontiumnatriumtrimetaphosphat SrNa(PO3)3 entsteht beim Verdunsten einer konz. Lsg. von 3 Thln. Natriumtrimetaphosphat und 1 Thl. SrCl, unterhalb 25°; dünne, schiefe Säulen mit 3H,0 (Lindbom).

### Strontium und Arsen.

Strontiumarsenit Sr(AsO2)2 aus Sr-Salz und Ammoniumarsenit,

ziemlich llösl. Krystallpulver mit 4 H.O.

Strontiumarseniat wird aus neutralem Natriumarseniat durch SrCl, gefällt (Kotschoubey, J. pr. 40. 247). Nach Kotschoubey enthält es 3H,0 und gibt mit heissem H,0 ein basisches Salz 5SrO.2As,0, Salkowski (J. pr. 104. 148) fand, dass durch Wechselzersetzung von SrCl, und arsensaurem Natron stets (2SrO. Na, O). As, O, entsteht. Beim Kochen dieses Salzes mit H<sub>2</sub>O entsteht dagegen 2SrO.As<sub>2</sub>O<sub>5</sub>.

Natriumstrontiumarseniat NaSrAsO<sub>4</sub> + 18H<sub>2</sub>O entsteht aus einer Lsg. von Dinatriumarseniat (1 Mol. in 6 l) und einer Lsg. von SrCl, (1 Mol. in 1 l) beim freiwilligen Krystallisiren. Beim Reiben entsteht

 $SrNaAsO_4 + 9H_9O$  (Joly, C. r. 104. 905).

Strontiumpyroarseniat Sr. As. O, entsteht aus geschmolzenem Kaliummetaarseniat und SrO. Beim Ausziehen mit wasserfreiem Glycerin und Entfernen des letzteren mit absolutem Alk. erhält man orthorhombische Prismen (Lefèvre, C. r. 108, 1058).

Strontiumsulfoarsenite. Die mit sulfarseniger Säure ges. Lsg. von Sr(SH), gibt einen orangegelben, in H,O unvollkommen lösl. Körper  $2(\mathbf{SrS}.\mathbf{As}_2\mathbf{S}_3) + 5\mathbf{H}_2\mathbf{0}$ . Wird die mit  $\mathbf{As}_2\mathbf{S}_3$  genau ges. Lsg. von  $\mathbf{Sr}(\mathbf{SH})_2$  mit der ihrem Gehalte gleichen Menge von  $\mathbf{Sr}(\mathbf{SH})_2$  versetzt, so entsteht  $2\mathbf{SrS}.\mathbf{As}_2\mathbf{S}_3 + 15\mathbf{H}_2\mathbf{0}$ . Dasselbe Salz kryst. auch aus einer Lsg., die 3 Aeq. SrS auf jedes Aeq.  $\mathbf{As}_2\mathbf{S}_3$  enthält (Nilson, J. pr. [2] 14. 52).

## Strontium und Kohlenstoff.

Kohlenstoffstrontium, Acetylenstrontium SrC<sub>2</sub> wird (Moissan, C. r. 118, 683) aus einer Mischung von 120 g SrO und 30 g Zuckerkohle oder 150 g SrCO<sub>3</sub> und 50 g Zuckerkohle durch Einwirkung eines elektrischen Stromes von 350 Amp. und 70 Volt. erhalten. Schwarze Masse von goldigem Bruch, SG. 3,19. Liefert mit H<sub>2</sub>O Acetylen, ebenso mit Säuren. Im Cl-Strom tritt bei 197°, im Br-Dampf bei 174°, im J-Dampf bei 182° Entzündung ein. O und S reagiren bei höherer T., N, Si und B nicht auf SrC<sub>2</sub>.

Strontiumkarbonat SrCO<sub>3</sub>; MG. 147,15; 100 Thle. enthalten 70,17 SrO, 29,83 CO<sub>2</sub>; kommt als Strontianit in der Natur vor.

Darstellung. 1. Aus SrCl<sub>2</sub> und (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>. — 2. Man kocht Sr(SH)<sub>2</sub> mit äquivalenten Mengen MgCl<sub>2</sub> bis zum vollständigen Entweichen von H<sub>2</sub>S unter Einleitung von CO<sub>2</sub>. Als CO<sub>2</sub>-Quelle kann man auch die O-freien Feuerungsgase benutzen (Claus, D.R.P. Nr. 27159; D. 253. 82). — 3. Cölestin wird nach Entfernung von Fe und Al mit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> mit einer Lsg. von Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> gekocht und das Gemisch von SrSO<sub>4</sub> und SrCO<sub>3</sub> mit überschüssigem Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> im Ofen erh. Zur Reinigung wird die Schmelze mit H<sub>2</sub>O ausgelaugt (Urquhart und Rowell, D.R.P. Nr. 26241; D. 252. 332). — Möglichst fein gepulvertes SrSO<sub>4</sub> wird in einem besonderen Apparat mit (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> behandelt (Mebus und Decastro, D. 257. 199). — 5. Cölestin wird mit CaCl<sub>2</sub>, C und Fe in das Chlorid übergeführt und dieses durch ein Gemenge von NH<sub>3</sub> und CO<sub>2</sub> in SrCO<sub>3</sub> übergeführt (Lieber, D.R.P. Nr. 22364; D. 250. 69). — 6. Man lässt Harnstoff auf die gegen 140° erh. verd. Lsg. einwirken (Bourgeois, Bl. [2] 47. 81). — 7. Beim Erhitzen von SrO im CO<sub>2</sub>-Gas auf 520° bildet sich SrCO<sub>3</sub>, unter Erhöhung der T. auf 1051° (Raoult, C. r. 92. 1110).

Eigenschaften. Strontianit bildet rhombische Kryst., die hexagonalen Pyramiden gleichen. SG. 3,4 bis 3,7. Gefälltes SrCO<sub>3</sub> ist ein weisses Pulver, SG. 3,62 (Schröder). Kann durch Erhitzen mit NH<sub>4</sub>Cloder NH<sub>4</sub>CO<sub>3</sub>-Lsg. auf 150 bis 180° in kurzen, rhombischen Prismen erhalten werden (Bourgeois). In H<sub>2</sub>O schwerlösl. 1 l H<sub>2</sub>O löst 10 mg (Bineau), 55,4 (Fresenius), 80 mg (Kremers). NH<sub>3</sub>-haltiges H<sub>2</sub>O löst nur ½56500 (Fresenius). NH<sub>4</sub>Cl, NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub>, CO<sub>2</sub> vergrössern die Löslichkeit. Gibt beim Kochen mit NH<sub>4</sub>Cl SrCl<sub>2</sub>. Schmilzt bei 226° Wedgw. (Saussure), zersetzt sich bei 820° (Le Chatelier, P. A. [2] Beibl. 11. 351). Verliert bei 1100° CO<sub>2</sub> nur langsam (Conroy, B. 24. Ref. 350), schneller und vollständig bei Weissglut (Schaffgotsch, P. A. 113. 615), viel leichter im Wasserdampfstrom (Gay-Lussac, Thénard). Löslichkeit in geschmolzenem NaNO<sub>3</sub> in Proz. 0,69 (Guthrie, Soc. 47. 94).

Strontiumnatriumkarbonat, durch Zusammenschmelzen der Salze erhalten; steinige Masse, verliert selbst bei Weissglut keine CO<sub>2</sub> (Berthier, A. ch. 38, 247).

Strontiumcyanid, Cyanstrontium Sr(CN)<sub>2</sub> entsteht aus Sr(OH)<sub>2</sub> und HCN, aus Ferrocyanstrontium durch Glühen (Schultz, J. pr. 68. 257). Zersetzlich durch CO<sub>2</sub>.

Strontiumrhodanid, Rhodanstrontium Sr(CNS)<sub>2</sub> entsteht aus SrCO<sub>3</sub> und HCNS oder aus NH<sub>4</sub>CNS und Ba(OH)<sub>2</sub> (Meitzendorff, P. A. 56. 63). Sehr leicht in H<sub>2</sub>O lösl. Kryst. mit 3H<sub>2</sub>O.

### Strontium und Silicium.

Strontiumsilikat wird aus Alkalisilikaten mit Strontiumsalzen amorph erhalten. Findet sich in einigen Mineralien. Brewsterit enthält neben Baryumsilikat vorwiegend Strontiumsilikat Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.3SiO<sub>2</sub> + SrO.3SiO<sub>2</sub> + 5H<sub>2</sub>O.

Kieselfluorstrontium SrSiFl<sub>6</sub> + 2H<sub>2</sub>O entsteht durch Auflösen von SrCO<sub>3</sub> in überschüssiger Kieselflusssäure, Abdampfen, Entfernen der ausgeschiedenen SiO<sub>2</sub> und Verdunsten der Lsg. Büschelförmige, monokline Kryst.; SG. 2,988 bis 2,999. Durch H<sub>2</sub>O zersetzlich, löst sich unzersetzt in H<sub>2</sub>O, das 2,5 bis 4% H<sub>2</sub>SiFl<sub>5</sub> enthält. Durch Säuren, auch Oxalsäure wird es vollständig zersetzt. Lösl. in Alk. (Stolba, Ch. C. 1880, 259), lösl. in 31,06 Thln. H<sub>2</sub>O bei 15°. Lösl. bei 15° in

| 2224                                                 |                                     | Lösungsgemisch                       |                                       |                            |                                  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|
| Thln.                                                | H <sub>2</sub> O                    | Alk.                                 | 20% ige<br>HCl                        | 3,7%ige<br>Kieselsäure     | H <sub>2</sub> SiFl <sub>6</sub> |  |  |  |  |
| 1529<br>147,4<br>82,98<br>50,9<br>82,97<br>55<br>7,3 | 1<br>3<br>74<br>70,8<br>73<br>77,95 | 1<br>1<br>25<br>25<br>25<br>25<br>20 | -<br>0,9<br>4,2<br>0,9<br>0,9<br>2,14 | -<br>-<br>-<br>1,1<br>1,15 |                                  |  |  |  |  |

(Fresenius, Fr. 29. 146).

# Strontium und Kalium, Natrium.

Strontiankali. 100 Thle. geschmolzenes KOH lösen 30 Thle. SrO; die Schmelze absorbirt O und löst dann Pb, Cu, Ag, Pt, Fe, Sb, Sn (Meunier, C. r. 60. 557).

Strontiannatron. NaOH löst weniger SrO, bildet aber eine ähnliche Schmelze.

Schellbach.

# Baryum.

Ba; AG, 136,86; W. 2.

Geschichtliches. Die älteren Chemiker unterschieden den Kalk und die Magnesia als Terrae absorbentes (sc. acidum carbonicum) von den eigentlichen Erden. Scheele (Opusc. 2. 262) erkannte 1774 den Baryt als eine eigenthümliche Erde, deren Vorkommen schon früher unabhängig von Scheele Gahn erkannt, aber nicht veröffentlicht hatte. Bergmann hatte den Baryt als Terra ponderosa bezeichnet, Guyton de Morveau führte 1779 den Namen "barote" ein, 1816 wollte Clark den Namen Baryum durch Plutonium ersetzen. 1808 stellte Davy das Metall dar.

Vorkommen. Weder das Metall, noch das Oxyd resp. Hydroxyd können auf der Erdoberfläche vorkommen, da das Metall sich äusserst leicht oxydirt und das Oxyd, eine starke Basis, sich leicht mit Säuren verbindet. Von den in der Natur vorkommenden Ba-Verbindungen ist die wichtigste Baryumsulfat BaSO<sub>4</sub>, Schwerspath (und Allomorphit). Seltener sind: BaCO<sub>3</sub>, Witherit, Barytocölestin, eine isomorphe Mischung von SrSO<sub>4</sub> und BaSO<sub>4</sub>, Barytocalcit und Alstonit BaCO<sub>3</sub>, CaCO<sub>3</sub> und isomorphe Gemische der beiden Salze BaCO<sub>3</sub> und CaCO<sub>3</sub>, die als Neotyp bezeichnet werden. Das Nitrat kommt als Barytsalpeter, das Phosphat mit BaCl<sub>2</sub> als Barytapatit 3Ba<sub>3</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>.BaCl<sub>2</sub> vor. Ausserdem findet sich Ba im Psilomelan BaO,4MnO<sub>2</sub>, als Silikat im Harmotom, Hyalophan, Brewsterit, Barytglimmer, häufig in Feldspathen (Barytfeldspath), auch in Kalksteinen, Sandsteinen, Basalt, Porphyr, Melaphyr, in Mineralwässern, im Meerwasser, in Schalen von Seethieren und in Pflanzenaschen.

Bildung und Darstellung. 1. Durch Elektrolyse von geschmolzenem BaCl<sub>2</sub> mit Elektroden aus Kohle oder Fe-Drähten (Matthiessen, A. 93. 277). — 2. Durch Elektrolyse von mit HCl-haltigem H<sub>2</sub>O angefeuchteten BaCl<sub>2</sub> bei 100° (Bunsen, P. 91. 619). — 3. Man stellt aus einer Mischung von Ba(OH)<sub>2</sub>, BaCl<sub>2</sub>, BaCO<sub>3</sub> und BaSO<sub>4</sub> mit H<sub>2</sub>O eine Schale her, die mit Hg, dem vortheilhaft HgO beigemengt ist, gefüllt wird. Die Schale steht auf einem die positive Elektrode darstellenden Pt-Blech. Das erhaltene Amalgam wird in einer

indifferenten Atm. dest., um das Hg zu entfernen (Davy, Phil. Trans. 1808.354). — 4. Ges. wässerige Lsg. von BaCl<sub>2</sub> wird mit Natriumamalgam auf 93° erw., die Flüss. wird abgegossen, der Rückstand mit BaCl<sub>2</sub>-Lsg. von Neuem erw., mit kaltem H<sub>2</sub>O digerirt und nach dem Trocknen durch Pressen von überschüssigem Hg befreit. Aus dem so gewonnenen krystallinischen Amalgam wird durch Dest. mit indifferenten Kohlenwasserstoffen das Hg entfernt (Crookes, Ch. N. 6. 194). Auch Glühen von BaCl<sub>2</sub> im K-Dampf liefert Ba (Clarke, Kern, Ch. N. 31. 244).

Eigenschaften. Gelbes Pulver, dichter als H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Donath), oxydirt sich leicht an der Luft und unter lebhafter Entwickelung von H in H<sub>2</sub>O, schmilzt schwerer als Gusseisen und zersetzt dabei Glas. Verbrennt nach Davy mit röthlichem, nach Clarke mit grünlichem Licht. Refraktionsäquivalent berechnet für Strahl von unendlicher Wellenlänge 15,40 (Kannonikow, B. 1884. 157). Spectrum: Am charakteristischsten sind die grünen Linien Ba<sub>a</sub>, Ba<sub>β</sub>, Ba<sub>γ</sub>. Durchmesser des Moleküls: 0,5 Ba 138 (Jäger, M. 8. 498).

AG. 137,28 (Pelouze, A. 56, 502), 136,26 (Struve, A. 80, 203), 137,58 (Andrews, A. 107, 165), 137,166, 0 = 16 (Marignac, A. 113, 20), 137,0, 0 = 16 (Dumas, A. ch. [3] 55, 137), 137,439, H = 1,007 (Richards, Z. anorg. Ch. 6, 89). Meyer und Seubert

berechneten das AG. zu 136,86. Ba ist zweiwerthig.

# Baryum und Sauerstoff.

## Baryummonoxyd.

Baryumoxyd, Baryt, Baryterde, Aetzbaryt.

BaO; MG. 152,82; 100 Thle. enthalten 89,56 Ba, 10,44 O.

Bildung und Darstellung. 1. Aus Ba und O. Ba-Metall oxydirt sich an der Luft fast augenblicklich, indem es sich mit einer weissen Rinde von BaO überzieht (Davy). — 2. Durch Glühen von Ba(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>. Beim Glühen von Ba(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> bleibt reines BaO zurück. Nach Rammelsberg (Chemische Abhandlungen S. 73) besitzt dieser Rückstand die Zusammensetzung Ba<sub>3</sub>O<sub>4</sub> = 2BaO + BaO<sub>2</sub> oder BaO + Ba<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Zur Vermeidung des Aufblasens setzt man 1 bis 2 Thle. BaSO<sub>4</sub> hinzu (Mohr, A. [3] 30. 23). Man erh. das trockene Salz im gut bedeckten Porzellantiegel Anfangs mässig, dann sehr stark, aber nicht zu lange (Brügelmann, P. A. [2] 2. 400; 4. 277). — 3. Aus BaS und CuO, ZnO (Stahlschmidt, P. A. 128. 467; Asselin, Polyt. Centr. 1855. 58; Müller, J. pr. 82. 52). — 4. Durch Reduktion von BaCO<sub>3</sub> mit Kohle, entweder im Kohlenfeuer (Abich) oder unter Zusatz von Kohle (Pettier, Lunge, D. 202. 76; Scheurer-Kestner, Mulhous. Bull. 36. 448; Rivière, Mulhous. Bull. 36. 438). — 5. Aus Ba(JO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> durch Glühen. — 6. Aus BaO, Ba(OH)<sub>2</sub> durch Mg (Winkler, B. 1890. 126).

Eigenschaften. Kryst. in Würfeln, SG. 5,722 (Brügelmann). Amorph, SG. 4,0 (Fourcroy), 4,73 (Karsten), 5,456 (Filhol). Lösl. in H<sub>2</sub>O, Säuren. Verbindet sich mit Alk. und Zucker. Bildungswärme 130380 cal. Lösungswärme Ba, Aq 34520 cal. (Thomsen, B. 1883, 2613), 27880 cal. (Berthelot).

Anwendung. Zur Darstellung von O.

#### Baryumhydroxyd.

Baryumoxydhydrat, Barythydrat, Aetzbaryt.

Ba(OH)<sub>2</sub>; MG. 170,78; 100 Thle. enthalten 80,14 Ba, 18,69 O, 1,17 H.

Bildung und Darstellung. 1. BaO vereinigt sich mit H.O. unter ausserordentlich starker Wärmeentwickelung und liefert pulverförmiges Ba(OH), (Döbereiner, Schw. 6. 367). Die Verbindung des BaO mit H<sub>2</sub>O erfolgt langsamer und weniger heftig, wenn die T. bei der Darstellung des BaO sehr hoch war (H. Rose, P. A. 86, 283). -2. Auf der Bildung des Ba(OH), aus BaO und H,O beruhen einige weitere Methoden zur Gewinnung einer wässerigen Lsg. des Ba(OH). Man zieht z. B. den beim Glühen von Ba(NO<sub>n</sub>), oder einem Gemisch von Ba(NO<sub>3</sub>), und Schwerspath verbleibenden Rückstand mit H<sub>2</sub>O aus (Mohr). Oder man kocht die Schmelze aus 8 Thln. Ba(NO<sub>9</sub>), und 3 Thln. Eisenfeilspähne mit H<sub>2</sub>O aus (Artus). — 3. In siedende reine Natronlauge vom SG. 1,10 bis 1,15 trägt man die dem NaOH-Gehalte äquivalente Menge Ba(NO3)2 (oder BaCl2) ein und filtr. schnell, nachdem noch einige Zeit erh. wurde. Das Filtr, lässt man unter Luftabschluss langsam erkalten, wobei sich kryst. Ba(OH), abscheidet (Mohr. A. P. [2] 88. 38). 1 kg kryst. BaCl, wird in 2 l heissem H,O gelöst, 1115 g Natronlauge von 33° Bé. (1,29 SG.) zugegeben, filtr. und zur Krystallisation gebracht (Erdmann, Anleitung z. Darsellung chem. Präp. S. 21). - 4. Aus Schwefelbaryum durch Zersetzung mit CuO (Vogel) oder mit ZnO (Müller, J. f. prakt. Ch. 82. 52; Stahlschmidt, D. 82. 30; Nicklès, W. J. 1869. 274). — 5. Einleiten von Wasserdampf durch das bis über den S. des Hydrates erh. Karbonat, dem zur Förderung der Reaktion Alkalihydroxyd zugesetzt werden kann (Leplay, D. 254, 436). - 6. Durch Auflösen von BaO in Methylalkohol und Trocknen der entstandenen Verbindung 2CH<sub>0</sub>OH.BaO.2H<sub>0</sub>O im Vakuum entsteht BaO.2H<sub>0</sub>O (de Forcrand, C. r. 103. 59). - 7. BaSO, wird mit etwas mehr als der äquivalenten Menge Na SO, und Kohle oder einem anderen Reduktionsmittel im Ofen zu Sulfiden reduzirt. Durch Ausziehen der Schmelze mit H<sub>2</sub>O erhält man die Hydrate. Das gebildete Natriumsulfid verhindert die Bildung von Baryumsulfid (Mactear, D. 262, 287, Patent). - 8. Man versetzt die Lsg. des Sulfides mit fein gepulvertem MnO. (Weldonschlamm, Manganhydroxyd) und leitet bei 38° Luft durch das Gemisch. 36% des Sulfids werden in Hydroxyd verwandelt, der Rest in unlösl. Hyposulfit. 33% des im Sulfid enthaltenen S werden frei ausgeschieden und dem Manganhydroxyd beigemengt. Aus der Lsg. wird Ba(OH)<sub>2</sub> nach dem Eindampfen durch Krystallisiren erhalten (Pattinson, B. 1886. 124, Patent).

Eigenschaften. Weisses Pulver, krystallin. Schmelze oder farblose tetragonale Kryst., isomorph mit dem kryst. Sr(OH), (Rammelsberg, Kryst. Chem. 27). SG. des amorphen Ba(OH), 4,495, der Kryst. 1,656 (Filhol, J. B. 1847/48) und 2,188 (J. Ph. [3] 7. 271). Kryst. mit 8 Mol. H.O (Smith, Phil. Mag. 9. 87; P. A. 39, 196; Beckmann, J. pr. [2] 26, 385, 474; Thomsen, B. 1883. 2613). Nach anderen Angaben (H. Rose, Berthelot, C. r. 76. 1109; Rosenstiehl und Rühlmann, Mulhous. Soc. Bull. 40. 152; André, C. r. 93. 58) kryst. Ba(OH), mit 9 Mol. H.O oder mit 7 Mol. (Filhol, J. Ph. [3] 7. 271). Artus fand 16 Mol. H.O (J. pr. 6, 172). Die Kryst, verlieren bei gewöhnlicher T. über H. SO. 7 Mol. H.O (Bloxam, Ch. Soc. Qu. 13. 48; Beckmann a. a. O.), das 8. Mol. entweicht erst bei 75° (Beckmann). Es existirt also auch das Hydrat Ba(OH), H,O (de Forcrand, C. r. 103. 39; Lescoeur). Amorphes Ba(OH)<sub>2</sub> schmilzt bei gelindem Glühen, kryst. bei 78,5° (Rosenstiehl und Rühlmann). Lösl. in H<sub>2</sub>O zu einer farblosen, stark alkalischen Flüss. Barytwasser. 100 Thle. kaltes HoO lösen 5, 100 Thle. kochendes 50 Thle. Ba(OH), (Davy), 100 Thle. Ho von 20° lösen die 3,45 BaO entsprechende Menge Ba(OH), (Bineau, C. r. 41. 509); 100 Thle. H<sub>2</sub>O lösen bei 13° 2,86, bei 47° 13,3, bei 70° 17,9 BaO (Osann). 100 Thle. H.O lösen bei

| 00 | 1,5  | Thle. | BaO  | 300 | 5,0   | Thle. | BaO | 60 ° | 18,76 | Thle. | BaO |
|----|------|-------|------|-----|-------|-------|-----|------|-------|-------|-----|
| 5  | 1,75 | 77    | 77   | 35  | 6,17  | 27    | 77  | 65   | 24,67 |       | 77  |
| 10 | 2,22 | **    | n    | 40  | 7,36  | 77    | **  | 70   | 31,9  | 77    | 9   |
| 15 | 2,89 | - 17  | - 11 | 45  | 9,12  | -52   | .77 | 75   | 56,85 | "     | **  |
| 20 | 3,48 | 77    | 77   | 50  | 11,75 | **    | 39  | 80   | 90,77 | 29    |     |
| 25 | 4.19 |       |      | 55  | 14.71 |       |     |      |       |       |     |

Löst sich leichter bei Gegenwart von NaCl, KNO<sub>3</sub>, NaNO<sub>3</sub> (Karsten, Phil. Chem. 1843. 178). Ist in Alk. sehr schwer lösl. Barytwasser wird durch Alk. gefällt. Gleiche Vol. Alk. und H<sub>2</sub>O können noch nicht 4% Ba(OH)<sub>2</sub> lösen (Beckmann). Bildungswärme 280+H (Tommasi, C. r. 98. 812). Wärmeentwickelung der Hydratwärme 22660 cal. (Thomsen), Berthelot's Werth 17620 cal. ist ungenau bestimmt. Elektrolytisches Leitvermögen:

| Beob. Wider-<br>stand Ohm | T,                   | Verhältniss der<br>Verdünnung | Verhältniss des<br>Widerstandes | Dilutions-<br>koeffizient |
|---------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| 660<br>1280<br>2450       | 16,5<br>16,8<br>16,9 | 1:2,01<br>1:2,01              | 1:1,99<br>1:2,06                | 1,98<br>2,05              |
| 5830<br>10400<br>14300    | 17,0<br>16,7<br>16,7 | 1:2,03<br>1:2,04              | 1:2,62<br>1:2,30                | 2,57<br>2,25              |

(S. Arrhenius, Recherch. sur la conductibilité galvanique des électrolytes. Stockholm 1884). Elektrolyse (Menge des ausgeschiedenen O) Duter (C. r. 104, 354).

Aus der Bestimmung der Dissociationsspannungen des Baryts in verschiedenen Graden seiner Hydratation folgt, dass bei 100° zwei vollkommen bestimmte Hydrate bestehen. Das Monohydrat Ba(OH), zeigt die Spannung 0, das Dihydrat Ba(OH), H,O die Spannung 45 mm. Das zweite Hydrat kann sich schon unter Rothglut in das Monohydrat verwandeln, im Vakuum schon bei 100°. Es scheint ausserdem noch ein H<sub>2</sub>O-reicheres Hydrat mit mehr als 4,33 Mol. zu bestehen, das bei 100° theilweise zersetzbar ist. Bei 33° zeigen sich fünf Perioden: Eine Periode besitzt homogene Lsg. mit Spannungen, welche dem Tensionsmaximum des H<sub>o</sub>O nahe kommen; eine zweite Periode zeigt eine mehr oder weniger reichliche Krystallbildung mit einer Spannung von 230 mm bei 72,50. Diese Periode beginnt, wenn das System die Zusammensetzung BaO + 39H<sub>2</sub>O besitzt, und endet bei BaO + 9H<sub>2</sub>O. Die beobachtete Spannung ist die Maximaltension einer ges. Barytlsg. Ist das Produkt völlig in eine pulverförmige Masse von der Zusammensetzung BaO + 9H<sub>2</sub>O verwandelt, so sinkt die Tension schnell bis 160 mm bei 74°. Es liegt dann das Hydrat BaO + 2H<sub>2</sub>O vor. Diese dritte Periode entspricht dem kryst. Hydrat Ba(OH), 8H,O. Eine vierte Periode mit der Tension 14 mm entspricht dem Hydrat Ba(OH), H.O. Die fünfte Periode mit der Tension 0 entspricht dem Hydrat Ba(OH)<sub>9</sub>. Bei 75° existiren nur diese drei Hydrate als bestimmte, stabile Verbindung. Zwischen 13,5 und 100° zeigen diese Hydrate die folgenden Dissociationsspannungen:

|                                             | D (OH) OH O                                          | Tension in Millimeter Quecksilber |           |  |  |  |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|--|--|--|
| t                                           | Ba(OH) <sub>2</sub> .8H <sub>2</sub> O               | Ba(OH)2.H2O                       | Ba(OH)2   |  |  |  |
| 13,5 ° 20<br>35,5<br>58<br>70<br>74,5<br>77 | 4,5<br>5,6<br>20,5<br>84<br>174<br>213<br>213<br>520 | weniger mehr als 1 mm  " " 14 45  | unmerkbar |  |  |  |

(Lescoeur, C. r. 96. 1578).

Das wasserreichste, über Ba(OH)<sub>2</sub>.H<sub>2</sub>O getrocknete Hydrat soll die Zusammensetzung BaO.8,5H<sub>2</sub>O haben. Es soll durch Schmelzen bei Rothglut in das Hydrat BaO.1,214H<sub>2</sub>O übergehen. Ausserdem soll noch das Hydrat BaO.2,83H<sub>2</sub>O bestehen (Maumené, C. r. 46. 1730).

Dampfspannung. Ba $(OH_2)_2$  verliert zunächst 1 Mol.  $H_2O$  bei der Tension 0,88 bis 0,92, hierauf fünf bei der Tension 0,18 bis 0,22, das siebente bei 0,10 bis 0,12 (Müller-Erzbach, P. A. [2] 27. 623; B. 1886. 127). Dampfspannung von Ba $(OH)_2$ .8 $H_2O = 11,4$ , Ba $(OH)_2$ .3 bis 7 $H_2O$  2,46 mm, Ba $(OH)_2$ .2 $H_2O$  1,3 mm, Ba $(OH)_2$ . $H_2O$  0 mm bei 15° (A. W. 1887. 1628).

Verwitterung: ½ Ba(OH)<sub>2</sub>. H<sub>2</sub>O bei 20° Φ (Dissociationsspannung in Millimeter) 4,2 (Lescoeur, C. r. 103. 1260). Lösungswärme. Ba(OH)<sub>2</sub>.H<sub>2</sub>O bei 12° + 4,34 cal. (de Forerand).

Ba(OH), ist eine starke Base, reagirt gegen Curcuma stärker als Kalk, zieht CO2 an der Luft an. Trockene CO2 wirkt jedoch auf wasserfreies Ba(OH), noch nicht bei 120° ein, erst beim Erhitzen bis zum Glühen erfolgt vollständige Umwandlung in BaCO<sub>3</sub> (Beckmann). Wasserfreie CO, verbindet sich weder mit Ba(OH), noch mit Ba(OH), H,O. Bei grösserem H<sub>2</sub>O-Gehalte wird der Ueberschuss an H<sub>2</sub>O bei Tn. über 100° nur durch Wärmeeinwirkung frei und wirkt feuchte CO, auf das Hydrat unter Bildung von BaCO3. Die Menge desselben ist um so grösser, je grösser der H2O-Gehalt des Hydrats ist. Eine quantitative Umwandlung des Hydrats in BaCO3 ist nicht möglich (Scheibler, B. 1886. 1973). Reduktion durch Mg siehe Winkler (B. 1890, 127). Die Lsg. zieht leicht CO, aus der Luft an. Verliert erst beim anhaltenden Glühen im H-Strom H.O und verwandelt sich vollständig in BaO (Beckmann), im Luftstrom in BaO, (Boussingault). Phosphoroxychlorid wirkt unter Abspaltung von HCl und Bildung von Baryumphosphat schon bei gewöhnlicher T. ein, ohne indess alles Ba(OH), in das Phosphat überzuführen (Geuther, A. 123. 119). Barytwasser wirkt bei gewöhnlicher T. wenig auf CS, ein, bei höherer T. (100°) in einer indifferenten Atm. nach:  $CS_2 + 2Ba(OH)_2 =$ BaCO, + Ba(SH), + H2O (Chancel und Parmentier, C. r. 99. 892).

Konstitution. ({[Ba(OH)<sub>2</sub>,H<sub>2</sub>O]H<sub>2</sub>O}.5H<sub>2</sub>O).H<sub>2</sub>O (Müller-Erzbach, P. A. [2] 27. 623; B. 1886. 127) nach Verhalten der Dampfspannung (s. o.).

Ba(OH)<sub>2</sub> bildet mit Säuren die Baryumsalze. Diese sind farblos, wenn die Säure ungefärbt ist. Aus konz. Lsgn. fällen Aetzalkalien weisses Ba(OH)<sub>2</sub>; NH<sub>3</sub> gibt keinen Niederschlag. Kohlensaure Alkalien fällen Ba vollständig als BaCO<sub>3</sub>, das in NH<sub>4</sub>Cl etwas lösl. ist. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und Sulfate fällen Ba auch aus den verdünntesten Lsgn. vollständig als BaSO<sub>4</sub>. Auch Lsgn. von CaSO<sub>4</sub> und SrSO<sub>4</sub> fällen Ba-Salze. Kieselfluorwasserstoffsäure fällt aus konz. Lsgn. sofort, aus verd. nach einiger Zeit einen weissen, krystallin. Niederschlag, der in verd. HCl unlösl. ist. Kaliumdichromat erzeugt einen rothgelben Niederschlag, der in Säuren lösl. ist. Phosphorsaure Alkalien, auch Arseniate und Borate fällen aus neutralen Lsgn. weisse, in Säuren lösl. Niederschläge. Oxalsäure und Oxalate fällen stark verd. Lsgn. nicht. Ferrocyankalium erzeugt in konz. Lsg. sofort, in verd. nach einiger Zeit Ausscheidung von weissem Ferrocyankaliumbaryum. Die flüchtigen Ba-Salze färben

die nicht leuchtende Flamme gelbgrün. Alle Ba-Salze, die in H<sub>2</sub>O oder verd. Säuren lösl. sind, wirken giftig. Unterscheidung der Ba-, Sr-, Ca-Verbindungen durch die Färbung der nicht leuchtenden Flamme und das Spectrum, durch das Verhalten gegen Kaliumdichromat, Kieselfluorwasserstoffsäure, Oxalsäure und Sulfate. BaCl<sub>2</sub> ist in absolutem Alk. weit weniger lösl. als SrCl<sub>2</sub> und CaCl<sub>2</sub>.

Verwendung. Zu analytischen Zwecken (CO<sub>2</sub>-Bestimmung), Abscheidung des Zuckers aus Melassen, Darstellung von Alkalien aus den Sulfaten, Abscheidung von Essigsäure aus Holzessig.

#### Baryumsuperoxyd.

BaO<sub>2</sub>; MG. 168,78; 100 Thle. enthalten 81,09 Ba, 18,91 O.

Bildung und Darstellung. 1. Beim Ueberleiten von O oder CO<sub>2</sub>-freier Luft über schwach glühendes BaO findet Absorption von BaO, statt (Thénard, A. ch. 8. 308; Rammelsberg, P. A. 44. 588). Es ist vortheilhaft, wenn die Gase nicht ganz trocken sind (Boussingault, A. ch. [3] 35. 5), weil die Absorption sonst nicht ganz vollständig erfolgt (Brodie, J. pr. 52, 480; 53, 313). - 2. Durch Glühen von Ba(OH)2, dem vortheilhaft CaO oder MgO beigemengt ist. im Luftstrom bildet sich fast quantitativ BaO, (Boussingault). -3. Durch Oxydation von BaO mit KClO<sub>a</sub>. Man trägt in einen schwach rothglühenden Tiegel allmählich in kleinen Portionen ein Gemenge von 1 Thl. BaO und 4 Thln. KClO<sub>3</sub> ein. Die erhaltene Masse wird zur Entfernung des KCl mit H<sub>2</sub>O ausgelaugt (Liebig und Wöhler, P. A. 26. 172). - 4. Man glüht ein Gemisch von 1BaO und 0,5 CuO (Wanklyn, B. 7. 1029). - 5. Aus BaO, 8H,O durch Trocknen über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Thomsen, B. 7. 73). - 6. Aus BaCO<sub>3</sub>, Kohle und MgO. Es werden Blöcke aus BaCO<sub>3</sub>, Pech, Kohle, MgO in dem oberen Theil eines Kupolofens auf etwa 1200° erh., während gleichzeitig in den unteren Theil des Ofens Luft von 400 bis 500° eingetrieben wird. Der entstandene Aetzbaryt sinkt nach unten und nimmt bei einer Abkühlung auf 550 bis 450° O auf. Das gebildete BaO, wird unten abgezogen (Mond, B. 1883. 980).

Eigenschaften. Weiss, bei gewöhnlicher T. beständig (Brodie, P. A. 120. 294; Schöne). H liefert beim Erhitzen unter Feuererscheinung Ba(OH)<sub>2</sub> (Gay-Lussac und Thénard, Boussingault). Gleichfalls O entziehend wirkt Erhitzen mit H<sub>2</sub>O, S, P, B, C. SO<sub>2</sub> und CO zersetzen BaO<sub>2</sub> in der Hitze unter starker T.-Erhöhung (Wöhler, A. 78. 125). CO<sub>2</sub> liefert BaCO<sub>3</sub>. Cl entwickelt O (Baudrimont, C. r. 62. 829). Verd. HCl liefert H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, konz. O. Verhalten gegen Manganchlorür siehe Spring und Lucion (Bl. [3] 3. 4), gegen Ferricyankalium Kassner (Z. f. ang. Ch. 1890. 448).

#### Baryumsuperoxydhydrat.

BaO, .8H, O.

Geschichtliches. Von Thénard entdeckt. Berthelot gab die Formel BaO<sub>2</sub>.10H<sub>2</sub>O an, wurde aber von Schöne und Grigorieff (Bl. [2] 35. 107) widerlegt.

Bildung und Darstellung. 1. Während die Vereinigung von BaO und H<sub>2</sub>O unter Wärmeentwickelung erfolgt, geschieht die Aufnahme von H<sub>2</sub>O seitens des BaO<sub>2</sub> bedeutend langsamer und ohne bemerkbare Wärmeentwickelung (Thénard, A. ch. 8. 803). — 2. Es entsteht auch durch Einwirkung von Wasserstoffsuperoxyd auf Baryt. Wasserstoffsuperoxydlsg., erhalten durch Ueberleiten von trockenem O über 30 g erh. BaO und Eintragen des BaO<sub>2</sub> in 50 ccm auf 0° abgekühlte verd. HCl, wird nach dem Filtriren in 50 ccm auf 0° abgekühltes, kaltges. Barytwasser gegossen. Der Niederschlag wird abgesaugt und mit Eiswasser gewaschen (Erdmann, Anleitung zur Darst. chem. Präp. 1891. 21). — 3. Beim wochenlangen Stehen von Barytwasser in einem abgesperrten Luftraum bei 5 bis 10° bildet sich Baryumsuperoxydhydrat (Saussure, A. ch. 44. 23). — 4. Acetylhyperoxyd gibt beim Vermischen mit Barytwasser Baryumsuperoxydhydrat (Brodie, P. 121. 372).

Eigenschaften. Mikroskopische, perlmutterglänzende, hexagonale Blättchen, Säulen und Tafeln. Wlösl. in H<sub>2</sub>O (Thénard, A. ch. 8.312), unlösl. in Weingeist und Ae. (Schöne, B. 6.1172), alkalisch reagirend. Verliert an der Luft H<sub>2</sub>O, ist dagegen im verschlossenen Gefäss haltbar. Wird beim Kochen mit H<sub>2</sub>O (Gay-Lussac und Thénard), bei längerer Berührung mit H<sub>2</sub>O auch in der Kälte in Ba(OH)<sub>2</sub> unter Entwickelung von O zersetzt (Schöne). CO<sub>2</sub> liefert BaCO<sub>3</sub>. Beim Erhitzen auf 100° entweicht nur H<sub>2</sub>O, bei höherer T. auch O.

Konstitution. Ist wahrscheinlich ein mit Krystallwasser krystallisirendes Baryumsuperoxydhydrat Ba(OH), + 6H,0.

Anwendung. Zur Darstellung von Wasserstoffsuperoxyd und O (Kassner).

## Baryum und Chlor.

# Baryumchlorid.

Chlorbaryum.

BaCl<sub>2</sub>; MG. 207,60; 100 Thle. enthalten 65,93 Ba, 34,07 Cl.

Bildung und Darstellung. 1. Durch Erhitzen von BaO in einer Cl-Atmosphäre wird unter Abscheidung von O BaCl<sub>2</sub> gebildet (Davy). Beim Glühen des BaO tritt Feuererscheinung ein und ist die Reaktion fast vollständig (Weber, P. A. 112, 619). - 2. Beim Erhitzen von BaO im HCl-Gas tritt ein starke Wärmeentwickelung unter Ausstrahlung eines rothen Lichtes ein. Neben H.O bildet sich geschmolzenes BaCl, (Chevreul, A. ch. 84. 285). - 3. BaSO, wird durch Erhitzen im HCl-Strom auf Kirschrothglut vollständig in BaCl, verwandelt (Boussingault, C. r. 78. 593). - 4. BaSO, wird beim Glühen mit überschüssigem NH, Cl vollständig in BaCl, übergeführt (H. Rose, P. A. 74, 569). - 5. Neben CaSO, wird beim Schmelzen von BaSO4 mit CaCl2 BaCl2 gebildet, was früher zur technischen Darstellung benutzt wurde (v. Driessen). - 6. BaCO, gibt mit verflüssigtem HCl-Gas BaCl, ohne Entwickelung von Gas (Gore, Phil. Mag. [4] 29. 541). — 7. BaCO, gibt beim Kochen mit HCl bis zur Neutralisation BaCl,-Lsg. Um Verunreinigungen des BaCO, namentlich Pb, Fe, Mg, Ca zu entfernen, muss BaCO<sub>3</sub> im Ueberschuss sein und setzt man, um die Fällung zu begünstigen, Barytwasser hinzu. - 8. Man stellt in der Technik aus Schwerspath, Kohle und der neutralisirten Manganchlorürlauge der Cl-Darstellung einen Brei her und erh. denselben im Sodaofen zur Rothglut. Die entstandene schwarze Masse enthält neben BaCl, unterschwefligsauren Baryt, Mangan-, Eisen- und Calciumsulfid. Nachdem man die Schmelze einige Zeit der Luft ausgesetzt hat, laugt man mit heissem H,O aus und filtr. Schwefelbaryum wird durch Manganlauge, Manganchlorür durch Schwefelbaryum gefällt:  $BaSO_4 + MnCl_2 + 4C = MnS + BaCl_2 + 4CO$  (Kuhlmann, A. ch. [3] 54. 386). Aehnlich ist das Verfahren von Duflos (Schw. 26, 263), wonach 30 Thle. Schwerspath mit 2 Thln. CaCl, und 7 Thln. Kohle (oder 4 Thle, Schwerspath, 2 Thle, CaCl, 1 Thl. Kienruss) erh. werden. Statt Kohle kann auch Fe (D'Heureuse, P. A. 75, 276) angewandt werden oder ein Gemisch von beiden (Mitscherlich). Ferner wurde vorgeschlagen: Gleiche Moleküle BaSO4, CaCl, und 4% Kohle (Asselin, Polyt. Centr. 1855. 58). 100 Thle. Schwerspath, 35 bis 50 Thle. Kohle, 15 bis 25 Thle. Kalkstein, 40 bis 60 Thle. CaCl, (Godin, D. 171. 316). Dieser Zusatz ist überflüssig (Wagner 1866. 252). Statt CaCl<sub>2</sub> kann Tachhydrit CaCl<sub>2</sub>.2 MgCl<sub>2</sub> + 12 H<sub>2</sub>O verwandt werden. - 9. Aus Schwefelbaryum und HCl. Zunächst muss Schwefelbaryum im Ueberschuss sein. Nach dem Filtriren wird der Ueberschuss wieder mit HCl zersetzt. - 10. Aus NH4Cl und BaCO3, wobei neben BaCl, Ammoniumkarbonat entsteht (Kunheim, Polyt. Centr. 1866. 620). - 11. Durch Einleiten von CO, in ein Gemisch von äquivalenten Mengen CaCl, und Schwefelbaryum entsteht BaCl, neben CaCO<sub>3</sub>. Aus der Lsg. der Chloride werden die Karbonate mit NH<sub>3</sub> und CO2 gefällt. Anstatt CO2 einzuleiten, kann direkt das Karbonat verwendet werden. Die bis zur beginnenden Zersetzung konz. Lsgn. von CaCl, und MgCl, werden mit der äquivalenten Menge BaCO, versetzt und im Frittofen auf 200° erh. Man erhält 83% BaCl, (Godin, D. 262. 153, Pat.). Aus dem Filtr. gewinnt man durch Fällen mit Kalk CaCl, und NH, zurück (Wackenroder, B. 1884c. 390; D.R.P. Nr. 28062). — 12. Die gemischte Lsg. der Chloride des Ba, Sr, Ca, Mg und Na wird eingedampft, das NaCl entfernt und heisse, ges. Kochsalzlsg. hinzugesetzt. Durch Wiederholung der Behandlung erhält man eine ges. Lsg., aus der BaCl<sub>2</sub> und SrCl<sub>2</sub> auskryst. Die kaltges. Lsg. der Chloride wird mit dem doppelten Vol. HCl vom

SG. 1,1 versetzt, worauf BaCl<sub>2</sub> vollständig ausfällt (Muck, B. 1883, 2324, Pat.). — 13. Die Reindarstellung von BaCl<sub>2</sub> geschieht aus dem käuflichen Salze durch Extrahiren mit wasserhaltigem Weingeist, Lösen des Rückstandes in H<sub>2</sub>O und Fällung der Lsg. in 2 Thln. mit kohlensaurem Ammoniak. Die zweite Fällung wird in HCl gelöst und das BaCl<sub>2</sub> nochmals umkryst. (Kirchhoff und Bunsen, P. A. 110. 162). Methoden der Reindarstellung: Richards (Z. anorg. Ch. 6. 95). — 14. Beim Erhitzen von BaSO<sub>4</sub> mit CaCl<sub>2</sub> und Holzkohle unter Zusatz von wenig Kreide und Kalkstein und Auslaugen der Masse (Mactear, D. 262, 288, Pat.).

Eigenschaften. Wasserfrei eine weisse Masse, die bei starker Rothglut schmilzt und nach dem Erstarren durchscheinend ist. SG. 3,851 bei 0° (Quincke), 3,844 bei 17° (Favre und Valson), 3,8 (Richter), 3,82 (H. Schiff), 3,86 bis 4,156 (Boullay). Zieht an der Luft H<sub>2</sub>O an, wodurch es undurchsichtig wird. Die Bildung des Hydrates ist in einigen Tagen beendet (v. Blücher). Wasserfreies BaCl<sub>2</sub> verbindet sich mit H<sub>2</sub>O unter Freiwerden von Wärme. Kryst. BaCl<sub>2</sub> gibt an starken Alk. H<sub>2</sub>O ab, entzieht dem verd. Alk. in ent-

wässertem Zustande H.O (Gerardin).

BaCl. + 2H.O kryst. in rhombischen, luftbeständigen (Marignac) Tafeln (Haidinger, Edinb. Soc. 1. 101; v. Kobell, Schw. 64. 298; Marignac, Recherch. 13; Rammelsberg). Nach Wyrouboff (Bl. soc. Min. Nov. 1886) monoklin. Eine zweite, quadratische Krystallform entspricht wahrscheinlich einem wasserärmeren Salze (O. Lehmann, Z. Kryst. 8. 437). SG. 3,054 bei 3,90 (Joule und Playfair), 3,054 bei 15° (Favre und Valson), 3,05 (Karsten), 3,052 (H. Schiff), 3,081 (Buignet), 3,097 (Richards). Das wasserfreie BaCl, hat das SG. 3,851 bei 0° (Quincke), 3,844 bei 17°, 3,879 (Schröder, B. 1878. 2131), 3,856 (Richards). Die Kryst. schmelzen nicht, sondern verlieren nur H.O (Tilden, Ch. Soc. 1884, 45, 409). Das wasserfreie Salz schmilzt bei 847° (Le Chatelier, Bl. [2] 47. 300), 7720 (Carnelley). Ueber H.SO, wird mehr als 1 Mol. H.O verloren, der Rest entweicht beim Erhitzen im Luftstrom auf 75° (Beckmann, J. pr. [2] 26. 385, 474), oder (unter nicht angegebenen Bedingungen) bei 121° (Mulder). Bei 58° beginnt die Verwitterung, die entgegen Beckmann's Angabe bis zum Verluste von 1 Mol. H.O führen soll (Mulder). Bindungswärme für 18 kg Krystallwasser 3815 (Zeitschr. phys. Ch. 5. 362; Frowein). BaCl<sub>2</sub> ist in H<sub>2</sub>O lösl. 100 Thle. H<sub>2</sub>O von 0° lösen 30 Thle. (Mulder, Scheikund. Verhandel. 1864. 42), 31,1 (Nordenskjöld), 32,62 (Gay-Lussac, A. ch. 11. 309). Die von Gay-Lussac angegebene Formel für die Löslichkeit des BaCl, 30,62 + 0,2711 t ist unrichtig (Mulder).

Die ges. Lsg. enthält auf 100 Thle. H.O beim Sied .:

| Mulder | Leyrand | Griffith | Gay-Lussac  |
|--------|---------|----------|-------------|
| 104,1  | 104,2   | 104,5    | 105,48 0    |
| 60,3   | 60,1    | 81,8 (?) | 59,58 BaCl. |

100 Th<br/>le.  $\rm H_2O$ lösen nach (Mulder, Gerardin, A. ch. [4] 5. 142) bei

| 50 | 32,2 | 30 0 | 38,2 | 700 | 49,4 |
|----|------|------|------|-----|------|
| 10 | 33,3 | 40   | 40,8 | 80  | 52,4 |
| 15 | 34,5 | 50   | 43,6 | 90  | 55,6 |
| 20 | 35,7 | 60   | 46,4 | 100 | 57,8 |

SG. der hei 8° ges. Lsg. 1,27 (Anthon), der bei 15° ges. 1,282 (Michel und Krafft), der bei 18,1° ges. 1,285 (Karsten).

Dissociationsspannung:

BaCl<sub>2</sub> bildet also (wie auch schon Thomsen behauptet) zwei Hydrate BaCl<sub>2</sub>.2H<sub>2</sub>O und BaCl<sub>2</sub>.H<sub>2</sub>O. In feuchter Luft nimmt jedoch BaCl<sub>2</sub>.2H<sub>2</sub>O bei Tn. unter 10° noch H<sub>2</sub>O auf, ohne feucht zu werden; bei 10° zeigt es dann einen Dissociationsdruck von 0,75 cm, wogegen BaCl<sub>2</sub>.2H<sub>2</sub>O noch nicht 0,27 besitzt. Beim Erhitzen des gewöhnlichen Salzes auf 60 bis 70° entsteht das Hydrat BaCl<sub>2</sub>.H<sub>2</sub>O (Lescoeur, C. r. 104. 1511).

SG. und Gehalt der Lsgn. bei 21,5° nach Schiff:

| SG.    | BaCl <sub>2</sub><br>+H <sub>2</sub> O<br>°/ <sub>0</sub> | BaCl <sub>2</sub> | SG.    | BaCl <sub>2</sub><br>+ H <sub>2</sub> O | BaCl <sub>2</sub> | SG.    | BaCl <sub>2</sub><br>+ H <sub>2</sub> O | BaCl <sub>2</sub> |
|--------|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------------------------------|-------------------|--------|-----------------------------------------|-------------------|
| 1.0073 | 1                                                         | 0,853             | 1.0861 | 11                                      | 9,379             | 1.1783 | 21                                      | 17,904            |
| 1,0147 | 2 3                                                       | 1,705             | 1.0947 | 12                                      | 10.231            | 1,1884 | 22                                      | 18,756            |
| 1,0222 | 3                                                         | 2,558             | 1,1034 | 13                                      | 11,084            | 1,1986 | 23                                      | 19,609            |
| 1,0298 | 4                                                         | 3,410             | 1,1122 | 14                                      | 11,936            | 1,2090 | 24                                      | 20,461            |
| 1,0374 | 5                                                         | 4,263             | 1,1211 | 15                                      | 12,789            | 1,2197 | 25                                      | 21,314            |
| 1,0452 | 6                                                         | 5,115             | 1,1302 | 16                                      | 13,641            | 1,2304 | 26                                      | 22,166            |
| 1,0530 | 7                                                         | 5,968             | 1,1394 | 17                                      | 14,494            | 1,2413 | 27                                      | 23,019            |
| 1,0610 | 8 9                                                       | 6,821             | 1.1488 | 18                                      | 15,346            | 1,2523 | 28                                      | 23,871            |
| 1,0692 | 9                                                         | 7,673             | 1,1584 | 19                                      | 16,199            | 1,2636 | 29                                      | 24,724            |
| 1,0776 | 10                                                        | 8,526             | 1,1683 | 20                                      | 17,051            | 1,2750 | 30                                      | 25,577            |

SG. und Gehalt der Lsgn. bei 15° nach Gerlach (Fr. 8. 283):

Die ges. Lsg. erstarrt bei 8,7° (Rüdorff, P. A. 122. 337). Verd. Lsgn. (weniger als 4 g auf 100 Thle. H<sub>2</sub>O) besitzen für je 1 g BaCl<sub>2</sub>.2H<sub>2</sub>O eine Gefrierpunktserniedrigung von 0,188° unter 0°, konz. Lsg. (38 g BaCl<sub>2</sub>.2H<sub>2</sub>O auf 100 Thle. H<sub>2</sub>O) von 0,233° (Rüdorff, P. A. 145. 618). Gegenwart von HCl verringert die Löslichkeit in H<sub>2</sub>O. Konz. HCl bewirkt Ausscheidung des BaCl<sub>2</sub> aus seiner ges. wässerigen Lsg. Die abgeschiedenen Kryst. enthalten kein Krystallwasser (Ditte, C. r. 91. 986; 92. 353). Essigsäure, Ammoniumacetat, NH<sub>4</sub>Cl lösen weniger als verd. HCl. 5 bis 5½ Mol. NH<sub>4</sub> lösen

ebensoviel BaCl<sub>2</sub> wie 4 Mol. H<sub>2</sub>O (Pearson, Z. [2] 5. 162; J. B. 1869. 53). In einer verd. NaCl-Lsg. ist BaCl<sub>2</sub> weniger lösl. als in H<sub>2</sub>O. Die Löslichkeit steigt fast in gleicher Weise an, wie die Löslichkeitslinie des BaCl<sub>2</sub> ohne Gegenwart anderer Salze.

Löslichkeit von BaCl<sub>2</sub> in Gegenwart von HCl (R. Engel, C. r. 102. 619):

| BaCl <sub>2</sub> | HCl    | Summe<br>der Mol. | Dichte |
|-------------------|--------|-------------------|--------|
| 29,45             | 0      | 29,45             | 1250   |
| 27.8              | 1.1    | 28,9              | 1241   |
| 26.075            | 2.8    | 28,875            | 1228   |
| 23.4              | 5      | 28.4              | 1210   |
| 14                | 14.36  | 28,36             | 1143   |
| 10.2              | 18,775 | 28,975            | 1118   |
| 6,67              | 22,75  | 29,42             | 1099,5 |
| 2.74              | 32     | 34.74             | 1079   |
| 0.29              | 50.5   | 50.79             | 1088   |

Kontraktion beim Mischen gleicher Vol. ges. Salzlsg. und H<sub>2</sub>O. Bei 33,3 Thln. BaCl<sub>2</sub> Kontraktion in Proz. 0,235 (Broom, Ann. Phys. Beibl. 10. 604).

Kompressibilität der Lsg. (Schumann, P. A. [2] 31. 14).

|            |       | Piëzometr.                       | Kompressibilität |           |        |  |  |
|------------|-------|----------------------------------|------------------|-----------|--------|--|--|
| ProzGehalt | T.    | Konstanten<br>K. 10 <sup>6</sup> | scheinb          | wahre für |        |  |  |
|            |       | 1.10                             | 1 mm             | 1 Atm.    | 1 Atm. |  |  |
| 2.11       | 0.0   | 1,35                             | 0.06409          | 48.71     | 50.7   |  |  |
| 2,11       | 18,91 | 1,35                             | 0.05706          | 43,37     | 44,7   |  |  |
| 4,52       | 0     | 0,90                             | 0.06030          | 45,82     | 46.7   |  |  |
| 4,52       | 19,06 | 0,90                             | 0,05598          | 42,54     | 43,4   |  |  |
| 10.84      | 0.04  | 0,90                             | 0,05625          | 42,75     | 43,7   |  |  |
| 10,84      | 21.31 | 0,90                             | 0,05284          | 40,15     | 41,1   |  |  |
| 18.44      | 0     | 1,35                             | 0.04946          | 37,58     | 38,9   |  |  |
| 18,44      | 21,21 | 1,35                             | 0.04875          | 37.04     | 38,4   |  |  |
| 20,16      | 0     | 1,35                             | 0,04696          | 35,70     | 37,1   |  |  |
| 20,16      | 18.90 | 1,35                             | 0.04555          | 34,62     | 36,0   |  |  |

Verhältniss der Kompressibilität zum Aequivalentgewicht  $(\mu_o - \mu_p)$ .  $M_* = C$   $(\mu_o$  Kompressibilität des Wassers,  $\mu_p$  einer p-% igen Salzlsg. bei gleicher T.,  $M_*$  Aequivalentgewicht des Salzes, Konstanten)

 $\begin{array}{cccc} \mu_p \ bei \ 0^{\circ} & M_s & (\mu_o - \mu_p) M_s \\ 0.0000411 & 208 & 0.00171 \end{array}$ 

Innere Reibung der Lsg. ½ BaCl<sub>2</sub> 1.107 (Arrhenius, Zeitschr. phys. Ch. 1. 285). Leitungsvermögen 658.

In absolutem und 91% igem Alk. ist BaCl<sub>2</sub> fast unlösl. Bei 15° lösen 7500 Thle. Alk. von 99,3% 1 Thl. BaCl<sub>2</sub>, bei Siedehitze 4800 Thle. Alk. 1 Thl. BaCl<sub>2</sub> (Fresenius). Die Löslichkeit in Alk.

entspricht der Formel S = a + bt (S = Gewicht der von 100 Gewichtstheilen Weingeist gelösten Salzmenge, a und b von der T. abhängige Konstanten) nach Gerardin (A. ch. [4] 5. 129).:

| W                | BaCl <sub>2</sub> + | 2H <sub>2</sub> O |
|------------------|---------------------|-------------------|
| Weingeist<br>SG. | S                   | 1                 |
|                  | a                   | b                 |
| 0,9904           | 25,1                | 0,246             |
| 0,9848           | 21,6                | 0,225             |
| 0,9793           | 17,3                | 0,206             |
| 0,9726           | 13,0                | 0,181             |
| 0,9573           | 8,18                | 0,139             |
| 0,9390           | 5,11                | 0,105             |
| 0,8967           | 2,38                | 0,051             |

Spez. Brechungsvermögen bei 23 bis 25° 0,1797 (Förster, P. A. [2] Beibl. 5. 656).

| T.             | BaCl <sub>2</sub> in Proz. | NaCl<br>in Proz. | BaCl <sub>2</sub><br>in 100 Thln.<br>Wasser | NaCl<br>in 100 Thln.<br>Wasser | BaCl <sub>2</sub><br>in Wasser<br>in Proz. |  |
|----------------|----------------------------|------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|--|
| 100            | 2,5                        | 24,8             | 4,1                                         | 33,9                           | 25,0                                       |  |
| 20<br>30       | 3,0                        | 24,5             | 4,1                                         | 33,8                           | 26,4                                       |  |
| 30             | 3,6                        | 24,3             | 5,0                                         | 33,7                           | 27,7                                       |  |
| 40<br>50       | 4,5                        | 24,0             | 6,3                                         | 33,6                           | 29,0                                       |  |
| 50             | 5,5<br>6,7                 | 23,7             | 7,9                                         | 33,5                           | 30,3                                       |  |
| 60<br>70<br>80 | 6,7                        | 23,4             | 9,7                                         | 33,5                           | 31,6                                       |  |
| 70             | 8,1                        | 23,1             | 11,7                                        | 33,6                           | 33,0                                       |  |
| 80             | 9,4                        | 22,8             | 13,9                                        | 33,6                           | 34,3                                       |  |
| 90             | 10,6                       | 22,5             | 15,9                                        | 33,6                           | 35,7                                       |  |
| 100            | 11,8                       | 22,2             | 17,9                                        | 33,6                           | 37,0                                       |  |

(Precht und Wittjen, B. 1881. 1667 bis 1675).

Eine Lsg. von BaCl<sub>2</sub> wird durch Quarz in ihrem Gehalt etwas geschwächt.

| Dauer der<br>Einwirkung | Menge des in 1000<br>Ba |        |
|-------------------------|-------------------------|--------|
| ursprüngliche Lsg.      | 1                       | II     |
| 5 Minuten               | 150,70                  | 150,76 |
| 2 Stunden               | -7                      | 150,52 |
| 24 ,                    | 150,60                  | _      |
| 26 "                    | 150,51                  |        |
| 48 ,                    | - T                     | 150,52 |
| 72 ,                    | 150,47                  | 150,53 |
| 173 ,                   | 150,50                  | -      |
| 243 ,                   | _                       | 150,99 |
| 291 ,                   | -                       | 150,77 |
| 744 ,                   | -                       | 150,64 |
|                         | -                       | 150,80 |

Lsg. mit 133,47 g BaCl<sub>2</sub> auf 1000 g zeigte nach Einwirkung auf 125 g Quarz Körner mit 0,45 mm Rad. 133,38 g, 0,25 mm 133,33 g,

0,05 mm 132,87 g BaCl<sub>2</sub> (auf 1000 g) im Liter (Thoulet, C. r. 100. 1002).

Spez. Wärme. (Plümcke, P. A. [2] 23. 161 bis 173.) p Salzgehalt in Gewichtsprozenten, bezogen auf 100 Thle. Lsg., n Anzahl der Moleküle des Lösungsmittels auf 1 Mol. Salz, c spez. Wärme auf die Masseneinheit bezogen, M Molekulargewicht des Salzes, m dasjenige des Lösungsmittels,  $\gamma$  spez. Wärme des Lösungsmittels, c(M + mn) Molekularwärme der Lsg.,  $\gamma$  mn des in ihr enthaltenen Lösungsmittels,  $\alpha = c(M + mn) - \gamma$  mn.

Wässerige Lösungen.

| p                                       | n                                      |                                           | c                                         | M + mn                                        | c(M+mn)                                      | mny                                          | α                                         |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                         |                                        | beob.                                     | berechn.                                  |                                               | c(m + mn)                                    | mir                                          | -                                         |
| 5,12<br>9,92<br>14,85<br>20,23<br>23,80 | 213,9<br>104,9<br>66,3<br>45,6<br>37,0 | 0,951<br>0,898<br>0,842<br>0,781<br>0,754 | 0,966<br>0,921<br>0,876<br>0,826<br>0,793 | 4058,2<br>2096,2<br>1401,4<br>1028,8<br>874,0 | 3859,3<br>1882,4<br>1180,0<br>803,5<br>659,0 | 3900,3<br>1912,7<br>1209,0<br>831,5<br>674,7 | -41,0<br>-30,3<br>-29,0<br>-28,0<br>-15,7 |

BaCl<sub>2</sub> entwickelt beim Glühen im Wasserdampf bereits unterhalb des S. HCl (Kraus, P. A. 43. 140), doch soll diese Zersetzung nur bei Gegenwart von Kieselsäure erfolgen (Kunheim, Dissert. Göttingen 1861). Jedenfalls rührt von dieser Einwirkung des Wasserdampfes die alkalische Reaktion des geschmolzenen BaCl<sub>2</sub> her (Kraus). Br wirkt bei 200 bis 300° auf trockenes BaCl<sub>2</sub> ein. Die verdrängten Prozente des Cl steigen regelmässig bei der Vermehrung der wirkenden Br-Menge von 1 bis 35 Aeq. und werden bei weiterer Vermehrung schwankend. Trockenes Br wirkt in der Kälte in den ersten Tagen kaum merklich ein, ebenso in der wässerigen Lsg. Bei 100° findet dagegen schon eine merkliche Einwirkung statt (Potilitzin, B. 7. 733; 8. 766; 1884. 1308). Im zugeschmolzenen Rohr wird bei steigender Menge Br folgende Cl-Menge verdrängt (Potilitzin, B. 1882. 918):

Absorbirt Br unter Bildung von Molekülverbindungen (Berthelot, C. r. 100. 761). Glühen mit S verwandelt einen Theil des BaCl<sub>2</sub> in Schwefelbaryum (Vogel, Schw. 21. 72). Wird durch HNO<sub>3</sub> theilweise in Ba(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> umgewandelt (Karsten, Phil. Chem. Berlin 1843. 170; Schlesinger, Repert. 85. 74). Wasserfreies BaCl<sub>2</sub> absorbirt unter Volumvermehrung NH<sub>3</sub> (Weil, P. A. 123. 362). Mit Phosphoroxychlorid entsteht eine Gallerte (Casselmann, A. 98. 213). Scheint sich mit KNO<sub>3</sub> in wässeriger Lsg. umzusetzen, wie Aenderung der Diffusionsgeschwindigkeiten zeigt (Enklaar, A. neerland. 17. 232). Zersetzt sich mit Kaliumdichromat nach:  $K_2Cr_2O_7 + BaCl_2 = BaCrO_4 + 2KCl + CrO_3$  (Prud'homme und Binder, Bl. [2] 37. 194). Wird in

wässeriger Lsg. durch CO<sub>2</sub> schon bei niederer T. und Atmosphärendruck zerlegt unter Bildung von HCl und BaCO<sub>3</sub> (H. Schulz, Pfl. 27. 454). Wird durch Alkalikarbonate im molekularen Verhältniss nicht vollständig in das Karbonat umgewandelt (vielmehr ist hierzu das Verhältniss 1:2 nothwendig (Bewad, B. 1885, 208). BaCl<sub>2</sub> gibt mit CaSO<sub>4</sub> CaCl<sub>2</sub> und BaSO<sub>4</sub> (H. Rose, P. A. 95, 96). Die Ümsetzung mit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> erfolgt bei einem Mindestgehalt von 0,0000012 g (Pickering, Ch. N. 46, 223). Verhalten in der Hitze s. Richards (Z. angew. Ch. 6, 92).

Anwendung. Als Reagens zum Nachweise von H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Zur Reinigung des Kesselspeisewassers, um die Absetzung des Kesselsteins zu verhindern (zuerst vorgeschlagen von de Haën), zur Darstellung von Permanentweiss; als Antiseptikum.

Baryumoxychloride. Von Beckmann (B. 1881, 2151; J. pr. und Habilitationsschrift. Leipzig 1882) und André (A. ch. [6] 3. 126; C. r. 98. 572; 93. 58) sind mehrere basische Salze des BaCl, dargestellt worden. Lässt man die in wechselnden Verhältnissen gemischten Lsgn. von BaCl, und Ba(OH), kryst., so entstehen Krystallblättchen, die ein Gemisch von Baryumoxychlorid Ba(OH)Cl + 2H2O mit Ba(OH), + 8H,0 darstellen. Bei Anwendung von überschüssigem BaCl, wurden fettglänzende Blättchen beobachtet, die ein Gemisch von 1 Mol. Ba(OH)Cl mit 2 Mol. BaCl, sind (Beckmann). Erh. man kurze Zeit 500 g H,O, 200 g BaCl, und 60 g Ba(OH), zum Sieden, so scheiden sich aus dem Filtr. bei 50° perlmutterglänzende Blättchen ab, die nach Entfernung der Mutterlauge zwischen Fliesspapier getrocknet werden. Es liegt ein Oxychlorid mit einem geringen Barytüberschuss vor: BaCl<sub>2</sub>, BaO.8H<sub>2</sub>O + 0,1(BaO.10H<sub>2</sub>O). Beim Trocknen im Vakuum geht dieser Körper in: BaCl<sub>2</sub>. BaO. 3H<sub>2</sub>O + 0,1BaO.H<sub>2</sub>O über. Nach Abzug des Barytüberschusses ergeben sich die Bildungswärmen:

Man löst 3 Thle. fein gepulvertes Ba(OH)<sub>2</sub> in einer heissen Lsg. von 20 Thln. BaCl<sub>2</sub> in 50 Thln. H<sub>2</sub>O, erh. 5 Minuten lang zum Kochen, und filtr. Nach dem Erkalten scheiden sich bei 25° warzenartige, perlmutterglänzende Blättchen BaCl(OH). 2 H<sub>2</sub>O aus. Man kann auch 6 Thle. Baryt anwenden. Bildungswärme: BaCl<sub>2</sub> (fest) + BaO (fest) + 5 H<sub>2</sub>O (flüss.) 38780 cal. (André).

Baryumhypochlorit Ba(ClO)<sub>2</sub> (?) entsteht 1. durch Einwirkung von Cl auf Ba(OH)<sub>2</sub>. 1 Mol. Ba(OH)<sub>2</sub> nimmt 2 Mol. Cl auf. Es entsteht eine Verbindung, die selbst in einer CO<sub>2</sub>-Atmosphäre schnell zersetzt wird (Grouvelle, A. ch. 17. 40). Bei der Behandlung von kryst. Ba(OH)<sub>2</sub> mit trockenem Cl bildet sich neben BaCl<sub>2</sub> ein Körper, der 28,5% freies Ba(OH)<sub>2</sub> und 29,23% wirksames Cl besitzt (Göpner, D. 209. 204). Dagegen soll wasserfreies Ba(OH)<sub>2</sub> kein Cl auf-

nehmen. Ba(OH)<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O absorbirt 3,5% Cl, Ba(OH)<sub>2</sub> + 3¾ H<sub>2</sub>O 27,6%. Mit steigendem H<sub>2</sub>O-Gehalt steigt die aufgenommene Cl-Menge, bis auf 1BaO 2 At. Cl gebunden sind. Das zunächst gebildete unterchlorigsaure Salz wird später in chlorsaures Salz und Chlorid zerlegt (Konigel-Weisberg, B. 1879. 346, 511). Das Salz ist also in reinem freiem Zustande nicht bekannt.

Baryumchlorit Ba(ClO<sub>2</sub>)<sub>2</sub> entsteht durch Einleiten von Chloriger Säure oder Unterchlorigsäuregas in Barytwasser. In H<sub>2</sub>O llösl, und ziemlich unbeständig. Theilweise wird das Salz schon beim freiwilligen Verdunsten der Lsg. in Chlorat verwandelt. Vollständige Zersetzung tritt bei 235° ein (Millon, A. ch. [3] 7. 327).

Baryumchlorat Ba(ClO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>; MG. 303,36; 100 Thle. enthalten 45,11 Ba, 23,32 Cl, 31,57 O; entsteht 1. aus Chlorsäure und Ba(OH), oder BaCO, (Wächter, J. pr. 30. 323). Die Lsg. der Chlorsäure wird durch Zersetzung von Kaliumchlorat mit überschüssiger Siliciumfluorwasserstoffsäure erhalten. Man filtr. vom ausgeschiedenen Kaliumsiliciumfluorid ab und neutralisirt mit frischgefälltem BaCO<sub>3</sub>. Nach dem Filtriren lässt man kryst. (Wächter). Oder man bereitet die Chlorsäure durch Zersetzen von chlorsaurem Natrium und Weinsäure (Duflos, N. A. ph. nat. 23. 306). Man mischt die Lsg. von 27 Thln. chlorsaurem Natrium in 54 Thln. H.O mit 38 Thln. Weinsäure in der gleichen Menge H.O. giesst in das doppelte Vol. absoluten Weingeistes, lässt 24 Stunden stehen, filtr. und neutralisirt mit BaCO<sub>a</sub>. Man zersetzt chlorsaures Natrium mit Oxalsäure (Böttger, A. 57. 138). - 2. Durch Zersetzung von chlorsaurem Ammoniak mit BaCO, (L. Tompson, Phil. Mag. [3] 31. 510). Es werden 122,6 Thle. Kaliumchlorat in wenig heissem H<sub>2</sub>O gelöst und mit einer konz. heissen Lsg. von 167 Thln. saurem weinsaurem Ammoniak versetzt. Nach dem Auskrystallisiren wird die gleiche Menge Alk. zugesetzt und das Filtr. mit BaCO, gekocht. Oder man zersetzt Kaliumchlorat mit schwefelsaurem Ammon und behandelt dann wie vorher (Wittstein). - 3. Aus chlorsaurem Aluminium und Ba(OH)<sub>2</sub> (Brandau, A. 151. 361). Gleiche Mol. Aluminiumsulfat und H.SO, werden mit 2 Mol. Kaliumchlorat und H.O zum dünnen Brei angerieben, im Wasserbade eine halbe Stunde erw. und nach dem Erkalten mit dem doppelten Vol. Alk. versetzt. Es wird filtr., mit 50% igem Alk. ausgewaschen und aus dem Filtr. nach Neutralisation mit Barytwasser der meiste Alk. entfernt. Das Filtr. wird konz. — 4. Aus Cl und Barytwasser oder Cl und BaCO, in der Hitze. Neben Baryumchlorat bildet sich BaCl, Man lässt die Hauptmenge des BaCl, auskryst. und zersetzt das zurückbleibende mit phosphorsaurem Silber (Chenevix und Vauquelin, Schw. 14. 111; Calvert, Soc. 3. 106; J. B. 1850. 273).

Eigenschaften. Monokline, säulenförmige Kryst. (Kopp, Rammelsberg, P. A. 90. 16; nach Wächter rhombisch). Kryst. mit 1 Mol. H<sub>2</sub>O (Wächter, Souchay, A. 102. 381; Millon, A. ch. [3] 7. 305; 9. 418), das bei 120° entweicht. SG. 2,988 (Bödeker). Löst sich wenig in absolutem Alk. (Chenevix). 100 Thle. H<sub>2</sub>O lösen bei

0 20 40 60 80 100° 22,8 37,0 52,1 77,5 98,0 126,4 Thle. wasserfreies Salz (Kremers, P. A. 99, 43, 47). Die ges. Lsg. siedet bei 111°. Beim Erhitzen auf 250° entweicht O zugleich mit etwas Cl, bei 400° erfolgt Schmelzen (Wächter). Die Zersetzung beim Schmelzen soll zwischen 300 bis 400° unter Verlust von O nach:  $2 \operatorname{Ba(ClO_3)_2} = \operatorname{BaCl_2} + \operatorname{Ba(ClO_4)_2} + 2\operatorname{O_2}$  erfolgen. Es findet aber noch eine zweite Reaktion statt, durch die das gebildete BaCl<sub>2</sub> theilweise in BaO übergeführt wird (Vauquelin, Potilitzin, B. 1877 c. 709). Die Zersetzung beginnt bei 300° und endet bei 400°. Bis 310° beträgt die Dissociation  $0,2^{\circ}/\!\!\!\circ$  in  $1^{\circ}/\!\!\!\circ$  Stunden, zwischen 378 bis 338° in 3 Stunden  $11,09^{\circ}/\!\!\!\circ$  O. Mit leicht brennbaren Stoffen erfolgt Detonation, z. B. mit S (Duflos). Beim Uebergiessen mit  $H_{\nu}$ SO<sub>4</sub> tritt eine Lichterscheinung ein (Chenevix). Verhalten gegen J:  $5\operatorname{Ba(ClO_3)_2} + 2\operatorname{J} + 6\operatorname{H_2O} = 5\operatorname{BaJ_2} + 10\operatorname{HClO_3} + 2\operatorname{HJO_3}$ . Daneben  $\operatorname{BaJ_2} + 2\operatorname{HJO_3} = \operatorname{K(JO_3)_2} + 2\operatorname{HJ}$  (Potilitzin, B. 1887, 772).

Verwendung. In der Feuerwerkerei zu Grünfeuern.

Baryumperchlorat Ba(ClO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> entsteht 1. aus Ueberchlorsäure und BaO oder BaCO<sub>3</sub>. Die Lsg. der Ueberchlorsäure erhält man in gleicher Weise wie die der Chlorsäure zur Darstellung des Ba(ClO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>, durch Zersetzung von Kaliumperchlorat mit Kieselfluorwasserstoffsäure. Das Filtr. wird mit BaCO<sub>3</sub> neutralisirt, die Lsg. zusammen mit einer etwa entstandenen Fällung eingedampft und der Rückstand mit Alk. extrahirt. Etwa vorhandenes BaCl<sub>2</sub> wird mit Silberperchlorat entfernt (Groth, P. A. 133, 226); — 2. Ueberchlorsaures Zink wird durch Zersetzung von Fluorsiliciumzink (gewonnen aus Zinkkarbonat und Fluorsilicium) mit Kaliumperchlorat dargestellt und mit Barytwasser zersetzt. Das Zn wird hierdurch entfernt und man dampft die Lsg. nach dem Filtriren ein (Henry, A. 31, 345); — 3. durch Zersetzung von Ba(ClO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> (Potilitzin).

Eigenschaften. Hexagonale Säulen (Serullas, A. ch. 46. 303) oder Prismen (aus H<sub>2</sub>O) (Marignac, Recherches sur les form. crist. Genève 1855. 62). Kryst. mit 4 Mol. oder mit 3 Mol. H<sub>2</sub>O (Potilitzin, B. 1887. 769). Das Salz ist isomorph mit dem Lithiumperchlorat LiClO<sub>4</sub>.3H<sub>2</sub>O (Wyrouboff, Extr. Bull. soc. minéralog. 1883. 1. 1). Bei 100° verliert es 2 Mol. Krystallwasser (Marignac). Ueber H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> verliert es 2 H<sub>2</sub>O, bei 100° 3H<sub>2</sub>O (Potilitzin). S. 505° (Carnelley und O'Shea, Soc. Ch. Ind. 1884. 45, 409). Nicht hygroskopisch, löst sich leicht in H<sub>2</sub>O und Alk. (Potilitzin). Beginnt sich bei 400° zu zersetzen, ist völlig bei 460° zersetzt.

## Baryum und Brom.

## Baryumbromid.

Brombaryum.

BaBra; MG. 296,38; 100 Thle. enthalten 46,16 Ba, 53,84 Br.

Bildung und Darstellung. 1. Durch Sättigung von Barytwasser oder BaCO<sub>3</sub> mit HBr (Balard). Beste Methode zur Reindarstellung.— 2. Durch Zerlegung von Baryumsulfid mit HBr (Löwig).— 3. Man trägt Br in mit H<sub>2</sub>O übergossenes überschüssiges Ba(OH)<sub>2</sub>. Es bildet sich BaBr<sub>2</sub> und bromsaurer Baryt, der sich theilweise ausscheidet, das Filtr. wird bis zur Krystallisation eingedampft und aus den Kryst. das BaBr<sub>2</sub> durch Behandlung mit 90% igem Alk. extrahirt (Henner und Hohenhauser, D. 173. 340).— 4. Aus bromsaurem Baryt durch Glühen mit Kohle.— 5. Aus Baryumsulfid und Br. BaS+Br<sub>2</sub> = BaBr<sub>2</sub>+S.— 6. Man behandelt Br und H<sub>2</sub>O mit Eisenfeile und zerlegt das erhaltene Eisenbromürbromid mit Ba(OH)<sub>2</sub> (Baup).— 7. Aus BaCl<sub>2</sub> und Br (Potilitzin).

Eigenschaften. Kryst. mit 2 Mol. Krystallwasser (Beckmann, J. pr. [2] 26. 385). Die Kryst. sind mit BaCl<sub>2</sub> isomorph, bilden wasserhelle, luftbeständige, rhombische Tafeln, die jedoch eigenthümlich ausgebildet sind (Rammelsberg, P. A. 55. 237; 122. 616; Handl, Wien. Akad. 32. 242). Nach Werther zwei- und eingliederig. Durch Erhitzen im Luftstrom auf 75° kann nur 1 Mol. H<sub>2</sub>O ausgetrieben werden, bei 120° beginnt erst das zweite Mol. zu entweichen (Beckmann). SG. der Kryst. 3,69, des wasserfreien Salzes 4,23 (H. Schiff, A. 108. 21). Die wässerige Lsg. siedet bei 113°. 100 Thle. H<sub>2</sub>O lösen nach Kremers (P. A. 99. 43) bei

0° 98 Thle. 40° 114 Thle. 80° 135 Thle. 20 104 , 60 123 , 100 149 ,

SG. und Gehalt der Lsg. bei 19,5°

25 0 1,262 5 0 1,045 450 1,580 10 1,092 30 1,329 50 1,685 1,114 35 15 1,405 1,800 20 1,201 40 1,485

(Kremers l. c.; Gerlach, Fr. 8. 285). Löst sich zum Unterschiede von BaCl<sub>2</sub> in Alk. (Heinefeld; Pirna; Henry, J. Ph. 28. 214). Durch die wässerige Lsg. geleitete CO<sub>2</sub> fällt unter Ausscheidung von Br BaCO<sub>3</sub> (Löwig), doch soll hierbei ein Luft-(Sauerstoff-)Gehalt der CO<sub>2</sub> von Bedeutung sein. Zersetzung mit Chlorsilber:

(Potilitzin, B. 1883, 3051). Absorbirt kein NH, (Rammelsberg).

Baryumperbromide. Es existirt die Verbindung BaBr<sub>6</sub>. BaBr<sub>2</sub> + 2Br<sub>2</sub> (Gas) = BaBr<sub>6</sub> . . . . . gelöste Salze in  $60\,\mathrm{H_2O} + 20800$ . Dieser Werth ist auch annähernd für den festen Zustand gültig. Hieraus erfolgt: BaCl<sub>2</sub> + 4Br<sub>2</sub> = BaBr<sub>6</sub> + 2BrCl . . . — 13600 + 9200 + 20800 = + 16400 cal. Die Reaktion bleibt wegen der Dissociation des Perbromids begrenzt (Berthelot, C. r. 94. 1619).

Baryumchlorobromid. Es besteht die Verbindung BaCl<sub>4</sub>BaBr<sub>2</sub>. Dieselbe scheint in der Kälte nicht zu dissociiren. BaCl<sub>2</sub> + BaBr<sub>2</sub> = BaCl<sub>2</sub>.BaBr<sub>2</sub>... + 3000 cal. in der Kälte (Berthelot, C. r. 94. 1619).

Baryumhypobromit, Formel nicht festgestellt. Beim Lösen von wenig Br in Barytwasser entsteht eine bleichende Flüss., die wahrscheinlich neben wenig bromsaurem Baryum und BaCl<sub>2</sub> unterbromigsaures Baryum 366 Baryum.

enthält. Beim Verdunsten im Vakuum entstehen gelbe Kryst., die Fliesspapier zur Entzündung bringen. Die Lsg. zersetzt sich schnell im Licht und in der Wärme, sowie mit überschüssigem Br (Balard). Eine Lsg. von unterbromigsaurem Baryum erhält man durch Lösen von 100 g kryst. Ba(OH)<sub>2</sub> mit 100 ccm Br in 3 l H<sub>2</sub>O (Knop, Ch. C.

1870. 294).

Baryumbromat Ba(BrO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>; MG. 392,14; 100 Thle. enthalten 34,90 Ba, 40,68 Br, 24,42 O; entsteht 1. bei Zusatz von überschüssigem Br zu Barytwasser; es fällt bromsaurer Baryt, während BaBr<sub>2</sub> in Lsg. bleibt (Löwig). — 2. Aus Ba(OH)<sub>2</sub> und Chlorbrom (Balard). — 3. Aus bromsaurem Kalium und BaCl<sub>2</sub> oder Baryumacetat (Löwig, Stas, Atomg. u. Proport. 160). Man versetzt eine siedende wässerige Lsg. von 100 Thln. bromsaurem Kalium mit einer gleichen Lsg. von 74 Thln. kryst. BaCl<sub>2</sub> oder 160 Thln. H<sub>2</sub>O-freiem essigsaurem Baryum (Ram-

melsberg, P. A. 90. 16).

Eigenschaften. Kryst. mit 1 Mol. H<sub>2</sub>O in monoklinen Kryst. (Rammelsberg, P. A. 52. 79; 55. 63), die mit dem chlorsauren Salz isomorph sind. SG. 3,82 (Topsoë). 130 Thle. H<sub>2</sub>O mittlerer T. oder 24 Thle. kochenden H<sub>2</sub>O lösen 1 Thl. Ba(BrO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> (Rammelsberg, P. A. 52. 81, 86). Im trockenen Luftstrom verlieren die Kryst. bei 170° ihr Krystallwasser (Potilitzin, B. 1887. 709), nach Rammelsberg erst über 200°. Zwischen 260 bis 265° erfolgt Zersetzung (Potilitzin) in O und BaBr<sub>2</sub>, ohne dass sich Baryumhyperbromat bildet (Rammelsberg), wobei aber zugleich Br frei wird (Stas). Die Zersetzung erlangt zweimal eine Steigerung, weshalb beim Erhitzen zwei isomere Salze BaO<sub>2</sub>(BrO<sub>2</sub>)<sub>2</sub> und Ba(BrO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> entstehen sollen (Potilitzin). Auf glühender Kohle tritt mit grüner Flamme Verpuffung ein (Balard). Konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> oder HCl machen Br frei.

Baryumperbromat Ba(BrO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> fällt beim Versetzen von Ueberbromsäure mit BaCl<sub>2</sub> als amorphes Pulver (Kämmerer, J. pr. 90, 190; J. 1863, 100). Aus einer wässerigen Lsg. von überbromsaurem Kalium mit einer alkoholischen Lsg. von BaCl<sub>2</sub> entstehen Kryst. des Salzes (Muir, Soc. Ch. Ind. [2] 12, 325).

# Baryum und Jod.

## Baryumjodid.

Jodbaryum.

BaJ<sub>2</sub>; MG. 389,94; 100 Thle. enthalten 35,09 Ba, 64,91 J.

Bildung und Darstellung. 1. Einwirkung von Jauf Schwefelbaryum in wässeriger Lsg. (Henry). — 2. Man stellt aus Jund H<sub>2</sub>O in Gegenwart von P eine Lsg. von HJ und H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> her, durch deren Zersetzung mit BaCO<sub>3</sub> neben unlösl. phosphorsaurem Baryt eine Lsg. von BaJ<sub>2</sub> gewonnen wird (Liebig). — 3. Einwirkung von Jauf ein Gemisch von schwefligsaurem Baryt und Ba(OH)<sub>2</sub>, wobei neben Baryumsulfat BaJ<sub>2</sub> entsteht (R. Wagner, J. 1862. 260). BaSO<sub>3</sub> + Ba(OH)<sub>2</sub>

 $+2J = BaJ_2 + BaSO_4 + H_2O_5 - 4$ . Einwirkung von HJ auf erh. Baryt. — 5. Einwirkung von J auf  $Ba(OH)_2$ .

Eigenschaften. Kryst. je nach den Bedingungen mit verschiedenem H.O-Gehalte. Aus H.O kryst. dicke geriefte Prismen mit 7 H.O., welche an den Enden gerade abgeschnitten sind (Croft, Ch. G. 1856. 125; Thomsen, B. 1877. 1343; Beckmann, J. pr. [2] 26. 385). Diese Kryst. zerfliessen an feuchter Luft und verwittern an trockener Luft. Schmelzen bei gelindem Erwärmen. Aus sehr konz. Lsgn. werden Kryst. mit 6 Mol. H.O erhalten, beim Eindampfen der Lsgn. bis fast zur Trockne entstehen Verbindungen mit 2 bis 3 Mol. H<sub>2</sub>O. Noch bei 125° hält BaJ<sub>2</sub> 1 Mol. H<sub>2</sub>O zurück, das erst oberhalb 150° zu entweichen beginnt (Beckmann). Die Kryst. mit 2 Mol. H.O. (Werther, J. pr. 91, 331) bilden rhombische Kryst., die mit dem analogen BaBr, isomorph sind. Die Kryst, sind sehr zerfliesslich. Beim Erhitzen schmelzen sie im Krystallwasser, verlieren dann dasselbe und schmelzen bei höherer T. von Neuem (Croft). Wasserfreies BaJa ist an der Luft auch zerfliesslich. SG. 4,917 (Filhol). Zersetzt sich beim Erhitzen im Luftstrom unter Abgabe von J (Werther, Croft, Beckmann). Beim Erhitzen im H-Strom oder CO,-Strom findet dagegen keine Zersetzung statt (Beckmann). Wird von H.O und Alk. leicht gelöst. SG. und Gehalt der Lsgn. an wasserfreiem Salz bei 19,5°

| 50 | 1,045 | 20 0 | 1,201 | 35 0 | 1,412 | 50° | 1,704 |
|----|-------|------|-------|------|-------|-----|-------|
| 10 | 1,091 | 25   | 1,265 | 40   | 1,495 |     | 1,825 |
| 15 | 1,143 | 30   | 1,333 | 45   | 1,596 | 60  | 1,970 |

(Kremers, P. A. 111. 63; Gerlach, Fr. 8. 279).

Na entzieht dem BaJ<sub>2</sub> das J unter Bildung von freiem Ba (Kern, Ch. N. 31, 243). Bildet mit Jodquecksilber (Rohrbach, Ann. Phys. [2] 20, 169) und mit Antimonjodid (Schäffer, P. A. 109, 611) Doppelverbindungen.

Baryumjodat Ba(JO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>; MG. 485,70; 100 Thle. enthalten 28,18 Ba, 52,11 J, 19,71 O. Bildung und Darstellung. 1. Durch Lösen von J in Barytwasser (Gay-Lussac, A. ch. 91. 5). — 2. Aus Ba(OH)<sub>2</sub> und Chlortrijodid (Grosourdy, J. chim. med. 9. 248). — 3. Aus Jodsäure und Ba(OH)<sub>2</sub>. Die Lsgn. müssen gekocht werden und Jodsäure muss im Ueberschuss sein. Im anderen Fall enthält der Niederschlag freien Baryt (Nillon, A. ch. [3] 9. 416). — 4. Aus jodsaurem Natron und BaCl<sub>2</sub> in wässeriger konz. Lsg. oder Ba(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> (Rammelsberg, P. A. 44. 577; 137. 313; Ditte, Recherches sur l'acide jodique Paris 1870. 63).

Weisses Pulver (Gay-Lussac). Monokline Kryst., isomorph mit chlorsaurem, bromsaurem Baryum und chlorsaurem Blei (Marignac, A. Min. [5] 9.50). Kryst. mit 1 Mol. Krystallwasser (Rammelsberg, Millon, Ditte). Das Krystallwasser entweicht bei 100°. Löst sich schwer in H<sub>2</sub>O und warmer HNO<sub>3</sub> (Rammelsberg), leicht in kalter HCl. 3333 Thle. H<sub>2</sub>O von 18°, 625 Thle. von 100° lösen 1 Thl. kryst. Salz (Gay-Lussac), 1746 Thle. von 15°, 600 Thle. von 100° 1 Thl. wasserfreies Salz (Rammelsberg), 3018 Thle. von 13,5°, 681 Thle. von 100°

(Kremers, P. A. 84. 271). Aus der salpetersauren Lsg. ist es durch NH<sub>3</sub> theilweise wieder zu fällen. Beim Glühen in der Porzellanretorte werden J und O frei, während eine Verbindung von der Zusammensetzung BaJ<sub>2</sub>O<sub>12</sub> zurückbleibt, in einer Menge, die der Gleichung: 5BaJ<sub>2</sub>O<sub>6</sub> = Ba<sub>5</sub>J<sub>2</sub>O<sub>12</sub> + 8J + 18O entspricht (Rammelsberg). Der Rückstand ist wahrscheinlich nicht Fünftel-Ueberjodsaurer Baryt, sondern besitzt die Zusammensetzung: BaJ<sub>2</sub> + 4BaO<sub>2</sub> (Rammelsberg, Abhandlungen 72). Verpufft nicht mit glühender Kohle (Gay-Lussac). Kohlensaures Ammonium und NH<sub>3</sub> führen es in jodsaures Ammonium und BaCO<sub>3</sub> über (Kämmerer, Fr. 12. 377). Wird von Kaliumsulfat völlig zersetzt (Sonstadt, Ch. N. 26. 173). Mässig verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> macht Jodsäure frei (Rammelsberg, P. A. 46. 159; 52. 411).

Baryumperjodate. Normales Baryumperjodat, Baryumetahyper-

jodat BaJ.O. ist in fester Form nicht bekannt.

Baryumhalbperjodat, Baryumdimesohyperjodat Ba $_2$ J $_2$ O $_9$ . Aus der Lsg. der normalen Alkaliperjodate oder des halb überjodsauren Kali fällen Barytsalze Ba $_2$ J $_2$ O $_9$  + 8H $_2$ O. Im Exsiccator verliert das Salz kein H $_2$ O, dasselbe entweicht erst bei 240°. Aus einer Lsg. von Na $_1$ J $_2$ O $_9$  in viel HNO $_3$  beim Versetzen mit Ba(NO $_3$ ) $_2$  wurde einmal das wasserfreie Salz krystallin. erhalten. Wenn man Barytwasser in Ueberjodsäure tropfen lässt oder wenn man Ba $_2$ J $_2$ O $_9$  + 8H $_2$ O in Ueberjodsäure löst, so entsteht Ba $_2$ J $_2$ O $_9$  + 6H $_2$ O.

Baryumzweifünftelperjodat, Baryum dimesohyperjodat Ba<sub>5</sub>J<sub>4</sub>O<sub>19</sub>. Die Lsgn. überjodsauren Alkalis geben mit Barytsalzen auf Zusatz von NH<sub>3</sub> einen gelatinösen Niederschlag. Oder man versetzt halbüberjodsauren Baryt in HNO<sub>3</sub> gelöst mit NH<sub>3</sub>. Nach dem Trocknen bildet der Körper ein lockeres Pulver. Enthält 12 Mol. H<sub>2</sub>O, die bei 200° ent-

weichen. Ist vielleicht ein Doppelsalz Ba<sub>2</sub>J<sub>2</sub>O<sub>9</sub> + Ba<sub>3</sub>J<sub>2</sub>O<sub>10</sub>.

Doppelsalz aus Halbperjodat und normalem Perjodat, Baryumtrimesohyperjodat Ba $_5$ J $_6$ O $_{26}$ . Aus der Lsg. von Halbperjodat in Ueberjodsäure entstehen röthlich gefärbte Kryst. von: Ba $_5$ J $_6$ O $_{26}$  + 18H $_2$ O = 2Ba $_2$ J $_2$ O $_9$  + BaJ $_2$ O $_8$  + 18H $_2$ O. Beim Behandeln derselben mit H $_2$ O entsteht Ba $_2$ J $_2$ O $_9$ , in Lsg. bleibt wesentlich Ueberjodsäure.

Baryumfünftelperjodat, Baryumorthohyperjodat Ba<sub>5</sub>J<sub>2</sub>O<sub>12</sub> entsteht beim Behandeln des Glührückstandes von Baryumjodat mit H<sub>2</sub>O.

Ba, J, O, entsteht beim Glühen von J mit Baryt. Gibt mit H, O:

 $4 \text{ Ba}_3 \text{ J}_9 \text{ O}_4 = 4 \text{ Ba} \text{ O} + 3 \text{ Ba} \text{ J}_9 + \text{ Ba}_5 \text{ J}_9 \text{ O}_{12}.$ 

 $Ba_{2}JO_{4}$  entsteht beim Glühen von  $BaO_{9}$  mit J. Zersetzt sich mit  $H_{2}O: 16Ba_{2}JO_{4} = 4BaO + 3BaJ_{9} + 5Ba_{5}J_{9}O_{12}$  (Rammelsberg, P. A. 134, 368, 499; 44, 577; 137, 305; Abhandl. S. 42, 69).

Ba<sub>3</sub>J<sub>2</sub>O<sub>10</sub> entsteht beim Eintropfen einer mit NH<sub>3</sub> versetzten Lsg. von normalem Baryumperjodat (erhalten aus Barytwasser und überschüssiger wässeriger Ueberjodsäure) in salpetersauren Baryt nach: Ba<sub>3</sub>J<sub>2</sub>O<sub>10</sub>. 6H<sub>2</sub>O (Ihre, Om öfverjodsyrans maettningskap Örebro 1869. 17).

# Baryum und Fluor.

#### Baryumfluorid.

Fluorbaryum.

BaFl, MG. 174,98; 100 Thle. enthalten 78,21 Ba, 21,79 Fl.

Bildung und Darstellung. 1. Aus HFl und Barytwasser (Gay-Lussac und Thénard). — 2. Man digerirt noch nassen BaCO<sub>3</sub> mit überschüssiger HFl. Es bleibt BaFl<sub>2</sub> ungelöst, während das Eindampfen der Lsg. sich nicht lohnt (Berzelius, P. A. 1. 18). — 3. Kochen von Kryolith mit Barytwasser (Fleischer). — 4. Umsetzung von NaFl mit Ba(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> (Gay-Lussac und Thénard, bestritten von Frémy, A. ch. [3] 47. 12, bestätigt durch Moissan). — 5. Einprozentige Lsg. von KFl wird im Sieden mit einer Lsg. von 18 g BaCl<sub>2</sub> in 500 cm H<sub>2</sub>O versetzt (Moissan, Bl. 1891. [3] 5. 152).

Eigenschaften. Weisses, nicht krystallin. Pulver, das in H<sub>2</sub>O sehr wlösl. ist und beim Verdunsten dieser Lsg. als körnige krystallin. Rinde erhalten wird (Berzelius). Kryst. mit Würfelflächen (Scheerer und Drechsel, J. pr. [2] 7. 67). Unzersetzt glühbar (Berzelius). Löst sich in HCl, HNO<sub>3</sub>, HFl, aber nicht unzersetzt. Bildet mit H<sub>2</sub>O und wenig HCl auf 230° erh. säulenförmige Kryst., welche ein Gemisch von BaCl<sub>2</sub> und BaFl<sub>2</sub> sind. Auch beim Erhitzen mit H<sub>2</sub>O und HNO<sub>3</sub> auf 240° entsteht ein Doppelsalz. Mit Gips findet eine langsame Umsetzung zu kryst. Schwerspath und Flussspath statt. SG. 4,58 (Bödeker), 4,828 bei +4° (Schröder). Bildungswärme: Aus gasf. HFl und Chlorid 0,5BaFl<sub>2</sub> + 35700, aus gasf. HFl und Sulfat 0,5BaFl<sub>2</sub> + 28500 (Guntz, A. ch. [6] 3. 5, 66).

Fluorchlorbaryum BaClFl entsteht 1. durch Umsetzung von BaCl<sub>2</sub> mit NaFl (Berzelius), vergl. dagegen BaFl<sub>2</sub>; — 2. durch Fällen der Lsg. von BaFl<sub>2</sub> in HCl mit NH<sub>3</sub> (Berzelius); — 3. durch Zusammenschmelzen von 1 Thl. NaFl mit 3 bis 6 Thln. BaCl<sub>3</sub> eventuell unter Zusatz von NaCl (Röder, Inaug.-Diss. Kryst. Fluory. Göttingen 1863. 9).

Weisses Pulver oder dünne Blättchen (Röder). Wird von H<sub>2</sub>O unter theilweiser Zersetzung gelöst (Berzelius). Entweder sind die beiden Valenzen des Ba durch 1 At. Cl und 1 At. Fl ges. BaClFl, oder es liegt ein Doppelsalz vor BaCl<sub>2</sub> + BaFl<sub>2</sub>. Für letztere Formel spricht die leichte Zerlegbarkeit durch H<sub>2</sub>O.

# Baryum und Schwefel.

## Baryummonosulfid.

Einfach-Schwefelbaryum.

BaS; MG. 168,84; 100 Thle. enthalten 81,05 Ba, 18,95 S.

Geschichtliches. Anfangs des 17. Jahrh. entdeckte der Schuhmacher Vincentius Casciorolus in Bologna die Eigenthümlichkeit Handbuch der Anorganischen Chemie. II. 2. des Schwerspathes, mit Kohle geglüht eine im Dunkeln leuchtende Masse zu bilden. Der Alchemist Scipio Begatello, dem 1602 diese Beobachtung mitgetheilt wurde, versandte die Masse als "lapis solaris", während sie vulgär als "Bologneser oder Bononischer Stein" bezeichnet wurde. Peter Potier (Poterius) veröffentlichte die Bereitung desselben in der Pharmacopoea spagyrica 1622.

Bildung und Darstellung, 1. Man leitet so lange H.S über glühendes BaO, als sich noch HoO abspaltet: BaO + HoS = BaS + HoO (Berzelius, Lehrb. 5. Aufl. 2. 136). — 2.  $CS_2$ -Dampf zerlegt  $BaCO_3$  in der Hitze nach:  $BaCO_3 + 2CS_2 = BaS + CO + 3S$  (Berzelius). Man leitet ein Gemisch von CS2-Dampf und CO2 über glühendes BaCO3. Reiner CS,-Dampf wirkt wenig ein, CO, begünstigt die Reaktion, doch muss CS<sub>2</sub> im Ueberschuss vorhanden sein, weil CO<sub>2</sub> das BaS wieder zerlegt. An Stelle von CO<sub>2</sub> können auch, wenngleich weniger vortheilhaft, H.S oder H verwandt werden. Neben BaS bilden sich stets Polysulfide, deren Entstehung nicht zu vermeiden ist. Zur Entfernung dieser Verbindungen erh, man zuletzt im H-Strom oder nach Entfernung des CS, kurze Zeit im CO,-Strom und lässt dann in demselben erkalten (Schöne, P. A. 112, 193). — 3. CS<sub>2</sub> führt BaO zunächst in BaS und BaCO<sub>3</sub> über:  $3\text{BaO} + \text{CS}_2 = 2\text{BaS} + \text{BaCO}_3$ . Das BaCO<sub>3</sub> kann nach 2. weiter zersetzt werden (Berzelius). — 4. In der Technik reduzirt man BaSO, zu BaS durch Glühen mit Kohle oder C-haltigen Stoffen:  $BaSO_4 + 4C = BaS + 4CO$  oder  $BaSO_4 + 2C = BaS + 2CO_2$ , aber auch durch Glühen im H-Strom (Gibbs, Wurtz, D. 125, 257). Um die Reduktion möglichst weit zu treiben, benutzt man die Kohle in sehr feiner Vertheilung und höchst inniger Mischung mit BaSO. Man mischt 8 Thle. fein pulverisirtes oder geschlämmtes BaSO, mit 2 Thln. Kohlenpulver und bereitet daraus mit 1 Thl. Roggenmehl unter Anfeuchtung mit H.O einen Teig, der in bedeckten Tiegeln geglüht wird. Oder man formt in den gleichen Mischungsverhältnissen, wie angegeben, Kugeln oder Cylinder, die nach dem Trocknen in einem Windofen zwischen Kohlen geschichtet werden. Wenn das Ganze glüht, bedeckt man mit Asche und Backsteinen, sperrt den Zug ab und lässt langsam erkalten (Liebig, A. 35, 115). Man kann auch ein Gemisch von 100 Thln. BaSO, und 20 Thln. Steinkohlen im reduzirenden Theil des Flammenofens erh. und kann so 83% des Sulfates reduziren (Scheurer-Kestner). Holzkohle soll weniger gute Resultate liefern und nur halb so viel Sulfat wie Steinkohle zersetzen. Statt Kohle und Mehl kann Steinkohlentheer benutzt werden, der seines flüssigen Zustandes wegen sich mit dem Schwerspath innig mischen lässt (Grüneberg, J. pr. 60. 168; Langsdorf, Polyt. Centr. 1868. 1507), aber jetzt wohl werthvollere Verwendung findet. Es ist auch die Benutzung von Asphaltpech (Lenoir), Sägespähnen (Nicklés, Bl. Mulhouse 39, 435), Harz (Berzelius) vorgeschlagen worden. Um die Reduktion zu erleichtern, ist der Zusatz eines Flussmittels empfohlen worden, wodurch die Masse zum Schmelzen kommt. Es kann hierzu Na SO, oder NaCl verwandt werden, wenn die Gegenwart der Na-Salze die weitere Benutzung des Sulfids nicht stört. Man benutzt 4 Thle. BaSO<sub>4</sub>, 1 Thl. Kohlepulver, 1 Thl. NaCl oder wasserfreies Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Buchholz, Gehl. Ann. 1. 310). Ein inniges, trockenes Gemenge aus 100 Thln.

BaSO<sub>4</sub>, 15 Thln. Kohle und 200 Thln. NaCl wird auf dem Herde eines Flammofens bis zum Aufhören der Gasentwickelung geschmolzen und im Sand zum Erstarren gebracht (Kuczinsky, D. 135. 455).

Eigenschaften. Kryst. mit 6 Mol. Krystallwasser in farblosen, durchsichtigen, sechsseitigen Tafeln (Schöne, Rose). Zwischen 100 bis 350° entweicht das Krystallwasser unter Zersetzung des Sulfids. Bei höherer T. tritt Zerfall unter Entwickelung von S und H2S ein, während BaSO, und BaSO, zurückbleiben. Das kryst. Sulfid löst sich in H<sub>2</sub>O beim Erwärmen ohne Zersetzung, während geringe Mengen H<sub>2</sub>O einen Zerfall in Ba(OH), und Ba(SH), bewirken. Alk. veranlasst Entwickelung von H.S. Das durch die Reduktion von BaSO, mit Kohle erhaltene Produkt zersetzt sich mit H.O je nach den Mengen des letzteren. Neben Ba(SH), und kryst. BaS bilden sich Kryst., die noch BaO enthalten und annähernd die Zusammensetzung 4BaO.3BaS.58H,O, sowie BaO.BaS.20H<sub>2</sub>O und BaO.3BaS + 28H<sub>2</sub>O besitzen (Rose). Das wasserfreie BaS ist je nach seiner Darstellung weiss, röthlichweiss, grau (Berthier, A. ch. 22, 231). Es leuchtet im Dunkeln, kann fast ohne Zersetzung an der Luft erh. werden, verpufft mit Kaliumnitrat, weniger vollkommen mit Kaliumchlorat (Berthier). Beim Glühen mit Wasserdampf wird H frei und es bildet sich BaSO, (Regnault, A. ch. 62. 386; Lauth, Bl. 5. 249). CO, führt es in das Karbonat über, bei Gegenwart von H2O bildet sich zunächst Ba(SH)2, das dann weiter zersetzt wird. Säuren veranlassen Entwickelung von H,S ohne Abscheidung von S. Metallhydroxyde bilden Metallsulfide neben Ba(OH), während zugleich BaS niedergeschlagen wird. Schmilzt man gleiche Mol. BaS und BaCl, zusammen, so entsteht ein dünner Teig, der zu einer kermesfarbenen, undurchsichtigen Masse erstarrt. 2 Mol. BaS liefern mit 1 Mol. BaCl, eine rothbraune Schmelze (Berthier, A. ch. 43. 302). Dient als Ausgangsmaterial zur Darstellung von Barytsalzen.

Baryumsulfhydrat, Schwefelwasserstoffbaryum Ba(SH)<sub>2</sub>; MG. 202,82; 100 Thle. enthalten 67,48 Ba, 31,53 S, 0,99 H; entsteht 1. durch Einleiten von H<sub>2</sub>S in Barytwasser oder in eine warme Mischung von BaS mit H<sub>2</sub>O, Filtration, Konzentration des Filtr. unter Luftabschluss und Abkühlen. Das Filtr. von den ausgeschiedenen Kryst. wird im Vakuum weiter konz. oder mit Alk. versetzt und nach dem Filtriren bis 10° abgekühlt. Man leitet in eine bei 100° in einer H-Atm. ges. Lsg. von Ba(OH)<sub>2</sub> einen O-freien Strom von H<sub>2</sub>S mehrere Tage lang bei 60 bis 70° und kühlt ab (Veley, Ch. Soc. Ind. 49. 369); — 2. aus BaS und H<sub>2</sub>O: 2BaS + 2H<sub>2</sub>O = Ba(OH)<sub>2</sub> + Ba(SH)<sub>2</sub> (H. Rose, P. A. 55. 415; Veley).

Weisse, undurchsichtige Säulen oder nadelförmige Kryst. mit 4H<sub>2</sub>O. Llösl. in H<sub>2</sub>O, unlösl. in Alk. Beim Erhitzen für sich oder in einer mit H<sub>2</sub>S gefüllten Kapillarröhre verlieren sie das Krystallwasser (Veley). Schmelzung erfolgt nicht. An der Luft entstehen unterschwefligsaurer und schwefligsaurer Baryt. Vollständige Zersetzung erfolgt erst bei Rothglut (Veley). Eine Lsg. in H<sub>2</sub>O fällt Manganchlorür unter Freimachung von H<sub>2</sub>S (Berzelius, P. A. 6. 441). Die wässerige Lsg. zersetzt sich beim Kochen (Rose), sowie im H-Strom bei 50° (Veley).

Baryumtrisulfid, Dreifach-Schwefelbaryum BaS<sub>3</sub>. Darstellung. 1. Man schmilzt eine innige Mischung von BaS mit der halben Menge S und verjagt den S durch eine Steigerung der T. auf höchstens 360° (Schöne, P. A. 112, 200); — 2. Beim Glühen von 8 Thln. BaO und 6 Thln. S entsteht neben BaSO<sub>4</sub> BaS<sub>3</sub>, das der Schmelze durch Behandlung mit H<sub>2</sub>O entzogen wird: 4BaO + 10S =

3BaS<sub>3</sub> + BaSO<sub>4</sub> (Vauquelin, A. ch. 6. 10).

Geschmolzenes BaS<sub>3</sub> ist gelblichgrün, gepulvert gelb. Es schmilzt bei 400° unter Entweichen von S. Völlige Zersetzung erfolgt erst bei starker Rothglut. Feuchte Luft veranlasst Entwickelung von H<sub>2</sub>S, die auch bei der Einwirkung von Wasserdampf beim Glühen eintritt (Gay-Lussac, A. ch. 40, 304). In heissem H<sub>2</sub>O schwerlösl, mit dunkelrother Farbe. Die Lsg. wird an der Luft oxydirt, es scheiden sich BaCO<sub>3</sub> und Baryumhyposulfit aus. Beim Eindampfen im Vakuum erhält man BaS, BaS<sub>4</sub>, Ba<sub>4</sub>S<sub>7</sub>. Mit Manganoxydulsulfat wird kein H<sub>2</sub>S entwickelt.

Baryumtetrasulfid, Vierfach-Schwefelbaryum BaS<sub>4</sub> entsteht 1. beim Kochen von 7 Thln. BaS mit 4 Thln. S und wenig H<sub>2</sub>O; man filtr. und lässt bei Luftabschluss erkalten (Schöne, P. A. 112. 224; 117. 59); — 2. Eine warm ges. Lsg. von Ba(SH)<sub>2</sub> löst S zu einer rothen Lsg., aus welcher sich Kryst. von BaS<sub>4</sub> ausscheiden (Veley, Ch. Soc. 49. 369). — 3. Aus BaS<sub>3</sub> beim Verdampfen der wässerigen

Lsg. im Vakuum.

Kryst. mit 1 Mol. H<sub>2</sub>O in rhombischen Säulen, oder mit 2 Mol. H<sub>2</sub>O (Veley). Ursprünglich roth, färbt es sich beim Aufbewahren heller. SG. 2,988 bei 20°. Die Lsg. reagirt alkalisch. Beim Erhitzen unter Luftabschluss entweicht von 105° an S, bei 200° tritt H<sub>2</sub>O und H<sub>2</sub>S aus, bei 300° erfolgt vollständige Zersetzung unter Austritt von H<sub>2</sub>O, S, H<sub>2</sub>S und Zurücklassung von BaS<sub>3</sub> und BaSO<sub>4</sub>: 3BaS<sub>4</sub>. H<sub>2</sub>O = BaSO<sub>4</sub> + 7BaS<sub>3</sub> + 4 H<sub>2</sub>O + 4 H<sub>2</sub>S + 6S. In luftfreiem H<sub>2</sub>O unzersetzt lösl., 1 Thl. in 2,42 Thln. H<sub>2</sub>O von 15°. An der Luft entweicht H<sub>2</sub>S, und Baryumhyposulfit und Baryumkarbonat werden ausgeschieden. Unlösl. in CS<sub>2</sub>, sowie in Alk., durch letzteren aus der wässerigen Lsg. fällbar. Haltbarer und beständiger als die anderen Sulfide. HCl entwickelt unter Abscheidung von S H<sub>2</sub>S, Manganoxydulsulfat dagegen nicht.

Baryummono- und -tetrasulfid  $\mathrm{Ba}_4\mathrm{S}_7.25\,\mathrm{H}_2\mathrm{O} = 3(\mathrm{BaS}).\,\mathrm{BaS}_4.25\,\mathrm{H}_2\mathrm{O}$  scheidet sich nach dem BaS aus der Lsg. des Trisulfids in  $\mathrm{H}_2\mathrm{O}$  aus (Schöne, P. A. 112, 215). Orangegelbe, monokline Prismen. An der Luft leicht zu Baryumhyposulfit oxydirbar, das auch durch freiwillige Zersetzung entsteht. Verliert bereits an der Luft einen Theil des Krystallwassers, das vollständig bei  $100^\circ$  entweicht. Bei höherer T. bildet sich unter Entwickelung von  $\mathrm{H}_2\mathrm{S}$  unterschwefligsaurer Baryt. In  $\mathrm{H}_2\mathrm{O}$  llösl. Durch Säuren unter  $\mathrm{H}_2\mathrm{S}$ -Entwickelung zersetzbar. Wahrscheinlich ein Doppelsalz von Mono- und Tetrasulfid  $3\,\mathrm{BaS}.\,\mathrm{BaS}_4.25\,\mathrm{H}_2\mathrm{O}$ . Es ist dagegen wohl kaum anzunehmen, dass in dem Doppelsalz das Krystallwasser so wie im Mono- und Tetrasulfid gebunden ist, wodurch die Formel  $3(\mathrm{BaS}.6\,\mathrm{H}_2\mathrm{O}).(\mathrm{BaS}_4.\mathrm{H}_2\mathrm{O}).6\,\mathrm{H}_2\mathrm{O}$  entstände.

Baryumpentasulfid, Fünffach-Schwefelbaryum. Die Existenz des Baryumpentasulfids ist nicht sicher festgestellt, wenigstens ist die Verbindung nicht analysenrein dargestellt worden. Kocht man BaS oder Ba(OH)<sub>2</sub> mit S und H<sub>2</sub>O, so entsteht eine gelbrothe Lsg., die auf 1 At. Ba etwas mehr als 5 At. S enthält, beim Erkalten S abscheidet und dann noch auf 1 At. Ba 5 At. S enthält. Im Vakuum abgedunstet entsteht eine gelbliche, amorphe Masse, die sich an der Luft oxydirt und S, sowie Baryumhyposulfit liefert (Berzelius). Die aus BaS und S erhaltene Lsg. gibt beim Verdunsten BaS<sub>4</sub> und S.

Baryumsulfit BaSO<sub>3</sub> entsteht 1. aus SO<sub>2</sub> und BaCO<sub>3</sub>. Man leitet zu einer Mischung von BaCO<sub>3</sub> und H<sub>2</sub>O Schweflige Säure oder erh. BaO im SO<sub>2</sub>-Strom, wodurch zwischen 200 und 230° das Salz entsteht (Birnbaum und Wittich, B. 1880); — 2. aus Barytsalzen und Natriumsulfit. Man fällt BaCl mit Natriumsulfit (Foureroy und Vauquelin, A. ch. 24. 301). Man versetzt eine Lsg. von kryst. Natriumsulfit in 150 ccm heissen H<sub>2</sub>O mit 24,4 g BaCl<sub>2</sub> in 150 ccm heissen H<sub>2</sub>O (Forster, P. A. 133. 239). Oder man fällt Ba(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>

mit Na Soa (Muspratt, A. 50. 273).

Kryst. in feinen Nadeln oder Prismen (Muspratt), sowie in Tetraëdern (Fourcroy und Vauquelin). Die Kryst. enthalten wenig H<sub>2</sub>O in wechselnden Mengen, 1,42% (Berzelius), 2,46% (Muspratt). Löst sich beim Erwärmen in wässeriger Schwefliger Säure und kryst. aus. Beim Erhitzen der Lsg. unter Luftabschluss tritt Zersetzung zu H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und einer Polythionsäure ein (St. Pierre, C. r. 74, 52). Beim Erhitzen unter Luftabschluss entsteht ein Gemenge von BaS und BaSO<sub>4</sub> (Muspratt, P. A. 67, 248; Rammelsberg, P. A. 67, 245 und Chem. Abhandl. 87) 4BaSO<sub>3</sub> = 3BaSO<sub>4</sub> + BaS. Densitätszahl (Groshans, R. 4, 1) (A in Molekulargrösse ausgedrückt):

Gewicht
 Wasser
 t
 
$$\frac{dt^a}{t^a}$$
 B Densität

 349
 0,45
 19
 1,03955
 29

Wird durch H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> quantitativ in BaSO<sub>4</sub> übergeführt (Classen und Bauer, B. 1883, 1061).

#### Baryumsulfat.

BaSO<sub>4</sub>; MG. 232,68; 100 Thle. enthalten 58,81 Ba, 13,74 S, 27,45 O.

Vorkommen. Als Schwerspath (einfach Baryt genannt) und Allomorphit, mit SrSO, im Barytocölestin.

Geschichtliches. Nachdem Vincentius Casciorolus und Scipio Begatello aus dem Schwerspath den im Dunkeln leuchtenden Bologneser Stein" dargestellt hatten, erklärte Wallerius den Schwerspath für Gyps Gipsum spathosum, Cronstedt für eine besondere Spezies Marmor metallicum. Marggraf wies in ihm 1750 H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> nach und Gahn vermuthete in ihm, nachdem Scheele 1774 den Baryt als Erde erkannt hatte, 1775 diese Base.

374 Baryum.

Bildung und Darstellung. 1. Leitet man die bei der Dest. von H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> entstehenden Dämpfe (H<sub>2</sub>O und SO<sub>3</sub>) über erw. BaO, so bildet sich unter lebhafter Wärmeentwickelung das Sulfat (Bussy, J. Ph. 10, 370). Beim Zusammenschmelzen von BaO mit SO, bei 250 bildet sich gleichfalls unter heftiger Reaktion das Sulfat (Kuhlmann, A. 27. 22). — 2. BaO<sub>2</sub> vereinigt sich mit SO<sub>2</sub> beim Erhitzen unter Feuererscheinung (Wöhler, A. 78. 125). — 3. Völlig wasserfreie H,SO, (H,SO, SG. 1,848) reagirt mit BaO nicht. Sobald derselbe aber durch einen warmen Gegenstand an irgend einer Stelle erw. ist, erfolgt die Reaktion sofort in heftiger Weise. Das Gleiche tritt ein, wenn man einen Tropfen H.O hinzusetzt, wahrscheinlich weil das H.O sich mit BaO zum Hydroxyd vereinigt und die hierdurch entstehende Wärme zur Einleitung der Reaktion genügt. Ebenso erfolgt sofortige Reaktion an feuchter Luft, sowie bei einem auch nur geringen H.O-Gehalt der H.SO. Dass feuchter BaO, der also theilweise Ba(OH). enthält, ebenfalls mit konz. H2SO4 reagirt, beruht wohl auch auf einer Wärmeentwickelung. H2O-haltige H2SO4, die mit Aethyl-, Methylalkohol oder Ae. versetzt ist, reagirt mit Ba(OH), nicht (Kuhlmann). — 4. H.SO, und Sulfate in wässeriger Lsg. verwandeln Ba-Salze in das Sulfat. Im Allgemeinen ist die Reaktion quantitativ, alles vorhandene Ba wird in das Sulfat übergeführt. Natürliches BaCO, Witherit, wird jedoch von verd. H.SO, nur unvollkommen angegriffen, während die Zersetzung leicht beim Kochen nach Zusatz von 4% HCl gelingt (Pelouze, C. r. 48. 771). Bei entsprechender Verdünnung verläuft die Umsetzung bisweilen langsam. Eine Lsg. von gleichen Mol. Na.SO, und BaCl, in der 5000fachen Menge H.O ist erst nach 4 Tagen vollständig umgesetzt (Joulin, A. ch. [4] 30. 274). Eine Reihe von Verbindungen vermögen die vollständige Fällung des BaSO, zu verhindern. Diese Stoffe sind: Freies Cl (Erdmann, J. pr. 75. 214), freies Br, HNO, (Gutkowsky, B. 5. 330), Metaphosphorsäure (Scheerer, J. pr. 75. 113), Nitrate von K, Na, NH, (Fresenius, Quantit. Analyse 6. Aufl. 1. 152), Citrate, MgCl<sub>2</sub>. Abgesehen davon, dass bei der Darstellung des BaSO4 durch die Gegenwart von Salzen etc. ein Verlust an Ba stattfinden kann, wird auch die Reinheit des BaSO, beeinflusst. Verschiedene in H<sub>o</sub>O lösl. Salze werden bei der Fällung des Sulfates mit niedergerissen und können dem Sulfat nur schwierig entzogen werden. Derartige Salze sind: K,SO, (Turner, Phil. Trans. 1820. 1. 291), Li<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (W. Biehl, A. 121. 98), NaNO<sub>3</sub> (Mitscherlich, P. A. 55, 214), BaCl, (Siegle, J. pr. 69, 142), MgCl, Kobalt-, Kupfersalze, Ba(NO<sub>3</sub>)<sub>9</sub>. — In der Technik fällt man BaCl<sub>2</sub>-Lsg. von 24 bis 25° Bé. (1,21 SG.) mit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> von 30° Bé. (1,26 bis 1,27 SG.). Nach Absetzung des Niederschlages wird die Flüss. (HCl von 6° Bé.) abgezogen, der Niederschlag ausgewaschen und feucht verpackt. -5. Durch Oxydation von BaS mit rauchender HNO entsteht BaSO, (Schöne, P. A. 112. 214). - 6. Von einer Mischung von 1 Thl. BaCO. und 3 Thln. NaSO4 werden durch einen kurze Zeit währenden Druck von 6000 Atm. 59,16% Karbonat in Sulfat übergeführt, durch blosses Schütteln 49,79%. Nach drei Kompressionen hatten sich 69,25%, nach sechs Kompressionen 73,31% BaSO, gebildet. Das nicht gepresste Gemisch hatte sich selbst nach 14 Tagen nicht weiter verändert, das der einmaligen Pression unterworfene gab nach 14 Tagen 64,66%, das

dreimal gepresste 77,38%, das sechsmal gepresste 80,31%. Jedoch scheint der Gleichgewichtszustand schon nach 7 Tagen eingetreten zu sein. Bei höherer T. wird die Reaktion nicht gefördert, sondern verhindert (Spring, Bl. [2] 46. 299).

Eigenschaften. Schwerspath kryst. im rhombischen System (G. Rose, Petersen, P. A. 134. 64; Busz, Z. Kryst. 10. 32). H. 2,5 bis 3,5, SG. 4,34 bis 4,46 je nach dem Sr-Gehalt. Künstlich dargestellt ist es ein weisses Pulver, SG. 4,53 (G. Rose), 4,51 (H.O von 3,9° Schröder). Es soll bereits bei der Fällung krystallin. sein (Scheerer und Drechsel, J. pr. [2] 7. 68), doch ist dies wohl von den bei der Fällung eingehaltenen Bedingungen abhängig. Deutliche, eventuell mikroskopische Kryst. werden erhalten: 1. Man erh. das frisch gefällte Sulfat mit verd. HCl oder einer Lsg. von Na, HCO, 60 Stunden lang im Einschlussrohr auf 250° (Senarmont, A. ch. [3] 32. 155). - 2. Man erh. BaCl, mit H,SO, 12 Stunden lang auf 245°. — 3. Man löst BaSO, in Metaphosphorsäure oder fällt das Sulfat in Gegenwart derselben und lässt die Lsg. stehen. Bei der Umwandlung in gewöhnliche Phosphorsäure scheidet sich BaSO, kryst. aus (Scheerer und Drechsel). - 4. Durch langsame Zersetzung von Sulfaten mit Barytsalzen, z. B. FeSO4 und Ba(NO3)2 (Macé, C. r. 36. 825), Zusammenbringen von BaFl<sub>2</sub> und CaSO<sub>4</sub>, Einbringen von festem Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> in BaCl<sub>2</sub>-Lsg. (Guignet, C. r. 103. 873). — 5. Erhitzen von BaSO, mit konz. H2SO, (Schultz-Sellac). - 6. Zusammenschmelzen von 12 g K,SO, mit 50 g BaCl, (Manross, A. 82. 348).

1 Thl. BaSO<sub>4</sub> ist in mehr als 400000 H<sub>2</sub>O lösl. (Fresenius, Fr. 9. 52). Auch Erhitzen mit H<sub>2</sub>O auf 250°, selbst bei Anwesenheit von Natriumsulfid bewirkt keine merkliche Lsg. (Sénarmont), ebenso wenig wie Anwesenheit von NaCl, NH<sub>4</sub>Cl, KClO<sub>3</sub> (Brett, Wittstein, Wackenroder, Fresenius). 1000 Thle. HNO<sub>3</sub> von 1,167 SG. lösen 2 Thle., 1000 Thle. von 1,032 SG. 0,062 Thle. (Calvert, Chem. Gaz. 1856). 1000 Thle. 3% iger HCl lösen 0,06 Thle., beim Kochen mehr (Siegle, J. pr. 69. 142). Das geringste Lösungsvermögen besitzt Essigsäure. 100 Thle. konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> lösen 2,22 (Lies-Bodart und Jacquemin, C. r. 46. 1206), nach H. Struve (Fr. 9. 34) 5,67 Thle. BaSO<sub>4</sub>. Kochende H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> löst 10 bis 12% BaSO<sub>4</sub>. Löst sich in Säuren von 100° reichlicher als in kochender (Schultz, P. A. 133. 146). Löslichkeit in Säuren (n Verdünnungsgrad, Zahl der Kubikcentimeter verd. Säure, welche ein Milligrammäquivalent enthalten):

| HCl . |  |  | 100 | 0,017 | 0.084 | 0,106 | 0,137 |
|-------|--|--|-----|-------|-------|-------|-------|
| HNO   |  |  |     | 0,048 | 0,055 | 0,088 | 0,130 |
| n .   |  |  |     | 0.2   | 0.5   | 1     | 2     |

In siedender 40% iger HBr ist die Löslichkeit 1:2500, in HJ 1:6000 (Haslam, Ch. N. 53. 87). 230000 Thle. ges. NH<sub>4</sub>Cl-Lsg. lösen 1 Thl. BaSO<sub>4</sub> (O. L. Erdmann). In geschmolzenem NaNO<sub>3</sub> sind 2,61% BaSO<sub>4</sub> lösl. (Guthrie, Ch. Soc. Ind. 47. 94). In konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (91% H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) bleibt der Löslichkeitskoeffizient bei allen Mengen BaCl<sub>2</sub> gleich. Für das ein-, zwei-, drei-, vier-, fünf-, zehn-, zwanzigfache Volumen der Lsgn. des CaBl<sub>2</sub> oder Ba(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> waren die zwei-, drei-, vier-, fünf-, zehn-, zwanzigfachen Mengen konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> erforderlich.

1 g BaSO<sub>4</sub> aus BaCl<sub>2</sub> gefällt, braucht zur Lsg. 3153 g 91% ige H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, 1 g BaSO<sub>4</sub> aus Ba(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> gefällt, braucht 1519 g. Die Differenz ist wohl durch die freiwerdende HNO<sub>3</sub> veranlasst (Varenne und Pauleau, C.r. 93.1016). Schwerspath zeigt geringes elektrisches Leitungsvermögen (Curie, C. r. 103. 928). Refraktion des Schwerspathes ( $\alpha$  grösster,  $\beta$  mittlerer,  $\gamma$  kleinster Index)  $\alpha = 0.0_431$ ,  $\beta = 0.0_430$ ,  $\gamma = 0.0_420$  (Dufet, P. A. [2] Beibl. 10. 398). Bei 35° Wedgw. schmilzt BaSO<sub>4</sub>

zu einer weissen Masse (Saussure).

Wird durch Glühen im H-Strom in BaS übergeführt, durch Glühen im HCl-Strom bei Rothglut in BaCl<sub>2</sub> unter Bildung von H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, die dann weiter zersetzt wird (Boussingault, C. r. 78. 593). Beim Glühen mit Kohle entsteht zunächst BaS, selbst bei Weissglut (Berthier, A. ch. [4] 12. 419). In der Bunsenflamme erfolgt dagegen eine partielle Dissociation, indem HoSO4 zum Theil verflüchtigt wird und der Rückstand alkalische Reaktion zeigt (Bunsen, A. 111, 256). Bei Eisenschmelzhitze geht im Gebläse alles SO, mit einem Theil des BaO fort und es bleibt BaO krystallin. zurück (Boussingault, A. ch. [4] 12. 419). Im Volta'schen Flammenbogen erfolgt Verflüchtigung unter Desoxydation und Reoxydation (Jeremin, B. 1881. 1704). CO reduzirt zu BaS, während beim Glühen mit CS, ausserdem BaCO, entsteht (Berzelius). In einem Gemische von Wasserdampf und CO. wird BaSO<sub>4</sub> zu BaO reduzirt, gleichzeitig entstehen CO<sub>2</sub> und H<sub>2</sub>S (Jacquemin, C. r. 46. 1174). Glühen mit NH<sub>4</sub>Cl führt in BaCl<sub>2</sub> über (H. Rose, P. A. 74. 569), jedoch nur unvollständig (Fresenius). Kochende Kalilauge zersetzt BaSO, nicht, Schmelzen mit KOH liefert BaCO<sub>3</sub> (H. Rose, P. A. 95. 96), was John bestritten hatte. Alkalikarbonate zersetzen BaSO<sub>4</sub>. Vollständige Umwandlung von BaSO<sub>4</sub> in BaCO<sub>3</sub> erfolgt beim Zusammenschmelzen von 6 bis 7 Mol. K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> oder 8 bis 9 Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> mit 1 Mol. BaSO<sub>4</sub>. Bei Anwendung von gleichen Mol. Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und BaSO, bleiben je nach der Glühtemperatur 61,6 bis 71,9% BaSO, bei gleichen Mol. K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und BaSO<sub>4</sub> 50 bis 68,3% unzersetzt (Berthier). Die wässerigen Lsgn. der Alkalikarbonate wirken je nach der Konzentration mehr oder weniger zersetzend ein, ges. Lsgn. nur in geringem Grade. Kochen von 1 Mol. BaSO<sub>4</sub> mit 15 Mol. K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> bewirkt vollständige Umsetzung, bei geringeren Mengen K2CO2 ist die Zersetzung unvollständiger. Beim halbstündigen Kochen gleicher Mol. BaSO, und K2CO3 mit 60 Thln. H2O werden 11,78% BaSO4 zersetzt (H. Rose, P. A. 94, 482). Beim Eindampfen gleicher Mol. K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und BaSO<sub>4</sub> zur Trockne werden 77% BaSO, in BaCO, umgewandelt (Vogel und Reischauer, N. J. P. 9. 72). Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> wirkt schwächer und führt nur 55% in BaCO, über. Beim Kochen gleicher Mol. BaSO, und Na, CO, mit 60 Thln. H<sub>2</sub>O werden nur 9,22% BaSO<sub>4</sub> in BaCO<sub>3</sub> übergeführt. 6 Mol. Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und 1 Mol. BaSO<sub>4</sub> setzen sich beim Kochen vollständig um. Kocht man gleiche Mol. Na2CO3 und BaSO4 mit 60 Thln. H2O, so werden nach:

1/2 1 2 4 6 8 10 12 14 16 Stunden Kochen 12,9 16,8 17,5 18,7 15,8 16,3 17,9 19,0 18,4 16,8% BaSO<sub>4</sub>

zersetzt (H. Rose).

(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> ist fast wirkungslos (H. Rose, Reinsch, N. J. P. 34. 11). Fe zersetzt BaSO<sub>4</sub> bei Rothglut nach: 3BaSO<sub>4</sub> + 8Fe =

3BaS + 4Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Zn gibt BaO, ZnS und ZnO (d'Heureuse, P. A. 75. 273). Beim Erhitzen von BaSO<sub>4</sub> mit Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> auf 1000 bis 1200° entweichen SO<sub>2</sub> und O und es bleibt Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. BaO zurück (Maumené, D.R.P. Nr. 17385; D. 244. 254).

Anwendung. Als Malerfarbe unter dem Namen Blanc fixe, Permanentweiss (eingeführt von Kuhlmann).

Baryumhydrosulfat, Saures Baryumsulfat, Halbgesättigtes Baryumsulfat Ba(HSO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>. Baryumsalze lösen sich allgemein in konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und erhält man aus dieser Lsg. beim Abkühlen Baryumhydrosulfat. Oder man dampft die Lsg. von BaSO<sub>4</sub> in konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> ein (Schultz, P. A. 133. 146). Lässt man BaSO<sub>4</sub> mit konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> übergossen einige Zeit in der Wärme stehen, so wird das normale Sulfat in das saure Salz übergeführt (Berzelius, A. P. 46. 241). Man sättigt konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> bei 100° mit BaSO<sub>4</sub> und erh. die Lsg. mit weiterem BaSO<sub>4</sub> einige Grade höher (Schultz).

Kryst. aus konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> in Körnern oder Prismen wasserfrei, an feuchter Luft in feinen Nadeln mit 2 Mol. H<sub>2</sub>O (Berzelius, Schultz). Wird durch H<sub>2</sub>O aus der Lsg. in H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> gefällt (Struve, Fr. 9. 34), zersetzt sich jedoch mit H<sub>2</sub>O, Alk., Ae. (Lies-Bodart und Jacquemin, C. r. 46. 1206). Schmilzt über 100° unter Zersetzung (C. Schultz).

Baryumpyrosulfat BaS<sub>2</sub>O<sub>7</sub>. Darstellung. Man löst 15,89 Thle. BaSO<sub>4</sub> in 100 Thln. rauchender H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und dampft nicht zu weit ein (Struve). Man reibt BaSO<sub>4</sub> mit rauchender H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> zusammen und erh. den gebildeten Syrup auf 150°, wobei sich neben Pyrosulfat saures Baryumsulfat abscheidet. Man bringt 20 bis 50 g fein zerriebenes, völlig trockenes BaSO<sub>4</sub> mit rektifizirtem SO<sub>3</sub> in einer kleinen Retorte zusammen und entfernt den Ueberschuss an SO<sub>3</sub> durch Erhitzen auf 100 bis 200° (H. Schulze, B. 1884. 2707). Glänzende Körner oder lockere oder schwach gesinterte Masse. Schmilzt beim Erhitzen nicht, dekrepitirt und zersetzt sich beim Glühen. Stark hygroskopisch, erw. sich mit H<sub>2</sub>O heftig (Schultz-Sellack, B. 4. 111).

Baryumthiosulfat, Baryumhyposulfit BaS<sub>2</sub>O<sub>3</sub> entsteht 1. durch langsame Oxydation der verschiedenen Baryumsulfide (s. d.). — 2. Man löst 24,8 g kryst. Natriumhyposulfit in 100 ccm kochenden H<sub>2</sub>O und setzt eine Lsg. von 24,4 g kryst, BaCl<sub>2</sub> oder die entsprechende Menge Baryumacetat in 200 ccm H<sub>2</sub>O gelöst hinzu. BaS<sub>2</sub>O<sub>3</sub> scheidet sich theilweise aus, das in Lsg. gebliebene wird durch Zusatz von Alk. gefällt (Forster, P. A. 133. 236; Letts, Diss. Göttingen 1873). — 3. Aus Baryumsuperoxyd und CS<sub>2</sub>.

Kryst. mit î Mol. H<sub>2</sub>O in Nadeln oder Blättchen (Rose, P. A. 21. 437). Das Krystallwasser soll nach Rose und Letts im Vakuum über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> oder bei 100° entweichen, während Rammelsberg (P. A. 56. 295; Chem. Abh. 1888. 78) bei 100° keinen Gewichtsverlust beobachtete. Vielmehr entweicht das H<sub>2</sub>O erst bei 170° (von Pape, P. A. 122. 406 bestätigt). Beim weiteren Erhitzen entweichen H<sub>2</sub>O, H<sub>2</sub>S und S, während BaS und BaSO<sub>4</sub> zurückbleiben (Rose). Beim Erhitzen

unter Luftabschluss entsteht S, aber keine SO<sub>2</sub>. Der gelbliche Rückstand gibt beim Kochen mit H<sub>2</sub>O BaS. Im Rückstand ist BaSO<sub>3</sub> vorhanden, Säuren entwickeln SO<sub>3</sub> ohne Abscheidung von S vielleicht nach:  $6 \operatorname{BaS}_2 O_3 = 3 \operatorname{BaSO}_4 + 2 \operatorname{BaSO}_3 + \operatorname{BaS} + 6 \operatorname{S}$  (Rammelsberg). Liefert mit Schwefelchlorür und verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> pentathionsaures Baryum (Spring, B. 6. 1108; Chancel und Deacon, C. r. 56. 710). Kupfersulfat wird in Tetrathionat übergeführt (Chancel und Deacon). Schwerlösl. in H<sub>2</sub>O, unlösl. in Alk. und durch denselben aus der wässerigen Lsg. fällbar.

Baryumdithionat, Baryumhyposulfat  $BaS_2O_6$  entsteht durch Umsetzung von Mangandithionat mit  $Ba(OH)_2$  (Gay-Lussac) oder  $BaSO_3$  (Stas)  $MnS_2O_6 + Ba(OH)_2 = Mn(OH)_2 + BaS_2O_6$  oder  $MnS_2O_6 + BaS_2O_6$  oder  $MnS_2O_6 + BaS_2O_6$  oder  $MnS_2O_6 + BaS_2O_6$  oder  $MnS_2O_6$  oder

Atomg. 117).

378

Kryst. aus der heissen Flüss. beim Abkühlen in rhombischen Kryst. mit 2H<sub>2</sub>O (Gay-Lussac und Welter, Heeren, P. A. 7. 172), beim Verdunsten mit 4 Mol. (Heeren) monoklin. Das mit 2H<sub>2</sub>O kryst. Salz verwittert an der Luft nicht. SG. bei 13,5° 5,636. Sied. der ges. Lsg. 102°, 1 Thl. löst sich in 0,994 Thln. H<sub>2</sub>O (Baker, Bl. [2] 44. 166). Es löst sich bei 8° in 7,17 Thln. (Gay-Lussac), bei 18° in 4,04 Thln., bei 100° in 1,1 Thl. H<sub>2</sub>O (Heeren). Ist unlösl. in Alk. Durch Natriumamalgam wird es zu Baryumsulfit übergeführt (Otto, A. 147. 187). Das mit 4H<sub>2</sub>O kryst. Salz verwittert an der Luft und verwandelt sich in der Hitze glatt, ohne Aenderung der Krystallform, in Sulfat. SG. 3,142 (Topsoë). Kann bei 95 bis 100° unzersetzt entwässert werden. Ist in 10% iger Lsg. beim Kochen stabil, während es bei 155° in SO<sub>2</sub> und BaSO<sub>4</sub> gespalten wird (Deregibus, A. ch. [4] 3. 329).

Baryumtrithionat BaS<sub>4</sub>O<sub>5</sub> entsteht 1. aus Trithionsäure durch Fällen mit Ba(OH)<sub>2</sub> (Langlois); — 2. bei Neutralisation von Trithionsäure mit BaCO<sub>5</sub> und Fällen des Filtr. mit absolutem Alk. (Kessler, P. A. 74, 250); — 3. durch Einwirkung von Schwefelchlorür auf Baryumsulfit (Spring, B. 6. 1108). Glänzende Blättchen, mit 2 Mol. H<sub>2</sub>O. In wässeriger Lsg. leicht zersetzlich.

Baryumtetrathionat BaS<sub>4</sub>O<sub>6</sub>. Darstellung. Man neutralisirt eine bekannte Menge Tetrathionsäure mit der entsprechenden Menge Baryumacetat und fällt die Lsg. mit Alk. (Kessler, P. A. 74. 249). — Man versetzt einen Brei von Baryumhyposulfit und H<sub>2</sub>O mit J, bis die anfänglich gelöste Masse erstarrt. Die ausgeschiedenen Kryst. werden durch Behandlung mit Alk. von J und BaJ<sub>2</sub> befreit und durch Umkrystallisiren aus H<sub>2</sub>O gereinigt (Fordos und Gélis, C. r. 15. 920). — Man zersetzt Baryumpentathionat mit H<sub>2</sub>O (Fordos und Gélis, A. ch. [3] 22. 66).

Kryst. in Tafeln (Kessler) mit 2H<sub>2</sub>O (Sobrero und Sellni, A. ch. [3] 28. 210). Im Vakuum über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> entweicht 1 Mol. H<sub>2</sub>O (Plessy, A. ch. [3] 20. 162), an der Luft sind die Kryst. beständig (Fordos und Gélis). Beim Erhitzen bleibt BaSO<sub>4</sub> zurück, ausserdem entstehen H<sub>2</sub>O, S und SO<sub>3</sub> (Fordos und Gélis). Die Oxydation liefert 4 Mol. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Fordos und Gélis).

Baryumpentathionat BaS<sub>5</sub>O<sub>4</sub> entsteht 1. durch Neutralisation von wässeriger Pentathionsäure mit BaCO<sub>3</sub> und Versetzen des Filtr. mit Alk., wodurch das Salz niederfällt. Zur Reinigung löst man nochmals in H<sub>2</sub>O und fällt mit alkoholhaltigem Ae. (Fordos und Gélis, A. ch. [3] 22. 66; Lenoir, A. 62. 253); — 2. durch Einwirkung von Schwefelchlorür auf unterschwefligsaures Baryum, wobei sich S aus-

scheidet (Spring, B. 6. 1108).

Durchsichtige, farblose, tetragonale Prismen. In  $H_2O$  llösl., schwerlösl. in Alk., durch letzteren aus der wässerigen Lsg. fällbar. Die Kryst. halten hartnäckig Alk. zurück. Kryst. mit 2 Mol.  $H_2O$ , nach Lewes (Ch. N. 43. 41) mit 3 Mol. Leicht zersetzlich, zerfällt beim wiederholten Lösen in  $H_2O$  in Baryumtetrathionat und -trithionat. Bei stärkerem Erhitzen bleibt die theoretisch zu erwartende Menge BaSO<sub>4</sub> zurück, während S, SO<sub>2</sub> und  $H_2S$  entweichen. Die wässerige Lsg. entwickelt beim Kochen SO<sub>2</sub>. Neben S entsteht letztere auch beim Aufbewahren der wässerigen Lsg. des Barytsalzes. Cl oder unterchlorige Säure oxydirt es nach:  $BaS_5O_6+14H_2O+20Cl=BaSO_4+4H_2SO_4+20HCl$ . J wird nicht absorbirt, Uebermangansäure oxydirt es nur in stark saurer Lsg.

## Baryum und Stickstoff.

Baryumhyponitrit Ba(NO)<sub>2</sub> scheidet sich beim Vermischen von NaNO mit Ba-Salz in wässeriger Lsg. als weisser, voluminöser, rasch krystallin, werdender Niederschlag aus. Verd. Lsgn. liefern schöne, oft

centimeterlange Nadeln.

In H<sub>2</sub>O fast unlösl., wird durch Stehen mit demselben in Stickstoffoxydul und Ba(OH)<sub>2</sub> zerlegt, ebenso durch die CO<sub>2</sub> der Luft in feuchtem Zustande. In konz. Säuren löst es sich unter Stickstoffoxydulentwickelung. In verd. Essigsäure ist es unverändert lösl. und kann aus der Lsg. durch NH<sub>3</sub> und Ba(OH)<sub>2</sub> gefällt werden. Wird zu dem in H<sub>2</sub>O suspendirten Salz allmählich verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> zugesetzt, so bildet sich ein in H<sub>2</sub>O llösl. Ba-Salz und die Flüss. bleibt neutral, so lange nicht mehr als 1 Aeq. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> auf 2 Aeq. Ba-Salz zugesetzt ist. Bei weiterem Zusatz von H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> wird die Lsg. stark sauer, während sich reichliche Mengen Baryt in der Lsg. befinden. Die eben noch neutrale Lsg. liefert auf Zusatz von NH<sub>3</sub> oder Barytwasser reinen Ba(NO)<sub>2</sub>. Die Isolirung des gebildeten sauren Salzes gelingt nicht (Zorn, B. 1882, 1258).

Baryumhyponitrososulfat, Baryumnitrososulfat BaSO<sub>3</sub>(N<sub>2</sub>O<sub>2</sub>) wird aus der Lsg. eines Nitrososulfates durch konz. Barytwasser ohne Aufbrausen als weisser Niederschlag gefällt. In H<sub>2</sub>O lösl., braust mit Säuren unter Bildung von BaSO<sub>4</sub> auf (Divers und Tamemasa-Haga, Soc. 47. 364).

Baryumnitrit Ba(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>. Darstellung. 1. Man leitet die aus rauchender HNO, beim Erhitzen entstehenden Dämpfe von N,O, in Ba(OH),-Lsg. bis zur Neutralisation und behandelt den Trockenrückstand der Lsg. mit wenig H<sub>2</sub>O. Aus der so erhaltenen Lsg. erhält man Ba(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> beim Verdampfen (Fritzsche, P. A. 19. 179). Statt Ba(OH), ist auch BaCO<sub>3</sub> zu verwenden (Hampe, A. 125, 337). — 2. Man glüht Ba(NO<sub>3</sub>). gelinde (Hesse, P. A. 12, 270). Der Rückstand wird in H.O gelöst und die Lsg. nach Entfernung von Ba(NO3)2 durch Krystallisation mit CO, zur Fällung von freiem Ba(OH), behandelt. Dann versetzt man das Filtr. mit kleinen Mengen Alk., um noch vorhandenes Ba(NO3)2 zu entfernen. Sobald Flocken von Ba(NO<sub>a</sub>)<sub>2</sub> auftreten, lässt man einige Zeit stehen und fällt mit Alk. (Fischer, P. A. 77. 115; Lang, P. A. 118. 285). Die Ausbeute beträgt 10 bis 15% des angewandten Ba(NO3)2. Man kann auch den Glührückstand in viel H<sub>2</sub>O lösen und NO<sub>2</sub> in die Lsg. einleiten, bis dieselbe nur noch schwach alkalisch reagirt. Ueberschüssiges Ba(OH)<sub>2</sub> wird durch CO<sub>2</sub>, Ba(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> durch Auskrystallisiren entfernt. Das Filtr. wird mit dem doppelten Vol. 90% igem Alk. versetzt, falls ein Niederschlag entsteht, zum Sieden erh. und konz. (Hampe). - 3. Aus Ag(NO<sub>2</sub>) und BaCl<sub>2</sub> (Rammelsberg, P. A. 118. 287). — 4. Während gewöhnliches Pb Ba(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> zwar lebhaft zersetzt, aber nur wenig Nitrit liefert, ergibt die Einwirkung von feinvertheiltem Pb (Bleischwamm) bessere Resultate. Man kocht eine Lsg. von Ba(NO<sub>3</sub>), mit schwammigem Pb bis zum Verschwinden des letzteren, fällt das Pb im Filtr. mit CO, und H.S und dampft ein. Durch Umkrystallisiren aus 80% igem Alk. wird das Salz gereinigt (Zorn, Untersalpetrige Säure, Heidelberg 1879).

Kryst. in hexagonalen Pyramiden mit 1 Mol. H<sub>2</sub>O (Lang). An der Luft verwittert es nicht (Mitscherlich), die Lsg. oxydirt sich an der Luft nicht (Lang, Rammelsberg, Chem. Abhandl. 109). In H<sub>2</sub>O llösl., die Lsg. ist nach Hampe neutral, nach Lang alkalisch. Löst sich in 64 Thln. Alk. von 94° (Lang, Hampe), bei 15° in

54 Thln. (Rammelsberg).

Baryumkaliumnitrit <sup>2</sup>KNO<sub>2</sub>.Ba(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub> kryst. aus den Lsgn. von Ba(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub> und KNO<sub>2</sub> in feinen, strahlig gruppirten Nadeln. Das H<sub>2</sub>O entweicht bei 100°. Das Salz ist in H<sub>2</sub>O leicht, in Alk. nicht lösl. (Rammelsberg, Chem. Abhandl. 113).

## Baryumnitrat.

 $Ba(NO_3)_2$ ; MG. 260,64; 100 Thle. enthalten 52,51 Ba, 5,49 N, 42,00 O.

Vorkommen. In der Natur als Barytsalpeter.

Bildung und Darstellung. 1. Zu einem siedenden Gemisch von Ba(CO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> mit der vier- bis fünffachen Menge H<sub>2</sub>O setzt man bis zum Verschwinden des Aufbrausens verd. HNO<sub>3</sub>. Die noch vorhandene schwach saure Reaktion wird durch weiteren Zusatz von Ba(CO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> beseitigt. Aus der heiss filtr. und abgekühlten Lsg. kryst. Ba(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>. Nächst dieser Methode ist die Zersetzung von BaS mit verd.

HNO<sub>3</sub> empfehlenswerth, obgleich dem Ba(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> etwas (NH<sub>4</sub>)NO<sub>3</sub>, durch Einwirkung von H<sub>2</sub>S und HNO<sub>3</sub> entstanden, beigemengt ist. — 2. Eine heisse Lsg. von 4 Thln. BaCl<sub>2</sub> in 8 Thln. H<sub>2</sub>O wird mit einer gleichfalls heissen Lsg. von 3 Thln. NaNO<sub>3</sub> in 3 Thln. H<sub>2</sub>O versetzt und unter Umrühren abgekühlt (Duflos). Besser soll sein, wenn man gleiche Aequivalente BaCl<sub>2</sub> in der doppelten Menge H<sub>2</sub>O und NaNO<sub>3</sub> in der gleichen Menge H<sub>2</sub>O anwendet (Kuhlmann, A. ch. [3] 54. 396). Die Umsetzung von BaS und NaNO<sub>3</sub> empfiehlt Mohr (A. 25. 290). — 3. Aus der wässerigen Lsg. von BaCl<sub>2</sub> fällt Ba(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> auf Zusatz von HNO<sub>3</sub> (Mitscherlich).

Eigenschaften. Durchsichtige oder weisse, wasserfreie Würfeloctaëder (Berzelius, Richter). Zwischen 0 und 12° erhielt Hirzel (Z. Pharm. 1854. 49) einmal farblose Würfel mit 2 Mol. H<sub>2</sub>O. SG. 3,161 bei 3,9° (Joule und Playfair), 3,23 (Schröder), 3,185 (Karsten), 3,2 (Filhol), 3,404 (Buignet), 3,23 bis 3,24 bei H<sub>2</sub>O von 17,5° (Kremers). Hygroskopisch. 100 Thle. Ba(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> absorbiren bei 14 bis 20° in 7 Tagen 6 Thle., in 29 Tagen 46 Thle. H<sub>2</sub>O (Mulder, Scheikund. Verhandel. 1864. 272). Löst sich in H<sub>2</sub>O unter Abkühlung. 100 Thle. H<sub>2</sub>O von 0° lösen 5 Thle. (Gay-Lussac, A. ch. 11. 313), nach Mulder 5,2 Thle.

100 Thle. H. O lösen (Mulder, Scheikund. Verhandel. 1864. 46) bei

| 100 | 7,0  | 40 0 | 14,2 | 700 | 23,6 | 900 | 30,6 |
|-----|------|------|------|-----|------|-----|------|
| 20  | 9,2  | 50   | 17,1 | 80  | 27,0 | 100 | 32,2 |
| 30  | 11.6 | 60   | 20.3 |     |      |     |      |

Die ges. Lsg. mit 36,18 Thln. Ba( $NO_3$ )<sub>2</sub> auf 100 Thle. H<sub>2</sub>O siedet bei 101,1° (Griffith), mit 35,2 Thln. auf 100 Thle. H<sub>2</sub>O bei 101,65° (Gay-Lussac), mit 34,8 Thln. auf 100 Thle. H<sub>2</sub>O bei 101,9° (Mulder), bei 102,5° (Kremers).

SG. und Gehalt der Lsg. bei 19,5°

| 10/0 | $\mathrm{Ba(NO_s)_2}$ | 1,009 | 6% | Ba(NO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> | 1,050 |
|------|-----------------------|-------|----|-----------------------------------|-------|
| 2    | *                     | 1,017 | 7  | 7                                 | 1,060 |
| 3    | **                    | 1,017 | 8  | **                                | 1,069 |
| 4    | **                    | 1,034 | 9  | Ħ                                 | 1,078 |
| 5    |                       | 1,042 | 10 |                                   | 1,087 |

(Gerlach, Fr. 8. 286). SG. bei 20° ges. Lsg. mit 8,57% 1,0679 (Karsten), der bei 15° ges. Lsg. 1,064 (Michel und Kraft).

Der Gefrierpunkt ist für je 1% bei Lsgn. bis zu 2,25 g um 0,178°, zwischen 2,25 bis 4,5 g um 0,156° erniedrigt (de Coppet, A. ch. [4] 24. 547). Unlösl. in absolutem Alk., mit steigender T. in verd. Alk. lösl. (Gerardin, A. ch. [4] 5. 145). Unlösl. in konz. HNO<sub>3</sub>, in verd. schwerer lösl. als in H<sub>2</sub>O, weshalb die wässerige Lsg. durch HNO<sub>3</sub> gefällt wird (Mitscherlich, P. A. 18. 159). In verd. HCl schwerer lösl. als in H<sub>2</sub>O, reichlicher als in Essigsäure, ebenfalls schwer lösl. in NH<sub>3</sub>, Ammoniumnitrat und -acetat. NH<sub>4</sub>Cl beeinträchtigt die Lsg. in H<sub>2</sub>O nicht (Pearson, W. J. [2] 5. 662). KOH und NaOH bewirken keine Abscheidung (Karsten). Zähigkeit der 2,98% igen Lsg. bei 24° ebenso gross wie H<sub>2</sub>O, bei 15° geringer, der 5,224% igen Lsg. bei 15° grösser (Wagner, Ann. Phys. [3] 18. 259).

382 Baryum.

Kann nur geschmolzen werden, wenn es in kleinen Kryst. über KNO<sub>3</sub> oder NaNO<sub>3</sub>, bezüglich ein Gemenge derselben gebracht wird. Gleiche Gewichtstheile Ba(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> und NaNO<sub>3</sub> fangen bei 322° zu kryst. an, werden bei 288° fest (Maumené, C. r. 97. 45, 1215). Schmilzt dagegen nach Le Chatelier (Bl. [2] 47. 300) bei 592°. Zersetzt sich beim Glühen unter Entwickelung von O, N, N<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (Rivière, Mulhous. Soc. Bull. 36. 438) unter Zurücklassung von Ba<sub>3</sub>O<sub>4</sub>, nicht BaO (Rammelsberg, Chem. Abh. 73). Glühen im H-Strom ergibt Ba(OH)<sub>2</sub> (Kuhlmann, A. ch. [3] 20. 234). Glühen im CO-Strom liefert BaO und BaCO<sub>3</sub> (Stammer, P. A. 82. 135). Pb gibt nur geringe Mengen Nitrit (Lang, P. 118. 285). Zersetzt sich mit K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> zu BaSO<sub>4</sub> und KNO<sub>3</sub> (Karsten, Phil. d. Ch. 1843. 60). Oxydirt As in wässeriger Lsg. zu As<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (Slater, Ch. G. 1853. 329).

Anwendung. In der Feuerwerkerei zur Darstellung von Grünfeuern. Als Ersatz des KNO<sub>3</sub> zu Sprengpulvern (Saxifragia von Esselens und Wynants). Zur Darstellung von reinem BaO.

## Baryum und Phosphor.

Phosphorbaryum. Obgleich eine Verbindung von P und Ba in reinem Zustande nicht dargestellt werden konnte, haben die bisherigen Versuche doch die Existenz eines Phosphorbaryums bewiesen. Wenn man P-Dampf über zur Rothglut erh. BaO leitet, entsteht eine braune, metallglänzende Masse, die ein Gemenge von BaP<sub>2</sub> mit Baryumphosphat Ba<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>8</sub> darstellt. 100 Thle. BaO absorbiren 35,06 Thle. P. d. h. 7 Mol. BaO nehmen 12 Thle. P auf. Es entstehen 5 Mol. BaP<sub>2</sub> und 1 Mol. Ba<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> (Dumas, A. ch. 32. 364). Mit H<sub>2</sub>O entwickelt die Masse PH<sub>3</sub> und Ba(PH<sub>2</sub>O<sub>2</sub>)<sub>2</sub> (Dulong). Cl ist bei gewöhnlicher T. wirkungslos, bei höherer T. entstehen unter Feuererscheinung Chlorphosphor, BaCl<sub>2</sub> und phosphorsaures Baryum (Dumas).

Baryumhypophosphit  $BaH_4P_2O_4$  entsteht 1. aus Phosphorbaryum und  $H_2O$  (Dulong, A. ch. 2. 141). — 2. Man kocht Barytwasser mit P bis zum Verschwinden der  $PH_3$ -Entwickelung. Das Filtr. wird durch Einleiten von  $CO_2$  von überschüssigem  $Ba(OH)_2$  befreit und eingedampft (H. Rose, P. 9. 370)  $3Ba(OH)_2 + 8P + 6H_2O = 3Ba(H_2PO_2)_2 + 2PH_3$ . Statt zu erhitzen kann man auch das Gemisch einige Zeit in der Wärme stehen lassen. Oder man erw. BaS mit  $H_2O$  und P. Das hierbei neben  $PH_3$ , H,  $H_2S$  und  $BaH_4P_2O_4$  gebildete  $Ba(SH)_2$  wird durch Behandlung mit  $PbCO_3$  entfernt (Wurtz, A. 43. 323). — 3. Durch Einleiten von  $PH_3$  in Barytwasser entsteht  $BaH_4P_2O_7$  (A. Winkler, P. A. 111. 343).

Eigenschaften. Kryst. mit 1 Mol. H<sub>2</sub>O. Perlmutterglänzende Säulen (Rose), weisse Nadeln (Wurtz), zwei- und eingliederige prismatische Kryst. (Rammelsberg, A. B. 1872. 409; Chem. Abhandl. 150). Das von H. Rose erhaltene Hydrat mit 1,5 H<sub>2</sub>O dürfte nach Rammelsberg das gewöhnliche sein. Aus Lsgn. in unterphosphoriger Säure kryst. es wasserfrei in quadratischen Tafeln (Wurtz). Die

wasserhaltigen Kryst. verwittern an der Luft und verlieren zwischen 100 bis 150° ihr H<sub>2</sub>O (Rammelsberg), bei 100° nach Wurtz. Bei Luftausschluss erh., färbt sich das wasserfreie Salz röthlich, entwickelt selbstentzündliches Gas, etwas P und lässt nach schwachem Glühen 87,0 bis 87,4% Rückstand, von dem 1,5 bis 2% des H<sub>4</sub>BaP<sub>2</sub>O<sub>4</sub> P sind. Während Rose diesen Rückstand für Ba<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> hielt, ist er nach Rammelsberg nach dem Barytgehalt, seiner Menge und dem Verhältniss von Ba: P ein Gemenge von 6Ba<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> und Ba(PO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>. Die Zersetzung des H<sub>4</sub>BaP<sub>2</sub>O<sub>4</sub> würde der Gleichung entsprechen: 13H<sub>4</sub>BaP<sub>2</sub>O<sub>4</sub> = Ba<sub>13</sub>P<sub>14</sub>O<sub>48</sub> + 12H<sub>3</sub>P + 4H<sub>2</sub> + 4H<sub>2</sub>O. Durch HNO<sub>3</sub> wird es quantitativ in Metaphosphat verwandelt. Mit KOH entstehen H und Phosphite (Wurtz) BaH<sub>4</sub>P<sub>2</sub>O<sub>4</sub> + 2KOH = BaHPO<sub>3</sub> + K<sub>2</sub>PHO<sub>3</sub> + 2H<sub>2</sub>. In 3,5 Thln. kaltem, 3 Thln. kochendem H<sub>2</sub>O lösl., unlösl. in Alk. und durch denselben aus der wässerigen Lsg. fällbar.

Baryumphosphit, Normales, gesättigtes Baryumphosphit BaHPO<sub>3</sub>. Geschichtliches. Nach Davy's Entdeckung des PCl<sub>3</sub> (1812) hatte Dulong 1816 die phosphorige Säure und einige ihrer Salze kryst. dargestellt. Berzelius untersuchte 1818 das Baryumphosphit und fand, dass der O-Gehalt von Basis und Säure zu einander im Verhältniss von 2:3 steht, dass aber H<sub>2</sub>O vorhanden ist, welches nicht ohne Zersetzung fortgeht. H. Rose beobachtete dann 1828, dass das Barytsalz 2 Mol. H<sub>2</sub>O enthält, während das Pb- und Mn-Salz nur 1 Mol. besitzt. Wurtz dagegen behauptete (1842), dass auch das Ba-Salz nur 1 Mol. H<sub>2</sub>O enthält. Nachdem noch Rammelsberg (1864) die Zusammensetzung des Ba-Salzes zu H<sub>4</sub>Ba<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> angegeben hatte, führte Kraut 1875 in Gemeinschaft mit Prinzhorn und Precht den Nachweis, dass das früher untersuchte Ba-Salz Phosphat enthält, weshalb die bisherigen Analysen zu einer falschen Formel führten. Die Zusammensetzung des Salzes ist also HBaPO<sub>3</sub>, was auch durch Rammelsberg bestätigt wurde.

Bildung und Darstellung. 1. Aus (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>HPO<sub>3</sub> und BaCl<sub>2</sub>. Die Abscheidung des Salzes erfolgt erst nach einiger Zeit (Berzelius, A. ch. 2. 231). — 2. Bereits geringe NH<sub>3</sub>-Mengen fällen aus der wässerigen Lsg. des halbges. Salzes das normale (Rammelsberg, P. 121. 263, 359). — 3. Aus phosphoriger Säure, NH<sub>3</sub> und BaCl<sub>2</sub> durch

fraktionirte Fällung (Kraut, A. 177. 274).

Wasserfrei, verliert bei 200 bis 230° nur hygroskopisches H<sub>2</sub>O im Betrage von 0,9 bis 1,9% (Rammelsberg, Chem. Abhandl. 133). Beim Glühen unter Luftabschluss entwickelt sich H und P. Es bleibt ein weisser pyrophorischer Rückstand aus Pyrophosphat und Phosphorbaryum. Die Zersetzung entspricht den Gleichungen: HBaPO<sub>3</sub> = H + BaPO<sub>3</sub> und 7BaPO<sub>3</sub> = 3Ba<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> + BaP (Rammelsberg). In H<sub>2</sub>O schwerlösl., leichter in NH<sub>4</sub>Cl-haltigem (Wackenroder). Zerfällt beim Erhitzen mit H<sub>2</sub>O in ein basisches, schwerlösl. und ein saures, lösl. Salz (Dulong). Bei der Oxydation mit HNO<sub>3</sub> entsteht nach dem Erhitzen Pyrophosphat, Metaphosphat und BaO (aus Nitrat gebildet) (Rammelsberg).

Monobaryumphosphit, Halbgesättigtes Baryumphosphit Ba(H<sub>2</sub>PO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>. Darstellung. 1. Man behandelt BaHPO<sub>3</sub> mit so viel H<sub>3</sub>PO<sub>3</sub>, dass eine Lsg. nicht erfolgt, und verdunstet das Filtr. im Vakuum

384 Baryum.

über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (H. Rose, P. 9. 215). — 2. Eine Lsg. von H<sub>3</sub>PO<sub>3</sub> wird mit so viel Ba(OH)<sub>2</sub> versetzt, dass ein bleibender Niederschlag entsteht (Wurtz, A. 58, 66). — 3. Man behandelt BaHPO<sub>3</sub> mit so viel H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, dass eine vollständige Zersetzung nicht eintritt (Wurtz). — 4. aus sauren Phosphiten durch Zersetzung mit H<sub>2</sub>O (Rammelsberg, P. 132, 496).

Körnige oder warzenförmige Kryst. mit 0,5, 1 und 2 H<sub>2</sub>O (eine H<sub>2</sub>O-Bestimmung ist nur in dem 2 Mol. erhaltenden Salze nach 4. ausgeführt worden). Beim Erhitzen entweicht H, PH<sub>3</sub>, es bleibt ein Gemenge von Meta- und Pyrophosphat zurück.

Saure Baryumphosphite. 2(BaHPO3). H3PO3.8H3O kryst. aus der

Lsg. von BaHPO3 in der äquivalenten Menge H3PO3.

2(BaHPO<sub>3</sub>).3(H<sub>3</sub>PO<sub>3</sub>).2H<sub>2</sub>O (Rammelsberg) entsteht beim freiwilligen Verdunsten einer Lsg. von BaHPO<sub>3</sub> in H<sub>3</sub>PO<sub>3</sub>.

Baryumhypophosphat BaPO<sub>3</sub> entsteht durch Fällen von neutralem unterphosphorsaurem Natrium mit BaCl<sub>2</sub>. Pulveriger Niederschlag, in H<sub>2</sub>O schwer, aber nicht unlösl., ebenso in Essigsäure, leichter in HCl und Unterphosphorsäure. Wasserfrei, geht beim Erhitzen ohne Feuererscheinung in Baryumpyrophosphat über. Die wässerige Lsg. wird durch den O der Luft nicht oxydirt (Salzer, A. 194, 34).

Monobaryumhypophosphat BaH<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>4</sub> entsteht 1. durch Lösen von neutralem Baryumsubphosphat in Unterphosphorsäure (Salzer, A. 194. 34). — 2. 4 Thle. Natriumsubphosphat werden in 180 Thln. H<sub>2</sub>O gelöst und heiss mit der heissen Lsg. von 5 Thln. BaCl<sub>2</sub> in 10 Thln. H<sub>2</sub>O vermischt. Man filtr. sofort und kühlt ab (Salzer l. c.). Zur Reindarstellung löst man 16 g Dinatriumsubphosphat in 11 H<sub>2</sub>O und setzt 6 ccm HCl von 1,124 SG., und eine Lsg. von 12 g BaCl<sub>2</sub> (mehr als theoretische Menge) in 120 ccm H<sub>2</sub>O hinzu. Nach 1 bis 2 Tagen ist das Auskrystallisiren beendigt. Der Niederschlag wird abfiltr., mit kaltem H<sub>2</sub>O bis zur Entfernung alles Cl ausgewaschen und bei gewöhnlicher T. getrocknet. Man gewinnt 90% der theoretischen Ausbeute (Salzer, A. 211. 92). — 3. Das Oxydationsprodukt von P an der Luft wird mit dem vierten Theil der zur Neutralisation erforderlichen Menge von BaCO<sub>3</sub> behandelt. Beim Erkalten kryst. das Salz aus (Joly, C. r. 101. 1148). Zunächst bildet sich ein gallertartiger Niederschlag (Joly).

Klare, monosymmetrische Kryst. mit 2 Mol. Krystallwasser, werden beim Erhitzen trübe. In 1000 Thln.  $H_2O$  mit saurer Reaktion lösl. Beim Kochen der Lsg. tritt Abscheidung von neutralem oder basischem Salz ein. Bei  $100^{\circ}$  entweicht kein  $H_2O$ , dasselbe geht erst bei  $140^{\circ}$  fort. Beim Erhitzen auf höhere T. entsteht metaphosphorsaures Baryum (Salzer, A. 194. 34). Daneben bildet sich H (Joly). Das Salz ist aus sehr verd. HNO<sub>3</sub> umzukryst. (Joly). Neutralisationswärme 56400 cal. (Joly, C. r. 103. 1197). PO<sub>3</sub>NaH (1 Mol. = 12 L.)  $+\frac{\text{BaCl}_2}{2}$  (0,5 Mol. = 2 L.) bei  $10,5^{\circ}$ , gallertartiger Niederschlag (2 Min.) 0 cal., Umwandlung des Niederschlags und Krystallisation +2,38 cal.  $H_2PO_3$  gel.  $+\frac{\text{Ba}(OH)}{2}$  gel. =  $PO_3$   $+\frac{\text{Ba}}{2}$  H + H $_2O$  +17,6 cal. (Joly, C. r. 103. 1129).

Baryumorthophosphate. Monobaryumphosphat, Eindrittelgesättigtes Baryumphosphat, Zweifachsaures Baryumphosphat BaH<sub>4</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> = Ba(H<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> entsteht aus BaHPO<sub>4</sub> und H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>. Aus der Lsg. von BaHPO<sub>4</sub> in H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> kryst. das Salz beim Abdampfen aus (Erlenmeyer, N. J. P. 7. 225).

Wasserfreie, weisse, trikline Kryst., die luftbeständig sind und sauer reagiren. In der Glühhitze spaltet sich aus dem Mol. H<sub>2</sub>O ab, es entsteht eine schwammige Masse. Löst sich in wässerigen Säuren und zerfällt mit H<sub>2</sub>O zu Phosphorsäure und Diphosphat (Berzelius, A. ch. 2. 153). SG. bei 4° 2,911 bis 2,839 (Schröder).

P Gewicht des in 100 g  $H_2O$  von 50° aufgelösten, p des unverändert in Lsg. befindlichen Monobaryumphosphats,  $\frac{p}{P}$  Koeffizient, welcher das Verhältniss des ohne Zersetzung gelösten Salzes ausdrückt,  $R = \frac{s}{c}$  Verhältniss der Gesammtphosphorsäure s zur gebundenen Phosphorsäure c.

| P     | Menge<br>des<br>Baryts | Menge | der Phosph | norsäure | p     | P    | R    |
|-------|------------------------|-------|------------|----------|-------|------|------|
|       |                        | 8     | с          | frei     |       |      |      |
| 0.96  | 0,395                  | 0,39  | 0,37       | 0.02     | 0,85  | 0.89 | 1.06 |
| 2,83  | 1,05                   | 1,10  | 0,97       | 0,13     | 2,27  | 0,80 | 1,15 |
| 5,53  | 1,40                   | 1,84  | 1,30       | 0,54     | 3,03  | 0,55 | 1,41 |
| 10,28 | 2,33                   | 3,28  | 2,16       | 1,12     | 5,02  | 0,49 | 1,59 |
| 20,22 | 3,86                   | 6.13  | 3,58       | 2,55     | 8,34  | 0,41 | 1.7  |
| 30,30 | 5,12                   | 8,88  | 4.75       | 4.13     | 11,07 | 0,37 | 1,89 |
| 45,60 | 7,26                   | 13,15 | 6.74       | 6,41     | 15,70 | 0,35 | 1,9  |
| 72,40 | 11,20                  | 20,73 | 10,37      | 10,36    | 24,15 | 0,33 | 1,99 |

Wächst die Menge des Monobaryumphosphates von 1 bis 72, so beträgt das Verhältniss von Gesammt- und gebundener Phosphorsäure 1:2, in der konz. Lsg. mittelst eines Ueberschusses von Monobaryumphosphat ist Phosphorsäure und Baryt im Verhältniss 2:1:3H<sub>4</sub>BaP<sub>2</sub>O<sub>8</sub>=2BaHPO<sub>4</sub>+BaH<sub>4</sub>P<sub>2</sub>O<sub>8</sub>+2PO<sub>4</sub>H<sub>3</sub>. Ein Drittel Phosphat zerlegt die anderen beiden Drittel. Zwei Phasen: In der ersten wächst mit der Menge des Monobaryumphosphates die unzersetzt gelöste Menge des Salzes in geometrischer Proportion. Nach Zersetzung der Hälfte des ursprünglichen Salzes ändert sich die Erscheinung. In der Flüss. scheinen übersaure Salze BaH<sub>4</sub>P<sub>2</sub>O<sub>8</sub>.PO<sub>4</sub>H<sub>3</sub> oder BaH<sub>4</sub>P<sub>2</sub>O<sub>8</sub>.2PO<sub>4</sub>H<sub>3</sub> vorhanden zu sein, die an der Grenze allein enthalten sind (Joly, C. r. 98. 1274).

Dibaryumphosphat, Zweidrittelgesättigtes Baryumphosphat, Einfachsaures Baryumphosphat, Sekundäres Baryumphosphat, Sekundäres Baryumphosphat BaHPO4 entsteht 1. aus BaCl2 und Na2HPO4. Fällt man BaCl2 mit Na2HPO4 und lässt den Niederschlag längere Zeit mit der Flüss. in Lsg., so entsteht BaHPO4 aus dem zuerst gebildeten BaH4(PO4)2 (Berzelius, A. 11. 114; Ludwig, A. P. [2] 56. 265). Zunächst entsteht eine gallertartige Fällung (Joly, C. r. 103. 1129). — 2. Man kocht Ba3(PO4)2 mit H3PO4 (Erlenmeyer, N. J. P. 7. 225). — 3. Aus

BaH<sub>4</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> und H<sub>2</sub>O. Monobaryumphosphat scheidet mit H<sub>2</sub>O BaHPO<sub>4</sub> aus (Joly, C. r. 98, 1274).

Eigenschaften. Weisses Pulver (Berzelius), aus saurer Lsg. erhalten, krystallin. (Skey, Ch. N. 22. 61). In 10000 Thln. H<sub>2</sub>O (A. ch. [3] 51. 346), in 20570 Thln. von 20° lösl. (Bischof, Schw. 67. 39). Llösl. in NH<sub>4</sub>Cl, NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub>, bernsteinsaurem Ammoniak (Rose, Brett, Wittstein), daraus durch NH3 vollständig fällbar. Lösl. in BaCl, NaCl (Ludwig). In CO,-haltigem H,O nicht völlig lösl. (Setschenow, Ch. C. 1875. 97). Lösl. in HaPO4, HCl; schwieriger in Essigsäure (Bischof). Unlösl. in HNO3; SG. 1,275; llösl. in mit zehnfachem Vol. H2O verd. (Bischof); schmelzbar (Berzelius).  $PO_4Na_2H$  (1 Mol. = 6 L.) +  $BaCl_2$  (1 Mol. = 4 L.) bei 10,4°, gallertartiger Niederschlag (2 Min.) 0 cal., Krystallisation (6 Min.) +1,21 cal., PO<sub>4</sub>H<sub>3</sub> + Ba(OH)<sub>2</sub> gelöst = PO<sub>4</sub>BaH (gallert.) +26,6 cal., kryst. 27,8 cal. (Joly). Neutralisationswärme 27300 (Joly, C. r. 103. 1197). Zersetzlich mit NH3 unter Zurücklassung von Ba5P4O15 (Berzelius). Absorbirt in H<sub>2</sub>O suspendirt SO<sub>2</sub> und liefert BaSO<sub>3</sub> und H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>. Beim Kochen entweicht SO<sub>2</sub>, nach Gerland (J. pr. [2] 4. 125) entsteht ein Niederschlag von BaO, SO<sub>2</sub>, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>. Durch Alkalikarbonat zersetzlich beim Kochen. Vierstündiges Kochen mit K2CO3 zerlegt 46,82, mit Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> 25,44 Thle.

Tribaryumphosphat, Gesättigtes, tertiäres, normales, neutrales Baryumphosphat  $Ba_3P_2O_8=Ba_3(PO_4)_2$  entsteht 1. durch Fällung von  $BaCl_2$  mit  $Na_3PO_4$  (Graham, P. 32. 49). — 2. Man setzt zu einem Gemisch von  $BaCl_2$  und  $NH_3$   $Na_2HPO_4$  und wäscht den Niederschlag vor Luft geschützt aus:  $3BaCl_2+2HNa_2PO_4+2NH_3=Ba_3(PO_4)_2+4NaCl+2NH_4Cl$  (Rammelsberg, P. A. 64. 251, 405; 68, 383; Chem. Abhandl. 121). — 3. Man giesst Natriumphosphatlsg. in einen grossen Ueberschuss von Barytwasser (Villiers, C. r. 104. 1103).

Kryst. mit 1 Mol. H<sub>2</sub>O (R a m m e l s b e r g). Bildungswärme 0,5 Ba<sub>3</sub>P<sub>2</sub>O<sub>8</sub>. H<sub>2</sub>O körnig +39000 cal. (Joly, C. r. 104. 1702). Löst sich in HCl unter Abscheidung von BaCl<sub>2</sub> und Bildung von BaH<sub>4</sub>P<sub>2</sub>O<sub>8</sub> oder bei HCl-Ueberschuss von H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>. Beim Verdampfen der Lsg. entsteht ein Doppelsalz von Ba<sub>3</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> und BaCl<sub>2</sub> (Erlenmeyer, N. J. P. 7. 225). In wenig H<sub>2</sub>O suspendirt entsteht beim Behandeln mit SO<sub>2</sub> BaSO<sub>3</sub> und Monobaryumphosphat (Rotondi, B. 1882. 1441). Neutralisationswärme 68400 und 100800 cal. (Berthelot, C. r. 103. 911).

Baryumkaliumphosphat KBaPO<sub>4</sub> entsteht durch Erhitzen von Kaliumsilikat mit Barytwasser und Zusatz einer Mischung von Kaliumphosphat und -silikat. Würfelförmige Kryst. mit 10 H<sub>2</sub>O (de Schulten, C. r. 96, 706).

Baryumnatriumphosphat BaNaPO<sub>4</sub> entsteht 1. durch Fällung von BaCl<sub>2</sub> mit Natriumphosphat und Hinzufügen von Barytwasser zu der sauren Lsg. bis zur dauernden Neutralität (Villiers, C. r. 104. 1103), oder 2. durch Einwirkung von Barytwasser auf Natriumphosphat (Villiers l. c.). Nach 1. abgerundete Körner, nach 2. völlig amorph (Villiers l. c.). Kryst. mit 18H<sub>2</sub>O. Reguläre Tetraëder. Bildungs-

wärme: +50800 cal. (Joly, C. r. 104. 1702). Wird von kaltem H<sub>2</sub>O nicht angegriffen, von heissem H<sub>2</sub>O zersetzt (Villiers l. c.).

Baryumphosphat und Chlorbaryum  ${}^3Ba_3(PO_4)_2 + BaCl_2$  kommt als Barytapatit in der Natur vor. Zur Darstellung schmilzt man  $Ba_3(PO_4)_2$  mit überschüssigem  $BaCl_2$  zusammen. Glänzende, hexagonale Prismen (Deville und Caron, A. ch. [3] 67. 451).

Baryumpyrophosphat Ba<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> entsteht durch Fällung von BaCl<sub>2</sub> mit Na<sub>4</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> oder von H<sub>4</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> mit Barytwasser (Hess, P. 18. 71; Schwarzenberg, A. 65, 143). Amorphes, weisses Pulver. Enthält 1 Mol. H.O. das bei 100° nicht entweicht (Schwarzenberg). Wlösl. in H<sub>2</sub>O, lösl. in H<sub>4</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub>, HCl, HNO<sub>3</sub>, nicht in Essigsäure, Na<sub>4</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub>, NH,Cl. Aus der salzsauren Lsg. beim Neutralisiren nicht wieder fällbar (Birnbaum, Z. [2] 7. 139). Löst man Ba<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> in so wenig HNO<sub>3</sub>, dass ein kleiner Theil ungelöst bleibt, so kryst. Ba(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> so vollständig aus, dass die Flüss., nachdem sie im Wasserbade möglichst konz. worden, sehr nahe die Zusammensetzung 2H3PO4+H2O hat. Von Pyrophosphorsäure enthält sie nichts mehr, von Baryt kaum eine Spur. Wird eine Lsg. von Ba2P2O7 in HNO3 zur Trockne verdampft und der Rückstand bis zum schwachen Glühen erh., so ist er eine lockere, weisse, salpetersäurefreie Masse. Digerirt man ihn mit verd. HCl. so bleibt ein Theil ungelöst. Dieser Theil schmilzt in der Glühhitze zu einem klaren Glase und besteht aus metaphosphorsaurem Baryum. Ein Theil des Ba, P, O, wird in saures Pyrophosphat H, BaP, O, verwandelt; Ba<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> + 2HNO<sub>3</sub> = H<sub>2</sub>BaP<sub>2</sub>O<sub>8</sub> + BaN<sub>2</sub>O<sub>6</sub> und dieses sodann in Metaphosphat übergeführt:  $H_2BaP_2O_7 = BaP_2O_6 + H_2O$ . Von 100 Thln. Ba<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> wurden 20,3 Thle. BaP<sub>2</sub>O<sub>6</sub> erhalten. In der Lsg. waren 9,58 Thle. P enthalten, verbunden mit 2,34 Thln. Ba zu Ba, P, O, so dass 9,41 Thle. Ba als BaO vorhanden waren. Es war also vorhanden:  $2Ba_2P_2O_7 = BaP_2O_6 + BaO$  (Rammelsberg, Chem. Abh. 455). Die Lsg. in  $SO_2$  und  $H_2O$  oxydirt sich an der Lsg. zu Sulfat. Im H-Strom bei Weissglut entweicht PH3, es bleibt Ba3(P2O6)2 (Struve, J. pr. 79. 348). Durch Schmelzen mit kohlensaurem Alkali nicht vollständig in H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> überzuführen (H. Rose, P. 76. 20).

Baryumtetraphosphat Ba<sub>3</sub>(P<sub>4</sub>O<sub>13</sub>) entsteht aus BaCl<sub>2</sub> und Na<sub>6</sub>P<sub>4</sub>O<sub>13</sub> entweder durch Zusammenschmelzen oder durch Fällung der wässerigen Lsgn. (Fleitmann und Henneberg, A. 65. 331). Unschmelzbares Krystallpulver.

Monobaryummetaphosphat, Normales Baryummetaphosphat Ba(PO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> entsteht durch Erhitzen von BaCO<sub>3</sub> mit überschüssiger H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> auf 316°. Weisses Pulver, in H<sub>2</sub>O und verd. Säuren unlösl. Wird durch konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> zersetzt (Maddrell, A. 61. 61). Wird durch Alkalikarbonate nicht zerlegt. Es ist zweifelhaft, ob sich das Salz von der Metaphosphorsäure oder einer ihrer Kondensationen ableitet (Fleitmann, P. A. 78. 352).

Dibaryummetaphosphat Ba<sub>2</sub>(P<sub>2</sub>O<sub>6</sub>)<sub>2</sub> entsteht durch Fällung von Ammoniumdimetaphosphat mit überschüssigem BaCl<sub>2</sub> (Fleitmann, P. 78. 254) oder durch Stehenlassen der Lsgn. von Natriumdimeta-

phosphat und BaCl<sub>2</sub>. Krystallin. Pulver oder spiessartige Kryst. mit 4 Mol. H<sub>2</sub>O. Bei 150° entweicht nur ein Theil des H<sub>2</sub>O. Beim Glühen entsteht eine mit Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> nicht zersetzbare Modifikation des Salzes. In H<sub>2</sub>O schwerlösl., durch HCl und HNO<sub>3</sub> nicht zersetzbar. Liefert mit Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> das Natriumsalz.

Tribaryummetaphosphat Ba<sub>3</sub>(P<sub>3</sub>O<sub>9</sub>)<sub>2</sub> entsteht durch Versetzen einer Lsg. von 1 Thl. Natriumtrimetaphosphat in 10 bis 15 Thln. H<sub>2</sub>O mit 2 bis 3 Thln. BaCl<sub>2</sub> in fast ges. Lsg. Das Filtr. wird zum Krystallisiren gebracht (Fleitmann und Henneberg, A. 65, 313). Rhombische Prismen mit 6 Mol. H<sub>2</sub>O (Lindbom, Lunds Univers. Arsskrift 1873. 10). Reagirt neutral. Bei 100° entweichen 2 Mol., nach Lindbom 3 Mol., der Rest bei 180°. Unschmelzbar, geglüht in Säuren unlösl. In HCl llösl.

Baryumhexametaphosphat  $Ba_3P_6O_{18}$  entsteht 1. aus  $H_6P_6O_{18}$  und  $Ba(OH)_2$  oder  $BaCl_2$ . Im ersteren Falle tritt sofort ein Niederschlag ein, im zweiten Fall erst später (H. Rose, P. A. 76. 3); — 2. aus  $Na_6P_6O_{18}$  und  $BaCl_2$ . Es entsteht entweder ein voluminöser Niederschlag oder bei Ueberschuss von  $BaCl_2$  ein gallertartiger Niederschlag (Graham, P. A. 32. 68). In überschüssigem  $Na_6P_6O_{18}$  lösl. und hieraus nicht durch  $NH_3$  fällbar (Rose), unlösl. in  $NH_4Cl$  (Wackenroder), in  $H_2O$  unter Zersetzung zu  $Ba(H_2PO_4)_2$  lösl.

## Baryum und Arsen.

Baryumarsenit BaHAsO<sub>3</sub> wird durch Fällung von Ba-Salzen mit arsenigsaurem Natrium erhalten. Weisses Pulver, in H<sub>2</sub>O unlösl.

Baryumarseniat. Das saure Salz BaH<sub>2</sub>AsO<sub>4</sub> entsteht aus BaCl<sub>2</sub> und NaHAsO<sub>4</sub> (Salkowski, J. pr. 104. 139) und kann durch Lösen des amorphen Niederschlages in Essigsäure und Verdunstung der Lsg. in Kryst. erhalten werden (Schaefer, Z. ges. Naturw. 23. 347; J. 1864. 237). Nach Salkowski (l. c.), Schiefer (l. c.), Kotschoubey und Setterberg (J. pr. 40. 247) kryst. es mit 2H<sub>2</sub>O, während Berzelius und Mitscherlich 3H<sub>2</sub>O angeben. Bei 120° entweichen 2H<sub>2</sub>O.

Das neutrale Šalz Ba<sub>3</sub>(AsO<sub>4</sub>) entsteht nach Langier und Field (Ch. C. 1858, 737) quantitativ aus Arsensäure und überschüssigem Barytwasser oder BaCl<sub>2</sub> und neutralem Natriumarseniat bezw. Ammoniumarseniat. Lösl. in 2000 Thln. kaltem H<sub>2</sub>O, in 33000 NH<sub>3</sub>-

Flüss., etwas lösl. in NH<sub>4</sub>Cl, lösl. in Essigsäure.

BaH4(AsO4)2 entsteht aus BaH2AsO4 und Arsensäure oder Ba(OH)2

und Arsensäure im Ueberschuss.

Ein bedeutender Ueberschuss von Arsensäure gibt BaO.2As<sub>2</sub>O<sub>5</sub> + 4H<sub>2</sub>O. Mit NH<sub>3</sub> gibt BaH<sub>2</sub>AsO<sub>4</sub> die Verbindungen 5BaO.2As<sub>2</sub>O<sub>5</sub> und 2(3BaO.As<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) + 3H<sub>2</sub>O = 2Ba<sub>3</sub>(As<sub>2</sub>O<sub>4</sub>)<sub>2</sub> + 3H<sub>2</sub>O.

Die Baryumarseniate werden durch HNO<sub>3</sub> derartig zersetzt, dass neben dem Nitrat freie Arsensäure entsteht (Duvillier, C. r. 81.

1251; A. ch. [5] 8. 250). Mit NH, werden die Doppelsalze:

2BaNH<sub>4</sub>AsO<sub>4</sub> + H<sub>2</sub>O, aus neutralem arsensaurem Baryum und NH<sub>3</sub> (Baumann), sowie

Ba(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>H<sub>2</sub>(AsO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> aus Ba(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>, Arsensäure und NH<sub>3</sub> erhalten.

Baryumsulfarsenite. BaS.As<sub>2</sub>S<sub>3</sub> + 2H<sub>2</sub>O entsteht (Nilson, J. pr. [2] 14. 44) durch Lösen von As<sub>2</sub>S<sub>3</sub> in Ba(SH)<sub>2</sub> und Verdunsten der gelben Lsg. als dunkelrothbraune, glänzende Masse, welche ein gelbes, in H<sub>2</sub>O unvollständig lösl. Pulver gibt. Liefert mit HCl mehrere Stunden erh. die Verbindung

Bas. 6 As, S,.

Ein Baryumsulfarsenit, das sich nur durch Krystallwassergehalt von der beschriebenen Verbindung unterscheidet, wird durch Verdunsten einer mit Arsentrisulfid gerade ges. Lsg. von Ba(SH)<sub>2</sub> im Vakuum als dunkelgrüne, amorphe Masse erhalten, die jedoch nicht analysirt wurde.

2BaS.As<sub>2</sub>S<sub>3</sub> + 5H<sub>2</sub>O besteht in zwei Modifikationen. a) Die graugrüne Verbindung wird durch Verdunsten einer mit As<sub>2</sub>S<sub>3</sub> ges. Lsg. von Ba(SH)<sub>2</sub>, welcher die gleiche Menge Ba(SH)<sub>2</sub>, wie sie enthielt, zugesetzt war, gewonnen. Schwerlösl. Entsteht auch aus einer mit As<sub>2</sub>S<sub>3</sub> ges. Lsg. von Ba(SH)<sub>2</sub>, der man das doppelte Vol. Ba(SH)<sub>2</sub> zugesetzt hat, beim Verdunsten im Vakuum. b) Die indigoblaue Verbindung wird bei längerer Berührung des graugrünen Körpers mit der Mutterlauge erhalten. Die Substanz gleicht dem Indigo vollständig und wird auch beim Reiben fast kupferglänzend. Beim Eintrocknen mit der Mutterlauge wird der Körper weiss oder gelblichweiss und gibt ein krystallisirendes Produkt, wahrscheinlich 2BaS.As<sub>2</sub>S<sub>2</sub> + 15H<sub>2</sub>O.

2BaS.As<sub>2</sub>S<sub>3</sub> + 3BaS.As<sub>2</sub>S<sub>5</sub> + 8H<sub>2</sub>O entsteht aus der Mutterlauge des vorigen Körpers in sehr grossen, diamantglänzenden, luftbeständigen, wahrscheinlich monoklinen Prismen mit Pyramidenflächen und Flächenpaaren kombinirt. Das Salz entsteht auch durch Lösen von As<sub>2</sub>S<sub>5</sub> in Ba(SH)<sub>2</sub>.

 $3\text{Bas.As}_2\text{S}_3 + 14\text{H}_2\text{O}$  wird durch Verdunsten der mit  $A\text{S}_2\text{S}_3$  ges. Lsg. von  $B\text{a}(SH)_2$ , der man das doppelte Vol.  $B\text{a}(SH)_2$  zugesetzt hat, im luftleeren Raum erhalten. Nach Entfernung von  $2\,B\text{aS.As}_2\text{S}_3 + 5\,H_2\text{O}$  entstehen schwach gelbliche, schwertförmig zugespitzte, oft quer abgestumpfte, platte Prismen, die an der Luft bald braun werden. In  $H_2\text{O}$  schwerlösl., beim Erhitzen mit blutrother Farbe lösl.

2BaS.As<sub>2</sub>S<sub>3</sub> + 15H<sub>2</sub>O. Die Mutterlauge des vorigen Körpers gibt monokline, quergestreifte, diamantglänzende Prismen mit Hemidoma und basischer Fläche. Gelblich, luftbeständig, schwerlösl. in kaltem H<sub>2</sub>O, leicht in warmem mit rother Farbe.

Baryumsulfarsenatarsenit  $3BaS.As_2S_5+2BaS.As_2S_3+8H_2O$  wird durch Sättigung einer konz. Lsg. von  $Ba(SH)_2$  mit  $As_2S_5$  gewonnen. Grosse, schwerlösl., schwach gelbliche, glasglänzende, längsgestreifte, prismatische Kryst., aus warmem  $H_2O$  umkrystallisirbar, schwerlösl. in kaltem  $H_2O$ .

Ein Baryumsulfarsenit 5BaS.2As<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>2</sub> + 6H<sub>2</sub>O entsteht beim Kochen der Mutterlauge von 2BaS.As<sub>2</sub>S<sub>3</sub> + 5H<sub>2</sub>O nach Entfernung eines geringen rothbraunen Absatzes. Nadelförmige, mikroskopische

Kryst. (J. pr. [2] 16. 93). Ursprünglich (J. pr. [2] 14. 44) für 3BaS.As<sub>2</sub>S<sub>3</sub> + 2BaS.As<sub>2</sub>S<sub>3</sub> + 6H<sub>2</sub>O gehalten.

$$Ba < S > As$$
 $Ba < S > As$ 
 $Ba < S > As$ 

Normales Baryumsulfarseniat Ba<sub>3</sub>As<sub>2</sub>S<sub>8</sub> wird als weisser, amorpher Niederschlag durch Zersetzung von Baryumsulfarseniat Ba<sub>2</sub>As<sub>2</sub>S<sub>7</sub> mit Alk. erhalten, während Baryumsulfarseniat Ba<sub>2</sub>(AsS<sub>2</sub>), in Lsg. bleibt.

Alk. erhalten, während Baryumsulfarseniat Ba<sub>2</sub>(AsS<sub>3</sub>)<sub>2</sub> in Lsg. bleibt. Baryumpyrosulfarseniat Ba<sub>2</sub>As<sub>2</sub>S<sub>7</sub> wird aus H<sub>2</sub>S und Baryumarseniat gewonnen. Llösl. in H<sub>2</sub>O, die Lsg. zersetzt sich in der Wärme.

## Baryum und Antimon.

Baryumantimoniat Ba(SbO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> wird aus einer Lsg. von BaCl<sub>2</sub> durch Kaliumantimoniat als flockiger, bald krystallin. werdender Niederschlag gefällt, der in überschüssigem BaCl<sub>2</sub> etwas lösl. ist. Der aus siedend heisser Lsg. gefällte Niederschlag wird nicht krystallin. und enthält 6 (5) H<sub>2</sub>O (Heffter, P. A. 86, 418; 98, 293).

Baryumsulfantimoniat Ba<sub>3</sub>(SbS<sub>4</sub>)O<sub>2</sub> + 6H<sub>2</sub>O entsteht beim Lösen von frisch gefälltem Antimonpentasulfid in Schwefelbaryumlsg. und wird durch Alk. in weissen Nadeln gefällt, die an der Luft durch

Oxydation schnell braun werden.

## Baryum und Kohlenstoff.

## Baryumkarbonat.

BaCO<sub>3</sub>; MG. 196,71; 100 Thle. enthalten 69,57 Ba, 6,08 C, 24,35 O.

Geschichtliches. Das Vorhandensein eines Karbonates des Ba wurde 1782 von Bergman in seiner Sciagraphia regni mineralis vermuthet. 1783 entdeckte Withering bei Leadhills in Schottland das natürliche Vorkommen des BaCO<sub>3</sub>. Dem Mineral wurde von Werner der Name Witherit gegeben.

Vorkommen. Als Witherit; als Alstonit zusammen mit CaCOs.

Bildung und Darstellung. 1. Wasserfreie CO<sub>2</sub> wirkt auf BaO nicht bei gewöhnlicher T., sondern erst unterhalb Rothglut ein (H. Rose,

P. A. 86. 293). Bei 550° tritt die Reaktion unter Erglühen ein, wobei eine Steigerung bis zu 1200° erfolgt (Raoult, C. r. 92, 1110). — 2. Barytwasser absorbirt an der Luft CO<sub>2</sub>. — 3. Zwischen Ba(OH)<sub>2</sub> und ges. Lsg. von K, CO, findet keine Umsetzung statt, dieselbe erfolgt erst in verd. Lsg. (Karsten, Phil. d. Chem. Berlin 1843, 173). KHCO, erzeugt, in 20 Thln. H<sub>2</sub>O gelöst, erst nachdem 80% verbraucht sind, eine Fällung mit BaCO<sub>3</sub>. Beim Stehenlassen der klaren Lsg. bilden sich deutliche Kryst. (Rose). Auf der Einwirkung von K, CO, beruht wohl auch die von Zoega (Kastn. 2. 17) beobachtete Bildung von Kryst. von BaCO, wenn man Barytkryst. in ein Gemisch von Kalilauge und Barytwasser gehängt der Einwirkung der Luft überlässt. — 4. Bei der Einwirkung von CO, auf BaS bildet sich zuerst neben BaCO, Ba(SH)<sub>2</sub>. Bei weiterer Einwirkung von CO<sub>2</sub> entweicht aus letzterem H.S und es entsteht wieder BaCO, (Rivière, Mulhouse Soc. Bull. 36. 438)  $2 \text{BaS} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 = \text{BaCO}_3 + \text{Ba(SH)}_2 \text{ und Ba(SH)}_2 + \text{H}_2\text{O} +$ CO, = BaCO, + 2H,S. Die Reaktion verläuft nur langsam und nicht vollständig. Das so gewonnene BaCOs enthält stets S (Scheurer-Kestner, Mulhous. Bull. 36. 448). - 5. Man glüht ein Gemisch von BaCl<sub>2</sub> und NaCl<sub>3</sub> mit Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> (Brunner, D. 150. 375). — 6. BaSO<sub>4</sub> wird durch Na, CO, beim Schmelzen, je nach den Bedingungen mehr oder weniger vollständig in BaCO, übergeführt. Eine gleiche Umsetzung erfolgt zwischen BaSO, und Na, CO, unter hohem Druck. Lässt man einen Druck von etwa 6000 Atm. nur einige Augenblicke auf ein inniges Gemenge von 1 Thl. BaSO<sub>4</sub> und 3 Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> wirken, so wird 1% BaSO<sub>4</sub> in BaCO<sub>3</sub> verwandelt. Nach drei Pressungen sind 4,78, nach 6 Pressungen 9% BaCO, entstanden. Die chemische Wirkung hört mit dem Druck nicht auf, sondern schreitet noch etwa 14 Tage fort. Erh. man die durch Kompression erhaltenen Cylinder auf 1200, so ist der Betrag von BaCO3 geringer, als wenn nicht erh. wird. Die Wärme übt daher eine dem Druck entgegengesetzte Wirkung aus (Spring, Bl. [2] 44. 166). — 7. Beim mehrstündigen Schmelzen von 10 Thln. BaSO<sub>4</sub>, 2 Thln. Kohle und 5 Thln. K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> entsteht BaCO<sub>3</sub>, das beim Auslaugen mit H.O zurückbleibt (Anthon, Repert. 59, 326). Lieber erh. fein gemahlenes BaSO, mit 1 Aeq. CaCl, 4 Aeq. Kohle und 0,5 Aeq. Fe (Drehspähnen) im Flammofen. Die gebildeten Chloride werden aus der wässerigen Lsg. mit NH3 und CO2 oder Kalkmilch und gepresster CO, niedergeschlagen (D. 250. 69; D.R.P. Nr. 22364). -8. BaCl, liefert in wässeriger Lsg. beim Erhitzen mit MgCO3, während zugleich CO<sub>2</sub> eingeleitet wird, BaCO<sub>3</sub> (Daudenart und Verbert, B. 8. 169). Ebenso kann BaCl<sub>2</sub> beim Erhitzen mit CaCO<sub>3</sub> und CO<sub>2</sub> unter Druck in BaCO, übergeführt werden (Lieber). - 9. Die Lsg. von Ba(OH), und Ba(SH), welche man aus dem bei der Reduktion von BaSO, mit Kohle entstandenen BaS erhält, wird mit so viel Zucker oder Melasse versetzt, dass auf je 1 Mol. Ba(OH), 1 Mol. Zucker kommt. Durch Aufkochen der Lsg. lässt sich das gebildete Baryumsaccharat niederschlagen. Dasselbe wird in H<sub>2</sub>O suspendirt und CO, eingeleitet. Es bilden sich BaCO<sub>3</sub> und eine reine Zuckerlösung. Die von dem Baryumsaccharatniederschlage getrennte Flüss., welche neben Ba(SH), die Nichtzuckerstoffe der Melasse enthält, wird nach dem Eindampfen calcinirt, wodurch gleichfalls BaCO, entsteht (Wackenroder, Monit. scient. [4] 1. 954). - 10. Man erh. Harnstoff mit verd. Lsg. von BaCl, auf 140° (Bourgeois, Bl. [2] 47. 81):  $CO(NH_2)_2 + BaCl_2 + 2H_2O = BaCO_5 + 2NH_4Cl$ .

Eigenschaften. Witherit kryst, rhombisch und ist mit Aragonit isomorph. Die Kryst., welche man durch mehrfaches Erhitzen von BaCO, mit NH, Cl- oder (NH,), CO, -Lsg. im Einschlussrohr auf 150 bis 180° oder durch Erhitzen von BaCl, mit Harnstoff auf 140° erhält, stellen lange, dünne, faserige Nadeln, bisweilen in sternförmiger Gruppirung dar (Bourgeois, Bl. [2] 47. 81). SG. 4,301 (Mohr), 4,302 (Karsten), 4,33, 4,30 H (Kopp), 4,565 (Filhol). Gefällt ein weisses Pulver, SG. 4,22 bis 4,37 H (Schröder). Schmilzt nach Pfaff im Knallgasgebläse bei 795° (Le Chatelier, Bl. [2] 47. 300). Löst sich in 400000 Thln. H.O (Bineau, A. ch. [3] 51, 290), in 14137 Thln. von 16 bis 20°, in 15421 Thln. von 100° (Fresenius, A. 59. 117), in 12027 Thln. (Kremers, P. A. 85. 247). Gleiche Löslichkeit in NaCl-Lsg. Lösl. in NH<sub>4</sub>Cl, NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub>, bernsteinsaurem Ammoniak in der Kälte (Vogel, J. pr. 7. 453; Brett, Phil. Mag. J. 10. 96; Wittstein, Repert. 57. 18; Wackenroder, A. 41. 315). 2 Mol. NH,Cl lösen beim Kochen 1 Mol. BaCO, (Smith, Phil. Mag. J. 9, 450; Demarçay, A. 11, 251). Lösl. in K, CO, Lsg. (Wackenroder, A. 24. 30), in konz. Lsg. von Na2SO4, MgSO4, ZnSO4, Ca(NO3)2, CaCl2, nicht in ZnCl, (Karsten, Phil. d. Chem. Berlin 1843, 190). 100 Thle. CO.-haltiges H.O lösen 0,079 BaCO. (Bineau), 0,17 (Lassaigne), bei 4 bis 6 Atm. 0,725 g (R. Wagner, Fr. 6, 167). 11 H.O löst bei 16° und

(Schlösing, C. r. 75. 73). In geschmolzenem NaNO3 sind 0,916% lösl. (Guthrie, Soc. 47. 94).

Beim Erhitzen mit Kohle im O-Strom flüchtig, verliert im Gebläse die gesammte CO<sub>2</sub> (Abich, P. A. 23. 314), namentlich in Gegenwart von CaCO<sub>3</sub> (Engelbach, A. 123. 255). Bei Rothglut nur in Gegenwart von H<sub>2</sub>O zersetzlich (Priestley, Gay-Lussac und Thénard, Recherch. 2, 180; Rose, P. A. 86. 105). Mit H<sub>2</sub>O gekocht unzersetzlich. Beim Glühen mit P zersetzt es sich nur theilweise (Dragendorff, Ch. C. 1861, 865). Durch Cl wird es in Gegenwart von H<sub>2</sub>O zu Ba(ClO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> und BaCl<sub>2</sub> oxydirt (Bolley, Schweiz, polyt. Z. 4. 82). Fällt aus Lsgn. der Salze von Sn, Cd, Cu, Hg, Pd, Al, Zr, Mn, Co, Fe, Bi, U, Rh, Ir Hydroxyde oder Karbonate (Rose, P. A. 83. 133). Mit oxalsaurem Alkali entsteht kohlensaures Alkali und Baryumoxalat (Pettenkofer, Spl. 2, 23).

Zweidrittelgesättigtes Baryumkarbonat 2BaCO<sub>3</sub>.CO<sub>3</sub> erhielt Boussingault durch Fällen von BaCl<sub>3</sub> mit Urao (A. ch. 29. 288).

Baryumbikarbonat soll nach Schlösing (C. r. 75, 73) in der Lsg. von BaCO<sub>3</sub> in CO<sub>2</sub> vorhanden sein, kann aber nicht isolirt werden. Baryumcyanid, Cyanbaryum Ba(CN)<sub>2</sub> entsteht 1. aus Ba(OH)<sub>2</sub> und HCN; 2. beim Ueberleiten von Luft über ein glühendes Gemisch von BaO und Kohle (aus BaCO<sub>3</sub>) (Margueritte und Sourdeval, C. r. 50. 1100; J. pr. 81. 192); 3. aus Ferrocyanbaryum durch Glühen (Schultz, J. pr. 68. 257) und Auslaugen der Masse. In H<sub>2</sub>O schwer lösl., wird durch CO<sub>2</sub> unter Bildung von HCN zersetzt. Wasserdampf von 300° spaltet quantitativ den N als NH<sub>3</sub> ab (Margueritte und Sourdeval). Diese Reaktion soll auch technische Verwendung finden können. Newton (D. 183. 447) liess sich die Anwendung des Ba(CN)<sub>2</sub> zur Stahlcementirung, die bereits Caron (C. r. 51. 564) gefunden, patentiren.

Baryumrhodanid, Rhodanbaryum Ba(CNS)<sub>2</sub> entsteht aus BaCO<sub>3</sub> und HSCN oder aus NH<sub>4</sub>SCN und Ba(OH)<sub>2</sub> (Meitzendorff, P. A. 56.63). Weisse, zerfliessliche Nadeln, nach Meitzendorff mit 2 Mol. H<sub>2</sub>O, nach Tscherniac (B. 1892.9627) mit 3 Mol. Das wasserhaltige Salz zersetzt sich beim Erhitzen an der Luft, das wasserfreie schmilzt bei Abschluss der Luft ohne Zersetzung. Findet in der Fär-

berei Verwendung.

## Baryum und Silicium.

Baryumsilikat BaSiO<sub>3</sub> findet sich im Brewsterit H<sub>4</sub>(SrBa)Al<sub>2</sub>Si<sub>6</sub>O<sub>18</sub>, Harmotom H<sub>2</sub>(K<sub>2</sub>Ba)Al<sub>2</sub>Si<sub>5</sub>O<sub>15</sub>, Hyalophan K<sub>2</sub>Ba, 2Al<sub>2</sub>Si<sub>6</sub>O<sub>24</sub>, auch im Barytglas, einem Krystallglas, in welchem Ba das Pb vertritt. Aus verd. Lsg. von Alkalisilikat fällt BaCl, amorphes, flockiges Metasilikat BaSiO3 + xH2O. Dies ist in heissem H2O nicht ganz unlösl., lösl. in HCl (Ammon, Ueber einige Silikate. Köln 1862). Pisani (C. r. 83. 1056; J. pr. 1876. 230) erhielt bei jahrelangem Stehen von Barytwasser in einer Glasflasche orthorhombische Prismen von BaSiO, +6H<sub>2</sub>O (nach Chatelier, C. r. 92, 931 mit 7H<sub>2</sub>O), welche dem Mineral Barytin gleichen. BaSiO, entsteht auch aus SiO, und schmelzendem Ba(OH), (Bloxam, Soc. 14. 143; J. 1861, 110; Bourgeois, A. ch. [5] 29. 445). Das Orthosilikat BagSiO4 stellt Landrin dar; es gibt mit H<sub>2</sub>O Ba(OH)<sub>2</sub> und BaSiO<sub>3</sub> + 6H<sub>2</sub>O, welches nach der Entwässerung das H.O wieder aufnimmt (Bl. [2] 42. 82; J. 1884, 1756). Quarz löst sich in weissglühendem BaO, die Schmelze erstarrt krystallinisch (Mitscherlich, J. pr. 83. 485).

Kieselfluorbaryum BaSiFl<sub>6</sub>; MG. 279,22; 100 Thle. enthalten 49,01 Ba, 10,02 Si, 40,97 Fl; entsteht aus Ba-Salzen und  $H_2$ SiFl<sub>6</sub>, am besten aus BaCl<sub>2</sub> (Stolba, J. pr. 96. 22). Mikroskopische, charakteristische Kryst., runde Säulen, an beiden Enden zugespitzt. SG. bei 21° ( $H_2$ O von 21° = 1) 4,2794. 1 Thl. in 3392 und 3802 Thln.  $H_2$ O lösl. (Fresenius, A. 59. 120), bei 21° in 3262, 3289, 3371, 3319 Thln. (Stolba), bei 17° in 3731 Thln. In kochendem  $H_2$ O dreimal leichter lösl.: 1 Thl. in 1121, 1199, 1205 Thln. 1 Thl. löst sich bei 22° in 448 Thln.  $H_2$ Cl (4,5%), 272 Thln.  $H_2$ NO<sub>3</sub> (8%  $H_2$ O<sub>5</sub>), 361 Thln.  $H_3$ Cl (15%), 306 Thln.  $H_3$ Cl (ges.); bei 20° in 1140 Thln. NaCl (5%), 2185 Thln. NaCl (10%); in der Siedehitze in 349 Thln. NaCl (10%), 563 Thln. ges.; bei 140° in 37219 Thln. 50% igem,

| 16914 Thln. 331/3 % igem | Alk. | Bei 15° | sind | 0,0066 g            | g in | 100 g ges | . , |
|--------------------------|------|---------|------|---------------------|------|-----------|-----|
| 0,036 g in 100 g 5% igem | NaCl | lösl. 1 | Thl. | BaSiFl <sub>6</sub> | ist  | lösl. in  |     |

|               | Lösungsgemisch |                  |                          |                                         |  |  |  |  |
|---------------|----------------|------------------|--------------------------|-----------------------------------------|--|--|--|--|
| Theilen       | Alk.           | H <sub>2</sub> O | HCl (20%)                | H <sub>2</sub> SiFl <sub>6</sub> (3,7%) |  |  |  |  |
| 5263          | 25             | 74,1             | 0,9<br>4,2<br>0,9<br>0,9 | -                                       |  |  |  |  |
| 2860<br>39061 | 25<br>20       | 70,8<br>77,95    | 4,2                      | 1,15                                    |  |  |  |  |
| 70679         | 25             | 73               | 0,9                      | 1,1                                     |  |  |  |  |
| 3247          | -              | 97,09            | - 1,25                   | 1,66                                    |  |  |  |  |

(Fresenius, Fr. 29, 144).

SG. der bei  $21^{\circ}$  ges. wässerigen Lsg. 1,00023. Wird durch  $H_2SO_4$ , sowie Sulfate zersetzt.  $Na_2CO_3$  und  $K_2CO_3$  geben  $BaCO_3$  und  $SiO_2$ . Beim Glühen entsteht  $BaFl_2$ , mit  $NH_4Cl$  gemengt  $BaCl_2$ , aber nicht quantitativ. NaOH reagirt nach:  $BaFl_2SiFl_4 + 2Na_2O = BaFl_2 + 4NaFl + SiO_2$  (Stolba).

#### Die Erdalkalien im Allgemeinen.

Ba, Sr, Ca bilden eine gemeinsame Gruppe des periodischen Systems, die zweite Familie desselben. Die allen drei Elementen gemeinsamen Eigenthümlichkeiten wurden bereits früher erkannt, weshalb sie unter dem Namen der Erden bereits im vorigen Jahrh. zusammengefasst wurden. Nachdem die zusammengesetzte Natur der Erden festgestellt war, wurde den in den Erden enthaltenen Elementen der Name Erdalkalien gegeben. Das höchste AG. besitzt Ba 136,8, es folgte Sr 87,2, schliesslich Ca 39,9. Der Unterschied zwischen dem AG. des Ca und demjenigen des Sr beträgt 47 (genau 47,3), die Differenz zwischen den AG. von Ba und Sr 50 (genau 49,6). Das AG. des Sr 87,2 ist annähernd gleich der halben Summe der AG. von Ca 39,9 und Ba 136,8

$$\frac{39,9+136,8}{2} = \frac{176,7}{2} = 88,45.$$

Die SG. nehmen in der Reihenfolge der AG. zu:

|           |  |    | AG.   | SG.  |
|-----------|--|----|-------|------|
| Calcium . |  |    | 39,9  | 1,57 |
| Strontium |  | 14 | 87,2  | 2,5  |
| Baryum .  |  |    | 136,8 | 3,75 |

Die gleiche Beziehung besteht bei dem Werthe des Atom-Vol.:

|           |  | AG.   | Vol. |
|-----------|--|-------|------|
| Calcium . |  | 39,9  | 25,4 |
| Strontium |  | 87,2  | 34,9 |
| Baryum .  |  | 136,8 | 36,5 |

Auch in dem sonstigen physikalischen Verhalten finden sich Regelmässigkeiten. Der S. steigt vom Ba, das schwerer als Gusseisen schmilzt, zum Ca. In der Farbe sind die drei Metalle einander gleichfalls sehr ähnlich, am röthlichsten scheint Ca zu sein, Ba ist weisslich. Die drei Elemente sind zweiwerthig, sie bilden die Oxyde RO und die allgemeinen Formeln der wichtigsten Verbindungen sind: MCl<sub>2</sub>, M(OH)<sub>2</sub>, M(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>, MSO<sub>4</sub>, M<sub>3</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>. Ausser den gewöhnlichen Oxyden der allgemeinen Formel MO sind bei allen drei Elementen noch O-reichere Verbindungen der allgemeinen Formel MO2, Superoxyde, deren Konstitution wohl derjenigen des Wasserstoffsuperoxyds analog ist, bekannt. Die freien Metalle zersetzen das H<sub>2</sub>O, indem sich die Hydroxyde bilden. Die Monoxyde verbinden sich sehr leicht mit H<sub>2</sub>O zu den Hydroxyden. Im Gegensatz zu den Oxyden der Alkalimetalle nehmen die Monoxyde im wasserfreien Zustande keine CO, auf, während die Hydroxyde dagegen CO, leicht absorbiren. Ferner steht im Gegensatz zu den Verbindungen der Alkalien die immerhin geringere Löslichkeit der Hydroxyde, sowie die Eigenthümlichkeit derselben, in heissem H<sub>o</sub>O weniger lösl. zu sein, wie in kaltem. Die Löslichkeit der Hydroxyde fällt vom Ba zum Ca

Die Hydroxyde sind starke Basen und bilden mit Säuren meist gut charakterisirte Salze. Charakteristisch ist das gemeinsame Ver-

halten der Hydroxyde gegen Cl.

Bemerkenswerth ist ferner die gemeinsame Unlöslichkeit bezw. Schwerlöslichkeit der Karbonate, Phosphate, Sulfate. Charakteristisch ist weiter die Eigenthümlichkeit, dass die Karbonate nicht mit (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> oder anderen NH<sub>4</sub>-Salzen lösl. Doppelsalze bilden, daher im Gegensatz zu Mg, dem die Elemente sonst ziemlich nahe stehen, durch (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> in Gegenwart von NH<sub>4</sub>Cl und NH<sub>3</sub> fällbar sind. Die Hydroxyde der Erdalkalimetalle sind ferner durch die verschiedene Leichtigkeit unterschieden, mit der sie H<sub>2</sub>O verlieren und in die Oxyde übergehen. Während Ba(OH)<sub>2</sub> nicht durch Glühen in BaO übergeht, ist dies beim Sr(OH)<sub>2</sub>, noch leichter bei Ca(OH)<sub>2</sub> der Fall. Ebenso ist die Unbeständigkeit der Karbonate im Gegensatz zu den Alkalien hervorzuheben. Auch hier fällt die Beständigkeit vom Ba zum Sr. Die Schwerlöslichkeit der Sulfate fällt vom Ba zum Ca. BaSO<sub>4</sub> ist unlösl. in H<sub>2</sub>O, CaSO<sub>4</sub> merklich lösl.

```
1 Thl. BaSO<sub>4</sub> löst sich in 800000 Thln. H_2O
1 , SrSO<sub>4</sub> , , , , 7000 , , , , , 1 , CaSO_4 , , , , , 430 , , ,
```

Die Chloride und Nitrate sind durch ihre verschiedene Löslichkeit in Alk. charakteristisch unterschieden.

 $BaCl_2$  ist in Alkohol unlösl.  $SrCl_2$  , , , , , lösl.  $CaCl_2$  , , , , ,  $Ra(NO_3)_2$  ist in Alkohol unlösl.  $Sr(NO_3)_2$  , , , , , lösl.

Auch die Schwerlöslichkeit der Oxalate der Erdalkalien ist bemerkenswerth. Während Baryumchromat schwerlösl, ist, sind die Chromate des Ca und Sr bedeutend lösl. Auf die Verschiedenheit des spektroskopischen Verhaltens sei gleichfalls aufmerksam gemacht. Als Beispiele der grossen Analogie in Zusammensetzung und Krystallform der verschiedenen Verbindungen der Erdalkalien seien folgende Beispiele angeführt: Ba(OH)<sub>2</sub>.8H<sub>2</sub>O, isomorph mit Sr(OH)<sub>2</sub>.8H<sub>2</sub>O; BaO<sub>2</sub>.8H<sub>2</sub>O, isomorph mit SrO<sub>2</sub>.8H<sub>2</sub>O und CaO<sub>2</sub>.8H<sub>2</sub>O; Ba(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>.4H<sub>2</sub>O, Sr(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>.4H<sub>2</sub>O, Ca(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>.4H<sub>2</sub>O. Die thermochemischen Verhältnisse sind aus der folgenden Tabelle ersichtlich:

| *                                         | Ca    | Sr    | Ва    |
|-------------------------------------------|-------|-------|-------|
| M, Cl <sub>2</sub>                        | 170,2 | 184.6 | 194.2 |
| M, Br2                                    | 141.2 | 157.5 | 169.5 |
| M.O                                       | 131.2 | 128,5 | 123,8 |
| M,S                                       | 92.0  | 99.2  | _     |
| MCl2,6H2O                                 | 21,8  | 18,6  | -     |
| MCl2, Aq                                  | 17,4  | 11.1  | 2,1   |
| MO, H <sub>2</sub> O                      | 15,5  | 17,7  | 22,3  |
| MO <sub>2</sub> H <sub>2</sub> , Aq       | 2,8   | 11,6  | 12,3  |
| MO.Aq                                     | 18,3  | 29,3  | 34,5  |
| $MN_2O_6$ , Aq                            | 3,9   | -4,6  | -9.4  |
| M, Cl2, Aq                                | 187,6 | 195.7 | 196,3 |
| M, 2HCl, Aq                               | 109,0 | 117,0 | 117,7 |
| M,O,H <sub>2</sub> O                      | 146,7 | 146,2 | 146,0 |
| M, O, Aq                                  | 149,5 | 157,8 | 158,3 |
| MO <sub>2</sub> H <sub>2</sub> Aq, 2HClAq | 27,9  | 27,6  | 27,8  |
| $MO, N_2O_5 \dots \dots$                  | 59,0  | 78,5  | 88,5  |
| $MO, N_2O_5, Aq$                          | 62,9  | 73,9  | 79,1  |

Schellbach.

## Beryllium.

Glycium, Glycinium.

Be; AG. 9,03; W. 2.

Geschichtliches. Beryllerde, Berylliumoxyd, wurde 1797 von Vauquelin im Beryll und Smaragd entdeckt. Die Isolirung des Metalls gelang Wöhler und Bussy 1828; Debray stellte 1854 grössere Mengen davon dar. Genauer untersucht wurde Be von Nilson und Pettersson, Reynolds, Brauer, Humpidge, Krüss und Moraht.

Vorkommen. In Verbindung mit Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> als Chrysoberyll oder Cymophan BeAl<sub>2</sub>O<sub>4</sub> (Awdejew, Damour und Wiik, Naumann, Min. 1885. 436), in Verbindung mit SiO<sub>2</sub> als Phenakit Be<sub>2</sub>SiO<sub>4</sub> (Hartwall und Bischof), ferner im Beryll, Smaragd und Aquamarin Be<sub>3</sub>Al<sub>2</sub>Si<sub>6</sub>O<sub>18</sub> (Naumann, Min. 678), Euklas Be<sub>2</sub>H<sub>2</sub>Al<sub>2</sub>Si<sub>2</sub>O<sub>10</sub> (Naumann, Min. 571), Leukophan 6NaFl+(BeCa)<sub>15</sub>Si<sub>14</sub>O<sub>43</sub> (Rammelsberg), Melinophan 6NaFl+7(Ca.Be)<sub>3</sub>Si<sub>2</sub>O<sub>7</sub> (Rammelsberg), in einigen Gadoliniten, im Muromontit, Alvit, Arrhenit, Erdmannit, Sipylit (Mallet, Sill. Am. J. [3] 14. 397), im untersilurischen Talkschiefer von Neuschottland (Phipson, Ch. N. 24. 99; J. 1871. 1131), im Schwefelwasser von Fumades (Alais) (Béchamp, C. r. 62. 1088; J. 1866. 998; Gmelin-Kraut, 6. Aufl. 2. 588). Hautefeuille und Percey (C. r. 106. 487) gelang es 1800, Cymophan, Smaragd und Phenakit künstlich darzustellen.

Darstellung. Beim Weissglühen von BeCl<sub>2</sub> mit K (Wöhler, P. A. 13. 577; Bussy, J. chim. med. 4. 455; Schw. 54. 241). Reynolds (Phil. Mag. [5] 3. 38; Ch. C. 1877. 210) reduzirt mit Na. Debray (A. ch. [3] 44. 5; J. 1855. 356) bringt in ein Glasrohr zwei oder mehrere aus Thonerde und Kalk gefertigte und dann stark geglühte Schiffchen, von denen das erste mit BeCl<sub>2</sub>, die übrigen mit Na beschickt sind. Hierauf wird im H-Strom erh. und das dampfförmige BeCl<sub>2</sub> durch das schmelzende Na reduzirt. Durch Rothglühen von geschmolzenem BeCl<sub>2</sub> und Na in einem hohlen Cylinder von weichem Eisen mit 3 cm Wandstärke und Schraubenverschluss (Nilson und Pettersson, B. 1878. 381, 906; Gmelin-Kraut, 6. Aufl. 2. 588, 589). Durch Reduktion von BeO mit

Mg (Winkler, B. 1890. 120; vergl. dagegen Krüss und Moraht, B. 1890. 730). Beim Erhitzen von Fluorberylliumkalium BeFl<sub>2</sub>.K.Fl in einem Stahltiegel, wie ihn Nilson und Pettersson (P. A. [2] 4. 554 bis 585) benutzt und beschrieben haben, mittelst berechneter Menge Na. Nach dem Erkalten wird der Inhalt des Tiegels mit H<sub>2</sub>O behandelt und das ungelöst bleibende Be durch Dekantation vollständig ausgewaschen. Man erhält kleine hexagonale Kryst. von Be und pulverförmiges Metall; die ersteren könnten mit Hülfe von Thoulet'scher Lsg. isolirt werden (Krüss und Moraht l. c.; A. 260. 161).

Eigenschaften. Wöhler erhielt das Metall als dunkelgraues Pulver, das unter dem Polirstahl Metallglanz annahm. Weisses Metall, das bei einer T. unter 1000° schmilzt, sich schmieden und in der Kälte zu Blech aushämmern lässt (Debray l. c.) und in hexagonalen Kryst. erhalten werden kann (Nilson und Pettersson l. c.; Krüss und Moraht l. c.). SG. 1,64 (Nilson und Pettersson); 2,1 (Debray). Spez. Wärme 0,642 (Reynolds), 0,4079 (Nilson und Pettersson). Beim Erhitzen mit dem Löthrohr überzieht sich das Metall mit einer Oxydschicht, welche die weitere Oxydation verhindert; das pulverförmige Be verbrennt mit lebhaftem Glanz. Das letztere löst sich leicht in verd. Säuren, konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und HNO<sub>3</sub>, das kompakte ist in verd. HCl und H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> ebenfalls llösl.; konz. HNO<sub>3</sub> löst in der Kälte nichts und in der Wärme nur wenig. H<sub>2</sub>O wird selbst bei Rothglut nicht zerlegt, in Kalilauge unter Entwickelung von H lösl. (Debray, P. A. 13. 577; Roscoë-Schorlemmer, Lehrb. 2. 187).

Die Salze des Be sind farblos, wenn die Säure ungefärbt, und meist in H<sub>2</sub>O lösl., einige nur unter Zersetzung in freie Säure, saures und basisches Salz. Die Lsgn. schmecken süsslich-herb und reagiren sauer. Die Salze mit flüchtigen Säuren werden beim Glühen vollständig zerlegt. Schwefelalkalien fällen aus den Lsgn. der Salze Be(OH), unter Entweichen von H.S; gleiches Verhalten zeigen KOH und NaOH, nur ist Be(OH), im Ueberschuss des Fällungsmittels lösl., eine solche nicht zu verd. Lsg. scheidet bei Zusatz von NH4Cl sowie beim Kochen fast alles Be(OH), aus (Pelouze, A. ch. [4] 7. 175; Gmelin, P. A. 50. 175; Schaffgotsch l. c. 50, 183). NH3 gibt auch bei Gegenwart von NH4-Salzen eine Fällung von Be(OH)4, im Ueberschuss des Fällungsmittels wlösl.; Glycerin, Weinsäure, auch Zucker beeinträchtigen die Fällung durch NH3 (Toczinski, Bl. [2] 16. 254; J. 1871. 286). Barytwasser zeigt ein den Alkalien analoges Verhalten, jedoch wird die Lsg. im Ueberschuss des Fällungsmittels durch Kochen nicht gefällt. Alkalikarbonate fällen basisches Berylliumkarbonat, in einem grossen Ueberschuss des Fällungsmittels lösl., ausgenommen Ammoniumkarbonat, in dem es ziemlich llösl. ist (Vauquelin, Schw. 1. 341, 590; Gmelin l. c.; Atterberg). Baryumkarbonat erzeugt nur beim Kochen eine vollständige Fällung (Awdejew; Weeren). Berylliumsulfat gibt erst beim Kochen alle H2SO4 an das Baryumkarbonat ab (Debray; Rose, P. A. 83, 143; J. 1851, 302; vergl. auch Kobell, J. pr. 1, 92). Natrium- und Ammoniumphosphat, letzteres nur im Ueberschuss, geben einen weissen Niederschlag; der durch NH,-Salz liefert nach dem Lösen in HCl und darauffolgendem unvollständigem Neutralisiren mit NH<sub>3</sub> und Kochen einen krystallinischen Absatz von Berylliumammoniumphosphat (Rössler). Ferrocyankalium erzeugt einen gallertartigen Niederschlag (H. Rose). Natriumacetat, bernsteinsaures Alkali geben mit Be-Salzen ebenfalls Fällungen (Persoz, Chim. molécul. 388; Toczinsky, Joy, Rössler, Gmelin-Kraut, 6. Aufl. II. 594). Das Be-Spectrum zeigt folgende Linien: λ = 3320,1; 3129,9; 2649,4; 2493,2; 2477,7 (Hartley, J. 1887, 346); darunter zwei charakteristische blaue Linien, deren Wellenlänge nach Kirchhof und Thalén 4572 und 4488 ist; diese Linien sind jedoch nicht sichtbar, wenn BeCl<sub>2</sub> im elektrischen Flammenbogen verflüchtigt wird (Bunsen, Roscoë-Schorlemmer, Lehrb. d. Chemie 189).

Atomgewicht. Das Aequivalent des Be wurde von Krüss und Moraht = 4,514, mithin Be = 9,028, O = 15,96; 9,03 (Meyer und Seubert, Atomgewichte der Elemente 1883), oder = 9,05, O = 16 berechnet (B. 1890. 2556; A. 262. 38 bis 61). Nilson und Pettersson (B. 1884. 987) fanden das AG. = 9,081 (O = 15,96); Awdejew (P. A. 56. 101) = 9,22. Durch die Untersuchungen von Nilson und Pettersson (l. c.), sowie durch die von Humpidge (Proc. R. Soc. 39. 1 bis 19) erscheint die Zweiwerthigkeit des Elementes, vollkommen den Anforderungen des periodischen Systems entsprechend, erwiesen (vergl. auch Berzelius, Lehrb. 5. Aufl. 3. 1226; Gmelin-Kraut, 6. Aufl. 2. 590).

## Beryllium und Wasserstoff.

Ein rothglühendes Gemenge von BeO und Mg absorbirt H; das entstandene hellbräunlichgraue Produkt entwickelt in Berührung mit Luft unangenehmen Geruch, mit kaltem H<sub>2</sub>O wenig, mit kochendem deutlich, mit HCl stürmisch H. C. Winkler fand darin 19,46 Be, 0,33 H, 33,42 Mg und 46,79 O und folgt daraus die Zusammensetzung BeH.BeO + Mg.MgO (B. 24. 1972a).

## Beryllium und Sauerstoff.

Berylliumoxyd, Beryllerde, Süsserde, Glycine BeO; MG. 24,99; mit 36,13 Be und 63,87 O. Feingepulverter Beryll wird mit dem halben Gewicht Kohle und Oel zu einem Teig angerührt und in einer in einem hessischen Tiegel befindlichen tubulirten Thonretorte bei Luftabschluss geglüht. Bei Rothglut leitet man sodann Cl in den Tubus der Retorte. In der heissen Retorte bleibt nur BeCl<sub>2</sub>, das durch Sublimation gereinigt wird, während Aluminiumchlorid, Chlorsilicium und CO entweichen (Debray, A. ch. [3] 44. 5; J. 1855. 356). Durch Schmelzen eines innigen Gemisches von 1 Thl. gepulverten Beryll und 2 Thln. K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> in einem Platinoder Graphittiegel, Behandeln der Schmelze mit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, Verjagen der überschüssigen Säure, Beseitigen der SiO<sub>2</sub>, Auflösen des Rückstandes

in H<sub>2</sub>O und Eindampfen des Filtr. Das gebildete Aluminiumsulfat lässt man zum grössten Theil auskryst., tropft die Mutterlauge in heisse, konz. Ammoniumkarbonatlsg., lässt eine Woche im verschlossenen Gefäss stehen und filtr. Eisenhydroxyd und Thonerde verbleiben auf dem Filter; aus dem Filtr. wird BeO durch Kochen gefällt. Durch öfteres Wiederholen der Behandlung mit Ammoniumkarbonat wird BeO schliesslich rein erhalten (Vauquelin l. c.; Joy, Sill. Am. J. [2] 36. 83; J. pr. 92. 229; J. 1863. 676; Nilson und Pettersson l. c.; Klatzo, J. pr.

107. 227; J. 1868. 208; 1869. 256, 1216).

Leukophan wird nach Entfernung der etwa vorhandenen Turmalinkryst. fein gepulvert und in einer Platinschale zur Entfernung von Fl mit überschüssiger H.SO. behandelt; durch Erhitzen wird sodann der grösste Theil der überschüssigen H,SO, wieder entfernt. Nach nochmaliger gleicher Behandlung wird der Rückstand mit H.O ausgekocht, filtr. und in oben beschriebener Weise mit Ammoniumkarbonatlsg. weiter behandelt. Der aus der Lsg. durch Kochen in einer Platinschale erhaltene Niederschlag wird in HCl gelöst, die Lsg. mit einem grossen Ueberschuss von reiner konz. Salmiaklsg. versetzt, dann mit NH, gefällt und in einer Pt-Schale gekocht (Weeren, P. A. 92. 103; J. pr. 62. 301; Joy, Sill. Am. J. [2] 36. 84; Klatzo, Inaug.-Diss. Dorpat 1868; J. pr. 106, 228). Die nach dem Filtriren erhaltene Lsg. wird mit Schwefelammonium behandelt (Gmelin, P. A. 50. 175; Schaffgotsch, P. A. 50. 183; vergl. dagegen Weeren, P. A. 92. 98; Hofmeister, J. pr. 76. 1), der Niederschlag in kalter Kalilauge gelöst, die Lsg. filtr. und gekocht. Die so erhaltene Fe-haltige Beryllerde wird in HCl gelöst, wieder mit Ammoniumkarbonat behandelt und nach dem Vorschlage von Humpidge (Proc. R. Soc. 39. 1) mit einem starken Dampfstrom behandelt, bis die Ausscheidung von BeO beendet ist, letztere wird nochmals in konz. HCl gelöst und mit NH, gefällt und geglüht (Krüss und Moraht, B. 1890. 727 bis 730; A. 260. 161 bis 193). Andere Darstellungsmethoden siehe Berthier (A. ch. 50. 371; Böttinger, A. 51. 397), Joy (l. c.), Gibbs (Sill. Am. J. [2] 37. 355; J. 1864. 684), Scheffer (A. 109. 146).

Weisses, leichtes, voluminöses, geschmackloses Pulver (Debray c.). SG. 3,016 (Nilson und Pettersson, B. 1880, 1461). Im Knallgasgebläse unschmelzbar (Caron, C. r. 66, 850; J. 1868, 978), wird durch Erhitzen mit Mg leicht zu Metall reduzirt (Winkler, B. 1890. 120a). Ebelmen (C. r. 32, 710; A. Ph. 80, 211; J. 1851, 15) will durch heftiges Glühen von Berylliumsilikat mit überschüssigem K.CO. die BeO in hexagonalen Kryst., härter als Quarz und Smaragd (SG. 3,02 bis 3,06), erhalten haben. Mikroskopische Kryst. erhielt Debray (A. ch. 44, 15) durch Glühen von Berylliumsulfat oder -karbonat, ferner H. Rose (A. 80, 213) durch Glühen von BeO. In H.O. ganz unlösl., in verd. Säuren um so leichter lösl., je weniger heftig es erh. wurde. Siedende, konz. H.SO, löst es leicht, schmilzt man es mit einem Alkali, so geht bei der Behandlung mit H2O Be in Lsg. (Roscoë-Schorlemmer, Lehrb. 2, 188). BeO wird durch Glühen mit überschüssigem (NH,)Cl als BeCl, verflüchtigt (H. Rose, P. A. 74, 571). SG. 2,967 (Ekerberg), nach dem Glühen 3,027 bis 3,09 (H. Rose, P. A. 74, 433; J. 1847/48, 398). Spez. Wärme 0,2471 (Pettersson).

Berylliumhydroxyde. Beryllerdehydrat Be(OH)<sub>2</sub>; MG. 42,95; mit 58,18 BeO, 41,82 H<sub>2</sub>O; entsteht beim Zusammenschmelzen von BeO mit Alkalihydrat, Behandeln der Schmelze mit H<sub>2</sub>O und Kochen der filtr. Lsg. oder beim Fällen einer heissen Be-Lsg. mit NH<sub>3</sub>; der auf die eine oder andere Weise erhaltene Niederschlag wird bei 100° getrocknet (Atterberg, Sv. Vet. Ak. Handl. 1873. 12. Nr. 5; J. 1873. 257; Öfers. Sv. Vet. Ak. Förh. 1875. Nr. 7; Bl. [2] 24. 358; Weeren, P. A. 92. 91; J. 1854. 336).

3Be(0H)<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>0. Man fällt eine Be-Lsg. mit NH<sub>3</sub> und trocknet den Niederschlag neben H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und Kalk (Atterberg l. c.; Schaff-

gotsch, P. A. 50, 183).

3Be(0H)<sub>2</sub>+7H<sub>2</sub>0 entsteht durch Fällen einer Be-Lsg. mit NH<sub>3</sub>, Pressen und Trocknen des Niederschlages an der Luft (Atterberg 1. c). Frisch gefällt gelatinös, nach dem Trocknen weisses Pulver, das aus der Luft CO<sub>2</sub> anzieht. In Säuren, die lösl. Salze damit bilden, llösl., besonders in frisch gefälltem Zustande, desgl. in Alkalilauge und Ammoniumkarbonatlsg.; das durch NH<sub>3</sub> abgeschiedene Hydrat löst sich auch nach dem Kochen in Alkalilauge, während aus einer alkalischen Lsg. durch Kochen abgeschiedenes Hydrat in Kalilauge und Alkalikarbonatlsg. ganz unlösl. ist (Gmelin, Debray). Beim Erhitzen verliert das Hydrat alles H<sub>2</sub>O (Atterberg, Schaffgotsch, Weeren l. c.; Gmelin-Kraut, 6. Aufl. 2. 593; Graham-Otto, 5. Aufl., 2. und 3. [2] 700). Ueber Löslichkeit in CO<sub>2</sub>-haltigem H<sub>2</sub>O vergl. Sestini (G. 20. 313) und Roscoe-Schorlemmer (2. 189).

## Beryllium und Chlor.

Berylliumchlorid, Chlorberyllium BeCl<sub>2</sub>; MG. 79,77; mit 11,32 Be, 89,68 Cl; entsteht durch Verbrennen von Be in Cl (Wöhler, P. A. 13. 577; Debray, A. ch. [3] 44.5; J. 1855. 356). Man glüht BeO mit Kohle in Cl (Wöhler, Bussy, J. chim. méd. 4. 455). Durch Glühen von BeO in HCl (Debray) oder von Berylliumsulfat oder -karbonat mit NH<sub>4</sub>Cl (H. Rose, P. A. 74. 571). — Glänzende Nadeln, die zu einer braunen Flüss. schmelzen und bei höherer T. ein Sublimat von weissen Nadeln liefern, in H<sub>2</sub>O unter starker Erwärmung, selbst unter Zischen lösl.; S. 585 bis 617° (Carleton-Williams, Soc. 1880. [1] 125; Wöhler, H. Rose l. c.).

BeCl<sub>2</sub> + 4H<sub>2</sub>0 entsteht beim Lösen von BeCl<sub>2</sub> in H<sub>2</sub>O (H. Rose, Wöhler, Bussy l. c.). Man löst BeO in HCl und lässt die Lsg. unter einer Glocke neben H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> verdunsten, freie HCl in der Lsg. begünstigt die Krystallisation (Vauquelin, Crell, A. 1798. [2] 422; Schw. 1. 341, 590; Debray, Atterberg l. c.; Awdejew, P. A. 56. 101). Anscheinend monokline, zerfliessliche Tafeln, die bei 100° H<sub>2</sub>O und HCl verlieren (Atterberg), beim Glühen BeO hinterlassen (Berzelius) und sich leicht in H<sub>2</sub>O und Alk. lösen; mit wasserfreiem Ae. erhält man grosse, hexagonale Prismen von der Formel BeCl<sub>2</sub>. 2(C<sub>4</sub>H<sub>5</sub>)<sub>2</sub>O (Atterberg, Vauquelin).

Basische Berylliumchloride. Berylliumoxychlorid  $3 \operatorname{BeCl}_2 + 2 \operatorname{Be(OH)}_2$ . Man löst BeO in HCl und dampft zur Trockne ein (Berzelius, P. A.

8. 187; Schw. 15. 296). Entsteht auch beim Sättigen einer Berylliumchloridlsg. mit Berylliumkarbonat (Atterberg l. c.). — Gummiartige

Masse (Berzelius).

BeCl<sub>2</sub> + 2Be(OH)<sub>2</sub> + 30H<sub>2</sub>O wird erhalten durch Kochen einer Lsg. von 3BeCl<sub>2</sub> + 2Be(OH)<sub>2</sub> für sich oder mit BeO (Berzelius l. c.). Beim unvollkommenen Fällen einer Lsg. von 3BeCl<sub>2</sub> + 2Be(OH)<sub>2</sub> mit NH<sub>3</sub> (?) (Atterberg l. c.). Weisse Flocken, die sich beim Auswaschen mit H<sub>2</sub>O zersetzen (Berzelius, Atterberg).

Berylliumchlorat. BeO löst sich in Chlorsäure, die Lsg. zersetzt sich beim Abdampfen (Atterberg 1. c.; Gmelin-Kraut, 6. Aufl. 2. 602).

Berylliumperchlorat Be(ClO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> + 4H<sub>2</sub>O entsteht durch Behandeln von Berylliumsulfat mit Baryumperchlorat (Atterberg l. c.; Marignac, A. ch. [4] 30. 45; J. 1873. 259); lange, sehr zerfliessliche Nadeln, die hei 100° Dämpfe von Ueberchlorsäure verlieren und nach dem Glühen BeO hinterlassen (Marignac, Atterberg l. c.).

## Beryllium und Brom.

Berylliumbromid, Bromberyllium BeBr<sub>2</sub> entsteht beim Erhitzen von Be in Br-Dampf (Wöhler, P. A. 13. 577); lange, weisse, schmelzbare Nadeln, die sich in H<sub>2</sub>O unter starker Erwärmung lösen (Wöhler l. c.).

BeBr<sub>2</sub> + xaq (?) entsteht durch Lösen von BeO in HBr (Berthemot, A. ch. 44. 394); Kryst. (Berthemot, vergl. dagegen Atterberg).

Berylliumoxybromid (Ordway, Sill. Am. J. [2] 26. 205).

Berylliumbromat. Darstellung dem Chlorat entsprechend (Marignac l. c.); zerfliessliches Gummi (Marignac).

## Beryllium und Jod.

Berylliumjodid, Jodberyllium  $BeJ_2$  (?) entsteht beim Erhitzen von Be in J-Dampf (Wöhler l. c.; Debray l. c.). Weisse, schmelzbare, sehr flüchtige Nadeln, die sich in  $H_2O$  unter starker Erwärmung lösen (Wöhler). Wird beim Erhitzen in J und BeO zerlegt (Debray).

Berylliumoxyjodid (Ordway, Sill. Am. J. [2] 26. 205).

Berylliumjodat. Darstellung und Eigenschaften entsprechen dem

Chlorat (Marignac).

Berylliumperjodate.  $Be_3(JO_5)_2 + 11H_2O$  scheidet sich aus einer Lsg. von Berylliumkarbonat in wässeriger Ueberjodsäure aus (Atterberg l. c.); rektanguläre Tafeln, die sich beim Kochen mit  $H_2O$ , ohne sich zu lösen, in unlösl. basisches und lösl. saures Salz zersetzen, das beim Abdampfen als eine glasartige Masse zurückbleibt. In HNO<sub>3</sub> llösl. (Atterberg).

Be<sub>3</sub>(JO<sub>5</sub>)<sub>2</sub> + 13H<sub>2</sub>O wird aus der Mutterlauge des eben beschriebenen Salzes durch Fällen mit basischem Berylliumsulfat erhalten

(Atterberg l. c.); unlösl. schweres Krystallpulver (Atterberg).

## Beryllium und Fluor.

Berylliumfluorid, Fluorberyllium entsteht beim Auflösen von BeO in wässeriger HFl und Eindampfen bei gelinder Wärme (Berzelius, Sv. Vetensk. Akad. Handl. 1823. 302); beim Zersetzen von Berylliumsulfat mit MgFl<sub>2</sub> (Cossa und Pecile, Kryst. Z. 1. 211); durchsichtiges Gummi, das unter 60° klar bleibt, bei 100° unter Verlust von H<sub>2</sub>O sich milchweiss färbt; beim Glühen entweicht neben H<sub>2</sub>O HFl; in H<sub>2</sub>O auch nach dem Glühen llösl. (Berzelius). Neutralisationswärme, ermittelt durch Doppelzersetzung von BeCl<sub>2</sub> mit AgFl = 19,683 Cal. (Petersen, Zeitschr. f. phys. Chem. 5. 258).

Fluorberylliumkalium, Kaliumberylliumfluorid BeFl<sub>2</sub>. KFl fällt aus einer Lsg. von BeFl<sub>2</sub>. 2KFl (s. d.) und überschüssigem BeFl<sub>2</sub> (Marignac, A. ch. [4] 30. 45). Harte, glasige Rinde mit warzig krystallischer Oberfläche (Marignac, Gmelin-Kraut 6. Aufl. 3. 605).

BeFl<sub>2</sub>.2 KF1 entsteht beim Vermischen von Berylliumchlorid mit KF1 und Umkrystallisiren aus heissem H<sub>2</sub>O (Berzelius, Gmelin-Kraut l. c.). Aus einer Lsg. von BeFl<sub>2</sub> und KFl (Awdejew, P. A. 56. 101). Beim Auflösen von Be(OH)<sub>2</sub> und K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> in HFl, vergl. dagegen Klatzo (J. pr. 106. 230). Beim Auflösen von Be(OH)<sub>2</sub> in HFl und Versetzen mit reiner konz. KFl-Lsg. (Krüss und Moraht l. c.). Dünne, sechsseitige, rhombische Blättchen (Marignac); dekrepitiren beim Erhitzen und schmelzen bei Rothglut ohne H<sub>2</sub>O-Verlust; in 50 Thln. H<sub>2</sub>O von 20° und 19 Thln. von 100° lösl. (Åwdejew, Marignac, Graham-Otto 5. Aufl. III. 702).

Berylliumnatriumfluorid BeFl<sub>2</sub>. NaFl. Aus einer Lsg. von NaFl mit überschüssigem BeFl<sub>2</sub> (Marignac l. c.). Glasige Krusten und Warzen (Marignac).

BeFl<sub>2</sub>.2NaFl. Aus einem Lösungsgemisch beider Salze (Marig-

nac l. c.). Kleine, harte, glänzende Kryst. (Marignac).

Berylliumammoniumfluorid BeFl<sub>2</sub>.2(NH<sub>4</sub>)Fl; MG. 121,29; mit 38,87 BeFl<sub>2</sub> und 61,13 (NH<sub>4</sub>)Fl bildet sich aus einem Lösungsgemisch beider Salze (Marignac, A. ph. nat. [2] 46. 199). Glänzende, rhombische Kryst., dekrepitiren beim Erhitzen und entwickeln Dämpfe von (NH<sub>4</sub>)Fl.

# Beryllium und Schwefel.

Berylliumsulfid, Schwefelberyllium. Man erh. pulverförmiges Be mit S (Wöhler, P. A. 13. 577); graue, ungeschmolzene Masse,

die mit Säuren H.S entwickelt (Wöhler).

Berylliumsulfit BeSO<sub>3</sub>; MG. 88,788; mit 28,15 BeO, 71,85 SO<sub>2</sub> (Krüss l. c.). Man sättigt absoluten Alk. mit trockenem SO<sub>2</sub>, löst darin frisch gefälltes Be(OH)<sub>2</sub> und verdunstet neben H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> oder im Vakuum neben P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> (Krüss und Moraht, B. 1890. 734; Atterberg, Bl. [2] 24. 358; Berthier, A. ch. 50. 271; Böttinger, A. 51. 399). Weisse, aus mikroskopischen, hexagonalen Täfelchen bestehende Substanz, die von H<sub>2</sub>O unter Abscheidung von SO<sub>2</sub> sogleich

in ein basisches Salz zerlegt wird; liefert beim Glühen BeO (Krüss und Moraht l. c.).

Basische Berylliumsulfite. Beo.BeSo<sub>3</sub>. Frisch gefälltes Be(OH)<sub>2</sub> wird in wässeriger SO<sub>2</sub> aufgelöst (Krüss und Moraht, Atterberg, Bl. [2] 24. 358). Zähes, farbloses Gummi.

BeO. 3 BeSO<sub>3</sub> entsteht beim Auflösen von BeO. BeSO<sub>3</sub> in Alk. und Zusatz von etwas Schwefeldioxydlsg, (Krüss und Moraht l. c.). Zähes,

farbloses Gummi (Krüss und Moraht).

Berylliumdithionat BeS<sub>2</sub>O<sub>6</sub> (?) entsteht durch Wechselzersetzung von Berylliumsulfat mit Baryumdithionat (Atterberg, Sv. Vetensk. Akad. Handl. 1873. Nr. 5; J. 1873. 257; Bl. [2] 24. 358; Marignac, A. ch. [4] 30. 45). Syrupartige Masse (Atterberg, Marignac).

Berylliumsulfat BeSO<sub>4</sub>; MG. 104,85; mit 23,84 BeO, 76,16 SO<sub>3</sub>; bildet sich beim Erhitzen von BeSO<sub>4</sub> + 4H<sub>2</sub>O (s. d.) (Graham-Otto, 5. Aufl. 3. 704); wird bei Dunkelrothglut in BeO, O und SO<sub>2</sub> zerlegt

(Debray l. c.).

BeSO<sub>4</sub> + 4H<sub>2</sub>O; MG. 177,69; mit 14,06 BeO, 44,95 SO<sub>3</sub>, 40,99 H<sub>2</sub>O wird erhalten beim Auflösen von BeO oder Be(OH), in überschüssiger verd. H,SO, Abdampfen und Auswaschen mit Alk. Nach möglichster Absaugung des anhaftenden Alk. löst man den Rückstand in kaltem H<sub>2</sub>O und dampft bis zur beginnenden Krystallisation ein (Berzelius, P. 8. 187; Nilson und Pettersson, B. 1880. 1451; Krüss und Moraht, B. 1890. 2553; Awdejew, P. A. 56. 101). Glänzende, stark lichtbrechende Kryst. von octaëdrischem Habitus (Krüss und Moraht, Topsoë, A. W. 66. [2] 1). SG. 1,725 (Topsoë); verwittern bei 40° (Debray) und blähen sich bei stärkerem Erhitzen unter Verlust von H.O auf. schmelzen schliesslich im Krystallwasser und hinterlassen wasserfreies Salz (Graham-Otto, 5. Aufl. 3. 704); bei 100° entweichen 20,23% H<sub>2</sub>O, bei 150° 10,01% und bei 180° alles H<sub>2</sub>O (Atterberg l. c.). Beim Glühen erfolgt Zersetzung in SO, O und BeO (Debray). H,O löst bei gewöhnlicher T. etwa ein gleiches Gewicht Salz, kochendes H<sub>2</sub>O löst bedeutende Mengen; in verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> weniger lösl. (Debray), in gewöhnlichem Alk. etwas, in absolutem Alk. nicht lösl. Die wässerige Lsg. reagirt sauer und löst Zn unter Entwickelung von H (Debray, A. ch. 44. [3] 5; Gmelin-Kraut, 6. Aufl. 2. 598; Weeren, P. A. 92. 91).

BeSO<sub>4</sub> + 7H<sub>2</sub>O scheidet sich aus stark saurer Lsg. nach einem basischen Salz aus, wenn die Lsg. neben H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> steht (Klatzo, J. pr. 106. 233; Atterberg, Marignac l. c.); grosse, monokline Prismen, die an der Luft verwittern und bei 100° 32%, bei 150° 14,34% H<sub>2</sub>O ver-

lieren (Klatzo).

Basische Berylliumsulfate. BeSO<sub>4</sub>.Be(OH)<sub>2</sub>+2H<sub>2</sub>O oder BeSO<sub>4</sub>. BeO+3H<sub>2</sub>O. Man kocht Berylliumsulfat mit Berylliumkarbonat, verd. mit H<sub>2</sub>O und dampft ein (Berzelius, Schw. 15. 296; Atterberg l. c.; Bl. [2] 19. 497; J. 1873. 257). Gummiartige Masse, die bei 200° 0,33H<sub>2</sub>O verliert, den Rest bei höherer T., und in H<sub>2</sub>O llösl. ist (Berzelius, Atterberg l. c.).

BeSO<sub>4</sub>.2Be(OH)<sub>2</sub> + 2H<sub>2</sub>O oder BeSO<sub>4</sub>.2BeO + 4H<sub>2</sub>O entsteht beim Auflösen von BeCO<sub>3</sub> in einer konz. Berylliumsulfatlsg. bis zur Sättigung und Eindampfen (Berzelius, Atterberg). Sprödes Gummi nach dem Trocknen bei 100°, bläht sich beim Erhitzen auf und verliert beim Glühen alle Säure. In H<sub>2</sub>O nur unter Zersetzung lösl.

(Berzelius, Atterberg l. c.).

 ${\bf BeSO_4}.8{\bf Be(OH)_2}+6{\bf H_2O}$  oder  ${\bf BeSO_4}.8{\bf BeO}+14{\bf H_2O}$  entsteht aus einer konz. Lsg. von  ${\bf BeSO_4}.2{\bf Be(OH)_2}+2{\bf H_2O}$  beim Verdünnen mit  ${\bf H_2O}$  (Berzelius l. c.). Weisses, leichtes Pulver, das beim Erhitzen auf  $100^\circ$  im Vakuum  $13,47^\circ$   ${\bf H_2O}$  verliert und beim Lösen in  ${\bf H_2O}$  in  ${\bf Be(OH)_2}$  und Berylliumsulfat zerlegt wird (Atterberg l. c.).

Berylliumkaliumsulfat BeSO<sub>4</sub>, K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> + 2H<sub>2</sub>O; MG. 314,65; mit 33,32 BeSO<sub>4</sub>, 55,26 K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, 11,42 H<sub>2</sub>O wird aus einem Lösungsgemisch von 15 Thln. BeSO<sub>4</sub> und 14 Thln. K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> erhalten (Marignac, A. ph. nat. [2] 46. 193; Awdejew). Bildet Krystallrinden, verliert bei 100° alles H<sub>2</sub>O, wird beim Glühen nur unvollständig zersetzt, ist in H<sub>2</sub>O ziemlich llösl. (Awdejew, P. A. 56. 101; vergl. Klatzo, J. pr. 106. 236).

Saures Berylliumkaliumsulfat  $BeH_{2}(SO_{4})_{2}.K_{2}SO_{4}+4H_{2}O$ . Aus einem überschüssige  $H_{2}SO_{4}$  enthaltenden Lösungsgemisch beider Salze (Debray, A. ch. [3] 44.5; Atterberg l. c.). Feine Nadeln, die bei  $100^{\circ}$  11,75%, bei  $300^{\circ}$  3,31%  $H_{2}O$  und bei Rothglut  $H_{2}SO_{4}$  verlieren.

Berylliumnatriumsulfat 3BeSO<sub>4</sub>.2Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> + 12H<sub>2</sub>O entsteht aus einem Lösungsgemisch, das auf 1 Thl. Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> mindestens 1BeSO<sub>4</sub> enthält (Atterberg l. c.). Sternförmig gruppirte Nadeln (Atterberg).

Berylliumammoniumsulfat BeSO<sub>4</sub>(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>.SO<sub>4</sub> + 2H<sub>2</sub>O scheidet sich aus einer Lsg. beider Salze aus (Atterberg l. c.; J. 1873. 257;

Bl. [2] 19. 497).

## Beryllium und Stickstoff.

Berylliumnitrat  $\mathrm{Be(NO_3)_2} + 3\mathrm{H_2O}$ ; MG. 186,69; mit 13,39 BeO, 57,75  $\mathrm{N_2O_5}$ , 28,86  $\mathrm{H_2O}$  entsteht durch Wechselzersetzung von  $\mathrm{Ba(NO_3)_2}$  mit  $\mathrm{BeSO_4}$  (Joy, Sill. Am. J. [2] 36. 90; J. 1863. 676). Zerfliessliche Kryst., die bei 60° schmelzen und bei 34° wieder fest werden, dabei sinkt die T. um 1 bis 2° und steigt dann rasch auf 58°; bei anhaltendem Erhitzen auf 100° entsteht basisches Nitrat, während HNO3 entweicht (Ordway, Sill. Am. J. [2] 26. 205; J. 1858. 111). Bei 200 bis 250° entweicht alle HNO3 und BeO bleibt zurück (Joy, vergl. Vauquelin, Cr. A. 1798. [2] 422).

Basische Berylliumnitrate. Be(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>. Be(OH)<sub>2</sub>+2H<sub>2</sub>O oder Be(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>. BeO + 3H<sub>2</sub>O (?) entsteht durch längeres Erhitzen des neutralen Nitrates auf 100° (Ordway l. c.), durch Behandeln des neutralen Salzes mit BaCO<sub>3</sub> (Gmelin-Kraut, 6. Aufl. 2. 602). Durchsichtiges, in H<sub>2</sub>O lösl.

Gummi (Ordway l. c.).

Be(NO<sub>3</sub>).2BeO entsteht beim Eintragen von Be(OH)<sub>2</sub> in Berylliumsulfatlsg. oder durch unvollständiges Zersetzen der letzteren mit NH<sub>3</sub> (Ordway l. c.). In H<sub>2</sub>O lösl. Salz (vergl. Gmelin-Kraut l. c.; Graham-Otto, 5. Aufl. 2. und 3. 705).

## Beryllium und Phosphor.

Berylliumphosphid, Phosphorberyllium. Man verbrennt Be

in P-Dampf (Wöhler, P. 13. 577); graues Pulver (Wöhler).

Berylliumhypophosphit. BeO wird in wässeriger unterphosphoriger Säure gelöst; die Lsg. wird im Vakuum eingedampft (H. Rose, P. A. 12, 86).

Berylliumphosphit entsteht beim Behandeln von BeCl<sub>2</sub> mit Ammoniumphosphit (H. Rose, P. A. 9. 39). Weisser Niederschlag, der beim Erhitzen unter Feuererscheinung P-freien H entwickelt (H. Rose 1. c.).

Berylliumorthophosphate. Be<sub>3</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> + 6H<sub>2</sub>O entsteht durch Fällen einer Berylliumsulfatlsg. mit Natriumorthophosphat (Atterberg, Sv. Vetensk. Akad. Handl. 1873. 12. Nr. 5; Bl. [2] 24. 358). Weisses, voluminöses Pulver, das bei 100° 4 Mol. H<sub>2</sub>O verliert und beim Glühen nicht schmilzt (Atterberg).

BeO.P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> + 7H<sub>2</sub>O. Man löst BeO in Phosphorsäure und fällt mit Alk. (Atterberg l. c.). Halbflüss., allmählich fest und körnig wer-

dende Masse, die bei 100° 12 Mol. H.O verliert (Atterberg).

3BeO.P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>+4H<sub>2</sub>O. Man löst Berylliumphosphat in verd. Essigsäure und erw. Beim Erwärmen der Lsg. wird durch einen geringen Ueberschuss von Natriumphosphat Berylliumphosphat abgeschieden (Sestini, G. 20. 313 bis 318). Weisser, aus mikroskopischen Kügelchen bestehender Niederschlag (Sestini l. c.).

5 BeO. 2 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> + 8 H<sub>2</sub>O. Man fällt eine Lsg. von BeO in Phosphorsäure durch Alk. (Scheffer, A. 109, 144; J. 1859, 130); durch H<sub>2</sub>O zersetz-

bares Gummi (Scheffer).

Saures Berylliumorthophosphat BeHPO<sub>4</sub> + 3H<sub>2</sub>O. Man fällt eine Berylliumnitratlsg. mit Natriumphosphat (Scheffer, A. 111, 144). Weisser Niederschlag (Scheffer).

Berylliumphosphatnitrat (?) entsteht durch Lösen von Berylliumphosphat in HNO<sub>3</sub> und Eindampfen zur starken Syrupkonsistenz (Graham-Otto, 5. Aufl. 2. und 3. 706). Gut ausgebildete, kleine Kryst.

Berylliumnatriumammoniumphosphat BeO. Na<sub>2</sub>O. (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>O. P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> (?). Man versetzt eine Lsg. von Berylliumnitrat mit (NH<sub>4</sub>)Cl und Natriumphosphat (Scheffer, A. 109, 144; J. 1859, 139). Weisser, körniger

Niederschlag (Scheffer).

Berylliumammoniumorthophosphat. Man fällt eine Be-Lsg. mit überschüssigem Ammoniumphosphat, löst den Niederschlag in HCl, erw., versetzt mit NH<sub>3</sub> bis höchstens zu neutraler Reaktion und kocht (Rössler, Zeitschr. f. analyt. Ch. 17. 148). Leichtes, lockeres Pulver, verliert beim Glühen NH<sub>3</sub> und H<sub>2</sub>O; in kaltem H<sub>2</sub>O unlösl., in heissem H<sub>2</sub>O wlösl. (Rössler l. c.).

Berylliumpyrophosphat Be<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> + 5H<sub>2</sub>O. Eine Lsg. von Berylliumnitrat wird mit Natriumpyrophosphat gefällt (Scheffer l. c.). Beim Glühen von BeNH<sub>4</sub>PO<sub>4</sub> (Rössler, Zeitschr. f. anal. Ch. 17. 148).

Weisser, pulveriger Niederschlag (Scheffer).

Berylliumnatriumpyrophosphat (Persoz, A. 65, 174; Atterberg l. c.).

## Beryllium und Wismuth.

Berylliumwismuthjodid (Welkow, B. 7. 803).

## Beryllium und Kohlenstoff.

Berylliumkarbonat  $BeCO_3 + 4H_2O$ . Man leitet  $CO_2$  durch in  $H_2O$  suspendirtes  $Be(OH)_2$ , filtr. in einer  $CO_2$ -Atm. und verdunstet in trockener  $CO_2$  (Klatzo, J. pr. 106. 242). Durchsichtige, schnell verwitternde Krystallhaut, die bei  $100^\circ$  alles  $H_2O$  und bei  $200^\circ$  die Hälfte der  $CO_2$  verliert.

Basische Berylliumkarbonate. BeCO<sub>3</sub>.2BeO + H<sub>2</sub>O (bei 100°) entsteht durch Fällen einer Berylliumsulfatlsg. mit überschüssigem Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> (Parkmann, Sill. Am. J. [2] 34. 326).

Die aus einer Lsg. von Be(OH)<sub>2</sub> in Ammoniumkarbonat sich ausscheidenden Salze zeigen sehr verschiedene Mengen von BeO, CO<sub>2</sub> und H<sub>2</sub>O. Debray (l. c.) erhielt eine Verbindung von der Formel: BeCO<sub>3</sub>.BeO + 5H<sub>2</sub>O; Schaffgotsch (P. A. 1.83) 2BeCO<sub>3</sub>.7BeO + 9H<sub>2</sub>O; Weeren (J. pr. 89. 118); BeCO<sub>3</sub>.2BeO + 3H<sub>2</sub>O; 2BeCO<sub>3</sub>.7BeO + 10H<sub>2</sub>O; 3BeCO<sub>3</sub>.18BeO + 14H<sub>2</sub>O.

Berylliumkaliumkarbonat bildet sich beim Digeriren von Be(OH)<sub>2</sub> mit einer Lsg. von K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und Zusatz von Alk. bis zur beginnenden Trübung der Lsg. (Debray l. c.). Kleine Kryst. (vergl. Gmelin-Kraut 6. Aufl. 3. 604; Graham-Otto 5. Aufl. 2. (3) 707).

Berylliumammoniumkarbonat  $3 \operatorname{BeCO}_3$ .  $2 (\operatorname{NH}_4)_2 \operatorname{CO}_3$  (?) entsteht beim Auflösen von  $\operatorname{Be}(\operatorname{OH})_2$  in Ammoniumkarbonat, Kochen bis zur beginnenden Trübung und Zusatz von Alk. (Debray, A. ch. [3] 44.5). In  $\operatorname{H}_2\operatorname{O}$  sehr llösl. Kryst., die an der Luft Ammoniumkarbonat verlieren (Debray, Kraut, Gmelin-Kraut 6. Aufl. 2. 603).

Ferrocyanberyllium, Beryllium ferrocyanid 2Be(CN)<sub>2</sub>.Fe(CN)<sub>2</sub>. 4Be(OH)<sub>2</sub> + 7H<sub>2</sub>O. Darstellung siehe Atterberg 1. c. (J. 1873. 258), vergl. Toczynski (Z. 1871. 276), Beilstein 2. Aufl. 1. 1118.

## Beryllium und Silicium.

Berylliumorthosilikat Be<sub>2</sub>SiO<sub>4</sub> kommt in der Natur als sehr seltenes Mineral, Phenakit, vor (Naumann-Zirkel 12. Aufl. 594). Rhomboëdrische, glänzende, durchsichtige Kryst. vom SG. 2,96 bis 3 und der Härte 7,5; werden von Säuren nicht angegriffen, unschmelzbar; lösen sich in Phosphorsalz langsam mit Hinterlassung eines Kieselskelettes (Naumann-Zirkel). Ueber beryllhaltige Silikate vergl. Hautefeuille und Percey (C. r. 107. 786 bis 789).

Berylliumnatriumsilikate. Es wurden folgende Salze erhalten:

 $3 BeO.Na_2O.3 SiO_2, \\ 3 BeO.Na_2O.6 SiO_2,$ 

3BeO(Na<sub>2</sub>O)<sub>2</sub>.20,67 bis 22,41 SiO<sub>2</sub>, 3BeO.Na<sub>2</sub>O.5SiO<sub>2</sub>, 3BeO.Na<sub>2</sub>O.6SiO<sub>2</sub> (Hautefeuille und Percey, C. r. 110. 344).

## Beryllium und Zinn.

Berylliumchloridzinnchlorid  $BeCl_2$ .  $SnCl_4 + 8H_2O$ . Darstellung siehe Atterberg (l. c.).

#### Beryllium und Kalium.

Kaliumberyllat Be(OK), entsteht beim Sättigen von alkoholischer Kalilauge mit Be(OH), und Eindampfen über H, SO, und KOH im Vakuum (Krüss und Moraht, B. 1890. 733). Seidenglänzende, schneeweisse, sehr hygroskopische Masse (Krüss und Moraht l. c.).

#### Beryllium und Natrium.

Natriumberyllat Be(OH)<sub>2</sub> löst sich in Natronlauge (Schaffgotsch, Gmelin-Kraut l. c.).

Stavenhagen.

# Magnesium.

(Magnium, Talcium.)

Mg; AG. 23,94; W. 2.

Geschichtliches. N. Grew stellte zuerst das Magnesiumsulfat aus dem Wasser der Mineralquelle von Epsom dar und beschrieb es in seiner Schrift 1695: "De salis cathartici in aquis Ebshamensibus et aliis contenti natura et usu". Valentin 1707 und Slevogt erhielten aus den Mutterlaugen der Salpeterplantagen und in dem seit Ende des 17. Jahrh. als "Epsomsalt" bekannten Bittersalz die Magnesia alba, die dann im Anfang des 18. Jahrh. als Heilmittel von Rom aus in den Handel kam. Lange Zeit wurde das Magnesiumoxyd oder die Magnesia mit dem Kalk verwechselt, erst in den Jahren 1722 bis 1759 wurde durch die Untersuchungen von Fr. Hoffmann, Black, Bergmann und Marggraf seine Verschiedenheit von diesem Körper nachgewiesen; nach ihrem Vorkommen im Bittersalz und Talk nannte man sie Bitter- oder Talkerde (Bergmann, Opusc. 1, 365). 1808 ver-suchte Davy Magnesiumoxyd bei Weissglut mit Hülfe von K-Dampf zu reduziren, da die Versuche, den elektrischen Strom zu verwenden, erfolglos geblieben waren. Es gelang dies nur in sehr unvollkommener Weise, erst 1830 vermochten Liebig und Bussy (J. de Chimie médic. 6. 141) aus dem Magnesiumchlorid das Metall nach der Wöhler'schen Aluminiummethode zu isoliren; Bunsen erhielt es 1852 auch auf elektrolytischem Wege.

Vorkommen. Im Mineralreiche sind die Verbindungen des Mg sehr verbreitet, die wichtigsten sind: der Magnesit MgCO<sub>3</sub>, Dolomit MgCO<sub>3</sub> + CaCO<sub>3</sub>, Kainit K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>.MgSO<sub>4</sub>.MgCl<sub>2</sub> + 6H<sub>2</sub>O oder MgSO<sub>4</sub> + KCl + 3H<sub>2</sub>O, Carnallit MgCl<sub>2</sub>.KCl + 6H<sub>2</sub>O, Kieserit MgSO<sub>4</sub> + H<sub>2</sub>O; ferner die Silikate: Tremolith (MgCa)SiO<sub>3</sub>, Amphibol, Amianth, Asbest, Strahlstein, Serpentin, Meerschaum, Talk, Speckstein. Auch viele andere Silikate enthalten Magnesia als wesentlichen Bestandtheil, wie Sapphirin, Staurolith, Turmalin, Vesuvian, Granat, Melilith, Humit, Olivin, Pimelith, Cordierit, Sphenoklas, Villarsit etc.; als weniger wesentlich kommt Magnesia in den Glimmerarten, Augiten und Hornblenden vor. Periklas ist eisenoxydulhaltige Magnesia, Brucit ist Magnesiumhydrat, Spinell

eine Verbindung von Magnesia mit Thonerde, Magnoferrit eine solche mit Eisenoxyd, Hydrotalkit eine Verbindung von Magnesia, Thonerde und H.O. Pyaurit Magnesia, Eisenoxyd und H.O. Borsaures Magnesium mit H<sub>2</sub>O, MgCl<sub>2</sub>, borsaurem Calcium + H<sub>2</sub>O oder borsaurem Manganoxydul + H2O enthalten: Szaibelyit, Boracit, Hydroboracit und Sussexit. Struvit ist wasserhaltige phosphorsaure Ammoniakmagnesia; Lüneburgit Magnesiumphosphat und Borat; Wagnerit Magnesiumphosphat + MgFl, Hörnesit und Rösslerit Mg, (AsO,) + 8H<sub>2</sub>O; Berzeliit (CaMgMn)<sub>3</sub>(AsO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>; Blödit Na<sub>2</sub>Mg(SO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> + 4H<sub>2</sub>O; Löweit 2Na<sub>2</sub>Mg(SO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> + 5H,O; Polyhalit K<sub>2</sub>Mg(SO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> + 2CaSO<sub>4</sub> + 2H<sub>2</sub>O; Tachhydrit CaMg<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> + 12H<sub>2</sub>O; Nitromagnesit Mg(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> + H<sub>0</sub>O (?) und andere. In Mineralwässern, Soolquellen, im Seewasser sind Mg-Ssalze in grösseren Mengen enthalten; das H<sub>2</sub>O des Todten Meeres enthält mehr MgCl, als NaCl. In den Pflanzen, besonders in den Samen, und im Thierkörper, besonders im Blut, in der Milch und in den Knochen sind stets Mg-Verbindungen enthalten. Serpula filigrana, ein Röhrenwurm, enthält ziemlich bedeutende Mengen, bis 13,5% MgCO<sub>3</sub> vom Gehalt an CaCO<sub>3</sub> (Gmelin-Kraut, Handb. 2, 421; Ladenburg, Handwörterb. 7. 1; Kopp, Geschichte der Chemie 4. 52; Roscoë-Schorlemmer 190; Forchhammer, Om Sövandets Bestand. 1859. Kopenhagen; Ljubawin, Ж 1892. 1. 389).

Darstellung. In der Technik. Durch Einwirkung starker elektrischer Ströme auf in geeigneten Gefässen befindliches, geschmolzenes Magnesiumchlorid oder Doppelchlorid (Bunsen, A. 82, 137; Graetzel, D. 26, 962). Bei der elektrolytischen Zersetzung einer Lsg. von 228 Thln. MgSO<sub>4</sub> und 132 Thln. (NH<sub>4</sub>) SO<sub>4</sub> in 39000 Thln. H<sub>2</sub>O bei 69 bis 100° (Gerhard, Engl. P. Nr. 16691) oder von organischen Mg-Verbindungen (Rietz und Herold, D. 58, 136 und Andere). Das auf die eine oder andere Weise erhaltene Metall wird durch Dest. in geeigneten Apparaten gereinigt (Muspratt, Hdb. d. techn. Ch. 3. Aufl. 4. 1054). Im Laboratorium. Erh. MgCl, wird durch K-Dampf zerlegt (Bussy, J. Ch. méd. 6. 141; Liebig, P. A. 19, 137). Durch Reduktion von MgCl., MgCl. + KCl, Carnallit etc. beim Zusammenschmelzen mit Na unter Anwendung von CaFl, oder CaFl, + NaCl als Flussmittel (Deville und Caron, A. ch. [3] 67. 340; 101. 359, 632; J. pr. 71. 64; Ch. C. 1863. 993; J. 1863. 190; C. r. 44. 394; Wöhler, A. 101. 362; J. 1857. 149; Sonstädt, A. ch. [3] 67. 347; D. 170. 115; Matthiessen, Soc. 8. 107; J. 1855. 324; Schwarz, D. 169. 442; W. J. 1863. 5 bis 6; Tissier, C. r. 56, 848; J. pr. 90, 50; Reichardt, Jen. Z. 1, 499; J. 1864. 192; D. 176. 141; Hoyer, W. J. 1866. 1). Petitjean (Revue universelle 1868. Nr. 1 und 2. 177; D. 148. 371; J. 1858. 127) reduzirte Schwefelmagnesium mit Fe oder durch Glühen im Kohlenwasserstoffdampf. Bei der Einwirkung von K-Dämpfen auf in einem Platinrohre glühendes MgO und Behandeln des Rückstandes mit Hg (Davy). Ein inniges Gemisch von Magnesit, Kohle und Eisenoxyd wird bis auf starke Weissglut erh., dabei wird das durch Reduktion entstandene Mg verflüchtigt (Puettner, D.R.P. Nr. 31319). Beim Glühen von Ferrocyanmagnesium mit Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> soll sich Cyanmagnesiumcyannatrium bilden, aus dieser Verbindung wird dann Mg durch Glühen mit Zn isolirt (Lauterbronn, D.R.P. Nr. 39915). Durch K reduzirtes Metall ist durch den Gehalt an K dehnbarer als das reine Metall, das elektrolytisch reduzirte enthält oft etwas Al und Si und bei Anwendung von NH<sub>4</sub>Cl bei der Darstellung auch Stickstoffmagnesium. Eine Reinigung des Metalls wird durch Umschmelzen mit MgCl<sub>2</sub> allein oder mit einer Mischung von MgCl<sub>2</sub>, NaCl und CaFl<sub>2</sub> oder Chlornatriumkalium erreicht, vollkommen rein erhält man aber das Mg nur durch Dest. (Deville und Caron l. c.; Sonstädt, D. 169, 442; J. 1863, 737).

Eigenschaften. Silberweisses, glänzendes, hämmerbares, dehnbares Metall. SG. 1,75. S. 700 bis 800° (V. Meyer, B. 1887, 497). Sied. ca. 1100° (Ditte l. c. 1871, 73). Spez. Wärme 0,2499 (Regnault). Leitungsfähigkeit für Elektrizität 25,47 bei 17° (Ag 100 bei 0°), für Wärme 34,3 (Ag 100) (Lorenz, P. A. [2] 13, 422; Matthiessen, P. A. 103. 428; J. 1858, 108); Härte 3. Auf frischem Bruch bald schwach krystallin., grossblätterig, bald feinkörnig. An trockener Luft wenig veränderlich, oxydirt es sich an feuchter langsam; über seinen S. erh., bei dem es sich ähnlich dem Zn zu verflüchtigen beginnt, verbrennt es an der Luft mit glänzender bläulicher Flamme (Deville und Caron, A. ch. 67. 340; Ch. C. 1863, 993; J. 1863, 190; Wöhler, A. 178, 369; J. 1851, 938; Ditte, C. r. 73, 108; Cretier, Fr. 13, 2). Gleiches Verhalten zeigt sich, wenn das Metall in einem Cl-Strom oder in S-Dampf erh. wird, in überhitztem Wasserdampf verbrennt es ebenfalls (Kessler, B. 2. 369; J. 1869, 193). CO, CO, und SO, werden bei Rothglut durch Mg zerlegt. In den eben genannten Gasen, ausgenommen CO, in NO und N<sub>2</sub>O brennt das angezündete Metall weiter (Uhl, B. 1890, 2154; Kessler l. c.; Cretier l. c.; Wartha, B. 4. 94; J. 1871. 196). Mit As, N, P verbindet es sich bei höherer T. direkt. Mg wirkt in der Hitze sehr stark reduzirend, so dass die meisten Metalle (K, Na, Li, Rb, Ca, Sr, Ba, Be, Zn, Cd, Cu, Ag, Hg) aus ihren Karbonaten bezw. Oxyden mit Mg dargestellt werden können; bei Li, Ag und Hg verläuft die Reduktion mit explosionsartiger Heftigkeit (Winkler, B. 1890. 44, 120). In verd. Säuren unter Entwickelung von H lösl., alkalische Lsgn. zeigen keine Einwirkung (Maack, Verhalten des Magnesiums und Aluminiums zu Salzlösungen. Göttingen 1862). Ausgekochtes, kaltes H.O ist ohne Einwirkung, kochendes wird langsam zersetzt (Bussy l. c.; Ditte, C. r. 73, 138). Nach Liebig und Bunsen wird H.O überhaupt nicht zerlegt. In Wasserstoffsuperoxyd unter Bildung eines Hydrates lösl. (Weltzien, A. 138. 132; J. 1866. 107). Aus den entsprechenden Salzen in neutraler, wässeriger Lsg. fällt Mg Se, Te, As, Sb, Bi, Sn, Zn, Cd, Pb, Tl, Cu, Ag, Mn, Fe, Co, Ni, Au, Pt, Pd (Maack l. c.; Phipson, Proc. R. Soc. 13. 217; J. 1864. 192; Roussin, J. Pharm. [4] 3. 413; J. 1866. 170; Böttcher, J. 1869, 919; Ch. C. 1875. 306; J. d. physik. Ver. Frankfurt 1868/69. 87; 1873/74. 25; Commaille, C. r. 63. 556; J. 1866. 171; Scheibler, B. 3. 295; J. 1869. 918; Villiers und Borg, C.r. 116, 1524; B. 26, IV. 728). Kern macht (Ch. N. 32, 309; 33. 112, 236; Ch. C. 1876. 100, 322, 578) hiervon abweichende

Das Spectrum des Mg beim Durchschlagen der Induktionsfunken durch MgCl, weist drei grüne Linien auf (Wellenlänge 5183, 5172 und 5167 Milliontel Millimeter) und ist reich an violetten und ultravioletten Strahlen. Vogel (Spectralanalyse 144) konnte noch in einer Lsg., die 0,0016% MgCl<sub>2</sub> enthielt, das Mg durch das Spectrum nachweisen. Chlorknallgas wird durch Magnesiumlicht entzündet, Chlorsilber in wenigen Sekunden dunkelblaugrau gefärbt etc. Schrötter (J. pr. 95. 190), Lallemant (Bl. [2] 3. 178), Liveing und Dewar (Proc. R. Soc. 27. 132, 350, 494; 28. 352; 30. 93; 32. 189) beobachteten ausser den drei erwähnten Linien eine Linie im Blau neben mehreren schwächeren (Wellenlänge 4705) und eine im Indigo (Wellenlänge 4481). Ueber das Spectrum vergl. Bunsen und Kirchhoff, Thalén, Lecoq de Boisbaudran, ferner Soret (N. A. ph. nat. 42. 82; J. 1871. 172),

Mascart (C. r. 69, 337), Cornu (C. r. 73, 332).

Die Mg-Salze der farblosen Säuren sind ungefärbt, die lösl. zeigen einen bitteren, zusammenziehenden Geschmack und wirken abführend, die unlösl. werden mit Ausnahme der geglühten metaphosphorsauren Verbindung und einiger mineralischen Mg-Verbindungen von HCl gelöst. Aus einer wässerigen Lsg. von Mg fällt: KOH, NaOH, Ba(OH), CaOH, voluminoses Mg(OH), in NH, Salzen und Säuren lösl., NHa nichts; eine sehr verd. Lsg. von MgSO4 gibt mit NH, eine Ausscheidung von NH, haltigem basischem Magnesiumsulfat (Karsten, Phil. d. Chem. 1843. 176, 178; Foucroy, Cr. A. 1792. 1. 451; Pribram, Pharm. Viertelj. 15, 194; J. 1866. 173). Schwefelnatrium und -kalium liefern je nach der Menge des angewandten Fällungsmittels einen Niederschlag von Mg(OH), oder Mg(SH), (Berzelius, Pelouze, A. ch. [4] 7. 174). Kalium- und Natriumkarbonat fällen MgCO3, in einem Ueberschuss von Mg-Salz wie Alkalikarbonat lösl. (Rose, P. A. 34. 157; Longchamp, A. ch. 12. 255; Schindler, Mag. Pharm. 33. 29; Bineau, A. ch. [3] 51. 301; J. 1857. 85; Bietz, A. P. [2] 140, 193). Ammoniumkarbonat fällt kohlensaures Magnesium (Guibourt, J. Chim, méd. 1. 418). Calcium- und Baryumkarbonat zeigen keine Einwirkung (Rose, P. A. 83. 132). Vollständige Ausfällung erzielt man, wenn zu einer Mg-Lsg. Natriumphosphat und NH, gegeben wird (Wollaston, Harting, J. pr. 22, 50); die Arsenate zeigen ein den Phosphaten analoges Verhalten, desgleichen selenige Säure und deren Alkalisalze (Hilger, Analyt. Z. 13. 132). Purpurinlsg. wird durch Mg-Salze roth gefärbt und zeigt dann ein charakteristisches Absorptionsspectrum (H. Vogel, B. 9. 1641; 10. 157, 374; v. Lepel, B. 9. 1845; 10. 159). Die Mg-Salze verlieren fast sämmtlich bei starkem Glühen ihre Säure, befeuchtet man den Glührückstand mit Kobaltsolution und glüht stark vor dem Löthrohr, so entsteht eine rosenrothe bis violette Färbung (Gmelin-Kraut 2. 430; Roscoë-Schorlemmer 2. 200). Die Mg-Salze mit flüchtigen Säuren liefern in der Borax- oder Phosphorsalzperle Krystallgebilde (Wunder, J. pr. [2] 1. 461).

Atomgewicht. Das AG. des zweiwerthigen Mg ist nach L. Meyer und Seubert (Atomgewichte der Elemente. 1883) 23,94. Marchand und Scheerer (J. pr. 50. 385; J. 1850. 299), Marchand (J. pr. 56. 489), Dumas (A. ch. [3] 55. 187; J. 1859. 5) stellten die Zahlen 24,36 bis 24,92 auf. Ferner bestimmten das AG.: Jacquelain (A. ch. [3] 32. 195; J. 1851. 338), Bahr (J. pr. 56. 310),

Syanberg und Nordensfeld (J. pr. 45, 473), Scheerer (P. A. 69, 335; 70, 407; J. 1847/48, 396), Gay-Lussac (A. ch. 13, 308). Berzelius fand 24,235 und 24,465. Nach Marignac (A. ph. nat. [3] 10, 206; J. 1883, 42) 24,38 bis 24,37.

Verwendung. Die Eigenschaft des Mg, unter starker Lichtentwickelung zu verbrennen, sein Reichthum an chemisch wirksamen Strahlen findet für Signalfeuer, sowie in der Photographie vielfache Verwendung. Man bringt das Metall zu dem Zweck in Bandform, das durch Auswalzen von Draht erhalten wird, oder in Pulverform. Ein Draht von 0,297 Durchmesser, an der Luft verbrennend, gibt so viel Licht wie 74 Stearinkerzen (10 Stück = 1 k); beim Verbrennen in O entwickelt 0,1 g Mg so viel Licht wie 110 Wachskerzen. Auf der See kann ein solches Licht auf 45 km Entfernung gesehen werden (Bunsen und Roscoë, P. A. 108. 266; Troost, P. A. 125. 664; J. 1865. 172). Im Sonnenlicht erzeugt verbrennendes Mg einen intensiven Schatten. In der Photographie wendet man Magnesiumlicht für durch Tageslicht schlecht zu beleuchtende Gegenstände an. Eine aus brennenden Mg-Drähten gebildete Scheibe, welche, von einem Punkte des Meeresniveaus gesehen, die scheinbare Grösse der Sonne zeigt, übt auf diesen Punkt dieselbe chemische Wirkung aus, wie die bei völlig wolkenlosem Himmel 90 35' über dem Horizont stehende Sonne (Bunsen-Roscoë l. c.; Heumann, A. 184. 227).

In der Feuerwerkerei, zur Darstellung von Fackeln etc. Zur Herstellung von gegossenen Gegenständen hat das Metall bis jetzt nur sehr beschränkte Verwendung finden können; in geschmolzenem Zustande ist es teigig, wenig beweglich und sehr schwer in Formen zu giessen; gegossene Barren bleiben hohl (Deville und Caron l. c.). H. N. Warren (Ch. N. 60. 187) hat darauf hingewiesen, dass das Mg seiner Reinheit halber zur Entwickelung von H beim Nachweis von As in toxikologischen Fällen im Marsh'schen Apparat sich vorzüglich eignet. Winkler (B. 1890. 44, 120) verwendet Mg zur Darstellung seltener Metalle, wie Li, Rb, Ca, Sr, Ba etc.

## Magnesium und Wasserstoff.

Magnesiumwasserstoff. Durch vierstündiges Erhitzen von 40 Thln. MgO und 24 Thln. Mg im H-Strom auf Rothglut; hellfarbige Masse, die schon mit kaltem H<sub>2</sub>O übelriechenden H entwickelt (Winkler, B. 1891. 1973).

## Magnesium und Sauerstoff.

Magnesiumsuboxyd entsteht beim Durchleiten des elektrischen Stromes durch eine wässerige MgSO<sub>4</sub>- oder NaCl-Lsg. unter Anwendung von Magnesiumelektroden (Beetz, P. A. 127, 45; J. 1866. 172). Scheidet sich an der Anode als schwarzer Ueberzug aus, der

H<sub>2</sub>O unter Entwickelung von H und Bildung eines weissen Niederschlages zerlegt, in verd. Säuren, in wässeriger MgSO<sub>4</sub>- und NH<sub>4</sub>Cl-Lsg. lösl. (Beetz l. c.).

#### Magnesiumoxyd.

Bittererde, Talkerde, Gebrannte Magnesia, Magnesia usta.

MgO; MG. 39,90; 100 Thle. enthalten 60 Mg, 40 O.

Vorkommen. Kommt mit einigen Proz. Fe in der Natur als Periklas in dunkelgrünen, durchscheinenden Octaëdern vor. Härte 6. SG. 3,674 (Scacchi und Damour). Von Black 1775 zuerst dargestellt, von Marggraf 1759 als verschieden von CaO erkannt.

Darstellung. Durch Glühen von in der Hitze zersetzbaren Mg-Salzen (Mohr, N. Repert. Pharm. 1, 53). Beim Einwirken von Kalk auf schmelzendes borsaures Magnesium (Ebelmann, C. r. 33. 525; J. 1851, 15). Durch starkes Glühen von MgSO, mit Alkalisulfaten (Debray, C. r. 52. 985; J. 1861. 8). Ueber Entstehung von künstlichem Periklas vergl. Otto und Kloos (B. 1891. 1480). In der Technik gewinnt man MgO durch Glühen von MgCO, (Mohr. N. Rep. Pharm. 1. 53), beim Zersetzen von geschmolzenem MgCl, mit Wasserdampf ( $MgCl_2 + 2H_2O = MgO + 2HCl$ ) (Pelouze, C. r. 52. 1267; Solvay, Engl. P. 9. und 12. Januar 1877; Heinzerling und Schmidt, D.R.P. Nr. 41996; Konther, D.R.P. Nr. 41351 und Andere; vergl. auch Frank, Z. chem. Grossgew. 2. 396; Lunge, Sodaindustrie 2. 153). Closson (D.R.P. Nr. 11456) behandelt ein Gemisch von CaCl, und MgCl, mit gebranntem Dolomit (CaCl, + MgCl,  $+ \text{CaO.MgO} = 2\text{CaCl}_2 + 2\text{MgO}$ ). Scheibler (D.R.P. Nr. 14936) entfernt aus dem gebrannten Dolomit den CaO durch Zuckerlsg. Scheibler (D.R.P. Nr. 16575) behandelt MgSO, mit gebranntem Dolomit (vergl. auch de Wilde, D.R.P. Nr. 50155; Eschelmann, Ch. J. 1889. 2, 25, 51; Ch. Z. 1889. 214).

Eigenschaften. Der Darstellungsweise entsprechend zeigt MgO sehr verschiedene physikalische Eigenschaften. Durchscheinende Kryst. mit Würfel- oder Octaëderflächen, sechsseitige Blättchen (Ebelmen, C. r. 33, 525; J. 1851, 15; Daubrée, C. r. 39, 153; J. 1854, 9; Dumas, A. ch. [3] 55, 187; J. 1859, 5; vergl. auch Brügelmann, Fr. 29, 126 bis 129). Nach dem Glühen im HCl-Strom Tesseral-octaëder (Deville, C. r. 53, 199; J. 1861, 7; Debray, C. r. 52, 985; J. 1861, 8). Weisses, weiches, voluminöses Pulver, das nach sehr starkem Glühen krystallisch wird (H. Rose, P. A. 74, 437; J. 1847/48, 396). SG. schwankt von 3,20 bis 3,636 (Karsten, Richter, Rose, Ebelmen, Ditte, C. r. 73, 111, 191, 270, J. 1871, 74; Gmelin-Kraut 2, 427). Härte der von Ebelmen dargestellten krystallischen Modifikation 4. Auf die Löslichkeit in H<sub>2</sub>O und Säuren ist die Darstellungsweise gleichfalls von grossem Einfluss. Pulver-

förmiges MgO löst sich nach Fresenius in 55368 Thln. kaltem oder heissem H<sub>2</sub>O, nach Bunsen in 100000 bis 200000 Thln. H<sub>2</sub>O. In Berührung mit H<sub>2</sub>O geht MgO langsam in Mg(OH)<sub>2</sub> über und nimmt CO<sub>2</sub> auf. In Säuren llösl. Bei Weissglut unschmelzbar und nicht flüchtig, im Knallgasgebläse theilweise schmelzbar (Tessié du Motay und Maréchal, Bl. [2] 10.318; J. 1868. 941; Caron, C. r. 66.850; Guyton-Morveau und Clarke, A. Phil. 17. 421; Davy). In elektrischen Flammenbogen flüchtig (Moissan, C. r. 116. 1429). Ueber die Flüchtigkeit von MgO vergl. Depretz (C. r. 28.755; J. 1849. 35). Weissglühendes MgO besitzt dasselbe Lichtemissionsvermögen wie brennendes Mg (Caron, C. r. 66.850; J. 1868. 941, 978; Tessié du Motay l. c.; v. Hofmann, Bericht üb. d. Entw. d. chem. Industrie. 1875. 553). Zeigt auf nassem, rothem Lackmuspapiere alkalische Reaktion und ist ohne Geruch und Geschmack (vergl. auch Marignac, N. A. ph. nat. 42. 209; J. 1871. 75, Gmelin-Kraut l. c.).

Verwendung. Arzneimittel, Gegengift bei Vergiftungen mit As<sub>2</sub>O<sub>3</sub>; zur Anfertigung von Leuchtstiften (Caron, l. c.), als Material für feuerfeste Tiegel, zur Herstellung von hydraulischem Mörtel, Sorelschem Magnesiacement (D. 185. 292), im Ammoniaksodaverfahren, im Weldon'schen Magnesiachlorverfahren (Lunge, Sodaindustrie 2. 833), zur Scheidung des Rübenzuckersaftes, in der Bessemerstahlfabrikation, zum Reinigen von Wasser, zur Herstellung künstlicher Steine (Terp, D.R.P. Nr. 65407; Lotz, D.R.P. Nr. 66103) etc.

### Magnesiumhydroxyd.

Magnesiahydrat.

Mg(OH), ; MG. 57,86; 100 Thle. enthalten 68,96 MgO, 31,04 H.O.

Vorkommen. In der Natur als Brucit und Nemalith mit 69% MgO und 31% H<sub>o</sub>O.

Darstellung. Man behandelt MgO mit H<sub>2</sub>O und trocknet bei 100° (Rose, P. A. 86. 283). Durch Fällen von Mg-Lsg. mit überschüssigem KOH oder NaOH (Gmelin-Kraut 2. 429).

Eigenschaften. Aus MgCl<sub>2</sub> oder Mg(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> erhaltenes MgO liefert Mg(OH)<sub>2</sub>, welches unter H<sub>2</sub>O zur festen, krystallischen Masse wird, die an der Luft CO<sub>2</sub> anzieht; das aus Magnesia alba erhaltene Produkt bildet ein weisses, weiches Pulver (Deville, C. r. 61. 975; J. 1865. 174; Knapp, D. 202. 513; W. J. 1872. 429; Schwarz, D. 186. 25; J. 1867. 915; Ditte, C. r. 73. 111, 191, 270; J. 1871. 74). Der Brucit ist rhomboëdrisch, der Nemalith bildet asbestähnliche, zartfaserige, weisse bis bläuliche, seidenglänzende Aggregate (Naumann l. c.; Dana's Syst. 5. Aufl. 175; Kenngott, J. pr. 101. 1). Beim Trocknen bei 100° geht das pulverförmige Mg(OH)<sub>2</sub> in eine halbdurchsichtige, spröde Masse über (Gmelin-Kraut 2. 429). In 55368 Thln. kaltem oder heissem H<sub>2</sub>O lösl. (Fresenius, A. 59. 117),

nach Fyfe (Edinb. Phil. J. 5. 305) in 55142 Thln. H<sub>2</sub>O von 15° und 36000 Thln. kochendem H<sub>2</sub>O lösl., nach Henry (J. Ph. 13. 2) vermehrt die Gegenwart von Alkali-, besonders von Ammoniumsalzen die Löslichkeit beträchtlich, vergl. auch Pribram (Pharm. Viertelj. 15. 194). Reagirt alkalisch, ist in verd. Säuren lösl. und zersetzt sich bei schwachem Glühen in MgO und H<sub>2</sub>O (Gmelin-Kraut l. c., Berzelius).

In H<sub>2</sub>O lösliche Mg(OH)<sub>q</sub>. Wasserstoffsuperoxyd löst Mg (Weltzien, A. 138, 132; J. 1866, 107). Stark alkalisch reagirende,

in H.O lösl., weisse Masse (Weltzien l. c.).

## Magnesium und Chlor.

### Magnesiumchlorid.

Chlormagnesium.

MgCl2; MG. 94,68; 100 Thle. enthalten 25,29 Mg, 74,71 Cl.

Vorkommen, Mit KCl als Carnallit, mit CaCl<sub>2</sub> als Tachhydrit, gelöst in Meerwasser, in Salzseen, Mineralquellen.

Darstellung. Man verbrennt Mg in Cl (Liebig, Bunsen, Wauklyn und Chapmann, Ch. Soc. Ind. [2] 4. 141; J. 1866. 169). Beim Behandeln von glühender Magnesia mit Cl (Gay-Lussac und Thénard, Recherch. 2. 143; R. Weber, P. A. 112. 619; J. 1861. 147) oder eines Gemisches von MgO und Kohle mit Cl (Bussy, Chim. méd. 6. 142). Durch Entwässern von wasserhaltigem MgCl<sub>2</sub> mit trockenem HCl-Gas (Sonstädt, D. 169. 442; J. 1863. 737). Hat sich aus der MgCl<sub>2</sub> beim Erwärmen einmal MgO gebildet, so geht letzteres durch HCl nur sehr schwer wieder in MgCl<sub>2</sub> über (Dumas, A. ch. [3] 55. 187; J. 1873. 260). Man glüht MgCl<sub>2</sub>. NH<sub>4</sub>Cl + 6H<sub>2</sub>O (Döbereiner, Schw. 28. 90; Liebig, Bunsen, A. 82. 137; J. 1852. 362; Berzelius). Beim Erhitzen von Schwefelmagnesium in HCl-Gas (Curie, Ch. N. 28. 307; J. 1873. 260). Darstellung von wasserfreiem MgCl., Hempel (B. 1888, 897).

freiem MgCl<sub>2</sub> Hempel (B. 1888, 897).

In der Technik gibt man zu einer heissen Lsg. von MgCl<sub>2</sub> + 6H<sub>2</sub>O ca. 50% MgCl<sub>2</sub>. Beim Abkühlen entsteht eine feste Masse, die in Stücke gebrochen und in einem geeigneten Apparat auf 300 bis 400% erh. wird, dabei schmilzt das Salz weder, noch gibt es HCl ab; um die letzten Spuren von H<sub>2</sub>O zu entfernen, kommt noch ein durch H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und CaCl<sub>2</sub> getrockneter, ca. 350% warmer Luftstrom in An-

wendung (Solvay, D.R.P. Nr. 51084).

Eigenschaften. Grosse, perlglänzende, biegsame Krystallblätter (Gay-Lussac, Thénard, Dumas l. c.), die sich bei Rothglut im H-Strom dest. lassen (Deville und Caron, A. ch. [3] 67. 340; J. 1863. 190) und scharf bitter schmecken. In trockener Luft lässt es sich ohne Zersetzung glühen (Gay-Lussac und Thénard, H. Kuhnheim, Dissert. Göttingen 1861; J. 1861. 149). Nach Grimschaw (Ch. Soc. Ind. 9, 472) verlor MgCl<sub>2</sub> beim Erhitzen auf 165° im Luftbade bis 40% seines Cl-Gehaltes, vergl. Heumann (A. 184, 227). Wasserdampf zersetzt glühendes MgCl<sub>2</sub> in MgO und HCl: MgCl<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O = 2HCl + MgO. Hierauf beruht die technische Darstellung von HCl bezw. Cl und MgO; ferner folgt hieraus, dass auch ein unbedeutender Gehalt von MgCl<sub>2</sub> in Dampfkesselspeisewässern durchaus zu vermeiden ist. Beim Glühen mit KClO<sub>3</sub> wird MgCl<sub>2</sub> zersetzt (Döbereiner, N. Br. Arch. 13, 155).

MgCl<sub>2</sub> + 6H<sub>2</sub>O; MG. 202,44 mit 46,77 MgCl<sub>2</sub>, 53,23 H<sub>2</sub>O. Darstellung. Behandeln von MgCl<sub>2</sub> mit H<sub>2</sub>O, wobei starke Erhitzung eintritt. Behandeln von Mg oder Magnesia alba mit verd. HCl und Eindampfen (Gmelin-Kraut 2, 467). In der Technik durch Eindampfen der letzten Mutterlaugen von der KCl-Fabrikation auf 40° Bé. und Auskrystallisiren. Das so erhaltene Chlorid wird geschmolzen und hierdurch zum Theil entwässert in den Handel gebracht (Kaliwerk in Aschersleben, D.R.P. Nr. 32338). Als Nebenprodukt beim Weldon-Regenerationsverfahren, wenn der gewöhnlich angewendete Kalk durch MgO ersetzt wird (Lunge, Sodaindustrie 2, 835), beim Solvay'schen Ammoniaksodaverfahren, wenn das nöthige NH<sub>3</sub> aus den NH<sub>4</sub>Cl-Lsgn. statt mit CaO mit MgO entwickelt wird (A. Reychler, D.R.P. Nr. 51450). Verschiedene andere Verfahren sind auf diesem Gebiete versucht und auch zum Theil in Anwendung gebracht worden, besonders in den Fabriken von Péchiney, Schlösing, Solvay, Weldon und Anderen (Ladenburg, Handwb, 7, 10).

(Ladenburg, Handwb. 7. 10).

Eigenschaften. Farblose, zerfliessliche, prismatische, monokline Kryst. von scharf bitterem Geschmack (Marignac, A. Min. [5] 9. 3; J. 1856. 336), verlieren bei 105° schon HCl, sind bei 119° vollkommen geschmolzen (Brandes, Br. Arch. 12. 195). Durch Erhitzen kann das Salz nicht entwässert werden, weil dabei Zersetzung in MgO bezw. Magnesiumoxychlorid und HCl erfolgt; die Entwässerung gelingt nur durch Erhitzen von MgCl<sub>2</sub>. NH<sub>4</sub>Cl + 6H<sub>2</sub>O; Lsgn. verlieren erst HCl, wenn auf 1 Mol. MgCl<sub>2</sub> weniger als 6 Mol. H<sub>2</sub>O vorhanden sind (Casaseca, C. r. 37. 350; J. 1853. 339). Die Lsg. von MgCl<sub>2</sub> + 6H<sub>2</sub>O wird durch Einleiten von HCl gefällt (Margueritte, C. r. 43. 50; J. 1856. 113). In H<sub>2</sub>O llösl., in Alk. etwas lösl. SG. 1,558. Wärmetönung nach Thomsen fest = +151,0, gelöst = +187,0.

SG. wässeriger Lsgn. von MgCl<sub>2</sub> + 6H<sub>2</sub>O bei 24° (Schiff).

| Proz. | SG.    | Proz. | SG.    | Proz. | SG.    | Proz. | SG.    |
|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 2     | 1,0096 | 20    | 1.0698 | 38    | 1,1364 | 56    | 1,2083 |
| 4     | 1,0138 | 22    | 1,0770 | 40    | 1.1441 | 58    | 1,2167 |
| 6     | 1,0207 | 24    | 1,0842 | 42    | 1,1519 | 60    | 1,2252 |
| 8     | 1,0276 | 26    | 1,0915 | 44    | 1,1598 | 64    | 1,2425 |
| 10    | 1,0345 | 28    | 1,0988 | 46    | 1,1677 | 68    | 1,2602 |
| 12    | 1,0415 | 30    | 1,1062 | 48    | 1,1756 | 70    | 1,2692 |
| 14    | 1.0485 | 32    | 1,1137 | 50    | 1,1836 | 74    | 1,2875 |
| 16    | 1,0556 | 34    | 1.1212 | 52    | 1,1918 | 78    | 1,3068 |
| 18    | 1,0627 | 36    | 1.1288 | 54    | 1,2000 | 80    | 1.3159 |

Verwendung. Zur Darstellung von Mg, zur Appretur von Baumwollenzeug, zur Herstellung von Desinfektionsmassen.

Magnesiumzinnchlorid, Chlorzinnmagnesium MgCl<sub>2</sub>. SnCl<sub>4</sub> + 6H<sub>2</sub>O. Man konz. das Lösungsgemisch von MgCl<sub>2</sub> und SnCl<sub>4</sub> durch Eindampfen bei 45 bis 50° und kühlt sehr langsam ab (Jörgensen, Danske Vid. Selsk. Skr. [5] 6. 1865; Lewy, A. ch. [3] 16. 308). Gut ausgebildete, sehr zerfliessliche Rhomboëder (de la Prevostaye); verlieren bei 100° H<sub>2</sub>O und SnCl<sub>4</sub>. SG. 2,08 (Jörgensen l. c.).

Magnesiumchloridzinnchlorür. Man dampft die durch Uebersättigen

Magnesiumchloridzinnchlorür. Man dampft die durch Uebersättigen von wässerigem Zinnchlorür mit MgO bis zum Wiederauflösen des ausgeschiedenen Zinnoxydulhydrates erhaltene Flüss. im Vakuum ein (Berzelius, Schw. 6. 284; A. ch. 5. 141; Neues Journ. der Pharm.

von Tromsdorff 2. 359). Zerfliessliche Kryst. (Berzelius).

Magnesiumkaliumchlorid, Chlormagnesiumchlorkalium MgCl<sub>2</sub>.
KCl + 6 H<sub>2</sub>O. Bildet als Carnallit den Hauptbestandtheil der Stassfurter Abraumsalze, mit 26,8 KCl, 34,2 MgCl<sub>2</sub>, 39,0 H<sub>2</sub>O, doch ist meist etwas K durch Na ersetzt (H. Rose, v. Oesten, Siewert, Reichardt), findet sich in den Mutterlaugen des Seewassers (Merlé, Bl. [2] 10. 63; J. 1868. 929) und verschiedener Soolen (Liebig, Kastn. 9. 316; Schroeker, Z. f. ges. Naturw. 19. 160; J. 1862. 767). Beim Krystallisiren eines konz., molekularen Lösungsgemisches beider

Chloride (Ladenburg, Hwtb. 7. 11).

Carnallit ist in reinem Zustande farblos, wasserhell bis milchweiss — meist jedoch durch Eisenglimmer roth gefärbt — und krystnach Rammelsberg (Krystallogr. Ch. 204) in hexagonalen, nach Marignac (C. r. 155. 650) in rhombischen Formen. Das künstlich dargestellte Salz bildet rhombische Kryst. von hexagonalem Habitus (Marignac, A. Min. [5] 12. 3). An der Luft leicht zerfliesslich (Liebig); 100 Thle. H<sub>2</sub>O von 18,75° lösen 64,5 Thle. Carnallit; 20 Thle. in 80 Thln. H<sub>2</sub>O gelöst erniedrigen die T. um 1,75° (Bischof); bei der Auflösung in H<sub>2</sub>O erfolgt Zersetzung in die Bestandtheile. Alk. löst MgCl<sub>2</sub> und lässt KCl zurück. SG. 1,60 (Bischof), 1,618 (Reichardt). Ueber die Zusammensetzung des Carnallits vergl. Oesten (P. A. 98. 161; J. 1856. 884), Siewert (Z. f. ges. Naturw. 19. 160; J. 1862. 767), Hammerbacher (A. 176. 82), Göbel (J. pr. 97. 6; J. 1865. 912).

Carnallit wird auf KCl und MgCl<sub>2</sub> verarbeitet (Becker, W. J. 1871, 279; Schrader, Z. Ver. deutsch. Ing. 1862, 347; W. J. 1862, 219; Mohr, D. 178, 164; W. J. 1864, 196; Frank, W. J. 1864, 196; Michels l. c. 1865, 281; Z. Ver. deutsch. Ing. 12, 569; W. J. 1868, 276; Fuchs l. c. 18, 65, 290; Bl. soc. d'encour. 1865, 146, 209; Joulin, Bl. [2] 3, 323, 401; 4, 329; 6, 98, 177, 355; Stromeyer, Mitth. Hannöv. Gewerbever. 1866, 186; W. J. 1866, 210).

Magnesiumoxydnatriumchlorid. MgO löst sich in einer NaCl-Lsg. (Karsten, Salinenkunde Berlin 1847. 2. 50, 280; Gmelin-Kraut 6. Aufl. 2. 492).

Magnesiumnatriumchlorid, Chlormagnesiumchlornatrium MgCl<sub>2</sub>. NaCl + H<sub>2</sub>O (?) vergl. Poggiale (C. r. 20, 1180; A. 56, 243); Karsten (Salinenkunde 1847, 2, 296); Balard (J. pr. 35, 331);

Schrader (A. 123, 265; J. 1862, 79); Reinsch (N. Jahrb. Pharm, 18, 306; W. J. 1862, 223).

Magnesiumammoniumchlorid, Chlor magnesium chloram monium MgCl<sub>2</sub>.(NH<sub>4</sub>)Cl + 6H<sub>2</sub>O. Man löst MgO in einer NH<sub>4</sub>Cl-Lsg. (v. Hauer, J. pr. 63. 434; J. 1854. 326). Behandelt man eine MgCl<sub>2</sub>-Lsg. mit überschüssigem NH<sub>3</sub>, so wird die Hälfte des MgCl<sub>2</sub> als Mg(OH)<sub>2</sub> ausgefällt, während das Doppelsalz in Lsg. bleibt (Pfaff, Gmelin-Kraut 6. Aufl. 2. 480; Pribram, Pharm. Viertelj. 15. 194; vergl. dagegen Hautz, A. 66. 280; J. 1847/48. 392; Fourcroy, Cr. A. 1792. 1, 451). Aus dem Lösungsgemisch der einfachen Salze (Fourcroy, v. Hauer, Hautz). Farblose, durchsichtige, rhombische Prismen (Hautz); nach v. Hauer Würfel oder Säulen (Marignac, A. Min. [5] 12. 1; J. 1857. 150). Besitzen bitteren Geschmack (Fourcroy); verlieren beim Glühen H<sub>2</sub>O und NH<sub>4</sub>Cl, zerfliessen an der Luft und sind in H<sub>2</sub>O llösl. SG. 1,456 (Bödeker, Gmelin-Kraut l. c.).

Magnesiumchloridammoniak MgCl<sub>2</sub>.4 NH<sub>3</sub> entsteht beim Erhitzen von MgCl<sub>2</sub> in einer NH<sub>3</sub>-Atm. auf ca. 1000° und Verdichten der sich bildenden Dämpfe (Clark, A. 78. 369; J. 1851. 339). Weisse, lockere Masse (Clark; vergl. auch Isambert, C. r. 66. 1259; J. 1868. 182).

Magnesiumcalciumchlorid, Chlormagnesiumchlorcalcium 2MgCl<sub>2</sub>. CaCl<sub>2</sub> + 12H<sub>2</sub>O kommt als Tachhydrit in den Stassfurter Abraumsalzen vor. Kryst. rhomboëdrisch (Naumann-Zirkel, Miner. 12. Aufl. 433) und bildet gewöhnlich amorphe, gelbe, durchscheinende Massen, die an der Luft H<sub>2</sub>O anziehen und zerfliessen. 100 H<sub>2</sub>O von 18,75° lösen 160,3; bei Lsg. von 20 Tachhydrit in 80 H<sub>2</sub>O steigt die T. von 18,75° auf 26,5° (Bischof). SG. 1,671 (Rammelsberg, P. A. 98. 261; J. 1856. 885).

Magnesiumoxychloride. MgCl<sub>2</sub>.5 MgO + 13 H<sub>2</sub>O scheidet sich aus einer ammoniakalischen MgCl<sub>2</sub>-Lsg. aus (W. C. Davis, Ch. N. 25. 258; J. 1872. 239). Weisser, krystallinischer Absatz (Davis).

MgCl<sub>2</sub>.10 MgO + 18 H<sub>2</sub>O. Beim Erwärmen von 30 g MgO mit 1500 g MgCl<sub>2</sub> + 6 H<sub>2</sub>O unter Umschütteln auf dem Wasserbade und Abschluss von CO<sub>2</sub>, Auswaschen des überschüssigen MgCl<sub>2</sub> und Trocknen neben H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Krause, A. 165, 38; J. 1873, 257). Weisse Nadeln, die feucht leicht von CO<sub>2</sub> zersetzt werden (Krause l. c.).

MgCl<sub>2</sub>. 10 MgO + 14 H<sub>2</sub>O. Entsteht beim Trocknen von MgCl<sub>2</sub>. 10 MgO + 18 H<sub>2</sub>O bei 110° (Krause l. c.). Weisse Nadeln (Krause l. c.).

Eine Verbindung, die vermuthlich aus verschiedenen Oxychloriden besteht, wird erhalten, wenn man stark geglühte MgO mit einer konz. Lsg. von MgCl<sub>2</sub> anrührt. Der Luft ausgesetzt, zeigte es nach sechs Monaten die folgende Zusammensetzung: MgCl<sub>2</sub>.5 MgO + 17 H<sub>2</sub>O oder 2Mg { Cl OH.4 Mg(OH)<sub>2</sub> + 12 H<sub>2</sub>O (Sorel, C. r. 65. 102; J. 1867. 915). Nicht erhärtet, eine weiche, plastische, nach dem Erhärten eine stein-

Nicht erhärtet, eine weiche, plastische, nach dem Erhärten eine steinharte Masse, die sich poliren lässt; SG. 1,16 bis 1,26 (Sorel l. c.). Verliert beim Erhitzen H<sub>2</sub>O; längeres Kochen mit H<sub>2</sub>O entzieht MgCl<sub>2</sub>, während Mg(OH)<sub>2</sub> als harte, dem Brucit ähnliche, aber nicht krystallinische Masse zurückbleibt (Bender, A. 159. 341).

Verwendung. Mit dem zwanzigfachen Gewicht Sand vermischt als Cement (Sorel l. c.).

Magnesiumchloridphosphoroxychlorid MgCl<sub>2</sub>. POCl<sub>2</sub>. Man erh. MgCl<sub>2</sub> mit überschüssigem POCl<sub>2</sub> auf 100° oder höher (?) (Casselmann, A. 98. 223; J. 1856. 282). Geruchloses Pulver, das durch H<sub>2</sub>O unter Selbsterhitzung in MgCl<sub>2</sub> + 6H<sub>2</sub>O und POCl<sub>3</sub> zerlegt wird (Casselmann).

Magnesiumchloridjodchlorid MgCl<sub>2</sub>.2 JCl<sub>3</sub>+5 H<sub>2</sub>O. Man löst Magnesiumjodat in konz. HCl, leitet bis zur Sättigung HCl ein und setzt die erhaltene Flüss. der Wirkung einer Kältemischung aus; beim Sättigen einer konz. Lsg. von MgJ<sub>2</sub> in H<sub>2</sub>O mit Cl; beim Vermischen von Jodtrichlorid mit MgCl<sub>2</sub> (Filhol, J. Pharm. 25. 442). Goldgelbe, glänzende, lange, zerfliessliche, rhombische Säulen, die sich leicht zersetzen (Filhol l. c.).

Magnesiumhypochlorit Mg(ClO)<sub>2</sub> (?) entsteht durch Einleiten von Cl in H<sub>2</sub>O, in dem MgO suspendirt ist, neben MgCl<sub>2</sub> (Grouvelle, A. ch. 17. 37; Schw. 33. 428; Gmelin-Kraut 2. 469; vergl. auch Lunge und Landolt, W. J. 8. 90). Durch Zersetzung einer Chlorkalkleg. mit MgSO<sub>4</sub> (Bolley und Jokisch, D. 182. 79; J. 1866. 855). Beim Auflösen von MgO in wässeriger unterchloriger Säure (Balard, Gmelin-Kraut I. c.). Eine nach beschriebenen Methoden erhaltene Lsg. zersetzt sich allmählich in Chlorid und Chlorat und kann als mild wirkendes Bleichmittel verwendet werden (Bolley, J. pr. 99. 329).

Magnesiumchlorat Mg(ClO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> + 6H<sub>2</sub>O. Durch Wechselzersetzung von Baryumchlorat mit Magnesiumsulfat (Wächter, J. pr. 30. 325; Berzelius, J. 24. 165). Beim Behandeln einer kochenden wässerigen Lsg. von KClO<sub>3</sub> mit Kieselfluormagnesium (Berzelius). Sehr zerfliessliche, blätterige Kryst., die bei schnellem Erhitzen bei 120° H<sub>2</sub>O, O, Cl und MgO hinterlassen. S. bei 40°. In H<sub>2</sub>O und Alk. llösl. (Wächter, Berzelius).

Magnesiumperchlorat Mg(ClO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> entsteht beim Behandeln von MgO mit Ueberchlorsäure (Serullas, A. ch. 45. 270; J. chim. méd. 7. 97; P. A. 21. 164). Lange, zerfliessliche Säulen, in Alk. lösl. (Serullas).

### Magnesium und Brom.

Magnesiumbromid, Brommagnesium MgBr<sub>2</sub>; MG. 183,46; mit 13,05 Mg, 86,95 Br. Vorkommen in geringen Mengen im Meerwasser, in den Abraumsalzen von Stassfurt und in vielen Soolen; entsteht durch Behandeln eines glühenden Gemenges von MgO und Kohle mit Br-Dampf (Löwig). Weisse, krystallinische Masse, die bei Rothglut schmilzt, mit konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> Br, mit verd. HBr liefert und sich in H<sub>2</sub>O unter starker Erwärmung löst (Löwig, Serullas, J. chim. méd. 8. 4; P. A. 24. 343).

MgBr<sub>2</sub> + 6H<sub>2</sub>O wird erhalten beim Lösen von MgCl<sub>2</sub> in H<sub>2</sub>O (Topsoë, Löwig, Serullas l. c.), bei vorsichtiger Konzentration

einer Lsg. von MgO in HBr (Rammelsberg, P. A. 55. 239; Klein, A. 128. 238; J. 1863. 155). Sehr zerfliessliche Kryst., die beim Erhitzen in MgO und HBr zerfallen; wässerige Lsgn. entwickeln beim Erwärmen HBr (Löwig, Balard, Gmelin-Kraut 2. 466). SG. der Lsgn. in H<sub>2</sub>O bei 19,5°:

Proz. MgBr<sub>2</sub> 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 SG. 1,043 1,087 1,137 1,191 1,247 1,310 1,377 1,451 1,535 1,625 (Gerlach, Fr. 8. 285; Kremers, P. A. 108. 118).

Verwendung. Aus den Abraumsalzen von Stassfurt gewonnenes MgBr, bildet das Rohmaterial für die Darstellung von Br.

Magnesiumkaliumbromid, Brommagnesiumbromkalium. MgBr<sub>2</sub>. KBr + 6H<sub>2</sub>O. Man behandelt eine ges. Lsg. von MgBr<sub>2</sub> mit fein vertheiltem KBr und saugt das gebildete Salz schnell ab, oder man fügt zu einer konz. Lsg. von 12 Thln. MgBr<sub>2</sub> eine Lsg. von 1 Thl. KBr in möglichst wenig kochendem H<sub>2</sub>O; in letzterem Falle ist das Salz von beigemengtem KBr nicht zu trennen (Feit, J. pr. 39. 373 bis 376). Federartig verzweigte Kryst. (Feit).

MgBr<sub>2</sub>.2KBr + 6H<sub>2</sub>0 scheidet sich aus einem Lösungsgemisch beider Salze aus (Löwig, Rep. Pharm. [Buchner] 29. 261). Durchsichtige, rhombische Säulen, die luftbeständig sind und einen dem Borax ähnlichen Geschmack besitzen. In H<sub>2</sub>O llösl. unter Zersetzung in die Bestandtheile, Alk. löst nur MgBr<sub>2</sub>; schmilzt beim Erhitzen im Krystallwasser (Löwig). Feit (l. c.) konnte das eben beschriebene Salz nicht erhalten.

Magnesiumhypobromit entsteht beim Schütteln von in H<sub>2</sub>O vertheiltem MgO mit Br (Löwig). Gelbliche Flüss., wirkt bleichend (Balard, Gmelin-Kraut 2, 466).

Magnesiumbromat Mg(BrO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> + 6H<sub>2</sub>O. Man löst MgO oder Magnesiumkarbonat in wässeriger Bromsäure (Löwig). Durch Behandeln von Magnesiumfluorsilikat mit KBrO<sub>3</sub> (Rammelsberg, P. A. 52. 89). Unregelmässige Octaëder, die an der Luft verwittern, beim Erwärmen im Krystallwasser schmelzen, bei 200° alles H<sub>2</sub>O verlieren und sich bei höherer T. in MgO, Br und O zersetzen. SG. 2,289 (Topsoë). In 1,4 Thln. kaltem H<sub>2</sub>O lösl. (Rammelsberg l. c.).

## Magnesium und Jod.

Magnesiumjodid, Jodmagnesium kommt in geringen Mengen im Meerwasser und in vielen Soolen vor. Bildet sich beim Verbrennen von Mg in J-Dampf (Bunsen). Durch Auflösen von MgO in HJ und Konzentration der Lsg. (Ladenburg, Handwb. 7. 12; Roscoë-Schorlemmer 2. 195). Sehr zersliessliche Kryst., die sich bei stärkerem Erhitzen in MgO und J zersetzen. SG. der Lsgn. in H<sub>2</sub>O bei 19,5°:

(Gerlach, Fr. 8, 285; Kremer, P. A. 111, 62).

Magnesiumhypojodit Mg(JO<sub>2</sub>)<sub>2</sub> (?). Man behandelt MgO mit H<sub>2</sub>O und J, wobei rothe Flocken gefällt werden, während wenig Magnesiumjodat und MgJ<sub>2</sub> in Lsg. bleiben (Gay-Lussac, vergl. Gmelin-Kraut 2, 464). Brauner Niederschlag, der sich beim Erhitzen in MgO und J, beim Kochen mit H<sub>2</sub>O in MgO und MgJ<sub>2</sub> zersetzt (Gay-Lussac).

Magnesiumjodat Mg(JO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> + 4H<sub>2</sub>O entsteht beim Auflösen von MgO oder Magnesiumkarbonat in wässeriger Jodsäure (Millon, A. ch. [3] 9, 422). Beim Behandeln von Magnesiumnitrat mit einem Alkalijodat (Ditte, Recherches sur l'acide jodique. Paris 1870, 69). Stark glänzende, gut ausgebildete, monokline Kryst. (Marignac, A. Min. [5] 12, 71; J. 1857, 127), die einen Theil des H<sub>2</sub>O bei 150° (Marignac), den letzten Rest erst bei 210° (Ditte) verlieren. Beim Erhitzen zersetzen sie sich in MgO, J und O; in 9,43 Thln. H<sub>2</sub>O von 15° und in 3,04 Thln. von 100° lösl., aus einer solchen Lsg. scheidet H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> Magnesiumsulfat und Jodsäure aus (Ditte).

Mg(JO,),+H,0 bildet sich beim Erwärmen des vierfach gewässerten

Salzes (Millon l. c.).

Monomagnesiumperjodat, Magnesiummetahyperjodat Mg(JO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> + 10 H<sub>2</sub>O entsteht beim Auflösen von Magnesiumkarbonat in überschüssiger Ueberjodsäure neben Mg<sub>2</sub>J<sub>2</sub>O<sub>9</sub> + 12 H<sub>2</sub>O (Rammelsberg 1. c.). In H<sub>2</sub>O sehr llösl. Kryst., deren Lsg. sauer reagirt (Rammelsberg 1. c.).

Dimagnesiumperjodat, Magnesium dimesohyperjodat Mg<sub>2</sub>J<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + 3H<sub>2</sub>O. Man löst Magnesiumkarbonat in wässeriger Ueberjodsäure und trocknet die erh. Kryst. bei 100° (Langlois, A. ch. [3] 24. 268; J. 1852. 345). Prismatische Kryst., die sich beim Glühen unter Rücklassung von MgO zersetzen (Langlois).

Mg.J.O. + 12H.O wird erhalten wie das eben beschriebene Salz,

nur unterbleibt das Trocknen bei 1000 (Langlois l. c.).

Mg<sub>2</sub>J<sub>2</sub>O<sub>9</sub> + 15 H<sub>2</sub>O bildet sich neben dem eben angeführten Salz beim Behandeln von Magnesiumkarbonat mit Ueberjodsäure. Beim Behandeln von Magnesiumsulfat mit Natriumperjodat und beim Lösen von Tetramagnesiumperjodat (siehe unten) in wässeriger Ueberjodsäure (Rammelsberg, P. A. 134. 499; J. 1868. 162). Kleine Prismen, die bei 200° alles H<sub>2</sub>O verlieren.

Tetramagnesiumperjodat, Magnesium dihyperjodat Mg<sub>4</sub>J<sub>2</sub>C<sub>11</sub> + 6H<sub>2</sub>O. Man neutralisirt wässerige Ueberjodsäure nahezu mit Magnesiumkarbonat, lässt kryst. und entfernt das gleichzeitig gebildete Perjodat durch Auskochen mit H<sub>2</sub>O (Rammelsberg 1. c.). Krystallisches Pulver, das bei 200° alles H<sub>2</sub>O verliert (Rammels-

berg l. c.).

Mg<sub>4</sub>J<sub>2</sub>O<sub>11</sub> + 9H<sub>2</sub>O kann durch Neutralisiren der bei der Darstellung des Magnesiumperjodates Mg<sub>2</sub>J<sub>2</sub>O<sub>9</sub> + 15H<sub>2</sub>O aus Magnesiumsulfat gewonnenen Mutterlauge mit Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und Trocknen des erhaltenen Niederschlages gewonnen werden (Rammelsberg l. c.). Amorphe, harte Masse, die bei 200° alles H<sub>2</sub>O verliert und beim Glühen in MgO und MgJ<sub>2</sub> zerfällt (Rammelsberg l. c.).

Magnesiumkaliumperjodat  $Mg_4J_2O_{11}$ .  $2K_2J_2O_8$ . Entsteht beim Digeriren von Dimagnesiumperjodat  $Mg_2J_2O_9$  mit Tetrakaliumperjodat  $K_4J_2O_9$  nach:  $2Mg_2J_2O_9 + K_4J_2O_9 = Mg_4J_2O_{11} + 2K_2J_2O_8$ . Beim Fällen einer  $MgSO_4$ -Lsg. mit  $K_4J_2O_9$  nach:  $4MgSO_4 + 3K_4J_2O_9 = Mg_4J_2O_{11} + 2K_2J_2O_8 + 4K_2SO_4$  (Rammelsberg, P. A. 134. 503). Krystallin, Niederschlag, aus dem  $H_2O$  Kaliummetaperjodat und freie Perjodsäure aufnimmt, während der Rückstand basisches Magnesiumperjodat und Kaliummetaperjodat enthält (Rammelsberg l. c.).

Magnesiumammoniumperjodat Mg(NH<sub>4</sub>)JO<sub>5</sub> + 3H<sub>2</sub>O wird durch Fällen einer Lsg. von Dimagnesiumperjodat mit NH<sub>3</sub> erhalten (Rammelsberg, P. A. 134, 510; J. 1868, 162).

## Magnesium und Fluor.

Magnesiumfluorid, Fluormagnesium MgFl,; MG. 62,06; mit 38,58 Mg, 61,42 Fl; kommt in kleinen, tetragonalen, durchscheinenden Kryst. als Sellaït vor. SG. 2,972; Härte 4 (Strüver, J. Min. 1869. 370; J. 1868. 1020). Wird erhalten beim Behandeln von Magnesiumkarbonat mit HFI; durch Fällen von MgSO, mit KFI (Berzelius). Beim Schmelzen von 4 NaFl mit MgCl, (Röder, Ueber Fluorverbindungen. Göttingen 1863. 17). Durch Erhitzen von MgCl, mit CaFl, Auslaugen der erkalteten Masse mit H.O unter Zusatz von HCl (Feldmann, D.R.P. Nr. 41717). Weisses, amorphes, geschmackloses Pulver, das durch Umschmelzen mit NaCl in Kryst. von der Form des Sellaït erhalten wird. Nach der Röder'schen Methode erhält man sehr harte lange, dünne, vierseitige Nadeln. Bei der Schmelzhitze des Gusseisens schmilzt die amorphe Modifikation und erstarrt zu glänzenden Krystallblättchen (Cossa, Kryst. Z. 1. 207). Beim Erhitzen zeigen die Kryst. Fluorescenz und leuchten nach vorheriger Beleuchtung mit elektrischem Licht in violettem Glanz. In H.O unlösl., in Säuren kaum lösl., auch nicht in HFl (Gay-Lussac, Thénard, Berzelius; P. 1. 22). Durch Doppelzersetzung aus MgSO, dargestellt in NH, und Mg-Salzen lösl. Die kryst. Modifikation wird nur durch konz. H,SO, beim Erwärmen zersetzt (Cossa l. c.); durch Glühen mit Kalk wird keine Zersetzung erzielt (Tissier, C. r. 56. 848; J. 1863, 158).

Verwendung. In der Sodafabrikation nach Weldon (D. 182. 228; W. J. 1866. 127) und in der Glasfabrikation.

Magnesiumzinnfluorid, Fluorzinnmagnesium MgFl<sub>2</sub>.SnFl<sub>4</sub> + 6H<sub>2</sub>O entsteht beim Behandeln von MgCl<sub>2</sub> mit 2KFl.SnFl<sub>4</sub> + H<sub>2</sub>O (Marignac, A. Min. [5] 15. 256; J. 1859. 112). Luftbeständige, hexagonale und zwar rhomboëdrisch-hemiëdrische Kryst. (Marignac).

Magnesiumnatriumfluorid MgFl<sub>2</sub>. NaFl wird beim Kochen von MgO, NaFl und H<sub>2</sub>O (MgO + 3NaFl + H<sub>2</sub>O = MgFl<sub>2</sub>. NaFl + 2NaOH) (Tissier, C. r. 56. 848; J. 1863. 158) erhalten, ferner durch Zusammenschmelzen von Mg, Kieselfluornatrium und NaCl neben Magnesiumsilieid. Die Schmelze wird mit H<sub>2</sub>O ausgekocht und der Rückstand mit einem Gemisch von HFl und HNO<sub>3</sub> behandelt (Geuther, Jenaer Ztschr. 2. 208; J. 1865. 173). Durch Zusammenschmelzen von MgCl<sub>2</sub> mit überschüssigem NaFl und NaCl (Geuther l. c.). Würfel, die durch Ca(OH)<sub>2</sub> unter Bildung von MgFl<sub>2</sub> und Na(OH) (Tissier l. c.), sowie beim Erhitzen mit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> zerlegt werden (Geuther l. c.).

Magnesiumborfluorid, Fluorbormagnesium wird durch freiwilliges Verdunsten einer Lsg. von Magnesiumkarbonat in Fluorborwasserstoffsäure erhalten, ferner beim Behandeln von MgFl<sub>2</sub> mit Fluorborsäure (Berzelius). Grosse Säulen von bitterem Geschmack, llösl. in H<sub>2</sub>O (Berzelius, Gmelin-Kraut 2. 472).

### Magnesium und Schwefel.

Magnesiummonosulfid MgS. Ueber glühendes Mg leitet man mit Hülfe von H S-Dampf (Reichel, J. pr. [2] 12. 55; J. 1875. 200). Man erh. ein Gemenge von Magnesiumpulver und S im S-Dampf auf Rothglut (Parkinson, Ch. Soc. Ind. [2] 5. 127, 309; J. 1867. 194; vergl. Phipson, Proc. R. Soc. 13. 217; J. 1864. 192). Beim Glühen von Stickstoffmagnesium in H<sub>2</sub>S (Briegleb und Geuther, A. 123. 236). Gelbgraue, halbgeschmolzene, poröse, auf frischer Bruchfläche stahlgraue Schlacke oder rothbraune, mikroskopische Kryst., die an feuchter Luft, wie auch mit kaltem H<sub>2</sub>O, unter Bildung von Magnesium-

sulfhydrat HoS entwickeln (Reichel I. c.).

Mg<sub>4</sub>S<sub>5</sub> wird erhalten beim Ueberleiten von CS<sub>2</sub>-Dampf über rothglühendes MgO (MgO + CS<sub>2</sub> = MgS + COS) (Frémy, A. ch. [3] 38. 324; J. 1853, 328). Amorphe, hell- bis dunkelrothe, poröse Masse, die mit Fe oder Cu geschmolzen die entsprechenden S-Metalle bildet, ohne dass es gelingt, das abgeschiedene Mg zu isoliren (Reichell.c.); Petitjean, D. 148. 371; J. 1858. 127). H, Kohlenwasserstoff, sowie CO sind in der Hitze ohne Einwirkung, beim Behandeln mit überhitztem Wasserdampf wird MgO, S, SO<sub>2</sub> und H<sub>2</sub>S gebildet (Schumann, A. 187. 306). In H<sub>2</sub>O wlösl., die Lsg. entwickelt beim Stehen, schneller beim Kochen H<sub>2</sub>S unter Abscheidung von Mg(OH)<sub>2</sub> Frémy l. c.).

Magnesiumpolysulfide. MgS<sub>3</sub>, MgS<sub>4</sub> und MgS<sub>5</sub> (?) entstehen beim Behandeln von Magnesiummonosulfid mit S und warmem H<sub>2</sub>O (Reichel l. c.). Dunkelgelbe Flüss., löst die Sulfide von Sb und As, zersetzt sich an der Luft in Mg(OH)<sub>2</sub>, S und H<sub>2</sub>S (Reichel).

Magnesiumsulfhydrat, Schwefelwasserstoffmagnesium Mg(SH)<sub>2</sub>. Entsteht beim Behandeln von MgS mit H<sub>2</sub>O (Reichel, J. pr. [2] 12. 55; J. 1875. 200). Man leitet H<sub>2</sub>S durch in H<sub>2</sub>O

suspendirtes MgO (Pelouze, A. ch. [4] 7. 172; J. 1866. 174); Magnesiumkarbonat wird unter gleichen Verhältnissen zum Theil in Mg(SH). übergeführt (Béchamp, A. ch. [4] 16. 245; J. 1868. 158; Naudin und Moutholon, C. r. 83. 58). Statt H<sub>2</sub>S lässt sich auch eine verd. Alkalisulfidlsg. verwenden (Berzelius, P. A. 6, 442). Durch Wechselzersetzung eines Mg-Salzes mit Baryumsulfhydrat (Thomsen, P. A. 140. 526; Béchamp l. c.).

Nur in wässeriger Lsg. bekannt. Die Lsg. zersetzt sich beim Verdunsten im Vakuum, beim Vermischen mit einer konz. Lsg. von KSH; beim Kochen fällt unter Entwickelung von H2S Mg(OH)2 nieder

(Berzelius l. c.).

Magnesiumoxysulfid, Magnesiumoxysulfuret MgS.MgO. Man leitet CS2-Dämpfe und CO2 über glühendes MgO (Reichel, J. pr. [2] 12. 55; J. 1875. 200). Amorphe, unschmelzbare, schwachröthliche Masse (Reichel).

Magnesium thio sulfat MgS<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + 6H<sub>2</sub>O; MG. 243,54; mit 16,38 MgO, 39,38 S<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, 44,24 H<sub>2</sub>O. Man leitet durch eine wässerige Lsg. von Magnesiumsulfid bis zur Entfärbung SO<sub>2</sub>. Durch Kochen einer Magnesiumsulfitlsg. mit S (Herschel und Rammelsberg, P. A. 56. 303; J. 1863, 192). Beim Behandeln einer MgSO,-Lsg. mit Baryum- oder Strontiumthiosulfat (Rammelsberg, J. 1863. 191; Letts, Ch. Soc. Ind. [2] 8. 424; J. 1871. 54).

Nach dem Verdunsten neben H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>; rhombische Prismen (Rammelsberg, Handb. 65). Die Kryst, sind luftbeständig, verlieren bei 150° die Hälfte ihres Krystallwassers, zersetzen sich bei höherer T. in H<sub>2</sub>O, S, SO<sub>2</sub>, Magnesiumsulfit, MgSO<sub>4</sub> und MgO. In H<sub>2</sub>O leicht, in Alk. unlösl. (Rammelsberg, P. A. 56. 303; 94. 512).

Magnesiumkaliumthiosulfat MgS<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.K<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + 6H<sub>2</sub>O. Beim Erkalten eines heissen konz. Lösungsgemisches von MgSO, und Kaliumthiosulfat scheidet sich zunächst MgSO<sub>4</sub>. K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> + 6H<sub>2</sub>O aus, dann bei weiterem Konzentriren in der Kälte das obige Doppelsalz (Kessler, P. A. 74. 282). Aus einem Lösungsgemisch der beiden einfachen Salze (Rammelsberg, P. A. 56. 304; 94. 572). Grosse Kryst., welche unter Ausscheidung von S bei 100° schmelzen (Kessler l. c.). Ziehen aus der Luft H<sub>2</sub>O an und verlieren im Vakuum neben H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> kein H<sub>2</sub>Q (Rammelsberg).

Magnesiumammoniumthiosulfat MgS<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + 6H<sub>2</sub>O bildet sich bei Einwirkung von Strontiumthiosulfat auf schwefelsaure Ammoniakmagnesia und Abkühlen der erh. filtr. Lsg. unter 0° (Rammelsberg, P. A. 94, 513; Kessler, P. A. 74, 283; J. 1847/48, 368). Leicht zerfliessliche Kryst. (Rammelsberg, Kessler).

Magnesium sulfit MgSO<sub>3</sub> + 6H<sub>2</sub>O; MG. 211,46; mit 18,87 MgO, 30,17 SO<sub>2</sub>, 50,92 H<sub>2</sub>O. Entsteht beim Einleiten von SO<sub>2</sub> in H<sub>2</sub>O, in dem Magnesiumkarbonat suspendirt ist, und Eindampfen der erhaltenen Lsg. (Hager, Ph. C. 16. 1; Ch. C. 1875. 135; Archbold, Pharm. J. Trans. [3] 2. 844; J. 1872. 240; Davis, Pharm. J. Trans. [3] 2. 965). Entsteht auch neben Magnesiumthiosulfat und -trithionat beim Behandeln von Mg mit wässeriger SO<sub>2</sub> (Schweizer, Am. Chem. [2] 1.

296; Ch. C. 1871. 388; vergl. Muspratt, A. 50. 275).

Hexagonale Kryst. (Rammelsberg, Handb. 68; Werther, J. pr. 35. 52), die an der Luft langsam in Sulfat übergehen, bei 200° alles Krystallwasser verlieren und bei stärkerem Erhitzen sich in MgO und SO<sub>2</sub> zersetzen; schliesst man beim Glühen die Einwirkung der Luft aus, so entsteht MgO und MgSO<sub>4</sub> (Rammelsberg, P. A. 67. 220). In 80 Thln. kaltem und 120 Thln. heissem H<sub>2</sub>O lösl. (Hager); nach Fourcroy und Vauquelin in 20 Thln. kaltem H<sub>2</sub>O; llösl. in wässeriger SO<sub>2</sub>.

Anwendung. Magnesiumsulfit gelöst in wässeriger SO, dient zur Bereitung von Holzzellstoff (Ladenburg, Handwb. 2, 442; 7, 14).

Magnesiumammoniumsulfit  $3 \text{ MgSO}_3$ .  $(\text{NH}_4)_2 \text{SO}_3 + 18 \text{H}_2 \text{O}$  scheidet sich aus einer Lsg. von MgO in überschüssigem Ammoniumsulfit aus (Fourcroy und Vauquelin, Cr. A. 1800. 2, 415). Aus einem Lösungsgemisch beider Salze (Rammelsberg, P. A. 94. 507; J. 1855. 344). Beim Neutralisiren einer Lsg. von MgSO<sub>3</sub> in überschüssiger wässeriger SO<sub>2</sub> mit NH<sub>3</sub>. Monokline Kryst. (A. Min. [5] 12. 35; J. 1857. 119).

MgSO<sub>3</sub>.(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> + 12H<sub>2</sub>O wird beim Auflösen von MgO in Ammoniumsulfit in der Kälte erhalten (Ladenburg, Hdwtb. 7. 14).

### Magnesiumsulfat.

MgSO4; MG. 119,76; 100 Thle. enthalten 33,32 MgO, 66,68 SO4.

Vorkommen. Im Meerwasser, in Soolen, im Wasser einiger Seen, besonders der Bittersalzseen am Suezkanal, in den Bitterwässern von Epsom, Püllna, Saidschütz, Kissingen, Friedrichshall etc. Beim Austrocknen zahlreicher Seen in der Provinz Toledo bleibt Magnesiumsulfat in Gemeinschaft mit Glaubersalz zurück. Kommt als Efflorescenz auf den Steppen Sibiriens, sowie auf manchen Gesteinen, z. B. auf dem Gneiss bei Freiberg, auf dem Schieferthon bei Offenburg i. B. etc., vor. In bedeutenden Mengen findet sich Magnesiumsulfat in den Abraumsalzen von Stassfurt als Kieserit MgSO<sub>4</sub> + H<sub>2</sub>O, Kainit MgSO<sub>4</sub> + K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> + MgCl<sub>2</sub> + 6H<sub>2</sub>O, Schönit oder Pikromerit MgSO<sub>4</sub> + K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> + 6H<sub>2</sub>O, Astrakanit MgSO<sub>4</sub> + Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> + 4H<sub>2</sub>O, Löweit 2(MgSO<sub>4</sub> + Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) + 5H<sub>2</sub>O, Polyhalit MgSO<sub>4</sub> + 2CaSO<sub>4</sub> + K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> + 2H<sub>2</sub>O, Krugit etc., ferner in den Magnesiaalaunen wie Pickeringit (Peru), Sonomait (Kalifornien) 3MgSO<sub>4</sub> + Al<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> + 33H<sub>2</sub>O.

Darstellung. Beim Erwärmen von MgSO<sub>4</sub> + 7H<sub>2</sub>O über 200° (Schmidt, Ph. Ch. 1, 664; Richter, Anorg. Ch. 6, Aufl. 349). Man behandelt MgO mit rauchender H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Gmelin-Kraut 2, [2] 454).

Eigenschaften. Weisse Masse, SG. 2,607 bis 2,628 (Karsten, Filhol), von bitterem, zusammenziehendem Geschmack. Zersetzt sich in mässiger Glühhitze nicht, schmilzt bei starker und verliert Säure; der in H<sub>2</sub>O unlösl. Theil des Glührückstandes liefert mit Säuren H<sub>2</sub>S

(Daubeny, Edinb. Phil. J. 7. 111; Boussingault, A. ch. [4] 12. 419). Aus glühendem MgSO<sub>4</sub> entwickelt feuchtes H-Gas H<sub>2</sub>S und S, der Rückstand besteht aus MgO (Unger, A. 81. 830), Kohle wirkt bei Rothglut reduzirend, Rückstand: MgO (Gay-Lussac, J. pr. 11. 68). Ueber Einwirkung von CO bei Glühhitze vergl. Stammer, Reichel (J. pr. [2] 12. 65), Jacquemin (C. r. 46. 1164; J. 1858. 86). Verhalten gegen Fe und Zn beim Glühen siehe d'Heureuse (P. A. 75. 225; J. 1847/48. 372). Trockener HCl wandelt bei Glühhitze MgSO<sub>4</sub> nicht vollständig in MgCl<sub>2</sub> um (Hensgen, B. 10. 259). Aus MgSO<sub>4</sub> entsteht beim Glühen mit Kohle, in H, H<sub>2</sub>S etc. kein Schwefelmagnesium (Reichel). An der Luft zieht das Salz H<sub>2</sub>O an, In H<sub>2</sub>O langsam und unter starker Erwärmung lösl. (Gmelin-Kraut 2. [2] 456, 459). In konz. HCl wlösl. (Hensgen). Bildungswärme 301,2 (Berthelot).

MgSO<sub>4</sub> + H<sub>2</sub>O; MG. 137,72; mit 28,87 MgO, 58,10 SO<sub>3</sub>, 13,04 H.

Vorkommen in der Natur siehe oben.

Darstellung. Entsteht beim Erhitzen von MgSO<sub>4</sub> + 7 H<sub>2</sub>O auf 132° (Gmelin-Kraut 2. [2] 456). Rohkieserit wird nach dem Auswaschen der in H<sub>2</sub>O lösl. Salze auf einem System von Sieben mit fliessendem H<sub>2</sub>O behandelt. Das begleitende NaCl wird dabei zum Theil gelöst, zum Theil bleibt es mit den unlösl. Bestandtheilen, wie Anhydrit etc., auf den Sieben zurück. Der zu einem feinen Pulver zerfallene Kieserit wird durch das H<sub>2</sub>O in Bassins zum Absetzen transportirt; der hier gewonnene Kieseritbrei wird in Blöcke geformt, die an der Luft bald zu einer cementartigen Masse erhärten, sogenannte Kieseritsteine (Michels, Z. d. Ver. deutsch. Ing. 12. 320; W. J. 1868. 305).

Eigenschaften. Weisse, körnige Masse, seltener monokline Kryst. (Grüneberg, D. 189. 238; W. J. 1868. 308; Tschermak, W. A. 53. [1] 217). SG. 2,517 bis 2,569. In kaltem H<sub>2</sub>O unlösl., wird aber dadurch, sowie auch durch feuchte Luft, in MgSO<sub>4</sub> + 7H<sub>2</sub>O übergeführt und lösl. (Clemm, Bl. [2] 1. 297; J. 1864. 764; Grüneberg l. c.; Reichardt, A. P. [2] 103. 346; J. 1860. 788; Bischof). Entzieht dem Alk. H<sub>2</sub>O (Bräuning, Z. ges. Naturw. 20. 33; J. 1862. 756; vergl. ferner Rammelsberg, P. A. 98. 263; J. 1856. 885; A. P. [2] 127. 58; J. 1866. 951; Reichardt, A. P. [2] 109. 299; Siewert und Leopold, Z. ges. Naturw. 17. 49, 51; J. 1860. 788).

Verwendung. Der Kieserit dient zur Fabrikation von MgSO<sub>4</sub> +7H<sub>2</sub>O, sowie zur Appretur baumwollener Gewebe (Muspratt, Hdb. d. techn. Ch. 3. Aufl. 4. 1083). Ferner hat man vorgeschlagen, ihn zur Darstellung von H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Clemm, W. J. 1864. 256), von Glaubersalz (de Luna, A. 96. 104), von Kaliumsulfat, Pottasche, Soda etc. zu verwenden (Michels, D. 204. 76; Grüneberg, D. 189. 238; B. 1872. 840).

MgSO<sub>4</sub> + 6H<sub>2</sub>O, Tetragonales Salz. Entsteht durch Einlegen eines kleinen Kryst. von tetragonalem schwefelsaurem Kupfernickeloxyd oder Kupferzinkoxyd in eine konz. Lsg. von MgSO<sub>4</sub> in H<sub>2</sub>O (Lecoq de Boisbaudran; A. ch. [4] 18. 260). Tetragonale Octaëder, die in der Mutterlauge aufbewahrt oft plötzlich in die des Salzes mit

 $7 \rm H_2O$  übergehen. Die bei  $-5^{\,0}$  ges. Lsg. kann bis  $-10^{\,}$  abgektihlt werden, bei stärkerer Abkühlung erfolgt Krystallisation, während die T. auf  $-6^{\,0}$  steigt und während der ganzen Dauer des Erstarrens konstant auf diesem Punkt verbleibt.

Monoklines Salz. Bildung. Man lässt eine MgSO<sub>4</sub>-Lsg. in der Wärme kryst. (Haidinger, P. A. 6. 191). Beim Erhitzen von MgSO<sub>4</sub> + 7H<sub>2</sub>O auf 52° (Mitscherlich). Kryst. aus einer kochend bereiteten und in geschlossenen Gefässen aufbewahrten MgSO<sub>4</sub>-Lsg. (Loewel, A. ch. [3] 43. 405; J. 1855. 346). Lange Säulen oder in Bündel vereinigte flache Nadeln (Loewel l. c.; Marignac, A. Min. [5] 12. 50).

MgSO<sub>4</sub> + 7H<sub>2</sub>O; MG. 245,48; mit 49,92 MgSO<sub>4</sub>, 50,08 H<sub>2</sub>O, Hexagonales Salz. Darstellung. Aus einer 14 bis 21° warmen Lsg. von 220 bis 225 MgSO<sub>4</sub> + 7H<sub>2</sub>O (rhombisch) in 100 H<sub>2</sub>O (Loewell.c.). Aus verdünnteren Lsgn. erhält man das Salz durch Eintauchen eines Kryst. von Kobalt- oder Eisensulfat (Lecoq de Boisbaudranl.c.). Hexagonale Tafeln, die an der Luft rasch verwittern (Loewell.c.; Marignac, A. Min. [5] 12. 50; J. 1857. 150).

Rhombisches Salz, Bittersalz, Englisches Salz, Epsomsalz, Saidschützer, Sedlitzer Salz. Darstellung. Wurde Ende des 17. Jahrh. zuerst von N. Grew aus der Mineralquelle von Epsom gewonnen. Kryst. bei 25 bis 30° aus Magnesiumsulfatlsg. an der Luft (Graham, Phil. Mag. J. 6. 422). In der Technik werden die an der Luft etwas verwitterten Kieseritsteine (s. o.) mit heissem H.O unter Einströmenlassen von Dampf behandelt; die erhaltenen Laugen lässt man in flachen eisernen Gefässen kryst. (Frank, Ber. d. Wien. Ausstell. 1875. Bd. 3. Abth. I. 363). Die Mutterlaugen von der Chlormagnesiumfabrikation werden entweder direkt mit H2SO4 behandelt oder zunächst mit Kalkmilch gefällt und das Mg(OH), durch H,SO, in das Sulfat übergeführt. Bei der Darstellung von CO2 aus Magnesit und H2SO4 als Nebenprodukt (Muspratt, Handb. d. techn. Ch. 4, 1078). Aus Kainit (Alkaliwerke Westeregeln, D.R.P. Nr. 50596; J. 1866, 218; Kopp und Wills, W. J. 1871. 1183; B. 1869. 289), aus Dolomit (Muspratt l. c.; Swindell, D. 185. 219; Findeisen, Polyt. Notizbl. 1860. 81; Freydier und Dubreul, B. 1873. 1270), aus Serpentin (Muspratt, Handb. d. techn. Ch. 4, 1083). Früher geschah die Darstellung durch Abdampfen und Krystallisirenlassen der natürlichen Bitterwässer, der Mutterlaugen des Meerwassers und der Salinen (Muspratt l. c.).

Eigenschaften. Farblose, rhombische Säulen oder Prismen von unangenehm bitterem, salzigem Geschmack (Brooke, A. Phil. 22. 40; Mohs und Rammelsberg, Handb. 86; Topsoë und Christiansen, Vidensk. Selsk. Skr. [5] 9. 692; Grailich und Lang, A. W. 27. 23). SG. 1,685 bis 1,751 (Kopp, Joule und Playfair, Schiff, Mohs, Filhol, Krause, A. P. [3] 6. 41). Die Kryst. verlieren in trockener Luft bei gewöhnlicher T. in 45 Tagen 8,3 bis 9,1% H<sub>2</sub>O (Mulder), bei 100% oder 22% im Vakuum ca. 5 Mol., bei 132% ca. 6 Mol., das letzte Mol. H<sub>2</sub>O entweicht erst bei 210 bis 238% (Graham 1. c.). Ueber Verwitterung des Salzes vergl. Schulze (A. [2] 31. 204 bis 233), Wiedemann (J. 1882. 39).

#### Wasserverlust in Proz.

(Mulder, Scheikund, Verhandl. 1864, 53; Schröder, B. 4, 471; Wiedemann, P. A. Jubelband 474).

Das im Vakuum entwässerte Salz nimmt in ca. 10 Tagen aus der Luft alles H<sub>2</sub>O wieder auf (Jacquelain, A. ch. [3] 32. 201). In feuchter Luft halten sich die Kryst. unverändert; in H<sub>2</sub>O llösl. unter Wärmeabsorption, 85 Thle. Salz mit 100 Thln. H<sub>2</sub>O vermischt machen die T. von +11,1 bis +3,1° sinken (Rüdorff (B. 2. 68; J. 1869. 55). 100 Thle. H<sub>2</sub>O lösen von MgSO<sub>4</sub> bei

(Mulder, Scheikund. Verhandl. 1864. 51; Gay-Lussac, A. ch. 11. 311; Tobler, A. Ph. 95. 193; J. 1855. 310; Hauer, Wien. akad. B. 53. [2] 221; J. 1866. 58; Diacon, J. 1866. 61; Gerardin, A. ch. [4] 5. 145). Eine ges. Lsg. siedet bei 105° (Griffith), bei 108,4° (Mulder). Der Gefrierpunkt des Lösungswassers liegt für je 1 g MgSO<sub>4</sub> + 7H<sub>2</sub>O um 0,073° unter 0° (Rüdorff, P. A. 145. 607; de Copet, A. ch. [4] 24. 531). Erstarrungspunkte von Lsgn., die auf 100 Thle. H<sub>2</sub>O MgSO<sub>4</sub> enthalten:

SG. der Lsg. von MgSO4 + 7H2O in Wasser bei 15°.

| MgSO <sub>4</sub> | SG.     | MgSO <sub>4</sub> | SG.     | MgSO <sub>4</sub> | SG.          |
|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|--------------|
| 1                 | 1,01031 | 10                | 1,10529 | 18                | 1,19816      |
| 2                 | 1,02062 | 11                | 1.11668 | 19                | 1,21014      |
| 3                 | 1.03092 | 12                | 1.12806 | 20                | 1,22212      |
| 4                 | 1,04123 | 13                | 1,13945 | 21                | 1,23465      |
| 5                 | 1,05154 | 14                | 1,15083 | 22                | 1,24718      |
| 6                 | 1,06229 | 15                | 1,16222 | 23                | 1,25972      |
| 7                 | 1,07304 | 16                | 1,17420 | 24                | 1,27225      |
| 8                 | 1,08379 | 17                | 1,18618 | 25                | 1,28478      |
| 9                 | 1,09454 |                   | 1       | 111000            | A CONTRACTOR |

(Gerlach, Fr. 8. 287; vergl. Schiff, A. 113. 186; Anthon, J. pr. 9. 3; Oudemans, Fr. 7. 419; J. 1868. 29). Löslichkeit in Alkohol:

100 Thle. 10% iger Alk. lösen bei 15° 39,3 Thle. 
$$MgSO_4 + 7H_2O$$

(Schiff, A. 118. 365; J. 1861. 87; Geraldin, A. ch. [4] 5. 145).

In HCl llösl. (Richter, Stöchiometrie 2. 245), dabei wird ebenso wenig, wie beim Lösen in HNO<sub>3</sub>, ein saures Salz erhalten (Schiff, A. 106. 115). Bei gewöhnlicher T. nimmt das Salz, während es zu einer klaren Flüss. schmilzt, HCl auf; das Krystallwasser dient hier offenbar als Absorptionsmittel für HCl (Hensgen, B. 1877. 259). Ueber Absorption von CO<sub>2</sub> siehe Setschenow (B. 1873. 1461. Corr.; Gmelin-Kraut 1. 524; 2. [2] 461).

Verwendung. In der Medizin als Purgirmittel, zur Darstellung anderer Mg-Präparate, zur Appretur baumwollener Gewebe, zum Entfärben der Rübensäfte, anstatt Chlormagnesium, in der Färberei von Wolle mit Anilinfarben, zu Düngezwecken (Muspratt, Handb. d. techn. Ch. 4. 1086). Zur Darstellung von Permanentweiss, von Eispapier (Ph. C. 1868. Nr. 12); als Flammenschutzmittel in Verbindung

mit Borax (Oesterr. Z. f. Berg- u. Hüttenw. 1875. Nr. 42).

 ${
m MgSO_4+12H_2O}$  wird beim Abkühlen einer konz. Lsg. von  ${
m MgSO_4+7H_2O}$  unter 0° erhalten (Fritsche, P. A. 42. 577). Grosse, durchsichtige Kryst., die über 0° in  ${
m MgSO_4+7H_2O}$  und  ${
m H_2O}$  zerfallen.

 ${
m MgSO_4} + 24 {
m H_2O}$  entsteht beim Auflösen von 27,975 Thln.  ${
m MgSO_4} + 7 {
m H_2O}$  in 100 Thln.  ${
m H_2O}$  und Abkühlen bis  $-5^{\circ}$  (Guthrie, Phil. Mag. [5] 1. 365). Ein nur unter 0° beständiges Kryohydrat, das sich über 0° in  ${
m MgSO_4} + 7 {
m H_2O}$  und  ${
m H_2O}$  zersetzt (Guthrie).

4MgSO<sub>4</sub> + 7H<sub>2</sub>O. Man erh. MgSO<sub>4</sub> + 7H<sub>2</sub>O auf 100° im Vakuum (Jacquelain, A. ch. [3] 32. 201). Nimmt an der Luft H<sub>2</sub>O auf und

bildet die Hydrate:

 $4 \text{MgSO}_4 + 9 \text{H}_2 \text{O},$  $4 \text{MgSO}_4 + 10 \text{H}_2 \text{O}$  (Jacquelain l. c.).

Magnesiumkaliumsulfat MgSO<sub>4</sub>. K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> + 6H<sub>2</sub>O findet sich in den Stassfurter Abraumsalzen als Schönit, in vulkanischen Produkten als Pikromerit, im Meerwasser, in den Salzsoolen von Lüneburg und Schönebeck a. E. (Busch, Hermann, Arch. des Apothekervereins [Brandes] 28. 257 bis 259). Wird beim Behandeln des Kainits mit H<sub>2</sub>O, bei der Verarbeitung des Kieserits mit KCl auf K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, der Abraumsalze, des Meerwassers und der Salzsoolen, sowie durch Eindampfen einer Lsg. molekularer Mengen beider Salze erhalten (Busch, Hermann l. c.; Schröder, B. 7. 1117; Schwarz, D. 198. 159).

Durchsichtige, prismatische, monokline Kryst. (Rammelsberg, Handb. 237; Murmann und Rotter, A. W. 34. 142; Brooke, A. phil. 22. 41; Sénarmont, A. ch. [3] 33. 391; Topsoë und Christiansen, Viedensk. Selsk. Skr. [5] 9. 737). Verlieren bei 100° 4 Mol., bei 132° alles H<sub>2</sub>O (Tiedgens, Graham). Entwässert und in H geglüht wird H<sub>2</sub>S, H<sub>2</sub>O, S, MgO und K<sub>2</sub>S gebildet (Schumann, A. 187. 306). 100 Thle. H<sub>2</sub>O. lösen bei

```
00
          14,1 Thle. MgSO<sub>4</sub>. K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>
                                                   45 0
                                                          40,5 Thle. MgSO<sub>4</sub>. K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>
   10
           19.6
                                                   55
                                                           47.0
  20
           25,0
                                                   60
                                                           50,2
  30
           30,4
                                                   65
                                                           53,0
                                                   75
           33,2
                                                           59,8
(Tobler, A. 95, 193; J. 1855, 309).
```

Nach Mulder (Scheikund. Verh. Rotterdam 1864. 227) lösen 100 Thle. H<sub>2</sub>O von 16,5° 22,7 Thle. MgSO<sub>4</sub>. K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Ungenügende Mengen H<sub>2</sub>O hinterlassen K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, aus dieser Lsg. scheidet sich zunächst das Doppelsalz, dann aber Mg-reichere Salze aus (Schwarz l. c.). SG. 2,053 bei 3,9° (Schule und Playfair), 1,995 (Schiff, A. 113. 183), des geschmolzenen und wieder erstarrten Salzes 2,74 (Schröder, B. 7. 1117). SG. der Lsg. bei 15°.

| 0/0 | SG.    | 0/0 | SG.    | 0/0 | SG.    | 0/0 | SG.    |
|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|
| 2   | 1,0129 | 8   | 1,0530 | 14  | 1,0950 | 20  | 1,1388 |
| 4   | 1,0261 | 10  | 1,0668 | 16  | 1,1094 | 22  | 1,1539 |
| G   | 1 0394 | 19  | 1.0808 | 18  | 1 1940 |     |        |

Ueber die Zusammensetzung des Schönits vergl. Reichardt (N. Jahrb. Miner. 1865, 602; J. 1865, 900; A. P. [2] 127, 46); Gmelin-Kraut (2. [2] 485); Erlenmeyer (B. 2. 289); Mitscherlich.

Der Schönit dient zur Gewinnung von Kaliumsulfat und Kalialaun, als Düngemittel (Grüneberg, W. J. 1868, 281; 1869, 241; Pfeiffer, Hdb. d. Kaliindustrie 1887).

Magnesiumsulfatkaliumchlorid MgSO<sub>4</sub>.KCl+3H<sub>2</sub>O kommt als Kainit in grossen Mengen in den Stassfurter Abraumsalzen und im Steinsalz von Kalusz in Galizien vor. Krystallisirt aus einem Lösungsgemisch beider Salze (Karsten, Phil. d. Chemie Berlin 1843. 107, 171).

Meist durchscheinende, gelbliche, graue, derbe Massen von feinkörnigem Bruch, selten farblose Kryst. (Tschermak, A. W. [1] 63. 311; J. 1871, 1183; Groth, P. A. 137, 442; J. 1869, 1240). Verliert beim Erhitzen H<sub>2</sub>O und HCl (Tschermak l. c.), verwittert neben H.SO, (Rammelsberg, A. P. [2] 127. 58; J. 1866. 951), wird durch feuchte Luft, Ho und Alk, in Magnesiumkaliumsulfat (Schönit) und MgCl, zersetzt; in H,O vollständig lösl. (Zincken, Jahrb. Min. 1865. 310, 602, 859; J. 1865. 899; Frank, B. 1. 121; J. 1868. 1019). 100 Thle. H.O von 18° lösen 79,56 Kainit (Krause, A. P. [3] 6. 326). In einem Gemisch von gleichen Theilen Alk. und Ae. unlösl. (Lehmann, Henneberg's landwirth. J. B. 1867/68, 416). SG. 2,131 bis 2,154 (Zincken l. c.; Reichardt, A. P. 127. 41). A. Frank gab dem Kainit die Formel MgSO<sub>4</sub>. MgCl<sub>2</sub>. K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> + 6H<sub>2</sub>O, was 24,15 MgSO<sub>4</sub>, 19,09 MgCl<sub>2</sub>, 35,05 K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und 21,71 H<sub>2</sub>O entsprechen würde, das Verhalten des Salzes spricht aber mehr für die von Tschermak aufgestellte (Frank, Tschermak l. c.; Erlenmeyer, B. 2. 289; J. 1869, 19). Ueber Zusammensetzung des Kainits vergl. ferner Schwarz (D. 219. 345; Ch. C. 1876. 232), v. Hauer (Jahrb. d. geol. Reichsanst. 1870; W. J. 1870. 211), Jaiot (C. r. 73. 965; Ch. C. 1871. 710).

Dient als wirksames Düngemittel für die Zuckerrübenkultur, zur Darstellung von Schönit bezw. K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Zu letzterem Zweck sind eine grosse Anzahl von Verfahren ausgearbeitet worden, die auf Anwendung geeigneter Lösungsmittel beruhen und bei denen die Beseitigung des vorhandenen NaCl grosse Schwierigkeiten bereitet (Pfeiffer, Hdb. der Kaliindustrie 1887; Dupré und Hake, D.R.P. Nr. 6053; Precht, D.R.P. Nr. 10637, 13421; Brünges, D.R.P. Nr. 10701, 10642, 12875, und Andere).

Magnesiumsulfatkaliumnitrat (?). Ein bei 10° hergestelltes Lösungsgemisch beider Salze, zeigt keine Fällung (Karsten, Phil. d. Chemie Berlin 1843. 101, 171).

Magnesiumnatriumsulfate. Ueber das Verhalten von MgSO<sub>4</sub>- und NaSO<sub>4</sub>-Lsg. zu einander, sowie eines Gemenges beider Salze zu H<sub>2</sub>O vergl. Karsten (Phil. d. Chem. 1843. 98); Pfaff (A. 99. 224;

J. 1856, 275); Diacon (J. 1866, 61).

MgSO, Na, SO, +4H, 0 kommt als Blödit oder Astrakanit und Simonyit vor und scheidet sich aus dem Lösungsgemisch beider Salze beim Abkühlen nicht unter 36,5° aus (Arrot, Phil. Mag. 24, 502; Berz. J. B. 25. 261). Simonyit bildet monokline Kryst. oder steinsalzartige Massen (Groth und Hintze, Z. geol. Ges. 23. 670; vom Rath, P. A. 144. 586; Tschermak, A. W. [1] 60. 719). Blödit bildet weisse, orangefarbene bis röthliche durchscheinende Kryst. (v. Hauer, Jahrb. geol. Reichsanst. 1856, 605; J. 1856, 875; Dana's System 5, Aufl. 643; John, Unters. 1811). Simonyit verliert im Wasserbade 7,33% H<sub>2</sub>O (Tschermak), bei 100° 8,8% H<sub>2</sub>O, bei 150° 10,12% (Groth und Hintze, J. B. 1871. 1181), bei 100 bis 130° 10,05% H2O, zwischen 130 und 300° 10,09%, beim Glühen den Rest (vom Rath, P. A. 144. 586; vergl. auch Reichardt, Jahrb. Min. 1871. 856; J. 1871. 1181). Beim beginnenden Erstarren glüht das entwässerte und geschmolzene Salz wieder auf (Tschermak l. c.; J. 1869. 1241). SG. des Blödits 2,251 (v. Hauer 1. c.); des Simonyits 2,223 bis 2,244 (Groth und Hintze). Härte 2,5 bis 3,5. Ueber Zusammensetzung vergl. Tschermak, Paul (Ztschr. geol. Ges. 23. 670; Mineral. Mitth. 1872. 58), Reichardt, Zincken und Lössner (B. H. Z. 30. 271; J. 1871. 1181).

(MgSO<sub>4</sub>.Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> + 5H<sub>2</sub>O kommt als Löweit vor und bildet fleischrothe bis gelblichweisse, glasglänzende Massen mit tetragonaler Spaltbarkeit. SG. 2,376. Härte 2,5 bis 3 (Haidinger, B. 2, 166; J. 1847/48. 1219; v. Hauer l. c.; Dana's System 5. Aufl. 643). Analysen: Kara-

fiat und v. Hauer (l. c.).

MgSO<sub>4</sub>.Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> + 6H<sub>2</sub>O (Link, Cr. A. 1796. 1. 30; Gmelin-

Kraut 2. 491).

MgSO<sub>4</sub>.Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> + 8H<sub>2</sub>O kommt in dem im Sommer ausgetrockneten Boden der Seen von Toledo vor und bildet durchsichtige, prismatische Kryst. (Munos y Luna, J. Pharm. [3] 26. 125; J. 1854. 893).

Magnesiumsulfatnatriumchlorid (Karsten, Phil. d. Chem. 1843. 93; Salinenkunde 2. 311; Gmelin-Kraut 6. Aufl. 2. 492). MgCl<sub>2</sub> veranlasst eine leichtere Löslichkeit von Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> in H<sub>2</sub>O (Balard l. c.).

Magnesiumammoniumsulfat MgSO<sub>4</sub>(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> + 6H<sub>2</sub>O kommt als Cerbolit in den toskanischen Borsäurequellen vor (Popp, A. Spl. 8. 1; Schmidt, A. 98. 273; Becchi, C. r. 58. 583; J. 1864. 857). Krystallisirt aus einem konz. Lösungsgemisch beider Salze (Rheineck, D. 202. 271; Mulder, Scheikund. Verhand. Rotterdam 1864. 226). Durchsichtige, bitter schmeckende, monokline Säulen oder Tafeln, isomorph mit dem K-Salz (Rammelsberg, Hdb. 238; Brooke, A. 23. 117). Optisches Verhalten der Kryst. Murmann und Rotter (A. W. 34. 145), Topsoë und Christiansen (Vidensk. Selsk. Skr. [5] 9. 735). Verlieren bei 120° 25,8 bis 26,1%, bei 132° alles H<sub>2</sub>O; schmelzen in der

Hitze und zersetzen sich (Rheinek). 100 Thle. H<sub>2</sub>O lösen bei 13° 15,9 Thle. wasserfreies Salz (Mulder). 100 Thle. H<sub>2</sub>O lösen MgSO<sub>4</sub>(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> bei

0 10 15 20 30 45 50 55 60 75 0

9,0 14,2 15,7 17,9 19,1 25,6 30,0 31,9 36,1 45,3 Thle.

(Tobler, A. 95, 193; J. 1855, 310). SG, 1,68 (Schiff), 1,717 bei 3,90 (Joule und Playfair), 1,720 (Topsoë), 1,721 (Thomson); Analysen des Cerbolit: Popp l. c.; Reineck, D. 202, 268).

Magnesiumcalciumsulfat MgSO<sub>4</sub>. MgO. CaSO<sub>4</sub>. Ein Gemisch von 2 Mol. Kieserit, 1 Mol. Ca(OH)<sub>2</sub> und H<sub>2</sub>O erstarrt unter Wärmeentwickelung (Grüneberg, B. 1872. 841). Nach dem Glühen gepulvert und mit H<sub>2</sub>O angerührt, erhärtet die Verbindung zu einer marmorartigen Masse (Grüneberg). Ueber das Verhalten von MgSO<sub>4</sub>-Lsg. gegen Ca(OH)<sub>2</sub>, CaCO<sub>3</sub> s. Karsten (Phil. d. Chemie 1843. 176), Hunt (Sill. Am. [2] 26. 109; 28. 170, 365; J. 1858. 128; 1859. 134); gegen CaSO<sub>4</sub> Karsten (Salinenkunde 2. 304), Droeze (B. 1877. 340), Fassbender (B. 9. 1358). Verhalten von CaSO<sub>4</sub> gegen MgCO<sub>3</sub>, MgO und Mg(OH)<sub>2</sub> Fleischer (J. pr. [2] 6. 274; J. 1872. 240), Gössmann (Sill. Am. [2] 42. 217, 368), Hunt (l. c. [2] 42. 49; J. 1866. 175, 176), Bineau (A. ch. [3] 51. 302), Gmelin-Kraut (6. Aufl. 2. 496).

Magnesiumcalciumkaliumsulfat MgK<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>.2CaSO<sub>4</sub>+2H<sub>2</sub>O kommt als Polyhalit und Krugit in den Stassfurter Abraumsalzen vor. Rhombische, langgestreckte Säulen (Naumann-Zirkel, Min. 12. Aufl. 498; Dana's Syst. 5. Aufl. 641). Bildet gewöhnlich stenglige, faserige, selten farblose, meist röthliche, seltener grau gefärbte Massen. Kaltes H<sub>2</sub>O entzieht K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und MgSO<sub>4</sub>; verliert beim Erhitzen alles H<sub>2</sub>O, schmilzt schliesslich und erstarrt dann zu einer amorphen Masse, letztere schwillt in H<sub>2</sub>O zu einer sehr voluminösen Masse auf und verliert schnell alles K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und MgSO<sub>4</sub> (H. Rose, P. A. 93. 1; J. 1854. 292). SG. 2,760; Härte 2,5 bis 3. Ueber die Zusammensetzung des Polyhalits Rammelsberg (P. A. 68. 512), Stromeyer (Schw. 29. 389), H. Rose (P. A. 93. 1; J. 1854. 292), Reichardt (A. P. [2] 109. 204; 139. 11; J. 1862. 757; 1869. 1240), Schober (N. Rep. 17. 129; J. 1868. 1019), Gmelin-Kraut (6. Aufl. 2. 497).

Magnesiumbisulfat, Saures Magnesiumsulfat Mg(HSO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> oder MgSO<sub>4</sub> + H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Man löst MgSO<sub>4</sub> in heisser H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Schiff, A. 106. 115). H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> vom SG. 1,7 löst MgSO<sub>4</sub> besonders leicht (Schultz, Dissert. Berlin 1868. 26; J. 1868. 153). Glänzende, sechsseitige Tafeln (Schiff); prismatische Säulen (Schultz).

Magnesiumpersulfat MgSO<sub>4</sub> + 3H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> wird beim Auflösen von MgSO<sub>4</sub> in kochender H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> erhalten (Schultz l. c.). Kleine, flache, glänzende Kryst. (Schultz).

Magnesiumsulfat und -karbonat. Frischgefälltes Magnesiumkarbonat löst sich in Magnesiumsulfatlsg. (Hunt, Sill. Am. J. [2] 42. 49; J. 1866. 175).

Magnesiumsulfokarbonat. Man behandelt MgO mit H<sub>2</sub>O und CS<sub>2</sub> (Walker, Ch. N. 30, 28; J. 1874, 235). Gelbe, lösl. Verbindung (Walker).

### Magnesium und Stickstoff.

Magnesiumnitrid, Stickstoffmagnesium Mg3N2 entsteht bei der Dest. von Rohmagnesium (Deville und Caron, C. r. 44. 394; J. 1857, 148). Beim Erhitzen von Mg in N oder NH<sub>3</sub> (Briegleb und Geuther, A. 123. 236; J. 1862. 103, Paschkowezky, B. 24. 3940; J. pr. 47. 89). Beim starken Glühen von Magnesiumsilicid in N (Geuther, Jen. Z. 2. 205; J. 1865, 189; Merz, B. 1891, 3940). Grünlichgelbes, beim Erhitzen braungelbes, amorphes Pulver, das in O mit starkem Glanze verbrennt, beim Erhitzen an der Luft sich langsam zu MgO oxydirt und durch feuchte Luft oder H,O in Mg(OH), und NH, zerlegt wird. Die Einwirkung von H,O auf Magnesiumnitrid ist so heftig, dass wenig H2O auf letzteres getropft ins Sieden geräth. H2SO, ist in der Kälte ohne Einwirkung, in der Wärme wird unter Entwickelung von SO. Magnesium- und Ammoniumsulfat gebildet. In HCl und HNO<sub>3</sub> unter Bildung der entsprechenden Salze lösl. Cl wirkt erst bei Glühhitze ein und liefert MgCl2 und NH4Cl; H2S bildet bei schwachem Glühen Schwefelmagnesium und (NH4), S; Phosphorchlorid: MgCl, und Phosphorstickstoff, bei 170° im zugeschmolzenen Rohre eine dunkelgefärbte Masse, deren Lsg. in H<sub>2</sub>O Metaphosphorsäure enthält. CO, und CO bilden mit Magnesiumnitrid bei Rothglut MgO, CN und C nach:  $Mg_3N_9 + 3CO = 3MgO + 2CN + C$ ;  $2Mg_3N_9 + 3CO_9 =$ 6MgO + 2CN + 2N + C (Briegleb und Geuther l. c.).

Magnesiumnitrit Mg(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub> + 2H<sub>2</sub>O (Hampe, A. 125, 334; J. 1863. 160) entsteht beim Kochen einer Lsg. von Silbernitrit mit MgO (Fischer, P. A. 74, 115). Durch Wechselzersetzung von Baryumnitrit mit MgSO<sub>4</sub> (Lang, P. A. 118, 289; J. 1862, 89); Lang gibt aber die Formel: Mg(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub> + 3H<sub>2</sub>O an. Blätterige, zerfliessliche Masse, die sich beim Erhitzen auf 100° oder beim Kochen zersetzt (Fischer, Lang). In absolutem Alk, llösl. (Hampe).

Magnesiumkaliumnitrit Mg(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>.2 KNO<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O (?) wird aus einem Lösungsgemisch der einfachen Salze erhalten (Lang, P. A. 118. 293;

J. 1862. 99). Zerfliessliche Kryst. (Lang).

Magnesiumnitrat  $Mg(NO_3)_2 + 2H_2O$ . Man erh.  $Mg(NO_3)_2 + 6H_2O$ , bis sich  $NO_2$  zu entwickeln beginnt, und löst den erh. Rückstand in  $HNO_3$  (Ditte, C. r. 89. 641). Grosse, sehr hygroskopische, pris-

matische Kryst. (Ditte).

Mg(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> + 3H<sub>2</sub>O wird erhalten beim vorsichtigen Erhitzen von Mg(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> + 6H<sub>2</sub>O (Ditte, C. r. 89. 641). Glasartige, durchsichtige Masse, die vor dem Festwerden leicht im Zustande der Ueberschmelzung verharrt und dann plötzlich unter starker Wärmeentwickelung fest wird; bei stärkerem Erhitzen entwickelt sich salpetrige Säure (Ditte l. c.; Graham, Schw. 55. 195).

Mg(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> + 6H<sub>2</sub>O, MG. 255,48 mit 15,62 MgO, 42,20 N<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, 42,18 H<sub>2</sub>O entsteht beim Lösen von MgO oder MgCO<sub>3</sub> in HNO<sub>3</sub> und Verdampfen (Graham l. c). Rhombische Säulen und Nadeln (Graham). Regelmässige, grosse, trikline Kryst. (Chodnew, A. 71, 241; J. 1849.

262). Monokline Kryst. (Marignac, A. Min. [5] 9. 29; J. 1856. 336), die einen scharf bitteren Geschmack besitzen, neben H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 28,25% H<sub>2</sub>O verlieren, beim Erhitzen im Krystallwasser schmelzen, bei 100% 34,14% H<sub>2</sub>O und etwas HNO<sub>3</sub> verlieren und bei stärkerem Erhitzen salpetrige Säure entwickeln; bei 400% haben die Kryst. noch nicht alles H<sub>2</sub>O verloren, erst bei schwachem Glühen entweicht der letzte Rest des H<sub>2</sub>O zusammen mit HNO<sub>3</sub>, die dabei in NO<sub>2</sub> und O zerfällt (Graham, Chodnew l. c.); beim Erhitzen in CO<sub>2</sub> wird schon bei 150% HNO<sub>3</sub> abgespalten (Gernez, C. r. 64. 606; J. 1867. 86).

Wasserverlust der Krystalle beim Erhitzen.

| Dauer des<br>Erhitzens<br>Stunden | T.<br>Grad  | Verlust<br>von H <sub>2</sub> O | Dauer des<br>Erhitzens<br>Stunden | T.<br>Grad  | Verlust<br>von H <sub>2</sub> O |
|-----------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------------|
| 6                                 | 110 bis 115 | 20,87                           | 28                                | 140 bis 150 | 34,72                           |
| 11 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>    | 115 , 120   | 28,97                           | 6                                 | 150 , 155   | 35,10                           |
| 23                                | 120 , 125   | 31,05                           | 5                                 | 210         | 35,32                           |

Bei 250 bis 255° entweichen in Gemeinschaft mit HNO<sub>3</sub> 6,87°/<sub>0</sub> H<sub>2</sub>O (Chodnew, A. 71. 241; J. 1849. 262). In nicht zu trockener Luft sind die hygroskopischen Kryst. beständig, in H<sub>2</sub>O und Alk. llösl. (Graham, Chodnew, vergl. Einbrodt, A. 65. 115; J. 1847/48. 396). Der Gefrierpunkt der wässerigen Lsg. sinkt für je 1 g Salz und 12H<sub>2</sub>O um 0,132° (Rüdorff, P. 145. 607). Aus einer konz. Lsg. in H<sub>2</sub>O scheidet KOH oder NaOH erst beim starken Verdünnen Mg(OH)<sub>2</sub> aus (Karsten, Phil. d. Chem. Berlin 1843. 176 bis 178).

SG. der Lösungen in H<sub>2</sub>O bei 14°.

| SG.    | Mg(NO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> + 6H <sub>2</sub> O | SG.    | Mg(NO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> + 6H <sub>2</sub> O 9/o |
|--------|-------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|
| 1,0034 | 1                                                     | 1,1347 | 30                                                        |
| 1,0202 | 5                                                     | 1,1649 | 35                                                        |
| 1,0418 | 10                                                    | 1,1909 | 40                                                        |
| 1,0639 | 15                                                    | 1,2176 | 45                                                        |
| 1,0869 | 20                                                    | 1,2397 | 49                                                        |
| 1,1103 | 25                                                    |        | the state of the                                          |

(Oudemans, Zeitschr. f. anal. Ch. 7. 419; J. 1868. 29).

Anwendung. Dient zum Entkletten der Wollfasern.

Magnesiumcaleiumnitrat scheidet sich aus einem konz. Lösungsgemisch beider Salze aus (Karsten, Bergman, Opusc. 1. 365).

Basische Magnesiumnitrate.  $Mg(NO_3)_2 + 2MgO$  bildet sich beim Erhitzen von  $Mg(NO_3)_2 + 6H_2O$ , bis die anfangs geschmolzene Masse fest geworden und kein  $H_2O$  mehr entweicht (Chodnew, A. 71. 241; J. 1849. 262). Weisse, pulverige, in  $H_2O$  und Alk. unlösl., in Säuren lösl. Masse, die beim Glühen in MgO,  $NO_2$  und O zerlegt wird (Chodnew).

Mg(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>.7Mg0 wird beim Erhitzen von Mg(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> + 3H<sub>2</sub>O, bis sich NO<sub>2</sub> entwickelt, erhalten (Ditte, C. r. 89, 641). Weisse Blättchen, die sich beim Erhitzen zersetzen und in H<sub>2</sub>O wlösl. sind.

## Magnesium und Phosphor.

Magnesiumphosphid, Phosphormagnesium Mg<sub>3</sub>P<sub>2</sub> entsteht beim raschen Erhitzen von Mg-Pulver mit amorphem P auf Rothglut (Parkinson, Ch. Soc. Ind. [2] 5. 125, 309; J. 1867. 194). Man leitet P-Dampf in einer CO<sub>2</sub>-Atm. über zum Glühen erh. Mg-Pulver (Blunt, Ch. Soc. Ind. [2] 3. 106; J. 1865. 173; vergl. auch Parkinson l. c.). Beim Erhitzen von Mg mit einer wasserfreien, P-haltigen, anorganischen oder organischen Verbindung in einem dünnen und engen Glasrohr (Bunsen, A. 138, 292; J. 1866. 783; Schönn, Fr. 8. 53, 55; J. 1869. 865). Stahlgraue, glänzende, harte, spröde, sehr schwer schmelzbare Masse, die beim Glühen an der Luft langsam oxydirt wird, an feuchter Luft unter Entbindung von Phosphorwasserstoff Mg(OH)<sub>2</sub> bildet und durch H<sub>2</sub>O unter lebhafter Phosphorwasserstoffentwickelung zerlegt wird. Auf verd. HNO<sub>3</sub> und HCl zeigt es gleiche Einwirkung, von Königswasser wird es nur schwierig unter Oxydation gelöst (Parkinson, Blunt).

Magnesiumhypophosphit Mg(H<sub>2</sub>PO<sub>2</sub>) + 6H<sub>2</sub>O wird durch Wechselzersetzung von Baryumhypophosphit mit Magnesiumsulfat erhalten (Wurz, A. ch. [3] 7. 194). Man kocht eine Lsg. von Magnesiumoxalat mit Calciumhypophosphit (H. Rose, P. A. 12. 85). Glänzende, harte, leicht verwitternde Tesseraloctaëder mit Würfelflächen (Rammelsberg, A. B. 1872. 432; J. 1872. 208; H. Rose I. c.). Die Kryst. verlieren bei 100° 34,08%, bei 180° alles Krystallwasser, fangen entwässert im H-Strom erh. an zu glühen, liefern zuletzt selbstentzündlichen Phosphorwasserstoff und P und hinterlassen ein aus P, meta- und pyrophosphorsaurem Magnesium bestehendes Gemisch (Rammelsberg I. c.).

Magnesiumphosphit MgHPO3 wird durch Kochen von MgO mit sehr verd. phosphoriger Säure und Verdunsten der Lsg. im Vakuum neben H2SO4 erhalten (Rose, P. A. 9. 28). Beim Erhitzen einer mit Na2CO3 nahezu neutralisirten und mit MgSO4 versetzten Lsg. von Phosphorchlorür in H2O; man kocht die durch Lösen von MgO in phosphoriger Säure entstandene Lsg. und wäscht den erhaltenen Niederschlag mit kochendem H2O aus (Rammelsberg, P. A. 131. 359; J. 1867. 141). Krystallrinden oder lockeres, weisses Pulver, je nach der Darstellungsweise; Krystallwassergehalt: Rammelsberg (B. 1876. 1577). Beim Glühen entweicht neben viel H2O zuerst H, dann Phosphorwasserstoff, und schliesslich erfolgt unter Feuererscheinung Umwandlung in Magnesiumpyrophosphat. Im H-Strom geglüht entweicht P und ein rothbraunes Gemenge von Magnesiumpyrophosphat, MgO und P bleibt zurück; beim Abdampfen mit HNO3 entsteht ebenfalls Pyrophosphat. In H2O wlösl. (Rammelsberg, Rose l. c.).

Magnesiumammoniumphosphit 3MgHPO<sub>3</sub>(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>HPO<sub>3</sub>+16H<sub>2</sub>O entsteht beim Behandeln der durch Zersetzung von Phosphorchlorür mit H<sub>2</sub>O erhaltenen Flüss. mit einem Mg-Salz und NH<sub>3</sub> (Rammelsberg, P. A. 131, 367). Durchsichtige Kryst., die bei 230° 45,7% H<sub>2</sub>O + NH<sub>3</sub> verlieren; bei weiterem Erhitzen bleibt unter Freiwerden von H und Pein Rückstand, der aus Magnesiumpyro-, -metaphosphat und vermuthlich auch aus Magnesiumphosphid besteht (Rammelsberg).

Magnesiumhypophosphat. Man fällt eine MgSO<sub>4</sub>-Lsg. mit Natriumhypophosphat oder mit Unterphosphorsäure nach Zusatz von NH<sub>3</sub> (Salzer, A. 187, 329). Weisser, krystallinischer Niederschlag.

Magnesiumorthophosphat  $Mg_3(PO_4)_2 + 7H_2O$ ; MG.387,14; 100 Thle. enthalten 30,92 MgO, 36,61  $P_2O_5$ , 32,47  $H_2O$ . Vorkommen. In Verbindung mit Fluormagnesium als sehr seltenes Mineral, Wagnerit oder Pleuroklas  $Mg_3(PO_4)_2 + MgFl_2$ , in monoklinen Kryst. (Muspratt, Handb. d. techn. Ch. 7. 1087); ferner in den Cerealien, gelangt aus diesen in den Thierkörper (Knochen, Harn, Darmsteine), im Guano etc. (Stein und Tollens, A. 187. 79).

Entsteht beim wiederholten Kochen von Magnesiummonophosphat MgHPO<sub>4</sub> + 7H<sub>2</sub>O mit stets zu erneuerndem H<sub>2</sub>O, bis letzteres keine saure Reaktion mehr zeigt (Schaffner, A. 50. 145; Debray, A. ch. [3] 61. 430; J. 1860. 72). Durch Auflösen der beim Vermischen von konz. Lsg. von MgSO<sub>4</sub> und Na<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> entstehenden amorphen Niederschläge in MgSO<sub>4</sub>-Lsg. und Kochen (Gregory, A. 54. 98; H. Rose, P. A. 76. 24; Fresenius, Qualitative Anal. XIII. Aufl. 117; Graham).

Schweres, weisses, geschmackloses, amorphes Pulver, das bei 100° etwas, bei 180° 23%, beim Glühen 9,1% H<sub>2</sub>O verliert und dabei verglimmt. In Säuren, ausgenommen Essigsäure, llösl. (Schaffner l. c.). 1 l H<sub>2</sub>O löst in 7 Tagen 0,1 g geglühtes und 0,205 g frischgefälltes Salz (Völker, J. 1862. 131). Nach Liebig (A. 106. 185; J. 1858. 501) löst 1 l H<sub>2</sub>O, enthaltend 2 g NaCl: 75,8 mg, mit 3 g Natrium-

nitrat: 61,9 mg Magnesiumphosphat.

Mg<sub>3</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> + 22 H<sub>2</sub>O wird beim Vermischen stark verd. Lsg. von MgSO<sub>4</sub> und Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> erhalten oder man versetzt deren konz. Lsg. mit Natriumbikarbonat bis zur alkalischen Reaktion (Stein und Tollens, A. 187, 79). Durch Fällen einer MgSO<sub>4</sub>- oder MgCl<sub>2</sub>-Lsg. mit einem Gemisch von Dinatriumphosphat und Borax und Auswaschen des Niederschlages (Kraut, Gmelin-Kraut 3, 446). Krystallinischer Niederschlag, der neben H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 43,8%, bei 100% 10,86% und beim Glühen 4,77% H<sub>2</sub>O verliert (Kraut l. c.). Beim Digeriren mit Ammoniumkarbonatlsg. wird Ammoniummagnesiumphosphat gebildet (Stein und Tollens l. c.).

Magnesiumphosphatfluorcalcium 2Mg<sub>3</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>. CaFl<sub>2</sub> kommt als Kjerulfin vor, der vermuthlich mit dem Wagnerit identisch ist (Bauer, Z. d. gelehrt. G. 1875. 230; Brögger, Z. f. Krystallographie III. 1879. 474; Pisam, Bl. soc. min. 2. 43; N. J. f. Min. 1880. II. 73; Rammelsberg, Z. d. gelehrt. G. 1879. 107). Blassrothe, gelbliche, fettglänzende, in dünnen Stücken durchscheinende Masse mit einer sehr

unvollkommenen Spaltbarkeit. SG. 3,15. Härte 4 bis 5 (Wittstein, Pharm. Viertelj. 22. 448; v. Kobell, J. pr. [2] 7. 272; J. 1873. 1185).

Magnesiumcalciumphosphatcalciumchlorofluorid (Mg.Ca)<sub>3</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>. (CaMg)(Fl.Cl)<sub>2</sub> wird beim Zusammenschmelzen von CaFl<sub>2</sub>, Magnesiumphosphat und überschüssigem CaCl<sub>2</sub> erhalten (Deville und Caron, A. ch. [3] 67. 456; J. 1863. 141). Monokline Kryst. (Deville und Caron).

Monomagnesiumphosphate. 2MgHPO<sub>4</sub> + 3H<sub>2</sub>O entsteht beim Trocknen von MgHPO<sub>4</sub> + 14H<sub>2</sub>O, im Exsiccator (Reischauer, N. Rep. Pharm. 12. 43; 14. 57; J. 1865. 175):

MgHPO<sub>4</sub> + 3H<sub>2</sub>O scheidet sich aus den Mutterlaugen von MgHPO<sub>4</sub> + 9H<sub>2</sub>O aus (Debray, A. ch. [3] 61. 430; J. pr. 97. 116). Kleine,

glänzende Kryst. (Debray).

MgHPO<sub>4</sub> + 6H<sub>2</sub>O wird beim Vermischen der Lsg. von 2MgSO<sub>4</sub> + 7H<sub>2</sub>O in 32 Thln. H<sub>2</sub>O und 1Na<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> in 32 Thln. H<sub>2</sub>O und Krystallisirenlassen bei oder über 36° erhalten (Reischauer l. c.). Durch Einleiten von SO<sub>2</sub> in eine Lsg. von Mg<sub>3</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> + 7H<sub>2</sub>O und Verdampfen im Vakuum (Gerland, J. pr. [2] 4. 127). Beim Behandeln von Magnesiumkarbonat mit wässeriger Phosphorsäure und Kochen der erh. Lsg. (Debray l. c.). Kleine, glänzende Nadeln, die beim Erhitzen mit H<sub>2</sub>O auf 120° Mg<sub>3</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> + 7H<sub>2</sub>O und ein lösl. saures Phosphat bilden. Verlieren neben H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> kein H<sub>2</sub>O.

MgHPO<sub>4</sub>+7H<sub>2</sub>O kommt in den menschlichen Fäces vor (Reischauer l. c.) und entsteht beim Fällen einer Mg-Lsg. mit Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub>. Beim Eintropfen von Phosphorsäure in Magnesiumacetatlsg. (De bray l. c.; Bergman, Opusc. 1. 365; Ladenburg, Handwb. 7. 23). Weisser

Niederschlag, in Säuren llösl., in H.O wlösl. (Debray).

MgHPO<sub>4</sub> + 9H<sub>2</sub>O entsteht beim längeren Digeriren von Phosphorsäure mit Magnesiumkarbonat im Ueberschuss (Debray L.c.). Kryst.

(Debray).

MgHPO4 + 14H2O bildet sich beim Vermischen der Lsg. von 2 Thln. MgSO<sub>4</sub> + 7H<sub>2</sub>O in 32 Thln. H<sub>2</sub>O und 2 Thln. Na<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> in 32 Thln. H.O und Krystallisirenlassen unter 36° (Schaffner, A. 50. 145; Graham und Riffault, A. ch. 19. 90; Fourcroy, A. ch. 2. 278). Bei Anwendung von konzentrirteren Lsgn. von MgSO<sub>4</sub> + 7H<sub>2</sub>O und Na PO, muss der erhaltene amorphe Niederschlag, um in Kryst. übergeführt zu werden, mit CO, behandelt werden (Percey, Phil. Mag. [3] 26, 194; J. 1849, 230). Kleine, sechsseitige Säulen oder Nadeln, die an der Luft schnell verwittern, bei 100° 8 Mol. H<sub>2</sub>O verlieren und beim Aufbewahren, auch wenn sie in Glasgefässen hermetisch eingeschlossen sind, in die Verbindung mit 6 Mol. H.O übergehen (Graham, Reischauer). Beim Erhitzen auf 176° verliert das Salz weitere 6 Mol. H.O und geht bei stärkerer Hitze in Pyrophosphat über (Graham, Phil. Mag. 2. 20; A. 29. 24). In H<sub>o</sub>O wlösl., in verd. Säuren leichter (Graham). 1 Thl. Salz löst sich in 322 Thln. H.O., diese Lsg. trübt sich bei 50° und zersetzt sich beim Sieden (Schaffner, A. 50. 145). Verhalten gegen NH3 und SO2 vergl. Lesieur (C. r. 59, 191; J. 1864, 193), Pavesi und Rotondi (B. 1874, 818), bezw. Gerland (J. pr. [2] 4. 127; J. 1871. 280).

MgH<sub>4</sub>P<sub>2</sub>O<sub>8</sub> + 2H<sub>2</sub>O. Aus heisser konz. Lsg. von MgO in überschüssiger Phosphorsäure durch Abkühlen gewonnen und durch Waschen mit Ae. gereinigt; kugelförmige Krystallaggregate, in H<sub>2</sub>O ohne Zersetzung lösl. (Stoklasa, Z. anorg. Ch. 1. 307).

Magnesiumkaliumorthophosphat MgKPO<sub>4</sub> entsteht beim Glühen von Magnesiumpyrophosphat mit K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> (H. Rose, P. A. 77, 295; J. 1849, 232). Wird beim Auswaschen mit NH<sub>3</sub>-haltigem H<sub>2</sub>O theilweise unter Bildung von MgHPO<sub>4</sub> zersetzt (Rose l. c.).

MgKPO<sub>4</sub> + 6H<sub>2</sub>O wird beim Lösen von MgO in einer Lsg. von saurem Kaliumphosphat bis zur Neutralisation erhalten (Schröcker und Violet, A. 140. 229; J. 1866. 178). Scheidet sich aus Bier bei Zusatz von K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> aus (Metz, Bayr. Bierbrauer 1872. 4, 5; Ch. C. 1872. 558). Aus mikroskopischen, flachen, rhombischen Säulen bestehende Masse, die bei 100° 5 Mol. H<sub>2</sub>O verliert und durch H<sub>2</sub>O zersetzt wird (Schröcker und Violet 1. c.).

Magnesiumnatriumorthophosphat MgNaPO<sub>4</sub>. Darstellung vergl. H. Rose (P. A. 77, 296; J. 1849, 232). MgO bildet beim Glühen mit Phosphorsalz eine weisse, wenig verglaste Schmelze (Morveau, Berzelius, Gmelin-Kraut 2, 489).

MgNaPO<sub>4</sub> + 9H<sub>2</sub>O wird dem Kaliumdoppelsalz entsprechend dargestellt (Schröcker und Violet, A. 140. 232; J. 1866. 179). Mikroskopische Prismen, verlieren bei 110° 46,44% H<sub>2</sub>O (Schröcker und Violet l. c.).

Magnesiumammoniumorthophosphat Mg(NH<sub>4</sub>)PO<sub>4</sub> + H<sub>2</sub>O wird beim Erwärmen von Mg(NH<sub>4</sub>)PO<sub>4</sub> + 6H<sub>2</sub>O auf 100° erhalten (Graham, A. 29. 25), ebenso durch Behandeln von MgSO<sub>4</sub>-Lsg. mit Diammoniumphosphat (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> (Millot und Maquenne, Bl. [2] 23. 238; J. 1875. 199). Kryst., die sich bei 100° nicht verändern und in H<sub>2</sub>O sowie Ammoniumcitrat unlösl. sind (Millot und Maquenne).

Mg(NH<sub>4</sub>)PO<sub>4</sub> + 6H<sub>2</sub>O; MG. 244,51; mit 16,32 MgO, 10,63 (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>O, 28,98 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> und 44,07 H<sub>2</sub>O; kommt als Struvit (Naumann-Zirkel, Mineralogie 12. Aufl. 542), im Guano (de la Prevostaye, C. r. 53. 442; J. 1861. 183), in den Darmkonkretionen und im faulenden Harn vor (Ludwig, A. P. 143. 136). Entsteht bei Einwirkung von Lsgn., die Orthophosphorsäure und NH<sub>3</sub> enthalten, auf Mg-Salze (Graham, A. 29. 25; Riffault, A. ch. 19. 90). Eine vollkommene Umsetzung erfolgt nur, wenn Phosphorsäure und NH<sub>3</sub> im Ueberschuss zugegen (Berzelius, P. A. 4. 275; Behrens, R. 10. 57).

Rhombische, ausgezeichneten Hemimorphismus zeigende Kryst. (Dana's Syst. 551; H. Vohl, A. 88. 114; Nonier, C. r. 78. 300; Millot, Bl. [2] 18. 20; Millot und Maquenne, Bl. [2] 23. 238; Tschermak, Min. Mitth. 1877. 173). An der Luft verlieren sie NH<sub>3</sub>, beim Trocknen im Vakuum NH<sub>3</sub> und H<sub>2</sub>O (Wach, Schw. 59. 290), bei 100° 5 Mol. H<sub>2</sub>O (Graham l. c.) und liefern bei stärkerem Erhitzen unter Verlust von NH<sub>3</sub> und H<sub>2</sub>O Magnesiumpyrophosphat (Berzelius und Fourcroy, Syst. de connaiss. chim. 3. 268; Popp, Z. [2] 6. 305; J. 1870. 316). Ueber das Verhalten beim Kochen mit H<sub>2</sub>O, MgO, Alkalikarbonat und (NH<sub>4</sub>)Cl vergl. Griessmayer (Fr. 11. 45; J. 1872. 45), Märker (Fr. 10. 277; J. 1871. 895),

H. Rose (P. A. 95. 437), Kraut (A. P. [2] 111. 101). In H<sub>2</sub>O etwas lösl. (Fresenius, A. 55. 109; Völker, J. 1862. 131); über Löslichkeit in NH<sub>3</sub>-haltigem H<sub>2</sub>O s. Ebermayer (J. pr. 60. 41; J. 1853. 339), Fresenius (Quant. Analyse. 6. Aufl. 1. 158). Gegenwart von NaCl und NaNO<sub>3</sub> erhöht die Löslichkeit in H<sub>2</sub>O (Liebig, A. 106. 196; J. 1858. 501). In CO<sub>2</sub>- und SO<sub>2</sub>-haltigem H<sub>2</sub>O llösl. (Liebig, Gerland, J. pr. [2] 4. 127; J. 1871. 280), ebenso in Säuren, Essigsäure und kochendem Ammoniumcitrat (Millot, Bl. [2] 18. 20; Ville, C. r. 75. 344; Bl. [2] 18. 317). Zeigt alkalische Reaktion und ist geschmacklos (Stolba, Ch. C. 1876. 727). Der Struvit besitzt das SG. 1,66 bis 1,75 und die Härte 1,5 bis 2 (Naumann l. c.).

Magnesiummetaphosphate. Mg(PO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> entsteht beim Erhitzen von Magnesiumkarbonat mit einem Ueberschuss von Phosphorsäure auf 316° (Maddrell, A. 61. 62; J. 1847/48. 355). Weisses Pulver, nur in H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, nicht in H<sub>2</sub>O und verd. Säuren lösl. (Maddrell, Fleitmann, P. A. 78. 352).

Mg(PO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> + 4H<sub>2</sub>O wird beim Behandeln einer Lsg. von Ammoniummetaphosphat mit MgCl<sub>2</sub> und Alk. erhalten (Ladenburg, Handwb. 7. 24).

Magnesiumnatriummetaphosphat Mg<sub>3</sub>Na<sub>2</sub>P<sub>8</sub>O<sub>24</sub>. Bei der Darstellung von Phosphorsäure aus Knochen nach dem Liebig'schen Verfahren erhält man schliesslich nach wiederholtem Erhitzen und Verdünnen einen Niederschlag der obigen Verbindung; durch Behandeln mit kaltem H<sub>2</sub>O wird die begleitende, überschüssige Phosphorsäure entfernt (Gregory, A. 54. 97; Maddrell, A. 61. 53; J. 1847/48. 355). Weisses, seidenglänzendes Pulver, das nach dem Trocknen bei 100° kein H<sub>2</sub>O enthält, in H<sub>2</sub>O unlösl., in Phosphorsäure, HCl und Königswasser wlösl., in H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> lösl. ist. (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> bewirkt keine Zersetzung (Gregory, Maddrell l. c.).

Magnesiumdimetaphosphat 2Mg(PO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> + 9H<sub>2</sub>O. Man behandelt eine Lsg. von Ammoniumdimetaphosphat mit überschüssigem MgCl<sub>2</sub> und fügt Alk. hinzu (Fleitmann, P. A. 78. 259; J. 1849. 238). Kryst., die bei 100° etwa 2% H<sub>2</sub>O verlieren, beim Glühen nicht schmelzen, aber alles H<sub>2</sub>O zugleich mit Phosphorsäure verlieren (Fleitmann).

Magnesiumammoniumdimetaphosphat Mg(PO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>. (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>(PO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> + x aq scheidet sich aus einer Lsg. der beiden einfachen Salze ab (Fleitmann, P. A. 78, 346). An der Luft verwitternde Kryst. (Fleitmann).

Magnesiummetaphosphatammoniak 2Mg(PO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>.NH<sub>3</sub>+9H<sub>2</sub>O(?) bildet sich beim Behandeln einer MgSO<sub>4</sub>-Lsg. mit in NH<sub>3</sub> gelöster, frisch geglühter Metaphosphorsäure (Wach, Schw. 59. 297). Federartige Flocken, die nach dem Waschen mit H<sub>2</sub>O und Trocknen durchsichtig und spröde werden. Verlieren beim Erhitzen H<sub>2</sub>O und NH<sub>3</sub>, in kaltem H<sub>2</sub>O llösl.; diese Lsg. wird durch Alk. wieder gefällt (Wach l. c.).

Magnesiumtrimetaphosphate.  $Mg_3(P_3O_9)_2 + 12H_2O$  scheidet sich aus einem Lösungsgemisch von 2 Thln.  $MgCl_2$  und 1 Thl. Natriumtrimetaphosphat bei 20 bis  $30^\circ$  aus (Lindbom, Lund's Univers. Arsskr. X.

1874). Krystallrinden, die bei 100° etwa 1½ Mol., beim Glühen sämmtliches Krystallwasser, ohne zu schmelzen, verlieren. In H<sub>2</sub>O wlösl., Glührückstand auch in konz. HCl unlösl.

Mg<sub>3</sub>(P<sub>5</sub>O<sub>9</sub>)<sub>2</sub> + 15H<sub>2</sub>O. Darstellung siehe Lindbom l. c.

Magnesiumnatriumtrimetaphosphat MgNa<sub>4</sub>P<sub>2</sub>O<sub>12</sub> + 5H<sub>2</sub>O entsteht beim Verdunsten eines Lösungsgemisches von 1 Thl. MgCl<sub>2</sub> und ca. 4 Thln. Natriummetaphosphat bei 20 bis 30° und Waschen der erhaltenen Krystallrinden mit wenig H<sub>2</sub>O (Lund's Univers. Arsskr. X. 1874; Fleitmann und Henneberg, Gmelin-Kraut 2. 490). Krystallrinden, die neben H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 1,43°/9 H<sub>2</sub>O, bei höherer T. unter Aufschäumen alles H<sub>2</sub>O verlieren und bei Rothglut zum Theil zu einer milchweissen, undurchsichtigen Masse zerfliessen. In H<sub>2</sub>O langsam lösl., die Lsg. reagirt neutral (Lindbom).

Magnesiumhexametaphosphat Mg<sub>3</sub>P<sub>6</sub>O<sub>18</sub> (?) wird beim Behandeln einer NH<sub>4</sub>Cl-haltigen MgSO<sub>4</sub>-Lsg. mit Hexametaphosphorsäure oder durch Fällen einer Magnesiumacetatlsg. mit Natriumhexametaphosphat (Na<sub>6</sub>P<sub>6</sub>O<sub>18</sub>) erhalten (Rose, P. A. 76. 3). Klebriger Niederschlag, in H<sub>2</sub>O wlösl. (Rose, Graham l. c.).

Magnesiumpyrophosphat  $\mathrm{Mg_2P_2O_7} + 3\mathrm{H_2O}$ ; MG. 275,40; 100 Thle. enthalten 28,98 MgO, 51,46  $\mathrm{P_2O_5}$ , 19,56 H<sub>2</sub>O. Wird beim Glühen von MgHPO<sub>4</sub> oder Magnesiumammoniumphosphat Mg(NH<sub>4</sub>)PO<sub>4</sub> + 6H<sub>2</sub>O, auch beim Behandeln von MgO mit einer Lsg. von Na<sub>2</sub>H<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> erhalten (Schwarzenberg, A. 65. 146; J. 1847/48. 348). Man fällt eine MgSO<sub>4</sub>-Lsg. mit pyrophosphorsaurem Natrium Na<sub>4</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> + 10H<sub>2</sub>O (Rose, P. A. 76. 16; Wach, Schw. 59. 297).

Krystallinisches oder amorphes Pulver, letzteres wird unter der Fällungsflüssigkeit allmählich krystallinisch (Popp, Z. [2] 6. 305; J. 1870. 316), ebenso auch beim Auflösen in wässeriger SO2 und Kochen (Schwarzenberg); verliert bei 100° alles H,O und wird bei Rothglut amorph, schmilzt bei starker Glühhitze zu einem durchsichtigen Glase und wird von H bei Weissglut in Orthophosphat unter Entwickelung von P und Phosphorwasserstoff übergeführt (Struve, J. pr. 79. 349; J. 1860. 73). Durch Schmelzen mit überschüssigem Na CO, wird Orthophosphat gebildet (Rose, P. A. 76, 20), Gleiches geschieht bei längerem Erhitzen mit konz. H. SO, (Weber, P. A. 73. 137; J. 1847/48. 947). Bildet mit NH, keine Verbindung (Pavesi und Rotondi, B. 1874. 818). In HCl und HNO, llösl.; eine vollständige Fällung als Magnesiumammoniumorthophosphat durch NH<sub>3</sub> erfolgt aus dieser Lsg. nicht (Weber, Fresenius, Quant. Anal. 6. Aufl. 1. 159). Verhalten zu HNO, siehe ferner Luck (Fr. 13. 255; J. 1847. 220), Campbell (Phil. Mag. [4] 24. 380; J. 1862, 134).

Magnesiumnatriumpyrophosphat wird durch Einwirkung von Natriumpyrophosphat auf MgSO<sub>4</sub>-Lsg. erhalten (Persoz, A. 65, 169; J. 1847/48, 352; Schwarzenberg, A. 65, 146; Beer, P. A. 75, 168).

 Henneberg, A. 65. 331; J. 1847/48. 361). Schweres, weisses, unschmelzbares Krystallpulver; in Säuren lösl., nach starkem Erhitzen darin nicht mehr lösl. (Fleitmann und Henneberg).

Mg<sub>3</sub>P<sub>2</sub>O<sub>8</sub> + MgCl<sub>2</sub>. Man schmilzt Ammoniumphosphat mit überschüssigem MgCl<sub>2</sub> zusammen (Deville und Caron, A. ch. [3] 67. 455; J. 1863. 41). Monokline Kryst., die bei sehr hoher T. etwas MgCl<sub>2</sub> verlieren, während das Phosphat in Pseudomorphosen zurückbleibt (Deville und Caron).

Mg<sub>3</sub>P<sub>2</sub>O<sub>8</sub> + MgFl<sub>2</sub> kommt in der Natur als Wagnerit vor und bildet sich beim Erhitzen von 132 Ammoniumphosphat mit 60 MgFl<sub>2</sub> und überschüssigem MgCl<sub>2</sub> im Kohlentiegel zur Rothglut. Grosse Kryst. SG. 3,12; monoklin (Deville und Caron, A. ch. [3] 67. 452; J. 1863. 141). Wagnerit enthält 4,5% FeO und CaO (Rammelsberg, Fuchs, Schw. 63. 269; v. Kobell, J. pr. [2] 7. 272; J. 1873. 1185; Rammelsberg, P. A. 64. 251, 405).

## Magnesium und Arsen.

Magnesiumarsenid, Arsenmagnesium, Magnesiumarsenür Mg<sub>3</sub>As<sub>2</sub> wird beim Glühen eines Gemisches von Mg-Pulver und As im H-Strom erhalten (Parkinson, Soc. [2] 5. 127, 309). Braune, metallglänzende, schwer schmelzbare Masse, die an der Luft zerfällt (Parkinson).

Magnesiumarsenit MgHAsO<sub>3</sub> (?) bildet sich beim Fällen einer NH<sub>4</sub>Cl-haltigen Mg-Salzlsg. mit arsenigsaurem Alkali (Bloxam, Soc. 15. 281; Biedermann, Ladenb. Handb. 7. 24). Weisses Pulver, das bei 205° in Magnesiumpyroarsenit Mg<sub>2</sub>As<sub>2</sub>O<sub>5</sub> übergeht (Bloxam).

Magnesiumorthoarseniat Mg₃(AsO₄)₂ + 7 № H₂O wird entsprechend dem Zn-Salz durch Fällen einer Mg-Lsg. mit Trinatriumarseniat Na₃AsO₄ erhalten (Ladenburg, Handb. 7. 24; Salkowski, J. pr. 104. 162; J. 1868. 234; Demel, J. 1879. 1279). Weisser, unlösl. Niederschlag.

Monomagnesiumarseniat. MgHAsO<sub>4</sub> + 5H<sub>2</sub>O bildet sich beim Lösen von arsensaurer Ammoniakmagnesia in Essigsäure und Krystallisirenlassen (Schiefer, A. 112. 88). Farblose Kryst. (Schiefer, vergl. Graham-Otto II. Abth. 3. 745).

Magnesiumkaliumarseniat 2MgO.K<sub>2</sub>O.As<sub>2</sub>O<sub>5</sub> bildet sich bei Einwirkung von MgO auf Kaliumarseniat (Lefèvre, C. r. 110. 405 bis 408). Prismatische Kryst. (Lefèvre).

4MgO.K.O.As.O. (Lefèvre l. c.). Prismen (Lefèvre).

Magnesiumnatriumarseniat 2MgO.Na<sub>2</sub>O.As<sub>2</sub>O<sub>5</sub> bildet sich bei Einwirkung von Natriumarseniat auf Mg-Salzlsg. (Lefèvre, C. r. 110. 405 bis 408). Kryst. in Blättern (Lefèvre).

4Mg0.2Na<sub>2</sub>0.3As<sub>2</sub>0<sub>5</sub> (Lefèvre l. c.).

Magnesiumammoniumarseniat Mg(NH<sub>4</sub>)AsO<sub>4</sub>+6H<sub>2</sub>O wird aus einer Mg-Salzlsg. auf Zusatz einer ammoniakalischen Arsensäurelsg. erhalten

(Wach, Schw. 59, 297; H. Rose, P. A. 76, 20; Graham-Otto 5, Aufl. 3, 745; Behrens, R. 10, 57). Kleine Kryst., die sich in 600 Thln. H<sub>2</sub>O lösen (vergl. Levol, Graham-Otto l. c.).

Magnesiumcalciumarseniat kommt als Pikropharmakolith vor (Naumann-Zirkel, Min. 12. Aufl. 525) und bildet kleine, kugelige und traubige, radialblätterige Aggregate. Chemische Zusammensetzung nach Stromeyer 46,97 As<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, 24,65 CaO, 4,22 MgO und 23,98 H<sub>2</sub>O.

2 MgHAsO<sub>4</sub> + 13 H<sub>2</sub>O wird durch Wechselzersetzung oder Einträufeln von Arsensäurelsg. in eine Lsg. von Magnesiumacetat erhalten (Graham, A. 29. 24). Weisser Niederschlag (Graham-Otto 1. c.).

# Magnesiummetaarseniat Mg(AsO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> (Ladenburg, Handb. 7. 24).

### Magnesium und Antimon.

Magnesiummetaantimoniat Mg(SbO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> + 12 H<sub>2</sub>O wird aus einer siedend ges. Lsg. von Natriumantimoniat auf Zusatz von MgSO<sub>4</sub> gefällt (Heffter, P. A. 86. 418; 98. 293; Graham-Otto l. c.). Harte, glänzende Kryst., die bei 100° 8 Mol., bei 200° 10 Mol. und selbst bei 300° nur 11 Mol. H<sub>2</sub>O verlieren (Heffter l. c.; Graham-Otto).

## Magnesium und Kohlenstoff.

Magnesiumkarbid, Kohlenstoffmagnesium (?) wird durch Glühen von Mg in Benzoldampf dargestellt (Parkinson l. c.). Schwarze, brüchige Masse (Gmelin-Kraut l. c.).

Magnesiumkarbonat MgCO<sub>3</sub>; MG. 83,79; 100 Thle. enthalten 47,62 MgO, 52,38 CO<sub>2</sub>. Vorkommen. Findet sich in der Natur als Magnesit (Bitterspath, Talkspath, Giobertit oder Magnesitspath) und in Verbindung mit Calciumkarbonat als Dolomit.

Darstellung. Beim Erhitzen von Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> mit MgSO<sub>4</sub> im zugeschmolzenen Rohr auf 160 bis 175°, oder beim Erwärmen einer Lsg. von Magnesiumbikarbonat in einem mit porösen Stopfen, der CO<sub>2</sub> nur langsam entweichen lässt, versehenen Gefäss auf 155° (Sénarmont, A. ch. [3] 32. 129; A. 80. 215). Durch Zersetzen von CaCO<sub>3</sub> mit MgCl<sub>2</sub> (Marignac). Neben MgO wird es erhalten beim Eindampfen einer Magnesiumbikarbonatlsg. im CO<sub>2</sub>-Strom (Rose, P. A. 42. 366).

Eigenschaften. Rhomboëdrische Kryst., als Magnesit hexagonal, rhomboëdrisch (Dana's System 5. Aufl. 685; Sénarmont, Rose). Das Salz verliert beim Kochen mit H<sub>2</sub>O etwas CO<sub>2</sub>, beim Erhitzen auf 200 bis 300° alle CO<sub>2</sub> (Rose, P. A. 83, 423). Nach Marchand und Scherer (J. pr. 50, 385; J. 1850, 299) lässt sich die CO<sub>2</sub> selbst bei heftigstem Glühen nicht ganz austreiben. In H<sub>2</sub>O wlösl.; enthält dasselbe aber CO<sub>2</sub>, so löst sich MgCO<sub>3</sub> um so mehr, je

stärker der auf dem Lösungsmittel lastende Druck ist. Löslichkeit von 1 Theil Magnesia alba in CO<sub>2</sub>-haltigem H<sub>2</sub>O von 5° unter Druck von:

(G. Merkel, W. J. 1867, 697; J. 1869, 1242).

1 l MgSO<sub>4</sub>-Lsg. löst 5 g MgCO<sub>3</sub>, in borsauren Alkalien ist es ebenfalls lösl., es scheidet sich aus solchen Lsgn. beim Erwärmen aus und geht in der Kälte wieder in Lsg. (Wittstein, A. P. [3] 6. 40). Besitzt alkalische Reaktion (Pfleischl, Z. Phys. v. W. 5. 59). SG. des Magnesits 2,85 bis 3,1; Härte 4 bis 5. Bildungswärme in gefälltem Zustande 18,0 (Berthelot, Thomsen). Ueber Zusammensetzung des natürlichen Magnesits vergl. Rumpf (Verh. d. geol. Reichsanst. 1873. 312; J. 1873. 1193).

Verwendung. Magnesit dient zur Darstellung von CO<sub>2</sub> und Bittersalz, Magnesia alba, feuerfesten Ziegeln etc. (C. Später, D.R.P.

Nr. 48891. Kl. 75).

MgCO<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>O entsteht beim Erwärmen einer Lsg. von MgCO<sub>3</sub> in CO<sub>2</sub>-haltigem H<sub>2</sub>O oder in MgSO<sub>4</sub>-Lsg., wenn die T. nicht bis zur Entwickelung von CO<sub>2</sub> gesteigert wird (Nörgaard, R. Danske Vid. Selsk. Skr. [5] 2. 54. [1850]). Feinkörniger Niederschlag, der beim Waschen mit H<sub>2</sub>O sich nicht verändert (Nörgaard).

MgCO<sub>3</sub> + 2H<sub>2</sub>O bildet wesentlich den Niederschlag, der beim Fällen einer MgSO<sub>4</sub>-Lsg. mit Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> bei 18 bis 20° entsteht (Nörgaard). Weisser, amorpher Niederschlag, der lufttrocken die obige Zusammensetzung aufweist und beim Waschen mit H<sub>2</sub>O sich verändert (Nör-

gaard).

MgCO<sub>3</sub> + 3H,0 wird beim Verdunsten einer Lsg. von MgCO<sub>3</sub> in CO2-haltigem H2O an der Luft (Berzelius, Schw. 31, 258) oder beim Erwärmen derselben auf 50° erhalten (Fritsche, P. A. 37. 304). Scheidet sich aus einem Lösungsgemisch von MgSO, und NaHCO, bezw. Natriumsesquikarbonat aus (Fourcroy, A. ch. 2. 278; Boussingault, A. ch. 29. 285) und aus einer unter Druck ges. Lsg. von MgCO<sub>3</sub> in CO<sub>2</sub>-haltigem H<sub>2</sub>O (Nörgaard l. c.). Man fällt eine Lsg. von MgSO<sub>4</sub> mit ungenügender Menge Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> bei einer T. von 0 bis 10° und lässt einige Tage bei der gleichen T. stehen (Fritsche l. c.; Soubeiran, J. Pharm. 13, 596; Favre, A. ch. [3] 10, 483). Beim Erwärmen von MgCO<sub>3</sub> + 5H<sub>2</sub>O unter H<sub>2</sub>O auf 20 bis 25° (Nörgaard l. c.). Glänzende, rhombische Nadeln (Marignac, Recherch. 56; Rammelsberg, Spl. 79), luftbeständig (Fritsche), verwittern aber in trockener Luft (Berzelius); verlieren in feuchter Luft beim Erwärmen auf  $25^{\circ}$  CO<sub>2</sub>, bei  $100^{\circ}$   $15,27^{\circ}/\!\!\!\circ$  H<sub>2</sub>O + CO<sub>2</sub> und enthalten bei  $300^{\circ}$  noch H<sub>2</sub>O und CO<sub>2</sub> (Rose, P. A. 83. 443), beim Glühen wird MgO gebildet. Kocht man die Kryst. mit H.O., so entweicht CO., Gleiches geschieht beim Erwärmen in Wasserdampf auf 1000 (Rose, Jacquelin, A. ch. [3] 32. 195; vergl. auch Fritsche, P. A. 37. 304). In H<sub>9</sub>O wlösl., 100 Thle. H<sub>9</sub>O lösen bei 0° 0,15 Thle., bei 6,5° 0,153, bei 8º 0,155; bei 16º 0,179 Thle. (Nörgaard). Bei längerem Behandeln mit kaltem H<sub>2</sub>O erfolgt Zersetzung in ein in Lsg. gehendes saures Salz und ein unlösl. basisches (Berzelius, Bineau, A. ch. [3] 51, 301; J. 1857, 85).

MgCO<sub>3</sub> + 4H<sub>2</sub>O wird bei langsamem Verdunsten einer Lsg. von MgCO<sub>3</sub> in CO<sub>2</sub>-haltigem H<sub>2</sub>O neben MgCO<sub>3</sub> + 3H<sub>2</sub>O erhalten (Marignac, Recherch. 54; J. 1855. 344; Damour, C. r. 44. 561; J. 1857. 85; vergl. Nörgaard l. c.). Glänzende, prismatische, monokline Kryst.,

die an der Luft verwittern (Marignac).

MgCO<sub>3</sub> + 5H<sub>2</sub>O scheidet sich aus einer Lsg. von MgCO<sub>3</sub> in CO<sub>2</sub>haltigem H<sub>2</sub>O neben MgCO<sub>3</sub> + 3H<sub>2</sub>O aus, und zwar in um so grösseren Mengen, je niedriger die T. beim Krystallisiren gehalten wird (Fritsche, P. A. 37. 305; Nörgaard l. c.). Durch Fällen von MgSO<sub>4</sub>-Lsg. mit ungenügenden Mengen Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> bei niedriger T. (Nörgaard 1. c., Jörgensen). Aus einer Lsg. von MgCO, in MgSO, unter 100 (Nörgaard). Durchsichtige, tafelförmige, monokline Kryst. (Fritsche, Brooke, A. Phil. 22. 375; Rammelsberg, Handb. 155); Säulen (Nörgaard). Die Krystallform richtet sich nach der Darstellungsweise. An der Luft verlieren die Kryst. 2 Mol. H.O und werden undurchsichtig. In der Mutterlauge und in H2O, vorausgesetzt, dass das Salz mit 3H<sub>o</sub>O nicht zugegen, halten sie sich bis +16° unverändert, bei 20 bis 25° gehen sie in MgCO<sub>3</sub> + 3 H<sub>2</sub>O über, bei 50° werden sie undurchsichtig und beginnen bei 75° CO<sub>2</sub> zu entwickeln; kocht man bis zur Beendigung der CO,-Entwickelung, so erhält man in Pseudomorphosen ein Salz von der Zusammensetzung 4 MgCO<sub>3</sub>. MgO + 5H<sub>2</sub>O. Nach Nörgaard beginnt die CO.-Entbindung, wenn die Kryst. die Gefässwandung nicht berühren, erst bei 100°. In Säuren llösl., 600 Thle. H<sub>2</sub>O von 0 bis 7º lösen 1 Thl. Salz, die Lsg. zeigt alkalische Reaktion, setzt langsam MgCO<sub>3</sub> + 2H<sub>2</sub>O ab und wird beim Kochen zersetzt. CO2-haltiges H2O löst bei O bis 40 unter 3 bis 4 Atm. etwa 9% feuchtes Salz, MgSO4-Lsg. nimmt bei 3 bis 40 etwa 4% auf; in Natriumkarbonat- oder -bikarbonatlsg. llösl. (Nörgaard, R. Danske Vid. Selsk. Skr. [5] 2. 54).

Magnesiumkaliumkarbonat  $MgKH(CO_3)_2 + 4H_2O$  oder  $2MgCO_3$ .  $K_2CO_3 + 9H_2O$  wird beim Erwärmen einer  $MgCl_2$ - oder Magnesiumnitratlsg. mit überschüssigem Kaliumbikarbonat und Abkühlen der Lsg. erhalten (Berzelius, A. ch. 14. 370). Triklinoëdrische Kryst. (Berzelius; Marignac, A. Min. [5] 12. 59; J. 1857. 150). Verlieren bei  $100^{\circ}$  H<sub>2</sub>O und werden undurchsichtig, bei stärkerem Erhitzen entweicht  $CO_2$  und nach dem Glühen besteht der Rückstand aus MgO und  $K_2CO_3$ . H<sub>2</sub>O zerlegt es in Kalium- und Magnesiumbikarbonat und  $4MgO.3CO_2 + 4H_2O$  (Berzelius). Nach Fritsche ist der nach dem Behandeln mit H<sub>2</sub>O verbleibende Rückstand  $MgCO_3 + 3H_2O$  oder bei niederer T.  $MgCO_3 + 5H_2O$ .

MgCO<sub>3</sub>. K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> + 4 H<sub>2</sub>O wird wie das eben beschriebene Salz dargestellt, nur unter Anwendung von Kaliumsesquikarbonat, oder wenn man die obige Mischung längere Zeit auf 60 bis 70° erw. (Deville, A. ch. [3] 33. 75; J. 1851. 309). Rhombische Prismen, die durch H<sub>2</sub>O schnell zersetzt werden (Deville). Ueber ein beim Fällen einer nicht bis zum Sieden erh. MgSO<sub>4</sub>-Lsg. mit überschüssigem K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> entstehendes Doppelsalz vergl. Bons dorf (A. ch. 20. 12; P. A. 18. 126);

H. Rose (P. A. 84, 461).

Magnesiumnatriumkarbonat. Ueber die Einwirkung von Natriumkarbonat auf Mg-Salze vergl. Morveau, Mosander (P. A. 5. 505), Nörgaard, Berzelius, Deville s. u.; Gmelin-Kraut 6. Aufl. 2.

488; Graham-Otto 5. Aufl. 2; 3. 751).

MgCO<sub>3</sub>.Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> wird beim Erwärmen von Magnesia alba mit einer Lsg. von NaHCO<sub>3</sub> auf 60 bis 70° erhalten (Deville, A. ch. [3] 33. 75; A. 80. 247; J. 1851. 309). Mikroskopische Kryst., die beim Erhitzen, ohne zu schmelzen, CO<sub>2</sub> und Spuren von H<sub>2</sub>O verlieren (Deville).

MgCO<sub>3</sub>. Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> + 15H<sub>2</sub>O scheidet sich bei niederer T. aus einer mit Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> bis fast zur bleibenden Trübung versetzten MgSO<sub>4</sub>-Lsg. aus. Durch Krystallisirenlassen eines Lösungsgemisches von 1 Thl. MgSO<sub>4</sub> und 25 bis 30 Thln. einer 10% igen Lsg. von Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> (Nörgaard, K. Danske Vid. Selsk. Skr. 1850. [5] 2, 54). Rhombische Prismen, die durch H<sub>2</sub>O zersetzt werden (Nörgaard).

Magnesiumammoniumkarbonat MgCO<sub>3</sub>. (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> + 4H<sub>2</sub>O scheidet sich aus einem Lösungsgemisch von MgSO<sub>4</sub> oder MgCl<sub>2</sub> und überschüssigem Ammoniumkarbonat aus (v. Buchholz, Gren's Grundriss d. Ch. 1. 274; Guibourt, J. Ch. méd. 1. 418); beim Lösen von MgO in Ammoniumkarbonatlsg. (Wittstein, Rep. 57. 67). Durch Behandeln einer ges. Lsg. von MgCO<sub>3</sub> mit einer Lsg. von Ammoniumkarbonat (Favre, A. ch. [3] 10. 474; Berz. J. B. 25. 267). Beim Zusatz von NH<sub>3</sub> zu einer Ammoniumkarbonat enthaltenden Mg-Lsg. (Schaffgotsch, P. A. 104. 482; J. 1858. 606; Divers, Soc. 15. 196; J. 1862. 133). Durchscheinende, rhombische Kryst. (Döbereiner, Schw. 13. 320; Deville, A. ch. [3] 35. 463; Rammelsberg, Handb. 249). Verlieren an der Luft NH<sub>3</sub>, hinterlassen beim Glühen MgO; durch H<sub>2</sub>O, in dem es sich zuerst löst, wird das Salz unter Abscheidung von MgCO<sub>3</sub> zerlegt (Favre, Divers).

2 MgCO<sub>3</sub>.(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>.CO<sub>2</sub> + 9 H<sub>2</sub>O. Man versetzt eine MgSO<sub>4</sub>-Lsg. mit überschüssigem Ammoniumbikarbonat (Deville, A. ch. [3] 35. 454; J. 1852. 327). Körniges, krystallisches Pulver (Deville). Nach Favre (A. ch. [3] 10. 474) hat das Salz die Zusammensetzung MgCO<sub>3</sub>.

(NH<sub>4</sub>), CO<sub>3</sub> + 4H<sub>2</sub>O.

2MgCO<sub>3</sub>.(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>.CO<sub>2</sub> + 12H<sub>2</sub>O. Darstellung wie bei dem Salz mit 9H<sub>2</sub>O, aber unter Anwendung sehr niederer T. (Deville I. c.). Weisse, glimmerartige Kryst. (Deville), die nach Favre (I. c.) die Zusammensetzung MgCO<sub>3</sub>.(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> + 5H<sub>2</sub>O besitzen.

Magnesiumhydroxydcalciumkarbonat Mg(OH)<sub>2</sub>.2 CaCO<sub>3</sub> (?) findet sich als Predazzit und Pencatit (nach Damour kein selbstständiges Mineral, sondern nur ein Gemenge) (Hauenschild's Untersuchungen; Naumann-Zirkel, Min. 12. Aufl. 453). Weisse körnige Massen. SG. 2,634; Härte 3,5 (Roth, J. pr. 52. 346; Dana's Syst. 5. Aufl. 708).

Magnesiumcalciumkarbonat MgCO<sub>3</sub>. CaCO<sub>3</sub>; MG. 183,55; mit 45,65 MgCO<sub>3</sub> und 54,35 CaCO<sub>3</sub>; kommt als Dolomit oder Bitterspath vor. Entsteht beim Erhitzen von pulverisirtem Kalkspath mit MgSO<sub>4</sub> im geschlossenen Glasrohr auf 200° (Morlot, P. A. 74. 591; J. 1847/48. 1291; Marignac, N. A. ph. nat. 10. 177; J. 1849. 811); beim Rothglühen von MgCl<sub>2</sub> und CaCO<sub>3</sub> in einem verschlossenen Eisengefäss (Durocher, C. r. 33. 64; J. 1851, 869). Ueber die Entstehung beim Erhitzen von Lsgn.,

die Ca und Mg als Bikarbonate, oder solche, die MgCl, oder MgSO, neben CaCO<sub>3</sub> enthalten, s. Hoppe-Seyler (Z. geolog. G. 27, 495), Moitessier (J. 1866, 178). Hexagonal-rhomboëdrische Kryst. Durch Glühen wird die an Mg gebundene CO. zuerst ausgetrieben (Findeisen, Polyt. Notizbl. 1860, 81; W. J. 1860, 225). Bringt man vorher auf 400° erh. Dolomit mit H2O in Berührung, so erhärtet er wie Cement (Deville, C. r. 61. 975; J. 1865. 174, 798; Hauenschild, Wien. Anz. 1870. 38). In CO2-haltigem H2O lösl.; 1 1 H2O von 180 und bei 750 mm mit CO, ges., löst 0,31 g Dolomit (Hoppe-Seyler l. c.; Cossa, B. 1869. 697; J. 1869. 1242; Gorup-Besánez, A. Spl. 8. 230; J. 1871. 1214; Bischof, Chem. Geolog. 2. Aufl. 3, 78). In der Kälte in verd. Mineralsäuren und Essigsäure unlösl. (Dolomieu, J. Phys. 1791, 39. 1; Forchhammer, J. 1849. 814). Verhalten gegen CaSO, Reinsch (N. J. Ph. 33, 204; Ch. C. 1870, 391), Findeisen (l. c.), gegen CaCl, und NaCl Karsten (Salinenkunde 1847. 2, 280). Zusammensetzung des Dolomits Dana's System (5. Aufl. 683). SG. 2,8 bis 2,9. Härte 3,5 bis 4 (Gmelin-Kraut 6. Aufl. 2. 494).

Dient zur Darstellung von Bleioxychlorid, von MgCO<sub>3</sub>, zur Darstellung von CO<sub>2</sub>, CaCl<sub>2</sub> und MgCl<sub>2</sub> etc. (Findeisen l. c.; v. Hofmann, Reports by the Juries. London 1863. 34; Pattinson, D. 209.

467; Merkel, W. J. 1867. 213).

3(MgCO<sub>3</sub>. CaCO<sub>3</sub>) + 2H<sub>2</sub>O kommt als Hydrodolomit oder Hydromagnocal cit vor und bildet kugelige Konkretionen und Stalaktiten vom SG. 2,495 (v. Kobell, J. pr. 36. 304; Dana's Syst. 5. Aufl. 708). Nach den Untersuchungen von Rammelsberg und v. Kobell ist Hydrodolomit ein inniges Gemenge von Hydromagnesit und dolomitischem Kalk

ungefähr im Verhältniss von 1:2 anzusehen.

MgCO<sub>3</sub>. CaCO<sub>3</sub> + 5 H<sub>2</sub>O. Eine gleiche Mol. MgCl<sub>2</sub> und CaCl<sub>2</sub> enthaltende wässerige Lsg. versetzt man mit einem geringen Ueberschuss von Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und lässt den entstandenen Niederschlag mehrere Wochen unter der Flüss. stehen (Hunt, Sill. Am. [2] 42. 49; J. 1866. 177). Durchsichtige, glänzende Prismen, die sich an der Luft trüben und beim Erhitzen dekrepitiren. Beim Erhitzen auf 80° wird der obige Niederschlag zu einer harten, durchsichtigen Masse, in Essigsäure schwer lösl.; längere Zeit auf 130° erh., liefert er ein dolomitartiges Doppelsalz (Hunt).

7 MgCO<sub>3</sub>. 10 CaCO<sub>3</sub> + 21 H<sub>2</sub>O (?) entsteht beim Behandeln einer aus gleichen Mol. bestehenden wässerigen Lsg. von MgCl<sub>2</sub> und CaCl<sub>2</sub> mit ungenügenden Mengen Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> (Hunt l. c.). Prismatische Kryst. (Hunt).

Magnesiumbikarbonat Mg(HCO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> (?) bildet sich beim Lösen von Magnesia alba oder Magnesit in CO<sub>2</sub>-haltigem H<sub>2</sub>O (Berthollet, N. Gehl. 3. 263; Cossa, B. 1869. 697; J. 1869. 1242). Nur in Lsg. bekannt, dieselbe reagirt alkalisch (Pfaff, Schw. 35. 418; Berthollet l. c.). Beim Erhitzen auf 75° trübt sich die Lsg., wird in der Kälte aber wieder klar, bei 50° scheidet sich MgCO<sub>3</sub> + 3H<sub>2</sub>O ab, ebenso beim Abdampfen im Vakuum, wobei die Hälfte der CO<sub>2</sub> entweicht (Soubeiran, J. Pharm. 13. 598). Eine unter Druck ges. Lsg. scheidet auf Zusatz von NaCl Magnesiumchlorid und Natriumbikarbonat aus (Weldon, (Mechanics. Mag. 1866. 150; W. J. 1866. 127).

Basische Magnesiumkarbonate. 3MgO.2CO $_2+3$ H $_2$ O. Man fällt MgSO $_4$ -Lsg. mit einem grossen Ueberschuss von Na $_2$ CO $_3$ , kocht den erhaltenen flockigen Niederschlag, bis er feinkörnig geworden, wäscht mit H $_2$ O aus und kocht noch zweimal mit stets zu erneuerndem H $_2$ O (Fritsche, P. A. 37. 310). Weisser, feinkörniger Niederschlag (Fritsche).

4 MgO.3CO<sub>2</sub> + 4H<sub>2</sub>O oder 4 MgCO<sub>3</sub> Mg(OH)<sub>2</sub> + 4H<sub>2</sub>O bildet im Wesentlichen die als Magnesia alba, Magnesia carbonica, Magnesia hydrocarbonica, Magnesia salis amari bekannte

Verbindung.

Vorkommen. Findet sich als Hydromagnesit am Vesuv, bei Kumi auf Negroponte, zu Hoboken in New Jersey etc.

Geschichtliches. Die Magnesia alba wurde im Beginne des 18. Jahrh. als Geheimmittel bekannt, die Bereitungsweise wurde von Valentini 1707 und von Slevogt 1709 veröffentlicht, ihre Bestandtheile erkannte jedoch erst Black 1756.

Darstellung. Durch Fällen einer konz. Lsg. von MgCO, in CO,-haltigem H,O oder durch Kochen des Salzes MgCO, + 5H,O mit reinem oder NH, -haltigem H,O. Der auf die eine oder andere Art erhaltene Niederschlag ist, ohne ihn vorher zu trocknen, noch zweimal mit neuen Mengen H.O auszukochen (Fritsche l. c.). In der Technik benutzt man die Mineralwässer, Salzsoolen oder Mutterlaugen des Meerwassers. Enthalten dieselben keine Kalksalze, so können die Laugen direkt verarbeitet werden, besser aber scheidet man das MgCl, durch Krystallisation erst ab, damit der grösste Theil der humusartigen Verbindungen, die bei der eventuellen Verarbeitung auf Magnesia usta sehr störend wirken, beseitigt wird. MgCl2 wird in H2O gelöst, so dass eine Lsg. von ca. 28° Bé. entsteht, von Fe befreit und schliesslich mit einer Sodalsg. von 24° Bé. vermischt. Das Hinzufügen der Na CO -Lsg. muss unter heftigem Umrühren geschehen, da anders durch Klumpenbildung ein ungleichmässiges Produkt erzielt wird. Nach Verlauf von 24 Stunden hat sich der Niederschlag genügend gesetzt, er wird nun wiederholt gewaschen, zusammengepresst, in kupfernen Pfannen gerade bis zur beginnenden CO.-Entwickelung gekocht und endlich an der Luft oder in Trockenkammern bei 150 langsam getrocknet (Muspratt, Handb. d. techn. Ch. 4. 1071 bis 1074). In Bilin wird das Saidschützerwasser mit Hülfe der alkalischen Wässer von Bilin auf Magnesia alba verarbeitet (Oswald, A. P. [2] 70. 242; Ph. Centralbl. 1852, 622). Nach Durand (A. ch. 54, 312; A. 10, 140) mischt man in einer durch Dampf heizbaren Kufe die Lsg. von 100 Thln, MgSO4 in 100 Thln. H2O und 125 Thln. Soda rasch durcheinander, erw. auf 80° zur Beseitigung der CO2, wäscht den Niederschlag dreimal mit mässig warmem H<sub>2</sub>O und trocknet ihn in Holzkästen ohne Boden mit Hülfe von Gypsplatten, später in geeigneten Trockenräumen. Findeisen behandelt geglühten Dolomit mit CO,haltigem H,O und fällt aus dieser Lsg. durch Kochen oder Alkalikarbonat die Magnesia alba (W. J. 1860, 255; Polyt. Notizbl. 1860. 81; W. J. 1860. 255). Pattinson verwendet ebenfalls Dolomit als Rohmaterial, nur wird die Auflösung in CO2-haltigem H.O unter Druck und das Ausfällen durch einen Dampfstrom vorgenommen

(W. J. 1863, 335; D. 209, 467; vergl. Polyt. Centralbl. 1860, 858; Hofmann's Report. by the Juries. London 1863, 34; Lemoine, Bl. Soc. d'Encour. 20, 363; Ch. C. 1873, 588). Eine Modifikation dieses Verfahrens wurde von Merkel ausgearbeitet (W. J. 1867, 213). Für pharmazeutische Zwecke mischt man die auf 60 bis 80° erw. Lsg. von kryst. MgSO<sub>4</sub> und Soda unter starkem Umrühren mit einander, dabei muss MgSO<sub>4</sub> im Ueberschuss vorhanden sein. Der unter Entwickelung von CO<sub>2</sub> sich bildende Niederschlag wird abgepresst, mit H<sub>2</sub>O von 50 bis 60° angerührt, ausgewaschen und getrocknet (Schmidt, Pharm. Ch. 1, 667 bis 668).

Eigenschaften. Weisses, amorphes, geschmackloses Pulver, das im Handel in leicht zerreiblichen Stücken von Ziegelform vorkommt. Entwickelt beim Kochen mit H2O CO2, verliert beim Erhitzen CO2 und H2O (H. Rose, P. A. 83. 443) und zerfällt bei 300° vollständig in MgO und CO2. In verd. Säuren llösl., in H2O wlösl., 1 Thl. Magnesia alba löst sich in 2500 Thln. H,O von 180 und 9000 Thln. von 15° (Fyfe); in 5071 Thln. H<sub>2</sub>O von 15° (Kremers, P. A. 85. 247); in 10000 Thln. kaltem oder kochendem H2O (Bineau, A. ch. [3] 51, 299; J. 1857, 85). Vergl. Magnesiumkarbonat S. 444). NH,-Salze erhöhen die Löslichkeit in H2O (Wittstein l. c.; A. Vogel, J. pr. 7. 455). Die wässerige Lsg. von Magnesia alba reagirt schwach alkalisch (Pfleischl l. c.). In der Kälte in den Lsgn. von K, CO, Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, KCl und KNO<sub>3</sub> lösl., beim Erhitzen dieser Lsgn. fällt ein Theil der Magnesia alba wieder aus (Longchamp l. c.); in BaCl, -, CaCl, - und ZnSO, -Lsg. ebenfalls lösl. (Karsten, Phil. Ch. 1843. 190). Die im Handel vorkommenden Sorten von Magnesia alba, bezeichnet mit Magnesia anglica, crystallisata und germanica, entsprechen nach Kraut der Formel: 5MgO.4CO, +7H,O (Gmelin-Kraut II. 2. 435; vergl. ferner über die Zusammensetzung G. Rose, P. A. 42. 366; H. Rose, P. A. 83. 435; Berzelius; Joulin, A. ch. [4] 30. 271; Gmelin-Kraut I. c.; Nörgaard I. c.). Hydromagnesit zeigt monokline Kryst.; SG. 2,14 bis 2,18; Härte 3,5; häufiger kryptokrystallische Knollen. Härte 1,5 bis 2 (Dana's System 5. Aufl. 707).

Verwendung. In der Medizin als gelindes Abführmittel, ferner als Farbenverdünnungsmittel, zu Putz- und Zahnpulver (Muspratt, Techn. Ch. 4. 1076). Zur Darstellung von Magnesia usta und CO<sub>2</sub> (Schwarz, D. 186. 25), Magnesitziegeln (Schwarz, D. 186. 27; v. Haller, Deutsche Ind.-Ztg. 1867. 216), Mg-Salzen etc.

4 MgO.3 CO<sub>2</sub> + 6 oder 7 H<sub>2</sub>O bildet sich durch Fällen einer kochenden Lsg. von MgSO<sub>4</sub> mit K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, Weiterkochen, bis die Entwickelung von CO<sub>2</sub> aufhört, und Trocknen des Niederschlages an der Luft (H. Rose I. c.). Weisser, dichter Niederschlag (H. Rose).

4 MgO. 3 CO<sub>2</sub> + 8 H<sub>2</sub>O. Man fällt eine MgSO<sub>4</sub>-Lsg. in der Kälte

mit K<sub>2</sub>CO<sub>4</sub> (Berzelius, Berz. J. 17. 158).

5Mg0.4CO<sub>2</sub> + 5H<sub>2</sub>O wird durch Kochen von MgCO<sub>3</sub> + 5H<sub>2</sub>O mit H<sub>2</sub>O oder Kochen einer Lsg. von MgCO<sub>3</sub> in CO<sub>2</sub>-haltigem H<sub>2</sub>O und Trocknen des erhaltenen Niederschlages erhalten (Fritsche, P. A. 37. 310); ferner beim Vermischen von kalten konz. Lsgn. von MgSO<sub>4</sub> und Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und Erhitzen des Niederschlages auf 100° (H. Rose,

P. A. 83, 423; 84, 461; J. 1851, 303). Weisses, körniges Pulver; ein häufiger Bestandtheil der Magnesia alba (Fritsche I. c.; Gmelin-Kraut II, 2, 434).

5Mg0.4CO<sub>2</sub> + 6H<sub>2</sub>O. Man vermischt eine Lsg. von gleichen Mol. MgSO<sub>4</sub> und K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und trocknet bei 100° (H. Rose, P. A. 83. 423;

84. 461; J. 1851. 303).

5 MgO. 4 CO<sub>2</sub> + 7 H<sub>2</sub>O. Man fällt eine kochende MgSO<sub>4</sub>-Lsg. mit Na<sub>2</sub>CO<sub>2</sub>, kocht anhaltend und trocknet an der Luft (H. Rose l. c.).

5Mg0.4CO<sub>2</sub> + 8H<sub>2</sub>O wird durch Vermischen kochender Lsg. von MgSO<sub>4</sub> und Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, Auswaschen mit warmem H<sub>2</sub>O und Trocknen an der Luft erhalten (H. Rose l. c.).

5 Mg0.4 CO<sub>2</sub> + 9 H<sub>2</sub>O wird wie das eben beschriebene Salz, nur unter Anwendung von kalten konz. Lsgn. und Trocknen bei 60° dar-

gestellt (H. Rose I. c.).

5 MgO.4 CO<sub>2</sub> + 10 H<sub>2</sub>O bildet sich beim Vermischen von kalten konz. Lsgn. von MgSO<sub>4</sub> und K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und Trocknen des Niederschlages bei 60° (H. Rose l. c.). Man vermischt Lsg. von MgSO<sub>4</sub> und Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, die in 100 Thln. H<sub>2</sub>O 7,7 Thle. wasserfreies Salz enthalten (Jacquelain, A. ch. [3] 32. 196; J. 185O. 300). Kurze Nadelgruppen (Jacquelain l. c.).

5 Mg0.4 CO<sub>2</sub> + 11 H<sub>2</sub>0 wird wie die eben beschriebene Verbindung erhalten, den Niederschlag trocknet man jedoch an der Luft (H. Rose l.c.).

 $5 \text{MgO.} 4 \text{CO}_2 + 12 \text{H}_2 \text{O}$ . Darstellung wie  $5 \text{MgO.} 4 \text{CO}_2 + 9 \text{H}_2 \text{O}$  und

Trocknen des Niederschlages an der Luft (H. Rose l. c.).

5 Mg0.4 CO<sub>2</sub> + 16 H<sub>2</sub>0 fällt aus einer Lsg. von Magnesiumbikarbonat bei langem Stehen aus (Kittel, Pharm. Viertelj. 6. 421; J. 1857. 150). Wasserhelle, glänzende Sterne (Kittel).

6 MgO. 4 CO<sub>2</sub> + 6 H<sub>2</sub>O entsteht durch Einwirkung konz., kalter, gleiche Mol. von MgSO<sub>4</sub> und K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> enthaltenden Lsgn. auf einander

(Rose l. c.).

 $6 \text{MgO} . 5 \text{CO}_2 + 14 \text{H}_2 \text{O}$ . Darstellung wie  $5 \text{MgO} . 4 \text{CO}_2 + 10 \text{H}_2 \text{O}$  (Jacquelain l. c.).

Magnesiumcyanid, Cyanmagnesium Mg(CN)<sub>2</sub> wird durch Glühen von Kaliummagnesiumeisencyanür und Auslaugen des Rückstandes mit H<sub>2</sub>O erhalten (Schulz, J. 1856, 436). Weniger leicht zersetzlich, als Ca(CN)<sub>2</sub> (Schulz, J. 1856; Beilstein, Hdb. d. org. Ch. 1. 1112).

Magnesiumferrocyanür 2 Mg(CN)<sub>2</sub>. Fe(CN)<sub>2</sub> + 6 H<sub>2</sub>O (?). Darstellung siehe Bette (A. 22. 152; 23. 115); Verbindung mit NH<sub>3</sub> Bunsen (A. 16. 163), Beilstein (Hdb. d. org. Ch. 1. 1118). Nach Wyrubow kryst. die Verbindung mit 7 H<sub>2</sub>O (A. ch. [5] 8. 444; J. 1876. 313).

Magnesiumkaliumferrocyanid  $5 \text{ Mg}_9\text{Fe}(\text{CN})_6.4 \text{ K}_4\text{Fe}(\text{CN})_6+4 \text{ H}_2\text{O}$ . Darstellung siehe Wyrubow (A. ch. [5] 8. 444; J. 1876. 313).

Magnesiumkaliumferricyanid Mg(CN), K(CN). Fe(CN), Darstellung

siehe Reindel (A. 1868. 302).

Magnesiumrhodanid, Rhodan magnesium, Magnesium sulfocyanid Mg(CNS)<sub>2</sub> + 4H<sub>2</sub>O entsteht beim Lösen von Magnesia in HCNS und Verdunsten der Lsg. über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. In H<sub>2</sub>O und Weingeist llösl. Kryst. (Meitzendorff, P. A. 56, 71).

# Magnesium und Silicium.

Magnesiumsilicid, Silicium magnesium  $Mg_2Si$ . Darstellung. Durch Erhitzen eines pulverisirten Gemisches von 40 Thln. gescholzenem  $MgCl_2$ , 35 Thln. Kieselfluornatrium, 10 Thln. NaCl und 20 Thln. Na im hessischen Tiegel (Wöhler, A. 107. 113). Man bringt in einen hessischen Tiegel eine Schicht geschmolzenes und gepulvertes NaCl, darauf die Hälfte eines Gemisches von 2,5 Thln. NaCl, 7 Thln. Kieselfluornatrium und 2,5 Thln. Mg, darauf die andere Hälfte des obigen Gemisches und erh. im Windofen (Geuther, J. pr. 95. 424). Durch Erhitzen von 1 g Quarzsand mit 1,5 g Mg-Pulver (SiO<sub>2</sub> + 4 Mg =  $Mg_2Si + 2MgO$ ) (Gattermann, B. 1889. 186; vergl. auch Martius, A. 107. 112). Metallglänzende Blättchen (Wöhler). Glänzende Kryst., die die Zusammensetzung  $Mg_5Si_3$  ( $2Mg_2Si + MgSi$ ) besitzen (Geuther); entwickeln mit konz. HCl an der Luft entzündlichen Siliciumwasserstoff ( $Mg_2Si + 4HCl = 2MgCl_2 + SiH_4$ ).

Magnesiumsilikate. Olivin, Peridot Mg<sub>2</sub>SiO<sub>4</sub>, neutrales Magnesiumorthosilikat, bildet rhombische Kryst. oder derbe Massen. Härte 6 (Naumann-Zirkel, Mineralogie 583). Die schönfarbigen und klaren Varietäten, Chrysolithe genannt, finden als Edelsteine Verwendung. Olivin erhält man nach Ebelmen durch Erhitzen einer Mischung von Kieselsäure, Magnesia und Borsäure, auch durch Zusammenschmelzen von Kieselsäure, Magnesia und Pottasche. Nach Hautefeuille schmilzt man Kieselsäure mit Magnesia und MgCl<sub>2</sub>.

Enstatit MgSiO<sub>3</sub> findet sich im Serpentin. Bildet sich beim Zusammenschmelzen von SiO<sub>2</sub> und MgO. Blätterige Massen. Enstatit erhielt Ebelmen nach derselben Methode wie Olivin und Hautefeuille durch starkes Erhitzen von SiO<sub>2</sub> mit MgCl<sub>2</sub>. Nach Meunier bilden sich durch Einwirkung von SiCl<sub>4</sub> und Wasserdampf auf Mg bei beginnender Rothglut mikroskopische Prismen von Enstatit. Diese Enstatite scheinen in die monokline Reihe der Pyroxene zu gehören.

Talk H<sub>2</sub>Mg<sub>3</sub>Si<sub>4</sub>O<sub>12</sub> (Rammelsberg). Im reinen Zustande schneeweisses, perlmutterglänzendes, weiches Mineral, das in monoklinen oder rhombischen Kryst. vorkommt, dient zum Schmieren von Maschinen, zur Darstellung von Schminke, zum Zeichnen auf Glas, Seide und Tuch, zum Poliren von Glas und Metall, als Einstreupulver in Stiefel und Handschuhe, zum Entfernen von Fettflecken etc. (Muspratt, Techn. Chem. 4, 1090).

Speckstein, Steatit (στεάρ = Talg). Dichte, krystallin. Varietät des Talks, dient zu Skulpturarbeiten, zur Herstellung von Pfeifenköpfen und Gasbrennern, für Wasserleitungsröhren etc. (Muspratt, Techn. Chem. 4. 1090).

Serpentin Mg<sub>3</sub>Si<sub>2</sub>O<sub>7</sub> + 2H<sub>2</sub>O (Rammelsberg). Schwarzgrünes bis rothbraunes, gesprenkeltes Mineral, das frisch gebrochen sehr weich ist, durch Liegen an der Luft aber grosse Härte erlangt, dient zur Herstellung von Kunstgegenständen, Reibschalen, Tellern, Leuchtern,

Vasen etc., zur Darstellung von Bittersalz, zu Schachtofengestellen,

Herd- und Brandmauern etc. (Muspratt l. c.).

Meerschaum Mg<sub>2</sub>Si<sub>3</sub>O<sub>8</sub> + 2H<sub>2</sub>O. Weiches, amorphes Mineral von weisser bis grauweisser Farbe; kommt in Knollen im Serpentin und Kalk vor, dient zu Schnitzereien und Drechslerarbeiten, besonders zur Herstellung von Pfeifenköpfen und Cigarrenspitzen (Ph. C. 1866, Nr. 48, 49; Hager, Industrieblätter 1867. Nr. 31).

3(MgSiO<sub>3</sub>) + 5H<sub>2</sub>O wird durch Fällen einer Mg-Lsg. mit kryst. kieselsaurem Natrium erhalten (Muspratt, Techn. Chem. 4. 1091).

Weisser, gallertartiger Niederschlag.

Magnesiumsilikate von geringer Bedeutung sind: Antigorit (Mg)<sub>4</sub>. (SiO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O; Pikrophyllit (MgO)<sub>3</sub>. (SiO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> + 2H<sub>2</sub>O; Pikrosmin (MgO)<sub>3</sub>. (SiO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> + 3H<sub>2</sub>O.

Magnesiumcalciumsilikate sind im Mineralreich sehr zahlreich vertreten: Asbest oder Amianth, Hornblende oder Amphibol (MgO)<sub>3</sub>(SiO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>. (CaO. SiO<sub>3</sub>)<sub>3</sub>, Augit, Pyroxen, Diopsid, Diallag etc. (Naumann, Min. 12. Aufl. 667).

# Magnesium und Zirkonium,

Magnesiumzirkoniumoxyd, Zirkonerdemagnesia wird durch längeres Erhitzen eines Gemenges von SiO<sub>2</sub>, Zirkonerde und überschüssigem MgCl<sub>2</sub> in einem Pt-Tiegel, dessen Boden mit NH<sub>4</sub>Cl bedeckt ist, bis zur Weissglut erhalten (Hiortdahl, C. r. 61. 215). Nach obiger Darstellung erhält man ein Gemenge von octaëdrischem Periklas und prismatischen Kryst. von rhombischem Habitus, die durch Behandeln mit verd. HCl sich von der Schmelze nicht trennen lassen (Hiortdahl).

Magnesiumzirkoniumfluorid, Fluorzirkoniummagnesium MgFl<sub>2</sub>. ZrFl<sub>4</sub> + 5H<sub>2</sub>O. Man behandelt MgO mit einer sauren Lsg. von Fluorzirkonium und entzieht dem entstandenen Niederschlage das Doppelsalz durch H<sub>2</sub>O (Marignac, A. ch. [3] 60. 257; J. 1860. 134). Glänzende, kleine, sechsseitige, monokline Tafeln, die beim Lösen einen Rückstand von MgO und Zirkonerde hinterlassen; verd. HCl vermag daraus nur einen Theil des Mg aufzunehmen (Marignac).

# Magnesium und Zinn.

Magnesiumstannat (Moberg, Berz. J. 22. 142).

# Magnesium und Kalium.

Magnesiumkaliumoxyd (?). 50 Thle. MgO lösen sich in 100 Thln. geschmolzenem KOH (Meunier, C. r. 60, 557; J. 1865, 163; vergl. auch Grouvelle, A. ch. 17, 354).

# Legirungen.

Die Darstellung der Mg-Legirungen hat wegen der leichten Verbrennlichkeit und Oxydirbarkeit des Metalls ziemliche Schwierigkeiten. Die meisten Metalle werden schon durch einen ganz geringen Mg-Gehalt ausserordentlich spröde, so dass eine technische Verwendung solcher Legirungen fast ausgeschlossen erscheint.

Magnesium und Antimon (Parkinson, J. pr. 101. 375).

Magnesium und Wismuth (Parkinson l. c.).

Magnesium und Zinn wird durch Zusammenschmelzen der Metalle im H-Strom dargestellt (Parkinson, Soc. [2] 5. 117; J. 1867. 196). Sehr spröde. Eine Legirung von 85 Sn und 15 Mg ist hart, spröde, rothblau und zerlegt das H<sub>2</sub>O bei gewöhnlicher T. (Phipson, Proc. R. Soc. 13. 217; J. 1864. 193).

Magnesium und Kalium wird durch Zusammenschmelzen der beiden Metalle im H-Strom erhalten (Phipson, Proc. R. Soc. 13. 217; J. 1864. 193). Hämmerbar, zerlegt H<sub>2</sub>O bei gewöhnlicher T. (Phipson l. c.).

Magnesium und Natrium. Darstellung der K-Verbindung entsprechend (Parkinson, Soc. [2] 5. 120; J. 1867. 196). Silberweiss, glänzend, weich, zersetzt H<sub>2</sub>O bei gewöhnlicher T. (Parkinson l. c.; Gmelin-Kraut 6. Aufl. 2. 487).

Stavenhagen.

Zn; AG. 64,88; W. 2.

Geschichtliches. Basilius Valentinus und Paracelsus erwähnen im 15. Jahrh. zuerst den Namen "Zink", geben aber nicht an, aus welchen Rohstoffen das Metall gewonnen wurde. Agricola, Mathesius, Libavius u. A. gebrauchen im 16. Jahrh. "Zink" für Zinkerze; erst Glauber erkannte 1657, dass Galmei ein Zinkmineral sei. Kunkel (1700) und Stahl (1718) beobachteten bei der Messingdarstellung vermittelst Galmei und Cu, dass aus ersterem sich bei der Reduktion ein Metall abscheide. Henkel (1725), von Swab (1742) und Markgraf waren die Ersten, die das Metall aus Galmei herstellten. Schon seit 1730 hatte die Zinkgewinnung in England in der Zinkhütte von Champion bei Bristol im Grossen stattgefunden, und soll die englische Zinkgewinnung von den Chinesen entlehnt sein. An die englische Methode schlossen sich dann auf dem Kontinente zahlreiche andere an, die Kärnthner Methode vom Bergrath Dillinger (1799), die schlesische, die belgische und andere (Ladroix, Pariser Ausstellungsbericht 1869. 36, 37. 23; Vogel, Das metallische Zink. München 1861; Thum, Mining. J. 1869. 982; Karmarsch, Geschichte der Technologie 1872. 276; Sill. Am. 3. [2] 168; Muspratt, Techn. Chem. 3. Aufl. 7. 1143).

Vorkommen. Die wichtigsten Zinkerze sind Zinkblende ZnS, Zinkspath (Galmei) ZnCO<sub>3</sub>, Kieselzinkerz (Galmei) Zn<sub>2</sub>SiO<sub>4</sub> + H<sub>2</sub>O, Willemit Zn<sub>2</sub>SiO<sub>4</sub> etc. Von den bekannten Zinkerzlagerstätten kommen die in Belgien und Westfalen in der devonischen, die schlesischen und badischen in der Triasformation, die in den Cevennen in der Trias- bis Liasformation und die in Spanien (Provinz Santander) in der Kreide vor; ausgedehnte Zinkerzlager besitzt ferner Sardinien bei Ingurtosu, Genamare, Monte-Poni etc. (B. H. Z. 1864. 367; Preuss. Ztschr. f. Berg- u. Hüttenw. 15. 239; Mining. Mag. [2] 1. 46; B. H. Z. 1875. 357; Laur, Bl. de la soc. de l'ind. min. 1875. 5; 1. 89; 2. 275; Engin. and Min. J. New-York 1874. 18; 3. 37; Muspratt, Techn. Chem. 3. Aufl. 7. 1146). Andere Erze, die zuweilen zur Zn-Gewinnung dienen, sind: Zinkblüthe oder Hydrozinkit Zn<sub>3</sub>CO<sub>5</sub> + 2H<sub>2</sub>O oder ZnCO<sub>3</sub> + 2Zn(OH)<sub>2</sub> (Muspratt, Techn. Chem. 3. Aufl. 7. 1158), Roth-

zinkerz oder Zinkit ZnO (Muspratt, Techn. Chem. 3. Aufl. 7. 1161) und Franklinit (Zn. FeMn)O + (Fe<sub>2</sub>. Mn<sub>2</sub>)O<sub>3</sub> (B. H. Z. 1866. 29). Als seltenere Zinkerze sind zu erwähnen: Zinkfahlerz CuZnFe<sub>4</sub>. As<sub>2</sub>S<sub>7</sub>, Voltzin ZnO + 4ZnS, Aurichalcit, Buratit, Köttigit Zn<sub>3</sub>As<sub>2</sub>O<sub>8</sub>+8H<sub>2</sub>O, Adamin Zn<sub>4</sub>As<sub>2</sub>O<sub>9</sub> + H<sub>2</sub>O, Moresnetit Zn<sub>8</sub>Al<sub>4</sub>Si<sub>7</sub>O<sub>28</sub> + 9H<sub>2</sub>O, Gahnit oder Automolit (Zn. MgFe)(Al<sub>2</sub>Fe<sub>2</sub>)O<sub>4</sub>, Rathit Zn. CuFeS, Zinkvitriol etc. (Muspratt l. c.). Gediegenes Zink hat sich als grosse Seltenheit bei Victoria in Australien gefunden. Zink kommt ferner in der Asche der auf den Galmeihügeln der Rheinprovinz wachsenden Viola calaminaria (Braun, Pharm. Centralbl. 1854. 173), in der Leber des Menschen und Kalbes, im Ochsenfleisch, in Hühnereiern, in Weizen, Gerste, Bohnen, Kleeblättern und Runkelrüben vor (Lechatier, B. 1877. 892; D. 224. 655; Matzkewisch, B. 1878. 680).

a) Darstellung in der Technik. Fast sämmtliche Zinkgewinnungsmethoden bezwecken die Ueberführung des in den Erzen enthaltenen Zn zuerst in Oxyd, die Reduktion des erhaltenen Oxydes bei Weissglühhitze und Kondensation des dampfförmigen Metalles, z. B.  $\text{ZnCO}_3 = \text{ZnO} + \text{CO}_2$ ; ZnO + C = Zn + CO; entsprechend diesen Gesichtspunkten kommen bei der metallurgischen Gewinnung des Zn folgende Operationen vor:

Vorbereitungsarbeiten, d. h. Ueberführung des in den Erzen enthaltenen Zn in ZnO, durch Brennen oder Calciniren, wie beim Galmei, oder durch Rösten, wie bei den Blenden. Das Brennen des Galmei kann vorgenommen werden in Haufen und Stadeln (Nordspanien), in Muffeln (schlesische Methode) oder in eigens hierzu konstruirten Schachtöfen. Je nach der Konstruktion der letzteren, ob der Galmei in abwechselnden Schichten mit dem Brennmaterial aufgegeben wird oder ob nur Erhitzung durch die Flamme des Brennmaterials — Flammöfen —, ergeben sich verschiedene Calcinirungsmethoden (Thum, B. H. Z. 1859. 405, 424; 1860, 3, 29; 46, 97; 1875, 1, 357; 1876, 117, 137; Klemann, Die Zinkgewinnung in Oberschlesien. Breslau 1860; Vogel, Das Zink. München 1861; Wabner, B. H. Z. 1867. 299; Laur, B. H. Z. 1876. 6; Beio, Oesterr. Ztschr. f. Berg- u. Hüttenkde. 1878. 41; Braun, Wochenschrft. d. Ver. deutsch. Ing. 1879. 8; Lesoinne, D. 138, 275; J. 1855, 848; Müller, Rep. chim. appl. 4, 381; J. 1862. 651; D. 171, 203).

Das Rösten der Zinkblenden geschieht in freien Haufen oder in Schachtöfen mit Flammenfeuerung etc. ZnS + 30 = ZnO + SO<sub>2</sub>; SO<sub>2</sub> geht durch Einwirkung von Luft in SO<sub>3</sub> über und bildet mit ZnO ZnSO<sub>4</sub>; letzterer Vorgang ist ein grosser Uebelstand der Blendenröstung in Haufen, da ZnSO<sub>4</sub> nur bei den höchsten Tn. SO<sub>3</sub> abgibt (B. H. Z. 1862, 360; 1866, 59, 277, 278; 1871, 183, 239; 1872, 200; 1874, 277; 1875, 69; 1876, 134, 154, 202; 1878, 398; D. 216, 334; Oesterr. Ztschr. f. Berg- u. Hüttenkde, 1871, 15). An das Brennen bezw. Rösten reiht sich dann die Zerkleinerung der durch jene Operationen erhaltenen Produkte.

Die nun folgende Zinkgewinnung, die auf der Reduktion von ZnO durch C und Verdichtung der erhaltenen Zn-Dämpfe beruht, wird in Destilliröfen, die bezüglich ihrer Konstruktion grosse Verschieden-

heiten aufweisen, vorgenommen (Muspratt, Techn. Chem. 7. 1202). Zu allen Zeiten sind für die Zinkgewinnung zahlreiche Verfahren, die die oben beschriebenen Methoden modifizirten oder die Gewinnung auf nassem Wege bezw. elektrolytischem Wege bezweckten, ausgearbeitet worden. Vergl. hierüber Swindel (Ch. G. 1851, 420; J. 1851, 679), Thum (B. H. Z. 1877, 369; 1878, 302; J. 1878, 1007), E. Walch (D.R.P. Nr. 43471), Siemens und Halske (D.R.P. Nr. 42243), Kiliani (Monit. scientif. [3] 14. 13; Ch. Ind. 1883. 264), Letrangé (Monit. scientif. [3] 14. 15; Ch. Ind. 1883. 265), Rohannon (Ch. N. 34. 190), Th. Lange und B. Kosmann (Fr. 1891, 429), James (D.R.P. Nr. 64465); A. Pertsch (D.R.P. Nr. 66185), Siemens und Halske (D.R.P. Nr. 66592). Käufliches Zn enthält meist C, Mn, S, As, Sb, Cd, Sn, Pb, Fe, Co, Ni, Cu, Tl, Al, das aus Freiberg auch In (Kosmann, D. 261, 176; Wittstein, Rep. 55. 193; Jacquelain, C. r. 14. 636; J. pr. 26. 298; Elliot und Strober, Sill. Am. [2] 31. 142; Ch. C. 1860. 932; Aldendorf, P. A. 128, 466; J. 1866. 219; Gmelin-Kraut 3. 2; Schäuffele, J. ch. med. [3] 6. 173; J. 1850. 320).

b) Darstellung im Laboratorium. Behufs Reinigung unterwirft man Rohzink der Dest. (Wittstein, Rep. 61. 220; Jacquelain, A. ch. [3] 7. 199; Berzelius und Dulong, A. ch. 15. 388) oder man erh. 1 Thl. granulirtes Zn mit 0,25 Thln. KNO3 in einem Tiegel bis zur lebhaften Entzündung der Masse und giesst das nun von As und Fe freie Zn aus (Mellet, J. Ph. 27. 625). As-freies Zn erhält man durch Behandeln des granulirten Metalls mit einer Mischung von Schwefelblume und Na2CO3 oder durch Einbringen von Kugeln aus gebranntem Gyps und grob gepulvertem S in geschmolzenes Zn (Gunning, J. 1868. 238; F. Stolba, Ch. N. 49. 150; Bonnet und Schwake, A. 9. 184); durch Zusammenschmelzen mit Salpeter und ZnCl2 (Lescoeur, C. r. 116. 58). Fe-freies Zn wird durch Reduktion von reinem ZnCl2 mit Na erhalten (Rohannon, Ch. N. 34. 190). Durch Dest. von reinem ZnO mit Kienruss gewinnt man chemisch völlig reines Zn.

Eigenschaften. Das metallische Zn besitzt eine bläulichweisse Farbe, zeigt grob krystallin. Bruch und die folgenden Krystallformen: hexagonale Pyramiden (Stolba, J. pr. 89, 122; 96, 178; J. 1863, 236; 1865. 161), regelmässige sechsseitige Säulen (Nöggerath, P. A. 39. 324), rhombische Säulen (Laurent und Holms, A. ch. 60. 333), rhombische Prismen (Warren de la Rue, Phil. Mag. 27, 270), Pentagonaldodekaëder (Nicklès, A. ch. [3] 22. 37; J. 1847/48. 434; G. Rose, Berl. Akad.-Ber. 1852. 26; J. 1852, 390), hexagonale Prismen (G. Rose, P. A. 83, 126; J. 1850, 25), Rhomboëder (G. Rose, P. A. 107, 448; J. 1859. 195; vergl. Mem. of the Amer. Acad. New. Ser. 8. 27; Ch. C. 1861. 279; Williams und Burton, Am. 11. 219 bis 227; B. 1889c. 532; Morse und Burton, Am. 10. 311; B. 1888 c. 884). Geschmolzenes Zn erstarrt in kleinkörnigem, bis zum Glühen erh. in grossblätterigem Gefüge (Bolley, A. 95. 294; J. 1855. 366), nach dem Schmelzen gebogen zeigt es ein dem Sn ähnliches Geräusch, zerspringt unter dem Hammer, wird aber durch geringen Druck unter Verlust seines krystallischen Gefüges vollständig dehnbar. Bei 100 bis 150° zeigt es die grösste Dehnbarkeit (Hobson und Sylvester, Gilb. 24. 404), bei 205° ist es so spröde, dass es gepulvert werden kann (A. 34. 85). SG. des festen Zn 7,2, des flüss. 6,48 (Roberts und Wrightson, A. Suppl. 5. 817), des nach dem Schmelzen erstarrten 6,81, des gereinigten 9,154, des gewalzten 7,1908 (Gmelin-Kraut 3. 4). Der Pressung ausgesetzt zeigt das SG. des Zn folgende Veränderlichkeit:

vor der nach der nach der ersten Pressung ersten Pressung zweiten Pressung 7,142 T. 16° 7,153 T. 16° 7,150 T. 16°

(Spring, B. 1883, 2723; Bl. [2] 40, 515; Belg. Akad. Bl. [3] 6, 507).

Zn schmilzt nach Black bei 260°, nach Morveau bei 374°, nach Daniel bei 412°, nach Person bei 433,3° (Gmelin-Kraut 3.4). Beim Erkalten zieht es sich nach Marx (Gmelin-Kraut 3.4) zusammen, nach Nies und Winkelmann (J. 1880. 1247; Spl. 5.817) dagegen tritt Volumenvergrösserung ein. Sied. 940 bis 954° (Deville und Troost, C. r. 90.727; J. 1880. 89), 930° (Violette, C. r. 94.720), 891° (Becquerel, J. 1863. 25). Spez. Wärme des dest. Zn 0,09393 (Schüler und Wartha, B. 1875. 1016; J. 1875. 52). Im Vakuum verfüchtigt sich Zn schon bei 184° und ist sublimirbar (Demarçay, C. r. 95. 183; Schuller, A. ch. [2] 18.317 bis 325; J. 1883. 132).

Zn verbrennt, bis zum Glühen an der Luft erh., mit blendender, blauweisser Flamme zu Zinkoxyd, bei gewöhnlicher T. und trockener Luft bleibt das Zn blank, überzieht sich indessen bei Gegenwart von H<sub>o</sub>O allmählich mit Hydroxyd; ist gleichzeitig CO<sub>o</sub> zugegen, so bildet sich eine wasserhaltige, basisch-kohlensaure Verbindung (Pettenkofer, J. 1856. 788; Bolzano, D. 173. 107; v. Bonsdorff, P. A. 42. 325; Calvert und Johnson, Ch. N. 11. 171; J. 1856. 788). Bringt man Zn in H<sub>2</sub>O, das <sup>1</sup>/300 KOH enthält und der Luft ausgesetzt ist, so wird es erst grau und bildet dann Blättchen von Zinkkarbonat (A. Vogel, J. pr. 14, 107; Langlois, J. ph. [4] 2, 320). Reines H<sub>o</sub>O wird von Zn in der Glühhitze oder bei Gegenwart einer Säure oder eines Alkalis zersetzt (Berzelius, Thomsen, K. Dansk. Vid. Selsk. Skr. [5] 3. 160; J. 1854. 35; Bonsdorff, Boutigny, Ann. d'Hyg. publ. 17. 290; Davy, N. Edinb. Phil. J. 17. 47; Cooke, Sill. Am. [2] 18. 219; J. 1854. 359; Regnault, A. ch. 62. 350; Deville, A. ch. [3] 43. 477). Nach Berzelius, Thomsen und Cooke zersetzt Zn kochendes H.O. Mit allen verd. Säuren entwickelt das Metall H, je reiner es ist, desto langsamer erfolgt Lsg., ausser wenn es mit Pt oder einem anderen elektronegativen Metall in Berührung ist (Millon, P. A. 66, 449). Nach J. M. Weeren (B. 1891, 1785) löst sich chemisch reines Zn deswegen in verd. Säuren so schwer, weil es sich im Augenblick des Eintauchens sofort mit einer verdichteten H-Atm. umgibt, die ein weiteres Angreifen der Säure verhindert. Druckentlastung und Kochen befördert daher die Lsg. Beim unreinen Zn wird der H nicht an diesem selbst frei, sondern an den verunreinigenden Beimengungen, so dass sich Metall und Säure fortgesetzt ungestört umsetzen können (vergl. auch Pullinger, Soc. 1890. 815; B. 1890c. 731). Zusatz von Quecksilberchloridisg. verzögert die Auflösung in H.SO, (H. Rose); Chlornatriumlsg. löst Zn unter Entwickelung von H und Bildung von Chlorzinknatrium und Zn(OH), (Siersch,

A. W. 55. [2] 97; J. 1867. 257). Zn reduzirt beim Glühen CO<sub>2</sub> zu CO, SO<sub>2</sub> und H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> beim Erwärmen und liefert mit Phosphorsäure ein Gemenge von Phosphorzink und Zinkphosphat. Die Säuren des Se, Cl, Mo und As, sowie HNO<sub>3</sub> werden gleichfalls zersetzt, aus den in Säuren gelösten Oxyden des As, Sb, Fe, Bi, Cd, In, Sn, Pb, Fe, Co, Ni, Cu, Hg, Ag, Au, Pt, Pb, Rh, Ir und Os scheidet Zn das entsprechende Metall aus; den in Säuren gelösten oder vertheilten höheren Oxyden des Ti, Wo, Mo, Cr, V, U und Mn wird O entzogen (Gmelin-Kraut 1875. 6. Aufl. 3. 6). Ueber Einwirkung von HNO<sub>3</sub> auf Zn

vergl. Montemartini (G. 22. [1] 277).

Die Salze des Zn sind meist farblos, in H.O oder, wenn darin unlösl., in HCl lösl., zeigen einen widrigen, herben Geschmack, saure Reaktion und bewirken Erbrechen. Nach dem Glühen hinterlassen sie ZnO, das, mit Kobaltnitrat befeuchtet und geglüht, sich grün färbt; mit Na, CO, vor der reduzirenden Löthrohrflamme behandelt, liefern die Zn-Salze einen weissen Beschlag der Kohle. H.S fällt aus den Lsgn. des Zn in Essigsäure und verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Rammelsberg) alles Zn als wasserhaltiges ZnS, Schwefelammonium fällt alle Zn-Salze als ZnS, das in Alkalien unlösl., in Essigsäure wlösl. ist. NH3, KOH und NaOH geben eine Fällung von gallertartigem Zn(OH)2, im Ueberschuss des Fällungsmittels lösl.; aus dieser Lsg. fällt beim starken Verdünnen mit H2O oder beim Kochen Zn(OH)2 aus. Alkalikarbonate fällen basisches Zinkkarbonat, in (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> lösl., in Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> unlösl. CaCO, gibt in der Kälte keine Fällung (Fuchs, Schw. 62, 191), in der Siedehitze tritt jedoch vollständige Zersetzung durch die Karbonate von Ca, Ba, Sr und Mg ein (Demarçay, A. 11. 240). K, Fe(CN), gibt einen weissen Niederschlag, KaFeg(CN)12 einen gelbrothen, KCN einen weissen im Ueberschuss des Fällungsmittels lösl. Zn vermag die eigenen Salze zu reduziren, wenn es das leichter oxydirbare Element einer galvanischen Säule bildet; das andere Element kann z. B. Cu oder Au sein (Valson, C. r. 76, 224; G. 1873, 134; J. 1873, 135).

AG. 64,88 (Meyer und Seubert), 65 (A. Erdmann, Berz. J. 24. 131), 65,56 (Gay-Lussac), 65,58 (Berzelius), 66,24 (Jacquelin, Berz. J. 22. 125; 24. 130), 64,905 (Clarke, Phil. Mag. [5] 12. 101 bis 112; Am. 3. 263), 65,29 (Marignac, A. ph. nat. [3] 10. 5, 193; J. 1883, 42), 65,18 (van der Plaats, C. r. 100. 52), 65,5 (Reynolds und Ramsay, Ch. Soc. Ind. 51. 854), 65,269 (Morse und Burton, Am. 10. 311 bis 321). Gladstone und Hibbert bestimmten in neuester Zeit das AG. auf Grund des Faraday'schen Ge-

setzes zu 65,3 (Soc. 55, 443). Zn ist zweiwerthig.

Verwendung. Zn dient vielfach als Ersatz für Gusseisen, Eisenblech, Kupfer und Bronze, zu Geräthen, Gefässen, Guss- und Blechwaaren, zum Verzinken, zum Entsilbern des Bleies, zu vielen Legirungen und Zinkpräparaten, zu galvanischen Elementen, als Schutzmittel des Eisens vor Rost, zum mechanischen Bronziren, im Laboratorium im granulirten Zustande zur Erzeugung von H, als Zinkstaub, Mischung von fein vertheiltem Zn mit ZnO, zu Anstrichen und als Reduktionsmittel etc. (Muspratt, Techn. Chem. 3. Aufl. 7. 1263 bis 1275).

### Zink und Wasserstoff.

Zinkwasserstoff, Wasserstoffzink (?) soll sich nach Vauquelin beim Glühen von 4 Thln. gerösteter Zinkblende mit 1 Thl. Kohlenpulver bilden (Gmelin-Kraut, 6. Aufl. 1875. 3. 9; vergl. Ruhland, Schw. 15. 418; Cameron, J. 1860. 181; Leeds, B. 1876. 1456). Farbloses Gas, leichter als Luft, von widerlichem Geruch, verbrennt an der Luft mit bläulichweisser Flamme unter Abscheidung von ZnO, mit Cl gemengt liefert es ZnCl<sub>2</sub> und HCl (vergl. Cameron l. c.; Leeds).

#### Zink und Sauerstoff.

Zinksuboxyd (?). Die das Zn bei gewöhnlicher T. überziehende graue Haut sieht Berzelius als Suboxyd an (Gmelin-Kraut, 6. Aufl. 3. 4).

### Zinkoxyd.

ZnO; MG. 80,84; 100 Thle enthalten 80,26 Zn und 19,74 O.

Vorkommen. Findet sich in der Natur im Rothzinkerz oder Zinkit, einem aus 88 Thln. ZnO und 12 Thln. Manganoxyduloxyd bestehenden Mineral (Blake, Sill. Am. [2] 31. 371; Whitney, P. A. 71. 169).

Darstellung. Durch Verbrennen von Zn an der Luft; die so erhaltenen grossen weissen Flocken sind unter dem Namen Zinkblumen, Flores Zinci, Lana philosophica, Nihilum album etc. bekannt. Durch Ueberleiten von Wasserdampf über schwach glühendes Zn (Regnault, A. ch. 62. 350; Deville l. c. [3] 43. 477). Wenig reiche Zinkerze reduzirt man mit Anthracit und verbrennt die entweichenden Dämpfe im Gebläseofen (Darlington, Ch. C. 1863. 957). Durch Fällen eines in H<sub>2</sub>O lösl. Zn-Salzes durch kohlensaure Alkalien und Glühen des erhaltenen ZnCO<sub>3</sub>. Ein Gemenge von 1 Thl. ZnSO<sub>4</sub> und 1 Thl. calcinirtem Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> wird geglüht und mit H<sub>2</sub>O ausgelaugt (Brunner, D. 150. 376). Durch Erhitzen von ZnCl<sub>2</sub> in Wasserdampf (Daubrée, C. r. 39. 153). Ueber Verarbeitung von Galmeischwamm auf Zinkoxyd vergl. Schwarz (D. 218. 212).

Eigenschaften. Weisse Flocken oder weisses Pulver mit einem schwachen Stich ins Citronengelbe; kryst., im Ofenbruch vorkommend und die Kombinationen ∞P, P und oP zeigend (Rammelsberg, P. A. 64. 187; Delesse, Thèse sur l'emploi de l'anal. chim. dans les recherches de min. 1843. 56; Fehling, Hdwtb. 9. 935; vom Rath, P. A. 112. 406; Miller, Phil. Mag. [4] 16. 292; G. Rose, Krystallochem. Mineralsystem 1852. 64; Blake, Sill. Am. [2] 13. 417; Hausmann, Studien d. Gött. Berg. Ver. 2. 215; Laurent-Holms, A. ch. 60.

333). Im kryst. Zustande erhält man ZnO durch Erhitzen von Zn(NO<sub>a</sub>), schöne, glänzende, hemimorphe Pyramiden des hexagonalen Systems von weisser oder schwach gelber Farbe, vom amorphen Oxyd durch seine schwere Löslichkeit ausgezeichnet (Bügelmann, A. [2] 4. 283; J. 1878. 283; Fr. 29. 126; B. 1890c. 410); durch Erhitzen einer Mischung von 1 Thl. ZnSO4, 0,5 Thln. Na2SO4 oder K2SO4 derart im Pt-Tiegel, dass langsam SO, entweicht; die so erhaltenen Kryst, bilden hexagonale Tafeln und sind wasserfrei, von grüngelber Farbe und perlmutterglänzend, zur Rothglut erh. nehmen sie eine schön gelbe Farbe an, die beim Erkalten wieder verschwindet (Gorgell, Bl. [2] 47. 146; J. 1887. 530). ZnO leuchtet stark in der Löthrohrflamme und nach dem Glühen einige Zeit noch im Dunkeln, wird durch K beim Erhitzen, durch Kohle bei starker Rothglut in Zn und K.O bezw. CO zerlegt (Despretz, Dulong, A. ch. 43. 222; P. A. 18. 159; Gmelin, A. Müller, Rep. chim. app. 4. 381); H reduzirt es nur sehr schwer zu Metall (Deville, A. ch. [3] 43. 477). Durch den elektrischen Strom wird es zerlegt (Lapschin und Fichanowitsch, N. Petersb. Acad. Bull. 4. 81; J. 1861, 50). Unlösl. in H.O. Ueber die Löslichkeit von ZnO in Alkalien und NH3 s. Prescott (Ch. N. 42, 30). SG. des kryst. 5,6 (Boullay), 5,7344 (Karsten), 5,61 bis 5,66 (Brooks, P. A. 74. 439), 6,0 bis 6,2 (Vernon), 5,782 bei 15° (Brügelmann, Fr. 1880, 283; J. 1878, 283); des amorphen aus dem Hydrat oder Karbonat hergestellt 5,52 bezw. 5,42 (Brügelmann 1. c.). Bildungswärme + 85,43 (Thomsen).

Verwendung. Zur Malerei, zu Steingutfarben (D. 175. 205; Ph. C. 1869. 403), zur Herstellung von künstlichem Meerschaum, zu Zahnkitten mit ZnCl<sub>2</sub> gemischt (W. J. 3. 163; Polyt. Centrbl. 1858. 502), zum Bedrucken von Geweben (D. 145. 158), zum Poliren optischer Gläser (D. 157. 201), zur Leuchtgasreinigung, zum Entfärben von Glasflüssen (W. J. 3. 192), zur Glasfabrikation (D. 160. 397; 163. 465), zur Darstellung von BaO aus BaS (W. J. 1855. 110; 1861. 250; 1866. 251; 1870. 224), zur Erzeugung von O (D. 167. 39), zur Darstellung von Rinmann's Grün (Elsner, Mitth. 1862/63. 191), in der Papierfabrikation (Polyt. Centrbl. 1869. 416), zur Gewinnung von Zn auf

elektrolytischem Wege (Heinzerling, D.R.P. Nr. 64435).

Zinkhydroxyd, Zinkoxydhydrat Zn(OH), MG. 98,80; mit 81,82 ZnO und 18,18 H<sub>2</sub>O, wird dargestellt durch Fällen von Zn(NO<sub>5</sub>), mit ungenügenden Mengen von KOH und Auswaschen des Niederschlages (Bonnet, Gmelin-Kraut 6. Aufl. 3. 9); durch Behandeln von Zn mit Fe oder Cu unter wässerigem NH<sub>3</sub> (Schindler, Nicklès, A. ch. [3] 22. 31; J. 1847/48. 435; Runge, P. A. 16. 129; Cornu, Bl. 5. 64; J. 1863. 236); beim Fällen von ZnCO<sub>3</sub> mit KOH (Ville, C. r. 101. 375); beim Vermischen von Zinknitrat mit überschüssigem NH<sub>3</sub> und Eintauchen eines Zinkbleches (Vogel und Reischauer, N. J. Ph. 11. 151). Bildet je nach der Zubereitung entweder einen weissen, lockeren Niederschlag oder prismatische Kryst. des rhombischen Systems; hinterlässt beim Glühen ZnO. SG. 2,677 (Nicklès l. c.). Bildungswärme + 82,68 (Thomsen).

Zn(OH)<sub>2</sub> + 2H<sub>2</sub>O scheidet sich beim wochenlangen Stehen einer ges. Lsg. von Zn(OH)<sub>2</sub> in Natronlauge aus (Bödeker, A. 94. 358;

vergl. auch Becquerel, Ph. C. 1852. 150; Ville, C. r. 101. 375). Reguläre Octaëder (Bödeker).

Zinkperoxyd ZnO<sub>2</sub>. Zn(OH)<sub>2</sub> wurde durch Eindampfen von Zn(OH)<sub>2</sub> mit verd. Lsg. von H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> erhalten. Weiss, liefert mit Säuren H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> und zersetzt sich bei 180° (Kouriloff, A. ch. [6] 23. 429). Durch Behandeln von Zn(OH)<sub>2</sub> mit H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> bei 0°; gallertartige Masse, die schon in der Kälte O entwickelt (Thénard, A. ch. 9. 55).

#### Zink und Chlor.

#### Zinkchlorid.

Chlorzink, Zinkbutter, Butyrum Zinci.

ZnClo; MG. 135,62; 100 Thle. enthalten 47,84 Zn und 52,16 Cl.

Wird dargestellt durch Verbrennen von Zn in Cl; durch Dest. gleicher Mengen entwässerten ZnSO<sub>4</sub> und CaCl<sub>2</sub> (Persoz, Inst. 1859. 169); durch Erhitzen von 1 Thl. Zinkfeile mit 2 Thln. HgCl<sub>2</sub> oder Dest. von Zn mit NH<sub>4</sub>Cl (Gmelin-Kraut 6. Aufl. 3. 30); durch Einwirkung von H und Chlorsiliciumdampf auf Zn-Dampf in einem glühenden Porzellanrohr (Beketoff, Bl. 1859. 22; J. 1859. 196); durch Abdampfen, Glühen und Destilliren von wasserhaltigem ZnCl<sub>2</sub> (Pott, Brandt, Gmelin-Kraut 6. Aufl. 3. 30).

Weissgraue, halbdurchsichtige, wachsweiche, stark hygroskopische Masse von brennendem, ekelerregendem Geschmack, die bei Glühhitze in weissen Nadeln sublimirt. Durch H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> wird es in ZnSO<sub>4</sub> und HCl zersetzt (A. Vogel, Schw. 11. 408). S. etwas über 100° (J. Davy). Sied. 730° (Freyer und V. Meyer, B. 25. 632). SG. 2,753 (Bödeker). Bildungswärme in festem Zustand + 97,2, gelöst 112,8 (Thomsen).

ZnCl<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>0 bildet sich beim Zerfliessen der wasserfreien Verbindung an feuchter Luft; beim Lösen des Metalls, Oxydes, Hydroxydes oder Karbonates in HCl; beim Fällen von ZnSO<sub>4</sub> mit CaCl<sub>2</sub>, BaCl<sub>2</sub> oder SrCl<sub>2</sub> (Papenguth, Scher. A. 2. 143); beim Behandeln von vielen Metallchloridlsgn. mit Zn. Eine Lsg. von 1 Thl. ZnSO<sub>4</sub> und 2 Thln. NaCl zersetzt sich derart, dass bei 10° schwefelsaures Zinknatrium, bei 0° reines Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> auskryst., während ZnCl<sub>2</sub> in Lsg. bleibt (Kessler, J. Pharm. [3] 36. 274; J. 1859. 198). Aus der bis zur Syrupkonsistenz eingedampften und mit wenig konz. HCl behandelten Lsg. scheiden sich kleine, sehr zerfliessliche Octaëder aus (Schindler, Mag. Pharm. 31. 167; 36. 43). In Alk. lösl. SG. der Lsgn.:

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60% 1,045 1,091 1,137 1,186 1,238 1,291 1,352 1,420 1,488 1,566 1,650 1,740 vergl. Kremers (P. A. 103. 57; 104. 133; 115. 360; J. 1858. 41); über Brechungsvermögen Fouqué (C. r. 64. 121; J. 1867. 96).

Anwendung. Zum Imprägniren von Hölzern (D. 78, 492; 134, 236; 144, 155), als Beize beim Löthen (D. 157, 315), zum Beizen

und Färben des Messings (D. 139. 612), in der Färberei, zum Läutern des Rüböls, zum Bruniren von Gewehrläufen, zur Darstellung von Pergamentpapier, zur Desinfektion, als Reagens auf Zellmembran, zu Bädern von konstanter T. 350 bis 400°, in der Medizin.

Zinkkaliumchlorid, Chlorzinkkalium ZnCl<sub>2</sub>.2KCl scheidet sich aus der Mischung beider Salzlsgn., auch bei Ueberschuss von KCl oder ZnCl<sub>2</sub>, aus (Pierre, A. ch. [3] 16. 248; Rammelsberg, P. A. 94. 504; J. 1855. 389). Rhombische, sehr zerfliessliche Kryst. (Rammelsberg, Krystallogr. Ch. 205; Marignac, A. Min. [5] 12. 15). In H<sub>2</sub>O llösl. S. 200°. SG. 2,297 (Schiff).

ZnCl<sub>2</sub>.2KCl + H<sub>2</sub>O (?). Man löst 1 Thl. ZnO in konz. HCl, versetzt mit 1 Thl. KCl und dampft unter Ersatz des sich verflüchtigenden HCl ein (Schindler, Mag. Pharm. 36. 47). Rektanguläre, zerfliess-

liche Säulen von metallischem Geschmack.

Zinknatriumchlorid, Chlorzinknatrium ZnCl<sub>2</sub>. 2NaCl + 3H<sub>2</sub>O wird beim Eindampfen eines Lösungsgemisches von ZnCl<sub>2</sub> und NaCl erhalten (Schindler, Mag. Pharm. 36. 48). Zerfliessliche, hexagonale, nadelförmige Kryst. von scharfem Geschmack, in H<sub>2</sub>O llösl. (Schindler l. c.; Marignac, A. Min. [5] 12. 16; J. 1857. 219).

Zinkammoniumchlorid, Chlorzinkammonium ZnCl<sub>2</sub>.NH<sub>4</sub>Cl + 2H<sub>2</sub>O entsteht beim Verdunsten einer Lsg. von 1 Thl. NH<sub>4</sub>Cl und 2 Thln. ZnCl<sub>2</sub> (Hautz, B. 66. 287; Ch. C. 1848. 794). In H<sub>2</sub>O sehr

llösl. Kryst., die bei 135° das H<sub>2</sub>O verlieren (Hautz l. c.).

ZnCl<sub>2</sub>.2NH<sub>4</sub>Cl. Man dampft eine NH<sub>4</sub>Cl und ZnCl<sub>2</sub> enthaltende Lsg. ein (Rammelsberg, P. A. 94. 507; Ch. C. 1855. 345; Pierre, A. ch. [3] 16. 250). Rhombische Kryst. (Marignac, A. Min. 5. 12, 1;

J. 1857. 218). SG. 1,879 (Gmelin-Kraut 1875. 3. 43).

ZnCl<sub>2</sub>. 2NH<sub>4</sub>Cl + H<sub>2</sub>O wird beim Eindampfen einer Lsg. von 1 Thl. ZnO und 1 Thl. NH<sub>4</sub>Cl in konz. HCl und Ersetzen der sich verflüchtigenden Säure erhalten (Schindler, Mag. Pharm. 36. 47; Hautz l. c.; vergl. Thénard, Scher. J. 10. 428). Wasserhelle, rektanguläre Säulen (Schindler l. c.). An der Luft zerfliesslich, in H<sub>2</sub>O unter starker Kälteerzeugung lösl. (Golfier-Bassayre, A. 70. 344).

ZnCl<sub>2</sub>.3NH<sub>4</sub>Cl. Eine Lsg. von 2 Thln. NH<sub>4</sub>Cl und 1 Thl. ZnCl<sub>2</sub> wird langsam eingedampft (Marignac, A. Min. [5] 12. 1; J. 1857. 218). Rhombische Kryst. (Marignac l. c.; Rammelsberg, Hdb. d.

kryst. Ch., Berlin 1855. 205; Gmelin-Kraut 6. Aufl. 3. 43).

ZnCl<sub>2</sub>. 4 NH<sub>4</sub>Cl. 1 Thl. ZnCl<sub>2</sub> und 4 Thle. NH<sub>4</sub>Cl werden in HCl gelöst und die Lsg. unter Ersatz der sich verflüchtigenden Säure eingedampft (Dehérain, Bl. 1861. 51). Nadelförmige Kryst. (Dehérain l. c.).

Zinkchloridammoniak, Chlorzinkammoniak ZnCl<sub>2</sub>.NH<sub>3</sub> wird durch Schmelzen von ZnCl<sub>2</sub>.4NH<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>O (s. unten) oder ZnCl<sub>2</sub>.2NH<sub>3</sub> erhalten (Kane, A. ch. 72. 290). Bernsteingelbe Masse, die bei

Rothglut unzersetzt dest. (Kane l. c.).

ZnCl<sub>2</sub>.2NH<sub>3</sub> entsteht beim Lösen von Zn in Chlorammoniumlsg. durch Vermittelung von CuCl<sub>2</sub>, Cu oder Ag (Ritthausen, J. pr. 60. 473; J. 1858. 366). Man erh. ZnCl<sub>2</sub>.4NH<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>O auf 149° (Kane, A. ch. 72, 290). Beim Eindampfen der Mutterlaugen von ZnCl<sub>2</sub>.4NH<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>O (Kane l. c.; Marignac, A. Min. [5] 12. 1; J. 1857. 217; Dehérain, Bl. 1861. 51; Kwasnik, A. P. 1891. 229, 310). Rhombische

Prismen, die beim Erwärmen NH<sub>3</sub> entwickeln; in H<sub>2</sub>O nicht vollständig lösl. (vergl. Priwoznik, P. A. 152. 467; B. 1876. 612).

ZnCl<sub>2</sub>.4NH<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>0. Man leitet NH<sub>3</sub> in konz. ZnCl<sub>2</sub>-Lsg., bis der anfangs entstandene Niederschlag sich wieder gelöst hat (Kane, Ma-

rignac l. c.). Perlmutterglänzende Blättchen (Kane).

ZnCl<sub>2</sub>.5NH<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>O. Festes ZnCl<sub>2</sub> wird unter Abkühlung in starker NH<sub>3</sub>-Flüss. gelöst, NH<sub>3</sub> eingeleitet und gelinde erw., bis der in der Kälte entstandene Niederschlag sich wieder gelöst hat (Divers, Ch. N. 18. 13; J. 1868. 239). Octaëder, die an der Luft sich unter Entwickelung von NH<sub>3</sub> zersetzen und zerfliessen (Divers l. c.).

Zinkoxychloride. ZnCl<sub>2</sub>.3ZnO + 2H<sub>2</sub>O entsteht beim Kochen von ZnCl<sub>2</sub>-Lsg. mit ZnO, Filtriren und Erkaltenlassen oder durch partielles Fällen von ZnCl<sub>2</sub>-Lsg. mit NH<sub>3</sub> und Kochen (Schindler, Mag. Pharm. 36. 45). Weisses, amorphes Pulver oder perlmutterglänzende Octaëder, in H<sub>2</sub>O wlösl., leichter in ZnCl<sub>2</sub>-Lsg., in ätzenden Alkalien und Säuren llösl. (Schindler 1. c.).

ZnCl<sub>2</sub>. 9ZnO + 3H<sub>2</sub>O wird dargestellt durch Abdampfen von ZnCl<sub>2</sub>-Lsg., Erkaltenlassen und Behandeln mit H<sub>2</sub>O, sowie durch Behandeln von ZnCl<sub>2</sub>-Lsg. mit geringen Mengen NH<sub>3</sub> und schnelles Filtriren (Schindler, Mag. Pharm. 36. 45). Man fügt KOH zu ZnCl<sub>2</sub>-Lsg. bis zur alkalischen Reaktion (Kane, A. ch. 72. 296). Weisses Pulver, das beim Kochen mit ZnCl<sub>2</sub> in ZnCl<sub>2</sub>.3ZnO + 3H<sub>2</sub>O übergeht. In H<sub>2</sub>O unlösl., schwer in NH<sub>3</sub>, leicht in Säuren (Schindler l. c.).

ZnCl<sub>2</sub>.6ZnO + 10H<sub>2</sub>O bildet sich durch Zersetzung der Doppelsalze 2ZnCl<sub>2</sub>.4NH<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>O und ZnCl<sub>2</sub>NH<sub>3</sub> mit H<sub>2</sub>O oder durch Zusatz von NH<sub>3</sub> zu ZnCl<sub>2</sub>-Lsg., bis der Niederschlag sich wieder zu lösen beginnt (Kane, A. ch. 72. 296; Graham-Otto 5. Aufl. 2; 3. 779). Weisses Pulver, das beim Glühen ZnCl<sub>2</sub> und H<sub>2</sub>O liefert und ZnCl<sub>3</sub> und

ZnO zurücklässt. In H<sub>2</sub>O unlösl. (Kane l. c.).

Nach Schindler (l. c.) bildet sich Oxychlorid beim Abdampfen von ZnCl<sub>2</sub>-Lsg. bis zur Syrupdicke, die beim Erkalten eine Gallerte und mit H<sub>2</sub>O einen weissen voluminösen Niederschlag liefert. Ebenso bilden sich Oxychloride, theilweise unter merkbarer Wärmeentwickelung, beim Zusammenbringen von ZnCl<sub>2</sub>-Lsg. mit ZnO; man erhält so eine anfangs plastische Masse, die bald erhärtet (Gmelin-Kraut 6. Aufl. 3. 32). Gibt man auf mit Oxyd bedecktes geschmolzenes Zn etwas NH<sub>4</sub>Cl, so bildet sich unter NH<sub>3</sub>-Entwickelung Zinkoxychlorid und darunter eine vollständig oxydfreie Zn-Schicht, ein Vorgang, der bei der Manipulation des Löthens vielfache Anwendung findet (Bunsen, A. 146. 265; Ch. C. 1868, 883).

Anwendung. Zu Zahnkitt (Polyt. Centrbl. 1858. 1292), als plastische Masse (Sorel, D. 139, 130), zum Anstreichen und Bemalen von Fe, als Reagens zur Unterscheidung der Seide von Wolle und

Pflanzenfaser (Persoz, D. 167, 299).

Zinkhypochlorit (?) entsteht durch Behandeln von ZnO mit unterchloriger Säure in wässeriger Lsg., die sich schnell in Cl., ZnCl<sub>2</sub>, O und Zinkchlorat zersetzt (Balard, Gmelin-Kraut 6. Aufl. 3. 32). Chlorwasser gibt mit ZnO eine Lsg., die selbst nach längerem Kochen Indigotinktur entfärbt (Grouvelle, A. ch. 17. 37).

Anwendung. Zum Bleichen von Geweben, Garn, Papier, in der Spiritusfabrikation (D. 158, 378).

Zinkchlorat Zn(ClO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> + 6H<sub>2</sub>O bildet sich beim Lösen von Zinkkarbonat in wässeriger Chlorsäure (Vauquelin, A. ch. 95. 113), sowie durch Zersetzung von Baryumchlorat mit ZnSO<sub>4</sub> (Wächter, J. pr. 33. 321). Man behandelt in H<sub>2</sub>O vertheiltes Zinkkarbonat mit Fluorsilicium, kocht die filtr. Lsg. mit der entsprechenden Menge Kaliumchlorat und filtr. vom gebildeten Fluorsiliciumkalium ab (Henry, J. Ph. 25. 269). Sehr zerfliessliche, krystallin. Masse von sehr herbem Geschmack. S. 60°, bei höherer T. erfolgt Zersetzung in Cl, O und H<sub>2</sub>O, auf glühende Kohle gebracht, verbrennt sie mit gelbem Lichte ohne Verpuffung. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> erzeugt Gelbfärbung und Geruch nach Unterchlorsäure. In H<sub>2</sub>O und Alk. lösl. (Vauquelin l. c.).

Zinkperchlorat (?) entsteht beim Behandeln von ZnSO<sub>4</sub> mit überchlorsaurem Baryum (Serullas, A. ch. 46, 305). Man leitet Fluorsilicium durch in H<sub>2</sub>O vertheiltes Zinkkarbonat, filtr. und kocht mit überchlorsaurem Kalium (Henry, J. Ph. 25, 269). Sternförmig ver-

einigte, zerfliessliche Kryst. In Alk. lösl. (Henry l. c.).

Zinknitrosylchlorid ZnCl<sub>2</sub>. NOCl bildet sich bei Einwirkung von Nitrosylchlorid auf Zn (J. J. Sudborough, Soc. 1891, 345, 655). Citronengelber, sehr hygroskopischer Niederschlag, der durch H<sub>2</sub>O zersetzt wird (Sudborough).

## Zink und Brom.

Zinkbromid, Bromzink ZnBr<sub>2</sub>; MG. 224,40; mit 28,91 Zn und 71,09 Br. Ueber wahrscheinliches Vorkommen in der Natur vergl. Dana's System (Ed. 5. 122). Darstellung. Durch Behandeln von glühendem Zn mit Br (Berthemot, J. Ph. 14. 610; Gmelin-Kraut 6. Aufl. 3. 29); durch Lösen von Zn in Bromwasser (Balard, J. pr. 4. 177).

Weisse Nadeln, die zu einer hellgelben Flüss, schmelzen, süssen Geschmack besitzen und durch HNO<sub>3</sub> zersetzt werden (Berthemot I. c.; Nordenskjöld, Vet. Akad. Hdl. 1874). SG. 3,643 (Bödeker, Frankenheim, P. A. 72, 422; Kremers, P. A. 103, 57; 104, 133; 108, 115; J. 1858, 41; 1859, 49). Sied, 650° (Freyer und V. Meyer, B. 1892, 633). Bildungswärme +86,2 (Salz fest), +101,2 (Salz in Lsg.), Br (gasförmig), +78,2 (Salz fest), +93,2 (Salz in Lsg.), Br (flüss.) (Thomsen). In H.O. Alk. Ae, und NH. Jösl.

(flüss.) (Thomsen). In H<sub>2</sub>O, Alk., Ae. und NH<sub>3</sub> lösl.

Zinkammoniumbromid, Bromzinkammonium ZnBr<sub>2</sub>.2NH<sub>4</sub>Br wird beim Verdunsten einer Lsg. von ZnBr<sub>2</sub> und NH<sub>4</sub>Br neben H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> erhalten (Bödeker, J. 1860. 17). Nach André (C. r. 1883. 46. 704)

enthält das Salz 1 H.O.

Zinkoxybromide. ZnBr<sub>2</sub>. 4Zn0 + 10H<sub>2</sub>0 (?) bildet sich beim Erhitzen von 100 g ZnBr<sub>2</sub> mit 30 g ZnO und Zufügen einer konz. Lsg. von NH<sub>4</sub>Br<sub>2</sub>, bis das ZnO gelöst ist; weisses, amorphes Pulver (André, C. r. 1883. 96, 704).

ZnBr<sub>2</sub>. 4Zn0 + 13H<sub>2</sub>0 wird beim Erhitzen von ZnO in einer ZnBr<sub>2</sub>-Lsg. erhalten (André l. c.).

ZnBr<sub>2</sub>.4Zn0 + 19H<sub>2</sub>0. Man fällt eine ZnBr<sub>2</sub>-Lsg. durch unge-

nügende Mengen NH3 (André l. c.).

ZnBr<sub>2</sub>.6Zn0 + 35H<sub>2</sub>0 (André l. c.).

Zinkbromat  $Zn(BrO_3)_2+6H_2O$ . Man löst Zinkkarbonat in wässeriger Bromsäure (Rammelsberg, P. A. 52, 90). Luftbeständige Octaeder. S.  $100^{\circ}$ . Alles Krystallwasser entweicht erst bei  $200^{\circ}$ , bei welcher T. auch vollständiger Zerfall in Br, O und ZnO erfolgt. In

H<sub>2</sub>O lösl. (Rammelsberg l. c.).

Zinkbromatammoniak Zn(BrO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>.2NH<sub>3</sub> + 3H<sub>2</sub>O. Eine Lsg. von Zn(BrO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> versetzt man so lange mit NH<sub>3</sub>-Flüss., bis der anfangs entstandene Niederschlag sich wieder gelöst hat, und verdunstet neben H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Rammelsberg, P. A. 52. 90). Kleine Säulen, die an der Luft unter Entwickelung von Br und Gelbfärbung zerfliessen, durch H<sub>2</sub>O in ZnO und NH<sub>4</sub>BrO<sub>3</sub> zerlegt werden und sich beim Erhitzen zersetzen (Rammelsberg l. c.).

# Zink und Jod.

Zinkjodid, Jodzink, ZnJ<sub>2</sub>; MG. 317,96; mit 20,41 Zn und 79,59 J. Vorkommen in der Natur s. Dana's System (Ed. 5. 122). Entsteht beim schwachen Erwärmen von Zinkfeile mit J (Gay-Lussac, Gmelin-Kraut 6. Aufl. 3. 28). Durch Behandeln von Zn mit J und H<sub>2</sub>O (Berthemot, J. Ph. 14. 610). Octaëder (Berthemot l. c.). Würfeloctaëder (Rammelsberg, P. A. 43. 665), die sich beim Erhitzen an der Luft in ZnO und J zersetzen und bei gewöhnlicher T. unter Zersetzung aus der Luft H<sub>2</sub>O und O anziehen (Buchner, Rep. 66. 204), H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> zerlegt es unter Entwickelung von SO<sub>2</sub> in J und ZnSO<sub>4</sub>. SG. 4,696 (Bödeker). Bildungswärme +60,0 (fest), +471,4 (gelöst), J gasförmig; +49,2 (fest), +60,0 (gelöst), J fest (Thomsen).

Zinkkaliumjodid, Jodzinkkalium ZnJ<sub>2</sub>.KJ bildet sich beim Verdunsten eines Lösungsgemisches von ZnJ<sub>2</sub> und KJ neben H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Rammelsberg, P. A. 43. 665). Sehr leicht zerfliessliche Kryst. (Rammels-

berg l. c.).

Zinknatriumjodid, Jodzinknatrium ZnJ<sub>2</sub>. NaJ + 3H<sub>2</sub>O wird beim Verdunsten einer Lsg. von ZnJ<sub>2</sub> und NaJ über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> erhalten (Rammelsberg, P. A. 43, 665). Zerfliessliche Kryst. (Rammelsberg).

Zinkammoniumjodid ZnJ<sub>2</sub>.2NH<sub>4</sub>J. Man verdunstet eine Lsg. von ZnJ<sub>2</sub> und NH<sub>4</sub>J über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Rammelsberg, P. A. 43. 665). Zer-

fliessliche Kryst. (Rammelsberg l. c.).

Zinkjodidammoniak ZnJ<sub>2</sub>.4NH<sub>A</sub>. Man löst ZnJ<sub>2</sub> in NH<sub>3</sub>-Flüss. und überlässt die Lsg. der freiwilligen Verdunstung (Rammelsberg, P. A. 48, 152). Weisse, starkglänzende, luftbeständige, rhombische Säulen, die von H<sub>2</sub>O unter Abscheidung von ZnO zerlegt werden; in Säuren llösl. (Rammelsberg l. c.).

ZnJ<sub>2</sub>.5NH<sub>3</sub>. Man leitet über ZnJ<sub>2</sub> trockenes NH<sub>3</sub>; 100 Thle. ZnJ<sub>2</sub> absorbiren 26,922 Thle. NH<sub>3</sub> (Rammelsberg l. c.). Weisses Pulver;

wird durch H.O unter Fällung von ZnO zerlegt.

Zinkbaryumjodid, Jodzinkbaryum 2ZnJ<sub>2</sub>. BaJ<sub>2</sub>. Man verdunstet eine Lsg. von ZnJ<sub>2</sub> und BaJ<sub>2</sub> neben H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Rammelsberg, P. A. 43. 665). Zerfliessliche Kryst. (Rammelsberg).

Zinkoxyjodid (?) bildet sich als Niederschlag beim längeren Er-

wärmen von ZnJ, (W. Müller, J. pr. 26. 441).

Zinkbijodid (?). Jodzink vermag unter Braunfärbung noch 2J aufzunehmen (Baup, Rep. 14. 412).

Zinkjodat Zn(JO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> + 2H<sub>2</sub>O. Man vermischt eine Lsg. von 1 Thl. ZnSO<sub>4</sub> und 2 Thln. NaJO<sub>3</sub>, dampft ein und wäscht das Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> aus (Rammelsberg, P. A. 44, 563). Krystallpulver, das beim Glühen J, O, ZnJ<sub>2</sub> und ZnO liefert, sich in 114 Thln. H<sub>2</sub>O von 15°, in 76 Thln. kochendem H<sub>2</sub>O, in NH<sub>3</sub> und HNO<sub>3</sub> löst (Rammelsberg). Auf glühende Kohle gebracht, schmilzt es und verpufft schwach (Berzelius, Gmelin-Kraut 6. Aufl. 3, 28).

Zinkjodatammoniak 3Zn(JO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>.8NH<sub>3</sub> bildet sich beim Auflösen von Zn(JO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> in NH<sub>3</sub>-Flüss. und freiwilligen Verdunsten (Rammelsberg, P. A. 44. 563). Rhombische Kryst., die schnell an der Luft unter Verlust von NH<sub>3</sub> verwittern; werden durch H<sub>2</sub>O zerlegt und hinterlassen beim Erhitzen ZnO.

Zinkperjodat (?) entsteht durch Mischen der Lsg. von ZnSO<sub>4</sub> mit NaJO<sub>4</sub> und Fällen mit NH<sub>3</sub> (Rammelsberg, P. A. 134. 513; J. 1868. 166); beim Behandeln von ZnO mit überschüssiger Ueberjodsäure (Rammelsberg); durch Behandeln von Zinkkarbonat mit überschüssiger Ueberjodsäure (Langlois, A. ch. [3] 34. 257; J. 1852. 348). Amorpher weisser Niederschlag.

Zinkkaliumperjodat  $Zn(JO_4)_2$ . 3ZnO.  $2KJO_4 + 4H_2O$  entsteht durch Fällen einer  $ZnSO_4$ -Lsg. mit Kaliumperjodat  $4KJO_4 + 9H_2O$  (Rammels-

berg, P. A. 134, 368, 499; J. 1868, 166).

# Zink und Fluor.

Zinkfluorid, Fluorzink ZnFl<sub>2</sub> bildet sich beim Erhitzen von ZnFl<sub>2</sub> + 4H<sub>2</sub>O auf 100° (Frémy, Encycl. chim. 3. 108); amorph. Aus Zn oder ZnO und HFl bei mehr als Rothglut, aus ZnCl<sub>2</sub> und HFl bei 800 bis 900°; Nadeln, SG. 4,84 bei 15°, lösl. in H<sub>2</sub>O, wenig in Alk. (Poulence, C. r. 116. 581).

ZnFl<sub>6</sub> + 4H<sub>2</sub>0. Man mischt die Lsg. von KFl und ZnSO<sub>4</sub> oder erw. überschüssiges Zn mit wässeriger HFl (Gay-Lussac und Thénard, Gmelin-Kraut 6. Aufl. 3. 33; Marignac, A. ch. [3] 60. 301). Rhombische Kryst. (Marignac, J. 1860. 98). In H<sub>2</sub>O schwer, leichter lösl. in verd. HFl, HCl und HNO<sub>3</sub>, llösl. in NH<sub>3</sub> (Berzelius, P. A. 1. 26).

Zinkfluorwasserstoff, Fluorwasserstofffluorzink. Man löst ZnFl<sub>2</sub> in verd. HFl oder Zn in einem Ueberschuss der letzteren (Scheele, Gay-Lussac und Thénard, Gmelin-Kraut 6. Aufl. 3. 33).

Zinkborofluorid, Fluorzinkfluorbor (?) bildet sich durch Lösen von Zn in wässeriger Borfluorwasserstoffsäure. An der Luft leicht zerfliessliche Masse (Berzelius 1. c.). Zinksilicofluorid, Kieselfluorzink ZnFl<sub>2</sub>. SiFl<sub>4</sub> + 6H<sub>2</sub>O entsteht beim Lösen von ZnO in Kieselfluorwasserstoffsäure; hexagonale Prismen. SG. 2,104 (Marignac, A. Min. [5] 15. 221; J. 1859. 108).

Zinktitanfluorid, Fluortitanzink ZnFl<sub>2</sub>, TiFl<sub>4</sub> + 6H<sub>2</sub>O entsteht beim Auflösen von Titansäure und ZnO in HFl. Hexagonale Kryst.

(Marignac, A. ch. [3] 60. 304; J. 1860. 98).

Zinkzirkoniumfluorid, Fluorzirkonium zink 2ZnFl<sub>2</sub>, ZrFl<sub>4</sub> + 12H<sub>2</sub>O wird aus einer Lsg. der einzelnen Salze, welche ZnFl<sub>2</sub> und HFl im Ueberschuss enthält, erhalten (Marignac, A. ch. [3] 60. 257; J. 1860. 139). Monokline Kryst. (Marignac l. c.).

ZnFl<sub>2</sub>, ZrFl<sub>4</sub> + 6 H<sub>2</sub>0. Hexagonale Kryst. (Marignac l. c.). Zinkzinnfluorid ZnFl<sub>2</sub>. SnFl<sub>2</sub> + 6 H<sub>2</sub>O entsteht beim Behandeln von zinnsaurem Zink mit HFl (Marignac, A. ch. [3] 60. 257; J. 1860.

139). Hexagonale Säulen, die beim Erhitzen HFl entwickeln.

Zinkkaliumfluorid, Fluorzinkkalium ZnFl<sub>2</sub>.2KFl scheidet sich aus einer ZnFl<sub>2</sub>, KFl und etwas HFl enthaltenden wässerigen Lsg. aus (Berzelius, P. A. 1. 26). Farblose, schwer lösl. Krystallkörner.

## Zink und Schwefel.

#### Zinksulfid.

#### Schwefelzink.

ZnS; MG. 96,86; 100 Thle. enthalten 66,98 Zn und 33,02 S.

Vorkommen. Findet sich in der Natur als Zinkblende und als Wurtzit (Hausmann, Abh. d. k. Ges. d. Wiss. z. Göttingen 4; J. 1850. 26; Cotta, Jahrb. Min. 1850. 432; Robertson, Am. 1890. [3] 40. 161).

Darstellung. Durch Glühen von ZnO mit S (Despretz, A. ch. 53. 228), durch Glühen von trockenem ZnSO, mit S (Vauquelin, Gmelin-Kraut 6. Aufl. 3. 17; Frémy, Encyclop. ch. 3. 56). Beim Glühen eines Gemisches von ZnSO<sub>4</sub> und Kohle (Berthier l. c.). Nach Davy durch Ueberleiten von S-Dampf über glühendes Zn. Man glüht den aus Zn-Salzen durch Schwefelammonium erhaltenen Niederschlag im H<sub>2</sub>S-Strom (H. Rose, P. A. 110. 120; J. 1860, 643). Beim Erhitzen von Zn mit Zinnober oder Schwefelkalium (Berzelius). In kryst. Zustande wird die Verbindung erhalten: durch Einwirkung von H.S auf Dämpfe von ZnCl, (Durocher, C. r. 32, 823; J. 1851, 17; vergl. auch Schüler, A. 87. 34; J. 1853. 367); durch Erhitzen von amorphem ZnS im H-Strom (Deville und Troost, C. r. 52. 920); durch Zusammenschmelzen von ZnSO4, CaFl2 und BaS (Deville und Troost l. c.); beim Auflösen von ZnS (amorph) in heissem Schwefelwasserstoffwasser unter hohem Druck (Sénarmont, A. ch. [3] 32. 129; J. 1851. 317); man glüht ZnO oder Zinksilikat in S-Dampf (Sidot, C. r. 63, 188); durch Sublimation von Zinkblende in einer Atm. von SO. (Sidot, C. r. 63, 188); durch Zusammenpressen von Zn und S (Spring,

B. 1883. 1000); beim Erhitzen mit NH<sub>4</sub>Cl (Lorenz, B. 1891. 1501); Darstellung von phosphorescirendem ZnS vergl. Henry (C. r. 115. 505), Sidot (J. 1866. 3); Henry (D.R.P. Nr. 66605).

Eigenschaften. In amorphem Zustand weisse bis gelbliche Masse, kryst. bisweilen farblos und durchsichtig, bei sehr hoher T. schmelzend, bei Weissglut nicht sublimirbar (Deville, Troost l. c.), bildet bei starker Weissglut mit Kohle Schwefelkohlenstoff und Zn (Berthier I. c.), an der Luft erh. unter Entwickelung von SO, ZnSO, liefert mit KNO3 geschmolzen ebenfalls ZnSO4. H2SO4 zerlegt die Verbindung theilweise beim Abdampfen, in HNO3 unter Abscheidung von S, in erw. konz. HCl unter Entwickelung von H.S lösl. Wasserdampf bildet in der Weissglut unter Entwickelung von HoS ZnO (Regnault, A. ch. 62. 380). Mit Na CO, geschmolzen, erhält man ein Gemenge von Na, S, ZnO und ZnS (Berthier, A. ch. 33, 167). In fein vertheiltem Zustande mit konz. KOH längere Zeit digerirt, und unter Einleiten von Cl bis zur Sättigung der Flüss. lösl. (Rivot, Bendaut und Daguin, A. Min. [5] 4. 221). Ueber Lichtempfindlichkeit vergl. Cawley (Ch. N. 63. 88). ZnS ist dimorph, natürlich vorkommend rhombisch, tetraëdrisch, hemiëdrisch (tesseral) (Sadebeck, Z. d. deutsch. geolog. Ges. 20. 620; 24. 179) oder hexagonal (Breithaupt, B. H. Z. 21, 98; 22, 25; J. M. 1862, 43; Friedel, C. r. 52. 983; J. 1861. 971; C. r. 62, 1001; J. 1866. 4). SG. der Blenden 6,3 bis 6,35, des künstlichen ZnS 3,5. Härte 3. Bildungswärme +43,0 (Berthelot). Dissociation bei 300° (vergl. Morse und White jr., Am. 11. 348; B. 1889 c. 536).

Anwendung. In der Malerei (Steingelb), zur Darstellung von Zn-Salzen, als Indikator bei der Titration etc.

ZnS + H<sub>2</sub>O bildet sich bei langsamer Einwirkung von H<sub>2</sub>S auf eine durch H<sub>2</sub>S schon zum Theil gefällte Lsg. von ZnSO<sub>4</sub> und Trocknen des Niederschlages bei 37,5° (Schindler, Gmelin-Kraut 6. Aufl. 3. 19; Graham-Otto 5. Aufl. 2; 3. 803; Frémy, Encyclop. chim. 3. 64). Gelbe rhombische Blättchen (Schindler 1. c.).

2ZnS + H<sub>2</sub>O wird erhalten durch Fällen einer Zn-Lsg. mit H<sub>2</sub>S und Trocknen des Niederschlages bei 100° (Geiger und Reimann, Mag. Pharm. 31. 178; Wackenroder, N. Br. Arch. 16. 133). Weisses Pulver, das beim Glühen ZnS, ZnO und H<sub>2</sub>S liefert. In verd. HCl, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, HNO<sub>3</sub> leicht, in konz. Essigsäure etwas lösl. (Wackenroder l. c.).

3ZnS+2H<sub>2</sub>O entsteht durch Behandlung einer Zn-Lsg. mit Schwefelammonium und Trocknen bei gewöhnlicher T. über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Wackenroder l. c.; Souchay, Fr. 7. 78; Wagner, D. 197. 334;

J. 1870, 349).

4ZnS+H<sub>2</sub>O. Man erh. 3ZnS+2H<sub>2</sub>O auf 150° (Geiger und

Reimann, Mag. Pharm. 31, 178; Souchay, Fr. 7, 78).

ZnS + xH<sub>2</sub>0 bildet sich bei Einwirkung von H<sub>2</sub>S auf lufttrockenes Zn(OH)<sub>2</sub> (Wagner, D. 197. 334; J. 1870. 349). Entwickelt noch nach 3 Monaten H<sub>2</sub>S, ohne dass die CO<sub>2</sub> der Luft dies veranlasst (Wagner).

Zinksulfhydrat. ZnS. H<sub>2</sub>S (?) (v. Zotta, M. 10. 807; B. 1890 c. 10; Berthelot, A. ch. [5] 4. 201; Thomsen, B. 1878. 2044).

Zinksulfidphosphorsulfid ZnP<sub>3</sub>S<sub>2</sub>. ZnS wird in einem Kugelrohr mit Phosphorsulfid P<sub>2</sub>S übergossen und im H-Strom vorsichtig bis zur Verflüchtigung des überschüssigen P<sub>2</sub>S erh. (Berzelius l. c.). Schön mennigrothes Pulver, zerfällt beim Destilliren in P<sub>2</sub>S und ZnS, leicht entzündlich, bildet bis zum Glühen erh. metaphosphorsaures Zn, in HCl unter Entwickelung von H<sub>2</sub>S und Abscheidung von Phosphorsulfid lösl. (Berzelius l. c.).

Zinkoxysulfide. ZnS.ZnO entsteht beim Glühen von trockenem ZnSO<sub>4</sub> im H-Strom als gelbes Pulver, in HCl unter Entwickelung von H<sub>2</sub>S lösl. (Rammelsberg, P. A. 64. 188; Arfvedson, P. A. 1. 59).

4Zns.Zno, natürlich als Voltzin vorkommend (Fournet, P. A. 31. 62; Vogel, J. 1853. 786); dieselbe Verbindung wurde im Ofenbruch in Freiberg gefunden (Breithaupt, J. pr. 16. 177; Kersten, Schw. 57. 186; A. Min. [3] 111. 519).

Zinkpentasulfid ZnS<sub>5</sub>. Man fällt ein neutrales Zn-Salz mit Kaliumpentasulfid. Weiss, nach dem Trocknen über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> gelb, an der Luft erh., zerfällt es in ZnS und S. In Säuren unter Entwickelung von H<sub>2</sub>S und Abscheidung von S lösl. (Schiff, A. 115, 74; J. 1860, 84).

Zinksulfokarbonat, Schwefelzinkschwefelkohlenstoff (?) entsteht beim Behandeln von Zn-Salzen mit Schwefelkohlenstoffschwefelcalcium (Berzelius, A. 46. 150; Trans. de l'Ac. roy. de Stockholm 1825. II). Gelbweisser Niederschlag (Berzelius 1. c.).

Zinkthiosulfat, Zinkhyposulfit ZnS<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + xH<sub>2</sub>O (?) bildet sich beim Behandeln von ZnSO<sub>4</sub> mit Baryumthiosulfat (Rammelsberg, P. A. 56, 305); beim Einleiten von SO<sub>2</sub> in frisch gefälltes und in H<sub>2</sub>O suspendirtes ZnS (Rammelsberg 1. c.); durch Auflösen von Zn in wässeriger SO<sub>2</sub> (Muspratt, A. 50, 259; Mitscherlich, P. A. 8, 442; Wöhler, Berzelius Jahresb. 15, 155; Koene, P. A. 63, 245, 432; Fourcroy und Vauquelin, Fourcroy Système 5, 380); durch Digestion von schwefligsaurer Zn-Lsg. mit S im verschlossenen Gefäss (Berzelius). Zerfliessliche Masse, die sich sehr leicht zersetzt; in H<sub>2</sub>O sehr llösl., wird aus dieser Lsg. durch Ae. als Oel wieder abgeschieden (Fordos und Gélis, C. r. 16, 1070).

Zinkthiosulfatammoniak ZnS<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.2NH<sub>3</sub> wird beim Behandeln von ZnS<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Lsg. mit NH<sub>3</sub> und Fällen mit Alk. erhalten (Rammelsberg, P. A. 56, 62). Weisse Nadeln, die von H<sub>2</sub>O zersetzt werden (Rammelsberg, Fordos und Gélis, A. [3] 8, 349).

Zinkdithionat ZnS<sub>2</sub>O<sub>6</sub> + 6H<sub>2</sub>O aus ZnSO<sub>4</sub> und Baryumdithionat. Luftbeständige Kryst., von herbem Geschmack, hinterlassen nach dem Glühen ZnSO<sub>4</sub>, in H<sub>2</sub>O llösl. (Heeren, P. A. 7. 183).

Zinkdithionatammoniak ZnS<sub>2</sub>O<sub>6</sub>.4NH<sub>3</sub>. Man sättigt NH<sub>3</sub>-Flüss. unter Erwärmen mit ZnS<sub>2</sub>O<sub>6</sub> (Rammelsberg, P. A. 58. 297). Kleine, durch H<sub>2</sub>O zersetzliche Säulen (Rammelsberg l. c.).

Zinktrithionat ZnS<sub>3</sub>O<sub>6</sub> (?) bildet sich beim Verdunsten einer Lsg. von Zinkthiosulfat in H<sub>2</sub>O. Sehr leicht in SO<sub>2</sub>, S, ZnS und ZnSO<sub>4</sub> zerfallend (Fordos und Gélis, C. r. 16. 1070).

Zinktetrathionat  $ZnS_4O_6$  (?) (Fordos und Gélis l. c.). Zinkpentathionat  $ZnS_5O_6$  (?) entsteht beim Auflösen von Zn in wässeriger SO, (Risler-Beunat, P. A. 116, 470; J. 1862, 60).

Zinksulfit ZnSO<sub>3</sub> + 2H<sub>2</sub>O entsteht beim Auflösen von ZnO in wässeriger SO, (Fourcroy und Vauquelin, Fourcroy Système 5. 380). Man bringt Zinksulfat und Natriumsulfit in molekularem Verhältnisse in Form konz. Lsgn. in der Kälte zusammen (K. Seubert, P. A. 1891. 229, 316; vergl. Deniges, Bl. 1892. 569; technische Darstellung West und Clemons, D.R.P. Nr. 63085. Perlmutterglänzende, monokline Kryst. von stechendem Geschmack, die sich über 200° in SO2, S und ZnO zersetzen, in H2O wenig, in Alk. und Ae. nicht, in wässeriger SO2 llösl.; beim Kochen der Lsg. fällt ein noch schwerer lösl. basisches Salz aus (Vogel, J. pr. 29. 280; Berthier, A. ch. [3] 7. 82; Fordos und Gélis, A. ch. [3] 8. 349; Rammelsberg, P. A. 67. 246; Muspratt, A. 50. 259; Ueber Krystallformen: Marignac, A. Min. [5] 12. 1; J. 1857. 119). Nach Rammelsberg besitzt das Salz die Zusammensetzung: 2ZnSO<sub>3</sub> + 5H<sub>2</sub>O. Dient als antiseptisches Mittel und zu elektrolytischer Darstellung von Zn (Lange und Kosmann, D.R.P. Nr. 55861).

2ZnSO<sub>3</sub> + 5H<sub>2</sub>O wird durch Mischen einer kalten Lsg. von 100 g ZnSO, in 400 ccm H<sub>2</sub>O, dem 2 ccm Essigsäure zugefügt sind, mit einer kalten Lsg. von 100 g neutralem Natriumsulfit in 400 ccm H<sub>2</sub>O erhalten. Klinorhombische Prismen (Deniges, Bl. [3] 7. 569).

Zinksulfitammoniak ZnSO3.NH3 entsteht beim Lösen von ZnSO3 in NH3-Flüss. und Eindampfen bei gelinder Wärme (Rammelsberg, P. A. 67, 255). Durch H.O zersetzbare Krystallkrusten (Rammelsberg l. c.).

Basische Zinksulfite. ZnSO<sub>3</sub>. Zn(OH)<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O wird beim Zusammengiessen heisser konz. (normaler) Lsg. von Zinksulfat und Natriumsulfit erhalten (Seubert l. c.).

2ZnSO<sub>3</sub>.3Zn(OH)<sub>2</sub> bildet sich beim Zusammenbringen von ZnSO<sub>4</sub> und Natriumsulfit in zehntelnormaler Lsg. bei mittlerer T. oder in der Wärme; durch Erhitzen von verd. Zinksulfitlsg. oder beim Verdünnen konz. mit viel H.O (Seubert I. c.). Voluminöser Niederschlag.

#### Zinksulfat.

ZnSO<sub>4</sub>; MG. 160,7; 100 Thle. enthalten 50,31 ZnO, 49,69 SO<sub>5</sub>.

Vorkommen. Als Zinkosit (Breithaupt, B. H. Z. [2] 6. 100).

Darstellung. Durch mässiges Erhitzen der wasserhaltigen Zinksulfate. Weisse zerreibliche Masse von säuerlichem Geschmack, liefert bei Weissglut SO3, SO2, O und ZnO (Deville und Debray, C. r. 51. 822; J. 1860. 53); mit Kohle schwach geglüht SO<sub>2</sub>, ZnO und Spuren von Zn und ZnS, mit Kohle in einer Porzellanretorte stark bis zur Weissglut erh. SO<sub>2</sub> und ZnS (Gay-Lussac, A. ch. 63. 432; J. pr. 11. 65); durch H und durch Erhitzen in trockenem NH<sub>3</sub> wird es zu Zinkoxysulfid ZnS. ZnO reduzirt (Arfvedson, P. A. 1. 59; Hodgkinson und French, Ch. N. 66. 223), entwickelt mit S gemengt und geglüht SO<sub>2</sub> unter Bildung von ZnS (Gay-Lussac 1. c.). Zieht an der Luft 7 Mol. H<sub>2</sub>O an und nimmt, direkt nach dem Glühen mit H<sub>2</sub>O befeuchtet, dasselbe unter Erwärmung auf. SG. 3,4. Bildungswärme + 228,8° (Berthelot).

ZnSO<sub>4</sub> + H<sub>2</sub>O wird durch Trocknen von ZnSO<sub>4</sub> + 7H<sub>2</sub>O bei 100° oder im Vakuum über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> bei 20° erhalten (Schindler, Mag. Pharm. 31. 181; Gmelin-Kraut 6. Aufl. 3. 23). Kryst., die sämmtliches H<sub>2</sub>O unter gleichzeitiger Verflüchtigung von SO<sub>3</sub> erst bei 238° (unkorr.) verlieren (Graham, Thomsen, A. Phil. 26. 364; Schindler l. c.; v. d. Zoorn, Berzelius J. 15. 179; Mitscherlich, Marignac, Rech.

sur l. f. crist. Genf 1855; J. 1855. 389).

 ${\bf ZnSO_4+2H_2O}$ entsteht beim Erwärmen von  ${\bf ZnSO_4+7H_2O}$  auf  $50^{\circ}$ oder beim Eindampfen einer mit  ${\bf H_2SO_4}$ übersättigten Lsg. des genannten Salzes bei  $100^{\circ}$  (Schindler l. c.; Kühn, Schw. 60. 337). Man kocht  ${\bf ZnSO_4+7H_2O}$  mit absolutem Alk. (Kühn l. c.). Wasserhelle Kryst. (Kühn, Marignac, Mitscherlich).

(ZnSO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> + 7H<sub>2</sub>O. Man lässt eine konz., etwas H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> enthaltende Lsg. von ZnSO<sub>4</sub> + 7H<sub>2</sub>O bei 0° kryst. (Anthon, J. pr. 10. 352; Kane, A. ch. 72. 367). Undurchsichtige, luftbeständige Rhomboëder

(Anthon, Kane l. c.).

ZnSO<sub>4</sub> + 5H<sub>2</sub>O. Entsteht beim Verdampfen einer Lsg.von ZnSO<sub>4</sub> + 7H<sub>2</sub>O bei 40 bis 50° (Schindler l. c.), oder bei langsamem Abkühlen einer solchen Lsg. auf 35° (Pierre, A. ch. [3] 16. 242). Durch Kochen von ZnSO<sub>4</sub> + 7H<sub>2</sub>O mit Alk. vom SG. 0,856 (Kühn l. c.). Krystallin. Masse von fettglänzendem Bruch (Pierre, Kühn).

 ${\bf ZnSO_4+6H_2O}$  entsteht beim Krystallisiren der wässerigen Lsg. von  ${\bf ZnSO_4+7H_2O}$  bei 50 bis 55° (Marignac, Schw. 60. 337); nach Mitscherlich bei 30° oder beim Erwärmen von  ${\bf ZnSO_4+7H_2O}$  über 52° (Mitscherlich, P. A. 8. 427; Haidinger, P. A. 6. 191). Monokline Kryst. (Marignac, Rech. sur l. f. cryst. 1855. 48; J. 1855. 389). Tetragonale Kryst. entstehen, wenn man in die übersättigte Lsg. des Salzes enen Kryst. von  ${\bf NiSO_4+7aq}$  bringt (Lecoq de Boisbaudran,

Bl. [2] 8. 3).

ZnSO<sub>4</sub> + 7H<sub>2</sub>O, Zinkvitriol, weisser Vitriol, weisser Galitzenstein, Kupferrauch. MG. 286,42 mit 28,23 ZnO, 27,88 SO<sub>3</sub> und 43,89 H<sub>2</sub>O. Vorkommen. Findet sich als Goslarit (Ladenburg, Handwörterbuch; J. Ch. 9. 961). Darstellung. Durch Lösen von Zn oder von ZnO in H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Cadet, Taschenbuch 1782. 26). Ueber die Darstellung des chemisch reinen Salzes vergl. Veltzmann (Berzelius Jahresb. 29. 1, 59; Schindler, Mag. Pharm. 26. 74; Bonnet, A. 9. 165; Dulk, Berl. Jahresb. 24. 2, 74; Horst, Br. Arch. 7. 75; Gmelin-Kraut 6. Aufl. 3. 6 bis 7). In der Technik durch gelindes Rösten von Zinkblenden, Auslaugen und Abdampfen der Laugen bis zur beginnenden Krystallisation (Borre, J. Chim. méd. [4] 5. 454; Muspratt, Techn. Chem. 3. Aufl. 7. 1339; W. J. 1876. 564; Kerl,

Rammelsberger, Hüttenprozess Clausthal 1861; B. H. Z. 1853/54, 283; Bräuning, Preuss. Z. B. H. S. 26. 145; Quirin, Naumann, Die Extraktion, Schemnitz 1863). Rhombische, farblose Kryst., mit MgSO. isomorph (Brooke, A. phil. 22, 437). Bei Darstellung von Doppelsalzen, die es besonders mit den Sulfaten der Alkalimetalle bildet, ändert es nicht selten die Krystallform, z. B. scheiden sich aus einer ges. Lsg. bei Gegenwart von Eisensulfat monokline Kryst. aus (Lecoq de Boisbaudran, Bl. [2] 8. 3; J. 1867. 162; Rammelsberg, P. A. 91. 321; Lefort und Nickles, A. ch. [3] 23. 95; v. Hauer, P. A. 125. 635; J. 1865. 271; Grailich, Wien. Akad.-Ber. 27. 172; Weltzien, A. 91. 293; Vohl, A. 94, 73; Schiff, A. 107, 64; Schäuffele, J. Ph. [3] 17. 268; 21, 81). SG. 2,036 (Filhol), 1,953 (Schiff), 1,957 (Buignet). Das Salz reagirt sauer, schmeckt widrig, herb und wirkt brechenerregend; die Kryst. verwittern schwach an der Luft, verlieren bei 100° 6 Mol. H.O und bei gelindem Glühen das letzte Mol. (v. d. Zoorn, Ed. Phil. J. 17. 408; Kühn, Schw. 60. 336; Graham, Ed. Phil. J. 17. 422; Pierre, A. ch. [3] 16. 241). In H<sub>o</sub>O llösl.

100 Thle. lösen nach Poggiale (A. ch. [3] 8. 467) bei:

| Grad | ZnSO <sub>4</sub> | ZnSO <sub>4</sub> +7H <sub>2</sub> O | Grad | ZnSO <sub>4</sub> | ZnSO <sub>4</sub> +7H <sub>2</sub> O |
|------|-------------------|--------------------------------------|------|-------------------|--------------------------------------|
| 00   | 43.02             | 115.22                               | 60   | 74.20             | 313.48                               |
| 10   | 48,36             | 138,21                               | 70   | 79,25             | 369,36                               |
| 20   | 53,13             | 161,49                               | 80   | 84,60             | 442,62                               |
| 30   | 58,40             | 190.90                               | 90   | 89,78             | 533,02                               |
| 40   | 63,52             | 224,05                               | 100  | 95,03             | 653,59                               |
| 50   | 68,75             | 263,84                               |      | 1000              | The second                           |

SG. der Lsgn. nach Gerlach (Fr. 8. 260) und Schiff (A. 110. 71):

| ZnSO <sub>4</sub> +7H <sub>2</sub> O | SG. bei 15°<br>(Gerlach) | SG. bei 20,5° (Schiff) | ZnSO <sub>4</sub> +7H <sub>2</sub> O | SG. bei 15°<br>(Gerlach) | SG. bei 20,5° (Schiff) |
|--------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| 5                                    | 1,0288                   | 1,0289                 | 35                                   | 1,2315                   | 1,2285                 |
| 10                                   | 1,0593                   | 1,0588                 | 40                                   | 1,2709                   | 1,2674                 |
| 15                                   | 1,0905                   | 1,0899                 | 45                                   | 1,3100                   | 1,3083                 |
| 20                                   | 1,1236                   | 1.1222                 | 50                                   | 1,3532                   | 1,3511                 |
| 25                                   | 1,1574                   | 1,1560                 | 55                                   | 1,3986                   | 1,3964                 |
| 30                                   | 1,1933                   | 1,1914                 | 60                                   | 1,4451                   | 1,4439                 |

In üblicher Weise (Baumwollpfropfen!) lassen sich übersättigte Lsgn. herstellen, aus welchen nach Schröder (A. 109. 45; J. 1858. 50) eine in  $\rm H_2O$  leichter lösl. Modifikation von  $\rm ZnSO_4 + 7H_2O$  auskryst. soll. In Alk. wlösl. 100 Thle. einer ges. Lsg. in Weingeist von  $\rm 40^{\circ}lo$  enthalten 3,48 Thle.  $\rm ZnSO_4 + 7H_2O$  (Schiff, J. 1861. 87).

Anwendung. In der Kattundruckerei, zur Darstellung von O, rauchender Schwefelsäure, Zinkfarben, zum Konserviren von Holz und Häuten, in der Papierfabrikation, zur Erzeugung von Eisglas, als feuerfester Anstrich, als Arzneimittel etc. (Muspratt, Techn. Chem. 3. Aufl. 7. 1349).

Zinkkaliumsulfat 
$$ZnSO_4$$
.  $K_2SO_4 + 6H_2O = \frac{SO_4}{SO_4} < \frac{K}{K} + 6H_2O$  wird

beim Verdunsten eines konz. Lösungsgemisches beider Salze erhalten (Graham, Phil. Mag. 18. 417). Monokline Kryst., isomorph mit dem entsprechenden Mg-Salz (Rammelsberg, Krystallogr. Ch. 1855. 243; Teschemacher, Kastn. 13. 197). SG. 2,153. In 5 Thln. kaltem H<sub>2</sub>O lösl. (Buchholz, N. J. Ph. 9. 2; J. 1866. 222); zeigen saure Reaktion, verlieren im Vakuum schon bei 25,5° 5 Mol. H<sub>2</sub>O, das letzte jedoch erst bei 121° (Graham, vergl. Gmelin-Kraut 1875. 3. 45; Tobler, A. 95. 193; J. 1855. 309). Optische Eigenschaften Murmann und Rotter (A. W. 24). Löslichkeit Tobler (A. 95. 193). 100 Thle. H<sub>2</sub>O lösen bei

Zinknatriumsulfat ZnSO<sub>4</sub>. Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> + 4H<sub>2</sub>O wird beim Verdunsten einer Lsg. von ZnSO<sub>4</sub> und NaHSO<sub>4</sub> neben H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> erhalten (Graham, Phil. Mag. 18. 417). Beim Verdunsten einer ges. Lsg. von ZnSO<sub>4</sub> und Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> bei gewöhnlicher T. (Karsten, Schrift d. Berl. Akad. 1841; Buchholz, A. Ph. [2] 127. 66; J. 1866. 222). Monokline Kryst., die beim Erhitzen das H<sub>2</sub>O verlieren, bei beginnender Glühhitze schmelzen und an feuchter Luft zerfliessen (Graham l. c.; Miller, Phil. Mag. [3] 31. 540; J. 1847/48, 435).

Zinkammoniumsulfat  $ZnSO_4$ .  $(NH_4)_2SO_4 + 6H_2O$  entsteht beim Verdunsten einer Lsg. von  $ZnSO_4$  und  $(NH_4)_2SO_4$  (Tobler, A. 95. 193; J. 1855. 310). Monokline, wasserhelle Kryst. vom SG. 1,910, in  $H_2O$  lösl. (Marignac, A. Min. [5] 12. 1; J. 1857. 218; Sénarmont, A. ch. [3] 33. 391; J. 1851. 166; Pierre, A. ch. [3] 16. 244; Gmelin-Kraut 6. Aufl. 3. 39; Murmann und Rotter, A. W. 34). 100 Thle.  $H_2O$  lösen bei

Zinksulfatammoniak ZnSO<sub>4</sub>.2NH<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>O. Man leitet durch eine warm ges. ZnSO<sub>4</sub>-Lsg. NH<sub>3</sub>, bis der im Anfang entstandene Niederschlag sich wieder gelöst hat, und lässt erkalten (Kane, A. ch. 72. 304; Gmelin-Kraut 6. Aufl. 3. 39).

 $ZnSO_4.4NH_3 + 4H_2O$  bildet sich aus der Lsg. von  $ZnSO_4.2NH_3 + H_2O$  beim Verdunsten bei gewöhnlicher T. (Kane l. c.). Durchsichtige Kryst., die beim Erhitzen bis zum beginnenden Schmelzen  $ZnSO_4.2NH_3 + H_2O$  liefern (Kane l. c.).

4ZnSO<sub>4</sub>.4NH<sub>3</sub> + 4H<sub>2</sub>O wird erhalten beim Uebersättigen einer kochenden Lsg. von ZnSO<sub>4</sub> mit NH<sub>3</sub> und darauffolgenden Entfernen von NH<sub>3</sub> durch längeres Kochen (Schindler, Rep. 31, 20; Mag. Pharm. 36, 57).

ZnSO<sub>4</sub>.5NH<sub>3</sub>. Man leitet NH<sub>3</sub> über trockenes ZnSO<sub>4</sub>; 100 Thle. ZnSO<sub>4</sub> absorbiren 51,22 Thle. NH<sub>3</sub> (H. Rose, P. A. 20. 149). Weisses Pulver, wird durch H<sub>2</sub>O unter Abscheidung von Zn(OH)<sub>2</sub> zersetzt.

Zinkmagnesiumsulfat  $\rm ZnSO_4$ .  $\rm MgSO_4+14\,H_2O$  kryst. aus einer Lsg. von  $\rm ZnSO_4$  und  $\rm MgSO_4$  unter 35° (Pierre, A. ch. [3] 16. 244).

3ZnSO<sub>4</sub>.5MgSO<sub>4</sub> + 56H<sub>2</sub>O (Schiff, A. 107. 64; J. 1858. 308).

Zinkmagnesiumkaliumsulfat  $ZnSO_4$ . $MgSO_4$ . $2K_2SO_4 + 12H_2O$  (Schiff, A. 107. 64; J. 1858. 308).

Zinkmagnesiumammoniumsulfat ZnSO<sub>4</sub>.MgSO<sub>4</sub>.2(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> + 12H<sub>2</sub>O (Schiff l. c.).

Zinkmagnesiumkaliumammoniumsulfate.  $ZnSO_4.MgSO.K_2SO_4.(NH_4)_2SO_4 + 12H_2O$  (Schiff l. c.).

 ${\bf ZnSO_4.2MgSO_4.2K_9SO_4.(NH_4)_2SO_4 + 18H_2O}$  (?) (Schiff I. c.).  ${\bf 2ZnSO_4.3MgSO_4.3K_9SO_4.2(NH_4)_2SO_4 + 30H_2O}$  (Schiff I. c.).

Saures Zinksulfat  $Zn(HSO_4)_{\frac{1}{2}} + 8H_2O$  wurde aus einer sauren  $ZnSO_4$ -Lsg. zufällig erhalten (v. Kobell, J. pr. 28. 492). Monokline Kryst., die beim Schmelzen  $H_2O$  und  $SO_3$  entwickeln. Schwer lösl. in kaltem, leicht in heissem  $H_2O$  (v. Kobell l. c.).

Basische Zinksulfate. ZnSO<sub>4</sub>.7ZnO + 2H<sub>2</sub>O bildet sich beim Behandeln einer konz. Lsg.von ZnSO<sub>4</sub> + 7H<sub>2</sub>O mit ZnO und starkem Verdünnen mit H<sub>2</sub>O (Schindler, Mag. Pharm. 31. 181). Sehr leichter, lockerer Niederschlag, der kein CO<sub>2</sub> absorbirt, zerfällt bei gelindem Glühen in ZnO und ZnSO<sub>4</sub>. In H<sub>2</sub>O unlösl. (Schindler l. c.).

ZnSO<sub>4</sub>.5ZnO + 10 H<sub>2</sub>O wird durch Behandlung von ZnSO<sub>4</sub>.2NH<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>O oder ZnSO<sub>4</sub>.2NH<sub>3</sub> mit H<sub>2</sub>O erhalten (Kane, A. ch. 72. 310). Weisses Pulver, das beim Erhitzen 24,12% H<sub>2</sub>O verliert (Kane l. c.).

ZnSO<sub>4</sub>.3ZnO + 2H<sub>2</sub>O. Man fällt ZnSO<sub>4</sub> + 7H<sub>2</sub>O-Lsg. mit einer nicht hinreichenden Menge KOH oder kocht die gleiche Lsg. mit Zn oder ZnO. Man zersetzt ZnSO<sub>4</sub> theilweise durch Glühen und zieht mit kochendem H<sub>2</sub>O aus (A. Vogel, J. pr. 29. 282; Kühn, Schw. 60. 337). Weisse, glänzende, undurchsichtige Schuppen, die luftbeständig sind und bei gelindem Glühen in ZnO und ZnSO<sub>4</sub> zerfallen. In H<sub>2</sub>O wenig, llösl. in kochender ZnSO<sub>4</sub>-Lsg. (Kühn l. c.; Schindler, Mag. Pharm. 31. 180).

ZnSO<sub>4</sub>.3ZnO + 3H<sub>2</sub>O oder ZnSO<sub>4</sub>.3Zn(OH)<sub>2</sub> bildet sich beim Behandeln von ZnSO<sub>4</sub> + 7H<sub>2</sub>O mit NaOH bei 192 bis 218° (Thugutt,

Z. f. anorg. Ch. 1892. II. 150).

 $ZnSO_4$ .  $3ZnO + 10H_2O$ . Man behandelt eine  $ZnSO_4$ -Lsg. längere Zeit mit Zn (Schindler, Mag. Pharm. 31. 182). Lange, zarte Nadeln (Schindler l. c.).

Zweifach-basisches Salz (?) wird nach Gmelin-Kraut (6. Aufl. 3. 22) beim längeren Behandeln von ZnSO<sub>4</sub>-Lsg. mit Zn oder ZnO erhalten, ferner wenn man aus der einen Hälfte einer konz. ZnSO<sub>4</sub>-Lsg. ZnO fällt und mit der andern Hälfte der Lsg. zusammenbringt.

# Zink und Stickstoff.

Zinknitrid Zn<sub>3</sub>N<sub>2</sub>. Man erh. Zinkamid zur dunklen Rothglut (Frankland, Phil. Mag. [4] 15. 149; J. 1857. 418). Graues Pulver, das durch H<sub>2</sub>O mit grosser Heftigkeit zersetzt wird (Frankland l. c.).

Zinknitrit Zn(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub> + 3 H<sub>2</sub>O. Man fällt eine Lsg. von ZnSO<sub>4</sub> mit Baryumnitrit und verdunstet das Filtr. im Vakuum (Lang, Sv. Vetensk. Akad. Handl. 1860; J. 1862, 99). Zerfliessliche, undeutliche Kryst., die bei 100° Stickoxyd entwickeln (Lang l. c.).

Zinkkaliumnitrit Zn(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>.2KNO<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O scheidet sich aus dem Lösungsgemisch beider Salze aus (Lang, Sv. Vetensk, Akad. Hdl. 1860; J. 1862. 101). Kurze, gelbe, zerfliessliche Prismen, die sich leicht zersetzen (Lang l. c.).

Basisches Zinknitrit  $\operatorname{Zn}(\operatorname{NO}_2)_2\operatorname{ZnO}$ . Man verdunstet eine Lsg. von  $\operatorname{Zn}(\operatorname{NO}_2)_2 + 3\operatorname{H}_2\operatorname{O}$  bei gewöhnlichem Luftdruck und behandelt mit  $\operatorname{H}_2\operatorname{O}$  (Hampe, A. 125. 334; J. 1863. 162). Weisse Blättchen (Hampe l. c.). Beim Lösen von Zn in  $\operatorname{HNO}_3$  oder durch Behandeln einer Lsg. von Zinknitrat in  $\operatorname{NH}_3$  mit Zn bildet sich ebenfalls Zinknitrit (Vogel und Reischauer, N. J. Ph. 11. 187; J. 1859. 196).

Zinknitrat Zn(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> + 6H<sub>2</sub>O; MG. 296,42; mit 27,27 ZnO, 36,37 N<sub>2</sub>O<sub>5</sub> und 36,36 H<sub>3</sub>O. Entsteht beim Lösen von Zn in HNO<sub>3</sub> (Gmelin-Kraut 6. Aufl. 3. 34; Frémy, Encyclop. chim. 3. 72). Wasserhelle, vierseitige Säulen, die auf Kohle mit rother Flamme verpuffen und an der Luft zerfliessen. S. 36,4°. Sied. 131° (Ordway, Sill. Am. [2] 27. 14; J. 1859. 113). Verliert bei 100° H<sub>2</sub>O und darüber erh. auch HNO<sub>3</sub>. In H<sub>2</sub>O und Alk. llösl. (Pierre, A. ch. [3] 16. 227; Vogel und Reischauer l. c.; Graham, A. 29. 17; Millon, C. r. 14. 905; Gmelin-Kraut 6. Aufl. 3. 35; Schindler, Mag. Pharm. 31. 167; 36. 43). SG. der Lsgn. bei 17,5° (Franz, J. pr. [2] 5. 274):

1,0496 1,0968 1,1476 1,2024 1,2640 1,3268 1,3906 1,4572 1,5258 1,5984

Anwendung. Zur Prüfung der Gläser, ob dieselben an der

Anwendung. Zur Prüfung der Gläser, ob dieselben an der Luft mehr oder weniger leicht erblinden (Muspratt, Techn. Chem. 3. Aufl. 7. 1352).

Basische Zinknitrate.  $2\text{Zn}(\text{NO}_3)_2.7\text{ZnO}$  bildet sich beim Erwärmen des neutralen Salzes auf  $100^\circ$ , zersetzt sich mit  $\text{H}_2\text{O}$  in neutrales Salz und ZnO (Vogel und Reischauer, N. J. Ph. 11. 137; J. 1859. 196).

 $\mathbf{Zn}(\mathbf{NO}_3)_2.2\mathbf{Zn0}$ . Man erh. das Salz  $\mathbf{Zn}(\mathbf{NO}_3)_2 + 6\mathbf{H}_2\mathbf{O}$ , bis salpetrige Säure zu entweichen beginnt. Wird durch  $\mathbf{H}_2\mathbf{O}$  zersetzt (Ditte,

A. ch. [5] 18. 325).

 $\mathbf{Zn}(\mathbf{N0}_3)_2$ .  $3\mathbf{Zn0} + 2\mathbf{H}_2\mathbf{0}$  entsteht durch Erhitzen des neutralen Salzes, bis die geschmolzene Masse trübe geworden, Behandeln nach dem Erkalten mit  $\mathbf{H}_2\mathbf{0}$  und Digeriren mit einer Lsg. des neutralen Salzes (Schindler l. c.).

Zn(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>.3Zn0+3H<sub>2</sub>0. Darstellung Gerhardt (J. Ph. [3] 12.61).

Nadelförmige Kryst.

 $\mathbf{Zn}(\mathbf{NO}_3)_2$ .  $4\mathbf{ZnO} + 5\mathbf{H}_2\mathbf{O}$ . Man kocht Zn mit einer Lsg. von  $\mathbf{Zn}(\mathbf{NO}_3)_2$ , dampft ein bis zur Syrupkonsistenz und behandelt mit kaltem

H<sub>o</sub>O (Ferreil, Bl. [3] 7. 553); feine Nadeln.

Zn(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>.4ZnO + 6H<sub>2</sub>O wird erhalten durch Erhitzen des neutralen Nitrates mit 6 Mol. H<sub>2</sub>O im Rohre auf 100 bis 350° unter Zusatz von Marmor; feine Nadeln (Rousseau und Tite, C. r. 114. 1184; Werner, Berthelot, C. r. 114. 1254).

Zn(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>.5 ZnO + 4H<sub>2</sub>O entsteht durch Einwirkung von Zn auf eine Lsg. des neutralen Salzes (Bertels l. c.).

Zn(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>.5Zn0 + 7H<sub>2</sub>O (Ribau, C. r. 114. 1357).

Zn(NO<sub>8</sub>). 5ZnO + 8H.O (Ribau l. c.).

Zn(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>.7ZnO + 2H<sub>2</sub>O. Man erh. das neutrale Salz, bis es beinahe fest geworden (Grouvelle, A. ch. 19, 137; Schindler l. c.).

Zn(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>.7ZnO + 4H<sub>2</sub>O. Man fällt eine Lsg. des neutralen Salzes

unvollständig durch NH, (Grouvelle l. c.).

Zn(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>.ZnO+3H<sub>2</sub>O wird durch längeres Siedenlassen des neutralen Salzes, bis es 42% H<sub>2</sub>O verloren, erhalten (Ordway, Sill. Am. [2] 27. 14; J. 1859. 113).

4Zn(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>.3ZnO+14H<sub>2</sub>O wird erhalten beim Behandeln von

3Zn(NO<sub>3</sub>), ZnO + 3H<sub>2</sub>O mit H<sub>2</sub>O (Bertels, J. 1874. 274).

# Zink und Phosphor.

Zinkphosphid, Phosphorzink Zn<sub>3</sub>P<sub>2</sub>. Man erh. fein vertheiltes Zn in P-Dampf zur Rothglut (Schrötter, A. W. 1849. 301; J. 1849. 249). Durch Erhitzen eines Gemenges von 2 Thln. ZnO, 1 Thl. Phosphorsäure und 7 Thln. Kohle (Hvoslef, A. 100. 99; J. 1856. 284). Beim Erhitzen eines Gemenges von 2 MgHPO<sub>4</sub>, 2 ZnS und 7 Kohle auf Weissglut (Renault, A. ch. [4] 9. 162; J. 1866. 220). Man erh. Zn im H-Strom, bis es zu dest. beginnt, und leitet dann mit H P-Dampf darüber (Vigier, Bl. 1861. 5; J. 1849. 249; Emmerling, B. 1879. 152). Gut ausgebildete, wismuthglänzende Säulen vom SG. 4,76 (Hvoslef l. c., Renault, Berzelius). Wird durch Erhitzen mit PbS in ZnS, Pb und P zerlegt, in verd. Säuren unter Entwickelung von Phosphorwasserstoff lösl. (Renault l. c.). Wird in der Heilkunde benutzt (Ph. C. 1868, 32).

ZnP bildet sich als Nebenprodukt zuweilen bei der Darstellung von Zn<sub>z</sub>P<sub>2</sub> (Renault, A. ch. [4] 9. 162; J. 1866. 220). Glänzende, luftbeständige Nadeln (Renault l. c.).

Zn<sub>3</sub>P<sub>4</sub> wird erhalten beim Behandeln von Zinkoxyphosphür (s. unten)

mit HCl. Rother Rückstand (Renault l. c.).

ZnP<sub>2</sub> entsteht beim Erhitzen von Natriumhexametaphosphat Na<sub>6</sub>P<sub>6</sub>O<sub>18</sub> mit fein vertheiltem Zn und Auskochen mit HCl (Hvosleff, A. 100. 99; J. 1856. 284). Man erh. ZnCl<sub>2</sub> mit Phosphorbaryum oder glüht ZnO in Phosphorwasserstoff (H. Rose, P. A. 24. 318). Graue, metallglänzende Blättchen, die beim Erhitzen P verlieren und durch HCl nicht angegriffen werden (Hvosleff l. c.).

ZnP, wird beim Auflösen von Zn, P, in verd. HCl als Rückstand erhalten (Renault l. c.). Gelbes, amorphes, sehr leicht entzündliches

Pulver (Renault).

Ueber weitere Bildungen von Phosphorzink vergl. Landgrebe (Schw. 53, 460), Frommer (J. pr. 34, 242), Wöhler (A. 31, 236), Gmelin-Kraut 1875, 3, 12).

Zinkhydrophosphid, Phosphorwasserstoffzink, Dizinkophosphid Zn<sub>2</sub>H<sub>2</sub>P<sub>2</sub> bildet sich beim Einleiten von trockenem Phosphorwasserstoff in eine stark abgekühlte ätherische Lsg. von Zinkäthyl (Drechsler und Finckenstein, B. 4. 352). Weisser, pulveriger Niederschlag, der beim geringsten Erhitzen, sowie beim Lösen in H<sub>2</sub>O zersetzt wird.

Zinkoxyphosphür ZnP<sub>2</sub>O (?). Man erh. ZnS mit Phosphaten und Kohle. Entsteht auch beim Ueberleiten von P-Dampf über rothglühendes Zn oder ZnO; bei Sublimation von Zn<sub>3</sub>P<sub>2</sub> (Renault, A. ch. [4] 9. 162; J. 1866. 220). Orangefarbene bis zinnoberrothe Nadeln (Renault, vergl. Gmelin-Kraut 6. Aufl. 3. 14).

Zinkhypophosphit Zn(H<sub>2</sub>PO<sub>2</sub>)<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O. Man löst Zn in erw. unterphosphoriger Säure und dampft ein (H. Rose, P. A. 11, 92; Würtz, A. ch. [3] 16, 195). Luftbeständige, rhomboëdrische Kryst. (H. Rose l. c.).

Zn(H<sub>2</sub>PO<sub>2</sub>)<sub>2</sub> + 6H<sub>2</sub>O wird beim freiwilligen Verdunsten der Lsg. von Zn in unterphosphoriger Säure (Würtz, A. ch. [3] 16. 195; A. 58. 53) erhalten. Reguläre Octaëder, die schnell verwittern (Würtz l. c.).

Zinkphosphit ZnHPO<sub>3</sub> entsteht durch Fällen einer ZnSO<sub>4</sub>-Lsg. mit durch NH<sub>3</sub> neutralisirtem Phosphortrichlorid und freiwilliges Verdunsten (H. Rose). Man sättigt eine Lsg. von Phosphortrichlorid in H<sub>2</sub>O fast ganz mit ZnO oder fügt Zinkacetat hinzu, neutralisirt mit Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und überlässt der freiwilligen Verdunstung (Rammelsberg, P. A. 132, 481).

2ZnHPO<sub>3</sub> + 5H<sub>2</sub>O; MG. 379,24; mit 42,63 ZnO, 28,95 P<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und 28,42 H<sub>2</sub>O. Wird dem ZnHPO<sub>3</sub> entsprechend dargestellt, nur wird die erhaltene Lsg. eingedampft (Rammelsberg l. c.). Krystallischer Niederschlag, der bei 250 bis 280° alles H<sub>2</sub>O verliert, beim Glühen H entwickelt und ein Gemenge von ZnP und pyrophosphorsaurem Zink hinterlässt. In kaltem H<sub>2</sub>O leichter als in warmem lösl. (Rammelsberg l. c.).

Aus der ges. Lsg. des Zinkphosphats erhält man beim freiwilligen

Verdunsten ausser dem wasserfreien noch folgende Salze:

 $Zn_2H_3P_3O_8 + 2H_2O$ ,  $Zn_3H_5P_5O_{13} + 3H_2O$  und

Zn<sub>2</sub>H<sub>9</sub>P<sub>5</sub>O<sub>14</sub> + H<sub>2</sub>O. Sie schmelzen bei 200° und entwickeln bei 300° Phosphorwasserstoff (Rammelsberg, P. A. 132, 498; H. Rose, P. A. 9, 29; Gmelin-Kraut 6, Aufl. 3, 15).

Zinkorthophosphat Zn<sub>3</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> wird beim Auflösen von neutralem Zinkphosphat in überschüssigem, kochendem ZnCl<sub>2</sub> (de Schulten, Bl. [3] 2, 300; B. 1889 c. 728) erhalten. Prismen vom SG. 3,998 bei

15°, schmelzen bei starker Rothglut (de Schulten l. c.).

Zn<sub>3</sub>P<sub>2</sub>O<sub>8</sub> + 4H<sub>2</sub>O kommt als Hopeït vor (Brewster). Zur Darstellung behandelt man Zinkkarbonat mit wässeriger Phosphorsäure (Debray, A. ch. [3] 61. 419; J. 1860. 72) oder man fällt eine Zn-Lsg. mit zweidrittelgesättigtem phosphorsaurem Alkali (Schindler, Mag. Pharm. 26, 62; Debray, Bl. [2] 2. 14; Mitscherlich, Heintz, A. 143. 356; J. 1867. 258). Weisses Krystallpulver, das in H<sub>2</sub>O nicht, leicht in Säuren und NH<sub>3</sub>, (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> etc. lösl. ist (vergl. auch Graham, A. 29. 23).

Zn<sub>3</sub>P<sub>2</sub>O<sub>8</sub> + 5H<sub>2</sub>O (?) bildet sich beim Fällen einer ZnSO<sub>4</sub>-Lsg. mit

überschüssigem Dinatriumphosphat (Skey, Ch. N. 22. 61).

Zn<sub>3</sub>P<sub>2</sub>O<sub>8</sub> + 6H<sub>2</sub>O wurde als amorphes Pulver beim Fällen des sauren Orthophosphates mit Alk. erhalten (Reinoso, C. r. 34. 795; J. 1852. 318).

Ein saures Salz wird durch Auflösen von Zn, Zinkkarbonat oder -phosphat in überschüssiger Phosphorsäure als gummiartige Masse erhalten (Wenzel, Gmelin-Kraut 6. Aufl. 3. 16).

Zinknatriumphosphat ZnNaPO<sub>4</sub>. Man schmilzt gleiche Theile von Natriumammoniumphosphat mit ZnO und wäscht die pulverisirte Schmelze mit kaltem H<sub>2</sub>O aus (Scheffer, A. 145. 53; J. 1867. 259). Weisse, in H<sub>2</sub>O und Essigsäure schwer, in verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> oder HCl llösl. Masse (Scheffer).

Zinkammoniumorthophosphat Zn(NH<sub>4</sub>)PO<sub>4</sub>. Man erh. eine Lsg. von ZnSO<sub>4</sub> und überschüssigem phosphorsaurem Ammonium auf ca. 80° und erw. den erhaltenen Niederschlag einige Zeit mit der darüber befindlichen Lsg. (Debray, C. r. 59, 40; J. 1864, 130).

Zn(NH<sub>4</sub>)PO<sub>4</sub> + H<sub>2</sub>O bildet sich beim Fällen einer Lsg. von ZnSO<sub>4</sub> mit Ammoniumphosphat (Bette, A. 15. 129; Debray l. c.; Heintz, A. 143. 156; Ch. C. 1868. 441). Mikroskopische, farblose, rechtwinklige Tafeln, in H<sub>2</sub>O unlösl. (Heintz, Bette l. c.).

ZnHPO<sub>4</sub>.(NH<sub>4</sub>)H<sub>2</sub>PO<sub>4</sub> + H<sub>2</sub>O bildet sich beim Verdunsten einer Lsg. von ZnCl<sub>2</sub> und Ammoniumphosphat (Debray l. c.). Kryst. (Debray).

Zn<sub>5</sub>(NH<sub>4</sub>)<sub>8</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>6</sub>ZnO. Man löst ZnSO<sub>4</sub> und Phosphorsäure in einem grossen Ueberschuss von NH<sub>3</sub>-Flüss. (Schweikert, A. 145. 57; Ch. C. 1868, 720). Mikroskopische Schuppen (Schweikert).

 $\mathbf{Zn}(\mathbf{NH}_4)_8\mathbf{H}(\mathbf{PO}_4)_2$ .  $\mathbf{Zn0} + 6\mathbf{H}_2\mathbf{0}$  scheidet sich aus der Lsg. von  $\mathbf{Zn}_5(\mathbf{NH}_4)_8(\mathbf{PO}_4)_6\mathbf{Zn0}$  bei Winterkälte aus (Rother, A. 143, 356; Ch. C. 1868, 442). Undeutliche Blättchen (Rother l. c.).

Zinkpyrophosphat Zn<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub>. Man fällt die Lsg. eines Zn-Salzes mit Natriumpyrophosphat (Stromeyer, Schw. 58. 129; Schwarzenberg, A. 65. 151). Weisse, voluminöse Masse, die durch Behandeln mit wässeriger SO<sub>2</sub> und Kochen als schweres, weisses krystallisches Pulver erhalten werden kann; beim Glühen im H-Strom sublimirt Zn und phosphorige Säure unter Entwickelung von geringen Mengen Phosphorwasserstoff, während ein ZnO- und phosphorsäurehaltiger Rückstand bleibt (Schwarzenberg 1. c.). In Säuren und Kalilauge lösl. Beim Erhitzen im zugeschmolzenen Rohr mit H<sub>2</sub>O auf ca. 300° entsteht saures und neutrales orthophosphorsaures Zink.

Zinkpyrophosphatammoniak  $3\operatorname{Zn_2P_2O_7}.4\operatorname{NH_3} + 9\operatorname{H_2O}$ . ZnCl<sub>2</sub>-Lsg. wird mit so viel NH<sub>4</sub>Cl versetzt, dass NH<sub>3</sub> keinen Niederschlag mehr gibt, und sodann ein Lösungsgemisch von Natriumphosphat und NH<sub>3</sub> zugefügt (Bette, A. 15. 129). Lockere Flocken (Bette l. c.).

Zinkmetaphosphat bildet sich beim Verbrennen von Schwefelphosphorschwefelzink (Berzelius, A. 46. 150).

Zinkdimetaphosphat Zn(PO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> entsteht beim Behandeln von ZnO mit überschüssiger Phosphorsäure, Erhitzen bis zur Rothglut und langsamem Abkühlen (Fleitmann, P. A. 78. 350). Kryst., die nur in kochender H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> lösl. sind (Fleitmann l. c.).

Zn(PO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> + 4 H<sub>2</sub>O. Man fällt ZnCl<sub>2</sub>-Lsg. mit dimetaphosphorsaurem Ammonium (Fleitmann, P. A. 78. 258). Kleine, farblose, durchsichtige Kryst., die in H.O unlösl. sind und ihr Krystallwasser erst bei beginnender Rothglut verlieren (Fleitmann l. c.).

Zinknatriumtrimetaphosphat 2ZnP<sub>2</sub>O<sub>6</sub>. Na<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>6</sub> (?). Darstellung

vergl. Fleitmann und Henneberg (A. 65. 304).

Zinkmetaphosphatammoniak (?). Man behandelt eine mit NH,Cl versetzte ZnSO, -Lsg. mit einer ammoniakalischen Lsg. von NaPO, (Bette, A. 15, 126). Weisses Pulver (Bette).

Zinkthiophosphat, Zinksulfophosphat ZngPgSs entsteht beim Erhitzen von ZnCl<sub>2</sub> oder ZnS mit überschüssigem P<sub>2</sub>S<sub>5</sub> nach: 3ZnCl<sub>2</sub> +  $2P_9S_5 = Zn_3P_9S_8 + 2PSCl_3$  und  $3ZnS + P_9S_5 = Zn_3P_9S_8$ . Weisses, kryst. Pulver (Glatzel, Fr. 4. 186).

### Zink und Arsen.

Zinkarsenid, Arsenzink ZnaAs, entsteht beim Vermischen von 2 Mol. geschmolzenem Zn mit 1 Mol. As-Pulver, oder beim Zusammenschmelzen von gleichen Mol. Zn und As (Vogel, J. pr. 6. 345). Beim Erhitzen von Zn mit arseniger Säure (Bergmann; Gehlen; Muspratt, Techn. Ch. [3] 7. 1276; Gmelin-Kraut 6. Aufl. 3. 58). Die Vereinigung von Zn und As erfolgt unter Feuererscheinung. 100 Thle. Zn und 100 Thle. As liefern ohne Feuererscheinung 172 Thle. sehr spröde Legirung (Gehlen; Gmelin-Kraut 6. Aufl. 3. 58). Wird durch Ueberleiten von As-Dampf im H-Strom über nicht bis zum Schmelzen erh. Zn dargestellt (Descamps, C. r. 86, 1022; J. 1878. 232). Man unterwirft fein vertheiltes As und Zn-Staub einem Druck von 6500 Atm. (Spring, Belg. Akad. Bl. [3] 5. 229; B. 1883. 324; J. 1883. 28). Octaëdrische, glänzende Kryst. (Descamps l. c.; Cooke, Sill. Am. [2] 31. 191) oder büschelförmig vereinigte Nädelchen (Descamps l. c.). Entwickelt mit verd. HoSO4 und HCl Arsenwasserstoff (Soubeiran).

Zinkarsenit ZnaAsaOa bildet sich beim Fällen einer mit NHa und (NH<sub>4</sub>)Cl versetzten Lsg. von ZnSO<sub>4</sub> durch eine ges. Lsg. von As<sub>2</sub>O<sub>3</sub> in H.O (Bloxam, Soc. Ch. Ind. 15. 281; J. 1862, 160). Krystallin.

Pulver von Perlmutterglanz (Bloxam l. c.).

Zinkarseniat 2ZnO. As<sub>2</sub>O<sub>5</sub> (Lefèvre, C.r. 110, 405; B. 1890 c. 273). Zn<sub>3</sub>(AsO<sub>4</sub>), entsteht beim Auflösen von neutralem Zinkarseniat in überschüssigem kochendem ZnCl, (de Schulten, Bl. [3] 2. 300; B. 1889 c. 729).

Zn<sub>3</sub>(AsO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> + 3H<sub>2</sub>O. Man fällt ZnSO<sub>4</sub>-Lsg. mit Trinatriumarseniat Na<sub>3</sub>AsO<sub>4</sub> (Salkowski, J. pr. 104. 162; J. 1868, 234; Demel, J. 1879.

1279). Gallertartiger Niederschlag (Salkowski).

Zn<sub>3</sub>(AsO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> + 8H<sub>2</sub>O findet sich in der Natur als Köttigit in

Verbindung mit Ni oder Co (ZnCoO<sub>3</sub>Ni)<sub>3</sub>As<sub>2</sub>O<sub>8</sub>+8H<sub>2</sub>O.

Zno. Zn<sub>3</sub>(Aso<sub>4</sub>)<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>0 kommt natürlich als Adamin vor und ist isomorph mit Olivenit und Libethenit (De Cloizeaux, Bl. [2] 5. 438; Friedel, Bl. [2] 5. 433; J. 1866, 949).

5Zn0.2As<sub>2</sub>0<sub>5</sub>+4H<sub>2</sub>0. Man fällt ZnSO<sub>4</sub>-Lsg. mit zweidrittelgesättigtem arsensaurem Natrium (Salkowski 1. c.). Weisses Pulver, un-

lösl. in H<sub>2</sub>O, lösl. in HNO<sub>3</sub> und wässeriger Arsensäure.

ZnHAsO<sub>4</sub> + H<sub>2</sub>O entsteht durch Fällen von ZnSO<sub>4</sub>-Lsg. mit arsensaurem Ammonium und 8- bis 14tägiges Digeriren bei 100° (Debray, Bl. [2] 2. 14; J. 1864. 131). Man löst ZnO in Arsensäure (Demel, B. 1879. 1279; Salkowski, J. 1868. 234). Kleine Tafeln, aus der letzten Mutterlauge kleine Nadeln (Demel l. c.).

Ein saures Salz wird beim Behandeln von Zn oder ZnO mit überschüssiger Arsensäure und Abdampfen in Würfeln erhalten (Ber-

zelius, Fischer, P. A. 9. 261).

Zinkdiarseniat 2ZnO.As<sub>2</sub>O<sub>5</sub> + 3H<sub>2</sub>O wird durch Einwirkung von Arsensäure auf metallisches Zn erhalten (Debray, J. 1884. 131; Demel, J. 1879. 273 bis 278; Moissan, C. r. 102. 763). Ortho-oder klinorhombische Prismen (Moissan 1. c.).

Zinkkaliumarseniat 2ZnO. K<sub>2</sub>O. As<sub>2</sub>O<sub>5</sub> entsteht durch Einwirkung von Kaliumarseniat auf ZnO (Lefèvre, C. r. 110. 405). Prismen

(Lefèvre l. c.).

Zinknatriumarseniat 2ZnO. Na<sub>2</sub>O. As<sub>2</sub>O<sub>5</sub> entsteht durch Einwirkung von Natriumarseniat auf ZnO (Lefèvre, C. r. 110. 405; B. 1890 c. 273). Prismen (Lefèvre).

ZnO. Na.O. As.O. (Lefèvre l. c.).

Zinkarsensulfid, Arsendisulfidschwefelzink, Zweifach-Schwefelarsenzink (?) entsteht durch Fällung einer neutralen Zn-Lsg. mit in Schwefelnatrium gelöstem As<sub>2</sub>S<sub>2</sub> (Berzelius, P. A. 7. 145). Gelbrother Niederschlag.

Zinksulfarsenit, Arsentrisulfidschwefelzink, Dreifach-Schwefelarsenzink ZnS. As<sub>2</sub>S<sub>3</sub> wird wie Arsendisulfidschwefelzink

dargestellt, nur mit Verwendung von As2S5 (Berzelius l. c.).

Zinksulfarseniat, Arsenpentasulfidschwefelzink, Fünffach-Schwefelarsenzink ZnS. As<sub>2</sub>S<sub>5</sub>. Man fällt eine Arsensäure und ZnO enthaltende Lsg. mit H<sub>2</sub>S (Wöhler, Berz. J. 21. 150). Gelbes Pulver.

Dizinksulfarseniat 2ZnS. As<sub>2</sub>S<sub>5</sub>. Durch Fällung einer neutralen Zn-Lsg. mit Dinatriumsulfarseniat Na<sub>4</sub>As<sub>2</sub>S<sub>7</sub> (Berzelius l. c.). Pomeranzengelber Niederschlag.

3ZnS. As<sub>2</sub>S<sub>5</sub>. Darstellung entsprechend 2ZnS. As<sub>2</sub>S<sub>5</sub>, jedoch mit

Trinatriumsulfarseniat Na, AsS, (Berzelius 1. c.).

Zinksilikoarsenid, Arsensiliciumzink entsteht beim Zusammenschmelzen von Zn, Si und überschüssigem As unter einer Decke von Kryolith und NaCl (Winkler, J. pr. 91, 193; Ch. C. 1864, 777).

## Zink und Antimon.

Zinkantimon, Antimonzink ZnSb wird durch Zusammenschmelzen von 33 Zn und 67 Sb dargestellt (Gmelin-Kraut 6. Aufl. 3. 60; Cooke, Sill. Am. [2] 18. 229; 20. 222; 30. 194; J. 1854. 354; J. 1855. 389; 1860. 13; 1885). Silberweisse, rhombische Kryst. (Cooke l. c.).

Zn<sub>2</sub>Sb<sub>2</sub>. Man schmilzt 43 Zn und 57 Sb zusammen (Cooke l. c.). Silberweisse, rhombische Prismen. SG. 6,48, entwickelt mit kochendem H<sub>o</sub>O H (Cooke l. c.).

Zinkantimoniat Zn(SbO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> + xaq (?) entsteht beim Behandeln einer ZnSO<sub>4</sub>-Lsg. mit KSbO<sub>8</sub> oder NaSbO<sub>8</sub> (Heffter, P. A. 86, 418; J. 1852.

385). Kleine weisse Kryst. (Berzelius l. c.).

Zinksulfantimoniat, Antimonpentasulfidschwefelzink 3ZnS. Sb<sub>2</sub>S<sub>5</sub>. Man fällt ZnSO<sub>4</sub>-Lsg. mit Trinatriumsulfantimoniat Na<sub>8</sub>SbS<sub>4</sub> (Rammelsberg, P. A. 52. 233). Dunkelpomeranzengelber Niederschlag (Rammelsberg l. c.).

### Zink und Wismuth.

Bi vereinigt sich mit Zn beim Zusammenschmelzen nicht, man erhält dabei jedoch ein wenig Zn-haltendes Bi (Matthiessen und v. Rose, Proc. R. Soc. 11, 430; J. 1861, 275; Fournet, A. ch. 54, 247; Marx, Schw. 58. 465; vergl. auch Calveret und Johnson, Phil. Mag. [4] 18. 354; J. 1859. 120; Gmelin-Kraut 6. Aufl. 3. 60).

Zinkwismuthjodid, Jodwismuthzink ZnJ<sub>2</sub>.2BiJ<sub>3</sub>+12H<sub>2</sub>O. Man sättigt eine warme Lsg. von ZnJ, mit BiJ, und verdunstet bei mittlerer T. (Linau, P. A. 111. 240; J. 1860. 178). Dunkelrothe Prismen, die an der Luft schnell verwittern (Linau I. c.).

Zinkwismuthjodurbromid, Jod wismuthbromzink ZnBr. BiJ, + xaq. (?) wird wie die entsprechende J-Verbindung unter Anwendung von ZnBr, dargestellt (Linau l. c.).

# Zink und Kohlenstoff.

Zinkkohlenstoff (?). Ueber Existenz dieser Verbindung vergl. Berzelius und Gmelin-Kraut (6. Aufl. 3. 2, 11).

Zinkkarbonat ZnCO<sub>3</sub>; MG. 124,73; mit 64,81 ZnO und 35,19 CO<sub>2</sub>; findet sich in der Natur als Zinkspath oder edler Galmei und wird nach Sénarmont (A. ch. [3] 32. 154; C. r. 28, 693; J. 1849. 224) durch Erhitzen von ZnSO<sub>4</sub> + 7 H<sub>2</sub>O mit Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> im zugeschmolzenen Rohre auf 150 ° erhalten. Das natürlich vorkommende ZnCO3 zeigt hexagonale und zwar rhomboëdrisch-hemiëdrische, weisse, durchsichtige Kryst., die nicht vor dem Löthrohr schmelzen; in Säuren unter Brausen und in KOH lösl. SG. 4,42 (Haidinger, Wollaston 4. 45; Lewy, A. Min. [4] 4. 507). Härte 5 (Muspratt, Techn. Chem. 3. Aufl. 7. 1148).

2ZnCO<sub>8</sub> + H<sub>2</sub>O bildet sich bei der Digestion eines basischen Zinkkarbonates mit Ammoniumbikarbonat; weisses amorphes Pulver (A. ch.

[3] 35, 455).

5ZnCO<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>O entsteht durch Fällung von ZnSO<sub>4</sub>-Lsg. mit überschüssigem K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> in der Kälte; weisses Pulver, das bei 200° noch H<sub>2</sub>O zurückhält (Rose, P. A. 85. 107; J. 1852. 306).

Zinkkaliumkarbonat 6ZnCO<sub>3</sub>.4K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>.CO<sub>2</sub>+8H<sub>2</sub>O entsteht beim Behandeln von ZnCl<sub>2</sub>-Lsg. mit einer Lsg. von dreiviertelgesättigtem Kaliumkarbonat, schnelles Waschen der erhaltenen Kryst. mit H<sub>2</sub>O und Trocknen im Vakuum (Deville, A. ch. [3] 33.99). Sechsseitige Säulen (Deville l. c.).

Zinknatriumkarbonat 8ZnCO<sub>3</sub>.3Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> + 8H<sub>2</sub>O. Man versetzt eine ZnCl<sub>2</sub>-Lsg. mit einer ges. Lsg. von dreiviertelgesättigtem Natriumkarbonat im Ueberschuss (Deville, A. ch. [3] 33. 101; J. 1851. 311; vergl. Wöhler, P. A. 28. 616). Mikroskopische, glänzende, regelmässige Octaëder und Tetraëder (Deville l. c.).

Zinkammoniumkarbonat (ZnO)<sub>3</sub>.(NH<sub>4</sub>OH)(CO<sub>2</sub>)<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O bildet sich beim Durchleiten eines elektrischen Stromes durch Ammoniumkarbonatlsg. unter Anwendung einer Zn-Anode (Kassner, A. P. 27. 673 bis 678; B. 1889c. 834). Weisses, krystallin. Pulver; in H<sub>2</sub>O wlösl., gibt aber an dasselbe Spuren von NH<sub>8</sub> ab (Kassner l. c.).

Zinkkarbonatammoniak ZnCO<sub>3</sub>. NH<sub>3</sub> entsteht beim Behandeln von frisch gefälltem ZnCO<sub>3</sub> mit einer Lsg. von Ammoniumkarbonat (Favre, A. ch. [3] 10. 474). ZnCl<sub>2</sub> versetzt man mit NH<sub>3</sub> im Ueberschuss, gibt eine Lsg. von (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> hinzu und lässt bei gewöhnlicher T. an der Luft verdunsten (Wöhler, P. A. 28. 616). Man löst Zinkfeile oder ZnO in Ammoniumkarbonatlsg. und dampft ein (Lasonne, Cr. J. 5. 59; Roloff, A. Gehl. 6. 443). Weisse, seidenglänzende Nadeln (Wöhler, Lasonne l. c.) oder rektanguläre Prismen (Favre); wird durch H<sub>2</sub>O langsam zersetzt.

Basische Salze. ZnCO<sub>3</sub>.ZnO + H<sub>2</sub>O. Nach H. Rose (P. A. 85, 107; J. 1852, 306; A. ch. [3] 42, 106) bilden sich beim Behandeln der Lsgn. von Zn-Salzen mit neutralen Alkalikarbonaten basische Salze von sehr verschiedener Zusammensetzung, entsprechend den Bedingungen, die bei der Darstellung innegehalten wurden; man erhält ein Salz der obigen Zusammensetzung, wenn man mit 30° warmen Lsgn. arbeitet und den Niederschlag bei 100° trocknet (Boussingault, A. ch. 29, 284).

ZnCO<sub>3</sub>. ZnO + 3H<sub>2</sub>O entsteht durch Fällen einer kalten neutralen Zn-Lsg. mit Natriumsesquikarbonat und Trocknen des Niederschlages an der Luft (Boussingault l. c.).

ZnCO<sub>3</sub>.2ZnO + 2H<sub>2</sub>O kommt in der Natur als Zinkblüthe, Hydrozinkit, Marionit, Zinkonit vor. Nach Smithson besitzt das Mineral die Zusammensetzung 3ZnCO<sub>3</sub>.5ZnO + 8H<sub>2</sub>O, nach A. Cossa 3ZnCO<sub>3</sub>.5ZnO + 6H<sub>2</sub>O; blassgelbe bis schneeweisse Massen vom SG. 3,252.

ZnCO<sub>3</sub>. 2ZnO + 3H<sub>2</sub>O wird beim Zusammenbringen sehr verd. Lsg. von Zn und Alkalikarbonat erhalten (Rose l. c.).

ZnCo<sub>3</sub>.3ZnO + 2H<sub>2</sub>O. Man kocht ZnSO<sub>4</sub>.3ZnO + 10H<sub>2</sub>O-Lsg.

mit Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>-Lsg. (Schindler, Mag. Pharm. 26. 74).

ZnCO<sub>3</sub>.7ZnO + 2H<sub>2</sub>O wird wie das eben beschriebene Salz erhalten, nur unter Änwendung von ZnSO<sub>4</sub>.7ZnO + 3H<sub>2</sub>O (Schindler l. c.).

ZnCO<sub>3</sub>.7ZnO + 4H<sub>2</sub>O entsteht bei Einwirkung eines feuchten CO<sub>2</sub>-Stromes auf in H<sub>2</sub>O suspendirtes ZnO (Bonsdorf, Frémy, Encycl. chim. 3. 204).

2ZnCO<sub>3</sub>.ZnO + H<sub>2</sub>O entsteht durch Einwirkung von Natriumbikarbonatlsg. auf ZnCO<sub>3</sub> (Rose I. c.). Lefort erhielt nach derselben Methode das Salz mit 3H<sub>2</sub>O.

2ZnCO<sub>3</sub>.3ZnO+3H<sub>2</sub>O entsteht beim Fällen eines Zn-Salzes mit Soda (Jansey, Mag. Pharm. 26. 74; Herberger, Rep. 48. 382; Frederking, Rep. 56. 72).

3ZnCO<sub>3</sub>.5ZnO + 6H<sub>2</sub>O entsteht bei Zersetzung von 2ZnCO<sub>3</sub>.NH<sub>3</sub> mit kaltem H<sub>2</sub>O (Favre, A. ch. [3] 10. 474).

Zinkbikarbonat Zn(HCO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> + xaq (?) wird durch Auflösen des neutralen ZnCO<sub>3</sub> in CO<sub>2</sub>-haltigem H<sub>2</sub>O erhalten (Jahn, A. P. 28. 113).

Zinkcyanid, Cyanzink Zn(CN)<sub>2</sub> bildet sich beim Einleiten von HCN in Zinkacetat (Wöhler, Berz. J. 20. 152; vergl. Oppermann, J. 1860. 226; Bette, A. 31. 224). Amorphes Pulver, bei langsamer Abscheidung stark glänzende, orthorhombische Prismen (Johannis, A. ch. [5] 26. 489). In H<sub>2</sub>O und Alk. unlösl., lösl. in Alkalien und KCN, aus letzterer Lsg. fällt Na<sub>2</sub>S ZnS (Wöhler, A. 89. 376); zersetzt sich erst bei starkem Glühen (Rammelsberg, A. 64. 300).

Zinkkaliumcyanid, Cyanzinkkalium Zn(CN)<sub>2</sub>.2KCN bildet sich beim Auflösen von ZnO, ZnCO<sub>3</sub> oder frisch gefälltem ZnS in KCN (Fresenius, Haidlen, A. 43. 143). Reguläre Octaëder, in H<sub>2</sub>O llösl.

Zinknatriumcyanid, Cyanzinknatrium Zn(CN)<sub>2</sub>. Na(CN) + 2,5 H<sub>2</sub>O wird beim Auflösen von ZnO, ZnCO<sub>3</sub> oder frisch gefälltem ZnS in NaCN erhalten (Rammelsberg, Berz. J. 18. 163; Beilstein 1112).

In Borax und Phosphorsalz ist ZnO unter Bildung eines milchweissen Glases lösl. (Berzelius, Gmelin-Kraut 6. Aufl. 3. 47).

Zinkbaryumcyanid, Cyanzinkbaryum Zn(CN)<sub>2</sub>.Ba(CN)<sub>2</sub> + 2H<sub>2</sub>O bildet sich beim Behandeln von ZnSO<sub>4</sub> mit BaCO<sub>3</sub> und HCN (Weselsky, B. 2. 589; Beilstein 1112). Grosse Kryst., die aus der Luft CO<sub>2</sub> anziehen (Beilstein 1112).

Zinkferrocyanid, Ferrocyanzink 2Zn(CN)2.Fe(CN)2+3H2O

(Schindler, Wyrubow, A. ch. [5] 8. 485).

Zinkferrocyanidammoniak, Ferrocyanzinkammoniak Zn<sub>2</sub>Fe(CN)<sub>6</sub>. 3HN<sub>3</sub> + 2H<sub>2</sub>O. Man fügt eine Lsg. von Kaliumferrocyanid zu einer mit NH<sub>3</sub> bis zum Wiederauflösen des anfangs entstandenen Niederschlages versetzten Zn-Lsg. (Bunsen, P. A. 34, 136). Weisser, krystallin. Niederschlag (Bunsen).

Zinkferricyanid, Ferricyanzink Zn<sub>3</sub>(FeCN<sub>6</sub>)<sub>2</sub> wird durch Zusatz von Kaliumferricyanidlsg. zu einer Zn-Lsg. erhalten (Gmelin, Wittstein, Graham-Otto 5. Aufl. 2., 3. 799). Brauner Niederschlag.

Zinksulfocyanid, Sulfocyanzink, Rhodanzink Zn(SCN)<sub>2</sub> entsteht durch Auflösen von Zinkkarbonat in Rhodanwasserstoffsäure und Abdampfen der Lsg. (Meitzendorff, P. A. 56. 63; Fleischer, A. 179. 233). In H<sub>2</sub>O und Alk. lösl. (Meitzendorff und Fleischer).

Zinksulfocyanidammoniak, Rhodanzinkammoniak entsteht beim Lösen von Rhodanzink in NH<sub>3</sub> (Meitzendorf, P. A. 56. 63; Fleischer, A. 179. 233). Glänzende, rhombische Prismen (Meitzendorf, Fleischer).

Zinknitroprussid, Nitroprussianzink (Playfair, J. pr. 50. 36).

### Zink und Silicium.

Zinksilikat Zn. SiO, kommt in der Natur als Widemit und Troostit vor und bildet sich bei Einwirkung von Fluorsilicium auf ZnO oder von ZnFl, auf SiO, bei Weissglut (Deville, C. r. 52, 1304; J. 1861, 4). Beim Behandeln von Zn-Salzen mit SiO, (Gorgeu, Bl. [2] 47. 146; J. 1887, 530). Durch Einwirkung von Chlorsilicium auf ZnO bei Rothglut (Daubrée, C. r. 39, 153; J. 1854, 9). Aus ZnSO, fällt Na, SiO, einen weissen amorphen Niederschlag, der durch starkes Erhitzen mit Borsäure krystallinisch wird (Traube, B. 26, IV. 2735; Ebelmen A. 33. 34). Der Widemit enthält ausser ZnO und SiO, öfters geringe Mengen Mn2O3, Fe2O3, CaO und MgO, kryst. monotrimetrisch mit rhomboëdrischem Typus; vielfach auch nur derb, kleinkörnig oder nierenförmig. SG. 4 bis 4,2; Härte 4,5 bis 5,5 (Muspratt, Techn. Chem. 7. 1157 bis 1158). Künstlich dargestelltes Zn. SiO, bildet hexagonale Prismen (Rammelsberg, B. 1. 218; Rosengarten, J. 1847/48. 1173; Vanuxen und Keating, J. Akad. Philadelphia 4. 8; Levy, A. Min. [4] 4. 513; Monheim, Verhandl. d. naturhist. Vereins d. Rheinlande 1848. 162; J. 1847/48).

Zn<sub>2</sub>SiO<sub>4</sub> + 3H<sub>2</sub>O findet sich in der Natur als Kieselzinkerz, Zinkglas, Kieselgalmei oder Calamin. Rhombische, durchscheinende, weisse, durch Erwärmen polarelektrisch werdende Kryst. von Perlmutterglanz, die durch Säuren leicht zersetzt werden und in KOH lösl. sind. Vor dem Löthrohr unschmelzbar (Muspratt, Techn. Chem. 3. Aufl. 7. 1156; Schrauff, A. W. 38. 789; Mohnheim l. c.; J. 1847/48. 1187).

### Zink und Zinn.

Zinkstannat  ${\rm ZnO_2.SnO} + 2{\rm H_2O}$ . Man fällt die Lsg. eines Zn-Salzes mit Kaliumstannat (Moberg, Helsingfors Diss. chem. de stannatibus). Weisser, nach dem Trocknen rothgelber Niederschlag (Moberg l. c.).

### Zink und Kalium.

Zinkoxydkali. ZnO. K<sub>2</sub>O (?). Man löst Zn in KOH (Bischof, Kastn. 1. 139; Runge, P. A. 16. 129) und bedeckt die konz. Lsg. mit einer Schicht von Alk. (Laur, A. 9. 183). Kleine glänzende Kryst., in H<sub>2</sub>O llösl. (Bischof, Laur l. c.).

2Zn0.K20 bildet sich durch Kochen von einer Lsg. von ZnO.K20

(Laux l. c.; M. Frémy, C. r. 15. 1106).

# Zink und Natrium.

Zinkoxydnatron (ZnO<sub>2</sub>. NaOH)<sub>2</sub> + 7 H<sub>2</sub>O. ZnO wird in einer starken wässerigen Lsg. von NaOH unter Erwärmen gelöst. Nach dem Er-

kalten schüttelt man die Lsg. mit dem zwei- bis dreifachen Vol. Alk. und lässt 24 Stunden stehen. Man hebt die alkoholische Schicht ab und lässt im verschlossenen Gefäss stehen (Comey und Loring Jackson, Am. 11. 145; B. 1889 c. 479). Weisse Nadeln, die bei 300° noch nicht schmelzen und von H.O zerlegt werden (Comey und Jackson l. c.).

schmelzen und von H<sub>2</sub>O zerlegt werden (Comey und Jackson l. c.). Zn<sub>3</sub>O<sub>6</sub>.Na<sub>4</sub>H<sub>2</sub> + 17H<sub>2</sub>O (?). Wird wie eben beschrieben erhalten, nur wird die wässerige Lsg. wiederholt mit Alk. extrahirt (Comey und Jackson l. c.). Krystallin. Masse, die unter 100° schmilzt und durch H<sub>2</sub>O zerlegt wird (Comey und Jackson l. c.; Lasonne, Cr. J. 3. 165; 5. 59).

### Zink und Ammonium.

Zinkammonium entsteht beim Behandeln von Zinkoxydammoniak mit Natriumammonium in einem W-förmigen, zugeschmolzenen Glasrohr und Erwärmen im Chlorcalciumbad (Weyl, P. A. 123. 353; J. 1864, 165). Tiefblaue, stark metallglänzende Flüss. (Weyl l. c.; Gmelin-Kraut 6. Aufl. 3. 35).

Zinkoxydammoniak 3ZnO.4NH<sub>3</sub> + 12H<sub>2</sub>O bildet sich beim Lösen von Zn in wässerigem NH<sub>3</sub> (Runge, P. A. 16. 129). Zn löst sich schneller in NH<sub>3</sub>, wenn es mit Fe in Berührung ist (Gmelin-Kraut 6. Aufl. 3. 35). Man löst ZnO in wässerigem NH<sub>3</sub> (Gmelin-Kraut l. c.; Firnhaber, Schw. 42. 246; Schindler, Mag. Pharm. 31. 167; 36. 43). Nur in Lsg. bekannt, aus der Baryt-, Strontian- oder Kalkwasser ZnO in Verbindung mit dem Fällungsmittel ausscheiden (Berzelius, Gmelin-Kraut 6. Aufl. 3; vergl. Wittstein, Rep. 57. 60).

### Zink und Calcium.

Zinkcalciumhydroxyd Zn<sub>2</sub>CaH<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + 4H<sub>2</sub>O. Man giesst eine ammoniakalische Lsg. von ZnO in viel Kalkwasser, löst den Niederschlag wieder in NH<sub>3</sub> und verdunstet neben H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>; rautenförmige, blättrige Kryst. (Bertrand, C. r. 115. 939).

# Zink und Strontium.

Zinkstrontiumhydroxyd Zn<sub>2</sub>SrH<sub>2</sub>O<sub>2</sub> + 7H<sub>2</sub>O. 150 g Sr(OH)<sub>2</sub> werden in 1,5 l warmem H<sub>2</sub>O gelöst und mit einer Lsg. von 150 g ZnSO<sub>4</sub> in 500 ccm 10 % Ammoniak versetzt. Die nach 24 Stunden abfiltr. Lsg. verdunstet man neben H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>; flache, rautenförmige Nadeln (Bertrand l. c.).

# Zink und Baryum.

Zinkbaryumhydroxyd Zn<sub>2</sub>BaH<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + 7H<sub>2</sub>O wird ähnlich wie die Sr-Verbindung erhalten; flache nadelförmige Kryst.

# Legirungen.

Zink und Kalium. Die Vereinigung beider Metalle erfolgt erst bei hoher T. (Gay-Lussac und Thénard). Spröde, körnige Masse, die bei Rothglut schmilzt, sich an der Luft oxydirt und H<sub>2</sub>O rasch, besonders bei Gegenwart von Säuren zerlegt (Gmelin-Kraut 6. Aufl. 3. 44).

Zink und Natrium. Beim Erhitzen von 4 Thln. Zn bis zur beginnenden Dest. und Eintragen von 1 Thl. Na (Rieth und Beilstein, A. 123. 245; 126. 248; J. 1882. 397; 1863. 477) entsteht eine feinblätterige, spröde, blaugraue Legirung (Gay-Lussac und Thénard); hält sich in verschlossenen Gefässen unverändert. Eine Legirung mit 96% Zn kryst. in gut ausgebildeten Würfeln (Rieth und Beilstein).

Zink und Calcium. Ein Gemenge von 3 Thln. CaCl<sub>2</sub>, 4 Thln. granulirtem Zn und 1 Thl. Na wird anfangs mässig erh., dann, wenn Zn-Flammen aus dem Gemisch hervorschlagen, eine Viertelstunde möglichst stark (Caron, C. r. 50. 547; J. 1860. 119; Norton und Twitschell, Am. 10. 70 bis 72; B. 1888. Ref. 220) erh. Brüchiger Regulus von glänzendem Bruch, bei 10 bis 15% Ca auf der Oberfläche quadratische Prismen zeigend; hinterlässt bei starkem Erhitzen Ca. Wird von H<sub>2</sub>O nicht angegriffen, in H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (?) und Oxalsäure wenig, in HNO<sub>3</sub> und HCl llösl. (Caron). Eine Legirung mit 95,10 Zn und 4,90 Ca bildet tetragonale Octaëder vom SG. 6,3726 (v. Rath, P. A. 136. 434; 1869. 272). Norton und Twitschell (l. c.) erhielten nach dem Caron'schen Verfahren niemals Legirungen mit mehr als 36% Ca. Das Metallgemisch war glänzend weiss und bei gewöhnlicher T. an der Luft und in H<sub>2</sub>O unveränderlich. Eine Legirung mit 2,28% Ca zeigte den S. des Zn, eine solche mit 5,44% Ca schmolz erst bei 640%.

Zink und Magnesium. Durch Zusammenschmelzen der beiden Metalle im H-Strom (Parkinson, Soc. [2] 5. 117; J. 1867. 196).

Zink und Zinn. Durch Zusammenschmelzen beider Metalle hat man folgende Legirungen dargestellt:

ZnSn; S. 204° (Rudberg), 195,3° (Thomsen); SG. 6,427 bis

7,262 (Thomsen, Crookewitt, Calvert und Johnson).

ZnSn<sub>2</sub>; S. 204° (Rudberg), 196,5° (Thomsen); SG. 7,231 (Thomsen).

ZnSn<sub>3</sub>; S. 204° (Rudberg). ZnSn<sub>6</sub>; S. 204° (Rudberg). ZnSn<sub>4</sub>; S. 204° (Rudberg).

ZnSn<sub>18</sub>; S. 204° (Rudberg, P. A. 18. 240).

Zn<sub>2</sub>Sn; SG. 7,188. Zn<sub>3</sub>Sn; SG. 7,180. Zn<sub>4</sub>Sn; SG. 7,155. Zn<sub>5</sub>Sn; SG. 7,140. Zn<sub>10</sub>Sn; SG. 7,135 (Calvert und Johnson, Phil. Mag. [4] 18. 354; J. 1859. 129).

Die Legirungen sind härter als Zn und Sn und nicht so dehnbar als Sn (Rudberg l. c.). Eine Legirung von 100 Thln. Sn und 11 Thln. Zn liefert das unechte Blattsilber (Guettier, Monit. industr. 1848. 1255 bis 1268; D. 114. 128). Durch Zusatz von Pb entstehen dem Pewter- und Britanniametall ähnliche Legirungen (Slater, D. 149. 416; Muspratt, Techn. Chem. [3] 7. 1461; Gmelin-Kraut 6. Aufl. 3. 159).

Stavenhagen.

### Cadmium.

Cd; AG. 111,70; W. 2.

Geschichtliches. Cd wurde 1818 von Hermann in verschiedenen Sorten Zn, ZnO und Galmei entdeckt; er wies nach, dass der durch H<sub>2</sub>S in den Lsgn. dieser Zn-Sorten entstandene gelbe Niederschlag nicht mit Schwefelarsen identisch ist. Durch diese Beobachtungen angeregt, gelang es Stromeyer, das neue Metall zu isoliren, er studirte dessen Verbindungen genauer und gab ihm den Namen Cadmium (von Cadmia fossilis = Galmei; Hermann, Gilb. 59. 95, 113; 66. 276; Stromeyer, Schw. 22. 362; Gilb. 60. 193).

Vorkommen. In den Zinkerzen, besonders in den Blenden von Przibram, Nuissière und Wiesloch; die von Przibram enthält 2 bis 3% (Stromeyer l. c.), die von Nuissière 1,136% (Damour, J. pr. 13. 354) und die von Wiesloch 1,58% Cd (Blum, J. Min. 1858. 289). Als Sulfid findet es sich als Greenockit in Schottland, Böhmen und Pennsylvanien.

Darstellung. Da Cd viel flüchtiger ist als Zn, so geht bei der Dest. des letzteren zuerst fast die ganze Menge des Cd über; ebenso enthält das beim Beginn der Arbeit durch Verbrennen des Zn-Dampfes entstehende bräunliche ZnO bis 11% CdO; aus diesem Produkt kann Cd auf verschiedene Weise abgeschieden werden. Man vermischt mit Kohle, erh. in einer Muffel auf Rothglut und fängt die Dämpfe in einer Vorlage auf; das flüchtigere Cd sammelt sich in dem vorderen, kälteren Theil der Vorlage als metallischer Staub an. Durch wiederholte Dest. bei möglichst niedriger T. wird das Metall rein erhalten, was an der Dehnbarkeit unter dem Hammer zu erkennen ist (Muspratt, Techn. Chem. 3. Aufl. 2. 2; Graham-Otto, 5. Aufl. 2. 3. 822; Gmelin-Kraut, 6. Aufl. 3. 62; Stadler, J. 1864. 749).

Man löst Cd-haltiges Zn in verd. HCl, wobei das Metall im Ueberschuss erhalten werden muss. Dabei geht nur Zn in Lsg., das etwa gelöste Cd wird von dem überschüssigen Zn stets wieder gefällt. Hat die Gasentwickelung aufgehört, so fügt man etwas konz. HCl zu und gibt die Lsg. von Neuem auf Cd-haltiges Zn. Die schliesslich erhaltene, aus Pb und Cd bestehende Masse wird getrocknet und der Dest. mit Kohle unterworfen (Jäkel und Gelbsattel, Muspratt,

Techn. Chem. 3. Aufl. 2. 4 bis 5; Graham-Otto 5. Aufl. 2. 3. 823;

Herapath, Hollunder, Kastn. 12. 145).

Îm Laboratorium löst man Handelscadmium in HCl oder H₂SO₄ und scheidet das reine Cd durch Zn ab. Oder man fällt die schwefelsaure Lsg. mit H₂S, löst den gut ausgewaschenen Niederschlag in konz. HCl, dampft die Lsg. ein und fällt mit überschüssigem Ammonium-karbonat. Der gut ausgewaschene Niederschlag wird geglüht und mit Holzkohle der Dest. unterworfen (Stromeyer, Schw. 22. 362; John, Hdwtb. d. Chem. 3. 299; Berl. Jahrb. 1819. 245; Muspratt, Techn. Chem. 3. Aufl. 2. 5; Graham-Otto 5. Aufl. 2. 3. 823). Käufliches Zn-haltiges Cd wird mit so viel HNO₃ behandelt, dass etwas Metall ungelöst bleibt; man filtr. die verd. Lsg., fügt NH₃ im Ueberschuss zu, filtr. und setzt so lange KOH zu, als noch Trübung erfolgt. Der Niederschlag von CdO wird gut ausgewaschen, getrocknet, längere Zeit auf 300° erh. und schliesslich reduzirt (Muspratt l. c.). Durch Reduktion von CdO mit Mg (Winkler, B. 1890. 128).

Eigenschaften, Cd ist ein weisses, zähes und ziemlich weiches Metall von dichtem Gefüge und hakigem Bruch, das beim Biegen den Zinnschrei zeigt; SG. flüss. 7,989, erstarrt 8,67 (Children); 8,604 (Stromeyer); 8,6355 (Karsten); 8,677 (Herapath); 8,75 (John); gehämmert 8,6944 (Stromeyer); 9,05 (Children); 8,667 (Schröder); Spez. Wärme 0,0567 (Regnault); 0,0548 (Bunsen); D. 3,94, S. 315 bis 316° (Wood), 320° (Rudberg), 328° (Person), 310 bis 320° (Nies und Winkelmann, P. A. [2] 13); Sied. 720° (Becquerel), 770° (Carnelley), nach Deville und Troost 860°. Latente Schmelzwärme für 1 kg Substanz 13,66 (Person; Stromeyer, Schw. 22. 362; Children, Phil. Mag. 259, 63; Schw. 24, 441; Karsten, Archiv f. Bergbau u. Hüttenw. 1. 209; Wood, Ch. N. 6. 135; J. 1862. 169; Deville und Troost, A. ch. [3] 58. 357; J. 1859. 25; Carnelley und Williams, Ch. N. 37, 212; J. 33, 281; D. 230, 449). Linearer Ausdehnungskoëffizient 0,00003069 (Fizeau, C. r. 68. 1125; vergl. Matthiessen, P. A. 30, 150). Durch Dest. im H-Strome wird es in regelmässigen, silberweissen Krystallindividuen von zum Theil nennenswerther Grösse (6 bis 8 mm) erhalten (Kämmerer, B. 1874, 1724), beim Erstarren kryst. es leicht in Octaëdern. Im Vakuum verflüchtigt sich Cd schon bei 160° (Demarçay, C. r. 95, 183) und vermag, wenn es das leichter oxydirbare Element einer galvanischen Säule bildet, seine eigenen Salze zu reduziren (Raoult, C. r. 76, 156; J. 1873, 125). An der Luft verändert es sich nur wenig, erh. verbrennt es unter Bildung eines braunen Rauches zu CdO. In verd. HCl oder H2SO4 nur schwer lösl., llösl. in HNO. Die chemische Energie des Cd ist schwächer als die des Zn, aus diesem Grunde wird auch Cd durch Zn aus seinen Salzen verdrängt. Das Spectrum des Cd zeigt drei Linien Cda, Cds, Cds. Im Induktionsfunken liefert die Lsg. von CdCl, ein ausserordentlich charakteristisches Spectrum, mit dessen Hülfe die kleinsten Spuren von Cd zu erkennen sind (Vogel, Spectralanalyse 155; Thalèn, Graham-Otto 2. 3. 825).

Cd bildet nur eine Reihe von Salzen; dieselben sind farblos, die in H<sub>2</sub>O lösl. zeigen saure Reaktion, einen unangenehmen metallischen Geschmack und brechenerregende Wirkung (S. Marré, N. Rep. 16.

490 Cadmium.

303; J. 1867. 259). Vor dem Löthrohr werden die Verbindungen des Cd an dem braunrothen Beschlag, den sie für sich oder mit Na, CO, gemengt geben, erkannt. In der Oxydationsflamme wird Cd von Borax und Phosphorsalz zu einem in der Hitze gelben, beim Erkalten milchweissen Glase gelöst. Aus der Lsg. eines Cd-Salzes in H<sub>2</sub>O fällt Zn metallisches Cd in Dendriten, H<sub>2</sub>S fällt gelbes CdS, in Alkalien und Schwefelalkalien unlösl.; frischgefälltes Schwefelmangan, Schwefeleisen, Schwefelnickel und Schwefelkobalt fällen ebenfalls CdS (Anthon, J. pr. 10. 353). KOH und NaOH fällen weisses Hydrat, im Ueberschuss des Fällungsmittels unlösl., llösl. dagegen in NHa; kohlensaure Alkalien: weisses Karbonat, in NH3 wlösl.; Natriumphosphat: weisses Cadmiumphosphat; KCN: weisses Cyancadmium, llösl. im Ueberschuss des Fällungsmittels, H.S erzeugt in dieser Lsg. einen gelben Niederschlag von CdS; Ferro- und Ferricyankalium: einen weissen Niederschlag (Gmelin-Kraut 6. Aufl. 3. 64). Ueber das elektrische Leitungsvermögen vergl. Wershoven (Z. phys. Ch. 5. 481).

Atomgewicht 111,998 (v. Hauer, A. W. 25. 118; J. 1857. 219); 112,24 (Dumas, A. ch. [3] 55. 129; J. 1859. 3); 112,052 (Lennsen, J. pr. 79. 281; J. 1860. 181); 111,48 (Stromeyer); 111,5 (Meyer und Seubert); 112,24 (Huntington, Ch. N. 44. 279); 111,8015 (Partridge, Am. [3] 40. 377 bis 384); 112,055 (Lorimer und Smith, Z. f. anorg. Ch. 1. 367); 112,071 (Morse und Jones, Am. 14. 261). Das SG. der Cd-Dämpfe ist von Deville bei 1040° 3,9 (Luft = 1) oder 56 (H = 1) gefunden worden. Da nun das aus der spez. Wärme des Cd 0,0567 berechnete AG. nahe 112 ist, so ergibt sich, dass das gasförmige Mol. des Cd aus nur einem At. bestehen kann (Richter, Anorganische Chemie 1893. 363). Cd ist zweiwerthig.

### Cadmium und Sauerstoff.

Cadmiumsuboxyd Cd<sub>2</sub>O (?). Man erh. Cadmiumoxalat in einer Retorte bis zum S. des Pb (Marchand, P. A. 38. 145). Entsteht auch beim Behandeln von Cd<sub>4</sub>Cl<sub>7</sub>, Cd<sub>4</sub>Br<sub>7</sub>, Cd<sub>12</sub>J<sub>23</sub> (s. d.) mit H<sub>2</sub>O und Erhitzen des gebildeten CdOH auf die T. der kochenden H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Morse und Jones, Am. 12. 488 bis 493). Grünes Pulver (Marchand l. c.; vergl. Vogel, J. Ph. [3] 28. 356; J. 1855. 390).

Cadmiumsubhydroxyd CdOH (?) bildet sich beim Behandeln von Cd<sub>4</sub>Cl<sub>7</sub>, Cd<sub>4</sub>Br<sub>7</sub> und Cd<sub>12</sub>J<sub>23</sub> mit H<sub>2</sub>O neben den normalen Halogensalzen und etwas Cd(OH)<sub>2</sub> (Morse und Jones, Am. 12. 488). Es ist durchsichtig, starkglänzend, sehr unbeständig (Morse und Jones).

Cadmiumoxyd CdO. MG. 127,66 mit 87,50 Cd und 12,50 O. Darstellung. Cd überzieht sich an der Luft mit einem matten Anflug (Stromeyer, Schw. 22. 362). Beim Erhitzen an der Luft verbrennt Cd zu CdO (Stromeyer 1. c.). Man leitet ein Gemenge von Cd- und Wasserdampf durch ein glühendes Rohr (Regnault, A. ch. 62. 351). Entsteht auch beim Glühen von Cadmiumkarbonat, -nitrat oder -hydroxyd (Stromeyer 1. c.).

Eigenschaften. Braungelbes bis dunkelbraunes Pulver, das auch in der heftigsten Weissglut weder schmilzt noch sich zersetzt. Das durch Glühen des Cadmiumnitrates erhaltene Oxyd bildet ein aus mikroskopischen Octaëdern bestehendes dunkelblauschwarzes Pulver (Schüler, A. 87. 34; Brügelmann, Fr. 29. 126). Durch mehrstündiges Erhitzen des amorphen Oxydes im O-Strom bei Weissglut erhält man dunkelrothe Kryst. (Sidot, C. r. 69. 201; vergl. auch Werther, J. pr. 55. 118; J. 1852. 390); strahlig gruppirte Krystallnadeln (Herapath, Berz. J. 3. 109). SG. 6,9502 (Karsten), 8,11 bis 8,18 (Clarke), 8,15 (Landolt-Börnstein, Tabellen 1894, 131). Trockenes Cl verwandelt bei Rothglut CdO in CdCl, das überdest. (R. Weber, P. A. 112. 619; J. 1861. 147). An der Luft zieht CdO unter Weissfärbung CO. an (Gmelin-Kraut 3. 64). Geht in Berührung mit gelbem Schwefelammonium in CdS über (Prziwoznik, B. 1873. 1291; J. 1873. 274). Verhalten gegen Halogenalkalien (Z. f. phys. Ch. 8. 367).

Cadmiumhydroxyd, Cadmiumoxydhydrat Cd(OH)<sub>2</sub> wird durch Fällen eines Cd-Salzes mit KOH erhalten (Schaffner, A. 51. 168). Durch Behandeln von Cd mit Ammoniakwasser in Berührung mit Fe oder Cu (Nicklès, J. Ph. [3] 12. 406; J. 1847/48. 436). Weisses Pulver, das bei 300° sein H<sub>2</sub>O verliert und aus der Luft CO<sub>2</sub> anzieht (Stromeyer l. c.; H. Rose). SG. 4,79 (de Schulten, Landolt-Börnstein).

Cadmiumperoxyd CdO<sub>2</sub>.Cd(OH)<sub>2</sub> wurde durch Eindampfen von Cd(OH)<sub>2</sub> mit verd. Lsg. von Wasserstoffsuperoxyd erhalten. Gelbe, in NH<sub>3</sub> unlösl. Verbindung, die etwas über 180° vollständig zersetzt wird (Kouriloff, A. ch. [6] 23. 429).

### Cadmium und Chlor.

Cadmiumchlorid, Chlorcadmium CdCl<sub>2</sub>; MG. 182,44 mit 61,23 Cd und 38,77 Cl, wird beim Schmelzen von CdCl<sub>2</sub> + 2H<sub>2</sub>O erhalten (Stromeyer, Schw. 22, 362; Gilb. 60, 193). Durchsichtige, perlglänzende Masse, die durch Sublimation in glimmerartigen Blättchen übergeführt werden kann und an der Luft zu einem weissen Pulver zerfällt. SG. 3,625 (Bödeker, Die Beziehungen zwischen Dichte und Zusammensetzung bei festen und liquiden Stoffen, Leipzig 1860), 3,938 (Clarke). S. 541° (Carnelley). Sied. 861 bis 954° (Carnelley und Williams, Soc. 37. 127). 1 Thl. CdCl<sub>2</sub> löst sich bei

20° 40° 60° 80° 100° in 0,71 0,72 0,72 0,70 0,67 Thln. H<sub>2</sub>O

(Kremers, P. A. 103, 57; 104, 133; J. 1858, 40; vergl. auch P. A. 111, 60; 105, 360; J. 1858, 41). SG. der Lsg. (Kremers l. c.) bei 19,5° und einem Gehalt an CdCl, auf 100 Thle. H<sub>2</sub>O von

| 13   | Thln. | 1,1068 | 55,8  | Thln. | 1,4060 |
|------|-------|--------|-------|-------|--------|
| 26,9 | ,,    | 1,2106 | 72,5  | ,     | 1,5060 |
| 41,1 | ,     | 1,3100 | 114,2 | -     | 1,7266 |

 $CdCl_2 + 2H_2O$ ; MG. 218,36; mit 51,15 Cd, 32,40 Cl und 16,45  $H_2O$ , wird durch Behandeln von Cd, CdO, CdS oder CdCO<sub>3</sub> mit HCl und Eindampfen erhalten (Stromeyer l. c.; Graham-Otto 5. Aufl. 2. 3. 827). Durchsichtige, rechtwinklige, in der Wärme leicht verwitternde, sublimirbare Säulen; 140 Thle. sind in 100 Thln. kaltem und 150 Thle. in 100 Thln. warmem  $H_2O$  lösl.; in Alk. lösl. Bildungswärme fest +93.2; gelöst +96.2 cal. (Thomsen).

CdCl<sub>2</sub>.2 HCl + 7 H<sub>2</sub>O. Man versetzt eine konz. wässerige CdCl<sub>2</sub>-Lsg. mit konz. HCl und leitet gasförmigen HCl ein (Berthelot, C. r. 91. 1024). Grosse, glänzende Kryst., die sich an der Luft unter

Abgabe von HCl zersetzen (Berthelot).

Cadmiumkaliumchlorid, Chlorcadmiumkalium 2CdCl<sub>2</sub>.2KCl + H<sub>2</sub>O. Man löst die beiden Salze im Verhältniss von 2 Mol. KCl und 1 Mol. CdCl<sub>2</sub> in H<sub>2</sub>O und überlässt die Lsg. der freiwilligen Verdunstung oder dampft ein bis zur beginnenden Krystallisation (v. Hauer, A. W. 54. 209; J. 1866. 224). Seidenglänzende, luftbeständige Nadeln, die über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> einen Theil ihres H<sub>2</sub>O verlieren, bei 100° wasserfrei werden. In H<sub>2</sub>O sehr llösl. Bei höherer T. schmelzen sie und verlieren Cl.

CdCl<sub>2</sub>. KCl scheidet sich bei freiwilliger Verdunstung der Mutterlaugen von 2 CdCl<sub>2</sub>. 2 KCl + H<sub>2</sub>O aus (v. Hauer l. c.). Durchsichtige, hexagonale, rhomboëdrische, luftbeständige Kryst. (v. Hauer l. c.).

Cadmiumnatriumchlorid, Chlorcadmiumnatrium CdCl<sub>2</sub>.2 NaCl + 3H<sub>2</sub>O wird aus dem Lösungsgemisch beider Salze (Croft, Phil. Mag. [3] 21. 355; v. Hauer, P. A. 133. 175) erhalten. Kleine, trübe, luftbeständige Krystallwarzen, die bei 100° 2 Mol., bei 150 bis 160° das dritte Mol. H<sub>2</sub>O verlieren; 1 Thl. ist in 1,4 Thln. H<sub>2</sub>O lösl., in Alk. und Methylalk. wlösl. (v. Hauer, Croft l. c.).

Cadmiumammoniumchlorid, Chlorcadmiumammonium 2CdCl<sub>2</sub>. 2NH<sub>4</sub>Cl + H<sub>2</sub>O wird durch freiwilliges Verdunsten einer Lsg. von 1 Mol. CdCl<sub>2</sub> und 2 Mol. NH<sub>4</sub>Cl in H<sub>2</sub>O erhalten (Croft, Phil. Mag. [3] 21. 356). Silberglänzende, feine Nadeln (v. Hauer, A. W. 13. 449).

CdCl<sub>2</sub>.4NH<sub>4</sub>Cl entsteht aus der Mutterlauge von 2CdCl<sub>2</sub>.2NH<sub>4</sub>Cl + H<sub>2</sub>O (Croft, v. Hauer), auch durch längeres Kochen von CdO mit NH<sub>4</sub>Cl (Wells, Am. 9. 304). Durchsichtige, glänzende Rhomboëder,

in HO lösl. (v. Hauer).

Cadmiumchloridammoniak, Chlorcadmiumammoniak CdCl<sub>2</sub>. 2NH<sub>3</sub> wird beim Lösen von CdCl<sub>2</sub> in warmem NH<sub>3</sub> und Erkaltenlassen erhalten (Croft, Phil. Mag. [3] 21. 355). Wird nach v. Hauer (l. c.) reiner dargestellt bei Anwendung von kaltem NH<sub>3</sub>. Durch Einwirkung von NH<sub>3</sub> auf eine 10% ige alkoholische Lsg. von CdCl<sub>2</sub> (Kwasnik, A. P. 1891. 229, 569). In H<sub>2</sub>O fast unlösl. Krystallpulver (v. Hauer); schwach gelblich gefärbte, durchsichtige, hygroskopische Masse (Kwasnik); verliert beim Erhitzen alles NH<sub>3</sub> (v. Hauer), nach Kwasnik nur die Hälfte.

2 CdCl<sub>2</sub>.5 NH<sub>3</sub> wird beim Auflösen von CdCl<sub>2</sub> in 20% igem NH<sub>3</sub> und Einleiten von NH<sub>3</sub> unter Abkühlung erhalten (Croft, Berz. J. B.

23. 214; Schüler, J. 1853, 368).

CdCl<sub>2</sub>.6NH<sub>3</sub> bildet sich beim Behandeln von trockenem CdCl<sub>2</sub> mit NH<sub>3</sub> (100 Thle. absorbiren 53,56 Thle. NH<sub>3</sub>) (Croft l. c.). Man löst CdCl<sub>2</sub> in überschüssigem NH<sub>3</sub> und fällt mit HCl (Schüler, A. 87. 34; J. 1853, 368). Feines Krystallpulver, das nach Croft an der Luft

NH<sub>3</sub> verliert und in CdCl<sub>2</sub>.2NH<sub>3</sub> übergeht, zu einer klaren Flüss. schmilzt und beim Erkalten zu einer blätterig-krystallin. Masse erstarrt;

in kaltem H.O wlösl. (Schüler l. c.).

(CdCl<sub>2</sub>.3NH<sub>3</sub>)<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>O. Man löst wasserfreies CdCl<sub>2</sub>.5NH<sub>3</sub> unter gelindem Erwärmen in H<sub>2</sub>O und setzt die Lsg. der Kälte aus (Croft, Berz. J. B. 23. 214). Derbe, glänzende, octaëdrische Kryst., die schnell an der Luft verwittern (Croft).

(CdCl<sub>2</sub>.4NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>0 entsteht bei längerem Erwärmen der Lsg.

von (CdCl<sub>2</sub>.3NH<sub>3</sub>)<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>O (Croft 1. c.).

(CdCl<sub>2</sub>.2NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>0. Eine konz. CdCl<sub>2</sub>-Lsg. giesst man in abgekühltes NH<sub>3</sub> und dampft bei gelinder Wärme ein (Croft l. c.).

Cadmiumcalciumchlorid, Chlorcadmiumcalcium CdCl<sub>2</sub>.2CaCl<sub>2</sub> + 12H<sub>2</sub>O wird beim Erkalten einer heiss konz. Lsg. von CdCl<sub>2</sub> und überschüssigem CaCl<sub>2</sub> erhalten (v. Hauer, A. W. 15. 23; 17. 331; J. 1855. 390). Grosse, vielflächige, zerfliessliche Kryst., die allmählich neben H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> verwittern, bei 100° im Krystallwasser schmelzen; bei 100° 17,95%, bei 130° 12,31% und bei 150° alles H<sub>2</sub>O abgeben (v. Hauer).

2 CdCl<sub>2</sub>.CaCl<sub>2</sub> + 7H<sub>2</sub>O. Man dampft eine Lsg. von 4 Mol. CdCl<sub>2</sub> und 3 Mol. CaCl<sub>2</sub> ein, oder verdunstet die gleiche Lsg. im Vakuum neben H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (v. Hauer l. c.). Zerfliessliche, monokline Kryst., die bei 100° nur wenig H<sub>2</sub>O, bei Glühhitze alles H<sub>2</sub>O abgeben; in H<sub>2</sub>O unter Wärmeabsorption lösl. (v. Hauer l. c.; Grailich, Kryst.-opt.

Untersuchungen).

Cadmiumstrontiumchlorid, Chlorcadmiumstrontium 2CdCl<sub>2</sub>. SrCl<sub>2</sub> + 7H<sub>2</sub>O wird beim Verdunsten einer Lsg. von 2 Mol. CdCl<sub>2</sub> und 1 Mol. SrCl<sub>2</sub> erhalten (v. Hauer, A. W. 15. 23; 17. 331; J. 1855. 390). Wasserhelle, glänzende, monokline Säulen, die neben H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> verwittern, bei 100° 5,05%, bei 125 bis 130° 2,68%, bei 170° 6,43% und bei 180° alles H<sub>2</sub>O verlieren, in H<sub>2</sub>O lösl. sind und bei stärkerem Erhitzen sich unter Schmelzen zersetzen (v. Hauer, Grailich, Krystallin.-opt. Untersuchungen).

Cadmiumbaryumchlorid, Chlorcadmiumbaryum CdCl<sub>2</sub>.BaCl<sub>2</sub> + 4H<sub>2</sub>O entsteht beim freiwilligen Verdunsten der aus gleichen Mol. beider Salze dargestellten Lsg. (v. Hauer, A. W. 15, 23; 17, 331; J. 1855, 390). Monokline, luftbeständige Kryst., die bei 100° 8,82%, bei 160° alles H<sub>2</sub>O verlieren (v. Hauer; Rammelsberg, Krystallo-

graphie).

2 CdCl₂.BaCl₂ + 5H₂O entsteht beim Verdunsten einer Lsg. von 3 Mol. CdCl₂ und 1 Mol. BaCl₂ (v. Hauer l. c.). Luftbeständige reguläre Octaëder und Tetraëder, die in H₂O schwer lösl. sind, bei 100° 6,59%, bei 145 bis 150° 5,54% und bei 160° alles H₂O verlieren, bei höherer T. schmelzen und schnell auf hohe T. erh. dekrepitiren (v. Hauer).

Cadmiummagnesiumchlorid, Chlorcadmiummagnesium CdCl<sub>2</sub>. 2MgCl<sub>2</sub> + 12H<sub>2</sub>O wird beim Erkalten einer konz. Lsg. von 2 Mol. MgCl<sub>2</sub> und 1 Mol. CdCl<sub>2</sub> erhalten (v. Hauer, A. W. 15. 23; 17. 331; J. 1855. 390). Zerfliessliche Tafeln, die bei 100° nur 1% H<sub>2</sub>O abgeben (v. Hauer).

2 CdCl<sub>2</sub>. MgCl<sub>2</sub> + 12 H<sub>2</sub>0 wird durch Verdunsten einer konz. Lsg. von 2 Mol. CdCl<sub>2</sub> und 1 Mol. MgCl<sub>2</sub> dargestellt (v. Hauer l. c.). Grosse, wasserhelle, hygroskopische, rhombische Säulen, die bei 100°

16,01% H<sub>2</sub>O, bei stärkerem Erhitzen alles H<sub>2</sub>O und HCl verlieren; lösen sich unter Wärmeabsorption in H<sub>2</sub>O (v. Hauer; Grailich, Krystallin.-opt. Untersuchungen; J. 1858, 183).

Cd<sub>4</sub>Cl<sub>7</sub> (?) entsteht beim Erhitzen von oxychloridfreiem CdCl<sub>2</sub> bis zum Schmelzen (Morse und Jones, Am. 12. 488). Granatrothe, beim

Erkalten grauweiss werdende Masse (Morse und Jones).

Cadmiumoxychlorid Cd(OH)Cl. Man erw. CdCl<sub>2</sub>-Lsg. mit Marmor 24 bis 48 Stunden auf 200° (de Schulten, C. r. 105. 1674 bis 1677). Hexagonale Kryst., die selbst bei 280° nur 0,1% an Gewicht verlieren. SG. 4,56 (15°). Habermann (B. 1884. Ref. 464) erhielt dieselbe Verbindung in amorphem Zustande.

Chlorcadmiumschwefelcadmium, Cadmiumchlorosulfür entsteht beim Fällen eines Cd-Salzes mit H<sub>2</sub>S in Gegenwart von konz. HCl (Reinsch, J. Ph. 13. 72). Weisser, durch H<sub>2</sub>O zerlegbarer Nieder-

schlag.

Cadmiumchlorat  $Cd(ClO_3)_2 + 2H_2O$ . Man fällt eine Lsg. von Baryumchlorat mit  $CdSO_4$  und verdunstet das Filtr. neben  $H_2SO_4$  (Wächter, J. pr. 30. 321). Prismatische, sehr zerfliessliche Kryst., in  $H_2O$  und Alk. llösl., schmelzen bei  $80^\circ$  unter Entwickelung von  $H_2O$ , O und Cl (Wächter l. c.).

Cadmiumperchlorat Cd(ClO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>. Man löst CdO in wässeriger Ueberchlorsäure und verdunstet (Serullas, A. ch. 46. 305). Durchsichtige, zerfliessliche Kryst., die in Alk. lösl. sind.

### Cadmium und Brom.

Cadmiumbromid, Bromcadmium CdBr<sub>2</sub>; MG. 271,22; entsteht beim Erhitzen von Cd in Br-Dampf bis zum Glühen (Berthemot, A. ch. 44, 387). Wird durch Sublimation in weissen, perlglänzenden Blättchen erhalten, in HCl, Essigsäure, Alk. und Ae. ohne Zersetzung lösl. (Berthemot l. c.). SG. 4,712 bis 4,91 (Bödeker und Giesecke; Knight). Sied. 806 bis 812° (Carnelley und Williams, Soc. 37. 126). S. 571° (Carnelley). D. 9,25 (Meyer, B. 1879, 1292).

Bildungswärme (Thomsen):

| Br gas      | förmig | Br f | lüssig |  |
|-------------|--------|------|--------|--|
| S           | alz    | Salz |        |  |
| fest gelöst |        | fest | gelöst |  |
| 84,2        | 84,6   | 76,2 | 77,0   |  |

CdBr<sub>2</sub> + 4H<sub>2</sub>O. Man löst CdBr<sub>2</sub> in H<sub>2</sub>O oder digerirt Cd mit Br und H<sub>2</sub>O und dampft die erhaltene Lsg. ein (Berthemot l. c.). Lange, weisse, verwitternde Nadeln, die bei 100° die Hälfte, bei 200° alles

H<sub>2</sub>O verlieren (Rammelsberg, P. A. 55, 241; Croft, Phil. Mag. 21.

356; Kremers, P. A. 111. 60; J. 1860. 46).

Cadmiumkaliumbromid, Bromcadmiumkalium 2CdBr<sub>2</sub>.2KBr + H<sub>2</sub>O wird der Cl-Verbindung entsprechend dargestellt (Croft, Phil. Mag. J. 21, 355; v. Hauer, A. W. 54, 209; J. 1866, 224). Seidenglänzende, luftbeständige Nadeln, die sich leicht in H<sub>2</sub>O lösen (v. Hauer, Croft).

CdBr<sub>2</sub>.4KBr scheidet sich aus den Mutterlaugen von 2CdBr<sub>2</sub>.2KBr + H<sub>2</sub>O aus (v. Hauer l. c.). Entspricht in seinen Eigenschaften der

Cl-Verbindung.

Cadmiumnatriumbromid, Bromcadmiumnatrium 2CdBr<sub>2</sub>.2NaBr + 5H<sub>2</sub>O wird aus dem entsprechenden Lösungsgemisch beider Salze erhalten (Croft l. c.). Kleine, glänzende, sechsseitige Platten (Croft l. c.).

Cadmiumammoniumbromid 2(CdBr<sub>2</sub>. 2NH<sub>4</sub>Br) + H<sub>2</sub>O(?). Darstellung

vergl. Eder (Frémy, Encycl. chim. 3. 265).

Cadmiumbromidammoniak, Bromcadmiumammoniak CdBr<sub>2</sub>. 2NH<sub>3</sub> wird beim Verdunsten einer Lsg. von CdBr<sub>2</sub> in NH<sub>3</sub> erhalten (Rammelsberg, P. A. 55. 241). Beim langsamen Verdunsten regelmässige Octaëder (Rammelsberg).

CdBr<sub>2</sub>.4NH<sub>3</sub> wird dargestellt durch Behandeln von trockenem CdBr<sub>2</sub> mit NH<sub>3</sub> (Rammelsberg l. c.). Weisses, voluminöses Pulver, das beim Erhitzen vollständig, beim Lösen in H<sub>2</sub>O theilweise zersetzt wird (Ram-

melsberg).

Cadmiumbaryumbromid, Bromcadmiumbaryum CdBr<sub>2</sub>. BaBr<sub>2</sub> + 4H<sub>2</sub>O entsteht beim freiwilligen Verdunsten einer aus gleichen Mol. beider Salze bestehenden Lsg. (v. Hauer, A. W. 20. 40; J. 1856. 393). Grosse, farblose, monokline Kryst. (v. Hauer).

3Cd4Br7 wird der Cl-Verbindung entsprechend dargestellt (Morse

und Jones l. c.).

Cadmiumoxybromid Cd(OH)Br. Man erh. eine Lsg. von CdBr<sub>2</sub> 24 bis 48 Stunden mit Marmor auf 200° (de Schulten, C. r. 105. 1674 bis 1677). Blättchen vom SG. 4,87 bei 15° (de Schulten).

Cadmiumbromat  $Cd(BrO_3)_2 + 2H_2O$  wird beim Behandeln von  $CdSO_4$ -Lsg. mit Baryumbromat und Verdunsten neben  $H_2SO_4$  erhalten (Rammelsberg, P. A. 55. 74). Durchsichtige, rhombische Säulen, die sich beim Erhitzen in O, Br, CdO und CdBr<sub>2</sub> zersetzen; 1 Thl. ist in

0,8 Thln. kaltem H.O lösl. (Rammelsberg).

Cadmiumbromatammoniak Cd(BrO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>.3NH<sub>3</sub>. Man leitet in eine Cd(BrO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>-Lsg. so lange NH<sub>3</sub>, bis der anfangs entstandene Niederschlag sich wieder gelöst, und verdunstet neben H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Rammelsberg, P. A. 55. 74). Kryst., die sich beim Erwärmen leicht zersetzen (Rammelsberg l. c.).

## Cadmium und Jod.

Cadmiumjodid, Jodcadmium CdJ<sub>2</sub>; MG. 364,78; bildet sich beim Eindampfen einer Lsg. von 15 Thln. CdSO<sub>4</sub> und 20 Thln. KJ, Aufnehmen mit Alk. und Krystallisiren (A. Vogel, N. Repert. 12. 393; J. 1864. 242).

Durch Digestion von Cd mit J und H.O (Stromeyer l. c.). Wasserhelle, luftbeständige, grosse, sechsseitige, metallglänzende Tafeln, die leicht schmelzen. SG. 4,576 (Bödeker; Grailich, A. W. 27, 181); 5,986 bei 12°, 5,974 bei 13,5° (Clarke und Knebler; Landolt-Börnstein, Tabellen 1894. 131). S. 404° (Carnelley); Sied. 708 bis 719° (Carnelley und Carleton-Williams, Soc. 35. 563). 1 Thl. CdJ. löst sich bei

> 20 40 60 80 1000 in 1,08 1,00 0.93 0.86 0,75° H,O

(Kremers, P. A. 103. 57; 104, 133; 111, 60; J. 1858, 40; 1760, 46; Stromeyer l. c.). SG. der Lsgn. bei 19,5° und einem Gehalt an CdJ. auf 100 Thle. H,O von

> 21,4 43,7 88,5 Thln. 1,1681 1,3286 1,6139.

Cadmiumkaliumjodid, Jodcadmiumkalium CdJ, 2KJ + 2H, O wird durch Auflösen der Salze zu gleichen Mol. in H.O und Verdunsten über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> erhalten (Croft l. c.). Verzerrte Octaëeder (Croft l. c.). In H<sub>2</sub>O sehr llösl.

Cadmiumnatriumjodid, Jodcadmiumnatrium CdJ. 2NaJ+6H.O. Man verdunstet eine Lsg. von 2 Mol. NaJ und 1 Mol. CdJ über H2SO4 (Croft, Phil. Mag. [3] 21. 355). Lange, zerfliessliche Prismen (Croft).

Cadmiumammoniumjodid, Jodcadmiumammonium CdJ, 2NH, J +2H<sub>2</sub>O (Croft l. c.; Graham-Otto 2, 830).

Jodcadmiumammoniak, Cadmiumjodidammoniak CdJ. 2NH3. Man löst CdJ<sub>2</sub> in erw. NH<sub>3</sub> und lässt erkalten (Rammelsberg, P. A. 48. 153). Kleine Kryst., die beim Lösen in H<sub>2</sub>O, sowie beim Erhitzen zersetzt werden (Rammelsberg l. c.).

CdJ<sub>2</sub>.6NH<sub>3</sub> entsteht beim Behandeln von trockenem CdJ<sub>2</sub> mit NH<sub>3</sub> unter gelindem Erwärmen (Rammelsberg l. c.). Weisses Pulver

(Rammelsberg).

Cadmiumstrontiumjodid, Jodcadmiumstrontium CdJ. SrJ. + 8H2O bildet sich beim Verdunsten einer Lsg. von gleichen Mol. beider Salze (Croft, Phil. Mag. [3] 21. 355; J. 1856. 394). Grosse Kryst., die in trockener Luft verwittern, aus der Luft CO. anziehen und beim Erhitzen J abgeben.

Cadmiumbaryumjodid, Jodcadmiumbaryum CdJ, BaJ, + 5 H, O. Man verdunstet eine Lsg. von gleichen Mol. beider Salze (Croft, Phil. Mag. [3] 21. 355; J. 1856. 394). Zerfliessliche Kryst. (Croft).

 $Cd_{12}J_{23} = CdJ + 11CdJ_{2}$  (?) wird der Cl-Verbindung entsprechend dargestellt (Morse und Jones l. c.).

Cadmiumjodat Cd(JO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>. Man fällt eine Lsg. Natriumjodat mit Cadmiumacetatlsg. und trocknet den erhaltenen Niederschlag (Rammelsberg, P. A. 44. 566). Krystallpulver, das beim Erhitzen O, J, CdO und CdJ<sub>2</sub> liefert und in H<sub>2</sub>O wenig, in HNO<sub>3</sub> und NH<sub>3</sub> lösl. ist (Rammelsberg).

Cadmiumjodatammoniak Cd(JO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>.xNH<sub>3</sub> (?). Man löst Cd(JO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> in NH3 und überlässt der freiwilligen Verdunstung (Rammels-

berg l. c.).

Cadmiumperjodat, Cadmiummesohyperjodat, Tricadmiumperjodat Cd(JO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>.2CdO + 5H<sub>2</sub>O. Man fällt CdSO<sub>4</sub>-Lsg. mit NaJO<sub>4</sub> (Rammelsberg, P. A. 134. 516; J. 1868. 167). Schweres, weisses Pulver.

Monocadmiumperjodat, Cadmiummetahyperjodat Cd(JO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> wird durch Behandeln von Cadmiumkarbonat mit heisser, wässeriger Ueberjodsäure dargestellt (Rammelsberg l. c.). Schweres, weisses Pulver.

Tetracadmiumperjodat, Cadmiumdihyperjodat Cd(JO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>.3CdO +3H<sub>2</sub>O wird durch Behandeln von Cadmiumkarbonat mit Ueberjodsäure bei Gegenwart von wenig freier Säure erhalten (Rammelsberg l. c.).

Schweres, weisses Pulver.

Dicadmiumperjodat, Cadmiumdimesohyperjodat  $Cd(JO_4)_2$ .  $CdO + 9H_2O$ . Man verdunstet die bei der Darstellung des meta- und des dihyperjodsauren Salzes erhaltenen Mutterlaugen (Rammelsberg l. c.). Kleine, starkglänzende Kryst., die in  $H_2O$  unlösl. sind und beim Kochen damit in ein gelbliches Pulver übergehen (Rammelsberg).

### Cadmium und Fluor.

Cadmiumfluorid, Fluorcadmium CdFl<sub>2</sub>; MG. 149,82; entsteht durch Auflösen von Cadmiumkarbonat in HFl und Eindampfen (Berzelius, P. A. 1. 26), durch Einwirkung von HFl auf Cd oder CdO bei Rothglut, oder auf CdCl<sub>2</sub> bei 800 bis 900° (Poulenie, C. r. 116. 581). Krystallinische Rinden, schwer in H<sub>2</sub>O, leichter in HFl lösl. (Berzelius). S. 520° (Carnelley). SG. 5,994 (Landolt-Börnstein l. c.); 6,64 (Poulenie).

Cadmiumammoniumfluorid CdFl<sub>2</sub>. NH<sub>4</sub>Fl bildet sich beim Behandeln von CdFl<sub>2</sub> mit warmer Lsg. von NH<sub>4</sub>Fl<sub>2</sub> (v. Helmolt, Z. f. anorg. Ch.

3. 115).

# Cadmium und Schwefel.

Cadmiumsulfid, Schwefelcadmium CdS; MG. 143,68, mit 77,74 Cd und 22,26 S, findet sich in der Natur kryst. als Greenockit. Darstellung. Durch Zusammenschmelzen von Cd und S nur schwierig darstellbar, leichter im kryst. Zustande, wenn statt des Metalls CdO angewendet wird (Sidot, C. r. 62. 999; J. 1866. 4). Man leitet trockenen H.S über stark erh. CdCl, (Durocher, C. r. 32, 823; J. 1853. 17). Durch Fällen einer Cd-Lsg. durch H<sub>2</sub>S oder Schwefelalkali (Stromeyer, Schw. 22. 362; Gilb. 60. 193). Durch Zusammenschmelzen von CdSO3 mit CaFl2 und BaS zu gleichen Theilen (Deville und Troost, C. r. 52. 1304; J. 1861, 5). Durch Erhitzen von Cd mit wässeriger SO, im zugeschmolzenen Glasrohr auf 200° (Geitner, A. 129, 350; J. 1864, 142; vergl. Uhl, B. 1890, 2153). In kryst. Zustande wird es ausserdem erhalten durch Schmelzen des mit H.S erhaltenen Niederschlages bei anfangender Weissglut oder durch Zusammenschmelzen des gut getrockneten CdS mit 5 Thln. K2CO3, 5 Thln. Handbuch der Anorganischen Chemie. II. 2.

S und Auswaschen der Schmelze mit H<sub>2</sub>O (Schüler, A. 87. 34; J. 1853. 367). Kolloidales CdS entsteht beim Fällen einer ammoniakalischen Lsg. von CdSO<sub>4</sub> mit H<sub>2</sub>S, Auswaschen des Niederschlages, Suspendiren in H<sub>2</sub>O und weiteres Einleiten von H<sub>2</sub>S; man erhält schliesslich eine goldgelbe, fluoreszirende Lsg. (Prost, Belg. Acad. Bl. [3] 14. 312).

Je nach der Darstellung ein pomeranzengelbes, beim Erhitzen bis zum Glühen braun, dann karminroth werdendes Pulver oder hexagonale Kryst. (glimmerartige Blättchen). Die künstlich dargestellten Kryst. weichen durch ihre holoëdrischen und hemiëdrischen Formen von dem hemimorphen Greenockit ab; die Kryst. des letzteren sind halbdurchsichtig und glänzend. Härte 3,5; SG. 4,8 bis 4,908 (Breithaupt). SG. des künstlich dargestellten CdS 4,5 bis 4,605 (Schüler, Karsten, Clarke); 3,906 (17°, citronengelb); 4,513 (19°, hochroth) (Klobukow). Bildungswärme 33950 cal. (Thomsen, J. pr. 2. 19, 1 bis 21). In verd. HCl wenig, llösl. in konz. HCl, HNO3 und in kochender, verd. H2SO4 (Stromeyerl. c.; Meisser, A. W.; v. Hofmann, A. 115. 286; J. 1860. 659). Liefert bei Weissglut Oxyd (Regnault); verblasst in feuchter Luft, nicht in trockener, durch Einwirkung des Lichtes (Richardson, Ch. N. 54. 262). In Schwefelammonium nicht, in NH3 nur wlösl. (Wackenroder, Rep. Pharm. 46. 226; Ditte, C. r. 85. 402; Fresenius, Fr. 20. 236). Wird in der Malerei verwendet.

Cadmiumpentasulfid CdS<sub>5</sub>. Man fällt eine neutrale Cd-Lsg. mit Kaliumpentasulfid (Schiff, A. 115. 74; J. 1860. 84). Hellgelbe, nach dem Trocknen pomeranzengelbe Masse (Schiff).

Cadmiumsulfit CdSO<sub>3</sub> bildet sich beim Lösen von Cd in wässeriger SO<sub>2</sub> neben viel CdS (Fordos und Gélis, C. r. 16. 1070). Durch Einleiten von SO<sub>2</sub> in in H<sub>2</sub>O suspendirtes Cadmiumkarbonat und Abdampfen (Rammelsberg, P. A. 67. 256). Krystallinische, in H<sub>2</sub>O schwer-, in Säuren llösl. Masse, die beim Erhitzen in SO<sub>2</sub>, CdO, CdS und CdSO<sub>4</sub> zerfällt (Rammelsberg l. c.).

CdSO<sub>3</sub> + 2H<sub>2</sub>O. Man löst CdCO<sub>3</sub> in wässeriger SO<sub>2</sub> und fällt mit absolutem Alk. (Muspratt, Phil. Mag. [3] 30. 414; A. 64. 222). Kleine silberglänzende Kryst. (Muspratt; vergl. Denigés, Bl. [3] 7.569).

Cadmiumammoniumsulfit CdSO<sub>3</sub>(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>.SO<sub>3</sub>. Man leitet SO<sub>2</sub> in eine Lsg. von CdCl<sub>2</sub> in NH<sub>3</sub> (Schüler, A. 87. 34; J. 1853, 367). Weisser, krystallin., in H<sub>2</sub>O wlösl. Niederschlag, der in wässeriger SO<sub>2</sub> etwas lösl. ist und beim Erhitzen an der Luft unter Entwickelung von (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> einen Rückstand aus CdO und CdSO<sub>4</sub> hinterlässt (Schüler).

Cadmiumsulfitammoniak CdSO<sub>3</sub>.NH<sub>3</sub> wird beim Erkalten einer Lsg. von CdSO<sub>3</sub> in heissem NH<sub>3</sub> erhalten (Rammelsberg, P. A. 67, 256). Kleine, glänzende Prismen oder Krystallpulver; H<sub>2</sub>O bewirkt Zersetzung (Rammelsberg).

Cadmiumdithionat CdS<sub>2</sub>O<sub>6</sub> + 6H<sub>2</sub>O wird durch Behandeln von Cadmiumkarbonat mit wässeriger Dithionsäure erhalten (Heeren, P. A. 7. 183). Krystallin., an der Luft zerfliessende, in H<sub>2</sub>O llösl. Masse (Heeren l. c.).

Cadmiumdithionatammoniak CdS<sub>2</sub>O<sub>6</sub>.4NH<sub>3</sub> entsteht durch freiwilliges Verdunsten einer Lsg. von Cadmiumdithionat in erw. NH<sub>3</sub> (Rammelsberg, P. A. 58, 298). Sehr leicht zersetzliches Krystallpulver (Rammelsberg).

Cadmiumtetrathionat CdS<sub>4</sub>O<sub>6</sub> (?). Man behandelt eine Lsg. von tetrathionsaurem Blei mit CdSO<sub>4</sub> (Kessler, P. A. 74, 249; J. 1847/48. 376). Sehr zerfliessliche Kryst. (Kessler).

Cadmiumsulfat CdSO<sub>4</sub>; MG. 207,52; wird durch Erhitzen der wasserhaltigen Verbindung auf dunkle Rothglut erhalten; weisses hygroskopisches Pulver (Frémy, Encycl. 3. 285). SG. 4,72 (15°) (Landolt-Börnstein, Tabellen 1894. 131).

CdSO<sub>4</sub> + H<sub>2</sub>O. Man dampft eine Lsg. von CdSO<sub>4</sub> mit überschüssiger Säure ein, oder fügt H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> zu einer siedend ges. Lsg. von CdSO<sub>4</sub> (v. Hauer l. c.; Kühn, A. P. [2] 50. 286; J. 1847/48. 436). Krystallin. Krusten, die bei 100° alles H<sub>2</sub>O verlieren (v. Hauer l. c.).

3CdSO<sub>4</sub> + 8H<sub>2</sub>O; MG. 894,40; erhält man durch anhaltendes Kochen von fein vertheiltem Cd mit verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, leichter und schneller durch Auflösen von Cadmiumkarbonat in verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und freiwilliges Verdunsten der Lsg. (Stromeyer, Schw. 22. 362; v. Hauer, A. W. 15. 23; 17. 331; 25. 135; J. 1855. 390; Meissner, Gilb. 59. 99). Grosse, durchsichtige, monokline Kryst. von tafelförmigem Habitus (Rammelsberg, Krystallogr. Chem. Berlin 1855. 103; Die neuesten Forschungen in d. kryst. Chem. 1857. 49). Die Kryst. verwittern an der Luft, verlieren bei 100° 11.81% H<sub>2</sub>O und bei schwachem Glühen alles H<sub>2</sub>O. 1 Thl. H<sub>2</sub>O löst bei 23° 0,59 Thle. wasserfreies CdSO<sub>4</sub>, diese Lsg. kocht bei 102°. SG. des Salzes 3,05 (Giesecke); 2,939 (Buignet); 3,05 (Bödeker). H reduzirt es bei Rothglut zu CdS (Schüler, A. 87. 34; J. 1853. 367).

2CdSO<sub>4</sub> + 5H<sub>2</sub>O wird aus heissen CdSO<sub>4</sub>-Lsgn. als ein scheinbar in regulären, sechsseitigen Pyramiden kryst. Salz erhalten (Rose, P. A. 85, 305).

Cadmiumkaliumsulfat CdSO<sub>4</sub>. KSO<sub>4</sub> + 2H<sub>2</sub>O. Gleiche Mol. beider Salze werden in H<sub>2</sub>O gelöst und die Lsg. eingedampft (v. Hauer, P. A. 133. 176). Grosse, trikline Kryst. (v. Hauer), die an der Luft verwittern (Krenner, P. A. 133. 177).

2 CdSO<sub>4</sub>. K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> + 3 H<sub>2</sub>O wird beim Auflösen der beiden Salze in H<sub>2</sub>O und freiwilligem Verdunsten erhalten (v. Hauer, P. A. 133. 176; J. 1868. 246). Gut ausgebildete, durchsichtige, glänzende, luftbeständige, monokline Kryst. (v. Hauerl. c.; Krenner, P. A. 133. 178).

CdSO<sub>4</sub>. K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> + 4H<sub>2</sub>O (Wyrouboff, Ch. Z. [1891] 100. 1836).
CdSO<sub>4</sub>. K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> + 6H<sub>2</sub>O. Man sättigt eine Lsg. von Kaliumbisulfat mit CdCO<sub>3</sub>, fügt etwas H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> hinzu und überlässt der freiwilligen Verdunstung (v. Hauer, P. A. 133. 176). Sehr leicht verwitternde Kryst. (v. Hauer l. c.; Schiff, A. 115. 74; J. 1860. 84).

Cadmiumnatriumsulfat CdSO<sub>4</sub>. Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> + 2H<sub>2</sub>O wird aus einer sehr konz. Lsg. beider Salze in H<sub>2</sub>O erhalten (v. Hauer, P. A. 133, 176). Kleine Krystallwarzen (v. Hauer).

Cadmiumammoniumsulfat CdSO<sub>4</sub>. (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> + 6H<sub>2</sub>O wird beim freiwilligen Verdunsten einer Lsg. beider Salze im entsprechenden Verhältniss erhalten (v. Hauer, A. W. 15. 23; 17. 331; J. 1855. 390; Schiff, A. 104. 325; J. 1857. 219). Kleine, monokline, luftbeständige Kryst., die sich schwer trocknen lassen, neben H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> verwittern, bei 100° alles Krystallwasser verlieren, und auf höhere T. erh. zunächst schmelzen, 500 Cadmium.

dann H<sub>2</sub>O und (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> verlieren und schliesslich, unter Verlust von H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, ein basisches Sulfat hinterlassen. SG. 2,073 (v. Hauer, Schiff l. c.; Rammelsberg, A. W. 15. 23; J. 1855. 391).

CdSO4.3(NH4)2SO4 entsteht beim Lösen von CdO in (NH4)2SO4

(Wells, Am. 9. 304).

Cadmiumsulfatammoniak CdSO<sub>4</sub>.6NH<sub>3</sub> wird beim Behandeln von trockenem CdSO<sub>4</sub> mit NH<sub>3</sub> erhalten; 100 Thle. CdSO<sub>4</sub> nehmen 48,69 Thle. NH<sub>3</sub> auf (H. Rose, P. A. 20. 152). Weisses Pulver, das sich in H<sub>2</sub>O unter Abscheidung von CdO löst und beim Glühen unter Sublimation von geringen Mengen (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> NH<sub>3</sub> entwickelt (H. Rose l. c.).

von CdSO<sub>4</sub> (Wells, Am. 9. 304). Grosse, tafelförmige Gebilde mit

schwachem NH,-Geruch.

CdSO<sub>4</sub>.4NH<sub>3</sub> + 4H<sub>2</sub>O entsteht beim Eingiessen einer Lsg. von CdSO<sub>4</sub> in alkoholisches Ammoniak (Malaguti und Sarzeau, A. ch. [3] 9. 431; Müller, A. 149. 70). Kleine gelbe Kryst. (Malaguti und Sarzeau); kurze sechsseitige Prismen (Müller). Geben an der Luft NH<sub>3</sub> ab und zersetzen sich beim Lösen in H<sub>2</sub>O.

Cadmiummagnesiumsulfat CdSO<sub>4</sub>.MgSO<sub>4</sub> + 6H<sub>2</sub>O. Man neutralisirt verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> halb mit CdCO<sub>3</sub>, halb mit MgCO<sub>3</sub> und verdunstet die erhaltene Lsg. neben H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Schiff, A. 104. 325; 107. 64; J. 1857.

219). Weisses Pulver (Schiff l. c.).

 ${\tt CdSO_4.MgSO_4+14\,H_2O}$  wird wie die Verbindung mit  $6\,{\rm H_2O}$  dargestellt, man überlässt aber die Lsg. der freiwilligen Verdunstung. Leicht verwitternde, verschobene, vierseitige Säulen vom SG. 1,983, die

beim Erhitzen 43,1% H,O verlieren (Schiff l. c.).

CdSO<sub>4</sub>.CdO + 2H<sub>2</sub>O. Man fällt <sup>1</sup>/<sub>8</sub> der Lsg. von CdSO<sub>4</sub> + H<sub>2</sub>O unvollkommen mit KOH und kocht den Niederschlag mit der übrigen Lsg. (Kühn, A. P. [2] 50. 286; J. 1847/48. 436; Schw. 60. 344). Durch starkes Rothglühen von CdSO<sub>4</sub> + H<sub>2</sub>O (Stromeyer, Schw. 22. 362). Schwer in H<sub>2</sub>O lösl. Krystallschuppen (Stromeyer).

CdSO<sub>4</sub>CdO + 5H<sub>2</sub>O (?) bildet sich aus heissen Lsgn. von CdSO<sub>4</sub> (Rose, P. A. 85, 305). Sechsseitige Pyramiden, die an der Luft nicht verwittern und bei 100° das H<sub>2</sub>O fast ganz verlieren (Rose l. c.).

Cadmiumsulfokarbonat. Calciumsulfokarbonat erzeugt in Cd-Lsg. einen citronengelben, in H<sub>2</sub>O etwas lösl. Niederschlag (Berzelius, Gmelin-Kraut 1875. 3. 69).

# Cadmium und Stickstoff.

Cadmiumnitrid, Stickstoffcadmium (?) bildet sich bei der Elektrolyse von mit NH<sub>4</sub>Cl versetztem H<sub>2</sub>O durch eine Grove'sche Batterie, deren Kathode aus einem Pt-Draht und deren Anode aus einer Cd-Kugel besteht. Krystallin. Masse vom SG. 4,8, die beim Erhitzen N entwickelt (Grove, Phil. Mag. J. 19. 99; P. A. 54, 101).

Cadmiumnitrit Cd(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O entsteht beim Behandeln einer CdSO<sub>4</sub>-Lsg. mit Baryumnitrit und Verdunstenlassen (Lang, Sv. Vet. Akad. Handl. 1860; J. 1862. 99). Gelbe, krystallin. Masse (Lang l. c.).

Cadmiumkaliumnitrit Cd(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>. KNO<sub>2</sub> wird durch Eindampfen eines Lösungsgemisches beider Salze dargestellt (H a m p e, A. 125. 334; J. 1863. 160). Schwach gelbgefärbte, luftbeständige Würfel; in H<sub>2</sub>O

leicht, in Alk. wlösl. (Hampe).

Cd(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>.2 KNO<sub>2</sub> wird beim Eindampfen der Mutterlauge von Cd(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>.KNO<sub>2</sub> erhalten (Hampe l. c.) oder aus einem Lösungsgemisch von Kaliumacetat und Cadmiumnitrit (Lang, Sv. Vet. Acad. Hdl. 1860; J. 1862. 99). Starkglänzende, schiefe vierseitige Prismen, in H<sub>2</sub>O lösl., in Alk. unlösl. (Lang, Hampe).

Cd(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>CdO. Man behandelt Cd(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O mit H<sub>2</sub>O oder absolutem Alk. (Hampe, A. 125. 334; J. 1863. 160). Weisses, in

H.O unlösl. Pulver (Hampe).

Cadmiumnitrat Cd(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> + 4H<sub>2</sub>O; MG. 371,40; wird durch Auflösen von Cd, CdO oder CdCO<sub>3</sub> in HNO<sub>3</sub>, Filtriren und Eindampfen der Lsg. dargestellt (Stromeyer; Meissner; v. Hauer l. c.; Children, Phil. Mag. 259. 63; Schw. 24. 441). Strahlig zusammengehäufte Säulen und Nadeln, SG. 2,455 (Clarke, Landolt-Börnstein); an der Luft zerfliesslich, schmilzt bei 100° im Krystallwasser (v. Hauer), nach Ordway (Sill. Am. J. [2] 27. 14; J. 1859. 115) schon bei 59,5°; die Lsg. im Krystallwasser siedet bei 132°. In H<sub>2</sub>O und Alk. lösl. SG. der wässerigen Lsgn. (Franz, J. pr. [2] 5. 274) bei 17,5° und bei einem Prozentgehalt an Cd(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>

5 10 15 20 25 30 35 40 1,0528 1,0978 1,1516 1,2134 1,2842 1,3566 1,4372 1,5372.

Cadmiumnitratammoniak Cd(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>.6NH<sub>3</sub>+H<sub>2</sub>O. Man löst Cd(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> in 20% igem NH<sub>3</sub> (Wells, Am. 9. 304). Kryst., die beim Erhitzen unter Verlust von H<sub>2</sub>O sich schwärzen und unter leichter Explosion sich zersetzen (Wells 1. c.).

Cd(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>.CdO (?) entsteht beim Auflösen von CdO in konz. Cadmiumnitratlsg. (L. Wells, Am. 9. 304; J. 1887. 534; Klinger, J. 1885.

389). Dünne Krystallschuppen.

2Cd(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>.3CdO + 8H<sub>2</sub>O wurde erhalten durch Erhitzen des neutralen Nitrates mit 6H<sub>2</sub>O im Rohre auf 100 bis 350° unter Zusatz von Marmorstückchen; Blätter (Rousseau und Tite, C. r. 114. 1184).

## Cadmium und Phosphor.

Cadmiumphosphid, Phosphorcadmium Cd<sub>2</sub>P. Man erh. feinen Cd-Draht längere Zeit mit P (Emmerling, B. 1879, 152; J. 1879, 232). Graue, stellenweise silberweisse, zusammengesinterte Masse (Emmerling l. c.; vergl. auch Stromeyer, Schw. 22, 362; Vigier, Bl. 1861, 5; J. 1861, 117).

Cd<sub>3</sub>P<sub>2</sub> und CdP<sub>2</sub>. Durch Einwirkung von P-Dampf auf rothglühendes Cd, CdO oder CdCO<sub>3</sub> werden beide Phosphide gleichzeitig erhalten (Renauld, C. r. 76. 283; J. 1873. 276). Cd<sub>3</sub>P<sub>2</sub> hat das Aussehen der entsprechenden Zn-Verbindung und entwickelt nicht selbstentzündlichen Phosphorwasserstoff. CdP<sub>2</sub> bildet kleine rothe Kryst., zuweilen auch indigblaue Lamellen, die beim Kochen mit HCl unter Entwickelung von nicht selbstentzündlichem Phosphorwasserstoff in unterphosphorige Säure, CdCl<sub>2</sub> und einen schön gelben P-haltigen Körper zerlegt werden (Renauld l. c.; Vigier, Bl. 1861. 5; J. 1861. 117).

Cadmiumhypophosphit Cd(H<sub>2</sub>PO<sub>2</sub>) (?). Man behandelt CdCO<sub>3</sub> mit wässeriger unterphosphoriger Säure (H. Rose, P. A. 12. 91). Kleine Kryst., die beim Erhitzen unter Sublimation von P und Entwickelung von H und Phosphorwasserstoff Cadmiumphosphat und amorphen P (?) liefern (H. Rose l. c.).

Cadmiumcalciumhypophosphit entsteht beim Kochen von Cadmiumoxalat mit Calciumhypophosphit und H<sub>2</sub>O (H. Rose, P. A. 12, 294). Krystallin. Masse, die beim Erhitzen leicht entzündlichen Phosphor-

wasserstoff entwickelt (H. Rose).

Cadmiumphosphit CdHPO<sub>3</sub> entsteht beim Behandeln von CdSO<sub>4</sub> mit Natrium- oder Ammoniumphosphit (Rammelsberg, P. A. 132. 488; H. Rose, P. A. 9. 41). Weisses Pulver, das neben H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> ca. 5% H<sub>2</sub>O, bei 200° weitere 5% verliert, beim Glühen H entwickelt und ein Gemenge von Cadmiumpyrophosphat, Phosphorcadmium und metallischem Cd hinterlässt (Rammelsberg l. c.).

Cadmiumorthophosphat CdHPO<sub>4</sub> (?). Man fällt ein Cd-Salz mit Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> oder erh. Cadmiumpyrophosphat mit H<sub>2</sub>O auf 280 bis 300° im zugeschmolzenen Rohre (Stromeyer, Schw. 22. 362). Weisses, in H<sub>2</sub>O unlösl. Pulver, das bei Weissglut zu einem durchsichtigen Glase schmilzt (Stromeyer).

Cd(H<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>) (?) entsteht beim Erhitzen von Cadmiumpyrophosphat mit H<sub>2</sub>O auf 280 bis 300° im zugeschmolzenen Rohre, Filtriren und Eindampfen der erhaltenen Lsg. (Reynoso, A. ch. [3] 45. 107;

J. 1852. 319). Gummiartige Masse (Reynoso).

Cadmiumammoniumphosphat 4 (Cd. NH<sub>4</sub>PO<sub>4</sub>) + 5H<sub>2</sub>O. Eine neutrale Cd-Lsg. tropft man in eine Ammoniumphosphatlsg. (S. Drewsen, Gmelin-Kraut 6. Aufl. 3. 74). Der anfangs sehr voluminöse Niederschlag verwandelt sich im Laufe von 24 Stunden in perl- bis seidenglänzende Krystallschuppen, die in NH<sub>3</sub> und Säuren llösl. sind (Drewsen).

Cadmiumpyrophosphat Cd<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub>. Eine Lsg. von CdSO<sub>4</sub> fällt man mit Natriumpyrophosphat (Reynoso, A. ch. [3] 45. 107; J. 1852. 319). Weisses Pulver, das durch Glühen im H-Strom Reduktion erleidet und mit H<sub>2</sub>O im zugeschmolzenen Rohre auf 280 bis 300° erh. in saures und neutrales Cadmiumorthophosphat zerfällt. In NH<sub>3</sub>, Säuren and einer Lsg. von Natriumpyrophosphat lösl. (Reynoso l. c.; Schwaczenberg, A. 65. 153; J. 1847/48. 349).

Cadmiummetaphosphat Cd(PO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> (?). Man versetzt eine Lsg. von Cadmiumnitrat mit Metaphosphorsäure und NH<sub>3</sub> und entfernt einen Ueberschuss der letzteren durch Stehenlassen der Lsg. an der Luft

(Persoz, A. ch. 56. 334). Weisser Niederschlag (Persoz).

Phosphorsalz löst CdO zu einem in der Hitze klaren, beim Abkühlen milchweissen Glase (Berzelius, Gmelin-Kraut 1875. 6. Aufl. 3, 81).

Cadmiumthiophosphat Cd<sub>3</sub>P<sub>2</sub>S<sub>8</sub> entsteht bei Einwirkung von Phosphorpentasulfid auf CdCl<sub>2</sub> oder CdS; weisses, kryst. Pulver, das sich leicht in CdS und P<sub>2</sub>S<sub>5</sub> zersetzt (Glatzel, Z. f. anorg. Ch. 4. 186).

### Cadmium und Arsen.

Cadmiumarsenid, Arsencadmium Cd<sub>5</sub>As wird durch Reduktion des Cadmiumarseniates mit KCN erhalten (Descamps, C. r. 86. 1022; J. 1878. 232). Weisse, schwach röthliche, metallische Masse vom SG. 6,26 (Descamps).

Cadmiumarseniat Cd<sub>3</sub>(AsO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>. Man fällt eine Lsg. von CdSO<sub>4</sub> mit Trinatriumarseniat (Salkowsky, J. pr. 104, 129; J. 1868, 231). Gallertartiger Niederschag, der bei 100° getrocknet beim Glühen 4,19% H<sub>2</sub>O verliert (Salkowsky).

Cd<sub>2</sub>(AsO<sub>7</sub>)<sub>2</sub>.CdO + 5H<sub>2</sub>O (?) wird durch Fällen einer Lsg. von CdSO<sub>4</sub> mit Na<sub>2</sub>HAsO + 12aq dargestellt (Salkowsky l. c.). Gallertartiger

Niederschlag, der bei 120° noch kein H,O verliert.

CdH. As0<sub>4</sub> + H<sub>2</sub>0 wird beim Eindampfen von CdO mit Arsensäurelsg. erhalten (Demel, B. 1879. 1279). Feine, weisse, starkglänzende Nadeln (Demel).

Cadmiumkaliumarseniat 2CdO.K<sub>2</sub>O.As<sub>2</sub>O<sub>5</sub> wird dargestellt durch Einwirkung von Kaliumarseniat auf CdO (Lefèvre, C. r. 110. 405 bis 408).

Cadmiumnatriumarseniat CdO. 2Na<sub>2</sub>O. As<sub>2</sub>O<sub>5</sub> wird durch Einwirkung von Natriumarseniat auf CdO erhalten (Lefèvre, C. r. 110. 405 bis 408). CdO. 4Na<sub>2</sub>O. 3As<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (Lefèvre l. c.).

Cadmiumsulfarsenit, Arsencadmiumtrisulfid Cd<sub>3</sub>(AsS<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(?) bildet sich beim Fällen eines Cd-Salzes durch die ges. Lsg. von Arsentrisulfid in Schwefelammonium (Berzelius, P. A. 7. 146). Blassgelber, nach dem Trocknen pomeranzengelber Niederschlag, der in der Hitze halbflüss. wird und unter Verlust von Schwefelarsen ein Gemenge von CdS und Schwefelarsen als dunkelgelbes Pulver zurücklässt (Berzelius).

Cadmiumsulfarseniat, Cadmiumarsenpentasulfid Cd<sub>3</sub>(AsS<sub>4</sub>)<sub>2</sub> (?) entsteht durch Fällen einer neutralen Cd-Lsg. mit Trinatriumsulfarseniat Na<sub>3</sub>AsS<sub>4</sub> (Berzelius, P. A. 7. 88). Hellgelbes Pulver (Berzelius).

# Cadmium und Antimon.

Cadmiumsulfantimoniat, Cadmiumantimonpentasulfid Cd<sub>3</sub>(SbS<sub>4</sub>)<sub>2</sub>. Man fällt ein Cd-Salz mit einer Lsg. von Schlippe'schem Salz Na<sub>3</sub>SbS<sub>4</sub> (Rammelsberg, P. A. 52. 236). Pomeranzengelber Niederschlag (Rammelsberg).

## Cadmium und Kohlenstoff.

Cadmiumkarbonat CdCO<sub>3</sub>; MG. 171,55. Man fällt die Lsg. eines Cd-Salzes mit Alkalikarbonat oder behandelt CdO in entsprechender Weise mit CO<sub>2</sub> (Stromeyer, Schw. 22. 362; H. Rose, P. A. 85. 304;

J. 1852. 307). Weisses, in H<sub>2</sub>O unlösl. Pulver vom SG. 4,4938 (Stromeyer); 4,258 (Landolt-Börnstein); verliert bis auf 300° erh. keine CO<sub>2</sub>.

Cadmiumcyanid, Cyancadmium Cd(CN)<sub>2</sub> wird durch Fällen einer ges. CdSO<sub>4</sub>-Lsg. mit einer stark konz. Lsg. von KCN und Auswaschen des Niederschlages mit H<sub>2</sub>O erhalten (Joannis, A. ch. [5] 26. 506). Amorph. 100 Thle. H<sub>2</sub>O lösen bei 15° 1,7 Thle. (Fresenius; Haidlen, A. 43. 134; Schüler, A. 87. 46).

Cadmiumkaliumcyanid, Cyancadmiumkalium Cd(CN)<sub>2</sub>.2KCN wird beim Auflösen von CdO oder CdCO<sub>3</sub> in KCN erhalten (Rammelsberg, Berz. J. 17. 165).

Cadmiumbaryumcyanid, Cyancadmiumbaryum 3Cd(CN)<sub>2</sub>. 2Ba(CN)<sub>2</sub>. Darstellung siehe Weselsky (B. 2. 590).

2Cd(CN), CdO + H, O wird beim Behandeln von überschüssigem CdO

mit HCN erhalten (Beilstein, 1112).

Cadmiumrhodanid, Rhodancadmium, Sulfocyancadmium Cd(SCN)<sub>2</sub>. Man behandelt Cadmiumkarbonat mit wässeriger Rhodanwasserstoffsäure (Meitzendorff, P. A. 56, 63). Glänzende Kryst. (Meitzendorff).

Cadmiumferrocyanid, Ferrocyancadmium Cd<sub>2</sub>Fe(CN)<sub>6</sub> wird aus einer Cd-Lsg. durch K<sub>4</sub>Fe(CN)<sub>6</sub> gefällt (Wittstein, Rep. Pharm. 63.

314). Weisser Niederschlag.

Cadmiumferricyanid, Ferricyancadmium  $Cd_2[Fe(CN)_6]_2$  entsteht beim Fällen einer Cd-Lsg. mit  $K_6Fe_2(CN)_{12}$  (Wittstein). Blassgelber Niederschlag.

#### Cadmium und Silicium.

Cadmiumsilicofluorid, Fluorsilicium cadmium bildet sich beim Auflösen von CdO in Kieselfluorwasserstoffsäure (Berzelius, P. A. 1. 199). Lange, durchsichtige, in H<sub>2</sub>O llösl. Säulen, die in warmer Luft verwittern (Berzelius).

'Cadmiumhydrosilikat 2(CdO.SiO)<sub>2</sub> + 3H<sub>2</sub>O bildet sich, wenn man das feste Hydrat des Cadmiumnitrates (?) im geschlossenen Glasrohr auf ca. 300° erh.; mikroskopische, zu Schuppen vereinte Nadeln (?), deren SiO<sub>2</sub> aus dem Glase stammt (Rousseau und Tite, C. r. 114. 1262).

### Cadmium und Zirkonium.

Cadmiumzirkoniumfluorid, Fluorzirkoniumcadmium 2CdFl<sub>2</sub>. ZrFl<sub>4</sub> + 6H<sub>2</sub>O wird aus einem Lösungsgemisch der beiden Salze erhalten (Marignac, A. ch. [3] 60. 257; J. 1860. 139). Monokline Kryst. (Marignac).

CdFl<sub>2</sub>.2ZrFl<sub>4</sub> + 6H<sub>2</sub>0 wird wie das vorige unter Anwendung eines Ueberschusses von ZrFl<sub>4</sub> erhalten (Marignac l. c.). Fächerförmige

Krystalllamellen.

### Cadmium und Zinn.

Cadmiumzinnfluorid, Fluorzinncadmium CdFl<sub>2</sub>.SnFl<sub>4</sub> + 6H<sub>2</sub>O wird aus einem Lösungsgemisch beider Salze erhalten (Marignac, A. Min. [5] 15. 261; J. 1859. 112). Hexagonale Säulen (Marignac).

# Cadmium und Kalium, Natrium, Ammonium.

Cadmiumkaliumoxyd entsteht beim Auflösen von CdO in geschmolzenem KOH (Meunier, C. r. 80. 557; J. 1866. 224). Perlglänzende Krystallschuppen, die in H<sub>2</sub>O unlösl. sind und sich in Berührung damit allmählich zersetzen (Meunier l. c.; C. r. 63. 330).

Cadmiumnatriumoxyd wird beim Auflösen von CdO in geschmol-

zenem NaOH erhalten (Meunier, C. r. 60. 547, 1232).

Cadmiumoxydammoniak. CdO löst sich leicht in NH<sub>3</sub> (Stromeyer, Schw. 22, 362; Gilb. 60, 193; Wackenroder, A. 41, 319).

## Legirungen.

Cadmium-Wismuth. Die beiden Metalle lassen sich in den verschiedensten Verhältnissen zusammenschmelzen (Matthiessen, P. A. 110. 21; J. 1860. 114). Die Legirung CdBi besitzt das SG. 9,388 bei 15°; CdBi 9,554 bei 13,4°; CdBi<sub>4</sub> 9,669 bei 14,8°; CdBi<sub>8</sub> 9,737 bei 14,7°; CdBi<sub>12</sub> 9,766 bei 15,4°; Cd<sub>2</sub>Bi 9,195 bei 15,5°; Cd<sub>3</sub>Bi 9,079 bei 13,1°. Nur Cd<sub>2</sub>Bi und Cd<sub>3</sub>Bi zeigen beim Abkühlen der geschmolzenen Masse eine unbedeutende Zusammenziehung (Matthiessen l. c.; Gmelin-Kraut 6. Aufl. 3. 89).

Cadmium-Zinn entsteht beim Zusammenschmelzen beider Metalle (Wood, Ch. N. 6. 135). CdSn<sub>2</sub> schmilzt bei S. 173,8°, SG. 7,690 bei 12,9° (Matthiessen l.c.). Rudberg und Matthiessen bestimmten das SG. der folgenden Legirungen: CdSn 7,904 bei 13,2°; CdSn<sub>4</sub> 7,489 bei 15°; CdSn<sub>6</sub> 7,834 bei 12,7°; Cd<sub>2</sub>Sn 8,139 bei 11,1°; Cd<sub>4</sub>Sn 8,336 bei 14,5°; Cd<sub>6</sub>Sn 8,432 bei 15,0°. Die Cadmium-Zinnlegirungen sind

sehr dehnbar (Wood).

Cadmium-Wismuth-Zinn. Durch Zusammenschmelzen der Metalle erhalten (v. Hauer, J. pr. 94, 436; J. 1865, 236). Ziemlich hart und weniger dehnbar als Cadmium-Zinn. Die Legirungen von 1Cd, 3Bi, 2Sn und 2Cd, 5Bi, 1Sn schmelzen bei 95° (v. Hauer l. c.).

Pb; AG. 206,39; MG. wahrscheinlich entsprechend Pb<sub>2</sub>; W. 2 und 4.

Geschichtliches. Ob Pb den Israeliten bekannt war, ist nach Kopp (Geschichte der Chemie. 4. 131) fraglich; jedenfalls wurden damals Pb und Sn oft verwechselt. Sicher wird Pb von Plinius als Plumbum nigrum beschrieben. Die Römer benutzten es zur Herstellung von Röhren, die sie mit einer Legirung von 2 Thln. Pb und 1 Thl. Sn lötheten (Koppl. c.). Von den Griechen wurde Pb in grösserem Maassstabe in Laurion bergmännisch gewonnen und verarbeitet (Blömeke, B. H. Z. 48. 93).

Vorkommen. Als Seltenheit findet sich gediegenes Pb in Zomelahuakan, Mexiko (Nöggerath, Ztschr. d. D. geol. Gesellsch. 6. 678), im Basalttuff von Rautenberg in Mähren (v. Reichenbach, Verh. d. k. k. geol. Reichsanstalt. 1859. 53), bei Pajsberg in Wermland (Igelström, B. H. Z. 25. 21; Hamberg, Z. Kryst. 17. 253), am Lake superior (Chapman, Phil. Mag. [4] 31. 176), in der Kirgisensteppe mit Schwerspath und Weissbleierz in Hornstein, und in den Goldseifen von Katharinenburg in Körnern mit Gold, Magneteisen und Eisenglanz (Kokscharow, J. Min. 1875, 873), in der Mangan- und Eisenerzgrube Sjögrufvan, Grythhyttan, Schweden, als Häutchen und Schuppen im Urdolomit (Igelström, J. Min. 1889. 2. 32). Ausserhalb der Erde wurde Pb in einer Meteormasse aus der Wüste Tarapaca (Greg, Phil. Mag. [4] 10. 12) und in der Sonnenatmosphäre gefunden (Lockyer, Proc. R. Soc. 21, 285). Das letztere Vorkommen konnte durch drei Spectrallinien sichergestellt werden (Lockyer 1. c. 27. 279) und wurde auch später bestätigt (Hutchins und Holden, Phil. Mag. [5] 24. 325); in der Sonne findet es sich wahrscheinlich in atomistischer Form (Lockyer l. c.).

Von Bedeutung für die Gewinnung von Pb im Grossen ist eigentlich nur der Bleiglanz PbS, der kryst., krystallin., auch blätterig, strahlig, körnig, derb an einzelnen Orten in grossen Mengen auftritt, so im sächsischen Erzgebirge, am Harz, in Westfalen, in Kärnthen, Belgien, England, Spanien, Frankreich, Italien, Nordamerika, Mexiko. Die grösste Menge Pb liefern gegenwärtig die Vereinigten Staaten Nordamerikas; Spanien produzirt etwa 25% der Gesammtmenge (Blömekel.c.).

Von Mineralien, die nur nebensächliche Bedeutung für die Gewinnung haben, sind zu nennen: Cerussit PbCO<sub>3</sub>; Anglesit PbSO<sub>4</sub>; Pyromorphit 3Pb<sub>3</sub>(As,P)<sub>2</sub>O<sub>8</sub> + Pb(Cl,Fl)<sub>2</sub>; Stolzit PbWoO<sub>4</sub>; Wulfenit PbMoO<sub>4</sub>; Krokoit PbCrO<sub>4</sub> u. s. w. Ferner enthalten viele Fahlerze und ähnliche Mineralien Pb in der Form von Sulfosalzen des As und Sb; derartige Pb-Vorkommen gelangen auch zur hüttenmännischen Benutzung.

Von anderen Vorkommen seien erwähnt: der Pb-Gehalt von Mineralwässern (Will, A. 61. 192), des Meerwassers, der Asche von Fucus-Arten, in welchen bis 0,0018% gefunden wurde (Malaguti, Durocher und Sarzeaud, A. ch. [3] 28. 129). Pflanzen, die auf Pb-haltigem Boden wachsen, nehmen durch die Wurzeln Pb auf, das in die Gewebe übergeht, ohne im Wachsthum und der Ernährung der Pflanzen eine Störung zu veranlassen (Klien, D. 221. 287; Phillips, Ch. N. 46. 224). Ueber Vorkommen im thierischen Organismus vergl. die Litteraturzusammenstellung in Gmelin-Kraut 6. Aufl. 3. 203).

Darstellung im Grossen. Die Reduktion des natürlich vorkommenden Karbonates oder des bei hüttenmännischen Prozessen (siehe unten) gewonnenen Oxydes PbO, auch Bleiglätte genannt, erfolgt durch Niederschmelzen mit Kohle, oft unter Zusatz von Kalk, in Schachtoder Flammöfen (vergl. Percy, Metallurgie des Bleies, bearbeitet von Rammelsberg, 1872. 300). Auch Bleiphosphate werden durch Kohle vollständig zu reinem Pb reduzirt (Percy 1. c. 47).

Die Verarbeitung des Bleiglanzes, des wichtigsten Pb-Erzes, erfolgt nach zwei chemisch wesentlich verschiedenen Methoden: entweder wird durch Rösten, d. i. Erhitzen unter Luftzutritt, ein Gemenge von PbO, PbSO<sub>4</sub> und PbS hergestellt und dieses bei Luftabschluss auf sich selbst wirken gelassen, oder es erfolgt die Zersetzung des PbS durch

Fe, das mehr Verwandtschaft zum S hat als Pb.

Die erste Methode strebt an, dass durch Oxydation thunlichst solche Mengen von PbSO, und PbO entstehen, dass dieselben nach:  $PbSO_4 + PbS = Pb_2 + 2SO_2$  oder  $2PbO + PbS = Pb_3 + SO_2$  metallisches Pb geben können (Bouhy, A. Min. [6] 17. 159); eine andere Deutung, die von Gruner früher gegeben worden war und der zufolge nach: Pb<sub>o</sub>S + 2PbO = 4Pb + SO<sub>o</sub> aus einem zuerst gebildeten Subsulfid Pb entstehen sollte, ist wegen der Nichtexistenz des Pb,S unwahrscheinlich. Dieses Prinzip der Pb-Gewinnung ist besonders in England, Spanien, Kärnthen im Gebrauche. Die grössten Ausbeuten werden im Bleiberger Ofen mit 96% des Pb der Charge erzielt, die kleinsten im spanischen Ofen mit 80,5% (Percy l. c. 186). Nach Hannay (Ch. N. 67, 291; 69, 195) ist die Theorie des Pb-Prozesses vielfach unrichtig. Die Produkte, die weniger S enthalten, als der Formel PbS entspricht, sind Gemische von PbS und Pb, aus denen PbS durch langsame Abkühlung auskryst. werden kann, indess reines Pb zurückbleibt. Die Reaktion PbSO<sub>4</sub> + PbS = 2Pb + 2SO<sub>2</sub> findet nicht statt, sondern es erfolgt Bildung einer flüchtigen Verbindung PbS2O2, die auch beim Erhitzen von Bleiglanz in Luft unter Entstehung eines Rauches eintritt, während beim Erhitzen in H oder N keine Veränderung erfolgt. Der richtige Ausdruck für die Vorgänge im Bleiofen soll sein:

 $24 \text{PbS} + 22 \text{O}_2 = 17 \text{Pb} + 2(\text{PbS}, \text{PbO}) + \text{PbSO}_4 + 2 \text{PbS}_2 \text{O}_2 + 17 \text{SO}_2.$ 

Die Verluste an Pb nach dem bisher üblichen Verfahren durch die Bildung des flüchtigen PbS<sub>2</sub>O<sub>2</sub> sollen durch Einblasen überschüssiger Luft in und über den geschmolzenen Bleiglanz vermieden werden und dadurch an Stelle von PbS<sub>2</sub>O<sub>2</sub> nach: 2PbS + 6O = Pb + PbSO<sub>4</sub> + SO<sub>2</sub> erhalten werden. Ueber den ungleich komplizirteren Prozess der Verhüttung von Erzen, die ausser PbS noch Ag und Cu enthalten (Freiberger Prozess), sind zu vergleichen Rammelsberg (Chem.

Metallurgie. 1865. 240) und Percy (l. c. 201).

Die zweite Methode beruht auf der Gleichung PbS + Fe = Pb + FeS, wird Niederschlagsarbeit genannt und ist insbesondere in Tarnowitz, Oberschlesien, ausgebildet worden (Rammelsberg l. c. 228; Percy l. c. 244). Der Pb-Rauch, der in Hüttenwerken mitunter nicht vollständig niedergeschlagen wird, enthält 44,80 bis 68,55% PbO, ausserdem ZnO, Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, CuO, Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, As<sub>4</sub>O<sub>6</sub>, Sb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, sowie 16,84 bis 28,81% SO<sub>3</sub>; die genannten Oxyde finden sich begreiflicher Weise nicht überall, sondern ihr Vorkommen ist von der Natur der Erze abhängig (French, Ch. N. 40. 163); über Kondensation und Verarbeitung desselben siehe French, H. J. Wilson und J. W. Wilson (Ch. C. 1881, 157), auch A. O. Walker (D. 258, 166, Pat.).

Aus Ag und Zn enthaltenden Erzen wird Ag-haltiges Pb durch getrenntes Eintragen der erh. Erze und der Coaks in einen Kupolofen in der Art gewonnen, dass das Zn zuerst reduzirt und sofort wieder verbrannt wird, das ZnO in besonderen Verdichtungskammern aufgefangen wird, indess das Ag-haltige Pb sich auf dem Herde des Ofens sammelt; die grösseren Aufwände an Brennstoff und Arbeit werden durch die guten Betriebsergebnisse gerechtfertigt (Hünicke, B. H. Z.

52. 115).

Ausser den Methoden, Pb auf trockenem Wege zu gewinnen, sind neuerer Zeit auch Verfahren auf nassem Wege in Vorschlag, zum Theil auch in Ausführung gebracht worden. So kann aus bei niedriger T. gerösteten Erzen Pb durch angesäuerte heisse Lsg. von 20 bis 25% NaCl extrahirt werden und kryst. beim Erkalten PbCl<sub>3</sub> aus; die Mutterlaugen können speziell auf Cu verarbeitet werden (Drouin, B. 1882. 2643, Pat.). Eine von Cross und Wells (B. 1884. 293) vorgeschlagene Methode, die nicht gerösteten Erze mit heisser HCl zu extrahiren, kann für PbS wohl nicht brauchbar sein.

Das nach einer der angegebenen Methoden erhaltene Pb heisst Werkblei und ist mitunter nahezu rein. So enthielt ein sogen. "Villacher Blei" von Bleiberg in Kärnthen Sb 0,026, Zn 0,004, Fe 0,04%, Cu Spur (Streng, B. H. Z. 1859. 14, 60, 65, 67). Dagegen enthalten andere Gattungen Pb erhebliche Mengen fremder Metalle; so Schachtofen-Werkblei von Freiberg nach Richter (Percy l. c. 209) von

|    |  |  | Muldener Hütte | Haltbrücke |
|----|--|--|----------------|------------|
| Pb |  |  | 97,56          | 96,69      |
| Ag |  |  | 0,45           | 0,53       |
| Cu |  |  | 0,57           | 0,20       |
| Fe |  |  | 0,07           | 0,06       |
| As |  |  | 1,52           | 1,30       |
| Sb |  |  | 11,02          | 0,71       |
|    |  |  | 100.19         | 99,49      |

Von den fremden Metallen ist insbesondere das Ag, zumal sogen. güldisches Ag, wegen seines hohen Werthes von Bedeutung und wird durch besondere hüttenmännische Prozesse vom Pb geschieden. Die sogen. Treibarbeit besteht in einem oxydirenden Schmelzen des Pb in Flammöfen, wobei leicht schmelzbares PbO, Bleiglätte, auch Silberglätte genannt, abfliesst, indess das Ag auf dem Herde zurückbleibt (vergl. bei Ag); das PbO wird sodann mit Kohle wieder reduzirt und liefert dabei Frischblei; die Arbeit selbst wird das Glättefrischen genannt. Pb, das weniger Ag als 0,024% enthält, kann durch Abtreiben nicht mehr mit Vortheil auf Ag verarbeitet werden; wohl aber ist dies nach dem von Hugh Lee Pattinson 1838 angegebenen Verfahren der Krystallisation (Pattinsoniren) möglich. Wird Ag-haltiges geschmolzenes Pb langsam abgekühlt, so kryst. Ag-armes Pb aus und wird mit durchlöcherten Löffeln ausgeschöpft, indess das länger flüss, bleibende, Ag-reichere Pb durch die Treibarbeit auf Ag und Pb verarbeitet wird. Neuerer Zeit bedient man sich zum Aufrühren des Pb-Bades auch eines in dasselbe gepressten Dampfstrahles, wodurch insbesondere die Oxydation des im Pb enthaltenen Cu befördert wird; auf Sb ist der Dampf ohne Wirkung. Nach Luce und Rozan (D. 211, 156) wird so in St. Louis les Marseille unter Ersparung von etwa dem dritten Theil der Arbeitszeit ein Armblei mit 1,2 bis 2 g Ag pro 100 kg neben einem Reichblei mit 1600 bis 2000 g pro 100 kg gewonnen (vergl. auch Rozan, D. 216. 171). Der Dampfstrahl soll auch durch einen gepressten Strom heisser Luft, wodurch insbesondere die Oxydation der fremden Metalle rasch erfolgt, ersetzt werden können, und folgt hierauf erst das Pattinsoniren (Marin y Garcia, Ch. Ind. 1880. 97). Eine andere Methode der Entsilberung des Werkbleies ist 1842 von Karsten aufgefunden worden, wird aber nach Parkes, der 1850 bis 1852 Versuche im Grossen mit Erfolg ausführte, gewöhnlich Parkes' Prozess genannt. Nach demselben wird Ag-haltiges Pb nach dem Einschmelzen mit Zn versetzt, und zwar müssen mit dem Steigen des Ag-Gehaltes von 0,025 bis 0,4% zwischen 1,25 bis 2% Zn zugesetzt werden. Das Ag- und Pb-haltige Zn scheidet sich aus dem Pb-Bade ab und wird durch Dest. im Zn-Ofen die Trennung der beiden Metalle ausgeführt; das Zn-haltig gewordene Pb muss, bevor es Handelswaare ist, durch nochmaliges Einschmelzen, Abschäumen der Zn-haltigen Massen und sogen. Polen gereinigt werden; es ist sodann so gut wie frei von Ag. Ueber die Zusammensetzung eines solchen Pb, das durch Zusatz von 1,25% Zn auf drei Mal entsilbert und gereinigt war, gibt eine Analyse von Bergholz (D. 193, 226) Aufschluss. Pb von dem Werke Herbst u. Co. in Call enthält:

| Fe |  |   |  |   | 0,0019%   |
|----|--|---|--|---|-----------|
| Cu |  |   |  |   | 0,0004 "  |
| Bi |  |   |  |   | 0,0023 "  |
| Sb |  | - |  | , | 0,0008 "  |
| Tl |  |   |  |   | 0,0003 "  |
| Ag |  |   |  |   | 0,0005 "  |
| Pb |  |   |  |   | 99,9938 " |
|    |  |   |  |   | 100,0000% |

Ueber Modifikationen des Parkes'schen Prozesses vergl. F. Fischer (D. 222, 251), Flack und Guillem (D. 225, 67), Roswag und Geary (Ch. C. 1878, 367).

Darstellung des reinen Pb im Kleinen. Nach Stas (Bl. de l'acad. roy. de Belg. 10. 295) stellt man aus käuflichem Bleiacetat zunächst reines Karbonat dar, indem man die Acetatlsg. bei 40 bis 50° mit dünner Bleifolie digerirt, wodurch Ag und Cu abgeschieden werden; sodann wird die filtr. Lsg. in stark verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> gegossen, das PbSO<sub>4</sub> nach dem Auswaschen mit einem Gemenge von NH<sub>3</sub> und (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> in Karbonat verwandelt; von diesem wird ein Theil durch vorsichtiges Glühen in Pt-Gefässen in PbO übergeführt und dem Gemische desselben mit der Hauptmenge des PbCO<sub>3</sub> eine zur vollständigen Lsg. unzureichende Menge verd. HNO zugefügt, um so die letzten Spuren von Fe zu fällen, schliesslich die Lsg. des Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> mit überschüssigem (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> in reines PbCO<sub>3</sub> übergeführt. Die Reduktion des Karbonates wird mit reinem KCN ausgeführt und das Metall schliesslich nochmals mit KCN umgeschmolzen. Es muss eine der des Hg ähnliche konvexe Oberfläche zeigen; PbO- oder PbS-haltiges Pb zeigt diese Erscheinung nicht. Auch durch Reduktion eines Gemenges von, aus reinem PbCO3 und HCl dargestelltem PbCl, und reinem Na, CO, mit KCN entsteht reines Pb, das durch Umschmelzen mit KCN auf die Bildung einer konvexen Oberfläche zu prüfen ist (Stas l. c.). Wiederholt umkryst. Pb(NO<sub>2</sub>), wird durch Glühen in PbO verwandelt und dieses im Tiegel mit Kohle reduzirt; Glühen von Bleioxalat im geschlossenen Tiegel liefert C-freies Pb (Winkelblech, A. 21. 21); auch durch Glühen von reinem gefälltem PbSO, mit Kohle (Berthier), oder mit K.CO. und Kohle bei niedrigerer Glühhitze entsteht es.

Eigenschaften. Kryst. in regelmässigen Octaëdern (Braunsdorf, J. pr. 1. 120), in farrenkrautartigen Gebilden, wenn eine grössere Menge Pb zum oberflächlichen Erstarren kommt und der flüss. gebliebene Theil abgegossen wird (Marx, Schw. 57. 193); in vollkommen ausgebildeten, mit den Spitzen zusammenhängenden Octaëdern (Stolba, D. 164. 371); auch in Pb-Gusstücken gefunden (Ihle, B. H. Z. 1858. 123). Wird in eine Pb-Lsg. ein mit Asbestpapier umwickelter Zn-Stab eingehängt, so bildet sich langsam schön kryst. Pb (Warren, Ch. N. 61. 183). Bei elektrolytischer Abscheidung von Pb, und zwar besser aus Bleiacetat als -nitrat, leichter aus konz. Lsg. als verd., bildet sich bei grösserer Stromdichte eine eigenthümliche Form des Pb-Skelettes, die vermuthlich monokline Kryst. enthält (Lehmann, Z. Kryst. 17. 274).

SG. 11,3305 (Kupffer), 11,352 (Brisson), 11,358 (Morveau), 11,389 (Karsten), 11,445 (Berzelius). Aus einem Barren Pb wurde am Ende gefunden: SG. bei 23° 11,352, bei 4° 11,345, aus der Mitte bei 23° 11,366 und 11,359, bei 4° 11,358 und 11,356 (Schweitzer, Am. Chem. 7. 174). Das SG. von geschmolzenem und festem Pb ist wahrscheinlich nicht gleich, da festes Pb auf geschmolzenem Pb schwimmt (Nies und Winkelmann, J. 1880. 1247; Paur, Monit. scient. [3] 9. 800). Mit dem Onkosimeter wurde SG. für festes Pb 11,4, für flüss. nur 10,37 gefunden (Roberts und Wrightson, P. A. [2] Beibl. 5.

817); doch ist diese Angabe unsicher, da beim Untertauchen von festem Pb unter die Oberfläche von flüss. dasselbe sich nicht auf die Oberfläche erhebt (Nies und Winkelmann, P. A. [2] 13. 43). Sehr langsam erkaltetes und kryst. Pb zeigte nach Deville (C. r. 40. 769) nur 11,254, in H<sub>2</sub>O eingegossenes 11,363; reines Pb gab Reich (J. pr. 78. 328) 11,370, auf H<sub>2</sub>O bei 4° bezogen; Holzmann fand 11,376 bei 14°. Die Ursache für die ungleichen Zahlen für das SG. des Pb glaubt Spring (Bl. de l'acad. roy. de Belg. [3] 6. 507) in Gaseinschlüssen gefunden zu haben, da ungepresstes Pb bei 14,0° 11,350, unter 20000 Atm. ein Mal gepresstes Pb bei 14° 11,501, zwei Mal gepresstes bei 16° 11,492 gab.

Pb ist weich, zähe, färbt auf Papier ab, lässt sich leicht schneiden, auch walzen, wobei es krystallin. wird (Kalischer, B. 1882. 702), und zu dünnen Platten ausschlagen und vorzüglich gut in Röhren pressen, aber nicht zu dünnem Drahte ziehen, da seine absolute Festigkeit gering ist. Pb, welches fremde Metalle, auch O und S enthält, ist viel härter als reines Pb; wird deshalb auch Hartblei genannt; Metalle, die diese Eigenschaft veranlassen, sind Sn, Sb, As, Cu, Ag, Bi, Ni, Co, Fe, Zn (Baker; Dietrich, Ch. Z. 1888. 752; hier auch über

Analyse des Hartbleies).

Die Farbe des Pb ist bläulichgrau, auf frischem Schnitte zeigt es lebhaften Metallglanz, der durch Anlaufen, d. i. Oxydation, jedoch bald schwindet; das nach Stas (l. c.) dargestellte Pb ist heller, weisser

in Farbe und weicher als gewöhnliches Pb.

Der S. ist nach Biot 262°, Newton 282°, Morveau 312°, Dalton 322°, Crighton, Rudberg 325°, Kupffer 334°, Person 332° mit dem Hg-Thermometer, 326,2° mit dem Luftthermometer gemessen. Aus neuerer Zeit liegt eine Bestimmung von Riemsdyk (Ch. N. 20. 32) vor, der 326° fand und nur minimale Verdampfung dabei nachweisen konnte. Der Erstarrungspunkt in Legirungen wird, besser als durch die van't Hoffsche Formel  $d\vartheta = \varkappa n \vartheta^2$ , durch  $d\vartheta = \varkappa n \vartheta (\vartheta - d\vartheta)$ ausgedrückt, in der de die Erniedrigung des Gefrierpunktes, z eine Konstante, n die proportionale Menge des gelösten Metalles, & der absolute Erstarrungspunkt des Lösungsmittels sind (Heycock und Neville, Soc. 61. 888; Ch. N. 66. 289). Bei Rothglut beginnt es zu dampfen, bei Weissglut kocht es. Nach Carnelley und Williams (Soc. 35. 563) liegt der Sied. zwischen dem S. von Cu = 1090° und von Ni = 1450° einerseits und dem von Fe = 1500° andererseits. Im Vakuum gelingt es, Pb zu dest. (Schuller, B. 1883, 1312); schon bei 360° soll Verflüchtigung beginnen (Demarçay, C. r. 95. 183). Doch erfordert die Dest. beginnende Rothglut (Schuller, J. 1884. 1550). Den Gehalt dest. Pb an fremden Metallen hat Rösing (Ch. Z. 13. 696) in einem Pb von der Friedrichshütte in Oberschlesien gefunden zu 0,0007% Cu, 0,0006 Sb, 0,0013 As, 0,0010 Fe; S war nicht vorhanden, Zn nur in nicht bestimmbaren Spuren (Rösing, Oest. Ztschr. f. Berg- u. Hüttenwesen 38. 34).

Ueber das Spectrum des Pb-Dampfes siehe Ciamician (A. W. 2. Abth. 76. 499); über das ultraviolette Spectrum siehe Hartley (Soc. 41. 84); über das ultrarothe Spectrum, in dem sehr intensive Linien bei  $\lambda = 1059.8, 1087, 1133,$  schwächere bei  $\lambda = 1221$  und 1229 liegen, siehe Becquerel (C. r. 96. 1215; 99. 374); die Umkehrung

der Linie λ = 406 im violetten Theile ist Cornu (C. r. 73. 332) ge-

lungen.

Der lineare Ausdehnungskoëffizient für geschmolzenes Pb ist bei 40° 0,00002924, der Zuwachs desselben für 1° 2,39 Hundertmilliontel, die Verlängerung der Längeneinheit für 0 bis 100° 0,002948 (Fizeau, C. r. 68, 1125).

Die spez. Wärme bei 17 bis 108° 0,03050, bei 13 bis 197° 0,03195, bei 16 bis 292° 0,03437; die des flüss. Pb ist 0,04096 (W. Spring,

Bl. de l'acad. roy. de Belg. [3] 11. 355).

Die Schmelzwärme nach Ledebur (P. A. [2] Beibl. 5. 650) ist berechnet 16, gefunden 14, S. 326°. Nach anderen Einheiten 5,320 (Spring 1. c.); 5,37 (Mazzotto, P. A. [2] Beibl. 11. 231).

Die Ausdehnungswärme λ ist, wenn α den linearen, β den Wärmeausdehnungskoëffizienten, δ das Gewicht der Vol.-Einheit, S das SG.

bedeuten,  $\lambda = \frac{\delta S \alpha}{\beta} = 5,800$  (Buff, P. A. 145, 626).

Die Kapillaritätskonstante, aus der Formel  $P=\alpha$ .  $2r\pi$  bestimmt, in welcher P das Gewicht der grössten Menge geschmolzenen Metalls, das ein Draht von 2r Durchmesser zu tragen vermag, bedeutet, ist in einer Atm. von  $CO_2$  bestimmt  $\alpha=45,66$  mg (Quincke, P. A. 134. 356).

Das Refraktionsäquivalent für Pb = 103,5 ist 12,1; das spez. Brechungsvermögen = 0,117 (Gladstone, Proc. R. Soc. 16, 439).

Ueber das Lichtbrechungsvermögen von Pb-Salzen vergl. Valson (C. r. 76. 224); Reflexion polarisirter Wärmestrahlen siehe bei Knob-

lauch (P. A. [2] 10. 654).

Ueber Leitungsfähigkeit für Elektricität und Wärme vergl. Lorenz (P. A. [2] 13. 422, 582) und Kirchhoff und Hansemann (P. A. [2] 13. 406). Wird das Leitungsvermögen für Elektricität eines Drahtes von reinem Ag von 1 mm Durchmesser = 100 gesetzt, so beträgt dasselbe für einen Pb-Draht gleicher Dimension nur 8,88 (Weiller, D. 253. 134). Ueber galvanische Polarisation vergl. Streintz und Aulinger (P. A. [2] 27. 178).

Werden Pb-Lsgn. der Elektrolyse unterworfen, so entsteht bei Anwendung von zwei Pt-Elektroden an der — Elektrode Pb, an der + Elektrode PbO<sub>2</sub>; bei Anwesenheit von mindestens 10% freier HNO<sub>3</sub> fällt alles Pb als PbO<sub>2</sub> (Schucht, Fr. 1883. 485); bei 10 bis 20% HNO<sub>3</sub> erhielt Tenney (Am. 5. 413) dasselbe Resultat. Aus alkalischen Lsgn. gelingt die elektrolytische Fällung weniger gut (Wieland,

B. 1884. 1611).

Allotrope Modifikation. Eine solche soll nach Schützenberger (C. r. 86. 1265) bei der Elektrolyse sich bilden, sehr unbeständig sein und in weniger als einer Stunde in gelbes krystallin.

PbO übergehen.

Rothes Pb. Das bei der Elektrolyse einer Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>-Lsg. am — Pol sich abscheidende Pb zeigt zuweilen die Farbe des Cu, ist unlösl. in verd. HCl, HNO<sub>3</sub>, Alkalien; in heisser HNO<sub>3</sub> lösl.; gibt mit H<sub>2</sub>O befeuchtet leicht Pb(OH)<sub>2</sub>; schmilzt im H über 200°, erstarrt zu gewöhnlichem Pb. Ob der Körper allotropes Pb oder vielleicht eine Pb-H-Verbindung ist, bleibt nach Wöhler (Spl. 2. 135) unentschieden; Stolba (J. pr. 94, 113) hält es für eine dünne Schicht Oxyd.

Atomgewicht. Durch Umwandlung von reinem Pb in Nitrat fand Stas (Unters. über die Gesetze der chem. Proportionen, deutsch von Aronheim, Leipzig 1867), O = 16 und N = 14,044 gesetzt, Pb = 206,918; durch Umwandlung des Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> in PbSO<sub>4</sub>, O = 16 und S = 32,074 gesetzt, Pb = 206,934. Durch Neuberechnung aller vertrauenswürdigen Bestimmungen gelangt Clarke (Phil. Mag. [5] 12. 101) für H = 1 zum Werthe Pb = 206,471; für O = 16 ist Pb = 206,946. Durch neuerliche Bestimmung des AG. aus Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> und PbSO<sub>4</sub> fand van der Plaats (A. ch. [6] 7. 499) den Werth 206,91 mit einer Schwankung von 0,05. Die älteren Bestimmungen von Marignac (N. A. ph. nat. 1. 209), der 207,04, von Dumas (A. ch. [3] 55. 129), der 207,10 fand, sowie der von Berzelius 1818 gefundene Werth 207,12, sind somit sämmtlich zu hoch. Meyer und Seubert (Atomgewichte, 1883) berechneten das AG. zu 206,39.

Die Werthigkeit des Pb ist 2 im PbO und den entsprechenden Verbindungen, 4 im PbO<sub>2</sub> und analogen Verbindungen; für die vierwerthige Natur des Pb in gewissen Verbindungen spricht das von Polis (B. 1888, 3331) dargestellte Bleitetraphenyl, das in tetragonalen Prismen kryst, und mit  $Sn(C_6H_5)_4$  und  $Si(C_6H_5)_4$  isomorph ist.

Verhalten des Pb gegen chemische Agentien. a) Gegen Säuren. Von HCl wird Pb nur wenig angegriffen. Sharples (Ch. N. 50. 126) will gefunden haben, dass mit Pb-Platten ausgekleidete Holzkästen heisser HCl nur kurze Zeit, selbst kalter HCl nicht lange Widerstand leisteten. In HNO3 ist Pb llösl., besonders wenn die Säure HNO2 enthält. Hierin unterscheidet sich Pb von Cu, Hg, Bi u. s. w., die von reiner HNO3 gar nicht, von HNO2-haltiger schwieriger als von HNO2 allein gelöst werden. Reines Pb wird von HNO3 schwieriger angegriffen, als Legirungen desselben; eine Legirung von Pb und 10% Sb wird leichter gelöst als reines Pb, die Legirung mit 5% Sb leichter

als die mit 10% Sb (Veley, Ch. Soc. Ind. 10. 206).

Ueber die Wirkung der H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> auf Pb lauten die Angaben ziemlich widersprechend. Konz. H.SO4 greift reines Pb, wie Kuhlmann 1844 festgestellt hat, bei T. unter 200 bis 205° nicht merklich an, und kann daher die Konzentration von H. SO, in einem Vakuumapparate bis 66° Bé. ausgeführt werden (de Hemptine, D. 205, 419; 206, 155). Nach Bauer (B. 1875. 210, nach Vers. von Mertens) erfolgt schon bei ca. 175° nennenswerthe Einwirkung, bei 190° tritt stärkere Gasentwickelung ein und bei 230 bis 2400 wird plötzlich das ganze Pb unter Entwickelung von SO2 und H2, sowie Abscheidung von S in PbSO<sub>4</sub> verwandelt, das sich im Ueberschusse der H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> löst. Auch Lunge (D. 261, 131) beobachtete sehr starke Einwirkung von H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> von 99,8%. Bei gleichzeitiger Gegenwart anderer Säuren, besonders der Sauerstoffsäuren, wie dies bei dem Bleikammerprozesse der Fall ist, beobachtete Glover (Ch. N. 45, 105), dass eine Pb-Platte in 110 Tagen 7,5% ihres Gewichtes verlor; durch Zusatz von 0,1 bis 0,75% Cu stieg der Verlust auf 8,7%, von 0,1 bis 0,5% Sb bis auf 11,9%. Ueber die Einwirkung von H.SO, auf mit verschiedenen Metallen legirtes Pb hat Bauer (l. c.) eine grössere Zahl von Versuchen anstellen lassen, die für 0,73, 4, 10% Bi - der Rest Pb - als Zersetzungs-, resp.

Lösungs-T. 160°, 130 bis 140°, 190° ergaben; bei 1, 5, 10% Sb liegen die Zersetzungs-T. bei 250° Beginn, 280° Ende; 220 bis 225° Ende; 230 bis 240° Ende, bei 10% As die gleichen Erscheinungen wie bei 10% Sb; eine Legirung mit 1% Cu verhält sich wie die mit 1% Sb; mit 10% Sn legirtes Pb verhält sich ähnlich wie reines Pb, die Zersetzungs-T. ist bei 200°. Speziell das Verhalten von Pb- und Sb-Legirungen betreffend, fand von der Planitz (D. 215. 442), dass reines Pb, auch solches mit 0,5, 1,0, 2,0, 3,0% Sb in H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> von 50° Bé. schon bei gewöhnlicher T. an Gewicht abnimmt. Bei 100° ist nach zwei Wochen der Gewichtsverlust am grössten bei einem Gehalte von 10% Sb; bei mehr oder weniger Sb dagegen geringer. In der Wärme fand er reines Pb gegen H<sub>o</sub>SO<sub>4</sub> von verschiedener Konzentration bis 66° Bé. weitaus am widerstandsfähigsten, in der Kälte ist es leichter angreifbar als die Legirung mit 10% Sb. Damit steht die Angabe von Mactear (Ch. N. 41. 236) im Widerspruche, dass reines Pb mehr angegriffen wird als Cu- oder Sb-haltiges, die weitaus besser widerstehen sollen. Ferner die Angabe von Napier (Ch. N. 42. 314), der gefunden haben will, dass bei der Versendung von HoSO, in hermetisch verschlossenen Pb-Gefässen sich so viel H entwickelt, dass die Holzbekleidungen der Gefässe gesprengt werden, und speziell angibt, dass reines Pb bei weitem weniger widerstandsfähig sei, als legirtes. Nach Lunge und Schmidt (Z. angew. Ch. 1892. 642) wirkt reine konz. H. SO, in der Kälte auf reines Weichblei wie auf Pb mit 0,2% Sb gleichmässig ein, Hartblei mit 1,8% Sb wird bedeutend stärker angegriffen; in der Wärme ist Weichblei stets widerstandsfähiger als Sb enthaltendes; die Angreifbarkeit steigt mit dem Sb-Gehalte bis 1,8%; Pb mit 18% Sb ist widerstandsfähiger als solches mit 1,8%; die Unterschiede in der Angreifbarkeit steigern sich sehr schnell mit zunehmender T. Konz. H.SO. mit 1% N<sub>2</sub>O<sub>3</sub> — nitrose Säure des H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-Prozesses — greift alle Sorten Pb bei allen Tn. stärker an als reine H2SO4. Nitrose Säure vom SG. 1,725 bis 1,765 greift Pb weniger an als reine H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> von gleicher Konzentration; bei Luftzutritt wirkt nitrose Säure stärker als bei Luftabschluss. Cu-haltiges Pb wird durch reine konz. H. SO, stärker angegriffen als reines Pb; nitrose Säure wirkt auf solches Pb stärker als reine HoSO4; die Wirkung von nitroser Säure auf reines Pb und Cu-haltiges Pb zeigt keine Verschiedenheit; bei Tn. von mehr als 2000 macht sich ein günstiger Einfluss des Cu-Gehaltes bemerkbar.

Organische Säuren wirken bei Luftzutritt viel energischer als bei Abschluss derselben; speziell gilt dies von Essigsäure, Weinsäure,

Citronensäure (Hall, Am. 4. 440).

b) Gegen Alkalien. Dass PbO und Pb(OH)<sub>2</sub> in ätzenden Alkalien lösl. sind, ist allgemein bekannt; dass NaOH auch metallisches Pb stark angreift, dagegen Pb-Legirungen wenig oder gar nicht, hat Venator nachgewiesen (D. 261, 133; vergl. auch die Wirkung des H<sub>2</sub>O).

c) Gegen Salze. Mit Rücksicht auf die Einwirkung von natürlichem H<sub>2</sub>O, das stets eine Anzahl von Salzen gelöst enthält, auf Pb ist das Verhalten des Pb gegen Lsgn. von Salzen in dest. H<sub>2</sub>O vielfach untersucht worden. Muir (Ch. N. 25. 294) fand, dass von den in natürlichen Wässern vorkommenden Salzen nur NH<sub>4</sub>.NO<sub>3</sub> nennenswerthe Mengen Pb zu lösen vermag; wurden in 1000 g H<sub>2</sub>O 0,02, 0,04, 0,08 g NH<sub>4</sub>.NO<sub>3</sub> gelöst, so fanden sich nach 24stündiger Ein-

wirkung 0,0130, 0,0150, 0,0150 Pb gelöst; die verschiedensten Kombinationen von Nitraten, Sulfaten, Karbonaten und Chloriden von K, Na, Ca lösten nur Bruchtheile von Milligrammen. Fordos (Bl. [2] 21. 439) fand bei der Einwirkung von Na, SO, auf gekörntes Pb unter Luftzutritt, dass neben PbSO<sub>4</sub> auch PbCO<sub>3</sub> gebildet wird, und erklärt dies so, dass zunächst PbO, richtiger wäre Pb(OH), wie Traube meint (siehe weiter unten), entsteht, aus diesem und Na2SO4 PbSO4 und NaOH sich bilden, und dass schliesslich durch Aufnahme von CO. aus der Luft Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, und somit wieder Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und PbCO<sub>3</sub> entstehen; da die Flüss. schliesslich noch alkalisch reagirt, so ist es verständlich, dass etwas Pb als Pb(ONa), gelöst bleibt. Analog wirken NaCl, wobei PbCl<sub>2</sub> und PbCO<sub>3</sub> im Niederschlage sind; KNO<sub>3</sub>, wobei basisches Nitrat und PbCO<sub>3</sub> im Niederschlage sind; aus NH<sub>4</sub>.NO<sub>3</sub> bildet sich nur wenig basisches Nitrat; stets ist etwas Pb in Lsg. enthalten. Wagner (D. 221, 259) hat insbesondere vergleichende Versuche über die Wirkung einiger Salze bei gleichzeitiger Mitwirkung von Luft allein und von Luft und CO2 angestellt und gefunden, dass bei Zutritt von Luft allein dest. H2O, sowie solches mit einem Gehalte an KCl, NaCl, MgCl2, K2SO4, KNO3, Na2CO3 kein Pb oder höchstens sehr geringe Spuren lösen, während Lsgn. von NH4Cl, NaOH, Ca(OH), bei Luftzutritt allein nachweisbare Mengen aufnehmen, und dass bei Mitwirkung von Luft und CO, dest. H2O und Lsgn. von KCl, NaCl, NH4Cl, MgCl2, KNO3 nachweisbare Mengen Pb auflösen. Dass Meerwasser Pb zu lösen vermag, ist hiernach verständlich; Watson (Ch. N. 35, 192) fand in 1 Gallone = 70000 grains nach 4 Tagen 0,0301875, nach 7 Tagen 0,042265, nach 14 Tagen 0,0483, nach 32 Tagen 0,0315219 grains Pb gelöst. Kaiser (A. P. [3] 7. 39) bestreitet dagegen die Löslichkeit von Pb in Meerwasser.

Energischer wirkenden Salzen gegenüber leistet Pb weniger Widerstand. So werden bei siebenstündigem Kochen durch eine Lsg. von KClO<sub>3</sub> mit 6,3% Gehalt von 1 qm Pb 64,30 g Pb, von einer Lsg. mit 25% Gehalt 151,12 g Pb aufgenommen. Eine Lsg. von Ca(ClO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> und CaCl<sub>2</sub>, wie eine solche durch Einleiten von Cl<sub>2</sub> in Kalkmilch entsteht, löst unter gleichen Umständen 437,70 g Pb (Lunge und Deggeler, Ch. Soc. Ind. 4. 32). Aus einer Lsg. von AgNO<sub>3</sub> verdrängt Pb das Ag; es wird jedoch für 1 Aeq. Pb nicht 1 Aeq., sondern nur ca. 0,75 Aeq. Ag gefällt, und erst wenn 2 Aeq. Pb gelöst sind, ist alles Ag gefällt; daneben ist Dibleinitrosonitrat gebildet, indem Pb auf Lsg. von Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> auch bei gewöhnlicher T. einwirkt (Senderens, C. r. 104. 504). Die reduzirenden Wirkungen äussern sich besonders bei schwammigem Pb, das bei gewöhnlicher T. KNO<sub>3</sub> schnell zu KNO<sub>2</sub> reduzirt und sogar die Bildung von NH<sub>3</sub> veranlasst; aus KClO<sub>3</sub> vermag solches Pb nur bei Gegenwart von H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> allmählich KCl zu bilden (Gladstone und

Tribe, Soc. 43. 347).

d) Gegen Regen-, Brunnen- und Leitungswasser. Da Pb in Form von Röhren in überwiegender Menge zu Hauswasserleitungen benutzt wird, so hat die Frage, ob Brunnen- oder Leitungswasser Pb aufzunehmen vermag, seit längster Zeit eine überaus grosse Reihe von Untersuchungen veranlasst. Aus der Zeit vor 1873 seien angeführt die in Gmelin-Kraut (6. Aufl. III. 211) erwähnten Arbeiten, sowie die Untersuchungen von Dumas (C. r. 77. 1054), E. de Beaumont (l. c. 77. 1055), Belgrand (l. c. 77. 1062),

Berthelot (l. c. 77. 1063), Fordos (l. c. 77. 1099), Laval (l. c. 77. 1271), Bobierre (l. c. 77. 1272), Champouillon (l. c. 77. 1273), Marais (l. c. 77. 1529). Christison gab 1873 an (Ch. N. 28. 15), dass konform mit älteren Untersuchungen reines H<sub>2</sub>O das Pb am meisten angreife; H<sub>2</sub>O, das Salze enthält, dagegen viel weniger. Die Priorität dieser Beobachtung gebührt nach Chevreul (C. r. 77. 1137) Guyton de Morveau.

Die Mengen von Metallen, die Regenwasser, somit an Salzen äusserst armes H.O. bei ruhigem Stehen binnen einem Monate aus einer Pb-Röhre aufzunehmen vermag, gibt Schweitzer (Am. Chem. 6. 456) pro Gallone = 70000 grains an zu: 2,503 grains Pb, 1,079 Zn, 0,537 Fe, 0,082 Cu, 0,049 As. Ueber die Zusammensetzung der Pb-Röhre selbst fehlen leider Angaben; doch sprechen die gefundenen Metalle schon hinreichend dafür, dass das betreffende Pb höchst unrein war. Ueber Korrosion von Pb durch weiches, wie hartes H.O und speziell eine Methode, die kleinen Mengen gelöstes Pb zu entdecken, haben Mayençon und Bergeret (C. r. 78. 484) Untersuchungen angestellt, aus denen hervorzugehen scheint, dass in jedem H.O aus Pb-Rohrleitungen Pb gelöst ist; doch ist dieses Ergebniss mit Recht anzuzweifeln. Noch in neuester Zeit (1889) hat Percy Frankland (Ch. Soc. Ind. 8. 241) nachgewiesen, dass die Härte, somit die Menge gelöster Salze im H.O. nicht allein Einfluss haben kann, indem in einer Stadt von Lancashire ein H<sub>o</sub>O mit 3,5° Gesammthärte, durch welches Pb-Vergiftungen erfolgt waren, nach 12 Stunden Berührung auf 100000 Thle. 1,0 bis 1,2 Thle. Pb gelöst hatte, während das andere härtere H.O mit 7,10 Gesammthärte sich wirkungslos verhielt; dagegen zeigte das sehr weiche H<sub>2</sub>O (mit fast fehlender temporärer Härte) von Dundee fast gar keine lösende Wirkung auf Pb. Das H.O der Belgrader Leitung, das reich an CO, ist, wirkte anfangs stärker auf die Pb-Rohre als späterhin; nach dreimonatlichem Gebrauche waren in H.O. das 24 Stunden im Rohre gestanden hatte, 0,3 mg in 11 nachweisbar, beim einfachen Durchlaufen des H<sub>2</sub>O durch die Röhre war nicht die geringste Spur Pb nachweisbar; vor dem Gebrauch von H.O empfiehlt es sich daher, eine gewisse Menge abfliessen zu lassen (Leceo, Ch. Z. 17. 1431). Die lösende Wirkung von H.O auf Pb wurde von Vandevyvere (A. P. [3] 7. 39) und besonders von Muir (Ch. N. 33, 102, 125, 145; 34, 223, 234) in den Nitraten und Nitriten (NH, NO, und NH, NO, in Regenwasser) gesucht; doch hat Muir selbst noch gefunden, dass Sulfate, Karbonate, Chloride, die gleichzeitig gelöst sind, die Wirkung der N-Verbindungen ganz aufheben oder sie mindestens erheblich reduziren. Wird solches H.O mit CO, unter gewöhnlichem Druck ges., was in der Praxis nie zutrifft, so erlangt es auch dadurch keine grössere Fähigkeit, Pb zu lösen; erst unter 6 Atm. ges. H.O wirkt beträchtlich lösender. Nach Bobierre (C. r. 77. 317) und Belgrand (l. c. 77. 318) werden stets mit H<sub>2</sub>O gefüllte Pb-Rohre nicht angegriffen, wenn dest. H,O oder solches mit CaSO<sub>4</sub>, CaH<sub>2</sub>(CO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>, Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub>, Na<sub>2</sub>B<sub>4</sub>O<sub>7</sub>, Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, NaHCO<sub>3</sub> sich in denselben befindet, wogegen KNO<sub>3</sub>, CaCl<sub>2</sub>, BaCl<sub>2</sub>, Natriumacetat und formiat von Einfluss sein sollten. Zur Erklärung der Lsg. von Pb durch H.O nehmen elektrochemische Vorgänge an: Bessnou (C. r. 78. 322), Rocques (Bl. [2] 33. 499), der speziell die leichtere Angreifbarkeit von Pb-Legirungen nachwies; sowie Belohoubek (Ch. C. 1884.

346), der an verzinnten Pb-Röhren an jenen Stellen, wo Risse im Sn-Ueberzug vorkommen, leichtere Angreifbarkeit konstatirte. Alle diese Theorien sind jedoch nicht im Stande, die Verhältnisse vollständig aufzuklären. Die Ursache für die Auflösung von Pb aus Röhren liegt vielmehr in der Einwirkung des O der Luft und der CO<sub>2</sub> des H<sub>2</sub>O, wie Balard (C. r. 78. 392), Rocques (Mon. scient. [3] 10. 911), Frankland (Ch. N. 49. 115), Belohoubek (l. c.), Traube (B. 1885. 1877), Reichardt (A. P. [3] 25. 858), Pullmann (Zeitschr. f. öffentl. Ges.-Pflege. 1887. 4. Heft), Müller (J. pr. [2] 36, 317), C. Heyer (Dessau 1888), Garret (VII. internat. Kongr. f. Hygiene und Demographie; D. Ch. Z. 6. 284) nachgewiesen haben. Neue Röhren geben mehr Pb ab als alte (Schneider, A. P. [3] 22. 185); geschwefelte (nach Schwarz, J. 1864. 748) und ungeschwefelte differiren hierin wenig (Pullmann, Zeitschr. f. öffentl. Ges.-Pflege. 1887. 4. Heft). Nach Traube (B. 1885, 1877) bildet sich aus Pb und feuchter Luft Pb(OH), nicht PbO, und dieses kann durch CO, als Hydrokarbonat gelöst werden. Durch Einwirkung von PbO resp. Pb(OH), im Ueberschusse kommt es zur Bildung eines auf dem Metall fest haftenden Ueberzuges, der nach Muir (Soc. 1877. 1. 666) 2 PbCO<sub>3</sub>, Pb(OH), ist, und dann hört die Wirkung auf. Auch andere Säuren können sich an der Bildung eines solchen Ueberzuges betheiligen; ein solcher auf einer 300 Jahre in Gebrauch gestandenen Pb-Röhre bestand nach Reichardt (A. P. [3] 15. 54) aus PbCl<sub>2</sub>, Pb<sub>3</sub>P<sub>2</sub>O<sub>8</sub> und PbO. Dass auf die Lsg. von Pb durch Korrosion der Röhren abwechselnde Einwirkung von H.O und Luft besonders günstig wirkt, zeigte v. Knorre (D. 266, 220); ebenso wies Richter (Zeitschr. f. öffentl. Ges.-Pflege. 19. 412) speziell für die Pb-Erkrankungen in Dessau diesen wichtigen Umstand nach (vergl. hierüber auch Wolffhügel, Ch. C. 1887. 1384; Reichardt l. c. 1887. 1467; Richter l. c. 1888. 80). Das im H.O gelöste PbH<sub>2</sub>(CO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> kann durch Zufügen von Kalkspathpulver oder Filtriren über solches nach C. Heyer (Dessau 1888) beseitigt werden, was Frankland (Ch. Soc. Ind. 8. 241) jedoch nicht bestätigt fand.

e) Gegen organische Substanzen. Erdöl vom Sied. unter 230° nimmt selbst nach Monaten keine bestimmbare Menge von Pb auf; die Fraktionen von 230 bis 300° lösen 0,0026°/o, die über 300° 0,0244°/o ihres Gewichtes an Pb. Amerikanisches Petroleum mit Sied. über 300° nimmt 0,324 bis 0,415°/o Pb auf; die niedrigeren Fraktionen nichts oder nur Spuren (Engler und Kneis, D. 263. 193). Beim Aufbewahren von Petroleum in mit Pb ausgekleideten Gefässen findet nach Fox (Ch. N. 58. 39) ziemlich rasch Einwirkung statt; es entsteht ein brauner Niederschlag, der PbCO<sub>3</sub>, Pb(OH)<sub>2</sub> und Pb-Valerat enthält. Die Einwirkung von Pb auf Terpentinöl ist nach Merrick (Am. Chem. 4. 289) stark bemerklich. Engler und Kneis (l. c.) haben nachgewiesen, dass frisch dest. Terpentinöl viel weniger Pb löst als altes, d. i. O-haltiges; beim Digeriren auf dem Wasserbade nehmen

frisches (I) und altes (II) auf nach

| 2 7 | agen | 0,085%  | 0,578%  |
|-----|------|---------|---------|
| 8   | ,    | 0,265 " | 0,982 " |
| 14  | *    | 0,715 " | 1,815 " |

Auch Harzöl verhält sich analog.

In fetten Oelen ist die Löslichkeit bei längerer Berührung erheblich (Macadam, Pharm. J. Trans. [3] 8. 463), und zwar wird Pb am wenigsten von Olivenöl, am meisten von Schmalzöl, Wallrathöl und Wallfischthran angegriffen (Redwood, Ch. Soc. Ind. 5. 362).

Physiologische Wirkungen des Pb. Das Pb äussert auf Pflanzen, Thiere und den Menschen giftige Wirkungen. Pflanzen vermögen, wie schon angeführt. Pb aus dem Boden aufzunehmen, und geht dasselbe in die Gewebe über, ohne äusserlich im Wachsthum, der Ernährung und den Funktionen der Pflanzen eine Störung zu veranlassen (Phillips, Ch. N. 46. 224); doch ist es selbst in so geringen Mengen von schädlicher Wirkung, indem es die Massenproduktion herabsetzt (Nobbe, Bässler und Will, Landw. Vers.-Stat. 30. 381). Für Thiere und den Menschen sind selbst sehr kleine Mengen Pb schädlich, da sich die Wirkungen durch Aufspeicherung im Organismus kumuliren. Nach Versuchen von Lehmann (Z. phys. Ch. 6. 528) enthalten die Organe vergifteter Thiere das Pb in absteigender Menge in Herz und Lungen, Gehirn, Nieren, Darm, Leber, Muskeln, Blut; nach einer anderen Versuchsreihe folgen sich die Organe in der Reihe: Nieren, Herz und Galle, Knochen, Lungen, Darm, Gehirn, Muskeln und Leber, somit enthält die Leber nur wenig, die Galle relativ viel Pb. Durch die Fäces wird mindestens so viel Pb ausgeschieden als durch den Harn; das aus der Galle stammende Pb passirt den Darm ohne Resorption. Bei chronischer Pb-Vergiftung wird durch KJ (Annuschat, Arch. exp. Pathol. 10, 261), KJ, KBr, wahrscheinlich auch KCl (Lehmann l. c.) die Ausscheidung wesentlich befördert. Bei akuten Bleivergiftungen ist der Stoffwechsel durchaus verschieden von dem bei chronischen; die äusseren Wirkungen, die klinischen Symptome des Bleigiftes sind der Grösse der äusseren Ursache nicht äquivalent, sondern sie entsprechen dem Grade der durch sie erzielten Stoffwechseländerungen (R. Goetze, Diss. Berlin 1893).

In Nahrungsmitteln, die in Sn-Büchsen auf bewahrt werden, Konserven, ist Pb wiederholt nachgewiesen worden; so von Leeds (Ch. N. 44. 244), von Gautier (Ch. C. 1884. 347, Ausz.), der in Gemüsen, Sardinen, Olivenöl, Gansleberpasteten, Hummern pro 1 kg mehrere Milligramm Pb auffand. In innen verzinnten, aussen verlötheten Blechbüchsen für amerikanisches Ochsenfleisch war keine Spur Pb nachweisbar. Künstliches Sodawasser kann aus dem Kopfe des Siphons 0,436 mg Pb pro Liter aufnehmen (Gautier). Wie leicht Pb-Vergiftungen zu Stande kommen, geht aus der Beobachtung von Augier und Bertrand (Cbl. f. allgem. Ges.-Pflege 8. 205) hervor, die Mehl, das im Mühlwerke mit Pb-haltigem Eisenbleche in Berührung gekommen war und PbS aufgenommen hatte, giftig fanden; ferner aus der von Schweissinger (P. C. 30. 355), der den Tod von fünf Kühen in Folge des Beleckens von mit Mennige angestrichenen Eisengeräthschaften, wobei jede 12 bis 15 g zu sich genommen hatte, konstatirte.

Nachweis von Pb. Die Pb-Salze sind weiss, in Lsg. farblos, wenn die betreffenden Säuren nicht selbst charakteristisch gefärbt sind. Durch H<sub>2</sub>S, (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>S, Schwefelalkalien wird schwarzes PbS gefällt, unlösl. im Ueberschusse des Fällungsmittels; durch verd. HNO<sub>3</sub> wird PbS

unter Abscheidung von S fast ganz zu Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> gelöst, durch konz. HNO<sub>3</sub> oder Königswasser zu unlösl. weissem PbSO<sub>4</sub> oxydirt, das durch Kochen mit konz. Lsg. von Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> in PbCO<sub>3</sub> verwandelt wird. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und Sulfate fällen PbSO<sub>4</sub>; nur in konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> lösl. HCl fällt weisses, in heissem H<sub>2</sub>O lösl., beim Abkühlen kryst. PbCl<sub>2</sub>; HBr gibt weisses, unlösl. PbBr<sub>2</sub>, HJ gelbes unlösl. PbJ<sub>2</sub>, in viel KJ lösl. Aetzende Alkalien und NH<sub>3</sub> fällen weisses Pb<sub>2</sub>H<sub>2</sub>O<sub>3</sub> oder Pb<sub>3</sub>H<sub>2</sub>O<sub>4</sub>, auch mitunter basische Salze; die Niederschläge sind in KOH beim Erwärmen lösl., in NH<sub>3</sub> unlösl. Karbonate fällen weisses, basisches Bleikarbonat. Phosphate geben weisses, unlösl. Pb<sub>3</sub>P<sub>2</sub>O<sub>8</sub>. K<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub> gibt gelbes Chromat, llösl. in KOH, schwerlösl. in verd. HNO<sub>3</sub>.

Anwendung. Zur Herstellung von Platten, Blechen (für die chemische Industrie besonders wichtig), von Röhren für Gas- und Wasserleitungen, von Bleifolie, von Schrot, von Geschossen, ferner einer Reihe von Legirungen; zur Darstellung der technisch wichtigen Pb-Verbindungen, wie Mennige, Bleiweiss, Bleisulfat, Casselergelb, Chromgelb und Chromroth.

### Blei und Sauerstoff.

Es sind mit Sicherheit drei Verbindungen bekannt: Pb<sub>2</sub>O, Bleisuboxyd; PbO, Bleioxyd, und PbO<sub>2</sub>, Bleisuperoxyd. Die zwischen PbO und PbO<sub>2</sub> liegenden Verbindungen Pb<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und Pb<sub>3</sub>O<sub>4</sub> können als Pb-Salze des PbO<sub>2</sub>, des Anhydrides der Verbindungen Pb(OH)<sub>4</sub> und PbO(OH)<sub>3</sub> angesehen werden.

## Bleisuboxyd.

Pb<sub>2</sub>O; MG. 428,71; 100 Thle. enthalten 96,28 Pb, 3,72 O.

Bildung. Dulong (Schw. 17. 229) erhielt es durch Erhitzen von Bleioxalat bei Luftabschluss; auf gleiche Art stellten es Boussingault (A. ch. 50. 264) und Pelouze (l. c. 79. 108) dar. Die T. darf nur auf 300° gesteigert werden und das Erhitzen nur so lange dauern, als sich Gase, aus 3 Vol. CO<sub>2</sub> und 1 Vol. CO bestehend, entwickeln; die Zerlegung entspricht der Gleichung:  $2 \text{PbC}_2 \text{O}_4 = \text{Pb}_2 \text{O} + 3 \text{CO}_2 + \text{CO}$ . Erst nach dem Erkalten darf es der Luft ausgesetzt werden, weil es sich sonst entzündet und zu PbO verglimmt.

Eigenschaften. Mattes, auch sammetartig glänzendes, schwarzes Pulver. Nach Boussingault und Pelouze enthält es kein Pb, da Hg ihm keines entzieht. Wird dagegen bei Luftabschluss bis zu dunkler Rothglut erh., so enthält das Produkt gelbes PbO und metallisches Pb, das durch Hg ausgezogen werden kann (Pelouze l. c.), oder es kann durch kochende Lsg. von Zucker oder verd. Essigsäure PbO gelöst werden; in diesem Falle bleibt metallisches Pb als zwischen den Fingern zusammendrückbare, metallglänzende Masse zurück. Beim Erhitzen an

der Luft nimmt es O auf und gibt 103,6% PbO (Boussingault), 103,6 bis 103,7% (Pelouze); der Formel Pb<sub>2</sub>O entsprechen 103,72%. Durch verd. HCl, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, HNO<sub>3</sub>, Essigsäure, auch durch wässerige Lsgn. von Alkalien wird es in metallisches Pb und in Lsg. übergehendes PbO zerlegt. Mit H<sub>2</sub>O befeuchtet oxydirt es sich an der Luft zu Pb(OH)<sub>2</sub>; ein Gemenge von PbO und Pb zeigt diese Erscheinung nicht (Pelouze). Das von Winkelblech (J. pr. [1] 10. 227) aus Bleioxalat erhaltene grauschwarze Pulver enthielt nur ca. 1% O und war, da Hg ihm Pb entzog, ein Gemenge von PbO und Pb. Pelouze hält die hohe T., die beim Zersetzen des Oxalates angewendet worden war, für die Ursache der abweichenden Eigenschaften.

Das graue Häutchen, das sich auf nicht bis zum Schmelzen an der Luft erh. Pb bildet, ist nach Berzelius (Gilb. 40. 166, 186; 46.

131) gleichfalls Pb.O.

#### Bleioxyd.

#### Bleiglätte, Massicot.

PbO; MG. 222,35; 100 Thle, enthalten 92,82 Pb, 7,18 O.

Geschichtliches. PbO war den Alten schon bekannt; wurde aber von anderen Pb-Verbindungen nicht streng unterschieden. Nach Kopp (Gesch. d. Chemie. 4. 132) scheint mit Molybdaena und Galena ebenso Bleiglanz, als verkalktes Pb, d. i. PbO, bezeichnet worden zu sein. Plinius unterschied ein Plumbum ustum von Galena (Bleiglätte) und Silberglätte, kannte somit die verschiedenen Formen von PbO, hielt sie aber für verschiedene Körper.

Vorkommen. In der Natur ist PbO derb bis feinschuppig-körnig, schwefel- bis pomeranzengelb, neben Pb und Bleiglanz in Zomelahuacan (Majerus) und in der Umgebung des Popocatepetl in Mexiko (v. Gerolt) gefunden worden (Nöggerath, D. geol. Ges. 6. 675). SG. des natürlichen PbO ist nach Pugh (A. 100, 128) 7,83 bis 7,98, wäre somit wesentlich niedriger als das der künstlich dargestellten Glätte.

Bildung und Darstellung. Das PbO, auch gelbes Bleioxyd, Bleiglätte, Massicot genannt, wird fabrikmässig durch Oxydation von geschmolzenem Pb durch einen darüber streichenden Luftstrom auf flachen Herden gewonnen, indem die sich bildende oberflächliche Oxydschicht fortwährend entfernt und dadurch das darunter befindliche Metall der Oxydationswirkung ausgesetzt wird. Das zuerst entstehende Produkt, die Bleiasche, enthält noch Metall, gibt aber bei schwachem Glühen der Hauptsache nach gelbes Oxyd (siehe bei Mennige), das durch Mahlen und Schlämmen von darin enthaltenem Metall getrennt wird. Beim Abtreiben des Werkbleies (siehe Gewinnung von Pb, auch bei Ag) entsteht ein PbO, das die Verunreinigungen des Pb an fremden Metallen, Fe, Cu, Sb u. s. w., auch SiO<sub>2</sub> enthält, und seiner Farbe nach in Silberglätte, die mehr gelblich, schuppig, glänzend erstarrt, und Goldglätte von mehr röthlicher Farbe unterschieden wird. Dieser Unterschied in der Farbe rührt nach Leblanc (N. J. Pharm.

8. 181) von der verschiedenen Struktur her, da die rothe Art spezifisch leichter ist und beide Arten durch entsprechende Regulirung der T. und Abkühlen nach Belieben erhalten werden können; langsame Abkühlung liefert mehr röthliches Oxyd. Aus Bleiglanz direkt entsteht es durch inniges Mischen mit CaO und NaNO3 und Erhitzen auf dunkle Rothglut, Mahlen und Schlämmen des Produktes zur Entfernung von CaO und lösl. Verbindungen (Cobley, Ch. Soc. Ind. 12. 52). Um aus Pb-Rauch (siehe Darstellung des Pb) PbO zu gewinnen, hat Le wis (B. 1883. 814) empfohlen, durch Rösten oder Kochen mit Na2CO3 oder NaOH und Auswaschen mit H2O die darin enthaltenen sauren Oxyde SO2, SO3, As4O6, Sb2O3, durch Behandeln mit verd. H2SO4 das ZnO zu entfernen, und den ungelöst bleibenden Rest von Pb-Verbindungen durch Rösten auf PbO zu verarbeiten.

Im Kleinen erhält man PbO durch Glühen von Pb(OH)<sub>2</sub>, Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>, Bleiweiss, d. i. basischem Karbonat, auch von Oxalat bei Luftzutritt. In Rothglut zersetzt Pb den Wasserdampf nicht (Bonsdorff, P. A. 41. 305); wohl aber entwickelt es in Weissglut H<sub>2</sub> und geht in PbO über (Regnault, A. ch. 62. 363).

Eigenschaften. Die im Grossbetriebe dargestellte Glätte, die, wie oben angegeben, mehr gelb oder röthlich gefärbt sein kann, ist kein reines PbO, sondern enthält fast immer mehr oder weniger fremde Metalle. Von Salzer (Ph. C. 29. 645) wurden nachgewiesen CuO und Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, ausserdem Pb als Metall, Superoxyd, Karbonat und schwerlösl. basisches Nitrit, ferner CaO. Mitunter wird Bleiglätte sogar verfälscht; von Reichardt (A. P. [3] 27. 753) wurden einmal gefunden: neben 80% PbO 14,5% Schwerspath, ausserdem SiO<sub>2</sub>, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, H<sub>2</sub>O; beim Lösen in verd. HNO<sub>3</sub> blieb ein Gemisch von BaSO<sub>4</sub> und Bolus zurück, der zum Verdecken des zugemischten BaSO<sub>4</sub> gedient hatte.

Das im Kleinen dargestellte reine PbO ist kryst. und amorph. Das kryst. PbO ist in zwei verschiedenen Modifikationen als rhombisches, gelbes Oxyd und tetragonales, rothes Oxyd bekannt; beide können auf trockenem und nassem Wege erhalten werden. PbO ist somit polymorph.

Gelbes kryst. PbO. Die Kryst. sind nach Mitscherlich (P. A. 49. 403) rhombische Octaëder; Rammelsberg (Krystallogr. Chemie 30) beobachtete auf Ofenbruch gleichfalls Octaëder, Nordenskjöld (P. A. 114. 612) rhombische Tafeln, an denen mehrere Krystallgestalten nachweisbar waren. Ueber weitere krystallographische Angaben siehe Grailich (A. W. 28. 2. Abth. 282), ferner Marx, Beudant, Becquerel, Hausmann (J. 1855. 397).

Diese Modifikation entsteht beim langsamen Abkühlen von geschmolzenem PbO; bei raschem Erstarren bildet sich eine aus Krystallschuppen bestehende Masse. Durch Erhitzen von Bleiweiss mit dem Löthrohr auf einem Cu-Bleche erhielt Marx (J. pr. 3. 217) eine schuppige Masse, aus der deutliche, in der Hitze hyazinthrothe, in der Kälte gelbe Kryst. hervortreten. Geuther (A. 219. 56) erhielt es durch Eintragen von 1 Thl. Pb(OH)<sub>2</sub> in 5 Thle. geschmolzenes KOH und Erhitzen bis zur vollständigen Lsg.; beim Abkühlen entsteht gelbes PbO, nur in der Mitte der Masse; wo die Abkühlung langsamer erfolgt, finden sich auch rothe Kryst. Auf dieselbe Weise hatte Becquerel

(A. ch. 51. 105) angeblich nur gelbe Würfel und quadratische Tafeln erhalten. Durch Ausziehen der erkalteten Masse mit H<sub>2</sub>O wird das PbO rein erhalten. Ueber fabrikmässige Darstellung in mit überh. Dampf geheizten Oefen siehe Larrony (P. Bl. 786; D.R.P. Nr. 58035).

Auf nassem Wege bildet sich gelbes kryst. PbO durch Einwirkung von PbO auf KOH- oder NaOH-Lsg. und allmähliche Krystallisation aus derselben in der Form von durchscheinenden Rhombendodekaëdern (Houton-Labillardière, J. Pharm. 3, 335); in Rhombenoctaëdern, die identisch waren mit den durch Schmelzen erhaltenen Kryst., beobachtete es Mitscherlich (l. c.). Mitscherlich, auch Calvert (C. r. 16. 1361) beobachteten hierbei auch wiederholt die Bildung rother oder rosenrother Kryst. Durch Geuther (l. c.) sind die Bedingungen, unter denen die beiden Modifikationen entstehen, festgestellt worden. Nach ihm entsteht durch Eingiessen von siedend heisser Pb-Lsg. in eine siedende Lsg. von 1 Thl. NaOH in 5 Thle. H.O in mässigem Ueberschusse, auch durch Zusatz eines Ueberschusses von NH, -Lsg. zu einer 80° warmen Lsg. von dreibasischem Bleiacetat nur gelbes PbO. Sehr schöne, grosse, durchsichtige Krystallblätter von starkem Glanze und rein gelber Farbe entstehen beim Eintragen von 1 Thl. gepulvertem PbO in eine im Ag-Tiegel zum Sieden erh. Lsg. von 7 Thln. KOH in 14 Thln. H.O.

Farbe schwefelgelb; SG. 9,28 bis 9,36; durch Druck oder anhaltendes Reiben wird die Farbe dunkler, gelbroth; kann ohne Veränderung bis 200° erh. werden; bei 280 bis 300° wird es oberflächlich bräunlich durch Bildung von PbO<sub>2</sub> (vergl. auch Behrens, N. J. Pharm. 4. 18; Payen, A. ch. 66. 51). Durch unvollständiges Lösen von Pb(OH)<sub>2</sub> in kochenden Alkalilsgn. verwandelt sich der ungelöst bleibende Rest Pb(OH)<sub>2</sub> in kryst. PbO; aus der Lsg. scheiden sich beim Abdampfen Kryst. anderer Form aus (Frémy, J. Ph. [3] 3. 30).

Durch die Einwirkung von direktem Sonnenlichte auf eine Lsg. von Bleiacetat in überschüssigem NH, entstehen nach Tünnermann (Kastn. 19. 339) nach einigen Tagen sehr harte, olivengrüne Kryst. von PbO. Ditte (C. r. 94, 1310) will durch Einwirkung steigender Mengen von KOH (13 bis 40 Thle. auf 100 Thle. H.O) grünlichgelbe, voluminöse, leichte Blättchen vom SG. 9,1699, schwefelgelbe Kryst. vom SG. 9,2089, kleine kompakte, schwere, bräunliche Nadeln vom SG. 9,8835, auch grosse glänzende Lamellen oder blätterige, grünlichgraue, harte, kompakte Massen vom SG. 9,5605 erhalten haben. Durch Sättigen einer 18,5% igen Lsg. von KOH mit PbO in der Siedhitze erhielt er beim Abkühlen lange, glänzende, fast schwarzgrüne Nadeln vom SG. 9,4223. Die höchst ungleiche Färbung seiner verschiedenen "Modifikationen" erklärt er durch die ungleiche Dicke der Schichten; beim Erhitzen werden alle roth, beim Erkalten schwefelgelb; ihr SG. soll beim wiederholten Erhitzen zunehmen. Von allen diesen Modifikationen verschieden sind schöne, tief rosarothe Blättchen vom SG. 9,3757, die durch Kochen von Pb(OH), mit ges. (!) Lsg. von KOH entstehen. Ditte zieht aus seinen Beobachtungen den Schluss, dass zwei wesentlich verschiedene Arten von kryst. PbO existiren, nämlich die zuletzt genannte, rosenrothe, in Würfeln kryst. und eine in rhombischen Kryst. auftretende, die alle oben genannten Farbennuancen zeigen kann.

Rothes kryst. PbO. Nach Geuther (l. c.) bildet es sich auf

trockenem Wege durch Entwässern von Pb(OH)<sub>2</sub> bei 150° als gelbrothes Pulver; auf nassem Wege entsteht es, wenn eine bei 110° siedende Lsg. von 1 Thl. NaOH in 2 Thln. H<sub>2</sub>O mit überschüssigem Pb(OH)<sub>2</sub> so lange erh. wird, bis das zuerst entstehende gelbe PbO in rothes übergeht; bei Anwendung von 3 Thln. NaOH auf 4 Thle. H<sub>2</sub>O (Sied. 130°) erfolgt die Umwandlung rascher. Ueber fabrikmässige Darstellung in mit überh. Dampf geheizten Oefen siehe Larrony (P. Bl. 786; D.R.P. Nr. 58035). Farbe dunkelmennigroth, eisenroth, hellgranatroth, je nachdem es ein dichteres krystallin. Pulver, resp. grosse, blätterige Kryst. darstellt; SG. 8,74 bis 9,125. Die Kryst. sind nach O. Lüdecke tetragonal; manche zeigen auch angewachsene hexagonale Kryst. von PbO<sub>2</sub>. Beim Reiben ändert sich die Farbe nicht; bis 200° ist es unveränderlich, bei 280 bis 300° wird es etwas feuriger, mehr gelblichroth.

Bezüglich der Mol.-Grösse der beiden Arten PbO spricht Geuther (l. c.) die Vermuthung aus, dass gelbes PbO Pb<sub>3</sub>O<sub>3</sub>, rothes Pb<sub>6</sub>O<sub>6</sub> oder ein Polymeres sei, indem ersteres durch Zersetzung von Pb<sub>3</sub>HNO<sub>6</sub> (basisches Nitrat, siehe dieses), das rothe dagegen aus Pb<sub>6</sub>N<sub>2</sub>O<sub>11</sub> entsteht.

Kastner (A. Ph. 228. 171) gibt die graphischen Formeln:

$$Pb < 0 - Pb > 0 \text{ and } Pb < 0 - Pb > 0$$

Amorphes PbO entsteht nach Calvert (C. r. 16. 1361) durch Eintragen von Pb(OH)<sub>2</sub> in schmelzendes NaOH, Waschen der erkalteten Masse mit H<sub>2</sub>O; auch durch Sättigen von KOH-Lsg. vom SG. 1,48 mit Pb(OH)<sub>2</sub>. In Säuren viel leichter lösl. als kryst.; citronen- bis röthlichgelb, färbt sich beim Erhitzen braunroth, wird beim Abkühlen wieder gelb. SG. 9,2092 (Karsten), 9,277 (Herapath), 9,361 (Filhol), 9,363 bei 3,9° (Playfair und Joule); geschmolzenes hat SG. 9,50 (Boullay).

Schmilzt bei Rothglut und erstarrt krystallin.; bei Gegenwart von SiO<sub>2</sub> schmilzt es zu einem Glase (Fuchs, Schw. 67. 429; Biewend, J. pr. 23. 250) vom SG. 8,01 (Le Royer und Dumas). In Weissglut flüchtig, jedoch nicht so leicht als metallisches Pb (Fournet, A. ch. 55. 414). PbO wirkt auf Lackmus alkalisch (Brendecke, Repert. 55. 318).

Die Bildungswärme aus Pb + O ist für 1 Aeq. +25500 cal. (Berthelot, C. r. 86. 628, 787, 859, 920), für 1 Mol. +50300 cal. (Thomsen, J. pr. [2] 19. 1).

Die Neutralisationswärmen für verschiedene Säuren betragen nach Thomsen (Thermochem. Unters. 1. 387) und Berthelot (C. r. 78. 1177) auf gleiche Einheiten bezogen:

|                |      |           | Thomse | en   | Berthe | lot  |
|----------------|------|-----------|--------|------|--------|------|
| PbO,2HCl,Aq    | ohne | Fällung + | 15390  | cal. | 15400  | cal. |
| PbO, 2HCl, Aq  | mit  | "         | 22190  | n    | -      |      |
| PbO,2HBr,Aq    | ohne | "         | 15710  | n    | -      | #    |
| PbO,2HBr,Aq    | mit  | 77        | 25750  | #    | -      | 77   |
| PbO,2HJ,Aq     | 77   | n         | 31390  | #    | -      | 11   |
| PbO, H2SO4, Aq | 11   | 77        | 23380  | 77   | 21400  | 17   |
| PbO,2NO3H,Aq   |      |           | 17770  | 17   | 15400  | 19   |
| PbO,2NO,H,Aq   | mit  | #         | 16770  | 27   | -      | 17   |

Guntz (A. ch. [6] 3. 5) fand für HCl +21400 cal.,  $H_2SO_4$  21400 cal., für HFl +11100 cal.

Das At.-Vol. des PbO zeigt gegenüber der Summe der At.-Vol. von Pb und flüss. O eine Kontraktion von 31% (Beketow, B. 1887, 189).

H reduzirt es bei 190 bis 195° (Wright und Luff, Soc. 33. 1), nicht weit über 100° (Winkelblech, A. 21. 21); es entsteht zuerst graues Pb,O, bei gelindem Glühen Pb (Berzelius); Reduktion erfolgt erst bei 310 bis 311° (Müller, P. A. 136. 51). Cl und Br verdrängen O unter Bildung von PbCl, resp. PbBr, (Löwig; Weber, P. A. 112. 619). S gibt beim Erhitzen SO<sub>2</sub>, PbS und PbO. PCl<sub>3</sub> ist bei 160° ohne Einwirkung; beim Erhitzen über der Gasflamme erfolgt Erglühen; die Reaktion verläuft nach: 6PbO+2PCl<sub>3</sub>=Pb(PO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> + 3PbCl<sub>2</sub> + 2Pb (Michaelis, J. pr. [2] 4. 449). Kohle reduzirt es bei 415° (Wright und Luff l. c.). CO reduzirt bei 160 bis 185° (Wright und Luff); nicht weit über 1000 (Winkelblech 1. c.); in Glühhitze (Bell, Ch. N. 23. 258, 267). KCN reduzirt es leicht unter Bildung von Pb und KCNO (Liebig). K und Na, über ihren S. erh., reduziren unter Feuererscheinung. Mit NH4Cl entwickelt PbO unter Bildung eines Oxychlorids NHs; die Spannung erreicht nach einigen Stunden ein Maximum, das bei gleichbleibender T. auch konstant bleibt; die Reaktion, bei der Wärme absorbirt wird, ist einer Dissoziation vergleichbar (Isambert, C. r. 100, 857; 102, 1313).

Mit Sulfiden zusammengeschmolzen bildet es z. Th. Sulfate, so mit BaS, z. Th. Oxyde und SO<sub>2</sub>, so mit denen der Schwermetalle (Berthier, A. ch. 39. 244). Von allen Säuren, die lösl. Pb-Salze geben, wird es gelöst; H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> gibt unlösl. PbSO<sub>4</sub>. Alkalien lösen es gleichfalls.

## Bleihydroxyde.

2PbO.H<sub>2</sub>O, auch  $\stackrel{\text{Pb}}{\sim} \stackrel{\text{OH}}{\circ}_{\text{OH}}$ ; MG. 462,66; 100 Thle. enthalten

96,12 Pbo, 3,88 H<sub>2</sub>O. Nach Schaffner (A. 51, 175) entsteht es beim Fällen von Bleiacetat mit KOH. Lüdeking (Am. 13, 120) erhielt es beim Stehen einer heiss filtr. Lsg. von Bleiglätte in KOH neben sich bildendem K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> in der Form von schönen quadratischen Kryst. von hohem Glanze und starkem Lichtbrechungsvermögen. Nach beiden Methoden entsteht dasselbe Hydrat.

Pb<OH 3Pb0.H<sub>2</sub>0, auch Pb<O ; MG. 685,01; 100 Thle. enthalten Pb<OH

97,38 PbO, 2,62 H<sub>2</sub>O. Bildung. Durch Oxydation von Pb in feuchter, CO<sub>2</sub>-freier Luft (Bonsdorff, P. A. 41, 305); bei der Fällung von dreibasisch essigsaurem Blei mit NH<sub>3</sub>, Waschen des Niederschlages bei Luftabschluss und Trocknen im Vakuum bei gewöhnlicher T. (Payen, A. ch. 66, 49). Nach Mulder (J. pr. 19, 79) fällt man ein Pb-Salz mit KOH oder NaOH, giesst die Flüss. ab, kocht noch längere Zeit mit dem Alkali und trocknet den Niederschlag bei 100°. Die von Payen und Mulder gegebenen Analysen stimmen mit der

Formel 3PbO.H<sub>2</sub>O überein, da 2,65 resp. 2,69% H<sub>2</sub>O gefunden wurden. Das nach Tünnermann (Kastn. 19. 338) durch Eintröpfeln von Bleiacetatlsg. in NH<sub>3</sub> bis zum Entstehen eines bleibenden Niederschlages, wie auch das von Mitscherlich durch Fällen von Bleiacetat oder eines andern Pb-Salzes mit KOH oder NaOH erhaltene Hydroxyd stimmen der gefundenen Menge H<sub>2</sub>O (3,93 resp. 3,50%) zufolge besser auf die Formel 2PbO.H<sub>2</sub>O; besonders das von Mitscherlich dürfte ein Gemenge beider gewesen sein.

Nach Winkelblech (l. c.) entsteht bei Anwendung von KOH in

der Wärme kein Hydrat, sondern ein basisches Salz.

Eigenschaften. Weisses Pulver aus mikroskopischen, wasserhellen, vierseitigen Säulen (Tünnermann); aus vier zu Sternchen vereinigten, auch einzelnen regulären Octaëdern (Payen l. c.) bestehend. Reagirt auf Lackmus wie ein Alkali (Berzelius, P. A. 25, 396). Noch etwas über 100° ist es beständig, bei 130° beginnt die Anhydridbildung, bei 145° ist sie vollständig (Payen, J. pr. 17. 197). Durch Kochen mit KOH geht es in kryst. PbO über (siehe oben). Ditte (C. r. 94. 1310) hat gefunden, dass die Menge des in KOH lösl. PbO abhängig ist von der Konzentration der KOH-Lsg.; bis 30% KOH wächst die Menge, nimmt von da an ab, um sich bald wieder zu vergrössern; gleichzeitig geht das amorphe Hydrat in kleine durchscheinende Kryst, über, die Löslichkeit wächst bis zu 40° Gehalt KOH; darüber hinaus tritt neuerliche Verminderung der Löslichkeit ein, bei weiterem Zusatze von KOH wieder Vermehrung. Die Ursache dieser Erscheinung ist die geringe Stabilität des Orthohydrates Pb(OH), das, in verd. Lsgn. enthalten, bei grösserer Konzentration in 3PbO.H.O. bei noch grösserer in PbO übergeht. Durch Sättigen einer Lsg. von 10 bis 30% KOH mit Bleihydroxyd in mässiger Wärme erhielt er durchsichtige hexagonale Prismen vom SG, 7,592.

Von frisch bereiteter Lsg. von Na<sub>2</sub>S<sub>5</sub> wird Hydroxyd zersetzt nach:  $3\text{Na}_2\text{S}_5 + \text{Pb}_8\text{H}_2\text{O}_4 + 2\text{H}_2\text{O} = 6\text{NaOH} + 12\text{S} + 3\text{PbS}$ . Das dabei von Böttger (A. 223. 342) beobachtete Auftreten von Natriumthiosulfat ist einer sekundären Reaktion zuzuschreiben (Geuther, A. 226. 232).

Verbindungen von PbO mit Chloriden. 2PbO. CaCl<sub>2</sub>. CaO. 4H<sub>2</sub>O entsteht durch mehrstündiges Kochen einer konz. Lsg. von CaCl<sub>2</sub> mit PbO und scheidet sich aus dem Filtr. als Niederschlag ab; seine Zusammensetzung entspricht dem kryst. 2CaO. CaCl<sub>2</sub>. CaO. 16H<sub>2</sub>O.

2Pb0.SrCl<sub>2</sub>.5H<sub>2</sub>O, durch Kochen von PbO und konz. Lsg. von SrCl<sub>2</sub> erhalten, bildet kleine, glänzende Kryst. Mit BaCl<sub>2</sub> und MgCl<sub>2</sub> scheinen keine Verbindungen zu existiren (André, C. r. 104. 359).

# Bleihyperoxyd.

# Bleisuperoxyd.

PbO2; MG. 238,31; 100 Thle. enthalten 86,61 Pb, 13,39 O.

Geschichtliches. Dass Mennige sich durch Chlorwasser braun färbt, wusste bereits Scheele; die gleiche Wirkung beobachtete Priestley von der HNO<sub>3</sub> (Kopp, Gesch. der Chemie. 4. 133).

Vorkommen. PbO<sub>2</sub> ist in Leadhills in Schottland in hexagonalen Kryst. gefunden worden. Synonym Plattnerit (Haidinger), Schwerbleierz (Breithaupt).

Darstellung. Bildet sich bei der Elektrolyse von Pb-Salzlsgn. am +Pole (Becquerel, A. ch. [3] 8. 405; Beetz, P. A. 61. 209). Wird unter Benutzung von Pb-Elektroden der Strom durch angesäuertes H<sub>2</sub>O geleitet, so bildet sich an dem +Pole sofort PbO<sub>2</sub> (Wöhler, A. 146. 263, 375). Das aus einer Lsg. von Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> bei Gegenwart von mindestens 10% freier HNO<sub>3</sub> durch Elektrolyse gefällte PbO<sub>2</sub> enthält, über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> bei 30 bis 40% getrocknet, noch variable Mengen von H<sub>2</sub>O; bei Gegenwart von viel freier Säure ist der H<sub>2</sub>O-Gehalt geringer als

umgekehrt (Schucht, Fr. 1883, 485).

Wässerige Lsgn. von Cl (Vauquelin), von Br oder ebensolche Lsg. von Chlorkalk (Balard) verwandeln PbO, auch Mennige in PbO. PbCl<sub>2</sub> soll nach Millon (C. r. 28, 42) mit Chlorwasser nur dann PbO<sub>2</sub> geben, wenn durch die Einwirkung des Lichtes HClO entstanden ist. Wird eine konz., auf 50 bis 60° erw. Lsg. von PbCl2 so lange mit Chlorkalklsg. versetzt, als eine filtr. Probe auf neuen Zusatz noch Braunfärbung zeigt, so fällt alles Pb als PbO, aus (Fehrmann, B. 1882. 1882; Fahlberg, Bl. [2] 38. 154). Der Vorgang ist nach Lyte (Mon. scient. [3] 14. 25) auszudrücken durch: 2Ca(OH,OCl) + Ca(OH)<sub>2</sub> + 2PbCl<sub>2</sub> = 3CaCl<sub>2</sub> + 2PbO(OH)<sub>2</sub>, und würde hienach Bleisuperoxydhydrat entstehen. Aus Bleiacetat erhält man mit Chlorkalklsg. ein sehr reines Präparat (Böttger, J. pr. 76. 235). Durch Erhitzen von Pb-Salzlsgn. mit NaClO entsteht es gleichfalls; die Farbe ist etwas heller, die Zusammensetzung die gleiche (Winkelblech, A. 21. 21). Gefälltes PbS, gepulverter Bleiglanz, PbO, PbCO, geben in heissen, ätzendes Alkali enthaltenden Flüss. beim Einleiten von Cl-Gas ebenfalls PbO, (Rivot, Beudant und Daguin, A. Min. [5] 4. 221). Wöhler (A. 90. 383) empfiehlt, in mit überschüssigem Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> gefälltes PbCO3 Cl-Gas zu leiten.

PbO mit KClO<sub>3</sub> geschmolzen gibt gleichfalls PbO<sub>2</sub> (Göbel, Schw. 67. 77; Liebig und Wöhler, P. A. 24. 172); Mennige soll auf diesem Wege kein PbO<sub>2</sub> geben (Levol, A. ch. 75. 108). Beim Schmelzen von Bleiglätte im Pt-Tiegel will Chevreul (A. ch. 80. 315) PbO<sub>2</sub> und eine Pt-Pb-Legirung erhalten haben. Oxydation von PbO mit KMnO<sub>4</sub> bei Gegenwart von überschüssigem KOH (Reynoso, C. r. 32. 646), mit konz. Lsg. von K<sub>6</sub>Fe<sub>2</sub>(CN)<sub>12</sub> und KOH (Overbeck, A. P. [2] 85. 5) geben gleichfalls PbO<sub>2</sub>. Während aus basischem Bleiacetat durch O<sub>3</sub> und ozonisirtes Terpentinöl PbO<sub>2</sub> entsteht (Schönbein, Verh. d. naturf. Ges. Basel. 2. 20), gibt H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> mit alkalischen Pb-Lsgn. nur anfangs PbO<sub>3</sub>, weiterhin entwickelt sich O (Bayley, Phil. Mag. [5]

7. 126).

Zur Darstellung grösserer Mengen PbO<sub>2</sub> wird am besten Mennige mit verd. HNO<sub>3</sub> wiederholt warm ausgezogen und gut mit heissem H<sub>2</sub>O ausgewaschen; aus reiner Mennige werden 25,4 bis 25,7% gewonnen (J. Löwe, D. 271, 472). Auch Zusammenschmelzen von Mennige mit KOH und Ausziehen mit H<sub>2</sub>O soll zweckmässig sein (Becquerel, A. ch. 51, 104), da schon Berthollet, Statique chim. 2, 377) nachgewiesen, dass dabei keine Entwickelung von O stattfindet.

Eigenschaften. Braune, sechsseitige Tafeln mit gelbem Reflex (Becquerel l. c.); auch feine Krystallschuppen; das mit NaClO dargestellte ist körnig-krystallin. (Böttger); das durch Schmelzen mit KOH nach Becquerel (l. c.) erhaltene stellt optisch einaxige, stark in die Länge gezogene Prismen dar (Michel, Bl. soc. franç. Min. 13. 56). Gewöhnlich ist es ein schwarzbraunes Pulver.

SG. 8,903 (Herapath), 8,933 (Karsten), 9,190 (Boullay) für

künstliches; 9,392 bis 9,448 für natürliches PbO.

Die Leitungsfähigkeit des durch Elektrolyse aus Lsg. von Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> dargestellten PbO<sub>2</sub> für den elektrischen Strom ist metallisch, keine elektrolytische (Shields, Ch. N. 65. 87).

Die Bildungswärme aus PbO (fest) und O (Gas) nach verschiedenen Methoden bestimmt ist +12070 und 12210 cal. (Tscheltzow, C. r.

100, 1458).

Im PbO<sub>2</sub> hat man Ursache, das Pb vierwerthig anzunehmen, es als das Anhydrid der im freien Zustande unbekannten Orthobleisäure Pb(OH)<sub>4</sub> zu betrachten; das PbO<sub>2</sub>.H<sub>2</sub>O wäre das partielle Anhydrid derselben; diesem entsprechen auch die Plumbate oder bleisauren Salze

(siehe unten).

Durch Licht und geringe Erhöhung der T. in Mennige und O. durch stärkeres Erhitzen in gelbes PbO und O zerfallend (Luckow). H reduzirt es bei 155° (Müller, P. A. 136, 51); bei 140° (Wright und Luff l. c.). H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> reduzirt es in sauren Flüss. unter Bildung eines PbO-Salzes und Freiwerden von 2 At. O; in alkalischen Flüss. bleibt PbO<sub>2</sub> unverändert, während H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> in H<sub>2</sub>O und O zerfällt (Schönbein, Verh. naturf. Ges. Basel. 2. 20; Martinon, Bl. [2] 43, 355). Auf freies J wirkt es nur sehr langsam unter Bildung von Pb(JO<sub>3</sub>)<sub>0</sub> (Ditte, C. r. 93. 64). Die Halogenwasserstoffsäuren werden unter Freiwerden der Halogene zersetzt. S entzündet sich beim Zusammenreiben (Vauquelin, A. ch. 62. 221). H.SO. wird bei gewöhnlicher T. oxydirt (Spring, A. 201. 377). SO, gibt unter Erglühen des PbO, PbSO, (Vogel, Kastn. 4. 434); die Reaktion ist quantitativ. N2O4 wird aus Gasgemengen quantitativ als Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> aufgenommen (Guillard, Rep. anal. Ch. 1883, 125). NH<sub>3</sub> reagirt im wesentlichen nach:  $3PbO_2 + 2NH_3 = 3PbO + 3H_2O_2 + N_2$ , daneben entstehen auch kleine Mengen von Nitrit und Nitrat (Michel und Grandmougin, B. 26. 2565). Mit PCl<sub>3</sub> erfolgt beim Erwärmen unter Feuererscheinung Reaktion nach: 4PbO<sub>2</sub>+4PCl<sub>3</sub>=Pb(PO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>+3PbCl<sub>2</sub>+2POCl<sub>3</sub> (Michaelis, J. pr. [2] 4. 449). As, wenn fein vertheilt, wird beim Schütteln mit H.O und PbO. oxydirt. Kohle reduzirt bei 260° (Wright und Luff l. c.), CO schon bei 80°, wobei nach: PbO<sub>2</sub>+CO=PbO+CO<sub>2</sub> Bleikarbonat entsteht (Wright und Luff). Sn verhält sich wie As. Mit SnCl<sub>2</sub> entstehen PbCl<sub>2</sub> und SnO<sub>2</sub> (Vogel). Aus KJ wird J abgeschieden; bei Luftabschluss erfolgt selbst aus verd. Lsgn. ausserdem Bildung von weissen, glänzenden Kryst. von 2(PbJ<sub>2</sub>.PbO) + H<sub>2</sub>O, bei Luftzutritt entsteht PbJ<sub>2</sub>.PbO. K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> + 2H<sub>2</sub>O (Ditte, C. r. 93. 64). Feinvertheiltes Pb verhält sich wie As und Sn. Hg2(NO3)2 löst PbO2 auf unter Bildung von Hg(NO3)2 und Pb(NO<sub>3</sub>), (Levol, A. ch. 75, 188). Mn-Salze geben bei Gegenwart von HNO3 oder H2SO4 mit PbO2 gekocht eine Lsg. von HMnO4; bei Gegenwart von HCl entsteht diese nicht, da das aus PbO, und HCl sich entwickelnde Cl dieselbe zersetzt.

### Bleihyperoxydhydrat.

PbO<sub>2</sub>.H<sub>2</sub>O; MG. 256,27; 100 Thle. enthalten 92,99 PbO<sub>2</sub>, 7,01 H<sub>2</sub>O.

Bildung. Das von Wernicke (P. A. 139. 132; 141. 109) zuerst dargestellte Hydrat bildet sich bei der Elektrolyse von möglichst wenig freies Alkali enthaltender Lsg. von Bleinatriumtartrat unter Anwendung schwacher Ströme am +Pole als glänzend schwarzer Körper, der, über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> getrocknet, durch Glühen 13,16% (berechnet für O+H<sub>2</sub>O 13,19%) verliert. SG. 6,267 bei 15% Bei der Elektrolyse einer Lsg. von 1 Thl. Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> in 8 Thln. H<sub>2</sub>O entsteht kein Hydrat, sondern PbO<sub>2</sub>; aus verdünnteren Lsgn. ein Gemenge beider. Durch Elektrolyse von schwach alkalischem H<sub>2</sub>O geht PbO, als +Pol angewendet, vollständig in PbO<sub>2</sub>. H<sub>2</sub>O über. Das Lichtbrechungsvermögen von dünnen Schichten von PbO<sub>2</sub>. H<sub>2</sub>O, die elektrolytisch auf blanken Pb-Platten ausgeschieden worden sind, beträgt für B 1,802, C 2,010, D 2,229. Solche Häutchen zeigen die bekannten Interferenzfarben (Wernicke, P. A. 139. 132). Dieses Hydrat kann nach Kassner (A. P. 228. 171) als

Metableisäure Pb\_O betrachtet werden, somit als inneres Anhydrid

der nicht bekannten Orthobleisäure Pb(OH)<sub>4</sub>; es entspricht ihm eine Reihe von Salzen R<sub>2</sub>PbO<sub>3</sub> oder RPbO<sub>3</sub>; eine andere Reihe von Salzen R<sub>2</sub>PbO<sub>4</sub> ist auf die Orthosäure zurückzuführen.

## Blei und Chlor.

#### Bleichlorid.

PbCl<sub>2</sub>; MG. 277,13; 100 Thle. enthalten 74,47 Pb, 25,53 Cl.

Geschichtliches. Die älteste Beobachtung über das PbCl<sub>2</sub> rührt von Dioskorides her, der angab, dass Silberglätte mit Steinsalz und warmem H<sub>2</sub>O weiss wird. Nach Entdeckung des Hornsilbers, AgCl, wurde das analoge PbCl<sub>2</sub> als Hornblei, Plumbum corneum, bezeichnet. PbCl<sub>2</sub>, aus der Lsg. des Pb in Scheidewasser mit Salzwasser gefällt, anstatt Bleiweiss als Farbe zu verwenden, empfahl Glauber in seiner Explicatio miraculi mundi 1656 (Kopp, Gesch. d. Chemie 4, 136).

Vorkommen. In der Natur findet sich PbCl<sub>2</sub> als Cotunnit in rhombischen Kryst. vom SG. 5,238 im Krater und den Lavaströmen des Vesuvs (v. Kobell).

Bildung und Darstellung. Metallisches Pb verbindet sich nur sehr langsam und ohne heftige Reaktion und Feuererscheinung Bleichlorid. 529

mit Cl; mit HCl tritt nur bei Einwirkung der Luft bei gewöhnlicher T. Reaktion ein; beim Kochen mit HCl erfolgt Bildung von PbCl, unter Entwickelung von H. Durch Elektrolyse verd. HCl tritt am +Pole von Pb bei langsamer Wirkung PbCl, in Nadeln und Würfeln kryst. auf (Becquerel, C. r. 34. 29). Aus Lsgn. von Pb-Salzen wird durch HCl und lösl. Chloride PbCl, als weisser Niederschlag gefällt.

Eigenschaften. Kryst. aus heisser Lsg. in H.O oder verd. HCl in weissen, seideglänzenden, rhombischen Nadeln oder Blättchen; Messungen derselben siehe Schabus (A. W. 1850. 2. Abth. 456). Guignet (C. r. 103, 873) konnte Kryst, durch Diffusion einer Lsg. von PbCl<sub>2</sub> in HCl in darüber geschichtete HCl und H<sub>2</sub>O herbeiführen.

PbCl, hält selbst bei 205° noch etwas H,O zurück, das erst beim Schmelzen entweicht; geschieht dies im CO, Strome, so erfolgt theilweise Zersetzung in HCl und basisches Chlorid (Dumas, A. ch. [3] 55. 129).

SG. des gefällten PbCl, 5,8022 (Karsten), des kryst. 5,802

(Schabus l. c.).

Schmilzt unter der Glühhitze; nach Eberhardt (P. A. [2] 24. 215) ist S. ungefähr 485°; erstarrt zu einer weissen, hornähnlichen Masse.

Nach Davy ist PbCl, bei Luftabschluss in Rothglut nicht flüchtig. Nach Carnelley und Williams (Soc. 37, 126) liegt Sied. zwischen 861 und 954°. Roscoe (Proc. R. Soc. 27, 426) ermittelte die D. in vier Bestimmungen zu 9,12 bis 9,72, statt berechnet für PbCl<sub>2</sub> 9,62; De war und Scott (P. A. [2] Beibl. 7. 149) fanden 239 statt berechnet 278 (278: 28,88 = 9,62). Bei Luftzutritt tritt in Glühhitze theilweiser Zerfall ein; es entweicht etwas PbCl, und Cl, zurück bleibt Bleioxychlorid (Döbereiner, Schw. 17. 255; Schultze, J. pr. [2] 21. 407).

Die spez. Wärme zwischen 0 und 60° unter dem S. ist nahezu konstant; von da ab wächst dieselbe, jedoch nach keinem einfachen Gesetze. Die mittlere spez. Wärme ist unter dem S. 0,0710, über dem S. 0,1035 (Ehrhardt, P. A. [2] 24. 215), 0,06512 (Louginine, A. ch. [5] 27. 398). Die Schmelzwärme ist 20,9 (Ehrhardt 1. c.). Bildungswärme für 1 Aeq. PbCl<sub>2</sub> aus Pb und Cl<sub>2</sub> = +42600 cal. (Berthelot, C. r. 86, 628, 787, 859, 920); für 1 Mol. 82770 cal. (Thomsen, Thermochem. Unters. 3. 337); die Verdrängungswärme bei Ersatz von Br durch Cl im PbBr, ist für 1 Aeq. 5200 cal. (Berthelot l. c.). Der Leitungswiderstand für den galvanischen Strom nimmt mit zunehmender T. ab (Buff, J. 1859. 39; Wiedemann, J. 1875. 109; Ayrton, Ch. N. 37. 247).

Von H wird PbCl<sub>2</sub> schon unter seinem S. reduzirt; geschmolzenes PbCl2 sehr rasch (Potilitzin, B. 1879. 2171). Wasserdampf bildet schon bei 110°, bei 150° reichlich HCl; beim S. des PbCl, entweicht HCl in grosser Menge (Spring, B. 1885, 344). Durch Einleiten von Cl in ges. wässerige Lsg. von PbCl, scheidet sich in dem Masse, als Cl sich löst, PbCl2 aus; durch Verdünnung mit dem zwanzigfachen Vol. H2O scheidet sich PbO2 aus; beim Einleiten von Cl in eine Lsg. von überschüssigem PbCl, in HCl entsteht eine roth gefärbte Flüss., aus der H<sub>2</sub>O PbO<sub>2</sub> fällt; wahrscheinlich enthält die Flüss. PbCl<sub>4</sub> (Ditte, C. r. 91. 765; vergl. auch Sobrero und Selmi, A. ch. [3]

29. 161; Nicklès I. c. [4] 10. 323). NaClO zersetzt PbCl<sub>2</sub> in Lsg. in Cl und PbO<sub>2</sub> (Balard); die gleiche Wirkung hat Cl in wässeriger Lsg. (Millon, C. r. 28. 42). Br vermag durch seine Masse PbCl<sub>2</sub> zu zersetzen; sind Br<sub>2</sub> auf PbCl<sub>2</sub> vorhanden, so werden bei 400 bis 450° 12,43°/0 PbCl<sub>2</sub> zersetzt; durch Br<sub>51</sub> auf PbCl<sub>2</sub> dagegen 58,46°/0 (Potilitzin, Bl. [2] 38. 258). Beim Schmelzen mit S gibt es zum Theil PbS (Vogel), mit N auf 400 bis 500° erh., gibt es einen langsamen Strom Cl (Spring l. c.).

PH<sub>3</sub> gibt bei mässigem Erwärmen HCl, P und Metall (H. Rose, P. A. 24. 334). Die von Göbel (J. pr. [1] 6. 388) angeblich beobachtete Reduktion zu Metall durch Glühen in CO findet nach Bloxam (Ch. N. 52. 183) nicht statt; CO<sub>2</sub> wirkt bei 400 bis 500° zersetzend

(Spring l. c.).

PbCl<sub>2</sub> ist in 135 Thln. H<sub>2</sub>O von 12,5° (Bischof), in 105,2 Thln. von 16,5° (Bell, Ch. N. 16. 69), in weniger kochendem H<sub>2</sub>O lösl. Die Lösungswärme beträgt nach Berthelot (C. r. 77. 24) —8000 cal., nach Thomsen (Thermochem. Unters. 3. 337) nur —6800 cal.

Von kaltem H<sub>2</sub>O, das HCl enthält, bedarf es 1636 Thle. zur Lsg.; es wird deshalb aus wässeriger Lsg. durch HCl gefällt (H. Rose); konz. HCl löst es reichlich, die Lsg. wird durch H<sub>2</sub>O gefällt (Gmelin). Ditte (C. r. 92. 718) hat über Löslichkeit in HCl-haltigem H<sub>2</sub>O folgende Tabelle gegeben:

| HCl                              | Menge des in 1000 Gewichtstheilen Flüss. gelösten PbCl <sub>2</sub> |                   |                           |            |              |  |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|------------|--------------|--|
| in 100 Thln.<br>H <sub>2</sub> O | bei 0°                                                              | bei 20°           | bei 40°                   | bei 55°    | bei 86       |  |
| 0,0<br>5,6                       | 8,0<br>2,8<br>1,2<br>2,4<br>4,7<br>11,9                             | 11,8              | 17,0                      | 21,0       | 31,0         |  |
| 5,6<br>10,0                      | 2,8                                                                 | 3,0               | 17,0<br>4,6<br>3,2<br>7,2 | 6,5<br>5,5 | 12,4<br>12,0 |  |
| 18.0                             | 2.4                                                                 | 1,4<br>4,8<br>6,2 | 7.2                       | 9,8        | 19,8         |  |
| 21,9                             | 4,7                                                                 | 6,2               | 10,4                      | 12,9       | 23,8         |  |
| 31,5                             | 11,9                                                                | 14,1              | 19,0                      | 24,0       | 38.0         |  |
| 46,0                             | 29,8                                                                | 30,0 (bei 17°)    | -                         | - 1        | -            |  |

Die ungleiche Löslichkeit ist in der vorübergehenden Existenz einer Verbindung mit HCl begründet (siehe auch Berthelot, C. r. 91. 1024). In HCl, die 0,5 Aeq. pro Liter enthält, lösen sich 0,880 g bei 11°, gegen 8,0 g in reinem H<sub>2</sub>O (André, C. r. 97. 1302). Engel (Bl. [3] 1. 694) drückt die Löslichkeit des PbCl<sub>2</sub> in Tausendstel-Aeq., die in 10 ccm ges. Lsg. enthalten sind, in folgender Tabelle aus:

| HC1   | PbCl <sub>2</sub> | HCl  | PbCl <sub>2</sub> | HCl   | PbCl <sub>2</sub> |
|-------|-------------------|------|-------------------|-------|-------------------|
| 0     | 0,420             | 2,3  | 0,099             | 29,5  | 0,100             |
| 0,35  | 0,220             | 3,4  | 0,090             | 46,7  | 0,209             |
| 0,675 | 0,125             | 4,5  | 0,080             | 73,0  | 0,950             |
| 1,125 | 0,110             | 5,8  | 0,072             | 96,0  | 1,900             |
| 1,5   | 0,103             | 11,7 | 0,088             | 111,5 | 3,010             |

Obwohl eine Bildung von Doppelsalzen von PbCl<sub>2</sub> und HgCl<sub>2</sub> nicht nachweisbar ist, ist die Löslichkeit in Lsgn. von HgCl<sub>2</sub> auffallend grösser, als die in H<sub>2</sub>O. Nach Formanek (Ch. C. 1887. 270; Ausz. aus Listy chem. 11. 87) beträgt dieselbe in Lsgn. von:

| HgCl <sub>2</sub><br>in 100 ccm<br>H <sub>2</sub> O | gelöstes<br>PbCl <sub>2</sub> | auf<br>100 HgCl <sub>2</sub><br>berechnet |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| 4 g                                                 | 1,8972                        | 23,37                                     |
| 2,                                                  | 1,4874                        | 26,04                                     |
| 1,                                                  | 1,2272                        | 26,00                                     |
| 0,500 g                                             | 1,0808                        | 22,68                                     |
| 0,250 ,                                             | 1,0192                        | 20,00                                     |
| 0,125 ,                                             | 0,9926                        | 18,08                                     |

Die Lsg. von PbCl<sub>2</sub> in konz. HCl wird durch H<sub>2</sub>S nicht gefällt, nach Zusatz von H<sub>2</sub>O dagegen sofort (Wackenroder). R<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> löst es ziemlich reichlich (Herschel). Auch Glycerin löst PbCl<sub>2</sub>; reines Glycerin 1,995%, 50% iges (der Rest H<sub>2</sub>O) 1,320%, 25% iges 1,036%, 12,5% iges 0,91% (Piesse, Soc. [2] 12.505).

Kolloidales PbCl<sub>2</sub>. Durch Mischen der Lsgn. von 379 g Bleizucker und 117 g NaCl in je 1 l H<sub>2</sub>O bei gewöhnlicher T. entsteht ein schleimiger, fadenziehender Niederschlag, der aus gelatinösem, kolloidalem PbCl<sub>2</sub> neben etwas kryst. PbCl<sub>2</sub> besteht. Dasselbe ist einige Tage beständig, geht allmählich in kryst. PbCl<sub>2</sub> über; seine Lsg. in H<sub>2</sub>O liefert beim Erkalten sofort kryst. PbCl<sub>2</sub>. Die gelatinöse Form des PbCl<sub>2</sub> entsteht nur aus Pb-Salzen mit organischen Säuren, nicht aus Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>, um so schwieriger, je verdünnter die Lsgn. sind (van der Velde, Ch. Z. 17. 1908).

Bleioxychloride, Basische Bleichloride. 3PbCl<sub>2</sub>.PbO entsteht nach Becquerel (C. r. 34. 29) durch langsame galvanische Wirkung in mikroskopischen Kryst.; nach Vauquelin auch beim Glühen von 4 Thln. PbCl<sub>2</sub> mit 1 Thl. Glätte als geschmolzene, blätterige, perlgraue Masse, die beim Verreiben mit H<sub>2</sub>O voluminös aufschwillt.

2PbCl<sub>2</sub>.PbO.2H<sub>2</sub>O entsteht nach André (C. r. 96, 435, 1502) durch Eingiessen der Mutterlauge des Doppelsalzes PbCl<sub>2</sub>.6NH<sub>4</sub>Cl.H<sub>2</sub>O in H<sub>2</sub>O und Erhitzen des entstehenden Niederschlages mit der Flüss.

durch 5 Stunden auf 200°; feine glänzende Nadeln.

PbCl<sub>2</sub>. Pb0 findet sich natürlich als Matlockit in durchscheinenden bis durchsichtigen, gelblichgrünen, tetragonalen Tafeln; SG. 7,21 (Greg, Phil. Mag. [4] 2. 120). Bildet sich beim Glühen von PbCl<sub>2</sub> an der Luft, bis keine Dämpfe mehr entweichen; auch beim Zusammenschmelzen von gleichen Mol. PbCl<sub>2</sub> und PbCO<sub>3</sub> unter Entweichen von CO<sub>2</sub> (Döbereiner); beim Eingiessen einer Lsg. von PbO in NH<sub>4</sub>Cl in einen grossen Ueberschuss von H<sub>3</sub>O als weisser Niederschlag (Andrél. c.). Gepulvertes kryst. PbCl<sub>2</sub> gibt mit ziemlich konz. Lsg. von Pb(C<sub>3</sub>H<sub>3</sub>O<sub>2</sub>)<sub>2</sub> zusammengestellt unter Freiwerden von Essigsäure ein weisses Pulver, das nach dem Trocknen 2 bis 2,5% H<sub>2</sub>O enthält, bei stärkerem Erhitzen unter Verlust desselben zu einer dunkelgelben Flüss. schmilzt, die weiss erstarrt (Brandes, A. 10. 273).

Die Bildungswärme aus PbO und PbCl<sub>2</sub> beträgt +6520 cal. (André, C. r. 97, 1302). Mit Wasserdampf entwickelt es bei 140

bis 200° HCl (Spring, B. 1885, 344).

PbCl<sub>2</sub>.PbO.H<sub>2</sub>O entsteht bei der Zersetzung der NH<sub>4</sub>Cl-Doppelsalze des PbCl<sub>2</sub> durch kaltes H<sub>2</sub>O in Form eines amorphen, weissen Niederschlages; durch Erhitzen von PbCl<sub>2</sub>.6NH<sub>4</sub>Cl+H<sub>2</sub>O mit H<sub>2</sub>O im geschlossenen Rohre auf 200° bilden sich schöne weisse Nadeln von PbCl<sub>2</sub>.PbO.H<sub>2</sub>O (André l. c.). Auch beim Kochen von PbCl<sub>2</sub> mit NH<sub>3</sub> auf dem Sandbade (Wood und Borden, Ch. N. 52. 43), oder bei Zersetzung einer heissen Lsg. von PbCl<sub>2</sub> mit dem gleichen Vol. Kalkwasser (Pattinson, G. 1849. 366) als glänzend weisser Nieder-

schlag.

PbCl<sub>2</sub>. 2Pb0 findet sich natürlich als Mendipit in rhombischen Kryst. vom SG. 7,077. Entsteht nach Ditte (C. r. 94, 1180) durch Zusatz von KOH zu in H<sub>2</sub>O suspendirtem PbCl<sub>2</sub>, wobei anfangs die alkalische Reaktion trotz wiederholtem Zufügen kleiner Mengen KOH stets nach wenigen Augenblicken verschwindet; das PbCl<sub>2</sub> färbt sich dabei schwach gelb, vermehrt sein Vol. und verwandelt sich schliesslich in eine die ganze Flüss. erfüllende weisse Masse; von da ab bleibt die alkalische Reaktion der Flüss. bestehen. Durchscheinende, strahlenförmig vereinigte Nadeln; in verd. Lsgn. (ca. 10%) von Alkalien ohne Veränderung lösl. Durch konzentrirtere KOH-Lsg. färbt sich die Substanz grau und geht schliesslich in Blättchen von PbO über. Am Lichte wird sie oberflächlich braunroth; überschüssiges KOH zerstört die Färbung unter Bildung von PbO.

Die Bildungswärme aus 2PbO und PbCl<sub>2</sub> beträgt +9240 cal. (André, C. r. 97. 1302). Mit H<sub>2</sub>O entwickelt es bei 312 bis 335° HCl

(Spring, B. 1885, 344).

PbCl<sub>2</sub>. 3Pb0 entsteht nach Döbereiner durch Zusammenschmelzen von PbCl<sub>2</sub> und PbO in der Formel entsprechenden Mengen; auch aus dem folgenden wasserhaltigen Salze durch Erhitzen. Grüngelbe Masse von blätteriger Struktur; als Pulver blassgelb. Bildungswärme beträgt aus 3PbO und PbCl<sub>2</sub> +10600 cal. (André, C. r. 97, 1302). In Wasserdampf entwickelt es bei 420 bis 450° HCl (Spring l. c.).

PbCl<sub>2</sub>.3Pb0.H<sub>2</sub>0 bildet sich nach Wood und Borden (Ch. N. 52, 43) durch Erhitzen von PbCl<sub>2</sub> mit überschüssigem NH<sub>3</sub> auf dem Wasserbade; nach Voigt (Ch. Z. 13, 695) beim Kochen von PbO mit konz. Lsgn. von MgCl<sub>2</sub>, wobei es mit zunehmender T. und Konzentration sich auflöst; aus dem Filtr. fällt kaltes H<sub>2</sub>O fast alles in Lsg. gegangene Oxychlorid; bei 130° verliert es H<sub>2</sub>O, wird gelb, beim Abkühlen wieder weiss.

PbCl<sub>2</sub>.3Pb0.3H<sub>2</sub>O entsteht beim Eingiessen der Mutterlauge von 2PbO.CaCl<sub>2</sub>.CaO.4H<sub>2</sub>O (siehe dieses) in kaltes H<sub>2</sub>O als reichlicher,

amorpher Niederschlag (André, C. r. 104. 359).

PbCl<sub>2</sub>. 3Pb0.4H<sub>2</sub>0 entsteht nach Berzelius durch Zersetzung von PbCl<sub>2</sub> mit wässerigen Alkalien, besonders NH<sub>3</sub>; beim Fällen von Bleiacetatlsg. mit NaCl (Berzelius); beim Zersetzen von NaCl-Lsg. mit PbO (Scheele), wobei nach Vauquelin (Scher. J. 4. 51) auf 1 Thl. NaCl 7 Thle. PbO erforderlich sind. Wird das Gemenge mit H<sub>2</sub>O zu einem dünnen Brei angemacht, so wird es weiss, verdickt sich unter Aufquellen des PbO, und nach einigen Tagen enthält das

Filtr. nur NaOH, kein NaCl. Nach Anthon (Rep. 77, 105) ist die Zersetzung selbst bei 10 Thln. PbO auf 1 Thl. NaCl stets unvollständig.

Weisse, lockere Masse; verliert beim Erhitzen H<sub>2</sub>O; gibt an Säuren PbO ab, indess PbCl<sub>2</sub> zurückbleibt; fast unlösl. in H<sub>2</sub>O, wlösl. in NaOH-Lsg. (Vauquelin l. c.).

PbCl<sub>2</sub>.5PbO ist durch Zusammenschmelzen der entsprechenden Mengen als pomeranzengelbe Masse erhalten worden (Döbereiner); gibt

in Wasserdampf erst in der höchsten T. HCl (Spring l. c.).

Die von Cross und Suguira (Soc. 33. 405) durch Einwirkung von Cl und Luft auf PbO in höherer T. erhaltenen Oxychloride Pb<sub>12</sub>Cl<sub>21</sub>O<sub>4</sub>, Pb<sub>8</sub>Cl<sub>16</sub>O und Pb<sub>4</sub>Cl<sub>7</sub>O sind offenbar unrein gewesen, wahr-

scheinlich auch fehlerhaft analysirt.

Das unter dem Namen Kasseler Gelb bekannte Handelsprodukt, bereitet durch Schmelzen von 1 Thl. NH<sub>4</sub>Cl und ca. 10 Thln. Massicot, Mennige oder Bleiweiss, ist kein einheitlicher Körper; enthält ungefähr PbCl<sub>2</sub>.7PbO, auch etwas metallisches Pb, das in Folge Reduktion durch frei gewordenes NH<sub>3</sub> entsteht. Farbe schön gelb, blätterig-strahligkryst.; findet Anwendung als Malerfarbe.

Bleichloriddoppelsalze. Durch Zusammenschmelzen von PbCl, mit KCl und NaCl entstehen homogene Kryst., gleichgültig ob von 18PbCl, abwärts bis 2PbCl, und KCl, NaCl von 2KCl aufwärts bis 18KCl angewendet werden. Dabei tritt stets Erniedrigung des S. ein, wie bei Legirungen, auch gewöhnlich Verminderung des SG. Bei Mischkryst. von PbCl, und KCl werden sowohl reguläre Formen, wie die des KCl, als auch rhombische, wie die des PbCl, beobachtet; beide Salze sind nach Brügelmann (Kryst. Beobacht. u. Folgerungen. Leipzig 1884; auch B. 1884, 2359) als isodimorph anzusehen. Auf nassem Wege dargestelltes PbCl, KCl bildet weisse Nadeln; in Lsg. kann es, wie alle Bleihalogenverbindungen, nur bei Gegenwart von überschüssigem KCl bestehen; der Ueberschuss der Alkaliverbindung muss um so grösser sein, je kleiner das AG. des Halogens ist (Herty, Am. Soc. 14. 107). Durch Vereinigung der beiden Salze in wechselnden Verhältnissen erhielt Wells (Z. anorg. Ch. 3. 195; Sill. [3] 45. 121) die Salze 3(PbCl, KCl) + H,0 als grosse, glänzende Prismen, die das H,0 erst bei ca. 200° verlieren, und 2PbCl<sub>2</sub>. KCl als weisse Prismen, deren Formen von denen des anderen Salzes verschieden sind. Ein PbCl, und NaCl enthaltender, in Tetraëdern kryst. Körper wurde von Becquerel auf galvanischem Wege dargestellt.

PbCl<sub>2</sub> mit NH<sub>3</sub>. PbCl<sub>2</sub> absorbirt allmählich 9,31% NH<sub>3</sub> unter Aufschwellen; für 2PbCl<sub>2</sub>.3NH<sub>3</sub> berechnet 9,18% NH<sub>3</sub> (Rose, P. A.

20. 157).

2PbCl<sub>2</sub>.NH<sub>4</sub>Cl.3H<sub>2</sub>O scheidet sich beim Konzentriren der Mutterlauge von PbCl<sub>2</sub>.PbO.H<sub>2</sub>O (siehe dieses) in kleinen, glänzenden Blätt-

chen ab (André, C. r. 96. 435, 1502).

2 PbCl<sub>2</sub>.9 NH<sub>4</sub>Cl. 2,5 H<sub>2</sub>O bildet sich beim Auflösen entsprechender Mengen PbCl<sub>2</sub> in heiss ges. Lsg. von NH<sub>4</sub>Cl und scheidet sich beim Erkalten als reichlicher Niederschlag in Form von Blättchen ab (Andrél. c.).

2PbCl<sub>2</sub>.11NH<sub>4</sub>Cl.3,5H<sub>2</sub>O bildet sich wie das vorstehende unter Anwendung von 400 Thln. Lsg. von NH<sub>4</sub>Cl (gleiche Theile NH<sub>4</sub>Cl

und H<sub>2</sub>O) und ca. 90 Thln. PbCl<sub>2</sub>; perlmutterglänzende Blättchen (André l. c.).

PbCl<sub>2</sub>.6NH<sub>4</sub>Cl.H<sub>2</sub>O scheidet sich aus einer in niedrigerer T. als Kochhitze bereiteten Lsg. von PbO in einer aus gleichen Thln. NH<sub>4</sub>Cl und H<sub>2</sub>O bereiteten Lsg. nach dem Dekantiren von dem ungelöst gebliebenen PbO als kryst. Körper ab (André l. c.).

PbCl<sub>2</sub>.9NH<sub>4</sub>Cl.1,5H<sub>2</sub>O entsteht beim Sättigen einer kalt ges. NH<sub>4</sub>Cl-Lsg. mit PbCl<sub>2</sub> in der Kochhitze und fällt beim Abkühlen als krystallin.

Niederschlag aus (André l. c.).

PbCl<sub>2</sub>.10NH<sub>4</sub>Cl.H<sub>2</sub>O entsteht durch längeres Erhitzen der Lsg. des

folgenden Salzes als kryst. Körper (André l. c.).

PbCl<sub>2</sub>.18NH<sub>4</sub>Cl.4H<sub>2</sub>O entsteht durch Lösen von 50 g PbO in einer Lsg. von 200 g NH<sub>4</sub>Cl in 400 g H<sub>2</sub>O als sehr harter, festhaftender

Niederschlag (André l. c.).

Die von André beschriebenen Doppelsalze existiren nach Randall (Am. 15. 494) sämmtlich nicht; aus Lsgn. von 2 bis 10 g PbCl<sub>2</sub> in 250 ccm kalt ges. Lsg. von NH<sub>4</sub>Cl kryst. 2PbCl<sub>2</sub>. NH<sub>4</sub>Cl und aus kalt ges. Lsg. von NH<sub>4</sub>Cl, die bei 100° mit PbCl<sub>2</sub> ges. wird, PbCl<sub>2</sub>.2NH<sub>4</sub>Cl; die von André beschriebenen Salze werden als Gemenge bezeichnet. Wells und Johnston (Z. anorg. Ch. 4. 117) erklären gleichfalls die Salze André's für nicht existirend, dafür erhielten sie durch Lösen von PbCl<sub>2</sub> in heisser, konz. Lsg. von NH<sub>4</sub>Cl und Abkühlen 3(PbCl<sub>2</sub>.NH<sub>4</sub>Cl) + H<sub>2</sub>O und unter verschiedenen Bedingungen farblose Prismen von 2PbCl<sub>2</sub>.NH<sub>4</sub>Cl.

PbCl2 + BaCl2, von Becquerel auf galvanischem Wege in seide-

glänzenden Kryst. dargestellt.

PbCl<sub>2</sub>.2 MgCl<sub>2</sub>.13 H<sub>2</sub>0 bildet sich beim Auflösen von trockenem PbCl<sub>2</sub> in heisser konz. Lsg. von MgCl<sub>2</sub>; statt reiner MgCl<sub>2</sub>-Lsg. kann die bei Verarbeitung von Carnallit auf KCl resultirende sogen. Endlauge mit 31 bis 32% MgCl<sub>2</sub>, MgSO<sub>4</sub> und KCl benutzt werden. Beim Erkalten kryst. tetragonale (oder hexagonale) glasglänzende, sehr hygroskopische Blättchen, die durch H<sub>2</sub>O sofort in lösl. MgCl<sub>2</sub> und unlösl. PbCl<sub>2</sub> gespalten werden. Trockener H<sub>2</sub>S verändert das Salz nicht, feuchter schwärzt es schnell, (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>S sofort; das bei 200% getrocknete Salz erh. sich mit H<sub>2</sub>O ausserordentlich stark. Eine analoge Verbindung scheint auch mit CaCl<sub>2</sub> zu existiren; kryst. in Blättchen (Rob. Otto und Drewes, A. P. 228. 495).

# Bleihyperchlorid.

Bleisuperchlorid.

PbCl4.

Bildung. Stark abgekühlte HCl löst PbO<sub>2</sub> allmählich zur gelben Flüss., die mit H<sub>2</sub>O PbO<sub>2</sub> gibt (Millon, J. Pharm. [3] 18. 299). Nach Rivot, Beudant und Daguin (A. Min. [5] 4. 239) entsteht eine rosenrothe Lsg., aus der Alkalien PbO<sub>2</sub> fällen. Die HCl-Lsg. entwickelt allmählich bei gewöhnlicher T., sofort beim Erhitzen Cl, und dabei scheidet sich krystallin. PbCl<sub>2</sub> ab (Fisher, Soc. 35. 282;

Nikoljukin, B. 1885. 370); die Lsg. enthält Pb und Cl im Verhältnisse von 1:4 At. (Fisher); gibt mit konz. Lsg. von NH<sub>4</sub>Cl eine unlösl. Verbindung, die sich erst bei 120° zersetzt und Pb und Cl gleichfalls entsprechend PbCl<sub>4</sub> enthält (Nikoljukin l. c.). Trockenes

PbCl, und Cl, wirken nicht auf einander (Fisher l. c.).

Zur Darstellung von PbCl<sub>4</sub> wird 1 Thl. reines PbCl<sub>2</sub> in 20 Thln. starker HCl bei 10 bis 15° mit Cl ges., nach erfolgter Lsg. die für 2NH<sub>4</sub>Cl berechnete Menge dieses Salzes in der zehnfachen Menge H<sub>2</sub>O gelöst zugefügt; nach einiger Zeit scheiden sich Kryst. von PbCl<sub>4</sub>. 2NH<sub>4</sub>Cl ab, die beim Eintragen in konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> sich spalten. PbCl<sub>4</sub> erstarrt bei ca. —15°, hat SG. 3,18 bei 0°; gibt mit wenig H<sub>2</sub>O ein sehr zersetzliches Hydrat, zerfällt mit viel H<sub>2</sub>O in PbO<sub>2</sub> und HCl; mit HCl verbindet es sich wahrscheinlich zu PbCl<sub>4</sub>. 2HCl. Im Cl-Strome ist es bei Gegenwart von H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> theilweise destillirbar; bei T. über 105° erfolgt unter Explosion Zersetzung in PbCl<sub>2</sub> und Cl<sub>2</sub> (Friedrich, B. 26. 1434; M. 14. 505).

Aus Bleitetraphenyl  $Pb(C_6H_5)_4$  bildet sich bei Einwirkung von HCl im geschlossenen Rohre bei  $230^{\circ}$  Benzol und  $PbCl_4$ , das sofort zerfällt und chlorirend wirkt; der Prozess verläuft nach:  $Pb(C_6H_5)_4 + 4HCl = PbCl_4 + 4C_6H_6$ ;  $PbCl_4 + C_6H_6 = PbCl_2 + C_6H_5$ . Cl + 2HCl

(Polis, B. 1887, 716).

Bleihyperchloriddoppelsalze. Sobrero und Selmi (A. ch. [3] 29. 161) hatten ein nur in Lsg. existirendes, angeblich nach: PbCl<sub>4</sub>.9 NaCl zusammengesetztes Salz, Nicklès (A. ch. [4] 10. 323) ein solches PbCl<sub>4</sub>.16 CaCl<sub>2</sub> durch Einwirkung von kalter HCl auf PbO<sub>2</sub> bei Gegenwart der entsprechenden Chloride erhalten; durch Erhitzen von PbO<sub>2</sub> mit HCl und Chloriden im geschlossenen Rohre entstehen solche Salze

nach Nikoljukin (l. c.) thatsächlich.

PbCl<sub>4</sub>.2 KCl entsteht durch Einleiten von Cl in konz. Lsg. von PbCl<sub>9</sub> und KCl in HCl und Zusatz einer mit Cl ges. Lsg. von PbCl<sub>2</sub> in HCl bei 0°; gelbe Kryst.; lässt sich mit Cl-haltiger HCl ohne Zersetzung auswaschen; luftbeständig; im Kapillarrohre bei 190° zersetzlich; mit H<sub>2</sub>O tritt Zersetzung ein nach: PbCl<sub>4</sub> + 2H<sub>2</sub>O = PbO<sub>2</sub> + 4HCl und PbO<sub>2</sub> + 4HCl = PbCl<sub>2</sub> + Cl<sub>2</sub> + 2H<sub>2</sub>O; die zweite Reaktion ist abhängig von der Verdünnung und T. (Wells, Z. anorg. Ch. 4. 335).

Das analoge Na-Salz ist nicht darstellbar, wohl aber die Salze

mit Rb und Cs (Wells l. c.).

PbCl<sub>4</sub> + 2NH<sub>4</sub>Cl bildet sich durch Sättigen einer Lsg. von 1 Thl. PbCl<sub>2</sub> in 20 Thln. starker HCl mit Cl bei 10 bis 15° und Zufügen der für 2NH<sub>4</sub>Cl berechneten Menge dieses Salzes in der zehnfachen Menge H<sub>2</sub>O; nach einiger Zeit scheiden sich reguläre Kryst. des Doppelsalzes ab (Friedrich l. c.). Auch durch Lösen von PbO<sub>2</sub> in wenig verd. HCl bei 0°, Filtriren der Lsg. durch Asbest und Zusatz einer kalten, konz. Lsg. von NH<sub>4</sub>Cl in verd. HCl; gelbe Kryst. (Wells l. c.). Verhalten wie das des K-Salzes (Wells l. c.); in konz. HCl zur klaren Flüss. lösl.; beim Erwärmen derselben entweicht Cl; beim Eintragen in konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> scheidet sich PbCl<sub>4</sub> (s. d.) ab; konz. kalte HNO<sub>3</sub> löst es ohne Veränderung (Friedrich l. c.). Im Capillarrohre tritt bei 225° Zersetzung ein (Wells l. c.).

Ein anderes Doppelsalz 2PbCl, 5NH,Cl, das Classen und

Zahorski (Z. anorg. Ch. 4. 100) beschrieben, ist nur mit NH<sub>4</sub>Cl verunreinigtes PbCl<sub>4</sub>.2NH<sub>4</sub>Cl (Friedrich l. c.) Das Doppelsalz mit CaCl<sub>9</sub> (Nicklès) konnte Wells nicht erhalten. Mit Chinolin gibt PbCl<sub>4</sub> das Doppelsalz PbCl<sub>4</sub>.2C<sub>9</sub>H<sub>7</sub>N.HCl, mit Pyridin angeblich 2PbCl<sub>4</sub>.5C<sub>5</sub>H<sub>5</sub>N.HCl (Classen und Zahorski l. c.).

Bleichlorit Pb(ClO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>; MG. 340,97; 100 Thle. enthalten 65,21 PbO, 34,79 Cl<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Bildung. Bei der Fällung von Ba(ClO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>, der im Ueberschuss ist, oder von fast neutraler Lsg. von Ca(ClO<sub>2</sub>)<sub>2</sub> mit Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> (Schiel, A. 109. 317). Ueberschuss von Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> ist zu vermeiden, da er lösend wirkt.

Eigenschaften. Schwefelgelbe Krystallschuppen, besonders gross aus 50 bis 60° warmer Lsg. von Ca(ClO<sub>2</sub>)<sub>2</sub> (Millon, A. ch. [3] 7. 327; Schiel l. c.). Zersetzt sich unter Explosion bei 126° (Millon); bei 100° (Schiel); entzündet Schwefelblumen beim Zusammenreiben; auch schon beim Liegen werden Gemenge von Pb(ClO<sub>2</sub>)<sub>2</sub> und S oder SbS<sub>5</sub> unter Explosion zersetzt. Mit H<sub>2</sub>S bildet sich anfangs PbS, weiterhin entsteht PbSO<sub>4</sub>; mit verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> entwickelt sich Cl<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (Millon). Aus der Mutterlauge kryst. nach einiger Zeit ein Doppelsalz mit PbCl<sub>2</sub>, das kleine, schwach gelbe Kryst., ziemlich schwerlösl. in H<sub>2</sub>O, darstellt. Ihre Zusammensetzung schwankt zwischen 6Pb(ClO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>.4PbCl<sub>2</sub>.PbO und 2Pb(ClO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>.PbCl<sub>2</sub> (Schiel l. c.).

Bleichlorat Pb(ClO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>; MG. 372,89; 100 Thle. enthalten 59,63 PbO, 40,37 Cl<sub>2</sub>O<sub>5</sub>. Entsteht beim Auflösen von PbO in wässeriger Lsg. von HClO<sub>3</sub>. Weisse, glänzende Blättchen von süss-herbem Geschmack, die nicht auf Lackmus reagiren (Vauquelin, A. ch. 95. 127). Beim Krystallisiren aus heisser Lsg. bilden sich Säulen, die an der Luft matt und undurchsichtig werden (Wächter, J. pr. 30. 321); die Kryst. sind monoklin, mit dem Ba-Salz isomorph (Marignac, J. 1855. 398); zerfliesslich an der Luft; llösl. in H<sub>2</sub>O und Alk. Bei 150° verlieren sie das Krystallwasser; bei 230° tritt plötzlich Zersetzung in Cl, O, PbO<sub>2</sub> und PbCl<sub>2</sub> ein; mit brennbaren Körpern detonirt das Salz durch Schlag wie KClO<sub>3</sub> (Wächter l. c.); durch Natriumamalgam wird es nicht reduzirt, durch Zn allein nur theilweise, durch Zn und H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> vollständig (Tommasi, Mon. scient. [3] 8. 829).

Bleiperchlorat Pb(ClO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>.3 H<sub>2</sub>O entsteht durch Auflösen von PbCO<sub>3</sub> in wässeriger HClO<sub>4</sub> als äusserst llösl. Nadeln (Marignac l. c.); hält das Krystallwasser im Vakuum, auch bei 100° zurück (Roscoe, A. 121, 356).

Pb(ClO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>.PbO.2H<sub>2</sub>O. Beim Kochen einer Lsg. des vorigen Salzes mit viel überschüssigem PbCO<sub>3</sub> werden beim Verdunsten der filtr. Lsg. undeutliche, matte Kryst. erhalten, die sich durch H<sub>2</sub>O in dieses basische Salz und einen in H<sub>2</sub>O unlösl. weissen Rückstand, der wahrscheinlich ein viel basischeres Salz enthält, zerlegen lassen (Serullas, A. ch. 46. 306; Marignac l. c.). Bei weniger grossem Ueberschuss von PbCO<sub>3</sub> oder beim Verdunsten der Lsg., aus der die matten Kryst. anschiessen, erhält man zweierlei Kryst. von gleicher Zusammensetzung, die beide monoklin sind (Marignac). Beide Arten von Kryst. verlieren bei 100°

1 At. H<sub>2</sub>O. Ein Doppelsalz 7[Pb(ClO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>.PbO.3H<sub>2</sub>O] + 2KClO<sub>4</sub> in kleinen, glänzenden, rhombischen Kryst. wurde einmal zufällig erhalten (Marignac, J. 1855. 400).

## Blei und Brom.

#### Bleibromid.

PbBro; MG. 365,91; 100 Thle. enthalten 56,40 Pb, 43,60 Br.

Bildung. Aus PbO und HBr; mit Br-Wasser entsteht zugleich PbO<sub>2</sub>; auch durch Fällen eines Pb-Salzes mit KBr (Balard).

Eigenschaften. Gefälltes PbBr, ist ein weisses Krystallpulver; durch Lösen in heissem H<sub>2</sub>O in weissen, glänzenden Nadeln kryst. (Löwig). Durch Fällen von Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> hat Lehmann (Z. Kryst. 10. 1) drei Modifikationen, zuerst Sphärokryst. als bräunliche Trübung, dann Nadeln, schliesslich sechseckige Tafeln erhalten; dieselben gehen von selbst eine in die andere über. Nach Hjortdahl (l. c. 3. 302) sind die aus Pb- und Br-haltigem Alk. gewonnenen schönen Kryt. den Messungen zufolge rhombisch. SG. nach scharfem Trocknen 6,6302 (Karsten), 6,611 bei 17,50 (Kremers); 6,572 für gefälltes PbBr, bei 19,2° (Clarke, nach Bestimmungen von Keck, Am. 5. 240). Schmilzt in Glühhitze zur rothen Flüss. (Balard), bei ca. 490° (Ehrhardt, P. A. [2] 24. 215) und erstarrt, wenn die Luft abgehalten wird, zur weissen, hornartigen Masse (Löwig); beim Schmelzen unter Luftzutritt geht es in in PbBr. PbO über, wobei sich wenig weisse Nebel bilden (Balard). Spez. Wärme zwischen 0 und 60° unter dem S. ist völlig konstant; über die obere Grenze hinaus wächst sie nach einem nicht einfachen Gesetze; um so rascher, je näher man dem S. kommt, steigt schliesslich bis auf den fünffachen Werth. Die mittlere spez. Wärme vor dem Erweichen ist 0,0534; die Schmelzwärme 12,34 (Ehrhardt l. c.). Die Bildungswärme aus Pb und Br ist für 1 Aeq. = +38500 cal. (Berthelot, C. r. 86, 628, 787, 859, 920), für 1 Mol. = +64450 cal. (Thomsen, Thermochem. Unters. 3. 337). Die Verdrängungswärme bei der Bildung aus PbJ, und Br, für 1 Aeq. = +11000 cal. (Berthelot l. c.). In kaltem H<sub>0</sub>O wlösl., in heissem oder solchem, das HCl, HNO<sub>3</sub>, C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>O<sub>2</sub> enthält, leichter lösl. (Löwig). Die Lösungswärme in H<sub>2</sub>O ist -10040 cal. (Thomsen l. c.). In HBr, 0,5 Aeq. pro Liter, lösen sich bei 11° 1,25 g PbBr2, in reinem H2O ungefähr 5 g (André, C. r. 97. 1302).

Durch H wird PbBr<sub>2</sub> schon unter dem S. reduzirt, geschmolzen viel rascher (Potilitzin, B. 1879. 2171). Konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> gibt ein Gemenge von Br und HBr; geschmolzenes PbBr<sub>2</sub> wird nur durch kochende H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> zersetzt (Balard). HNO<sub>3</sub> macht aus pulverigem PbBr<sub>2</sub> Br frei. In kalter Lsg. von NH<sub>4</sub>Cl langsam, in heisser Lsg. schnell lösl.; ebenso in NH<sub>4</sub>.NO<sub>3</sub> (Wittstein).

PbBr<sub>2</sub>.3H<sub>2</sub>O. Setzt man zu einer Lsg. von PbBr<sub>2</sub> in H<sub>2</sub>O, die ca. 5 bis 6 g pro Liter enthält, HBr zu, so tritt Fällung ein; auf

weiteren Zusatz löst sich dieselbe auf, und in 1000 Thln. Flüss. sind auf 72% HBr 550 g PbBr<sub>2</sub> gelöst; die Löslichkeit nimmt beim Erhitzen noch zu; beim Abkühlen der Lsg. scheiden sich weisse, seideglänzende Nadeln des Hydrates ab (Ditte, C. r. 92. 718).

Bleioxybromide. PbBr<sub>2</sub>. PbO entsteht durch Glühen von PbBr<sub>2</sub> an der Luft, bis sich keine Nebel mehr zeigen (Balard); aus PbCO<sub>3</sub>. PbBr<sub>2</sub> durch Austreiben der CO<sub>2</sub> (Löwig); durch Einwirkung von Bleiacetat auf PbBr<sub>2</sub> unter Freiwerden von Essigsäure (Brandes, A. 10. 275). Gelber Körper (Balard); das nach Brandes dargestellte ist gelblichweiss, nach dem Entwässern bei 140° gelblich. Beim Erhitzen wird es citronengelb, dann rothgelb, braunroth; beim Abkühlen wieder gelblich. Beim Schmelzen stösst es dicke weisse Nebel aus; erstarrt beim Erkalten zur gelbweissen, durchscheinenden, perlglänzenden Masse. Bei seiner Bildung aus PbO und PbBr<sub>2</sub> werden +4000 cal. frei (André, C. r. 97. 1302). In der Hitze mit Cl zersetzt, gibt es 94,92% PbCl<sub>2</sub>, berechnet 94,24 (Brandes).

PbBr<sub>2</sub>. PbO. H<sub>2</sub>O entsteht beim Erhitzen der Mutterlaugen von PbBr<sub>2</sub>. 6 NH<sub>4</sub>Br. H<sub>2</sub>O mit H<sub>2</sub>O auf 200°; kryst. in feinen Nadeln.

PbBr<sub>2</sub>.Pb0.1,5H<sub>2</sub>O entsteht aus PbBr<sub>2</sub>.6NH<sub>4</sub>Br.H<sub>2</sub>O (siehe dieses) durch Zersetzen mit kaltem H<sub>2</sub>O als amorpher Niederschlag, der, mit H<sub>2</sub>O im geschlossenen Rohre erh., H<sub>2</sub>O aufnimmt und in

PbBr. Pb0.3H,0, sehr feine Krystallnadeln, übergeht (André.

C. r. 96. 435, 1502).

Die von Cross und Suguira (Soc. 33. 405) durch Einwirkung von Br und Luft oder Br allein auf PbO erhaltenen Oxybromide Pb<sub>2</sub>Br<sub>5</sub>O<sub>2</sub> und Pb<sub>7</sub>Br<sub>11</sub>O<sub>2</sub> können keine reinen Verbindungen gewesen sein.

Bleibromidbromwasserstoff. 5PbBr<sub>2</sub>.2HBr.10H<sub>2</sub>O entsteht beim Einleiten von HBr in H<sub>2</sub>O, in dem ein Ueberschuss von PbBr<sub>2</sub> suspendirt ist, unter Erhitzung; beim Abkühlen scheiden sich weisse Nadeln der Verbindung aus (vergl. PbBr<sub>2</sub>.3H<sub>2</sub>O) (Ditte, C. r. 92. 718).

Bleichlorobromid Pb(Cl, Br), vielleicht PbCl<sub>2</sub>. PbBr<sub>2</sub>, wurde von Iles (Ch. N. 43, 216) als Produkt in einem Hochofen gefunden. Weisse, zarte, dendritisch vereinigte Blättchen oder lange spitzige Nadeln; in heissem H<sub>2</sub>O lösl. unter milchiger Trübung, die auf Zusatz einiger Tropfen HNO<sub>3</sub> schwindet; aus der Lsg. in H<sub>2</sub>O kryst. feine Blättchen, auch grössere, gut ausgebildete Nadeln vom SG. 5,741; schmelzen zur rothen Flüss., die beim Erstarren gelbe, dann weisse Masse gibt; sehr beständig, wird nur bei wiederholtem Abdampfen mit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> vollständig zersetzt.

Bleibromiddoppelsalze. 2 PbBr<sub>2</sub>. KBr entsteht durch Lösen der entsprechenden Menge von PbBr<sub>2</sub> in Lsg. von KBr als quadratische Blättchen von 4 bis 5 mm Diam.; wird bei Tageslicht schnell blassgrün, an der Sonne schmutzig braun (Wells, Sill. [3] 45. 121; Z. anorg. Ch. 3. 195).

PbBr<sub>2</sub>.KBr.H<sub>2</sub>0 entsteht beim Auflösen von PbBr<sub>2</sub> in KBr in farblosen Kryst.; existirt in Lsg. nur bei Ueberschuss von KBr (Herty, Am. 14. 107); aus der Mutterlauge von 3(PbBr<sub>2</sub>.KBr).H<sub>2</sub>O kryst. beim Stehen im Eisschranke prismatische Formen; das Salz gibt über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> ca. 66,6% seines H<sub>2</sub>O ab (Wells l. c.). Entsteht auch aus KBr-Lsg.,

in welche neben PbBr<sub>2</sub> wenig PbJ<sub>2</sub> eingetragen wird; bei grösseren Mengen von PbJ<sub>2</sub> ist ein Theil des PbBr<sub>2</sub> durch PbJ<sub>2</sub> erzetzt (Herty, Am. 15. 357).

3(PbBr, .KBr). H, O. Glänzende, farblose, rautenförmige Kryst.;

verlieren das H<sub>2</sub>O langsam bei 100° (Wells l. c.).

PbBr<sub>2</sub>.2KBr kryst. aus konz. Lsg. von Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> und überschüssigem KBr in kleinen Octaëdern; in wenig H<sub>2</sub>O unzersetzt lösl., durch

viel H.O zersetzt (Löwig).

PbBr<sub>2</sub>.2 KBr. H<sub>2</sub>O. Glänzende Prismen; verliert das H<sub>2</sub>O schon theilweise über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, leicht und vollständig bei 200° (Wells l. c.). Entsteht auch aus KBr-Lsg. beim Eintragen von PbBr<sub>2</sub> und wenig PbJ<sub>2</sub> (Herty l. c.).

PbBr<sub>2</sub>.2NaBr wie das K-Salz; kryst. in Säulen; durch H<sub>2</sub>O zersetzlich (Löwig); Na-Doppelsalz ist nicht darstellbar (Herty l. c.).

7PbBr, 12NH, Br. 7H, 0 entsteht beim Auflösen von PbBr, in Lsg.

von NH Br; kleine, sich rasch trübende Krystallwarzen.

PbBr<sub>2</sub>.6NH<sub>4</sub>Br.H<sub>2</sub>O bildet sich durch Digeriren von PbO mit Lsg. von NH<sub>4</sub>Br als stark adhärirende Krystallkrusten; entspricht der analogen Cl-Verbindung (André, C. r. 96. 435, 1502).

2PbBr<sub>2</sub>.14NH<sub>4</sub>Br.3H<sub>2</sub>O kryst. aus der Mutterlauge des ersten

Salzes; weniger veränderlich an der Luft.

PbBr<sub>2</sub>.2MgBr<sub>3</sub> + 16H<sub>2</sub>0 entsteht durch Eintragen von so viel PbBr<sub>2</sub> in siedende MgBr<sub>2</sub>-Lsg., als sich löst; die filtr. Lsg. gibt grosse, halbdurchsichtige, monokline Kryst., die durch H<sub>2</sub>O, Alk. in die Komponenten zerlegt werden; in einer Atm. von H<sub>2</sub>S unter Bildung von PbS zersetzt; in Essigsäure enthaltendem H<sub>2</sub>O lösl.; das Krystallwasser entweicht zwischen 100 und 104° (Otto und Drewes, A. P. 229. 585).

Bleihyperbromid. Unter den für PbCl<sub>4</sub>-Doppelverbindungen eingehaltenen Versuchsbedingungen konnte nur eine Verbindung Pb<sub>2</sub>K<sub>3</sub>Br<sub>8</sub>. 4H<sub>2</sub>O, auch 2PbBr<sub>2</sub>. 3KBr. Br. 4H<sub>2</sub>O geschrieben, in der Form von dunkelbraunen, festen, scharf begrenzten Prismen erhalten werden; diese schliessen etwas KBr ein, sind leichter zersetzlich als das entsprechende Jodid; kryst. mit diesem zusammen als ziemlich beständige, isomorphe Mischung Pb<sub>2</sub>K<sub>3</sub>(Br,J)<sub>8</sub>. 4H<sub>2</sub>O in tetragonalen Prismen (Wells, Z. anorg. Ch. 4. 346). Aus Bleihyperchlorid-Chinolinchlorhydrat entsteht durch KBr das Doppelsalz PbBr<sub>4</sub>. 2C<sub>3</sub>H<sub>7</sub>N. HBr als zinnoberrother Körper (Classen und Zahorski, Z. anorg. Ch. 4. 100).

Bleibromat Pb(BrO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>.H<sub>2</sub>O fällt aus konz. Pb-Lsgn. auf Zusatz von HBrO<sub>3</sub> oder deren Salzen als weisses Pulver (Balard); durch Lösen von PbCO<sub>3</sub> in erw. wässeriger Lsg. von HBrO<sub>3</sub> und Verdunsten der Lsg. entstehen kleine, glänzende, luftbeständige Kryst., die mit denen des Sr-Salzes isomorph sind (Rammelsberg). Verliert das Krystallwasser im Vakuum über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> nicht; bei 180° tritt Zersetzung ein, wobei PbO<sub>2</sub> entsteht; lösl. in 75 Thln. kaltem H<sub>2</sub>O (Rammelsberg, P. A. 52. 96).

## Blei und Jod.

### Bleijodid.

PbJ<sub>2</sub>; MG. 459,47; 100 Thle. enthalten 44,92 Pb, 55,08 J.

Bildung und Darstellung. Entsteht bei der Einwirkung von HJ auf metallisches Pb und wird dabei kryst. erhalten (Deville, C. r. 42. 894). Durch Fällen eines lösl. Pb-Salzes mit wässerigem HJ, KJ, FeJ. (Gay-Lussac); aus Pb(NO<sub>3</sub>), mit KJ (Boullay, A. ch. 34, 366), mit CaJ, (Hurant, J. Ph. [3] 15. 34). Bei Anwendung von Bleiacetat ist ein Ueberschuss desselben zu vermeiden, da sonst dem PbJ<sub>2</sub> basisches Salz PbJ<sub>2</sub>, PbO beigemengt ist (Inglis; Brandes, A. 10. 266); wird allmählich Bleiacetat zu KJ gegeben, so fällt zuerst pulveriges, später in gelben Blättchen sich ausscheidendes PbJ<sub>9</sub>. Wird die 10% ige Lsg. von KJ mit sehr wenig Essigsäure versetzt, so fällt sofort krystallin. PbJ,; von mehr Essigsäure wird es gelöst und erst beim Neutralisiren mit NH, oder KOH gefällt; je verdünnter die Lsgn., desto schönere Kryst. (Henry, J. Ph. 17. 267; Hoppf, Kastn. 22. 71). Beim Fällen von KJ-Lsg. mit Essigsäure enthaltender Lsg. von Bleiacetat fällt PbJ2 grünlich oder dunkelblau, nicht gelb, und enthält freies J, das durch H2O, Alk., KOH-Lsg. nicht entfernt werden kann (Girault, J. Ph. 27. 396). Bleiacetat, das mit Weinsäure und dann mit NH3 versetzt wird, gibt mit KJ keine Fällung (Jörgensen). Aus PbSO, und Pb.P.O. entsteht es durch KJ im Ueberschuss (Campani, G. 1876. 461). Auf galvanischem Wege wird es kryst. erhalten, wenn zwei unten mit Thon geschlossene Cylinder, der eine mit Pb(NO<sub>a</sub>)<sub>a</sub>, der andere mit KJ gefüllt, durch einen Pb-Draht verbunden, in eine leitende Flüss. getaucht werden (Becquerel).

Eigenschaften. Pomeranzengelbes Pulver oder goldgelbe, biegsame, sechsseitige Blättchen (Boullay, Denot); kurze Säulen (Inglis). SG. 6,0282 (Karsten), 6,07 (Schiff), 6,110 (Boullay), 6,384 (Filhol). Beim Erhitzen färbt es sich rothgelb, ziegelroth, zuletzt braunschwarz (Henry, Brandes). Schmilzt in höherer T., bei ca. 375° (Ehrhardt, P. A. [2] 24. 215), 383° (Rodwell, Proc. R. Soc. 32, 540) zur durchscheinenden, rothbraunen Flüss., die zur gelben Masse erstarrt (Gay-Lussac, Brandes); verdampft in starker Glühhitze (Davy); der Sied. liegt zwischen 861 und 954° (Carnelley und Williams, Soc. 37, 126). Die spez. Wärme zwischen 0 und 60° unter dem S. ist völlig konstant, nahe dem S. beträgt sie das Achtfache; die mittlere spez. Wärme unter dem S. = 0.0430, über dem S. = 0.0645; die Schmelzwärme ist 11,50 (Ehrhardt l. c.). Der kubische Ausdehnungskoeffizient für 1° zwischen 0 und 205° ist 0,00008317, zwischen 205 und 253° 0,0006378, zwischen 253 und 383° (dem S.) 0,000180 (Rodwell, Proc. R. Soc. 32, 540). Die Bildungswärme aus Pb und  $J_2$  ist für 1 Aeq. = +26400 cal. (Berthelot, C. r. 86. 628, 787, 859, 920), für 1 Mol. = +39800 cal. (Thomsen, Thermochem. Unters. 3. 337).

Durch Licht wird trockenes PbJ, nicht verändert; feuchtes wird bei Luftzutritt in direktem Sonnenlichte sehr langsam unter Bildung von freiem J, PbO<sub>2</sub> und PbCO<sub>3</sub> (Schmid, P. A. 127, 493), in höherer T., beim S., bei Luftzutritt unter Bildung von PbJ. PbO zersetzt (Brandes); durch Cl, Br in höherer T. zersetzt (Brandes); von HCl-Gas schon unter dem S. (Hautefeuille, Bl. [2] 7. 200). Beim Kochen mit H<sub>2</sub>O und Fe, leichter noch mit Zn wird Pb abgeschieden (Berthemot, J. Ph. 13. 412); beim Kochen mit Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, BaCO<sub>3</sub>, SrCO<sub>3</sub>, CaCO<sub>3</sub>, MgCO<sub>3</sub> wird es in PbCO<sub>3</sub> und J-Metall zersetzt. Löst sich in kalter Lsg. von NH<sub>4</sub>Cl, reichlich in warmer, vermuthlich zu einem Doppelsalz (Völkel); in Lsgn. von NH3, (NH4)NO3, (NH4)2CO3, (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Wittstein, Rep. 63. 331), in Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (Field, Soc. [2] 1. 28); von Na, SO, wird es in PbSO, und NaJ zersetzt (Michaelis und Koethe, B. 1873. 999); durch Kochen mit Ae. gibt es J an diesen ab neben sich bildendem Oxyjodid (Vogel, J. pr. 22. 148). H<sub>2</sub>O löst bei 20° 0,0017, bei 27° 0,002, bei 100° 0,0039 Thle. PbJ, (Lassaigne, Berz. J. 12. 152); 1 Thl. PbJ, braucht 1235 Thle. kaltes H,O, 194 Thle. (Denot), 187 Thle. (Berthemot) von 100°; Lsg. ist farblos; ferner lösl. in konz. Lsgn. von KJ, NaJ, BaJ, SrJ, CaJ, MgJ, daraus durch H.O vollständig fällbar (Berthemot).

Blaue Bleijodide. Die von Durand (N. J. Ph. 2. 311), Jammes (l. c. 3. 256), Filhol (J. pr. [1] 35, 382) beschriebenen blauen Jodide zeigen keine konstante Zusammensetzung, sind auch keine J-reicheren Verbindungen; sie entstehen nur bei Gegenwart von Bleihydroxyd, das J auf seiner Oberfläche mit blauer oder violetter Farbe zu kondensiren vermag (Ditte, C. r. 93, 64).

Bleioxyjodide. Basische Bleijodide. PbJ2. PbO entsteht durch Fällen von KJ mit grossem Ueberschusse von Bleiacetat und Auskochen des Niederschlags mit H.O zur Entfernung des KJ (Brandes, A. 10. 269); wird statt neutralem Acetat basisches zur Fällung angewendet, so bildet sich auch etwas PbJ2.2PbO (Brandes). Nach Wood und Borden (Ch. N. 52, 43) entsteht PbJ2. PbO bei Einwirkung von NH3 auf PbJ2 schon bei gewöhnlicher T.; beim Erhitzen der Flüss. entstehen Oxyjodide von wechselnder Zusammensetzung; indem jedoch das gebildete PbO wieder auf NH, J wirkt, nähert sich die Zusammensetzung des Niederschlags wieder mehr der Formel PbJ2.PbO. Blass citronengelber Niederschlag; nach Gregory (J. Ph. 18. 24) grüngelbe Nadeln; schmilzt zwischen 300 und 350°, zersetzt sich dabei unter Bildung weisser Nebel, von J-Dampf und Hinterlassung von nur wenig J enthaltendem PbO (Denot, J. Ph. 20. 1). Durch Cl wird es in PbCl<sub>2</sub> übergeführt (Brandes); Essigsäure entzieht das PbO, PbJ, dabei zurücklassend (Brandes; Denot l. c.).

PbJ<sub>2</sub>.PbO.0,5H<sub>2</sub>O entsteht bei Einwirkung von KJ-Lsg. auf Bleihydroxyd, auch aus PbO<sub>2</sub> und KJ; kryst. (Ditte, C. r. 92. 1454).

PbJ<sub>2</sub>. PbO. J<sub>3</sub> bildet sich durch Lösen von 10 g J in 100 ccm absolutem Alk. und Zusatz einer Lsg. von 50 g kryst. Pb(C<sub>2</sub>H<sub>3</sub>O<sub>2</sub>)<sub>2</sub> in 150 ccm H<sub>2</sub>O und 300 ccm absolutem Alk.; man lässt in gut verschlossener Flasche 14 bis 16 Stunden stehen, filtr. vom abgeschiedenen basischen Jodide ab und vermischt mit 1000 ccm H<sub>2</sub>O; der braunrothe

Niederschlag ist sofort mit kaltem H<sub>2</sub>O zu waschen, an der Luft bis zum Verschwinden des Geruches nach J liegen zu lassen. Dunkelbräunlich-violettrothes Pulver, bei gewöhnlicher T. unverändert, verliert bei 100° langsam, bei 200° schnell J, lässt dabei PbJ<sub>2</sub>. PbO als chromgelbes Pulver zurück; beim Kochen mit H<sub>2</sub>O entweicht J unter Bildung von in H<sub>2</sub>O unlösl. PbJ<sub>2</sub>. PbO. H<sub>2</sub>O; in absolutem Alk. ist die Verbindung nur sehr wenig lösl.; da aber der Alk. kein J entzieht, müssen die 3 At. J in chemischer Verbindung, nicht als Gemenge vorhanden sein (Gröger, M. 13. 510). Vergl. bei Bleihyperjodid.

PbJ<sub>2</sub>.2PbO entsteht durch Fällen von basischem Bleiacetat mit KJ im Ueberschusse als H<sub>2</sub>O-freie Verbindung (Denot l. c.); nach Kühn (A. P. [2] 50. 281) ist die Formel PbJ<sub>2</sub>.2PbO.H<sub>2</sub>O; das H<sub>2</sub>O entweicht bei 100°. Auch beim Kochen von PbO mit ges. Lsg. von

PbJ, bildet sich das wasserfreie Produkt (Kühn l. c.).

PbJ2.3Pb0.2H20 fällt aus siedender Lsg. von PbJ2 mit über-

schüssigem NH3 als weisser, pulveriger Niederschlag (Kühn).

PbJ<sub>2</sub>.5 PbO bildet sich beim Fällen von sechsbasischem Bleiacetat mit überschüssigem KJ (Denot), auch beim Erhitzen von Bleiperjodat

(Rammelsberg, P. A. 134, 523).

PbJ<sub>2</sub>.5 Pb0.7 H<sub>2</sub>0 entsteht aus PbJ<sub>2</sub>.PbO.0,5 H<sub>3</sub>O bei Einwirkung von viel KOH als kryst. Körper (Ditte l. c.). Die von Cross und Suguira (Soc. 33. 405) durch Einwirkung von J und Luft auf PbO erhaltene Verbindung Pb<sub>9</sub>J<sub>2</sub>O<sub>8</sub> könnte PbJ<sub>2</sub>.8 PbO sein; eine andere Verbindung Pb<sub>9</sub>J<sub>4</sub>O<sub>6</sub> ist sehr unwahrscheinlich.

Bleijodiddoppelsalze. PbJ<sub>2</sub>. PbCl<sub>2</sub> entsteht durch Lösen von PbJ<sub>2</sub> in kochender HCl; die rothgelbe Lsg. gibt beim Erkalten schwefelgelbe, durch H<sub>2</sub>O zersetzliche Prismen (Labouré, J. Ph. [3] 4. 328; Dietzel, D. 190. 42). Auch durch Kochen von 1 Thl. PbCl<sub>2</sub> mit 6 Thln. KJ oder NH<sub>4</sub>J und 50 Thln. H<sub>2</sub>O (Field, Ch. N. 67. 157).

PbJ<sub>2</sub>.2PbCl<sub>2</sub> kryst. aus der Lsg. von PbJ<sub>2</sub> in heisser Lsg. von NH<sub>4</sub>Cl, auch durch Zusatz von NaJ zur wässerigen Lsg. von PbCl<sub>2</sub> in

gelben Nadeln (Poggiale, J. pr. 35. 329).

Durch Einwirkung von Metallchloriden auf PbJ<sub>2</sub> entstehen keine konstanten Verbindungen; entweder schwefelgelbe Nadeln, die zwischen PbJ<sub>2</sub>. PbCl<sub>2</sub> und PbCl<sub>2</sub>, oder dunkler gelbe Nadeln, die zwischen PbJ<sub>2</sub>. PbCl<sub>2</sub> und PbJ<sub>2</sub> liegen (Engelhardt, J. pr. 67. 293). Beim Kochen von 5 Thln. PbCl<sub>2</sub> mit 1 Thl. KJ oder NH<sub>4</sub>J und 250 Thln. H<sub>2</sub>O erhielt Field (Ch. N. 67. 157) die Verbindungen PbJ<sub>2</sub>.3PbCl<sub>2</sub> und PbJ<sub>3</sub>.5PbCl<sub>3</sub>.

PbJ<sub>2</sub>.PbCl<sub>2</sub>.PbO findet sich natürlich als Schwarzenbergit; Krystallform desselben siehe bei Bertrand (Bl. soc. mineral. de France 1881). Durch Fällen von konz. Lsg. von KJ und KCl mit wenig überschüssigem Bleiacetat, Lösen in H<sub>2</sub>O und wenig Essigsäure und Abdampfen entstehen gut ausgebildete, grünlichgelbe Prismen (Dietzel l. c.).

PbJ<sub>2</sub>. PbBr<sub>2</sub>, auch PbJ<sub>2</sub>. 3PbBr<sub>2</sub> und PbJ<sub>2</sub>. 6PbBr<sub>2</sub> entstehen durch Vereinigung der beiden Komponenten in entsprechenden Verhältnissen; Näheres darüber nicht bekannt (Grissom und Thorpe, Am. 10. 226).

PbJ, HJ + 5H, 0 entsteht bei der Einwirkung von HJ und Luft auf fein vertheiltes Pb; auch durch Lösen von PbJ, in HJ, schön kryst., leicht zersetzlich (Guyot, J. ch. méd. 12. 247; Lassaigne l. c. [2] 2.

247). Beim Sättigen von mit  $H_2O$  zum Brei angerührtem  $PbJ_2$  mit HJ entstehen diesem ähnliche, etwas heller gefärbte Kryst., die durch Wärme, auch viel  $H_2O$  in  $PbJ_2$  und HJ zerfallen (Berthelot, C. r. 91. 1024). Bildungswärme für  $PbJ_2 + HJ$  (Gas)  $+ 5H_2O$  (flüss.) = 23300 cal., für  $5H_2O$  (fest) = 16100 cal. (Berthelot, A. ch. [5] 23. 85); in konz. Lsg. von HJ soll  $PbJ_2 \cdot 2HJ + 10H_2O$  anzunehmen sein (Ditte, C. r. 92. 718).

 $PbJ_{2}.KJ + 2H_{2}O$ . Zu einer Lsg. von 4 g  $Pb(NO_{3})_{2}$  in 15 ccm H<sub>2</sub>O wird eine heisse Lsg. von 15 g KJ in 15 g H<sub>2</sub>O zugefügt und unter Umrühren abkühlen gelassen; weisse, nadelförmige Kryst.; durch Erhitzen zersetzlich unter Zurücklassung von PbJ, in der Form der ursprünglichen Kryst.; beim Abkühlen unter Rückbildung des Salzes wieder weiss werdend; verlieren das Krystallwasser bei gewöhnlicher T. über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Herty, Am. 14. 107). Wells (Sill. [3] 45. 121; Z. anorg. Ch. 3. 195) erhielt es in gleicher Weise wie die entsprechenden Cl- und Br-Verbindungen als dünne, blassgelbe Nadeln mit 2 Mol. H<sub>2</sub>O, das schon im Exsiccater über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> abgegeben wird. Das Salz enthält 2,5 Mol. H<sub>2</sub>O; ist von 144 bis 2030 ohne Zersetzung in die Komponenten lösl.; in Berührung mit H<sub>2</sub>O scheidet sich unter 1440 PbJ, oberhalb 2030 KJ ab; S. des Doppelsalzes über 2030; dabei noch H.O-haltig (Schreinemakers, O. 9. 57). Dieses Salz soll allein existiren; alle anderen von Boullay, Ditte und Berthemot beschriebenen Salze konnten nicht erhalten werden (Herty l. c.). Nach den letzten Angaben Schreinemaker's (O. 10, 467) ist der Krystallwassergehalt richtig 2H,0, nicht 2,5H,0; entgegen seinen früheren Angaben besitzt das Salz keinen bestimmten S., zeigt auch als solches keine bestimmte Löslichkeit. Beim Lösen wechselnder Mengen von PbBr. in Lsgn. von KJ verschiedener Konzentration entsteht nur das Salz PbJ, KJ. 2H, O; bei der Einwirkung von KBr-Lsg. auf PbJ, bilden sich nadelförmige Kryst., die als isomorphe Gemische von PbKBra. HaO und PbKJ3. H2O betrachtet werden; bei Anwendung verd. KBr-Lsg. tafelförmige Kryst. frei von Krystallwasser, die Gemische von PbKBr, PbKJ3 und PbBr2 sind; mit zunehmendem J-Gehalt und abnehmendem Br-Gehalt bildet sich fast ausschliesslich PbJ, KJ. 2H, O (Herty, Am. 15. 81).

PbJ<sub>2</sub>.2 KJ + H<sub>2</sub>O, beim Lösen von PbJ<sub>2</sub> in konz. Lsg. von KJ; daraus in oft mehrere Centimeter langen Nadeln kryst. (Ditte, C. r. 92. 1341); auch bei Einwirkung von KJ und CO<sub>2</sub> auf PbO<sub>2</sub> unter Freiwerden von J (Ditte, C. r. 93. 64). In höherer T. unter Entweichen des H<sub>2</sub>O zersetzt; weiterhin unter Verflüchtigung des PbJ<sub>2</sub> schmelzend; absoluter Alk. entzieht den Kryst. H<sub>2</sub>O und färbt sie gelb. Auch ein

Salz mit 2H, O soll existiren (Ditte).

3PbJ<sub>2</sub>.4KJ entsteht beim Kochen von 1 Thl. irgend eines Pb-Haloides mit 30 Thln. KJ und 75 Thln. H<sub>2</sub>O in hellgelben Nadeln; je nach der Menge der einwirkenden Halogenverbindung resultiren andere Produkte, so PbClJ, 3PbCl<sub>2</sub>. PbJ<sub>2</sub>, 5PbCl<sub>2</sub>. PbJ<sub>2</sub> (Field, Ch. N. 67. 157).

3PbJ<sub>2</sub>.4KJ + 6H<sub>2</sub>0 kryst. aus der Mutterlauge von PbJ<sub>2</sub>.5KJ; daraus auch durch Alk. fällbar; durch Fällen von mässig konz. Lsg. von KJ mit Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> (Boullay, A. ch. 34. 366); beim Kochen von PbJ<sub>2</sub> mit K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> neben PbCO<sub>3</sub> (Berthemot, J. Ph. 3. 311). Weisse,

seideglänzende Nadeln; luftbeständig; durch Erhitzen gelb werdend; zur rothen Flüss. schmelzend, zur gelben Masse erstarrend; durch H<sub>2</sub>O zersetzt; nicht zersetzt durch kalten Alk., durch heissen wird KJ gelöst, PbJ<sub>2</sub> bleibt zurück (Boullay l. c.).

PbJ<sub>2</sub>.5KJ entsteht durch Eingiessen von Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> in überschüssige

konz. Lsg. von KJ; seideglänzende, gelbliche Kryst. (Boullay).

PbJ<sub>2</sub>. NaJ bildet sich durch Zusatz von NaJ aus heisser Lsg. von PbJ<sub>2</sub> (Poggiale, C. r. 20. 1180); auf galvanischem Wege (Becquerel); durch Eintragen von PbJ<sub>2</sub> in ges. Lsg. von NaJ, Eindampfen und Abkühlen (Herty, Am. 14. 107); gelbe, glänzende Blätter (Poggiale); seideglänzende Nadeln (Becquerel); nadelförmige Kryst., sehr zerfliesslich, bei 110° H<sub>2</sub>O-frei, Krystallwasser nicht bestimmbar; durch H<sub>2</sub>O und Erwärmen zersetzlich (Herty l. c.).

PbJ<sub>2</sub> + 2NH<sub>3</sub>. 100 Thle. PbJ<sub>2</sub> absorbiren 7,19 Thle. NH<sub>3</sub>; für 2NH<sub>3</sub> berechnet 7,37; weisser Körper, unter H<sub>2</sub>O anfangs unverändert, dann in NH<sub>4</sub>J, PbO und etwas PbJ<sub>2</sub> zerfallend; gibt an der Luft fast alles NH<sub>3</sub> ab (Rammelsberg, P. Å. 48, 166); an der Luft haltbar,

durch Erwärmen zersetzlich (Labouré, N. J. Ph. 4. 328).

PbJ<sub>2</sub>.3NH<sub>4</sub>Cl fällt aus konz. kochender Lsg. von KJ und NH<sub>4</sub>Cl mit Pb(C<sub>2</sub>H<sub>3</sub>O<sub>2</sub>)<sub>2</sub>; beim Lösen von PbJ<sub>2</sub> mit kochender konz. Lsg. von NH<sub>4</sub>Cl (Völkel, Behrens, P. A. 62. 152); kleine, gelbliche, seideglänzende Nadeln; mit H<sub>2</sub>O zersetzlich.

PbJ<sub>2</sub>.4NH<sub>4</sub>Cl+2H<sub>2</sub>O entsteht aus der Mutterlauge von PbJ<sub>2</sub>.2PbCl<sub>2</sub> beim Abdampfen; feine, seideglänzende, ästige Nadeln; an der Luft

gelb werdend, mit H<sub>2</sub>O zersetzlich (Poggiale, C. r. 20. 1180).

PbJ<sub>2</sub> und NH<sub>4</sub>J. Durch überschüssiges NH<sub>4</sub>J fällt aus Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>

ein durch viel H<sub>2</sub>O zersetzlicher, weisser Niederschlag (Boullay).

3 PbJ<sub>2</sub>.4 NH<sub>4</sub>J entsteht wie das analoge K-Salz beim Kochen von 1 Thl. irgend eines Pb-Haloides mit 30 Thln. NH<sub>4</sub>J und 75 Thln. H<sub>2</sub>O; kryst. in hellgelben Nadeln; bei Anwendung anderer Mengenverhältnisse

ergeben sich dieselben Produkte wie bei KJ (Field 1. c.).

PbJ<sub>2</sub>.2MgJ<sub>2</sub> + 16H<sub>2</sub>O, wie das analoge Cl-Salz beim Eintragen von PbJ<sub>2</sub> in siedende, konz. Lsg. von MgCl<sub>2</sub> erhalten; beim Erkalten scheiden sich gelbe, wahrscheinlich rhomboëdrische Kryst. aus; verliert bei 140° das Krystallwasser; bei 150° unter Abspaltung von J zersetzt; an der Luft unter Abscheidung von PbJ<sub>2</sub> zerfliessend; durch H<sub>2</sub>O in lösl. MgJ<sub>2</sub> und unlösl. PbJ<sub>2</sub> gespalten (R. Otto und Drewes, A. P. 229, 179).

Bleihyperjodid. Nach dem für PbCl<sub>4</sub>.2 KCl eingehaltenen Verfahren konnte nur, wie bei PbBr<sub>4</sub>, das Salz 2PbJ<sub>2</sub>.3 KJ.J.4 H<sub>2</sub>O in glänzenden, schwarzen Prismen, verunreinigt mit wechselnden Mengen von KJ erhalten werden; es ist ziemlich beständig, gibt mit dem analogen Br-Salze isomorphe Gemische (Wells, Z. anorg. Ch. 4. 346). Bei der Einwirkung von KJ auf Bleihyperchlorid-Chinolinchlorhydrat bildet sich braunschwarzes PbJ<sub>4</sub>.2 C<sub>9</sub>H<sub>7</sub>N.HJ (Classen und Zahorski, Z. anorg. Ch. 4. 100). Vergl. J-haltiges Bleioxyjodid.

Bleijodat Pb(JO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> fällt aus Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>-Lsg. durch Lsgn. von HJO<sub>3</sub> oder deren lösl. Salzen sofort als weisser Niederschlag, der nach dem Trocknen wasserfrei ist; in mässiger Glühhitze zerfällt es in J, O und

J-haltiges PbO (Pleischl, Schw. 45. 18; Rammelsberg, P. A. 44. 566). Mit konz. HCl entwickelt es Cl, daneben entstehen H<sub>2</sub>O, JCl<sub>3</sub> und PbCl<sub>2</sub> (Filhol); sehr wlösl. in H<sub>2</sub>O (Pleischl), schwierig in HNO<sub>3</sub> (Rammelsberg).

Bleiperjodat Pb<sub>3</sub>J<sub>2</sub>O<sub>10</sub>.2H<sub>2</sub>O fällt aus Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>-Lsg. durch HNO<sub>3</sub>-haltige Lsg. von Na<sub>4</sub>J<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.3H<sub>2</sub>O oder wässerige Lsg. von Na<sub>2</sub>O<sub>4</sub> als weisser Niederschlag, der in verd. HNO<sub>3</sub> lösl., in wässeriger Lsg. von HJO<sub>4</sub>.H<sub>2</sub>O unlösl. ist, durch verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> zersetzt wird (Benckiser, A. 17. 254). Unter dem Mikroskop krystallin. (Langlois, A. ch. [3] 34. 257); wird bald gelblich (Lautsch, J. pr. 100. 65). Beim Trocknen im Vakuum gibt das Salz bei 120 bis 130° (Langlois), bei 140° (Lautsch) noch kein H<sub>2</sub>O ab; färbt sich dabei röthlich, wird schwerer lösl. in HNO<sub>3</sub>. Das H<sub>2</sub>O wird erst bei T. abgegeben, bei denen Zersetzung eintritt; dabei erfolgt Bildung von PbJ<sub>2</sub>.5 PbO (Rammelsberg, P. A. 134. 523).

### Blei und Fluor.

Bleifluorid PbFl.; MG. 244,51; 100 Thle. enthalten 84,41 Pb, 15,59 Fl; bildet sich aus Bleihydroxyd oder PbCO, durch Einwirkung von wässeriger Lsg. von HFl (Frémy, Berzelius, P. A. 1. 311). Durch Fällen von Pb-Lsgn. mit lösl. Fl-Metallen entstehen Kryst., die Fl-Metalle beigemengt enthalten (Frémy). Weisses, krystallin. (Frémy), amorphes (Scheele) Pulver; SG. 8,241 (Schröder, Dichtemess, Heidelberg 1873); leicht schmelzbar, zur gelben Masse erstarrend (Berzelius); beim Erhitzen bei Luftausschluss, auch im O beständig, zerfällt es bei Zutritt von feuchter Luft oder Wasserdampf unter Bildung von HFl und basischem Salz (Frémy). Mit S in Glasgefässen bei Luftzutritt erh., gibt es PbS, SO, und SiFl, (Unverdorben); bis 140° sind S und PbFl, ohne Wirkung auf einander (Pfaundler, A. W. 46. 2. Abth. 258); NH3 verwandelt es in basisches Fluorid; konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> zersetzt es schon bei gewöhnlicher T. (Gay-Lussac und Thénard). Wlösl. in H<sub>2</sub>O, ebenso in wässeriger HFl (Berzelius); etwas löslicher in HCl und HNO (Gay-Lussac und Thénard). Die Bildungswärme aus Pb(OH), + 2HFl = +48600 cal. (Guntz, C. r. 98. 303). Ueber basisches PbFl, siehe Berzelius (l. c.); Analyse fehlt.

PbFl<sub>2</sub>.PbCl<sub>2</sub> entsteht durch Fällen von NaFl-Lsg. mit Lsg. von PbCl<sub>2</sub>, auch von Lsg. von NaFl und NaCl mit Bleiacetat. Weisses Pulver, in der Hitze ohne Zersetzung schmelzbar; wlösl. in H<sub>2</sub>O; llösl. in HNO<sub>3</sub> (Berzelius). Ueber PbFl<sub>2</sub>-Verbindungen mit Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> (?) siehe Berzelius.

Bleihyperfluoridkaliumfluorid. Bei der Einwirkung von HFl und KFl.HFl auf PbO<sub>2</sub> entstehen farblose, monokline Nadeln PbFl<sub>4</sub>.3KFl.HFl, die mit dem entsprechenden Sn-Salze Marignac's isomorph sind. Bei 230° entweicht HFl, in noch höherer T. Fl; konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> gibt anscheinend PbFl<sub>4</sub> (Brauner, Ch. N. 69. 200).

### Blei und Schwefel.

Es existirt nur ein sicher festgestelltes Sulfid PbS. Die von Bredberg (P. A. 17. 274) dargestellten Pb<sub>4</sub>S und Pb<sub>2</sub>S sind nur Gemenge von PbS und Pb; ebenso das von Berthier (A. ch. 22. 240) durch Reduktion von PbSO<sub>4</sub> im Kohlentiegel erhaltene Pb<sub>2</sub>S. Auch ein von Berzelius aus Pb-Lsgn. mit K<sub>2</sub>S<sub>5</sub> enthaltenes PbS<sub>5</sub> kann nicht Anspruch machen, als selbständige Verbindung zu gelten.

#### Bleisulfid.

PbS; MG. 238,37; 100 Thle, enthalten 86,58 Pb, 13,42 S.

Geschichtliches. Das natürlich vorkommende Bleisulfid, der Bleiglanz, scheint den Alten bekannt gewesen zu sein; seine Zusammensetzung wurde jedoch erst spät erkannt. Boyle wusste, dass durch Febeim Erhitzen Pb abgeschieden wird. Fourcroy und Hahnemann erkannten gleichzeitig 1787 die Fällbarkeit von Pb-Lsgn. durch H<sub>2</sub>S-Wasser (Kopp, Gesch. d. Chemie 4. 133).

Vorkommen. Bezüglich der Form und wichtigsten Fundorte von Bleiglanz vergl. bei Pb. Der Bleiglanz oder Galenit (v. Kobell) enthält häufig andere Metallsulfide beigemengt, z. B. so die von Ag, Zn, Cd, Cu, Fe, As und Sb.

Bildung. Der natürlich vorkommende Bleiglanz muss nicht durch Reduktion von PbSO<sub>4</sub> entstanden sein, da beim Erhitzen von anderen Sulfiden auch Bildung von H<sub>2</sub>S zu beobachten ist. Pyrite geben im geschlossenen Rohre auf 120° erh. FeSO<sub>4</sub>, Fe<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und

H.S (Burghardt, Ch. N. 37. 49).

PbS entsteht beim Eintragen von S in geschmolzenes Pb unter Erglühen; Pb-Streifen verbrennen im S-Dampf zu PbS (Winkelblech, A. 20. 37); beim Erhitzen von PbO mit überschüssigem S; bei Gegenwart von H<sub>2</sub>O erfolgt Bildung schon im geschlossenen Rohre unter Glühhitze nach: 4PbO + 4S + Aq = 3PbS + PbSO<sub>4</sub> + Aq, ohne dass das H.O sich direkt an der Reaktion betheiligt (Senderens, C. r. 104. 58); durch Einwirkung von HoS oder Schwefelalkalien auf PbO, auch PbO. (Priwoznik, B. 1873. 1291), sowie Pb-Salze. Bei Anwesenheit einer konz. Lsg. von Gummi tritt keine Bildung von PbS ein (Lefort und Thibault, Ch. N. 46. 286). Ganz reines PbS entsteht durch Waschen des gefällten PbS mit H2O, Vertheilen desselben in H2O, neuerliches Einleiten von HoS, nochmaliges Auswaschen, Trocknen unter 100° und mässiges Erhitzen erst in H<sub>2</sub>S, dann in trockenem H (Rodwell, Soc. [2] 1. 42). Kryst. PbS entsteht bei Einwirkung von H.S auf PbCl, in hoher T. (Durocher, C. r. 32, 823); beim Erhitzen von amorphem PbS mit ges. H.S-Wasser in geschlossenen Röhren (Sénarmont, A. ch. [3] 32. 129); beim Erhitzen von mit Kreide gemischtem

Bleisulfid. 547

amorphem PbS bis Rothglut (Stolba, J. pr. 89, 122); beim Glühen von bei 100° getrocknetem amorphem PbS in H, CO, CO, unter theilweiser Sublimation von kryst. PbS (Rodwell; vergl. Eigenschaften); bei der Zersetzung von Bleisilikaten durch S in sehr hoher T. (Sidot, C. r. 62. 999); durch Erhitzen von PbO mit CS2-Dampf (Schlagdenhauffen. J. Ph. [3] 34. 175); durch starkes Erhitzen von Pb mit einem Fünftel seines Gewichtes Schwefelkies und etwas Stärkemehl unter einer Decke von Borax (de Marigny, C. r. 58. 967); durch Schmelzen eines innigen Gemenges von 1 Thl. trockenem gefällten PbS, 6 Thln. trockenen K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und 6 Thln. S bei heller Rothglut, Ausziehen der kalten Masse mit H2O (R. Schneider, J. pr. [2] 9, 209; 10, 55); durch Einwirkung von NH4. CNS bei T. über 180° auf Bleiacetat. wobei die Zersetzung des NH4. CNS in CO2, NH3 und H2S die Bildung veranlasst (Weinschenk, Z. Kryst, 18. 1). Bildung erfolgt ferner durch Druck. Geraspeltes Pb und gepulverter S geben unter einem Drucke von 7000 Atm. bei einer Pressung 1,32%, bei zwei Pressungen 19,32%, bei vier 28,08%, bei sechs 34,60% des Gemenges an krystallin. PbS (Spring, Bl. [2] 41. 497; vergl. auch die Bemerkungen von Janettaz l. c. 41. 114).

Beim Einleiten von H<sub>2</sub>S in Lsg. von Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> entsteht je nach Umständen kryst. oder amorphes PbS. Aus einer Lsg. von 3 g Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> in 250 ccm 10% iger HNO<sub>3</sub> erhält man bei 15° Würfel von 0,019 mm, bei 40 bis 90° solche von 0,025 bis 0,028 mm Seitenlänge; enthält die Lsg. nur 1% HNO<sub>3</sub>, so ist der Niederschlag anfangs körnig oder amorph, wird aber mit Zunahme der frei werdenden Säure krystallin. Aus mit Essigsäure angesäuerten Lsgn. fällt nur amorphes PbS; die in neutralen oder schwach sauren Pb-Lsgn. entstehende schillernde Haut ist, obwohl sie nach dem Trocknen glänzende Flitter darstellt, doch nur amorphes PbS (Muck, Z. 1868. 241). Bei längerem Kontakte von Stangenschwefel mit einer Lsg. von Pb in KOH entstehen neben amorphem PbS erkennbare Würfel (Flach, mitgetheilt von Muck 1. c.).

Nicht gebildet wird PbS durch Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, während alle anderen durch H<sub>2</sub>S fällbaren Metalle damit Sulfide geben (Orlowsky, Fr. 1883, 357).

Eigenschaften. Das natürliche PbS kryst, in regulären Formen, auch Zwillingskryst. SG. 7,25 bis 7,7; 7,766, die niedrigeren Zahlen erklären sich dadurch, dass beim Kochen von PbS mit HoO etwas PbS oxydirt wird (Hannay, Ch. N. 67. 291); in sehr dünnen Scheiben lässt es bräunlichgelbes, glänzendes Licht durch (Henry, B. 1870, 353). Das künstlich dargestellte PbS ist bleigrau, bildet zum Theil grössere Kryst., gewöhnlich Würfel, selten Octaëder (Weinschenk l. c.), auch nur an einander gereihte Octaëder (Schneider l. c.); SG. 6,77 (Schneider). Das durch Fällung erhaltene amorphe PbS ist braunschwarz; SG. nach dem Schmelzen 7,505 (Karsten). In starker Rothglut schmelzbar, verdampft und sublimirt bei Luftabschluss in noch höherer T. unter Bildung grösserer Kryst. (Rodwell). Die Bildungswärme aus Pb und S ist +20430 cal. (Thomsen, Thermochem. Unters. 3, 337), +22350 cal. (Favre und Silbermann), +26600 cal. (Berthelot, C. r. 78. 1175). Für die Bildung aus PbO und H<sub>2</sub>S beträgt dieselbe + 29200 cal., aus Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>9</sub> und H<sub>2</sub>S +11430 cal. (Thomsen, J. pr. [2] 19. 1). Gegenüber Eisenkies wird Bleiglanz, in Seewasser eingetaucht, elektromotorisch

erregt und bildet eine Säule, in der FeS<sub>2</sub> den positiven, PbS den negativen Theil darstellt (Skey, Ch. N. 23. 255); dem galvanischen Strome gegenüber verhält sich Bleiglanz entgegen den Beobachtungen Braun's

(J. 1874, 138) normal (H. Meyer, P. A. [2] 19, 70).

H soll in lebhafter Glühhitze H2S und Pb geben (Descotils, A. ch. 55, 441); nach H. Rose (P. A. 42, 540) erfolgt diese Bildung nicht. Feuchtes gefälltes PbS oxydirt sich an der Luft beim Trocknen nur wenig unter Aufnahme von O (bis 0,2%) und Bildung von PbSO; beim Erhitzen auf 125 bis 150° entwickelt sich SO, (Rodwell); bei gelindem Glühen unter Luftzutritt entweicht SO, es hinterbleibt Pb und PbSO<sub>4</sub> (Descotils, A. ch. 55. 441; vergl. auch Gewinnung von Pb). Von O3 wird es vollständig in PbO2 und H2SO4 übergeführt (Mailfert, C. r. 94, 860, 1186). Mit Wasserdampf entwickelt es in höherer T. H.S. (Regnault, A. ch. 62, 381; Pattinson, Schw. 56, 201); im geschlossenen Rohre entwickelt es mit H2O schon bei 150 bis 200° H2S (Böhm, A. W. 85. 2. Abth. 554). Cl wirkt in der Kälte nicht ein, in der Hitze langsam und unvollständig (H. Rose, P. A. 42. 540); in KOH oder NaOH vertheiltes PbS führt Cl in PbO, und K,SO, über (Rivot, Beudant und Daguin, A. Min. [5] 4. 221). In konz. HCl entwickelt es H.S. und löst sich zu PbCl, bei Gegenwart von Zn geschieht dies besonders leicht (Skey, Polyt. Cbl. 27. 593); doch ist die Gegenwart von Zn nicht absolut nöthig (Mohr, Fr. 1873. 142); selbst Erze, die neben PbS auch viel Cu enthalten, werden durch Kochen mit HCl völlig aufgeschlossen (Rammelsberg, B. 1874. 544). Mit SO, soll es sich zu einer aus gleichen Molekülen, nur in Rothglut beständigen, in der Kälte dissociirenden Verbindung vereinigen (Hannay, Ch. N. 67, 291). Durch H.SO, wird es in Gegenwart von Natriumamalgam zersetzt (Casamajor, Ch. N. 44. 44); KHSO, zersetzt es beim Zusammenreiben unter lebhafter Entwickelung von H,S (Janettaz, C. r. 77. 838). In verd. HNO3 löst es sich unter Abscheidung von S und Bildung von NO zu Pb(NOa) : von konz. HNO3 wird es in PbSO4 übergeführt. Von CO wird es selbst in Weissglut nur wenig angegriffen (Rodwell). Gegen CO und CO, soll es sich wie gegen SO<sub>2</sub> verhalten (Hannay l. c.). Von Alkalikarbonat wird es in Schmelz-T. vollständig in PbSO<sub>4</sub> übergeführt, indem das zuerst entstehende Alkalisulfid durch den Luft-O oxydirt wird und mit dem gebildeten PbO sich umsetzt; dasselbe geschieht beim Schmelzen mit Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und Salpeter (Berthier, A. ch. 33, 156). Von Lsgn. von Chloriden wird gepulvertes PbS angegriffen. Mit CuO geglüht, gibt es SO, Cu und eine Schlacke von Cu,O und PbO (Karsten, Schw. 66. 400). Aus Cu- und Ag-Salzen verdrängt frischgefälltes PbS die Metalle und geht dafür in Lsg. (Anthon). Mit ZnCl<sub>2</sub> auf 200° erw., löst es sich auf; mit einem Ueberschuss gibt es PbS.ZnCl<sub>2</sub>; mit HgCl<sub>2</sub> gibt es wahrscheinlich 3PbS.4HgCl, ein weisses Pulver; ähnlich wirken auch andere Chloride (Levallois, C. r. 96. 1666). Durch Fe wird ihm S nahezu vollständig entzogen (Berthier; vergl. auch Gewinnung von Pb). Citronensäure entwickelt schon in der Kälte H.S (Bolton, Ch. N. 38. 168).

Verbindungen des PbS. Mit CS<sub>2</sub>. Aus CaCS<sub>3</sub> fällen Pb-Salze einen dunkelbraunen (Berzelius), aus (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>CS<sub>3</sub> einen rothen (Zeise) Niederschlag, der beim Erhitzen CS<sub>2</sub> abgibt unter Hinterlassung von PbS;

unter H<sub>2</sub>O schnell, unter Alk. langsam zersetzlich, sich schwarz färbend;

(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>S entzieht den CS<sub>2</sub> in der Kälte, KOH in der Wärme.

Mit Na<sub>2</sub>S. Durch starkes Glühen von 2 Thln. PbSO<sub>4</sub> und 1 Thl. Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> im Kohlentiegel bildet sich etwas Pb und 1,9 Thle. eines Sulfides, das 20 bis 25% Na<sub>2</sub>S enthält, glänzend bleigrau, spröde ist; durch H<sub>2</sub>O wird Na<sub>2</sub>S ausgezogen, der Rückstand ist PbS und etwas Pb (Berthier, A. ch. 22. 245).

Mit Bas. Darstellung wie bei der Na-Verbindung; das Sulfid ist schmutziggelb, ohne Metallglanz; zerfällt mit H<sub>2</sub>O in BaS und PbS

(Berthier; vergl. auch Fournet).

Mit PbCl<sub>2</sub>. Beim Fällen von Pb-Salzen mit H<sub>2</sub>S-Wasser und HCl entsteht ein erst gelbrother, dann rother Niederschlag, der ungefähr 3PbS.2PbCl<sub>2</sub> ist; durch H<sub>2</sub>S im Ueberschuss entsteht schwarzes PbS; heisses H<sub>2</sub>O entzieht PbCl<sub>2</sub>; KOH zersetzt das PbCl<sub>2</sub> (Hünenfeld, J. pr. 7. 27). Durch Einleiten von H<sub>2</sub>S in eine mit HCl versetzte verd. Pb-Lsg. entsteht ein gelber, rothgelber, rother, zuletzt schwarzer Niederschlag; der rothe Niederschlag ist PbS.PbCl<sub>2</sub> (Parmentier, C. r. 114. 299). Reinsch (Rep. 56. 183) hält den Körper für eine Verbindung von PbCl<sub>2</sub> mit Mehrfach-Schwefelblei.

Mit PbBr, entsteht ein Niederschlag wie mit PbCl, (Parmen-

tier l. c.).

#### Bleithiosulfat.

### PbS,O3.

Bildet sich beim Fällen von Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> (Herschel), von Bleiacetat (Kessler) mit CaS<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Nach Lenz (A. 40. 94) entsteht durch Fällen von Bleiacetat mit Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> thatsächlich nur dieses Salz, das auch von Letts (Ch. N. 22. 238) erhalten wurde; dagegen bildet sich durch Eintragen von Bleiacetat in die konz. Lsg. von Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ein Doppelsalz (siehe dieses).

Weisses Pulver; schwärzt sich schon unter 100° (Herschel), ist bei 100° noch weiss, schwärzt sich wenig über 100° (Pape); bei Luftabschluss erh., gibt es SO<sub>2</sub>, PbS und PbSO<sub>4</sub> (Herschel; Rammelsberg, P. A. 56. 308); bei Luftzutritt verbrennt es (Herschel). Löst sich in 3266 Thln. H<sub>2</sub>O. Mit PCl<sub>5</sub> erh., liefert es SOCl<sub>2</sub>, Thionylchlorür, POCl<sub>3</sub>, wahrscheinlich PSCl<sub>3</sub>, ausserdem SO<sub>2</sub>; kein SO<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> (Buchanan, B. 1870. 485).

PbS<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.2 K<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.2H<sub>2</sub>O entsteht durch Lösen von Pb<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> in erw. Lsg. von K<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub>; die ziemlich konz. Flüss. gesteht zu einem Brei feiner seideglänzender Nadeln, die durch Pressen von der Mutterlauge befreit werden; in H<sub>2</sub>O unter theilweiser Zersetzung lösl.; beim Erhitzen unter Luftausschluss gibt es SO<sub>2</sub> und S, K<sub>2</sub>S, PbS, K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und PbSO<sub>4</sub> (Ram-

melsberg, P. A. 56. 310).

PbS<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. 2 Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> entsteht, wie Lenz (A. 40. 94) schon gefunden hat, beim Eintragen von Bleiacetat in konz. Lsg. von Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, so lange der entstehende Niederschlag sich löst (Rammelsberg l. c.; Jochum, Inaug.-Diss. Berlin 1885; auch Fogh, C. r. 110. 522, 571). Zerfällt mit H<sub>2</sub>O in PbS und PbS<sub>3</sub>O<sub>5</sub> (Fogh l. c.); es wird alles Pb als PbS gefällt (Slater, G. 1855, 369; Vohl, A. 96. 237).

2PbS<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.5Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.60H<sub>2</sub>O fällt durch Alk. aus einer Lsg. von PbS<sub>2</sub>O<sub>3</sub> in Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> als leicht zersetzlicher Körper (Jochum l. c.); als gelatinöser, allmählich krystallin. werdender Niederschlag, der seiner Lösungswärme zufolge eine Verbindung, kein Gemisch ist (Fogh l. c. 571). Unter anderen Umständen soll nach Fogh (l. c.) die Zusammensetzung der Fällungen zwischen PbS<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.4Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.15H<sub>2</sub>O und 18PbS<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.10Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.35H<sub>2</sub>O schwanken, nicht konstant sein.

Pb<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.2(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.3H<sub>2</sub>O entsteht durch Lösen von PbS<sub>2</sub>O<sub>3</sub> in mässig konz. und gelinde erw. Lsg. von (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und freiwillige Verdunstung. Wasserhelle, rhombische Kryst., llösl. in kaltem H<sub>2</sub>O; durch Erhitzen tritt Zersetzung und Ausscheidung von PbS ein (Ram-

melsberg l. c.).

PbS<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.2CaS<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.4H<sub>2</sub>O wird durch Lösen von Pb<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> in wässeriger Lsg. von CaS<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und Fällen mit Alk. erhalten; weisse, durch H<sub>2</sub>O theilweise zersetzbare, körnige Kryst. (Rammelsberg l. c.).

PbS<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + SrS<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Die Lsg. entsteht wie bei Ca-Salz; durch Alk. werden keine Kryst. gefällt; es bildet sich ein Syrup (Rammels-

berg l. c.).

 $PbS_2O_3 + BaS_2O_3$  scheidet sich aus dem K-Doppelsalz auf Zusatz von  $Pb(C_2H_3O_2)_2$  krystallin. ab, jedoch nicht rein; in der Lsg. des Ba-Salzes löst sich  $PbS_2O_3$  nicht auf (Rammelsberg 1. c.).

#### Bleisulfit.

#### PbSO3.

Entsteht aus Lsgn. von Pb-Salzen auf Zusatz von Sulfiten als weisser Niederschlag, der in der Hitze SO<sub>2</sub>, PbS und PbSO<sub>4</sub> liefert. In H<sub>2</sub>O unlösl.; wird durch HCl und H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> in SO<sub>2</sub> und PbCl<sub>2</sub>, PbSO<sub>4</sub> zersetzt; durch konz. HNO<sub>3</sub> zu PbSO<sub>4</sub> oxydirt (Gay-Lussac; Thomson). Ein basisches Sulfit entsteht nach Fell (Patentbl. 11. 58; D.R.P. Nr. 50134) durch Einleiten von SO<sub>2</sub> in eine Lsg. von basischem Bleiacetat von 15 bis 20° Bé. und Behandeln des gewaschenen Niederschlages mit Wasserdampf, wodurch nicht nur die freie SO<sub>2</sub>, sondern auch ein Theil der gebundenen entweicht; besitzt grosse Deckkraft, ist sehr beständig. Formel nicht bekannt.

#### Bleisulfat.

PbSO4; MG. 302,21; 100 Thle. enthalten 73,57 PbO, 26,43 SO3.

Geschichtliches. Der durch H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> in Pb-Lsgn. entstehende Niederschlag ist schon lange bekannt; 1696 benutzte Eberhard Göckel, Arzt in Ulm, diese Reaktion, um in verdächtigem Weine einen Pb-Zusatz zu erkennen (Kopp, Gesch. d. Ch. 4, 134).

Vorkommen. Findet sich als Anglesit (Beudant), Bleivitriol, Vitriolbleierz in Kärnthen, England (Insel Anglesea), Sardinien, Russland, Pennsylvanien; oft in grossen Kryst. des rhombischen Systems (v. Lang).

Bleisulfat. 551

Bildung. Bildet sich aus Pb und verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> unter Mitwirkung der Luft; beim Erhitzen von Pb mit konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>; beim Fällen von Pb-Salzen mit verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> oder Sulfaten; bei der Einwirkung von SO<sub>2</sub> auf Mennige oder PbO<sub>2</sub>. Kryst. PbSO<sub>4</sub> wird erhalten beim Zusammenschmelzen von PbCl<sub>2</sub> und K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Manross, A. 82. 348); bei langsamer Einwirkung von Lsg. von K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> auf an einen Pt-Draht angeschmolzenes PbCl<sub>2</sub> (Manross); durch Diffusion einer Lsg. von Pb(C<sub>2</sub>H<sub>3</sub>O<sub>2</sub>)<sub>2</sub> in verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Guignet, C. r. 103. 873); durch Erhitzen von PbSO<sub>4</sub> mit HCl auf 150° im geschlossenen Rohre und Trennen des PbCl<sub>2</sub> vom PbSO<sub>4</sub> mit heissem H<sub>2</sub>O (Bourgeois, C. r. 105. 1072).

Eigenschaften. Das künstlich bereitete PbSO, kryst., wie das natürliche, rhombisch; über die beobachteten Formen des letzteren, deren sehr viele sind, vergl. Gmelin (Handb. 1875. 3. 236), auch Hjortdahl (C. r. 88. 584). Die von Bourgeois (l. c.) erhaltenen künstlichen Kryst. waren 1,5 mm lang. SG. 6,1691 (Karsten), 6,298 bis 6,39 (Mohs) für natürliches. Das gefällte PbSO, ist eine weisse Masse oder ein Pulver, schmilzt in Glühhitze, erstarrt beim Erkalten krystallin. Sehr wlösl. in H<sub>2</sub>O; 1 Thl. in 22816 Thln. von 11° (Fresenius, A. 59. 125), in 31569 Thln. von 150 (Rodwell, Ch. N. 11, 50); von verd. H.SO, bedarf es 36504 Thle. (Fresenius l. c.). Nach Kolb (D. 209. 268) lösen 100 Thle.  $H_2SO_4$  von SG. 1,841 0,039 Thle., von SG. 1,793 0,011 Thle., von SG. 1,540 nur 0,003 Thle. PbSO<sub>4</sub>. Die älteren Angaben von Hayes (Sill. 17. 195), dass käufliche  $H_2SO_4$  mehr löst, als konzentrirtere, sowie von C. Schultz, dass 100 Thle. H2SO4 etwa 6 Thle. PbSO4 lösen, sind damit korrigirt. Durch Verdünnen mit H.O fällt das gelöste PbSO4 (vergl. Saures Sulfat) bis auf eine geringe Spur vollständig aus. Die Löslichkeit in H2SO4 wird durch SO2 nicht vermehrt; wohl aber durch HNO, (Kolb I. c.), weil dabei partielle Zersetzung eintritt. Ueber Löslichkeit in verschiedenen Salzen, mit denen Umsetzungen eintreten, siehe unten.

Die Bildungswärme beträgt für PbO + SO $_3$  = PbSO $_4$  60800 cal., für Pb(OH) $_2$  + H $_2$ SO $_4$  = PbSO $_4$  + 2H $_2$ O 39800 cal. (Berthelot, C. r. 77. 24), für (Pb,S,O $_4$ ) 216210 cal., für (PbS,O $_4$ ) 195780 cal., für (Pb,O $_2$ ,SO $_2$ ) 145130 cal., für (PbO,SO $_3$ ) 62670 cal., für (Pb,O,H $_2$ SO $_4$ Aq) 73800 cal., für (PbO,H $_2$ SO $_4$ Aq) 23380 cal. (Thomsen, Thermochem.

Unters. 3. 337).

Nach Berthier selbst in den höchsten T. unveränderlich; beim Glühen im offenen Tiegel verliert es an Gewicht (Erdmann, J. pr. 62. 381), bei halbstündigem Glühen sogar alle  $SO_3$  (Boussingault, A. ch. [4] 12. 426); soll schon bei 250 bis 300° zerfallen (Hensgen, Rep. 2. 124). — Durch Glühen in H bilden sich  $H_2O$ ,  $SO_2$ ,  $H_2S$  und ein Gemenge von PbS und Pb; in höherer T. wird auch PbS zerlegt, die Reaktion verläuft nach:  $2PbSO_4 + 7H_2 = 2Pb + SO_2 + H_2S + 6H_2O$  (Arfvedson, P. A. 1. 73). — Trockenes HCl-Gas wirkt weder bei gewöhnlicher T. noch bei  $100^\circ$  ein, erst bei 250 bis  $300^\circ$ , bei welcher T. schon Zerfall in PbO und  $SO_3$  beginnen soll (Hensgen, R. 2. 124); wässerige HCl bildet etwas  $PbCl_2$  und freie  $H_2SO_4$  (Descotils, N. Gehl. 2. 175); die Lsg. wird beim Abdampfen unter Rückbildung von  $PbSO_4$  zersetzt (Hayes; Rodwell, Soc. 15. 59). NH<sub>3</sub> reagirt in Glühhitze nach:  $7PbSO_4 + 20NH_3 = 3PbS + 2Pb_2S$  (?)

 $+22 H_2 O + 2 (N H_4)_2 SO_4 + 16 N$  (Rodwell, Ch. N. 15, 137). — In HNO, löst sich PbSO, um so leichter, je höher SG. und T.; bei 12,50 in 172 Thln. von SG. 1,144 (Wackenroder, A. 41. 319); beim Abdampfen kryst. PbSO<sub>4</sub> und Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> (Kobell, Kastn. 5. 93). — Mit HNO<sub>3</sub> von 60% N<sub>2</sub>O<sub>5</sub> digerirt, geht PbSO<sub>4</sub> fast ganz in Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> über (Rodwell, J. 1862. 174). — Beim Erhitzen mit Kohle entsteht je nach der Menge derselben PbO, ein Gemenge von PbO und Pb oder von PbS und Pb (Berthier, A. ch. 20. 275). Mit Kohle im Ueberschuss bei dunkler Rothglut entstehen PbS und CO, (?), keine SO,; durch 1 At. Kohle wird aus 1 Mol. PbSO, nur die Hälfte PbSO, zu PbS reduzirt, das sich mit dem restlichen PbSO, in höherer T. unter Bildung von Pb und SO. umsetzt; mit 2 At. Kohle geben 4 Mol. PbSO, 1 Mol. PbS, das in höherer T. sich mit den restlichen 3PbSO4 in 4PbO und 4SO, umsetzt (Gay-Lussac, A. ch. 63. 454). - Durch CO erfolgt erst in hoher T. Zersetzung; dieselbe ist abhängig von der T. und der Dicke der Schicht von PbSO4; sie kann ausgedrückt werden durch: 19PbSO4 + 48CO =  $8Pb + 4PbO + 7PbS + 12SO_2 + 48CO_2$  (Rodwell, Soc. [2] 1. 42). - Durch Glühen mit SiO2 oder Silikaten wird es ganz zersetzt unter Bildung von Bleisilikat, SO, und O; ebenso mit Fe, O, schon in mässig hoher T., wobei anfangs SOs, später SO, und O entweichen (Scheurer-Kestner, C. r. 99, 876). - Durch KOH und NaOH wird es ganz zersetzt, besonders beim Erwärmen, und völlig gelöst. - Mit NaCl entsteht beim Schmelzen PbCl, ; nach Matthey (A. P. [3] 13. 233) wird etwa die Hälfte PbSO4 in PbCl2 und Na2SO4 umgesetzt; bei mehrmaliger Wiederholung bleibt noch etwas PbSO<sub>4</sub> unangegriffen; ist gleichzeitig PbO zugegen, so entsteht ein durch H<sub>2</sub>O zersetzbares Salz, das PbCl<sub>2</sub> und PbCO, enthält. Durch NaCl-Lsg. nur sehr wenig verändert (Bley, N. Fr. 26. 2, 292). —  $Na_2S_2O_3$  löst es unter Bildung von  $PbS_2O_3$ ,  $Na_2S_2O_3$ (Löwe, J. 1858. 186). — Mit NaNO<sub>3</sub> geschmolzen, werden 6,82% lösl. gemacht (Guthrie, Soc. 47. 94). - Durch Alkalikarbonate wird PbSO4 schon bei gewöhnlicher T. in PbCO3 verwandelt (Rose, P. A. 95. 426). — Durch NH<sub>4</sub>Cl wird es in der Kälte nur wenig, bei wiederholtem Kochen mit neuen Mengen vollständig zersetzt (Vogel, J. pr. 2. 196). Durch NH, NO, -Lsg. von SG. 1,29 wird es gelöst unter theilweiser Bildung von Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>. — Durch Ca(OH)<sub>2</sub> wird PbSO<sub>4</sub> beim Erhitzen grösstentheils zersetzt (Rolle, D. 127. 446; Tipp, Pharm. Vierteljahrsschr. 3. 26). - Mit BaCl, geschmolzen, gibt es PbCl, (Berthier). - Mit Ba(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>-Lsg., die HNO<sub>3</sub> enthält, geht es vollständig in Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>3</sub> über (Thénard). - Zwischen zwei Zn-Platten wird PbSO4, in NaCl-Lsg. eingetaucht, zu Bleischwamm reduzirt (Bolley, J. Ph. 18, 380).

Besonders stark zersetzend und in Folge dessen lösend wirken Salze organischer Säuren. 47 Thle. einer Lsg. von Ammoniumacetat vom SG. 1,036 lösen 1 Thl. PbSO<sub>4</sub>; durch H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, auch K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> kann daraus Pb gefällt werden (Bischof, Schw. 51. 228). Natriumacetat-Lsg., die einen Tropfen Essigsäure enthält, löst bei einem Gehalte von 2,05 Natriumacetat auf 100 ccm 0,054 PbSO<sub>4</sub>, von 8,20 0,900 PbSO<sub>4</sub>, von 41,00 11,200 PbSO<sub>4</sub>; T. ist ohne Einfluss; durch Zusatz von 7 Vol. Alk. von 92% fällt aus den Lsgn. wasserfreies Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und PbSO<sub>4</sub> (Dibbits, D. 210. 475). Baryumacetat gibt beim Erhitzen Bleiacetat (Krafft, Rep. chim. appl. 1. 324); auch in den Acetaten von Mn, Zn, Ni, Cu, nicht von Hg und Ag, ist PbSO<sub>4</sub> lösl. (Dibbits 1. c.). Citronensaures und weinsaures Ammonium

Bleisulfat. 553

lösen gleichfalls (Smith, Sill. 48, 95). Nach Ditte (A. ch. [5] 14. 190) soll vollständige Abscheidung von PbSO $_4$  in Folge Umkehr der Reaktionen bei Gegenwart von H $_2$ O und HCl, HBr, HJ, HFl, NaCl, KCl, NH<sub>4</sub>Cl, KBr, ZnBr<sub>2</sub>, KJ, MgJ<sub>2</sub>, KFl, KCN, K<sub>2</sub>CO<sub>2</sub>, KClO<sub>3</sub>, NH<sub>3</sub>, HNO3, H3BOO3 nur ganz ausnahmsweise möglich sein; alle genannten Verbindungen wirken auf PbSO, zersetzend.

Bleihydrosulfat, Saures Bleisulfat PbH<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>.H<sub>2</sub>O oder

 $SO_2 - OH$   $SO_2 - O > Pb.H_2O$ . Wird  $PbSO_4$  in kochender  $H_2SO_4$  gelöst, so  $SO_2 - OH$ 

scheiden sich beim Erkalten zuerst Kryst. von PbSO, aus; durch Anziehen von H<sub>o</sub>O aus der Luft kryst. saures Sulfat, dem entsprechenden Ba-Salze sehr ähnlich (Schultz, P. A. 133, 137).

Basisches Bleisulfat 2PbO.SO<sub>3</sub> oder SO<sub>2</sub>—O—Pb>O entsteht durch Einwirkung von wässerigem NH3 auf PbSO4 (Kühn, A. P. [2] 50. 281); durch Schmelzen von PbSO4 mit PbO (Berthier, A. ch. 43. 287); durch Fällen von heisser Lsg. von Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> mit basischem Bleiformiat (Barford, Overs. over Danske Vidensk. Selsk. Forh. 1869. Nr. 3, 13). Durch Schmelzen erhalten wasserhelle Säulen; durch Fällen heisser Na, SO, -Lsg. weisser, krystallin. Niederschlag, aus mikroskopischen, wasserhellen Nadeln, auch schmalen, gezahnten Blättchen bestehend; aus kalten Lsgn. amorph, allmählich kryst. werdend; nicht unlösl. in HoO; wird von Säuren, auch verd., zersetzt unter Abscheidung von PbSO4; schmilzt beim Erhitzen, wird gelb, beim Erkalten wieder weiss (Barford l. c.).

Verbindungen des PbSO<sub>4</sub> mit Salzen. Mit PbCl<sub>2</sub>. Durch Zusammenschmelzen von 1 Mol. PbSO4 mit 1 Mol. PbCl2 bildet sich eine weisse, krystallin. Masse; mit 2 oder 4 Mol. PbCl, wenig krystallin. (Berthier, A. ch. 43. 298). Durch sehr lange Einwirkung von PbS auf Lsg. von CuSO, und NaCl erhielt Becquerel (C. r. 34, 29) gelbe Nadeln von Chlorosulfat.

Mit CaFl<sub>2</sub>. 1 Mol. CaFl<sub>2</sub> schmilzt mit 1, 2 und 4 Mol. PbSO<sub>4</sub>

zusammen; die Massen sind krystallin. (Berthier l. c.).

Mit K, SO4. Fällt aus Bleiacetat durch K, SO4; vielleicht eine Verbindung gleicher Mol.; durch Kochen mit H,O wird allmählich K2SO4 entzogen (Trommsdorff, Taschenb. 1825. 1).

Mit Na SO4. Durch Zusammenschmelzen gleicher Mol. bildet sich eine undurchsichtige, nicht krystallin. Masse (Berthier, A. ch. 38, 256).

PbSO<sub>4</sub>.(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> entsteht durch Lösen von PbSO<sub>4</sub> in heisser Lsg. von (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>; löst sich PbSO<sub>4</sub> nicht ganz, so fehlt es an (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>; tritt beim Erkalten keine Krystallisation ein, so ist zur heissen Flüss. H.SO, bis zur beginnenden Trübung zuzufügen; entsteht besonders leicht bei Gegenwart von Ammoniumacetat. Kleine, wasserhelle Kryst.; durch Glühen in PbSO4, (NH4)2SO3, O zerfallend; H2O zersetzt es unter Lsg. von (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Wöhler und Litton, A. 43. 126). 2PbSO<sub>4</sub>. CaSO<sub>4</sub>. 2H<sub>2</sub>O. In Boles, Kalifornien, als Begleiter des

Boleit in Formen des Bleivitriols gefunden; da H<sub>o</sub>O Gyps entzieht, ist

das Mineral wohl nur ein isomorphes Gemenge, keine wahre Verbindung (Genth, Sill. [3] 45. 32).

Bleipyrosulfat PbS<sub>2</sub>O<sub>7</sub>. PbSO<sub>4</sub> und SO<sub>3</sub> geben beim Erwärmen unter Verdampfen von überschüssigem SO<sub>3</sub> eine lockere bis schwach gesinterte Masse, die lebhaft Feuchtigkeit anzieht, mit H<sub>2</sub>O zusammengebracht zischt, sich stark erh. Reindarstellung, wie die der analogen Salze mit K, Ag, Fl, nicht gelungen (Schulze, B. 1884, 2705).

Bleipersulfat Pb(SO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> + 2H<sub>2</sub>O oder 3H<sub>2</sub>O. Ueber Darstellung der Ueberschwefelsäure HSO<sub>4</sub> siehe diese Bd. 1 (Hugh Marshall,

Soc. 59. 771).

Bleidithionat  $PbS_2O_6$ .  $4H_2O$  entsteht durch Lösen von  $PbCO_3$  in wässeriger Lsg. von  $H_2S_2O_6$  in mässiger Wärme (Heeren, P. A. 7. 171). Grosse, farblose, luftbeständige Kryst., hexagonal, mit dem Sr- und Ca-Salz isomorph (Heeren l. c.); die optischen Konstanten bestimmt von Topsoë und Christiansen (P. A. Erg. 6. 499); über Lösungsfiguren derselben siehe Exner (A. W. 69. 2. Abth. 6); über optisch anormales Verhalten Klocke (J. Min. 1880. 1. 53); über Aenderung des Brechungsexponenten in Gemischen mit Sr-Salz siehe Fock (Z. Kryst. 4. 583). Geschmack süss, etwas herbe; llösl. in  $H_2O$  (Heeren l. c.). Die Lösungswärme ist -8540 cal. (Thomsen, J. pr. [2] 17. 165).

PbS<sub>2</sub>O<sub>8</sub>.PbO.2H<sub>2</sub>O entsteht aus dem neutralen Salz durch Zusatz von NH<sub>3</sub> als zartes weisses Pulver oder in zarten weissen Nadeln von alkalischer Reaktion; wlösl. in H<sub>2</sub>O; durch CO<sub>2</sub> der Luft unter Bildung

von PbCO3 zersetzt (Heeren l. c.).

(Pb,Sr)S<sub>2</sub>O<sub>6</sub>.4H<sub>2</sub>O, hexagonale, hemiëdrische Kryst. (Sénarmont bei Rammelsberg, Krystallogr. Chem. 1857. 22).

Bleitrithionat  $PbS_3O_6$  entsteht durch Fällen der wässerigen Lsg. der Säure mit Pb-Salzen als weisser, in der Wärme schwarz werdender Niederschlag (Langlois), durch Kochen von  $PbS_2O_3$  mit  $H_2O$  neben PbS (Fogh, C. r. 110. 524). Wlösl. in  $H_2O$ ; die verd. Lsg. kann gekocht werden; beim Eindampfen tritt Zersetzung in PbS und  $PbSO_4$  ein; in  $Na_2S_2O_3$  vollständig lösl. Die Lösungswärme bei  $+10^\circ$  ist -5000 cal.; die Bildungswärme berechnet unter Annahme, dass die Neutralisationswärme der  $H_2S_3O_6$  gleich der der  $HNO_3$  ist (?) = +285200 cal. (Fogh l. c.).

Bleitetrathionat PbS<sub>4</sub>O<sub>6</sub>. 2H<sub>2</sub>O entsteht durch Zersetzung von PbS<sub>2</sub>O<sub>3</sub> in Lsg. mit J neben PbJ<sub>2</sub> (Fordos und Gélis); auch aus gefälltem, gut gewaschenem PbS<sub>2</sub>O<sub>3</sub> durch Zusammenrühren mit J (Kessler, P. A. 74. 249); durch Fällung einer Lsg. von Bleiacetat mit konz. Lsg. von H<sub>2</sub>S<sub>4</sub>O<sub>6</sub> und Alk. (Kessler l. c.); durch Zersetzung von H<sub>2</sub>S<sub>5</sub>O<sub>6</sub> in heisser Lsg. mit PbO<sub>2</sub> nach:  $4H_2S_5O_6 + 5PbO_2 = 5PbS_4O_6 + 4H_2O$  (Chancel und Diacon, C. r. 56. 710); durch Oxydation von PbS<sub>2</sub>O<sub>3</sub> mit PbO<sub>2</sub> und H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> nach:  $2PbS_2O_3 + PbO_2 + 2H_2SO_4 = PbS_4O_6 + 2PbSO_4 + 2H_2O$  (Chancel und Diacon). Glänzende Blättchen; Lsg. zerfällt auch im Vakuum in PbSO<sub>4</sub>, PbS<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und S (Kessler).

Eine Verbindung des Pb mit H<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>6</sub> ist nicht bekannt; die Lsg.

der Säure mit PbO versetzt gibt PbS, O3 (Wackenroder).

### Blei und Stickstoff.

Eine Verbindung von Pb und N ist nicht bekannt.

In NH<sub>3</sub>, auch (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> löst sich PbO zur dunkelgelben, nicht kryst. Flüss. (Karsten); die Lsg. ist trübe (Wittstein, Rep. 63. 329). Ob ein Bleiamid anzunehmen, ist nicht sicher bekannt (vergl. Calvert, C. r. 22. 480).

Ein von Bley (J. pr. 39. 23) durch Glühen von Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> erhaltenes PbO soll mit HNO<sub>3</sub> oder Essigsäure mehrere Prozent N entwickeln; sonst nur PbO und Mennige enthalten. Stammer (A. 70. 296) fand letzteres bestätigt, dagegen keinen N. Bley (J. pr. 50. 380) hielt trotzdem die Existenz des Stickstoffbleioxyds aufrecht.

Bleiimidosulfonat N.(Pb.OH) [SO<sub>3</sub>Pb(OH)]<sub>2</sub>, weisser, bald krystallinisch werdender Niederschlag, aus dem mit H<sub>2</sub>S die sehr unbeständige NH(SO<sub>3</sub>H)<sub>2</sub> (vergl. diese) abscheidbar (Berglund, B. 1876. 252).

#### Bleinitrite.

Pb(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>.H<sub>2</sub>O, Neutrales Nitrit, entsteht durch Fällen der Lsg. von basischen Nitriten mit CO<sub>2</sub> unter Ausscheidung von PbCO<sub>3</sub> (Chevreul, A. ch. 83. 72); durch Zersetzung von AgNO<sub>2</sub> mit PbCl<sub>2</sub> (Lang, J. 1862. 100). Durch Verdunstung der Lsg. an der Luft gelbe Blättchen (Chevreul l. c.) oder im Vakuum gelbe, lange Säulen (Péligot, A. ch. 77. 87); sehr llösl. in H<sub>2</sub>O; sehr zersetzlich (Péligot); das aus AgNO<sub>2</sub> erhaltene bildet gelbe, luftbeständige Krusten (Lang l. c.). Die Lsg. entwickelt beim Abdampfen N<sub>2</sub>O<sub>3</sub>; das trockene Salz zerfällt beim Erhitzen (Lang); durch Kochen geht Pb(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub> in Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> über (Meissner, Jenaische Z. f. Med. u. Naturw. [2] 3. 2. Suppl.-Heft 26).

4Pb(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>.6KNO<sub>2</sub>.3H<sub>2</sub>O kryst. aus der mit KNO<sub>2</sub> vermischten Lsg. von Pb(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub> oder Bleiacetat in Nadeln oder schönen orangegelben, sechsseitigen, monoklinen Prismen (Fischer, P. A. 74. 115); luftbeständig, llösl. in H<sub>2</sub>O, lösl. auch in absolutem Alk. (Hampe, A. 125. 334).

Pb(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>.2 KNO<sub>2</sub>.H<sub>2</sub>O entsteht durch Zusatz von überschüssiger Lsg. von KNO<sub>2</sub> zu Bleiacetat und Verdunsten; orangegelbe, rhombische Prismen; llösl. in H<sub>2</sub>O, unlösl. in Alk.; Lsg. in H<sub>2</sub>O reagirt neutral, gibt mit NH<sub>3</sub>, K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> weisse Niederschläge (Lang, J. 1862. 102).

4Pb0.3N<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.2H<sub>2</sub>O, Basisches Nitrit, entsteht beim Abdampfen der mit CO<sub>2</sub> behandelten Lsg. von 2PbO.N<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.3H<sub>2</sub>O unter Fällung von PbCO<sub>3</sub> neben Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>; seideglänzende, weisse Blättchen; Mutterlauge enthält Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> (Meissner l. c.).

2Pb0.N<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.3H<sub>2</sub>O bildet sich beim Digeriren von 100 Thln. Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> mit 78 Thln. Pb in wässeriger Lsg. bei 70 bis 75° (Meissner l. c.). Nach Bromeis (A. 72. 38) auch durch Kochen von Bleinitrosonitrat mit Pb. Goldgelbe Nadeln; rhombische Prismen (Bromeis).

Enthält nach Bromeis nur 1 Mol. H<sub>2</sub>O. Die Formel schreibt MeissOPbO—
ner (l. c.) N—OPbO—N.
— O —

3Pb0.N<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.H<sub>2</sub>O ist nach Meissner (l. c.) die richtige Formel für das von Berzelius (Gilb. 40. 194; 46. 156), Chevreul (A. ch. 83. 72), Bromeis (A. 72. 38), Péligot (A. ch. 77. 87) beschriebene Salz mit der unrichtigen Formel 4Pb0.N<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.H<sub>2</sub>O; auch das von Bromeis (l. c.) untersuchte wasserfreie Salz 3Pb0.N<sub>2</sub>O<sub>3</sub> gehört hierher. Entsteht beim Kochen von 1 Thl. Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> mit 1,5 und mehr Thln. Pb und 50 Thln. H<sub>2</sub>O durch 12 Stunden (Berzelius); dabei tritt zuerst Gelbfärbung, dann Entfärbung ein, und beim Erkalten kryst. das Salz, das erst nach mehrmaligem Umkrystallisiren aus ausgekochtem, von CO<sub>2</sub> ganz freiem H<sub>2</sub>O rein erhalten wird (Meissner l. c.). Bezüglich Bildung anderer Salze bei dieser Darstellung vergl. Bleinitrosonitrate. Konzentrisch gruppirte, feine, ziegelrothe Krystallnadeln (Bromeis, Meissner); fleischrothe, rosenrothe (Péligot), grünbraune (Bromeis) Farbe weisen auf Verunreinigungen mit anderen Salzen hin; ein weisses Pulver (Péligot) ist dieses Salz nie.

Trocken luftbeständig, reagirt alkalisch, verliert H<sub>2</sub>O erst über 100° (Péligot), noch nicht bei 150° (Bromeis); die Zersetzung unter Entweichen von N<sub>2</sub>O<sub>3</sub> beginnt schon bei 100°, ist vollständig beim Glühen (Chevreul). Lösl. in 143 Thln. H<sub>2</sub>O von 23°, 33 Thln. von 100° (Chevreul); in 1250 Thln. kaltem H<sub>2</sub>O, 34,5 Thln. von 100° (Péligot). Durch Fällen eines Theiles des Pb mit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, CO<sub>2</sub> wird die Lsg. gelb; durch Schütteln der Lsg. in Essigsäure mit PbO<sub>2</sub> wird Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> und Pb(C<sub>2</sub>H<sub>3</sub>O<sub>2</sub>)<sub>2</sub> gebildet (Péligot). Die Konstitution —O—Pb—O

drückt Meissner durch N-O-Pb-O N aus.

#### Bleinitrat.

Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>; MG. 330,17; 100 Thle. enthalten 67,34 PbO, 32,66 N<sub>2</sub>O<sub>5</sub>.

Geschichtliches. War bereits Libavius (Alchymia 1595) als Calx plumbi dulcis bekannt (Kopp, Gesch. d. Chem. 4, 136).

Darstellung. Entsteht beim langsamen Auflösen von Pb in erw. verd. HNO<sub>3</sub> unter Entwickelung von NO; durch Einblasen eines Luftstromes während der Lsg. wird ein Theil der N—O-Verbindung oxydirt und dadurch HNO<sub>3</sub> erspart (Shapleigh, P. B. 11. 706; D.R.P. Nr. 52620). Auch durch Lösen von PbO, PbCO<sub>3</sub> u. s. w. in HNO<sub>3</sub>. Stas (Bl. de l'acad. roy. de Belg. [2] 10. 299) empfiehlt zur Erzielung eines reinen Produktes Pb in konz. HNO<sub>3</sub> unter Erhitzen zu lösen; das als Krystallmehl sich fast vollständig ausscheidende Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> wird bei 125 bis 130° von jeder Spur Säure befreit und durch zwölfstündiges Trocknen bei 140 bis 155° im Luftstrome auf konstantes Gewicht gebracht.

Bleinitrat. 557

Eigenschaften. Kryst. regulär; durch mehrfaches Erhitzen und Abkühlen einer freie HNO3 enthaltenden Lsg. erhielt Morel (Bl. Soc. franç. Minéral. 13. 337) messbare, monokline Kryst.; sonach wäre es dimorph. Die gewöhnlich auftretenden, nach Wulff (Z. Kryst. 4. 122) tetartoëdrisch ausgebildeten Kryst. sind, durch Verdunsten kalter Lsgn. erhalten, durchsichtig, bei Kryst. aus heissen Lsgn. undurchsichtig (Knop, Ch. C. 1853. 17), nach v. Hauer (A. W. 39, 2. Abth. 439) bilden sich aus neutralen Lsgn. milchweisse, aus freie HNO, enthaltenden Lsgn. grosse, wasserhelle Kryst. Ueber Krystallformen vergl. bei Haidinger (Edinb. J. of sc. 1. 102), Wackernagel (Kastn. 5. 295), Wulff (l. c.). SG. 4,3998 (Karsten), 4,581 (Filhol), 4,472 bei 3,9° (Joule und Playfair), 4,509 (Schröder), 4,235 (Buignet). Luftbeständig. Die Bildungswärme für Pb +  $N_2$  +  $O_6$  = +105600 cal. (Berthelot, A. ch. [5] 20. 255), für (Pb,  $N^2$ ,  $O^6$ ) =+105460 cal., für (Pb,O<sup>2</sup>, 2NO<sup>2</sup>)=109470 cal., für (Pb,O,2HNO<sup>3</sup>, Aq) =+68070 cal., für (PbO, 2HNO<sup>3</sup>, Aq) =+17770 cal. (Thomsen, Thermochem. Unters. 3. 337). Ueber optische Konstanten siehe Topsoë und Christiansen (P. A. Erg. 6. 499); über elektrisches Leitvermögen Bouty (C. r. 98. 140); über elektrisches Leitvermögen der Lsg. bei steigender Verdünnung G. Jäger (M. 8. 741); über elektromot. Verdünnungskonstante J. Moser (A. W. 92. 2. Abth. 1373); über galvanische Polarisation Jahn (P. A. [2] 28. 498).

In  $H_2O$  lösl. unter starker Erniedrigung der T. (H. Rose); 1 Thl.  $Pb(NO_3)_2$  löst sich in 7,5 Thln. kaltem  $H_2O$  (Mitscherlich), in 1,989 Thln. von 17,5°, die Lsg. hat SG. 1,3978 (Karsten), in 1,707 Thln. von 22,3° und 1,585 Thln. von 24,7° (Kopp). Nach Kremers (P. A. 92. 497) löst sich 1 Thl. in 2,58 Thln. von 0°, 2,07 Thln. von 10°, 1,65 Thln. von 25°, 1,25 Thln. von 45°, 0,99 Thln. von 65°, 0,83 Thln. von 85°, 0,72 Thln. von 100°. 1 Liter bei 15° ges. Lsg. enthält 461,49 g  $Pb(NO_3)_2$  und hat SG. 1,39 (Michel und Krafft, A. ch. [3] 41. 471). 100 Thle. Lsg. bei 19 bis 20° ges. enthalten 35,80 Thle. (v. Hauer, A. W. 53. 2. Abth. 221); 100 Thle. bei 21,2° enthalten 53,3  $Pb(NO_3)_2$  (Rüdorff, P. A. 148. 456, 555). Die Kontraktion beim Mischen von 48,3 Thln.  $Pb(NO_3)_2$  in 100 Thln.  $H_2O$  mit gleichem Vol.  $H_2O = 0.228\%$  (Broom, P. A. [2] Beibl.

10. 604).

Die Lösungswärme ist -7600 cal. (Thomson, Thermochem. Unters. 3, 337), =-8220 cal. (Berthelot, C. r. 77, 24). Die Gefrierpunktserniedrigung für Lsg. von 1 Thl.  $Pb(NO_3)_2$  in 100 Thln.  $H_2O=0,104^\circ$ ; die Dampfspannungsverminderung= $0,110\times7,6$  (Raoult, C. r. 87, 167). Die ges. Lsg. hat Sied. 103,5° (Kremers, P. A. 95, 110; 96, 39). Aus der wässerigen Lsg. durch HNO<sub>3</sub> fällbar (Braconnot, A. ch. 52, 288). In 100 Thln. Alk. von SG. 0,9282 lösen sich bei  $4^\circ$  4,96 Thle., bei  $8^\circ$  5,82 Thle., bei  $22^\circ$  8,77 Thle., bei  $40^\circ$  12,8 Thle., bei  $50^\circ$  14,9 Thle. (Gérardin, A. ch. [4] 5, 129).

Auf glühender Kohle, beim Reiben mit S verpufft es; durch starkes Erhitzen gibt es PbO + 2NO<sub>2</sub> + O. Durch Zn wird aus den Lsgn. Pb gefällt, jedoch, wie schon Bergman, Lavoisier gefunden haben, nur auf 3 At. Zn 1 At. Pb (Senderens, C. r. 104. 504). Bildet mit anderen Nitraten sogen. Salzlegirungen; eine solche von 46,86 Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> und 53,14 KNO<sub>3</sub>, wenn wasserfrei, zeigt S. 207°; bei 0,18% H<sub>2</sub>O-

558 Blei,

Gehalt S. 203 bis 204°; bei 1,97% H<sub>2</sub>O-Gehalt S. 197° (Guthrie, Phil. Mag. [5] 18. 22, 105); eine Legirung von 42,84 Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> und 57,16 NaNO<sub>3</sub> hat S. 268°; die Legirung von 43,34 Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>, 38,02 KNO<sub>3</sub>, 18,64 NaNO<sub>3</sub> hat S. 186°; das SG. dieser Legirungen ist zumeist niedriger als berechnet; die Legirung Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> + KNO<sub>3</sub> hat SG. 2,1328, berechnet 2,149. Diese Legirungen werden eutektische Verbindungen genannt (Guthrie, Phil. Mag. [5] 17. 462); für Gemenge gleicher Gewichte von Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> und NaNO<sub>3</sub> hatte Maumené (C. r. 97. 45, 1215) S. resp. Erstarrungspunkt 282°, von Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>, KNO<sub>3</sub> und NaNO<sub>3</sub> 259° gefunden. Ueber Leitfähigkeit der mit KNO<sub>3</sub> gemischten Lsgn. von Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> siehe Bouty (C. r. 103. 39).

Basische Bleinitrate. 2 Pb0.N<sub>2</sub>O<sub>5</sub>.H<sub>2</sub>O oder Pb(NO<sub>3</sub>)(OH) entsteht beim Kochen gleicher Mengen von Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> und PbO (Chevreul, A. ch. 83. 70); durch Erhitzen einer Lsg. von Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> mit Bleiweiss unter Entweichen von CO<sub>2</sub> (Pelouze, A. ch. [3] 4. 107); durch partielle Fällung von Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>-Lsg. mit NH<sub>3</sub> (Berzelius, Gilb. 46. 142), mit KOH (Ditte, C. r. 94. 1180); beim Kochen von Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> mit ZnO (Persoz, A. ch. 58. 191); durch Fällen von KNO<sub>3</sub> oder Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> mit basischem Bleiacetat (Löwe, J. pr. 98. 387; Guignet, C. r. 56. 358); durch Lösen von PbO in NH<sub>4</sub>.NO<sub>3</sub> (Ville, C. r. 100. 639); durch Eintragen von PbO in Lsg. von Cd(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> oder von CdO in Lsg.

von Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> (Klinger, B. 1883. 997).

Beim Erkalten der heissen Lsg. entstehen weisse Körner und perlmutterglänzende Blättchen (Berzelius), ziemlich grosse, stark glänzende Säulen, auch feine Schuppen (Löwe); beim mehrmonatlichen Stehen des mit NH<sub>3</sub> entstehenden Niederschlages mit viel H<sub>2</sub>O bilden sich schöne, glänzende Kryst. von SG. 5,930 bei 0° (Ditte); ist wahrscheinlich dimorph (Wakemann und Wells, Am. 9. 299); verliert H<sub>2</sub>O erst zwischen 160 und 190°; bei 200° entwickelt es NO<sub>2</sub> und wird gelb (Pelouze); CO<sub>2</sub> entzieht 1 At. PbO (Chevreul). In H<sub>2</sub>O wlösl.; 1 Thl. in 5,15 Thln. bei 19,2° (Pohl, A. W. 6. 2. Abth. 597); durch KOH in geringem Ueberschuss wird es in 6PbO.N<sub>2</sub>O<sub>5</sub> verwandelt (Ditte). Die Bildungswärme ist für (PbO, HNO³) 24250 cal., für (Pb, H, O², NO²) 118160 cal., für (PbO, HNO³, Aq) 16770 cal. (Thomsen, Thermochem. Unters. 3. 337).

3Pb0.N<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, sogen. Drittelnitrat, entsteht durch Fällen der Lsg. von Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> mit NH<sub>3</sub> in geringem Ueberschuss (Berzelius, Gilb. 46. 142); durch Fällen von basischem Bleiacetat mit Lsg. von KNO<sub>3</sub> (A. Vogel, A. 94. 97). Weisses Pulver; wird beim schwachen Erhitzen gelb, beim Abkühlen wieder weiss; gibt beim stärkeren Erhitzen unter Verlust von NO<sub>2</sub> und O gelbes PbO (Berzelius). In H<sub>2</sub>O etwas mehr lösl. als das vorige Salz; kryst. in kleinen, harten Säulen von schwach bläulichem Stiche; lösl. in basischem Bleiacetat;

CO. fällt aus der Lsg. PbCO. (Löwe, J. pr. 98. 387).

3Pb0.N<sub>2</sub>O<sub>5</sub>.0,5H<sub>2</sub>O. Das nach Löwe (l. c.) bereitete Salz enthält 0,5H<sub>2</sub>O, welches bei 115° vollständig entweicht; nach Löwe soll es H<sub>2</sub>O enthalten, das erst bei 150 bis 160° entweicht (Smolka, M. 6, 195).

10 Pb0.3 N<sub>2</sub>O<sub>5</sub>.4 H<sub>2</sub>O ist der beste Ausdruck für das nach Berzelius dargestellte Salz, und passt diese Formel besser, als die von

Löwe (l. c.), Vogel (l. c.), Meissner (J. 1876. 194), Morawski (J. 1880. 608) angenommene  $3\text{PbO}.N_2O_5.H_2O$  (Wakemann und Wells, Am. 9. 299). Nach Smolka wäre das von Morawski aus Plumbonitratoglycerid erhaltene Salz  $\text{Pb}_5N_3H_5O_{15}$  oder  $10\text{PbO}.3N_2O_5.5H_2O.$ 

3Pb0.N<sub>2</sub>0<sub>5</sub>.4H<sub>2</sub>0 entsteht durch Erhitzen der Mutterlauge von 2Pb0.N<sub>2</sub>0<sub>5</sub>.2H<sub>2</sub>0 im geschlossenen Rohre auf 225° als perlmutterglänzende, zu Warzen vereinigte Blättchen, die an der Luft sich rasch

trüben (Ville, C. r. 100. 639).

 $6\mbox{Pb0.N}_2\mbox{O}_5.\mbox{H}_2\mbox{O},$  sogen, sechsbasisches Salz, entsteht nach Berzelius (l. c.) durch Fällen einer Lsg. von  $Pb(NO_3)_2$  mit  $NH_3$  und zwölfstündige Digestion des Niederschlages mit  $NH_3$ ; durch Fällen der Lsg. der vorstehenden basischen Nitrate mit  $NH_3$  (Löwe l. c.); beim Einfliessenlassen einer Lsg. von  $Pb(NO_3)_2$  in die doppelte der zur Zersetzung erforderlichen Menge kalten  $NH_3$  (Geuther, A. 219.56). Weisses Pulver von schwach schrumpfendem Geschmack; gibt in mässiger Hitze  $H_2O$ ab, wird gelb, beim Abkühlen wieder weiss (Berzelius, Löwe); verliert schon bei  $170^0$   $H_2O$  und geht dabei in  $Pb_6N_2O_{11}=6PbO.N_2O_5$  über (Geuther). Gibt mit NaOH gelbes PbO, indess  $Pb_6N_2O_{11}$  rothes PbO (siehe dieses) liefert (Geuther); durch Glühen wird gelbes PbO erhalten; gibt mit Aethyljodid im geschlossenen Rohre bei  $170^0$  ( $C_2H_5)_2O$ ,  $PbJ_2$  und  $Pb(NO_3)_2$  (Meissner, Jenaische Z. f. Med. u. Naturw. [2] 3. 2. Suppl.-Heft 26). Seine Zusammensetzung kann, von  $N(OH)_5$  ausgehend, ausgedrückt werden durch

-0 -0>Pb N-0>Pb (Meissner l. c.). -0-Pb.OH

Bleinitrosonitrate. Durch Kochen einer Lsg. von Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> mit Pb erhielten Proust (1821), Berzelius (Gilb. 40. 194, 200; 46. 156), Chevreul (A. ch. 83. 72), Pélig ot (A. ch. 77. 87), Bromeis (A. 72. 38) eine Anzahl kryst. Verbindungen, die PbO, N<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, N<sub>2</sub>O<sub>5</sub> und H<sub>2</sub>O in sehr wechselnden Mengen enthalten. Durch Lorenz (A. W. 84. 2. Abth. 1133) wurden diese Körper neuerlich untersucht und als Verbindungen von Pb(NO<sub>2</sub>)OH und Pb(NO<sub>3</sub>)OH mit oder ohne überschüssiges PbO und H<sub>2</sub>O aufgefasst. Da weder für die Reinheit der einzelnen beschriebenen Verbindungen, noch für deren Konstitution zwingende Beweise vorliegen, so werden hier dieselben bloss mit ihren empirischen Formeln aufgeführt; wo es möglich war, durch Umrechnung der betreffenden Formeln einen Vergleich zu ermöglichen, ist dies geschehen.

4Pb0.3N<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.N<sub>2</sub>O<sub>5</sub>.4H<sub>2</sub>O, eine Verbindung oder ein Gemenge von neutralem Nitrit und neutralem Nitrat, entsteht aus der Lsg. von 4Pb0.N<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.N<sub>2</sub>O<sub>5</sub>.2H<sub>2</sub>O durch Fällen der Hälfte des PbO mit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> oder durch CO<sub>2</sub>, so lange PbCO<sub>3</sub> sich ausscheidet (Berzelius); beim Abdampfen im Vakuum kommen citronengelbe Octaëder (Berzelius); nach Chevreul zuerst weisse Nadeln oder Schuppen, dann erst gelbe Octaëder. Nach Berzelius (l. c.) und Nicklès (C. r. 27. 244) sollen sie PbO.N<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.H<sub>2</sub>O sein, können nach Nicklès mit Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> zusammenkryst., sind nach Gebhardt und Gomès (C. r. 34, 187)

Gemenge von Nitrit und Nitrat. Bei Einwirkung von Pb auf Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> ist keine solche Verbindung beobachtet (Lorenz l. c.).

3Pb0.3K<sub>2</sub>0.4N<sub>2</sub>0<sub>3</sub>.2N<sub>2</sub>0<sub>5</sub>.3H<sub>2</sub>0, neutrales Bleikaliumnitrosonitrat aus Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> durch grossen Ueberschuss von KNO<sub>2</sub> (Lang, J. 1862. 162); lange, feine, strahlig vereinigte, orangegelbe Prismen;

ziemlich schwerlösl. in H.O.

Pb(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>.2KNO<sub>3</sub>.H<sub>2</sub>O bildet sich beim Einleiten von NO und Luft in mit überschüssigem KOH versetzte Lsg. von Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>; breite, gelbe Prismen, die nur unter Zersetzung aus H<sub>2</sub>O umkryst. werden können; verlieren bei 100° H<sub>2</sub>O; in mässig hoher T. erfolgt Zersetzung (Hayes,

Sill. [2] 31. 226).

4Pb0.N.O. N.O. 2H.O, eine Verbindung von neutralem Nitrit und Nitrat mit PbO, bildet sich beim Digeriren der Lsg. von 1 Mol. Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> mit 1 At. oder etwas mehr Pb in Form von Blech (Berzelius, Péligot) durch einige Stunden bei 70 bis 75°; niedrigere T. ist vorzuziehen, da sonst basischere Verbindungen entstehen (Bromeis). Lorenz (l. c.) will durch Anwendung von 1 At. Pb als Spähne auf 1 Mol. Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> Verbindungen von der Formel 6PbO.N<sub>2</sub>O<sub>3</sub>2N<sub>2</sub>O<sub>5</sub>. 3,75 HoO und 4 PbO. NoOs. NoOs. 3,33 HoO; durch Anwendung von 1,5 At. Pb annäherungsweise die Verbindung 4PbO. N. O. N. O. 2,66 oder 3H. O erhalten haben. Gelbe, glänzende Blätter oder lange, platte Nadeln (Berzelius); rhombische Prismen und Pyramiden (Bromeis); nach Lorenz bildet das Salz mit 6PbO rhombische, schwefelgelbe Tafeln, das Salz mit 4PbO sechsseitige, citronengelbe Tafeln. H.O entweicht zum Theil bei 100° (Chevreul), erst über 100° (Péligot); nach Bromeis beginnt es, bei 85° sich zu zersetzen, schmilzt bei höherer T. im Krystallwasser. Lösl, in konz. C.H.O. mit gelber Farbe; in 80 Thln. H<sub>2</sub>O von 23° (Chevreul); in 85 Thln. von gewöhnlicher T., in 10,6 Thln. von 1000 (Bromeis). Durch Ba(OH), wird Ba(NO2), und Ba(NO3)2 gebildet (Péligot); durch AgNO3 fällt aus der Lsg. des Salzes AgNO, (Gerhardt). Dasselbe Salz entsteht auch bei Einwirkung von Pb auf verd. Lsg. von AgNOs, wobei 2 Aeq. Pb auf 1 Aeq. Ag gelöst werden; es wirkt dabei Pb schon bei gewöhnlicher T. auf gebildetes Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> (Senderens, C. r. 104. 504).

7Pb0.N<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.N<sub>2</sub>O<sub>5</sub>.3H<sub>2</sub>O, früher als sogen. untersalpetersaures Blei bezeichnet, bildet sich bei Einwirkung von PbO (Péligot), von Pb auf das vorige Salz; ebenso beim Kochen von 2 Mol. Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> mit 3 At. Pb und viel H<sub>2</sub>O (Péligot). Nach Lorenz (l. c.) bilden sich bei Anwendung von 1,25 bis 1,50 At. Pb auf 1 Mol. Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> Gemenge von Nitrit, Nitrat und PbO, die 2 bis 5 Mol. Nitrit auf 3 bis 1 Mol. Nitrat enthalten. Die Salze von Péligot und Bromeis sind pomeranzengelbe, rhombische Säulen; die von Lorenz mit wachsendem Pb-Gehalte immer dunkler gelb gefärbte Blättchen, langgestreckte Tafeln bis hellorange, kompakte Nadeln. Verliert H<sub>2</sub>O erst über 100°: lösl. in konz. C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>O<sub>2</sub>; durch Ba(OH)<sub>3</sub> werden Ba(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> und Ba(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>

erhalten (Péligot).

10 Pb0.2 N<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.N<sub>2</sub>O<sub>5</sub>.4 H<sub>2</sub>O bei Anwendung von 1,75 bis 2 At. Pb auf 1 Mol. Pb(NO<sub>8</sub>)<sub>9</sub>; orangerothe Kryst. (Lorenz).

14Pb0.3N<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.N<sub>2</sub>O<sub>5</sub>.6H<sub>2</sub>O, wie das vorige entstehend, orangerothe

Kryst. (Bromeis).

14 PbO.N2O3.3N2O5.6H2O entsteht beim Kochen von Pb(NO3)

mit viel überschüssigem Pb durch mehrere Tage; hellziegelrothe, harte, rhombische Kryst. (Bromeis).

16Pb0.3N<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.2N<sub>2</sub>O<sub>5</sub>.6H<sub>2</sub>O bildet sich bei Einwirkung von 1,5 bis 1,75 At. Pb auf 1 Mol. Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>; lebhaft rothe, rosettenförmig gruppirte Nadeln (Lorenz).

# Blei und Phosphor.

Bleiphosphid. Durch Einwirkung von P auf schmelzendes Pb; durch Erhitzen von feinvertheiltem Pb oder von PbCl<sub>2</sub> mit P entsteht eine höchstens 15% P enthaltende bleigraue, schneidbare, unter dem Hammer zerbröckelnde Masse; ein Pb<sub>3</sub>P<sub>2</sub> würde 18,34% P verlangen (Pelletier, A. ch. 13. 114). Durch Reduktion von in KOH gelöstem PbO mit P beim Kochen entsteht ein Niederschlag, der 98 bis 99% Pb enthält, kein Phosphid ist (Oppenheim, B. 1872. 979). Durch Einleiten von PH<sub>3</sub> in Lsg. von Bleiacetat entsteht ein brauner Niederschlag, der vor dem Löthrohr zu Pb<sub>3</sub>P<sub>2</sub>O<sub>8</sub> verbrennt (H. Rose, P. A. 24. 326); nach Kulisch (Inaug.-Diss. Berlin 1885; A. 231. 327) ein Gemenge von Bleiphosphid mit Pb.

Bleihypophosphit Pb(H<sub>2</sub>PO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>. Wässerige Lsg. von H<sub>3</sub>PO<sub>2</sub>, mit PbO neutralisirt (H. Rose, P. A. 12. 288), oder mit frischgefälltem PbCO<sub>3</sub> digerirt (Wurtz, A. 43. 327), gibt schwach sauer reagirende Krystallblätter oder kleine, rhombische Säulen. Bei 100° unverändert; gibt beim Erhitzen in der Retorte entzündlichen PH<sub>3</sub> neben Pb<sub>3</sub>P<sub>2</sub>O<sub>8</sub> Wlösl. in kaltem, leichter lösl. in heissem H<sub>2</sub>O, unlösl. in Alk.; dadurch aus wässeriger Lsg. in perlglänzenden Schuppen fällbar. Beim Sättigen von wässeriger H<sub>3</sub>PO<sub>2</sub> mit PbO in der Kälte entsteht ein sauer reagirendes, saures Salz (Rose); basische Salze nicht darstellbar; Bleiessig wird durch KH<sub>2</sub>PO<sub>2</sub> nicht gefällt; beim Erhitzen der gemischten Lsg. erfolgt Bildung von H und PbHPO<sub>3</sub> (Rose, Wurtz).

Bleiphosphit PbHPO<sub>3</sub>, neutrales Salz, entsteht durch Fällen von Bleiacetat mit (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>HPO<sub>3</sub> (Rose, P. A. 9.42), durch unvollständige Neutralisation von H<sub>3</sub>PO<sub>3</sub> mit PbCO<sub>3</sub> (Rammelsberg, P. A. 132.489), durch Fällen von Na<sub>2</sub>HPO<sub>3</sub> mit Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> (Amat, C. r. 110.901). Weisses, lockeres Pulver; enthält über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> getrocknet noch 2,7% H<sub>2</sub>O; gibt beim Erhitzen H (Rammelsberg), H und viel wenig entzündlichen PH<sub>3</sub> (Rose l. c.); dabei sublimirt P, Rückstand besteht aus Pb<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> und Phosphorblei (?) (Rammelsberg l. c.). H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> wird zu SO<sub>2</sub> reduzirt (Wurtz, A. 43.327); kalte HNO<sub>3</sub> löst unverändertes Salz; beim Erhitzen bildet sich Pb<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> (Berzelius); in wässeriger H<sub>3</sub>PO<sub>3</sub> wlösl. (Rose), daraus mit NH<sub>3</sub> in weissen Flocken fällbar (Wurtz). Bildungswärme +1300 cal. (Amat l. c.).

PbHPO<sub>3</sub>.Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>. Durch überschüssiges Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> fällt aus Na<sub>2</sub>HPO<sub>3</sub> in der Kälte ein krystallin. Niederschlag des Doppelsalzes; bildet sich auch beim Erkalten einer Lsg. von PbHPO<sub>3</sub> in verd. HNO<sub>3</sub>; beim Schütteln von HNO<sub>3</sub> mit festem PbHPO<sub>3</sub>; beim Erhitzen unter Explosion zersetzlich; durch H<sub>2</sub>O in die beiden Salze spaltbar (Amat l. c.).

PbH<sub>4</sub>P<sub>2</sub>O<sub>4</sub>, saures Salz, entsteht durch Lösen von PbHPO<sub>3</sub> in sehr konz. Lsg. von H<sub>3</sub>PO<sub>3</sub>; scheidet sich beim Erkalten in schönen Kryst. ab; zerfällt mit H<sub>2</sub>O in PbHPO<sub>3</sub> und H<sub>3</sub>PO<sub>3</sub>; im Vakuum bei 140° gibt es 1 Mol. H<sub>2</sub>O ab und geht in PbH<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, Pyrophosphit, über, das mit H<sub>2</sub>O in PbHPO<sub>3</sub> und H<sub>3</sub>PO<sub>3</sub> zerfällt (Amat l. c.).

3Pb0.P<sub>2</sub>0<sub>3</sub>.H<sub>2</sub>0, basisches Salz. Aus basischem Bleiacetat und (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>HPO<sub>3</sub> entsteht ein Salz von nicht ganz konstantem H<sub>2</sub>O-Gehalt

(Wurtz, A. ch. [3] 16. 214).

4 Pb0.P<sub>2</sub>0<sub>3</sub>.2 H<sub>2</sub>0, basisches Salz, bildet sich durch längere Digestion von PbHPO<sub>3</sub> mit NH<sub>3</sub> und Waschen mit Alk.; durch Erhitzen in der Retorte entsteht H und ein Gemenge oder eine Verbindung von Pb<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und PbO (Rose, P. A. 9. 222).

## Bleiphosphate.

Bleiorthophosphat. Pb<sub>3</sub>P<sub>2</sub>O<sub>8</sub>, neutrales Orthophosphat; MG. 808,77; 100 Thle. enthalten 82,48 PbO, 17,52 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>. Durch Einwirkung von NH<sub>3</sub> auf PbHPO<sub>4</sub>; durch Fällen von Bleiacetat mit Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> (Berzelius), wobei freie Essigsäure entsteht; aus mit Essigsäure stark angesäuerter Lsg. von Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> fällt Bleiacetat Pb<sub>3</sub>P<sub>2</sub>O<sub>8</sub>+3 auch 4H<sub>2</sub>O (Fischer, Pharm. Vierteljahrsschr. 15. 179). Weisses Pulver; bei 130° getrocknet verliert es beim Glühen noch etwas H<sub>2</sub>O (Heintz, P. A. 73. 119); durch Glühen auf Kohle gibt es Pb<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub>+Pb+O (Berzelius, Mitscherlich); durch HNO<sub>3</sub> entsteht freie H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> und Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>, wenn die Konzentration ausreichend ist, um alles Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> unlösl. zu machen (Duvillier, C. r. 81. 1251).

PbKPO<sub>4</sub> bildet sich durch Schmelzen von PbO mit K<sub>4</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> und und K<sub>2</sub>HPO<sub>3</sub> als durch H<sub>2</sub>O veränderlicher Körper (Ouvrard, C. r.

110. 1334).

**PbNaPO**<sub>4</sub> wird durch Schmelzen von PbO mit Na<sub>4</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> als kleine, glänzende Prismen erhalten; durch Zusatz von etwas NaCl entstehen grössere Kryst.; bei mehr NaCl Bleichlorophosphat (Ouvrard l. c.).

2Pb<sub>3</sub>P<sub>2</sub>O<sub>8</sub>.PbCl<sub>2</sub> entsteht durch Fällen einer Lsg. von PbCl<sub>2</sub> mit ungenügenden Mengen von Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub>, Auskochen des Niederschlages und Waschen mit heissem H<sub>2</sub>O; beim Erhitzen unter Entwickelung von PbCl<sub>2</sub> gelb werdend; vor dem Löthrohr erglüht und kryst. es (Heintz, P. A. 73. 119). Nach Gerhardt (A. ch. [3] 22. 505) soll es

Pb.H.P.O. PbCl, sein.

3Pb<sub>3</sub>P<sub>2</sub>O<sub>8</sub>.PbCl<sub>2</sub> findet sich in der Natur als Pyromorphit, Braunbleierz, Grünbleierz; entsteht auch als Hüttenprodukt (Nöggerath, J. Min. 1847. Heft 1); ferner durch Schmelzen von 1 Thl. Na<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> mit 7 Thln. PbCl<sub>2</sub> im geschlossenen Tiegel (Manross, A. 82. 348); durch Erhitzen von Pb<sub>3</sub>P<sub>2</sub>O<sub>8</sub> mit PbCl<sub>2</sub> und NaCl (Deville und Caron, A. ch. [3] 67. 451; C. r. 47. 985); durch Erhitzen von 2Pb<sub>3</sub>P<sub>2</sub>O<sub>8</sub>. PbCl<sub>2</sub> oder 3Pb<sub>3</sub>P<sub>2</sub>O<sub>8</sub>. PbCl<sub>2</sub>. H<sub>2</sub>O (Heintz l. c.); durch Erhitzen von Pb<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> mit PbCl<sub>2</sub> und H<sub>2</sub>O auf 250° (Debray, A. ch. [3] 61. 419). Lange, lichtgelbe, durchsichtige, hexagonale Kryst. (gemessen); SG. 7,008 (Manross); feines Krystallpulver (Debray). Der natürliche Pyromorphit ist hexagonal; SG. 6,5 bis 7,1; Krystallformen bei G. Rose (P. A. 85. 294), Kenngott (A. W. 10. 2. Abth. 180).

3Pb<sub>3</sub>P<sub>2</sub>O<sub>8</sub>.PbCl<sub>2</sub>.H<sub>2</sub>O entsteht durch Fällen einer kochenden Lsg. von PbCl<sub>2</sub> mit kochender Lsg. von Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> im Ueberschuss; unlösl. in H<sub>2</sub>O, llösl. in verd. HNO<sub>3</sub>; konz. HNO<sub>3</sub> gibt wlösl. Bleinitrophosphat (Heintzl. c.).

Pb<sub>3</sub>P<sub>2</sub>O<sub>8</sub>.Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>.2H<sub>2</sub>O wird beim Fällen von überschüssigem Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> mit Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> als schnell sich absetzender, krystallin. Niederschlag erhalten; ganz unlösl. in kaltem H<sub>2</sub>O; durch Kochen damit in Pb<sub>3</sub>P<sub>2</sub>O<sub>8</sub> und Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> zersetzt; von konz. HNO<sub>3</sub> in der Wärme gelöst, kryst. beim Abkühlen in monoklinen Tafeln; beim Glühen verliert es N<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, hinterlässt 4PbO.P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> (Gerhardt, A. 72. 83).

PbHPO<sub>4</sub>, erstes saures Orthophosphat, entsteht beim Fällen der kochenden Lsg. von Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> mit wässeriger H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> (Heintz, P. A. 73. 119); durch Erhitzen von Pb<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> mit H<sub>2</sub>O auf 250° (Debray, A. ch. [3] 61. 444). Glänzend weisser, krystallin. Niederschlag, aus mikroskopischen Blättchen bestehend; geht durch Glühen unter H<sub>2</sub>O-Verlust in Pb<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> über; schmilzt vor dem Löthrohr, erstarrt eckigkrystallin. (Fuchs, Schw. 18. 292); durch Kohle in starker Glühhitze zu Pb und P reduzirt; durch Säuren zersetzlich, darin lösl.; nicht zersetzt durch Essigsäure; in KOH, NaOH, NH<sub>4</sub>Cl (Brett) lösl., durch viel NH<sub>3</sub> daraus fällbar.

PbH<sub>4</sub>P<sub>2</sub>O<sub>8</sub>, zweites saures Orthophosphat (?). Pb löst sich in H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>; Pb<sub>3</sub>P<sub>2</sub>O<sub>8</sub> und PbHPO<sub>4</sub> sind darin wlösl.; die Lsg. gibt beim Abdampfen körnige Kryst.

 $2\,\text{PbH}_4\text{P}_2\text{O}_8.\,\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ entsteht durch Zusatz von  $H_3\text{PO}_4$ zur Lsg. von  $Pb(\text{NO}_3)_2$ ; beim Abdampfen einer Lsg. von  $Pb_3P_2O_8$  in  $H\text{NO}_3$ ; körnige Kryst., die an kaltes  $H_2O$  wenig, an heisses  $H_2O$  fast alles  $Pb(\text{NO}_3)_2$  abgeben (Berzelius, A. ch. 2. 161). Aus heissen Lsgn. von  $Pb_3P_2O_8$  in  $H\text{NO}_3$  soll beim Abkühlen reines  $Pb(\text{NO}_3)_2$  kryst. (Dujardin, J. pr. 15. 309).

4PhO.P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> oder Pb<sub>3</sub>P<sub>2</sub>O<sub>8</sub>.PbO, basisches Orthophosphat, bildet sich beim Glühen von Pb<sub>3</sub>P<sub>2</sub>O<sub>8</sub>.Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>; in der Hitze blassgelb, beim Erkalten weiss (Gerhardt l. c.).

Bleipyrophosphate. Pb<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> wird durch Fällen einer Pb-Lsg. mit Na<sub>4</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> erhalten; im Ueberschuss desselben lösl. (Stromeyer, Gerhardt, A. ch. [3] 25. 305); durch Schmelzen von PbO mit KPO<sub>3</sub> und Auskochen mit H<sub>2</sub>O<sub>1</sub> (Ouvrard, C. r. 110. 1334); geht beim Kochen mit Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> in PbHPO<sub>4</sub> und Na<sub>4</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> über (Stromeyer). Weisses, amorphes Pulver, lösl. in HNO<sub>3</sub>, KOH, unlösl. in NH<sub>3</sub>, Essigsäure, SO<sub>2</sub> (Schwarzenberg, A. 65. 133); orthorhombische Prismen, isomorph mit Ba- und Sr-Salz; SG. 5,8 bei 20° (Ouvrard); llösl. in verd. Säuren. Setzt sich beim Erhitzen mit H<sub>2</sub>O auf 280 bis 300° in Pb<sub>3</sub>P<sub>2</sub>O<sub>8</sub> und PbH<sub>4</sub>P<sub>2</sub>O<sub>8</sub> (Reynoso, C. r. 34. 795), wohl richtiger PbHPO<sub>4</sub> um.

PbNa<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> fällt durch Kochen von Pb<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> mit überschüssigem Na<sub>4</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> als körnige, in H<sub>2</sub>O unlösl. weisse Masse (Gerhardt, A. ch. [3] 22, 506).

Bleimetaphosphate. Bleidimetaphosphat PbP<sub>2</sub>O<sub>6</sub> entsteht aus überschüssigem Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> und Na<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>6</sub> in kleinen, deutlichen Kryst.; mit

(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>6</sub> als amorpher Niederschlag; schmelzbar in Glühhitze, zum

durchsichtigen Glase erstarrend (Fleitmann, P. A. 78. 253).

Bleidimetaphosphatammoniumdimetaphosphat PbP<sub>2</sub>O<sub>6</sub>. (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>6</sub> bildet sich bei Einwirkung des NH<sub>4</sub>-Salzes auf PbP<sub>2</sub>O<sub>6</sub>; auch auf Zusatz des NH<sub>4</sub>-Salzes zu Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>; in H<sub>2</sub>O wlösl. Krystallpulver; in Säuren wlösl., bei 150° ohne Veränderung, verliert beim Glühen nur schwierig NH<sub>4</sub> (Fleitmann l. c.).

Bleitrimetaphosphat Pb<sub>3</sub>P<sub>6</sub>O<sub>18</sub>.3H<sub>2</sub>O bildet sich beim Krystallisiren einer gemischten Lsg. von Na<sub>3</sub>P<sub>3</sub>O<sub>9</sub> mit der äquivalenten Menge Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>; wahrscheinlich monokline Kryst., die beim Erhitzen H<sub>2</sub>O

verlieren (Fleitmann und Henneberg, A. P. 65, 304).

Bleitetrametaphosphat Pb<sub>2</sub>P<sub>4</sub>O<sub>12</sub> wird beim Erhitzen von PbO mit überschüssiger H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> unter Auflösung des anfangs sich ausscheidenden Salzes erhalten; die klare, geschmolzene Masse gibt beim Abkühlen grosse, säulenförmige Kryst.; unlösl. in H<sub>2</sub>O; schmilzt in starker Glühhitze, erstarrt bei raschem Abkühlen amorph. Durch Säuren leicht zersetzbar, durch Schwefelalkalien schon bei gewöhnlicher T. (Fleitmann, P. A. 78. 353).

Bleisulfophosphat Pb<sub>3</sub>(PS<sub>4</sub>)<sub>2</sub> entsteht durch Erhitzen von PbCl<sub>2</sub> mit P<sub>2</sub>S<sub>5</sub>, von welchem das Doppelte der theoretischen Menge zu nehmen ist; beide Substanzen müssen absolut trocken sein; das Erhitzen erfolgt zuerst im Sandbade, dann während 1 bis 2 Stunden auf dem Drahtnetz, zuletzt mit dem dreifachen Brenner über freier Flamme; die unmerklich sich vollziehende Reaktion ist vorüber, wenn sich kein P<sub>2</sub>S<sub>5</sub> mehr entwickelt. Bei langsamem Erkalten scheidet sich das Sulfosalz kryst., bei raschem Erkalten amorph ab; radialfaserige, metallglänzende, dem Antimonium crudum ähnliche Masse, zerrieben ein grünliches Pulver (Glatzel, Z. anorg. Ch. 4, 186).

## Salze der Amidophosphorsäuren.

Phosphaminsaures Blei PO.(NH<sub>2</sub>)O<sub>2</sub>Pb entsteht aus NH<sub>4</sub>-Salz durch Fällen mit Pb-Salzen als weisser, voluminöser, in NH<sub>3</sub> unlösl. Niederschlag (Schiff, A. 101. 299; 103. 168).

Diamidopyrophosphorsaures Blei P<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.(NH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>O<sub>2</sub>Pb entsteht wie voriges; weisses, körniges Pulver, wird durch NH<sub>3</sub> zersetzt (Glad-

stone und Holmes, Soc. [2] 2. 225).

Triamidopyrophosphorsaures Blei [P<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.(NH<sub>2</sub>)<sub>3</sub>O]<sub>2</sub>Pb bildet sich aus der freien Säure mit durch HNO<sub>3</sub> sauer gemachter Lsg. von Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>; weisser Niederschlag (Gladstone und Holmes, Soc. [2] 4. 1).

 $[P_2O_3.(NH_2)_2NH.O]_2Pb_2$ , basisches Salz, fällt aus freier Säure durch einen Ueberschuss von sauer gemachter Lsg. von  $Pb(C_2H_3O_2)_2$ ; dichter,

weisser Niederschlag (Gladstone und Holmes).

[P203.(NH2).(NH)20]2Pb3, basisches Salz, bildet sich beim Erwärmen der Säure mit basischem Bleiacetat (Gladstone und Holmes).

Tetraphosphorpentazotsaures Blei P<sub>4</sub>O<sub>7</sub>.(NH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>(NH)<sub>2</sub>Pb(NH) fällt aus der Lsg. der Säure mit Bleiacetat; war nicht ganz rein (Gladstone, Soc. [2] 6. 261).

### Blei und Arsen.

Bleiarsenide. Geschmolzenes Pb nimmt As auf, wird dadurch spröde, von blätteriger Struktur (Bolley). Durch Reduktion von Pb<sub>3</sub>As<sub>2</sub>O<sub>8</sub> im Kohlentiegel erhielt Fournet eine wenig duktile Verbindung von weissem Bruche, die in Weissglut As verliert.

PbAs (?) soll durch Reduktion von Pb<sub>3</sub>As<sub>2</sub>O<sub>8</sub> mit KCN als glänzender Regulus von SG. 9,55 entstehen (Descamps, C. r. 86. 1022,

1065).

Pb<sub>3</sub>As<sub>4</sub> wird beim Ueberleiten von As-Dämpfen über im H-Strome erh. Pb, auch beim Zusammenschmelzen von Pb und As unter Borax in möglichst niedriger T. erhalten; SG. 9,65 (Descamps).

Pb, As, bildet sich durch stärkeres Erhitzen von Pb, As,; geht

in noch höherer T. in Pb, As über (Descamps).

Pb<sub>3</sub>As<sub>2</sub>, normales Arsenid, entsteht durch zweimaliges Pressen des Gemenges beider Körper in feinvertheilter Form unter 6500 Atm. als blätterig-krystallin. Metallblock (Spring, Bl. de l'acad. de Belg. [3] 5. 229).

Bleiorthoarsenit Pb<sub>3</sub>As<sub>2</sub>O<sub>6</sub> entsteht durch Fällen einer alkalischen PbO-Lsg. mit alkalischer Lsg. von As<sub>4</sub>O<sub>6</sub> als weisser, zuerst körniger, dann flockiger Niederschlag; schwärzt sich am Lichte; kaum lösl. in H<sub>2</sub>O; llösl. in HNO<sub>3</sub>, Essigsäure, etwas lösl. in KOH (Streng). Durch Fällen von basischem Bleiacetat mit siedender Lsg. von H<sub>3</sub>AsO<sub>3</sub> (Kühn, A. P. 119. 267); auch mit K<sub>2</sub>HAsO<sub>3</sub> (Filhol, J. Ph. [3] 14. 331).

Bleipyroarsenit Pb<sub>2</sub>As<sub>2</sub>O<sub>5</sub> wird durch Fällen von basischem Bleiacetat mit NH<sub>3</sub>, das mit H<sub>3</sub>AsO<sub>3</sub> ges. ist (Berzelius, A. ch. 11. 233); eines neutralen Pb-Salzes mit K<sub>4</sub>As<sub>2</sub>O<sub>5</sub> (Filhol l. c.); durch Leiten von dampfförmiger As<sub>4</sub>O<sub>6</sub> über glühendes PbO (Simon, P. A. 40. 336) erhalten. Weisses Pulver; schmilzt zu einer sehr idioelektrischen, gelblichen, glasartigen Masse (Berzelius); in NH<sub>3</sub> und NH<sub>4</sub>-Salzen unlösl. (Wittstein).

Bleimetaarsenit PbAs<sub>2</sub>O<sub>4</sub> bildet sich durch Fällen eines neutralen Pb-Salzes mit heissges. Lsg. von As<sub>4</sub>O<sub>6</sub> in NH<sub>3</sub> als weisses Pulver, wird beim Reiben stark elektrisch; schmilzt in hoher T. unter Abgabe von As<sub>4</sub>O<sub>6</sub> zu einem gelblichen, idioelektrischen Glase (Berzelius l. c.). Aus verd. Lsgn. fällt ein grobkörniges Krystallpulver, aus mikroskopischen, konzentrisch gruppirten Prismen bestehend; SG. 5,85 bei 23° (Schafařik, A. W. 47. 2. Abth. 256). Durch Fällen neutraler Pb-Salze mit KAsO<sub>2</sub> (Filhol l. c.); aus Bleiacetat mit heissges. Lsg. von As<sub>4</sub>O<sub>6</sub> (Kühn l. c.). Wlösl. in H<sub>2</sub>O, lösl. in NaOH, nicht in KOH (Reynoso, C. r. 31. 68).

Bleiarthoarseniate. Pb<sub>3</sub>As<sub>2</sub>O<sub>8</sub> wird durch Fällen von basischem Bleiaretat mit Na<sub>2</sub>HAsO<sub>4</sub> unter Freiwerden von Essigsäure oder von neutralen Pb-Salzen mit überschüssigem Na<sub>2</sub>HAsO<sub>4</sub> neben sich bildendem NaH<sub>2</sub>AsO<sub>4</sub> (Mitscherlich); durch Einwirkung von NH<sub>3</sub> auf

Pb<sub>2</sub>As<sub>2</sub>O<sub>7</sub> (Berzelius) erhalten. Weisses, schmelzbares Pulver; färbt sich unter Schmelz-T. gelb (Graham); unlösl. in H<sub>2</sub>O, NH<sub>3</sub> und NH<sub>4</sub>-Salzen (Wittstein).

Pb<sub>3</sub>As<sub>2</sub>O<sub>8</sub>.0 = As -0 Pb findet sich natürlich als Mimetisit,

isomorph mit Pyromorphit (Schabus, P. A. 100. 297); SG. 7,0 bis 7,25; durch Zusammenschmelzen von PbCl<sub>2</sub> und Pb<sub>3</sub>As<sub>2</sub>O<sub>8</sub> (Lechartier, C. r. 65. 174; gibt bei Reduktion auf Kohle Arsenblei (Berzelius, H. Rose).

Bleipyroarseniat Pb<sub>2</sub>As<sub>2</sub>O<sub>7</sub> entsteht bei Einwirkung von Luft und wässeriger Lsg. von H<sub>3</sub>AsO<sub>4</sub> auf Pb; beim Fällen von PbCl<sub>2</sub> oder Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>-Lsg. mit H<sub>3</sub>AsO<sub>4</sub>; durch Fällen von überschüssigem Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> mit (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>HAsO<sub>4</sub>, K<sub>2</sub>HAsO<sub>4</sub>, Na<sub>2</sub>HAsO<sub>4</sub> (Berzelius, Mitscherlich); von Pb(C<sub>2</sub>H<sub>3</sub>O<sub>2</sub>)<sub>2</sub> mit Na<sub>2</sub>HAsO<sub>4</sub> (Salkowski). Weisses, nach Salkowski krystallin. Pulver; leicht schmelzbar, kryst. beim Erstarren (Mitscherlich); kryst. nicht (Rose); wird durch Kohle unter Verflüchtigung von As zu Pb reduzirt (Rose); unlösl. in H<sub>2</sub>O, Essigsäure; lösl. in HCl, HNO<sub>3</sub>.

Bleipyrosulfarsenit Pb<sub>2</sub>As<sub>2</sub>S<sub>5</sub> findet sich natürlich als Dufrenoisit; entsteht durch Fällen von Pb-Salzen mit Na<sub>3</sub>AsS<sub>3</sub> als rothbrauner, nach dem Trocknen schwarzer Niederschlag; leicht schmelzbar; beim Erkalten metallisch-graue Masse von glänzendem, krystallin. Bruche (Berzelius, P. A. 7, 147). Ueber Formen des rhombischen Dufrenoisit siehe vom Rath (P. A. 122, 380); SG. 5,549 (Damour), 5,616 (Landolt), 5,569 (vom Rath).

Bleimetasulfarsenit PbAs<sub>2</sub>S<sub>4</sub>, natürlich als Sartorit oder Arsenomelan; rhombisch (vom Rath I. c.); SG. 5,393.

### Blei und Antimon.

Verbindungen von Pb und Sb siehe unten bei den Legirungen.

Bleiorthoantimoniat Pb<sub>3</sub>Sb<sub>2</sub>O<sub>8</sub>.4H<sub>2</sub>O entsteht aus Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> mit K<sub>4</sub>Sb<sub>2</sub>O<sub>7</sub> als weisser, käsiger Niederschlag; durch Erhitzen unter Verlust von H<sub>2</sub>O gelb werdend, nicht schmelzbar, durch Kohle zu Antimonblei reduzirbar (Berzelius). Dieselbe Verbindung findet sich natürlich als sogen. Bleiniere von SG. 4,60 bis 4,76 (Hermann, J. pr. 34. 179); 5,05 (Heddle, Phil. Mag. [4] 12. 126).

Durch Schmelzen von 1 Thl. Brechweinstein, 2 Thln. Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> und 4 Thln. NaCl während 2 Stunden im Tiegel, Ausziehen der Schmelze mit H<sub>2</sub>O wird ein feines, gelbes Pulver, das Neapelgelb, erhalten; sehr haltbare Oelfarbe. Andere Vorschriften zur Darstellung siehe bei Brunner (P. A. 44. 137), Stenhouse und Hallett (D. 162. 273).

Bleimetaantimoniat PbSb<sub>2</sub>O<sub>6</sub>.5H<sub>2</sub>O entsteht durch Fällen eines Pb-Salzes mit Na<sub>2</sub>H<sub>2</sub>Sb<sub>2</sub>O<sub>7</sub> bei 24° als weisser Niederschlag; durch

Fällung in Siedehitze entsteht dasselbe Salz mit 4H<sub>2</sub>O (Fr. Ebel, Diss. Berlin 1890; Ch. C. 1891. 2. 414).

Bleisulfantimonite finden sich natürlich in grösserer Zahl: Boulangerit 3PbS.Sb<sub>2</sub>S<sub>3</sub> ist Orthosulfantimonit; Zinckenit PbS.Sb<sub>2</sub>S<sub>3</sub> ist Metasulfantimonit; saure Salze sind Jamesonit 3PbS.2Sb<sub>2</sub>S<sub>3</sub> und Plagionit 5PbS.4Sb<sub>2</sub>S<sub>3</sub>; basische Salze sind Geokronit 5PbS.Sb<sub>2</sub>S<sub>3</sub> und Meneghinit 4PbS.Sb<sub>2</sub>S<sub>3</sub>.

Bleiorthosulfantimoniat Pb<sub>3</sub>Sb<sub>2</sub>S<sub>8</sub>. Durch Fällen von Na<sub>3</sub>SbS<sub>4</sub> + 9H<sub>2</sub>O (Schlippe'sches Salz) mit Pb(C<sub>2</sub>H<sub>3</sub>O<sub>2</sub>)<sub>2</sub>-Lsg. entsteht ein dunkelbrauner Niederschlag, der bei Luftabschluss geglüht unter Verlust von S<sub>2</sub> in Boulangerit übergeht; durch kochendes KOH wird der Niederschlag in unlösl. PbS und in Lsg. gehendes Sb<sub>2</sub>S<sub>5</sub> gespalten. Beim Fällen von Pb(C<sub>2</sub>H<sub>3</sub>O<sub>2</sub>)<sub>2</sub>-Lsg. mit Schlippe'schem Salz entstehen Niederschläge, die reicher an PbS sind (Rammelsberg, P. A. 52. 223).

## Blei und Wismuth.

Von Verbindungen beider Elemente mit S ist nur der Kobellit Pb<sub>3</sub>S<sub>6</sub>(Bi, Sb) oder 3PbS, (Bi, Sb)S<sub>3</sub> bekannt.

# Blei und Kohlenstoff.

### Bleikarbonat.

PbCO<sub>3</sub>; MG. 266,24; 100 Thle. enthalten 83,52 PbO, 16,48 CO<sub>2</sub>.

Vorkommen. Neutrales Karbonat findet sich natürlich als Cerussit, Weissbleierz; auf in Pompeji gefundenen Bronzegegenständen wurde kryst. PbCO<sub>3</sub> beobachtet, das aus dem Pb-Gehalte der Bronze innerhalb eines historisch feststehenden Zeitabschnittes sich gebildet hat (de Luca, C. r. 84, 1457).

Bildung. Entsteht durch Fällen neutraler Pb-Salze mit Alkalikarbonat im Ueberschusse; Berzelius (P. A. 47. 199) wendet Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> und (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> an, da beim Kochen mit Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> der Niederschlag etwas Fällungsmittel aufnimmt; Bette fällt Pb(C<sub>2</sub>H<sub>3</sub>O<sub>2</sub>)<sub>2</sub> mit (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, Mulder mit K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>. Nach Lefort (J. Ph. [3] 15. 26) ist nur der in der Kälte erzeugte Niederschlag PbCO<sub>3</sub>; in der Wärme entsteht basisches Salz 3PbO.2CO<sub>2</sub>.H<sub>2</sub>O oder 2PbCO<sub>3</sub>.Pb(OH)<sub>2</sub>; wird Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> im Ueberschuss zu heisser Lsg. von Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> gegossen, so entsteht nahezu reines PbCO<sub>3</sub> (99,12%) (Phillips). Ueber Zusammensetzung unter verschiedenen Bedingungen erhaltener Fällungen vergl. Rose (P. A. 84. 59). Der aus Bleiacetat mit CO<sub>2</sub> erhaltene Niederschlag ist krystallin. (Rose); bei sehr langsamer Bildung aus Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> und K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> zeigen sich Kryst. von Form und Eigenschaften des natürlichen

Cerussits (Drevermann, A. 89. 33); ebenso durch Bildung auf galvanischem Wege (Becquerel, C. r. 34. 29).

Eigenschaften. Kryst. rhombisch, isomorph mit Aragonit CaCO<sub>3</sub>, Strontianit SrCO<sub>3</sub>, Witherit BaCO<sub>3</sub>; Krystallformen bei Mohs (Phys. Wien 1839. 2. 137); SG. 6,465 (Mohs), 6,60 (Smith); farblos, durchsichtig, diamantglänzend. Gefälltes PbCO, ist ein weisses Pulver; SG. 6,4277; heissgefälltes bildet sehr kleine sechsseitige Tafeln. Beim Erwärmen tritt Dissociation ein; die Spannungen der CO<sub>2</sub> betragen bei 150° weniger als 30 mm, bei 250° 75 mm, bei 300° erfolgt vollständige Zersetzung und die Spannung erreicht 2 Atm. (Joulin, Bl. [2] 19. 345); beim Glühen hinterbleibt PbO. Sehr wlösl. in H<sub>2</sub>O, reichlicher in heissem NH4Cl-haltendem; 1 Thl. PbCO, bedarf 50551 Thle. H2O von mittlerer T., 23450 Thle. bei Gegenwart von wenig C2H3(NH4)O2, (NH4)2CO3 und NH3, etwas weniger bei Gehalt an viel NH<sub>4</sub>.NO<sub>3</sub>, (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und NH<sub>3</sub> (Fresenius, A. 59, 124). Die Bildungswärme aus  $(Pb, C, O^3) = 169840$  cal.,  $(Pb, O^2, CO) = 140840$  cal.,  $(Pb, O, CO^2) = 72880 \text{ cal.}, (PbO, CO^2) = 22580 \text{ cal.} (Thomsen, Ther$ mochem. Unters. 3. 337). Durch Kochen mit Alkalisulfaten entsteht kein PbSO<sub>4</sub> (Rose, P. A. 95, 284).

Verbindungen mit Salzen. 2PbCO<sub>3</sub>. K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>. Bei der Einwirkung von KJ auf PbO<sub>2</sub> und Einleiten von CO<sub>2</sub> bei Luftzutritt oder bei Anwesenheit von KHCO<sub>3</sub> erfolgt, wenn KJ nicht im Ueberschusse ist, Ausscheidung von J und krystallin. Doppelsalze; alle Oxyjodide geben bei längerer Einwirkung von überschüssigem KHCO<sub>3</sub> dasselbe Salz (Ditte, C. r. 93. 64).

4 PbCO<sub>3</sub>. Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> wird durch Fällen von Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> mit überschüssigem Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und Kochen erhalten; entwickelt bei 160° 15,18% CO<sub>2</sub>, be-

rechnet 14,99% (Berzelius, P. A. 47. 199).

PbCO<sub>3</sub> und CaCO<sub>3</sub>, natürlich als Plumbocalcit, isomorph mit Calcit.
PbCO<sub>3</sub>.PbCl<sub>2</sub>, natürlich als Phosgenit oder Hornblei; Krystallformen bei Kokscharow (Petersb. Acad. Bl. 9. 231); SG. 6 bis 6,31; entsteht durch Kochen von PbCO<sub>3</sub> mit PbCl<sub>2</sub>-Lsg.; durch Erhitzen von 2 Thln. PbCO<sub>3</sub> mit 3 Thln. PbCl<sub>2</sub> auf 180° im geschlossenen Rohre; quadratische Blättchen, nicht ganz rein zu erhalten (Friedel und Sarasin, A. sc. ph. nat. Genève [3] 27. 5). Weisses, schweres Pulver. Natürliches und gefälltes sind leicht schmelzbar, geben in hoher T. CO<sub>2</sub> und PbCl<sub>2</sub>.PbO (Döbereiner, Schw. 17. 251; Berzelius, Syst. d. Mineral. 241).

PbCOg. PbBrg, Bildung und Verhalten wie bei der Cl-Verbindung

Löwig).

PbCO<sub>3</sub>.PbJ<sub>2</sub> entsteht durch Kochen von PbCO<sub>3</sub> mit PbJ<sub>2</sub>-Lsg., so lange Ausscheidung von PbJ<sub>2</sub> erfolgt; gelber, in H<sub>2</sub>O unlösl. Niederschlag (Poggiale, J. pr. 35. 329; Berzelius, Jahrb. 26. 248; Filhol, J. pr. 35. 282).

PbCO3. PbSO4, natürlich als Lanarkit; monoklin (Brooke, Edinb.

Phil. J. 3. 127; Beudant, Traité. Paris 1832. 366).

3PbCO<sub>3</sub>.PbSO<sub>4</sub>, natürlich als Leadhillit; rhombisch (Brooke l. c.; Haidinger, Edinb. Phil. Trans. 10. 217); auch als Susannit; Krystallformen vergl. bei Brooke (l. c.) und Kenngott (J. Min. 1868. 319);

entsteht durch Erhitzen von PbCO<sub>3</sub> mit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> auf 200 bis 240°; hexagonale Prismen; Zusammensetzung sehr nahe der Formel entsprechend (Friedel und Sarasin l. c.).

Saures Bleikarbonat. PbCO<sub>3</sub> ist in CO<sub>2</sub>-haltigem H<sub>2</sub>O nur sehr wlösl.; Lsg. enthält ca. 0,02% PbO; gibt mit K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, KHCO<sub>3</sub>, H<sub>2</sub>S Fällungen (Yorke); frisch gefälltes PbCO<sub>3</sub> löst sich reichlicher (0,05%); Bleiweiss ist in H<sub>2</sub>O, das unter 4 bis 6 Atm. mit CO<sub>2</sub> ges. ist, nur spurenweise lösl. (Wagner, Fr. 6. 167).

#### Basisches Bleikarbonat.

2PbCO3.Pb(OH)2 ist der Hauptbestandtheil des Bleiweisses.

Geschichtliches. Bleiweiss war schon den Alten bekannt; im 4. Jahrh. v. Chr. beschreibt Theophrastus in seiner Schrift περὶ λίθων die Darstellung durch Einwirkung von Essig auf Pb; das abgekratzte Produkt wurde gerieben und mit H<sub>2</sub>O behandelt. Später wurde Bleiweiss mit Bleiacetat verwechselt; Bergman hat 1774 in seiner Abhandlung De acido aëreo gezeigt, dass Bleiweiss Karbonat, Calx plumbi aërata, ist (Kopp, Gesch. 4. 135).

Darstellung. Aeltere Methoden. Das Prinzip derselben ist, aus Pb und Essigsäure basisches Acetat zu machen und aus diesem durch CO<sub>2</sub> basisches Karbonat zu fällen; das dadurch entstehende neutrale Acetat nimmt neuerdings Pb auf und bildet wieder basisches Acetat u. s. f. Zur Bildung ist die Anwesenheit von CO<sub>2</sub> erforderlich; dieselbe wird nicht durch die Zersetzung der Essigsäure geliefert, wie Berzelius (Lehrb. 4. 509) annahm; ferner der Zutritt der Luft, resp. des O derselben, was durch die Versuche von Richardt (Franklin Journ. Juli 1839. 8), Hochstetter (J. pr. 26. 338), Pelouze (A. ch. [3] 4. 112) bewiesen wurde.

1. Holländische Methode. Nach dieser werden zu Spiralen gewundene Pb-Platten in glasirte, irdene, bis zu einer gewissen Höhe mit Bieressig gefüllte Töpfe eingestellt, diese mit Pb-Platten bedeckt, und eine grössere Zahl so beschickter Töpfe in lockere Haufen von Pferdemist oder gebrauchter Gerberlohe eingesetzt; die Zersetzung des Mistes begünstigt durch die dabei eintretende Erwärmung die Wirkung des Essigs auf das Pb und liefert gleichzeitig die CO<sub>2</sub> zur Zersetzung des basischen Acetates; die Haufen müssen locker aufgeschüttet sein, damit der Luftzutritt ungehindert stattfinden kann. Nach vier bis fünf Wochen sind die Pb-Platten in Bleiweiss verwandelt, das mit H<sub>2</sub>O angerührt durch Waschen von darin enthaltenem Bleiacetat befreit, zuletzt in kegelförmigen Töpfen getrocknet wird (vergl. Gentele, D. 63. 196; Lange, D. 180. 46).

2. Deutsche Methode. In geheizten Kammern, auf deren Boden sich Lohe und Essig befinden, werden Pb-Platten aufgehängt, auch Holzkästen, mit Essig und darüber hängenden Pb-Platten beschickt, zu mehreren in solche Kammern gebracht. Eine ähnliche Modifikation des holländischen Verfahrens siehe bei Richardson

(Phil. Mag. [3] 34. 116). Um die Wirkung der Essigsäure zu beschleunigen, empfiehlt Brumlen (D. 235, 71), statt Pb-Platten Draht zu benutzen, der durch Aufgiessen von geschmolzenem Pb in ein topfförmiges Sieb mit Löchern von 0,5 mm Durchmesser leicht zu erhalten ist. Die Gegenwart fremder Metalle im Pb wirkt gleichfalls beschleunigend; für einen Gehalt an Bi hat dies Endemann (Am. 6. 457) nachgewiesen. Nach Carter-Bell (nach einem Patente von Gardner, D. 252, 372) gelingt die Abkürzung des ganzen Prozesses auf ein Dritttheil der für die deutsche Methode erforderlichen Zeit dadurch, dass die Pb-Platten auf Gestellen von Sn aufgehängt, bei 37,7° (100° F.) 15 bis 20 Stunden der Wirkung der Dämpfe von Essigsäure, H.O. und CO, ausgesetzt werden, wodurch Bildung von basischem Acetat erfolgt; während 13 Tage erfolgt sodann Zufuhr von Essigsäure und CO, allein, wobei die Bildung des Bleiweisses vor sich geht, das durch Einblasen von Luft und Wasserdämpfen bei 48,8 bis 54,4° (120 bis 130° F.) getrocknet wird. Das Produkt ist rein weiss, ein sehr feines Pulver.

Neuere Methoden. Es wird direkt aus Essig und Bleiglätte oder neutralem Bleiacetat und Glätte basisches Acetat hergestellt und durch CO, die durch Verbrennen von Kohle erhalten wird, auch durch natürlich vorkommende CO2, die Fällung von Bleiweiss eingeleitet, die vom Bleiweiss getrennte Lsg. von neutralem Acetat wird neuerlich mit Glätte ges. und auf die gleiche Art behandelt. Dieses von Thénard (Traité de chim. 6. Ed. 3. 158) in Vorschlag gebrachte und von Roard ausgeführte Verfahren wird gewöhnlich als französische Methode bezeichnet. Das von Benson (D. 74. 223) eingeführte englische Verfahren unterscheidet sich nur dadurch, dass die Fällung von Bleiweiss nicht aus Lsgn. von basischem Acetat erfolgt, sondern dass Bleiglätte mit der Lsg. von 1% Bleiacetat zu einem Brei angerührt unter fortwährendem Umrühren mit CO, bis zur Sättigung behandelt, sodann mit H<sub>2</sub>O gemahlen und geschlämmt wird; dabei gehen die Acetate fremder Metalle in Lsg. (siehe Schubarth, J. pr. 24, 328). Statt Bleiacetat und PbO können nach Kubel (B. 1886, 638; Pat.) auch Magnesiumacetat und PbO, von dem sich 1 bis 1,5 Thle. auf 1 Thl. festes Acetat lösen, benutzt werden; durch Einleiten von CO, bis zum Schwinden der alkalischen Reaktion wird ein Bleiweiss gefällt, das amorph, nicht krystallinisch ist und grosse Deckkraft (vergl. Eigenschaften) besitzt; die davon abfiltr. Lsg. von Acetat wird wieder benutzt. Löwe (D.R.P. Nr. 42307) löst 50 Thle. Bleiacetat oder 43,5 Thle. Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>3</sub> in 250 bis 300 Thln. H<sub>2</sub>O, fügt allmählich 28 Thle. festes NaHCO3 oder eine Lsg. von 8 Thln. wasserfreiem Na2CO3 in 8 Thln. H2O und 9 bis 10 Thle. festes NaHCO3 zu; der Niederschlag von PbCO<sub>a</sub> wird gewaschen, aus dem Filtr. Natriumacetat, resp. NaNO<sub>a</sub> gewonnen. Durch Lösen von 25 Thln. Bleiacetat in 125 bis 150 Thln. H.O und Zufügen von 15 Thln. fein geriebener Glätte wird eine Lsg. von basischem Bleiacetat bereitet, diese dem PbCO<sub>3</sub> zugesetzt, gut umgerührt, das Bleiweiss absitzen gelassen, gesammelt und gut abgepresst; die Mutterlauge, die Bleiacetat enthält, wird wieder benutzt. G. Bischof (Pat.-Bl. 12, 538; D.R.P. Nr. 56517) reduzirt Glätte bei 250 bis 300° mit Wassergas zu Metall, oxydirt dieses in feuchter Luft zu BleiBleiweiss. 571

hydroxyd und führt dieses, mit H<sub>2</sub>O, Zucker und Essigsäure oder mit Bleiacetat gemischt, durch CO<sub>2</sub> in Bleiweiss über. Mac Ivor und W. Smith (Ch. Soc. Ind. 11. 45) tragen gepulverte Glätte in Lsg. von Ammoniumacetat ein, erw. auf 60 bis 100°, wobei schnelle Lsg. erfolgt; die durch eine Filterpresse filtr. klare Lsg. des dreibasischen Salzes wird mit CO<sub>2</sub> behandelt, wobei zuerst (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, weiterhin durch Umsetzung Ammoniumacetat und Bleiweiss entstehen; das Einleiten von CO<sub>2</sub> wird sistirt, so lange die Flüss. noch schwach alkalisch ist; Produkt sehr basisch, von grosser Reinheit; durch fraktionelle Fällung können Cu und Fe, die eine gelbliche oder braune Färbung des Bleiweisses veranlassen würden, entfernt werden; der zuerst entstehende Niederschlag ist weiss, das Nachprodukt gefärbt; Cu bleibt fast bis zum Schlusse in Lsg. (W. Smith und Elmore, Ch. Soc. Ind. 11. 45).

Andere Methoden. Die Benutzung von Essigsäure oder Acetaten in der Fabrikation kann auf verschiedene Weise umgangen werden. Nach Prechtl (J. pr. 2. 164) wird fein granulirtes Pb unter Zutritt der Luft durch wässerige Lsg. von K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, nach Gannal und Versepuy (C. r. 16. 1327), Wood (D. 54. 127), Gannal (D. 106. 273), Girard (Bl. [2] 8. 456) durch H<sub>2</sub>O und CO<sub>2</sub> unter fortwährendem Umrühren in Bleiweiss verwandelt. Mit Alkalikarbonat geschmolzenes Pb wird ausgegossen, unter häufigem Besprengen mit H<sub>2</sub>O an der Luft liegen gelassen; geht dabei unter Anziehung von CO<sub>2</sub> in weiches, zerreibliches

Bleiweiss über (Astrop und Parker, Ch. Soc. Ind. 11, 45).

Durch Einwirkung von NaCl wird aus Glätte basisches Chlorid hergestellt, dieses durch CO2 und Kreide zersetzt (Tourmentin, Lond. J. of arts 1848. 269), oder es wird aus 4 Thln. gepulverter Glätte und einer Lsg. von 1 Thl. NaCl oder NH, Cl in 16 Thln. H, O basisches Chlorid und durch Einleiten von CO, bis zur Neutralisation Bleiweiss erhalten (Millner, D. 224, 231). Aus gerösteten Pb-Erzen zieht KOH PbO aus, das durch CO, gefällt wird (Spence, Ch. N. 14. 148). Nach Lewis (Ch. Z. 1880, 522) bildet sich beim Erhitzen von mit Kohle gemengtem Bleiglanz in einem heissen Luftstrom direkt Bleiweiss. Aus PbSO4 wird durch Erhitzen mit NaOH 2PbSO4.Pb(OH)2 und daraus durch Erhitzen mit Na, CO, sehr reines Bleiweiss von grosser Deckkraft gewonnen (Bronner, Pat.-Bl. 11, 570; D.R.P. Nr. 52562). Auch die Anwendung elektrischer Ströme hat in der Fabrikation mehrfach Eingang gefunden. Beim Durchleiten eines Stromes durch eine Lsg. von Natriumacetat unter Anwendung von Pb-Platten als Elektroden bildet sich am +Pole Bleiacetat, am -Pole NaOH; wird die Flüss. sodann gut gemischt und CO, eingeleitet, so fällt Bleiweiss aus (Roth und Sylvester, D. 252. 372; Pat.); vergl. auch de Ferranti und Noad (Pat.-Bl. 14. 700; D.R.P. Nr. 69044), Stevens (I. c. 14. 508; D.R.P. Nr. 68145), Browne (Ch. Soc. Ind. 12, 701; E.P. 8345). Wird durch Lsgn. von NaNO3 oder NH4.NO3 zwischen Pb-Elektroden ein Strom passiren gelassen und gleichzeitig CO, eingeleitet, so fällt sehr reines Bleiweiss nieder, das nur mehr zu waschen und zu trocknen ist (Tibbits, Pat.-Bl. 12. 18; D.R.P. Nr. 54542).

Eigenschaften. Weisses, dichtes, schweres, amorphes Pulver; aus nicht kryst. durchsichtigen, runden oder ovalen Kügelchen von

0,00001 bis 0,00003 Zoll Durchmesser bestehend (Hochstetter, J. pr. 26. 338); besitzt von allen weissen Farben die grösste Deckkraft. Nach Löwe (Pat.-Bl. 9, 770; D.R.P. Nr. 45259) vermindert ein Gehalt von neutralem PbCO<sub>a</sub> die Deckkraft merklich; durch Behandeln von derartigem Bleiweiss mit Lsgn. basischer Pb-Salze wird ein gut deckendes Produkt erhalten. Das geringere Deckvermögen von nach den jetzigen Methoden dargestelltem Bleiweiss soll nicht in Aenderungen der Fabrikation begründet sein, sondern in der veränderten Beschaffenheit des zum Anreiben der Farbe benutzten Leinöles, das früher durch kaltes Pressen der Samen, jetzt durch heisses Pressen zwar in grösserer Menge, aber von geringerer Qualität gewonnen wird; ferner darin, dass früher nur trockenes Bleiweiss verrieben wurde, jetzt aber gewöhnlich feuchtes (Bayr. Ind.- u. Gew.-Bl. 23, 119; Ch. Z. 1891, 1, 682). Im Vakuum über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> getrocknet verliert es bei 100 bis 104,5° kein H<sub>2</sub>O; bei 155° alles H<sub>0</sub>O, bei 183° auch schon CO, (Phillips, Soc. 4. 165). Den Analysen (vergl. Hochstetter und Link, A. 46. 232; Mulder, A. 33. 242; Phillips l. c.; Hofmann, Z. Ph. 1853. 187) zufolge besteht die weitaus grösste Menge des Handelsproduktes aus 3PbO.2CO, H,O mit Spuren von PbSO, PbCl,; im holländischen auch mit Spuren von Pb und PbS; englische Sorten enthalten zuweilen auch 4Pb0.3CO2.H2O und 6Pb0.5CO2.H2O, sind somit weniger basische Verbindungen. Wigner und Harland (D. 226. 82) betrachteten es überhaupt nicht als eine besondere Verbindung, sondern als ein Gemenge von PbCO3 und PbO.

Verwendung. Bleiweiss findet, obwohl es giftig ist, als Anstrichfarbe ausgebreitete Verwendung. Auch dient es zu Pflastern und Salben.

2Pb0.CO<sub>2</sub>.H<sub>2</sub>O entsteht aus Pb durch Einwirkung feuchter Luft (Delaville, N. Gehl. 2. 682; Becquerel, A. ch. 54. 146; Yorke, Phil. Mag. 5. 82; Bonsdorff, P. A. 40. 207); bei der Einwirkung von Luft auf mit H<sub>2</sub>O bedecktes PbO, wobei es aufschwillt und zu Flocken zerfällt (Bonsdorff l. c.). Weisses Pulver von geringerer Deckkraft als Bleiweiss; nimmt, längere Zeit der Luft ausgesetzt, etwas CO<sub>2</sub> auf; in H<sub>2</sub>O nur spurenweise lösl. (Yorke l. c.). Die Zusammensetzung ist nach Stalmann (D. 180. 366) sehr schwankend; PbO von 75,08 bis 87,96%, CO<sub>2</sub> von 4,61 bis 20,32%, H<sub>2</sub>O von 4,60 bis 7,43%; somit wahrscheinlich nur ein Gemenge mehrerer Verbindungen.

# Blei und Cyan.

Bleicyanid Pb(CN)<sub>2</sub> entsteht durch Fällung von Bleiacetat mit HCN als weisser, dicker Niederschlag; sehr wlösl. in kaltem H<sub>2</sub>O, reichlicher lösl. in heissem H<sub>2</sub>O (F. und E. Rodgers); auch aus Bleiacetat mit Ca(CN)<sub>2</sub> (Scheele); aus Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> mit HCN (Wittstein). Weisses Pulver, gibt beim Glühen unter Luftabschluss N und ein Gemenge von Pb und C, das in nicht zu hoher T. dargestellt, pyrophorisch ist (Berzelius). Durch Cl wird in H<sub>2</sub>O suspendirtes

Pb(CN)<sub>2</sub> in PbCl<sub>2</sub> und freies (CN)<sub>2</sub> zerlegt; CNCl entsteht erst, wenn alles Pb(CN)<sub>2</sub> zerlegt ist (Liebig, P. A. 15. 571); durch kalte verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> wird es unter Entwickelung von HCN zersetzt (Gmelin). Gibt mit Zn(CN)<sub>2</sub> und Cd(CN)<sub>2</sub> Verbindungen, die durch Fällung der Lsgn. von Pb(C<sub>2</sub>H<sub>3</sub>O<sub>2</sub>)<sub>2</sub> mit Zn(CN)<sub>2</sub>, 2KCN resp. Cd(CN)<sub>2</sub>, 2KCN als weisse Niederschläge erhalten werden; ersterer ist Pb(CN)<sub>2</sub>, 2Zn(CN)<sub>2</sub>, letzterer frisch gefällt 2Pb(CN)<sub>2</sub>, Cd(CN)<sub>2</sub>, nach dem Auswaschen 4Pb(CN)<sub>2</sub>, Cd(CN)<sub>2</sub> (Rammelsberg, P. A. 42. 114).

Basisches Bleicyanid Pb(CN)<sub>2</sub>, 2PbO. Aus Bleiacetat-Lsg. fällt

Basisches Bleicyanid  $Pb(CN)_2, 2PbO$ . Aus Bleiacetat-Lsg. fällt HCN auf Zusatz von  $NH_3$  einen gelblichweissen Niederschlag (Kugler, A. 66. 63; Erlenmeyer, J. pr. 48. 356). Die Bildungswärme aus  $2PbO + Pb + (CN)_2 + H_2O = 17800$  cal. (Joannis, A. ch. [5] 26. 482).

Bleichlorocyanid 2Pb(CN)<sub>2</sub>.PbCl<sub>2</sub> wird durch Vermischen der Lsgn. der beiden Salze erhalten (Grissom und Thorp, Am. 10. 229).

Bleicyanat Pb(CNO)<sub>2</sub> fällt aus Lsgn. von Bleiacetat durch Lsg. von KCNO als dicker, weisser Niederschlag, der sich rasch absetzt und feine Nadeln, ähnlich dem PbCl<sub>2</sub> darstellt. Aus rohem KCNO entfernt man durch Fällen mit Ba(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> zuerst CO<sub>2</sub>, das Filtrat wird mit Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> gefällt (Williams, Z. 1868. 352). In trockenem Zustande sehr beständig; bei Luftabschluss erh. schmilzt es unter Zersetzung und Bildung von Pb neben Pb(CN)<sub>2</sub> (wahrscheinlich); bei Luftzutritt erh. entzündet es sich und unter Funkensprühen entsteht metallisches Pb; durch H<sub>2</sub>S wird es leicht zersetzt; in H<sub>2</sub>O wlösl. (Wöhler, Gilb. 73. 166).

Bleisulfocyanid, Bleirhodanid Pb(CNS)<sub>2</sub>. Durch Mischen der Lsgn. von Bleiacetat und KCNS und starkes Schütteln erfolgt Abscheidung von glänzenden, gelben Kryst., welche allmählich grösser werden. Bei Luftabschluss erh. entwickeln sie unter starkem Aufblähen CS<sub>2</sub> und S, poröses, metallglänzendes PbS bleibt zurück (Liebig, P. A. 25. 546); durch trockenes Cl erfolgt Zersetzung in S<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> und (CN)<sub>3</sub>Cl<sub>3</sub>; mit HNO<sub>3</sub> mässig erw. tritt plötzlich unter heftiger Reaktion Bildung von PbSO<sub>4</sub> ein; in H<sub>2</sub>O vertheiltes Salz wird durch H<sub>2</sub>S nur sehr wenig zersetzt (Völkel, P. A. 58. 135). In H<sub>2</sub>O wlösl., wird beim Kochen mit H<sub>2</sub>O zersetzt (Liebig). Die Bildungswärme für Pb + S + (CN)<sub>2</sub> = 46000 cal., die Neutralisationswärme von 2 CNSH durch PbO = 24200 cal. (Joannis, A. ch. [5] 26. 482).

Basisches Bleisulfocyanid Pb(CNS)<sub>2</sub>. PbO.H<sub>2</sub>O bildet sich aus Bleiacetatlsg. und KCNS-Lsg. mit NH<sub>3</sub> als weisser, käsiger Niederschlag, der beim Trocknen gelblich, pulverig wird. Gegen Cl und HNO<sub>3</sub> verhält es sich wie das vorige Salz (Liebig, P. A. 15, 546).

Pb(CNS)<sub>2</sub>.PbCl<sub>2</sub>, Pb(CNS)<sub>2</sub>.PbBr<sub>2</sub>,

PbCl<sub>2</sub>, PbBr<sub>2</sub>, PbJ<sub>2</sub> entstehen auf Zusatz von KCNS-Lsg. zu Lsgn. von PbCl<sub>2</sub>, PbBr<sub>2</sub>, PbJ<sub>2</sub> (Grissom und Thorp, A. 10. 229).

Ferrocyan und Ferricyanverbindungen des Pb siehe bei Fe.

## Blei und Silicium.

Siliciumblei. Nach Berzelius (P. A. 1. 220) vereinigen sich die beiden Elemente in der Löthrohrflamme zu einer geschmeidigen Legirung oder Verbindung; Winkler (J. pr. 91. 193) konnte weder bei Rothglut unter einer Decke von Kryolith, noch in Schmelz-T. in einer Atm. von H eine Vereinigung erzielen; auf geschmolzenem Pb schwimmt Si selbst nach langer Zeit unverändert.

Bleisilikat. PbO und SiO<sub>2</sub> schmelzen zu einem Glase zusammen; das SG. eines gelb gefärbten wurde zu 4,7304 bei 18°, eines karneolfarbenen zu 4,6841, eines schwarzen zu 4,6709 gefunden; die Zusammensetzung aller soll 65 PbO und 35 SiO<sub>2</sub> gewesen sein (Elsner, P. A. 115. 508). Glas aus gleichen Theilen PbO und SiO<sub>2</sub>, sowie PbOreicheres läuft in Stadtluft nicht an; wohl aber ein Glas aus 8 Thln. von diesem und 1 Thl. KOH (Faraday, P. A. 18. 568). Aus PbSiFl<sub>6</sub> wird durch NH<sub>3</sub> ein Niederschlag gefällt, der PbO und SiO<sub>2</sub> enthält.

Bleialkalisilikat, Bleiglas. Durch Schütteln, rascher beim Erwärmen nimmt Wasserglaslsg. PbO auf, verwandelt sich dadurch in eine steife Gallerte, die an der Luft zu einer opalartigen Masse eintrocknet (Fuchs, Kastn. 5, 401). Durch Zusammenschmelzen von PbO, SiO, und KOH oder NaOH, resp. deren Karbonate, entstehen Gläser, die grösseres SG., stärkeres Lichtbrechungsvermögen, geringere Härte und niedrigeren S. als Pb-freie Gläser besitzen; je reicher an Pb sie sind, desto leichter laufen sie an; bei höherem Pb-Gehalte besitzen sie gelbe Farbe; ist metallisches Pb in ihnen vorhanden, so ist die Farbe grün. Derartige Gläser werden Krystallglas, Flintglas, Mainzer Fluss, Glasuren genannt; letztere enthalten überdies gewöhnlich B.O. Nach Merz (Bayr. Kunst- u. Gew.-Bl. 1860. 4) werden sie auch durch Zusammenschmelzen von Wasserglas und Mennige erhalten. Von schmelzendem Glase wird metallisches Pb so, wie andere Metalle (Au, Ag, Cu), gelöst und bei raschem Abkühlen der Masse in diesem Zustande fixirt; da das Pb keine Zeit hat, in einen anderen Molekularzustand überzugehen, ist das Glas weiss. Wird solches Glas nur bis zum beginnenden Erweichen erh., so wird es schwarz, bleibt dabei durchsichtig, und selbst unter dem schärfsten Mikroskope sind keine Ausscheidungen darin zu erkennen, doch kann die Lsg. des Pb keine vollständige mehr sein (Ebell, B. 1883, 2429).

Kieselfluorblei PbSiFl<sub>6</sub>.2H<sub>2</sub>O entsteht durch Lösen von PbO in H<sub>2</sub>SiFl<sub>6</sub>; trocknet zu einer durchscheinenden, in H<sub>2</sub>O vollständig lösl., gummiartigen Masse ein (Berzelius); aus nicht übersättigten Lsgn. bilden sich monokline Säulen (Marignac, A. Min. [5] 15. 251); die Kryst. werden an der Luft feucht, verlieren ihr Krystallwasser bei T., bei welchen Zerfall unter Entwickelung von SiFl<sub>4</sub> eintritt.

PbSiFl<sub>6</sub>.4H<sub>2</sub>0. Durch Verdunsten der Lsg. an der Luft bilden sich ebenfalls monokline, ziemlich grosse Kryst.; S. unter 100°; verlieren H<sub>2</sub>O erst beim Zerfallen des Salzes; weit unter Rothglut hinterlassen sie PbFl<sub>2</sub> (Marignac l. c.).

## Blei und Titan.

Fluortitanblei PbTiFl<sub>6</sub>; kleine farblose Kryst., llösl. in H<sub>2</sub>O, von saurem, dann süssem und schrumpfendem Geschmack (Berzelius, P. A. 4. 5).

## Blei und Zirkonium.

Durch Zusammenschmelzen von natürlichem Zirkon (ZrO<sub>2</sub>.SiO<sub>2</sub>) mit 2PbO entsteht eine gelbe, durchscheinende, fettglänzende, gummiguttähnliche Masse; mit 1PbO erfolgt nur Erweichen des Zirkons zu einem steifen Brei, der zur wachsgelben, undurchsichtigen Masse erstarrt (Berthier, A. ch. 59. 193).

## Blei und Zinn.

Die Verbindungen der beiden Metalle siehe bei den Legirungen; ob Verbindungen von PbO mit SnO und SnO<sub>2</sub> existiren, ist ungewiss. Nach Streng wird eine Lsg. von PbO in KOH durch eine Lsg. von SnO in KOH gefällt; durch Zusatz von K<sub>2</sub>SnO<sub>3</sub> zu Lsgn. von Pb-Salzen fällt nur wenig weisser Niederschlag aus (Moberg). Gemische von PbO und SnO<sub>2</sub> schmelzen für sich oder mit SiO<sub>2</sub> und Alkalien zu weissen, undurchsichtigen Massen zusammen, die zur Herstellung von Zifferblättern und sonstigem weissem Email Verwendung finden.

#### Blei und Kalium.

Bleioxydkali, Kaliumplumbit. Durch Lösen von PbO in KOH oder K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> bildet sich eine gelbe, nicht kryst. Flüss. (Karsten, Scher. J. 5. 575); beim Kochen von Bleiweiss mit KOH eine farblose, beim Abkühlen silberweisse Schuppen gebende Lsg., die beim Verdunsten eine bräunlichrothe, schuppige, in H<sub>2</sub>O fast ganz lösl. Masse zurücklässt; P oder Zn fällen daraus metallisches Pb (Klaproth, A. Gehl. 2. 501), ebenso Sn (Fischer, P. A. 9. 263); Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (Chancel, C. r. 43. 927); SnO, SnO<sub>2</sub>, As<sub>4</sub>O<sub>6</sub>, Sb<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (Streng, A. 129. 238) in alkalischer Lsg.

Kaliumplumbat K<sub>2</sub>PbO<sub>3</sub> + 3H<sub>2</sub>O wurde schon von Frémy (C. r. 15. 1109) durch Glühen von PbO<sub>2</sub> mit KOH erhalten. Nach Seidel (J. pr. [2] 20. 200) entsteht es beim Eintragen von PbO<sub>2</sub> in kleinen Portionen in KOH, das mit wenig H<sub>2</sub>O in einem Ag-Tiegel geschmolzen ist, als grüne Masse. Abscheidung von gelbem PbO, die nach Frémy

dabei eintreten soll, erfolgt nur bei starkem Erhitzen oder bei Anwendung von wasserfreiem KOH. Die in wenig H<sub>2</sub>O gelöste Schmelze scheidet beim Verdunsten wohlausgebildete, farblose, durchsichtige, quadratische Kryst. (gemessen von Klien) von bis 6 mm Länge ab; dieselben verwittern, bräunen sich durch Ausscheidung von PbO; durch H<sub>2</sub>O werden sie zersetzt; in nicht zu verd. Lsg. von KOH sind sie unverändert lösl. Geuther (A. 219. 56) erhielt durch Einwirkung von Luft auf in geschmolzenem KOH gelöstes PbO tombakbraune, sechsseitige Täfelchen von K<sub>2</sub>PbO<sub>3</sub>. Bei Einwirkung von O statt Luft entsteht eine dunkle Krystallisation von K<sub>2</sub>PbO<sub>3</sub> + PbPbO<sub>3</sub>. Mit Alkaliplumbaten gebeizte Baumwolle wird beim Auswaschen mit viel H<sub>2</sub>O in Folge des durch Dissociation gebildeten PbO<sub>2</sub> oxydirt und theilweise zerstört; mit Bleioxydkali, Plumbiten, tritt zwar auch Dissociation ein, das PbO zerstört jedoch die Faser nicht (Bonnet, C. r. 117, 518).

#### Blei und Natrium.

Bleioxydnatron, Natriumplumbit. Bildung wie Bleioxydkali (Karsten).

Natriumplumbat Na<sub>2</sub>PbO<sub>3</sub> (?) entsteht wie das K-Salz als feines Krystallpulver; enthält stets Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, weshalb die Formel nicht sicher ermittelt ist.

### Blei und Calcium.

Bleioxydkalk, Calciumplumbit. PbO löst sich beim Erwärmen in Kalkasser mit gelber Farbe; beim Verdunsten scheiden sich spiessige Kryst. aus; wlösl. in H<sub>2</sub>O, von ätzendem Geschmack, färbt Nägel, Horn,

Wolle schwarz (Karsten l. c.; Berthollet, A. ch. 1. 52).

Calciumplumbat Ca<sub>2</sub>PbO<sub>4</sub> wurde von Seidel (l. c.) durch Kochen von K<sub>2</sub>PbO<sub>3</sub> mit CaO als unlösl. braunes Pulver, von Kassner (D. 1889. 3, 136, 183, 226) durch Glühen von PbO2 mit Ca(OH)2 oder CaCO3, auch durch Glühen von PbO und CaO bei Luftzutritt unter Aufnahme von O (Ch. Ind. 13. 392) als gelblichrother Körper erhalten; zum Erhitzen reicht im Kleinen die Flamme eines Bunsen'schen Brenners aus, bei der Darstellung aus PbO, im Grossen empfiehlt sich ein Muffelofen, um den Zutritt reduzirender Gase zu vermeiden. Die Bildung erfolgt nicht so leicht, wie Kassner angegeben, wohl aber bei 45 Minuten langem Glühen von PbO und CaCO<sub>3</sub> im Verbrennungsofen (Wedemeyer, A. P. 230. 263). In trockener Luft, die frei von CO2, ist es völlig beständig, selbst in etwas höherer T.; durch Säuren wird es in PbO2 und das betreffende Ca-Salz zerlegt; HCl gibt eine gelbgrüne Lsg., die in PbCl2, Cl2 und CaCl2 zerfällt; beim Erwärmen tritt sofort Entwickelung von Cl ein; konz. H2SO4 gibt PbSO4 und O; in H2O suspendirtes Salz wird durch Einleiten von CO, bei gewöhnlicher T., durch Kochen mit Bikarbonaten, durch H<sub>2</sub>O bei 150° zersetzt (Kassner l. c.).

Calciumplumbat kann vielfach Anwendung finden, wo allmähliche Oxydationswirkungen erwünscht sind; auch in der Zündhölzchenindustrie

und zur Darstellung von O ist es geeignet (Kassner l. c.).

#### Blei und Strontium.

Strontiumplumbat Sr<sub>2</sub>PbO<sub>4</sub> wird wie das Ca-Salz dargestellt; chokoladebrauner Körper (Kassner l. c.).

## Blei und Baryum.

Bleioxydbaryt, Baryumplumbit, entsteht beim Kochen von PbO mit Ba(OH)<sub>2</sub>-Lsg.; die Lsg. scheidet beim Abdampfen die beiden Körper

unverbunden ab (Karsten l. c.).

Baryumplumbat Ba<sub>2</sub>PbO<sub>4</sub> ist wie das Ca-Salz zu erhalten; bei Anwendung von BaCO<sub>3</sub> bedarf es eines starken Gebläsefeuers, wobei das BaCO<sub>3</sub> in BaO und CO<sub>2</sub> zersetzt wird. Tiefschwarzer Körper, der 2,86% disponiblen O statt nach der Formel berechneten 2,94% enthält. Verhalten wie das des Ca-Salzes (Kassner l. c.).

### Metableiplumbat.

Pb<sub>2</sub>O<sub>3</sub> oder PbPbO<sub>3</sub> auch Bleisesquioxyd genannt.

Bildung. Nach Debray (C. r. 86, 513) durch Erhitzen von PbO. auf 350° und muss damit aufgehört werden, sobald sich die erste Entwickelung von O verlangsamt; auch durch Einwirkung von Luft oder O auf PbO, noch besser auf PbCO, bei 350°. Grünlichbraunes Pulver, das durch Erhitzen an der Luft in Mennige übergeht. Durch NaClO wird aus Pb-Salzen angeblich ein rothgelbes Gemenge von PbCl, und Pb.O. gefällt, das bei längerem Stehen, auch beim Erwärmen in Folge der Bildung von PbO, braun wird. Aus Pb(NO,), soll reines Pb,O, durch Fällen mit KOH, Wiederauflösen des Bleihydroxyds in eben ausreichendem KOH und Zusatz von NaClO erhalten werden (Winkelblech, A. 21. 21; Hausmann, A. 91. 235); statt Pb(NO<sub>3</sub>), kann ebenso gut Bleiacetat benutzt werden. Der so erhaltene Niederschlag stellt nach dem Auswaschen und Trocknen ein zartes, rothgelbes, amorphes Pulver dar; hält stets H2O zurück, das erst beim Trocknen in der Wärme über H,SO, entweicht; gibt beim Glühen 96,53 PbO, 3,47 O. Durch unorganische Säuren wird es in PbO, und PbO-Salz zerlegt, durch organische Säuren zu PbO reduzirt (Winkelblech, J. pr. [1] 10. 227). Nach Seidel (J. pr. [2] 20. 200) bildet sich beim Vermischen von konz. alkalischer Lsg. von K<sub>2</sub>PbO<sub>3</sub> und Pb(OK)<sub>2</sub> ein rother, körniger Niederschlag Pb2O3, 3H2O, der von den von Hausmann und Winckelblech untersuchten Körpern verschieden ist; lösl. in HCl ohne Entwickelung von Cl; durch HNO<sub>3</sub>, Essigsäure wird daraus PbO, abgeschieden; Oxalsäure wird zu CO, oxydirt; beim Kochen mit KOH geht zuerst PbO, erst nach längerer Zeit PbO, in Lsg. Das nach Winckelblech und Hausmann dargestellte Präparat ist nach Debray (l. c.) kein reines Pb2O3, sondern ein variables Gemenge von PbO und PbO2, womit auch die ältere Angabe von Hausmann (l. c.) übereinstimmt, dass es an der Luft CO2 anzieht, sowie dass es nach Schultze (Jenaer Zeitschr. 1. 428) mit Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> PbSO<sub>3</sub> und PbSO<sub>4</sub> liefert.

### Orthobleiplumbat.

$$Pb_{3}O_{4} \text{ oder } Pb = 0 \\ -0 \\ -0 \\ -0 > Pb$$

ist der Hauptbestandtheil der Mennige oder des Minium.

Geschichtliches. Wurde schon zu Plinius' Zeiten dargestellt; doch war es nach ihm nur Wenigen bekannt. Es wurde durch Erhitzen von Bleiweiss bereitet und diente besonders zur Verfälschung des Zinnobers (Kopp, Gesch. d. Chemie 4. 133).

Vorkommen. Findet sich in der Natur derb, auch in Pseudomorphosen nach Weissbleierz und Bleiglanz. Nöggerath (Z. D. geol. Ges. 6.693) bezweifelt die Bildung der Mennige durch natürliche Prozesse, glaubt vielmehr, dass dasselbe durch Feuersetzen im Bergbaubetriebe der Alten oder auf ähnliche Weise entstanden sei.

Darstellung. Im Fabrikbetriebe wird in Flammöfen Pb, auch Bleiglätte unter stetem Umrühren durch 24 und mehr Stunden der Wirkung eines darüber streichenden Luftstromes ausgesetzt. Da Bleiglätte trotz Pulverns nicht so fein erhalten werden kann, dass die Umwandlung in Mennige vollständig wäre, so ist nach Dumas (A. ch. 49. 398) die Oxydation von Bleiweiss vorzuziehen. Nach Burton (D. 167. 361) erhält man ein zinnoberrothes Produkt von konstanter Zusammensetzung Pb $_3$ O $_4$  durch Oxydation von PbO mit Salpeter in dunkler Rothglut nach: 6PbO + 2KNO $_3$  = 2Pb $_3$ O $_4$  + 2KNO $_2$ .

Alle Handelssorten sind Gemenge von PbO und Pb3O4. Aus denselben erhält man das Oxyd Pb,O4, die sogen. Reinmennige, durch wiederholte Behandlung mit Lsg. von Bleiacetat (Dumas l. c.); mit kalter, sehr verd. Essigsäure (Berzelius, Dalton) gelingt die Entfernung des sämmtlichen PbO nicht, sondern es entsteht, bevor dies erreicht ist, stets schon PbO<sub>2</sub> (Dumas). Nach Löwe (D. 271. 472) gelingt die Reindarstellung von Pb, O, durch Erwärmen mit einer Lsg. von Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>, durch welche nicht nur das freie PbO, sondern unter Abgabe von CO2 auch die stets vorhandenen Karbonate des Pb als basisches Nitrat gelöst werden. Wenn die Mennige direkt aus Pb hergestellt war und in Folge dessen noch unoxydirtes Metall enthält, so geht auch dieses als Pb(NO2)2 in Lsg. Der Gehalt an PbO beträgt in besseren Handelssorten 16 bis 31%; der Gehalt reiner Mennige an PbO, 25% (Houton-Laballardière, A. ch. 35, 96); 24,8 bis 25,8% (Phillips); 25,4 bis 25,7% (Löwe l. c.). An fremden Metallen sind natürlich alle in der Bleiglätte vorhandenen auch in der Mennige enthalten, nur aus reinem Pb-Metall direkt gemachte Mennige ist davon frei. Verfälschungen mit Fe, O,, rothem Bolus, Ziegelmehl sind öfters beobachtet.

Im Kleinen gelingt die Darstellung durch Oxydation von PbO mit KNO<sub>3</sub> oder KClO<sub>3</sub> in Schmelz-T., wobei zuerst PbO<sub>2</sub> und durch Zersetzung desselben in Dunkelrothglut Mennige entsteht, die durch

Auskochen mit KOH-haltigem H.O noch gereinigt wird. Durch Kochen von PbO<sub>2</sub> mit wässeriger Lsg. von Pb(OK)<sub>2</sub> oder von PbO<sub>2</sub> (1 Thl.) mit Pb(NO<sub>3</sub>), (5 Thle.) und so viel KOH, als zur Lsg. erforderlich ist, entsteht ein Gemenge von Mennige mit wenig PbO2, in dem durch Waschen mit einer Lsg. von Oxalsäure das PbO, zerlegt werden kann, ohne dass hierdurch die Mennige angegriffen wird. Die so erhaltene Mennige ist dunkler roth, wird beim Reiben mit H<sub>2</sub>O lichter und soll gleiche Zusammensetzung haben (PbC,O4) (?) (Levol, A. ch. 75. 108). Bildung von Pb, O4 erfolgt ferner durch längeres Erhitzen von PbO an der Luft auf 450° (Jacquelain, J. pr. 53. 151); auch metallisches Pb gibt an feuchter Luft allmählich durch Oxydation Bleihydroxyd, daraus basisches Karbonat und schliesslich Mennige (Bonsdorff 1. c.). Durch Fällen von K<sub>2</sub>PbO<sub>3</sub> mit Pb(OK)<sub>2</sub>-Lsg. erhielt Frémy (A. ch. [3] 12. 499) einen gelben Niederschlag, der beim Erhitzen unter Abgabe von H<sub>2</sub>O in rothes Pb<sub>3</sub>O<sub>4</sub> überging.

Eigenschaften. Scharlachrothes, krystallin. Pulver; durch Erhitzen von PbCO<sub>3</sub> in einem Bade von geschmolzenem KNO<sub>3</sub> oder NaNO<sub>3</sub> auf 300° entstehen kleine, doppeltbrechende Prismen (Michel, Bl. soc. franc. Min. 13. 56). Beim Erhitzen färbt es sich zuerst schöner roth, dann violett, zuletzt schwarz. SG. 8,62 (Karsten), 8,94 (Muschenbroeck), 9,082 (Herapath). In überschüssigem Eisessig lösl. (Berzelius); H<sub>o</sub>O fällt aus der bei 40° dargestellten Lsg. PbO<sub>o</sub> (Jacquelain); das Gleiche erfolgt bei gewöhnlicher T. bei längerem Stehen, rasch beim Erhitzen; Alkalien sollen daraus Pb, O3 fällen (Jacquelain). Schönbein (J. pr. 74. 325) erhielt so ein Gemenge von PbO und PbO<sub>2</sub>, das KJ-Kleister bläut (Unterschied von Mennige). Beim Erhitzen zerfällt Mennige in gelbes PbO und O (Dumas I. c.). Wird durch oxydable Körper leicht reduzirt; H wirkt nach Müller (P. A. 136, 51) bei 310 bis 315°, nach Wright und Luff (Soc. 33. 1) bei 230°; Trockenes Cl zersetzt es vollständig unter Freiwerden von O in PbCl. (Weber, P. A. 112. 619); Lsg. von Cl in H, O, ebenso von Br, geben PbO<sub>2</sub> neben PbCl<sub>2</sub>, resp. PbBr<sub>2</sub> (Löwig). Halogenwasserstoffsäuren zersetzen es entweder nach:  $Pb_3O_4 + 4HCl = 2PbCl_2 + PbO_2 + 2H_2O$ , oder bei mehr Säure nach:  $Pb_3O_4 + 8HCl = 3PbCl_2 + Cl_2 + 4H_3O$ . Wässerige Lsg. von SO<sub>2</sub> wird durch Pb<sub>3</sub>O<sub>4</sub> in PbSO<sub>4</sub> verwandelt; H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> gibt PbSO<sub>4</sub> und O. NO<sub>2</sub> verhält sich wie SO<sub>2</sub>; HNO<sub>3</sub> und andere Oxysäuren wie H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Kohle wirkt bei 330°, CO schon bei 200° ein (Wright und Luff). SnCl<sub>2</sub> gibt damit PbCl<sub>2</sub> und SnO<sub>2</sub> (Vogel, Kastn. 23. 84). Die Konstitution des Oxydes Pb<sub>s</sub>O<sub>4</sub> kann durch die oben ge-

gebene Formel, die das neutrale Bleisalz der von Pb sich ableitenden Orthobleisäure darstellt, ausgedrückt werden (Kassner, A. P. 228, 171). Ob ausser Pb<sub>3</sub>O<sub>4</sub> nicht auch ein Oxyd Pb<sub>4</sub>O<sub>5</sub>, das ein basisches Salz der Orthobleisäure wäre, anzunehmen ist, bleibt unentschieden. Nach Dumas (A. ch. 49, 398) werden beim Glühen von reiner Mennige 2,40% O entwickelt; für Pb, O, berechnen sich nur 2,34%. Da Pb, O, und Pb4O5 sich nur durch 0,64% entwickelbaren O unterscheiden, so sind hierüber Versuche nur von geringer Beweiskraft (vergl. Mulder,

Scheikund. Onderzoek. 5. 410; Löwe, D. 271. 472).

# Bleilegirungen.

Ueber As-Verbindungen des Pb siehe oben.

Blei-Antimon. Beim Zusammenschmelzen von Pb und Sb erfolgt gewöhnlich Vergrösserung des Vol. (Matthiessen, P. A. 120. 21); nach Riche (C. r. 55. 143) auch Kontraktion, die bei Pb<sub>s</sub>Sb ein Maximum erreicht; der S. liegt bei ca. 355° (de Jussieu, A. ch. [5] 18. 138). Alle Legirungen sind krystallin.; PbSb erstarrt in grossen schuppigen Kryst.; die übrigen in sehr feinen Kryst.; Pb<sub>s</sub>Sb blätterig (Fournet); in geschmolzenem Pb lösen sie sich, bei raschem Abkühlen kryst. sie daraus in rhombischen Kryst.; durch langandauerndes Erhitzen zerlegen sie sich in Sb-reichere Legirungen und Pb, wobei oft Ueberschmelzung zu beobachten ist (de Jussieu l. c.). Das SG. beträgt nach Calvert und Johnson (Phil. Mag. [4] 18. 354) für

| Pb,Sb | 10,556 | PboSb | 9,723 | PbSb <sub>3</sub> | 7,830 |
|-------|--------|-------|-------|-------------------|-------|
|       | 10,387 | PbSb  | 8,953 | PbSb,             | 7,525 |
|       | 10,136 | PbSb, | 8,330 | PbSb <sub>5</sub> | 7,432 |

unter Benutzung von Pb mit SG. 11,364 und Sb mit SG. 6,641 nach Riche (l. c.).

| Pb,Sb   | 10,802 | Pb,Sb                           | 10,455 | PbSb              | 8,999 |
|---------|--------|---------------------------------|--------|-------------------|-------|
| Pb18Sb2 | 10,764 | Pb,Sb.                          | 10,344 | PbSb.             | 8,233 |
| PbsSb   | 10,722 | PbaSb                           | 10,211 | PbSb,             | 7,622 |
| Pb, Sb, | 10,673 | Pb <sub>5</sub> Sb <sub>2</sub> | 10,040 | PbSb <sub>6</sub> | 7,361 |
| Pb,Sb   | 10,615 | Pb,Sb                           | 9,817  | PbSb <sub>8</sub> | 7,214 |
| Pb Sb.  | 10,541 | Pb.Sb.                          | 9,502  |                   | 2000  |

für Pb mit SG. 11,376 bei 14° und Sb mit SG. 6,713 bei 14° nach Matthiessen (l. c.)

| Pb <sub>25</sub> Sb | 11,194 bei | 20,50 | Pb.Sb | 9,811 | bei | 14,30 |
|---------------------|------------|-------|-------|-------|-----|-------|
|                     | 10,930 ,   |       | PbSb  | 8,989 |     | 11,7  |
| Pb,Sb               | 10,586 "   | 19,3  | PbSb, |       |     |       |
| Pb.Sb               | 10.144     | 15.4  |       |       |     |       |

Beim Erhitzen bis Rothglut verlieren sie kein Sb (de Jussieu l. c.); in Weissglut verliert Pb<sub>2</sub>Sb kein, PbSb wenig, PbSb<sub>2</sub> mehr, PbSb<sub>6</sub> sehr viel Sb (Fournet).

Legirungen mit 0,5, 1, 2, 5, 10 und 20% Sb entwickeln bei gewöhnlicher T. in reiner konz. HCl SbH<sub>3</sub>-haltigen H, die Sb-reicheren mehr als die Sb-ärmeren, daneben bildet sich PbCl<sub>3</sub>; bei längerer Einwirkung der HCl vergrössert sich das Vol. der Legirung, weiterhin erfolgt Zerfall in mehrere Stücke (v. d. Planitz, B. 1874. 1664).

Das Letternmetall besteht aus 83 Pb und 17 Sb, hat SG. 10,08; auch aus 77,9 Pb und 21,88 Sb bei SG. 9,54 (Moser, A. W. 1849. 2. Abth. 85). Eine Legirung von 3 Thln. Pb und 1 Thl. Sb ist duktil, aber hart; eine solche von gleichen Thln. Pb und Sb ist spröde, blätterig.

Blei-Wismuth. Die Vereinigung erfolgt in jedem Verhältnisse unter Kontraktion; die grösste Kontraktion zeigt Pb<sub>3</sub>Bi<sub>2</sub> (Riche, C. r. 55. 143). Der S. für Pb<sub>3</sub>Bi<sub>2</sub> ist 163 bis 171° (Döbereiner, Schw. 42. 182); der Erstarrungspunkt für Pb<sub>3</sub>Bi<sub>4</sub> 129° (Rudberg, P. A. 71. 460), 125° (Mazzotto, P. A. [2] Beibl. 11. 231); der S. für Pb<sub>3</sub>Bi<sub>4</sub> 127° (Mazzotto); der Erstarrungspunkt für PbBi 146°, für PbBi<sub>2</sub> 143° (Rudberg); S. für PbBi<sub>2</sub> 134,3° (Thomsen, J. 1847/48. 1040); für Pb<sub>3</sub>Bi<sub>8</sub> 125,3° (Rudberg), für PbBi<sub>3</sub> 122,4° (Person, C. r. 25. 444), für PbBi<sub>4</sub> 128,2° (Thomson).

Für eine Legirung von 44,42 Pb und 55,58 Bi fand Guthrie (Phil. Mag. [5] 17. 462) S. 122,7°; dieselbe ist eutektisch, d. h. sie

schmilzt niedriger als ihre Bestandtheile.

Bei geringem Gehalte an Bi bleibt Pb dehnbar, wird aber zäher; Pb<sub>3</sub>Bi<sub>2</sub> ist grauweiss krystallin.; durch H<sub>2</sub>O leicht angreifbar (Riche); PbBi ist spröde, blätterig, in der Farbe dem Bi ähnlich (Muschenbroek), hellbleigrau (Marx, Schw. 58. 463); PbBi<sub>2</sub> ist krystallin., weiss, spröde (Thomson); PbBi<sub>3</sub> von blätterigem Bruche (Marx); PbBi<sub>4</sub> weiss und spröde (Thomson); PbBi<sub>8</sub> blätterig, von der Farbe des Sb (Marx).

Das SG. der Legirungen wurde bei SG. des Pb 11,376 bei 14°, des Bi 9,823 bei 12° von Matthiessen und Carty (P. A. 110. 21)

gefunden zu

| Pb50Bi | 11,331 | bei | 23,00 | PbBis              | 10,048 | bei | 10,70 |
|--------|--------|-----|-------|--------------------|--------|-----|-------|
| Pb,B   |        |     | 22,5  | PbBi               | 9,973  | **  | 15,0  |
| Pb, Bi | 11,196 |     | 20,2  | PbBi               | 9,934  |     | 21,1  |
| Pb Bi  | 11,188 | ,   | 20,8  | PbBi               | 9,893  | -   | 19,5  |
| Pb Bi  | 11,161 |     | 14,8  | PbBi               | 9,887  |     | 20,6  |
| Pb. Bi | 11,141 | ,   | 12,7  | PbBi <sub>40</sub> | 9,850  |     | 21,3  |
| PbBi   | 10,956 | ,,  | 14,9  | PbBi <sub>48</sub> | 9,845  |     | 21,6  |
| PbBi,  | 10,538 | -   | 14,0  | PbBigo             | 9,844  |     | 21.7  |
| PbBi,  | 10,235 |     | 12,5  | 00                 |        |     |       |

Blei-Zinn. Die Vereinigung erfolgt in jedem Verhältnisse; die Legirungen sind härter, zäher, haben niedrigeren S. als die beiden Metalle. Die S., resp. die Erstarrungspunkte für eine Reihe von Legirungen sind nach Bestimmungen von Kupffer (Kastn. 8. 331), Thomson (J. 1847/48. 1040), Pohl (A. W. 1850. 2. Abth. 402), Bolley (D. 162. 217) und Rudberg (P. A. 71. 460) in folgender Tabelle zusammengefasst:

|         | Pb <sub>4</sub> Sn | Pb <sub>3</sub> Sn          | Pb <sub>2</sub> Sn | $Pb_3Sn_2$ | Pb <sub>4</sub> Sn <sub>3</sub> | PbSn                                 | Pb <sub>5</sub> Sn <sub>7</sub> |
|---------|--------------------|-----------------------------|--------------------|------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Kupffer | _<br><br>          | 239 °<br>—<br>283<br>E. 280 |                    | _<br>      |                                 | 241 °<br>182,2<br>—<br>235<br>E. 240 | =<br>184,5 °                    |

|                                     | Pb <sub>2</sub> Sn <sub>3</sub> | PbSn <sub>2</sub>                   | PbSn <sub>3</sub>                   | PbSn <sub>4</sub>                  | PbSn <sub>5</sub> | PbSn <sub>6</sub> | PbSn <sub>12</sub> |
|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Kupffer Thomson Pohl Bolley Rudberg | -<br>210°                       | 196°<br>182,8<br>—<br>197<br>E. 200 | 189 °<br>182,8<br>—<br>181<br>E.187 | 189 °<br>190<br>—<br>187<br>E. 190 | 194°<br>—<br>—    | E. 200 °          | E.187°             |

Nach Spring (Bl. de l'acad. Belg. [3] 11. 355) erstarren die Legirungen Pb<sub>5</sub>Sn, Pb<sub>4</sub>Sn u. s. w. bis PbSn<sub>3</sub> alle ziemlich gleichmässig zwischen 175 und 179°; PbSn<sub>4</sub> bei 183°; für PbSn<sub>3</sub> findet Mazzotto

(P. A. [2] Beibl. 11, 231) S. 182°. E. 180°.

Dullo (Deutsche illustr. Gew.-Ztg. 1865. Nr. 21) fand die S. von Gemischen von 207 Pb und 194 Sn zu 180°, von 207 Pb und 291 Sn zu 180°, von 140 Pb und 155 Sn zu 190°, von 200 Pb und 185 Sn zu 200°, von 200 Pb und 180 Sn zu 210°, von 240 Pb und 150 Sn zu 220°.

Die SG. von Pb-Sn-Legirungen sind nach Kupffer (l. c.), Regnault (A. ch. 76, 136), Thomson (l. c.), Crookewitt (Specim. chim. de conjunct. chim. metall. Amstelodami 1848; J. 1847/48, 394), Pohl (l. c.), Bolley (l. c.), Riche (C. r. 55, 143), Matthiessen (P. A. 110, 21) in folgender Tabelle vereinigt:

|         | Pb  | Sn Pl                                                   | <sub>3</sub> Sn | Pb <sub>2</sub> S              | Sn             | Pb <sub>3</sub> Sn                        | Pb <sub>4</sub> Sr              | PbSn                                                        | Pb5Sn7                                  | Pb <sub>2</sub> Sn <sub>3</sub> |
|---------|-----|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| Kupffer | 10, | 590                                                     | ,387            | 10,0°<br>                      | 66<br>10<br>80 | 9,797                                     | 9,640                           | 9,426<br>9,387<br>9,288<br>9,394<br>9,451<br>9,460<br>9,433 | 9,277                                   | 9,406                           |
|         |     | PbSn <sub>2</sub>                                       | P               | o <sub>2</sub> Sn <sub>5</sub> | P              | bSn <sub>3</sub>                          | Pb <sub>2</sub> Sn <sub>7</sub> | PbSn <sub>4</sub>                                           | PbSn <sub>5</sub>                       | PbSn <sub>6</sub>               |
| Kupffer |     | 8,745<br>8,777<br>8,688<br>-<br>8,766<br>8,779<br>8,726 | 8               |                                | 8 9            | 3,391<br>3,594<br>0,025<br>3,414<br>3,409 | =<br>=<br>8,291<br>=            | 8,173<br>7,850<br>8,195<br>8,188<br>8,235                   | 8,028<br>-<br>-<br>-<br>-<br>8,046<br>- | 7,921                           |

Die Zusammensetzung der Pb-Sn-Legirungen kann aus dem SG. gefolgert werden, da für jedes Prozent Pb das Gewicht einer 100 g schweren Legirung um 0,05 g zunehmen muss; der Sn-Gehalt berechnet sich aus dem SG. meist um 0,1 bis 1,6% zu hoch (Kleinstuck, A. P. 227. 628).

Nach Riche (l. c.) ergibt sich für die Legirung PbSn, das Maximum der Kontraktion, und wird diese als eine wahre Verbindung angesehen. Mazzotto (l. c.) findet für dieselbe die Schmelzwärme zu 10,29, berechnet 10,54; die T. der molekularen Umlagerung beim Erwärmen, wie beim Abkühlen zu 150°. Der Leitungswiderstand derselben zeigt in der Nähe des Erstarrungspunktes nur eine Abstufung (Rainy und Clackson, P. A. [2] Beibl. 11. 721). Vicentini und Omodei (Acad. dei Lincei Rend. [4] 3. 235), auch Wiedemann (J. 1883, 50) halten die Legirung PbSn nach den Beobachtungen über ihre Ausdehnung im flüss. Zustande für ein Gemenge einer bestimmten chemischen Verbindung mit Pb, das bis 252° suspendirt bleibt, in höherer T. sich allmählich auflöst. Die Legirung Pb, Sn zeigt nach Rainy und Clackson (l. c.) in der Nähe des Erstarrungspunktes zwei Abstufungen im Leitungswiderstande. Nach von Spring (l. c.) gemachten Beobachtungen über die spez. Wärme von Legirungen von 1 bis 6 At. Pb mit 1 bis 6 At. Sn ergibt sich, dass die beiden Metalle sich unter Abkühlung mischen, was möglicher Weise durch den Zerfall grösserer Mol. in kleinere und Verbrauch von Wärme zu dieser Arbeit erklärt werden kann.

Gegen saure Flüss., wie Wein, Limonade, Essig, auch Lsg. von NaCl sind Pb-Sn-Legirungen nicht ganz unempfindlich; Fordos (C. r. 79. 678) beobachtete unter solchen Umständen aus einer Legirung von 10 Pb und 90 Sn Auflösung von Pb; Knapp (D. 220, 446) fand die Pb-reicheren Legirungen widerstandsfähiger, R. Weber (D. 232, 153, 264) dagegen die Sn-reicheren. Nach Weber ändert auch ein Gehalt von 4% Sb nichts im Verhalten der Legirungen, die bei einem Gehalte von 10% Pb für gefahrlos, bei 20 bis 25% Pb-Gehalt für unbedingt gesundheitsschädlich erklärt werden. Technische Verwendung finden folgende Legirungen: 32 Thle. Sn auf 1 Thl. Pb vierstempeliges Zinn; 5 Thle. Sn auf 1 Thl. Pb dreistempeliges Zinn; 4 Thle. Sn auf 1 Thl. Pb fünfpfündiges Zinn; 3 Thle. Sn auf 1 Thl. Pb vierpfündiges Zinn; 63 Thle. Sn auf 37 Thle. Pb Sickerloth; 2 Thle. Sn auf 1 Thl. Pb dreipfündiges, auch zweistempeliges Zinn, das schwache Schnellloth der Klempner; 1 Thl. Sn auf 1 Thl. Pb zweipfündiges Zinn, gewöhnliches Schnellloth; 1 Thl. Sn auf 2 Thle. Pb, starkes Schnellloth. Im Deutschen Reich dürfen Bleizinnlegirungen zu Geschirren, Maassen etc. höchstens 10%, zu Geschirren und Geräthen für bestimmte Zwecke höchstens 1% Pb enthalten.

Blei-Antimon-Zinn. Wird als Letternmetall und zu Zeugdruckformen benutzt; ersteres enthält nach Varrentrapp (D. 175, 38):

| Pb |   |  | 55,0%  | 61,3%  | 69,2%  |
|----|---|--|--------|--------|--------|
| Sb |   |  | 22,7 , | 18,8 " | 19,5 , |
| Sn | 4 |  | 22.1   | 20.2   | 9.1 .  |

In einer zu letzterem Zwecke benutzten Legirung aus Gent fand Fischer (J. pr. 55. 192) 37,44 Pb, 15,75 Sb, 46,81 Sn. Die sogen. schwarze Oxydation des Letternmetalles beruht auf der Bildung einer Sb-Zn-Legirung, die sich oberflächlich als schwarze Schicht abscheidet; das Zn, aus dem unreinen Pb stammend, legirt sich leichter mit Sb als mit Pb und wird desshalb vom zugesetzten Sb dem Pb entzogen (Kohlmann, Ch. Z. 16. 1560).

Blei-Wismuth-Zinn. 1. Rose's ches Metall besteht aus 1 Thl. Pb. 2 Thin, Bi, 1 Thi, So; S. 93,75° (Ermann, P. A. 20, 283); SG. 8,906 bei 10° (Kopp, A. 93, 129); beim Erstarren dehnt es sich nicht aus, wohl aber unter dem Erstarrungspunkte; eine mit der geschmolzenen Legirung gefüllte Glasröhre wird, wenn nahezu völlige Abkühlung eintritt, der Länge nach zerrissen (Marx, Schw. 58. 468); nach Ermann (P. A. 9. 557) findet von 0 bis 44° Ausdehnung, von 44 bis 69° Kontraktion, von da ab wieder Ausdehnung statt. Nach Kopp nimmt das Vol. von 0 bis 59° von 1 bis 1,0027 zu; bei 82° ist es wieder 1; bei 95° vor dem S. 0,9947; dehnt sich beim Schmelzen zwischen 95 und 98° wieder auf 1,0101 aus. Durch Ersatz des Pb durch Cd wird der S. nur wenig verändert (v. Hauer, J. pr. 94, 436). - 2. Newton's und D'Arcet's Legirung besteht aus 5 Thln. Pb, 8 Thln. Bi, 3 Thln. Sn; S. 91,6°. - 3. Lichtenberg's Legirung aus 2 Thln. Pb, 5 Thln. Bi, 3 Thln. Sn, hat S. 91,6°. - 4. Eine Legirung von Ph. Bi, Sn, entsprechend 312 Pb, 426 Bi, 177 Sn, hat S. 99° (Döbereiner). PbBi, Sn, hat S. 95°, SG. 9,253 bei 20° (Regnault, A. ch. [3] 1. 137); S. 145° (Person, C. r. 23, 162). PbBi Sn hat S. 96°, kühlt sich nach dem Festwerden ohne Vol.-Veränderung bis 57° ab, dehnt sich sodann aus, wie Rose's Metall (Person, C. r. 25, 444). PbBi, Sn, unter 100° schmelzbar, liefert beim Erkalten ziemlich deutliche Kryst. (Löbell, J. pr. 26. 511). PbBiSn, hat S. 120°, SG. 9,194 bei 11° (Regnault). Eine Legirung von 50 Thln. Schnellloth, PbSn<sub>s</sub>, und 50 Thln. Bi hat S. 92 bis 93° (v. Hauer I. c.). Die Legirung von 4 Thln. Pb, 8 Thln. Bi, 2 Thln. Sn schmilzt bei ca. 70° (Sill. [2] 30. 272). 13 Thle. Pb, 6 Thle. Bi, 3 Thle. Sn schmelzen ungefähr wie Rose's Metall; die Legirung ist bedeutend härter, nicht so brüchig wie dieses (Bibra, Polyt. Cbl. 1857, 888). 31,15 Pb, 57,23 Bi, 10,15 Sn ist nach Lenssen (J. pr. 85. 98) die Zusammensetzung einer leichtflüss. Legirung für Zeugdruckformen. Das Wismuthloth besteht aus 1 bis 4 Thln. Pb, 1 Thl. Bi, 1 bis 4 Thln. Sn. Das Metall zum Abklatschen der Perrotinedruckform enthält die drei Metalle zu gleichen Theilen.

Alle Mischungen von Pb, Bi, Sn zeigen einen fixen Erstarrungspunkt von 98°, ausserdem zwei höhere veränderliche; die Mengenverhältnisse der Metalle sind dabei ohne Einfluss (Rudberg). Die S. und Erstarrungspunkte verschiedener Legirungen von Pb, Bi, Sn sind

nach Dullo (Deutsche illustr. Gew.-Ztg. 1865. Nr. 21) für

| Pb        | Bi        | Sn        | S.    | E.   |
|-----------|-----------|-----------|-------|------|
| 120 Thle. | 120 Thle. | 140 Thle. | 130 0 | 1120 |
| 145 "     | 100 "     | 145 ,     | 140   | 129  |
| 150 "     | 75 "      | 150 "     | 150   | 135  |
| 150 "     | 50 "      | 150 .     | 160   | 150  |
| 170 "     | 35 "      | 180 "     | 170   | 163  |
| 210 "     | 30 ,      | 190 "     | 180   | 165  |

Blei-Antimon-Wismuth-Zinn. Queens Metall besteht aus 9 Thln. Pb, 1 Thl. Sb, 1 Thl. Bi, 1 Thl. Sn; das Metall zum Abklatschen von Perrotinedruckformen aus 48 Pb, 10,5 Sb, 9 Bi, 32,5 Sn (Bolley, D. 129, 438).

Blei-Kalium. Beim S. des Pb vereinigt sich 1 Thl. K mit 4 Thln. Pb zu einer leicht schmelzbaren, spröden Legirung von feinkörnigem Bruche, die durch H<sub>2</sub>O, noch mehr durch verd. Säuren heftig angegriffen wird (Gay-Lussac und Thénard). Durch Reduktion von PbO mit Weinsteinkohle entsteht gleichfalls eine durch H<sub>2</sub>O zersetzliche Legirung von grauer Farbe, spröde, von faseriger Textur (Serullas, A. ch. 21. 200). Vauquelin (Schw. 21. 222) konnte Einwirkung von H<sub>2</sub>O auf dieselbe nicht beobachten.

Blei-Natrium. 4 Thle. Pb geben beim S. unter Wärmeentwickelung mit 1 Thl. Na eine bleigraue, wenig dehnbare, feinkörnige Legirung vom S. des Pb, oxydabel an der Luft, von H<sub>2</sub>O mässig, stärker von Säuren angreifbar; die Legirung von 3 Thln. Pb und 1 Thl. Na ist spröde, noch leichter oxydirbar (Gay-Lussac und Thénard). Durch Zusammenschmelzen der beiden Metalle erhielten Greene und Wahl (Ch. N. 62. 314) brüchige, krystallin. Legirungen, die mit zunehmendem Gehalte an Na das H<sub>2</sub>O um so heftiger zersetzen; die SG. wurden gefunden für: Pb<sub>2</sub>Na<sub>2</sub> mit 10% Na zu 6,91, berechnet 5,6; PbNa<sub>2</sub> mit 19,5% Na zu 4,61, berechnet 3,7; PbNa<sub>4</sub> mit 31,7% Na zu 3,81, berechnet 2,7. Die letzte hat grünliche Farbe, schwärzt sich sofort an der Luft.

Blei-Calcium. Durch Einwirkung von Bleinatrium auf in Rothglut geschmolzenes CaCl<sub>2</sub> erhielt Caron (C. r. 48, 440) eine krystallin. Legirung, die 81,10 Pb, 17,10 Ca, 0,32 Na, 0,52 Si und Sn, 0,38 Mg enthielt, starkes Erhitzen im Kohlentiegel ohne Veränderung vertrug, H<sub>2</sub>O lebhaft zersetzte.

Blei-Magnesium. Die Legirungen der beiden Metalle sind krystallin., sehr spröde (Parkinson, Soc. [2] 5. 117).

Blei-Zink. Pb vereinigt sich leicht mit Zn, wird dadurch härter, verliert aber seine Dehnbarkeit nicht; nach Reich (J. pr. 78. 328) werden nur 1,5% Zn, nach Matthiessen und v. Bose (Proc. R. Soc. 11. 430) 1,6% Zn aufgenommen. Durch Erhitzen von Pb mit mehr Zn auf Weissglut im Kohlentiegel wird alles Zn verflüchtigt (Fournet); beim Giessen eines Gemisches beider Metalle scheidet sich auch bei raschem Erkalten nahezu alles Pb getrennt ab; etwas Zn bleibt darin enthalten, wodurch das Pb härter und zäher als reines Pb wird.

Blei-Zinn-Zink. Die Legirung Pb<sub>2</sub>Sn<sub>9</sub>Zn zeigt nur einen Erstarrungspunkt, alle anderen haben zwei weitere, höher gelegene; nach A. und L. Svanberg (P. A. 26. 280) liegen dieselben bei

| Pb | Sn | Zn | E. 1  | E. 2 | E. 3 |
|----|----|----|-------|------|------|
| 2  | 11 | 3  | 168 0 | _    | 1820 |
| 1  | 6  | 1  | 168   | 1710 | 204  |
| 1  | 8  | 1  | 168   | 178  | 183  |
| 2  | 9  | 1  | 168   |      | -    |
| 2  | 12 | 1  | 168   | -    | 178  |
| 3  | 12 | 1  | 168   | 172  | -    |
| 4  | 18 | 1  | 168   | 172  | 178  |
| 6  | 21 | 1  | 168   | -    | 175  |
| 10 | 33 | 1  | 168   | -    | 178  |

Vergl. hierüber Rudberg (P. A. 71. 460). Technische Eigenschaften der Legirungen siehe bei Guettier (Monit. industr. 1848. 1255 bis 1258, 1261 bis 1268) und Slater (Ch. Gaz. 1858, 296).

Blei-Cadmium. Die Legirungen sind sehr dehnbar (Wood, Ch. N. 6. 135).

Blei-Wismuth-Cadmium. Die Legirung von 6 Thln. Pb, 7 Thln. Bi, 1 Thl. Cd schmilzt bei ca. 82° (Wood, D. 164. 108), bei 88° (v. Hauer, J. pr. 164. 436); ist die leichtest schmelzbare, aus drei Schwermetallen bestehende; Farbe wie Pt, lebhaft metallglänzend, hämmerbar, Härte wie Bi. Pb<sub>7</sub>Bi<sub>8</sub>Cd<sub>2</sub> hat SG. 10,732, S. 95°; Pb<sub>3</sub>Bi<sub>4</sub>Cd hat SG. 10,563, S. 89,5° (v. Hauer l. c.).

Blei-Zinn-Cadmium. Die Legirung von 1 Thl. Pb, 2 Thln. Sn, 1 Thl. Cd ist leicht schmelzbar, zähe, hämmerbar (Wood, Franklin Journ. 40, 125).

Blei-Wismuth-Zinn-Cadmium. Zur Darstellung werden Pb, Sn, Cd, zuletzt Bi in einen mässig erh. Tiegel eingetragen. 1. 8 Thle. Pb, 15 Thle. Bi, 4 Thle. Sn, 3 Thle. Cd geben eine silberweisse Legirung (Wood's Metall), die gut polirbar, an trockener Luft haltbar ist; SG. 9,4; erweicht bei 55 bis 60°, ist etwas über 60° flüss. (Lipowitz, D.158.376); S. bei 65,5° (Wood, Sill. [2] 30.271), bei 70° (v. Hauer l. c.); dehnt sich beim Erkalten etwas aus. - 2. 4 Thle. Pb, 7 bis 8 Thle. Bi, 2 Thle. Sn, 1 bis 2 Thle. Cd haben S. 65,5 bis 71° (Wood l. c.). — 3. 2 Thle. Pb, 4 Thle. Bi, 1 Thl. Sn, 1 Thl. Cd; S. nahe bei 65,50 (Wood, D. 164. 108). — 4. 11 Thle. Pb, 16 Thle. Bi, 3 Thle. Sn, 2 Thle. Cd; S. 76,5° (v. Hauer 1. c.). — 5. PbBi<sub>2</sub>SnCd, SG. 9,765; S. 68,5°. Pb.Bi.Sn.Cd, SG. 9,784; S. 68,5°. Pb.Bi.Sn.Cd., SG. 9,725; S. 67,5°. Pb Bi 10 Sn Cd4, SG. 9,685; S. 65,50 (v. Hauer l. c.). Durch Zusatz von 8 bis 10% Cd zur Rose'schen Legirung sinkt der S. von 93,75 auf 75° (v. Hauer l. c.). Eine Legirung von 19,36 Pb, 47,38 Bi, 19,97 Sn, 13,29 Cd, von Guthrie (Phil. Mag. [5] 17. 462) als tetraeutektisch bezeichnet, ist stahlgrau, sehr politurfähig.

v. Sommaruga.

# Thallium.

Tl; AG. 203,70; MG. entsprechend Tl,; W. 1 und 3.

Geschichtliches. Wurde von Crookes 1861 durch Spectralanalyse im Se-Schlamme der H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-Fabrik zu Tilkerode am Harz
entdeckt; Lamy erkannte 1862 das neue Element als Metall; Crookes
gab ihm wegen seiner grünen Flammenreaktion und ebenso gefärbten
Spectrallinie den Namen Thallium, von θάλλος = grüner Zweig. Die
Arbeiten von Crookes finden sich in Ch. N. 3. 193, 303; Proc. R. Soc.
12. 150; Ch. N. 7. 290; 8. 159, 195, 219, 231, 243, 255, 279; Soc.
[2] 2. 112; diejenigen von Lamy in C. r. 54. 1255; De l'éxistence
d'un nouveau métal le Thallium (Lille 1862); A. ch. [3] 67. 385; l. c.
[4] 5. 410; Bl. [2] 11. 210.

Vorkommen. Das einzige Mineral, in dem Tl in grösserer Menge vorkommt, ist der Crookesit von Skrikerum in Smaland, Schweden; er enthält neben Se, Cu, Ag 16,27 bis 18,55% Tl (Nordenskjöld, Sv. Vet. Akad. Handl. 1866. Nr. 10; auch A. 144. 127). Tl scheint viel verbreiteter zu sein, als gewöhnlich angenommen wird, wird aber leicht übersehen, weil es bei der Analyse in Oxydverbindungen übergeführt wird (Phipson, C. r. 78. 563). Spuren von Tl finden sich in vielen Cu-haltigen Eisenkiesen (Crookes); im Eisenkiese von verschiedenen Fundorten Frankreichs, von Spanien, Bolivia (Lamy), Meggen im Siegener Lande, wahrscheinlich als Tl<sub>2</sub>S (Carstanjen, J. pr. 102. 65, 129); im Nauheimer Salze, dem von Orb und von Dürrenberg als TlCl (Böttger, J. pr. 89. 378; 90. 22, 145, 151); in den Stassfurter Salzen (Hammerbacher, J. 1875. 192); in den Salzen von Kalusz in Galizien, in denen es stets der Begleiter des K ist (Schramm, A. 219. 374).

Im Lepidolith von Rozna in Mähren und im Glimmer von Zinnwald finden sich 0,006% Tl (Schrötter, A. W. 48. 2. Abth. 734). In Hüttenprodukten, wie dem Röstflugstaube von Kiesen sind etwas grössere Mengen enthalten; in dem von Theux 0,5 bis 0,75% (Böttger), von Meggen bis zu 3,5% (Carstanjen), von Ruhrort, der 1% rohes TlCl gibt (Gunning, J. 1868. 370). Aus spanischen Kiesen gewonnener Rohschwefel enthält bis 0,29% (Crookes); der S von Lipari, sowie manche aus Kiesen dargestellte H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Böttger), auch mit solcher

Thallium. 588

bereitete HCl (Crookes) sind Tl-haltig. Ueber den Tl-Gehalt in einigen Erzen und Hüttenprodukten des Harzes siehe Streng (B. H. Z. 1865. Nr. 23); in einer Lauge vom ZnSO4-Werke zu Goslar fand Bunsen (A. 133. 108) 0,05%. Nachgewiesen ferner in käuflichem Bi (Herapath, Pharm. J. Trans. 4. 302); in käuflichem Te (Werther, J. pr. 89. 189); in manchen Sorten CdS (Crookes), im käuflichen Uranylhydroxyd Ur<sub>2</sub>O<sub>2</sub>(OH)<sub>2</sub> (Zimmermann, A. 232, 273).

Darstellung. 1. Aus Kiesen. Dieselben werden feingepulvert mit HCl unter gelegentlichem Zusatze von HNO3 gelöst, die filtr. Lsg. wird unter Zusatz von H. SO4 bis zum Verjagen der freien Säure eingedampft, die konz. Lsg. mit H<sub>2</sub>O stark verd. und filtr.; durch Zusatz von Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> bis zur alkalischen Reaktion und von KCN im Ueberschuss werden Pb und Bi gefällt; aus dem Filtr. werden durch H.S Tl, Cd und Hg gefällt, worauf man das TloS mit verd. HoSO4 von CdS und HgS trennt; aus der Lsg. von Tl. SO, wird Tl mit Zn abgeschieden (Crookes).

Bei der Dest. der in nussgrosse Stücke zerschlagenen Kiese aus eisernen Retorten gehen S und Sulfide von Cu, Tl und Fe über; aus dem festgewordenen Destillate wird durch Behandlung mit NaOH das Gemenge der Sulfide abgeschieden, durch Lösen desselben in H2SO4 und HNOs, Fällen mit HCl und Nas SOs unlösl. TlCl erhalten; der im Filtr. noch vorhandene Rest von Tl kann durch KJ mit Cu. J. gemischt abgeschieden werden. Zur Trennung werden die Jodüre mit (NH,),S in Sulfide verwandelt, diese in H2SO4 und HNO3 gelöst, nach dem Verjagen des Säureüberschusses durch Zusatz von KCN die Doppelcyanide gewonnen, von denen durch (NH,) S nur Tl S gefällt wird. Das so erhaltene Tl.S wird in Sulfat übergeführt, mit dem aus TlCl erhaltenen Sulfate vereinigt, und schliesslich das Metall durch den galvanischen Strom abgeschieden (Crookes).

2. Aus Bleikammerschlamm. Derselbe wird mit PbO oder CaO neutralisirt, mehrmals mit der fünffachen Menge heissen H.O ausgewaschen; die Waschwässer geben, auf ein kleines Vol. eingedampft, nach dem Erkalten mit HCl eine Fällung von TlCl, das durch konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> in der Wärme in HTlSO<sub>4</sub> verwandelt wird. Von darin noch enthaltenen kleinen Mengen von Pb, Hg und Ag wird durch Fällen mit H<sub>2</sub>S getrennt; das Filtr. wird zur Krystallisation gebracht, das reine Tl<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> durch Zn oder den Strom zersetzt (Lamy).

Der Schlamm wird mit der vier- bis sechsfachen Menge H<sub>2</sub>O ausgekocht, das Filtr. mit festem Na, CO, stark alkalisch gemacht und gekocht, bis der entstehende Niederschlag schwarz geworden ist; mässig konz. Lsg. von Oxalsäure nimmt aus ihm Tl auf, das durch Zusatz von KCN und Einleiten von HoS als reines TloS erhalten wird; das Filtr. von dem erwähnten schwarzen Niederschlage gibt mit KCN und H.S behandelt ebenfalls Tl.S, das mit dem anderen Theil vereinigt in Sulfat verwandelt wird, worauf Fällung der kalten Lsg. mit Zn metallisches Tl liefert (Böttger l. c.).

3. Aus Flugstaub. Flugstaub kann wie Kammerschlamm verarbeitet werden, dabei ist Neutralisation mit CaO oder PbO entbehrlich (Crookes). - Die Darstellung erfolgt durch Auskochen mit dem vierfachen Gewichte H.O. Fällen des gelösten Tl mit Zn, Lösen des gefällten Tl in verd. H.SO, unter Zusatz von etwas HNO, Eindampfen zur Trockne

und Fällen der säurefreien Lsg. mit Zn (Böttger l. c.). Der wässerige Auszug des Flugstaubes gibt, in Siedhitze mit Na, CO, übersättigt, mit Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> einen Niederschlag, der abfiltr. wird; das im Filtr. vorhandene TI wird mit H,S gefällt, das Tl,S wie oben auf Tl,SO, und Tl-Metall weiter verarbeitet (Böttger). - Durch wiederholtes Auskochen mit Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> wird Tl<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> in Lsg. gebracht, daraus mit (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>S Tl<sub>2</sub>S gefällt, dieses in verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und HNO<sub>3</sub> gelöst; aus dem durch Kryst. gereinigten Tl<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> wird mit NH<sub>3</sub> und KJ TlJ gefällt und dieses nach dem Trocknen mit KCN zusammengeschmolzen (Werther, J. pr. 91, 385; 92, 128, 351, 358). — Flugstaub wird wiederholt mit reinem H.O (Carstanjen) oder mit etwas H2SO4-haltigem H2O ausgekocht, aus dem Filtr. entweder sofort oder nach dem Erkalten (Carstanjen) mit HCl unter tüchtigem Umschütteln TlCl gefällt, das in Sulfat verwandelt und durch den Strom zersetzt wird; die vollständige Abscheidung erfordert einige Tage; das Metall wird bei Luftabschluss gewaschen, zwischen Papier gepresst, getrocknet und mit KCN geschmolzen (Wöhler, A. 142, 263). Wird Tl durch Zn gefällt, so ist dasselbe durch Kneten in eine feste Masse zu verwandeln, die auf dem Amboss mit dem Hammer in dichte Würfel geschlagen wird; es wird ohne Flussmittel im Porzellantiegel geschmolzen und in Stangen gegossen, wobei durch die sich bildende kleine Menge von Tl.O etwa vorhandene fremde Metalle vollständig entfernt werden (Carstanjen l. c.). Um thunlichst reines TICl zu erhalten, wird nach Schaffner (A. W. 63. 2. Abth. 176) Flugstaub, der reich an As, O, und FeSO4 ist, daneben kleine Mengen Sb, Ag und Tl2SO4 enthält, durch Auskochen mit H.SO4, Fällen von TlCl mit HCl aufgearbeitet, das zuerst erhaltene Chlorür neuerlich in Sulfat verwandelt, aus diesem wieder Chlorür gefällt u. s. w. Nach mehrmaliger Fällung des TICI wird wieder Sulfat daraus gemacht, dieses durch Zn gefällt, das Metall im Fe- oder Porzellantiegel geschmolzen, in Papierformen gegossen und das Metall unter ausgekochtem H.O aufbewahrt.

Um von vornherein thunlichst fremde Metalle ungelöst zu lassen, behandelt Gunning (Z. 1868, 370) den Flugstaub mit Knochenasche und H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, somit mit H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>, in der Wärme, fällt nach zweimaligem Ausziehen die vereinigten Filtr. mit HCl, und aus dem Filtr. von TlCl die noch in Lsg. befindlichen kleinen Mengen von TlCl und Tl<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Salzen unter Zusatz von Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> mit KJ. Das aus Flugstaub dargestellte rohe TlCl enthält stets As als Tl<sub>2</sub>As<sub>2</sub>O<sub>8</sub>, Thalliarseniat, und gibt mit H<sub>2</sub>S einen rothgelben, schon von Böttger (A. 128, 250) beobachteten, irrthümlich für ein höheres Sulfid gehaltenen Niederschlag. Wird rohes TlCl in eine Lsg. von Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> eingetragen und in dieselbe unter Erhaltung der alkalischen Reaktion Cl eingeleitet, so fällt schwarzes Tl<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, das nach dem Waschen mit H<sub>2</sub>O durch SO<sub>2</sub> in Tl<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> übergeführt wird; aus dem kryst. Sulfat wird

dann reines Metall erhalten.

Die Reduktion von TlCl mit Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und Kohle, am besten Kienruss, erfolgt schon bei mässiger Rothglut, ist aber in Folge der Leichtfüchtigkeit des Metalles mit Verlusten verbunden (Wöhler, A. 164. 74).

Wird Tl mit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> in Lsg. gebracht, die wie bei Flugstaubauszügen oft nur 0,2 bis 1% Metall enthält, so kann man zuerst TlCl, und aus dem Filtr. mit KJ TlJ oder direkt mit KJ alles Tl als TlJ fällen; das TlJ wird durch Abdampfen mit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> in Sulfat verwandelt 590 Thallium.

und daraus durch Zn oder den Strom Metall gewonnen (Nietzki,

A. Ph. [3] 7. 385; auch D. 219. 262).

H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-freies TlCl kann mit KCN oder schwarzem Flusse geschmolzen werden; das dadurch reduzirte Metall wird in Sulfat verwandelt, die etwa vorhandenen fremden Metalle werden mit H<sub>2</sub>S gefällt, das Filtr. wird mit HCl gefällt, der Niederschlag mit H<sub>2</sub>O zur Entfernung der H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> gewaschen, getrocknet und mit schwarzem Flusse reduzirt. So dargestelltes Tl ist ganz rein (Willm, Bl. 5. 354; l. c.

[2] 2. 89; A. ch. [4] 5. 5).

Statt durch Fällung des aus Flugstaub in Lsg. gehenden Tl<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> mit HCl oder KJ kann man durch Eindampfen der ersten konz. Filtr. Kryst. von Thalliumalaun Al<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>, Tl<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, 24 H<sub>2</sub>O darstellen; die Mutterlauge der ersten Kryst. gibt auf Zusatz von Al<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> und neuerliches Abdampfen noch eine kleine Menge unreinen Tl-Alauns, die letzten Mutterlaugen enthalten nur sehr wenig Tl mehr; durch zweimaliges Umkrystallisiren der Rohkryst. aus H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-haltigem H<sub>2</sub>O erhält man den Tl-Alaun rein, und durch Zersetzung mit Zn daraus reines Tl (Stolba, J. 1873, 282).

4. Aus ZnSO<sub>4</sub>-Lauge. Bunsen (l. c.) fällt aus der oben erwähnten Lauge durch Zn-Streifen Tl zusammen mit Cu und Cd, zieht aus dem mit H<sub>2</sub>O gewaschenen Metallpulver durch verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> Tl und Cd aus, und fällt aus der Lsg. mit KJ TlJ, das weiter auf Tl zu ver-

arbeiten ist; aus 1 cbm Lauge wurden 600 g Tl gewonnen.

Eigenschaften. Weisses, dem Pb ähnliches Metall (Crookes, Lamy), mit einem Stiche ins Bläulichgraue (Lamy); das durch Zn gefällte Tl ist krystallin. (Carstanjen); durch Erstarren von geschmolzenem Metall erhaltene Stücke sind ebenfalls krystallin., zeigen beim Biegen die Erscheinung des "Schreiens" (Lamy); sehr weich, mit dem Nagel, auch durch Pb zu ritzen (Crookes), lässt sich schneiden, sehr gut hämmern, ist aber wenig zähe (Crookes, Lamy); Feilen und Sägen verschmiert es sofort; absolute Festigkeit und Elasticität geringer als bei Pb (Crookes); lässt sich auf 0,015 mm Dicke auswalzen (Lamy), in der Kälte schweissen (Crookes); gibt auf Papier einen Strich (Crookes, Lamy); derselbe verschwindet bald, wird aber durch lösl. Sulfide wieder sichtbar (Crookes). SG. 11,862 (Lamy), 11,777 bis 11,9 (Werther, J. pr. 89. 189); geschmolzenes Metall hat SG. 11,853, bezogen auf H<sub>o</sub>O von 11° (de la Rive, C. r. 56, 588), 11,81 (Crookes); gehämmertes hat SG. 11,88 (Crookes), Tl-Draht SG. 11,808 (de la Rive), 11,91 (Crookes).

S. 290° (Lamy), 285° (Crookes); in Rothglut flüchtig, siedet in Weissglut, lässt sich im H-Strome leicht dest., verdichtet sich aber nicht vollständig (Crookes); an der Luft über den S. erh. gibt es braune Dämpfe (Crookes); in höherer T. oxydirt es sich bei Luftzutritt und entwickelt dabei einen eigenthümlich riechenden, weisslichen oder röthlichen Dampf; der Geruch hält noch lange nach dem Erkalten an (Lamy). Der lineare Ausdehnungskoöffizient bei 40° ist für geschmolzenes Tl = 0,00003021, der Zuwachs desselben für 1° 11,41 in Hundertmillionteln, die Verlängerung der Längeneinheit für 0 bis 100° 0,003135 (Fizeau, C. r. 68. 1125). Schlechter Leiter der Wärme; zieht sich beim Abkühlen stark zusammen. Das Flammenspectrum

zeigt ausser der intensiven Linie in Grün  $\lambda = 535$  noch einen nebelhaften Streifen mit der Wellenlänge λ = 568,0 (Lecoq de Boisbaudran, C. r. 76, 1263); im ultrarothen Spectrum ist eine Linie von annähernd λ = 1150 (Becquerel, C. r. 99. 374). Die intensive grüne Linie fällt nach Crookes mit der Ba-Linie & von Bunsen und Kirchhoff zusammen; nach Gassiot (Proc. R. Soc. 12. 536) ist dies jedoch unrichtig, und zeigen sich bei 80facher Vergrösserung die beiden Linien durch einen dunklen Streifen getrennt. Nach Kirchhoff und Bunsen (A. ch. [3] 67. 389) entspricht die Tl-Linie keiner Linie des Sonnenspectrums. Durch NaCl wird die Flammenfärbung des Tl verdeckt (Nicklès, C. r. 58, 132); die Spectrallinie bleibt jedoch sichtbar (Crookes); nach Nicklès sollte sie verschwinden. Miller (Proc. R. Soc. 12. 407) will ausser der grünen Linie noch eine im orange, drei im grünen, eine im blauen Theile des Spectrums beobachtet haben. Ueber das Spectrum vergl. Ciamician (A. W. 76. 2. Abth. 499); über Umkehrung des Spectrums Liveing und Dewar (Proc. R. Soc. 27, 132, 350, 494), auch Cornu (C. r. 73. 332; 100. 1181); über den Einfluss eines starken Magnetfeldes auf die Spectrallinien Fievez (Bl. de l'acad. Belg. [3] 9. 381). Diamagnetisch; schlechter Leiter der Elektricität (Lamy); bei der Elektrolyse werden saure Lsgn. des TI nicht, neutrale unvollständig, ammoniakalische oder alkalische Lsgn. vollständig gefällt (Schucht, Ch. N. 47. 209); zwischen zwei Pt-Platten fällt aus einer Lsg. von TlNO3 je nach der Menge freier Säure entweder nur Tl.O3 oder dieses mit etwas Tl, aus alkalischen Lsgn. Tl, O, und Tl (Schucht, Fr. 1883. 485).

Das Atomgewicht fand Crookes (Proc. R. Soc. 20, 475) durch Ueberführen von TI in TINO3, wie durch Bestimmung des zur Zersetzung von  $\text{Tl}_2\text{SO}_4$  erforderlichen  $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ , das AG. des N = 14,009, von O<sub>3</sub> = 47,800 gesetzt, im Mittel von zehn Bestimmungen zu 203,642 mit Abweichungen bis 203,628 resp. 203,666. Clarke (Phil. Mag. [5] 12. 101) berechnet es, H = 1 gesetzt, zu 203,715, O = 16 gesetzt, zu 204,183. Lamy hat aus der Analyse des Tl.SO, 204,3, durch Bestimmung des Cl im TlCl 204,0; Heberling (A. 134. 11) aus Tl. SO. 204,13, aus TlCl 203,65; Werther (J. pr. 104, 178) durch Zersetzung von TlJ mit Zn und KOH 204,4, mit NH3 und AgNO3 203,5 gefunden. Nach den neuesten Bestimmungen von Lepierre (C. r. 116. 580) ist AG. durch Elektrolyse von Tl<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> bestimmt 203,52 bis 203,69, durch Bestimmung von Tl in Tl, O3 nach Ueberführen desselben in Tl<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und elektrolytischer Abscheidung des Tl 203,53 bis 203,73, durch Verwandlung von Thallosalzen in Tl.O. durch Schmelzen mit KOH 203,44 bis 203,79, durch Bestimmung des Verhältnisses zwischen Tl und O bei der Reduktion von Tl.O. mit H 203,54 bis 203,60; das Mittel aus allen Bestimmungen ist 203,62. Meyer und Seubert (Atomgewichte 1883) berechneten das AG. zu 203,70. Die D. ist bei 1636° 16,11, bei 1728° 14,25; für Tl2 berechnet 14,17 (Biltz und V. Meyer, B. 22, 725).

Werthigkeit. This tein- und dreiwerthig. Die Oxydulsalze sind mit denen der Alkalimetalle isomorph; diesen steht es auch wegen der Löslichkeit des TIOH, Tl<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, Tl<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> u. s. w. nahe; in vielen anderen Beziehungen gleicht es dem Pb; dem Quotienten von Atomvolum durch

592 Thallium.

AG. = 8,91 nach steht es diesem zunächst (Donat und Mayr B. 1883. 1588).

Von Luft oder O wird das Metall in höherer T. leicht c unter H.O wird es wieder blank wegen der Löslichkeit des Tl.O i daher wird es am besten in luftfreiem H<sub>2</sub>O auf bewahrt (Böttger, 379); durch KMnO4 wird es schon in der Kälte oxydirt (Crookes, 15. 204); ebenso durch elektrolytischen O in Tl<sub>2</sub>O<sub>3</sub> verwandelt (W A. 146. 263, 375). H<sub>2</sub>O wird bei 100° nicht zersetzt (Lamy), wo bei Rothglut (Crookes). Verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und HNO<sub>3</sub> lösen es leicht noch schneller; konz. HCl löst nur schwierig (Crookes, Lamy). I Atm. von N ist es auch in sehr hoher T. unveränderlich, im P-l überzieht es sich mit einer blasigen, schwärzlichen Masse (Flen Z. 1868. 292). Die Oxyde des Tl werden nur schwierig von H 1 (Crookes, Lamy); das Metall nimmt bei ca. 500° und 760 mm Vol. H auf, gibt aber keine Verbindung damit (Troost und I feuille, A. ch. [5] 2. 273). Kohle, schwarzer Fluss, CO, Ox KCN reduziren das Metall aus seinen Verbindungen mit O, Tl<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> gibt damit Tl<sub>2</sub>S; in CO<sub>2</sub> verändert sich geschmolzenes T (Flemming). Aus neutralen Salzlsgn. fällt Zn, nicht Sn och kryst. Tl (Lamy); aus alkalischen Lsgn. fällt beim Kochen auch Trauben- und Milchzucker Tl, jedoch unvollständig (Str A. 135. 207). Tl verdrängt Pb, Cu, Ag, Hg und Au aus ihre (Reid, Ch. N. 12. 242). Nach Lamy (C. r. 57. 442), Paule 57. 494), Grandeau (Institut 1863. 333) sind die Tl-Verbin sehr giftig; nach Blake (C. r. 111. 57) sind die Wirkungen der Salze viel ausgedehnter, als die der Tl.O-Salze.

Ueber die Reaktionen der beiden Oxyde siehe bei diesen.

### Thallium und Wasserstoff.

Nach Herapath (Pharm. J. Trans. 4. 302) soll eine Vervon Tl mit H existiren; Crookes bezweifelt die Existenz, da Zn Lösen in Säuren nur H entwickelt. Rothglühendes Tl wird von H-Strome mechanisch fortgerissen und solcher H verbrennt mit Flamme; aus demselben setzt sich Tl als braunes Pulver, a Spiegel ab (Crookes). Nach Troost und Hautefeuille (A. 2. 273) absorbirt Tl bei ca. 500° und 760 mm nur einige Vol. aber keine Verbindung damit.

### Thallium und Sauerstoff.

Es existiren nur zwei gut charakterisirte Oxyde: Oxydul T Oxyd Tl<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Das von Crookes angenommene Suboxyd existi Lamy nicht, und die von Carstanjen (J. pr. 101. 55), sowie (G. 17. 450) beschriebene Thalliumsäure, die TlO<sub>2</sub> sein sollte, Lepsius (Ch. C. 1891. 1. 694) gleichfalls zu streichen (ve Tl<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, H<sub>2</sub>O). Ein angebliches Sesquioxyd (Schönbein, J. pr.

sehr fraglich; ein Oxyduloxyd 3Tl<sub>2</sub>O.2Tl<sub>2</sub>O<sub>3</sub> wurde zufällig einmal alten (Wyrouboff, Bl. soc. franç. Minéral. 12. 536).

#### Thalliumoxydul.

Tl<sub>2</sub>O; MG. 423,36; 100 Thle. enthalten 96,23 Tl, 3,77 O.

Darstellung. Das Metall läuft an der Luft an und überzieht mit einer dünnen grauschwarzen Schicht von Tl<sub>2</sub>O, welche die weiterende Oxydation verhindert; auch bei 100° erfolgt keine tieferfende Oxydation; durch Einlegen in H<sub>2</sub>O wird das Tl<sub>2</sub>O gelöst und Metall erscheint wieder blank. Entsteht auch durch Erhitzen von >H) auf 100° bei Luftabschluss.

Eigenschaften. Schwarzes, hygroskopisches, in H<sub>2</sub>O lösl. Pulgibt mit H<sub>2</sub>O vorübergehend gelbes Tl(OH); S. bei 300°; die Eelgelbe Flüss. greift Glas stark an (Lamy); wird von H in Glühmur schwierig (Crookes, Lamy), wohl aber von CO reduzirt ming l. c.). Die Bildungswärme für (Tl<sup>2</sup>,O) ist 42240 cal. omsen, Thermochem. Unters. 3. 354).

Die Salze des Tl<sub>2</sub>O sind farblos, wenn die Säuren keine charaktesche Farbe haben. H2S fällt aus Lsgn., die stark angesäuert sind, L Tl<sub>2</sub>S; neutrale Lsgn. von Salzen mit starken Säuren werden theilse gefällt (Hebberling, A. 134. 11); aus Acetat- und Karbonat-L. wird alles Tl als schwarzes, sich leicht zusammenballendes Tl.S eschieden. Aus alkalischen Lsgn. wird durch H.S schwarzbraunes, H<sub>2</sub>S-Wasser mit brauner Farbe etwas lösl. Tl<sub>2</sub>S gefällt, das in I.).S, Alkalihydroxyden und Karbonaten, KCN unlösl. ist (Crookes, my). (NH<sub>4</sub>), S<sub>x</sub> gibt anfangs rothbraune Färbung, weiterhin, auch beim then, einen braunrothen, allmählich schwarz werdenden Niederschlag, sich schlecht absetzt und leicht durch das Filter geht; K.S fällt ort schwarzes Tl<sub>2</sub>S. Hydroxyde und Karbonate der Alkalien fällen O-Lsgn. nicht; Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> fällt saure und neutrale Lsgn. nicht, aus alischen Legn. fällt weisses krystallin. Tl<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>. Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> fällt aus ht zu verd. Lsgn. Tl.S.O., weiss, krystallin., in siedendem H.O und u Ueberschusse des Fällungsmittels lösl. HCl und lösl. Chloride en weisses, wlösl., am Lichte violett werdendes (Hebberling l. c.) I; HJ und Jodide selbst aus sehr verd. Lsgn. erst rothgelbes, allblich oder beim Kochen sogleich gelb werdendes TlJ (Hebberling). FO<sub>4</sub> fällt gelbes Tl<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub>, K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> rothes Tl<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>, beide in H<sub>2</sub>O alich lösl. (Hebberling). PtCl<sub>4</sub> fällt auch sehr verd. Lsgn. blass-(Crookes). KCN gibt weisses, im Ueberschusse lösl. TlCN; e(CN), und K<sub>6</sub>Fe<sub>2</sub>(CN)<sub>12</sub> fällen nicht (Lamy). KSCN fällt einen sen, in heissem H<sub>2</sub>O lösl. Niederschlag (Willm). In der Boraxe löst sich Tl<sub>2</sub>O klar und farblos auf; bei längerem Erhitzen auf weit unter Rothglut färbt sich die Perle im Oxydationsfeuer tief un, in höherer T. tritt wieder Entfärbung unter Entwickelung von in (Sorby, Ch. N. 19. 309); in der Reduktionsflamme färben sich sphorsalz- und Boraxperlen grau, werden opak (Chapmann, Phil. **3.** [5] **2.** 397).

### Thalliumhydroxydul.

## Thallium oxydulhydrat.

TIOH; MG. 220,66; 100 Thle. enthalten 95,93 Tl<sub>2</sub>O, 4,07 H<sub>2</sub>O.

Bildung. Durch Oxydation von Tl unter lufthaltigem H<sub>2</sub>O entsteht eine stark alkalisch reagirende Lsg. von TlOH, bei längerer Einwirkung scheiden sich durchsichtige, etwas CO<sub>2</sub> enthaltende Kryst. ab (Böttger, D. 197, 379). — Durch öfteres Erhitzen von Tl auf 100° und Eintauchen in H<sub>2</sub>O (Willm). — Durch Zersetzen von Tl<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> mit der berechneten Menge Ba(OH)<sub>2</sub> (Lamy).

Eigenschaften. Gelbe, krystallin. Masse, auch prismatische Nadeln; zufällig als rhombische Kryst. von der Formel TIOH.H<sub>2</sub>O erhalten (Willm). Bei 100°, auch bei gewöhnlicher T. im Vakuum entweicht H<sub>2</sub>O unter Bildung von schwarzem Tl<sub>2</sub>O, das noch die Form der Kryst. besitzt. Reagirt stark alkalisch, schmeckt laugenhaft, greift Glas und Porzellan an; in H<sub>2</sub>O farblos lösl. (Lamy), auch in Alk. Die Bildungswärme für (Tl<sup>2</sup>O,H<sup>2</sup>O) = 3230 cal., (Tl<sup>2</sup>,O,H<sup>2</sup>O) = 45470 cal. entspricht 2TIOH; bei Bildung aus den Elementen (Tl, O,

H) = 56915 cal. (Thomsen, Thermochem. Unters. 3. 354).

Mit TlOH frisch getränkte Papierstreifen werden durch O<sub>3</sub> braun gefärbt; die Empfindlichkeit der Reaktion soll grösser sein als die von KJ-Stärkepapier; doch hängt sie von der Konzentration der benutzten Lsg., auch ihrem Gehalte an CO<sub>2</sub> ab; wenn solches Papier Guajaktinktur bläut, soll der Nachweis von O<sub>3</sub> auch neben N<sub>2</sub>O<sub>3</sub> möglich sein (Lamy, Bl. [2] 11. 210). Letzteres wird von Huizinga (J. 1867. 179) direkt bestritten. Nach Schöne (Bl. [2] 29. 538) wird TlOH-Papier auch durch flüss. wie gasförmiges H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> gebräunt, ist darum zum Nachweis von O<sub>3</sub> überhaupt unbrauchbar. Curcumafarbstoff wird anfänglich gebräunt, weiterhin ganz entfärbt (Werther l. c.); auch durch Schreiben mit einem Stücke metallischen Tl auf Curcumapapier erfolgt beim Befeuchten nach einiger Zeit erst Braunfärbung der Schriftzüge, dieselben verschwinden aber wieder (Erdmann, J. pr. 89. 381).

Thalliumsesquioxyd. Bei der Einwirkung von H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> auf Tl<sub>2</sub>O<sub>3</sub> unter gegenseitiger Reduktion beider Körper, auch bei der Oxydation von Tl mit H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> entsteht eine kleine Menge eines in H<sub>2</sub>O unlösl. gelben Oxydes, das KJ-Stärke bläut; über die Zusammensetzung desselben ist nichts Genaues bekannt (Schönbein, J. pr. 93. 35; vergl. auch TlOH).

# Thalliumoxyd.

Thalliumhyperoxyd.

Tl<sub>2</sub>O<sub>8</sub>; MG. 455,28; 100 Thle. enthalten 89,48 Tl, 10,52 O.

Darstellung. Beim S. vereinigt sich Tl mit O unter Feuererscheinung; das entstehende Tl<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ist unter Rothglut beständig, bei Rothglut zerfällt es theilweise, bei heller Rothglut vollständig in  $Tl_2O$  und O (Lamy). Aus  $Tl_2O_3$ ,  $H_2O$  entsteht es bei  $300^\circ$  (Lamy), schon bei  $100^\circ$  (Strecker, A. 135. 207; Carneggie, Ch. N. 60. 113). The als + Pol dem Strome von mehreren Bunsen'schen Elementen ausgesetzt bedeckt sich mit schwarzem  $Tl_2O_3$  (Wöhler, A. 146. 263, 375); bildet sich durch den elektrischen Strom auch aus  $TlNO_3$  (Flemming, Z. 1868. 292). Kryst.  $Tl_2O_3$  entsteht beim Schmelzen von  $Tl_2SO_4$  oder  $TlNO_3$  mit der sechs- bis zehnfachen Menge KOH bei Dunkelrothglut und Waschen der Schmelze mit  $H_2O$  und Alk. (Lepierre, C. r. 116. 580), auch durch Schmelzen von  $Tl_2CrO_4$  mit KOH und Auslaugen der Schmelze mit  $H_2O$  (Lepierre und Lachaud, C. r. 111. 196). Durch Einwirkung von KMnO4 auf Metall oder  $Tl_2O$  (Crookes, Ch. N. 15. 204). Durch Zersetzung von Thalliumchloridammoniak mit  $H_2O$  nach:  $2(TlCl_3.3NH_3) + 3H_2O = 6NH_4Cl + Tl_2O_3$  (Willm 1. c.).

Eigenschaften. Schwarzes Pulver (Lamy), hexagonale Blättchen von bis 1 mm Durchmesser (Lepierre und Lachaud l. c.). SG. 5,56 bei 0° (Lepierre und Lachaud). S. 759° (Carnelley und O'Shea, Soc. 45. 409). Zersetzt sich in lebhafter Rothglut in Tl.O und O (Lamy; Lepierre l. c.). H reduzirt es in Glühhitze zu Tl.O neben etwas Tl (Werther, J. pr. 91. 385; 104. 178); HCl löst es in der Kälte, theilweise als TlCl (Lamy); mit S gemengt explodirt es durch Reibung (Böttger, N. Rep. Pharm. 24, 243); H.SO, ist in der Kälte ohne Wirkung (Lamy), löst wenig (Lepierre und Lachaud), löst in der Wärme zu Tl<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> neben freiwerdendem O (Lamy); beim Schmelzen mit Salpeter soll es nach Crookes ein höheres Oxyd, Thalliumsäure, geben, deren K-Salz intensiv rothviolette Lsgn. liefert; nach Lepsius (Ch. C. 1891. 1. 694) rührt diese Färbung von KMnO, her und existirt die Thalliumsäure nicht (vergl. bei Tl2O3.H2O); mit 1/8 Sb2S5 gemengt, entzündet es sich bei geringer Friktion oder durch einen elektrischen Funken ohne Knall Böttger l. c.); CO reduzirt es vollständig (Flemming l. c.); schmelzendes KOH löst es nicht (Lepierre und Lachaud).

Die Salze des Tl.O. entstehen durch Lösen des Tl.O. H.O in Säuren, durch Oxydation von Tl.O-Salzen mit Königswasser oder rauchender HNO, (Carstanjen l. c.); reine HNO, oxydirt sie nicht (Willm l. c.). Sie sind wenig beständig, doch die lösl. zumeist krystallisirbar; werden durch H,O leicht zersetzt; sie enthalten auf 1 At. Tl 3 At. einbasicher Säuren (Willm, Strecker); ihre sauren Lsgn. werden von H<sub>2</sub>O unter Fällung von Tl<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. H<sub>2</sub>O zersetzt (Willm). Durch H<sub>2</sub>S werden sie unter Abscheidung von S zu Tl<sub>2</sub>O-Salzen reduzirt (Carstanjen); anfänglich fällt wenig mennigerother Niederschlag, der sich schwer absetzt, allmählich schwarz wird; beim Kochen bleibt nur S ausgeschieden (Hebberling). (NH4) Sx fällt aus TlCl3 einen rothbraunen Niederschlag, der schlecht filtrirbar ist, beim Kochen in schwarzes Tl<sub>2</sub>S übergeht; K2S fällt sofort schwarzes Tl2S. Durch Hydroxyde und Karbonate der Alkalien, Borax, auch Ba(OH), und Ca(OH), (Hebberling) wird braunes, gallertartiges, durch Erhitzen sich gut absetzendes Tl. O. H.O gefällt; Weinsäure verhindert die Fällung nicht (Willm); NH. fällt in der Kälte nicht vollständig, Weinsäure verhindert die Fällung (Willm), NH4-Salze lösen die Fällung von Tl2O3.H2O leicht auf (Carstanjen). HCl und Chloride, HBr und Bromide sind ohne 596 Thallium.

Wirkung; KJ reduzirt, so dass ein Gemenge von TlJ und J als schwarzer Niederschlag fällt, aus dem CS, das J löst, gelbes TlJ bleibt zurück (Carstanjen). Na S.O. reduzirt TlCl zu TlCl ohne Abscheidung von S (Hebberling), unter Abscheidung von S (Carstanjen); ebenso reduzirt SnCl, und fällt TlCl (Carstanjen). Durch K, CrO, und K, Cr, O, entstehen Niederschläge; nur der letztere, rothgelbe, ist konstant, auch in Kochhitze unveränderlich (Hebberling). Na, HPO. fällt einen in der Kälte weissen, schleimigen Niederschlag, der sich beim Kochen unter Abscheidung von Tl.O. H.O zersetzt, in NH. lösl. ist; aus der Lsg. in NH3 fällt beim Kochen ebenfalls Tl2O3. H2O (Hebberling, Strecker). PtCl, ist ohne Wirkung (Hebberling). KCN fällt nicht; KSCN reduzirt bei Koch-T. und gibt einen gelben, in siedendem H<sub>2</sub>O lösl. Niederschlag (Carstanjen); K<sub>4</sub>Fe(CN)<sub>6</sub> einen gelben, durch Erhitzen grün werdenden (Willm), zeisiggrünen Niederschlag (Strecker); K.Fe2(CN)12 einen gelben (Strecker), grünlichgelben Niederschlag (Willm, Hebberling).

Verbindung mit  $\mathbf{NH}_3$ . Aus der Lsg. von  $\mathrm{TlCl}_3$  fällt auf Zusatz von  $\mathrm{NH}_3$ , dann  $\mathrm{HCl}$ , dann wieder von  $\mathrm{NH}_3$  ein schneeweisses, sandiges Krystallpulver  $\mathrm{Tl}_2\mathrm{O}_3$ .  $6\,\mathrm{NH}_3$ , welches durch viel  $\mathrm{H}_2\mathrm{O}$  vollständig unter Abscheidung von braunem  $\mathrm{Tl}_2\mathrm{O}_3$ .  $\mathrm{H}_2\mathrm{O}$  zersetzt wird; mit Alk. kann die Verbindung gewaschen, dann getrocknet werden (Carstanjen).

### Thalliumhydroxyd.

Thallium oxydhydrat.

 $Tl_2O_3$ ,  $H_2O$ ; MG. 473,24; 100 Thle. enthalten 96,20  $Tl_2O_3$ , 3,80  $H_2O$ .

Bildung. Durch Fällung von TlCl<sub>3</sub> mit KOH oder NH<sub>3</sub> (Willm); durch Einleiten von Cl in eine mit KOH oder Alkalikarbonat vermischte Lösung eines Tl<sub>2</sub>O-Salzes (Willm); durch Erhitzen einer Lsg. von TlCl mit Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und NaClO (Strecker l. c.); durch Einwirkung von feuchtem O<sub>3</sub> auf Tl oder auf wässerige Lsg. von TlOH (Schönbein, J. pr. 93. 35); durch Oxydation von Tl und Tl<sub>2</sub>O-Salzen mit KMnO<sub>4</sub> unter gleichzeitiger Abscheidung von MnO<sub>2</sub> (Crookes, Carstanjen); beim kurze Zeit dauernden Schmelzen von Tl<sub>2</sub>O<sub>3</sub> mit KOH und Auflösen der Schmelze in H<sub>3</sub>O (Carneggie, Ch. N. 60. 113); aus mit wenig H<sub>2</sub>O übergossenem Thalliumamalgam bei der Einwirkung von O (Schönbein); bei der Elektrolyse neutraler, auch mit NH<sub>3</sub> (Crookes), KOH oder NaOH (Werther) versetzter Lsgn. von Tl<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und TlNO<sub>3</sub> am + Pol aus Pt-Blech (Crookes, Böttger, J. pr. 90. 27; Flemming, Z. 1868. 292).

Eigenschaften. Braunes Pulver (Crookes), glänzende braune Schuppen (Schönbein); bei 100° getrocknet enthält es 1 Mol. H<sub>2</sub>O, wäre somit Metahydrat (Lamy, Crookes); ist wasserfrei, Anhydrid (Birnbaum, A. 138. 133); enthält nur wenig H<sub>2</sub>O (0,37%) (Strecker); verliert sein H<sub>2</sub>O bei 115° (Werther). Durch Trocknen bei 100°,

auch schon bei 60 bis 70° soll es theilweise in Tl<sub>2</sub>O übergehen (Werther). Unlösl. in H<sub>2</sub>O und Alkalilsgn., wird von diesen nicht zersetzt (Werther); mit Lsg. von NH<sub>4</sub>Cl erh. löst es sich vollständig unter Entwickelung von NH<sub>3</sub> (Willm). Frisch gefälltes Oxyd ist llösl. in HCl, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, HNO<sub>3</sub> u. s. w., trockenes entwickelt mit HCl Cl, mit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> O und geht in Tl<sub>2</sub>O-Salz über (Lamy). Von Reduktionsmitteln, auch von H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> (Schönbein) wird es leicht reduzirt. Die Bildungswärme für (Tl<sup>2</sup>,O<sup>3</sup>,3H<sup>2</sup>O) = 86340 cal., für (Tl<sup>2</sup>O,O<sup>2</sup>,3H<sup>2</sup>O) = 44100 cal. entspricht 2 Mol. Tl(OH)<sub>3</sub>; die Bildung aus (TlOH,O,H<sup>2</sup>O)

= 20435 cal. (Thomsen, Thermochem. Unters. 3, 354).

Ueber elektrische Leitungsfähigkeit siehe Ostwald (Phil. Mag. [5] 22. 104). Wird Tl<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. H<sub>2</sub>O in starker KOH-Lsg. suspendirt und Cl eingeleitet, so entsteht eine intensiv violette Lsg., in der Carstanjen (J. pr. 101. 55) die K-Verbindung eines O-reicheren Oxydes, der sogen. Thalliumsäure, annahm. Piccini (G. 17. 450) erhielt denselben Körper in reichlicherer Menge durch Elektrolyse einer 30% igen Lsg. von KOH, in die ein Streifen von Tl-Blech als + Elektrode eingetaucht war, auch bei der Einwirkung von Tl<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> auf eine 8% ige Lsg. von KClO, der ein Viertel ihres Gewichtes an KOH zugesetzt war, bei 100°. Nach dem Absetzen des gebildeten Tl<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. H<sub>2</sub>O wird die klare violette Flüss. abgehebert, zur Entfernung von H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und CO<sub>2</sub> mit sehr verd. Lsg. von Ba(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> versetzt, wieder abgezogen und durch mehr Ba(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> ein violetter Niederschlag gefällt, der alles Tl als TlO<sub>2</sub> enthalten soll. Nach Lepsius (Ch. C. 1891. 1. 694) ist die violette Lsg. nichts anderes als HMnO<sub>4</sub>, entstanden aus dem Mn-Gehalte des Tl.

Thalliumorthohydrat Tl(OH)<sub>3</sub> wird durch längeres Schmelzen von Tl<sub>2</sub>O<sub>3</sub> mit KOH und Aufnehmen der Schmelze mit H<sub>2</sub>O als krystallin. Tafeln erhalten, die llösl. in HCl, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> sind; bei 340° noch kein H<sub>2</sub>O verlieren (Carneggie, Ch. N. 60. 113).

Thalliumoxyduloxyd 3Tl<sub>2</sub>O.2Tl<sub>2</sub>O<sub>3</sub> wurde zufällig bei längerem Aufbewahren von Tl unter H<sub>2</sub>O als schwarze, krystallin. Substanz erhalten (Wyrouboff, Bl. soc. franç. Minéral. 12. 536).

### Thallium und Chlor.

#### Thalliumchlorür.

TICI; MG. 239,07; 100 Thle. enthalten 85,21 Tl, 14,79 Cl.

Bildung. Aus Tl<sub>2</sub>O-Salzen durch Fällung mit HCl oder Chloriden als weisser, käsiger, sich gut absetzender Niederschlag (Lamy); wird am Lichte violett (Hebberling); bei längerem Stehen feinkörnig und dicht (Carstanjen).

Eigenschaften. Kryst. aus heissen Lsgn. (Lamy) in Würfeln (Hebberling), auch aus heisser Lsg. von Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> (Carstanjen). Schmilzt leicht zur biegsamen, durchsichtigen (Lamy), braunen (Hebber-

598 Thallium.

ling), gelblichen, mit dem Messer schwer zu schneidenden Masse (Carstanjen); wird beim Erhitzen gelb, beim Erkalten wieder weiss (Crookes und Church); erstarrt krystallin., braun; wird aber bald wieder weiss (Hebberling). SG. des geschmolzenen 7,02 (Lamy). Sied. 719 bis 731° (Carnelley und Williams, Soc. 33. 281). D. nach sieben Bestimmungen 7,43 bis 8,75, berechnet für TICI 8,49 (Roscoë, Proc. R. Soc. 27, 426). Bildungswärme für (Tl, Cl) = 48580 cal., für (Tl, Cl, Aq) = 38480 cal., für (TlOHAq, HClAq), wenn Lsg. erfolgt = 13740 cal., für (TIOHAq, HCIAq) bei vollständiger Fällung = 23840 cal., für (Tl<sup>2</sup>0, 2HCl) = 2TlCl + H<sub>0</sub>0 = 79280 cal. (J. Thomsen, Thermochem. Unters. 3. 354). Löst sich in 504 Thln. H<sub>2</sub>O von 0° (Hebberling), in 283,4 Thln. von 15° (Crookes), in 377 Thln. von 160 (Hebberling), in 359 Thln. von 16,50 (Hebberling); bei 100° bedarf es ca. 50 Thle. (Lamy), 52,5 Thle. (Crookes). 63 Thle. (Hebberling). Die Lösungswärme für (TlCl = -10100 cal. (J. Thomsen, Thermochem. Unters. 3. 354). In HCl-haltigem H,O schwerer lösl. als in reinem (Lamy); die wässerige Lsg. wird durch HCl gefällt (Hebberling); die Löslichkeit nimmt mit der Menge freier HCl ab, in konz. HCl ist sie sehr gering, das sich ausscheidende Salz wasserfrei (Ditte, A. ch. [5] 22. 551). In NH, fast unlösl; in Alk. unlösl.; Cl führt es in TlCl, über (Werther); dabei verhält es sich organischen Substanzen gegenüber als Cl-Ueberträger ähnlich den Chloriden anderer Metalle (Page, A. 225, 196); wie Cl wirkt auch HCl und KMnO4 (Willm). Wird durch konz. H.SO4 in der Wärme (Lamy), auch beim Eintragen in geschmolzenes NaHSO<sub>4</sub> (Krause, D. 217, 323) in Tl<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, von Königswasser theilweise in TlCl<sub>3</sub> verwandelt (Lamy); aus der auf 90° erw. Lsg. fällt Al metallisches Tl (Cossa).

Verbindungen mit Metallchloriden. TlCl. HgCl<sub>2</sub> entsteht durch Lösen von TlCl in heisser Lsg. von HgCl<sub>2</sub>; beim Abkühlen scheiden sich lange, seideglänzende Nadeln aus, leichter flüchtig als TlCl; färben die Flamme intensiv grün (Carstanjen). Das lufttrockene Salz ist wasserfrei; verliert bei 120 bis 130° Spuren, bei 200° innerhalb einiger Tage alles HgCl<sub>2</sub>; durch Kochen mit H<sub>2</sub>O und Zn werden Tl und Hg

vollständig gefällt (Jörgensen, J. pr. [2] 6. 82).

6TlCl.Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> bildet sich durch Eintragen von frisch gefälltem TlCl in konz., mit grossem Ueberschusse von rauchender HCl vermischte Lsg. von Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub>; auch durch Erhitzen von TlCl in einem Strome von Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub>. Lebhaft zinnoberroth; in konz. heisser HCl lösl.; kryst. beim Erkalten in kleinen, luftbeständigen Prismen; wird durch H<sub>2</sub>O sofort in die Komponenten zerlegt, muss desshalb mit konz. HCl gewaschen, über Ca(OH)<sub>2</sub> und durch Erwärmen im CO<sub>2</sub>-Strome getrocknet werden. Aus den Auszügen von Röstflugstaub wird durch Zusatz von viel rauchender HCl dasselbe Doppelsalz als schwerer rother Niederschlag gefällt (Wöhler und Ahrens, A. 144. 250).

Mit Roseokobaltchlorid (Purpureokobaltchlorid?) gibt es ein in orangefarbenen Nadeln kryst. Doppelsalz (Carstanjen, J. pr.

102. 143).

TICI. AuCl, scheidet sich aus heisser wässeriger Lsg. von TICI auf Zusatz von AuCl, in glänzenden, goldfarbigen, in H<sub>2</sub>O wlösl. Kryst. aus; hinterlässt in hoher T. Thalliumgold (Carstanjen).

#### Thalliumchlorid.

TlCl<sub>3</sub>.H<sub>2</sub>O; MG. 327,77; 100 Thle. enthalten 62,15 Tl, 32,37 Cl, 5,48 H<sub>2</sub>O.

Bildung. Durch Einwirkung von Cl oder von Königswasser auf TlCl entsteht eine sehr zerfliessliche, auch im Vakuum nicht trocknende Masse, die alles Tl (Willm), nur einen Theil desselben (Werther) als TlCl<sub>3</sub> enthält; aus unter H<sub>2</sub>O befindlichem Tl oder TlCl bildet sich beim Einleiten von Cl, bis PtCl<sub>4</sub> keine Fällung mehr gibt, eine Lsg. von TlCl<sub>3</sub>, die durch CO<sub>2</sub> von Cl befreit, beim Eindampfen im Vakuum kryst.; auch durch Lösen von Tl<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.H<sub>2</sub>O in kalter HCl.

Eigenschaften. Lange, dicke, farblose Säulen; verlieren bei 50 bis 60° unter geringer Zersetzung H<sub>2</sub>O; bei 100° entweicht reichlich Cl; sehr llösl., zerfliesslich Werther). Die Bildungswärme für (Tl,Cl<sup>3</sup>,Aq) berechnet Thomsen (Thermochem. Unters. 3. 354) zu 89250 cal.

2TlCl<sub>3</sub>.15H<sub>2</sub>O, sehr lange, zerfliessliche Nadeln, wurde einmal zufällig beobachtet (Werther).

Verbindungen mit Metallchloriden und mit NH<sub>3</sub>. TlCl<sub>3</sub>.3 KCl.2 H<sub>2</sub>O entsteht durch Zusatz von KCl-Lsg. zu in HCl gelöstem Tl<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. H<sub>2</sub>O und Verdunsten (Rammelsberg, B. 3. 362); durch Einleiten von Cl in eine Lsg. von Tl<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. H<sub>2</sub>O und KCl in konz. HCl (G. Neumann, A. 244. 329); grosse, glänzende, farblose Kryst., die wie alle wasserhaltigen Doppelsalze tetragonal sind, während die wasserfreien rhombisch kryst. (Neumann); nach Fock (Z. Kryst. 6. 161) hexagonal, mit InCl<sub>3</sub>.3 KCl.1 ½ H<sub>2</sub>O isomorph, was von Wyrouboff (Bl. soc. de Min. 1882, Heft 2) bestritten wird. Ueber dieses und die anderen Doppelsalze vergl. auch Nicklès (J. Ph. [4] 1. 28; l. c.).

TlCl<sub>3</sub>.3RbCl.2H<sub>2</sub>O, grosse, durchsichtige, farblose, quadratische Kryst.; an trockener Luft verwitternd; lösl. in 7,5 Thln. H<sub>2</sub>O von 18°, in 1,6 Thln. H<sub>2</sub>O von 100° (Godeffroy, Z. österr. Apoth.-Ver. 1880. Nr. 9).

TlCl<sub>3</sub>. 3 CsCl. 2 H<sub>2</sub>O entsteht wie das vorige; lösl. in 36,4 Thln. H<sub>2</sub>O von 17°, in 3 Thln. H<sub>2</sub>O von 100° (Godeffroy l. c.).

Thalliumchloridammoniak TlCl<sub>3</sub>.3NH<sub>3</sub> entsteht durch Zusatz einer Lsg. von NH<sub>3</sub> in absolutem Alk. zu einer solchen Lsg. von TlCl<sub>3</sub>; aus konz. kalter, wässeriger Lsg. von TlCl<sub>3</sub> und NH<sub>3</sub>; durch Kochen von Tl<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.H<sub>2</sub>O mit konz. Lsg. von NH<sub>4</sub>Cl bis zur vollständigen Lsg. und Zusatz von NH<sub>3</sub>, wobei reichlicher weisser Niederschlag entsteht; durch Einwirkung von trockenem NH<sub>3</sub> auf trockenes TlCl<sub>3</sub> unter Wärmeentwickelung. Weisser, krystallin. Niederschlag, der mit wässerigem NH<sub>3</sub>, dann NH<sub>3</sub>-haltigem Alk., zuletzt mit absolutem Alk. gewaschen, im Vakuum getrocknet wird. Durch H<sub>2</sub>O erfolgt sofort Abscheidung von Tl<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.H<sub>2</sub>O; wird durch HCl in TlCl<sub>3</sub>.3NH<sub>4</sub>Cl verwandelt; zerfällt durch Erhitzen in TlCl, NH<sub>4</sub>Cl und NH<sub>4</sub> (Willm).

TICl<sub>3</sub>.3NH<sub>4</sub>Cl wird durch Lösen von TlCl<sub>3</sub>.3NH<sub>3</sub> in HCl erhalten; gut ausgebildete, reguläre Kryst., llösl.; die beiden Salze scheinen in allen Verhältnissen mit einander kryst. zu können (Willm); kryst.

rhombisch (Neumann l. c.).

TICl<sub>3</sub>.3NH<sub>4</sub>Cl.2H<sub>2</sub>O bildet sich bei Zusatz von NH<sub>4</sub>Cl zur Lsg. von TlCl<sub>3</sub> in Ae. (Nicklès l. c.); durch Verdunsten einer mit NH<sub>4</sub>Cl gemischten Lsg. von Tl<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.H<sub>2</sub>O in HCl (Rammelsberg); farblose, völlig durchsichtige, rhombische Tafeln (gemessen) (Nicklès); ausgezeichnete, quadratische Kryst. von regulärem Habitus (Rammelsberg); wird am Lichte gelb, auch roth von Tl<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.H<sub>2</sub>O; llösl. in H<sub>2</sub>O, Alk.; wird durch Alkalien, Karbonate leicht zersetzt; verliert sein H<sub>2</sub>O bei 100°.

2 TICl. . 3 BeCl., rhombische Tafeln (Neumann 1. c.).

TICL, 3TICL, auch Thalliumsesquichlorid genannt, entsteht durch Erhitzen von Tl im Cl-Strome (Lamy); durch Lösen von Tl (Lamy), von TICI (Crookes und Church, Ch. N. 8. 1) in Königswasser, Erhitzen, bis unter Schmelzen die Cl-Entwickelung aufhört, und Umkrystallisiren aus HCl- oder HNOg-haltigem HgO (Lamy). Nach Werther entstehen auf diesem Wege nur Gemenge von TlCl, und TlCl, keine bestimmte Verbindung. Durch Fällen eines Gemenges von Tl.O. und Tl. O-Salz mit HCl (Willm). Gelbe, aus schwach sauren Lsgn. orangegelbe, sechsseitige Blättchen (Lamy), ähnlich dem PbJ. (Crookes und Church l. c.); luftbeständig (Werther); schmilzt zwischen 400 und 500° zur dunkelbraunen Flüss., die unter starker Zusammenziehung zur gelbbraunen Masse von SG. 5,9 erstarrt (Lamy); löst sich in 380,1 Thin. H.O von 15° (Crookes), in 346 Thin, von 17° (Hebberling), in 52,9 Thln. von 100° (Crookes), in 20 bis 25 Thln. von 100° (Lamy); beim Lösen findet sehr geringe Zersetzung statt, in HCl-haltigem H<sub>2</sub>O dagegen nicht (Lamy); zeigt die Reaktionen der beiden Oxyde.

TICl<sub>3</sub>.TICl entsteht durch Erhitzen von Tl oder TlCl im Cl-Strome bei T., bei der der Körper dünnflüss, ist; blassgelbe, wenig zerfliessliche Masse, leichter schmelzbar als das vorige; durch Erhitzen in

dieses übergehend (Lamy).

2 TlCl<sub>3</sub>. CuCl<sub>2</sub> wird durch Verdunsten der gemischten Lsgn. erhalten. Grüne, matte Kryst. des Salzes neben weissen Prismen (?) (Willm).

Thallochlorat TlClO<sub>3</sub> entsteht durch Auflösen von metallischem Tl in wässeriger HClO<sub>3</sub>; durch Vermischen von ges. Lsgn. von TlNO<sub>3</sub> und KClO<sub>3</sub> (Crookes); durch Mischen der Lsgn. von Tl<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und Ba(ClO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> (Muir, Soc. 1876. 1. 857). Lange, wasserfreie Nadeln (Crookes); durch Abdampfen der Lsg. weisse, undurchsichtige, mikroskopische Kryst. vom SG. 5,5047 bei 9°; luftbeständig (Muir). 100 Thle. H<sub>2</sub>O lösen bei 0° 2,80 Thle. Salz, bei 20° 3,92 Thle., bei 50° 12,67 Thle., bei 80° 33,65 Thle., bei 100° 57,31 Thle. (Muir). Die wässerige Lsg. wird beim Erhitzen unter Entwickelung von Cl-O-Verbindungen gelb, aus dem syrupdicken Rückstande sollen farblose, glänzende Kryst. von wasserhaltigem Perchlorat TlClO<sub>4</sub>.H<sub>2</sub>O erhalten werden, die durch H<sub>2</sub>O und Alk. unter Abscheidung von Tl<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.H<sub>2</sub>O zerfallen (Crookes).

Thalloperchlorat TlClO<sub>4</sub> entsteht durch Lösen von Tl in wässeriger Lsg. von HClO<sub>4</sub>; durch Zersetzung von Tl<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> mit Ba(ClO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>; beim Eindampfen der Lsg. bilden sich wasserfreie, durchsichtige, glänzende, nicht zerfliessliche Kryst., die mit KClO<sub>4</sub> und (NH<sub>4</sub>)ClO<sub>4</sub> isomorph sind; rhombisch; SG. 4,844 bei 15,5° (Roscoë, Soc. [2] 4. 504). S. 501° (Carnelley und O'Shea, Soc. [2] 45. 409); zersetzlich in der Nähe des Sied. des Hg unter Schwärzung; 1 Thl. Salz löst sich in 10 Thln. H<sub>2</sub>O von 15°, 0,6 Thln. von 100°; in Alk. wlösl. (Roscoë).

### Thallium und Brom.

#### Thalliumbromür.

TlBr; MG. 283,46; 100 Thle. enthalten 71,86 Tl, 28,14 Br.

TlBr bildet sich durch direkte Vereinigung der beiden Elemente; bei Gegenwart von H<sub>2</sub>O oder Alk. verläuft dieselbe energischer (Nicklès, J. Ph. [4] 1. 28); durch Fällung eines Tl<sub>2</sub>O-Salzes mit KBr als weisser, deutlich krystallin. Niederschlag, viel schwerer lösl. als TlCl (Willm). Weiss, mit einem Stiche ins Gelbliche; schmilzt unter Rothglut (Crookes) zur dunkelgelben Flüss., die hellgelb erstarrt, dem geschmolzenen TlCl ganz ähnlich ist (Carstanjen). SG. 7,54 bei 21,7° (Clarke nach Versuchen von Twitchell, Am. 5. 240). Die Bildungswärme für (Tl,Br) = 41290 cal., für (TlOHAq,HBrAq) bei vollständiger Fällung = 27510 cal., für (Tl²O,2HBr) = 2TlBr + H<sub>2</sub>O = 91820 cal. (Thomsen, Thermochem. Unters. 3. 354).

#### Thalliumbromid.

TlBr<sub>s</sub>; MG. 442,98; 100 Thle. enthalten 45,98 Tl, 54,02 Br<sub>s</sub>.

TlBr<sub>3</sub> entsteht aus mit H<sub>2</sub>O zum Brei angerührtem TlBr mit Br unter Erhitzung und allmählicher Lsg.; im Vakuum erstarrt diese zur gelben, allmählich sich bräunenden, krystallin., zerfliesslichen Masse, die noch etwas TlBr enthält. Gelbe, verfilzte Nadeln; wenig beständig; in wässeriger Lsg. ziemlich haltbar; llösl. in Alk. (Willm). Die Bildungswärme für (Tl,Br<sup>3</sup>,Aq)=46450 cal., für (TlO<sup>3</sup>H<sup>3</sup>,3HBrAq) bei Bildung einer wässerigen Lsg. = 30680 cal. (Thomsen, Thermochem. Unters. 3, 354).

TlBr<sub>3</sub>.KBr.2H<sub>2</sub>O bildet sich aus TlBr, KBr und Br; mit dem NH<sub>4</sub>-Salz isomorph; luftbeständig; S. bei 100° (Nicklès).

2TlBr<sub>3</sub>.3KBr.3H<sub>2</sub>0 wird aus TlBr, H<sub>2</sub>0, Br und KBr erhalten; gelbliche Kryst., anscheinend regulär (Rammelsberg, B. 1870. 276).

TIBr<sub>3</sub>.3NH<sub>3</sub> entsteht durch Fällen einer konz. alkoholischen Lsg. von TlBr<sub>3</sub> mit alkoholischem NH<sub>3</sub> als reichlicher, weisser Niederschlag, der mit Alk. gewaschen und getrocknet, unter partieller Zersetzung schnell gelblich wird; wird von H<sub>2</sub>O sofort unter Abscheidung von Tl<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.H<sub>2</sub>O

602 Thallium.

zersetzt; bei 100° klebrig, dunkelgelb; in höherer T. tritt Zerfall in

NH, NH, Br, Br und TlBr ein (Willm).

TIBr<sub>3</sub>.NH<sub>4</sub>.Br.4H<sub>2</sub>0 entsteht aus TlBr, NH<sub>4</sub>Br und Br, auch durch Mischen von ätherischer Lsg. von TlBr<sub>3</sub> mit Lsg. von NH<sub>4</sub>Br; gelbe, verwitternde Nadeln, die bei 100° mehr als 4H<sub>2</sub>O (Nicklès l. c.), im Vakuum 5H<sub>2</sub>O verlieren, bei 100° konstant sind (Willm); schmilzt im Krystallwasser.

TIBr<sub>3</sub>.NH<sub>4</sub>Br.2H<sub>2</sub>O wird wie voriges erhalten; rhombische Tafeln, bisweilen scheinbar hexagonal; schmilzt im Krystallwasser (Nicklès).

TIBr<sub>3</sub>.3TiBr, auch Thalliumsesquibromid genannt, entsteht durch Fällung einer in passenden Verhältnissen gemischten Lsg. von Tl<sub>2</sub>O<sub>3</sub>- und Tl<sub>2</sub>O-Salz mit KBr; durch Mischen einer Lsg. von TlBr<sub>3</sub> mit der erforderlichen Menge TlBr; durch Zersetzung von TlBr<sub>3</sub>. TlBr mit kochendem H<sub>2</sub>O nach: 3(TlBr<sub>3</sub>.TlBr) = 2TlBr<sub>3</sub> + TlBr<sub>3</sub>.3TlBr. Rothe, sechsseitige Blättchen, durch H<sub>2</sub>O zum Theil zersetzlich, daher mit verd. Alk. zu waschen; beim Erhitzen bei Luftabschluss werden sie schwarz, gelb, dann braun, schmelzen und liefern dabei in der Hitze braunes, nach dem Erkalten gelbes Sublimat neben freiem Br (Willm).

TIBr<sub>3</sub>.TIBr entsteht durch Zusatz von TIBr zur wässerigen Lsg. von TIBr<sub>3</sub> und theilweise Reduktion; beim Erkalten der heissen Lsg. lange, gelbe Nadeln, unter dem Mikroskope als quadratische Prismen erscheinend; durch H<sub>2</sub>O zersetzlich unter Bildung von TIBr<sub>3</sub>.3TIBr; wird durch SO<sub>2</sub> zu TIBr reduzirt; bei 100° ist das Gewicht konstant

(Willm).

Thallobromat TlBrO<sub>3</sub> wird durch Zusatz der Lsg. von KBrO<sub>3</sub> zu TlNO<sub>3</sub> erhalten. Weisser, in warmem H<sub>2</sub>O ziemlich wlösl. Niederschlag; aus heisser Lsg. kryst. feine Nadeln; im trockenen Rohre erh. unter schwacher Verpuffung zersetzlich mit Hinterlassung eines schwarzen Rückstandes; bei 100° wird es röthlich, dann schwarz, unlösl. in H<sub>2</sub>O (Oettinger, On the combin. of Thallium. Berlin 1864. 20).

# Thallium und Jod.

# Thalliumjodür.

TIJ; MG. 330,24; 100 Thle. enthalten 61,68 Tl, 38,32 J.

TlJ wird durch Erhitzen von Tl mit J, durch Fällen von Tl<sub>2</sub>O-Salzen mit KJ erhalten (Crookes). Aus verd. Lsgn. gefällt citronengelb, aus heissen konz. Lsgn. orangegelb, jedoch bald sich lichter färbend; aus heisser Lsg. in Kaliumacetat gefällt bleibend orangegelbe, mikroskopische, reguläre Kryst. (Werther); bisweilen grüngelb, nach einiger Zeit citronengelb werdend (Willm); heiss gefälltes TlJ wird in H<sub>2</sub>O suspendirt dem direkten Sonnenlichte ausgesetzt grün ohne Aenderung der Zusammensetzung, durch Jodwasser, KJ wieder gelb; durch Erhitzen wird die trockene, grüne Verbindung zuerst gelb, bei stärkerem Erhitzen orangeroth, beim Schmelzen und Sublimiren ent-

stehen durchsichtige, rothe Kryst., die nach längerer Zeit gelb werden (Knösel, B. 1874. 576, 893); aus Lsg. in heissem KOH glänzende, rothe Krystallblättchen, die nach einiger Zeit gelb werden (Willm). 1 Thl. TlJ braucht zur Lsg. 4450 Thle. H<sub>2</sub>O von 15°, 842 Thle. von 100° (Crookes), 20000 Thle. von 13,5°, 14654 Thle. von 19,4°, 11954 Thle. von 20°, 10842 bis 9110 Thle. von 23,4°, 5407 Thle. von 45° (Werther), 11676 Thle. von 16 bis 17°, 804 Thle. von 100° (Hebberling), 16000 Thle. von 16° (Lamy). In KJ-Lsg. viel schwerer lösl. als in H<sub>2</sub>O, ebenso in Essigsäure (Carstanjen); 1 Thl. TlJ löst sich in 56336 Thln. Alk. von 85% bei 13,4° (Werther), in 18934 Thln. von 98% bei 19° (Hebberling).

SG. des gefällten TlJ 7,072 bei 15,5° (Clarke nach Versuchen von Twitchell, Am. 5. 240), des geschmolzenen 7,056 (Lamy). Bei 190° schön scharlachroth (Hebberling), schmilzt bei höherer T. zur schwarzrothen Flüss. (Crookes, Werther), die zur rothen, gelb werdenden, krystallin. Masse erstarrt (Hebberling, Knösel l. c.); in noch höherer T. unter theilweiser Zersetzung sublimirbar (Crookes); Sied. 806 bis 814° (Carnelley und Williams; Soc. 33. 281). Die Bildungswärme für (Tl,J) = 30180 cal., für (TlOHAq,HJAq) bei vollständiger Fällung = 31610 cal., für (Tl²O,2HJ) = 2TlJ + H<sub>2</sub>O

= 98560 cal. (Thomsen, Thermochem. Unters. 3. 354).

Durch verd. HCl, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, Alkalien wird TlJ nicht zersetzt; durch verd. HNO<sub>3</sub> beim Sied., durch konz. in der Kälte unter Abscheidung von J (Hebberling); Königswasser, auch Cl lösen es, ohne dass J frei wird (Willm); mit Zn und KOH, mit AgNO<sub>3</sub> und NH<sub>3</sub> gekocht, wird es vollständig zersetzt; mit KCN geschmolzen liefert es reines Tl (Werther).

### Thalliumjodid.

TlJ<sub>3</sub>; MG. 583,32; 100 Thle. enthalten 34,92 Tl, 65,08 J.

Aus Tl mit J und Ae. entsteht eine braune Lsg. von TlJ<sub>3</sub>, die allmählich rhombische Kryst. abscheidet (Nicklès, J. Ph. [4] 1. 25); aus Tl<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Salz entsteht mit KJ ein Gemenge von TlJ und J (Werther), vielleicht ein unbeständiges TlJ<sub>3</sub> (Willm). Sehr llösl. in Ae.; enthält freies J, bläut Stärkepapier; wird an der Luft und im Lichte unter Verlust von J gelb unter Beibehaltung der Krystallform; in Rothglut sublimirt eine orangegelbe Verbindung, wohl TlJ (Nicklès). Die Bildungswärme von (Tl, J<sup>3</sup>, Aq) wäre 10820 cal. (fictive Reaktion; Thomsen, Thermochem. Unters. 3. 354).

TlJ<sub>3</sub>.KJ entsteht durch Kochen von TlJ mit alkoholischer Lsg. von KJ und J<sub>2</sub> bis zur vollständigen Auflösung; die ganz konz. Lsg. setzt grosse, schwarze, im durchfallenden Lichte granatrothe, kubische Kryst. ab; zum tiefrothen Pulver zerreiblich, aus Alk. umkrystallisirbar; wird durch H<sub>2</sub>O unter Freiwerden von J zersetzt; bei Abschluss der Luft haltbar; zerfällt bei 50 bis 60° in TlJ, J und KJ; wird bei 100° vollständig zersetzt; im Vakuum von konstantem Gewichte (Willm, auch Johnson, Soc. 33. 183).

2TIJ<sub>3</sub>.3KJ.3H<sub>2</sub>O entsteht aus TlJ, H<sub>2</sub>O, J und KJ; schöne, stark

glänzende, schwarze, reguläre Octaëder mit Würfelflächen, mit rother Farbe durchscheinend, zum rothen Pulver zerreiblich; wird von H<sub>4</sub>O theilweise unter Abscheidung von TIJ und J zersetzt (Rammelsberg, B. 1870, 276).

TIJ, NH, J. Darstellung nicht angegeben; rothe Tafein, durch H<sub>2</sub>O zersetzlich; verliert bei 100° 2 At. J und wird gelb (Nicklès l. c.).

TIJ, 5 TIJ entsteht durch Erwärmen von TIJ mit konz. HJ und J und Abdampfen bei 70° zur Trockne; durch Digestion von TIJ mit überschüssiger Lag. von J in Ae.; durch Lösen von TIJ in einer Lag. von J in absolutem Alk., Verdunsten über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und Auswaschen des Rückstandes mit absolutem Alk.; durch Fällen eines lösl. TI<sub>2</sub>O<sub>4</sub>-Salzes mit TIJ<sub>2</sub>.KJ; durch längeres Stehen der Lag. bilden sich grössere Kryst., aus verdünnteren Lagn. entsteht ein deutlich krystallin., glänzender Niederschlag, der aus mikroskopischen, völlig undurchsichtigen, rhombischen Tafeln besteht. Durch Kochen mit Alk. tritt Zersetzung in TIJ ein; KJ verhält sich ähnlich; SO<sub>2</sub> scheidet ebenfalls TIJ ab; durch Zn und NH<sub>3</sub> wird alles TI gefällt, das J vollständig gelöst (Jörgensen, J. pr. [2] 6. 82; vergl. auch Knösel, B. 1874. 576, 893).

2 TiJ, CuJ, 4NH, Durch mässiges Uebersättigen einer Lsg. von TIJ in mit J versetzter HJ mit NH, und Zusatz derselben zu einer schwach erw., ziemlich verd. Lsg. von (NH, )2Cu(SO, )2 fallen schöne glänzende, braunrothe, oft 1 cm lange Nadeln aus, die schnell mit H2O zu waschen und über CaCl2 zu trocknen sind; bei längerem Waschen mit H2O, auch durch NH3, in dem die Verbindung zum Theil lösl. ist, zersetzlich; in Alk. mit grüngelber Farbe lösl.; bei 120° tritt Zersetzung ein, der Rückstand besteht aus TIJ und Cu2J; beim Erwärmen mit Zn und H2O geht alles J in Lsg., TI und Cu werden als Metalle gefällt (Jörgensen 1. c.).

Thallojodat TIJO3 entsteht durch Vermischen von Lsgn. von TINO3 und KJO3 als weisser, auch in warmem H2O wlösl. Niederschlag, kryst. beim Erkalten der wässerigen Lsg. in feinen Nadeln (Oettinger, On the combin. of Thallium. Berlin 1864. 20); aus TIOH mit Lsg. von HJO3 oder eines lösl. Jodates; kaum lösl. in H2O, schwerlösl. in HNO3 (Rammelsberg, B. 1870. 276); bis 150° unverändert, schmilzt in höherer T. zur braunen Flüss., entwickelt J und O, wobei TlJ sublimirt und Tl2O zurückbleibt (Rammelsberg); wird beim Erhitzen unter Entwickelung von J zersetzt, lässt geschmolzenes TlJ und einen schwarzen Körper, wahrscheinlich Tl2O3 zurück (Oettinger); aus der wässerigen Lsg. fällt NaHSO3 TlJ (Rammelsberg); in HCl, H2SO4 wenig NH3, in heisser HNO3 lösl., in Alk. unlösl. (Oettinger).

Thallijodat 2Tl(JO<sub>3</sub>)<sub>3</sub>·3H<sub>2</sub>O wird durch Erwärmen von frisch gefälltem Tl<sub>2</sub>O<sub>3</sub>·H<sub>2</sub>O mit wässeriger Lsg. von HJO<sub>3</sub> als bräunlichgraues, schweres, krystallin., durch H<sub>2</sub>O unveränderliches, in HNO<sub>3</sub> schwerlösl. Salz erhalten; beim Erhitzen verliert es H<sub>2</sub>O, verhält sich sonst wie TlJO<sub>3</sub>; durch Alkalien leicht zersetzlich (Rammelsberg 1. c.).

Thalloperjodat. Aus TlOH-Lsg. und Ueberjodsäure oder durch Wechselwirkung von Tl<sub>2</sub>O-Salzen und K<sub>4</sub>J<sub>2</sub>O<sub>9</sub>.3 H<sub>2</sub>O entsteht ein weisser, bald gelb werdender Niederschlag, der beim Trocknen in ein Gemenge von TlJO<sub>3</sub> und Tl(JO<sub>3</sub>)<sub>3</sub> übergeht (Rammelsberg l. c.).

Thalliperjodat  $3 \text{Tl}_2 O_3$ .  $J_2 O_7$ .  $30 \text{H}_2 O$  oder  $10 \text{Tl}_2 O_3$ .  $3 J_2 O_7$ .  $90 \text{H}_2 O$  entsteht durch Eintragen von  $\text{Tl}_2 O_3$ .  $\text{H}_2 O$  in eine Lsg. von Ueberjodsäure; schweres, hellbraunes Pulver (Rammelsberg 1. c.).

### Thallium und Fluor.

Thalliumfluorür TlFl entsteht durch Absättigen von wässeriger HFl mit Tl<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und Sublimiren des wasserhaltigen Salzes in einem Strome von HFl als glänzend weisses, am Lichte sich schwärzendes, krystallin. Sublimat (Kuhlmann, C. r. 58, 1037); durch Lösen von TlOH in wässeriger HFl, Abdampfen zur Trockne und Verdunsten der wässerigen Lsg. als stark glasglänzende, farblose Octaëder (Buchner, A. W. 52, 2, Abth. 644). 1 Thl. löst sich in 1,25 Thln, H<sub>2</sub>O von 15°, viel weniger in heissem H<sub>2</sub>O, wlösl. in Alk.; die Lsg. reagirt alkalisch; schmilzt beim Erhitzen, erstarrt farblos, krystallin.; in höherer T. flüchtig, färbt sich im Lichte violett; an der Luft unveränderlich (Buchner l. c.).

2 TIF1. H<sub>2</sub>O (?). Das Metall wird von HFl nur schwer angegriffen; durch Lösen von Tl<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> in wässeriger HFl entsteht wasserhaltiges, am Lichte unveränderliches, in klinorhombischen Prismen (Descloizeaux) kryst. Salz, das nach dem Umkrystallisiren noch sauer reagirt, an der Luft unter Abgabe von HFl sich zersetzt (Kuhlmann l. c.); beim Abkühlen einer Lsg. von Tl<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> in HFl scheiden sich schöne, weisse, hexagonale, zerfliessliche Tafeln ab, die Glas angreifen; beim Erhitzen schmelzbar und flüchtig; bei 100° geben sie 5,3 % H<sub>2</sub>O und HFl ab,

berechnet für 2TlFl. H2O 3,88% H2O (Willm).

TIF1.HF1. Das saure Salz wird durch Verdunsten einer mit überschüssiger wässeriger HFl versetzten Lsg. von TIF1 in Form von luftbeständigen, glänzenden, regulären Kryst. erhalten; unveränderlich bei 100°, gibt in höherer T. TIF1 und HFl; lösl. in gleichen Theilen H<sub>2</sub>O

zur sauer reagirenden Flüss. (Buchner l. c.).

TIFI<sub>3</sub> (?). Durch Lösen von frisch gefälltem Tl<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. H<sub>2</sub>O in konz. HFl, auch aus Tl(NO<sub>3</sub>)<sub>3</sub> mit HFl, entsteht eine in H<sub>2</sub>O, kalter HCl unlösl. dunkelolivengrüne Substanz; in höherer T. braun werdend, schmelzbar, beim Erkalten weiss erstarrend; in hoher T. flüchtig, vielleicht als TlFl (Willm).

## Thallium und Schwefel.

#### Thalliumsulfür.

Tl<sub>2</sub>S; MG. 439,38; 100 Thle. enthalten 92,72 Tl, 7,28 S.

Bildung. Durch Fällen einer alkalischen oder essigsauren Lsg. von Tl<sub>2</sub>O mit H<sub>2</sub>S oder (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>S (Crookes; Lamy) als amorpher Niederschlag; aus einer mit einer Spur H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> angesäuerten Lsg. von Tl<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> in der Kälte mit H<sub>2</sub>S krystallin. (Hebberling); durch Schmelzen

606 Thallium.

von amorphem Tl<sub>2</sub>S oder von Tl<sub>2</sub> mit S, wozu Gebläsefeuer erforderlich ist, als krystallin. Masse (Carstanjen, J. pr. 102. 65, 129); bei längerem Kochen einer alkalischen Tl<sub>2</sub>O-Salzlsg. mit Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (Carstanjen); durch Reduktion von Tl<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> mit KCN (Crookes).

Eigenschaften. Tiefbrauner (Crookes), schwarzer (Lamy) Niederschlag, beim Kochen sich leicht zusammenballend; durch Schmelzen schwarze, glänzende, spröde, krystallin. Masse, jedoch keine deutlichen Kryst. (Carstanjen); das aus Tl.SO, mit H.S dargestellte bildet kleine, stark glänzende, schwarzblaue Blättchen, mikroskopische Tetraëder und Zwillinge, ist schwerer oxydirbar als amorphes (Hebberling); unlösl. in H<sub>2</sub>O, (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>S, NH<sub>3</sub>, ätzenden und kohlensauren Alkalien, KCN, wlösl. in wässeriger Oxalsäure (Crookes), Essigsäure (Crookes; Hebberling), llösl. in H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, HNO<sub>3</sub> (Crookes; Willm), schwerer lösl. in HCl (Crookes); an der Luft oxydirbar zu Tl<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Lamy). Durch Erwärmen verglimmt feuchtes TloS mitunter bei T. des Wasserbades (Hebberling); bei Luftabschluss erh. schmilzt es in hoher T. (Carstanjen); beim Glühen im H-Strome wird es zersetzt (Carstanjen). SG. des geschmolzenen ca. 8 (Lamy). Die Bildungswärme für (Tl2,S) = 21660 cal. (Thomsen, Thermochem. Unters. 3. 354); bei Bildung aus Nitrat nach (2TINO3Aq,  $H^2SAq$  = 14190 cal., aus Oxydul nach  $(T^2O, H^2SAq)$  = 38460 cal. (Thomsen, J. pr. [2] 19. 1). Vereinigt sich mit Tl<sub>2</sub>S<sub>3</sub> zu mehreren Verbindungen (Carstanjen; R. Schneider).

#### Thalliumsulfid.

Tl<sub>2</sub>S<sub>3</sub>; MG. 503,34; 100 Thle. enthalten 80,94 Tl, 19,06 S.

Entsteht nur durch Zusammenschmelzen von Tl<sub>2</sub> mit mehr als 3 At. S und Verdampfen des Ueberschusses bei Luftabschluss (Carstanjen); ob der durch Fällung einer ammoniakalischen Lsg. von Tl<sub>2</sub>O<sub>3</sub> mit H<sub>2</sub>S oder (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>S entstehende braune Niederschlag (Strecker, A. 135. 207), der beim Kochen unter H<sub>2</sub>O zur metallglänzenden Kugel schmilzt, Tl<sub>2</sub>S<sub>3</sub> ist, ist fraglich. Schwarze, amorphe, leicht schmelzbare Masse; bei Sommer-T. weich, zu Fäden ziehbar, unter 12° spröde, von glasigem Bruche; verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> löst nur in der Wärme ohne Abscheidung von S; gibt an CS<sub>2</sub> keinen S ab; zersetzt sich beim Glühen im H-Strome (Carstanjen).

Verbindungen mit Metallsulfiden. Tl<sub>2</sub>S<sub>3</sub>.K<sub>2</sub>S entsteht durch Zusammenschmelzen von 1 Thl. Tl<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> oder TlCl mit 6 Thln. trockenem K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und 6 Thln. S über dem Gebläse und Behandeln der erkalteten Schmelze mit H<sub>2</sub>O. Dunkelcochenillerothes Krystallpulver, aus scharf ausgebildeten, gelbrothen, durchsichtigen, quadratischen Tafeln bestehend, von lebhaftem Glanze; SG. 4,263; bei gewöhnlicher T. luftbeständig; schmilzt beim Erhitzen zur schwarzbraunen Flüss., die bei schwacher Rothglut nur eine Spur S abgibt, beim Erkalten undeutlich krystallin. erstarrt; beim Erhitzen im H-Strome entweicht die Hälfte S unter Bildung von Tl<sub>2</sub>S und K<sub>2</sub>S (Schneider l. c.); an der Luft erh. färbt es sich dunkel schwarzbraun; sintert, ohne zu schmelzen, stark zu-

sammen; oxydirt sich dabei theilweise zu Sulfat; H<sub>2</sub>O, auch heisse NH<sub>3</sub>-Flüss. und KOH-Lsg. sind ohne Wirkung; HCl, auch verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> zersetzen es beim Erwärmen unter Entwickelung von H<sub>2</sub>S und Abscheidung von Tl<sub>2</sub>S-haltigem TlCl; heisse HNO<sub>3</sub> scheidet S ab; AgNO<sub>3</sub> färbt die Verbindung stahlblau, wobei Ag an Stelle des K, theilweise auch des Tl tritt, ohne jedoch die Form der Kryst. zu verändern.

2 Tl<sub>2</sub>S<sub>3</sub>. Tl<sub>2</sub>S entsteht durch Zusammenschmelzen von 1 Thl. Tl<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> mit 6 Thln. trockenem Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und 6 Thln. Süber dem Gebläse; nach dem Erkalten gibt die homogene, braune Masse beim Behandeln mit H<sub>2</sub>O ein gelbes Pulver, das sich zuerst in ein Haufwerk voluminöser Flocken, frei von Na<sub>2</sub>S, sodann in ein dunkelbraunes, amorphes, glanzloses, an der Luft beständiges Pulver verwandelt; bei Luftabschluss schmilzt es ohne Abgabe von S und erstarrt krystallin.; bei stärkerem Erhitzen, besonders im H-Strome erfolgt Abgabe von S und Bildung von Tl<sub>2</sub>S; durch Säuren wird es zersetzt unter Abscheidung von S und Entwickelung von H<sub>2</sub>S (R. Schneider, J. pr. [2] 9. 209; 10. 55).

Tl<sub>2</sub>S<sub>3</sub>.Tl<sub>2</sub>S wird durch Zusammenschmelzen von 2 At. Tl mit mehr als 1 und weniger als 3 At. S als leicht schmelzbare, schön kryst. Verbindung von wechselndem Gehalte an Tl<sub>2</sub>S<sub>3</sub> und Tl<sub>2</sub>S erhalten; im H-Strome bei höherer T. zersetzlich (Carstanjen).

3Tl<sub>2</sub>S<sub>3</sub>.5Tl<sub>2</sub>S, durch Fällen von TlCl<sub>3</sub>.3TlCl mit (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>S entstehender braunschwarzer bis schwarzer Niederschlag, viel leichter schmelzbar als Tl<sub>2</sub>S; kryst. beim Erstarren der geschmolzenen Verbindung in grossen, grauschwarzen Säulen; verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> zersetzt es in der Kälte fast nicht, in der Wärme nur langsam (Carstanjen).

#### Thallothiosulfat.

Tl<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> fällt aus nicht zu verd. Lsgn. von Tl<sub>2</sub>O-Salzen mit Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> als weisser, krystallin. Niederschlag, lösl. in siedendem H<sub>2</sub>O, beim Abkühlen daraus kryst. (Crookes; Hebberling).

2 Tl<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.3 Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.8 H<sub>2</sub>O entsteht auf Zusatz von Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> zu ziemlich konz. Lsg. von TlNO<sub>3</sub>, bis der erst entstehende Niederschlag sich wieder löst; kryst. in langen, weissen, seidenglänzenden Nadeln

(Jochum, Inaug.-Diss. Berlin 1875).

2 Tl<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. 3 Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. 10 H<sub>2</sub>O scheidet sich beim Erkalten einer Lsg. von TlCl in kochender Lsg. von Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> in langen, seidenglänzenden, verfilzten Nadeln ab, die mit kaltem H<sub>2</sub>O gewaschen werden; aus heissem H<sub>2</sub>O umkrystallisirbar; bei 120° wasserfrei, beim Glühen bei Luftabschluss entstehen Na<sub>2</sub>S, Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und geschmolzenes, lebhaft glänzendes, schwer oxydirbares Tl<sub>2</sub>S (Werther).

#### Thallosulfit.

Tl<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> bildet sich beim Vermischen einer heissen Lsg. von 20 g Tl<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> in 80 ccm H<sub>2</sub>O und einer 40% igen Lsg. von 13 g Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> als feinkörniger, krystallin. Niederschlag, der aus kurzen, derben Säulen besteht, durch Abgiessen der überstehenden Flüss., Dekantiren mit 50% igem Alk. und Waschen mit absolutem Alk. auf dem Saugfilter

Thallium.

608

gereinigt wird. Weiss, mit einem Stiche ins Gelbliche, lösl. in 30 Thln. H<sub>2</sub>O von 15,5°, reichlich lösl. in heissem H<sub>2</sub>O; kryst. aus wässeriger Lsg. in federförmig vereinigten Nadeln; SG. 6,4273 bei 19,8°; in 50°/oigem Alk. wlösl. Durch Erhitzen im H-Strome wird es dunkelgelb, dann plötzlich schwarz unter Bildung von Tl<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, Tl<sub>2</sub>S und metallischem Tl (Seubert und Elsen, Z. anorg. Ch. 2. 434).

### Thallosulfat.

Tl<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>; MG. 503,22; 100 Thle, enthalten 84,13 Tl<sub>2</sub>O, 15,87 SO<sub>3</sub>.

Bildung. Beim Abdampfen der Lsgn. von TlCl oder TlNO<sub>3</sub> mit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Crookes); durch Lösen von Tl in heisser H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Lamy). Nach Krause (D. 217. 323) sollen beim Kochen von TlCl mit verd. Lsg. von Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> Tl<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und NaCl entstehen; nach Nietzki (D. 219. 262) ist das nicht der Fall, sondern es löst sich TlCl in Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-Lsg. nur reichlicher als in reinem H<sub>2</sub>O, beim Abkühlen kryst. alles TlCl bis auf 0,4% wieder aus.

Eigenschaften. Schöne, farblose Prismen (Lamy), mit K.SO. und (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> wahrscheinlich isomorph (Pasteur, A. ch. [3] 67. 408; Des cloize aux); über Messungen der rhombischen Kryst. vergl. v. Lang (A. 128, 76), Werther (l. c.), Descloizeaux (A. ch. [4] 17, 313). SG. für kryst. 6,603, für geschmolzenes und erstarrtes 6,77 (Lamy). 1 Thl. löst sich in 21,1 Thln. H.O von 15° (Crookes), in 20,8 Thln. von 18°, in 8,7 Thln. von 62° (Lamy), in 5,4 Thln. von 100° (Crookes). in 5,22 Thln. von 101,20 (Lamy); die Lsg. reagirt neutral. Die Bildungswärme für  $(Tl^2, S, O^4) = 220980$  cal., für  $(Tl^2, O^2, SO^2) = 149900$ cal., für  $(Tl^2O, SO^3) = 75500$  cal., für  $(2TlOH Aq, H^2SO^4Aq) = 31130$ cal.; die Lösungswärme = -8280 cal. (Thomsen, Thermochem. Unters. 3. 354). Dekrepitirt beim Erhitzen (Lamy), nicht (Carstanjen); bei Rothglut schmelzbar ohne Zersetzung, zum durchsichtigen Glase erstarrend (Lamy); im verschlossenen Gefässe längere Zeit heller Rothglut ausgesetzt, verliert es nicht an Gewicht (Crookes), im offenen Gefässe oder über dem Gebläse erh. entwickelt es SO, und gibt Tl.O. (Carstanjen); kleine Mengen sind im offenen Pt-Tiegel über dem Gebläse binnen 20 Minuten ganz flüchtig (Boussingault, C. r. 64, 1159); im H-Strome geglüht schmilzt es, schwärzt sich, entwickelt S und hinterlässt ein Gemenge von Tl, Tl<sub>2</sub>S und unverändertem Tl<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Carstanjen); mit KCN geschmolzen liefert es metallisches Tl (Crookes).

Thallohydrosulfat, Saures Sulfat TlHSO<sub>4</sub>.3H<sub>2</sub>O. Beim Eindampfen von TlCl oder Tl<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> mit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> entsteht ein saures Salz (Crookes); auch beim Erhitzen von Tl<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>.7H<sub>2</sub>O auf 400°, indem aus der geschmolzenen Masse O und SO<sub>3</sub> entweichen (Lamy); setzt sich aus stark sauren Lsgn., nach Monaten (Oettinger, On the combin. of Thallium; Berlin 1864. 26), auch schon nach wenigen Tagen ab, nachdem zuerst Tl<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> auskryst. ist (Carstanjen); aus einer Lsg. von Tl in überschüssiger konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> wird es durch wenig H<sub>2</sub>O als weisses, scheinbar amorphes Pulver gefällt (Carstanjen). Schmilzt zuerst ruhig, entwickelt sodann H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und hinterlässt Tl<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Carstanjen).

Verbindungen mit Sulfaten. Tl<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. MgSO<sub>4</sub>. 6H<sub>2</sub>O entsteht durch Verdunsten der gemischten Lsgn. (Willm); farblose, monokline, luftbeständige Kryst. (Werther); schmilzt weit unter Rothglut, zersetzt sich erst in lebhafter Glühhitze; in H<sub>2</sub>O llösl.; zersetzt sich beim Um-

krystallisiren fast ganz (Werther), nur theilweise (Willm).

Tl<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. ZnSO<sub>4</sub>. 6H<sub>2</sub>O kryst. aus äquimolekularen Mischungen (Willm), nur bei Anwendung von viel überschüssigem ZnSO<sub>4</sub> (Werther), bildet sich mitunter bei der Fällung von Tl aus Tl<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> mit Zn (Willm). Farblose, lebhaft glasglänzende, luftbeständige, monokline Kryst.; Messungen derselben bei Werther (J. pr. 92. 633) und Descloizeaux (A. ch. [4] 17. 315). Bei 120° H<sub>2</sub>O-frei, bis 300° nicht zersetzlich, schmilzt unter Rothglut; zersetzt sich in noch höherer T. (Werther).

Tl<sub>2</sub>80<sub>4</sub>.CuS0<sub>4</sub>.6H<sub>2</sub>0, kleine, blassgrüne, monokline Kryst.; beim Umkrystallisiren sehr zersetzlich; verliert sein H<sub>2</sub>O bei 100° zum Theil,

bei 185° ist es wasserfrei (Willm, A. ch. [4] 5. 55).

3Tl<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>.Ce<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> bildet sich durch Vermischen der ges. Lsgn. beider Salze als feinkörnig krystallin. Niederschlag (Zschiesche,

J. pr. 107. 98).

Tl<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Ce<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>. 2H<sub>2</sub>O fällt aus mässig verd. Lsg. von Tl<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und überschüssigem Ce<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> beim Erwärmen; körnige Krystallkrusten (Zschiesche l. c.; Delafontaine, Wurtz Dictionn. Paris 1869. 1, 797).

3Tl2SO4. Di2(SO4)3 und

Tl<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>.Di<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>.2H<sub>2</sub>O entstehen wie die entsprechenden Ce-Verbindungen (Zschiesche l. c.).

Thalliumalaun, Tl<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Al<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>. 24 H<sub>2</sub>O findet sich in Spuren im Kaliumalaun von der Insel Vulcano (Cossa, G. 1878, 235); kryst. leicht aus der gemischten Lsg. von Thallosulfat und Aluminiumsulfat; bildet sich auch aus metallischem Al in Lsg. von Tl.SO, (Cossa, Nuovo Cimento [2] 3. 75). Glänzende, farblose, reguläre Kryst., Octaeder und Würfel (Pasteur l. c.; Lamy; Willm). SG. bei 220 2,320, nach einmaligem Pressen unter 20 000 Atm. bei 16,5° 2,314, nach zweimaligem bei 18,0° 2,314 (Spring, Bl. de l'acad. Belg. [3] 6. 507); 2,329 (Soret und Duparc, Arch. des sc. phys. et natur. Genève 21. 90). Der Ausdehnungskoeffizient, in Xylol untersucht, ist zwischen 0 und 50° 0,00002887, somit kleiner als der des Kaliumalauns, der 0,00004571 ist; in Luft ist das Verhältniss gerade umgekehrt; und scheint dies auf eine Dissociation des Alauns in Luft hinzudeuten (Spring, Sur un nouveau dilatomètre différential. Brüssel 1883; J. 1883. 52); wird der Alaun vorher auf 60 bis 70° erw., so ist die Ausdehnung in Luft zwischen 0 und 50° ziemlich gleichmässig, ohne zu erw., ist sie zwischen 0 und 20° regelmässig, wird aber über 40° auf einmal sehr stark (Spring, B. 1884. 404).

 $Tl_2SO_4$ .  $Al_2(SO_4)_3 + 3[K_2SO_4$ .  $Al_2(SO_4)_3] + 96H_2O$  wurde durch Umkrystallisiren eines zufällig erhaltenen, FeO und  $Tl_2O$  enthaltenden

Alauns erhalten (Lamy).

Tl<sub>2</sub>80<sub>4</sub>.Fe80<sub>3</sub>.H<sub>2</sub>0, blassgrüne, glänzende, monokline Kryst.; Messungen derselben bei Werther (J. pr. 92. 134); verliert bei 120° alles H<sub>2</sub>O; oxydirt sich schon weit unter Rothglut unter Bildung von Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, ohne dass Tl<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Werther) sich verflüchtigt; H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> entweichte dabei (Willm); sintert, ohne zu schmelzen, verwittert nicht, bildet sich schwierig, beim Lösen ziemlich zersetzlich (Willm; Werther).

Eisenthalliumalaun Tl<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Fe<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>. 24H<sub>2</sub>O wurde von Nicklès (J. Ph. [3] 45, 24) zufällig erhalten; scheidet sich aus einer mit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> versetzten Lsg. von Tl<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und FeSO<sub>4</sub> nach dem Oxydiren mit HNO<sub>3</sub> nach einigen Tagen ab (Willm; Crookes und Church, Ch. N. 9. 205). Hell amethystrothe Octaëder (Nicklès) mit anderen Kombinationen (Willm); spaltbar nach 0 (Miller, Ch. N. 9. 205); llösl., schmilzt unter 100° im Krystallwasser, erstarrt zum spröden, in H<sub>2</sub>O nur langsam und nicht klar sich lösenden Glase (Nicklès); verwittert sehr leicht, wird dabei ockergelb, verliert das ganze H<sub>2</sub>O bei 155° (Willm).

Tl<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>.Ni<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>.6H<sub>2</sub>O, grüne, undurchsichtige, monokline Kryst.; luftbeständig, verliert bei 100° kein H<sub>2</sub>O, bei 150° nicht alles (Willm); alles bei 120° (Werther); wird bei 300° noch nicht zersetzt, schmilzt unter Rothglut, zersetzt sich erst in noch höherer T. Das geschmolzene Salz ist orangeroth, erstarrt gelblich, lässt sich aus wenig H<sub>2</sub>O um-

kryst. (Werther).

Chromthalliumalaun Tl<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Cr<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>. 24H<sub>2</sub>O entsteht durch Reduktion von Tl<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> mit SO<sub>2</sub> und Verdunsten der Lsg. (Willm), aus Tl<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub> durch Verdunsten der konz., mit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> versetzten Lsg., auch durch Reduktion von Tl<sub>2</sub>Cr<sub>4</sub> mit Alk. bei Gegenwart von H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Carstanjen). Fast schwarze, im durchfallenden Lichte rothe reguläre Octaëder, dem Kaliumchromalaun sehr ähnlich (Carstanjen; Willm).

#### Thallisulfat.

Tl<sub>2</sub>(80<sub>4</sub>)<sub>3</sub>.7 H<sub>2</sub>0 bildet sich beim Abdampfen einer Lsg. von Tl<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. H<sub>2</sub>O in H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> als Krystallkörner (Crookes); als dünne farblose Blättchen, die durch Abpressen von der Mutterlauge zu befreien sind (Strecker, A. 135. 207); wird durch H<sub>2</sub>O schon in der Kälte unter Abscheidung von Tl<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. H<sub>2</sub>O zersetzt; schmilzt in höherer T. (Crookes). Bei 220° geht alles H<sub>2</sub>O, auch mechanisch anhängende H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> weg, in höherer T. entweichen H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, SO<sub>3</sub> und O, Tl<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> bleibt zurück (Strecker; Crookes).

Tl<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> entsteht beim Kochen von Tl<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> mit BaO<sub>2</sub> oder PbO<sub>2</sub>

und Eindampfen als krystallin. Salz (?) (Willm).

Tl<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. 2SO<sub>3</sub>. 5H<sub>2</sub>O. Beim Lösen von Tl<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. H<sub>2</sub>O in warmer, mässig konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und Abkühlen kryst, feine Nadeln des basischen Salzes, dann Kryst, des Tl<sub>2</sub>O. Tl<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Sulfates aus (Willm).

Tl.O. . 280, . 3H.O bildet sich neben Tl.O.Tl.O. -Sulfat als amorpher

Körper (Willm).

Verbindungen mit Sulfaten. Tl<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.2K<sub>2</sub>O.4SO<sub>3</sub>. Die Lsg. von Tl<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.H<sub>2</sub>O in verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> gibt auf Zusatz einer Lsg. von KHSO<sub>4</sub> eine zusammenhängende Kruste harter, farbloser Kryst.; in verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> in der Wärme sehr schwer lösl., wird durch H<sub>2</sub>O oberflächlich unter Braunfärbung zersetzt (Strecker l. c.).

Tl<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>.Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> wird wie voriges mit Lsg. von Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> darge-stellt; farblose Krystallnadeln, die mit H<sub>2</sub>O gewaschen, abgepresst und

getrocknet werden (Strecker 1. c.).

Tl<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>. Tl<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Durch Theilung einer Lsg. von Tl<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> in zwei gleiche Theile, Oxydiren des einen mit Cl, Fällen von Tl<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. H<sub>2</sub>O daraus, Lösen dieses in H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und Vereinigen mit dem andern Theile der Tl<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-Lsg. entstehen reguläre Kryst., Würfel und Octaëder, die als wasserfreier Alaun zu betrachten sind (Lepsius, aus Vers. deutsch. Naturf. und Aerzte 63. 2. 103; Ch. C. 1891. 1, 694).

3Tl<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.2Tl<sub>2</sub>O.12SO<sub>3</sub>.25H<sub>2</sub>O entsteht neben dem basischen Sulfate Tl<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.2SO<sub>3</sub>.5H<sub>2</sub>O; durchsichtige, prismatische, verwitternde Kryst.

(Willm).

Tl<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>5</sub>. Ag<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> mit dem analogen Tl<sub>2</sub>O-Salz isomorph (Lepsius).

Thallodithionat Tl<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>6</sub> kryst. bei raschem Verdampfen der Lsg. in zusammengewachsenen tafelförmigen Kryst., bei langsamem Verdunsten über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> in glasglänzenden Individuen (Werther); monosymmetrisch wie K-Salz, mit dem es zusammen kryst.; wenn wenig K-Salz vorhanden, sind die Kryst. monosymmetrisch, bei mehr K-Salz rhombisch, bei Ueberschuss desselben hexagonal; auch mit wenig SrS<sub>2</sub>O<sub>6</sub> kryst. es rhombisch, ebenso mit K- und Sr-Salz zugleich (Fock, Z. Kryst. 6. 161); kryst. triklin. SG. 5,573 (Wyrouboff, P. A. [2] Beibl. 8. 802); bei schwachem Glühen verliert es 1 Mol. SO<sub>2</sub> (Werther).

Ein Doppelsalz mit NiS<sub>2</sub>O<sub>6</sub> ist fraglich (Werther). Verbindungen mit Se und Te siehe bei diesen.

### Thallium und Stickstoff.

Thallonitrat TINO3; MG. 531,18; 100 Thle. enthalten 79,70 Tl.O, 20,30 N2O5. Metallisches Tl löst sich am leichtesten in HNO3; sehr verd, HNO, entwickelt dabei H, konzentrirtere bildet auch NH, NO, und eine kleine Menge Tl2O3-Salz (Carstanjen); auch durch Lösen von Tl2CO3 in HNO3 (Lamy). Ziemlich grosse, meist milchweisse Säulen; rhombisch; Messungen siehe bei Descloizeaux (A. ch. [4] 17: 318) und Miller (Phil. Mag. [4] 31. 153). SG. 5,55 (Lamy); schmilzt bei ca. 2050 unter Abscheidung von vorhandenem Tl.O.; zersetzt sich nicht (Crookes); in starker Glühhitze bilden sich Tl.O. und TINO, und eine flüchtige Tl-Verbindung (Carstanjen); 1 Thl. löst sich in 9,4 Thln. HoO von 15° (Crookes), in 10,3 Thln. von 18°, in 2,3 Thln. von 58°, in 0,17 Thln von 107° (Lamy); reagirt neutral; in Alk. unlösl. (Lamy). Die Bildungswärme für (Tl, N, O3) = 58150 cal. für  $(Tl, 0, NO^2) = 60155$  cal., für  $(Tl^2, 0, 2HNO^3Aq) = 2TINO_3Aq =$ 66540 cal.; die Lösungswärme = - 9970 cal. (Thomsen, Thermochem. Unters. 3. 354).

Thallinitrat Tl(NO<sub>3</sub>)<sub>3</sub>.4H<sub>2</sub>O, auch Tl(NO<sub>3</sub>)<sub>3</sub>.3H<sub>2</sub>O. Das Tl<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.H<sub>2</sub>O löst sich in konz. HNO<sub>3</sub> (SG. 1,40) reichlich (Strecker), sehr langsam (Willm); die Lsg. kann mit ziemlich viel H<sub>2</sub>O unter Trübung verd. werden (Strecker). Farblose, mitunter sehr grosse, gut ausgebildete, durchsichtige, zerfliessliche Kryst., die sich mit H<sub>2</sub>O, auch beim Ex-

612 Thallium.

hitzen auf 100° (Strecker), schon unter 100° (Willm) zersetzen; den höheren H<sub>2</sub>O-Gehalt fand Willm, den niedrigeren Strecker.

## Thallium und Phosphor.

Phosphorthallium. Nach Lamy vereinigen sich die beiden Elemente in höherer T.; nach Carstanjen (J. pr. 102. 65, 129) erfolgt die Vereinigung nicht beim Zusammenschmelzen, auch nicht im CO<sub>2</sub>-Strome; ferner nicht beim Eintragen von P in geschmolzenes Tl, derselbe verbrennt vielmehr und das Tl wird explosionsartig herausgeschleudert. Geschmolzenes Tl überzieht sich im P-Dampf mit einer dünnen Schicht einer blasigen, schwarzen Substanz (Flemming, Z. 1868. 292); ob diese ein Phosphid ist, bleibt fraglich. Durch Reduktion von Tl<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> mit Kohle oder durch H entsteht kein Phosphid (Carstanjen). Auf Tl<sub>2</sub>O-Salze ist P ohne Wirkung; in einer Lsg. von TlOH bedeckt er sich mit einem schwarzen Ueberzug; beim Erhitzen unter Druck bildet sich dieselbe schwarze Substanz neben etwas PH<sub>3</sub> und H<sub>3</sub>PO<sub>3</sub> (Flemming). Aus Tl<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-Lsg. fällt PH<sub>3</sub> ein schwarzes, luftbeständiges Pulver, das nach Crookes Phosphid ist.

Thallohypophosphate. Neutrales Thallohypophosphat Tl<sub>1</sub>P<sub>2</sub>O<sub>6</sub> entsteht durch Neutralisiren einer heissen Lsg. von H<sub>4</sub>P<sub>2</sub>O<sub>6</sub> mit Tl<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> in seidenglänzenden, feinen Nadeln (Rammelsberg; A. B. 1891. 369). Beim Vermischen der siedenden Lsgn. von äquivalenten Mengen von Tl<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und Na<sub>2</sub>H<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>6</sub> und Abkühlen fällt es in feinen, seideglänzenden, farblosen Nadeln aus; kaum lösl. in H<sub>2</sub>O; schmilzt bei ca. 250° unter Wärmeentwickelung und Schwarzfärbung, jedoch ohne Gewichtsverlust; die schwarze Masse ist 2TlPO<sub>3</sub> + 2Tl, enthält Metallkügelchen in Metaphosphat eingebettet; im Sonnenlichte färbt sich das weisse Salz unter Zersetzung blau (Joly, C. r. 118. 649).

Saures Thallohypophosphat  $2 \text{ Tl}_2 \text{H}_2 \text{P}_2 \text{O}_6$ .  $\text{Tl}_4 \text{P}_2 \text{O}_6$  wird durch Neutralisiren einer Lsg. der Säure zur Hälfte als kleine, starkglänzende Kryst. erhalten (Rammelsberg l. c.). Durch genaue Neutralisation von  $\text{H}_4 \text{P}_2 \text{O}_6$  mit  $\text{Tl}_2 \text{CO}_3$  bei Gegenwart von Methylorange oder durch Wechselzersetzung von  $\text{Tl}_2 \text{SO}_4$  in siedender Lsg. mit  $\text{BaH}_2 \text{P}_2 \text{O}_6$  entstehen farblose, durchsichtige Kryst.,  $\text{Tl}_2 \text{H}_2 \text{P}_2 \text{O}_6$ , die ohne Gasentwickelung unter  $200^\circ$  schmelzen; die Lsg. der Schmelze enthält ein Phosphit

und reduzirt AgNO<sub>3</sub>-Lsg. (Joly, C. r. 118, 649).

Thalloorthophosphate. Neutrales Thalloorthophosphat Tl<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> fällt aus TlNO<sub>3</sub>-Lsg. auf Zusatz von überschüssiger H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> und NH<sub>3</sub> (Crookes); aus ges. Lsg. von Tl<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> mit ges. Lsg. von Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> (Lamy); aus selbst sehr verd. Lsgn. von Tl<sub>2</sub>O-Salzen beim Zufügen von Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> und einem Tropfen NH<sub>3</sub>, besonders beim Schütteln (Carstanjen); durch Zusammenschmelzen von Tl<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und NaPO<sub>3</sub> (Lamy); durch Zusatz von ätzendem Alkali zu den Lsgn. von Tl<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> und TlH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>; Alkalikarbonat oder ein Gemenge derselben mit ätzendem Alkali gibt keine Fällung (Lamy). Weisser, seideglänzender, krystallin. Niederschlag, durch Schmelzen oft Nadeln von 1 bis 2 cm Länge (Lamy);

wasserfrei; die Lsg. reagirt alkalisch (Crookes; Lamy). Schmilzt in höherer T. zur braunen Flüss., die beim Erkalten orange, dann weiss wird, krystallin. erstarrt (Crookes). SG. des geschmolzenen 6,89 bei 10° (Lamy). 1 Thl. löst sich in 201,2 Thln. H<sub>2</sub>O von 15°, 149 Thln. von 100° (Lamy); in NH<sub>4</sub>-Salzen llösl. (Carstanjen); in Alk. ganz unlösl. (Lamy).

Tl(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>. (NH<sub>4</sub>)<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>, Ammoniumdoppelsalz, kryst. aus der zur Syrupdicke eingedampften Mutterlauge des Tl<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> in wasserfreien, durchsichtigen, quadratischen Prismen; bei 110° unveränderlich; sehr llösl. in H<sub>2</sub>O (Lamy und Descloizeaux; A. ch. [4] 17. 310); ist nach Rammelsberg (B. 1870. 276) ein Gemenge der beiden isomorphen

Salze Tl. HPO, und (NH,) HPO,.

Dithallomonohydroorthophosphat Tl<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> bildet sich neben dem folgenden beim Absättigen von H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> mit Tl<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>. Farblose Kryst., schwerer schmelzbar und weniger in H<sub>2</sub>O lösl. als das folgende; beim Kochen mit H<sub>2</sub>O zum Theil in Tl<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> und TlH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub> zerlegt (Lamy).

Tl<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub>. <sup>1</sup>/<sub>2</sub> H<sub>2</sub>O entsteht durch Sättigen von H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> mit Tl<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> in Siedehitze; aus der zur Syrupdicke eingedampften Flüss. bilden sich glasglänzende, rhombische Tafeln (Lamy und Descloizeaux); die Kryst. sind mit denen von NaH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>. H<sub>2</sub>O isomorph, weshalb Rammelsberg (l. c.) auch für das Tl-Salz den Gehalt von 1 Mol. H<sub>2</sub>O für wahrscheinlicher hält. Verliert bei 200° das Krystallwasser, in dunkler Rothglut das Konstitutionswasser, unter Bildung von Tl<sub>4</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub>; sehr llösl. in H<sub>2</sub>O; Lsg. reagirt alkalisch; unlösl. in Alk. Aus sehr konz. Lsg. scheidet HNO<sub>3</sub> krystallin. TlNO<sub>3</sub> ab (Lamy).

Thallodihydroorthophosphat TlH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub> entsteht aus den beiden vorigen Salzen durch Zusatz von H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> bis zur sauren Reaktion; auch durch Uebersättigen von Tl<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> mit H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> in Siedehitze. Schöne, perlglänzende Blätter, auch lange Nadeln oder durchsichtige monokline Kryst., isomorph mit (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> (Rammelsberg l. c). SG. 4,723. Sehr llösl. in H<sub>2</sub>O, Lsg. reagirt schwach sauer; unlösl. in Alk. Schmilzt bei ca. 190°, verliert von 205° an H<sub>2</sub>O, hinterlässt bei 240° Tl<sub>2</sub>H<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> als gummiartige Masse, bei Rothglut TlPO<sub>3</sub> (Lamy); nach Rammelsberg (A. B. 1883. 21) erfolgt Bildung von Tl<sub>2</sub>H<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> erst bei 275°.

Thalliorthophosphate. Neutrales Thalliorthophosphat TlPO<sub>4</sub>, 2H<sub>2</sub>O. Syrupdicke Lsg. von Tl(NO<sub>3</sub>)<sub>3</sub> erstarrt auf Zusatz von H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> und nachher von H<sub>2</sub>O zur in H<sub>2</sub>O unlösl. weissen Gallerte, die in verd. HCl und konz. HNO<sub>3</sub> lösl. ist. Wird durch Kochen mit H<sub>2</sub>O gelb unter Bildung eines basischen Salzes; von KOH sogleich unter Abscheidung von braunem Tl<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. H<sub>2</sub>O zersetzt (Willm). Tl<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> gibt mit Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> einen weissen, schleimigen Niederschlag; lösl. in NH<sub>3</sub> zur gelben Flüss., die beim Kochen Tl<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. H<sub>2</sub>O abscheidet (Strecker).

Basisches Thalliorthophosphat  $2 \text{Tl}_2 \text{O}_3. \text{P}_2 \text{O}_5.5 \text{H}_2 \text{O}$  fällt aus der Lsg. des vorigen in HCl mit NH3 als grüner Niederschlag; über-

schüssiges NH3 verwandelt ihn in Tl2O3.H2O (Willm).

Thallopyrophosphate. Neutrales Thallopyrophosphat Tl<sub>4</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> bildet sich beim Erhitzen von Tl<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> zunächst als undurchsichtige, krystallin. Masse, die in H<sub>2</sub>O unter theilweiser Zersetzung lösl. ist; die Lsg. gibt diamantglänzende, monokline Prismen (Lamy und Descloi-

zeaux l. c.; auch Messungen); auch aus der Mutterlauge von Tl<sub>2</sub>H<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> auf Zusatz von Tl<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> als feine, durchsichtige Nadeln (Rammelsberg, A. B. 1883. 21); SG. 6,786. Bei 120° erweicht, in hoher T. schmilzt es; erstarrt glasartig, bleibt trocken; lösl. in ca. 2,5 Thln. H<sub>2</sub>O.

Die Lsg. reagirt neutral (Lamy).

Tl<sub>4</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub>.2H<sub>2</sub>O kryst. aus der Mutterlauge des vorigen in glasglänzenden, monoklinen Tafeln (Messungen und optisches Verhalten bei Lamy und Descloizeaux l. c.); schmilzt unter Rothglut unter Abgabe des ganzen H<sub>2</sub>O, erstarrt zum allmählich feucht werdenden Glase. Leichter lösl. in H<sub>2</sub>O als das vorige, wird davon nur unerheblich zerlegt (Lamy).

Saures Thallopyrophosphat Tl<sub>2</sub>H<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> entsteht durch Erhitzen von TlH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub> auf 240° (Lamy), durch andauerndes Erhitzen auf 275° (Rammelsberg l. c.). Die Lsg. in H<sub>2</sub>O erstarrt beim freiwilligen Verdunsten zur krystallin. Masse, die 1 Mol. H<sub>2</sub>O enthält (Rammelsberg); gibt kurze Prismen (Lamy); sehr llösl. in H<sub>2</sub>O; schmilzt bei ca. 270°; verliert das Konstitutionswasser in Rothglut (Lamy).

Thallometaphosphat TlPO<sub>3</sub> entsteht beim Glühen von TlH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub> als opalisirende, sehr wlösl. glasartige Masse, deren Lsg. in H<sub>2</sub>O erst auf Zusatz von etwas H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> Eiweiss koagulirt, ferner beim Glühen des Tl(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>(NH<sub>4</sub>)<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> als sehr llösl. Glas, dessen Lsg. in H<sub>2</sub>O stark sauer reagirt, Eiweiss leicht koagulirt, auch zur Syrupdicke abgedampft nicht kryst. Lamy nimmt in diesen zwei Salzen verschiedene Modifikationen an; die zweite entsteht aus der ersten beim Schmelzen mit etwas H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>.

Thalloorthothiophosphat Tl<sub>3</sub>PS<sub>4</sub> entsteht durch Erhitzen von TlCl oder Tl<sub>2</sub>S mit P<sub>2</sub>S<sub>5</sub> in absolut trockenem Zustande, bis über dem dreifachen Brenner kein P<sub>2</sub>S<sub>5</sub> resp. PSCl<sub>3</sub> mehr entweicht. Blätterige, gelbe Kryst., leicht schmelzbar (Glatzel, Z. anorg. Ch. 4. 186).

# Thallium und Arsen.

Arsenthallium TlAs. Gleiche Atome von Tl und As verbinden sich beim Zusammenschmelzen leicht; die flüss. Masse entwickelt As-Dampf; schwarzgraue, krystallinische Masse; sehr weich, lässt sich schneiden; die silberweissen Schnittflächen laufen an der Luft gelb, dann blau an; mit verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> entwickelt sich reichlich AsH<sub>3</sub>, daneben scheidet sich ein dunkelbraunes Pulver (vielleicht fester Arsenwasserstoff) ab (Carstanjen).

Thalloarseniate. Neutrales Thalloorthoarseniat Tl<sub>3</sub>AsO<sub>4</sub> entsteht aus der Lsg. von TlH<sub>2</sub>AsO<sub>4</sub> mit NH<sub>3</sub> als weisses, glänzendes Magma von leichten, seidenartigen, verfilzten Nadeln; bei 100° entweicht kein H<sub>2</sub>O (Willm).

Saures Thalloorthoarseniat Tl<sub>2</sub>HAsO<sub>4</sub> bildet sich durch Sättigen der kochenden wässerigen Lsg. der H<sub>3</sub>AsO<sub>4</sub> mit Tl<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> (Lamy); durch Lösen von Tl in H<sub>3</sub>AsO<sub>4</sub>, Abfiltriren der ausgeschiedenen As<sub>4</sub>O<sub>6</sub> und Umkrystallisiren (Oettinger, On the combin. of Thallium. Berlin 1864. 24). Durchsichtige, lange, dünne Nadeln; sehr llösl. in H<sub>2</sub>O; schmilzt leicht (Lamy), unter 120° (Oettinger); verliert in höherer T. H<sub>2</sub>O, erstarrt zum durchsichtigen Glase. Beim starken Erhitzen entweicht As<sub>4</sub>O<sub>6</sub> und Tl<sub>2</sub>O<sub>3</sub> bleibt zurück (Oettinger).

TlH<sub>2</sub>AsO<sub>4</sub> entsteht beim Kochen von Tl<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.H<sub>2</sub>O mit As<sub>4</sub>O<sub>6</sub>. Die nicht zu verd. Lsg. gibt beim Erkalten feine, harte, glänzende Nadeln,

ziemlich lösl. in H.O, bei 150° unverändert (Willm).

Thalliarseniat TlAsO<sub>4</sub>.2 H<sub>2</sub>O, neutrales Salz. Aus der Lsg. von Tl(NO<sub>3</sub>)<sub>3</sub> fällt auf Zusatz von H<sub>3</sub>AsO<sub>4</sub> ein dicker, gallertartiger, citronengelber, beim Trocknen blasser werdender Niederschlag, unlösl. und unveränderlich in siedendem H<sub>2</sub>O, lösl. in HCl. KOH und NH<sub>3</sub> zersetzen ihn unter Abscheidung von Tl<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.H<sub>2</sub>O. Die Lsg. in HCl gibt auf Zusatz von wenig NH<sub>3</sub> einen sehr voluminösen, anscheinend krystallin., weissen Niederschlag, der stets etwas NH<sub>3</sub> enthält, beim Trocknen gelblich wird, seinem Tl<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Gehalte nach obiger Formel entspricht; überschüssiges NH<sub>3</sub> fällt einen braunen Niederschlag Tl<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.H<sub>2</sub>O(?) (Willm).

Thallosulfarsenit TlAsS<sub>2</sub> oder Tl<sub>2</sub>S. As<sub>2</sub>S<sub>3</sub> fällt aus heissen wässerigen Auszügen von Tl-haltigen Flugstaubauszügen mit Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> als rother Niederschlag, wurde von Böttger (A. 128. 250) für ein höheres Sulfid des Tl angesehen; beim Einleiten von H<sub>2</sub>S in eine mit überschüssigem Tl<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> gemischte, mit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> versetzte Lsg. von As<sub>4</sub>O<sub>6</sub>; rother, dem Sb<sub>2</sub>S<sub>3</sub> ähnlich gefärbter Niederschlag, der durch Alkalien in sich lösendes As<sub>2</sub>S<sub>3</sub> und ungelöst bleibendes Tl<sub>2</sub>S zerlegt wird; beim Erhitzen sublimiren As<sub>2</sub>S<sub>3</sub> und As<sub>4</sub>O<sub>6</sub>, geschmolzenes Tl<sub>2</sub>S bleibt zurück (Gunning, Z. 1868. 370).

## Thallium und Antimon.

Antimonthallium TISb. Bildung erfolgt leicht durch Zusammenschmelzen entsprechender Mengen von Tl und Sb; sehr harte, spröde, krystallin. Masse von grauem Bruche; mit verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> entwickelt sich schon in der Kälte SbH<sub>3</sub> (Carstanjen l. c.).

### Thallium und Wismuth.

Wismuththallium TlBi. Bildung wie bei vorigem; bei 170° erstarrt die Schmelze zu röthlichgrauen Kryst. Weich, lässt sich schneiden; die silberglänzenden frischen Schnittflächen laufen gelb an; entwickelt mit verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> in der Kälte langsam, in der Wärme rascher H (Carstanjen).

and the second of

### Thallium und Kohlenstoff.

Thallokarbonate. Neutrales Thallokarbonat Tl. CO. Tl überzieht sich, mit H<sub>2</sub>O bedeckt der Luft ausgesetzt, mit Kryst, von Tl<sub>2</sub>CO<sub>2</sub> (Crookes); feinvertheiltes Tl löst sich, auf einem Filter mit H.O übergossen, allmählich auf (Böttger l. c.). Tl.O und TIOH nehmen begierig CO, auf (Lamy); durch Sättigen der Lsg. des TlOH mit CO, Eindampfen und Krystallisiren (Lamy; Kuhlmann, A. ch. [3] 67. 341); durch Umsetzung von Tl2SO4 mit BaCO3 (Streit, J. pr. 100. 191; Carstanjen); beim Verdunsten einer ges. Lsg. von Tl. CO. in Thalliumäthylalkoholat (Lamy und Descloizeaux, A. ch. [4] 17. 310). Lange, prismatische, abgeplattete Nadeln (Lamy), glasglänzend (Carstanjen), schneeweiss (Böttger). Graugelbe Färbung (Lamy) rührt von einem Gehalt an organischen Substanzen her und kann durch Fällung der Lsg. mit Alk. oder durch Behandlung mit Thierkohle beseitigt werden (Carstanjen); die aus Thalliumalkoholat erhaltenen Kryst. sind diamantglänzend, flächenreich, monoklin; farblos werden sie nur aus farblosen Lsgn., in die Blätter von Tl eingetaucht sind, erhalten; aus wasserhaltigem Alk. farblose, irisirende Blätter (Lamy). SG. 7,164 (Lamy). 100 Thle. H<sub>o</sub>O lösen bei 18° 5,23 Thle., bei 62° 12,85 Thle., bei 100,8° 22,4 Thle. (Lamy); bei 15,5° 4,2 Thle., bei 100° 27,2 Thle. (Crookes). SG. der kalt ges. Lsg. 1,038 (Crookes). Geschmack derselben schwach ätzend und metallisch; reagirt alkalisch, auch nach dem Sättigen mit CO, (Crookes); alkalische Reaktion verschwindet dabei, kommt aber beim Kochen unter Entwickelung von CO2 wieder zum Vorschein (Erdmann, J. pr. 91. 317). In absolutem Alk. (Lamy), in Ae. (Crookes) unlösl. Ueber 150° dekrepitirt das Salz, schmilzt in höherer T. zur rothbraunen, hellgelb erstarrenden Masse (Carstanjen); erstarrt grau (Lamy; Crookes), bräunlich (Werther) unter theilweiser Zersetzung. Beim Erhitzen im geschlossenen Rohre entweicht alle CO., Rückstand ist nur Tl.O. Im offenen Tiegel

erh. bleibt ein Gemenge von Tl<sub>2</sub>O und Tl<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (Carstanjen).

Saures Thallokarbonat Tl<sub>2</sub>O.2CO<sub>2</sub> (?). Durch Uebersättigen einer kalt ges. Lsg. von Tl<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> mit CO<sub>2</sub> und Zusatz des vierfachen Vol. Alk. scheiden sich zuerst verfilzte Nadeln, aus dem Filtr. feine, wasserhelle, zarte Nadeln aus, die beim Trocknen auf ein Zehntel ihres ursprünglichen Vol. zusammenschrumpfen; llösl. in H<sub>2</sub>O; beim Kochen entwickelt sich CO<sub>2</sub>, die Lsg. wird trübe (Carstanjen). Nach Werther, auch Lamy wird auf solche Art kein saures Karbonat erhalten.

Basisches Thallokarbonat  $2 \text{Tl}_2 \text{O.CO}_2$  wurde zufällig erhalten, als Tl lange Zeit unter  $\text{H}_2 \text{O}$  aufbewahrt worden war; prismatische Kryst. (Wyrouboff, Bl. Soc. franç. de Minéral. 12. 536).

Thalliumcyanverbindungen. Thalliumcyanür wird durch Zusatz von KCN-Lsg. zu einem Tl<sub>2</sub>O-Salz als weisser oder hellbrauner, pulveriger (Crookes), als krystallin. Niederschlag (Lamy) erhalten; im Ueberschusse des KCN lösl. (Crookes); aus ges. Lsg. von Tl<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> durch Zusatz von KCN als krystallin. Niederschlag; auch durch Sättigen von Tl<sub>2</sub>O mit HCN als in H<sub>2</sub>O, auch Alk. lösl. Verbindung (Kuhlmann, A. ch.

[3] 67. 341); aus konz. Lsg. von TlOH und überschüssiger, konz. Lsg. von HCN und Zusatz von viel Alk. und so viel Ae., als sich löst, als schwerer Niederschlag, der durch Dekantiren, Waschen mit Alk. und Ae., Trocknen unter der Luftpumpe als weisses, amorphes Pulver erhalten wird (Fronmüller, B. 1873. 1178). Kryst. aus heisser konz. Lsg. in kleinen, glänzenden Blättchen, schmilzt beim Erhitzen unter Zersetzung und Braunfärbung, wobei viel nicht brennbares Gas, das nicht (CN)<sub>2</sub> ist, entsteht und viel metallisches Tl gemischt mit einer schwarzen, in HNO<sub>3</sub> unlösl. Substanz zurückbleibt. Festes TlCN, wie die Lsg. riechen stark nach HCN; 100 Thle. H<sub>2</sub>O lösen 16,8 Thle. bei 28,5°. Die Lsg. reagirt stark alkalisch, wird durch die schwächsten Säuren, auch CO<sub>2</sub>, zersetzt; mit H<sub>2</sub>O im geschlossenen Rohre erh. gibt es NH<sub>3</sub> und Ameisensäure; verbindet sich mit anderen Cyaniden zu gut kryst. Doppelsalzen (Fronmüller l. c.).

2TICN. Zn(CN)<sub>2</sub> entsteht durch Lösen von Zn(CN)<sub>2</sub> in einer wässerigen Lsg. von TlCN oder einer mit HCN versetzten Lsg. von TlOH als farbloses, luftbeständiges, in H<sub>2</sub>O lösel, regulär kryst. Salz; 100 Thle. H<sub>2</sub>O lösen bei 0° 8,67 Thle., bei 14,0° 15,17 Thle., bei 31° 29,57 Thle. (Frommüller, Inaug.-Diss. Marburg 1876; J. 1876, 316).

Thle. (Fronmüller, Inaug.-Diss. Marburg 1876; J. 1876. 316).

TICN.AgCN. Darstellung wie bei Zn-Salz; durch Abdampfen blendend weisse, kleine Kryst.; wird durch starke Säuren in AgCN, Tl<sub>2</sub>O-Salz und HCN zerlegt (Fronmüller l. c.)

2 TiCN.Hg(CN)<sub>2</sub>, farblose, reguläre Kryst. 100 Thle. H<sub>2</sub>O lösen

bei 1º 7,9 Thle., bei 10º 10,28 Thle. (Fronmüller).

Thalliumcyanürcyanid  $Tl(CN)_3$ . TlCN entsteht aus 20% iger HCN-Lsg. und  $Tl_2O_3$ .  $H_2O$ ; beim Eindampfen oder Verdunsten prachtvolle, farblose, tafelförmige, rhombische Kryst., auch Doppelpyramiden, von Moesta gemessen; 100 Thle.  $H_2O$  lösen bei 0° 9,75 Thle., bei 12° 15,29 Thle., bei 30° 27,31 Thle.; die Lsg. reagirt neutral, zersetzt sich bei längerem Erwärmen nach:  $Tl_2(CN)_4 + 9H_2O = 2HCOOTl + HCOONH_4 + (NH_4)_2CO_3 + NH_3$  in ameisensaure Salze und  $NH_4$ -Verbindungen; auch das trockene Salz zerfällt nach längerer Zeit in ähnlicher Weise, schmilzt bei 125 bis 130° unter stürmischer Entwickelung von  $(CN)_2$ ; verd. Mineralsäuren machen HCN frei; KOH oder HgO fällen  $Tl_2O_3$ .  $H_2O$ ,  $H_2S$  schwarzes  $Tl_2S$ ; daneben bilden sich TlSCN und HCN (Fronmüller l. c.; B. 1878. 91).

Schwefelcyanthallium, Thalliumrhodanür. TISCN fällt aus Lsg. von Tl<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> mit KSCN; kleine, glänzende Blättchen (Kuhlmann l. c.); auch bei Einwirkung von H<sub>2</sub>S auf Tl(CN)<sub>3</sub>. TlCN und beim Kochen von TlCN mit S (Fronmüller l. c.). Quadratisch mit monoklinem Habitus, auch Zwillinge (Miller, Proc. R. Soc. 14. 555); dünne Blättchen, wlösl. in kaltem H<sub>2</sub>O, leichter lösl. in heissem (Hermes, J. pr. 97. 465); lösl. in überschüssigem KSCN; aus der Lsg. kryst. TlSCN.KSCN in grossen, glänzenden Prismen (Carstanjen).

Ferrocyanthallium Tl<sub>4</sub>Fe(CN)<sub>6</sub>.2H<sub>2</sub>O entsteht durch Fällung von Tl<sub>2</sub>O-Lsgn. mit K<sub>4</sub>Fe(CN)<sub>6</sub> als weisser, in H<sub>2</sub>O unlösl. Niederschlag (Crookes); hierbei bildet sich nach Lamy kein Niederschlag; aus ges. Lsg. von Tl<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> mit konz. Lsg. von K<sub>4</sub>Fe(CN)<sub>6</sub> als kleine Kryst.

lösl. im überschüssigen K<sub>4</sub>Fe(CN)<sub>6</sub> (Kuhlmann l. c.); kryst. in gelben, triklinen Prismen, die an der Luft ihre Durchsichtigkeit verlieren; 100 Thle. H<sub>2</sub>O lösen bei 18° 0,37 Thle., bei 101° 3,93 Thle.; bei 60 gibt es 2H<sub>2</sub>O ab; in der Glühhitze wird metallisches Tl abgeschieden (Lamy und Descloizeaux l. c.).

Kobalticyanthallium Tl<sub>6</sub>Co<sub>2</sub>(CN)<sub>12</sub> entsteht durch Erwärmen von TlCN, Co(OH)<sub>2</sub> und HCN auf dem Wasserbade; kryst. in schwach gelblichen Krusten; 100 Thle. H<sub>2</sub>O lösen bei 0° 3,6 Thle., bei 9,5° 5,86 Thle., bei 19,5° 10,04 Thle.; durch verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, HNO<sub>3</sub> findet Zerlegung in Tl-Salz und H<sub>6</sub>Co<sub>2</sub>(CN)<sub>12</sub> statt; mit Salzen der Schwermetalle gibt es gefärbte Niederschläge (Fronmüller, Inaug.-Diss. Marburg 1876).

Platincyanthallium Tl<sub>2</sub>Pt(CN)<sub>6</sub> bildet sich beim Absättigen von H<sub>2</sub>Pt(CN)<sub>6</sub> mit Tl<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und Verdunsten in blutrothen Nadeln mit metallisch grünem Flächenschimmer (Carstanjen).

## Thallium und Silicium.

3Tl<sub>2</sub>O.10SiO<sub>2</sub>. Beim Kochen von Tl<sub>2</sub>O-Lsg. mit amorpher, gefällter Kieselsäure werden nach 24 Stunden 4,17 Thle. Kieselsäure auf 100 Thle. Tl<sub>2</sub>O gelöst; durch Konzentriren und Abkühlen entsteht eine weisse, krystallin. Masse, die über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> etwas H<sub>2</sub>O verliert, bei 150° sodann konstant bleibt; aus der Lsg. scheidet CO<sub>2</sub> Kieselsäure aus; umgekehrt löst kochende Lsg. von Tl<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> Kieselsäure auf; der Analyse zufolge (31,1 SiO<sub>2</sub>, 65,2 Tl<sub>2</sub>O) entspricht die Verbindung am nächsten der obigen Formel (Flemming, Z. 1868. 292).

3 Tl<sub>2</sub>0.2 SiO<sub>2</sub>. H<sub>2</sub>0. Bildung erfolgte zufällig bei drei Jahre langem Aufbewahren von Tl unter H<sub>2</sub>O; quadratische Kryst. (Wyrouboff,

Bl. soc. franç. Minéral. 12, 536).

Thalliumglas. Aus 300 Thln. Sand, 400 Thln. Tl<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und 100 Thln. K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> erhielt Lamy (Bl. [2] 5. 164) im Glasofen ein nicht homogenes Glas, welches in den unteren Schichten gelblich, Tl-reicher, schwerer war als in den oberen; die Gelbfärbung rührt von einem Tl<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Gehalte her und wird vermieden, wenn Tl<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> statt Tl<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> angewendet wird (Schrötter, J. pr. 101. 319). Aus 300 Thln. Sand, 200 Thln. Mennige und 335 Thln. TlCO<sub>3</sub> erhielt Lamy ein leicht schmelzbares Glas, vom SG. 4,235 und mit dem Brechungsindex für den gelben Strahl 1,71; schliesslich gelang es, ein Glas vom SG. 5,625 und 1,965 Brechungsindex zu erhalten. Derartiges Glas wurde zu optischen Zwecken empfohlen.

Tl<sub>2</sub>SiFl<sub>6</sub> bildet sich aus Tl<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> mit H<sub>2</sub>SiFl<sub>6</sub> (Kuhlmann, C. r. 58. 1037); kryst. beim Abdampfen der Lsg. in zu sechsseitigen Tafeln verzerrten, regulären Octaëdern (Werther), sehr llösl. in H<sub>2</sub>O. Reagirt sauer, scheidet allmählich Kieselsäure ab (Kuhlmann); mit NH<sub>3</sub> scheidet sich eine anfangs flockige, bald krystallin. werdende Tl-haltige Substanz ab (Werther); unzersetzt flüchtig (Kuhlmann). Das Salz enthält

2H,0 (Kuhlmann).

### Thallium und Chrom.

Thallochromat Tl<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub> entsteht aus Tl<sub>2</sub>O-Salzen mit K<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub> (Crookes); aus Tl<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> durch Einwirkung von NH<sub>3</sub> (Crookes); durch vollständiges Sättigen einer kochenden Lsg. von CrO3 mit Lsg. von Tl<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> (Carstanjen). Blassgelber Niederschlag; amorph; durch Lösen in kochender verd. KOH-Lsg. (112 g auf 1 1 H,0) und Abkühlen in mikroskopischen gelben Prismen (Lepierre und Lachaud, C. r. 113. 196); lösl. in Säuren, daraus durch NH, wieder fällbar (Crookes), wird von verd. HCl stark angegriffen (Carstanjen), beim Kochen mit mässig starker HCl gelöst unter Bildung eines zinnoberrothe Kryst. gebenden Salzes, vielleicht Tl<sub>2</sub>Cr<sub>3</sub>O<sub>10</sub> (Crookes); durch konz. HCl zersetzt unter Abscheidung von TlCl, Bildung von Cr2Cl6 und 3Cl2 (Carstanjen; Crookes). HCl und Alk. fällen alles Tl als TlCl (Crookes), mit verd. H.SO, geht es in der Kälte langsam, beim Erwärmen rascher in  $Tl_2Cr_2O_7$ , mit etwas konz.  $H_2SO_4$  in  $Tl_2Cr_3O_{10}$  über (Willm); mit konz.  $H_2SO_4$  bildet sich  $Tl_2SO_4$ .  $Cr_2(SO_4)_3$ . Verd.  $HNO_3$  ist in der Kälte ohne jede Wirkung, löst beim Kochen fast nichts; auch NH3 und Na2CO3 in verd. Lsg. ohne Wirkung (Carstanjen). Schmelzendes KOH zersetzt es unter Abscheidung von Tl<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, das in hexagonalen Blättchen bis 1 mm Durchmesser kryst.; in schmelzendem KNO<sub>3</sub> lösl., kryst. daraus unverändert aus, ohne dass basische Salze entstehen (Lepierre und Lachaud l. c.). Wird beim Erhitzen dunkler, schmilzt dann ohne Zersetzung; in höherer T. werden weisse Tl-haltige Dämpfe entwickelt; die erstarrte Masse enthält Cr.O. und Tl.Cr.O. (Carstanjen). Gibt beim Schmelzen mit K<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub> und KNO<sub>3</sub> ein Doppelsalz Tl<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub>. K<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub> (Lepierre und Lachaud l. c.).

Thallodichromat Tl<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> entsteht aus Tl<sub>2</sub>O-Salzen mit K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> (Crookes); aus Tl<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub> mit kochender verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Willm); durch Lösen von Tl<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> in überschüssiger CrO<sub>3</sub> (Carstanjen). Orangegelber Niederschlag (Cookes); rothes unlösl. Krystallpuler, das sich gegen

Lösungsmittel wie Tl<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub> verhält (Crookes; Carstanjen).

Thallotrichromat Tl<sub>2</sub>Cr<sub>3</sub>O<sub>10</sub> wird aus Tl<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> durch verd. HNO<sub>3</sub> oder H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Crookes), aus Tl<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub> mit etwas konzentrirterer H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> gefällt (Willm). Schwerlösl. rothes Krystallpulver, gegen HCl verhält es sich wie Tl<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub>; 1 Thl. löst sich in 2814 Thln. H<sub>2</sub>O von 15°, 438,7 Thln. von 100° (Crookes).

Verbindungen von Tl<sub>2</sub>O<sub>3</sub> mit CrO<sub>3</sub> sind nicht bekannt; aus Tl<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>-Lsg. fällt K<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub> nach einiger Zeit einen dunkelgelbrothen Niederschlag (Carstanjen; Willm); einen chromgelben, durch Waschen mit H<sub>2</sub>O unter Abscheidung von Tl<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.H<sub>2</sub>O sich zersetzenden Niederschlag (Strecker); K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> gibt einen rothgelben, beim Kochen unveränderlichen Niederschlag (Hebberling).

## Thallium und Molybdän.

Thallomolybdänat Tl<sub>2</sub>MoO<sub>4</sub> entsteht beim Kochen einer Lsg. von Tl<sub>2</sub>O-Salz mit MoO<sub>3</sub> als feines, krystallin. Pulver; beim Mischen heisser

620 Thallium.

Lsgn. von Tl<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und Na<sub>2</sub>MoO<sub>4</sub> als weisser, käsiger Niederschlag (Delafontaine, N. A. ph. nat. 30. 232); beim Mischen siedender Lsgn. von Tl<sub>2</sub>O-Salz und Na<sub>2</sub>MoO<sub>4</sub> oder beim Kochen von MoO<sub>3</sub> mit Lsg. von Tl<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> (Flemming, Z. 1868. 292); aus TlNO<sub>3</sub> und Na<sub>2</sub>MoO<sub>4</sub> als perlglänzende, dünne Blättchen (Oettinger l. c.). Wlösl. in kaltem, auch heissem H<sub>2</sub>O, lösl. in Alkalien; schmilzt bei Rothglut unter theilweiser Verflüchtigung (Delafontaine).

Durch Zusatz von NaHMoO<sub>4</sub> zu einer siedenden Lsg. von Tl<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> entsteht ein weisser Niederschlag, der 8Tl<sub>2</sub>O,11MoO<sub>3</sub> enthält und ein Gemenge zu sein scheint; aus der Lsg. desselben in viel H<sub>2</sub>O scheidet sich auf weiteren Zusatz von NaHMoO<sub>4</sub> ein gelber Niederschlag von 3Tl<sub>2</sub>O,8MoO<sub>3</sub> ab; beide Niederschläge sind wasserfrei

(Flemming l. c.).

Thalliummolybdänoxyfluorid 2 TlFl. MoO<sub>2</sub>Fl<sub>2</sub>. H<sub>2</sub>O bildet sich beim Fällen von Tl<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-Lsg. mit K<sub>2</sub>MoFl<sub>4</sub>O<sub>2</sub> als weisser käsiger Niederschlag; scheidet sich durch Lösen in der Wärme und Abkühlen als krystallin. Pulver, durch Lösen von Tl<sub>2</sub>MoO<sub>4</sub> in HFl in glänzenden, trüben, hell strohgelben, rhombischen Prismen ab. Verliert beim Trocknen das H<sub>2</sub>O, schmilzt unter Rothglut, hinterlässt bei längerem Erhitzen Tl<sub>2</sub>MoO<sub>4</sub> Delafontaine l. c.). Das aus Tl<sub>2</sub>O und MoO<sub>3</sub> durch Lösen in verd. HFl-Lsg. entstehende Salz enthält kein Krystallwasser, kryst. nach Scacchi rhombisch (Mauro, Accad. Lincei [5] 2. II. 382).

TIFI. MoO<sub>2</sub>FI<sub>2</sub> entsteht aus dem vorigen durch Lösen in konz. HFl und Verdunsten der Flüss. über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> in einem Exsiccator von Pb; gelbliche, glänzende, nach Scacchi monokline Kryst. (Mauro l. c.).

2 TIF1. MoOFl<sub>4</sub> entsteht durch Reduktion einer Lsg. von MoO<sub>3</sub> in HFl durch den Strom von zwei Bunsen'schen Elementen und Zusatz von TIF1 bis zur Entfärbung. Dunkelgrüne, nach Scacchi rhombische Kryst., mit Glas- bis Diamantglanz (Mauro l. c.).

## Thallium und Wolfram.

Thallowolframat Tl<sub>2</sub>WoO<sub>4</sub> wird durch Kochen von Tl<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>-Lsg. mit WoO<sub>3</sub>; durch Mischen heisser, verd. Lsgn. von TlO-Salzen und Na<sub>2</sub>WoO<sub>4</sub>.2H<sub>2</sub>O erhalten. Mikroskopische, sechsseitige, stark lichtbrechende Blättchen, die wasserfrei, in KOH sehr wenig lösl. sind

(Flemming).

Saures Thallowolframat TlHWoO<sub>4</sub> (?) soll durch Fällen von TlNO<sub>3</sub>-Lsgn. mit Na<sub>2</sub>WoO<sub>4</sub>.2H<sub>2</sub>O als weisser, in NH<sub>3</sub> wlösl., in kochenden Lsgn. von Alkalikarbonaten und Hydroxyden lösl. Niederschlag entstehen (O e t t i n g e r l. c.). Nach F l e m m i n g fällt wolframsaures Natron aus Tl<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>-Lsg. in der Kälte einen amorphen Niederschlag 4Tl<sub>2</sub>O,5WoO<sub>3</sub>, der ein Gemenge ist; durch Lösen desselben in heisser Lsg. von Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und Abkühlen bildet sich kryst. Tl<sub>2</sub>WoO<sub>4</sub>; beim Vermischen verd. Lsgn. von Tl<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und NaHWoO<sub>4</sub> entsteht bei Anwendung von wenig des letztern auch Tl<sub>2</sub>WoO<sub>4</sub>, von mehr NaHWoO<sub>4</sub> eine Trübung, und beim Kochen fällt gelblichgrüne WoO<sub>3</sub>, mit amorphem Salz gemischt, aus.

### Thallium und Vanadin.

Thalloorthovanadinat Tl<sub>3</sub>VO<sub>4</sub> entsteht beim Zusammenschmelzen von 3 Mol. Tl<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> mit 1 Mol. V<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, wobei zu starkes Erhitzen wegen möglicher Verflüchtigung von Tl zu vermeiden ist; die geschmolzene Masse ist roth, zerrieben ein hellbraunes Pulver; SG. 8,6 bei 17°; wlösl. in H<sub>2</sub>O; 1 Thl. Salz löst sich in 999 Thln. H<sub>2</sub>O von 15°, in 574 Thln. von 100° (Carnelly, Soc. [2] 11. 323; A. 166. 155).

Thallopyrovanadinat  $\text{Tl}_4 V_2 O_7$  entsteht beim Vermischen der Lsgn. von  $\text{Tl}_2 \text{SO}_4$  und  $\text{Na}_3 \text{VO}_4$ , statt des zu erwartenden  $\text{Tl}_2 \text{VO}_4$ , als hellgelber Niederschlag, wobei die Flüss. stark alkalisch wird; auch beim Zusammenschmelzen von 2 Mol.  $\text{Tl}_2 \text{CO}_3$  mit 1 Mol.  $\text{V}_2 O_5$  oder von Octovanadinat (siehe unten) nach:  $2 \, \text{Tl}_2 \text{CO}_3 + \text{Tl}_{12} \text{V}_8 O_{26} = 4 \, \text{Tl}_4 \text{V}_2 O_7 + 5 \, \text{CO}_2$ . Hellgelbes oder rahmfarbiges Pulver; SG. des gefällten 8,21 bei 18,5°, des durch Schmelzen erhaltenen 8,812 bei 18,5°. 1 Thl. löst sich in 4996 Thln.  $\text{H}_2 O$  von 14°, 3840 Thln. von 100° (Carnelly l. c.).

Thallometavanadinat TIVO<sub>3</sub> bildet sich beim Zusammenschmelzen gleicher Mol. Tl<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und V<sub>2</sub>O<sub>5</sub> ohne Verflüchtigung von Tl<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>. Schuppig-krystallin. Masse von dunkler Farbe; schiefergraues Pulver. SG. 6,019 bei 17°; 1 Thl. löst sich in 11534 Thln. H<sub>2</sub>O von 11°,

4756 Thle. von 100° (Carnelly l. c.).

Thalloctovanadinat  $Tl_{12}V_8O_{26}$  bildet sich beim Zusatz von kalter Lsg. von  $Tl_2SO_4$  zu einer gekochten und wieder erkalteten Lsg. von  $Na_4V_2O_7$ , so lange noch Niederschlag fällt; Bildung erfolgt nach:  $6Tl_2SO_4 + 4Na_4V_2O_7 = Tl_{12}V_8O_{26} + 6Na_2SO_4 + 2Na_2O$ . Das Filtr. reagirt stark alkalisch; anfangs ähnlich dem AgCl; verwandelt sich beim Stehen, besonders beim Umrühren in ein feines, dichtes, gelbes Pulver. SG. 8,59 bei 17,5°; 1 Thl. löst sich in 3406 Thln.  $H_2O$  von  $14^\circ$ , 3533 Thln. von  $100^\circ$ . Entspricht dem Natriumoctophosphat  $Na_{12}P_8O_{26}$  von Henneberg und Fleitmann; entsteht auch aus diesem durch Fällen mit  $Tl_2SO_4$  (Carnelly l. c.).

Thallodekavanadinat Tl<sub>12</sub>V<sub>10</sub>O<sub>31</sub> entsteht beim Zusatz von Tl<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> zu einer gekochten und wieder erkalteten Lsg. von Na<sub>4</sub>V<sub>2</sub>O<sub>7</sub>, die einen Ueberschuss von V<sub>2</sub>O<sub>5</sub> enthält; anfangs weisser Niederschlag, wird auf Zusatz von mehr Tl<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> hellgelb. Das Filtr. enthält freies NaOH; entspricht dem Natriumdekaphosphat Na<sub>12</sub>P<sub>10</sub>O<sub>31</sub> von Henneberg und Fleitmann. SG. 7,86 bei 17°, 1 Thl. löst sich in 9372 Thln. H<sub>2</sub>O von 11°, in 3336 Thln. von 100° (Carnelly l. c.).

Thallotetrakaidekavanadinat Tl<sub>12</sub>V<sub>14</sub>O<sub>41</sub> entsteht beim Fällen von NH<sub>4</sub>VO<sub>3</sub> (Metavanadinat) mit Tl<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> als anfangs gelblicher, allmählich dunkler werdender Niederschlag; bei längerem Stehen schmutzigweisses Pulver, das sich beim Zufügen von mehr Tl<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, nach einiger Zeit auch von selbst röthlich färbt; entsteht auch aus einer Lsg. des Dekavanadinates durch Zusatz von Tl<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Carnelly l. c.).

## Thalliumlegirungen.

Thallium-Zinn. Die Legirung aus 2 At. Tl und 1 At. Sn ist schwer schmelzbar, weiss, wenig duktil, mit dem Messer schwer zu schneiden, läuft nicht an; entwickelt mit verd. HoSO, selbst in der Wärme sehr langsam H (Carstanjen).

Thallium-Wismuth-Zinn, aus 1 Thl. Tl, 2 Thln. Bi und 1 Thl. Sn bestehend, entsprechend dem Rose'schen Metall mit Tl statt Pb, erstarrt bei 115°, zieht sich dabei stark zusammen; weiss bis hellgrau.

feinkörnig, krystallin., ziemlich hart (Carstanjen).

Thallium-Kalium, aus gleichen At. von K und Tl im bedeckten Tiegel unter schwacher Feuererscheinung zusammenschmelzbar, weiss, krystallin., zerfliesslich an der Luft zur stark ätzenden Flüss., zersetzt H<sub>2</sub>O stürmisch, läuft unter Steinöl an, färbt dasselbe dunkelbraun (Carstanjen).

Thallium-Natrium, wie K-Legirung darstellbar. Silberweiss, glänzend, deutlich krystallin.; zerfliesslich an der Luft; zerlegt H<sub>2</sub>O mit Heftigkeit; unter Steinöl haltbar, ohne dass die Schnittflächen anlaufen

(Carstanjen).

Thallium-Magnesium. Die aus gleichen Theilen Mg und TI bereitete Legirung entzündet sich in Drahtform ziemlich leicht, brennt wie Mg fort (Carstanjen; Mellor, Ch. N. 15, 245); weniger haltbar als Mg; wird an der Luft grau und überzieht sich mit TIOH (Carstanjen). Eine Legirung mit 5% Tl ist geschmeidiger als Mg und an der Luft haltbar; die Tl-reicheren Legirungen oxydiren sich leichter (Mellor).

Thallium-Zink. 2 At. Tl und 1 At. Zn vereinigen sich beim Zusammenschmelzen; die Legirung erstarrt über 360°, ohne sich stark zusammenzuziehen. Weich wie Tl, mit dem Messer schneidbar; gegossene Stangen knirschen beim Biegen; verd. H.SO, löst sie leicht

unter Entwickelung von H (Carstanjen).

Thallium-Cadmium, aus 2 At. Tl und 1 At. Cd erhalten, erstarrt bei 184°; feinkörnig, silberweiss, mit dem Messer schneidbar, härter als die Zn-Legirung; entwickelt schwieriger H als diese, löst sich aber

in verd. H.SO, ganz auf (Carstanjen).

Thallium-Wismuth-Cadmium, aus 6 Thln. Tl, 6 Thln. Bi und 1 Thl. Cd bestehend, erstarrt bei 134°, zeigt die prachtvollsten Anlauffarben beim Giessen; hart, spröde, auf frischem Bruche hellgrau, feinkörnig. krystallin. (Carstanjen).

Thallium-Blei, aus gleichen At. bestehend, weich, Farbe wie Pb. nicht krystallin.; erstarrt über 250°, haftet äusserst fest am Tiegel.

Verd. H.SO, löst nur Tl unter H-Entwickelung (Carstanjen).

Thallium-Wismuth-Blei besteht aus 1 Thl. Tl, 6 Thln. Bi, 6 Thln. Pb, ist stark glänzend, etwas krystallin., erstarrt bei 130°, ist etwas

härter als die Tl-Bi-Cd-Legirung (Carstanjen).

Thallium-Kupfer entsteht beim Eintragen von Tl in geschmolzenes Cu unter Verflüchtigung eines grossen Theiles des Tl; 2 At. Tl und 1 At. Cu sind unter Borax nur bei beginnender Weissglut zusammenschmelzbar: licht messinggelb, weich, schneidbar, auf frischen Schnittflächen

gelb bis röthlichgelb anlaufend; verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> löst daraus Tl; mässig konz. HNO<sub>3</sub> löst die Legirung leicht und ganz (Carstanjen).

Thallium-Silber lässt sich wie Ag-Pb kupelliren (Crookes).

Thallium-Quecksilber. Tl wird von Hg benetzt; das Amalgam gibt an verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> Tl ab unter Entwickelung von H (Nicklès, J. Ph. [4] 4. 127); 2 At. Tl und 1 At. Hg geben ein butterweiches, an der Luft unveränderliches Amalgam (Carstanjen, J. pr. 102. 65, 129); Tl<sub>2</sub>Hg<sub>5</sub> und Tl<sub>2</sub>Hg<sub>10</sub> bilden sich unter luftfreiem H<sub>2</sub>O in einer H-Atm. unter Wärmeentwickelung, sind gegen Tl elektronegativ (Regnault, C. r. 64, 611).

Thallium-Aluminium ist aus gleichen Aeq. Tl und Al unter Borax erst in Weissglut zusammenschmelzbar. Zähe, weicher als Tl; leichter schneidbar als dieses; krystallin.; oxydirt sich an der Luft, ohne sich zu entzünden, zu braunem Tl<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> greift es nur schwierig an (Carstanjen).

And the same of th

The state of the s

A man and the man

v. Sommaruga.

# Kupfer.

Cu; AG. 63,18. MG. wahrscheinlich 126,36. W. des Atoms 2, des Doppelatoms ebenfalls 2.

Geschichtliches. Scheint in den ältesten Zeiten bekannt gewesen zu sein; zur Zeit des trojanischen Krieges waren die Waffen, auch die Geräthschaften für den Ackerbau und die Handwerkszeuge aus Erz, d. i. Kupfer oder einer Legirung desselben, hergestellt. Bei den Griechen mit dem Namen χαλκός, vielleicht abgeleitet von der Stadt Chalkis auf Euböa, bei den Römern nach der Insel Cypern als Aes cyprium, auch nur Cyprium oder Cuprum bezeichnet. Wegen der Leichtigkeit, mit der es Verbindungen mit Säuren und anderen Metallen eingeht, von den Alchemisten auch Meretrix metallorum genannt. Die wichtigsten Eigenschaften des Metalles und einzelner Verbindungen sind gleichfalls seit ältesten Zeiten bekannt (Kopp, Gesch. 4. 159). Ueber Kenntnisse der griechischen Alchymisten siehe Berthelot (Collection des anciens Alchymistes Grecs; Paris 1888).

Vorkommen. Als gediegenes Cu in geringerer oder grösserer Menge in Neudörfel bei Zwickau, Rheinbreitenbach, Libethen und Schmöllnitz in Ungarn, Saska und Moldawa im Banat, Cornwall, Fahlun, und Röraas in Schweden, Nischne-Tagilsk, Bogoslowsk, in den Turginskischen Gruben am Ural; neuester Zeit in Yunnan in China gefundenes gediegenes Cu enthält nur 0,028 Fe und 0,026 Ag, ist frei von sonstigen Flementen (Gorland, Ch. N. 68. 307); findet sich in ausserordentlich grosser Menge in Nordamerika am Lake Superior, wo 1869 in der Phönix-Grube eine Masse von 19,5 m Länge, 9,5 m Breite und 1,2 m Dicke im Werthe von 2000000 Frcs. gefunden wurde (Credner, Jahrb. Min. 1869, 1; Jackson, Ch. N. 20, 273); hier oft mit gediegenem Ag zusammen; auch in Virginien, am Eagle River, U. S. A.; in Chile, Australien. Vergl. Zusammenstellung von Fundorten und Literaturnachweisen in Dana (System, 5. Ed., 15) auch Gmelin (Handb. 6. Aufl. 3. 584). Ueber Kupferfunde aus urgeschichtlicher Zeit, die insbesondere durch das Fehlen von Sn ausgezeichnet sind, vergl. M. Much (Die Kupferzeit in Europa, Wien 1886); Kupferfunde aus Chaldaa aus der Zeit ca. 4000 v. Chr. sind ebenso frei von Sn, Sb, Zn, Fe, Ag, Mg, enthalten Spuren von As und Pb (Berthelot, C. r.

115. 161). Als Rothkupfererz Cu.O; Tenorit und Melaconit CuO; Atakamit CuCl2+3Cu(OH)2; Kupferglanz Cu2S; Kupferindig CuS; Kupfervitriol CuSO<sub>4</sub> + 5H<sub>2</sub>O; Brochantit CuSO<sub>4</sub> + 3Cu(OH)<sub>2</sub>; Selenkupfer Cu<sub>2</sub>Se; Libethenit Cu<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>8</sub> + Cu(OH)<sub>2</sub>; Phosphorochalcit Cu3P2O8 + 3Cu(OH)2; Domeykit Cu3As; Erinit, Euchroit, Olivenit und Klinoklas basische Arseniate; Lirokonit (4CuO + Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)As<sub>2</sub>O<sub>5</sub> + 12H<sub>2</sub>O; Malachit CuCO<sub>3</sub> + Cu(OH)<sub>2</sub>; Kupferlasur 2CuCO3 + Cu(OH)2; Dioptas CuSiO3 + H2O; Kupfermanganerz; als Doppelsulfide: Kupferkies Cu<sub>2</sub>S,Fe<sub>2</sub>S<sub>3</sub>; Buntkupfererz 3Cu<sub>2</sub>S,Fe<sub>2</sub>S<sub>3</sub>; Sulfantimonit: Bournonit 2Cu<sub>2</sub>S,Sb<sub>2</sub>S<sub>3</sub> + 4PbS,Sb<sub>2</sub>S<sub>3</sub>; Sulfobismutit: Nadelerz 2Cu2S, Bi2S3 + 4PbS, Bi2S3; Sulfostannat 2 Cu<sub>2</sub>S, SnS<sub>2</sub> + 2(Fe.Zn)S, SnS<sub>2</sub>; als Fahlerz 4(Cu<sub>2</sub>, Fe, Zn, Hg.Ag<sub>2</sub>)<sub>2</sub>S, (As2, Sb2)S3; Vauquelinit CuCrO4+Pb2CrO5; Volborthit=Kupfervanadinat. In vielen Meteoreisen in kleinen Mengen. In einer grossen Zahl von Urgebirgsgesteinen, auch Gypsmergeln, im südwestlichen Frankreich, im Schiefer von Korsika; in der Mutterlauge des Mittelmeerwassers, des Rothen Meeres, des Indischen Oceans, in den Schlammabsätzen der verschiedenen Meere, in den Mineralwässern der Pyrenäen, den Quellen von Orezza in Korsika (Dieulafait, A. ch. [5] 17. 377; 18. 349). In Steinkohlen in Spuren (Stolba, Böhm. Ges. Wissensch. 1880). In den Mineralwässern von Saidschütz (Berthier, P. A. 48. 150), von Teplitz (Ficinus, Berz. Jahrb. 4. 132), vom Selkethal am Harz (Bley, N. Tr. 18. 2), von Mondorff in Luxemburg (van Kergkhoff, J. pr. 43. 350); in den Ockerabsätzen der Quellen von Griesbach, Rippoldsau, Rotherfels und Steinach im Schwarzwald, Lamscheid am Hundsrück, im Brohlthal, von Cannstatt, von Ems, Schwalbach, Wiesbaden und Pyrmont (Walchner, Amtl. Ber. über die 22. Vers. deutscher Naturf. in Bremen 58), von Rippoldsau (Will, A. 61. 192), von Kissingen (Keller, Anz. bayr. Ak. 1847. Nr. 75), von Alexisbad am Harz (Rammelsberg, P. A. 72. 571), vom Wildunger Sauerbrunnen (Fischer, A. P. [2] 52. 263), von Forges (Chevallier, J. ch. med. [3] 3. 3), von Bussancy in den Vogesen (Chevallier und Schäufele, J. ch. med. [3] 4. 401), von Chateau-Thierry, Hernonville, Pargny, Candé, Bourbonne-les-Bains (Chevallier und Gobley, J. Ph. [3] 13. 324), von Valmont (Marchaud, J. ch. med. [3] 6. 693), von Foix (Filhol, J. Ph. [3] 13. 13). Vergl. bezüglich Mineralwässer und Ocker auch J. 1847/48, 1013 und Lersch (Hydro-Chemie. Berlin 1864, 432).

In vielen Pflanzen findet sich Cu in geringer Menge; so in Fucus-Arten resp. deren Asche (Malaguti, Durocher und Sarzeaud, A. ch. [3] 28. 129); in verschiedenen Pflanzen (Sarzeaud, A. ch. 44. 334; Peretti, J. ch. med. 8. 92; Deschamps, J. Ph. [3] 13. 88; Odling und Dupré, Inst. 1858. 23; Commaille, J. Ph. [3] 43. 184; Ulex, J. pr. 95. 367). Angeblich in der Asche von belgischem Brote (Atcherley, Ch. N. 33. 7); die beim Einäschern von Brot sich bildende blaue Masse soll Ultramarin sein; ist nicht Cuhaltig (Piesse, Ch. N. 33. 32; auch Ross l. c. 33. 36). In eingemachten grünen Früchten (Muter und Piesse, Analist. 2. 4, 27). Findet sich in Hopfen stets in geringer Menge (Wein, Allg. Hopfenztg. 1879. 356). In allen Pflanzen, die auf Urformation, mergeligem Terrain, geschichteten dolomitischen Ablagerungen wachsen. Das Cu stammt direkt

R2R Kupfer.

oder indirekt aus der Urformation (Dieulafait, A. ch. [5] 19. 550). Ferner ist es in Getreide, daraus in Mehlen und Brot in geringer Menge nachgewiesen (Galippe, Rep. anal. Ch. 1883, 348); in Kakao pro 1000 g 0,0112 bis 0,0288, mehr in den Schalen als in den Bohnen (Galippe L c. 1883, 349). Pflanzen nehmen aus Gartenerde, die mit Cu-Salzen getränkt wird, unter Umständen Cu auf, das in den pflanzlichen Geweben abgelagert werden kann; das Wachsthum wird ungünstig beeinflusst; bei grösserer Cu-Menge wird die Wurzelbildung gehemmt, die Pflanze getödtet oder in Ernährung und Wachsthum gehemmt (Phillips. Ch. N. 46, 224). In Weingärten, in denen zur Vertilgung von Schädlingen mit CuSO, und CaO operirt wird, nehmen Blätter, Holz u. s. w. Cu auf: in 1000 g Trestern 11.1 bis 21.9 mg, in 1 l Most nur 1 bis 2,2 mg, in 11 Wein höchstens 0,1 mg; die Hauptmenge des in den Beeren enthaltenen Cu wird bei der Gährung unlösl abgeschieden (Millardet und Gavon, C. r. 101, 985). Ueber Vorkommen in Wein aus mit CuSO, behandelten Trauben siehe auch Sestini (Studii e ricerche istit. nel Lab. di chim. agraria di Pisa 7. 19). In Fruchtwasser wurde auf 11 zwischen 0 und 0,0090 g gefunden (Nessler und Barth. Fr. 1883, 33). Ueber Aufnahme von Cu durch Branntwein aus den Kühlschlangen vergl. ebendaselbst; über das aus dem Messing in Bier übergehende Cu, welches wie durch verd. Milchsäure und Essigsäure in minimaler Menge gelöst wird, vergl. Schwarz (Rep. anal. Ch. 1883. 291).

Im thierischen Organismus findet sich Cu als wesentlicher Bestandtheil (5,75 bis 5,89% Cu) des Turacins, des Farbstoffes der blauvioletten Federn der Turakos (Bogdanow, Gmelin-Kraut 4, Aufl. 7, 2355: Church, Ch. N. 19. 265); im Blute von Octopus vulgaris enthaltenes Hämocyanin, eine dunkelblau gefärbte Verbindung, liefert eine stark Cu-haltige Asche (Fredericq, C. r. 87, 996); im Blute eines Rehbocks wurden in 530 g 0,003 g Cu gefunden (Cloëz, Bl. [2] 27, 196); wurde neuerlich auch in Fledermausguano nachgewiesen (Giunti, G. 12, 17). In der Leber und den Nieren des normalen Menschen finden sich Spuren, die wahrscheinlich mit den Nahrungsmitteln aufgenommen und theilweise ausgeschieden, theilweise jedoch abgelagert werden (Bergeron und L'Hôte, C. r. 80. 268); dass die Asche des Magens und der Eingeweide des Menschen Cu-haltig ist, wurde schon 1838 nachgewiesen (Devergie, C. r. 81. 54). Durch völliges Veraschen der betreffenden Organe wurden gefunden in 1 k Eingeweiden eines Ertrunkenen Spuren; in 1 kg Leber eines Steinkranken 0,003 g Cu, eines Phtisikers 0,015, einer jungen Frau 0,007, eines alten Mannes 0,010 (Raoult und Breton, C. r. 85. 40); nach Verabreichung von 43 g (NHa), CuSO, während 122 Tagen und drei Monate später eingetretenem Tode fanden sich in der ganzen Leber (1474 g) 0,2395 Cu, pro 1 kg somit 0,1625 (Rabuteau, C. r. 84, 356); in gleicher Weise nach Darreichung von (NH<sub>0</sub>), CuSO, an einen Epileptiker in der ganzen Leber 0,2950 g Cu.

Gegen das Vorkommen von Cu in Pflanzen spricht sich Lossen (J. pr. 96. 460) aus; gegen das in normalem Harne angeblich nachgewiesene Cu Schiaparelli und Peroni (G. 10. 390) und erklären es für während der Untersuchung von aussen, aus den Brennern, kupfernen Gefässen u. s. w. hineingelangt. Ueber Prioritätsansprüche bezüglich des Nachweises im thierischen Organismus vergl. G. Bizio

(G. 10. 149); die ältere Literatur bis 1875 siehe in Gmelin's Handb. 6. Aufl. 3. 585.

Darstellung, I. Im Grossen, Auf trockenem Wege, a) Aus oxydischen Erzen. Die Verhüttung des natürlich vorkommenden Metalles beschränkt sich auf eine Reinigung desselben und fällt mit der unten besprochenen Verarbeitung des sogen. Schwarzkupfers zusammen; sie hat nur lokale Bedeutung, wie in Nordamerika; die Menge der auf diesem Wege gewonnenen Handelswaare ist sehr gering im Vergleiche zu der übrigen Produktion. Aus oxydischen Erzen, Rothkupfererz, Malachit und Azurit, wird gleichfalls nur wenig Cu gewonnen; so in Chessy in Frankreich. Obwohl der Prozess nur in einem reduzirenden Schmelzen mit Kohle und schlackenbildenden Zusätzen besteht und als Produkte nur Schwarzkupfer und Schlacken fallen, ist doch das Ausbringen nicht befriedigend. Ueberdies ist das Vorkommen reiner oxydischer Erze, frei von kiesigen Erzen, so spärlich, dass man es gewöhnlich vorzieht, oxydische Erze absichtlich mit kiesigen zu mischen und nach dem nachstehend beschriebenen Verfahren zu verarbeiten; dabei fällt durch die Operation des Steinschmelzens die Menge des gewinnbaren Cu gegenüber der durch direktes Schwarzkupferschmelzen erheblich höher aus. Aus Kupferoxyden wird durch Einwirkung von Cu<sub>2</sub>S in einem reduzirend arbeitenden Ofen in analoger Weise wie bei dem Bleiprozesse unter Bildung von SO, Cu abgeschieden; gerösteter Kupferstein mit der entsprechenden Menge ungerösteten Steines gemengt verhält sich ebenso (Nicholles, James und Cap-Kupfer-Co., Ch. Soc. Ind. 11, 443; E.P. 18898 vom 21, November 1890). Arme oxydische Erze können auf nassem Wege aufgearbeitet werden. Man erhält CuCl, und Cu, Cl, durch Auslaugen mit einer Lsg. von FeCl, oder von NaCl und FeSO<sub>4</sub> unter Zusatz von HCl nach: 3CuO + 2FeCl<sub>2</sub> = CuCl<sub>2</sub> + Cu<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> + Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und bringt das Cu<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> durch HCl in Lsg. (Hunt und Douglas, D. 196, 132, 136, 457). Das gelöste Cu kann durch Cementation oder Elektrolyse gefällt werden; darüber weiter unten. Nach Siemens (D. 211, 184) ist das Verfahren für arme Erze nicht zweckmässig; für solche mit ca. 2% Cu ist die Gewinnung von 94% des im Erze enthaltenen Cu nachgewiesen (Hauch, Ueber Cu-Gewinnung in Dewa, Siebenbürgen; D. 224. 230).

b) Aus kiesigen Erzen. Dieselben stellen gewöhnlich ein Gemenge von viel Eisenkies und wenig Kupferkies dar, können aber bei einem Gehalte von selbst nur ca. 2% Cu noch mit Vortheil verhüttet werden, da sich der Cu-Gehalt auf sehr einfache Weise konz. lässt.

Rösten der Erze. Werden solche Erze, in losen Haufen aufgeschichtet, in Brand gesetzt, so erfolgt, neben der Entfernung flüchtiger Substanzen, besonders As- und Sb-Verbindungen, zunächst nur eine Oxydation des Eisenkieses, wobei poröses Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, SO<sub>2</sub> und S erhalten werden. Solange noch S in zur Bindung von Cu als Cu<sub>2</sub>S hinreichender Menge vorhanden ist, bildet sich kein Cu<sub>2</sub>O oder CuO, sondern das leicht schmelzbare Cu<sub>2</sub>S zieht sich aus dem entstehenden Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> immer mehr und mehr nach dem Innern des Stückes, und bei richtig geleiteter Röstung werden schliesslich nahezu Cu-freie Schalen und sehr Cu-reiche Kerne erhalten, die mechanisch getrennt werden; die Kerne stellen das Erz in reinerer Form dar. Die Wanderung des

628 Kupfer.

Cu<sub>2</sub>S gegen das Innere der Stücke soll durch die geringe Adhäsion des geschmolzenen Cu<sub>2</sub>S am Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> bedingt sein (Schertel, D. 206. 284); über die Vorgänge beim Kernrösten vergl. Karsten, Werther (J. pr. 58. 321), Plattner (Die metallurg. Röstprozesse, Freiberg 1856 und Allgem. Hüttenk. 2. 158), von Lürzer, der den typischen Prozess von Agordo im Venezianischen, Bredberg, der die Arbeit in schwedischen Hütten (P. A. 17. 279) beschrieben hat. In neuerer Zeit wird, um die SO<sub>2</sub> nicht zwecklos verloren gehen zu lassen und ihre schädigenden Wirkungen auf die Umgebung zu verhindern, das Kernrösten in mit einem Bleikammersysteme verbundenen Kiesröstöfen, sogen. Kilns, aus-

geführt.

Roharbeit. Dem Rösten folgt das Schmelzen der Erze mit Zuschlägen von Kalkspath, Flussspath, Schlacken, wobei eine aus den Silikaten von Eisenoxydul- und alkalischen Erden bestehende Rohschlacke und der Kupferstein, auch Kupferrohstein genannt, der Hauptsache nach ein Gemenge der Sulfide von Cu und Fe, verunreinigt mit kleinen Mengen von Zn, Ni, Co, Ag, Pb, As, Sb gewonnen werden. Ist der Rohstein aus sehr reinen Erzen dargestellt, so wird er vollständig geröstet, dabei aus Cu,S nahezu vollständig Cu,O und CuO, daneben nur ganz geringe Mengen von CuSO, gewonnen und das Röstprodukt darauf mit Kohle reduzirend verschmolzen. Die Produkte sind unreines Metall, sogen. Schwarzkupfer, durch Reduktion des CuSO, entstehendes Cu.S., sogen. Dünnstein und Schwarzkupferschlacke, die beide in passender Weise wieder in den Hüttenprozess eingeführt werden. Das Schwarzkupfer enthält 92 bis 95% Cu, daneben Pb, Fe, Ni, Co. Zn. Ag und S; ist der Ag-Gehalt in den Steinen irgend nennenswerth, so werden dieselben so geröstet, dass thunlichst alles Ag als Ag SO4, die übrigen Metalle dagegen als Oxyde erhalten werden, worauf durch Auslaugen mit heissem H<sub>2</sub>O das Ag<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> gelöst und von den Oxyden der anderen Metalle getrennt wird (Ag-Extraktion von Ziervogel; Näheres bei Ag). Bei unreineren und ärmeren Erzen wird der Rohstein nicht vollständig geröstet und sofort zur Schwarzkupfergewinnung verwendet. sondern es wird nach theilweiser Röstung durch neuerliches Einschmelzen mit Schlackenzusätzen ein reinerer und Cu-reicherer Stein, der Konzentrations- oder Spurstein, gewonnen, der sodann nach vollständigem Rösten, wie sonst der Rohstein, auf Schwarzkupfer, Dünnstein und Schwarzkupferschlacken verarbeitet wird. Der Dünnstein ist stets ein Gemenge von Cu,S, FeS und Cu; letzteres schmilzt mit den Sulfiden zusammen und bleibt bei raschem Erkalten durch die ganze Masse vertheilt (Plattner, B. H. Z. 1885. Nr. 17). Bezüglich der Ausführung der vorstehend beschriebenen Operationen unterscheidet man das auf dem Kontinent zumeist gebräuchliche Verfahren in Schachtöfen von dem in England ausgebildeten in Flammöfen, das eine grössere Zahl von Einzeloperationen umfasst, somit komplizirter als das kontinentale Verfahren ist, und als Besonderheit die Röst- und Schmelzoperationen vielfach mit einander verbindet. Betreffs der technischen Details bei beiden Arten des Hüttenprozesses muss auf die Hand- und Lehrbücher der Metallurgie von Rammelsberg, Percy, Kerl u. s. w. verwiesen werden.

Reinigung des Schwarzkupfers. Um dasselbe von fremden Elementen thunlichst zu befreien, wird es auf dem Garherde oder im Raffinirofen unter Einwirkung eines durch ein Gebläse gelieferten, oxydirend wirkenden Luftstromes eingeschmolzen, dabei S, As und Sb fast ganz verflüchtigt, die übrigen Metalle, natürlich auch etwas Cu, oxydirt und die Metalloxyde durch zugesetzten Quarz oder das Ofenfutter als Silikate in die Kupfergarschlacke übergeführt. Wird die Oxydation zu früh unterbrochen, so enthält das Cu noch nennenswerthe Mengen anderer Metalle und besitzt nicht die erforderlichen physikalischen Eigenschaften, es ist noch nicht gar; dauert dieselbe jedoch zu lange, so entsteht viel Cu.O, das sich im metallischen Cu auflöst; auch solches übergares Cu hat nicht die gewünschte Biegsamkeit, Festigkeit u. s. w. Das Eintreten der möglichst vollständigen Gare wird durch eine Probeentnahme zu bestimmen gesucht, und soll sich ein in das flüss. Cu eingetauchter, blanker Eisenstab, das Gareisen, mit einem dünnen Blatte oder einem netzförmigen Ueberzuge bedecken, der, ohne zu brechen, sich mehrmals hin- und herbiegen lassen muss. Ist dieser Punkt erreicht, so wird das Gebläse abgestellt, die Oberfläche des Metalles von der Schlacke gereinigt, das Metall nun oberflächlich erstarren gelassen, mit Wasser bespritzt und die so gebildeten dünnen Scheiben, die Rosetten, abgehoben und in Wasser getaucht, wobei sie sich mit einer dünnen Schicht von Cu. O überziehen; das Rosettenkupfer ist Handelswaare. Das im Herde zuletzt übrigbleibende Cu heisst König und wird bei einer folgenden Operation wieder zugesetzt. Beim Raffiniren im Zugflammofen wird das Cu stets übergar und muss durch eine nachfolgende Reduktion von Cu.O befreit werden. Dabei wird das von der Schlacke befreite Metall mit Holzkohlenklein bedeckt und mit einer Stange aus grünem Holze gut durchgerührt, was das Polen heisst. Die aus dem Holze sich entwickelnden gasförmigen Produkte bewirken die Reduktion des Cu<sub>o</sub>O und wird der Verlauf derselben gleichfalls durch Entnahme von Proben und Prüfung des Cu auf Ansehen, Farbe des Bruches, Festigkeit und Biegsamkeit kontrolirt; das gepolte Cu heisst auch hammergar, weil es zur Bearbeitung unter dem Hammer oder zwischen Walzen die nöthige Eignung besitzt. Bezüglich der Details in der Ausführung der einzelnen hüttenmännischen Operationen muss gleichfalls auf die genannten Spezialwerke verwiesen werden. Bezüglich der Mengen fremder Metalle in garem oder übergarem Cu können folgende Analysen als Beispiele dienen.

|    | 1                                          | п                                           |                                             |                                                 | Ш                                                                                       | IV                                                                                      | v                                                                                       |
|----|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                            | a                                           | b                                           | c                                               |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |
| Cu | 99,31<br>0,10<br>0,21<br>—<br>0,28<br>0,02 | 99,944<br>0,056<br>—<br>—<br>—<br>—<br>Spur | 99,799<br>0,056<br>0,038<br>—<br>—<br>0,107 | 99,916<br>Spur<br>0,069<br>—<br>—<br>—<br>0,015 | 98,9048<br>0,0287<br>0,0208<br>0,0223<br>0,0059<br>0,2200<br>0,0029<br>0,7464<br>0,0036 | 99,5200<br>0,0280<br>0,0282<br>0,0232<br>0,0031<br>0,2142<br>0,0039<br>0,1546<br>0,0021 | 99,6125<br>0,0292<br>0,0200<br>0,0172<br>0,0023<br>0,2112<br>0,0039<br>0,0752<br>0,0024 |

I. Hammergares Cu von Riechelsdorf nach Genth; II. ebensolches von Dillenberg, a) obere, b) mittlere Scheibe, c) Kupferkönig nach Genth; III. übergares Cu; IV. dicht gepoltes Cu; V. zäh gepoltes Cu nach Hampe (D. 258. 168).

630 Kupfer.

Ueber Analysen von Cu verschiedenen Ursprungs vergl. die Spezialwerke über Metallurgie, auch Zusammenstellung der einschlägigen älteren

Literatur in Gmelin (6. Aufl. 3. 587).

Nach Untersuchungen von Hampe (Zeitschr. f. Berg-, Hüttenund Salinenwesen in Preussen 1875. 21, 22) betragen die fremden Bestandtheile im Werkkupfer selten mehr als 0,4 bis 0,7%; als Metalle sind enthalten Ag, Co, Ni; die übrigen als O-Verbindungen; Bi und Pb lösen sich als Arseniate und Antimoniate, wie Cu, O, im metallischen Cu auf, wesshalb der O nur zu einem geringen Theile als Cu,O vorhanden ist. Im hammergaren Cu von Ocker beträgt der als Cu.O vorhandene O nur ein Fünftel des ganzen, und ist die Menge des Cu<sub>2</sub>O überhaupt geringer, als gewöhnlich angenommen wird; unreines, hammergares Cu von Ocker enthält 0,16 bis 0,35% Cu,O; das viel reinere Cu vom Mansfeldischen 0,67%. Der S ist im Werkkupfer als SO. enthalten, und scheint die grösste Menge desselben 0,002 bis 0,004% zu betragen; durch Glühen im CO.-Strome wird es ausgetrieben, im H-Strome in HoS verwandelt. Das im dicht gepolten Cu als Metall enthaltene Ni wird beim Raffiniren nicht entfernt; von 0,28% im Schwarz-Cu gingen 0,21% in das raffinirte über. Ueber Einfluss fremder

Elemente auf die Eigenschaften des Cu siehe bei diesen.

Neuerungen im Cu-Prozesse. Durch Einwirkung von überhitztem Wasserdampf auf geschmolzenes Cu,S soll Bildung von metallischem Cu erfolgen, indem der O des H<sub>2</sub>O mit S SO<sub>2</sub>, in geringem Maasse mit Cu Cu<sub>2</sub>O bildet, dieses aber durch den H wieder reduzirt wird (Schliephacke, D. 264, 613; Pat.). Durch Behandeln von geschmolzenem Cu2S mit Wasserdampf in Weissglühhitze erfolgt nach älteren Versuchen von Regnault (1837) diese Umsetzung thatsächlich. -Durch Erhitzen von geschmolzenem CuoS im Bessemer-Konverter, bis die anfangs auftretenden Dämpfe von SO, verschwunden sind, wird ein Cu, O-haltiges Rohkupfer erhalten, das durch Zugabe von Holzkohle und Durchblasen von Holzkohlenstaub mittelst des Gebläsewindes im Konverter auch hammergar gemacht wird (Manhes, B. 1881, 2432; Pat.); das auf solche Art dargestellte Cu enthält höchstens 1 bis 1.5% fremde Elemente (Gruner, A. Min. [8] 3, 429; auch Manhes, D. 250. 79, 123). Durch Anwendung des basischen Futters im Konverter wird besonders die Ausbeute an Schwarzkupfer bedeutend gesteigert, und konnten bis 94% Cu statt 56% nach dem gewöhnlichen alten Verfahren gewonnen werden; dabei enthielten die Schlacken im basischen Konverter nur 25% Cu gegenüber 55% im sauren (Gilchrist, Ch. Soc. Ind. 10. 4). In Bogoslowsk im Ural wird im Bessemer-Konverter Rohstein zuerst auf Weissstein mit 64% Cu, dieser in seiner zweiten Operation auf Schwarzkupfer mit 96% Cu verarbeitet (Auerbach, B. H. Z. 51. 462).

Raffiniren von Schwarzkupfer kann durch Einblasen von Wasserdampf in das geschmolzene Metall erzielt werden; die fremden Metalle werden oxydirt, H-Verbindungen entweichen; das Ende des Prozesses ist erreicht, wenn eine erkaltete Probe dem rothen Bruche entsprechend die nöthige Menge von Cu<sub>2</sub>O im Metalle zu erkennen gibt (Guillemin, D. 198. 92). Auf ganz ähnliche Weise kann durch Einrühren von ca. 8% Ca(OH)<sub>2</sub> oder Ba(OH)<sub>2</sub>, resp. durch das aus denselben entweichende H<sub>2</sub>O das Raffiniren erfolgen (Wirth, D. 236. 504); auch

Kupfermangan kann verwendet werden (Levitzky, Ch. C. 1880, 208). Um speciell As und Sb unter möglichst geringem Verluste von Cu durch Uebergang in die Schlacke zu entfernen, soll das Ofenfutter aus Kalk bestehen und das Rohkupfer auf einer Unterlage von CaCO<sub>2</sub> und MnO<sub>2</sub> erh. werden, wobei die entweichenden Gase, CO<sub>2</sub> und O, eine Vertheilung und Oxydation der Masse bewirken, und die gebildete As<sub>4</sub>O<sub>6</sub> an CaO und MnO gebunden in die Schlacke geht; bei zweimaliger derartiger Behandlung ist das Cu frei von As (Garnier, C. r. 93, 1148).

Polen von Cu unter Zusatz von P. Durch Zusatz von P zum Cu wird zunächst das Maximum der Zähigkeit zu erreichen gesucht und dann in gewöhnlicher Weise gepolt; der P wird als Phosphorkupfer mit 7% P-Gehalt angewendet und darf seine Menge auf 100 Thle. Cu nur 0,07 Thln. P entsprechen; die Qualität des Cu wird nach Erfahrungen von Percy auf den Werken von Chatham verbessert, das Polen geht rascher und billiger (Weston, Phil. Mag. [4] 50. 542). Nach Hampe (D. 221. 188) wird auf den Mansfelder Hütten durch Polen nach P-Zusatz ein Cu erhalten, das vollkommen dicht, frei von Poren ist und mit charakteristisch eingesunkener Oberfläche erstarrt. Das auch von Lismann (J. 1878. 1109) empfohlene Verfahren bewährt sich auch an anderen Orten und erfolgt dabei Bildung von Oxydulmetaphosphat (Cu<sub>9</sub>)P<sub>2</sub>O<sub>6</sub> (Rössler, D. 233. 48).

Werden nach Beendigung des auf Oxydation beruhenden Theiles der Raffinirarbeit flüss. Kohlenwasserstoffe in die geschmolzene Masse gepresst, so werden die Oxyde hierdurch reduzirt; dabei sollen auch ohne vorherige Oxydation durch den aus den Kohlenwasserstoffen frei werdenden H P, As und Sb in Form flüchtiger Verbindungen entfernt werden (Bull, Ch. Soc. Ind. 12. 450; E.P. 6399. 1892). Nach Hampe (Ch. Z. 17. 1692) tritt beim Leiten von Methan über Cu, das nicht weit über S. erh. ist, Spaltung des CH<sub>4</sub> ein, der C scheidet sich ab,

der H wird absorbirt und entweicht beim Erstarren.

Um Cu von As zu befreien, wird dasselbe eingeschmolzen, Zn, Pb und Fe nach gewöhnlicher Art entfernt; sodann wird die Oxydation so weit getrieben, dass das Cu spröde wird und hellrothen Bruch zeigt, hierauf mindestens 10% des Cu an K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> oder Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, auch deren Hydroxyde oder Nitrate zugesetzt und 20 bis 30 Minuten im flüssigen Zustande erhalten; nach Entfernen der Schlacke, Ausgiessen des Metalles in Mulden folgt Raffination und Polen wie sonst (Stone, Ch. Soc. Ind. 12. 524; E.P. 4251, 1893).

II. Kupfergewinnung auf nassem Wege. 1. Aus Cementwässern. Durch freiwillige Oxydation von Kiesen entstehende Lsgn. von Vitriolen werden schon seit langer Zeit durch Einlegen von Fe in Form von Roheisen, Blechabfällen u. a. m. auf Cu verarbeitet; dieser Prozess heisst das Cementiren. Die älteste Angabe über Gewinnung von Cementkupfer findet sich bei Basilius Valentinus in der zweiten Hälfte des 15. Jahrh. und bezieht sich auf Schmölnitz in Ungarn (vergl. Kopp. Gesch. 4. 161). In Neusohl in Ungarn, Goslar, Fahlun werden kleinere Mengen Vitriollaugen verarbeitet; auf der Insel Anglesea werden die Cementwässer durch Pumpen aus den Gruben gehoben, in Bassins klären gelassen und in Sümpfen, in denen Fe liegt, entkupfert. Das mit basischen Fe-Salzen gemischte Cu wird nach dem Trocknen beim

Schmelzen des Cu-Steines zugesetzt; es enthält nur ca. 15% Cu. Ueber Abscheidung des Cu aus armen Cementwässern vergl. Patera (D. 184, 134).

2. Arme Erze, deren Aufarbeitung durch Schmelzprozesse nicht rentabel ist, können auf nassem Wege noch zu Gute gebracht werden durch Extraktion der rohen Erze mit Fe, Cl, oder Fe, (SO,) - und NaCl-Lsg., wobei in der Kälte Lsg. ohne Fällung von S eintritt, indess beim Kochen S abgeschieden wird; basische Salze werden durch Zusatz von HCl oder H.SO, in Lsg. übergeführt (E. Kopp, Monit. scient. [3] 1, 394; D. 199, 400). Lsg. von Fe<sub>2</sub>(NO<sub>3</sub>)<sub>6</sub> verwandelt Cu<sub>2</sub>S in lösl. CuSO<sub>4</sub>, indess das stets gleichzeitig vorhandene FeS<sub>2</sub> nur wenig angegriffen wird; die HNO3 wird aus den niedrigeren N-O-Verbindungen durch Einwirkung von Luft und H.O regenerirt (Perino, D.R.P. Nr. 44498; B. H. Z. 48. 47). Nach dem neuesten, von Siemens und Halske (Ch. Ind. 14. 446) ausgearbeiteten Verfahren werden die fein gemahlenen Erze mit H2SO4-haltiger Lsg. von Fe2(SO4)3 ausgelaugt, wobei folgende Reaktionen sich abspielen: 1. Cu,S + 2Fe,(SO<sub>4</sub>), +  $\begin{array}{l} xH_{2}SO_{4} = 2\,CuSO_{4} + 4\,FeSO_{4} + S + x\,H_{2}SO_{4}; \ 2.\ CuO + H_{2}SO_{4} = CuSO_{4} \\ + H_{2}O; \ 3.\ 3\,Cu + Fe_{2}(SO_{4})_{3} = 3\,CuSO_{4} + Fe_{2}O_{3}; \ die\ Cu-haltigen\ Laugen \end{array}$ werden elektrolysirt und ein Cu von gleicher Reinheit wie das elektrisch raffinirte gewonnen; von einem Gehalte der Erze von 2,48 bis 21,6% Cu bleiben 0,1 bis 0,6% im ausgelaugten Rückstande. In Höpfner's Cu-Prozesse erfolgt die Extraktion der Erze mit einer konz. Lsg. von CuCl<sub>2</sub> und NaCl, die auf 1 l 120 g Cu als CuCl<sub>2</sub> enthält; solche Lsgn. entziehen den Erzen Cu, Fe, Ag, As, Pb, Bi; das CuCl, geht dabei in Cu, Cl, über, wird bei der Fällung wieder regenerirt und dient zu neuen Laugungen; das Erz wird fein gemahlen in der Wärme ausgelaugt; die Entkupferung erfolgt in vertikalen Gefässen mit zwei durch Diaphragmen gebildeten Abtheilungen; die Anoden-Abtheilung enthält die C-Anode, die Kathoden sind Cu-Bleche; die Lsgn. fliessen an beiden vorbei, das freiwerdende Cl wird dabei vom Cu, Cl, aufgenommen; der an der Kathode vorbeifliessende Strom wird stets Cuärmer, der Anodenstrom behält seinen Cu-Gehalt, derselbe ändert nur seine Chlorirungsstufe; die Fällung der anderen aus dem Erze ausgelaugten Metalle erfolgt durch Cu,O (Wedding, Stahl und Eisen 12, 312).

3. Gewinnung aus gerösteten Kiesen oder Kiesabbränden. In Rio Tinto in Spanien, Foldalen in Norwegen, Linz a. Rhein u. a. O. werden geröstete Kiese oder Abbrände solcher aus den H.SO.-Fabriken entweder mit natürlichen, sauren Vitriollaugen oder mit schwacher HCl (2 bis 3° Bé.) in der Wärme gelaugt; die Cu-Lsgn. entweder mit aus FeS, und Generatorgasen erzeugtem H.S (Foldalen, B. H. Z. 1856. Nr. 25 bis 27; 1862. 129) oder mit Fe gefällt. Ueber Laugung mit HCl vergl. Jezler (D. 217. 478), Cross und Wells (B. 1884, 293; Pat.); über Anwendung von saurer MnClo-Lsg. und Fällung mit CaS Wilson (Ch. N. 37. 65). Durch Behandlung von Kiesabbränden, in welchen das Cu als CuO, CuS und CuSO, erhalten ist, werden durch Einwirkung von HCl und Luft am besten im Verhältnisse von 1 zu 4 bis 7 Mol. bei 400 bis 450° ca. 88% des enthaltenen Cu als in H<sub>2</sub>O lösl., 10% als in angesäuertem H<sub>2</sub>O lösl. gewonnen; nur 2% Cu, die als CuS vorhanden, bleiben ungelöst; das Fe.O. der Abbrände bleibt unter den angegebenen Bedingungen unangegriffen zurück (Blattner

und Kestner, Ch. Z. 17. 466). Weitaus das gebräuchlichste Verfahren ist das der chlorirenden Röstung mit NaCl. Die Kiesabbrände, die sicher mehr S, als zur Bindung des Cu erforderlich ist, enthalten müssen, werden mit 10 bis 20% NaCl gemischt geglüht; dabei können zum Theil flüchtige Cu-Verbindungen entstehen und in einem Kondensator aufgefangen werden (Henderson, D. Ind.-Ztg. 1868. 156) oder es entsteht zuerst CuSO4, das sich mit NaCl zu CuClo und NaoSO4 umsetzt; durch Laugen mit H.O und etwas HCl (aus den Röstgasen) wird alles CuCl, gelöst, mit H,S gefällt und das CuS verhüttet; das Na,SO,-haltige Filtr. wird mit C gemengt geglüht, dabei NaoS, und aus diesem durch Einleiten von CO, der zur Fällung gebrauchte H,S dargestellt; das nebenher entstehende Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> wird verwerthet (Lunge, D. 204, 288). Ueber gleichzeitige Gewinnung von Cu und Ag aus Kiesabbränden von Rio Tinto, Tharsis, San Domingo vergl. Gibb (Ch. N. 31, 165) und Lunge (l. c. 31, 177); ferner Odling (Mon. scient. [3] 7, 1209). Statt der Fällung mit H.S kann aus CuCl.- und CuSO.-haltigen Laugen, nach Zusatz von NaCl, durch SO, auch Fällung als Cu, Cl, erfolgen, indem aus CuCl, durch SO, fast alles Cu als Cu, Cl, neben H, SO, und HCl, aus CuCl<sub>2</sub> + CuSO<sub>4</sub>, ebenso neben H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> Cu<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> erhalten wird; ferner aus durch Stehen an der Luft aus CuCl, gebildetem Oxychlorid durch SO, neben H, SO, auch Cu, Cl, entsteht; dabei bleibt etwa vorhandenes AgCl in solchen Flüss. ebenso ungelöst wie Au und PbSO4 und kann deren Trennung nach bekannten Methoden aus dem unlösl. Rückstande erfolgen. Das gefällte Cu. Cl. wird mit Fe zersetzt oder mit CaO in Cu<sub>2</sub>O verwandelt, das weiterhin in den Schmelzprozess eingeführt wird (Sterry Hunt, Ch. C. 1882. 684). Für die Verarbeitung mittelst chlorirender Röstung eignen sich nur Erze, die arm an As, Sb, Zn, Pb und CaO sind, gut; viel S im Erz ist durch Vorröstung zu entfernen; die NaCl-Menge soll sicher das Dreifache des S und das Einundeinhalbfache des Cu betragen (Flechner, D. 264, 617). Durch Rösten geschwefelter Erze mit Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> können Fe<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>, CuSO<sub>4</sub> und NaHSO4 erhalten werden; in höherer T. zerfällt letzteres, gibt die zur Bildung weiterer Mengen Sulfate aus Sulfiden erforderliche H2SO4, ebenso zerfällt das Fe<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> in Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und SO<sub>3</sub>, so dass schliesslich in H<sub>2</sub>O lösl. CuSO<sub>4</sub> und Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> erhalten werden. Durch Krystallisation können aus dieser Lsg. 80% CuSO4, der Rest als CuO gewonnen und dieses verschmolzen werden (Monnier, D. 206, 331). Durch Rösten des gemahlenen Erzes mit Na SO4 bei schwacher Rothglut, bis das erst gebildete FeSO4 zersetzt ist, bleiben Ag2SO4 und CuSO4 unverändert, und können durch Auslaugen in der Wärme in Lsg. gebracht werden: hierauf Fällung des Ag durch Cement-Cu, Eindampfen der Lsg. von CuSO, und Na, SO, mit Kohle und Glühen, wobei Cu und Cu, O gebildet und durch Waschen von Na2SO4 getrennt werden, Raffination des Cu in gewöhnlicher Weise; Verlust an Cu soll 5% nicht übersteigen (Monnier, D. 255, 281). Zur Vorbereitung armer Erze für die Laugung ist auch das Brennen von aus Erz und Kalk hergestellten Steinen empfohlen worden (Wilkes, Ch. N. 31, 168).

4. Abscheidung des Cu durch Elektrolyse. Zur Ausscheidung des Cu aus CuSO<sub>4</sub>-haltigen Lsgn. ist gegenwärtig an vielen Orten die Elektrolyse in Anwendung. As, Sb, Bi, Sn, Fe werden, wenn sie in zu grosser Menge vorhanden sind oder wenn die Spannung zu gross

wird, gleichzeitig mit dem Cu gefällt. Um dies zu verhindern, lässt man die Lsg. durch eine Reihe von Zellen gehen, in deren einer die Elektroden nur ein Drittel der Grösse der in den anderen haben, wodurch in Folge der grossen Spannung in dieser Zelle die Fällung der fremden Metalle eintritt und die in die anderen Zellen fliessende Flüss. normale Zusammensetzung erhält (Parker, E.P. 12898; Ch. Soc. Ind. 11. 43). Bei der Verarbeitung von Ag-haltigem Cu wird durch Elektrolyse stets etwas Sb mitgefällt; seine Menge ist abhängig von dem Gehalte der Lsg. an Sb, der Spannung und der Stromdichte (Hampe,

Ch. Z. 16. 417).

III. Kupfergewinnung im Kleinen. Durch Reduktion von reinem CuO in einem Strome von gut gereinigtem H. Das CuO von entsprechender Reinheit kann durch wiederholtes Krystallisiren von CuSO, erst aus verd. HNO,, dann H,O, Fällen von Cu durch Elektrolyse, Ueberführen des Cu in Cu(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> und Zerlegen des letzteren in Glühhitze erhalten werden (Erdmann und Marchand, J. pr. 31. 385). Durch Elektrolyse einer Lsg. von reinem CuSO4 unter Anwendung von Pt-Elektroden; aus der angesäuerten Lsg. von unreinem CuSO, werden, so lange noch viel Cu in Lsg. ist, fremde Metalle wie Fe, Zn u. s. w. nicht gefällt (Millon und Commaille, C. r. 56. 1249). Vergl. oben unter Gewinnung von Cu durch Elektrolyse. Bi kann vor der Elektrolyse durch vorsichtigen Zusatz von KOH mit dem sich zuerst ausscheidenden basischen Sulfate entfernt werden (Hampe, Z. f. Berg-, Hüttenund Salinenwesen in Preussen 1875. 21, 22). Durch Oxydation von unreinem Cu und Ausziehen des CuO mit Essigsäure, Oxalsäure, Weinsäure oder Citronensäure soll die Beseitigung von As und Sb gelingen (Vivian, P. Bl. 12. 794; D.R.P. Nr. 58135). Die Abscheidung von Cu erfolgt nicht nur aus HoSO4- oder HNO3-haltigen Lsgn., sondern auch aus NH, -haltigen auf Zusatz von KNO, oder NH, NO, (Rüdorff, B. 21, 3050). Am besten eignen sich Accumulatoren wegen der sehr konstanten Ströme; die Fällung ist viel schöner als bei Anwendung von Elementen oder direkten Maschinenströmen (Classen und Schelle, B. 21, 2892). Aus Cu-Salzlsgn. wird kryst. Cu erhalten: 1. durch längeres Verweilen der Lsgn. in Holzgefässen (Wagner, Schw. 47. 325); dabei setzt es sich in dichten duktilen Platten ab (Clement, A. ch. 47. 440; Bischof, P. A. 3. 195). — 2. Durch Reduktion von CuSO,-Lsg. mit P bei gewöhnlicher T. und monatelanger Einwirkung wurden isolirte Octaëder erhalten (Wöhler, A. 79. 126); auch durch Einwirkung von P auf CuO unter H<sub>2</sub>O einmal beobachtet (Wicke, A. 82. 145). Aus NH<sub>3</sub>-haltigen Lsgn, scheidet P beim Kochen einen vorwiegend aus Cu neben geringen Mengen von Cu.O bestehenden Niederschlag, der kein Phosphid enthält, ab (Oppenheim, B. 1872, 979). - 3. Durch Sättigen von nicht zu konz. Lsg. von CuSO, mit SO, und Aufkochen, bis die zuerst grüne Flüss. wieder blau geworden und die SO, verjagt ist, entstehen blassrothe mikroskopische Octaëder und sechsseitige Tafeln (Wöhler, A. 79, 127; Péan de Saint-Gilles, A. ch. [3] 42, 28); ebenso beim Erhitzen von Kupferoxydoxydulsulfit mit H<sub>2</sub>O im geschlossenen Rohre auf 200° (Geitner, A. 29, 350). - 4. Es entsteht durch Einwirkung von Alkali auf eine Lsg. von FeSO, und CuSO, bei ca. 210°, wobei das intermediär entstehende Fe(OH), reduzirend wirkt. — 5. aus CuSO4-Lsg. durch fein vertheiltes metallisches Cu bei 2000

(Wibel, Reduktion von Cu-Salzen; Hamburg 1864, 13). - 6. Aus konz. CuSO<sub>4</sub>-, besser Cu(NO<sub>8</sub>)<sub>8</sub>-Lsg. durch Eintauchen von blankem Cu-Blech, wobei zuerst Cu. O-Kryst., dann glänzende Kryst. von Cu sich abscheiden (Hiller, A. 85. 253; Mallet, Sill. [2] 30. 253). - 7. Wird eine durch ein Diaphragma unten geschlossene, mit konz. Lsg. von CuSO, gefüllte Röhre in verd. Lsg. von NaCl eingetaucht, in die Cu-Lsg. ein Streifen dünnes Cu-Blech, in die NaCl-Lsg. eine durch einen Cu-Draht damit verbundene Zn-Platte eingeführt, so treten schon nach wenigen Stunden auf letzterer kubische Kryst. auf, die sich allmählich vergrössern und mit den natürlichen in jeder Hinsicht übereinstimmen (Warren, Ch. N. 57, 184); einfacher noch, jedoch langsamer, werden schöne Kryst. durch Eintauchen eines mit Asbestpapier umwickelten Zn-Stabes in CuSO,-Lsg. erhalten (Warren, Ch. N. 61. 183); die schönsten Kryst. werden erhalten, wenn ein Zn-Stab direkt in eine Lsg. von 20 bis 40 g CuSO, in 400 ccm H<sub>2</sub>O und 700 ccm H<sub>2</sub>SO, gebracht wird; selbe erreichen oft 10 mm Länge, sind spectroskopisch frei von Zn, mitunter etwas S-haltig. Noch besser eignet sich eine Lsg. von 140 g CuCl<sub>2</sub> in 500 ccm H<sub>2</sub>O und 40 ccm HCl; die Kryst. sind dann völlig rein (Duncan, Ch. N. 61. 308). - 8. Wurde von Jörgensen (Gmelin-Kraut 3, 588) in Meidinger-Elementen nach langem Gebrauche beobachtet; Nebel (Repert. Phys. 25. 187) erhielt mit sechs derartigen Elementen noch schönere Kryst. als nach der Methode von Warren. Ueber Bildung und Darstellung von Mooskupfer, pulverigem und allotropem Cu siehe unten.

Eigenschaften. a) Kryst. Cu: Natürliches, gediegenes Cu kryst. in Formen des regulären Systems; oft auch Zwillinge; in Pseudomorphosen nach Rothkupfererz (Seligmann, J. Min. 1890, 1, 206), auch nach Aragonit; häufig in gestrickten Formen, deren Aeste sich unter 60° schneiden (Rose, Reise nach dem Ural. Berlin 1831); doch auch derb, ohne deutliche Spaltbarkeit. Ueber kryst. Cu als Hüttenprodukt siehe bei Hausmann (J. 1850, 26), Cotta (J. Min. 1850, 432), Sandberger (J. 1851, 751), Kerl (Handb. Hüttenkunde 1, 220; Oberharzer Hüttenprozesse 117), Gurlt (Pyrogene künstl. Min. Freiberg 1857, 11). Das aus Lsgn. kryst. abgeschiedene Cu (siehe oben) gleicht dem natürlichen völlig; über Formen künstlicher Kryst. siehe Brown (Sill. [5] 32, 377). Farbe des reinen Metalls rosenroth; Cu, O-haltiges Cu ist kupferroth. Hartes, elastisches, zähes Metall; seine Festigkeit und Zähigkeit sind abhängig von dem Gehalt an fremden Elementen; vergl. darüber bei Legirungen des Cu. Metalle als solche verändern die Eigenschaften des Cu mehr, als wenn sie in Form von Oxyden beigemengt sind. Nach Versuchen von Hampe (Zeitschr. f. Berg-, Hütten- und Salinenwesen in Preussen 1875. 21, 22) verursacht Cu2O mehr Kalt- als Rothbruch, wobei weniger als 0,25% O = 2,25% Cu,O die Eigenschaften kaum ändert, indess bei einem Gehalte von 0,26% O aufwärts die Dehnbarkeit zwar merklich abnimmt, das Metall aber noch brauchbar ist; bei 0,75% O = 6,7% Cu<sub>2</sub>O tritt deutlicher Rothbruch ein. S als Cu,S veranlasst Kaltbruch; bei 0,05% S ist das Cu noch dehnbarer als gewöhnliches Raffinadekupfer, bei 0,25% S noch ziemlich dehnbar, bei 0,5% S stark kaltbrüchig. Te macht besonders beim Walzen rissig; in Schwarzkupfer wurden 0,093 bis 0,097%, in raffinirtem 0,083% ge-

funden (Egleston, D. 250. 79, 123). As als (Cu<sub>2</sub>)<sub>3</sub>As<sub>2</sub>O<sub>8</sub> bewirkt Kaltund Rothbruch; dabei ist 0,1% As = 0,4% des Salzes ohne schlechten Einfluss: 0,55% As = 2,0% des Salzes machen stark kaltbrüchig und hart, auch etwas rothbrüchig; durch Reduktion des Salzes wird das Cu wieder zähe, da erst 1% As Rothbruch, jedoch keinen Kaltbruch hervorruft. Sb wirkt ähnlich, jedoch schwächer als As. Pb und seine Oxyde schädigen bei weniger als 0,15% Pb nicht, 0,3% macht schwach. 0,4% und mehr stark rothbrüchig; mehr als 0,45% Pb findet sich nicht in Cu, da alsdann Trennung in verschiedene Legirungen eintritt. Bi veranlasst schon bei 0,02% Rothbruch, bei mehr auch Kaltbruch; Bi<sub>o</sub>Sb<sub>o</sub>O<sub>s</sub> wirkt weniger schädlich, da Sb die Wirkung des Bi verringert; erst bei 0,7% = 0,19% Bi tritt Kalt- und Rothbruch ein (Hampe 1. c.). Nach Stahl (D. 262. 272) wirken ca. 0,25% Pb, 0,4% As, auch kleine Mengen von P, jedes Element für sich, auf Zähigkeit und Dichtigkeit des Cu geradezu günstig ein. Nach Roberts-Austen (Ch. Z. 17. 611) beeinflusst ein Gehalt von 0,5 % As die Festigkeit entgegen den Angaben Hampe's nicht; ein Gehalt an Bi dagegen erniedrigt die Festigkeit ganz erheblich. Cu lässt sich zu sehr feinen Blättchen, reines bis zu 0,0026 mm Dicke (Hampe l. c.) strecken; lässt in solcher Form grünes Licht durch; nach Braun (J. 1867, 302) blaues, nach Bischoff (Das Kupfer. Berlin 1865) röthlichviolettes. Cu lässt sich zu sehr feinem Drahte ziehen; dabei wird es vorübergehend spröde, durch Ausglühen wieder dehnbar. Die Cu-Bleche besitzen bis 0,3 mm Dicke herab krystallin. Struktur, welche bei Anwendung derselben als + Elektroden in Cu(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>-Lsg. zum Vorschein kommt; dünnere Bleche zeigen solche erst nach Erhitzen bis zum beginnenden Glühen (Kalischer, B. 1882, 702). Gehämmertes, wie im H reduzirtes Cu zeigen beim Lösen in (NH<sub>3</sub>) CuCl<sub>2</sub> gleich grosse Wärmeentwickelung, sind somit im Aggregatzustand nicht verschieden (Osmond, C. r. 100, 1228).

Kapillaritätskonstante für Cu in fester Form  $f = \alpha.2r\pi + \beta r^2\pi$  in Grammen für Drähte von r in Millimetern ist für hart gezogenes Cu  $\alpha = 2388$  g, für ausgeglühtes Cu  $\alpha = 0$  (Quincke, P. A. 134. 356).

SG. des natürlichen kryst. Cu 8,94, des elektrolytisch gefällten 8,914, des geschmolzenen 8,921, des ungeglühten Drahtes 8,939 bis 8,949, des geglühten Drahtes 8,930, des gehämmerten Drahtes 8,951, von gewalztem und sodann gehämmertem Blech 8,952 (Marchand und Scheerer, J. pr. 97. 193). Durch H reduzirtes Cu hat 8,367 bis 8,416 (Playfair und Joule), in einer Leuchtgasatm, gegossenes 8,95 (Dick), galvanisch abgeschiedenes 8,952, nach dem Hämmern 8,958 (Schröder). Durch Erhitzen im Holzkohlenstaub und Abschrecken wird es weniger dicht; SG. geht von 8,921 auf 8,781 herab in Folge von Poröswerden durch Reduktion von CuO; durch mechanische Bearbeitung nach dem Glühen wird es dichter (Riche, A. ch. [4] 30. 351). Nach Hampe (l. c.) ist SG. bei 17° 8,9565. auf 0° und luftleeren Raum und H<sub>o</sub>O von 4° bezogen 8,945. Durch Schmelzen im H-Strome wird Cu blasig, das SG. geringer, durch Schmelzen im CO.-Strome wird es dichter. Nach dem Schmelzen unter einer Schichte von NaCl, wodurch Absorption von Gasen verhindert wird, wird SG. 8,921 gefunden; dasselbe geht durch Zusammendrücken unter 300000 Pfund empor auf 8,930, was von dem Verschwinden kleiner Blasen herrührt (Marchand und Scheerer l. c.). Aeltere Angaben über SG. von geschmolzenem, gehämmertem Cu siehe in Gmelin-Kraut 3. 589. Das SG, des flüss. Cu ist bei gleicher T. grösser als das des festen; letzteres steigt in flüss. eingetaucht auf die Oberfläche (Nies und Winkelmann, P. A. [2] 13. 43); mit dem Onkosimeter bestimmt im festen Zustande 8,8, im flüss. 8,217 (Roberts und Wrightson, P. A.

[2] Beibl. 5. 817).

Wärmeausdehnung. Der lineare Ausdehnungskoëffizient bei  $40^{\circ}$  ist für gediegenes Cu vom Lake Superior 0,00001690, für künstliches 0,00001678; der Zuwachs des Ausdehnungskoëffizienten für  $1^{\circ}$  in Hundertmilliontel für gediegenes Cu 1,83, für künstliches 2,05; die Verlängerung der Längeneinheit für 0 bis  $100^{\circ}$  für gediegenes Cu 0,001708, für künstliches 0,001698 (Fizeau, C. r. 68. 1125). Die Ausdehnungswärme  $\alpha = 0,0000951$ ;  $\beta = 0,0000515$ ;  $\delta = 8,936$ ;

 $\varsigma = 0.0949$ ;  $\lambda = 1.446$  (Buff, P. A. 145, 626).

S. 1207° (Guyton-Morveau), 1330° (Riemsdyk, Ch. N. 20, 32), 1398° (Daniell), 1000° Quincke (P. A. 138, 141); die kalorimetrische Bestimmung ergab 1054° (Violle, C. r. 89. 702), 1100° (Ledebur, P. A. [2] Beibl. 5. 650); schmilzt leichter als Au, schwieriger als Ag; in flüss. Zustande blaugrün; unmittelbar vor dem Schmelzen spröde (Bischoff); dehnt sich beim Erstarren aus: Cu,O-haltiges ist leichter schmelzbar als reines Cu; wird aber nicht so dünnflüss. und erstarrt langsamer; bei viel Cu, O-Gehalt tritt beim Erstarren keine Ausdehnung ein, ebenso in Folge eines Gehaltes an K, Zn, Pb (Karsten). Die Schmelzwärme W, = 165 (Ledebur 1. c.). Die spez. Wärme ist abweichend von anderen Metallen in niedriger und hoher T. gleich gross (Pionchon, C. r. 102. 675). Die T.-Koëffizienten für 0 bis -58,22° 0,00418, für -68,65 bis -101,30° 0,00426, für -113,08 bis -122,82° 0,00424 (Cailletet und Bouty, C. r. 100. 1188). Die Leitungsfähigkeit für Wärme bei 15° K = 41,52 (Kirchhoff und Hansemann, P. A. [2] 13. 406); nach anderen Einheiten  $K_0 = 0.7198$ ,  $K_{100} = 0.7226$  (Lorenz, P. A. [2] 13. 422, 582); bei 17.5° für Cu = 104.7, wenn Ag = 100 (Poloni, P. A. [2] Beibl. 7. 34). Ueber Reflexion polarisirter Wärmestrahlen vergl. Knoblauch (P. A. [2] 10. 654); über Wärmeausstrahlung von polirtem und geschwärztem Cu vergl. M'Farlane (Proc. R. Soc. 20, 90).

In Weissglut, auch durch die von 600 Bunsen'schen Elementen hervorgebrachte T. im H-Strome flüchtig (Despretz, C. r. 48. 362); kommt im Knallgasgebläse ins Kochen. Nach Riemsdyk (Ch. N. 20. 32) in Tn. weit über dem S. nicht merklich flüchtig; nach Roskell (Ch. N. 33. 77) auch bei Abwesenheit von NaCl oder anderer Salze selbst bei Schmelz-T. bemerkbar flüchtig. Durch einen von einer Dynamomaschine gelieferten Strom von 250 bis 300 Ampères können 350 g Cu unter Kohlenstaub geschmolzen fast völlig verdampft werden

(Siemens und Huntington, Ch. N. 46, 163).

Ueber das Spectrum des Cu siehe bei Schuster (Proc. R. Soc. 31, 337) und Ciamician (A. W. 76. 2. Abth. 499); über das ultraviolette Spectrum Hartley (Soc. 41, 84); über Umkehrung der Spectrallinie λ = 510 (Milliontelmillimeter) im Grünen bei Cornu (C. r. 73, 332); über Absorption der verschiedenen Spectralfarben durch Cu-Salze, ihre Beziehungen zum AG. und der Affinität zum O bei Bailey (Soc. 37, 828); über Absorptionsspectren und das Verschwinden des gammen.

ultrarothen Theils des Spectrums bei Becquerel (C. r. 96. 1215). Ueber Lichtbrechungsvermögen der Lsgn. von Salzen vergl. Valson (C. r. 76. 224); über Einwirkung des Lichtes auf Cu-Verbindungen Eder (M. 6. 495).

Das Leitungsvermögen für Elektrizität z<sub>15</sub> = 24,04 (Kirchhoff und Hansemann, P. A. [2] 13. 406);  $\varkappa_0.10^5 = 45,74$ ,  $\varkappa_{100}.10^5 = 33,82$  (Lorenz l. c. [2] 13. 422, 582); für Cu bei  $18^0$  95,77, wenn Ag = 100 (Poloni l. c. Beibl. 7. 34); für Cu gleich dem des Ag (Weiller, D. 253. 134). Bei den höchsten Kältegraden nimmt der Leitungswiderstand viel schneller ab als die absolute T., so dass der Werth 0 für den Widerstand noch lange vor dem absoluten Nullpunkte eintreten muss (Wroblewsky, P. A. [2] 26. 27). Für Cu-Draht sinkt der Leitungswiderstand bei wachsender Stromstärke anfangs, steigt dann aber über den Anfangswerth (Götz, P. A. [2] Beibl. 10. 709); in einem vertikal aufgehängten Cu-Drahte ist er etwas grösser, wenn der Strom aufwärts geht, als umgekehrt (Bidwell, Phil. Mag. [5] 23. 499). Ueber elektromotorische Kraft von Cu und Zn in Berührung mit schlechten Leitern, als Paraffin, Guttapercha u. s. w. vergl. Ayrton und Percy (Proc. R. Soc. 27, 219); für Cu in NaCl-Lsg. ergibt sich innerhalb 0 und 100° eine bedeutende und kontinuirliche Vermehrung derselben, bis 78° um 0,17 des Werthes bei 21°; die Verminderung derselben für Cu in CuSO<sub>4</sub>-Lsg. ist sehr bedeutend, bis 91° um 0,43 des Anfangswerthes bei 22°; für Cu in ZnSO, Lsg. bis 80° um 0,33 des Werthes bei 25° (Voller, P. A. 149, 394). Ueber Aenderung der elektromotorischen Kraft von Cu in CuSO4-Lsg. durch Belichten vergl. Pellat (C. r. 89, 227) und Hankel (J. 1877, 155). Ueber Beziehungen zwischen chemischer Affinität und elektromotorischer Kraft siehe bei Wright und Thompson (Phil. Mag. [5] 19. 1, 102, 197).

Grösse der Moleküle. Nach Versuchen über Kontaktelektrizität ist der Durchmesser nicht viel, wenn überhaupt kleiner, als 1/100000000 mm

(Thomsen, P. A. [2] Beibl. 8. 430); nach 
$$d = \sqrt{\frac{960400}{v}} - 44$$
,

worin v die relative Geschwindigkeit im molekularen Leitungsvermögen bedeutet, berechnet für 0,5 Cu in 10<sup>-9</sup> cm = 138 (Jäger, M. 8. 498).

b) Mooskupfer wird das in den Blasenräumen der bei der Darstellung des Cu im Grossen fallenden "Steine" enthaltene Cu genannt, über dessen Bildung nur Vermuthungen vorliegen. Nach Plattner (vergl. Percy, Metallurgie, übertragen von Knapp, 1. 410) löst geschmolzener Kupferstein Cu auf, das bei raschem Abkühlen sich nicht ausscheidet, sondern dem Steine eine grauliche Farbe und feinkörnige Oberfläche gibt, während es bei langsamer Abkühlung in den Höhlungen zur Abscheidung kommt, indess der Stein seine normale blauschwarze Farbe zeigt; das Cu würde ein ähnliches Verhalten zeigen wie der im Roheisen enthaltene C. Nach Liversidge (Ch. N. 35, 68) soll die Entstehung dieser Art von Cu durch einen besonderen Krystallisationsvorgang, Crystallization by thermoreduction, bedingt sein; nach Hutchings (Ch. N. 35, 117, 186) kann nur durch feuchten H aus Cu,S Cu abgeschieden werden, trockener H ist ohne Wirkung. Ueber Bildung von Mooskupfer vergl. auch Readwin (Ch. N. 35. 144, 186, 195) und Collins (l. c. 35, 154). Bildet eigenthümliche Anhäufungen fadenförmiger Struktur; Stärke von den feinsten Fäden bis ¾6 engl. Zoll Durchmesser, Länge bis zu 5 Zoll; unter dem Mikroskop sind die Fäden mit Längslinien und Furchen versehen, erscheinen wie aus feineren Fasern bestehende Bündel, als ob sie mit Gewalt durch eine enge Oeffnung gepresst wären; Farbe auf demselben Stücke oft von Messinggelb bis Rubinroth; den Analysen zufolge sehr reines Cu, da 98,5 bis 99% Cu, 0,4 S, 0,5 bis 1% fremde Metalle (Napier) gefunden wurden.

c) Pulverförmiges Kupfer entsteht durch Reduktion von CuCO, im H-Strome bei möglichst niedriger T. (Osann, P. A. 52. 406); durch Digestion von konz. säurefreier CuSO,-Lsg. mit Zn (Schiff, A. 118. 89). Nach Böttger (A. 39. 172) wird mit Zn gekocht, nach Entfärbung der Flüss. das Cu-Pulver mit verd. H.SO, ausgekocht, gewaschen, zwischen Papier ausgepresst, bei 750 oder im H-Strome getrocknet. Es entsteht ferner durch Reduktion eines Gemisches gleicher Vol. konz. HCl und ges. CuSO4-Lsg. mit Zn-Blech und Vertheilen des gebildeten Cu-Schwammes durch Schütteln (Löw, N. J. Ph. 21. 340); durch Glühen von 5 Thln. Cu, Cl, mit 6 Thln. Na, CO, und NH, Cl und Auswaschen (Wöhler und Liebig, P. A. 21, 582). Durch Zusatz von NaCl zu konz. CuSO4-Lsg. erhaltenes CuCl2 wird nach dem Abgiessen vom Na SO4 mit Kupferfeile zu Cu2Cl2 reduzirt, dieses durch Kochen mit KOH oder NaOH in Cu,O verwandelt und durch siedende verd. H<sub>o</sub>SO, daraus Cu erhalten, das schnell zu waschen, abzupressen und zu trocknen ist (Wagner, J. 1857. 246). Durch Reduktion einer NH, -haltigen Lsg. von CuO mit Traubenzucker und so viel KOH, dass ein bleibender Niederschlag entsteht, in Koch-T. und Auswaschen des Gefällten wird ebenfalls pulverförmiges Cu erhalten (Stolba, J. pr. 90. 463). Das nach letzter Methode bereitete Cu wird durch kochende HCl nicht angegriffen, hat auch wenig Neigung zur Oxydation (Stolba). Farbe dunkelroth, matt; das zarte Pulver schweisst nach dem Pressen durch Glühen zur dichten Masse zusammen. Ueber seine Fähigkeit, Gase zu absorbiren, siehe unter Verhalten.

d) Allotropes Kupfer. Durch Elektrolyse einer durch kurzes Kochen basisch gemachten 10% igen Kupferacetatlsg. mit zwei Bunsenschen oder drei Daniell'schen Elementen und unter Verwendung einer - Pt-Elektrode und einer + Cu-Elektrode, die parallel auf 3 bis 4 cm Entfernung von einander gestellt sind, entsteht auf der der + Elektrode zugewendeten Seite des Pt eine Schicht von sogen. allotropem Cu, indess die andere Seite sich mit gewöhnlichem Cu überzieht. Farbe des allotropen Cu weniger roth als die von gewöhnlichem; ausserordentlich spröde, im Achatmörser zum feinsten Pulver zerreiblich; SG. ungefähr 8,0 bis 8,2, somit bedeutend niedriger als von gewöhnlichem; sehr oxydabel; vom Pt abgelöst irisirt es schon nach wenigen Minuten und wird schliesslich tiefblau; wird durch verd. HNO, (1:10) zuerst blank, entwickelt weiterhin N,O und bedeckt sich mit einem schwarzen Ueberzug; durch verd. H. SO, wird es in gewöhnliches Cu verwandelt; es enthält keinen H, auch kein Kupferhydrür (Schützenberger, C. r. 86. 1265). Nach Wiedemann (P. A. [2] 6. 81) besteht das sogen. allotrope Cu aus einer dem elektrolytischen Gesetze entsprechenden Menge von Cu und bis 35% CuO, was Schützenberger (Bl. [2] 31. 291) für unrichtig erklärt, da die Umwandlung in gewöhnliches Cu beim Aufbewahren oder Erwärmen ohne Gewichts-

veränderung sich vollzieht.

Atomgewicht wurde durch Reduktion von auf nassem Wege bereitetem CuO mit H zu 63,31, wenn O = 16, gefunden (Berzelius, P. A. S. 182); auf gleichem Wege aus durch Glühen von Cu(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> bereitetem CuO 63,46 (Erdmann und Marchand, J. pr. 31, 385; 37, 65); auf demselben Wege 63,13 (Millon und Commaille, C. r. 57. 147); 63,3296 (Hampe, Z. f. B.-, H.- u. Sal.-Wesen in Preussen 1875. 21, 22); 63,172 (Hampe, Fr. 1877, 459); nach den vertrauenswerthesten Bestimmungen neu berechnet zu 63,173 für H = 1, zu 63,318 für 0 = 16 (Clarke, Phil. Mag. [5] 12. 101); durch Ueberführen von künstlichem Atacamit CuCl<sub>2</sub>.3CuO + 1,5H<sub>2</sub>O mit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> in CuSO<sub>4</sub> und Calciniren desselben zu CuO für S = 32,074 Cu = 63,458, für S = 32Cu = 63,468 (Baubigny, C. r. 47, 854, 906, 951, 1369); durch Bestimmung des elektrolytischen Aeg. bei Anwendung von Stromstärken von mehr als 0,25 Ampère ergibt sich das Verhältniss zu Ag = 3,39983, somit fast ganz gleich 3,408, dem doppelten Quotienten von AG. 107,66 für Ag und 63,18 für Cu (Shaw, Phil. Mag. [5] 23. 138; Beach. Phil. Mag. [5] 36, 384); durch Bestimmung der Ag-Menge, die durch Cu aus einer Lsg. von AgNO, bei T. unter 0° gefällt wird, wurde gefunden Cu = 63,450 mit einem Fehler von  $\pm 0,0006$ , wenn Ag = 107,675 (Richards, Ch. N. 58, 55); durch Elektrolyse von ganz reiner Lsg. von CuBr, und Bestimmung des Cu wie auch des Br mit AgNO, auf Br = 80,007 bezogen, wurde gefunden Cu = 63,648, auf Ag = 108,0 bezogen, Cu = 63,643, im Mittel somit 63,645 mit einer Maximalabweichung von +0,018 (Richards, Ch. N. 63. 20, 34, 43). Durch Elektrolyse von entwässertem CuSO, wurde Cu, die frei gewordene H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> durch Fällen als BaSO<sub>4</sub> bestimmt und unter Anwendung von 0=16, Ba=137,10, S=32,06 berechnet sich das Mittel von vielen Versuchen zu 63,605 (Richards, Z. anorg. Ch. 1, 150). Das selbst durch anhaltendes Glühen dargestellte CuO enthält noch 0,006 bis 0,088% N (Richards, Z. anorg. Ch. 1. 187), wahrscheinlich herrührend von der Zersetzung der NO3-Gruppe, und kann das Gas wegen starker Sinterung der Oberfläche nicht entweichen (Richards und Rogers, Ch. N. 68, 240, 250). Da dies bei Bestimmung des AG. durch Reduktion mit H noch bemerklich ist, so ist an den früheren Bestimmungen eine Korrektur anzubringen, und rechnet sich nunmehr der Mittelwerth für Cu = 63,604, wenn O = 16, Cu = 63,44, wenn O = 15,96. Cu = 63,09, wenn 0 = 15,87 (Richards l. c.). Hinrichs (Ch. N. 68. 171; Z. anorg. Ch. 5. 293) hält die Bestimmungen von Richards wegen willkürlicher Weglassung gewisser Werthe für unrichtig, den aus dem elektrolytischen Aeq. Cu: 2Ag = 3,402 nach Shaw, Rayleigh und Gray, sowie durch seine Berechnung nach der Grenzmethode (C. r. 116. 695, 753) sich ergebenden Werth von 63,5 für den richtigsten. Me ver und Seubert (Atomgewichte 1883) berechneten das AG. zu 63,18.

Die Werthigkeit wird für das Atom in den Oxydverbindungen, wie für das Mol. in den Oxydulverbindungen, in denen zwei mit einer Affinität unter einander gebundene At. angenommen werden, gleich 2

gesetzt (vergl. Traube, B. 1886, 1117).

H wird in Glühhitze von Cu absorbirt, und zwar von Cu-Draht 0,306 Vol., von Cu-Schwamm 0,6 Vol. (Graham, Phil. Mag. [4] 32.

503); durch Reduktion von CuO im H-Strome bei voller Glut wird nur dann merklich H fixirt, wenn das gebildete Cu in der H-Atm. erkaltet; wird jedoch nach beendeter Reduktion noch in voller Glühhitze CO, übergeleitet, so wird der H völlig verdrängt; neuer Cu-Draht vermag mehr H zu binden als öfters gebrauchter (Thudichum und Hacke, Soc. 1876. 2, 251); galvanisch gefälltes Cu absorbirt bei 0° und 760 mm sein 4,4 faches Vol.; das Gasgemisch besteht aus 77,3 H, 8,4 CO, 11,1 CO2 und 3,2 Wasserdampf (Lenz, J. pr. 108, 438). Nach Soret (C. r. 107. 733) enthalten alle elektrolytisch gefällten Niederschläge von Cu, die von schmutziger, mehr oder weniger brauner bis schwarzer Farbe sind, Gas; die Hauptmenge desselben ist H, ausserdem etwas CO, und Spuren von CO; die Gase sind nur occludirt, nicht chemisch gebunden; nach weiteren Untersuchungen Soret's (C. r. 108, 1298) vermindert sich die Menge der occludirten Gase mit der Dauer der Elektrolyse, auch mit dem Steigen der T.; sie wächst mit steigendem Gehalte an Säure im Elektrolyt; in beiden Fällen werden Cu-Platten von geringerer Zerbrechlichkeit erhalten, als sonst; die Zerbrechlichkeit des Cu hängt vom CO,-Gehalt ab; aus sauren Bädern wird vornehmlich H, aus neutralen der Hauptsache nach CO, aufgenommen. Die Occlusion von 1 Vol. Cu beträgt 4,78 bis 4,81 Vol. H (Neumann und Streintz, M. 12. 642); in mit H reduzirtem und in CO, erkaltetem Cu ist dieselbe bei schwachem Erhitzen nicht sehr bemerklich, da bei dieser T. nur wenig Gas abgegeben wird (Neumann, M. 13, 40).

O und ebenso Luft sind auf kompaktes Cu bei gewöhnlicher T. bei Ab- oder Anwesenheit von Wasserdampf ohne Wirkung; in höherer T. läuft es gelb, dann violett an, überzieht sich mit einer schwarzen Kruste, die nach aussen zu aus CuO, nach innen aus Cu<sub>2</sub>O besteht. beim Erkalten abspringt, sogen. Kupferhammerschlag. Feinvertheiltes Cu verbrennt an der Luft noch weit unter Glühhitze zu CuO: im H-Strome unter Glühhitze reduzirtes Cu geht an der Luft durch seine ganze Masse in Cu.O über, in Glühhitze reduzirtes ist luftbeständig (Berzelius, A. 61. 1). In Weissglut verbrennt geschmolzenes Cu mit hellgrünem Lichte zu CuO, Kupferblumen. Cu-Draht mit einer Mischung gleicher Vol. ges. Lsgn. von (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und NH<sub>3</sub> benetzt, absorbirt O bei gewöhnlicher T. quantitativ; für CO enthaltende Gemenge ist diese Methode natürlich nicht geeignet (Hempel, Fr. 1881. 499). - Wasserdampf wird in Weissglut nur langsam unter Bildung von H und CuO zersetzt (Regnault, A. ch. 62, 364); behufs Kondensation durch Cu-Röhren geleiteter Wasserdampf gibt Cu-haltiges H.O (Chevreul, C. r. 77. 1137). In Folge seines Gehaltes an Salzen nimmt bei gewöhnlicher T. durch Cu-Röhren fliessendes H.O gleichfalls Metall auf; kurze Zeit nach Einrichtung einer Leitung enthielten 10000 Thle. H.O 0,072 Cu, nach 13 Jahren noch 0,008 Cu; beim Waschen wird Seife durch solches H<sub>o</sub>O sichtbar grünlich gefärbt (Reichardt, N. Rep. Ph. 22, 680). Nach Carnelley (Soc. 1876, 2, 1) ist die Wirkung von H.O anf Cu an sich sehr unbedeutend, wächst mit der Zeit und der Grösse der ausgesetzten Metallfläche, vermindert sich mit der Gegenwart elektropositiver Substanzen, auch mit dem Steigen der T.; von den Salzen wirken vor allem die NH,-Salze, von diesen NH,Cl am stärksten ein; bei den nichtflüchtigen Salzen ist die darin enthaltene Säure von entscheidender Bedeutung; die geringste

Wirkung haben Nitrate, dann Sulfate, Karbonate und Chloride; ausser der Zeit und der Grösse der Oberfläche ist noch die Konzentration von Einfluss; die Wirkung gemischter Lsgn. folgt keinen bestimmten Regeln. Nach Muir (Ch. N. 33. 102, 125, 145) löst CO<sub>2</sub>-haltiges H<sub>2</sub>O eine bemerkenswerthe Menge Cu; dieselbe wächst mit der Länge der Einwirkung und dem Drucke, unter dem das H<sub>2</sub>O mit CO<sub>2</sub> ges. ist; Chloride und Nitrate erhöhen, Karbonate vermindern die Löslichkeit; grosse Mengen von Karbonaten heben die lösende Wirkung der anderen Salze fast ganz auf. Nach Rocques (Mon. scient. [3] 10. 911) wirkt reines H<sub>2</sub>O, auch Salzlsgn. nur langsam ein; die Gegenwart von NH<sub>3</sub>, auch N-haltiger organischer Substanzen befördert sie; an der Berührungsstelle von Luft und H<sub>2</sub>O ist sie am stärksten. Nach Wagner (D. 221. 259) geben Cu-Bleche an H<sub>2</sub>O resp. verd. Salzlsgn. ab:

| an H <sub>2</sub> O dest. lufthaltig                                            | Spuren      |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| an H <sub>2</sub> O dest. luft- und CO <sub>2</sub> -haltig                     | nachweisbar |
| an KCl und NaCl 0,5 auf 100 ccm H2O lufthaltig                                  |             |
| an KCl und NaCl 0,5 auf 100 cem HoO luft- und COo-haltig                        |             |
| an NH <sub>4</sub> Cl 1,00 auf 100 ccm H <sub>2</sub> O lufthaltig              | ,           |
| an NH4Cl 1,00 auf 100 ccm H2O luft- und CO2 haltig                              | ,           |
| an MgClo 0,83 auf 100 ccm HoO lufthaltig                                        | Ö           |
| an MgClo 0,83 auf 100 ccm HoO luft- und COo-haltig                              | nachweisbar |
| an KoSO4 1,00 auf 100 ccm HoO lufthaltig                                        | 0           |
| an K2SO4 1,00 auf 100 ccm H2O luft- und CO2-haltig                              | nachweisbar |
| an KNO3 1,00 auf 100 ccm H2O lufthaltig                                         | 0           |
| an KNO3 1,00 auf 100 ccm H2O luft- und CO2-haltig                               | nachweisbar |
| an Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> 1,00 auf 100 ccm H <sub>2</sub> O lufthaltig | 0           |
| an NaOH 0,923 auf 100 ccm H2O lufthaltig                                        | 0           |
| an Kalkwasser lufthaltig                                                        | 0           |

Wird Cu oberflächlich mit einer Schicht von CuS versehen, so wirkt selbst dest. HoO nicht nur nicht schwächer, sondern bei Luftzutritt sogar energischer ein; Salzlsgn, wirken schwächer (Shaw und Carnelley, Soc. 1877. 1, 642). Von Meerwasser wird Cu ziemlich energisch angegriffen; nach Watson (Ch. N. 35, 192) enthält 1 Gallone = 70,000 grains Meerwasser nach 4 Tagen 0,28625, nach 7 Tagen 0,12250, nach 14 Tagen 0,10500, nach 32 Tagen 0,10500 grains Cu; im entstehenden Niederschlage sind beziehungsweise 7,00, 11,20, 12,60 und 12,95 grains Cu enthalten; das Maximum der Wirkung ist bald erreicht, da durch Bildung einer schwerlösl. grünen Verbindung dieselbe bald aufhört. Nach Tilden (Ch. Soc. Ind. 5. 84) ist die Korrosion von reinem Cu stärker als bei Messing; beim Kontakt mit anderen Metallen erfolgt Bildung von Grübchen; die Zerstörung ist am stärksten, wenn die Oberfläche des Metalls öfters mit Meerwasser befeuchtet, dann an der Luft getrocknet wird; möglichst blank gehaltenes Cu wird weniger korrodirt. H2O2 wird durch Cu in H2O und O zerlegt ohne Bildung von CuO (Traube, B. 1885. 1877).

In Cl-Gas verbrennt Cu schon bei gewöhnlicher T. zu Cu, Cl<sub>2</sub> und CuCl<sub>2</sub> (Davy). HCl-Gas gibt mit erh. Cu farbloses Cu, Cl<sub>2</sub> (Wöhler, A. 105. 360); die Einwirkung beginnt nach Rybalkin (Ж. 21. [1] 155) bei 92 bis 100° und ist bei 196 Stunden Dauer bei 100° vollständig; bis 230° nimmt die Zersetzung zu, von 230 bis 440° dagegen ab, da bei dieser T. die Wirkung des H auf Cu<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> die Umkehr der Reaktion veranlasst. Wässerige HCl löst beim Kochen unter Entwickelung von H unter Bildung von Cu<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> (Odling, Soc. 9. 291); nach Vogel

(Schw. 32, 307) erfolgt keine Einwirkung; nach Löwe (Fr. 4, 361) wird kompaktes Cu von konz. HCl (SG. 1,12) in der Kälte nur spurenweise, in der Siedehitze erheblich, von verd. Säure auffallend schwächer angegriffen; vergl. Weltzien (A. 136, 109). Bei Zutritt der CO. haltigen Luft wirkt Brackwasser, d. i. NaCl-haltiges H.O, nach folgenden Gleichungen ein: 4Cu+40=4CuO; 4CuO+2NaCl+CO,+  $4H_9O = 3CuO.CuCl_9.4H_9O$  (Atakamit)  $+ Na_9CO_9$ ;  $3CuO.CuCl_9.4H_9O$  $+4 \text{Cu} + 2 \text{NaCl} = \text{Cu}_{2} \text{Cl}_{2} \cdot 2 \text{NaCl} + 3 \text{Cu}_{2} \text{O} + 4 \text{H}_{2} \text{O}; 3 \text{Cu}_{2} \text{Cl}_{2} + 3 \text{O} +$  $4H_9O = 3CuO.CuCl_9.4H_9O$  (Atakamit)  $+ 2CuCl_9$ ; CuCl\_9 + 3Cu + 3O+4H<sub>o</sub>O = 3CuO.CuCl<sub>o</sub>.4H<sub>o</sub>O (Atakamit); das in der Erde begrabene Cu aus ältester Zeit wird in solcher Weise total zerstört, selbst die in den Museen aufbewahrten Kupferfunde unterliegen dieser Veränderung (Berthelot, C. r. 118. 764, 768). Br und J verhalten sich dem Cl ähnlich; siehe dort. Zu S hat Cu von allen Schwermetallen die grösste Verwandtschaft; dem Se gegenüber steht Ag jedoch voran (Orlowski, B. 1881. 2823). Aus FeS und Cu entsteht in einer CO2-Atm. schon unter Rothglut Cu2S, was möglicherweise auf eine Diffusion zurückzuführen ist (Colson, C. r. 93. 74). Aus in H2O lösl. Sulfiden bildet fein vertheiltes Cu in Spahn- oder Pulverform rasch Cu,S unter Entwickelung von H (Heumann, A. 173. 21; Priwoznik 1. c. 110; hier auch Berichtigung früherer Versuche Priwoznik's, A. 164. 46). SO, wird von geschmolzenem Cu ebenso wie andere reduzirende Gase, CO und CxHy, absorbirt; beim Erstarren entweichen dieselben theilweise und veranlassen die Erscheinung des Spratzens, theilweise bleiben sie eingeschlossen und machen das Cu blasig (Lucas, A. ch. 12. 402; auch Dick, Phil. Mag. [4] 11. 409; Matthiessen und Russel l. c. 23. 81); das beim Spratzen wahrnehmbare zischende Geräusch rührt vom Entweichen der Gase her (Marx, Schw. 55, 108). Verd. H.SO, ist auch bei Kochhitze ohne Wirkung (Vogel, Schw. 32. 301; auch Pickering, Soc. 33. 112). Durch konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> erfolgt nach Calvert und Johnson (Soc. [2] 4. 435) Einwirkung erst von 130° ab; Säure mit 1, resp. 2 Mol. H<sub>2</sub>O wirkt viel schwächer, solche mit 3H,O fast nicht ein. Nach Pickering (l. c.) beginnt die Reaktion schon bei 190 und nimmt bei steigender T. rasch an Energie zu, so dass bei 19° 0,0003°/o, bei 108° 0,104°/o, bei 150° 2,31°/o in 1 Min., bei 220° 70,57% in 1/2 Min., bei 270° 100% Cu in wenigen Sekunden gelöst werden; dabei gehen zwei Reaktionen neben einander vor sich: I.  $Cu + 2H_2SO_4 = SO_2 + CuSO_4 + 2H_2O$ , die sich in a)  $Cu + H_2SO_4 = CuSO_4 + H_2$  und b)  $H_2SO_4 + H_2 = SO_2 + 2H_2O$  zerlegen lässt, und II.  $5\text{Cu} + 4\text{H}_2\text{SO}_4 = \text{Cu}_2\text{S} + 3\text{CuSO}_4 + 4\text{H}_2\text{O}$ , die lediglich durch die direkte Wirkung von Cu auf H2SO4, nicht durch die Wirkung des nascirenden H oder durch H.S bedingt ist. Unreines Cu wird rascher von H2SO4 angegriffen als reines. Unter dem Einflusse des galvanischen Stromes wird Cu als + Elektrode rascher gelöst unter Bildung von mehr Cu<sub>2</sub>S, als wenn es die - Elektrode bildet, wobei mehr CuSO<sub>4</sub> entsteht (Pickering l. c.). Nach Lunge (D. 261, 131) ist die Einwirkung von H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> von 99,8% bei Luftabschluss sehr heftig. Beim Eintragen von Cu-Schwamm in rauchende H.S.O. tritt schwaches Aufbrausen, Schwarzfärbung des Cu durch Bildung von Cu,S ein, und die weitere Einwirkung geht nur langsam vor sich; aus dem schwarzen Ueberzuge auf dem Metalle löst H2O nur wenig CuSO4; die Bildung

des Cu<sub>2</sub>S kann ausgedrückt werden durch:  $4\text{Cu} + \text{SO}_2 + 2\text{SO}_3 = \text{Cu}_2\text{S} + 2\text{CuSO}_4$  (Divers und Shimidzu, Soc. 47. 636). NH<sub>3</sub> vermag Cu bei hinreichendem Luftzutritt zu Kupferoxydammoniak zu lösen (vergl. dieses); es kommt aber schon in der Kälte, rascher in der Wärme auch zur Oxydation des NH3 und Bildung von HNO2 und HNO3 (Kappel, A. P. [3] 20. 567). Aus N2O4 entwickelt Cu-Schwamm viel NO; die tief dunkelgrüne Flüss. enthält kein Cu; das Cu färbt sich grau mit einem Stiche ins Bläuliche, wahrscheinlich von Cu, (NO,), herrührend (Divers und Shimidzu, Soc. 47. 630). HNO3 löst Cureichlich unter Bildung von NO und Cu(NO3)2; doch ist die Löslichkeit abhängig von der Anwesenheit von HNO. Wird HNO. frei von HNO, und SG. 1,1699 angewendet, so werden innerhalb 70 Min. nicht bestimmbare Spuren von Cu aufgenommen; wird die durch die erste Einwirkung gebildete HNO, durch Harnstoff oder Durchleiten von Luft unschädlich gemacht, so findet keine Lsg. statt (Veley, Ch. N. 59. 303; vergl. auch Calvert und Johnson, Soc. [2] 4. 435). HaPO, löst fein vertheiltes Cu beim Schmelzen nur langsam und schwierig (Rose). PCl<sub>5</sub> wirkt nach: 2Cu + PCl<sub>5</sub> = Cu<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> + PCl<sub>5</sub>, bei Ueberschuss von Cu nach: 9Cu + 2PCl<sub>3</sub> = 3Cu<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> + Cu<sub>3</sub>P<sub>2</sub> (Goldschmidt, Ch. C. 1881. 489). CH, wird beim Leiten über Cu, das nicht weit über S. erh. ist, gespalten, C wird abgeschieden, H wird absorbirt und entweicht beim Erstarren des Cu, wodurch dasselbe blasig wird; CH, wird wahrscheinlich nicht als solches absorbirt (Hampe, Ch. Z. 17, 1692). CO. veranlasst bei Zutritt von H.O und Luft schwarzgraue, dann blaugrüne Färbung des Cu, Kupferrost, auch Grünspan genannt (v. Bonsdorff, P. A. 42. 337); bei langer Einwirkung bildet sich nach aussen zu basisches Karbonat, Aërugo nobilis, Patina, nach innen zu krystallin. Cu.O (Nöggerath, Schw. 43. 129; Becquerel, A. ch. 51. 106). CO, auch ein aus Oxalsäure dargestelltes Gemenge von CO und CO, ist trocken ohne Wirkung auf schwammiges Cu (Bell, Ch. N. 23: 258, 267). Ueber Absorption von CO vergl. oben bei SO2. CS2 und CO2 zusammen geben in Glühhitze Cu<sub>2</sub>S und reichlich CO; CS<sub>2</sub> und SO<sub>2</sub> noch unter Rothglut CO<sub>2</sub> und CO neben Cu<sub>2</sub>S (Eilsart, Ch. N. 52. 183). KOH und NaOH in Lsg. veranlassen Oxydation von Cu, besonders rasch durch gleichzeitige Berührung des Metalles mit Luft und Alkali (Payen, J. Ch. med. 9. 205): Cu mit konz. Alkalilsgn. benetzt wird schon in einigen Stunden braunschwarz, mit verd. langsamer, mit Lsg. von 1:300 in einigen Tagen; unter verd. K2CO3 wird es wenig, unter Kalkwasser nicht verändert (Vogel, J. pr. 14, 107); durch konz. Lsg. von NaOH erfolgt bei 15 bis 100° ziemlich energische Wirkung (Lunge, D. 261, 131). Schmelzendes KOH bildet bei Luftabschluss Cu,O, bei Luftzutritt CuO (Chodnew, J. pr. 28. 217). Ueber Wirkung von Lsgn. von NaCl und NH, Cl siehe oben bei HoO; über die von konz. Lsgn. bei Lunge (l. c.). Zn. Cd. Pb, Fe, Co, Ni, auch Bi und Sn fällen aus Lsgn. das Metall; aus schwach alkalischer oder neutraler Lsg. nimmt blankes Zn unter Vermehrung seines Gewichtes und Bildung einer gelbgefärbten Legirung, Messing, Cu auf, weiterhin geht es jedoch in Lsg. (Destrem, C. r. 106. 489). Durch Eintauchen einer Cu-Platte in HCl-Lsg. von Cu. Cl. bildet sich keine lichtempfindliche Schicht (Carlemann, J. 1854, 196), wohl aber durch Eintauchen in eine schwach verd. neutrale Lsg. von

CuCl<sub>2</sub>; selbe ist wahrscheinlich Cu<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>. Ag-, Mn-, Zn-haltiges Cu wird viel weniger lichtempfindlich als reines (Priwoznik, D. 221. 38). Fette Oele, Paraffinöl, Kastoröl, wenn rein, lösen am wenigsten; Spermacetöl, Robbenthran nur wenig, Leinsamenöl, auch andere Pflanzenöle wirken sehr bedeutend ein (Watson, Ch. N. 36. 200); sie sind fast ohne jede Wirkung (Macadam, Ph. J. Trans. [3] 8. 463); Mineralöle sind ohne Wirkung, Olivenöl und Talgöl wirken stark, Rüböl und Robbenthran am stärksten (Redwood, Ch. Soc. Ind. 5. 362). Essigsäure, auch viele andere organische Säuren lösen Cu bei Luftzutritt.

Physiologische Wirkung der Cu-Verbindungen. Dieselbe ist vom Magen und Darm aus viel unbedeutender als bei intravenöser oder subkutaner Einverleibung; die einzelnen Verbindungen sind wesentlich verschieden in ihrer giftigen Wirkung; CuSO, wirkt weniger heftig als Acetat, ist aber nicht als ungefährlich anzusehen; erfolgt auf Darreichung von CuSO, nicht rasches und ausgiebiges Erbrechen, so erliegen die Versuchsthiere doch; bei nüchternen Thieren sind die Vergiftungserscheinungen viel intensiver und andauernder; bei subakuten Vergiftungen tritt wie bei As. Sb. P u. s. w. Icterus ein (Feltz und Ritter, C. r. 84. 400, 506). Nach Versuchen von Galippe (C. r. 84. 404, 718), der früher die Giftigkeit der Cu-Verbindungen überhaupt bestritt, rufen grosse Dosen ausser heftigem Erbrechen keine anderen Symptome hervor; Dosen, die kein Erbrechen veranlassen, können Thieren täglich verabreicht werden, ohne dass selbe Schmerzäusserungen oder irgend welche Leiden zeigen; auch Menschen können Cu-haltige Nahrungsmittel durch längere Zeit ohne auffallende Symptome geniessen. Dem entgegen wurden von Decaisne (C. r. 84. 786) auch vom Darm aus Vergiftungserscheinungen bei Menschen beobachtet. Unlösl. Kupferalbuminat kann ohne erhebliche Wirkung selbst in bedeutenden Mengen in den Magen gebracht werden; in überschüssigem Eiweiss gelöstes Albuminat ist jedoch von derselben heftigen Wirkung wie (NH<sub>s</sub>)<sub>4</sub>CuSO<sub>4</sub>; eine Lsg. von CuSO<sub>4</sub> in syrupdickem Glycerin wirkt bedeutend giftiger als eine Lsg. in H.O-haltigem Glycerin; 0,0015 Cu in der Form von gelöstem Kupferalbuminat pro 1 kg Thier in die Blutbahn gebracht, wirken tödtlich; in den Magen eingebrachtes Cu-Salz kann nur dann giftig wirken, wenn es zur Resorption gelangt; die Hauptausscheidungswege sind Darm, Leber und Nieren (Feltz und Ritter, C. r. 85. 87). Jahrelanger Genuss von Nahrungsmitteln und Wein mit geringen Mengen von Cu verursachte Sestini und seiner Familie keine nachtheiligen Wirkungen; für Wein von Bedeutung wegen Benutzung des CuSO<sub>4</sub> gegen Peronospora (Ann. di chim. e di farm. 7. 220). Nach Lehmann (VII. intern. Kongr. f. Hyg. und Demogr. London; Ch. Z. 6. 285) wird die Giftigkeit zumeist überschätzt und können bis 0,2 Cu auf einmal mit einem reichlichen Mahle aufgenommen werden, ohne dass es bemerkt wird; bei der Speisebereitung können nur grünspanhaltige Gefässe, nicht aber reine Cu-Gefässe akute Vergiftung hervorrufen; vermeintliche Cu-Vergiftungen sind oft auf Ptomaine oder Toxalbumine zurückzuführen; chronische Cu-Vergiftungen existiren weder beim Menschen noch bei Thieren. In NaHCO. gelöstes 2% iges Kupferalbuminat erwies sich vom Digestionstrakt aus beinahe ungiftig, da es zum Theil erbrochen, zum Theil durch Glykose

im Magen neutralisirt, zum Theil in der Leber aufgespeichert wurde; dagegen sehr giftig durch Einbringen in den Kreislauf; die Wirkung der Cu-Verbindungen äussert sich in paralytischen Zuständen und veranlasst schliesslich durch Hemmung der Athmung den Tod (Roger, Rev. de Med. 1887. 888; auch Cbl. f. klin. Med. 1888. 276). Kühe, die täglich 8 g CuSO<sub>4</sub> erhielten, schieden nahezu alles Cu als CuS in den Exkrementen aus; Harn und Milch enthielten nur minimale, Blut etwas merklichere Mengen; eine Ablagerung von Cu findet in absteigender Menge in Leber, Pancreas, Nieren, Nerven und Muskeln statt (Mach, Biedermann's Cbl. 16. 862; auch Ch. C. 1888. 388). Für Mikroben sind 0,0620 CuCl<sub>2</sub> pro 1 l tödtlich (Richet, C. r. 97. 1004); tödtet in 5% iger Lsg. Choleraspirillen in 1 Stunde, in 2,5% iger Lsg. nach 2 Stunden; Cu(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> wirkt fast wie CuCl<sub>2</sub>, CuSO<sub>4</sub> wirkt am schwächsten; in der Wundbehandlung ist CuCl<sub>2</sub> den anderen Salzen bei Weitem vorzuziehen (Green, Z. f. Hyg. 13. 494).

Nachweis des Cu siehe bei Cu2O und CuO.

Anwendung. Als solches zu Blechen, Röhren und Drähten, in der Form einer grossen Zahl von Legirungen (vergl. diese); zur Darstellung der weitaus grössten Zahl von Cu-Präparaten.

# Kupfer und Wasserstoff.

Kupferwasserstoff, Kupferhydrür Cu<sub>2</sub>H<sub>2</sub> (?). Auf Zusatz von konz. Lsg. von CuSO<sub>4</sub> zu einer Lsg. von H<sub>3</sub>PO<sub>2</sub> und Erwärmen bis höchstens 70° erfolgt Grünfärbung der Flüss. und Ausscheidung eines gelben, allmählich rothbraun werdenden Niederschlages (Wurtz, C. r. 18. 102). Bildet sich auch durch Elektrolyse einer verd. angesäuerten Lsg. von CuSO<sub>4</sub> am — Pole (Poggendorff, P. A. 75. 337); siehe dagegen die Resultate von Soret (C. r. 107. 733; 108. 1298) bei in Cu occludirtem H; ferner aus CuSO<sub>4</sub> und NaHSO<sub>2</sub> oder ZnH<sub>2</sub>(SO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>; mit Cu gemengt, wenn CuSO<sub>4</sub> im Ueberschuss (Schützenberger, C. r. 69. 196). Aus mit verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> versetzter Lsg. von CuSO<sub>4</sub> durch Zn (Schoor, Arch. neerland. 12. 96).

Eigenschaften. Rothbrauner Niederschlag, der bei 60° in seine Bestandtheile zerfällt; in Cl-Gas entzündlich; entwickelt mit HCl H neben Ausscheidung von Cu<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> (Wurtzl. c.). Schwarzbraunes (Poggendorffl. c.), braunes Pulver, das mit reinem H<sub>2</sub>O, energischer mit HCl-haltigem H<sub>2</sub>O H entwickelt unter Abscheidung von Cu<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> (Schoorl. c.). Der von Cu aufgenommene H wird im Vakuum, auch in Glühhitze nahezu vollständig zurückgehalten, doch ist die Menge des eingeschlossenen H unter verschiedenen Bedingungen verschieden gross; von H freies Cu wird nur durch Glühen im CO<sub>2</sub>-Strome erhalten (Johnson, Ch. N. 37. 271); vergl. oben bei Cu und H. Reduzirt KClO<sub>3</sub> zu KCl, KNO<sub>3</sub> zu KNO<sub>2</sub> und NH<sub>3</sub> (Gladstone und Tribe, Ch. N. 37. 245). Die Bildungswärme variirt zwischen — 7000, — 9200 und — 17400 cal.; die Substanz kann somit keine einheitliche sein, sie

enthält Konstitutionswasser, O und P in beträchtlicher Menge (Berthelot, C. r. 89, 1005). Die von Wurtz (l. c.) gegebene Formel Cu<sub>2</sub>H<sub>2</sub> wird, obwohl etwas metallisches Cu und Cu<sub>3</sub>P<sub>2</sub>O<sub>8</sub> in dem Körper vorhanden sind und weniger H, als der Formel entspricht, entwickelt wird, nach neuen Analysen von van der Burg doch aufrecht erhalten (Wurtz, C. r. 89, 1006; 90, 22). Ueber einen sehr fragwürdigen Beweis für die Existenz des Cu<sub>2</sub>H<sub>2</sub> vergl, auch Leduc (C. r. 113, 71).

# Kupfer und Sauerstoff.

Es sind sechs Verbindungen zwischen den beiden Elementen bekannt: Cu<sub>4</sub>O Suboxyd, Cu<sub>2</sub>O Oxydul, Cu<sub>5</sub>O<sub>3</sub> Oxyduloxyd, CuO Oxyd, Cu<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, nur in Form einiger Salze bekannte Säure, und CuO<sub>2</sub> Superoxyd.

### Kupfersuboxyd.

Kupferquadrantoxyd.

Cu4O.

Von H. Rose (P. A. 120. 1) entdeckt,

Bildung. Bei der Einwirkung einer Lsg. von SnCl, in KOH auf feuchtes Cu<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>; nicht hinreichend verd. Lsg. oder verd. Lsg. im Ueberschuss veranlasst Bildung von Cu. Auf Zusatz einer Lsg. von CuSO<sub>4</sub> zu alkalischer Lsg. von SnCl<sub>2</sub> scheidet sich zuerst Cu(OH)<sub>2</sub>, dann Cu<sub>2</sub>(OH)<sub>2</sub>, beim Schütteln Cu<sub>4</sub>O, zuletzt Cu ab (Rose l. c.). Durch Einhängen einer durch einen Cu-Draht mit einer Cu-Platte verbundenen Ag-Platte in luft- oder O-haltige Lsg. von Cu(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> erfolgt auf der Ag-Platte Abscheidung von Cu<sub>4</sub>O; Bildung erfolgt nur in O enthaltender Lsg., in welche die Cu-Platte eintauchen muss, indess die Ag-Platte sich in durch ein Diaphragma getrennter O-freier Lsg. befinden kann; statt Lsg. von Cu(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> kann CuSO<sub>4</sub>, statt der Ag-Platte eine solche von Pt benutzt werden (Gladstone und Tribe, Ch. N. 25, 193).

Darstellung. Ist nach Rose (l. c.) von der Einhaltung der nachfolgenden Versuchsbedingungen abhängig, gelingt aber trotz aller Vorsicht nicht immer; ebenso ist völlige Befreiung von SnH<sub>2</sub>O<sub>3</sub> sehr schwierig. Zu einer Lsg. von so viel SnCl<sub>2</sub> und 50 g KOH in 1 l H<sub>2</sub>O, dass zur vollständigen Oxydation 30 g J erforderlich sind, wird eine Lsg. von 10 g Cu als CuSO<sub>4</sub> in 300 ccm zugesetzt, das Gemisch in einer damit fast ganz gefüllten Flasche alle 5 Min. gut durchgeschüttelt, sonst durch kaltes H<sub>2</sub>O gekühlt; der nach mehreren Stunden olivengrün gewordene Niederschlag wird zuerst zur Entfernung von SnH<sub>2</sub>O<sub>3</sub> mit KOH-haltigem, dann reinem, dann NH<sub>3</sub>-haltigem, zuletzt wieder mit reinem H<sub>2</sub>O gewaschen; durch das NH<sub>3</sub>-haltige H<sub>2</sub>O ballt sich der Niederschlag zusammen, verändert sich aber sonst nicht.

Eigenschaften. Olivengrünes, unter H<sub>2</sub>O und bei völligem Luftabschluss beständiges Pulver, das allmählich dichter und weniger oxydabel wird. Gibt mit HCl im ersten Momente einen dunklen Körper, vielleicht ein Subchlorür, weiterhin Cu<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>. H<sub>2</sub>S gibt einen anfangs schwarzen Körper, der bald unter Entwickelung von H sich in einen S-reicheren verwandelt. Zerfällt mit verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> in Cu und CuSO<sub>4</sub> (Rose; Gladstone und Tribe l. c.); das als Metall ausgeschiedene Cu verhält sich zu dem als CuSO<sub>4</sub> in Lsg. gehenden wie 1:3; daher die Formel Cu<sub>4</sub>O (Rose). NH<sub>3</sub>, auch ein Gemisch von NH<sub>3</sub> und (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> lösen es nicht; bei Luftzutritt entsteht zuerst Cu<sub>2</sub>O, weiterhin geht CuO in Lsg. Wässerige Lsg. von HCN gibt einen schwarzen, in verd. kalter HNO<sub>3</sub>, unter Entwickelung rother Dämpfe und Geruch nach HCN lösl. Körper (Rose). Aus AgNO<sub>3</sub> wird Ag nicht in Kryst., wie durch Cu, sondern in dünnen, sich schnell bewegenden Fäden abgeschieden (Gladstone und Tribe l. c.).

#### Kupferoxydul.

Cu<sub>2</sub>O; MG. 142,32; 100 Thle. enthalten 88,79 Cu, 11,21 O.

Geschichtliches. Obwohl Cu,O, durch Calciniren von Cu bereitet, in mehr oder weniger reiner Form schon zur Zeit von Dioscorides und Plinius bekannt war, wurde erst durch Proust 1800 bestimmt die Existenz einer O-ärmeren Verbindung, als es CuO ist, nachgewiesen; die Zusammensetzung des natürlich vorkommenden Cu<sub>2</sub>O ermittelte Chenevix 1802.

Vorkommen. Natürlich als Rothkupfererz oder Cuprit. Als auffallende Bildung wurde es in einer Cu-Schlacke von rother Farbe in Form mikroskopischer Octaëder beobachtet (Jarman und Caleb, Am. 11. 30).

Bildung und Darstellung. Durch Oxydation von sehr starkem Cu-Draht in der Muffel bei Weissglut, dann längere Zeit bei Rothglut; am Metallkern findet sich kryst. schwarzes Cu, O, das zu rothem Pulver zerreiblich ist (Marchand, J. pr. 20. 505). Durch schwaches Glühen von I Thl. gefälltem Cu mit 1,25 Thln. CuO im geschlossenen Tiegel (Chenevix); durch Glühen von Cu-Blech mit wenig CuO und mechanische Trennung des unoxydirt gebliebenen Metalles (Berzelius). Durch Erhitzen eines Gemenges von 24 Thln. entwässertem CuSO<sub>4</sub> und 29 Thln. Kupferfeile in einer Porzellanretorte oder im gut geschlossenen Tiegel, der erst nach Entwickelung des SO, und völligem Erkalten geöffnet werden darf; das rothbraune Cu.O ist frei von Cu und S (Ullgren, P. A. 55. 527). Durch Erhitzen eines Gemenges von 100 Thln. CuSO<sub>4</sub> + 5H<sub>2</sub>O und 57 Thln. kryst. Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> bis zur Entfernung des H<sub>2</sub>O, Zusatz von 25 Thln. Kupferfeile, Erhitzen der in einen Tiegel fest eingestampften Masse durch 20 Min. auf Weissglut und Auswaschen derselben mit-H<sub>2</sub>O nach dem Erkalten; Ausbeute ca. 50% Cu<sub>2</sub>O; bei Zusatz von mehr Na<sub>2</sub>CO<sub>2</sub> ist dasselbe CuO-haltig (Malaguti, A. ch. 54. 216). Durch Reduktion von auf CuO gegossener Lsg. von Cu(NOs), mit

Cu-Blech in luftdicht verschlossenen Gefässen während mehrerer Monate in der Form von Octaëdern (Becquerel, C. r. 41. 223; 44. 938). Durch Reduktion von Cu(OH)2 mit As4O6 bei Zersetzung des Schweinfurtergrüns mit kochendem Alkali (Liebig). Durch Reduktion von Cu(OH), mit Fe(OH), die zugleich aus einer Lsg. der Sulfate mit Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> (Knop, J. 1861, 974, 980) oder mit NH<sub>3</sub> (Wibel, Reduktion von CuO-Salzen; Hamburg 1864. 3) gefällt werden und sich zu kryst. Cu<sub>2</sub>O und Fe<sub>2</sub>(OH), umsetzen. Durch Reduktion von Cu(OH), mit Zucker in alkalischer Lsg. (Hunton, Phil. Mag. 11. 154; Böttger, A. 39. 176). Nach Mitscherlich (J. pr. 19. 450) wird die wässerige Lsg. von 1 Thl. CuSO, und 1 Thl. Zucker mit NaOH bis zur Bildung einer klaren blauen Flüss. versetzt, dieselbe gelinde erw., worauf Abscheidung von H.O-freiem, luftbeständigem, krystallin. Cu.O erfolgt. Nach Böttger (J. pr. 90. 163) wird ein Gemenge von 1 Thl. CuSO<sub>4</sub>, 1,5 C4H4KNaO6, 2 Thln. Rohrzucker und 12 Thln. H2O nach Zusatz von 1,5 Thln. NaOH eine Stunde zum Sieden erh. Beim langen Stehen wirkt auch Glycerin auf CuO-Salzlsgn. reduzirend (Endemann, Ch. C. 1884. 454). Durch Zersetzen von 5 Thln. Cu, Cl, mit 3 Thln. Na, CO, in gelinder Glühhitze im bedeckten Tiegel und Auswaschen der Masse (Wöhler und Liebig, P. A. 21, 581); durch Zersetzen von Cu, Cl, mit Lsg. von K, CO, Auswaschen des gebildeten Cu, (OH), mit ausgekochtem H<sub>o</sub>O bei Luftabschluss und nachheriges Erhitzen (Proust).

Eigenschaften. Kryst. regulär (Rose, Krystallographisch-chem. Kryst.-System. 1852. 62; Knop, J. Min. 1861. 521); nicht hexagonal, wie Suckow (P. A. 34. 528), nicht rhombisch, wie Kenngott (A. W. 11. 2. Abth. 757) annahmen. SG. des natürlichen 5,85 bis 6,15, sehr reiner Kryst. 5,749 bei 4° im Vakuum (Royer und Dumas); 5,751 (Karsten); 5,992 (Haidinger); 6,093 (Herapath); des künstlichen 5,375 bis 5,34 (Persoz); des elektrolytisch abgeschiedenen 5,975 (Wernicke, P. A. 139, 132). Farbe des natürlichen bräunlich bis cochenilleroth; in Pulverform zeigt natürliches und künstliches um so lebhafter karminrothe Farbe, je reiner und feiner es ist. Schmilzt bei Rothglut; unlösl. in H.O, lösl. in NH, ohne Farbe, in siedender KOH-Lsg. nur wlösl. (Chodnew, J. pr. 28. 217). Auf einer Cu-Platte elektrolytisch abgeschiedenes Cu<sub>2</sub>O zeigt die Interferenzfarben dünner Blättchen; Brechung für die Fraunhofer'schen Linien B 2,534, C 2,558, D 2,705, E 2,816, F 2,963 (Wernicke l. c.). Die Bildungswärme für Cu, + O (Aeq.) = 21000 cal. (Berthelot, C. r. 86. 628, 787, 859, 920; 87. 575, 667); für  $(Cu^2, 0) = 40810$  cal. (Thomsen, Thermochem. Unters. 3. 320). Die Neutralisationswärme für (Cu2O,2HCl) ist 49300 cal., für (Cu2O,2HBr) 60640 cal., für (Cu<sup>2</sup>O,2HJ) 72150 cal., für (Cu<sup>2</sup>O,2HClAq) 14660 cal., für (Cu<sup>2</sup>O, 2HBr Aq) 20760 cal., für (Cu2O, 2HJ Aq) 33730 cal. (Thomsen l. c.).

H reduzirt  $CuO_2$  bei  $155^\circ$  zu Metall (Wright und Luff, Soc. 33. 1). O oxydirt es in Schmelz-T. zu CuO. HCl verwandelt es sofort in  $Cu_2Cl_2$ . Chloride zersetzen es ebenfalls; konz. Lsg. von MgCl<sub>2</sub> selbst in der Kälte, leichter in der Siedehitze unter Bildung von  $Cu_2Cl_2$  und Mg(OH)<sub>2</sub>; FeCl<sub>2</sub> wirkt nach:  $Cu_2O + FeCl_2 = Cu_2Cl_2 + FeO$  und  $Cu_2Cl_2 + 3FeO = Cu_2 + FeCl_2 + Fe_2O_3$  oder  $3Cu_2O + 2FeCl_2 = 2Cu_2Cl_2 + Cu_2 + Fe_2O_3$  (Sterry Hunt, C. r. 69. 1357). Wässeriges Br gibt

sofort CuBr<sub>2</sub> und CuO (Balard). Mit S gemengt geht es im H-Strome geglüht vollständig in Cu<sub>2</sub>S über (Rose, P. A. 110, 120). K<sub>2</sub>S<sub>5</sub> liefert, wie mit CuO, Cu<sub>2</sub>K<sub>2</sub>S<sub>7</sub>; das analoge Na-Salz entsteht nicht (Priwoznik, B. 1873, 1291). Verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> zersetzt in als rothes Pulver sich ausscheidendes Metall und sich lösendes CuO (Proust). Kalte, sehr verd. HNO<sub>3</sub> wirkt ebenso (Proust). Mit KNO<sub>3</sub> bei Gegenwart von Karbonat entwickelt es 97%, bei Abwesenheit von Karbonat nur 92% der theoretischen Menge von NO (Wagner, Fr. 1879, 552). Wässerige H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> wirkt wie die anderen Säuren (Proust). Kohle reduzirt es in gelinder Glühhitze, Kohle aus CO bei 345%, Kohle aus Zucker bei 380%; CO schon bei 110% (Wright und Luffl. c.). K reduzirt es bei etwas mehr als dem S. unter Feuererscheinung.

Salze des Cu.O (Cuprosalze). Durch die Mehrzahl der Säuren, selbst organische, wird Cu<sub>2</sub>O in Metall und in Lsg. gehendes CuO-Salz gespalten; oxydirend wirkende Säuren bilden direkt CuO-Salze; die Zahl der Cu,O-Salze mit O-haltigen Säuren ist deshalb klein. Nach Frémy (A. ch. [3] 23. 391) dargestelltes Kupferoxydulhydrat löst sich in allen, auch den schwächsten Säuren zu Salzen, Cu.O dagegen nicht, sondern zerfällt. Die Salze sind farblos oder roth, gehen durch Oxydation, schon durch den O der Luft in CuO-Salze über. Aus ihren Lsgn. fällt KJ weisses Cu2J2; KCN weisses Cu2(CN)2, im Ueberschuss lösl., aus der Lsg. weder durch Alkali, noch (NH4), S fällbar; K, Fe(CN), gibt einen rosafarbenen, K2Fe2(CN)12 einen rothbraunen Niederschlag. H<sub>2</sub>S, ebenso NH<sub>4</sub>SH fällen schwarzes Cu<sub>2</sub>S, unlösl. in überschüssigem NH,SH. NH, auch (NH,),CO, geben farblose, durch Luftzutritt blau werdende Lsgn., aus denen KOH Kupferoxydulhydrat fällt. KOH und NaOH fällen gelbes oder bräunliches Kupferoxydulhydrat, unlösl. im Ueberschuss der Fällungsmittel, auch in neutralen und sauren Karbonaten. Kalium- und Natriumkarbonat erzeugen einen gelben Niederschlag. Na, HPO, gibt einen gelben Niederschlag, BaCO, fällt Cu,O-Salze nicht (Rose, A. B. 1851. 104). Die Lsgn. von Cu<sub>2</sub>O absorbiren, ob sauer oder NH3-haltig, mit Leichtigkeit CO, das durch Erhitzen wieder austreibbar ist (Leblanc, C. r. 30, 483).

Anwendung. Zur Herstellung rother Gläser; in KCN gelöst zur galvanischen Verkupferung.

## Kupferhydroxydul.

Kupferoxydulhydrat.

4 Cu2O.H2O (?).

Bildet sich durch Zersetzung von Cu<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> als solchem oder in HCl-Lsg. mit überschüssigem KOH oder NaOH (Proust); mit K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> oder Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> (Frémy, A. ch. [3] 23. 391). Durch Reduktion von frischgefälltem Cu(OH)<sub>2</sub> mit wässeriger, etwas Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> enthaltender Lsg. von Milchzucker in Siedehitze, bis nach einigen Minuten die Farbe des Niederschlages pomeranzengelb ist, und Auswaschen mit H<sub>2</sub>O (Böttger l. c.).

Eigenschaften. Pomeranzengelbes Pulver. Das aus Cu<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> erhaltene behält, längere Zeit auf 100° erh., seine Farbe und den H<sub>2</sub>O-Gehalt; bei 360° verliert es ohne Farbenänderung den H<sub>2</sub>O-Gehalt von nur 3%; bei beginnender Weissglut färbt es sich roth (Mitscherlich, J. pr. 19. 450). Enthält stets CuO, nie unter 4% (Millon und Commaille, C. r. 57. 145). Oxydirt sich an der Luft zu Cu(OH)<sub>2</sub>, löst sich in Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> allmählich zur farblosen Flüss., welche beim Erhitzen orangerothes Cu<sub>2</sub>O, weiterhin Cu<sub>2</sub>S ausscheidet (Field, Soc. [2] 1. 28); SO<sub>2</sub> reduzirt es zu Metall (Vogel), zu einem Gemenge von Cu und Cu<sub>2</sub>O-CuO-Sulfit (Péan de Saint-Gilles, A. ch. [3] 42. 36).

Kupferoxyduloxyde.  $Cu_5O_3 = 2Cu_2O$ . CuO bildet sich beim Erhitzen von CuO auf Cu-Schmelz-T., wobei es im Mittel 8,1% verliert. Das so erhaltene schwarze, geschmolzene  $Cu_5O_3$  gibt mit Säuren ein Gemenge von  $Cu_2O$ - und CuO-Salz (Favre und Maumené, Inst. 1844. 123); absorbirt bei Kirschrothglut O (Gaudin; Wurtz, Dict. 1. 1014). Nach Vogel und Reischauer (N. J. Ph. 11. 328) entsteht bei starkem Glühen von CuO nur  $Cu_2O$ . Die Existenz von  $Cu_5O_3$ , auch  $Cu_5O_4 = Cu_2O$ . 3 CuO ist den Dissociationsspannungen zufolge nicht wahrscheinlich (Debray und Joannis, C. r. 99. 583; l. c. 100. 999). Nach Bailey und Hopkins (Ch. N. 61. 116) entsteht aus CuO in Rothglut  $Cu_2O$ , in höherer T.  $Cu_3O$ , das in Mineralsäuren, auch Königswasser selbst beim Kochen unlösl., durch schmelzendes KOH in lösl. Form übergeführt wird.

Cu<sub>2</sub>O.CuO.H<sub>2</sub>O (?) entsteht durch Erwärmen von feingeriebenem 4NH<sub>3</sub>.Na<sub>4</sub>(Cu<sub>2</sub>)Cu(S<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)<sub>4</sub> mit verd. Lsg. von KOH bis zur völligen Zersetzung und Auswaschen des Niederschlages mit kaltem H<sub>2</sub>O, dann Alk. und Ae. Frisch gefällt und zwischen Papier abgepresst in kalter HCl llösl., daraus durch KOH wieder fällbar; im Vakuum getrocknet in kalter HCl unlösl., wird beim Kochen damit zersetzt (Siewert, Z. ges.

Naturw. 26, 483). Formel bedarf noch der Bestätigung.

Cu<sub>2</sub>O.2CuO.5H<sub>2</sub>O fällt auf Zusatz von NH<sub>3</sub> zu einer Lsg. von Cu<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> in konz. Lsg. von NaCl als hellblauer Niederschlag, der ausgewaschen im Vakuum zu trocknen ist (Siewert l. c.).

# Kupferoxyd.

CuO; MG. 79,14; 100 Thle. enthalten 79,83 Cu, 20,17 O.

Geschichtliches vergl. bei Cu2O.

Vorkommen. Natürlich als Tenorit und Melakonit.

Bildung. Durch anhaltendes Glühen des Cu an der Luft; nach zwölfstündigem Erhitzen in der Muffel wurden noch 40% Cu gefunden (Stanford, Ch. N.-7.81). Dabei entsteht direkt CuO, ohne dass intermediär Cu<sub>2</sub>O sich bildet; die Oxydation erfolgt für Cu-Spähne bei allen Tn. zwischen weniger als 360%, bei welcher die Dissociation beginnt, und derjenigen, bei welcher die Dissociationsspannung 0,2 Atm., gleich der des O in der Luft, beträgt; bei der Schmelz-T. des Au erfolgt.

Schmelzung eines Cu<sub>2</sub>O-haltigen CuO; aus diesem Gemenge erfolgt bei Abkühlung unter die Zerfalls-T. Rückbildung von CuO, und zwar ist diese vollständig, wenn das Gemenge porös war, dagegen nur ganz oberflächlich, wenn es geschmolzen war (Debray und Joannis, C. r. 99. 688). CuO entsteht auch durch heftiges Glühen von CuSO<sub>4</sub>,

durch mässiges von Cu(OH)2, Cu(NO3)2 oder CuCO3.

Zur Darstellung von ganz reinem CuO wird galvanisch gefälltes Cu (Reischauer, Ph. Vjschr. 11. 38) in HNO3 gelöst, die eine Hälfte der Lsg. mit NH, bis zur Lsg. des erst entstehenden Niederschlages versetzt, die andere Hälfte zugefügt und anhaltend gekocht, wodurch fast alles Cu als 3CuO, HaO gefällt wird; durch Glühen desselben entsteht CuO (Vogel und Reischauer, D. 153. 197). Kupferhammerschlag liefert, weil zumeist CaO-haltig, kein reines CuO (Reischauer l. c.). Cl-haltiges CuO kann durch Glühen in feuchter Luft von Cl befreit werden (Erlenmeyer, Z. 1863. 157). Durch Erhitzen gleicher Mol. CuSO<sub>4</sub> + 5 H<sub>2</sub>O und Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> bis zur Entfernung des H<sub>2</sub>O, Glühen des Gemenges im Tiegel und Auswaschen des geglühten Produktes (Stanford I. c.). Durch Mischen von 1 Thl. Kupferfeile und 2 Thln. zerflossenem Cu(NO<sub>5</sub>)<sub>2</sub>, Stehenlassen an der Luft bis zur Bildung von festem basischem Salz und Glühen desselben (Ficinus). Krystallinisches CuO wird erhalten durch schwaches Glühen von 1 Thl. amorphem CuO mit der vier- und sechsfachen Menge CaO-freiem KOH, Waschen mit H<sub>2</sub>O und Abschlämmen des flockigen CuO (Becquerel, A. ch. 51. 122). Bildet sich mitunter in den Kupferröstöfen (Jenzsch, P. A. 107. 647).

Eigenschaften. Natürlich vorkommendes CuO, Tenorit, kryst. hexagonal (Semmola, Opere minori, Napoli 1841. 45); Melakonit, der optisch zweiaxig ist, rhombisch (Maskelyne, Rep. brit. Assoc. 1865. 33); auch monoklin (Vorkommen von Cornwall, Maskelyne). Die von Whitney (Rep. L. Sup. 2. 99) beobachteten regulären Kryst. von Melakonit sind wahrscheinlich Pseudomorphosen nach Cuprit; ebenso auch derartige Kryst. vom Lake Superior (Kenngott, Min. Forsch. 1859. 97). Die künstlichen Kryst. aus einem Freiberger Röstofen sind rhombisch (Jenzsch l. c.). Das mit KOH dargestellte kryst. CuO bildet lebhaft glänzende, reguläre Tetraëder (Becquerel l. c.). Amorphes CuO bildet braunschwarze Körner, auch gesinterte Massen; in feiner Vertheilung ein braunschwarzes, bei stärkerem Erhitzen vorübergehend schwarz werdendes Pulver. SG. des natürlichen 5,95 bis 6,25; 6,451 (Jenzsch); des künstlichen 6,225 (Persoz); 6,322 (Filhol); 6,401 (Herapath); 6,4304 (Karsten). Schmilzt in sehr hoher T.; nach älteren Angaben ohne Veränderung, nach neueren unter Bildung von Oxyduloxyden (vergl. diese; auch Debray und Joannis l. c.), auch nur von Cu,O (Vogel und Reischauer I. c.). Im Porzellanfeuer etwas flüchtig (Elsner, Chem.-techn. Mitth. 1857/58. 36). Hygroskopisch; nach starkem Glühen weniger als PbCuO, (Rentzsch, J. pr. 81, 180).

Bildungswärme für (Cu, O) = 37160 cal. (Thomsen, Thermochem.

Unters. 3. 320).

Die Neutralisationswärmen betragen für 1 Aeq. CuO und 1 Aeq. HCl 7500 cal., HNO<sub>3</sub> 7500 cal., H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 9200 cal. (Berthelot, C. r. 78. 1177); für (CuO, 2HCl Aq) 15270 cal.; (CuO, 2HClO<sub>3</sub> Aq)

15910 cal.; (CuO,2HBrAq) 15270 cal.; (CuO,2HNO<sup>3</sup> Aq) 15250 cal.; (CuO,H<sup>2</sup>SO<sup>4</sup> Aq) 18800 cal.; (CuO,2C<sup>2</sup>H<sup>5</sup>.SO<sup>4</sup>H Aq) 15200 cal.; (CuO,2C<sup>2</sup>H<sup>4</sup>O<sup>2</sup> Aq) 13180 cal. (Thomsen l. c.). Nach Joannis (C. r. 102. 1161) soll die Darstellungsweise von Einfluss auf das thermochemische Verhalten sein und beim Ueberführen in Cu<sub>2</sub>J<sub>2</sub> mit NH<sub>4</sub>J und HCl durch Fällung dargestelltes 18220 cal., durch Glühen aus Cu(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> erhaltenes 16180 cal., durch Glühen von CuSO<sub>4</sub> erhaltenes 16060 cal. entwickeln. Ueber die elektromotorische Kraft der Kette mit CuO vergl. van der Veu (P. A. [2] Beibl. 10. 116). Ueber Wirkung von CuO auf die Phosphorescenz von Erdalkalisulfiden vergl. Klatt und Lenard (l. c. [2] 38. 90). Ueber Wärmestrahlung vergl. Stefan (A. W. 79. 2. Abth. 391) und Schleiermacher (P. A.

[2] 26. 287).

H reduzirt CuO weit unter Glühhitze zu Cu; gepulvertes CuO bis unter Glüh-T. erh. erglüht beim Einbringen in H unter Bildung von H,O und Cu (Berzelius); die niedrigste T., bei der Reduktion eintritt, ist beim Sied. des Leinöls (Schrötter); aus CuSO, mit NaOH gefälltes und bei 300° getrocknetes CuO wird bei 135 bis 136°, wenn vorher stark geglüht, bei 135 bis 140° reduzirt; Anwesenheit von N wirkt dabei nicht nachtheilig; durch Glühen von Cu an der Luft dargestelltes CuO wird bei Gegenwart von N erst bei 1930, aus Cu(NO3), bereitetes durch ein Gemenge gleicher Vol. H und N erst bei 2050 reduzirt (Müller, P. A. 136, 51); nach Wright und Luff (Soc. 33, 1) erfolgt Reduktion durch H von gefälltem CuO bei 85°, von durch Rösten von Cu dargestelltem bei 172°, von aus Cu(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> bereitetem bei 175°; die Reduktion ist abhängig von Zeitdauer und T. (Wright und Luff, Soc. 35, 475). O wird beim Glühen occludirt, ohne Bildung eines höheren Oxydes, da beim Lösen in HCl keine Cl-Entwickelung nachweisbar ist (Schützenberger, C. r. 98. 1520). Wasserdampf wird in beträchtlicher Menge absorbirt, wahrscheinlich in Folge chemischer Bindung (Müller-Erzbach, P. A. [2] 25. 357). Chloride werden zersetzt; mit NH4Cl geglühtes CuO gibt durch etwas CuCl, braun gefärbtes Cu<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>; mit PCl<sub>3</sub> befeuchtet reagirt es bei 160° nach: 17CuO  $+5PCl_3 = 2Cu_3P_2O_8 + 5Cu_2Cl_2 + CuCl_2 + POCl_3$  (Michaelis, J. pr. [2] 4. 449); beim Kochen mit wässeriger Lsg. von SnCl, bilden sich Cu, Cl, und SnH, O, (Proust, Vogel, Kastn. 23. 85); beim Erwärmen mit FeCl<sub>2</sub> erfolgt rasch und vollständig Umsetzung nach: 3CuO +  $2 \text{FeCl}_2 = \text{Cu}_2 \text{Cl}_2 + \text{CuCl}_2 + \text{Fe}_2 \text{O}_3$  (Sterry Hunt, C. r. 69. 1357). KClO<sub>3</sub> wird durch CuO wie durch andere Metalloxyde in höherer T. leicht zum Zerfallen gebracht; die Wirkung ist einfach die einer sogen. Kontaktsubstanz; das dabei eintretende Erglühen rührt von der plötzlich freiwerdenden Bildungswärme her; durch CuO wird auch der S. des KClOs herabgedrückt (Baudrimont, C. r. 73, 254). S reagirt beim Glühen mit CuO entweder nach: 2CuO + 2S = Cu<sub>2</sub>S + SO<sub>2</sub>, neben einer Spur CuSO4, oder bei Ueberschuss von CuO nach: 7CuO + S = 3CuoO + CuSO<sub>4</sub>; bei stärkerem Erhitzen zerfällt auch letzteres (Jordan, J. pr. 28. 222); durch Glühen von CuO und S im H-Strome wird quantitativ CuoS gebildet (Rose, P. A. 110, 120); bei der Einwirkung von S und H<sub>2</sub>O verläuft die Reaktion nach: 4CuO+4S+Aq=3CuS+CuSO<sub>4</sub>+Aq (Senderens, C. r. 104. 58). (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>S<sub>x</sub> liefert rothes Cu<sub>2</sub>(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>S<sub>7</sub> (Heumann, B. 1873. 748); dabei ist es gleichgültig, ob feinvertheiltes oder

gekörntes CuO verwendet wird; die Heftigkeit der Reaktion muss durch Zusatz von etwas H<sub>2</sub>O gemässigt werden (Priwoznik, B. 1873. 1291). K<sub>2</sub>S<sub>5</sub> wirkt analog; ein Na-Salz entsteht nicht (Priwoznik I. c.). FeS gibt beim Zusammenschmelzen Cu<sub>2</sub>S (Karsten, Schw. 66. 401). N bleibt in aus Cu(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> dargestelltem CuO neben CO<sub>2</sub> absorbirt; entweicht erst beim Glühen im Vakuum (Thudichum und Kingzett, Soc. 1876. 2. 363). P gibt beim Glühen mit CuO Kupferphosphid neben Cu<sub>3</sub>P<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. PCl<sub>3</sub> reagirt im geschlossenen Rohre bei 160° nach: 17CuO + 5PCl<sub>3</sub> = 2Cu<sub>3</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> + 5Cu<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> + CuCl<sub>2</sub> + POCl<sub>3</sub>; mit PCl<sub>3</sub> durchfeuchtetes CuO zeigt bei starkem Erhitzen Erglühen und Flamme

(Michaelis, J. pr. [2] 4. 456).

Kohle, aus CO dargestellt, reduzirt gefälltes CuO bei 350°, aus Cu(NO<sub>3</sub>), bereitetes bei 390°, aus Cu durch Rösten erhaltenes bei 430° (Wright und Luff, Soc. 33. 1), Kohle aus Zucker wirkt resp. bei 390°, 430°, 440° (Wright und Luff l. c.), gewöhnliche Kohle in gelinder Glühhitze. Leuchtgas reduzirt CuO, wie H, weit unter Glühhitze. CO reduzirt gefälltes CuO bei 60°, aus Cu(NO<sub>3</sub>), bereitetes bei 125°, aus Cu durch Rösten dargestelltes bei 146° (Wright und Luff l. c.); das durch CO reduzirte Cu ist fast völlig frei von CuO und pyrophorisch (Wright und Luff l. c.); die Reduktion erfolgt bei der T. des schmelzenden Zn nicht vollständig, nach siebenstündigem Erhitzen wurden noch 1,9% O gefunden; durch das bei der Zerlegung von Oxalsäure entstehende Gemenge von CO und CO, erfolgt vollständige Reduktion bei Rothglut (Bell, Ch. N. 23. 258, 267). CO<sub>2</sub> wird auch bei Glühhitze absorbirt; entweicht erst bei Schmelz-T. (Johnson, Ch. N. 37. 271). KCN gibt in Schmelz-T. Cu und KCNO (Liebig). Organische Substanzen, wie Terpentinöl u. a., reduziren CuO beim Kochen zu Cu<sub>2</sub>O. Wasserfreier Ae., reduzirt durch Fällung erhaltenes CuO im geschlossenen Rohre bei 280° zu einem Gemenge von sehr viel Cu und wenig Cu,O; wasserhaltiger Ae. liefert rothes Cu,O; auf trockenem Wege bereitetes CuO wird unter gleichen Umständen nicht reduzirt; der Ae. selbst wird zu Aldehyd und Essigsäure oxydirt (Guerout, C.r. 79, 221). K und Na reduziren CuO bei T. etwas über ihrem S. unter Feuererscheinung (Liebig); KOH und NaOH lösen nicht nur Cu(OH), (Frémy, Berz. J. 24. 141. 25. 185), sondern, wenn konz., auch schwarzes CuO; 70% ige Lsg. von NaOH löst auf 30 At. NaOH 1 At. Cu; die dickflüss., blaue Lsg. kann mit dem drei- bis vierfachen Vol. H2O verd., auch anhaltend gekocht werden, ohne dass eine Spur CuO fällt; beim Verdünnen mit dem zehnfachen Vol. H<sub>2</sub>O und Kochen tritt Zersetzung ein; ebenso durch Schütteln mit CuO; beim Entziehen von NaOH durch Alk., auch beim Neutralisiren der Lsg. mit Essigsäure fällt schwarzes CuO; nach mehrtägigem Stehen scheidet die Lsg. ein hellblaues, 1 CuO auf 1 Na.O enthaltendes und durch H<sub>2</sub>O unter Bildung von CuO zersetzliches Pulver ab (Löw, Fr. 9. 463). Cu bildet beim gelinden Glühen Cu2O. Mn2O3 bildet mit 3CuO einen tiefschwarzen Niederschlag, der auf Zusatz von MnCl, und KOH aus blauer NH3-haltiger Lsg. von Cu unter vollständiger Entfärbung der Flüss. fällt, wenn auf 2 At. Mn nicht mehr als 3 At. Cu in Reaktion treten; bei mehr Cu bleibt die Flüss. blau (Schneider, Am. 9, 269).

Salze des CuO (Cuprisalze). CuO, auch geglühtes, ist llösl. in Säuren. Die wasserfreien Salze sind zumeist weiss, CuCl, braun;

die wasserhaltigen blau oder grün, ebenso deren Lsgn. Durch Mischen mit Lsgn. von Fe-, Ni-, Co-Salzen entstehen undurchsichtige Flüss., die in dickeren Schichten gar kein Licht durchlassen, in dünneren je einen Absorptionsstreifen in Gelb und Indigo geben; das Verhältniss der Metalle muss 1 Cu auf 2,85 Fe und 3,33 Co, oder 1,54 Cu auf 2,27 Ni und 3,33 Co sein (Bailey, Soc. 39. 362). Viele CuO-Salze sind in H<sub>2</sub>O lösl., röthen Lackmus, haben einen unangenehmen metallischen Geschmack. Durch Glühen geben alle Salze die Säure, sofern sie flüchtig ist, ab; die Zerlegung von CuSO<sub>4</sub> erfolgt erst in sehr hoher T.

HoS und lösl. Sulfide fällen aus neutralen und sauren Lsgn. der Cuprisalze schwarzes CuS, so gut wie unlösl. in (NH4) S (Rose); aus sehr verd. Cu-Lsgn. ist die Fällung braun; die wasserhaltigen Sulfide von Mn, Ni, Co verdrängen Cu aus seinen Lsgn. unter Bildung von CuS (Anthon). Na So O fällt beim Kochen CuS, nebenher entsteht H SO (Rose, P. A. 33. 241). SO<sub>2</sub> reduzirt verd. Lsgn. bis zu Metall; vergl. bei krystallin. Cu. NH<sub>3</sub>, ebenso (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> fällen meist wenig grünlich gefärbte, basische Salze, lösl, im Ueberschuss mit indigblauer Farbe; selbst in Folge von Verdünnung farblose Cu-Lsgn. zeigen diese höchst empfindliche Reaktion. P reduzirt Cuprisalze zu Metall, vergl. dort; PH<sub>s</sub> fällt langsam schwarzes Cu<sub>3</sub>P<sub>2</sub>; H<sub>3</sub>PO<sub>3</sub> reduzirt beim Kochen nicht, Phosphite wenig nach: CuSO<sub>4</sub> +3H<sub>3</sub>PO<sub>3</sub>+3H<sub>2</sub>O = Cu+3H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>+H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>+2H<sub>2</sub> (Rammelsberg, A. B. 1872, 572); Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> fällt blaugrünes Cu<sub>3</sub>P<sub>2</sub>O<sub>8</sub>. NaPO<sub>3</sub> gibt eine heiss grüne, kalt blaue Oxydations-, braunrothe Reduktionsperle, As, O, reduzirt bei Ueberschuss von KOH oder NaOH in Kochhitze zu Cu2O, daneben entsteht KoHAsO4. Bi scheidet metallisches Cu ab. Kohle reduzirt mit Na, CO, gemengte CuO-Salze in Glühhitze zu Metall. Neutrale Karbonate der Alkalien fällen blaue, basische Salze, die beim Waschen mit kaltem H<sub>2</sub>O dicht und grün, beim Kochen unter theilweiser Abgabe von CO, schwarz werden; BaCO, verhält sich ebenso; saure Karbonate fällen basische Salze, im Ueberschuss mit bläulicher Farbe lösl. KCN fällt braungelbes Cu(CN)2, das allmählich unter Entwickelung von (CN)2 in zeisiggrünes Cyanürcyanid übergeht, beim Erhitzen gelb, dann weiss wird, in überschüssigem KCN als Cu2(CN)2,2KCN lösl.; daraus durch (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>S nicht fällbar; die NH<sub>3</sub>-haltigen, blauen CuO-Lsgn. werden durch KCN entfärbt. K, Fe(CN), fällt aus konz. Lsgn. dunkelbraunrothes Cu, Fe(CN)6, durch NH3 zersetzlich, aber nicht darin lösl.; in sehr verd. Lsgn. entsteht röthliche Färbung; sehr empfindliche Reaktion. K<sub>6</sub>Fe<sub>2</sub>(CN)<sub>12</sub> fällt gelbgrünes Cu<sub>3</sub>Fe<sub>2</sub>(CN)<sub>12</sub>. Sn scheidet metallisches Cu ab, SnCl, in alkalischer Lsg. gibt Cu, O, weiterhin Cu, in neutraler Lsg. Cu, Cl,. KOH und NaOH fällen in der Kälte blaues Cu(OH), das durch Kochen in schwarzes 3CuO, H,O übergeht. KJ fällt aus Lsgn. weisses Cu, J, lösl. im Ueberschuss von KJ; die Flüss. färbt sich braun durch freiwerdendes J. Zn, Cd, Pb fällen metallisches Cu; Na, B, O, verhält sich in Schmelz-T. wie NaPO3. Fe, Ni, Co fällen metallisches Cu, Fe(OH), entweder metallisches Cu (vergl. dort) oder reduzirt zu Cu,O, das bei Ueberschuss von NH, in Lsg. geht. K,CrO, fällt rothbraunes 3CuO, CrO3 + 2H2O, Oxalsäure bläulichgrünes C2CuO4, Rohrzucker beim Kochen metallisches Cu, Traubenzucker erst nach längerem Kochen Cu, bei Gegenwart von Acetaten sofort Cu.O. Sehr verd. Cu-Lsgn. geben bei Ueberschuss von KOH mit Invertzucker erh. zuerst

Cu<sub>2</sub>O, dann ein Gemenge von Cu<sub>2</sub>O und Cu, zuletzt reines Cu. Mit Weinsäure oder Citronensäure bei Ueberschuss von KOH oder NaOH färben sich Cu-Lsgn. blau; aber selbst beim Kochen tritt keine Fällung ein.

Anwendung. In der Elementaranalyse; zur Darstellung vieler Cu-Salze, besonders organischer Säuren; als Arzneimittel.

Verbindungen mit K siehe weiter unten, solche mit Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und Ur<sub>2</sub>O<sub>3</sub> bei diesen.

### Kupferhydroxyde.

### Kupferoxydhydrate.

Kupferorthohydrat Cu(OH), MG. 97,10; 100 Thle. enthalten 81,50 CuO, 18,50 H.O. Bildung und Darstellung. Durch Fällen von CuO-Salzlsgn. mit verd. kalter Lsg. von KOH oder NaOH, Auswaschen des Niederschlages mit kaltem H<sub>2</sub>O und Trocknen bei gewöhnlicher T.; mit überschüssigem Alkali gefällt enthält es solches, das auch durch Waschen mit heissem H<sub>2</sub>O nicht ganz zu entfernen ist (Grouvelle, A. ch. 17. 356); Bildung basischer Salze wird vermieden durch Eingiessen der Cu-Lsg. in überschüssiges Alkali (Oglialoro, J. 1876, 217). Bei Gegenwart von o-Oxysäuren und Oxybenzolen, wie Salicylsäure, Brenzcatechin, Gallussäure, Pyrogallol u. s. w. tritt durch Alkalien keine Fällung von Cu(OH), ein, sondern nur Bildung von blaugrünen Lsgn.; die der m- und p-Reihe angehörigen Substanzen hindern die Fällung nicht im geringsten (Weith, B. 1876. 342). Nach Böttger (Jahrb. des phys. Vereins zu Frankfurt a. M. 1856/57. 28) wird aus siedender Lsg. von CuSO4 mit NH3 zuerst basisches Salz gefällt, dieses mit H<sub>o</sub>O ausgewaschen und mit mässig verd. KOH oder NaOH zersetzt, das so erhaltene Cu(OH), ist selbst feucht längere Zeit haltbar. Durch Fällen von CuO.4NH3.4H3O oder CuO.2NH3.CO2 mit KOH, oder durch Fällen von mit überschüssigem NH3 versetzter konz. Lsg. von CuSO4 mit mässig starken Lsgn. von KOH oder NaOH (Löwe, D. 149, 270; auch Péligot, C. r. 53. 209); auch durch Fällen der gemischten Lsgn. eines Cu- und NH<sub>4</sub>-Salzes mit NaOH (Péligot); durch Waschen mit H<sub>2</sub>O von 30 bis 36° soll es frei von Alkali werden (Berzelius; Löwe l. c.). Durch Eintauchen von Kalksteinstücken in Lsg. von Cu(NO<sub>n</sub>), auf denselben abgeschiedenes kryst. basisches Nitrat geht beim Eintauchen in eine verd. Lsg. von K2CO3 in feine blaue Kryst. von Cu(OH)2 über (Becquerel, C. r. 34, 573). Durch Zersetzen von CuO.2NH3.N2O3 oder einer schwach NH3-haltigen Lsg. von Cu(NO3)2 mit viel H2O (Péligot).

Eigenschaften. Nach dem Trocknen grünlichblaue, auch hellblaue (Löwe), zerbrechliche Stücke von muscheligem Bruche; auch feine blaue Nadeln (Becquerel), wahrscheinlich Afterkryst. SG. des nach Böttger (l. c.) dargestellten 3,368 (Schröder, Dichtigkeitsmessungen, Heidelberg 1873. 3). Llösl. in kaltem Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, daraus beim Erwärmen wieder theilweise fällbar (Field, Soc. [2] 1, 28).

Die Abspaltung von HoO ist abhängig von der Gegenwart verschiedener Salzlsgn. und der T.; sie erfolgt bei Anwesenheit von 5% Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> bei 50%, von 10% KCl bei 71%, von 10% NaOH bei 74%, von H<sub>2</sub>O bei 77%, von 10% C<sub>2</sub>H<sub>3</sub>NaO<sub>2</sub> bei 78%, von 10% Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> bei 79%, von 10% NaOH bei 83%, von 0,5% NaOH bei 84%, von 10% KBr bei 85%, von 10% KClO3 bei 85%, von 10% KJ bei 86%; bei Anwesenheit von CaCl2, MnSO4, Zucker bleibt Cu(OH)2 noch bei 100° unverändert; von MnSO4 genügt oft eine Spur, um Anhydridbildung zu verhindern (Tommasi, Bl. [2] 37. 197). Nach Spring und Lucion (Z. anorg. Ch. 2. 195), die der frisch gefällten Verbindung die Formel CuO.2H2O oder Cu(OH)2.H2O geben, erfolgt die Bildung des schwarzen Hydroxydes aus Cu(OH), bei 15° in 9 Monaten, bei 30° in 86 Stunden, bei 45° in 38 Stunden, über 54° entsteht Cu(OH), überhaupt nicht; wie höhere T. wirkt die Gegenwart von Salzen; die Chloride der einwerthigen Metalle wirken sämmtlich fast gleich schnell, aber um beinahe die Hälfte langsamer als die Chloride zweiwerthiger Metalle; wie diese wirken auch die Sulfate von Na, Mg, Mn (vergl. auch Ochsenius, Ch. Z. 16. 853). Nach Kosmann (Z. anorg. Ch. 3. 371) bedarf es zur Erklärung der von Spring und Lucion gefundenen Thatsachen der Berücksichtigung der thermochemischen Momente, die indess nicht herangezogen wurden. Ueber Beständigkeit vergl. auch Löwe (Fr. 1883. 220) und Tommasi (C. r. 99. 37); bezüglich Zersetzlichkeit Soxhlet (J. 1880, 1011). Nach älteren Angaben tritt beim Erwärmen mit HoO Bildung von 3CuO.HoO ein (Schaffner, A. 51, 168); neben CaO getrocknet kann es dagegen auf 1000 und mehr erh. werden, ohne Farbe und Zusammensetzung zu ändern (Schaffner l. c.); ist in Flüss., die nicht chemisch darauf wirken. bei 100° und darüber beständig (Harms, A. P. [2] 139. 35). Wird besonders im direkten Sonnenlichte in 3CuO. H.O umgewandelt. Mit H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> erfolgt Bildung von CuO<sub>2</sub>; es tritt nur vorübergehend gelblichrothe Färbung, sofort wieder Blaufärbung unter Entwickelung von O ein (Bayley, Phil. Mag. [5] 7. 126). CO2 wird aus der Luft aufgenommen (Péligot). Durch KCl, KBr, KJ entstehen daraus basische Salze von Cu<sub>2</sub>O nach: 3Cu(OH)<sub>2</sub> + 2KR = Cu<sub>2</sub>R<sub>2</sub>.Cu(OH)<sub>2</sub>.H<sub>2</sub>O + K,O, H,O, das dabei vorübergehend sich bildende K,O, H,O zerfällt aber sofort weiter in 2KOH + O (Spring und Lucion l. c.). Fe(OH). entzieht O, bildet Fe<sub>2</sub>(OH)<sub>6</sub> und durch NH<sub>3</sub> in Lsg. gehendes Cu<sub>2</sub>(OH)<sub>2</sub> (Levol, A. ch. 65, 320). FeSO<sub>4</sub> gibt in neutraler Lsg. einen gelbbraunen Niederschlag von Cu<sub>2</sub>(OH)<sub>2</sub> und basischem Ferrisulfat; durch Erwärmen mit überschüssigem FeSO, wird derselbe schwarz und enthält dann auch metallisches Cu (Braun, J. 1867. 301). Alk. zersetzt weder feuchtes, noch trockenes Cu(OH), (Proust, A. ch. 32. 41).

Das durch Fällung von Cu-Salzlsgn. mit KOH oder NaOH dargestellte Präparat soll CuO.2H<sub>2</sub>O sein (Frémy, A. ch. [3] 23. 388).

Anwendung. Als Malerfarbe unter den Namen Bremer Blau, Kalkblau, Neuwieder Blau, Payen's künstliches Bergblau.

Kolloidales Kupferhydroxyd. Nach van Bemmelen (Z. anorg. Ch. 5. 466) hat man zwischen kolloidalem und krystallin. Hydroxyde zu unterscheiden; frisch gefälltes Hydrat ist kolloidales, auch als Handbuch der Anorganischen Chemie. II. 2.

Hydrogel bezeichnet, enthält eine grosse Menge H.O nicht chemisch gebunden, sondern als Imbibitions- und Absorptionswasser; es wird beim Stehen unter H.O., auch beim Trocknen allmählich modifizirt. Von dem krystallin. Hydroxyd unterscheidet sich das Cu-Hydrogel dadurch, dass dieses kein chemisches Hydrat ist, sondern Cu und H<sub>2</sub>O in unbestimmten Verhältnissen enthält; es verliert sein H.O zwischen 15 und 50° fast vollständig, schneller noch unter dem Einflusse von Alkalien; wenn es von Anfang an unter H.O bei 150 aufbewahrt oder als Gallerte der Gasphase ausgesetzt ist, erleidet es Modifikationen, wird beständiger und nähert sich dem chemischen Hydrate Cu(OH). indem es unter fortwährend abnehmender Gasphase H<sub>2</sub>O verliert, stellt es sich jedesmal damit ins Gleichgewicht und hält das rückständige H<sub>o</sub>O stärker gebunden; zuletzt kann es 1 Mol. H<sub>o</sub>O noch bei nahezu 100° festhalten und bietet dem Einflusse von Alkali- und Salzlsgn. grösseren Widerstand. Dieser Entwässerungvorgang weist darauf hin, dass ursprünglich eine "feste Lösung" vorliegt; die Bildung eines wirklichen Hydrates mit 1 Mol. H.O unter anderen Umständen ist deshalb nicht ausgeschlossen. Das krystallin. Hydrat hat von Anfang an die Zusammensetzung CuO.H2O, ist Alkali- und Salzlsgn., auch der Erwärmung auf 100° gegenüber durchaus beständig.

3CuO.H<sub>2</sub>O entsteht durch Erhitzen von Cu(OH)<sub>2</sub> mit der Flüss., aus der es gefällt ist (Harms 1. c.); über Abspaltung von H<sub>2</sub>O aus Cu(OH)<sub>2</sub> vergl. auch dieses. Dunkelbraunes Pulver; entspricht der Formel 6CuO.H<sub>2</sub>O (Rose, P. A. 84. 480). Verliert sein H<sub>2</sub>O bei 130° noch nicht (Schaffner 1. c.); zwischen 200 und 300° enthält es noch 1 bis 2,3% (Rose 1. c.). Unlösl. in NH<sub>3</sub>.

## Kupfersäure.

Cu<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.

In freier Form nicht bekannt.

K-Salz. Beim Einleiten von Cl in eine Suspension von Cu(OH), in KOH-Lsg. bildet sich eine schön rothe Lsg., die sich bald unter Entwickelung von O und Absatz von CuO zersetzt (Krüger, P. A. 62. 445); aus Cu(OH), und KClO entsteht eine braune Lsg., die beim

Verdünnen O und CuO gibt (Frémy, A. ch. [3] 12. 457).

Ca-Salz. Auf Zusatz von Cu(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> zu in H<sub>2</sub>O vertheiltem Ca(OCl)Cl entsteht ein zuerst grünlicher, dann carmoisinroth werdender Niederschlag, der beim Stehen oder Auswaschen unter Entwickelung von O in blaues Cu(OH)<sub>2</sub> übergeht (Krüger l. c.). Beim Zusatz von Cu(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> zu einer mit viel CaO gemischten Lsg. von Ca(OCl)Cl bei 0° entsteht ein bläulichgrüner, bei gewöhnlicher T. in ein purpurnes Pulver übergehender Niederschlag; durch Dekantation mit Kalkwasser gewaschen fast schwarz, zerrieben rosenroth; wird durch heisses H<sub>2</sub>O in O und CuO zersetzt (Crum, A. 55. 213).

Ba-Salz. Wie Ca-Salz (Krüger l. c.).

### Kupferhyperoxydhydrat.

Kupfersuperoxyd, Kupferperoxyd.

CuO2. H2O; MG. 113,06; 100 Thle. enthalten 84,11 CuO2, 15,89 H2O.

Bildung und Darstellung. Durch Schütteln von Cu(OH), mit grossem Ueberschuss von sehr verd. H,O, bei 0° (Thénard); nach Schmid (J. pr. 98. 136) erfolgt Bildung nur aus Fe-haltigem Cu(OH), nach Krüss (B. 1884. 2593) reagirt das Fe-haltige leichter, weil das Fe<sub>o</sub>(OH)<sub>e</sub> als O-Ueberträger wirkt: Darstellung erfolgt am besten durch Pressen von Fe-freiem Cu(OH), durch ein Tuch behufs möglichst feiner Vertheilung und Einwirkung von überschüssigem H, O, durch mehrere Tage unter öfterem Umschütteln, bis keine Kügelchen von Cu(OH), mehr kenntlich; der schliesslich krystallin, werdende Niederschlag wird bei 0° abfiltr. mit kaltem H.O. Alk., Ae. gewaschen, letzterer im Vakuum entfernt (Krüss l. c.; auch Osborne, Sill. [3] 32. 333). Durch Mischen von Cu(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> mit überschüssigem H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, Fällen des CuO<sub>2</sub>.H<sub>2</sub>O durch KOH bei 0°, Waschen des Niederschlages mit kaltem H<sub>2</sub>O, Abpressen desselben zwischen Papier und Trocknen im Vakuum (Thénard). Durch Schütteln einer sehr verd. Lsg. von CuSO4 mit gefälltem  $MnO_2$ ,  $H_2O$  in der Kälte nach:  $CuSO_4 + MnO_2 = CuO_2 + MnSO_4$ ; auch mit  $PbO_2$  (Schmid l. c.). Durch Einwirkung von  $H_2O_2$  auf  $4NH_3$ , CuO,  $SO_3$ ,  $H_2O$  unter lebhafter Entwickelung von O nach:  $\begin{array}{l} 2(4\,{\rm NH_3.CuO.SO_3.H_2O}) + 8\,{\rm H_2O_3} = 2({\rm NH_4})_2{\rm SO_4} + 2\,{\rm CuO_2.H_2O} + 4{\rm NH_3} \\ + 6\,{\rm H_2O} + 6\,{\rm O} \ \ ({\rm Weltzien}, \ {\rm A.} \ \ 140. \ \ 207 \ ; \ \ {\rm die} \ \ {\rm daselbst} \ \ {\rm gegebene} \end{array}$ Gleichung ist falsch).

Eigenschaften. Gelbbraun, wenn Cu(OH), -haltig grasgrün; wird so erhalten durch Einwirkung von H,O, bei 7º (Krüss I. c.); ein durch Eintragen von CuO in einen grossen Ueberschuss von geschmolzenem KOH und Auflösen der Schmelze in H<sub>o</sub>O von 18° entstehender zuerst olivenbrauner, dann rosenrother, bräunlichgelber, braunrother, schliesslich gelber Körper (Krüss l. c.) ist gleichfalls ein Gemenge (Osborne I. c.); ein von Brodie (Proc. R. Soc. 12. 209; J. 1862. 115) durch Na, O, aus Cu-Lsgn. gefällter, gelber Körper dürfte ganz ähnlich (Krüss l. c.), kann aber doch nicht identisch sein, weil die Substanz von Brodie H.O-haltig, die von Krüss durch Schmelzen erhaltene H2O-frei war (Osborne 1. c.). Geschmacklos; von neutraler Reaktion, unlösl. in H.O. Wenn feucht über 6° schon leicht zersetzlich, besonders bei Gegenwart von konz. KOH (Thénard; Krüss): trocken sehr beständig, kann Monate lang auf bewahrt werden, entwickelt noch unter 100° O und gibt CuO (Thénard), verändert sich trocken bis 170° nicht, gibt bei 180° schwarzes CuO (Krüss). Durch Säuren erfolgt Bildung von CuO-Salzen und HoO, (Thénard); verd. HCl gibt auch etwas freien O; bei Anwesenheit von Hg entstehen Hg, Cl, und sehr wenig O, von Au AuCl, von Cu CuCl, (Weltzien).

## Kupfer und Chlor.

Genau bekannt sind zwei Verbindungen: Cu<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> Chlorür und CuCl<sub>2</sub> Chlorid, die O-Verbindungen entsprechen; ungewiss ein Subchlorid.

Kupfersubchlorid, Kupferquadrantchloridkupferchlorid  $Cu_4Cl_2$ .  $CuCl_3 + 10\,H_2O$ . Aus einer Lsg. von  $Cu_2Cl_2$  in konz. NaCl-Lsg. scheidet sich auf Zusatz von überschüssigem  $NH_3$  unter Dunkelblaufärbung derselben ein Gemenge  $Cu_2O.2\,CuO.5\,H_2O$  und NaCl ab, aus dem Filtr. davon nach mehreren Tagen bei Luftzutritt ein an den Gefässwänden sehr fest haftender, hellblauer Niederschlag, der gepresst und über  $H_2SO_4$  getrocknet obige Formel hat (Siewert, Z. f. ges. Naturw. 26. 484). Kraut (Gmelin 3. 639) gibt als möglich die Formel  $4\,Cu_2\,Cl_2$ .  $Cu_2O+20\,H_2O$ .

Ein Subchlorid von nicht ermittelter Zusammensetzung entsteht bei der Zersetzung einer Cl-haltigen Lsg. von CuSO<sub>4</sub> oder Cu(NO<sub>5</sub>)<sub>2</sub> mit einem Cu-Ag- oder Cu-Pt-Plattenpaare (Gladstone und Tribe,

Ch. N. 25. 193).

### Kupferchlorür.

Cu, Cl,; MG. 197,10; 100 Thle. enthalten 64,11 Cu, 35,89 Cl.

Geschichtliches. Von Boyle 1664 aus Cu und HgCl<sub>2</sub> dargestellt und Resina cupri oder Cuprum gummatosum genannt; von Proust 1800 als Verbindung der HCl mit Cu<sub>2</sub>O erkannt (vergl. Kopp, Gesch. 4. 171).

Bildung und Darstellung. Cu in fein vertheilter Form als Feilspähne, Blättchen (Davy, Schw. 10. 312), noch leichter aus CuCO<sub>3</sub> durch H reduzirtes Metall (Osann) verbrennt in Cl bei gewöhnlicher T. unter Erglühen (Davy), mit weisser Flamme (Osann) zu Cu, Cl, und CuCl, die durch Waschen mit H, O zu trennen. Durch Einwirkung von gasförmiger HCl auf zum mässigen Glühen erh. Cu (Wöhler A. 105. 360). Bildung erfolgt schon bei 200° (Thomsen, Danske Vid. Selsk. Skr. 1852. [5] 3). Durch Elektrolyse einer Lsg. von Cu2Cl2 in HCl unter Anwendung von Cu-Elektroden werden an der Anode schon nach wenigen Minuten schneeweisse Kryst., Tetraëder, erhalten (Böttger, J. pr. [2] 2. 135). Durch Elektrolyse einer Lsg. von CuCl, bei Anwendung einer Cu- und Pt-Platte scheidet sich auf letzterer Cu, Cl, ab, während die erstere angegriffen wird; bei Anwendung zweier Pt-Platten bilden sich Cu<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> und Cl<sub>2</sub>, bei Anwendung von Pt und Zn oder Mg unter energischerer Reaktion neben Cu, Cl, auch Cu (Gladstone und Tribe, J. 1874. 130). Unter HCl bei Luftzutritt bedeckt sich eine Cu-Platte gleichfalls mit kryst. Cu, Cl, Auch durch Schütteln von Cu mit Lsg. von CuCl, bei Luftabschluss (Proust); durch Kochen von Cu mit HCl und Pt (Thomsen); in Lsg. von Fe, Cla, in mit HCl versetzten Lsgn. von K, CrO, oder KClO<sub>3</sub> scheidet es sich auf Cu ab (Renault, C. r. 59. 558). Durch Erwärmen von Cu-Spähnen mit konz. HCl auf 70 bis 80° und Zusatz von

KClO<sub>3</sub> in kleinen Antheilen, bis fast alles Cu gelöst ist, sodann Fällung des Cu, Cl, durch Eingiessen in H,O und Waschen des Niederschlages (Lupton, Ch. N. 30. 233), durch Erhitzen von Cu mit HgCl<sub>2</sub> neben metallischem Hg (Boyle). Durch Schütteln von Cu<sub>2</sub>O mit HCl bei Luftabschluss (Proust; Chenevix). Durch Glühen von CuCl, in einer Retorte und Entfernen des unzersetzten CuCl, durch Waschen mit H<sub>2</sub>O (Proust). Durch Sättigen einer konz. Lsg. von CuCl<sub>2</sub> oder eines Gemisches von 1 Mol. CuSO<sub>4</sub> und 2 Mol. NaCl mit SO<sub>2</sub> (Wöhler, A. 130. 373; auch Péan de Saint Gilles, A. ch. [3] 42. 38); zur Reinigung soll es zuerst mit wässeriger Lsg. von SO2, dann mit Eisessig gewaschen werden, bis es ganz weiss ist, hierauf zwischen Papier gepresst, auf dem Wasserbade oder einem warmen Orte getrocknet werden (Rosenfeld, B. 1879, 954). Durch Reduktion von CuCl, mit P, PH<sub>3</sub> (Kulisch, Inaug.-Diss. Berlin 1885; A. 231, 327), auch mit Ae., Zucker. Durch Erwärmen einer Lsg. von 4 g CuSO4.5H2O und 2 g NaH, PO, in 50 ccm H, O mit 30 Tropfen rauchender HCl auf 60 bis 70° erfolgt plötzlich Abscheidung von Cu, Cl, das mit schwach angesäuertem H<sub>2</sub>O, sodann mit Alk. gewaschen, im Vakuum über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> getrocknet wird; Bildung erfolgt nach:  $2\text{CuCl}_2 + \text{H}_3\text{PO}_2 + \text{H}_2\text{O} = \text{Cu}_2\text{Cl}_2 + \text{H}_3\text{PO}_3 + 2\text{HCl}$  (Cavazzi, G. 16. 167). Durch Reduktion eines CuO-Salzes mit wässeriger Lsg. von SnCl, von Cu(OH), mit HCl-haltiger Lsg. von SnCl<sub>2</sub> (Proust); durch Eintragen von 2 Thln. gepulvertem CuO und 1 Thl. Zn-Staub in kleinen Portionen unter stetem Umrühren in rohe HCl, Abgiessen von der kleinen Menge gebildetem metallischem Cu und Fällen mit H.O; Bildung erfolgt nach 2CuO + Zn + 4HCl = Cu<sub>o</sub>Cl<sub>o</sub> + ZnCl<sub>o</sub> + 2H<sub>o</sub>O; ein kleiner Ueberschuss von Zn ist erforderlich, da etwas H entsteht; bei viel Zn bildet sich nennenswerth metallisches Cu (Heumann, B. 1874. 720). Durch Reduktion einer Lsg. von 1 Thl. CuSO<sub>4</sub>.5H<sub>2</sub>O und 2 Thln. NaCl in 10 Thln. H.O mit 1 Thl. Cu in Siedehitze, Dekantiren der entfärbten Lsg. in 15 bis 20 Thln. H.O, das mit 1 bis 2 Thln. Essigsäure versetzt, und Auswaschen des so entstehenden Niederschlages mit essigsäurehaltigem H.O; beim Abkühlen der heissen Flüss. bei Luftabschluss entstehen schöne Tetraëder; statt NaCl können auch KCl oder NH, Cl benutzt werden (Deniges, C. r. 108, 567).

Eigenschaften. Durch Fällung erhalten weisses Krystallpulver, das feucht am Lichte schmutzigviolett bis schwarzblau wird (Proust); bei Lichtabschluss rasch getrocknet ist es fast unveränderlich; färbt sich auch nach dem Schmelzen und Pulvern beim Anfeuchten (Renault l. c.); wird in Berührung mit H<sub>2</sub>O gelb, geht durch Kochen damit in Cu<sub>2</sub>O über (Cavazzi l. c.); rein weisses, aus kleinen, farblosen Tetraëdern bestehendes Pulver, das an der Luft und im direkten Sonnenlichte unveränderlich, bei Lichtzutritt durch verd. HNO<sub>3</sub>, weniger energisch durch verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, schwarz und kupferglänzend wird (Rosenfeld l. c.). Kryst. aus heisser HCl in weissen Tetraëdern (Proust); dieselben werden am Lichte bläulich (Mitscherlich, J. pr. 19. 449); beim Abkühlen von heisser Lsg. in HCl bei Luftabschluss schöne Tetraëder (Denigès l. c.). SG. 3,70 (Schiff), des geschmolzenen 3,6777 (Karsten). Schmilzt etwas unter Glühhitze, erstarrt bei langsamem Erkalten zur durchscheinenden, hellgelben, krystallin. Masse, bei

schnellem Erkalten zur dunkelbraunen Masse (Davy). Im geschlossenen Gefässe, selbst in sehr hohen T. nicht flüchtig; bildet an der Luft erh. weisse Dämpfe (Davy). D. bei 1600 bis 1700° 6,60 bis 6,44, berechnet 6,825; somit nur unbedeutende Dissociation (Biltz und V. Meyer, B. 22. 725; auch V. Meyer und C. Meyer, B. 1879. 609, 1112, 1185, 1292). Die Bildungswärme für 1 Aeq. Cu<sub>2</sub> + Cl<sub>2</sub> = 33 100 cal. (Berthelot, C. r. 86. 628); für (Cu<sup>2</sup>, Cl<sup>2</sup>) = 65 750 cal. (Thomsen, Thermochem. Unters. 3. 319); für (Cu<sup>2</sup>O, 2HCl) = 49 300 cal., für (Cu<sup>2</sup>O.2HCl Aq) = 14 660 cal. (Thomsen l. c. 320); bei Verdrängung von Br aus Cu<sub>2</sub>Br<sub>2</sub> durch Cl für 1 Aeq. 3 900 cal. (Berthelot l. c.). Unlösl. in H<sub>2</sub>O, verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>; fast unlösl. in verd. HNO<sub>3</sub>; lösl. ohne Farbe in konz. HCl (Proust); um so löslicher, je mehr HCl zugegen, auch in der Wärme löslicher (Ditte, A. ch. [5] 22. 551). In 10 ccm Lsg. sind in Tausendstel-Aeq. enthalten bei 0° nach Engel (Bl. [3] 1. 693), bei 17° nach Le Chatellier bei einem Gehalt von HCl

|        | HCl    | 0,5 Cu <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub> |         | HCl    | 0,5 Cu2Cl2 |
|--------|--------|-------------------------------------|---------|--------|------------|
| bei 0° | 17,50  | 1,50                                | bei 17º | 8,975  | 0,475      |
|        | 26,00  | 2,90                                |         | 15,700 | 1,400      |
|        | 44,75  | 8,25                                |         | 18,200 | 1,575      |
|        | 68,50  | 15,50                               |         | 34,500 | 4,500      |
| 1      | 104,00 | 33,00                               |         | 47,800 | 8,250      |
|        |        | -                                   |         | 57,000 | 11,500     |

Die Lösungswärme ist um so grösser, je verdünnter die HCl ist; sie beträgt für 0.5  $\text{Cu}_2\text{Cl}_2$  gelöst in  $22(\text{HCl} + 5\text{H}_2\text{O}) - 410$  cal., in  $22(\text{HCl} + 5.5 \,\text{H}_{\circ}\text{O}) - 670 \,\text{cal.}$  in  $22(\text{HCl} + 12 \,\text{H}_{\circ}\text{O}) - 1876 \,\text{cal.}$ , in  $22(\text{HCl} + 66, 4\text{H}_2\text{O}) - 4750 \text{ cal. (Berthelot, C. r. 89. 967)}$ . Lösl. in NaCl-Lsg. (Proust); J und KJ (Renault); in 1 Mol. Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, daraus in der Kälte durch verd. HCl, H2SO4, HNO3 nicht abscheidbar, in der Wärme fällt CuS ohne Entwickelung von SO, (Winkler, N. Rep. Ph. 23, 626). Lösl. in NH3 (Proust), (NH4) SO4, KCN (Renault); in Alk. Durch Elektrolyse wird nicht, wie zu erwarten, die doppelte Menge Cu gegenüber einer CuO-Verbindung abgeschieden, da von geschmolzenem Cu, Cl, Cu gelöst wird (Quincke, P. A. [2] 36. 270). Wird durch Glühen im H-Strome in Cu und HCl zersetzt (Rose, P. A. 4. 110). Wird an feuchter Luft allmählich feucht und grim; feuchtes Cu, Cl, geht schnell in grünes CuCl, 3CuO.4H,O über; wird durch Kochen mit H<sub>2</sub>O gelb, wobei die Zersetzung nur eine theilweise ist (Proust); vergl. oben bei Cavazzi (l. c.); durch Behandlung mit erneuertem, lufthaltigem H2O entstehen Cu2O und CuCl2 nach: 2Cu<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> + 0 = Cu<sub>2</sub>O + 2CuCl<sub>2</sub> (Vogel), im feuchten Luftstrome bei 100 bis 200° fast sofort Oxychlorid (Mallet, C. r. 62, 349). KClO wird bei Anwesenheit von Cu, Cl, erheblich leichter zersetzt; schon 2% erniedrigen die Zersetzungs-T. sehr merklich, grössere Mengen veranlassen stürmische Zersetzung, jedoch ohne Explosion (Rosenfeld 1. c.). Aus Sulfiden von Bi, Sn, Zn, Cd, Pb, Fe, Co bildet Cu, Cl, die Chloride der Metalle neben Cu<sub>2</sub>S, mit HgS die Verbindung Cu<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>. 2 HgS (Raschig, B. 1884. 697), mit Ag<sub>2</sub>S die Verbindung Cu<sub>2</sub>S. 2 AgCl (Rammelsberg, Huntington, Ch. N. 46. 177). HNO<sub>3</sub> löst, wenn konz., unter starker Wärmeentwickelung erst mit violetter, dann blauer Farbe (Proust). PH3 gibt Cu3P2 (Rose L. c., auch Kulisch L. c.), KOH beim Schmelzen Cu<sub>2</sub>O und KCl (Proust), Eisenfeile unter H<sub>2</sub>O metallisches Cu und in Lsg. gehendes FeCl<sub>2</sub> (Proust).

Kupferchlorürchlorwasserstoff entsteht beim Lösen von Cu<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> oder Cu<sub>2</sub>O in HCl; durch Einwirkung des Sonnenlichtes auf mit Ae. gemischte Lsg. von CuCl<sub>2</sub> in HCl (Proust, Scher. J. 8. 490), durch Einwirkung von Cu auf eine Lsg. von CuCl<sub>2</sub> in HCl im geschlossenen Rohre bei 17° (Le Chatellier, C. r. 98. 813). Farblose Flüss., die auf Zusatz von H<sub>2</sub>O Cu<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> abscheidet (Proust), in konz. Lsg. farblos ist, in verd. unter Zersetzung sich grünlich, dann violett färbt (Le Chatellier l. c.). Vereinigt sich mit wenig NH<sub>3</sub> zu durchsichtigen Kryst. von Cu<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>.2NH<sub>3</sub>, mit mehr NH<sub>3</sub> zur farblosen, an der Luft sich bläuenden Lsg.; durch rauchende HNO<sub>3</sub> färbt sich die Lsg. von Cu<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> in HCl dunkel grünbraun, dann unter Entwickelung von NO gelb (Gmelin). Die Lsg. in HCl reduzirt HgCl<sub>2</sub> zu Hg<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>, MoO<sub>3</sub> zu blauem Oxyd, fällt aus AuCl<sub>3</sub> metallisches Au, entfärbt frisch gefälltes Berlinerblau (Proust).

Kupferchlorürchlorkalium. Cu<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>.4 KCl bildet sich durch Kochen von Cu<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> mit wenig H<sub>2</sub>O und KCl bis zur Lsg., und kryst. durch Abkühlen bei Luftabschluss (Mitscherlich, A. ch. 73. 384); durch galvanische Zersetzung von gelöstem Cu(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> und KCl (Becquerel, A. ch. 41. 33); entsteht in gleicher Weise wie die HCl-Verbindung (Le Chatellier l. c.). Farblose, reguläre Octaëder (Mitscherlich); Zersetzung durch H<sub>2</sub>O verläuft wie bei der HCl-Verbindung (Le Chatellier), die durch ZnCl<sub>2</sub>, auch CuCl<sub>2</sub> unter Abscheidung von Cu<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>

(Dehérain, Rép. Ch. pure. 1860. 154).

Kupferchlorürchlornatrium entsteht durch Eintauchen eines Cu-Bogens in ein U-Rohr, in dessen einen Schenkel NaCl-Lsg. und festes NaCl, in dessen anderen Schenkel durch einen Asbestpfropf getrennt Lsg. von CuSO<sub>4</sub>.5 H<sub>2</sub>O und CuO gefüllt sind; der im NaCl befindliche Cu-Draht bedeckt sich mit wasserhellen Octaëdern, die sich allmählich grün färben (Becquerel l. c.). Cu<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> löst sich in Lsg. von NaCl reichlich zur farblosen Flüss., aus der Alkalien einen pomeranzengelben, K<sub>4</sub>Fe(CN)<sub>6</sub> einen weissen Niederschlag fällen (Boussingault, A. ch. 51. 352). Darstellung in fester Form gelingt nicht; durch Lösen von 1 Mol. CuCl<sub>2</sub>, 1 Mol. Cu<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> und 2 Mol. NaCl in Siedehitze und Abkühlen der braunen Lsg. wird Cu<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> erhalten; auf Zusatz von je 1 Vol. Alk. und Ae. scheidet sich ein braunes Oel ab, das 1 Cu<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>, 2 CuCl<sub>2</sub> und 6 NaCl enthält; bei mehr NaCl enthält das Oel 1 Cu<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>, 2 CuCl<sub>2</sub> und 10 NaCl (Siewert, Z. f. ges. Naturwiss. 26. 486).

Kupferchlorürchlorammonium 3Cu<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>.4NH<sub>4</sub>Cl entsteht auf Zusatz von wenig NH<sub>3</sub> zur Lsg. von Cu<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> in HCl (Gmelin); aus der Lsg. von Cu<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>.2NH<sub>3</sub> in HCl (Ritthausen, J. pr. 59. 369). Durchsichtige Kryst., wahrscheinlich Würfel (Gmelin); bräunen sich an der Luft, geben beim Erhitzen neben Cu<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> NH<sub>4</sub>Cl, kein NH<sub>3</sub>; zersetzen sich mit H<sub>2</sub>O unter Gelbfärbung; Alk. verändert sie nicht (Ritthausen l. c.).

Kupferchlorurchlorbaryum. Von Becquerel (A. ch. 41. 33) auf

galvanischem Wege aus Cu(NO3)2 und BaCl2 erhalten.

Kupferchlorürkohlenoxyd. Cu<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>, CO. 2H<sub>2</sub>O (?) entsteht beim Einleiten von CO in die salzsaure Lsg. von Cu<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> unter geringer T.-Erhöhung (Leblanc, C. r. 30. 483); CO wird vollständig absorbirt (Bunsen,

Gasom. Meth. 1857. 100); sicher beim Schütteln mit Lsg. von Cu<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> (Verver, L'éclairage au gaz à l'eau à Narbonne. Leyden 1858; Leblanc, Rép. ch. pure 1. 413). Zur Darstellung leitet man in 1,5 l einer ges. Lsg. von Cu<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> in rauchender HCl das aus 400 g Oxalsäure erhältliche CO, theilt die Lsg. in zwei Hälften und treibt durch Erwärmen das absorbirte CO aus der einen in die andere, wobei perlglänzende Blättchen sich ausscheiden. Aeusserst veränderlich an der Luft, unlösl. in H<sub>2</sub>O, damit jedoch bald sich zersetzend. Die Mutterlauge von den Kryst. bleibt auf Zusatz von H<sub>2</sub>O anfangs klar, scheidet später jedoch einen Niederschlag ab (Berthelot, A. ch. [3] 46. 488); die Lsg. von CO in Cu<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> gibt auf Zusatz von H<sub>2</sub>O keinen Niederschlag, auch keine Entwickelung von CO; beim Kochen der Lsg., auch im Vakuum entweicht CO; Alk. lässt sie unverändert, Ae. scheint sie zu zersetzen (Leblanc l. c.).

### Kupferchlorid.

CuCl<sub>2</sub>; MG. 133,92; 100 Thle. enthalten 47,18 Cu, 52,82 Cl.

Geschichtliches. Von Proust 1800 als Verbindung der HCl mit CuO erkannt.

Bildung. Beim Verbrennen von Cu in Cl-Gas; auch aus Cu<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> durch Aufnahme von Cl; beim Erhitzen von wasserhaltigem Salz auf 100° (Gladstone, Soc. 8. 211), 101° (Vogel, D. 136. 239); beim Stehen desselben über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> im Vakuum in drei Monaten (Sabatier, Bl. 51, 88).

Eigenschaften. Braungelbes Pulver oder braunes Sublimat. schmelzbar, Sied. zwischen 954 und 10320 (Carnelley und Williams, Soc. 37. 126). Die Bildungswärme für 0,5  $(Cu_2Cl_2 + Cl_2) = 16\,000$  cal. (Berthelot, A. ch. [5] 20. 504); für  $(Cu_2Cl_2, Cl_2) = 37\,510$  cal., für  $(Cu, Cl^2) = 51630$  cal. (Thomsen, Thermochem. Unters. 3. 319). Lösl. in H<sub>o</sub>O: bei 16,1° 76,2 Thle., bei 15° neben 16,0 Thln. NaCl 72,6 Thle. (Rüdorff, P. A. 148. 456, 555); Lösungswärme 11080 cal. (Thomsen l. c.). Ueber Leitungsvermögen siehe Arrhenius (Rech. sur la conductibilité galvanique des électrolytes. Stockholm 1884); die Leitungsfähigkeit in alkoholischer Lsg. zeigt einen bedeutend grösseren Widerstand als in wässeriger Lsg., die T.-Koeffizienten sind in alkoholischer Lsg. kleiner (Vicentini, P. A. [2] Beibl. 9. 131). Ueber elektrische Arbeitsfähigkeit siehe Braun (P. A. [2] 17. 593). Gibt in Lsg. zwei Absorptionsbänder, von denen das eine im Ende des rothen Theiles des Spectrums von der Konzentration der Lsg. unabhängig ist, während das andere im violetten Theile mit zunehmender Verdünnung der Lsg. an Intensität abnimmt; mit abnehmender Konzentration der Lsg. wird das Spectrum von CuCl, denjenigen von CuSO, und Cu(NO,), immer ähnlicher (Ewan, Phil. Mag. [5] 33. 317).

Zerfällt durch Glühen in Cu<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> + Cl<sub>2</sub> (Rose, P. A. 38. 121); entwickelt beim Glühen an der Luft Cl und gibt mehr oder weniger CuO (Schulze, J. pr. [2] 21. 407). H<sub>2</sub>O löst unter Entwickelung von 6870 cal. (Thomsen, Thermochem. Unters. 3. 320). Cl wird nicht

auf organische Substanzen übertragen (Page, A. 225. 196). HCl und O über CuCl<sub>2</sub> geleitet veranlassen schon zwischen 100 und 200° erhebliche Entwickelung von Cl und Bildung von Oxychloriden (Hensgen, D. 227. 369). SO3 zersetzt es nicht (Rose l. c.). H2SO4 wirkt in der Kälte nicht, in der Wärme unter völliger Zersetzung und Entwickelung von HCl (Vogel); bei der Einwirkung von trockenem HCl auf trockenes CuSO, beim Deacon'schen Chlorbereitungsprozess scheint sich eine Verbindung von CuCl<sub>2</sub> und H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> zu bilden, die durch den atmosphärischen O und höhere T. in CuSO<sub>4</sub>, H<sub>2</sub>O und Cl<sub>2</sub> zerfällt (Hensgen l. c.), P gibt beim Schmelzen PCl, und Cu,P, (Rose L. c.), PH<sub>3</sub> beim Erwärmen HCl und Cu<sub>3</sub>P<sub>9</sub> (Rose). Cu bedeckt sich mit geschmolzenem CuCl, zusammengebracht mit kryst. Cu, was die Folge von elektrischen Strömen sein soll (Gladstone und Tribe, Phil. Mag. [5] 11. 508), FeO reagirt nach: 2 CuCl<sub>2</sub> + 3 FeO = Cu<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> +  $FeCl_2 + Fe_2O_3$  oder  $2CuCl_2 + 6FeO = Cu_2 + 2FeCl_2 + 2Fe_2O_3$  (Sterry Hunt, C. r. 69, 1357). C.H. gibt über erh. CuCl. geleitet Cu und Cu2Cl2 (Wöhler).

CuCl<sub>2</sub>. H<sub>2</sub>O scheidet sich beim Sättigen von wässeriger Lsg. von CuCl<sub>2</sub> + 2 H<sub>2</sub>O mit gasförmigem HCl ab; in 1000 ccm bei 12° ges. HCl sind 290 Thle. lösl., von CuCl<sub>2</sub>. 2 H<sub>2</sub>O dagegen 630 Thle. (Ditte,

A. ch. [5] 22. 551).

CuCl<sub>2</sub>.2H<sub>2</sub>O entsteht durch Einwirkung von HCl auf Cu bei Luftzutritt, wobei zuerst Cu<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>, dann Oxychlorid, zuletzt eine grüne Lsg. von CuCl<sub>2</sub> entsteht; durch Lösen von Cu in HCl und HNO<sub>3</sub>. Aus wasserfreiem CuCl<sub>2</sub> durch Stehen an der Luft unter Zerfliessen und Grünfärbung der Kryst. Das so erhaltene Salz ist, obwohl von gleicher Zusammensetzung wie nach anderen Methoden erhaltenes, weniger zerfliesslich (Gladstone, Soc. 8. 211). Entsteht ferner durch Lösen von CuO in HCl unter starker Wärmeentwickelung; von CuCO<sub>3</sub> in HCl; durch fraktionirte Kryst. eines Gemisches von CuSO<sub>4</sub>- und NaCl-Lsg., wobei zuerst Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, dann NaCl, zuletzt CuCl<sub>2</sub> kryst. (Rieckher, J. Ph. 10. 243). Bei der Absorption von gasförmigem HCl durch wasserfreies CuSO<sub>4</sub> und Lösen der braunen Masse in H<sub>2</sub>O entsteht kryst. CuCl<sub>2</sub>.2H<sub>2</sub>O neben freier H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Kane, Phil. Mag. 8. 353).

Eigenschaften. Kryst. aus der smaragdgrünen Lsg. bei hinreichender Konzentration durch Abkühlen als Haufwerk grüner Nadeln; bei langsamem Verdunsten in grösseren, rhombischen Kryst. mit prismatischem Habitus. Aus sauren wässerigen Lsgn. werden lange, vielleicht monosymmetrische Nadeln, die den Kryst. von FeCl<sub>2</sub>, MnCl<sub>2</sub>, NiCl<sub>2</sub> und CoCl<sub>2</sub> analog sind, erhalten (Lehmann, Z. Kryst. 8. 437, 451). An feuchter Luft zerfliesslich. Schmilzt bei mässigem Erhitzen unter Bildung von wasserfreiem Salz; bei 100° tritt unter Abgabe des meisten H<sub>2</sub>O Braunfärbung, vollständige Abgabe des H<sub>2</sub>O jedoch erst in viel höherer T. ein (Graham, A. 29. 31); verliert schon bei 100° (Gladstone), bei 101° (Vogel, D. 136. 239), auch bei langem Stehen über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> sein H<sub>2</sub>O ganz (Vogel l. c.; Sabatier, Bl. 51. 88). Llösl. in H<sub>2</sub>O; die Lsg. in wenig H<sub>2</sub>O ist dunkelbraun (Solly, Phil. Mag. 1843. 367), in etwas mehr H<sub>2</sub>O smaragdgrün, in viel H<sub>2</sub>O blassblau; verd. blaue Lsgn. werden beim Kochen grün, grüne

in einer Kältemischung blau. 1 Thl. kryst. Salz gibt mit 1 Thl. H<sub>2</sub>O eine dunkelgrüne, mit 2 Thln. bläulichgrüne, mit 5 Thln. rein blaue Lsg. (Gladstone l. c.). Nach Rüdorff (P. A. 116. 64) ist eine kalte Lsg. von 16,53 Thln. wasserfreiem CuCl, oder weniger in 100 Thln. H,O blau, von 20,7 und mehr Thln. grün; die Erniedrigung des Gefrierpunktes ist proportional der Menge von gelöstem Salz, beträgt für die verd. Lsgn. für 1 g CuCl<sub>2</sub>.12H<sub>2</sub>O auf 100 g H<sub>2</sub>O 0,127°, für die konz. Lsgn. für 1 g CuCl. 4H,0 auf 100 g H,0 0,283°; der Farbenwechsel ist kein plötzlicher, Lsgn. von mittlerer Konzentration enthalten beide Hydrate. Nach de Coppet (A. ch. [4] 23. 386) ist eine Lsg. von 60 Thln. CuCl, 2H,0 in 100 Thln. H,0 bei 21,5° grün, bei 0° bläulich, bei -23° blau, eine Lsg. von 40 Thln. Salz in 100 Thln. H.O bei 21,5° grün, bei 0° grünblau, bei -14,5°, dem Erstarrungspunkte, grünlichblau; eine Lsg. von 18,5 Thln. Salz in 100 Thln. H,O bei 10,5° und bei - 6,4°, wo sie fest wird, blau, bei 24° grünlich, bei 50° rein grün; eine bei -2,8° festwerdende Lsg. ist bei 5° blau, bei 35° grünlich, bei 45° blaugrün, bei 65° grün. Sehr verd., bei — 0,25° fest werdende Lsg. wird beim Kochen grün. Die konz. Lsg. wird durch konz. HCl gelb, durch viel H<sub>2</sub>O sodann blau gefärbt; ebenso verhalten sich NaCl und NH<sub>4</sub>Cl, CaCl<sub>2</sub> dagegen nicht (Gladstone l. c.). Die Farbenveränderung beim Verdünnen einer konz. Lsg. ist mit beträchtlicher Wärmeentwickelung verknüpft (Hartley, Ch. N. 29. 148). Favre und Valson (C. r. 79. 968, 1036) geben folgende Tabelle über das SG. von Lsgn. von H.Ohaltigem und H2O-freiem Salz, in denen p das Aeq., N die Zahl der in 1 kg H<sub>2</sub>O gelösten Aeq. derselben, D das SG. der Lsgn., V das Vol., das durch Division des gesammten Gewichtes von H2O und Salz durch D erhalten wird, v die Vol.-Zunahme, D, das SG. des festen Salzes,

 $v_1$  das Vol. von 1 Aeq.  $=\frac{p}{D_1}$  bedeuten; für CuCl<sub>2</sub>.  $2H_2O$  und CuCl<sub>2</sub> berechnet:

| $p = 85, 5, t = 22,9^{\circ}, D_1 = 2,390, v_1 = 35,8$ |       |      | $p = 67,5$ . $t = 22,9^{\circ}$ |              |       |      |    |
|--------------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------|--------------|-------|------|----|
| N                                                      | D     | v    | v                               | N            | D     | v    | v  |
| 1                                                      | 1,057 | 1027 | 27                              | 1            | 1,059 | 1008 | 8  |
| 2                                                      | 1,108 | 1057 | 30                              | 2 3          | 1,114 | 1019 | 11 |
| 2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7                             | 1.154 | 1089 | 32                              | 3            | 1,165 | 1032 | 13 |
| 4                                                      | 1,197 | 1121 | 32                              | 4            | 1,213 | 1047 | 15 |
| 5                                                      | 1,238 | 1153 | 32                              | 4 5          | 1,257 | 1064 | 17 |
| 6                                                      | 1,275 | 1187 | 34                              | 6            | 1,299 | 1081 | 17 |
| 7                                                      | 1,309 | 1221 | 34                              | 6 7          | 1,340 | 1099 | 18 |
| 8                                                      | 1.341 | 1256 | 35                              | 8            | 1,379 | 1117 | 18 |
| 9                                                      | 1,371 | 1291 | 35                              | 9            | 1,416 | 1135 | 18 |
| 10                                                     | 1,399 | 1326 | 35                              | 8<br>9<br>10 | 1,453 | 1153 | 18 |
| 11                                                     | 1,425 | 1362 | 36                              |              |       |      |    |
| 12                                                     | 1.449 | 1398 | 36                              |              |       |      |    |

Die Lsg. von 1 Mol. CuCl, auf 200 Mol. H.O hat SG. 1,03347. das Mol.-Vol. = 3613,6 (Nicol, Phil. Mag. [5] 18, 179). Ueber Beziehungen des SG. des Salzes und seiner Lsgn. zum AG. siehe Groshans (Phil. Mag. [5] 18, 405). Der Diffusionskoeffizient ist 0,43 bei 10° (Schuhmeister, A. W. 79. 2. Abth. 603). Ueber Wärmeleitungsvermögen in Lsgn. vergl. Beetz (P. A. [2] 7. 435). Die Bildungswärme für (Cu,Cl²,2H²O) = 58500 cal., für (CuCl²,2H²O) = 6870 cal., für (CuO,2HClAq) = 15270 cal.; die Lösungswärme = 4210 cal. (Thomsen, Thermochem. Unters. 3. 320). Die Lösungswärme von 1 Gramm-Mol. CuCl₂,2H₂O gelöst in 8 Gramm-Mol. H₂O = -800 cal., in 10,124 = -160, in 10,53 = -54, in 18 = +830, in 19,9 = +1177, in 28 = +1658, in 48 = +2536, in 98 = +3252, in 198 = +3710, in 398 = +4210 cal. (Reicher und van Deventer, Ch. C. 1890. 2. 1018). Lösl. in HCl bei  $21,5^\circ$  bei einem Gehalt von HCl in 100 Thln.

HC1 1.9 3.8 15.9 27.6 28.9 29.3 CuCl<sub>2</sub> 23,3 20,4 17,4 9,67 8,56 11,10 11,83 12,54

Mit dem Wiederwachsen der Löslichkeit tritt Aenderung der Farbe in Roth ein; vergl. bei CuCl<sub>2</sub>.2HCl.5H<sub>2</sub>O (Sabatier, C. r. 106. 1724). Lösl. in absolutem Alk. mit gelblichgrüner Farbe; auch in Ae.

Die Elektrolyse einer Lsg. unter Anwendung eines Cu-Pt-Plattenpaares liefert auf dem Pt Cu, Cl, die Cu-Platte wird angegriffen; mit zwei Pt-Platten entstehen Cu, Cl, und Cl,, mit Pt und Zn oder Mg ist die Zersetzung noch energischer, neben Cu, Cl, entsteht auch Cu (Gladstone und Tribe, J. 1874. 139). Die aus sehr verd. Lsgn. elektrolytisch gefällte Menge Cu-Metall ist nahezu der Konzentration der Lsgn. proportional (Renard, C. r. 101. 747). HCl veranlasst, bis zur Sättigung einer Lsg. eingeleitet, Abscheidung von CuCl. H.O (Ditte, A. ch. [5] 22. 551). Sulfide und verd. Lsg. von CuCl<sub>2</sub> geben CuS und Metallchloride, so Bi<sub>2</sub>S<sub>3</sub>, SnS<sub>2</sub>, ZnS, CdS, FeS, CoS; SnS gibt Cu2S und SnCl4; bei Ueberschuss von CuCl2 werden CuS und Cu2S oxydirt, dabei das Cu mehr als der S angegriffen und das entstehende Cu2Cl2 zum Theil im CuCl2 mit brauner Farbe gelöst, zum Theil in den Niederschlag übergeführt (Raschig, B. 1884. 697). SO, reduzirt zu Metall; vergl. bei Darstellung im Kleinen. H. SO, in der Kälte entzieht das Krystallwasser, ohne das Salz zu lösen oder zu zersetzen (Vogel), P fällt aus der Lsg. Cu2Cl2 unter Bildung von H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> (Boeck); SnCl<sub>2</sub> unter Bildung von SnCl<sub>4</sub>, Ag unter Bildung von AgCl (Wetzlar, Sch. 52. 475), Hg unter Bildung von Hg, Cl, (Boussingault, A. ch. 51. 347). Al wirkt heftig unter Bildung von H, metallischem Cu und einem Aluminiumoxychlorid, dessen Zusammensetzung von der Konzentration der Lsg. abhängig (Tommasi, Bl. [2] 37. 443). Zucker reduzirt beim Kochen ebenfalls zu Cu, Cl, ein Theil desselben bleibt in der frei werdenden HCl gelöst (Vogel). Die Lsg. in Ae. entfärbt sich im Sonnenlicht und scheidet auf Zusatz von H.O Cu, Cl, ab (Gehlen, A. Gehl. 3. 570).

 ${
m CuCl_2.3H_2O}$  entsteht beim Abkühlen einer Lsg. von  ${
m CuCl_2}+2{
m H_2O}$  unter 0°; blau, an der Luft wenig veränderlich. Die Existenz dieses Hydrates erklärt den Farbenwechsel einer konz. grünen Lsg. von  ${
m CuCl_2.2H_2O}$  in Blau beim Verdünnen mit  ${
m H_2O}$  (Chuard, Soc. vaudoise des sc. nat. à Lausanne; A. Gen. [3] 19. 477).

Kupferoxychloride. CuCl<sub>2</sub>. CuO. H<sub>2</sub>O entsteht durch Zersetzung von CuCl<sub>2</sub>. 2H<sub>2</sub>O mit Marmor bei 150 bis 200° im geschlossenen Rohre während 48 Stdn.; wegen der leichten Zersetzlichkeit durch H<sub>2</sub>O muss das unveränderte CuCl<sub>2</sub> durch siedenden Alk. entfernt werden. Gelblich-

grüne Tafeln, deren Menge und Grösse mit der T. wächst; bei 250° und Anwendung von langsamer zersetzlichem, natürlichem Magnesit entstehen bis 5 mm lange und 2 mm dicke Tafeln; über 250° wird das Salz wasserfrei ohne Aenderung seiner Krystallform. Mit H<sub>2</sub>O in Berührung geht es unter Abgabe von HCl in CuCl<sub>2</sub>.3 CuO.4 H<sub>2</sub>O, Atakamit, über; die Grenze der Bildung von CuCl<sub>2</sub>. CuO.H<sub>2</sub>O liegt bei 4,5 bis 5 Mol. H<sub>2</sub>O auf 1 Mol. CuCl<sub>2</sub>.2 H<sub>2</sub>O; in grösserer Verdünnung ent-

steht sofort Atakamit (Rousseau, C. r. 110. 1261).

CuCl<sub>2</sub>.2 CuO. Der bei unvollständiger Zersetzung von CuCl<sub>2</sub>-Lsg. mit KOH entstehende blassgrüne, wasserhaltige Niederschlag wird durch Glühen unter H<sub>2</sub>O-Verlust braun, dann schwarz; färbt sich mit H<sub>2</sub>O lebhaft grün; bei 38° getrocknet enthält die Verbindung ungefähr 3 Mol., bei 138°, ein chokoladebraunes Pulver darstellend, 1 Mol. H<sub>2</sub>O, ist bei 160° wasserfrei (Kane, A. ch. 72. 277). Der beim Verdünnen einer CuCl<sub>2</sub>-Lsg. bis zur Blaufärbung bisweilen entstehende weisse, nach dem Trocknen blassgrüne Niederschlag, der in HCl lösl., daraus durch viel H<sub>2</sub>O wieder fällbar ist, soll gleichfalls CuCl<sub>2</sub>.2 CuO. H<sub>2</sub>O sein (Gladstone, Soc. 8. 211).

CuCl<sub>2</sub>.3 CuO entsteht durch mässiges Erhitzen des wasserhaltigen Oxychlorides. Braunes Pulver, in Glühhitze nach: CuCl<sub>2</sub>.3 CuO = Cu<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>.

2CuO + O zersetzlich (Proust).

CuCl<sub>2</sub>. 3 CuO. 3,5 H<sub>2</sub>O, vielleicht 4 H<sub>2</sub>O kommt natürlich als Atakamit vor, mitunter mit niedrigerem H<sub>2</sub>O-Gehalte, so dass auch die Formel CuCl<sub>2</sub>. 3 CuO. 3 H<sub>2</sub>O (Klein und Rising, N. J. Min. 1871. 499) möglich

wäre; Analysen siehe bei CuCl, 3CuO.6H,O.

Bildung und Darstellung. Durch fortgesetztes Befeuchten von der Luft ausgesetztem Cu-Bleche mit HCl oder Lsg. von NH<sub>4</sub>Cl; wird im Grossen nach dieser Methode dargestellt und ist als Braunschweiger Grün im Handel. Aus Cu.O durch Uebergiessen mit CuCl.-Lsg. bei Luftzutritt nach:  $3Cu_2O + 2CuCl_2 + 3O = 2(CuCl_2 \cdot 3CuO)$  Vogel, D. 136. 238). Durch Fällen einer mit NaCl versetzten Lsg. von CuO in NH3 durch Essigsäure (Baubigny, C. r. 47, 854, 906, 951, 1369). Durch Kochen von CuO mit Lsg. von NH,Cl, wobei allmählich Grünfärbung der Flüss., aber keine NH3-Entwickelung erfolgt; die zur Trockne gebrachte Masse hinterlässt beim Ausziehen mit HoO ein apfelgrünes Pulver, das bei 120 bis 140° getrocknet annähernd dem Atakamit entspricht (Tüttschew, Z. 1870. 109). - Aus feuchtem Cu2Cl2 an der Luft neben CuCl<sub>2</sub> nach:  $2Cu_2Cl_2 + O = Cu_2O + 2CuCl_2$  und  $3Cu_2O +$ 2 CuCl<sub>2</sub> + 30 = 2 (CuCl<sub>2</sub>.3 CuO) (Vogel 1. c.). Beim Digeriren von CuCl<sub>2</sub>-Lsg. mit Cu(OH), oder auf Zusatz von wenig Alkali zu derselben (Proust): die Menge des Alkali muss zur Fällung des gelösten Salzes ausreichen (Kane, A. ch. 72. 277). - Durch Fällen einer siedenden konz. Lsg. von CuCl, mit sehr verd. NH, bis zum Entstehen eines Niederschlages, Abfiltriren desselben und vollständige Fällung des Filtr. (Habermann, M. 5. 432). Durch Fällung von siedender Lsg. von CuCl, mit Lsg. der Acetate von K, Na, NH4, Ca, Ba, Mg, Zn, Cd, Mn, Co, Ni oder durch Zufügen von  $Cu(C_2H_3O_2)_2$ -Lsg. zur Lsg. der Chloride von K, Na, NH<sub>4</sub>, Ca, Sr, Ba, Mg, Zn, Cu, Hg, Mn, Co, Ni nach:  $4Cu(C_2H_3O_2)_2$  + 2NaCl +  $3H_2O$  =  $CuCl_2$ . 3CuO +  $2C_2H_3NaO_2$  +  $6C_2H_4O_2$  (C as selection) mann, Fr. 4. 42). - Durch Zusatz von so viel NH3 zur siedenden Lsg. von 1CuSO, 5H,O und 2NaCl, dass etwas Cu-Salz unzersetzt bleibt (Reindel, J. pr. 106, 378). Durch Erhitzen der Lsg. von CuSO<sub>4</sub>.4NH<sub>3</sub>.H<sub>2</sub>O mit NaCl-Lsg. auf 100° (Debray, Bl. [2] 7, 104). Durch Erhitzen von stark überschüssiger Lsg. von CuSO<sub>4</sub> oder Cu(NO<sub>5</sub>)<sub>2</sub> mit wenig NaClO oder Ca(ClO)<sub>2</sub> (Field, Phil. Mag. [4] 24, 123). Durch mehrstündiges Erhitzen von Cu(NO<sub>5</sub>)<sub>2</sub>.3CuO.3H<sub>2</sub>O mit konz.

NaCl-Lsg. auf 200° (Debray 1. c.).

Eigenschaften. Der Atakamit kryst. rhombisch; über Krystallformen vergl. Zepharovich (A. W. 63, 2, Abth. 8), Klein (N. J. Min. 1871. 496), Guthe (Naturh. Ges. Hannover 1870. 52); über optisches Verhalten Descloizeaux (Rec. des savants étrangers 1863, 18, 549). Smaragd-, gras- oder schwarzgrün, durchscheinend, diamant- bis glasglänzend. SG. 4 bis 4,3; Härte 3 bis 3,5. Künstlich dargestellt ein lockeres, blassgrünes Pulver, apfelgrün (Tüttschew l. c.); bläulichgrün, unter H.O ohne Veränderung haltbar (Habermann l. c.); nach den Methoden von Debray (l. c.) krystallin. Ueber H.SO, getrocknet verliert es bei 100° im Luftstrome kaum an Gewicht (Kraut), geht bei schwachem Erhitzen in die wasserfreie Verbindung über (Vogel l. c.), bildet sich daraus wieder beim Befeuchten mit HoO (Proust); wird bei 2500 graubraun, dann schwarz (Reindel l. c.). Unlösl. in H.O., llösl. in Säuren. Zersetzt sich durch Erhitzen mit H.O im geschlossenen Rohre auf 210 bis 220°; bei 240° ist die Zersetzung vollständig; nach Casselmann (l. c.) tritt Schwarzfärbung schon bei kurzem Kochen mit H,O ein. Ueber Konstitution und Bildung des natürlichen Atakamits auf Grund seines thermischen Verhaltens beim Lösen in HCl siehe Berthelot (A. ch. [5] 23. 566).

CuCl<sub>2</sub>.3CuO.6H<sub>2</sub>O. Der Atakamit von Cobija und der Botallackit entsprechen der wasserreicheren Formel (Field, Soc. 7. 193). Analysen von Atakamit vergl. bei Bibra (J. pr. 96. 203), Mallet (Rammelsberg, Hdwb. 5. Suppl. 57), Church (Soc. [2] 3. 81), Lud-

wig (Min. Mitth. 1873. 35).

2CuCl<sub>2</sub>.7CuO.9H<sub>3</sub>O fällt aus siedender Lsg. von 1CuSO<sub>4</sub>.5H<sub>2</sub>O und etwas mehr als 1NaCl durch KOH. Der Niederschlag entspricht, bei 100° getrocknet, obiger Formel, verliert bei 250° H<sub>2</sub>O, wird dabei rothbraun, zieht innerhalb 24 Stdn. genau die verlorene Menge H<sub>2</sub>O wieder an; geht durch NH<sub>3</sub> in 2CuCl<sub>2</sub>.6CuO.7H<sub>2</sub>O über (Reindel l. c.).

CuCl<sub>2</sub>.4 CuO.6 H<sub>2</sub>O entsteht durch Zersetzung von CuCl<sub>2</sub>.2 NH<sub>3</sub> mit H<sub>2</sub>O als blaugrünes Pulver, das durch Erhitzen unter H<sub>2</sub>O-Verlust chokoladebraun wird, an der Luft wieder H<sub>2</sub>O aufnimmt (Kane, A. ch.

72. 277).

CuCl<sub>2</sub>.6 CuO.9 H<sub>2</sub>O entsteht beim Kochen von CuCl<sub>2</sub>.2 NH<sub>3</sub> mit H<sub>2</sub>O, so lange dieses noch NH<sub>4</sub>Cl aufnimmt, als grünes, in H<sub>2</sub>O unlösl. Pulver; wird beim Erhitzen unter H<sub>2</sub>O-Verlust schwarz, ist beim Kochen mit H<sub>2</sub>O unveränderlich, llösl. in Essigsäure (Neumann, Rep. 37. 304).

Kupferchloriddoppelsalze. CuCl<sub>2</sub>.HCl.3H<sub>2</sub>O entsteht beim Sättigen einer verd. Lsg. von Cu<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> (30 bis 35 Milli-Aeq. in 10 ccm) mit HCl bei 20 bis 25° und Abkühlen. Granatrothe, mehrere Centimeter lange Kryst., die an trockener Luft HCl verlieren und dabei grün werden; im HCl-Strome nehmen sie unter Rückbildung der ursprünglichen Verbindung die rothe Farbe wieder an (Engel, C. r. 106. 273; 107. 178).

CuCl<sub>2</sub>.2Hcl.5H<sub>2</sub>O. Beim Einleiten eines HCl-Stromes in ges. Lsg. von CuCl<sub>2</sub> tritt unter Bräunung der Flüss. Ausscheidung von CuCl<sub>2</sub>.2H<sub>2</sub>O, bei fortgesetztem Einleiten wieder Verflüssigung ein; die von einer geringen Menge von CuCl<sub>2</sub>.2H<sub>2</sub>O abgegossene Mutterlauge scheidet beim Abkühlen schön hyazinthrothe Kryst. obiger Formel ab; leicht zersetzlich, an der Luft und mit H<sub>2</sub>O rasch in CuCl<sub>2</sub>.2H<sub>2</sub>O übergehend (Sabatier, C. r. 106. 1724; 107. 40).

CuCl<sub>2</sub>.KCl entsteht aus dem folgenden Salze mit 2KCl beim Erwärmen auf 100°, auch durch Einwirkung von CuCl<sub>2</sub>.2H<sub>2</sub>O bei 56° nach: CuCl<sub>2</sub>.2KCl.2H<sub>2</sub>O + CuCl<sub>2</sub>.2H<sub>2</sub>O = 2CuCl<sub>2</sub>.KCl+4H<sub>2</sub>O; die Reaktion ist umkehrbar. Braune Kryst. (Vant'Hoff, Ch. N. 62. 203).

CuCl. 2KCl. 2H. O bildet sich beim Erhitzen der konz. Lsgn. von CuCl, und KCl (Mitscherlich, A. ch. 73. 384); beim Einleiten von HCl-Gas in Lsg. von CuSO<sub>4</sub>. K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. 6H<sub>2</sub>O unter bräunlicher und vorübergehender rother Färbung (Hensgen, B. 1878. 1778). Blaue, quadratische Octaëder (Mitscherlich); sechsseitige Pyramiden (Jacquelain); tetragonal, isomorph mit dem NH,-Salz (Rammelsberg, Hdb. kryst. Ch. 208); auch orthorhombisch, und zwar bilden sich solche Kryst. aus derselben Lsg. wie quadratische; letztere entstehen um so reichlicher, je höher die T. und je langsamer die Krystallisation erfolgt (Wyrouboff, Bl. soc. Min. 1887; J. 1887. 538). SG. 2,41 (Wyrouboff). 2.4 (Schiff), 2,359 (Kopp). Lösl. in H.O., Alk. (Berzelius, P. A. 458). Wird im Exsiccator unter Bildung eines wasserärmeren Salzes braun (Hensgen l. c.); beim Erwärmen auf 100° tritt Zersetzung nach: CuCl<sub>2</sub>.2 KCl.2 H<sub>2</sub>O = CuCl<sub>2</sub>. KCl + KCl + 2 H<sub>2</sub>O ein, die Reaktion ist jedoch auch umkehrbar (Vant'Hoffl. c.). Ueber Dampfspannung der Lsg. des Salzes siehe bei Vriens (O. 7. 194). Mit SnCl, erfolgt Verdrängung des CuCl<sub>2</sub> (Deherain, Bl. 1859. 85).

CuCl<sub>2</sub>.NH<sub>4</sub>Cl.2H<sub>2</sub>O wird durch Vermischen von 2 Thln. mit CuCO<sub>3</sub> ges. HCl mit 1 Thl. mit NH<sub>3</sub> ges. HCl erhalten. Schön blaue Kryst.,

lösl. in 2 Thln. H.O (Hautz, A. 66, 280).

CuCl<sub>2</sub>.2NH<sub>4</sub>Cl.2H<sub>2</sub>O bildet sich beim Abkühlen eines Gemisches von konz. wässerigen Lsgn. von 1CuCl<sub>2</sub> und 2NH<sub>4</sub>Cl (Mitscherlich, J. pr. 19. 449; Graham, A. 29. 32). Durch Eindampfen von gleichen Vol. ges. Lsgn. von CuSO<sub>4</sub> und NH<sub>4</sub>Cl und Abkühlen kryst. zuerst das Doppelsulfat, sodann das Doppelchlorid (Vogel, J. pr. 2. 194). Durch Uebersättigen von CuCl<sub>2</sub> mit NH<sub>3</sub>, Eindampfen des Filtr. und Krystallisation (Cap und Henry, J. Ph. 23. 617); die Reaktion verläuft nach: 2CuCl<sub>2</sub> + 4NH<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>O = CuCl<sub>2</sub>.2NH<sub>4</sub>Cl + 2NH<sub>3</sub>.CuO. Die Verbindung 2NH<sub>3</sub>.CuO zerfällt beim Erwärmen unter Entweichen von

NH3 (Thompson).

Blaue, auch grünblaue Kryst., als Pulver hellblau (Cap und Henry l. c.); rein lichtblau (Heumann, Rep. 37. 304); zeisiggrün, luftbeständig (Vogel l. c.); tetragonal (Mitscherlich; auch Lehmann, Z. Kryst. 8. 437, 451), isomorph mit dem K-Salz (Rammelsberg, P. A. 94. 507); rhombische, durch Abstumpfung der Ecken hexagonal erscheinende Tafeln (Heumann l. c.); verhält sich bezüglich der Krystallisation wie das K-Salz; aus derselben Lsg. bilden sich rhombische und quadratische Kryst., letztere bei dem NH<sub>4</sub>-Salz noch leichter als beim K-Salz (Wyrouboff, J. 1887, 538). Messungen von Kryst. siehe bei Kopp (Krystallogr.

1853. 160); über Brechungsverhältnisse Sénarmont (A. ch. [3] 33. 391), thermisches Verhalten Lang (A. W. 54. 2. Abth. 163). SG. 1,963 (Schiff), 1,977 (Kopp), 1,963 (Wyrouboff). Bei 110 bis 120° entweicht alles HoO ohne Zersetzung des Salzes (Temme, Z. ges. Naturw. 10. 38); es entweicht dabei auch NH, Cl (Graham l. c.); wird unter H<sub>2</sub>O-Verlust grünlich, durch H<sub>2</sub>O-Aufnahme wieder blau; in höherer T. schmelzbar; zersetzt sich dabei unter Entweichen von HCl, NH4Cl und etwas Cu2Cl2. Llösl. in H2O (Heumann); die Gefrierpunktserniedrigung von Lsgn. mit 6,3 bis 28,7 g Salz auf 100 g H<sub>o</sub>O ist nur unter der Annahme, dass die Lsg. das Salz CuCl<sub>2</sub>.2NH<sub>4</sub>Cl.4H<sub>2</sub>O enthalte, der Menge gelösten Salzes proportional; sie beträgt für je 1 g dieses Salzes 0,373° (Rüdorff, P. A. 116. 64). Lösl. auch in Alk., besonders in der Wärme (Cap und Henry; Heumann).

Möglicherweise existirt das Salz auch mit 1 Mol. H.O (Cap und

Henry) und mit 4 Mol. H.O (Heumann).

CuCl<sub>2</sub>.LiCl.2,5H<sub>2</sub>O. Beim Eingiessen einer konz. Lsg. von LiCl in konz. Lsg. von CuCl, scheidet sich zunächst kryst. CuCl, 2H,O ab, das sich auf dem Wasserbade löst, wobei die Flüss. eine rothbraune Färbung annimmt; aus dieser Lsg. bilden sich nach einiger Zeit durchsichtige, granatrothe Kryst. von der angegebenen Zusammensetzung. Wurde von Meyerhoffer (M. 13.716) früher für CuClo. LiCl gehalten; nach neueren Untersuchungen soll es aber 2H.O enthalten; es bildet sich nur bei grossem Ueberschuss von LiCl und enthält der granatrothen Farbe entsprechend das H<sub>2</sub>O wohl an LiCl, nicht an CuCl<sub>2</sub> gebunden. An feuchter Luft zersetzlich; wird durch H<sub>2</sub>O in seine Komponenten gespalten; schmilzt bei 130° zu einer fast schwarzen Flüss., in höherer T. entweicht H.O, dann Cl (Chassevant, C. r. 113. 646).

CuClo. CdClo. 4HoO entsteht durch freiwilliges Verdunsten, nicht Abdampfen, einer keine freie Säure enthaltenden Lsg. gleicher Mol. der Komponenten; feine, glänzende, grüne Nadeln, die beim Trocknen über CaO blau werden; luftbeständig, verwittert neben CaClo; wird durch Erhitzen unter H2O-Abgabe braun, schmilzt in höherer T. zu einer dunkelbraunen Flüss., die zu einer graubraunen, krystallin. Masse erstarrt (v. Hauer, A. W. 17. 2. Abth. 331).

CuCl, + Cu, Cl, entsteht durch Erhitzen von wasserfreiem CuCl, bis zur beginnenden Rothglut (Vogel); durch Einwirkung von Luft auf Cu2Cl2; durch Mischen von CuCl2 mit Cu2Cl2; durch Schütteln von Lsg. von CuCl, mit etwas metallischem Cu entstehen dunkelbraune, die beiden

Chloride enthaltende Lsgn. (Proust).

CuCl, + Cu, Cl, + NaCl ist in fester Form nicht darstellbar; beim Erkalten einer kochend bereiteten Lsg. von 1CuCl<sub>2</sub> und 1Cu<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> in 2 NaCl scheidet sich beim Erkalten reichlich Cu, Cl, ab; durch Zusatz von gleichen Vol. Alk, und Ae. scheidet sich ein braunes Oel ab, das 2 CuCl<sub>2</sub>, 1 Cu<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> und 6 NaCl enthält; bei mehr NaCl enthält es 10 Mol. desselben (Sievert, Z. ges. Naturw. 26, 486).

Kupferhypochlorit Cu(ClO), CuCl, existirt nur in Lsg., wird durch Lösen von Cu(OH), in wässeriger Lsg. von HClO (Balard); durch Lösen von CuO in Cl-Wasser (Chenevix) erhalten; die ges. Lsg. ent-

hält auf 1 CuO 2Cl (Grouvelle). Entwickelt bei der Dest. HClO, wahrscheinlich auch O unter Abscheidung eines grünen Oxychlorides (Balard); die konz. Lsg. entfärbt selbst nach ¼stündigem Kochen noch Indigo (Grouvelle).

Kupferchlorat  $\operatorname{Cu(ClO_3)_2.6H_2O}$  entsteht durch Lösen von  $\operatorname{CuO}$  in wässeriger  $\operatorname{HclO_3}$  (Vauquelain); durch Doppelzersetzung von  $\operatorname{CuSO_4}$  mit  $\operatorname{Ba(ClO_3)_2}$  (Wächter, J. pr. 30. 321). Schöne, grüne, an der Luft zerfliessliche Kryst., die sauer reagiren (Vauquelain); beim Eindampfen im Vakuum wird die Lsg. dunkelgrün, dickflüss., erstarrt in der Kälte krystallin., nur selten bilden sich deutliche Kryst., wahrscheinlich reguläre Octaëder (Wächter). Die Neutralisationswärme für (CuO,2HClO³Aq) = 15910 cal. (Thomsen, Thermochem. Unters. 3. 320). Schmilzt bei 65°, zersetzt sich in wenig höherer T.; das unzersetzte, geschmolzene Salz erstarrt erst bei 20°; bei 100° tritt Entwickelung von Gasblasen ein, von denen jede schwach detonirt; sehr llösl. in  $H_2O$ , llösl. in Alk. (Wächter). Durch Natriumamalgam nicht, durch Zn allein theilweise, durch Zn und  $H_2SO_4$  vollständig zu  $\operatorname{CuCl_2}$  reduzirbar; die durch Zn allein bewirkte Reduktion wächst mit der T., auch bei Zusatz von  $\operatorname{CuSO_4}$  (Tommasi, Mon. scient. [3] 8. 829).

Bei vorsichtigem Erhitzen entsteht ein in H<sub>2</sub>O unlösl. grüner Körper, der über 200° weitere Zersetzung erleidet; lösl. in verd. Säuren, gibt keine Cl-Reaktion, entwickelt mit HCl Cl, beim starken Erhitzen H<sub>2</sub>O, Cl und O (Wächter), ist vielleicht ein basisches Salz. KClO<sub>3</sub> gibt in kochender Lsg. mit Kupferacetat einen grünen, beim Auswaschen missfarbig werdenden Niederschlag, der bald in CuO übergebt (Casselmann, Fr. 4. 42).

Kupferperchlorat entsteht durch Lösen von CuO in wässeriger Lsg. von HClO<sub>4</sub> und Verdunsten der Flüss.; grosse, blaue, sauer reagirende, zerfliessliche Kryst.; auch lösl. in Alk.; mit der Lsg. getränktes Papier verpufft nach dem Trocknen auf glühenden Kohlen (Serullas, A. ch. 46. 306).

## Kupfer und Brom.

# Kupferbromür.

Cu<sub>2</sub>Br<sub>2</sub>; MG. 285,98; 100 Thle. enthalten 44,20 Cu, 55,80 Br.

Bildung und Darstellung. Durch Einwirkung von Br-Dampf auf Cu in dunkler Glühhitze unter lebhafter Feuererscheinung (Berthemot, A. ch. 44. 385; Löwig); von in KBr gelöstem Br, von Lsg. von CuBr<sub>2</sub>, von Fe<sub>2</sub>Br<sub>6</sub> auf Cu (Renault, C. r. 59. 319); durch Glühen von CuBr<sub>2</sub> (Rammelsberg, P. A. 55. 246); durch Erhitzen einer verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-haltigen Lsg. von 0,5 Mol. CuSO<sub>4</sub> und 3 Mol. KBr mit Cu-Spähnen bis zur nahezu vollständigen Entfärbung (Sandmeyer, B. 1883. 1633, 2650); durch Reduktion einer Lsg. von 1 Thl. CuSO<sub>4</sub> + 5H<sub>2</sub>O

und 4 Thln. NaBr oder KBr mit 1 Thl. Cu in Siedehitze und Eingiessen der entfärbten Flüss. in 15 bis 20 Thle. H<sub>2</sub>O, das mit 1 bis 2 Thln. Essigsäure versetzt ist, und Auswaschen des Niederschlages mit essigsäurehaltigem H<sub>2</sub>O (Denigès, C. r. 108, 567).

Eigenschaften. Geschmolzen graubraune (Löwig), grünbraune, auf dem Bruche krystallin. Masse, in dünnen Stücken durchscheinend (Berthemot l. c.). Färbt sich im Sonnenlichte, viel weniger im diffusen, deutlich blau (Renault 1. c.). SG. 4,72. Schmilzt in Rothglut (Löwig); bei 5040 (Carnelley und Williams, Soc. 37. 125). Im geschlossenen Gefässe nicht, an der Luft schwierig flüchtig (Löwig); zersetzt sich bei Luftabschluss selbst in hoher T. nicht, gibt beim Glühen an der Luft CuO (Berthemot l. c.). Die Bildungswärme für 1 Aeq.  $Cu_2 + Br_2 = 30000$  cal. (Berthelot, C. r. 86, 628, 787, 859, 920; 87. 575, 667); für  $(Cu^2, Br^2) = 49970$  cal., für  $(Cu^2O, 2HBr) =$ 60640 cal., für (Cu<sup>2</sup>O, 2HBr Aq) = 20760 cal. (Thomsen, Thermochem. Unters. 3. 320); die Verdrängungswärme bei Bildung aus Cu.J. für 1 Aeq. = 7300 cal. (Berthelot l. c.). Unlösl. in H<sub>2</sub>O; lösl. in wässeriger HCl, HBr, NH3, NaCl, Na2S2O3; wird durch kochende H2SO4, auch durch Essigsäure nicht zersetzt (Berthemot); am Lichte blau gewordenes Cu. Br. ist in NaCl und Na. S.O. schwerlösl. (Renault I. c.).

Kupferbromürbromwasserstoff entsteht durch Lösen von  $Cu_2Br_2$  in konz. wässeriger HBr. Aus der farblosen Lsg. fällt  $H_2O$   $Cu_2Br_2$ ,  $FeSO_4$  Cu nach:  $Cu_2Br_2 + 3FeSO_4 = 2Cu + FeBr_2 + Fe_2(SO_4)_3$ ; die Lsg. selbst scheidet aus  $HgBr_2$   $Hg_2Br_2$ , aus  $AuCl_3$  und  $AuBr_3$  Au ab (Löwig).

### Kupferbromid.

CuBr<sub>2</sub>; MG. 222,70; 100 Thle. enthalten 28,37 Cu, 71,63 Br.

Bildung und Darstellung. Durch Lösen von CuO in HBr, Abdampfen der Lsg. und Schmelzen des Rückstandes (Löwig); durch Verdunsten im Vakuum über HoSO4 schwarze, dem J ähnliche, wasserfreie Kryst. (Rammelsberg, P. A. 55. 246); sonst schwarze, graphitähnliche Masse (Berthemot, A. ch. 44, 385), Entwickelt unter Rothglut die Hälfte des Br unter Hinterlassung von Cu, Br, (Rammelsberg l. c.); nach Carnelley und Williams (Soc. 37. 126) soll Sied. zwischen 861 und 954° liegen. Die Bildungswärme für (Cu, Br²) = 32580, für  $(Cu^2Br^2, Br^2) = 15190$  cal. (Thomsen, Thermochem. Unters. 3. 320); die Verdrängungswärme bei der Bildung von CuCl, aus CuBr, für 1 Aeq. 3400 cal. (Berthelot, C. r. 86, 628, 787, 859, 920; 87, 575, 667). Zerfliesslich; in H<sub>2</sub>O mit smaragdgrüner Farbe lösl. Die Lsgn. von CuBr, in H,O, von CuO in HBr, von Cu in einem Gemenge von HBr und HNO3 geben beim Abdampfen unter Braunfärbung rektanguläre Säulen, auch grüngelbe Nadeln (Berthemot 1. c.); zerfliesslich, in H<sub>2</sub>O llösl., in mässig hoher T. schmelzend und unter H.O-Abgabe in CuBr. übergehend; die grüne, wasserhaltiges Salz enthaltende Lsg. wird beim Abdampfen, durch H2SO4, auch durch H2O-entziehende Salze braun

(Löwig); die beim Verdünnen einer konz. Lsg. mit H<sub>2</sub>O eintretende Farbenänderung ist mit beträchtlicher Wärmeentwickelung verbunden (Hartley, Ch. N. 29. 148).

Kupferoxybromid CuBr<sub>2</sub>.3CuO.3H<sub>2</sub>O entsteht bei Einwirkung von H<sub>2</sub>O auf festes, schwach basisches CuBr<sub>2</sub> (Richards, Proc. Am. Ac. of Arts and Sciences 25; Ch. N. 63. 75); aus wässeriger Lsg. von CuBr<sub>2</sub> mit etwas NH<sub>3</sub> (Löwig); beim Sättigen einer Lsg. von KBr mit Cu<sub>2</sub>Br<sub>2</sub> in der Wärme und Stehenlassen an der Luft (Brun, C. r. 109. 66). Vielleicht auch bei Einwirkung von Bromwasser auf CuO

(Balard, J. pr. 4. 179).

Tiefgrüne, anscheinend quadratische Kryst. (Brun l. c.); smaragdgrüne, vielleicht trikline Kryst.; denen des Atakamit sehr ähnlich (Richards l. c.); blassgrünes Pulver (Löwig). Unlösl. in H<sub>2</sub>O (Brun, Richards); auch in Lsgn. von CuBr<sub>2</sub> (Richards); llösl. in verd. Säuren und NH<sub>3</sub> (Brun). Bei 210 bis 215° entweicht alles H<sub>2</sub>O, auch etwas CuBr<sub>2</sub>; bei 240 bis 250° erfolgt Zersetzung (Brun). Die von Balard erhaltene Verbindung ist olivengrün, entwickelt aus NH<sub>3</sub> freien N, wird durch CO<sub>2</sub> und andere Säuren zersetzt, entwickelt über 100° O, Br und H<sub>2</sub>O, enthält vielleicht Cu(BrO)<sub>2</sub>.

Kupferbromiddoppelsalze. CuBr<sub>2</sub>.2NHBr<sub>4</sub>.2H<sub>2</sub>O entsteht durch Behandeln von Cu mit Bromwasser und Zusatz der berechneten Menge von NH<sub>4</sub>Br als smaragdgrüne, anscheinend orthorhombische Kryst. (de Koninck, Z. ang. Ch. 1888, 507).

CuBr<sub>2</sub> + Cu<sub>2</sub>Br<sub>2</sub>. Die Lsg. von CuBr<sub>2</sub> verliert beim Abdampfen Br, wird braun, scheidet auf Zusatz von H<sub>2</sub>O Cu<sub>2</sub>Br<sub>2</sub> ab, färbt sich dabei

wieder grün (Löwig).

Kupferbromat Cu(BrO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>.6H<sub>2</sub>O entsteht durch Lösen von CuCO<sub>3</sub> in wässeriger Lsg. von HBrO<sub>3</sub>. Undeutliche, blaugrüne Kryst. (Rammelsberg, P. A. 52. 92); die Flächen zumeist krumm, die Kanten abgerundet; SG. 2,583 (Topsoë, Gmelin-Kraut 3. 639). Verwittert nicht an der Luft, aber im Vakuum über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und gibt ein grünweisses Pulver; verliert bei 180° unter beginnender Dunkelfärbung die Hauptmenge H<sub>2</sub>O, bei 200° alles H<sub>2</sub>O und etwas Br, gibt beim Glühen CuO und CuBr<sub>2</sub>,3CuO (Rammelsberg l. c.).

6Cu0.Br<sub>2</sub>0<sub>5</sub>.10H<sub>2</sub>0 entsteht bei der Fällung des vorigen mit ungenügendem NH<sub>3</sub>; hellblauer Niederschlag, der bei 200° unter H<sub>2</sub>O-

Verlust graugrün wird (Rammelsberg, P. A. 55. 78).

# Kupfer und Jod.

## Kupferjodür.

Cu<sub>2</sub>J<sub>2</sub>; MG. 379,44; 100 Thle. enthalten 33,30 Cu, 66,70 J.

Bildung und Darstellung. Beim Erhitzen von fein vertheiltem Cu mit J. Bei Einwirkung von J-Dämpfen oder J-Lsg. auf Cu (Renault, C. r. 59. 319). Beim Erwärmen von Cu mit konz. HJ

(Rose, P. A. 4, 110); Bildung erfolgt, sobald in HJ freies J vorhanden; das Cu<sub>2</sub>J<sub>2</sub> ist dann pulverförmig; wird die Ausscheidung von J durch eine Spur HoS verlangsamt, so entstehen wohlausgebildete Tetraëder (Meusel, B. 1870. 123). Durch Fällung von in HCl gelöstem Cu, Cl, mit KJ (Sarphati); bei Ueberschuss von HCl bleibt etwas Cu2J2 gelöst, bei zu wenig fällt etwas Cu2Cl2 mit aus (Buchner, Rep. 78. 8). Durch Zersetzung von Cu2S, Kupferglanz, mit HJ entstehen grössere grünlichgelbe Tetraëder, bisweilen mit Kombinationsflächen (Meusel l. c.). Durch Fällung eines CuO-Salzes mit KJ unter Freiwerden der Hälfte des J nach: 2CuSO<sub>4</sub> + 4KJ = Cu<sub>2</sub>J<sub>2</sub> + 2K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> + J.; der Niederschlag ist mit Alk. zu waschen (Berthemot, J. Ph. 14. 614). Durch Fällung einer mit SO<sub>2</sub> versetzten Lsg. von CuSO<sub>4</sub> mit KJ nach:  $2\text{CuSO}_4 + 2\text{KJ} + \text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = \text{Cu}_2\text{J}_2 + \text{K}_2\text{SO}_4 + 2\text{H}_2\text{SO}_4$  (Duflos, A. 39. 253). Aus  $\text{HgJ}_2.2\text{KJ}$  fällt durch CuSO<sub>4</sub> und SO, in warmer Lsg. ein bei 40° rother, bei 70° schwarzer Niederschlag, der keine Verbindung von Cu2J2 und HgJ2, sondern nur ein Gemenge beider Jodüre ist (Meusel 1. c.); derselbe ist eine Verbindung (Willm und Caventou, Bl. [2] 13. 194, 220); derselbe Körper entsteht auch beim Schütteln von J-haltigem Cu<sub>2</sub>J<sub>2</sub> (siehe Hyperjodid) mit Hg und Krystallisation der Lsg. durch Verdunsten (Jörgensen, J. pr. [2] 2. 347). Durch Fällung von CuSO<sub>4</sub> mit KJ bei Gegenwart von FeSO<sub>4</sub> nach:  $2 \text{CuSO}_4 + 2 \text{FeSO}_4 + 2 \text{KJ} = \text{Cu}_2 \text{J}_2 + \text{Fe}_2 (\text{SO}_4)_3 + \text{K}_2 \text{SO}_4 (\text{Sou$ beiran, J. Ph. 13. 427). Auf galvanischem Wege werden Kryst., und zwar Octaëder, erhalten (Becquerel l. c.). Wird in Peru im Grossen aus den Salpeter-Mutterlaugen dargestellt und kann zur Darstellung von KJ benutzt werden (Langbein, B. 1874. 765).

Eigenschaften. Weisses (Rose), meistens etwas bräunlichweisses Pulver; gegen Licht weniger empfindlich als Cu, Cl, und Cu, Br, (Renault I. c.). SG. 4,41 (Schiff). Beim Erhitzen gibt das lufttrockene Salz ungefähr 1 H<sub>o</sub>O ab; schmilzt in Glühhitze, erstarrt zu einer braunen. zu grünlichem Pulver zerreiblichen Masse (Soubeiran l. c.). Sied. zwischen 759 und 7720 (Carnelley und Williams, Soc. 37, 126). Die Bildungswärme für 1 Aeq.  $(Cu^2 + J^2) = 16900$  cal. (Berthelot, A. ch. [5] 20. 504); früher (C. r. 86, 87) = 21900 cal. gefunden; für (Cu<sup>2</sup>, J<sup>2</sup>) = 32520 cal., für  $(Cu^2O, 2HJ) = 72150$  cal., für  $(Cu^2O, 2HJAq)$ = 33730 cal. (Thomsen, Thermochem. Unters. 3. 320). Unlösl. in NaCl, NH<sub>4</sub>Cl, KBr, Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>, KNO<sub>3</sub>; lösl. in HCl, Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, NH3, HNO3, KCN. H in Glühhitze zersetzt es unvollständig (Rose l. c.); H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> in CuSO<sub>4</sub>, SO<sub>2</sub> und J (Soubeiran l. c.); HNO<sub>3</sub> in Cu(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>, NO und J (Soubeiran). Beim Kochen mit Sn und H.O entstehen Cu und SnJ, (Berthemot l. c.). Alkalien und Alkalikarbonate zersetzen es in Cu,O unter Bildung von Jodid, CO, wird frei (Berthemot); die Karbonate der alkalischen Erden, auch Al<sub>2</sub>(OH), wirken nicht ein (Berthemot). Zn und H,O zersetzen es wie Sn (Berthemot); die Zersetzung ist vollständig (Jörgensen l. c.); ebenso die durch Fe. Durch Glühen mit MnO<sub>2</sub> entstehen CuO und J (Soubeiran l. c.).

Kupferjodürjodkalium entsteht durch galvanische Zersetzung von CuSO<sub>4</sub> und KJ (vergl. Cu<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> und NaCl) als weisse, unter Abscheidung von Cu<sub>2</sub>J<sub>2</sub> zersetzliche Nadeln (Becquerel, A. ch. 41, 33).

Kupferjodürjodammonium Cu<sub>2</sub>J<sub>2</sub>.2NH<sub>4</sub>J.H<sub>2</sub>O entsteht beim Kochen von 10 bis 15 g Cu(OH)<sub>2</sub> mit einer Lsg. von 100 g NH<sub>4</sub>J in ca. 200 g H<sub>2</sub>O und nach erfolgter Auflösung mit überschüssigen Cu-Spähnen. Die auf drei Viertel des ursprünglichen Vol. eingedampfte farblose Lsg. scheidet lange, weisse Nadeln des Salzes ab; in der Mutterlauge einige Tage haltbar, weiterhin sich bräunend, an der Luft unter Verlust von NH<sub>3</sub> und NH<sub>4</sub>J zersetzlich. H<sub>2</sub>O, Alk. scheiden Cu<sub>2</sub>J<sub>2</sub> ab (Saglier, C. r. 104, 1440).

Verbindungen mit  $(NH_4)_2S_2O_3$ . Durch Lösen von  $Cu_2J_2$  in alkalischen Lsgn. von  $(NH_4)_2S_2O_3$  sind folgende krystallin. Verbindungen darstellbar:

Cu.J. .2NH, J. 8(NH, )28,0;

4 Cu, J, . Cu, S, O, . 7 (NH, ), S, O, . 4 H, O und

Cu<sub>2</sub>J<sub>2</sub>.(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.H<sub>2</sub>O; auch ähnliche K- und Na-Verbindungen (Brun, C. r. 114. 667).

Kupferjodid (vielleicht Kupferhyperjodid) CuJ2 scheint in Lsgn. existenzfähig. Beim Digeriren von Cu<sub>2</sub>J<sub>2</sub> mit alkoholischer Lsg. von J bei ca. 30° werden erhebliche Mengen desselben gelöst; die Lsg. enthält ziemlich genau 1 Cu<sub>2</sub>J<sub>2</sub> auf 9J<sub>2</sub>; durch Erwärmen wird Cu<sub>2</sub>J<sub>2</sub> daraus ausgeschieden; die mit Alk. versetzte Cu-Lsg. wird nicht durch H2O, wohl aber durch alkoholisches KJ gefällt; mit Hg geschüttelt scheidet sie Hg2J2 aus, das Filtr. enthält angeblich eine Verbindung von HgJ2 und Cu<sub>2</sub>J<sub>2</sub> (Jörgensen, J. pr. [2] 2. 347). Lsgn. von KJ geben mit CuSO, bei einem Gehalt von 1% KJ nach einigen Sekunden, von 0,33% nach ca. 10 Min., von 0,25% überhaupt keine Fällung von Cu<sub>2</sub>J<sub>2</sub>; aus der letzten scheidet sich nach einer Stunde J unter schwacher Gelbfärbung aus; konzentrirtere Lsgn., aus denen sich Cu,J, und J ausgeschieden haben, werden auf Zusatz von hinreichend viel H2O klar unter Verschwinden des Cu, J, und des J. Eine konz. Lsg. von CuJ, wird erhalten durch Digeriren von überschüssigem Cu2J2 mit H2O und J in der Wärme, bis alles J gelöst, und Zusatz von so viel H<sub>2</sub>O, dass Stärkekleister nicht mehr gebläut wird; die filtr. Flüss. reagirt sehr schwach sauer, wird beim Kochen nicht verändert, verliert aber beim Eindampfen J; AgNO3 bringt nur Opalisiren hervor, nach mehreren Stunden entsteht ein gelatinöser, auf Zusatz von NH, oder HNO, sofort flockiger Niederschlag; die Lsg. zeigt die Reaktionen der CuO-Salze; Stärkelsg, wird erst auf Zusatz von FeSO, oder selbst nur Spuren von H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> gebläut (Traube, B. 1884, 1064). Durch Digestion von Cu2J2 mit H2O und J im gut verschlossenen Gefässe durch einige Minuten bei 80° können nur Lsgn, mit bis 0,82 g Gehalt pro 100 ccm. konzentrirtere dagegen nicht erhalten werden (Carneggie, Ch. N. 59. 57).

Nach Guyard (Mon. scient. [3] 13. 1011) soll aus einer blauen ammoniakalischen Lsg. von CuO-Salzen mit KJ.J<sub>2</sub> nach wenigen Minuten eine granatrothe, krystallinische Verbindung von CuJ<sub>2</sub> und Jodstickstoff, N<sub>2</sub>H<sub>4</sub>J<sub>2</sub>, entstehen, die trocken sehr beständig, durch Waschen mit H<sub>2</sub>O zersetzlich, durch NH<sub>3</sub>-Lsg. in eine blaue CuJ<sub>2</sub>-Lsg. und zurückbleibenden N<sub>2</sub>H<sub>4</sub>J<sub>2</sub>, durch gelindes Erhitzen in Cu<sub>2</sub>J<sub>2</sub>, J

und die Zersetzungsprodukte des Jodstickstoffs gespalten wird.

Kupferjodat 3Cu(JO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>.2H<sub>2</sub>O entsteht durch Kochen des Hydroxyds 3CuO.H<sub>2</sub>O mit Lsg. von HJO<sub>3</sub>. Grünlichgraues Pulver (Millon,

A. ch. [3] 9. 400).

Cu(JO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>.H<sub>2</sub>O entsteht durch Fällen von CuSO<sub>4</sub> mit HJO<sub>3</sub> oder NaJO<sub>3</sub> nach längerem Stehen als weisser Niederschlag (Pleischl); die Fällung erfolgt nur bei grosser Konzentration; der Niederschlag ist blaugrün (Rammelsberg, P. A. 44. 569). Durch Lösen von frisch gefälltem Cu(OH)<sub>2</sub> (Rammelsberg), von CuCO<sub>3</sub> (Millon) in verd. Lsg. von HJO<sub>3</sub>, oder durch Eingiessen der Lsgn. von CuSO<sub>4</sub> oder Cu(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> in die Lsg. von HJO<sub>3</sub>; der sehr voluminöse, blassbläuliche Niederschlag löst sich beim Umrühren, durch ruhiges Absetzen oder Erwärmen wird er körnig, dunkler, unlösl. (Millon). Hellblau, körnig; verliert sein H<sub>2</sub>O bei 240°; entwickelt in höherer T. J und O unter Zurücklassung von CuO; in HCl lösl. unter Entwickelung von Cl; NH<sub>3</sub> fällt daraus Jodstickstoff; lösl. in 302 Thln. H<sub>2</sub>O von 15°, 154 Thln. von 100°; llösl. mit dunkelblauer Farbe in NH<sub>3</sub> (Millon).

6 Cu0.3 J<sub>2</sub>0<sub>5</sub>.2 H<sub>2</sub>0 wird durch Uebergiessen von geglühtem CuO mit Lsg. von HJO<sub>3</sub> ohne sichtbare Veränderung des CuO erhalten; geht durch Kochen mit HJO<sub>3</sub> in 3Cu(JO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>.2 H<sub>2</sub>O über (Millon l. c.).

Kupferperjodat 2CuO.J<sub>2</sub>O<sub>7</sub>.6H<sub>2</sub>O entsteht durch Auflösen von Cu(OH)<sub>2</sub> in HJO<sub>4</sub>; zuerst scheidet sich 5CuO.J<sub>2</sub>O<sub>7</sub>.5H<sub>2</sub>O ab, zuletzt beim freiwilligen Verdunsten obiges Salz. Dunkelgrüne Krystallaggregate, durch H<sub>2</sub>O anscheinend zersetzlich; darin unlösl. (Rammels-

berg, P. A. 134. 519).

4Cu0.J<sub>2</sub>O<sub>7</sub>.H<sub>2</sub>O wird durch Vermischen von CuSO<sub>4</sub> mit normalem NaJO<sub>4</sub> erhalten (Langlois, A. ch. [3] 34. 257); ebenso aus Cu(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> (Benckiser, A. 17, 260). Aus verd. Lsgn. entsteht kein Niederschlag. Wird erhalten durch Eindampfen von verd. Lsg. von NaJO<sub>4</sub> mit CuSO<sub>4</sub>-Lsg. zur Trockne und Ausziehen mit H<sub>2</sub>O oder beim Erwärmen von trockenem NaJO<sub>4</sub> mit Lsg. von CuSO<sub>4</sub> (Lautsch, J. pr. 100. 85); aus CuCO<sub>3</sub> und HJO<sub>4</sub> in mässigem Ueberschuss (Langlois l. c.). Zeisiggrün (Benckiser), krystallin. (Lautsch), wird beim Erwärmen gelblich; lösl. in verd. HNO<sub>3</sub> (Benckiser).

4 Cu0. J<sub>2</sub>O<sub>7</sub>.7 H<sub>2</sub>O. Aus Cu(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> und normalem NaJO<sub>4</sub> scheidet sich zuerst das vorige Salz, aus dem blauen, sauren Filtr. mikroskopishe dunkelgrüne Kryst. von diesem Salze aus (Rammelsberg l. c.).

5 CuO.J<sub>2</sub>O<sub>7</sub>.5 H<sub>2</sub>O scheidet sich beim Eintragen von CuCO<sub>3</sub> in wässerige Lsg. von HJO<sub>4</sub> sofort als grünes Pulver ab; beim Lösen von Cu(OH)<sub>2</sub> in wässeriger Lsg. von HJO<sub>4</sub> scheidet es sich zuerst ab. Wird bei 200° unter H<sub>2</sub>O-Verlust bräunlich, entwickelt, bei Luftabschluss erh., H<sub>2</sub>O, O und etwas J (Rammelsberg l. c.).

## Kupfer und Fluor.

Kupferfluorür Cu<sub>2</sub>Fl<sub>2</sub> entsteht durch Einwirkung von überschüssiger wässeriger HFl auf Cu<sub>2</sub>(OH)<sub>2</sub>, Filtriren, Waschen mit Alk., Abpressen und Trocknen (Berzelius, P. A. 1. 28); nach dieser Methode entsteht kein Cu<sub>2</sub>Fl<sub>2</sub>, sondern ein Gemenge von CuFl<sub>2</sub> und Cu (Mauro,

Z. angew. Ch. 2. 25). Metallisches Cu löst sich so gut wie nicht in HFI (Berzelius l. c.). Nach Poulenc (C. r. 116. 1446) entsteht es aus  $Cu_2Cl_2$  durch gasförmigen HFI, auch bei der Dissociation von  $CuFl_2$ . Rother Niederschlag; schmilzt in höherer T., färbt sich dabei schwarz, wird beim Erkalten wieder scharlachroth. In trockenem Zustande luftbeständig, der feuchte Niederschlag verändert sich an der Luft unter Gelbfärbung nach:  $2Cu_2Fl_2 + O = 2CuFl_2 + Cu_2O$  oder unter Grünfärbung nach:  $2Cu_2Fl_2 + Cu_2O + O = 2CuFl_2$ . CuO. Unlösl. in  $H_2O$  und HFI.; lösl. in konz. HCl mit schwarzer Farbe, durch  $H_2O$  daraus als weisses, dann rosenroth werdendes Pulver fällbar (Berzelius l. c.). Nach Poulenc (l. c.) ist geschmolzenes  $Cu_2Fl_2$  eine krystallin., rubinrothe Masse; durch Verflüchtigen wird es als leichtes, dunkelrothes Pulver erhalten, das an der Luft unter Bildung von  $CuFl_2$  blau wird;  $H_2O$  wirkt ebenso; siedende HCl löst es, die Lsg. wird durch viel  $H_2O$  nicht gefällt.

Kupferfluorid CuFl<sub>2</sub> entsteht durch Einwirkung von NH<sub>4</sub>Fl auf das wasserhaltige Salz und Vertreiben des NH<sub>4</sub>Fl bei 260° im CO<sub>2</sub>-Strome, auch durch Einwirkung von HFl auf CuO oder wasserhaltiges CuFl<sub>2</sub> bei 400°. Amorphes, weisses Pulver; durch Erhitzen in einem Strome von HFl auf 500° geht es in eine durchscheinende, krystallin. Masse über; färbt sich an der Luft durch Aufnahme von H<sub>2</sub>O grünblau; llösl. in HCl, HFl, HNO<sub>3</sub>; beim Erhitzen auf 300° bei Luft-

zutritt geht es vollständig in CuO über (Poulenc l. c.).

CuFl<sub>2</sub>.2H<sub>2</sub>0 bildet sich beim Abdampfen der blauen Lsg. von CuO oder CuCO<sub>3</sub> in überschüssiger wässeriger HFl als kleine, hell-blaue Kryst. (Scheele; Gay-Lussac und Thénard; Berzelius). Bei Ueberschuss von CuCO<sub>3</sub> entsteht CuFl<sub>2</sub>.CuO.H<sub>2</sub>O. Durch Zusatz von Alkali zur Lsg. von CuCO<sub>3</sub> in wässeriger HFl als hellblauer, krystallin, Niederschlag (Balbiano, G. 14. 74). In kaltem H<sub>2</sub>O wlösl., geht durch heisses H<sub>2</sub>O in CuFl<sub>2</sub>.CuO.H<sub>2</sub>O über; ebenso beim Aufbewahren unter Entwickelung von HFl (Balbiano l. c.). Absorbirt NH<sub>3</sub> unter Bildung von sehr unbeständigem Cu(OH)Fl.2NH<sub>3</sub> (Balbiano), vereinigt sich mit Fluoralkalien zu schwach gefärbten Doppelsalzen (Berzelius; Unverdorben, N. Tr. 9. 1, 34).

Kupferoxyfluorid  $CuFl_2$ .  $CuO.H_2O$  entsteht durch Digeriren von überschüssigem  $CuCO_3$  mit wässeriger HFl; durch Zersetzung von  $CuFl_2.2H_2O$  mit heissem  $H_2O$  (Berzelius l. c.); durch Zersetzung von  $CuSO_4$  mit KFl nach:  $2CuSO_4 + 2KFl + H_2O = Cu(OH)Fl + CuK_2(SO_4)_2 + HFl$ ; auch aus  $CuCl_2$  mit KFl (Balbiano l. c.). Blassgrünes, in  $H_2O$  unlösl. Pulver (Berzelius l. c.), völlig amorphes, hellgrünes Pulver, das beim Glühen unter Entwickelung von HFl in CuO übergeht (Balbiano l. c.). Absorbirt  $NH_3$  unter Bildung von sehr unbeständigem, dunkelblauem  $Cu(OH)Fl.2NH_3$  (Balbiano).

CuFl<sub>2</sub>.2KFl, blass blaugrüne, körnige, in H<sub>2</sub>O lösl. Kryst.

# Kupfer und Schwefel.

#### Kupfersulfür.

Cu,S; MG. 158,34; 100 Thle. enthalten 79,80 Cu, 20,20 S.

Vorkommen. Natürlich als Kupferglanz.

Bildung und Darstellung. Durch direkte Vereinigung der Elemente: beim Zusammenreiben von aus CuCO, mit H reduzirtem Cu und über H2SO4 getrockneter Schwefelmilch im Verhältniss von 2 zu 1 At.; sobald das Gemenge homogen, erfolgt auch bei Vermeidung jeder T.-Erhöhung durch den Druck unter bis zum Glühen sich steigernder Erhitzung Vereinigung; bei geringen Abweichungen von den genauen Mengen erfolgt die Vereinigung nicht, auch nicht beim Reiben in erw. Reibschale; bei 20 bis 25° tritt Vereinigung ein, wenn die beiden Elemente selbst nicht getrocknet sind; bei längerem Reiben reagiren auch Schwefelblumen (Winkelblech, A. 21. 34). Durch Zusammenpressen eines Gemenges von Cu und S bei 7000 Atm. erfolgt bei einmaligem Pressen Vereinigung von 14,09%, bei zweimaligem von 28,20%, bei viermaligem von 40,08%, bei sechsmaligem von 56,89% (Spring, Bl. [2] 41. 492). Dünnes Cu-Blech verbrennt in S-Dampf unter lebhafter Feuererscheinung; 8 Thle. Kupferfeile vereinigen sich mit 3 Thln. gepulvertem S beim Erhitzen unter Feuererscheinung; kompaktes Cu der Wirkung von S-Dämpfen ausgesetzt, überzieht sich mit einer Schale von CuoS, aus der sich das unveränderte Cu wie aus einem Futteral herausziehen lässt (Warren, Ch. N. 57. 95). Beim Glühen von CuO mit S (Proust), von Cu<sub>2</sub>O, CuO, CuS, CuO-Salzen mit S gemischt im H-Strome (Rose, P. A. 110, 120; Buchner, A. 80, 363); trockenes CuSO, gibt im Kohlentiegel zum Weissglühen erh. Cu<sub>2</sub>S mit etwas Cu (Berthier, A. ch. 22, 236). Bei der Einwirkung von konz. H. SO. auf Cu neben SO, (Maumené, A. ch. [3] 18. 312); dabei entsteht, so lange Metall vorhanden, ausser SO, und CuSO, nur Cu,S, das zuerst braun, dann schwarz aussieht; wenn alles Metall gelöst, erfolgt Einwirkung von H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> auf Cu<sub>2</sub>S (Kliche, A. P. 228, 374); darüber siehe bei Eigenschaften. Durch Einwirkung von K<sub>2</sub>S auf ein gelöstes CuO-Salz bei Gegenwart von überschüssigem Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> bei ca. 200°; Produkt amorph (Sénarmont, A. ch. [3] 32. 166). Kryst. Cu<sub>2</sub>S entsteht beim Zusammenschmelzen grosser Mengen von Cu und S (Mitscherlich, P. A. 28. 157); durch Einwirkung von (NH<sub>4</sub>)SCN auf Cu<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> in höherer T., indem das (NH<sub>4</sub>)SCN bei 180° CS(NH<sub>2</sub>), Sulfoharnstoff, dieser selbst in etwas höherer T. H<sub>2</sub>S, CO<sub>2</sub> und NH<sub>3</sub> gibt (Weinschenk, Z. Kryst. 17. 486); in hoher T. aus dampfförmigem CuCl, und H<sub>2</sub>S (Durocher, C. r. 32, 823). Die Bildung des natürlichen Cu. S muss nicht durch Reduktion von Cu<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> durch organische Körper erfolgt sein, ist vielmehr auf die Bildung von H<sub>2</sub>S neben H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, FeSO<sub>4</sub> und Fe<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> bei der Einwirkung von HoO auf Kiese bei 1200 und unter Druck zurückzuführen (Burghardt, Ch. N. 37. 49).

Eigenschaften. Natürliches Cu<sub>2</sub>S kryst. rhombisch, künstliches in regulären Kryst. (Mitscherlich 1. c.; Gurlt, Künstl. Mineralien. Freiberg 1857. 25). Bleigrau, auch blau oder grün angelaufen. SG. des natürlichen 5,5 bis 5,8; 5,731 (Schröder, J. Min. 1875. 475); des künstlichen 5,9775 (Karsten). Leichter schmelzbar als Cu. Nichtleiter der Elektrizität (Hittorff, P. A. 84. 7). Ueber thermoelektrisches Verhalten siehe Becquerel (C. r. 60, 313); seine Stellung in der Spannungsreihe ist von FeS als +Ende gegen Graphit als -Ende gehend unmittelbar nach PbS als Bleiglanz (Skey, Ch. N. 23. 255). Die Bildungswärme für (Cu²O,H²SAq) = 38530 cal. (Thomsen, J. pr. Unters. 3. 320); für (Cu²O,H²SAq) = 38530 cal. (Thomsen, J. pr.

[2] 19. 1). Zersetzt sich beim Glühen unter Luftabschluss in Cu und CuS (Hittorff l. c.), wird angeblich nicht verändert. H wirkt bei Glühhitze nicht ein (Rose l. c.; auch Donath und Schweder, D. 236. 327). An der Luft erh. verbrennt es zu CuO, CuSO<sub>4</sub> und SO. Wasserdampf ist in Rothglut fast ohne Wirkung; in Rothglut entstehen Cu, H und S (Regnault, A. ch. 62. 378). Cl zersetzt in höherer T. sehr langsam (Rose, P. A. 42. 540). HCl löst in Siedehitze schwierig unter Bildung von Cu<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> und HCl. Polysulfurete von K und NH, lösen zu Cu, K, S, und Cu, (NH,), S,; Na, S, nimmt dunkelbraune Färbung an, bildet jedoch kein Salz (Priwoznik, B. 1873. 1291). Konz.  $H_2SO_4$  zersetzt nach:  $Cu_2S + 2H_2SO_4 = CuS + CuSO_4 + SO_2 + 2H_2O$  (Pickering, Soc. 33. 112). Die Wirkung geht noch weiter nach:  $CuS + 2H_9SO_4 = CuSO_4 + S + SO_9 + 2H_9O$  (Kliche l. c.). HNO, löst in der Kälte die Hälfte des Cu als Cu(NO,), unter Hinterlassung von CuS, in der Wärme vollständig unter Abscheidung von S. PH, zersetzt in Glühhitze sehr langsam in Cu, P, und H, S (Rose l. c.). C, auch CO verändern es fast nicht (Donath und Schweder l. c.); beim Schmelzen von Cu<sub>2</sub>S mit Kohle und Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> wird etwas Cu abgeschieden; bei 10 Thln. Cu,S und 7 Thln. Na, CO, die Hälfte, die andere Hälfte vereinigt sich mit dem gebildeten Na,S; bei 1 Thl. Cu,S und 4 Thln. Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> bei Weissglut im Kohlentiegel nahezu alles Cu (Berthier, A. ch. 33. 160). NaOH und Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> scheiden beim Schmelzen etwas Cu ab; Karbonate allein wirken nicht. PbO wirkt beim Schmelzen nach:  $Cu_2S + 3PbO = Cu_2O + SO_2 + 3Pb$  (Berthier, A. ch. 39. 246). CuO reagirt leicht nach:  $Cu_2S + 2CuO = 4Cu + SO_2$ oder nach: Cu<sub>2</sub>S + 6CuO = 4Cu<sub>2</sub>O + SO<sub>2</sub>; überschüssiges Cu<sub>2</sub>S bleibt unverändert (Karsten, Schw. 66, 401). AgNO, reagirt nach: Cu<sub>2</sub>S +  $4 \text{AgNO}_3 = 2 \text{Cu(NO}_3)_2 + \text{Ag}_2 \text{S} + \text{Ag}_2 \text{ (Schneider, P. A. 152. 471)}.$ Fe zersetzt unvollkommen unter Bildung von Fe-haltigem Cu, Cu-haltigem Fe und CuS (Karsten l. c.); es bildet sich Cu. + FeS (Donath und Schweder l. c.). Fe,O, wirkt fast nicht (Karsten), Ni ebenfalls nicht (Donath und Schweder).

Kupferoxysulfür 2Cu<sub>2</sub>S.CuO entsteht bei der Darstellung von SO<sub>2</sub> aus Cu und H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> neben Oxysulfiden; das sich ausscheidende schwarze Pulver ist, wenn ein Fünftel der SO<sub>2</sub> entwickelt ist, angeblich diese Verbindung (Maumené, A. ch. [3] 18. 311); vergl. oben bei Eigenschaften des Cu<sub>2</sub>S, auch bei Oxysulfid.

Verbindungen des Kupfersulfür mit Sulfiden. 2Cu.S.P.S bildet sich beim Glühen von 2Cu<sub>2</sub>S.P<sub>2</sub>S<sub>3</sub> in der Retorte als leberbraunes Pulver (Berzelius, A. 46, 252).

Cu.S.P.S entsteht beim Glühen von CuS.P.S in der Retorte unter Entwickelung von P<sub>2</sub>S, dann einem S-reicheren Produkte, als leberbrauner Körper; färbt sich durch Reiben heller, zerfällt beim Glühen an der Luft in SO<sub>2</sub> und eine schwarze Masse; entsteht auch aus in NH<sub>3</sub> gelöstem Cu<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> und P<sub>2</sub>S (Berzelius l. c.).

2 Cu, S. P, S, bildet sich durch Einwirkung von P, S auf Kupferpolysulfid (vergl. dieses) unter starker Wärmeentwickelung; der Ueberschuss von P<sub>2</sub>S<sub>3</sub> wird im H-Strome bei gelinder Wärme verjagt. Dunkelgelbes Pulver, gibt durch Erhitzen in der Retorte 2Cu,S.P.S., ist an der Luft entzündlich und verbrennt mit schwacher P-Flamme (Berzelius l. c.).

3 Cu.S. 2 As. S. kommt natürlich als Binnit vor, kryst. regulär. SG. 4,48. Metallglänzend, an frischen Bruchflächen schwarz (Uhrlaub, P. A. 94. 117; Stockar-Escher in Kenngott, Uebers. der

Resultate min. Forsch. 1856/57. 174).

3Cu2S.As2S5 findet sich natürlich als Enargit, kryst. rhombisch (Dauber, P. A. 92, 237). SG. 4,36 bis 4,45. Metallglänzend, grau bis eisenschwarz. Analysen siehe bei Plattner (P. A. 80. 383), Field (Sill. [2] 27. 52), Kobell (Münch. A.-B. 1. 161), Tailor (Proc. Acad. Philad. 1857. 168), Genth (Sill. [2] 23. 420), Luthe und Rammelsberg (Z. geol. Ges. 18. 241), Burton (Dana's Syst. 5. Aufl. 108).

Cu.S.Sb.S. findet sich natürlich als Kupferantimonglanz, Chalkostibit; kryst. rhombisch. SG. 4,75 bis 5,02. Metallglänzend, blei- bis eisengrau. Analysen bei Rose (P. A. 35, 357), Richter,

B. H. Z. 1857. Nr. 27).

3 Cu, S. Bi, S, kommt natürlich als Wittichenit vor; kryst. rhombisch, isomorph mit Bournonit (Breithaupt). SG. 4,3 bis 5,0. Stahlgrau bis zinnweiss. Analysen bei Klaproth (Beitr. 4. 91), Schenck (A. 91. 232), Tobler (l. c. 94, 207), Schneider (P. A. 93, 305, 472; 97. 476; 127. 302), Hilger (A. 125. 144).

3Cu2S.2Bi2S3, natürlich als Klaprothit (Petersen, P. A.

130, 64).

Cu.S.Bi.S., natürlich als Kupferwismuthglanz, Emplektit, kryst. rhombisch (Weissbach, P. A. 128, 435). SG. 5,137 bis 5,263. Metallglänzend, grau bis zinnweiss. Analysen bei Schneider (P. A. 90. 166), Petersen (J. Min. 1869. 847). Bildet sich aus NH, haltiger Lsg. von Cu<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> und K<sub>2</sub>S.Bi<sub>2</sub>S<sub>3</sub>; nach dem Schmelzen und Erstarren lichtgrauweisse bis zinnweisse Masse, auch kleine Kryst. SG. 6,10

bei 15° (Schneider, J. pr. [2] 40. 564).

4 Cu.S.K.S bildet sich aus frisch gefälltem CuS bei mehrstündiger Einwirkung von KoS-Lsg., bei Siedehitze fast augenblicklich, auch aus metallischem Cu durch Eintauchen in K2S-Lsg.; im geschlossenen Gefässe hört die Bildung auf, sobald der in der Flüss. und der Flasche vorhandene O verbraucht ist, nachdem in erster Reaktion CuS und KOH entstehen. Feine, glänzende, grünlich schillernde Kryst., die bei Siedehitze entstehenden feinen Nädelchen bronzefarbig, metallglänzend. Die Wirkung des K.S ist von einer kleinen Wärmeentwickelung begleitet, herrührend von der Zersetzung von CuS in Cu<sub>2</sub>S + S (Ditte, C. r. 98, 1429).

Cu,S und CaS. Beim Weissglühen von 10 Thln. trockenem CuSO<sub>4</sub> mit 5 Thln. kryst. Gyps im Kohlentiegel entsteht ein geschmolzenes, blasiges, bleigraues Doppelsulfid, dem Essigsäure unter Entwickelung von H<sub>2</sub>S CaO entzieht (Berthier, A. ch. 22. 247).

Cu,S und BaS. Beim Erhitzen von 10 Thln. geglühtem CuSO<sub>4</sub> und 5 Thln. BaSO<sub>4</sub> im Kohlentiegel bildet sich ein dichtes, sprödes, sehr blätteriges, bleigraues, einige Cu-Körner enthaltendes, schnell an der Luft verwitterndes Doppelsulfid (Berthier l. c.).

Cu<sub>2</sub>S und MgS vereinigen sich durch Erhitzen von CuSO<sub>4</sub> und MgSO<sub>4</sub> im Kohlentiegel; die geschmolzene Masse enthält MgO (Ber-

thier).

9Cu<sub>2</sub>S.2PbS wird durch Zusammenschmelzen von 3 Thln. Cu<sub>2</sub>S mit 1 Thl. Bleiglanz in Weissglut im Kohlentiegel erhalten (Fournet).

3Cu<sub>2</sub>S.PbS, natürlich als Alisonit, ist tief indigblau. SG. 6,1. Analyse bei Field (Sill. [2] 27. 387).

9 Cu. S. 5 PbS ist als blätteriges, bleigraues Hüttenprodukt beob-

achtet (Cotta, J. 1851. 827).

3Cu<sub>2</sub>S.2PbS entsteht beim Zusammenschmelzen gleicher Thle. Cu<sub>2</sub>S und Bleiglanz. Schwarze, strahlige Masse (Fournet). Beim Zusammenschmelzen von PbS mit selbst grossem Ueberschuss von Cuentsteht neben einer Cu-Pb-Legirung stets eine Verbindung von Cu<sub>2</sub>S

und PbS (Karsten).

Cu<sub>2</sub>S.Sb<sub>2</sub>S<sub>3</sub>.PbS kommt natürlich als Bournonit vor; rhombisch, Krystallformen bei Zirkel (A. W. 45. 2. Abth. 431); metallglänzend, stahlgrau bis eisenschwarz. SG. 5,7 bis 5,9. Analysen bei Rose (P. A. 15. 573), Sinding (Rammelsberg's Hdw. 123), Rammelsberg (P. A. 77. 253), Kuhlemann (Z. f. ges. Naturw. 8. 500), Field (Soc. 14. 158), Dufrénoy (A. Min. [3] 10. 371). Hierher gehört auch der Wölchit von Schrötter (Z. Phys. Math. 8. 284).

Cu<sub>2</sub>S.Bi<sub>2</sub>S<sub>3</sub>.PbS, natürlich als Aikinit, Nadelerz, ist rhombisch, metallglänzend, schwärzlich bleigrau. SG. 6,1 bis 6,8. Analysen bei Frick (P. A. 31. 529), Chapman (Phil. Mag. [3] 31. 541), Her-

mann (J. pr. 75. 452).

Cu<sub>2</sub>S. 8 Bi<sub>2</sub>S<sub>3</sub>. 4 PbS, natürlich als Chiviatit, ist derb, metallglänzend, bleigrau. SG. 6,92. Analyse bei Rammelsberg (P. A. 88, 320).

### Kupfersulfid.

CuS; MG. 95,16; 100 Thle. enthalten 66,39 Cu, 33,61 S.

Vorkommen. Natürlich als Kupferindig oder Covellit (Covelli, A. ch. 35. 105; auch Walchner, Schw. 49. 158; v. Hauer, A. W. 12. 2. Abth. 22); auf einer keltischen Bronzeaxt und als Ueberzug auf einem Stücke Cu vom Hallstädter Salzberg (v. Hochstetter, A. W. 79. 2. Abth. 122); als Cantonit (Genth, Sill. [2] 23. 417).

Bildung und Darstellung. Durch dreimaliges Pressen eines Gemenges von Cu und S unter 6500 Atm. (Spring, Bl. Ac. Belg. [3] 5. 492); unter 7000 Atm. entstehen durch eine Pressung 8,49%, durch zwei 16,95%, durch vier 24,02%, durch sechs 34,60% CuS (Spring, Bl. [2] 41.492). Aus metallischem Cu und H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> neben SO<sub>2</sub>. Aus Cu<sub>2</sub>S durch Einwirkung von kalter, konz. HNO<sub>3</sub> und Entfernen des gebildeten Cu(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> durch H<sub>2</sub>O (Faraday, Soc. 21.183). Aus Cu<sub>2</sub>S beim Erhitzen mit Schwefelblumen bis unter den Sied. des S (Hittorff, P. A. 84.11). Durch Einwirkung von Schwefelmilch auf mit SO<sub>2</sub> versetzte Lsgn. von CuSO<sub>4</sub>, CuCl<sub>2</sub> oder Cu(C<sub>2</sub>H<sub>3</sub>O<sub>2</sub>)<sub>2</sub>, schneller beim Kochen (Parkmann, Sill. [2] 33.328); durch Kochen von Kupferchlorid-, Sulfat-, Nitrat-Lsgn. mit S erfolgt die Bildung nicht wie bei den Ag-Salzen, was im ungleichen thermischen Verhalten begründet ist (Filhol und Senderens, C. r. 93.152). Durch Einleiten von H<sub>2</sub>S-Gas in Lsgn. von CuO-Salzen. Auf Zusatz einer konz. Lsg. von Gummi arabicum geben solche Lsgn. keine Fällung (Lefort und Thibault, Pharm. J. Trans. [3] 13.301). Kryst. CuS entsteht bei der Einwirkung von (NH<sub>4</sub>)SCN auf CuSO<sub>4</sub> bei Tn. über 180° (Weinschenk, Z. Kryst. 17.486).

Eigenschaften. Natürliches CuS als Covellit ist selten kryst, gewöhnlich derb; hexagonale Tafeln (Weinschenk l. c.). SG. 4,59 bis 4,64; 4,611 bei 16° (v. Hochstetter; nach Versuchen von Berwerth l. c.); als Cantonit in Würfeln kryst. (Genth l. c.); halbmetallglänzend, indigblau, auch dunkler. Durch Fällung braunschwarze Flocken, die beim Trocknen grünschwarz werden; durch Schmelzen dunkelblaue Masse. Durch Fällung mit H<sub>2</sub>S dargestelltes und im Vakuum getrocknetes CuS ist nicht schwarz, sondern schön dunkelgrün; schweisst beim Komprimiren unter 6500 Atm. zu Blöcken von tiefblauem metallischem Glanze zusammen (Spring, B. 1883. 1142). SG. des bei 100° bei Luftabschluss getrockneten 4,1634 (Karsten). Die Bildungswärme für 1 Aeq. (CuO + H<sup>2</sup>S) = 15800 cal. (Berthelot, C. r. 78. 1175); für (Cu, S) = 9760 cal., für (CuO, H<sup>2</sup>SAq) = 31760 cal., für (CuN<sup>2</sup>O<sup>6</sup>Aq, H<sup>2</sup>SAq) = 16420 cal. (Thomsen, Thermochem. Unters. 3. 320; J. pr. [2] 19. 1).

Geht durch Glühen bei Luftabschluss, vollständig jedoch erst bei voller Rothglut in Cu,S über (Hittorff l. c.; vergl. Cu,S); H verwandelt es leicht in Cu2S (Brunner, Inst. 1844. 301); zuerst entsteht Cu2S, bei über 600° auch Cu (Pickering, Soc. 39. 401); wird an feuchter Luft zu CuSO, oxydirt; durch O, desgleichen (Mailfert, C. r. 94, 860, 1186); HCl, wenn heiss und konz., löst es schwierig zu Cu<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> unter Bildung von H<sub>2</sub>S (A. W. Hofmann, A. 115, 286); Sulfide von Alkalimetallen lösen es nicht, Natrium- und Ammoniumsulfosalze von As, Sb, Sn, Mo, Wo, V bemerklich (Storch, B. 1883, 2015); SO2 löst nicht; H2SO4, wenn heiss und verd., löst nicht (Hofmann l. c.), konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> zersetzt es nach: CuS+2H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> = CuSO<sub>4</sub>+SO<sub>2</sub>+S+ H<sub>2</sub>O (Pickering, Soc. 33. 112); HNO<sub>3</sub> löst in der Wärme zu Cu(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> unter Abscheidung von S, auch unter Bildung von H,SO, (Hofmann 1. c.); CO verwandelt es in der Hitze in Cu,S, scheidet bei 300 bis 350° auch Metall ab (Pickering, Soc. 39. 401); KCN löst es leicht, KOH nicht, K,CO, löst es (Berzelius); aus AgNO, wird durch CuS Ag,S gefällt.

Kolloidales CuS nennt Spring (B. 1883, 1142) das in einem eigenthümlichen Zustande von Lsg. oder feinster Vertheilung befind-

liche CuS, welches durch vollständige Fällung einer NH, haltigen Lsg. von CuSO, mit H.S und Auswaschen des Niederschlages durch Dekantation mit H<sub>o</sub>S-haltigem H<sub>o</sub>O während mehrerer Wochen bis zum Aufhören der Reaktion auf (NH4), SO4 entsteht. Das CuS geht dabei allmählich in Lsg. unter Bildung einer grün fluorescirenden, schwarzen Flüss., die ohne Veränderung gekocht werden kann; beim Eindampfen der Lsg. hinterbleibt ein schwarzer Firniss; kleine Mengen von Salzen veranlassen, besonders rasch in der Wärme, Ausscheidung des gelösten CuS; im Vakuum getrocknetes CuS zeigt keine Löslichkeit. Nach Ebell (B. 1883, 2429) ist kein wirklicher Lösungszustand, nur eine besondere Art von Aufschlemmung in Folge feinster Vertheilung anzunehmen. In einer späteren Mittheilung hält Spring (Spring und de Boeck, Bl. [2] 28. 165) die kolloidale Natur des so dargestellten lösl. CuS aufrecht; da die dunkle Flüss. noch H.S enthält, so ist sie vielleicht als eine Lsg. von Cu(SH), anzusprechen. Durch Kochen kann HoS vertrieben werden, ohne nennenswerthe Fällung von CuS zu veranlassen; eine Lsg. mit 5 g pro 1 l hält sich ziemlich lange, konzentrirtere nur einige Stunden; die Lsgn. absorbiren das violette Licht ganz, blaues etwa zur Hälfte, der Rest des Spectrum wird nicht ausgelöscht. Die meisten Salze fällen die Lsg., dabei wird von Salzen zweiwerthiger Metalle 10 bis 20 mal weniger erfordert, als von solchen einwerthiger. Bezüglich Prioritätsansprüchen vergl. Wright (Soc. 43. 163).

Kupferoxysulfide. CuS.CuO ist das Endprodukt der Einwirkung von H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> auf Cu, neben SO<sub>2</sub> und CuSO<sub>4</sub>; das sich ausscheidende, schwarze Pulver ist mit heissem H<sub>2</sub>O in einer Atm. von CO<sub>2</sub> zu waschen und im Vakuum zu trocknen (Maumené, A. ch. [3] 18. 311).

2CuS.CuO entsteht gleichfalls bei der Darstellung von SO, aus Cu und H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, wenn zwei Drittel der SO, entwichen sind (Mau-

mené l. c.).

5 CuS. CuO entsteht durch Einwirkung von gefälltem CuS auf verd. Lsgn. von CuO-Salzen unter Entfärbung derselben; NH<sub>3</sub>-haltige Lsgn. werden noch rascher entfärbt. Durch Fällung eines in NH<sub>3</sub> gelösten CuO-Salzes mit Na<sub>2</sub>S-Lsg. bei 60 bis 80°, bis eben Entfärbung erfolgt; der schwarze Niederschlag ist mit luftfreiem H<sub>2</sub>O zu waschen, zu pressen

und im Vakuum zu trocknen (Pelouze, A. ch. [3] 17. 393).

Die nach Maumené's und Pelouze's Angaben dargestellten Verbindungen enthalten nach Kliche (A. P. 228, 374) niemals O, sondern nur Cu und S; es wären somit alle Oxysulfide zu streichen; durch Einwirkung NH<sub>3</sub>-haltiger Lsgn. von CuO auf CuS vollzieht sich keine Anlagerung von CuO an CuS, sondern Abspaltung von S aus CuS; mit wachsender Konzentration und T. der Lsgn. werden steigende Mengen von Cu<sub>2</sub>S gebildet, der abgespaltene S wird zu H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, das CuO zu Cu<sub>2</sub>O.

Verbindungen des Kupfersulfid mit Sulfiden. CuS und H<sub>2</sub>S. Durch Behandeln von Cu mit H<sub>2</sub>S entsteht 7 CuS.H<sub>2</sub>S; im verschlossenen Gefässe unter H<sub>2</sub>O in einigen Tagen zur braunen Flüss. lösl.; eine mit C<sub>2</sub>H<sub>3</sub>NaO<sub>2</sub> versetzte Lsg. von CuSO<sub>4</sub> gibt mit H<sub>2</sub>S durch NH<sub>4</sub>Cl fällbares 9 CuS.H<sub>2</sub>S und nach Verdrängen des H<sub>2</sub>S-Ueberschusses mit H 22CuS.H<sub>2</sub>S (Lindner und Harold, Ch. N. 61, 200; vergl. auch bei kolloidalem CuS).

2 CuS. (NH<sub>1</sub>) S bildet sich durch Lösen von CuO. Cu, O. 2 Na, O. 4NH<sub>3</sub>.4S<sub>2</sub>O<sub>2</sub> in gelbem (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>S unter Braun-, dann Schwarzfärbung und längeres Stehen bei Luftabschluss; beim Schütteln fällt amorphes, zinnoberrothes Sulfosalz, beim Reiben der Gefässwände gleichzeitig auch S (Peltzer, A. 128, 184). Durch Eintropfen einer mit überschüssigem NH, versetzten, verd. Lsg. von CuSO, in gelbes (NH,),S bis zum Entstehen eines bleibenden Niederschlages und Stehenlassen des Filtr. bei Luftabschluss (Peltzer l. c.). Durch Anwendung eines Gemenges gleicher Vol. von bei 40° mit S ges. (NH4) S und Einfach-Schwefelammonium wird die Verbindung frei von beigemengtem S, bei Ueberschuss von Einfach-Schwefelammonium mit etwas CuS gemengt erhalten (Gescher, A. 141, 350; 143, 375); die Kryst, sind zwischen Papier zu pressen, über H2SO4 und NaOH zu trocknen (Gescher). Beim Erkalten einer heiss bereiteten Lsg. von frisch gefälltem CuS in farblosem oder mit S ges. (NH4) S bei Luftabschluss (Bloxam, Soc. [2] 3. 94). Durch Eingiessen von bei Luftabschluss bereiteter von CuCl, freier Lsg. von Cu<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> in NH<sub>4</sub>Cl, von Lsg. von CuCl<sub>2</sub> in Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, von NH<sub>3</sub>-haltiger Lsg. von CuSO<sub>3</sub>.(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> in ziemlich konz., mit gereinigtem Petroleum bedecktes (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>S<sub>x</sub>, bis zum Entstehen eines bleibenden Niederschlages; bei eintretender Abscheidung von S wird (NH4)2S zugefügt; bei Abwesenheit von CuCl, entsteht kein CuS (Vohl, J. pr. 102. 32).

Eigenschaften. Granatrothe (Peltzer), scharlachrothe (Bloxam), zinnoberrothe (Vohl) konzentrisch vereinigte Nadeln, die sich unter Verlust von (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>S<sub>x</sub> rasch braun färben, durch Ueberleiten von trockenen Dämpfen von (NH4),S unter wieder eintretender Rothfärbung und bemerkbarer Wärmeentwickelung sich zurückbilden (Peltzer). Werden beim Trocknen über H.SO, kupferroth ohne sonstige Veränderung; das feuchte Salz verliert NH3 (Bloxam), ist sehr oxydabel (Peltzer). Beim Erhitzen gibt es etwas H,O, viel (NH,),S, der dabei bleibende schwarze Rückstand gibt bei längerem Erhitzen viel S ab (Bloxam). H<sub>2</sub>O löst es in der Wärme unter Hinterlassung eines schwarzen Rückstandes; die gelbe Lsg. wird beim Stehen dunkelgrün, gibt mit HCl einen schwarzen Niederschlag. HCl zersetzt es im CO2-Strome unter Hinterlassung von blauschillernden Kryst., denen CS<sub>2</sub> viel S entzieht (Gescher). Verd. Säuren entwickeln H<sub>2</sub>S, fällen rothbraunes bis braunschwarzes, S-haltiges (Gescher), S-freies (Peltzer) CuS. HCl wirkt erst in der Wärme unter Entwickelung von H.S., scheidet aber keinen S ab (Bloxam). NH3 löst etwas, HNO3 oxydirt beim Erwärmen unter Abscheidung von S (Bloxam). KOH löst in der Wärme zum Theil zur rothbraunen Flüss., aus der beim Erwärmen schwarzes, durch verd. Säuren rostfarbenes CuS gefällt wird, Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> löst etwas mit gelblicher Farbe, Alk. ebenso, Ae. nicht.

CuS.P<sub>2</sub>S entsteht durch Einwirkung von P<sub>2</sub>S auf durch H<sub>2</sub>S aus CuSO<sub>4</sub>-Lsg. gefälltes CuS unter heftiger Wärmeentwickelung, wobei der überschüssige P<sub>2</sub>S überdest.; der Rest wird durch Erwärmen verjagt. Schwarzbraun, nach dem Pulvern braun; verbrennt an der Luft erh. mit P-Flamme unter Hinterlassung eines leberbraunen Pulvers, gibt bei der Dest. Cu<sub>2</sub>S.P<sub>2</sub>S; ist in verd. HCl unlösl., in heisser, kowz.

mit dunkelgelber Farbe etwas lösl.; H<sub>2</sub>O fällt daraus dunkelbraune Flocken (Berzelius).

- 2 CuS. P<sub>2</sub>S<sub>5</sub> bildet sich beim mässigen Erwärmen von CuS. P<sub>2</sub>S mit 4S unter Verflüchtigung von 1P<sub>2</sub>S (Berzelius).
- 8Cus. P<sub>2</sub>S<sub>5</sub> entsteht durch gelindes Erhitzen des vorigen. Gelbes Pulver (Berzelius).
- 12 Cus. As<sub>2</sub>S<sub>3</sub> fällt beim Eintragen von Cu(OH)<sub>2</sub> in warme Lsg. von KAsS<sub>2</sub>, Metasulfarsenit, so lange dieses seine Farbe ändert, als rothbraune, unlösl. Masse aus, indess K<sub>2</sub>O.2As<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und das folgende Sulfür in Lsg. bleiben (Berzelius, P. A. 7. 29).
- 3 CuS. As, S, ist aus der bei der Darstellung des vorigen Sulfür entstehenden hyazinthrothen Lsg. durch HCl in hellbraunen Flocken fällbar (Berzelius).
- 2 CuS. As<sub>2</sub>S<sub>3</sub> entsteht durch Fällung eines CuO-Salzes mit 2 Na<sub>2</sub>S. As<sub>2</sub>S<sub>3</sub> als schwarzbrauner, durch den Strich metallisch grau werdender Niederschlag; zerfällt beim Erhitzen in S, As<sub>2</sub>S<sub>3</sub> und eine halbgeschmolzene aufgeblähte, metallischgraue Masse (Berzelius).
- $2\,\mathrm{Cus}$ .  $\mathrm{As_2S_5}$  wird durch Fällung von CuO-Salzen mit  $\mathrm{Na_3AsS_4}$  als dunkelblauer, beim Trocknen schwarz werdender Niederschlag erhalten, auch durch Fällung saurer,  $\mathrm{H_3AsO_4}$  und CuO-Salz enthaltender Lsgn. mit  $\mathrm{H_2S}$ . Bei Ueberschuss von  $\mathrm{H_3AsO_4}$  fällt zuerst die Cu-Verbindung, dann erst  $\mathrm{As_2S_3} + \mathrm{S_2}$  (Berzelius);  $(\mathrm{H_4N)_2S}$  löst aus diesem Niederschlage ausser  $\mathrm{As_2S_5}$  auch einen grossen Theil des CuS (Anthon, Repert. 76. 125); verd.  $\mathrm{NH_3}$  löst nur  $\mathrm{As_2S_5}$ , konz. auch etwas CuS (Gmelin).
- $3 \, \mathrm{CnS.\,Sb_2S_5}$  fällt bei Zusatz von  $\mathrm{CuSO_4}$  zu überschüssiger Lsg. von  $\mathrm{Na_3SbS_4}$  als Niederschlag, der beim Erhitzen in der Retorte unter Entwickelung von S einen geschmolzenen Rückstand von wahrscheinlich  $3 \, \mathrm{Cu_2S.2Sb_2S_3}$  gibt (R a m m e l s b e r g , P. A. 52. 226). Bei Ueberschuss von  $\mathrm{CuSO_4}$  ist der Niederschlag in der Kälte von nicht konstanter Zusammensetzung, beim Kochen entsteht grünschwarzes  $8 \, \mathrm{CuS.}$   $\mathrm{Sb_2O_5}$ , dem KOH die  $\mathrm{Sb_2O_5}$  entzieht; bei schwacher Glühhitze schmelzbar, gibt dabei  $\mathrm{Sb_2O_5}$  und  $\mathrm{SO_2}$  ab unter Hinterlassung von grauschwarzem, metallischem  $6 \, \mathrm{Cu_2S.\,Sb_2S_3}$  (R a m m e l s b e r g), das nach  $3 \, (8 \, \mathrm{CuS.\,Sb_2S_5}) = 2 \, (6 \, \mathrm{Cu_2S.\,Sb_2O_3}) + \mathrm{Sb_2O_3} + 6 \, \mathrm{SO_2}$  entsteht (Gmelin).
- 2 CuS. Cu<sub>2</sub>S entsteht durch Fällen einer verd. Lsg. von CuSO<sub>4</sub> mit dem doppelten Aeq. Na<sub>2</sub>S, Befreien des Niederschlags von der durch gelösten S stark gelb gefärbten Lsg., Auswaschen mit H<sub>2</sub>O und Trocknen über CaO; aus thermischen Gründen ist es wahrscheinlich, dass der aus CuO-Salzlsgn. mit H<sub>2</sub>S entstehende Niederschlag ein Gemenge von S und einem an S ärmeren Sulfür als CuS ist (Thomsen, B. 1878. 2043).
- 3 Cus. Cu<sub>2</sub>s findet sich natürlich im nördlichen Neuschottland; Farbe grau; ein Gemenge oder eine Verbindung (Griffiths, Ch. N. 47. 169).
- 4 CuS. Cu<sub>2</sub>S. Die bei der Einwirkung von NH<sub>3</sub>-haltiger Lsg. von CuO auf CuS sich neben CuSO<sub>4</sub> bildenden Körper sind häufig nach vorstehender Formel zusammengesetzt; ob ein Gemenge oder Verbindung, ist unentschieden (Kliche l. c.).

2 CuS. 3 Cu<sub>2</sub>S. K<sub>2</sub>S. Beim Zusammenschmelzen eines innigen Gemenges von 1 Thl. pulverförmigem Cu, 6 Thln. S und 6 Thln. K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> in Rothglut und Ausziehen der gelbrothen Schmelze mit H<sub>2</sub>O bleiben schön stahlblaue, lebhaft glänzende, quadratische, luftbeständige Krystallblättchen ungelöst; etwas Cu geht in Lsg., scheidet sich jedoch bald als dichtes, schwarzblaues Pulver ab. Gibt beim Erhitzen S ab unter Hinterlassung von Cu<sub>2</sub>S und K<sub>2</sub>S; im H erh. schmilzt es und entwickelt ein Sechstel des S als H<sub>2</sub>S; der erstarrte graue, krystallin. Rückstand wird von sehr verd. HCl unter Bildung von Cu<sub>2</sub>S und H<sub>2</sub>S zersetzt; die Reaktion verläuft wahrscheinlich nach: 2 CuS. 3 Cu<sub>2</sub>S. K<sub>2</sub>S + H<sub>2</sub> = 4 Cu<sub>2</sub>S + K<sub>2</sub>S + H<sub>2</sub>S. Verd. HCl zersetzt die Verbindung nicht, konz. unter Entwickelung von H<sub>2</sub>S. Verd. Lsg. von AgNO<sub>3</sub> färbt die Kryst. sofort weiss, verändert die Form derselben jedoch nicht; die vollständige Zersetzung verläuft nach: Cu<sub>8</sub>K<sub>2</sub>S<sub>6</sub> + 18AgNO<sub>3</sub> = 8Cu(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> + 3KNO<sub>3</sub> + 6Ag<sub>2</sub>S + 6Ag (Schneider, P. A. 138, 311).

CuS. Cu<sub>2</sub>S. Na<sub>2</sub>S. Beim Zusammenschmelzen von 1 Thl. pulver-

Cus. Cu<sub>2</sub>s. Na<sub>2</sub>s. Beim Zusammenschmelzen von 1 Thl. pulverförmigem Cu, 6 Thln. S und 6 Thln. trockenem Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und Ausziehen der Schmelze mit H<sub>2</sub>O bleiben kleine, dunkelblauschwarze, wahrscheinlich rhombische Nadeln zurück, die aus der Luft Feuchtigkeit anziehen und durch Aufnahme von O und CO<sub>2</sub> partiell zersetzt werden. Schmilzt bei Luftabschluss unter Rothglut ohne Zersetzung, erstarrt strahligkrystallin.; verglimmt bei Luftzutritt erh. unter Bildung von SO<sub>2</sub>. H entzieht in Rothglut ca. ein Sechstel des S unter Hinterlassung von Cu<sub>2</sub>S und Na<sub>2</sub>S. Verd. HCl zersetzt es in der Kälte kaum, konz. in der Wärme unter Entwickelung von H<sub>2</sub>S und Hinterlassung von Cu<sub>2</sub>S; HNO<sub>3</sub> zersetzt es in der Wärme leicht und vollständig unter Abscheidung

von S (Schneider I. c.).

Kupferpolysulfid. Durch Fällung der Lsgn. von CuO-Salzen mit  $K_2S_2$ ,  $K_2S_3$  und  $K_2S_4$  entstehen leberbraune, in  $K_2CO_3$  lösl. Niederschläge (Berzelius); mit  $(NH_4)_2S_5$  ein leberbrauner, auch schmutziggelber bis hellbrauner Niederschlag (Schiff, A. 115. 68); an der Luft, auch beim Waschen mit kochendem  $H_2O$  unveränderlich; frisch gefällt in  $K_2CO_3$  mit brauner Farbe lösl. (Berzelius). Beim Zutröpfeln von verd. ammoniakalischer  $CuSO_4$ -Lsg. in  $(NH_4)_2S_x$  entsteht ein hellbrauner, orangegelber, zuletzt bronzefarbig werdender, grünschillernder Niederschlag, lösl. in überschüssigem  $(NH_4)_2S_x$  (Peltzer l. c.). Ob in diesem Niederschlag Polysulfide des Cu vorliegen, ist unentschieden.

## Cuprothiosulfat.

$$Cu_2O.2H_2O.3S_2O_2 = (Cu_2)H_4(S_2O_3)_3.$$

Bildung und Darstellung. Bei Zusatz einer konz. Lsg. von CuSO<sub>4</sub> zu einer in der Kälte ges. Lsg. von Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> bis zur intensiven Gelbfärbung, wozu weniger als 1 Mol. CuSO<sub>4</sub> auf 2 Mol. Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> erforderlich. Bei gewöhnlicher T. scheiden sich allmählich, bei gelindem Erwärmen rascher mikroskopische, goldglänzende Nadeln ab, die zuerst mit H<sub>2</sub>O, dann mit Alk. zu waschen, zwischen Papier zu pressen und über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> zu trocknen sind; im Sonnenlichte oder über 50° scheidet.

die gemischte Lsg. CuS ab. Beim Erhitzen unter Luftabschluss tritt Zersetzung ein nach:  $Cu_2O.2H_2O.3S_2O_2 = 2CuS + 2SO_2 + SO_3 + S + 2H_2O$ . Lösl. ohne Farbe in  $NH_3$ ,  $NH_4Cl$ ,  $(NH_4)_2CO_3$ ; die Lsgn. bläuen sich an der Luft; die Lsg. in  $NH_3$  scheidet bald ein blaues Salz ab. Reichlich lösl. in  $Na_2S_2O_3$ ; Säuren zersetzen unter Abscheidung von S (v. Hauer, A. W. 13. 2. Abth. 443).

Doppelsalze des  $\operatorname{Cu_2S_2O_3}$ .  $\operatorname{Cu_2S_2O_3}$ .  $\operatorname{K_2S_2O_3} + 2\operatorname{H_2O}$  setzt sich beim Vermischen der Lsgn. von  $\operatorname{CuSO_4}$  oder  $\operatorname{Cu(C_2H_3O_2)_2}$  und  $\operatorname{K_2S_2O_3}$  nach einiger Zeit als gelbes Krystallmehl ab; Bildung erfolgt nach:  $\operatorname{2CuSO_4} + 4\operatorname{K_2S_2O_3} = \operatorname{Cu_2S_2O_3}$ .  $\operatorname{K_2S_2O_3} + 2\operatorname{K_2SO_4} + \operatorname{K_2S_4O_6}$ ; wird beim Trocknen an der Luft braun, beim Erhitzen schwarz,  $\operatorname{H_2O}$  zieht daraus  $\operatorname{K_2SO_4}$  aus; zerfällt beim Kochen mit  $\operatorname{H_2O}$  nach:  $\operatorname{Cu_2S_2O_3}$ .  $\operatorname{K_2S_2O_3} = 2\operatorname{CuS} + \operatorname{SO_2} + \operatorname{K_2SO_4}$ , beim Erhitzen mit KOH in  $\operatorname{Cu_2(OH)_2}$  und  $\operatorname{K_2S_2O_3}$  (Rammelsberg, P. A. 56, 321).

 $\mathbf{Cu_2S_2O_3}$ .  $3\mathbf{K_2S_2O_3}$   $+3\mathbf{H_2O}$  scheidet sich beim Fällen der Lsg. des vorigen in  $\mathbf{K_2S_2O_3}$  mit Alk, zuerst als Oel aus, erstarrt bald zur weissen Masse, ist in  $\mathbf{H_2O}$  leichter lösl, als das andere; die Lsg. wird beim Kochen nicht zersetzt; durch HCl erfolgt Bildung von CuS, S und SO<sub>2</sub>;  $\mathbf{NH_3}$  löst zur farblosen, an der Luft sich bläuenden Flüss.; BaCl, fällt

weisse Flocken des Ba-Doppelsalzes (Rammelsberg l. c.).

3Cu<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>2</sub>. 2Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + 8H<sub>2</sub>O entsteht aus den Lsgn. von CuSO<sub>4</sub> und Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Die Bildung dieses Salzes ist abhängig von der T. und Konzentration der Lsgn. Zerfällt durch Kochen mit H<sub>2</sub>O oder verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> in 3Cu<sub>2</sub>S + 2Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> +  $H_2$ SO<sub>4</sub> + 2S + 2SO<sub>2</sub> + 7H<sub>2</sub>O (Vortmann, M. 9. 165).

5Cu<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.4Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub>+6H<sub>2</sub>O entsteht auf Zusatz von Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> zu Cu<sub>4</sub>Na<sub>6</sub>S<sub>6</sub>O<sub>11</sub>, bis gelbe Lsg. erfolgt. Reichlicher gelber Niederschlag, der durch noch mehr Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> in Cu<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.3Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub>+6H<sub>2</sub>O übergeht

(Jochum, Inaug.-Diss. Berlin 1885).

Cu<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>O entsteht aus möglichst neutraler Lsg. von CuCl<sub>2</sub> mit Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> bis zum Eintreten einer gelben Fällung. Ueberschuss von Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> löst das amorphe Salz farblos. Unlösl. in H<sub>2</sub>O (Russel, Ch. Z. 9. 233; Jochum l. c.). Vortmann (l. c.) gibt 3 Mol. H<sub>2</sub>O an.

 $Cu_2S_2O_3.2Na_2S_2O_3 + 2H_2O$  und  $4H_2O$  (Vortmann l. c.).

 ${\rm Cu_2S_2O_3.3Na_2SO_3}+3{\rm H_2O}$  entsteht aus der Lsg. von  ${\rm Cu_2S_2O_3.Na_2S_2O_3.CuS}+4{\rm H_2O}$  in  ${\rm Na_2S_2O_3}$  durch Fällen mit Alk. als weisser Niederschlag (Lenz, A. 40. 99; Rammelsberg, P. A. 56. 323). Aus  ${\rm CuSO_4}$  und überschüssigem  ${\rm Na_2S_2O_3}$  durch Fällen mit absolutem Alk. zunächst als ölige Flüss., die mit Alk. überschichtet zur farblosen Krystallmasse erstarrt; enthält 6 Mol.  ${\rm H_2O}$  (Jochum l. c.), 2 Mol.  ${\rm H_2O}$  (Vortmann l. c.).

2Cu<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. 7Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + 12H<sub>2</sub>O entsteht durch Lösen von Cu<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. H<sub>2</sub>O in Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, bis Gelbfärbung eintritt, und Fällen mit Alk. in schwach gelben Nadeln; in ganz verd. HCl lösl. unter Grün-weiterhin Rothfärbung unter allmählicher Abscheidung von CuS und S (Jochum l. c.). Durch Zusatz von Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, bis farblose Lsg. erfolgt, and Fällung mit Alk. entsteht dasselbe Salz mit 2 Mol. H<sub>2</sub>O (Jochum).

 $Cu_2S_2O_3$ .  $4Na_2S_2O_3 + 6H_2O$  (Vortmann l. c.).

2 Cu2S2O3. Na2S2O3. 2 Na2O fällt aus Lsg. von CuCl2 mit Na2S2O3.

bis der zuerst entstehende braune Körper weiss geworden; schon in der Kälte durch H<sub>2</sub>O unter Bildung von Cu<sub>2</sub>S zersetzlich (Jochum).

3Cu<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.2Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.4NaCl.8H<sub>2</sub>O fällt aus dem aus CuCl<sub>2</sub>, Cu<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> und NaCl bestehenden Oele (siehe dieses) durch Lösen in kalt ges. Lsg. von Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub>; auf Zusatz von mehr Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> tritt Gelbfärbung der Flüss. ein und Ausscheidung eines weissen, im Ueberschuss des Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> lösl. Salzes, das zu pressen und im Vakuum zu trocknen ist. Amorph, luftbeständig, unter dem Mikroskop gelb durchscheinend (Siewert l. c.).

 $5\overline{\text{Cu}}_{2}\text{S}_{2}\text{O}_{3}$ .  $3\overline{\text{Na}}_{2}\text{S}_{2}\text{O}_{3}$ .  $2\overline{\text{Na}}_{2}\text{SO}_{4} + \underline{\text{H}}_{2}\text{O}$  bildet sich aus  $\overline{\text{CuSO}}_{4}$  und  $\overline{\text{Na}}_{2}\text{S}_{2}\text{O}_{3}$  bis zum Entstehen einer gelben  $\overline{\text{Lsg}}_{3}$ ;  $\overline{\text{Abscheidung des gelben}}$ 

Salzes erfolgt in 24 Stunden (Jochum).

Cu,S,O, Na,S,O, CuS + 4H,O fällt aus kalter Lsg. von Na,S,O, und Ueberschuss von CuSO4 oder Cu(C2H3O3)2 nach kurzer Zeit als dicker, eigelber Niederschlag, der schnell zu sammeln, mit C2H4O2haltigem H<sub>2</sub>O zu waschen und im Vakuum über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> zu trocknen ist (Lenz l. c., Siewert, J. 1866, 257); bei +10° dargestellt entspricht er obiger Formel, bei - 10° ist das Verhältniss von Cu: Na: S 1:4:4 (Kessel, B. 1877, 1677, 2000); hält man eine T. von 0° ein, so besitzt das Lenz-Siewert'sche Salz einen anderen H.O-Gehalt und zeigt zum Theil auch anderes Verhalten (Kessel, B. 1878, 1581). Kalte HCl verwandelt es, ohne eine Spur SO, zu entwickeln, in eine weisse Masse (Lenz); dieselbe enthält kein Cu<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>, ist trocken unveränderlich, färbt sich mit H<sub>2</sub>O oder an feuchter Luft braun, unter Abscheidung von Cu,S und Entwickelung von SO,; in NH, farblos lösl., die Lsg. wird an der Luft blau, Alkalien scheiden Cu<sub>2</sub>(OH)<sub>2</sub> ab; das Verhältniss von Cu: Na: S ist 1:3:3 (Kessel l. c.). Konz. H, SO4, zersetzt das Salz sogleich; verd. entwickelt beim Erwärmen SO2, es fällt Cu2S, etwas CuO wird gelöst (Lenz); NH3 löst es mit braungelber Farbe, die an der Luft in Dunkelblau übergeht (Lenz); (NH<sub>4</sub>),S fällt daraus kein CuS (Peltzer, A. 126. 352).

Cu<sub>2</sub>O + PbO + S<sub>2</sub>O<sub>2</sub> (?). Kupferacetat bildet mit PbK<sub>2</sub>(S<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)<sub>2</sub> einen hellgrünen, an der Luft dunkelbraun werdenden Niederschlag; dieser gibt beim Erhitzen in der Retorte H<sub>2</sub>O, SO<sub>2</sub> und einen mit rother Oberfläche erstarrenden, schmelzbaren Rückstand; das Filtr. enthält Cu und Pb

(Rammelsberg, P. A. 56, 314).

Cu<sub>2</sub>O.CuO.S<sub>2</sub>O<sub>2</sub>.2NH<sub>4</sub>Cl (?) fällt aus der Lsg. von Cu<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> in erw. Lsg. von NH<sub>4</sub>Cl beim Abkühlen in spiessigen, farblosen Nadeln; färbt sich an der Luft rasch, in zugeschmolzenen Röhren allmählich bläulich, wird bei längerem Verweilen in der Mutterlauge unrein, bei 100° schwarz, ohne Aenderung der Krystallform, gibt beim Erhitzen SO<sub>2</sub>, NH<sub>4</sub>Cl, kein H<sub>2</sub>O (?) unter Hinterlassung von Cu<sub>2</sub>S; in HNO<sub>3</sub> unter Zersetzung lösl. (v. Hauer, A. W. 13. 2. Abth. 447).

## Cuprosulfit.

# Cu2SO3. H2O.

Bildung und Darstellung. a) des weissen: Durch Einleiten von SO<sub>2</sub> in heisse, mit Essigsäure versetzte Lsg. von Kupferacetat tritt tiefblaue Färbung, sodann Ausscheidung eines schweren, aus weissen pert-

mutterglänzenden Blättchen bestehenden Niederschlages ein, der schnell von der Lsg. getrennt, mit H<sub>2</sub>O, Alk., Ae. gewaschen und getrocknet, hexagonale Tafeln darstellt. SG. 3,83 bei 15°; geht durch Digestion mit SO<sub>2</sub> im Rohre in das isomere, rothe Salz über (Étard, C. r. 95. 36).

b) des rothen: Durch Einwirkung von SO<sub>2</sub> auf in H<sub>2</sub>O suspendirtes, frisch bereitetes Cu<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>. (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>, bis dasselbe roth, krystallin. wird (Rogojski, J. 1851. 366); entsteht nur bei Luftzutritt, enthält etwas (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>; bildet sich bei völligem Luftabschluss nicht (Péan de Saint-Gilles, A. ch. [3] 42. 32); Darstellung gelingt überhaupt nicht, es entsteht ein CuO-Cu<sub>2</sub>O-Salz (Svensson, B. 4. 713). Entsteht leichter als aus (NH<sub>4</sub>)-Doppelsalz aus Cu<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>. Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>, die Bildung ist fast momentan (Étard l. c.). Bei Einwirkung von SO<sub>2</sub> in ges. Lsg. auf Cu-Spähne verläuft die Reaktion nach: Cu + 2SO<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O = CuSO<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>SO<sub>2</sub> und 3Cu + 4SO<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O = 3CuSO<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>S, aus letzterem entsteht auch Cu<sub>2</sub>S; kommt es nicht zur Abscheidung von Cu<sub>2</sub>S, so entsteht ein cochenillefarbiges, basisches Sulfit (Causse, Bl. [2] 45. 3). Mennigrothe, rektanguläre Säulen (Rogojski l. c.); ziegelrothe Prismen (Étard l. c.). SG. 4,46 (Étard); gibt in HCl gelöst durch Verdünnung mit H<sub>2</sub>O eine farblose Lsg.; auch in NH<sub>3</sub> farblos lösl. (Rogojski); das Mol. soll das Achtfache der einfachsten Formel sein (Étard, C. r. 95. 137).

Doppelsalze des Cu<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>. Cu<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>. K<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>.4 KHSO<sub>3</sub> + 5 H<sub>2</sub>O entsteht durch Einwirkung von mit SO<sub>2</sub> ges. Lsg. von KHSO<sub>3</sub> auf frisch gefälltes CuCO<sub>3</sub>, wobei theils Lsg. des Cu-Salzes, theils Bildung von Kryst. ohne vorangegangene Lsg. erfolgt. Während ihrer Abscheidung muss durch Kühlung mit Eis Bildung von CuO-Cu<sub>2</sub>O-Sulfit vermieden werden. Sternförmig gruppirte gelbe Nadeln, durch H<sub>2</sub>O zersetzlich, deshalb rasch von der Mutterlauge zu trennen (Svensson, Svafwelsyrliga Salter, Lund 1870; B. 1871, 713).

Cu<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>. K<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>. 6 KHSO<sub>3</sub> entsteht wie das vorige, jedoch mit Ueberschuss von KHSO<sub>3</sub>, durch Einleiten von SO<sub>2</sub> in eine Suspension von CuCO<sub>3</sub> in Lsg. von K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> unter Kühlung mit Eis. Grosse, glänzende,

durch H.O zersetzliche Kryst. (Svensson l. c.).

 ${\bf Cu_2SO_3.8K_2SO_3} + 16{\bf H_2O}$  entsteht durch Digestion des aus einer CuO-Salzlsg. mit  ${\bf K_2SO_3}$  entstehenden gelbbraunen Niederschlages mit konz. Lsg. von  ${\bf K_2SO_3}$ ; bei hinreichendem Ueberschuss von  ${\bf K_2SO_3}$  kann die farblose Lsg. ohne Zersetzung gekocht werden; Alk. fällt daraus ein über  ${\bf H_2SO_4}$  im Vakuum undeutlich kryst. Oel. Frisch dargestellt farblos, in  ${\bf H_2O}$  unter Abscheidung von wenig grünen Flocken lösl.; bedeckt sich an der Luft mit CuSO<sub>4</sub>, wird bei längerem Aufbewahren schwarz (Rammelsberg, P. A. 57. 391).

Cu<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>. Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> + 2H<sub>2</sub>O wird durch Zusatz einer konz. Lsg. von Kupferacetat zu konz. Lsg. von Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> erhalten, so lange Lsg. des entstehenden Niederschlages erfolgt; die allmählich farblos werdende Flüss. scheidet reichlich farblose, mikroskopische Kryst. ab (Commaille, J. Ph. [4] 6. 110). Bei der Einwirkung einer konz. Lsg. von NaHSO<sub>3</sub> auf CuCO<sub>3</sub> unter Abkühlung; die gelbe Flüss. setzt gelbe mikroskopische Kryst. ab (Svensson l. c.). An der Luft ziemlich beständig, durch H<sub>2</sub>O zersetzlich (Svensson); längeres Verweilen in der Mutterlauge verwandelt es in das wasserreichere Salz (Commaille).

Ou<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>.Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> + 11 H<sub>2</sub>O. Durch längeres Verbleiben der Kryst.

des vorigen in der Mutterlauge bilden sich farblose, schwere, mikroskopische, quadratische Tafeln, die mit ausgekochtem H<sub>2</sub>O zu waschen sind (Commaille l. c.). Durch Lösen von Cu<sub>2</sub>O.CuO.(SO<sub>2</sub>)<sub>2</sub> in konz. Lsg. von Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> allmählich als ziemlich grosse, weisse, sternförmige Kryst. (Svensson). Wird an der Luft sehr leicht grün, mit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und Essigsäure roth (Svensson; Commaille).

2 Cu<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>.3Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> + 29H<sub>2</sub>O. Beim Sättigen einer Lsg. von Cu<sub>2</sub>O.CuO.(SO<sub>2</sub>)<sub>2</sub> in Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> mit SO<sub>2</sub> scheiden sich bald kleine, weisse Kryst. ab; rasch von der Mutterlauge zu trennen, weil sie sonst roth

werden; färben sich an der Luft grün (Svensson).

Cu<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>.5Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> + 38H<sub>2</sub>O entsteht durch Mischen einer durch Einleiten von SO<sub>2</sub> zu in H<sub>2</sub>O suspendirtem Cu(OH)<sub>2</sub> entstehenden Lsg. von Cu<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> mit konz. Lsg. von Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> auf Zusatz von absolutem Alk. unter Dunkelrothfärbung der Flüss.; beim Stehen derselben im Vakuum erfolgt Ausscheidung von gelben Kryst. (Muspratt, Phil. Mag. [3] 30. 414). Beim Zufügen von Lsg. von CuSO<sub>4</sub> zur Lsg. von Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> so lange als der entstehende gelbe Niederschlag sich löst, Zusatz von absolutem Alk. und Verdunsten über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und CaCl<sub>2</sub>; lange, gelbe Nadeln (Svensson). Entwickelt beim Erhitzen H<sub>2</sub>O und SO<sub>2</sub>; der Rückstand besteht aus CuSO<sub>4</sub> und Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> mit Spuren von Cu (Muspratt); wird an der Luft grün, ist durch H<sub>2</sub>O zersetzlich (Svensson).

Cu<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>.7Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> + 19H<sub>2</sub>O scheidet sich auf Zusatz von Alk. zur konz. Mutterlauge von Cu<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>.Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> + 11H<sub>2</sub>O allmählich in dünnen flachen Nadeln ab; luftbeständig, in H<sub>2</sub>O klar lösl.; von der Ober-

fläche aus grün und trübe werdend (Svensson).

2 Cu<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>. (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> + 2H<sub>2</sub>O entsteht auf Zusatz eines grossen Ueberschusses von (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> zu Lsg. von CuSO<sub>4</sub>, Zufügen von so viel SO<sub>2</sub>, dass keine Fällung entsteht, und gelindes Erwärmen; im verschlossenen Gefässe scheiden sich weisse, stark lichtbrechende Blättchen ab, welche durch Erhitzen in Cu<sub>2</sub>O. CuO. (SO<sub>2</sub>)<sub>2</sub> übergehen (Böt-

tinger, A. 51. 411; Muspratt l. c. 64. 245).

Cu<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>.(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>. Der auf Zusatz einer Lsg. von CuSO<sub>4</sub> zu einem Ueberschuss von (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> sich bildende gelbe Niederschlag löst sich auf Zusatz von mehr CuSO<sub>4</sub>, besonders leicht beim Erwärmen; aus dieser Lsg. scheiden sich farblose bis gelbliche, sechsseitige Blättchen ab, die mit H.O zu waschen sind; in sehr konz. Lsg. ist der Niederschlag rehfarben, besteht aus dicken, an den Kanten abgestumpften Prismen (Rogojski, J. pr. 1851. 366). — Durch Fällen von CuSO, mit überschüssigem (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> und Einleiten von SO<sub>2</sub> bis zur Entfärbung (Rogojski). — Durch Einleiten von SO, in die Lsg. von Cu, O. CuO(SO,) in NH<sub>3</sub> (Rogojski). — Durch Einleiten von SO<sub>2</sub> in die Mutterlauge von Cu<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>. 7 (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> + 10H<sub>2</sub>O (Péan de Saint-Gilles, A. ch. [3] 42.31). — Durch Lösen von Cu<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> in der eben hinreichenden Menge von mit SO2 ges. Lsg. von (NH4)2SO3. Kryst. erfolgt nach einigen Stunden in mit einem Prisma kombinirten rhombischen Octaëdern (Péan de Saint-Gilles l. c.). — Durch Zusatz von (NH4)2SO3 zu siedenden, mit NH3 übersättigten Lsgn. von CuSO4 oder Cu(NO3)2 bis zur völligen Entfärbung, Uebersättigung mit ausgekochter, konz. Essigsäure und Erkalten bei Luftabschluss; mit kaltem H<sub>2</sub>O zu waschende weisse, perlglänzende Blättchen (Vohl, J. pr. 95. 218). In kaltem H<sub>2</sub>O unlösl.; wird beim Kochen damit in Cu,O, SO, und (NH,) SO, zersetzt; durch SO, wird

es unter Bildung von Cu<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> (Rogojski), nur bei Luftzutritt unter Bildung von Cu<sub>2</sub>O.CuO.(SO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> zersetzt (Péan de Saint-Gilles). Konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> bildet mit dem Salz CuSO<sub>4</sub> und metallisches Cu; wässerige Lsg. von CuSO<sub>4</sub> gibt Cu<sub>2</sub>O.CuO(SO<sub>2</sub>)<sub>2</sub> (Rogojski).

Cu<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>.(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> + 2H<sub>2</sub>O entsteht beim Einleiten von SO<sub>2</sub> in NH<sub>3</sub>-haltige Lsg. von CuSO<sub>4</sub>; durch Entfärben einer NH<sub>3</sub>-haltigen Lsg. von Kupferacetat mit Cu und nachheriges Einleiten von SO<sub>2</sub>. Farblose,

sechsseitige Tafeln; luftbeständig (Commaille l. c.).

Cu<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>.5(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> + 2H<sub>2</sub>O. Auf vorsichtigen Zusatz von NH<sub>3</sub> zu einer Flüss., aus der sich das folgende Salz ausgeschieden hat, erfolgt gelbgrüne Färbung, das ausgeschiedene Salz löst sich und die Lsg. scheidet beim Erkalten reichlich gelbe oder gelbgrüne Nadeln von vorstehender Formel ab, färbt sich an der Luft grün, llösl. in H<sub>2</sub>O.

Die Lsg. zersetzt sich bald (Svensson l. c.).

Cu<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>.7(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> + 10H<sub>2</sub>O. Durch Uebergiessen von Cu<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> mit viel überschüssigem (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> scheiden sich bald viele kleine Nadeln aus; bei konz. Lsgn. gesteht die Flüss. zu einem Brei; durch Umkrystallisiren aus warmem H<sub>2</sub>O grosse vierseitige, an der Luft sehr veränderliche Prismen, die mit SO<sub>2</sub>-haltigem H<sub>2</sub>O zu waschen und schnell im Vakuum zu trocknen sind (Péan de Saint Gilles). Beim Einleiten von SO<sub>2</sub> in gelöstes CuO.4 NH<sub>3</sub>, wobei die Flüss. sich bräunlich oder rothgelb färbt; beim Verdunsten feine weisse Nadeln (Svensson). Auf Zusatz von festem oder gelöstem CuSO<sub>4</sub> zu einem bedeutenden Ueberschuss von (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> (Svensson). Entsteht auch durch Lösen des rothen Cu<sub>2</sub>O.CuO(SO<sub>2</sub>)<sub>2</sub> in (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>; die Lsg. erstarrt plötzlich zu einem Brei von kleinen Nadeln (Svensson). Sehr llösl. in H<sub>2</sub>O, in solcher Lsg. sehr veränderlich; die Lsg. in der Mutterlauge ist haltbar. Durch Einleiten von SO<sub>2</sub> entsteht Cu<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>·(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> (Svensson).

Cuprisulfite. 3Cu0.2So<sub>2</sub>.1,5H<sub>2</sub>0. Bei der Einwirkung von wässeriger SO<sub>2</sub>-Lsg. auf Cu(OH)<sub>2</sub> unter starker Abkühlung entsteht eine grüne, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-freie Lsg., die beim Eingiessen in 90% igen Alk. das Salz als gelbrothes Pulver abscheidet. Wlösl. in H<sub>2</sub>O, zerfällt beim Kochen mit H<sub>3</sub>O in CuSO<sub>4</sub>, Cuprosulfit, weiterhin in CuO und SO<sub>2</sub>; das trockene Salz zersetzt sich ebenso beim Erhitzen auf 160° (Newbury, Am. 14. 232).

4 Cuo. So<sub>2</sub>. 7 H<sub>2</sub>O ist in der beim Lösen von CuCO<sub>3</sub> in wässeriger SO<sub>2</sub> sich bildenden grünen Flüss. enthalten (Berthier, A. ch. [3] 7. 81), entsteht auch beim Eintragen von Cu(OH)<sub>2</sub> in mit SO<sub>2</sub> ges. absoluten Alk. Grüner, in H<sub>2</sub>O unlösl., durch Waschen damit nicht zer-

setzlicher Körper (Millon und Commaille l. c.).

Cuprocuprisulfite.  $\text{Cu}_3\text{SO}_3.\text{CuSO}_3 + 2\text{H}_2\text{O}.$  Bildung. Aus CuO,  $\text{Cu}(\text{OH})_2$  oder  $\text{CuCO}_3$  bei der Einwirkung von  $\text{SO}_2$  in der Wärme nach:  $4\text{CuO} + 3\text{SO}_2 = \text{Cu}_2\text{SO}_3.\text{CuSO}_3 + \text{CuSO}_4$  (Chevreul, A. ch. 83. 181; Berthier l. c. [3] 7. 81; Muspratt, A. 50. 259; Rammelsberg, P. A. 67. 391). Beim Einleiten von  $\text{SO}_2$  in eine Lsg. von  $\text{CuSO}_4$  bei Gegenwart von metallischem Cu, wobei die Bildung von  $\text{Cu}_2\text{SO}_3$  durch die frei werdende  $\text{H}_2\text{SO}_4$  verhindert wird (Newbury l. c.). Durch Erhitzen des Gemenges von Lsgn. von  $\text{K}_2\text{SO}_3$ ,  $\text{Na}_2\text{SO}_3$  oder  $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_3$  mit Lsgn. von  $\text{CuSO}_4$  oder  $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$  bis zum Sieden (Chevreul);

bei Anwendung von K<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> entsteht ein Doppelsalz, bei Anwendung von Na- und NH<sub>4</sub>-Salz dagegen nicht (Rogojski l. c.). Beim Kochen des Gemisches einer Lsg. von CuSO<sub>4</sub> und einer viel freie SO<sub>2</sub> enthaltenden Lsg. von (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> (Böttinger, A. 51, 410). Durch Sättigen von CuSO<sub>4</sub>-Lsg. mit SO<sub>2</sub>, Zusatz von Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und anhaltendes Einleiten von SO<sub>2</sub> (Döpping, Petersb. Ak.-Bl. 9, 179). Beim Kochen von 2Cu<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>.CuSO<sub>3</sub>.(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> + 5H<sub>2</sub>O mit H<sub>2</sub>O (Böttinger; Muspratt; Péan de Saint-Gilles, A. ch. [3] 42, 34). Beim Einleiten von SO<sub>2</sub> in Lsg. von Kupferacetat bis zum Auflösen des zuerst entstehenden gelben Niederschlages des Salzes mit 5H<sub>2</sub>O und Erwärmen oder Stehenlassen der Lsg. (Péan de Saint-Gilles; Parkmann, Sill. [2] 33, 332; Döpping l. c.); Bildung erfolgt nach: 4Cu(C<sub>2</sub>H<sub>3</sub>O<sub>2</sub>)<sub>2</sub> + 3SO<sub>2</sub> + 6H<sub>2</sub>O = (Cu<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>.CuSO<sub>3</sub> + 2H<sub>2</sub>O) + 8C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>O<sub>2</sub> + CuSO<sub>4</sub> (Étard, C. r. 93, 725). Durch doppelte Zersetzung von CuSO<sub>4</sub> und Cu<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>.(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> (Rogojski; Péan de Saint-Gilles). Beim Erwärmen oder Stehen einer Lsg. des Salzes mit 5H<sub>2</sub>O in Lsg. von SO<sub>2</sub>

(Péan de Saint-Gilles).

Eigenschaften. Glänzende, cochenillerothe Körner und Schuppen (Böttinger), mitunter schöne, grosse Kryst. (Muspratt), beim freiwilligen Verdunsten der Lsg. des Salzes mit 5H2O bilden sich dunkelgranatrothe, nicht reguläre Octaëder, beim Erwärmen der Lsg. Krystallblätter (Péan de Saint-Gilles), gewöhnlich mikroskopische, eigenthümlich gekreuzte Nadeln (Berthelot, A. ch. [3] 42. 28). An der Luft unveränderlich (Chevreul); gibt beim Erhitzen bei Luftabschluss auf 150° Spuren von H<sub>2</sub>O; in höherer T. entweichen H<sub>2</sub>O und SO<sub>2</sub>, nach dem Glühen bleibt ein Rückstand von Cu<sub>2</sub>O und etwas CuSO<sub>4</sub>. H in Glühhitze gibt Cu mit etwas Cu<sub>2</sub>S und CuSO<sub>4</sub>, H<sub>2</sub>O und SO<sub>2</sub> entweichen (Rammelsberg). Oxydirt sich an der Luft, wenn feucht, zu CuSO, und basischem Salz (Berthier); H.O löst es in der Kälte fast nicht; beim Kochen mit H<sub>2</sub>O erfolgt Zerfall in SO<sub>2</sub>, Cu<sub>2</sub>O, CuSO<sub>4</sub> und etwas CuS (Chevreul); mit H<sub>2</sub>O auf 200° erh. gibt es kryst., metallisches Cu, die Lsg. enthalt CuSO, und CuSO, (Geitner, A. 129, 350), H.O reagirt schon bei 180° (Etard l. c.). HCl löst es mit brauner Farbe, die Lsg. wird beim Verdünnen grün; die Lsg. wird durch KOH braungelb gefällt; sie löst bei Luftabschluss mit Cu gekocht erheblich davon auf, färbt sich mit NH hellblau, scheidet bei Anwendung von wenig HCl Cu, Cl, ab (Rammelsberg; Rogojski). H<sub>2</sub>S führt es bei 180° in Cu<sub>3</sub>S<sub>2</sub> über; wässerige Lsg. von SO<sub>2</sub> oder NaHSO<sub>3</sub> verhält sich wie H<sub>2</sub>O; SO<sub>2</sub>, CO, CO<sub>2</sub> spalten es bei 180° in zurückbleibendes Cu<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>. CuO, während H<sub>2</sub>O und SO<sub>2</sub> entweichen (Etard I. c.); NH3 löst es mit intensiv blauer Farbe (Rogojski und Döpping); sehr verd. HNO3 löst es schwierig, ohne Gasentwickelung zur farblosen Flüss. (Döpping).

Cu<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>. CuSO<sub>2</sub> + 5 H<sub>2</sub>O entsteht beim Einleiten von SO<sub>2</sub> in wässerige Lsg. von Cu(C<sub>2</sub>H<sub>3</sub>O<sub>2</sub>)<sub>2</sub> unter smaragdgrüner Färbung der Flüss. und Abscheidung eines leichten, flockigen, gelben Niederschlages (Péan de Saint-Gilles; Parkmann). Unlösl. in H<sub>2</sub>O, llösl. in überschüssiger SO<sub>2</sub>, auch Essigsäure mit schwachgrüner, in CuO-Salzen mit smaragdgrüner Farbe, in NH<sub>3</sub> mit intensiv blauer Farbe; HCl zerlegt es unter Entwickelung von SO<sub>2</sub> in Cu<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> und CuCl<sub>2</sub>, KOH gibt Cu<sub>2</sub>(OH)<sub>2</sub> und Cu(OH)<sub>2</sub>, beim Kochen nur schwarzes 3 CuO. H<sub>2</sub>O (Péan de Saint-

Gilles; Parkmann).

Doppelsalze der Kupfersulfite. 3Cu2SO2.3CuSO2.K2SO2 entsteht durch Kochen der Lsg. von CuSO<sub>4</sub> mit K<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>, ist dem Cu<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>. CuSO<sub>3</sub>. 2 H<sub>2</sub>O in Farbe und Aussehen ähnlich, wasserfrei (Rogojski, J. 1851. 367).

2Cu<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>.CuSO<sub>3</sub>.K<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>.5H<sub>2</sub>O wird durch Vermischen der Lsg. von Cu(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> und ganz konz., mit SO<sub>2</sub> ges. Lsg. von K<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> erhalten; grüne, doppeltbrechende, prismatische Tafeln, deren Ecken nicht abgestumpft sind, wie bei dem analogen NH,-Salz (Péan de Saint-Gilles, A. ch.

2 Cu<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>.8 CuSO<sub>3</sub>.4Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>+18H<sub>2</sub>O entsteht aus dem Chevreulschen Salze durch Behandlung mit konz. Lsg. von NaHSO, bei Luftzutritt. Schön chromgelbes, aus Prismen bestehendes, unlösl. Pulver; wird durch SO, in das Chevreul'sche Salz zurückverwandelt. Entsteht auch durch Schütteln von wasserfreiem CuSO<sub>4</sub> mit Lsg. von NaHSO<sub>3</sub> vom SG. 1,26 im offenen Kolben; durch Mischen von Cu(C2H3O2)2 mit überschüssigem NaHSOs; der dabei zuerst entstehende Niederschlag wird sehr bald krystallin. (Etard, C. r. 94, 1422, 1475).

Cu<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>. 2 CuSO<sub>3</sub>. 3 Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>. 2 NaHSO<sub>3</sub> + 8 H<sub>2</sub>O entsteht bei Anwendung eines Ueberschusses von NaHSO<sub>3</sub> bei Darstellung des Chevreulschen Salzes; auch bei Behandlung des Cu<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>.CuSO<sub>3</sub> + 5H<sub>2</sub>O mit NaHSO, in der Kälte bei Luftzutritt. Brennrothe, kugelige Aggregate, aus glänzenden, rothen Blättchen bestehend, die trocken Goldglanz be-

sitzen (Etard l. c.).

2Cu, SO, CuSO, (NH, ), SO, 5H, O bildet sich beim Vermischen einer mit SO, ges. Lsg. von CuSO, mit einer mit SO, ges. Lsg. von (NH,),SO,. Hellgrüne Blättchen, rhombische, doppeltbrechende Tafeln mit abgestumpften Ecken, in H<sub>2</sub>O und verd. Säuren unlösl. (Péan de Saint-Gilles 1. c.). Durch unvollständige Lsg. des aus einer Lsg. von CuSO, mit NH3 fallenden Niederschlages und Einleiten von SO2 bis zur reinen Grünfärbung der Flüss. Dicke, grünliche Schuppen (Svensson l. c.), die bei längerer Einwirkung von Säuren in Cu2SO3. CuSO3 übergehen; NH<sub>3</sub> löst es mit blauer Farbe, KOH zersetzt es in Cu<sub>2</sub>O, Kupferhydroxyd und NH<sub>3</sub>; durch Kochen zersetzt es sich unter Bildung von Cu<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>. CuSO<sub>3</sub> (Péan de Saint-Gilles l. c.).

 $Cu_2SO_3.7CuSO_3.3Cu(OH)_2 + 23H_2O$ . Der von Péan de Saint-Gilles durch Zufügen von ungenügenden Mengen von SO, oder NaHSO, zu einer Lsg. von Kupferacetat als gelber, flockiger Niederschlag erhaltene Körper entspricht nicht der Formel Cu, SO, CuSO, + 5H,O, sondern der vorstehenden; das Chevreul'sche Salz kann daraus nicht durch Entziehung von H,O, wohl aber durch Behandlung mit SO, in

der Kälte erhalten werden (Etard l. c.).

## Cuprisulfat.

CuSO<sub>4</sub>; MG. 159,00; 100 Thle. enthalten 49,77 CuO, 50,23 SO.

Bildung. Bei der Einwirkung von kalter H.SO, auf Cu bei Luftabschluss (Barruel, J. Ph. 20. 15); durch mässiges Erhitzen des wasserhaltigen Salzes; durch Lösen des wasserhaltigen Salzes in konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und Kochen (Etard, C. r. 86. 1399).

Eigenschaften. Farblose, durchsichtige Kryst. (Barruel l. c.); schöne, weisse Prismen (Étard l. c.), sonst weisse, undurchsichtige, zerreibliche Masse. SG. 3,572 (Karsten), 3,53 (Filhol). Die Bildungswärme für (CuO + SO<sub>3</sub>) = 42600 cal. (Berthelot, C. r. 77. 24); für (CuO,SO<sup>3</sup>) = 42170 cal., für (Cu,O<sup>2</sup>,SO<sup>2</sup>) = 111490 cal. (Thomsen, Thermochem. Unters. 3. 320). Spez. Vol. 44,4 (Thorpe und Watts, Soc. 37. 102).

Verliert in dunkler Rothglut die Hälfte, beim heftigen Glühen das ganze SO3, theils als SO2+O, theils als SO3 (Roucher; Gay-Lussac, J. pr. 11. 69). H reduzirt es in Glühhitze zu Cu (Arfvedson, P. A. 1. 74), H<sub>2</sub>O wird unter Erhitzung bis 135° unter Bildung des blau gefärbten wasserhaltigen Salzes aufgenommen (Graham, Phil. Mag. 6. 419); die Aufnahme von H2O erfolgt in drei Tagen (Brandes, Schw. 51. 436), die Wärmeentwickelung dabei ist für 1 Mol. H<sub>9</sub>O = 3710 cal., für alle 5 Mol. 18550 cal. (Thomsen l. c.); die Lösungswärme = 15800 cal. (Thomsen l. c.); in einer mit Wasserdampf ges. Atm. erfolgt die Aufnahme von H,O mit abnehmender Geschwindigkeit bis zur Bindung von 5 Mol. H.O., darüber hinaus unter bedeutender Verlangsamung der Verflüssigung (Cross, Ch. N. 44. 209). HCl wird unter starker Wärmeentwickelung, ohne dass H<sub>2</sub>O frei wird, bis nahezu 2 Mol. absorbirt; die gebildete dunkel chokoladebraune Masse entwickelt beim stärkeren Erhitzen alle HCl, ist in H<sub>2</sub>O lösl. als CuCl<sub>2</sub> neben freier H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Kane, Phil. Mag. 8. 353). H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> löst es farblos; die Lsg. soll mit NO schön violett oder violettblau, durch Verdünnen mit H<sub>2</sub>O, durch Oxydationsmittel, nicht durch Nitrite, sogleich entfärbt werden (Desbassins de Richemont, J. méd. 11. 504; vergl. auch Jacquelain, C. r. 14. 643). PH3 bildet in gelinder Hitze unter Braunfärbung und Abspaltung von H.O und SO, ein Gemenge von Cu<sub>3</sub>P<sub>2</sub> und Cu<sub>2</sub>S nach wechselnden Verhältnissen (Rose, P. A. 24. 330). Kohle wirkt in dunkler Glühhitze nach: CuSO<sub>4</sub> + C = Cu + SO<sub>2</sub> + CO,; in heftiger Rothglut bleibt ein Gemenge von Cu und Cu,S (Gay-Lussac, J. pr. 11. 69). CO reduzirt es wie H (Stammer, P. A. 82, 136). In Glycerin lösl. mit smaragdgrüner Farbe (Guthrie, Phil. Mag. [5] 6. 105).

CuSO<sub>4</sub>.  $H_2O$  entsteht beim Erwärmen von CuSO<sub>4</sub>.  $5H_2O$  auf  $38^\circ$  im Vakuum als grünweisse, zerreibliche Masse, verliert das  $H_2O$  erst bei 221 bis  $242^\circ$ , und färbt sich dabei weiss (Graham, Phil. Mag. 6. 419). Durch Kochen von CuSO<sub>4</sub> +  $5H_2O$  mit absolutem Alk. werden nicht, wie gewöhnlich angegeben,  $2 \text{ Mol. } H_2O$ , sondern 4 Mol., bei längerem Kochen unter Erneuerung des Alk. sogar noch mehr  $H_2O$  entzogen (Cross, Ch. N. 44. 209). Die Bildungswärme für (CuSO<sup>4</sup>,  $H^2O$ ) = 6460 cal.; die Lösungswärme = 9340 cal. (Thomsen, Thermochem. Unters. 3.320). Spez. Vol. = 54.3 (Thorpe und Watts, Soc. 37.102).

CuSO<sub>4</sub>.2H<sub>2</sub>O bildet sich beim Trocknen von CuSO<sub>4</sub>.5H<sub>2</sub>O zwischen 19 und 21° im Vakuum während 7 Tagen (Graham l. c.). Die Bildungswärme für Cu(OH)<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> = 21000 cal. (Berthelot, C. r. 77. 24); die Lösungswärme = 6090 cal. (Thomsen, J. pr. [2] 18. 1). Spez. Vol. 67,0 (Thorpe und Watts l. c.). Aus Bestimmungen der Dissociationsspannungen bei 45, 78 und 220° erfolgt die Nichtexistenz dieses Hydrates (Lescoeur, Bl. [2] 46. 285).

CuSO<sub>4</sub>.3 $\rm H_2O$  entsteht beim Aufbewahren von CuSO<sub>4</sub>.5 $\rm H_2O$  in trockener Luft bei 25 bis 30° als bläuliches, amorphes Pulver; im Vakuum vollkommen unveränderlich, während das gewöhnliche Hydrat CuSO<sub>4</sub>.5 $\rm H_2O$  unter gleichen Umständen 4 $\rm H_2O$  verliert (Magnier de la Source, C. r. 83. 899); auch durch Erhitzen einer Lsg. von CuSO<sub>4</sub>.5 $\rm H_2O$  auf 108 bis 110°; muss in einem Rohre eingeschlossen aufbewahrt werden, da an der Luft Rückbildung von CuSO<sub>4</sub>.5 $\rm H_2O$  eintritt (Étard, C. r. 104. 1614). Der beobachteten Dissociationsspannung zufolge existirt dieses Salz wirklich (Lescoeur l. c.). Die Lösungswärme für CuSO<sub>4</sub>.3 $\rm H_2O$  = 2840 cal. (Thomsen, J. pr. [2] 18. 1). Spez. Vol. = 80,0 (Thorpe und Watts l. c.).

CuSO<sub>4</sub>.5H<sub>2</sub>O; MG. 248,80; 100 Thle. enthalten 31,81 CuO, 32,10 SO<sub>3</sub>, 36,09 H<sub>2</sub>O; ist wahrscheinlich schon lange bekannt, wird sicher bei Geber und Basilius Valentinus erwähnt. Die Darstellung im Kleinen lehrten zuerst van Helmont 1644 und Glauber 1648. Wird im gewöhnlichen Verkehre als Kupfervitriol, auch blauer, cyprischer Vitriol bezeichnet.

Vorkommen. Natürlich als Chalkanthit.

Bildung und Darstellung. Aus Cu und wässeriger Lsg. von  $SO_2$  bei Luftabschluss nach langer Zeit entprechend:  $2Cu + 2SO_2 = CuSO_4 + CuS$  (Barruel, J. Ph. 20. 15). Beim Erhitzen von Cu mit H2SO4 neben SO2 und Cu2S; dieselbe Reaktion erfolgt auch bei gewöhnlicher T., jedoch viel langsamer (Barruel l. c.); auch bei Anwendung von ganz verd. HoSO4 ist nach hinreichend langer Zeit die Bildung von CuSO, noch nachweisbar (Davy, N. Edinb. Phil. J. 8. 229). Bei Luftzutritt oder bei Gegenwart von HNO, wird Cu auch in verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> schnell gelöst, Cu<sub>2</sub>S gibt beim Erhitzen an der Luft CuSO<sub>4</sub> und CuO. Durch Lösen von CuO, Kupferhammerschlag, CuCO<sub>3</sub> u. s. w. in verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>; besonders rein aus künstlichem Atakamit CuCl<sub>2</sub>. 3CuO. 1.5 H<sub>2</sub>O (Baubigny, C. r. 97, 854). Aus den wasserärmeren Hydraten in mit Wasserdampf ges. Atm.; die Bildung ist durch keine einfache Kurve darstellbar (Cross, Ch. N. 44, 209, 49, 220). Zur Darstellung im Grossen wird Cu der gleichzeitigen Einwirkung von verd. H.SO. und Luft überlassen; besonders rasch erfolgt die Bildung durch Berieselung von Cu-Granalien in Pb-Gefässen von oben mit verd. H.SO. und Einpressen von Luft und Wasserdampf von unten; dabei werden Ag und Au nicht gelöst (Haege und Cap-Kupfergesellschaft, Ch. Soc. Ind. 9. 1134). Durch Rösten von natürlichem oder künstlichem CuS und Ausziehen des gebildeten CuSO, mit H.O; ebenso beim Rösten von Cu-haltigem FeS, vergl. Darstellung von Cu auf nassem Wege.

Eigenschaften. Kryst. aus H<sub>2</sub>O in lasurblauen, durchsichtigen, triklinen Kombinationen; über Formen vergl. Naumann, Krystallographie, auch die bekannten Lehr- und Handbücher der Mineralogie; aus mit anderen Vitriolen vermischten Lsgn. kryst. es bei mindestens 7CuSO<sub>4</sub> auf 1 MgSO<sub>4</sub> oder ZnSO<sub>4</sub> triklin, bei wenigstens 1 MgSO<sub>4</sub> oder ZnSO<sub>4</sub> auf 1 CuSO<sub>4</sub> in den Formen des FeSO<sub>4</sub>; CuSO<sub>4</sub> und FeSO<sub>4</sub> kryst. mit einander; wenn 18 CuSO<sub>4</sub> auf 1 FeSO<sub>4</sub>, triklin, mit weniger CuSO<sub>4</sub> monoklin (Rammelsberg, P. A. 91. 321); schon mit 8 CuSO<sub>4</sub> auf 1 FeSO<sub>4</sub> triklin (Weltzien, A. 91. 293); vergl. Weltzien (l. c.) auch wegen Zusammenkrystallisiren mit ZnSO<sub>4</sub>, NiSO<sub>4</sub>. Krystallisation

mit K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> zusammen (Brügelmann, J. 1882, 2; 1883, 6) findet nicht statt, sondern es kryst. zuerst CuSO<sub>4</sub>. K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, dann fast reines CuSO4, CrO3 bleibt in Lsg. (Marignac, Bl. [2] 41. 541; Kopp, B. 1885, 1105). SG. 2,274 (Kopp), 2,286 (Filhol), 2,242 bis 2,290 bei 3,9° (Playfair und Joule), 2,302 (Buignet), 2,26 (Schiff); durch Bestimmung in einem besonderen, dem Volumenometer von Kopp und Regnault ähnlichen Apparate = 2,330 (Rüdorff, P. A. [2] 6. 288), 2,263 (Schröder, J. pr. [2] 19. 275). Ueber Beziehungen zwischen SG. und AG. siehe bei Groshans (Phil. Mag. [5] 18. 405). Spez. Vol. 109,1 (Thorpe und Watts, Soc. 37, 102). Verwittert an trockener Luft oberflächlich (vergl. Pape, P. A. 133, 364); die Kryst. aus freie H,SO, enthaltenden Lsgn. verwittern viel schneller als solche aus neutralen Lsgn. (Baubigny und Péchard, C. r. 115. 171); über Verwitterungsfiguren siehe bei Blasius (Z. Kryst. 10. 221); geht durch längeres Verweilen in trockener Atm. sowie durch mässiges Erwärmen im Vakuum in die wasserärmeren Sulfate (siehe bei diesen) über. Ueber Wärmeleitungsfähigkeit siehe bei Graetz (P. A. [2] 18. 79); über Wärmeleitungsfiguren bei Röntgen (Z. Kryst. 3. 17); Spez. Wärme und Molekularwärme bei Pagliani (P. A. [2] Beibl. 6. 16). Ueber optische Konstanten vergl. Pape (P. A. Ergb. 6. 35); das von einer spiegelnden Fläche eines Kryst. auf ein polirtes Pt- oder Stahlblech reflektirte Sonnenlicht zeigt die Farbe des metallischen Cu (Stolba, J. 1873. 275). Die Bildungswärme ist für (CuSO4,5H2O) = 18550 (Thomsen, Thermochem. Unters. 3. 320); für jedes Mol. H<sub>2</sub>O = 3710 cal. (Thomsen l. c.), nach anderer Methode bestimmt 3340 cal. (Frowein, O. 1. 5, 362); die Neutralisationswärme (CuO, H2SO4Aq) = 18800 cal. (Thomsen I. c.).

Lösl. in H<sub>2</sub>O; 1 Thl. des Salzes löst sich bei

50 62,5 31 37.5 75 87,5 100 0.47 Thln. H<sub>2</sub>O in 3,32 2,71 1,84 1,7 1,14 1,27 1,07 0,75 0,55 (Brandes und Firnhaber); bei 17,5° in 2,412 Thln. (Karsten).

Nach Poggiale (A. ch. [3] 8. 463) lösen 100 Thle. H<sub>2</sub>O bei

Nach Étard (C. r. 104. 1614) zeigt sorgfältig gereinigtes  $\text{CuSO}_4 + 5\,\text{H}_2\text{O}$  nicht eine, sondern zwei Löslichkeitskurven; eine für T. zwischen —2 bis  $+55^\circ$ , entsprechend der Formel S = 11,6 +0,2614 t, die andere für T. zwischen +55 bis  $+105^\circ$ , entsprechend S = 26,5 +0,3700 t; die Ursache dieser ungleichen Löslichkeit ist in der Bildung des basischen Salzes  $3\,\text{CuSO}_4$ .  $4\,\text{CuO}$ .  $12\,\text{H}_2\text{O}$  gelegen. Zwischen 103 und 105° beginnt eine neue Kurve S = 45,0 — 0,0293 t, die Abnahme der Löslichkeit ist durch die Bildung des Salzes  $\,\text{CuSO}_4$ .  $3\,\text{H}_2\text{O}$  bedingt. Durch verd.  $\,\text{H}_2\text{SO}_4$  wird die Löslichkeit derart vermindert, dass 1 Mol.  $\,\text{H}_2\text{SO}_4$  12 Mol.  $\,\text{H}_2\text{O}$  unwirksam macht; ein Hydrat  $\,\text{H}_2\text{SO}_4 + 12\,\text{H}_2\text{O}$  ist jedoch weder thermisch, noch sonstwie nachweisbar (Engel, C. r. 104. 506). Nach Tobler (A. 95. 193) lösen 100 Thle.  $\,\text{H}_2\text{O}$  bei 0° 17 Thle., bei 20° 24,3 Thle., bei 35° 28,6 Thle.,

bei 54° 36,1 Thle. wasserfreies Salz; die bei 11 bis 14° ges. Lsg. enthält 16,23 Thle. wasserfreies Salz (v. Hauer, J. pr. 103. 114). Ges. Lsg. von CuSO<sub>4</sub>.5H<sub>2</sub>O gefriert bei — 0,2° (Rüdorff, P. A. 122. 341). In 100 Thln. H<sub>2</sub>O lösen sich bei 15,8° 20,7 Thle. CuSO<sub>4</sub>.5H<sub>2</sub>O neben 15,9 Thln. Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>.10H<sub>2</sub>O; bei 15° 20,5 Thle. CuSO<sub>4</sub>.5H<sub>2</sub>O und 13,4 Thle. Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>.10H<sub>2</sub>O jedes für sich (Rüdorff, P. A. 148. 456, 555); über den Einfluss anderer Salze auf die Löslichkeit vergl. auch Pfaff (A. 99. 224), Diacon (Mém. de l'acad. des sc. de Montpellier 6. 1, 45), Engel (C. r. 102. 113). — SG. der Lsg. auf wasserhaltiges und wasserfreies Salz bezogen ist nach Favre und Valson (C. r. 79. 968, 1036), wie bei CuCl<sub>2</sub>.2H<sub>2</sub>O nachzusehen, für

| $cu_4SO_4.5H_2O$<br>$p = 125, t = 23,3^{\circ}$ |                         |                      |                | $p = 80, t = 23,3^{\circ}$ |                      |             |
|-------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|----------------------------|----------------------|-------------|
| N                                               | D                       | v                    | v              | D                          | v                    | v           |
| 1<br>2<br>3                                     | 1,076<br>1,142<br>1,200 | 1046<br>1095<br>1145 | 46<br>49<br>50 | 1,080<br>1,154<br>1,225    | 1000<br>1005<br>1012 | 0<br>5<br>7 |

SG. der Lsg. bei 15,55° 1,1357 (Mac Gregor, P. A. [2] Beibl. 9, 620). Aeltere Angaben siehe bei Michel und Krafft (A. ch. [3] 41. 471), Schiff (A. 108. 326), Gerlach (D. 181. 129). Ueber Einfluss des Druckes auf die Löslichkeit siehe bei Sorby (Proc. R. Soc. 12. 538). Die Lösungswärme für 1 Aeq. bei 7,7° = -1259 cal., bei 19,0° = -1274 cal. (Favre, C.r. 77. 101); für (CuSO<sup>4</sup>.5H<sup>2</sup>O) = -2750 cal. (Thomsen, Thermochem. Unters. 3. 320). Die Volumänderung von H<sub>2</sub>O beim Lösen von CuSO<sub>4</sub>, sowie die dabei entwickelte Wärme sind nach Favre und Valson (C. r. 77. 802), wenn P das Aeq. des wasserfreien Salzes = 80, D das SG. = 3,707, V das Vol. von 1 Aeq. = P/D = 21,6, d das SG. einer Lsg. von 1 Aeq. auf 11 = 1,0776 bedeuten, zu finden: die Vol.-Vergrösserung von 11 H<sub>2</sub>O durch Lösen von 1 Aeq. v = 2,3 ccm; V—v = 19,3 ccm; V—v = 0,89; C = (V—v) = 146217 cal.; c' die beim Auflösen des Salzes ermittelte Wärmeentwickelung = 8198 cal.; C—c' die innere Arbeit = 138019 cal. Ueber Dampfspannung und Konstitution der Lsg. vergl. Em den (P. A. [2] 31. 145). Die Verminderung der Dampfspannung einer Lsg. von 25 g CuSO<sub>4</sub>.5H<sub>2</sub>O auf 100 g H<sub>2</sub>O bei 30° = 12 mm H<sub>2</sub>O (Moser, A. B. 1878. 868). Ueber

C—c' die innere Arbeit = 138019 cal. Ueber Dampfspannung und Konstitution der Lsg. vergl. Emden (P. A. [2] 31. 145). Die Verminderung der Dampfspannung einer Lsg. von 25 g CuSO<sub>4</sub>.5H<sub>2</sub>O auf 100 g H<sub>2</sub>O bei 30° = 12 mm H<sub>2</sub>O (Moser, A. B. 1878. 868). Ueber Wärmeleitung in Lsg. siehe Weber (Vjschr. Züricher Naturf.-Gesellsch. 1879. Heft 2, 3, 4). Der Diffusionskoeffizient bei 10° 0,21 (Schuhmeister, A. W. 79. 2. Abth. 603); über Diffusion vergl. Long (P. A. [2] 9. 613). Ueber Vol.-Aenderung einer Lsg. und dabei eintretende Kontraktion beim Mischen mit Lsg. von K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> siehe bei Nicol (Soc. 43. 135); über Entstehung übersättigter Lsg. bei Gegenwart von ausgeschiedenen Kryst. bei Pickering (Ch. N. 47. 85); über Zähigkeit der Lsg. bei Wagner (P. A. [2] 18. 259); über Molekularvol. der Lsg. bei Nicol (Phil. Mag. [5] 18. 179). Die thermische Ausdehnung der Lsg. ist bei niedriger T. grösser als die von H<sub>2</sub>O; bei steigender

T. nimmt die Differenz der beiden Grössen ab; bei hinreichend hoher T. werden diese Grössen für Lsgn. verschiedener Konzentration (0,28 bis 26,11 % gleich; das Maximum der Kontraktion tritt bei einer Lsg. mit 1,34% wasserfreien Salzes ein (Mac Gregor, P. A. [2] Beibl. 9. 620); die Kontraktion einer Lsg. von 20,92 Thln. wasserfreien Salzes in 100 Thln. H<sub>2</sub>O beim Mischen mit dem gleichen Vol. H<sub>2</sub>O = 0,218 % (Broom, P. A. [2] Beibl. 10. 604). Ueber thermoelektrische Kraft in wässeriger Lsg. vergl. Bouty (C. r. 90, 917); über galvanische Polarisation Zahn (P. A. [2] 28. 498); über innere Reibung und Leitungsvermögen Arrhenius (O. 1. 285); über Leitungsfähigkeit auch Jäger (M. 8. 721); über das Maximum der Leitungsfähigkeit sehr verd. Lsgn. Sack (P. A. [2] 43. 212); über elektromotorische Verdünnungskonstante Miesler (M. 8. 193); über Wärmetönung bei der Elektrolyse Boltzmann (M. 8. 230); über Elektrolyse siehe auch Truchot (C. r. 97, 92) und Renard (l. c. 101, 757). Die Lsgn. von CuSO, absorbiren das Licht, die Konzentration der Lsgn. ist dabei ohne Einfluss; mit abnehmender Konzentration wird das Spectrum denjenigen von CuCl2- und Cu(NO3)2-Lsgn. immer ähnlicher (Ewan, Phil. Mag. [5] 33, 317). Die Löslichkeit in absolutem Methylalkohol ist gering; wasserhaltiges CuSO, löst sich nicht; deshalb entzieht wasserfreies CuSO, dem Methylalkohol selbst H<sub>o</sub>O (Klepl, J. pr. [2] 25. 526). Kupfervitriol hat antiseptische Eigenschaften, soll Phenol und Chlorkalk an Wirksamkeit übertreffen (Burcq, C. r. 95. 862); 11 neutraler Bouillon geht bei einem Gehalt von 0,9 g CuSO<sub>4</sub>.5H<sub>2</sub>O nicht in Fäulniss über (Miquel, Mon. scient. [3] 14. 170); die Wirkung auf Bakterien ist sehr bemerklich, die auf Schimmelpilze gering (Chamberland, Ch. C. 1887, 1259). Ueber Verwendung zur Zerstörung der Peronospora vergl. Freda (Staz. sperim. agric. ital. 16, 450, 748) und Sestini (l. c. 750).

In höherer T. bei 180° verliert das wasserhaltige Salz 4,715 Mol. Hoo, den Rest erst über 200° (Latschinoff, Ch. C. 1888, 1570); vergl. auch bei CuSO4 und CuSO4. H2O; für eine bestimmte T. ist keine konstant bleibende Spannung zu beobachten (Naumann, B. 1874. 1573; Wiedemann, P. A. 153. 612; Weinhold, J. 1873. 53, 113; Kraut, J. 1874. 108); eine solche soll doch statthaben (Müller-Erzbach, P. A. [2] 23. 607); an durch H2SO4 ausgetrocknete Luft wird in den ersten Tagen kein H<sub>o</sub>O abgegeben, bei 17° steigt die Spannung sodann auf 0,04 bis 0,05, wobei 2 Mol. H.O verdunsten, nimmt rasch ab auf 0,0015 bis 0,0027; schliesslich sind mehr als 2 Mol. H.O noch vorhanden. 10 Monate lang der Wirkung grösserer Mengen von entwässertem KOH ausgesetzt, enthält der Rückstand noch 1,66 Mol. H.O (Müller-Erzbach, P. A. [2] 26, 400). Gepulvertes CuSO4.5H,O gibt auch über H,SO4 H,O ab; sobald 1% abgegeben ist, geht die Abgabe weiterer 14 % (15 % = 2 H,0) rasch; nach Befeuchten des gepulverten Salzes mit einigen Tropfen Alk. erfolgt Abgabe von H<sub>2</sub>O über H<sub>2</sub>SO, bald nach dem Verdunsten des Alk. Erhitzen des Salzes auf 75° während einiger Minuten veranlasst die Abgabe von H<sub>2</sub>O über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> sofort (Latschinoff, 3. 20. [1] 657, 707). O wird beim gleichzeitigen Einleiten von SO, und O durch auf dem siedenden Wasserbade stehende Lsg. von 3,11 % CuSO, 5H,O derart auf SO, übertragen, dass die gebildete Menge H2SO, gleich 90% der

im Salze vorhandenen ist; nach längerer Dauer wird pro 1 CuSO, in Lsg. nur 0,23H,SO, gebildet (Lothar Meyer, B. 1887, 3058). HCl in wässeriger Lsg. löst, wenn wenigstens 2HCl auf 1CuSO, vorhanden, unter T.-Verminderung von ca. 17°; die Lsg. gibt Kryst. von CuCl, H2SO, wird frei. Bei Einwirkung von gasförmigem HCl werden unter Freiwerden des H<sub>2</sub>O schnell mehr als 2 HCl absorbirt, die Masse wird grün, wo sie sich stärker erh., braun, raucht stark, ist zerfliesslich (Kane, A. ch. 72. 277); es entstehen bei gewöhnlicher T. zuerst CuSO<sub>4</sub>.5H<sub>2</sub>O + 3HCl, weiterhin CuSO<sub>4</sub>.2H<sub>2</sub>O + 2HCl, aus dem durch Ueberleiten von Luft CuSO4. H2O + 0,12 HCl wird (Latschinoff 1. c.); bei 100° bilden sich zuerst CuSO<sub>4</sub>.0,25H<sub>2</sub>O + 2HCl, weiterhin CuSO, 0,25H,0 + HCl (Latschinoff l. c.). SO, bildet das rothe Cu20. CuO. (SO2)2, siehe dort. NH3 verdrängt aus CuSO4. 5 H2O alles H2O; die Reaktion ist nicht umkehrbar (Latschinoff). NH4Cl setzt sich mit gelöstem CuSO4 in Cu(NH4)2(SO4)2 und CuCl2 um (Vogel; Karsten). NaCl bildet Cu(Na) (SO4) und CuCl2 (Boussingault, A. ch. 51, 390); KNO3 und NaNO3 geben CuK2(SO4)2 und Cu(NO3)2. Eisessig fällt gelöstes CuSO, vollständig (Persoz).

Anwendung. Zur Darstellung vieler Kupferpräparate, in der Färberei und Zeugdruckerei, zum Konserviren von Holz, als antiparasitäres Mittel in Gärtnerei und Landwirthschaft, zum Beizen des Getreides vor dem Säen, zur Füllung galvanischer Elemente, zum Verkupfern, zur Darstellung von Cl im Deacon'schen Prozess, zum Färben des Goldes,

als Arzneimittel.

Basische Kupfersulfate. 8 Cu0. SO<sub>3</sub>. 12 H<sub>2</sub>O entsteht durch Fällen von CuSO<sub>4</sub>-Lsg. mit KOH bis zur vollständigen Ausscheidung des Cubei noch nicht alkalischer Reaktion der Flüss. als apfelgrünes, in höherer T. unter Verlust von H<sub>2</sub>O sich blau färbendes Pulver. Bei 149° entweichen 6H<sub>2</sub>O, der Rest bei 260°. Färbt sich bei Wiederaufnahme des H<sub>2</sub>O wieder grün (Kane, A. ch. 72. 269). Nach Smith (Phil. Mag. 23. 196) und Kühn (A. P. [2] 50. 281) nicht darstellbar.

5 Cu0.80<sub>3</sub>.6H<sub>2</sub>0 fällt aus nicht verd. Lsg. von CuSO<sub>4</sub> mit KOH in geringem Ueberschuss als hellblauer Niederschlag; wird durch Ver-

lust von 2H<sub>2</sub>O in der Wärme olivengrün (Smith l. c.).

4Cu0.80<sub>3</sub>.3H<sub>2</sub>0 entsteht durch Fällen von CuSO<sub>4</sub>-Lsg. mit KOH bis zur eben vollständigen Ausscheidung des Cu; auch bei unvollständiger Fällung mit Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> (Smith l. c.). Durch Erhitzen von 4CuO.SO<sub>3</sub>.5H<sub>2</sub>O auf 200 bis 240° (Smith). Durch Zerlegung von 2CuO.SO<sub>3</sub> durch kaltes H<sub>2</sub>O bei Vermeidung jeder T.-Erhöhung, und Trennung des unlösl. 4CuO.SO<sub>3</sub> von dem in Lsg. gehenden CuSO<sub>4</sub>

(Roucher, J. Pharm. [3] 37. 250). Grüner Niederschlag.

 $4\,\mathrm{Cu}0.80_3.3, 5\,\mathrm{H_20}$  entsteht durch Mischen der siedenden Lsgn. von  $\mathrm{CuSO_4}$  und der Acetate von K, Na, NH<sub>4</sub>, Mg, Zn, Cd, Mn, Co und Ni nach:  $4\,\mathrm{CuSO_4} + 6\,\mathrm{C_2H_3KO_2} + 3\,\mathrm{H_2O} = 4\,\mathrm{Cu}0.80_3 + 3\,\mathrm{R_2SO_4} + 6\,\mathrm{C_2H_4O_2}$ ; der Niederschlag entsteht auch schon bei gewöhnlicher T., jedoch nicht durch die Zn-, Co- und Ni-Salze. Wie Natriumacetat wirken auch die Na-Salze der Ameisensäure, Propionsäure und Valeriansäure. Entsteht auch aus Kupferacetat und den siedenden Lsgn. der Sulfate von K, Na, NH<sub>4</sub>, Ca, Sr, Mg, Zn, Cd, Ag, Mn, Co und Ni; ferner aus  $\mathrm{CuSO_4}$  und Kupferacetat. Anfangs flockiger, dann körniger,

hellgrüner Niederschlag; trocken, in Farbe dem Schweinfurter Grün sehr ähnlich; verliert, wenn lufttrocken, bei 100° nur Spuren von H<sub>2</sub>O; unlösl. in H<sub>2</sub>O, llösl. in verd. Säuren, auch Essigsäure; in Lsg. von CuSO<sub>4</sub> spurenweise lösl.; unlösl. in Natriumacetat, scheidet beim Kochen

damit 3CuO. H.O ab (Casselmann, Fr. 4. 24).

4 Cuo. So<sub>3</sub>. 4 H<sub>2</sub>0 kommt natürlich als Langit in sehr kleinen rhombischen Kryst. vor; SG. 3,48 bis 3,50; blau bis grünlichblau; glasglänzend. Entsteht bei der Fällung von CuSO<sub>4</sub>-Lsg. mit ungenügendem KOH, bei 6KOH auf 4 CuSO<sub>4</sub> reagirt die Flüss. noch nicht alkalisch (Kühn l. c.; auch Pickering, Ch. N. 47. 181). Auch beim Kochen eines grossen Ueberschusses von CuSO<sub>4</sub> mit wenig KOH und völligem Auswaschen des Niederschlages (Field, Phil. Mag. [4] 24. 123). Durch Fällung mit ungenügendem NH<sub>3</sub> (Vogel und Reischauer, N. J. Pharm. 11. 3); durch Zersetzung von CuSO<sub>4</sub> mit einem Acetat oder mit Cu(OH)<sub>2</sub> (Pickering l. c.), durch mässiges Erhitzen von CuO.4 NH<sub>3</sub>.SO<sub>3</sub>.H<sub>2</sub>O und Behandeln des entstehenden grünen Pulvers mit H<sub>2</sub>O (Kane l. c.). Getrocknet mehr grün als blau, bei 150° von konstantem Gewichte, verliert über 150° H<sub>2</sub>O (Kühn l. c.). Glänzend grünes Pulver (Field).

4CuO.SO<sub>3</sub>.5H<sub>2</sub>O entsteht aus sehr verd. CuSO<sub>4</sub>-Lsg. mit Alkali,

bis zur eben alkalischen Reaktion (Smith l. c.).

4Cu0.S0<sub>3</sub>.16H<sub>2</sub>0 wird beim Lösen von CuO in Lsg. von (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> bis zur Sättigung und Eingiessen der Lsg. in kaltes H<sub>2</sub>O gebildet

(Andrée, C. r. 100, 1138).

7CuO.2SO<sub>3</sub>.5H<sub>2</sub>O findet sich natürlich als Brochantit; rhombisch; SG. 3,78 bis 3,79; glasglänzend, smaragd- bis schwarzgrün, durchsichtig bis durchscheinend, Zusammensetzung etwas schwankend. Wird durch Erhitzen von 7CuO.2SO<sub>3</sub>.7H<sub>2</sub>O auf 250° als hellgrünes Pulver erhalten (Reindel, J. pr. 100. 1). In CuSO<sub>4</sub>-Lsg. eingelegter Kalkstein bedeckt sich mit warzenförmigen Kryst. (Becquerel, C. r. 34. 573); entsteht beim Auflösen von CuSO<sub>4</sub> in Brunnenwasser durch Einwirkung des gelösten CaH<sub>2</sub>(CO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> (Grimbert und Barré, J. Ph. [5] 21. 414). Durch Kochen von CuO mit (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-Lsg., Eindampfen zur Trockne und Aufnehmen des Rückstandes mit H<sub>2</sub>O hinterbleibt ein dem Brochantit sehr ähnlicher Körper (Tüttschew, Z. 1870. 109). Die Zersetzung mit H<sub>2</sub>O in Gegenwart von MgCO<sub>3</sub> bei 240 bis 250° liefert CuO, zumeist in Pseudomorphosen nach Brochantit, neben durch Mg neutralisirter H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Rousseau und Tite, C. r. 113. 191).

7 Cu0.280<sub>3</sub>.6H<sub>2</sub>0 entsteht beim Zusatz von sehr verd. NH<sub>3</sub> zu konz. Lsg. von CuSO<sub>4</sub> bis zur Bildung eines Niederschlages, Abfiltriren desselben und vollständige Fällung des Filtr. Feinkörniges, bläulichgrünes, undeutlich krystallin. Pulver, bei 280 bis 290° missfärbig, bei 320° unschön dunkelgrün, gibt bei dunkler Rothglut wasser-

freies 7CuO.2SO, (Habermann, M. 5. 432).

7CuO.2SO<sub>3</sub>.7H<sub>2</sub>O wird durch Zusatz von frisch bereiteter KOH-Lsg. zu siedender, auch nur auf 40 bis 50° erw., überschüssiger CuSO<sub>4</sub>-Lsg. erhalten; die zuerst entstehenden schwarzen Flocken verwandeln sich in einen blaugrünen Niederschlag (Reindel I. c.); aus Cu(OH)<sub>2</sub> und frisch gefälltem CuCO<sub>3</sub> beim Stehen unter CuSO<sub>4</sub>-Lsg. (Proust, Gehl. A. 6. 567). Schwarzes 3CuO.H<sub>2</sub>O bildet dabei ein feines, blass bläulichgrünes Pulver 18CuO.7SO<sub>3</sub>.28H<sub>2</sub>O (Roucher, J. Ph. [3] 37. 249). Beim Verdampfen von mit CuO ges. Lsg. Now.

CuSO4 entstehen vierseitige, zugespitzte Säulen, heller als CuSO4 (Leblanc, J. Phys. 55, 301; Hünfeld, Schw. 50, 342); lebhaft grüne, rhombische Prismen, auch krystallin. Krusten (Roucher I. c.; auch Thomson, A. phil. 17. 244). Auch durch Fällen von CuSO, mit unzureichendem KOH oder NH3 in der Kälte (Proust, A. ch. 32. 34; Kühn, Schw. 60. 343; Berzelius, Gilb. 40. 300). Aus mit NH übersättigter Lsg. von CuSO, beim Stehen an der Luft (Kühn l. c.). Bei der Einwirkung von heissem H.O auf CuK. (SO4), oder beim Kochen von CuSO4-Lsg. mit Lsg. von K2SO4 (Reindel I. c.; Brunner, P. A. 15. 477; Kühn, A. P. [2] 50. 281). Beim Erwärmen von Lsg. von CuO.4NHa.SOa.HaO mit metallischem Cu; aus 4CuO.SOa.16HaO durch Erhitzen mit (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>; durch Erhitzen von in (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> gelöstem CuO mit H<sub>2</sub>O im geschlossenen Rohre auf 200°; aus ges. Lsg. von CuSO4 und Cuprammoniumsulfat bei gewöhnlicher T. oder beim Erhitzen im Rohre auf 150° (Andrée, C. r. 100, 1138). Blaugrünes Pulver, verliert bis 200° kein H<sub>2</sub>O, bei 250° 2 Mol.; bei höherer T. zerfällt es, so dass CuSO, daraus lösl. wird (Proust, Reindel); durch kaltes H.O unverändert, durch Erhitzen mit (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-Lsg. theilweise zur blauen Flüss. lösl. (Andrée l. c.).

3 Cuo. So<sub>3</sub>.1,5 H<sub>2</sub>O entsteht beim Erhitzen einer konz. Lsg. von CuSO<sub>4</sub> auf 240 bis 250° als grüne, aus kleinen Körnern oder Warzen bestehende Krusten, in H<sub>2</sub>O unlösl., llösl. in warmen Säuren; dem von Roucher (J. Ph. [3] 37. 249) aus 2 CuO. SO<sub>3</sub> mit H<sub>2</sub>O dargestellten Salze 3 CuO. SO<sub>3</sub>. 2 H<sub>2</sub>O sehr ähnlich (Steinmann, B. 1882. 1412).

3CuO.SO<sub>3</sub>.2H<sub>2</sub>O entsteht beim Kochen der Lsg. von 2 Mol. CuSO<sub>4</sub> mit 1 Mol. ZnO (Brunner, Smith; Reindel, J. pr. 102. 204); auch durch Kochen der Lsg. von CuK<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> mit H<sub>2</sub>O oder von CuSO<sub>4</sub> mit K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Persoz, A. ch. [3] 25. 279); durch Erhitzen von CuSO<sub>4</sub> mit H<sub>2</sub>O im Rohre auf 200° (Shenstone, Soc. 47. 375); durch heisses H<sub>2</sub>O aus 2CuO.SO<sub>3</sub> (Roucher l. c.); durch Fällung von überschüssiger, siedender CuSO<sub>4</sub>-Lsg. mit Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, Ammoniumsesquikarbonat oder basischem MgCO<sub>3</sub> (Reindel l. c.). Blass blaugrün (Reindel), schöne, grüne, rhombische Kryst. (Shenstone); unlösl. in H<sub>2</sub>O, lösl. in verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, bis 190° unveränderlich (Shenstone), bis 270° (Reindel l. c.).

6CuO.2SO<sub>3</sub>.5H<sub>2</sub>O bildet sich durch Fällen von überschüssiger, siedender CuSO<sub>4</sub>-Lsg. mit NH<sub>3</sub> und vollständiges Auswaschen (Reindel); aus 2CuO.SO<sub>3</sub> an feuchter Luft neben CuSO<sub>4</sub> (Roucher l. c.); in geringer Menge beim Kochen einer neutralen wässerigen Lsg. von CuSO<sub>4</sub> (Pickering, Ch. N. 47. 181); auch beim Einhalten gewisser Gewichtsverhältnisse mit Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> (Habermann, M. 4. 787). Beim Erhitzen einer ges. Lsg. von CuSO<sub>4</sub> mit Dimethyl- oder Diäthylanilin als blaugrüner Niederschlag (Marchlewski und Sachs, Z. anorg. Ch. 1. 405); schön blaugrün (Reindel), grünlichblau (Pickering l. c.); bis 270° unverändert; wird in höherer T. zersetzt (Reindel, Marchlewski und Sachs l. c.).

8Cu0.3SO<sub>3</sub>.10H<sub>2</sub>O entsteht bei der Einwirkung von Chinolin auf CuSO<sub>4</sub>-Lsg. als hellgrüner Niederschlag, der sich schon bei 200° zer-

setzt (Marchlewski und Sachs l. c.).

5 Cu0.2 So<sub>3</sub>.6 H<sub>2</sub>0 findet sich natürlich als grüner Anflug nadelförmiger, mikroskopischer Kryst. auf Porzellanjaspis in Planitz bei Zwickau, wahrscheinlich mit Herrengrundit identisch (Weissbach, J. Min. 1883. 2, 120).

2 Cu0.80<sub>3</sub> entsteht beim längeren Erhitzen von CuSO<sub>4</sub> bis zum Rothglühen; orangegelbes, amorphes Pulver, in trockener Luft unveränderlich, geht an feuchter Luft oder mit siedendem H<sub>2</sub>O in 3 CuO.SO<sub>3</sub>.2 resp. 2,5 H<sub>2</sub>O über (Roucher l. c.).

Verbindungen des CuSO, mit Sulfaten. CuSO, KoSO, 6HoO findet sich natürlich als Cyanochroit in den Laven des Vesuvs, wird erhalten durch Mischen der Lsgn. der beiden neutralen Salze oder Lösen von CuO oder CuCO<sub>3</sub> in der Lsg. von KHSO<sub>4</sub> und Krystallisiren. Blassblaue, monokline Kryst., mit den Salzen der Reihe RSO4. R.SO4. 6 H.O isomorph (Mitscherlich); Krystallformen siehe bei Brooke (A. Phil. 23. 118). SG. 2,137 (Kopp), 2,164 bei 3,90 (Joule und Playfair), 2,137 (Schiff). Gibt bei 100° an der Luft 3 Mol. (Graham, Phil. Mag. 4. 418), in höherer T. alles H.O ab, verwandelt sich dabei in eine zerreibliche, fast farblose Masse, die in Glühhitze unter Verlust von etwas Säure schmilzt (Vogel) und zur blauen Masse erstarrt (Graham l. c.; Böttger, P. A. 50, 43; Pierre, A. ch. [3] 16, 251). An feuchter Luft nimmt das trockene Salz wieder H<sub>o</sub>O auf. Die Bildungswärme für  $(CuSO^4, K^2SO^4) = 20000 \text{ cal.}, \text{ für } (CuSO^4, K^2SO^4, 6H^2O) = 22990 \text{ cal.}$ (Thomsen, Thermochem. Unters. 3. 320); für jedes Mol. H.O werden im Mittel 3828 cal. entwickelt (Thomsen, J. pr. [2] 18. 1). In H.O. llösl.; die Lsg. scheint nicht das Doppelsalz, sondern ein Gemenge der Komponenten zu enthalten, da CuSO<sub>4</sub>.5H<sub>2</sub>O beim Lösen in H<sub>2</sub>O, wie in Lsg. von K.SO, die gleiche Wärmeentwickelung zeigt, und die Fällungswärme des Doppelsalzes mit BaCl<sub>2</sub> gleich ist der Summe der Fällungswärmen der beiden Komponenten (Favre und Valson, C. r. 77. 907); vergl. auch das folgende Salz. Die Lösungswärme für  $CuK_2(SO_4)_2$ .  $nH_2O$  ist für n=0+7909 cal., n=1+4055 cal., n=2+446 cal., n = 3 - 2634 cal., n = 4 - 5010 cal., n = 5 - 9176 cal., n=6-11900 cal. (Thomsen, J. pr. [2] 18. 1); später wurden gefunden für  $CuK_2(SO_4)_2 + 9400$  cal., für  $6H_2O$  enthaltendes -13570 cal. (Thomsen, Thermochem. Unters. 3.320); für H<sub>2</sub>O-freies Salz +9709 cal., für Salz mit 6H<sub>2</sub>O -13728 cal. (Pickering, Soc. 49. 260).

4 Cuo. K<sub>2</sub>0. 4 So<sub>3</sub>. 4 H<sub>2</sub>0 scheidet sich beim Erhitzen der Lsg. des vorigen auf 60 bis 100° als hellgrünes, undeutlich krystallin. Pulver ab; ist mit wenig kaltem H<sub>2</sub>O zu waschen und zwischen Papier zu pressen; die Lsg. enthält das vorige Salz (Brunner, P. A. 15. 476). Hinterlässt bei wiederholtem Auskochen mit H<sub>2</sub>O ein Gemenge mehrerer basischer Cuprisulfate (Brunner), 3Cuo. SO<sub>3</sub>. 2H<sub>2</sub>O (Persoz),

7CuO.2SO<sub>a</sub>.7H<sub>o</sub>O (Reindel).

CuSO<sub>4</sub> und Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Eine gemischte Lsg. von CuSO<sub>4</sub>.5H<sub>2</sub>O und Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>.10H<sub>2</sub>O lässt jedes Salz getrennt kryst.; bei Anwendung von NaHSO<sub>4</sub> kryst. anfangs ebenfalls die getrennten Salze, später aber ein unbeständiges Doppelsalz mit wahrscheinlich 2 Mol. H<sub>2</sub>O; verhält sich wie das K-Salz, wird durch H<sub>2</sub>O leicht in seine Komponenten zerlegt (Graham, Phil. Mag. 4. 420).

CuSO, und Li, SO. Es scheint kein Doppelsalz zu bestehen (Ram-

melsberg, A. B. 1848. 385).

CuSO<sub>4</sub>.(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>.6H<sub>2</sub>O entsteht durch Krystallisation der gemischten Lsgn. der beiden Komponenten, auch der Lsgn. von CuSO<sub>4</sub> und NH<sub>4</sub>Cl, wobei das Doppelsulfat kryst., das Doppelchlorid in Lsg. bleibt (Vogel, J. pr. 2. 194). Hellblaue, in H<sub>2</sub>O llösl., monokline Kryst., mit den gleich zusammengesetzten Doppelsulfaten anderer Metalle isomorph; Krystallformen bei Miller (Phil. Mag. [3] 6. 105; auch Murmann und Rotter, A. W. 34. 2. Abth. 170). SG. 1,757 (Kopp), 1,894 bei 3,9° (Joule und Playfair), 1,931 (Schiff). Verwittern an trockener, warmer Luft (Vogel), verlieren bei 120° das gesammte H<sub>2</sub>O (Rheineck, D. 202. 271), schmelzen beim Erhitzen unter Grünfärbung, Verlust von H<sub>2</sub>O und (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, hinterlassen bei schwachem Glühen CuSO<sub>4</sub> (Rheineck l. c.), lösl. in 1,5 Thln. siedendem H<sub>2</sub>O, daraus grösstentheils wieder kryst. (Vogel).

CuSO, .(K, NH, )SO, .6H,O ist wie die anderen Doppelsalze darstell-

bar; SG. 2,035 (Schiff l. c.).

CuSO<sub>4</sub>·MgSO<sub>4</sub>·14H<sub>2</sub>O. Das Gemisch der Lsgn. der beiden Salze kryst. bei Ueberschuss von CuSO<sub>4</sub> triklin mit 5H<sub>2</sub>O, bei Ueberschuss von MgSO<sub>4</sub> monoklin mit 7H<sub>2</sub>O (Mitscherlich); in ges. Lsg. von CuSO<sub>4</sub> löst sich MgSO<sub>4</sub> auf, der ungelöst bleibende Ueberschuss geht allmählich in ein Doppelsalz über (Karsten); aus einer Lsg. von gleichen Mol. beider Salze kryst. das dunkelblaue trikline, mit mindestens 7Cu auf 1Mg und das hellblaue monokline mit 1Cu auf 1 oder mehr Mg (Rammelsberg, P. A. 91, 321). Das Salz mit 14H<sub>2</sub>O bildet schön himmelblaue Tafeln und Säulen, isomorph mit FeSO<sub>4</sub>·7H<sub>2</sub>O (Vohl). SG. 1,813 (Schiff, A. 107, 64).

CuSO<sub>4</sub>.2MgSO<sub>4</sub>.21H<sub>2</sub>O entsteht beim Verdunsten einer ges. Lsg. von CuSO<sub>4</sub> mit so viel MgSO<sub>4</sub>, als sie zu lösen vermag. Grosse Kryst., mit dem analogen Co-Salz isomorph (v. Hauer, P. A. 125. 638).

Cuso<sub>4</sub>.7 MgSO<sub>4</sub>.56 H<sub>2</sub>O, SG. 1,713 (Schiff l. c.), ferner die ge-

mischten Doppelsalze:

CuSO, .MgSO, .2K,SO, .6H,O;

CuSO<sub>4</sub>.MgSO<sub>4</sub>.2(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>.12H<sub>2</sub>O, blassblaue Kryst., isomorph mit MgSO<sub>4</sub>.(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>.6H<sub>2</sub>O (Bette, A. 14. 284), lichtblaue, monokline Säulen und Tafeln (Vohl, A. 94. 57);

 $CuSO_4.MgSO_4.K_2SO_4.(NH_4)_2SO_4.12H_2O$ , SG. 1,951 (Schiff l. c.);  $CuSO_4.2MgSO_4.K_2SO_4.2(NH_4)_2SO_4.18H_2O$ , SG. 1,910 (Schiff l. c.).

CuSO<sub>4</sub>.3 ZnSO<sub>4</sub>.28 H<sub>2</sub>O bildet sich aus Lsgn. mit vorwiegendem CuSO<sub>4</sub> (Mitscherlich); bei mindestens 5 Cu auf 1 Zn (Rammelsberg l. c.) kryst. die beiden Salze triklin mit 5 H<sub>2</sub>O, bei vorwiegend ZnSO<sub>4</sub> monoklin mit 7 H<sub>2</sub>O. Das Salz mit 1 Cu auf 3 Zn wird im Grossen aus den Cu-Erzen von Chessy gewonnen; kryst. aus entsprechend gemischter Lsg. in grossen, hellblauen, monoklinen Prismen; bei 1 Cu auf 1 Zn kryst. zuerst zwei Drittel des Cu, dann dieses Salz (Lefort, A. ch. [3] 23.95; Nicklès l. c. 104). Verwittert an der Luft, verliert über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, auch bei 100 bis 120° alles Krystallwasser, wird weiss; ist erst über 300° ganz wasserfrei. 100 Thle. H<sub>2</sub>O lösen bei 8° 80 Thle. Salz, bei 100° in allen Verhältnissen (Lefort l. c.).

CuSO<sub>4</sub>.2ZnSO<sub>4</sub>.21H<sub>2</sub>O entsteht beim Lösen von CuSO<sub>4</sub> in ges. ZnSO<sub>4</sub>-Lsg. oder umgekehrt (Karsten); durch Zusatz von so viel ZnSO<sub>4</sub> zu ges. CuSO<sub>4</sub>-Lsg., als diese zu lösen vermag, und freiwilliges Verdunsten; mit dem entsprechenden Co-Salz isomorph (v. Hauer,

P. A. 125. 637).

CuSO<sub>4</sub>.ZnSO<sub>4</sub>.12H<sub>2</sub>O fällt aus dem Gemische der beiden übersättigten Lsgn. durch Berührung mit einem Kryst, von tetragonalem

NiSO, (Lecoq de Boisbaudran, C. r. 66. 497).

2(Cuso<sub>4</sub>.Znso<sub>4</sub>).H<sub>2</sub>so<sub>4</sub> entsteht durch Mischen der möglichst konz. Lsgn. der beiden Salze, Zusatz eines grossen Ueberschusses von H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und Erhitzen auf 200°; rosenfarbig, in H<sub>2</sub>O anfangs unlösl., wird dann dadurch zersetzt (Étard, C. r. 86, 1399). Ferner die gemischten Doppelsalze:

 $CuSO_4.ZnSO_4.2K_2SO_4.12H_2O$  (Bette l. c.);  $CuSO_4.ZnSO_4.2(NH_4)_2SO_4.12H_2O$  (Vohl l. c.);  $CuSO_4.ZnSO_4.MgSO_4.3K_2SO_4.18H_2O$  (Vohl l. c.).

Cu0.Pb0.So<sub>3</sub>.H<sub>2</sub>0, natürlich als Linarit, ist monoklin. Krystallformen bei Hessenberg (Min. Notizen 7), Kokscharow (Min. Russl. 4. 139), Peters (A. W. 44. 2. Abth. 168), glas- bis diamantglänzend, tief azurblau. SG. 5,3 bis 5,45; Analysen bei Brooke (A. Phil. [2] 4. 117), Thomson (Phil. Mag. [3] 17. 402), v. Kobell (J. pr. 83. 451).

Cupridithionat  $\text{CuS}_2\text{O}_6$ .  $4\,\text{H}_2\text{O}$  entsteht durch Fällen von  $\text{CuSO}_4$ -Lsg. mit Lsg. von  $\text{BaS}_2\text{O}_6$ . Trikline Kryst.; Formen bei Grailich und Murmann (A. W. 27. 2. Abth. 171); schwach verwitternd; verknistern beim Erhitzen unter Verlust von allem  $\text{H}_2\text{O}$ , sehr llösl. in  $\text{H}_2\text{O}$ , unlösl. in Alk. (Heeren, P. A. 7. 181). Die Lösungswärme = -4870 cal. (Thomsen, J. pr. [2] 17. 165).

4Cu0.8<sub>2</sub>0<sub>5</sub>.4H<sub>2</sub>0 bildet sich auf Zusatz von wenig NH<sub>3</sub> zur Lsg. des vorigen. Spangrüner Niederschlag, der aus der Luft keine CO<sub>2</sub> anzieht, beim Erhitzen zuerst satt grün, dann ockergelb wird; in H<sub>2</sub>O

sehr wlösl. (Heeren l. c.).

Cuprotetrathionat  $Cu_2S_4O_6$  entsteht bei der Einwirkung von  $BaS_2O_3$  auf  $CuSO_4$  in Lsg.; sehr zersetzlich, zerfällt schon in der Kälte, rasch beim Erwärmen nach:  $Cu_2S_4O_6=2CuS+2SO_3$  (Chancel und Diacon, C. r. 56. 710).

Cupritetrathionat CuS<sub>4</sub>O<sub>6</sub> kryst. beim Lösen von Cu(OH)<sub>2</sub> in wässeriger H<sub>2</sub>S<sub>4</sub>O<sub>6</sub> und Verdunsten (Kessler, P. A. 74. 249), zersetzt sich nicht wie das vorige (Chancel und Diacon I. c.).

## Kupfer und Stickstoff.

Stickstoffkupfer.

Kupfernitrid,

Cu6N2 (?).

Bildung. Direkte Verbindung beider Elemente beim Glühen von Cu in N oder NH<sub>3</sub> tritt nicht ein; NH<sub>3</sub> wird in N und H zersetzt, dabei wird das Cu spröde, gelb oder gelbweiss (Thénard); Cu nimmt ganz unbedeutend (ca. 0,3%) an Gewicht zu; SG. geht auf 8,866 bis 7,792

herab (Savart, A. ch. 37, 326); auf 5,5, wobei sich Cu anders färbt, porös, krystallin. wird; es wird N vorübergehend aufgenommen, entweicht aber wieder (Despretz, A. ch. 42, 122); das durch Zersetzung von NH<sub>3</sub> entstehende Gasgemenge enthält weniger N als dem H entspricht (Pfaff, P. A. 42, 164); enthält die theoretische Menge ohne Aenderung der Eigenschaften des Cu (Schrötter, A. 37, 136). Bei der Elektrolyse von NH<sub>4</sub>Cl im Ueberschuss mit Cu als Anode, Pt als Kathode entsteht an der Anode ein chokoladebraunes Gerinnsel, das gewaschen und getrocknet SG. 5,9 hat, beim Erhitzen N entwickelt und metallisches Cu hinterlässt (Grove, Phil. Mag. 19, 100). Die Substanz soll Cu<sub>2</sub>O und C enthalten (Aslanoglon, Ch. N. 64, 313).

Beim Ueberleiten von trockenem NH<sub>3</sub> über gefälltes 3CuO.H<sub>2</sub>O bei 250° entsteht unter Wärmeentwickelung, Bildung von N und H<sub>2</sub>O eine grüne Substanz. Durch Glühen aus Cu(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> erhaltenes CuO reagirt erst bei höherer T. und weniger vollständig (Schrötter l. c.); etwa vorhandenes Cu<sub>2</sub>O wird durch ein Gemenge von NH<sub>3</sub> und (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> entzogen, die Substanz dabei dunkelgrau (Berzelius, Berz. J. 21. 88); bei der Einwirkung von NH<sub>3</sub> auf gelinde erw. CuO entsteht ein

amorpher, grüner Körper (Warren, Ch. N. 55, 105).

Eigenschaften. Grünschwarzes (Schrötter l. c.), amorphes, grünes (Warren l. c.), dunkelgraues (Berzelius l. c.) Pulver, das beim Erhitzen an der Luft bei ca.  $300^{\circ}$ , in O bei niedrigerer, in N oder  $\mathrm{CO_2}$  bei höherer T. in N und Cu zerfällt (Schrötter l. c.); das mit NH $_3$  gereinigte zerfällt schon in niedriger T. mit Verpuffung (Berzelius), mit Heftigkeit (Warren); Cl zersetzt es in CuCl $_2$  und N, HCl nach:  $\mathrm{Cu_6N_2} + \mathrm{8HCl} = \mathrm{3Cu_2Cl_2} + \mathrm{2NH_4Cl}$  (Gmelin), in CuCl $_2$  und NH $_4$ Cl (Schrötter);  $\mathrm{H_2SO_4}$  gibt N neben Cu; HNO $_3$  oxydirt es heftig; andere Säuren zersetzen es um so langsamer, je verdünnter sie sind (Schrötter), geben Cu $_2$ O-Verbindungen und NH $_3$  (Berzelius).

# Cuprammonium und Verbindungen desselben.

Cuprammonium. Bei der Elektrolyse einer gemischten Lsg. von CuSO<sub>4</sub> und NH<sub>4</sub>Cl entsteht eine graurothe, schwammige Masse von Cu, die 1% NH<sub>4</sub> enthält (Kern, Ch. N. 32, 152); bei der Einwirkung von Na.NH<sub>3</sub> auf CuCl<sub>2</sub>.2NH<sub>3</sub> entsteht eine tiefblaue, metallglänzende, im zugeschmolzenen Rohre nur kurze Zeit beständige Flüss., die wahrscheinlich Cu(NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub> ist (Weyl, P. A. 123, 350). Salze desselben siehe unten.

Kupferoxydulammoniak. Durch Einwirkung von Kupferfeilspähnen auf Kupferoxydammoniak, von Cu<sub>2</sub>O oder Cu<sub>2</sub>(OH)<sub>2</sub> auf wässerige konz. Lsg. von NH<sub>3</sub> bei Luftabschluss, beim Lösen des aus gleichen Mol. CuSO<sub>4</sub> und Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> mit NaOH entstehenden Niederschlages in NH<sub>3</sub> (Wagner, Ch. C. 1863. 239) entsteht eine bei Luftzutritt sich allmählich blau färbende Lsg. (Bergmann, Opusc. 3. 389; Proust), die energisch reduzirend wirkt (Wagner), Acetylen beim Einleiten unter Bildung von rothem, explosiblem Cu<sub>2</sub>(C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>), aufnimmt.

Bildung von rothem, explosiblem Cu<sub>2</sub>(C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>)<sub>2</sub> aufnimmt.

Kupferoxydammoniak. In Lösung. Bildung. Bei Luftzutritt zur Lsg. von Cu<sub>2</sub>O in NH<sub>3</sub>, durch Einwirkung von wässerigem NH<sub>3</sub> und

Luft auf Cu, CuO, Cu(OH). Bei Abwesenheit von Säuren, besonders CO, löst NH, trockenes CuO kaum (Berzelius); Lsg. erfolgt sofort reichlich bei Zusatz von selbst nur einer Spur eines NH,-Salzes (Berzelius; Wittstein, Rep. 57. 32). Bei Einwirkung von NH3 und Luft (Malaguti und Sarzeau, A. ch. [3] 9. 441), von NH3, Luft und O (Schönbein, A. B. 1856. 580) bildet sich CuO.2NH3.N2O3; dabei nimmt das Cu doppelt so viel O auf, als das NH3 (Berthelot und Péan de Saint-Gilles, A. ch. [4] 1. 381); es findet dabei Wärmeentwickelung statt (Péligot, C. r. 47. 1034); die Lsg. wird befördert durch Zusatz von etwas NH,Cl (Schweizer, J. pr. 76. 344), von PtCl<sub>4</sub> (Knop, Ch. C. 1859. 463). Beim Eintauchen einer Cu-Platte in NH<sub>3</sub>-Lsg. und Berührung der Oberfläche mit einer Pt-Platte; werden die beiden Platten durch einen Draht verbunden, so entsteht ein kurz dauernder Strom von 0,5 bis 0,6 Volts; bei Verwendung von Platinschwamm wird der Strom kräftiger und wächst mit der Stärke der NH3-Lsg. (Wright und Thomson, Ch. N. 55. 167). Dunkellasurblaue Flüss.; durch Zusatz von viel H<sub>2</sub>O wird Cu(OH), abgeschieden (Berzelius; Baubigny, C. r. 104, 1616; auch Prud'homme, Mon. scient. [4] 5. 681); SO<sub>2</sub> fällt fast alles Cu als Cu.O (Vogel); P entfärbt unter Bildung von Kupferoxydulammoniak, fällt sodann metallisches Cu; KOH fällt nach einiger Zeit Cu(OH)2, beim Kochen 3CuO. H.O (Berzelius); As fällt unvollständig, ebenso Sn, Cd und Fe, dagegen Pb fast nichts (Fischer, P. A. 8, 492); Fe fällt bei Gegenwart von K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, KNO<sub>3</sub>, NaCl, NH<sub>4</sub>Cl das Cu langsam (Wetzlar, Schw. 50. 101). Die Lsg. löst Cellulose in der Kälte (Schweizer, J. pr. 72. 109); wird desshalb nach dem Entdecker dieser Eigenschaft gewöhnlich Schweizer'sche Flüssigkeit genannt; sie enthält nach Baubigny (l. c.) Cuprammoniumhydroxyd, und nur dieses besitzt die genannte Eigenschaft, das aus CuSO4 mit NH3 bereitete, sogen. Eau céleste dagegen nicht; das freie Oxyd resp. Hydroxyd existirt nach Maumené (C. r. 95, 223) nicht. Der Cellulose gegenüber ist es ein stärkeres Oxydationsmittel als H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>; verwandelt dieselbe in Oxycellulose (Prud'homme l. c.); wirkt wegen der leichten Bildung von HNO, in der Lsg. auf organische Substanzen heftig oxydirend und zersetzend (Löw, J. pr. [2] 18. 298); entfärbt Indigo (Prud'homme).

3Cu0.4NH<sub>3</sub>.6H<sub>2</sub>0 wurde durch Fällung von CuCl<sub>2</sub> mit NH<sub>3</sub> einmal zufällig als blauer, dem Cu(OH)<sub>2</sub> ähnlicher, leicht auszuwaschender Niederschlag erhalten; verliert dabei kein NH<sub>3</sub>, ist frei von Cl; bei 149° unverändert, in etwas höherer T. unter Zischen in N, NH<sub>3</sub>, H<sub>2</sub>O und ein Gemenge von Cu und Cu<sub>2</sub>O zersetzlich (Kane, A. ch. 72. 283).

Cu0.4 NH<sub>3</sub>.4 H<sub>2</sub>O entsteht durch Abkühlen der Mutterlauge von 3 Cu0.10 NH<sub>3</sub>.2 CrO<sub>3</sub>.2 H<sub>2</sub>O und Auskrystallisiren der Hauptmenge des gelösten Salzes, Verdunsten der Flüss. in einer Atm. von trockenem NH<sub>3</sub>, Zerfliessenlassen des Rückstandes in einer Atm. von feuchtem NH<sub>3</sub>, Abgiessen der Flüss. vom ungelösten Salze und Verdunsten der Lsg. in einer Atm. von trockenem NH<sub>3</sub>. Lange, lasurblaue, leicht zerbrechliche, zerfliessliche Nadeln; durch H<sub>2</sub>O, auch an der Luft leicht zersetzlich, verglimmt beim Erhitzen und zerfällt dabei in H<sub>2</sub>O, NH<sub>3</sub>, N und metallisches Cu; beim Erhitzen mehrerer Kryst. in einer offenen Pt-Schale von einem Punkte aus verglimmt die ganze Masse, die Kryst. verlängern sich nach ihrer Axe und hinterlassen, sich dabei

windend, ein dünnes, gebogenes Rohr von Cu (Malaguti und Sarzeau, A. ch. [3] 9. 438).

Cuprammoniumsalze. Die auf 1 Doppelat. Cu<sub>2</sub> oder 1 At. Cu vorhandene Menge NH<sub>3</sub> beträgt in den weitaus meisten Verbindungen 2 oder 4 Mol.; dieselben lassen sich von einem Cu<sub>2</sub> NH<sub>3</sub>, Cuproammonium,

resp. Cu NH3, Cupriammonium, wie von einem Cu2 NH3. NH3, NH3,

Cuprotetrammonium, resp. Cu<NH<sub>3</sub>·NH<sub>3</sub>, Cupritetrammonium, die sämmtlich zweiwerthige Gruppen darstellen, ableiten; sämmtliche Cuproammoniumverbindungen sind weiss, die Cupriammoniumverbindungen grün, die Cupritetrammoniumverbindungen intensiv blau, die zwei J<sub>2</sub> und J<sub>4</sub> enthaltenden Jodide braun; die wenigen Verbindungen, die Cu und NH<sub>3</sub> in den Verhältnissen 3:2, 1:1, 1:3 enthalten, sind grün, diejenigen mit 1Cu auf 5 und 6NH<sub>3</sub> blau. Die Verbindungen mit Cl, Br, J und S folgen hier der Reihe nach, diejenigen mit N-, P-, As-, Sb- und C-haltigen Säuren bei den Verbindungen des Cu mit diesen Elementen weiter unten; sämmtlich nach wachsendem NH<sub>3</sub>-Gehalt geordnet.

Verbindungen mit 1 Cu auf 1 NH<sub>3</sub>. Cu 0.NH<sub>3</sub>. SO<sub>3</sub> bleibt beim gelinden Erhitzen von mit NH<sub>3</sub> ges., trockenem CuSO<sub>4</sub> (Graham, A. 29. 32), bei allmählichem Erhitzen von CuO.4 NH<sub>3</sub>. SO<sub>3</sub>. H<sub>2</sub>O nicht über 203° (Kane, A. ch. 72. 265) als grünes Pulver zurück, vielleicht SO<sub>2</sub>(OH)(O.Cu.NH<sub>2</sub>).

Verbindungen mit 1 Cu auf 2 NH3. Cu2Cl2. 2 NH3 entsteht durch Kochen von fein vertheiltem Cu mit NH, Cl-Lsg. bis zur lebhaften Entwickelung von NH, und rasches Erkalten der Flüss. als kleine, weisse Kryst., bei langsamem als grosse, gut ausgebildete Rhombendodekaëder; zumeist gemengt mit blauem CuCl, Cu, Cl, 4NH, 2H, O, von diesem durch Auslesen zu trennen, besser durch rechtzeitiges Abgiessen der Mutterlauge und Waschen der zuerst abgeschiedenen weissen Kryst. mit Alk.; auch durch Eingiessen der siedenden Lsg. in das halbe Vol. H,O, Abfiltriren von sich ausscheidendem Cu, (OH), und Abkühlen des Filtr. (Ritthausen, J. pr. 59, 369). In Lsg. zu erhalten durch Behandeln von Cu, Cl, mit NH, KOH fällt aus ihr Cu<sub>2</sub>(OH), (Rose); die Lsg. färbt sich an der Luft blau. Das feste Salz wird an der Luft oberflächlich violett, durch Oxydationsmittel braun, verliert bei 100° etwas NH3; beim Glühen entweichen NH3, etwas Cu, Cl, kein NH, Cl; Cu, Cl, bleibt zurück. Wird durch H, O gelb gefärbt, dann zersetzt; heisses H<sub>2</sub>O hinterlässt einen braunen Rückstand. Auch durch Säuren zersetzlich, nicht durch Alk. (Ritthausen).

CuCl<sub>2</sub>. 2NH<sub>3</sub> bildet sich beim Erhitzen von CuCl<sub>2</sub>. 4NH<sub>3</sub>. H<sub>2</sub>O oder CuCl<sub>2</sub>. 6NH<sub>3</sub> auf 149° (Kane l. c.); durch Sättigen von CuCl<sub>2</sub> mit NH<sub>3</sub> in der Wärme (Graham l. c.). Grünes Pulver; zerfällt bei stärkerem Erhitzen nach: 6CuCl<sub>2</sub>. 2NH<sub>3</sub> = 3Cu<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> + 6NH<sub>4</sub>Cl + 4NH<sub>3</sub> + 2N; mit H<sub>2</sub>O nach: 6CuCl<sub>2</sub>. 2NH<sub>3</sub> + 4H<sub>2</sub>O = CuCl<sub>2</sub>. 4NH<sub>3</sub> + CuCl<sub>2</sub>. 4CuO + 8NH<sub>4</sub>Cl (Kane).

CuCl<sub>2</sub>. 2NH<sub>3</sub>. 2NH<sub>4</sub>Cl ist in der Mutterlauge von CuCl<sub>2</sub>. Cu<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>. 4NH<sub>3</sub>. H<sub>2</sub>O enthalten; bildet sich aus derselben unter Grünfärbung beim Stehen an der Luft. Reguläre Würfel; die grösseren dunkelgrün, äusserst glänzend; die kleineren lebhaft grün, durchsichtig, bei 100° unveränderlich; zerfällt bei Glühhitze in Cu<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>, NH<sub>3</sub> und NH<sub>4</sub>Cl; H<sub>2</sub>O führt sie in ein blaues, weiterhin gelblichgrünes Pulver über; Alk. wirkt so viel schwächer, dass die Kryst. damit gewaschen werden können; Säuren zersetzen es (Ritthausen l. c.).

CuJ<sub>2</sub>.2NH<sub>3</sub> + Cu<sub>2</sub>J<sub>2</sub>.2NH<sub>3</sub> entsteht durch Einwirkung einer alkoholischen Lsg. von J auf konz. Lsg. von CuO in NH<sub>3</sub> unter vorübergehender Abscheidung von Jodstickstoff, der sich beim Erwärmen auf dem Wasserbade zersetzt; die bleibend grün gewordene Flüss. scheidet sehr glänzende, grüne Nadeln ab, die rasch auf Thonplatten zu trocknen sind; an der Luft zersetzlich unter Braunfärbung, Verlust an J und NH<sub>3</sub> und Zurücklassung von Cu<sub>2</sub>J<sub>2</sub>; ganz unlösl. in H<sub>2</sub>O, wird durch Kochen damit zersetzt, in NH<sub>3</sub> llösl., daraus kryst. CuJ<sub>2</sub>.4NH<sub>3</sub> (Saglier, C. r. 102, 1552).

CuO.2NH<sub>3</sub>.SO<sub>3</sub> bildet sich durch Erhitzen von CuO.4NH<sub>3</sub>.SO<sub>3</sub>. H<sub>2</sub>O auf 149° als apfelgrünes Pulver, das an der Luft durch Aufnahme von H<sub>2</sub>O allmählich, beim Befeuchten mit H<sub>2</sub>O unter starker Wärmentwickelung sofort blau wird; H<sub>2</sub>O im Ueberschuss zersetzt es in CuO.4NH<sub>3</sub>.SO<sub>3</sub>.H<sub>2</sub>O, 4CuO.SO<sub>3</sub>.4H<sub>2</sub>O und (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Kane l. c.).

CuO.2NH<sub>3</sub>.SO<sub>3</sub> + 3CuO + 5H<sub>2</sub>O fällt beim Verdünnen einer konz. Lsg. von CuO.4NH<sub>3</sub>.SO<sub>3</sub> mit verhältnissmässig kleinen Mengen von H<sub>2</sub>O allmählich als dunkelblau-violetter Niederschlag (ob rein?); auf Zusatz von mehr H<sub>2</sub>O werden die Niederschläge stets lichter gefärbt und ärmer an NH<sub>3</sub>; durch H<sub>2</sub>O zersetzlich unter Abscheidung von CuO und Bildung von (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>; trockene CO<sub>2</sub> wirkt wenig ein, feuchte verwandelt es in Karbonat (Pickering, Soc. 43. 336).

Verbindungen mit 1Cu auf 3NH<sub>3</sub>. CuBr<sub>2</sub>.3NH<sub>3</sub>, aus mit NH<sub>3</sub> übersättigter konz. Lsg. von CuBr<sub>2</sub> durch Alk. als kleine, dunkelgrüne Kryst. fällbar, gibt beim Erhitzen NH<sub>3</sub>, NH<sub>4</sub>Br und ein Gemenge von CuBr<sub>2</sub> und CuO, ist in wenig H<sub>2</sub>O mit blauer Farbe lösl., beim Verdünnen der Lsg. erfolgt Abscheidung von Cu(OH)<sub>2</sub>, beim Erwärmen derselben Bildung von 3CuO.H<sub>2</sub>O (Rammelsberg, P. A. 55. 246).

3(CuBr<sub>2</sub>.3NH<sub>2</sub>) + NH<sub>3</sub>, von Richards und Shaw (Am. 15. 642, auch Ch. N. 69. 21, 27) unter der Formel 3Cu(NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>Br<sub>2</sub>.4NH<sub>3</sub> beschrieben, entsteht beim Zufügen von HBr zu einem Gemische von CuBr<sub>9</sub>, Alk. und so viel wässerigem NH<sub>2</sub>, dass alles Cu in Lsg. bleibt, allmählich in tief indigoblauen, fast schwarzen Kryst. In Alk. fast unlösl., wird durch H<sub>2</sub>O zersetzt; im feuchten Zustande verliert es NH<sub>3</sub>, geht beim Erwärmen in Cu(NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>.Br<sub>2</sub> über.

Verbindungen mit 1 Cu auf 4 NH<sub>3</sub>. CuCl<sub>2</sub>.4 NH<sub>3</sub>. H<sub>2</sub>0 bildet sich beim Einleiten von NH<sub>3</sub> in heiss ges. wässerige Lsg. von CuCl<sub>2</sub> unter Auflösung des anfangs sich bildenden Niederschlages und nachfolgende Abkühlung der Flüss. als dunkelblaue, kleine Octaëder oder zugespitzte, quadratische Säulen, die beim Trocknen durch Verlust von NH<sub>3</sub> grün werden; beim Erhitzen bis 149° entweichen H<sub>2</sub>O und 2NH<sub>3</sub> (Kane, A. ch. 72. 273).

Cu<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>. CuCl<sub>3</sub>. 4NH<sub>3</sub>. H<sub>2</sub>O entsteht durch Oxydation der Lsg. von Cu<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> in NH<sub>3</sub> an der Luft; aus ges. Lsg. in dünnen, gut ausgebildeten, wahrscheinlich rhombischen Prismen, aus verd. Lsg. in sehr schönen, ausgebildeten, grossen Kryst.; auch bei Einwirkung von NH, Cl-Lsg. auf Cu bei gewöhnlicher T. An der Luft sehr rasch zersetzlich, die Kryst, verlieren den Glanz, überziehen sich bei anhaftender Mutterlauge mit einer bläulichgrünen Schicht; gut getrocknet sind sie länger haltbar, werden nach längerer Zeit jedoch stets matt und zersetzen sich oberflächlich unter Verlust von H2O und NH3, sowie Aufnahme von O. Das durch Zerreiben erhaltene violette Pulver wird an der Luft grünlich, bei 100° unter Verlust von H<sub>2</sub>O, vielleicht auch von NH<sub>3</sub>, dunkelbraun; wird beim Glühen in Cu<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>O, NH<sub>3</sub> und NH<sub>4</sub>Cl, auch durch H<sub>2</sub>O oder Alk. zersetzt. H<sub>2</sub>O bei 100° zieht NH<sub>3</sub> und NH<sub>4</sub>Cl aus, lässt Cu.O und einen gelbgrünen Körper zurück. In NH Cl-Lsg. reichlich lösl., jedoch auch zum Theil zersetzt, beim Kochen unter Zurücklassung von CuCl<sub>2</sub>.3CuO. Säuren zersetzen es unter Bildung von CuCl, NH4Cl. 2H2O (Ritthausen l. c.).

Cuo. 4NH<sub>3</sub>. Cl<sub>2</sub>O<sub>7</sub>. 2H<sub>2</sub>O entsteht durch Lösen von CuCO<sub>3</sub> in wässeriger Lsg. von HClO<sub>4</sub>, Uebersättigen mit NH<sub>3</sub> und Zusatz von Alk.; kleine dunkelblaue, nicht zerfliessliche Kryst., die an der Luft in ein grünes Pulver zerfallen; wird in Lsg. durch Kochen vollständig in 3CuO.H<sub>2</sub>O, (NH<sub>4</sub>)ClO<sub>4</sub> und NH<sub>3</sub> zersetzt (Roscoë, A. 121. 346).

Cu<sub>2</sub>Br<sub>2</sub>.4NH<sub>3</sub> und CuBr<sub>2</sub>.4NH<sub>3</sub>. Bildung wie die der analogen

Jodide; nähere Angaben fehlen (Saglier, C. r. 102. 1552).

CuO.4NH<sub>3</sub>.Br<sub>2</sub>O<sub>5</sub> fällt aus der Lsg. von Cu(BrO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> in NH<sub>3</sub> auf Zusatz von Alk. in dunkelblauen Nadeln oder als Pulver; wird beim Erhitzen unter Feuererscheinung und Entwickelung von N, NH<sub>3</sub>, Br und H<sub>2</sub>O zersetzt, an der Luft grün; in wenig H<sub>2</sub>O zur blauen Flüss. lösl. Mehr H<sub>2</sub>O scheidet daraus Cu(OH)<sub>2</sub> ab, NH<sub>3</sub> und (NH<sub>4</sub>)BrO<sub>3</sub>

bleiben gelöst (Rammelsberg, P. A. 52. 92).

Cu<sub>2</sub>J<sub>2</sub>.4NH<sub>3</sub> bildet sich bei der Absorption von NH<sub>3</sub> durch Cu<sub>2</sub>J<sub>2</sub> unter Wärmeentwickelung (Rammelsberg, P. A. 48. 162); durch Eingiessen einer farblosen, aus mit NH<sub>3</sub> übersättigter Lsg. eines CuO-Salzes mit metallischem Cu dargestellten Lsg. von Cu<sub>2</sub>O in wässerige Lsg. von KJ. Farblose, glänzende Säulen, auch weisses Krystallmehl; beim Kochen von alkoholischer J-Lsg. mit CuO.4NH<sub>3</sub> und Cu bis zur Entfärbung und Abkühlen scheiden sich reichliche Mengen weisser Nadeln ab (Saglier, C. r. 102. 1552); nicht ohne Zersetzung zu trocknen, wird an der Luft unter Abgabe von NH<sub>3</sub> grün (Levol, N. J. Ph. 4. 328); das von trockenem Cu<sub>2</sub>J<sub>2</sub> absorbirte NH<sub>3</sub> entweicht wieder bei stärkerem Erhitzen (Rammelsberg l. c.).

CuJ<sub>2</sub>. 4 NH<sub>3</sub>. H<sub>2</sub>0 fällt aus ges. Lsg. von CuSO<sub>4</sub> oder Kupferacetat in warmem, wässerigem NH<sub>3</sub> durch KJ als blaues Krystallmehl, durch Lösen in warmem, wässerigem NH<sub>3</sub> in Kryst. zu erhalten (Berthemot, J. Ph. 15. 445); entsteht durch Lösen von Cu<sub>2</sub>J<sub>2</sub> in kochendem NH<sub>3</sub> bei Luftzutritt unter gleichzeitiger Bildung von CuO. 4 NH<sub>3</sub>; beim Erkalten der blauen Flüss. kryst. zuerst farbloses Cu<sub>2</sub>J<sub>2</sub>. 4 NH<sub>3</sub>, dann das dunkelblaue Jodid (Rammelsberg, P. A. 48. 162); entsteht bei längerem Stehen von alkoholischer J-Lsg. mit CuO. 4 NH<sub>3</sub>, bis der gebildete Jodstickstoff wieder gelöst ist; auch direkt beim Kochen von CuO. 4 NH<sub>3</sub> mit J (Saglier l. c.). Dunkelblaue Tetraëder (Berthemot).

rhombische Säulen (Rammelsberg); Krystallformen bei Hahn (A. P. [2] 97. 40), auch Jörgensen (J. pr. [2] 2. 347). Zerfällt beim Erhitzen in NH<sub>3</sub>, J und Cu<sub>2</sub>J<sub>2</sub> (Berthemot), entwickelt unter Grünfärbung NH<sub>3</sub>, H<sub>2</sub>O, NH<sub>4</sub>J, gibt einen bei stärkerem Erhitzen unter Entflammung zu Cu<sub>2</sub>J<sub>2</sub> schmelzenden Rückstand (Rammelsberg), ist an der Luft zersetzlich unter Verlust von NH<sub>3</sub> und grüner (Rammelsberg), braunschwarzer (Berthemot) Färbung, gibt durch Rösten CuO (Jörgensen); wenig H<sub>4</sub>O gibt eine durch mehr H<sub>2</sub>O sich trübende, blaue Lsg. und grüne Flocken (Rammelsberg), kalter Alk. und Ae. sind ohne Wirkung; kochender Alk. färbt sich braun, den Rückstand

grün (Berthemot).

CuJ<sub>2</sub>. J<sub>2</sub>. 4NH<sub>3</sub> fällt durch Zusatz von auf 30° erw. alkoholischem NH<sub>3</sub> zur auf dieselbe T. erw. Lsg. von Cu<sub>3</sub>J<sub>2</sub> in J-haltigem Alk. nach einigen Stunden als glänzender, krystallin. Niederschlag, der schnell mit kaltem Alk. zu waschen und über CaCl<sub>2</sub> zu trocknen ist (Jörgensen, J. pr. [2] 2. 353). Beim Auflösen der entsprechenden Menge J in Lsg. von CuO. 4NH<sub>3</sub> (Saglier l. c.); beim Erkalten der Lsg. von Cu(OH)<sub>2</sub> in NH<sub>4</sub>J-Lsg. (Saglier, C. r. 104. 1440). Braunschwarze, rhombische Tafeln (Jörgensen); schwarzviolette, glänzende Nadeln (Blomstrand, Chemie der Jetztzeit 1869. 296); schwarze Nadeln, im reflektirten Lichte tiefschwarz, im durchfallenden intensiv grün (Saglier). Wird an der Luft bald matt unter Verlust von etwas J (Jörgensen), ist in der Mutterlauge gut haltbar, an der Luft rasch zersetzlich, unlösl. in H<sub>2</sub>O und Alk., schwerlösl. in NH<sub>3</sub>, geht damit in CuJ<sub>2</sub>. 4NH<sub>3</sub>. H<sub>2</sub>O über (Saglier); gibt beim Rösten reines CuO, mit SO<sub>2</sub> Cu<sub>2</sub>J<sub>2</sub>, NH<sub>4</sub>J und (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> (Jörgensen).

Ca<sub>2</sub>J.J<sub>4</sub>.4NH<sub>3</sub> entsteht durch Mischen der auf 50° erw. Lsgn. von CuO.4NH<sub>3</sub>.N<sub>2</sub>O<sub>5</sub> und J in KJ und möglichst rasches Filtriren in ein auf 50° erw. Gefäss (Jörgensen l. c.); aus den Mutterlaugen des vorigen durch neuerliches Lösen von J (Saglier, C. r. 102. 1552); beim Erkalten der Lsg. von Cu(OH)<sub>2</sub> in der Lsg. von J in NH<sub>4</sub>J (Saglier, C. r. 104. 1440). Schön braune Kryst.; rectanguläre Tafeln; vertragen das Trocknen nicht, sind aber im verschlossenen Gefässe unter H<sub>2</sub>O längere Zeit haltbar (Jörgensen l. c.); schwarze Nadeln und Blättchen mit einem Stich ins Violette, mit rother Farbe durchsichtig; in der Lauge weniger veränderlich als das vorige, an der Luft nicht haltbar, durch H<sub>2</sub>O zersetzlich; schwerlösl. in NH<sub>3</sub> (Saglier l. c.).

 $Cn0.4 NH_3 + J_2O_5$  bildet sich beim Lösen von  $Cu(JO_3)_2$  in heissem NH<sub>3</sub> und Erkalten als lasurblaue Säulen; die Mutterlauge gibt auf Zusatz von Alk. dasselbe Salz als Krystallmehl; gibt beim Erhitzen NH<sub>3</sub>, J, O und H<sub>2</sub>O; mit H<sub>2</sub>O tritt Zersetzung unter Abscheidung eines hellblauen Pulvers ein; Formel nicht festgestellt (Rammelsberg, P. A. 44. 569).

Cu<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. CuS<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. 2Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. 4NH<sub>3</sub> entsteht auf Zusatz einer konz. Lsg. von Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> zur Lsg. eines CuO-Salzes oder von Cu<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> in NH<sub>3</sub>, besonders beim Erwärmen; aus der Cu<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>-Lsg. unter Absorption von O (Schütte, C. r. 42. 1267); durch Mischen gleicher Vol. von CuSO<sub>4</sub>-Lsg., von denen das eine mit NH<sub>3</sub>, das andere mit Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> im Ueberschuss versetzt ist (Peltzer, A. 126. 352; 128. 187); durch Stehen einer Lsg. von Cu<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> in Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> während mehrerer Tage und

Zufügen eines grossen Ueberschusses von NH<sub>3</sub> zu der vom ausgeschiedenen CuS abfiltr. Lsg. (Siewert, Z. f. ges. Naturw. 26, 491); durch Lösen von Cu<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. CuS. 4H<sub>2</sub>O in NH<sub>3</sub> und Stehenlassen der Lsg. an der Luft (Peltzer l. c.). Violette, luftbeständige Nadeln (Schütte); dunkelblaue, diamantglänzende, wahrscheinlich monokline Kryst. (Peltzer); dunkelblau, mit einem Stich ins Violette, glas-

glänzend, rhombisch (Siewert).

Entwickelt bei 100° NH3, wird braun (Schütte); verliert selbst bei längerem Erhitzen auf 100° nur Spuren von NH3 und zersetzt sich sehr wenig, riecht beim Reiben nach NH3 (Peltzer); in höherer T. zersetzt in NH<sub>3</sub>, (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>, S, Cu<sub>2</sub>S und Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Schütte), auch etwas Na2S2O3 (Peltzer); von kaltem H2O zersetzt unter grünlicher Färbung; lösl. in heissem H<sub>2</sub>O, bei längerer Einwirkung unter Abscheidung von CuS (Schütte); beim Erwärmen mit H<sub>2</sub>O entweicht NH<sub>3</sub>, es fallen weisse Flocken, dann CuS nieder; die farblose Lsg. scheidet auf Zusatz von HCl S und CuS ab, SO, entweicht (Peltzer); Säuren zersetzen es schon bei gewöhnlicher T. unter Bildung von S und SO. (Schütte); die Flüss. färbt sich dabei grün, dann braun von CuS (Peltzer), wird schliesslich schwarz (Siewert); Essigsäure löst es ohne Entwickelung von SO, zur gelblichgrünen, dann schön grün werdenden Flüss., die am Sonnenlichte sich sofort zersetzt (Peltzer); NH -haltiges H.O löst es (Peltzer), beim Kochen (Siewert); (NH,) S fällt die mit NH<sub>3</sub> übersättigte Lsg. in Essigsäure rothbraun, der Niederschlag ist im Ueberschuss mit braungelber Farbe lösl. (Peltzer); KOH scheidet in Siedehitze Cu<sub>2</sub>O und CuO ab, NH<sub>3</sub> entweicht (Peltzer); Zersetzung erfolgt nach: Cu<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. CuS<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. 2Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. 4NH<sub>3</sub> + 2K<sub>2</sub>O = Cu<sub>2</sub>O. CuO + 2K<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + 2Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + 4NH<sub>3</sub> (Siewert); Zn und Fe fällen aus der Lsg. in konz. Essigsäure unter Entwickelung von H metallisches Cu: die Zersetzung geht jedoch weiter; konz. Lsg. von AgNO3 zersetzt es in komplizirter Weise (Peltzer).

CuO.4NH3.SO3.H2O entsteht auf Zusatz von NH3 zu festem oder in wenig H,O gelöstem CuSO, bis zur Lösung des zuerst entstehenden Niederschlages; beim Durchleiten eines kräftigen Stromes NH. durch gut gekühlte CuSO,-Lsg. bis zur fast völligen Entfärbung der Flüss. scheidet sich das in konz. NH3 unlösl. Salz als Niederschlag aus (Andrée, C. r. 100, 1138). Dunkellasurblaue, durchsichtige, rhombische Prismen; über die zahlreichen Krystallformen vergl. Marignac (A. Min. [5] 9. 26). Wird an der Luft unter Verlust von NH, hellblau und undurchsichtig, verwandelt sich zuletzt in grünes, pulveriges 4CuO.SO<sub>3</sub> und (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Kühn, Schw. 60.343); geht durch Erhitzen auf 149° in CuO.2NH<sub>3</sub>.SO<sub>3</sub>, auf 205° in CuO.NH<sub>3</sub>.SO<sub>3</sub>, auf 260° in CuO.SO, über; bei raschem Erhitzen entweicht auch (NH4), SO4 (Kane, A. ch. 72. 265), (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> (Berzelius), der Rückstand ist dann Cu<sub>2</sub>O-haltiges CuSO<sub>4</sub> (Kane l. c.). Lösl. in 1,5 Thln. kaltem H<sub>2</sub>O. Ueber Dispersion der Lsg. siehe Wüllner (P. A. [2] 17, 580). Die Lsg. setzt an der Luft 4CuO.SO, ab, das bei längerem Erwärmen wieder lösl, ist; die Lsg. enthält dann CuSO, und (NH4)2SO, (Kühn 1. c.); scheidet beim Erhitzen mit dem zehnfachen Gewichte H.O im geschlossenen Rohre schwarzes 3 CuO. H2O ab, zerfällt beim Abdampfen einer Lsg. von CuSO, in NH3 ebenso, aber nur in geringem Masse (Andrée l. c.). Ueber Zerfall mit H<sub>2</sub>O, auch Alk. vergl. Wright (Mon. scient. [3] 14. 1134). Zn fällt schnell, Cd und Pb langsam Cu; Sb, Bi, Sn und Fe sind ohne Wirkung (Fischer, P. A. 8. 492); beim Erwärmen mit Cu scheidet sich grünes 7 CuO. 2 SO<sub>3</sub>. 7 H<sub>2</sub>O ab (Andrée); As zersetzt es unter Bildung von CuHAsO<sub>3</sub> (Fischer l. c.); gibt mit Lsg. von K<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub> gemischt ein Spectrum, das nicht die Summe der beiden Einzelspectren ist, somit muss eine Umsetzung der beiden Salze in

Lsg. angenommen werden (Krüss, B. 1882. 1243).

CuO.4NH<sub>3</sub>.8<sub>2</sub>O<sub>5</sub>. Durch Zusatz von NH<sub>3</sub> zur Lsg. von CuS<sub>2</sub>O<sub>6</sub> bis zum Wiederauflösen des Niederschlages (Heeren); durch Umsetzung von CuO.4NH<sub>3</sub>.SO<sub>3</sub> mit BaS<sub>2</sub>O<sub>6</sub> (Schweizer, J. pr. 67. 430). Lasurblaue, luftbeständige, rectanguläre Tafeln (Heeren); violettblaue, dünne Prismen (Schweizer). Wird bei 160° dunkelgrün, ohne seine Form und den Glanz zu verlieren, jedoch unter Verlust von etwas NH<sub>3</sub> und theilweiser Oxydation der Säure zu H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Schweizer l. c.). In kaltem H<sub>2</sub>O wlösl. (Heeren), ziemlich lösl. in H<sub>2</sub>O von 40°; viel H<sub>2</sub>O zersetzt es bei 60°, noch rascher bei 100° unter Abscheidung von Cu(OH)<sub>2</sub> und (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>.S<sub>2</sub>O<sub>6</sub>; HCl zersetzt es unter Fällung von 2CuCl<sub>2</sub>.7CuO.

Verbindungen mit 1Cu auf 5NH<sub>3</sub>. CuBr<sub>2</sub>.5NH<sub>3</sub> entsteht beim Ueberleiten von gasförmigem NH<sub>3</sub> über trockenes CuBr<sub>2</sub> unter Wärmentwickelung und Bildung eines voluminösen, blauen Pulvers; gibt beim Erhitzen NH<sub>3</sub>, NH<sub>4</sub>Br, CuBr<sub>2</sub> und CuO, ist in wenig H<sub>2</sub>O mit tiefblauer Farbe lösl., wird durch viel H<sub>2</sub>O unter Ausscheidung von Cu(OH)<sub>2</sub>, durch H<sub>2</sub>O in Siedehitze unter Ausscheidung von 3CuO.H<sub>2</sub>O zersetzt (Rammelsberg, P. A. 55. 246).

CuO.5 NH<sub>3</sub>.80<sub>3</sub> entsteht durch Einwirkung von trockenem NH<sub>3</sub> auf trockenes CuSO<sub>4</sub> unter starker Wärmeentwickelung und Aufschwellen zum lasurblauen Pulver; in H<sub>2</sub>O mit dunkellasurblauer Farbe völlig lösl. (Rose, P. A. 20. 150); schmilzt bei schwacher Glühhitze unter Abgabe von H<sub>2</sub>O und (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> und Hinterlassung von CuSO<sub>4</sub> und Cu [Rose); verliert über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> kein NH<sub>3</sub>, an der Luft dagegen 1 At. 18ch dem andern unter Ersatz desselben durch H<sub>2</sub>O (Mendelejeff, B. 3. 422).

Verbindungen mit 1 Cu auf 6 NH<sub>3</sub>. CuCl<sub>2</sub>. 6 NH<sub>3</sub> bildet sich bei der Absorption von NH<sub>3</sub>-Gas durch CuCl<sub>2</sub> (Faraday; Rose, P. A. 20. 155); lieselbe erfolgt anfangs rasch, dann langsamer. Blaues Pulver, verliert beim Erhitzen unter Schmelzung das NH<sub>3</sub> (Faraday), wird dabei grün, entwickelt NH<sub>3</sub>, schmilzt unter Entweichen von NH<sub>4</sub>Cl und Hinterassung von Cu<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> (Rose), verliert bei 149° 4 NH<sub>3</sub> (Kane l. c.), wird in der Luft unter Verlust von NH<sub>3</sub> grün (Rose), ist in H<sub>2</sub>O mit blauer Farbe ganz lösl. (Faraday; Rose). Aus der Lsg. in NH<sub>3</sub> fällt Cd illes Cu, Fe fällt theilweise, Pb wenig, Sb, Bi, Sn fällen kein Cu Fischer, P. A. 8. 492).

#### Cuprinitrit.

Cu(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub> (?) hinterbleibt nach mehrtägigem Erhitzen von CuO. !NH<sub>3</sub>.N<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.2H<sub>2</sub>O auf 100° als grüner Körper (Péligot, C. r. i3. 209). Beim Fällen von Pb(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub> mit CuSO<sub>4</sub> entsteht eine an

der Luft, besonders beim Erwärmen sich rasch zu Cu(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> oxydirende grüne Lsg. (Berzelius); dieselbe entwickelt schon bei gewöhnlicher T. NO (Hampe, A. 125. 345); das neutrale Salz scheint nur in Lsg. zu existiren; beim Abdampfen zersetzt sich diese unter Abscheidung von basischem Salze (Fischer, P. A. 74. 115); der beim Eindampfen der Lsg. im Vakuum hinterbleibende Rückstand entspricht seinem Cu-Gehalte nach 2CuO. N<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ebenso gut wie dem basischen Nitrate (Jörgensen).

Doppelsalze. Cu(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>.3KNO<sub>2</sub> kryst. beim längeren Stehen eines Gemisches von CuSO<sub>4</sub>-Lsg. mit überschüssiger KNO<sub>2</sub>-Lsg. rhombisch. Das zuerst sich ausscheidende, pulverförmige Salz hat keine konstante

Zusammensetzung (Fock, Z. Kryst. 17. 177).

Cu(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>. Pb(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>. 2KNO<sub>2</sub> fällt beim Vermischen der Lsgn. von Cu(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> und Pb(C<sub>2</sub>H<sub>3</sub>O<sub>2</sub>)<sub>2</sub> mit Lsg. von KNO<sub>3</sub> und Zusatz von Essigsäure als Niederschlag, der aus grünschwarzen, kubischen Kryst. von braunem Striche besteht; SG. 3,345 bei 15°; die aus der gelbgrünen Lsg. sich abscheidenden hexagonalen Tafeln verwandeln sich auf Zusatz von KNO<sub>2</sub> in die kubischen Kryst. (van Lessen, R. 10. 13).

Basisches Cuprinitrit 4CuO. N<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. 3H<sub>4</sub>O. Auf Zusatz von Alk. zur gemischten Lsg. von CuSO<sub>4</sub> und KNO<sub>3</sub> scheiden sich Cu(OH)<sub>4</sub> und K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> ab, das basische Nitrit bleibt gelöst; beim Verdunsten des Alk. bei gewöhnlicher T. entstehen luftbeständige, federartig gruppirte Krystallnadeln, in H<sub>2</sub>O und Alk. wlösl., in NH<sub>3</sub> und verd. Säuren llösl.; durch Kochen mit H<sub>2</sub>O zersetzlich (van der Meulen, B. 1879. 758).

Cupriammoniumnitrit CuO. 2NH<sub>3</sub>. N<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. 2H<sub>2</sub>O entsteht bei der Einwirkung von verd. NH<sub>3</sub> auf Cu bei Luftzutritt, Eindampfen der Lsg. bei 100° und Ausziehen des Rückstandes mit ges. alkoholischem NH<sub>2</sub>. Violblaue Nadeln, die bei 100° grün werden, durch längeres Erhitzen in Cu(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub> übergehen, in höherer T., auch in Papier eingewickelt durch Schlag verpuffen, in wenig H<sub>2</sub>O unter starker Wärmeabsorption lösl. sind. durch viel H<sub>2</sub>O in sich ausscheidendes Cu(OH)<sub>2</sub> zerlegt werden (Péligot l. c.).

3CuO.2NH<sub>3</sub>.N<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.H<sub>2</sub>O bildet sich beim freiwilligen Verdunsten der Lsg. des vorigen in wenig H<sub>2</sub>O; grün, krystallin., verhält sich gegen

H<sub>2</sub>O wie das vorige (Péligot l. c.).

## Nitrokupfer.

 $Cu_2(NO_2)$ .

Beim Ueberleiten von NO<sub>2</sub>-Dämpfen über mit H oder CO reduzirtes Cu bei 25 bis 30° färbt sich das Metall unter Wärmeentwickelung kastanienbraun; das NO<sub>2</sub> muss frei von HNO<sub>3</sub> sein, was durch Ueberleiten des Gases über PbO und Entfernen des gebildeten H<sub>2</sub>O mit P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> erreicht wird. Die Nitrokupfer genannte Verbindung wird durch höhere T., namentlich über 90° unter Entwickelung von NO<sub>2</sub> zersetztim geschlossenen Rohre erfolgt die Zersetzung ebenso, beim Abkühlen tritt Rückbildung der Verbindung ein; H ist in der Kälte ohne Wirkungmit H<sub>2</sub>O wird unter heftiger Reaktion NO entwickelt, die Flüss. enthält Cu(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> neben etwas Nitrit, der Rückstand ist fast reines Cu:

(Andrée l. c.). Ueber Zerfall mit H<sub>2</sub>O, auch Alk. vergl. Wright (Mon. scient. [3] 14. 1134). Zn fällt schnell, Cd und Pb langsam Cu; Sb, Bi, Sn und Fe sind ohne Wirkung (Fischer, P. A. 8. 492); beim Erwärmen mit Cu scheidet sich grünes 7 CuO.2 SO<sub>3</sub>. 7 H<sub>2</sub>O ab (Andrée); As zersetzt es unter Bildung von CuHAsO<sub>3</sub> (Fischer l. c.); gibt mit Lsg. von K<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub> gemischt ein Spectrum, das nicht die Summe der beiden Einzelspectren ist, somit muss eine Umsetzung der beiden Salze in

Lsg. angenommen werden (Krüss, B. 1882, 1243).

CuO.4NH<sub>3</sub>.S<sub>2</sub>O<sub>5</sub>. Durch Zusatz von NH<sub>3</sub> zur Lsg. von CuS<sub>2</sub>O<sub>6</sub> bis zum Wiederauflösen des Niederschlages (Heeren); durch Umsetzung von CuO.4NH<sub>3</sub>.SO<sub>3</sub> mit BaS<sub>2</sub>O<sub>6</sub> (Schweizer, J. pr. 67. 430). Lasurblaue, luftbeständige, rectanguläre Tafeln (Heeren); violettblaue, dünne Prismen (Schweizer). Wird bei 160° dunkelgrün, ohne seine Form und den Glanz zu verlieren, jedoch unter Verlust von etwas NH<sub>3</sub> und theilweiser Oxydation der Säure zu H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Schweizer l. c.). In kaltem H<sub>2</sub>O wlösl. (Heeren), ziemlich lösl. in H<sub>2</sub>O von 40°; viel H<sub>2</sub>O zersetzt es bei 60°, noch rascher bei 100° unter Abscheidung von Cu(OH)<sub>2</sub> und (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>.S<sub>2</sub>O<sub>6</sub>; HCl zersetzt es unter Fällung von 2CuCl<sub>2</sub>.7CuO.

Verbindungen mit 1Cu auf 5NH<sub>3</sub>. CuBr<sub>2</sub>.5NH<sub>3</sub> entsteht beim Ueberleiten von gasförmigem NH<sub>3</sub> über trockenes CuBr<sub>2</sub> unter Wärmeentwickelung und Bildung eines voluminösen, blauen Pulvers; gibt beim Erhitzen NH<sub>3</sub>, NH<sub>4</sub>Br, CuBr<sub>2</sub> und CuO, ist in wenig H<sub>2</sub>O mit tiefblauer Farbe lösl., wird durch viel H<sub>2</sub>O unter Ausscheidung von Cu(OH)<sub>2</sub>, durch H<sub>2</sub>O in Siedehitze unter Ausscheidung von 3CuO.H<sub>2</sub>O zersetzt

(Rammelsberg, P. A. 55. 246).

CuO.5NH<sub>3</sub>.SO<sub>3</sub> entsteht durch Einwirkung von trockenem NH<sub>3</sub> auf trockenes CuSO<sub>4</sub> unter starker Wärmeentwickelung und Aufschwellen zum lasurblauen Pulver; in H<sub>2</sub>O mit dunkellasurblauer Farbe völlig lösl. (Rose, P. A. 20. 150); schmilzt bei schwacher Glühhitze unter Abgabe von H<sub>2</sub>O und (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> und Hinterlassung von CuSO<sub>4</sub> und Cu (Rose); verliert über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> kein NH<sub>3</sub>, an der Luft dagegen 1 At. nach dem andern unter Ersatz desselben durch H<sub>2</sub>O (Mendelejeff, B. 3. 422).

Verbindungen mit 1 Cu auf 6NH<sub>3</sub>. CuCl<sub>2</sub>.6NH<sub>3</sub> bildet sich bei der Absorption von NH<sub>3</sub>-Gas durch CuCl<sub>2</sub> (Faraday; Rose, P. A. 20. 155); dieselbe erfolgt anfangs rasch, dann langsamer. Blaues Pulver, verliert beim Erhitzen unter Schmelzung das NH<sub>3</sub> (Faraday), wird dabei grün, entwickelt NH<sub>3</sub>, schmilzt unter Entweichen von NH<sub>4</sub>Cl und Hinterlassung von Cu<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> (Rose), verliert bei 149° 4NH<sub>3</sub> (Kane l. c.), wird an der Luft unter Verlust von NH<sub>3</sub> grün (Rose), ist in H<sub>2</sub>O mit blauer Farbe ganz lösl. (Faraday; Rose). Aus der Lsg. in NH<sub>3</sub> fällt Cd alles Cu, Fe fällt theilweise, Pb wenig, Sb, Bi, Sn fällen kein Cu (Fischer, P. A. 8, 492).

## Cuprinitrit.

Cu(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub> (?) hinterbleibt nach mehrtägigem Erhitzen von CuO. 2NH<sub>3</sub>.N<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.2H<sub>2</sub>O auf 100° als grüner Körper (Péligot, C. r. 53, 209). Beim Fällen von Pb(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub> mit CuSO<sub>4</sub> entsteht eine an der Konzentration der Lsg.; mit zunehmender Verdünnung wird das Spectrum denen von CuCl<sub>2</sub>- und CuSO<sub>4</sub>-Lsgn. immer ähnlicher (Ewan,

Phil. Mag. [5] 33. 317).

Verpufft auf glühenden Kohlen schwach, mit P gemengt unter dem Hammer stärker (Brugnatelli); das Pulver wird durch Stanniol, in welches es gewickelt wird, unter Erhitzung bis zum Funkensprühen zersetzt (Higgins, Cr. J. 1. 171); mit der Lsg. getränktes Papier entzündet sich nach dem Trocknen weit unter Glühhitze, verpufft mit (NH<sub>4</sub>)NO<sub>3</sub> bei bestimmter Konzentration heftig. Bei der Einwirkung auf P entsteht Unterphosphorsäure H<sub>4</sub>P<sub>2</sub>O<sub>6</sub> (Corne, Ch. C. 1882. 611). Ist für die Vegetation, wenn 0,01 im Liter gelöst, sehr schädlich, für Hafer und Gerste mehr als für Gras; mit Beizlaugen einer Messinggiesserei berieselte Wiesen lieferten Cu-haltiges Gras; das damit gefütterte Vieh krepirte (Haselhoff, Landw. Vers.-Stat. 38. 345).

Basisches Cuprinitrat 4 CuO. No O5. 3 H2O bildet sich beim Erhitzen des neutralen Salzes und Ausziehen des Rückstandes mit H.O (Proust), durch Zusatz von wenig KOH, NaOH, auch NHa zu Cu(NOa)2-Lsg. (Kühn; Habermann, M. 5. 432), von Cu(OH), oder CuCO, auch durch Kochen mit Cu, durch Erhitzen des Cu(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> + 3H<sub>2</sub>O wie + 6H<sub>2</sub>O mit etwas Marmor auf 180 bis 330°, wobei das Hydrat mit 6H2O grössere Kryst. gibt als das andere Salz (Rousseau, C. r. 111, 38). Entsteht ferner durch Kochen von CuO mit Lsg. von (NH4)NO3, Abdampfen zur Trockne und Ausziehen des Rückstandes mit H.O (Tüttschew, Z. 1870. 109), durch Kochen der Lsgn. von Cu(NO3)2 und KNO2 mit einander oder der durch Einleiten von N2O3 in Cu(OH)2 erhaltenen grünen Flüss. (Vogel und Reischauer, N. J. Ph. 11, 328), durch Zusatz der Acetate von K, Na, Ca, Ba, Mg, Zn, Cd, Pb, Cu, Ag, Mn, Co, Ni zur siedenden verd. Lsg. von Cu(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>, auch der siedenden Lsgn. der Nitrate von K, Na, Ca, Sr, Ba, Mg, Zn, Cd, Pb, Cu, Mn, Co, Ni zur Lsg. von Kupferacetat (Casselmann, Fr. 4, 38), auch der entsprechenden Salze der Ameisen-, Propion- und Valeriansäure (Casselmann), durch Erhitzen von äquivalenten Mengen von Cu(NO3), und Harnstoff im geschlossenen Rohre (Bourgeois, C. r. 110. 541).

Grünes Pulver; mit KNO<sub>2</sub> dargestellt leichte, grünblaue Blättchen; nach Tüttschew (l. c.) grünliches Pulver mit etwas abweichender Formel; nach Habermann (l. c.) hellblauer Niederschlag ohne erkennbare krystallin. Struktur; nach Bourgeois (l. c.) rhombische Blättchen, die mit dem Gerhardtit vollständig übereinstimmen. Analysen mit zum Theil etwas abweichenden Resultaten siehe bei Berzelius (Berz. J. 27, 129), Gerhardt (A. ch. [3] 18, 178), Kühn (A. P. [2] 50, 283), Reindel (J. pr. 100, 1), Gladstone (Ch. Soc. Mem. 3, 480), Field (Phil. Mag. [4] 24, 123). Beim S. des Pb fast unverändert; in höherer T. entweichen H<sub>2</sub>O, HNO<sub>3</sub>, NO<sub>2</sub> und O (Graham, A, 29, 13); gibt im geschlossenen Rohre mit H<sub>2</sub>O bei 160° schwarzes 3CuO, H<sub>2</sub>O, freie Säure und Cu(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> (Rousseau und Tite, C. r. 113, 191). In

H<sub>2</sub>O unlösl., in Säuren llösl.

Cupriammoniumnitrat CuO.4NH<sub>3</sub>.N<sub>2</sub>O<sub>5</sub> entsteht durch Uebersättigen von Cu(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> mit NH<sub>3</sub> (Newman); beim Einleiten von NH<sub>3</sub>-Gas in die heiss ges. wässerige Lsg. von Cu(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> bis zur Lsg. des Niederschlages (Kanel.c.); durch Einwirkung des beim Ver-

dunsten von Ammoniakflüssigkeit entweichenden NH<sub>3</sub> auf konz. Lsg. von Cu(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> (Berzelius). Blaue Kryst. (Newman); durch einander gewachsene Nadeln (Kane); rhombisch, mit prismatischem Habitus. Messungen der Kryst. siehe bei Marignac (A. Min. [5] 12. 23). Lässt sich aus H<sub>2</sub>O umkryst.; gibt beim Erhitzen Spuren von H<sub>2</sub>O, kein NH<sub>3</sub>; schmilzt bei stärkerem Erhitzen und zersetzt sich heftig unter Zischen (Kane); llösl. in H<sub>2</sub>O. Wenig Säure fällt daraus basisches Nitrat.

## Kupfer und Phosphor.

Durch Zusammenschmelzen der beiden Elemente werden Gemische mit beliebigem P-Gehalte gewonnen (Abel, Soc. [2] 3. 249), aber keine einheitlichen Körper erhalten. Sie entstehen durch Erhitzen von feinvertheiltem Cu und P in einer Retorte (Abel l. c.), durch Glühen von Cu mit HPO, und Kohle (Pelletier, A. ch. 1. 103; Sage, Cr. A. 1792. 1. 33; Sidot, C. r. 84. 1454), durch Glühen von Cu<sub>s</sub>P<sub>s</sub>O<sub>s</sub> mit Kohle oder im Kohlentiegel (vergl. bei Cu3P2), durch Erhitzen von Cu, Beinasche (Ca, P2O8), Quarzpulver, Borax und Kohle im Gebläsefeuer (Berthier); bei geringem P-Gehalte blass kupferrothe, bei höherem stahlgraue Massen; auf der Oberfläche des geschmolzenen Körpers mitunter auch vierseitige Säulen (Sage), von blätterigem Gefüge (Berthier). SG. 7,122 (Sage); Härte fast wie Stahl, spröde, schwer zu pulvern; viel leichter schmelzbar als Cu, da schon 0,5% P die Schmelzbarkeit sehr beträchtlich erhöhen (Abel). Bei über 2% P steigt nur die Härte, nicht die Zähigkeit. Fe entzieht den Phosphiden den P fast ganz (Abel). Als wahre Verbindungen werden die folgenden angegeben:

Cu<sub>6</sub>P<sub>2</sub> wird erhalten durch Erhitzen von Cu<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> oder Cu<sub>2</sub>S in PH<sub>3</sub> nach: 3Cu<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> + 2PH<sub>3</sub> = Cu<sub>6</sub>P<sub>2</sub> + 6HCl (Rose, P. A. 6. 209; 24. 328), durch heftigstes Glühen von Cu<sub>3</sub>P<sub>2</sub> im Glasrohre (Rose), durch heftiges Glühen von Cu<sub>4</sub>P<sub>2</sub> im Kohlentiegel (Schrötter, A. W. 1849. 2. Abth. 304), unter Borax im Windofen (Hvosleff, A. 100. 100), beim Leiten von P-Dampf über schwach glühendes Cu (Abel l. c.). Schwarzes Pulver, nach starkem Glühen hellgraue, metallglänzende, gesinterte Masse, llösl. in HNO<sub>3</sub> und Königswasser, unlösl. in HCl (Rose), nach Schrötter fast silberweiss, stark glänzend, sehr spröde, SG. 6,75, llösl. in HNO<sub>3</sub>; nach Hvosleff stark glänzend, besonders nach dem Poliren, SG. 6,59; theilweise krystallin. (Abel).

Cu<sub>5</sub>P<sub>2</sub> entsteht nach Abel's Methode (siehe voriges); kryst. in hexagonalen Prismen von 3 bis 4 mm Länge, gibt in einem inaktiven Gase erh. P ab und geht in Cu<sub>5</sub>P<sub>2</sub> über; bei 1300 bis 1400° ist der P-Verlust noch grösser (Granger, C. r. 113, 1041; Bl. [3] 7, 755).

Cu<sub>4</sub>P<sub>2</sub> bildet sich bei wiederholter Einwirkung von P auf Cu (Schrötter l. c.); bei schwachem Glühen von dünnem Cu-Blech im P-Dampf unter lebhafter Feuererscheinung (Hvosleff l. c.). Auf diese Art entsteht nur C<sub>6</sub>P<sub>2</sub> (Abel); durch Einleiten der beim Kochen von P mit H<sub>2</sub>O entweichenden Dämpfe in die wässerigen Lsgn. von CuCl<sub>2</sub>, Cu(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> oder Cu(C<sub>2</sub>H<sub>3</sub>O<sub>2</sub>)<sub>3</sub> oder die Lsgn. dieser Salze in Alk. oder Ae., besonders in der Wärme (Casoria, Berz. 24. 144). Matt, grau,

gesintert (Hvosleff), schwarzes Pulver, das bei Luftabschluss zu roth-

gelben, metallischen Kugeln schmilzt wie Sb, S, (Casoria).

CusP2 bildet sich durch Kochen von gewöhnlichem P mit öfters erneuerter konz. Lsg. von CuSO<sub>4</sub>, Zertheilen des Niederschlages von Cu<sub>3</sub>P<sub>2</sub> und basischem Phosphat, Auswaschen des schmutzig grauschwarzen Pulvers mit H<sub>2</sub>O und Kochen mit einer Lsg. von K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> und H2SO4, wobei Cu3P2 zurückbleibt; die Lsg. enthält H2SO4, H3PO3 und H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>; CuO verhält sich ähnlich wie CuSO<sub>4</sub>; CuCl<sub>2</sub> wird zu Cu<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> (Böttger, Jahrb. phys. Ver. zu Frankfurt a. M. 1855/56. 31); bei der Einwirkung von P auf CuSO<sub>4</sub>-Lsg. in der Wärme entstehen Cu<sub>3</sub>P<sub>2</sub>, Cu (vergl. auch unten bei Kulisch), H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>, die Bildung von H erfolgt erst nach nahezu vollständiger Fällung des Cu; der Ueberschuss des P wird durch Behandlung mit heissem H.O, zuletzt mit CS. entfernt (Sidot, C. r. 84, 1454). Die Darstellung in grösserem Massstabe für metallurgische Zwecke erfolgt durch Kochen von CuSO,-Lsg. mit P bis zur vollständigen Fällung des Cu als amorpher Niederschlag, Waschen und Trocknen, sodann Schmelzen desselben, wobei unter 10% Verlust ein grauweisser, metallischer Regulus entsteht, der unter dem Hammer gepulvert wird (The metallurgical Review 2, 456; siehe auch bei Eigenschaften Sidot l. c.). Durch Reduktion von CuaPoOs mit feingepulverter Holzkohle im bedeckten Tiegel (Priwoznik, B. u. H. Jahrb. 1886. 1; vergl. dagegen oben bei Abel l. c.). Beim Ueberleiten von PH3 über erh. CuCl2 (Rose, P. A. 24, 328); beim Einleiten von PH, in CuSO,-Lsg. beginnt die Fällung von Cu,P, erst nach drei Viertelstunden, nimmt dann rasch zu, die Lsg. enthält H3PO4; der Niederschlag ist bei Luftabschluss mit heissem H.O zu waschen, bei Luftzutritt scheidet sich unter Oxydation des P metallisches Cu ab (Rose, P. A. 14, 188; l. c.; Buff l. c. 22, 353).

Das mit P dargestellte Cu<sub>3</sub>P<sub>2</sub> ist ein grauschwarzes Pulver, bei längerem Kochen mit HCl nur theilweise unter Entwickelung von PH3 als Cu2Cl2 lösl., gibt mit H2O und J unter Erhitzen Cu,J2, H2PO, und HJ, entzündet sich mit KClO, gemischt und in Papier gewickelt ruhig durch Schlag; entwickelt mit gepulvertem KCN gemischt bei schwachem Erwärmen mit H.O selbstentzündlichen PH., mit 80% Alk. nichtentzündlichen PH3 (Böttger l. c.); schwarzes Pulver, an der Luft und unter H<sub>2</sub>O unveränderlich, vom SG. 6,350; schmilzt in Rothglut unter Verlust von 10% zum grauweissen, metallischen, leicht zu pulvernden Klumpen, verwandelt sich in höherer T. unter Verlust von P in eine stahlharte, weisse Masse von ausserordentlichem Klange, verbrennt fein gepulvert in Cl sehr lebhaft, entwickelt mit KCN und H.O. entzündlichen PH3, wird von HCl, H2SO4 in der Kälte nicht verändert, verpufft mit KNO, lebhaft (Sidot l. c.); nach Priwoznik (l. c.) sehr spröde, glänzende, stahlgraue, pulverisirbare Granalien, härter als Cu und Schmiedeeisen, weicher als Stahl; an der Luft längere Zeit haltbar. Nach Rose aus CuCl, (l. c.) dargestellt ein schwarzes Pulver, das sich durch starkes Glühen bei Luftabschluss zu einer grauschwarzen, metallischen Masse vereinigt, bei keiner T. kupferroth wird, im H-Strome heftig geglüht die Hälfte des P verliert (Rose, P. A. 4. 110); aus CuSO, bereitet, schwarze Flocken, nach gelindem Erhitzen im Vakuum kupferroth wie durch Zn gefälltes Cu (Rose), schwer schmelzbar, doch leichter als Cu selbst (Landgrebe). Das aus CuSO, dargestellte Cu3P, ist nicht rein, enthält stets Cu beigemischt (Kulisch, Inaug.-Diss. Berlin 1885; A. 231. 327). Beide Arten sind llösl. in HNO<sub>3</sub> unter Bildung von H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>, lösl. in H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> unter Entwickelung von SO<sub>2</sub>, in HCl bei Luftzutritt nur lösl. wie metallisches Cu (Rose); das aus CuSO<sub>4</sub> bereitete und nicht erh. ist in konz. HCl völlig lösl. unter Bildung von nichtentzündlichem PH<sub>3</sub> (Buff).

Cu<sub>5</sub>P<sub>4</sub> soll beim Erhitzen einer Lsg. von Cu(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> mit P im geschlossenen Rohre entstehen (Senderens, C. r. 104, 175). Ob nicht ein

Gemenge von Cu<sub>3</sub>P<sub>2</sub> und Cu<sub>2</sub>P<sub>2</sub> (?).

Cu, P, entsteht durch Erhitzen von CuHPO, im H-Strome auf T., die Glas noch aushält, unter anfänglicher Bildung von gelbem Cu.O. weiterhin von H.O als nach dem Erkalten krystallin. Masse (Rose. P. A. 24. 331); durch Erhitzen von Cu und P im geschlossenen Rohre, somit unter höherem Drucke, als silberglänzende, spröde, zerreibliche Masse vom SG. 5,14; verliert beim Erhitzen im Röhrchen einen Theil seines P und scheint mit dem Rose'schen Phosphid identisch zu sein (Emmerling, B. 1879, 152). Beim Erhitzen von CuHPO, in NH, Lsg. mit rothem P im geschlossenen Rohre auf 130° als graues, krystallin. Pulver; wird die T. von 130° nicht überschritten, so ist es frei von metallischem Cu, graphitähnlich; in verd. HCl oder HNO llösl.; explodirt mit KClO3 oder KNO3 gemischt durch Schlag; die Lsg. in HCl gibt mit K2CO3 eine Fällung von CuO2, mit AgNO3 und NH3 metallisches Ag (Granger, C. r. 117. 231). Nach Abel (l. c.) entstehen nach der Rose'schen Methode Produkte, die höchstens CugP. sind, mitunter noch weniger P enthalten.

10 Cu<sub>6</sub>P<sub>2</sub>. Zn<sub>6</sub>P<sub>2</sub> bildet sich beim Schmelzen von Messing mit P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> und Kohlenpulver unter einer Decke von Na<sub>2</sub>B<sub>4</sub>O<sub>7</sub>. Spröder, blätterig-

krystallin., bläulichweisser Regulus (Hvosleff, A. 100. 99).

Cuprihypophosphit Cu(H<sub>2</sub>PO<sub>2</sub>)<sub>2</sub> entsteht durch Lösen von Cu(OH)<sub>2</sub> in kalter H<sub>2</sub>PO<sub>2</sub>; die Lsg. ist lange Zeit bei gewöhnlicher T. haltbar, kann in verd. Zustande auch erh. werden, zersetzt sich beim Verdunsten selbst im Vakuum in der Kälte, scheidet bei hinreichender Konzentration Cu ab (Rose, P. A. 12. 291). Aus Lsgn. von Ba(H<sub>2</sub>PO<sub>2</sub>)<sub>2</sub> und CuSO<sub>4</sub> erfolgt bei ca. 60° Abscheidung von sogen. Kupferwasserstoff; einmal wurden kleine Kryst. von obiger Formel erhalten, die bei 65° unter Herumschleudern der ganzen Masse sich zersetzten (Wurtz, A. ch. [3] 16. (199).

Cupriphosphit CuHPO<sub>3</sub>.2H<sub>2</sub>O fällt aus CuCl<sub>2</sub> und (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>HPO<sub>3</sub> als schön blauer (Rose, P. A. 12. 292), als weissblauer, flockiger Niederschlag (Wurtz, A. ch. [3] 16. 213), der ohne Zersetzung zu waschen und in mässiger T. zu trocknen ist; aus wässeriger Lsg. von H<sub>3</sub>PO<sub>3</sub> und Kupferacetat körnig-krystallin. (Wurtz l. c.), schön blauer Niederschlag (Rammelsberg, P. A. 132. 491), gibt beim Erhitzen in der Retorte H<sub>2</sub>O, H und einen braunen Rückstand von Cu und Cu<sub>3</sub>P<sub>2</sub>O<sub>8</sub> (Rose), verliert über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 0,5 Mol. H<sub>2</sub>O, bei 120° unter theilweiser Zersetzung 16,8% (Rammelsberg), bei 130° 15% (Wurtz), kann mit H<sub>2</sub>O ohne Zersetzung gekocht werden (Rammelsberg), scheidet mit wässeriger H<sub>3</sub>PO<sub>5</sub> Cu ab (Rose).

720

#### Cupriphosphate.

Saures Cupriorthophosphat CuHPO<sub>4</sub> (?) entsteht aus CuO-Salzen und Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> (Rose); nach Rammelsberg (P. A. 68, 383) ist der durch Eintröpfeln von 3CuSO<sub>4</sub> in heisse Lsg. von 2Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> entstehende Niederschlag 4CuHPO<sub>4</sub>. CuH<sub>4</sub>P<sub>2</sub>O<sub>8</sub>; in dem vollständig ausgewaschenen und bei 100 bis 110° getrockneten Niederschlag hat Weineck (A. 156, 57) 9CuO, 2Na<sub>2</sub>O, 4P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> gefunden, der Körper kann somit kein einheitlicher sein. Der Thrombolit ist 2CuHPO<sub>4</sub>. 3H<sub>2</sub>O; amorph, lauch- bis smaragdgrün, SG. 3,4 (Breithaupt und Plattner, J. pr. 15, 321). Ob die beim Eindampfen einer Lsg. von Cu<sub>3</sub>P<sub>2</sub>O<sub>8</sub> in wässeriger H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> zurückbleibende amorphe, gummiartige Masse ein

saures Salz ist, bleibt ungewiss.

Neutrales Cupriorthophosphat Cu, P,O, 3H,O wird durch Fällen von CuO-Salzlsgn. mit den Phosphaten von K, Na, NH, erhalten, wobei die Flüss. saure Reaktion annimmt (Mitscherlich); entsteht nur bei grossem Ueberschuss von CuSO, oder Cu(NO,), (Steinschneider, Inaug.-Diss. Halle 1890). Bei Zusatz von mehr Na, HPO, zum Filtr. von Cu<sub>3</sub>P<sub>2</sub>O<sub>8</sub> entsteht ein Niederschlag von 8CuO auf 3P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> (Rammelsberg l. c.; Metzner, A. 149. 67). Durch Lösen von CuCO, in wässeriger Lsg. von H3PO4 und Erwärmen auf 700 (Debray, A. ch. [3] 61. 439). Durch Erhitzen von Cu(NO<sub>4</sub>), mit CaHPO<sub>4</sub> auf weniger als 100° (Debray l. c.). Blaugrünes (Mitscherlich), schön blaues, krystallin. Pulver (Debray), unlösl. in H2O, llösl. in Säuren, auch SO2, H.PO4, C2H4O2, wlösl. in NH4-Salzen; sofort lösl. (Steinschneider 1. c.); wird beim Erhitzen unter Verlust von H2O braun, gibt beim Erhitzen mit H<sub>2</sub>O im geschlossenen Rohre 4CuO.P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>.H<sub>2</sub>O und freie H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> (Debray), geht beim Kochen mit AgNO<sub>3</sub> quantitativ in Cu(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> und Ag, PO, über (Steinschneider l. c.); KJ wird zersetzt; in Na, S, O, in der Kälte lösl. (Steinschneider).

Basische Cupriorthophosphate. Der Pseudomalachit oder Phosphorochalcit ist ein basisches Phosphat, dessen Formel zwischen 6CuO.P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>.3H<sub>2</sub>O (Kühn, A. 34. 218; Rhodius, P. A. 62. 369; Church, Ch. N. 10. 217; Bergmann, J. Min. 1858. 195), 5CuO.P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>.2H<sub>2</sub>O (Kühn l. c.; Arfvedson, Berz. J. 4. 143; Nordenskjöld, J. 1858. 724; Hermann, J. pr. 37. 175) und 5CuO.P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>.3H<sub>2</sub>O (Kühn l. c.; Hermann l. c.; Berthier, A. Min. 8. 334; Nordenskjöld l. c.; Bergemann, Schw. 54. 305; Heddle, Phil. Mag. [4] 10. 39) schwankt.

4 Cuo. P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>. H<sub>2</sub>O, natürlich als Libethenit, ist rhombisch, auch derb, nierenförmig, olivengrün, gewöhnlich dunkelgrün, harzglänzend, SG. 3,6 bis 3,8. Analysen bei Kühn (A. 51. 154) und Anderen; H<sub>2</sub>O-Gehalt gleich 2 H<sub>2</sub>O geben an Berthier (l. c.) und Rhodius (l. c.).

Entsteht beim Erhitzen von  $Cu_3P_2O_8$  mit  $H_2O$  im geschlossenen Rohre nach:  $4Cu_3P_2O_8 = 3(4CuO.P_2O_5) + P_2O_5$ : wird dabei in octaedrischen Kryst. ausgeschieden (Debray, A. ch. [3] 61. 439). Bei der Einwirkung von  $Cu(NO_3)_2$  auf  $CaHPO_4$  bei mehr als  $100^\circ$  (Debray l. c.); beim längeren Auswaschen von  $Cu_3P_2O_8$  mit  $H_2O$  (Steinschneider l. c.). Eigenschaften wie die des natürlichen; verändert sich beim

Kochen mit AgNO<sub>3</sub> nicht, wird durch NH<sub>3</sub> und (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> erst nach längerem Stehen gelöst, KJ wird nicht zersetzt, Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> löst es nur in der Wärme (Steinschneider).

4Cu0.P<sub>2</sub>0<sub>5</sub>.3H<sub>2</sub>0, natürlich als Tagilit, ist monoklin, faserig, auch erdig, span- bis smaragdgrün; SG. 4,1 (Breithaupt). Analysen bei

Hermann (J. pr. 37. 184), Field (Ch. G. 1859. 223).

**Doppelsalze.** CuKPO<sub>4</sub> entsteht beim Zusammenschmelzen von  $Cu_3P_2O_8$  mit überschüssigem  $K_2HPO_4$  und Auslaugen mit  $H_2O$  als blaugrünes, aus unregelmässigen Blättchen bestehendes Pulver, ziemlich der angegebenen Formel entsprechend (Grandeau, A. ch. [6] 8. 193); beim Zusammenschmelzen von CuO mit  $K_4P_2O_7$ , auch mit wenig  $K_2HPO_4$ ; kryst. schwieriger; bei mehr CuO entstehen auch rothe Kryst. von  $Cu_2O$  (Ouvrard, C. r. 111, 177).

Cu<sub>8</sub>K<sub>2</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>6</sub> bildet sich beim Zusammenschmelzen von CuO oder CuCO<sub>3</sub> mit KPO<sub>3</sub>; breite, bläulichgrüne Krystallblätter (Ouvrard l. c.).

Cu<sub>3</sub>Na<sub>6</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>4</sub> wird durch Zusammenschmelzen von CuO mit Na(NH<sub>4</sub>)HPO<sub>4</sub> (Wallroth, Bl. [2] 39. 316), von CuO und NaPO<sub>3</sub> (Ouvrard l. c.) erhalten. Bläuliches, krystallin. Pulver, in Essigsäure unlösl., in stärkeren Säuren lösl., zum grünen Glase schmelzbar (Wallroth l. c.).

Cu2Na2(PO4)2 entsteht wie voriges bei Ueberschuss von CuO

(Ouvrard l. c.).

Der aus 3 Mol.  $CuSO_4$  und 2 Mol.  $Na_2HPO_4$  entstehende Niederschlag (siehe bei  $Cu_2P_2O_8$ ), der 9CuO,  $2Na_2O$  und  $4P_2O_5$  enthält (Weineck, A. 156. 57), könnte ein Gemenge von  $6R_3PO_4$  und  $R_4P_2O_7$  ein.

3Cu,P,Og. 2NaCl wird durch Fällung von überschüssigem CuCl,

mit Na, HPO4 erhalten (Steinschneider l. c.).

5 Cu P.Os. 3 NaCl entsteht durch Fällung mit überschüssigem

Na, HPO, (Steinschneider l. c.).

3Cu<sub>3</sub>P<sub>2</sub>O<sub>8</sub>.Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> bildet sich bei der Fällung von überschüssigem CuSO<sub>4</sub> mit Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub>; dabei entsteht nicht, wie Rammelsberg (P. A. 68. 383) angegeben, 8CuO.3P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>; auch bei längerem Auswaschen von 2Cu<sub>3</sub>P<sub>2</sub>O<sub>8</sub>.Na<sub>2</sub>HPO<sub>3</sub> mit H<sub>2</sub>O; bei noch längerer Einwirkung von H<sub>2</sub>O entsteht 4CuO.P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>.H<sub>2</sub>O, das von Debray, Sarrazin und Friedel durch Einwirkung von H<sub>2</sub>O unter Druck erhalten wurde (Steinschneider l. c.).

2 Cu<sub>3</sub>P<sub>2</sub>O<sub>8</sub>. Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> entsteht durch Fällung von CuSO<sub>4</sub> mit überschüssigem Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub>; geht durch Waschen mit H<sub>2</sub>O in das vorige

über (Steinschneider l. c.).

Cu<sub>3</sub>P<sub>2</sub>O<sub>8</sub>.Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> wird durch Fällung von Cu(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> in geringem Ueberschuss durch Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> erhalten; bei grossem Ueberschuss von Cu(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> entsteht Cu<sub>3</sub>P<sub>2</sub>O<sub>8</sub> und etwas basisches Nitrat; bei Ueberschuss von Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> bildet sich 2Cu<sub>3</sub>P<sub>2</sub>O<sub>8</sub>.Na<sub>2</sub>O.P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> (?), das durch Waschen mit H<sub>2</sub>O zersetzt wird (Steinschneider l. c.).

 $\operatorname{Cu}(\mathbf{NH}_4)_7(\mathbf{PO}_4)_3 + 3\mathbf{NH}_3 + 7\mathbf{H}_2\mathbf{0}$  entsteht durch Lösen des sauren Phosphates in  $\operatorname{NH}_3$  und Zusatz von alkoholischem  $\operatorname{NH}_3$ ; himmelblaue, monokline Kryst., llösl. in  $\operatorname{H}_2\mathbf{O}$ , die an der Luft unter Verlust von  $\operatorname{NH}_3$  in ein bläulichweisses Pulver zerfallen ( $\mathbf{M}$  e t z n e r,

A. 149. 66).

Cupriammoniumorthophosphate. 3 Cu 0.4 NH<sub>3</sub>. P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> oder Cu(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>. Cu<sub>2</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> wird durch Lösen von frisch gefälltem Cu<sub>3</sub>P<sub>2</sub>O<sub>8</sub> in NH<sub>3</sub> nach längerer Zeit und Fällen mit Alk. erhalten; die Lsg. ist dunkelblau. löst Cellulose; die Fällung mit Alk. ist anfangs ein tiefblauer Syrup, der zur grünblauen, krystallin., in H<sub>2</sub>O fast unlösl. Masse eintrocknet:

llösl. in NH. (Schiff, A. 123. 41).

2CuO.20NH<sub>3</sub>.3P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>.21H<sub>2</sub>O (?) entsteht durch Lösen von 8CuO. 3P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> (vergl. unter 3Cu<sub>3</sub>P<sub>2</sub>O<sub>8</sub>.Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub>) in möglichst wenig NH<sub>3</sub> und Ueberschichten mit einer Lsg. von NH<sub>3</sub> in absolutem Alk.; der sich ausscheidende, dunkelblaue Syrup wird in NH<sub>3</sub> gelöst, wieder mit alkoholischem NH<sub>3</sub> überschichtet und gibt nach Wochen deutliche himmelblaue (!), monokline Kryst.; llösl. in H<sub>2</sub>O, riecht stark nach NH<sub>3</sub>; zerfällt bei gewöhnlicher T. an der Luft unter Abgabe von NH<sub>3</sub> zum bläulichweissen Pulver (Metzner, A. 149.66). Der Farbe nach kaum eine Tetrammoniumverbindung.

Neutrales Cupripyrophosphat Cu<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> entsteht durch Fällung eines CuO-Salzes mit nicht überschüssigem Na<sub>4</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> als grünlichweisses Pulver; wird durch Kochen der Lsg. des amorphen Salzes in SO<sub>2</sub> krystallin.: bei 100° getrocknet blau, nach dem Glühen hellblau; lösl. in NH<sub>3</sub> und Mineralsäuren (Schwarzenberg, A. 65. 156), auch in Na<sub>4</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> mit tiefblauer Farbe (Stromeyer, Schwarzenberg, Gladstone, Soc. [2] 5. 435); wird beim Kochen mit KOH in CuO und K<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> (Schwarzenberg), mit Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> in Cu<sub>3</sub>P<sub>2</sub>O<sub>8</sub> (?) und Na<sub>4</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> zersetzt (Stromeyer): gibt durch Glühen im H-Strome Cu<sub>6</sub>P<sub>2</sub>, P<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, PH<sub>3</sub> und H<sub>2</sub>O (Schwarzenberg). Traubenzucker reduzirt aus der Lsg. in NH<sub>3</sub> Cu und Cu<sub>2</sub>O. Es existirt auch ein allotropes Salz (Gladstone l. c.).

Doppelsalze. Cu<sub>2</sub>K<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> (?) entsteht durch Fällen und Wiederauflösen eines CuO-Salzes mit K<sub>4</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub>; äusserst llösl.; fast nicht kryst. zu erhalten. Zn fällt die Lsg. nicht, Fe erst nach einigen Tagen (Persoz, A. ch. [3] 20. 315).

Cu<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub>.CuNa<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub>.3,5 H<sub>2</sub>O bildet sich beim Lösen von überschüssigem Cu<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> in heisser Lsg. von Na<sub>4</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> und Abkühlen der filtr. Lsg. als weisse, krystallin., in H<sub>2</sub>O unlösl., sehr leicht verwitternde

Krusten (Fleitmann und Henneberg, A. 65. 387).

CuNa<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> fällt aus der Mutterlauge des vorigen beim Abdampfen auf dem Wasserbade als schwach blaue Masse, bei langsamem Abdampfen deutlich krystallin. (Fleitmann und Henneberg l. c.), himmelblau (Persoz l. c.); in H<sub>2</sub>O unlösl., schmilzt beim Glühen (Fleitmann und Henneberg).

CuNa<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub>.Na<sub>4</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> fällt aus der syrupdicken Mutterlauge des vorigen beim freiwilligen Verdunsten, nachdem zuerst Na<sub>4</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> kryst. ist; blaue (Fleitmann und Henneberg), himmelblaue (Persoz) Krystallwarzen; schmilzt in Glühhitze, verhält sich gegen Zn und Fe

wie das K-Doppelsalz (Persoz).

Cupriammoniumpyrophosphate. 2 Cu0.4 NH<sub>3</sub>.P<sub>2</sub>0<sub>5</sub>.H<sub>2</sub>0 oder [Cu(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>Cu] P<sub>2</sub>0<sub>7</sub>.H<sub>2</sub>0 entsteht durch Lösen von Cu<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> in NH<sub>3</sub>; die dunkelblaue, Cellulose lösende Flüss. wird schon bei gewöhnlicher T. unter Verlust von NH<sub>3</sub> grün und gibt beim Eindampfen grüne, in H<sub>2</sub>O wlösl.

Krystallwarzen; gibt beim Erhitzen unter Aufblähen eine bläulichweisse, schwammige, in NH<sub>3</sub> und Säuren llösl. Masse, weiterhin Cu<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> (Schiff, A. 123. 1).

8CuO.8NH<sub>3</sub>.3P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>.8H<sub>2</sub>O scheidet sich beim Ueberschichten der Lsg. von Cu<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> in NH<sub>3</sub> mit Alk. allmählich als Krystallwarzen ab; wird beim Glühen braun, in H<sub>2</sub>O wlösl. (Schwarzenberg, A. 65. 133).

Cupridimetaphosphat Cu(PO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> wird durch Abdampfen einer mit verd. H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>-Lsg. vermischten Lsg. von Cu(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> bis zur Trockne und Erhitzen auf 316° als bläulichweisses Pulver erhalten (Maddrell, A. 61. 60); das beste Verhältniss ist 4 CuO auf 5 H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>; im Kleinen ist vortheilhafter Cu(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>, im Grösseren geglühtes und gepulvertes CuO zu verwenden (Fleitmann, P. A. 78. 242); durch Neutralisiren von H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>-Lsg. mit CuCO<sub>3</sub> bei gewöhnlicher T. (bei 70° entsteht Cu<sub>3</sub>P<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. 3H<sub>2</sub>O) (Steinschneider l. c.); bläulichweiss, unlösl. in H<sub>2</sub>O, lösl. in konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Maddrell), nur in NH<sub>3</sub> und H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> in der Wärme lösl., in letzterer als Orthophosphat (Fleitmann).

Cu(PO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>.4H<sub>2</sub>O. Auf Zusatz von Na<sub>2</sub>(PO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> zu CuSO<sub>4</sub>-Lsg. entsteht keine Fällung; erst auf Zusatz von Alk. oder beim Verdunsten scheidet sich ein hellblaues Pulver aus; aus konz. Lsgn. von CuCl<sub>2</sub> und Na<sub>2</sub>(PO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> kleine, rundliche Kryst., unlösl. in H<sub>2</sub>O; verliert bei 100° kein H<sub>2</sub>O; gewöhnlich mit etwas CuCl<sub>2</sub> verunreinigt (Fleitmann l. c.).

Mit Na<sub>6</sub>(PO<sub>3</sub>)<sub>6</sub> (Hexametaphosphat) bildet sich aus CuCl<sub>2</sub>-Lsg., nicht aus CuSO<sub>4</sub>-Lsg. ein bläulichweisser, im Ueberschuss jedes der beiden Salze lösl. Niederschlag (H. Rose).

 $\mathrm{Cu}(\mathrm{NH_4})_2(\mathrm{PO_3})_4$ .4  $\mathrm{H_2O}$ , auch  $2\,\mathrm{H_2O}$  entsteht auf Zusatz von Alk. zu dem Gemische der konz. Lsgn. von  $1\,\mathrm{CuCl_2}$  und  $2(\mathrm{NH_4})_2(\mathrm{PO_3})_2$ ; sehr wlösl., lebhaft blaue, verworrene Krystallnadeln; bei  $100^{\,0}$  entweichen 2 Mol.  $\mathrm{H_2O}$ ; bei Ueberschuss von  $(\mathrm{NH_4})_2(\mathrm{PO_3})_2$  bilden sich luftbeständige Kryst. mit  $2\,\mathrm{H_2O}$ , die bei  $100^{\,0}$  nicht abgegeben werden (Fleitmann l. c.).

Kupfersalze substituirter Phosphorsäuren. Cupriamidopyrophosphat  $\operatorname{Cu_3[P_2O_3(NH_2)O_3]_2.2H_2O}$  entsteht durch Kochen der aus Chlorphosphorstickstoff mit  $\operatorname{NH_3}$  und Alk. erhaltenen, schwach angesäuerten Flüss. mit  $\operatorname{CuSO_4-Lsg.}$  als blauer, flockiger Niederschlag; schmilzt in der Hitze unter Aufblähen, wird schwarz, dann heller, entwickelt  $\operatorname{NH_3}$ , gibt ein weisses Sublimat (Gladstone, Soc. 3. 135; Gladstone und Holmes l. c. [2] 2. 225).

Cupritriamidopyrophosphat Cu[P<sub>2</sub>O<sub>3</sub>(NH<sub>2</sub>)<sub>3</sub>O]<sub>2</sub> entsteht durch Mischen der Lsg. der Säure mit der Lsg. eines CuO-Salzes in überschüssigem (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> oder Digestion der Säure mit Lsg. von Kupferacetat als grünes, in NH<sub>3</sub> unlösl. Pulver, aus dem verd. Säuren Cu ausziehen. Die Säure fällt eine mit HNO<sub>3</sub> schwach angesäuerte Lsg. von Cu(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> blassblau (Gladstone und Holmes, Soc. [2] 4. 1).

Die Verbindungen mit Pyrophosphornitrilsäure (Gladstone und Holmes, Soc. [2] 7. 15) und Tetraphosphopentazotsäure (Gladstone, Soc. [2] 6. 261) bedürfen einer genaueren Untersuchung.

724

Cupridiamidosulfophosphat Cu[PS(NH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>O]<sub>2</sub> fällt aus der neutralisirten Lsg. der Säure durch CuSO<sub>4</sub>-Lsg. als gelblichweisser, flockiger Niederschlag, unlösl. in NH<sub>3</sub> und verd. HCl, lösl. in KCN; wird beim Trocknen braun; entwickelt beim Erhitzen im Röhrchen NH<sub>3</sub> und (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>S (Gladstone und Holmes, Soc. [2] 3. 1).

## Kupfer und Arsen.

Die beiden Elemente verbinden sich in sehr verschiedenen Verhältnissen; inwieweit wahre Verbindungen oder Legirungen vorliegen, ist unbestimmt. Ueber Festigkeit, Leitungswiderstand, Leitfähigkeit von Cu-As-Legirungen gibt Hampe (Ch. Z. 16, 726) die folgenden Zahlen:

|           | Festig-<br>keit pro<br>1 qmm<br>kg | Widerstand eines<br>Drahtes von 1 qmm<br>Querschnitt bei<br>1 m Länge<br>Ohm | Relative<br>Leit-<br>fähigkeit | Durchmesser<br>des feinsten<br>Drahtes<br>mm | SG.    |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|--------|
| Reines Cu | 34,6                               | 0,01567 bei 0°                                                               | 100                            | 0,0306                                       | 8,9565 |
|           | 41,6                               | 0,02567 " 16,2°                                                              | 61,05                          | 0,0306                                       | 8,9440 |
|           | 51,1                               | 0,031289 " 16,2°                                                             | 50,15                          | 0,0306                                       | 8,9470 |
|           | 48,89                              | 0,052294 " 16,2°                                                             | 29,96                          | 0,0350                                       | 8,9320 |

Bekannt sind folgende Arsenide:

C<sub>18</sub>As<sub>2</sub>, natürlich als Whitneyit, derb bis feinkörnig-krystallin.; SG. 8,25 bis 8,64, blassröthlich, auch graulichweiss, läuft bronzefarben bis bräunlichschwarz an. Analysen bei Genth (Sill. [2] 27. 400), Forbes (Phil. Mag. [4] 20. 423).

Cu<sub>12</sub>As<sub>2</sub>, natürlich als Algodonit, derb, metallglänzend, silberweiss bis stahlgrau, läuft an der Luft an; SG. 7,62. Analysen bei Field (l. c.), Genth (l. c.). Bildet sich durch längeres Schmelzen der beiden Elemente oder des Cu<sub>6</sub>As<sub>2</sub> als weisse bis stahlgraue Masse (Descamps, C. r. 86. 1022, 1065).

Cu<sub>6</sub>As<sub>2</sub>, natürlich als Domeykit, derb, auch nierenförmig, metall-glänzend, rein weiss bis stahlgrau, an der Luft anlaufend; SG. 7,62. Analysen bei Domeyko (A. Min. [4] 3.5), Field (Soc. 10. 289), Forbes (Quart. J. Geol. Soc. 17. 44), Genth (Sill. [2] 23. 193), Rammelsberg (P. A. 71. 305), Blythe (Soc. 1. 213). Bildet sich durch Zusammenschmelzen der beiden Elemente in entsprechenden Verhältnissen; SG. 7,81 (Descamps l. c.).

Cu<sub>5</sub>As<sub>2</sub> wird durch Cu aus HCl-haltigen As-Lsgn. als grauer Niederschlag gefällt (Reinsch, J. pr. 24. 244), verliert durch Glühen im H-Strome As und hinterlässt Cu<sub>6</sub>As<sub>2</sub> (Lippert, J. pr. 81. 168). Bildet sich durch Erhitzen von Cu(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> mit As im geschlossenen Rohre (Senderens, C. r. 104. 175).

Cu, As<sub>2</sub> entsteht durch Zusammenschmelzen gleicher Gewichte der beiden Elemente ohne Feuererscheinung; weissgrau, spröde, feinkörnig (Gehlen); durch Glühen von Cu, As<sub>4</sub>O<sub>6</sub> und schwarzem Fluss entsteht das sogen. Weisskupfer, auch weisser Tombak; fällt durch Einwirkung von metallischem As auf wässerige Lsg. von CuO-Salzen als schwärzlicher Niederschlag, durch vorsichtiges Schmelzen unter Borax

krystallin.; SG. 7,76 (Descamps l. c.).

 ${\bf Cu_3As_2}$  entsteht beim Ueberleiten von AsH<sub>3</sub> über trockenes CuCl<sub>2</sub> nach:  $3{\bf CuCl_2} + 2{\bf AsH_3} = {\bf Cu_3As_2} + 6{\bf HCl}$ ; beim Einleiten von AsH<sub>3</sub> in CuSO<sub>4</sub>-Lsg. (Kane, P. A. 44. 471); schwarzer Niederschlag (Dumas); auch aus trockenem CuSO<sub>4</sub> beim Ueberleiten von AsH<sub>3</sub> und Ausziehen der gebildeten H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> mit H<sub>2</sub>O (Kane l. c.); durch Reduktion von Cu<sub>3</sub>As<sub>2</sub>O<sub>8</sub> mit KCN als bläulichgraue, krystallin., sehr spröde Masse vom SG. 6,94 (Descamps); beim achtmaligen Pressen eines Gemenges der beiden Elemente unter 6500 Atm. (Spring, Belg. Ac.-Bl. [3] 5. 229).

Cupriarsenit CuHAsOs entsteht durch Fällung einer Lsg. eines CuO-Salzes, von CuO.4NH3, von CuO.4NH3.SO3 (Bloxam, Soc. 15. 281) mit Lsg. von K<sub>o</sub>O.2As<sub>o</sub>O<sub>u</sub>.2H<sub>o</sub>O (Scheele); zur heissen Lsg. von 32 Thln. CuSO<sub>4</sub>.5H<sub>6</sub>O wird die Lsg. von 11 Thln. As<sub>4</sub>O<sub>6</sub> in 32 Thln. K2CO3 zugesetzt (Scheele). Zeisiggrüner Niederschlag, der beim Erhitzen in H<sub>2</sub>O, As<sub>4</sub>O<sub>6</sub> und CuO zerfällt (Proust, N. Gehl. 3. 432); der Glührückstand enthält Kupferarsenid und -arseniat, letzteres lösl. in verd. HNO, (Simon, P. A. 40, 440); lösl. in KOH mit blauer Farbe, zerfällt beim Erhitzen in Cu.O und Kaliumarsenit und -arseniat (Vauquelin, J. Ph. 9. 230; Bonnet, P. A. 37. 300); farblos lösl. in NH<sub>a</sub>-Flüss. (Berzelius), gibt beim Erwärmen mit SO<sub>2</sub> Cu<sub>2</sub>O (Vogel). Die Zusammensetzung des Niederschlages ist schwankend; durch Fällung von CuSO, mit verd. Lsg. von K2O.2As2O3.2H2O enthält er neben CuHAsO3 auch As4O6; dasselbe Salz fällt aus dem Filtr. nach Zusatz von CuSO, beim Neutralisiren mit NH,; der durch das Salz 2 Na<sub>2</sub>O, 3 As<sub>2</sub>O<sub>3</sub> entstehende Niederschlag enthält 2,35 Mol. CuO, 1 Mol. As, O, und 0,92 Mol. H, O; der aus CuO. 4 NH, SO, mit wässeriger Lsg. von As, Og gefällte ist lufttrocken 2 CuO. As, Og + 2,89 H, O, bei 100° getrocknet CuHAsO<sub>3</sub> (Bloxam l. c.). Findet unter dem Namen Scheelesches oder Schwedisches Grün Anwendung als Malerfarbe. Die Lsg. von CuCO3 in Lsg. von überschüssiger As4O6 wird weder durch Säuren, noch Alkalien gefällt; gibt beim Abdampfen einen gelbgrünen Rückstand (Berzelius).

## Cupriarseniate.

Saure Cupriarseniate. 2 Cu0. As<sub>2</sub>O<sub>5</sub>.3 H<sub>2</sub>O entsteht durch Abdampfen der sauren Lsg. von CuCO<sub>3</sub> in wässeriger Lsg. von H<sub>5</sub>AsO<sub>4</sub> bei 70° als blassblaue, perlglänzende Blättchen (Debray, A. ch. [3] 61. 423, 443). Ein wasserfreies Salz gleicher Zusammensetzung ist von Berzelius dargestellt.

8 Cu0.3 As<sub>2</sub>0<sub>5</sub> fällt aus überschüssigem Cu(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> mit Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> als hellblauer, bei 120° mattgrün werdender Niederschlag (Hirsch,

Inaug.-Diss. Halle 1891).

5CuO.2As<sub>2</sub>O<sub>5</sub>.3H<sub>2</sub>O wird durch Fällung eines CuO-Salzes mit mehr als zur Fällung ausreichendem (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>HAsO<sub>4</sub> als fast NH<sub>3</sub>-freier, schön hellblauer Niederschlag erhalten (Salkowski, J. pr. 104. 166).

entsteht bei Anwendung von Na, HAsO, nur mit grossem Ueberschuss von CuSO, (Hirsch l. c.); der so gefällte Niederschlag enthält Na,O (Salkowski l. c.), verliert nach dem Trocknen bei 130° beim nachfolgenden Glühen 3H<sub>2</sub>O (Salkowski), schmilzt in höherer T. ohne Zersetzung zur olivengrünen Masse, wird von Kohle beim Glühen zersetzt (Proust); lösl. in wässeriger SO2, ohne Cu2O zu geben (Vogel).

Neutrales Cupriarseniat Cu<sub>3</sub>As<sub>2</sub>O<sub>8</sub>.4H<sub>2</sub>O entsteht aus Cu(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> und Ca<sub>3</sub>As<sub>2</sub>O<sub>8</sub> bei 50 bis 60°; blau, amorph, geht beim Erhitzen mit HoO in 4CuO.AsoOz.HoO über (Debray); durch Erhitzen von metallischem Cu mit Lsg. von H<sub>3</sub>As<sub>8</sub>O<sub>4</sub> auf 180 bis 200° in dünnen Blätt-chen oder Prismen (Coloriano, Bl. [2] 45. 241, 279); beim Zusatz von C. H. NaO. zum Filtr. der Fällung von überschüssigem CuSO. mit Na2HAsO4, auch durch Umsetzung von CuCl2 mit AgaAsO4 (Hirsch l. c.). Dasselbe Salz mit 5H,O natürlich als Trichalcit; seideglänzende, spangrüne, radial gruppirte Nadeln (Hermann, J. pr. 73, 212). Gibt folgende Doppelsalze:

 $6Cu_3As_0O_8 + 2Na_9HAsO_4 + 19H_9O;$ 

 $6Cu_3As_2O_8 + 2NaH_2AsO_4 + Na_3HAsO_4 + 13,5H_3O_4$ , auch  $16H_3O_4$  und 33,5H.O;

 $4 \operatorname{Cu}_{8} \operatorname{As}_{9} \operatorname{O}_{8} + \operatorname{Na}_{9} \operatorname{HAsO}_{4} + 11 \operatorname{H}_{9} \operatorname{O}_{7}$ 

2Cu<sub>3</sub>As<sub>2</sub>O<sub>8</sub> + NaH<sub>2</sub>AsO<sub>4</sub> + 5H<sub>2</sub>O; sämmtlich hellblaue Niederschläge. die beim Erhitzen mattgrün werden (Hirsch l. c.); ebenso

 $5 \text{Cu}_3 \text{As}_2 \text{O}_8 + 3 \text{NaCl} + 19 \text{H}_2 \text{O}$ , auch  $23 \text{H}_2 \text{O}$ ;  $3 \text{Cu}_3 \text{As}_2 \text{O}_8 + 2 \text{NaCl} + 13,5 \text{H}_2 \text{O}$ , auch  $17,5 \text{H}_2 \text{O}$ ;

2Cu<sub>3</sub>As<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + NaCl + 7,5H<sub>2</sub>O; letztere entstehen alle aus CuCl<sub>2</sub> und NasHAsO, (Hirsch).

Basische Cupriarseniate. 4 CuO. As<sub>2</sub>O<sub>5</sub>. H<sub>2</sub>O, natürlich als Olivenit, rhombische Kryst., isomorph mit Libethenit, dem analogen Phosphat, auch nadel-, trauben-, nierenförmig; SG. 4,1 bis 4,4; olivengrün bis braun. Analysen bei Kobell (P. A. 18, 249), Richardson (Thomson, Outlines of Min. London 1836), Thomson (l. c. 615), Hermann (J. pr. 33, 291), Damour (A. ch. [3] 13, 404). Künstlich durch Erhitzen von Cu, As, Os, 4H, O mit H, O auf 200° oder besser mit Cu(NOs), Lsg. auf etwas über 100° (Debray l. c.); beim Behandeln dieses Salzes mit heissem H<sub>2</sub>O (Coloriano l. c.); durch Fällung von überschüssiger konz. Lsg. von CuCl, mit Na, HAsO, (Hirsch l. c.). Olivengrüne Kryst. von der Form des Olivenits (Debray); weiss, sehr beständig, wird von AgNO, nicht zersetzt, färbt sich beim Stehen mit Na, HAsO, blau. Die Konstitution soll Cu(CuOH). AsO, sein (Hirsch l. c.).

4CuO.As.O. 7H.O. natürlich als Euchroit, kryst. rhombisch; SG. 3,39; hell smaragd- oder lauchgrün, glasglänzend. Analysen bei Turner (Ed. Phil. J. 4. 301), Kühn (A. 51, 128), Wöhler (l. c. 285).

5 CuO. As<sub>2</sub>O<sub>5</sub>. 2 H<sub>2</sub>O, natürlich als Erinit, smaragdgrüne, fast opake, krystallin. Warzen; SG. 4,04 (Turner, A. Phil. [2] 4. 154).

5 CuO. As, O., 5H, O, natürlich als Cornwallit, ist amorph, smaragdbis dunkel spangrün; SG. 4,16 (Lerch, Rammelsberg, Handwb. d. Min. 377).

5 CuO. As, O5. 9 H, O, natürlich als Tirolit, ist rhombisch, auch nierenförmig, derb; SG. 3,02 bis 3,10; blass apfel- bis spangrün (Kobell, P. A. 18, 253).

6 CuO. As<sub>2</sub>O<sub>5</sub>. 3 H<sub>2</sub>O, natürlich als Klinoklasit, ist monoklin, auch derb, nierenförmig; SG. 4,19 bis 4,36; schwärzlich blaugrün. Analysen bei Damour (A. ch. [3] 13. 404), Rammelsberg (Handwb. d. Min. 2. Suppl. 78).

8Cuo.As<sub>2</sub>O<sub>5</sub>.12H<sub>2</sub>O, natürlich als Chalkophyllit, kryst. hexagonal; smaragd- bis spangrün; SG. 2,4 bis 2,66. Analysen bei Chenevix (Phil. Trans. 1801. 201); Hermann (J. pr. 33. 294), Damour (A. ch.

[3] 13. 404).

Cupriammoniumarseniat 2CuO.4NH<sub>3</sub>.As<sub>2</sub>O<sub>5</sub>.3H<sub>2</sub>O entsteht durch Verdunsten einer Lsg. von CuHAsO<sub>4</sub> (?) in NH<sub>3</sub> über CaO als hellblaues, wasserfreies, luftbeständiges Pulver; mit H<sub>2</sub>O befeuchtet nimmt es unter Aufquellen 3H<sub>2</sub>O auf, verliert beim Erwärmen H<sub>2</sub>O, dann NH<sub>3</sub>, zerfällt in höherer T. in CuO, As<sub>4</sub>O<sub>6</sub>, H<sub>2</sub>O und O (Schiff, A. 123, 42).

3 Cuo. 3NH<sub>3</sub>. As<sub>2</sub>O<sub>5</sub>. 4H<sub>2</sub>O entsteht durch Lösen von 4 Cuo. As<sub>2</sub>O<sub>5</sub>. H<sub>2</sub>O in NH<sub>3</sub> und Verdunstenlassen; himmelblaue, trikline Prismen; SG. 3,05. Luftbeständig, verliert bei 300° viel H<sub>2</sub>O und NH<sub>3</sub> wird bei beginnender Rothglut ganz zersetzt unter Abgabe von As<sub>4</sub>O<sub>6</sub>, wird dabei ziegelroth, unlösl. in H<sub>2</sub>O, auch von 100° (Damour, J. pr. 37. 485); damit identisch ist das aus CuHAsO<sub>3</sub> durch Lösen in alkoholischem NH<sub>3</sub> und Verdunsten an der Luft entstehende Salz (Girard, C. r. 36. 794).

Cupribleiarseniat 3CuO.PbO.As<sub>2</sub>O<sub>5</sub>.2H<sub>2</sub>O, natürlich als Bayldonit, erscheint in warzigen Konkretionen, harzglänzend, grasbis schwarzgrün; SG. 5,55. Analyse bei Church (Soc. [2] 3. 265).

# Kupfer und Antimon.

Durch Zusammenschmelzen der beiden Elemente erfolgt Vereinigung ohne Feuererscheinung; auch aus Cu und Sb.S. neben Cu.S zu erhalten. Durch 0,15% Sb wird Cu etwas kalt-, stark rothbrüchig (Karsten); die Cu-reicheren Verbindungen sind um so mehr violett gefärbt, je mehr Cu sie enthalten; verlieren beim Schmelzen im geschlossenen Tiegel kein Sb, geben es aber feingepulvert beim Erhitzen im H-Strome oder auf Kohle vor dem Löthrohre ab, HCl wirkt nur oberflächlich ein, HNO, oxydirt beide Elemente (Christofle, Combinais. de l'antimoine avec les métaux. Göttingen 1863, 16). Die Leitungsfähigkeit für Elektricität nimmt mit steigendem Cu-Gehalte bis Cu,Sb, schnell ab, steigt dann, bis die Zusammensetzung Cu4Sb, entspricht, fällt dann wieder schnell. Cu,Sb, hat ein etwas kleineres Leitungsvermögen als reines Sb. Das SG. erreicht bei Cu, Sb. ein Maximum (Kamensky, Phil. Mag. [5] 17. 270). Ueber Festigkeit, Leitungswiderstand, Leitfähigkeit einiger Cu-Sb-Legirungen gibt Hampe (Ch. Z. 16. 726) folgende Zahlen:

| 10 100                                    | Festig-<br>keit<br>pro qmm | Widerstand eines<br>Drahtes von 1 qmm<br>Querschnitt und<br>1 m Länge<br>Ohm | Relative<br>Leit-<br>fähigkeit | Durchmesser<br>des feinsten<br>Drahtes<br>mm | SG.    |
|-------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|--------|
| Reines Cu Cu mit 0,260 Sb Cu mit 0,529 Sb | 34,6                       | 0,01567 bei 0°                                                               | 100                            | 0,0306                                       | 8,9565 |
|                                           | 52,0                       | 0,02302 , 21°                                                                | 68,07                          | 0,0306                                       | 8,9480 |
|                                           | 54,87                      | 0,02774 , 21°                                                                | 56,50                          | 0,0306                                       | 8,9460 |

Das Refraktionsäquivalent ist für Cu in Cu<sub>4</sub>Sb<sub>2</sub> für den Strahl von unendlicher Wellenlänge berechnet = 11,25 (Kanonnikow, B. 1884. 157).

CuSb<sub>2</sub>. In den Hohlräumen der erstarrenden Verbindung in treppenförmig angeordneten Rhomboëdern; SG. 6,825; ändert seine Farbe beim Erhitzen im H-Strome, nimmt zuletzt wieder die ursprüngliche an (Christofle l. c.).

Cu<sub>2</sub>Sb<sub>2</sub> bildet sich an der Oberfläche der erstarrenden Masse in dicken Nadeln; SG. 7,119 (Christofle), 7,99 (Calvert und Johnson, Phil. Mag. [4] 18. 354).

Cu<sub>3</sub>Sb<sub>2</sub> ist feinkörniger als die vorigen; SG. 7,387 (Christofle). Cu<sub>4</sub>Sb<sub>2</sub> ist der vorigen gleich; SG. 7,463 (Christofle), scheint eine wahre Verbindung zu sein, löst sich in geschmolzenem Pb einfach auf. Die Kurve für das Leitungsvermögen ist gerade. Durch Schmelzen mit Ag<sub>2</sub>S wird Cu verdrängt (Ball, Ch. N. 56. 275).

Cu<sub>6</sub>Sb<sub>2</sub> entsteht durch Spaltung einer Legirung von 50 Cu, 25 Pb und 25 Sb beim Schmelzen, indem daneben eine neue, alle drei Metalle enthaltende Legirung entsteht; durch Zusammenschmelzen mit Ag<sub>2</sub>S wird das Cu verdrängt (Ball 1. c.).

Cu<sub>8</sub>Sb<sub>2</sub>, grau, von muschligem Bruch; durch Schmelzen mit Ag<sub>2</sub>S

wird Cu verdrängt (Ball I. c.).

Ueber eine goldähnliche Legirung von 100 Thln. Cu und 6 Thln. Sb vergl, bei Held (Metallarbeiter 1891. 26).

Kupferoxydulantimonoxyd 3Cu<sub>2</sub>O.Sb<sub>2</sub>O<sub>3</sub> entsteht durch Auflösen des aus Sb-haltigen Erzen dargestellten Garkupfers in kalter oder wenig erw. HNO<sub>3</sub> als regelmässig sechsseitige, goldgelbe, durchscheinende, sehr feine Blättchen, sogen. Kupferglimmer; wird beim jedesmaligen Erhitzen braun, ist im Gebläse zum schwarzbraunen Glase schmelzbar. Konz. HCl zersetzt es vollständig (Hausmann und Stromeyer, Schw. 19. 241).

Ein Kupferoxydantimonoxyd wird von Berzelius als in H<sub>2</sub>O unlösl., blassgrün, durch Erhitzen pistaziengrün werdend, verglimmend, kurz erwähnt.

Cuprimetantimoniat Cu(SbO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>.4H<sub>2</sub>O entsteht durch Fällen einer Lsg. von CuSO<sub>4</sub> mit KSbO<sub>3</sub> als hellgrüner Niederschlag, der bei 100° getrocknet 4H<sub>2</sub>O enthält, bei 260° 3H<sub>2</sub>O verliert, bei 360° nahezu wasserfrei ist; die letzten Spuren von H<sub>2</sub>O entweichen erst in schwacher Rothglut; zeigt über dem Gebläse die Erscheinung des Erglühens; nach dem Glühen grünlichgraues Pulver, unlösl. in Säuren und wässe-

rigen Alkalien (Berzelius, Allen, Ch. N. 42, 193). Enthält nach

Ebel (Inaug.-Diss. Berlin 1890) 5H,O.

Cupriammoniumpyrantimoniat 2 ČuO.4 NH<sub>3</sub>. Sb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>.4 H<sub>2</sub>O entsteht durch Fällen einer CuSO<sub>4</sub>-Lsg. mit antimonsaurem Kalium (welchem?) als grünblauer Niederschlag, der durch NH<sub>3</sub>, ohne sich zu lösen, in ein hellblaues, sandiges, in H<sub>2</sub>O unlösl. Pulver übergeht; mit NH<sub>3</sub>-haltigem H<sub>2</sub>O zu waschen und über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> zu trocknen (Schiff, A. 123. 39).

# Kupfer und Wismuth.

Die Vereinigung der beiden Elemente erfolgt schon unter dem S. des Cu; eine Legirung von 1 Thl. Cu und 2 Thln. Bi zeigt Ausdehnung erst lange nach dem Erstarren, eine solche von 1 Thl. Cu und 4 Thln. Bi presst beim Erstarren Warzen und Kugeln heraus, ist schön roth, grossblätterig, schliesst zwischen den Blättern Kugeln ein (Marx, Schw. 58. 470). Geringer Bi-Gehalt lässt das Cu in der Mitte duktil, macht es jedoch unter dem Hammer hart und spröde; bei 0,6% veranlasst es in der Glühhitze Kantenrisse (Karsten); Bi-Gehalt erniedrigt die Festigkeit ganz erheblich (Roberts-Austen, Ch. Z. 17. 611).

Die Cu-Bi-Legirungen zeigen neben dem wahren Erstarrungspunkte noch einen zweiten, der demjenigen des Bi sehr nahe liegt; diese Erscheinung ist noch bei einem Gehalte von 1% Bi bemerkbar; bei kleinen Mengen Bi im Cu bleibt nach dem Festwerden der Hauptmasse der Legirung ein Theil des Bi noch flüss. und begünstigt die Bildung von stark krystallin. Struktur, bei Bi-reicheren Legirungen wird Bi zum Theile ausgepresst und bildet kleine Körner an der Oberfläche (Roberts-Austen l. c.). CuBi hat SG. 9,634 (Calvert und Johnson, Phil. Mag. [4] 18. 354).

# Kupfer und Kohlenstoff.

Kohlenstoffkupfer. Durch mehrstündiges Glühen und nachheriges Schmelzen von mit Kienruss geschichtetem Cu-Blech werden höchstens 0,2% C aufgenommen; solches Cu ist blass gelbroth, metallglänzend, zeigt auf der Oberfläche ein gestricktes Gefüge, nach dem Schmelzen grobfaserigen, hakigen, nach dem Schmieden sehnigen Bruch; ist in der Kälte duktil, zerfällt in der Wärme unter dem Hammer, verliert durch Schmelzen an der Luft den C leicht (Karsten, Schw. 66. 395).

# Cuprikarbonate.

Saures Cuprikarbonat. Das basische 2CuO.CO<sub>2</sub>.H<sub>2</sub>O ist in CO<sub>2</sub>-haltigem H<sub>2</sub>O etwas lösl.; 30720 Thle. Lsg. enthalten 1 Thl. CuO, nachweisbar durch Fe und K<sub>4</sub>Fe(CN)<sub>6</sub> (Jahn, A. 28. 111); die unter 4 bis 6 Atm. Druck erhaltene grünliche Lsg. enthält in 4690 Thlm.

1 Thl. CuCO<sub>3</sub>, das beim Kochen als amorphes, basisches Salz abgeschieden wird; der in CO<sub>2</sub>-haltigem H<sub>2</sub>O unlösl. Rückstand ist 2 CuO. CO<sub>2</sub>. H<sub>2</sub>O (Wagner, Fr. 6. 167).

Neutrales Cuprikarbonat ist nur in Form von Doppelsalzen be-

kannt; siehe diese unten.

Basische Cuprikarbonate. 8 CuO. CO<sub>2</sub>. 5 H<sub>2</sub>O entsteht aus 2 CuO. CO<sub>2</sub>. H<sub>2</sub>O durch Einwirkung von Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> theilweise als braunes Pulver

(Deville, A. ch. [3] 33. 75).

6 Cu0.CO<sub>2</sub> entsteht durch Kochen von natürlichem oder künstlichem 2 Cu0.CO<sub>2</sub>.H<sub>2</sub>O mit Lsg. von Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> (Field, Soc. 14. 70); durch Kochen des Filtr. von der Fällung von 2 Cu0.CO<sub>2</sub>.H<sub>2</sub>O nach Zusatz von CuSO<sub>4</sub> (Field l. c.). Schwarzer Niederschlag, der nach langem Kochen mit der alkalischen Flüss., nach kurzem Kochen mit reinem H<sub>2</sub>O in CuO übergeht (Field l. c.).

3 CuO. CO<sub>2</sub>. 2 H<sub>2</sub>O fällt beim Lösen von 2 CuO. CO<sub>2</sub>. H<sub>2</sub>O in (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und Verdünnen der Lsg. mit viel H<sub>2</sub>O als blauer Niederschlag aus, der bei 50 bis 60° noch 1 Mol. H<sub>2</sub>O enthält, bei 110° spangrün wird

(Favre, A. ch. [3] 10. 119).

5 Cu0. CO<sub>2</sub>. 6 H<sub>2</sub>0 bildet sich bei Zersetzung von CuCO<sub>3</sub>. Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>. 3 H<sub>2</sub>O mit H<sub>2</sub>O unter Abgabe von CO<sub>2</sub> und Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>; mattgrün (Struve,

J. 1851. 367).

2 Cu0. CO<sub>2</sub> kommt angeblich als Mysorin natürlich vor (Thomson, Outlines of Min. London 1836. 1. 601), scheint künstlich nicht darstellbar. 2 CuO. CO<sub>2</sub>. H<sub>2</sub>O soll beim vorsichtigen Erhitzen, auch beim Kochen mit H<sub>2</sub>O in das braune, wasserfreie Salz übergehen (Colin und Taillefer, A. ch. 12. 62); entsteht so nicht (Gay-Lussac, A. ch. 37, 335; Rose, P. A. 84, 466; Field l. c.).

2 Cuo. Co<sub>2</sub>. H<sub>2</sub>o, natürlich als Malachit, ist monoklin, Krystallformen bei Zepharovich (A. W. 51. 2. Abth. 112), Hessenberg (J. 1860. 789), von Lang (Phil. Mag. [4] 25. 432; 28. 502), selten kryst., gewöhnlich faserig, dicht oder erdig, smaragdgrün bis grasgrün; SG. 3,7 bis 4,0; zersetzt sich erst bei 220° langsam, enthält auf 300°

erh. noch HO (Rose I. c.).

Entsteht bei gleichzeitiger Einwirkung von H.O und Luft auf Cu als Kupferrost oder sogen. Grünspan; aus feuchtem Cu(OH), an der Luft, schneller beim Einleiten von CO, in eine Suspension desselben in H<sub>2</sub>O. Beim Fällen eines CuO-Salzes mit K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> oder Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> in der Kälte unter Entwickelung von CO, und Auswaschen oder Stehenlassen des Niederschlages, sofort durch Erwärmen des zuerst entstehenden grünblauen Niederschlages als dichte, körnige Verbindung; aus kalten verd. oder konz. Lsgn. gleicher Mol. CuSO<sub>4</sub> und Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> oder K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>; aus heissen konz. Lsgn. von CuSO4 und K2CO3; bildet sich nicht mit Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, durch welches sofort ein schwarzer, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-haltiger Niederschlag gefällt wird. Der aus CuSO, und überschüssigem NaHCO, in der Kälte gefällte und nur ausgepresste blaue Niederschlag enthält reichlich Alkali und bleibt blau, wird bei Vermeidung eines Ueberschusses beim Auswaschen dicht und grün, ist stets HoSO4-haltig (Rose, P. A. 84. 466). Durch Zersetzung eines CuO-Salzes mit Lsg. von Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> oder NaHCO<sub>3</sub> im geschlossenen Rohre bei 150 bis 225° (Sénarmont, A. ch. [3] 32. 154). Durch Kochen von CuO mit (NH4)4CO3, Eindampfen zur

Trockne und Ausziehen des Rückstandes mit  $H_2O$  (Tüttschew, Z. 1870. 109). Durch Zersetzung von  $CuCl_2$  mit  $CaCO_3$  im geschlossenen Rohre (Sénarmont l. c.); von  $CuSO_4$  mit Marmor bei  $200^\circ$  nach:  $2CuSO_4 + 2CaCO_3 + H_2O = 2CuO.CO_2.H_2O + 2CaSO_4 + CO_2$  (Wibel und Tüngel, B. 1871. 138; Wibel, J. Min. 1873. 245). Kryst. werden erhalten durch Einlegen eines Stückes porösen Kalksteins in Lsg. von  $Cu(NO_3)_2$  und Zersetzung des darauf niedergeschlagenen basischen Nitrates mit Lsg. von  $Na_2CO_3$  (Becquerel, C. r. 34. 573).

Spangrünes, in H<sub>2</sub>O unlösl., in NH<sub>4</sub>-Salzen mit blauer Farbe lösl., dichtes Pulver. Das durch K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> heiss gefällte Salz ist bei 150° unveränderlich, verliert bei 200° die ganze CO<sub>2</sub>, enthält aber noch H<sub>2</sub>O,

bei 300° noch 0,63% H,O (Rose I. c.).

2Cu0.CO<sub>2</sub>.2H<sub>2</sub>O entsteht durch Fällung einer CuO-Salzlsg. mit K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> oder Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> in der Kälte, Waschen des Niederschlages mit H<sub>2</sub>O von weniger als 10°, Pressen und Trocknen bei 20 bis 30° (Brunner, Inst. 1844. 215); das Filtr. von CuO.2NH<sub>3</sub>.CO<sub>2</sub> scheidet an der Luft 2CuO.CO<sub>2</sub>.2H<sub>2</sub>O ab (Favre, A. ch. [3] 19. 119). Blauer Niederschlag, der durch Verlust von H<sub>2</sub>O in grünes 2CuO.CO<sub>2</sub>.H<sub>2</sub>O übergeht (Colin und Taillefer, A. ch. 12. 62); die Umänderung in das grüne Salz findet in Folge von Alkaligehalt statt (Rose, P. A. 84. 466).

3CuO.2CO2. H2O, natürlich als Kupferlasur, Azurit, kryst. monoklin, auch krystallin., derb, dicht, erdig, lasurblau, diamant- bis glasglänzend; SG. 3,5 bis 3,88. Analysen bei Klaproth (Beitr. 4. 31), Phillips (J. Roy. Inst. 4. 276), Vauquelin (A. Min. 20. 1); Smith (Sill. [2] 20. 250); Church (Soc. [2] 7. 24). Entsteht durch Einwirkung von überschüssiger Kreide auf kryst. Cu(NO3), und H2O bei dem durch die entweichende CO, hervorgebrachten Drucke von 3 bis 4 Atm.; das zuerst entstehende 4 CuO. N<sub>2</sub>O<sub>5</sub>. 3H<sub>2</sub>O verwandelt sich in krystallin. Warzen von Azurit; Alkalikarbonat wirkt nicht so (Debray, C. r. 49. 218). Soll nach einem geheim gehaltenen Verfahren fabrikmässig als Bleu verdâtre dargestellt werden (Phillips, A. ch. 7. 44). Aus künstlichem Malachit durch monatelanges Stehen mit Marmorstückchen und Lsg. von CuSO4 neben Gyps; wahrscheinlich bildet sich auch natürlicher Azurit aus Malachit durch Aufnahme von CO2 und Abgabe von  $H_9O$  nach:  $3(2CuO.CO_9.H_9O) + CO_9 + H_9O = 2(3CuO.2CO_9.H_9O)$ (Wibel und Tüngl, B. 1871. 138; Wibel, J. Min. 1873. 245). Die Bildung aus Cu(NO<sub>3</sub>), und isländischem Doppelspath erfolgt durch mehrtägige Einwirkung bei gewöhnlichem Druck und T.; daneben bildet sich etwas Gerhardtit 4CuO. N2O5.3H2O (Michel, Bl. Soc. franç. de minéral. 13. 139). Farbe wie die des natürlichen; kann bis 200° erh. werden, ohne CO2 oder H2O zu verlieren; geht bei 300° in CuO (?) über, bleibt in H<sub>2</sub>O von 80° unverändert, verwandelt sich beim Kochen unter Verlust von CO, in 3CuO.H,O (Rose), lösl. in heisser, konz. Lsg. von NaHCO,; durch längeres Kochen wird daraus 2CuO.CO, . H,O abgeschieden (Field, Soc. 14. 70); auch lösl. in K2CO3-Lsg.

Doppelsalze des Cuprikarbonates. 5 CuCO<sub>3</sub>. K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>. 10 K<sub>2</sub>O bildet sich durch Lösen von 3 CuO. 2 CO<sub>2</sub>. H<sub>2</sub>O in Lsg. von K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> (Hausmann, Scher. 4. 579); aus der Lsg. in KHCO<sub>3</sub> kryst. Octaëder (Döbereiner, Schw. 9. 9). Bei vorsichtigem Zusatz von ges. Lsg. von KHCO<sub>3</sub> zu Lsg. von CuSO<sub>4</sub> und mehrstündigem Stehen der tiefblauen Lsg. scheidet

es sich als seideglänzende, krystallin. Masse ab; Na-haltiges KHCO<sub>3</sub> gibt nur Na-Doppelsalz, frei von K-Salz (Deville, A. ch. [3] 33. 102); durch Einwirkung von KHCO<sub>3</sub> und wenig H<sub>2</sub>O auf 4 CuO. N<sub>2</sub>O<sub>5</sub>. 3 H<sub>2</sub>O im geschlossenen Rohre entsteht ein durch H<sub>2</sub>O sehr leicht zersetzliches, blaues, krystallin. Salz (Debray, C. r. 49. 218).

CuCO<sub>3</sub>. Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> entsteht durch Erhitzen von 4CuO.N<sub>2</sub>O<sub>5</sub>. 3H<sub>2</sub>O oder 3CuO.2CO<sub>2</sub>. H<sub>2</sub>O mit überschüssigem NaHCO<sub>3</sub> und wenig H<sub>2</sub>O auf 160° im geschlossenen Rohre; blaue, krystallin., durch H<sub>2</sub>O nicht

zersetzliche Masse (Debray, C. r. 49, 218).

CuCO<sub>3</sub>. Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>. 3H<sub>2</sub>O wird bei längerer Einwirkung von NaHCO<sub>3</sub> auf 4CuO.N<sub>2</sub>O<sub>5</sub>. 3H<sub>2</sub>O als himmelblaue, rhombische Prismen erhalten (Becquerel, C. r. 34. 573; 36, 209); aus 2CuO.CO<sub>2</sub>.H<sub>2</sub>O und NaHCO<sub>3</sub> bei 40 bis 50° (Deville l. c.), auch auf Zusatz von saurer Lsg. von Cu(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> zu Na-haltigem K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> (Deville l. c.); beim Eintragen von 3CuO.2CO<sub>2</sub>.3H<sub>2</sub>O in sehr konz. Lsg. von NaHCO<sub>3</sub>, Erwärmen der Lsg. und Abkühlen (Struve, J. 1851. 368); durch Eintropfen von CuSO<sub>4</sub>-Lsg. in Lsg. von Na<sub>2</sub>CO<sub>5</sub>, wobei der Niederschlag anfangs sich löst, bei mehr CuSO<sub>4</sub> bleibend und nach einigen Tagen zu einem groben Krystallpulver wird (Gentele, J. 1852. 413). Monoklin; Messungen siehe bei Deville (A. ch. [3] 55. 460) und Sénarmont (Rammelsberg, Forsch. in kryst. Chemie 1857. 118).

Cupriammoniumkarbonat CuO.2NH<sub>3</sub>.CO<sub>2</sub> entsteht durch Lösen von Kupferfeile, 3CuO.H<sub>2</sub>O, Cu(OH)<sub>2</sub>, 2CuO.CO<sub>2</sub>.H<sub>2</sub>O in wässeriger Lsg. von (NH<sub>4</sub>)HCO<sub>3</sub> oder von künstlichem sogen. Sesquikarbonat; die konz. Lsg. gibt auf Zusatz des doppelten Vol. Alk. bis 5 cm lange, dunkelblaue Nadeln, die mit Alk. zu waschen und schnell an der Luft zu trocknen sind; entsteht auch aus 2CuO.CO<sub>2</sub>.H<sub>2</sub>O durch Digestion mit alkoholischer Lsg. von (NH<sub>4</sub>)HCO<sub>3</sub>; unlösl. in Alk., Ae., durch H<sub>2</sub>O zersetzlich unter Abscheidung von 2CuO.CO<sub>2</sub>.H<sub>2</sub>O, verglimmt bei raschem Erhitzen unter Zurücklassung von metallischem Cu (Favre, A. ch. [3] 10. 116).

Cuprizinkkarbonat 2CuO.3ZnO.2CO<sub>2</sub>.3H<sub>2</sub>O, natürlich als Aurichalcit; perlglänzende, blass- bis spangrüne Nadeln; auch körnig und blätterig. Analysen bei Böttger (P. A. 48. 495), Connel (N. Ed. Phil. J. 45. 36), Delesse (A. ch. [3] 18. 478). Auch 3CuO.9ZnO.4CO<sub>2</sub>.H<sub>2</sub>O ist bekannt (Risse, J. 1862. 759).

Cupribleikarbonatbleisulfat 3 CuCO<sub>3</sub>. 4 PbCO<sub>3</sub>. 6 PbSO<sub>4</sub>, natürlich als Caledonit, ist rhombisch, harzglänzend, tief span- oder bläulichgrün. SG. 6,4 (Brooke, Ed. Phil. J. 3. 117).

## Kupfer und Schwefelkohlenstoff.

Beim Leiten von CS<sub>2</sub> über glühendes Cu wird der C abgeschieden (Cluzel); der CS<sub>2</sub> wird als solcher in Verbindung zu einem glänzend schwarzen Körper aufgenommen, der bei der Zersetzung mit HNO<sub>3</sub> C zurücklässt (Berthollet, Thénard und Vauquelin). Aus CuO-Salzen fällt CaS + CS<sub>2</sub> einen dunkelbraunen Niederschlag, der im Ueberschuss

lösl., nach dem Trocknen schwarz ist, bei der Dest, CS<sub>2</sub> und S unter Zurücklassen von Cu<sub>2</sub>S gibt (Berzelius).

#### Kupfercyanür.

Cu<sub>2</sub>(CN)<sub>2</sub>; MG. 178,32; 100 Thle. enthalten 70,86 Cu, 29,14 CN.

Bildung. Beim Uebergiessen von aus Cu<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> mit KOH erhaltenem und ausgewaschenem Cu<sub>2</sub>O mit wässerigem HCN unter Wärmeentwickelung (Berzelius, Rammelsberg, P. A. 42, 124); durch Fällung der Lsg. von Cu<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> in HCl mit HCN oder KCN als weisser, käsiger Niederschlag (Proust); durch Fällen einer Lsg. von CuCl<sub>2</sub> mit SO<sub>2</sub> und HCN (Berzelius); durch Erhitzen von Cu(CN)<sub>2</sub> unter H<sub>2</sub>O (Vauquelin, A. ch. 9, 120); durch Erwärmen von 1 Thl. KCN, 2 Thln. CuSO<sub>4</sub> und 4 Thln. H<sub>2</sub>O auf dem Wasserbade (Jacquemin, Bl. [2] 43, 556); dabei wird CN frei (Varet, C. r. 110, 147). In starkglänzenden, farbenspielenden Kryst. erhält man es durch vorsichtige Zersetzung von Cu<sub>2</sub>(CN)<sub>2</sub>. Pb(CN)<sub>2</sub> mit nicht überschüssigem H<sub>2</sub>S und Verdunstenlassen der vom PbS abfiltr. Lsg. (Wöhler, A. 78, 370).

Eigenschaften. Durch Fällung erhalten und bei 100° getrocknet ein weisses Pulver; beim Erhitzen unter Verlust von viel H<sub>2</sub>O zur hellbraunrothen, aufgeblähten Masse schmelzbar (Gmelin); wasserfreie monokline Kryst., die beim Erwärmen undurchsichtig werden (Wöhler l. c.). Messungen der Kryst. bei Dauber (A. 74. 206). Nahe der Rothglut schmelzbar, erst bei heller Rothglut zersetzlich (Lallemand, C. r. 58. 750); lösl. in konz. HCl, daraus durch KOH (Vauquelin), auch durch H<sub>2</sub>O fällbar (Gmelin); lösl. in verd., warmer H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Wittstein); gibt mit NH<sub>3</sub> eine farblose Lsg. (Vauquelin), die an der Luft rasch blau wird (Lallemand); auch in NH<sub>4</sub>Cl, (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub> beim Erwärmen, in (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und bernsteinsaurem Ammoniak schon in der Kälte lösl. (Wittstein); HNO<sub>3</sub> entwickelt damit NO (Vauquelin).

Doppelsalze des Cu<sub>2</sub>(CN)<sub>2</sub>. Dieselben entstehen durch Lösen von Cu(OH), oder Cu, (CN), Cu(CN), in lösl. Cyaniden (Ittner, Beiträge), durch Fällung von Schwermetallsalzen mit lösl. Doppelcyaniden (Ittner; Gmelin), durch Darstellung von Cu,(CN), . Ba(CN), . H, O aus CuSO4, BaCO8 und Einleiten von HCN (Weselsky, B. 2. 590) und Zersetzung desselben mit den entsprechenden Sulfaten. Bekannt sind die Verbindungen mit Bi, weissgelber (Ittner), mit Sn weisser, käsiger Niederschlag (Gmelin); Cu2(CN2.KCN.H2O (Schiff und Becchi, A. 138. 35); 3Cu2(CN)2.4KCN (Rammelsberg, P. A. 73. 117); Cu<sub>2</sub>(CN)<sub>2</sub>.2KCN, durchsichtige, farblose (Rammelsberg, P. A. 106. 491; Meillet, N. J. Ph. 3. 443; Monthiers l. c. 11. 255), blassgelbe (Ittner; Gmelin) Säulen, Nadeln und Blättchen; Cu2(CN)2. 6KCN farblose, rhombische Säulen (Gmelin; Rammelsberg; P. A. 42. 124; 106. 491); Cu<sub>2</sub>(CN)<sub>2</sub>. 2NaCN kleine, luftbeständige Nadeln (Meillet l. c.); Cu<sub>2</sub>(CN)<sub>2</sub>. 2NH<sub>4</sub>CN (Monthiers l. c.; Dufau, C. r. 36. 1099); Cu2(CN)2. Ba(CN)2 (Meillet l. c.; Weselsky l. c.); mit Zn weisser (Ittner), mit Cd bräunlichweisser Niederschlag (Rammelsberg). rosenrothe, monokline Kryst. (Schüler, A. 87. 48); mit Pb weisser

(Rammelsberg), weissgrüner Niederschlag (Ittner).

Cu<sub>2</sub>(CN)<sub>2</sub>.NH<sub>4</sub>CN.3NH<sub>3</sub>. Zur Darstellung wird zu einer Lsg. von 15 g CuCl<sub>2</sub> überschüssiges NH<sub>3</sub>, dann eine Lsg. von 3 g NH<sub>4</sub>Cl und unter Abkühlung eine Lsg. von 22 g KCN zugesetzt, die blaue Flüsswird im geschlossenen Rohre auf 125 bis 130° erh., wobei sie sich entfärbt; an die Luft gebracht verliert sie NH<sub>3</sub> und scheidet veränderliche Kryst. ab. Durch Zusatz von verd. Essigsäure bis zur schwachen Trübung scheiden sich aus der unveränderten Flüss. farblose, beständige, hexagonale Kryst. ab. In kaltem H<sub>2</sub>O unlösl., in heissem H<sub>2</sub>O wlösl., in NH<sub>3</sub> lösl. zur blauen Flüss.; über 100° erh. geben sie NH<sub>3</sub>,NH<sub>4</sub>CN ab und es hinterbleibt Cu<sub>2</sub>(CN)<sub>2</sub> (Fleurent, C. r. 113. 1045).

2Cu<sub>2</sub>(CN)<sub>2</sub>.NH<sub>4</sub>CN.2NH<sub>3</sub>.3H<sub>2</sub>O entsteht durch Erhitzen von 21 g CuCl<sub>2</sub>, 3 g NH<sub>4</sub>Cl und 27,6 g KCN in 350 ccm H<sub>2</sub>O gelöst im geschlossenen Rohre auf 140 bis 145°; blaue Nadeln, die leicht NH<sub>3</sub> abgeben; die Zusammensetzung ist nur ungefähr festgestellt (Fleurent,

C. r. 114. 1060).

Cu<sub>2</sub>(CN)<sub>2</sub>.2NH<sub>4</sub>CN.2NH<sub>3</sub>.4H<sub>2</sub>O fällt aus der farblos gewordenen Mutterlauge der beiden vorigen Salze als grosse Flitter von glimmerartigem Glanze (Fleurent, C. r. 116. 190).

Kupfercyanürcyanide.  $Cu_2(CN)_2$ .  $Cu(CN)_2$ .  $H_2O$  fällt aus CuO-Salzlsgn. mit ungenügenden Mengen verd. KCN-Lsg. als grüner krystallin.

Niederschlag (Dufau l. c.).

Cu<sub>2</sub>(CN)<sub>2</sub>. Cu(CN)<sub>2</sub>. 5H<sub>2</sub>O entsteht allmählich aus Cu(OH)<sub>2</sub> mit HCN (Vauquelin, A. ch. 9. 120); durch Fällung von CuSO<sub>4</sub>-Lsg. mit HCN (Pagenstecher, N. Tr. 3. 1, 451); durch Fällung von CuO-Salzen mit KCN in der Kälte entstehendes, braungelbes Cu(CN)<sub>2</sub> verwandelt sich allmählich in zeisiggrünes Cu<sub>2</sub>(CN)<sub>2</sub>. Cu(CN)<sub>2</sub>. 5H<sub>2</sub>O (Wöhler; Gmelin); ferner durch Fällung von CuO-Salzen mit Cu<sub>2</sub>(CN)<sub>2</sub>. 2 KCN (Rammelsberg, A. 28. 217). Zeisiggrüne Krystallkörner, auch durchsichtige, glänzende Säulen; verliert bei 100° H<sub>2</sub>O und (CN)<sub>2</sub>, wird dabei weiss; in NH<sub>3</sub> blau lösl.

2Cu<sub>2</sub>(CN)<sub>2</sub>.Cu(CN)<sub>2</sub>.H<sub>2</sub>O bildet sich bei fast vollständiger Fällung eines CuO-Salzes mit mässig konz. Lsg. von KCN als amorphes, oliven-

grünes Pulver (Dufau I. c.).

Verbindungen der Kupfercyanürcyanide mit NH<sub>3</sub>. Cu<sub>2</sub>(CN)<sub>2</sub>. Cu(CN)<sub>2</sub>. 2NH<sub>3</sub>. H<sub>2</sub>O entsteht durch Fällen eines CuO-Salzes mit NH<sub>4</sub>CN als amorpher bläulichgrüner, in kaltem H<sub>2</sub>O etwas lösl. Niederschlag; wird von kochendem H<sub>2</sub>O in Cu<sub>2</sub>(CN)<sub>2</sub>, Cu<sub>2</sub>(CN)<sub>2</sub>. 2NH<sub>4</sub>CN und NH<sub>3</sub> zerlegt. Bei 100° entweichen H<sub>2</sub>O und NH<sub>3</sub>; in höherer T. bildet sich Cu<sub>2</sub>(CN)<sub>2</sub>. (Dufau).

Cu<sub>2</sub>(CN)<sub>2</sub>. Cu(CN)<sub>2</sub>. 3NH<sub>3</sub> fällt aus konz. Lsg. von CuO. 4NH<sub>3</sub> auf Zusatz von KCN bis fast zur Entfärbung in reichlicher Menge als blaues, krystallin. Salz (Mills, Z. 1862. 545).

Cu<sub>2</sub>(CN)<sub>2</sub>. Cu(CN)<sub>2</sub>. 4 NH<sub>3</sub> bildet sich beim Verdunsten der Lsg. von

Cu, (CN), Cu(CN), in NH3. Grüne, glänzende Nadeln (Dufau).

Cu<sub>2</sub>(CN)<sub>2</sub>. Cu(CN)<sub>2</sub>. 6NH<sub>3</sub> entsteht durch Uebersättigen der Lsgn. der Salze mit 2 resp. 4NH<sub>3</sub> mit NH<sub>3</sub>. Blaue, an der Luft grün werdende Nadeln und Blättchen (Dufau).

2 Cu<sub>2</sub>(CN)<sub>2</sub>. Cu(CN)<sub>2</sub>. 2 NH<sub>3</sub>. H<sub>2</sub>O fällt aus Lsg. von CuSO<sub>4</sub> auf Zusatz von Cu<sub>2</sub>(CN)<sub>2</sub>. 2 NH<sub>4</sub>CN als gelber, sich grün färbender Niederschlag (Monthiers).

2 Cu<sub>2</sub>(CN)<sub>2</sub>. Cu(CN)<sub>2</sub>. 4 NH<sub>3</sub> entsteht durch Kochen des folgenden, wasserhaltigen Salzes mit einem Gemisch nicht zu verd. Lsgn. von NH<sub>3</sub> und (NH<sub>4</sub>)<sub>4</sub>CO<sub>3</sub> als glänzende, blaue Blättchen (Hilkenkamp, A. 97. 221).

2Cu<sub>2</sub>(CN)<sub>2</sub>.Cu(CN)<sub>2</sub>.4NH<sub>3</sub>.2H<sub>2</sub>O wird auf Zusatz von wässeriger HCN zur Lsg. von Cu(OH)<sub>2</sub> in NH<sub>3</sub>, Erhitzen bis zum Sieden und Zusatz von Cu-Lsg., bis diese nicht mehr entfärbt wird, erhalten. Grüne, stark glänzende, rektanguläre Blättchen (Hilkenkamp l. c.).

2 Cu<sub>2</sub>(CN)<sub>2</sub>. Cu(CN)<sub>2</sub>. 6 NH<sub>3</sub> entsteht durch längeres Kochen von Cu<sub>2</sub>(CN)<sub>2</sub> mit wässerigem NH<sub>3</sub> bei Luftzutritt. Dunkelgrüne, recht-

winkelige Prismen (Schiff und Becchi, C. r. 60. 33).

Cu<sub>2</sub>(CN)<sub>2</sub>.2 Cu(CN)<sub>2</sub>.2 NH<sub>3</sub>.3 H<sub>2</sub>O bildet sich aus CuCl<sub>2</sub>, NH<sub>4</sub>Cl und KCN in wässeriger Lsg. bei 140 bis 145° im geschlossenen Rohre. Grüne, sehr beständige Blättchen (Fleurent, C. r. 114, 1060); daneben sich bildende blaue Nadeln sind ungefähr 2 Cu<sub>2</sub>(CN)<sub>2</sub>.NH<sub>4</sub>CN.2 NH<sub>3</sub>.3 H<sub>2</sub>O (Fleurent l. c. vergl. oben).

#### Kupfercyanid.

Cu(CN)<sub>2</sub>; MG. 115,14; 100 Thle. enthalten 54,87 Cu, 45,13 CN.

Aus 2CuO.CO<sub>2</sub>. H<sub>2</sub>O verdrängt HCN die CO<sub>2</sub> (Scheele); bildet sich aus frisch gefälltem Cu(OH)<sub>2</sub> mit HCN (Lallemand, C. r. 58. 750); durch Fällung von Kupferacetat mit HCN (Pagenstecher, N. Tr. [3] 1. 451); durch Fällung von CuO-Salz mit KCN, wenn nicht im Ueberschuss (Scheele). Braungelber, durch Abgabe von CN in Cu<sub>2</sub>(CN)<sub>2</sub>. Cu(CN)<sub>2</sub>. 5H<sub>2</sub>O übergehender Niederschlag.

Doppelsalze des Cu(CN)<sub>2</sub>. Cu(CN)<sub>2</sub>. 2KCN bildet sich beim Verdunsten der durch Mischung von CuSO<sub>4</sub>-Lsg. mit KCN im Ueberschusse entstehenden Lsg. Weisse, trikline Kryst. (Buignet, N. J. Ph. 35. 168).

Cu(CN)<sub>2</sub>. 2 Cd(CN)<sub>2</sub> entsteht durch Lösen von Cu(OH)<sub>2</sub> und Cd(OH)<sub>2</sub> in wässerigem HCN als farblose, lebhaft glänzende, monokline Prismen (Schüler, A. 87. 48).

Cupricyanat. Aus CuO-Salzlsgn. fällt Ba(CNO), einen grünbraunen

Niederschlag (Wöhler).

Cupricyanurat wird erhalten durch Digestion von frisch gefälltem Cu(OH)<sub>2</sub> mit heisser, wässeriger C<sub>3</sub>N<sub>3</sub>H<sub>3</sub>O<sub>3</sub> als blaugrüner, krystallin. Niederschlag; durch Fällung von CuSO<sub>4</sub> mit C<sub>3</sub>N<sub>3</sub>(NH<sub>4</sub>)<sub>3</sub>O<sub>3</sub> als grünblauer, amorpher, durch längeres Kochen der Lsgn. von C<sub>3</sub>N<sub>3</sub>H<sub>3</sub>O<sub>3</sub> und Cu(C<sub>2</sub>H<sub>3</sub>O<sub>2</sub>)<sub>2</sub> als grüner Niederschlag; sie entsprechen sämmtlich keiner einfachen Formel (Wöhler). Gibt mit NH<sub>3</sub> die Verbindungen:

Cu(C<sub>3</sub>N<sub>3</sub>HO<sub>3</sub>).2NH<sub>3</sub>.H<sub>2</sub>O, kleine amethystrothe Kryst., kaum lösl.

in NH<sub>s</sub> (Wöhler) und

Cu(C<sub>3</sub>N<sub>3</sub>H<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)<sub>2</sub>. 2NH<sub>3</sub>, braune Blättchen (Wiedemann, A. 68, 324).

Kupfersulfocyanür, Kupferrhodanür Cu<sub>2</sub>(CNS)<sub>2</sub> bildet sich bei Digestion von Cu<sub>2</sub>O mit HCNS oder KCNS und nicht überschüssigex

HCl (Berzelius); durch Fällen eines Cu<sub>2</sub>O-Salzes mit KCNS, oder eines CuO-Salzes mit KCNS bei Gegenwart von FeSO<sub>4</sub> oder SO<sub>2</sub> (Porret;

Claus, J. pr. 15. 401; Meitzendorff, P. A. 56. 63).

Weisses Pulver; unlösl. in H<sub>2</sub>O und in Säuren, die es nicht zersetzen (Porret); frisch gefällt lösl. in NH<sub>3</sub>, nach dem Trocknen unter Zurücklassung eines gelben, basischen Salzes und Bildung einer farblosen, an der Luft sich bläuenden Lsg. (Claus l. c); zerfällt bei der trockenen Dest. in Cu<sub>2</sub>S, CS<sub>2</sub> und Mellon, in höherer T. in Cu, Mellon und S (Liebig, A. 50. 347). Die Lsg. des Salzes in warmem NH<sub>3</sub> gibt beim Erkalten dünne, graue Krystallblättchen (Meitzendorff l. c.).

Kupfersulfocyanürcyanid, Kupferrhodanürrhodanid entsteht beim Verdunsten einer warm bereiteten Lsg. von Cu(CNS), in alkoholischem KCNS als amorphes, opermentgelbes Pulver; nicht zersetzlich durch HCl, zersetzlich durch HNO, auch KOH (Hull, A. 76. 94).

Kupfersulfocyanid, Kupferrhodanid Cu(CNS)<sub>2</sub> wird erhalten durch Digestion von Cu(OH)<sub>2</sub> oder 2CuO.CO<sub>2</sub>.H<sub>2</sub>O mit überschüssiger, konz. HCNS (Claus; Meitzendorff); durch Fällung einer konz. CuO-Salzlsg. mit nicht überschüssigem KCNS (Claus; Meitzendorff); beim Mischen einer mässig konz., mit etwas H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> angesäuerten Lsg. von KCNS mit konz. Lsg. von CuSO<sub>4</sub> (Hull l. c.). Sammetschwarzes, nach dem Trocknen geruchloses Pulver, auch krystallin. Niederschlag (Claus; Meitzendorff; Hull). Zersetzt sich wenig über 100°, gibt bei der trockenen Dest. etwas HCNS, CS<sub>2</sub>, ziemlich viel S und einen dem Mellon ähnlichen gelben Rückstand (Claus); geht in Berührung mit wenig H<sub>2</sub>O zum Theil in Cu<sub>2</sub>(CNS)<sub>2</sub>, mit mehr H<sub>2</sub>O vollständig in dieses über unter Bildung freier HCNS nach: 6Cu(CNS)<sub>2</sub>+4H<sub>2</sub>O=3Cu<sub>2</sub>(CNS)<sub>2</sub>+5HCNS+HCN+H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Claus); das trockene Salz wird langsamer zersetzt, durch Erwärmen wird die Zersetzung beschleunigt (Meitzendorff).

Cu(CNS)<sub>2</sub>.2NH<sub>3</sub> entsteht durch Lösen des vorigen in NH<sub>3</sub> oder Digestion von Cu<sub>2</sub>(CNS)<sub>2</sub> mit NH<sub>3</sub> bei Luftzutritt als kleine, blaue Nadeln; zerfällt beim Erhitzen in der Retorte in (NH<sub>4</sub>)CNS, N, CN,

S. Cu,S und eine mellonartige Substanz (Meitzendorff).

Ferro- und Ferricyan-Verbindungen siehe bei Fe.

# Kupfer und Silicium.

Siliciumkupfer. Cu und Si schmelzen zum duktilen Metallkorn zusammen (Berzelius, P. A. 1. 220); aus Cu, SiO<sub>2</sub> und C in Weissglut entsteht eine etwas C-haltige Verbindung, die beim Lösen in NH<sub>3</sub> 5% SiO<sub>2</sub> gibt (Berzelius, Gilb. 36. 100). Durch Zusammenschmelzen von 3 Thln. K<sub>2</sub>SiFl<sub>6</sub>, 1 Thl. Cu und 1 Thl. Na wird eine Legirung mit 12% Si, sehr hart, brüchig, weiss wi Bi, schmelzbarer als Ag, durch Schmelzen dieser mit Cu eine zweite mit 4,8% Si, schön hellbronzefarben, härter als gewöhnliche Bronze, weicher als Fe, sehr dehnbar, von grosser Festigkeit, erhalten (Deville und Caron, C. r. 45. 163). Die Legirung mit 2,5% Si ist etwas heller, sonst fast nicht von Cu zu unterscheiden, mit 5% gelblich, mit 10 bis 12% schön

goldgelb, etwas härter als Cu, mit 20 bis 30% grau, spröde, sehr hart, mit 50% stahlhart, zerspringt beim schwächsten Hammerschlage (Winkler, J. pr. 91, 193). Nach Heusler (D. 261, 478; Patent) werden aus Ferrosilicium und Cu durch oberflächliche Abkühlung des Metallbades zuerst Fe, dann Cu-haltiges Fe, zuletzt Kupfersilicium erhalten; bei 3% Si ist die Legirung am besten verwendbar, schon 0,03% sind auf die Eigenschaften des Cu von deutlicher Wirkung. Ueber Festigkeit, Leitungswiderstand, Leitfähigkeit einiger Cu-Si-Legirungen, die durch Schmelzen von Cu mit SiO<sub>2</sub>, CaFl<sub>2</sub> und Kohle erhalten waren, gibt Hampe (Ch. Z. 16, 726) folgende Zahlen; die Legirung mit 0,526% Si hat die Farbe von reinem Cu, die mit 3,472% Si ist licht bronzefarben, von dichtem, stark glänzendem Bruche, läuft an der Luft röthlich an.

|                                              | Festig-<br>keit<br>pro qmm<br>kg | Widerstand eines<br>Drahtes von 1 qmm<br>Querschnitt und<br>1 m Länge<br>Ohm | Relative<br>Leit-<br>fähigkeit | Durchmesser<br>des<br>dünnsten<br>Drahtes<br>mm | SG.                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|
| Reines Cu Cu mit 0,526 Si<br>Cu mit 3,472 Si | 34,6<br>50,0<br>95,3             | 0,01567 bei 0°<br>0,05575 , 21°<br>0,23954 , 21°                             | 100<br>28,11<br>6,50           | 0,0306<br>0,0306<br>0,0306                      | 8,9565<br>8,8700<br>8,4710 |

Cuprisilikate. CuSiO<sub>3</sub>. H<sub>2</sub>O, natürlich als Dioptas, ist hexagonal. Krystallformen bei Credner (J. Min. 1839. 401), Kokscharow (Petersb. Ac.-Bl. 9. 240); smaragdgrün, durchsichtig; SG. 3,28 bis 3,35.

CaSiO<sub>3</sub>.2H<sub>2</sub>O, natürlich als Chrysokoll, ist nierenförmig, kugelig, traubig, blaugrün bis türkisgrün. SG. 2 bis 2,34 (Kobell, P. A.

18. 254).

CuO-Salze werden durch wässerige Lsg. von Natronwasserglas grünblau gefällt, der Niederschlag verändert seine Farbe auch in Siedehitze nicht (Fuchs). In schmelzenden Glasflüssen löst sich Cu auf; bei raschem Abkühlen ist das Glas farblos, färbt sich beim Erhitzen bis zum beginnenden Erweichen hochroth, ist ganz durchsichtig; selbst durch stärkste Vergrösserungen sind keinerlei Ausscheidungen wahrnehmbar (Ebell, B. 1883, 2429). Findet Anwendung zu gefärbten Glasuren (Seger, D. 248, 168). CuO-haltige Gläser sind blau.

Cupriammoniumsilikat CuO.2NH<sub>3</sub>.2SiO<sub>2</sub> bildet sich auf Zusatz von NH<sub>3</sub> zu dem aus Cu-Lsgn. mit Wasserglas entstehenden grünen, stark basischen Niederschlage als blaues, amorphes, in NH<sub>3</sub> unlösl. Pulver, das in NH<sub>3</sub>-Gas über CaO zu trocknen ist (Schiff, A. 123. 38).

Kupfersiliciumfluoride. Cu<sub>2</sub>Fl<sub>2</sub>.SiFl<sub>4</sub>, kupferroth, in Farbe und Verhalten an feuchter Luft dem Cu<sub>2</sub>Fl<sub>2</sub> ähnlich, schmilzt in höherer T., entlässt SiFl<sub>4</sub> (Berzelius, P. A. 1. 199), bildet sich auch durch Einwirkung von H<sub>2</sub>SiFl<sub>6</sub> auf Cu (Stolba, J. pr. 102. 7; siehe das folgende).

CuFl<sub>2</sub>.SiFl<sub>4</sub>.4H<sub>2</sub>0 entsteht durch Neutralisation der Säure; kryst. bei ca. 50° monoklin, isomorph mit der entsprechenden Sn-Verbindung, gibt beim Glühen CuFl<sub>2</sub>.CuO (Marignac, A. Min. [5] 15. 264).

CuFl<sub>2</sub>.SiFl<sub>4</sub>.6H<sub>2</sub>0 bildet sich wie voriges; auch aus BaSiFl<sub>6</sub> und CuSO<sub>4</sub> (Stolba); kryst. beim Verdunsten (Berzelius), bei 10 bis 22° (Stolba I. c.), beim Abkühlen der konz. Lsg. (Marignac I. c.). Blaue, durchsichtige Rhomboëder und Säulen (Berzelius; Marignac I. c.); SG. 2,1576 bei 19° gegen H<sub>2</sub>O von gleicher T. (Stolba I. c.), 2,207 (Topsoë). Verwittert an der Luft unter Verlust von 2H<sub>2</sub>O, wird dabei hellblau, undurchsichtig (Berzelius, Marignac); an feuchter Luft zerfliesslich (Stolba), verliert bei 100° H<sub>2</sub>O, bei 125° H<sub>2</sub>O und SiFl<sub>4</sub>, ist dann nicht mehr ganz lösl. in H<sub>2</sub>O (Stolba); hinterlässt beim Glühen wahrscheinlich CuFl<sub>2</sub>.CuO (Marignac); llösl. in H<sub>2</sub>O: 1 Thl. Salz bedarf 0,428 Thle. H<sub>2</sub>O von 17°, 17,5 bis 17,9 Thle. Alk. von 62 Gew.-% bei 20°, 150 Thle. von 85%, 617 Thle. von 92% (Stolba); Zn und Fe fällen daraus Cu, weiterhin erfolgt Zersetzung des SiFl<sub>4</sub> (Knop und Wolf, J. 1861, 207).

# Kupfer und Zinn.

Cuprostannat. Cu(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> und Lsg. von SnCl<sub>2</sub> in KOH geben einen grüngelben Niederschlag, der bei Luftabschluss gelb, dann roth wird, bei Luftzutritt in Cu(OH)<sub>2</sub> und H<sub>2</sub>SnO<sub>3</sub> übergeht (Leykauf, J. pr. 19. 129). Ueber eine Verbindung Cu<sub>2</sub>O.3SnO.SnO<sub>2</sub>.5H<sub>2</sub>O vergl. bei Lenssen (J. pr. 79. 90).

Cupristannat CuSnO3.3H2O ist, durch K2SnO3 gefällt, ein grüner

Niederschlag (Moberg, Berz. J. 22. 142).

## Kupfer und Kalium.

Kupferoxydulkali. Beim Schmelzen von KOH im Cu-Tiegel bei Luftabschluss entsteht eine rothe Masse, aus der H<sub>2</sub>O etwas Cu löst; die Hauptmenge wird als Cu<sub>2</sub>O abgeschieden; beim Lösen von trockenem oder sogen. hydratischem Cu<sub>2</sub>O mit KOH entsteht eine farblose Lsg.,

aus der H,S etwas Cu,S fällt (Chodnew, J. pr. 28. 217).

Kupferoxydkali. Mit KOH schmilzt CuO zur grünen, durchsichtigen Flüss. zusammen; H<sub>2</sub>O löst aus der Masse KOH, CuO bleibt ungelöst (Berzelius); dabei entsteht kryst. CuO, bei längerem Glühen in Kryst. von Cu2O übergehend (Becquerel, A. ch. 51. 122). Beim Schmelzen von KOH im Cu-Tiegel, oder von Cu,O und KOH im Ag-Tiegel bei Luftzutritt entsteht eine dunkelblaue, an der Oberfläche etwas grüne Masse; enthält um so mehr Cu, je länger geschmolzen wird; 1 Thl. CuO bedarf 173 bis 200 Thle. KOH; die Masse löst sich in H<sub>9</sub>O mit bläulicher Farbe (Chodnew, J. pr. 28. 217); mit grossem Ueberschuss von KOH geschmolzenes CuO ist in kaltem H.O ganz lösl. (Löw, Fr. 9. 463). Konz. Lsg. von KOH löst etwas Cu(OH), mit blauer Farbe; durch H2O wird blaues Cu(OH)2, durch Kochen schwarzes 3CuO. H.O abgeschieden (Rouelle; Proust, A. Gehl. 6. 551); durch Eintropfen einer verd. Lsg. von CuO-Salz in viel KOH-Lsg., wobei der anfangs entstehende Niederschlag sich löst, wird eine weder durch Kochen, noch durch Zusatz von H2O sich trübende Lsg. erhalten; 1 Thl. CuO bedarf 385 Thle. KOH (Chodnew).

## Kupfer und Natrium.

Kupferoxydnatron. CuO wird von schmelzendem NaOH gelöst (Berzelius), Cu(OH)<sub>2</sub> auch etwas von NaOH-Lsg. (Proust); eine 70% ige Lsg. NaOH nimmt 1CuO auf 30NaOH mit tiefblauer Farbe auf; durch Verdünnen mit dem drei- bis vierfachen Vol. H<sub>2</sub>O, auch durch Kochen zersetzt sich die Lsg. nicht; auf Zusatz des zehnfachen Vol. H<sub>2</sub>O, beim Schütteln mit 3CuO.H<sub>2</sub>O, mit Alk., sofort beim Neutralisiren mit Essigsäure erfolgt Abscheidung von CuO; bei längerem Stehen scheidet sich ein blaues, CuO und NaOH enthaltendes Pulver ab (Löw, Fr. 9. 463).

## Kupferlegirungen.

Cu und As, Sb, Bi, Si siehe oben.

Cu und Sn: Bronze. Beim Erstarren der aus den beiden Metallen zusammengeschmolzenen Mischung tritt, wenn nicht umgerührt wird, Trennung in verschiedene Legirungen ein (Karsten, Schw. 65. 387; Guettier, Mon. industr. 1848. Nr. 1158; Bischoff, Das Kupfer S. 232); nur die Legirungen Cu, Sn und Cu, Sn, deren Erstarrungspunkt zwischen dem S. des Sb und dem Sied. des Cd liegt, erstarren homogen; alle anderen zerfallen in Sn-reichere, leichter schmelzbare und Sn-ärmere, rascher erstarrende (Riche, C. r. 67. 1138); sind nicht oder nur undeutlich krystallin.; das CuSn bildet grosse, stahlgraue, harte Blätter, ist brüchig, S. bei ca. 400° (Rieffel, C. r. 37. 450), blätterig-körnig (Mallet, D. 85. 378); lässt sich zu bläulichen, krystallin. Körnern zerstossen (Riche I. c.); über zufällig entstandene sechsseitige Säulen, die schwierig spaltbar, gelblich, grünlichweiss, glänzend, duktil waren, siehe Miller (Phil. Mag. 6, 107) und Roth (P. A. 36, 478). Bei einem Cu-Gehalt von 99 bis 90% sind die Legirungen kupferroth bis rothgelb, mit 88% orangegelb, mit 85% gelb, mit 80% gelblichweiss, mit 80 bis 50% weiss, mit 50 bis 35% grauweiss, mit noch weniger Cu wieder weiss, dem Sn ähnlich (Bischoff). Das SG. nimmt mit wachsendem Cu-Gehalte bis Cu, Sn allmählich zu, steigt dann rasch bis Cu, Sn, wird sodann geringer, nimmt von Cu, Sn wieder langsam zu (Riche, C. r. 67. 1138; 69. 343, 985; 70. 85). Ueber Einfluss der Bearbeitung siehe

Tabelle über SG. nach Calvert und Johnson (Phil. Mag. [4] 17, 114):

| Cu <sub>25</sub> Sn | 8,820 | Cu.Sn  | 8,965 | CuSn  | 7.992 |
|---------------------|-------|--------|-------|-------|-------|
| CuanSn              | 8,793 | Cu,Sn  | 8,948 | CuSn. | 7,738 |
| Cu <sub>15</sub> Sn | 8,825 | Cu, Sn | 8,954 | CuSn. | 7,706 |
| CuioSn              | 8,832 | Cu,Sn  | 8,533 | CuSn  | 7,558 |
| 10                  | 3.00  | -      |       | CuSn. | 7,517 |

nach Crookewitt (J. 1847/48. 394):

 $Cu_2Sn$  8,512 CuSn 8,072  $Cu_2Sn_5$  7,652

SG. nach Riche (l. c.):

| Cu <sub>15</sub> Sn | 8,84 | CueSn              | 8,65 | Cu,Sn                           | 8,15 | CuSns             | 7,44 |
|---------------------|------|--------------------|------|---------------------------------|------|-------------------|------|
| CunoSn              |      | Cu <sub>5</sub> Sn |      | Cu <sub>3</sub> Sn <sub>2</sub> | 8,06 | CuSn <sub>4</sub> | 7,31 |
| Cu <sub>s</sub> Sn  | 8,84 | Cu <sub>4</sub> Sn | 8,77 | CuSn                            |      | CuSn <sub>5</sub> | 7,28 |
| Cu <sub>2</sub> Sn  | 8,72 | Cu <sub>a</sub> Sn | 8,91 | CuSn.                           | 7.83 | -                 |      |

Durch Ablöschen werden die Bronzen dichter und weicher; beim nachherigen Anwärmen vermindert sich das SG.; durch Stoss und Schlag vergrössert es sich bedeutend (Riche l. c.); Sn-reichere Bronzen mit 18 bis 22% Sn erlangen durch Glühen und Abschrecken ein höheres SG., durch Glühen und langsames Abkühlen geht es herab, aber nicht bis zum ursprünglichen SG.; beim mechanischen Bearbeiten verhalten sie sich umgekehrt wie Stahl; Sn-ärmere Legirungen erhöhen ihr SG. weder durch Abschrecken, noch durch Ablassen (Riche, A. ch. [4] 30. 351). Die Dehnbarkeit vermindert sich im Allgemeinen mit abnehmendem Cu-Gehalte; Cu mit sehr wenig Sn wird beim Schmieden in der Kälte hart und spröde, so dass es ausgeglüht werden muss, Legirungen mit mehr Cu bis etwa 85% sind zähe, hämmerbar, gut polirbar, solche mit 85 bis 75% härter, spröder, minder gut zu feilen (Guettier), Legirungen mit 18,5 bis 21,5% Sn sind nach Riche bei gewöhnlicher T. spröde wie Glas, bei 300 bis 350° geschmeidiger, in Rothglut hämmerbar wie Schmiedeeisen oder Al-Bronze; auch gut walzbar. Vergl. über Eigenschaften der Bronzen die Tabelle von Mallet (D. 85. 378).

Bronzen für besondere Zwecke. Kanonenmetall mit etwa 89 bis 91% Cu, Rest Sn; die Saigerung beim Erstarren der Geschützbronze erfolgt derart, dass in dem in der Achse des Rohres liegenden Theile sich krystallin, weisse Körner mit 11,2 bis 14,5% Sn abscheiden, dabei sind die äusseren Schichten des Rohres mit 9,28 bis 9,68% Sn reicher an diesem, als die inneren mit 8,73 bis 9,05%; der Bestimmung des SG. verschiedener Theile zufolge erhöht der sogen, todte Kopf entgegen der gewöhnlichen Annahme die Dichtigkeit des Rohres nicht (Riche, A. ch. [4] 30, 351). Medaillenbronze enthält 88 bis 92% Cu. wozu 2 bis 3% Zn, auch etwas Pb, der Rest Sn gesetzt werden können (d'Arcet, Chaudet und de Puymourin, Rapp. sur les procédés pour la fabric. des medailles. Paris 1824). Nach Guettier (l. c.) eignen sich am besten Bronzen mit 98 bis 99%, nach Riche (l. c.) solche mit 96 bis 97% Cu. Spiegelmetall mit 66 bis 88%, Rest Sn; durch Zusatz von etwas As werden auch andere Bronzen brauchbar (Little). Glockenmetall mit 78 bis 80% Cu, Rest Sn. Maschinenbronze mit 75 bis 98% Cu, Rest Sn mit beträchtlichen Abweichungen unter einander; vielfach auch durch Cu, Sn und Zn, Cu, Sn und Sb ersetzt; vergl. Volk (D. 197, 378). Analysen vorstehender, sowie antiker Bronzen vergl. Gmelin 3, 718. Die Hartbronze von Uchatius (Stahlbronze) ist in Metallformen (Koquillen) gegossene sehr homogene Bronze und erlangt kalt gewalzt Festigkeit, Elasticität und Härte des Stahls. Phosphorbronze besteht aus 90 Cu, 9 Sn und 0,5 bis 0,75 P. Letzterer wird in Form von Phosphorzinn oder Phosphorkupfer eingeführt, bewirkt Reduktion der in jeder Bronze gelösten Oxyde und erhöht die Homogenität der Legirung. Bei mehr als 0,5% P wird der Farbenton wärmer und die Legirung erlangt technisch sehr werthvolle Eigenschaften.

Cu, Sn und Sb. Lagermetall. Zur Darstellung wird zum geschmolzenen Cu das Sb, sodann der dritte bis vierte Theil des Sn, nach gutem Durchrühren der Rest des Sn zugesetzt (Karmarsch, D. 130. 41); die Zusammensetzung schwankt zwischen 2 und 21,4% Cu, 70,73 bis 90% Sn und 7,14 bis 19,51% Sb; Bronzen mit 1 bis 2% Sb sind als Legirungen für Dampfpfeifen und Ventilkugeln im Gebrauch.

Cu, Sn und Bi. Metall d'Alger, mit 2,4 Cu, 97 Sn, 0,6 Bi; weiss, politurfähig, hart, luftbeständig, volltönend, zu Tischglocken

(Kästner bei Bischoff, Das Kupfer S. 312).

Cu, Sn, Sb und Bi. Das zu Gefässen verwendete Pewter mit 2 bis 8 Thln. Cu, 100 Thln. Sn, 8 Thln. Sb, 2 Thln. Bi (Bolley); Engström's Tutania mit 4 Thln. Cu, 100 Thln. Sn, 8 Thln. Sb, 1 Thl. Bi (Bischoff l. c.).

Siliciumbronze von Lazare Weiller enthält 99,94 Cu, 0,03 Sn, 0,02 Si, Spur Fe; der Telephondraht 97,12 Cu, 1,40 Sn, 0,05 Si,

1,62 Zn, Spur Fe (Hampe, Ch. Z. 12. 893).

Cu und Zn. Messing, Tombak. Zur Darstellung wird das Zn in geschmolzenes Cu eingetragen, wobei kleine Explosionen und ein Herumschleudern der Masse erfolgt (Berzelius; Vogel, J. pr. 6. 344); das Zn soll bis nahe auf seinen S. erh. in Portionen dem möglichst abgekühlten, flüss. Cu zugesetzt werden (Guettier, Mon. industr. 1848. Nr. 1261); nach Bischoff (l. c.) soll Zn zu unterst in den verschliessbaren Tiegel, hierauf mit Kohle gemischt das zerkleinerte Cu gebracht und im Windofen erh. werden; es verbrennt stets Zn, bis ca. 3%. Glühendes Cu verwandelt sich im Zn-Dampf in Messing ohne Formänderung. Bei der Vereinigung erfolgt Kontraktion, das Maximum bei Cu<sub>2</sub>Zn<sub>3</sub> und CuZn<sub>4</sub> (Riche, A. ch. [4] 30. 351). Durch Kochen von mit HNO, gereinigtem Cu-Draht mit HCl, weinsaurem Kali und einem Gemisch von 1 Thl. Zn und 12 Thln. Hg (Gilb, 49, 301) bildet sich oberflächlich Messing. Die Legirungen mit 97 bis 27% Cu kryst. beim Abgiessen des flüss, gebliebenen vom theilweise erstarrten Metalle regulär; Kryst. und flüss. Gebliebenes haben gleiche Zusammensetzung; besonders gut kryst. die Legirung mit 94 bis 95% Cu; bei 43 bis 58% Cu tritt Bildung von zu Fasern an einander gereihten Octaëdern ein, am deutlichsten bei 50% Cu; Zn-reichere Legirungen kryst. schwierig (Storer, J. 1860. 192); ein zufällig entstandenes kryst. Messing entsprach Cu, Zn (Bauer, B. 1871, 449). Die Farbe geht von Roth in Gelb und Weiss über; bei 16,6 bis 25%, auch bei 50% Zn gelb (Hoffmann und Karsten; Bischoff, Das Kupfer, S. 153). Der S. sinkt mit wachsendem Zn-Gehalt; er liegt bei 25% Zn bei 921°, bei 50% Zn bei 912° (Daniell). Das SG. ist von: Cu, Zn 8,673, Cu, Zn 8,650, Cu, Zn 8,576, Cu, Zn 8,488, CuZn 7,808, CuZn, 7,859, CuZn, 7,736, CuZn, 7,445, CuZn, 7,442 (Calvert und Johnson, Phil. Mag. [4] 17. 114); Cu, Zn 8,392, Cu, Zn, 8,224, Cu, Zn, 7,939 (Crookewitt, J. 1847/48. 394); .Cu<sub>2</sub>Zn<sub>3</sub> 8,171, CuZn<sub>5</sub> 8,048 (Riche l. c.). Durch mechanische Bearbeitung wird das SG. erhöht; durch Abschrecken, besonders durch Anlassen wieder theilweise vermindert (Riche l. c.); bei Gussstücken nimmt es gegen innen zu beträchtlich ab; die Abnahme beträgt bis 4%, einmal sogar 6%; schwankt in starkem Draht oder Blech um weniger als 1% (Hennig, P. A. [2] 27. 321). Die Duktilität des Cu wird durch sehr wenig Zn in der Kälte nicht ver742 Kupfer.

ändert, in der Wärme beim Schmieden dagegen erheblich; bei 0,6% Zn erhält Cu dabei Kantenrisse, muss zur Bearbeitung oft ausgeglüht werden (Karsten). Hämmerbarkeit, Streckbarkeit, Weiche, Feinheit des Kornes nehmen mit wachsendem Cu-Gehalte zu, Legirungen aus gleichen Theilen zeigen sie nur wenig, bei steigendem Zn-Gehalte nehmen sie wieder zu (Guettier l. c.); am duktilsten sind die Legirungen mit 84,5 und 71,5% Cu, am sprödesten die mit 23 und 29,5% Cu (Karsten); durch Zusatz kleiner Mengen von Fe werden sie zäher und härter (Dick, D. 250, 30); die Legirungen Cu<sub>2</sub>Zn<sub>3</sub> und CuZn<sub>2</sub> sind spröde (Riche l. c.). Die Tn., bei denen Messing aus 67% Cu und 33% Zn geglüht wird, sind von auffallendem Einfluss auf dessen Festigkeit; nach dem Glühen bei T. zeigt es

nichtgegl. 540 585 700 930 0 730 Bruchbelastung 32 31,7 30,0 29,3 30,0 27,6 26,5 kg 62 3,8 64,8 Ausdehnung 57,3 60,8 62,0 59,0 56,5% (Charpy, C.r. 116.1131). Alle Legirungen mit nicht mehr als 50% Zn zeigen in der galvanischen Kette und Säuren gegenüber die Eigenschaften des Cu, fällen dieses aus seinen Lsgn. nicht; mit mehr als 50% zersetzen sie Cu-Salze, sind auch in Säuren, die auf Cu allein nicht wirken, vollständig lösl. (Karsten). Ueber die Wirkung von HCl, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, HNO<sub>3</sub> verschiedener Konzentration vergl. auch Calvert und Johnson (Soc. [2] 4. 435). Bezüglich der elektromotorischen Kraft zeigen die Legirungen keine Gesetzmässigkeiten (Trowbridge und Stevens, Phil. Mag. [5] 16. 435). Beim Erhitzen wird aus Messing mehr Zn verflüchtigt, als aus Ni-haltigem Messing (Harlam,

Ch. N. 51, 123). Durch Rüböl nicht, durch Robbenthran wenig, durch Olivenöl am stärksten angreifbar (Rodwell, Ch. Soc. Ind. 5, 362).

Ueber Eigenschaften der Cu-Zn-Legirungen vergl. auch die Tabelle von Mallet (D. 85. 378).

Legirungen für besondere Zwecke: 1. mit 80% und darüber Cu: Pinchbeak, höchst geschmeidig, dunkelgoldgelb, luftbeständig; für Achsenlager geeignet (Bischoff l. c.; Verh. des niederösterr. Gew.-Ver. 1859). Oreide, dem 14karätigen Au sehr ähnlich (Bischoff); auch Mannheimer oder Similor-Gold; Talmigold ist eine mit Au plattirte Kupferzinklegirung (Sauerwein, D. 170. 154). Tombak, auch unechtes Blattgold, Bronzepulver. — 2. Mit 80 bis 50% Cu: Messing mit 73 bis 66% Cu; SG. 7,8 bis 8,5; in der Kälte sehr dehnbar, in Glühhitze spröde. Yellow Metal oder schmiedbares Messing; bei einem Cu-Gehalte von 58,33 bis 61,54% ist jede Legirung in der Hitze schmiedbar (Kessler, D. 156, 141); stark glänzend, Farbe zwischen Tombak und Messing, von feinem, dichtem Gefüge, grosser Festigkeit; SG. 8,44 bei 10° (Elsner, D. 113. 434). Messingschlagloth, Cu-Gehalt von 33,33 bis 61,25%. Nach Appelbaum (D. 153. 421) eignet sich das Gemisch von 57,94% Cu und Rest Zn, nach Volk (D. 197. 378) das von 53,3% Cu und Rest Zn am besten. Bathmetall mit 55% Cu, Rest Zn; licht blassgelb, fast weiss (Forbes, Ch. G. 1854. 353). Deltametall mit 54,22 bis 55,94% Cu, 40,07 bis 42,25% Zn, ausserdem Pb, Mn, Fe, Spuren bis 0,16 Ni, Spuren bis 0,013 P (Hampe, Ch. Z. 12, 893). - 3. Mit weniger als 50% Cu, das sogen. Weissmessing.

Cu, Sn und Zn. Um so hämmerbarer, leichter zu drehen und

feilen, je höher der Cu-Gehalt; bei weniger als 60% Cu weiss, hart und spröde (die Legirung von 50 Cu, 25 Sn und 25 Zn ist zerbrechlicher als Glas); Bronzen mit nur 75% Cu werden durch Zusatz von Zn viel verwendbarer. Bei 84 Cu, 5 Sn, 11 Zn und 83 Cu, 5 Sn, 12 Zn orangeroth; bei 81 Cu, 4 Sn, 15 Zn und 78 Cu, 4 Sn, 18 Zn orangegelb; bei 73 Cu, 4 Sn, 23 Zn noch heller; bei 70 Cu, 3 Sn, 27 Zn hellgelb (Guettier l. c.). Ueber Eigenschaften vergl. Marggraf (Dumas, Angew. Ch. 2. 56; Bischoff, Das Kupfer, S. 217).

Cu, Sb, Sn und Zn, weisses, sehr sprödes Metall zu Gusswaaren (Bischoff). Das Duranametall der Dürener Werke von Hupertz und Harkort besteht aus Cu 64,78, Zn 29,50, Sb und Sn 2,22, Fe 1,71, Al 1,70, hat SG. 8,077 bei 16°, besitzt grosse Festigkeit und Schmiedbarkeit; findet besonders in der Torpedo-Werkstätte zu Friedrichsort

Verwendung (von Knorre, Z. angew. Ch. 1894, 238).

Cu, Bi, Sn und Zn. Sehr weiss, hart und klingend; zur Verzinnung des Fe eignet sich die Legirung aus 5,1 Cu, 7,7 Bi, 76,9 Sn und 10,3 Zn (Bischoff l. c.)

Cu und Cd. Hell gelbweiss, sehr spröde, feinkörnig-schuppig; entspricht ungefähr Cu<sub>2</sub>Cd; das Cd verdampft in der Schmelz-T. des Cu vollständig, macht es schon in kleiner Menge spröde (Stromeyer).

Cu und Pb. Nur bei raschem Abkühlen der in starker Rothglut zusammengeschmolzenen Metalle bildet sich eine Legirung, sonst erfolgt Trennung in zwei verschiedene Gemische; röthlichgrau, wenig dehnbar, auch spröde; beim schwachen Erhitzen saigert eine Pb-reichere, leichter schmelzbare Legirung aus. Für Bleche und Tafeln ist eine Legirung aus gleichen Theilen, als Hartloth für Cu eine Legirung von 83,4 Cu und 16,6 Pb empfehlenswerth (Guettier, Mon. industr. 1848. 1261). Kleine Mengen Pb vermindern in der Kälte wie Wärme die Duktilität des Cu; bei 0,1% Pb ist Cu zu gewöhnlichen Zwecken noch brauchbar, für dünne Bleche und Drähte nicht; bei 0,3% Pb ist es besser noch kalt als warm zu bearbeiten, zeigt dabei Kantenrisse; bei 1,0% ist es unbrauchbar (Karsten).

Cu, Sb und Pb. Eine Legirung aus 22,23 Cu, 27,77 Sb und 50 Pb ist ein besseres Letternmetall als das gewöhnliche (Lassaigne, J. Ch. méd. 18. 73); als Lagermetall wird eine Legirung aus 8 Cu, 12 Sb und 80 Pb empfohlen (Deutsche Gewerbeztg. 1861, 38).

Cu, Sn und Pb. Legirungen dieser Art finden sich in den antiken Bronzen, zu Münzen, Geräthschaften, Waffen u. a. m. verarbeitet; über

Analysen vergl. Gmelin (3, 725).

Cu, Sb, Sn und Pb. Für starker Reibung ausgesetzte Eisenbahnbetriebsgegenstände wird die Legirung von 20 Cu, 0,5 Sb, 4 Sn und 0,25 Pb empfohlen (D. 113, 463); als Letternmetall für grössere Schrift 1,7 Cu, 19,5 Sb, 9,1 Sn und 69,2 Pb (Varrentrapp, J. 1865, 770).

Cu, Zn und Pb wird, zu Schiffsnägeln verwendet, vom Seewasser

bald zerfressen (Percy, G. 1850. 1).

Cu, Sn, Zn und Pb. Als Statuenbronze von sehr wechselnder Zusammensetzung; Cu von 62,62 bis 91,40%, Sn von 1,70 bis 17,6%, Zn von 0,49 bis 24,64%, Pb von 0,10 bis 9,0%.

Das indische Bidery-Metall wird erhalten durch Zusammenschmelzen von 16 Cu, 2 Sn und 4 Pb und Zusatz von 3 Thln. dieser

Legirung zu 16 Zn (Wilkins, A. Phil. 2. 471).

Ag; AG. 107,66; MG. unbekannt. W. 1, vielleicht 2.

Geschichtliches. Gehört zu den am frühesten bekannten Metallen; schon von Moses erwähnt. Der griechische Name ἄργορος weist auf seine Farbe, ἀργός = weiss, hin (vergl. Kopp, Gesch. 4. 198).

Vorkommen. Sehr verbreitet als gediegenes Ag, vorzüglich auf Gängen in den älteren Formationen in Sachsen, am Harz, in Böhmen, Ungarn, Frankreich, Spanien, England, in den seiner Zeit hochberühmten Gruben von Kongsberg in Norwegen, in Schweden, am Ural, in Nordamerika, Mexiko, neuester Zeit auch in Afrika, am französischen Congo gefunden (Janettaz, C. r. 112. 446). Bezüglich der Menge des produzirten Ag übertrifft Nordamerika alle anderen Länder bei weitem; vergl. Blömeke (B. H. Z. 48. 6). Als AgCl Hornsilber, AgBr Bromsilber, 3AgCl.2AgBr Embolit, AgJ Jodsilber, Ag,S Silberglanz, Ag. Se Selensilber gewöhnlich Pb-haltig, Aguilarit von annähernd der Formel 5 Ag<sub>2</sub>S, 4 Ag<sub>2</sub>Se + Ag<sub>2</sub> (Genth, Sill. [3] 44. 381), Ag<sub>2</sub>Te Petzit, Ag<sub>3</sub>As Huntilith (Wurtz, Z. Kryst. 3. 599), vielleicht auch sogen. Arsensilber, Ag, AsS, Ag, AsS, Xanthokon, Ag, Sb Diskrasit, Ag<sub>9</sub>Sb (?) Animikit (Wurtz l. c.), 6Ag<sub>9</sub>S.Sb<sub>2</sub>S<sub>3</sub> Melanglanz, 3Ag<sub>2</sub>S.(As,Sb)<sub>2</sub>S<sub>3</sub> Rothgültigerz, Ag<sub>2</sub>S.Sb<sub>2</sub>S<sub>3</sub> Miargyrit, Wismuthsilber, Ag<sub>2</sub>S.Cu<sub>2</sub>SStromeyerit, Ag<sub>2</sub>S.2Fe<sub>2</sub>S<sub>3</sub> Sternbergit, (Ag2, Pb)2S.Sb2S3 Schilfglaserz, 9(Ag2, Cu2)S.(As.Sb)S3 Polybasit, Ag<sub>6</sub>Hg, auch AgHg<sub>2</sub> und AgHg<sub>3</sub>, Amalgam, Ag<sub>2</sub>Se + MoSe<sub>3</sub> Silber-phyllinglanz, Ag<sub>2</sub>Te.Au<sub>2</sub>Te<sub>3</sub> Schrifterz. In vielen Zinkblenden, Bleiglanzen, im Clausthalit, im Blättertellur, Kupferglanz, Kupferkies, in Fahlerzen, in gediegenem Au. Im Meerwasser (Proust, J. Phys. 1787 und 1799); in 100 l Meerwasser ist 0,001 g enthalten (Malaguti, Durocher und Sarzeaud, A. ch. [3] 28. 129); in Fucus serratus und ceramoides (Malaguti, Durocher und Sarzeaud); im Seesalz und daraus dargestellter HCl und Na, CO, (Field, Chem. Gaz. 1857. 93); auf den Cu-Beschlägen von Seeschiffen (Field l. c.; Bleekrode, P. A. 102. 478; Tuld und Piesse, Ch. C. 1858, 189); in Pocillopora alcicornis (Forchhammer, Om Sövandets Bestanddele, Kopenhagen 1859. 11); in der Asche von Landpflanzen, in Blutasche, im Steinsalz, wahrscheinlich auch in Steinkohlen (Malaguti, Durocher und Sarzeaud l. c.);

in den vulkanischen Aschen des Cotopaxi (Mallet, Proc. R. Soc. 42. 1); in den Aschen des Tunguragua in Ecuador in 107200 Thln. 1 Thl. Ag (Mallet l. c. 47. 277); in der Sonnen-Atm. durch die Koïnzidenz der Linien λ = 4476,2, 4668, 4874,3 nachgewiesen (Hutchins und Holden, Phil. Mag. [5] 24. 325).

Gewinnung. Die üblichen Methoden sind: 1. Darstellung von Ag-haltigem Pb und darauf folgende Trennung der beiden Metalle. — 2. Lsg. von Ag in Hg, Trennung des Amalgams von den übrigen Bestandtheilen der Erze und Zerlegung des Amalgams. — 3. Extraktion von Ag aus passend vorbereiteten Erzen auf nassem Wege. — 4. Fein-

brennen des Ag.

1. Darstellung von Ag-haltigem Pb. Aus Ag-haltigem Bleiglanz, mit das wichtigste Vorkommen für die Gewinnung von Ag im Grossen, wird durch die beim Pb besprochenen Methoden Ag-haltiges Pb, sogen. Werkblei, gewonnen. Bei der Verhüttung eigentlicher Ag-Erze, gediegen Ag und der verschiedenen S-Verbindungen wird zuerst durch Schmelzen unter Zusatz von Eisenkies oder anderen Sulfiden ein Ag-haltiger Stein, d. i. ein Gemenge von Sulfiden, dargestellt und dieser nach mehrmaligem Rösten durch gutes Durchrühren mit geschmolzenem Pb, sogen. Eintränkarbeit, in Folge Zersetzung des Ag.S durch Pb entsilbert, dabei Ag-haltiges Pb gewonnen. Aus Ag-haltigem Cu wird durch Zusammenschmelzen mit dem 31/sfachen Gewichte Pb, entsprechend 1 Cu auf 1 Pb, und rasches Abkühlen eine homogene. röthlichgraue Legirung erhalten, die nur bis zum Glühen erh. das leichter schmelzende Ag und wenig Cu enthaltende Pb aussaigern lässt, während der festbleibende Theil, die sogen. Kienstöcke, eine Legirung von Cu und Pb darstellt. Die Details des Saigerprozesses, früher des einzigen hüttenmännischen Prozesses zur Trennung von Ag und Cu, siehe bei Karsten (A. B. 1824. 39). Das nach einem der erwähnten Prozesse gewonnene Ag-haltige Pb kann auf Ag verarbeitet werden:

a) Durch die Treibarbeit, bei welcher durch die Einwirkung eines oxydirenden Luftstromes das auf einem mit abhebbarer Haube versehenen Herde von Kalkmergel eingeschmolzene Metall in leicht schmelzbares PhO, Bleiglätte, die aus dem Herde abfliesst, und zurückbleibendes nahezu reines Ag getrennt wird. Das Ende des Abtreibens ist kenntlich an dem wiederholten Ueberlaufen des auf dem Herde befindlichen Regulus mit durch die Bildung der letzten Theile PbO hervorgerufenen Farben, worauf die Bewegung aufhört und das Ag mit seiner eigenthümlichen hellen Farbe und seinem starken Glanze erscheint, sogen. Silberblick; das so gewonnene Ag wird auch Blicksilber genannt. Wegen der damit verbundenen Verluste an Ag wird die Trennung des Ag und Pb im Herde nicht vollständig ausgeführt, was durch etwas längeres Verweilen auf dem Treibherde möglich wäre, sondern das Blicksilber nach Abstellen des Gebläses und Löschen des Feuers durch Aufgiessen von heissem H<sub>o</sub>O zum Erstarren gebracht und durch das sogen. Feinbrennen (siehe unten) vollständig gereinigt. Das mit dem Namen Abzug, Abstrich, Herde, Scheideglätte, Glätte bezeichnete PbO verschiedener Reinheit wird theils in dem gleichen Prozesse wieder benutzt oder durch Reduktion und Raffiniren auf Pb verarbeitet. Bei weniger als 0,12% Ag im Pb ist das Abtreiben nicht mehr rentabel; 746 Silber,

der Verlust an Ag beträgt 0,5 bis 0,75% des auf den Herd gebrachten Ag, der an Pb ca. 8%, meistens in Folge von Verflüchtigung.

b) Durch das Pattinsoniren. Pb mit einem Ag-Gehalte unter 0,12% kann durch fraktionirte Krystallisation so weit mit Ag angereichert werden, dass das Abtreiben rentabel wird. Ag und Pb kryst, als isomorphe Metalle in jedem Verhältnisse mit einander; trotz des S. des Ag von 1040° gegenüber dem des Pb von 330° bestehen die aus einer Pb-Ag-Masse durch Erstarren sich zuerst ausscheidenden Kryst. aus nahezu reinem Pb, die später erstarrenden aus Ag-reicherem Pb; bei Ag-armem Pb kann das Auskrystallisiren bis auf sieben Achtel der ganzen Masse, bei Ag-reicherem Pb nur bis ein Drittel getrieben werden; über 2,25% Ag lassen sich im Pb nicht ansammeln (Reich, Jahrb. f. d. sächs. B.- u. H.-Mann 1862, 185); die Entsilberung soll bis auf den sechzehnten bis siebzehnten Theil des ursprünglichen Gehaltes, d. i. von 0,0001666% bis auf 0,00001% möglich sein. Bezüglich der Details muss auf die Spezialwerke über Metallurgie verwiesen werden; vergl. auch Le Play (A. Min. [3] 10; J. pr. 10. 321), Phillips, B. H. Z. 1859. Nr. 47; 1862. 297), Baker (D. 142. 281), Reich (J. pr. 62. 335), Streng (B. H. Z. 1859), Otero (B. H. Z. 1860. Nr. 14). Heeren (Mitth. des hannöverschen Gew.-Ver. 1862. Heft 1, 2), Ros-

wag und Geary (Ch. C. 1878. 367).

c) Durch Entsilbern mit Zn. Beim Zusammenschmelzen von Ag-haltigem Pb mit Zn geht das Ag an das Zn und steigt beim ruhigen Abkühlen der geschmolzenen Masse an die Oberfläche, das darunter befindliche Pb wird fast vollständig Ag-frei; die Menge des erforderlichen Zn schwankt mit dem Ag-Gehalte von 1 bis über 5%; das zuerst erstarrende Ag-haltige Zn wird vom Pb abgehoben, die beiden Metalle durch Dest. von einander getrennt und das rückständige Ag nach Zusatz von Pb abgetrieben oder das Zn durch Ueberleiten von Wasserdampf in Glühhitze in ZnO übergeführt und durch Abschlämmen getrennt. Die Bildung einer schaumigen, ZnO und PbO enthaltenden Masse, die die Trennung der beiden Legirungen sehr erschwert, sowie die Schwierigkeit der Reinigung des Zn-haltigen Pb haben diese von Karsten gefundene, von Parkes zuerst praktisch ausgeführte Methode bis jetzt in der Anwendung sehr beeinträchtigt. Vergl. über dieselbe Karsten und Lange (Karst. Arch. 25. 192; B. H. Z. 1852. Nr. 49, 51). Parkes (D. 119, 466; 123, 310), Gurlt (B. H. Z. 1852, Nr. 1), Kast (l. c. 1853, 835), Montefiori-Levy (l. c. 1855, Nr. 7; J. pr. 62, 257), Balback (Ch. C. 1865, 416), Blagden (D. 186, 474), Gruner (A. Min. [6] 13. 325), Bergholz (D. 193. 226), Flack und Guillem (D. 225. 67). Ueber Gewinnung Ag-haltiger Oxyde, Behandlung derselben mit einem Gemische von NH3 und (NH4)2CO3, wodurch CuO und Zn gelöst, Ag-haltiges PbO zurückbleibt, vergl. Schnabel (D. 228, 186). Nach Lunge (Die columbische Weltausstellung in Chicago, Z. angew. Ch. 1894. 37) wird nach einem neuen Verfahren von Rössler-Edelmann Ag-haltiges Pb unter Zusatz einer Legirung von Ni mit 0,5% Al in einer Operation bis auf 0,0004% Ag entsilbert, die Ag-haltige Legirung enthält 20 bis 40% Ag, 3 bis 4% Pb, 1,5 bis 2% Cu, 54 bis 76,5% Zn neben wenig As, Sb, Al und Fe, wird elektrolytisch auf sehr reines Zn, der Reichschlamm mit 74 bis 80% Ag und 10 bis 12% Pb ohne Cupellation auf Feinsilber verarbeitet.

2. Gewinnung und Verarbeitung von Silberamalgam. Das Amalgamationsverfahren für Ag wurde von Bartolomeo de Medina in Mexiko 1557 erfunden, sodann in Peru von Hernandez de Velasco eingeführt, erst Ende des 17. Jahrh. in Europa bekannt und mit wesentlichen Modifikationen zuerst auf ungarischen, später den Freiberger Hütten eingeführt (vergl. die speziellen Werke über Metallurgie, besonders Winkler, Die europäische Amalgamation. Freiberg 1848). Da die meisten Ag-Erze überwiegend Ag-Verbindungen, vor allem Sulfide enthalten, so erfolgt die Auflösung des Ag beim Durcharbeiten der verkleinerten Erze direkt mit Hg nicht vollständig; der Prozess muss vielmehr in folgende Operationen zerlegt werden:

a) Bildung von AgCl: nach dem europäischen Verfahren durch Rösten bei Gegenwart von Cu<sub>2</sub>S oder FeS<sub>2</sub> mit NaCl (von Born entdeckt), wobei die Sulfate von Cu und Fe entstehen, die sich in höheren Tn. mit NaCl zu Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, SO<sub>2</sub>, Cl und Oxyden von Cu und Fe umsetzen; das frei werdende Cl verbindet sich sowohl mit metallischem Ag, wie auch mit dem Ag des Ag<sub>2</sub>S; nach dem amerikanischen Verfahren werden die feuchten Erze mit NaCl und dem sogen. Magistral, d. i. geröstetem Kupfer- und Eisenkies, die zum Theil wenigstens aus Sulfaten bestehen, gemengt, dabei zunächst CuCl<sub>2</sub> und Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> und aus diesen mit Ag<sub>2</sub>S nach: Ag<sub>2</sub>S + 2 CuCl<sub>2</sub> = 2 AgCl + Cu<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> + S und Ag<sub>2</sub>S + Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> = 2 AgCl + 2 FeCl<sub>2</sub> + S schliesslich AgCl erhalten.

b) Zersetzung des AgCl wird nach dem europäischen Verfahren durch Einwirkung von metallischem Fe, nach dem amerikanischen durch Hg eingeleitet; im ersten Falle bildet sich FeCl<sub>2</sub>, im letzteren Hg<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>

neben metallischem Ag.

c) Auflösung des metallischen Ag. Diese erfolgt nach dem europäischen Verfahren in rotirenden Fässern, in denen zuvor die Abscheidung des Ag durch Fe vor sich gegangen ist, durch weiteres Rotiren nach Zusatz von Hg; nach dem amerikanischen Verfahren gleichzeitig mit der Zersetzung des AgCl, indem das Gemenge von Erz, NaCl und Magistral mit Hg monatelang von Maulthieren durchgetreten wird. Durch Schlämmen mit H<sub>2</sub>O wird das Amalgam von den Erzrückständen getrennt, das Amalgam vom überschüssigen, nur wenig Ag enthaltenden Hg getrennt, und das feste Amalgam durch

d) Destillation vom Ag getrennt; das rückständige, poröse Ag wird in Graphittiegeln unter einer Kohlendecke feingebrannt oder mit

Pb abgetrieben.

Früher fand das Amalgamiren auch auf den Kupferstein (im Mansfeldischen) Anwendung, ist jetzt aber durch die Extraktionsverfahren verdrängt worden; in Schmöllnitz in Ungarn, Cziklowa im Banat, Offenbanya in Siebenbürgen wird Ag-haltiges Schwarzkupfer durch Amalgamation aufgearbeitet. Ueber das Amalgamiren vergl. noch: Boussingault (A. ch. 51. 337), Malaguti und Durocher (A. Min. [4] 17. 3, 245, 461), Fuchs (A. W. 1850. 2. Abth. 270), Karsten (Karst. Arch. 25. 174), Poumarède (C. r. 57. 94), Lemuhot (A. Min. [5] 13. 447), Rivot (l. c. [6] 18. 1), Philipps (The mining and metallurgy of gold and silver. London 1867). Ueber die Verwendung von 1 bis 2% Natriumamalgam zur rascheren und vollständigeren Extraktion des Ag vergl. Crookes (D. 177. 476), Wurtz (Sill. [2] 41. 216), Silliman (Ch. N. 14. 170). Ueber Modifikationen des Verfahrens siehe Hague (Am. Chemist.

3. 98), Fonseca (D. 208. 396), Prime (Am. Chemist 4. 87), Krönke (D. 226. 401), Segura (Ch. N. 36. 157), Laur (C. r. 95. 38), Egleston (New-York Ac.-Ann. 3. 1); über die Theorie des Prozesses Rammelsberg (A. B. 1881. 79); über Zusammensetzung des Magistral und

seinen Ersatz durch CuCl, Lsg. Raimondi (D. 242. 217).

3. Verfahren auf nassem Wege. a) Methode von Augustin. Sie beruht auf der Löslichkeit des AgCl in NaCl-Lsg. und wird die thunlichst vollständige Ueberführung des Ag in AgCl durch Rösten mit NaCl erzielt; As und Sb enthaltende Erze, ebenso Ag-haltige Kupfersteine werden zuerst oxydirend geröstet, flüchtige Oxyde aus der Masse entfernt, diese sodann mit NaCl gemengt und gut geröstet, wobei das NaCl wohl auf das Ag, nicht aber auf die Oxyde von Cu, Fe u. s. w. wirkt; das gebildete AgCl wird mit NaCl-Lsg. ausgelaugt, das Ag durch metallisches Cu gefällt; vergl. Plattner (Röstprozesse S. 277, 284; auch B. H. Z. 1854. Nr. 16), Grützner (Die Augustinische Silberextraktion, Freiberg 1851), Lan (A. Min. [4] 20), Kotschubey (B. H. Z. 1856. Nr. 12), Marcus (B. H. Z. 1852. Nr. 1 bis 6). Für unreine Kupfersteine nicht anwendbar. Ueber eine Modifikation des Verfahrens, bei dem Ag-haltige Cu-Erze und Steine in rotirenden Fässern mit NaCl und CuCl, behandelt werden, vergl. Gurlt (B. H. Z. 1851. 692); über Röstung von Ag-Erzen mit Schwefelkies in Wasserdampf, Durchfeuchten der Masse mit NaCl- und CuClo-Lsg., schwaches Glühen und Extrahiren mit NaCl-Lsg. vergl. Marcus (B. H. Z. 1856. Nr. 31). Ueber Gewinnung von Ag aus Kiesabbränden durch chlorirendes Rösten und Auslaugen des AgCl siehe Gibb (Ch. N. 31, 165), auch Lunge (l. c. 177). Zum Lösen des AgCl kann statt NaCl eine Lsg. von CaS, O, dienen; durch CaS wird daraus AgoS gefällt, dieses geröstet und geschmolzen (Brunton, D. 222, 177); auch Lsg. von Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, sonstige Behandlung wie vorstehend (Patera, B. H. Z. 1852, Nr. 10; 1853, Nr. 18; 1855. Nr. 16; Egleston, D. 252, 211, 515; 253, 505); der NaCl-Lsg. vom SG. 1,15 sollen 0,5 bis 20,0% Baryum- oder Calciumacetat, 1 bis 10% Oxalsäure und 0,5 bis 2,0% KCN zugesetzt werden (Bohm, E.P. 21221; Ch. Soc. Ind. 10. 936); zur Fällung der Lsg. des AgCl und anderer Chloride in NaCl wird nach dem Verdünnen mit H,O und Einblasen von Dampf KJ benützt, dadurch AgJ mit Cu, Cl, Cu, O, etwas Pb und Fe abgeschieden, durch Behandlung mit HCl alles gelöst ausser AgJ. dieses durch Zn zersetzt und die entstehende ZnJ,-Lsg. statt KJ zu folgenden Fällungen benutzt (Claudet, D. 198, 306; Philipps, Ch. N. 22. 184). Für Cu-haltige Laugen empfiehlt Stahl (B. H. Z. 51, 443) statt der Fällung mit Jodiden mit soviel Bandeisen zu versetzen, dass der vierte Theil des Cu ausfällt, das Ag-reiche Cementkupfer durch Elektrolyse weiter zu verarbeiten und den Rest des Cu als Ag-armes Cementkupfer auszuscheiden und wie gewöhnlich aufzuarbeiten.

b) Methode von Ziervogel. Kupfersteine werden gemahlen und durch Vorrösten bei 400 bis 450° von S theilweise befreit, andererseits entstehen Oxyde und Sulfate; nach Zusatz von Braunkohle wird weiter bei Luftabschluss zur Zerlegung des CuSO<sub>4</sub> und FeSO<sub>4</sub> schwach, sodann bei Luftzutritt stärker auf 500 bis 550° erh., wodurch die thunlichst vollständige Oxydation der Sulfide eingeleitet wird; das schliesslich folgende Todtrösten bei 750 bis 770° soll möglichst alle Sulfate mit Ausnahme des Ag<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> zerlegen. Da ein zu starkes Erhitzen Zerlegung

des Ag<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und in Folge davon Verlust von Ag nach sieh ziehen würde, so hält man die T. lieber etwas niedriger und lässt etwas CuSO<sub>4</sub> unzersetzt. Durch Auslaugen des Röstgutes mit H<sub>2</sub>O wird Ag<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> neben etwas CuSO<sub>4</sub> gelöst, das Ag durch Cu gefällt, die sohin fallende Cu-Lsg. mit Fe cementirt. Vergl. Ueber den Mansfelder Hüttenbetrieb im Jahre 1853 (B.H.Z. 1856. Nr. 22, 23), Notizen über den Mansfelder Hüttenprozess (l. c. 1861. Nr. 50), Steinbeck (Chem.-anal. Unters. über die Veränderungen des Mansfelder Kupfersteins beim Rösten. Inaug.-Diss. Halle 1862), Ueber die Anwendung der Ziervogel'schen Extraktion in

Schemnitz (Oesterr. Z. f. B. H. W. 1857. Nr. 43).

c) Andere Methoden. Aus den Si-reichen Mineralien von Utah wird Ag durch Auskochen der zerkleinerten Massen mit NaCl, HCl und MnO, nahezu vollständig gewonnen, indem mit HCl zuerst das PbO gelöst, dann durch Zusatz von HCl und MnO, das Ag in Lsg. gebracht wird; darauf erfolgt Fällung des Ag durch Fe, Trennung desselben von Pb und Cu durch Cupellation (Guvard, Bl. [2] 25.99). Ueber Behandlung von Erzen nur mit HCl vergl. Drouin und Bayeres de Torres (B. 1878. 1389), auch Cross und Wells (B. 1884, 293; Pat.); über Extraktion des Ag aus Cu-Niederschlag durch Anrühren desselben mit NaCl und Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, Trocknen, Rösten und Ausziehen des AgCl mit heisser Lsg. von NaCl Phillips (Ch. C. 1879, 352). Durch Glühen mit Na, S, eingeleitete Bildung von Sulfosalzen führt zur Entfernung von Te, As, Sb; der zur Bildung von Sulfaten geröstete Rückstand wird mit NaCl-Lsg. von 0,2 bis 0,3% Gehalt von Zn, Cu, Fe befreit, das ungelöst bleibende AgCl mit MgCl, in Lsg. gebracht (de Vaureal, D. 248, 43; Pat.). Die Sb.S.-reichen Erze Bolivias werden mehrere Stunden mit siedender H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> bis zum Teigigwerden der Masse behandelt; beim Verdünnen mit H<sub>2</sub>O scheiden sich Sb<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und Gangart ab, das in Lsg. gehende Ag.SO, wird mit Fe gefällt (Guyard, Bl. [2] 26. 6). Die Behandlung mit verd. H2SO4 in der Wärme eignet sich auch zur Aufarbeitung von Schwarzkupfer, wobei Ag und Au mit As, Sb, Cu u. s. w. gemengt zurückbleiben; mit PbO gemengt werden sie auf Werkblei verschmolzen und dieses abgetrieben; auch zur Gewinnung des Ag aus den eisernen Scheidekesseln (Javorsky und Priwoznik, D. 217. 214). Ueber Gewinnung von Ag aus AgCl mittelst eines Ag-Zn-Paares siehe Leibius (Ch. N. 21. 253).

4. Feinbrennen des Silbers. Das durch Abtreiben, durch Amalgamation oder sonstwie gewonnene Ag ist zur direkten Verwendung nicht genügend rein, sondern muss umgeschmolzen, fein gebrannt

werden; es erfolgt

a) auf dem Test, einem kleinen Herde, und ist eine Fortsetzung der Treibarbeit, bei der der Rest des Pb als PbO mit den anderen Metalloxyden in die Testmasse, Mergel mit darüber gestreuter Knochenasche, eingesogen wird; durch Aufgiessen von H<sub>2</sub>O wird das gereinigte Ag zum Erstarren gebracht, die Oberfläche gesäubert, der Metallkuchen gewöhnlich unter dem Hammer etwas zusammengeschlagen. Sehr Pb-armem Ag muss zur Entfernung noch vorhandener fremder Metalle, Sb, Cu u. s. w., etwas Pb zugesetzt werden;

b) auf unbeweglichen Herden, wie solche im Mansfeldischen, in Freiberg in Gebrauch sind; das gewonnene Feinsilber hat 99,6 bis

99,8% Ag;

c) im Tiegel, in den man die Hälfte des Ag einträgt, schmilzt, sodann die andere Hälfte zusetzt und unter Steigerung der T. die Oxydation der fremden Metalle vor sich gehen lässt; bei unreinerem Ag wird zur Aufnahme der Oxyde etwas Knochenasche, Borax oder NaNOzugesetzt; schliesslich wird mit Kohlenpulver überstreut, eine Zeit noch erh. und mit einem eisernen Haken umgerührt; wenn nöthig, wird die Prozedur wiederholt, das Ag schliesslich in halbkugelige Formen ausgegossen; Raffinat-Ag für Münzzwecke darf nur Cu enthalten;

d) auf nassem Wege durch Anwendung des zu raffinirenden Ag als Anode in schwach HNO<sub>3</sub>-haltigem Bade und Abscheidung des in Lsg. gehenden AgNO<sub>3</sub> auf der Kathode von metallischem Ag; das Verfahren soll besser und billiger als die auf trockenem Wege sein

(Courtenay de Kalb, Soc. 7. 571).

Reinigung des käuflichen Ag. 1. Aus HNO.-Lsg. direkt. Cu-haltiges Ag, auch gemünztes, wird in verd. HNO3 gelöst, die Lsg. zur Trockne gebracht, die Salzmasse zur Zerlegung von Pt(NO<sub>3</sub>)<sub>4</sub> (in französischen Münzen sind nach Stas ausser kleinen Mengen Cu Fe und Ni, Spuren von Co, Pt und Au enthalten) geschmolzen, die Masse in NH3-haltigem HOO gelöst, die nach längerem Stehen geklärte und filtr. blaue Lsg. auf das Fünfzigfache des Ag-Gehaltes verd., mit so viel (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>, als zur Entfärbung in Kochhitze nöthig, versetzt, nachdem das erforderliche Vol. von (NH4) SO3-Lsg. durch einen Vorversuch im Kleinen ermittelt worden ist, und die Flüss. im luftdicht verschlossenen Gefässe 48 Stunden stehen gelassen, wobei ein Drittel des Ag sich krystallinisch abscheidet; die davon abdekantirte dunkelblaue Lsg. entfärbt sich beim Erwärmen auf 60 bis 70° und lässt das restliche Ag ausfallen, indem aus (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>- und CuO-Salz Cu<sub>2</sub>O.2NH<sub>3</sub>, aus diesem und Ag<sub>2</sub>O metallisches Ag entsteht; bei Anwesenheit von Co resp. Ni bleibt die Flüss. roth resp. blassgrün. Das gefällte Ag wird mit NH<sub>3</sub>-haltigem H<sub>0</sub>O dekantirt, mit konz. NH<sub>3</sub> digerirt, wobei etwas Ag in Lsg. geht, mit H,O gewaschen, getrocknet, mit 5% geglühtem Na<sub>2</sub>B<sub>4</sub>O<sub>7</sub> und 0,5% NaNO<sub>3</sub> geschmolzen und in Formen gegossen, die innen mit einem Brei von geglühtem und nicht geglühtem Kaolin ausgestrichen sind; die Ag-Stangen sind mit Sand zu reinigen, zur Entfernung des Kaolin mit KOH zu glühen, zu waschen, mit dem Stahlmeissel zu zerkleinern, die Stücke mit reiner konz. HCl, NH<sub>u</sub>-haltigem, zuletzt mit reinem H<sub>o</sub>O zu waschen; zur Entfernung der noch vorhandenen Spuren von flüchtigen oder oxydirbaren Beimischungen wird es, allerdings mit erheblichem Verluste, in einer aus zwei Stücken gebrannten Marmors ausgeschnittenen Vorrichtung mit dem Knallgasgebläse geschmolzen und in H<sub>2</sub>O gegossen. Der Titer, für ganz reines Ag = 100 gesetzt, ist für nach diesem Verfahren gewonnenes Ag = 99,997 (Stas, Ueber die Ges. der chem. Prop.; deutsch von Aronstein. Leipzig 1867). Durch Reduktion von NH3-haltigem AgNO3 mit Fe-freier, NH3-haltiger Lsg. von Cu2Cl2 (Millon und Commaille, C. r. 56, 309) wird es ebenso rein erhalten (Stas I. c.). Durch Fällung einer im Ueberschuss angewendeten 1% igen Lsg. von AgNO<sub>3</sub> durch fein vertheilten P bei gewöhnlicher T., Digeriren des gefällten Ag mit wässerigem NH3 und Schmelzen mit Na2B4O7 und NaNO, wie oben, wird völlig reines Ag erhalten (Stas I. c.). Das Verfahren ist auch für Ag-Rückstände geeignet; sie sind mit sogen.

P-Aether durchzuschütteln, der Niederschlag von Ag mit KOH zu

kochen, mit K.CO. zu schmelzen (Krüger, D. 206. 243).

2. Aus Ag<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> direkt. Durch Lösen von Cu-, auch Pb-haltigem Ag in H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> von 58° Bé. bei 130°, Abgiessen vom PbSO<sub>4</sub> und Eintragen des auskryst. Ag<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> in heisse Lsg. von FeSO<sub>4</sub>, Waschen, Trocknen und Schmelzen des abgeschiedenen Ag (Gutzkow, Mon. scient. 1870. 128); in der Scheideanstalt in Frankfurt a. M. besonders zur Trennung von Au und Ag in Anwendung; zu dem mit H<sub>2</sub>O angerührten Ag<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> wird Fe allmählich zugesetzt, alles Ag dadurch gefällt, Cu dagegen in Lsg. erhalten; die Unreinigkeiten des Fe gehen beim Schmelzen in die Schlacken, das Ag ist eher reiner als durch Cu gefälltes. Ueber Gehalt des Blicksilbers an Pt, Pd, Au vergl. das Original (Rössler, A. 180. 240). Zur Zersetzung von AgNO<sub>3</sub> ist FeSO<sub>4</sub> ungeeignet, weil das Ag Fe-haltig wird (Giese, Scher. A. 3. 141).

3. Durch Zersetzung von aus AgNO<sub>3</sub> gefälltem AgCl. Lösen des Ag in HNO<sub>3</sub> und Behandlung des AgNO<sub>3</sub> wie oben unter 1.; Lösen des aus AgNO<sub>3</sub> und AgNO<sub>2</sub> bestehenden Schmelzrückstandes in möglichst wenig H<sub>2</sub>O, Absitzenlassen, Filtriren, Verdunsten mit dem dreissigfachen Vol. H<sub>2</sub>O, Fällen des Ag durch überschüssige HCl, Waschen des AgCl mit HCl-haltigem, dann reinem H<sub>2</sub>O, Trocknen desselben und nochmaliges Waschen des zerriebenen AgCl mit HNO<sub>3</sub> und HCl enthaltendem, dann wieder reinem H<sub>2</sub>O (Stas l. c.). Die Reduktion zu

metallischem Ag erfolgt durch

a) Elektrolyse. Ein unten offener, mit einer Blase überbundener Cylinder, der eine Suspension von AgCl in H<sub>2</sub>O enthält, wird auf eine unter H<sub>2</sub>O befindliche Zn-Platte gestellt, diese mit einem Ag- oder Pt-Draht leitend mit dem AgCl verbunden (Fischer, Schw. 20. 48); die Reduktion dauert ca. 8 Tage, ist nur für kleine Mengen geeignet (Giese I. c.); über eine Modifikation des Verfahrens vergl. Brunner (J. 1852, 422) und Wandesleben (J. pr. 25, 102); im Porzellantiegel geschmolzenes AgCl wird durch zwei Bunsen'sche oder Grove'sche Elemente, deren —Pol von Pt-Draht in das AgCl, deren +Pol in die den Tiegel erfüllende verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> taucht, elektrolysirt (Bolley, J. 1859, 227).

b) Durch Ueberführen des AgCl mit kochendem KOH vom SG. 1,25 in Ag<sub>2</sub>O, Waschen, Trocknen und Glühen desselben und Zusammenschmelzen des entstehenden Ag; wegen des Zusammenbackens beim Kochen mit KOH ist das AgCl mit H<sub>2</sub>O zu zerreiben und so in die kochende Lauge einzutragen (Mohr, A. 66. 65); bei etwaigem Gehalte an unzerlegtem AgCl ist beim Schmelzen des Ag etwas K<sub>2</sub>CO<sub>2</sub>

zuzusetzen (Gregory, Phil. Mag. 22, 284).

c) Durch Schmelzen des AgCl mit ätzenden oder kohlensauren Alkalien, auch alkalischen Erden. Mit 1 bis 2 Thln. trockenem  $K_2CO_3$  oder  $Na_2CO_3$  unter Zusatz von 0,1 Thl.  $NaNO_3$  (Stas) nach:  $2AgCl + Na_2CO_3 = 2Ag + 2NaCl + CO_2 + O$ ; da AgCl vor seiner Zersetzung schmilzt und in die Masse des Tiegels eindringt, wird derselbe zuerst mit schmelzendem  $Na_2CO_3$  ausgekleidet und das Gemenge von AgCl und  $K_2CO_3$  portionenweise eingetragen (Gmelin; Giese l. c.). Wegen seiner leichteren Schmelzbarkeit ist  $(K.Na)_2CO_3$  vorzuziehen (Mohr l. c.). So reduzirtes Ag enthält mitunter AgCl (Proust); sein Titer ist 99,995 (Stas l. c.). Durch Glühen mit 20% CaO und 4,2% Kohle

(Gay-Lussac, A. ch. 14. 319) tritt namhafter Verlust ein (Trommsdorff, N. Tr. [5] 2. 437); das Ag ist selbst nach dreimaliger Wiederholung des Verfahrens wegen seines Gehaltes an SiO<sub>2</sub> und Fe ungenügend rein; sein Titre ist 99,975, 99,984 und 99,991 (Stas l. c.).

d) Durch Zersetzung mit Metallen. Das geschmolzene AgCl wird in H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-haltigem H<sub>2</sub>O mit Zn oder Fe zusammengebracht, das reduzirte Ag mit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-haltigem, dann reinem H<sub>2</sub>O gewaschen, nach dem Trocknen mit Na<sub>2</sub>B<sub>4</sub>O<sub>7</sub> und NaNO<sub>3</sub> geschmolzen. Die Zersetzung des AgCl ist leicht unvollständig, das Ag oft Zn-haltig, nimmt auch die Verunreinigungen des Zn oder Fe auf (Gregory l. c.); nach Mohr (l. c.) die beste Methode. Auch in NH<sub>3</sub>-Lsg. mit Zn ausführbar, die Dauer der Reduktion nur wenige Stunden; das Ag wird mit H<sub>2</sub>O gewaschen, mit HCl digerirt, bis das ursprünglich graue Ag schmutzigweiss wird, hierauf mit H<sub>2</sub>O, NH<sub>3</sub>, wieder mit H<sub>2</sub>O gewaschen (Gräger, N. J. Ph. 29. 9); auch für Cu-haltige Lsg. von AgCl anwendbar, da, so lange noch etwas Ag in Lsg. bleibt, fast kein Cu gefällt wird (Gräger l. c.).

e) Durch Reduktion von 2 Thln. AgCl mit 1 Thl. Holzkohle (Wittstein, Rep. [3] 2. 1) oder von 3 Thln. AgCl mit 1 Thl. Kolophonium (Mohr l. c.) in anfangs geringer, dann bis zum S. des Aggesteigerter Hitze. Zusatz von etwas Na<sub>2</sub>B<sub>4</sub>O<sub>7</sub> ist förderlich, die Kohle ist frei von Ag (Mohr, A. 3. 331; Mohr und Dumenil, A. P. [2]

62. 161).

f) Durch Kochen mit Zucker und KOH (Levol, Rev. scient. 19. 101; Casaseca, C. r. 32. 686). Nach Stas (l. c.) ist die KOH-Lsg. und die ges. Lsg. von Milchzucker zuvor mit KSH von Metallen, der S durch frisch gefälltes Ag<sub>2</sub>O zu entfernen, das AgCl mit der gemischten Lsg. bei 70 bis 80° zu digeriren, das Ag mit H<sub>2</sub>O, dann verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, zuletzt mit NH<sub>3</sub>-haltigem H<sub>2</sub>O zu waschen, zu trocknen und zu schmelzen, es enthält 99,995 Ag; vergl. auch Mohr (A. 66. 65). Bolley (J. Ph. 18. 384) verwendet Rohrzucker und NH<sub>3</sub> statt KOH und wäscht mit Essigsäure, Böttger (D. 136. 158) reduzirt mit Stärkezucker und Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> in 33%iger Lsg.; bei Verwendung von Glycerin oder Honig und Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> (Bolley, J. 1859. 227; auch Kiessling l. c.) bleibt 1% AgCl unzersetzt. AgCl kann auch in NH<sub>3</sub> gelöst durch Eintropfen in siedende Lsg. von 5 Thln. Stärkezucker und 15 Thln. Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> in 200 Thln. H<sub>2</sub>O und kurzes Kochen vollständig reduzirt werden (Brunner, D. 171, 363; auch Müller, A. P. [2] 118. 85).

4. Durch Ueberführen in Ag<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>. Die Lsg. des Cu-haltigen Ag in HNO<sub>3</sub> wird bei 70° so lange mit Kreide versetzt, als Aufbrausen eintritt; alles Cu ist sodann gefällt, die Lsg. enthält nur AgNO<sub>3</sub> neben Ca(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>; durch Fällen mit Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, Glühen des Niederschlages und Ausziehen desselben mit HCl oder durch Digestion mit C<sub>2</sub>Ag<sub>2</sub>O<sub>4</sub> erfolgt die Trennung beider (Gräger, D. 203. 111, 292); statt die freie HNO<sub>3</sub> durch CaCO<sub>3</sub> zu neutralisiren, wird der Ueberschuss besser durch Abdampfen entfernt, die Fällung des Cu mit MgCO<sub>3</sub> bei 40 bis 50° oder in der Kälte ausgeführt (Wawrinsky, N. J. Ph. 40. 217). Durch Zusatz von konz. HNO<sub>3</sub> zur bis zur Syrupdicke abgedampften Lsg. der beiden Nitrate soll AgNO<sub>3</sub> allein krystallin. gefällt, (Cu(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> gelöst

bleiben (Palm, Mon. scient. [3] 3. 1102).

5. Aus AgCN.(NH<sub>4</sub>)CN durch Elektrolyse unter Anwendung

reiner Kohle als +Pol, eines versilberten Porzellantiegels als -Pol; nach dem Schmelzen im CaO-Tiegel mit Knallgas ist der Titre 99,997 bis 99,999 Ag (Stas l. c.); aus der Lsg. von AgCl in KCN durch

einen sehr schwachen Strom (Nicklès, J. Ph. [3] 41. 277).

Gewinnung aus unbrauchbar gewordenen Bädern für photographische und galvanoplastische Zwecke. AgCN. KCN enthaltende Lsgn. scheiden nach dem Verdünnen mit der fünf- bis sechsfachen Menge H<sub>2</sub>O auf Zusatz von HCl AgCl ab (Ney, A. P. 188, 12); die Lsgn. werden erw., geklärt und in eisernen Kesseln mit FeSO4-Lsg. bis zum Entstehen eines kleinen, bleibenden Niederschlages versetzt; alles KCN ist dann in K, Fe(CN), verwandelt; die zum Sieden erh. Lsg. wird stark alkalisch gemacht und Traubenzucker bis zur bräunlichgelben Färbung zugesetzt, alles Ag dabei metallisch gefällt; das Ag wird nach dem Abfiltriren und Waschen getrocknet, geglüht, der Rückstand mit HNO, ausgezogen; das so gewonnene AgNO, ist frei von Cu und Fe (Gräger, D. 209. 200). Da das Verfahren von Ney Cu- und Fe-haltige Niederschläge gibt, dasjenige von Gräger für grössere Mengen zu umständlich ist, auch die von Robinson (Jacobson, Chem.-techn. Rep. 1870. 1. 88) empfohlene Fällung mit C<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>O<sub>4</sub> für AgCN nicht besonders geeignet ist, wird die Fällung von Ag. SO., Glühen und Ueberführen desselben in AgNO, empfohlen (v. Bibra, J. pr. [2] 14. 185). Lainer (D. 276. 521) empfiehlt die Reduktion von Ag durch (NH<sub>4</sub>, OH)<sub>9</sub>SO<sub>4</sub>, auch NH<sub>5</sub>(OH). HCl (M. 12, 639); gefälltes AgCl, rasch mit etwas KOH und dem Salz aufgekocht, wird quantitativ zu Ag, organische Säuren sind ohne Einfluss. Aus AgSCN-Rückständen wird durch Kochen mit dem drei- bis fünffachen Vol. konz. HCl unter Zusatz von HNO, AgCl gewonnen und wie gewöhnlich weiter verarbeitet, oder der trockene Rückstand mit PbO oder Pb O, geschmolzen, das Ag-haltige Pb abgetrieben (v. Jüptner, Ch. C. 1880. 572).

Eigenschaften. Natürliches, ebenso künstlich dargestelltes Ag kryst. regulär; Krystallformen bei Dauber (A. 78. 68), Hausmann (J. 1850. 26), Hiller (A. 85. 253), vom Rath (Z. Kryst. 12. 545); die Formen des galvanisch abgeschiedenen Ag sind abhängig von der Stromintensität, Konzentration der Lsgn., der Dichtigkeit des Stromes in einzelnen Punkten (Kirmis, P. A. 158, 121); gewalztes Ag ist nicht krystallin., wird es aber beim Erhitzen bis zur Rothglut (Kalischer, B. 1882. 702); das durch Reduktion von AgCl mit H bei T. weit unter dem S. des Ag entstehende haar-, fadenförmige, moosartige Ag ist krystallin., der Vorgang wird Crystallization by thermoreduction genannt (Liversidge, Ch. N. 35. 68); die gleichen bei der Zersetzung von Ag<sub>2</sub>S mit H oder Wasserdampf auftretenden, fadenförmigen Gebilde (Bischoff, P. A. 60, 287; Gurlt, Pyrog. künstl. Miner. Freiberg 1857. 10; von Leonhardt, Hüttenerzeugnisse. Stuttgart 1858. 368; Patera; Hutchings, Ch. N. 35. 117, 186; Readwin l. c. 144, 186, 195; Collins l. c. 154; Margottet, C. r. 85. 1142; Opificius, Ch. Z. 12. 649; Winkler I. c. 721) sind nach Margottet (l. c.) ohne Spur von Kryst., völlig gleich dem natürlichen, fadenförmigen Ag amorph; das aus Halogenverbindungen galvanisch oder durch Metalle abgeschiedene Ag ist pulverig-körnig, porös; durch Zu-

sammenschmelzen von 5 bis 10% Ag-Feilspähnen mit Ag.S im CO-Strome und Erstarren der Masse entstehen Auswüchse von kryst. Ag. das im flüss. Ag<sub>2</sub>S gelöst war (Hampe, Ch. Z. 17. 1693); das aus Lsgn. durch FeSO<sub>4</sub> gefällte Ag ist pulverig, mitunter krystallinisch, durch Reduktion mit organischen Substanzen dargestelltes Ag ist pulverig, mitunter auch ein glänzender Spiegel, der unter dem Mikroskop krystallin. Struktur zeigt (Vogel, A. B. 1862, 289). Farbe des Metalles in Stücken weiss, lichter als alle anderen Metalle, die Farbe des dest. blendend weiss (Christomanos, Z. 1869. 310). des aus AgCl mit Zn oder Fe gefällten matt, dunkelgrau. Das mit Zucker gefällte, violette Ag wird bei 300 bis 350° unter Erglühen weiss (Stas l. c.). Das mit (NH<sub>4</sub>), SO<sub>3</sub> gefällte, fast weisse, pulverförmige Ag hat nicht über 0,0025 mm Durchmesser des Kornes (Millon und Commaille, C. r. 56. 309); galvanisch gefälltes, graues oder schwarzes, pulverförmiges, aus mikroskopischen Nadeln bestehendes Ag wird durch Zusammendrücken glänzend-weiss, durch verd. Säuren auch von selbst, ohne Formveränderung grau. In ganz dünner Schicht ist Ag für Licht durchlässig mit bläulicher Farbe (Foucault, C. r. 63. 413): versilbertes Glas mit tiefblauer Farbe (Bothe, J. pr. 92. 191); in dünner Schicht mit bläulichgrüner, in etwas dickerer mit gelber bis gelbbrauner Farbe (Christomanos l. c.); die entsprechenden Ueberzüge werden erhalten durch Eintauchen einer über 70° erw. Glasröhre in eine 60 bis 70° warme Lsg. von Ag in KCN (Christomanos); Ag lässt in feinpulveriger Form das Licht mit violetter Farbe durch. Ueber die Absorptionsspectra von dünnen, auf Quarz niedergeschlagenen Ag-Schichten vergl. Liveing und Dewar (Ch. N. 47. 121); über Reflexion des Lichtes von auf Glas niedergeschlagenem Ag Conroy (Proc. R. Soc. 37. 36). Refraktionsäg. = 12,62 (Kanonnikow, B. 1884, 157).

SG. von geschmolzenem Ag 10,4282 (Karsten), 10,472 (Brisson), 10,481 (Fahrenheit), 10,424 bis 10,511 bei 13° im Vakuum auf H.O. von 0° bezogen (Holzmann), 10,53 (Rose); von gehämmertem Ag 10,50 (Musschenbroeck), 10,51 (Brisson); von dest. Ag 10,575 (Christomanos l. c.); von unter dem Prägstock zusammengedrücktem 10,57 (Rose); von durch FeSO, aus AgNO3 gefälltem 10,56 bis 10,62 (Rose); flüss. Ag hat SG. 9,4612 gegen 10,57 für festes (Roberts, Proc. R. Soc. 23. 349, 481); mit dem Onkosimeter bestimmt für flüss. 9,51, für festes 10,57 (Roberts und Wrightson, P.A. [2] Beibl. 5.817). Nach Dumas (C. r. 86. 65) zeigt längere Zeit auf 400 bis 500° erh. Ag nach Abgabe des in ihm enthaltenen O SG. 10,512, somit ein höheres SG., als gewöhnlich angenommen wird; der angeblich gefundene O-Gehalt konnte nicht bestätigt werden durch van der Plaats (R. 5. 212), Brauner (Bl. de l'acad. de Belg. [3] 18. 81), Stas (l. c. 23). Härte 2,5 bis 3; dest. Ag ist weicher als legirtes (Christomanos). Elastisch, sehr dehnbar, zu Platten von 0,00001 Zoll Dicke streckbar: 400 Fuss dünnster Ag-Draht wiegen 1 Gran = 0,076 g. Festigkeit grösser als die des Cu, kleiner als die des Pd (Baudrimont, A. ch. [3] 30. 304); ein Gehalt an Se, aus Se-haltiger H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> stammend, beeinträchtigt die Eigenschaften sehr wesentlich (Debray, C. r. 82. 1156); bei 0,1% ist Ag nicht mehr verwendbar (Rössler und Debray. Fr. 1877. 363); Bi-haltiges, durch Absaigern aus Bi-haltigem Cu und Cupellation mit Pb erhaltenes Ag ist brüchig, für Münzzwecke

unbrauchbar (Gowland und Koga, Soc. 51. 410). Ueber Brüchigkeit der Ag-Gefässe vom Hildesheimer Funde, die 94,00 Ag, 2,70 Au und 3,26 Cu; 98,20 Ag, Spur Au und 1,56 Cu, auch 94,78 Ag, 3,18 Au und 1,92 Cu enthielten, vergl. Schertel (J. pr. [2] 3. 317); über die Brüchigkeit der Ag-Gefässe von Dali auf Cypern, die nicht unter 1500 Jahre alt, zwischen den Fingern zerreiblich waren und die zur Erklärung dieser Eigenschaft angenommene molekulare Umlagerung vergl. Church (Ch. N. 23. 243, 253), auch Warrington (Mem. Ch. Soc. 2. 47). Ag besitzt einen hellen Klang.

Die Kapillaritätskonstante für Ag in fester Form nach  $f = \alpha.2r\pi$ + βr<sup>2</sup>π, worin f die Festigkeit in Grammen für Drähte von r in Millimetern bedeutet, ist α = 2388 g für hart gezogenes Ag, 478 g für ausgeglühtes; für geschmolzenes Ag ist nach  $P = \alpha.2r\pi$ , in der P das Gewicht der grössten Menge geschmolzenen Ag, das ein Draht von 2rπ zu tragen vermag, bedeutet, α = 40,94 mg (Quincke, P. A. 134. 356; auch l. c. 138. 141). Ag ist schweissbar wie Pt (Fournet, A. ch. 75. 435). Der lineare Ausdehnungskoeffizient von geschmolzenem Ag bei 40° = 0,00001921, der Zuwachs desselben für 1° in Hundertmilliontel = 1,47, die Verlängerung der Längeneinheit für 0 bis 100° = 0,001936 (Fizeau, C. r. 68, 1125). Die Ausdehnungswärme  $\lambda = \frac{\delta \zeta \alpha}{\beta}$ , wobei  $\alpha = 0.0001401$ ,  $\beta = 0.0000573$ ,  $\delta = 10.301$ ,  $\varsigma = 0.0577$ ,  $\lambda = 2.378$ (Buff, P. A. 145, 626). Die spez. Wärme, mit dem Eiskalorimeter bestimmt, = 0,0559 (Bunsen, P. A. 141. 1), = 0,0570 (Regnault); mit einem dem Regnault'schen Apparate ähnlichen bestimmt = 0,056 (Humpidge, Proc. R. Soc. 35, 137; vergl. auch Kopp); zwischen 0 und  $907^{\circ} = 0.0578 + 0.0000088t + 0.000000018t^{2}$ , zwischen 907 und 1100° = 0,0748; für festes und flüss. Ag fast gleich, da  $\gamma_{100}$  = 0,0748,  $\gamma_{800}$  = 0,076 (Pionchon, C. r. 103. 1122). Die Leitungsfähigkeit für Wärme wird = 100 gesetzt (Peloni, P. A. [2] Beibl. 7. 34). S. kalorimetrisch bestimmt 954° (Violle, C. r. 89, 702), 916 und 960° (Becquerel, C. r. 55, 826), 960° (Ledebur, P. A. [2] Beibl, 5. 650), 999° (Prinsep), 1000° (Pouillet), 1034° (Guyton-Morveau), 1040° (Riemsdyk, Ch. N. 20. 32), 1223° (Daniell).

Die Schmelzwärme bestimmte Ledebur (P. A. [2] Beibl. 5. 650) zu 77 cal., Pionchon (A. ch. [6] 11. 100) gibt 21,07 cal. an. Ueber Reflexion von polarisirten Wärmestrahlen vergl. Desains (C. r. 74, 1102, 1185); über das Verhalten verschiedener Wärmefarben bei der Reflexion polarisirter Wärmestrahlen Knoblauch (P. A. [2] 2. 654). Geschmolzenes Ag verflüchtigt sich bei T. weit über dem S. nicht (Gay-Lussac), zeigt die Erscheinung der Strahlung; von Tn. höher als S. herab bis zur beginnenden und vollständigen Erstarrung nimmt die Gesammtstrahlung ab, steigt dann in Folge von Ueberschmelzung, bleibt während des Erstarrens konstant, steigt nochmals und fällt zuletzt wieder (Violle, C. r. 94, 1033). Ueber die Menge des von geschmolzenem Ag ausgegebenen, polarisirten Lichtes vergl. Violle (C. r. 104. 111), über die Intensität desselben Violle (C. r. 105, 163). Bei beginnender Weissglut, wenn nicht ganz mit Kohlenstaub bedeckt (Lampadius, J. pr. 16. 204), noch rascher durch die von 600 Bunsen'schen Elementen hervorgebrachte T.-Erhöhung (Despretz, C. r. 48. 362)

flüchtig; kocht im Knallgasgebläse, ist bei vorherrschendem O als Ag<sub>2</sub>O-Dampf flüchtig (Deville und Debray, A. ch. [3] 56. 385); 50 g Ag können so in 10 bis 15 Min. dest. werden (Stas I. c.). Farbe des Dampfes blassblau, auch purpurn, vielleicht durch Sr aus dem Dest.-Apparate bedingt; der blassblaue, in der Luft sich verbreitende Dampf trübt diese, verleiht ihr einen metallischen Geschmack; hinterlässt da, wo er durchgegangen, einen blass- oder dunkelgelben Beschlag; grünliche Färbung des Dampfes und Absatz eines braunen Beschlages deuten auf einen Cu-Gehalt (Stas I. c.). Bei der Dest. von Cu-haltigem Ag geht ein Theil des Cu mit über, der Rest bleibt wesentlich als CuO zurück (Christomanos I. c.). Ueber Flüchtigkeit des Ag vergl. auch Napier (Soc. 11. 168), Makins (I. c. 13. 97), Elsner (Chem.-techn. Mitth. 1857/58. 36).

Ueber das Spectrum des Ag-Dampfes vergl. Ciamician (A. W. 76. 2. Abth. 499); über das ultrarothe Spectrum mit zwei intensiven Linien 772 und 829 Becquerel (C. r. 96. 1215; 99. 374), über das ultraviolette Hartley (Soc. 41. 84); über Umkehr des Spectrums für die grünen Linien  $\lambda = 546$  und 521, die violette  $\lambda = 424$  Cornu (C. r. 73. 332).

Die Leitungsfähigkeit für Elektricität bei 180 = 100 (Poloni, P. A. [2] Beibl. 7. 34); reiner Ag-Draht von 1 mm Durchmesser hat bei 0° für 1 km Länge einen Widerstand = 19,37 Ohm; für reines Ag = 100, ist der einer Legirung von gleichen Theilen Ag und Cu = 86,65 (Weiller, D. 253, 134); in Röhren eingeschlossenes, pulverförmiges Ag zeigt mit abnehmender Dichtigkeit wachsenden Widerstand, gröberes Pulver grösseren als feineres; im Mittel ist derselbe der 7,6-Potenz der Dichtigkeit umgekehrt proportional (Auerbach, P. A. [2] 28, 604); leitet bis zu einer gewissen Dichtigkeit gar nicht, dann aber sofort mit endlicher Leitungsfähigkeit (Calzecchi-Onesti, P. A. [2] Beibl. 10, 772). Ueber die elektromotorische Kraft vergl. Gore (Proc. R. Soc. 30, 32) und Wright und Thompson (Phil. Mag. [5] 19. 1, 102, 197); über galvanische Polarisation Pirani (P. A. [2] 21. 64), Streintz (A. W. 86. 2. Abth. 216; P. A. [2] 32. 116). Das elektrochemische Aeq., d. i. die in einer Sekunde durch die Stromeinheit niedergeschlagene Menge ist im Mittel 0,0011363, mit Abweichungen von höchstens 1/80 % (Kohlrausch, P. A. 149. 170); die binnen einer Stunde durch einen Strom von 1 Ampère gefällte Menge = 4,0246, somit das elektrochemische Aeq. = 0,00111794 (Lord Rayleigh und Mrs. Sidgwick, Proc. R. Soc. 36. 448; 37. 142); nach neueren Bestimmungen von F. und W. Kohlrausch (Sitz.-Ber. phys.-med. Ges. zu Würzburg 1884; J. 1884. 1696) sind die betreffenden Zahlen 4,02588 resp. 0,0011183 (vergl. auch P. A. [2] 27. 1).

Atomgewicht 107,928 (Marignac); aus der Synthese von AgCl und AgClO<sub>3</sub> 107,937, von AgBr und AgBrO<sub>3</sub> 107,921, von AgJ und der Analyse von AgJO<sub>3</sub> 107,928; aus Ag<sub>2</sub>S und Ag<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 107,920, Mittel aller Zahlen 107,929 (Stas l. c.). Dumas (C. r. 86. 65) hält die Bestimmungen von Stas für nicht ganz genau, da Ag stets O enthält, den es im Vakuum, auch ohne zu schmelzen, abgibt; statt 1000 g werden nur 999,751 bis 999,918 g Ag, Rest O gefunden; über Rechtfertigung

der Zahlen von Stas vergl. L. Meyer und Seubert (B. 1885. 1089), Brauner (Bl. de l'acad. de Belg. [3] 28. 81) und Stas (l. c. 23), Clarke (Phil. Mag. [5] 12. 101) findet durch Neuberechnung der Bestimmungen für H = 1 Ag = 107,675; für O = 16 Ag = 107,023. At.-Vol. 9,59 (Donath und Mayrhofer, B. 1883. 1588). Der Durchmesser der Mol. nach d =  $\sqrt{\frac{960400}{v}}$  - 44, worin v die Geschwindig-

keit im molekularen Leitungsvermögen bedeutet, ergibt für 0,5 Ag<sub>2</sub> = 129 in 10<sup>-9</sup> cm (Jäger, M. 8. 498).

Die Werthigkeit wird gewöhnlich = 1 gesetzt; wegen des Isomorphismus der Ag- und Cu<sub>2</sub>O-Verbindungen (Wislicenus, B. 1871. 63), wegen der Aehnlichkeit der Ag-Verbindungen mit denen des Cu<sub>2</sub>O und Hg<sub>2</sub>O (Traube, B. 1886. 1117) auch = 2 angenommen.

Durch Elektrolyse wird Ag quantitativ abgeschieden (Luckow, Fr. 1880. 1; auch Schucht, Ch. C. 1880. 374); die Abscheidung erfolgt sowohl aus neutraler, wie aus HNO3-haltiger Lsg. (Fresenius und Bergmann, Fr. 1880. 324). H reduzirt aus Salzen kein Ag; die vermeintliche Wirkung desselben ist auf Spuren von PH3, AsH3, SbH3, SiH, zurückzuführen (Renault, C. r. 76. 384); aus Ag, O mit H reduzirtes Ag absorbirt 0,907 bis 0,938 Vol. H (Graham, Phil. Mag. [4] 32. 503); es findet keine Absorption statt (Neumann und Streintz, M. 12. 642). O wird von schmelzendem Ag aus der Luft, auch aus einer Decke von KNO, aufgenommen und entweicht beim Erstarren; erstarrt die Oberfläche zuerst, so werden Kügelchen oder Auswüchse von Ag herausgetrieben: das sogen. Spratzen; aufgestreutes Kohlenpulver entzieht den O, solches Ag spratzt nicht (Lucas, A. ch. 12. 402); 8 g Ag geben 7,8 ccm O (Chevillot, A. ch. 13, 299); beim Eintropfen von an der Luft geschmolzenem Ag in H.O entwickelt jeder Tropfen grosse Blasen von O; wenig Cu enthaltendes Ag absorbirt weniger O, bei einem Cu-Gehalte von 5% findet keine Absorption statt (Chevillot l. c.); ebenso wirken Pb und Au (Gay-Lussac, A. ch. 45. 221). Ueber Verhalten von Ag und Au enthaltenden Legirungen vergl. Levol (A. ch. [3] 15. 55). Unter NaCl geschmolzenes Ag spratzt nicht, beim Daraufwerfen von KNO, NaNO, oder K, Cr, O, auf die NaCl-Schicht tritt das Spratzen ein (Rose, P. A. 68. 283). Aus Ag.O reduzirtes Ag absorbirt 6,15 bis 7,47 Vol. O. Blattsilber beim Glühen an der Luft 1,37 Vol. O neben 0,20 Vol. N und 0,04 Vol. CO. (Graham l. c.). Der Nachweis von O im geschmolzenen Ag gelingt nicht (van der Plaats, R. 5. 212; Brauner l. c.; Stas l. c.; vergl. auch bei SG. und AG.). Bei T. des siedenden Cd lässt Ag O durch; bei 1 mm Wandstärke gehen durch ein Rohr von 1 cm Durchmesser und 10 cm Länge in 1 Stunde 6,1 ccm O durch, somit pro Stunde und Quadratmeter 1700 ccm, bei der halben Wandstärke 3330 ccm, bei Anwendung von Luft statt O geht fast nur O mit einer Spur von N durch; die Menge ist für 1 mm Wandstärke pro Stunde und Quadratmeter 890 ccm. bei halber Wandstärke 1640 ccm (Troost, C. r. 98, 1427). Durch nascirenden O, wie solcher durch mehrere Bunsen'sche Elemente aus mit H.SO, angesäuertem H.O an einer Ag-Platte als +Pol entwickelt wird, überzieht es sich mit einer Kruste von schwarzem, amorphem Ag<sub>2</sub>O<sub>2</sub>; in HNO<sub>3</sub>-haltigem H<sub>2</sub>O entsteht Ag<sub>2</sub>O, in K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-haltigem H<sub>2</sub>O

Ag<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub>, kein Ag<sub>2</sub>O<sub>2</sub>; in K<sub>4</sub>Fe(CN)<sub>6</sub>-haltigem Ag<sub>4</sub>Fe(CN)<sub>6</sub> (Wöhler, A. 146, 263, 375). Ag ist direkt oxydirbar; nach mehrstündigem Verweilen in dest. H.O nicht mehr amalgamirbar, wird es mit Hg wieder verbindungsfähig durch Eintauchen in Brunnen- oder Regenwasser, Essigsäure, Lsg. von FeSO<sub>4</sub>, durch Erhitzen auf 250°; NaCl-Lsg. nimmt durch solches Ag alkalische Reaktion an (Skey, Ch. N. 35, 203). O<sub>3</sub>, wenn feucht, bildet Ag. O.; trockenes wirkt nicht ein (Volta, G. 9. 521); in H<sub>2</sub>S-freier Atm. angeblich das einzige sichere Reagens auf On (Schöne, B. 1880, 1503). HoO wird von porösem, durch Reduktion von AgCl mit Zn dargestelltem Ag absorbirt; von den aufgenommenen 80% werden beim Trocknen bei 100% nach drei Stunden noch 15%, nach fünf Stunden 10%, nach zwölf Stunden 7% zurückgehalten; bei 210° wird das ursprüngliche Trockengewicht wieder erhalten (Vogel, N. Rep. Pharm. 23. 263). H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> soll wie Ag<sub>2</sub>O auch Ag in Ag<sub>4</sub>O<sub>3</sub> überführen (Berthelot, Bl. [2] 34. 135). Gegen Cl und Br ist Ag ziemlich indifferent; es findet nur sehr langsame Einwirkung von trockenem Cl statt (Cowper, Soc. 43. 153); mit J verbindet es sich in der Wärme. Aus den Halogenwasserstoffverbindungen verdrängt es die Halogene unabhängig von der bei der Reaktion entwickelten Wärme im Verhältnisse der AG. (Potilitzin, Bl. [2] 34. 223). Ueber die Details im Verhalten siehe bei AgCl, AgBr, AgJ (Potilitzin, B. 1881, 2044). HCl-Gas, auch konz. Lsg., bei Luftzutritt bildet bemerkenswerthe Mengen von AgCl (Berthelot, C. r. 91. 871); HCl löst durch Reduktion von AgNO, mit Milchzucker in alkalischer Lsg. abgeschiedenes Ag nicht (Carey Lea, Sill. [3] 44. 444); wasserfreier HCl greift weder Ag, noch Ag-Cu-Legirungen an, Salzsäure wirkt auf reines Ag nicht, schwärzt aber Ag-Cu-Legirungen (Cohen und Hefford, Ch. Soc. Ind. 12. 123); in KJ-Lsg. bedeckt es sich bei Luftzutritt oberflächlich mit kryst. AgJ; in sehr konz. Lsg. entsteht AgJ. KJ + 0,5 H.O (Ditte, C. r. 93. 415). S verbindet sich damit in höherer T., ebenso wird H2S zersetzt; absolut trockener H2S wird bei gewöhnlicher T. nicht zersetzt (Cabell, Ch. N. 50, 208). (NH4)2S färbt anfangs bleigrau, nach sechs Wochen entsteht eine leicht ablösbare, krystallin. Kruste von Ag. S (Priwoznik, A. 164. 46). Die Schwärzung von Ag an der Luft kann wegen der geringen Mengen des in der Luft sich findenden H,S nicht auf die Wirkung dieses Gases zurückgeführt werden, sie rührt vielmehr von der gleichzeitigen Einwirkung der viel reichlicher vorhandenen SO, und des Russes her (Cohen und Hefford l. c.); verd. H2SO4 löst schon in der Kälte geringe Mengen von feinvertheiltem Ag (Carey Lea l. c.). NH, löst feinvertheiltes Ag nur bei Luftzutritt, nicht bei Abschluss derselben (Carey Lea l. c.); verd. HNO, löst in der Kälte nur Spuren von Ag (Carey Lea I. c.). P-Dampf wird bei T. etwas unter dem S. aufgenommen, beim Abkühlen wieder abgegeben (Hautefeuille und Perrey, C.r. 98. 1370); aus Lsgn. fällt P metallisches Ag (Oppenheim, B. 1872, 979). PCl. reagirt nach 2Ag + PCl<sub>5</sub> = 2AgCl + PCl<sub>3</sub> (Goldschmidt, Ch. C. 1881. 489). POCl<sub>3</sub> gibt bei 250° PCl<sub>3</sub>, P<sub>2</sub>O<sub>3</sub>Cl<sub>4</sub>, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, AgCl, Ag<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> und Ag<sub>4</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> (Reinitzer und Goldschmidt, A. W. 81. 2. Abth. 820). KOH entzieht durch 10 Minuten dauerndes Schmelzen bei Luftzutritt einem Ag-Tiegel unter Tiefschwarzfärbung der Schmelze nicht unbeträchtliche Mengen von Ag, in einer Atm. von H ist der Verlust viel

kleiner, 0,0010 in H gegen 0,0108 in Luft, die Schmelze ist schmutzig weiss; von NaOH wird Ag viel weniger angegriffen, der Verlust durch 10 Minuten dauerndes Schmelzen bei Luftzutritt = 0,0041, durch 15 Minuten im H-Strome nur 0,0001 (Dittmar und Prentice, Ch. Soc. Ind. 12. 248). Durch Cu gefälltes Ag enthält, wenn die Lsg. lufthaltig war, stets Cu; war die Luft durch CO, verdrängt, ist der Cu-Gehalt äusserst gering (Tribe, Ch. N. 26, 135). CuCl,-Lsg. wird durch feinvertheiltes Ag leicht unter Bildung von purpurfarbenem Photochlorid reduzirt, Cu(NO<sub>3</sub>)<sub>3</sub>-Lsg. wird nicht reduzirt; metallisches Hg reduzirt AgNO3-Lsg. sofort, aus HgCl2-Lsg. wird durch metallisches Ag Hg,Cl, neben AgCl abgeschieden (Carey Lea l. c.). FeSO, oder Fe(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> reduziren AgNO<sub>3</sub>-Lsg. unter Bildung von Fe<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>, umgekehrt wird Fe2(SO4)3 in neutraler Lsg. durch metallisches Ag reduzirt, Fe2K2(SO4)4 löst pulverförmiges Ag schon in der Kälte leicht, die Reaktion ist jedoch durch die Wirkung des entstehenden FeO-Salzes auf das sich bildende Ag-Salz begrenzt; beim Eintragen von Ag2O in Lsg. von FeSO4, bis kein Ag2O sich mehr löst, fällt alles Fe als schwarzer Niederschlag, der nach Rose angeblich Ag<sub>4</sub>O.2FeO.Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ist; KMnO<sub>4</sub> wird durch metallisches Ag langsam reduzirt (Carey Lea l. c.). Durch viele organische Substanzen ist aus Lsgn. der Salze metallisches Ag fällbar; siehe bei Darstellung; durch Bittermandelöl in der Wärme wird Ag als Spiegel gefällt (Lenoble, J. Ph. Ch. [5] 21. 343). Essigsäure löst feinvertheiltes Ag nicht (Carey Lea l. c.).

Nachweis siehe bei Ag.O.

Anwendung. Als reines Ag für chemische Geräthschaften, Schalen und Tiegel; mit Cu legirt für Gebrauchs- und Schmuckgegenstände, Münzen; in Drahtform zur Herstellung von Tressen, Borten u.s. w.; in Form von Salzen siehe diese.

Allotropes Silber. Unter diesem Namen beschrieb Carey Lea (Am. 1889, 37, 476) anfänglich drei Modifikationen von Ag, die erhalten wurden: a) durch Versetzen von 200 ccm einer 10% igen Lsg. von AgNO<sub>3</sub> unter Umrühren mit einer Mischung von 200 ccm 30% iger Lsg. von FeSO<sub>4</sub>, 280 ccm 40% iger Lsg. von Natriumcitrat und 50 ccm 10% iger Lsg. von Na CO, als schön lila gefärbter Niederschlag, der beim Auswaschen mit Ammoniumcitrat tiefblau, beim Trocknen metallisch blaugrün wird; in H.O mit tiefrother Farbe vollständig lösl. verliert es seine Löslichkeit durch Zusatz einer 5 bis 10% eines Salzes enthaltenden Lsg., enthält im Mittel 97,23% Ag, keinen H und O, 2 bis 3% Citronensäure und Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. — b) Auf Zusatz von Alkalisulfat, Nitrat oder Citrat zur Lsg. von a) als blauer oder blauschwarzer, auf Zusatz der Sulfate des Mg, Cu, Fe, Ni als purpurbrauner Niederschlag, der durch K, SO4, Na2SO4, Na2B4O7 mit rother, auch gelbrother Farbe in Lsg. geht, die von der Lsg. von a) ganz verschieden ist; Gehalt an Ag im Mittel 97,17%. - c) Durch Zufügen einer frisch bereiteten Mischung von 107 ccm 30% iger Lsg. von FeSO4, 200 ccm 20% iger Lsg. von C4H4(KNa)O6 und 800 ccm H2O unter Umrühren zu einer Mischung von 200 ccm 10% iger Lsg. von AgNO3, 200 ccm 20% iger Lsg. von C,H,(KNa)O, und 800 ccm H,O als zuerst glänzend röthliches, dann

blauschwarz werdendes Pulver; beim Trocknen goldfarben, sehr beständig; Ag-Gehalt im Mittel 97,81%. Die Modifikation a verliert beim Versuche, sie zu reinigen, ihre wesentlichen Eigenschaften und ist dann reines Ag; in der blauen wässerigen Lsg. enthält sie weder Citronensäure noch Alkali, muss demnach wirklich in H<sub>2</sub>O lösl. Ag oder eine Ag-Verbindung mit einer ganz neutralen, aus der Citronensäure entstandenen Substanz sein (Carey Lea, Am. 1889, 38, 47); die Modifikationen b und c erleiden am Lichte, auch durch Erwärmen auf 100° oberflächliche Farbenveränderungen, ihre Stabilität ist je nach Umständen eine sehr verschiedene; sie sind überraschend zerbrechlich. leicht in ein feines Pulver zu zerreiben. SG. von c in blauer Form 9.58. von goldfarbenem 8,51 gegen 10,62 für gewöhnliches Ag (Am. 38, 47). Diese beiden Modifikationen sind sehr beständig; die goldfarbene Modifikation c geht jedoch leicht in gewöhnliches Ag über; wird durch Erhitzen zähe, entwickelt in der blauen, wie goldfarbenen Form aus H<sub>2</sub>O O; Sulfide, H<sub>3</sub>PO<sub>3</sub>, KMnO<sub>4</sub>, K<sub>6</sub>Fe<sub>2</sub>(CN)<sub>12</sub>, die auf gewöhnliches Ag nicht wirken, bilden auf der Oberfläche derselben Häutchen mit prachtvollen Interferenzerscheinungen; feuchtes Ag c trocknet auf Papier gestrichen mit glänzender, metallischer Oberfläche an, darauf gelegtes J ruft ein System gefärbter Ringe hervor (Am. 38. 241). Goldfarbenes Ag nach c geht mit HCl zum Theil in AgCl, zum Theil in gewöhnliches Ag, das damit kein AgCl gibt, über; konz. HCl verwandelt fast momentan in graues Ag ohne Bildung von AgCl; Chloride, selbst in sehr verd. Lsg., führen es in gewöhnliches Ag über; H.SO, wirkt ebenso, löst dabei etwas Ag auf, HNO, verändert es nicht, löst aber etwas davon auf. Durch mässige Wärme erfolgt Umwandlung in gewöhnliches Ag; bei 100 bis 200° entsteht als ein Zwischenzustand hellgelbes, viel härteres Ag, das mit Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub>, K<sub>6</sub>Fe<sub>2</sub>(CN)<sub>12</sub> keine Veränderungen zeigt, durch Druck nicht, wie das goldfarbene Ag, in gewöhnliches übergeht; am Lichte entsteht gleichen Falls diese hellgelbe Form, durch Elektricität gewöhnliches, weisses Ag; goldfarbenes Ag zeigt die durch Bildung dünner Häutchen hervorgerufenen Interferenzfarben mit allen disponiblen O, Cl oder S enthaltenden Flüss. (Phil. Mag. [5] 31. 238). Eine spätere Vorschrift von Carey Lea (Phil. Mag. [5] 31. 497), in der nur mehr von einer Modifikation, offenbar der zuerst als c bezeichneten, die Rede ist, bestimmt: 40 NaOH und 40 Dextrin werden in 2 l H<sub>2</sub>O gelöst und allmählich die Lsg. von 28 AgNO<sub>3</sub> in wenig H.O zugefügt, wobei der anfangs entstehende Niederschlag schnell gelöst wird; die 1% Ag enthaltende Lsg. ist völlig schwarz. beim Verdünnen roth, bei noch stärkerem Verdünnen gelblich; Mineralsäuren fällen aus ihr alles, Essigsäure nur einen Theil des Ag; anfänglich unlösl., geht es beim Waschen auf dem Filter allmählich durch und setzt sich aus dem trüben Filtr. beim Stehen ab; die Flüss. bleibt von einer sehr geringen Menge gelöstem Ag roth gefärbt; Na, HPO, fällt die schwarze Lsg. schon in geringsten Mengen; das Ag wird bei langem Auswaschen lösl.; Farbe und Eigenschaften des allotropen Ag ändern sich mit kleinen Abweichungen in den Versuchsbedingungen. Ganz rein konnte es so nicht erhalten werden; gefunden zwischen 92,86 und 96,64% (!). Statt Dextrin kann auch Tannin benutzt werden. Bei der Darstellung mit Dextrin werden (Phil. Mag. [5] 32, 337) je nach Umständen blaues oder gelbes Ag, die in einander umgewandelt werden können, erhalten;

eine Lsg. von NaOH, Dextrin und AgNO, enthält beim Stehen ausfallendes, blaues Ag; beim Eingiessen von 100 ccm dieser Lsg. in 100 ccm H<sub>o</sub>O und 3 ccm H<sub>o</sub>SO<sub>4</sub> fällt blaues, in 100 ccm H<sub>o</sub>O und 4 bis 6 ccm H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> grünes bis gelbgrünes, in 100 ccm H<sub>2</sub>O und 7,5 ccm H2SO4 gelbes Ag aus; aus Lsgn. von FeSO4 und Seignettesalz und AgNO, und Seignettesalz fällt gelbes, bei Zusatz von NaOH blaues Ag; Säuren begünstigen die Bildung der gelben, Alkalien die der blauen Modifikation; Gegenwart von organischen Substanzen ist zur Bildung von allotropem Ag nicht unbedingt nöthig. Wird in Lsgn., aus denen allotropes Ag entsteht, die Bildung vor Beendigung der Reaktion durch Zusatz von HCl unterbrochen, so fällt ein Gemenge von AgCl und in kalter verd. HNO, lösl. Subchlorid; in den Subverbindungen ist wahrscheinlich allotropes Ag enthalten. Bezüglich der Natur des allotropen Ag vermuthet Carey Lea (Phil. Mag. [5] 31, 320), dass es Ag in atomistischer Form ist, die hellgelbe Uebergangsform könnte molekulares, das gewöhnliche Ag polymerisirtes sein. Bestätigungen dieser sehr auffallenden Beobachtungen und theilweise Ergänzungen gibt Prange (R. 9. 121), nach welchen die nach Carey Lea bereitete Lsg. durch Pergamentpapier nicht dialysirt, durch indifferente Körper, Quarz, Graphitpulver, wie andere kolloide Körper, auch durch Säuren, Basen, Salze gefällt wird; ein Kegel sehr intensiven Lichtes wird beim Durchgang durch die Lsg. nicht polarisirt; dieselbe absorbirt Licht sehr stark, ist bei 0,7 g Ag in 1 l Lsg. in einer Schicht von 1 cm Dicke undurchsichtig; die Einwirkung des Lichtes, T.-Erhöhung wie T.-Erniedrigung veranlassen Fällung; die konzentrirteste Lsg. enthält 4,75 g Ag pro 1 l, ausserdem Ferricitrat, ist dick wie Syrup, in der Farbe wie Br, schnell zersetzlich; bei der Lsg. von 1 g Ag in 2,179 l H<sub>o</sub>O werden 250,98 cal., in 0,2258 l 126,73 cal. entwickelt; das mit (NH4)NO, ausgeschiedene, sodann mit 90% igem Alk. gewaschene Präparat enthält 98,06% Ag. Nach Guntz (C. r. 113, 72) wird durch einen Oxalatentwickler kurze Zeit belichtetes AgCl zu einer Art von allotropem Ag reduzirt; ebenso durch Kochen von AgCl mit HoO im Dunkeln und nachherige Einwirkung des Oxalates. E. A. Schneider (B. 25. 1164, 1281) bezeichnet allotropes Ag als Organosol resp. Hydrosol; es konnte (B. 24, 3370) durch Dialyse nicht gereinigt werden. Beim Koaguliren mit HCl wird mit wachsenden Mengen von HCl auch eine wachsende Menge von AgCl gebildet; da hierbei weder H, noch O frei werden, so wird die Anwesenheit von Ag,O vermuthet; nach späteren Versuchen (E. A. Schneider. B. 25, 1440) wurde diese Vermuthung wieder aufgegeben, weil der bei der Fällung einer Lsg. von kolloidalem Ag mit HCl entstehende Niederschlag ausser Ag und Ag, Cl, (?) auch AgCl enthält und die Bildung des letzteren nur unter Freiwerden von H möglich wäre. Dies ist jedoch nicht der Fall, vielmehr wird H zum Theil vom Ag occludirt, zum Theil durch den in der Flüss. absorbirten O als HoO gebunden; die Hauptmenge des H wird zur Reduktion des in der Flüss. vorhandenen Fe, O, verbraucht, und wächst desshalb die Menge des gefällten AgCl mit der Menge des vorhandenen Fe2O3; der für die Occlusion durch Ag, Oxydation durch absorbirten O und für die Reduktion von Fe, O, verbrauchte H entspricht der bei der Bilduug von AgCl aus Ag freiwerdenden Menge. Barns und E. A. Schneider (O. 8, 278) halten die nach Carey Lea mit FeSO, und Natriumcitrat bereiteten Lsgn. von kolloidalem

Ag für Suspensionen äusserst kleiner Ag-Theilchen in H.O; die Messung des elektrischen Leitungsvermögen solcher Lsgn. ist schwierig, weil es bisher unmöglich war, die Lsgn. frei von fremden, elektrolytisch leitenden Beimischungen zu erhalten. Durch Differentialversuche über die Leitungsfähigkeit von Flüss., in denen das Verhältniss von Ag zu den Verunreinigungen variirte, wurde gefunden. dass das Leitungsvermögen unabhängig vom Ag-Gehalte war, mit der Menge der Verunreinigungen jedoch zunahm; dass somit die Ag-Theilchen mechanisch schwebend im H<sub>2</sub>O vertheilt sein müssen; wären dieselben als Mol. darin vorhanden, so müsste metallische Leitung nachweisbar sein, was weder für die Lsgn. noch für die durch Eintrocknen der Lsgn. entstehenden Ag-Spiegel zutrifft. Durch Untersuchung der Erscheinungen der Sedimentation unter Anwendung eines Koagulationsmittels konnte die Grösse der Ag-Theilchen in kolloidalen Lsgn. zu beiläufig der siebzigfachen Grösse eines H.O-Mol. berechnet werden. Da auch das optische Verhalten, die optische Polarisation, das thermische Verhalten, die Diffusions- und Gefrierpunktsbeobachtungen mit grosser Wahrscheinlichkeit darauf hinweisen, dass das kolloidale Ag nur äusserst fein vertheiltes gewöhnliches Ag ist, so liegt für die Annahme einer allotropen Modifikation von Ag kein zwingender Grund vor. Nach Oberbeck (P. A. [2] 46, 265) zeigt das nach Carey Lea dargestellte goldgelbe, allotrope Ag fünf Monate nach seiner Darstellung eine Leitfähigkeit von 0,140 bis 0,242, das blaugrüne eine solche von 0,003 bis 0,046, wenn die des Hg gleich 1 gesetzt wird; die Leitungswiderstände nehmen von der Darstellung an stetig, zuerst schneller, später langsamer ab; die Dicke der auf Pappe aufgetragenen Schichten betrug 40 bis 90 × 10<sup>-5</sup> mm; alle Wirkungen, die nach Carey Lea das allotrope Ag dem gewöhnlichen Ag ähnlicher machen, erhöhen die Leitfähigkeit und ist durch Aenderungen im Leitvermögen die Aenderung der Molekularstruktur schon nachweisbar, wenn äusserlich auch keinerlei Veränderung wahrnehmbar ist. Nach einer späteren Mittheilung Oberbeck's (P. A. [2] 1892, 353) sind bezüglich des Leitvermögens zu unterscheiden: 1. der aus AgNO, und FeSO, und Seignettesalz spontan entstehende gold- oder kupferfarbene, auch glanzlose, graue bis braune Niederschlag; 2. der aus AgNO, mit FeSO, bei Gegenwart von NaNOs entstehende, in HO mit rother Farbe lösl. und daraus durch Neutralsalze fällbare hellblaue, olivengrüne, auch goldfarbene Niederschlag; 3. der aus AgNO, mit NaOH und Dextrin entstehende, in HoO mit tiefdunkelrother Farbe lösl., durch HSO, oder HNO3 fällbare glänzend gelbgrüne, blaugrüne, auch hellblaue Niederschlag; 4. der aus AgNO, mit Na, CO, und Tannin entstehende hellblaue Niederschlag. Von diesen sind 1 und 2 leitend, 3 und 4 dagegen nicht; durch Druck gehen sämmtliche vier Arten in gewöhnliches, metallglänzendes, weisses Ag über. Erhöhung der T. veranlasst bei den auf Kartonpapier mit dem Pinsel aufgetragenen Streifen der Niederschläge Farbenwechsel, verändert in noch höherem Masse deren Leitvermögen; 1 und 2, die schon bei gewöhnlicher T. leiten, erlangen nach Erhöhung der T. ein höheres Leitvermögen, nach einigen Tagen wächst der Widerstand von neuem; bei 1 lässt sich der Widerstand viel mehr herabmindern als bei 2. Der Niederschlag 3 wird nach dem Erwärmen auf 60° wenig, nach dem Erwärmen auf 160°

etwas besser leitend; der Niederschlag 4 ändert auch durch Erwärmen sein Leitvermögen nicht, leitet überhaupt nicht. Belichtung setzt den Leitungswiderstand namentlich von 1 erheblich herab. Durch Eintauchen der Streifen in Säuren, Abspülen in H.O und Trocknen derselben an der Luft wird der Widerstand um so mehr verringert, je konzentrirter die Säuren sind; am merklichsten ist diese Erscheinung bei 3; HCl, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und HNO<sub>3</sub> verhalten sich in diesem Punkte ziemlich gleich. Salze, wie CuSO<sub>4</sub>, Cu(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>, NiSO<sub>4</sub>, verringern den Widerstand von 1, 2 und 3 nur wenig; Halogensalze wirken stark ein, diejenigen von Metallen mit nur einer Oxydationsstufe verhalten sich anders als die von Metallen mit zwei Oxydationsstufen: Streifen des Niederschlages 4 werden weder durch Säuren, noch durch Salzlsgn. leitend. Feuchtigkeit erhöht den Leitungswiderstand sehr stark, durch Trocknen geht derselbe auf seinen ursprünglichen Werth zurück. Biegen der Streifen in der Weise, dass das Ag auf der konvexen Seite liegt, erhöht den Widerstand in Folge der Entfernung der Mol. von einander; biegt man die Streifen dagegen so, dass das Ag auf der konkaven Seite sich befindet, so wird der Widerstand wegen Näherung der Mol. an einander vermindert. Die von Barns und E. A. Schneider (P. A. [2] 48, 327) später mit kolloidalem Ag von grösserer Reinheit wiederholten Versuche bestätigen ihre oben mitgetheilten Resultate, die geringe nachweisbare Leitfähigkeit der Ag-Spiegel wird auf Rechnung der nicht ganz zu entfernenden Verunreinigungen sowie der beim Trocknen sich bildenden Spuren von normalem Ag gesetzt; gegenüber der Ansicht Oberbeck's werden im kolloidalen Ag nicht Komplexmoleküle, sondern Körperchen von gewöhnlichem Ag angenommen; vergl. diesbezüglich noch Oberbeck (P. A. [2] 48. 745).

Da den Versuchen Oberbeck's (l. c.) zufolge amorphes Ag ein geringeres Leitvermögen als gewöhnliches besitzt und manche Ag-Spiegel mit der Zeit eine Verringerung ihres Leitungswiderstandes zeigen, so vermuthet Lüdtke (P. A. [2] 50. 678) auch im Ag-Spiegel eine allotrope Modifikation. Der Leitungswiderstand eines frisch bereiteten Spiegels war 158 Ohm, nach 39 Tagen nur 14,7 Ohm; Spiegel nach Böttger und Petitjean dargestellt zeigen eine erhebliche Abnahme des Widerstandes, solche nach Liebig und Martin bereitet dagegen nicht; Wärme, Licht, Chemikalien, Druck vermehren die Leitfähigkeit von Spiegeln mit grossem Widerstand erheblich; besonders wirksam sind verd. Säuren, Chloride, Bromide, Jodide und Cyanide; Ag-Salze sind auf allotropes Ag ohne Wirkung. Allotropes Spiegel-Ag ruft, wie andere allotrope Ag-Präparate, in verd. Säuren und den meisten Salzlsgn. eine elektromotorische Kraft hervor, die von 0,1 Volt nach 5 Minuten auf 0,075 Volt herabgeht; das allotrope Ag ist dabei der +Pol. Durch andere Mittel schon früher veränderte Spiegel geben Werthe von nahezu 0; in AgNO,-Lsg. ist das allotrope Ag ebenfalls der + Pol, die elektromotorische Kraft = 0,007 bis 0,010 Volt; das Spiegel-Ag gleicht in seiner ursprünglichen Form durchaus dem festen kolloidalen Ag. Meldola (Ch. N. 64. 283) hält (sehr richtig) die Existenz des allotropen Ag so lange für nicht bewiesen, bis es gelingt,

dasselbe rein, d. i. mit 100% Ag-Gehalt darzustellen.

#### Silber und Sauerstoff.

Mit Sicherheit bekannt sind  $Ag_2O$  Silberoxyd, und  $Ag_2O_2$  Silberhyperoxyd, zweifelhaft oder nicht existirend  $Ag_4O$  Silbersuboxyd, fraglich die Oxyde  $Ag_4O_3$  und  $Ag_2O_3$ .

#### Silbersuboxyd.

Silberoxydul.

Ag40 (?).

Bildung. Durch Reduktion von festen oder in NH, gelösten Ag, O-Salzen mit H; besonders von kalter Lsg. von Ag, CrO, in NH3, von warmer Lsg. von Ag, MoO, oder Ag, WoO, (Wöhler, A. 114. 119). Aus auf 90° erw. Lsg. von Ag2MoO4 fällt beim Einleiten von H ein schwarzer Niederschlag; unter dem Mikroskope sind darin Octaëder von metallischem, in NH, unlösl. Ag neben weissem, unverändertem, in NH, lösl. Salz kenntlich; gleiches Verhalten zeigen die beiden anderen Salze (Muthmann, B. 1887, 983). Oxalsaures, citronensaures, mellithsaures Silberoxyd färben sich im H-Strome bei 100° gelb bis braun; aus Silberoxydcitrat wird eine dunkelweinrothe, wässerige Lsg. erhalten, die mit KOH einen schwarzen, nach dem Trocknen durch Druck Metallglanz zeigenden Niederschlag gibt; beim Erhitzen zerfällt dieser in Ag und O, mit Oxysäuren in Ag und Ag, O-Salz, mit HCl gibt er ein graues Pulver, vielleicht Ag<sub>4</sub>Cl<sub>2</sub> (Wöhler, A. 30. 1). Die portweinrothe Lsg. scheint einen fein vertheilten Körper in Suspension zu enthalten, der Niederschlag ist ein Gemenge von Ag und Ag,O (Newbury, Am. 8. 196; Bailey und Fowler, Soc. 51. 416); das Citrat wird bei 108° bei Luftzutritt unter heftiger Reaktion zersetzt, die zurückbleibende. graue Masse nimmt beim Reiben im Achatmörser Metallglanz an, gibt mit H<sub>2</sub>O keine rothe Lsg., in einem indifferenten Gase auf dem Wasserbade erh., bleibt das Citrat unverändert; beim Ueberleiten von H über auf 100° erh. Citrat tritt Zersetzung ein; NH, gibt die erwähnte rothe Lsg.; indifferente Salze, KNO3, NaNO3, fällen unter Entfärbung der Flüss. schwarzes, metallisches Ag; bei allmählichem Zusatz von KNO, geht die Farbe von Roth in Gelb und Grün über, schliesslich erfolgt ebenfalls Entfärbung; durch Zusatz von wenig NH<sub>3</sub> und sofortiges Verdünnen mit H.O kann von vornherein eine grüne Lsg. erhalten werden. die sich mit Salzen wie die rothe Lsg. entfärbt; beiden Lsgn. wird durch Thierkohle die färbende Substanz entzogen; dieselbe dialysirt nicht; durch Dialyse gereinigte rothe Lsg. ist Monate lang haltbar. Aus mit Gummi vermischter Lsg. fällt Alk. die färbende Substanz zusammen mit Gummi; beim Frieren wird Ag ausgeschieden; das färbende Prinzip kann sonach keine Ag-Verbindung, sondern nur Ag in kolloidaler Form sein (Muthmann l. c.). - Aus der Lsg. von Ag.O in NH, scheidet sich an der Luft ein graues, glänzendes, im durchfallenden Lichte lebhaft gelbes Pulver aus, das beim Erhitzen unter Schmelzen in Ag und O zerfällt (Faraday, A. ch. 9, 106); es entsteht nur verändertes, überdies etwas Knallsilber enthaltendes Ag.O (Bailey und Fowler 1. c.). - Ag O entsteht ferner bei der Einwirkung von Wasserdämpfen auf Ag, Fl, (siehe dieses) bei 180° (Guntz, C. r. 112. 861). — Durch Reduktion von neutralen oder angesäuerten Lsgn. von AgNO, oder Ag, SO, mit SO, entstehende rothe Lsgn. sollen Ag, O und Ag, O-Salz enthalten (von der Pfordten, B. 1885, 1407). Bildet sich auch durch Reduktion mit H.PO. (von der Pfordten l. c.); mit H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> in neutraler oder wenig NH<sub>3</sub>-haltiger Lsg. nach: 8AgNO<sub>4</sub>+  $2\ddot{H}_3P\ddot{O}_3 + H_2O + 8NH_3 = Ag_4O + Ag_4P_2O_6$  (unterphosphorsaures) +  $8NH_4NO_3$ ; zerfällt sehr rasch, wobei  $H_3PO_4$  entsteht (Sänger, A. 232. 14); die Reaktion verläuft je nach der Konzentration verschieden; in verd. Lsgn. tritt schön rothe Färbung mit Ausscheidung von wenig Niederschlag ein, bei grösserer Konzentration bildet sich etwas AgNO,, weiterhin ein brauner bis schwarzer Niederschlag, der aus einem in NH, mit rother Farbe lösl. Körper und darin unlösl. Ag, O besteht; durch Zusatz von NaOH gut dekantirbar und filtrirbar (von der Pfordten, B. 1887. 1458). - Beim wiederholten Kochen von Ag, AsO, mit konz. NaOH entsteht Ag, O neben Ag nach: 2Ag, AsO, = Ag<sub>4</sub>O + Ag<sub>2</sub> + As<sub>3</sub>O<sub>5</sub>; das schwarze Pulver gibt mit HCl AgCl und Ag; auch beim Erhitzen von Ag, AsO, unter Schwarzfärbung und vorübergehender Bildung von Ag<sub>4</sub>O nach: 4Ag<sub>3</sub>AsO<sub>3</sub> = Ag<sub>4</sub>O + Ag<sub>2</sub> + 2Ag<sub>3</sub>AsO<sub>4</sub> + As<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (Wöhler, A. 101, 363). Die beim Einleiten von AsH<sub>3</sub> in verd. neutrale Lsg. von AgNO<sub>3</sub> vor der Abscheidung von metallischem Ag eintretende Gelbfärbung soll von in Lsg. befindlichem Ag<sub>4</sub>O-Salz herrühren (Otto, A. P. [3] 21. 583). — Aus AgNO<sub>4</sub>, 2NH<sub>6</sub> mit Sb, O3 (Bunsen); das so fällbare schwarze Pulver ist ein Gemenge variabler Mengen von Ag, Ag, O und Sb, enthält vielleicht eine Verbindung von Ag und Sb (Pillitz, Fr. 27, 496). — Aus AgNO, mit alkalischer Lsg. von SnCl<sub>2</sub> (Rose, P. A. 85. 304); der schwarze Niederschlag enthält Ag und wasserhaltiges SnO<sub>2</sub> (Pillitz l. c.). — Aus Lsg. von AgNO<sub>3</sub> mit Cu<sub>2</sub>O (Geuther); aus NH<sub>3</sub>-haltiger Lsg. von Ag<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> oder AgNO<sub>3</sub> mit MnSO<sub>4</sub>, FeSO<sub>4</sub>, CoSO<sub>4</sub> (Rose I. c.). — Ag<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> und Ag, AsO, geben mit FeSO, ein Gemenge von Ag und Ag, O (Wöhler l. c.). — Aus verd. Lsg. von weinsaurem Natron C, H, Na, O, fällt AgNO, nicht sofort C4H4Ag2O6, sondern erst beim Ueberschreiten einer gewissen Grenze; wird vorher zur klaren Lsg. verd. Alkali gegeben, so fällt zuerst sich lösendes, braunes Ag.O, bei weiterem Zusatze wird die Flüss. gelb, röthlich, dann tiefroth, und ein langsam sich absetzender, nicht filtrirbarer, mit reinem H.O auch nicht dekantirbarer, schwarzer Niederschlag, der ein Ag, O-Salz sein soll, scheidet sich ab, die überstehende Flüss. wird farblos; auf 2AgNO<sub>3</sub> sind 3NaOH nöthig. Durch Zusatz von mehr NaOH wird der Körper leicht dekantirbar und filtrirbar, ist dann Ag<sub>4</sub>O (von der Pfordten, B. 1887, 1458). - Beim längeren Stehen einer mit Pepton versetzten Lsg. von AgNO, bildet sich eine tiefdunkle, portweinrothe Lsg., die beim Durchleiten von ozonisirter Luft wieder farblos wird; die rothe Lsg. kann somit nicht von gelöstem Ag herrühren (Drechsel, B. 1887. 1455).

Eigenschaften. Graues, glänzendes (Faraday l. c.), schwarzes (Wöhler, Rose, Bunsen) Pulver; tiefschwarzer, amorpher, beim

Trocknen zersetzlicher Körper (von der Pfordten I. c.); in saurer Lsg. von KMnO4 vollkommen als Ag2O-Salz lösl., metallisches Ag ist angeblich darin unlösl. Das Verhältniss von Ag und O, aus der Ag-Bestimmung und der zur Oxydation benöthigten KMnO4-Lsg. gefunden, ist 4:1,05 bis 1,07. In der Kälte und Wärme unlösl. in NH, Essigsäure; H<sub>o</sub>O ist in der Kälte ohne Wirkung, zersetzt es aber in der Wärme; löst etwas mit grünlicher Farbe; HCl zersetzt es in AgCl und Ag (Wöhler, von der Pfordten), HFl löst etwas Ag, die Hauptmenge bleibt ungelöst, SO, verändert es nicht, verd. und konz. H2SO4 zersetzen es momentan, HNO3 löst es leicht, H3PO3, ebenso alkalisches SnCl2 sind ohne Wirkung, HCN zersetzt langsamer als H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Von Salzen der Alkalien und alkalischen Erden zersetzen KCl, NaCl, NH<sub>4</sub>Cl langsam, noch schwächer wirken CaCl<sub>2</sub>, KBr, (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, C<sub>2</sub>H<sub>3</sub>NaO<sub>2</sub>, ganz allmählich wirken KJ unter Bildung von AgJ und Na2CO3, ohne Wirkung sind die Sulfate der Alkalien und alkalischen Erden; KMnO, oxydirt es in neutraler Lsg., ohne dass Ag gelöst wird, Hg ist ohne Wirkung (von der Pfordten). Die nach von der Pfordten zur Unterscheidung von Ag und Ag,O benutzte Oxydirbarkeit von Ag,O bei Luftabschluss, während Ag nur bei Luftzutritt oxydirbar sein soll, ist nicht zutreffend, da Ag von KMnO4 bei Luftzutritt, im Vakuum, auch in CO.-Atm. glatt oxydirt wird (Friedheim, B. 1888. 307); von der Pfordten (B. 1888, 2288) nimmt sodann die Existenz eines Ag, H.O an.

Silberhydroxydul Ag<sub>4</sub>(OH)<sub>2</sub>. Blankes Ag-Blech geht in neutraler Lsg. von H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> unter Entwickelung von O als solches nach: 2Ag<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> = Ag<sub>4</sub>(OH)<sub>2</sub> in Lsg.; die Lsg. wird an der Luft braunroth, trübt sich durch ausgeschiedenes, feinvertheiltes Ag; nach dem Abdampfen löst H<sub>2</sub>O das Hydrat unter Hinterlassung von krystallinischem, roth durchscheinendem Ag; die Lsg. wird von KOH schwarzbraun, durch HCl nach einiger Zeit als Ag + AgCl, durch H<sub>2</sub>S nicht gefällt. Entsteht auch aus Ag<sub>2</sub>O und H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> unter Entwickelung von O (Weltzien, A. 142. 105).

### Silberoxyd.

Ag<sub>2</sub>O; MG. 231,28; 100 Thle. enthalten 93,10 Ag, 6,90 O.

Bildung. Ag oxydirt sich selbst nahe seinem Sied. weder in trockener, noch feuchter Luft, gibt bei der Dest. im Knallgasgebläse mit Ueberschuss von O einen gelben Beschlag von Ag<sub>2</sub>O (vergl. bei Ag). Direkte Oxydation von Ag erfolgt im auf 300° erh. Glasrohre durch den aus KMnO<sub>4</sub> entwickelbaren O bei mehr als 15 Atm. Druck; die Menge des gebildeten Ag<sub>2</sub>O wächst einige Tage lang; vollständige Oxydation gelingt nicht (Le Chatelier, Bl. [2] 48. 342). Feinvertheiltes Ag nimmt im O-Strome bei der T. des erweichenden Glases O auf und gibt gelbes bis braunes Ag<sub>2</sub>O-Silikat (Stas l. c.). Reines Ag einige Stunden in dest. H<sub>2</sub>O eingetaucht, ist nicht mehr amalgamirbar; Regen- oder Brunnenwasser wirken nicht so; in dest. H<sub>2</sub>O eingetauchtes Ag erhält die Amalgamirbarkeit wieder durch Eintauchen in Regenoder Brunnenwasser, Essigsäure, Lsg. von FeSO<sub>4</sub>, durch Erhitzen auf ca. 250°, somit muss oberflächliche Oxydation angenommen werden

(Skey, Ch. N. 35. 203). Wasserdampf wird durch Ag bei Weissglut zerlegt, das Ag zeigt durch Aufnahme (wohl Absorption) von O die Erscheinung des Spratzens (Regnault, A. ch. 62, 367). Eine Ag-Platte als +Pol in einer Lsg. von KNO<sub>s</sub>, durch die der Strom von mehreren Bunsen'schen Elementen geht, gibt Ag<sub>2</sub>O (Wöhler, A. 146, 264). Ag wird von HNO, bei gewöhnlicher T., von H.SO, in Siedehitze unter Bildung von SO, zu den entsprechenden Salzen gelöst; von schmelzenden Alkalien, auch Nitraten, bei Luftzutritt fast nicht oxydirt. In siedender Lsg. von Fe2(SO4)3 lösl. unter Bildung von Ag2SO4 und FeSO4, die sich beim Abkühlen wieder zu den ursprünglichen Körpern umsetzen (Vogel, J. pr. 20. 362). Darstellung. Durch Fällen von wässeriger Lsg. von AgNO<sub>3</sub> mit Cl-freiem Alkali oder Ba(OH)<sub>2</sub>-Lsg., Waschen und Trocknen des Niederschlages bei mässiger T.; durch Kochen von frischgefälltem AgCl mit KOH-Lsg. vom SG. 1,25 bis 1,30, Waschen und Trocknen des Niederschlages (Gregory); die Zersetzung ist wegen Zusammenbackens des AgCl leicht unvollständig, das vollständige Auswaschen bis zur Entfernung alles KOH schwierig (Stas c.). Durch Verdunsten einer aus AgNO<sub>3</sub> und NaOH erhaltenen Lsg. von Ag. O in NH, wird violettes, am Lichte dunkel werdendes, krystallin. Oxyd erhalten (Vogel).

Eigenschaften. Braunes, nach dem Trocknen fast schwarzes Pulver (Berzelius); durch Elektrolyse erhalten, sehr zartes, rein schwarzes oder bläulichschwarzes Pulver (Gregory), das durch Fällung erhaltene ist kein Hydrat (Rose, P. A. 85. 304); bei 50° getrocknet enthält es noch 2,3% H2O, ist bei 100% wasserfrei (Schaffner, A. 51. 168). SG. 7,143 (Herapath), 7,250 (Boullay), 8,2558 (Karsten). Von widrigem, metallischem Geschmack (Proust, Buchholz); in H<sub>9</sub>O etwas lösl., verleiht diesem alkalische Reaktion und den Geschmack (Buchholz, Beitr. 2. 5; Fischer, Kastn. 9. 356). 1 Thl. Ag. O bedarf 3000 Thle. H.O zur Lsg. (Bineau, C. r. 41, 509); die Lsg. färbt sich am Lichte röthlich, trübt sich anfangs mit CO, Ueberschuss von CO, klärt sie (Wetzlar, Schw. 53, 102). Die durch rothes Lackmus-, auch frisch bereitetes Kurkumapapier nachweisbare alkalische Reaktion rührt nicht von Alkali her (Vogel, N. Rep. Pharm, 20, 93). Die Bildungswärme für 1 Aeq. Ag + 0,50 = 3500 cal. (Berthelot, C. r. 86. 628, 787, 859, 920; 87. 575, 667); für  $(Ag^2, O) = 5900$  cal. (Thomsen, Thermochem. Unters. 3. 381). Die Neutralisationswärmen sind für (Ag<sup>2</sup>O,2HClAq) = 42380 cal., für (Ag<sup>2</sup>O,H<sup>2</sup>SO<sub>4</sub>Aq) = 14490 cal., für (Ag<sup>2</sup>O, 2HNO<sup>3</sup>Aq) = 10880 cal. (Thomsen, P. A. 143. 354 bis 396, 497 bis 534); für  $Ag_2O + 2HCl = 41800$  cal., für  $Ag_2O + 2HBr = 51200$  cal., für  $Ag_2O + 2HJ = 64200$  cal. (Berthelot, A. ch. [2] 29. 271); für Ag, O + 2HNO, verd. für 1 Aeq. 5200 cal. (Berthelot, C. r. 78. 1177).

Zerfällt am Lichte in Ag und O (Rose, P. A. 85, 317). Nach Carey Lea (Sill. [3] 44, 249) enthält durch 20 Stunden bis zur Gewichtskonstanz bei 100° getrocknetes Ag<sub>2</sub>O noch etwas H<sub>2</sub>O, 0,57°/0 Ag weniger als die Formel verlangt; durch fünfstündiges Erhitzen auf 160 bis 165° tritt unter neuerlichem Gewichtsverlust wieder Gewichtskonstanz ein, doch hat dabei schon die Zersetzung begonnen, und werden 0,22°/0 Ag mehr, als der Formel entsprechen, gefunden; schon von

vollständiger H,O-Abgabe tritt Verlust an O ein, solches Ag,O gibt mit HCl violettes Photochlorid. Beim Erhitzen beginnt der Zerfall schon bei 250° (Rose l. c.); die Spannung des O ist kleiner als 15 mm (Joulin, Bl. [2] 19. 345); bei 300° ist der Druck von 15 Atm. die obere Grenze der Dissociationsspannung, dieselbe liegt zwischen 10 und 15 Atm.; unter Druck erfolgt die Zersetzung äusserst langsam; derselbe steigt in 3 Tagen bis 10 Atm., bleibt dann konstant; bei diesem liegt die T. der schnellen Zersetzung zwischen 400 und 450°, bei gewöhnlichem Drucke müsste sie 150 bis 200° sein (Le Chatelier, Bl. [2] 48. 342). Da beim raschen Abkühlen eines Gemenges von Ag-Dampf und Luft Ag.O und Ag erhalten werden (Deville und Debray, J. 1859. 256), dabei die Bildung von O3 und etwaige Einwirkung desselben nicht nachweisbar sind, muss Ag<sub>2</sub>O in Dampfform existiren können (Troost und Hautefeuille, C. r. 84. 946). H reduzirt es schon bei  $100^{\circ}$  zu Ag (Wöhler, A. 30. 4).  $H_2O_2$  soll es nach:  $3Ag_2O + 3H_2O_2 =$  $Ag_4O_3 + Ag_2 + O_3 + 3H_2O$  zersetzen (Berthelot, Bl. [2] 34. 135). Cl bildet AgCl, AgClO, AgClO, und HClO (Stas l. c.). Chloride, ebenso Bromide und Jodide der Alkalimetalle geben mit feuchtem Ag<sub>2</sub>O AgR und freies Alkali; beim Kochen wird Alkalichlorid theilweise regenerirt; Erdalkalichloride verhalten sich gleich; aus MgCl, wird alles Mg als Mg(OH), gefällt. HClO gibt AgCl, O und etwas Cl (Balard), in H2O vertheiltes J gibt AgJ und HJO, (Naquet, Bl. 1860. 27. Januar). S und H.O im geschlossenen Rohre reagiren nach:  $4Ag_2O + 4S + Aq = 3Ag_2S + Ag_2SO_4 + Aq$  (Senderens, C. r. 104. 58); beim Schütteln von Ag<sub>2</sub>O mit Schwefelblumen und H<sub>2</sub>O entsteht etwas Ag<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Geuther, A. 226, 232); Na<sub>2</sub>S<sub>5</sub> gibt nur Ag<sub>2</sub>S, S und NaOH, kein Dithionat (Geuther l. c.). SO, in wässeriger Lsg. reduzirt es selbst in der Wärme nur unvollständig, daneben entsteht Ag. SO, (Vogel). Sulfate der Alkalien sind ohne Wirkung. Nitrate der Alkalien lösen in wässeriger Lsg. etwas Ag<sub>2</sub>O; Ca(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> löst nicht, Ba(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> reichlich ohne Fällung von Ba(OH)2; Mg(NO3)2 ist ohne Wirkung. HaPOa reduzirt es zu Metall. Saure Karbonate der Alkalien gehen in neutrale Salze über. Sn, Zn, Cd, Cu reduziren in H<sub>0</sub>O vertheiltes Ag.O vollständig, Hg und Fe nicht (Fischer, P. A. 10. 605). Aus Salzlsgn. werden vollständig gefällt die Hydroxyde von Bi, Be, Zn, Cu, Hg, Al, Fe, Co, Cr; unvollständig die von Cd, Pb, Y, Ni (Rose, A. B. 1857. 245); vollständig zersetzt werden: ZnSO<sub>4</sub>, Cu(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>,  $Hg_2(NO_3)_2$ ,  $Hg(NO_3)_2$ ,  $Al_2(SO_4)_3$ ,  $Fe(NO_3)_2$ ,  $Fe_2(NO_3)_6$ ; fast vollständig  $Co(NO_3)_2$ .  $Ni(NO_3)_2$ ; theilweise  $CdSO_4$ ,  $MnSO_4$ ; fast nicht zersetzt CaSO, MgSO,; aus AuCl, und PtCl, entstehen die Metalle neben AgCl; mit SnCl, und Hg, Cl, soll Ag, Cl, entstehen. As, S, wird nicht zersetzt, leicht dagegen die Salze der Alkaloide (Vitali, L'Orosi 13. 335). Durch Kochen von Ag.O mit Stärke durch einige Augenblicke und nachfolgende Behandlung mit HCl entsteht kein weisses, sondern gefärbtes AgCl, sogen. Photosalz (Caray Lea, Sill. [3] 33. 349; vergl. bei den Halogenverbindungen).

Salze des Ag<sub>2</sub>O. Sulfat und Nitrat entstehen durch Lösen des Metalls in den betreffenden Säuren, die übrigen durch Sättigen der Säuren mit Ag<sub>2</sub>O oder durch Doppelzersetzung; die Salze mit ungefärbten Säuren sind meist farblos, manche, wie AgBr, AgJ, Ag<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>, Ag<sub>3</sub>AsO<sub>4</sub>, Ag<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> gefärbt; am Lichte zum Theil beständig, zum Theil sich schwärzend. Die in H<sub>2</sub>O lösl. reagiren neutral, haben metallischen Geschmack, sind giftig; die Salze flüchtiger Säuren verlieren in höherer T. die Säure, geben weiterhin Ag neben O, beim Schmelzen mit Alkalikarbonat geben alle metallisches Ag; mit H zersetzen sie sich in Lsg. unter Abscheidung von Ag (Renault, A. ch. [3] 2. 159; Beketoff, C. r. 48. 442, auch J. 1865, 13; Brunner, P. A. 122. 153; Pellet, B. 7. 656); zersetzen sich nur mit H, der Spuren von PH3, AsH3, SbH3, SiH4 enthält (Renault, C. r. 76. 384), mit Sulfiden von Pb, Cu2, Fe bei Anwendung von AgNO3 oder Silberacetat; in NH<sub>8</sub>-haltigen Lsgn. fällt nur Cu,S, die übrigen auch beim Erwärmen nicht (Skey, Ch. N. 23. 232); SO<sub>2</sub> zersetzt beim Kochen, nachdem intermediär Ag<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> entstanden (Rose); alkalisch gemachte Lsg. von Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> reduzirt auf Zusatz von NH<sub>4</sub>Cl AgCl leicht (Geuther, A. 114. 121); Te wirkt sehr wenig ein (Fischer, P. A. 6. 63); P reduzirt AgNO<sub>3</sub> in verd. Lsg. schneller als in konz.; der mit P-Dampf, auch PH<sub>s</sub> in neutraler Lsg. von AgNO<sub>s</sub> entstehende Niederschlag ist P-haltig (Fresenius und Neubauer, Fr. 1. 340); eine mit einem Ag-Streifen umwundene P-Stange bedeckt sich in konz. Lsg. von AgNO, nach Wochen mit einer Schicht von krystallin. Ag (Wicke, A. 82. 145); PH<sub>3</sub> zersetzt Lsgn. von Ag<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und AgNO<sub>3</sub>, der anfangs voluminöse, braune, aus Ag bestehende Niederschlag nimmt nach einiger Zeit metallisches Aussehen an (Rose, P. A. 14. 184); HaPO, wirkt (Dulong) schon in der Kälte (Wurtz); H3PO3 nach einiger Zeit unter Bildung eines braunen bis schwarzen Niederschlages, der Ag O sein soll (siehe dieses); Ag setzt sich als metallischer Beschlag auf das Glas ab (Rose); As wirkt auf wässerige und alkoholische Lsg. von AgNOs, Sb nur auf wässerige Lsg. von AgNO, und auf in H,O suspendirtes Ag,CO,; Bi wirkt auf diese beiden Salze, nicht auf Ag<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>; Sn auf wässerige, nur wenig auf alkoholische Lsg. von AgNO3; auf trockenes AgNO3, auf Lsg. von Ag<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, auf in H<sub>2</sub>O suspendirtes Ag<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> und Ag<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>; ebenso wirkt die Legirung von Ag und Sn (Fischer l. c.); SnCl, fällt anfangs AgCl, weiterhin schwarzes Ag40 (?), alkalisches SnCl2 ein Gemenge von Ag und AgCl (Rose l. c.); Zn, Cd, Pb, Cu zersetzen, am schnellsten Pb (Fischer l. c.); Cu,O, in verd. Ag-Lsg. unter Erwärmen eingetragen, löst sich und fällt bald krystallin. Ag (Geuther, A. 114. 121); dabei entsteht fadenförmiges Ag (Gladstone, B. 5. 817); Cu<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>.2NH<sub>3</sub> fällt gewöhnliches Ag. Wie die Metalle wirken auch Legirungen wie Messing, Silberzink, Silberblei (Fischer); Hg, Mn, Fe verhalten sich wie die anderen Metalle (Fischer). Mn(OH), neben Ag<sub>2</sub>O aus einer Lsg. von MnO- und Ag<sub>2</sub>O-Salz mit Alkali gefällt, gibt Ag und MnO2, die sich in Säuren zu den ursprünglichen Salzen wieder lösen (Wöhler, P. A. 41, 344); FeSO, fällt aus Ag, SO, und AgNO3 bei Gegenwart von etwas H2SO4 rein weisses (Rose), krystallin.-pulveriges (Proust, Buchholz) Ag, in der siedenden Flüss. wieder lösl.; die Fällung ist angeblich unvollständig (Wetzlar), enthält basisches Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Salz (Giese, Vogel); über aus mit NH<sub>3</sub> versetzter Lsg. von AgNO3 entstehendes FeO.Fe3O3 + Ag4O siehe bei Rose; UO, durch Glühen von Oxalat, nicht durch Reduktion von  $UO.U_2O_3$  bereitet, reagirt nach:  $AgNO_3 + UO = Ag + UONO_3$ (Ebelmen, A. ch. [3] 5. 219). Organische Substanzen, besonders

die niedrigen Fettsäuren, Aldehyde, Aether, Zucker, ätherische Oele u. s. w. reduziren Ag-Salze entweder im Sonnenlichte oder beim Erhitzen (Rumford, Scher. 2. 3; Drayton, D. 93. 137; Stenhouse, Phil. Mag. [3] 26. 233; Vohl, D. 112. 237; Liebig, A. 98. 132); auf diesem Verhalten beruht eine Art der Versilberung auf nassem Wege (vergl. darüber D. 202. 76; Siemens, A. P. [2] 150. 233).

Nachweis des Ag in Ag.O-Salzen. HCl und lösl. Chloride fällen weisses, käsiges, am Lichte violett werdendes, in HNO, unlösl., in verd. NHa llösl. AgCl; lösl. etwas in konz. HCl, leichter in erw. Lsgn. von Alkalichloriden; daraus durch H,O fällbar. Cl bildet AgCl neben HClO (Naquet, Bl. 1860, 126). HBr und Bromide fällen in HNO<sub>3</sub> unlösl., in verd. NH<sub>3</sub> wlösl., in warmem, konz. NH<sub>3</sub> lösl., gelblichweisses AgBr; KBrO, weisses AgBrO, HJ und Jodide gelblichweisses, in HNO3 und konz. NH3 so gut wie unlösl., durch NH3 jedoch weiss werdendes AgJ; J fällt AgJ und AgJO, (Naquet l. c.), Jodstärke wird entfärbt (Pisani); NaJO, fällt weisses AgJO,. H.S und lösl. Sulfide fällen aus neutralen, ammoniakalischen, auch schwach sauren Lsgn. schwarzes, in (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>S, NH<sub>3</sub> u. s. w. unlösl., in HNO<sub>3</sub> unter Abscheidung von S resp. Oxydation desselben lösl. Ag,S; frischgefälltes CdS, MnS, FeS, CoS, NiS fällen gleichfalls AgoS (Anthon, J. pr. 10. 353). NH<sub>3</sub> fällt aus konz., neutralen Lsgn. Ag<sub>2</sub>O, lösl. im Ueberschusse, Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> gelbes Ag<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>, Na<sub>2</sub>HAsO<sub>3</sub> eigelbes Ag<sub>3</sub>AsO<sub>3</sub>. Na<sub>2</sub>HAsO<sub>4</sub> braunrothes Ag<sub>3</sub>AsO<sub>4</sub>, sämmtlich lösl. in HNO<sub>3</sub> wie NH<sub>3</sub>. Alkalihydrat fällt Ag.O., Alkalikarbonat gelbes Ag.CO., BaCO. fällt nicht; K2CrO4 purpurrothes Ag2CrO4, lösl. in HNO3 wie NH3. HCN und lösl. Cyanide fällen weisses, käsiges, in HNO3 kaum lösl., in NH3, KCN lösl. AgCN; aus solcher Lsg. ist das Ag durch H2S, nicht durch Chloride fällbar. KSCN und K4Fe(CN)6 fällen weiss, K6Fe2(CN)12 rothbraun. Ueber die Empfindlichkeit der Reaktionen vergl. Harting (J. pr. 22, 52), Lassaigne (J. Ch. méd. 8, 583), Bostock (N. Gehl. 4. 551), Baumann (N. Br. Arch. 29. 214).

Silberhydroxyd. Bei der Fällung von AgNO<sub>3</sub> mit unzureichender Menge von Ca(OH)<sub>2</sub> bei gewöhnlicher T. entstehendes Ag<sub>2</sub>O ist bei 100° frei von H<sub>2</sub>O, nimmt feucht CO<sub>2</sub> auf, gibt kein Hydrat (Rose, P. A. 85, 304). Durch Fällung von alkoholischer Lsg. von AgNO<sub>3</sub> mit alkoholischem KOH bei —40° entsteht ein weisser Niederschlag, der sich mit steigender T. dunkel färbt; wahrscheinlich Ag(OH) (Bruce, Ch. N. 50, 208).

Verbindungen des Ag<sub>2</sub>O. Mit K<sub>2</sub>O, Na<sub>2</sub>O, auch den Oxyden der Erdalkalimetalle verbindet sich Ag<sub>2</sub>O nicht. Eine gemischte Lsg. von Zn(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> und AgNO<sub>3</sub> gibt mit überschüssigem KOH einen Niederschlag und ein Zn-freies Filtr.; der Niederschlag enthält wechselnde Mengen von Zn, die durch KOH nicht in Lsg. gehen; alkalische Lsg. von Zn wird durch wenig AgNO<sub>3</sub> gefällt (Rose, P. A. 101. 503). Bei der Digestion der wässerigen Lsgn. von Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> oder Bleiacetat mit feuchtem Ag<sub>2</sub>O nimmt dieses wechselnde Mengen von PbO auf; die Lsg. wird nicht Pb-frei (Rose l. c.); wässerige Lsgn. von Ag-Salzen mit überschüssigen Pb-Salzlsgn. gemischt geben mit KOH einen gelben PbO-haltigen Niederschlag, dem mehr KOH das PbO entzieht

(Wöhler, P. A. 41. 344); aus Lsg. von PbO in KOH fällt AgNO<sub>3</sub> Niederschläge von wechselnder Zusammensetzung (Rose l. c.); sie sind 7 Ag<sub>2</sub>O.2 PbO, Ag<sub>2</sub>O.PbO, auch Ag<sub>2</sub>O.2 PbO; nach Krutwig (B. 1882. 307, 1264) ist der Niederschlag Ag<sub>2</sub>O.PbO.2 H<sub>2</sub>O, nach Aston (Ch. N. 64. 27. Novbr. 1891) schwankt die Zusammensetzung des durch Fällung erhaltenen Körpers ebenso, wie die des durch Extraktion eines mit NaOH längere Zeit gestandenen Gemisches von Ag<sub>2</sub>O und Pb(OH)<sub>2</sub>.

Intermediäre Silberoxyde. Ag<sub>4</sub>O<sub>3</sub> entsteht bei der Einwirkung von H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> auf Ag<sub>2</sub>O als schwarze, wasserhaltige, vom gewöhnlichen Ag<sub>2</sub>O ganz verschiedene Flocken, die mit verd. Säuren zunächst eine braune Emulsion, dann unter Entwickelung von O gewöhnliche Ag<sub>2</sub>O-Salze geben, beim Stehen an der Luft CO<sub>2</sub> aufnehmen, sich beim Trocknen unter Abgabe von O zersetzen. Entsteht auch aus Ag oder Ag<sub>2</sub>O mit O<sub>3</sub> (Berthelot, C. r. 90. 572). Vielleicht Ag<sub>2</sub>O.Ag<sub>2</sub>O<sub>2</sub>.

Ag<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Der bei der Elektrolyse von AgNO<sub>3</sub> schon von Ritter (1804), später von Grotthus (J. 1852, 423) beobachtete und für Ag<sub>2</sub>O<sub>3</sub> gehaltene Körper soll 4Ag<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.2AgNO<sub>3</sub>.H<sub>2</sub>O sein; mit vier Bunsenschen Elementen wurde binnen 24 Stunden 1 g in Form dicker, schwarzer, abgeplatteter, metallglänzender Nadeln erhalten, die bei gewöhnlicher, rascher in höherer T. unter Abgabe von O zerfallen (Berthelot, C. r. 90, 653); vergl. bei Ag<sub>2</sub>O<sub>2</sub>.

#### Silberhyperoxyd.

Ag<sub>2</sub>O<sub>2</sub> scheint bis jetzt noch nicht rein erhalten worden zu Entsteht bei der Elektrolyse einer konz., wässerigen Lsg. sein. von AgNO<sub>3</sub> am + Pole, während am - Pole metallisches Ag abgeschieden wird (Ritter 1804); eine Grove'sche Säule liefert es rascher, eine Volta'sche bei 60 Paaren langsamer, aber besser kryst. (Wallquist, J. pr. 31. 179); vier Bunsen'sche Elemente geben mit einer Lsg. von 1 Thl. AgNO3 in 8 bis 10 Thln. H2O in weniger als einer Stunde 1 bis 2 g Ag<sub>2</sub>O<sub>2</sub>; Ag<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> gibt nur sehr wenig, aus Ag. HPO, und Silberacetat entsteht es nicht (Fischer, J. pr. 33. 237); über eine Modifikation des Apparates zur Abscheidung siehe Mahla (A. 82. 289). - Bei der Einwirkung von O3 auf Ag (Schönbein, J. pr. 74. 325), auf Ag.O (Schiel, A. 132. 322). — Bei der Einwirkung des durch den Strom entwickelten O auf eine Ag-Platte, die in mit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> angesäuertes H<sub>2</sub>O oder sehr verd. Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-Lsg. taucht, als +Pol, sich dabei als schwarze Kruste absetzend; weiterhin folgt Entwickelung von O, Abscheidung von Ag am -Pole (Wöhler, A. 146, 263).

Ag<sub>2</sub>O<sub>2</sub> bildet, aus AgNO<sub>3</sub> dargestellt, spröde, eisenschwarze Octaeder, zu Nadeln und Säulen vereinigt (Wallquist, Mahla l. c.), wie es scheint Tetraëder (Grotthus, Gilb. 61, 60). SG. 5,474 (Mahla). Enthält stets etwas AgNO<sub>3</sub>, das es beim Auswaschen an heisses H<sub>2</sub>O abgibt (Fischer, Mahla); kleine, dunkle, glänzende Octaëder, die im Mittel 95,96% Ag<sub>2</sub>O<sub>2</sub> enthalten (Schucht, Fr. 1883, 485); das von Fischer untersuchte entspricht ziemlich genau 2Ag<sub>2</sub>O<sub>2</sub>.AgNO<sub>3</sub>.H<sub>2</sub>O; das von Mahla 5Ag<sub>2</sub>O<sub>2</sub>.2AgNO<sub>3</sub>.H<sub>2</sub>O; enthält, mit der Pumpe durch kaltes und warmes H<sub>2</sub>O gereinigt, noch immer AgNO<sub>3</sub>; nur 62,144%

Ag<sub>2</sub>O<sub>2</sub> (Hampe, Ch. Z. 14. 1777). Lange Zeit trocken im geschlossenen Rohre aufbewahrt, war dasselbe einmal spontan mit sehr grosser Heftigkeit explodirt (Hampe). Aus Ag<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> erhalten nicht deutlich krystallin., H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-haltig, im Verhalten dem aus AgNO<sub>3</sub> ähnlich (Fischer, J. pr. 32. 108), das nach Wöhler dargestellte bildet eine

amorphe, schwarze Kruste.

Verliert bei 110° unter wirbelnder Bewegung O, hinterlässt Ag und in HoO lösl. AgNO3 (Mahla l. c.), verpufft schwach bei 110° (Schucht I. c.), verknistert in der Flamme unter Hinterlassung von Ag (Grotthus l. c.); das aus Ag<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> verknistert nicht (Fischer); hinterlässt beim Glühen Ag. H verändert es bei gewöhnlicher T. nicht, bei geringster Erwärmung damit erfolgt schwache Explosion und Reduktion der ganzen Menge auf einmal (Mahla); HCl entwickelt Cl und bildet AgCl (Ritter, Wallquist); wässerige HClO gibt AgCl, O und etwas Cl (Balard); mit S gemischt verpufft es durch Schlag lebhaft (Grotthus, Wallquist); H.S entzündet sich damit (Böttger, Z. 1870. 82); in H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> unter O-Entwickelung zu Ag, SO, lösl. (Fischer, Wallquist, Mahla); in NH, unter Entwickelung von N zu Ag20.2NH3 lösl. (Grotthus, Mahla, Böttger I. c.); die Entwickelung ist stürmisch (Böttger, B. 1873, 1396). Gibt mit NH,Cl unter Gasentwickelung AgCl, wird mit heissem NaCl analog unter Bildung von NaOH zersetzt (Fischer), ist in HNO, unverändert lösl. (Fischer), gibt mit Säure vom SG. 1,2 eine portweinrothe Lsg., die beim Erhitzen unter Entwickelung von O farblos wird; HNO, -haltige Säure gibt ohne Entwickelung von O AgNO, (Mahla); beim Eintropfen der Lsg. in sehr verd. NH3 tritt vorübergehende Fällung, dann vollständige Lsg. ein, mit konz. NH, entwickelt die Lsg., wie Ag, O, selbst, N ohne Bildung eines Niederschlages, beim Eintropfen in mässig verd. Lsg. von KOH scheidet sich Ag, O, ab, das in der alkalischen Flüss. haltbar ist; mitunter auch Fällung von Ag.O. Na.CO. fällt Ag<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> und K<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub> die entsprechenden Ag<sub>2</sub>O-Salze (Rose); H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> löst es bei gewöhnlicher T. nicht, in mässiger Wärme unter Entwickelung von O zu Ag, HPO, (Rose), Sb, S, entzündet sich damit (Böttger l. c.), ebenso verhält sich Nelkenöl (Böttger l. c.).

# Silber und Chlor.

Mit Sicherheit bekannt sind: AgCl und die Ag-Salze der Cl und O enthaltenden Säuren; unsicher das Subchlorid.

#### Silbersubchlorid.

Silberchlorür.

Ag<sub>4</sub>Cl<sub>2</sub>; MG. 501,38; 100 Thle. enthalten 85,89 Ag, 14,11 Cl.

Die Zusammensetzung ist nicht ganz sicher festgestellt; möglicherweise entspricht es Ag<sub>4</sub>Cl<sub>3</sub>. Ist in dem am Lichte schwarz gewordenen AgCl enthalten.

Bildung. Bei nicht zu langer Einwirkung der wässerigen Lsgn. von CuClo, HgClo, FeoClo auf metallisches Ag unter Bildung von gefärbtem AgCl und der Chlorure der betreffenden Metalle, am reinsten aus Blattsilber, das sich mit CuCl, oder Fe, Cl, sogleich in Flitter, weiterhin in ein braunes Pulver verwandelt (Wetzlar, Schw. 52, 466); wässerige Lsgn. von Chloriden schwärzen auf Zusatz von Fe, (SO,) blankes Ag (Smithson); NH4Cl-Lsg. wirkt auf Cu-haltiges Ag direkt so ein, auf Cu-freies nach Einlegen eines Stückes Cu in die Lsg. (Wetzlar 1. c.; Rose, Handb. anal. Chem. 6. Aufl. 1. 339); aus CuCl, und fein vertheiltem Ag entsteht AgCl, sonst ein Gemenge von AgCl und Ag (Newbury, Am. 8. 196); aus HgCl2-Lsg. entsteht ein Gemenge von AgCl und Hg, Cl, (Vogel, J. pr. 20. 365); fein vertheiltes Ag wirkt auf Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub>-Lsg. nicht (Schaffhäutl, A. 44, 27). Aus Ag<sub>4</sub>O, besonders dem Citrat (Wöhler, A. 30. 3; Vogel, P. A. 119. 497; v. Bibra, J. pr. [2] 12. 39); entsteht so nicht, da das angebliche Citrat ein Gemenge von unverändertem Salz und Ag ist (Newbury, Am. 8. 196). — Aus dem von Guntz (C. r. 112, 861) dargestellten Ag, Fl. entsteht es mit HCl unter Violettfärbung nur schwierig; besser mit PCl<sub>5</sub>, CCl<sub>4</sub>, SiCl<sub>4</sub>; ist stets AgCl-haltig (Guntz). — Aus Ag<sub>2</sub>O mit SnCl2 oder Hg2Cl2 (Vitali, L'Orosi 13. 335); AgNO3 gibt mit SnCl, zuerst AgCl, dann Ag (Newbury l. c.). - Aus AgCl. Durch Fällung dargestelltes AgCl färbt sich, ob feucht oder trocken, am Lichte unter Verlust von Cl violett, braungrau, zuletzt schwarz (Vogel, P. A. 119, 497). In verschlossener Flasche unter H<sub>2</sub>O dem Sonnenlichte ausgesetztes AgCl entwickelt durch den Geruch leicht nachweisbares Cl; die Entwickelung wiederholt sich nach jedesmaligem Verdunsten des Cl durch Monate, wird aber immer schwächer; die inneren Theile des AgCl bleiben dabei unverändert (Wetzlar l. c., Thénard, Fischer). Die von 1,33 g AgCl abgegebene Menge Cl betrug 0,00206; das freigewordene Cl verhindert die weitere Zersetzung; die Cl-Entwickelung unter HoO erfolgt auch im Dunkeln, schon bei 20 bis 220, reichlicher bei 75° unter Graufärbung des AgCl; das H<sub>2</sub>O enthält das Cl wahrscheinlich als HCl (Mulder, Silber-Probirmethode 1859, 62). Mit Cl-Wasser in eine Röhre eingeschlossenes AgCl bleibt auch im direkten Sonnenlichte weiss, solange freies Cl vorhanden, die Flüss, gelb ist; sobald HCl gebildet ist, beginnt die Dunkelfärbung; dieselbe verschwindet im Dunkeln, auch im diffusen Lichte, tritt aber im Sonnenlichte wieder ein (Morren, Ch. N. 18. 112); unter Cl-Wasser gehaltenes AgCl ändert sich nicht, nimmt nur violette Färbung an (Tommasi, B. 1879. 136); bei der Schwärzung des AgCl bildet sich HCl, ohne dass O frei wird (Scheele und Buchholz, Berthollet, Stat. chim. 1. 195; Guthrie, Vogel). Schwärzung von über H. SO, stehendem, trockenem, auch mit Alk. bedecktem AgCl erfolgt lange Zeit hindurch nicht (Seebeck, P. A. 9, 172); trockenes verliert nur sehr langsam Cl (Tommasi l. c.); im Röhrchen eingeschlossen färbt sich AgCl am Lichte violett, im Dunkeln wieder weiss (Tommasi l. c.). Frischgeschmolzenes AgCl färbt sich unter O-freiem, raffinirtem Petroleum (Carey Lea, Sill. [3] 38. 356). Dünne, mit einer Schicht von AgCl überzogene Glasplatten geben in 5 Stunden auf 0,1 AgCl, 0,0045 Cl ab, nachweisbar als AgCl in einer Lsg. von AgNOa, durch welche der über die Platten streichende H geleitet wird; bei Abwesenheit von H

erleidet trockenes AgCl am Lichte keinen Gewichtsverlust, wird nicht schwarz (Hitchcock; Am. 11. 474); der Gewichtsverlust sehr dünner Schichten von AgCl erreicht 8,57% (Hitchcock l. c. 13. 273). Lange Zeit dem intensiven Sonnenlichte ausgesetztes AgCl entwickelt Cl unter Bildung von rothviolettem Ag<sub>4</sub>Cl<sub>2</sub>, das dem aus Ag<sub>4</sub>Fl<sub>2</sub> dargestellten völlig gleich ist; die Menge des gebildeten Ag<sub>4</sub>Cl<sub>2</sub> ist der Lichtmenge nicht proportional, da das oberflächlich entstehende Ag<sub>4</sub>Cl<sub>2</sub> das Licht stark absorbirt; Dicke der Schichte beträgt nur 0,002 mm; weitere Einwirkung von Licht führt Ag<sub>4</sub>Cl<sub>2</sub> in Ag über (Guntz, C. r. 113. 72).

Aus Hg(NO<sub>a</sub>),-Lsg. kryst. AgCl schwärzt sich, wenn auch feucht, lange Zeit dem Sonnenlichte ausgesetzt, nicht (Field, Soc. 10. 242). Bei 60 bis 80° gefälltes und bei gleicher T. exponirtes AgCl erleidet selbst nach mehreren Tagen keine Veränderung; dunkel gewordenes wird beim Erwärmen lichter, aber nie ganz weiss (Pohl, A. W. 6. 2. Abth. 574). Schwärzung von AgCl erfolgt unter HCl wie unter H<sub>o</sub>O, unter KCl- oder NaCl-haltigem HoO langsamer als unter reinem (Wetzlar I. c.), unter HNO, nicht (Scheele); erfolgt unter verd. wie unter rauchender HNO3 (Wetzlar). Unter HNO3 vom SG. 1,23 wird AgCl erst in 2 Tagen blassviolett, im direkten Sonnenlichte nach 1 Stunde dunkelviolett, bleibt unter HNO, vom SG. 1,4 im Tageslicht weiss, wird im direkten Lichte nach 1 Stunde sehr blassviolett, hält sich so längere Zeit (Wittstein, Repert. 63, 220). Bei Gehalt selbst nur einer Spur Hg2Cl2 tritt Schwärzung nicht ein (Rose). Aus einer mit Fe2(SO4)3oder Fe<sub>2</sub>(C<sub>2</sub>H<sub>3</sub>O<sub>2</sub>)<sub>6</sub>-Lsg. gemischten Lsg. von AgNO<sub>3</sub> durch NaCl gefälltes AgCl ist im Lichte durch 2 Stunden unverändert, nach einigen Tagen färbt es sich grau (Vogel, J. pr. 20. 365). Schwärzung erfolgt, wenn mit Ueberschuss von AgNO<sub>3</sub> oder mit Cl-Metall gefällt wird; sie wird verlangsamt durch konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, HNO<sub>3</sub>, Ferrosalze, ganz aufgehoben durch rauchende H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, HgCl<sub>2</sub>, mässig befördert durch AgNO<sub>3</sub> (Vogel, P. A. 119, 497).

Eigenschaften. Schwarzes, aus AgiO bereitet, braunes Pulver, das unter dem Polirstahl Metallglanz annimmt (Wöhler l. c.), backt beim S. des AgCl zusammen, schmilzt zu einem gelben Gemenge von Ag und AgCl (Wöhler); wird in Chlorwasser weiss (Wetzlar, Tommasi); ebenso unter CuCl2- oder Fe2Cl6-Lsg. (Wetzlar). Kochende HCl, auch NaCl-Lsg. zieht AgCl aus, hinterlässt schwarzes metallisches Ag (Wetzlar), H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> löst etwa 2% (v. Bibra, J. pr. [2] 12. 39). NH3 wirkt ebenso (Scheele, Wetzlar, Dulk, J. pr. 3. 232; Wöhler). Bleibt unter HNO3 unverändert schwarz (Vogel, Gilb. 72. 286), gibt auch an warme HNO3 kein Ag ab (Wetzlar, auch Carey Lea, Sill. [3] 15. 189); der in NH3 unlösl. Theil ist lösl. in HNO3, aber auch umgekehrt der in HNO3 unlösl. Theil lösl. in NH3 (v. Bibra l. c.); Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> hinterlässt metallisches Ag (Carey Lea l. c.), KCN löst es (v. Bibra l. c.); KOH, auch Essigsäure sind ohne Wirkung (v. Bibra l. c.). Die Formel Ag, Cl. ist nicht bewiesen (v. Bibra), könnte 3AgCl + Ag sein (?); siehe dagegen Verhalten gegen HNO3; Carey Lea betrachtet das gefärbte AgCl als die in der photographischen Platte eigentlich lichtempfindliche Substanz, nennt sie desshalb Photosalz (Sill. [3] 33. 359) und hält sie für ein Chlorür oder Oxychlorür (vergl. auch Hodgkinson, Ch. C. 1887, 1370), später für eine Verbindung von AgCl mit Chlorür; die Formel Ag<sub>4</sub>Cl<sub>2</sub> rührt von Guntz (l. c.) her; nach Newbury (Am. 6. 407) erfolgt durch Belichtung von AgCl nur Spaltung in Ag und Cl, die Bildung eines Chlorürs ist nicht nachweisbar; vergl. auch bei AgCl.

## Silberchlorid.

AgCl; MG. 143,03; 100 Thle. enthalten 75,27 Ag, 24,73 Cl.

Geschichtliches. Vorgänge, bei denen AgCl entsteht, waren schon den Alten bekannt; sicher kannte Basilius Valentinus die Fällbarkeit von Ag durch NaCl; als Luna cornea, Hornsilber, zuerst von Croll (1608) bezeichnet.

Vorkommen. Natürlich als Hornsilber.

Bildung. Bei der Einwirkung von gasförmigem Cl auf Ag ohne Feuererscheinung; die Reaktion beginnt bei gewöhnlicher T., bedarf bei dunkler Rothglut längerer Zeit, für 100 g Ag 15 Stunden; Spuren von AgCl werden vom Cl-Strome fortgerissen; es wird etwas Cl absorbirt, das beim Erwärmen im Luft- oder Cl-Strome entweicht (Stas, Bl. de l'acad. de Belg. [2] 10. 239); Chlorwasser wirkt ebenfalls auf Ag ein. - Aus trockenem HCl-Gas und Ag in Glühhitze; die umgekehrte Reaktion, Zersetzung von glühendem AgCl mit H, findet auch statt (Boussingault, A. ch. 54, 260); die Bildung von AgCl ist leicht unvollständig wegen der Umhüllung des unverbundenen Ag durch das gebildete AgCl; sie erfolgt reichlicher bei Zusatz von Al2O3, das das AgCl aufsaugt, vollständig bei Zusatz von NaCl, das ein leichflüss. Doppelsalz gibt; bei Ausschluss von Ho verdrängt Ag aus HCl bei 400° in 2% bis 51/2 Stunden 12,5% bis 36,47%; die umgekehrte Reaktion geht schneller vor sich, obwohl dabei Wärme absorbirt wird (Potilitzin, B. 1881, 2044). HCl-Lsg. verwandelt Ag oberflächlich in AgCl, eine kleine Menge löst sich (Proust); bei Luftzutritt löst HCl vom SG. 1,2 Ag nach mehreren Tagen; durch H<sub>2</sub>O wird daraus AgCl gefällt (Fischer, Schw. 51, 193); durch HCl bei Gegenwart von O abgebenden Substanzen, wie As<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, MnO<sub>2</sub>, wird Ag leicht in AgCl übergeführt (Scheele, Opusc. 1. 169), auch von CuCl, oder CuSO, (Sonneschmidt, Karsten); NaCl-Lsg. führt feinvertheiltes Ag in AgCl, lösl. in NaCl über, daneben entsteht NaOH (Wetzlar, Schw. 52. 473); in Rothglut führt NaCl Blattsilber ganz, Silberfeile theilweise in AgCl über (Winkler, Europ. Amalgamation 1848, 166; Rose, P. A. 68. 283). — Cl.O, HClO in wässeriger Lsg., Hypochlorite geben mit Ag AgCl und O (Balard). - Bildet sich aus Ag, O mit HCl, mit kochender Lsg. von KCl oder NaCl neben den Hydroxyden, die eine Spur von AgCl und Ag2O lösen (Wetzlar, Schw. 53. 100). -Ag. O-Salze, nicht AgBr und AgJ, werden durch Oxysäuren in HCl-Lsg. in AgCl übergeführt; Cl fällt aus Lsgn. AgCl neben AgClO, das sich in AgCl und AgClO<sub>3</sub> umsetzt; AgNO<sub>3</sub> gibt mit Cl fünf Sechstel gefälltes AgCl, ein Sechstel gelöstes AgClO<sub>3</sub> (Weltzien, A. 91, 43). AgBr und AgJ geben im Cl-Strome AgCl (Berzelius, P. A. 14. 538),

Ag<sub>2</sub>S gibt, im Cl-Strome erh., AgCl (Berzelius), mit NaCl geröstet AgCl und Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, mit CuCl<sub>2</sub> und NaCl gekocht AgCl und in NaCl lösl. Cu<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>. — Zur Darstellung wird gewöhnlich AgNO<sub>3</sub>-Lsg. mit verd. HCl gefällt, der Niederschlag gewaschen und vor Licht geschützt getrocknet.

Eigenschaften. Natürliches kryst. regulär, findet sich auch derb. in Krusten; geschmeidig, biegsam, perlgrau, selten farblos, fettig-diamantglänzend, durchscheinend. SG. 5,31 bis 5,55. Künstliches AgCl kryst. aus der Lsg. in HCl; beim Abkühlen der heissen Lsg. (Ditte, A. ch. [5] 22. 551); aus der Lsg. in NH3, in Hg(NO3)2 (Liebig, J. 1851. 369; Debray, C. r. 70, 995), durch wiederholtes Erhitzen von AgCl mit konz. Lsg. von AgNO, (Debray l. c.); beim Destilliren von wenig AgCl mit HNO, unter Lsg. desselben und kryst. beim Abkühlen (Pierre, C. r. 73. 1090). Bei langsamer Einwirkung von HCl auf durch ein poröses Mittel davon getrennte Lsg. von AgNO3 als baumartige, warzige Masse, dem natürlichen sehr ähnlich (Kuhlmann, C. r. 42. 374). Durch Fällung weisser, käsiger Niederschlag. SG. des frisch gefällten 5.7 (Mohr, P. A. 113. 655); vor dem Schmelzen 5,501, von am Lichte geschwärztem 5,5671 (Karsten), des geschmolzenen und erstarrten 5,4548 (Proust), 5,4582 (Karsten), 5,548 (Boullay), 5,517 (Schiff), 5,594 (Schröder). S. 260°, wie in allen Lehrbüchern, offenbar irrthümlich, steht; 487° (Kohlrausch, P. A. [2] 17. 642); ca. 490° (Ehrhardt 1. c. 24. 215); der S. eines Gemenges von 1AgCl, 1AgBr und 2AgJ zeigt die grösste T.-Erniedrigung, ist 326°, somit niedriger als der des am niedrigsten schmelzenden AgBr (Rodwell, Proc. R. Soc. 31. 291). Färbt sich vor dem Schmelzen gelb, schmilzt zur durchsichtigen, pomeranzengelben Flüss., dehnt sich beim Erstarren beträchtlich aus (Persoz, Chim. molécul. 242; Fizeau, C. r. 64. 314, 771); zieht sich vom S. bis -60° zusammen (Rodwell, Proc. R. Soc. 31. 291). D. gelingt nicht zu bestimmen wegen völliger Zersetzung (Dewar und Scott, P. A. [2] Beibl. 7. 149); bei 17350 gefunden 5,70, berechnet 4,965 (Biltz und V. Meyer, B. 22. 725).

Die Bildungswärme für (Ag + Cl) 29200 cal., für (AgBr + Cl) 2700 cal. (Berthelot, C. r. 86, 628, 787, 859, 920; 87, 575, 667; auch A. ch. [5] 29. 241); für (Ag,Cl) 29380 cal., für (Ag2O,2HCl) 77220 cal., für (Ag2O,2HClAq) 42580 cal. (Thomsen, Thermochem. Unters. 3, 381, 382). Spez. Wärme zwischen 0 und 60° unter dem S. ist nahezu konstant; darüber hinaus wächst sie um so rascher, je näher dem S., jedoch nicht nach einem einfachen Gesetze; vor dem Erweichen = 0,098 (Ehrhardt, P. A. [2] 24. 215). Der elektrische Leitungswiderstand bei S. ist w.  $10^{-8} = 15$ , wenn H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> = 14,5; nimmt beim Erstarren sehr rasch und stark zu (Kohlrausch, P. A. [2] 17. 642). Ueber elektromotorische Kraft siehe Braun (l. c. 17. 593). In H<sub>2</sub>O nicht unlösl.; vergl. unten bei Zuständen des AgCl; reines, siedendes H<sub>o</sub>O löst 0,002 AgCl pro 1 1, AgNO<sub>s</sub>-haltiges weniger, bei 0,1 AgNO, pro 1 l so gut wie nichts; ebenso löst HCl-haltiges HaO weniger (Cooke, Sill. [3] 21. 220); in reinem H.O ganz unlösl., in HCl-haltigem um so löslicher, je grösser die Menge der Säure (Ditte, A. ch. [5] 22, 551); in konz, HCl lösl.; 1 Thl. AgCl löst sich in 200 Thln, konz., in 600 Thln, der mit dem doppelten Gewicht H<sub>2</sub>O verd. HCl (Pierre, C. r. 73. 1090); verd. Lsg. von AgNO3 gibt beim Eintropfen in konz. HCl einen sich lösenden Niederschlag, trübt sich auf Zusatz von H,O; es gelingt doch schwer, so alles AgCl abzuscheiden (Pierre l. c.); von HCl vom SG. 1,165 sind zur Lsg. von 1 Thl. AgCl erforderlich bei gewöhnlicher T. 336 Thle., beim Sieden 178 Thle. (Vogel, N. Rep. 23. 335); die Löslichkeit zeigt keinen konstanten Löslichkeitskoeffizienten, sie ist abhängig von der Konzentration der ursprünglichen Ag-Lsg. (Ruyssen und Varenne, C. r. 92. 524). In Chloriden wlösl. (Field, Ch. N. 3, 17); in NH4Cl llösl. (Brett), wlösl. (Wittstein); 1 Thl. AgCl löst sich bei gewöhnlicher T. in 2122 Thln. KCl, 1050 Thln. NaCl, 634 Thln. NH4Cl, 1075 Thln. CaCl, 1185 Thln. SrCl, 6993 Thln. BaCl, 584 Thln. MgCl, Lsg.; die Löslichkeit wächst beim Erwärmen bis nahe zum Sied. (Vogel 1. c.). In Na So O3-Lsg. reichlich lösl. unter Bildung von NaCl und Ag So O3. Na2S2O3 (Herschel). In NH3, auch sehr verd., llösl.; 1 Thl. AgCl löst sich in 12,88 Thln.  $NH_3$  vom SG. 0,89 (Wallace und Lamont, Chem. Gaz. 1859. 137); 100 Thle.  $NH_3$  vom SG. 0,986 lösen bei 80° 1,492 Thle. bei 100° getrocknetes AgCl (Pohl, A. W. 41. 2. Abth. 627); 1 l NH<sub>3</sub> vom SG. 0,924 löst 51,6 g Ag in der Form frisch gefällten AgCl, mit dem gleichen Vol. H.O verd. löst 47,6 g; 11 NH. vom SG. 0,924 löst 58 g; vom SG. 0,899 49,6 g; 0,5 l vom SG. 0,949 nach Zusatz von 0,5 l ges. NaCl-Lsg. 20,8 g, nach Zusatz von 0,5 l ges. KCl-Lsg. 20,4 g, von 0,5 l ges. NH4Cl-Lsg. 22,4 g Ag (Millon und Commaille, C. r. 56. 309). 1 g AgCl löst sich in 17 ccm 10 bigem NH3; die Löslichkeit wird durch AgBr bedeutend vermindert (Senier, Pharm. J. Trans. [3] 14. 1); durch viel Hg, Cl, wird sie sehr beeinträchtigt, es lösen sich nur Spuren von AgCl (Barnes, Ch. N. 51, 97). Ueber Löslichkeit in NH3 von 5% und 10% vergl. auch Longi (G. 13. 87), in HNO, von 35% siehe Longi (l. c.). In HgCl, Lsg. unlösl. (Formanek, Ch. C. 1887. 270), in Hg(NO,),-Lsg. lösl. (Wackenroder, A. 41. 317); in beträchtlicher Menge (Liebig, A. 81. 128); aus der Lsg. fällbar durch HCl, NaCl, NH4Cl (Wackenroder l. c.), durch Alkaliacetat (Liebig l. c.); das dabei entstehende Hg(C2H3O2)2 löst in konz. Lsg. nur wenig AgCl (Debray, C. r. 70, 849); unvollständig fällbar durch AgNO3, nicht fällbar durch HNO3 (Wackenroder l. c.); in Fe, Cle-Lsg. etwas lösl. (Sauer l. c.).

Zustände des AgCl. Es existiren nach Stas (C. r. 73. 998) deren vier: 1. gallertartiges, 2. käsig-flockiges, 3. pulverförmiges, 4. körnig-schuppiges, krystallin., geschmolzenes; die letzte Form ist bei gewöhnlicher T. in H<sub>2</sub>O unlösl. oder wenigstens so wlösl., dass es nicht nachgewiesen werden kann; die Grenze des Nachweises ist 1:10 000 000; in siedendem H<sub>2</sub>O verhältnissmässig reichlich lösl.; die Löslichkeit nimmt mit abnehmender T. rasch ab, ist bei 15° = 0. Am leichtesten in reinem H<sub>2</sub>O lösl. ist käsiges, durch Fällen verd. Lsgn. in der Kälte entstehendes AgCl; wird durch spontane Verdichtung oder durch Ueberführen in pulveriges durch Schütteln weniger lösl.; eine Lsg. von flockigem oder pulverigem AgCl in reinem oder HNO<sub>3</sub>-haltigem H<sub>2</sub>O wird sowohl durch AgNO<sub>3</sub>, wie auch durch HCl gefällt; die Mengen von Ag in Salzform und von Cl, welche eine Einheit Cl oder Ag im Zustande von gelöstem flockigem oder pulverförmigem AgCl fällen, verhalten sich wie 3:1; diese Fällungen sind.

immer vollständig; die bei der Fällung von AgCl neben diesem entstehenden Salze sind ohne Einfluss auf die Löslichkeit in reinem oder angesäuertem H<sub>3</sub>O; HNO<sub>3</sub> vermehrt die Löslichkeit des käsig-flockigen nicht, dagegen wächst die des pulverförmigen proportional mit der Menge HNO<sub>3</sub>; ges. Lsgn. von körnigem AgCl werden ebenfalls durch Lsgn. von Chloriden und Ag-Salzen gefällt, die Fällung einer Einheit Ag oder Cl erfordert gleichfalls drei Einheiten Cl oder Ag, die Fällungen sind jedoch stets unvollständig; HBr und HJ verhalten sich gegen Ag-Salze anders als HCl.

Durch einen Druck von 100000 Pfund per Quadratzoll nimmt zwischen Pt-Blech befindliches AgCl (ebenso AgBr und AgJ) dunkle Farbe an; auch durch Reiben im Porzellanmörser, somit durch ganz geringen Druck, färbt es sich selbst bei Abwesenheit von organischen Substanzen chokoladebraun bis purpurroth, HNO<sub>3</sub> ist auf das veränderte AgCl ohne Wirkung, Königswasser färbt es wieder weiss (Carey Lea,

Sill. [3] 43. 527).

Die Schwärzung durch das Licht soll auf der Bildung eines Chlorürs oder Subchlorides beruhen, vergl. darüber bei Subchlorid. Da die Schwärzung bei Ausschluss von O, auch im Vakuum, in einer Atm. von CO<sub>2</sub>, unter reinem CCl<sub>4</sub> nicht eintritt, nimmt Brereton Baker (Ch. N. 65. 307) die Bildung eines Oxychlorides an und sieht dieselbe dadurch als bewiesen an, dass aus schwarzgewordenem AgCl durch KCl-Lsg. AgCl gelöst wird und daneben KOH entsteht. Bei 220° getrocknetes AgCl schwärzt sich am Lichte nicht (Akworth; Carey Lea, Sill. [3] 44. 446); soll sich AgCl am Lichte schwärzen, so müssen zur Aufnahme des sich abspaltenden Cl geeignete Körper vorhanden sein; wie H<sub>2</sub>O wirkt auch Petroleum, unter welchem sich geschmolzenes AgCl im Sonnenlicht sofort schwarz färbt; die Annahme, dass AgCl bei höherer T. in einen allotropen Zustand übergeht und in diesem der Schwärzung nicht unterliegt, ist somit nicht zutreffend (Carey Lea l. c.).

Ueber Lichtempfindlichkeit von AgCl und Gemengen desselben mit AgBr und AgJ, wie solche in der Photographie Anwendung finden, vergl. Schultz-Sellack (P. A. 143. 161, 439), H. Vogel (B. 1873. 88; D. 208. 213; B. 1873. 1498), Becquerel (C. r. 79. 185), H. Vogel (B. 1874. 545, 976), Carey Lea (Sill. [3] 13. 369; l. c. 14. 96), Abney (Ch. N. 44. 184), Eder und Pizzighelli (A. W. 83. 2. Abth. 144), H. Vogel (P. A. [2] 1883. Beibl. 7. 536); über Einfluss von Farben auf die Lichtwirkung vergl. Carey Lea (Sill. [3] 7. 200), Eder (M. 6. 1, 927); über Wirkung des Spectrums vergl.

Abney (R. Soc. Proc. 33, 164).

Durch Eintauchen einer gut polirten Ag-Platte in 5% ige Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub>-Lsg. während 10 Sekunden bedeckt sich dieselbe mit einem schieferfarbigen Ueberzuge; wird sie mit einem Tuche abgetrocknet und mit Platten von kirschrothem, orangefarbenem, smaragdgrünem, kornblumblauem Glase bedeckt dem Sonnenlichte ausgesetzt, so erscheinen nach einigen Minuten die betreffenden Farben auf der Platte (Staats, B. 1887. 2322); sie sind auf Interferenz zurückzuführen (Staats, B. 21. 2199). Beim Glühen unveränderlich (Schulze, J. pr. [2] 21. 407). H reduzirt unter hohem Druck, weil die Wärmewirkung durch mechanische Leistung kompensirt wird (Tommasi, G. 8. 194); mit 3,6 Aeq. H auf 1 Aeq. AgCl

werden bei 300° in 72 Stunden 32,8% Ag durch H ersetzt (Potilitzin, B. 1880. 2044); der durch den Strom entwickelte H reduzirt es (Tommasi, Bl. [2] 38. 148). Von O3 wird es fast nicht angegriffen (Mailfert, C. r. 94, 860, 1186). Cl wird von schmelzendem AgCl sehr wenig absorbirt, beim Erkalten wieder abgegeben (Berzelius). Br, auch J, in CHCl<sub>3</sub>-Lsg. im Ueberschuss mit AgCl zusammengestellt, sind fast ohne Wirkung (Beketow, B. 1881, 2052); bei 400 bis 450° verdrängt Br, zu 0,25 At. auf 1 Mol. AgCl angewendet, 14,69% Cl, zu 1 At. 27,28%, zu 4 At. 49,00%, zu 15 At. 78,24%; bei 315 haben mehr als 12 At. Br keinen Einfluss auf die verdrängte Menge Cl; 1 bis 4 At. Br sind bei 315° von derselben Wirkung wie bei 400 bis 450° (Potilitzin, Bl. [2] 38. 258). Ueber Geschwindigkeit der Reaktion von AgCl mit den Bromiden der Alkalien, Erdalkalien, Zn und Cd vergl. Potilitzin (B. 1883, 3051). In H<sub>o</sub>O suspendirtes AgCl absorbirt Br unter Entwickelung von 500 cal. für 80 g Br; die Verbindung (?) wird durch einen Luftstrom zersetzt (Berthelot, C. r. 100. 761). S wirkt nicht ein (Filhol und Senderens, C. r. 93, 152). PbS, als gepulverter Bleiglanz, gibt bei 160° im geschlossenen Rohre Ag,S und PbCl, (Levallois, C. r. 96. 1666). Na<sub>2</sub>SO<sub>2</sub> reduzirt frisch gefälltes, auch in NH<sub>3</sub> oder KCN gelöstes AgCl nach: 2 AgCl + Na<sub>2</sub>SO<sub>2</sub> = Ag<sub>2</sub> + 2 NaCl + SO<sub>2</sub> (Skurati, G. 1874. 28). SO, in Dampfform wird nicht absorbirt (Rose). HoSO, löst es beim Erwärmen vollständig unter Entwickelung von HCl (Sauer, Fr. 1873, 176), CO ist auch in Rothglut ohne Wirkung (Bloxam, Ch. N. 52. 183); nach Göbel (J. pr. 6. 388) sollte COCl, entstehen. KOH zersetzt es, nach Zusatz von As<sub>4</sub>O<sub>6</sub> tritt vollkommene Lsg. ein (Reynoso, C. r. 31. 68). Ueber Diffusion von AgCl in Alkalichloride unter der Schmelz-T. siehe Colson (C. r. 93. 74). Natriumamalgam wirkt nicht ein (Tommasi, G. 8. 194), auch nicht in angesäuerter Flüss. (Tommasi, Bl. [2] 38. 148). Zn reduzirt in NH<sub>s</sub>-haltiger Lsg. zu hellgrauem bis schmutzigweissem, gegen Ende der Reaktion zu dunkelgrauem, auch schwarzem Ag (Gräger, D. 200. 105; vergl. bei Darstellung); über eine Modifikation des Verfahrens vergl. Priwoznik (Oest. Z. f. B. H. W. 27, 418, 429). Cu reduzirt, weil die Bildungs- und Lösungswärme von CuCl, sich addiren; Metalle reduziren nur dann, wenn die Bildungswärme des entstehenden Chlorides grösser als die des AgCl ist (Tommasi, G. 8. 194). Ag-Streifen in geschmolzenes AgCl eingetaucht, bedecken sich mit kryst. Ag (Gladstone und Tribe, Phil. Mag. [5] 11. 508). Hg reduzirt bei Gegenwart von NH3 zu metallischem Ag unter gleichzeitiger Bildung von Hg, Cl, die Menge des reduzirten Ag hängt von dem Verhältnisse des AgCl zum Hg, Cl, und NH, aus dem sich NHg, Cl. HN, Cl + Hg, bildet, und von der Dauer des Versuches ab (Antony und Turi, G. 23. II. 231); das aus Ag und HgCl, erhaltene Gemenge von AgCl und Hg, Cl, ist gegen Licht unempfindlich, ebenso das aus AgNO, und HgCl, gefällte AgCl, erlangt aber seine Lichtempfindlichkeit durch einen Ueberschuss von AgNO<sub>a</sub> oder durch NH<sub>a</sub> wieder, solches AgCl enthält stets eine geringe Menge einer unlösl. Hg-Verbindung beigemengt (Schnauss, A. P. [3] 6, 411).

Verbindungen des AgCl. Mit KCl. Durch galvanische Zersetzung einer, durch einen Asbestpfropfen von einer Lsg. von KCl getrennten

Lsg. von AgNO<sub>3</sub> in regulären Kryst. (Becquerel); durch Auflösen von AgCl in schmelzendem KCl; das bei dunkler Rothglut erstarrende Gemisch wird am Lichte violett, durch H<sub>2</sub>O zersetzt (Boussingault, A. ch. 54. 261); durch Lösen von frisch gefälltem AgCl in kochender, konz. Lsg. von KCl, aus der beim Erkalten ein Doppelsalz mit KCl gemischt kryst.; die Kryst. schwärzen sich nicht am Lichte, sind von KCl nicht zu unterscheiden, zerfallen mit H<sub>2</sub>O in die Komponenten; verdünntere KCl-Lsg. löst AgCl auf, lässt es beim Erkalten unverändert ausfallen (Wetzlar, Schw. 51. 371). Die Wärmeentwickelung bei der Bildung nahezu = 0 (Berthelot, A. ch. [5] 29. 271).

Mit NaCl. Bildung und Verhalten wie beim vorstehenden.

Mit CsCl entstehen weisse, rhombische Kryst. AgCl<sub>2</sub>.2CsCl (gemessen), die durch H<sub>2</sub>O zersetzlich, mit den Doppelsalzen des AgJ mit 2KJ und 2RbJ isomorph sind (Wells, Wheeler und Penfield,

Sill. [3] 46. 155).

Mit NH<sub>4</sub>Cl. Bildung wie bei den vorigen; bei Luftzutritt auch aus Ag und NH<sub>4</sub>Cl-Lsg.; bei Luftabschluss verändert sich Ag nicht; aus der heiss ges. Lsg. kryst. undurchsichtige Nadeln von AgCl, kalt ges. Lsg. scheidet auf Zusatz von H<sub>2</sub>O das meiste pulverig ab (Vogel, J. pr 2. 197).

Mit CaCl2. AgCl ist in konz. CaCl2-Lsg. lösl. (Wetzlar l. c.).

Mit BaCl2. Wie die Verbindung mit KCl (Becquerel).

Mit Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>. Durch Lösen von AgCl in Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>-Lsg.; die Lsg. scheidet in der Wärme Ag<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, bei gewisser Konzentration AgCl + NaCl, auch grosse, in H<sub>2</sub>O lösl. Prismen von AgCl.Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>.21H<sub>2</sub>O ab; die konz. Mutterlauge enthält reichlich AgCl (Svensson, Lund's Univers. Arsskrift 1869).

Silberhypochlorit AgClO. Beim Schütteln von Ag<sub>2</sub>O mit Chlorwasser entstehen unter Wärmeentwickelung AgCl, Ag<sub>2</sub>O<sub>2</sub> und eine stark bleichende Flüss., die alsbald AgCl abscheidet, AgClO<sub>3</sub> gelöst enthält; mit KOH scheidet die frisch bereitete Lsg. AgCl und Ag<sub>2</sub>O<sub>2</sub> ab (Balard, A. ch. 57. 241), überschüssiges Cl gibt AgCl und HClO nach:  $3 \text{Ag}_2\text{O} + 12 \text{Cl} + 3 \text{H}_2\text{O} = 6 \text{AgCl} + 6 \text{HClO}$ ; überschüssiges Ag<sub>2</sub>O oder Ag<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> geben mit Chlorwasser anfangs AgCl und HClO, die mit dem Ag<sub>2</sub>O sodann sehr llösl. AgClO liefert; die Lsg. zerfällt im Dunkeln theilweise, bei 60° ganz nach:  $3 \text{AgClO} = 2 \text{AgCl} + \text{AgClO}_3$  (Stas, Mém. de l'acad. de Belg. 35. 103).

Silberchlorit AgClO<sub>2</sub> entsteht durch Fällen von AgNO<sub>3</sub> mit KClO<sub>2</sub>, Lösen des Niederschlages in heissem H<sub>2</sub>O und Abkühlen des Filtr.; gelbe Krystallschuppen; verpufft trocken bei 105° und durch konz. HCl, entflammt mit S gemengt, wird unter H<sub>2</sub>O beim Kochen nicht zersetzt (Millon, A. ch. [3] 7. 329).

Silberchlorat AgClO<sub>3</sub> erhält man beim Einleiten von überschüssigem Cl zu in H<sub>2</sub>O suspendirtem Ag<sub>2</sub>O (Chenevix), absolut rein durch Zersetzung von AgClO (s. o.), Dekantiren der Flüss., die das zur Darstellung des Ag<sub>2</sub>O oder Ag<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> benützte Alkali enthält, Waschen und neuerliches Behandeln des Niederschlages mit Cl unter Umschütteln, bis die Hauptmenge des Ag<sub>2</sub>O gelöst ist. Die abgegossene, klare Lsg.

gibt, bei 60° stehen gelassen, AgCl und AgClO<sub>3</sub>, das auf dem Wasserbade abgedampft, als weisses, in trockener wie feuchter Luft unveränderliches Pulver zurückbleibt; bei Gehalt an AgClO<sub>4</sub> hygroskopisch (Stas, Unters. über Proport. u. Atomg. 90). Durch Lösen von Ag<sub>2</sub>O in wässeriger Lsg. von HClO<sub>3</sub> (Vauquelin, A. ch. 95, 124).

Weisse, undurchsichtige, vierseitige Säulen (Vauquelin); tetragonal; Messungen bei Marignac (Rech. sur les formes cristall. Genève 1855. 61), Wächter (J. pr. 30. 330). SG. 4,430 (Schröder), S. 230°; unveränderlich an der Luft (Stas); zersetzt sich bei 270° in AgCl und O (Wächter, Chenevix); lösl. in 10 bis 12 Thln. kaltem H<sub>2</sub>O (Vauquelin), in 8 bis 10 Thln. kaltem, in 2 Thln. heissem H<sub>2</sub>O, wlösl. in Alk. (Chenevix), in 5 Thln. kaltem H<sub>2</sub>O, auch lösl. in Alk. (Wächter). Gibt bei der Elektrolyse auf der Ag-Anode einen Ueberzug von schwarzem Ag<sub>2</sub>O<sub>2</sub> (Gore, Ch. N. 50. 150). Cl fällt aus der Lsg. AgCl, HClO<sub>3</sub> bleibt gelöst, HCl zersetzt unter Entwickelung von O; mit S gemengt explodirt es beim geringsten Drucke äusserst heftig (Chenevix); SO<sub>2</sub> in wässeriger Lsg. reduzirt zu AgCl; HNO<sub>3</sub> und Essigsäure zersetzen wie HCl (Chenevix, Stas).

AgClO<sub>3</sub>. KClO<sub>3</sub> entsteht durch Erhitzen gleicher Mol. von KClO<sub>3</sub> und AgFl in wässeriger Lsg. im geschlossenen Rohre bei 100°; die vom ausgeschiedenen, schwarzen Ag abfiltr. Lsg. gibt Kryst. von KClO<sub>3</sub> und grosse, dicke, durchsichtige Kryst. des Doppelsalzes; AgCl entsteht auch über 200° nicht (Pfaundler, A. W. 46, 2. Abth. 266).

Silberperchlorat AgClO<sub>4</sub> scheidet sich aus HClO<sub>4</sub> und Ag<sub>2</sub>O beim Verdunsten der Lsg. als weisses Pulver ab (Serullas, A. ch. 46. 347); aus Ba(ClO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> und Ag<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Groth, P. A. 133. 226). S. 486° (Carnelley und O'Shea, Soc. 45. 409), wird dabei nur wenig versetzt, erstarrt beim Erkalten krystallin., nahe bei Rothglut zersetzt es sich plötzlich. Die Lsg. bräunt sich am Lichte; das feste Salz ist an der Luft zerfliesslich, lösl. in starkem Alk. (Serullas l. c.), verhält sich bei der Elektrolyse wie AgClO<sub>3</sub> (Gore l. c.).

## Silber und Brom.

### Silberbromid.

AgBr; MG. 187,42; 100 Thle, enthalten 57,44 Ag, 42,56 Br.

Vorkommen. Natürlich als Bromsilber.

Bildung. Aus HBr und Ag schon bei Zimmer-T.; in 5 Tagen verbinden sich 53,85 % Br, bei 300° 93,11 %; die umgekehrte Wirkung von H auf AgBr verläuft sehr langsam (Potilitzin, B. 1881. 2044). Aus Ag<sub>2</sub>O-Salzen in Lsg. durch Fällung mit HBr oder lösl. Bromiden (Balard); aus einem Gemenge von HBr mit HCl oder Bromiden mit Chloriden fällt AgBr. AgCl wird durch KBr-Lsg. in AgBr über-

geführt; ebenso die andern unlösl. Ag-Salze mit Ausnahme von AgJ. AgCl wird über dem S. durch einen mit Br-Dampf beladenen Luftstrom in 1 bis 2 Stunden zersetzt, AgJ schon in 10 Min. (Julius, Fr. 1883. 523).

Eigenschaften. Natürliches AgBr kryst. in ziegelgelben bis olivengrünen, anscheinend regulären Formen; aus der Lsg. des gefällten in HBr in Octaëdern (Löwig), aus Lsg. in Hg(NO3), (Debray, C. r. 70, 995). Durch nicht überschüssigen HBr im Dunkeln bei gewöhnlicher T. gefälltes AgBr ist weiss; wird bei 60 bis 70°, in Berührung mit KBr-Lsg. bei gewöhnlicher T. dunkel citronengelb; am Lichte binnen wenigen Sekunden violett; bleibt unter H<sub>o</sub>O mit einer Spur Br auch am Lichte unverändert; gelbes färbt sich am Lichte erst nach einiger Zeit, geschmolzenes auch im direkten Sonnenlichte nicht (Stas, Mém. de l'acad. de Belg. 35. 157); wird durch das Licht nur sehr langsam verändert (Schultz-Sellack, B. 4. 211; 7. 386). SG. des natürlichen 5,8 bis 6; des gefällten 6,3534 (Karsten), 6,39 bis 6,52 (Schröder): des geschmolzenen 6,32 bis 6,49 (Schröder). Schmilzt beim Erhitzen zur röthlichen Flüss., erstarrt gelb, durchscheinend, hornartig (Balard); S. 420° (Kohlrausch, P. A. [2] 17. 642). Die Bildungswärme für Ag + Br = 27 700 cal. (Berthelot, C. r. 86. 628, 787, 859, 920; 87. 575, 667); für Ag + Br (flüss.) = AgBr (kryst.) = 23700, AgBr (amorph) = 20700 bis 23700 (Berthelot, A. ch. [5] 29. 241); für (Ag,Br)=22700 cal., für (Ag<sup>2</sup>O,2HBr)=90980 cal., für (Ag<sup>2</sup>O,2HBrAq) = 51100 cal. (Thomsen, Thermochem. Unters. 3, 381, 382). Bei der Verdrängung von J aus AgJ durch Br werden 7500 cal. entwickelt (Berthelot, C. r. l. c.). Das elektrische Leitungsvermögen beim S. ist grösser als das der HoSO, der Widerstand w. 10-3 = 10 für AgBr. wenn 14,5 für H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>; derselbe nimmt beim Erstarren stark und rasch zu (Kohlrausch l. c.); über die elektromotorische Kraft siehe Braun (P. A. [2] 17. 593). Die Löslichkeit in H<sub>2</sub>O ist so gering, dass keine brauchbaren Zahlenwerthe erhalten werden (Cooke, Sill. [3] 21. 220). Lösl. in konz. HCl und konz. HBr (Löwig), kaum lösl. in verd. NHa, llösl. in konz.  $\rm NH_3$ ; 100 Thle.  $\rm NH_3$  vom SG. 0,986 lösen bei  $80^\circ$  0,051 bei  $100^\circ$  getrocknetes, sicher doppelt so viel frisch gefälltes (Pohl, A. W. 41. 2. Abth. 647); 1 g AgBr bedarf ca. 250 ccm 10 % iger NH<sub>a</sub>-Lsg.; in einer ammoniakalischen Lsg. von AgCl (1:50) unlösl., wird es aus NH3-Lsg. durch AgCl verdrängt (Senier, Pharm. J. Trans. [3] 14, 1); über Löslichkeitskoeffizienten in 0,5 % und 10 % haltendem NH3 siehe Longi (G. 13, 87); lösl. in heisser NH4Cl-Lsg.; sehr wlösl. in  $(NH_4)_2SO_3$ ,  $(NH_4)_2CO_3$ ,  $C_4H_4(NH_4)_2O_4$ , am wenigsten in  $(NH_4)NO_3$ (Wittstein), etwas lösl. in konz. Lsg. von KBr oder NaBr (Löwig), nicht sehr lösl. in Na2S2O3, aus der Lsg. durch KBr fällbar (Field, Ch. N. 3. 17); lösl. in Hg(NO<sub>3</sub>)<sub>9</sub> (Wackenroder).

Zustände des AgBr. Stas (A. ch. [5] 3. 289) unterscheidet deren sechs: 1. flockig, weiss, 2. flockig, gelb, 3. pulverförmig, intensiv gelb, 4. pulverförmig, weiss, perlartig, 5. körnig, weissgelb, 6. kryst. oder geschmolzen. Im flockigen oder pulverförmigen Zustande ist es in reinem H<sub>2</sub>O, in mit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, HNO<sub>3</sub>, Essigsäure versetztem H<sub>2</sub>O bei T. zwischen 0 und 33° so gut als unlösl., in höheren T. merklich lösl.;

körniges, weissgelbes und weisses, perlartiges löst sich nur bei T. über 50°; obwohl die Löslichkeit bei 100° nur gering ist, ist sie doch bestimmbar; die Grenze der Nachweisbarkeit ist 1:10000000. Ueber molekulare Modifikationen nach Aussehen und Verhalten in der Photographie siehe de Pitteurs (Ch. C. 1884, 411), Eder (J. 1883, 258), Vogel, P. A. [2] 26, 527); über das sogen. Photobromsilber Carey

Lea (l. c. bei AgCl).

Im Lichte färbt sich mit Ueberschuss von AgNO3, wie von KBr gefälltes AgBr unter Verlust von Br grauviolett, NH3 zieht daraus AgBr aus, Ag bleibt zurück; HNO3 verlangsamt, AgNO3 beschleunigt die Zersetzung. Mit Ueberschuss von AgNO, gefälltes AgBr ist weniger zersetzlich als ebenso gefälltes AgCl, das mit Ueberschuss von KBr erhaltene dagegen zersetzlicher als entsprechendes AgCl (Vogel, P. A. 119. 497); AgBr-Kollodium ist lichtempfindlich nahe bis zur Linie F, AgBr und AgJ enthaltendes bis E (Schultz-Sellack, B. 4. 211; 7. 386; Vogel l. c. 6. 1302). Die Empfindlichkeit photographischer Platten ist abhängig nicht nur von der Absorptionsfähigkeit des betreffenden Ag-Salzes, sondern auch von den beigemengten Substanzen; nasse AgBr-Platten zeigen unter AgNO Empfindlichkeit bis zur Mitte zwischen D und E, mit merklichem Maximum im Blau zwischen F und G; trockenes AgBr ist über D hinaus bis ins Orange empfindlich, zeigt im Blau eine viel schwächere Wirkung und langsame Abnahme gegen D zu: durch Zusatz von Korallin, das zwischen D und E stark absorbirt, wird die Platte im Gelb fast ebenso emfindlich wie im Blau, dazwischen unempfindlicher; durch Zusatz grüner Farbstoffe, die zwischen C und D absorbiren, wird es gegen rothe Strahlen empfindlich (Vogel, P. A. 150. 453); über Schwankungen in der Wirkung des Lichtes an verschiedenen Tagen, zu verschiedenen Stunden, Zusamenhang derselben mit der Sonnenhöhe, Barometerstand, Feuchtigkeitsgrad der Luft siehe Vogel (B. 1874. 88); über Empfindlichkeit für Ultrarot  $\lambda = 7600$  bis 10750 vergl. Abney (Proc. R. Soc. 30. 67); über Steigerung resp. Verminderung derselben durch Zusatz von NH<sub>2</sub>, Säuren, Salze vergl. Eder (Wien. Anz. 1880, 45); weiters Noël (C. r. 92, 1108), Vogel (B. 1881, 1024), Vogel (P. A. [2] Beibl. 6, 489), über die Wirkung verschiedener Farbstoffe Eder (A. W. 94, 2, Abth. 75), über die Vorgänge auf der Platte Abney (Ch. C. 1884. 544), über Wirkung des Eosin Vogel (B. 1884, 1196). Die Zersetzung von frisch gefälltem AgBr unter H.O durch dreimonatliche Einwirkung des Sonnenlichtes bei steter Erneuerung der Oberfläche und gelegentlichem Wechsel des H<sub>0</sub>O gibt nur 2,3 % Br als Verlust (Tommasi, Bl. [2] 37. 291). Beim Erhitzen verliert bei 100° getrocknetes AgBr kaum an Gewicht (Stas); geschmolzenes AgBr zieht sich vom S. bis -60° zusammen (Rodwell, Proc. R. Soc. 31. 291). H wirkt bei gewöhnlicher T. sehr langsam (Potilitzin l. c.); in angesäuerter Flüss. wirkt Natriumamalgam nicht ein, wohl aber der durch den galvanischen Strom entwickelte H (Tommasi, Bl. [2] 38. 148); mit Zn und HoSO4 wird AgBr zersetzt (Balard); das weisse AgBr gibt bei gewöhnlicher T. schwärzlichgraues, auch purpurfarbenes Ag, das dunkelgelbe AgBr ganz weisses Ag (Stas). Cl führt in der Wärme in AgCl über, viel langsamer als AgJ (Berzelius, P. A. 14. 565); unter H<sub>2</sub>O befindliches wird sofort zersetzt (Berthier). HCl entwickelt bei 700° HBr (Haute-

feuille, Bl. [2] 7. 203). Chloride wirken bei gewöhnlicher T. mässig ein, etwa 1 bis 3% Br werden durch Cl verdrängt; bei 4 Mol. KCl auf 1 AgBr bis 4,95% (Potilitzin, B. 1880. 2044). HClO gibt AgCl, AgBrO<sub>3</sub>, Br und Cl (Balard). Jodide wirken ein; über Geschwindigkeit der Wirkung siehe Potilitzin (B. 1883. 3051). H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> in der Wärme entwickelt Br, HNO<sub>3</sub> ist in Siedehitze ohne Wirkung (Balard). Die Sulfide von Bi, Sn, Zn, Cd, Pb, Cu<sub>2</sub> zersetzen unter H<sub>2</sub>O befindliches AgBr langsam und schwach (Malaguti und Durocher, C. r. 25, 160).

Verbindungen des AgBr mit Salzen sind nicht bekannt; ob in der Lsg. von AgBr in konz. HBr, die ungefähr gleiche Mol. beider enthält, aus der jedoch beim Verdunsten krystallin., beim Verdünnen amorphes AgBr ausgeschieden wird, eine Verbindung anzunehmen ist, ist fraglich (Löwig). Ueber die bei der Einwirkung von 1 und 3 Mol. KBr auf AgBr entwickelten Wärmemengen vergl. Berthelot (A. ch. [5] 29. 271).

Ag(Cl, Br). Natürlich als Embolit, kryst. regulär wie AgCl, findet sich auch derb; graugrün, dunkelgrau, harz- bis demantglänzend; SG. 5,31 bis 5,85; enthält auf 1 At. Br 0,33 bis 5,67 At. Cl; Analysen bei Domeyko (Miner. 1860. 212), Müller (B.H.Z. 18, 449), Richter (l. c.), Field (Soc. 10, 239), Yorke (l. c. 4, 149), Plattner (P. A. 77, 134).

Silberhypobromit. Aus Ag<sub>2</sub>O und Bromwasser entstehen AgBr und eine in AgBr und AgBrO<sub>3</sub> sich zersetzende Lsg. (Balard).

Silberbromat AgBrO<sub>3</sub>. Entsteht durch Fällung von AgNO<sub>3</sub>-Lsg. mit HBrO<sub>3</sub> oder KBrO<sub>3</sub> (Balard); mit KBrO<sub>3</sub> dargestellt enthält es AgNO<sub>3</sub> (Stas); wird rein erhalten aus völlig neutraler 1% iger Lsg. von Ag<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> mit 3% iger Lsg. von KBrO<sub>3</sub> oder aus 5% igen Lsgn. von Ag<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>6</sub> und KBrO<sub>3</sub>, Waschen des Niederschlages mit kaltem H<sub>2</sub>O und Umkrystallisiren aus heissem H<sub>2</sub>O (Stas, Mém. de l'acad. de Belg. 35. 82, 118).

Krystallisirt tetragonal; Krystallformen bei Marignac (A. Min. [5] 12. 66); bei völligem Ausschluss von organischen Substanzen lichtbeständig, auch in kochender Lsg. im direkten Sonnenlichte beständig (Stas l. c.); unreines färbt sich am Lichte violett bis purpurfarbig; bei 150° getrocknet enthält es noch Spuren von H2O, die erst beim Schmelzen entweichen (Stas); SG. 5,1983 bei 16° (Clarke, Sill. [3] 14. 281); in H<sub>2</sub>O und HNO<sub>3</sub> unlösl., in NH<sub>3</sub> lösl. (Löwig), wlösl. in H<sub>o</sub>O (Rammelsberg, P. A. 52. 94); über Löslichkeit in H<sub>o</sub>O, NH<sub>o</sub> und HNO3 vergl. auch Longi (G. 13. 87). Ueber den S. erh. wird es unter Aufbrausen in AgBr und O zerlegt (Löwig), bei raschem Erhitzen unter Verpuffung und Verflüchtigung von etwas AgBr als gelbem Dampf (Rammelsberg l. c.); Zersetzung erfolgt einige Grade über dem S. regelmässig, manchesmal unter plötzlicher, heftigster Explosion (Stas); von Cl bei 50° in AgCl, BrCl und O zersetzt (Krutwig, B. 1881. 304). HCl gibt AgCl (Rammelsberg), SO<sub>2</sub> reduzirt zu blassgelbem, später dunkelgrünlichgelbem, bei Ausschluss des Lichtes bei gewöhnlicher T., wie bei 100° unveränderlichem AgBr, das im Lichte unter Bildung von HBr rasch geschwärzt wird; durch Licht veränderte SO, bildet auch bei völligem Lichtabschluss gelbes AgBr, die Flüss. färbt sich dunkel bis schwarz, enthält viel HBr, dem AgBr mischt sich Ag<sub>2</sub>S bei (Stas, Proport. u. Atomgew. 1867. 66).

Silberperbromat AgBrO<sub>4</sub> wird aus Lsg. von AgNO<sub>3</sub> durch KBrO<sub>4</sub> als in kaltem H<sub>2</sub>O wlösl., in heissem reichlicher lösl. Niederschlag gefällt; kryst. aus heisser Lsg. in stark lichtbrechenden Nadeln (Kämmerer, J. pr. 90. 190).

## Silber und Jod.

Silberjodür. Ag<sub>4</sub>J<sub>2</sub> oder Ag<sub>2</sub>J soll nach Guntz (C. r. 112, 861) aus Ag<sub>4</sub>Fl<sub>2</sub> und HJ entstehen.

## Silberjodid.

AgJ; MG. 234,20; 100 Thle, enthalten 45,97 Ag, 54,03 J.

Vorkommen. Natürlich als Jodsilber; neuerer Zeit auch zusammen mit Vanadinaten gefunden (Genth und vom Rath, Z. Kryst. 10. 458).

Bildung. Aus Ag und J beim Erhitzen. HJ entwickelt mit Ag schon bei gewöhnlicher T. heftig H bis zur Sättigung der Flüss. mit AgJ; beim Erwärmen geht die Reaktion weiter, beim Erkalten scheiden sich Kryst. von wahrscheinlich einem Jodhydrat (vergl. unten), weiterhin von AgJ ab (Deville, C. r. 32, 894); Ag verdrängt aus HJ bei gewöhnlicher T. den H, in 6 Tagen sind 96,5 % J mit Ag verbunden; die umgekehrte Reaktion verläuft sehr langsam (Potilitzin, B. 1881. 2044). Ein Gemenge von HJ und HCl gibt mit Ag nur AgJ (Deville, C. r. 43. 970). In wässeriger Lsg. von KJ, auch aus geschmolzenem KJ verdrängt Ag das K, KOH geht in Lsg. (Deville l. c.); bei freiem Luftzutritt bedeckt sich Ag-Blech in KJ-Lsg. allmählich mit Kryst. von AgJ; bei grösserer Konzentration der Lsg. werden die Kryst. grösser, in sehr konz. Lsg. entsteht AgJ.KJ (Ditte, C. r. 93, 145). Beim Ueberleiten eines mit J-Dampf beladenen Luftstromes entsteht aus AgCl in 6 bis 10 Stunden, aus AgBr in 3 bis 4 Stunden AgJ (Julius, Fr. 1883, 523). Aus Lsgn. von Ag-Salzen mit HJ oder lösl. Jodiden als Niederschlag; AgCl, AgBr, auch andere unlösl. Ag-Verbindungen werden durch KJ-Lsg. in AgJ übergeführt; konz. HJ wirkt ebenso auf AgCl (Deville l. c.). HgJ2 gibt beim Kochen mit AgNO3 aus dem entstehenden Hg(NO<sub>s</sub>), krystallisirendes AgJ (Field, Soc. 10, 242).

Eigenschaften. Natürliches, ebenso künstliches AgJ kryst. hexagonal, isomorph mit Greenockit (CdS) (Descloizeaux, J. pr. 1854. 870; v. Zepharovich, Z. Kryst. 4. 119; Genth und v. Rathl.c.); kryst. im Momente des Erstarrens hexagonal (Lehmann, J. 1877. 4), ist doppelbrechend, bei T. über 146° kryst. es quadratisch und ist ein-

fachbrechend; beim Uebergang von der hexagonalen in die kubische Form werden pro Mol. 1600 cal. gebunden (Mallard und Le Chatellier, C. r. 97, 102); unter einem Drucke von 2475 kg pro 1 qcm und höherem tritt die quadratische Form schon bei 20° auf, bei derselben T. und niedrigerem Drucke die hexagonale (Mallard und Le Chatellier, C. r. 99, 157). Natürliches ist citronengelb bis bräunlich, durchscheinend; künstliches kryst, bräunlichgelb bis ölgrün, diamantglänzend (Zepharovich l. c.); gefälltes ist amorph, blassgelb. SG. des natürlichen 5,609 (Genth und vom Rath); 5,5 bis 5,71 (Descloizeaux, J. 1867. 44); des gefällten und geschmolzenen 5,0262 (Karsten), 5,614 (Boullay), 5,50 (Filhol), 5,91 (Schiff), 5,687 bei 0° (Deville), des kryst. 5,669 bei 140, des amorphen, gepressten 5,596 (Damour). Dehnt sich zwischen - 10 und 70° beim Erkalten aus, zieht sich beim Erwärmen zusammen (Fizeau, C. r. 64. 314, 771); zeigt in höherer T. drei verschiedene Zustände: 1. ist unterhalb 1160 eine zerbrechliche, opake, grüngraue, krystallin. Masse; 2. zwischen 116° und dem S. von ca. 450° plastisch, zähe, amorph, röthlich, durchscheinend; 3. nach dem Schmelzen und Ausgiessen in kaltes H.O eine amorphe, sehr zerbrechliche, gelbe, opake Masse; das Dichtigkeitsmaximum liegt bei ca. 116°, vor dem Uebergang aus dem amorphen in den krystallin. Zustand; beim Abkühlen von geschmolzenem AgJ tritt im Momente des Erstarrens eine beträchtliche Zusammenziehung, bei weiterem Abkühlen eine geringe, regelmässige Zusammenziehung, bei ca. 116° beim Uebergang aus dem amorphen in den krystallin. Zustand eine plötzliche Ausdehnung ein, unter 116° ist die Ausdehnung gering (Rodwell, Ch. N. 30, 288; 31. 4); die unter hohem Drucke eintretende Kontraktion beträgt 0,16, die unter gewöhnlichem bei 146° erfolgende nur 0,0157 Mallard und Le Chatellier l. c.); die Vol.-Abnahme zeigt sich vom S. nur bis 142°; bei dieser T. ist das Dichtigkeitsmaximum (Rodwell, Proc. R. Soc. 31, 291). Ueber den Ausdehnungskoeffizienten von Gemengen von AgJ, PbJ, und AgJ, Cu, J, bis 12AgJ, Cu, J, vergl. Rodwell, Proc. R. Soc. 32, 23; 33, 143). Schmilzt bei schwacher Rothglut (Berzelius), bei ca. 450° (Rodwell), bei 550° (Kohlrausch, P. A. [2] 17. 642) zur, je nach der T., gelben, rothen, rothbraunen Flüss., die zur schmutziggelben, hornartigen (Stas), zur undurchsichtigen Masse von körnigem Bruche (Berzelius), zur glashellen Masse (Schultz-Sellack, P. A. 139. 182) erstarrt, wird bei jedesmaligem Erhitzen dunkel. Erstarrungspunkt 540° (Kohlrausch l. c.). Der S. von Gemengen von AgJ, AgBr und AgCl schwankt zwischen 326° für 2AgJ, AgBr, AgCl und 383° für AgJ, 2AgBr, AgCl; der von AgJ, Cu,J, ist wie von 12AgJ, Cu,J, 514°, von 2 bis 4AgJ auf 1Cu,J, 493 bis 496°; der von AgJ, PbJ, 350° (Carnelley und O'Shea, Soc. 45, 409). Sublimirt, am besten mit Quarzpulver gemengt, bei Weissglut (Vogel). Ueber spez. Wärme des AgJ, auch mehrerer Doppelsalze desselben vergl. Bellati und Romanese (P. A. [2] 1882. Beibl. 276, 590; 1883. 572). Die Bildungswärme für Ag + J = 19700 cal. (Berthelot, C. r. 86, 628, 787, 859, 920; 87, 575, 667); für (Ag.J) = 13800 cal., für (Ag<sup>2</sup>O,2HJ) = 102140 cal., für (Ag<sup>2</sup>O,2HJAq) = 63720 cal. (Thomsen, Thermochem. Unters. 3.381, 382); nach späteren Versuchen von Berthelot (A. ch. [5] 29. 241) für Ag + J = AgJ kryst. 14300 cal., für AgJ amorph 7700 bis 14300 cal. Das elektrische

Leitungsvermögen w.10<sup>-3</sup> = 4,9, wenn für H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> = 14,5; ein Gemenge von 1 AgJ und 1 AgCl zeigt beim S. = 246° w.10<sup>-3</sup> = 10; beim Erstarren ändert sich der Widerstand nicht, bei 145°, der T. des Ueberganges vom amorphen in den krystallin. Zustand, wächst derselbe rapid (Kohlrausch, P. A. [2] 17. 642). Ueber elektromotorische Kraft siehe Braun (P. A. [2] 17. 593). In H<sub>2</sub>O unlösl.; in NH<sub>3</sub> unter Lichterfärbung nur spurenweise (Rose, P. A. 31. 583) lösl.; 1 Thl. AgJ löst sich in 2510 Thln. NH<sub>3</sub> vom SG. 0,96 (Martini, Schw. 56. 154), in 2493 Thln. vom SG. 0,89 (Wallace und Lamont; Chem. Gaz. 1859. 137); vergl. über Löslichkeit in H<sub>2</sub>O, 0,5- und 10 % igem NH<sub>3</sub>, HNO<sub>3</sub> Longi (G. 13. 87); konz. KJ-Lsg. löst ziemlich viel AgJ, das beim Verdünnen mit H<sub>2</sub>O wieder fällt (Field, Ch. N. 3. 17); KCl und NaCl-Lsg. lösen in der Kälte nicht, beim Kochen Spuren, die beim Erkalten wieder ausfallen (Field l. c.); in Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> schwierig lösl., auf Zusatz von KJ wieder fallend (Field); lösl. in Hg(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> (Preuss, A. 29, 328), besonders beim Erwärmen, beim Abkühlen

daraus kryst. (Debray, C. r. 70. 995).

Bei der Elektrolyse von geschmolzenem AgJ zwischen Ag-Elektroden wird der Strom so geleitet, dass Ag durch die Kryst. ohne Strukturänderung derselben hindurchwandert (Lehmann, P. A. [2] 24. 1; 38. 396). Das Licht wirkt auf mit Ueberschuss von KJ gefälltes AgJ nicht ein, das mit Ueberschuss von AgNO, dargestellte, nach Stas AgNO, -haltige, wird blassgrau, tief grünlich-schwarzgrau, ohne J zu verlieren; verd. Säuren verlangsamen die Wirkung; HNO, vom SG. 1,2 färbt wieder gelb, ohne Ag zu lösen, KJ färbt blassgelb, hebt die photochemische Empfindlichkeit ganz auf (Vogel, P. A. 119. 497); das in einer Kollodiumschicht vertheilte AgJ erleidet durch das Licht eine molekulare Veränderung, bei Zusatz von Ricinusöl wird J frei; bei der Einwirkung des Lichtes soll Subjodid Ag, J. entstehen (Reissig, A. W. 1865, 2. Abth. 202); die Veränderungen sind nur molekulare (Carey Lea, Sill. [2] 40. 109; 42. 198); die empfindliche Substanz wird von Carey Lea als Photosalz bezeichnet (vergl. AgCl und AgBr); AgJ-Kollodium ist bis über G hinaus lichtempfindlich (Schultz-Sellack, B. 4. 210); lichtunempfindliches AgJ wird in einer Atm. von O<sub>3</sub> empfindlich (Kaiser, Phot. Arch. 5. 413; 6. 263); es bleibt unempfindlich (Carey Lea, Sill. [2] 39. 74); Reynolds (Ch. N. 27. 33) erklärt die Lichtwirkung durch Annahme von dreiwerthigem J, schreibt AgJ als Ag. J = J. Ag, nimmt Auflösung der die J-At. verknüpfenden Bindungen, beim Entwickeln des Bildes Bildung eines Subjodides Ag, J und Zersetzung desselben beim Fixiren unter Bildung von AgJ und Ausfallen von Ag2 als Bild an. Ueber Lichtempfindlichkeit der einzelnen Silberhalogene allein und in Gemengen vergl. Schultz-Sellack (P. A. 143. 161, 439), Vogel (B. 1873, 88, 1498; 1874, 545, 976; P. A. [2] Beibl. 7. 536), Becquerel (C. r. 79. 185), Carey Lea (Sill. [3] 13. 369), Eder und Pizzighelli (A. W. 83. 2. Abth. 144); über Absorption des Lichtes Draper (Sill. [3] 3. 161); über Wirkungen des Spectrum Abney (Proc. R. Soc. 33, 164), Eder (M. 6, 1, 927); über Einfluss von Farben auf die Lichtwirkung Carey Lea (Sill. [3] 7. 200); über die Wirkung von Sensibilisatoren Carey Lea (Sill. [3] 14. 96). In Glühhitze unverändert (Schulze, J. pr. [2] 21. 407). H zersetzt nur in der höchsten Weissglut und nur sehr unvollständig (Vogel, N. Rep. Pharm. 20.

385); bei gewöhnlicher T. ist die Reaktion sehr langsam (Potilitzin, B. 1880. 2044); in saurer Lsg. wird es durch Zn unvollständig, durch Fe vollständig zersetzt (Rose), auch bei Anwendung von Essigsäure (Jörgensen); Natriumamalgam wirkt in saurer Flüss. nicht, der galvanisch entwickelte H sofort (Tommasi, Bl. [2] 38. 148). Cl färbt bei gewöhnlicher T. weiss, beim Erwärmen wird J frei (Berzelius, P. A. 14. 558). HCl bildet bei 700° AgCl und theilweise in seine Bestandtheile zerfallenden HJ (Hautefeuille, Bl. [2] 7. 203). HJ löst reichlich unter Bildung von 3AgJ.HJ.7H.O (Berthelot, C. r. 91, 1024). Jodide bilden Doppelsalze, so KJ, CaJ, (siehe unten). H, SO, konz. verwandelt bei 180° (Ladenburg) unter Entwickelung von J in Ag, SO, durch Zusatz von H.O wird theilweise AgJ zurückgebildet (Brandes, Schw. 61, 255). NH<sub>3</sub> färbt AgJ lichter, dabei wird NH<sub>3</sub> gebunden (Vogel, N. Rep. Pharm. 5. 53; Carey Lea, Sill. [3] 15. 379); eine Spur wird gelöst (Rose, P. A. 31. 583). HNO<sub>3</sub> konz. zersetzt wie H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>; verd. ist ohne Wirkung (Brandes I. c.), H<sub>2</sub>PO<sub>4</sub> ohne Wirkung (Brandes), Sb und Bi auch beim Kochen ohne Einfluss. KOH und NaOH färben bräunlich; selbst beim Kochen ist die Zersetzung unvollständig (Nacquet, Bl. 1860. 27. Januar; Vogel); die durch KOH veranlasste graue Färbung ist nur die Folge einer molekularen Veränderung; die Färbung ist der des natürlichen AgJ ganz ähnlich (Vogel, N. Rep. Pharm. 20, 129); beim Schmelzen mit KOH bilden sich Ag, KJ und O (Davy); die Zersetzung ist gleichfalls unvollständig (Vogel l. c.). Karbonate von K und Na sind nur von geringer, die von Ca, Sr, Ba, Mg ohne Wirkung. Ag-Streifen in geschmolzenes AgJ eingetaucht bedecken sich mit kryst. Ag (Gladstone und Tribe, Phil. Mag. [5] 11. 508).

Verbindungen des AgJ. Mit HJ. Aus der warmen Lsg. von AgJ in HJ scheiden sich beim Erkalten grosse, farblose Krystallblättchen aus, die nach dem Befreien von der Mutterlauge rasch zersetzlich, wahrscheinlich ein Jodhydrat sind (Deville, C. r. 32.894); AgJ löst sich reichlich in HJ, dabei werden für 3AgJ+HJ (Gas) + 7H<sub>2</sub>O (flüss.) 21600 cal. entwickelt; beim Stehen der Lsg. bilden sich durchsichtige, am Lichte und der Luft gelb werdende Blättchen, die der obigen Reaktionsgleichung entsprechen; es scheint noch ein anderes, in HJ llösl. Jodhydrat zu existiren (Berthelot, C. r. 91. 1024).

AgJ.KJ entsteht durch Lösen von AgJ in konz. kalter, noch leichter in heisser KJ-Lsg.; kryst. beim Abkühlen in weissen Nadeln, die lösl. in heissem Alk., daraus in weissen Nadeln kryst., beim Trocknen gelb, am Lichte blau werden (Boullay, A. ch. 34. 377); beim Schmelzen von mit J ges. KOH im Ag-Tiegel und Lösen in H<sub>2</sub>O geht viel Ag in Lsg., das durch viel H<sub>2</sub>O als AgJ abscheidbar (Anthon, Rep. 43. 174); auf Zusatz von J zu einer Lsg. von 1 Mol. AgJ in 1 Mol. KJ scheidet sich AgJ ab; aus einer Lsg., die AgJ auf 3KJ und 8J enthält, kryst. AgJ.KJ, dann KJ.J<sub>2</sub>, zuletzt AgJ.4KJ.4J<sub>2</sub>.5H<sub>2</sub>O; schwarze Kryst., von eigenthümlichem Glanze, die sehr zerfliesslich über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> verwittern (Johnson, Soc. 33. 183). Die Bildungswärme für AgJ + KJ = -1800 cal. (Berthelot, A. ch. [5] 29. 271).

AgJ. 2KJ. Heisse, konz., theilweise mit AgJ ges. Lsg. von KJ gesteht beim Abkühlen zur weissen, in der Wärme sich verflüss. Krystall-

masse (Boullay l. c.); nach Wells, Wheeler und Penfield (Sill. [3] 46. 155) rhombische Kryst. mit  $AgCl_2.2CsCl$  und AgJ.2RbJ isomorph. Berthelot (l. c.) hat die Bildungswärmen von 2AgJ + 3KJ = -700 cal., von  $AgJ + 2KJ + 0.5H_2O = 0$ , von AgJ + 3KJ = -900 cal., von  $AgJ + 3KJ + 0.5H_2O = -1900$  cal. gefunden.

## Silberjodat.

AgJO<sub>3</sub>; MG. 282,08; 100 Thle. enthalten 41,00 Ag<sub>2</sub>O, 59,00 J<sub>2</sub>O<sub>5</sub>.

Bildung. Bei der Einwirkung von J, auch in alkoholischer Lsg. (Weltzien), auf überschüssiges Ag<sub>2</sub>O oder AgNO<sub>3</sub> (Weltzien; Nacquet, Bl. 1860. 27. Januar). Durch Fällung von AgNO<sub>3</sub> mit HJO<sub>3</sub> (Gay-Lussac, Gilb. 49. 255; Ladenburg, A. 135. 1), mit NaJO<sub>3</sub> (Rammelsberg, P. A. 44. 572); ist so dargestellt AgNO<sub>3</sub>-haltig, wird desshalb zweckmässig dargestellt durch Fällen von Ag<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> mit HJO<sub>3</sub> oder KJO<sub>3</sub>, von Ag<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>6</sub> mit KJO<sub>3</sub>, Waschen des Niederschlages mit heissem H<sub>2</sub>O und Trocknen bei 130° (Stas), 150° (Ladenburg) in einem von organischen Substanzen freien Luftstrom; die Lsgn. sollen nur 2,5°/oige sein (Stas).

Eigenschaften. Weisser Niederschlag (Gay-Lussac); kryst. aus der Lsg. in NH<sub>3</sub> in kleinen, lebhaft glänzenden, rektangulären Säulen, frei von NH<sub>3</sub> (Rammelsberg); die Kryst. scheinen monoklin zu sein (Marignac, A. Min. [5] 9. 51). SG. 5,4023 bei 16,5° (Clarke, Sill. [3] 14. 281). Enthält bei 200° noch hygroskopisches H<sub>2</sub>O (Millon, A. ch. [3] 9. 400); ist bei 130° wasserfrei (Ladenburg). Schmilzt beim Erhitzen unter geringer Zersetzung, erstarrt milchweiss (Stas); zerfällt in höherer T. in AgJ und O (Benckiser, A. 17. 255; Rammelsberg). Nicht unlösl. in H<sub>2</sub>O (Rose), lösl. in NH<sub>3</sub> (Gay-Lussac), durch HNO<sub>3</sub> aus solcher Lsg. nur theilweise fällbar (Rose); in HNO<sub>3</sub> nur schwierig lösl. (Benckiser), in heisser HNO<sub>3</sub> unzersetzt lösl. (Nacquet); vergl. Longi (G. 13. 87).

Am Lichte unverändert, schwärzt sich bei Gegenwart von organischen Substanzen (Stas). Cl zersetzt es in T. über  $50^{\circ}$  in  $AgCl_{1}JCl_{3}$  und O (Krutwig, B. 1881. 304). HCl-Lsg. wirkt nach:  $AgJO_{3}+6$  HCl =  $AgCl_{1}+JCl_{3}+Cl_{2}+3H_{2}O$  (Filhol), J macht  $J_{2}O_{5}$  frei (Nacquet), konz. Lsg. von KJ löst es, HCl fällt aus der Lsg. AgJ nach:  $AgJO_{3}+6$ KJ + 6HCl =  $AgJ_{1}+6$ KCl + 6J + 3H<sub>2</sub>O (Ladenburg).  $SO_{2}$  fällt aus der Lsg. in  $SO_{2}$  (Gay-Lussac);  $SO_{2}$  konz. zersetzt selbst bei  $SO_{2}$ 0 nur zu  $SO_{2}$ 0 und  $SO_{2}$ 0; bei Gegenwart von organischen Substanzen entstehen bei  $SO_{2}$ 0 (Ladenburg). KOH zersetzt rasch, in der Kälte (Nacquet).

# Silberperjodate.

Ueber die Konstitution der zahlreichen Salze vergl. bei Ueberjodsäure (Bd. I).

 $^5\mathrm{Ag}_2\mathrm{O}.\mathrm{J}_2\mathrm{O}_7$  entsteht beim Vermischen möglichst neutraler Lsgn. von Ag-Salzen und Perjodaten (Rammelsberg, P. A. 124. 386); mit KJO $_4$ ,  $K_4\mathrm{J}_2\mathrm{O}_9$ ,  $K_3\mathrm{J}_0$  und überschüssigem AgNO $_3$  entsteht kein konstant zusammengesetztes Salz (Ihre, Om öfverjodsyrans mättningskapacitet 1869. 20). Durch langes Behandeln von  $^2\mathrm{Ag}_2\mathrm{O}.\mathrm{J}_2\mathrm{O}_7.\mathrm{H}_2\mathrm{O}$  mit kochendem  $\mathrm{H}_2\mathrm{O}$  (Rammelsberg), wobei es sich zinnoberroth, dunkelbraun, fast schwarz färbt, Gas entwickelt; die abgegossene Flüss. scheidet kryst.  $\mathrm{AgJO}_3$  ab (Ihre l. c.). Durch Einwirkung von  $\mathrm{AgNO}_3$  auf  $^2\mathrm{Ag}_2\mathrm{O}.\mathrm{J}_2\mathrm{O}_7.3\mathrm{H}_2\mathrm{O}$  in kalter Lsg. Braunschwarz, fast schwarz (Rammelsberg), unter dem Mikroskope homogene, schwarze, abgerundete Körner (Ihre),  $\mathrm{H}_2\mathrm{O}$ -frei, bei  $^2\mathrm{OO}_3$  noch nicht zersetzt; schmilzt in höherer T., zerfällt dabei in ein Gemenge von Ag und AgJ (Rammelsberg); llösl. in NH $_3$ , nach dem Trocknen schwieriger lösl.; lösl. in HNO $_3$ , daraus kryst.  $^2\mathrm{Ag}_2\mathrm{O}.\mathrm{J}_2\mathrm{O}_7.3\mathrm{H}_2\mathrm{O}$  (Rammelsberg).

4Ag<sub>2</sub>O.J<sub>2</sub>O<sub>7</sub> bildet sich bei Einwirkung von NH<sub>3</sub> auf 2Ag<sub>2</sub>O. J<sub>2</sub>O<sub>7</sub>.3H<sub>2</sub>O nach: 2(2Ag<sub>2</sub>O.J<sub>2</sub>O<sub>7</sub>) + 2NH<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>O = 4Ag<sub>2</sub>O.J<sub>2</sub>O<sub>7</sub> + 2(NH<sub>4</sub>)JO<sub>4</sub> (Lautsch, J. pr. 100. 75); durch Neutralisation der Lsg. desselben Salzes in HNO<sub>3</sub> mit NH<sub>3</sub> und Erwärmen der Flüss. mit dem Niederschlage (Rammelsberg, B. 2. 19); auch durch Fällen der Lsg. mit AgNO<sub>3</sub>, so lange Niederschlag entsteht, Abgiessen der Lsg. und Fällen mit NH<sub>3</sub> (Lautsch l. c.). Schwarzes Pulver, das beim Glühen in Ag, AgJ und O zerfällt, unlösl. in NH<sub>3</sub>, schwerlösl. in HNO<sub>3</sub>

(Lautsch l. c.).

3Ag<sub>2</sub>0.J<sub>2</sub>0<sub>7</sub> wird durch längeres Kochen von 2Ag<sub>2</sub>0.J<sub>2</sub>0<sub>7</sub>.3H<sub>2</sub>0 mit H<sub>2</sub>O oder durch Fällen eines Perjodates mit AgNO<sub>3</sub> erhalten. Schwarzbraun, krystallin., bei 140° von konstantem Gewichte, hinterlässt beim Glühen Ag und AgJ (Fernlundh, J. 1867. 166); nach Rammelsberg (B. 2. 18) ein Gemenge von 5Ag<sub>2</sub>0.J<sub>2</sub>0<sub>7</sub> und 2Ag<sub>2</sub>0.J<sub>2</sub>0<sub>7</sub>.H<sub>2</sub>0.

 $5 \text{Ag}_2 0.2 \text{J}_2 0_7$  entsteht bei Einwirkung eines Ueberschusses von AgNO<sub>3</sub> auf  $2 \text{Ag}_2 0. \text{J}_2 0_7.3 \text{H}_2 0$ , so dass nach dem Erwärmen noch Ag in Lsg. ist, nach:  $2(2 \text{Ag}_2 0. \text{J}_2 0_7) + 10 \text{AgNO}_3 + \text{H}_2 0 = 5 \text{Ag}_2 0. \text{J}_2 0_7 + 8 \text{NaNO}_3 + 2 \text{HNO}_3$  (Lautsch l. c.); nach mehrtägigem Waschen ist das Salz frei von HNO<sub>3</sub>. Schwarzes Pulver; bei  $150^\circ$  verliert es nichts (Rammelsberg); schmilzt unter Glühhitze zur braunen Masse, hinterlässt beim Glühen Ag und AgJ; unlösl. in NH<sub>3</sub>, geht durch HNO<sub>3</sub> allmählich in  $2 \text{Ag}_3 0. \text{J}_3 0_7.3 \text{H}_3 0$  über (Lautsch).

2Ag<sub>2</sub>0.J<sub>2</sub>0<sub>7</sub>.H<sub>2</sub>0 bildet sich aus dem folgenden Salz mit 3H<sub>2</sub>O bei 100° oder beim Behandeln mit warmem H<sub>2</sub>O, wobei nichts gelöst wird. Dunkelrothbraune Masse, als Pulver schön roth (Ammermüller und Magnus, P. A. 28. 516); deutlich krystallin., fast schwarzes Pulver (Rammelsberg); bei 125° (Fernlundh l. c.), bei 150° (Rammelsberg) wasserfrei; zerfällt beim Glühen in Ag, AgJ und O (Ammermüller und Magnus); geht beim Kochen mit H<sub>2</sub>O in

5Ag<sub>2</sub>O.J<sub>2</sub>O<sub>7</sub> (Rammelsberg), 3Ag<sub>2</sub>O.J<sub>2</sub>O<sub>7</sub> (Fernlundh) über. 2Ag<sub>2</sub>O.J<sub>2</sub>O<sub>7</sub>.3H<sub>2</sub>O entsteht durch Fällung von AgNO<sub>3</sub> mit der Lsg. von Na<sub>4</sub>J<sub>2</sub>O<sub>9</sub> in HNO<sub>3</sub>, Auswaschen des Niederschlages mit HNO<sub>3</sub>-haltigem H<sub>2</sub>O und Krystallisation aus warmer, verd. HNO<sub>3</sub>. Strohgelbe, glänzende, am Lichte grau werdende Kryst. (Lautsch; Rammelsberg; Ammermüller und Magnus); hexagonal (Fernlundh; Rammelsberg, da auch Messungen; P. A. 134. 384); mit Na<sub>4</sub>J<sub>2</sub>O<sub>9</sub>.4H<sub>2</sub>O isomorph (Nordenskjöld, Isomorphie 12). Verliert unter siedendem H<sub>2</sub>O 2 Mol. H<sub>2</sub>O, wird dabei rothbraun, bei 125° den Rest (Fernlundh); verliert bei 100° allmählich fast das ganze H<sub>2</sub>O (Rammelsberg; Ihre), gibt bei vorsichtigem Erhitzen Ag und AgJO<sub>3</sub>, beim Glühen Ag, AgJ und O (Rammelsberg). In warmer HNO<sub>3</sub> lösl., wie das Salz mit 1H<sub>2</sub>O; aus der Lsg. kryst. stets das Salz mit 3H<sub>2</sub>O; beim Abdampfen der HNO<sub>3</sub>-Lsg. kryst. Ag<sub>2</sub>O.J<sub>2</sub>O<sub>7</sub> (Ammermüller und Magnus); NH<sub>3</sub> fällt aus ihr das Salz mit 3H<sub>2</sub>O (Lautsch).

Ag<sub>2</sub>O.J<sub>2</sub>O<sub>7</sub> wird durch Abdampfen der Lsg. des vorigen in warmer HNO<sub>3</sub> als wasserfreie, pomeranzengelbe Kryst. erhalten, die unter kaltem H<sub>2</sub>O in 2Ag<sub>2</sub>O.J<sub>2</sub>O<sub>7</sub>.3H<sub>2</sub>O, unter heissem in 2Ag<sub>2</sub>O.J<sub>2</sub>O<sub>7</sub>.H<sub>2</sub>O übergehen; beim Kochen bilden sich auch Spuren von AgJO<sub>3</sub>; zerfällt beim Erhitzen in AgJ und O (Ammermüller und Magnus).

## Silber und Fluor.

### Silbersubfluorid.

Ag, Fl,; MG. 468,76; 100 Thle. enthalten 91,87 Ag, 8,13 Fl.

Fein vertheiltes Ag färbt sich beim Erhitzen auf dem Wasserbade mit ges. Lsg. von AgFl goldgelb unter Bildung von  $Ag_4Fl_2$ . Krystallin., bronzeähnliches Pulver, das mit  $H_2O$  unter Entwickelung von 2730 cal. in AgFl und Ag zerfällt; an feuchter Luft erfolgt die Zersetzung langsam. Die Bildungswärme berechnet sich für  $Ag_2 + Fl$  (Gas) = 24000 cal., für Ag + AgFl (fest) = -700 cal. (Guntz, C. r. 110. 1337).

#### Silberfluorid.

AgF1; MG. 126,72; 100 Thle. enthalten 84,95 Ag, 15,05 Fl.

Bildung. Durch Lösen von Ag<sub>2</sub>O oder Ag<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> in wässeriger HFl und Abdampfen in Pt-Gefässen (Gay-Lussac und Thénard); metallisches Ag wird von HFl nicht angegriffen. Ueber Bildung aus AgFl.2H<sub>2</sub>O siehe dort.

Eigenschaften. Ausserordentlich zerfliessliche (Berzelius, P. A. 1. 35), gelbbraune Masse (Gore, Proc. R. Soc. 18. 157); aus wässeriger Lsg. zum Theil als H<sub>2</sub>O-haltiges Salz, zum Theil als H<sub>2</sub>O-freie, amorphe Masse (Gore l. c.); durch Abdampfen im Vakuum bei Lichtabschluss klare, gelbe, schwer zerbrechliche Masse, ähnlich geschmolzenem AgCl (Moissan, J. Ph. Ch. [5] 23. 329). SG. 5,852 bei 15,5° (Gore l. c.). Schmilzt unter sichtbarer Rothglut (Gore), bei 435° (Moissan) zur glänzenden, pechschwarzen Flüss. (Gore), erstarrt zur schwarzen, hornartigen, bei langsamem Abkühlen krystallin. Masse (Gore), zur glänzenden, klingenden, etwas dehnbaren, blätterig-strahligen Masse (Unverdorben, N. Tr. 9. 1, 34); erstarrtes AgFl lässte.

sich nicht pulvern, mitunter zu Platten zerschlagen, wie Pb mit der Scheere schneiden (Pfaundler, A. W. 46. 2. Abth. 259); schmelzendes AgFl leitet den Strom, wie ein Metall, ohne Gasentwickelung (Gore). Die Bildungswärme für  $Ag_2O+2HFl$  (Gas) =  $2AgFl+H_2O$  ist 32800 cal., für AgCl+HFl-12900 cal., für  $0.5Ag_2SO_4+HFl-9200$  cal. (Guntz, A. ch. [6] 3. 5). Lösl. in 0.55 Thln.  $H_2O$  von  $15.5^{\circ}$  unter Wärmeentwickelung zur alkalischen Flüss. von SG. 2.61; die Lsg. zeigt Uebersättigung, erstarrt beim Berühren mit Pt (Gore).

In trockener Luft ist AgFl bei Rothglut beständig, in feuchter wird es rasch unter Abscheidung von Ag zersetzt (Gore l. c.); aus dem wasserhaltigen Salze durch Erhitzen dargestelltes enthält Ag, HFl entweicht (Pfaundler); wird nach einiger Zeit an der Luft durch Bildung von Ag, Fl2 (siehe oben) unlösl. (Moissan l. c.). Am Lichte ist trockenes Salz unveränderlich (Gore). Vom Strome eines Smee'schen Elementes wird die wässerige Lsg. sehr leicht zersetzt (Gore, Ch. N. 50. 150); geschmolzenes AgFl leitet wie ein Metall. H zersetzt weder trockenes Salz im Sonnenlicht, noch gelöstes bei gewöhnlicher T., bei beginnender Rothglut dagegen vollständig; O ist auf das feste Salz in Rothglut, auch auf die wässerige Lsg. ohne Wirkung. Cl zersetzt beim Schmelzen vollständig; die wässerige Lsg. wird zersetzt nach: 8AgFl+8Cl+  $4 \text{H}_{\circ} 0 = 5 \text{AgCl} + 3 \text{AgCl} + 8 \text{HFl} + 0 \text{ oder} = 7 \text{AgCl} + \text{AgClO}_{\circ} -$ 8HFI+0; HCl, wenn trocken, zersetzt bei 15,5° nur oberflächlich, geschmolzenes dagegen vollständig; Br wirkt weder bei gewöhnlicher noch etwas höherer T. ein, zersetzt in Rothglut vollständig: J gibt beim Erhitzen AgJ.JFl; HFl bildet bei 13° ein bei gelindem Erhitzen zersetzliches, saures Salz. S gibt beim Erhitzen Ag, S und Schwefelfluorid. SO, ist bei beginnender Rothglut ohne Wirkung; S,Cl. in Dampfform gibt AgCl, Ag. S und Schwefelfluorid; N ist in Rothglut auf festes Salz, wie auf gelöstes ohne Wirkung; von trockenem AgFl werden 844 Vol. NH3 absorbirt, geschmolzenes wird dadurch zersetzt; N-O-Verbindungen sind ohne Wirkung (Gore, Ch. N. 23, 13; 24, 23, 291); PCl<sub>3</sub>, PCl<sub>5</sub>, POCl<sub>5</sub> geben AgCl (Moissan); C zersetzt nicht, ebenso wenig CO, CO<sub>2</sub>, (CN)<sub>2</sub>, HCN; Leuchtgas gibt in Rothglut Ag, HFl und CFl<sub>4</sub>; CCl<sub>4</sub> und C<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> geben AgCl; CS<sub>2</sub> in Dampfform zersetzt nach: 4AgFl + CS<sub>2</sub> = 2Ag<sub>2</sub>S + CFl<sub>4</sub> (G ore 1. c.); Si zersetzt, B nicht; SiO<sub>2</sub> gibt beim Schmelzen SiFl4, Ag und O; B2O3 zersetzt mit Heftigkeit (Pfaundler), SiCl, und BCl, geben AgCl (Moissan).

AgFl.H<sub>2</sub>O bildet sich beim Verdunsten einer neutralen, auch alkalischen Lsg. von Ag<sub>2</sub>O in wässeriger HFl im Vakuum; nach Frémy (A. ch. [3] 47. 39) bilden sich je nach der T. kleine, gelbliche Würfel, die im Vakuum nur einen Theil des H<sub>2</sub>O verlieren, beim Erhitzen unter Entweichen von HFl und O ein Gemenge von Ag und AgFl geben, oder farblose Prismen, die im Vakuum alles H<sub>2</sub>O, zum Theil auch HFl verlieren, daneben AgFl und AgFl.Ag(OH) geben; nach Marignac (A. Min. [5] 12. 21) bilden sich nur ziemlich grosse, zerfliessliche, quadratische Kryst., die sich bei der geringsten T.-Erhöhung gelbbraun färben. Durch Lösen von wasserfreiem AgFl wird zum Theil wasserfreies, zum Theil wasserhaltiges Salz erhalten (Gore, Proc. R. Soc. 18. 157).

Die Lsg. schmeckt metallisch, schwärzt die Haut (Gay-Lussac und Thénard). Bei der Elektrolyse wird am — Pol ein Gas entwickelt, das die Ag-Elektroden rasch zersetzt. H, O, N sind ohne Wirkung (Gore, Ch. N. 23. 13), HCl (Gay-Lussac und Thénard), HBr, HJ (Gore) fällen die respektiven Ag-Verbindungen, HClO<sub>3</sub> fällt nicht, HBrO<sub>3</sub> und HJO<sub>3</sub> fällen reichlich, NH<sub>3</sub> zersetzt die konz. Lsg.; ein Gemenge von CO und CO<sub>2</sub> fällt einen braunen Niederschlag, (CN)<sub>2</sub> fällt gleichfalls, Si scheidet kryst. Ag ab (Gore); fixe Alkalien zersetzen (Gay-Lussac und Thénard), B und B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> nicht (Gore).

AgFl.2H<sub>2</sub>0 wird beim Stehen einer konz. AgFl-Lsg. als glashelle, harte, parallel mit einander verwachsene Prismen erhalten (Pfaundler l. c.). Die Bildungswärme für AgFl+2H<sub>2</sub>O = 4900 cal., die Lösungswärme in einer grossen Menge H<sub>2</sub>O bei 10° = -1500 cal. (Guntz, C. r. 98. 819). Ziemlich unbeständig; an feuchter Luft fast so zerfliesslich als CaCl<sub>2</sub>, gibt beim Stehen über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, besonders im Vakuum, HFl und H<sub>2</sub>O ab, wird oberflächlich von ausgeschiedenem Ag schwarz und geht in AgFl.Ag(OH) über (Pfaundler l. c.).

Verbindungen des AgFl. AgFl. HFl entsteht beim Lösen von Ag<sub>2</sub>O in einem grossen Ueberschusse von HFl; beim Verdunsten kleine, braune, sehr saure, zerfliessliche Kryst., deren Lsg. zur Sättigung Ag<sub>2</sub>O bedarf (Frémy l. c.); aus HFl und AgFl bei 13° als beim gelinden Erhitzen zersetzliches Salz (Gore, Proc. R. Soc. 18. 157).

AgFl. Ag(0H) wird beim Eindampfen einer neutralen Lsg. von frisch gefälltem Ag<sub>2</sub>O in HFl in einer Pt-Schale auf dem Wasserbade nach vorangegangener Abscheidung eines dünnen Häutchen von metallischem Ag als messinggelbe, flimmernde Kryst., schwierig rein, erhalten; zersetzt sich mit H<sub>2</sub>O, auch über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Unverdorben, N. Tr. 9. 1, 34). Geschmolzenes AgFl bedeckt sich beim Aufbewahren in nicht ganz trockenen Gefässen unter Abgabe von HFl mit gelben Kryst., die auch in feuchter CO<sub>2</sub> entstehen; in H<sub>2</sub>O lösl. unter Abscheidung von Ag<sub>2</sub>O. CO<sub>2</sub> fällt aus der Lsg. Ag<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> (Pfaundler 1. c.).

# Silber und Schwefel.

Silbersubsulfid wird aus den mit H<sub>3</sub>PO<sub>3</sub> und Weinsäure aus Ag<sub>2</sub>O-Salzen dargestellten Salzen des angeblichen Ag<sub>4</sub>O durch Na<sub>2</sub>S oder (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>S gefällt (von der Pfordten, B. 1887, 1458); aus Ag<sub>4</sub>Fl<sub>2</sub> mit H<sub>2</sub>S (Guntz, C. r. 112, 861). Tiefschwarzer, amorpher, leicht zu dekantirender und filtrirbarer Körper, llösl, in warmer, verd. HNO<sub>3</sub>, auch in konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> ohne Abscheidung von S (Unterschied von Ag<sub>2</sub>S). Aus der Lsg. von Ag<sub>4</sub>S in heisser HCl fällt H<sub>2</sub>O weisses AgCl, aus der von Ag<sub>2</sub>S dunkles AgCl; konz. KCN löst beide Sulfide ganz gleich. Die Lsg. von Ag<sub>4</sub>S wird durch H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> weiss, die von Ag<sub>2</sub>S schwarz gefällt; in KMnO<sub>4</sub> und H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> löst sich Ag<sub>4</sub>S ohne Abscheidung von S; beim Stehen unter H<sub>2</sub>O, auch beim Trocknen zerfällt es in Ag<sub>2</sub>S + Ag<sub>2</sub> (von der Pfordten l. c.).

### Silbersulfid.

Ag.S; MG. 247,30; 100 Thle. enthalten 87,07 Ag, 12,93 S.

Vorkommen. Natürlich als Silberglanz oder Argentit, Daleminzit und Akanthit; über Vorkommen des Ag<sub>2</sub>S in Verbindungen siehe unten.

Bildung. Durch Erhitzen von Ag in S-Dampf und Vertreiben des überschüssigen S in einem Strome von N oder von O und HCl-freier CO2 (Stas, Bl. de l'Acad. de Belg. [2] 9. 253); beim Leiten von mit N gemischtem S-Dampfe über rothglühendes Ag als kleine, farrenkrautartig gruppirte, reguläre Kryst., ohne dass Schmelzung eintritt; bei längerem Erhitzen wird die Zahl der Kryst. kleiner, sie selbst jedoch bedeutend grösser (Margottet, C. r. 85. 1142). In CS, gelöster S vereinigt sich mit Ag so gut wie nicht (Obach, J. pr. [2] 18. 258); beim Erhitzen von Ag mit S und H<sub>o</sub>O entsteht amorphes Ag.S (Geitner, A. 129, 350). Durch Zusammenpressen eines Gemenges von Ag und S unter 7000 Atm. vereinigen sich durch eine Pressung 4,51%, durch zwei 12,43%, durch vier 46,74%, durch sechs 69,41% des Gemenges (Spring, Bl. [2] 41. 492). Durch Erhitzen von mit S geschichteten Ag-Platten. Beim Erhitzen von Ag im H. S-Strome (Stas l. c.); bei absolutem Ausschluss von Feuchtigkeit wirken Ag und H.S bei gewöhnlicher T. nicht auf einander (Cabell, Ch. N. 50. 208), aus AgCl bildet sich in Glühhitze regulär kryst. Ag.S (Durocher. C. r. 32. 823), auch Ag<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, Ag<sub>3</sub>AsO<sub>4</sub>, Ag<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> geben im Rose'schen Tiegel Ag<sub>2</sub>S (Carnot, C. r. 89. 167). Durch Fällen gelöster Ag-Salze mit H.S oder löslichen Sulfiden; auch aus in H.O suspendirtem Ag.O: Gummi arabicum enthaltende Lsgn. werden nicht gefällt (Lefort und Thibault, Ph. J. Trans. [3] 13. 301). Beim Schmelzen von Ag mit K,S, und Ausziehen der Schmelze mit H,O; (NH,)S färbt Ag bei gewöhnlicher T. bleigrau, nach 6 Wochen bildet sich eine leicht abspringende, krystallin. Kruste von Ag, S (Priwoznik, A. 164. 46). Beim Erhitzen von C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>AgO<sub>2</sub> mit (NH<sub>4</sub>)SCN auf über 180° bilden sich akanthitähnliche Krystallnadeln (Weinschenk, Z. Kryst. 17. 486). Aus Ag und AgNO<sub>3</sub> mit SO<sub>3</sub> bei 200° in mikroskopischen. regulären Kryst.

Eigenschaften. Argentit kryst. regulär, findet sich auch baumfaden-, netzförmig; metallglänzend; SG. 7,196 bis 7,365. Analysen bei Klaproth (Beitr. 1. 158), Lindaker (Vogl, Mineralreichthum Joachimsthals 1857. 78); Daleminzit kryst. rhombisch, isomorph mit Cu<sub>2</sub>S; SG. 7,044 bis 7,049 (Breithaupt, B. H. Z. 21. 98; 22. 44); Akanthit gleichfalls rhombisch, SG. 7,16 bis 7,326 (Kenngott, P. A. 95. 462; Dauber, A. W. 39. 2. Abth. 685). Künstliches Ag<sub>2</sub>S kryst. nach Umständen regulär oder rhombisch, gefälltes ist amorph. Kryst. ist schwärzlich-bleigrau, gefälltes schwarz, schmilzt leicht. Die Bildungswärme für 1 Aeq. Ag<sub>2</sub>O +  $H_2$ S = 27900 cal. (Berthelot, C. r. 78. 1175), für (Ag<sup>2</sup>,S) = 5340 cal. (Thomsen, Thermochem. Unters. 3. 381), für Ag<sup>2</sup>N<sup>2</sup>O <sup>6</sup>Aq,  $H_2$ SAq) = 47630 cal. (Thomsen, J. pr. [2] 19. 1), dieselbe nach Favre und Silbermann = 57520 cal.

H in Glühhitze zersetzt in Ag und H<sub>2</sub>S (Rose); gibt beim Erhitzen an der Luft Ag und SO<sub>3</sub>, bei gelindem Rösten auch etwas Ag<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Larranaga, Gilb. 22, 304). Wasserdampf in Glühhitze gibt H<sub>2</sub>S und etwas Ag (Regnault), Cl zersetzt in der Kälte nicht, in der Hitze langsam (Rose, P. A. 42, 540; Fellenbergl. c. 50, 72), SO<sub>2</sub>-Lsg. verändert nicht (Berthier). NH<sub>3</sub> löst es nicht, aus AgCl-haltigem wird etwas gelöst (Gredy, C. r. 14, 757). HNO<sub>3</sub> löst unter Abscheidung von S; KCN löst, schon bei gewöhnlicher T. (Skey, Ch. N. 36, 36), die Lsg. wird durch sehr viel K<sub>2</sub>S schwarz gefällt, auch durch HCl (Hahn, B. H. Z. 29, 66). Pb gibt beim Schmelzen Ag und PbS, CuCl<sub>2</sub>-Lsg. zersetzt nicht (Karsten-Boussingault); bei Gegenwart von NaCl entstehen AgCl und CuS (Boussingault, A. ch. 51, 350), scheint auch ohne NaCl so zu wirken (Skey l. c.). Ag schmilzt in allen Verhältnissen damit zusammen; gibt den sogen. Niello. Hg zersetzt nur sehr langsam unter Bildung von HgS (Skey), Hg(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> ist ohne Wirkung (Wackenroder); Fe wirkt wie Pb.

Verbindungen des Ag<sub>2</sub>S mit Sulfiden. 2Ag<sub>2</sub>S.P<sub>2</sub>S wird durch Glühen von 2Ag<sub>2</sub>S.P<sub>2</sub>S<sub>3</sub> und 2Ag<sub>2</sub>S.P<sub>2</sub>S<sub>5</sub> als dunkelbraunes Pulver erhalten

(Berzelius, A. 46, 254).

Ag<sub>2</sub>S.P<sub>2</sub>S entsteht durch Behandeln von aus AgCl mit Zn und H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> reduzirtem und bei gewöhnlicher T. getrocknetem Ag mit P<sub>2</sub>S und ganz gelindes Erwärmen im H-Strome als schwarze, gepulvert dunkelviolettbraune Masse, die beim Erhitzen in der Retorte in die Komponenten zersetzt wird (Berzelius).

2Ag<sub>2</sub>S.P<sub>2</sub>S<sub>3</sub> bildet sich aus Ag, P und S beim Erhitzen im H-Strome unter äusserst heftiger Reaktion. Grauer Klumpen, zerrieben ein hellgelbes Pulver, das beim Erhitzen in S und 2Ag<sub>2</sub>S.P<sub>2</sub>S zer-

fällt (Berzelius).

2Ag<sub>2</sub>S.P<sub>2</sub>S<sub>5</sub> entsteht beim Erhitzen von Ag<sub>2</sub>S.P<sub>2</sub>S mit 4 At. S als bräunlich-pomeranzengelbe, gepulvert sattgelbe Masse, die beim Glühen unter Luftabschluss in 2Ag<sub>2</sub>S.P<sub>2</sub>S übergeht (Berzelius).

12 Ag<sub>2</sub>S. As<sub>2</sub>S<sub>3</sub> fällt aus NH<sub>3</sub>-Lsg. von AgCl mit Lsg. von As<sub>2</sub>S<sub>3</sub> in KOH als dunkelgelber Niederschlag (Berzelius, P. A. 7. 150).

3Ag<sub>2</sub>S.As<sub>2</sub>S<sub>3</sub> kommt natürlich als Proustit oder lichtes Rothgültigerz vor; kryst. hexagonal, cochenilleroth, diamantglänzend. SG. 5,42 bis 5,56; Analysen bei Field (Soc. 12. 12), Rose (P. A. 15. 472). Entsteht durch Zusammenschmelzen der Komponenten unter Feuererscheinung; cochenillerothe Masse, die im H-Strome As<sub>2</sub>S<sub>3</sub> und As entwickelt (Wöhler, A. 27. 159); durch Zersetzung einer Ag-Salzlsg. mit Na<sub>3</sub>AsS<sub>3</sub> bei Gegenwart von NaHCO<sub>3</sub> oder von Ag<sub>2</sub>S.As<sub>2</sub>S<sub>3</sub> mit NaHCO<sub>3</sub> bei 250 bis 350° als rothe, durchsichtige Kryst. (Sénarmont, A. ch. [3] 32. 129).

2Ag<sub>2</sub>S.As<sub>2</sub>S<sub>3</sub> bildet sich beim Erhitzen von Ag<sub>2</sub>S.As<sub>2</sub>S<sub>3</sub>; schwarz, gepulvert hellbraun, beim Erhitzen bei Luftabschluss unveränderlich

(Berzelius).

Ag<sub>2</sub>S.As<sub>2</sub>S<sub>3</sub> entsteht durch Fällung von Na<sub>3</sub>AsS<sub>3</sub> mit AgNO<sub>3</sub> als hellbrauner, bald schwarz werdender Niederschlag, der beim Erhitzen bei Luftabschluss As<sub>2</sub>S<sub>3</sub> entwickelt und in das vorige übergeht (Berzelius).

2Ag, AsS, Ag, AsS, natürlich als Xanthokonit, ist hexagonal;

dunkelroth bis nelkenbraun, SG. 5 bis 5,2. Analyse bei Plattner (P. A. 64, 275).

3Ag<sub>2</sub>S.As<sub>2</sub>S<sub>5</sub>. Die Lsg. von AgNO<sub>3</sub> färbt sich mit Na<sub>3</sub>AsS<sub>4</sub> und Na<sub>2</sub>HAsS<sub>4</sub> zuerst dunkelbraun, sodann fällt ein schwarzer Niederschlag, der als Pulver braun ist, beim Erhitzen an der Luft in Ag<sub>2</sub>S übergeht, bei Luftabschluss ohne Zersetzung schmilzt und zum grauen, metallglänzenden Kuchen erstarrt (Berzelius l. c.).

5Ag<sub>2</sub>S.Sb<sub>2</sub>S<sub>3</sub>, natürlich als Stephanit, ist rhombisch; metallglänzend, eisenschwarz, SG. 6,27. Analysen bei Rose (P. A. 15. 474), Kerl (B. H. Z. 1853. Nr. 2), Weissenbach (J. techn. Ch. 10. 209).

3Ag<sub>2</sub>S.Sb<sub>2</sub>S<sub>3</sub>, natürlich als Pyrargyrit, ist hexagonal (Sella, Accad. Sc. Torino. 1866), cochenilleroth bis schwarz, metallglänzend, SG. 5,7 bis 5,9. Analysen bei Wöhler (A. 27. 157), Böttger (Rammelsberg, Hdwb. 2. 106), Field (Soc. 12. 12), Weissenbach (l. c.). Wird künstlich erhalten durch Glühen von 3Ag<sub>2</sub>S.Sb<sub>2</sub>S<sub>5</sub> (Rammelsberg, P. A. 52. 218), durch Zusammenschmelzen der Komponenten (Fournet, J. pr. 2. 264), aus AgCl und SbCl<sub>3</sub> mit H<sub>2</sub>S in Glühhitze (Durocher, C. r. 32. 825), wie das entsprechende As-Salz (Sénarmont l. c.). Dunkelroth, als Pulver schön roth, krystallin.; nach Sénarmont in deutlicheren Kryst. als künstlicher Proustit.

Ag<sub>2</sub>S.Sb<sub>2</sub>S<sub>3</sub>, natürlich als Miargyrit, ist monoklin, eisenschwarz, in dünnen Splittern blutroth durchscheinend, diamantglänzend, SG. 5,2 bis 5,4. Analyse bei Rose (P. A. 15. 469). Hieher gehören ferner

Pyrostilpnit, Rittingerit, Bolivianit.

3Ag<sub>2</sub>S.Sb<sub>2</sub>S<sub>5</sub> entsteht beim Kochen von Sb<sub>2</sub>S<sub>5</sub> mit AgNO<sub>3</sub> nach: 8Sb<sub>2</sub>S<sub>5</sub> + 15AgNO<sub>3</sub> = 10Ag<sub>3</sub>SbS<sub>4</sub> + 3Sb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>; durch Fällen von Na<sub>3</sub>SbS<sub>4</sub> mit unzureichendem AgNO<sub>3</sub> als braunschwarzer, trocken brauner Niederschlag; gibt, bei 130° getrocknet, in der Retorte geglüht S und SO<sub>2</sub> neben 3Ag<sub>2</sub>S.Sb<sub>2</sub>S<sub>3</sub>, wird mit KOH unter Abscheidung von Ag<sub>2</sub>S zersetzt (Rammelsberg, P. A. 52, 218).

Ag<sub>2</sub>S.Bi<sub>2</sub>S<sub>3</sub>, künstlicher Silber wis muth glanz, entsteht durch Lösen von 1 Thl. K<sub>2</sub>S.Bi<sub>2</sub>S<sub>3</sub> in 30 Thln. H<sub>2</sub>O und Schütteln mit NH<sub>3</sub>-haltigem AgNO<sub>3</sub> als schwarzgraues Pulver; geschmolzen grauweiss, metallglänzend, krystallin. SG. 6,96 bei 15° (Schneider, J. pr. [2] 42. 414).

Ag<sub>2</sub>S.CS<sub>2</sub>. Aus AgNO<sub>3</sub>-Lsg. fällt CaS<sub>x</sub>, CS<sub>2</sub> einen dunkelbraunen, im Ueberschuss lösl. Niederschlag, der nach dem Trocknen schwarz, glänzend ist, bei der Dest. S und etwas CS<sub>2</sub> gibt (Berzelius).

Ag<sub>2</sub>S.K<sub>2</sub>S entsteht durch galvanische Zersetzung von AgNO<sub>3</sub> und K<sub>2</sub>S; schöne Säulen, die sich mit HNO<sub>3</sub> allmählich zersetzen, wobei Ag<sub>2</sub>S und K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> entstehen (Becquerel).

Ag<sub>2</sub>S.PbS wird durch Glühen von Ag<sub>2</sub>S und PbS im Kohlentiegel neben Ag erhalten (Fournet); natürliches PbS enthält fast stets Ag<sub>2</sub>S.

5(Ag<sub>2</sub>, Pb)S.2Sb<sub>2</sub>S<sub>3</sub>, natürlich als Freieslebenit, ist monoklin, stahlgrau, metallglänzend, SG. 6 bis 6,4. Analysen bei Wöhler (P. A. 46. 146), Escosura (A. Min. [5] 8. 495), v. Payr (J. Min. 1860, 579).

(Ag<sub>2</sub>, Pb)S. Sb<sub>2</sub>S<sub>3</sub>, natürlich als Brogniartit, ist regulär, grauschwarz, SG. 5,95. Analyse bei Damour (A. Min. [4] 26, 227).

(Ag<sub>2</sub>, Cu<sub>2</sub>)S, natürlich als Stromeyerit, ist rhombisch, dunkelstahlgrau, metallglänzend; SG. 6,2 bis 6,3. Analyse bei Stromeyer (Schw. 19. 325), Sander (P. A. 40. 313), Taylor (Proc. Ac. Philad. 1859), Domeyko (A. Min. [4] 3. 9), Collier (Dana's Syst.). 10(Ag<sub>2</sub>,Cu<sub>2</sub>)S.(As<sub>2</sub>,Sb<sub>2</sub>)S<sub>3</sub>, natürlich als Polybasit, ist rhombisch; eisenschwarz, metallglänzend; SG. 6,21; Zusammensetzung sehr schwankend. Analyse bei Rose (P. A. 15. 573), Tonner (Lotos. 1859. 85).

#### Silberthiosulfat.

Ag<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub>; MG. 327,16; 100 Thle. enthalten 70,69 Ag<sub>2</sub>O, 29,31 S<sub>2</sub>O<sub>2</sub>.

Durch Fällung von überschüssiger, konz. Lsg. von  $Na_2S_2O_3$  mit  $AgNO_3$ , Auswaschen des  $Ag_2S_2O_3$  und  $Ag_2S$  enthaltenden Niederschlages mit  $H_2O$ , Ausziehen des ersteren mit  $NH_3$  und Fällen dieser Lsg. mit  $HNO_3$ , der Niederschlag ist thunlichst rasch durch Pressen zu trocknen. Bei Anwendung äquivalenter Mengen von  $Na_2S_3O_3$  und  $AgNO_3$  entsteht ein weisser, durch Zersetzung sofort gelb, braun, schwarz werdender Niederschlag, der zuletzt  $Ag_2S$  ist. Schneeweisses, süss schmeckendes Pulver, wlösl. in  $H_2O$  (Herschel, Edinb. Phil. J. 1. 26), leicht zersetzlich in  $Ag_2S$  und  $H_2SO_4$  (Rose, P. A. 33. 240). Die Bildungswärme aus gleichen Mol.  $AgNO_3$  und  $Na_2S_2O_3 = 2600$  cal., die Zersetzungswärme unter Bildung von  $Ag_2S$  und  $SO_3 = 20000$  cal.; bei  $15^o$  für beide zusammen beobachtet 23000 cal. (Fogh, C. r. 110. 709).

**Doppelsalze.**  $Ag_2S_2O_3$ .  $K_2S_2O_3$ .  $H_2O$  entsteht durch Sättigen von  $Na_2S_2O_3$  mit AgCl und Zufügen von KOH,  $K_2SO_4$ ,  $KNO_3$ ,  $K_2CO_3$ . Kleine, perlglänzende, sehr süss schmeckende, in  $H_2O$  wlösl. Schuppen (Herschell. c. 1. 398).

 $Ag_2S_2O_3$ .  $Na_2S_2O_3$ .  $H_2O$  bildet sich durch Lösen von AgCl in  $Na_2S_2O_3$  und Krystallisiren; zuerst kryst. das folgende Salz, dann kleine, harte, glänzende, sechsseitige Säulen dieses Salzes; süss, wlösl. in  $H_2O$ , schwärzt sich beim Erhitzen unter Schmelzen und Bildung von  $Ag_2S$  (Herschel, Edinb. Phil. J. 1. 398). Durch Fällen von  $Na_2S_2O_3$ -Lsg. mit  $AgNO_3$ ; der anfangs flockige Niederschlag wird bald krystallin., bräunt sich beim Waschen mit  $H_2O$ , ist nach dem Trocknen ein schmutzigweisses Krystallpulver, das beim Kochen mit  $H_2O$ , auch an der Luft durch Bildung von  $Ag_2S$  schwarz wird, dann nicht mehr völlig in  $Na_2S_2O_3$  lösl. ist; auch lösl. in  $NH_3$ , wlösl. in  $H_2O$  (Lenz, A. 40. 94). Die Bildungswärme aus den beiden Salzen ist 17400 cal., aus AgCl mit Ueberschuss von  $Na_2S_2O_3 = 17400 - 13000$  (für  $2AgCl + Na_2S_2O_3 = 2NaCl + Ag_2S_2O_3 = -13000$ ) = 4400 cal. (Fogh l. c.).

Ag<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.2Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.2H<sub>2</sub>O entsteht beim Krystallisiren der Lsg. von AgCl in Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> durch Verdunsten, enthält so dargestellt viel Ag<sub>2</sub>S (Herschel l. c.); durch Sättigen einer konz. Lsg. von Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> mit AgCl bis zur bleibenden Trübung, Fällen mit Alk., Waschen des Niederschlages mit Alk. und möglichst rasches Trocknen bei niederer T. im Vakuum (Lenzl.c.). Seideglänzende, büschelförmig vereinigte Blättchen, beim Verdunsten der Lsg. im Vakuum grosse Krystallblätter; durch Lösen in wässerigem Alk. in der Wärme und Erkalten faserige Nadeln (Lenz). Luft- und lichtbeständig, zersetzt sich bei 100° allmählich unter Bildung von Ag<sub>2</sub>S; ebenso bei langem Kochen der wässerigen Lsg.; HCl fällt langsam ein Gemenge von AgCl und Ag<sub>2</sub>S; llösl. in H<sub>2</sub>O (Herschel), in NH<sub>3</sub> und in warmem, wässerigem Alk. (Lenz).

Seinem Leitungsvermögen entsprechend muss es die Konstitution eines Salzes einer dreibasischen Säure besitzen, somit 1 At. Na als Bestandtheil des negativen Komplexes enthalten; die Formel im Original nachzusehen (Barth, O. 9, 176).

Ag<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>5</sub> entsteht durch Fällen der Lsg. von AgCl in (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> mit Alk. oder beim Verdunsten als sechsseitige Säulen. Durchdringend süss, bei 1:32000 Thln. H<sub>2</sub>O ist der Geschmack noch deutlich wahrnehmbar, llösl. in H<sub>2</sub>O (Herschel). Beim Zufügen von mehr AgCl, als gelöst wird, bildet sich ein weisses, in H<sub>2</sub>O fast unlösl., beim Aufbewahren unter Bildung von SO<sub>2</sub> und Ag<sub>2</sub>S zersetzliches Krystallpulver, das in NH<sub>3</sub> lösl., daraus auch in grosser Verdünnung durch Säuren unverändert fällbar ist (Herschel).

Ag<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. CaS<sub>2</sub>O<sub>3</sub> wird durch Lösen von AgCl in CaS<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und Fällen mit Alk. als weisser, sehr süsser, durch Erhitzen zersetzlicher Niederschlag erhalten; llösl. in H<sub>2</sub>O (Herschel).

 $Ag_2S_2O_3$ .  $SrS_2O_3$  bildet sich beim Uebergiessen von AgCl mit  $SrS_2O_3$  als weisses, in  $H_2O$  sehr wlösl. Pulver, llösl. in  $NH_3$ , sehr süss (Herschel).

Ag<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.PbS<sub>2</sub>O<sub>3</sub> fällt aus der Lsg. des Ca-Doppelsalzes mit Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> als weisser Niederschlag (Herschel).

#### Silbersulfit.

Ag<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>; MG. 295,18; 100 Thle. enthalten 78,35 Ag<sub>2</sub>O, 21,65 SO<sub>2</sub>.

Bildung. Aus AgNO, mit nicht überschüssiger SO, (Berthier, A. ch. [3] 7. 82), überschüssige SO, zersetzt es (Muspratt, A. 50. 286) beim längeren Stehen in gewöhnlicher T., sogleich beim Kochen (Rose, P. A. 33, 240) in Ag, Ag<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und SO<sub>2</sub> (Berthier; Rose; Kern, Ch. N. 33, 35); auch durch Fällen von AgNO<sub>3</sub> mit Sulfit-Lsgn., im Ueberschusse derselben lösl. (Rose). Weisser, körniger Niederschlag (Berthier), dem AgCl ähnlich, wasserfrei, von unangenehmem Geschmack (Muspratt), wird an der Luft purpurfarbig, zuletzt schwarz (Muspratt), gibt beim Erhitzen mit H,O auf 2000 neben Ag,SO, krystallin. Ag und SO, (Geitner), beim Erhitzen für sich unter Glühhitze dieselben Produkte, in Glühhitze Ag, O und SO, (Muspratt), wird beim Erhitzen auf 100° durch eine Stunde kaum verändert, bei 400° in einigen Sekunden schwarz (Sodeau, Ch. N. 65. 102), von stärkeren Säuren, nicht von C, H,O, (Berthier), von Cl schon bei gewöhnlicher T. (Krutwig, B. 1881, 304) zersetzt; in H<sub>2</sub>O unlösl. (Berthier), wlösl. (Muspratt), fast unlösl. in wässeriger SO, llösl. in NH<sub>3</sub> (Berthier), lösl. in Sulfiten unter Bildung von Doppelsalzen.

Doppelsalze. Ag<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> ist in K<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> lösl. (Rose, P. A. 52. 463). Ag<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>.Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>.4H<sub>2</sub>O scheidet sich beim Mischen der ges. Lsgn. der beiden Salze plötzlich in kleinen, perlglänzenden Nadeln aus; unges. Lsgn. geben über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> grössere Kryst., die Mutterlauge ist fast frei von Ag; durch H<sub>2</sub>O zersetzlich (Svensson, Lund's Univers. Arsskrift 1869; auch B. 1871. 713).

Ag<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>.(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> entsteht durch Lösen von Ag<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> in (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>; beim Erwärmen zersetzlich, beim Verdunsten über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> grosse, gelbbraune, glasglänzende Prismen, neben denen sich Ag und Ag<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> abscheiden; unlösl. in H<sub>2</sub>O, wird allmählich dadurch zersetzt (Svensson l. c.)

Ag<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>.6(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>.19H<sub>2</sub>O wird durch Sättigen von (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>-Lsg. mit AgCl und Verdunsten im Exsiccator als zolllange, feine, weisse,

glänzende Prismen erhalten (Svensson l. c.).

Ag<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>.3(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>.4(NH<sub>4</sub>)HSO<sub>3</sub>.18H<sub>2</sub>O wird aus der Mutterlauge des vorigen, auch durch Lösen von AgCl in dem Gemische von neutralem und saurem Salze erhalten; llösl. in H<sub>2</sub>O, beim Erwärmen der Lsg. zersetzlich, wird an der Luft schwarz (Svensson l. c.).

### Silberhemisulfat.

Ag<sub>4</sub>SO<sub>4</sub>. Nur in Form eines Doppelsalzes bisher bekannt. Entsteht aus AgNO<sub>3</sub>, Ag<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>, Ag<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> bei Einwirkung von mit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> versetzter Lsg. von H<sub>3</sub>PO<sub>2</sub> als die Verbindung 7(Ag<sub>4</sub>SO<sub>4</sub>. Ag<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. H<sub>2</sub>O) + Ag<sub>6</sub>PO<sub>4</sub>. Ag<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>. Hellbraunes, an der Luft unveränderliches, durch längeres Erwärmen auf 160° violett werdendes Pulver; in Folge des Gehaltes an metallischem Ag mitunter schwarz. Sehr beständig; beim Erhitzen bis fast zur Rothglut wird es lila, dann roth, beim Abkühlen nimmt es die ursprüngliche Farbe wieder an; selbst in Rothglut wird SO<sub>3</sub> nicht abgegeben; HCl und HBr zersetzen es unter Bildung von sogen. Hemichlorid und Hemibromid, weiterhin in AgCl und AgBr + Ag; heisse konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> ist ohne Wirkung; ebenso HNO<sub>3</sub>; KOH zersetzt langsam unter Abscheidung von Ag<sub>4</sub>O und Ag<sub>2</sub>O; FeSO<sub>4</sub> verändert es nicht (Carey Lea, Sill. [3] 44. 322).

#### Silbersulfat.

Ag<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>; MG. 311,14; 100 Thle. enthalten 74,33 Ag<sub>2</sub>O, 25,67 SO<sub>3</sub>.

Bildung. Beim Erhitzen von Silberfeile mit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>; am besten aus durch Milchzucker reduzirtem Ag, Verjagen des Säureüberschusses im Pt-Gefässe, Waschen des kalten Salzes mit H<sub>2</sub>O und Erhitzen bis über den Sied. der H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Stas, Bl. de l'Acad. de Belg. [2] 9. 322); durch siedende H<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>7</sub> wird Ag rasch und ohne Gasentwickelung gelöst, beim Eingiessen in H<sub>2</sub>O scheidet sich Ag<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> ab, die Lsg. enthält SO<sub>2</sub> (Divers und Shimidzu, Soc. 47. 636). Durch Abdampfen von AgNO<sub>3</sub> mit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> zur Trockne, durch Lösen von Ag<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> in verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, durch Fällen von AgNO<sub>3</sub>-Lsg. mit verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>- oder Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-Lsg. Nach Stas (l. c.) wird die AgNO<sub>3</sub>-Lsg. in verd., in einer Pt-Schale kochende H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> gegossen, der Niederschlag mehrmals mit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-haltigem H<sub>2</sub>O ausgekocht, mit H<sub>2</sub>O gewaschen und bei 350° in einem von organischen Substanzen völlig freien Luftstrom erh. Kryst. Ag<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> wird durch Lösen des gefällten Salzes in heisser HNO<sub>3</sub> und Abkühlen erhalten (Mitscherlich, P. A. 12. 138); auch durch Uebergiessen von Ag-Blech mit konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und Zusatz einiger Tropfen konz.

HNO<sub>3</sub>; unter Gasentwickelung und tiefrother Färbung der H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> bilden sich zuerst Kryst. des sauren Salzes, nach längerem Stehen die des neutralen Ag<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Braham, Ch. N. 42. 163); durch Lösen des gefällten Salzes in 15 bis 20 Thln. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und Anziehen von H<sub>2</sub>O an der Luft (Schultz, P. A. 133. 137).

Eigenschaften. Blendend weisse (Stas), meist sehr kleine. glänzende Kryst., rhombisch, isomorph mit Na, SO, (Mitscherlich l. c.). SG. 5,341 (Karsten), 5,410 (Filhol), des geschmolzenen 5,425 (Schröder). Dekrepitirt stark bei ca. 300°, schmilzt im Pt-Gefässe und bei Abwesenheit von organischer Substanz ohne Gewichtsverlust in dunkler Rothglut, zerfällt in sehr hoher T. in Ag, SO, und O (Gay-Lussac, J. pr. 11, 70). Ueber Leitungsvermögen der Lsg. für den Strom vergl. Bouty (C. r. 98, 140) und Jäger (M. 8, 721), über die elektromotorische Verdünnungskonstante Miesler (M. 8, 193). Die Bildungswärme für  $(Ag^2, S, O^4) = 167280$  cal., für  $(Ag^2, O^2, SO^2) =$ 96200 cal., für  $(Ag^2O, SO^3) = 58140$  cal., für  $(Ag^2O, SO^3Aq) =$ 14490 cal.; die Lösungswärme -4480 cal. (Thomsen, Thermochem. Unters. 3. 382). Lösl. in 87 Thln. H,O (Wentzel), in 68,58 Thln. von 100°, Sied. der Lsg. 100° (Kremers, P. A. 92. 497); in 100 Thln. H<sub>2</sub>O von 18° lösen sich 0,58, durch Alkalisulfat wird die Löslichkeit nur wenig vermehrt, (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> in 15% iger Lsg. erhöht die Löslichkeit auf 0,85 für 100 Thle. (Eder, J. pr. [2] 17. 44); leichter lösl. in H,SO4, daraus durch H,O theilweise fällbar (Schnaubert, Von der Verwandtschaft, 65), ebenso in HNO<sub>3</sub>.

H reduzirt es bei verhältnissmässig niedriger T. zu Ag (Stas); beim Erhitzen im Luftstrom wird die SO<sub>3</sub> ganz vertrieben (Hensgen, R. 2. 124); O<sub>3</sub> führt es in bläulichschwarzes Ag<sub>2</sub>O<sub>2</sub> über (Mailfert, C. r. 94. 860, 1186), Cl wirkt erst bei Schmelz-T. ein (Krutwig, B. 1881. 304); HCl als trockenes Gas zersetzt es bei 100°, indem unter bemerkbarer Wärmeentwickelung 2 Mol. absorbirt werden (Hensgen l. c.), S scheidet beim Kochen mit der Lsg. Ag<sub>2</sub>S ab (Filhol und Senderens, C. r. 93. 152), Kohle zersetzt bei dunkler Rothglut unter Bildung von Ag, SO<sub>2</sub> und CO<sub>2</sub> (Gay-Lussac l. c.),

CO scheidet in Glühhitze Ag ab (Stammer, P. A. 82, 136).

AgHSO<sub>4</sub> kryst. aus der Lsg. von Ag<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> in weniger als 3 Thln. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> in schwach gelblichen Prismen (Schultz l. c.).

2Ag<sub>2</sub>0.5S0<sub>3</sub>.5H<sub>2</sub>0 kryst. aus der Lsg. von Ag<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> in 4 bis 6 Thln. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> vom SG. 1,75 in grossen, dünnen, perlglänzenden

Blättchen (Schultz l. c.).

Ag<sub>2</sub>0.480<sub>3</sub>.5H<sub>2</sub>0 fällt aus der Lsg. von Ag<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> in 8 bis 10 Thln. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> vom SG. 1,6 bis 1,7 als farblose, flache Prismen, durch Stehen der Lsg. an der Luft und Aufnahme von H<sub>2</sub>O als lange, grosse Prismen (Schultz l. c.; Braham l. c.). Schmilzt theilweise bei 100°, vollständig flüss. bei 150°, erstarrt beim Erkalten zur grossblätterigen krystallinischen Masse, wandelt sich nach einigen Tagen auch im zugeschmolzenen Gefäss in kleine, flache Prismen um (Schultz l. c.).

Verbindungen des Ag<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Ag<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Ag<sub>2</sub>S entsteht durch Einwirkung von HNO<sub>3</sub> vom SG. 1,18 auf Ag<sub>2</sub>S, auch beim Eintragen von S in

mässig konz., erw. Lsg. von AgNO<sub>3</sub> nach: 4AgNO<sub>3</sub> + 2S = Ag<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Ag<sub>2</sub>S + 4NO<sub>2</sub>. Schweres, kermesfarbiges Pulver, ohne krystallin. Struktur, lösl. in siedender HNO<sub>3</sub>, wird von siedendem H<sub>2</sub>O in Ag<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und Ag<sub>2</sub>S, von HCl schon in der Kälte in Ag<sub>2</sub>S, 2AgCl und H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> zerlegt (Poleck und Thümmel, B. 1883, 2435).

Ag. SO, + K. SO, entsteht durch Zusammenschmelzen der Kom-

ponenten, erstarrt zur kryst. Masse (Rose, P. A. 52, 463).

Silberdithionat  $Ag_2S_2O_6.2H_2O$  wird durch Lösen von  $Ag_2CO_3$  in wässeriger  $H_2S_2O_6$  erhalten (Heeren, P. A. 7. 191). Die Säure muss sofort nach der Darstellung verwendet werden, da sie sonst zersetzt ist (Stas, Mém. de l'acad. de Belg. 35. 117). Rhombische, luftbeständige Kryst.; über deren optische Konstanten vergl. Topsoë und Christiansen, P. A. Ergb. 6. 499); schwärzt sich am Lichte, zerfällt beim Erwärmen zum grauen Pulver, das beim Lösen in siedendem  $H_2O$  etwas  $Ag_2S$  hinterlässt; lösl. in 2 Thln.  $H_2O$  von  $16^{\circ}$  (Heeren l. c.). Die Lösungswärme = -10360 cal. (Thomsen, J. pr. [2] 17. 165).

Ag<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>6</sub>.Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>6</sub>.4H<sub>2</sub>O fällt aus der gemischten Lsg. der beiden Salze in grossen, luftbeständigen, über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> verwitternden Kryst.; mit den beiden Komponenten anscheinend isomorph (Kraut, A. 118. 96).

H<sub>2</sub>S<sub>3</sub>O<sub>6</sub> (Langlois), H<sub>2</sub>S<sub>4</sub>O<sub>6</sub> (Fordos und Gélis), H<sub>2</sub>S<sub>5</sub>O<sub>6</sub> (Kessler) geben mit AgNO<sub>3</sub> weisse, durch Abscheidung von Ag<sub>2</sub>S rasch gelb, zuletzt schwarz werdende Niederschläge.

# Silber und Stickstoff.

Silberammonium (NH<sub>3</sub>Ag)<sub>2</sub> entsteht bei der Einwirkung von (NH<sub>3</sub>Na)<sub>2</sub> auf AgCl als tiefblaue, metallglänzende Flüss., die bei gewöhnlicher T. erst im Verlauf eines Tages zerfällt (Weyl, P. A. 123, 353).

Die Silberammoniumverbindungen enthalten fast ausnahmslos auf 1Ag 1NH<sub>3</sub> oder 2NH<sub>3</sub>; sie können, wie die analogen Verbindungen anderer Metalle, von den einwerthigen Gruppen NH<sub>3</sub>. Ag Silberammonium oder NH<sub>3</sub>. NH<sub>3</sub>. Ag Silberdiammonium abgeleitet werden; die Verbindungen mit den vorstehend schon besprochenen Elementen, d. i. O bis inklusive S, folgen hier, die Verbindungen mit N und den späteren Elementen bei denselben.

# Silberoxydammoniak.

Berthollet's Knallsilber; Formel unbekannt.

Bildung. Durch Fällen von Ag<sub>2</sub>O aus AgNO<sub>3</sub>-Lsg. mit Ca(OH)<sub>2</sub>-Wasser, Entfernen des anhängenden H<sub>2</sub>O durch Auflegen auf Fliesspapier und Uebergiessen mit konz. NH<sub>3</sub>, wobei ein Geräusch wie beim Löschen von CaO mit H<sub>2</sub>O wahrzunehmen ist; das auf der Oberfläche sich bildende Häutchen wird durch frisches NH<sub>3</sub> gelöst, die Flüss. abgegossen und das unlösliche Knallsilber in kleinen Mengen auf Papier

vertheilt (Berthollet, Cr. A. 1788. 2, 390). Durch Kochen von mit KOH aus AgNO<sub>3</sub> gefälltem Ag<sub>2</sub>O mit einem Gemenge von NH<sub>3</sub> und KOH, wobei wegen des KOH kein Ag<sub>2</sub>O gelöst wird (Faraday, Soc. 4. 268). Durch Lösen von frisch gefälltem AgCl in NH<sub>3</sub>, Zusetzen von KOH in kleinen Stücken, so lange Aufbrausen eintritt, Verdünnen der schwarzen Flüss. mit H<sub>2</sub>O, Abfiltriren und Auswaschen des schwarzen Niederschlages auf dem Filter (L. A. C., J. Ph. 13, 615); auch beim Stehenlassen der Lsg. von Ag<sub>2</sub>O in konz. NH<sub>3</sub> an der Luft oder Erwärmen auf dem Wasserbade (Raschig, A. 233, 93). Kryst. zu erhalten aus der nach Berthollet's Vorschrift erhaltenen, abgegossenen Flüss.; aus jeder Lsg. von Ag<sub>2</sub>O, auch von AgCl (Proust), in NH<sub>3</sub> beim Stehen an der Luft, besonders beim Erwärmen (Higgins, Minutes of a Soc. for philos. Exper. 344).

Eigenschaften. Schwarzes Pulver oder schwarze, fast metallglänzende, undurchsichtige Kryst.; explodirt bei der geringsten Berührung, durch Stoss, Reibung, Erwärmen, Elektricität, oft schon beim Schütteln mit der Flüss., in der die Bildung erfolgt (Higgins l. c.), auf das Heftigste unter Zerschmetterung der Gefässe; die Explosion erfolgt schon beim Auffallen einiger Tropfen  $H_2O$  auf das feuchte Präparat; auch beim Abgiessen der Flüss., wenn die oberflächlich gebildete Kruste dabei zerbricht (Raschig l. c.). Lösl. in  $NH_3$  allmählich, in KCN fast momentan; dabei bilden sich nach:  $Ag_3N + 3KCN + 3H_2O = 3AgCN + 3KOH + NH_3$  (Raschig). Die Zusammensetzung entspricht gewöhnlich  $Ag_3N$ , somit wäre es Silbernitrid, selten  $Ag_2HN$ , d. i. Silberimid (Raschig); unter Zurechnung von 1,5 resp.  $1H_2O$  wäre es  $3Ag_2O.2NH_3$ , resp.  $Ag_3O.NH_3$ .

In Lösung. Beim Lösen von Ag<sub>2</sub>O in NH<sub>3</sub> bleibt ein Rückstand, der sich wie Knallsilber verhält (Gay-Lussac); die Lsg. ist vollständig (Faraday); nach Fischer (Kastn. 9. 357) löst sieh frisch gefälltes völlig, trockenes Ag<sub>2</sub>O theilweise; die farblose Lsg. gibt Kryst. (Berthollet; Higgins; Gay-Lussac), eine graue, glänzende Haut, angeblich Ag<sub>4</sub>O (Faraday); bei längerem Aufbewahren in verschlossenen Gefässen scheidet die Lsg. metallisches Ag, kein Knallsilber ab; gibt mit KOH, Alk., Ae. einen weissen Niederschlag, der veränderlich, nach dem Trocknen durch Erwärmen oder Reiben verpufft (Faraday); aus Alkalichloriden, Phosphaten, Chromaten werden die Säuren vollständig als Ag-Salze gefällt; Pb und Cu reduziren aus der Lsg. Ag, Sn und Fe reduziren nicht (Fischer l. c.).

Verbindungen mit 2Ag: 1NH<sub>3</sub>. 2AgJ.NH<sub>3</sub>. Nicht geschmolzenes AgJ absorbirt unter Wärmeentwickelung 1 Mol. NH<sub>3</sub>; weiss, wird an der Luft unter Abgabe des NH<sub>3</sub> wieder gelb (Rammelsberg, P. A. 48. 170); nach Longi (G. 13. 86) existirt diese Verbindung nicht, sondern nur AgJ.NH<sub>3</sub>.

Verbindungen mit 1Ag: 1NH<sub>3</sub>. AgJ.NH<sub>3</sub>. Durch Uebergiessen von AgJ mit NH<sub>3</sub>; dabei geht die Farbe von Gelb in Weiss über. Sehr lose Verbindung, die sich beim Waschen mit H<sub>2</sub>O, Stehen an der Luft unter Rückbildung von gelbem AgJ zersetzt (Carey Lea, Sill. [3] 15. 379; Longi l. c.). Beim Stehen von mit NH<sub>3</sub> übergossenem AgJ

am Lichte tritt dunkle, zuletzt tiefviolette Färbung auf, die bei längerer Insolation unter Entweichen von NH<sub>3</sub> wieder verschwindet; in verschlossenen Gefässen tritt die Erscheinung nicht ein (Carey Lea l. c.).

Ag<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>.2NH<sub>3</sub>. Trockenes Ag<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> absorbirt sehr langsam und nahezu ohne T.-Erhöhung 2NH<sub>3</sub>; die Verbindung gibt beim Erhitzen NH<sub>3</sub> und etwas (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>, ist völlig lösl. in H<sub>2</sub>O (Rose, P. A. 20, 153).

Verbindungen mit 1Ag: 2NH3. AgCl. 2NH3. Gefälltes AgCl absorbirt bei gewöhnlicher T., ohne sich zu erw., langsam und unter geringer Vol.-Vergrösserung 17,31 bis 17,91% NH3 (Rose I. c.; auch Faraday, A. ch. 24. 212); die Menge NH, entspricht annähernd 2 AgCl. 3 NH3; geschmolzenes AgCl absorbirt nur wenig NH3. Beim Stehen einer Lsg. von AgCl in NH3 in unvollständig geschlossenen Gefässen bilden sich wasserhelle, oft 1/4 Zoll lange, rhomboëdrische Kryst. (Faraday), weisse, undurchsichtige, rhombische Tafeln (Kane, A. ch. 72. 290), die am Lichte, auch unter NH<sub>s</sub>-Lsg. schwarz werden, an der Luft, auch unter H.O unter Verlust von NH, in AgCl übergehen (Faraday l. c.); beim Erhitzen von AgCl mit ges. NH, -Lsg. im geschlossenen Rohre entstehen lange, flache Prismen, ebenso veränderlich wie die nach anderen Methoden erhaltenen Kryst.; am Lichte geben sie unter Schwärzung sehr zerbrechliche, mikroskopische Blättchen (Terreil, C. r. 98, 1279). Die Bildungswärme beträgt für 1 Aeq. NH<sub>3</sub> 11580 cal.; bei niedriger T. scheint auch AgCl. 3NH<sub>3</sub> zu existiren, das bei 20° in AgCl. 2NH3 übergeht (Isambert, C. r. 86. 968). Zersetzt sich bei 37,7° (Faraday); schmilzt im geschlossenen Rohre erh. zwischen 88 und 95°, bläht sich dabei auf, siedet bei 99°, wird dabei trocken und weiss (Niemann, Br. Arch. 36, 180).

AgClO<sub>3</sub>. 2NH<sub>3</sub>. Aus der Lsg. von AgClO<sub>3</sub> in NH<sub>3</sub>; prismatische Kryst., die bei 100° unter Abgabe von NH<sub>3</sub> schmelzen, bei 279° AgClO<sub>3</sub> hinterlassen, bei schnellem Erhitzen unter Feuererscheinung, ebenso durch Erhitzen oder Schlag auf ein Gemenge mit brennbaren Körpern explodiren. Llösl. in H<sub>2</sub>O, Alk.; KOH fällt aus der wässerigen Lsg. Berthollet's Knallsilber (Wächter, De chloratibus, Berlin 1843, 31).

AgClO<sub>4</sub> + 2NH<sub>3</sub> (?) fällt aus der Lsg. von AgClO<sub>4</sub> in NH<sub>3</sub> als

krystallin. Körper (Mitscherlich).

AgBr und NH<sub>3</sub> scheinen sich nicht mit einander zu verbinden; trockenes AgBr absorbirt NH<sub>3</sub> nicht (Rammelsberg, P. A. 55. 248); aus warm ges. Lsg. von AgBr in NH<sub>3</sub> fällt beim Erkalten ein blassgelbes Pulver (Berthier, A. ch. 77. 417), nach einiger Zeit weisse, glänzende, durch Erhitzen in AgBr und NH<sub>3</sub> zerfallende Kryst. (Liebig, Schw. 48. 108); dieselben sind nur AgBr, frei von NH<sub>3</sub> (Rammelsberg); bei der beim AgCl. 2NH<sub>3</sub> eingehaltenen Darstellung tritt bei 100° Schmelzung und nach kurzer Zeit heftige Explosion ein (Terreil, C. r. 98, 1279).

AgBrO<sub>3</sub>. 2NH<sub>3</sub> entsteht beim Verdunsten einer warm ges. Lsg. von AgBrO<sub>3</sub> in NH<sub>3</sub> als farblose Säulen; zersetzlich an der Luft, auch im geschlossenen Gefässe, unter gelblicher Färbung, Bildung von AgBr, H<sub>2</sub>O und N, zerfällt beim Erhitzen plötzlich unter Zischen und Umherschleudern von gelbem AgBr (Rammelsberg, P. A. 52. 94).

AgJ. 2NH<sub>3</sub>. Darstellung wie bei AgCl. 2NH<sub>3</sub>; dabei wird nur wenig AgJ gelöst; sehr feine, glimmerartige Blättchen, mikroskopische,

achtseitige Tafeln, die anfänglich weiss, am Lichte rasch violett, an der Luft unter Verlust von NH<sub>3</sub> rasch gelb werden (Terreil l. c.).

Ag<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>.4NH<sub>3</sub> entsteht beim Abkühlen der warm ges. Lsg. von Ag<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> in konz. NH<sub>3</sub>. Wasserhelle, quadratische Kryst., Messungen bei Mitscherlich (P. A. 12. 141), im Dunkeln luftbeständig, im Lichte schwarz werdend, llösl. in H<sub>2</sub>O, NH<sub>3</sub>, daraus unverändert kryst. Aus der wässerigen Lsg. fällt KÖH Berthollet's Knallsilber (Mitscherlich, P. A. 9. 414; 12. 141).

Ag<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>6</sub>.4 NH<sub>3</sub> bildet sich durch Uebersättigen der wässerigen Lsg. des Ag<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>6</sub> mit NH<sub>3</sub> in kleinen Kryst. (Heeren, P. A. 7. 192); glänzende, rhombische Säulen, die am Lichte grau werden, beim Erhitzen Ag<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>, NH<sub>3</sub> und H<sub>2</sub>O geben, in H<sub>2</sub>O ohne Zersetzung

lösl. (Rammelsberg, P. A. 58. 298).

Silberimidosulfonat NAg(SO<sub>3</sub>Ag)<sub>2</sub>, weisser, wlösl., krystallin. Niederschlag, Darstellung siehe bei der freien Säure (Bd. 2, 1. Abth.) (Berglund, B. 1876. 252).

Silberhyponitrit  $Ag_2(N_2O_2)$ . Darstellung und Eigenschaften siehe bei der Säure (Bd. 2, 1. Abth.); entsteht vielleicht auch beim Schmelzen von  $AgNO_2$  neben Ag (Divers). Bei der Einwirkung von NO auf  $SnO(OK)_2$  sich bildendes  $SnO(OK)(N_2O_2K)$ , Kaliumnitrosostannat, gibt mit  $AgNO_3$  einen grauen Niederschlag von  $Sn(OAg)(N_2O_2Ag)$ , Silbernitrosostannat; durch Lösen dieses in  $HNO_3$  und Fällen mit  $NH_3$  entsteht  $Ag_2(N_2O_2)$  (Divers und Haga, Soc. 47. 361).

## Silbernitrit.

AgNO<sub>2</sub>; MG. 153,89; 100 Thle. enthalten 75,29 AgO, 24,71 N<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.

Bildung. Aus AgNO, bei mehrstündigem Kochen mit pulverförmigem Ag unter Entwickelung von NO, Abdampfen der Lsg. bis zum SG. 2,4 und Abkühlen, die Lsg. erstarrt beim Ausgiessen in ein anderes Gefäss plötzlich zur Krystallmasse, die beim Behandeln mit H<sub>2</sub>O die Verbindung als gelbes Pulver zurücklässt; aus der Lsg. auch durch H.O. Alk. fällbar (Proust). Durch Schmelzen gleicher Theile AgNO, und KNO3, Auflösen der erkalteten Masse in heissem H2O und Abkühlen (Persoz, A. ch. [3] 23. 48); Behandlung mit heissem H<sub>2</sub>O ist wegen der Zersetzlichkeit des Salzes mit grossen Verlusten verbunden (Lang. Sv. Vetensk. Akad. Handl. 1860; Fischer, P. A. 74, 120). Durch Fällen einer konz. Lsg. von 16 Thln. AgNO<sub>3</sub> mit konz. Lsg. von 10 Thln. KNO, Abkühlen, Waschen des Niederschlages, Absaugen des H<sub>2</sub>O und rasches Trocknen im Wasserbade (V. Meyer, A. 171. 23). Durch Fällen von AgNO<sub>3</sub>-Lsg. mit Ba(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub> (Péligot, A. ch. 77. 68). Durch Fällen von Ag<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-Lsg. mit Ba(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub> und Abdampfen des Filtr. zur Krystallisation; wird aus dem Ba(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub> das überschüssige BaO entfernt, so kryst. das Salz nicht (Hess, P. A. 12. 261).

Eigenschaften. Als Pulver fast rein weiss; die Kryst. sind um so gelber, je grösser sie sind; durch freiwilliges Verdunsten der

heiss bereiteten Lsg. schöne, oft mehrere Zoll lange Prismen, nicht triklin (Fischer I. c.), sondern rhombisch (Fock, Z. Kryst. 17, 177), wasserfreie, farblose Nadeln, die sich an der Luft grünlich färben (Persoz). Schwärzt sich am Lichte (Hess), an der Luft unter Bildung von Ag und AgNO (Proust), wird in Berührung mit organischen Substanzen, auch Papier, oberflächlich zu Ag reduzirt (Fischer), bei 100°, wenn ganz trocken, unverändert; beginnt bei 140 bis 150° sich zu zersetzen (Lang), zerfällt beim mässigen Erhitzen im Glasrohre in Ag und N.O., entwickelt dabei NO2 unter Zurücklassung von AgNO3 (Péligot), zersetzt sich beim Erhitzen im offenen Tiegel nach: 3AgNO, = 2Ag + AgNO<sub>3</sub> + N<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, im bedeckten Tiegel nach: 2AgNO<sub>2</sub> = Ag + AgNO<sub>3</sub> + NO, beim Erhitzen in feuchter Atm., auch im Wasserdampfbad auf 98 bis 140° nach:  $2 \text{AgNO}_2 = \text{Ag}_2 + 2 \text{NO}_2$  (Divers, Soc. [2] 9.85; auch Divers und Shimidzu l. c. 47. 630); HCl bildet oberflächlich AgCl (Hess), Chloride zersetzen mit H<sub>2</sub>O angerührtes Salz vollständig (Mitscherlich), NO, Cl gibt AgCl und N, O, (Exner, Wien, Anz. 1872. 59). Lösl. in 120 Thln. kaltem H.O (Mitscherlich), in 300 Thln. (Fischer), leichter lösl. in heissem HoO (Mitscherlich) unter theilweiser Zersetzung (Lang), llösl. in NH3.

Silberammoniumnitrit  $AgNO_2$ .  $NH_3$  bildet sich beim Abkühlen der Lsg. von  $AgNO_2$  in konz., warmem  $NH_3$  in grossen Kryst. (Mitscherlich, Lehrb.),  $NH_3$  löst unter Wärmeentwickelung  $AgNO_2$  auf, nach kurzer Zeit scheiden sich glänzende, gelbe Prismen ab, bei Anwendung von mehr als 1 Mol.  $NH_3$  erfolgt die Krystallisation erst nach längerer Zeit, die Kryst. sind jedoch besonders schön, verlieren durch Uebergiessen mit  $H_2O$  oder Alk. sofort ihren Glanz. Die Mutterlauge ist zuerst mit Papier abzusaugen, die Kryst. dann mit Alk., Ae. zu waschen, in trockener Luft liegen zu lassen (Reychler, B. 1883. 2425). Quadratisch, hemiëdrische Kryst., bis 10 mm gross, bisweilen stark verzerrt (Fock, Z. Kryst. 17. 177), schmelzen gegen  $70^\circ$ , erstarren krystallin., verlieren beim Schmelzen  $NH_3$ , werden beim anhaltenden Schmelzen ganz zersetzt;  $C_2H_5J$  zersetzt in mässiger T. nach:  $AgNO_2.NH_3+C_2H_5J=AgJ+C_2H_5.NO_2+NH_3$ ; in  $H_2O$  wlösl., noch weniger lösl. in Alk., in Ae. fast unlösl. (Reychler).

AgNO<sub>2</sub>.2NH<sub>3</sub> entsteht beim Schütteln von feingepulvertem AgNO<sub>2</sub>. NH<sub>3</sub> mit alkoholischem NH<sub>3</sub> und Fällen der filtr. Lsg. mit Ae.; weisse Krystallmasse, kaum trocken zu erhalten, da sie an der Luft NH<sub>3</sub> ab-

gibt, H2O anzieht (Reychler l. c.).

AgNO<sub>2</sub>.3NH<sub>3</sub>. Trockenes AgNO<sub>2</sub>.NH<sub>3</sub> absorbirt NH<sub>3</sub>-Gas unter bis zum Schmelzen gehender Wärmeentwickelung; weisse, zusammenhängende Masse, llösl. in H<sub>2</sub>O, zerfliesslich an der Luft unter Entweichen von NH<sub>3</sub> (Reychler l. c.).

Doppelsalze des AgNO<sub>2</sub>. 2 AgNO<sub>2</sub>. 2KNO<sub>2</sub>. H<sub>2</sub>O entsteht auf Zusatz von überschüssiger KNO<sub>2</sub>-Lsg. zu AgNO<sub>3</sub>-Lsg. und Verdunsten über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> bei 30 bis 40°; aus sehr konz. Lsgn. sogleich als Niederschlag (Fischer l. c.; Lang l. c.); aus der bei 60 bis 70° mit KNO<sub>2</sub> ges. Lsg. von AgNO<sub>2</sub> bei Lichtabschluss und Verdunsten bei mässiger Wärme (Hampe, A. 125. 352). Schöne, grosse, gelbliche, rhombische Tafeln (Hampe; Fischer); zuerst tafelförmige, dann prismatische rhombische

Kryst. (Fock, Z. Kryst. 17. 177), die luftbeständig, beim gelinden Erwärmen in die Komponenten, beim stärkeren Erhitzen unter Zersetzung von AgNO<sub>2</sub> zerfallen (Fischer, Lang), worauf H<sub>2</sub>O das KNO<sub>2</sub> löst, AgNO<sub>2</sub> zurücklässt (Fischer); in wenig H<sub>2</sub>O lösl., durch viel H<sub>2</sub>O zersetzt, lösl. in KNO<sub>2</sub>-Lsg., unlösl. in Alk. (Lang).

2AgNO, . 2NaNO, . H,O. Darstellung und Eigenschaften wie beim

vorigen (Fischer).

2 AgNO2. Ba(NO2)2. H2O ebenso (Fischer).

### Silbernitrat.

AgNO3; MG. 169,55; 100 Thle. enthalten 68,20 Ag2O, 31,79 N2O5.

Geschichtliches. War Geber schon in kryst. Form bekannt; Albertus Magnus wusste, dass die Haut dauernd dadurch geschwärzt wird; Angelus Sala (Mitte des 17. Jahrh.) nannte es Crystalli Dianae oder Magisterium argenti; von Anderen wurde es auch Silbervitriol genannt (Kopp, Gesch. 4. 200).

Bildung und Darstellung. Aus Ag und NoO4 nach: 2Ag+ 2(NO)NO<sub>3</sub> = 2AgNO<sub>3</sub> + 2NO, was für die Konstitution des N<sub>2</sub>O<sub>4</sub> beweisend ist (Divers und Shimidzu, Soc. 47. 630). Durch Lösen von metallischem Ag, auch Ag<sub>2</sub>O, Ag<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, Ag<sub>2</sub>S u. s. w. in verd. HNO<sub>3</sub>; beim Erwärmen unter Entwickelung von NO; die farblose Lsg. kryst. bei passender Konzentration. Aus unreinem, Cu-haltigem Ag: 1. durch Abdampfen der Lsg. in HNO3, wobei AgNO3 leicht kryst., das zerfliessliche Cu(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> in der Mutterlauge bleibt, und mehrmaliges Umkrystallisiren des AgNO3 aus H,O; die Mutterlauge enthält stets etwas AgNO3; bei Gegenwart von überschüssigem HNO3 kryst. AgNO3 vollständiger, kann auch wegen seiner geringen Löslichkeit in HNO3 durch Waschen der auf einem Trichter gesammelten Kryst. mit HNO3 von der Mutterlauge befreit werden (Guibourt, J. Chim. méd. 7. 536). Durch Eindampfen der Lsg. in HNO, bis zur öligen Konsistenz und Zusatz der drei- bis vierfachen Menge HNO3 vom SG. 1,25 wird alles AgNO3 krystallin. gefällt und mit der gleichen Säure einige Male gewaschen (Palm, J. 1869. 1059). Mierzinski (A. P. [2] 141. 193) dampft zur Trockne, zieht mit H<sub>2</sub>O aus, filtr. durch Asbest und fällt mit HNO,; aus den Mutterlaugen wird AgCl gefällt und durch Kochen mit dem doppelten Gewicht KOH vom SG. 1,25 und Glyzerin zu Ag reduzirt. 2. Durch Abdampfen der Lsg. in HNO, zur Trockne und Erhitzen bis zum Schmelzen; dabei zersetzt sich Cu(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> zuerst unter Blasenbildung, die Masse verliert die grünliche Farbe, gibt bei richtiger Leitung der Operation eine Cu-freie Lsg.; bei nicht hinreichendem Schmelzen bleibt Cu(NO3), unzersetzt, bei zu starkem Erhitzen wird auch AgNO, zersetzt (Brandenburg, Scher. A. 2. 125; Martius, Repert. 9. 319; Trautwein I. c. 12. 153); 90% iger Alk. löst aus der zur Trockne gebrachten Masse Cu(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>, das meiste AgNO<sub>3</sub> bleibt ungelöst (Nölle, A. 2.92). 3. Durch partielle Fällung der Lsg. mit KOH oder Na, CO, und Digestion der übrigen Lsg. mit dem ausgewaschenen Niederschlage; dabei werden fremde Metalle aus der Lsg. durch das im Niederschlag befindliche

Ag<sub>2</sub>O verdrängt; das Verfahren ist insbesondere zur Aufarbeitung von gebrauchten Zn-, Cd-, Cu-, Fe-haltigen photographischen Bädern geeignet, der Niederschlag, so lange er noch Ag.O enthält, weiter benutzbar (Gräger, A. P. [2] 118, 228; D. 200, 109). 4. Durch Fällen sehr unreiner Ag-Lsgn. zunächst als AgCl, Abscheidung von Ag daraus (siehe bei Darstellung von Ag) und Lösen des Metalles in HNO,; ein für Ag-Rückstände besonders brauchbares Verfahren gründet sich auf die Zersetzung des AgCl mit Fe und HCl; das Fe-haltige Ag wird bis zum Schwinden der Cl-Reaktion gewaschen, in HNO, gelöst, weniger als die Hälfte der Lsg. mit NaOH gefällt, das Fe2(OH)6 enthaltende Ag<sub>2</sub>O ganz rein ausgewaschen, mehr als die Hälfte der Lsg. zur Trockne abgedampft, der Rückstand bis zum ruhigen Schmelzen erh., nach dem Erkalten in H<sub>2</sub>O gelöst, vom Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> abfiltr., in der Lsg. vorhandenes AgNO<sub>2</sub> durch ganz wenig HNO<sub>3</sub> oxydirt und diese Lsg. mit dem Fe<sub>2</sub>(OH)<sub>6</sub>-haltigen Ag<sub>2</sub>O gekocht, dabei nach: Fe<sub>2</sub>(NO<sub>3</sub>)<sub>6</sub> + 3Ag<sub>2</sub>O = 6AgNO<sub>3</sub> + Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> eine Fe-freie Lsg. erhalten; das aus derselben durch Krystallisation gewonnene AgNO ist rein, entspricht den Anforderungen der Pharmacopoea Germanica (Dietel, Ph. Z. 37. 16).

Eigenschaften. Wasserhelle, rhombische Kryst. (Brocke, A. Phil. 23, 162; Scacchi, P. A. 109, 365; Rammelsberg, Krystallogr. Chem. Berlin 1885. 121); scheint dimorph zu sein, da es als solches rhombisch, mit NaNO3 zusammen hexagonal kryst. (Kopp, B. 1879. 868). SG. 4,3554 (Karsten), 4,328 (Schröder). S. 198° (Pohl). Ueber H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> getrocknetes verliert beim Erhitzen bis zum S. 1/4000 seines Gewichtes (Stas); kryst. ist nicht hygroskopisch, geschmolzenes aber wohl (Stas). Geschmack metallisch, bitter; wirkt auf organische Substanzen ätzend, zerstörend, schwärzt sie bei Einwirkung des Lichtes. Die Bildungswärme für (Ag + N + O<sub>3</sub>) = 28700 cal. (Berthelot, C.r. 91. 779), für  $(Ag, N, O_s) = 28740$  cal., für  $(Ag, O, NO^2) = 30745$  cal., für  $(Ag^2, 0, N^2O^5Aq) = 2AgNO_3 = 16780$  cal., für  $(Ag^2O, N_2O_5Aq)$ = 10880 cal. (Thomsen, Thermochem. Unters. 3. 382). Llösl. in H<sub>2</sub>O; 100 Thle. H<sub>2</sub>O lösen bei 0° 121,9, bei 19,5° 227,3, bei 54° 500. bei 85° 714, bei 110° 1111 Thle. AgNO<sub>3</sub>; die ges. Lsg. hat Sied. 125° (Kremers, P. A. 92. 497); 100 Thle. H<sub>2</sub>O von 11° lösen 127,7 Thle. (Schnauss, A. P. [2] 82. 260). Die Lösungswärme = -5730 cal. (Berthelot, C. r. 77. 24), -5540 cal. (Thomsen l. c.). Die Gefrierpunktserniedrigung ist nicht der Menge gelösten AgNO, proportional, mit zunehmender Konzentration stetig abnehmend, beträgt 0,175° für je 1 g in 100 Thln. mit 4 bis 8% Gehalt, 0,108° für 52% ige Lsg. (Rüdorff, P. A. 145, 606); die einer 1%igen Lsg. 0,145°; die Dampfspannungsverminderung 0,160.7,6 (Raoult, C. r. 87, 167); die molekulare T.-Erniedrigung zwischen -2 und  $-4^{\circ} = 34,0$ , früher 29,6 gefunden (Raoult, C. r. 100, 1535). Lösl. in 4 Thln. siedendem Alk. (Weltzien); nach Eder (J. pr. [2] 17. 44) lösen bei 15° 100 Thle. Weingeist von

| bei 75° | 95   | 80   | 60   | 40  | 20 Vol% |
|---------|------|------|------|-----|---------|
| AgNO,   | 18,3 | 42,0 | 89,0 | 160 | 340     |

in reinem und mit H<sub>o</sub>O ges. Ae. lösen sich nur Spuren; 100 Gew.-Thle. eines Gemenges von 1 Vol. 95% igem Alk. mit 1 Vol. Ae. lösen bei 15° 1,6, von 2 Vol. Alk. und 1 Vol. Ae. 2,3 Thle. AgNO, 100 Thle. mit Ae. ges. H<sub>2</sub>O bei 15° 88,4 AgNO<sub>3</sub>. Ueber Diffusion der Lsg. durch eine Membran vergl. Scheffer (B. 1883, 1903). Das Brechungsvermögen des festen AgNO3, berechnet aus dem der Lsg. für Na-Licht bei 23 bis 25° ist 0,1582 (Forster, P. A. [2] Beibl, 5. 656). Elektrische Leitungsfähigkeit siehe bei Bouty (C. r. 98. 140), Arrhenius (Rech. sur la conductibilité galv. des électrolytes. Stockholm 1884; J. 1885. 260), Jäger (M. 8, 721); elektromotorische Kraft bei Bouty (C. r. 90. 917); elektromotorische Verdünnungskonstante bei Miesler (M. 8. 193); galvanische Polarisation bei Jahn (P. A. [2] 28. 498); Wärmetönung bei der Elektrolyse Boltzmann (M. 8. 230). AgNO, wirkt giftig; ist bis zu einem gewissen Grade ein Gegengift gegen Schlangengift: wird letzteres mit AgNO, gemischt eingespritzt, so ist die Wirkung schwächer; wird aber zuerst Schlangengift und dann AgNO3 eingespritzt, so erliegen die Versuchsthiere bei hinreichender Dosis des Schlangengiftes doch (Brunton und Fayrer, Proc. R. Soc. 27, 465); wirkt schon in Verdünnung von 1:80000 antiseptisch (Chamberland, Ch. C. 1887. 1259); Milzbrandsporen werden durch Lsg. von 1:1000 nach 2 bis 3 Min. (Jerosch, Diss. Königsberg. Ch. C. 1889, 2, 459), durch Lsg. von 1:8000 nach 70 Stunden (Behring, Ch. C. 1887, 1399) getödtet, wirkt intensiver als 5% ige Phenollsg. und 1% ige HgCl2-Lsg. (Jerosch 1. c.). Als Konstitution nimmt Henry (C. r. 96. 1062) NO3. Ag-Ag. NO3 an, da aus AgNO3 und C2H4. Cl. Br die Verbindung NO<sub>3</sub>. Ag—AgBr entsteht.

Schwärzt sich am Lichte nicht, nur bei Gegenwart von organischen Substanzen; zerfällt bei beginnender Rothglut in Ag, O, N und NO; verpufft auf glühenden Kohlen, entzündet sich mit Kohle gemengt unter dem Hammer ohne Verpuffung, mit schwacher Verpuffung durch Schlag auf das Gemenge mit S, unter sehr heftiger auf das Gemenge mit P (Fischer, P. A. 74, 120); H reduzirt gelöstes AgNO, nur bei sehr langer Einwirkung, die Menge des ausgeschiedenen Ag ist genau der Menge des absorbirten H proportional, die anfangs neutrale Lsg. nimmt saure Reaktion an (Beketoff, C. r. 79. 1413); wirkt anfangs nicht ein, nach etwa 1/2 Stunde wird Ag gefällt, die freigewordene HNO, zu HNO, reduzirt, alles in Lsg. bleibende AgNO, in AgNO, verwandelt; aus verd. Lsgn. wird alles Ag als Metall gefällt, da 7% ige HNO, auf Ag nicht oder fast nicht lösend wirkt (Russel, Soc. [2] 12. 3); reiner, sorgfältig mit NaOH und AgNO,-Lsg. gewaschener H ist auf neutrale Lsg. von 3 g auf 100 H,O ohne Einwirkung, bei 80° entsteht ein leichter, graugelber Niederschlag; geschmolzenes, stets alkalisch reagirendes AgNO3 wird in der Kälte wie in der Wärme ohne Bildung von Ag angegriffen; angesäuerte Lsg. reagirt nicht, AgNO<sub>2</sub> ist neben HNO<sub>3</sub>, besonders in der Wärme nicht existenzfähig (Pellet, C. r. 78. 1132); O<sub>3</sub> fällt aus der Lsg. bläulichschwarzes Ag, O, (Mailfert, C. r. 94, 860, 1186); Cl in AgNO,-Lsg. eingeleitet, gibt AgCl und HClO (Balard, A. ch. 57, 241); Cl-Wasser

reagirt nach: 6AgNO<sub>3</sub> + 6Cl + 3H<sub>2</sub>O = 5AgCl + AgClO<sub>3</sub> + 6HNO<sub>3</sub> (Weltzien); Chloride reagiren verschieden; SOCl, gibt AgCl und SO2Cl(NO2), SO3HCl gibt AgCl und SO3H.NO2, SO2Cl2 ist selbst beim Destilliren über AgNO3 ohne Wirkung (Thorpe, Soc. 41. 297);  $PSCl_3$  reagirt nach:  $PSCl_3 + 4AgNO_3 = Ag_3PO_4 + AgCl + SO_2 +$ 2NOCl + N<sub>2</sub>O<sub>4</sub> (Thorpe und Dyson l. c. 41. 297); J reagirt wie Cl (Weltzien), gibt AgJ und AgJO<sub>3</sub> (Nacquet, Bl. 1860. 27. Januar); S bildet beim Kochen mit AgNO<sub>3</sub>-Lsg. Ag<sub>2</sub>S (Filhol und Senderens, C. r. 93. 152); Se reagirt beim Sied. noch leichter nach: 4AgNO<sub>3</sub> +  $3Se + 3H_2O = 2Ag_2Se + H_2SeO_3 + 4HNO_3$ , im geschlossenen Rohre nach:  $6AgNO_3 + 3Se + 3H_2O = 2Ag_2Se + Ag_2SeO_3 + 6HNO_3$  (Senderens, C. r. 104. 175); Te wirkt bei 100° etwas weniger rasch nach der ersten Gleichung bei Se (Senderens l. c.). NH, reagirt nach: 2AgNO,  $+4NH_3 = (NH_3.Ag)_2O + 2NH_4.NO_3$  (Prescott, Ch. N. 42. 31), bei Zusatz von so viel NH3, dass (NH4). NO3 entstehen kann, nach:  $2 \text{AgNO}_3 + 2 \text{NH}_3 + \text{H}_2 \text{O} = \text{Ag}_2 \text{O} + 2 (\text{NH}_4) \text{NO}_3$ , weiterhin wird Ag<sub>2</sub>O im NH4.NO3 gelöst und durch mehr NH3 AgNO3.2NH3 gebildet (Draper, Pharm. J. Trans. [3] 17. 487); konz. HNO, löst AgNO, nicht, sondern fällt es aus wässerigen Lsgn. (Schweigger-Seidel, Schw. 64, 127); P in feiner Vertheilung fällt aus verd. Lsgn. langsam metallisches Ag (Stas), amorpher P reagirt nach: 10 AgNO<sub>3</sub> + P<sub>2</sub> +  $3H_2O = 6Ag + 2H_3PO_4 + 10HNO_3$  (Senderens l. c.);  $PH_3$  wirkt auf konz. AgNO3-Lsg. nach derselben Reaktionsgleichung wie AsH3 und  $SbH_3$ , nämlich nach:  $6AgNO_3 + PH_3 = 2(PAg_3.3AgNO_3) + 3HNO_3$  unter Bildung einer sehr unbeständigen gelben Verbindung, die sich bald dunkel färbt; beim Einleiten von fast reinem PH, in konz. AgNOs-Lsg. können in Folge der Bildung von selbstentzündlichem PH, Explosionen eintreten; wegen der leichten Oxydirbarkeit des PH, sind die Erscheinungen nicht so einfach wie bei AsH, und SbH, (Vitali, L'Orosi, 15, 397; 16, 10); vergl. auch bei PAg<sub>3</sub>, 3AgNO<sub>3</sub> (Poleck und Thümmel). As reduzirt unter Bildung von As, O, (Senderens l. c.); AsH<sub>3</sub> färbt mit AgNO<sub>3</sub> getränktes Papier bei Anwendung von konz. Lsg. sofort, von verd. Lsg. nach einiger Zeit dunkel, 0,0000032 As<sub>4</sub>O<sub>6</sub> sind so noch nachweisbar (Reichardt, A. P. [3] 21, 585); die Reaktion soll nach Lassaigne  $12 \text{AgNO}_{s} + 2 \text{AsH}_{s} + 3 \text{H}_{s} \text{O} = 12 \text{Ag} + \text{As}_{s} \text{O}_{s} +$ 12HNO, sein, kann aber nicht richtig sein, da feinvertheiltes Ag schon von 0,4% iger Säure angegriffen wird (Marchlewski, B. 24. 2269); nach Vitali (l. c.) verläuft die Reaktion nicht, wie Lassaigne annimmt, sofort unter Abscheidung von metallischem Ag, sondern nach:  $6 \text{AgNO}_3 + 2 \text{AsH}_3 = 2 \text{AsAg} + 6 \text{HNO}_3$  und  $6 \text{AgNO}_3 + 2 \text{AsAg}_3 = 2 (\text{AsAg}_3.3 \text{AgNO}_3)$  erfolgt anfangs die Bildung eines gelben Niederschlages, der erst weiterhin nach 2(AsAg<sub>8</sub>.3AgNO<sub>8</sub>) + 6H<sub>2</sub>O = 6Ag<sub>2</sub> + 2H<sub>3</sub>AsO<sub>3</sub> + 6HNO<sub>3</sub> unter Abscheidung von Ag zerfällt; der von Marchlewski gegen die Lassaigne'sche Reaktion erhobene Einwand, dass metallisches Ag neben freier HNO3 nicht bestehen könne, ist nicht zutreffend, es wird kein Ag gelöst, keine HNO, gebildet, die Abscheidung von metallischem Ag erfolgt nur durch AsHa, nicht den damit gemengten H; vergl. auch bei AsAg, .3AgNO, (Poleck und Thümmel). Na3AsS4 wirkt verschieden, je nachdem das Salz allein oder bei Gegenwart von Säure oder NH, einwirkt; im letzteren Falle entstehen nur Ag, S und Ag, AsO4; bei Gegenwart von Säure theilweise

auch Ag, AsO,, um so mehr, je mehr Säure zugegen (Preis und Raymann, Ch. C. 1887. 32). SbH3 wirkt der gewöhnlichen Annahme gemäss nach: 6AgNO<sub>3</sub> + 2SbH<sub>3</sub> = 2SbAg<sub>3</sub> + 6HNO<sub>3</sub>; nach Vitali (l. c.) ist auch bei SbH3 ein ganz analoger Vorgang wie bei AsH3 anzunehmen, der schwarze Niederschlag ist nicht SbAg, sondern besteht der Gleichung  $2(SbAg_3.3AgNO_3) + 6H_2O = 6Ag_2 + 2H_3SbO_3 + 6HNO_3$  entsprechend aus Ag und  $H_3SbO_3$ , die durch HCl wie Weinsäure vollständig entsprechend zogen werden kann, indess metallisches Ag zurückbleibt; bei der Einwirkung von HCl auf den Niederschlag tritt keine H-Entwickelung ein: vergl. auch bei SbAg, 3AgNO, (Poleck und Thümmel). CO und CO, gemengt, reduziren nicht, Leuchtgas gibt nach 14 Tagen deutlichen Niederschlag (Ag<sub>2</sub>S?) (Gore, Ch. N. 48. 295); SiH<sub>4</sub> scheint analog wie andere Metalloid-H-Verbindungen zu wirken (Buchner, B. 1885. 317; vergl. auch Poleck und Thümmel, B. 1883. 2435); Cu wirkt nicht, wie Gladstone und Tribe (Ch. N. 24. 4) annehmen, derart, dass der Gehalt der AgNO3-Lsg. in Prozenten zu der chemischen Wirkung im Verhältniss von 2:3 steht, sondern die Wirkung ist abhängig von der Konzentration (Langley, Soc. 45. 633).

Anwendung. In der Photographie, der Analyse. In der Form von Höllenstein, Lapis infernalis, als Aetzmittel in der Chirurgie.

Verbindungen des AgNO<sub>3</sub>. AgCl fällt aus der Lsg. von pulverigem, mit HCl gewaschenem Ag in HNO<sub>3</sub> in deutlichen Kryst., die durch Waschen mit einem Gemische gleicher Theile Alk. und Ae. von AgNO<sub>3</sub> zu befreien sind. Farblose, glänzende Prismen, S. 160°, die sich am Lichte nur langsam schwärzen, durch H<sub>2</sub>O rasch, durch Alk. langsam, durch Alk. und Ae. nicht zersetzen (Reichert, J. pr. 92. 237). Aus der Lsg. von AgCl in AgNO<sub>3</sub>-Lsg. kryst. reines oder fast reines AgCl aus (Schnauss, A. P. [2] 82. 260; Kremer, P. A. 92. 497; Risse, A. 111. 39; Debray, C. r. 70. 995).

AgNO<sub>3</sub>. AgBr wird durch Zusammenschmelzen der Komponenten als krystallin. erstarrende Masse vom S. 182° erhalten (Kremer l. c.); auch durch Lösen von frisch gefälltem AgBr in sehr konz. heisser Lsg. von AgNO<sub>3</sub> und Abkühlen, Trennen der Mutterlauge von den feinen Kryst. vor dem völligen Erkalten, da sonst AgNO<sub>3</sub> mit ausfällt (Risse l. c.); bei der Einwirkung von C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>. Br. Cl auf AgNO<sub>3</sub> bei Gegenwart einer zur völligen Lsg. unzureichenden Menge von Alk. auf dem Wasserbade (Henry, C. r. 96. 1062). Seidenglänzende Nadeln (Riche, J. Ph. [3] 33. 343; Risse l. c.), farblos, schwärzt sich bald am Lichte. S. 175°; erstarrt zur gelblichen, krystallin. Masse, wird durch H<sub>2</sub>O, Alk. sofort zersetzt (Risse l. c.).

AgNO<sub>3</sub>. AgJ entsteht durch vollständige Sättigung der siedenden, mässig konz. Lsg. von AgNO<sub>3</sub> mit AgJ und Abkühlen, auch beim Lösen eines Gemenges von Ag<sub>2</sub>O und AgJ in HNO<sub>3</sub> (Preuss, A. 29. 329; Stürenberg, A. P. [2] 143. 12); aus konzentrirterer oder HNO<sub>3</sub>-haltiger Lsg. scheidet sich je nach der Menge des gelösten AgJ ein hell- bis braungelbes Oel aus, das beim Erkalten zur gelben, krystallin. Masse erstarrt; es enthält 2 bis 9AgNO<sub>3</sub> auf 3AgJ (A. W. Hofmann, Phil. J. Trans. [2] 1. 29), gibt mit AgNO<sub>3</sub> und HNO<sub>3</sub> gekocht beim Abkühlen Kryst. von AgNO<sub>3</sub>. AgJ, die davon abgegossene Flüss. enthält nur

ca. 2,87% AgJ (Kremer, J. pr. 71. 54); bildet sich auch bei der Einwirkung von C<sub>3</sub>H<sub>4</sub>. J. Cl auf AgNO<sub>3</sub> bei gewöhnlicher T. (Henry, C. r. 96. 1149). Wasserhelle Nadeln, auch deutliche Kryst., anscheinend regulär (Schnauss l. c.), weiss, krystallin. (Kremer l. c.), S. 94% (Kremer), schwärzt sich rasch am Lichte (Schnauss), ist fast unempfindlich gegen Licht (Kremer); H<sub>2</sub>O scheidet AgJ ab, das sich in der Wärme wieder löst, worauf 2AgNO<sub>3</sub>. AgJ kryst. (Stürenberg l. c.); wenig H<sub>2</sub>O löst ohne Zersetzung, mehr H<sub>2</sub>O fällt AgJ vollständig (Kremer), absoluter Alk. zersetzt nicht, löst aber auch nicht; konz. Lsg. von AgNO<sub>3</sub> löst die Verbindung (Schnauss); beim Schmelzen löst es überschüssiges AgJ, färbt sich gelb, der S. wird erniedrigt (Kremer).

2 AgNO . AgJ entsteht durch Lösen von AgJ in siedender, ziemlich konz. Lsg. von AgNO3 und Abkühlen (Stürenberg l. c.); 100 Thle. einer bei 11° ges. AgNO3-Lsg. nehmen in der Kälte 2,3, beim Sied. 12,3 Thle. AgJ auf (Schnauss); aus der Mutterlauge des beim vorigen Salz erwähnten gelben Oeles (Hofmann l. c.); durch wiederholtes Kochen dieses Oeles mit Lsg. von AgNO3 als schwach gelblicher, in wenig H2O völlig lösl. Rückstand (Risse l. c.); durch Fällung der Lsg. des vorigen Salzes in siedender, konz. Lsg. von AgNO, mit Alk. (Stürenberg l. c.); durch Zusammenschmelzen von 2AgNO3 und 1AgJ als krystallin. erstarrende, zum Theil in heissem H<sub>o</sub>O lösl. Masse; die wässerige Lsg. gibt beim Erkalten Kryst. von 2AgNO3. AgJ (Risse). Perlglänzende Nadeln (Weltzien, A. 95, 127), aus verd. Lsg. lange, farblose Nadeln, aus konz. Lsgn. kleine Schuppen (Riche l. c.); schwärzt sich rasch am Lichte; S. 105°, Erstarrungspunkt 98°. Beim Erstarren steigt die T. wieder auf 105° (Risse); durch H.O zersetzlich (Weltzien; Riche); die Zersetzung ist unvollständig, weil das ausgeschiedene AgJ die weitere Einwirkung verhindert; auch durch viel Alk. zersetzlich (Risse; Henry), in wenig siedendem H<sub>o</sub>O lösl. (Risse).

AgNO<sub>3</sub>. Ag<sub>2</sub>S fällt beim Einleiten von H<sub>2</sub>S in konz. AgNO<sub>3</sub>-Lsg. als gelbgrüner Niederschlag aus, der sich durch Auswaschen mit H<sub>2</sub>O oder Alk. unter Abscheidung von Ag<sub>2</sub>S schwärzt, wird von verd. HNO<sub>3</sub> nicht verändert, verliert lufttrocken bei 180° fast nichts an Gewicht, ist dann ein dunkelgrünes Pulver, mit einem Stich ins Gelbliche, amorph, empfindlich gegen Licht, gibt beim schwachen Erhitzen rothe Dämpfe unter gleichzeitiger Schwärzung, bei stärkerem Erhitzen entweicht ein Theil des S als SO<sub>2</sub>, bei starkem Glühen bleibt Ag zurück (Poleck und Thümmel, B. 1883. 2435).

AgNO<sub>3</sub>.NH<sub>3</sub>. Auf Zusatz von NH<sub>3</sub> zu neutraler Lsg. von AgNO<sub>3</sub> fällt ein anfangs weisser, rasch braunschwarz werdender, nur Spuren von NH<sub>3</sub> und HNO<sub>3</sub> enthaltender Niederschlag, der höchstens 6,7% des vorhandenen Ag beträgt; durch Abdampfen des Filtr. auf dem Wasserbade erfolgt noch Abscheidung von etwas Ag und Ag<sub>2</sub>O, und nach nochmaligem Filtriren erstarrt die Flüss. zu einem Magma von farblosen, glänzenden Krystallnadeln, die mit Alk. und Ae. zu waschen, in niedriger T. zu trocken sind. Schwärzt sich am Lichte, ist in H<sub>2</sub>O nur zum Theil unter Abscheidung eines braunen Niederschlages lösl., ziemlich lösl. in Alk., nur sehr wenig in Ae., aus der alkoholischen Lsg. durch Ae. in schönen, glänzenden Nadeln abscheidbar, dem Verhalten gegen C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>. J zufolge nicht (NH<sub>8</sub>.Ag)NO<sub>3</sub>, sondern entwederschaften gegen C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>. J

AgNO<sub>3</sub>.NH<sub>3</sub> oder NO(OH)(OAg)(NH<sub>2</sub>) (Reychler, B. 1883. 990, 2420).

AgNO<sub>3</sub>.2NH<sub>3</sub> entsteht durch Uebersättigen von AgNO<sub>3</sub>-Lsg. mit NH<sub>3</sub> (Wetzlar, Schw. 53. 103; Mitscherlich, P. A. 9. 413); dabei bildet sich zuerst  $Ag_2O$  nach:  $2AgNO_3 + 2NH_3 + H_2O = Ag_2O +$ 2NH4.NO3; das Ag2O löst sich grösstentheils im NH4.NO3 und auf Zusatz von mehr NH<sub>3</sub> entsteht AgNO<sub>3</sub>.2NH<sub>3</sub>; entsteht auch aus AgNO<sub>3</sub>, (NH<sub>4</sub>)NO<sub>3</sub> und NH<sub>3</sub> (Draper, Pharm. J. Trans. [3] 17. 487). Lange, schöne, glänzende, rhombische Prismen (Marignac, A. Min. [5] 12. 24). schwärzt sich am Lichte (Mitscherlich), ist bei 100° von konstantem Gewicht (Marignac), schmilzt beim Erhitzen, zersetzt sich nach:  $3 \text{AgNO}_3.2 \text{NH}_3) = 3 \text{Ag} + 3 \text{NH}_4. \text{NO}_3 + 2 \text{NH}_3 + \text{N}$  (Kane, A. ch. 72. 282); llösl. in H<sub>2</sub>O. H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> fällt feinvertheiltes, metallisches Ag. wahrscheinlich nach vorübergehender Bildung von Ag.O. nach: I.  $2(AgNO_3.2NH_3) + H_2O_2 = Ag_2O_2 + 2NH_4.NO_3 + 2NH_3$  und II.  $Ag_2O_2 + 2H_2O_2 = Ag_2 + 2H_2O + 2O_2$  (Weltzien, A. 138. 129; Böttger, D. 210. 317);  $P_2S$  fällt einen grauschwarzen, zumeist aus AgoS bestehenden Niederschlag (Berzelius, A. 46. 140); KOH gibt Berthollet's Knallsilber (Draper l. c.); As, Sn, Zn, Cd, Pb, Cu reduziren rasch zu Ag, Sb und Hg wirken langsamer, Bi und Fe gar nicht (Fischer).

AgNO<sub>3</sub>.3NH<sub>3</sub> entsteht bei der Absorption von NH<sub>3</sub>-Gas durch trockenes AgNO<sub>3</sub> bei einer bis zum S. sich steigernden T.-Erhöhung; weisse Masse, die beim Erwärmen NH<sub>3</sub> entwickelt, ganz lösl. in H<sub>2</sub>O (Rose, P. A. 20. 153).

AgNO<sub>3</sub>.3 KNO<sub>3</sub>. Die beiden Salze kryst. in allen Verhältnissen mit einander, bei wenig AgNO<sub>3</sub> auch KNO<sub>3</sub> allein; die Kryst. des Doppelsalzes haben die Form des KNO<sub>3</sub> (Rose, P. A. 106. 320); beim Eindampfen einer Lsg. gleicher Mol. kryst. zuerst KNO<sub>3</sub> allein. dann AgNO<sub>3</sub>.KNO<sub>3</sub>; auch aus mit HNO<sub>3</sub> versetzten oder Lsgn. von höherer T. Die Kryst. sind monoklin (Russel und Maskelyne, Proc. R. Soc. 26. 357); kryst., wenn 3 AgNO<sub>3</sub> auf 1 KNO<sub>3</sub> in Lsg. vorhanden (Ditte, C. r. 101. 878).

AgNO<sub>3</sub> + NaNO<sub>3</sub>. Bei Ueberschuss von AgNO<sub>3</sub> kryst. zuerst dieses, dann hexagonale Kryst. von AgNO<sub>3</sub> + 2 bis 4,2NaNO<sub>3</sub> (Rose, P. A. 102. 436); bei Gegenwart von Hg<sub>2</sub>(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> werden die Kryst. besonders gross, enthalten jedoch kein Hg (Rose, P. A. 106. 321); ein Salz AgNO<sub>3</sub>. NaNO<sub>3</sub> existirt nicht (Russel und Maskelyne 1. c.; Ditte 1. c.).

AgNO<sub>3</sub> und LiNO<sub>3</sub> geben kein Doppelsalz (Russel und Maske-

lyne, Ditte).

AgNO<sub>3</sub>.(NH<sub>4</sub>)NO<sub>3</sub> entsteht wie das K-Salz (Russel und Maskelyne); beim Eindampfen der gemischten Lsg. kryst. bei Ueberschuss von AgNO<sub>3</sub> zuerst dieses, dann das Doppelsalz in dicken, glänzenden, durchsichtigen Tafeln (Ditte l. c.).

2 AgNO<sub>3</sub>. Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> fällt aus den heiss gemischten Lsgn. im Va-

kuum; hexagonal (Stürenberg, A. P. [2] 143. 12).

8AgNO<sub>3</sub>.Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>.4AgJ entsteht durch unvollständige Sättigung der siedenden Lsg. der beiden Salze mit AgJ; farblose, tetragonale Säulen, die durch H<sub>2</sub>O unter Abscheidung von AgJ zersetzt werden (Stürenberg l. c.).

2AgNO<sub>3</sub>.Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>.2AgJ entsteht beim anhaltenden Kochen des vorigen mit PbJ<sub>2</sub>, jedoch nicht rein; auf Zusatz von Alk. zur Lsg. fällt zumeist das vorige als farbloser, krystallin. Niederschlag, die abfiltr. Lsg. gibt hexagonale Prismen dieses Salzes (Stürenberg l. c.).

# Silber und Phosphor.

Silberphosphid. Beim Zusammenschmelzen von 1 Thl. Ag mit 2 Thln. HPO3 und 0,5 Thln. Kohle oder durch Zufügen von P zu geschmolzenem Ag entstehen weisse, körnige, krystallin., mit dem Messer schneidbare, unter dem Hammer zerspringende Massen mit 20% P-Gehalt, der beim Erhitzen an der Luft ganz abgegeben wird (Pelletier); durch Erhitzen von Ag und P im geschlossenen Rohre eine schwarze, sehr spröde Masse (Emmerling, B. 1879. 152). P-Dampf wird von schmelzendem Ag aufgenommen, beim Abkühlen unter Spratzen wieder abgegeben (Hautefeuille und Perrey, C. r. 98. 1378); nach Schrötter (A. W. 1849. 2. Abth. 301) soll so schwärzlichgraues, in HCl unlösl., in HNO3 llösl. Ag4P6 vom SG. 4,63 erhalten werden. Der beim Einleiten von mit P-Dampf beladener CO, in AgNO, Lsg. sich bildende, schwarze Niederschlag ist ein Gemenge von Ag und Silberphosphid (Fresenius und Neubauer, Fr. 1. 340); der beim Einleiten von PH<sub>3</sub> in AgNO<sub>3</sub>-Lsg. entstehende schwarze Niederschlag ist ein Phosphid (Thomson, Landgrebe, Schw. 55. 96), metallisches Ag (Rose, P. A. 14. 184), ist P-haltig (Fresenius und Neubauer l. c.), ein Gemenge von Ag und Silberphosphid (Kulisch, A. 231, 327); es entsteht Ag, P.3 AgNO, (Poleck und Thümmel, B. 1883. 2435). — Durch Reduktion von Ag, PO, mit Kohle in mässiger Glühhitze entsteht eine locker zusammengesinterte, spröde, mit dem Messer schneidbare, im Striche silberglänzende Masse mit 33,23% P, die diesen in der Flamme unvollständig, beim Erhitzen mit Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> völlig abgibt (Landgrebe l. c.).

Ag<sub>3</sub>P.3 AgNO<sub>3</sub> entsteht beim Einleiten von aus PH<sub>4</sub>J und KOH entwickeltem PH<sub>3</sub> in konz. AgNO<sub>3</sub>-Lsg. in einer Atm. von CO<sub>2</sub> unter grüngelber Färbung der Flüss.; beim Verdünnen mit H<sub>2</sub>O entwickelt sich NO<sub>2</sub>, schwarzes Ag<sub>3</sub>P scheidet sich ab, das sich sodann in Ag und H<sub>3</sub>PO<sub>3</sub> umsetzt; durch Einwirkung der HNO<sub>3</sub> bildet sich H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>, so dass die Produkte der Reaktion wechselnde Mengen von Ag und Ag<sub>3</sub>P,

ausserdem von H3PO4 sind (Poleck und Thümmel l. c.).

Silberhypophosphat  $Ag_4P_2O_6$ . Darstellung u. s. w. siehe bei  $H_4P_2O_6$ ; zersetzt sich ohne Gewichtsänderung nach:  $7Ag_4P_2O_6 = 6Ag_4P_2O_7 + 2Ag_2P$  (Rammelsberg, A. B. 1891, 369).

Silberorthophosphat Ag<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>. Beim Schütteln von Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub>-Lsg. mit Ag<sub>2</sub>O wird nur ein Theil der Säure an Ag gebunden (Wetzlar, Schw. 53. 100); durch Fällen von AgNO<sub>3</sub>-Lsg. mit Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> nach: 3AgNO<sub>3</sub> + Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> = Ag<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> + 2NaNO<sub>3</sub> + HNO<sub>3</sub> oder mit Na<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>; im ersten Falle reagirt die Flüss. sauer, im zweiten neutral (Berzelius, Mitscherlich, Graham, P. A. 32. 45); der Niederschlag reisst etwas

814 Silber.

AgNO<sub>3</sub> mit, das durch Waschen mit H<sub>2</sub>O nicht zu entfernen ist (Graham).

Gelbes Pulver, amorph (Joly, C. r. 102. 1071), durch Sättigen einer Lsg. von weniger als 38% P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> mit Ag<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> bei 80° und Abkühlen hellgelbe Kryst. (Joly l. c.); SG. 7,321 bei 7,5° (Stromeyer, Schw. 58. 126); färbt sich beim Erhitzen rothbraun, schmilzt in Glühhitze (Berzelius), schmilzt in starker Glühhitze noch nicht, nur in der Löthrohrflamme zur dunkelbraunen Flüss., die beim Erkalten zur gelben Masse erstart, gibt bei längerem Schmelzen etwas Ag<sub>4</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> (Stromeyer); schwärzt sich am Lichte. Llösl. in HNO<sub>3</sub>. H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> auch C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>O<sub>2</sub>; in NH<sub>3</sub>, (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>; wlösl. in NH<sub>4</sub>.NO<sub>3</sub> und bernsteinsaurem Ammonium, zum Theil lösl. in (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>; die Lsg. in HNO<sub>3</sub> gibt Kryst. von AgNO<sub>3</sub>, die Mutterlauge enthält H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> (Süersen, Scher. J. 8. 120); aus der Lsg. in C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>O<sub>2</sub> kryst. Ag<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> (Skey, Ch. N. 22. 61); beim Digeriren mit den Lsgn. von NaCl. CaCl<sub>2</sub>, MgCl<sub>2</sub> und Eindampfen zur Trockne tritt Zersetzung ein; Ca(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>, Mg(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> sind ohne Wirkung (Lassaigne, J. Pharm. [3] 16. 289).

Ag<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> entsteht durch Lösen von Ag<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> in wässeriger H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> oder beim Eindampfen einer, mit viel H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> versetzten, Lsg. von AgNO<sub>3</sub> (Berzelius, A. ch. 2. 163; Hurtzig und Geuther, A. 111. 160) als weisse Krystallblättchen; beim Verdunsten der Lsg. über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> entsteht ein Syrup, der auf Zusatz von Ae. unter Erhitzen ein weisses Krystallpulver abscheidet, bei 100° unverändert ist, bei 170° unter Abgabe von H<sub>2</sub>O in Ag<sub>4</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> übergeht (Schwarzenberg, A. 65. 162); beim Lösen von Ag<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> in wässeriger Lsg. von H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> mit mehr als 40% P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> und Erkalten bilden sich farblose, von einem hexagonalen Prisma sich ableitende Kryst. (Joly I. c.), die durch H<sub>2</sub>O in Ag<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> und H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> zerfallen (Hurtzig und Geuther I. c.); wird durch Alk., auch Ae. nicht zersetzt (Joly); geht zwischen 110 und 150° unter H<sub>2</sub>O-Verlust in Ag<sub>4</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> über, das durch H<sub>2</sub>O nicht in Ag<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> zurückverwandelt wird (Joly).

Ag<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>.4NH<sub>3</sub>. Aus einer mit Ag<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> ges. Lsg. von NH<sub>3</sub> wird keine konstante Verbindung erhalten, beim Ueberleiten von trockenem NH<sub>3</sub> über Ag<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> bis zur Gewichtskonstanz ein schwach gelblicher Körper Ag<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> + 3 bis 4NH<sub>3</sub> (Reychler, B. 1884. 1840); durch Verdunsten einer Lsg. von Ag<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> in NH<sub>3</sub> in einem Exiccator über einem Gemenge von NH<sub>4</sub>Cl und CaO in klaren, prismatischen Nadeln, der analogen As-Verbindung völlig gleich; wird an der Luft bald gelb, verliert über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> alles NH<sub>3</sub>, trockenes Ag<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> nimmt 3 Mol. NH<sub>3</sub>

auf (Widmann, B. 1884, 2284).

Silberpyrophosphat  $Ag_4P_2O_7$  entsteht durch Fällung von  $AgNO_3$ -Lsg. mit  $Na_4P_2O_7$ ; das Filtr. ist neutral (Clarke, Schw. 57. 421); aus einem Gemenge von  $Na_2HPO_4$  und  $Na_4P_2O_7$  wird zuerst  $Ag_3PO_4$ , dann  $Ag_4P_2O_7$  gefällt (Stromeyer, Schw. 58. 126); aus  $Ag_4P_2O_6$  ohne Gewichtsänderung nach:  $7Ag_4P_2O_6 = 6Ag_4P_2O_7 + 2Ag_2P$  (Rammelsberg, A. B. 1891. 369). Weisses Pulver; SG. 5,306 bei 7,5°; schmilzt unter Glühhitze zur dunkelbraunen Flüss., die beim Erkalten zur weissen, strahligen Masse erstarrt; färbt sich am Lichte röthlich, wird beim Kochen

mit Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> in Ag<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> und Na<sub>4</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> zersetzt; lösl. in kalter HNO<sub>3</sub>, durch NH<sub>3</sub> unverändert fällbar, geht durch Kochen der Lsg. in Säuren und Fällen mit NH<sub>3</sub> in Ag<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> über; unlösl. in C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>O<sub>2</sub>; HCl zersetzt in AgCl und H<sub>4</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub>; lösl. auch in NH<sub>3</sub>, durch Säuren fällbar (Stro-

meyer l. c.).

Ag<sub>2</sub>H<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> fällt beim längeren Erhitzen einer ges. Lsg. von Ag<sub>4</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> in wässeriger H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>, zuletzt auf 180°, als grauweisses, krystallin. Pulver, das thunlichst bald von der syrupdicken Mutterlauge zu trennen, mit Ae., dann mit Alk. zu waschen ist. Wird am Lichte schwarz, verliert bei 225° H<sub>2</sub>O, beginnt zu schmelzen, gibt im Rothglühen den Rest des H<sub>2</sub>O, schmilzt sodann zum schmutziggrünen Glase; H<sub>2</sub>O zersetzt in Ag<sub>4</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> und eine saure, Ag-haltige Lsg.; mässig konz. Lsg. von Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> entzieht einen Theil der Säure, ohne selbst beim Kochen Ag<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> zu bilden (Hurtzig und Geuther l. c.).

Aus der Mutterlauge des vorigen fällt Ae. ein weisses, lichtbeständiges Pulver, das, mit Alk. zur Entfernung von H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> gewaschen,

2(Ag, H, P, O,). HPO, sein soll (Hurtzig und Geuther).

Ag<sub>6</sub>P<sub>4</sub>O<sub>13</sub>, Silbertetra- oder Dipyrophosphat entsteht beim Eintragen von feuchtem Ag<sub>6</sub>P<sub>6</sub>O<sub>18</sub>, Hexametaphosphat, in kochendes H<sub>2</sub>O oder beim allmählichen Erhitzen des trockenen Salzes mit H<sub>2</sub>O bis zum Sied. und Schmelzen bis zur Bildung einer terpentinartigen, klebrigen Masse, die beim Abkühlen fest wird (Berzelius, P. A. 19. 331); durch Fällung des entsprechenden Na-Salzes mit AgNO<sub>3</sub> (Fleitmann und Henneberg, A. 65. 330); schmilzt bei 100° noch nicht, doch wenig höher, wird durch längeres Kochen mit H<sub>2</sub>O zersetzt.

Silbermetaphosphate.  $Ag_2P_2O_6$ , Dimetaphosphat, fällt aus der Lsg. eines Alkalisalzes mit  $AgNO_3$  als krystallin. Niederschlag, aus verd. Lsg. nach einiger Zeit krystallisirend; schmilzt bei schwacher Glühhitze zum klaren, in  $H_2O$  ganz unlösl. Glase (Fleitmann, P. A. 78. 253).

Ag<sub>3</sub>P<sub>3</sub>O<sub>9</sub>.H<sub>2</sub>O, Trimetaphosphat. Aus den gemischten Lsgn. von AgNO<sub>3</sub> und Alkalitrimetaphosphat kryst. in 2 bis 3 Tagen durchsichtige, monokline Prismen; kryst. auch aus Lsg. in HNO<sub>3</sub>. Gibt über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> kein H<sub>2</sub>O ab, verliert bei 100° ungefähr die Hälfte, zeigt dann saure Reaktion, beim Schmelzen entweicht alles H<sub>2</sub>O unter Aufblähen. Lösl. in 60 Thln. kaltem H<sub>2</sub>O (Fleitmann und Henneberg l. c.).

Ag<sub>8</sub>P<sub>6</sub>O<sub>18</sub>, Hexametaphosphat, entsteht durch Fällen von AgNO<sub>3</sub>-Lsg. mit der Lsg. von frisch bereiteter HPO<sub>3</sub> (Berzelius), mit der Lsg. von Natriumhexaphosphat (Graham); durch Zusammenschmelzen von Ag<sub>2</sub>O mit HPO<sub>3</sub> und allmähliche Krystallisation der Masse beim Abkühlen (Fleitmann, P. A. 78. 359). Weisses Pulver, bei 100° weich, halbflüss., schmilzt in höherer T. zur wasserhellen Flüss., nach dem Erkalten eine dem Krystallglase ähnliche, rissige Masse, geht beim Kochen mit H<sub>2</sub>O in Ag<sub>6</sub>P<sub>4</sub>O<sub>13</sub> über (Berzelius); nach Graham bereitetes ist ein weisser, dichter, in NH<sub>3</sub> und HNO<sub>3</sub>, auch überschüssigem Na-Salz lösl. Niederschlag, der beim Kochen mit H<sub>2</sub>O harzig, beim Erkalten spröde wird (Rose); nach Fleitmann kleine, glänzende Krystallschuppen, unlösl. in H<sub>2</sub>O, durch Na<sub>2</sub>S-Lsg. leicht zersetzt.

Silbersulfophosphat bildet sich beim Erhitzen von AgCl mit P<sub>2</sub>S<sub>5</sub>, bis kein PSCl<sub>3</sub> mehr entweicht, als deutlich krystallin., dem Stangen816 Silber.

schwefel in Farbe zum Verwechseln ähnliche Masse; durch längeres Erhitzen nimmt die leichtschmelzbare Verbindung orangerothe bis grauschwarze Farbe an, gibt dann beim Zerreiben ein gelbes Pulver (Glatzel, Z. anorg. Ch. 4. 186).

Silberoxydsalze substituirter Phosphorsäuren. P<sub>2</sub>O<sub>3</sub>(NH<sub>2</sub>) (OAg)<sub>3</sub>, A midopyrophosphorsaures Salz, entsteht aus dem bei der Zersetzung von P<sub>5</sub>N<sub>3</sub>Cl<sub>6</sub> mit alkoholischem NH<sub>3</sub> erhaltenen NH<sub>4</sub>-Salz der Säure mit überschüssigem AgNO<sub>3</sub> und Erhitzen des dieses Salz und AgCl enthaltenden Niederschlages zum Kochen, wodurch AgCl gelöst, das Ag-Salz der Säure als weisser Körper ungelöst bleibt; aus dem entsprechenden Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Salz durch Fällen mit KOH, Neutralisiren der alkalischen Lsg. und Fällen mit AgNO<sub>3</sub>; frisch gefällt weiss, nach dem Trocknen graues Pulver (Gladstone, Soc. 3. 135; Gladstone und Holmes, Soc. [2] 2. 225).

P<sub>2</sub>O<sub>3</sub>(NH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>(OAg)<sub>2</sub>, Diamidopyrophosphorsaures Salz, wird durch Fällen der neutralisirten Lsg. der Säure mit AgNO<sub>3</sub> und Trennung des Salzes von dem gleichzeitig gefällten AgCl mit heisser HNO<sub>3</sub> erhalten

(Gladstone und Holmes l. c.).

P<sub>2</sub>O<sub>3</sub>(NH<sub>2</sub>)<sub>3</sub>(OAg), Triamidopyrophosphorsaures Salz; neutrales entsteht auf Zusatz von AgNO<sub>3</sub> zur freien Säure als weisser, flockiger, bald körnig werdender, amorpher, in H<sub>2</sub>O unlösl. Niederschlag, der durch HCl leicht und vollständig zersetzt wird (Gladstone, Soc. [2] 4. 1).

P<sub>2</sub>O<sub>3</sub>(NH<sub>2</sub>) (NHAg)<sub>2</sub>(OAg), Basisches Salz, wird durch NH<sub>3</sub>-haltige AgNO<sub>3</sub>-Lsg. als gelber Niederschlag, auch bei der Einwirkung von NH<sub>3</sub>-haltiger AgNO<sub>3</sub>-Lsg. auf das neutrale Salz erhalten. Gelbes, körniges, nach dem Trocknen orangefarbenes Pulver (Gladstone 1. c.).

P<sub>4</sub>O<sub>7</sub>(NH<sub>2</sub>)<sub>4</sub>(OAg)<sub>2</sub>, Tetramidotetraphosphorsaures Salz, neutrales, fällt aus der Lsg. der Säure mit AgNO<sub>3</sub> als weisser oder fast

weisser Niederschlag (Gladstone, Soc. [2] 6. 261).

P<sub>4</sub>O<sub>7</sub>(NHAg)<sub>4</sub>(OAg)<sub>2</sub>, Basisches Salz, entsteht durch NH<sub>3</sub>-haltige AgNO<sub>3</sub>-Lsg. als schmutziggelber, am Lichte sich schnell verfärbender Niederschlag (Gladstone l. c.).

P<sub>2</sub>O<sub>3</sub>N(OAg), Pyrophosphornitrilsaures Salz. Aus dem K-Salz mit AgNO<sub>4</sub> als schweres, krystallin. Pulver (Holmes, Soc. [2] 7, 15).

Ag-Salze anderer substituirter Phosphorsäuren existiren entweder nicht oder konnten nicht rein erhalten werden (Gladstone, Soc. [2] 6. 621; 7. 15).

# Silber und Arsen.

Silberarsenid. Beim Erhitzen von pulyerigem Ag mit As entsteht ohne Feuererscheinung eine zusammengesinterte, spröde, feinkörnige, stahlgraue Masse (Gehlen); geschmolzenes Ag nimmt ein Vierzehntel seines Gewichts an As auf, wird dadurch gelb und spröde (Bergmann). Durch wiederholtes Pressen eines Gemenges von Ag und As unter 6500 Atm. bildet sich eine homogene, spröde, metallglänzende, bläulichgraue Masse (Spring, Bl. de l'acad. de Belg. [3] 5. 229). Durch Reduktion von AgaAsO4 mit KCN in möglichst

niedriger T. als weisse, sehr harte, spröde Masse vom SG. 8,51, Formel AgAs; durch Umschmelzen desselben Ag<sub>3</sub>As, SG. 9,01 (Descamps, C. r. 86, 1022, 1065).

Ag<sub>3</sub>As.3 AgNO<sub>3</sub> (?). Aus konz. AgNO<sub>3</sub>-Lsg. fällt beim Einleiten von AsH<sub>3</sub> kein Ag aus, wie aus verd. Lsg.; die Flüss. färbt sich intensiv gelb; nach 1 bis 2 Tagen schwindet die Färbung unter Fällung von Ag; Erwärmen oder Verdünnen mit H<sub>2</sub>O veranlasst sofortige Fällung; entsteht auch beim Eintragen von fein gepulvertem As in konz. AgNO<sub>3</sub>-Lsg., gleichfalls unter Gelbfärbung und Auftreten saurer Reaktion; bei grösseren Mengen von As kommt es zur heftigen Reaktion, Entwickelung von NO, Abscheidung von Ag und Bildung von H<sub>3</sub>AsO<sub>3</sub>. Die gelbe Verbindung bildet sich auch beim Ueberleiten von AsH<sub>3</sub> über festes AgNO<sub>3</sub>; die Reindarstellung gelingt nicht; Bildung wahrscheinlich nach: 6AgNO<sub>3</sub> + AsH<sub>3</sub> = 3AgNO<sub>3</sub>. Ag<sub>3</sub>As + 3HNO<sub>3</sub> (Poleck und Thümmel, B. 1883. 2435; vergl. auch oben bei AgNO<sub>3</sub>, Vitali l. c.).

Silberarsenit Ag<sub>3</sub>AsO<sub>3</sub>. Durch Fällung wässeriger AgNO<sub>3</sub>-Lsg. mit Kalium- oder Ammoniumarsenit entsteht sowohl dieses Salz wie auch 2Ag<sub>2</sub>O.As<sub>2</sub>O<sub>3</sub>; siedende Lsg. von As<sub>4</sub>O<sub>6</sub> gibt in konz. AgNO<sub>3</sub> nur wenig Niederschlag, auf Zusatz von Alkali fällt Ag<sub>3</sub>AsO<sub>3</sub> (Kühn, A. P. [2] 69. 267; Filhol, J. Pharm. [3] 14. 331); bei Zusatz von NH<sub>3</sub> bleibt in dem entstehenden NH<sub>4</sub>.NO<sub>3</sub> ein Theil des Ag<sub>3</sub>AsO<sub>3</sub> gelöst (Kühn l. c); bei der Fällung einer AgNO<sub>3</sub>-Lsg. mit K<sub>2</sub>O. 3As<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.2H<sub>2</sub>O werden auf 1 As 3 Ag verbraucht; der gelbe, anfangs voluminöse, später krystallinisch werdende Niederschlag ist ein Gemenge von Ag<sub>3</sub>AsO<sub>3</sub> und As<sub>4</sub>O<sub>6</sub>; das saure Filtr. gibt, mit mehr AgNO<sub>3</sub> versetzt und mit NH<sub>3</sub> neutralisirt, Ag<sub>3</sub>AsO<sub>3</sub>, ebenso verhält sich 2Na<sub>2</sub>O.3As<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (Bloxam, Soc. 15. 281; auch Santos, Ch. N. 38. 94).

Eigenschaften. Gelbes Pulver, das sich am Lichte braun, grünlich (Filhol), dunkler (Santos l. c.) färbt, auch im Dunkeln nach einiger Zeit grünlichgelb wird (Kühn), beim Trocknen gelb bleibt, bei 140 bis 150° fast ohne Gewichtsverlust schwarz wird, in höherer T. schmilzt und nach:  $4 \text{Ag}_3 \text{AsO}_3 = \text{Ag}_4 \text{O} + \text{Ag}_9 + 2 \text{Ag}_3 \text{AsO}_4$ + As<sub>2</sub>O<sub>3</sub> zerfällt, beim heftigen Glühen im Glasrohr unter weiterer Abgabe von As, O6 in As-freies Ag und Ag, AsO4 übergeht (Simon, P. A. 40, 419). Unlösl. in H<sub>2</sub>O, llösl. in NH<sub>3</sub>, besonders bei Gegenwart von Ammoniumarsenit (Marcet), in NH<sub>3</sub> nur theilweise lösl., bei Gegenwart von Alkalinitraten dagegen völlig lösl.; die Löslichkeit scheint von der Art der Fällung mit weniger oder mehr AgNO<sub>3</sub>, somit von der Bildung saurer oder des neutralen Salzes abhängig zu sein (Santos l. c.); die Lsg. in NH3 scheidet beim Erhitzen metallisches Ag ab (Kühn); llösl. in HNO3 und anderen Säuren; HNO3 führt in AgH<sub>2</sub>AsO<sub>4</sub> über (Kühn); in Lsg. von K<sub>2</sub>O.2As<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.2H<sub>2</sub>O zur farblosen Flüss. lösl. (Kühn). KOH löst (Reynoso, C. r. 31. 68); löst nicht, sondern zersetzt in Kaliumarsenit, Arseniat, Ag und Silberarsenid, bei wiederholtem Kochen nach: 2Ag3AsO3 = Ag4O + Ag2 + As2O5 (Kühn, Wöhler); die Lsg. in KOH scheidet schwarzes, pulveriges Ag ab, wird durch NaCl nicht gefällt, scheidet auf Zusatz von PdCl, oder PtCl, ein Gemenge dieser Metalle und Ag ab (Reynoso L. C.); 818 Silber.

in NH4.NO3, (NH4)2SO4, (NH4)2CO3 unvollständig lösl., wird durch NH, Cl zu AgCl zersetzt (Wittstein, Rep. 51, 41), lösl. in C. H.O., leichter als Ag, PO, (Rose), in der Kälte nur wlösl. (Santos 1. c.).

2Ag, 0.As, 0, neutrales Salz der Diarsenigen Säure, fällt aus wässeriger Lsg. von 2K2O.As2O3 mit AgNO3 als gelber Niederschlag (Pasteur, J. Ph. [3] 13. 395; Girard, C. r. 34. 918); auch aus

(NH,),O.2As,O, (Pasteur).

3Ag.0.2As.0, neutrales Salz der Triarsenigen Säure, fällt aus AgNO3-Lsg. bei Anwesenheit von viel überschüssigem NH4.NO3 durch 2K, O. As, O, unter Entwickelung von NH, als weisser Niederschlag; schwärzt sich am Lichte und beim Erwärmen, beim Erhitzen sublimirt As, O, unter · Hinterlassung eines rothen, schmelzbaren Rückstandes; lösl. in NH3 und Lsg. von 2K2O.As2O3 (Girard l. c.).

Silberarseniate. AgaAsO4, neutrales Salz, entsteht durch Fällung von AgNO<sub>3</sub> durch die Lsgn. von H<sub>3</sub>AsO<sub>4</sub>, von neutralen und sauren Arseniaten von K, Na, NH<sub>4</sub>; aus siedender AgNO<sub>3</sub>-Lsg., auch durch syrupdicke H<sub>3</sub>AsO<sub>4</sub> (Kühn, Z. Pharm. 1857. 24); neutrale und Monohydroarseniate fällen vollständig, Dihydroarseniate nur theilweise (Scheele. Opusc. 2. 52), erstere geben neutrales, die sauren Salze saures Filtr. (Mitscherlich, Graham); bei Abwesenheit von NH4. NO3 enthält der Niederschlag AgNO3, bei Anwesenheit desselben ist er davon frei (Graham); aus einer bei 80° ges. Lsg. des Niederschlages in wässeriger H<sub>3</sub>AsO<sub>4</sub> mit weniger als 70% As<sub>2</sub>O<sub>5</sub> scheiden sich beim Abkühlen schwarze, undurchsichtige, glänzende, reguläre Kryst. ab (Joly, C. r. 103, 1071), sonst dunkelrothbrauner Niederschlag, der in hoher T. ohne Zersetzung zur braunen, an den Kanten durchscheinenden Masse schmilzt, in sehr hoher T. im geschlossenen Tiegel metallisches Ag hinterlässt (Scheele); wird durch Kohle in Glühhitze zu As-haltigem Ag reduzirt (Simon, P. A. 40, 419), lösl. in NH3 (Scheele), llösl. in (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, unlösl. selbst beim Erwärmen in (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, NH<sub>4</sub>.NO<sub>3</sub>. bernsteinsaurem Ammonium (Wittstein, Rep. 51, 41); H scheidet bei langem Einleiten in die NH3-Lsg. etwas schwarzen Niederschlag ab, angeblich ein AgO,-Salz (Wöhler und Rautenberg, A. 114. 119); das feste Salz wird von FeSO4-Lsg. sofort zu Ag und Ag4O reduzirt (Wöhler, A. 101, 363).

Ag. HAsO4, saures Salz, entsteht nach Zusammenschmelzen von 1 Mol. H<sub>3</sub>AsO<sub>4</sub> mit 2 Mol. AgNO<sub>3</sub> bis zum Vertreiben der HNO<sub>3</sub> als gelber (?), durch H2O sofort unter Bildung von AgsAsO4 zersetzlicher Körper (Setterberg, Berz. Jahrb. 26. 208); durch Lösen von AgaAsO4 in HaAsO4 nicht analysenrein zu erhalten. Aus der Lsg. von AgH2AsO4 durch Zusatz von Ag3AsO4 und Erwärmen auf unter 100° entstehende orangerothe, hexagonale Kryst. sind wahrscheinlich das

saure Salz (Joly l. c.).

AgH, AsO, wird durch Lösen von Ag, AsO, in H, AsO, und Verdunsten der Lsg. als farbloser Körper erhalten (Setterberg I. c.), messbare klinorhombische, weisse Prismen (Joly l. c.), die durch H.O. (Setterberg), schon durch eine Spur davon (Joly) zersetzt werden, wenig über 100° unter Abgabe von H<sub>o</sub>O in weisses, amorphes AgAsO. übergehen, aus demselben durch H.O-Aufnahme nur sehr langsam entstehen (Joly). Das Salz konnte von Hurtzig und Geuther (A. 111. 168) überhaupt nicht erhalten werden.

Ag<sub>2</sub>0.2As<sub>2</sub>0<sub>5</sub>, Tetraarseniat, entsteht durch Sättigen von wässeriger H<sub>3</sub>AsO<sub>4</sub>-Lsg. mit Ag<sub>3</sub>AsO<sub>4</sub>, langsames Verdunsten der Lsg. und Waschen des abgeschiedenen Krystallpulvers mit Alk. zur Entfernung der H<sub>3</sub>AsO<sub>4</sub>. Krystallin., über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> getrocknet blendend weiss, oft auch röthlich, bei 240° noch unverändert, beim Schmelzen entweicht As<sub>4</sub>O<sub>6</sub>; durch kaltes H<sub>2</sub>O langsam, durch siedendes rasch in Ag<sub>3</sub>AsO<sub>4</sub> und H<sub>3</sub>AsO<sub>4</sub> zersetzt; NaOH zersetzt ebenso. Llösl. in NH<sub>3</sub>, daraus kryst. hyazinthrothe Krusten sind wahrscheinlich Ag<sub>3</sub>AsO<sub>4</sub>; in HNO<sub>3</sub> wlösl. (Hurtzig und Geuther l. c.).

Verbindungen des Ag<sub>3</sub>AsO<sub>4</sub>. Ag<sub>3</sub>AsO<sub>4</sub>.4NH<sub>3</sub> entsteht durch Lösen von Ag<sub>3</sub>AsO<sub>4</sub> in überschüssigem NH<sub>3</sub> und Krystallisiren über einem Gemenge von NH<sub>4</sub>Cl und CaO, auch bei der Einwirkung von NH<sub>3</sub>-Gas auf das trockene Salz. Farblose, in H<sub>2</sub>O llösl. Nadeln, die an der Luft unter Verlust von NH<sub>3</sub> bald braunroth werden (Widmann, Bl. [2] 20. 64).

Ag<sub>3</sub>AsO<sub>4</sub> + AgNO<sub>3</sub>. Beim Verdunsten der Lsg. von Ag<sub>3</sub>AsO<sub>4</sub> in HNO<sub>3</sub> scheiden sich zuerst kleine, schwarze Kryst. von Ag<sub>3</sub>AsO<sub>4</sub>, aus der syrupdicken Mutterlauge farblose, dem AgNO<sub>3</sub> ähnliche Kryst. aus, die mit H<sub>2</sub>O sofort Ag<sub>3</sub>AsO<sub>4</sub> abscheiden (Setterberg 1. c.).

3Ag<sub>2</sub>0.As<sub>2</sub>0<sub>5</sub>.S0<sub>3</sub> oder Ag<sub>4</sub>As<sub>2</sub>0<sub>7</sub>.Ag<sub>2</sub>S0<sub>4</sub>, ein Doppelsalz der Pyroarsensäure, bleibt beim Abrauchen von überschüssiger, zu Ag<sub>3</sub>AsO<sub>4</sub> gesetzter H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> als geschmolzene Masse zurück, die durch H<sub>2</sub>O, auch verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> unter Abscheidung von Ag<sub>3</sub>AsO<sub>4</sub> zersetzt wird (Setterberg).

### Silber und Antimon.

Silberantimonid Ag<sub>6</sub>Sb, natürlich als Dyskrasit, selten rhombische Kryst., gewöhnlich knollige Massen, silberweiss, metallglänzend. Krystallformen bei Sandberger (J. Min. 1869, 305), Analysen bei Klaproth (Beitr. 2, 298; 3, 173), Rammelsberg (Zeitschr. deutsch. geol. Gesellsch. 16, 620), Plattner (Rammelsberg, Handb. 1860, 30).

Ag<sub>3</sub>Sb, natürlich als grossblätteriger Dyskrasit, kryst. rhombisch, auch derb, körnig. Silberweiss, metallglänzend, SG. 9,44 bis 9,82. Analysen bei Rammelsberg (l. c.), Petersen (P. A. 137, 380). Entsteht durch Glühen von natürlichem Ag<sub>3</sub>SbS<sub>2</sub>, dunklem Rothgültigerz, im H-Strome neben H<sub>2</sub>S (v. Bonsdorff, Schw. 34, 225), durch Zusammenschmelzen der entsprechenden Mengen von Ag und Sb im geschmolzenen Tiegel als weisser, harter Regulus, von blätterigem Bruche, leicht zerreiblich, SG. 8,34. Wird von H<sub>2</sub>S leicht geschwärzt, HCl ist ohne Wirkung, HNO<sub>3</sub> löst Ag, oxydirt das Sb (Christofle, Recherches s. l. combin. de l'antim. Göttingen 1863. 15). Das durch Zusammenschmelzen erhaltene Ag<sub>3</sub>Sb verliert beim Glühen an der Luft bis auf 0,1% alles Sb, das zurückbleibende Ag ist grau, matt, kann nur durch Kupellation mit Pb rein erhalten werden (v. Bonsdorff l. c.). Durch Fällen von AgNO<sub>3</sub>-Lsg. durch Sb bilden sich breite.

820 Silber.

spröde, glänzende, auch bei starkem Glühen nicht zusammenschmelzende

Blätter (Fischer, P. A. 10, 606).

Ag<sub>3</sub>Sb.3AgNO<sub>3</sub>. Beim Einleiten von möglichst reinem, mit CO<sub>2</sub> gemengtem SbH<sub>3</sub> in konz. Lsg. von AgNO<sub>3</sub> färbt diese sich sofort gelb, sie enthält die nicht isolirbare Verbindung mit AgNO<sub>3</sub> (Poleck und Thümmel, B. 1883. 2435: vergl. auch oben bei AgNO<sub>3</sub> Vitali 1. c.).

Silbermetantimoniat AgSbO<sub>3</sub> entsteht durch Fällung als weisser, in H<sub>2</sub>O unlösl. Niederschlag (Berzelius), enthält bei 80 bis 86° gefällt 2AgSbO<sub>3</sub>.5H<sub>2</sub>O, bei 100° getrocknet 8AgSbO<sub>3</sub>.5H<sub>2</sub>O, bei 125° 2AgSbO<sub>3</sub>.H<sub>2</sub>O, bei 150 bis 200° 14AgSbO<sub>3</sub>.4H<sub>2</sub>O (Ebel, Diss. Berlin 1890; Ch. C. 1891. 2, 414).

#### Silber und Wismuth.

Ag<sub>12</sub>Bi, natürlich als Chilenit, ist amorph, körnig, silberweiss, wird an der Oberfläche leicht gelblich; Analyse von Domeyko

(A. Min. [4] 5, 456).

Die beiden Elemente lassen sich in beliebigen Verhältnissen zusammenschmelzen; die Legirungen sind in der Farbe wie Bi, spröde, blätterig, geben durch Erhitzen an der Luft geschmolzenes Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und Ag. Das Gemisch von 1 Thl. Ag und 1 Thl. Bi dehnt sich beim Erstarren nicht aus, das von 1 Thl. Ag und 2 Thln. Bi dagegen wohl (Marx, Schw. 58. 471). Das SG., auf H<sub>2</sub>O bei 0° im Vakuum = 1 bezogen, ist für

| Ag,Bi              | 10,323 | bei | 15,10 | AgBi               | 9,859 | bei | 21,00 |
|--------------------|--------|-----|-------|--------------------|-------|-----|-------|
| Ag <sub>2</sub> Bi | 10,197 | **  | 13,2  | AgBi <sub>12</sub> | 9,836 | 77  | 21,8  |
| AgBi               | 10,068 | 77  | 15,6  | $AgBi_{24}$        | 9,820 | 77  | 23,3  |
| AgBi <sub>2</sub>  | 9,966  | n   | 14,9  | AgBi               | 9,813 |     | 23,6  |
| $AgBi_4$           | 9,899  | "   | 15,2  | $AgBi_{200}$       | 9,802 | 77  | 23,5  |

(Matthiessen und Holzmann, P. A. 110, 21).

Alle zeigen beim Abkühlen starke Kontraktion, der noch flüss. innere Theil bricht durch die schon erstarrte Kruste durch (Matthiessen und Holtzmann, auch Kayser, B. 1869. 309).

# Silber und Kohlenstoff.

Silberkarburete. Ag<sub>4</sub>C. Beim Schmelzen von Ag mit Kienruss im Tiegel werden ca. 3% C aufgenommen (Gay-Lussac, A. ch. 58. 223).

Ag<sub>2</sub>C entsteht beim Glühen von cuminsaurem Silber, C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>.C<sub>5</sub>H<sub>7</sub>. COOAg, im offenen Tiegel als gelber, matter, durch Glühen sich nicht verändernder Rückstand; enthält 5,52% C, der beim Lösen des Karburetes in HNO<sub>3</sub> als solcher ungelöst bleibt (Gerhardt und Cahours).

Ag<sub>2</sub>C<sub>3</sub> bildet sich beim längeren Erhitzen von brenztraubensaurem Silber, CH<sub>3</sub>.CO.CO<sub>2</sub>Ag, als graues, durch Poliren metallglänzendes Pulver, das nach dem Auskochen mit K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, Waschen mit H<sub>2</sub>O und Trocknen an der Luft durch Glühen 10,51% C abgibt (Berzelius,

P. A. 36. 28); ähnlich ist das aus malleïnsaurem Silber, C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>(CO<sub>2</sub>Ag)<sub>2</sub>, zurückbleibende Karburet (Regnault, A. 19. 153).

#### Silberkarbonat.

#### Ag,CO3.

Bildung. Ag, O zieht beim Auswaschen und Trocknen an der Luft CO, an (Fischer, Kastn. 9. 356; Rose, P. A. 85. 314); Ag, CO, entsteht beim längeren Stehen einer mit NaOH versetzten Lsg. von Ag(NH<sub>a</sub>)<sub>a</sub>, NO<sub>a</sub> an CO<sub>a</sub>-haltiger Luft, nachdem von zuerst niederfallendem Ag<sub>2</sub>O abfiltr. worden ist (Vogel, A. B. 1862, 545); durch Fällen von AgNO<sub>3</sub>-Lsg, mit neutralen oder sauren Alkalikarbonaten (Wetzlar, Schw. 52, 100); wird ganz rein, weiss nur durch die theoretische Menge von K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> erhalten, bei Ueberschuss von K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> enthält es stets Ag<sub>2</sub>O oder 3Ag<sub>2</sub>O.2CO<sub>2</sub> (Bohlig, A. P. [3] 23. 381). Fällung mit KHCO3 gibt in der Kälte wie in der Wärme stets Ag, CO, (Setterberg, Berz. Jahrb. 26, 208); auch aus 2 AgNO, und 1 Na, CO, bei jeder T., aus konz. wie verd. Lsgn. (Rose I. c.); der Niederschlag ist je nach Umständen Ag, CO, oder ein Gemenge mit Ag.O; bei Anwendung gleicher Mol. der beiden Salze enthält er bei nicht grösserer Verdünnung als 0,25% nur Ag. CO., bei grösserer Verdünnung eine mit der Verdünnung wachsende Menge von Ag.O. bei 0,03% nur Ag<sub>2</sub>O; Ueberschuss von K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> fällt um so mehr Ag<sub>2</sub>O, je grösser der Ueberschuss; bei Ueberschuss von AgNO, bleibt der Niederschlag unter der AgNO3-Lsg. weiss, färbt sich nur oberflächlich violett, wird beim Auswaschen gelb. Bei 0° wird durch überschüssiges Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> ein Ag<sub>2</sub>O-freier Niederschlag gefällt, bei 100° gefällt ist der Niederschlag nur bei 5 AgNO3 auf 1 Na2CO3 Ag2O-frei (Joulin, A. ch. [4] 30. 260).

Eigenschaften. Anfangs weisser, beim Auswaschen gelb werdender Niederschlag, bei Ueberschuss von AgNO<sub>3</sub> sofort gelb (Fischer l. c.). Aus Ag(NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>.NO<sub>3</sub> dargestellt durchsichtige, citronengelbe Nadeln, auch Rhomboëder, die das Licht polarisiren, sich durch theilweise Reduktion grau färben (Vogel l. c.). SG. 6,077 (Karsten), 6,0 (Kremers). Die Bildungswärme für (Ag²,C,O³) = 122920 cal., für (Ag²,O²,CO) = 93920 cal., für (Ag²,O,CO²) = 25960 cal., für (Ag²O,CO²) = 20060 cal. (Thomsen, Thermochem, Unters. 3, 382).

Ag<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> schwärzt sich am Lichte, auch bei gelindem Erwärmen (Fischer l. c.), verliert bei 200° die CO<sub>2</sub> ganz (Rose), bei 150° beträgt die Spannung 125 mm, nach dem Erwärmen auf 125, 175, 200 und 225° findet so gut wie keine Wiederaufnahme von CO<sub>2</sub> statt (Joulin). Kaltes H<sub>2</sub>O zersetzt weder frisch gefälltes, feuchtes noch trockenes Ag<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, beim Sied. tritt theilweise Bildung von Ag<sub>2</sub>O ein; in sehr grosser Verdünnung (1 g Ag<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> auf 2 l H<sub>2</sub>O) tritt portweinrothe Färbung ein (Joulin).

3Ag<sub>2</sub>0.2CO<sub>2</sub> entsteht aus AgNO<sub>3</sub>-Lsg. mit einem grossen Ueberschuss von Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> in Siedehitze; schwarzes, bei 100° getrocknet braunes 822 Silber.

Pulver, das aus mikroskopischen Nadeln und körnigen Massen besteht, vielleicht ein Gemenge von Ag<sub>2</sub>O und 2Ag<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> ist (Rose, P. A. 85, 314).

Verbindungen des Ag<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>. Ag<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>. 4NH<sub>3</sub> fällt aus einer Lsg. von Ag<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> in NH<sub>3</sub> mit absolutem Alk. als graues, nach dem Trocknen dunkles Pulver; beginnt bei 80° NH<sub>3</sub> zu entwickeln, bei 100° hört die Entwickelung wieder auf. Lösl. in NH<sub>3</sub>, kryst. daraus in unregelmässigen, nadelförmigen Kryst., färbt sich mit NH<sub>3</sub>, bevor Lsg. er-

folgt, tief schwarz (Kern, Ch. N. 31. 231).

Ag<sub>3</sub>CO<sub>3</sub>. K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> ist in Lsg. durch Eintragen von Ag<sub>3</sub>CO<sub>3</sub>, auch AgCl in kalte K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>-Lsg. zu erhalten; beim Erwärmen der Lsg. fällt ein durch die organische Substanz des Filters sich schwärzender Niederschlag (Wittstein, Rep. 81. 145); beim Eingiessen von AgNO<sub>3</sub>-Lsg. in konz. Lsg. von K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und KHCO<sub>3</sub> entsteht es als amorpher, gelblichweisser Niederschlag, der sich nach einiger Zeit in mikroskopische Kryst. verwandelt, durch Erwärmen mit der Flüss. gelöst wird; die Lsg. scheidet beim Abkühlen schöne, bis 2 cm grosse, vollkommen durchsichtige, silberglänzende Kryst. ab. SG. 3,769; schwärzt sich am Lichte, wenn vor Staub geschützt, nicht; H<sub>2</sub>O zersetzt unter Entziehung von K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und Hinterlassung von gelbem Ag<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> in der ursprünglichen Krystallform, beim Erhitzen zerfällt es in Ag<sub>2</sub>O resp. in höherer T. in Ag, O und K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> (de Schulten, C. r. 105. 811).

Das entsprechende Na-Doppelsalz ist nicht analysenrein zu er-

halten (de Schulten l. c.)

#### Silbercyanid.

### AgCN.

Bildung. Durch Fällung von AgNO<sub>3</sub>- oder Ag<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-Lsg. mit HCN, auch Alkalicyaniden, wenn dieselben nicht im Ueberschuss sind (Scheele, Opusc. 2. 165); am reinsten durch Fällung von AgNO<sub>3</sub> mit AgCN.KCN (Glassford und Napier, Phil. Mag. 25. 66); geht durch Kochen mit konz. Lsg. von Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, besser K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> theilweise in Lsg., scheidet sich beim Abkühlen in feinen Nadeln wieder aus (Bloxam, Ch. N. 50. 155).

Eigenschaften. Nach dem Trocknen weisses Pulver, feine Krystallnadeln (Bloxam), am Lichte unverändert, SG. 3,943 (Giesecke, J. 1860. 17), 3,988 (Schröder, B. 13. 1074), gibt beim Erhitzen die Hälfte des (CN)<sub>2</sub> als Gas ab, die andere Hälfte bleibt als Paracyansilber zurück (Rammelsberg, P. A. 73. 80). Unlösl. in  $H_2O$ , verd. Säuren, lösl. in  $NH_3$ , daraus durch Säuren fällbar, lösl. auch in  $NH_4$ -Salzen (Wittstein) und Alkalicyaniden. Die Bildungswärme für (Ag + CN) = 3600 cal. (Berthelot, A. ch. [5] 29. 241), für Ag<sub>2</sub>O + 2HCN flüss. = 2AgCN +  $H_2O$  flüss. = 42600 cal., für Ag<sub>2</sub>O + 2HCN Gas = 2AgCN +  $H_2O$  flüss. = 44400 cal., für Ag<sub>2</sub>O + 2CNH Gas = 2AgCN +  $H_4O$  flüss. = 54000 cal. (Berthelot, C. r. 77. 388), für (Ag,C,N) = -31455 cal., für (Ag,CN) = 1395 cal.

für  $(Ag^2O, 2HCNAq) = 42310$  cal., für  $(Ag^2O, 2HCN) = 54510$  cal.

(Thomsen, Thermochem. Unters. 3, 382).

Cl gibt bei Gegenwart von H.O AgCl und freies CN (Liebig. P. A. 15. 571), HCl gibt sofort AgCl und HCN, KCl beim Kochen AgCl und KCN (Liebig, Schw. 49. 253), HgCl, gibt AgCl und Hg(CN), (Henry und Boutron-Charland, J. Ph. 22, 112), KJ verhält sich wie KCl, S gibt beim Erhitzen AgSCN (Henry, J. Ph. 23. 23), H<sub>2</sub>S zersetzt in Ag<sub>2</sub>S und HCN, konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> zerstört das CN

beim Kochen, ebenso HNO3 (Ittner).

Gelatinöses AgCN wurde einmal, nicht wieder, erhalten durch Schmelzen von AgCl mit KCN, Kochen der erkalteten Masse mit H<sub>2</sub>O und Stehenlassen der Flüss.; das Glasgefäss war mit einer gelatinösen durchsichtigen Masse erfüllt, die ähnlich aber dicker als Al<sub>2</sub>(OH)<sub>6</sub> war, durch Austrocknen stark schrumpfte, llösl. in NH3, daraus durch HNO3 fällbar war, beim Erhitzen nicht schmolz, unter Hinterlassung von metallischem Ag zersetzt wurde; die Masse gab die CN-Reaktionen, enthielt aber 5% Ag weniger, als die Formel verlangt (Frankel, Ch. C. 1893. [2] 965).

Verbindungen des AgCN. AgCN. HCN entsteht aus 2 AgCN. Ba(CN). durch H2SO4. Gelbliche, schwach saure Flüss., die nach HCN riecht, ziemlich haltbar ist, sich mit ätzenden Alkalien sehr leicht, mit Karbo-

naten schwieriger vereinigt (Meillet, N. J. Pharm. 3, 443).

AgCN + NH<sub>3</sub> fällt aus einer heissen Lsg. von HCN und NH<sub>3</sub> mit verd. AgNO<sub>3</sub>-Lsg. beim Akkühlen in grossen, glänzenden Tafeln, die schon bei mässiger Wärme alles NH<sub>3</sub> verlieren, milchweiss werden (Liebig und Redtenbacher, A. 38, 129). Monokline Tafeln (Weith,

Z. 1869. 380).

AgCN.KCN wird durch Lösen von AgCN in KCN (Ittner), auch von AgCl erhalten (Liebig, Schw. 49. 253); durch Lösen von metallischem Ag in KCN oder K, Fe(CN), (Bagration), von AgCl oder AgCN in K<sub>4</sub>Fe(CN)<sub>6</sub> oder K<sub>6</sub>Fe<sub>2</sub>(CN)<sub>12</sub> (Bouilhet, A. ch. [2] 34. 153). Regelmässige Octaëder, auch federförmig gestreifte Blättchen (Rammelsberg, P. A. 38. 376), farblose, sechsseitige Blättchen (Ittner), kleine rhombische Säulen (Glassford und Napier l. c.), federförmige Lamellen, bei langsamem Verdunsten sechsseitige Tafeln (Baup, A. ch. [2] 53. 462). Luftbeständig, schwärzt sich am Lichte in fester Form, nicht in Lsg. (Glassford und Napier). H.S fällt daraus Ag<sub>2</sub>S, alle stärkeren Säuren in Verdünnung, auch C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>O<sub>2</sub>, fällen AgCN, Alkalien und Chloride fällen nicht. Lösl. in 8 Thln. kaltem, 1 Thl. siedendem HoO (Glassford und Napier), in 4 Thln. HoO von 20° (Baup l. c.), auch in siedendem Alk., in 15 Thln. 85% igem Alk. von 20° (Baup). Die Bildungswärme für AgCN + KCN = 5600 cal. (Berthelot, C. r. 77. 388).

AgCN. NaCN, wasserfreie Blättchen, lösl. in 5 Thln. H<sub>2</sub>O von 20°, in 24 Thln. 85% igem Alk. von 20° (Baup, A. ch. [2] 53. 462).

2(AgCN.KCN). AgCN. NaCN, kurze, rhomboidale Prismen, lösl. in 4,4 Thln. H<sub>2</sub>O von 15°, in 22 Thln. 85% igem Alk. von 17° (Baup l. c.).

AgCN + Ca(CN)<sub>2</sub>. Der aus AgNO<sub>3</sub>-Lsg. durch Ca(CN)<sub>2</sub> entstehende Niederschlag löst sich im Ueberschusse, HCl fällt die Lsg. nicht (Scheele).

AgCN + Zn(CN)2, weisser Niederschlag (Ittner, Glassford und

Napier).

AgCN + Cd(CN)<sub>2</sub> wird aus AgNO<sub>3</sub> und Cd(CN)<sub>2</sub>.2KCN als weisser Niederschlag erhalten, im Ueberschusse lösl.; HNO<sub>3</sub> fällt daraus AgCN (Rammelsberg).

AgCN + Pb(CN), weisser Niederschlag (Ittner).

2 AgCN. Cu<sub>2</sub>(CN)<sub>2</sub>, weisser Niederschlag, wird durch mehr AgNO<sub>3</sub> blaugrau, durch HNO<sub>3</sub> unter Entwickelung von wenig (CN)<sub>2</sub> gelbweiss (Rammelsberg).

6AgCN.Cu<sub>2</sub>(CN)<sub>2</sub>, weisse, käsige Flocken, die bald violett, dann schwarz werden (Gmelin), im Ueberschusse von 6KCN.Cu<sub>2</sub>(CN)<sub>2</sub> lösl.

(Rammelsberg).

2 AgCN.Cu(CN)<sub>2</sub>, blauweisser (Ittner), hellgrüner Niederschlag Glassford und Napier); Säuren lösen das Cu unter Zurücklassung

von AgCN (Ittner).

AgCN.2AgNO<sub>3</sub> fällt aus einer heissen Lsg. von AgCN in AgNO<sub>3</sub> als lange, weisse, glänzende Nadeln (Bloxam, Ch. N. 48. 154), bildet sich auch aus AgCN durch konz. HNO<sub>3</sub> (Bloxam, Ch. N. 50. 155).

Die von Wöhler (P. A. 1. 234) gegebene Formel 2 AgCN. AgNO,

ist unrichtig (Bloxam).

Silbercyanat AgCNO entsteht durch Fällung von AgNO, mit KCNO oder Ba(CNO), trocken ein wasserfreies, weisses Pulver (Wöhler, Gilb. 73. 166; P. A. 1. 120; 5. 385; 45. 359); aus Harnstoff beim Abdampfen mit AgNO3 (Liebig und Wöhler, A. 26. 301; Werther, J. pr. 35. 51); SG. 4,004 (Mendius, J. 1860. 17); schwärzt sich beim Erhitzen, schmilzt und entzündet sich mit Geräusch (Wöhler); gibt bei sehr schwachem Erhitzen CN (Liebig, Kastn. 6. 149); durch Cl in der Wärme wird das feste Salz völlig zersetzt, das in H.O suspendirte gibt AgCl und NH4Cl (Liebig, P. A. 15. 561), HCl und H2S werden unter Bildung von AgCl resp. Ag,S und HCNO, bei ungenügender Kühlung unter Bildung von Cyamelid absorbirt (Wöhler), HNO, löst es unter Zersetzung, KOH entzieht HCNO (Wöhler), KCN gibt AgCN und KCNO (Glassford und Napier). Unlösl. in kaltem H2O, wlösl. in heissem, daraus als Pulver fallend, Hösl. in NH3, gibt mit diesem eine in grossen, durchscheinenden Blättern kryst. unbeständige Verbindung (Wöhler, Gilb. 73. 166; P. A. 1, 120).

Silbercyanurat Ag<sub>2</sub>H(C<sub>3</sub>N<sub>3</sub>O<sub>3</sub>) entsteht durch Fällen heisser Lsg. von H<sub>3</sub>C<sub>3</sub>N<sub>3</sub>O<sub>3</sub> mit C<sub>2</sub>H<sub>3</sub>AgO<sub>2</sub>-Lsg. als farbloses Pulver, das aus mikroskopischen, durchsichtigen Rhomboëdern besteht. Am Lichte unveränderlich; verliert bei 200° kaum an Gewicht unter zimmtbrauner Färbung, verglimmt bei starkem Erhitzen, unlösl. in H<sub>2</sub>O, Essigsäure, lösl. in HNO<sub>3</sub> unter Freiwerden von H<sub>3</sub>C<sub>3</sub>N<sub>3</sub>O<sub>3</sub> (Wöhler, A. 62, 241).

Ag<sub>3</sub>(C<sub>3</sub>N<sub>3</sub>O<sub>3</sub>) wird durch Fällen von AgNO<sub>3</sub> mit H<sub>3</sub>C<sub>3</sub>N<sub>3</sub>O<sub>3</sub> und überschüssigem NH<sub>3</sub> und Aufkochen der Flüss, als schneeweisser Niederschlag erhalten, der am Lichte, auch bei 300° unverändert bleibt, bei stärkerem Erhitzen unter Zurücklassung von Ag verzischt (Liebig, A. 26. 123; Debus, A. 72. 21).

Ag<sub>2</sub>H(C<sub>3</sub>N<sub>3</sub>O<sub>3</sub>).2NH<sub>3</sub> entsteht durch Digestion des entsprechenden Salzes mit NH<sub>3</sub>, ohne dass es sich dabei löst; entwickelt bei 60° einen

Theil, zwischen 200 und 300° alles NH3 (Wöhler).

 $Ag_3(C_3N_3O_3).(NH_4)_3(C_3N_3O_3)$  (?) entsteht aus  $AgNO_3$  und  $(NH_4)_3$  ( $C_3N_3O_3$ ) als weisses Pulver, mikroskopische, lange, feine Nadeln, die mit KOH, auch für sich noch unter  $100^{\circ}$  NH<sub>3</sub> entwickeln (Wöhler, vergl. auch Laurent, A. ch. [2] 23. 114).

Ag, Pb(C3N3O3)2. H2O wird aus dem Pb-Salz durch Kochen mit

einem grossen Ueberschuss von AgNO, erhalten (Wöhler).

Silberrhodanid, Schwefelcyansilber AgSCN. Die freie Säure und die lösl. Salze derselben fällen aus Ag-Salzen einen weissen, käsigen Niederschlag (Porret, Phil. Trans. 1814. 527); schwärzt sich am Lichte weniger als AgCl (Grotthus, Schw. 20. 225; 32. 272); durch Cl wird das trockene Salz schon bei mässiger Wärme zersetzt (Liebig, P. A. 15. 546), nach: 3AgSCN + 12Cl = 3AgCl + 3SCl<sub>2</sub> + 3CNCl (Völkel, A. 43. 99); unlösl. in H<sub>2</sub>O, HNO<sub>3</sub>, AgNO<sub>3</sub>, (NH<sub>4</sub>)SCN, lösl. in NH<sub>3</sub> (Aschoff, N. Br. Arch. 3. 18).

AgSCN.NH<sub>3</sub> entsteht durch Lösen von AgSCN in (NH<sub>4</sub>)SCN und Zusatz von NH<sub>3</sub> oder HCl als perlglänzende, farblose Blättchen (Gintl,

J. 1869. 316; Gössmann, A. 100. 76).

AgSCN.KSCN, farblose, glänzende, monokline Kryst. S. 140°, in höherer T. zersetzlich, durch H<sub>2</sub>O wird AgSCN gefällt (Hull, A. 76. 93).

AgSCN.(NH<sub>4</sub>)SCN, weisse, glänzende Blättchen Fleischer, A.

179. 225).

#### Silber und Silicium.

Siliciumsilber. Ag gibt mit Si in der Löthrohrflamme ein geschmeidiges Gemisch (Berzelius, P. A. 1. 220), mit 3% Si unter einer Kryolithdecke einen fast silberweissen Regulus, mit 10% Si eine spröde, krystallin., schmutzigfarbene, mit 20% Si eine graue, spröde, blätterige Legirung; bei Cupelliren geben alle reines Ag (Winkler, J. pr. 91. 193). Nach Warren (Ch. N. 60. 5) verbindet sich Ag mit Si nicht direkt, wohl aber mit nascirendem Si beim Erhitzen von Ag und Na unter einer Schicht von K2SiFl6; ein kleines Stück dieser Legirung veranlasst die Vereinigung von Ag mit 10% Si. Silbersilicid mit 5% Si ist fast so sprode wie Sb, seine Farbe ähnlich der einer Ag-reichen Au-Legirung; mit reinem Ag leicht vermischbar, die so erhältliche Si-arme Legirung nimmt fertiges wie nascirendes Si gleichmässig leicht auf; das Silicid mit 10% Si ist röthlich, dem Mn ähnlich, in Pulverform durch konz. KJ zersetzlich (Warren, Ch. N. 67. 303). Ag nimmt beim starken Erhitzen mit SiO, und Kienruss etwas von beiden Elementen auf (Stromeyer).

Silbersilikat. Ag<sub>9</sub>O ertheilt Glassfüssen eine gelbe Farbe; in geschmolzenem Glase gelöstes Ag ertheilt bei raschem Abkühlen keine Farbe, durch Erwärmen bis zum ganz geringen Erweichen erscheint die gelbe Färbung, ohne dass sich mikroskopisch Ausscheidungen erkennen lassen (Ebell, B. 1883. 2429).

3Ag<sub>2</sub>SiO<sub>3</sub>. AgNO<sub>3</sub> wurde zufällig beim Erhitzen einer konz. AgNO<sub>3</sub>-Lsg. mit Marmor im geschlossenen Rohre auf 180 bis 300° erhalten; auch beim Zusammenschmelzen von bei 100° getrockneter SiO<sub>2</sub> mit

826 Silber.

AgNO<sub>3</sub> bei 350 bis 440°. Kurze, rubinrothe Prismen, die bei Dunkelrothglut schmelzen, dabei N<sub>2</sub>O<sub>3</sub> entwickeln und ein weisses Gemenge von Ag und Ag<sub>2</sub>SiO<sub>3</sub> hinterlassen; llösl. in verd. HNO<sub>3</sub>, die Lsg. trübt sich beim Abdampfen unter Abscheidung von H<sub>2</sub>SiO<sub>3</sub>; HCl und NH<sub>4</sub>Cl fällen sofort AgCl, KCl ohne Wirkung, KJ fällt AgJ (Rousseau und Tite, C. r. 114. 294).

Fluorsiliciumsilber Ag<sub>2</sub>SiFl<sub>6</sub>.4H<sub>2</sub>O entsteht beim Eindampfen der Lsg. von Ag<sub>2</sub>O in H<sub>2</sub>SiFl<sub>6</sub> als körnige, an der Luft zerfliessliche Kryst. (Berzelius), anscheinend quadratische oder reguläre Octaëder; S. unter 100°, gibt das H<sub>2</sub>O nur unter Zersetzung ab (Marignac, A. Min. [5] 15. 221); aus AgNO<sub>3</sub>-Lsg. mit H<sub>2</sub>SiFl<sub>6</sub> als gräulichweisser, durch verd. NH<sub>4</sub> zersetzlicher Niederschlag (Kern, Ch. N. 33. 35).

### Silber und Zinn.

Die Vereinigung der beiden Elemente erfolgt leicht, ohne Feuererscheinung (Gehlen); die Legirung von 1 Thl. Ag und 0,25 Thln. Sn ist hart, die mit 2 Thln. Sn duktil, leicht oxydirbar; das SG. ist höher als das theoretische (Berzelius, Lehrb.).

Das SG. der Legirungen ist, wenn Ag = 108, Sn = 116, das SG. des H<sub>2</sub>O bei 0° im Vakuum = 1 ist, nach Matthiessen und

Holzmann (P. A. 110. 21):

Eine Legirung von 38,8 Ag, 61,1 Sn und 0,1 Cu dient zum Plombiren der Zähne (Ch. N. 21, 105).

Silberpurpur Ag, O. SnO, 3SnO, .3H, O (?) entsteht durch Vermischen einer verd. Lsg. von AgNO3 mit verd. Lsg. von Sn(NO3), und Zusatz verd. H.SO, als dunkelpurpurbrauner Niederschlag, der mit H<sub>o</sub>O auszuwaschen und zu trocknen ist (Fricke, P. A. 12, 285); statt durch Lösen von Sn in kalter HNO3 kann Sn(NO3)2 durch Fällen von SnCl<sub>2</sub> mit Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> bereitet werden (Fischer, Schw. 56. 368); durch Fällen von mit NH, versetzter AgNO,-Lsg. mit SnCl, als braunschwarzer Niederschlag (Fischer l. c.); Sn(OH), mit H, O zur dünnen, milchigen Flüss. angerührt scheidet aus neutraler, wässeriger AgNO,-Lsg. bei 20° einen bei Ueberschuss von AgNO, Sn-freien, dunkelbraunen Körper ab, der getrocknet auf der Oberfläche und dem Bruche bronzeähnlich, metallglänzend, hart, spröde, gepulvert fast schwarz ist, bei 100° getrocknet durch Glühen unter theilweiser Abscheidung von Ag H<sub>2</sub>O verliert. HCl zersetzt unter Bildung von AgCl, SnCl<sub>2</sub> und SnCl4; H2SO4 wirkt ebenso, nebenher entsteht auch metallisches Ag, kochende konz. H2SO4 löst vollständig unter Bildung von SO2: NH, entzieht bei 60 bis 70° Ag, O, der Rückstand von SnO und SnO, enthält Ag; HNO, entzieht alles Ag, hinterlässt H2SnO, konz.

warme HNO<sub>3</sub> wirkt schneller als verd., kalte; KOH löst nur SnO<sub>2</sub> (Schulz, Ueber eine dem Goldpurpur analoge Ag-Verbindung. Göttingen 1857).

Fluorzinnsilber Ag<sub>2</sub>SnFl<sub>6</sub>.4H<sub>2</sub>O. Darstellung wie bei der Si-Verbindung; kryst. in nicht messbaren, weil etwas zerfliesslichen, wahrscheinlich quadratischen Prismen, S. unter 100°, verliert beim Schmelzen H<sub>2</sub>O und HFl (Marignac, A. Min. [5] 15. 270).

# Silberlegirungen.

- Mit K ist keine Legirung mit Sicherheit bekannt; durch Glühen von Ag mit C<sub>4</sub>H<sub>5</sub>KO<sub>6</sub> entsteht keine (Serullas); K schmilzt mit Ag zusammen, H<sub>2</sub>O zieht daraus KOH aus, Ag bleibt zurück (Davy).
- Mit Ba. Aus Ag und BaO entsteht im Knallgasgebläse eine grauweisse, glänzende, harte, sehr dehnbare, an der Luft zu Pulver zerfallende Masse (Clark, Gilb. 62. 373); beim Weissglühen von 4 Thln. Ag mit 4 Thln. BaO und 1 Thl. Kohlenpulver bildet sich eine metallische Masse, die an der Luft zu Ag<sub>2</sub>O und BaO zerfällt (Lampadius, Schw. 15. 146).
- Mit Zn. Die Vereinigung erfolgt leicht und ohne Feuererscheinung; die Legirung von 1 Thl. Ag mit 2 Thln. Zn ist dehnbar, von feinkörnigem Bruch, weniger bläulich als Zn (Gehlen); durch Fällung von AgNO<sub>3</sub> mit Zn erhaltenes Zinksilber (Formel?) ist schwer schmelzbar wegen des vom Ag eingeschlossenen ZnO (Fischer, Kastn. 13. 224). Nach Péligot (C. r. 58. 645) sind die Legirungen mit 5, 10 und 20% Zn homogen, duktil, sehr elastisch, werden durch öfteres Auswalzen spröde, durch Ausglühen wieder duktil; fast silberweiss, in H<sub>2</sub>S-haltiger Luft um so weniger veränderlich, je reicher sie an Zn sind; die Legirung mit 20% Zn ist auch in Alkalisulfidlsgn. unverändert; Ag<sub>4</sub>Zn und Ag<sub>2</sub>Zn sind dehnbar, Ag<sub>4</sub>Zn<sub>3</sub> und AgZn spröde, nicht walzbar.
- Mit Cd. Die Legirung von 2 Thln. Ag und 1 Thl. Cd ist hämmerbar, sehr hart und zähe, die von gleichen Theilen der beiden Metalle hämmerbar, weniger zähe, die von 1 Thl. Ag und 2 Thln. Cd spröde (Wood, Ch. N. 6. 135).
- Mit Pb. Ag ist mit Pb in allen Verhältnissen zusammenschmelzbar; die Legirungen trennen sich beim Abkühlen in verschiedene Verbindungen; Ag<sub>20</sub>Pb ist ziemlich weiss, im Bruche grau, wenig hämmerbar; Ag<sub>12</sub>Pb in der Farbe wie Pt, von feinkörnigem Bruche, an feuchter Luft oxydabel; Ag<sub>10</sub>Pb grauweiss, im Bruche grau, zieht sich beim Erstarren, wie die vorige, stark zusammen; wird beim Erhitzen an der Luft violett, oxydirt sich zu einer blumenkohlähnlichen Masse von Ag, Pb und PbO; Ag<sub>4</sub>Pb ist bläulichgrau, ziemlich duktil, feuchte Luft, H<sub>2</sub>S wirken auf dieselbe stark ein, S. nahe der Kirschrothglut; Ag<sub>2</sub>Pb<sub>15</sub> erstarrt nicht homogen (Levol, A. ch. [3] 39, 163). Das SG. der Legirungen ist, wenn Ag = 108, Pb = 207. A.

828 Silber.

SG. des H<sub>2</sub>O bei 0° im Vakuum = 1 ist, nach Matthiessen (P. A. 110. 21) für

| Ag,Pb | 10,800 | bei | 13,50 | AgPb4              | 11,196 | bei | 21,00 |
|-------|--------|-----|-------|--------------------|--------|-----|-------|
| Ag.Pb | 10,925 |     | 10000 | AgPb               | 11,285 |     | 22,2  |
| AgPb  | 11,054 | 7   | 12,5  | AgPb <sub>15</sub> | 11,334 |     | 20,6  |
| AgPh. | 11.144 | -   | 18.2  |                    |        |     |       |

Ueber Verhalten der Legirungen vergl. auch bei Darstellung von Pb und Ag; dünn ausgewalzte Bleche werden durch Dämpfe von Essigsäure und CO<sub>2</sub> in Bleiweiss und Ag zersetzt (Bauer, B. 4. 453).

Mit Cu. Ag wird durch Zusatz von Cu härter, zäher, klingender, ist der Abnutzung weniger unterworfen; silberne Gebrauchsgegenstände, vor allem Münzen, bestehen desshalb stets aus mit Cu legirtem Ag. dessen Feingehalt in Tausendsteln ausgedrückt wird; die Farbe ist um so röther, je höher der Cu-Gehalt; 1 Thl. Ag mit 4 Thln. Cu ist noch nicht so roth wie reines Cu; mit wachsendem Cu-Gehalt steigt die Schmelzbarkeit, die Dehnbarkeit nimmt ab. Cu-haltiges Ag gibt dichtere, mehr von Blasen freie Güsse als Ag, die Härte ist grösser, die absolute Festigkeit ausserordentlich vermehrt (Karmarsch). Die S., durch Eintauchen eines gusseisernen Cylinders in die eben erstarrende Legirung und Einbringen desselben in ein Calorimeter bestimmt, lassen sich durch eine Kurve darstellen, die vom S. des Ag 1040° an absteigt bis zu einem Gehalte von 70 bis 60°/0 Ag, dann mit zunehmendem Cu-Gehalte gegen den S. des Cu wieder ansteigt (Roberts, Proc. R. Soc. 23. 349, 481); die Kurve der elektrischen Leitungsfähigkeit hat bei demselben Prozentgehalte gleichfalls die tiefste Stelle (Matthiessen).

SG. von Ag von verschiedenem Feingehalt. (Karmarsch, Handb. der mechan. Technologie 1866. [1] 67).

|           | Feingehalt | SG.           | Feingehalt | Geldstücke    |
|-----------|------------|---------------|------------|---------------|
| Blech     | 0,993      | 10,523—10,534 | 0.993      | 10.458-10.539 |
| Draht     | 0.993      | 10,422        | 0.923      | 10,345-10,374 |
| Blech     | 0.875      | 10,215—10,262 | 0.900      | 10,271-10,317 |
| Draht     | 0,875      | 10,228        | 0,868      | 10,250-10,265 |
| gegossen  | 0.812      | 9,931         | 0,833      | 10,189-10,237 |
| gehämmert | 0,812      | 10.146        | 0,812      | 10,172-10,178 |
| Blech     | 0,812      | 10,160-10,170 | 0,750      | 10,050-10,100 |
| gegossen  | 0,750      | 9,861         | 0.687      | 9,974-9,976   |
| gehämmert | 0,750      | 10,024-10,055 | 0,583      | 9,744-9,810   |
| Blech     | 0,750      | 10,000-10,073 | 0,562      | 9,746-9,761   |
| Draht     | 0,750      | 10,003        | 0,520      | 9,640-9,685   |
| gegossen  | 0.687      | 9,858         | 0,500      | 9,630-9,650   |
| Blech     | 0,687      | 9,941-9,971   | 0,437      | 9,532         |
| Blech     | 0,625      | 9,802-9,824   | 0,375      | 9,439         |
| Draht     | * 0,625    | 9,858         | 0,333      | 9,383-9,385   |
| gegossen  | 0,562      | 9,422-9,440   | 0,312      | 9,306-9,333   |
| Blech     | 0,562      | 9,528-9,670   | 0,218      | 9,153-9,287   |

Se. der Ag-Cu-Legirungen:

| Ag<br>%00                                                              | Formel                                                                                                                                                                                                                      | S.                                                               | Ag<br>%00                                                    | Formel                                                                                                                                                                                                                          | S.                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1000<br>925<br>820,7<br>798<br>773,6<br>750,3<br>718,9<br>630,3<br>600 | Ag Ag <sub>7</sub> Cu Ag <sub>3</sub> Cu Ag <sub>5</sub> Cu <sub>2</sub> Ag <sub>2</sub> Cu Ag <sub>7</sub> Cu <sub>4</sub> Ag <sub>3</sub> Cu <sub>2</sub> Ag <sub>3</sub> Cu <sub>2</sub> Ag <sub>7</sub> Cu <sub>4</sub> | 1040 ° 931,1<br>886,2<br>887<br>858,3<br>850,4<br>870,5<br>846,8 | 569,6<br>561,1<br>540,8<br>500<br>497<br>459,4<br>250,5<br>0 | Ag <sub>7</sub> Cu <sub>9</sub><br>Ag <sub>3</sub> Cu <sub>4</sub><br>Ag <sub>20</sub> Cu <sub>29</sub><br>Ag <sub>3</sub> Cu <sub>5</sub><br>Ag <sub>13</sub> Cu <sub>26</sub><br>AgCu <sub>2</sub><br>AgCu <sub>5</sub><br>Cu | 899,91<br>917,6<br>919,8<br>940,8<br>962,6<br>960,8<br>1114,1<br>1330 |

Die Ag-Legirungen zeigen beim Erstarren die Erscheinung des Saigerns; die Differenzen im Feingehalt schwanken von 0,002 bis 0,015; nur AgCu, von 0,718 Feingehalt, SG. 9,9045, ist homogen, bei geringerem Ag-Gehalte ist die Oberfläche Ag-reicher, bei grösserem Ag-ärmer als der Kern (Levol, A. ch. [3] 36. 193); die Erscheinung des Saigerns wird durch ungleiche Abkühlung veranlasst; bei schneller Abkühlung betragen die Diffenzen 0,0128 = 1,28%, bei langsamer nur 0,0014 = 0,14% (Roberts l. c.); bei Münzen ist die äussere Schichte ärmer an Ag als der Kern (Riemsdyk, J. 1868. 916). Beim Erhitzen der Legirungen an der Luft wird nur ein Theil des Cu oxydirt; beim Einschmelzen mit Pb und Abtreiben wird alles Cu mit dem Pb zusammen oxydirt, durch Schmelzen mit NaCl entsteht Cu, Cl, kein AgCl (Rose, P. A. 68. 290); HNO, löst vollständig, ein Gemisch von HNO, und H,SO, wirkt nur schwach auf das Cu (Grove, Phil. Mag. 15. 292); bei 78% und mehr Ag-Gehalt ist AgNO,-Lsg. ohne Wirkung, bei kleinerem Ag-Gehalte wird Ag reduzirt, um so rascher, je Cu-reicher die Legirung (Karsten, J. pr. 16. 379). Analysen alter Münzen siehe bei Walchner (Schw. 50. 204), Göbel (l. c. 60. 411), Sarzeau (J. Ph. 25. 501), Feneulle (A. ch. 32. 320), Philipps (Soc. 4. 252), Girardin (J. Ph. [3] 23. 324), Commaille (l. c. [3] 44. 5).

Mit Cu und As. Eine Legirung von 49 Ag, 49 Cu und 2 As, ist sehr weiss und geschmeidig, zu Ag-Waaren mit Ausnahme von Tischgeräthen in England gebräuchlich (Bischof, Das Kupfer S. 292).

Mit Cu und Zn. Legirungen von 90 Ag, 5 Cu und 5 Zn, 80 Ag, 10 Cu und 10 Zn verhalten sich wie die Ag-Zn-Legirung (Péligot).

Hartes Silberschlagloth besteht aus 4 bis 5 Thln. Ag und 3 Thln. Messing; aus 19 Ag, 10 Messing und 1 Cu; weiches aus 2 Ag und 1 Messing, auch aus 1 Ag und 1 Messing, aus 3 Ag, 2 Cu und 1 Zn, oder aus 7 Ag, 3 Cu und 2 Zn; sehr leicht flüss. aus 5 Ag, 6 Messing und 2 Zn; hellgelbes Loth für messingene Musikinstrumente besteht aus 2 Ag, 3 Cu und 1 Zn (Karmarsch, Handb. 1865. 1. 403; Prechtl, Technol. Encyklop. 9. 448).

Mit Cu und Cd. Dieselben sind vorzüglich dehnbar und geschmeidig, zu Draht- und Platirarbeiten geeignet (Abel, Lond. J. of art. 1863; Bischoff, Das Kupfer S. 293).

# Quecksilber.

Hg; AG. 199,80; MG. = AG; W. des einfachen und des Doppelatoms = 2.

Geschichtliches. Scheint später als Au, Ag, Cu, Sn, Pb und Fe bekannt geworden zu sein, wird bei Moses noch nicht erwähnt; dagegen bei Theophrast (300 v. Chr.), der auch die Darstellung aus Zinnober kannte; bezüglich der Vorstellungen über seine Natur, namentlich über die Ansicht, dass es als elementarer Körper mindestens in allen Metallen enthalten sei, vergl. Kopp (Gesch. 4. 172 ff.), über Geschichtliches, die einzelnen Verbindungen betreffend, bei diesen. Die medizinische Verwendung von Hg scheint schon zu Plinius' Zeiten versucht worden zu sein, seine allgemeinere Anwendung datirt erst aus dem 16. Jahrh., die von Hg-Präparaten seit Paracelsus (Kopp l. c.).

Vorkommen. Als gediegenes Hg in Tröpfchen und eingesprengt in Thonschiefer, Kohlensandstein; die wichtigsten Fundorte für Hg und seine Verbindungen sind: Rheinbayern, Horzowitz in Böhmen, Idria in Krain, Almaden, S. Phillippo und Albaracia in Spanien, Chili, Peru, Kalifornien, Mexiko, China und Japan; als Hg, Cl, Quecksilberhornerz, HgJ, Coccinit, HgS Zinnober, gemengt mit Kohle und erdigen Substanzen als Leber- oder Korallenerz, neben anderen Sulfiden in manchen Fahlerzen, im Silberkupferglanz von Chili, als HgSe oder Hg. Se. Tiemannit, (Hg, Pb)Se Lerbachit, Hg(S, Se) Onofrit; als Hg. Ag und Hg. Ag Amalgam; in Spuren im H. O von Saint Nectairele-Haut, darin durch ein Au-Sn-Plattenpaar in 14 Tagen nachweisbar (Willm, C. r. 88, 1032), in manchen Quellen in Amerika als HgS. xNa,S (Becker, Sill. [3] 33. 199); in den einem Syphilitiker nach beendeter Schmierkur abgetriebenen Bandwürmern in nicht ermittelter Form, ob Hg, HgO, HgS (Oelkers, B. 22. 3316); in der Luft der Spiegelbeleganstalten durchschnittlich 0,00028 pro 1 cbm (Hilger und von Raumer, Vereinig. d. bayr. Vertreter der angew. Ch. 10. 111); nach späteren Versuchen beträgt die Menge des als Dampf vorhandenen Hg 0,00039 pro 1 cbm; bei acht täglichen Arbeitsstunden würde ein Arbeiter durch Athmung 0,001365, innerhalb eines Jahres mit vierundvierzig Arbeitswochen 0,3603 metallisches Hg aufnehmen, somit verschwindend wenig gegenüber den therapeutisch verwendeten Mengen;

für an den Belegtischen beschäftigte Arbeiter ist die dreifache Menge zu rechnen, das staubförmig verstäubte Hg beträgt viel mehr als das dampfförmige; die von Renk (Arb. kaiserl. Ges.-A. 5. 113) ermittelte Zahl von 0,0020 Hg-Dampf pro 1 ccm ist zu hoch (Hilger und Raumer, Forschungsber. über Lebensmittel 1. 32; Ch. C. 1894. [1] 291).

Darstellung, Aus Zinnober, dem einzigen für die Hg-Gewinnung wichtigen Erze, durch Rösten in besonderen Oefen oder Dest. mit CaO, Fe, Eisenhammerschlag. Der S wird dabei vom Hg als SO. resp. CaS, FeS getrennt; die Dest. wird auf eisernen Schalen, auf der Sohle von Röstöfen, wie in Idria und Almaden, auch in gusseisernen Retorten, so in Rheinbayern, ausgeführt; die Kondensation der Hg-Dämpfe erfolgt in Verdichtungskammern, auf deren geneigter Sohle sich ein Theil direkt sammelt, die Hauptmenge des Hg findet sich mit Russ gemengt, als Stupp, in den mit H.O gekühlten Zuleitungsröhren zu den Kammern, wird in Schüsseln getrocknet und auf einer geneigten hölzernen Bühne zerrieben, wobei Hg abfliesst. Ueber Zusammensetzung des Stupp vergl. Patera (D. 238, 152, 228). Der Verlust an Hg ist ziemlich bedeutend, 5 bis 10% (vergl. Schrötter, Chemie nach ihrem gegenw. Zustande. 1849. 2. 294; Huyot, A. Min. [5] 5). In Spanien verwendet man in einander gesteckte und verkittete thönerne birnförmige Gefässe, die sogen. Aludeln. Bei der Verarbeitung des am Monte Amiata in Toskana vorkommenden Hg, Hg<sub>2</sub>S, HgS beträgt der Verlust bis 28% (Primat, B. H. Z. 48. 87). Beim Erhitzen von HgS. HgO, HgCl, u. a. m. unter Eisenhammerschlag oder Zinkweiss wird alles Hg quantitativ gewonnen, beim Erhitzen für sich allein oder mit 25% CaO verhalten sich die Verbindungen verschieden, zersetzen sich theilweise, verflüchtigen sich aber auch mehr oder weniger unzersetzt (Janda, Oest. Ztg. f. B. H. W. 39, 583). Ueber Details der Ofenkonstruktionen und des Prozesses vergl, die Spezialwerke über Metallurgie und chemische Technologie. In den Handel kommt das Hg in ledernen Säcken oder schmiedeeisernen, verschraubbaren Flaschen, das chinesische in Bambusröhren (A. 52. 144).

Reinigung. 1. Durch Destillation entweder für sich allein. nach zwölfmaliger Wiederholung ist es rein (V. Meyer und Daccomo, B. 1887. 497), oder besonders bei der Reinigung im Grossen durch Dest. unter einer dicken Schichte darauf geschütteter Eisenfeilspähne, die das Ueberspritzen von unreinem Hg verhindert; für die Dest. von Quecksilberamalgam empfiehlt sich die Anwendung von überhitztem Wasserdampf (Violle, C. r. 31, 546); auch durch Dest. im Vakuum (Weinhold, Programm der Gew.-Schule Chemnitz 1873; Clark, Phil. Mag. [5] 17. 24; Morse, Am. 7. 60). Apparate zur Dest. siehe bei Weber (P. A. [2] Beibl. 3. 854), Weinhold (l. c. 855; Rep. Phys. 23. 793), Crafts (Bl. [2] 49. 856), Bohn (Z. f. Instrumentenk. 7. 389), Wyndham, Dunstan und Dymond (Phil. Mag. [5] 29, 367), Smith (l. c. 29. 501). Sehr kleine Mengen fremder Metalle verlangsamen die Dest. bedeutend; von Hg mit 0.01% Pb dest. in der gleichen Zeit nur 5 Thle. gegenüber 67 Thln. von reinem Hg; Sn, Cd, Cu, Ni, Au, Ir sind ohne Einfluss auf die Schnelligkeit der Dest.; Pt begünstigt sie, es gehen 86 bis 89,5 Thle. gegen 70 Thle. von reinem Hg über (Millon, A. ch. [3] 18. 337); die Ursache der Verlangsamung soll die Bildung einer die Dampfentwickelung beeinträchtigenden Oxydschichte sein

(Barreswil, J. Pharm. [3] 9. 256).

2. Durch Oxydation der fremden Metalle. Nach L. Meyer (Fr. 2. 241) lässt man das unreine Hg aus einem zur langen, feinen Spitze ausgezogenen Glasrohre in ein 125 cm langes, 5 cm weites, mit H<sub>o</sub>O und 100 ccm HNO gefülltes Glasrohr fliessen, und aus diesem durch ein 1,3 bis 1,5 cm aufwärts, dann wieder abwärts gebogenes, heberartiges Rohr austreten (vergl. auch Weinhold, Carl's Rep. 3. 444); sehr unreines Hg muss mehrmals so behandelt werden (Kraut); über einen Apparat zur Reinigung mit HNO, vergl. Gooch, Sill. [3] 44, 239). Besser als verd. HNO, wirkt verd. Lsg. von Fe, Cl, (L. Meyer. B. 1879, 438); nach Brühl (B. 1879, 204, 576) werden gleiche Vol. Hg und einer Lsg. von 5 g K, Cr, O, und der zu ihrer Zersetzung erforderlichen Menge H, SO, in 1000 ccm H,O gut durchgeschüttelt bis zum Verschwinden des anfangs entstehenden HgCr. O, und Grünfärbung der Flüss, in Folge der Bildung von Crg(SO4)3; bei ein- bis zweimaliger Wiederholung werden selbst erhebliche Verunreinigungen mit fremden Metallen vollkommen entfernt, die Chromatmischung eignet sich jedoch für den L. Mever'schen Apparat nicht, da das HgCr. O, sich zu Boden setzt, somit die fremden Metalle nicht gelöst werden können. Aeltere Reinigungsmethoden waren Kochen mit verd. Lsg. von Hg, (NO,), oder wenig verd. HNO3, Schütteln mit H2SO4 (Branchi, Rep. 6. 77), mit Fe, Cl6-Lsg. (Ulex, A. 60. 210; Wild, P. A. 144. 137). Das nach einer der genannten Methoden gereinigte Hg ist noch mehrmals mit H.O zu waschen, mit Filtrirpapier zu trocknen, durch ein mit einer feinen Nadel mehrfach durchlöchertes Papier zu filtr., in dünner Schichte ausgebreitet im Vakuum über H.SO, zu trocknen. Ueber Reinigung von Hg durch Pressen durch Leder durch den eigenen Druck vergl. Pfaundler (D. 233. 42), über Filtration durch eine Scheibe von Bambusrohr und nachherige Dest. Karsten (Z. Instrumentenk. 8. 135), über Filtration durch Baumwolle und spanisches Rohr, wobei jede Reinigung durch Säuren u. s. w. erspart werden soll, P. Schrödter und A. W. Schrödter (Pat.-Bl. 10. 692; D.R.P. Nr. 48625). Als rein nur dann anzusehen, wenn es auf schiefer Fläche flache, runde Tropfen bildet, keinen sogen. Schweif hinterlässt, in HNO, gelöst nach dem Abdampfen und Glühen keinen Rückstand lässt, beim Schütteln mit trockener Luft kein schwarzes Pulver gibt. Ueber den Hg-Schweif vergl. auch Verhalten.

Eigenschaften. Bei gewöhnlicher T. flüss., silberweiss, von grossem Metallglanz, sehr kohärent, wenn ganz rein, am Glase nur wenig adhärirend. Durch Oxydation, auch durch Einwirkung der Halogene verunreinigtes Hg haftet am Glase (Shenstone, Ch. N. 65. 213), solches Hg bildet auch einen Schweif. SG. bei 0° gegen H<sub>2</sub>O von 4° 13,5959 (Regnault, Mém. de l'acad. de France 1847. 21. 158), 13,5953 (Volkmann, P. A. [2] 14. 209), 13,595 (Kopp), bei 4° 13,5886 (Biot und Arago), bei 15° 13,573 (Holzmann), bei 26° 13,535 (Kupffer), bei 4° im Vakuum gegen H<sub>2</sub>O von 4° 13,594 (Balfour Stewart); SG. von lufthaltigem Hg ist nur sehr wenig verschieden von dem des luftfreien, bei einem Gehalte von nur 0,01% Pb beträchtlich vermindert (Lenz, P. A. [2] Beibl. 8. 39); das sogen. wahre SG.

in Gramm pro 1 ccm 24,32, wenn  $H_00 = 1,02$  (Exner, M. 6. 249). Wird bei -39,38° (Cavendish; 1783), bei -39,44° (Hutchins) fest, zuerst im Winter 1759/60 von Braune in Petersburg beobachtet unter Anwendung einer Schnee-HNO,-Kältemischung; wird fest unter beträchtlicher Zusammenziehung zur in regulären Octaëdern oder Nadeln kryst., duktilen, mit dem Messer scheidbaren, zinnweissen Masse; SG. des festen 14,391, bei -38,35° 14,1932 auf H,O von 4° bezogen (Mallet, Proc. R. Soc. 26. 71). Die Ausdehnung zwischen 0 und -396 ist der T. proportional, ein kritischer Punkt, abweichend von H.O., in der Nähe des Gefrierpunktes nicht zu beobachten, sondern es zieht sich beim Gefrieren noch weiter zusammen (Ayrton und Perry, Phil. Mag. [5] 22. 325). Ausdehnungskoëffizient 0,00018153 (Regnault), 0,00018077 (Bosscha, J. 1869, 82), 0,00018253 zwischen 0 und 100° (Wüllner, P. A. 153, 440), zwischen 0 und 30° 0,00017976 (Regnault), 0,00018153 (Wüllner l. c.); die Ausdehnung ändert sich mit steigender T., der Modulus k in der Formel  $v = \frac{1}{1-kt}$  bei  $0^{\circ} = 0,000180$ , bei  $100^{\circ} =$ 0,000178, bei  $200^{\circ} = 0,000175$  (Mendelejeff, A. ch. [6] 2. 271); auch in sehr hoher T. unveränderlich (V. und C. Meyer, B. 1880. 2019). Ueber Oberflächenelastizität des flüss. Hg vergl. Marangoni (P. A. [2] Beibl. 1879. 842). Kapillaritätskonstante 58,79 mg (Quincke, P. A. 134, 356). Zusammendrückungskoëffizient für 1 Atm. bei 15° 0,00000187 (Amaury und Descamps, C. r. 68. 1564). In sehr dünnen Schichten mit blauer, etwas ins Violette spielender Farbe durchscheinend (Melsens, Inst. 1846. Nr. 605, 279). Geht durch Schütteln mit H.O. Ae., Terpentinöl, vor Allem mit konz. C.H.O. (Böttger, N. J. Pharm. 8. 142), mit Lsgn. von NH Cl, KNO3, CaCl (Millon, A. ch. [3] 18. 333), durch Verreiben mit S, Sb<sub>2</sub>S<sub>3</sub>, Zucker, Fett u. a. m., auch im Vakuum in ein graues Pulver, Aethiops per se, über und wird durch Entfernen dieser Substanzen wieder zur flüss. Masse vereinigbar; die Erscheinung heisst Extinktion des Hg (Brugnatelli; Proust, Gehl. Ann. 6. 394; Vogel, A. ch. 58. 171; 74. 220; Roux, J. Ph. 11. 215). Walz (Ch. N. 22. 217) unterscheidet zwischen einer mechanischen, durch H<sub>2</sub>O, neutrale Salzlsgn. hervorgerufenen, und einer chemischen, durch Bildung einer Hg-Verbindung, wie bei der Einwirkung von K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>, KMnO<sub>4</sub>, Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub>, K<sub>6</sub>Fe<sub>2</sub>(CN)<sub>12</sub>, Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> veranlassten Extinktion; in grauer Hg-Salbe finden sich Hg-Kügelchen von 1/500 bis 1/1000 Linie Durchmesser (Ehrenberg, P. A. 24, 40); über Veränderungen solcher Salbe vergl. Bärensprung (J. pr. 50. 21), Donovan (Schw. 28. 291), Voit (A. 104, 359).

Die spez. Wärme zwischen 0 und  $100^\circ=0.03300$ , zwischen 0 und  $300^\circ=0.03500$  (Dulong und Petit), zwischen 15 und  $100^\circ=0.03332$  (Regnault); nach Winkelmann (P. A. 159. 152) nimmt dieselbe mit wachsender T. ab, ist zwischen 49.6 und  $19.7^\circ=0.03312$ , zwischen 142.2 und  $25.5^\circ=0.03278$ , die Konstanten im der Formel  $c_t=c_o+at$  sind  $c_o=0.03336$ , a=-0.0000069; nach Petters son (B. 1879. 1718) findet eine Abnahme mit steigender T. nicht statt; zwischen 0 und  $5^\circ$  gefunden 0.033266, zwischen 5 und  $36^\circ$  0.033299; nach Milthaber (P. A. [2] 36. 897) ist die wahre spez. Wärme c' bei t, wenn die spez. Wärme bei  $0^\circ=1$  gesetzt wird, c'=1-0.000138 5.

und unter Einführung des von Pettersson gefundenen Werthes für 0 bis  $5^{\circ}$ , für das Intervall 0 bis  $200^{\circ}$  c = 0.033266 - 0.0000092 t (vergl. auch Winkelmann, O. 8, 142); nach Heilbronn (O. 7, 85) nimmt sie mit steigender T. zu. Die spez. Wärme, abhängig vom MG. und der im Mol. enthaltenen Anzahl der At., ist grösser, als die Rechnung sie erwarten lässt (Müller, B. 1887, 1402). Das Verhältniss der spez. Wärme bei konstantem Druck zu derjenigen bei konstantem Vol. = 1,67, wenn derselbe Quotient für Luft = 1 ist (Kundt und Warburg, B. 1875. 945). Das Wärmeleitungsvermögen des Hg ist grösser als das von H<sub>2</sub>O, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> vom SG. 1,25, konz. Lsgn. von NaCl, ZnSO<sub>4</sub>, CuSO, (Paalzow, P. A. 134. 618); durch Depression einer H, O-Säule gefunden für Hg 333 mm, für H,0 270 mm, für Terpentinöl 230 mm, für Anilin 170 mm (Guthrie, Phil. Mag. [4] 35. 283); nach Lorenz (J. 1872, 52) ist es für alle Tn. unveränderlich, nach Herwig (P. A. 151, 177) sicher für das Intervall von 40 bis 160°; über die Werthe bei verschiedenen Tn. vergl. Beetz (P. A. [2] 7. 435), H. F. Weber (l. c. 10. 103, 304, 472; 11. 345), Herwig (l. c. 10. 662), Berget (C. r. 105, 224).

Schon bei gewöhnlicher T. flüchtig, nach Faraday bei -6.70 nicht flüchtig, nach Regnault (C. r. 73. 1462) noch bei -13° so merklich flüchtig, dass die Dämpfe binnen 24 Stunden ein daguerreotypisches Bild hervorrufen; nach Karsten (P. A. 71, 245) gelingt der Versuch noch unter 0°. Mit AgNO3.2NH3 auf Papier gemachte Schriftzüge werden durch die bei -25 bis -44°, somit selbst aus festem Hg, sich entwickelnden Dämpfe geschwärzt (Merget, C. r. 73. 1462); die Verflüchtigung von Hg bei weniger als +13° ist auch nachweisbar durch die Bildung von HgJ, aus einem 2' tiefer stehenden Gefässe mit Hg und einem darüber befindlichen mit J (Davy, N. Edinb. J. 19. 49); mit fein vertheiltem S ist die Bildung von HgS nachweisbar bei T. zwischen 0 und 26° und selbst 1 bis 2 m Abstand, bei 8° bildet der Dampf keine begrenzte Atm. (Brame, Inst. 1849, 403; P. A. [2] Beibl. 5, 856); dieselbe ist trotz der geringen Tension der Dämpfe unbegrenzt (Berthelot, C. r. 100, 1327); durch Platinmohr werden Hg-Dämpfe bei gewöhnlicher T. aufgenommen (Ihmori, P. A. [2] 28. 81); Hg ist auch bei -8°, sowie unter Ho flüchtig (Barfoed. J. pr. [2] 21. 441). Die Spannung der Dämpfe bei niedriger T. beträgt nach Regnault und Hagen (P. A. [2] 16. 610) bei

| Regnault |           | Hagen    |     | Regnault  | Hagen     |  |
|----------|-----------|----------|-----|-----------|-----------|--|
| 00       | 0,0200 mm | 0,015 mm | 60° | 0,1643 mm | 0,055 mm  |  |
| 10       | 0,0268 "  | 0,018 "  | 70  | 0,2410 "  | 0,074     |  |
| 20       | 0,0372 "  | 0,021 ,  | 80  | 0,3528 "  | 0,102     |  |
| 30       | 0,0530 "  | 0,026 "  | 90  | 0,5142 ,  | 0,144 ,   |  |
| 40       | 0,0767 "  | 0,033 ,  | 100 | 0,7455 "  | 0,210     |  |
| 50       | 0.1120    | 0,042 ,  |     |           | 15.14 14. |  |

bei 20° ist sie angeblich nur 0,00574 mm (McLeod, Ch. N. 48. 251); die von Hertz (Fr. 1883. 538) gefundenen Werthe weichen von denjenigen von Regnault und Hagen sehr erheblich ab, nach van der Plaats (R. 5. 149) beträgt die Tension in Luft, N, CO<sub>2</sub> bei 0° 0,0047, bei 10° 0,008, bei 20° 0,013 mm; eine Tabelle, die auf Grund von neuen Bestimmungen bei 183,75 und 236,9° berechnet ist, siehe bei Sydney

Young (Ch. N. 64, 21). Ueber Unrichtigkeit der bohen Zahlen für die Tension des Hg-Dampfes vergl. auch Hilger und Raumer (Forschungsber. über Lebensmittel 1. 32, C. Ch. 1894, [1] 291). Der Sied. ist 360° (Dulong und Petit), 357,25° (Regnault, C. r. 50. 1063), 356° (Heinrich), 349° (Dalton), 346° (Crichton), nach einer neuen Bestimmung mit dem H-Thermometer bei 760 mm 357° (Crafts, P. A. [2] Beibl. 7. 183). Der Dampf ist farblos, die latente Verflüchtigungswärme 103 bis 106 cal. (Marignac, C. r. 67. 877), die latente Dampfwärme für das MG. berechnet 14300 cal., beobachtet 15500 cal. (Konowalow, O. 1. 39). Ueber Disgregationsund Expansionswärme siehe Cantoni (Ac. Lincei. 1886, 2, 3, 43); der Kompressibilitätskoëffizient bei 440° ist nahezu gleich dem der Luft (Troost, C. r. 95. 135). Ueber Tension des ges. Dampfes vergl. de Heen (Belg. Ac. Bl. [3] 9. 281); über Abhängigkeit der Reibungskonstanten von der T. und den Durchmesser des Hg-Mol. bei verschiedenen Tn. Koch (P. A. [2] 14. 1; 19. 857). D. 6,976 (Dumas), 6,7 bei 882° (Bineau), 7,03 (Mitscherlich), 6,93 bei 18,5° (Troost, C. r. 95, 135), 6,86 bei 440°, 6,81 bei 1567°, berechnet für Hg 6,91 (V. und C. Meyer, B. 1879, 1426), bei Weissglut ebenso entsprechend Hg (Biltz und V. Meyer, B. 1889, 725). Ueber das Spectrum des Hg-Dampfes vergl. Wiedemann (P. A. [2] 5. 500) und Ciamician (A. W. 76. 2. Abth. 499), über das ultraviolette Spektrum Hartley (Soc. 41. 84).

Das Refraktionsäquivalent P $\frac{\mu-1}{d}$ , worin P das Aequivalentgewicht,  $\mu$ 

der Brechungsindex, d die Wasserdichte bedeutet, ist 9,8 (Gladstone, Proc. R. Soc. 16. 439), 18,08 (Kanonnikow, P. A. [2] Beibl. 8. 493); das spez. Brechungsvermögen = 0,098 (Gladstone l. c.). Der Leitungswiderstand für Elektrizität wechselt mit der T. entsprechend W<sub>t</sub> = W<sub>0</sub> (1 + 0,000929 t + 0,0000006 t²) (Rink, P. A. [2] Beibl. 2. 273); vergl. auch Lenz und Restzoff (l. c. Beibl. 8. 593), für Hg von verschiedener Reinheit ist er ungleich gross; den kleinsten Widerstand zeigt Hg, das ganz frei von Luft ist; durch dreistündiges Erhitzen mit konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und einigen Tropfen HNO<sub>3</sub> gereinigtes Hg, hat einen um 0,042% höheren (Lenz, P. A. [2] Beibl. 8. 39). Das Leitungsvermögen für gebrauchtes wie ungebrauchtes, frisch dest. wie längere Zeit auf bewahrtes Hg ist nahezu gleich, der Einfluss des Luftgehaltes nicht wahrnehmbar; die Werthe der British Association und

der Siemens'schen Einheiten sind: 1 B. A. =  $1,04894 \frac{m}{mm^2}$  Hg bei  $0^{\circ}$ , 1 S. E. =  $1,00017 \frac{m}{mm^2}$  Hg, 1 B. A. = 1,04877 S. E. (Strecker,

P. A. [2] 25. 252, 456). Mittlerer Widerstand der Siemens'schen Hg-Einheit bei 16,7° 0,9413 Ohm; das im Vakuum dest. Hg gibt dieselben Zahlen wie auf andere Art gereinigtes, dest. oder nicht dest. (Lord Rayleigh und Sidgwick, P. A. [2] Beibl. 8. 56). Hg-Dampf verhält sich nicht wie ein metallischer Leiter, bei 400° zeigt er W. ca. 50000 Siemens'sche Einheiten (Herwig, P. A. 151. 350); festes Hg, durch Abkühlen eines kapillaren Hg-Fadens im Ae. + CO<sub>2</sub>-Brei zum Gefrieren gebracht, zeigt eine bedeutende Erhöhung der Leitungsfähigkeit, beim S. ist dieselbe fast viermal so gross als für flüss. Hg vor dem Erstarren, auf flüss. Hg von 0° bezogen im Mittel 3,538

(C. L. Weber, P. A. [2] 25. 245); festes Hg zeigt bei —40° ein Leitungsvermögen von 4,08, unterhalb des Erstarrungspunktes nimmt der Widerstand allmählich weiter ab (Cailletet und Bouty, C. r. 110. 1188). Durch den galvanischen Strom kommt Hg in 0,3 mm dicker Säule ins Sieden (Müller, A. 158. 135). Ueber thermovoltaische Konstante vergl. Wright und Thompson (Phil. Mag. [5] 19. 1, 102, 197); über thermoelektrisches Verhalten Braun (A. B. 1885. 289); nach Battelli (Ac. Lincei [4] 36. 11, 37) verhält es sich wie die anderen Metalle; über galvanische Polarisation vergl. Helmholtz (nach Versuchen von König, A. B. 1881. 945); über abnorme elektromotorische Kräfte des Hg, die durch Chloride, Bromide oder Jodide in einem Zn-H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-Hg-Element hervorgerufen werden, vergl. Branden-

burg (0. 11. 552).

Atomgewicht, durch Glühen von HgO bestimmt, ist 202,5, wenn 0=16 (Sefström, Schw. 22, 328), 200 und 200,8 (Turner, A. 13, 14), 200,14 (Erdmann und Marchand, J. pr. 31. 385); durch Wägen des aus HgCl, gefällten Hg = 200 (Turner l. c.), durch Glühen von HgCl<sub>2</sub> mit CaO im H-Strome und Wägen des Hg = 200,43 (Millon. C. r. 20. 1291), nach der gleichen Methode 199,6 bis 199,9 (Svanberg, J. 1847/48. 445), nach neueren Berechnungen für H=1 199,712, für 0 = 16 200,171 (Clarke, Phil. Mag. [5] 12. 101). Verhältniss von Atomvol. zu AG. = 7,38, kleiner als das von Pb, Tl, grösser als das von U, Au (Donath und Mayrhofer, B. 1883, 1588). MG. entsprechend der D. (siehe oben) gleich dem AG.; beim Vergasen zerfällt das in niedriger T. möglicherweise existirende Mol. in At. Bei der Bestimmung des MG. durch molekulare T.-Erniedrigung beim Lösen von Verbindungen in H.O ist die Konstante 14,1 (Raoult, A. ch. [6] 8. 317). Ueber eine besondere Art der MG.-Bestimmung vergl. Seyler (Ch. N. 49, 31).

W. des monatomen Hg in den Oxyd-, des diatomen Hg in den Oxydulverbindungen = 2 (vergl. Traube, B. 1886, 1117); über Zusammenhang der W. mit Verdampfungswärme, spez. Wärme, Schmelzwärme und Zusammendrückbarkeit vergl. Langlois (C. r. 103, 1009).

Durch den galvanischen Strom wird Hg aus schwach HNOshaltiger Lsg. (2 g konz. HNO3 auf 200 ccm Flüss.) bei einer Stromstärke von 0,5 bis 1,0 ccm Knallgas pro Minute vollständig abgeschieden (Luckow, Fr. 1880. 1; Classen und Ludwig, B. 1886. 323); die Abscheidung ist am vollständigsten aus dem Sulfat, weniger gut aus dem Nitrat besonders bei Gegenwart von freier HNO3, am unvollständigsten aus HgCl, vollständig dagegen aus Hg(CN), (Hannay, Soc. [2] 11. 565); sie gelingt aus Lsgn. in KJ, Na,S, C,(NH,),O, C<sub>4</sub>H<sub>4</sub>(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>O<sub>6</sub> (Vortmann, B. 1891, 2749). Reines Hg soll beim Schütteln mit H, O, Luft, N, N<sub>2</sub>O, NO, CO<sub>2</sub> unverändert bleiben; Hg, das andere Metalle enthält, gibt beim Schütteln mit O oder Luft ein aus den Oxyden der Metalle und feinvertheiltem Hg bestehendes graues Pulver; auch reines Hg wird in Berührung mit Luft oberflächlich oxydirt, die Wirkung wird bei Gegenwart von Säuren beträchtlich erhöht (Berthelot, C. r. 91. 871; A. ch. [5] 23. 110); trockener O ist selbst bei hohem Druck ohne Wirkung (Amagat, C. r. 93. 308), die von Berthelot beobachtete Oxydation tritt thatsächlich ein, jedoch nur in feuchter, nicht in trockener Luft, auch nicht im Wasserdampf allein (Macaluso, G. 13. 485). Durch monatelanges Erhitzen an der Luft wird Hg zu HgO oxydirt. Nach Rosenfeld (Ch. C. 1893. [1] 923) lässt sich rasche Veraschung des Hg dadurch erreichen, dass ein Amalgam von ca. 20 g Hg und einem etwa bohnengrossen Stücke K bei einer den S. desselben übersteigenden T. einem mässig raschen Luftstrom ausgesetzt wird; die dabei oft plötzlich sich bildende graue Metallasche wird bei längerem Erhitzen braunroth, gibt bei der Behandlung mit H2O das K2O ab, wird dabei gelb; durch Pressen durch Leinwand wird unverändert gebliebenes Hg entfernt, reines gelbes HgO bleibt zurück. Og wirkt bei gewöhnlicher T. ebenso, unter vorübergehender Abplattung des Meniskus (Volta, G. 9. 521). Wasserdampf wird bei keiner T. zersetzt; die angebliche Löslichkeit in siedendem H<sub>2</sub>O (Wiggers, P. A. 41. 440; Anthon, J. pr. 15. 123) hat sich nicht bestätigt (Favrot und Paton, J. Ch. méd. 14. 306; Girardin l. c. 9. 283; Gmelin, Hdb. 3. 470; Riegel, A. P. [2] 61. 294). Beim Schütteln mit Luft und H<sub>2</sub>O bildet es O<sub>3</sub> (Schönbein; Veit, A. 104. 244). Cl wirkt trocken oder feucht gleich energisch (Cowper, Soc. 43. 153); die Einwirkung erfolgt nur äusserst langsam (Shenstone und Beck, Ch. N. 67. 116; vergl. auch Pullinger, Ch. C. 1892. [1] 696). HCl-Gas mit Luft gemischt bildet reichlich Hg,Cl, (Berthelot, C. r. 91. 871); bei Gegenwart von H2O mit Cl behandeltes Hg absorbirt HCl (Shenstone und Beck, Ch. N. 65. 213). Br wirkt schon bei gewöhnlicher T., BrH langsam bei gewöhnlicher, ziemlich rasch bei höherer T.; J verbindet sich bei gewöhnlicher T.; HJ wird noch leichter zersetzt als HBr. S hat zu Hg eine geringere Verwandtschaft als zu Cu, dagegen eine grössere als zu allen anderen Schwermetallen (Orlowsky, B. 1881. 2823). H2SO4 konz. und heiss löst unter Entwickelung von SO<sub>2</sub> je nach der Menge von Hg zu Hg<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> oder HgSO<sub>4</sub>; HNO<sub>3</sub> wirkt schon in verd. Form ein, konz. HNO<sub>3</sub> schon leicht in der Kälte, unter reichlicher Entwickelung von NO beim Erwärmen zu Hg<sub>2</sub>(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> resp. Hg(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>; HNO<sub>3</sub> und HCl lösen bei Ueberschuss der HCl zu HgCl<sub>2</sub>. PCl<sub>5</sub> reagirt nach: Hg + PCl<sub>5</sub> = HgCl<sub>2</sub> + PCl<sub>3</sub> (Goldschmidt, Ch. C. 1881, 489), Ag verdrängt Hg bei gewöhnlicher T. aus seinen Verbindungen mit Cl und J vollständig binnen einigen Stunden (Campani, Nuovo Cimento [2] 3. 73). Ueber Verhalten anderer Metalle vergl. bei Hg.O und HgO. KMnO, in Lsg. oxydirt bei gewöhnlicher T. mit Leichtigkeit zu Hg.O, bei Siedehitze entsteht auch HgO (Giles, Ch. N. 15. 204; Kirchmann, A. P. [2] 150. 203).

Physiologisches Verhalten. Hg und seine Verbindungen sind giftig; die gewerblichen Vergiftungen sind hauptsächlich durch Hg-Dämpfe, weniger durch Hg-Staub veranlasst, letzterer wirkt indirekt durch Verdunstung (Renk, Arb. a. d. kaiserl. Ges.-Amte 5. 113); Hg-Dämpfe werden von der Lunge aus rascher als durch die Haut resorbirt, das Hg wird im Harn ausgeschieden (Rémond, Ann. de Dermat. et Syph. 9. Heft 1 bis 3); auf Injection von metallischem Hg erfolgt massenhafte Resorption (v. Düring, Monatsh. für Dermat. 7. 1058); von festen Verbindungen wird salicylsaures Hg zwar unvollständig, aber doch beträchtlicher resorbirt als nichtgiftige Dosen von Hg<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> (Böhm, Z. phys. Ch. 15. 1); die Lokalisation im Organismus erfolgt im Gehirn, den Speicheldrüsen, der Schilddrüse, dem Pankreas und den Knochen nur spurenweise, in den Muskeln nur wenig, die Galle enthält nur wenig oder auch kein.

Hg, der Gehalt der Leber ist relativ gross, gleichgültig ob der Tod schnell oder langsam erfolgt ist, der der Milz ist etwas kleiner, der der Nieren noch grösser alt der Gehalt der Leber, der Dickdarm enthält mehr als der Dünndarm (E. Ludwig, Wien. klin. Wochenschr. 1889. Nr. 45; 1890. Nr. 28 bis 32). Gegen die Vergiftungen durch Hg-Dämpfe ist Ca(OCl)Cl anzuwenden, das Hg wird durch das daraus frei werdende Cl in Hg<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> übergeführt (Merget, A. ch. [4] 25. 121). J. Meyer (C. r. 76. 648) will im NH<sub>3</sub> ein wirksames Schutzmittel gefunden haben. Auf Pflanzen äussern die schon bei gewöhnlicher T. sich entwickelnden Hg-Dämpfe schädliche Wirkung, unter einer mit Hg abgesperrten Glocke sterben die Blätter derselben ab, bei Gegenwart von etwas S tritt wegen Bildung von HgS keine schädliche Wirkung ein (Boussingault, C. r. 64. 924, 983). Für Mikroorganismen sind Hg-Verbindungen, vor allem HgCl<sub>2</sub>, von kräftigster Wirkung; über den antiseptischen Werth einiger Salze vergl. Behring (D. med. Wochenschr. 1889. 41).

Nachweis siehe bei Hg.O und HgO.

Anwendung. Metallisches Hg wird zu Spiegelbelegen, Amalgamen, auch zur Gewinnung von Ag und Au, zur Herstellung von Thermometern, Barometern, bei der Untersuchung von Gasen, als Specificum gegen Lues benutzt.

# Quecksilber und Wasserstoff.

# Hydrogeniumamalgam.

Bildung. Beim Schütteln von Zinkamalgam mit 1 bis 2% Zn-Gehalt mit dem gleichen Vol. der Lsgn. von H<sub>2</sub>PtCl<sub>6</sub> oder AuCl<sub>3</sub> bei Luftabschluss und guter Kühlung; die Zn, ZnO, ZnCl<sub>2</sub> enthaltende Masse wird sofort in verd. HCl eingetragen und nach dem Aufhören der starken H-Entwickelung mit H<sub>2</sub>O gewaschen (Löw, J. pr. [2] 1. 307); statt PtCl<sub>4</sub> kann auch PdCl<sub>2</sub> benutzt werden (Walz, Ch. N. 22, 217).

Eigenschaften. Metallglänzende Masse von Butterkonsistenz, die auf Hg schwimmt, von diesem mechanisch leicht zu trennen ist. Zersetzt sich für sich, ebenso unter  $H_2O$  unter Aufschwellen und Entwickelung von H; beim Erhitzen des mit Papier gut getrockneten Amalgams in Luft entsteht sofort  $H_2O$ ; reduzirt  $Fe_2Cl_6$  zu  $FeCl_2$ ,  $K_6Fe_2(CN)_{12}$  zu  $K_4Fe(CN)_6$ ,  $KMnO_4$  unter Entfärbung, gibt, mit Pt der Luft ausgesetzt,  $H_2O$  (Löw l. c.).

### Quecksilber und Sauerstoff.

Es sind zwei Verbindungen, Hg<sub>2</sub>O, Oxydul, und HgO, Oxyd, bekannt.

#### Quecksilberoxydul.

Hg<sub>2</sub>O; MG. 415,56; 100 Thle. enthalten 96,16 Hg, 3,84 O.

Geschichtliches. Die Verschiedenheit der kalt und warm bereiteten Lsg. des Hg in HNO<sub>3</sub> war schon Lemery (Cours de chimie 1675) bekannt. Das Verhalten der beiden Lsgn. gegen Reagentien wies Bergmann 1775 nach (Kopp, Gesch. 4. 183).

Bildung. Bei der Zersetzung eines Hg<sub>2</sub>O-Salzes, auch Hg<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> mit KOH, Waschen und Trocknen des Niederschlages bei Lichtabschluss. KOH muss im Ueberschuss sein, da sonst ein oxydables Oxychlorür entsteht, das sich mit mehr KOH zu HgO und Hg zersetzt; nach Duflos (N. Br. Arch. 23, 310) soll Hg<sub>2</sub>(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>-Lsg. in überschüssige, alkoholische KOH-Lsg. gegossen werden; der Niederschlag ist niemals reines Hg<sub>2</sub>O, enthält auch im Dunkeln dargestellt HgO und Hg (Guibourt, A. ch. 1. 422; Lefort, J. Ph. [3] 8. 5); der Niederschlag oxydirt sich an der Luft, bei Gegenwart von H<sub>2</sub>O anscheinend leichter, ist auch durch Verreiben von Hg<sub>2</sub>(C<sub>2</sub>H<sub>3</sub>O<sub>2</sub>)<sub>2</sub> mit alkoholischem KOH dargestellt, nicht frei von HgO und Hg (Bruns und v. d. Pfordten, B. 21. 2010), mit NaOH dargestellt ein variables Gemenge von bis 81% Hg<sub>2</sub>O, HgO und Hg (Barfoed, J. pr. [2] 38. 441); bildet sich auch durch Oxydation von K-haltigem Hg an der Luft unter lebhafter Absorption des O (Rosenfeld, B. 1883. 2750).

Eigenschaften. Geschmack- und geruchloses, schwarzes Pulver; SG. des aus Hg, Cl, mit KOH bereiteten 8,95 (Karsten), 10,69 (Herapath); ist über H, SO4 getrocknet wasserfrei (Schaffner). Die Bildungswärme für  $(Hg^2, 0) = 42200$  cal. (Thomsen, Thermochem. Unters. 3. 376), dieselbe ist wesentlich zu korrigiren (Thomson, O. 2. 6); für 1 Aeq. 21100 cal. (Berthelot, C. r. 86. 628, 787, 859, 920; 87. 575, 667). Zerfällt am Lichte, auch durch mässiges Erhitzen, schon bei 100° in HgO und Hg (Donovan, A. Phil. 14. 241, 321; Rosenfeld 1. c.), oxydirt sich an der Luft, besonders bei Gegenwart von H.O. (Bruns und v. d. Pfordten l. c.); der Niederschlag bleibt bei Luftabschluss schwarz, da das Hg daraus nicht verdunsten kann, wird bei ungehindertem Luftzutritt in Folge der Verdunstung jedoch bald gelb unter Bildung von HgO, die Oxydation erstreckt sich nur auf Hg.O, nicht auf das metallische Hg, erfolgt rascher bei 100° als bei gewöhnlicher T. (Barfoed l. c.); wird durch Glühen in Hg und O zerlegt, verpufft mit P gemengt durch Schlag, wird von PH, allmählich zersetzt (Graham). H<sub>3</sub>PO<sub>3</sub> reduzirt zu Hg (Braamcamp und Segueira-Oliva, A. ch. 54. 117), K und Na zersetzen beim S. unter schwachem Verpuffen mit Feuererscheinung (Gay-Lussac und Thénard), schwache Basen, selbst H.O (Rose, P. A. 70. 311), KJ (Berthemot, J. Ph. 14. 189), NH,Cl (Pagenstecher, Rep. 27. 27; Thompson, Phil. Mag. 10. 179), NH<sub>4</sub>.NO<sub>3</sub> (Rose l. c.), (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> (Wittstein) zerlegen es in Hg und HgO resp. HgO-Verbindungen; Au wird durch den mit KOH erhaltenen Niederschlag amalgamirt (Lefort 1. c.).

Quecksilberoxydulsalze, Mercurosalze bilden sich aus kalter HNO<sub>3</sub> oder heisser, konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und überschüssigem Hg, die anderen Oxysäuresalze aus diesen durch Doppelzersetzung, die Halogenverbindungen durch direkte Vereinigung der Elemente mit überschüssigem Hg. Die Neutralsalze sind weiss, in H<sub>2</sub>O nur bei Gegenwart von freier Säure unzersetzt lösl., zerfallen sonst in lösl. saure und unlösl. basische, meist gelb gefärbte Salze, die Halogenverbindungen sind unlösl. Die lösl. Salze reagiren sauer, schmecken metallisch, sind giftig, weniger als die HgO-Salze. Sie werden unter Abscheidung von metallischem Hg zersetzt durch: H bei 100 Atm. Druck (Brunner, P. A. 122. 153; Beketoff, C. r. 48. 442), beim anhaltenden Kochen mit H2O theilweise (Rose, P. A. 53. 117), mit SO, fällt ein Theil sofort als schwarzgraues Pulver, der Rest beim Kochen (Vogel, J. pr. 29. 273); durch P (Boeck, Fischer, P. A. 9. 258), durch HaPO, und HaPO, (Braamcamp und Segueira-Oliva), durch As, Sb, Bi (Fischer l. c.; auch Orfila, J. ch. méd. 6. 321), durch Kohle (Boeck), durch Sn (Fischer 1. c.), durch SnCl, im Ueberschuss, nachdem zuerst Hg, Cl, gefällt worden ist (Soubeiran), durch Zn wird die Lsg. von Hg<sub>2</sub>(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> (Fischer I. c.), nicht die von Hg<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> und Hg<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>) zersetzt (Rose, P. A. 70. 311); Zersetzung erfolgt durch Cd, Pb, Cu, Messing, Silberzinn, Silberzink, Silberblei, Silberkupfer (Fischer l. c.), durch Fe in verd. Lsg. von Hg<sub>2</sub>(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>, nicht in konz. wegen Passivwerden des Fe (Orfila, Fischer, Gmelin), durch FeSO, (Keir, Schw. 53. 166; Orfila, Gmelin), Hg, Cl, wird nicht zersetzt (Rose); durch organische Substanzen, wie HCN, KCN zur Hälfte nach: Hg, 0 + 2 HCN = Hg + Hg(CN), + H, 0; durch CH, 0, und deren Salze, durch Zucker, Terpentinöl (Orfila, Vogel).

Nachweis. HoS fällt einen schwarzen, aus HgS und Hg bestehenden Niederschlag, der durch konz. HNO3 in weisses Hg(NO3)2.2 HgS übergeht, (NH<sub>4</sub>)<sub>o</sub>S fällt wahrscheinlich den gleichen, im Ueberschusse unlösl, Niederschlag, Na2S2O3 fällt schwarzes HgS (Rose, P. A. 33. 241), HCl und lösl. Chloride fällen weisses Hg<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>, das unlösl. in HCl, lösl. in heisser konz. HNO, und Königswasser, durch KOH, auch NH, sich schwarz färbt. HBr und lösl. Bromide fällen weisses Hg. Br., HJ und lösl. Jodide gelblichgrünes Hg<sub>2</sub>J<sub>2</sub>, im Ueberschusse von KJ unter Abscheidung von Hg als HgJ<sub>2</sub>.KJ lösl., KOH und NaOH fällen schwarzes, mit HgO und Hg gemischtes Hg, O, NH, fällt einen schwarzen, in NH3, auch kalter verd. HNO3 unlösl. Niederschlag, neutrale Alkalikarbonate geben weisse, bald schwarz werdende, die sauren Karbonate beim Kochen sich schwärzende Niederschläge; wenig (NH4), CO3 fällt grau, bei mehr Reagens schwarz, Erdalkalikarbonate fällen schon in der Kälte (Demarçay), BaCO, fällt kein Hg.O, sondern HgO + Hg (Rose), Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> fällt weisses Hg<sub>6</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>, das durch längeres Kochen mit H<sub>2</sub>O grau wird, K<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub> und K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> schön rothes Hg<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub>, (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>C<sub>2</sub>O<sub>4</sub> weisses Hg<sub>2</sub>C<sub>2</sub>O<sub>4</sub>, K<sub>4</sub>Fe(CN)<sub>6</sub> weisses, gelatinöses (Hg<sub>2</sub>)<sub>2</sub>Fe(CN)<sub>6</sub>, K<sub>6</sub>Fe<sub>2</sub>(CN)<sub>12</sub> rothbraunes, allmählich weiss werdendes (Hg<sub>2</sub>)<sub>3</sub>Fe<sub>2</sub>(CN)<sub>12</sub>.

Quecksilberhydroxydul. Beim Fällen einer alkoholischen Lsg. von Hg<sub>2</sub>(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> mit einer auf —42° abgekühlten alkoholischen Lsg. von KOH entsteht ein hellgelber Niederschlag, der nach zweistündigem Stehen bei —23° etwas dunkler, nach 4 Stunden bei —18° schmutziggelb, nach

6 Stunden bei  $-10^{\circ}$  noch dunkler, mehr grün wird, durch Lösen in  $\text{HNO}_3$   $\text{Hg}_2(\text{NO}_3)_2$  gibt; wahrscheinlich ist er  $\text{Hg}_2(\text{OH})_2$ , das sich in  $\text{Hg}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O}$  resp. HgO, Hg und H<sub>2</sub>O zerlegt (Bird, Am. 8. 826).

#### Quecksilberoxyd.

HgO; MG. 215,76; 100 Thle. enthalten 92,60 Hg, 7,40 O.

Geschichtliches. Das durch längeres Erhitzen von Hg dargestellte HgO kannte Geber, durch Erhitzen von Hg(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> stellte es Raymund Lull dar; allen späteren Chemikern als Mercurius (oder Hydrargyrum) praecipitatus ruber bekannt (Kopp, Gesch. 4. 182).

Vorkommen. Findet sich mit AgCl und Hg<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> zusammen als Hydrargyrit in Los Bordos, Chile; derselbe enthält 22,70 HgO (Bertrand, A. Min. [7] 1. 412).

Bildung. Durch langes Erhitzen von Hg bis zum Sied. bei Luftzutritt als rothes HgO, Mercurius praecipitatus per se; die direkte Vereinigung von Hg und O erfolgt bei ca. 450°, der Zerfall des HgO bei 630° (Echols, Ch. N. 44. 189); über Bildung von HgO aus K enthaltendem Hg durch Erhitzen in einem Luftstrom vergl, oben bei Verhalten des Hg (Rosenfeld l. c.). Durch Zersetzung von Hg, (NO,) oder Hg(NO<sub>u</sub>), mit Hg bei langsamem Erhitzen, die T. darf dabei nicht bis zur Zerlegung des entstehenden rothen HgO gesteigert werden, Mercurius praecipitatus ruber. Durch Fällung eines gelösten HgO-Salzes mit Alkalien oder alkalischen Erden entsteht in Siedehitze rothes, in der Kälte gelbes HgO; durch allmählichen Zusatz von KOH werden Oxychloride enthaltende Niederschläge, deren Farbe von Gelb bis Schwarz wechselt, erhalten; durch überschüssiges KOH werden dieselben in rothes HgO übergeführt. Das in Siedehitze gefällte ist in der Farbe dem auf trockenem Wege dargestellten fast gleich, auch krystallin, wie dieses (Debray, C. r. 94, 1222). Aus heisser HgCl,-Lsg. mit heisser Ba(OH),-Lsg. und Auswaschen des Niederschlages mit heissem H<sub>2</sub>O wird rothes HgO erhalten, feurigrothes beim Zufügen von konz., siedender Ba(OH),-Lsg. zu siedender Lsg. von HgCl, (1:4), wobei anfangs eine grössere Menge von Ba(OH), später nur tropfenweise zugesetzt wird, bis der anfangs dunkelbraune Niederschlag hochroth zu werden beginnt; nach dem Waschen mit siedendem H.O ist der Niederschlag Cl-frei, enthält jedoch Ba-Verbindungen (Bosetti, Ph. Z. 35, 471); bei der Fällung von siedender HgCl.-Lsg. (1:4) mit NaOH unter Vermeidung eines Ueberschusses des Fällungsmittels und Waschen mit siedendem H.O entsteht orangefarbenes HgO (Bosetti 1. c.). Gelbes HgO entsteht bei der Fällung in der Kälte; die HgCl. Lsg. soll verd. (1:20) angewendet werden; heiss bereitete, sodann abgekühlte Lsgn. von HgCl, und Ba(OH), geben bei sofortigem Zusatz von viel heissem H.O rothes, von kaltem dagegen gelbes HgO (Bosetti l. c.). Der gelbe, mit KOH gefällte Niederschlag soll trotz sorgfältigen Auswaschens immer noch ca. 1% HgCl, KCl und KOH enthalten (Siewert, A. 125, 226). Aus mehreren Oxychloriden entstehen mit KOH gelbe Fällungen, durch Eintropfen der bei 15° ges. HgCl.-Lsg. in konz. K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>- oder Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>-Lsgn. wird angeblich reines, gelbes HgO erhalten.

Eigenschaften. Auf trockenem Wege im Kleinen dargestelltes rothes HgO ist ein mattes, bräunlich-ziegelrothes Pulver, im Grossen bereitet krystallin., körnig, schuppig, lebhaft ziegelroth; kryst. rhombisch (Nordenskjöld, P. A. 114, 612), klinorhombisch (Descloizeaux, A. ch. [4] 20. 201), angeblich rhomboëdrisch (Saladin, J. Ch. méd. 7. 530). SG. 11,0 (Boullay), 11,074 (Herapath), 11,109 (Karsten). 11,29 bei 4° im Vakuum (Royer und Dumas), 11,136 bei 3,9° (Joule und Playfair); das käufliche HgO ist oft mit Hg verunreinigt (Vielhaber, A. P. [3] 27. 120; Jehn, Apoth.-Ztg. 4. 373). Manche Handelssorten zeigen beim Zerreiben orangefarbenen Ton, der plötzlich in hellgrün, dann schwarzgrau umschlägt; solches HgO ist in HCl nicht vollständig lösl., hinterlässt mehr oder weniger eines schwärzlichen Rückstandes, der Hg.O neben metallisch Hg sein soll (Patein, J. Pharm. Chim. [5] 28. 390). Gelbes HgO ist ein pulveriger, amorpher Niederschlag (Pelouze, C. r. 16. 50), kein Hydrat (Proust; Wallace, Ch. Gaz. 1858. 345; Siewert I. c.), wie Schaffner (A. 51, 182) glaubte. Geschmack widrig, metallisch. Die Bildungswärme für (Hg,0) = 30670 cal. (Thomsen, Thermochem. Unters. 3, 376), für 1 Aeg. = 15500 cal. (Berthelot l. c.). Heftiges Gift; 0,5% bringen eine in vollem Gange befindliche Gährung sofort zum Stillstand (Petit, C. r. 75. 881). In H<sub>2</sub>O etwas lösl.; die Lsg. schmeckt metallisch, bedeckt sich an der Luft mit einem Häutchen von metallischem Hg, wird durch H,S gebräunt, durch NH, milchig getrübt (Guibourt, A. ch. 1. 422; Donovan, A. Phil. 14. 241, 321); in heissem H.O löslicher als in kaltem (Anthon, Rep. 58, 305; Boudet, J. Ph. 24. 253); das auf trockenem wie nassem Wege dargestellte bedarf 20000 bis 30000 Thle. H.O (Bineau, C. r. 41, 509); gelbes HgO löst sich beim längeren Stehen in 200000 Thln., mit H.O gekocht und dann erkaltet in 125000 Thln. (Wallace, Ch. Gaz. 1858. 345); die Lsg. reagirt nicht auf Kurkuma (Fonberg, A. ch. [4] 1. 302), bläut Lackmus (Boudet I. c.), wirkt auf Lackmus erst auf Zusatz von NaCl (Bineau l. c.). In wässeriger Lsg. von (NH4), SO4 löst sich rothes HgO nur wenig, es scheidet sich ein basisches Sulfat ab, bevor noch Sättigung eingetreten; gelbes HgO löst sich reichlich; das basische Salz scheidet sich erst nach erfolgter Sättigung ab (Schmieder, J. pr. 75. 137).

HgO schwärzt sich im Sonnenlichte oberflächlich unter Zerfall in Hg und O (Guibourt 1. c.), in Hg<sub>2</sub>O und O (Donovan 1. c.); beim Erhitzen in evakuirten Glasröhren dissoziirt rothes HgO, die Spannung beträgt bei 150° 2 mm, bleibt bei einstündigem Erhitzen auch bei 240° konstant, erreicht bei 293° 2,5 mm, bei 350° 8 mm, darüber hinaus wächst sie beständig, bei 400° und fünfstündigem Erhitzen beträgt sie 16 mm, bei 560° und 7½ Stunden Erhitzen bis 343 mm; ein Maximum tritt nicht ein (Myers, Ch. N. 27. 110); die von Myers gezogenen Schlüsse erklärt Debray (C. r. 77. 123) für ungerechtfertigt. Beim Glühen soll sich gelbes HgO früher verflüchtigen als rothes (Pelouze 1. c.); in demselben Metallgemische erh., fangen beide gleichzeitig an, O zu entwickeln, ebenso hört beim Abkühlen

bei beiden Oxyden die Entwickelung zur gleichen Zeit, d. i. bei derselben T., auf, das gelbe entwickelt in Folge der feineren Vertheilung scheinbar mehr O; bei Anwendung von feingepulvertem, rothem HgO ist die Differenz gering (Gay-Lussac, C. r. 16. 309), die Menge des entwickelten O ist bei beiden Oxyden die gleiche (Millon, A. ch. [3] 18. 333). Beim Glühen verflüchtigt sich HgO unter vollständiger Zersetzung, beim Abkühlen tritt theilweise Rückbildung von rothem HgO ein. H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> reduzirt in alkalischer Lsg. zu Hg<sub>2</sub>O (Martinon, Bl. [2] 43. 355); Cl bildet mit trockenem, rothem HgO weniger Cl,O als mit gelbem in Folge der weniger feinen Vertheilung des ersteren; unter H,O vertheilt, verhalten sich beide Oxyde gleich (Pelouze l. c.; Gay-Lussac l. c.); unter kochendem H2O entstehen HgCl2 und Hg(ClO3)2 (Braamcamp und S. Oliva l. c.), in Glühhitze HgCl, und O, bei niedrigerer T. Cl<sub>2</sub>O und HgCl<sub>2</sub>. KJ löst vollständig nach: HgO +  $2KJ + H_0O = HgJ_0 + 2KOH$  und  $HgJ_0 + KJ = HgJ_0 \cdot KJ$  (Jehn, A. P. [3] 1. 97). HJO<sub>3</sub> verändert rothes HgO weder in der Kälte noch beim Sieden; gelbes HgO gibt ein basisches Salz (Rammelsberg, P. A. 44. 570). S verpufft beim Erhitzen mit HgO heftig (Proust, Gilb. 25. 175); SO, in wässeriger Lsg. reduzirt in Siedehitze zu Hg, daneben entsteht H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, in der Kälte unter T.-Erhöhung Hg<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, das durch überschüssige SO<sub>2</sub> allmählich reduzirt wird (Vogel, J. pr. 29. 273); es entsteht Hg. SO. (Rammelsberg, P. A. 67. 405), ein Gemenge von Hg<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> und HgSO<sub>4</sub> (St. Gilles, J. 1852. 415); sämmtliche Angaben sind unrichtig (Divers und Shimidzu, Soc. 49. 533). SeO. und H<sub>2</sub>SeO<sub>4</sub> verhalten sich wie HJO<sub>3</sub> (Köhler, P. A. 89. 151). NH<sub>3</sub> als trockenes Gas führt bei 40 bis 50° getrocknetes, gelbes HgO in Hg<sub>3</sub>N<sub>2</sub> (Hirzel, A. 84, 258), in Hg(NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub> (Weil, P. A. 123, 358) über; bei 160 bis 180° getrocknetes Oxyd reagirt auch bei 150° nicht. P verpufft mit HgO gemischt durch Schlag; beim Kochen mit P und H,O entstehen Quecksilberphosphid und H,PO, (Pelletier). H,PO, reduzirt zu Hg neben entstehender H,PO, (Braamcamp und S. Oliva l. c.); Sb zersetzt beim Erhitzen unter Feuererscheinung, Sn verhält sich ebenso (Gay-Lussac und Thénard), SnCl, in wässeriger Lsg. reduzirt zu Hg, daneben entsteht ein basisches SnCl, Salz (Vogel, Kastn. 23. 80); K und Na zersetzen beim S. unter Feuererscheinung (Gay-Lussac und Thénard), Zn wirkt beim Erhitzen ebenso. Fe(OH), und FeO-Salze reduziren zu Hg<sub>2</sub>O (Duflos, Schw. 65. 115), K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> gibt mit rothem HgO gekocht 4HgO.CrO3, mit gelbem 3HgO.CrO3 (Millon, A. ch. [3] 18, 349); Oxalsäure verändert beim Kochen rothes HgO nicht, gelbes HgO geht in weisses HgC,O, über (Millon l. c.); Zuckerlsg. reduzirt beim Kochen zu Hg.O (Vogel l. c.).

Quecksilberoxydsalze, Mercurisalze. Durch Lösen von Hg in heisser, überschüssiger H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, HNO<sub>3</sub> oder Königswasser werden Sulfat, Nitrat und Chlorid, die anderen Salze durch Lösen von HgO in den Säuren oder aus einem der genannten Salze durch Doppelzersetzung erhalten. Die normalen Salze ungefärbter Säuren sind weiss, farblos, die basischen Salze meistens gelb, auch weiss, sie schmecken unangenehm metallisch, sind sehr giftig, röthen Lackmus; HgCl<sub>2</sub> röthet nur schwach, seine Doppelsalze nicht. Ueber Löslichkeit der Salze vergl. bei Nachweis. Heisses H<sub>2</sub>O zersetzt neutrales Sulfat und Nitrat in lösl. saure und

unlösl. basische Salze. Gegen Reduktionsmittel verhalten sich HgO-Salze wie Hg<sub>2</sub>O-Salze, in der Regel entstehen zuerst Hg<sub>2</sub>O-Verbindungen, mit einem Ueberschuss metallisches Hg; so wirken SO<sub>2</sub>, PH<sub>3</sub>, H<sub>3</sub>PO<sub>3</sub>, AsH<sub>3</sub>, Sb, Bi, Sn, SnCl<sub>2</sub>, Zn, Cd, Pb, Cu, FeSO<sub>4</sub>, auch die bei Hg<sub>2</sub>O genannten organischen Substanzen.

Nachweis. HoS oder Alkalihydrosulfide im Ueberschusse fällen amorphes, schwarzes HgS, das unlösl. in (NH<sub>4</sub>), S, lösl. in KOH bei Gegenwart von (NH4) S, indem aus diesen K2S entsteht, ebenso lösl. in NaS ist, unlösl. in KSH; mit Alkalisulfid, auch (NH4)2S5 geht HgS in der Kälte langsam, in der Wärme rasch in kryst., rothes HgS, Zinnober, über, unlösl. in HNO,, in Königswasser als HgCl, lösl.; unzureichende Mengen von H2S oder Sulfiden fällen Verbindungen von HgS mit dem betreffenden Salze als weisse Niederschläge (Rose, P. A. 13. 59). Na,S,O, fällt einen weissen, im Ueberschuss lösl. Niederschlag, bei Vermeidung eines Ueberschusses wird der weisse Niederschlag rasch beim Erwärmen. allmählich in der Kälte zu schwarzem HgS. HCl und Chloride, ebenso HBr und Bromide fällen nicht, HJ und Jodide fällen anfangs blassrothes, dann scharlachrothes HgJ2 lösl., im Ueberschusse von HgO-Salz, wie von KJ; NH, und (NH,), CO, fällen Mercuriammoniumverbindungen (vergl. dort), Alkalien zuerst basische Salze, bei Ueberschuss in der Kälte gelbes, in der Siedehitze rothes HgO, neutrale Alkalikarbonate, ebenso saure, fällen basische HgO-Salze, BaCO, zersetzt wohl HgSO4 und Hg(NO3)2, nicht HgCl2, Na2HPO4 fällt aus Hg(NO3)2 in NaCl lösl., weisses Hg<sub>3</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>, HgSO<sub>4</sub> wird nicht, HgCl<sub>2</sub> erst beim Erhitzen roth gefällt. K<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub> und K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> fällen einen gelbrothen, in HCl und BNO, llösl. Niederschlag, HgCl, wird durch K, Cr, O, nicht gefällt; Oxalsäure und saure Oxalate fällen HgO-Salze, mit Ausnahme von HgCl2, weiss, wlösl. in HNO3. KCN fällt nicht, K4Fe(CN)6 fällt einen weissen, zersetzlichen Niederschlag, K6Feg(CN)12 fällt nicht. Die in H2O unlösl. HgO-Salze lösen sich fast alle in HCl oder HNO,, einige auch in NH4Cl, NH4. NO8, NaCl.

Anwendung. In Salbenform zu therapeutischen Zwecken; vielfach in der Analyse, zur Darstellung von HgO-Verbindungen.

Das von Kane (A. ch. 72. 215) aus HgCl<sub>2</sub> und überschüssigem KOH angeblich dargestellte Hg(OH)<sub>2</sub> existirt nicht, ist nichts Anderes als HgO (Rammelsberg, A. B. 1888, 173).

# Quecksilber und Chlor.

### Quecksilberchlorür.

Mercurius dulcis, Kalomel.

Hg<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>; MG. 470,34; 100 Thle. enthalten 84,96 Hg, 15,04 Cl.

Geschichtliches. Die ersten Vorschriften zur Bereitung aus HgCl<sub>2</sub> rühren von Oswald Croll und Beguin (beide 1608 veröffent-

licht) her; die Darstellung aus Hg, NaCl und H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> von Le Mort 1696. War unter dem Namen Draco mitigatus, Manna metallorum, Mercurius dulcis (besonders von Sylvius de le Boë gebraucht), Aquila alba bekannt; die unpassende Bezeichnung Kalomel, d. i. schön schwarz, kam in der zweiten Hälfte des 18. Jahrh. in Gebrauch (Kopp, Gesch. 4. 192).

Vorkommen. Natürlich als Quecksilberhornerz.

Bildung. Durch direkte Vereinigung von Cl mit überschüssigem Hg, bei gewöhnlicher T. als ein graues Gemenge von Hg<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> und Hg; siedendes Hg verbrennt im Cl-Gas mit gelbrother Flamme zu Hg<sub>3</sub>Cl<sub>2</sub> und HgCl<sub>2</sub>. Beim Leiten eines elektrischen Stromes durch Hg in Berührung mit HCl-Gas neben freiem H; HCl-Gas allein ist bei 200° ohne Wirkung (Berthelot, A. ch. [3] 46. 492), HCl-Gas mit Luft gemischt bildet beim Schütteln mit Hg reichlich Hg<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> (Berthelot, C. r. 91. 871). Aus wässeriger, rascher aus mit HCl versetzter Lsg. von Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> und Hg bilden sich Hg<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> und FeCl<sub>2</sub> (Schaffhäutl, A. 43. 25). Aus Hg<sub>2</sub>O und HCl, aus Hg<sub>2</sub>O-Salzen durch HCl oder lösl. Chloride; aus konz., schwach saurer Lsg. von Hg<sub>2</sub>(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> durch Einleiten von Cl und Trennen des gleichzeitig entstehenden HgCl<sub>2</sub> durch Waschen mit H<sub>2</sub>O (Sievers, B. 21. 647). Durch Reduktion von HgCl<sub>2</sub>-Lsg. mit SO<sub>2</sub> (Vogel, J. pr. 29. 273), mit H<sub>3</sub>PO<sub>3</sub> (Rose, P. A. 51. 117), mit Fe(OH)<sub>2</sub> aus FeSO<sub>4</sub> und NaOH (Hempel, A. 107. 97), mit C<sub>2</sub>HKO<sub>4</sub> (Millon, A. ch. [3] 18. 391). Beim Erhitzen von HgCl<sub>2</sub>

mit Hg.

Zur Darstellung auf trockenem Wege werden HgCl, und Hg unter Alk. oder H<sub>2</sub>O verrieben, dann allmählich bis zum Sublimiren erh.; dabei erfolgt die Bildung von Hg.Cl., der Hauptsache nach schon beim Verreiben. Das Gemenge soll vor der Sublimation nochmals verrieben werden (Trautwein, Rep. 11, 72; 12, 155). Nach Lunge (Die columbische Weltausstellung in Chicago, Z. angew. Ch. 1894, 37) wird in Japan durch mässiges Erhitzen von Hg mit einer aus der Provinz Isé stammenden Erde, einer Art Lehm oder Bolus, und mit Salzmutterlauge durchtränktem NaCl in eisernen Töpfen Hg, Cl, japanisch Keifun, fabrikmässig gewonnen; die Wirkung beruht auf dem Freiwerden von HCl aus dem in der Salzlauge vorhandenen MgCl, bei gleichzeitigem Zutritt des Luft-O; die Mitsuchi genannte Erde besteht nach Divers (Ch. Soc. Ind. 13, 108) aus einem durch einen glimmerhaltigen Thon zusammengehaltenen Aggregate von Sandkörnern, ist frei von CaO und besonders durch ihre Porosität zu dieser Fabrikation geeignet; die Bildung des Hg, Cl, erfolgt erst in den oberen Theilen der Töpfe, das Hg2Cl2 ist kein Sublimationsprodukt. - Durch Sublimation von Hg<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und NaCl oder eines Gemenges von HgSO<sub>4</sub>, Hg und NaCl (Planche, A. ch. 66, 168). — Durch Sublimation von Hg, NaCl, MnO<sub>2</sub> and H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> nach:  $2 \text{Hg} + 2 \text{NaCl} + \text{MnO}_2 + 2 \text{H}_2 \text{SO}_4 =$  $\mathrm{Hg_2Cl_2} + \mathrm{Na_2SO_4} + \mathrm{MnSO_4} + 2\,\mathrm{H_2O}$ ; im übergehenden H<sub>4</sub>O ist etwas  $\mathrm{HgCl_2}$  enthalten (Geiger, Berl. Jahrb. 1819. 355). — Durch Sublimation von Hg, NaCl und  $\mathrm{Fe_2(SO_4)_3}$  (Schaffhäutl l. c.); dabei ist auch das basische Sulfat anwendbar, im Sublimat findet sich etwas Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> (Schaffhäutl). - Durch Abkühlen der Hg,Cl<sub>4</sub>-Dämpfe mit

viel Luft, ebenso durch Mischen mit Wasserdampf (Jewel und Henry, J. Ph. 8.545; Calvert, J. Ph. [3] 3.121; Soubeiran, J. Ph. 29. 502; Mohr, Komment. z. preuss. Pharm.), kondensirt es sich als feines Pulver. bei langsamer Abkühlung als dichtes, faseriges Sublimat; durch Waschen mit kaltem H2O wird es von etwaigem HgCl2 befreit. — Auf nassem Wege durch Fällung einer verd. Hg, (NO,),-Lsg. mit NaCl und Auswaschen des Niederschlages mit kaltem H<sub>2</sub>O als sehr feines Pulver (Scheele); Verunreinigung mit Hg<sub>2</sub>(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>, auch Hg(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> (Mialhe, J. Ph. 22, 586, auch Buchner u. A.) kann durch starkes Verdünnen der Hg2NO3)2-Lsg., Anwendung von NaCl im Ueberschuss und Erwärmen des Niederschlages mit der Flüss, vermieden werden, auch durch Zusatz von etwas HNO3 zur Hg2(NO3)2-Lsg. (Sefström; Geiger 1. c.; Trautwein l. c.), durch Zusatz von etwas HCl zur NaCl-Lsg. (Chenevix). Das mit NaCl gefällte Hg, Cl, enthält durch Waschen mit H,O nicht entfernbares NaCl (Dumas), ist etwas löslicher als sublimirtes; es enthält nur Spuren von NaCl, seine Löslichkeit ist nicht grösser als die von sublimirtem (Mialhe l. c.). Durch Fällung mit NH<sub>4</sub>Cl (Martius, A. 9. 177) und langes Waschen wird ein von NH<sub>4</sub>Cl freies Präparat erhalten (Fleischmann, Rep. 79. 209); Otto (Lehrb. 1860. 3. 751) widerräth die Anwendung von NH Cl. Bei Fällung von konz. Hg<sub>0</sub>(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>-Lsg. mit HCl (Guibourt, J. Ph. 15. 315) darf nicht erw. werden; verd. Lsg. ist vorzuziehen (Gmelin). - Durch Einleiten von SO<sub>2</sub> in bei ca. 50° ges. Lsg. von HgCl<sub>2</sub>, Digeriren der Flüss. mit dem Niederschlag durch einige Zeit, Filtriren und Waschen desselben mit H.O (Wöhler, A. 90, 124); die Reduktion ist nur bei grossem Ueberschusse von SO2 und wiederholtem Kochen vollständig (Vogel, J. pr. 29. 273); aus verd. HgCl2-Lsg. (1:80) wird bei 70 bis 80" und längerer Digestion fast die theoretische Menge erhalten (Sartorius, A. 96. 335; auch Stein, J. 1857. 249); auch durch Einleiten von SO<sub>2</sub> in alkoholische Lsg. von HgCl<sub>2</sub> (Wagner, D. 176. 139). Aus ges. HgCl<sub>2</sub>-Lsg. wird bei mehr als 75° (darunter findet keine Reaktion statt) nur etwa die Hälfte der theoretischen Menge erhalten (Zinkeisen, Zeitschr. Pharm. 1855. 8; Muck, Ph. Vierteljahrschr. 4. 373).

Eigenschaften. Natürliches wie künstliches kryst. quadratisch: über Krystallformen vergl. Hessenberg (J. 1854, 869), Brooke (A. Phil. 22, 285), Schabus (A. W. 9, 2, Abth. 389); das sublimirte Hg, Cl, ist gewöhnlich eine faserige Masse, das japanische Hg, Cl, ist viel voluminöser (Lunge l. c.), viermal so voluminös (Divers I. c.) als das nach europäischen Verfahren gewonnene, dabei frei von Hg. HgCl, und anderen Verunreinigungen (Divers l. c.), lässt sich viel besser dispensiren als das europäische (Lunge l. c.); das gefällte ist ein weisses, schweres Pulver, das nach Wöhler dargestellte besteht aus mikroskopischen Nadeln. SG. des natürlichen 6,482 (Haidinger), des künstlichen 6,56 (Schiff), 6,992 (Karsten), 7,410 (Boullay). Bei jedesmaligem Erhitzen wird es gelb; verdampft nicht bei gewöhnlicher T. (Faraday, P. A. 19. 552), wohl aber in Glühhitze, ohne vorher zu schmelzen. D. 8,35 (Mitscherlich, P. A. 29, 193), 8,21 bei 440° (Deville und Troost, C. r. 45. 821), 8,01 und 8,30 nach dem V. Meyer'schen Verfahren (Fileti, G. 11, 341); nach Odling (Soc. [2]

2. 211) tritt beim Vergasen Dissoziation ein, die durch Amalgamirung von Au-Blättchen nachweisbar ist; diese findet nicht statt (Debray, C.r. 66, 1339), nur theilweise (Debray, C.r. 83, 330); beim Sublimiren von Hg, Cl, beim Sied. des Hg werden Hg, Cl, HgCl, und Hg erhalten (Erlenmeyer, A. 131. 124). Geruch- und geschmacklos, in H, O, auch HCl (Ditte, A. ch. [5] 22, 551) äusserst wlösl., die Löslichkeit wächst mit der Zeit (wohl durch Bildung von HgCl, vergl. bei Verhalten), die sogen. Periode der beschleunigten Löslichkeit tritt um so eher ein, je verdünnter die HCl ist, sie wächst auf Zusatz einer Ag-Lösung und dadurch bedingte Bildung von AgCl (Ruyssen und Varenne, C. r. 92, 524, 1161, 1459). Die Bildungswärme für (Hg2,Cl2) = 82550 cal. (Thomsen, Thermochem. Unters. 3. 376), für 1 Aeg. = 40900 cal. (Berthelot 1. c.), für (Hg<sup>2</sup>O, H<sup>2</sup>Cl<sup>2</sup> Gas) = 64710 cal. (Thomsen l. c.); die Verdrängungswärme bei der Bildung aus Hg.Br. durch Cl = 4200 cal. (Berthelot 1. c.), für die Bildung nach  $(Hg^2N^2O^6Aq, K^2Cl^2Aq) = 24320$  cal. (Thomsen l. c.); die Zersetzungswärme beim Zerfalle in HgCl, (fest) + Hg (flüss.) = -19000 cal. (Berthelot, A. ch. [5] 23. 85). Beeinträchtigt nicht die Wirkung des Pankreasextraktes, verhindert aber das Eintreten von Fäulnissprozessen, verhindert die Buttersäuregährung und die Entwickelung von Mikroorganismen in Nährflüss. (Wassilieff,

Z. physiol. Ch. 6, 112).

Hg, Cl, färbt sich am Lichte dunkler, nach Gmelin vielleicht in Folge Bildung eines Subchlorürs; dieses existirt nicht, vergl. beim Verhalten zu SO<sub>2</sub>. O<sub>3</sub> führt in HgCl<sub>2</sub> und ein rothes Oxychlorid über (Mailfert, C. r. 94. 860, 1186). H<sub>2</sub>O in Siedehitze oder als Dampf zersetzt Hg, Cl, in geringem Masse in Hg oder eine graue Verbindung von Hg und HgCl, und in Lsg. gehendes HgCl,; beim Ueberleiten von Wasserdampf scheidet sich aus dem kondensirten H.O sehr zartes Hg<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> ab, in Lsg. findet sich HgCl<sub>2</sub> (Righini, J. Ch. méd. 18. 190). Die bei der Sublimation von Hg. Cl., eintretende Bildung von HgCl., scheint durch den H<sub>2</sub>O-Gehalt bedingt oder wenigstens begünstigt zu werden (Gmelin); bei längerem Kochen mit frischen, grossen Mengen von H.O. nimmt die Menge von Hg<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> fort ab, es färbt sich grau, das H<sub>2</sub>O nimmt HgCl<sub>2</sub> auf; der graue Rückstand ist ein Oxychlorür (Donovan und Gruner, Berl. Jahrb. 1820. 488), unverändertes Hg.Cl., das bei fortgesetztem Kochen ganz verschwindet (Guibourt, J. Ph. 15. 321); die Lsg. enthält HgCl2 (Gruner; Simon, Rep. 52, 145), Oxychlorid (Guibourt), Hg2Cl2 und HgCl2 (Vogel, Schw. 33. 291); die Bildung von HgCl, erfolgt durch H,O von Körper-T. nur langsam, rascher bei Gegenwart von NaCl, Zucker, Citronensäure; sie ist in niedriger T. lange nicht so merklich als in höherer (Hoglan, Ch. N. 42. 178), sie erfolgt durch H<sub>2</sub>O, auch Alk. schon bei 40 bis 50° (Berthé, C. r. 43. 162). HCl zur Flüss. kondensirt, wirkt nicht ein, kochende HCl-Lsg. zersetzt rasch in Hg und sich lösendes HgCl, (Proust; Boullay, A. ch. 34. 343), HCl-haltiges H<sub>o</sub>O löst bei Luftzutritt vollständig ohne Abscheidung von Hg als HgCl, (Guibourt, J. Ch. méd. 2. 274); bei Luftabschluss wird weniger als bei Luftzutritt gelöst (Mialhe l. c.). Kochende Lsgn. der Chloride von K, Na zersetzen Hg, Cl, theilweise in Hg und sich lösendes HgCl, (Pettenkofer, Rep. 3. 31; Hennel, Soc. 18, 295); vollständige Zerlegung erfolgt erst nach zehnmaligem Kochen mit jedesmal dem gleichen Gewicht NaCl in wässeriger

Lsg. (Hennel l. c.); Lsgn. von KCl und NaCl nehmen schon bei gewöhnlicher und bei Körper-T. etwas HgCl, auf (Mialhe l. c.; vergl. auch Laroque, J. Ph. [3] 4. 9); bei der Sublimation mit NaCl findet keine Zersetzung statt (Pettenkofer l. c.); die Lsgn. von CaCl, und BaCl, lösen höchstens Spuren von HgCl, (Pettenkofer), nachweisbare Mengen (Mialhe), Lsg. von MgCl, löst gleichfalls etwas HgCl, (Larocque l. c.). J zersetzt beim Zusammenreiben unter H.O in HgCl. und HgJ, (Planche und Soubeiran, J. Ph. 12. 651); beim Kochen mit überschüssigem J und viel H,O bildet sich 2 HgCl, HgJ, (Riegel, J. Ph. 10. 8), die davon abgegossene Flüss. enthält HgCl2, Hg2Cl2, Hg, J, Hg(ClO<sub>3</sub>), Hg(JO<sub>3</sub>), und HCl (Selmi, L'Instit. 1844. Nr. 523). Jodide der Alkalien, des Mg, Zn, Fe bilden Hg, J, und die betreffenden Chloride (Labouré, J. Ph. 4. 329). S gibt beim Erhitzen Zinnober und HgCl, bei mehr S bilden sich Zinnober und S.Cl,. Sulfide zersetzen in HgS und die betreffenden Chloride. Na So a fällt nicht Hg S, wie Rose (P. A. 33. 241) angegeben, sondern ein Theil Hg fällt als solches, der Rest geht als Doppelsalz in Lsg. (Schnauss, A. P. [3] 6. 411). SO<sub>2</sub> färbt in kalter, wässeriger Lsg. grau, in Siedehitze unter Entzug von Cl grauschwarz; vermuthlich ein Subchlorür (Vogel, Kastn. 23. 78), es entsteht kein Subchlorür, in der Lsg. sind nur Spuren von HCl (Divers und Shimidzu, Soc. 49. 533). Sulfite der Alkalien scheiden Hg ab, in Lsg. gehen HgO-Doppelsalze (Péan de Saint Gilles, A. ch. [3] 36. 80). H,SO, ist in der Kälte ohne Wirkung; beim Kochen bilden sich SO, HgCl, das zum Theil sublimirt, und HgSO, (Vogel l. c.). NH, färbt schwarz unter Bildung von (NH, Hg,)Cl resp. NHg,Cl.NH,Cl + Hg, (vergl. bei Mercuroammoniumchlorid) (Kane, A. ch. 72. 215); die Lsg. enthält etwas Hg (Buchner, Rep. 53. 70). NH, Cl zersetzt beim Kochen in Hg und HgCl, 2NH, Cl (Pettenkofer, Rep. 3. 31; Pfaff, Schw. 45. 100; Hennel, Soc. 18. 295); schon bei gewöhnlicher T. reichlicher bei 40 bis 50° wird HgCl, gelöst, durch konz. Lsgn. mehr als durch verd., bei Luftzutritt schneller als bei Luftabschluss (Mialhe. J. Ph. 26. 108; A. ch. [3] 5. 169; Larocque, J. Ph. [3] 4. 9; Simon, Rep. 52. 145). Martius (A. 9. 197) und Lepage (J. Ch. méd. 18. 606) bestreiten die Einwirkung von verd., kalter NH,Cl-Lsg., auch die bei 38 bis 60°; nur beim Sublimiren von Hg, Cl, mit NH, Cl erfolgt die Zersetzung. (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> färbt grau, löst alles bis auf wenig Hg (Wittstein). P-Dampf zersetzt zu Quecksilberphosphid und PCl<sub>3</sub> (Davy), Sb<sub>2</sub>S<sub>5</sub> zu HgS und SbCl<sub>3</sub> (Vogel, Schw. 33, 291; Geiger, Mag. Pharm. 29, 240). HCN scheidet Hg ab, Hg(CN), und HCl gehen in Lsg. (Scheele, Opusc. 2. 151); es bleibt zum Theil unzersetztes Hg, Cl, zurück (Buchner, Rep. 9. 303); die Reaktion ist viel komplizirter (Soubeiran, J. Ph. 15. 523; Deschamps, J. Ph. 25. 22), es bilden sich auch NH<sub>3</sub> (Deschamps l. c.), CH<sub>2</sub>O<sub>2</sub> (Mialhe); es entsteht nur Hg(CN)<sub>2</sub>, kein HgCl<sub>2</sub> (Vitali, L'Orosi 15. 186). SnCl<sub>2</sub> reduzirt bei gewöhnlicher T. allmählich, beim Kochen rasch zu Hg (Vogel l. c.). Feste Alkalien zersetzen beim Erhitzen in Hg, O und Alkalichlorid; durch wässerige Lsgn. wird Hg2O abgeschieden. MgCO. wirkt unter kaltem H,O nicht, beim Kochen entweicht CO, HgCl, und MgCl, gehen in Lsg. (Buchner, Rep. 3. 31; 4. 289); die Karbonate von Ca, Sr, Ba wirken ähnlich, aber schwächer (Vogel, Rep. Pharm. [3] 1. 34). Schwermetalle scheiden auf trockenem wie nassem Wege

unter Entzug von Cl das Hg ab (vergl. Vogel, J. pr. 8. 107); reines Hg<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> greift blankes Fe nicht an, bei Spuren von HgCl<sub>2</sub> wird Fe tiefschwarz (Bennewyn, A. P. [2] 121. 52). Mit AgCl bei Gegenwart von NH<sub>3</sub> setzt sich Hg<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> derart um, dass Anfangs AgCl in Lsg. geht, durch das aus Hg<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> und NH<sub>3</sub> neben NHg<sub>2</sub>Cl.NH<sub>4</sub>Cl entstehende metallische Hg weiterhin theilweise als metallisches Ag abgeschieden wird (Antony und Turi, G. 23. [2] 231). Zucker wirkt auf trockenes Hg<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> nicht ein, bei mangelnder Sorgfalt (welcher?) tritt Bildung von etwas HgCl<sub>2</sub> neben Hg ein (Langbeck, Pharm. J. Trans. [3] 9. 46).

Anwendung. In der Feuerwerkerei, Porzellanmalerei und als Arzneimittel.

Verbindungen des Hg<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>. Hg<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>+SO<sub>3</sub> entsteht bei der Absorption von SO<sub>3</sub>-Dämpfen durch Hg<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> als durchscheinende Masse (Rose,

P. A. 44. 325).

Hg<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>. SCl<sub>2</sub>, von Capitaine (J. Ph. 25. 525, 566) als Chlorhyposulfite mercureux bezeichnet, bildet sich beim sehr gelinden Erhitzen von 94 Thln. HgCl<sub>2</sub> mit 6 Thln. S; von mit S<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> zum Teige angemachtem Hg<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> unter zuerst erfolgender Verflüchtigung des überschüssigen S<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>; beim Erhitzen von HgCl<sub>2</sub> mit As<sub>2</sub>S<sub>5</sub> in der Retorte, wobei zuerst AsCl<sub>3</sub> übergeht, dann Hg<sub>2</sub>SCl<sub>4</sub> sublimirt, nach: 7HgCl<sub>2</sub> + As<sub>2</sub>S<sub>5</sub> = 2Hg<sub>2</sub>SCl<sub>4</sub> + 3HgS + 2AsCl<sub>3</sub>. Blassgelbe, rektanguläre Säulen und Nadeln, die in höherer T. schmelzen und ohne Zersetzung flüchtig sind; D. ist wegen theilweisen Zerfalles in HgCl<sub>2</sub> und S (Gilpin, Am. 14. 182) nicht bestimmbar; wird durch H<sub>2</sub>O sofort unter Abscheidung von S zersetzt (Capitaine 1. c.).

Hg<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>. SnCl<sub>2</sub> wird erhalten beim Erhitzen eines aus 3 Thln. Sn und 1 Thl. Hg durch Zusammenschmelzen dargestellten Amalgams mit Hg<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> auf ca. 250°, Trennen der entstehenden grauen, schaumigen Masse vom ausgeschiedenen Hg und vorsichtige Sublimation derselben; dabei entweicht SnCl<sub>4</sub>, der Rückstand besteht aus SnCl<sub>2</sub> und Hg. Kleine, weisse, dendritische Kryst., die beim Erhitzen zum Theil unzersetzt, zum Theil als Hg, SnCl<sub>2</sub> und SnCl<sub>4</sub> flüchtig sind, mit H<sub>2</sub>O durch das freiwerdende SnCl<sub>2</sub> unter Abscheidung von Hg zersetzt werden. Selbst nach kurzem Kochen bleibt etwas Hg<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> unzersetzt

(Capitaine, J. Ph. 25. 549).

Hg<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>.2 AgCl. Durch Einwirkung von festem HgCl<sub>2</sub> auf reduzirtes Ag entsteht bei Gegenwart von wenig H<sub>2</sub>O nicht, wie bisher allgemein angenommen wurde, ein Gemenge von Hg<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> und AgCl, sondern eine wahre Verbindung. Durch Schlämmen von unverändertem HgCl<sub>2</sub> und Ag befreit, ein weisser Körper; SG. 6,495. H<sub>2</sub>O zerlegt die Substanz nicht, die beiden Chloride können dadurch nicht getrennt werden; konz. HCl zerlegt sie beim Erhitzen nach: Hg<sub>2</sub>Ag<sub>2</sub>Cl<sub>4</sub> = Hg + HgCl<sub>2</sub> + 2 AgCl; KCl und NH<sub>4</sub>Cl zerlegen sie nach: Hg<sub>3</sub>Ag<sub>3</sub>Cl<sub>6</sub> = Hg + Ag + 2 HgCl<sub>2</sub> + 2 AgCl; Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> wirkt wie KCl; NaSO<sub>3</sub> zersetzt nach: Hg<sub>4</sub>Ag<sub>4</sub>Cl<sub>8</sub> + 7 Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> + x Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> = Hg + Ag + 3 HgNa<sub>2</sub>(SO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> + Ag<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>.x Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> + 8 NaCl, die Reduktion ist total verschieden von derjenigen mit Hg<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> oder AgCl; NH<sub>3</sub> führt die Substanz in ein schwarzes Gemenge von NH.Hg<sub>2</sub>.Ag.Cl und NH<sub>2</sub>.Hg.Ag.Cl über, in denen das Mercuroquecksilber einwerthig angenommen wird; KCN zerlegt sie nach:

Hg<sub>3</sub>Ag<sub>3</sub>Cl<sub>6</sub> + 8KCN = Hg + Ag + 2Hg(CN)<sub>2</sub> + 2AgK(CN)<sub>2</sub> + 6KCl; NaOH schwärzt in 2% iger Lsg. unter Bildung von Hg<sub>2</sub>O. Ag<sub>2</sub>O und AgCl; Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> entzieht auch aus dem AgCl das Cl, hinterlässt einen Rückstand, aus dem verd. HNO<sub>3</sub> Hg und Ag löst; Ferrooxalat reduzirt zu Hg und Ag (Chapman Jones, Ch. Soc. Ind. 12. 983).

#### Quecksilberchlorid.

Aetzsublimat, Sublimat, Mercurius sublimatus corrosivus.

MgCl<sub>2</sub>; MG. 270,54; 100 Thle. enthalten 73,85 Hg, 26,15 Cl.

Geschichtliches. Von Geber bereits dargestellt, war es zu Basilius Valentinus' Zeiten schon Handelswaare; die Darstellung aus Hg(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>, NaCl und calcinirtem Vitriol beschrieb Lemery in seinem Cours de chymie 1675, die aus HgSO<sub>4</sub> und NaCl Kunkel 1716, die auf nassem Wege Monnet 1771 (Kopp, Gesch. 4, 189).

Vorkommen. Auf Ternate, Molukken, als Mineral, unmöglich als Kunstprodukt gefunden (Frenzl, Min. Mitth. 1877. 305 nach A. B. Meier).

Bildung. Beim Verbrennen von Hg in Cl-Gas. — Aus Hg.O., HgO. Hg2Cl2, Hg2Br2, Hg2J2, auch anderen Hg2O-Verbindungen durch die Lsgn. von Chloriden; dabei entstehen aus 100 Thln. der Hg.O-Verbindung mit 100 Thln. NaCl und 1667 Thln. H.O binnen 24 Stunden aus: Hg.O bei 15° 1,8 Thle., bei 40° 3,2 Thle., aus HgO bei 15° 7,8 Thle., bei 40° 25,7 Thle., aus Hg.Br. bei 15° 1 Thl., bei 40° 2,5 Thle., aus Hg,J, bei 15 und 40° 0,8 Thle., aus Hg,SO, bei 15° 0,7 Thle., bei 40° 2,2 Thle., aus Hg<sub>2</sub>(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> bei 15° 1,2 Thle., bei 40° 2,3 Thle., aus Mercurius solubilis bei 15° 2,3 Thle., bei 40° 3,7 Thle., aus HgO-Acetat bei 15° 0,7 Thle., bei 40° 1,3 Thle., aus Tartrat bei 15° 1,3 Thle., bei 40° 1,8 Thle. HgCl, (Mialhe, A. ch. [3] 5, 176); bildet sich auch aus metallischem Hg beim Stehen mit Lsgn. von KCl, NaCl, NH,Cl (Mialhe, J. Ph. 27, 630). Bei der Einwirkung von NaOCl auf Hg, Cl, in siedender saurer Lsg. (Fairley, Rep. Br. Assoc. 1875. [2] 42), von Cl auf Hg<sub>2</sub>(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>-Lsg. (SG. 1,197) bis zur Sättigung (Sievers, B. 21. 647). Aus HgoClo bei Gegenwart von NaHCO, und Rohrzucker; nicht in Mischungen von Hg, Cl, mit Rohr- oder Milchzucker bei Gegenwart von MgO (Magnesia usta) oder MgH2(CO3)2; beim Digeriren von Hg2Cl2 mit HoO und NaHCO, oder MgO; HCl wirkt auf die Bildung nicht begünstigend (Vulpius, N. J. Pharm. 36, 19; A. P. [3] 14, 347). Bildet sich nach Einstäubungen von Hg, Cl, ins Auge spontan und ist im Harn nachweisbar (Kämmerer, N. Rep. Pharm. 23, 410). - Beim Erhitzen von HgO in wässerigen Chloridlsgn. (Berzelius; Mialhe l. c.; Fonberg, A. ch. [4] 1. 300); in warmer NaCl-Lsg., die von frei gewordenem NaOH alkalische Reaktion annimmt (Mialhe, Dranty, J. Ch. méd. 12. 651; Voit, A. 104. 341); in konz., kochender CaCl. Lsg. unter Abscheidung von Ca(OH), (Hochstetter, J. pr. 27, 373); besonders reichlich beim Einleiten von CO2 in die Lsgn. von Erdalkalichloriden (Fonberg l. c.; Melsens, A. ch. [3] 26. 220); beim Kochen mit MgCl<sub>2</sub>-Lsg. unter Abscheidung von Mg(OH)<sub>2</sub> (Berzelius, Jahrb. 21. 142); ebenso durch Zersetzung der Lsgn. von ZnCl<sub>2</sub>, PbCl<sub>2</sub>, CuCl<sub>2</sub>, MnCl<sub>2</sub>, FeCl<sub>2</sub>, Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub>, CoCl<sub>2</sub>, NiCl<sub>2</sub> (Rose, P. A. 107. 298).

Darstellung. Durch Sublimiren gleicher Theile von trockenem  $\operatorname{HgSO}_4$  und scharf getrocknetem  $\operatorname{NaCl}$  (Kunkel); beim Sublimiren in einer Atm. von HCl ist es frei von  $\operatorname{Hg}_2\operatorname{Cl}_2$  (Fleck, J. pr. 99. 247). Durch Sublimiren eines innigen Gemisches von Hg,  $\operatorname{NaCl}$ ,  $\operatorname{KNO}_3$  und calcinirtem  $\operatorname{FeSO}_4$  nach:  $\operatorname{Hg} + 2\operatorname{NaCl} + 2\operatorname{KNO}_3 + \operatorname{Fe}_2\operatorname{O}_3$ .  $2\operatorname{SO}_3 = \operatorname{HgCl}_2 + \operatorname{Na}_2\operatorname{SO}_4 + \operatorname{K}_2\operatorname{SO}_4 + 2\operatorname{NO}_2 + \operatorname{Fe}_2\operatorname{O}_3$ , oder eines Gemenges von Hg,  $\operatorname{NaCl}$ ,  $\operatorname{MnO}_2$  und  $\operatorname{H}_2\operatorname{SO}_4$  nach:  $\operatorname{Hg} + 2\operatorname{NaCl} + \operatorname{MnO}_2 + 2\operatorname{H}_2\operatorname{SO}_4 = \operatorname{HgCl}_2 + \operatorname{Na}_2\operatorname{SO}_4 + \operatorname{MnSO}_4 + 2\operatorname{H}_2\operatorname{O}$  (Geiger, Berl. Jahrb. 1820. 346). Durch Lösen von Hg in Königswasser, von HgO in HCl, durch Erwärmen einer Lsg. von  $\operatorname{Hg}_2(\operatorname{NO}_3)_2$  mit überschüssiger HCl bis zur Lsg. des zuerst ausfallenden  $\operatorname{Hg}_2\operatorname{Cl}_2$  nach:  $\operatorname{Hg}_2(\operatorname{NO}_3)_2 + 4\operatorname{HCl} = 2\operatorname{HgCl}_2 + 2\operatorname{H}_2\operatorname{O} + 2\operatorname{NO}_2$ , und Krystallisation der Lsgn.

Eigenschaften. Farblose Kryst., rhombisch (Mitscherlich, P. A. 28. 118; Hjortdahl, C. r. 88. 584); durch Sublimation in durchscheinenden Kuchen von grobkörnigem Bruche. Von scharfem, metallischem Geschmack. SG. 5,320 (Schiff), 5,402 (Karsten), 5,420 (Boullay), 5,448 (Schröder, A. 173. 251). Schmilzt beim Erhitzen unter gewöhnlichem Druck; kann unter vermindertem Druck, ohne zu schmelzen, über den gewöhnlichen S. erhitzt werden (Carnelley, Ch. N. 45, 39); siedet und verdampft etwas leichter als Hg, Cl,; die kritische T. ist 200° bei 20 mm, 240° bei 130 mm, 265° bei 250 mm, 270° bei 370 mm, die Tension beim S. beträgt 420 mm (Richter, B. 1886, 1057, 1938); ist schon bei gewöhnlicher T. etwas flüchtig (Faraday), bei gewöhnlicher T. weder in fester Form, noch aus konz. Lsg. flüchtig (Riegel, A. P. [2] 61. 294). D. 9.8 (Mitscherlich). Ueber das Emissionsspectrum vergl. Peirce (P. A. [2] 6. 597). Die Bildungswärme für (Hg, Cl<sup>2</sup>) = 63160 cal. (Thomsen, Thermochem. Unters. 3. 376), für 1 Aeq. = 31400 cal. (Berthelot l. c.), für (HgO, 2HCl Aq) = 18920 cal. (Thomsen), für 1 Aeg. = 9450 cal. (Berthelot l. c.); durch Fällung von HgCl, mit KOH, nicht durch Sättigung bestimmt, für 1 Aeq. bei 15° 9500 cal., bei 5° 10100 cal., für festes HgCl, 11000 cal. (Berthelot, A. ch. [5] 29. 231), für (HgO, H2Cl2-Gas) = 56840 cal., für (Hg<sup>2</sup>Cl<sup>2</sup>, Cl<sup>2</sup>) = 43770 cal. (Thomsen l. c.), die Verdrängungswärme bei der Bildung aus HgBr, durch Cl = 2300 cal. (Berthelot). Ueber elektrisches Leitungsvermögen vergl. Grotrian (P. A. [2] 18. 177), Clark (Ch. N. 51. 261). Lösl. in 18,5 Thln. H.O von 14°, 2 bis 3 Thln. von 100° (Davy); 100 Thle. H,O von 0° lösen 4,3 Thle. (Mulder), von 0° 5,73 Thle., von 10° 6,57 Thle., von 20° 7,39 Thle., von 30° 8,43 Thle., von 40° 9,62 Thle., von 50° 11,34 Thle., von 60° 13,86 Thle., von 70° 17,29 Thle., von 80° 24,30 Thle., von 90° 37,05 Thle., von 100° 53,96 Thle. (Poggiale, A. ch. [3] 8. 463). Die Lösungswärme = -3300 cal. (Thomsen 1, c.), für 1 Aeq. = -1520 cal. (Berthelot, C. r. 77, 24). Die Lsg. röthet Lackmus (Bonsdorff).

| Das SG. | der wässerig | gen Lsg. ist |         |         |
|---------|--------------|--------------|---------|---------|
| bei     | 4,72%        | 3,75%        | 2,42%   | 1,22%   |
| 0.0     | 1,04070      | 1,03050      | 1,02035 | 1,01008 |
| 10      | 1,04033      | 1,03022      | 1,02013 | 1,00990 |
| 20      | 1,03856      | 1,02855      | 1,01856 | 1,00835 |
| 30      | 1,03566      | 1,02577      | 1,01585 | 1,00575 |

(Schröder, Ж 1886. 18; auch B. 1886. 161).

Die spez. Wärme bei

| 0/0  | in Mol. H <sub>2</sub> O | spez. Wärme | MolWärme der Lsg. |
|------|--------------------------|-------------|-------------------|
| 1,02 | 1461,0                   | 1,003       | 26647,7           |
| 2,07 | 712,3                    | 0,983       | 12869,8           |
| 3,30 | 458,0                    | 0,761       | 8182,9            |

(Blümcke, P. A. [2] 23. 161).

Gefrierpunktserniedrigung der 1% igen Lsg. 0,048°; Dampfspannungsverminderung derselben 0.058 × 7.6 (Raoult, C. r. 87. 167); Leitungsvermögen der wässerigen Lsg. für den Strom nur wenig grösser als das des H<sub>2</sub>O selbst; da in Lsgn. in Aethyl- und Methylalkohol dasselbe der Fall ist, scheint zwischen Löslichkeit und Leitungsvermögen kein Zusammenhang zu bestehen (Fitzpatrick, Phil. Mag. [5] 24. 377). Die Lsgn. in dest. H.O können in offenen, wie verschlossenen Gefässen sehr lange unverändert erhalten werden; Lsgn. in hartem Brunnenwasser zersetzen sich bald unter Abscheidung weisser, pulveriger oder schwarzer, krystallin. Niederschläge; Zusatz von NaCl verlangsamt die Zersetzung, hebt sie aber nicht ganz auf; mit Leitungs-H<sub>2</sub>O bereitete 0,1% ige Lsg. zeigte nach zweimonatlichem Aufbewahren im Dunkeln weder Niederschlag, noch Zersetzung, auch bei Gegenwart von organischen Substanzen und Abwesenheit von NaCl keine Veränderung (V. Meyer, B. 20. 2970); beim Aufbewahren von 0,1% iger Lsg. in weissen oder blauen Flaschen ist nach 57 Tagen die Abscheidung am grössten, in gelben Flaschen tritt keine Veränderung ein (Michaelis, Z. f. Hyg. 4. 395); nach Vignon (C. r. 117. 793) setzen alle Lsgn. von 1:1000 nach 1 bis 3 Tagen einen weissen Niederschlag ab und verarmen an Hg, am schnellsten geschieht dies bei Einwirkung der Luft, Zusätze von HCl, KCl, NaCl, NH,Cl konserviren die Lsgn. für längere Zeit; an reiner Luft bleiben nach Tanret (C. r. 117. 1081) die Lsgn. völlig unverändert und klar, sie werden nur durch NH, haltige Luft zersetzt. Die Löslichkeit in HCl wächst mit der Menge der HCl und beträgt nach Ditte (A. ch. [5] 22. 551) bei

| HCl<br>in 100 H <sub>2</sub> O | HgCl <sub>2</sub><br>in 100 Flüss. | HCl<br>in 100 H <sub>2</sub> O | HgCl <sub>2</sub><br>in 100 Flüss. |
|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 0                              | 6,8                                | 21,6                           | 127,4                              |
| 5,6                            | 46,8                               | 31,0                           | 141,9                              |
| 10,1                           | 73,7                               | 50,0                           | 148,0                              |
| 13,8                           | 87.8                               | 68,0                           | 154,0                              |

sie ist zurückzuführen auf die Bildung von Verbindungen von HgCl<sub>2</sub> mit HCl (vergl. diese). Lösl, in 3 Thln. Alk.; das SG. der alkoholischen Lsg. nach Schröder (l. c.)

| bei   | 0 0     | 10 °    | 20 °    | 30 0    |
|-------|---------|---------|---------|---------|
| 0.0/0 | 0,83135 | 0,82286 | 0,81435 | 0,80594 |
| 1,22  | 0,8397  | 0,8312  | 0,8228  | 0,8141  |
| 2,38  | 0,8484  | 0,8399  | 0,8314  | 0,8227  |
| 4,42  | 0,8635  | 0,8549  | 0,8463  | 0,8375  |
| 8,56  | 0,8966  | 0,8877  | 0,8789  | 0,8698  |
| 12,43 | 0,9306  | 0,9213  | 0,9119  | 0,9024  |
| 15,91 | 0,9629  | 0,9523  | 0,9425  | 0,9329  |
| 19,32 | 0,9951  | 0,9852  | 0,9753  | 0,9652  |
| 22,46 | 1,0285  | 1,0184  | 1,0083  | 0,9982  |

Die spez. Wärme von alkoholischen Lsgn. nach Blümcke (l. c.) bei

| 0/0   | in Mol. Alk. | spez. Wärme | MolWärme<br>der Lsg. |
|-------|--------------|-------------|----------------------|
| 3,12  | 183,7        | 0,667       | 5792,5               |
| 5,94  | 93,8         | 0,652       | 2977,7               |
| 9,87  | 54,3         | 0,632       | 1743,0               |
| 14,05 | 36,2         | 0,612       | 1180.5               |
| 17.26 | 27.0         | 0.595       | 870.0                |

Lösl. in 14 Thln. Glycerin (Farley, Mon. scient. [3] 9. 685), in kaltem Benzol wenig, in warmem viel mehr lösl. (Franchimont,

R. 1. 55), reichlich lösl. in flüchtigen Oelen.

In hohem Grade giftig; Säugethiere, Kaninchen und besonders Hunde vertragen den fortgesetzten Gebrauch von HgCl, in der Form des NaCl-Doppelsalzes selbst bis zu einem Jahre ohne Nachtheil, sie nehmen sogar an Körpergewicht zu, ihr Blut ist reicher an Hämoglobin als das der Kontrolthiere; die Ursache ist eine mässige Hemmung der Oxydationsvorgänge (Schlesinger, Arch. exp. Pathol. 13. 86); für Fische ist die länger als 48 Stunden ertragene Maximaldose 0,00029 HgCl, pro Liter, die entsprechenden Mengen von LiCl 0,3, von NaCl 24,17 (Richet, C. r. 93, 649); 0,01 g pro 1 kg Körpergewicht wirkt hypodermatisch tödtlich (Viquerat, Ann. Microgr. 2. 219, 275). Nach Cathélineau (Journ. Pharm. Chim. [5] 25, 504) sind pro 1 kg Thiergewicht bei intravenöser Injektion 0,01 sofort tödtlich, 0,005 nach 24 Stunden, 0,0025 nach vier Tagen, bei Einführung in den Magen erfolgt der Tod bei 0,06 nach 12 Stunden, bei 0,05 nach 48 Sunden, bei 0,04 nach 3 bis 4 Tagen, bei subcutaner Injektion tödtet 0,01 nach 24 Stunden, 0,001 wird nur unter grossen Störungen, 0,0005 dagegen ohne schädliche Folgen ertragen; in schädlicher Dosis bewirkt HgCl. Herabsetzung der Herzfrequenz, Pulsschwäche, Abschwächung der Herzkontraktion, zuletzt Aufhören der Herzthätigkeit; toxische Dosen vermindern den Hämoglobin- und Trockensubstanzgehalt des Blutes, der Harnstoff- und Zuckergehalt wird vermehrt; im Darm wird selbst bei grossen Dosen (0,05 pro 1 kg) die Wirkung von Pepsin und Amylase fast nicht gestört: die Ausscheidung aller Harnbestandtheile wird erhöht, bei toxischen Dosen folgt Oligurie und Anurie, die Ausscheidung von Albumin tritt sofort, die von Zucker erst später ein. Die antiseptische Wirkung einer Lsg. von HgCl, 1:1000 ist stärker als die einer Lsg. HgJ2 1:1000, die toxische Wirkung beider ist gleich. Ueber den Werth als Antisepticum vergl. R. Koch (Mitth. kaiser). Ges.-Amtes 1881); 0,0055 HgCl<sub>2</sub> pro 1 l Nährflüss. verhindert durch 48 Stunden das Wachsthum von Mikroorganismen (Richet, C. r. 97. 1004), 0,0700 verhindern in 1 l Bouillon die Fäulniss (Miquel, Mon. scient. [3] 14. 170); einfache HgCl<sub>2</sub>-Lsg. ist Milzbrand gegenüber um 25% wirksamer als weinsäurehaltige Lsg. (Behring, Cbl. f. Bakt. 1888. Nr 1); in wässeriger Lsg. wirkt es 1: 2000 so stark wie 1: 666 Salicylsäure (Buchholtz, Am. 6. 185); die Anwendung von HgCl<sub>2</sub> zur Desinfektion von Wohnräumen durch Verdampfen des HgCl<sub>2</sub> ist auch nach darauffolgender Verbrennung resp. Verdampfung von S sehr gefährlich, da die Ueberführung in HgS unvollständig ist; es wurden Vergiftungsfälle beobachtet (Hager, Ch. C. 1886. 319). Ist gegen Schlangengift nur bei gleichzeitiger Injektion ein Gegengift wie AgNO<sub>3</sub>; bei späterer Anwendung ohne Wirkung (Brunton und Fayrer, Proc. R. Soc. 27. 465).

Im Sonnenlichte scheidet sich aus der wässerigen Lsg. etwas Hg.Cl. ab unter Freiwerden von O und HCl (Boullay, A. Gehl. 2. 92); bei Gegenwart von HCl oder NH<sub>4</sub>Cl tritt keine Zersetzung ein (Davy); über Reduktion von HgCl, durch organische Substanzen im Sonnenlichte siehe unten. Bei der Elektrolyse wird es in Hg2Cl, und Cl zersetzt (Clark, Phil. Mag. [5] 20. 37). O in Glühhitze verändert nicht (Schulze, J. pr. [2] 21. 407); HCl erhöht die Löslichkeit, vergl. unten bei Verbindungen; J zersetzt die wässerige Lsg. bei 250° im geschlossenen Rohre grösstentheils (Gramp, B. 1874. 1723); beim Erhitzen mit S entstehen HgS und S,Cl., mitunter mit heftiger Explosion (Proust, Gilb. 25, 175); H.S fällt anfangs gelb. dann weiss werdendes 2 HgS. HgCl2, überschüssiger H2S schwarzes HgS (Rose), Alkalihydrosulfide ebenso; beim Kochen von wässeriger HgCl<sub>2</sub>-Lsg. mit gefälltem Sb<sub>2</sub>S<sub>3</sub>, SnS, ZnS, CdS, PbS, CuS, FeS wird HgCl<sub>a</sub>.2HgS abgeschieden; die auf trockenem Wege bereiteten Sulfide wirken nur äusserst langsam (Pagenstecher, Rep. 62, 25; 73, 1). SO, fällt in der Kälte erst in 24 Stunden unter allmählicher Trübung, in der Wärme rasch unter Abscheidung von Hg, Cl, und Hg (Vogel. J. pr. 29. 273); Gegenwart des zwanzigfachen Gewichts NaCl ist auch beim Kochen ohne Wirkung, eine solche tritt erst bei 1200 im geschlossenen Rohre ein (Debray, C. r. 94. 1222); in wässeriger Lsg. von SO, ist HgCl, leichter lösl. als in H,O allein, kryst. aber beim Entweichen der SO2 unverändert aus (Divers und Shimidzu, Soc. 49. 533). H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> konz. zersetzt selbst beim Erhitzen nicht (Davy), HgCl2 kann ohne Bildung einer Spur HCl unverändert aus kochender H.SO, verflüchtigt werden (Rose), es tritt unbedeutende Zersetzung ein (Vogel, Schw. 32. 62; Mohr, A. 31. 183); HgCl, löst sich unzersetzt in 630 Thln. H,SO, (Davy); in wässeriger Lsg. wird durch H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> die Löslichkeit bedeutend verringert (Divers und Shimidzu l. c.). NH<sub>3</sub> fällt weisses NH<sub>2</sub>HgCl resp. NHg.Cl. NH,Cl (vergl. dort); HNO, zersetzt nicht (Rose), 1 Thl. HgCl. löst sich in mehr als 500 Thln. heisser HNO<sub>3</sub> vom SG. 1,41 (Davy). P-Dampf zersetzt beim Ueberleiten erh. HgCl<sub>2</sub> in Hg und PCl<sub>3</sub> (Davy); beim Erwärmen von wässeriger Lsg. mit P bilden sich Quecksilberphosphid, HaPO, und HCl (Boullay); aus ätherischer Lsg. fällt Hg.Cl., kein Hg (Fengler, Rep. 9. 259). PH3 zersetzt in gelb sublimirendes. leicht in seine Bestandtheile zerfallendes Quecksilberphosphid und

stürmisch sich entwickelnde HCl; aus der wässerigen Lsg. wird gelbes Hg<sub>3</sub>P<sub>2</sub>.3HgCl<sub>2</sub>.3H<sub>2</sub>O abgeschieden (Rose, P. A. 40, 75). H<sub>3</sub>PO<sub>2</sub> fällt bei Ueberschuss von HgCl, nur Hg, Cl, bei Ueberschuss der Säure Hg (Rose, P. A. 9. 375); HaPOa fällt allmählich in der Kälte, viel rascher beim Erwärmen oder bei Zusatz von HCl oder HNO3, aber vollständig als Hg2Cl2 (Rose). As gibt, mit trockenem HgCl2 erh., AsCl3 und Hg<sub>2</sub>AsCl<sub>2</sub> (?) (Capitaine, J. Ph. 25. 549); AsH<sub>3</sub> fällt aus der wässerigen Lsg. braungelbes Hg<sub>a</sub>AsCl<sub>a</sub> (Rose), der aus wässeriger Lsg. entstehende dunkle Niederschlag ist ausserordentlich veränderlich; aus Lsg. in Alk. oder Ae. fällt nach: 2 HgCl<sub>2</sub> + AsH<sub>3</sub> = H.As(HgCl)<sub>2</sub> + HCl eine Verbindung, die als mit HgCl substituirter AsHa zu betrachten, beim längeren Kochen mit H.O zersetzlich ist nach: 3[H.As(HgCl),] + 3H.O = 3Hg<sub>2</sub>O + AsCl<sub>3</sub> + 2AsH<sub>3</sub> + 3HCl (G. Franceschi, L'Orosi 13. 289). Sb zersetzt beim Erwärmen trockenes HgCl, in Hg neben SbCl, (Capitaine l. c.), wässerige Lsg. von HgCl, wird nicht verändert (Fischer, P. A. 9. 258). SbH<sub>3</sub> fällt, analog wie AsH<sub>3</sub>, aus wässeriger oder alkoholischer Lsg. Hg<sub>2</sub>SbHCl<sub>2</sub>. 3H<sub>2</sub>O, das beim längeren Kochen nach:  $3 \text{Hg}_2 \text{SbHCl}_2 + 3 \text{H}_2 \text{O} = \text{Hg}_2 \text{Cl}_2 + 2 \text{Hg}_2 \text{O} + \text{SbOCl} + 2 \text{SbH}_3 + 3 \text{HCl}$  zerfällt (Franceschi, L'Orosi 13. 397). Bi fällt aus wässeriger HgCl2-Lsg. langsam Hg (Fischer, P. A. 9. 258). Kohle für sich oder beim gleichzeitigen Ueberleiten von H scheidet kein Hg ab; beim Glühen von HgCl, mit feuchter Kohle oder mit Kohle und Citronenöl, mit Citronenöl allein, mit Zucker, mit Brot wird unter Entwickelung von HCl Hg abgeschieden (Nevins, Phil. Mag. 13. 431). Sn zersetzt in Hg2Cl2, SnCl2 und SnCl4 (Capitaine l. c.); SnCl2 fällt aus wässeriger Lsg. anfangs Hg, Cl2, bei Ueberschuss Hg als schwarzes Pulver, daneben entsteht SnH<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (Vogel, Kastn. 23. 79), aus alkoholischer Lsg. fällt Hg<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> (Winckler, Rep. 35. 123). Aetzende oder kohlensaure Alkalien geben beim Erhitzen Hg, O resp. auch CO2, und Chloralkalien; aus wässeriger Lsg. fällen Alkalien, auch alkalische Erden im Ueberschuss gelbes HgO, bei ungenügender Menge rothbraunes Oxychlorid; über Bildung von gelbem und rothem HgO durch Fällung mit KOH vergl. bei HgO (Debray, C. r. 94, 1222); bei Gegenwart von Chloralkalien wird HgCl<sub>2</sub>-Lsg. durch NaOH nicht gefällt (Voit); NaHCO, trübt die wässerige Lsg. opalisirend, hierauf fällt dunkelrothes Oxychlorid, CO2 entweicht, die Fällung ist unvollständig (Biltz, A. P. [2] 140. 202); Fällung von Oxychlorid veranlassen neutrale Karbonate von K und Na, 2Na, 0.3CO, MgO, Mg(OH), MgCO<sub>s</sub>, auch basisches, die Borate der Alkalien (Rose, P. A. 96, 550). Zn, Cd, Ni fällen aus wässeriger Lsg. schnell und vollständig Hg, Fe fällt langsamer, Pb und Cu noch langsamer (Fischer I. c.), in HCl gelöstes Cu, Cl, fällt Hg, Cl, (Proust). PdH, fällt rasch Hg (Schiff, B. 1885. 1727). Organische Substanzen fällen im Sonnenlichte oder in der Wärme entweder Hg oder Hg<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>; so CH<sub>2</sub>O<sub>2</sub> bei 50 bis 80° Hg<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>, bei anhaltendem Kochen Hg (Bonsdorff, P. A. 33. 80); CHNaO<sub>2</sub> beim kurzen Kochen Hg<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>, kein Hg (Döbereiner, A. 3. 142; Winckler, J. Ph. 6. 250); bei Gegenwart von HCl, KCl, NaCl, NH, Cl, auch von C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>O<sub>2</sub> erfolgt die Fällung nur theilweise (Rose, P. A. 106. 500); die Lsg. in wässerigem Alk., nicht die in absolutem Alk. oder Ae. scheidet im Sonnenlichte Hg.Cl. ab (Boullay; Davy, Phil. Trans. 1822. 357); Oxalsäure gibt beim Erwärmen mit wässeriger Lsg. nur sehr unvollständige, im Sonnenlichte binnen wenigen Minuten reichliche Abscheidung von Hg<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> (Schoras, B. 1870. 11); neutrales und saures Kaliumtartrat fällen bei gewöhnlicher T. schon im Dunkeln, reichlicher beim Erwärmen Hg<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> (Brandes, A. 11. 88); die in der chirurgischen Praxis verwendete, zur Vermeidung von Koagulation von Eiweiss mit Weinsäure versetzte wässerige Lsg. von HgCl<sub>2</sub> verliert in Folge Bildung von Hg<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> nach einiger Zeit ihre antiseptische Wirkung (Dott, Pharm. Trans. [3] 1889. 841); unter Terpentinöl bleibt HgCl<sub>2</sub> auch im Lichte unverändert (Davy l. c.), die in H<sub>2</sub>O lösl. Spuren von ätherischen Oelen zersetzen zu Hg<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> (Boullay), ebenso verhalten sich Zucker beim Kochen (Vogel), Gummischleim, Eibischabsud u. a. m., alkalische Leimlsg. scheidet in der Kälte allmählich, in der Wärme rasch Hg ab (Bizio, B. 1876. 1438).

Anwendung. Zum Konserviren des Holzes (Kyanisiren), zum Aetzen in Stahl, zur Darstellung von Quecksilberpräparaten; dient auch als wichtigstes Antisepticum in der Chirurgie und Geburtshülfe; als Arznei- und Desinfektionsmittel.

#### Quecksilberoxychloride.

Nach älteren Angaben von Roucher (A. ch. [3] 27. 353) soll eine sehr grosse Zahl von Oxychloriden, davon mehrere in verschiedenen Modifikationen, existiren; nach Thümmel (A. P. 227. 589) sind mit Ausnahme von 2HgCl<sub>2</sub>.HgO, HgCl<sub>2</sub>.2HgO, HgCl<sub>2</sub>.3HgO und HgCl<sub>2</sub>.4HgO alle übrigen als Gemenge zu streichen. Ihre Bildung erfolgt durch Einwirkung von HgCl<sub>2</sub> auf HgO, bei unvollständiger Fällung einer HgCl<sub>2</sub>-Lsg. mit ätzenden Alkalien, deren Hydrokarbonaten oder neutralen Karbonaten, durch Zersetzung einzelner Oxychloride selbst durch kochendes H<sub>2</sub>O, bei der Einwirkung von Cl auf HgO, von HClO

auf Hg, CaCl(OCl) auf HgCl2.

2HgCl<sub>2</sub>.HgO entsteht beim Kochen von HgCl<sub>2</sub>-Lsg. mit HgO; bei mehr als 60° scheidet sich ein Gemenge verschiedener Oxychloride ab, die davon abgegossene Flüss. liefert bei 50 bis 40° Kryst. von HgCl<sub>2</sub> und diesem Oxychlorid, das durch seine Unlöslichkeit in absolutem Alk. von ersterem zu trennen ist (Roucher, C. r. 19. 773); findet sich in allen mit HgO behandelten HgCl<sub>2</sub>-Lsgn., wird am besten bei der Einwirkung von 1 Thl. rothem HgO auf eine Lsg. von 10 Thln. HgCl<sub>2</sub> in 60 Thln. H<sub>2</sub>O auf dem Wasserbade erhalten (Thümmel l. c.). Dünne, monokline Nadeln, weiss mit einem Stich ins Strohgelbe (Roucher), feines, gelbes Pulver, unter dem Mikroskop kleine, farblose, polyëdrische Kryst. (Thümmel), gibt mit KOH gelbes HgO (Roucher), mit siedendem Alk., auch beim Erwärmen mit H<sub>2</sub>O HgCl<sub>2</sub>.2HgO (Thümmel).

HgCl<sub>2</sub>.HgO ist bis jetzt nicht isolirt worden; André (A. ch. [6] 3.116) findet die Bildungswärme bei Vereinigung der entsprechen-

den Menge der Bestandtheile auf trockenem Wege = 3300 cal.

HgCl<sub>2</sub>.2HgO. a) Rothe Modifikation. Durch Fällung von 6 bis 10 Vol. bei 15° ges. HgCl<sub>2</sub>-Lsg. mit 1 Vol. kalt ges. Lsg. von KHCO<sub>3</sub>, rasches Abfiltriren, kurzes Waschen und Trocknen des Niederschlages über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, dann bei 140°; das Filtr. setzt sodann rothe

Blättchen, purpurfarbene, violette oder braune Krusten ab (Millon, A. ch. [3] 18, 372); bei Anwendung von 3 bis 4 Vol. HgCl<sub>2</sub>-Lsg. und längeres Verweilen des anfangs gelben Niederschlages in der Flüsswird derselbe besonders beim Schütteln intensiv roth, purpurfarben, violett, je nach Umständen amorph oder krystallin. (Millon l. c.); beim Zusammenbringen der Lsgn. von 1 Mol. HgCl<sub>2</sub> und 2 Mol. NaHCO<sub>3</sub> bilden sich rubinrothe Tafeln (Thümmel l. c.); gibt mit KOH gelbes HgO (Millon), mit Alkalichloriden und Karbonaten HgCl<sub>2</sub>.4 HgO (Thümmel), beim Erhitzen für sich geht es in die schwarze Modifi-

kation über (Thümmel).

b) Schwarze Modifikation. Beim Kochen von rothem HgO mit wässeriger HgClo-Lsg. (Donovan, Ann. Phil. 14, 241, 321; Grouvelle, A. ch. 17, 42), mit überschüssiger HgCl,-Lsg. (Roucher); vergl. auch Kühn (Schw. 61, 242), Philipps (Phil. Mag. 7, 130), beim Eintragen von HgO oder HgCl, 3HgO in heisse HgCl, -Lsg. (Thümmel), bei 24stündiger Einwirkung von je 25 ccm bei 15° ges. HgCl,-Lsg. auf je 1 g rothes HgO bei gewöhnlicher T.; alkoholische HgCl2-Lsg. wirkt auf rothes HgO selbst beim Kochen nur langsam ein, auf gelbes HgO leichter (Roucher); bei der Einwirkung von Cl. 8H.O auf HgO in der Kälte neben HClO (Thanlow, J. pr. 31. 370); durch Fällung von 3 Vol. bei 150 ges. HgCl.-Lsg. mit 1 Vol. kalt ges. Lsg. von KHCO, (Millon); aus der rothen Modifikation beim Erhitzen für sich (Thümmel). Schwarzer Niederschlag (Millon), unter dem Mikroskop schwarze, rhombische Tafeln, zerrieben ein dunkelrothes Pulver (Thümmel); durch Stehenlassen einer HgCl,-Lsg. mit C, H, NaO, kleine, schwarze, tafelförmige, monokline Kryst., unlösl. in H<sub>2</sub>O, llösl. in Säuren; SG. bei 17° 8,670 (Volhard, A. 225. 252); über Kryst. vergl. auch Luedecke (Z. Naturw. [4] 8. 323). Die Bildungswärme bei Vereinigung auf trockenem Wege = 6100 cal., auf nassem Wege = 6300 cal. (André, A. ch. [6] 3. 116).

HgCl<sub>2</sub>.3 HgO. a) Ziegelroth, amorph. Entsteht durch Fällung von HgCl<sub>2</sub>-Lsg. mit unzureichendem KOH oder NaOH und Kochen (Grouvelle l. c.); durch Fällung einer mit NaCl versetzten HgCl<sub>2</sub>-Lsg. mit NaOH (Voit, A. 104. 351); beim tropfenweisen Zusatz von ges. Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>-Lsg. zu einem grossen Ueberschuss siedender HgCl<sub>2</sub>-Lsg. (Millon). Amorpher, ziegel- bis braunrother Niederschlag (Millon).

b) Citronengelb, amorph. Entsteht beim kurzen Kochen von gelbem HgO mit bei 15° ges. HgCl<sub>2</sub>-Lsg. als wenig lebhaft citronengelbe Flocken; bei längerem Kochen entsteht hauptsächlich schwarzes HgCl<sub>2</sub>.2HgO; bei längerem Stehen von gelbem HgO mit kalt ges. HgCl<sub>2</sub>-Lsg.; aus 3 Mol. gelbem HgO mit 1 Mol. alkoholischer HgCl<sub>2</sub>-Lsg. ohne äussere Veränderung. Gibt mit KOH gelbes HgO (Roucher).

Lsg. ohne äussere Veränderung. Gibt mit KOH gelbes HgO (Roucher).

c) Gelb, krystallin. Fällt beim Eingiessen von bei 15° ges.

HgCl<sub>2</sub>-Lsg. in das gleiche Vol. kalt ges. Lsg. von KHCO<sub>3</sub> als prächtige,
goldglänzende Blättchen, die in der Flüss. allmählich bräunlich wie SnS<sub>3</sub>,
mit wässeriger HgCl<sub>2</sub>-Lsg. roth werden; gibt mit KOH gelbes HgO
(Millon); aus frisch gefälltem, gelbem oder geschlämmtem, rothem
HgO durch Einwirkung von HgCl<sub>2</sub>-Lsg. als mikroskopische, blassgelbe
Nadeln oder abgestumpfte, gelbe Säulen; mit H<sub>2</sub>O erh. zerfällt es in
krystallin. schwarzes HgCl<sub>2</sub>.2HgO und braunes HgCl<sub>2</sub>.4HgO (Thümmel). Die Bildungswärme auf nassem Wege = 7900 cal. (André l. c.).

- HgCl, 4HgO. a) Braun, kryst. Entsteht auf Zusatz von 1 Vol. bei 15° ges. HgCl,-Lsg. zu 2 bis 6 Vol. kalt ges. Lsg. von KHCO, allmählich unter Entwickelung von CO, als braune, krystallin. Krusten, auch beim Aufkochen des Gemisches nach längerem Stehen; beim Aufkochen der Mutterlaugen von ziegelrothem oder kryst. HgCl. 3 HgO. auch der Mutterlaugen der verschiedenen Modifikationen von HgCl<sub>2</sub>.2 HgO (Millon); auf Zusatz von neutralem oder saurem Alkalikarbonat zu einer mit NaCl gemischten Lsg. von HgCl, entstehen braune Kryst., beim Erwärmen erfolgt die Bildung rascher, bei mehr als 40° entsteht auch HgO (Soubeiran, J. Ph. 16, 662); bei längerem Schütteln von rothem HgO mit bei 15° ges. HgCl<sub>2</sub>-Lsg. unter Braunfärbung und Ausscheidung einer braunen, krystallin. Masse binnen 24 Stunden (Roucher); beim Schütteln von 6 Thln. rothem HgO mit der Lsg. von 1 Thl. HgCl. (Thümmel). Dunkelbraune, gelb durchscheinende, wasserfreie, rhombische Blättchen (Millon), braune, rothbraune bis bronzefarbene, sechsseitige Blättchen (Thümmel), die durch kaltes und kochendes H.O. auch kaltes K.CO. nicht zersetzt werden, durch kochendes K.CO., auch kaltes KOH in Pseudomorphosen von rothem HgO übergehen (Millon): gibt mit KOH gelbes HgO (Thümmel), durch Lösen von HgCl .. 2 HgO und HgCl, 3HgO in siedendem H,O, Abfiltriren vom Ungelösten und Abkühlen bilden sich dem SnS, ähnliche Blättchen, die mit KOH gelbes HgO geben (Millon).
- b) Braun, amorph. Entseht aus den amorphen HgCl<sub>2</sub>.2 HgO und HgCl<sub>2</sub>.3 HgO durch Zersetzen mit siedendem H<sub>2</sub>O als amorpher, unlösl. Rückstand (Millon); durch Fällen von 1 Thl. HgCl<sub>2</sub>-Lsg. mit 30 bis 35 Thln. Alkalikarbonat (Thümmel), gibt mit KOH gelbes HgO (Millon, Thümmel); beim Erhitzen im trockenen Zustande geben alle Oxychloride ein Gemenge von HgCl<sub>2</sub> und Hg<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>; Alk. und Ae. nehmen aus ihnen in der Kälte, H<sub>2</sub>O beim Erwärmen HgO-haltiges HgCl<sub>2</sub> auf (Thümmel).
- c) Schwarz, kryst. Bildet sich beim Verreiben von 25 bis 30 g rothem HgO mit 15 bis 20 ccm kalter, bei 15° ges. HgCl<sub>2</sub>-Lsg. unter öfterer Erneuerung derselben, wobei das HgO flockig, gelb, olivenfarbig, zuletzt matt schwarz wird (Roucher). Sehr kleine, schwarze, undurchsichtige Kryst., die erst bei 110 bis 114° wasserfrei sind, von kaltem H<sub>2</sub>O kaum, von heissem nach längerer Einwirkung unter Abscheidung von rothem HgO ganz zersetzt werden; KOH scheidet rothes HgO ab (Roucher). Die Bildungswärme bei Vereinigung auf trockenem Wege 9400 cal., auf nassem 9860 cal. (André 1. c.).

## Verbindungen des HgCl, mit Chloriden und anderen Salzen.

Mit HCl. HgCl<sub>2</sub> löst sich bei 23,3° in 2 Mol. HCl vom SG. 1,158 unter Wärmeentwickelung zu einer Flüss. vom SG. 2,412; erstarrt beim Abkühlen um einige Grade zur festen, perlglänzenden, aus Nadeln bestehenden Masse, die bei Handwärme schmilzt, schon bei gewöhnlicher T. HCl und H<sub>2</sub>O unter Zurücklassung von HgCl<sub>2</sub> entlässt (Davy, Phil. Trans. 1822. 361); die Kryst. sind HgCl<sub>2</sub>. HCl (Boullay, A. ch. 34. 243). In höherer T. lösen sich 2HgCl<sub>2</sub> auf 1HCl (Boullay; vergl.

Tabelle über Löslichkeit in HCl bei HgCl.). Nach Ditte (A. ch. [5]

22. 551) existiren folgende Chlorhydrate:

HgCl<sub>2</sub>.2Hcl.7H<sub>2</sub>0 entsteht durch Sättigen einer Lsg. von HgCl<sub>2</sub> in HCl mit HCl-Gas bei -10° als weisse, glänzende Kryst., die unter -5° getrocknet werden können, S. -2°; die Bildungswärme bei +9° für 1 Aeq. = 1000 cal. (Berthelot, A. ch. [5] 29. 231);

3HgCl<sub>2</sub>.4HCl.14H<sub>2</sub>0 entsteht durch Sättigen bei +5°; kurze,

farblose, wenig über 0° zersetzliche Prismen;

2HgCl<sub>2</sub>.HCl.6H<sub>2</sub>O entsteht durch Zusatz von so viel HgCl<sub>2</sub>, dass bei +15° Ausscheidung von Kryst. erfolgt; grosse, lange, durchsichtige Prismen, die an der Luft zersetzlich, undurchsichtig werden; S. etwas über 51°;

4 HgCl, .2 HCl .9 H,0 durch Sättigen der Lsg. von HgCl, mit HCl

zwischen +15 und 40°; lange, seideglänzende Prismen;

3HgCl, .HCl. 5H, 0 durch Sättigung von HgCl, -Lsg. mit HCl

zwischen 80 und 90°; feine, asbestartige Nadeln.

3HgCl<sub>2</sub>.2PCl<sub>5</sub> bildet sich beim Erhitzen von Hg, Hg<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> oder HgCl<sub>2</sub> im PCl<sub>5</sub>-Dampf; bei 200 bis 220° erfolgt die Vereinigung theilweise, es sublimiren schöne weisse, perlglänzende, leicht schmelzbare und flüchtige Nadeln. In höherer T. theilweise zersetzlich, raucht an der Luft, zersetzt sich leicht mit H<sub>2</sub>O unter Auflösung (Baudrimont,

A. ch. [4] 2. 45).

2HgCl<sub>2</sub>.KCl.2H<sub>2</sub>O wird durch Schütteln einer auf 50 bis 60° erw., ges., wässerigen Lsg. von KCl mit HgCl<sub>2</sub> und Abkühlen als aus feinen, seideglänzenden Nadeln bestehende asbestähnliche Masse erhalten (Bonsdorff, P. A. 17. 122); durch Verdunsten einer im Verhältniss der Formel gemischten Lsg. der beiden Salze (Rammelsberg, P. A. 90. 33); auch durch Neutralisation der siedenden HCl-Lsg. von HgCl<sub>2</sub> mit KOH (Boullay). Rhombische Säulen, die nur beim Glühen im offenen Gefässe alles HgCl<sub>2</sub> abgeben; sehr llösl. in warmem H<sub>2</sub>O, wlösl. in Alk. (Bonsdorff l. c.).

HgCl<sub>2</sub> .KCl.H<sub>2</sub>0. Durch Abkühlen einer bei 30° mit überschüssigem HgCl<sub>2</sub> ges. Lsg. von KCl kryst. zuerst das vorige, beim freiwilligen Verdunsten der Mutterlauge dieses Salz in plattgedrückten, sternförmig gruppirten Säulen und Nadeln; llösl. in H<sub>2</sub>O, wlösl. in Alk. (Bonsdorff, P. A. 19, 336; vergl. auch Boullay, A. ch. 34, 344). Die Bildungswärme für HgCl<sub>2</sub> + KCl kryst. ist 2400 cal., für HgCl<sub>2</sub> + KCl gelöst bei 14° 430 cal.; die Lösungswärme —9500 cal.; die Bildungswärme für HgCl<sub>2</sub> + KCl + H<sub>2</sub>O kryst. 4200 cal., die Lösungswärme —11200 cal.

(Berthelot, A. ch. [5] 29. 201).

HgCl<sub>2</sub>.2KCl.H<sub>2</sub>0 fällt aus mit überschüssiger HgCl<sub>2</sub>-Lsg. gemischter Lsg. von KCl auf Zusatz von Alk. in seideglänzenden, zu Büscheln vereinigten Nadeln (Liebig, Schw. 49, 252); durch Verdunsten der Lsg. des vorigen nach Zusatz der äquivalenten Menge von KCl (Bonsdorff, P. A. 17, 123); durch Verdunsten von HgCl<sub>2</sub>-Lsg. mit überschüssigem KCl (Rammelsberg l. c.). Farblose, rhombische Kryst., llösl. in H<sub>2</sub>O, wlösl. in Alk. (Bonsdorff l. c.). Die Bildungswärme für (Hg,Cl<sup>2</sup>,H<sup>2</sup>Cl<sup>2</sup>Aq) = 61780 cal., (HgCl<sup>2</sup>,K<sup>2</sup>Cl<sup>2</sup>,H<sup>2</sup>O) = 6130 cal., (HgCl<sup>2</sup>,K<sup>2</sup>Cl<sup>2</sup>Aq) = -1380 cal., die Lösungswärme -16390 cal. (Thomsen, Thermochem. Unters. 3, 376); bei der Bildung aus HgCl<sub>2</sub> + 2KCl für kryst. Salz ist dieselbe 3800 cal., für gelöstes Salz bei 14° 780 cal.; die Lösungswärme desselben bei 14° —15000 cal., die

Bildungswärme aus  $HgCl_2 + 2KCl + H_2O$  für kryst. Salz 5400 cal., die Lösungswärme bei 14° -16600 cal. (Berthelot, A. ch. [5] 29, 201).

Für die nicht näher beschriebenen folgenden Doppelsalze findet Berthelot (l. c.) die Bildungswärme für 3HgCl<sub>2</sub>.4 KCl kryst. 8600 cal., für gelöstes bei 14° 1600 cal., die Lösungswärme —33600 cal.; die Bildungswärme für 3HgCl<sub>2</sub>.4 KCl.3H<sub>2</sub>O kryst. 13800 cal., die Lösungswärme —39200 cal.

HgCl. 2NaCl entsteht durch Fällung der gemischten Lsg. der beiden Salze mit Alk. als seideglänzende Nadeln (Liebig, Schw. 49. 2. 252); aus der Lsg. des H<sub>2</sub>O-haltigen Salzes durch Zusatz von NaCl und Verdunsten als lange, durchsichtige Nadeln; sehr llösl. in H.O. zerfliesslich, zerfällt mit H.O in NaCl und wasserhaltiges Salz (Voit, A. 104. 354). Mit einer Lsg. dieses Salzes, oder derjenigen der beiden Komponenten imprägnirte Verbandstoffe sind gegen die von organischen Substanzen ausgeübte Reduktionswirkung in hohem Grade gesichert, bewahren ihren Gehalt ungeändert zum Unterschiede von mit HgCl. allein imprägnirten (vergl. Haupt, Ph. C. 29. 457); durch das Doppelsalz werden auch bei Gegenwart von Eiweisskörpern selbst Bacillensporen in kurzer Zeit getödtet (Lübbert und Schneider, Cbl. f. Bakt. 3. 349); es äussert die bei äusserlicher wie innerlicher Anwendung oft wahrnehmbaren schädlichen Wirkungen des HgCl, nicht; in 5% iger Lsg. hebt es die Fäulniss des Fleisches auf, koagulirt zum Unterschiede von HgCl, Albumin, Blut, Milch nicht (Tarozzi, Bollet. farm. 28. 61).

HgCl<sub>2</sub>.NaCl. 1,5H<sub>2</sub>O entsteht durch Schütteln von ges. NaCl-Lsg. mit festem HgCl<sub>2</sub> und Verdunsten der damit ges. Lsg. (Bonsdorff I. c.); eine Lsg. von gleichen Theilen HgCl<sub>2</sub> und NaCl gibt beim langsamen Verdunsten zuerst. Kryst. von NaCl, dann lange Nadeln des Doppelsalzes (Schindler, Rep. 36. 240); durch Eintragen von NaCl in mit HgCl<sub>2</sub> ges. Lsg. von NaCl tritt Erstarrung zum dicken Brei von langen, seideglänzenden, verfilzten Nadeln ein, die durch Umkrystallisiren aus Alk. zu reinigen sind (Voit l. c.). Unregelmässige sechsseitige, zu Büscheln vereinigte, luftbeständige Nadeln (Bonsdorff), schöne spiessige Kryst. (Voit), S. bei 100°, verliert beim Schmelzen das H<sub>2</sub>O und etwas HgCl<sub>2</sub>, in höherer T. unter Kochen; beim Glühen hinterbleibt NaCl (Bonsdorff, Voit); lösl. in 0,33 Thln. H<sub>2</sub>O von 15° (Schindler), sehr llösl. in Alk. (Voit), wird durch Ae. der wässerigen Lsg. entzogen (Lassaigne, A. ch. 64. 104).

HgCl, + LiCl. Es ist eine Verbindung in luftbeständigen Nadeln,

ausserdem eine zerfliessliche bekannt (Bonsdorff).

HgCl<sub>2</sub>. 2NH<sub>4</sub>Cl, H<sub>2</sub>O. Durch Abdampfen und Abkühlen einer Lsg. von gleichen Theilen HgCl<sub>2</sub> und NH<sub>4</sub>Cl kryst. zuerst NH<sub>4</sub>Cl, dann ein Gemisch von diesem und dem Doppelsalz, das durch Auslesen zu trennen, durch Umkrystallisiren zu reinigen ist (Soubeiran, J. Ph. 12. 184, 238); auch bei Ueberschuss von NH<sub>4</sub>Cl entsteht kein Salz mit mehr als 2NH<sub>4</sub>Cl (Hirzel, Ph. Z. 1853. 3); kann aus übersättigter Lsg. nicht durch Zusatz von NH<sub>4</sub>Cl, wohl aber von HgCl<sub>2</sub> zum Auskrystallisiren gebracht werden (Thomson und Bloxam, Soc. 41. 379). Beim Verdunsten der Lsg. an der Luft oder im Vakuum besonders schöne Kryst., wasserhelle, lange, rhombische Säulen, auch Nadeln (Soubeiran 1. c.); isomorph mit dem entsprechenden K-Salz; Messungen siehe bei

Rammelsberg (P. A. 90. 34); luftbeständig, wird bei 40° undurchsichtig, verliert bei 100° das Krystallwasser; beim Erhitzen bis zur beginnenden Sublimation zersetzlich, lösl. in 0,66 Thln. H<sub>2</sub>O von 10°, in beliebiger Menge von 100°, gibt mit wenig H<sub>2</sub>S einen weissen, mit mehr H<sub>2</sub>S einen schwarzen Niederschlag, mit KOH, NaOH weissen, unschmelzbaren Präcipitat, wird durch HCl, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, HNO<sub>3</sub> nicht zersetzt (Soubeiran l. c.). Die Lsg. von HgCl<sub>2</sub> in überschüssigem NH<sub>4</sub>Cl war das Sal Alembroth der Alchemisten.

HgCl<sub>2</sub>.NH<sub>4</sub>Cl entsteht durch Sublimation eines Gemisches der beiden Salze (Davy); durch Krystallisatien der gemischten Lsg. derselben wird dieses oder das folgende Doppelsalz erhalten (Kane, A. ch. 72. 215); kryst. in Rhomboëdern, schmilzt leicht, erstarrt zur grauweissen, schwach perlglänzenden Masse, ist schwerer flüchtig als jeder der beiden Bestand-

theile (Davy, Phil. Trans. 1822, 382).

HgCl<sub>2</sub>.NH<sub>4</sub>Cl.H<sub>2</sub>O wird wie das vorige dargestellt; lange, seideglänzende Nadeln (Kane); mit dem entsprechenden K-Salz isomorph (Mitscherlich, J. pr. 19. 453).

3 HgCl<sub>2</sub>.2 NH<sub>4</sub>Cl.4 H<sub>2</sub>O entsteht aus dem folgenden Salze auf Zusatz von viel HCl, 3 HgCl<sub>2</sub> und 2 NH<sub>4</sub>Cl (Holmes, Ch. N. 5. 351).

9HgCl<sub>2</sub>.2NH<sub>4</sub>Cl bildet sich beim Erkalten einer Lsg. von 25 Thln.

HgCl, und 1 Thl. NH4Cl in heisser HCl (Holmes l. c.).

3HgCl<sub>2</sub>.2(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> fällt aus der Lsg. der beiden Salze in perlmutterglänzenden Blättchen, besonders beim Eingiessen von heiss ges. HgCl<sub>2</sub>-Lsg. in die des Sulfites; beim Kochen mit H<sub>2</sub>O unter Entwickelung von SO<sub>2</sub> und Abscheidung von Hg<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> zersetzlich (Péan de Saint-Gilles, A. ch. [3] 36. 95).

2HgCl<sub>2</sub>.NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub> entsteht beim Abdampfen einer Lsg. von NHg<sub>2</sub>Cl. NH<sub>4</sub>Cl in HNO<sub>3</sub> in weissen, silberglänzenden Blättchen. In H<sub>4</sub>O unlösl., wird damit milchig; KOH entwickelt beim Kochen nur wenig NH<sub>3</sub>, Ae. entzieht viel HgCl<sub>2</sub> (Kosmann, A. ch. [3] 27. 240).

5HgCl<sub>2</sub>.CaCl<sub>3</sub>.8H<sub>2</sub>O. Durch Lösen von HgCl<sub>2</sub> in ges., wässeriger Lsg. von CaCl<sub>2</sub> in der Kälte und Verdunsten der schweren, öligen Flüss. scheidet sich zuerst dieses, weiterhin das folgende Salz ab; bei nicht vollständiger Sättigung der CaCl<sub>2</sub>-Lsg. mit HgCl<sub>2</sub> entstehen grosse, undurchsichtige, glänzende, ziemlich luftbeständige Kryst., die durch H<sub>2</sub>O unter Entzug des CaCl<sub>2</sub> weiss werden; in warmem H<sub>2</sub>O lösl., daraus kryst. zuerst HgCl<sub>2</sub>, dann ein zerfliessliches Salz (Bonsdorff l. c.).

2 HgCl<sub>2</sub>. CaCl<sub>2</sub>. 6H<sub>2</sub>0 bildet sich beim Verdunsten der Lsg. bei 30° in grossen, rhombischen Tafeln, auch plattgedrückten, sechsseitigen Säulen; an der Luft zerfliesslich, verwittert über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Bonsdorff).

HgCl<sub>2</sub> und SrCl<sub>2</sub> bilden ein luftbeständiges, in H<sub>2</sub>O llösl., in Nadeln

kryst. Doppelsalz (Bonsdorff).

2 HgCl<sub>2</sub>.BaCl<sub>2</sub>.2 H<sub>2</sub>0 wird aus kalt ges. BaCl<sub>2</sub>-Lsg. beim Schütteln mit festem HgCl<sub>2</sub> erhalten, zuerst kryst. HgCl<sub>2</sub>, dann das Doppelsalz in strahlig vereinigten Nadeln, Blättchen oder schiefen, rhombischen Säulen; in trockener Luft verwittert es, ist sonst luftbeständig (Bonsdorff).

3HgCl<sub>2</sub>.MgCl<sub>2</sub>.5H<sub>2</sub>O, rhombische Blätter, bei langsamem Verdunsten grosse Säulen, ist luftbeständig, auch bei 60 bis 70° unver-

änderlich, in H.O unzersetzt lösl. (Bonsdorff).

HgCl<sub>2</sub>.MgCl<sub>2</sub>.6H<sub>2</sub>0 kryst. aus der Mutterlauge des vorigen in höchst zerfliesslichen, rhombischen Säulen (Bonsdorff).

HgCl<sub>2</sub> + ZnCl<sub>2</sub>. Aus der gemischten Lsg. kryst. zuerst HgCl<sub>2</sub>, dann sehr zerfliessliche Nadeln und Tafeln des Doppelsalzes (Bonsdorff).

HgCl<sub>2</sub> + CuCl<sub>2</sub> fällt aus der Lsg. von HgCl<sub>2</sub> in wässeriger CuCl<sub>2</sub>-Lsg. nach dem zuerst kryst. HgCl<sub>2</sub> in luftbeständigen, strahlig vereinigten Nadeln (Bonsdorff).

3HgCl<sub>2</sub>.CuCl<sub>2</sub>.6KCl.2H<sub>2</sub>O entsteht auf Zusatz von CuCl<sub>2</sub>-Lsg. zur Lsg. von HgCl<sub>2</sub>.KCl.H<sub>2</sub>O oder HgCl<sub>2</sub>.2KCl.H<sub>2</sub>O und Krystallisation; rhombisch (Nordenskjöld bei Bonsdorff, P. A. 33.81), glasglänzend, smaragd- bis grasgrün, schmilzt in der Wärme, wird dabei gelbbraun, verliert H<sub>2</sub>O, dann HgCl<sub>2</sub>. An trockener Luft haltbar, an feuchter zerfliesslich unter Zersetzung, in heissem H<sub>2</sub>O unverändert lösl., zerfällt bei raschem Abkühlen in HgCl<sub>2</sub>.KCl und CuCl<sub>2</sub> (Bonsdorff l. c.).

Mercurochlorat Hg<sub>2</sub>(ClO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>. Durch Lösen von frisch gefälltem Hg<sub>2</sub>O in wässeriger Lsg. von HClO<sub>3</sub> und Verdunsten über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> kryst. schöne, fast zolllange, rhombische Prismen, die an der Luft schnell Glanz und Durchsichtigkeit verlieren, bei 250° unter Entwickelung von O in rothes HgO und HgCl<sub>2</sub> übergehen; bei 295° kann letzteres verflüchtigt werden, bei schnellem Erhitzen tritt plötzliche Zersetzung und Entwickelung von freiem Cl ein. Explodirt mit brennbaren Substanzen; in H<sub>2</sub>O, Alk. llösl., die an der Luft veränderten Kryst. unter Hinterlassung eines weissen, beim Kochen schwarz werdenden

Rückstandes (Wächter, J. pr. 30. 321).

Mercurichlorat 2HgO.Cl.O. H.O entsteht durch Lösen von HgO in mässig erw. Lsg. von HClO3 und Krystallisation (Vauquelin, A. ch. 95, 103); durch Lösen von rothem HgO in kalter HClO -Lsg. (Wächter l. c.); von gelbem HgO in kalter HClO3-Lsg. und Verdunsten über H2SO4, die von den Kryst. abgegossene Mutterlauge erstarrt zur Gallerte (Topsoë, A. W. 66. 2. Abth. 38); beim Erhitzen von HgO mit oft erneuertem Cl-Wasser neben Oxychlorid und HgCl, (Braamcamp und Siqueira, A. ch. 54, 117). Kleine Nadeln (Vauquelin), kleine, anscheinend quadratische Octaëder (Wächter), rhombisch, mit dem Bromat isomorph, Messungen bei Topsoë (l. c.), SG. ungefähr 5,15. Beim Aufbewahren unter Bildung von Cl<sub>2</sub>O (?) zersetzlich (Topsoë), zerfällt beim Erhitzen in Hg, Hg, Hg, HgCl, und O (Vauquelin), zersetzt sich wie das Hg<sub>2</sub>O-Salz, gibt auch H<sub>2</sub>O (Wächter). Verpufft auf glühenden Kohlen nicht, entzündet Sb<sub>2</sub>S<sub>3</sub> beim Vermengen, ist mit HoSO, übergossen zerfliesslich (Braamcamp und Siqueira), wird durch HoO in HgO und ein lösl., saures Salz zersetzt (Wächter, Topsoë); gibt mit NaCl und wenig H.O. zusammengerieben HgCl<sub>2</sub>. 2 HgO, die überstehende Flüss. reagirt neutral (Wächter).

Mercuroperchlorat Hg<sub>2</sub>(ClO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>.6H<sub>2</sub>O bildet sich aus Hg<sub>2</sub>O und wässeriger HClO<sub>4</sub>, gibt beim Abdampfen kleine Büschel von luftbeständigen Nadeln, die auf glühenden Kohlen verpuffen. Die wässerige Lsg. wird durch NH<sub>3</sub> schwarz gefällt (Serullas, A. ch. 46. 306), sehr zerfliesslich, gibt sein H<sub>2</sub>O weder bei 100°, noch im Vakuum ab (Roscoë, A. 121. 356).

Mercuriperchlorat. Die Lsg. von HgO in wässeriger HClO<sub>4</sub> gibt nach starker Konzentration wasserhelle, gerade Säulen, auch Tafeln; sehr zerfliesslich; die Lsg. wird durch NH<sub>3</sub> weiss, durch KOH gelbroth gefällt, Alk. fällt einen weissen Niederschlag, der sich zu rothem HgO umsetzt (Serullas l. c.).

### Quecksilber und Brom.

#### Quecksilberbromür.

Hg<sub>2</sub>Br<sub>2</sub>; MG. 559,02; 100 Thle. enthalten 71,48 Hg, 28,52 Br.

Bildung. Bei längerem Erhitzen von Hg und HBr auf 100° oder sehr langem Stehen derselben bei gewöhnlicher T. neben H (Berthelot, A. ch. [3] 46. 492). Bei der Sublimation von HgBr<sub>2</sub> mit Hg (Löwig, Mag. Pharm. 33. 7). Durch Fällen von Hg<sub>2</sub>(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>-Lsg. mit Br, Br-Wasser, alkoholischem Br (Stromann, B. 1887, 2818), mit Bromiden (Balard).

Eigenschaften. Durch Sublimation eine faserige Masse (Löwig); lange, in der Wärme gelbe, nach dem Erkalten weisse Nadeln (Henry, J. Ph. 15. 56); mit Br-Wasser dargestellt kleine Krystallflitter, durch Lösen derselben in heisser Lsg. von Hg, (NO,), und Abkühlen in rein weissen, perlmutterglänzenden, tetragonalen Blättchen (Stromann l. c.); mit lösl. Bromiden gefällt weisses Pulver (Balard), gelbweisse Flocken (Henry L. c.). SG. 7,037 (Karsten), S. 340 bis 350° (Stromann), in schwacher Glühhitze unzersetzt flüchtig (Löwig). D. 10,14 (Mitscherlich, P. A. 9. 387; 16, 41). Geschmack- und geruchlos. Die Bildungswärme für (Hg2, Br2) = 68290 cal. (Thomsen, Thermochem. Unters. 3. 376); für 1 Aeq. = 39200 cal. (Berthelot l. c.); für (Hg<sup>2</sup>O, H<sup>2</sup>Br<sup>2</sup>-Gas) = 77570 cal., für (Hg<sup>2</sup>N<sup>2</sup>O<sup>6</sup>Aq, K<sup>2</sup>Br<sup>2</sup>Aq) = 31940 cal. (Thomsen l. c.). Weniger lichtempfindlich als Hg.J.; am Sonnenlichte jedoch theilweise zersetzlich. H.SO, konz. löst beim Erwärmen vollständig unter Entwickelung von SO, (Stromann); NH, färbt grau, beim Erhitzen gibt das Gemenge Hg, Hg, Hg, HgBr, und NH, (Rammelsberg, P. A. 55. 248); NH<sub>4</sub>Cl und NH<sub>4</sub>Br zerlegen in kochender Lsg. in Hg und HgBr<sub>2</sub> (Löwig); (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und NH<sub>4</sub>.NO<sub>3</sub> verändern es nicht (Wittstein); (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und NH<sub>4</sub>-Succinat lösen beim Kochen (Wittstein); HNO<sub>3</sub> vom SG. 1,42 löst erst bei längerem Erhitzen (Stromann); P zersetzt beim Erhitzen in Hg-Phosphid und PBr (Löwig); KOH scheidet Hg2O ab (Löwig, Stromann); Hg2(NO3)2 löst es beim Kochen und lässt es unverändert wieder auskrystallisiren.

### Quecksilberbromid.

HgBr<sub>2</sub>; MG. 359,22; 100 Thle. enthalten 55,62 Hg, 44,38 Br.

Bildung. Bei der Vereinigung der beiden Elemente bei gewöhnlicher T. unter Wärmeentwickelung (Balard); bei der Einwirkung von Br auf unter H<sub>2</sub>O befindliches Hg und Aufkochen. — Aus HgO und wässerigem HBr (Löwig). — Durch Sublimation von HgSO<sub>4</sub> mit KBr (Löwig); so bereitet enthält es Hg<sub>2</sub>Br<sub>2</sub> (Henry l. c.). — Durch Einwirkung von Br auf wenig HNO<sub>3</sub> enthaltende Lsg. von Hg(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> vom SG. 1,197 scheidet es sich in gelblichen, blätterigen Kryst. ab (Sievers, B. 21. 647); beim Verdunsten einer alkoholischen Lsg. von Hg(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> und Br (Hjortdahl, Z. Kryst. 3. 302). — Durch Umsetzung der wässerigen Lsgn. von Hg(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> und KBr und Umkrystallisiren des HgBr<sub>2</sub> aus Alk. (Löwig).

Eigenschaften, Kryst, aus wässeriger Lsg. in zarten, silberglänzenden Blättchen, aus alkoholischer Lsg. in weissen Nadeln (Löwig). Rhombische Prismen, mit HgCl, isomorph (Handl, A. W. 37. 2. Abth. 386), rhombische Pyramiden (Hjortdahl l. c.), aus siedender Lsg. von Hg(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> kryst., mit HNO<sub>3</sub>-haltigem, dann reinem H<sub>2</sub>O gewaschen. anscheinend tetragonale Blättchen (Sievers l. c.). SG. 5,9202 (Karsten), 5,7461 bei 18°, 5,7298 bei 16° (Clarke, nach Versuchen von Beamer, Sill. [3] 16. 401). Schmilzt in höherer T. und sublimirt (Balard, Löwig). D. 12,16 (Mitscherlich). Die Bildungswärme für (Hg, Br2)  $= 50550 \text{ cal.}, \text{ für } (\text{Hg}^2\text{Br}^2, \text{Br}^2) = 32810 \text{ cal.}, \text{ für } (\text{HgO}, \text{H}^2\text{Br}^2\text{Gas})$ = 71350 cal. (Thomsen, Thermochem. Unters. 3. 376); für (Hg, Br2) = 40500 cal. (Nernst, O. 2. 23), für 1 Aeq. aus HgO gefällt + 2 HBr = HgBr, gelöst bei 12° 27400 cal., HgBr, fest = 30800 cal. (Berthelot. A. ch. [5] 29. 231); die Verdrängungswärme bei Bildung aus  $HgJ_2$  und  $Br_2 = 7300$  cal. (Berthelot, C. r. 86. 628, 787, 859, 920; 87. 575, 667). Ueber elektrisches Leitungsvermögen vergl. Grotrian (P. A. [2] 18. 177). Lösl. in 94 Thln. H.O von 90 (Lassaigne. J. ch. méd. 12. 177), in 4 bis 5 Thln. von 100°, beim Abkühlen kryst. die Hauptmenge des Salzes, die wässerige Lsg. röthet Lackmus (v. Bonsdorff, P. A. 17. 265; 19. 336), llösl. in Alk., noch leichter in Ae. (Balard), in kaltem Benzol wlösl., in warmem löslicher (Franchimont, R. 1. 55). Im Sonnenlichte scheidet die wässerige Lsg. Hg. Br. ab (Löwig); HClO entwickelt Cl und Br, es entstehen HgCl, und Hg(BrO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> (Balard), NaClO fällt ein Oxychlorid (Rammelsberg, P. A. 55, 79); wird durch J mit oder ohne H<sub>2</sub>O nicht zersetzt (Gramp, B. 1874. 1723), H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> konz. entwickelt beim Erwärmen Br (Balard), zersetzt es nicht (Rose); HNO<sub>3</sub> zersetzt beim Erwärmen (Balard), P, As, Sb entziehen in höherer T. das Br (Löwig), Cu, in HBr gelöstes Cu, Br, Hg scheiden Hg, Br, ab (Löwig).

Quecksilberoxybromid HgBr<sub>2</sub>.3HgO. a) Gelbes. Entsteht beim Kochen von HgBr<sub>2</sub>-Lsg. mit HgO und Krystallisation des Filtr. (Löwig); durch partielle Fällung von HgBr<sub>2</sub> mit KOH und Aufkochen. Gelbe, spiessige Kryst., durch Fällung citronengelbes Krystallmehl, beim gelinden Erhitzen in HgO, HgBr<sub>2</sub>, Hg<sub>2</sub>Br<sub>2</sub> und O zersetzlich. Kochendes KOH gibt reines HgO; unlösl. in kaltem, wlösl. in heissem H<sub>2</sub>O, llösl. in Alk. (Löwig).

b) Braunes. Bildet sich beim Fällen von HgBr<sub>2</sub>-Lsg. mit Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>. Dunkelbraunes Pulver, das beim Erhitzen in HgBr<sub>2</sub>, Hg und O zerfällt. Kochendes KOH verändert es nicht; HNO<sub>3</sub> entzieht HgO; unlösl. in

Alk. (Rammelsberg l. c.).

Bei der Vereinigung von HgBr<sub>2</sub> und 1, 2, 3, 4HgO werden 3320, 4400, 6320, 7800 cal. pro 1 Aeq. entwickelt (André, A. ch. [6] 3, 123).

Verbindungen des HgBr<sub>2</sub> mit Bromiden. Mit HBr. Wässerige HBr vom SG. 1,18 nimmt bei 40° 1 Mol. HgBr<sub>2</sub> auf 1 Mol. HBr auf, gibt damit eine dickliche Flüss., die beim Verdünnen mit H<sub>2</sub>O die Hälfte HgBr<sub>2</sub> ausfallen lässt, indess HgBr<sub>2</sub>. 2HBr gelöst bleibt (Löwig). Bei der Einwirkung von 1 Aeq. festem HgBr<sub>2</sub> auf 2 Aeq. HBr werden 3000 cal., auf 4 HBr 3000 cal., von 1 Aeq. gelöstem HgBr<sub>2</sub> auf 2 HBr 3400 cal., auf 4 HBr 5400 cal. entwickelt (Berthelot, A. ch. [5] 29. 231). HgBr vereinigt sich in der Kälte auch mit 1 Mol. HCl auf 1 Mol. HgBr<sub>2</sub>, in der Wärme mit 1 Mol. HCl auf 2 Mol. HgBr<sub>2</sub>; mit HJ in der Wärme zu gleichen Mol. (Löwig).

HgBr<sub>2</sub>.KBr entsteht durch Sättigen einer kalten, mässig konz. Lsg. von KBr mit HgBr<sub>2</sub> und Krystallisiren als gelbe, wasserfreie Octaëder, die in höherer T. schmelzen, dann unter Sublimation von HgBr<sub>2</sub> und Zurücklassung von KBr zerfallen. Durch viel H<sub>2</sub>O wird die Hälfte HgBr<sub>2</sub> abgeschieden (Löwig). SG. 4,412 bei 17,2°, 4,419 bei 24,5°, 4,3996 bei 20,5° (Clarke, nach Versuchen von Beamer, Sill. [3] 16. 401). Die Bildungswärme für kryst. Doppelsalz 3100 cal., für gelöstes 2750 cal. bei 8°; die Lösungswärme —8900 cal. (Berthelot, A. ch.

[5] 29. 201).

HgBr<sub>2</sub>.KBr.H<sub>2</sub>0 wird wie voriges erhalten; luftbeständige, plattgedrückte, rhombische Säulen (Bonsdorff l. c.), SG. 3,865 bei 20 bis 24° (Clarke l. c.). Die Bildungswärme für kryst. Doppelsalz 6400 cal.,

die Lösungswärme -12200 cal. (Berthelot l. c.).

HgBr<sub>2</sub>.2KBr entsteht aus KBr-Lsg. und dem vorigen als luftbeständige Säulen (Bonsdorff). Bildungswärme aus (Hg,Br<sup>2</sup>,K<sup>2</sup>Br<sup>2</sup>Aq) = 52190 cal., aus (HgBr<sup>2</sup>,K<sup>2</sup>Br<sup>2</sup>) = 1230 cal., aus (HgBr<sup>2</sup>,K<sup>2</sup>Br<sup>2</sup>Aq) = 1640 cal. (Thomsen, Thermochem. Unters. 3. 376), bei der Bildung in Lsg. = 5000 cal. bei 8° (Berthelot l. c.). Da bei Vereinigung von HgBr<sub>2</sub> und 4KBr in Lsg. 8200 cal., von HgBr<sub>2</sub> und 8KBr 9600 cal. entwickelt werden (Berthelot l. c.), so scheinen solche KBr-reichere Doppelsalze in Lsg. zu existiren.

HgBr + NaBr kryst. in Nadeln, auch ziemlich grossen, rhom-

bischen, an feuchter Luft zerfliesslichen Säulen (Bonsdorff).

HgBr, + NH, Br wird durch Lösen von HgBr, in NH, Br erhalten;

Alkalikarbonate fällen aus der Lsg. NHg.Br.NH,Br (Löwig).

HgBr<sub>2</sub> + CaBr<sub>2</sub>. Mit HgBr<sub>2</sub> ges. CaBr<sub>2</sub>-Lsg. gibt zuerst luftbeständige, glänzende Octaëder und Tetraëder, die sich mit wenig H<sub>2</sub>O zersetzen, beim Erwärmen damit sich lösen und unverändert krystallisiren, ausserdem selbst in trockener Luft sehr zerfliessliche Säulen und Nadeln (Bonsdorff).

2HgBr<sub>2</sub>.SrBr<sub>2</sub>. Durch Lösen von 3HgBr<sub>2</sub> in SrBr<sub>2</sub>-Lsg. bei 50° und Abkühlen kryst. zuerst HgBr<sub>2</sub>, dann kleine Kryst. dieses Doppelsalzes, die beim Lösen in H<sub>2</sub>O wieder HgBr<sub>2</sub> abscheiden und beim

Krystallisiren das folgende Doppelsalz geben (Löwig).

HgBr<sub>2</sub>.SrBr<sub>2</sub> ist in jedem Verhältnisse ohne Zersetzung in H<sub>2</sub>O

lösl. (Löwig).

HgBr<sub>2</sub> + BaBr<sub>2</sub>, stark glänzende, an feuchter Luft zerfliessliche

Säulen (Bonsdorff).

2 HgBr<sub>2</sub>.MgBr<sub>2</sub> fällt aus der Lsg. von HgBr<sub>2</sub> in MgBr<sub>2</sub>-Lsg. als luftbeständige, dünne, breite Blätter (Bonsdorff).

HgBr<sub>2</sub>.MgBr<sub>2</sub> kryst, aus der Mutterlauge des vorigen in sehr zerfliesslichen Kryst. (Bonsdorff).

HgBr<sub>2</sub> + ZnBr<sub>2</sub>, in trockener Luft beständige, an feuchter zerfliessliche Säulen und Tafeln (Bonsdorff).

Mercurihypobromit  $Hg(OBr)_2$  entsteht bei der Darstellung von  $HgBr_2$  aus  $Hg(NO_3)_2$  mit Br als Nebenprodukt nach:  $2Hg(NO_3)_2 + 2Br_2 + 2H_2O = HgBr_2 + Hg(OBr)_2 + 4HNO_3$  als in  $H_2O$ , auch Alk. lösl. Nadeln, schmilzt in höherer T., ist ohne Zersetzung flüchtig, lösl. in HBr, wird mit KOH, NaOH pomeranzengelb, mit  $NH_3$  gelb (Sievers, B. 21, 647).

Mercurobromat.  $Hg_2(BrO_3)_2$ , neutrales Salz, fällt aus  $Hg_2(NO_3)_2$ -Lsg. durch  $HBrO_3$  und lösl. Bromate als weisses Pulver, kryst. aus der Lsg. in  $HBrO_3$  in weissen Blättchen, verpufft beim Erhitzen unter Abscheidung von Hg, geht durch  $H_2O$ , besonders heisses, in das basische Salz über, ist in HCl llösl. unter Bildung von  $HgCl_2$ , in  $HNO_3$  wlösl. (Löwig; Rammelsberg, P. A. 55. 79).

2Hg<sub>2</sub>0.Br<sub>2</sub>0<sub>5</sub>, basisches Salz, fällt durch Zersetzung des vorigen mit heissem H<sub>2</sub>O als citronengelbes, körniges Pulver aus, verpufft beim Erhitzen unter Bildung von HgO und Br, wird am Lichte grau. Wenig HNO<sub>3</sub> entzieht HgO unter Bildung des neutralen, in mehr HNO<sub>3</sub> lösl.

Salzes (Rammelsberg l. c.).

Mercuribromat. Hg(BrO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>.2 H<sub>2</sub>O, neutrales Salz, entsteht durch Einwirkung von wässeriger HBrO<sub>3</sub> auf frisch gefälltes HgO, auch beim Abdampfen der Mutterlauge des folgenden Salzes als weisses, nur wlösl. Pulver; kryst. aus siedendem H<sub>2</sub>O in kleinen Säulen, die bei 130 bis 140° unter Zischen in Hg<sub>2</sub>Br<sub>2</sub>, HgBr<sub>2</sub>, HgO, Hg, Br und O zerfallen; lösl. in 650 Thln. kaltem H<sub>2</sub>O, 64 Thln. von 100°, in HCl unter

Zersetzung llösl., in HNO, wlösl. (Rammelsberg l. c.).

2Hg0.Br<sub>2</sub>0<sub>5</sub>.H<sub>2</sub>0, basisches Salz, entsteht beim Digeriren von überschüssigem HgO mit HBrO<sub>3</sub>-Lsg. und Krystallisation des Filtr., auch auf Zusatz von KBrO<sub>3</sub> zur heissen, möglichst neutralen Lsg. von Hg(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> und langsames Erkalten als kleine, dünne, glänzende Blättchen, auch dickere, tafelförmige, rhombische Kryst.; Messungen derselben ausgeführt. SG. 5,815. Wird durch kaltes H<sub>2</sub>O sehr langsam unter Bildung eines basischeren, gelben Salzes, von kochendem H<sub>2</sub>O rasch unter Abscheidung von rothem HgO zersetzt, in verd. Säuren llösl. (Topsoë, A. W. 66. 2. Abth. 2).

## Quecksilber und Jod.

## Quecksilberjodür.

Hg<sub>2</sub>J<sub>2</sub>; MG. 652,68; 100 Thle. enthalten 61,22 Hg, 38,78 J.

Bildung. Beim Zusammenreiben der beiden Elemente in entsprechender Menge, am besten unter Befeuchten mit Alk. (Berthemot, J. Ph. 17. 456); bei Anwendung selbst von weniger als 1J auf 1Hg, von nur 100 Thln. J auf 200 Thle. Hg (Mialhe, N. J. Ph. 4. 36) bildet sich durch heissen Alk. lösl. HgJ. (Soubeiran, J. Ph. 27. 744), etwas Hg bleibt unverbunden. Unter kaltem H.O verrieben, vereinigen sich die Elemente langsam, in der Wärme schnell zum braunrothen, durch Reiben mit Alk. bald gelbgrün werdenden Pulver; ohne H,O tritt starke Erhitzung, Bildung einer braunrothen Schlacke ein, die unter Alk. zum gelbgrünen Pulver zu verreiben ist (Silber, N. Br. Arch. 28. 62); auf diesem Wege ist das Produkt von nicht konstanter Zusammensetzung (Riegel, J. Ph. 11. 396). Beim Erhitzen eines Ballons, dessen Boden mit Hg bedeckt ist und in welchem ein Röhrchen mit J aufgehängt ist; das zwischen den Kryst. von Hg.J. vorhandene Hg kann mit verd. HNO. entfernt werden; noch besser durch Erhitzen der entsprechenden Mengen von Hg und J in einer Retorte bis höchstens 250°, wobei Hg, J, in Kryst. in den oberen Theil der Retorte sublimirt (Yvon, C. r. 76. 1607); kann nach François (J. Ph. chim. [5] 29, 67) auch auf nassem Wege kryst. erhalten werden durch Erhitzen einer alkoholischen Lsg. von Anilin mit Hg<sub>2</sub>J<sub>2</sub>, Abkühlen derselben, wobei sich (C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>. NH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>HgJ<sub>2</sub> abscheidet, und Zusatz von Ae. zur abfiltr. Mutterlauge; die besten Verhältnisse sind 150 Hg<sub>2</sub>J<sub>2</sub>, 100 C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>.NH<sub>2</sub> und 200 Alk. von 90%; nach mehrtägigem Stehen wird abfiltr. und mit 350 ccm Ae. versetzt; die Kryst. von Hg2J2 sind mit kaltem, dann mit heissem Alk., zuletzt mit Ae. zu waschen; sie sublimiren ohne Hinterlassung eines C-haltigen Rückstandes; ihre Bildung beruht auf der Wirkung des im Ae. enthaltenen Aldehydes, und kann deshalb zu ihrer Darstellung auch HgJ. benutzt werden. Durch Zusammenreiben der beiden Elemente dargestelltes Hg<sub>2</sub>J<sub>2</sub> wird durch Ausziehen des Hg<sub>2</sub>J<sub>2</sub> mit NaCl-Lsg. aus der Reaktionsmasse rein erhalten (Williams, Pharm. J. Trans. [3] 3. 1015). Durch Zusammenreiben von HgJ, mit Hg unter Zusatz von etwas Alk. (Berthemot l. c.); nach Rieckher (N. J. Pharm. 27. 20) die beste Methode. Durch Zersetzung von Hg<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>, Hg<sub>2</sub>(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>, auch Hg. (C.H.O.), mit HJ oder besser mit KJ. Beim Zusammenreiben gleicher Mol. Hg, Cl, und KJ in wässeriger Lsg. wird reines Hg.J. erhalten; etwa überschüssiges Hg.Cl. bleibt dem Produkte beigemengt, überschüssiges KJ scheidet metallisches Hg ab (Inglis, Phil. Mag. 8. 17; auch François I. c.). Bei Anwendung einer freie HNO<sub>3</sub> enthaltenden Lsg. von Hg<sub>2</sub>(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> enthält der Niederschlag gewöhnlich HgJ2; Ueberschuss von KJ zersetzt Hg2J2 zum Theil in lösl. HgJ, und Hg; ein kleiner Ueberschuss ist jedoch erforderlich, da der Niederschlag sonst nicht grün, sondern gelb gefärbt ist (Inglis l. c.; Henry, J. Ph. 13, 410; Berthemot l. c.; Boullay, A. ch. 34. 345). Beim Erhitzen von Hg<sub>2</sub>(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>-Lsg. mit überschüssigem J zum Sieden und Abgiessen der Lsg. bildet sich kryst. Hg2J2, bei Zusatz einer mässig konz., alkoholischen J-Lsg. zu ges. Lsg. von Hge(NO3) rein gelbes, flockiges Hg, J, (Stromann, B. 1887, 2818); das reinste Hg.J. wird erhalten bei Einhaltung der Verhältnisse von 10 Thln. in 400 Thln. H<sub>2</sub>O und 4 Thln. HNO<sub>3</sub> gelöstem Hg<sub>2</sub>(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> und 6 Thln. in 40 Thln. H<sub>2</sub>O gelöstem KJ (Soetje, D.-Amer. Apoth. Z.; auch Z. österr. Ap.-Ver. 42. 554). Kalte Lsg. von Hg2(C2H3O2)2 gibt mit KJ reines Hg<sub>2</sub>J<sub>2</sub>, in kaltem H<sub>2</sub>O ist jedoch das Acetat wlösl., in heissem zum Theil zersetzlich unter Bildung von Hg(C2H3O2)2 und Abscheidung von Hg, weshalb am besten kryst. Acetat mit KJ-Lsg. verrieben wird; das so erhältliche  $Hg_2J_2$  ist anfangs grünschwarz, zuletzt grüngelb, enthält leicht etwas unzersetztes  $Hg_2O$ -Acetat, das durch kaltes  $H_2O$  nicht leicht zu entfernen ist, durch heisses  $H_2O$  in Hg und HgO-Acetat zersetzt wird (Boullay; Berthemot). Durch Lösen von 30 Thln.  $Hg_2(C_2H_3O_2)_2$  in der Lsg. von 60 Thln.  $Na_4P_2O_7$  in 300 Thln. warmem  $H_2O$  und Fällen mit 30 Thln. in  $H_2O$  gelöstem KJ wird reines, zuerst braungrünes, dann  $Cr_2O_3$ -grünes, zuletzt gelbgrünes  $Hg_2J_2$  erhalten (Lefort, Pharm. J. Trans. [3] 3. 823).

Eigenschaften. Nach Inglis grünes, nach Boullay dunkelgrünes, nach Berthemot gelbgrünes Pulver; nach Yvon (l. c.) orthorhombische, gelbe Kryst. von ziemlicher Grösse. Die an der Luft sich braun färbenden Kryst. sind tetragonal, zeigen starke positive Doppelbrechung (Descloizeaux, C. r. 84, 1418), gelbe, diamantglänzende. durchscheinende, tetragonale Blättchen, durch Fällung ein rein gelber. flockiger Niederschlag. Durch KJ wird derselbe grün, beim Erwärmen schwarz in Folge Bildung von metallischem Hg, daher auch die früher allgemein irrigerweise gemachte Annahme, Hg,J, sei wirklich grün (Stromann l. c.). SG, 7,6445 (Karsten), 7,75 (Boullay). Beim Erwärmen bis 70° werden die gelben Kryst. roth, bis 220° granatroth. beim Abkühlen wieder gelb (Yvon); der Wechsel der einzelnen Farben erfolgt ganz allmählich; für Dunkelgelb, Orange und Granatroth sind keine bestimmten Tn. nachweisbar, beim Abkühlen treten die Farben in umgekehrter Reihenfolge auf (Stromann l. c.). Sublimation beginnt bei 190° (Yvon), bei 110 bis 120° (Stromann), erweicht bei 220°, schmilzt bei 290°, Sied. bei 310°; bei raschem Erhitzen tritt Zerfall in Hg und einen O-haltigen Körper ein (Yvon). Zersetzung tritt beim S. 290° ein (Stromann); bei der Sublimation erfolgt Spaltung in Hg und  $Hg_2J_2$ .  $2HgJ_2$  (Labouré, J. Ph. [3] 4. 329). Die Bildungswärme für  $(Hg^2, J^2) = 48440$  cal., für  $(Hg^2O, H^2J^2Gas) = 86680$  cal., für (Hg<sup>2</sup>N<sup>2</sup>O<sup>6</sup>Aq, K<sup>2</sup>J<sup>2</sup>Aq) = 42510 cal. (Thomsen, Thermochem. Unters. 3. 376); für 1 Aeq.  $\mathrm{Hg_2J_2}=29200$  cal. (Berthelot l. c.). Ueber elektromotorische Kraft vergl. Braun (P. A. [2] 17. 593). In  $\mathrm{H_2O}$ sehr wlösl., 1 Thl. bedarf mehr als 2375 Thle. H.O (Saladin, J. Ch. méd. 7. 530); in Alk., Ae., CHCl<sub>3</sub> sehr wlösl., aber doch nachweisbar lösl. (Maclagan, Rep. anal. Ch. 1884, 378).

Hg<sub>2</sub>J<sub>2</sub> wird am Lichte dunkelgrün, dann schwarz; die Zersetzung tritt nur bei feuchtem Hg<sub>2</sub>J<sub>2</sub> ein, es wird HJ frei und wahrscheinlich entsteht Hg<sub>2</sub>O (Artus, J. pr. 8. 63); Zersetzung in Hg und HgJ<sub>4</sub> erfolgt bei Luftzutritt auch bei Lichtabschluss, unter H<sub>2</sub>O jedoch nicht (Inglis l. c.). Gefälltes Hg<sub>2</sub>J<sub>2</sub> ist gegen Licht empfindlicher als kryst. (Stromann l. c.), Zersetzung erfolgt nach 3Hg<sub>2</sub>J<sub>2</sub> = 2Hg + Hg<sub>4</sub>J<sub>6</sub> (Eder, M. 6. 495). Ueber Verhalten beim Erwärmen siehe oben. O<sub>3</sub> oxydirt langsam (Mailfert, C. r. 94. 860, 1186); HCl-Gas wirkt unter der Zersetzungs-T. nur spurenweise ein (Hautefeuille, C. r. 64. 704), kochende HCl zersetzt langsam in Hg und HgJ<sub>2</sub> (Boullay), kochende Lsgn. von NaCl, NH<sub>4</sub>Cl wirken ebenso (Boullay), das Hg geht als HgCl<sub>2</sub> in Lsg. (Mialhe). HJ und KJ zersetzen ebenso bei gewöhnlicher T. (vergl. oben bei Bildung), die Lsgn. der Jodide von Na, Ca, Ba, Mg, Zn bei Siedehitze (Boullay, Labouré), KJ färbt schon in der Kälte grün (Stromann). H<sub>2</sub>SO

ist bei gewöhnlicher T. ohne Wirkung (Riegel I. c.), zersetzt beim Erhitzen nach:  $\mathrm{Hg_2J_2} + 2\mathrm{H_2SO_4} = \mathrm{HgJ_2}.\mathrm{HgSO_4} + \mathrm{SO_2} + 2\mathrm{H_2O}$  (Souville, J. Ph. 26. 474); NH<sub>3</sub> zersetzt unter Hinterlassung eines grauen Rückstandes (Wittstein, Rep. 63. 322), es färbt in der Kälte grün, beim Erhitzen schwarz unter Bildung von Jodiden, der schwarze Rückstand ist in HCl unter Hinterlassung von metallischem Hg lösl. (Stromann). HNO<sub>3</sub> zerlegt in HgJ<sub>2</sub> und Hg(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>, die beim Erkalten als Doppelsalz krystallisiren (Schlesinger, Rep. 85. 74). Alkalien wirken wie NH<sub>3</sub> (Stromann).

### Quecksilberjodid.

HgJ<sub>2</sub>; MG. 452,88; 100 Thle. enthalten 44,12 Hg, 55,88 J.

Vorkommen. Natürlich als Coccinit.

Bildung. Beim Zusammenreiben von Hg und J in entsprechenden Verhältnissen, am besten mit etwas Alk.; bei Anwendung von zu viel Alk. oder zu grossen Substanzmengen tritt Erhitzung bis zur Verflüchtigung des J ein (Berthemot, J. Ph. 17, 456). Die Verbindung erfolgt nicht vollständig, das Produkt enthält Hg.J. und freies J (Mohr, A. P. [2] 55. 29); auf 100 g Hg sollen 1000 g Alk. und J in Portionen von 10 g bis zur bleibenden Färbung des Alk. zugesetzt werden (Dublanc, J. Ph. [3] 15. 64). Aus Hg und konz. Lsg. von HJO<sub>3</sub> neben Hg(JO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> (Ditte, A. ch. [4] 21. 28). Hg<sub>2</sub>O, auch Hg<sub>2</sub>(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>, reagirt mit J nach:  $Hg_2O + J_2 = HgJ_2 + HgO$ ,  $HgO + J_2 = HgJ_2 + O$  (Vauquelin); beim Kochen von HgO und J bilden sich  $HgJ_2$  und Hg(JO<sub>3</sub>)<sub>9</sub> (Rammelsberg, P. A. 48, 182); ebenso verhält sich Hg(NO<sub>3</sub>)<sub>9</sub> (Vauquelin). Hg,Cl, und J geben beim Verreiben mit H,O HgJ, und HgCl<sub>2</sub>; Hg<sub>2</sub>J<sub>2</sub>, Hg<sub>2</sub>J<sub>2</sub>.2HgJ<sub>2</sub>, Hg(CN)<sub>2</sub> reagiren ebenso; Hg<sub>2</sub>J<sub>2</sub> gibt beim Erwärmen mit AsJ<sub>3</sub> HgJ<sub>2</sub> und As; Hg<sub>2</sub>J<sub>2</sub> und verd. HNO<sub>3</sub> geben HgJ, und Hg(NO<sub>3</sub>), (Soubeiran, J. Ph. 27. 744). Bildet sich aus HgO-Salzen durch Fällung mit HJ, KJ oder FeJ, und Waschen des Niederschlages mit HoO (Boullay); statt HgCl2 empfiehlt sich wegen seiner grösseren Löslichkeit in H.O ein Gemenge von 4 Thln. HgCl. und 2 Thln. NH<sub>4</sub>Cl, das mit 5 Thln. KJ zu fällen ist (Williams, Pharm. J. Trans. [3] 3. 1015). Durch Fällung aus Hg(NO<sub>s</sub>),-Lsg. und Umkrystallisiren aus einer solchen Lsg. wird es gut kryst. erhalten (Sievers, B. 21, 647); bei unpassendem Verhältnisse von HgO-Salz und Jodid bleibt HgJ, als in beiden lösl. gelöst (Boullay).

Eigenschaften. Dimorph, je nach der T. roth oder gelb.

a) Rothes HgJ<sub>2</sub>. Das durch direkte Vereinigung der Elemente oder durch Fällung entstehende scharlachrothe Pulver kryst. aus mässig verd. KJ-Lsg. (Boullay; Mitscherlich, P. A. 28. 117), aus ZnJ<sub>2</sub>-Lsg. (Inglis, Phil. Mag. 8. 17), aus siedender konz. HCl, die beträchtliche Mengen mit gelbgrüner Farbe löst, beim langsamen Erkalten in prächtig rothen, diamantglänzenden Kryst. von grünlichem Reflexe und seltener Grösse (Köhler, B. 1879. 608), besonders schön aus heisser HNO<sub>3</sub> (Schlesinger, Rep. 25. 74), aus Hg(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>-Lsg. (Preuss; Sievert l. c.), aus siedendem Alk. beim Ueberleeren in ein ganz trockenes

Gefäss (Selmi, Instit. 1844. Nr. 534). Bei niederer T. schmelzende oder siedende Substanzen, mit Ausnahme von CS, geben rothe Kryst., bei höherer T. schmelzende oder siedende, z. B. S, geben gelbe Kryst. (Selmi, Cimento 1. 183). Tetragonal (Mitscherlich l. c.; Behrens bei Köhler 1. c.). SG. 5,91 (Schiff, A. 111. 371), 6,2009 (Karsten), 6,231 bei 10 bis 12° (Clarke, Sill. [3] 16. 401), 6,250 (Filhol), 6,297 bei 0°, 6,276 bei 126° (Rodwell und Elder, Proc. R. Soc. 28. 284), 6,320 (Boullay). Schmilzt bei 253 bis 254° (Köhler l. c.), die ältere Angabe 238,10 (Warington, Phil. Mag. 21. 192) ist unrichtig; schmilzt zur blutrothen (Köhler), dunkelbernsteingelben (Warington) Flüss., die zur gelben Krystallmasse erstarrt, beim Abkühlen plötzlich und ruckweise lebhaft roth wird; beim völligen Erkalten etwa gelb gebliebene Kryst. werden durch Berührung, beim Erschüttern des Papiers, auf dem sie liegen, sofort roth (Mitscherlich). Dabei wird Wärme frei (Weber, P. A. 100, 127; Rodwell und Elder l. c.), für 1 Mol. gelbes HgJ, beim Uebergang in rothes 3000 cal. (Berthelot, A. ch. [5] 29. 239). Ohne Zersetzung flüchtig, sublimirt als gelbes HgJ., bei sehr vorsichtigem Erhitzen auch in rothen, quadratischen Octaëdern (Warington l. c.; Hayes, Sill. 16. 174). Nach Wyrouboff (Bl. [3] 9. 291) sublimiren rothes und gelbes HgJ2 beim Erwärmen auf Tn., die unter der Umwandlungs-T. liegen, d. i. 130° für Atm.-Druck, 75° im Vakuum. ohne ihren Zustand zu ändern; die Dämpfe der beiden Modifikationen haben ungleiches SG., beim Sublimiren in einem senkrecht stehenden Rohre kondensirt sich rothes HgJ, im unteren Theile des Rohres, gelbes HgJ, im oberen Theile; die durch Sublimation erhaltenen Kryst. des gelben HgJ sind mehrere Tage beständig; vergl. dagegen Berthelot (C. r. 117. 827), der die Existenz von dampfförmigem, rothem HgJ, bestreitet; vergl. auch bei gelbem HgJ2 (Frankenheim l. c.). Die Bildungswärme für (Hg,J2) = 34310 cal., für (Hg2J2,J2) = 20180 cal., für  $(HgO, H^2J^2 Gas) = 84070 \text{ cal.}$ , für  $(HgCl^2Aq, K^2J^2Aq) = 26750 \text{ cal.}$ (Thomsen, Thermochem. Unters. 3. 376); für Hg (flüss.) + J, (fest) = HgJ<sub>2</sub> (roth) 34000 cal., für (HgO + 2 HJ) für 1 Aeq. rothes HgJ<sub>2</sub> bei 15° 46400 cal. (Berthelot l. c.). Brechungsexponent für die Lsg. in KJ bei SG. 2,77 und 18° für die Linie A 1,628, B 1,637, C 1,641, D 1,654, E 1,673, F 1,693 (Liveing, P. A. [2] Beibl. 4. 610). Sehr wlösl. in H.O., 1 Thl. in 150 Thln. kaltem H.O (Wurtz, Dict. 2. 547); 1000 ccm H<sub>2</sub>O von 17,5° lösen 0,0403 HgJ<sub>2</sub>, nach Zusatz von 10% Alk. von 90° die doppelte Menge (Bourgoin, A. ch. [6] 3, 429); die Lsg. scheidet Kryst., wahrscheinlich von HgO, ab (Saladin, J. Ch. méd. 7. 530). Lösl. in vielen Säuren, besonders HCl und HJ, fast unlösl. in verd. HNO, reichlich lösl. in heisser, konz. HNO, lösl. in KCl-Lsg., in NH<sub>4</sub>Cl, (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Wittstein), NH<sub>4</sub>.NO<sub>3</sub> (Brett), (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, bernsteinsaurem Ammonium (Wittstein); aus der Lsg. von 1 Thl. HgJ. in 10 Thln. KCl kryst. es gelb, wird aber bald roth (Boullay, A. ch. 34. 364); die Lsg. in NH4Cl wird durch Zusatz von HO gefällt (Böttger). Lösl. in Jodidlsgn., in Lsgn. von HgCl2, Hg(NO3)2. Hg(C2H3O2)2. Lösl. in heissem Alk., wlösl. in Ae., lösl. in heissem CS,; in kochendem Essigsäureanhydrid ist so viel lösl., dass kleine Kryst. entstehen (Rosenfeld, B. 1880. 1475); lösl. in 340 Thln. Glycerin (Farley, Mon. scient. [3] 9. 685); in kaltem Benzol wlösl., reichlicher lösl. in heissem (Franchimont, R. 1. 55).

Besitzt antiseptische Wirkung; zur Verhinderung der Fäulniss von 1 l Bouillon sind 0,025 HgJ<sub>2</sub> erforderlich (Miquel, Mon. scient. [3] 14. 170); die Wirkung ist schwächer als die von HgCl<sub>2</sub> und Phenol, vermag aber in Verdünnungen von 1:30000 die Entwickelung und Vermehrung gewisser Mikroorganismen zu verhindern (von Leer, Cbl. f. mediz. Wissensch. 25. 974).

b) Gelbes HgJ. Bildung. Beim Schmelzen und Erstarren von rothem HgJ, beim Sublimiren desselben, auch schon in T. weit unter dem S. (Mitscherlich), bei ca. 150° (Oppenheim; Wurtz, Dict. 1872. 2. 346); schon bei 126° tritt Gelbfärbung, kurz vor dem Schmelzen braunrothe Färbung ein, das geschmolzene, in der Farbe dem Br ähnlich, erstarrt rothbraun, wird dann gelb, bei 126° wieder scharlachroth, während dieser Umwandlung weisen hörbare, krachende Geräusche auf intramolekulare Bewegungen hin, es wird dabei Wärme absorbirt (Rodwell und Elder l. c.); während bis 1260 die Ausdehnung regelmässig ist, erfolgt beim Uebergang der rothen Modifikation in die gelbe auch ohne T.-Steigerung plötzliche Zunahme des Vol., von da ab ist die Ausdehnung wieder regelmässig, aber grösser als vor der Aenderung des Molekularzustandes, bis zum S., bei dem starke Volumen-Vergrösserung eintritt (Rodwell und Elder l. c.). Beim Fällen der alkoholischen Lsg. des rothen HgJ, mit H,O, auch der HgO-Salze mit KJ entsteht anfänglich gelbes, alsbald in rothes übergehendes HgJ, (Warington l. c.); die alkoholische Lsg. bildet beim Eingiessen in H.O. eine durch Neutralsalze und Säuren sich klärende, gelbe Emulsion (Selmi, Instit. 1844. Nr. 534), scheidet nach einigen Stunden gelbe, rhombische Tafeln ab (Schiff, A. 111, 371); beim Eingiessen in angesäuertes H.O. ist die Fällung um so röthlicher, je wärmer, um so gelber, je kälter das HoO ist (Selmi l. c.); ein Tropfen HoO oder HoSO, in die alkoholische Lsg. gebracht, veranlasst Abscheidung von gelbem, HCl oder Essigsäure von rothem, HNO3 von beiden zugleich (Selmi l. c.); nach längerem Stehen wird die alkoholische Lsg. durch H2O roth gefällt (Reynoso, C. r. 39. 696), wird selbst nach 15 Monaten noch gelb gefällt (Schiff l. c.); durch Druck geht gelbes in rothes HgJ, über (Spring, B. 1882, 595). Kryst. rhombisch, auch rhombische Blättchen (Schiff, Jörgensen), ist doppelbrechend (Schiff); die Kryst. sind bei gewöhnlicher T. beständig, gehen aber durch geringfügige Ursachen in rothe über und bilden Pseudomorphosen (Hayes l. c.), bleiben mehrere Tage, nach dem Abkühlen selbst bei Berührung mit fremden Körpern gelb, nehmen sodann von selbst wieder die rothe Farbe an; der Dampf der gelben und rothen Kryst. ist verschieden (Frankenheim, J. pr. 16. 4); die Umwandlung ist unter dem Mikroskop beobachtet ruckweise, erscheint durch eine einer Seitenkante oder einer Diagonale des Blättchens parallele Linie begrenzt (Warington l. c.). Vergl. über Existenz von rothem und gelbem HgJ, in Dampfform oben bei rothem HgJ, (Wyrouboff l. c. und Berthelot l. c.). SG. des gelben bei 1260 6,225, des erstarrten bei 200° 6,179, des flüss. 5,286 (Rodwell und Elder); der Sied. zwischen 339 und 359° (Carnelley und Williams, Soc. 33, 281). D. 15,6 bis 16,2 (Mitscherlich l. c.), 15,89 bei 17,6°, 14,90 bei 15,4°, 14,82 bei 16°, berechnet 15,712 (Troost, C. r. 95. 135). Die Bildungswärme aus Hg (flüss.)  $+ J_2$  (fest)  $= HgJ_2$  (gelb) =34000 cal., aus HgO + 2HJ = 43400 cal. (Berthelot, A. ch. [5] 29.

231). Das Leitungsvermögen des geschmolzenen HgJ, für den Strom

ist gleich dem von HgCl2 (Clark, Ch. N. 51. 261).

Durch Erhitzen von HgJ, über die T., bei der vollständige Verflüchtigung erfolgt, tritt Dissociation unter Freiwerden von dampfförmigem J ein, die an der Peripherie des Kolbens sich zeigende violette Farbe verschwindet in der kälteren Mitte (Deville, C. r. 62. 1157); die Menge des freien J nimmt mit steigender T. zu, bei 665°, dem Sied. des Se, und 750 mm beträgt die Dissociationsspannung ca. 150 mm, somit ist der fünfte Theil der vorhandenen Mol. HgJ, dissociirt (Troost, C. r. 98, 807). Au-Blech wird bei der Dissociations-T. im HgJ<sub>2</sub>-Dampfe gebleicht und zerreiblich (Debray, C. r. 66. 1339). Bei der Elektrolyse entsteht Hg2J2; das freiwerdende J ist jedoch schwer nachweisbar, da sowohl Hg<sub>2</sub>J<sub>2</sub>, wie J im geschmolzenen HgJ<sub>2</sub> lösl. sind (Clark, Phil. Mag. [5] 20. 37). Cl zersetzt in H<sub>2</sub>O suspendirtes HgJ<sub>2</sub> in HgCl<sub>2</sub> und JCl3 (Filhol); Ca(OCl)Cl löst beim Erwärmen, beim beginnenden Sieden scheidet sich Ca(JO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> ab, HgCl<sub>2</sub> bleibt gelöst (Rammelsberg, P. A. 48. 182); HJ löst unter Bildung von Verbindungen (vergl. unten); Na S O löst es leicht, beim Erwärmen wird Zinnober, frei von HgJ. abgeschieden (Field, Soc. [2] 1. 28), in der Lsg. kann ein Salz HgJ. (Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)<sub>2</sub> analog dem entsprechenden Cyanid angenommen werden (Eder und Ulm, M. 3. 197). P gibt in alkoholischer Lsg. einen gelblichen Niederschlag nach:  $8 \text{HgJ}_2 + 6 \text{P} = 4 \text{PJ}(\text{HgJ})_2 + 2 \text{PJ}_2$ ; derselbe zerfällt beim Erhitzen nach: 2PJ(HgJ)<sub>2</sub> = 2HgJ<sub>2</sub> + Hg<sub>2</sub>J<sub>2</sub> + P<sub>2</sub>, mit dem im Alk. enthaltenen H2O weiterhin unter Bildung von H3PO4, H<sub>3</sub>PO<sub>3</sub>, HJ und C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>J (Venturoli, L'Orosi 13, 295); Sb und Bi zersetzen beim Kochen mit HoO theilweise unter Bildung ihrer Jodide (Berthemot, J. Ph. 14, 610); Sn bildet zum Theil Zinnamalgam. zum Theil SnJ2 (Berthemot I. c.); SnCl2 entzieht zuerst J bis zur Bildung von Hg4J6 und Hg2J2, zuletzt von Hg (Labouré). K entzieht beim Zusammenreiben unter Feuererscheinung alles J (Rammelsberg l. c.). fixe Alkalien scheiden HgO, bei stärkerer Verdünnung auch Oxyjodid ab neben in Lsg. bleibenden Doppeljodiden (Rammelsberg l. c.), Alkalikarbonate wirken ebenso; MgO, MgCO, Ale(OH), wirken beim Kochen nicht ein (Berthemot, J. Ph. 14. 186); Zn bildet Zinkamalgam und ZnJ, (Berthemot l. c.), Cd ein Doppeljodid, Pb gibt Hg, J, und PbJ2, Cu zuerst Hg2J2, weiterhin Hg neben Cu2J2, Ag gibt Hg2J2 und AgJ, Fe anfangs Hg2J2, später besonders beim Erwärmen Hg neben FeJ. (Berthemot l. c.).

Quecksilberoxyjodid HgJ.3HgO entsteht beim Zusammenschmelzen der beiden Komponenten; beim Erhitzen von HgJ, mit verd. KOH-Lsg., gewöhnlich neben freiem HgO als gelbbraunes Pulver, das sich bei 120° getrocknet mit NH, nach: HgJ, 3HgO + 2NH, = 2NHg, J + 3H, O umsetzt (Rammelsberg, P. A. 48, 182; Weyl, P. A. 131, 524).

# Verbindungen des HgJ2.

HgJ<sub>2</sub>.HgCl<sub>2</sub> oder HgJCl. Beim Lösen von HgJ<sub>2</sub> in siedender wässeriger Lsg. von HgCl<sub>2</sub> (Liebig, Schw. 49. 252; Boullay, A. ch. 34. 340; Larrocque, N. J. Ph. 4. 15) bildet sich nur wenig HgJCl

(Köhler, B. 1879, 1187), reichlich dagegen beim Erhitzen der beiden Salze im geschlossenen Rohre auf 140 bis 160°, bis kein unverändertes HgJ, mehr sichtbar ist, als grossblätterige, citronengelbe Krystallmasse, die nach 12 Stunden vollkommen roth wird. Die rothe Modifikation kryst. in tetragonalen Prismen, die gelbe ist rhombisch (Behrens bei Köhler l. c.), die von Groth (B. 1869. 574) angenommene Isodimorphie der Hg-Halogene damit bestätigt. Wird beim Erhitzen auf 125° citronengelb, schmilzt bei 153° zur goldgelben Flüss, vom Erstarrungspunkt 146°, beginnt unter 315° zu sublimiren. Sied. 315°. Die erstarrte Masse bleibt mehrere Tage gelb, sodann beginnt von einzelnen Punkten aus Rothfärbung, die rasch fortschreitet. In heissem H<sub>2</sub>O sehr wlösl., zum Theil unter Zersetzung; in heissem Alk. ziemlich lösl.; in physiologischer Beziehung dem HgCl, sehr nahestehend. Cl zersetzt in HgCl, und JCl, HCl verändert es nicht, ist in H.S und SO, unzersetzt sublimirbar; die Lsg. in HCl wird durch H.S zeisiggelb, wahrscheinlich als ClHg.S.HgJ gefällt; NH3 wird unter Bildung eines grauen Pulvers verschluckt (Köhler l. c.).

HgJ<sub>2</sub>.2HgCl<sub>2</sub> bildet sich beim Kochen von Hg<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> mit J und H<sub>2</sub>O, bis keine J-Dämpfe mehr entweichen, und Erkalten der Flüss. als kleine, gelbe, in einigen Tagen roth werdende Kryst. (Selmi, Instit. 1844. Nr. 523; Riegel, J. Ph. 11. 396). Aus wässeriger oder alkoholischer J-Lsg. scheiden sich nach Zusatz von HgCl<sub>2</sub>-Lsg. bis zur Entfärbung und Abdampfen der Flüss. weisse, seideglänzende, federartig vereinigte Nadeln von J-haltigem HgCl<sub>2</sub> ab, bei J-Ueberschuss sind sie röthlich gefärbt durch HgJ<sub>2</sub>, das durch H<sub>2</sub>O abgetrennt werden kann

(Lassaigne, A. ch. 63. 106).

HgJ<sub>2</sub> + AgCl. Beim Mischen äquivalenter Mengen der beiden Körper verschwindet die Farbe des HgJ<sub>2</sub> bald, macht einer gelben Platz; die Verbindung ist wahrscheinlich HgJ<sub>2</sub>.2AgCl (Carey Lea, Sill. [3] 7. 34). Dieselbe scheint auch auf Zusatz von wenig AgNO<sub>3</sub> zu Nessler'schem Reagens zu entstehen (Orme, Ch. N. 30. 205).

HgJ<sub>2</sub> + HJ. Konz. HJ löst beim Erwärmen äquimolekulare Mengen von HgJ<sub>2</sub>, von dem beim Verdünnen mit H<sub>2</sub>O die Hälfte ausfällt, die Lsgn. enthalten sonach HgJ<sub>2</sub>. HJ und HgJ<sub>2</sub>. 2 HJ. Beim Abkühlen der heissen unverd. Lsg. kryst. zuerst HgJ<sub>2</sub>, dann gelbe, durchsichtige Nadeln, die in warmer, trockener Luft in rothes HgJ<sub>2</sub> übergehen, auch durch H<sub>2</sub>O unter Entzug von HJ zersetzt werden (Boullay, A. ch. 34. 340). Die Wärmeentwickelung beim Zusammenkommen von HgJ<sub>2</sub> (fest) mit 4 HJ ist bei 10° = 5600 cal., mit 8 HJ = 5800 cal. (Berthelot, A. ch. [5] 29. 231). Die Lsg. von HgJ<sub>2</sub> in mässig konz. HJ wird

durch H<sub>2</sub>S nicht gefällt (Kekulé, Spl. 2. 101).

HgJ.KJ.1,5H<sub>2</sub>0. Bildung. Durch Sättigen von heisser, verd. KJ-Lsg. mit HgJ<sub>2</sub>, Trennen von dem beim Erkalten zuerst kryst., überschüssigen HgJ<sub>2</sub> und weitere Krystallisation (Boullay l. c.), auch durch Lösen von HgJ<sub>2</sub> in kalter KJ-Lsg. und Krystallisation über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Bonsdorff, P. A. 17. 265). Beim Sättigen von KOH-Lsg. mit HgJ<sub>2</sub> neben sich ausscheidendem HgO; aus der Lsg. kryst. zuerst HgJ<sub>2</sub>, dann das Doppelsalz (Berthemot, J. Ph. 14. 186). Durch Kochen von HgO oder Hg<sub>2</sub>O mit KJ-Lsg. neben frei werdendem KOH, bei Hg<sub>2</sub>O auch neben metallischem Hg, bei überschüssigem Hg<sub>2</sub>O von metallischem Hg und Hg<sub>2</sub>J<sub>2</sub> (Berthemot l. c.). Beim Abdampfen der Lsg. Non.

HgCl<sub>2</sub> in KJ und Ausziehen mit Alk. unter Zurücklassung von KCl (Bonsdorff l. c.). Durch Schütteln einer alkoholischen Lsg. von J in KJ mit Hg; überschüssiges J wird als Hg<sub>2</sub>J<sub>2</sub> abgeschieden (Jörgensen,

J. pr. [2] 2. 357).

Eigenschaften. Lange, gelbe Säulen, getrocknet etwas grünlich, giebt beim Erhitzen etwas H.O ab, schmilzt weiterhin zur rothen Flüss., entlässt das HgJ, (Boullay l. c.); nach schwächerem Erhitzen ist es eine gelbe, ölige Flüss., die zur grüngelben, strahligen Masse erstarrt, nach stärkerem Erhitzen braun, körnig erstarrt, erst bei noch stärkerem Erhitzen dunkelbraun wird und HgJ, abgibt (Brandes und Böhm, N. Br. Arch. 23, 175). SG. 4,289 bei 23,5°, 4,254 bei 22° (Clarke. Sill. [3] 16. 401). Bildungswärme aus  $HgJ_2$  (roth) + KJ = 2300 cal., aus HgJ, (gelb) + KJ = 5300 cal., für wasserfreies Salz aus HgJ.  $(\text{roth}) + \text{KJ} = 2100 \text{ cal.}, \text{ aus } \text{HgJ}_2 \text{ (gelb)} + \text{KJ} = 5100 \text{ cal.} \text{ (Ber$ thelot, A. ch. [5] 29. 201). Lösl. ohne Zersetzung in starkem Alk., auch Ae. (Boullay, Berthemot); die beiden Lsgn. lassen sich mischen, ohne einen Niederschlag zu geben, aus Lsgn. in 70 %igem oder verdünnterem Alk. kryst. HgJ, aus (Brandes und Böhm). H,O zersetzt unter Abscheidung von ungefähr der Hälfte des HgJ, und Bildung von HgJ. 2 KJ (Boullay); in trockener Luft unveränderlich, wird das feste Salz in mit Wasserdampf ges. Luft feucht (Brandes und Böhm). Cl zersetzt es, schliesslich unter Bildung von KCl, verd. Säuren scheiden HgJ2 vollständig ab (Boullay). Beim Erhitzen mit Cu oder Fe dest. das Hg ganz ab (Boullay). Konz. C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>O<sub>2</sub> löst das Doppelsalz, jeden einzelnen Bestandtheil dagegen nicht; H,O fällt aus dieser Lsg. HgJ. (Berthemot).

HgJ<sub>2</sub>.2KJ ist in der Lsg. von HgJ<sub>2</sub>.KJ in H<sub>2</sub>O enthalten; diese gibt beim Abdampfen eine gelbliche Masse, die mit H<sub>2</sub>O KJ abscheidet, das sich beim Schütteln wieder löst (Boullay l. c.); die wässerige Lsg. gibt Nadeln von HgJ<sub>2</sub>.KJ und Würfel von KJ, ist somit nur eine Lsg. des ersteren in KJ (Souville, J. Ph. 26. 475; Labouré, N. J. Ph. 4. 330). Aus einer übersättigten Lsg. von HgJ<sub>2</sub> in KJ scheidet HgJ<sub>2</sub>, nicht KJ, kryst. Salz, wohl HgJ<sub>2</sub>.KJ, ab (Thomson und Bloxam, Soc. 41. 379). Konz. Lsg. hat SG. 2,8; durch Herabsetzen desselben durch Verdünnen mit H<sub>2</sub>O, so dass ein Körper, dessen SG. bestimmt werden soll, eben darin schwebt, kann dasselbe direkt aus der Verdünnung gefunden werden (Joly, P. A. [2] Beibl. 11. 1). Bildungswärme für (Hg,J<sup>2</sup>,K<sup>2</sup>J<sup>2</sup>Aq) = 37760 cal., für (HgJ<sup>2</sup>,K<sup>2</sup>J<sup>2</sup>) = 3040 cal. für (HgJ<sup>2</sup>,K<sup>2</sup>J<sup>2</sup>Aq) 3450 cal. (Thomsen, Thermochem, Unters. 3, 376).

HgJ<sub>2</sub> + NaJ. Ges. Lsg. von HgJ<sub>2</sub> in NaJ gibt beim Verdunsten über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> grosse, schwefelgelbe, rhombische, an der Luft zerfliessliche Säulen (Bonsdorff, P. A. 17. 266). Durch Lösen von 3HgJ<sub>2</sub> in heisser Lsg von 2NaJ und Abkühlen scheidet sich HgJ<sub>2</sub> ab; die bleibende Lsg. gibt eine gelbe Masse, aus der durch Reiben, Abkühlen, Behandeln mit H<sub>2</sub>O HgJ<sub>2</sub> abgeschieden wird; das Filtr. davon liefert lange, sehr zerfliessliche Nadeln (Boullay l. c.); auch das durch Kochen von HgJ<sub>2</sub> mit wässeriger oder alkoholischer Lsg. von NaOH oder mit Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>-Lsg., ebenso das durch Kochen von HgO, Hg<sub>2</sub>O mit NaJ-Lsg. dargestellte Doppelsalz ist nicht krystallisirbar, sehr zerfliesslich (Berthemot l. c.).

HgJ, NH, J. H, O. Beim Erwärmen lösen sich 3 HgJ, in 2 NH, J.

beim Abkühlen scheidet sich HgJ<sub>2</sub> als solches ab, die Mutterlauge gibt luftbeständige, gelbe Nadeln des Doppelsalzes. Wird im Vakuum unter Verlust von H<sub>2</sub>O orangegelb, schmilzt in mässig hoher T., entwickelt unter Aufkochen H<sub>2</sub>O, wird dabei dicklich, dunkelroth, erstarrt zu Kryst. des wasserfreien Doppelsalzes, das allmählich die Farbe von HgJ<sub>2</sub> annimmt; in höherer T. zum Theil unzersetzt sublimirbar. H<sub>2</sub>O zersetzt unter Abscheidung von HgJ<sub>2</sub>, in Lsg. bleibt weniger als 1 HgJ<sub>2</sub> auf 2NH<sub>4</sub>J; die Lsg. gibt wieder Kryst. des ursprünglichen Doppelsalzes, die Mutterlauge enthält NH<sub>4</sub>J (Boullay, A. ch. 34. 345). Für das Salz HgJ<sub>2</sub>.2NH<sub>4</sub>J fanden Deville und Troost (Instit. 1866. 210) die D. 6,49 bei 350° und 6,38 bei 440°.

HgJ<sub>2</sub> + CaJ<sub>2</sub>. In der Wärme mit HgJ<sub>2</sub> ges. CaJ<sub>2</sub>-Lsg. scheidet beim Abkühlen einen Theil HgJ<sub>2</sub> ab; das Filtr. davon gibt beim Verdunsten Kryst., aus denen H<sub>2</sub>O HgJ<sub>2</sub> abscheidet, und eine zur gelben Masse eintrocknende Lsg. (Boullay l. c.); beim Kochen von HgJ<sub>2</sub> mit CaO und Alk. entstehen gelbliche Nadeln (Berthemot l. c.).

HgJ<sub>2</sub> + SrJ<sub>2</sub> entsteht durch Sättigen der wässerigen Lsg. von SrJ<sub>2</sub> mit HgJ<sub>2</sub> in der Wärme, Abfiltriren des beim Abkühlen sich ausscheidenden HgJ<sub>2</sub> und Verdunsten in gelblichen, in H<sub>2</sub>O lösl. Kryst. (Boullay); auch durch Kochen von HgJ<sub>2</sub> mit SrO-Lsg. (Berthemot).

HgJ<sub>2</sub> + BaJ<sub>2</sub> wird wie das vorige erhalten; möglicherweise exi-

stiren zwei Salze (Boullay).

HgJ<sub>2</sub> + MgJ<sub>2</sub>, wie die vorigen zu erhalten; grüngelbe Nadeln, wahrscheinlich 2HgJ<sub>2</sub>.MgJ<sub>2</sub>, aus denen H<sub>2</sub>O HgJ<sub>2</sub> abscheidet und in Lsg.

bleibendes HgJ2. MgJ2 bildet (Boullay).

HgJ<sub>2</sub> + ZnJ<sub>2</sub>, gelbe, sehr zerfliessliche, rhombische Kryst. (Bonsdorff); 1 Mol. ZnJ<sub>2</sub>-Lsg. nimmt in der Wärme nahezu 2 Mol. HgJ<sub>2</sub> auf, von denen ein Theil beim Abkühlen, mehr noch durch H<sub>2</sub>O-Zusatz abgeschieden wird (Boullay).

3HgJ<sub>2</sub>.CdJ<sub>2</sub>. In heisser CdJ<sub>2</sub>-Lsg. gelöstes HgJ<sub>2</sub> kryst. zuerst als solches aus, dann folgen goldfarbene, in Alk. lösl. Blättchen des Doppelsalzes (Clarke und Kebler, Am. 5. 235); durch Reiben von Cd-Feilspähnen mit feuchtem HgJ<sub>2</sub> bilden sich kleine gelbweisse, sehr

llösl. Blättchen (Berthemot, J. Ph. 14. 613).

HgJ<sub>2</sub>.Cu<sub>2</sub>J<sub>2</sub> entsteht durch Fällung der Lsg. von HgJ<sub>2</sub>.2KJ mit CuSO<sub>4</sub> und SO<sub>2</sub> als rother Niederschlag, der bei 70° schwarz, beim Abkühlen wieder roth wird; ein Gemenge von HgJ<sub>2</sub> mit wenig Cu<sub>2</sub>J<sub>2</sub> verhält sich ebenso (Meusel, B. 3. 123); entsteht auch aus heisser Lsg. des Hg-Doppelsalzes mit CuSO<sub>4</sub> allein; kalte Lsg. von KJ entzieht langsam, siedende rasch das HgJ<sub>2</sub> unter Zurücklassung von Cu<sub>2</sub>J<sub>2</sub> (Caventou und Wilm, Bl. [2] 13. 194, 220). Der wie vorstehend erhaltene Niederschlag wird zur Entfernung des freien J mit Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Lsg. gewaschen und aus siedender HCl umkryst.; krapprothe Blättchen, beim Zerreiben hochroth, bei 70° und darüber chokoladebraun, beim Abkühlen unter 80° wieder roth, bis 100° unzersetzlich, bei 150° entweicht HgJ<sub>2</sub> (Hess, D. 218. 183).

2 HgJ<sub>2</sub>. Hg<sub>2</sub>J<sub>2</sub> bildet sich durch Fällen von Hg<sub>2</sub>(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>-Lsg. mit HJ oder KJ und Stehenlassen, bis der ursprünglich grüne Niederschlag gelb geworden ist (Boullay); durch Fällen von Hg<sub>2</sub>(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> mit einer Lsg. von J in KJ, wobei zuerst HgJ<sub>2</sub> sich ausscheidet, das beim Schütteln gelb wird; bei Ueberschuss von KJ.J<sub>2</sub> bleibend sich bilden-

des HgJ<sub>2</sub> kann durch Alk. ausgezogen werden; durch Zusammenreiben von 3HgJ<sub>2</sub> mit 1Hg und etwas Alk.; beim Sublimiren von Hg<sub>2</sub>J<sub>2</sub>

(Boullay).

Gelbes Pulver, das bei jedesmaligem Erhitzen roth wird (Colin); in höherer T. schmilzt es, wird dunkelkarminroth, sublimirt in ebenso gefärbten Kryst., die beim Abkühlen gelb werden (Inglis, Phil. Mag. 8. 17). Färbt sich am Lichte dunkel, grünlich (Colin, Inglis l. c.), unter H<sub>2</sub>O im Dunkeln unverändert, im Lichte bildet sich etwas HgJ<sub>2</sub>. HJ und lösl. Jodide lösen zuerst HgJ<sub>2</sub>, das zurückbleibende Hg<sub>2</sub>J<sub>2</sub> spaltet sich in sich lösendes HgJ<sub>2</sub> und metallisches Hg (Boullay). Alk. löst kein HgJ<sub>2</sub>, somit ist es kein Gemenge (Boullay).

Quecksilberhyperjodid HgJ<sub>6</sub> entsteht durch Fällung einer auf 50° erw. alkoholischen Lsg. von KJ.J<sub>2</sub> mit überschüssiger HgCl<sub>2</sub>-Lsg., Zusatz von kaltem H<sub>2</sub>O und Stehenlassen während einer Viertelstunde; der braune krystallin. Niederschlag ist thunlichst rasch mit kaltem H<sub>2</sub>O zu waschen, enthält nur sehr geringe Mengen von HgJ<sub>2</sub>; beim langsamen Abkühlen der heiss gemischten Lsgn. bilden sich grössere, rhombische Tafeln, die aber stets mit rothem oder gelbem HgJ<sub>2</sub> gemengt sind. Die rhombischen Kryst. entsprechen vollständig denen des gelben HgJ<sub>2</sub>, sind häufig Zwillinge, absorbiren das polarisirte Licht kräftig. An der Luft, ebenso beim Trocknen, geben sie allmählich J ab; beim längeren Waschen mit H<sub>2</sub>O zersetzen sie sich. KJ löst sofort, Zn und H<sub>2</sub>O bilden rasch ZnJ<sub>2</sub> neben Hg, Alk. zersetzt sofort unter Bildung von rothem HgJ<sub>2</sub> (Jörgensen, J. pr. [2] 2. 347).

Mercurojodat Hg<sub>2</sub>(JO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> wird aus Hg und konz. HJO<sub>3</sub>-Lsg. langsam in der Kälte, rasch in der Wärme neben HgJ<sub>2</sub> erhalten (Ditte, A. ch. [4] 21. 28); beim Fällen von Hg<sub>2</sub>(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>, mit HJO<sub>3</sub> oder KJO<sub>3</sub> als weisser, perlmutterglänzender Niederschlag (Vauquelin). Die Fällung ist bei nicht zu grossem Ueberschuss von Säure vollständig (Rammelsberg, P. A. 44. 570). Enthält kein H<sub>2</sub>O, verflüchtigt sich bei 250° (Lefort, J. Ph. 1845. 5) unter Zersetzung in HgJ<sub>2</sub>, Hg und O (Rammelsberg l. c.); heisses H<sub>2</sub>O zersetzt es nicht, verd. HCl löst es leicht und vollständig unter Entwickelung von Cl; auch lösl. in verd. Lsg. von HJO<sub>3</sub> (Pleischl). NH<sub>3</sub> fällt aus der HCl-Lsg. Jodstickstoff, HNO<sub>3</sub> ist in der Kälte ohne Wirkung, zersetzt in der Wärme unter Bildung von Hg(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>, CaO hält das J beim Glühen unvollständig, CaO + KOH hält es vollständig zurück (Lefort).

Mercurijodat Hg(JO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> bildet sich aus frisch gefälltem, noch feuchtem HgO mit warmer HJO<sub>3</sub>-Lsg. (Rammelsberg l. c.), mit überschüssiger HJO<sub>3</sub>-Lsg. (Millon, A. ch. [3] 18. 367), durch Fällung von Hg(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> mit Lsgn. von HJO<sub>3</sub>, NaJO<sub>3</sub> (Millon l. c.). Die HgO-Salze werden durch HJO<sub>3</sub> und Jodate nicht gefällt (Pleischl, Rammelsberg); Hg(CN)<sub>2</sub> und Hg(C<sub>2</sub>H<sub>3</sub>O<sub>2</sub>)<sub>2</sub> werden gefällt wie das Nitrat (Cameron, Ch. N. 33. 253), HgCl<sub>2</sub> wird nicht gefällt (Millon, Cameron). Entsteht ferner beim Erhitzen von HgCl<sub>2</sub> mit J<sub>2</sub>O<sub>5</sub> bis zur Entwickelung von JCl neben freiwerdendem J und O und Waschen des Rückstandes mit Alk. und H<sub>2</sub>O (Millon), bei der Einwirkung von kochender HNO<sub>3</sub> vom SG. 1,5 auf HgJ<sub>2</sub>; HNO<sub>3</sub> vom SG. 1,4 gibt

etwas  $Hg(NO_3)_2$ ,  $HNO_3$  vom SG. 1,3 bildet  $HgJ_2$ .  $Hg(NO_3)_2$  (Kraut, B. 1885, 3461).

Weisses, amorphes Pulver, fast unlösl. in H<sub>2</sub>O, wlösl. in HNO<sub>3</sub>, llösl. in HCl, den Chloriden, Bromiden, Jodiden, Cyaniden, auch Cyanaten der Alkalien, Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, ZnCl<sub>2</sub>, MnCl<sub>2</sub>, unlösl. in HFl, H<sub>2</sub>SiFl<sub>6</sub>, KOH, NaOH, NH<sub>3</sub>, Chloraten, Bromaten, Jodaten der Alkalien, Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub>, Na<sub>2</sub>B<sub>4</sub>O<sub>7</sub>, auch Essigsäure (Cameron l. c.). Beim Lösen in HCl entweicht Cl, aus der Lsg. fällt SnSO<sub>4</sub> rothes, in gelbes übergehendes HgJ<sub>2</sub> (Rammelsberg).

Mercuroperjodat 5 Hg<sub>2</sub>O.J<sub>2</sub>O<sub>7</sub>, vielleicht 4 Hg<sub>2</sub>O.J<sub>2</sub>O<sub>7</sub> entsteht durch Fällung der wenig freie HNO<sub>3</sub> enthaltenden Lsg. von Hg<sub>2</sub>(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> mit Lsg. von NaJO<sub>4</sub> (Rammelsberg, P. A. 134. 524), von Na<sub>4</sub>J<sub>2</sub>O<sub>9</sub>. 3 H<sub>2</sub>O (Lautsch, J. pr. 100. 86). Gelber Niederschlag (Benckiser, A. 17. 259), wird bei 100° dunkler (Benckiser; Lautsch) zerfällt in höherer T. in rothes und gelbes HgJ<sub>2</sub>, Hg und O, verflüchtigt sich ohne Rückstand (Rammelsberg). Llösl. in HCl, beim Erwärmen unter Entwickelung von JCl und Bildung von HgCl<sub>3</sub> (Lautsch); NH<sub>3</sub> führt in ein schwarzes Pulver über (Lautsch); HNO
3 löst es leicht, vollständige Ueberführung von Hg<sub>2</sub>O in HgO erfolgt erst beim Kochen (Benckiser), H<sub>2</sub>S fällt aus der Lsg. HgS ohne Abscheidung von J (Lautsch).

Mercuriperjodat 5 HgO .J<sub>2</sub>O<sub>7</sub> entsteht aus frisch gefälltem HgO und wässeriger Lsg. von HJO<sub>4</sub> (Rammelsberg l. c.); durch Fällung von Hg(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>, nicht von HgCl<sub>2</sub> mit Na<sub>4</sub>J<sub>2</sub>O<sub>9</sub>.3 H<sub>2</sub>O (Lautsch l. c.). Tieforangerothes, schweres Pulver (Rammelsberg; Lautsch); der Niederschlag aus Hg(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> ist angeblich weiss (Benckiser l. c.); durch Lösen in HNO<sub>3</sub> und Verdünnen mit H<sub>2</sub>O wird es amorph, durch Fällen dieser Lsg. mit NH<sub>3</sub> krystallin. abgeschieden (Lautsch); llösl. in HCl, weniger lösl. in HNO<sub>3</sub>; überschüssiges NH<sub>3</sub> löst gleichfalls; H<sub>2</sub>S fällt aus der HNO<sub>3</sub>-Lsg. HgS ohne Abscheidung von J (Lautsch).

10 HgO .5 K<sub>2</sub>O .6 J<sub>2</sub>O<sub>7</sub> fällt aus HgCl<sub>2</sub>-Lsg. mit K<sub>4</sub>J<sub>2</sub>O<sub>9</sub> als lebhaft orangerother Niederschlag; das Filtr. enthält viel Hg gelöst, gibt beim Konzentriren Kryst. von KJO<sub>4</sub>. Der mit kaltem H<sub>2</sub>O gewaschene Niederschlag behält beim Trocknen seine Farbe, zerfällt beim Erhitzen in HgJ<sub>2</sub>, Hg, O und KJ; in HNO<sub>3</sub> beim Erwärmen schwerlösl., H<sub>2</sub>O fällt aus der Lsg. das Doppelsalz unverändert, KOH zersetzt sie unvollständig (Rammelsberg l. c.).

## Quecksilber und Fluor.

Quecksilberfluorür Hg<sub>2</sub>Fl<sub>2</sub> wird erhalten durch Zersetzung von AgFl-Lsg. mit frisch gefälltem, überschüssigem Hg<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> und Abdampfen der Lsg. (Finkener, P. A. 110. 142); beim Eintragen von frisch gefälltem Hg<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> in wässerige HFl, wobei anfangs vollständige Lsg., späterhin Abscheidung von Hg<sub>2</sub>Fl<sub>2</sub> als schweres Krystallpulver erfolgt. Dasselbe ist mit wenig H<sub>2</sub>O zu waschen, zwischen Papier zu pressen und über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und KOH zu trocknen (Finkener l. c.).

Gelbes, krystallin. Pulver; aus sehr verd. HFl kleine bis grössere,

gelbe, mit einander verwachsene, undeutliche Kryst. scheinbar regulär. Kann bis ca. 260° ohne Zersetzung erh. werden, darüber hinaus sublimirt Hg; das Glas, in dem erh. wird, wird stark angeätzt. Färbt sich an der Luft, wahrscheinlich durch die Feuchtigkeit derselben, wie unter Einwirkung des Lichtes schwarz, wird durch H<sub>2</sub>O unter Bildung von Hg<sub>2</sub>O und HFl, in der sich unzersetztes Hg<sub>2</sub>Fl<sub>2</sub> löst, zersetzt; Cl zersetzt es nicht merklich (Moissan, J. Ph. Ch. [5] 20. 433); NH<sub>3</sub> fällt aus der Lsg. in HFl einen schwarzen, bald grau werdenden Niederschlag; die Zersetzung ist bei Behandlung von trockenem Hg<sub>2</sub>Fl<sub>2</sub> mit NH<sub>3</sub> unter tüchtigem Umrühren vollständig; trockenes Hg<sub>2</sub>Fl<sub>2</sub> schwärzt sich in NH<sub>3</sub>-Gas, dasselbe wird angeblich unter Bildung von 2NH<sub>3</sub>. Hg<sub>2</sub>.Fl<sub>2</sub> aufgenommen (vergl. bei Dimercuroammoniumverbindungen); lösl. in verd. HNO<sub>3</sub>; KOH fällt aus der Lsg. in HFl Hg<sub>2</sub>O (Finkener l. c.).

Quecksilberfluorid HgFl<sub>2</sub>.2H<sub>2</sub>O entsteht durch Lösen von Hg in konz. HFl und langsames Verdunsten (Frémy, A. ch. 47. 38); wird auf diese Art nicht erhalten (Finkener, P. A. 110. 628); bildet sich beim Eintragen von trockenem HgO in viel konz. HFl, wobei eine feste, weisse Masse von HgFl<sub>2</sub>, die leicht etwas HgO enthält, entsteht (Finkener); aus HgFl<sub>2</sub>.HgO.H<sub>2</sub>O durch wiederholte Behandlung mit HFl, wobei das Oxyfluorid plötzlich in eine feste, weisse, krystallin. Masse übergeht. Verliert über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> alles Krystallwasser, bei 50° ausser H<sub>2</sub>O auch HFl und geht dabei in HgFl<sub>2</sub>.HgO über. In trockener Luft auch im Lichte unveränderlich; H<sub>2</sub>O zersetzt selbst in der Kälte nahezu vollständig in HFl und einen orangegelben, bald in fast HgFl<sub>2</sub>-freies HgO übergehenden Körper; NH<sub>3</sub> fällt aus der Lsg. in HFl NHg<sub>2</sub>Fl.HFl.H<sub>2</sub>O; HNO<sub>3</sub> löst es (Finkener l. c.).

Quecksilberoxyfluorid HgFl<sub>2</sub>. HgO. H<sub>2</sub>O bildet sich aus HgO und konz. HFl als hellpomeranzengelbes Pulver (Gay-Lussac und Thénard; Berzelius, P. A. 1. 35); beim Eintragen von frisch gefälltem, gut ausgewaschenem HgO in HFl erfolgt anfangs unter Erwärmen Lsg., mehr HgO löst sich nicht, sondern geht in ein hellgelbes, krystallin. Pulver über, das zwischen Papier zu trocknen, dann über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und CaO zu stellen ist (Finkener); beim langsamen Abdampfen der Lsg.

von HgO in HFl.

Orangegelbe Kryst. mit undeutlichen Flächen, zerrieben ein hellgelbes Pulver, bei 100° unveränderlich, in höherer T. färbt es sich unter Abgabe von H<sub>2</sub>O dunkler; schmilzt unter Zersetzung und Abgabe des ganzen Hg. H<sub>2</sub>O wirkt wie auf Hg<sub>2</sub>Fl<sub>2</sub>, verd. HNO<sub>3</sub> löst

es (Finkener l. c.).

# Quecksilber und Schwefel.

Abweichend von dem Verhalten des O gegen Hg ist nur eine S-Verbindung HgS bekannt; bei allen Reaktionen, bei denen die Bildung von Hg<sub>2</sub>S erwartet werden sollte, so bei der Einwirkung von H<sub>2</sub>S-Wasser auf Hg<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>, von (NH<sub>4</sub>)SH auf Hg<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>, Hg<sub>2</sub>(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>, Hg<sub>2</sub>. (C<sub>2</sub>H<sub>3</sub>O<sub>2</sub>)<sub>2</sub>, wird nur ein Gemenge von HgS und Hg erhalten; durch

Erhitzen desselben mit konz. HNO<sub>3</sub>, mit rauchender Säure schon in der Kälte, bildet sich weisses, in HNO<sub>3</sub> unlösl. 2HgS.Hg(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>, die Lsg. enthält neben Spuren von H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> reichlich Hg(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> (Barfoed, J. pr. 93. 230); der schwarze Niederschlag mit H<sub>2</sub>S, Sulfiden galt früher als Hg<sub>2</sub>S (Berzelius; Brande, Soc. 18. 292).

Nach Antony und Sestini (G. 24. I. 193) soll Hg<sub>2</sub>S bei der Einwirkung von H<sub>2</sub>S auf Hg<sub>2</sub>O-Salze unter 0° entstehen, auch nur unter 0° beständig sein, bei Tn. über 0° in HgS und S zerfallen.

#### Quecksilbersulfid.

HgS; MG. 231,78; 100 Thle. enthalten 86,20 Hg, 13,80 S.

Geschichtliches. Der Zinnober war schon den Alten bekannt; Theophrast spricht 300 v. Chr. von natürlichem und künstlichem, versteht aber unter letzterem nur gereinigten natürlichen; die Darstellung aus Hg und S wird von Geber im 8. Jahrh. genau angegeben. Zu Agricola's Zeiten (erste Hälfte des 16. Jahrh.) wurde er in Venedig fabriksmässig dargestellt; die Bereitung des schwarzen HgS wurde Anfang des 17. Jahrh. von Turquet de Mayerne zuerst beschrieben (Kopp, Gesch. 4. 184).

Vorkommen. Natürlich als Zinnober in hexagonalen, rhomboedrisch-hemiëdrischen Kryst., auch amorph (Whitney und Morre, Sill. [3] 3. 36).

a) Kryst. HgS. Bildung. Bei der Absorption von Hg-Dämpfen durch S; im Vakuum erfolgt schon nach einigen Stunden Bildung von schwarzem, nach etwas längerer Zeit auch von rothem HgS, wenn diffuses Tageslicht bei T. nicht über 26° mitwirkt, auch in mit Luft gefüllten Gefässen unter gleichen Bedingungen, jedoch langsamer; bei gleichzeitiger Anwesenheit von J entsteht nur rothes HgJ<sub>2</sub>, kein HgS (Schrötter, A. W. 66. 2. Abth. 79).

Darstellung. a) Auf trockenem Wege. Bei der Sublimation von Hg, HgO, auch 3HgO.SO3 mit S; 6 Thle. Hg werden mit 1 Thl. S innig gemengt, das entstehende schwarze Pulver in eisernen Gefässen bei mässigem Feuer bis zum S. erh. und in irdenen Gefässen sublimirt. Das braunrothe Sublimat wird durch Zerreiben scharlachroth. Ueberschüssiger S entweicht als solcher, im Hg enthaltene Metalle bleiben als Sulfide im Rückstand; über Details bei der Sublimation nach dem alten Amsterdamer Verfahren vergl. Gmelin (Lehrb. V. Aufl. 3. 483), nach dem in Idria gebräuchlichen l. c., auch Mitscherlich (Lehrb. 1835, 2, 2, 402) und Miszke (D. 179, 376), über das chinesische Verfahren bei Gmelin (l. c. nach N. Edinb. J. of Sc. 2. 352). Der dem viel theureren chinesischen Zinnober eigenthümliche Stich ins Karmoisinrothe kann dem gelbstichigen, europäischen durch Sublimation mit 1 % Sb<sub>2</sub>S<sub>3</sub>, Kochen des fein zerriebenen, braunen Sublimates mit Schwefelleberlsg., Digestion des gut ausgewaschenen Pulvers mit HCl, neuerliches Waschen und Trocknen ertheilt werden (Wehrle, Z. Phys. und verw. Wiss. 2. 27).

b) Auf nassem Wege bildet sich Zinnober aus schwarzem. amorphem HgS durch Einwirkung von K2S5, in der Kälte langsam, in der Wärme schnell; K2S5 wirkt langsamer als (NH1)2Sx (Baumé, Chim. expér. 2, 466), das auch schöneren Zinnober gibt (Proust, Gilb. 25, 174). Mit den Polysulfureten von K, Na, NH, bildet sich Zinnober aus mit S verriebenem Hg, HgO, Hg2Cl2, 3 HgO.SO3, Mercurius solubilis (Brunner, P. A. 15, 600); aus NHg, Cl. NH, Cl mit (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>S<sub>x</sub>, das mit S ges., bei 40 bis 50°, um so rascher, je konzentrirter die Lsg.; die Farbe wird durch Digestion mit KOH noch lebhafter (Liebig, A. 5. 239; 7. 49); das aus HgO-Salzen gefällte amorphe HgS gibt mit Alkalihydrosulfiden um so leichter Zinnober, je höher die T. und je mehr S vorhanden (Gmelin); aus Hg2Cl2 mit Na2S2O dargestelltes, amorphes HgS geht beim Eindampfen mit K2Sx bis zur völligen Trockne in Zinnober über, der durch Waschen mit warmem H<sub>0</sub>O völlig rein erhalten wird (Raab, N. Rep. Pharm, 24, 39). Die Umwandlung erfolgt durch Krystallisation in Folge der Löslichkeit des amorphen HgS in den Sulfiden (Fickentscher, Rep. 33. 429; Fleck, J. pr. 99. 247); in Folge der Bildung von 5 HgS. K2S, das sich unter Abscheidung von kryst. HgS zersetzt, worauf wieder Aufnahme von HgS erfolgt, u. s. f. Der auf nassem Wege erhaltene Zinnober ist viel reiner als der auf trockenem Wege dargestellte, der stets metallisches Hg enthält; Bildung erfolgt auch durch Zusatz von überschüssigem HgS zu einer zur Bildung des Doppelsulfides nicht hinreichend konz. Lsg. von K,S, indem die T.-Differenzen zwischen Tag und Nacht Lsg. und Wiederabscheidung von HgS bewirken (Ditte, C. r. 98. 1271, 1380); in Folge der Löslichkeit in konz. Lsgn. von K.S., Na.S., CaS, SrS, BaS, nicht in (NH,) S, und durch langsame Zersetzung dieser Lsgn. erfolgt Bildung von Zinnober, mitunter in Kryst. von bedeutender Grösse, bei rascher Zersetzung Abscheidung von amorphem HgS (de Koninck, Z. ang. Ch. 1891. 51). Schwarzes HgS wird durch Na, S, O, -Lsg. nicht verändert; aus Hg-Doppelsalzen scheidet sich beim Erwärmen mit 1 Mol. Na S. O. beim Eintritt saurer Reaktion schwarzes HgS, beim Erwärmen mit überschüssigem Na, S, O, unter 60° und neutraler Reaktion Zinnober, über 60° und saurer Reaktion gleichfalls schwarzes HgS aus (Fleck l. c.); durch Eingiessen von HgCl2-Lsg. in überschüssiges verd. NH3, Zufügen von mehr konz. Lsg. von Na, S, O,, als zur Lsg. erforderlich ist, und Erwärmen, Eindampfen bis zur Breikonsistenz entsteht Zinnober; bei 50 bis 60° bereitet ist das Produkt heller als der bei 90 bis 1000 dargestellte Zinnober, am schönsten wird es bei 70 bis 80° erhalten; die NH,-Salze scheinen auf Bildung und Farbe von Einfluss zu sein (Hansamann, B. 1874. 1746). Ueber Darstellung von Zinnober auf nassem Wege vergl. auch Kirchhoff (Scher. J. 2. 290), Buchholz (l. c. 9. 170; Cr. A. 1802. 1, 27), Döbereiner (Schw. 61. 380), Storch (Rep. 35. 107). Martius (Kastn. 10. 497), Firmenich (Polyt. Centrol. 1861. 1205). Gautier-Bouchard (Rép. chim. appliquée 4. 273), Alsberg (Ch. N. 23. 73).

Eigenschaften. Durch Sublimiren dargestellter kryst. wie der natürliche hexagonal; Messungen siehe bei Schabus (A. W. 6. 2. Abth. 631); cirkularpolarisirend, stärker als Quarz (Descloizeaux, A. Min. [5] 11. 261); wird auch auf nassem Wege, durch Krystallisation, aus der Lsg. von HgS in konz. K<sub>2</sub>S in den gleichen Formen erhalten. Aus einer konz. Lsg. in Na<sub>2</sub>S bei unvollständigem Abschluss der Luft nach mehreren Monaten werden 1 mm grosse Kryst. erhalten (de Koninck l. c.). Sublimirtes HgS stellt gewöhnlich faserige Massen dar. Farbe des natürlichen cochenilleroth bis braun, diamant-bis metallglänzend, halbdurchsichtig bis undurchsichtig, Farbe des künstlichen in Massen cochenilleroth, als Pulver scharlachroth. SG. des natürlichen 8,0 bis 8,1; des künstlichen, sublimirten 8,0602 (Karsten), 8,124 (Boullay). Wird beim jedesmaligen Erhitzen bräunlich, bei 250° braun, in noch höherer T. schwarz, beim Erkalten wieder scharlachroth, schmilzt bei weiterem Erhitzen und sublimirt. D. 5,51 (Mitscherlich, P. A. 29. 193). Die Bildungswärme für (Hg,S) =

16890 cal. (Thomsen, Thermochem. Unters. 3. 376).

Schwärzt sich am Lichte, besonders durch freies Hg (Alsberg, Ch. N. 23. 73); der auf nassem Wege aus Hg und (NH<sub>4</sub>)<sub>9</sub>S<sub>5</sub> bereitete Zinnober schwärzt sich viel rascher als sublimirter, unter alkalischen Flüss. besonders schnell, unter reinem H<sub>2</sub>O sehr langsam, unter verd. HNO, nicht (Heumann, B. 1874. 750). Verbrennt beim Erhitzen an der Luft mit blauer Flamme zu SO, und Hg. Wasserdampf in Glühhitze gibt viel H2S, ein schwarzes Sublimat, viel Hg, kein HgO (Regnault). Im Cl-Gas verbrennt HgS zu HgCl, und SoClo; Cl entwickelnde Gemische zersetzen zu HgCl, und S (Field, Soc. 12. 158). HBr in konz. Lsg. entwickelt H.S, beim Erwärmen erfolgt klare Lsg. J in KJ-Lsg. gibt bei sehr langer Digestion HgJ. 2KJ und S (Wagner, J. pr. 98. 23), HJ in konz. Lsg. löst in der Kälte, verd. erst beim Erwärmen unter Entwickelung von H.S (Kekulé, Spl. 2. 101). Sulfide der Alkalien, auch der alkalischen Erden (de Koninck c.) lösen HgS; die Lsg. ist vollständig bei dem Verhältniss HgS: 2 Na,S; lösl. auch in Gemischen von Na,S und NaHS, nicht in reinem NaHS in der Kälte, wohl aber beim Erwärmen, da alsdann unter Entweichen von H.S Na,S gebildet wird; in der Lsg. sind Verbindungen von HgS+1, 2, 4, vielleicht auch 3 Na<sub>2</sub>S enthalten; durch Zusatz von H<sub>2</sub>O wird in Folge der Bildung von NaHS HgS gefällt (Becker, Sill. [3] 33. 199). In den Na- und NH<sub>4</sub>-Sulfosalzen von As, Sb, Sn, Mo, Wo, Va merklich lösl. (Storch, B. 1883. 2015). HaSO, bildet beim Kochen HgSO, neben SO, (Brande, Soc. 18. 292); HNO, ist selbst beim Erwärmen fast ohne Wirkung (Barfoed l. c.), selbst verd. HNO, liefert braunes, gelbes, auch ganz weisses 2HgS.Hg(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>, das durch Kochen mit Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> schwarz wird (Torrey, Am. 7. 355), HNO<sub>3</sub> und HCl lösen schon in der Kälte unter Abscheidung von S, Bildung von H, SO, und HgO-Salzen (Field l. c.). Sb entzieht in höherer T. S unter Freimachung von Hg. K2CS3, aus 1 Thl. S, 2 Thln. CS2 und 15 Thln. KOH vom SG. 1,13 erhalten, löst HgS auf, CO, fällt daraus alles Hg als HgS (Rosenbladt, Fr. 26. 15). Sn wirkt wie Sb, SnCl<sub>2</sub> zersetzt trocken mit HgS erh. nach: 2 HgS + SnCl<sub>2</sub> = Hg<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> + SnS<sub>2</sub> (Gmelin); beim Kochen mit SnCl<sub>2</sub>-Lsg. werden H<sub>2</sub>S und HCl entwickelt, es bleibt ein braunes Gemenge von unverändertem HgS, Hg, SnS und SnO, (Vogel, Kastn. 23. 82). Fixe Alkalihydroxyde und Karbonate, auch alkalische Erden zersetzen beim Glühen nach: 4 HgS + 4 CaO = 4 Hg + 3 CaS + CaSO(Berthier, A. ch. 33. 161). Zn-Staub wirkt energisch zersetzend unter Bildung von Hg, ZnS und dunklem, in HNO<sub>3</sub> lösl. 2 HgS. HgO (Heumann, B. 1874. 752, 1388, 1486). PbO gibt beim Glühen Hg und SO<sub>2</sub>, Pb und eine oft HgS-haltige, geschmolzene Schlacke (Berthier, A. ch. 39. 247). Cu, ebenso Messing, wird durch HgS nur dann geschwärzt, wenn dasselbe durch K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> lösl. Verunreinigungen enthält (Karmarsch, D. 136. 153); beim Kochen von HgS mit Cu-Pulver und H<sub>2</sub>O bilden sich dieselben Körper wie mit Zn-Staub, die Reaktion ist weniger energisch (Heumannl. c.). CuCl<sub>2</sub> in HCl-haltiger Lsg. wird beim Kochen reduzirt, dabei Sabgeschieden (Field l. c.). AgNO<sub>3</sub> in NH<sub>3</sub>-Lsg. färbt sofort schwarz unter Bildung von Ag<sub>2</sub>S, basischem Mercurinitrat und Quecksilberammoniumverbindungen (Bolley, A. 75. 230). Fe verhält sich wie Sb und Sn, Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> wie CuCl<sub>2</sub>:

Cr<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> und Ur<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> werden nicht reduzirt (Field l. c.).

b) Amorphes HgS. Bildung. Bei mässigem Erhitzen von Hg und S bei Luftabschluss (Seguin, A. ch. 90, 268); beim Erhitzen der beiden Elemente bis zum beginnenden Verdampfen und rasches Abkühlen (Fickentscher, Rep. 33, 428); beim anhaltenden Zusammenreiben äquivalenter Mengen der beiden Elemente unter Wärmeentwickelung; Ueberschuss eines der beiden bleibt unverbunden. S kann durch CS2, Hg durch verd. HNO3 ausgezogen werden (Mitscherlich, P. A. 16. 353; vergl. auch Munk af Rosenschöld, P. A. 34, 453; Martius, Kastn. 10, 497; Mohnheim, Rep. 45, 273); mit in CS, gelöstem S ist die Bildung noch bei 1/3000 000 mg Hg durch die gelbliche Färbung nachweisbar (Obach, J. pr. [2] 18. 258). Auch durch Einwirkung von PH3 und SO2 auf Hg nach: Hg + PH3 + H<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> = HgS + H<sub>2</sub>PO<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O (Cavazzi, G. 16.169). Beim Kochen von HgO mit S und H<sub>2</sub>O im geschlossenen Rohre nach: 4HgO + 4S + Aq = 3 HgS + HgSO<sub>4</sub> + Aq (Senderens, C. r. 104. 58). Aus Hg und Polysulfureten der Alkalien und des NH,; bei überschüssigem S wird das schwarze, amorphe HgS in kryst. umgewandelt (vergl. dort). Aus HgO-Salzen mit H,S, Alkalihydrosulfiden; bei Gegenwart einer konz. Lsg. von Gummi arabicum erfolgt keine Fällung (Lefort und Thibault, Pharm. J. Trans. [3] 13. 301). Aus Hg. O-Salzen fällt HoS und (NH4)HS ein Gemenge von Hg und HgS (Barfoed 1. c.): bei der Digestion von Hg, (NO, ), mit Schwefelblumen entsteht HgS (Freundt, A. P. [2] 89. 286).

Eigenschaften. Schwarzes, amorphes Pulver; S.G. des natürlichen, das 98,92 % enthält, 7,70 (Whitney und Moore 1. c.). — Die Bildungswärme für 1 Aeq. bei der Bildung aus HgO + H<sub>2</sub>S = 24350 cal. (Berthelot, C. r. 78. 1175, 1247), für (HgN<sup>2</sup>O<sup>5</sup>Aq, H<sup>2</sup>SAq) = 38870 cal. (Thomsen, Thermochem. Unters. 3. 376). Geht beim Sublimiren und bei der Einwirkung von Polysulfureten in kryst. über, ist dann in seinem Verhalten ganz dem kryst. gleich, nur erfolgen die Reaktionen zumeist leichter wegen der feinen Vertheilung; wird von stärkster, rother HNO<sub>3</sub> vom SG. 1,52 weder in der Kälte, noch bei wiederholtem Erwärmen angegriffen, das verd. Filtr. ist frei von Hg; wird nach 24stündiger Einwirkung bei 70 bis 75° grau, geht nach Erneuerung der Säure und weiterer Einwirkung durch 24 Stunden in 2HgS.Hg(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> über (Barfoed 1. c.).

Quecksilberoxysulfid. Verbindungen von HgS und HgO sind nicht mit Sicherheit bekannt; unter den für die etwaige Bildung günstigen Umständen werden nur Gemenge von HgS und HgO erhalten; letzteres ist durch verd. HCl und H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> ausziehbar (Poleck und Goerki, Ch. Z. 12. 1641), auch durch Essigsäure, Formamid, durch Digestion mit KJ bei 140° (Poleck, B. 22. 2959).

Verbindungen des HgS mit Halogenverbindungen. 2HgS. Cu<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>. Beim Kochen von rothem oder schwarzem HgS mit CuCl<sub>2</sub>-Lsg. erfolgt bei Abwesenheit von HCl keine Veränderung, auf Zusatz von konz. HCl bildet sich sofort ein brillant orangegelbes Pulver, das mit CS<sub>2</sub> von beigemengtem S zu befreien ist (Heumann, B. 1874. 1390); bildet sich auch bei der Einwirkung von in NaCl gelöstem Cu<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> auf HgS oder beim Kochen von HgS mit verd. CuCl<sub>2</sub>-Lsg.; konz. CuCl<sub>2</sub>-Lsg. oxydirt HgS (Raschig, B. 1884. 697). Konz. HCl löst beim Kochen unter geringer Entwickelung von H<sub>2</sub>S, verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> ist selbst beim Kochen ohne Wirkung, konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> entwickelt HCl und SO<sub>2</sub> unter Bildung eines Sulfidsulfates, NaOH färbt tief schwarz, alles Cl geht in Lsg. unter Hinterlassung von 2HgS und Cu<sub>2</sub>O (Heumannl.c.).

Quecksilbersulfochlorid 2HgS. HgCl<sub>2</sub> entsteht bei der unvollständigen Fällung von HgCl<sub>2</sub>-Lsg. mit H<sub>2</sub>S, wobei der anfangs schwarze, dann braune und gelbe Niederschlag durch Aufnahme von mehr HgCl<sub>2</sub> weiss wird (H. Rose, P. A. 13, 59); auch durch Kochen von feuchtem HgS mit HgCl<sub>2</sub>-Lsg. (Rose, Krüss und Schmidt, Ch. Z. 12, 1129); durch Erhitzen der beiden festen Verbindungen im Glasrohre und Ausziehen des überschüssigen HgCl<sub>2</sub> mit H<sub>2</sub>O (Schneider, P. A. 115, 167); durch Einwirkung von Cl auf HgS, von Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> oder Na<sub>2</sub>CS<sub>2</sub> auf HgCl<sub>2</sub> (Krüss und Schmidt l. c.); durch Lösen von HgS in Hg(C<sub>2</sub>H<sub>3</sub>O<sub>2</sub>)<sub>2</sub> und Fällen mit HCl oder Chloriden (Palm, Russ. Pharm. Z. 1, 120, 149).

Weisses Pulver, auch solche zerreibliche Masse; das nach Schneider dargestellte ist schmutzigweiss, krystallin., zerfällt beim langsamen Erhitzen in die Komponenten, bei raschem Erhitzen sublimirt es theilweise unzersetzt; Cl zersetzt es in HgCl<sub>2</sub> und S<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>, HCl konz. oder verd., kalt oder heiss ist ohne Wirkung (Rose l. c.), KJ-Lsg. zersetzt unter Druck bei 130° unter Bildung von Zinnober und HgJ<sub>2</sub>.2 KJ (Krüss und Schmidt l. c.), H<sub>2</sub>S führt in schwarzes HgS über, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und HNO<sub>3</sub> verhalten sich wie HCl, HNO<sub>3</sub> + HCl zersetzen sofort; KOH oder NaOH schwärzen schnell (Rose), zersetzen in Gemenge von HgS und HgO (Krüss und Schmidt), Alkalikarbonate wirken in der Kälte nur sehr langsam (Rose).

Beim Digeriren von fein vertheiltem Zinnober mit überschüssiger HgCl<sub>2</sub>-Lsg. erhielt Palm (l. c. 1. 188) auch ein ziegelrothes Pulver von der Zusammensetzung 2 HgS. HgCl<sub>2</sub>.

Beim Einleiten von H<sub>2</sub>S in eine Lsg. von HgCl<sub>2</sub> in völlig trockenem Benzol fällt HgS. HgCl<sub>2</sub> als gelber Niederschlag (Colson, C. r. 115. 657).

Quecksilbersulfobromid 2 HgS. HgBr<sub>2</sub> entsteht wie das vorige durch unvollständige Fällung von HgBr<sub>2</sub> mit H<sub>2</sub>S, Einwirkung von HgS auf HgBr<sub>3</sub>, Lösen von HgS in Hg(C<sub>2</sub>H<sub>3</sub>O<sub>2</sub>)<sub>2</sub> und Fällen mit HBr (Palm

1. c). Weisses, auch gelblichweisses oder gelbliches Pulver (Palm c.). Zerfällt beim Erhitzen in Zinnober und HgBr<sub>2</sub>, wird von Alkalien langsamer zersetzt als das Chlorid, selbst durch kochende H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> oder HNO3 nicht zersetzt (Rose).

Durch Kochen von Zinnober mit wässeriger HgBr.-Lsg. wird ein amorphes, rothes Pulver, lichter als Zinnober erhalten (Palm 1. c.).

Quecksilbersulfojodid 2HgS. HgJ2 fällt aus der Lsg. von HgS in Hg(CoHoOo), mit HJ oder Jodiden als gelblichrother Niederschlag

(Palm l. c.).

HgS. HgJ, entsteht bei der unvollständigen Zersetzung von HgJ. mit H2S (Rose), auch aus der Lsg. von HgO und HgJ2 in HCl mit wenig H,S. Pomeranzengelbes Pulver, das durch H,S in schwarzes HgS verwandelt wird (Rammelsberg, P. A. 48. 175).

Quecksilbersulfofluorid 2 HgS. HgFl, fällt aus der Lsg. von HgFl, . HgO in wässeriger HFl mit wenig H2S; nach dem Trocknen schweres, weisses, wasserhaltiges Pulver, nach längerem Trocknen in höherer T. weissgelbes, wasserfreies, durch Befeuchten wieder weiss werdendes Pulver. das durch siedendes H.O in die Komponenten zersetzt wird, beim Erhitzen im Glasrohr Hg, HgS, SiFl<sub>4</sub> gibt, mit KOH in der Kälte roth, in der Wärme schwarz wird, mit heisser H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> in HFl und 2 HgO. SO3. HgS zerfällt, von HCl und HNO3 nicht verändert wird (Rose. P. A. 13. 66).

Verbindungen des HgS mit Sulfiden. HgS und H.S. Beim Einleiten von HoS in eine Suspension von HgS in HoO erfolgt Lsg.; nach Entfernen des H.S mit H finden sich annähernd 31 HgS auf 1 H.S gelöst, bei Gegenwart von HCl wird nur ungefähr die Hälfte HgS an H.S gebunden (Linder und Harold Picton, Ch. N. 61, 200).

HgS.P.S entsteht durch Erhitzen von Zinnober mit P.S im H-Strome als zusammengebackene, schmutzigrothe Masse, die sich an der Luft fast schwarz färbt, beim Erhitzen bis höchstens zum Sied. des S bei Luftausschluss in sublimirendes Hg und HgS.P2S3, in noch höherer T. in Hg, 2HgS.P2S5 und 2HgS.P2S zerfällt (Berzelius.

2HgS.P.S wird beim Sublimiren von 2HgS.P.S. als hellrothe. glänzende Kryst. erhalten, zerrieben ein orangegelbes Pulver (Berzelius l. c.).

2HgS.P.S. bildet sich beim Erhitzen von HgS.P.S als weiss-

gelbes Sublimat (Berzelius).

3HgS.P.S., durch direkte Vereinigung der beiden Komponenten erhalten, ist es orangegelb, wird beim Erhitzen schwarz, beim Erkalten wieder roth, sublimirt unter theilweiser Zersetzung (Baudrimont, C. r. 55. 323).

2HgS.P<sub>2</sub>S<sub>5</sub> entsteht bei der Sublimation von 2HgS.P<sub>2</sub>S<sub>3</sub> nach: 2(2HgS.P<sub>2</sub>S<sub>3</sub>) = 2HgS.P<sub>2</sub>S<sub>5</sub> + 2HgS.P<sub>2</sub>S als feine, glänzende, durch-

sichtige, gelbe Nadeln (Berzelius l. c.).

2Hg<sub>2</sub>S. As<sub>2</sub>S<sub>3</sub>(?) wird durch Fällung von Hg<sub>2</sub>(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>-Lsg. mit Lsg. von As, S, in Na, S als schwarzer Niederschlag erhalten, zerfällt beim Erhitzen in Hg und sublimirendes 2HgS. As, S, (Berzelius, P. A. 7. 149).

2 HgS. As<sub>2</sub>S<sub>3</sub> bildet sich bei der Sublimation des vorigen als glänzende, undurchsichtige, fast schwarze Masse, zerrieben ein dunkelrothes

Pulver (Berzelius).

HgS.As<sub>2</sub>S<sub>3</sub> entsteht durch Fällung von HgCl<sub>2</sub> mit Lsg. von As<sub>2</sub>S<sub>3</sub> als orangegelbe Flocken, nach dem Trocknen dunkelbraun, schmilzt beim Erhitzen unzersetzt, sublimirt zur durchscheinenden, gelblichen, metallglänzenden Masse (Berzelius).

2Hg, S. As, S<sub>5</sub> (?) entsteht durch Fällen von Hg, (NO<sub>3</sub>), mit Lsg. von As, S<sub>5</sub> in Na, S als schwarzer Niederschlag, verhält sich wie das As, S<sub>3</sub>-

Salz (Berzelius, P. A. 7. 29).

2HgS.As<sub>2</sub>S<sub>5</sub> wird bei der Sublimation des vorigen erhalten; auch durch Fällung einer HgO-Salzlsg. mit As<sub>2</sub>S<sub>5</sub>-Lsg. als dunkelgelber, unzersetzt sublimirbarer Niederschlag; Sublimat schwarz, glänzend, zerrieben ein schmutzigrothes Pulver (Berzelius).

3Hg<sub>2</sub>S.Sb<sub>2</sub>S<sub>5</sub> (?) wird aus Schlippe'schem Salz durch Hg<sub>2</sub>O-Salzlsgn. als schwarzer Niederschlag gefällt (Rammelsberg, P. A.

52. 229).

3 HgS.Sb<sub>2</sub>S<sub>5</sub> fällt aus überschüssiger Lsg. von Schlippe'schem Salz mit HgCl<sub>2</sub> als dunkelorangefarbiger, nach dem Trocknen brauner

Niederschlag (Rammelsberg).

HgS und CS<sub>2</sub>. Aus HgO-Salzen fällt (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>CS<sub>3</sub> einen gelben Niederschlag, der schnell in Vakuum getrocknet beim Erhitzen in Zinnober und CS<sub>2</sub> zerfällt (Zeise); mit CaCS<sub>3</sub> entsteht ein schwarzer, im Ueberschuss des Fällungsmittels lösl., schon beim Trocknen in CS<sub>2</sub>

und schwarzes HgS zersetzlicher Niederschlag (Berzelius).

HgS.K<sub>2</sub>S.5H<sub>2</sub>O. Die bei der Darstellung von Zinnober auf nassem Wege von demselben getrennte, viel Hg gelöst enthaltende Flüss. gibt beim Eindampfen in einer Retorte zuerst K<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, dann Kryst. des Doppelsulfides (Brunner, P. A. 15. 596). Durch Lösen des aus HgCl<sub>2</sub> mit (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>S im Ueberschuss gefällten Niederschlages in KOH unter Entwickelung von NH<sub>3</sub>; beim Eindampfen kryst. zuerst KCl, dann das Doppelsulfid (Weber, P. A. 97. 76). — Beim Einleiten von H<sub>2</sub>S in eine Suspension von frisch gefälltem HgS in KOH (Weber l. c.); bei der Einwirkung von konz., kalter K<sub>2</sub>S-Lsg. auf frisch gefälltes HgS wird ein Theil dieses gelöst, der Ueberschuss unter lebhafter Wärmeentwickelung in das Doppelsulfid verwandelt (Ditte, C. r. 98. 1271, 1380). — Durch Zusammenschmelzen von HgS, S und überschüssigem KOH, Ausziehen der Schmelze mit H<sub>2</sub>O und Eindampfen (Weber l. c.).

Sehr feine, seideglänzende Nadeln (Brunner), sehr zerfliesslich, wahrscheinlich wegen Gehaltes an KOH (Weber); weisse, durchsichtige Nadeln, auch harte, kompakte Masse, die 7 Mol. H<sub>2</sub>O enthalten soll (Ditte l. c.); gibt beim Erhitzen im Rohre viel H<sub>2</sub>O ab, schmilzt zur rothen Flüss., dabei sublimirt Hg, kein HgS (Weber); H<sub>2</sub>O zersetzt unter Abscheidung von schwarzem HgS und Hg (Brunner), von schön schwarzen, glänzenden Nadeln von 5 HgS. K<sub>2</sub>S. 5 H<sub>2</sub>O (Ditte); NH<sub>4</sub>Cl-Lsg. verhält sich wie H<sub>2</sub>O (Brunner), die Lsg. in KOH und wenig H<sub>2</sub>O scheidet mit mehr H<sub>2</sub>O, H<sub>2</sub>S, (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>S, auf Zusatz von S und gelindes Erwärmen schwarzes HgS ab. Neutrale Alkalisalzlsgn. wirken nur wie H<sub>2</sub>O durch Verdünnen; Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub>, saure Alkalikarbonate, Na<sub>2</sub>B<sub>4</sub>O<sub>7</sub> fällen sofort HgS (Weber); in konz. Lsgn. der Alkalisulfide

ohne Zersetzung lösl., von verd. zersetzt wie durch H<sub>2</sub>O unter Bildung von 5HgS.K<sub>2</sub>S.5H<sub>2</sub>O (Ditte).

HgS. K.S. H.O entsteht bei der Einwirkung von heisser K.S-Lsg.

auf HgS als goldgelbe, glänzende Blättchen (Ditte l. c.).

2HgS.K<sub>2</sub>S bildet sich aus dem vorigen nach sehr langem Aufbewahren unter KOH-Lsg. im verschlossenen Gefässe in hellolivengrünen, lebhaft perlmutterglänzenden Blättchen, unter dem Mikroskop dem Anschein nach rhombisch; schmilzt beim Erhitzen im Rohre zur schmutzigbraunen Masse, sodann sublimirt Hg und HgS unter Hinterlassung eines Rückstandes von K<sub>2</sub>S<sub>x</sub>; H<sub>2</sub>O zersetzt in K<sub>2</sub>S und HgS in der Form der ursprünglichen Kryst.; Cl zersetzt in HgCl<sub>2</sub>, KCl und S<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>; Cl-Wasser scheidet zum Theil S als solchen ab, zum Theil oxydirt es ihn zu H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>; HCl zersetzt unter Abscheidung von HgS und Entwickelung von H<sub>2</sub>S; NH<sub>3</sub> scheidet erst beim Erhitzen HgS ab; HNO<sub>3</sub>

wirkt wie HCl, KOH wie NH, (Schneider, P. A. 127. 488).

5 HgS. K.S. 5 H.O entsteht bei der Zersetzung von HgS. K.S. 7 H.O mit H<sub>2</sub>O oder verd. Lsgn. von Sulfiden als schwarze, glänzende Nadeln, auch beim Eintragen von überschüssigem HgS in konz. K.S-Lsg., die Kryst, sind um so grösser und glänzender, je langsamer die Bildung erfolgt. In H<sub>2</sub>O nicht merklich lösl., zersetzt sich damit, schliesslich unter Abscheidung von schwarzem HgS. Dasselbe Salz existirt auch in der Form von rothen Kryst. und entsteht am leichtesten durch Erhitzen von 428 Thln. K.S., 547 Thln. HgS und 1000 Thln. H.O auf dem Wasserbade, besonders auf Zusatz einer Spur Zinnober; Farbe von hell feuerroth bis tief zinnoberroth, gewöhnlich bilden sich beide Modifikationen neben einander. In schwach erw. Lsgn. wird durch Zusatz eines Kryst. der schwarzen resp. der rothen Modifikation die Bildung der entsprechenden Verbindung eingeleitet; die rothen Kryst. sind in der Kälte und bei Gegenwart der alkalischen Flüss. gut haltbar, in der Wärme unbeständig, gehen durch Kochen mit konz. K.S-Lsg. sofort in die schwarze Form über. Wenn die KoS-Lsg. bei gewöhnlicher T. nur eine kleine Menge von HgS. K,S.7 H,O enthält, so scheidet sie beim Kochen schwarzes, kryst. HgS ab; eine mit Zinnober ges. Lsg. von 279 Thln. K2S in 100 Thln. H2O scheidet beim Erhitzen neben den schwarzen Kryst. von 5 HgS. K<sub>2</sub>S. 5 H<sub>2</sub>O kleine, hexagonale Blättchen oder hahnenkammartig gruppirte Prismen von reinem HgS ab (Ditte l. c.).

HgS und Na<sub>2</sub>S. Weder in NaOH, noch Na<sub>2</sub>S, wohl aber in einem Gemenge beider löst HgS sich auf; aus der orangerothen Lsg. fällt H<sub>2</sub>O alles HgS, bei Ueberschuss von NaOH ist die Fällung unvollständig. Mineralsäuren, auch organische Säuren, H<sub>2</sub>S fällen sofort amorphes HgS; durch Anziehen von CO<sub>2</sub> aus der Luft entstehen hyazinthrothe Prismen oder Tafeln von HgS; ein kryst. Doppelsulfid wurde

nicht erhalten (Méhu, Russ. Z. Pharm. 1876. 321).

HgS.BaS.5H<sub>2</sub>O entsteht durch Lösen von schwarzem HgS in BaS-Lsg. (Rammelsberg, P. A. 48. 176); Zinnober löst sich bei gewöhnlicher T. kaum, bei 40 bis 50° leicht in BaS-Lsg., kryst. aus derselben beim Abdampfen; die Lsg. scheidet beim Sättigen mit H<sub>2</sub>S (Jörgensen), mit Säuren alles Hg als schwarzes HgS ab (Wagner, J. pr. 98. 23).

#### Mercurothiosulfat

Hg,S,O,

ist nur in Verbindung mit Cu, S, O, bekannt.

3Hg<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.5Cu<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Auf Zusatz von CuSO<sub>4</sub> zur Lsg. von 3HgS<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. 5K<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> scheidet sich bald ein braunrother Niederschlag ab, der mit H<sub>2</sub>O zu waschen und zu trocknen ist; zersetzt sich beim Erhitzen unter Luftabschluss in Hg, HgS, Cu<sub>2</sub>S und SO<sub>2</sub>, schwärzt sich beim Kochen mit H<sub>2</sub>O unter Bildung von Cu<sub>2</sub>S und H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. NH<sub>3</sub> schwärzt erst beim Erhitzen, dabei bildet sich eine blaue Lsg.; HNO<sub>3</sub> löst unter Entwickelung von NO Cu unter Hinterlassung einer gelben Verbindung von HgS mit HgSO<sub>4</sub> und Hg(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>; KOH wirkt wie NH<sub>3</sub>, nur schwächer (Rammelsberg, P. A. 56. 319).

## Mercurithiosulfat

HgS.O.

ist nur in Form von Doppelsalzen bekannt.

3HgS, 0, 5K, S, 0, entsteht beim Schütteln einer Lsg. von 5 Thln. K.S.O. in 24 Thln. siedendem H.O mit 2 Thln. feingepulvertem HgO unter Erwärmen bis zur fast vollständigen Lsg. (Kirchhoff, Scher. 2. 30); Kochen ist zu vermeiden wegen Abscheidung von schwarzem HgS (Rammelsberg, P. A. 56. 315). Feine, weisse Säulen, die von der KOH-haltigen Mutterlauge zu trennen und aus heissem H<sub>2</sub>O umzukryst. sind; rhombische Tafeln (Herschel), die nicht verwittern; schmeckt bitter, dann metallisch. Wird beim Trocknen etwas grau (Kirchhoff), schwärzt sich am Lichte (Rammelsberg), zersetzt sich beim Erhitzen in Hg, HgS, K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und SO<sub>2</sub> (Rammelsberg). Beim Erhitzen mit H<sub>2</sub>O entweicht SO<sub>2</sub>, Zinnober, etwas S und K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> bleiben im Rückstand (Kirchhoff); HCl, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, HNO<sub>3</sub> fällen erst nach einigen Minuten Zinnober unter Entwickelung von SO2; SO2, Essigsäure, Alkalien sind ohne Wirkung, CaO- und BaO-Wasser fällen nach einiger Zeit einen graugelben, mit Säuren SO2 entwickelnden Niederschlag; Bi, Pb, Cu, Fe zersetzen, Hg2(NO3)2 gibt einen grauschwarzen Niederschlag (Kirchhoff), Pb-Salze fällen einen weissen, Ag-Salze einen gelben, dann braun werdenden Niederschlag (Rammelsberg); lösl. in 10 Thln. H.O. von 15°, 0,5 Thln. von 100°; Alk. fällt die wässerige Lsg. (Kirchhoff). Nach Dreser (Arch. exp. Pathol. 32, 456) enthält das Salz das Hg nicht als Metall-Ion, sondern in Form einer komplexen Säure  $\mathrm{Hg} < \mathrm{S.SO_{3}H}, \text{ der Quecksilberunterschwefligen Säure, die im Organis$ mus keine lokalen Reize oder Aetzwirkungen ausübt, deren therapeutische Wirkungen erst während des allmählichen Zerfalles zu ionalem Hg sich äussern; über Konstitution einer ähnlichen komplexen Säure vergl. bei HgSO<sub>3</sub> (Barth, O. 9. 176).

HgS<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. HgO löst sich in Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> unter Freiwerden von NaOH; die Lsg. schmeckt süss und metallisch, trübt sich beim Stehen, Verdunsten, auch im Vakuum, scheidet Zinnober ab (Herschel, Edinb. Phil. J. 2. 154). Ein kryst. Doppelsalz ist nicht darstellbar; Alk. fällt aus der wässerigen Lsg. eine dickflüss. Masse, bei längerem Stehen

schwarzes HgS (Rammelsberg l. c.).

HgS<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.4(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.2 H<sub>2</sub>O. HgO löst sich in (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> unter Wärmeentwickelung; Alk. scheidet aus der Lsg. farblose Säulen des Doppelsalzes ab (Kirchhoff; Rammelsberg); sehr leicht zersetzlich unter Bildung von Zinnober, wird am Lichte grau. Die Lsg. scheidet beim Stehen Zinnober, beim Kochen schwarzes HgS ab (Rammelsberg).

HgS, 0, + CaS, 0, . HgO löst sich in CaS, O, zur leicht zersetz-

lichen Flüss.; Kryst. nicht erhältlich (Rammelsberg l. c.).

 $HgS_2O_3 + SrS_2O_3$  wie Ca-Salz (Rammelsberg).  $HgS_2O_3 + BaS_2O_3$  wie Ca-Salz (Rammelsberg).

#### Mercurosulfit

3Hg<sub>2</sub>O.4SO<sub>2</sub> oder 2Hg<sub>2</sub>O.3SO<sub>2</sub>

entsteht beim Einleiten von SO<sub>2</sub> in eine Suspension von HgO in H<sub>2</sub>O bis zum Weisswerden des gelben HgO; wird schon beim Auswaschen gelblich, beim Trocknen gelbbraun, zerfällt zu Hg<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und Hg; färbt sich beim Erhitzen im Rohre weiss, schmilzt zur braunrothen Flüss., entwickelt SO<sub>2</sub> und gibt ein Sublimat von Hg und Hg<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. H<sub>2</sub>O von 100° zersetzt unter Bildung von Hg und H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, HCl scheidet Hg<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> ab, entwickelt SO<sub>2</sub>, HNO<sub>3</sub> löst unter Entwickelung rother Dampfe (Rammelsberg, P. A. 67. 405). Die nach dem Weisswerden des HgO sofort filtr. Flüss. enthält kein Hg<sub>2</sub>O, auch keine H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, gibt aber alsbald einen Niederschlag von HgSO<sub>3</sub> und Hg<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Péan de Saint-Gilles, A. ch. [3] 36. 80); beim Eintragen von HgO in wässerige SO<sub>2</sub> entsteht zumeist Hg<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Vogel).

#### Mercurisulfit.

HgSO<sub>3</sub>; MG. 279,66; 100 Thle. enthalten 77,15 HgO, 22,85 SO<sub>2</sub>.

Das neutrale Salz entsteht durch Fällen einer möglichst neutralen Lsg. von Hg(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> oder durch Digeriren des festen Salzes mit einem Alkalisulfit; dabei entsteht stets etwas 2HgO.SO<sub>2</sub> und Hg<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>; der weisse Niederschlag geht selbst beim Dekantiren mit kaltem H<sub>2</sub>O oft plötzlich in ein graues Gemenge von Hg und Hg<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> über, ist sehr unbeständig (Péan de Saint-Gilles, A. ch. [3] 36. 80); vergl. das Folgende.

2Hg0.S0<sub>2</sub>, basisches Salz, wird wie das vorige, jedoch unter Anwendung einer mit HgO ges. Lsg. von Hg(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> oder von kryst. 2HgO.N<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, als weisser, schwerer, käsiger Niederschlag erhalten; gewöhnlich etwas HgSO<sub>3</sub>-haltig, geht nach dem Trocknen selbst bei geringer

T.-Erhöhung, auch schon beim Reiben mit einem Metallblech unter Wärmeentwickelung und hörbarem Geräusch in Hg. SO, über; kochendes H. O wirkt ebenso. Lösl. in HCl, grösstentheils auch in Sulfiten, mit welchen es sich unter Abscheidung eines braunen Niederschlages rasch zersetzt, lösl. in KCN (Péan de Saint-Gilles l. c.). Nach Divers und Shimidzu (Soc. 49, 533) entsteht auch bei Anwendung neutraler Lsgn. von Hg(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> nur das basische Salz 2HgO.SO<sub>3</sub>.0,5H<sub>2</sub>O oder 2 HgSO<sub>3</sub>, 2 HgO, H<sub>2</sub>O; die in der Flüss. vorhandene freie HNO<sub>3</sub> verhindert die vollständige Abscheidung des ganzen Hg-Salzes; der käsige, auch dichte, körnige Niederschlag geht schon in wenigen Stunden in HgSO4 über, ist im Vakuum über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> tagelang haltbar. Verpufft trocken bei 73° oder beim Berühren mit einem heissen Körper, auch durch Schlag, wird beim Kochen mit H<sub>2</sub>O in Hg<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, Hg und H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> zersetzt. HCl in Ueberschuss bildet HgCl, und SO, SO, in wässeriger Lsg. löst und scheidet beim Kochen nur Hg ab neben Bildung von H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>; verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und HNO<sub>3</sub> lösen es kaum, befördern aber die Umwandlung in Hg2SO4; konzentrirtere Säuren lösen unter Freiwerden von SO, KOH zersetzt in sich abscheidendes HgO und in Lsg. bleibendes HgSO3. K,SO3.

Hg0.280<sub>2</sub>.H<sub>2</sub>0 (?), saures Salz, fällt beim Uebergiessen von festem HgCl<sub>2</sub> mit ges. Lsg. von NaHSO<sub>3</sub> unter Freiwerden von SO<sub>2</sub> als weisses, schweres, aus mikroskopischen, traubenartig verwachsenen Würfeln bestehendes Krystallpulver, das schon unter 100° unter Abscheidung von Hg schwarz wird; ziemlich llösl. in H<sub>2</sub>O, scheidet beim Kochen damit Hg ab. NH<sub>3</sub> fällt erst beim Erwärmen einen weissen, feinpulverigen Niederschlag, KOH in der Kälte ein hellgelbes, basisches Salz; Karbonate fällen nicht. Wegen der Unmöglichkeit, es umzukryst.,

ist es nicht rein zu erhalten (Wieke, A. 95, 176).

Doppelsalze des HgSO, HgSO, K,SO, H,O entsteht durch Zusammengiessen der ges. Lsgn. der beiden Salze; durch Lösen von HgO in K.SO.-Lsg. unter Freiwerden von KOH; durch Zersetzung von Hg<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> mit K<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> unter Bildung von Hg, KCl und des Doppelsalzes; beim Lösen von HgJ<sub>2</sub> in K<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> neben KJ. Kleine, weisse, zu Rosetten vereinigte Nadeln, beim Erhitzen wasserfrei; wlösl. in kaltem H.O; die Lsg. reagirt neutral, zersetzt sich beim Kochen nach: 2(HgSO<sub>3</sub>.K<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>) = 2Hg + 2K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> + 2SO<sub>2</sub>; bei Gegenwart von überschüssigem K<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> wird sie auch beim Kochen nicht zersetzt. Nach Barth (O. 9. 176) ergibt das Verhalten dieses Doppelsalzes, wie des folgenden mit Na SO, gegenüber dem galvanischen Strome und in Bezug auf die Gefrierpunktserscheinungen die Gegenwart von drei Ionen, das Hg wird nicht als Ion abgespalten; die Zersetzung der wässerigen Lsg. beim Kochen erfolgt nach:  $Hg < {}^{SO_3Na}_{SO_3Na} + H_2O = Hg + Na_2SO_4 + H_2SO_3$  und ist in dem Doppelsalze eine Quecksilberschweflige Säure genannte komplexe Säure anzunehmen. HCl macht beim Kochen alle SO, frei; H.S und Alkalihydrosulfide fällen einen orangegelben, bei Ueberschuss schwarzen Niederschlag; KOH, KJ, Alkaliphosphate, Karbonate, K4Fe(CN)6, K6Fe2(CN)12, auch oxalsaures und weinsaures Alkali sind ohne Wirkung (Péan de Saint-Gilles l. c.).

2 HgSO3. NaSO3. HSO bildet sich beim Vermischen der heiss ges.

Lsgn. von HgCl<sub>2</sub> und Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> neben Hg<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>; das Filtr. scheidet beim Erkalten eine kompakte, aus undeutlichen Nadeln bestehende Masse ab; llösl., viel löslicher als das folgende; die Lsg. reagirt stark alkalisch. KJ fällt die Hälfte des Hg als HgJ<sub>2</sub>, KOH ist in der Kälte ohne Wirkung, in der Wärme wird ein Viertel des Hg als gelbes HgO gefällt (Péan de Saint-Gilles l. c.). Das Salz konnte von Divers und

Shimidzu (l. c.) nicht erhalten werden.

HgSO<sub>3</sub>.Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>.H<sub>2</sub>O entsteht beim Eingiessen von HgCl<sub>2</sub>-Lsg. in überschüssige Lsg. von Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> und Abdampfen als wohlausgebildete, kleine, rhombische Tafeln; die Lsg. reagirt neutral, wird von KJ nicht gefällt (Péan de Saint-Gilles l. c.). Verhältnissmässig beständiges, farbloses, krystallinisches Salz, wlösl. in H<sub>2</sub>O, löst sich in 25 Thln.; wird beim Aufbewahren grau unter Bildung von Hg, Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> und SO<sub>2</sub>, entwickelt bei mässigem Erhitzen H<sub>2</sub>O und SO<sub>2</sub>, wird beim Kochen mit H<sub>2</sub>O in Hg, Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und SO<sub>2</sub> zersetzt (Divers und

Shimidzu l. c.).

HgSO<sub>3</sub>.(NH<sub>4</sub>),SO<sub>3</sub> bildet sich beim Lösen von gelbem HgO in mit SO, vollständig ges. NH, in der Kälte allmählich, in der Wärme rascher. Schöne, farblose, wasserhelle, stark lichtbrechende, grosse, diamantglänzende Tafeln, in einer Atm. von NH3 haltbar, selbst bei Luftabschluss allmählich zersetzlich, wird an der Luft matt, am Lichte grauschwarz unter Entwickelung von etwas SO2; sehr llösl. in H2O, wird in Lsg. allmählich schon in der Kälte unter Abscheidung von Hg, Entwickelung von SO, und Bildung von HoSO, zersetzt, bei Gegenwart von NH3 auch beim Kochen nicht zersetzt. H3SO4 entwickelt SO2 und fällt einen weissen Niederschlag; HNO3 fällt in der Kälte einen weissen, beim Erwärmen unter Bildung rother Dämpfe sich vollständig lösenden Niederschlag; KOH fällt unter Entwickelung von NH3 weisses (NHg<sub>2</sub>)SO<sub>3</sub>. HgSO<sub>3</sub>. H<sub>2</sub>O; Pb(NO<sub>3</sub>), fällt in der Kälte einen weissen, beim Kochen grau und schwarz werdenden Niederschlag, zuletzt entsteht Bleiamalgam; CuSO, fällt in der Kälte nicht, beim Kochen scheidet sich plötzlich Kupferamalgam ab; AgNO3 fällt in der Kälte weiss, beim Kochen wird der Niederschlag unter Entwickelung von SO, rasch gelb, braun, schwarz; zuletzt entsteht Silberamalgam; AuCl, gibt beim Kochen Goldamalgam, PtCl, beim Kochen einen dunkelbraunen, bei Ueberschuss des Doppelsalzes schwarzen Niederschlag (Hirzel, Z. Ph. 1850. 6, 17).

HgSO<sub>3</sub>. HgSO<sub>3</sub>. 4H<sub>2</sub>O bildet sich aus 2HgSO<sub>3</sub>. 2HgO. H<sub>2</sub>O durch Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> unter momentanem Aufbrausen durch entweichendes SO<sub>2</sub> und vorübergehender Schwärzung des weissen Salzes, wird durch Schütteln des Niederschlages mit der Flüss. wieder weiss (Divers und

Shimidzu l. c.).

Hg<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>.HgSO<sub>3</sub>.HgO entsteht beim allmählichen Zusatz von SO<sub>2</sub>-Lsg. zu <sup>2</sup>HgSO<sub>3</sub>.2HgO.H<sub>2</sub>O, auch aus Hg<sub>2</sub>O-Salzen durch SO<sub>2</sub>, Sulfite. Schwarzer, flockiger, voluminöser Niederschlag, unlösl. in H<sub>2</sub>O, feucht sehr unbeständig, trocken einige Zeit haltbar, entwickelt allmählich SO<sub>2</sub>, hinterlässt Hg und Hg<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Bei 80° erfolgt die Zersetzung rascher, beim Erhitzen mit H<sub>2</sub>O stürmisch unter Bildung von Hg und H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>; HCl gibt Hg<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>, HgCl<sub>2</sub>, Hg und SO<sub>2</sub>, verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und HNO<sub>3</sub> sind ohne Wirkung (Divers und Shimidzu l. c.).

#### Mercurosulfat.

Hg<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>; MG. 495,42; 100 Thle. enthalten 83,88 Hg<sub>2</sub>O, 16,12 SO<sub>3</sub>.

Geschichtliches. Die Darstellung des Hg<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> oder HgSO<sub>4</sub>, was nicht klar ersichtlich ist, kannte Johann de Rocquetaillade im 14. Jahrh. (Kopp, Gesch. 4. 188).

Vorkommen. Wurde auf den Ziegeln eines Idrianer Hg-Ofens in Form von kleinen, wasserhellen Kryst. einmal beobachtet (Seyfriedsberger, Z. Kryst. 17. 433).

Bildung. Beim Erhitzen von Hg mit konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> unter Entwickelung von SO<sub>2</sub>; überschüssige H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> veranlasst Bildung von HgSO<sub>4</sub>. Wird 1 Thl. Hg mit ½ bis 1 Thl. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> so lange erh., dass noch etwa die Hälfte Hg als Metall vorhanden, dann abgegossen und von der H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> durch Waschen mit H<sub>2</sub>O befreit, so ist das Salz rein. Statt H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> kann zweckmässig bis zum S. erw. H<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>7</sub> benutzt werden; bei Abwesenheit von viel SO<sub>3</sub> in der Säure erstarrt Alles beim Abkühlen zur festen Masse, beim Eingiessen in H<sub>2</sub>O scheiden sich Hg und Hg<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> ohne Entwickelung von SO<sub>2</sub> ab. Das Verhältniss zwischen Hg und H<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>7</sub> ist derart zu wählen, dass möglichst wenig SO<sub>3</sub> unverbunden bleibt, doch ist auch ein Ueberschuss von Hg zu vermeiden; ist nach dem Waschen mit H<sub>2</sub>O rein (Divers und Shimidzu, Soc. 47. 636). — Beim Zusammenreiben von 18 Thln. HgSO<sub>4</sub>, 11 Thln. Hg und 6 Thln. H<sub>2</sub>O unter Wärmeentwickelung (Planche, A. ch. 66. 168). — Durch Fällen einer Hg<sub>2</sub>(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>-Lsg. mit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> oder Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und Waschen mit wenig kaltem H<sub>3</sub>O.

Eigenschaften. Schweres, weisses Krystallmehl, auch kleine, monokline, kreuz- oder büschelförmig verwachsene Prismen (Städeler, A. 87. 129); schmilzt in schwacher Glühhitze (Gay-Lussac, N. Gehl. 4. 469) zur tiefrothbraunen Flüss., erstarrt zur weissen, krystallin. Masse (Städeler l. c.); zerfällt beim Schmelzen in Hg, SO<sub>3</sub> und O, neben wenig HgSO<sub>4</sub> und SO<sub>3</sub> (Gay-Lussac); wird am Lichte bald grau, wahrscheinlich in Folge Bildung von HgSO<sub>4</sub> (Städeler). O<sub>3</sub> oxydirt es vollständig (Mailfert, C. r. 94. 860, 1168), H<sub>2</sub>O zersetzt beim Kochen in HgSO<sub>4</sub> und ein schmutziggelbes Gemenge von Hg und 3HgO.SO<sub>3</sub> (Rose); dabei wird eine mit der Menge des gelösten Salzes wachsende Menge freier H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> gebildet (Le Chatellier, C. r. 100. 737). Lösl. in heisser H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, scheidet sich daraus beim Abkühlen zum Theil krystallinisch aus, der in Lsg. gebliebene Rest wird durch H<sub>2</sub>O gefällt; lösl. in verd. HNO<sub>3</sub>, daraus durch verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> fast vollständig fällbar (Wackenroder, A. 41. 319).

Hg<sub>2</sub>H<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>, bei jahrelanger Einwirkung von konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> mit einer Spur HNO<sub>3</sub> auf Hg in rhombischen Prismen krystallisirendes, hygroskopisches Salz (Bloxam, Ch. N. 42, 163).

### Mercurisulfat.

HgSO<sub>4</sub>; MG. 295,62; 100 Thle. enthalten 72,99 HgO, 27,01 SO<sub>a</sub>.

Geschichtliches. Vergl. bei vorigem.

Vorkommen. Neben Hg<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> auf Ziegeln eines Idrianer Ofens in kleinkugeligen, nierenförmigen Massen (Seyfriedsberger l. c.).

Bildung. Durch Abdampfen von Hg mit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> bis zur Trockne unter Entwickelung von SO<sub>2</sub> und Verflüchtigung der überschüssigen H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Geiseler, N. Br. Arch. 14, 115); durch Abdampfen von HgO mit verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Geiseler l. c.); wird beim Eindampfen der Lsg. in überschüssiger H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> krystallin. erhalten; auch aus dem Filtr. des mit heissem H<sub>2</sub>O abgeschiedenen 3HgO.SO<sub>3</sub> (Eissfeldt, A. P. [2] 76. 16).

Eigenschaften. Weisse, undurchsichtige Masse, silberglänzende. sternförmig gruppirte Blättchen (Eissfeldt l. c.). Färbt sich bei jedesmaligem Erhitzen gelb, dann roth (Mohr, A. 31, 180), bei stärkerem Erhitzen zersetzt es sich, ohne zu schmelzen, in Hg, Hg, SO, und SO, (Mohr 1. c.). Wird durch H<sub>2</sub>O in 3HgO.SO<sub>3</sub> und ein gelöst bleibendes saures Salz zersetzt (Phillips, Phil. Mag. 10. 206; Geiseler l. c.). Bei 12° geht die Zersetzung bis zu einem Gehalte von 67 g freier H.SO, im Liter Flüss., darüber hinaus wird das Salz unzersetzt gelöst; in höherer T. greift die Lsg. wieder das Salz an und färbt sich gelb; die Anwesenheit einer anderen Säure ist ohne Einfluss (Ditte, Pharm. J. Trans. [3] 5, 888). H<sub>9</sub>O zersetzt nicht unter Bildung von 3HgO.SO und eines sauren Salzes, sondern es entsteht freie H2SO4, mit viel H2O bleibt nur eine Spur Hg in Lsg. (Cameron, Analist 1880. 144); die Zerlegung ist im Gegensatze zu Ditte (l. c.) keine Dissociationserscheinung, die vollständige oder unvollständige Zersetzung nicht abhängig von der Verdünnung; 3 HgO. SO3 entwickelt mit HoSO4 Warme, HgSO, dagegen absorbirt Wärme, das basische Salz kann sich somit als solches nicht lösen; die Menge der die Zersetzung des Salzes verhindernden HoSO, wächst anfangs mit der Menge des gelösten Salzes, jedoch nur bis zu einer gewissen Grenze; die Zerlegung des HgSO ist nie vollständig (Le Chatellier, C. r. 98, 675). HCl-Gas wird nicht in der Kälte, dagegen bei mässigem Erwärmen absorbirt, in Folge der Wärmeentwickelung ein Theil als HgCl, verflüchtigt, der Rest bleibt neben H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> zurück (Mohr l. c.; Kane, A. 19. 5); es tritt keine Zersetzung in HgCl2 und H2SO4 ein, sondern Vereinigung zu einer schmelzbaren, ohne Zersetzung flüchtigen, in schönen, weissen Nadeln sublimirenden Verbindung, die ohne Abscheidung von basischem Salze in H.O. lösl., deshalb wohl HgCl<sub>2</sub>.H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> ist; dieselbe entsteht auch aus HgCl<sub>2</sub> und H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Ditte, C. r. 87. 794); HCl in Lsg. verhält sich wie gasförmige (Mohr; Ditte). NaCl setzt sich damit auf trockenem, wie nassem Wege zu HgCl2 und Na2SO4 um (Mialhe, A. ch. [3] 5. 176). HBr gibt eine der KCl-Verbindung analoge als aus weissen, glänzenden Blättchen bestehendes Sublimat, das in H<sub>2</sub>O ohne Bildung von basischem

Salze lösl. ist (Ditte l. c.). HJ gibt mit HgSO<sub>4</sub> zusammengerieben sofort HgJ<sub>2</sub> und H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Mohr); mit HJ existirt keine den HCl- und HBr-Verbindungen analoge (Ditte l. c.). Kohle entwickelt beim Erhitzen unter Abscheidung von Hg gleiche Vol. CO<sub>2</sub> und SO<sub>2</sub> (Gay-Lussac, J. pr. 11. 70).

HgSO<sub>4</sub>. H<sub>2</sub>O entsteht beim Ueberschichten von HgSO<sub>4</sub> mit einer eben hinreichenden Menge H<sub>2</sub>O unter anfänglicher Gelbfärbung; nach einigen Stunden entstehen farblose, glänzende, mehrere Linien lange, quadratische Säulen. Mehr H<sub>2</sub>O gibt ein gelbes krystallin. Salz (Eissfeldt l. c.).

Ueber die Existenz eines sauren Sulfates in Lsg. vergl. bei HgSO4,

Zersetzung durch H<sub>2</sub>O.

3Hg0.SO<sub>3</sub>, basisches Salz, war schon Basilius Valentinus bekannt, wurde in der Paracelsischen Schule mineralischer Turbith oder Turpeth genannt; diese Bezeichnung wurde aber auch für andere Substanzen gebraucht (Kopp, Gesch. 4. 189). Entsteht durch Zersetzung von HgSO<sub>4</sub> mit grösseren Mengen H<sub>2</sub>O, am besten mit heissem; durch Fällen von Hg(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>-Lsg. mit Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> in der Wärme. Lebhaft citronengelbes Pulver, das sich bei jedesmaligem Erhitzen roth färbt; SG. 6,444 (Wattson). Lösl. in 2000 Thln. kaltem H<sub>2</sub>O, 600 Thln. von 100° (Fourcroy, A. ch. 10. 307); bei 100° getrocknetes Salz löst sich in 43478 Thln. H<sub>2</sub>O, frisch gefälltes in 32258 Thln. (Cameron 1. c.). Cl zersetzt in der Kälte sehr langsam (Pelouze), HCl vollständig in HgCl<sub>2</sub> und H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Mohr, Commentar 1863. 336), KOH entzieht nur langsam die H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Donovan).

4Hg0.SO<sub>3</sub> entsteht bei der Einwirkung von starker HNO<sub>3</sub> auf 3HgO.SO<sub>3</sub> unter theilweiser Lsg. desselben und Umwandlung des ungelösten in ein weisses Pulver; wird von H<sub>2</sub>O wieder in 3HgO.SO<sub>3</sub> übergeführt (Hopkins, Sill. 18. 364). Durch Erhitzen einer Lsg. von Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> mit Hg(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> soll ein gleich zusammengesetztes, basisches Salz in kleinen, durchsichtigen, gelben Rhomboëdern erhalten werden

(Athanasesco, C. r. 103, 271).

Verbindungen und Doppelsalze des HgSO<sub>4</sub>. HgSO<sub>4</sub> + HgCl<sub>2</sub>. Das für sich allein nicht schmelzbare HgSO<sub>4</sub> gibt mit HgCl<sub>2</sub> zusammen eine schmelzbare Masse, vielleicht eine Verbindung (Mohr, A. 31. 183).

2HgSO<sub>4</sub>.HgCl<sub>2</sub>.2NH<sub>4</sub>Cl entsteht beim Kochen von weissem, unschmelzbarem Präcipitat mit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-haltigem H<sub>2</sub>O bis zur vollständigen Lsg. und Eindampfen zur Krystallisation nach: 2NHg<sub>2</sub>Cl.NH<sub>4</sub>Cl+4H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> = 2HgSO<sub>4</sub>.HgCl<sub>2</sub>.2NH<sub>4</sub>Cl + HgSO<sub>4</sub> + (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Weisse Blättchen; zersetzt sich mit H<sub>2</sub>O unter Gelbfärbung; KOH entwickelt NH<sub>3</sub>, Ae. zieht alles HgCl<sub>2</sub> aus (Kosmann, A. ch. [3] 27. 238).

HgSO<sub>4</sub>.HgJ<sub>2</sub> bildet sich beim Erhitzen von Hg<sub>2</sub>J<sub>2</sub> mit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> unter Entwickelung von SO<sub>2</sub>; auch aus HgJ<sub>2</sub> und H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> neben SO<sub>2</sub> und J-Dampf; beim Abkühlen der heissen Lsg. in weissen, perlmutterglänzenden Kryst. (Souville, J. Pharm. 26. 474; Riegel, J. Ph. 11. 396); wird beim Erhitzen, auch durch H<sub>2</sub>O in die Komponenten zersetzt, durch Alk. (Souville), auch durch Ae. (Riegel) nicht zersetzt.

HgSO<sub>4</sub>, 2HgS wird beim ganz schwachen Erwärmen von Hg(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>. 2HgS mit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> vom SG. 1,84 neben SO<sub>2</sub> erhalten; die weisse Verbindung ist mit kaltem H<sub>2</sub>O zu waschen (Barfoed, J. 1864. 282); auch durch trockene Dest. von Hg(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>.2HgS unter Entwickelung von N<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und Hg-Dämpfen als weisser, zum Theil unzersetzt sublimir-

barer Rückstand (Kessler, P. A. [2] 6. 615).

HgSO<sub>4</sub>. HgO. HgS entsteht bei der unvollständigen Fällung der Lsg. von HgSO<sub>4</sub> in H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> mit H<sub>2</sub>S (Rose); durch Zusatz von H<sub>2</sub>S-Wasser zu dieser Lsg., bis kein weisser Niederschlag mehr entsteht (Jacobson, P. A. 68. 410); beim Auswaschen mit H<sub>2</sub>O bleibt der Niederschlag weiss, wird bei 100° schwach gelblich, ebenso beim Auskochen mit H<sub>2</sub>O, bleibt dann bei 100° unverändert; HCl, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, HNO<sub>3</sub> lösen, besonders beim Erwärmen, etwas auf; HCl + HNO<sub>3</sub> oxydiren beim Erwärmen rasch, KOH färbt in der Kälte röthlichgelb, in der Wärme braunroth, Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> in der Kälte gelblich, in der Wärme schwarz (Jacobson l. c.).

2HgSO<sub>4</sub>.HgS fällt aus der Lsg. von frisch gefälltem HgS in konz. Hg(C<sub>2</sub>H<sub>3</sub>O<sub>2</sub>)<sub>2</sub>-Lsg. mit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> oder Alkalisulfat als weisser Niederschlag

(Palm, Russ. Pharm. Zeitschr. 1862, 149).

Hg80<sub>4</sub>.3Hg8 wird aus Hg<sub>2</sub>(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> mit H<sub>2</sub>S<sub>4</sub>O<sub>6</sub> (Wackenroder, A. 60. 190), am besten durch Eingiessen der Hg-Lsg. in die Lsg. von H<sub>2</sub>S<sub>4</sub>O<sub>6</sub>, nicht umgekehrt, erhalten, weil der Niederschlag so dargestellt sich besser absetzt und leichter auszuwaschen ist. Der beigemengte S ist nach dem Trocknen durch CS<sub>3</sub> zu entziehen. Bildung erfolgt nach: Hg<sub>2</sub>(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>S<sub>4</sub>O<sub>6</sub> = Hg<sub>2</sub>S<sub>4</sub>O<sub>6</sub> + 2HNO<sub>3</sub> und 2Hg<sub>2</sub>S<sub>4</sub>O<sub>6</sub> + 2H<sub>2</sub>O = Hg<sub>4</sub>S<sub>4</sub>O<sub>4</sub> + 2H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> + SO<sub>2</sub> + S, wobei die freiwerdende HNO<sub>3</sub> die SO<sub>2</sub> zu H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> oxydirt. Rein gelb, unlösl. in H<sub>2</sub>O, am Lichte auch bei 120° beständig, bildet bei Gegenwart von Spuren von H<sub>2</sub>S<sub>4</sub>O<sub>6</sub> am Lichte, auch bei 50° schwarzes HgS; gegen Säuren sehr beständig. Br-haltige HCl löst, H<sub>2</sub>S bildet HgS, HNO<sub>3</sub> führt in 3HgSO<sub>4</sub>. HgS über, Königswasser löst, basische Körper, auch Jodüre, Ba(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> führen in HgS über (Spring, A. 199, 116).

2Hg804.2Hg8 entsteht durch Digestion von Zinnober mit HgSO4-

Lsg. als rother Körper (Palm l. c. 188).

3HgSO<sub>4</sub>.HgS bildet sich bei der Oxydation von HgSO<sub>4</sub>.3 HgS mit HNO<sub>3</sub> als weisser Körper (Spring 1. c.).

Spring (l. c.) leitet die Konstitution der Sulfidsulfate von zwei ringförmigen Ketten mit 3 resp. 4 Hg- und S-At. ab und schreibt:

3HgSO<sub>4</sub>. K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. 2H<sub>2</sub>O entsteht durch Lösen von HgSO<sub>4</sub> in H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, Zusatz von K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-Lsg., Erwärmen bis zum vollständigen Lösen des zuerst entstehenden Niederschlages, Zusatz von siedendem H<sub>2</sub>O bis zur bleibenden Trübung und Erkalten des Filtr. Grosse, farblose, monokline Kryst. (Hirzel, Z. Pharm. 1850. 6, 17).

3HgSO<sub>4</sub>.(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>.2H<sub>2</sub>O wird gebildet durch Fällen einer Lsg. von HgSO<sub>4</sub>, auch von stark saurer (Gmelin) mit (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>; HgCl<sub>2</sub> oder Hg(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> geben das Doppelsalz nicht (Fourcroy, A. ch. 14, 34). Darstellung wie bei vorigem; grosse, am Lichte sich schwärzende,

monokline Kryst. (Hirzel l. c.).

Hg<sub>2</sub>0.2Hg0.SO<sub>3</sub> entsteht durch mässiges Erwärmen des entsprechenden Nitrates mit Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> als in kaltem H<sub>2</sub>O unlösl. Körper; HCl zersetzt unter Abscheidung von Hg<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> und in Lsg. gehendes HgCl<sub>2</sub> (Brooks, P. A. 66. 63).

Mercurodithionat Hg<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>6</sub> entsteht durch Lösen von frisch gefälltem Hg<sub>2</sub>O in der Lsg. der Säure und Abdampfen in undeutlichen, farblosen Kryst., die beim Erhitzen in Hg, HgSO<sub>4</sub> und H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> zersetzt, in kaltem H<sub>2</sub>O wlösl., durch heisses geschwärzt werden. HNO<sub>3</sub> löst leicht, KOH fällt Hg<sub>2</sub>O (Rammelsberg, P. A. 59. 472).

Das HgO-Salz scheint nicht zu bestehen; HgO und  $H_2S_2O_6$  zersetzen sich nach:  $2HgO + H_2S_2O_6 = Hg_2SO_4 + H_2SO_4$  (Rammels-

berg l. c.).

# Quecksilber und Stickstoff.

# Quecksilbernitrid.

# $\mathrm{Hg_3N_2}.$

Bildung. Beim Leiten von NH<sub>3</sub>-Gas über bei 40 bis 50° getrocknetes HgO bis zur Sättigung bei gewöhnlicher T., Erhitzen bis höchstens 100° (Hirzel, Einwirkung des Quecksilberoxydes auf Ammoniak. Leipzig 1852. 1; auch J. 1852, 419), bis 150° (Plantamour, A. 40. 115) während 2 bis 3 Stunden unter fortwährendem Ueberleiten des Gases, so lange noch H<sub>2</sub>O entsteht, und Erkaltenlassen im Gase; enthält auch beim Erhitzen bis nicht über 120° durch verd. HNO<sub>3</sub> ausziehbares Hg (Plantamour), enthält keines, wohl aber O als (NHg<sub>2</sub>)<sub>2</sub>O, der erst bei 125° unter neuerlicher H<sub>2</sub>O-Bildung abgegeben wird (Weyl, P. A. 121. 601; 131. 539). Bei 160° getrocknetes HgO wird von NH<sub>3</sub> selbst bei 150° nicht angegriffen (Hirzel); dabei entsteht ein Gemenge von wenig Hg<sub>3</sub>N<sub>2</sub>, Hg<sub>2</sub>O und Hg (Plantamour).

Eigenschaften. Sehr lockeres, glanzloses, leberbraunes (Hirzel), dunkelflohgelbes Pulver (Plantamour). Am Lichte, auch an feuchter Luft allmählich zersetzlich, verpufft bei 400° mit grosser Heftigkeit (Warren, Ch. N. 55. 155), durch Schlag mit weissem, blauroth gesäumtem Lichte fast so heftig wie NHJ<sub>2</sub>, auch durch Reiben mit einem Glasstabe oder bei Einwirkung von konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Plantamour). H<sub>2</sub>O führt in 24 Stunden in ein rein weisses Pulver über, an feuchter Luft

wird es schmutzig weiss, ist dann nicht explosibel, braust mit Säuren auf (Hirzel). HClkonz. zischt damit, löst beim mässigen Erwärmen vollständig (Hirzel). H2SO4 verd. zersetzt beim Kochen in lösl. 3HgSO4. (NH4)2SO4 und unlösl. 3 HgO. SO. (Plantamour), wirkt in der Kälte langsam, beim Kochen rasch unter Bildung eines schweren, weissen, krystallin. Pulvers (Hirzel). NHa zersetzt in der Kälte nach längerer Zeit zu einem gelblichweissen Pulver, NH,Cl löst beim Kochen unter Entwickelung von NH3 vollständig, die Lsg. scheidet kleine, glänzende, Hg-haltige Krystallnadeln ab;  $(NH_4)_2CO_3$  zersetzt schnell unter T.-Erhöhung (Hirzel);  $HNO_3$  konz. löst bei  $40^\circ$  als  $Hg(NO_3)_2$  und  $(NH_4)NO_3$  (Plantamour), färbt unter T.-Erhöhung gelb, dann weiss, ohne Hg zu lösen (Hirzel). CO, ist trocken bei gewöhnlicher T. ohne Wirkung, feuchte CO, führt in einen CO,-haltigen, weissen Körper über (Hirzel). KOH konz. wirkt in der Kälte langsam, beim Kochen rascher unter Gelbfärbung und Entwickelung von wenig NH3 (Hirzel); festes KOH zersetzt ohne Verpuffung unter Bildung von NH3 und Hg (Plantamour). CuO gibt bei vorsichtigem Erhitzen ohne Explosion Hg und N (Plantamour); HgCl,-Lsg. führt in einen graubraunen, später röthlichbraunen Körper über (Hirzel). Essig-, Oxal-, Weinsäure zersetzen beim Kochen (Hirzel).

### Quecksilberammoniumverbindungen.

Die Zahl der bis vor Kurzem noch angenommenen Quecksilberammonverbindungen war eine sehr grosse, da jedoch die Analysen vielfach mit unreinen Substanzen oder Gemengen ausgeführt waren, so konnten bezüglich der Existenz vieler Verbindungen berechtigte Zweifel bestehen; die Konstitution derselben war mehr aus der empirischen Formel abgeleitet, als durch Reaktionen wirklich begründet. Man unterschied:

Quecksilberhalogenammoniakverbindungen HgR<sub>2</sub>. NH<sub>3</sub>;

2. Quecksilberhalogen- und Oxysäureverbindungen mit 2NH<sub>4</sub>, Mercuridiammoniumverbindungen HgR<sub>2</sub>.2NH<sub>3</sub>;

3. Mercuroammoniumverbindungen (NH, Hg,).R und

4. Mercuriammoniumverbindungen (NH<sub>2</sub>Hg). R, in denen Hg<sub>2</sub> resp. Hg die Stellen von H<sub>2</sub> einnehmen sollten;

5. Oxydimercuro- N(H2. Hg2. O. Hg2). R und

6. Oxydimercuriammonverbindungen;

7. Oxytrimercuriammoniumverbindungen N(H2.Hg.O. Hg.O. Hg). R:

8. Dimercuriammoniumverbindungen NHg, R.

Nach den neueren Untersuchungen von Barfoed (J. pr. [2] 39. 201) und Pesci (G. 21. II. 569) existiren Mercuroammonverbindungen überhaupt nicht, sondern sind Gemenge von Hg und den entsprechenden Mercuriammonverbindungen; nach Pesci (G. 20. 485) sind die Verbindungen HgR<sub>2</sub>.NH<sub>3</sub> Gemenge von NHg<sub>2</sub>R, HgR<sub>2</sub> und NH<sub>4</sub>R; die Verbindungen HgR<sub>2</sub>.2NH<sub>3</sub> Gemenge oder Verbindungen von NHg<sub>2</sub>R und NH<sub>4</sub>R; die Oxydimercuriammonverbindungen enthalten nur H<sub>2</sub>O weniger und sind gleichfalls NHg<sub>2</sub>-Verbindungen; die Oxytrimercuriammonverbindungen existiren gleichfalls nicht. Da nach Rammelsberg (A. B. 1888. 173) auch die Mercuriammoniumverbindungen

NH<sub>2</sub>.Hg.R in NHg<sub>2</sub>.R + NH<sub>4</sub>.R aufzulösen sind, so bleiben als sicher bewiesen nur die Dimercuriverbindungen übrig; die Salze derselben mit den schon besprochenen Elementen folgen hier in der Reihenfolge der letzteren; die Verbindungen mit H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> und CO<sub>2</sub> bei den Verbindungen des Hg mit P und C.

Die vom Anilin sich ableitenden Hg-Verbindungen haben abweichend von den Ammoniumverbindungen die Zusammensetzung

C.H. NHg (Pesci, Rend. Acc. Lincei [5] 1. 312).

Quecksilberammonium  $Hg(NH_3)_2$  entsteht bei der Einwirkung von  $(Na.NH_3)_2$  auf  $HgCl_2$  im zugeschmolzenen W-förmigen Rohre als tiefblaue, lebhaft metallglänzende Flüss.; unter dem Drucke des aus  $AgCl.2NH_3$  entwickelten  $NH_3$  bei 12 bis  $15^{\circ}$  einen Tag lang haltbar (Weyl, P. A. 123, 353).

Dimercuriammoniumoxyd (NHg<sub>2</sub>)<sub>2</sub>O entsteht beim Entwässern von gelbem (NHg<sub>2</sub>)<sub>2</sub>O.3 H<sub>2</sub>O im trockenen NH<sub>3</sub>-Strome bei 100° und Lichtabschluss; bei zu langem Erhitzen entsteht Hg<sub>3</sub>N<sub>2</sub>. — Aus HgO und flüss. NH<sub>3</sub> und Erhitzen des entstehenden braunen Körpers im trockenen Luftstrom bei 100° zur Entfernung von H<sub>2</sub>O und NH<sub>3</sub>. Dunkelbraunes, in NH<sub>3</sub> unlösl. Pulver, das beim Erhitzen, durch Stoss, auch beim leichten Reiben in der Achatschale mit grosser Heftigkeit explodirt, mit H<sub>2</sub>O nach längerer Zeit in gelbes (NHg<sub>2</sub>)<sub>2</sub>O.3 H<sub>2</sub>O, weiterhin unter Verlust von NH<sub>3</sub> in ein weisses, unlösl. Pulver übergeht; HCl-Gas zerlegt unter Wärmeentwickelung in HgCl<sub>2</sub> und NH<sub>4</sub>Cl neben H<sub>2</sub>O, HCl-Lsg. löst leicht und vollständig, ebenso HNO<sub>3</sub>; trockene CO<sub>2</sub> ist ohne Wirkung. KOH, auch KCl geben beim längeren Kochen HgO und NH<sub>3</sub>; mit viel CuO gemischt zersetzt es sich ohne Explosion (Weyl, P. A. 121. 601). Das nach Hirzel dargestellte Hg<sub>3</sub>N<sub>2</sub> soll mit (NHg<sub>2</sub>)<sub>2</sub>O identisch sein (Weyl).

Dimercuriammoniumhydroxyde. (NHg<sub>2</sub>)<sub>2</sub>0.H<sub>2</sub>0 entsteht beim Entwässern von gelbem (NHg<sub>2</sub>)<sub>2</sub>0.3H<sub>2</sub>0 im trocknen NH<sub>3</sub>-Strome bei 80 bis 85° (Weyl l. c.); beim Trocknen des gelben Hydrates über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, CaO ohne Verlust von NH<sub>3</sub>, wie Weyl gefunden haben will (Rammelsberg, A. B. 1888. 173). Hellbraunes, explosibles Pulver, das unter H<sub>2</sub>O in (NHg<sub>2</sub>)<sub>2</sub>O.3H<sub>2</sub>O, weiterhin in ein weisses, unlösl. Pulver übergeht; in HCl llösl. (Weyl). Verliert in höherer T., schon bei  $100^{\circ}$  NH<sub>3</sub>, vermuthlich unter Bildung von (NHg<sub>2</sub>)<sub>2</sub>O, resp. Plantamour's explosiblem Hg<sub>3</sub>N<sub>2</sub> + HgO; seine Konstitution kann durch die Formel NHg<sub>2</sub>. OH ausgedrückt werden (Rammelsberg l. c.).

(NHg<sub>2</sub>)<sub>2</sub>0.2H<sub>2</sub>0 wird beim Erhitzen von (NHg<sub>2</sub>)<sub>2</sub>O.5H<sub>2</sub>O auf 130°, auch aus braunem (NHg<sub>2</sub>)<sub>2</sub>O.3H<sub>2</sub>O als braunes Pulver erhalten. Unlösl. in H<sub>2</sub>O, Alk., beim Erhitzen ohne Explosion zersetzlich. KOH zersetzt beim Schmelzen in Hg, HgO und N, KOH-Lsg., selbst konz. und beim Sieden, ist fast ohne Wirkung; NH<sub>4</sub>Cl, (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, NH<sub>4</sub>.NO<sub>3</sub>, auch Acetat und Oxalat lösen unter reichlicher NH<sub>3</sub>-Entwickelung (Millon, A. ch. [3] 18. 397).

(NHg<sub>2</sub>)<sub>2</sub>0.3H<sub>2</sub>0. a) Braunes. Entsteht beim Trocknen von (NHg<sub>2</sub>)<sub>2</sub>0.5H<sub>2</sub>0 über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Millon l. c.); beim Erwärmen desselben auf 60° und mechanische Trennung des oberflächlich sich bildenden.

weissen Karbonates (Hirzel, Einwirkung des HgO auf NHs. Leipzig 1852. 6). Braunes Pulver (Millon), schwer, erdig (Hirzel); wird beim Erhitzen im Glasrohre unter Abgabe von H.O erst braunschwarz, dann in höherer T. unter schwacher Verpuffung, Entwickelung von N.O. bei raschem Erhitzen auch von Hg-Dämpfen zersetzt; in kalter HCl unlösl., beim Erwärmen ganz lösl., wird von HNO3 in ein weisses. unlösl. Pulver verwandelt. An der Luft nimmt das feuchte Hydrat

CO, auf, geht in weisses Karbonat über (Hirzel).

b) Gelbes. Wird erhalten durch Sättigen von gelbem HgO mit trockenem NHa-Gas bei gewöhnlicher T.; unter höherem Drucke, wie bei der Zerlegung von AgCl. 2NH, erfolgt die Bildung rascher; entsteht auch durch mehrstündiges Schütteln von HgO mit alkoholischem NH, und Trocknen im NH,-Strome bei gewöhnlicher T. Bei Lichtausschluss dargestellt reingelb, sonst heller; zersetzt sich längere Zeit dem Lichte ausgesetzt unter Abscheidung von Hg, färbt sich beim raschen Erhitzen braun, explodirt dann heftig. H<sub>2</sub>O nimmt daraus NH auf, daneben bildet sich ein weisser, unlösl., beim Erhitzen nicht explosibler Körper, HCl löst als HgCl, und NH4Cl, H2SO4 verd. verhält sich wie H2O, über konz. H2SO4 wird unter Braunfärbung NH abgegeben. HNO, wirkt wie HCl; aus der Luft wird, unter Abgabe von

NH, CO, aufgenommen (Weyl I. c.).

(NHg.) 0.5 H.0 wird gebildet bei der Einwirkung von wässerigem NH, auf HgO in mässiger Wärme (Proust); gefälltes und getrocknetes HgO wird einige Tage bei gewöhnlicher T. digerirt oder mit NH<sub>3</sub>-Lsg. zum Sied. erh. (Kane, P. A. 42. 383); kryst., durch Glühen dargestelltes HgO wird nur langsam angegriffen, ist nach 5 bis 6 Tageu noch nicht so hell gefärbt, wie frisch gefälltes, das momentan viel heller wird; das NH3 soll frisch über CaO dest., ganz frei von HCl und CO, sein, die Gefässe auch ganz damit gefüllt werden, um Bildung von Karbonat zu vermeiden (Millon l. c.); bildet sich auch durch Kochen von HgO mit NH3-Lsg. im langhalsigen Kolben durch mehrere Stunden (Hirzel I. c.); durch Digestion von frisch gefälltem HgO mit CO,-freiem NH3 während mehrerer Tage, Dekantiren, Waschen des Körpers mit Alk., dann Ae. und Trocknen (Gerresheim, A. 195. 373). Beim Erwärmen eines sog. N(H<sub>2</sub>Hg<sub>2</sub>O)-Salzes mit viel KOH oder NaOH (Millon).

Eigenschaften. Hellgelbes (Proust, Plantamour, A. 40. 120), gelbweisses (Kane) Pulver; aus H2O, worin es nur wlösl. ist. in mikroskopischen Kryst., wurde bei langem Stehen von HgO mit NH. einmal in grösseren, gelben, doppelbrechenden, anscheinend rhombischen Kryst, erhalten (Gerresheim l. c.); soll nur 4 Mol. H.O enthalten (Gerresheim). Am Lichte zersetzlich (Millon), färbt sich etwas grau (Gerresheim l. c.), verknistert beim Reiben im Mörser ohne Explosion (Millon, Gerresheim), auf glühenden Kohlen verpufft es mitunter mit starkem Knalle (Proust, Kane, Millon), geht beim Trocknen über H2SO4, auch beim Erwärmen auf 600 (Hirzel), beim Erwärmen auf 50 bis 60° (Gerresheim) in braunes (NHg,), 0.3H, 0 über; gibt bei 130° das Hydrat mit 2H<sub>2</sub>O (Millon), wird bei vorsichtigem Erhitzen im Röhrchen unter Bildung von NH3, N und H2O, später von Hg-Dampf und O (Kane), bei schnellem Erhitzen unter Explosion zersetzt (Gerresheim). Unlösl. in H.O., Alk. (Millon); unlösl. in

Alk., Ae. und anderen Lösungsmitteln, lösl. in 13000 Thln. H.O von 17°, in 1700 Thln. von 80° (Gerresheim); vereinigt sich mit Säuren zu Salzen (Millon). HCl gibt anfangs ein Salz, überschüssige HCl löst unter Bildung von HgCl<sub>2</sub> und NH<sub>4</sub>Cl, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> verd. gibt unlösl. Sulfat, konz. entzieht H<sub>2</sub>O, färbt braun, zersetzt beim Erwärmen (Gerresheim l. c.); NH<sub>3</sub>-Lsg. löst nur Spuren (Millon), beim Erhitzen im trockenen NH<sub>3</sub>-Strome auf 150° entsteht ein zimmetbraunes Pulver. das auf Pt-Blech erh. in rothes HgO, NH3 und H2O zerfällt (Plantamour l. c.); HNO, gibt unlösl. Nitrat (Gerresheim l. c.). CO. wird aus der Luft aufgenommen (Millon), CS, vereinigt sich zum braunen Salz (Gerresheim). KOH ist in der Kälte ohne Wirkung, beim Kochen erfolgt unvollständige Zersetzung (Millon), ist auch in der Wärme ohne merkliche Einwirkung (Gerresheim l. c.); gegen NH,-Salze verhält es sich wie das Hydrat mit 2H,0 (Millon). Essigsäure im Ueberschuss bildet das lösl. Acetat, aus der Lsg. fällen die meisten Salze mit Alkalien die in verd. C, H, O, unlösl. Salze von NHg, (Gerresheim l. c.).

Dimercuriammoniumchlorid NHg<sub>2</sub>Cl entsteht aus dunkelbraunem, durch Zusammenschmelzen bereitetem HgCl<sub>2</sub>.3 HgO bei der Einwirkung von flüss. NH<sub>3</sub> nach: HgCl<sub>2</sub>.3 HgO + 2 NH<sub>3</sub> = 2 NHg<sub>2</sub>Cl + 3 H<sub>2</sub>O; aus (NHg<sub>2</sub>)<sub>2</sub>O. H<sub>2</sub>O mit kalter, alkoholischer HCl (Weyl l. c.); aus (NHg<sub>2</sub>)OH mit der berechneten Menge HCl (Rammelsberg, A. B. 1888, 173); aus (NHg<sub>2</sub>)<sub>2</sub>O.5 H<sub>2</sub>O mit NaCl (Gerresheim l. c.; Rammelsberg l. c.); aus NHg<sub>2</sub>Cl.NH<sub>4</sub>Cl, unschmelzbarem Präcipitat, und NHg<sub>2</sub>Cl.3 NH<sub>4</sub>Cl, schmelzbarem Präcipitat, beim Kochen mit H<sub>2</sub>O oder mit KOH (Rammelsberg l. c.).

Gelbes Pulver, das bei 300° plötzlich in Hg, Hg, Cl, und N zerfällt. H, O zersetzt auch beim Kochen nicht, verd. kalte HCl löst erst nach längerer Zeit, KOH-Lsg. gibt in der Kälte KCl und ein gelbes Pulver, das mit alkoholischem NH, ausgewaschen nach dem Trocknen beim raschen Erhitzen explodirt; in der Wärme zersetzen Lsgn. von KOH oder KCl unter Bildung von NH, und HgO resp. HgCl, (Weyl l. c.).

NHg<sub>2</sub>Cl. H<sub>2</sub>O wird nach der von Kane (P. A. 42, 367) aufgestellten Formel als Oxydimercuriammoniumchlorid NH<sub>o</sub>(Hg.O.Hg)Cl bezeichnet; nach Pesci (G. 20. 485) ist das H<sub>2</sub>O nicht im NH<sub>4</sub>-Rest enthalten, dieser ist vielmehr NHg2. - Bildung. Bei der Zersetzung von NHg, Cl. NH, Cl, weissem, unschmelzbarem Präcipitat, oder von NHg, Cl. 3 NH, Cl. weissem, schmelzbarem Präcipitat, mit siedendem H.O., auch mit KOH (Kane l. c.; vergl. auch André, C. r. 108. 233, 290, 1108, 1164); beim Ueberleiten von trockenem NH, bei 150° über HgCl, .3 HgO (Ullgren, P. A. 42, 385); bei der Zersetzung von Weyl's 2HgCl, 4NH, d. i. NHg, Cl, 3NH, Cl mit kochendem H, O (Weyl, P. A. 131. 547). — Hellgelbes, schweres Pulver, nach raschem Trocknen körnig, entwickelt beim allmählichen Erhitzen NH3, N und H2O, weiterhin sublimiren Hg und Hg, Cl,; es bleibt kein HgO zurück (Kane); in H,O sehr wlösl., lösl. in HCl (Kane), durch kochende Lsgn. von KCl und NaCl in HgCl<sub>2</sub> und NH<sub>3</sub> zersetzt (Rammelsberg, P. A. 48, 181), durch KJ gleichfalls so zersetzt (Rammelsberg). K.S gibt HgS und NH (Ullgren), HNO3 löst es (Kane), entwickelt damit N2O3 (Ullgren), KOH entwickelt kein NH (?), verändert nur etwas die Farbe (Kane, Ullgren). NHg<sub>2</sub>Cl.NH<sub>4</sub>Cl, weisser, unschmelzbarer Präcipitat, wurde wahrscheinlich von Raymund Lull zuerst dargestellt; die Verschiedenheit des nach Lull's Methode und des durch Fällung von Hg<sub>2</sub>(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>-Lsg. mit NaCl erhaltenen Präparates kannte Kunkel, die Fällung von HgCl<sub>2</sub>-Lsg. mit NH<sub>3</sub> Lemery, verwechselte aber den Körper mit Hg<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>; den weissen unschmelzbaren und schmelzbaren Präcipitat lehrte Wöhler (A. 26. 203) unterscheiden (Kopp, Gesch. 4. 194).

Bildung. Durch Fällung von HgCl<sub>2</sub>-Lsg. mit einem geringen Ueberschuss von NH<sub>4</sub> (Kane, Phil. Mag. 8. 495; 11. 458; P. A. 42. 367; A. 18. 135, 188); durch Eingiessen der HgCl<sub>2</sub>-Lsg. in einen grossen Ueberschuss von NH<sub>3</sub> (Millon, A. ch. [3] 18. 392); der Niederschlag ist mit wenig kaltem H<sub>2</sub>O zu waschen, zwischen Papier zu pressen und in gelinder Wärme zu trocknen; bei langem Waschen färbt es sich gelblich durch sog. N(H<sub>2</sub>.Hg<sub>2</sub>O).Cl (Kane), nach der jetzigen Ansicht in Folge Zersetzung des Doppelsalzes und Bildung von

NHg.Cl.

Eigenschaften. Weisses, ziemlich leichtes Pulver von erdigem, hintennach metallischem Geschmack (Fourcroy), zersetzt sich beim Erwärmen ohne zu schmelzen in NH3 und 2NHg2Cl.HgCl2, bei stärkerem Erhitzen nach: 3NHg<sub>2</sub>Cl.NH<sub>4</sub>Cl = 3Hg<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> + 4NH<sub>3</sub> + N<sub>2</sub> (Kane). Cl als Gas entwickelt allen N als solchen und bildet HgCl, (Schwarzenbach, Ch. C. 1862. 751), gepulvertes NHg,Cl. NH,Cl erh. sich mit Cl-Gas, es tritt eine Explosion oder häufiger eine Feuererscheinung mit ziemlich lange anhaltender, grünleuchtender Flamme ein (Schwarzenbach, B. 1875, 1231). HCl bei 100° und darüber über trockenen Präcipitat geleitet, bildet HgCl2 und NH4Cl, jedoch kein H2O (Ullgren, P. A. 42. 385), in wässeriger HCl ist er in Form derselben Salze lösl. Siedende, konz. Lsg. von NaCl gibt NH, und HgCl, (Rammelsberg. P. A. 48. 182), siedende, konz. Lsg. von NH4Cl wirkt lösend (Brett). CuCl<sub>2</sub>-Lsg. zersetzt nach: 3NHg<sub>2</sub>Cl.NH<sub>4</sub>Cl + 8CuCl<sub>2</sub> + 6H<sub>2</sub>O = 6HgCl<sub>2</sub>. NH<sub>1</sub>Cl + 2(CuCl<sub>2</sub>.3CuO) (Kane, A. ch. 73. 382). Br in Substanz oder in alkoholischer Lsg. entwickelt den gesammten N als solchen (Schwarzenbach l. c.), verhält sich dem Cl ähnlich (Schwarzenbach, B. 1875, 1231). HBrO und die Lsgn. ihrer Alkalisalze zersetzen nicht unter so lebhaft prasselnder Verpuffung wie J bei Gegenwart von H<sub>2</sub>O (Flückiger, B. 1875, 1619). J und Präcipitat trocken mit einander verrieben explodiren nicht, weder beim Reiben noch durch Schlag, bilden aber HgJ, (Schwarzenbach, Ch. C. 1862. 751); beim heftigstem Reiben von 3 Thln. Präcipitat und 4 Thln. J tritt anfangs keine Veränderung ein, nach einiger Zeit erfolgt Verpuffung, J und N entweichen, der Rückstand ist in Folge der T.-Erhöhung gesintert (Flückiger l. c.); aus Präcipitat und J, die mit Alk. befeuchtet werden, bildet sich zuerst HgJ, nach einiger Zeit tritt heftige Explosion ein (Schwarzenbach, Ch. C. 1862, 751); wird statt mit Alk. mit CS, CHCl, Propyl- oder Amylalk., Glycerin durchtränkt. so tritt bei Anwendung von 5 J auf 2 Präcipitat selbst in 24 Stunden keine Explosion ein, bei Anwendung von 6 J auf 2 Präcipitat und Befeuchten mit CHCl, oder Amylalk. dagegen in der Flüss. starkes Knallen (Schwarzenbach, B. 1875. 1231); ein mit H.O befeuchtetes Gemenge von Präcipitat und J verknistert, die Reaktion kann ausgedrückt werden durch: 9NHg, Cl. NH, Cl + 24J = 6HgCl, + 12HgJ,

+6NH,Cl+4NH,+8N; etwas NHJ, tritt intermediär auf (Flückiger l. c.); Bildung von NHJ, erfolgt bei Anwendung von Alk. immer, kann aber durch Zusatz von etwas Phenol verhindert werden; daneben entsteht auch nicht unbeträchtlich CHJ, (Rice, Pharm. J. Trans. [3] 6. 765); KJ in wässeriger Lsg. bildet HgJ, und NH, (Kane). S und Präcipitat zu gleichen At. gemischt färben sich bei 150° gelb, entwickeln dann einen purpurrothen Dampf von Soubeiran's Chlorschwefelammoniak (Schwarzenbach, J. 1864, 285); BaS-Lsg. gibt HgS und NH3 (Kane); H2SO4 verd. führt beim Kochen unter Lsg. in 2HgSO4. HgCl2. 2NH4Cl über (Kosmann, A. ch. [3] 27. 238). NH3 ist ohne Wirkung (Kane). HNO3 löst unter Bildung von Hg(NO3), und NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub> (Fourcroy), NH<sub>4</sub>.NO<sub>3</sub> in heisser Lsg. löst gleichfalls. HCN löst es (Hennel, Quart-J. of Sc. 18. 297); über Zersetzung beim Kochen mit K<sub>2</sub>Pt(CN)<sub>6</sub> siehe Schwarzenbach (J. 1862, 219). KOH, ebenso Ca(OH), entwickelt beim Kochen die Hälfte des N als NH, (Kane); dies der Grund der neuen Formel von Rammelsberg (A. B. 1888. 173). Beim Kochen mit C2HKO4 scheidet sich unter Entwickelung von CO2 unlösl. C2Hg2O4 ab; das Filtr. scheidet im Sonnenlichte Hg, Cl, ab. Ueber die komplizirten Zersetzungen mit Essigsäure und saurem Kaliumtartrat vergl. Kosmann (l. c.); über Zersetzung mit C.H.J siehe Sonnenschein (A. 101, 20), mit C.H.1.SH Wagner (J. pr. 53, 378).

Hierher gehört auch das sogen. Mercuroammoniumchlorid, Quecksilberchloruramidul von Kane (P. A. 42, 330). Der bei Einwirkung von NH3 auf Hg2Cl2 angeblich nach: Hg2Cl2 + 2NH3 = NH, Hg, Cl + NH, Cl entstehende schwarze Körper ist nach Barfoed (J. pr. [2] 39. 201) NH<sub>2</sub>HgCl+Hg, nach Pesci (G. 21. II. 569)  $NHg_{2}Cl.NH_{4}Cl + Hg_{2}$  entstanden nach:  $2Hg_{2}Cl_{2} + 4NH_{3} = NHg_{2}Cl.$ NH<sub>4</sub>Cl + 2NH<sub>4</sub>Cl + 2Hg. Schwarzes, getrocknet dunkelgraues Pulver (Kane), enthält die Hälfte des Hg als durch das Mikroskop nachweisbare Kügelchen (Pesci), verliert an der Luft ungefähr die Hälfte des Hg durch Verdunstung, wird dabei heller, selbst weiss (Barfoed), gibt beim Erhitzen im Glasrohre neben einer Spur H.O viel N und NH3, dann unter Erglimmen ein Sublimat von Hg und Hg. Cl. (Gmelin); bis 82° an der Luft erh. oder beim Kochen mit H.O., auch NH. unveränderlich; entwickelt wie NHg, Cl. NH, Cl mit KJ den ganzen, mit KOH nur einen Theil des N (Kane); beim Kochen mit KOH bis zum Aufhören der NH3-Entwickelung geht es in (NHg,Cl).H,O + Hg, über (Pesci). Das bei 100° getrocknete Pulver gibt beim Ueberleiten von HCl-Gas ein weisses Gemisch von Hg<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> und NH<sub>4</sub>Cl nach: NH<sub>2</sub>.Hg<sub>2</sub>Cl<sub>4</sub> + 2HCl = Hg<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> + NH<sub>4</sub>Cl (Ullgren, P. A. 42, 392); nach der Auffassung Barfoed's und Pesci's nach: NHg, Cl. NH, Cl + Hg, +4HCl  $= 2 \text{Hg}_{2} \text{Cl}_{2} + \text{NH}_{4} \text{Cl}.$ 

NHg<sub>2</sub>Cl. 3NH<sub>4</sub>Cl, weisser, schmelzbarer Präcipitat. Die Darstellung des Präcipitates mit Alkalikarbonaten bei Gegenwart von NH<sub>4</sub>Cl soll von Lemery herrühren; die Unterscheidung von schmelzbarem und unschmelzbarem Präcipitat rührt von Wöhler, sowie von Kane her (Kopp, Gesch. 4. 194).

Bildung. Beim tropfenweisen Zusatz von HgCl<sub>2</sub>-Lsg. zu einem kochenden Gemenge von NH<sub>4</sub>Cl und NH<sub>3</sub>, so lange der Niederschlag sich löst, und Krystallisation beim Abkühlen der Flüss. (Mitscherlich, J. pr. 19. 453). Beim Kochen von NHg<sub>2</sub>Cl.NH<sub>4</sub>Cl-Lsg. mit NH<sub>4</sub>Cl-Lsg. (Kane), beim Einleiten von CO<sub>2</sub> in eine mit 2 Thln. NH<sub>4</sub>Cl versetzte Suspension von 1 Thl. NHg<sub>2</sub>Cl.NH<sub>4</sub>Cl in 120 Thln. H<sub>5</sub>O bis zur vollständigen Lsg. und Krystallisation (Krug, A. P. [2] 42. 1). Bei der Einwirkung von flüss. NH<sub>3</sub> auf HgCl<sub>2</sub>, wobei dieses sich löst, und Verflüchtigung des überschüssigen NH<sub>3</sub> (Weyl, P. A. 131. 547). Der nach dem älteren Verfahren, nämlich durch Fällung einer Lsg. von HgCl<sub>2</sub> und NH<sub>4</sub>Cl mit Alkalikarbonaten, entstehende Niederschlag hat keine konstante Zusammensetzung; vergl. bei Krug (l. c.), Hirzel (Z. Ph. 1853. 3), Thümmel (A. P. [3] 25. 245); über ein aus gleichen Mol. schmelzbaren und unschmelzbaren Präcipitats bestehendes Gemenge siehe bei André (C. r. 112. 859).

Eigenschaften. Weisses Pulver (Kane), kleine Rhombendodekaëder (Mitscherlich); schmilzt beim Erhitzen unter Entwickelung von N und NH, zur klaren, gelblichen Flüss. (Wöhler), sublimirt in höherer T. zum Theil als durchsichtige, gummiähnliche, zum Theil als weisse, undurchsichtige Masse, aus der H2O HgCl2 und NH4Cl aufnimmt unter Hinterlassung von Hg2Cl2 (Kane); bei 1350 unverändert. entwickelt bei 180° NH<sub>3</sub> und gibt ein weisses Sublimat, S. 300° (Duflos, N. Br. Arch. 23. 311); die nach vollständiger NH<sub>3</sub>-Entwickelung dunkel gewordene Flüss, erstarrt zur rothbraunen, faserigen Masse (Krug l. c.; Vahle, N. Br. Arch. 27. 40); HoO führt beim Kochen wie den unschmelzbaren Präcipitat in NHg, Cl. H, O über, die Menge des aufgenommenen NH<sub>4</sub>Cl ist jedoch viel grösser (Kane). Säuren, auch konz. Essigsäure, lösen auf (Weyl), J wirkt der Hauptsache nach entsprechend: 3(NHg,Cl,3NH,Cl) + 4J = 2HgCl, + Hg,Cl,  $+2 \text{HgJ}_{2}+4 \text{NH}_{3}+6 \text{NH}_{4} \text{Cl}+N_{2}$  (Flückiger, B. 1875, 1619), KOH zersetzt in der Kälte nicht, wohl aber beim Kochen unter Entwickelung von NH, (Weyl). Das von Weyl mit flüss. NH, dargestellte Präparat entwickelt schon in der Kälte mit KOH NH, unter Abscheidung eines gelben, dem NHg, Cl. H, O sehr ähnlichen Körpers. Die Konstitution des schmelzbaren Präcipitats ist durch Rammelsberg (A. B. 1888. 173) klargestellt worden. Mit ZnCl, 2NH, bildet der schmelzbare Präcipitat Doppelsalze, deren empirische Formeln HgCl<sub>2</sub>. 2 ZnCl<sub>2</sub>. 6 NH<sub>3</sub> +0,5H,0 und HgCl, 4ZnCl, 10NH, +2H,0 sind (André, C. r. 112. 995). Das von Rose (P. A. 20, 158) aus sublimirtem Hg.Cl. und NH<sub>3</sub>-Gas oder Lsg. dargestellte schwarze Quecksilberchlorürammoniak Hg.Cl. 2NH, ist als ein Gemenge von schmelzbarem Präcipitat und Hg anzusehen (Barfoed l. c.).

 $3 \mathrm{NHg_2Cl} + 2 \mathrm{NH_4Cl} + \mathrm{H_2O}$  (?) wurde von Millon (A. ch. [3] 18. 392) durch Eingiessen von siedender  $\mathrm{HgCl_2}$ -Lsg. in einen grossen Ueberschuss von  $\mathrm{NH_3}$  und vollständiges Auswaschen mit kaltem  $\mathrm{H_2O}$  als schwach gelbliches Pulver erhalten. Ob dieser, sowie ein ähnlicher Körper  $5 \mathrm{NHg_2Cl} + \mathrm{NH_4Cl} + 2 \mathrm{H_2O}$ , die als Verbindungen von  $\mathrm{NH_2HgCl}$  und  $\mathrm{N(H_2Hg_2O)Cl}$  angesehen wurden, wirklich als Verbindungen, nicht als Gemenge zu betrachten sind, bleibt derzeit fraglich.

2NHg<sub>2</sub>Cl.HgCl<sub>2</sub> bleibt bei sehr gemässigtem Erhitzen von NHg<sub>2</sub>Cl. NH<sub>4</sub>Cl bis zum Entweichen alles NH<sub>3</sub> und zur beginnenden Sublimation von Hg<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> als kleine, rothe, dem HgO ähnliche Krystallschuppen zurück, ist über dem Sied. des Hg nach:  $2 \text{NHg}_2\text{Cl}.\text{HgCl}_2 = 2 \text{Hg}_2\text{Cl}_2 + \text{Hg} + \text{N}_2$  zersetzlich, in HCl ohne Gasentwickelung als HgCl<sub>2</sub> und NH<sub>4</sub>Cl lösl., mit H<sub>2</sub>O, verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, selbst konz. HNO<sub>3</sub>, sowie Alkalien auch beim Kochen unveränderlich (Mitscherlich, J. pr. 19. 453).

NHg<sub>2</sub>Cl + 2HgCl<sub>2</sub> + NH<sub>4</sub>Cl (?) wurde von Millon (l. c.) auf Zusatz von wässerigem, verd. NH<sub>3</sub> zu einem grossen Ueberschuss von kalter HgCl<sub>2</sub>-Lsg. als weisser, pulveriger, durch kaltes H<sub>2</sub>O schon veränderlicher Niederschlag erhalten; wahrscheinlich ein Gemenge.

Das durch Erhitzen von HgCl<sub>2</sub> im trockenen NH<sub>3</sub>-Strome (Rose, P. A. 20. 161; Grouvelle, Schw. 33. 433), durch Dest. von HgO mit NH<sub>4</sub>Cl (Mitscherlich l. c.) dargestellte

 $\rm HgCl_2.NH_3,\ das\ dem\ HgCl_2\ gleicht,\ beim\ Erhitzen\ schmilzt\ und\ ohne\ Verlust\ von\ NH_3\ sublimirt,\ sollte\ nach\ Pesci\ (G.\ 20.\ 485)\ analog\ der\ entsprechenden\ J-Verbindung\ 3\,NHg_2Cl+4\,HgCl_2+8\,NH_4Cl\ sein,\ entspricht\ jedoch\ keiner\ einfachen\ Umrechnung\ ,\ dagegen\ würden\ 4\,HgCl_2.NH_3=NHg_2Cl+2\,HgCl_2+3\,NH_4Cl\ sein;\ wahrscheinlich\ ist\ auch\ dieser\ Körper\ ein\ Gemenge.$ 

Die von Schmieder (J. pr. 75. 136) aus HgSO<sub>4</sub>.2NH<sub>3</sub>.H<sub>2</sub>O mit verd. HCl dargestellte sogen. Oxytrimercuriammoniumverbindung N(H<sub>2</sub>Hg<sub>3</sub>O<sub>2</sub>).Cl existirt nach Pesci (l. c.) überhaupt nicht.

Dimercuriammoniumbromid NHg<sub>2</sub>Br. NH<sub>4</sub>Br. Nach Analogie mit den Cl-Verbindungen ist die von Mitscherlich (J. pr. 19. 455) durch Fällen einer wässerigen HgBr<sub>2</sub>-Lsg. mit NH<sub>3</sub> dargestellte Verbindung NH<sub>2</sub>HgBr als ein dem unschmelzbaren Präcipitat entsprechend zusammengesetzter Körper anzusehen. Weisses, in H<sub>3</sub>O, Alk. unlösl., in NH<sub>3</sub> wlösl. Pulver; zerfällt beim Erhitzen in Hg<sub>2</sub>Br<sub>2</sub>, NH<sub>3</sub>, N und H<sub>2</sub>O (?) (Löwig, Mag. Pharm. 33. 7); bei sehr vorsichtigem Erhitzen unter Entwickelung von viel NH<sub>3</sub>, jedoch keinem N, in sublimirendes HgBr<sub>2</sub>. NH<sub>3</sub> (?) und zurückbleibendes 2NHg<sub>2</sub>Br. HgBr<sub>2</sub>; vergl. die entsprechende Cl-Verbindung.

HgBr<sub>2</sub> absorbirt in der Kälte kein NH<sub>3</sub>; beim Schmelzen und Abkühlen in NH<sub>3</sub>-Gas wird etwas weniger als 1NH<sub>3</sub> aufgenommen (Rose, P. A. 20. 160); H<sub>2</sub>O entzieht der Verbindung NH<sub>4</sub>Br und hinterlässt ein gelbes Pulver, das mit K<sub>2</sub>S, nicht mit KOH NH<sub>3</sub> entwickelt (Rammelsberg, P. A. 55. 248). Diese Angaben gestatten keine Deutung der Konstitution der Verbindung; vergl. bei HgCl<sub>2</sub>.NH<sub>3</sub> und HgJ<sub>2</sub>.NH<sub>3</sub>.

Dimercuriammoniumbromat NHg<sub>2</sub>. BrO<sub>3</sub>. H<sub>2</sub>O bildet sich auf Zusatz eines kleinen Ueberschusses von NH<sub>3</sub> zur wässerigen Lsg. von Hg(BrO<sub>3</sub>), als gelblichweisser, langsam sich absetzender Niederschlag, der beim Erhitzen, auch in kleinen Mengen, unter Abscheidung von Hg heftig explodirt; entwickelt beim Kochen mit KJ oder K<sub>2</sub>S NH<sub>3</sub>, mit KOH nur eine Spur (Rammelsberg, P. A. 55. 82). Bisher als N(H<sub>2</sub>Hg<sub>2</sub>O)BrO<sub>3</sub> angesehen; ist wahrscheinlich jedoch wie die entsprechenden Verbindungen mit Cl um H<sub>2</sub>O ärmer.

Der aus Hg<sub>2</sub>(BrO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> durch NH<sub>3</sub> entstehende schwarze Körper, von dem Rammelsberg selbst schon einen Gehalt an metallischem Hg nachgewiesen hat, bedarf einer weiteren Untersuchung. Dimercuriammoniumjodid NHg<sub>2</sub>J entsteht bei der Einwirkung von flüss. NH<sub>3</sub> auf das durch Zusammenschmelzen dargestellte und gepulverte HgJ<sub>2</sub>.3HgO als braunes Pulver; durch Trocknen im Luftstrom bei 100°, dann bei 130° wasserfrei; aus (NHg<sub>2</sub>)<sub>2</sub>O und wässeriger oder alkoholischer HJ entsteht es nicht. Zersetzt sich auch bei langsamem Erhitzen unter Explosion mit blauem Lichte; in H<sub>2</sub>O unlösl., in HCl lösl., entwickelt mit Lsgn. von KOH und KCl NH<sub>3</sub> (Weyl, P. A. 121, 601).

NHg, J. H, O. Bildung. Die bisher als Oxymercuriammoniumjodid bezeichnete Verbindung entsteht bei der Einwirkung von NH .- Gas auf HgJ<sub>0</sub>.3HgO bei 180° nach: HgJ<sub>0</sub>.3HgO + 2NH<sub>0</sub> =  $2N(H_0Hg_0O)J$ + H.O (Rammelsberg, P. A. 48, 170; Weyl I. c.). Beim Erwärmen von HgJ, mit einem grossen Ueberschuss von konz. NH, unter anfänglicher Weiss-, bei 60° Braun-, beim Kochen Dunkelfärbung nach:  $2 \text{HgJ}_2 + 4 \text{NH}_3 + \text{H}_2 \text{O} = \text{N}(\text{H}_2 \text{Hg}_2 \text{O}) \text{J} + 3 \text{NH}_4 \text{J}$ ; ist nur bei öfterem Kochen mit frischem NH, rein, sonst HgJ, NH, -haltig (Rammelsberg l. c.); auf Zusatz von wenig NH, zu einer Suspension von HgJ, in H<sub>2</sub>O wird ein wechselndes Gemenge von NHg<sub>2</sub>J. H<sub>2</sub>O, Hg<sub>2</sub>J. NH, und HgJ, erhalten (Nessler, Verhalten des HgJ, zu NH3. Freiburg 1856. 18). Beim Digeriren von NHg, Cl. H, O mit KJ (Rammelsberg 1. c.). Beim Fällen der Lsg. von HgJ. 2KJ mit KOH und verd. NH. bei Anwendung von wenig KOH als hellerer, von mehr KOH dunklerer. gelbbrauner, bei Ueberschuss von KOH kermesbraun werdender Niederschlag nach:  $2 \text{HgJ}_2$ ,  $2 \text{KJ} + 3 \text{KOH} + \text{NH}_3 = \text{N(H}_2 \text{Hg}_2 \text{O)J} + 7 \text{KJ} +$ 2H<sub>o</sub>O (Nessler l. c.).

Braunes Pulver, mit einem Stich ins Purpurrothe. Gibt bei 128° etwas hygroskopisches H<sub>2</sub>O ab, schmilzt bei Luftabschluss in höherer T. zur dunkelbraunen Flüss., zersetzt sich weiterhin unter Explosion mit blauem Lichte in HgJ<sub>2</sub>, Hg, NH<sub>3</sub>, N und H<sub>2</sub>O; wird im HCl-Strom bei 100° unter Entwickelung von weisen Nebeln gelb, zersetzt sich in höherer T. in HgJ<sub>2</sub>.NH<sub>3</sub>, HgCl<sub>2</sub>, NH<sub>4</sub>J und NH<sub>4</sub>Cl. Warme HCl-Lsg. löst zur farblosen Flüss., aus der HgJ<sub>2</sub> und HgJ<sub>2</sub>.HgCl<sub>2</sub> kryst., KJ löst unter Entwickelung von NH<sub>3</sub> und Bildung von freiem KOH und HgJ<sub>2</sub>.2KJ; mit K<sub>2</sub>S- (Nessler), mit BaS-Lsg. wird aller N als NH<sub>3</sub> entwickelt; KOH zersetzt selbst beim Kochen nicht (Rammels-

berg l. c.).

NHg<sub>2</sub>J.3NH<sub>4</sub>J, früher als Mercuridiammoniumjodid bezeichnet, von Pesci (G. 20. 485) als die dem schmelzbaren Präcipitat analoge Verbindung erkannt. Entsteht bei der Absorption von NH<sub>3</sub>-Gas durch HgJ<sub>2</sub> unter schmutzigweisser Färbung (Rose, P. A. 20. 161); beim Einleiten von trockenem NH<sub>3</sub> in eine Lsg. von HgJ<sub>2</sub> in trockenem Benzol (Colson, C. r. 115. 657); bei der Einwirkung von flüss. NH<sub>3</sub> auf HgJ<sub>2</sub>; aus der Lsg. in überschüssigem NH<sub>3</sub> als dichte, krystallin. Masse, die an feuchter Luft HgJ<sub>2</sub> abscheidet (Weyl, P. A. 131. 546); beim Sättigen des Filtr. von HgJ<sub>2</sub>.NH<sub>3</sub> mit NH<sub>3</sub>, auch durch Einwirkung von in niedriger T. ges. NH<sub>3</sub>-Lsg. auf HgJ<sub>2</sub>, rascher bei Gegenwart von etwas KJ (Nessler l. c.).

Schmutzigweisse (Rose), dichte krystallin. Masse (Weyl), lange, weisse Nadeln (Nessler), durch Lösen in Ae., Verdunsten desselben im NH<sub>3</sub>-Strome lange, spiessige Nadeln (Nessler); hellgelber, krystallin. Niederschlag (Colson l. c.). Zerfällt an der Luft, noch schneller im luftverd. Raume in HgJ<sub>2</sub> und NH<sub>3</sub>. H<sub>2</sub>O spaltet ebenso, NH<sub>3</sub>-haltiges

H<sub>2</sub>O färbt gelb, braun, wahrscheinlich unter Bildung von NHg<sub>2</sub>J.H<sub>2</sub>O, Alk. löst zum Theil unter Hinterlassung eines gelben oder braunen Rückstandes, in Lsg. gehen HgJ<sub>2</sub>, NH<sub>4</sub>J und NHg<sub>2</sub>J.3NH<sub>4</sub>J, das durch H<sub>2</sub>O fällbar, jedoch bald roth wid; Ae. löst zum Theil unter Hinterlassung eines gelben Rückstandes (Nessler). Hierher gehören wahrscheinlich auch die folgenden Doppelsalze mit CuJ<sub>2</sub>.

HgJ<sub>2</sub>.CuJ<sub>2</sub>.4NH<sub>3</sub> entsteht bei der Einwirkung von Hg auf mit Alk. übergossene Kryst. von CuJ<sub>2</sub>.4NH<sub>3</sub>.J<sub>2</sub> als blaue Krystallmasse; aus alkoholischem NH<sub>3</sub> umkryst. blaue, glänzende, blätterige Prismen. Aus den warm gemischten Lsgn. von CuSO<sub>4</sub>.4NH<sub>3</sub> und HgJ<sub>2</sub>.2KJ, letzteres zweckmässig im Ueberschuss, kryst. ziemlich grosse, undeutlich ausgebildete, blaue, blätterige Prismen. Zersetzt sich bei 135° allmählich, mit H<sub>2</sub>O leicht, durch Säuren unter Abscheidung von HgJ<sub>2</sub> und Cu<sub>2</sub>J<sub>2</sub>; Zn gibt metallisches Hg und Cu, ZnJ<sub>2</sub> geht in Lsg. (Jörgensen, J. pr. [2] 2. 347).

2HgJ.CuJ<sub>2</sub>.4NH<sub>3</sub> fällt aus der Lsg. von Cu<sub>2</sub>J<sub>2</sub> in alkoholischer J-Lsg. beim Schütteln mit Hg, unter reichlicher Abscheidung von Hg<sub>2</sub>J<sub>2</sub>, und Zusatz von alkoholischem NH<sub>3</sub> zum grünen Filtr. als grüne Kryst.; auch beim Krystallisiren der warm gemischten Lsgn. von CuSO<sub>4</sub>.4NH<sub>3</sub> und HgJ<sub>2</sub>.2KJ. Grüne, glänzende Kryst., die rasch mit H<sub>2</sub>O abzuspülen und bei Lichtabschluss im Vakuum über CaCl<sub>2</sub> zu trocknen sind. Bei 135° entweicht allmählich alles NH<sub>3</sub> und HgJ<sub>2</sub> unter Hinterlassung von Cu<sub>2</sub>J<sub>2</sub>; H<sub>2</sub>O, wässerige Säuren, auch C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>O<sub>2</sub> zersetzen unter Abscheidung von HgJ<sub>2</sub> und Cu<sub>2</sub>J<sub>2</sub>, ein Gemisch von Alk. und C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>O<sub>2</sub> löst mit grüner Farbe. Zn wirkt wie auf das vorige.

HgJ<sub>2</sub>.NH<sub>3</sub>, bisher als Quecksilberjodidammoniak bezeichnet, wurde von Pesci (l. c.) als ein Gemenge von 3NHg<sub>2</sub>J + 5HgJ<sub>2</sub> + 8NH<sub>4</sub>J erkannt, vielleicht entsprechend 4HgJ<sub>2</sub>.NH<sub>3</sub> = NHg<sub>2</sub>J + 2HgJ<sub>2</sub> + 3NH<sub>4</sub>J. Entsteht durch Lösen von HgJ<sub>2</sub> in konz., wässerigem NH<sub>3</sub> unter anfänglicher weisser Färbung und Hinterlassung eines braunen Rückstandes von NHg<sub>2</sub>J.H<sub>2</sub>O als Krystallnadeln (Caillot und Corriol, J. Ph. 9. 381); entsteht bei der Einwirkung von NH<sub>3</sub> auf HgJ<sub>2</sub> als weisse, pulverige Substanz (Rammelsberg, P. A. 48. 170). Durch Fällen der Lsg. von HgJ<sub>2</sub> in K<sub>3</sub>SbS<sub>4</sub> oder Na<sub>3</sub>SbS<sub>4</sub> mit NH<sub>3</sub> (Rammelsberg l. c.); durch Fällen der Lsg. von HgJ<sub>2</sub>.2KJ mit NH<sub>3</sub>; bei mehr NH<sub>3</sub> entsteht NHg<sub>2</sub>J.3NH<sub>4</sub>J (Nessler l. c.).

Das aus Hg,J<sub>2</sub> und wässerigem NH<sub>3</sub> entstehende schwarze Pulver, das schon beim Trocknen nahezu alles NH<sub>3</sub> verliert, auch das beim Kochen von Hg<sub>2</sub>J<sub>2</sub> mit NH<sub>3</sub> sich bildende, viel metallisches Hg enthaltende schwärzliche Pulver (Rammelsberg l. c.) sind Gemenge von NHg<sub>2</sub>J, HgJ<sub>2</sub> und Hg.

Dimercuriammoniumjodat NHg<sub>2</sub>JO<sub>3</sub>.2NH<sub>4</sub>JO<sub>3</sub>, bisher als Oxydimercuriammoniumverbindung betrachtet, entsteht bei der Einwirkung von überschüssigem wässerigem NH<sub>3</sub> auf Hg(JO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> als weisses Pulver, das bei 160° ohne H<sub>2</sub>O-Verlust plötzlich unter Bildung von HgJ<sub>2</sub> zersetzt wird (Millon, A. ch. [3] 18. 410).

Dimercuriammoniumfluorid NHg<sub>2</sub>Fl. HFl. H<sub>2</sub>O, bisher als Oxydimercuriammoniumfluorid betrachtet, scheidet sich bei Zusatz von NH<sub>3</sub> zur Lsg. von HgFl<sub>2</sub> in HFl in der Kälte langsam, in der Wärme sofort als weisse Gallerte ab, wird beim Auswaschen mit H<sub>2</sub>O pulverig. Ueber H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> getrocknet ein weisses Pulver, das sich mit PbO auf ca. 200° erh. nach: 6N(H<sub>2</sub>Hg<sub>2</sub>O)Fl.HFl+6PbO=9HgO+3Hg+6PbFl<sub>2</sub>+4NH<sub>3</sub>+N<sub>2</sub>+3H<sub>3</sub>O zersetzt (Finkener, P. A. 110. 632).

Das aus Hg<sub>2</sub>Fl<sub>2</sub> durch Fällung mit NH<sub>3</sub> aus HFl-Lsg., wie durch Absorption von NH<sub>3</sub>-Gas entstehende schwarze Pulver, das in trockener Luft anscheinend beständig ist, selbst bei 100° nur sehr wenig NH<sub>3</sub> abgibt und dabei etwas metallisches Hg abscheidet, durch H<sub>2</sub>O in Hg und eine HgO-Verbindung zerlegt wird (Finkener, P. A. 110, 147), ist zweifellos ein Gemenge.

Dimercuriammoniumsulfit (NHg<sub>2</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>.HgSO<sub>3</sub>.H<sub>2</sub>O, früher als Oxydimercuriammoniumsulfit bezeichnet, entsteht durch Fällung der wässerigen Lsg. von HgSO<sub>3</sub>.(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> mit verd. KOH-Lsg. und Auswaschen mit kaltem H<sub>2</sub>O als feines, weisses Pulver; wird am Lichte langsam grau, beim Erhitzen unter Abgabe von etwas SO<sub>2</sub> bräunlich, zersetzt sich in höherer T. in SO<sub>2</sub>, wahrscheinlich auch N und einen beim starken Erhitzen flüchtigen weissen Rückstand, durch HCl wird es unter Zersetzung gelöst, lösl. in viel (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>. KOH entwickelt selbst beim Kochen kein NH<sub>3</sub> (Hirzel, Z. Ph. 1850. 6, 17).

Dimercuriammoniumsulfat (NHg,), SO, H,O, von Fourcroy (J. Min. 10. 388) entdeckt, von Kane (A. ch. 72. 215) näher untersucht und Ammoniakturbith genannt, wurde in späterer Zeit als Oxydimercuriammoniumsulfat aufgefasst. Entsteht bei der Einwirkung von NH3-Lsg. auf HgSO4, in der Kälte allmählich nach vorangehender Bildung von 3HgO.SO3, in Siedehitze rascher (Kane I. c.); aus dem NH .- haltigen Filtr. fällt H,O noch etwas Salz; wird daraus auch durch langsames Verdunsten erhalten (Ullgren, P. A. 42, 395). Beim Eintragen von HgSO4 in konz. NH3-Lsg. löst sich viel von diesem Salze vollständig, H2O fällt aus der Lsg. reichliche Mengen von (NHg2)2.SO4: durch Verdunsten der Lsg. an der Luft oder über H2SO4 bilden sich Krusten von kleinen, harten Kryst. von konstanter Zusammensetzung. durch Verdunsten der Lsg. in einer NH3-Atm. oder über CaO grössere Kryst. von wechselnder Formel (Millon, A. ch. [3] 18. 402). Beim Digeriren von 3HgO.SO3 mit (NH4)2SO4-Lsg. bis zum Weisswerden des Rückstandes (Ullgren l. c.). Beim Digeriren von frisch gefälltem HgO mit (NH<sub>4</sub>), SO<sub>4</sub> in der Kälte nach einigen Tagen, beim Kochen viel rascher (Hirzel L. c.). Beim Kochen von HgSO4.2NH3.HO mit wiederholt erneuertem H2O bis zum Schwinden der H2SO4-Reaktion in der Flüss. (Schmieder, J. pr. 75. 147; vergl. auch Rammelsberg. A. B. 1888, 173).

Schweres, weisses Pulver (Kane), Krystallkrusten (Millon); auch nach dem Trocknen weiss, adhärirend (Hirzel), etwas gelblich (Ullgren; Schmieder). Bei 115° noch unverändert (Schmieder); zerfällt beim

Erhitzen unter Braunfärbung und Entwickelung von viel H.O und einer Spur von NH3 in N und Hg2SO4 (Kane), neben Hg (Schmieder); das aus HgO dargestellte zersetzt sich unter Braunfärbung plötzlich unter heftigem Zischen und Abgabe von viel H.O. dabei schmilzt die Masse zum dicken, gelben Oele, das beim Abkühlen weiss erstarrt; in höherer T. bilden sich Hg-Dampf und SO2 (Hirzel). In H2O spurenweise lösl. (Kane), in HCl llösl. (Hirzel). H,S zersetzt in HgS und (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Kane), K<sub>2</sub>S entwickelt NH<sub>3</sub> (Schmieder); konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> führt bei längerem Kochen in 3HgSO4. (NH4), SO4. 2H, O über (Hirzel), konz. Säure löst nicht, verd. dagegen leicht (Schmieder). In NH, Cl-Lsg. beim Kochen unter Entwickelung von NH3 lösl. (Schmieder); in viel (NH<sub>4</sub>), SO<sub>4</sub> ziemlich lösl. ohne NH<sub>3</sub>-Entwickelung (Hirzel); HNO<sub>3</sub> löst unter Entwickelung von NoO3 (Kane), die Lsg. enthält NH4 (Ullgren), es ist unlösl. in HNO, (Hirzel; Schmieder). KOH entwickelt kein NH, (Ullgren), nur nach langem Kochen wenig NH, unter gelblicher Färbung des Rückstandes (Hirzel); beim Kochen mit verd. KOH wird NH3 entwickelt, gelbes HgO bleibt zurück (Schmieder).

(NHg<sub>2</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>.2H<sub>2</sub>O. Von den von Millon (l. c.) dargestellten, schwefelsaures Quecksilberoxydammoniak genannten Verbindungen 3HgO.SO<sub>3</sub>.2NH<sub>3</sub>, 2HgO.SO<sub>3</sub>.2NH<sub>3</sub> und HgSO<sub>4</sub>.2NH<sub>3</sub> existirt nach Pesci (G. 20. 485) keine einzige, sondern beim Eintragen von HgSO<sub>4</sub> in abgekühlte, konz. NH<sub>3</sub>-Lsg. und Verdunsten der Lsg. in einer NH<sub>4</sub>-Atm. über CaO entsteht nur (NHg<sub>2</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> + 2H<sub>2</sub>O; die von Millon erhaltenen Verbindungen bilden sämmtlich grosse, prismatische, durch

H<sub>o</sub>O zersetzliche Kryst.

7(NHg,),SO, (NH,),SO, 12H,O, früher als 3N(H,Hg,O),SO, (NH, Hg), SO, betrachtet, entsteht bei längerer Einwirkung von kaltem H<sub>2</sub>O auf (NHg<sub>2</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>.3(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>.4H<sub>2</sub>O, wobei (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> in Lsg. geht, und Waschen, bis das Filtr. H2SO4-frei ist (Schmieder; Pesci), auch durch Eingiessen einer Lsg. von HgO in kalte, wässerige Lsg. von (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> in viel H<sub>2</sub>O und Waschen mit kaltem H<sub>2</sub>O (Schmieder). Schweres, weisses, erdiges Pulver, das bei 115° ohne Gewichtsverlust gelb wird; beim Erhitzen im Röhrchen entwickelt es unter Braunfärbung H<sub>2</sub>O, dann Hg und N, der nach dem Erkalten weisse Rückstand ist Hg.SO4; H.O von 1000 entzieht ohne Aenderung der Farbe H,SO4; HCl konz. oder verd. löst leicht, NH4Cl-Lsg. löst beim Kochen leicht unter reichlicher NH3-Entwickelung, H2SO4 in grosser Verdünnung löst leicht, konz. nicht; mit (NH4)2SO4-Lsg. wird unter Auflösung das ursprüngliche Salz zurückgebildet. HNO, löst weder in konz. noch verd. Zustande, KOH in verd., siedender Lsg. entwickelt NH3 und nimmt H2SO4 auf, konz. verwandelt schliesslich in gelbes HgO (Schmieder).

Hierher muss auch das schwefelsaure Oxydimercuroammonium von Kane N(H<sub>2</sub>Hg<sub>2</sub>.0.Hg<sub>2</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, das aus Hg<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> mit NH<sub>3</sub> als dunkelgraues Pulver erhalten wird, gestellt werden; nach Lefort (J. Ph. 1845. 5) enthält es metallisches Hg, amalgamirt Au-Blech; nach Pesci (G. 21. II. 569) entzieht ihm verd. HNO<sub>3</sub> in der Kälte unter Entwickelung von NO metallisches Hg, wodurch der Rückstand weiss wird und die Zusammensetzung 7(NHg<sub>2</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>.(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. 12H<sub>2</sub>O annimmt; die graue Verbindung ist dieses Salz + 28Hg, entstanden nach: 28Hg<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>+56NH<sub>3</sub>+12H<sub>2</sub>O=7(NHg<sub>2</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>.(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. 12H,0 + 28Hg; durch Behandlung mit KOH geht es in (NHg,) SO.

2H,O über.

(NHg<sub>2</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>.3(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>.4 H<sub>2</sub>O. Dieses dem schmelzbaren, weissen Präcipitat entsprechende Sulfat ist nach Pesci (G. 20. 485) identisch mit dem von Schmieder (J. pr. 75. 136) dargestellten HgSO<sub>4</sub>.2 NH<sub>3</sub>. H<sub>2</sub>O. Entsteht beim Eintragen von gelbem HgO in kalte Lsg. von (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, wobei vor erfolgter vollständiger Lsg. des zugesetzten HgO kein weiteres einzutragen ist; sobald ein weisses, basisches Salz sich auszuscheiden beginnt, wird mit dem Zusatz von HgO aufgehört.

Beim freiwilligen Verdunsten an der Luft oder im Vakuum kryst. Büschel von feinen Nadeln, aus verd. Lsgn. nach Wochen orthorhombische, wasserhelle, lebhaft glasglänzende Kryst., die am Lichte und an der Luft matt werden; bei 90° unverändert, wird bei 115° unter Abgabe des ganzen H.O röthlich. Beim Erhitzen im Glasrohre entweicht zuerst H<sub>2</sub>O, dann NH<sub>3</sub>, weiterhin sublimirt ein beim Erkalten weiss werdender gelber Körper und Hg, der dabei bleibende rothbraune Rückstand schmilzt unter Aufschäumen, entwickelt SO2, bei starkem Erhitzen tritt vollständige Verflüchtigung ein. Durch die kleinste Menge kaltes H<sub>2</sub>O entsteht das vorige Salz, durch H<sub>2</sub>O von 100° (NHg<sub>2</sub>) SO<sub>4</sub>. H<sub>2</sub>O. HCl konz. oder verd. löst, NH,Cl ebenfalls, H,S zersetzt vollständig in HgS und (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> konz. zersetzt in HgSO<sub>4</sub> und (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, sehr verd. H.SO, löst es, ebenso verhält sich (NH,) SO, HNO, konz. löst nicht, sehr verd. löst. KOH verd. entwickelt schon in der Kälte NH3 und liefert ein basisches Salz, konz. führt beim Kochen in HgO über (Schmieder).

Nach Pesci (l. c.) existirt auch ein Salz 5(NHg<sub>2</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>.14(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. 16 H<sub>2</sub>O, dagegen das von Schmieder beschriebene Oxytrimercuri- und Oxydimercuriammoniumsalz N(H<sub>2</sub>Hg.O.Hg.O.Hg.)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>.N(H<sub>2</sub>Hg.O.Hg.)<sub>2</sub>

SO<sub>4</sub> nicht.

Mercuriimidosulfonat Hg[N=(SO<sub>3</sub>H)<sub>2</sub>]<sub>2</sub>, aus der freien Säure, über deren Darstellung bei derselben zu vergl., darstellbares Hg-Salz, gibt eine grosse Zahl sogen. basischer Salze, die viel beständiger als die sauren Salze, so:

HgNo(SO,K)4, weisse, dünne Prismen;

HgN<sub>2</sub>(SO<sub>3</sub>Na)<sub>4</sub>.5H<sub>2</sub>O, leichter lösl. als K-Salz; HgN<sub>2</sub>(SO<sub>3</sub>)<sub>4</sub>Sr<sub>2</sub>.15H<sub>2</sub>O, löslicher als Ba-Salz; HgN<sub>2</sub>(SO<sub>3</sub>)<sub>4</sub>Ba<sub>2</sub>.5H<sub>2</sub>O, mikroskopische Nadeln;

HgNo(SOo), Mgo. 15 HoO, strahlenförmig erstarrende Masse;

HgN<sub>2</sub>(SO<sub>3</sub>)<sub>4</sub>Zn<sub>2</sub>.15 H<sub>2</sub>O, wie Mg-Salz;

HgN<sub>2</sub>(SO<sub>3</sub>)<sub>4</sub>Cd<sub>2</sub>.12H<sub>2</sub>O, wlösl., harte Krusten;

HgN<sub>2</sub>(SO<sub>3</sub>)<sub>4</sub>Cu<sub>2</sub>.15H<sub>2</sub>O, wenig beständige, llösl., bläuliche, warzenförmige Kryst.;

HgN2(SO3Ag)2(SO3K)2.3H2O, lange, wenig beständige Nadeln;

HgN<sub>2</sub>(SO<sub>3</sub>)<sub>4</sub>(Hg<sub>2</sub>)<sub>2</sub>, mikroskopische, fast unlösl. Kryst.;

HgN<sub>2</sub>(SO<sub>3</sub>)<sub>4</sub>Mn<sub>2</sub>.10 H<sub>2</sub>O, unbeständige, harte, röthliche Krusten; HgN<sub>2</sub>(SO<sub>3</sub>)<sub>4</sub>Co<sub>2</sub>.15 H<sub>2</sub>O, rothe, strahlenförmige Krystallmasse;

HgN<sub>2</sub>(SO<sub>3</sub>)<sub>4</sub>Ni<sub>2</sub>.15H<sub>2</sub>O, smaragdgrüne, voluminöse Prismen (Berglund, B. 1876. 252; auch Bl. [2] 25. 452).

### Mercuronitrit

ist nicht mit Sicherheit bekannt; über Versuche zur Darstellung vergl. Péligot (A. ch. 54, 25), Niemann (N. Br. Arch. 4, 25), Lefort (N. J. Ph. 8, 5), Gerhardt (A. ch. 72, 74), Lang (J. pr. 86, 295), Veley (Ch. N. 66, 175, 189, 200, 214, 225).

Mercurinitrit ist in fester Form nicht bekannt, wohl aber in Lsg.

und als Doppelsalz mit KNO2.

Hg(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>.2 KNO<sub>2</sub> entsteht aus Hg(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>- und überschüssiger KNO<sub>2</sub>-Lsg. beim Verdunsten der hellgelben Flüss. in schönen, strohgelben, rhombischen Tafeln oder Prismen (Langl. c.), gewöhnlich prismatische, mitunter tafelförmige, rhombische Kryst. (Fock, Z. Kryst. 17. 177); llösl. in H<sub>2</sub>O; die neutrale Lsg. zersetzt sich nicht beim Kochen, gibt mit überschüssigem NH<sub>3</sub> eine gelbweisse, in H<sub>2</sub>O zum Theil lösl. Fällung; das Filtr. wird durch NH<sub>3</sub> wieder gefällt; unlösl. in Alk. (Langl. c.).

### Mercuronitrat.

 ${\rm Hg_2(NO_3)_2.2\,H_2O}$ ; MG, 559,30; 100 Thle. enthalten 74,30  ${\rm Hg_2O}$ , 19,28  ${\rm N_2O_5}$ , 6,42  ${\rm H_2O}$ .

Geschichtliches. Kryst. Nitrat, ob von Hg<sub>2</sub>O oder HgO ist nicht ersichtlich, kannte Basilius Valentinus und empfahl es gegen eine Reihe von Krankheiten; das kryst. Salz wurde als Quecksilbersalpeter, vielfach auch als Quecksilbervitriol bezeichnet; den Unterschied zwischen den in kalt und warm bereiteten Lsgn. enthaltenen Salzen, somit Hg<sub>2</sub>(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> und Hg(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> erkannte zuerst Bergman 1775 (Kopp, Gesch. 4. 195).

Bildung und Darstellung. Entsteht bei der Einwirkung von verd. HNO, (1 Vol. HNO, vom SG. 1,42 und 1 bis 2 Vol. H,0) auf überschüssiges Hg in der Kälte bis zur Bildung kurzer Säulen (Lefort l. c.); bei längerer Einwirkung bildet sich basisches 3 Hg. O. 2 N. O. 3 H. O. (Mitscherlich, P. A. 9, 387). Bei der Einwirkung von mit 2 bis 3 Thln. H<sub>2</sub>O verd. HNO<sub>3</sub> auf überschüssiges Hg in mässiger Wärme, Abgiessen der Lsg. nach Ablauf der starken Reaktion und Krystallisation (Marignac, A. ch. [3] 27. 328). Bei der Einwirkung von N.O. auf Hg entsteht nicht Hg2(NO2)2, wie Baudrimont (Traité de chim.) angibt, sondern Hg2(NO3)2 neben NO (Gerhardt, A. 72. 74); die Reaktion verläuft nach: 2Hg + 2(NO)NO<sub>3</sub> = Hg<sub>2</sub>(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> + 2NO (Divers und Shimidzu, Soc. 47. 630). Durch Eindampfen der Lsgn. eines der basischen Salze in verd. HNO3 (Lefort l. c.). Durch Lösen von Hg in konz., heisser HNO3, Abdampfen der Lsg. zur Trockne, Verreiben des auch Hg(NO<sub>3</sub>), enthaltenden Rückstandes mit Hg und wenig H<sub>2</sub>O, Lösen in heissem H<sub>2</sub>O unter Zusatz von wenig HNO<sub>3</sub> und Krystallisiren der filtr. Lsg. (Buchholz). Beim Einleiten von H oder NO in die mit HNO3 angesäuerte wässerige Lsg. von Hg(NO3), (Veley, Ch. N. 66, 175, 189, 200, 214, 225).

Eigenschaften. Kurze, wasserhelle Säulen (Mitscherlich): von einem monoklinen Prisma sich ableitende tafelförmige Kryst., aus HgO-haltigen Lsgn. auch gefurchte, sechsseitige Prismen (Gerhardt l. c.); nach Messungen von Marignac (l. c.) monokline Kryst., nicht wie Descloizeaux annahm, Rhomboëder. Verwittert an trockener Luft. mitunter auch nicht; die Kryst. halten gewöhnlich viel Mutterlauge eingeschlossen (Marignac), verlieren an der Luft alles H.O (Lefort). rascher im Vakuum über H2SO4 (Lefort; Marignac). Schmilzt leicht (Gerhardt), bei 70° (Lefort). Ueber thermoelektrische Kraft vergl. bei Bouty (C. r. 90. 917). Bildungswärme für (Hg2,0,2HNO3Aq) = 47990 cal., für (Hg2O,2HNO3Aq) = 5790 cal. (Thomsen 1. c.). Nach der kryoskopischen Methode ergibt sich die Molekulargrösse zu Hg, (NO,), die in vielen Lehrbüchern acceptirte Formel HgNO, ist unrichtig (Canzoneri, G. 23. II. 432). O, oxydirt vollständig (Mailfert, C. r. 94. 869, 1186). Wenig warmes H<sub>2</sub>O löst vollständig, mehr H2O spaltet in 2Hg2O.N2O5 und ein saures Salz (Proust). KSH reduzirt zu Metall (Myers, B. 1873. 440); NHs-Gas in grösserer Menge schwärzt sofort, wenig NH3 gibt ein weisses, bunt schillerndes Häutchen; die Reaktion ist sehr empfindlich (Hager, Ch. C. 1883. 569). HNO, verd. löst als saures Salz, sogen. kaltbereitete Hg-Lsg., die an der Luft sich oxydirt, die menschliche Haut am Lichte dauernd purpurn, dann schwarz färbt (Proust), mit HCN unter Abscheidung von Hg (Scheele, Opusc. 2. 165) Hg(CN), gibt (Jahn, A. 21. 149). Verpufft mit P gemengt durch Schlag heftig, auf glühenden Kohlen schwach, aber mit lebhafter Flamme (Brugnatelli, A. ch. 27, 74), NaCl fällt alles Hg als Hg, Cl, das Filtr. enthält keine freie Säure (Mitscherlich). Hg,Cl, wird von der warmen Lsg. so reichlich gelöst. dass beim Abkühlen perlmutterglänzende Kryst. erhalten werden (De-4 N bray, C. r. 70. 995).

2Hg<sub>2</sub>0.N<sub>2</sub>0<sub>5</sub>.H<sub>2</sub>0, basisches Salz, entsteht beim wiederholten Waschen von Hg<sub>2</sub>(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> oder 4Hg<sub>2</sub>0.3N<sub>2</sub>O<sub>5</sub>.H<sub>2</sub>0 mit kaltem H<sub>2</sub>0, bis hellgelbe Färbung eintritt; durch Kochen mit H<sub>2</sub>0 tritt diese Färbung rascher auf, das Salz enthält jedoch zumeist metallisches Hg; mit etwas KOH ist die Ausbeute grösser, das Salz jedoch weniger rein und weniger schön gefärbt (Kane, A. ch. 72. 252); bei Einwirkung von wenig H<sub>2</sub>0 auf die genannten Salze bildet sich 5Hg<sub>2</sub>0.3N<sub>2</sub>O<sub>5</sub>. 2H<sub>2</sub>O, von viel H<sub>2</sub>0 2Hg<sub>2</sub>0.N<sub>2</sub>O<sub>5</sub>.H<sub>2</sub>O, das bei 40° zu trocknen ist (Marignac l. c.); bei langem Stehen der wässerigen Lsg. von Hg<sub>2</sub>(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> bilden sich nadelkopfgrosse, gelbe Kryst. (Kane). Wird beim längeren Kochen mit H<sub>2</sub>O unter Abscheidung eines grauen, zumeist aus metallischem Hg bestehenden Pulvers und Hg(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> zersetzt (Kane); es tritt Schwarzfärbung ein (Marignac); beim Erhitzen gibt es rothe Dämpfe, Tropfen von HNO<sub>3</sub> und HgO (Kane).

Tropfen von HNO<sub>3</sub> und HgO (Kane).

5Hg<sub>2</sub>0.3N<sub>3</sub>0<sub>5</sub>.2H<sub>2</sub>0 entsteht beim Erwärmen von überschüssigem Hg mit verd. HNO<sub>3</sub> durch längere Zeit auf 40 bis 80° (Lefort, N. J. Ph. 8.5). Durch Zusatz von KHCO<sub>3</sub> zur Lsg. von Hg<sub>2</sub>(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> bis zum Entstehen eines bleibenden Niederschlages und Eindampfen des Filtr. (Lefort). Durch Eindampfen von überschüssigem Hg mit HNO<sub>3</sub> zur Trockne und Ausziehen des Rückstandes mit kochendem H<sub>2</sub>O (Lefort). Durch Erhitzen des Hg<sub>2</sub>(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> mit wenig H<sub>2</sub>O und Abkühlen des Filtr.

(Gerhardt, A. ch. 72. 74). Durch Kochen der Lsgn. oder Mutterlaugen von Hg<sub>2</sub>(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> und 4Hg<sub>2</sub>O.3N<sub>2</sub>O<sub>5</sub>.H<sub>2</sub>O mit Hg durch längere Zeit und unter Ersatz des verdampfenden H<sub>2</sub>O und Krystallisation des Filtr., auch durch Einwirkung von Hg auf die in der Mutterlauge befindlichen Kryst. dieser Salze in der Kälte (Marignac l. c.). Schiefe, an der Luft wenig veränderte Prismen (Lefort), glänzende, farblose, gewöhnlich etwas gelbliche Prismen (Gerhardt), farblose, oft zolllange, harte, glänzende, trikline Kryst. (Marignac). Messungen bei Marignac, Gerhardt. Weder im Vakuum noch bei 100° veränderlich (Marignac). Als Zusammensetzung wird von Lefort 2Hg<sub>2</sub>O.N<sub>2</sub>O<sub>5</sub>.2H<sub>2</sub>O, von Ger-

hardt 2Hg, O. N, O5. H, O angenommen.

4 Hg<sub>2</sub>0.3 N<sub>2</sub>0<sub>5</sub>. H<sub>2</sub>0. Durch mässiges Erwärmen von überschüssigem Hg mit HNO<sub>3</sub>, Verdünnen der Lsg. mit dem zwei- bis dreifachen Vol. H<sub>2</sub>O und Dekantiren der Flüss. nach Ablauf der stärkeren Reaktion entstehen Kryst. von Hg<sub>2</sub>(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>, die mit der Mutterlauge und Hg erw. sich lösen; beim Erkalten kryst. dann dieses basische Salz (Marignac l. c.). Durch Kochen von 1 Thl. HNO<sub>3</sub> vom SG. 1,42 und 5 Thln. H<sub>2</sub>O mit überschüssigem Hg durch 5 bis 6 Stunden unter Ersatz des verdampfenden H<sub>2</sub>O (Lefort). Farblose, glänzende, durchsichtige, platte, rhombische Nadeln oder Prismen (Rammelsberg, Kryst. Ch. 1855. 118); Messungen siehe bei Marignac (l. c.). Verwittert weder an der Luft noch im Vakuum, bei 100° ist es eine Zeit lang unveränderlich, verliert dann unter Gelbfärbung an Gewicht (Marignac).

Doppelsalze des Hg<sub>2</sub>(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>. Hg<sub>2</sub>(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>.4NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub>.5H<sub>2</sub>O bildet sich beim Abdampfen der Lsgn. der beiden Salze in säulenförmigen Kryst. (Pagenstecher, Rep. 14. 188); kryst. rhombisch (Rammelsberg, P. A. 109. 377); die wässerige Lsg. wird durch NH<sub>3</sub>, auch K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>

grau gefällt.

<sup>2</sup>Hg<sub>2</sub>0.2 Sr0.3 N<sub>2</sub>0<sub>5</sub> entsteht durch Lösen von kryst. Hg<sub>2</sub>(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> und Sr(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> in ges., saurer Lsg. von Hg<sub>2</sub>(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> unter Erwärmen; kleine, durch Erwärmen mit der Mutterlauge und Abkühlen grössere Kryst., mitunter auch wasserhaltige Prismen; fast so lichtempfindlich wie AgCl, wird im zerstreuten Lichte fast momentan fleischfarben, dann schmutzigbraun, durch Umkrystallisiren aus heissem, HNO<sub>3</sub>-haltigem H<sub>2</sub>O wieder farblos. H<sub>2</sub>O zieht Sr(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> aus unter Zurücklassung eines citronengelben, beim Erhitzen grünlich werdenden Rückstandes; sehr reichlich lösl. in der warmen Mutterlauge und in heisser, verd. HNO<sub>3</sub>, aus der es in grösseren Kryst. anschiesst (Städeler, A. 87, 129).

2Hg<sub>2</sub>0.2Ba0.3N<sub>2</sub>0<sub>5</sub> fällt beim Vermischen der beiden Salzlsgn. als schwerer, weisser, aus kleinen regulären Kryst. bestehender Niederschlag aus, wird am Lichte in der sauren Lsg. gelblich, im trockenen Zustande citronengelb, dann bräunlichgrün, durch Umkrystallisiren aus HNO<sub>3</sub>-haltigem H<sub>2</sub>O wieder farblos. H<sub>2</sub>O verhält sich wie gegen das Sr-Salz, Löslichkeit in der Mutterlauge und verd. HNO<sub>3</sub> ist wie beim Sr-Salze, nur viel geringer (Städeler l. c.).

2Hg<sub>2</sub>0.2Pb0.3N<sub>2</sub>0<sub>5</sub> entsteht beim Vermischen der konz. Lsgn. der beiden einfachen Salze sogleich als schwerer, weisser, aus regulären Kryst. bestehender Niederschlag; aus verd. Lsgn. nach einiger Zeit in schwach gelblichen, lebhaft diamantglänzenden, regelmässigen Octaëdern;

grössere Kryst. grünlichgelb, verzerrt wie Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>. H<sub>2</sub>O zieht Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> aus unter Hinterlassung eines citronengelben Rückstandes; beim Kochen mit der sauren Mutterlauge oder verd. HNO<sub>3</sub> lösen sich die ursprünglichen Kryst., schiessen beim Erkalten wieder an (Städeler l. c.).

### Mercurinitrat.

 $\mathrm{Hg(NO_3)_2.8H_2O}$ ; MG. 467,26; 100 Thle. enthalten 46,18 HgO, 23,08  $\mathrm{N_2O_5}$ , 30,74  $\mathrm{H_2O}$ .

Geschichtliches siehe bei Hg2(NO3)2.

Bildung und Darstellung. Entsteht beim Auflösen von HgO in überschüssiger HNO3; durch Kochen von Hg oder Hg2(NO3)2 mit HNO3-Ueberschuss, bis mit NaCl oder HCN keine Trübung mehr erfolgt. Kryst, aus der möglichst neutralen und konz. Lsg. bei -15° in klaren. farblosen, bis 11/2 Zoll langen, rhombischen Tafeln (Regnault, Cours élément, 1851. 3. 222); die Kryst. schmelzen bei Zimmerwärme zur farblosen Flüss., die T. erhält sich dabei konstant auf 6,6°; aus dieser Flüss. scheidet sich 3HgO. NoO5. HoO, 2HgO. NoO5. HoO oder 2HgO. NoO5. 3HoO ab (Ditten, J. 1854, 366). Beim Verdunsten der ursprünglichen Lsg. über H.SO, oder CaO scheiden sich grosse Kryst., auch nur Krystallkrusten, auf Zusatz von rauchender HNO3 zur möglichst konz. Lsg. ein weisser Krystallbrei von zerfliesslichem Hg(NO3)2.0,5 H2O ab; beim langen Stehen über H.SO, unter Verlust von HNO, zersetzlich (Millon, A. ch. [3] 18. 361). Die Bildungswärme für  $(Hg, 0, 2HNO^3Aq) =$ 37070 cal., für  $(HgO, 2HNO^3Aq) = 6400 \text{ cal.}$  (Thomsen, Thermochem. Unters. 3. 376). Die zum Syrup abgedampfte Lsg. von Hg(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>, sogen. heiss bereitete Hg-Lsg., hat SG. 3,47 (Proust), schmeckt scharf metallisch, färbt bei Einwirkung des Lichtes die Haut schwarzroth: bei weiterem Konzentriren und Abkühlen kryst. eines der genannten basischen Salze (Mitscherlich l. c.). Beim Einleiten von H in die mit HNO, angesäuerte, wässerige Lsg. des Salzes wird Hg2(NO,)2, nicht Hg(NO<sub>2</sub>), gebildet (Veley, Ch. N. 66, 175, 189, 200, 214, 225). H<sub>2</sub>O fällt aus konz. Lsgn. ein gelbes, basisches Salz, das Filtr. wird durch mehr H<sub>2</sub>O nicht gefällt; die Lsg. löst Hg<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>, Hg<sub>2</sub>Br<sub>2</sub>, Hg<sub>3</sub>J<sub>2</sub>, HgJ<sub>4</sub> (Schlesinger, Rep. 25, 74), AgCl, AgBr, AgJ, AgCN, AgSCN (Wackenroder, A. 41, 317); 1 Thl. Hg<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> löst sich beim Erwärmen in einer Lag. von 2 Thln. Hg(NO3)2 in 20 Thln. H2O, die Ag-Verbindungen lösen sich so reichlich, dass sie aus Hg(NO3),-Lsg. umkryst. werden können, doch entstehen dabei keine Doppelsalze (Debray, C. r. 70, 995); NO verhält sich gegenüber der mit HNO, angesäuerten. wässerigen Lsg, wie H (Veley l. c.); bei der Einwirkung von NO oder Nitriten und nachfolgender Behandlung mit H.S entsteht NH. OH (Divers und Haga, Soc. 51, 48).

3Hg0.N<sub>2</sub>O<sub>5</sub>.H<sub>2</sub>O, basisches Salz, wird durch Waschen von 2Hg0.N<sub>2</sub>O<sub>5</sub>.H<sub>2</sub>O oder von Hg(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>.0,5H<sub>2</sub>O mit kaltem H<sub>2</sub>O bis zum Aufhören der sauren Reaktion, auch durch Erhitzen eines der Nitrate bis zur Bildung einer weissen Masse, die zu pulvern und mehrmals mit

kaltem H<sub>2</sub>O zu waschen ist, erhalten. Weisses, krystallin. Pulver; bei 120° wasserfrei; das gleichfalls weisse, wasserfreie Salz beginnt bei 260° sich zu zersetzen. Lebhafte Zersetzung tritt erst beim Sied. des Hg ein, Gelbfärbung nur nach dem Entweichen erheblicher Mengen von N<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Wird durch Waschen mit kaltem H<sub>2</sub>O nach einiger Zeit rosafarben, später dunkler gefärbt, schliesslich bleibt rothes HgO (Millon, A. ch. [3] 18. 361); kochendes H<sub>2</sub>O zersetzt ebenso, aber schneller (Brugnatelli; Mitscherlich, P. A. 9. 397; Millon); Alkalichloride führen in purpurrothes HgCl<sub>2</sub>.3HgO, K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> oder Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> in 3HgO.SO<sub>3</sub>, K<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub> in das entsprechende Chromat über (Millon).

2 HgO. N<sub>2</sub>O<sub>5</sub>. H<sub>2</sub>O entsteht durch Lösen von HgO in mit dem gleichen Vol. H<sub>2</sub>O verd. HNO<sub>3</sub> vom SG. 1,45; durch längeres Stehen von gelbem HgO mit der sauren Lsg. von Hg(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>. Fast luftbeständige, wenig

feucht werdende Nadeln (Millon l. c.).

2 Hg0. N<sub>2</sub>0<sub>5</sub>. H<sub>2</sub>0. Durch Abdampfen und Abkühlen der sauren Lsg. von Hg(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> kryst. wasserhelle, lange Säulen oder Nadeln von metallischem, nicht saurem Geschmack (Kane); rhombische, tafelförmige Kryst., Messungen bei Marignac (Rech. sur l. formes crist. Genève 1855. 57), Rammelsberg (Neueste Forschungen. Leipzig 1855. 57). An feuchter Luft zerfliesslich (Donovan; Kane), zerfällt beim Erhitzen in theilweise zersetzte HNO<sub>3</sub> und HgO, mit kaltem H<sub>2</sub>O in Hg(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> und ein gelbes, basisches Salz; die Lsg. gibt beim Abdampfen wieder das ursprüngliche Salz (Kane); beim Kochen mit H<sub>2</sub>O entsteht schliesslich HgO (Mitscherlich l. c.). Mit NaCl und etwas H<sub>2</sub>O zusammengerieben zerfällt es in HgCl<sub>2</sub> und HgCl<sub>2</sub>.3HgO (Mitscherlich); lösl. in HNO<sub>3</sub>-haltigem H<sub>2</sub>O.

2 Hg0. N<sub>2</sub>O<sub>5</sub>.3 H<sub>2</sub>O wird durch Schmelzen von Hg(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>.8 H<sub>2</sub>O und Krystallisation in kurzen, durchsichtigen, farblosen Krystallnadeln erhalten, die an der Luft weiss und undurchsichtig, durch H<sub>2</sub>O weiss

werden (Ditten 1. c.).

Mercuromercurinitrat. Hg<sub>2</sub>0.2 Hg0.N<sub>2</sub>0<sub>5</sub> entsteht beim Kochen von 2 Thln. Hg mit 3 Thln. HNO<sub>3</sub> vom SG. 1,2 bis zur vollständigen Lsg.; durch Oxydation von Hg<sub>2</sub>(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> beim längeren Aufbewahren; beim Schmelzen dieses Salzes unter Entwickelung von NO (Gerhardt, A. 72. 74); es wurde wiederholt für Hg<sub>2</sub>(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub> gehalten. Gelbe Salzmasse; beim Erhitzen auf 100° entweicht unter dunkelgelber Färbung etwas H<sub>2</sub>O, wird beim Abkühlen wieder heller; erst bei 260° zersetzt es sich unter Dunkelfärbung und Entwickelung rother Dämpfe, lässt in etwas höherer T. HgO zurück, wird durch Kochen mit H<sub>2</sub>O bei Luftzutritt in Hg<sub>2</sub>(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>, HgO und Hg, bei Luftabschluss in Hg(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>, HgO und Hg<sub>2</sub>O zersetzt. HCl löst HgCl<sub>2</sub> unter Hinterlassung von Hg<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>; mit NaCl zusammengerieben wird es braunroth, H<sub>2</sub>O löst dann HgCl<sub>2</sub>. Bei der Digestion mit BaCO<sub>3</sub> und H<sub>2</sub>O wird alle HNO<sub>3</sub> aufgenommen (Brooks, P. A. 66. 63).

Verbindungen des  $Hg(NO_3)_2$ .  $Hg(NO_3)_2$ .  $HgJ_2$  wird erhalten auf Zusatz von überschüssigem J zu einer siedenden Lsg. von  $Hg(NO_3)_2$  vom SG. 1,35, die so viel  $HNO_3$  enthält, dass sie durch  $H_2O$  nicht getrübt wird; die Flüss. erstarrt beim Abkühlen zur perlmutterglänzenden Krystallmasse (Preuss, A. 29. 326; Kraut, B. 1885. 3461); durch Lösen von  $HgJ_2$  in siedender  $Hg(NO_3)_2$ -Lsg. und Krystallisirem Handbuch der Anorganischen Chemie. II. 2.

(Preuss; Kraut); durch Lösen von Hg<sub>2</sub>J<sub>2</sub> oder HgJ<sub>3</sub> in heisser HNO<sub>3</sub> unter Entwickelung von NO, bei HgJ<sub>2</sub> auch von J (Souville, J. Ph. 26. 474); durch Kochen von HgJ<sub>2</sub> mit überschüssiger HNO<sub>3</sub> vom SG. 1,3. Säure von SG. 1,2 löst erst nach langem Kochen, beim Abkühlen kryst. HgJ<sub>2</sub> neben dem Doppelsalz; wird bis zum Farbloswerden der Flüss.

gekocht, so kryst. nur das Doppelsalz (Kraut).

Weisse, perlmutterglänzende Schuppen (Preuss; Souville), ebensolche Blättchen (Kraut); kann wegen Zersetzlichkeit nicht mit H<sub>2</sub>O oder Alk. gewaschen werden (Souville), schmilzt beim Erhitzen, zersetzt sich dabei in HgO, sublimirendes HgJ<sub>2</sub> und N<sub>2</sub>O<sub>3</sub>; H<sub>2</sub>O zersetzt rasch und vollständig in die beiden Bestandtheile (Preuss); NH<sub>3</sub>, auch KOH-Lsg. scheiden HgO ab neben sich lösendem HgJ<sub>2</sub>.NH<sub>4</sub>J resp. HgJ<sub>2</sub>.KJ (Preuss), Alk. wirkt wie H<sub>2</sub>O (Souville), Ae. zersetzt weniger (Riegel, J. Ph. 11. 396).

2Hg(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>.3HgJ<sub>2</sub> entsteht durch Lösen von HgJ<sub>2</sub> in dem heissen Filtr. von dem folgenden Salze nach Zusatz von etwas HNO<sub>3</sub> und mehrtägigem Stehen als weisse, seideglänzende Nadeln, die an feuchter Luft bald roth werden; zersetzt sich beim Schmelzen wie das vorige, wird durch H<sub>2</sub>O, Alk., Ae. leicht zersetzt (Riegel l. c.); die Darstellung gelang nicht (Kraut l. c.).

Hg(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>.2HgJ<sub>2</sub> wird durch Fällen einer siedenden Lsg. von Hg(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> mit der Hälfte der theoretischen Menge von KJ, Eindampfen und Krystallisiren erhalten (Liebig, Schw. 49. 255). Kleine, glänzende, rothe Kryst., beim Kochen mit H<sub>2</sub>O in die Bestandtheile zersetzt (Riegel I. c.); die Darstellung gelang nicht (Kraut).

Hg(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>·Lsg. mit H<sub>2</sub>S und kurzes Auswaschen des Niederschlages mit kaltem H<sub>2</sub>O (Rose, P. A. 13, 67). Durch Einwirkung von kalter rauchender oder heisser, verd. HNO<sub>3</sub> auf den mit H<sub>2</sub>S aus HgO-Salzen entstehenden Niederschlag, unter Bildung von viel Hg(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>, jedoch nur Spuren von H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>; der Niederschlag ist bis zur neutralen Reaktion zu waschen, bei 40°, dann bei 50°, zuletzt bei 100° zu trocknen (Barfoed, J. pr. 93, 230). Durch Erwärmen von HgS mit Hg(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>-Lsg. bis zum vollständigen Weisswerden; auch der aus Hg<sub>2</sub>O-Salzen gefällte Niederschlag von HgS und S verhält sich so, das Hg wird vom überschüssigen Hg(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> als Hg<sub>2</sub>(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> gelöst (Barfoed l. c.). Durch Lösen von HgS in Hg(C<sub>2</sub>H<sub>3</sub>O<sub>2</sub>)<sub>2</sub> und Fällen mit HNO<sub>3</sub> oder Alkalinitrat (Palm, Ch. C. 1863, 122).

Weisses Pulver, das beim Erhitzen im Röhrchen viel Hg, wenig HgS neben H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und NO entwickelt (Rose). H<sub>2</sub>O färbt beim Kochen grau, löst nur sehr wenig (Barfoed); HCl löst in der Wärme ohne Entwickelung von NO, Abscheidung von S und Bildung von H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Barfoed); H<sub>2</sub>S zersetzt vollständig in HgS und HNO<sub>3</sub> (Rose); H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> vom SG. 1,84 entwickelt bei ganz mässigem Erwärmen SO<sub>2</sub> und führt vollständig in HgSO<sub>4</sub> über; nur etwas wasserhaltige Säure entwickelt HNO<sub>3</sub>, keine SO<sub>2</sub>; verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> bildet HgS und HgSO<sub>4</sub> (Barfoed); HNO<sub>3</sub> zersetzt gar nicht (Rose), nur äusserst wenig (Barfoed), HNO<sub>3</sub> + HCl lösen unter Zersetzung und Bildung von H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Rose). Wird durch kalte Lsgn. von K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> oder Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> erst gelb, dann schwarz

durch siedende Lsgn. sogleich schwarz gefärbt (Rose).

2Hg(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>.6HgS.HgO.12H<sub>2</sub>O entsteht durch Erhitzen von HgS mit HNO<sub>3</sub> vom SG. 1,2 im geschlossenen Rohre auf 120° als weisse, krystallin., in H<sub>2</sub>O, auch HNO<sub>3</sub> vom SG. 1,2 vollkommen unlösl. Masse, färbt sich beim Erhitzen gelb, schmilzt und zersetzt sich sodann unter Entwickelung von rothen Dämpfen; vollkommen flüchtig; wird mit KOH erst gelb, dann braun, zuletzt schwarz; dem so veränderten Körper entzieht HNO<sub>3</sub> vom SG. 1,2 Hg unter Hinterlassung von HgS; mit konz. NaCl-Lsg. zersetzt es sich nach: 2Hg(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>.6HgS.HgO + 6NaCl+H<sub>2</sub>O = 6HgS+3HgCl<sub>2</sub>+4NaNO<sub>3</sub>+2NaOH (Gramp, J. pr. [2] 14. 299).

Dimercuriammoniumnitrat NHg<sub>2</sub>.NO<sub>3</sub>.H<sub>2</sub>O, bisher als Oxydimercuriammoniumnitrat beschrieben; die richtige Formulirung rührt von Rammelsberg (A. B. 1888. 173) und Pesci (G. 20. 485) her. Entsteht durch Fällung einer verd. Hg(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>-Lsg. mit NH<sub>3</sub> in geringem Ueberschuss (Soubeiran, J. Ph. 12. 465, 509, 561); die Lsg. muss heiss gefällt oder nach der Fällung in der Kälte gekocht werden; bildet sich auch durch Auskochen des Doppelsalzes 3NHg<sub>2</sub>.NO<sub>3</sub>.NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub>.2H<sub>2</sub>O (Kane, A. ch. 72. 216).

Weisses, körniges Pulver, wird beim Erhitzen unter Gelbfärbung und Bildung von N, NH $_3$ , N $_2$ O $_3$ , O und Hg zersetzt. HCl löst in der Kälte, H $_2$ O fällt es als körniges Pulver, kochende HCl entwickelt N $_2$ O $_3$ , H $_2$ S zersetzt in HgS und NH $_4$ NO $_3$ , H $_2$ SO $_4$  löst wenig ohne Zersetzung, NH $_3$  löst, H $_2$ O fällt die Lsg. nur zum Theil. HNO $_3$  wirkt wie H $_2$ SO $_4$ , KOH zersetzt selbst beim Kochen nicht, entwickelt kein NH $_3$  (Soubeiran; Kane).

NHg<sub>2</sub>.NO<sub>3</sub>.NH<sub>4</sub>.NO<sub>3</sub>.H<sub>2</sub>O. Das dem unschmelzbaren Präcipitat entsprechende Salz galt bisher als 2 HgO.N<sub>2</sub>O<sub>5</sub>.2 NH<sub>3</sub>. Entsteht durch Lösen von 3 NHg<sub>2</sub>NO<sub>3</sub>.NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub>.2 H<sub>2</sub>O in NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub>-Lsg. und Abdampfen; auch durch Uebersättigen von Hg(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>-Lsg. mit NH<sub>3</sub> oder (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> bis zur Lsg. des Niederschlages und Abdampfen. Gelbliche, sternförmig vereinigte Kryst. HCl zersetzt leicht, ebenso Alkalihydrosulfide; H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, KOH und NH<sub>3</sub> sind ohne Wirkung, HNO<sub>3</sub> löst sehr wenig, Ba(OH)<sub>2</sub> zersetzt nur schwierig und unvollständig (Mitscherlich, P. A. 9. 387; 16. 41).

Hieher gehört auch vielleicht das aus einem Gemisch von Hg(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>-Lsg. uud NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub>-Lsg. nach einigen Stunden sich abscheidende Salz von Pagenstecher (Rep. 15. 252), sowie der bei der Digestion von HgO mit NH<sub>4</sub>.NO<sub>3</sub>-Lsg. entstehende weisse Körper von Hirzel (Ueber Einwirkung des HgO auf NH<sub>6</sub>. Leipzig 1852).

NHg<sub>2</sub>.NO<sub>3</sub>.2NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub>.2H<sub>2</sub>O, gleichfalls als Oxydimercuriamm oniumdoppelsalz aufgefasst, entsteht durch Lösen von 3NHg<sub>2</sub>.NO<sub>3</sub>.NH<sub>4</sub>.NO<sub>3</sub>.2H<sub>2</sub>O in konz., siedender NH<sub>4</sub>.NO<sub>3</sub>-Lsg. und Krystallisiren, auch durch Kochen von HgO mit NH<sub>4</sub>.NO<sub>3</sub>-Lsg. als glänzende Nadeln, die nach einiger Zeit matt und undurchsichtig werden. H<sub>2</sub>O entzieht NH<sub>4</sub>.NO<sub>3</sub> und hinterlässt wieder 3NHg<sub>2</sub>.NO<sub>3</sub>.NH<sub>4</sub>.NO<sub>3</sub>. 2H<sub>2</sub>O (Kanel.c.).

3NHg<sub>2</sub>.NO<sub>3</sub>.NH<sub>4</sub>.NO<sub>3</sub>.2H<sub>2</sub>O, früher als Doppelsalz von N(H<sub>2</sub>Hg<sub>2</sub>O) und NH<sub>2</sub>Hg betrachtet, wird erhalten durch Fällung einer verd., möglichst wenig freie Säure enthaltenden Hg(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>-Lsg. mit nicht überschüssigem verd. NH<sub>3</sub>; durch ganz kurzes Kochen von 3HgO.N<sub>2</sub>O<sub>5</sub> mit NH<sub>4</sub>.NO<sub>3</sub> als weisser, zarter Niederschlag; H<sub>2</sub>O entzieht beim Kochen

NH<sub>4</sub>. NO<sub>3</sub> und führt in körniges NHg<sub>2</sub>. NO<sub>3</sub> über (Kane); NH<sub>3</sub>-haltiges NH<sub>4</sub>. NO<sub>3</sub> löst es (Mitscherlich l. c.); verhält sich gegen KOH wie

NHg, NO, H,O (?) (Kane).

Ein Gemenge dieses Salzes mit metallischem Hg ist der durch Fällung einer sehr verd., von überschüssiger HNO<sub>3</sub> und Hg(NO<sub>3</sub>), möglichst freien Lsg. von Hg<sub>2</sub>(NO<sub>3</sub>), mit ungenügender Menge von sehr verd. wässerigem oder alkoholischem NH<sub>3</sub> entstehende schwarze Niederschlag, der sogen. Mercurius solubilis Hauemanni; Bildung erfolgt nach: 6 Hg<sub>2</sub>(NO<sub>3</sub>), +12 NH<sub>3</sub> +2 H<sub>2</sub>O = 3 NHg<sub>2</sub>. NO<sub>3</sub>. NH<sub>4</sub>. NO<sub>3</sub>. 2H<sub>2</sub>O +6 Hg +8 NH<sub>4</sub>. NO<sub>3</sub> (Pesci, G. 21. II. 569); über Vorschriften zur Darstellung dieses obsoleten pharmazeutischen Präparates vergl. Gmelin (Hdb. 6. Aufl. 3. 844).

Die Verbindungen N(H<sub>2</sub>Hg<sub>3</sub>O<sub>2</sub>). NO<sub>3</sub> (Kanel. c.; Pagenstecher, Rep. 27. 1) und 2 N(H<sub>2</sub>Hg<sub>3</sub>O<sub>2</sub>). NO<sub>3</sub>. Hg(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> (Hirzell. c.) existiren

nicht, sind höchstens Gemenge (Pesci, G. 20. 485).

# Quecksilber und Phosphor.

Quecksilberphosphid entsteht beim Erwärmen von feinvertheiltem Hg, sogen. Aethiops per se, mit 1,5 Thln. P (Pelletier); beim Erhitzen der beiden Elemente in geschlossenem Rohre unter Druck bildet sich kein Phosphid (Emmerling, B. 1879. 152). Entsteht ferner bei der Digestion von 2 Thln. HgO mit 1,5 Thln. P und H<sub>2</sub>O neben Hg<sub>3</sub>P<sub>2</sub>O<sub>8</sub> (Pelletier), aus erh. Hg<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> und P-Dampf (Davy), beim Kochen von HgCl<sub>2</sub> mit P (Boullay, A. ch. 34. 345), aus Hg<sub>2</sub>(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>-Lsg. beim Einleiten von PH<sub>3</sub> (Thomson), beim schwachen Erhitzen von HgCl<sub>2</sub> mit PH<sub>3</sub> (Rose, P. A. 24. 335). Das Phosphid von Pelletier ist schwarz, mit dem Messer zu schneiden, entlässt beim Erhitzen zuerst P, dann Hg, verliert durch Oxydation an der Luft den P, das von Davy ist braun, schmilzt noch nicht beim Sied. des Hg, kann unverändert aufbewahrt werden. Dunkelbraune Flocken (Thomson), pomeranzengelbes Sublimat, das bei raschem Erhitzen in die Bestandtheile zerfällt (Rose 1. c.). Formel nicht bekannt.

Hg<sub>3</sub>P<sub>2</sub>. Nach Granger (C. r. 115. 229) bildet sich bei der Einwirkung von PJ<sub>2</sub> auf Hg bei 275 bis 300° im geschlossenen Rohre Hg<sub>3</sub>P<sub>2</sub> neben HgJ<sub>2</sub>, das durch KJ-Lsg. ausgezogen werden kann; beim Leiten von PJ<sub>2</sub>-Dampf über auf 250° erh. Hg sublimiren Hg<sub>3</sub>P<sub>2</sub> und PJ<sub>2</sub> zusammen, sind schwer von einander zu trennen. Hg<sub>3</sub>P<sub>2</sub> bildet schöne, metallglänzende, rhomboëdrische Kryst., ist in der Kälte unveränderlich, wird beim Erwärmen in die beiden Elemente zersetzt: entzündet sich beim Erwärmen an der Luft; HCl, ebenso HNO<sub>3</sub> ohne

Wirkung, Königswässer löst es leicht.

Verbindungen des Quecksilberphosphids. Hg<sub>3</sub>P<sub>2</sub>.3HgCl<sub>2</sub>.3H<sub>2</sub>O, vielleicht als 2(PHg<sub>2</sub>Cl.HgCl<sub>2</sub>).3H<sub>2</sub>O, Dimercuriphosphonium doppelsalz, zu betrachten, wird erhalten beim Einleiten von PH<sub>3</sub> in wässerige oder alkoholische Lsg. von HgCl<sub>2</sub> nach: 3HgCl<sub>2</sub> + PH<sub>3</sub> = PHg<sub>2</sub>Cl.HgCl<sub>2</sub> + 3HCl; das Gas wird vollständig absorbirt. Bei Luftabschluss wird weder H<sub>3</sub>PO<sub>3</sub>, noch H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> gebildet, die frei gewordene HCl löst den

Niederschlag nicht. Bei hinreichendem Einleiten wird das Hg vollständig gefällt; der Niederschlag ist mit kaltem H<sub>2</sub>O zu waschen, zu pressen, und im Vakuum über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> zu trocknen. Gelbes Pulver, das beim Erhitzen bei Luftabschluss in HCl, Hg und zurückbleibende H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>, bei raschem Erhitzen auch unter Bildung von H, PH<sub>3</sub> und P-Dampf zersetzt wird; H<sub>2</sub>O zersetzt beim Kochen in Hg, HCl und H<sub>3</sub>PO<sub>3</sub>, kaltes H<sub>2</sub>O, auch feuchte Luft, ebenso nur langsam; H<sub>2</sub>S führt das in H<sub>2</sub>O suspendirte Pulver in ein Gemenge von Hg, HgS und Quecksilberphosphid über, in Lsg. bleiben HCl und H<sub>3</sub>PO<sub>3</sub>. Verd. HNO<sub>3</sub> gibt beim Erwärmen unter Entwickelung von NO H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> und Hg<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>; konz. KOH gibt beim Kochen dieselben Produkte wie H<sub>2</sub>O (Rose, P. A. 40. 75). Beim Einleiten von PH<sub>3</sub> in wässerige HgBr<sub>2</sub>-Lsg. entsteht ein braungelber, nicht näher untersuchter Niederschlag, der unter H<sub>2</sub>O in Folge Abscheidung von Hg schwarz wird (Rose l. c.).

Hg<sub>3</sub>P<sub>2</sub>.6Hg0.4S0<sub>3</sub>.4H<sub>2</sub>0 fällt beim Einleiten von PH<sub>3</sub> in die H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-Lsg. von HgSO<sub>4</sub> als zuerst gelber, bald weiss werdender, schwerer Niederschlag, der mit kaltem H<sub>2</sub>O zu waschen, zu pressen und im Vakuum über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> zu trocknen ist. Nach dem Trocknen gelb, wird durch Anziehen von H<sub>2</sub>O aus der Luft wieder weiss, beim Erhitzen unter Luftabschluss in Hg, SO<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und geschmolzene HPO<sub>3</sub> zersetzt, ganz lösl. in HCl + HNO<sub>3</sub> (Rose l. c.).

Hg<sub>3</sub>P<sub>2</sub>.6Hg0.3N<sub>2</sub>O<sub>5</sub> wird aus verd. Hg(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>-Lsg. durch PH<sub>3</sub> als anfangs gelber, bald weiss werdender Niederschlag getällt, der nach dem Trocknen im Vakuum gelb, durch Anziehen von H<sub>2</sub>O wieder weiss wird, bei gelindem Erhitzen heftig, durch Stoss schwächer verpufft, auch in trockenem Cl explodirt. In H<sub>2</sub>O suspendirt, wird die Verbindung von eingeleitetem Cl ruhig gelöst (Rose l. c.).

Mercuriphosphit. Der durch Fällung von Hg(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>-Lsg. mit H<sub>3</sub>PO<sub>3</sub> entstehende weisse Niederschlag verwandelt sich beim Erwärmen der Flüss. rasch in metallisches Hg (Rose, Hdb. der anal. Ch. 1867. 1, 331).

# Mercurophosphate.

Mercuroorthophosphat  $(Hg_2)_3P_2O_8$ , auch  $Hg_3PO_4$ , entsteht durch Fällung von überschüssiger  $Na_2HPO_4$ -Lsg. mit  $Hg_2(NO_3)_2$ -Lsg. als weisser, amorpher Niederschlag (Gerhardt, Comptes chim. 1849. 225; Haack, Inaug.-Diss. Halle 1890); wird beim schwachen Glühen im Rohr in Hg und  $Hg_3P_2O_8$  zersetzt (Gerhardt).

(Hg<sub>2</sub>)<sub>3</sub>P<sub>2</sub>O<sub>8</sub>.Hg<sub>2</sub>(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>.2H<sub>2</sub>O wird auf Zusatz von Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub>-Lsg. zu überschüssiger, HNO<sub>3</sub> enthaltender Lsg. von Hg<sub>2</sub>(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> als anfangs sich lösender, dann bleibender Niederschlag erhalten. Weisses, auch schwach gelbliches, aus mikroskopischen, prismatischen Blättchen bestehendes Pulver. Beim Erhitzen der trockenen Verbindung sublimirt HgO neben entweichendem NO<sub>2</sub> (Gerhardt l. c.).

5(Hg<sub>2</sub>)<sub>3</sub>P<sub>2</sub>O<sub>8</sub>.2Hg<sub>2</sub>(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>.2Hg<sub>2</sub>O.2H<sub>2</sub>O. Der nach der Vorschrift für das vorstehende Doppelsalz erhaltene Niederschlag, der nach der Fällung weiss, beim Auswaschen unter starker Schrumpfung schwach gelb gefärbt wird, hat nicht die von Gerhardt gegebene Formel, sondern die hier aufgestellte; wahrscheinlich entsteht das basische Hg<sub>2</sub>(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> erst beim Auswaschen (Haack l. c.).

Mercuropyrophosphat (Hg<sub>2</sub>)<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub>. H<sub>2</sub>O entsteht durch Fällung von Hg<sub>2</sub>(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>-Lsg. mit Na<sub>4</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> als weisses, schweres Krystall-pulver, das beim Rothglühen in Hg(PO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> übergeht. HCl zersetzt, HNO<sub>3</sub> löst es (Schwarzenberg, A. 65. 133); in Na<sub>4</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub>-Lsg. lösl. (Stromeyer; Schwarzenberg), beim Kochen der Lsg. tritt Schwärzung ein (Schwazenberg); ist. bei 100° getrocknet darin unlösl., schwärzt sich aber beim Kochen (Schwarzenberg), ist überhaupt darin unlösl., schwärzt sich auch beim Kochen damit nicht (Gmelin).

Mercurohexametaphosphat  $(Hg_2)_3(PO_3)_6$  fällt aus dem Na-Salzdurch  $Hg_2(NO_3)_2$  als reichlicher, weisser, im Ueberschuss des Na-Salzes lösl. Niederschlag, der beim Kochen harzig, dann schwerlösl. wird (Rose).

### Mercuriphosphate.

Mercuriorthophosphat  $Hg_3P_2O_8$  entsteht beim schwachen Glühen von  $(Hg_2)_3P_2O_8$ ; durch Fällung von überschüssigem  $Na_2HPO_4$  mit  $Hg(NO_3)_2$  (Gerhardt l. c.); aus stark saurer Hg-Lsg. fällt durch beliebige Mengen von  $Na_2HPO_4$  immer reines, weisses  $Hg_3P_2O_8$ , aus möglichst neutraler Lsg. dagegen bei Ueberschuss des  $Hg(NO_3)_2$  ein Gemenge von Phosphat und etwas  $Hg(NO_3)_2$ , bei Ueberschuss von  $Na_2HPO_4$  ein Gemenge von Phosphat und basischem Nitrat, das um so basischer ist, je grösser der Ueberschuss von  $Na_4HPO_4$ ; durch heisses  $H_2O$  entsteht daraus ein Gemenge von  $Hg_3P_2O_8$  und durch Essigsäure ausziehbarem HgO; die gelblich oder gelb gefärbten Niederschläge, d. i. Gemenge von Phosphat und HgO, werden deshalb beim Kochen mit Essigsäure weiss (Haack l. c.). Durch Fällung von  $Hg(NO_3)_2$ -Lsg. mit  $NaH_2PO_4$  oder  $H_3PO_4$ -Lsg. (Haack l. c.). Aus  $HgCl_2$  und  $Na_2HPO_4$  bildet sich basisches  $HgCl_2$ , aus  $3HgO.SO_3$  und  $Na_2HPO_4$  ein Gemenge von  $Hg_3P_2O_8$  und in Essigsäure lösl. HgO (Haack l. c.).

Weisser, aus saurer Lsg. krystallin. Niederschlag, der sich beim jedesmaligen Erhitzen gelb färbt (Trommsdorff, N. Tr. 17. 1, 263; Gerhardt I. c.); schweres, weisses, krystallin. Pulver, aus der Lsg. in heissem HoO in kleinen, glänzenden Nadeln kryst. (Haack l. c.). Verliert lufttrocken bei 100° kein H<sub>2</sub>O, in höherer T. etwas mechanisch eingeschlossenes (Jörgensen); backt beim Erhitzen zusammen, schmilzt weiterhin zur dicken, dunkelgelben Flüss., die beim Erkalten undurchsichtig (Trommsdorff), krystallin. (Jörgensen) erstarrt, in höherer T. unter Entwickelung von Hg, O und Bildung eines erst bei längerem Glühen ganz flüchtigen HgO-haltigen Rückstandes zersetzt wird (Trommsdorff). In H.O unlösl., in heissem H.O etwas lösl., daraus beim Abkühlen kryst. (Haack); HCl verd. löst in der Kälte langsam. in der Wärme rasch; konz. auch in der Kälte unter Wärmeentwickelung rasch und reichlich; aus der zur Trockne gebrachten Lsg. zieht Alk. HgCl, aus. NaCl-Lsg. löst frisch gefälltes, flockiges leicht; krystallin, dagegen nur schwer oder nicht (Liebig, A. 85, 307), das trockene Hg.P.O. wird durch NaCl in Oxychlorid verwandelt, dasselbe

entsteht auch aus  $Hg(NO_3)_2$ -Lsg., wird aber durch die  $HNO_3$  in Lsg. gebracht, und nur in diesem Sinne ist  $Hg_3P_2O_8$  in NaCl lösl. (Haack).  $SO_2$  reduzirt langsam und unvollständig zu Hg;  $NH_3$  löst  $H_3PO_4$  und etwas HgO (Wittstein, Rep. 57. 60);  $NH_4$ Cl löst bei 6 Thln. auf 1 Thl. Salz (Trommsdorff), auch  $(NH_4)_2SO_4$ ,  $NH_4NO_3$ ,  $(NH_4)_2CO_3$  lösen vollständig (Wittstein);  $HNO_3$  löst schwieriger (Haack);  $H_3PO_3$  wirkt wie  $SO_2$ ,  $H_3PO_4$  löst es (Gmelin), löst nicht (Haack); KOH-Lsg. entzieht alle  $H_3PO_4$ ,  $K_2CO_3$  nur einen Theil, däneben auch etwas HgO (Lie big 1. c.); Alk. löst nicht.

Mercuripyrophosphat Hg<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> bildet sich durch Fällung von Hg(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> mit Na<sub>4</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> als weisser, später gelblichrother Niederschlag (Schwarzenberg l. c.); aus HgCl<sub>2</sub> entsteht HgCl<sub>2</sub>.4HgO, kein Phosphat (Reynoso, C. r. 34. 795). Lösl. in NaCl-Lsg., wie Hg<sub>3</sub>P<sub>2</sub>O<sub>8</sub> (Liebig), auch in Säuren (Schwarzenberg); Na<sub>4</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> löst es nicht, Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> geht beim Kochen in Na<sub>4</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> über; wird durch KOH zersetzt (Schwarzenberg).

Mercuritrimetaphosphat Hg<sub>3</sub>(PO<sub>3</sub>)<sub>6</sub> fällt mit Na<sub>3</sub>(PO<sub>3</sub>)<sub>3</sub> erst all-mählich (Fleitmann und Henneberg).

Mercurihexametaphosphat fällt sofort als weisser Niederschlag, der sich bei gewöhnlicher T. schon in ein dickes Oel verwandelt (Rose).

Mercuromercuriorthophosphat 7 Hg<sub>2</sub>O.14 HgO.2 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>.20 H<sub>2</sub>O entsteht durch Einwirkung von konz. Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub>-Lsg. auf festes Hg<sub>2</sub>O. 2 HgO. N<sub>2</sub>O<sub>5</sub> beim mässigen Erwärmen unter dunkler Gelbfärbung, verliert das H<sub>2</sub>O nicht bei 100°, sondern erst bei der Zersetzungs-T., wird im feuchten Zustande an der Luft oberflächlich schwarz (Brooks, P. A. 66. 63).

Mercuritriamidopyrophosphat  $Hg_2[P_2O_3(NH)_3O]$  bildet sich beim Kochen von HgO mit der freien Säure, auch aus wässerigen Lsgn. von  $HgCl_2$  oder  $HgCl_2$ .  $NH_4Cl$  und der Säure. Schweres, weisses, körniges Pulver, das am Lichte gelblich, weiterhin dunkel wird; KJ färbt es scharlachroth, zieht das Hg aus (Gladstone und Holmes, Soc. [2] 4.1).

Dimercuriammoniumphosphat  $Hg(NHg_2).PO_4$  (?) entsteht bei der Digestion von frisch gefälltem HgO mit  $(NH_4)_2HPO_4$ -Lsg. bei gewöhnlicher T. in einigen Tagen, beim Kochen viel rascher unter Freiwerden von  $NH_3$ . Gelbliches, fast weisses, lichtbeständiges Pulver, das beim Erhitzen gelb, beim Abkühlen wieder weiss wird, in höherer T. unter schwachem Zischen und Entwickelung von viel  $H_2O$ ,  $NH_3$  und Hg-Dampf schmilzt, zur farblosen, spröden, rissigen, gummiartigen Masse erstarrt. In HCl lösl., wird durch  $HNO_3$  zersetzt, aber nicht vollständig gelöst. KOH entwickelt selbst beim Kochen kein  $NH_3$ , KJ und  $K_2S$  entbinden den ganzen N als  $NH_3$  (Hirzell.c.). Nach Rammelsberg (A. B. 1888. 173) soll die Verbindung  $(NHg_2)_3PO_4$ .  $2NHg_2.OH.10H_2O$  sein.

Quecksilberphosphorjodid  $Hg_2PJ_3$ , als  $JP < \frac{HgJ}{HgJ}$  zu betrachten, bildet sich bei der Einwirkung von alkoholischer P-Lsg. auf alkoholische  $HgJ_2$ -Lsg. nach:  $8HgJ_2 + 6P = 4Hg_2PJ_3 + 2PJ_2$ ; mit dem im

Alk. enthaltenen H<sub>2</sub>O gibt PJ<sub>2</sub> weiterhin H<sub>3</sub>PO<sub>3</sub>, H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> und HJ resp. C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>J. Gelblicher, durch überschüssiges HgJ<sub>2</sub> rothgelb gefärbter Niederschlag, beim Erhitzen nach: 4Hg<sub>2</sub>PJ<sub>3</sub> = 4HgJ<sub>2</sub> + 2Hg<sub>2</sub>J<sub>2</sub> + P<sub>4</sub> zersetzlich (Venturoli; L'Orosi 13. 295).

#### Quecksilber und Arsen.

Geschichtliches über Amalgame im Allgemeinen siehe unten bei Verbindungen mit den anderen Metallen.

Quecksilberarsenid. Beim Erhitzen von gepulvertem As mit Hg unter Umrühren entsteht eine graue Verbindung von 5 Thln. Hg und 1 Thl. As (Bergmann), durch Sublimiren von HgO, As<sub>4</sub>O<sub>6</sub> und Kohle (Dranty, J. Ch. méd. 12. 650) nur ein Gemenge von Hg, As und As<sub>4</sub>O<sub>6</sub>, keine Verbindung (Lassaigue l. c.); befeuchtete As<sub>4</sub>O<sub>6</sub> wird durch Natriumamalgam unter Wärmeentwickelung zu As reduzirt, eine Verbindung entsteht auch hierbei nicht (Böttger).

Mercuroarsenit. Die Lsg. von Hg<sub>2</sub>(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> gibt mit wässeriger Lsg. von As<sub>4</sub>O<sub>6</sub> oder K<sub>4</sub>As<sub>2</sub>O<sub>5</sub> einen weissen, in HNO<sub>3</sub> lösl. Niederschlag (Simon, P. A. 40. 442); entsteht auch durch Digestion von Hg mit wässeriger Lsg. von H<sub>3</sub>AsO<sub>4</sub> (Berzelius).

Mercuriarsenit. Die Lsg. von Hg(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> wird durch Lsg. von As<sub>4</sub>O<sub>6</sub> weiss gefällt; der Niederschlag ist in K<sub>4</sub>As<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, auch HNO<sub>3</sub> lösl.

Mercuroarseniate. Mercuroorthoarseniat (Hg<sub>2</sub>)<sub>3</sub>As<sub>2</sub>O<sub>8</sub> oder Hg<sub>3</sub>AsO<sub>4</sub>. Auf Zusatz der Lsgn. von H<sub>3</sub>AsO<sub>4</sub> oder Na<sub>2</sub>HAsO<sub>4</sub> zu Hg<sub>2</sub>(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>-Lsg. entsteht anfangs eine weisse, aus (Hg<sub>2</sub>)<sub>3</sub>As<sub>2</sub>O<sub>8</sub> und Hg<sub>2</sub>(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> bestehende Fällung; der Niederschlag geht unter Aenderung seiner Farbe von Weiss in Gelb, Orange, Roth und Purpurroth in reines (Hg<sub>2</sub>)<sub>3</sub>As<sub>2</sub>O<sub>8</sub> über (Simon, P. A. 41. 424); die Zusammensetzung wurde irrthümlich zu (Hg<sub>2</sub>)<sub>2</sub>As<sub>2</sub>O<sub>7</sub>, auch (Hg<sub>2</sub>)<sub>2</sub>H<sub>2</sub>As<sub>2</sub>O<sub>8</sub>. H<sub>2</sub>O angegeben. Entsteht beim Erhitzen von Hg mit H<sub>3</sub>AsO<sub>4</sub>-Lsg. auf 230° als rhombische Prismen mit bemerkenswerthem Dichroïsmus (Coloriano, Bl. [2] 45. 709); beim Fällen von Na<sub>2</sub>HAsO<sub>4</sub> mit äquivalenten Mengen von kalter Hg<sub>2</sub>(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>-Lsg. als gelblicher, bald orangeroth werdender Niederschlag (Haack, Inaug.-Diss. Halle 1890); der bei Ueberschuss von Hg<sub>2</sub>(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> entstehende mattgelbe, fast weisse Niederschlag ist ein Doppelsalz mit dem Nitrat (Simon), mit basischem Nitrat (Haack), geht aber bei Digestion mit Na<sub>2</sub>HAsO<sub>4</sub>-Lsg. schnell in reines (Hg<sub>2</sub>)<sub>3</sub>As<sub>2</sub>O<sub>8</sub> über (Haack).

Braunroth, auch purpurroth, aus feinen Nadeln bestehend (Simon), orangeroth, amorph (Haack); gibt nach dem Trocknen bei 100° erst bei stärkerem Erhitzen etwas Krystallwasser (Simon). Gibt bei 120° nur eine sehr geringe Menge H<sub>2</sub>O (Haack), zerfällt in höherer T. in Hg, As<sub>4</sub>O<sub>6</sub> und O. HCl zersetzt in der Kälte in Hg<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> und H<sub>3</sub>As<sub>0</sub>A<sub>4</sub>, beim Kochen bilden sich Hg uud HgCl<sub>2</sub>; HNO<sub>3</sub> oxydirt beim Kochen zu Hg<sub>3</sub>As<sub>2</sub>O<sub>8</sub>, kalte HNO<sub>3</sub> löst unverändert, NH<sub>3</sub> fällt aus der Lsg. die ursprüngliche Verbindung; sehr wlösl. in NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub>-Lsg., scheidet sich daraus schön roth, krystallin. ab, ist unlösl. in H<sub>2</sub>O, Alk., Essigsäure

(Simon l. c.).

Mercurometaarseniat Hg<sub>2</sub>O. As<sub>2</sub>O<sub>5</sub> oder Hg<sub>2</sub>(AsO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> wird beim Eindampfen des vorigen, auch von Hg<sub>2</sub>O mit wässeriger H<sub>3</sub>AsO<sub>4</sub>-Lsg. zur Trockne und Ausziehen der Masse mit H<sub>2</sub>O erhalten. Nach dem Trocknen auf dem Wasserbade weisses, nicht krystallin., wasserfreies Pulver, wird beim Glühen unter Entwickelung von Hg in Hg<sub>3</sub>As<sub>2</sub>O<sub>8</sub>, weiterhin wie dieses zersetzt. HCl, auch HNO<sub>3</sub> verhalten sich in der Wärme wie gegen das vorige, kalte HNO<sub>3</sub> löst schwieriger, NH<sub>3</sub> fällt aus der Lsg. (Hg<sub>2</sub>)<sub>8</sub>As<sub>2</sub>O<sub>8</sub>, KOH führt in dasselbe Salz über, H<sub>2</sub>O, Alk., Essigsäure lösen es nicht.

(Hg<sub>9</sub>)<sub>3</sub>As<sub>2</sub>O<sub>8</sub>.Hg<sub>2</sub>(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>.2H<sub>2</sub>O entsteht durch Diffusion von wässerigem NH<sub>3</sub> in die Lsg. von (Hg<sub>2</sub>)<sub>3</sub>As<sub>2</sub>O<sub>8</sub> in HNO<sub>3</sub> als gelblichweisse Warzen und Nadeln; beim Neutralisiren derselben Lsg. mit NH<sub>3</sub> bis zur eben beginnenden Fällung in der Wärme und Abkühlen als Warzen; durch Fällung von Hg<sub>2</sub>(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> mit sehr wenig H<sub>3</sub>AsO<sub>4</sub> als weisses Pulver. Entwickelt mit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, ebenso beim Erhitzen N<sub>2</sub>O<sub>3</sub>; aus der

Lsg. in HNO3 fällt NH3 (Hg2)3As2O8 (Simon l. c.).

3(Hg<sub>2</sub>)<sub>3</sub>As<sub>2</sub>O<sub>8</sub>. Hg<sub>2</sub>(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>. 2Hg<sub>2</sub>O wird durch Fällung eines grossen Ueberschusses von Hg<sub>2</sub>(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>-Lsg. mit Na<sub>2</sub>HAsO<sub>4</sub> in der Kälte als mattgelber, fast weisser, voluminöser Niederschlag erhalten, der mit kaltem H<sub>2</sub>O ausgewaschen stark zusammenschrumpft, einen schmutziggelben Farbenton annimmt. Bei Anwendung von überschüssigem Na<sub>2</sub>HAsO<sub>4</sub> entsteht anfangs dieselbe weisse Fällung, von einem gewissen Punkte an tritt Orangefärbung ein, dabei geht das Doppelsalz in (Hg<sub>2</sub>)<sub>3</sub>As<sub>2</sub>O<sub>8</sub> über (Haack l. c.).

Mercuriarseniate. Mercuriorthoarseniat Hg<sub>3</sub>As<sub>2</sub>O<sub>8</sub> entsteht beim Erhitzen von Hg mit fester H<sub>3</sub>AsO<sub>4</sub> neben As<sub>4</sub>O<sub>6</sub>; durch Fällung von Hg(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> mit H<sub>3</sub>AsO<sub>4</sub> oder von HgCl<sub>2</sub> mit Na<sub>2</sub>HAsO<sub>4</sub> (Bergmann, 1779). Aus möglichst neutraler Hg(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>-Lsg. und Na<sub>2</sub>HAsO<sub>4</sub> bereitet, enthält es stets etwas Hg(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> und NaNO<sub>3</sub>, aus stark saurer Lsg. von Hg(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> dargestellt ist es rein; aus HgCl<sub>2</sub>-Lsg. entstehen Doppelsalze mit HgCl<sub>2</sub>, aus HgSO<sub>4</sub> beim Kochen mit Na<sub>2</sub>HAsO<sub>4</sub>-Lsg. ein Gemenge von Hg<sub>3</sub>As<sub>2</sub>O<sub>8</sub> und HgO, durch Kochen mit C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>O<sub>2</sub> geht es in Hg<sub>3</sub>As<sub>2</sub>O<sub>8</sub> über (Haack l. c.).

Gelber Niederschlag (Bergmann), schweres, citronengelbes Pulver (Haack); in H<sub>2</sub>O spurenweise lösl., scheidet sich beim Erkalten der wässerigen Lsg. als glänzende Flitter ab; llösl. in HCl, wlösl. in HNO<sub>3</sub>, unlösl. in H<sub>3</sub>AsO<sub>4</sub> (Haack), nach Bergmann darin lösl.; wird von H<sub>2</sub>O auch beim Kochen nicht verändert. NaCl führt in rothbraunes Oxychlorid über, KBr färbt zuerst braun, löst sodann mit Ausnahme eines geringen gelben Rückstandes, KJ bildet HgJ<sub>2</sub> und löst dann vollständig, mit AgNO<sub>3</sub> setzt es sich unter Austausch von Säure und Metall,

langsam in der Kälte, schnell in der Wärme um (Haack).

3Hg<sub>3</sub>As<sub>2</sub>O<sub>8</sub>.5HgCl<sub>2</sub>.8HgO.62H<sub>2</sub>O entsteht durch Fällung einer kalten Lsg. von 3 Mol. HgCl<sub>2</sub> mit 1 Mol. Na<sub>2</sub>HAsO<sub>4</sub> als citronengelber Niederschlag, dabei wird jedoch nur ein kleiner Theil des HgCl<sub>2</sub> gefällt; bei Anwendung von 3HgCl<sub>2</sub> und 4Na<sub>2</sub>HAsO<sub>4</sub> entsteht neben der gelben auch eine braune Fällung, wahrscheinlich eines Oxychlorides; der gelbe Niederschlag gab nach thunlichster Trennung von dem braunen Körper die Formel 3Hg<sub>3</sub>As<sub>2</sub>O<sub>8</sub>.5HgCl<sub>2</sub>.9HgO.3H<sub>2</sub>O, ist sonach mit Ausnahme des H<sub>2</sub>O-Gehaltes wohl identisch mit dem anderen (Haack).

Quecksilberarsenchlorid AsHg<sub>3</sub>Cl<sub>3</sub> fällt beim Einleiten von AsH<sub>3</sub> in HgCl<sub>2</sub>-Lsg. als braungelber Niederschlag, der mit kaltem H<sub>2</sub>O zu waschen, im Vakuum zu trocknen ist (Rose, P. A. 51, 423); der beim Einleiten von AsH<sub>3</sub> in alkoholische oder ätherische Lsg. von HgCl<sub>2</sub> entstehende dunkle, veränderliche Niederschlag enthält zufolge seiner Bildung nach: 2HgCl<sub>2</sub>+AsH<sub>3</sub> = HAs(HgCl)<sub>2</sub>+2HCl wahrscheinlich H, wäre somit als ein AsH<sub>3</sub>-Derivat anzusehen (Franceschi; L'Orosi, 13, 289); vergl. das folgende. Wird beim Erhitzen im Rohre ohne Gasentwickelung in Hg<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>, As und ein gelbweisses Sublimat zersetzt, unter H<sub>2</sub>O schwarz durch Bildung von Hg nach: 2AsHg<sub>3</sub>Cl<sub>3</sub> + 3H<sub>2</sub>O = 6Hg + As<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + 6HCl (Rose l. c.), beim Kochen mit H<sub>2</sub>O zersetzt nach: 3HAs(HgCl)<sub>2</sub> + 3H<sub>2</sub>O = 3Hg<sub>2</sub>O + AsCl<sub>3</sub> + 2AsH<sub>3</sub> + 3HCl (Franceschi l. c.); scheidet mit mässig erw. HNO<sub>3</sub> Hg<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> ab (Rose).

AsHg<sub>2</sub>Cl<sub>3</sub> (?), vielleicht HAs(HgCl)<sub>2</sub>, entsteht beim Erhitzen von

AsHg<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> (?), vielleicht HAs(HgCl)<sub>2</sub>, entsteht beim Erhitzen von Hg<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> und As neben etwas AsCl<sub>3</sub> (Berzelius, Schw. 21, 339); beim Sublimiren von 1 Thl. As und 3 Thln. Hg<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> bilden sich eine harte rothgelbe Masse und Hg als Rückstand, eine gelbe bis rothgelbe, dichte Masse von wechselnder Zusammensetzung, hyazinthrothe Kryst. von As(HgCl)<sub>2</sub> und braune, dendritische Kryst. von AsHgCl als Sublimat (Capitaine, J. Ph. 25, 559), die mechanisch von einander zu trennen sind. Schwärzt sich sehr langsam im Sonnenlichte, ist beim Erhitzen zum Theil unzersetzt flüchtig, zum Theil zerfällt es nach: 3AsHg<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> = 6Hg + As + 2AsCl<sub>3</sub>, wird unter H<sub>2</sub>O, besonders beim Kochen, zersetzt nach: 3AsHg<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> + 3H<sub>2</sub>O = 6Hg + As + As<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + 6HCl (Capitaine l. c.).

AsHgCl, entstanden wie voriges, ist als Pulver gelb; färbt sich am Sonnenlichte, auch im Vakuum, in einigen Augenblicken grünlich, zuletzt schwarz, wird beim Erhitzen nach: 3AsHgCl=3Hg+2As+AsCl<sub>3</sub> zersetzt, analog auch unter H<sub>2</sub>O (Capitaine l. c.).

# Quecksilber und Antimon.

Quecksilberantimonid. Die beiden Elemente wirken in der Kälte nicht auf einander; beim Mischen von 3 Thln. erh. Hg und 1 Thl. geschmolzenem Sb und Durchrühren erfolgt Bildung eines weichen Amalgams, das beim Reiben an der Luft, auch beim Schütteln mit H<sub>2</sub>O das Sb als schwarzes Pulver abgibt (Wallerius, Phys. Ch. 2, 1, 84); beim Zusammenreiben von 2 Thln. Sb und 1 Thl. Hg mit wenig HCl tritt gleichfalls Vereinigung ein (Rudolfi l. c. 85). Natriumamalgam scheidet aus ges. C.H.K(SbO)O.-Lsg. Sb in schwarzgrauen. metallglänzenden Schuppen ab ohne Bildung eines Amalgams (Böttger). Nach Schumann (Inaug.-Diss. Leipzig 1891) verbinden sich nach dem Verfahren von Rudolfi beliebige Mengen der Elemente, wenn die Reibschale durch Einstellen in siedendes H.O erw. wird; durch Zusammenreiben von angefeuchtetem Sb-Pulver und weichem Natriumamalgam, sodann Auspressen wird eine weiche, wenig kohärente, metallglänzende, an der Luft unveränderliche Masse erhalten, die durch langes Reiben an der Luft oder mit HoO zum feinen Pulver neben Hg zerfällt; bei 56,6 % Sb ist SG. 7.17, der Rechnung nach 8,9; durch

Elektrolyse einer SbCl<sub>3</sub>-Lsg. entsteht kein einheitlicher Körper, ebensowenig aus SbCl<sub>3</sub> und Zinkamalgam.

Mercuroantimoniat. Hg2(NO3)2-Lsg. wird durch K4Sb2O7 pome-

ranzengelb gefällt, in H.O unlösl. (Berzelius).

Mercuriantimoniat. Beim Erhitzen von 1 Thl. Sb mit 8 Thln. HgO bildet sich unter Erglühen und Verflüchtigung von Hg ein dunkelolivengrünes Pulver, das sich in höherer T. in Hg, Sb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, weiterhin Sb<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (?) und O zersetzt. Alkalien und Säuren lösen fast nicht, konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> nur schwierig, die Lsg. wird durch NH<sub>3</sub> grün gefällt; aus HgO-Salzlsgn. fällt K<sub>2</sub>Sb<sub>2</sub>O<sub>7</sub> einen pomeranzengelben Niederschlag (Berzelius).

#### Quecksilber und Wismuth.

Die beiden Elemente vereinigen sich schon bei gewöhnlicher T., leichter noch beim Eingiessen von 2 Thln. heissem Hg in 1 Thl. geschmolzenes Bi als anfänglich weiches, allmählich krystallin. werdendes Amalgam (vergl. auch Schumann l. c.). Beim Eingiessen von geschmolzenem Bi in erw. Hg und Auspressen des überschüssigen Hg durch Leder entsteht HgBi, (Crookewitt, J. 1847/48. 393). Bei der Einwirkung von Natriumamalgam auf befeuchtetes Bi(NO<sub>3</sub>)<sub>3</sub> oder eine Lsg. desselben scheidet sich unter Entwickelung von H schwarzes, pulveriges Bi neben einem dicken Wismuthamalgam ab (Böttger; Schumann l. c.). Bei geringem Gehalte an Bi bleibt Hg fast unverändert flüss.; schon bei einem Gehalte von 1:8000 bildet sich beim Schütteln mit Luft ein schwarzes Pulver (Lucas, N. Tr. 10. 1, 195); nach Serullas (A. ch. 34. 192) lässt sich durch Schütteln mit Kaliumamalgam und H<sub>o</sub>O noch 1 Thl, Bi in 1200000 Thln. Hg durch Bildung eines schwarzen, den Gefässwandungen sich anhängenden Pulvers erkennen. Aus Wismuthamalgam bildet sich beim Schütteln mit H.O., besonders H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-haltigem, rasch H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> (Schönbein, P. A. 112, 445).

SG. der Hg-Bi-Verbindungen ist nach Calvert und Johnson (Phil. Mag. [4] 18. 354) für HgBi 11,208; HgBi<sub>2</sub> 10,693, nach Crookewitt (l. c.) nur 10,45; HgBi<sub>3</sub> 10,474, HgBi<sub>4</sub> 10,350, HgBi<sub>5</sub> 10,240. Die Leitungsfähigkeit von Wismuthamalgam für den Strom ist selbst bei einem Gehalte von über 2% Bi grösser als die des Hg, das selbst besser leitet als Bi für sich (Michaelis, P. A. [2] Beibl. 9. 267), bei 1 bis 2% Bi soll die Leitungsfähigkeit geringer als die des Hg

sein (Matthiessen, J. 1860, 114).

# Quecksilber und Kohlenstoff.

Mercurokarbonat Hg<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> entsteht bei der Fällung von Hg<sub>2</sub>(NO<sub>5</sub>)<sub>2</sub> mit Alkalikarbonat oder Hydrokarbonat; mit letzterem ist zur vollständigen Zersetzung von mitgefälltem basischem Nitrat längere Zeit zu digeriren, dann rasch abzuwaschen und im Vakuum über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> zu trocknen (Setterberg, P. A. 19. 59); auch durch Zusammenreiben.

von kryst. Hg<sub>2</sub>(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> mit NaHCO<sub>3</sub> und etwas H<sub>2</sub>O (Rose, P. A. 53. 117); durch Fällen einer kalt ges. Lsg. von KHCO<sub>3</sub> mit sehr verd. Hg<sub>2</sub>(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>-Lsg., Waschen des Niederschlages mit CO<sub>2</sub>-haltigem H<sub>2</sub>O und Trocknen über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> bei Luftabschluss bereitet ist es frei von

metallischem Hg (Lefort, J. Ph. Juillet 1845. 5).

Gelbes (Setterberg, Rose), hellgelbes (Lefort) Pulver, wird am Lichte unter Bildung von metallischem Hg schwarz (Lefort), geht an der Luft in Hg über (Proust), wird bei 130° unter Verlust von CO<sub>2</sub> in HgO und Hg zersetzt (Lefort). H<sub>2</sub>O zersetzt ebenso in mässiger Wärme allmählich (Wittstein, Rep. 57, 42), beim Kochen sofort (Rose); NH<sub>3</sub> schwärzt es, löst sodann unter Abscheidung von metallischem Hg; aus der Lsg. scheidet sich beim Verdunsten (NHg<sub>2</sub>)O. 5H<sub>2</sub>O ab (Wittstein); K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> oder Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> entziehen CO<sub>2</sub> unter Schwärzung, bei der Darstellung mit diesen Karbonaten ist deshalb ein Ueberschuss zu vermeiden (Pfaff).

Mercurikarbonat 4HgO.CO<sub>2</sub> entsteht auf Zusatz einer Hg(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>-Lsg. zu einem grossen Ueberschuss von K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>- oder Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>-Lsg. (Millon, A. ch. [3] 19. 368); bei der umgekehrten Fällung (Phillips, A. Phil. 26. 109) ist es oft HNO<sub>3</sub>-haltig (Millon). Ockerbraunes, amorphes Pulver; wird durch Trocknen bei 130° nicht zersetzt, auch nicht durch Waschen mit kaltem H<sub>2</sub>O; KOH führt in gelbes HgO

über (Millon).

3Hg0.CO<sub>2</sub> entsteht wie voriges, jedoch mit KHCO<sub>3</sub> (Setterberg l. c.); aus HgCl<sub>2</sub> werden Oxychloride gefällt. Dunkelbraunes Pulver, nach Phillips mit dem vorigen identisch, etwas lösl. in NH<sub>4</sub>Cl-Lsg. (Wittstein, Brett); CO<sub>2</sub>-haltiges H<sub>2</sub>O, auch K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>-Lsg. lösen gleichfalls etwas (Berzelius); beim Kochen mit KHCO<sub>3</sub>-Lsg. wird fast alle

CO, entzogen (Setterberg).

Dimercuriammoniumkarbonat (NHg<sub>2</sub>)<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>.2H<sub>2</sub>O, vielleicht 1,5 H<sub>2</sub>O, bisher als Oxydimercuriammoniumkarbonat bezeichnet, die richtige Formulirung von Rammelsberg (A. B. 1888, 173), entsteht beim Einleiten von CO<sub>2</sub> in eine Suspension von (NHg<sub>2</sub>)<sub>2</sub>O.5H<sub>2</sub>O (Millon, A. ch. [3] 18. 397), auch aus (NHg<sub>2</sub>)<sub>2</sub>O.5H<sub>2</sub>O mit KHCO<sub>3</sub> oder (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> (Millon); auf Zusatz von (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>-Lsg. zu mit H<sub>2</sub>O zum dünnen Brei verriebenen, gelben HgO und kurzes Aufkochen, sobald das HgO anfängt, weiss zu werden (Hirzel, Einwirkung des HgO auf NH<sub>3</sub>.

Leipzig 1852).

Schneeweisses, schweres Pulver, durch Kochen mit (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> dargestellt schwach gelblich (Hirzel), wird am Lichte sehr schnell grau, das mit (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> bereitete nur allmählich (Hirzel). Gut getrocknet verliert es beim Erhitzen auf 130° nichts, auf 145° etwas H<sub>2</sub>O und wird dunkler; bei 180 bis 200° entweicht wieder H<sub>2</sub>O und NH<sub>3</sub> unter Zurücklassung eines gelben, noch alle CO<sub>2</sub> enthaltenden Rückstandes, aus dem nur konz. HCl, andere Säuren nicht, CO<sub>2</sub> entwickelt (Millon); wird beim Erhitzen im Röhrchen unter Braunfärbung, Entwickelung von H<sub>2</sub>O, NH<sub>3</sub>, (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und Hg zersetzt (Hirzel); HCl führt in NHg<sub>2</sub>Cl.NH<sub>4</sub>Cl über, löst es beim Erwärmen, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> ist in der Kälte fast ohne Wirkung, bildet beim Kochen das entsprechende Sulfat, HNO<sub>3</sub> führt unter Entwickelung von CO<sub>2</sub> in das entsprechende Nitrat über, KOH entwickelt auch beim Kochen kein NH<sub>3</sub>, KJ oder K<sub>2</sub>S entwickeln allen N als NH<sub>3</sub> (Hirzel).

#### Quecksilbercyanid.

Hg(CN), MG. 251,76; 100 Thle. enthalten 79,36 Hg, 20,64 CN.

Die dem Hg<sub>2</sub>O entsprechende CN-Verbindung existirt nicht; mit Hg<sub>2</sub>O, Hg<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> oder Hg<sub>2</sub>(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> bildet HCN Hg(CN)<sub>2</sub>, Hg und H<sub>2</sub>O, resp. HCl oder HNO<sub>3</sub>; Hg<sub>2</sub>(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> und KCN geben Hg(CN)<sub>2</sub>, Hg und KNO<sub>3</sub> (Scheele, Opusc. 2. 159).

Von Scheele (l. c.) entdeckt.

Bildung. HgO absorbirt gasförmige HCN in der Kälte, wie in der Wärme sehr rasch (Gay-Lussac, Schw. 16. 31). Wässerige HCN löst HgO unter bedeutender Wärmeentwickelung, konz. sogar unter Explosion (Gay-Lussac). HgO-Salze setzen sich unter Freiwerden der betreffenden Säure mit HCN in  $\mathrm{Hg(CN)_2}$  um (Scheele). Entsteht aus HgO und Metallcyaniden mit Ausnahme von  $\mathrm{Pd(CN)_2}$  nach:  $\mathrm{HgO} + 2\mathrm{RCN} = \mathrm{Hg(CN)_2} + \mathrm{R_2O}$  (Proust, N. Gehl. 3. 582); auch aus HgO und Ferrocyanmetallen, besonders Berlinerblau, beim Kochen (Scheele).

Zur Darstellung wird am besten wässerige HCN mit HgO bis zum Verschwinden des Geruches der HCN geschüttelt; beim Erwärmen wird leicht mehr HgO gelöst und Hg(CN)<sub>2</sub>.HgO gebildet (Proust l. c.); nach dieser Methode wird es am reinsten erhalten (Schrader, Rep. 12. 122; Winckler l. c. 31. 471; Chevallier und Deleschamps, J. Ch. méd. 6. 35; Martius, Rep. 41. 209); zur Darstellung aus Berlinerblau wird dieses mit der gleichen Menge von HgO und viel H<sub>2</sub>O gekocht (Scheele), aus dem Filtr. in Lsg. gegangenes Fe durch Kochen mit HgO gefällt (Proust) und der Ueberschuss des gelösten HgO durch HCN neutralisirt (Gay-Lussac); auch durch Kochen von Berlinerblau mit HgSO<sub>4</sub> (Desfosses, J. Ch. méd. 6. 261; Geiger, Mag. Pharm. 34. 133; Liebig, P. A. 24. 365); statt Berlinerblau können auch Ba<sub>2</sub>Fe(CN)<sub>6</sub> oder Pb<sub>2</sub>Fe(CN)<sub>6</sub> benutzt werden (Duflos, Schw. 65. 112, 235).

Eigenschaften. Farblose, quadratische Säulen (Brooke, A. Phil. 22. 43). SG. 3,77 (Boedecker, J. 1860. 17), 4,0262 bei 12°, 4,0036 bei 14,2°, 4,0026 bei 22° (Clarke, Sill. [3] 16. 401), 3,990 bis 4,011 (Schröder, B. 13. 1073). Die Bildungswärme für  $[Hg,(CN)^2] = 18950$  cal., für  $[Hg,(CN)^2,Aq] = 15980$  cal., für  $[Hg0,H^2(CN)^2] = 45910$  cal. (Thomsen, Thermochem. Unters. 3. 376), für Hg0 + 2HCN gelöst =  $Hg(CN)_2$  fest = 34000 cal., für Hg0 + 2HCN flüss. = 34800 cal., für Hg0 + 2HCN Gas = 36600 cal. (Berthelot, C. r. 77. 388), nach späteren Bestimmungen für Hg0 + 2HCN (1 Aeq. in 4 l) =  $Hg(CN)_2$  gelöst bei 15° 31000 cal., =  $Hg(CN)_2$  fest 33600 cal. (Berthelot, A. ch. [5] 29. 249). Schmeckt bitter, metallisch, wirkt giftig wie  $HgCl_2$  und HCN zusammen; über toxikologisches Verhalten vergl. Marenco (Ann. chim. farm. [4] 6. 172). Ziemlich llösl. in  $H_2O$ ; die Gefrierpunktserniedrigung der 1% igen Lsg. ist 0,059°, Dampfspannungsverminderung derselben 0,087 × 7.6

(Raoult, C. r. 87. 167), Lösungswärme = -2970 cal. (Thomsen l. c.), für 1 Aeq. = -1500 cal. (Berthelot, C. r. 77. 24). Weniger lösl. in wässerigem Alk., fast unlösl. in absolutem Alk.

Zersetzt sich beim Erhitzen in Hg, CN und Paracyan neben etwas unverändert sublimirtem Hg(CN), feuchtes Hg(CN), gibt beim Erhitzen Hg, HCN, CO2 und NH3 (Gay-Lussac); Cl zersetzt im Dunkeln nicht, im Sonnenlicht oder bei Anwesenheit von Feuchtigkeit auch im Dunkeln in HgCl, und CNCl (Serullas, A. ch. 35, 293); HCl-Gas in der Kälte, konz. Lsg. beim Erwärmen zersetzen in HgCl, und HCN; eine verd., wässerige HgCl,-Lsg. wird von HCN völlig in Hg(CN), übergeführt (Berthelot, J. 1873, 403); Br (Serullas L. c.), J (Davy, Porret) wirken wie Cl, BrH und KJ wie HCl; HJ wirkt bei Dunkelrothglut nach: Hg(CN)<sub>2</sub> + 16HJ = HgJ<sub>2</sub> + 2CH<sub>4</sub> + 2NH<sub>4</sub>J + 12J (Berthelot, J. 1867. 348); S zersetzt in hoher T. unter Bildung von CS2, (CN)2, N und einer schwarzen, in H2O unlösl. Hghaltigen Masse, die in höherer T. sich weiter zersetzt (Berzelius, Schw. 31. 58); H<sub>2</sub>S entwickelt HCl, K<sub>2</sub>S<sub>x</sub> wirkt nach: Hg(CN)<sub>2</sub> + K<sub>2</sub>S<sub>3</sub> = HgS + 2KSCN (Duflos, Schw. 65. 238); H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> konz. bildet eine kleisterartige, schwach nach HCN riechende Masse (Berzelius), beim Erwärmen entweicht SO, (Proust, Ittner), es bildet sich HgSO, (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und CO<sub>2</sub> (Berzelius); verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> scheidet beim Kochen unter Gasentwickelung Hg<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>) ab (Mohr, A. 31, 187); es wird keine HCN gebildet (Proust, N. Gehl. 3. 582); Socl, bildet (CN) S (Lassaigne, A. ch. [2] 39. 117; Linnemann, A. 120. 45); HNO<sub>3</sub> zersetzt auch in der Wärme nicht (Proust); HCN scheint damit Verbindungen zu bilden, bei Einwirkung von 2HCN auf Hg(CN).-Lsg. werden 12400 cal. entwickelt (Berthelot, A. ch. [5] 29. 231); SnCl, zersetzt nach:  $2 \text{Hg(CN)}_2 + 2 \text{SnCl}_2 + 2 \text{H}_2 \text{O} = 2 \text{Hg} + 4 \text{HCN} + \text{SnCl}_2 + \text{SnO}_2$  (Vogel, Kastn. 23. 81; Poggiale, C. r. 23. 762); Alkalien in wässeriger Lsg. wirken selbst beim Kochen nicht ein (Scheele): NH4Cl gibt beim Erhitzen HgCl2. NH4Cl und (NH4)CN (Duflos), nur HgCl<sub>2</sub> und (NH<sub>4</sub>)CN (Bineau, A. ch. 67, 231); Fe und H<sub>2</sub>SO, wirken nach: Hg(CN)<sub>2</sub> + Fe + H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> = Hg + 2HCN + FeSO, (Scheele).

# Verbindungen des Hg(CN), mit HgO und Salzen.

Hg(CN)<sub>2</sub>.HgO entsteht durch Kochen einer konz. Hg(CN)<sub>2</sub>-Lsg. mit HgO (Proust, A. ch. 60. 228; Gay-Lussac); durch Sättigen einer 10 bis 20% HCN enthaltenden Lsg. mit HgO (Johnston, Phil. Trans. 1839. 113). Weisse, büschelförmig vereinigte, vierseitige Nadeln; SG. 4,437 bei 19,2%, 4,419 und 4,428 bei 33,2% (Clarke, Sill. [3] 16. 401); sehr wlösl. in kaltem, ziemlich llösl. in heissem H<sub>2</sub>O (Schlieper, A. 59. 10), die Lsg. reagirt alkalisch (Proust, Gay-Lussac, Johnston), etwas lösl. in wässerigem Alk. (Kühn). Ueber Unreinheit mancher Handelspräparate mit nur 49,36% Hg-Gehalt vergl. Buchner (Ch. Z. 17. 1361). Färbt sich beim Erhitzen auf 100% grau durch Bildung eines Hg<sub>2</sub>O-Salzes (Schlieper), in höherer T. schwarz unter Bildung von Hg, (CN)<sub>2</sub>, CO<sub>2</sub> und N (Gay-Lussac, P. A. 53. 141),

verpufft beim Erhitzen heftig, durch Schlag jedoch nicht (Johnston, Schlieper); feuchtes wird beim Erhitzen unter Bildung von Hg, CO, CO, HCN, NH, und etwas Paracyan zersetzt (Proust), von HoO beim Kochen zum Theil zersetzt (Johnston). HCl löst zu HgCl, (Johnston); H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> löst, H<sub>2</sub>O fällt daraus 3HgO, SO<sub>3</sub>, Hg(CN)<sub>2</sub> bleibt gelöst (Schlieper); NH, fällt die kalte Lsg. weiss, die heisse gelb als (NHg<sub>2</sub>)<sub>2</sub>O.5H<sub>2</sub>O, Hg(CN)<sub>2</sub> bleibt gelöst (Johnston); HNO<sub>3</sub> verd. führt in ein Hg(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>-Doppelsalz über (Johnston); KCl und NaCl bilden Hg(CN)<sub>2</sub>.2 KCl und Hg(CN)<sub>2</sub>.2 NaCl neben den Hydroxyden (Johnston); NH, Cl fällt NHg, Cl. NH, Cl, KJ und KCN verhalten sich wie die Chloride, AgNO<sub>s</sub> bildet Hg(CN)<sub>2</sub>. AgNO<sub>s</sub> (Wöhler, P. A. 1. 231).

Hg(CN)2.3HgO, in H2O unlösl. Niederschlag (Schrader, B. J. 1821. 91; Kühn, Berz. J. 12, 156); Bildungswärme = 9400 cal. (Joannis, A. ch. [5] 26, 482).

Hg(CN), . KCl. 0,5 H, O. Dieses Salz wird, wie alle folgenden, durch Krystallisation der gemischten Lsgn. erhalten. Weisse Blättchen, lösl. in 6,75 Thln. H<sub>2</sub>O von 18° (Brett, Phil. Mag. 11. 342), auch in Alk. (Desfosses, J. Ch. méd. 6. 261), enthält 1 Mol. H<sub>2</sub>O (Dexter, Sill. [2] 33. 121). Wärmetönung bei Vereinigung mit verschiedenen Mengen KCl vergl. bei Berthelot (A. ch. [5] 29. 201).

Hg(CN)<sub>2</sub>.NaCl, seidenglänzende, platte, vierseitige Säulen, lösl. in H<sub>2</sub>O und verd. Alk. (Brett, Phil. Mag. 12. 235); durchsichtige, in H.O lösl. Nadeln (Poggiale, C. r. 23, 762).

Hg(CN). NH, Cl, vierseitige, seidenglänzende Nadeln (Brett), lange Nadeln (Poggiale), lösl. in H,O, auch Alk. (Brett).

2Hg(CN), CaCl, 6H, 0, silberglänzende, lange, platte, vierseitige Nadeln; nicht zerfliesslich, lösl. in H.O und Alk. (Brett), verwittert, sehr llösl. (Poggiale).

2 Hg(CN)<sub>2</sub>. SrCl<sub>2</sub>. 6 H<sub>2</sub>O kryst. wie voriges; llösl. in H<sub>2</sub>O und verd.

Alk. (Brett), sehr llösl. in H.O (Poggiale).

2 Hg(CN), . BaCl, . 4 H, 0, schiefe, vierseitige Säulen, verwittert (Poggiale), llösl. in H2O und verd. Alk. (Brett), enthält 6 Mol. H2O (Dexter).

2 Hg(CN), . MgCl, . 2 H, 0, platte, vierseitige, nicht zerfliessliche Säulen, llösl. in H<sub>2</sub>O und verd. Alk. (Brett), an feuchter Luft zerfliesslich (Poggiale).

2 Hg(CN), ZnCl, 6 H, 0, gerade, vierseitige, verwitternde Säulen, in

H<sub>9</sub>O lösl. (Poggiale).

Hg(CN), . CdCl, . H, O, kleine, in H, O, auch NH, lösl. Kryst. (Varet,

C. r. 111. 679).

2 Hg(CN), . CuCl, . 6 H, 0, blaue Nadeln (Varet, C. r. 107, 1000). Hg(CN)<sub>2</sub>. CuCl<sub>2</sub>. 6H<sub>2</sub>O, blaue Nadeln, weniger lösl. in H<sub>2</sub>O als das vorige, lösl. auch in NHa (Varet l. c.).

Hg(CN)2. HgCl2, weisse Krystallmasse, llösl. in H2O (Liebig, Schw. 49. 253); durchscheinende, luftbeständige, vierseitige Pyramiden

(Poggiale); SG. 4,351 bei 21,70 (Clarke, Sill. [3] 16. 401).

Hg(CN)<sub>2</sub>.KBr.H<sub>2</sub>O, weisse, perlmutterglänzende, breite, dünne Blättchen (Caillot, J. Ph. 17. 351), bei langsamer Krystallisation zarte, vierseitige Nadeln (Brett, Phil. Mag. 11, 340); lösl. in 13,34 Thln. H<sub>2</sub>O von 18°, in weniger als 1 Thl. von 100° (Brett), lösl. in Alk. (Caillot, Brett). Wärmetönung bei Vereinigung mit verschiedenen Mengen KBr siehe bei Berthelot (l. c.).

Hg(CN)2. NaBr. 1,5 H2O, silberglänzende, lange, platte Nadeln, sehr

llösl, in HoO und Alk. (Caillot I. c.).

Hg(CN)<sub>2</sub>.LiBr.3,5H<sub>2</sub>0, hygroskopisch, zerfliesslich (Varet, C. r. 111, 526).

2Hg(CN)<sub>2</sub>.CaBr<sub>2</sub>.5H<sub>2</sub>O, farblose, durchsichtige, glänzende, schief vierseitige Prismen, lösl. in 1 Thl. kaltem, 0,25 Thln. kochendem H<sub>2</sub>O. 2 Thln. kaltem, ca. 1 Thl. kochendem Alk. (Custer, N. Br. Arch. 56. 1).

2Hg(CN), SrBr, 6H,0, farblose, rhombische, an der Luft ver-

witternde Blätter, lösl, in H.O und Alk. (Caillot).

2Hg(CN)<sub>2</sub>.BaBr<sub>2</sub>.6H<sub>2</sub>O, stark glänzende, dünne, quadratische Blättchen, leichter lösl. in heissem H<sub>2</sub>O und Alk. als in kaltem (Caillot).

2Hg(CN), . CdBr, . 4,5 H,0 und

Hg(CN), CdBr, 3H,0 (Varet, C. r. 111, 679).

Hg(CN)<sub>2</sub>.KJ, grosse, zarte, weisse, perlmutterglänzende Blättchen (Caillot); silberglänzend (Liebig, Schw. 49. 253); lange, weisse, glänzende Nadeln (Apjohn, Phil. Mag. Ann. 9. 401) von sehr unangenehmem Geschmacke (Souville, J. Ph. 26. 476); vergl. über Darstellung auch Winckler (Br. Arch. 8. 83) und Preuss (A. 29. 325); nach Geuther (A. 106. 24) soll die Formel Hg(CN)<sub>2</sub>.HgJ<sub>2</sub>.2KCN sein; lösl. in 16 Thln. kaltem, in weniger heissem H<sub>2</sub>O (Caillot), in 96 Thln. kaltem Alk., wlösl. in Ae. (Souville); über Wärmetönung bei Vereinigung von Hg(CN)<sub>2</sub> mit verschiedenen Mengen KJ vergl. Berthelot (l. c.).

Hg(CN)<sub>2</sub>.NaJ.2H<sub>2</sub>O, kleine, farblose, durchsichtige, seidenglänzende, vierseitige Prismen, aus Alk. quadratische Tafeln; lösl. in 4,5 Thln. H<sub>2</sub>O von 18°, in 0,86 Thln. von 100°, in 6,5 Thln. kaltem, in 2 Thln. siedendem Alk. (Custer l. c.).

2 Hg(CN), . CaJ, . 6 H, 0, seidenglänzende, schwach verwitternde Krv-

stallbüschel, sehr llösl. in H.O (Poggiale).

2 Hg(CN)<sub>2</sub>. SrJ<sub>2</sub>. 6H<sub>2</sub>O, quadratische Blättchen und Tafeln, lösl. in 7 Thln. H<sub>2</sub>O von 18°, 0,12 Thln. siedendem H<sub>2</sub>O, in 4 Thln. Alk. von

18°, in 0,84 Thln. siedendem Alk. (Custer l. c.).

2Hg(CN)<sub>2</sub>.BaJ<sub>2</sub>.4H<sub>2</sub>0, feine, farblose, durchsichtige, perlmutterglänzende Blättchen, lösl. in 16,5 Thln. H<sub>2</sub>O von 18<sup>0</sup>, in 0,40 Thln. von 100<sup>0</sup>; in 22,5 Thln. kaltem Alk., in 1,60 Thln. siedendem Alk. (Custer l. c.).

Hg(CN)2.K2S2O3, grosse, vierseitige Prismen; wurde zufällig er-

halten (Kessler, P. A. 74, 274).

2Hg(CN)<sub>2</sub>.Zn(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>.7H<sub>2</sub>O (Nylander, J. 1859. 271).

2Hg(CN)<sub>2</sub>.Cd(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>.7H<sub>2</sub>O (Nylander). Hg(CN)<sub>3</sub>.Cu(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>.5H<sub>2</sub>O (Nylander).

Hg(CN)<sub>2</sub>.AgNO<sub>3</sub>.2H<sub>2</sub>O, grosse, wasserbelle Säulen, sehr wlösl. in kaltem H<sub>2</sub>O, leichter lösl. in kochendem; lösl. ohne Zersetzung in siedender HNO<sub>3</sub>, auch lösl. in Alk. (Wöhler, P. A. 1. 231); kryst. rhombisch (Hahn, J. 1859, 272).

Hg(CN)<sub>2</sub> + Hg(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> entsteht aus Hg(CN)<sub>2</sub>. HgO mit verd. HNO<sub>3</sub>; wasserhelle, vierseitige Säulen, sechsseitige Tafeln oder perlmutterglänzende Schuppen; Formel nicht festgestellt (Apjohn 1. c.).

Hg(CN)<sub>2</sub>.2KCN, luftbeständige, durchscheinende bis durchsichtige, reguläre Octaëder (Gmelin, Handb. 4. 415). SG. 2,447 bei 21,3° (Clarke, Sill. [3] 16. 401); über Wärmetönung bei Vereinigung von Hg(CN)<sub>2</sub> mit verschiedenen Mengen KCN vergl. Berthelot (l. c.).

Hg(CN), 2NaCN, Octaëder (Berzelius, Lehrb.).

Hg(CN)<sub>2</sub> + Zn(CN)<sub>2</sub> entsteht aus Hg(CN)<sub>2</sub>.2KCN mit Zn-Salzen als weisser Niederschlag (Rammelsberg, P. Å. 42. 131); von Lister (Ch. C. 1890. 1. 94) als vorzügliches Antisepticum empfohlen; ist kein wahres Doppelsalz, sondern ein Gemenge der beiden Salze (Dunstan, Pharm. J. Trans. [3] 1025), enthält nicht 2Zn(CN)<sub>2</sub>, sondern 4Zn(CN)<sub>2</sub> auf 1Hg(CN)<sub>2</sub> (Dunstan, Ch. N. 65. 164), verdankt seine antiseptischen Eigenschaften dem ca. 36% betragenden Gehalt an Hg(CN)<sub>2</sub> (Merck, Prosp. 1890).

3 Hg(CN), . 2 Cd(CN), weisse, undurchsichtige Prismen (Schüler,

A. 87. 54).

Hg(CN), + Pb(CN), wie Zn-Doppelsalz; weisser Niederschlag

(Rammelsberg l. c.).

Hg(CN)<sub>2</sub>.KSCN, breite Blätter, auch lange, weisse, glänzende Nadeln (Porret, Schw. 17. 288; Böckmann, A. 22. 153); luftbeständig, llösl. in heissem H<sub>2</sub>O (Clève, Bl. [2] 23. 71).

Hg(CN)2. NaSCN. 2H2O, farblose Nadeln (Clève).

Hg(CN), (NH, )SCN, wie K-Salz (Clève).

2 Hg(CN)<sub>2</sub>.Ca(SCN)<sub>2</sub>.8 H<sub>2</sub>O, weisse, glänzende Blättchen (Böckmann), grosse, tafelförmige Kryst., die über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 5 H<sub>2</sub>O, den Rest bei 130 bis 140° verlieren (Clève).

2 Hg(CN)<sub>2</sub>. Sr(SCN)<sub>2</sub>. 4 H<sub>2</sub>O, dünne, perlmutterglänzende Tafeln, ver-

lieren an der Luft 2H,O (Clève).

2 Hg(CN)<sub>2</sub>. Ba(SCN)<sub>2</sub>. 4 H<sub>2</sub>0, kleine, perlmutterglänzende Blättchen (Böckmann), vier-, auch sechsseitige, perlmutterglänzende, luftbeständige Tafeln (Clève).

2Hg(CN)<sub>2</sub>.Mg(SCN)<sub>2</sub>.4H<sub>2</sub>O, weisses Krystallpulver (Böckmann);

luftbeständige Nadeln (Clève).

2Hg(CN)<sub>2</sub>.Zn(SCN)<sub>2</sub>.4H<sub>2</sub>O, kleine, wlösl., luftbeständige Prismen (Clève); gibt auch eine Verbindung mit 3NH<sub>3</sub>.

2 Hg(CN)<sub>2</sub>. Cd(SCN)<sub>2</sub>. 4 H<sub>2</sub>O, kleine, luftbeständige Kryst. (Clève).

Die Doppelsalze mit den Rhodaniden von Mn, Fe, Co, Ni siehe bei den betreffenden Metallen.

Hg(CN)2.2 Hg0.7 AgCN, krystallin. Niederschlag (Bloxam, Ch. N.

48. 161).

Hg(CN)<sub>2</sub>. HgBr<sub>2</sub>. Zn(CN)<sub>2</sub>. 8 H<sub>2</sub>0, in H<sub>2</sub>O lösl. Kryst. (Varet, C. r. 109, 809).

Hg(CN)<sub>2</sub>.HgJ<sub>2</sub>.2LiCN.7H<sub>2</sub>O, zerfliessliche Kryst. (Varet, C. r. 111. 526).

Hg(CN)<sub>2</sub>.HgJ<sub>2</sub>.Cd(CN)<sub>2</sub>.7H<sub>2</sub>0, an der Luft sehr veränderliche, in H<sub>2</sub>O und NH<sub>3</sub> llösl. Kryst. (Varet, C. r. 111. 679).

Verbindungen mit NH<sub>3</sub>. Es sind Verbindungen mit 1 und 2 Mol. NH<sub>3</sub> bekannt, deren Konstitution jedoch nicht näher untersucht ist; wahrscheinlich wird dieselbe analog derjenigen anderer Halogenverbindungen sein.

Hg(CN)<sub>2</sub>.NH<sub>3</sub>. NH<sub>3</sub> wird von Hg(CN)<sub>2</sub> nur sehr langsam absorbirt, bei einer zur Zersetzung des Hg(CN)<sub>2</sub> nicht genügend hohen T. wieder abgegeben (Rose, P. A. 20. 161); entsteht beim Erwärmen von wässerigem NH<sub>3</sub> mit einem grossen Ueberschuss von Hg(CN)<sub>2</sub> im geschlossenen Rohre auf 40° als an der Luft sehr veränderliche kleine Kryst. (Varet, C. r. 109. 903).

Hg(CN)<sub>2</sub>.NH<sub>3</sub>.0,5H<sub>2</sub>0 entsteht durch Sättigen von wässerigem NH<sub>3</sub> mit Hg(CN)<sub>2</sub>, Zufügen von 0,1 Mol. NH<sub>3</sub> und Krystallisiren bei

0°; an der Luft sehr veränderlich (Varet l. c.).

Hg(CN)<sub>2</sub>.2 NH<sub>3</sub> fällt beim Einleiten von NH<sub>3</sub>-Gas in eine ges. Lsg. von Hg(CN)<sub>2</sub> in alkoholischem NH<sub>3</sub> bei 50 bis 60° und Abkühlen der Lsg. als weisser, sehr veränderlicher Niederschlag, verliert an der Luft leicht NH<sub>3</sub> (Varet l. c.). Bildet sich auch beim Ueberleiten von trockenem NH<sub>3</sub> über gepulvertes, nicht getrocknetes Hg(CN)<sub>2</sub>, bis dasselbe im Gase trocken wird, als weisses, amorphes Pulver, das an der Luft unter H<sub>2</sub>O-Aufnahme NH<sub>3</sub> verliert (Varet, C. r. 112. 1312).

Hg(CN)<sub>2</sub>.2NH<sub>3</sub>.0,5H<sub>2</sub>0 entsteht beim Abkühlen einer sehr konz. Lsg. von Hg(CN)<sub>2</sub> in wässerigem NH<sub>3</sub>; auch sehr unveränderlich, doch

weniger als das vorige (Varet, C. r. 109, 903).

5 Hg(CN)2.2 NH3 entsteht beim Ueberleiten von NH3 über ge-

pulvertes, trockenes Hg(CN), (Varet l. c.).

Hg(CN)<sub>2</sub>.CuCl<sub>2</sub>.4NH<sub>3</sub> bildet sich beim Lösen des Doppelsalzes in NH<sub>3</sub> in blauen Nadeln (Varet, C. r. 109, 941).

2Hg(CN), .CdBr, .4NH, .2H, O (Varet, C. r. 112. 535).

2Hg(CN)2. CuBr2. 4NH3 (Varet l. c.).

Hg(CN)<sub>2</sub>.HgCl<sub>2</sub>.Zn(CN)<sub>2</sub>.6NH<sub>3</sub> wird aus mit ges. Lsg. von Hg(CN)<sub>2</sub>. HgCl<sub>2</sub> auf Zusatz von Zn(CN)<sub>2</sub> erhalten (Varet, C. r. 109, 941).

Hg(CN)2. HgCl2. Zn(CN)2. 4NH3 entsteht aus dem vorigen mit

trockenem NH3 (Varet l. c.).

Hg(CN)<sub>2</sub>.HgJ<sub>2</sub>.Cd(CN)<sub>2</sub>.4NH<sub>3</sub> (Varet, C. r. 112, 535).

Hg(CN)<sub>2</sub>.HgJ<sub>2</sub>.Cd(CN)<sub>2</sub>.2NH<sub>3</sub> wird beim Eintragen des Tripelsalzes in NH<sub>3</sub> als Niederschlag erhalten (Varet, C. r. 112, 1312).

2Hg(CN)2.Cu(SCN)2.4NH3, glänzende, dunkelblaue, durch H20

zersetzliche Tafeln (Clève l. c.).

Verbindungen mit organischen Salzen. Hg(CN)<sub>2</sub>.2CHKO<sub>2</sub>, glänzende Schuppen (Winckler, Rep. 31, 459).

Hg(CN)<sub>2</sub>. 2CH(NH<sub>4</sub>)O<sub>2</sub>, dreiseitige Säulen (Poggiale, C. r. 23. 766).

Hg(CN)<sub>2</sub>.2C<sub>2</sub>H<sub>3</sub>NaO<sub>2</sub> (Custer l. c.).

Mercurocyanat. Aus Hg<sub>2</sub>(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>-Lsg. fällt Ba(CNO)<sub>2</sub> einen weissen Niederschlag, der nach dem Trocknen in CNOH, CO<sub>2</sub>, N und eine aufgeblähte, kohlige Masse zerfällt, aus welcher KOH die Säure aufnimmt (Wöhler, Gilb. 73, 166).

Quecksilberrhodanür Hg<sub>2</sub>(SCN)<sub>2</sub> entsteht durch Fällung von Hg<sub>2</sub>(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>-Lsg. mit KSCN (Wöhler, Gilb. 69. 272), in sehr verd. Lsgn. (Claus, J. pr. 15. 406) als weisser Niederschlag; bläht sich beim Erhitzen bis unter Glühhitze unter Entwickelung von Hg-Dampf, CS<sub>2</sub> und N zur sehr voluminösen, schaumigen Masse auf (Wöhler); weniger als Hg(SCN)<sub>2</sub> (Philipp, Z. 1867. 553); wird durch HCl, H<sub>2</sub>S zer-

setzt, von HNO<sub>3</sub> wenig angegriffen, durch HNO<sub>3</sub> + HCl schon in der Kälte sehr leicht zersetzt (Wöhler); mit Alkalien gekocht, scheidet es Hg ab (Philipp).

Quecksilberrhodanid  $\mathrm{Hg}(\mathrm{SCN})_2$  entsteht durch Sättigen von HSCN mit HgO und freiwilliges Verdunsten der Lsg. in farblosen, strahlig vereinigten Nadeln von scharf metallischem Geschmack, die beim Erhitzen mit grosser Heftigkeit unter Entwickelung von  $\mathrm{CS}_2$ , N,  $(\mathrm{NH}_4)_2\mathrm{CO}_3$  und eines eigenthümlich riechenden Gases, Bildung eines Sublimates von HgS und Hinterlassung eines gelblichen oder bräunlichen Rückstandes zersetzt werden (Berzelius, Schw. 31. 56). Aus  $\mathrm{Hg}(\mathrm{NO}_3)_2$ -und KSCN-Lsgn. als weisser Niederschlag, lösl. im Ueberschusse jedes der beiden Salze (Hermes, Z. 1866. 418; Philipp l. c.); etwas lösl. in siedendem  $\mathrm{H}_2\mathrm{O}$ , kryst. daraus in Blättchen, wlösl. in Alk. und Ae., am Lichte zersetzlich, wird durch Erhitzen unter starkem Aufschwellen zersetzt, die sogen. Pharaoschlangen bestehen aus diesem Salz; llösl. in kalter HCl, auch  $\mathrm{NH}_4\mathrm{Cl}$  (Hermes, Philipp). Die Bildungswärme für 1 Aeq. bei der Bildung aus HgO und 2HSCN = 17100 cal., aus  $\mathrm{Hg} + \mathrm{S} + \mathrm{CN} = 18000$  cal. (Joannis, A. ch. [5] 26. 482).

Verbindungen des Hg(SCN)<sub>2</sub>. Hg(SCN)<sub>2</sub>. 2 HgO bildet sich aus überschüssigem HgO und HSCN bei längerem Digeriren (Berzelius, Schw. 31. 57); aus der Lsg. von Hg(SCN)<sub>2</sub>. KSCN beim Fällen mit NH<sub>3</sub> (Claus l. c.); das aus Hg(SCN)<sub>2</sub>. 3 NH<sub>3</sub> beim Kochen mit H<sub>2</sub>O (Fleischer, A. 179. 225) erhaltene basische Salz mit 3 HgO soll nach Philipp (A. 180. 341) (NH<sub>2</sub>. Hg). SCN. HgO sein. Citronengelbes Pulver; bei 180° unter schwacher Explosion zersetzlich (Claus l. c.).

Hg(SCN)<sub>2</sub>. HgCl<sub>2</sub>, monosymmetrische Prismen, wlösl. in kaltem H<sub>2</sub>O, llösl. in heissem H<sub>2</sub>O, auch Alk. (Mac Murtry, Ch. N. 58. 290).

Hg(SCN), . 2 HSCN, gelbe Nadeln (Hermes l. c.).

Hg(SCN)<sub>2</sub>.KSCN entsteht aus Hg<sub>2</sub>(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> oder Hg<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> mit KSCN unter Abscheidung der Hälfte des Hg als Metall. Schneeweisse, perlmutterglänzende, schwere, strahlig vereinigte Nadeln, wlösl. in kaltem, leichter lösl. in heissem H<sub>2</sub>O, sehr llösl. in KCl- und NH<sub>4</sub>Cl-Lsg., llösl. in Alk., auch in Ae. (Claus; vergl. auch Philipp 1. c.).

Hg(SCN)<sub>2</sub>.2(NH)<sub>4</sub>SCN, monokline Prismen (Fleischer I. c.). Hg(SCN)<sub>2</sub>.Zn(SCN)<sub>2</sub> fällt aus Hg(SCN)<sub>2</sub>-Lsg. mit Zn-Salzen als schwerer, weisser, krystallin. Niederschlag (Clève, J. pr. 91. 227). Hg(SCN)<sub>2</sub>.Hg(C<sub>2</sub>H<sub>3</sub>O<sub>2</sub>)<sub>2</sub>, Blättchen (Byk, J. pr. [2] 20. 332).

2Hg(SCN)<sub>2</sub>.3NH<sub>3</sub>.H<sub>2</sub>O entsteht durch Lösen von gelbem HgO in heisser Lsg. von (NH<sub>4</sub>)SCN als tafelförmige Kryst., die durch Kochen mit H<sub>2</sub>O in Hg(SCN)<sub>2</sub>.3HgO (vergl. oben) übergehen (Fleischer l. c.).

# Quecksilber und Silicium.

Die beiden Elemente verbinden sich nicht (Warren, Ch. N. 60. 5). Bei der Elektrolyse von alkoholischer Lsg. von SiFl<sub>4</sub> unter Anwendung eines starken Stromes und einer Hg-Kathode wird vom Hg etwas Si aufgenommen, beim Abdestilliren des Hg bleibt amorphes Si zurück

(Warren, Ch. N. 67. 303). Aus Hg<sub>2</sub>(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>-Lsg. fällt Natriumsilikat einen weissen Niederschlag; HgCl<sub>2</sub>-Lsg. wird nicht gefällt, aus konz. Lsgn. scheiden sich kleine, dunkle Kryst. ab (Walcker), wahrscheinlich ein Oxychlorid (Jörgensen).

Quecksilbersiliciumfluorur Hg<sub>2</sub>SiFl<sub>6</sub>.2H<sub>2</sub>O entsteht durch Digeriren von frischgefälltem Hg<sub>2</sub>O (Berzelius), von Hg<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> (Finkener, P. A. 111. 246) mit H<sub>2</sub>SiFl<sub>6</sub>. Wasserhelle, prismatische Kryst. (Finkener).

Quecksilbersiliciumfluorid HgSiFl<sub>6</sub>.6H<sub>2</sub>O bildet sich beim Abdampfen der Lsg. von HgO in H<sub>2</sub>SiFl<sub>6</sub> bis zur beginnenden Abscheidung des folgenden, basischen Salzes und Verdunstung bei weniger als 15°. Farblose, treppenförmig angeordnete Rhomboëder, äusserst unbeständig, zerfliesslich an der Luft, verwittert über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Finkener 1, c.).

zerfliesslich an der Luft, verwittert über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Finkener 1. c.).

Quecksilbersiliciumoxyfluorid HgSiFl<sub>6</sub>. HgO.3H<sub>2</sub>O wird beim Abdampfen der Lsg. von HgO in H<sub>4</sub>SiFl<sub>6</sub> in kleinen, sehr blassgelben Nadeln erhalten, beim Erhitzen unter Entwickelung von SiFl<sub>4</sub>, durch H<sub>2</sub>O in eine saure Lsg. und ein gelbes, basisches Salz zersetzt, ist lösl. in säurehaltigem H<sub>2</sub>O (Berzelius, P. A. 1. 200; Finkener 1. c.).

#### Quecksilber und Zinn.

#### Zinnamalgam.

Bildung. Die beiden Elemente vereinigen sich schon bei gewöhnlicher T., rascher beim Eingiessen von Hg in geschmolzenes Sn unter Bindung von Wärme (Regnault, C. r. 52, 534); bei grossem Ueberschuss von Hg ist das Amalgam flüss. wie Hg selbst, eine Lsg. eines festen Amalgams in Hg, mit weniger Hg ist es breiartig, körnig (Lucas); aus konz. SnCl,-Lsg. und Natriumamalgam entsteht ein dickflüss. (Böttger), auf elektrolytischem Wege ein krystallin. Amalgam (Joule; vergl. auch Schumann, Inaug.-Diss. Leipzig 1891). Durch längeres Verweilen eines Sn-Stabes in Hg wird derselbe von Hg durchdrungen, rissig; ist, so weit er eintaucht, mit sechsseitigen Tafeln bedeckt, und schwimmen auch solche auf dem Hg herum (Daniel. Journ, of Roy, Instit. 1. 1), dabei treten je nach der Form des Stabes zahlreiche Risse und Spalten auf, die Winkel und Flächen von Kryst. zeigen (Horsford, Sill. [2] 13. 305); bei der Vereinigung von Hg und Sn tritt unter allen Verhältnissen Kontraktion ein, nur bei Anwendung von 2 Vol. Hg auf 1 Vol. Sn nicht (Kupffer, A. ch. 40, 293).

Eigenschaften. Weiss wie Sn, bei nicht zu grossem Gehalt an Hg kryst., spröde, körnig, kryst. in Würfeln (Daubenton). SG. der verschiedenen Amalgame bei  $26^{\circ}$  nach Kupffer (l. c.): Hg<sub>2</sub>Sn 11,3816. HgSn 10,3447, HgSn<sub>2</sub> 9,3185, HgSn<sub>3</sub> 8,8218; nach Calvert und Johnson (Phil. Mag. [4] 18, 354): HgSn 10,255, HgSn<sub>2</sub> 9,314, HgSn<sub>3</sub> 8,805, HgSn<sub>4</sub> 8,510, HgSn<sub>5</sub> 8,312, HgSn<sub>6</sub> 8,151; nach Matthiessen (P. A. 110. 21, nach Versuchen von Holzmann) auf Vakuum reduzirt und das SG. des H<sub>2</sub>O bei  $0^{\circ}=1$  gesetzt: Hg<sub>2</sub>Sn 11,456 bei  $11,3^{\circ}$ , HgSn 10,369 bei  $14,2^{\circ}$ , HgSn<sub>2</sub> 9,366 bei  $9,7^{\circ}$ ; SG. von krystallin

Hg<sub>3</sub>Sn<sub>5</sub> 9,38 (Crookewitt); elektrolytisch dargestelltes Amalgam hat bei 33,85% Sn SG. 10,518, bei 30,6% Sn SG. 10,94 (Joule); das Amalgam aus 1 Vol. Sn und 3 Vol. Hg hat 12,0257 bei 17%, das aus 1 Vol. Sn und 2 Vol. Hg 11,4646, das aus gleichen Vol. 10,4729 (Kupffer l. c.). S. von HgSn und HgSn<sub>2</sub> liegt über 100% (Regnault l. c.).

An der Luft geschüttelt bedeckt sich die Lsg. von 1 Thl. Sn in 6000 Thln. Hg noch mit einem schwarzen Häutchen (Lucas); aus flüss. Amalgam scheiden Kaliumamalgam und H<sub>2</sub>O Sn ab, jedoch langsamer als aus Wismuthamalgam (Serullas, A. ch. 34. 192); beim Schütteln mit H<sub>2</sub>O unter Luftzutritt bildet sich kein H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, bei Gegenwart von verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> jedoch wohl (Schönbein, P. A. 112. 445).

Anwendung. Durch Schmelzen von 1 Thl. Hg und 4 Thln. Sn erhaltenes Amalgam wird fein gepulvert als Muschelsilber oder Musivsilber als Farbe benutzt; nimmt unter dem Polirstahl Glanz an; auch die durch Zusammenschmelzen von 1 Thl. Hg, 2 Thln. Sn und 2 Thln. Bi dargestellte Legirung gibt gepulvert ein Musivsilber. Das Metall für Spiegelbelege entspricht ungefähr Hg<sub>2</sub>Sn<sub>17</sub> (Harrison, Am. 8. 430).

Mercurostannat Hg<sub>2</sub>SnO<sub>3</sub>.5H<sub>2</sub>O entsteht aus Hg<sub>2</sub>(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> mit K<sub>2</sub>SnO<sub>3</sub> als gelber, grün, zuletzt dunkelgrün werdender Niederschlag (Moberg, J. pr. 28, 231).

Mercuristannat HgSnO<sub>3</sub>.6H<sub>2</sub>O bildet sich aus Hg(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> mit K<sub>2</sub>SnO<sub>3</sub> als weisser, sich dunkelgrün färbender Niederschlag (Moberg 1. c.).

### Quecksilber und Kalium.

Kaliumamalgam Hg<sub>24</sub>K<sub>2</sub>. Die beiden Metalle vereinigen sich schon bei gewöhnlicher T. unter starker Wärmeentwickelung (D a v y); ohne Lichtentwickelung (?) (R o s e), unter intensiver Feuererscheinung und Herumschleudern von Hg-Theilchen beim Untertauchen von K-Stücken in Hg; beim Eingiessen von Hg in geschmolzenes K (vergl. Schumann, Inaug.-Diss. Leipzig 1891); bei der Elektrolyse von konz. KOH-Lsg. mit Hg als —Pol (Berzelius); durch Einwirkung von 3% igem Natriumamalgam auf wässerige Lsgn. von KOH oder K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, nicht von KCl

oder C9H3KO9 (Kraut und Popp, A. 159. 188).

Eigenschaften. Durch Zusammenschmelzen erhalten, schön weiss, perlmutterglänzend, grobkörnig krystallin. (Crookewitt, J. 1847/48. 393); mit Natriumamalgam dargestellt und durch Pressen von überschüssigem Hg getrennt harte, glänzende Würfel (Berzelius und Pontin), mit verschiedenen Kombinationen anderer Gestalten von bis 5 mm Kantenlänge (Kraut und Popp l. c.). Das aus 30 Thln. Hg und 1 Thl. K dargestellte Amalgam ist nach dem Abkühlen ziemlich hart und spröde, bei bis 70 Thln. Hg auf 1 Thl. K fest, über 70 Thle. flüss. (Davy), bei 70 bis 96 Thln. Hg fest, krystallin., bei 140 Thln. Hg flüss. (Gay-Lussac und Thénard), bei 100 Thln. Hg fest, bei 140 Thln. Hg sehr hart, bei 180 Thln. Hg bröcklig, zum Theil kryst., bei 200 Thln. Hg flüss. (Böttger, J. pr. 1. 303). Der S. steigt.

mit zunehmendem K-Gehalte, fällt aber dann wieder; das Schmelzen tritt verzögert ein, dabei wird ein Theil flüss., der fest bleibende Rest schmilzt erst bei viel höherer T. (Merz und Weith, B. 1881, 1438). Bildungswärme für 1 Aeq. kryst. Hg24K2 = 34200 cal., Oxydationswärme des K = 48000 cal. gegenüber der des Na im Natriumamalgam = 56000 cal., woraus sich die Verdrängung des K aus KOH durch Natriumamalgam erklärt (Berthelot, A. ch. [5] 18. 433). Die flüss. Kaliumamalgame scheinen nur Lsgn. der festen Amalgame in Hg zu sein und bilden sich unter Bindung von Wärme (Berthelot). Durch Erhitzen wird Hg nur sehr schwierig ausgetrieben, nach Erhitzen im S-Dampfe bleiben nach einer halben Stunde 82,7% Hg, nach einer Stunde 80,6% Hg, nach 21/2 Stunden 69,1% Hg, nach Erhitzen im Hg-Dampfe nach 5 Stunden 92,9% Hg, nach 10 Stunden 90,4% Hg. nach 15 Stunden 88,1% Hg gebunden (Merz und Weith 1. c.); durch Erhitzen im S-Dampfe hinterbleibt HgK, als silberglänzende, krystallin., leicht selbstentzündliche Masse (de Souza, B. 1876. 1050); es verliert unter Glühhitze angeblich das ganze Hg (Davy). An der Luft zersetzlich; geht in H,O oder mit verd. Säuren unter Entwickelung von H in KOH resp. Salze des K über; mit NH4-Salzen bildet es das betreffende K-Salz und Ammoniumamalgam (Davy).

Nach Crookewitt (l. c.) existirt auch ein Hg20K2, nach de Souza

(l. c.) HgK2.

2Hg0.K<sub>2</sub>0. In schmelzendem KOH löst sich wenig HgO leicht auf; die Auflösung beginnt bei 400° und ist mit dem vollständigen Schmelzen des KOH beendigt. Die beim Erkalten braunviolette Masse hinterlässt nach dem Auswaschen mit H<sub>2</sub>O ein Gemenge von amorphem HgO und von durchsichtigen, fahlen, rhombischen Octaëdern von 2HgO.K<sub>2</sub>O; SG. 10,31, beim Erhitzen entlässt die Verbindung alles HgO, H<sub>2</sub>O zersetzt sie allmählich, absoluter Alk. weniger; nur einige Minuten im Schmelzen gelassen, zersetzt sie sich fast ganz unter Bildung einer grünen, amorphen, auch nach langem Waschen mit H<sub>2</sub>O K<sub>2</sub>O-haltigen Masse (Meunier, C. r. 60. 557).

# Quecksilber und Natrium.

Natriumamalgam Hg<sub>12</sub>Na<sub>2</sub>. Die Vereinigung erfolgt bei gewöhnlicher T. rasch unter Zischen und Feuererscheinung (Gay-Lussac und Thénard, Rech. 1. 246); mitunter wird das Na unter Explosion herausgeschleudert (Serullas, A. ch. 40. 328); bei Anwendung von so viel Na, dass nach dem Erkalten die ganze Masse fest wird, Abpressen des überschüssigen Hg und Umschmelzen des Amalgams werden schöne, oft zolllange Prismen erhalten (Löwig, J. pr. 79. 441); dabei werden verschiedene Amalgame erhalten: einmal vier verschiedene Schichten, von denen eine aus dicken, prismatischen Nadeln, die anderen aus feineren Nadeln oder Körnern bestanden; die erste Schichte Hg<sub>10</sub>Na<sub>2</sub> nahm im Verlaufe der Zeit zu, und nach einem halben Jahre war die ganze Masse in die grösseren Prismen umgewandelt neben einer kleinen Menge flüss. Amalgams (Schumann 1. c.). Zur gefahrlosen Darstel-

lung wird Na unter Steinöl auf 90° erh. und das Hg in dünnem Strahle zufliessen gelassen, wobei das Na aufschwillt und alles zur festen Masse erstarrt (Mühlhäuser, Z. 1864. 720). Kryst. werden durch Einwirkung von durch Zusammenschmelzen dargestelltem 3 %igem Natriumamalgam auf wenig H<sub>2</sub>O oder die wässerigen Lsgn. von NaOH oder Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, Abpressen vom überschüssigen Hg und Umschmelzen

erhalten (Kraut und Popp I. c.).

Eigenschaften. Lange Nadeln (Löwig, Kraut und Popp, Schumann); bei einem Gehalte von 1 Thl. Na auf 30 Thle. Hg ziemlich hart, von blätterig-krystallin. Bruch (Lampadius, Kastn. 16. 102), bei 1 Thl. Na auf 40 Thle. Hg fest (Davy), auf 52 Thle. Hg in Nadeln kryst. (Kraut und Popp), auf 60 Thle. Hg bei 21° ein steifer Brei (Böttger), auf 64 Thle. Hg kryst. (Gay-Lussac und Thénard), auf 80 Thle. Hg bei 21° breiartig (Böttger), auf 86 Thle. Hg eine viele kleine, körnige Kryst. enthaltende Masse (Gay-Lussac und Thénard), auf 100 Thle. Hg dickflüss., aus einem festen und einem flüss. Amalgam bestehend (Böttger), auf 128 Thle. Hg flüss. (Gay-Lussac und Thénard). Der S. steigt mit zunehmendem Na-Gehalte, fällt dann aber wieder (Merz und Weith l. c.); bei 1,8% Na S. 50%, bei 3,4% 155%, bei 4,8% bei 270° noch nicht flüss., bei 15% S. 130° (Schumann I. c.). Bildungswärme für 1 Aeq.  $Hg_{12}Na_2 = 21600$  cal. (Berthelot, A. ch. [5] 18. 433); die flüss. Amalgame scheinen, wie bei K, nur Lsgn. von festem Amalgam in überschüssigem Hg zu sein (Berthelot l. c.). Durch Erhitzen auf 440° soll HgNa, oder Hg, Na, zurückbleiben (de Souza l. c.); nach Merz und Weith (l. c.) werden nach 25stündigem Erhitzen im S-Dampf noch 64,6 %, nach 34stündigem Erhitzen im Hg-Dampf noch 78,1 % Hg zurückgehalten. Die Reaktionen des Natriumamalgams sind die gleichen wie die des Kaliumamalgams (Davy). Mit Sr-, Ba- und vielen Schwermetallsalzen liefert Natriumamalgam die Amalgame der betreffenden Metalle neben Na-Salzen (Böttger, J. pr. 3. 283); die Chloride von Ag, Hg, Au werden leicht reduzirt, AgCl unter Steinöl nicht; auch FegCl6, Cr2Cl6 werden reduzirt, bei hinreichend viel Natriumamalgam vollständig zu Amalgamen dieser Metalle (Bunge, Ch. C. 1865. 257).

Kaliumnatriumamalgam. Gleiche Theile K und Na verbinden sich mit Hg unter besonders heftiger Feuererscheinung (Accum); das Amalgam von 10 Thln. K, 1 Thl. Na und 200 Thln. Hg ist eine äusserst feste Masse (Böttger).

Hg0 + Na<sub>2</sub>0. HgO verhält sich gegen NaOH wie gegen KOH (Meunier l. c.); durch Erhitzen von Natriumamalgam mit HgO im eisernen Tiegel entsteht eine grauweisse, schon durch Anhauchen röthlich werdende Masse (Beketow, B. 1883. 1854).

Bei der Elektrolyse von konz., wässeriger Lsg. von LiOH mit Hg als -Pol bildet sich ein Lithiumamalgam (Mitscherlich, Lehrb. 2, 84).

## Quecksilber und Ammonium.

#### Ammoniumamalgam.

Bildung. Bei der Elektrolyse von wässerigem NH<sub>3</sub> mit Hg als —Pol (Berzelius und Pontin, Gilb. 6. 260); von Lsgn. von NH<sub>4</sub>Cl (Davy), von (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> oder (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> (Gay-Lussac und Thénard, Rech. 1. 52), von (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> (Seebeck, Gehl. 5. 482) unter Zunahme des Vol. des Hg auf das Fünffache (Gay-Lussac und Thénard), auf das Fünf- bis Sechsfache (Davy). Ueber Anordnung des Versuches mit NH<sub>4</sub>Cl-Lsg. vergl. Landolt (Spl. 6. 446). — Durch Zersetzung eines mit H<sub>3</sub>O befeuchteten festen NH<sub>4</sub>-Salzes oder der Lsgn. derselben mit den Amalgamen von K, Na oder Ba; auch bei Einwirkung dieser auf konz., wässeriges NH<sub>3</sub> (Davy, Phil. Trans. 1808. 353; 1810. 55); Natriumamalgam wirkt energischer als Kaliumamalgam; das Vol. des Hg wächst auf das Zwanzigfache (Böttger.

J. pr. 1. 302; 3. 281).

Eigenschaften. Bei gewöhnlicher T. von der Farbe des Hg, weich wie Butter, leichter als H.O; durch Elektrolyse dargestellt baumförmig, krystallin. (Berzelius), unter 00 fest, in Würfeln kryst. (Davy); im Ae.-CO.-Brei unter starker Kontraktion grau, spröde, unzersetzt haltbar; entwickelt beim Steigen der T. Gas (Grove, Phil. Mag. 19, 98); die Zersetzung in Hg, 2 Vol. NH3 und 1 Vol. H erfolgt bei -29° so schnell wie bei gewöhnlicher T. (Davy); die des elektrolytisch dargestellten alsbald nach Oeffnung des Stromes (Berzelius); das Kresp. Na-haltige ist etwas beständiger (Davy; Gay-Lussac und Thénard), am längsten haltbar in einer Atm. von H (Berzelius). Die Zersetzung wird befördert durch Schütteln des Amalgams für sich oder mit Hg, durch Steinöl, besonders durch Alk. oder Ae. (Gay-Lussac und Thénard); bei der Zersetzung an der Luft wird weder O, noch CO, absorbirt; bei der Zersetzung durch H.O, HCI, H.SO, werden wässeriges NH3, NH4Cl, (NH4)2SO4 gebildet (Davy); aus Metallsalzlsgn. werden die Metalle nicht reduzirt (Landolt l. c.). Das Ammoniumamalgam soll nur ein durch NH<sub>3</sub>-Gas aufgeblähter Hg-Schwamm sein (Wetherill, Sill. [2] 40. 160; Pfeil und Lippmann l. c. 42. 72; Seely, Ch. N. 21, 265), wogegen die Fähigkeit zu kryst., die Entwickelung von H neben NH3, auch die Bildung von nichtentzündlichem PH3 bei Einwirkung auf P, was nur durch nascirenden H möglich ist, sprechen.

# Quecksilber und Calcium.

Calciumamalgam. Entsteht durch elektrolytische Zersetzung von Ca(OH)<sub>2</sub> mit Hg als —Pol (Berzelius und Pontin l. c.); aus konz. CaCl<sub>2</sub>-Lsg. mit Kalium- oder Natriumamalgam (Klauer, A. 10, 89). Flüss., überzieht sich an der Luft mit einer schwarzen, CaO und feinvertheiltes Hg enthaltenden Haut; wird unter H<sub>2</sub>O in Hg, Ca(OH)<sub>2</sub> und H zersetzt, amalgamirt Fe nicht (Berzelius und Pontin).

Hg0 + Ca0. Beim Kochen von HgO mit CaO und HgO und Abdampfen des Filtr. bilden sich gelbe, durchsichtige Kryst. (Berthollet, A. ch. 1, 61).

2Hg0.CaCl<sub>2</sub>.4H<sub>2</sub>0. Zum Sieden erh., kaltges. Lsg. von CaCl<sub>2</sub> löst HgO reichlich auf, beim Erkalten kryst. jedoch wenig aus; beim Verdünnen einer solchen Lsg. oder bei Verwendung einer verd. Lsg. von CaCl<sub>2</sub> zum Lösen des HgO entstehen glänzende, farblose Täfelchen von vorstehender Formel; bei 110° entweichen 2H<sub>2</sub>O, bei 175 bis 180° der Rest; durch H<sub>2</sub>O sofort zersetzt (Klinger, B. 1883. 997). Beim Eingiessen der konz., siedenden Lsg. der Verbindung in viel H<sub>2</sub>O wird ziegelrothes 3HgO.HgCl<sub>2</sub> abgeschieden (André, C. r. 104. 431).

### Quecksilber und Strontium.

Strontiumamalgam. Darstellung wie bei Calciumamalgam (Davy); es muss bei der Bereitung aus SrCl<sub>2</sub>-Lsg. und Natriumamalgam bald aus der Lsg. entfernt werden, da schon in einigen Minuten Zersetzung eintritt (Böttger, J. pr. 1. 305). Dickflüss.; an der Luft in einigen Stunden unter Bildung von Hg und SrCO<sub>3</sub>, unter H<sub>2</sub>O von Sr(OH)<sub>2</sub> und H zersetzt (Böttger l. c.).

Hg0.SrCl<sub>2</sub>.6H<sub>2</sub>0 wird aus gelbem HgO und ges. Lsg. von SrCl<sub>2</sub> erhalten; längere und weniger feine Nadeln als Ba-Salz. Bei 100<sup>5</sup> entweichen 3H<sub>2</sub>O, der Rest bei 130<sup>5</sup> (André, C. r. 104, 431).

# Quecksilber und Baryum.

Baryumamalgam. Darstellung wie bei den vorigen (Davy); durch Einwirkung von 1% igem Natriumamalgam auf ges. BaCl<sub>2</sub>-Lsg. und Entfernung des gebildeten Amalgams beim Aufhören der stärkeren Gasentwickelung (Böttger l. c.); durch Einwirkung von 1% igem Natriumamalgam auf erh. BaCl<sub>2</sub>-Lsg. und Auspressen des Amalgams durch Sämischleder (Schumann l. c.); durch Elektrolyse von mit HCl zum Brei angerührtem BaCl<sub>2</sub> im erw. Kohlentiegel als Anode (Bunsen, P. A. 91. 619; Schumann l. c.); durch 6% iges Zinkamalgam aus BaCl<sub>2</sub>-Lsg. nicht darstellbar (Schumann l. c.).

Sehr wenig flüss. (Berzelius und Pontin), hat etwa das anderthalbfache Vol. des angewendeten Natriumamalgams, ist zwischen den Fingern zum sandigen Brei zerdrückbar (Böttger); silberhelle, plastische Masse, die im Laufe der Zeit mit den Fingern gedrückt sich körnig anfühlt, und in eine sehr harte, krystallin. Masse neben einem flüss. Amalgam sich verwandelt (Schumann l. c.). Zersetzt sich an der Luft in Hg und BaCO<sub>3</sub> (Böttger; Schumann), unter H<sub>2</sub>O in Ba(OH)<sub>2</sub> und H, unter NH<sub>4</sub>Cl-Lsg. unter Bildung von voluminösem Ammoniumamalgam. Mit CuSO<sub>4</sub>-Lsg. entstehen Cu<sub>2</sub>O, Cu(OH)<sub>2</sub> und BaSO<sub>4</sub> (Böttger l. c.).

Hg0.BaCl<sub>2</sub>.6H<sub>2</sub>0. Bildung wie von Sr-Salz; feine Nadeln; wird mit H<sub>2</sub>O gelb, verliert bei 100° nahezu 5H<sub>2</sub>O, den Rest bei 150°; aus rothem HgO entsteht dieselbe Verbindung, beim Behandeln mit H<sub>2</sub>O scheidet sie rothes HgO ab (André, C. r. 104, 431).

# Verbindungen mit den anderen Metallen.

#### Amalgame.

Geschichtliches. Amalgame waren schon den Alten bekannt, besonders dasjenige mit Au; genauere Kenntnisse über Amalgame mit Sn, Pb, Cu und Au hatte Geber im 8. Jahrh.; der Name Amalgam findet sich bei Thomas von Aquino im 13. Jahrh. und soll durch Korruption von μάλαγμα, d. i. weicher, auch erweichender Körper, entstanden sein (Kopp, Gesch. 4. 197).

Die Verbindungen mit Sb, Bi, Sn, K, Na, NH4, Ca, Sr und Ba siehe bei den Verbindungen dieser Elemente mit Hg weiter oben.

Mit Mg. Bildung. Durch direkte Vereinigung der beiden Metalle langsam in der Kälte, schneller beim Erhitzen, rasch und mit heftiger Reaktion beim Sied. des Hg (Wanklyn und Chapman, Soc. [2] 4. 141); beim Erhitzen unter heftigem Zischen und starker Entwickelung von Hg-Dämpfen (Schumann l. c.); durch Elektrolyse von MgCl<sub>2</sub> wie bei Baryumamalgam; durch Einwirkung von Kaliumoder Natriumamalgam auf MgSO<sub>4</sub>-Lsg. (Klauer, A. 10. 89; Schumann l. c.).

Selbst bei grossem Hg-Gehalte fest (Bussy); wird an der Luft augenblicklich matt (Wanklyn und Chapman l. c.), zersetzt sich in eine dunkelfarbige, erdige Masse und ein flüss. Amalgam (Schumann); oxydirt sich in reinem H<sub>2</sub>O langsam, in Säure enthaltendem rasch (Davy). H<sub>2</sub>O wird heftig und schneller als durch 1 %iges Natriumamalgam zersetzt (Wanklyn und Chapman l. c.). Die Zersetzung ist stürmisch, vollzieht sich auch in feuchter Luft, aber langsam (Schumann).

Mit Zn. Bildet sich beim Zusammenreiben von Zn-Feilspähnen mit Hg bei gewöhnlicher T. langsam, in der Wärme bei T. noch unter dem Sied. des Hg leicht, noch leichter beim Mischen von flüss. Zn mit Hg; bei der Vereinigung wird Wärme absorbirt (Regnauld, C. r. 51. 779; Mazotto, Rend. R. Ist. Lomb. 18. 19); das geschmolzene Zn ist thunlichst abzukühlen, das Hg unter fortwährendem Umrühren in feinem Strahle zufliessen zu lassen, da sonst viel Hg verdampft, auch Theilchen herumgeschleudert werden. Eine bei gewöhnlicher T. in Hg eingetauchte Zn-Stange bedeckt sich besonders am oberen Stücke des eingetauchten Theiles mit sechsseitigen Tafeln von Amalgam (Daniell); Zn in Hg und verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> eingetaucht, überzieht sich mit Hg, zuletzt wird durch Eindringen desselben alles Zn in Amalgam verwandelt; dabei hört die Entwickelung von H und Bildung von ZnSO<sub>4</sub> auf, beginnt aber durch Berührung mit Cu, Fe oder Pt von Neuem (Döbe-

reiner, Schw. 17. 238). Aus konz. ZnSO4-Lsg. und Natriumamalgam

entsteht ein dickflüss. Amalgam (Böttger l. c.).

Eigenschaften. 1. Bei 1 Thl. Zn auf 6 Thle. Hg zinnweiss, spröde, körnig; S. beim Sied. des Olivenöls; in höherer T. entweicht Hg, bei Dunkelrothglut dekrepitirt es, verbrennt in heller Rothglut mit lebhaftem Glanze, bleibt in trockener Luft unverändert; verd. HCl und H.SO, wirken nur langsam ein, NH, auch NH, Cl ebenso, verd. HNO, zersetzt leicht in der Kälte unter Auflösung des Zn, erst später des Hg. Aus den neutralen Salzen des Mn, Fe, Co, Ur werden die Oxyde, aus denen des Cu, Co, Ni die Metalle als Amalgam abgeschieden (Damour, A. Min. [3] 15. 41). 2. Bei 1 Thl. Zn auf 4 bis 5 Thle. Hg spröde, pulverisirbar; ist durch Elektrolyse erhalten bei 23,31 % Zn-Gehalt weiss, krystallin.; entspricht ungefähr HgZn; SG. 11,34 (Joule, Soc. [2] 1. 378). Das Amalgam für die Reibzeuge der Elektrisirmaschinen ist ebenfalls HgZn. 3. Hg<sub>2</sub>Zn<sub>3</sub>. Durch Eingiessen von geschmolzenem Zn in Hg und Auspressen des überschüssigen Hg durch Leder erhalten, von Zn-ähnlicher Farbe, sehr spröde; SG. 10,81 (Crookewitt, J. 1847/48. 393). 4. HgZn2. Durch Lösen von Zn in Hg und Auspressen des überschüssigen Hg (Joule l. c.). 5. Mit höherem Zn-Gehalte (55,12 %) durch Elektrolyse; weiss, krystallin., SG. 8,935 (Joule l. c.); mit 64,9 % Zn aus heisser ZnSO4-Lsg. durch Elektrolyse; weiss, krystallin., SG. 8,349 (Joule l. c.). 6. Bei 8 Thln. Zn auf 1 Thl. Hg sehr spröde. Zinkamalgame (Analysen fehlen) sind stets krystallin. (Schumann l. c.). Ueber galvanisches Verhalten der Zinkamalgame vergl. Robb (P. A. [2] 20, 798). Ein mit gepulvertem Zn dargestelltes Amalgam zersetzte nicht unbedeutend H.O (Schumann l. c.); mit KOH entwickeln sie reinen H (Bischof, Kastn. 1. 193); ein Tropfen FeCl, und ein Kryst. eines Nitrates geben sofort einen schwarzen Fleck von metallischem Fe, der allmählich durch Lösen schwindet (Runge, P. A. 9. 479).

Mit Zn und Sn. Zu geschmolzenem Zn wird zuerst Sn, dann nach entsprechendem Abkühlen das Hg zugesetzt; Kienmayer's Amalgam für die Reibzeuge der Elektrisirmaschinen besteht aus 2 Thln. Hg, 1 Thl. Zn und 1 Thl. Sn, das Amalgam von Singer aus 3,5 bis 6 Thln. Hg, 2 Thln. Zn und 1 Thl. Sn.

Mit Cd. Die beiden Metalle verbinden sich schon in der Kälte (Stromeyer), unter Wärmeentwickelung (Regnauld, C. r. 51.779); das Amalgam entsteht auch aus CdSO<sub>4</sub> und Natriumamalgam (Böttger l. c.). Durch Lösen von Cd in erw. Hg und Auspressen des überschüssigen Hg entsteht ein kryst. Amalgam Hg<sub>5</sub>Cd<sub>2</sub> mit 17,68 % Cd vom SG. 12,615 (Crookewitt l. c.); durch vollständiges Sättigen von Hg mit Cd ein silberweisses, körniges, krystallin., auch in Octaëdern kryst., hartes, brüchiges Amalgam Hg<sub>2</sub>Cd mit 21,74 Cd, SG. grösser als das des Hg; S. 75° (Stromayer); dasselbe konnte von Schumann (l. c.) nicht erhalten werden, sondern es entstand ein in feinen Nadeln kryst. vom SG. 12.55, das zwischen 70 und 80° weich, bei 90° breiig, bei 95° flüss. wird; beim Erstarren von in einer vertikalen Röhre geschmolzenem Amalgam entstehen mehrere Schichten, die nach mehreren Wochen unter Ausscheidung einer kleinen Menge von flüss. Amalgam homogen werden. Gleiche Thle. Hg und Cd geben ein sehr elastisches, kohärentes, hämmer-

bares, 2 Thle. Hg und 1 Thl. Cd ein weniger kohärentes, aber ebenso hämmerbares Amalgam (Wood, Ch. N. 6, 135); ein zum Plombiren der Zähne verwendetes enthielt 25,99% Cd (König, J. pr. 69. 461). Ueber Vol.-Aenderungen von Kadmiumamalgamen beim Erwärmen und Abkühlen vergl. Schumann (l. c.); über galvanisches Verhalten Robb (P. A. [2] 20. 798).

Mit Cd und Sn. Das durch Auflösen von 1 Thl. Cd und 2 Thln. Sn in überschüssigem Hg und Auspressen durch Leder dargestellte Amalgam erweicht durch Kneten, ohne zu bröckeln, und erstarrt wieder nach einiger Zeit, dient zum Plombiren der Zähne (Evans, J. Ph. [3] 16. 445; Varrentrapp, A. 73. 256).

Mit Pb. Bildung. Beim Zusammenreiben von Pb-Feilspähnen mit Hg; durch Eingiessen von Hg in geschmolzenes Pb, unter Wärme-absorption (Regnauld, C. r. 52. 534; Mazotto, Rend. R. Ist. Lomb. 18. 19). Durch Elektrolyse von Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>-Lsg.; durch Einwirkung von Pb-Folie auf Hg<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> (Becquerel, C. r. 56. 237); aus konz. Lsg. von Pb(C<sub>2</sub>H<sub>3</sub>O<sub>2</sub>)<sub>2</sub> und Natriumamalgam (Böttger l. c.). Eine in Hg eingetauchte Pb-Stange wird ganz vom Hg durchdrungen, zeigt an der Oberfläche desselben silberweisse, federförmige Kryst. (Daniell).

Eigenschaften. 1. Hg. Pb, durch Zusammenschmelzen bereitet, fängt bei 125° an, zu erstarren, gibt bei 30° noch etwas flüss. Amalgam durch Klopfen ab; das erstarrte trennt sich in zwei Wochen in festes, kryst. HgPb und ein flüss. Amalgam (Schumann l. c.); SG. 12,815 bei 15,50 (Matthiessen, P. A. 110. 21). 2. HgaPba, durch Elektrolyse erhalten, ist krystallin., SG. 12,64 (Joule, Soc. [2] 1. 378); durch Mischen von 2 Thln. Pb und 1 Thl. Hg und nachherige Einwirkung von Essigsäure und CO,, bis kein Bleiweiss mehr entsteht, kryst., körnig, weiss, läuft beim Aufbewahren etwas bläulich-gelb an; SG. 12,49 statt berechnet 12,60 (Bauer, B. 4. 449). 3. HgPb, wie HgBi, dargestellt, ist demHg, Sn, sehr ähnlich, etwas bläulicher; SG. 11,93 (Crookewitt l. c.), 12,484 bei 15,7° (Matthiessen); durch Zusammenschmelzen bereitetes verändert sich nicht (Schumann l. c.); über Vol.-Aenderungen beim Erwärmen und Abkühlen dieses Amalgams vergl. Schumann. 4. HgPb. entsteht durch mässigen Druck auf ein durch Zusammenschmelzen bereitetes, flüss. Amalgam als feste, glänzende, sehr brüchige Masse vom SG. 12,11 (Joule L. c.), 11,979 bis 15,90 (Matthiessen). 5. HgPbs entsteht durch Erhitzen eines Hg-reichen Amalgams im Hg-Dampfe (de Souza, B. 1876, 1050). Das SG, des aus 1 Vol. Pb auf 2 Vol. Hg dargestellten Amalgams ist 12,8648, auf 3 Vol. Hg 13,0397, auf 4 Vol. Hg 13,1581 (Kupffer); das feste Amalgam von 3 Thln. Hg und 2 Thln. Pb wird durch Zusatz von Hg körnig, breiartig, bei mehr Hg flüss. (von Bonsdorff), beide geben beim Schütteln mit Luft ein schwarzes Pulver von viel unverändertem Amalgam mit Pb.O (Berzelius). Ueber heberartige Aufsaugung von Hg durch Pb vergl. Henry (P. A. 52, 187); über Aufsteigen von Hg in einem senkrechten Pb-Stab vergl. Horsford (Sill. [2] 13, 305); über das Leitungsvermögen für den Strom vergl. Weber (P. A. [2] 31. 243). Bei der Einwirkung von H<sub>2</sub>O erfolgt verhältnissmässig reichliche Bildung von H.O. (Traube, B. 1885, 1877).

Mit Pb und Sb. Wetterstädt's Marine metall zum Beschlagen der Schiffe hat bei 1,3 % Hg, 4,3 % Sb, Rest Pb das SG. 11,204; bei 0,75 % Hg und etwas mehr Sb, als die andre Probe, SG. 11,053 (Jordan, J. pr. 10. 439).

Mit Pb und Bi. Beim Zusammenreiben von gepulvertem Bleiamalgam und Bi entsteht ein flüss. Amalgam (Davy); dabei sinkt die T. um 22° (Orioli, N. Collez. di Op. scient. 1823. 104; Ferusac, Bl. des scienc. math., phys. et chim. 1825. 117); beim Mischen von 204 Thln. Bleiamalgam, aus 101 Hg und 103 Pb, mit 172 Thln. Wismuthamalgam, aus 101 Hg und 71 Bi, sinkt die T. von +20° auf -1°, auf Zusatz weiterer 202 Thle. Hg auf -8° (Döbereiner, Schw. 42. 182).

Mit Pb und Sn. Eine Stange von Pb + Sn wird beim Eintauchen in Hg von diesem durchdrungen, am unteren Ende angefressen, an der Oberfläche des Hg bedeckt sie sich mit sechsseitigen Tafeln (Daniell).

Mit Pb, Bi und Sn. Bei Vermischen von 1616 Thln. Hg mit 207 Thln. geraspeltem Pb, 284 Thln. gepulvertem Bi und 118 Thln. geraspeltem Sn bei 17,5° tritt T.-Erniedrigung bis —10° ein (Döbereiner l. c.; Phipson, Bl. [2] 5. 443). Rose's leichtflüss. Metall schmilzt nach Zusatz von 0,06 Thln. Hg weit unter 100°. Das zum Injiciren anatomischer Präparate dienende, silberweisse Amalgam von 100 Hg, 310 Pb, 497 Bi und 177 Sn ist bei gewöhnlicher T. fest, erweicht bei 67,5°, schmilzt bei 77,5°, erstarrt wieder bei 60° (Göbel, Schw. 48. 486); das Gemisch, um Glaskugeln innen mit einem Spiegelbelag zu versehen, besteht aus 10 Thln Hg, 1 Thl. Pb, 2 Thln. Bi und 1 Thl. Sn, erhärtet nach einiger Zeit; als Amalgam für Elektrisirmaschinen dient das Gemisch von 7 bis 8 Thln. Hg, 5 Thln. Pb, 8 Thln. Bi und 3 Thln Sn (Brame, J. 1853, 260).

Mit Cu. Bildung. Durch Zusammenreiben von durch Reduktion mit H, Zn oder Fe dargestelltem Cu mit dem dreifachen Gewicht Hg unter Zusatz von einigen Tropfen Hg<sub>2</sub>(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>-Lsg. (Berzelius) und dann von heissem H<sub>2</sub>O (Pettenkofer, D. 109. 444); auch durch Zusammenreiben von dem aus 293 Thln. CuSO<sub>4</sub>.5H<sub>2</sub>O gefällten Cu mit dem aus 100 Thln. Hg bereiteten Hg<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> unter H<sub>2</sub>O von 60 bis 70° (Pettenkofer l. c.); durch Einstellen eines Stückes Fe-Blech in mit CuSO<sub>4</sub>-Lsg. überschichtetes Hg und tüchtiges Auswaschen des gebildeten Amalgams erst mit H<sub>2</sub>O, dann Reinigen durch Verdünnen mit Hg, Schütteln mit gestossenem Zucker und Filtriren; das so erhaltene butterweiche, silberweisse Amalgam bleibt lange gerieben plastisch, erhärtet in kürzerer oder längerer Zeit, je nachdem durch Pressen durch Leder mehr oder weniger Hg entfernt wird (Schumann l. c.).

Hellroth (Pettenkofer 1. c.), silberweiss (Schumann), sehr kohärent und fest, härter als Bein, von feinkörnig-krystallin. Gefüge, grau angelaufen (Pettenkofer); härter als Bein, überzieht sich an der Oberfläche mit einer grünlichgrauen Schicht ohne Metallglanz (Schumann); auf weniger als 100° erw. schwillt es auf, schwitzt Hg-Tropfen aus, die beim Erkalten wieder verschwinden (Petten-

kofer); beim Waschen in der Wärme treten die Hg-Tropfen öfter unter heftigem Knalle hervor (Schumann); das erw. Amalgam wird durch Reiben im Mörser sehr plastisch, wird nach 10 bis 12 Stunden wieder fest ohne Aenderung des Vol., wird von heissem H<sub>2</sub>O, verd. Säuren und Alkalien, Alk. und Ae. nicht angegriffen (Pettenkofer). Dient zum Plombiren der Zähne. Ein ähnliches Amalgam entsteht beim Zusammenreiben von Hg, Cu-Pulver und konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Gersheim, J. 1857. 620); ein aus 20 bis 30 Thln. Cu und 79 Thln. Hg so dargestelltes, ziemlich festes, in der Wärme plastisches Amalgam nimmt Glanz und Politur wie Au an (Monit. scient. [3] 7. 312).

HgCu entsteht durch Elektrolyse von CuSO<sub>4</sub> mit Hg als —Pol (Grove, Phil. Mag. 15. 83; Joule, Soc. [2] 1. 378; Schumann 1. c) in weissen, verästelten Kryst., die kurze Zeit einem mässigen Drucke ausgesetzt ungefähr der angegebenen Formel entsprechen. SG. 12,655 (Schumann). Ueber Vol.-Aenderungen beim Erwärmen und Abkühlen des sehr rasch erstarrenden Amalgams vergl. Schumann (l. c.).

Ein in wohlausgebildeten, rhombischen Prismen kryst. Amalgam wurde zufällig bei mehrjähriger Einwirkung von Cu-Blech auf Hg.Cl. unter H2O erhalten (Becquerel, C. r. 56. 237). Natriumamalgam bildet unter CuSO4-Lsg. ein Kupferamalgam (Klauer I. c.; Schumann); unter CuSO4 und NH4Cl-Lsg. ein voluminöses, goldgelbes bis röthliches, wenig beständiges Kupferammoniumamalgam (Böttger); Zinkamalgam bildet in mit NH3 übersättigter CuSO4-Lsg. weisses Kupferamalgam (Damour, A. Min. [3] 15. 41); durch Erhitzen im S-Dampfe bildet sich HgCu16, im Hg- und Diphenyl-Dampfe HgCu14 (de Souza, B. 1876. 1050). Die Darstellung von Kupferamalgam aus Hg, NaCl und Grünspahn (Lewis; Boyle) gelingt nicht (Schumann).

Mit Ag. Vorkommen. Natürlich als Amalgam Hg<sub>3</sub>Ag<sub>2</sub> (Cordier, J. Min. 12. 1; Heyer, Cr. A. 2. 90), auch HgAg (Klaproth, Beitr. 1. 182) und nach anderen Verhältnissen (Domeyko, A. Min. [6] 2. 123, 453); kryst. regulär; silberweiss, spröde, vom SG. 10,5 bis 14; als Arquerit HgAg<sub>12</sub> silberweiss, duktil, gleichfalls regulär, SG. 10,8. Analysen bei Domeyko und Berthier (C. r. 14. 567); nach Flight (Phil. Mag. [5] 9. 146) schwankt die Zusammensetzung des in Kongsberg gefundenen zwischen HgAg<sub>6</sub> und HgAg<sub>24</sub>.

Bildung. Beim Erhitzen von Ag in Hg bis zum Sied. des letzteren bilden sich zarte Nadeln eines Amalgams (Daniell), rascher beim Eintragen von rothglühendem Ag in Hg. Bei der Reduktion von AgNO<sub>3</sub>-Lsg. mit Hg als krystallin. Körper, Silberbaum, Arbor Dianae; bei zu viel Hg ist das Amalgam flüss.; etwas freie Säure befördert die Bildung, die Lsg. darf nicht konz. sein. Aus Natriumamalgam und AgNO<sub>3</sub>-Lsg. (Klaproth, Berzelius; Böttger). Bei der Elektrolyse von AgNO<sub>3</sub>-Lsg. mit Hg als —Pol (vergl. auch Schumann).

Zusammensetzung äusserst schwankend: HgAg, aus AgNO<sub>3</sub>-Lsg. und Hg, lange, vierseitige, glänzende Säulen, weich, leicht zu pulvern (Hünefeld, Schw. 61, 125). Hg<sub>24</sub>Ag<sub>10</sub> ein Silberbaum nach Dehne (Cr. J. 1, 54). Hg<sub>4</sub>Ag<sub>2</sub>, Hg<sub>8</sub>Ag<sub>5</sub>, Hg<sub>3</sub>Ag<sub>2</sub> und Hg<sub>2</sub>Ag<sub>2</sub> aus

AgNO<sub>3</sub>-Lsg. und Hg (Crookewitt, J. 1847/48. 393). Hg<sub>3</sub>Ag<sub>2</sub> durch Filtr. von 10 kg Ag-haltigem Hg nach 37jährigem Stehen durch Gemsleder (Dumas, C. r. 69. 759). Durch Einwirkung von Hg auf kalte AgNO<sub>3</sub>-Lsg. wurden Amalgame erhalten mit 105,2 bis 230,4 Ag auf 200 Hg und vom SG. 14,68 bis 13,25; auf heisse AgNO<sub>3</sub>-Lsg. solche mit 212,8 Ag, SG. 12,49, und mit 311,6 Ag, SG. 12,34; durch Elektrolyse ein solches mit 586,6 Ag, SG. 12,54; ferner Kryst., die sich auf dem letzten abgesetzt hatten, mit 5228 Ag auf 200 Hg, SG. 11,42 (Joule l. c.). Die durch direkte Vereinigung in der Kälte oder aus AgNO<sub>3</sub>-Lsg. dargestellten Amalgame bilden lange, glänzende Säulen; durch Erhitzen dargestelltes ist silberweiss, körnig, zwischen den Fingern knirschend; durch Erhitzen im S-Dampfe hinterbleibt HgAg<sub>13</sub>, im Hg-Dampfe HgAg<sub>11</sub>, im Diphenyldampfe HgAg<sub>4</sub> (de Souza, B. 1876. 1050); in Glühhitze entweicht Hg; doch kann selbst beim S. des Ag etwas Hg zurückgehalten werden (Gay-Lussac, A. ch. 58. 218).

v. Sommaruga.

# Alphabetisches Sachregister.

Abstrich 745. Abzug 745. Acetylencalcium 325. Acetylenkalium 89. Acetylenstrontium 346. Acetylennatrium 188. Adamin 455. Aguilarit 744. Aikinit 682. Akanthit 794. Alabaster 313. Albit 110. Algodonit 724. Alisonit 682. Alkali 1. - fixes 1. - flüchtiges 1. Alkalimetalle im Allgemeinen 291. Alkali minerale 1. - - fixum 188. - vegetabile 1. fixum 90. Allomorphit 348. 373. Alstonit 292. 348. 390. Alunit 2. Alvit 397. Amalgam 744. 830. 941. Amalgamation 747. Amalgame 938. Amblygonit 209. Amianth 409. Ammoniak, kohlensaures, käufliches 284. Ammoniaksoda 193. Ammoniakturbith 906. Ammonium 249. Ammoniumamalgam 936. Ammoniumamidophosphat 277. Ammoniumantimondoppelsalze 279. Ammoniumantimoniate 279. Ammoniumarseniate 278. Ammoniumarsenite 278. Ammonium-\u00e3-metaphosphat 277.

Ammoniumbijodat 261.

Ammoniumbikarbonat 282. Ammoniumbromat 259. Ammoniumbromid 258. Ammoniumbromidammoniakverbindun-Ammoniumchlorat 257. Ammoniumchlorid 252. Ammoniumchlorit 257. Ammoniumcyanat 285. Ammoniumcyanid 285. Ammoniumdekametaphosphat 277. Ammoniumdimesohyperjodat 261. Ammoniumdimetaphosphat 277. Ammoniumdithionat 270. Ammoniumfluorid 261. Ammoniumheptasulfid 265. Ammoniumhydroxyd 252. Ammoniumhypobromit 259. Ammoniumhypochlorit 257. Ammoniumhypojodit 261. Ammoniumhyponitrit 270. Ammoniumhypophosphit 274. Ammoniumhyposulfarsenit 278. Ammoniumimidosulfonat 273. Ammoniumjodate 261. Ammoniumjodid 260. Ammoniumjodidammoniakverbindungen Ammoniumkarbamat 284. Ammoniumkarbonat 280. Ammoniummetahyperjodat 261. Ammoniummetantimoniat 279. Ammoniummetaphosphate 277. Ammoniumnitrat 271 mit Ammoniak 273. Ammoniumnitrate, saure 273. Ammoniumnitrit 270. Ammoniumoctosulfat 269. Ammoniumorthophosphate 275. Ammoniumpentametaphosphat 277. Ammoniumpentasulfid 264. Ammoniumperchlorat 257. Ammoniumperjodate 261.

Ammoniumpersulfat 269. Ammoniumphosphate 275. Ammoniumphosphat, zweifachsaures 276. Ammoniumphosphit, neutrales 274. - saures 274. Ammoniumpyrophosphate 276. Ammoniumpyrophosphornitrilat 278 Ammoniumpyrophosphortriaminat 278. Ammoniumpyrosulfarsenit 278. Ammoniumpyrosulfat 269. Ammoniumpyrosulfit 266. Ammoniumrhodanid 285. Ammoniumsalze 251. Ammoniumsesquikarbonat 282. Ammoniumsiliciumfluorid 286. Ammoniumsilikat 286. Ammoniumstannat 287. Ammoniumstannokarbonat 288. Ammonium subphosphate 274. Ammonium sulfantimoniate 279. Ammoniumsulfarseniate 278. Ammonium sulfarsenite 278. Ammoniumsulfat 267. dreiviertelgesättigtes 268. - halbgesättigtes 268. - saures 268 Ammoniumsulfhydrat 263. Ammoniumsulfid 262. Ammoniumsulfit 265. - basisches 266. - saures 266. Ammoniumsulfocyanid 285. Ammoniumsulfokarbonat 285. Ammonium sulfostannate 287. Ammoniumtetrasulfid 264. Ammoniumthioorthophosphate 276. Ammoniumthiophosphite 274. Ammoniumthiosulfat 269. Ammoniumtribromid 259. Ammoniumtrijodat 261. Ammoniumtrijodid 260. Ammoniumtrimetaphosphat 277. Ammoniumtrithionat 270. Ammonium und Wismuth 280. Amphibol 409. Analcim 110. Anglesit 507. 550. Anhydrit 292. 313. Animikit 744. Antigorit 452. Antimonblei 580. Antimonkupfer 727. Antimonpentasulfidschwefelzink 481. Antimonquecksilber 922. Antimonsilber 819. Antimonthallium 615. Antimonzink 480. Apatit 292. 321. Aquamarin 397. Aquila alba 845. Aragonit 292. 325.

Arsenblei 565. Arsencadmium 503. Arsendisulfidschwefelzink 480. Arsencadmiumtrisulfid 503. Arsenkupfer 724. Arsenmagnesium 442. Arsenomelan 566. Arsenpentasulfidschwefelzink 480. Arsenquecksilber 920. Arsensilber 744. Arsensiliciumzink 480. Arsenthallium 614. Arsentrisulfidschwefelzink 480. Arsenzink 479. Aerugo nobilis 644. Asbest 409. Aes cyprium 624. Astrakanit 154. 426. 432. Atakamit 625. 668. 669. Aetzbaryt 349. 350. Aetzkali 9. Aetzkalk 294. Aetznatron 116. Aetzstein 9. Aetzstrontian 330. 331. Aetzsublimat 850. Aurichalcit 455. 732. Automolit 455. Azurit 731.

Barote 348. Baryt 349. Barytapatit 348. Baryterde 349. Barytfeldspath 348. Barytglimmer 348. Barythydrat 350. Barytocalcit 292. 348. Barytocölestin 329. 341. 348. 373. Barytsalpeter 348. 381. Barytwasser 351. Baryum 348. Baryumamalgam 937. Baryumantimoniat 390. Baryumarseniat 388. Baryumarsenit 388. Baryumbikarbonat 392. Baryumbromat 366. Baryumbromid 364. Baryumchlorat 363. Baryumchlorid 355. Baryumchlorit 363. Baryumchlorobromid 365. Baryumcyanid 393. Baryumdimesohyperjodat 368. Baryumdithionat 378. Baryumfluorid 369. Baryumfünftelperjodat 368. Baryumhalbperjodat 368. Baryumhexametaphosphat 388. Baryumhydrosulfat 377. Baryumhydroxyd 350. Baryumhypobromit 365. Baryumhypochlorit 362.

Arcanum duplicatum 56.

Argentit 794.

Arrhenit 397.

Baryumhyponitrit 379. Baryumhyponitrososulfat 379. Baryumhypophosphat 384. Baryumhypophosphit 382. Baryumhyposulfat 378. Baryumhyposulfit 377. Baryumjodat 667. Baryumjodid 366. Baryumkaliumnitrit 380. Baryumkaliumphosphat 386. Baryumkarbonat 390. zweidrittelgesättigtes 392. Baryummetahyperjodat 368. Baryummetaphosphat 387. Baryummonosulfid 369. Baryummono- und -tetrasulfid 372. Baryummonoxyd 349. Baryumnatriumphosphat 386. Baryumnitrat 380. Baryumnitrit 380. Baryumnitrososulfat 379. Baryumorthohyperjodat 368. Baryumorthophosphate 386. Baryumoxychloride 362. Baryumoxyd 349. Baryumoxydhydrat 350. Baryumpentasulfid 373. Baryumpentathionat 379. Baryumperbromat 366. Baryumperbromide 365. Baryumperchlorat 364. Baryumperjodat, normales 368. Baryumperjodate 368. Baryumphosphat, drittelgesättigtes 385. — einfachsaures 385.

- gesättigtes 386. - mit Chlorbaryum 386.

- neutrales 386. - normales 386. - sekundäres 385.

- tertiäres 386.

- zweidrittelgesättigtes 385. - zweifachsaures 385.

Baryumphosphit 383. — gesättigtes 383. — halbgesättigtes 383. - normales 383.

Baryumphosphite, saure 384. Baryumplumbat 577. Baryumplumbit 577. Baryumpyrophosphat 387 Baryumpyrosulfarseniat 390. Baryumpyrosulfat 377. Baryumrhodanid 393. Baryumsalze 353. Baryumsilikat 393.

Baryumsulfantimoniat 390. Baryumsulfarseniat 390.

Baryumsulfarseniatarsenit 389. Baryumsulfarsenite 389.

Baryumsulfat 373. - halbgesättigtes 377.

 saures 377. Baryumsulfhydrat 371.

Baryumsulfit 373. Baryumsuperoxyd 354. Baryumsuperoxydhydrat 355. Baryumtetrasulfid 372. Baryumtetraphosphat 387. Baryumtetrathionat 378. Baryumthiosulfat 37' Baryumtrimesohyperjodat 368. Baryumtrisulfid 372 Baryumtrithionat 378. Baryumzweifünftelperjodat 368. Bathmetall 742. Bayldonit 727.

Bechilith 292.

Bergblau, Payen's künstliches 657.

Belugensteine 320. Beryll 397. Beryllerde 399. Beryllerdehydrat 401. Beryllium 397.

Berylliumammoniumfluorid 403. Berylliumammoniumkarbonat 407. Berylliumammoniumorthophosphat 406.

Berylliumammoniumsulfat 405.

Berylliumbromat 402. Berylliumbromid 402. Berylliumchlorat 402. Berylliumchlorid 401.

Berylliumchloride, basische 401. Berylliumchloridzinnchlorid 408. Berylliumdithionat 404.

Berylliumferrocyanid 407. Berylliumfluorid 403. Berylliumhydroxyde 401. Berylliumhypophosphit 406. Berylliumjodat 402.

Berylliumjodid 402.

Berylliumkaliumkarbonat 407. Berylliumkaliumsulfat 405.

— saures 405. Berylliumkarbonat 407.

Berylliumkarbonate, basische 407. Berylliumnatriumammoniumphosphat 406.

Berylliumnatriumfluorid 403. Berylliumnatriumpyrophosphat 406.

Berylliumnatriumsilikate 407.

Berylliumnatriumsulfat 405. Berylliumnitrat 405.

Berylliumnitrate, basische 405. Berylliumorthophosphate 406. Berylliumorthosilikat 407.

Berylliumoxybromid 402. Berylliumoxychlorid 401. Berylliumoxyd 399. Berylliumoxyjodid 402.

Berylliumperchlorat 402. Berylliumperjodate 402. Berylliumphosphate 406. Berylliumphosphatnitrat 406.

Berylliumphosphid 406.

Berylliumphosphit 406. Berylliumpyrophosphat 406.

Berylliumsalze 398.

Berylliumsulfat 404. Berylliumsulfate, basische 404. Berylliumsulfid 403. Berylliumsulfit 403. Beryllium und Wasserstoff 399. Berylliumwismuthjodid 407. Berzeliit 292. 410. Bidery-Metall 743. Binnit 681. Bittererde 409. 414. Bittersalz 409. 428. Bitterspath 443. 446. Blanc fixe 377. Blei 506. Bleialkalisilikat 574. Bleiamalgam 939. Blei-Antimon 580. Bleiantimonamalgam 940. Blei-Antimon-Wismuth-Zinn 584. Blei-Antimon-Zinn 583. Bleiarsenide 565. Bleibromat 539. Bleibromid 537. Bleibromidbromwasserstoff 538. Bleibromiddoppelsalze 538. Blei-Cadmium 586. Blei-Calcium 585. Bleichlorat 536. Bleichlorid 528. Bleichloriddoppelsalze 533. Bleichloride, basische 531. Bleichlorit 536. Bleichlorobromid 538. Bleichlorocyanid 573. Bleicyanat 573. Bleicyanid 572. 574. basisches 573. Bleicyanurat 573. Bleidiamidopyrophosphat 564. Bleidimetaphosphat 563. Bleidimetaphosphatammoniumdimetaphosphat 564. Bleidithionat 554. Bleifluorid 545. Bleiglanz 506. 546. Bleiglas 574. Bleiglätte 520. Bleihydrosulfat 553. Bleihydroxyde 524. Bleihyperbromid 538. Bleihyperchlorid 534. Bleihyperchloriddoppelsalze 535. Bleihyperfluoridkaliumfluorid 545. Bleihyperjodid 544. Bleihyperoxyd 525. Bleihypophosphit 561. Bleiimidosulfonat 555. Bleijodat 544. Bleijodid 540. Bleijodiddoppelsalze 542. Bleijodide, basische 541. blaue 541. Blei-Kalium 585.

Bleikaliumnitrosonitrat 560. Bleikarbonat 567. - basisches 569. - saures 569. Bleilegirungen 58. Blei-Magnesium 585. Bleimetaantimoniat 566. Bleimetaarsenit 565. Bleimetaphosphate 563. Bleimetasulfarsenit 566. Blei-Natrium 585. Bleinitrat 556. Bleinitrate, basische 558. Bleinitrite 555. Bleinitrosonitrate 559. Bleiorthoantimoniat 566. Bleiorthoarseniate 565. Bleiorthoarsenit 565. Bleiorthophosphat 562. Bleiorthosulfantimoniat 567. Bleioxychloride 531. Bleioxyd 520. Bleioxydbaryt 577. Bleioxybromide 538. Bleioxydkali 575. Bleioxydkalk 576. Bleioxydnatron 576. Bleioxyjodide 541. Bleiperchlorat 536. Bleiperjodat 545. Bleipersulfat 554. Bleiphosphaminat 564. Bleiphosphate 562. Bleiphosphid 561. Bleiphosphit 561. Bleipyroarseniat 566. Bleipyroarsenit 565. Bleipyrophosphate 563. Bleipyrosulfarsenit 566. Bleipyrosulfat 554. Bleirhodanid 573. Bleisalze 519. Bleisesquioxyd 577. Bleisilikat 574. Bleisuboxyd 519. Bleisulfantimonite 567. Bleisulfat 550. - basisches 553. saures 553. Bleisulfid 546. Bleisulfit 550. Bleisulfocyanid 573. basisches 573. Bleisulfophosphat 564. Bleisuperchlorid 534. Bleisuperoxyd 525. Bleisuperoxydhydrat 528. Bleitetraphosphorpentazotat 564. Bleitetrathionat 554. Bleithiosulfat 549. Bleitriamidopyrophosphat 564. Bleitrimetaphosphat 564. Bleitrithionat 554. Blei und Zinn 575.

Blei und Zirkon 575. Blei, untersalpetersaures 560. Bleivitriol 550. Bleiweiss 569. Blei-Wismuth 58. Bleiwismuthamalgam 940. Blei-Wismuth-Cadmium 586. Blei-Wismuth-Zinn 584. Bleiwismuthzinnamalgam 940. Blei-Wismuth-Zinn-Cadmium 586. Blei-Zink 585. Blei-Zinn 581. Bleizinnamalgam 940. Blei-Zinn-Cadmium 586. Blei-Zinn-Zink 585. Blicksilber 745. Blödit 110. 154. 410. 432. Bologneser Stein 370. 373. Bononischer Stein 370. Boracit 410. Borax 110. Borocalcit 292. Boronatrocalcit 110. 292. Boulangerit 567. Bournonit 625. 682. Braunbleierz 562. Braunschweiger Grün 668. Brechen der Salpeterlauge 72. Bremerblau 657 Brewsterit 329. 349. 393. Brochantit 625. 701. Brogniartit 796. Bromammonium 258. Brombaryum 364. Bromberyllium 402. Bromblei 537. Bromcadmium 494. Bromcadmiumammoniak 495. Bromcadmiumammonium 495. Bromcadmiumbaryum 495. Bromcadmiumkalium 495. Bromcadmiumnatrium 495. Bromealcium 306. Bromcäsium 244. Bromkalium 28. Bromkupfer 672. 673. Bromlithium 217. Brommagnesium 421. Brommagnesiumbromkalium 421. Bromnatrium 135. Bromquecksilber 863. Bromrubidium 235. Bromsilber 744, 781. Bromstrontium 337. Bromthallium 601. Bromzink 464. Bromzinkammonium 464. Bronze 739. Brucit 409. 415. Brushit 292 Buchner's Krystalle 312. Buntkupfererz 625. Buratit 455. Butyrum Zinci 461.

Cadmium 490. Cadmiumamalgam 939. Cadmiumammoniumbromid 495. Cadmiumammoniumchlorid 492. Cadmiumammoniumfluorid 497. Cadmiumammoniumjodid 496. Cadmiumammoniumphosphat 502. Cadmiumammoniumsulfat 499. Cadmiumammoniumsulfit 498. Cadmiumantimonpentasulfid 503. Cadmiumarseniat 503. Cadmiumarsenpentasulfid 503. Cadmiumarsenür 503. Cadmiumbaryumbromid 495. Cadmiumbaryumchlorid 493. Cadmiumbaryumcyanid 504. Cadmiumbaryumjodid 496. Cadmiumbromat 495. Cadmiumbromatammoniak 495. Cadmiumbromid 494. Cadmiumbromidammoniak 495. Cadmiumcalciumchlorid 493. Cadmiumcalciumhypophosphit 502. Cadmiumchlorat 494 Cadmiumchlorid 491. Cadmiumchloridammoniak 492. Cadmiumchlorosulfür 494. Cadmiumcyanid 504. Cadmiumdihyperjodat 497. Cadmiumdimesohyperjodat 497. Cadmiumdithionat 498. Cadmiumdithionatammoniak 498. Cadmiumferricyanid 504. Cadmiumferrocyanid 504. Cadmiumfluorid 497. Cadmiumhydrosilikat 504. Cadmiumhydroxyd 491. Cadmiumhypophosphit 502. Cadmiumjodat 496. Cadmiumjodatammoniak 496. Cadmiumjodid 495. Cadmiumjodidammoniak 496. Cadmiumkaliumarseniat 503. Cadmiumkaliumbromid 495. Cadmiumkaliumchlorid 492. Cadmiumkaliumcyanid 504. Cadmiumkaliumjodid 496. Cadmiumkaliumnitrit 500. Cadmiumkaliumoxyd 505. Cadmiumkaliumsulfat 499. Cadmiumkarbonat 503. Cadmiummagnesiumchlorid 493. Cadmiummagnesiumsulfat 500. Cadmiummesohyperjodat 497. Cadmiummetahyperjodat 497. Cadmiummetaphosphat 502. Cadmiumnatriumarseniat 503. Cadmiumnatriumbromid 495. Cadmiumnatriumchlorid 492. Cadmiumnatriumjodid 496. Cadmiumnatriumoxyd 505. Cadmiumnatriumsulfat 499. Cadmiumnitratammoniak 501. Cadmiumnitrid 500.

Cadmiumnitrit 500. Cadmiumorthophosphat 502. Cadmiumoxybromid 495. Cadmiumoxychlorid 494. Cadmiumoxyd 490. Cadmiumoxydammoniak 505. Cadmiumoxydhydrat 491. Cadmiumpentasulfid 498. Cadmiumperchlorat 494. Cadmiumperjodat 497. Cadmiumperoxyd 491. Cadmiumphosphate 502. Cadmiumphosphid 501. Cadmiumphosphit 502. Cadmiumpyrophosphat 502. Cadmiumrhodanid 504. Cadmiumsilicofluorid 504. Cadmiumstrontiumchlorid 493. Cadmiumstrontiumjodid 496. Cadmiumsubhydroxyd 490. Cadmiumsuboxyd 490. Cadmiumsulfantimoniat 503. Cadmiumsulfarseniat 503. Cadmiumsulfarsenit 503. Cadmiumsulfat 499. Cadmiumsulfatammoniak 500. Cadmiumsulfid 497. Cadmiumsulfit 498. Cadmiumsulfitammoniak 498. Cadmiumsulfocyanid 504. Cadmiumsulfokarbonat 500. Cadmiumtetrathionat 499. Cadmiumthiophosphat 502. Cadmium-Wismuth 505. Cadmium-Wismuth-Zinn 505. Cadmium-Zinn 505. Cadmiumzinnamalgam 939. Cadmiumzinnfluorid 505. Cadmiumzirkoniumfluorid 504. Calamin 484. Calciostrontianit 292. 329. Calcit 292. Calcium 292. Calciumamalgam 936. Calciumammoniumsulfat 316. Calciumantimoniat 325. Calciumarseniat 324. saures 324. Calciumarsenit 324. Calciumbisulfit 313. Calciumbromat 307. Calciumbromid 306. Calciumchlorat 306. Calciumchlorid 297. basisches 302. Calciumchlorosilikat 328. Calciumcyanid 327. Calciumdihydrosulfat 316. Calciumdimesohyperjodat 308. Calciumdithionat 317. Calciumfluorid 308. Calciumfluosilikat 328. Calciumhexahydrosulfat 316. Calciumhexametaphosphat 324.

Calciumhydroxyd 295. Calciumhydroxyhydrosulfid 311. Calciumhyperjodat, basisches 308. normales 308. Calciumhypochlorit 303. Calciumhypophosphat 320. Calciumhypophosphit 319. Calciumhyposulfat 317. Calciumhyposulfit 317. Calciumjodat 308. Calciumiodid 307. Calciumkaliumsulfat 316. Calciumkarbonat 325. Calciummetaphosphat, normales 323. Calciummetasilikat 327. Calciummonometaphosphat 323. Calciummonosulfid 309. Calciummonoxyd 294. Calciumnatriumsulfat 316. Calciumnitrat 317. Calciumnitrit 317. Calciumorthophosphate 320. Calciumorthosilikat 327. Calciumoxyd 294. Calciumoxychlorid 303. Calciumoxydhydrat 295. Calciumoxyjodid 308. Calciumoxysulfide 311. Calciumoxytetrasulfid 312. Calciumpentasulfid 311. Calciumperchlorat 306. Calciumphosphat, basisches 323. eindrittelgesättigtes 320. - einfachsaures 320. - neutrales 321. - normales 321. sekundäres 320. - zweidrittelgesättigtes 320. zweifachsaures 320. Calciumphosphit. normales 319. saures 319. Calciumphosphoret 318. Calciumplumbat 576. Calciumplumbit 576. Calciumpyroarseniat 324. Calciumpyrophosphat, normales 323. saures 323. Calciumsalze 296. Calciumsilicochlorid 328. Calciumsilicofluorid 328. Calciumsilicophosphate 328. Calciumsilicostannat 328. Calciumsilikate 327. Calciumstannat 328. Calciumsulfarsenite 324. Calciumsulfhydrat 310. Calciumsulfat 313. Calciumsulfit 312. - basisches 313. - saures 313. Calciumsuperoxyd 297. Calciumtetraphosphat 323. Calciumtetrasulfid 311. Calciumthiosulfat 317.

Caledonit 732. Caliche 168. Calx plumbi aerata 569. dulcis 556. Cantonit 682. Carnallit 2. 16. 229. 409. 416. 418. Cäsium 241. Cäsiumalaun 246. Cäsiumborat 248. Cäsiumborfluorid 248. Cäsiumbromid 244. Cäsiumchlorid 242. Cäsiumhydroxyd 242. Cäsiumjodate 246. Cäsiumjodid 245. Cäsiumkarbonat 247. saures 247. Cäsiumnitrat 247. Cäsiumoctosulfat 247. Cäsiumpentabromid 245. Cäsiumpentajodid 246. Cäsiumplatinchlorid 244. Cäsiumsalze 242. Cäsiumsiliciumfluorid 247. Cäsiumsilicowolframat 248. Cäsiumsulfat 246. - saures 247. Castor 241. Cementwässer 631. Cerbolit 432. Cerussit 507. 567. Chalkanthit 696. Chalkophyllit 727. Chalkos 624. Chalkostibit 681. Chilenit 820. Chilisalpeter 168. Chiviatit 682. Chlorammonium 252. Chlorbaryum 355. Chlorberyllium 401. Chlorblei 528. Chlorcadmium 491. Chlorcadmiumammoniak 492. Chlorcadmiumammonium 492. Chlorcadmiumbaryum 493. Chlorcadmiumcalcium 493. Chlorcadmiumkalium 492. Chlorcadmiummagnesium 493. Chlorcadmiumnatrium 492. Chlorcadmiumschwefelcadmium 494. Chlorcadmiumstrontium 493. Chlorcalcium 297. Chlorcäsium 242 Chlorjodammoniumchlorid 256. Chlorkalium 16. Chlorkaliumzinnoxydulkali 108. Chlorkalk 303. Chlorkupfer 660. 664. Chlorlithion 216. Chlorlithium 215. Chlormagnesium 416. Chlormagnesiumchlorammonium 419. Chlormagnesiumchlorcalcium 419.

Chlormagnesiumchlornatrium 418. Chlornatrium 122. Chlorocalcit 292. Chlorquecksilber 844. 850. Chlorrubidium 234. Chlorsilber 775. Chlorstrontium 333. Chlorthallium 597. 599. Chlorwasserstoffheptammoniak 256. Chlorwasserstofftetrammoniak 256. Chlorzink 461. Chlorzinkammoniak 462. Chlorzinkammonium 462. Chlorzinkkalium 462. Chlorzinknatrium 462 Chlorzinnmagnesium 418. Chromthalliumalaun 610. Chrysoberyll 397. Chrysolithe 451. Cineres clavellati 92. Coccinit 830. 868. Colemanit 292. Cölestin 329. 341. Cornwallit 726. Costra 168. Cotunnit 528. Covellit 682. Crookesit 587. Crystalli Dianae 806. Cuprammonium 706. Cuprammoniumsalze 708. Cupriamidopyrophosphat 723. Cupriammonium 708. Cupriammoniumarseniat 727. Cupriammoniumkarbonat 732. Cupriammoniumnitrat 716. Cupriammoniumnitrit 714. Cupriammoniumorthophosphate 722. Cupriammoniumpyrantimoniat 729. Cupriammoniumpyrophosphate 722. Cupriammoniumsilikat 737. Cupriarseniat, neutrales 726. Cupriarseniate, basische 726. saure 725. Cupriarsenit 725. Cupribleiarseniat 727. Cupribleikarbonatbleisulfat 732. Cupricyanat 735. Cupricyanurat 735. Cupridiamidosulfophosphat 724. Cupridimetaphosphat 723. Cupridithionat 705. Cuprihypophosphit 719. Cuprikarbonat, Doppelsalze 731. - neutrales 730. - saures 729. Cuprikarbonate, basische 730. Cuprimetantimoniat 728. Cuprinitrat 715.

— basisches 716. Cuprinitrit 713. basisches 714. Cupriorthophosphat, neutrales 720.

Chlormagnesiumchlorkalium 418.

Cupriorthophosphat, saures 720. Cupriorthophosphate, basische 720. Cupriphosphate 720. Cupriphosphit 719. Cupripyrophosphat, neutrales 722. Cuprisalze 654. Cuprisilikate 737. Cupristannat 738. Cuprisulfat 694. Cuprisulfite 692. Cuprit 648. Cupritetrammonium 708. Cupritetrathionat 705. Cupritriamidopyrophosphat 723. Cuprizinkkarbonat 732. Cuproammonium 708. Cuprocuprisulfite 692. Cuprosalze 650. Cuprostannat 738. Cuprosulfit 689. Cuprotetrammonium 708. Cuprotetrathionat 705. Cuprothiosulfat 687. Cuprum gummatosum 660. Cyanammonium 285. Cyanbaryum 393. Cyanblei 574. Cyancadmium 504. Cyancadmiumbaryum 504. Cyancadmiumkalium 504. Cyancalcium 327. Cyankalium 99. Cyankupfer 733. Cyanmagnesium 450. Cyanochroit 703. Cyanquecksilber 924. Cyansilber 822. Cyanstrontium 347. Cyanzink 483. Cyanzinkbaryum 483. Cyanzinkkalium 483. Cyanzinknatrium 483. Cymophan 397. Cyprium 624.

Dahllit 292.
Dalemingit 794.
D'Arcet's Metall 584.
Deltametall 742.
Diammoniumimidosulfonat 273.
Diammoniumsubphosphat 274.
Dibaryummetaphosphat 387.
Dibaryumphosphat 385.
Dicadmiumperjodat 497.
Dicalciumphosphat 323.
Dicalciumphosphat 320.
Dicalciumphosphat 320.
Dicalciumphosphat 319.
Dicalciumphosphat 323.
Digestivsalz 16.
Dihydrokarboxylsäure 89.
Dikaliumarseniat 84.
Dikaliumphosphat 80.
Dikaliumsubphosphat 79.

Dimagnesiumperjodat 422. Dimercuriammoniumbromat 903. Dimercuriammoniumbromid 903. Dimercuriammoniumchlorid 899. Dimercuriammoniumfluorid 906. Dimercuriammoniumhydroxyde 897. Dimercuriammoniumjodat 905. Dimercuriammoniumjodid 904. Dimercuriammoniumkarbonat 924. Dimercuriammoniumnitrat 915. Dimercuriammoniumoxyd 897. Dimercuriammoniumphosphat 919. Dimercuriammoniumsulfat 906. Dimercuriammoniumsulfit 906. Dimercuriammoniumverbindungen 896. Dimercuriphosphoniumdoppelsalz 916. Dinatriumammoniumhydroxyd 251. Dinatriumarseniat 184. Dinatriumimidosulfonat 172. Dinatriumorthophosphat 176. Dinatrium subphosphat 174. Dinatriumtetranatriumhexametaphosphat 183. Dioptas 625. Distrontiumperjodat 339. Distrontiumphosphat 344. Dithallomonohydroorthophosphat 613. Dizinkphosphid 476. Dizinkosulfarseniat 480. Dolomit 292, 409, 443, 446, Domeykit 625, 724. Doppelspath, isländischer 325. Dornstein 126. Douglasit 2. 16. Draco mitigatus 845. Dreifach-Bromammonium 259. Dreifach-Bromkalium 31. Dreifach-Bromnatrium 137. Dreifach-Jodammonium 260. Dreifach-Jodkalium 40. Dufrenoisit 566. Dünnstein 628. Duranametall 743. Dyskrasit 744. 819.

Eisenthalliumalaun 610.
Embolit 744. 784.
Emmonit 292. 329.
Emplektit 681.
Enargit 681.
Englisches Salz 428.
Enstatit 451.
Epidot 209.
Epsomsalz 409. 428.
Erdalkalien im Allgemeinen 394.
Erdmannit 397.
Erinit 625. 726.
Euchroit 625. 726.
Euklas 397.
Evigtokit 292.

Fahlerz 625. Fasergyps 313. Feinbrennen des Silbers 749. Ferricyancadmium 504. Ferricyanzink 483. Ferrocyanberyllium 407. Ferrocyanthallium 618. Ferrocyanzink 483. Ferrocyanzinkammoniak 483. Flintglas 574. Flores Zinci 459. Fluorammonium 261. Fluorbaryum 369. Fluorberyllium 403. Fluorberylliumkalium 403. Fluorblei 545. Fluorbormagnesium 424. Fluoreadmium 497. Fluorcalcium 308. Fluorchlorbaryum 369. Fluorit 292. Fluorkalium 46. Fluorkupfer 677. 678. Fluorlithium 219. Fluormagnesium 423. Fluornatrium 145. Fluorquecksilber 877. Fluorsilber 791. Fluorsiliciumammonium 286. Fluorsiliciumcadmium 504. Fluorsiliciumsilber 826. Fluorstrontium 339. Fluorthallium 605. Fluortitanblei 575. Fluortitanzink 467. Fluorwasserstofffluorammonium 262. Fluorwasserstofffluorkalium 47. Fluorwasserstofffluorlithium 219. Fluorwasserstofffluornatrium 146. Fluorwasserstofffluorzink 466. Fluorzink 466. Fluorzinkfluorbor 466. Fluorzinkkalium 467. Fluorzinneadmium 505. Fluorzinnmagnesium 423. Fluorzinnsilber 827. Fluorzirkoniumcadmium 504. Fluorzirkoniummagnesium 452. Fluorzirkoniumzink 467. Fluss, Mainzer 574. - schwarzer 91. - weisser 91. Flussspath 292. 309. Franklandit 292. Franklinit 455. Fraueneis 313. Freieslebenit 796.

Gadolinite 397. Gahnit 455. Galena 520. Galenit 546. Galitzenstein, weisser 471. Galmei 454. 481. Gaylussit 110. 292. Gearksutit 292.

Frischblei 509.

Gefriersalz 273. Geokronit 567. Giobertit 443. Gipsum spathosum 373. Glaserit 56. Glasuren 574. Glätte 745. Glättefrischen 509. Glauberit 110. 154. 292. 317. Glaubersalz 156. Glockenmetall 740. Glycine 399. Glycinium 397. Glycium 397. Goldglätte 520. Goslarit 471. Gradirwerk 126. Greenockit 488. 497. Grünbleierz 562 Grünspan 644. 730. Gyps 292. 313. Gypsspath 313. Gypsstein 313.

Haidingerit 292. Halit 122. Hanksit 199. Harmotom 348. 393. Hartbronze 740. Hauyn 110. Hepar sulfuris alcalinum 54. - salinum 54. Herde 745. Herrengrundit 702. Herschell's Krystalle 312. Heulandit 329. Hirschhornsalz 284. Höllenstein 810. Hopeït 477. Hornblei 528. 568. Hörnesit 410 Hornsilber 744. 775. Huntilith 744. Hyalophan 348. 393. Hydrargyrit 841. Hydrargyrum praecipitatum rubrum 841. Hydroboracit 292. 410. Hydrodolomit 447. Hydrogeniumamalgam 838. Hydrokarboxylsäure 89. Hydromagnesit 448. Hydromagnocalcit 447. Hydrotalkit 410. Hydroxylamin, orthophosphorsaures 290. salpetersaures 289. - salzsaures 288. schwefelsaures 289. Hydrozinkit 454.

Imidosulfosaure Ammoniumsalze 273. Isoklas 292. Isoschwefelcyankalium 104.

Jamesonit 567. Jodammonium 260. Jodammoniumjodid 260. Jodbaryum 366. Jodberyllium 402. Jodblei 540. Jodcadmium 495. Jodcadmiumammoniak 496. Jodcadmiumammonium 496. Jodcadmiumbaryum 496. Jodcadmiumkalium 496. Jodcadmiumnatrium 496. Jodcadmiumstrontium 496. Jodcalcium 307. Jodcäsium 245. Jodcyankalium 102. Jodkalium 33. Jodkalk 308. Jodkupfer 674. 676. Jodlithium 217. Jodmagnesium 421. Jodnatrium 138. Jodquecksilber 866. 868. Jodrubidium 236. Jodsilber 744. 785. Jodstrontium 338. Jodthallium 602. 603. Jodwismuthbromzink 481. Jodwismuthzink 481. Jodzink 465. Jodzinkbaryum 466. Jodzinkkalium 465. Jodzinknatrium 465.

Kainit 2. 56. 409. 426. 431. Kali 8. - halbüberjodsaures 45. Kalihydrat 9. Kalium 1. Kaliumamalgam 933. Kaliumamid 68. Kaliumamidophosphat 83. Kaliumammoniumdekametaphosphat277. Kaliumammoniummetaphosphate 277. Kaliumammoniumpyrophosphat 277. Kaliumammoniumsulfat 268. Kaliumantimoniat, körniges 86. - neutrales, gummiartiges 86. - neutrales, wasserfreies 86. - zerfliessliches 86. Kaliumantimoniate, saure 86. Kaliumantimonit 85. Kaliumarsenfluoride 85. Kaliumarseniate 84. Kaliumarsenit, neutrales 83. saures 83. Kaliumberyllat 408. Kaliumberylliumfluorid 403. Kaliumbikarbonat 97. Kaliumbisulfid 51. Kaliumbromat 32. Kaliumbromid 28. Kaliumchlorat 22. Kaliumchlorid 16.

Kaliumchlorit 22. Kaliumchlorosulfat 63. Kaliumeyanat 103. Kaliumeyanid 99. Kaliumdijodosulfat 64. Kaliumdimesohyperjodat 45. Kaliumdimetaphosphat 82. Kaliumdisulfit 56. Kaliumdithionat 66. Kaliumfluorid 46. Kaliumhydrat 9. Kaliumhydrogenid 7. Kaliumhydroxyd 9. Kaliumhydrozinnfluorid 109. Kaliumhypobromit 32. Kaliumhypochlorit 22. Kaliumhypojodit 41. Kaliumhyponitrit 69. Kaliumhypophosphit 78. Kaliumimidosulfonat 78. Kaliumisocyanat 102. Kaliumisosulfocyanat 104. Kaliumjodat 41. - einfachsaures 43. zweifachsaures 44. Kaliumjodatkaliumchlorid, einfachsaures Kaliumjodatsulfat 63. Kaliumjodchlorid 40. Kaliumjodid 33. Kaliumjodit 41. Kaliumkarbonat 90. Kaliumkarbonyl 89. Kaliumkrokonat 89. Kaliummesohyperjodat 45. Kaliummetantimoniat, neutrales 86. saures 86. Kaliummetahyperjodat 45. Kaliummetaphosphate 82. Kaliummetastannate 107. Kaliummonometaphosphat 82. Kaliummonosulfid 48. Kaliumnatriumamalgam 935. Kaliumnatriumarseniat 185. Kaliumnatriumkarbonat 199. Kaliumnatriumorthophosphat 180. Kaliumnatriumpyrophosphat 182. Kaliumnitrat 71. Kaliumnitrid 69. Kaliumnitrit 69. Kaliumnitrososulfat 71. Kaliumoctosulfat 65. Kaliumorthophosphate 80. Kaliumoxyd 8. Kaliumpentasulfid 53. Kaliumpentathionat 67. Kaliumperbromat 33. Kaliumperchlorat 27. Kaliumperjodat 45. Kaliumpersulfat 65. Kaliumphosphate 80. Kaliumsphosphit, einfachsaures 79. mehrfachsaures 79. - neutrales 79.

Kaliumplumbat 575. Kaliumplumbit 575. Kaliumpyroarsenit 84 Kaliumpyrophosphaminat 83. Kaliumpyrophosphat, neutrales 81. saures 81. Kaliumpyrophosphit 79. Kaliumpyrophosphornitrilat 83. Kaliumpyrophosphortriaminat 83. Kaliumpryosulfat 64. - saures (halbgesättigtes) 64. Kaliumpyrosulfit 56. Kaliumquadrantoxyd 8. Kaliumquadrisulfat 63. Kaliumrhodanid 103. Kaliumrhodizonat 89. Kaliumsalpeter 71. Kaliumsalze 6. - der Amidophosphorsäure 83. - der Thiophosphorsäuren 82. der Wismuthsäure 88. Kaliumsesquikarbonat 98. Kaliumsilikate 104. Kaliumsiliciumfluorid 105. Kaliumstannat 107. Kaliumstannokarbonat 108. Kaliumstannosulfat 109. Kaliumsubchlorid 16. Kaliumsuboxyd 8. Kaliumsubphosphate 79. Kaliumsulfantimoniate 87. Kaliumsulfantimonite 87. Kaliumsulfarseniate 85. Kaliumsulfarsenite 84. Kaliumsulfat 56. dreiviertelgesättigtes 62. - neutrales 56. - normales 56. - saures 61. viertelgesättigtes 63.
zweidrittelgesättigtes 63. Kaliumsulfhydrat 50. Kaliumsulfit 54. saures 55. Kaliumsulfocyanat 103. Kaliumsulfokarbonat 98. Kaliumsulfostannat 108. Kaliumsuperoxyd 14. Kaliumtetraphosphorpentazotat 83. Kaliumtetrasulfid 52 Kaliumtetrathionat 67. Kaliumtetroxyd 14. Kaliumthiosulfat 65. Kaliumtribromid 31. Kaliumtrijodid 40. Kaliumtrimetaphosphat 82. Kaliumtrisulfid 51. Kaliumtrithionat 66. Kaliumzinnbromid 108. Kaliumzinnchloride 108. Kaliumzinnfluorid 109. Kaliumzinnjodid 108. Kaliwasserglas 105. Kalomel 844.

Kalk 294. - gebrannter 294. - gelöschter 295. — saurer, phosphorsaurer 320. Kalkblau 657. Kalkbrei 296. Kalkerde 294. Kalkhydrat 295. Kalkmilch 296. Kalkschwefelleber 311. Kalkspath 292. 325. Kalkwasser 295. Kanonenmetall 740. Kasseler Gelb 533. Kernrösten 628. Kienmayer's Amalgam 938. Kieselfluorammonium 286. Kieselfluorbaryum 393. Kieselfluorblei 574. Kieselfluorkalium 105. Kieselfluorstrontium 347. Kieselfluorzink 467. Kieselgalmei 484. Kieselzinkerz 454. 484. Kieserit 409. 426. Kjerulfin 437. Klaprothit 681 Klinoklas 625. 727. Knallsilber, Berthollet's 801. Knistersalz 127. Kobellit 567. Kobalticyanthallium 618. Kochsalz 122. 126. Kohlenoxydkalium 89. Kohlenstoffcalcium 325. Kohlenstoffkalium 89. Kohlenstoffkupfer 729. Kohlenstoffmagnesium 443. Kohlenstoffnatrium 188. Kohlenstoffstrontium 346. Kollophan 292. Konversionssalpeter 73. Konzentrationsstein 628. Korallenerz 830. Köttigit 455. Krokoit 507. Krugit 2. 56. 292. 426. 433. \* Kryolith 110. Kryophyllit 209. Kryptomorphit 110. Krystallglas 574. Kupfer 624. allotropes 639. krystallisirtes 635. - pulverförmiges 639. Kupferamalgam 940. Kupferantimonblei 743. Kupferantimonglanz 681. Kupferantimonide 727. Kupferantimonzinnblei 743. Kupferantimonzinnzink 743. Kupferarsenide 724. Kupferblei 743. Kupferblumen 641.

Kupferbromat 674. Kupferbromid 673. Kupferbromiddoppelsalze 674. Kupferbromür 672 Kupferbromürbromwasserstoff 673. Kupferchlorat 672. Kupferchlorid 664. Kupferchloriddoppelsalze 669. Kupferchlorür 660. Kupferchlorürchlorammonium 663. Kupferchlorürchlorbaryum 663. Kupferchlorürchlorkalium 663. Kupferchlorürchlornatrium 663. Kupferchlorürchlorwasserstoff 663. Kupferchlorürkohlenoxyd 663. Kupfercyanid 735. Kupfercyanür 733. Kupfercyanürcyanide 734. Kupferfluorid 678. Kupferfluorür 677. Kupfergarschlacke 629. Kupferglanz 625. 679. Kupferglimmer 728. Kupferhammerschlag 652. Kupferhydrogel 658. Kupferhydroxyd, kolloidales 657. Kupferhydroxyde 656. Kupferhydroxydul 650. Kupferhydrür 646. Kupferhyperjodid 676. Kupferhyperoxydhydrat 659. Kupferhypochlorit 671. Kupferindig 682 Kupferjodat 677. Kupferjodid 676. Kupferjodür 674. Kupferjodürjodammonium 676. Kupferjodürjodkalium 675. Kupferkies 625. Kupferkönig 629. Kupferlasur 625. 731. Kupferlegirungen 739. Kupfermanganerz 625. Kupfernitrid 705. Kupferorthohydrat 656. Kupferoxybromid 674. Kupferoxychloride 667. Kupferoxyd 651. Kupferoxydammoniak 706. Kupferoxydantimonoxyd 728. Kupferoxydhydrat 656. Kupferoxydkali 738. Kupferoxydnatron 739. Kupferoxydsalze 654. Kupferoxydul 648. Kupferoxydulammoniak 706. Kupferoxydulantimonoxyd 728. Kupferoxydulhydrat 650. Kupferoxydulkali 738. Kupferoxyduloxyde 651. Kupferoxydulsalze 650. Kupferoxyfluorid 678. Kupferoxysulfide 684. Kupferoxysulfür 680.

Kupferperchlorat 672. Kupferperjodat 677. Kupferperoxyd 659. Kupferphosphide 717. Kupferpolysulfid 687. Kupferquadrantchloridkupferchlorid 660. Kupferquadrantoxyd 647. Kupferrauch 471. Kupferrhodanid 736. Kupferrhodanür 735. Kupferrhodanürrhodanid 736. Kupferrohschlacke 628. Kupferrohstein 628. Kupferrost 644. 730. Kupfersalze 650. 654. Kupfersäure 658 Kupfersiliciumfluoride 737. Kupferstein 628. Kupfersubchlorid 660. Kupfersuboxyd 647. Kupfersulfat 694. Kupfersulfate, basische 700. Kupfersulfid 682. kolloidales 683. Kupfersulfocyanid 736. Kupfersulfocyaniir 735. Kupfersulfocyanürcyanid 736. Kupfersulfostannat 625. Kupfersulfür 679. Kupfersuperoxyd 659. Kupfer und Schwefelkohlenstoff 732. Kupfervitriol 625. 696. Kupfervitriollaugen 632. Kupferwasserstoff 646. Kupferwismuthglanz 681. Kupferwismuthzinnzink 743. Kupferzink 741. Kupferzinkblei 743. Kupferzinn 739. Kupferzinnantimon 741. Kupferzinnblei 743. Kupferzinnwismuth 741. Kupferzinnzink 742. Kupferzinnzinkblei 743. Kuprisalze 654. Kuprosalze 650. Kyanisiren 856.

Lagermetall 743.
Lana philosophica 459.
Lanarkit 568.
Lapis causticus 9.
— infernalis 810.
— solaris 370.
— specularis 313.
Laugensalz 1.
Leadhillit 568.
Lebererz 830.
Leblancprocess 93. 189.
Lepidolith 209. 229.
Lerbachit 830.
Letternmetall 580. 583. 743.
Leucit 229.
Leukophan 397.

Libethenit 625, 720. Linarit 705. Liquor fumans Boylii 265. Lirokonit 625. Lithion 214. Lithionglimmer 209. 229. Lithium 209. Lithiumamalgam 935. Lithiumamid 222. Lithiumamidophosphat 225. Lithiumammoniumphosphat 276. Lithiumammoniumsulfat 268. Lithiumantimoniat 225. Lithiumarseniat, neutrales 225. saures 225. Lithiumbromat 217. Lithiumbromid 217. Lithiumchlorat 216. Lithiumchlorid 215. Lithiumdimesohyperjodat 218. Lithiumdithionat 221. Lithiumfluorid 219. Lithiumhydrosulfid 219. Lithiumhydroxyd 214. Lithiumhypochlorit 216. Lithiumhypophosphat 223. Lithiumhypophosphit 223. Lithiumjodat 218. Lithiumjodid 217. Lithiumkarbonat 226. Lithiumlegirungen 228. Lithiummetahyperjodat 218. Lithiummetantimoniat 226. Lithiummetaphosphate 225. Lithiumnitrat 222. Lithiumnitrid 222. Lithiumnitrit 222. Lithiumorthophosphate 228. Lithiumoxyd 214. Lithiumoxydhydrat 214. Lithiumperchlorat 216. Lithiumperjodate 218. Lithiumphosphat, neutrales 223. saures 224. Lithiumphosphite 223. Lithiumpolysulfide 219. Lithiumpyrophosphate 225. Lithiumrhodanid 227. Lithiumsalze 213. Lithiumsilikat 227. Lithiumsiliciumfluorid 227. Lithiumstannibromid 228. Lithiumstannifluorid 228. Lithiumsulfarsenite 225. Lithiumsulfat 220. - saures, halbgesättigtes 221. - übersaures 221. Lithiumsulfid 219. Lithiumsulfit 219. Lithiumsulfokarbonat 227. Lithiumsuperoxyd 215. Lithiumthiosulfat 221. Lithium und Wasserstoff 214.

Löweit 410. 426. Luna cornea 775. Lüneburgit 410. Magisterium argenti 806. Magnesia alba 448. - carbonica 448. - gebrannte 414. Magnesiahydrat 415. Magnesia hydrocarbonica 448. - salis amari 448. - usta 414. Magnesit 409. 443. Magnesitspath 443. Magnesium 409. Magnesiumamalgam 937. Magnesiumammoniumarseniat 442. Magnesiumammoniumchlorid 419. Magnesiumammoniumdimetaphosphat 440. Magnesiumammoniumkarbonat 446. Magnesiumammoniumorthophosphat 439. Magnesiumammoniumperjodat 423. Magnesiumammoniumphosphit 437. Magnesiumammoniumsulfat 432. Magnesiumammoniumsulfit 426. Magnesiumammoniumthiosulfat 425. Magnesiumantimon 453. Magnesiumarsenit 442. Magnesiumarsenid 442. Magnesiumarsenür 442. Magnesiumbikarbonat 447. Magnesiumbisulfat 433. Magnesiumborfluorid 424. Magnesiumbromat 421. Magnesiumbromid 421. Magnesium calcium arseniat 443. Magnesiumcalciumchlorid 419. Magnesiumcalciumkaliumsulfat 433. Magnesiumcalciumkarbonat 446. Magnesium calcium nitrat 435. Magnesium calcium phosphatcalciumchlorofluorid 438. Magnesiumcalciumsilikate 452. Magnesiumcalciumsulfat 433. Magnesiumchlorat 420. Magnesiumchlorid 416. Magnesiumchloridammoniak 419. Magnesiumchloridjodchlorid 420. Magnesiumchloridphosphoroxychlorid 420. Magnesiumchloridzinnchlorür 418. Magnesiumcyanid 450. Magnesiumdihyperjodat 422. Magnesiumdimesohyperjodat 422. Magnesiumdimetaphosphat 440. Magnesiumferrocyanür 450. Magnesiumfluorid 423 Magnesiumhexametaphosphat 441. Magnesiumhydroxyd 415. Magnesiumhydroxydcalciumkarbonat446. Magnesiumhypobromit 421.

Magnesiumhypochlorit 420.

Magnesiumhypojodit 422.

Magnesiumhypophosphat 437. Magnesiumhypophosphit 436. Magnesiumjodat 422. Magnesiumjodid 421. Magnesiumkalium 453. Magnesiumkaliumbromid 421. Magnesiumkaliumchlorid 418. Magnesiumkaliumferricyanid 450. Magnesiumkaliumferrocyanid 450. Magnesiumkaliumkarbonat 445. Magnesiumkaliumnitrit 434. Magnesiumkaliumorthophosphat 439. Magnesiumkaliumoxyd 452. Magnesiumkaliumperjodat 423. Magnesiumkaliumsulfat 430. Magnesium kalium thio sulfat 425. Magnesiumkarbid 443. Magnesiumkarbonat 443. Magnesiumkarbonate, basische 448. Magnesiumlegirungen 452. Magnesiummetaantimoniat 443. Magnesiummetaarseniat 443. Magnesiummetahyperjodat 422. Magnesiummonosulfid 424. Magnesiummetaphosphatammoniak 440. Magnesiummetaphosphate 440. Magnesiumnatrium 453. Magnesiumnatriumarseniat 442. Magnesiumnatriumchlorid 418. Magnesiumnatriumfluorid 424. Magnesiumnatriumkarbonat 446. Magnesiumnatriummetaphosphat 440. Magnesiumnatriumorthophosphat 439. Magnesiumnatriumpyrophosphat 441. Magnesiumnatriumsulfate 432. Magnesiumnatriumtrimetaphosphat 441. Magnesiumnitrat 434. Magnesiumnitrate, basische 435. Magnesiumnitrid 434. Magnesiumnitrit 434. Magnesiumorthoarseniat 442. Magnesiumorthophosphat 437. Magnesiumoxyd 414. Magnesiumoxychloride 419. Magnesiumoxydnatriumchlorid 418. Magnesiumoxysulfid 425. Magnesiumoxysulfuret 425. Magnesiumperchlorat 420. Magnesiumpersulfat 433. Magnesiumphosphate 437. Magnesiumphosphatfluorcalcium 437. Magnesiumphosphid 436. Magnesiumphosphit 436. Magnesiumpolysulfide 424. Magnesiumpyrophosphat 441. Magnesiumsalze 412. Magnesiumsilicid 450. Magnesiumsilikate 451. Magnesiumstannat 452. Magnesiumsuboxyd 413. Magnesiumsulfat 426. saures 433. Magnesiumsulfatkaliumchlorid 431. Magnesiumsulfatkaliumnitrat 432.

Magnesiumsulfatnatriumchlorid 432. Magnesiumsulfat und -karbonat 433. Magnesiumsulfit 425. Magnesiumsulfhydrat 424. Magnesiumsulfokarbonat 433. Magnesiumtetraphosphat 441. Magnesiumthiosulfat 425. Magnesiumtrimetaphosphate 440. Magnesiumwasserstoff 413. Magnesiumwismuth 453. Magnesiumzinn 453. Magnesiumzinnchlorid 418. Magnesiumzinnfluorid 423. Magnesiumzirkoniumfluorid 452. Magnesiumzirkoniumoxyd 452. Magnoferrit 410. Malachit 625. 730. Manna metallorum 845. Mannheimer Gold 742. Maresnetit 455. Marienglas 313. Marinemetall 940. Marmor metallicum 373. Martinit 292. Mascaguin 267. Massicot 520. Matlockit 531. Mauersalpeter 317. Medaillenbronze 740. Meerschaum 409. 451. Melakonit 625. 651. Melanglanz 744. Melaphyr 229. Melinophan 397. Mendipit 532. Meneghinit 567. Mennige 578. Mercuriammoniumverbindungen 896. Mercuriantimoniat 923. Mercuriarseniate 921. Mercuriarsenit 920. Mercuribromat 865. Mercurichlorat 862. Mercuridiammoniumjodid 904. Mercuridiammoniumverbindungen 896. Mercurihexametaphosphat 919. Mercurihypobromit 865. Mercuriimidosulfonat 908. Mercurijodat 876. Mercurikarbonat 924. Mercurinitrat 912. basisches 912. Mercurinitratdoppelsalze 913. Mercurinitrit 909. Mercuriorthoarseniat 921. Mercuriorthophosphat 918. Mercuriperchlorat 862. Mercuriperjodat 876. Mercuriphosphate 918. Mercuriphosphit 917. Mercuripyrophosphat 919. Mercurisalze 843. Mercuristannat 933. Mercurisulfat 892.

Mercurisulfat, basisches 893. Mercurisulfit 888. Mercurithiosulfat 887. Mercuritriamidopyrophosphat 919. Mercuritrimetaphosphat 919. Mercurius dulcis 844. - praecipitatus ruber 841. per se 841. - solubilis Hahnemanni 915. sublimatus corrosivus 850. Mercuroammoniumchlorid 901. Mercuroammoniumverbindungen 896. Mercuroantimoniat 923. Mercuroarseniate 920. Mercuroarsenit 920. Mercurobromat 865. Mercurochlorat 862. Mercurocyanat 930. Mercurodithionat 895. Mercurohexametaphosphat 918. Mercurojodat 876. Mercurokarbonat 923 Mercuromercurinitrat 913. Mercuromercuriorthophosphat 919. Mercurometaarseniat 921. Mercuronitrat 909. - basisches 910. Mercuronitratdoppelsalze 910. Mercuronitrit 909. Mercuroorthoarseniat 920. Mercuroperchlorat 862. Mercuroperjodat 876. Mercurophosphat 917. Mercuropyrophosphat 918. Mercurosalze 840. Mercurostannat 933. Mercurosulfat 891. Mercurosulfit 888 Mercurothiosulfat 887. Meretrix metallorum 624. Messing 741. Messingschlagloth 742. Metableiplumbat 577. Metal d'Alger 741. Metamonocalciumhyperjodat 308. Mimetiait 566. Minium 578 Miargyrit 744. 796. Molybdaena 520. Monetit 292. Monoammoniumperjodat 261. Monoammonium subphosphat 275. Monobaryumhypophosphat 384. Monobaryummetaphosphat 387. Monobaryumphosphat 385. Monobaryumphosphit 383. Monocadmiumperjodat 497. Monocalciumhypophosphat 320. Monocalciumphosphat 320. Monocalciumphosphit 319. Monocalciumpyrophosphat 323. Monokaliumarseniat 84. Monokaliumperjodat 45. Monokaliumphosphat 80.

Monokaliumsubphosphat 80.
Monolithiumperjodat 218.
Monomagnesiumarseniat 442.
Monomagnesiumperjodat 422.
Monomagnesiumphosphate 438.
Mononatriumarseniat 185.
Mononatriumorthophosphat 179.
Mononatriumsubphosphat 175.
Monostrontiumperjodat 339.
Montrebasit 209.
Mooskupfer 638.
Muromonit 397.
Muskovit 209.
Mysorin 730.

Muskovit 209. Mysorin 730. Nadelerz 625. 682. Natrium 110. Natriumamalgam 934. Natriumamid 166. Natriumammoniumdimetaphosphat 277. Natriumammoniumhexametaphosphat Natriumammoniumimidosulfonat 273. Natriumammoniumorthophosphat 275. Natriumammoniumpyrophosphat 277. Natriumammoniumsulfat 268. Natriumantimoniate 187. Natriumarseniate 184. Natriumarsenite 184. Natriumberyllat 408. Natriumbikarbonat 200. Natriumbromat 138. Natriumbromid 135. Natriumchlorat 133. Natriumchlorid 122. Natriumchlorit 133. Natriumchloridzinnoxydulnatron 208. Natriumchlorosulfat 162. Natriumcyanid 202 Natriumdekaphosphat 184. Natriumdiantimonit 187 Natriumdimesohyperjodat 143. Natriumdimetaphosphat 182. Natriumdisulfid 149. Natriumdisulfopersulfat 166. Natriumdithionat 165. Natriumfluorid 145. saures 146. Natriumfluoridtrinatriumphosphat 176. Natriumhexametaphosphat 183. Natriumhydrat 116. Natriumhydrogenid 115. Natriumhydroxyd 116. Natriumbypobromit 137. Natriumhypochlorit 133. Natriumhyponitrit 167. Natriumhypophosphate 174. Natriumhypophosphit 172. Natriumhyposulfit 151. 162. Natriumjodat 141. Natriumjodatnatriumbromid 142.

Natriumjodatnatriumchlorid 142.

Natriumjodatnatriumjodid 143.

Natriumjodid 138. Natriumjodosulfat 162. Natriumkalium 208. Natriumkarbonat 188. Natriumkohlensesquisulfid 202. Natriumlegirungen 208. Natriummesohyperjodat 143. Natriummetahyperjodat 143. Natriummetaphosphate 182. Natriummetasilikat 204. Natriummetastannat 207. Natriummonoantimonit 186. Natriummonometaphosphat 182. Natriummonosulfid 146. Natriummonothiophosphat 180. Natriumnitrat 168. Natriumnitratnatriumsulfat 171. Natriumnitrit 167. Natriumorthohyperjodat 144. Natriumorthophosphate 175. Natriumoxyd 116. Natriumpentasulfid 150. Natriumperchlorat 135. Natriumphosphat, anderthalbfachsaures 179. Natriumphosphit, gesättigtes 173. Natriumplumbat 576. Natriumplumbit 576. Natriumpyrosulfat 161. Natriumpyrophospat, neutrales 180. saures 181. Natriumpyrophosphit 174. Natriumpyrosulfit 153. Natriumquadrantoxyd 115. Natriumrhodanid 202. Natriumsalze 914. der Schwefelstickstoffsäuren 172. Natriumsesquiantimonit 187. Natriumsesquikarbonat 199. Natriumsiliciumfluorid 205. Natriumsilikate 203. Natriumstannat 206. Natriumstannokarbonat 207. Natriumstrontiumarseniat 345. Natriumsubchlorid 122. Natriumsuboxyd 115. Natriumsulfantimoniate 187. Natriumsulfantimonite 187. Natriumsulfarseniate 186. Natriumsulfarsenite 186. Natriumsulfat 154. dreiviertelgesättigtes 160.
 Natriumsulfatkarbonat 199. Natriumsulfatnatriumfluorid 160. Natriumsulfat, normales, neutrales 154. — saures 161. Natriumsulfit 151. saures 153. Natriumsulfhydrat 148. Natriumsulfocyanat 202. Natriumsulfokarbonat 202.

Natriumsulfostannate 207.

Natriumsuperoxyd 121.

Natriumsulfoxyarseniat 186.

Natriumtetrasulfid 150. Natriumtetrathionat 166. Natriumtetraphosphat 184. Natriumthiocyanat 202. Natriumthiophosphate 180. Natriumthiophosphite 174. Natriumthiosulfat 162. Natriumtriantimonit 187. Natriumtribromid 137. Natriumtrimetaphosphat 182. Natriumtrisulfid 149. Natriumtrithionat 165. Natrium und Wismuth 188. Natriumzinnbromid 208. Natriumzinnehlorid 207. Natriumzinnfluorid 208. Natrocalcit 292. Natrolith 110. Natron 116. Natronfeldspath 110. Natronhydrat 116. Natronsalpeter 110. 168. Natronschwefelleber 151. Natronwasserglas 203. Nemalith 415. Neotyp 348. Nephelin 110. Neuwiederblau 657. Newton's Metall 584. Niederschlagsarbeit 508. Niello 795. Nihilum album 459. Nitrokupfer 714. Nitromagnesit 410. Nitroprussianzink 483. Nitrum 71. fixum 91. flammans 271. Nocerin 292.

Okenit 327. Oligoklas 110. Olivenit 625. 726. Olivin 451. Onofrit 830. Oreide 742. Ornithit 321. Orthobleiplumbat 578. Orthoklas 209, 229. Osteolith 321. Oxyammoniumchlorid 288. Oxyammoniumnitrat 289. Oxyammoniumphosphat 290. Oxyammoniumsulfat 289. Oxydimercuriammoniumchlorid 899. Oxydimercuriammoniumfluorid 906. Oxydimercuriammoniumjodat 905. Oxydimercuriammoniumkarbonat 924. Oxydimercuriammoniumnitrat 915. Oxydimercuriammoniumsulfat 906. Oxydimercuriammoniumsulfit 906. Oxydimercurioammoniumverbindungen 896. Oxykarboxylsäure 89.

Oxymercuriammoniumjodid 904. Oxytrimercuriammoniumchlorid 903. Oxytrimercuriammoniumverbindungen 896.

Pachnolith 292. Pandermit 292. Parisit 292. Parkesiren 746. Patina 644. Pattinsoniren 509. 746. Pentalithiumperjodat 218. Pentanatrium disubphosphat 175. Pentanatriumperjodat 144. Pentastrontiumperjodat 339. Peridot 451. Periklas 409. 414. Permanentweiss 377. Perusalpeter 168. Petalit 209. 229. Petzit 744. Pewter 741. Pfannenstein 124. Pharmakolith 292. 324. Phenakit 397. 407. Phosgenit 568. Phosphorbaryum 382 Phosphorberyllium 406. Phosphorbronze 740. Phosphorcadmium 501. Phosphorcalcium 318. Phosphorchalcit 625. 720. Phosphorit 321. Phosphorkalium 78. Phosphorkupfer 717. Phosphorlithium 223. Phosphormagnesium 436. Phosphornatrium 172. Phosphoroxydkali 78. Phosphorsalz 275. Phosphorstrontium 344. Phosphorthallium 612. Phosphorwasserstoffzink 476. Phosphorzink 476. Pickeringit 426. Pikromerit 2. 426. 430. Pikropharmakolith 443. Pikrophyllit 452. Pikrosmin 452. Pinchbeak 742. Plagionit 567. Platincyanthallium 618. Plattnerit 526. Pleuroklas 437. Plombierit 327. Plumbocalcit 568. Plumbum corneum 528. - nigrum 506. - ustum 520. Plutonium 348. Pollux 241. Polyhasit 744. 797. Polyhalit 2, 56, 292, 410, 426, 433. Pottasche 92.

Präcipitat, weisser schmelzbarer 901.

— unschmelzbarer 900.
Priceït 292.
Prosopit 292.
Proustit 795.
Pseudomalachit 720.
Psilomelan 209. 348.
Pyaurit 410.
Pyromorphit 507. 562.
Pyrophosphornitrilsaure Ammoniumsalze 278.
Pyrophosphortiaminsaure Ammoniumsalze 278.
Pyrargyrit 796.

Quecksilber 831. Quecksilberammonium 897. Quecksilberantimonid 922 Quecksilberarsenchlorid 922. Quecksilberarsenid 920. Quecksilberbromid 863. Quecksilberbromür 863. Quecksilberchlorid 850. Quecksilberchloriddoppelsalze 858. Quecksilberchlorür 844. Quecksilbercyanid 925. Quecksilberfluorid 878. Quecksilberfluorür 877. Quecksilberhalogenammoniakverbindungen 896. Quecksilberhornerz 830. 845.

Quecksilberhornerz 830. 845. Quecksilberhydroxydul 840. Quecksilberhyperjodid 875. Quecksilberjodid 869. Quecksilberjodidammoniak 905. Quecksilberjodiddoppelsalze 872. Quecksilberjodür 866. Quecksilbernitrid 895. Quecksilberoxybromid 864. Quecksilberoxybromid 864. Quecksilberoxyd 841.

Quecksilberoxydammoniak, schwefelsaures 907. Quecksilberoxydsalze 843. Quecksilberoxydul 839.

Quecksilberoxydul 839.
Quecksilberoxydulsalze 840.
Quecksilberoxydulsalze 8478.
Quecksilberoxyfloorid 878.
Quecksilberoxysulfid 883.
Quecksilberphosphid 916.
Quecksilberphosphorjodid 919.
Quecksilberrhodanid 931.
Quecksilberrhodanid 930.
Quecksilbersalpeter 909.
Quecksilbersalze 840. 843.

Quecksilbersalze 840. 843. Quecksilberschweflige Säure 889. Quecksilbersiliciumfluorid 832. Quecksilbersiliciumfluorid 832. Quecksilbersilid 879. Quecksilbersulfid 879.

Quecksilbersulfidsulfate 894. Quecksilbersulfobromid 883. Quecksilbersulfochlorid 883. Quecksilbersulfofluorid 884. Quecksilbersulfojodid 884. Quecksilber und Wismuth 923. Quecksilberunterschweflige Säure 887. Quecksilbervitriol 909. Queen's Metall 584.

Rathit 455. Resina cupri 660. Rhodanammonium 285. Rhodanbaryum 393. Rhodancadmium 504. Rhodankalium 103. Rhodankupfer 735. Rhodannatrium 202. Rhodanquecksilber 930. Rhodansilber 825. Rhodanstrontium 347. Rhodanthallium 617. Rhodanzink 483. Rhodanzinkammoniak 483. Roselith 292. Rose'sches Metall 584. Rosettenkupfer 629. Rösslerit 410. Rothgültigerz 744. lichtes 795. Rothkupfererz 625. 648. Rothzinkerz 455. 459. Rubidium 229. Rubidiumalaun 237. Rubidiumborat 239. Rubidiumborfluorid 239. Rubidiumbromid 235. Rubidiumchlorat 235. Rubidiumchlorid 234. Rubidiumchromalaun 238. Rubidiumchromat 239. Rubidiumcyanid 239. Rubidiumdichromat 239. Rubidiumdithionat 238. Rubidiumeisenalaun 238. Rubidiumhydroxyd 233. Rubidiumjodate 237. Rubidiumjodid 236. Rubidiumkarbonat 238. saures 239. Rubidiumkobaltnitrit 239. Rubidiummolybdat 240. Rubidiumnitrat 238. Rubidiumoctosulfat 238. Rubidiumoxyd 233. Rubidiumperchlorat 235. Rubidiumsilicowolframat 240. Rubidiumsulfat 237. saures 238. Rubidiumsulfid 237.

Saidschützer Salz 428. Sal alkali volatile 284. — digestivum 16. — febrifugum Sylvii 16. Salmiak 252. Sal microcosmicum 275. Sal mirabile perlatum 176. - Glauberi 154. 156. - nitri 71. Salpeter 71. Salpeterberge 72. Salpetermehl 73. Salpeterplantagen 72. Salpeterwände 72. Sal petrae 71. Sartorit 566. Scheelit 292. Scheideglätte 745. Schilfglaserz 744. Schlippe'sches Salz 187. Schnellloth 583. Schönit 56. 426. 430. Schrifterz 744. Schwarzenbergit 542. Schwarzkupfer 628. Schwefelammonium, einfach 262. - fünffach 264. siebenfach 265. vierfach 264. Schwefelarsenzink, dreifach 480. - fünffach 480. zweifach 480. Schwefelbaryum, dreifach 372. — einfach 369. - fünffach 373. - vierfach 372. Schwefelberyllium 403. Schwefelblei 546. Schwefelcadmium 497. Schwefelcalcium, einfach 309. - fünffach 311. vierfach 311. Schwefelcyanammonium 285. Schwefelcyanbaryum 393. Schwefelcyancadmium 504. Schwefelcyankalium 103. Schwefelcyankupfer 735. Schwefelcyannatrium 202. Schwefelcyanquecksilber 930. Schwefelcyansilber 825. Schwefelcyanstrontium 347. Schwefelcyanthallium 617. Schwefelcyanzink 483. Schwefelkalium, dreifach 51. - einfach 48. - fünffach 53. - vierfach 52. zweifach 51. Schwefelkupfer 679. Schwefelleber 54. flüchtige 265. Schwefellithium 219. Schwefelmagnesium 424.

Schwefelnatrium, dreifach 149.

— einfach 146.

— fünffach 150.

— vierfach 150.

— zweifach 149.

Schwefelquecksilber 878.

Schwefelrubidium 237. Schwefelsilber 794. Schwefelstickstoffsaure Natriumsalze 172. Schwefelstrontium, einfach 339. vierfach 340. Schwefelthallium 605. Schwefelwasserstoffammoniak 263. Schwefelwasserstoff baryum 371. Schwefelwasserstoff calcium 310. Schwefelwasserstoffmagnesium 424. Schwefelwasserstoff-Schwefelkalium 50. Schwefelwasserstoffstrontium 340. Schwefelzink 467. Schwefelzinkschwefelkohlenstoff 469. Schwerbleierz 526. Schwerspath 348. 373. Sedlitzer Salz 428. Selenit 313. Selenkupfer 625. Selensilber 744. Sellait 423. Serpentin 409. 451. Sesquinatriumarseniat 185. Silber 744. allotropes 759. Silberamalgam 941. Silberamidopyrophosphat 816. Silberammonium 801. Silberammoniumnitrit 805. Silberantimonid 819. Silberarseniate 818. Silberarsenid 816. Silberarsenit 817. Silberbaryum 827. Silberblei 827. Silberblick 745. Silberbromat 784. Silberbromid 781. Silbercadmium 827. Silberchlorat 780. Silberchlorid 775. Silberchlorit 780. Silberchlorür 772. Silbercyanat 824. Silbercyanid 822. Silbercyanurat 824. Silberdiamidopyrophosphat 816. Silberdiammonium 801. Silberdimetaphosphat 815. Silberdipyrophosphat 815. Silberdithionat 801. Silberextraktion 748. Silberfluorid 791. Silberglanz 744. 794. Silberglätte 509. 520. Silberhemisulfat 799. Silberhexametaphosphat 815. Silberhydrosol 761. Silberhydroxyd 770. Silberhydroxydul 766. Silberhyperoxyd 771. Silberhypobromit 784. Silberhypochlorit 780. Silberhypophosphat 813.

Silberimidosulfonat 804. Silberjodat 789. Silberjodid 785. Silberjodür 785. Silberkalium 827. Silberkarbonat 821. Silberkarburete 820. Silberkupfer 828. Silberkupferarsen 829. Silberkupfercadmium 829. Silberkupferglanz 830. Silberkupferzink 829. Silberlegirungen 826. Silbermetantimoniat 820. Silbermetaphosphate 815. Silbernitrat 806. Silbernitrit 804. Silberorganosol 761. Silberorthophosphat 813. Silberoxyd 766. untersalpetrigsaures 804. Silberoxydammoniak 801. Silberoxyde, intermediäre 771. Silberoxydsalze 768. Silberoxydul 764. Silberperbromat 785. Silberperchlorat 781. Silberperjodate 789. Silberphosphate 813. Silberphosphid 813. Silberphyllinglanz 744. Silberpurpur 826. Silberpyrophosphat 814. Silberpyrophosphornitrilat 816. Silberrhodanid 825. Silbersalze 768. Silberschlagloth 829. Silbersilikat 825. Silbersubchlorid 772. Silbersubfluorid 791. Silbersuboxyd 764. Silbersubsulfid 793. Silbersulfat 799. Silbersulfid 794. Silbersulfit 798. Silbersulfophosphat 815. Silbertetraarseniat 819. Silbertetraphosphat 815. Silberthiosulfat 797. Silbertriamidopyrophosphat 816. Silbertrimetaphosphat 815. Silber und Wismuth 820. Silber und Zinn 826. Silbervitriol 806. Silberwismuthglanz 796. Silberzink 827. Siliciumblei 574. Siliciumbronze 741. Siliciumcalcium 327 Siliciumfluorsilikat 106. Siliciumkalium 104. Siliciumkupfer 736. Siliciummagnesium 450. Siliciumoxyfluorkalium 106.

Siliciumsilber 825. Similor 742. Sipylit 397. Skapolith 209. Smaragd 397. Soda 188. - calcinirte 191. - krystallisirte 191. Sodalith 110. Sodarückstände 191. Soggen 126. Sonomaït 426. Sorelscher Cement 419. Speckstein 409. 451. Spiegelmetall 740. Spinell 409. Spiritus sulfuratus Beguini 265. Spodumen 209. Spratzen des Silbers 757. Spurstein 628. Stahlbronze 740. Statuenbronze 743. Steatit 451. Steinasche 92. Steinsalz 110. 122. Stephanit 796. Stercorit 275. Sternbergit 744. Stickstoffcadmium 500. Stickstoffkalium 69. Stickstoffkupfer 705. Stickstoffmagnesium 434. Stilbit 329. Stolzit 507. Stören der Kochsalzlaugen 126. Strahlstein 409. Stromeyerit 744. 796. Strontian 230. Strontianit 329. 346. Strontiankali 347. Strontiannatron 347. Strontium 229. Strontiumamalgam 937. Strontiumammoniumsulfat 342. Strontiumarseniat 345. Strontiumarsenit 345. Strontiumbromat 338. Strontiumbromid 337. Strontiumchlorat 336. Strontiumchlorid 333. Strontiumchloridammoniak 336. Strontiumchlorit 336. Strontium cyanid 347. Strontiumdimesohyperjodat 339. Strontium dithionat 342. Strontiumfluorid 339. Strontiumhalbperjodat 339. Strontiumhydrosulfat 342. Strontiumhydroxyd 331. Strontiumhypobromit 338. Strontiumhyponitrit 343. Strontiumhypophosphit 344. Strontiumhyposulfit 340. Strontiumjodat 338.

Strontiumiodid 338. Strontiumkaliumorthophosphat 345. Strontiumkaliumpyrophosphat 345. Strontiumkaliumsulfat 342. Strontiumkarbonat 346. Strontiummesohyperjodat 339. Strontiummetahyperjodat 339. Strontiummetaphosphat 345. Strontiummonosulfid 339. Strontiummonoxyd 230. Strontiumnatriumkarbonat 347. Strontiumnatriumorthophosphat 345. Strontiumnatriumpyrophosphat 345. Strontiumnatriumtrimetaphosphat 345. Strontiumnitrat 343. Strontiumnitrit 343. Strontiumorthohyperjodat 339. Strontiumorthophosphate 344. Strontiumoxyd 230. Strontiumoxydhydrat 331. Strontiumoxysulfid 340. Strontiumpentasulfid 340. Strontiumperchlorat 337. Strontiumphosphoret 344. Strontiumphosphit 344. Strontiumplumbat 577. Strontiumpyroarseniat 345. Strontiumpyrophosphat 345. Strontiumpyrosulfat 342. Strontiumrhodanid 347. Strontiumsalze 333. Strontiumsilikat 347. Strontiumsulfat 341. saures 342. Strontiumsulfhydrat 340. Strontiumsulfit 341. Strontiumsulfoarsenite 345. Strontiumsuperoxydhydrat 333. Strontiumtetrasulfid 340. Strontiumtetrathionat 343. Strontiumthiosulfat 340. Strontiumwasserstoff 230. Struvit 410. 439. Stupp 831. Sublimat 850. Sudsalz 126. Sulfat 190. Sulfocyanammonium 285. Sulfocyanbaryum 393. Sulfocyancadmium 504. Sulfocyankalium 103. Sulfocyankupfer 735. Sulfocyannatrium 202 Sulfocyanquecksilber 930. Sulfocyansilber 825. Sulfocyanstrontium 347. Sulfocyanthallium 617. Sulfocyanzink 483. Superphosphate 321. Süsserde 399. Sussexit 410. Sylvin 2. 16. Syngenit 292. 317. Szaibelyit 410.

Tachhydrit 297. 410. 416. 419. Tafelspath 327. Tagilit 721. Talk 409. 451. Talkerde 409. 414. Talkspath 443. Talmigold 742. Tarnowitzit 292. Tartarus vitriolatus 56. Tenorit 625, 651. Terra ponderosa 348. Terrae absorbentes 348. Tetracadmiumperjodat 497. Tetrakaliumperjodat 45. Tetrakaliumsubphosphat 79. Tetralithiumperjodat 218. Tetramagnesiumperjodat 422. Tetrammoniumperjodat 261. Tetrammonium subphosphat 274. Tetranatriumperjodat 143. Tetranatriumsubphosphat 174. Thalliarseniat 615. Thallijodat 604. Thallinitrat 611. Thalliorthophosphat, basisches 613. neutrales 613. Thalliperjodat 605. Thallisalze 595. Thallisulfat 610. saures 610. Thallium 587. Thalliumalaun 609. Thallium-Aluminium 623. Thallium-Blei 622. Thalliumbromid 601. Thalliumbromür 601. Thallium-Cadmium 622. Thalliumchlorid 599. Thalliumchloridammoniak 599. Thalliumchlorür 597. Thalliumcyanür 616. Thalliumcyanürcyanid 617. Thalliumfluorur 605. Thalliumglas 618. Thalliumhydroxyd 596. Thalliumhydroxydul 594. Thalliumhyperoxyd 594. Thalliumjodid 603. Thalliumjodür 602. Thallium-Kalium 622. Thallium-Kupfer 622. Thalliumlegirungen 622. Thallium-Magnesium 622. Thalliummolybdänoxyfluorid 620. Thallium-Natrium 622. Thalliumorthohydrat 597. Thalliumoxyd 594. Thalliumoxydhydrat 596. Thalliumoxydul 593. Thalliumoxydulhydrat 594. Thalliumoxyduloxyd 597. Thallium-Quecksilber 623. Thalliumrhodanür 617.

Thalliumsalze 593. 595.

Thalliumsesquibromid 602. Thalliumsesquichlorid 600. Thalliumsesquioxyd 594. Thallium-Silber 623. Thalliumsilikate 618. Thalliumsulfid 606. Thalliumsulfür 605. Thallium und Phosphor 612. Thallium und Wasserstoff 592. Thallium-Wismuth-Blei 622. Thallium-Wismuth-Cadmium 622. Thallium-Wismuth-Zinn 622. Thallium-Zink 622. Thallium-Zinn 622. Thallobromat 602. Thallochlorat 600. Thallochromat 619. Thallocyanat 617. Thallodekavanadinat 621. Thallodichromat 619. Thallodihydroorthophosphat 613. Thallodithionat 611. Thallohydrosulfat 608. Thallohypophosphat, neutrales 612. — saures 612. Thallojodat 604. Thallokarbonat, basisches 616. - neutrales 616. saures 616. Thallometaphosphat 614. Thallometavanadinat 621. Thallomolybdanat 619. Thallonitrat 611. Thallooctovanadinat 621. Thalloorthoarseniat, neutrales 614. saures 614. Thalloorthophosphat, neutrales 612. Thalloorthothiophosphat 614. Thalloorthovanadinat 621. Thalloperchlorat 601. Thalloperjodat 604. Thallopyrophosphat, neutrales 613. saures 614. Thallopyrovanadinat 621. Thallosalze 593. Thallosulfarsenit 615. Thallosulfat 608. Thallosulfit 607. Thallotetrakaidekavanadinat 621. Thallothiosulfat 607. Thallotrichromat 619. Thallowolframat 620. saures 620. Thenardit 154. Thiophosphorsaure Kaliumsalze 82. Thomsonolith 292. Tiomannit 830. Tinkal 110. Tirolit 726. Todter Kopf 740. Tombak 741. Treibarbeit 509, 745. Tremolith 409. Triammoniumimidosulfonat 273.

Tribaryummetaphosphat 388. Tribaryumphosphat 386. Tricadmiumperjodat 497. Tricalciumphosphat 321. Trichalcit 726. Trihydrokarboxylsäure 89. Trikaliumarseniat 84. Trikaliumdisubphosphat 80. Trikaliumperjodat 45. Trikaliumphosphat 80. Trikaliumsubphosphat 79. Trinatriumarseniat 184. Trinatriumimidosulfonat 172. Trinatriumorthophosphat 175. Trinatriumperjodat 143. Trinatriumsubphosphat 175. Tristrontiumperjodat 339. Tristrontiumphosphat 344. Triphyllin 209. 229. Trona 110. 188. 199. Troostit 484. Turmalin 209. Turpeth 893. Tutania 741.

Ulexit 292. Uranothallit 292. Urao 110. 188. 199.

Vauquelinit 625. Vitriol, cyprischer 696. — blauer 696. — weisser 471. Vitriolbleierz 550. Volborthit 625. Voltzin 455.

Wagnerit 410. 437. 442. Wasserglas 105. 203. Wasserstoffberyllium 399. Wasserstoffkalium 7. Wasserstoffkupfer 646. Wasserstofflithium 214. Wasserstoffmagnesium 413. Wasserstoffnatrium 115. Wasserstoffquecksilber 838. Wasserstoffstrontium 330. Wasserstoffthallium 592. Wasserstoffzink 459. Weissbleierz 567. Weissmessing 742. Werkblei 508 Wetterstädt's Marinemetall 940. Whitneyit 724. Widemit 484. Wismuthkupfer 729. Wismuthloth 584. Wismuthquecksilber 923. Wismuthsilber 744. Wismuththallium 615. Witherit 348, 390. Wittichenit 681. Wollastonit 327. Wood'sches Metall 586.

Wulfenit 507. Würfelsalpeter 168. Wurtzit 467.

Xanthokon 744. 795. Xanthokonit 795.

Yellow Metal 742.

Zinckenit 567. Zink 454. Zinkamalgam 938. Zinkammonium 485. Zinkammoniumbromid 464. Zinkammoniumchlorid 462. Zinkammoniumjodid 465. Zinkammoniumkarbonat 482. Zinkammoniumorthophosphat 478. Zinkammoniumsulfat 473. Zinkantimon 480. Zinkantimoniat 481. Zinkarseniat 479. Zinkarsenid 479. Zinkarsenit 479. Zinkarsensulfid 480. Zinkbaryumcyanid 483. Zinkbaryumjodid 466. Zinkbaryumhydroxyd 485. Zinkbijodid 466. Zinkbikarbonat 483. Zinkblende 454. 467. Zinkblumen 459. Zinkblüthe 454. Zinkborofluorid 466. Zinkbromat 465. Zinkbromatammoniak 465. Zinkbromid 464. Zinkbutter 461. Zinkcalciumhydroxyd 485. Zinkchlorat 464. Zinkchlorid 461. Zinkchloridammoniak 462. Zinkcyanid 483. Zinkdiarseniat 480. Zinkdimetaphosphat 478. Zinkdithionat 469. Zinkdithionatammoniak 469. Zinkfahlerz 455. Zinkferricyanid 483. Zinkferrocyanid 483. Zinkferrocyanidammoniak 483. Zinkfluorid 466. Zinkfluorwasserstoff 466. Zinkglas 484. Zinkhydrophosphid 476. Zinkhydroxyd 460. Zinkhypochlorit 463. Zinkhypophosphit 477. Zinkhyposulfit 469. Zinkit 455. 459. Zinkjodat 466. Zinkjodatammoniak 466. Zinkjodid 465.

Zinkjodidammoniak 465 Zinkkaliumarseniat 480. Zinkkaliumehlorid 462. Zinkkaliumcyanid 483. Zinkkaliumfluorid 467. Zinkkaliumjodid 465. Zinkkaliumkarbonat 482. Zinkkaliumnitrit 475. Zinkkaliumperjodat 466. Zinkkaliumsulfat 473. Zinkkarbonat 481. Zinkkarbonatammoniak 482. Zinkköhlenstoff 481. Zinklegirungen 486. Zinkmagnesiumammoniumsulfat 474. Zinkmagnesiumkaliumammoniumsulfate Zinkmagnesiumkaliumsulfat 474. Zinkmagnesiumsulfat 474. Zinkmetaphosphat 478. Zinkmetaphosphatammoniak 479. Zinknatriumarseniat 480. Zinknatriumchlorid 462. Zinknatriumcyanid 483. Zinknatriumjodid 465. Zinknatriumkarbonat 482. Zinknatriumphosphat 478. Zinknatriumsulfat 473. Zinknatriumtrimetaphosphat 479. Zinknitrat 475. Zinknitrate, basische 475. Zinknitrid 474. Zinknitrit 475. - basisches 475. Zinknitroprussid 483. Zinknitrosylchlorid 464. Zinkorthophosphat 477. Zinkosit 470. Zinkoxybromide 464. Zinkoxyd 459. Zinkoxydammoniak 485. Zinkoxydhydrat 460. Zinkoxydkali 484. Zinkoxydnatron 484. Zinkoxychloride 463. Zinkoxyjodid 466. Zinkoxyphosphür 477. Zinkoxysulfide 469. Zinkpentasulfid 469. Zinkpentathionat 470. Zinkperchlorat 464. Zinkperjodat 466. Zinkperoxyd 461. Zinkphosphid 476.

Zinkphosphit 477. Zinkpyrophosphat 478. Zinkpyrophosphatammoniak 478. Zinksalze 458. Zinksilicofluorid 467. Zinksilikat 484. Zinksilicoarsenid 480. Zinkspath 454. 481. Zinkstannat 484. Zinkstrontiumhydroxyd 485 Zinksuboxyd 459. Zinksulfantimoniat 481. Zinksulfarseniat 480. Zinksulfarsenit 480. Zinksulfat 473. saures 474. Zinksulfatammoniak 473. Zinksulfate, basische 474. Zinksulfhydrat 469. Zinksulfid 467. Zinksulfidphosphorsulfid 469. Zinksulfit 470. Zinksulfitammoniak 470. Zinksulfite, basische 473. Zinksulfocyanid 483. Zinksulfocyanidammoniak 483. Zinksulfokarbonat 469. Zinksulfophosphat 479. Zinktetrathionat 470. Zinkthiosulfat 469. Zinkthiophosphat 479. Zinkthiosulfatammoniak 469. Zinktitanfluorid 467. Zinktrithionat 470. Zink und Calcium 486. Zink und Kalium 486. Zink und Natrium 486. Zink und Magnesium 486. Zink und Zinn 486. Zinkvitriol 455. 471. Zinkwasserstoff 459. Zinkwismuthjodid 481. Zinkwismuthjodürbromid 481. Zinkzinnamálgam 938. Zinkzinnfluorid 467. Zinkzirkoniumfluorid 467. Zinnamalgam 932. Zinnkalium 106. Zinnnatrium 206. Zinnober 830. 878. Zinnoxydkali 106. Zinn, vier-, fünfpfündiges 583. Zinn, zwei-, dreistempeliges 583. Zirkonerdemagnesia 452.

## LANE MEDICAL LIBRARY

To avoid fine, this book should be returned on or before the date last stamped below.

| or before the date last stainped below. |    |  |
|-----------------------------------------|----|--|
| SUL 14 19                               | 15 |  |
| MAR 14 1932                             |    |  |
| ·                                       | •  |  |
|                                         |    |  |
|                                         |    |  |
|                                         | •  |  |
|                                         |    |  |
|                                         |    |  |
|                                         |    |  |
|                                         |    |  |

C151 Dammer, O., ed.Hand-D162 buch der anorganischen T.22 Chemie. 29642

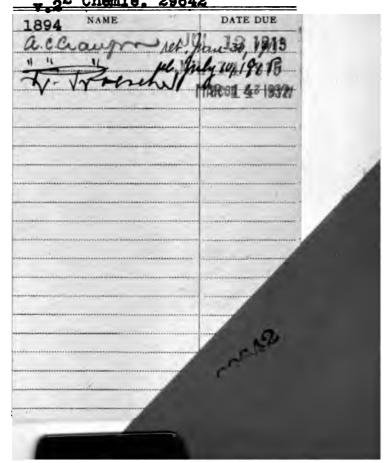

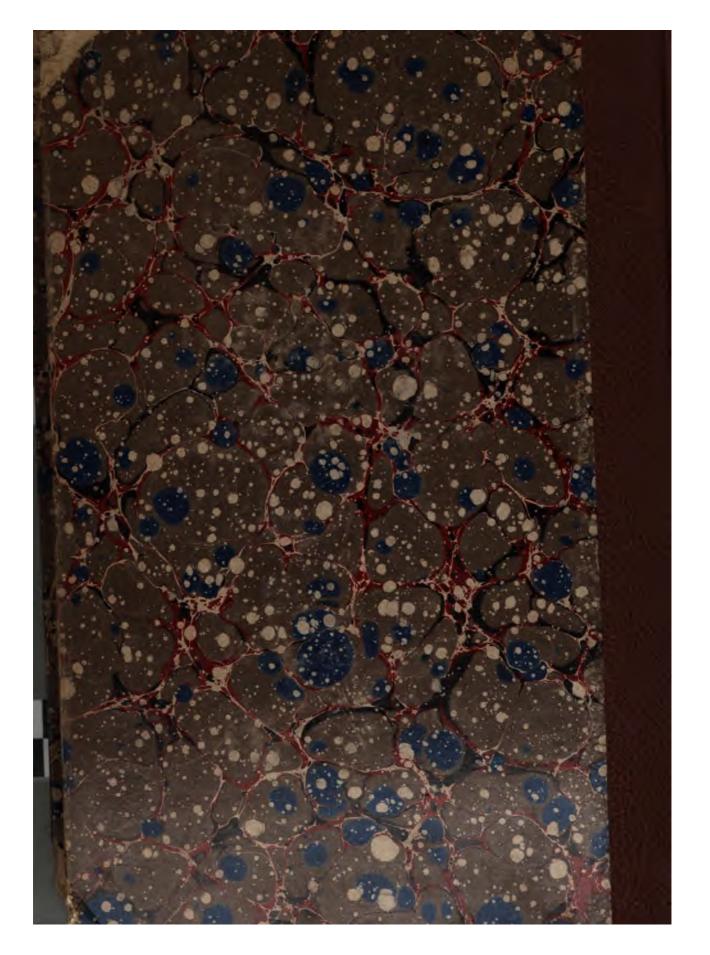